

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



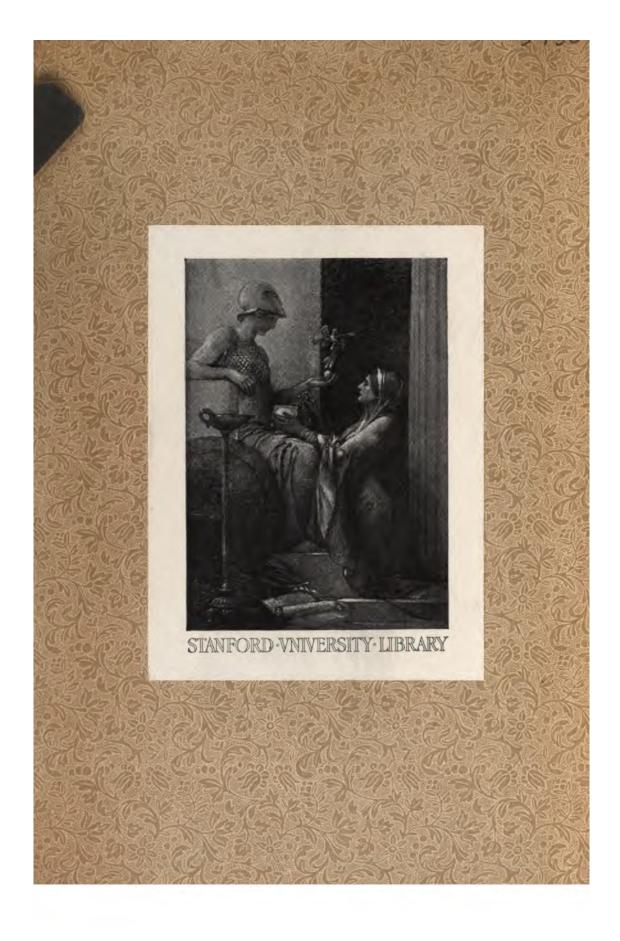



J. Manitz.
Statorn 1902.

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Perzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirfung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck Professor in Leipzig

Zehnter Band

Kanonensammlungen — Konstantin



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1901 277 -457 -24.2 4.10

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

## Ferzeichnis von Abkürzungen.

### 1. Biblifche Bücher.

| Gen<br>Ez<br>Le<br>Ru   | — Genefis.<br>— Ezodus.<br>— Leviticus.<br>— Rumeri. | Pr = Proverbien.<br>Prb = Prediger.<br>H. = Hohes Lied. | Re = Bephania.<br>Hag = Haggai.<br>Sach = Sacharia.<br>Ma = Maleachi. | Rö<br><b>R</b> o<br><b>G</b> a<br>Œu* | = Römer.<br>= Korinther.<br>= Galater. |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Dt                      | = Deuteronomium.                                     | Jes = Jesaias.<br>Jer = Jeremias.                       | Jud = Judith.                                                         | Eph<br>Phi                            | = Ephefer.<br>= Philipper.             |
| 3o∫                     | = Josua.                                             | Ez = Ezechiel.                                          | Wei = Weisheit.                                                       | <b>R</b> ol                           | = Kolosser.                            |
| Ni                      | = Richter.                                           | Da = Daniel.                                            | To = Tobia.                                                           | Th                                    | = Thessalonicher.                      |
| €a<br><b>£</b> g<br>Cbr | = Samuelis.<br>= Könige.                             | Ho = Hosea.<br>Foel = Foel.                             | Si = Sirach.<br>Ba = Baruch.                                          | Ti<br>Tit                             | = Timotheus.<br>= Titus.               |
| Chr                     | = Chronifa.                                          | Am = Amos.                                              | Mat = Mattabaer.                                                      | Phil                                  | = Philemon.                            |
| Esr                     | = Esra.                                              | Ob = Obadia.                                            | Mt = Matthaus.                                                        | Hör                                   | = Bebraer.                             |
| Reh                     | = Nehemia.                                           | Jon = Jona.                                             | Mc = Marcus.                                                          | Za                                    | = Jakobus.                             |
| Efth                    | = Esther.                                            | Ri = Richa.                                             | Lc = Lucas.                                                           | Bt                                    | = Betrus.                              |
| Si                      | = High.                                              | Ra = Rahum.                                             | Jo = Johannes.                                                        | Ju                                    | = Judas.                               |
| Pi                      | = Pfalmen.                                           | Hab = Habacuc.                                          | AG = Apostelgesch.                                                    | Ipi                                   | = Apolalypse.                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfalmen. Hab = Habacuc. A                                                                                                                                                                                                                            | <b>B</b> = Apostelgesch. Apt = Apotalypse.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. Zeitschriften, Sammelwerke und bgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ABA<br>484<br>495<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mrtifel.     Mbhanblungen der Berliner Afademie.     Mügemeine beutsche Biographie.     Mbhanblungen der Göttinger Gesellsch.     ber Wissenschaften.                                                                                                | MSG = Patrologia ed. Migne, series graeca.  MSL = Patrologia ed. Migne, series latina.  Mt = Mitteilungen. [Geschichtskunde.  NU = Neues Archiv für die ältere deutsche  NF = Neue Folge.                 |  |  |  |  |  |  |
| arran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Archiv für Litteratur und Rirchen-<br>geschichte bes Mittelalters.                                                                                                                                                                                 | RISDEH = Rene Jahrbücher f. beutsche Theologie.<br>RIB = Reue firchliche Zeitschrift.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| nma<br>As<br>Asb<br>neg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Abhandlungen d. Münchener Alademie. = Acta Sanctorum der Bollandisten. = ActaSanctorum ordinis s. Bonodicti. = Abhandlungen der Sächsischen Gesellsicher Beisellschaft der Bissenschaften.                                                         | NT = Reues Testament.  BJ = Breußische Jahrbücher. [Potthast. Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.  NDS = Kömische Quartalschrift.  SBU = Sigungsberichte b. Berliner Atabemie.                     |  |  |  |  |  |  |
| ME<br>Bb<br>BM<br>CD<br>CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Altes Testament. = Banb. Bbe = Banbe. [dunensis. = Bibliotheca maxima Patrum Lug- = Codex diplomaticus. = Corpus Reformatorum.                                                                                                                     | SMA = " b. Münchener " SBA = " b. Wiener " SS = Scriptores. ThIB = Theologischer Jahresbericht.                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| CSEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>Corpus scriptorum ecclesiast, lat.</li> <li>Dictionary of christian Antiquities von Smith &amp; Cheetham.</li> </ul>                                                                                                                        | Thus = Theologisches Literaturblatt. Thus = Theologische Literaturzeitung. Thus = Theologische Quartalschrift. Thus = Theologische Studien und Kritiken. Thus = Tree und Untersuchungen heraus.           |  |  |  |  |  |  |
| DLB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von Smith & Wace.  = Deutsche Litteratur-Zeitung ge = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.                                                                                                                                         | geg. von v. Gebhardt u. Harnad.<br>UB = Urfundenbuch.<br>BB = Werke. Bei Luther:<br>BB EA = Werke Erlanger Ausgabe.                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| D 3 <b>L</b> N<br>B 6 91<br>D 3 6<br>D 3 D 3 D 3 D 3<br>D 3 D 3 D 3<br>D 3 D 3 D 3 | Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht.     Forschungen zur beutschen Geschichte.     Göttingische gelehrte Anzeigen.     Sistorische Zahrbucht. Görresgesellich.     Sistorische Zeitschrift von v. Spbel.     Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II. | BBBA = Berke Beimarer Ausgabe. [schaft.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| JoTh<br>JprTh<br>GR<br>KC<br>LCB<br>Mansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Jahrbücher für deutsche Theologie. = Jahrbücher für protestant. Theologie. = Kirchengeschichte. = Kirchenordnung. = Literarliches Centralblatt. = Collectio conciliorum ed. Mansi.                                                                 | 18x6 = "für Kirchengeschichte. 18x8 = "für Kirchenrecht. 18x8 = "für katholische Theologie. 18x8 = "für tirchl. Wissensch. 18x8 = "für luther. Theologieu. Kirche. 18x8 = "für Rrotestantismus u. Kirche. |  |  |  |  |  |  |
| MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Magazin.<br>= Monumenta Germaniae historica.                                                                                                                                                                                                       | Fir Theologie und Kirche.<br>8mTh = " für wiffenschaftl. Theologie.                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Ranonen- und Detretalensammlungen. In den erften drei Jahrhunderten bezeich: neten Kanon (δ κανών ξακλησιαστικός, δ κανών της ξακλησίας, auch κ. αποστολικός) die teils auf schriftlicher, teils auf mündlicher Überlieserung beruhende Nichtschnur für das Leben ber gesamten Kirche (vgl. Bidell, Geschichte bes Kirchenrechts, Bb 1, S. 2 u. ff., Eredner, Jur Geschichte bes Kanons, S. 3 u. ff.). Als die Synoben die Hauptträger ber 5 Entwidelung bes firchlichen Lebens geworben waren und namentlich die allgemeinen Synoben, wurden die bas firchliche Leben (Rechtsleben) berührenden Bestimmungen biefer auch canones genannt, die Beschluffe ber Partifularspnoben aber erft feit bem 6. Jahr= bundert, nachdem diese durch ihre Aufnahme in die großen und weitverbreiteten Kanonenfammlungen ein ben Beschlüffen ber allgemeinen Konzilien gleiches Gewicht und Ansehen 10 erhalten hatten. Mit der Ausbildung und Entwickelung des Primats der römischen Bisichöfe wurde der Begriff Kanon im Anfange des 9. Jahrhunderts auch auf die Defretalen biefer übertragen und endlich nach bem Sprachgebrauche bes Mittelalters jede firchliche Be-ftimmung mit bem Ausbruck Ranon bezeichnet, im Gegensatz zu ben burgerlichen Rechtsregeln, rómos, lex. So sagt Gratian in princ. Dist. III, § I: Ecclesiastica con- 15 stitutio canonis nomine censetur. Konzilienschlüsse und papstliche Dekretalen waren die beiden Hauptarten der canones (Gratian zu c. 2, Dist. III: Canonum alii sunt decreta pontisieum, alii statuta conciliorum), neben ihnen sinden wir aber in ben späteren Kanonensammlungen vielfach auch Erzerpte aus ben Schriften ber Kirchenvater, aus Briefen und Erlaffen ber Bischöfe, Stellen ber bl. Schrift, einzelne Kapitel aus 20 Bugordnungen, felbst Muszuge aus ben römischen Rechtssammlungen, ben frantischen Rapitularien, den Erlassen deutscher Raiser u. f. w. aufgenommen. Das Konzil von Trient bat bas Bort canon ausschließlich für bie in juriftischer Form gefaßten bogmatischen Gate mit ber Bannflaufel gebraucht.

In ben ersten Jahrhunderten trat für die driftliche Kirche ein Bedurfnis von Samm- 26 lungen ber firchlichen Norm nicht hervor, ba Berfaffung und Disgiplin in den Unordnungen Chrifti und ber Apostel überall eine genügende Grundlage hatten und die firch= lichen Berhaltniffe damals überhaupt noch sehr einfach waren. Erst mit der weiteren Entwickelung und Ausbildung ber Kirche und mit der Einführung der Synoden beginnen derartige Sammlungen. Daß die sogenannten apostolischen Konstitutionen und Kanonen nicht 30 bis in die Zeit der Apostel binaufreichen, sondern einer späteren Zeit angehören, ift unzweifelhaft (f. d. A. Bb I G. 734). Die erste Erwähnung eines Codex canonum finden wir in den Aften bes Kongils von Chalcedon (451). Hier wurde aus einem Rober ein c. 6, 83, 84, 95, 96 vorgelefen, und biefe Ranonen find, wie eine Bergleichung zeigt, ber c. 6 ber Synobe von Nicaa (325) und c. 4, 5, 16, 17 ber Synobe von Antiochia (332). Es 35 ift hiernach sehr mahrscheinlich, daß dieser griechische Rober die Ranones mehrerer Rongilien in einer fortlaufenden Rummerreibe enthielt, mit dem Rongil bon Nicaa (20 Ranones) begann, vielleicht mit bem von Antiochia ichloß, und zwischen beiben bie 25 Schliffe von Anchra (314), 14 Schlüffe von Neocafarea (314) und 20 von Bangra (um 365) aufgenommen waren. Außer dieser Sammlung gab es aber noch andere, 3. B. eine in ber 40 altesten lateinischen übersetzung bes Abendlandes noch erkennbare Sammlung, vielleicht bie älteste von allen, in welcher die Ranones von Antiochia fehlten, andere, welche außer jenem Material noch bie Ranones ber Synoben von Laodicea (zwischen 347 und 381), Ronftantinopel (381) und Chalcedon (451) enthielten, noch andere, in welchen außerdem die Ra= nones von Sardica (347) und Ephesus (431) aufgenommen waren, und auch darin diffe- 45 rierten diese Sammlungen, daß nicht alle die Kanones sämtlicher Synoden in einer fortlaufenden Bahlenreihe auf einander folgen ließen, fondern bie Beichluffe jeder Synobe für fich gablten. (Bgl. über biefe altesten griechischen, sowie die Ranonensammlungen über-

Real-Enchtlopable für Theologie und Rirde. 3. 21, X.

haupt, Petr. et Hieron. Ballerini, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum, P. I, in Opp. Leonis M. Tom. III, Venet. 1757. und in Gallandius, De vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge, Venet. 1778, fol. p. 97—121, Mogunt. 1790, 4°, Tom. I, p. 248 sqq., und jest 5 besonders Maaßen, Geschichte der Quellen und der Litteratur des kanonischen R. im Abendlande, Bb 1 [Grat 1870], S. 8 bis 149). Daß ber auf ber Synode von Chalcedon gebrauchte Codex canonum, ober irgend eine andere ber erwähnten Sammlungen einen offiziellen Charafter gehabt und von der gesamten Rirche gewissermaßen rezipiert worden fei, ift eine burchaus irrige Behauptung, und der sogenannte Codex canonum ecclesiae 10 universae a Conc. Chalcedonensi et Justiniano Imp. confirmatus. Graece et latine, welchen Chriftof Justeau im Jahre 1610 zu Paris herausgegeben hat, und welcher in der Bibliotheca juris canon. vet. op. Guil. Voelli et Henr. Justelli, Par. 1661, Tom. I, p. 29 sqq., sowie von G. Theod. Meiers, Helmstädt 1663 in 4° wiederum, zulest in der Patrologia ed. Migne, Paris 1848, Tom. 67, col. 27 sqq., und hier 15 jum Teil mit ben Drudfehlern ber alten Ausgabe abgebruckt wurde, ift nichts weiter, als ein verungludter Berfuch von Jufteau, aus verschiedenen Sammlungen und Sanbidriften einen angeblich authentischen griechischen Rober zusammenzustellen; sowohl der Titel als

bie Anordnung ber Sammlung ift ein Bert bes Berausgebers. In der abendländischen Rirche waren anfänglich von den oben erwähnten griechischen 20 Kongilienschlüffen nur die von Nicaa regipiert (Innoc. I. ep. ad Theophil. Alex. eccl. episc., bei Schönemann, Pontif. Romanorum epistolae genuinae, Götting. 1796, p. 539, Innoc. I. ep. ad. eler. ed popul. Const. e. 3, bei Schönemann a. a. D. S. 549), und außerbem die von Sardica im lateinischen Originale. Bereits im 5. Jahrhundert gab es aber hier Sammlungen auch anderer griechischer Ranones in lateinischen 25 Uebersetzungen, wodurch bieselben allmählich ebenfalls Geltung und Anwendbarkeit erlangten. Besonders brei folder Ubersetzungen find bier hervorzuheben: 1. Die sogenannte spanische ober ifiborische Abersetung, barum mit biefem Ramen, aber mit Unrecht bezeichnet, weil fie fich fpater in ber lange Beit bem Ifibor bon Sevilla zugeschriebenen großen spanischen Ranonen- und Defretalensammlung wiederfindet. Diefe alteste Ubersetung umfaßte ur-30 sprunglich wahrscheinlich nur bie in ber oben erwähnten altesten griechischen Sammlung entbaltenen Konzilien von Nicaa, Unchra (bier Ancyritani canones genannt), Reocafarea und Gangra, und erft später wurden bie Kanonen von Antiochien, Laodicea und Konstantinopel hinzugefügt (Maaßen a. a. D. S. 73 ff.), als ihr Baterland ist mit größter Wahrscheinlichkeit Italien anzusehen (Maaßen a. a. D. S. 86). Hinsichtlich der Zeit ihrer Abstellung steht nur soviel fest, daß diese Übersetzung der nicanischen Kanones in Gallien bereits im Jahre 439 (Concil. Regense c. 3) befannt war, und im Concil. Epaonens. vom Jahre 517, c. 31 canones Ancyritani nach dieser Übersetzung citiert werden. Eine andere gleich näher zu erörternde Übersetzung (prisoa) umfaßte außer jenen vier griechischen Konzilien noch die von Antiochien (341), Konstantinopel (381) und Chalcedon (451), 40 und wurde eine Zeit lang jur Erganzung jener erften fogenannten ifiborifchen Sammlung benutt, bis auch für bie foeben genannten griechischen Konzilien, fowie bas von Laodicea (zw. 347. und 381), jene eigentumliche Abersetung angefertigt wurde, welche die ifidorische ober spanische Sammlung charafterisiert. Diese Ubersetung ber griechischen Ranones ift enthalten in einer mabricbeinlich in Gallien am Ende bes 5. Jahrhunderts verfagten Sammlung, 45 welche querft Bafchafius Quesnell aus einem Orforder Rober berausgegeben bat (Opp. S. Leonis, Baris 1675, T. II) unter bem Titel Codex canonum ecclesiae Romanae. Die biefer Bezeichnung zugrunde liegende Unficht bes Berausgebers, bag biefe Sammlung von ber römischen Rirche autorifiert und rezipiert worden fei, ift unbegrundet, wie namentlich von ben Ballerini, welche biefelbe im 3. Banbe ihrer Ausgabe ber Opp. 50 Leonis M. p. 1 u. ff. verbessert ediert haben, in ihren Adnotationes und Observationes in Diss. I. Paschasius Quesnelli de codice canonum ecclesiasticorum (Galland. a. a. D. S. 287 u. ff.) nachgewiesen worden ist. Bgl. Maaßen a. a. D. S. 71 u. ff., S. 486 u. ff. Diese Sammlung enthält in 98 Kapiteln in bunter Reihe bie oben erwähnten griechischen Kongilienschluffe, Die fardicenfischen mit benen von Nicaa 55 berbunden, in der ifidorifden Uberfetjung mit Ausnahme berer von Chalcedon, welche aus ber prisca translatio genommen find, ferner afritanische Ranones, papstliche Defretalen,

faiferliche Reffripte u. a. Dieselbe Uberfetjung ber griechischen Synoden ift benutt in ber Breviatio canonum bes farthagischen Diafon Julgentius Ferrandus, bon welcher fowie von ber großen fpanischen ober ifiborischen Sammlung unten bas Rabere mitgeteilt

co werben foll.

2. Berichieben von jener Ubersetung ift die sogenannte versio ober translatio prisca, welche in Italien verfaßt, in ber zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts bie Ranones von Anctra (Ancyrenses), Neocajarea, Nicaa, Antiochien, Gangra, Ronftantinopel und Chalcebon enthielt und vielfach, wie bereits oben erwähnt, jur Ergangung ber ifiborifchen Ubersetung, sowie in anderen, namentlich italienischen Sammlungen benutt wurde (Maagen 5 a. a. D. S. 87 ff.). Den Ramen "prisca translatio" hat dieselbe erbalten auf Grund einer Außerung bes Dionysius exiguus in der Borrede zu seiner gleich näher ju charatterifierenden Sammlung. hier beißt es: "Quamvis carissimus frater noster Laurentius assidua et familiari cohortatione parvitatem nostram regulas ecclesiasticas de graeco transferre pepulerit, confusione credo priscae trans-10 lationis offensus: nihilominus tamen ingestum laborem tuae beatitudinis consideratione suscepi". Die gesperrten Borte glaubten bie Ballerini auf biefe auch in Italien verfaßte und in andere italische Sammlungen übergegangene Übersetzung benieben ju muffen, aber mit Unrecht, ba es febr zweifelhaft ift, ob zur Beit bes Dionyftus bereits eine Cammlung aller griechischen Ranones in Diefer Berfion bestanden bat, is und ba bie große Mehrzahl ber altitalischen Sammlungen, welche bie griechischen Ranonen enthalten, diese in der isidorischen Berfion, nicht in der prisea, bringen. Dionpfius wollte in den obigen Worten nicht etwa die Unverständlichkeit einer be ftimmten Uberfetung bezeichnen, sondern die confusio in den vorhandenen Uberfetungen überhaupt, namentlich ben Umstand, bag in den verschiedenen Sammlungen bald biefe, bald jene 20 Berfion ober gar beide nebeneinander vortommen (vgl. Maagen a. a. D. S. 103 f.). Diefe jogenannte Prisca ift guerft nach einem unvollständigen Rober berausgegeben bon Bufteau in ber Bibliotheca jur. canon. T. I, p. 275, fobann verbeffert und ergangt bon ben

Ballerini (Opp. Leon. M. T. III, p. 473).

Eine gang besondere Bichtigfeit hat 3. erlangt die Ubersehung und Sammlung, welche ber 25 Mond Dionysius exiguus (j. b. A. Bb. IV, 696), aus Schthien geburtig, wahricheinlich in Rom auf Beranlaffung bes Bifchofe Stefan von Salona am Ende bes 5., und in einer zweiten Redaktion am Anfange bes 6. Jahrhunderts verfaßte. Diefe Sammlung entbalt nachft einer Borrebe, welche an ben Bijchof Stefan gerichtet ift, 50 canones apostolorum, und aus einer griechischen Sammlung ber Ranones von Ricaa, Ancera 30 (Aneyrani), Reocafarea, Gangra, Antiochia, Laodicea und Konstantinopel unter 165 fortlaufenden Rummern diese wie jene ersteren in einer selbstständigen lateinischen Uberfettung, fobann aus einer anderen Sanbidrift 27 Ranones von Chalcebon neu überfett, ferner aus bem lateinischen Original 21 Ranones von Sarbica und gulest bie Aften ber Spnobe bon Rarthago bom Jahre 419 in 138 Rummern. Außer Diefem Berte beran- 35 staltete Dionpfius auf Anregung bes romischen Bresbyters Julian einige Zeit nachher cine Sammlung von "praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta", "quotquot a me reperta sunt", wie es in der an Julian gerichteten Borrede heißt. Diese Sammlung enthält Defretalen des Siricius, Innocentius I., Zosimus, Bonisacius I., Coleftinus I., Leo I., Gelafius I. und Anaftafius II., und gwar find famtliche Defre- 40 talen biefer Bapfte in Rapitel (tituli) geteilt unter besonderen Bablenreiben für jeben Bapft. Rad jener Außerung bes Dionyfius in ber Borrebe fann man baber annehmen, bağ berjelbe die zweite Arbeit unter bem nachfolger bes Anaftafius, Symmachus (498-514) verfaßt habe. Bon einer britten Sammlung, welche Dionpfius auf Befehl bes Bapftes Hormieda (514-523) veranftaltete, und welche nur die griechischen Kanones enthielt, von 45 Diefen aber neben einander ben Urtert und die lateinische Ubersetzung, ift nur die Borrede erbalten (Maagen a. a. D. S. 107 und Beil. XIX. D). Die beiben erften Berke bes Dionpfius, welche zu einer Sammlung verbunden wurden, erhielten vor anderen früheren und spateren Sammlungen entschieden ben Borgug, die Bapfte felbst citierten die Ranones östers nach benselben, Cassiodor bezeugt (de Instit. divin. c. 23), daß die canones 50 des Dionhsius "hodie" († 536) in der röm. Kirche allgemein und vorzugsweise in Gebrauch seien; in Afrika, in der franksichen Kirche, in Spanien, in England und Frland wurden fie vielfach benützt und erzerpiert, und unter Karl bem Großen erhielt biefe Sammlung in ihrer späteren Gestalt sogar bie Autorität eines offiziellen Codex canonum. Dieselbe wurde nämlich später mit mannigfachen Zusätzen versehen, sowohl in ihrem ersten 55 Teile, in welchem außerdem die ursprünglichen in fortlaufender Reihe gezählten 138 afri= tanischen Schlüsse abgeteilt wurden in 33 canones Consilii Carthaginlensis und 105 canones conciliorum diversorum Africanae provinciae, als auch besonders im gweiten Teile, indem bier im Laufe ber Beit die Defretalen ber Bapfte Silarius, Gimplicius, Felix, Symmadius, Sormisba und Gregor II. bingugefügt wurden. Einen fo 60

vermehrten Koder schenkte Papst Hadrian im Jahre 774 Karl dem Großen, und seit dem Capitulare ecclesiasticum vom Jahre 789 wurde diese Hadrianische Sammlung in den fränkischen Kapitularien lange Zeit ausschließlich zum Grunde gelegt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß dieselbe auf der Reichssynde zu Aachen im Jahre 802 als Codex canos num der fränkischen Kirche förmlich rezipiert worden ist vol. Wasserschleben, Beiträge zur Gesch. der salschen Dekretalen, S. 8 u. ff., und überhaupt Maaßen a. a. D. S. 422 u. ff.). Die älteste Ausgabe dieses Codex Dionysio-Hadrianeus ist die von Wendelstein, Mogunt. 1525 fol., nach dieser die von Fr. Pithou (Codex canon. vetus eccl. Roman., Paris 1609. 1687); die Dionysische Sammlung, mit zwei Zusähen im zweiten Teile ist abgedruckt in der Biblioth. jur. canon. Tom. I, und nach dieser, mit den späteren Additamenta als Anhang, in der Patrologia ed. Migne, Tom. 67 (Paris 1848), col. 135 sqq.

Es erscheint angemessen, die späteren Kanonensammlungen, in welchen zum Teil die bis jest erwähnten alteren Übersehungen benutt sind, nach den Ländern, denen sie an-

15 gehören, zu gruppieren.

In Ufrita beruhte bie Disgiplin überwiegend auf ben Beschlüffen gahlreicher ein= beimischer Kongilien. Gine besondere Wichtigkeit erhielt die farthagische Synode bom Jahre 419, beren Aften außer ben eigenen canones noch die Beschlüffe ber unter Aurelius von Rarthago feit bem Jahre 393 abgehaltenen Spnoben einverleibt wurden. Diefe Samm-20 lung afrifanischer Kanones ift es, welche Dionyfius, freilich unvollständig und teilweise abgefürzt, in 138 Rapiteln in seine Rompilation aufgenommen hat. Hiernach wurde diefelbe später ins Griechische übersett und in griechische Kanonensammlungen aufgenommen. Die von Jufteau (Paris 1615) in griechischer und in lateinischer Sprache unter bem gang willfürlichen Titel "Codex Canonum ecclesiae Africanae" berausgegebene und bier-25 nach in ber Biblioth. jur. can. T. I, p. 305 sqq., und von Bruns in ber Biblioth. ecclesiast. (Berol. 1839), Vol. I, p. 155 sqq. abgedruckte Sammlung enthält nur ben eben erwähnten griechischen sowie ben biompsischen Text ber Spnobalakten vom Jahre 419. Außer dieser existieren noch andere Kollektionen afrikanischer Kanones, welche ich aber ihrer geringeren Wichtigkeit wegen übergehe (vgl. Maagen a. a. D. S. 149ff., 30 S. 542 ff., S. 771 ff.). Wohl aber bedurfen zwei fustematische Sammlungen einer besonderen Erwähnung. Bor 546 verfaßte Fulgentius Ferrandus, Diakon der karthagischen Rirche, ein Erzerpt ber griechischen Ranones nach ber ifiborischen Aberfetzung und ber afrifanischen Konzisienschluffe bis zum Sahr 523 in 232 Kapiteln unter bem Namen Breviatio canonum. Diefelbe ift zuerst herausgegeben von Fr. Bithoeus, Baris 1588, außer-35 bem u. a. in der Biblioth. jur. can. T. I, p. 448, aulett in der Patrologia ed. Migne a. a. D. col. 949 (Maaßen a. a. D. S. 799 ff.). Ein anderes systematisches Wert, die Concordia canonum, ift ums Jahr 690 (?) von einem afrikanischen Bischof (?), Gresconius, verfaßt und enthält die gange bionpfifche Sammlung nach Materien unter 300 (301) Titeln geordnet. Das sogenannte Breviarium Cresconii, welches früher 40 vielfach als eine felbstständige Arbeit desfelben Berfassers angesehen wurde, und sich in mehreren Sandschriften ber bionpfischen Sammlung Diefer, ohne Die Concordia, vorangestellt findet, ist nichts weiter, als ein aus 300 kurzen Rubriken bestehender Index (titulorem praenotatio, wie sie Cresconius in der Borrede selbst nennt) zur Concordia canonum. Diese ift abgebruckt in ber Biblioth. jur. can. T. I, App. p. 33 (Maagen

In Spanien gab es im 6. Jahrhundert Sammlungen von Konzilien und päpstlichen Dekretalen; auf der Synode zu Braga vom Jahre 563 wurden aus einem Codex vorgelesen "tam generalium synodorum canones quam localium", aus demselben, wie es schein, auch ein Brief des Bigilius an den Profuturus (vgl. Maaßen S. 642 ff.); das nach dem Übertritt der disser arianischen Westgoten zur katholischen Kirche im Jahre 579 abgehaltene dritte Konzil von Toledo erklärt in seinem can. 1 ausdrücklich: maneant in suo vigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sanctorum praesulum Romanorum epistolae". Die Wiederherstellung der sirchlichen Ordenung und Disziplin rief natürlich das Bedürsnis einer möglichst vollständigen Sammlung des dis dahin vorhandenen Rechtsstoffes hervor, und so schein nach dem 4. Konzil von Toledo (633) eine große Sammlung entstanden zu sein, welche in zwei Teile zersiel, deren erster Konzilienschlässe und der zweite päpstliche Dekretalen enthielt. Zur Zeit des Bischofs Jidor von Sevilla († 636) war diese Sammlung bereits mit einer Borredo verssehen, da diese und zwar mit Hinveisung auf die Sammlung: "quorum gesta in hoe

60 corpore condita continentur", jum größten Teile in die Etymologien des Genannten

(VI, 16) aufgenommen ift. Die Beschaffenbeit ber Cammlung in biefer Beit lagt fich noch ertennen aus ben ben Sanbidriften ber spanischen Rollettion in ihrer späteren Gestalt vorgesetten Inhaltsverzeichniffen, welche vielfach weniger angeben, als ber Tert wirklich enthalt, und welche biernach nicht ohne guten Grund als Indices für bie altere Rebaftion angesehen werben konnen, welche auch nach ben mannigsachen Bufagen und Erganzungen s im Tert unverändert blieben, weil es vielleicht an Raum für diese Nachtrage fehlte und Die auch von fpateren Abschreibern mit bem wirklichen Inhalte ber Sammlung nicht in Einklang gebracht wurden. Infolge diefer Erganzungen, welche sowohl altere als neuere Ronzilien und Defretalen umfaßten, bat diese Sammlung wohl schon im 8. Jahrhundert bie Bestalt erhalten, in welcher fie uns in ber einzigen Ausgabe vorliegt (Collectio cano- 10 num ecclesiae Hispanae ex probatissimis et pervetustis codicibus nunc primum in lucem edita a publ. Matrit. Bibloth. Matrit ex typogr. regia 1808, fol.; ber aweite Teil ift später erschienen unter bem Titel : Epistolae decretales ac rescripta Roman, Pontificum, Matrit. ex typopogr. haered. D. Joach. de Ibarra (1821, fol.). Beide Teile find aber gleichzeitig veröffentlicht tworben. Der erfte Teil ber Samm: 15 lung enthält nach ber oben erwähnten Borrebe zuerft Coneilia Graecorum, nämlich die oben sub. 1 bereits beschriebene sogenannte spanische Abersehung ber Ranones von Nicaa, Ancora, Reocafarea, Gangra, Antiochien, Laodicea, Ronftantinopel und Chalcebon, nach benen von Gangra die Schluffe von Sarbica aus bem lateinischen Driginal und vor benen von Chalcebon bas britte Rongil von Konstantinopel (681), welches bie 14. Sy= 20 node von Toledo (684) rezipiert hatte, und unter dem Ramen des Ronzils von Ephefus zwei Briefe bes Cyrillus. Hierauf folgen Africae concilia, nämlich 7 Konzilien von Karthago, ein Concilium Milevitanum (402) und Teleptense (418). Die Kanonen bes bierten farthagischen Kongils, welche in andern Sammlungen, gum Teil in anderer Ordnung, unter bem namen "Statuta ecclesiae antiqua" mitunter auch als Schluffe 26 eines Concilium apud Valentias citiert werben, geboren gar nicht ber afritanischen Rirche an, sonbern find eine wahrscheinlich in Gallien in ber zweiten Salfte bes 5. 3abrbunderts verfaßte Sammlung von Disgiplinarbestimmungen (Maagen G. 382 u. ff.). Die Concilia Galliae umfaffen 16 Synoben in folgender Reibe: Arelatense I. (314), II. (443), III. (524), Valentinum (374), Taurinantium (401), Regiense (439), 80 Arausicanum (441), Vasense I. (442), II. (529), Agathense (506), Aurelianense L (511), II. (533), Epaunense (517), Carpentoratense (527), Arvernense I. (535), 11. (549). Sierauf folgen enblich 36 Concilia Hispaniae: Eliberitanum (? 305), Tarraconense (516), Gerundense (517), Caesaraugustanum I. (380), II. (592), III. (691), Ilerdense (546), Valentinum (546), 17 Toletana (400, 527, 589, 633, 636, 35 638, 646, 653, 655, 656, 675, 681, 683, 684, 688, 693, 694), Bracarense I. (563), II. (572), III. 675), Hispalense I. (590), II. (619), Barcinonense I. (540), II (599), Narbonense (589), Oscense (598), Egarense (614) und Emeritense (666). Den Ras nones ber zweiten Spnobe von Braga ift einverleibt eine fleine Sammlung in 84 Rapiteln, welche ber aus Pannonien geburtige Erzbischof Martin von Braga († um 580) 40 burch freie Uebertragung und Erzerpierung griechischer, afrikanischer, gallischer und spanischer Kongilienschluffe verfaßt hat (vgl. Maagen S. 802 ff.). Der zweite Teil ber spanischen Sammlung entbalt 104 Defretalen ber Bapfte von Damafus bis Bregor I. (+ 604), unter ihnen alle biejenigen, welche Dionyfius in fein Wert aufgenommen hatte, und welche bieraus in die spanische Kollektion übergegangen sind. — Neber eine zu Ende des 7. oder 45 Anfang bes 8. Jahrhunderts verfaßte fustematische Zusammenstellung bieser spanischen Sammlung in 10 Büchern vgl. Maaßen S. 813 ff.

Der Berfasser ber Hispana ist unbekannt; daß Jsbor von Sevilla einen direkten Anteil an der Absassing oder Bervollständigung derselben gehabt, ist durch nichts bewiesen; keine einzige Handschift der echten spanischen Kompilation bringt denselben irgendwie in 50 eine Beziehung zu der Sammlung, und die bereits oben erwähnte Aufnahme der Borrede in die Erymologien läßt ebensowenig einen Schluß auf die Versasserschaft Jsbors zu, als dies der Fall ist in Beziehung auf die zahlreichen sonstigen in diesem Werke enthaltenen Beispiele und Belege aus fremden Werken. Istdor ist erst vom Versasser der sogenannten salschen Dekretalen durch die erdichtete, den Namen jenes führende Borrede mit der spas 55 nischen Sammlung, welcher er diese einverleibte, in Verbindung gebracht worden, seitdem sprach man von einer pseudoissdorischen Sammlung. Die disherige Ausführung zeigt, daß die Bezeichnung "ist der ische für die echte spanische Kompilation und für die alte Überssetzung der griechischen Kanones auf einen Irrtum beruht (vgl. über die spanischen Samms

lungen überhaupt Maagen G. 646-721).

Die altbritische, schottische und irische Riche entwidelten ihre rechtliche Ordnung und Disgiplin felbstftandig in eigenen Synoben, von benen nur wenige erhalten find. Einige Kanonensammlungen aus bem 5. und 6. Jahrh, haben entschieben ben Charafter bon Bugordnungen und find bereits im A. Bugbucher" Bb III S. 582, 39 berudfichtigt 5 tworden (vgl. Bafferschleben, Bugordnungen der abendländischen Kirche, Halle 1851, S. 5 ff). In ber angelfachfifden Rirche beruhte bie firchliche Disgiplin lange Beit ebenfalls auf einheimischen Konzilien. Im 7. Jahrhundert bereits wurde hier die dionhsische Samm-lung benutzt, wie die Herfordsche Synode (673) zeigt (Bußordnungen S. 24). Abgesehen von den Bußordnungen Theodors, Bedas und Egberts (f. d. A. Bußbücher S. 582, 42) sind 10 uns angelsächsische Kanonensammlungen nicht erhalten, und die dem Erzbischof Egbert von York († 767) zugeschriebenen Werke: De jure sacerdotali und Excerptiones find zuverlässig frantischen Ursprungs (vgl. Bußordnungen S. 45). Dagegen ist eine irisch e Kanonensammlung zu erwähnen, welche dem Ende des 7. oder Ansang des 8. Jahr-hunderts angehört und ein außerordentlich reiches Material enthält; dieselbe ist von Wassersch-15 leben zum erstenmale vollständig herausgegeben (Gießen 1874). Sie zerfällt in 67 Bücher und behandelt das gesamte Gebiet ber firchlichen Disziplin. Die einzelnen Kapitel find entnommen ber bl. Schrift, ben Berten bes Clemens, Bafilius, Sieronymus, Auguftinus, Drigenes, Ambrofius, Caffianus, Ifiborus, Batricius, Gilbas, Theodorus von Canterbury u. a., ben vitae patrum, vitae monachorum, zahlreichen griechischen, afrikanischen, 20 gallischen, spanischen und irländischen Synoden und Dekretalen der Päpste. Die griechischen und afrikanischen Ranones sind teils aus ber bionpsischen Sammlung, teils aus ber spanischen Rollettion geschöpft. Dies Werk ist interessant teils wegen bes reichen patriftischen und firchengeschichtlichen Materials, besonders aber wegen ber großen gabl von irifden Synobalichluffen und Statuten, welche einen Einblid in die eigentumlichen Auf-25 fassungen und Einrichtungen ber bortigen Nationalfirche gewähren. Die Sammlung in 9 Büchern, von welcher Ang. Mai i. Spicileg. Roman. T. VI, p. 397 sqq. die Vorrebe und die Rapitelüberschriften mitgeteilt bat, ift vorzugsweise aus jener entnommen (vgl. die cit. Ausgabe ber irifchen Sammlung Ginleit. XIV sq.).

Im frantisch en Reiche gab es schon vor der Rezeption des diontisischen Werks 30 außer der bereits oben erwähnten von Quesnell herausgegebenen Sammlung zahlreiche Rollettionen von Ranones griechischer, gallischer, spanischer Rongilien und papstlicher Defretalen (vgl. Maaßen S. 556 ff., 780 ff.), es bedarf hier aber keines näheren Eingehens in bieselben, da fie eine besondere Wichtigkeit und Berbreitung nicht erlangt haben und auch an fich fein sonderliches wiffenschaftliches Intereffe zu erweden geeignet find. Bereits oben 85 ift hervorgehoben, daß wahrscheinlich im Jahre 802 auf ber Reichssynobe zu Nachen bie bermehrte bionpfifche Sammlung, wie fie Bapft Sabrian bem Raifer Rarl b. Gr. jum Geschent gemacht hatte, als offizieller Rober ber frantischen Kirche formlich rezipiert worden sei. Seit bem Capitulare ecclesiasticum vom Jahre 789 finden wir eine umfassende und ausschließliche Benutzung berselben auf den Reichstagen und in den Kapitularien 40 (Maagen G. 467 ff.), und nach ber Rezeption bezeichnete man fie vielfach vorzugsweise als ben codex canonum ober liber canonum (Wafferschleben, Beiträge zur Gesch. ber falschen Defretalen, S. 9 ff. 58). Neben ihr wurde übrigens am Ende bes 8. Jahr-hunderts auch die große spanische Sammlung im franklischen Reiche bekannt, Bischof Rachion von Straßburg ließ sich im Jahre 787 eine Abschrift berselben anfertigen, welche, wie 45 aus einer Außerung hinkmars von Rheims (Opusc. contra Hinemarum Laudun. c. 24. Opp. ed. Sirmond. T. II, p. 476) zu entnehmen ift, Riculf von Mainz im frankijden Reiche verbreiten ließ (Beitrage jur Geschichte ber falfden Defretalen G. 53, 54). Seitbem ergangte und vermehrte man ben habrianischen Codex canonum burch Abidnitte aus ber Hispana. Gine besondere Wichtigfeit aber erhielt die lettere baburch. 50 baß gegen bie Mitte bes 9. Jahrhunderts im frantischen Reiche mit ihr zahlreiche falsche Defretalen vereinigt wurden ; über bie fogenannte pfeubvifiborifche Sammlung f. ben betreffenden Artikel. Der in biefen Sammlungen enthaltene firchenrechtliche Stoff war zu maffenhaft und zu wenig oder doch nur chronologisch geordnet, es trat mithin sehr bald bas Bestreben hervor, ben Sammlungen burch Sichtung, burch zwedmäßige Auswahl ber 55 wichtigeren Bestimmungen und Ausscheidung zahlreicher Wiederholungen, sowie durch spstematische Anordnung eine größere praktische Brauchbarkeit zu geben. Auf diese Weise sind zunächst im franklichen Reiche im 8. und 9. Jahrh. eine große Anzahl spstematischer Kanonensammlungen entstanden, von denen als die wichtigften folgende bervorzuheben sind:

Bunachst gehören hierher brei Sammlungen, welche miteinander nahe verwandt sind:

irrtumlich dem Erzbischof Egbert von Jorf zugeschriebenen Werfes vorfommt. Diefe bem Ende bes 8. Jahrhunderts angehörende Sammlung, welche in ben Beiträgen gur Geschichte ber vorgratianischen Rirchenrechtsquellen S. 3 ff. genauer beschrieben und von Richter herausgegeben (Antiqua canonum collectio . . ., Marburg. 1844), ift besonders badurch interessant, daß sie unmittelbar vom Abt Regino für bessen unten zu erwähnendes Werk 5 benutt wurde und eine Reihe irrtumlicher Instriptionen in diesem, welche in das Decretum Burchardi und bas Gratiansche Detret übergegangen waren, nur aus ihr erklärt und emendiert werben fonnten (vgl. Maagen S. 852 ff.). 2. Die fog. Collectio Acheriana, fo genannt von ihrem Berausgeber b'Achery (Spicileg. ed. II, T. I, p. 510). Gie ift in gablreichen Sanbidriften erhalten und gehört wahrscheinlich bem Ende bes 8. ober Un- 10 fang bes 9. Jahrhunderts an; bie einzelnen Ranones find ohne Musnahme ber badrianijds bionpfifchen und ber fpanischen Sammlung entlehnt und in drei Bucher geteilt (Maagen S. 848 ff.). 3. Die Ranonensammlung (Poenitentialis), welche Bischof Halitgar von Cambrai swiften 817 und 831 infolge einer Aufforderung bes Erzbifchofs Ebbo bon Rheims verfaßte. Diefelbe besteht aus funf Buchern, von benen die beiden ersten aus 15 ben Schriften Gregord I. und Prospers, die Borrebe bagegen und ber größte Teil ber drei letzten Bücher fast ganz aus der sub 2 genannten, einiges wohl auch aus der ersten Sammlung entlehnt ist. Sie ist abgedruckt in Canisius, Lectiones antiq. ed. Basnage, T. II, P. II, p. 87 sqq. Bgl. über dieselbe und ihre mannigsache, zum Teil eigenstümliche Benutzung in späteren Werken die cit. Busordnungen S. 80 ff. und Maaßen 20 S. 863 ff. Diefen brei Rollettionen ift eigen eine besondere Beruchfichtigung bes Bugwefens, und fie find wahrscheinlich burch die damalige Beschaffenheit der Bugordnungen unmittel= bar hervorgerufen worben (f. b. A. Bugbucher C. 583,6). Dasfelbe gilt von mehreren Samm- . lungen bes Hrabanus Maurus, namentlich bem Liber poenitentium ad Otgarium archiep. Mogunt. vom Jahre 841 und der Epistola ad Heribaldum vom Jahre 853 25 (Opp. Colon. 1626, T. VI; Hartheim, Concil. Germ., T. II, p. 190). Auch sie sind größtenteils aus ber habrianischen und fpanischen Sammlung erzerpiert und haben, wie bie vorigen, vorzugeweise ben Bwed, in Betreff ber Bugbisziplin die sententiae patrum, canones und decretales wieder jur Geltung ju bringen. Uber Die frankischen Bugbücher f. d. A.

Einen zum Teil ähnlichen Charafter haben die sogenannten Capitula episcoporum. Es sind dies kleine Kanonensammlungen, welche einzelne Bischöfe aus den vorhandenen größeren Werken, zum Teil mit Benutzung eigener Berordnungen und des lokalen Rechts, zur Regelung der kirchlichen Disziplin für ihre Diöcesen, meist unter Zuziehung der Diözesanspnoden, absasten (vgl. De capitularibus diatrida II. dei Ang. Mai, Scriptor. 35 veter. nova collect. T. VI, P. II p. 146 sqq.). Dahin gehören namentlich die Statuta Bonisacii Mogunt. dem Jahre 745 (abgedruckt dei Mansi, Concil. T. XII, col. 383), die Capitula Theodulphi Aurel. u. Jahr 797 (Mansi T. XIII, col. 993, Baluz. miscell. ed. Mansi, T. II, p. 99), Capit. Ahytonis (Hattonis, Attonis) Basil. u. 820 (Mansi T. XIV, col. 393, Pertz, M. G. T. III, p. 439, hier aber 40 intümlich einer italienischen Synode zugeschrieben, Capitula Herardi Turonensis dom Jahre 858 (Baluz. Capit. reg. Francor. T. I, cod. 1283), Capit. Hincmari Remens. dom J. 852—877 (Hincm. Opp. ed. Sirmond. T. I, p. 709, Mansi T. XV, col. 475), Capit. Walteri Aurel. dom Jahre 871 (Mansi T. XV, col. 505), Capit. Rodulfi Bituricens. u. Jahr 870 (Baluz. Miscell. T. II, p. 104), Capitul. Attonis 45 Vercellens. u. Jahr 940 (Opp. ed. Burontius del Signore, Vercell. 1768, T. II, p. 267). Die Sammlung des Bischofs Remedius von Chur, welche zuerst Goldast (Rer. Aleman. script. T. II, p. 121) unter diesem selbst ersundenen Ramen und zusletz Runstmann (Tübingen 1836) herausgegeben hat, ist nichts anderes als ein Ezzerpt aus den script. T. II, p. 121) unter diesem selbst die Ranonensamm= 50 lung des Erzbischofs Rotger von Trier Bemerste. Über die Capitula Angilramni

fiebe b. A. Bb I G. 524,7.

Der große Einfluß ber weltlichen Gewalt auf die kirchlichen Berhältnisse zur Zeit der Karolinger fügte zu den discherigen kirchlichen Satungen ein reichhaltiges, vielsach auch die kirchliche Disziplin umfassendes Material hinzu in den Kapitularien der franksichen Könige, 55 welche seitdem in späteren Kanonensammlungen vielsach benutzt und erzerpiert worden sind. Das praktische Bedürfnis rief schon früh auch hiefür sossenzische Zusammenstellungen hervor, zumächst eine des Abts Ansegisus in vier Büchern (f. d. A. I, 560), welche aber, da sie nur Kapitularien enthält, zu den Kanonensammlungen nicht gerechnet werden kann. Wohl aber verdient diesen Namen ein Werk, welches Benedictus Levita in Mainz in 3 Büchern, 60

wie er selbst sagt, zur Ergänzung ber ansegisischen Sammlung versaßt hat, für welches aber zum geringsten Teile die frankischen Reichsgesetze benutzt sind, sondern nächst einigen beutschen Bolksrechten und römischen Rechtsquellen, die Bibel, Schriften der Kirchenväter und Kanonensammlungen. Dies Wert hat ein besonderes Interesse durch die Beziehung erhalten, in welcher dasselbe gebracht worden ist bezw. steht, bezw. zur pseudorischen

Sammlung fteben foll. Bgl. b. A. "Bfeuboifibor".

Seit bem 9. bis 12. Jahrhundert entstanden eine große Angahl bon Kanonensamm= lungen, welche ebenfalls ben Zwed hatten, bas überreiche in ben gablreichen früheren Berken gerftreute Material in Berbindung mit neueren firchlichen Satzungen zu einem 10 übersichtlichen und bem praktischen Bedürfnisse entsprechenden Gangen zu vereinigen. Im Gegensatz zu den vorhin erwähnten kompendiosen, meift nur lokalen Interessen dienenden fustematischen Sammlungen find biefe fpateren großenteils von bedeutendem Umfange und bon ber Urt, daß fie weit über bie Grengen ber Diocese, in welcher fie entstanden, binaus benutt werden konnten. Biele von ihnen haben eine große Berbreitung und damit eine 15 hohe praftische Wichtigfeit erlangt; für bie Zwede biefer Enchflopadie wird es genügen, aus ber Maffe berartiger Sammlungen nur Diejenigen hervorzuheben, tvelche ein besonderes wiffenschaftliches Intereffe zu erweden geeignet find. Dahin gehoren etwa folgende: 1. Die bis jest ungebruckte Collectio Anselmo dedicata, so genannt, weil sie bem Archiprasul Unfelmus, wahrscheinlich Unselm II. von Mailand (883-897) gewibmet ift. Gie ift 20 ohne 3weifel in Italien verfaßt und befteht aus zwölf Buchern, beren einzelne Rapitel aus einer Sanbidrift ber Sabrianischen, aber mit farthagischen, gallischen und spanischen Kongilien aus der Hispana vermehrten Sammlung, aus den falfchen Defretalen, bem Registrum Gregors I., zwei unter Zacharias (743) und Eugen (826) gehaltenen römischen Spnoben, ben juftinianischen Rechtsbüchern und bem Novellenauszuge Julians entlehnt 25 find. Höchft wahrscheinlich ift aber bas zulett erwähnte römisch-rechtliche Material erst später von einem andern Sammler hinzugefügt worden (vgl. Richter, Beiträge zur Kenntnis b. Quellen bes kanon. Rechts, Leipzig 1834, S. 36 ff. und Savigny, Geich. b. rom. R. im M., Bb 2, S. 288, Bb 7, S. 71). Das Werk ift wichtig teils wegen ber in ihr zuerst hervortretenden umfaffenden Benutung der juftinianischen Rechtsbücher, teils weil Burchard 30 bon Worms einen großen Teil feines Defrets, von welchem weiterhin die Rede fein wird, aus bemielben entnommen hat; ba Burchards Werf jum größten Teil in bas Decretum Gratiani übergegangen ift, fo erhellt die Bebeutung ber vorliegenden Sammlung für bie Rritif des letteren.

Die Libri duo de causis synodalibus et disciplinis ecclesiasticis bes aud 35 als Chroniften bekannten Regino, Abts von Brum (geft. 915). Die neueste Ausgabe ift bon Bafferichleben beforgt (Leipzig 1840); bgl. außerbem beffen Beiträge zur Geschichte ber borgratianischen Rirchenrechtsquellen Abh. 1. Auf Beranlaffung bes Erzbischofs Rath= bod von Trier stellte Regino ums Jahr 906 aus den oben sub 1-3 bereits erwähnten frankischen systematischen Sammlungen bes 7. u. 8. Jahrhunderts aus frankischen und beutschen Konzilienschlüssen, einigen falschen Dekretalen, den Kapitularien, dem Breviarium Alaricianum und Julian, aus Bußordnungen u. a. dies Werk zusammen, welches als Leitsaben (manualis codicillus, enkyridion, wie die an den Erzbischof Hatto von Mainz gerichtete Borrede sagt) für den Bischof oder seine Stellvertreter bei Abhaltung der Bistationen und der Sendgerichte dienen sollte. Sowie die Thätigkeit des Bischofs 45 fich hierbei teils in einer Beauffichtigung ber Rirchen und Alerifer seiner Diocefe, teils in ber Bestrafung ber bon Laien begangenen Gunben und Berbrechen außerte, fo teilte auch Regino seine Sammlung nach biesen beiben Sauptrichtungen in zwei Teile und stellte jebem berfelben in ber bamaligen firchlichen Bragis mabricheinlich übliche Inftruftionen boran, bon benen bie erfte bie einzelnen bei ber Rirchenvisitation zu beachtenben Bunfte angiebt 50 und zugleich die Sauptpflichten ber Alerifer furz berührt, die zweite ein Berzeichnis ber bei ben Sendgerichten nötigen Fragftude enthält. Diefes noch jett wegen ber unmittelbaren Beziehung auf die Sendgerichte und bas in ihnen bamals geltende Berfahren, sowie wegen ber Benutung burch Burchard interessante Werk hat später mancherlei Unhänge und Anderungen erhalten, und ift in einer Reihe späterer Sammlungen vielfach 55 erzerpiert worden, fo 3. B. in einer ungedruckten, in einer Wolfenbüttler Handschrift (int. Helmstad. nr. 454. saec. X.) enthaltenen Rolleftion von 248 Rap., beren erfte 100 ben bon Goldaft fälschlich bem Remedius bon Chur zugeschriebenen Auszug aus ben falschen Defretalen bilben; die übrigen find teils aus Regino erzerpiert, teils aus echten und unechten Dekretalen, griechischen, afrikanischen, spanischen, gallischen, englischen und beutschen 60 Konzilien und aus patriftischen Schriften. Die Wichtigkeit bieser Sammlung für bie Ergänzung einiger deutschen Konzilienakten, und die Gründe, welche es wahrscheinlich machen, daß dieselbe der bisher vermißte Liber ecclesiasticarum sanctionum des Erzbischofs Rotger von Trier sei, sind von Wasserschleben in den Krit. Jahrb. für deutsche Rechtswiss., Bd 3, S. 485 hervorgehoben; vgl. auch die anges. Beiträge S. 29, 162—164, 167 ff. und Philipps, KR., Bd 4, S. 123, Ann. 13. Wegen anderer Sammlungen, in denen 6

Regino benutt ift, f. biefelben Beitrage, G. 20 ff.

3. Das Decretum (Liber decretorum, collectarium) bes Bijdojs Burdarb bon Borms in 20 Buchern, beffen Abfaffung awifden 1012 und 1023 fallt, ba bie Formata im Lib. II. c. 227 die erstere Jahrzahl hat, das Konzil von Seligenstadt bom Jabre 1023 in ber Sammlung felbft noch nicht benutt, wohl aber berfelben als 10 Unbang beigefügt ift. Bon ber an ben Propft Brunicho gerichteten Borrebe eriftieren zwei verschiedene Recensionen, beren eine in allen bisherigen Ausgaben steht, Die andere von den Ballerini P. IV. c. 12 n. 4 mitgeteilt ift. Lettere scheint die ursprüngliche, jene eine spätere Emendation zu sein (Baller. a. a. D.). Beranlassung dieses Wertes war, wie Burchard selbst in der Borrede sagt, "quia canonum jura et judicia poe- 15 nitentium in nostra dioecesi sic sunt confusa atque diversa et inculta, ac sic ex toto neglecta et inter se valde discrepantia et pene nullius auctoritate suffulta, ut propter dissonantiam vix a sciolis possint discerni. Unde fit plerumque, ut confugientibus ad remedium poenitentiae tam pro librorum confusione, quam etiam presbyterorum ignorantia nullatenus valeat subveniri". 20 Das febr bebeutenbe in 20 Bucher verteilte Material umfaßt bas gefamte Gebiet ber firdlichen Disgiplin und Ordnung, und ift aus der Collectio Anselmo dedicata, aus Regino, Bufordnungen und mahricheinlich 3. I. birett aus ber Hadriana, Pfeudoifidor u. a. entnommen (vgl. Richter, Beiträge, G. 52 u. ff. und Maagen, Bur Geich. b. Rirchenr. u. b. rom. R. i. Mittelalter, in b. Rritifchen Bierteljahrofchrift v. Bogl, Bb 5, G. 190 ff.). 25 Eine Eigentumlichteit Burchards ift bie, bag er vielfach Rongilienschluffe, Erzerpte aus ben romifd-rechtlichen Sammlungen, ben Rapitularien und ben Bugordnungen in ben betreffenden Inffriptionen einem ber alteren Bapfte ober Rongilien, ober einem Rirchenvater zuschreibt, offenbar, um hierburch die Autorität dieser canones zu sichern und zu erhöhen. Biele ber letteren sind dann mit den falschen Inftriptionen in spätere Sammlungen, so namentlich in das Gratiansche Detret übergegangen. Besonders interessant ist bas 19. Buch, welches eine Bufordnung bilbet, von Buchard felbst mit ben Ramen "Corrector" bescidnet wird (Liber hic corrector vocatur et medicus, quia correctiones corporum et animarum medicinas plene continet), und victfach auch als ein ganz ielbitftanbiges Berf bortommt. Bemerkenswert find bier namentlich eine Reihe bon 36 Rapiteln, welche die Unzuchtsfälle und die "consuetudines superstitiosae" betreffen; biefelben find offenbar aus ber firchlichen Bragis entnommen und geben ein bochft charafteriftisches Bilb ber bamaligen sittlichen und geiftigen Rultur; bgl. eit. Bugordnungen, 6. 90 ff., 628 ff. - Das Decretum Burchardi ift öfters herausgegeben, Colon. 1543, fol., Paris. 1549, 8°, Colon. 1560, fol. zulett nach der Bariser Ausgabe in 40 der Patrologia ed. Migne, Tom. 140, Paris. 1853, col. 537 sq.

4. Die ungebruckte Collectio duodecim partium, welche wahrscheinlich von einem Deutschen balb nach Beendigung der Burchardschen Sammlung, aber noch vor dem, auch dier nicht benutzten, Konzil von Seligenstadt (1023) versaßt ist. Aug. Theiner hat in seinen Disquisitiones criticae (Rom. 1836) p. 308 sq. auf die Wichtigkeit dieser 45 Sammlung zuerst aufmerksam gemacht, er irrt aber darin, daß er dieselbe für die Duelle des Burchardschen Dekrets hält, denn eine genauere Untersuchung hat ein umzgesehrtes Berhältnis zwischen beiden dargethan (vgl. eit. Beiträge, S. 34 ff.). Fast das ganze Werk Buchards ist in diese Collectio übergegangen, außerdem sind benutzt die Coll. Anselmo declicta und Busordnungen; besonders interessant aber ist dieselbe durch 50 eine große Anzahl fränkischer und beutscher Konzilienschlässe und Kapitularienfragmente, welche zum Teil, wie es scheint, unmittelbar aus den Alken und Originalien geschöpft sind

(f. Beiträge, G. 40 u. ff.).

5. Die noch ungedruckte Sammlung des Bischofs Anselm von Lucca, des Zeitzgenossen Gregors VII. (gest. 1086), in 13 Büchern. Dieselbe ist dadurch besonders 55 wichtig, daß sie fast ganz in das Gratiansche Drekret übergegangen ist und eine Reihe von papstlichen Dekretalen enthält, welche, wahrscheinlich aus dem römischen Archive entnommen, erst aus ihr bekannt geworden sind. Die Annahme, daß Anselmo dedicata, die 7 letteren aus Burchard geschöpst habe, muß in ihrem ersten Teile, nach einer genaueren Bergleichung beider Werke für unbegründet er 60

achtet werben. Besondere Erwähnung verdient, daß Burchard den Rechtsstoff nach Materien, Stände (Geistliche, Laien) und Sachen, zu ordnen anfängt. Bgl. Ballerin. P. IV. c. 13; Theiner a. a. D. S. 363; Ang. Mai hat im Spicil. Rom. T. VI. p. 316 sq. bie

Rapitelüberschriften abbruden laffen.

6. Die Ranonensammlung bes Rarbinals Deusbebit ift, wie bie Borrebe zeigt, bem Papfte Biftor III. (1086-1087) bebigiert und gerfällt in vier Bucher, beren lettes bie Freiheit ber Kirche von ber weltlichen Macht behandelt und nicht bloß an jene Zeit erinnert, sondern ein neues Element in die Sammlungen einführt. Die reiche Benutung ber "in tomis Lateranensis Basilicae", "in archivo sacri palatii Lateran." be-10 sindlichen Dokumente verleiht bieser Kanonensammlung, aus welcher übrigens mehreres ebenfalls in bas Decretum Gratiani übergegangen ift, ein besonderes Interesse, fie ift ediert aus der Batikanischen Handschrift von Buis Martiucci (Benet. 1869). Nicht zu verwechseln mit dieser collectio canonum ist ein anderes unter Urban II. von demselben Autor berfaßtes Bert "adversus invasores, simoniacos reliquosque schismaticos" in ebenfalls 4 Büchern. Egl. Ballerin. P. IV. 14.

7. u. 8. Dem Bischof 3vo von Chartres (geft. 1117) werden zwei Kanonensammlungen zugeschrieben, das Decretum in 17 Büchern, und die Pannormia in 8 Büchern. Bis jest ift bas gegenseitige Berhaltnis beiber Werke noch immer bestritten, und wenngleich die früher oft geleugnete Berfafferschaft 3008 binfichtlich ber Pannormia gegen-20 wartig als feitstehend angesehen werben fann, so ift biefelbe boch in ber neueren Beit in Beziehung auf das Decretum bezweifelt worden, namentlich beshalb, weil ein fo verworrenes, plan- und geiftloses Werf bes umsichtigen Berfaffers ber Pannormia unwürdig sei (vgl. Ballerin, P. IV. c. 16; Savigny, Gesch. b. rom. R. i. M., Bb 2, S. 303 u. ff.; Theiner, Uber 3bos vermeintliches Defret, C. 26 u. ff.). Wafferschleben bat in ben an-25 gef. Beiträgen S. 59 u. ff. die Autorschaft Jvos aufrecht zu halten versucht. Hiernach beabsichtigte berfelbe junachit nur die Zusammenftellung eines möglichft reichhaltigen Materials. als Borarbeit für die Pannormia. Bu diesem Zwede benutte er mehrere systematische Sammlungen, von benen aber nur Burchard als Quelle mit Sicherheit nachzuweisen ift, und stellte aus ihnen in 17 Rubriten ben Stoff fo jusammen, bag er bie Ordnung und 30 Reihenfolge ber einzelnen Rapitel und bie Eigentümlichkeit jeder Sammlung beibehielt. Auf biefe Beife find fast gange Bucher bes Burcharbichen Berts unberändert aufgenommen, neben benen sich nicht felten ziemlich genau noch zwei und mehr ebenso zusammenhängende Quellenmassen unterscheiben lassen. Aus dieser Borarbeit, welche für die Öffentlichkeit gar nicht bestimmt war, stellte 3vo feine Pannormia in 8 Buchern gusammen, benutte 35 aber für bas 3. u. 4. Buch, wegen ber besonderen Wichtigkeit ber hier behandelten Lehren bom Brimat, ber Orbination ber Bischöfe und Klerifer ihrem gegenseitigen Berhältniffe und ihrer Stellung jum Papfte, noch außer ber Collectio Anselmo dedicata, und ber Coll. Anselmi die firchliche Gesetgebung seiner Zeit über jene Lebensfragen ber Sierarchie. Beibe Sammlungen 3vos find aber auch beshalb bemerkenstwert, weil fie in umfaffenber 40 Beise von Gratian benutzt worden sind. Das Decretum ift herausgegeben von Molinaeus, Lovan. 1661, fol. und von Fronto in den Opp. Ivonis, Baris 1647, fol., die Pannormia von Seb. Brandt, Basel 1499, 4° und von Melch. a Vosmediano, Lovan. 1557, 8°, beibe stehen in der neuesten Ausg. der Werke Jvos, in der Patrologia ed Migne. T. 161 (Paris 1855, 4°), das Decretum nach der Frontoschen, die Pannormia nach dem zuletzt erwähnten Drucke.

9. Bon Gratian ift ebenfalls, freilich in minderem Grabe, benutt eine andere noch ungebruckte Sammlung, welche unter bem Namen Collectio trium partium befannt ift. Der erfte Teil enthält papstliche Defretalen bis Urban II. (geft. 1099) in dronologischer Ordnung, aber nur fragmentarisch in für jeben Bapft besonderen Rapitelreihen, in gleicher 50 Weise find im 2. Teile chronologisch bie Kongilienschlüffe geordnet; ber britte Teil bilbet eine selbstständige Kanonensammlung, und ift ein Erzerpt aus Ivos Defret, nicht, wie Theiner (a. a. D. S. 17 u. f.) behauptet, aus Burchard geschöpft und Quelle der Ivoschen Sammlungen (vgl. Baller. 1. c. cap. 18 num. 2, die angeführten Beiträge, 3. Abb.;

Savigny a. a. D., Bd 2, S. 311 u. ff.).

10. Bielfach benutt von den Correctores Romani (f. d. M. "Ranonifches Rechtsbuch") ift eine von einem Rarbinalpriefter Gregorius bem Jahre 1144 vorzugsweise aus ber Coll. Anselmi und Anselmo dedicata verarbeitete, noch ungebruckte Sammlung in 8 Büchern, welche in der Regel unter dem Namen "Polycarpus" citiert wird, da der Berf. in feiner an den Bifchof Didacus von Compostella gerichteten Borrede, feinem 60 Berke biefen Namen felbst beigelegt hat (vgl. Suffer, Beitr. 3. Gefch. b. Quellen bes RR.

Münster 1862, S. 74ff.). Bgl. über eine große Anzahl anderer Kanonensammlungen

Balter, AR., Richter-Dove, AR., Schulte, Quellen.

Diefe Reihe von Sammlungen aus ben verschiedenen Jahrhunderten und Ländern wiefen viele Mangel für ben Gebrauch auf; es fehlte im allgemeinen jebe überfichtliche Ordnung, firdlices und weltliches Recht, allgemeines und partifulares ftand unvermittelt neben 6 einander, maffenhafte Biberfpruche fanden fich; unendlich viele Beftimmungen waren un= brauchbar geworben, im Leben burch andere erfest, wodurch neue Widersprüche entstanden. Es lag fomit ein wirkliches Bedurfnis fur bie Abfaffung eines bas geltenbe Recht enthaltenden überfichtlichen Bertes bor. Ein foldes verfaßte Gratian, der Ramalbulenfermond Yalf im Rlofter St. Felir ju Bologna fanonisches Recht lebrte. Er verfaßte zwischen 1139 10 und 1142 ein bon ibm Concordantia discordantium canonum benanntes Bert, tvelches seit bem Ende bes 12. Jahrhunderts meift einfach Decretum, Decretum Gratiani bezeichnet wird, außerdem auch als Decreta (c. 6. X. De despons. impub. IV. 2), Liber decretorum, Volumen decretorum. Dasfelbe ift vorzugeweise aus ben oben sub nr. 3, 5—10 erwähnten Sammlungen zusammengestellt, und zerfällt in 3 Teile. 15 Diese Einteilung rührt von Gratian selbst her, nicht aber die von Pars. I in 101 Distinctiones mit ber Unterordnung in canones ober capita, und von P. III in 5 Dist. mit canones, welche Gratians Schüler Paucapalea gemacht hat. Die von P. II in 36 Causae mit ber Unterabteilung von Quaestiones, welche wieder in ca-nones oder capita zerfallen, hat Gratian selbst gemacht. Die ersten 20 Diftinktionen 20 ber P. I enthalten Sate über Rechtsquellen, welche Gration felbft als principium ober initium bezeichnet, auch wohl vom Inhalte als tractatus decretalium, die folgenden als tractatus ordinandorum, de ordinatione clericorum, de promotionibus. Der zweite Teil behandelt freilich unter vielfacher Beimifchung anderer Gegenstände, befonbere bie Lehre von ber geiftlichen Berichtsbarfeit, ben firchlichen Berbrechen und bem 25 gerichtlichen Berfahren, von eausa 27 an bas Cherecht, welchen letteren Teil Gratian felbst ben Tractatus conjugii nennt. In ber causa 33. qu. 3 hat Gratian einen besonderen Tractatus de poenitentia eingerückt, welcher in sieben Distinktionen zerfällt. Gratian bezeichnet auch andere causae nach dem Inhalte, 3. B. simoniacorum, haereticorum, titulus de alienatione rerum ecclesiasticarum, tit. de mutatione epis-30 coporum. Der britte Teil, De consecratione, umfaßt die Religionshandlungen, namentlich die Sakramente, in fünf Distinktionen. Eine Eigentümlichkeit dieses Werkes besteht darin, daß Gratian sich nicht begnügte, die einzelnen canones zur Erläuterung ber betreffenden Lehren zu sammeln und nach einem gewissen freilich sehr mangelhaften Spfteme zu ordnen, fondern, daß er felbft in ben beiben erften Teilen biefe Lehren durch 35 meift furze Erörterungen (dicta Gratiani) behandelt, und an biefe bie canones als Belege anichließt; vielfach tritt in biefen dieta auch bas Beftreben berbor, bie in ben Ranones bervortretenben Wiberfprüche auszugleichen und zu beseitigen. Bgl. überh. Schulte, Die Gefch. b. Duellen u. Litteratur bes fanon. R. von Gratian bis auf bie Gegenwart, 26 1 (Stuttgart 1875) S. 46 ff.

Die febr bas Decretum, trot ber mancherlei Mangel, bem praftifchen Beburfniffe entsprach, zeigt der Beifall und die Berbreitung, welche es erlangte. Die älteren Samm-lungen wurden durch dasselbe verdrängt, das Werk, welches der Kardinal Laborans im Jahre 1182 in 6 Büchern herausgab, und welches im wesentlichen das im Dekret enthaltene Material in besserer Anordnung enthielt (vgl. Theiner, Disquis crit. p. 401 sqq.), 45 blieb unbeachtet. Ganz besonders aber verdankte das Dekret seine allgemeine Anerkennung und praftifche Wichtigkeit bem Ginfluffe ber Dottrin. Dasfelbe ericbien zu berfelben Beit, wo namentlich Bologna ber Mittelpunkt ber berühmten Legistenschule war. Die geistige Thätigfeit ber Gloffatoren bes römischen Rechts wurde Borbild und Mufter für bie wiffenichaftliche Behandlung auch des Gratianischen Defrets, Gratian felbst bielt zuerst Bor= 50 trage über fein Wert und wurde fo Begründer einer neuen Schule ber Ranoniften ober Defretiften, welche, neben ihren Borlefungen, nach ber Methobe ber anderen Schule auch burch Gloffen Die einzelnen Teile bes Defrets erklarten und erlauterten (f. über bie Gloffatoren des Decretum den A. "Gloffen und Gloffatoren des römischen und kanonischen Rechts", Bb VI, S. 715). Hierdurch wurde dasselbe in den weitesten Kreisen 55 befannt, und feine Autorität mußte auch in ber Pragis um fo mehr gehoben und gefichert werben, als die Bapfte felbft basselbe benutten und in ihren Defretalen citierten (c. 6 X. De despons. impub. IV. 2; c. 20. X. De elect. I. 6). Gleichwohl ift basselbe nie von irgend einem Bapfte ausbrüdlich beftätigt, ober als authentischer Rober ber Rirche regipiert tworben; ichon Joann. Andreae (geft. 1348) fagt in f. Novella in c. 2. X. 60

De rescript. (I. 3): Non obstat, si dicis librum decretorum fuisse per Papam approbatum, quia nec hoc constat. Auch von Eugen III., unter welchem Gratian sein Werk wahrscheinlich vollendete, ist eine solche Bestätigung nicht erfolgt, ba bas Calendarium archigymnas. Bonon., welches allein von einer folchen Bestätigung berichtet, 5 ein von Alex. Macchiavelli (gest. 1766) erdichtetes Wert ist (vgl. Savigny, Bb 3, S. 11). Es war vorzugsweise der Einfluß der Schule, welchem das Decretum auch seine An-wendung in der Praxis verdankte. Sehr früh schon wurden von andern, namentlich von or einem Schüler Gratians, Pauchpalea, einzelne canones jur Erganzung hinzugefügt, anfangs wahrscheinlich unter ber Form von Marginalgloffen, später aber in ben Text 10 felbst aufgenommen, mit der Bezeichnung Palea, welche gewiß auf jenen Baucopalea zurückzusühren, und nicht, wie früher manche wollten, durch P. alia (post alia) zu erflaren ober wortlich mit Spreu zu übersetzen ift (Schulte, Die Paleae im Detrete Wien 1875, i. b. SBA). Da aber bie alteren Sanbichriften weniger folder Paleae haben, als die jungeren, so ist anzunehmen, daß man auch die nach Baucopalea von anderen 15 eingeschalteten Zufate mit bem bierfür gebräuchlich geworbenen Ausbrucke bezeichnete. Daß biefe Zusäte übrigens fehr balb nach Gratian bem Defret eingefügt wurden, zeigt bas ettva 20 Jahre jüngere Bert bes Rarbinals Laborans, in welches bereits die Mehrzahl ber Paleae aufgenommen worden find. Die Citiermethobe hinfichtlich bes Drefrets ergiebt sich aus der oben angeführten Einteilung und Anordnung des Materials von felbst. 20 Kanonen aus dem ersten Teile werden citiert, 3. B. c. 3 Dist. XXIV, aus dem zweiten Teile: 3. B. c. 1 C. IV. qu. 4, aus bem tractatus de poenitentia, c. 1 Dist. II.

gefügt find, sonbern nach ben Anfangeworten bezeichnet.

So groß auch das Ansehen und die praktische Bedeutung des Decretum Gratiani ansänglich war, so siel dasselbe doch in eine, durch eine fruchtbare gesetzgeberische Thätigkeit der auf der Höhe ührer Macht stehenden Bäpste ausgezeichnete Zeit, die päpstlichen Defretalen seit dem 12. Jahrhundert enthielten ein neues außerordentlich reiches kirchenrechtliches Material, welches die disderige kirchliche Disziplin vielsach umänderte und weiter sentwickelte, und so mußte sehr bald das Berk Gratians, welches dei seinem Erscheinen gewissermaßen den ganzen geltenden Rechtsstoff der Kirche umfaßte, und insofern als Corpus juris canonici angesehen werden konnte (Schulte, Geich, d. Quellen, Bd. 1, S. 67, Ann. 13), teils als antiquiert, teils undollständig erscheinen und das Bedürfnis neuer Sammlungen hervortreten, welche, da sie fast ausschließlich Defretalen und unter bäpstlicher Autorität abgesaßte Konzilienschlüsse enthalten, vorzugsweise im Gegensate zu den früheren Kanonensammlungen, collectiones decretalium genannt wurden (vgl. Schulte, Beiträge zur Geschichte des kanonischen Rechts von Gratian dis auf Bernhard v. Padia, Wien 1873, und desselben Geschichte der Quellen, Bd 1, S. 76 ff. Aus der Reiher von Gregor IX. entstandenen Sammlungen sind besonders solgende fümf hervorzuheben:

1. Das ums Jahr 1191 vollendete Breviarium extravagantium des Bernardus, Propsis von Pavia (gest. als Bischof von Pavia 1213). Der Beiname "Circa", welcher früher demselben vielsach gegeben wurde, beruht auf einem Mißverständnisse (s. Richter, De ined. decret. coll. Lips., Lips. 1836, p. 1 not. 4). Die Bezeichnung "extravagantium" rührt daher, weil in die Sammlung vorzugsweise solche, namentlich neuere Defretalen ausgenommen waren, welche nicht im Defret Gratians standen (extra decretum vagantes). Bernard benutzte sür sein Werk, durch welches er das Defret zu ergänzen und zu vervollständigen beabsichtigte, teils einige ältere Kollestionen, von denen er das Corpus canonum (wahrscheinlich die Collectio Anselmo dedicata) und Burchard ausdrücklich nennt, teils besonders sür die neueren Defretalen einige nach Gratian versosabrücklich nennt, teils besonders sür die neueren Defretalen einige nach Gratian versosabrücklich in den Kapitel zuerst aufgesundene, aus jener geschöpte sogenannte Collectio Lipsiensis und die sogenannte Collectio Cassellana, welche wiederum größtenteils ein Auszug aus der 2. Sammlung ist. Bei Anordnung des Materials in Bücher (5), Titel und Kapitel nahm der Bersasser ohne Zweisel den justinianischen Roder zu ersischet er Staff.

55 zum Muster, und der Einfluß auch der Pandekten ist ersichtlich in den diesen nachz gebildeten Titeln: De verborum significatione und De regulis juris. Der Stoff ist in den fünf Büchern in der Art verteilt, daß das erste Buch im wesentlichen von den firchlichen Amtern und "de praeparatoriis judiciorum", das zweite von den Gerichten und dem gerichtlichen Bersahren, das dritte von den Klerikern und Mönchen, das vierte so vom Cherecht, das fünfte von den Berbrechen und Strassen handelt, ein System, welches

in ben fpateren Defretalensammlungen ebenfalls beibehalten, und in bem Berfe: Judex, Judicium, Clerus, Connubia (Sponsalia), Crimen jufammengefaßt wurde. Bernarbus fdrieb über fein Wert felbft eine Summa, basfelbe wurde von ber Schule in Bo-Logna regipiert, und erhielt als erfte anerkannte Extravaganten-Sammlung die Bezeichnung Compilatio prima, Liber primus, auch Volumen primum. Bon den Gloffatoren 5 derselben sind vorzugsweise zu nennen Melendus, Laurentius, Vincentius, Alanus, Richardus, Joannes Faventinus, Tancredus (vgl. Schulte, Gefch. ber Quellen und Lit. I). Das Breviarium ift in den unten zu erwähnenden Gesamtausgaben der borgregorianischen Compilationes gedruckt. 2. Im Auftrage von Innocenz III. verfaßte ber papstliche Notar Petrus Collivacinus aus Benevent eine Sammlung der von Innocenz in den ersten 10 11 Regierungsjahren bis 1210 erlaffenen Defretalen. Sierfür benutzte er teils die Arbeit bes Rainerius, Diakonus von Bomposi, welche in 41 Titeln Defretalen besselben Papstes aus beffen brei erften Regierungsjahren enthielt, teils bie Sammlung bes Bernardus, Archibiatonus von Compostella, welche bie Defretalen bes Innoceng bis jum gebnten Jahre Diefes Bontifitats umfaßte. Die beiben erwähnten Zwijdensammlungen waren bon ber 15 Schule nicht anerkannt worben, die Arbeit bes Bernardus wenigstens nur vorübergebend als Compilatio Romana. Der Grund biefer Nichtannahme, fowie bes von Junocen; an Betrus gerichteten Auftrage gur Abfaffung einer neuen Bufammenftellung lag barin, baß jene Sammlungen auch unechte Defretalen enthielten. Innocenz fandte die neue Arbeit im Jahre 1210 nach Bologna, und erflärte in seiner an die magistri und scho- 20 lares von Bologna gerichteten Bulle, daß biese Defretalen von Betrus "fideliter" aus ben Regesten gesammelt und sub competentibus titulis gestellt seien, "quas ad cautelam vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quolibet dubitationis scrapulo uti possitis, cum opus fuerit tam in judiciis quam in scholis". Diese Sammlung, Compilatio tertia over liber tertius benannt, ift die 25 erfte bon einem Bapfte offiziell berfundete Rechtsfammlung. Gie giebt fich gwar nicht wörtlich als ein Gesethuch, verbietet auch nicht ben Gebrauch anderer, weil die Macht ber Schule noch ju groß war, aber enthält boch einen Wenbepunkt. Das Borgeben Sonorius' III., befonders Gregors IX., zeigt, daß die Rechtsentwickelung jum alleinigen Rechte ber Bapfte geworden war. 3. Ihrem Inhalte nach fteht zwischen beiben Sammlungen 30 eine andere, welche, obgleich erft nach der zulett erwähnten Kompilation verfaßt, Compilatio secunda ober Liber secundus genannt wurde. Dieselbe enthält Defretalen von Merander III. bis Innocenz III. Zwar waren die Briefe dieser Zwischenpapste bereits bom Magifter Gilbertus, einem Engländer, nach bem Suftem ber Compilatio prima in 5 Buchern zusammengestellt (nach 1201), sowie auch von einem andern, ebenfalls in 35 Bologna lehrenden Englander, Alanus; allein diese beiden Sammlungen, von benen die erste von Theiner in Bruffel entbedt ift (a. a. D. S. 121), wurden von der Schule nicht regipiert (über fie Schulte, Die Compilationen Gilberts und Manus 1870). Die borhandene Lude fullte Johannes Galenfis (Wallenfis, aus Wales) burch eine auf ber Grund: lage ber beiben oben erwähnten Kollektionen gearbeitete neue Zusammenstellung jener 40 3wischendefretalen aus, welche von ber Schule als Compil. secunda, wie schon erwähnt, anerkannt worden ift. Der Hauptgloffator ber zweiten und britten Rompilation ift Tancred. 4. Nach bem vierten lateranensischen Rongil (1215) wurde eine neue Sammlung veranftaltet, welche nach bem gewohnten Spfteme bie Ranones besselben und bie von Innocen; seit 1210 erlaffenen Defretalen enthielt. Ihr Berfasser ist unbekannt, sie wurde aber als 45 Compilatio quarta in Bologna anerkannt und von Johannes Teutonicus (Semeca) gloffiert (f. b. 2f. "Gloffen u. Gloffatoren" Bb VI G. 716,19). Diefe vier erften regipierten Rompilationen find zuerst berausgegeben von Ant. Augustinus (Herdae 1567, auch in den Opp. Luce. 1769, T. IV), jobann von Labbé (Antiquae collectiones decretalium cum Ant. August. et J. Cujacii not. et emend. Paris. 1609, 1621). 5. 3m 3. 1226 50 fandte Honorius III. eine Sammlung, welche seine eigenen Defretalen und Konstitutionen Raifer Friedrichs II., welche diefer im Jahre 1220 bereits auf ben Rat bes Bapftes gur Rezeption nach Bologna geschickt hatte, enthielt, ebendorthin. Dieselbe wurde zwar von der Schule als Compilatio quinta anerkannt und gloffiert, allein sehr bald mit den übrigen Kompilationen durch die folgende offizielle Dekretalensammlung Gregors IX. ver= 55 brangt. Sie ist herausgegeben von Cironius (Tolosae 1645) und von J. A. Riegger (Vindob. 1761). Über alle diese Zwischensammlungen vgl. Schulte, Gesch. b. Quellen, Bb 1, S. 76 ff. Die lette Ausgabe aller 5: Friedberg, Quinque Compilationes antiquae, Lips. 1882, jebody find hier die in die Decretales Gregorii IX. aufgenommenen Rapitel regelmäßig nicht abgebrucht.

3m 3. 1230 beauftragte Gregor IX. feinen Rapellan und Bönitentiar Raymund bon Bennaforte mit Abfaffung einer neuen Defretalensammlung. Der Zwed und die Beranlaffung berfelben ift beutlich in ber Publikationsbulle bes Papftes ausgesprochen: "Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in 6 diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in judiciis vacillabant, ad communem et maxime studentium utilitatem per dilectum filium fratrem Ray-10 mundum . . . . illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adjicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur". Demnach verarbeitete Raymund die fünf alteren Rompilationen in Berbindung mit ben gregorianischen Defretalen in eine Sammlung, mit Beibehaltung bes feit bem Breviar Bernhards üblichen 16 und im einzelnen burd Anberung und Singufügung einzelner Titel berbefferten Spftems. Eine große Angahl von Rapiteln ber älteren Sammlungen find, weil überfluffig, und um Wiederholungen ober Widersprüche zu vermeiben, weggelassen, andere altere Defretalen find, um sie mit dem neuesten Recht in Einklang zu bringen, interpoliert, die widersprechenden Stellen gestrichen ober geändert; von vielen weitläufigen Defretalen wurden 20 nur die enticheibenden Stellen, mit Ausscheidung namentlich ber Species facti, aufgenommen, viele Briefe wurden je nach ben in ihnen enthaltenen verschiedenen Beftimmungen zerlegt, und bie einzelnen Stude in die betreffenden Titel verteilt. Daß bies Berfabren, namentlich auch die in der Regel durch die Worte: "Et infra" angedeutete Weglaffung ber sogenannten partes decisae, burch welche ein meist sehr wichtiges Interpreta-26 tionsmittel entzogen wurde, unangemeffen war, fann nicht geleugnet werben, allein ber fehr heftige Tabel, welcher beshalb über Raymund ausgesprochen worden ift, erscheint darum als jum Teil übertrieben und ungerechtfertigt, weil biefe Abfürzungen und Berftudelungen bereits bei seinen Borgangern, namentlich in ber Compil. I. und III. borfommen, überhaupt aber biefe Methode demfelben von Gregor felbst vorgezeichnet worden 30 war. Diefe "Decretalium Gregorii IX. compilatio" überjandte ber Bapit im Jahre 1234 an die Universität Bologna mit der bereits oben erwähnten Bulle, welche am Schlusse die Bestimmung enthält: "Volentes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicae speciali", wodurch also die bisherige Autorität der fünf älteren Kompilationen, von denen die dritte und fünfte sogar von Bäpften selbst publiziert worden waren, aufgehoben wurde. Infolgedeffen wurde biese neue Sammlung auf den Universitäten wie in der Praxis als firchliches Gesethuch behandelt. Obgleich die aus den früheren Sammlungen aufgenommenen Kapitel bereits gloffiert waren, so mußte fich diese altere Gloffe boch infolge ber oben charafterifierten 40 Methode Raymunds vielfach als unbrauchbar erweisen, die neueren Defretalen Gregors waren überdies noch gar nicht gloffiert, es ist beshalb sehr erklärlich, daß nun die gregorianische Sammlung als Ganzes gloffiert wurde. Bgl. hierüber den A. "Gloffen und Gloffatoren", Bb VI, S. 716, 24. Daraus, daß die gregorianische Kompilation an die Stelle der älteren Extravagantensammlungen getreten war, erflärt sich der Name Liber 45 extra (nämlich extra Decretum) und die Citierweise, 3. B. c. 1. X. (Extra, d. h. Extravagantium) De praesumpt. (II. 23). Bgl. überhaupt Schulte, Geich. b. Quellen, Bb 2 S. 3-25.

Die geschgeberische Thätigkeit der folgenden Bäpste machte sehr bald Anhänge und Supplemente zur vorigen Sammlung notwendig, welche zunächst als besondere Sammstungen von den betreffenden Päpsten den Universitäten zugesandt wurden, aber bestimmt waren, in die gregorianische Kompilation an den entsprechenden Orten eingereihet zu werden. Innocenz IV. sandte im Jahre 1245 den Universitäten von Bologna und Paris ein Berzeichnis der Anfangsworte seiner Dekretalen mit der Weisung, diese und die Schlüsse Konzils von Kon in den betreffenden Titeln der Dekretalen Gregors IX. beizussügen, er 55 hatte dies schon in seinem Apparatus zu den Dekretalen gethan. Mit Bulle vom 9. Sept. 1253 publizierte er unter Wiederholung des Auftrags nochmals die Initia seiner Bullen. In gleicher Weise wurden die Dekretalen der solgenden Räpste, Alleganders IV., Urbans IV. und Elemens' IV. in besondere Sammlungen vereinigt; Gregor X. übersandte die auf der zweiten Synode von Lyon im Jahre 1274 gesasten Beschlüsse den Universitäten (dieselben 60 tourden u. a. glossiert von Joh. Garsias Hispanus und Guilelm. Durantis); dasselbe

endlich war ber Fall mit einer aus fünf Defretalen bes Papftes Nifolaus III. bestebenben

Sammlung. Bal. überhaupt Schulte a. a. D. Bb 2, S. 25 u. ff.

Diefelben Grunde, welche die Berarbeitung ber vorgregorianischen Defretalensamm= Iungen in ber Compilatio Gregorii IX. veranlagt hatten, bewogen Bonifatius VIII., bie nachgregorianischen Defretalensammlungen mit feinen eigenen gablreichen Briefen eben: 6 falls zu einem Ganzen verbinden zu laffen. In der an die Universitäten Bologna und Baris gerichteten Bublikationsbulle dieser neuen Sammlung hebt Bonifatius besonders die in Beziehung auf die Echtheit vieler Dekretalen vorhandene Unsicherheit hervor; er habe baber alle biefe Defretalen burch eine aus bem Erzbifchof Wilhelm von Embrun, bem Bifchof Berengar bon Bezieres und bem Bigefangler Richard von Siena bestehenbe Rom: 10 miffion prufen laffen, "et tandem, pluribus ex ipsis, quum vel temporales aut sibi ipsis vel aliis juribus contrariae, seu omnino superfluae viderentur, penitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto vel in parte mutatis, multisque correctionibus, detractionibus et additionibus, prout expedire vidimus, factis in ipsis, in unum librum cum nonnullis nostris 15 constitutionibus . . . redigi mandavimus et sub debitis titulis collocari". 3m Februar bes Jahres 1298 veröffentlichte ber Papit biefe, nach bem gregorianischen Stitem in fünf Bücher, Titel und Rapitel abgeteilte Sammlung unter bem Ramen "Liber sextus", weil burch fie bie fünf Bucher ber Defretalen Gregore IX. ergangt und bervollständigt werden follten. Daher erklärt sich die Citierweise der einzelnen Kapitel dieser 20 Kompilation, 3. B. c. 1. De haereticis in VII. (V. 2). Um Schlusse der oben erwähnten Bulle bestimmt der Papst, daß die Universitäten diese Sammlung in den Schulen und Gerichten gebrauchen, außer benjenigen Defretalen aber, welche in derselben enthalten oder in ihr ausdrudlich referviert seien, feine andere seit der gregorianischen Kompilation er= laffenen Konstitutionen oder Briefe annehmen oder für Defretalen halten sollen. — Bgl. 25 überhaupt Schulte a. a. D. S. 34 ff. und über die Gloffatoren biefes Liber sextus ben A. "Gloffen und Gloffatoren" Bo VI S. 716, 28.

Rach Publifation bes Liber sextus erließ Bonifatius noch eine Reibe Defretalen, unter ihnen die berühmte "Unam sanctam" gegen Philipp bon Franfreich b. 3. 1302, ebenjo fein Rachfolger Benedift XI.; diese wurden gesammelt, als Constitutiones extra- 30 vagantium libri sexti in ben Sanbschriften ben lettern bingugefügt, und (16 an ber Babl) bom Karbinal Johannes Monachus gloffiert. Babrend Diefer Sammlung ein offizieller, authentischer Charafter ganz abging, ließ Clemens V. (1305—1314) die Schlüsse ber Synode von Vienne vom Jahre 1311, sowie seine eigenen Defretalen nach früherer Weise und dem herkömmlichen Systeme in fünf Büchern ordnen, publizierte sie im Jahre 25 1313, wie es scheint unter dem Namen Lider septimus, in einem zu Monteaux bei Carpentras abgehaltenen Konsistorium, und übersandte sie der Universität zu Orléans. Elemens sistenten Robispertall, and abet inter se Eammlung umarbeiten; erst unter seinem Nachfolger Johann XXII. wurde dieselbe im Jahre 1317 an die Universistäten Bologna und Paris versandt. Ansangs scheint dieselbe den Namen Liber septimus 40 geführt zu haben, burch bie Gloffe felbst wurde aber bie feitbem gebrauchliche Bezeichnung Constitutiones Clementinae eingeführt; dem aufolge werden die Kapitel berselben mit dem Beisat "in Clementinis" citiert, 3. B. c. 2. De judiciis in Clement. (II. 1) oder Clement. 2. De judic. Der große Unterschied zwischen dieser und den seit Gregor IX. veröffentlichten offiziellen Sammlungen liegt barin, bag lettere in gewiffer Weife ben Cha- 45 rafter exflufiver Gefetbucher hatten, burch welche alle nicht aufgenommenen Extravaganten beseitigt werben sollten, erstere bagegen die seit bem Liber sextus erschienenen Extrabaganten nicht ausschloß; die Clementinen enthielten ohnehin außer ben Bienner Ranonen nur Defretalen bon Clemens V., und in ber Bublifationebulle außert fich Johann XXII. weder über die früheren Extravaganten, noch über seine eigenen, damals bereits erlaffenen, so aber in die clementinische Sammlung nicht aufgenommenen Defretalen. Es bestanden also seitbem neben ben offigiellen Kompilationen Ertravaganten, welche, ihre Echtheit vorausgefest, unbestreitbar gefesliche Autorität befagen. Der Grund, weshalb Clemens V. und sein Nachfolger das System ihrer Borganger aufgaben, lag offenbar vorzugsweise darin, daß jene unter den damaligen Berhältnissen, namentlich in Frankreich, befürchten mußten, 55 ibre Sammlung burch Aufnahme von Defretalen, welche jum Teil Gegenstand einer beftigen Opposition geworben waren, jurudgewiesen ju feben. Bgl. überhaupt Schulte a. a. D.

S. 45 ff. und über die Gloffatoren b. A. "Gloffen und Gloffatoren". Dit den Clementinen schließen die offiziellen Detretalensammlungen ab. Das eridutterte Anseben ber Bapfte, Die feit bem 14. Jahrhunderte fich fteigernden Rampfe ber= 00

felben mit ber weltlichen Gewalt und einzelnen Rationalfirchen liegen ben Erfolg berartiger Unternehmungen als sehr problematisch erscheinen, und nahmen bie Thätigkeit ber Bapfte für andere Zwede in Anspruch. Tropbem find noch mehrere Sammlungen von Extravaganten zu erwähnen, von denen zwei bis auf den heutigen Tag eine besondere 5 Bebeutung baburch bewahrt haben, bag fie neben bem Decretum Gratiani, ber gregorianischen Defretalensammlung, bem Liber sextus und den Clementinen, welche man später unter dem Namen des Corpus juris canonici zusammenfaßte, in dieses aufgenommen wurden (f. d. A. "Ranonisches Rechtsbuch"). Schon oben wurde die von 30= hannes Monachus gloffierte Sammlung von 16 Extravaganten bes Bonifatius VIII. und 10 Benenebitt XI. erwähnt, drei Defretalen Johanns XXII. gloffierte Guilelmus de monte Lauduno bald nach dem Jahre 1317, 20 Defretalen desselben Papstes, welche dieser selbst zu einem dronologisch geordneten Ganzen verbunden zu haben scheint, unter ihnen auch die vorigen brei, glossierte Zenzelinus de Cassanis im Jahre 1325. In mehreren Handschriften bes Liber sextus und der Clementinae finden sich außerdem aber noch 15 eine größere ober geringere Bahl anderer Extravaganten früherer und späterer Bapfte, ohne Ordnung und Zusammenhang, bald dem Liber sextus, bald den Clementinen oder dem Berte eines Rommentators biefer angehängt; andere Sanbidriften haben gar feine berartigen Anhange, furz es berricht in Beziehung auf die Extravaganten fowohl in ben Sandidriften, als in ben alteren gebrudten Ausgaben, ba alles bon ber Willfur ber 20 Schreiber und Herausgeber abbing, die größte Berichiebenheit (vgl. hierüber besonders Bidell, Uber die Entstehung und ben beutigen Gebrauch ber beiben Ertrabagantensammlungen bes Corpus juris canonici, Marburg 1825, S. 1-39, 118 ff., Edulte a. a. D. II, S. 50ff., III, S. 65ff.). Am Ende des 15. Jahrhunderts unternahmen die Buchhändler Ulrich Gering und Berthold Remboldt in Paris eine Herausgabe fämtlicher Teile 25 bes Corpus juris canonici, und wählten hiefur zu Korreftoren ben Professor ber Rechtswiffenschaft Bitalis be Thebes und ben Licentiaten bes Rechts Johannes Chappuis. Letterer, welchem das Decretum, der Liber sextus, die Elementinen und Extravaganten übertragen waren, veranstaltete eine zum Teil ganz neue Redaktion der Extravaganten, welche seitbem bis jest in allen Ausgaben unverandert beibehalten worden ift. Er teilte 30 biefelben nämlich in zwei befondere Sammlungen: Die erstere, Extravagantes Joannis P. XXII, enthält die bereits oben erwähnten, von Zenzelinus glossierten, 20 Defretalen Johanns XXII., aber in anderer Reihenfolge, nämlich, nach bem herkömmlichen Systeme, wenngleich ohne Büchereinteilung, unter 14 Titel geordnet, die zweite umfaßt 74 (ursprünglich 70) Defretalen von Urban IV. (1261-1264) bis Sixtus IV. (1471-1484), 35 und führt ben namen: Extravagantes communes, nicht weil fie, im Gegensate gur erstern, Defretalen verschiedener Bapfte enthält, sondern weil in biefelbe die in ben bisberigen Ausgaben gewöhnlich vorfommenden Extravaganten aufgenommen find, Chappuis selbst nennt sie: "tritarum cumulus extravagantium". Daß aber diese neue Redaktion bei weitem reichhaltiger, als alle früheren Ausgaben war, geht baraus hervor, daß 40 in biefen höchstens 33 Ertrabaganten stehen. Chappuis ordnete biefe Defretalen nach ber üblichen Weise in fünf Bücher, Titel und Kapitel, und zwar so, daß jede Extravagante ein Kapitel bilbet. Da er aber für bas vierte Buch, das Cherecht, in diesen Extravaganten keinen Stoff fand, so bemerkte er am Schlusse bes britten Buches: "Liber quartus vacat". Die Citierweise beiber Sammlungen erhellt aus folgenden Beispielen: c. uni-45 cum De praebend. in Extravag. Joann. XXII. (III.), ober Extrav. unic. (Exsecrabilis) Joann. XXII. De praebend. (III.); c. 1. De praebend. in Extravag. comm. (III. 2), ober Extrav. comm. 1. (Piae sollicitudinis) De praebend. (III. 2). Bgl. Schulte a. a. D. S. 59 ff 3m Jahre 1590 veröffentlichte Betrus Matthäus zu Lon einen Liber septimus

decretalium in fünf Büchern, welche Defretalen von Sixtus IV. bis Sixtus V. (1585 bis 1590) enthielten, sich mithin an die Extravagantes communes in gewisser Art anschlossen. Diese Privatarbeit hat, obgleich sie in sehr vielen älteren Ausgaben des Corp. jur. canon. unter den Anhängen abgedruckt worden ist, keine Anerkennung und Anwendbarkeit gesunden. Dagegen wurde von Gregor XIII. eine Kommission niedergesetz zur das Werk, in welches nan auch die dogmatischen Beschlüsse der Erst unter Clemens VIII. war das Werk, in welches nan auch die dogmatischen Beschlüsse der Synoden von Florenz und Trient ausgenommen hatte, im Druck beendigt unter dem Titel Sanctissimi Domini Nostri D. Clementis Papae VIII. Decretales. Romae. Ex Typographia Camerae Apostolicae. M.D.XCVIII und dem Papste zur Approbation vorgelegt. Diese ist en nicht ersolgt, der Grund ist nicht festzustellen (vgl. Franc. Sentis Clementis Papae VIII.

Decretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Decretalium Clementis VIII. primum edidit etc. Frib. Brisg. 1870. Schulte, Gefch. d. Qu. III, 1, S. 71 ff.). Much fpater bis jest ift feine weitere fpftematifche Bearbeitung ber neueren papftlichen Defretalen unternommen worben, bagegen wurden bielfach chronologische Sammlungen berfelben in ben jogenannten Bullarien veranstaltet (f. b. M. "Breve" Bb III G. 391). 6 (Bafferichleben +) v. Schulte.

Ranonifer f. Rapitel.

Ranonifation. — Gonzalez Tellez, Comment. in Ius canon. III, 45 cap. Audivimus de reliqu. et vener. sanct.: Iustus Fontaninus, Codex constitutionum, quas summi pontifices ediderunt in solenni canonisatione sanctorum a Ioanne XV. ad Benedictum XIII. 10 sive ab anno 993 ad annum 1729, Mom 1729; Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. veneratio sanctorum nr. 26 f. ed. Lambrusdjini (1845) Bb II, 803 ff.; bejonders Prosper Lambertini (Beneditt XIV.), De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione, Bo-logna 1734—1738, 2. A. Padua 1743, 4 Bde; Bangen, Die röm. Kurie (Münster 1854) S. 214-246.

Ranonifation (canonisatio) ift die Heiligsprechung (declaratio pro sancto) eines Geligen (beatus). Der Ausbrud canonizare heißt in bas Bergeichnis (album, canon) ber Heiligen (vgl. den A. Bb VII S. 554 ff.) eintragen und den diesen gebührenden Kultus zuerkennen, wozu vornehmlich auch die Erwähnung in dem Gebete gehört, welches ber Briefter im Megfanon (canon missae), bei ber Ronfefration ber Elemente bes bl. 20 Abendmabls, ju fprechen bat. Um die Berehrung eines Seiligen in der gangen Rirche ju erlangen, gab es fein geeigneteres Mittel, als bie papftliche Bestätigung nachzusuchen; bies geschab vielleicht bin und wieber schon fruh, ober bie Bapfte fonfirmierten auch felbstftandig, nachdem ohne ihre Buziehung eine Beiligsprechung erfolgt war. Nachweisbar ift die Kanonisation des Bischofs Ulrich von Augsburg 993 (Harduin VI, 1, 727; Fontanin 25 S. 1 f.). Als ein ben Bapften vorbehaltenes Recht erscheint die Ranonisation erft seit Merander III., vgl. deffen Erlaß (Ius can. De reliquiis et veneratione sanctorum III, 45, bei Friedt. II, 650; MSL 200, 1261; Jaffé 13546): Illum ergo hominem non praesumatis de caetero colere: cum, etiamsi per eum miracula plurima fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ec-3) clesiae publice venerari. Da aber noch später die Bischöfe sich für berechtigt hielten, für ben Bereich ihrer Diocejen ju fanonisieren, wurde burch besondere Deflarationen Urbans VIII. von 1625 und 1634 (Ferraris Dr. 47 G. 815 ff.) Dies für unftatthaft erflart; auch ergingen mehrere Berordnungen, durch welche fowohl die Requifite gur Seiligsprechung als das dabei anzuwendende Berfahren febr genau vorgeschrieben wurde.

Der im Rufe eines heiligen Wandels Entschlafene heißt piae memoriae und wird, sobald barüber eine Untersuchung angeordnet ober eingeleitet ift, servus Dei genannt. Bird ordentlich erwiesen (De testibus II, 20, c. 52 Honorius III. 1225 II, 339 f.), daß er fromm gelebt und Bunder verrichtet habe, fo tann junachft feine Geligsprechung (beatificatio) beantragt werden. Dies soll in der Regel erst 50 Jahre nach dem Tode 40 geschehen (Ferraris Nr. 30 S. 810). Auf Grund der vom Bischofe des Ortes, wo er lebte und starb, angestellten Untersuchung prüft eine Kommission der Congregatio rituum, ob ein Beatifisationsversahren zulässig ist, in welchem Falle die Autorisation des Bapstes dazu eingeholt wird. Die Bewährung hervischer Tugenden und der Wunderkraft ist die Boraussetzung. hierauf folgt eine breifache Brufung über bie Berfon bes venerabilis 45 bor ber Congregatio rituum, bor ben Rarbinalen und in einem unter bem Borfite bes Bapftes gehaltenen Konfiftorium. Nach bem Beschluffe bes Papftes wird bas Breve ausgefertigt, welches ben venerabilis für beatus erflart und zugleich ben Umfang ber bemfelben zu erweisenden Kultusehren bestimmt, wie Rommemoration und Invofation im Gottesbienft, im canon missae, Errichtung eines Altars, öffentliche Ausstellung ber Re- 60 liquien u. f. w. (man vgl. bie fpezielleren Beftimmungen in bem Erlaffe Alexanders VII. von 1659 u. a.; Ferraris Dr. 43 G. 812). Die feierliche Publifation bes Beatififationsbetrets erfolgt in ber basiliea Vaticana (nach ber Bulle Benedifts XIV. Ad sepulchra apostolorum vom 23. November 1741, im Bullarium Magnum ed. Luremb. Bo 16 S. 55). Statt der in strenger Form ersolgenden Seligsprechung (beatissicatio 65 formalis) kann auch eine einsachere eintreten, indem der Papst die richterliche Sentenz über den Zustand des Seligen nur bestätigt (beatificatio aequipollens), vgl. Ferraris Rr. 6 ff. Nach erneuten Wundern durch den beatus und wiederholten Prüfungen erfolgt fodann die Beiligsprechung (canonisatio, ebenfalls formalis ober aequipollens), indem ber Bapit ex cathedra ben beatus für sanctus erflärt (ad honorem sanctae et in- 60

Real=Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

dividuae trinitatis . . decernimus et definimus bon. mem. N. sanctum esse et sanctorum catalogo adscribendum ipsumque catalogo huiusmodi adscribimus statuentes, ut ab universali ecclesia . . festum ipsius et officium devote et solenniter celebretur). Dies geschieht mit erhöhten Solennitäten gleichfalls in der 5 dasilica Vaticana. Der Papst oder sein Bertreter liest das erste seierliche Hochant zu Ehren des Heiligen. Der Kultus der Heiligen ist umfassender, als der der Seligen; denn während der letztere, abgesehen von andern Beschränkungen, sich nur auf einen Teil der Kirche bezieht, geht der der Heiligen über die ganze römische Kirche; während serner jener nur ein erlaubter ist, erscheint dieser als ein gebotener (doch s. Bd VII S. 558, 58 ff.).

(H. F. Jacobson †) Bonwetsch.

### Ranonifdes Recht f. Rird enrecht.

Kanvnijdjes Rechtsbuch. Mit bem Ausbrud Corpus juris canonici ober Ranonisches Rechtsbuch bezeichnet man seit bem 16. Jahrhundert das Decretum Gratiani, die Defretalensammlung Gregors IX., den Liber sextus, die Clementinae und die 15 beiden Extravagantensammlungen von Chappuis in ihrer Gesamtheit. (über die einzelnen Teile vgl. oben b. A. "Ranonen- und Defretalensammlungen.") Schon früher findet fich bas Wort Corpus juris zur Bezeichnung eines geringeren Kompleges jener firchenrecht-lichen Sammlungen. So wurde Gratians Defret bereits im 12. Jahrh. Corpus juris canonici genannt (Schulte, Gesch. der Quell. u. Litter. d. kanon. R., Bb 1, S. 67, 20 Ann. 13), so nannte Innocenz IV. die gregorianische Defretalensammlung in einem Schreiben an den Archidiakon Philippus von Bologna: Corpus juris (Theiner, Disquis, crit. p. 66). Der Rarbinal Betrus be Alliaco fpricht in feiner ju Anfang bes Rongils von Konstang geschriebenen Abhandlung De necessitate reformationis c. 3 bon ben "in corpore juris canonici" verzeichneten Reservationen (Sardt, Acta concil. 25 Constant. T. 1. P. VII. col. 280), womit er ohne Zweifel bie oben erwähnten Rompilationen mit Ausschluß ber bamals noch gar nicht eriftierenden Extravagantensammlungen meinte. Bei den Berhandlungen des gedachten Kongils wird überhaupt der Ausbrud Corpus juris over Jus scriptum, Jus commune vielfach gebraucht im Gegenfach zu ben nachklementinischen Extravaganten (f. Hardt a. a. D. col. 557, 671, 999, 1001, 30 1022). So annullierte die Synonde "omnes et singulas reservationes ecclesiarum cathedralium, abbatialium et aliarum dignitatum electivarum, quae in corpore juris non clauduntur" (Hardt, col. 671); ebenso bob die Baster Spnode im Jahre 1436 alle Refervationen auf "reservationibus in corpore juris expresse clausis... exceptis" (sess. XXIII, c. 6). Hierauf gründet sich die von neueren Kanonisten auf= 35 gestellte Bezeichnung: Corpus juris clausum für das Dekret und die Dekretalensamm= lungen, einschließlich ber Clementinae, im Gegensate zu ben Extravagantensammlungen, ein Musbrud, welcher nichts anderes bedeutet, als die früher üblichen oben hervorgehobenen Ramen. Bahrend bas Corpus juris als Ganges, auch abgesehen bavon, daß die brei Defretalen= sammlungen bon bornberein als Befete galten, durch feine Rezeption in ber Schule wie 40 in ben Gerichten eine gemeinrechtliche Anwendbarkeit erhalten hatte, war das gesetzliche Unfeben ber Extravaganten vielfach bestritten, und ber feit Innoceng III. thatsächlich geltende Grundfat ber Berbindlichfeit jeder papftlichen Berfügung wurde feit bem 15. Sabrhundert nicht mehr anerkannt. Infofern war jener Gegensat vollkommen begründet, und man konnte mit Recht, so lange keine neue Sammlung zu den Clementinen binzugekommen 45 und rezipiert war, das bisherige Corpus juris als ein abgeschlossenes Ganze (clausum) ansehen. Der Rame Corpus juris fommt übrigens in den alteren Druden noch nicht vor, was fich einfach baraus erklärt, daß biefelben anfangs nur je einzelne Teile mit ber Glosse enthielten. Die editio princeps des Gratianischen Dekrets ist die von H. Eggestehn (Argentin. 1471. fol.), die der gregorianischen Dekretalen wahrscheinlich in Mainz, 50 sine loco et anno, gedruckt, eine folgende in Mainz 1473 bei Peter Schoiffer, die erste Ausgabe des Liber sextus ist in Mainz 1465 bei Joh. Fust und B. Schoiffer, die der Clementinae bei benfelben 1460 erschienen. (Bgl. überhaupt Schulte, Gefch. I, S. 71 ff. II, S. 23, 44, 50, 63.) Im 16. Jahrhundert wurden diese einzelnen Teile, seit Chappuis (j. d. A. Kanonen- u. Defretalensammlungen oben S. 16,26) auch die beiden Extravaganten-55 fammlungen, gewöhnlich von berfelben Offigin in 3 Banben berausgegeben, fo bag bas Defret ben erften, die Defretalen Gregors IX. ben zweiten, die übrigen Sammlungen, fämtlich mit ber Gloffe, ben britten Band bilbeten. In ber zweiten Salfte bes 16. Jahr-hunderts ließ man in ben Ausgaben vielfach die Gloffe hinweg und faßte alles in einem

Banbe zusammen, feit biefer Beit findet fich auch zuerft ber Gesamttitel: Corpus juris canonici, welcher seitbem bis auf ben beutigen Tag ber gebräuchliche geblieben ift. Unter ben früheren Ausgaben ist die zu Paris 1499-1502 von Ulrich Gering und Berthold Rembolt beforgte infofern von besonderem Einfluffe gewesen, als aus ihr die bier zuerft abgedruckten beiden Extrabagantensammlungen bes Johannes Chappuis in die späteren 5 Musgaben übergegangen find. Bon ben folgenben Berausgebern find befonbers ju erwähnen Demochares (Baris 1550, 52, 4° voll. 8, ohne Glosse, Baris 1561, 3 voll. fol. mit der Glosse), welcher sich um die Kritik des Textes und namentlich auch durch Ersanzung der Instriptionen des Dekretes verdient gemacht hat, Molinäus (Lugdun. 1554, 1559, 4°), welcher einzelnen Stellen bes Defrets fritische Apostillen beifügte, und zuerft 10 bie einzelnen Ranones, mit Ausnahme ber Paleae, mit gablen bezeichnete, Contius (Antverp. 1569-1571, 4 voll. 8°), welcher aus ben vorgregorianischen Kompilationen viele partes deeisae in der Sammlung Gregors IX. ergänzt hat. (Bgl. überhaupt Richter, Diss. de emendator. Gratiani, Lips. 1835, p. 14 sqq.) Die Bemühungen bieser awiesen fich aber als unzureichenb. Bei ben Berhandlungen bes Tribentiner Konzils trat in bielfach bas Beburfnis einer Emenbation und neuen Revision namentlich bes Gratianischen Defrets hervor, und Papit Bius IV. fette zu diefem Zwede im Jahre 1563 eine Rommiffion bon Rarbinalen und anderen Gelehrten nieber, welche unter ben Nachfolgern besielben, Bius V. und Gregor XIII., verstärft und ergangt aus 35 Mitgliebern beftand und unter dem Namen der Correctores romani bekannt ift. Die Arbeit berselben war 20 im J. 1580 beendigt und i. J. 1582 wurde auf dieser Grundlage das gesamte Corpus juris eanonici mit der Glosse zu Rom durch den Druck veröffentlicht in 3 Bänden. Dieser Editio Romana fteben voran zwei Breven Gregors XIII. vom 3. 1580 und 1582, von benen bas aftere sich auf das Ganze, das letztere nur auf das Dekret bezieht, in welchen der Papst wiederholt den Grundsatz ausspricht, daß an dem hier sestgestellten Text keine Anderung 25 irgend einer Art in Zukunft vorgenommen werden solle. (Bgl. Theiner, Disquis. crit. App. I, und Schulte a. a. D.) So sehr auch die kritischen Arbeiten der Correctores Anertennung verdienen, fo hatten fie ihre Aufgabe boch nur unvollständig gelöft, und bie Unterfudungen von Anton. Augustinus (De emendatione Gratiani dialogorum libri II Tarag. 1587, Par. 1607, u. a. Schulte III S. 725), Berardus (Gratiani 80 canones genuini ab apocryphis discreti, Venet. 1783) u. a., fowie bie neueren Ausgaben bes Corpus juris canonici zeigen, was in Beziehung auf die Tertberichtigung noch zu thun übrig geblieben war. Bon ben folgenben Ausgaben, welche im wefentlichen auf der Grundlage ber römischen ruben, find zu erwähnen die der Gebrüber Bithou (ex biblioth. ill. dom. D. Claud. le Pelletier, Baris 1685, 87, 2 Tom. fol. u. öftere), 35 von 3. S. Bohmer (Halae 1747, 2 Tom. 40), von Mem. Lubov. Richter (Lips. 1839, 2 Tom. 4°), gang besonders bie neueste von Emil Friedberg (Leipz. 1876 bis 1881). Eine deutsche Übersetzung des Corpus jur. canon. im Auszuge haben besorgt Brund Schilling und Sintenis (Leipzig 1834—1838, 2 Bbe, 8°), von einer von Lang begonnenen Übersetzung (Nürnberg und Fürth 1835, 8°) find nur zwei Hefte erschienen. In den 40 früheren Ausgaben stehen gewöhnlich eine Reihe von Anhängen, von denen außer den von Beter Guenois angefertigten Indices und Regiftern (querft in ber Ausgabe Baris 1618) ju erwähnen find: der arbor consanguinitatis und affinitatis mit dem Rommentar des 30b. Andreae hinter can. XXXV qu. 5 bes Defrets, 47 canones poenitentiales aus ber Summa aurea bes Rarbinals Hostiensis und 84 canones apostolorum 45 nach ber Übersetzung von Salvander hinter dem Defrete, die Institutiones juris canonici, welche Baul Lancelot, Professor in Berugia im Auftrage bes Bapftes Baul IV. (1555-1559) verfaßte, burch welche die Parallele zwijchen dem Corpus juris civilis und canonici, insofern bas Defret und bie Defretalensammlungen ben Panbeften, bem Rober und ben Rovellen entsprachen, vervollständigt werden sollte, endlich ber sog. Liber 50 septimus bes Betrus Matthaus, welcher zuerft in der Lyoner Ausgabe bes Corp. jur. ean. bom Jabre 1671 aufgenommen wurde. (Bgl. über benfelben ben A. Ranonen- und Detretalenjammlungen G. 16, 49.)

Eine besondere Wichtigkeit hat die Frage über die heutige Anwendbarkeit des Corpus juris canonici. Bei der Prüfung dieser Frage ist zu unterscheiden die Bedeutung desselben 55 1. für die katholische, 2. für die evangelische Kirche, 3. als Quelle des gemeinen bürger-

lichen Rechts.

Für die inneren Berhältnisse der katholischen Kirche ist das Corp. jur. can. noch jest Quelle des gemeinen Rechts, aber mit folgenden Einschränkungen: Die oben erwähnten Anhänge, namentlich die Institutiones von Lancelot und der Liber septimus haben 80

in feiner Beife eine Autorität erhalten, die einzelnen in der letteren Sammlung befindlichen Defretalen haben baber nur bann Geltung, wenn fie rezipiert find. Derfelbe Grundfat ift maßgebend in Beziehung auf die beiden Extravagantensammlungen, beren Rezeption nicht nachweisbar ift. Schon bei ben Berhandlungen bes Koftniger und Baster Kongils 5 trift, wie bereits oben erwähnt wurde, ein entschiedener Begensat zwischen bem Corpus juris (bem Jus scriptum ober commune) und ben Extravaganten bervor. Welche ber letteren anwendbar ober nicht anwendbar seien, ftand bereits vor ihrer Zusammenstellung durch Chappuis fest, und die Aufnahme ber beiben Sammlungen bes letteren in Die römische Ausgabe Gregors XIII. bat in biefer Beziehung umfo weniger etwas geanbert, 10 als das Motiv der Aufnahme keineswegs war, demfelben hierdurch eine gesehliche Autorität au berleiben, sondern nur, den Text ber in biefen, seit dem Anfange bes 16. Sabrbunderts allen Ausgaben einverleibten, Privatfompilationen enthaltenen Defretalen ebenfalls feftzustellen und ihre Echtheit zu konstatieren. (Bgl. Phillips a. a. D. S. 419 ff.; Lang, Bemerkungen über die Gemeingiltigkeit der beiden Extradagantensammlungen, in Weiß, Archiv 15 der Kirchenrechtswissensch., Bb 1, S. 74; Eichhorn, Kirchenrecht, Bb 1, S. 349 ff.; anderer Ansicht ist Bickell a. a. D. S. 40 ff.) Hiernach gelten also diese beiden Sammlungen nicht als solche, und die einzelnen in ihnen enthaltenen Detretalen nur insoweit, als fie, namentlich in ben beutschen Konforbaten ober burch ben Gerichtsgebrauch anerkannt und regipiert worden find. Ubrigens ift biefe Kontroverfe für die Bragis ziemlich bedeutungs-20 los, ba von jenen Defretalen beutzutage nur febr wenige noch in Deutschland anwend-

bar find. Was ferner die übrigen Teile des Corp. jur. can., das Decretum Gratiani und Die drei offiziellen Defretalensammlungen betrifft, so streitet die große Mebrzahl der beutigen Ranonisten junachst bem Defret als foldem ebenfalls gesehliche Autorität ab, ba 25 basselbe als Brivatsammlung nie von der Rirche ober ben Bapften konfirmiert worden fei, und die Emendation besselben burch Gregor XIII., sowie die Aufnahme in die römische Ausgabe, ihm, gleich ben Extravaganten, feine höhere Autorität habe verleihen konnen und follen, als es bisher befeffen habe; die einzelnen Stellen hatten mithin feine andere Giltigkeit, als ihnen ichon an fich zustehe, und ber alleinige Wert biefer Erzerptenfamm= 30 lung bestehe barin, daß fie ein reichhaltiges Material für die Geschichte des kanonischen Rechts darbiete (Phillips a. a. D. S. 413 ff.; Walter, Lehrb. d. Rirchent., § 123; Richter, Kirchent., 8. Aufl., § 83; Schulte, Gesch. d. Quellen, S. 68 ff.). Diese Ansicht ist auch in einer Entscheidung der Rota romana ausgesprochen, in der es heißt: "Nec refert, illos canones recenseri in Decreto a Gratiano compilato, quia cum Gratianus 35 non publica autoritate . . . illa . . . capitula in suum librum contulerit, nec legis condendae autoritatem habuerit, nec ab aliquo romano pontifice liber ille tanquam authenticus et legalis approbatus fuerit, inde fit, quod quilibet canon inibi relatus ex eo tantum, quod ibi referatur, non habeat majorem autoritatem, quam in proprio loco consistens de sui natura esset habiturus. 40 Nec Gregorius XIII. Gratiani librum tanquam legalem authentizavit, cum solum emendari jusserit, et mandaverit observari". (Pegna, decisiones rotae nr. 480, Phillips S. 414, Anm. 7). In gleichem Sinne hat fich wiederholt Benebift XIV. ausgehrochen (De canonizat. Sanct. L. IV. p. 2, c. 17, nr. 10, De synod. dioeces. Lib. VII, c. 15, nr 6, Bullar. Luxenburg. Tom. XVI, p. 266). 45 Trothem ift das Defret Quelle des gemeinen fanonischen Rechts. Dies Werf Gratians, obgleich eine Privatarbeit, wurde von ber Schule und ben Gerichten regipiert, bereits im 12. Jahrhundert, wie oben erwähnt, als Inbegriff des firchlichen Rechts, als Corpus juris canonici, bezeichnet, und vielfach von ben Bapften felbst in ihren Erlaffen citiert. Diese rechtliche Autorität bes Defrets erhellt ferner auch aus ber Bezeichnung bes Bre-50 viarium von Bernard, namentlich aber ber gregorianischen Kompilation als Extravaganten-Sammlung, wodurch diese gewissermaßen als Erganzung des Defrets erscheint. Daß dieses aber selbst zu Gregors XIII. Zeit sein bisberiges Unsehen noch nicht verloren hatte, zeigt unzweideutig die schon durch bessen Borganger begonnene, unter ihm vollendete Revision von seiten ber Correctores Romani. Schwerlich wurde eine folde von ben 55 Bapften mit foldem Gifer veranlagt und befördert worden fein, wenn bas Defret nichts weiter als eine Privatarbeit gewesen, und die bisberige gesetliche Geltung verloren hatte. In einem Schreiben des Bischofs Richardot von Arras an Gregor XIII. (Theiner, Disquis. crit. App. I, nr. 18, p. 22) beißt es: "Cum enim cupiat Sanctitas Vestra Decretum Gratiani quam emendatissimum prodire, idque ad doctrinam ecclesiae 60 conservandam et ad disciplinam instaurandam plurimum lucis adferre queat,

debet optimus quisque in eam rem omnibus nervis incumbere, cum ob utilitatem publicam, tum vero propter Vestrae Sanctitatis auctoritatem summam." (Bgl. auch Nr. 24 a. a. O. S. 28.) Zwar ist nicht zu leugnen, daß ber Inhalt bes Defrets großenteils durch die fpateren Defretalen modifiziert und die praftifche Bedeutung besfelben bis auf ein fehr fleines Mag berabgebrudt wurde, allein die formelle Giltig- 6 feit ift badurch nicht beseitigt, und mit der in complexu erfolgen Rezeption bes Corpus

juris eanoniei in Deutschland auch durch die Reichsgesetzebung anerkannt. In Beziehung auf die materielle Giltigkeit der einzelnen Teile des Corpus juris canonici für die inneren Berhältniffe ber tatholischen Rirche findet der befannte Brundfat, daß das neuere Recht dem alteren borgebt, auch bier volle Anwendung; fo ift ein großer 19 Teil ber im Decretum enthaltenen Stellen burch bie Defretalen antiquiert, und ebenfo Bestimmungen ber gregorianischen Sammlung burch Defretalen bes Liber sextus und burch Alementinen, ja vielfach ift die Anwendbarfeit ber in bem Ranonischen Rechtsbuch niedergelegten Satungen durch das neuere Recht, namentlich das Tribentiner Konzil, Bersordnungen neuerer Bäpste, Konkordate u. dgl. beseitigt worden. (Bgl. den A. Kirchen: 15 recht.) Einen großen Einfluß in dieser Beziehung hat die weltliche Gesetzgebung schon seit dem 14. Jahrhundert ausgeübt. Das kanonische Recht faßt unter dem Begriffe der causae ecclesiasticae, für welche mithin die firchlichen Bestimmungen maßgebend find, nicht bloß solche Gegenstände, welche sich auf die Sakramente, die Lehre, den Kultus und die firchliche Disziplin beziehen, sondern auch alle diesenigen Verhältnisse und Rechtsinsti= 20 tute, bei denen irgendwie ein firchliches Interesse in Frage kommt, 3. B. Verlöbnisse, Gestelle den Geschen in Gesche lubbe, Eid, Testamente, Begräbnisse, Benesizien, Kirchengüter, Zehnten u. a. Ja selbst rein bürgerliche Sachen konnten unter Umständen vor das geistliche Forum und dadurch unter die Herrschaft der kanonischen Satungen gelangen (vgl. Schulte, Lehrb. d. Kirchenr., 4. Mufl. S. 55, wo weitere Belege, u. b. A. Berichtsbarfeit Bb VI S. 585 ff.). Die feit bem 26 14. Jahrhundert beginnende Reaftion ber Staatsgewalt wiber biefe allumfaffende firchliche Rompeteng, und die legislative Umgeftaltung bes mittelalterlichen Berbaltniffes ber Kirche jum Staat hat jene ungebührliche Ausbehnung bes Begriffs firchlicher Sachen wefentlich reduziert und baburch die maßgebende Autorität ber fanonischen Satungen für die meisten oben erwähnten Gegenstände beseitigt, und biese ben weltlichen Gerichten, mitbin ber Berr= 30 ichaft des burgerlichen Rechts, überwiesen. Aber auch abgesehen bierbon hat das moberne Staatsrecht und bas Pringip ber Ginbeit und Unabhangigfeit ber Staatsgewalt bie frühere Suprematie der Rirche und ihres Rechts gebrochen. Rach den fanonischen Satzungen fteht die Rirche zufolge ihres beiligen Berufes frei und unantaftbar ber Welt gegenüber, bie Kirche bestimmt selbstständig und ausschließlich Geset, Umfang und Richtung ihrer Thätig= 35 teit, jede Hemmung und Beschränkung dieser gilt ihr als ein Eingriff in ihre underäußerslichen Rechte; hiernach stellt die Kirche sich über den Staat und sein Geset, und ordnet sich demselben nur insoweit unter, als es nicht irgendwie dem kanonischen Rechte wider= fpricht ober die firchliche Thätigkeit nicht hemmt. Diese Auffaffung des Berhaltniffes prijden Rirche und Staat und ber pringipalen Geltung bes fanonischen Rechts ift unber- 40 einbar mit ber Unabhängigfeit bes Staats und ber Autorität bes Befetes. Die Staatsgewalt hat die Berpflichtung übernommen ber Sandhabung bes Gefetes und ber bürgerlichen Ordnung, fotvie ber Forberung und Ausbildung eines nationalen Rechts; baber bat Die Rirche, wie jebe andere Korporation im Staate, sich bem Gesetze bes lettern unter-werfen muffen, und wie die kirchliche Auffassung bes Berhältnisses zum Staate ihre recht= 45 liche Geltung und Anwendbarkeit verloren hat, so ift dies ebenso ber Fall mit einer Reihe anderer Bestimmungen des kanonischen Rechts, welche in einem Widerspruche stehen mit

ber bürgerlichen Rechtsordnung, wie 3. B. die Grundfate über die Häretifer. Das Corpus juris canonici ift aber 2. auch Quelle des gemeinen evangelischen Rirchenrechts. Obgleich Luther am 20. Dezember 1520 in Wittenberg bas kanonische 50 Rechtsbuch feierlich verbrannte und die Homberger Synobe 1526 (c. 29 f. Richters Kirchen= ordnungen, Bd 1, S. 68) den Beschluß faßte: "Porro jus illud contra fas vocatum canonicum omnino legi prohibemus", so hat die evangelische Kirche doch in Beziehung auf viele Rechtsinstitute den historischen Zusammenhang mit der katholischen Kirche barin anerfannt, daß fie bierfür bie Unwendbarfeit bes fanonischen Rechts gelten ließ. 55 Sinfictlich ber Auffaffung bes Berbaltniffes gwifden Rirche und Staat, bes Begriffs und Umfangs ber Rirchengewalt, bes firdlichen Berfaffungsrechts, ber Stellung ber Gemeinben, ber Saframente u. f. w., tonnte natürlich wegen ber burchgreifenben Berichiebenheit von einer Unwendung ber tanonischen Sagungen feine Rebe fein; dagegen ftand berselben in der Lehre von dem firchlichen Bermögen, den Benefizien, dem Batronat, g. I. im Che= 60

recht u. a. umfo weniger etwas im Bege, als biefe Berhaltniffe burch bie bogmatischen Differengen beiber Ronfessionen nicht berührt werben. Luther felbst hat später feine ursprüngliche Ansicht geändert, das fanonische Recht wurde trot seiner Berbrennung in Wittenberg gelehrt und schon in den Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts häufig be-5 nutt, und obgleich bis in die neuere Beit vereinzelte Stimmen fich gegen die Unwendbarfeit bes kanonischen Rechts auf evangelisch-kirchliche Berhaltniffe erklart haben (vgl. Jacobson im Rechtslerikon von Weiske s. v. Quellen des kanon. Rechts, Bd 8, S. 768, Unm. 154, und überhaupt J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. Lib. I, Tit. 2, § 58 sqq.), so ist doch nicht zu bezweifeln, daß dasselbe bis auf ben heutigen Tag, mit den eben angegebe-10 nen Beidranfungen, für bie evangelische Rirche Quelle bes gemeinen Rechts geblieben fei

(vgl. Eichhorns Kirchen:, T. 1, S. 370 ff.). 3. Die Suprematie ber Kirche über ben Staat im Mittelalter, die Normierung einer Reihe ber wichtigften Berhältniffe bes burgerlichen Rechts burch bie Rirche, weil Diefelben bon diefer als causae ecclesiasticae aufgefaßt wurden, die umfaffende Berudfichtigung 15 bes beutschen Rechts in ber Defretalengesetzebung u. a. war die Beranlassung, bag auch bas fanonische Rechtsbuch in Deutschland durch die Wiffenschaft, ben Gerichtsgebrauch und Die Reichsgesetzgebung als Quelle bes gemeinen burgerlichen Rechts rezipiert und vielfach bem römischen Rechte vorgezogen wurde. Schon ber Schwabenspiegel Rap. 1, 6 (Lagberg) beruft sich auf Defret und Defretalen, Seinrich VII. bestimmt in seiner Constitutio 20 contra haereticos et sacrilegos bom Sahre 1312 (Pertz, Monum. Germ. hist. Legg. T. II, p. 536): "ut (seculares potestates) constitutiones Romanorum pontificum contra predictos vel in causa fidei editas observent et faciant ab aliis inviolabiliter observari." Wiederholt ift in ben Reichsgesetzen feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts von des Reiches gemeinen Rechten die Rede, und darunter unzweifelhaft 25 auch das fanonische Recht gemeint (vgl. J. A. Riegger, De receptione corporis juris can. in Germania, in dessen Opusc. Friburg 1773, p. 199; J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. Lib. I, tit. 2 § 53 sqq.), und in der Reichshofratsordnung v. Jahre 1654, tit. 7, § 24 heißt es ausdrücklich: "So sollen auch Unsere Kahserl. Wahlcapitulation, alle Reichsabschied..., corpus juris eivilis et canonici... auf der Reichsabschieder. Honne, steichsabschieder führe, s vorbanden seyn, und von selbiger nicht verruckt werden."

Auf dem burgerlichen Rechtsgebiete wurde ichon feit dem 16. Jahrhundert in Deutsch= land burch bie ftaatlichen Gefete Die Geltung vieler Cate bes tanonifchen Rechts befeitigt; die feit ber Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen Staatsgesetbucher für burgerliches 35 Recht, Strafrecht, Broges haben die formelle Geltung bes fanonischen Rechts für einzelne Länder ganglich beseitigt, für das gange beutsche Reich ift das auf manchen Gebieten langft eingetreten, mit 1. Januar 1900 hat bas fanonische Recht aufgehört, als folches auf bem Gebiete bes burgerlichen Rechts irgend eine Wirfung zu haben, es gilt nur noch auf bem rein innerfirchlichen Gebiete ber römischen Kirche, soweit es nicht durch Geset und Brazis 40 antiquiert ist. In Frankreich, Belgien, Italien ist berfelbe Zustand Rechtens.

(Bafferichleben +) v. Schulte.

### Rant, Jmman. f. Bb VIII S. 617, 56-619, 60.

Rant, Rafpar, geft. 1544. — Bericht bes Nördlinger Superintendenten Joh. Dan. Saath in Sedendorf, Historia Lutheranismi, Frantf. u. Leipzig 1692, III, 183 ff.; Dolp, 45 Gründlicher Bericht von bem alten Zuftand und erfolgter Reformation ber Kirchen, Klöfter und Schindlicher Vericht von dem alten Zustand und erfolgter Kesormation der Kirchen, Klöster und Schulen in des h. Reichs Stadt Nördlingen, Nördlingen 1738, S. 58 ff.; Beng, Das Ries wie es war und ist, Nördlingen 1834 ff., IV. 3ff.; Steichele, Das Bistum Augsburg, Augsburg 1872, III, 954 f. u. 1024 ff.; Mayer, Die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Kunst, im Lichte der Borzeit, Nördlingen 1877; Beck, Die Erbanungslitteratur d. ev. Kirche Deutschlands, Erlangen 1883 I, S. 168 ff.; Beck, Die religiöse Volkslitteratur d. ev. Kirche Deutschlands, Gotha 1891, S. 40; Geher, Die Nördlinger ev. Kirchenordnungen d. 16. Jahr-hunderts, München 1896, S. 1—23; Smend, Die evangelischen deutschen Wessen die zu Luthers deutscher Wesse, Göttingen 1896, S. 38 ff., 43 ff., 72 ff.; 80 ff. u. ö.; Geher, Kaspar Kans, in Beiträge zur baher. KG, heransgegeben von Kolbe, Bd V, S. 101—127.

Rafpar Rant, ber Reformator Nördlingens, ift im letten Biertel bes 15. Jahrhunderts in Nördlingen geboren (Maifter Cafpar Kannt Supplication 1530 im Nördlinger Archiv), wo die Range Mitglieder ber angesehenen Lobergunft waren (Steuerbucher im Nörblinger Archiv, abgebr. in Beitrage 3. baber. RB V, 117). Geraume Zeit vor 1501 bürfte er in bas Rörblinger Rarmeliterflofter eingetreten sein, zu bem bie Lober

Rant 23

burd eine Brubericaft ber Geichlachtgewandnergesellen (Steichele a. a. D. S. 1025) in naben Beziehungen ftanden; benn in bem genannten Jahre finden wir ihn in der Leipgiger Universitätsmatrifel (Codex diplom. Saxoniae Regiae XVI. Die Matrifel ber Universität Leipzig I, 444) als frater Casper Canicz (nach einer anderen Handschrift Cantz) de Norlingen. Im Jahre 1502 wurde er — unzweifelhaft ift der Caspar 5 Kautzsch (ober Kautz) de Norlingen, fr. ord. Carmelitorum mit unserem Kant identifc - Baccalaureus und 1505 Magister, 1511 Biblicus und 1515 Cententiarius (Brieger, Die theol. Promotionen auf ber Universität Leipzig, Leipzig 1890, S. 49, 25 f.). In die Beimat gurudgefehrt wurde er jum Prior erhoben, als welcher er gegen Ende bes Jahres 1517 in ben Aften nachgewiesen ift (Steichele a. a. D., Sedenborf, ad ind. I. 10 historieum Suppl. XLII), ichon im folgenden Jahre jedoch entsetze ihn ber Bamberger Orbensprovinzial Georg Muffel des Priorats und wollte ihn aus dem Kloster stoßen. In dieser Not nahm sich der Rat der Stadt seiner an (Schreiben vom 11. Juni 1518 an Muffel, abgedruckt in Beiträge zur bayer. KG V, 126), und offiziell heißt er noch im Ratsprotokoll vom 18. Juni 1518 Prior. Welches auch der Grund der Maßregelung 16 Kantens gewesen sein mag, ficher ift, baß er febr fruh als Berkundiger ber reformatorischen Ibeen hervorgetreten ift, die wie anderwärts, so auch in Nördlingen, in den Kreisen der Bettelmönche ihre ersten und begeistertsten Anhänger fanden. Im Jahre 1522 (danach ist die Angabe Bd I, S. 69, 32 zu berichtigen) erschien die Schrift "Bon der Euangelischen Meff. Mit Chriftlichen Gebetten vor und nach ber empfahung bes Sacraments. Durch 20 Cafpar Rant von Nördlingen". Gie ift in ben erften Ausgaben eingeleitet burch "bie Summa Chriftlicher gerechtigfeit, vnb bes glaubens volfommenheit", eine furze Betrad)= tung, auf bie ein Beichtgebet und zwei Abendmahlsgebete von großer Schönheit folgen, vier Stude, bie vielleicht früher als felbitftanbige Schrift herausgefommen waren (Smend a. a. D. S. 41). Die Meffe Rangens ift ber erfte Berfuch, eine beutsche Abendmahlsfeier 25 nach ebangelischen Grundsäten in engem Anschluß an bas romische Formular einzurichten. Da fich am 26. Januar 1523 ber Orbensprovingial vor bem Rate ber Stadt beschwert über "bie emporlichen widerseffigfeiten ber gaistlichen halben, und sonderlichen über die veren berung und nachlassung bes gogbienft, schmelerung zeitlicher gieter, die frume leut zum gogbienft mitteilt, und ander vil migpreuch und vnrat seiner unberthonen, barauf 30 er vor guter zeit gern albie erschienen und folliche fürfomen bette, aber fouil trawung vermerdt, daß er nit leichtlich fich alber wagen burfen" und schließlich erflatt, "ime ware vil lieber, des gothams nutung feme gemainer ftatt ju gut, bann bas die schandlich munnich und buben bergeren folten" (Auszug aus ben Ratsprototollen im Nördlinger Archiv, vgl. Steichele a. a. D. S. 1026), barf als höchft wahrscheinlich angenommen werben, bag in 35 ber Rarmeliterfirche ber Gottesbienft nach bem Rantischen Entwurf gestaltet worden ift - eine für bie Geschichte bes evangelischen Gottesbienftes bebeutsame Thatsache. Die Abendmablefeier verläuft nach folgendem Schema: Abendmahlevermahnung - Gundenbefennt= nis und Absolution - Fürbitte für ben Briefter - Komm beiliger Beift - Collette -Brafation (beutsch) - Canctus (beutsch) - Consecration - Baterunser - Agnus (beutsch) 40 furzes Gebet - Selbstcommunion des Priefters - Distribution (nach borausgegangener Elevation) unter beiberlei Gestalt — Dankgebete. Die evangelische Messe (abgedrudt Siona XVIII, heft 5 und 6 nach einem Drud von 1524 und bei Smend a. a. D. S. 41 ff. und 73 ff. nach der ersten Ausgabe unter Angabe der Abweichungen der späteren Drucke) sand große Berbreitung (die Ausgaben bei Smend S. 38 u. 72) 45 und wirkte auf die Straßburger, die fälschlich Bugenhagen zugeschriebene (vgl. Bb III 3. 527, 47, two jeboch ftatt Gabriel Rafpar ju lefen ift) und auf die Rurnberger beutschen Meffen ein (bie Rachweise bei Smend).

Nachdem die Karmeliterfirche zuerst dem Evangesium erschlossen worden war, folgte die St. Georgskirche, an der seit 1. November 1522 Billicanus wirkte (s. d. Bd III, 50) S. 232 st.), bedächtig nach. Obwohl der Rat auf die dem Evangesium zugeneigte Stimmung der Bürgerschaft Rücksicht nahm, war er doch allem entschiedenem Borgehen abhold, und als Kant, "priester und Munich zu den Carmeliten", auf ossenen Borgehen abhold, und als Kant, "priester und Munich zu den Carmeliten", auf ossenen Kanzel verkündigt hatte, er hätte ein Beib genommen, wurde er am 26. Juni 1523 der Stadt verwiesen (Ursehdebuch 1518—33 fol. 776 im Nördlinger Archiv, abgedruckt in Beiträge zur baher. 55 KG a. a. D. S. 127). Sommersemester 1524 ist er in Bittenberg immatrikuliert Förstemann, Ald. Viteberg. Lipsiae 1841, S. 122), im Herbst des Jahres weilt er jedoch wieder mit seiner Frau in Nördlingen, two ihn Caspar Husel am 21. September 1524 durch Stephan Roth bei Melanchthon in empsehlende Erinnerung bringt (Beiträge zur baher. KG VI, S. 81 s.: nobiseum eum vxore agit honesta, non valde opor-

24 Rant

tune. homo est, vt nosti, bonus, pius et qui docere possit, non temerarius, moribus probatis etc. quem omnes ob vite innocenciam ament, neque adhuc nobiscum locus est ob humanum timorem, qui nostros adhuc magistratus tenet). In biefer Zeit burfte Rangens vortreffliches Krankenbuchlein "Wie man ben 5 franden und Sterbenden menschen ermanen, tröften, unnd Gott befelhen foll, bas er von biser Welt, seligklich abschaibe. Caspar Kanty" entstanden sein, von dem mir sechs Ausgaben (Augsburg 1539 und o. J. [1540?], Straßburg 1556, Nürnberg 1568 u. 1580, Tübingen 1577) bekannt sind süber die Absassingszeit vgl. Gever, Kaspar Kant a. a. D. S. 109 f.). Die Schrift fand auch bei ben Ratholifen Beifall, wie die 1562 erfolgte 10 Aufnahme in ben Libellus Infirmariae ber Benebittiner bes Bamberger St. Michaelsflosters beweift (Handschrift in ber tgl. Bibl. zu Bamberg Ed. VII, 48. Msc. libr. 166). Aus bem Titel einer 1524 gebrudten Prebigt "Ein Schoner Sermon vber bas Guagelion. Niemant fan zweien herren bienen burch ben wirdige berren Cafpar Cant zu Nörlingen gepredigt M. D. XXIIII" darf man vielleicht schließen, daß Kangens Rehabilitierung, für 16 die auch Sufels oben angeführter Brief fpricht, erfolgt ift, fo daß die droniftische Nachricht, er jei - nachbem fast alle Monche bas Klofter verlaffen batten (Dolo a. a. D. Anbang 1C: Steichele a. a. D. S. 1027) - "muthmaßlich noch A. 1525 Selffer ben St. Georgen" geworben, richtig fein konnte. Seine 1530 erfolgte Bewerbung um bas Umt bes "Latinischen Schulmaifters" (Beber, Raspar Rant a. a. D. S. 117) hatte keinen Erfolg, ba 20 ber Kantor Reinhardus Steiber die Stelle erhalten hat (Schulaften im Nördlinger Archiv). Im Berzeichnis der Prediger tritt er erft 1535 als Diakon auf (Dolp, G. 94), allein aus den Ratsprotokollen ist ersichtlich, daß er vorher das Amt eines deutschen Schulmeisters inne hatte, was auch Seckendorf (a. a. D. III, 17. LXVI, 21) bekannt war. Am 21. Juni 1535 trat er als Prediger an Stelle des wankelmütigen Billican an die 25 Spite bes Nördlinger Rirchenwefens (Ratsprotot. von biefem Tage: "Brediger Berr Cafpar Cant, getvefener Mond, ward big off ains Raths gelegenhait angenommen, bund Ime zugeben bewilligt alle quattember Zwaintig gulben, facit per Annum Achtzig gulbin") und wurde ein Jahr barauf in feiner Stellung neu bestätigt (Ratsprotofoll b. 24. Juli 1536 [Montag nach Marie Magbalene]: Serr Cafpar Rannt ift beut wiber von aim 30 theutschen schulmaister Ampt zway Jar lanng zu predigen bestellt worden Jars vmb 100 fl.). Die erste Nördlinger Kirchenordnung von 1538 (abgedruckt bei Dolp, Anhang XLVII, Mayer a. a. D. S. 252 ff., Richter Rirchenordnungen I, 286 f. und nach bem im Nordlinger Archiv aufgefundenen Original bei Geber, Die Nördlinger et. Kirchenordnungen S. 12 ff.) war fein Werf; ben von Billican vernachläffigten Katechismusunterricht (Dolp, 35 Anhang XXXVIII) wußte er zu heben (Geher, Kasp. Kant S. 118 f.), auch war er mit Erfolg auf Besserung ber sittlichen Zustände bedacht (ebenda). Im Jahre 1538 erschien "Die historia des leydes Jesu Christi nach den vier Euagelisten. End auch von der Juden Osterlam, mit trostlicher außlegung", von Alexander Wehssenhorn in Augsburg gedruckt, bereits im folgenden Jahre vermehrt aufgelegt und 1555 nochmals von Balentin Gepfeler 40 in Rurnberg gebrudt, eine Schrift, die fich ebenso wie die früheren burch feelforgerische Barme und religiöse Tiefe auszeichnet. Geinen 1542 bon Erasmus Scharpf in Nordlingen gebrudten Ratechismus, ber (Dolp, S. 62 Unm.) mit Luthers Ratechismus faft ganglich übereingekommen und darinnen sonderlich die Lehre von der wirklichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti in bem bl. Abendmahl wiber alle Einwürfe verfochten ge-45 wefen sein soll, gelang mir nicht aufzufinden. Auch als Lieberbichter bat sich Kant verfucht; in Johann Kolers Hundert Chriftenliche Haufgefang v. J. 1569 fteht bas Lied "Ich armer Gfell leib bngefell allein bon bifer Belte", in beffen letter Strophe Rant fich felber als Berfaffer nennt (abgebruckt bei Wadernagel, Kirchenlieb I, S. 422; Boebede, Grundriß zur Gesch. der beutschen Dichtung 2. Aufl. 86, Bb II, S. 193; Geber, Raspar 50 Kant S. 125 f.). Kant war eben mit der Neubearbeitung der Nördlinger Kirchenord-nung beschäftigt (Geyer, Die Nördl. ev. Kirchenordnung S. 20 ff.), da ertrankte er und legte beshalb sein Amt nieder. Im Januar 1544 kam Löner von Naumburg (s. d. A.), um zu vollenden, was Kant begonnen hatte. Aus den Einträgen in den Rechnungen der Stipendienpfleg vom Jahre 1544/45 (Archiv in Nördlingen) geht mit Sicherheit hervor, 55 daß Kant am 6. Dezember 1544 gestorben ist (Zalt Herren Caspar Kannz, Predicanten von Letare & 44 (= 23. März) bis Nicolaj (= 6. Dezember) sind 37 wochen 71 fl. 2 H 7 & 1 heller Zalt seiner wittib von Nicolaj bis Inn Basten Duottember sind 11 Wochen 23 fl. 1 & 18 4). Er hinterließ außer feiner Wittve gwei Göhne, Rafpar und David, um die fich Medler in Braunschweig und Fend in Wittenberg getreulich an-60 nahmen; ersterer bot 1551 ber Baterftadt seine Dienste an und hoffte, falls feine Stelle

25

frei fei, auf Empfehlung für eine ihm angetragene Schulmeifterstelle in Göppingen (Geber, Rafpar Rant S. 126). Bis 1648 begegnet ber Name Rant vielfach in ben Steuer=

buchern, seine Träger find alle Lober, später verschwindet er.

Rafpar Rant ift mit Unrecht in Bergeffenheit geraten. Er ift ber eigentliche Reformator Nördlingens. Man hat bisher zu fehr nur die Borgange an ber St. Georgsfirche ins Auge 5 gefaßt und darüber vergessen, daß die Karmeliterfirche (in unserem Jahrh. haben die Evan-gelischen dieselbe der kathol. Gemeinde geschenkt) die Wiege der Nördlinger Reformation war, gang abgesehen babon, daß auch an ber Georgefirche mit ber Durchführung ber Reformation erft Ernft gemacht wurde, als Rang an Billicans Stelle trat. Durch bie Abfaffung und praftische Durchführung einer beutschen ebangelischen Meffe bier Jahre bor 10 Luthers beutscher Deffe hat er fich einen Ehrenplat in ber Geschichte bes eb. Gottesbienftes errungen. Gein Ruhm wird baburch nicht geschmälert, bag er nachmals in ber Rirchenordnung von 1538 hinter bie 1522 eingenommene Linie gurudwich und mit Rudficht auf die Berbaltniffe fonfervativer wurde. Er bat endlich die evangelische Erbauungslitteratur burch Schriften bereichert, Die ben Bergleich mit bem, was berühmtere Manner 15 bes 16. Jahrhunderts ichrieben, aushalten und heute noch nicht ohne Bewunderung für ben Mann gelesen werben können, ben Löner in ber Leichenrebe ben frommsten Mann Rordlingens nannte (Dolp a. a. D. S. 73). Chr. Geper.

Rangel. - Bur Litt. vgl. bie jum M. Umbon I, 435 genannten Schriften. Gine auch

nur annahernd genügende Monographie fehlt noch.

3m driftlichen Altertum befand fich ber Stanbort bes Prebigers regelrecht innerhalb der Schranken (cancelli), welche ben Chor vom Langhause abschloffen, und bier weiterhin war die bischöfliche Rathebra bevorzugt, selbstverständlich unter ber Boraussehung, daß ber Bifchof ber Bredigende war. Daneben gaben perfonliche, raumliche und fonftige Rudfichten in fteigenbem Mage Beranlaffung, ben urfprünglich für bie Leftionen bor- 25 behaltenen Ambon (f. b. A. I, 435) innerhalb ober außerhalb ber Schranten für ben gottesdienstlichen Bortrag zu wählen. Damit leitete sich eine Entwickelung ein, welche, allerdings erst nach Jahrhunderten, in der eigentlichen Kanzel (ahd. chancella, mhd. kanzel, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch V, 177; daneben gegen Ausgang des Mittelalters, z. B. bei Edart und Hermann von Frislar, stuol, hoher bredige stul, wie 20 auch später Predigtstuhl, und ambo) ihren Abschluß fand, in beren Ramen (von cancelli)

ein früheres Berhältnis nachflingt.

Die zunehmende Konzentrierung bes gesamten Kultus auf die Meffe und die damit gegebene folennere Beurteilung und Ausgestaltung bes Chores ließen ber Predigt in biefem beiligen Raume feine Stätte mehr, gang abgesehen bavon, bag ber Berfall ber Predigt 35 in der ersten hälfte des Mittelalters das Interesse davon überhaupt abzog. Erst seitdem auf Anregung Innocenz' III. hauptsächlich und der erfolgreichen Wirfung der Bettelorden die Predigt wieder zu einer Bedeutung im Kultus gelangte, trat die praktische Frage nach bem Stanborte bes Prebigers wieberum bringlich berbor. Der geschichtliche Bufammenhang mit dem Ambon, fei es in ifoliertem Aufbau, fei es in Ginfügung in den Lettner, 40 bestand noch, und hier knüpfte man an. Nur wird ber Umbon mehr ober weniger in bas Mittelichiff an die Gemeinde berangerudt und findet Unlehnung an einer Gaule bezw. einem Pfeiler. Zugleich vergrößert fich oft ber Umfang, fo bag ber Rebner, wie man im Guben liebte, auf ber Blattform bin- und herschreiten fonnte. Dafür finden wir in Italien seit dem 13. Jahrhundert, ja vereinzelt auch schon früher Beispiele (S. Michele 45 in Groppoli, S. Bartolommeo in Bistoja 1250, Dom zu Siena 1266, Dom zu Bisa 1311 u. s. w.; die Abbildungen bei Fleurt, La messe III, 208, 211, 213, 216). Doch muß angenommen werben, bag in ber gangen abendländischen Christenheit während biefer Abergangszeit und noch lange nachher bewegliche Predigtstühle aus Holz im Gebrauch waren. Die besonders durch die Bettelorden gepflegten Predigten auf freien Plätzen 50 wiesen den Weg dazu. Ja diese haben schwerlich im frühen Mittelalter ganz gesehlt. Doch find wir bierüber nicht ausreichend orientiert.

In Deutschland wie überhaupt im Norben baftete bie Bredigt langer, wie es scheint, an bem bierfür und für die gottesbienftlichen Lettionen eingerichteten Lettner (f. d. A.). Die Rirche bes ehemaligen Augustinerftifts zu Wechselburg in Sachsen bietet ein Beispiel, 55 wie man einen mit bem Lettner organisch verbundenen Ambon aus bem Gangen löfte und zu einer eigentlichen, freistehenden Rangel umichuf (Brill, Die Schloffirche zu Bechfelburg, Leipzig 1884, Taf. 12 u. G. 35 ff.). 3m 14. Jahrhundert läßt fich bann auch in Deutschland die in Italien zu beobachtende Bewegung bemerken. Bu ben altesten Bei26 Rangel

spielen zählt die Kanzel in Büden (Abb. Otte, Handbuch der firchlichen Runftarchäologie des beutschen Mittelalters, 5. A., Leipzig 1883, I, S. 297), in welcher noch die Formen bes Ambon nachleben, und die nur in Uberreften erhaltene ber ehemaligen Auguftinerfirche zu Bernburg (Buttrich, Denkmale ber Baufunft bes Mittelalters, Anhalt).

Bu voller und freier Ausbildung führte erft die Spätgotik seit dem 15. Jahrhundert die Kanzel in allen Ländern, die sie sich aufschloß, und die reformatorische Bewegung brachte die Entwickelung in noch breitern und raschern Fluß nicht nur in protestantischen, sondern auch in katholischen Gebieten. Jett erst wird die Kanzel ein hervorragendes, unentbehrliches Stück der innern Ausstattung der Gotteshäuser, und ihrer Bedeutung 10 entsprechend ergreift die Kunst sie als ein Objekt ersolgreicher Bethätigung. Der Zusammenhang mit dem Chor und dem Ambon hört gänzlich auf, andererseits berschwindet bie tragbare Holzkangel. Die Rangel ift feit ber Spätgotit ein fester Bestandteil des

Mittelschiffes und fast als ebenso unentbehrlich angesehen wie ber Taufftein. Als Material biente im Mittelalter Stein und Solg; Die Renaiffance beborzugte bas 15 Solz und zeigte babei eine Liebhaberei für Intarfia (Rangel in St. Marien gu Greifswald); bas Rototo gab bem Stein ben Borrang. Gelten haftet bie Rangel freischwebend an der Mauer; gewöhnlich ruht sie auf einem Unterbau, einem Pfeiler oder einer Säule, deren Körper auf verschiedene Beise gefällig geformt ist. Auch Figuren treten als Träger ein: Moses, israelitische Könige, Betrus, Baulus, Engel, sogar Christus; in Gegenden des Bergbaues wohl ein Bergmann (Dom zu Freiberg i. S.), einmal ein sich aufringelnder Walsisch, dessen Aachen den Standort für den Prediger abgiebt (Neinerz in Schlesten), des sonders bizarr ein andermal ein Blumenstengel, dessen tulpenformige Blume bas Gehäuse bildet (Dom zu Freiberg i. S.). Am Juße liegen Ungetüme, Sinnbilder ber von der Rirche überwundenen und ihr dienenden damonischen Gewalten. Schon hier, aber auch 26 fonft im Schmud ber Rangel treten gelegentlich auch ernfte Warnungen an Die Prediger und die Zuhörer auf (Münfter in Bafel). Reicher noch entfaltet fich die Runft an der gewöhnlich aus bem Achted, feltener aus bem Sechseck ober bem Kreife konstruierten Bruftung, welche bie Blattform umgiebt. Bom einfachen Ornament bis gu Gingelfiguren und gangen Scenen ift die Kleinfunft bier thätig gewesen. Chriftus und feine Apostel, 30 bie bier Rirchenvater (im Mittelalter wohl am beliebteften), Beilige, besonders bie Patrone des Stifters ober ber Rirche, die Symbole der vier Evangeliften (im Reformationszeitalter und überhaupt auf protestantischem Boben häufig), Personifikationen ber Tugenden, die bekannten typologischen Figuren des mittelalterlichen Bilderfreises, alt- und neutestamentliche Scenen u. s. w. bilden einen inhaltreichen Cyklus. Seit der Reformation hat man an edanges sischen Kanzeln auch Bildnisse Luthers angebracht. Die Treppeneinfassung wird gleichfalls in die Wirkung der Kunst hineingenommen. Ein zierlich durchbrochenes Geländer, oft mit Figuren, begleitet den Aufstieg. In bewuster Absicht brachte man hier Bilder Wossis und der Propheten an. Sine entsprechende Gestaltung ersuhr endlich der unentscheiden der Arabeten an. behrliche, oft machtige Schallbedel, ber in der Gotif zuweilen wie ein durchbrochener 40 Turm ober Turmhelm fich aufbaut (Strafburg, Ulm, Wien).

In der Renaissance vereinfachen sich die Formen, ja eine gewisse Rüchternheit und Ginerleiheit macht sich geltend. Säulen, Muscheln, Engelköpfe, auch hermen bienen als Bergierungen (gablreiche Beispiele u. a. in : Bau : und Runftbenkmaler ber Proving Schleswig-Holftein 1. 2. Riel 1887. 1888). Das Rototo giebt ber Rangel große Dimen= 45 fionen und überschüttet fie mit ausschweifenbem Schmud, ber oft bie feltfamften Formen annimmt (Nitolaifirche in Roftod in b. Runft= u. Geschichtsbenkmalern Decklenburgs 1. Bb 2. A., Schwerin 1898 S. 141). Das Dreied mit bem Auge als Symbol ber Dreieinig= feit, der Jahvename in hebraifden Buchstaben und andere Geschmadlofigfeiten werben jett üblich. Die Renaiffance auch bat zuerft die reiche Berwendung von biblischen und

50 anderen Inschriften eingeführt.

Bir faben, bag ber Stanbort bes Prebigers ein wechfelnber gewesen ift, bagegen bie Rangel in ihrer reinen Ausbildung ihre feste Stelle meistens an einem Pfeiler des Mittelschiffes hat. Gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts und in den Anfängen bes 19. Jahr= hunderts - vereinzelt auch schon früher - schob man die Ranzel in den Altarraum zurück 55 und verband fie entweder mit dem Altar in der Weise, daß man fie über der Altarwand aufbaute, oder richtete fie binter dem Altar auf, der in diesem Falle feinen Auffat baben burfte. Nicht nur bie evangelische sondern auch die fatholische Rirche, lettere jedoch in geringem Grabe, ift an biefer Berirrung beteiligt. Das wiebererwachende Berftandnis für das Wefen des gemeindlichen Rultus und die Aufgaben der demfelben bienenden 60 Gegenftande bes Innenraumes ber Rirche führte gu lebhafter Opposition gegen biefe Bu-

sammenstellung von Altar und Rangel. In Diesem Sinne bestimmte bas Gisenacher Regulativ v. J. 1861 (abgedruckt u. a. bei Bict. Schulte, Das evangelische Kirchengebäude, Leipzig 1886 S. 135ff.) § 10: "Die Kanzel barf weber vor noch hinter noch über bem Altar noch überhaupt im Chore stehen. Ihre richtige Stellung ist ba, wo Chor und Schiff zusammenftogen, an einem Bfeiler bes Chorbogens nach außen (bem Schiffe gu); in 6 mehrschiffigen großen Rirchen an einem ber öftlicheren Bfeiler bes Mittelichiffes u. f. w." 3m Zusammenhange mit bem Auftreten einer fortschrittlichen Richtung in Beziehung auf Die Westaltung bes protestantischen Rirchenbaues überhaupt in neuerer Zeit ift Die Frage in ber Gegenwart Gegenstand lebbhafter Erörterung geworben. Während bas biese Richtung bertretende Wiesbabener Programm (Chriftl. Kunstbl. 1897 S. 22) die Forderung 10 erhob (§ 4): "Die Rangel als berjenige Ort, an welchem Chriftus als geiftige Speife ber Gemeinde bargeboten wird, ift mindeftens bem Altar gleichwertig ju behandeln. Gie foll ibre Stelle binter bemfelben erhalten und mit ber im Angeficht ber Gemeinbe anguordnenden Orgel- und Sangerbuhne organisch verbunden werden" (Chriftl. Runftbl. 1897 6. 22; in Übereinftimmung mit jenem Cate bas große Bert ber Bereinigung Berliner 16 Architeften: "Der Kirchenbau bes Protestantismus von ber Reformation bis zur Gegen-wart, Berlin 1893 S. 540 ff.; Ghot in Monatsschrift f. Gottesbienst und firchl. Kunst 1899 S. 179 ff.) — hat die Eisenacher Kirchenkonserenz in ihren Verhandlungen über evangelischen Kirchenbau im 3. 1898 in richtiger Erkenntnis der liturgischen Bedeutung ber Kanzel im Berhältnis zum Altar sich bahin entschieden: daß die Kanzel weder vor 20 noch hinter ober über bem Altar noch überhaupt im Chor stehen follte. Ihre gwedmäßige Stellung fei ba, wo Chor und Schiff gusammenftogen; in mehrschiffigen großen Rirchen an einem bem Chor nicht zu fern liegenden Bfeiler bes Mittelichiffs (Allgem. Rirchenblatt für b. evana. Deutschland 1898 S. 486 & 10; auch Deutsche evana. Rirdenzeit. 1898 S. 247; val. dazu Meurer, Der Kirchenbau vom Standpunkte und nach dem Brauche der luthe 25 rischen Kirche, Leipzig 1877 S. 212 ff.; Jahn, Das evangelische Kirchengebaube I, Leipzig 1882 S. 203 ff.; Bictor Schulte a. a. D. S. 25. 100; Mothes, Handbuch bes evang. driftl. Rirdenbaues, Leipzig 1898).

Die Sitte, die Bruftung des Ambon mit einem oft verzierten Tuche zu bedecken, ist auf die Kanzel übergegangen und hat sich die heute erhalten (vgl. Bock, Geschichte der 20 liturgischen Gewänder des Mittelalters III, S. 145 ff.). Wo es angeht, sollte dabei der

Bechsel ber liturgischen Farben innegehalten werden.

Die Kanzeln ober kanzelartigen Anlagen, welche sich als Außenbau von Kirchen vereinzelt finden (Beispiele bei Otte a. a. D. S. 301), dienten entweder der Borzeigung von Reliquien oder für Ansprachen bei besonderen Gelegenheiten; zuweilen stehen sie ganz 35 außer Zusammenhang mit dem Kirchengebäude etwa auf dem Kirchplatze oder auf dem Friedhofe.

Die griechische Kirche ist im allgemeinen bei dem einfachen Ambon an der Scheidelinie des Chores stehen geblieben. Nur in den größeren Kirchen, wo auf die Predigt Wert gelegt wird, ist man zur Einrichtung von Kanzeln fortgeschritten, deren Form jedoch der 40 Charafter des Ambon vielsach noch anhastet.

Bictor Schulke.

Ranglei, papftl. f. Rurie.

Rapelle f. Rirdenbau.

Rapernaum. — Litteratur: Onomastica sacra² ed. de Lagarde 1887; H. Reland, Palästina, Utrecht 1714; Ad. Reubauer, La Géographie du Talmud 1868; Franc. Quatesmii Elucidatio Terrae Sanctae, Venetiis 1880—82, 2Bde; Ed. Robinson, Palästina III, 541 ff.; ders., Reuere dibssische Forschungen (1857), 457 ff.; A. Sepp, Jerusalem und das hl. Land² II (1876), 239 ff.; ders., Kritische Beiträge zum Leben Jesu und zur neutestamentslichen Topographie Palästinas, München 1889/90; E. R. Conder, Tent Work in Palestine, London 1879, II, 182 ff.; R. Hurrer in ZdPB II (1879), 63 ff.; B. Guerin. Galisce I, 50 227 f.; Thomson, The Land and the Book, Central Palestine and Phoenicia, London 1883, 413 ff.; C. R. Conder u. H. H. S. Kitchener, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc., Vol I. (London 1881), 376; 382 ff.; 414 ff.; G. A. Smith, Historical Geography of the Holy Land (London 1894), 456 f.; Fr. Buhl, Geographie des alten Palästina (1896), 224 f.; van Kasteren in ZdPB XI, 219 ff.

Rapernaum ist im NI ber Name einer Stadt in Galilaa &c 4,31, die am galilaischen See lag Mt 4, 13; 30 6, 17. 24. Die Namensform folgt dem TR (Καπερraovu), während die Handschriften BDZ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ haben, und Ptolemäuß

V 16, 4 Καπαρναούμ schreibt. Es unterliegt feinem Zweifel, baß bie ersten beiben Gilben bem hebraifch-aramaifchen Worte für Dorf entsprechen, kafar, kefar (vgl. 30f 18, 24). Schon Reland a. a. D. 683 hat mit Recht bazu bemerkt, bag mehrere Ortschaften Balaftinas, beren Ramen biefes Wort enthalten, bennoch als Stabte von ben ju-5 bifden Gelehrten bezeichnet werben. Die letten beiben Silben hat man oft fur ben Eigennamen Nahum gehalten und babei an ben alttestamentlichen Bropbeten gebacht. Rach Sieronymus (Borwort zur Auslegung Diefes Bropbeten) foll Rabum in Galilaa geboren sein, boch nicht in R., bas Sieronymus sehr wohl kannte, sondern in dem unbefannten Elcest. Zu seiner Zeit erklärte man den Ortsnamen, der als auch im 10 Midrasch zu Koheleth (Reland 689; Neubauer 221) vorkommt, als Ort des Trostes (Onom. 193; 64), dachte also nicht an den Personennamen Nahum. Es wird sich Gelegenheit bieten, auf diesen zweiten Teil des Namens zurückzukommen. Zunächst mögen die Angaben des NT über K. hier zusammengestellt werden. K. war der Mittelpunkt der Wirksamkeit Jesu in Galiläa Mt 4, 13, sie heißt daher "seine Stadt", si idia nous Mt 9, 1. Seine Jünger Simon (Petrus) und Andreas besaßen dort ein Haus Mc 1, 29, bas in der Folgezeit auch seine Wohnung wurde Mc 2, 1; 3, 20; 9, 33. Er lehrte hier in der Synagoge Mc 1, 21, im Hause des Petrus 9, 33 ff. oder am Ufer des Sees 2, 13. Er berrichtete hier eine große gabl von wunderbaren Seilungen an Beseffenen und Kranken Mc 1, 23; Le 4, 33; Mc 1, 31. 34; 2, 1; Mt 9, 1; Lc 5, 18; Mt 8, 5; Lc 7, 1; 30 20 4, 46. Er berief bier nicht nur Simon und Andreas ju feinen Jungern Dic 1, 16 f., sonbern auch Levi ober Matthäus 2, 14; Mt 9, 8; Lc 5, 27, in ber Nähe von R. 3atobus und Zebedaus Dic 1, 19f. Doch hatte feine Wirffamteit unter ben Bewohnern ber Stadt feinen großen Erfolg, wie aus bem Weberuf über R. hervorgeht Dit 11, 23; Lo 10, 15. Die Stadt lag am westlichen Ufer des Sees Mc 4, 35; 5, 1, sie hatte ein Zoll= 25 amt 2, 14 und königliche Beamte (des Herodes Antipas) Jo 4, 46, sowie eine Besatung, die unter einem "Hauptmann" (ξκατοντάρχης = centurio) stand Mt 8, 5, der Lc 7, 5 als Jubenfreund, wohl als Proselyt, und als Erbauer der Spnagoge gerühmt wird. Da R. Mit 11, 20—23; Lc 10, 13—15 neben Bethsaida (Bb VI, 380, 56) und Chorazin (Bb VI, 344, 4) genannt wird, fo hat es mahricheinlich nicht weit von biefen Orten gelegen, in so ber Nähe ber Mündung bes Jordans in ben See.

Beitere Nachrichten über R. finden fich bei Josephus. Diefer hebt in ber Schilderung ber Ebene Gennesar Bell. jud. III 10, 8 auch ben Borzug berbor, daß sie burch bas Baffer einer febr fraftigen Quelle befruchtet werbe, bie bei ben Bewohnern Rapharnaum beige. Da biefes Bort, wie oben gefagt, ursprünglich nur ber name einer Ort-35 schaft jein fann, so handelt es fich also um eine Quelle, die nach dem Ramen eines Ortes genannt ift, b. b. um die Quelle bon R. Diefe Quelle läßt fich noch beute nachweifen. Es giebt nämlich untweit bes Norbendes ber Ebene Gennefar, bes beutigen ghuwer (f. Balaftina), zwei größere Quellen. Die eine entspringt bei chirbet minje hart an ber Nordgrenze ber Ebene, wo ber felfige Fuß bes Berglandes unmittelbar bis an bas Ufer bes Gees 40 vortritt, nur wenige Schritte von dem flachen, marschigen Gestade entfernt; sie heißt ain et-tīne, weil sie unter den Burzeln eines Feigenbaums zwischen den Felsblöcken hervorströmt. Sie ist zur Bewässerung der Ebene ungeeignet, weil sie zu tief liegt, und kann deshalb von Josephus nicht gemeint sein. Die andere liegt für den von Süden fommenden Banberer bereits jenfeits bes die Ebene im Rorben abgrenzenden Felsborfprungs, 45 b. h. nordweftlich von der ersten Quelle und nicht mehr innerhalb der naturlichen Grengen ber Ebene el-ghuwer. Genau gezählt find es fünf Quellen, von benen vier nicht bebeutend find, die fünfte bagegen die größte Quelle in Galilaa überhaupt ift, bei weitem ftarter als die befannte Jordanquelle bei banjas (f. Bb VI, 381, 28). Das warme und etwas salzige Baffer biefer Duelle - fie beißt beute 'ain et-tabgha - wird burch 50 eine achtectige Faffung bon ftarfem und in seinen Grundlagen alten Mauerwerf gesammelt und hoch gebracht. Freilich ist das Mauerwerk heute ftark verletzt und wird im Altertum höber gewesen sein; boch erheben sich seine Reste noch heute bis zu 15 m über bem Spiegel bes Sees. Diefe Anlage ift ber Beweis bafur, bag man im Altertum biefe Quelle für Bewäfferungezwede bienftbar gemacht hat, ahnlich wie es beute an ben ftarten 55 Duellen ras el-ain stidlich von Tyrus beobachtet werden kann. Wir können auch noch mehrere Reste ber Leitung nachweisen, bie von hier bas Wasser nach ber Ebene Gennesar führte. Nur auf den merkwürdigsten sei bier hingewiesen. Der vorspringende Felsen, ber biese Ebene im Norden abschließt, zeigt auf seiner untersten Stufe einen fünstlichen Einschnitt, der jetzt als schmaler Beg benutt wird, um von der Ebene el-ghuwer auf 60 bas bort etwas höher liegende Geftabe bes Gees und nach ber Mündung bes Jordans ju

gelangen. Dieser Einschnitt ist nichts anderes, als ein in den Felsen gehauener Kanal, der an seinem Teile das Wasser der Quelle et-tädigha nach der Ebene Gennesar führen sollte. Ursprünglich ist er wohl durch Mauerwert oben verschlossen gewesen. Hiernach kann kaum daran gezweiselt werden, daß die Quelle e -tadigha mit der von Josephus Bell. jud. III 10, 8 erwähnten identisch ist. Damit ist aber zugleich die Erkenntnis verbunden, daß der 5 Ort K. in der Nähe dieser Quelle gelegen haben muß. Da ihre Umgebung durch den mehrsach erwähnten Felsvorsprung von der Ebene Gennesar deutlich geschieden ist, so wird K. nicht in dieser Ebene, sondern ebenso wie die Quelle nordwestlich von der natürsichen

Grenzmarfe gelegen haben, b. b. nach ber Jordanmundung gu.

şür die Frage nach der Stätte des alten K. ift noch eine andere Stelle des Josephus 10 herbeigezogen worden. Dieser erzählt nämlich in seiner Vita 72, daß er in einem Gesecht gegen Truppen des Königs Agrippa II., das an den Usern des Jordans statt sand, mit dem Pserde gestürzt sei und eine Duetschung an der Handwurzel erlitten habe; er habe sich deshalb nach dem Dorse Kepharnome begeben (els κόμην Κεφαρνώμην λεγομένην, so ed. Betser) und sei in der solgenden Nacht nach Tarichäa gebracht worden. Indem man 15 dieses Κεφαρνώμη mit Καφαρναούμ Bell. jud. III 10, 8 gleichsett, zieht man aus dieser Crzählung den Schuß, daß Josephus, da er in der Nähe der kämpsenden Soldaten bleiben wollte, doch sicherlich den näch sten größeren Ort von den Usern des Jordans aus ausgesucht habe, und sucht deshald K. in der Gegend zwischen sain et-tädgha und der Jordanmündung. Diese Erwägung hat an sich große Wahrscheinlichseit; nur wird 20 ihre Grundlage dadurch etwas erschüttert, daß in den wichtigsten Handschriften der Name des Vosephus Bb IV (1890), S. 385 die Form Kepaproxóv ausgenommen und die abweichenden Formen Kepaproxóv, Keparroxóv, Kapaproxóv ausgenommen und die abweichenden Formen Kepaproxóv, Keparroxóv, Kapaproxóv ausgenommen und die abweichenden Formen Kepaproxóv, Keparroxóv, Kapaproxóv kapaproxóv unter den Tert geset. Da wir aber nur von einem Orte K. in dieser Gegend etwas 25 wissen, so bleibt es doch wahrscheinlich, daß dieser und sein anderer Vita 72 gemeint ist.

Im Onomasticon 273 wiederholt Eusedius die Mt 4, 13 mit Rücksicht auf Jes 8, 23 angegebene Bestimmung er solous Zahovdor nat Neodadeiu. Der Ausdruck bedeutet ohne Zweisel im Gebiet von S. u. N., nicht etwa an der Grenze von S. und N. Er ist zu allgemein, als daß sich etwas damit machen ließe. Bei Chorazin S. 303 ist so die Entsernung von R. auf 12 römische Meilen angegeben; für diese schwer verständliche Angade bietet jedoch Hieronhmus S. 114 zwei römische Meilen. Das ist ein Abstand, der, da Chorazin wohl mit keraze (Bd VI, 344) zusammenfällt, zu einer Lage K.s am nördelichen User des Sees von Tiberias wohl passen würde. Fügen wir dem hinzu, was Epiphanius Banar. haeres. 50, 15 mitteilt, daß R. und Bethsaida (Bd VI, 380, 56) bez 35 nachbarte Städte gewesen seinen, so sind die wichtigsten Nachrichten über R. aus den ersten

driftlichen Sahrhunderten gujammengeftellt.

Foricht man num auf bem Boben bes bl. Landes felbit nach alten Ortichaften in ber Rabe ber Quelle et-tabgha, fo ift die einzige alte Ortslage von Bebeutung tell hum. Sie liegt etwa 40 Minuten in westnordweftlicher Richtung von der Quelle entfernt, fast 40 balbwegs gwifden biefer und ber Mündung bes Jordans in ben Gee, unmittelbar am Ufer, bas burch die niedrigen Ausläufer ber dem eigentlichen Berglande vorgelagerten Sügel gebildet wird. Die Ruinen, die Edw. Nobinfon im Jahre 1838 fah, gogen fich minbeftens 0,8 km am Ufer bin und etwa halb soviel landeinwarts. Die Bausteine find fämtlich ichwarzer Bafalt, bis auf die Trümmer eines ansehnlichen Gebäudes, forinthische Rapitäler, 45 Doppelfaulen und Friese, die aus grauem Kalfstein bergestellt sind. Gegenwärtig ift von ben Reften nicht viel übrig geblieben, ba viele Schiffsladungen Baufteine bon bier nach Tiberias weggeholt worden find. Rach biefem Orte ober wenigstens in feine Rabe hat die alte Zeit und bas Mittelalter bis jum Anfang des 17. Jahrhunderts bas R. ber Evangelien verlegt (vgl. 3bBB II, 65). Man hat baber in ben Kalfsteintrümmern gern 50 die Refte ber Synagoge gefeben, von ber Le 7, 5 bie Rebe ift. Mit welchem Recht, bas ift febr zweifelhaft (vgl. 3bBB IX, 116). Roch Antonius Marthr rebet um 570 von einer Bafilifa, die nach Epiphanius Banar. haeres. 30, 4. 11 auf Befehl Konftantins gebaut worben fein foll. Es fällt wohl auf, bag ber Ort, nach bem bie Quelle et-tabgha im Altertum ihren Ramen erhalten hatte, 40 Minuten bavon entfernt gewesen sein foll. 55 Allerdings ift biefe Entfernung etwas weit, aber boch nicht so weit, daß die Zugehörig= feit ber Quelle zu bem Gebiet ber Stadt als unmöglich erscheinen könnte. Die natürlichen Grenzen bes Geftades weisen die Quelle nicht ber Ebene Gennesar gu, sondern dem nordwestlicheren Stud des Ufers. Außerdem ist es fehr wahrscheinlich, daß sich das alte M. viel weiter am Ufer besonders nach Westen zu ausgedehnt hat als die beutigen oo

Rapff

Ruinen. Db auch dicht neben der Duelle et-tabgha ein Ort im Altertum gestanden hat, ist nicht ausgemacht; der Boden ist dort noch nicht untersucht worden. Ausgerabungen an dieser Stelle könnten vielleicht den gegenwärtigen Stand der Frage verändern. Sehr häusig ist auch der Name tell hūm als Beweis dassu verwertet worden, daß dort das alte 5 K.gestanden habe. Seit der Zerstörung des Ortes habe man für kesar den Ausdruck tell gesetzt, d. i. Hügel, Trümmerhügel, und hūm sei eine Verkürzung von nahūm. Diese Erklärung des seizigen Namens ist schwerlich die richtige: von einem tell ist nichts zu sehen, und die gedachte Abkürzung erregt in sprachlicher Hinsicht Bedenken. Noch heute sindet sich unter den Juden von Sased der Name tenhūm statt tell hūm, und der Talmud (Neubauer 221) setzt schon kafr tanhūmīn. Dieser Name scheint das alte die die die die die die die die die seine die sind zu verändern; denn auch die spätere Form bedeutet "Trostdorf". Im Munde der Araber scheint dann tenhūm zu tell hūm geworden zu sein. Diese letztere Form ist durch die Neisenden sein 1670 bezeugt.

Der Franziskaner Quaresmio aus Lodi, der fich 1616—26 als apostolischer Rom= 15 miffar bes bl. Landes in Palaftina aufhielt, hat zuerft die Bermutung ausgesprochen, daß chan minje ober chirbet minje neben 'ain et-tine in ber Ebene Gennesar die Lage bon R. bezeichne. Biele Gelehrte und Reifende haben fich feiner Unficht angeschloffen und fich babei auf folgende Gründe geftütt, die hier noch furz besprochen werden sollen. 1. Durch R. mit Bollamt und Garnison muß notwendig eine größere Straße geführt haben. 20 Das ift bei chan minje ber Fall, ba es an ber wichtigen, Acco und Damastus berbindenden Strafe (f. Balaftina) liegt, bei tell hum dagegen nicht. Es muß zugegeben werben, daß gegenwärtig Spuren einer alten Straße bei tell hum nicht nachzuweisen find. Es ift jedoch faum baran ju zweifeln, bag in alter Zeit eine folche nach Bethfaida= Julias am öftlichen Ufer bes Jordans geführt hat. Dr. G. Schuhmacher hat 1884/85 25 öftlich vom Jordan an dem Ufer des Sees die Reste einer alten, fahrbaren Römerstraße nachgewiesen (3bBB IV [1886], 287 und Tafel 5); es ift febr wahrscheinlich, daß fie fich nach Westen in der Richtung auf die Ebene Gennesar fortgesetzt und tell hum sowie et-fabgha berührt hat. Die Erzählung des Josephus Vita 72 (s. oben) spricht zu Gunften dieser Annahme. Dazu kommt, daß eine Zollstätte in chan minje doch etwas 20 weit von der Grenze der Reiche des Antipas und Philippus entfernt gewesen ware, während sie in der Rabe von tell hum der Grenze nabe lag. 2. Gine Bergleichung von 30 6, 1-21 mit Mc 6, 45-53; 14, 34 foll angeben, daß K. in ber Ebene Gennefar gelegen habe, da ber Landungspunkt ber Jünger Jo 6, 17 K. ift, Mc 6, 53; 14, 34 bas "Land Genezareth". Dazu ift zu bemerken, bag bie Evangelien nirgends fagen, bag 35 K. in der Ebene Genezareth gelegen habe; ferner daß diese Annahme, die nur durch Harmonisserung jener Stellen gewonnen ist, durch den Zusammenhang von Mc 6, 30 ff. an eher ausgeschlossen wird, und endlich, daß die Quelle von K. Jos. Bell. jud. III 10, 8 nach dem oben Gesagten nicht zur Ebene Gennesar gehört hat. Der Unterschied der Erschaft zählungen bei Jo und Mc ift anzuerkennen, auf den Ausgleich soll man besser verzichten. 40 Endlich hat namentlich J. N. Sepp in dem Namen minje eine Erinnerung an K. sinden wollen. Nach hieronymus soll die judendriskliche Sekte der Minäer, die auch von jubifchen Gelehrten erwähnt wird, befonders in R. vertreten gewesen fein. Bon ihrem Namen will nun Sepp das Wort minje ableiten. Aber Gildemeifter hat in 3bPB IV, 194 ff. einleuchtend nachgewiesen, daß das arabische minje, munje von dem foptischen, 45 eigentlich griechischen uorn berkomme und Landgut, Gehöft bedeute; als Ortsname am See von Tiberias gebe es mahrscheinlich auf ben Omaijabenchalifen Hischam (723 bis 742 nach Chr.) jurud, ber viele Landguter anlegte; fein ursprünglicher voller Name fei munjat hischam gewesen. Auch läßt sich sprachlich bas Wort minje von einem bebraischen minim nicht herleiten, ebensowenig von dem griechischen lung, das an der 50 Rufte bes Mittelmeeres dem Ortsnamen mine, minet zu Grunde zu liegen scheint. Doch haben fich noch in neuerer Zeit einige Gelehrte, 3. B. G. Abam Smith, ju Gunften bon chirbet minje entschieben.

Die Ruinen von tell hum gehören jett den Franziskanern; sie haben sie mit einer kleinen Mauer umgeben und beabsichtigen, später dort Ausgrabungen zu machen. Bei 55 et-täbgha hat der Palästinaverein der Katholiken Deutschlands ein Grundstück gekauft und mit einigen Gebäuden besett.

Kapff, Sixt Karl, gest. 1879. — Blätter der Erinnerung an Prälat Dr. v. Kapff, 1880. Lebensbild von S. K. v. Kapff; nach seinem schriftlichen Nachlaß entworsen von Karl Kapff, (seinem Sohne), 2 Bde 1881. Prälat Dr. v. Kapff v. Fr. R. im Ev. Kirchen- u. Schulbl. of für Bürttemberg 1879, Nr. 49—51.

शिक्षण 31

10

Rapff, ber echtefte Repräsentant ber Gestalt, welche bie ichwähische Frommigfeit mabrend bes letten Menschenalters an fich getragen bat, ift am 22. Oftober 1805 ju Guglingen im württembergischen Unterlande geboren als Sohn eines Geiftlichen, ber später als Defan in Tuttlingen gestorben ift. Schon als Anabe trat er in jenen kindlichen Gebetsumgang mit Gott, ber fein ganges Leben lang die Quelle feiner Kraft mar; und ebenfo 5 außerte fich bas bei ihm in jo hobem Dage borhandene Bedurfnis driftlicher Gemeinschaft icon frube und veranlagte ihn während feiner Universitätsjahre ju engem Anschluß an geichgefunte Mitftubierende, besonders an Bilhelm hofader, mit dem er die innigfte, burch tägliches gemeinsames Gebet befestigte und geheiligte Freundschaft schloß. So ist seine geistige Entwickelung nicht durch schwere innere Kämpfe hindurchgegangen, sondern in 10 rubiger, stetiger Entfaltung bessen, was als Naturanlage wie als Gnadengabe in ihm war, ist er der Mann geworden, der in der Kirche seines Heimatlandes eine so bedeutende Stelle einnimmt. Rach Bollenbung feiner Studien war er fürzere Zeit Lehrer an ber Fellenbergichen Erziehungsanftalt in Sofwol und bann Repetent am theologischen Geminar in Tubingen, wo er neben feiner berufsmäßigen wiffenschaftlichen Wirffamfeit 16 nach manchen Seiten bin feelforgerisch thätig war. Gegenüber ber namentlich burch bie Schleiermacheriche Theologie angeregten religiöfen Stimmung unter ben Studierenden fing bamals bie Straufiche Richtung an fich geltend zu machen. Rapff, ber mit Strauf auch in perfonliche Berührung tam, trat entschieden für den Bibelglauben ein und gewann burch das innige Gebetsleben, das er führte, immer mehr an Rüchternheit und Festigkeit. 20 1833 berief ihn die von der Landestirche separierte Gemeinde Kornthal, in welcher sich ber württembergische Bietismus einen Mittelpunkt geschaffen hatte, als ihren Bfarrer. Rachbem er diese Stelle zehn Jahre lang bekleibet, wurde ihm — bezeichnend für die Leichtigkeit, mit welcher man in Bürttemberg über die Berschiedenheit der firchlichen Stellung binwegfieht, - ein landestirchliches Defanatamt übertragen, guerft in Münfingen 25 auf ber rauben Alb, bann 1847 in herrenberg. Als die Revolutionsfturme von 1848 ben Wert, ben ein entschiedener Christenglaube für die Erhaltung firchlicher und staatlicher Ordnung bat, wieder mehr jum Bewußtfein gebracht batten, wurde ber früher als Bietistenhaupt von manchen Seiten verächtlich angesehene Dann 1849 u. 50 zweimal jum Bolfsvertreter gewählt und trat als folder für ben Anichlug Burttembergs an ben 30 beutschen Bunbesftaat unter ber Führung Preugens mit Rachbrud aber ohne Erfolg ein. 1850 wurde er jum Generalsuperintenbenten von Reutlingen und zugleich jum Mitglied bes Konfistoriums und ber Oberftubienbeborbe ernannt und zwei Jahre nachher ihm bas Bredigtamt an der Stiftefirche in Stuttgart übertragen. 27 Jahre lang, bis ju feinem Tode, hat er in biefem Umte gearbeitet, welches für seine Individualität wie geschaffen 35 war. Hier hatte er Gelegenheit, ohne durch Umtsgeschäfte außerlicher Urt viel beladen ju fein, fein Charisma als Brediger und Seelforger in vielfeitigfter Weife anzutvenden und daneben an den Werken außerer und innerer Miffion herborragenden Anteil gu nehmen. Ohne eine weiterreichende Amtsgewalt als die eines einfachen Pfarrers zu befiten, war ber "herr Bralat", wie er in gang einzigem Sinne genannt wurde, als ber 40 erfte Geiftliche bes Landes anerkannt, wie benn auch bie württembergische Predigerkonfereng ihn viele Jahre lang zu ihrem Borsitzenden hatte. Fast in noch höherem Maße als für die Geistlichkeit war er der Mann des Bertrauens für die "Brüder", d. h. für die Mitglieder der "Gemeinschaften" landauf, landab. Daß diese, die in früheren Zeiten dem Rirchenregiment nicht ohne Miftrauen gegenüber gestanden, und von denen namentlich bie 45 Sahniche Gemeinschaft, Die fogenannten Dichelianer, von feparatiftischen Reigungen nicht frei gewesen waren, allmählich in ein freundlicheres Berhaltnis jur Rirche traten, ja beim Eindringen bes Methodismus fich an manchen Orten als Stütze ber firchlichen Ordnung bewiesen, ift nicht am wenigsten bem Ginfluffe Rapfis zu banten. Um meiften aber zeigte fich das Bertrauen, das er genoß, innerhalb feiner eigenen Gemeinde, die fich mit ruhren= 50 ber Anhänglichkeit Sonntag für Sonntag um feine Rangel fammelte und beren Glieber in ben verschiedenartigften Unliegen bei ihm Rat und Silfe suchten. Welchen Ginflug er auf die Gewissen übte, ist namentlich durch die gablreichen Fälle, in welchen Ungenannte für zu wenig bezahlte Steuern durch seine Bermittlung Ersatz leisteten, auch öffentlich betannt geworben.

Daß ein solcher Mann den Gegnern lebendigen Christentums ein Dorn im Auge war, ist nicht zu verwundern, und da seine Arglosigkeit und Freimütigkeit zu Angrissen reichlich Gelegenheit bot, so war der Name Kapst Jahrzehnte hindurch twie einer der verehrtesten so von anderer Seite einer der am meisten geschmähten in Bürttemberg. 32 Rapff

0

Bene tiefgebenbe und nachhaltige Birfung, die er berborbrachte, beruhte in erster Linie auf bem Eindruck seiner Berfönlichkeit. Der auch in seinem edlen, immer rubigen Angesichte sich ausprägende Herzensfriede, seine warme Teilnahme am fremdem Leid, die Offenheit und Lauterkeit seines ganzen Wesens mußte jeden, der ihm näher trat, gewinnen. 5 Insbesondere aber sagte seine Individualität seinen Landssleuten zu. Sie erblickten in ihm ihr eigenstes Wesen, aber wiedergeboren aus dem Geiste des Evangesiums. Kapff war eine durchaus schwäbische Natur. Die Subjektivität schwäbischen Gemüstsledens, der Sinn für das Persönliche, Individualle war in ihm aufs stärkste ausgeprägt. Persönliche Frommigkeit zu forbern, war bas bochfte Ziel feines Wirkens, bem gegenüber bie Korreft-10 beit ber Lehre und noch mehr bie Formen bes Rultus und ber firchlichen Berfaffung für ibn nur untergeordnete Bedeutung hatten. Wohl hat er auch für biefe letteren Geiten des firchlichen Lebens Intereffe an ben Tag gelegt. Er hat fich bemubt, die einfachen gottesbienftlichen Formen ber württembergischen Rirche burch Aufnahme liturgischer Elemente wenigstens bei außerordentlichen Gottesdiensten zu bereichern; er hat für die Gin-15 führung bes Inftituts ber Pfarrgemeinberäte und ben weiteren Ausbau fynobaler Ginrichtungen mit Gifer gewirft und wiederholt die Wahl in die Landesspnode angenommen. Aber er bachte fich bie Wirksamkeit biefer firchlichen Gemeindevertretung als eine haupt= sächlich auf Förderung des geiftlichen Lebens gerichtete, fast möchte man sagen seelsorger-liche, und als sich nun mehr und mehr tirchenrechtliche Fragen in den Bordergrund 20 drängten und die Art der Behandlung mehr eine geschäftsmäßige als erbauliche wurde, da fühlte er sich nicht mehr recht behaglich und legte sein Mandat nieder. Auch als Mitglied ber Oberfirchenbehörde wandte er fein Intereffe hauptfachlich bemjenigen gu, was auf bas individuelle Geiftesleben fich bezog, mahrend er für Fragen bes firchlichen Rechts und ber firchlichen Berwaltung weniger Ginn hatte.

Das eigentliche Feld seiner Wirksamkeit aber war Predigt und Seelforge. Seine Predigt ftand nicht im Dienste einer scharf ausgeprägten theologischen oder firchlichen Richtung. Bielmehr trugen feine theologischen Anschauungen, wie fie fich auch in ber Bredigt barlegten, die fich gegenseitig modifizierenden Buge verschiedener Standpunkte an fich. Da war in seiner ruhig barlegenden, an den Berstand sich wendenden, apologetische 30 Ausführungen liebenben Predigtweise etwas, bas an ben Supranaturalismus ber alten Tübinger Schule erinnerte, aber ftatt ber Trodenheit biefer Richtung fand fich eine Bemutswarme, welche ben Einfluß der Brüdergemeinde durchfühlen ließ. Die dem schwa-bischen Bietismus so wichtigen diliastischen Hoffnungen, der biblische Realismus der Becifchen Schule, die Sehnsucht nach Union der Konfessionen und dabei doch die Uber-35 zeugung von den Borzügen der Lutherschen Lehre, namentlich gegenüber von dem seinem ganzen Wesen so wenig sympathischen Pradestinationedogma; — das alles flang inein-ander, aber alles mild und magwoll, und hinter dem allem stand, unausgesprochen zwar, aber für ben Rundigen boch bemerkbar genug, die Wiederbringungslehre ber Sahnichen Gemeinschaft. Neben seiner theologischen Aberzeugung aber wurde seine Predigtweise be-40 ftimmt burch seine seelsorgerlichen Erfahrungen, aus beren reichem Schape er vieles auf ber Rangel mitteilte. Die Schäben bes bauslichen und fogialen Lebens, bie Berirrungen ber Biffenichaft und ber Schule, die verschiebenen Geftaltungen bes Unglaubens, bas alles besprach er in fontretester, auf die einzelnen Berbältnisse eingebender Weise, nicht im Tone eines Strafpredigers, fondern als einer, ben bes Bolls jammerte, und ber bergliches Er-45 barmen fühlte mit allen Beladenen, mit den unter der Laft ber Arbeit feufzenden Proletariern, den bon ihren Männern mighandelten Chefrauen, wie mit der durch übermäßige Schulaufgaben geplagten Jugend. Much politische Fragen scheute er fich nicht zu berühren, und er that es mit ebensoviel Freimut als weisem Maßhalten. Die Form seiner Predigten war durchaus nicht auf rhetorischen Effett berechnet. Die Rebe floß einfach und 50 klar bahin und fand immer bas bezeichnende Wort für ben Gedanken. Fehlt es auch nicht an Abschnitten, in welchen ein erhabenerer Stil hervortritt, so sprach er boch meist in einer dem Konversationston fich nähernden Weise, dabei aber nie ins Bulgare fallend. Der Bortrag war ohne alles Rangelpathos außerft ruhig, Die Stimme gemäßigt und boch in ber gangen großen Rirche verständlich.

55 Großartig war seine Thätigkeit als Seelsorger. Mehr als 3000 seelsorgerliche Besuche machte er das Jahr über, in allen erdenklichen Fällen leiblicher und geistlicher Rot wurde er angelausen, und überall hatte er ein tröstendes oder ratendes, manchmal auch ein kräftig mahnendes oder ernst strasendes Wort, und für unzählige ist er auch Spender oder Bermittler äußerlicher Wohlthat geworden. Und nicht bloß aus seiner eigenen Gemeinde, 60 nein aus dem ganzen Lande wendete man sich an ihn in den verschiedensten Anliegen.

In Saustreus und Gewiffensnöten, ober wenn Gemeinden unter einem ichlechten Pfarrer ober Lebrer zu feufgen hatten, follte "ber Berr Bralat" Rat ichaffen. Ja aus fremben Lanbern, felbst aus Amerika liefen oft genug Briefe ein, welche feine feelforgerliche Beratung ober Bermittlung in Unspruch nahmen. Belde Arbeitslaft ihm baburch erwuchs,

ift leicht zu ermeffen.

Dennoch aber fand er bie Zeit, an driftlicher Bereinsthätigkeit in ausgedehnter Beife fich zu beteiligen. Er ftand viele Jahre lang an ber Spite bes wurttembergischen Komites für die Mifsion in Basel, welcher er berglich zugethan war, und mit deren Leitern ihn personliche Freundschaft verband. Ramentlich aber waren es die vielgestaltigen Arbeiten ber inneren Miffion, benen er feine Thätigkeit zuwandte. Richt nur war er lang= 10 jabriges Mitglied ber Centralleitung bes Wohlthätigfeitsvereins, einer eigentumlich württem= bergifden Einrichtung, die zwischen einer öffentlichen Behörde und einem freien Bereine eine gewiffe Mittelftellung einnimmt, nicht nur bat er verschiebenemale auf Rirchentagen und Rongreffen fur bie innere Diffion feine gewichtige Stimme erhoben, fonbern er bat auch manche Bereine auf biefem Gebiet teils ins Leben gerufen, teils geleitet. 15 Seiner besonderen Liebe und Fürsorge erfreute fich die Diakoniffenanftalt in Stuttgart, die ihn unter ihre ersten Begründer gablte. Ihr gehörte auch seine lette öffentliche Thätigfeit. Als er aus Anlag ber 25 jährigen Jubelfeier bes Diatoniffenhaufes 25 Schweftern in ber Rirche auf ihre Ginfegnung vorbereitet hatte, brach feine Rraft gusammen, und am 1. September 1879 entschlief er infolge eines Leberleibens, welches ihn nicht gehindert 20 hatte, auch bei ichon fintender Rraft fein ibm fo liebes Bredigtamt beinahe bis jum letten Athemzug auszurichten.

Dag ein fo viel beschäftigter und viel angelaufener Mann, wie Rapff war, auch gu ichriftstellerifder Thatigfeit Zeit und Sammlung finde, follte man taum für möglich halten, und boch ift eine gange Reihe größerer und fleinerer Schriften aus feiner Feber 25 bervorgegangen. Sie alle, beinabe fämtlich im Berlag teils bon Steintopf, teils bon Belfer in Stuttgart erschienen, fteben in engem Zusammenhange mit bem, was ihm Berzenssache und Lebensaufgabe war: Predigt, Seelsorge und innere Mission; und wie gut er es verftand, in diefen Schriften ben Weg jum Bergen besonders feiner Landsleute gu finden, zeigt die große Babl von Auflagen, welche die meiften berfelben erlebten. Die be 30

beutenbften find :

1. Bredigten: Reben vielen einzeln gebruckten Gelegenheitspredigten 83 Bredigten über bie alten Evangelien bes Rirchenjahrs (6. Aufl. 1876); 80 Predigten über die alten Epifteln (6. Aufl. 1880); Weg jum Simmel in 81 Predigten (1864). (25) Baffions-, Diter- und Bugpredigten (1866 5. Aufl.); Gewünschtes und Geschmäbtes (1859); Rafual- 85 reben (1880).

2. Erbanungsbucher; Rommunionbuch (größeres; 23. Mufl. 1895); fleines Rommunion= buch (33. Aufl. 1898); Gebetbuch, 2 Teile (20. Aufl. 1894); fürgere Gebete (7. Aufl.

1887).

3. Bon fleineren Schriften, welche bem Gebiet ber Seelforge angehören, nennen wir 40 nur: Barnung eines Jugenbfreundes (gegen die Onanie, 19. Aufl. 1898); bas Sagardfpiel und die Notwendigkeit seiner Aufbebung; die Revolution, ihre Ursachen, Folgen und Beilmittel 1851.

Raphthor. — Litteratur: Lakemader, Observationes philol. II (1727), 11 ff. f Calmet, Bibl. Untersuchungen (beutsch von Mosheim) III, 25; Higig, Urgeschichte und Mythos 45 logie ber Bhilister (1845), 14 ff.; G. Ebers, Negypten und die Bücher Moses I (1868) 127 ff.; B. Max Müller, Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern (1893) 337 ff.; derselbe, Studien gur vorberafiatifden Gefchichte in Dit der vorderafiatifchen Gefellichaft 1900, 1-13; G. Steindorff in Jahrbuch des fais, deutschen Archäologischen Instituts, Bd VII (1892) 13 ff.; ders. Blüthezeit des Pharaonenreichs (1900) 56, 93 f.; Evans in Archaeological Report of 60 the Egypt Exploration Fund 1899/1900, 60 ff.; Bolters im Jahrbuch des f. deutschen ar-

chaologischen Inftitute 1900.

Raphthor ift im UI Am 9, 1; 3e 2,14; Er 25, 31. 33 ff.; 37, 17. 19 ff. ein Sadyname, bingegen Am 9, 7; Dt 2, 23; Jer 47, 4 ein Eigenname. Als solcher ist R. hier zu besprechen. Am 9, 7 wird R. als Heimat ber Philister bezeichnet; bemnach ist es als Rame 55 cines Landes aufzufassen. Der jetzige Text von Jer 47, 4 giebt Anlah, K. als ein I, b. h. als eine Insel oder als eine Kustenlandschaft, zu denken. Jedoch hat der Text der LXX in B. 46 weder etwas von den Philistern noch von K.; es ist daher unsicher, ob die Berbindung von I mit K. hier ursprünglich oder vielleicht durch eine späte Erweiterung des Tertes nur jufällig ju ftande gekommen ift. Dt 2, 23 und Gen 10, 14 = 60

Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

1 Chr 1, 12 findet fich ber von R. abgeleitete Rame ber Bewohner, בקידים, Raphthoriter. Nach bem Wortlaut von Ben 10, 14 ware ber Sat "von wo die Philister ausgegangen find" auf DDDD (Luther: Raslubiter) ju beziehen. Das ftanbe aber im Biderfpruch mit ben oben angeführten Stellen bes UT, nach benen die Philifter bon R. aus ihre 5 Wanderung begonnen haben, während fich über Dang auch nicht eine einzige aufflärende Bemerkung im AT findet. Dan bat beshalb ben erwähnten Sat umftellen wollen, hinter Daß ber Sat mit bem auf ein Land hinweisenden Der nicht zu der Form der genealogischen Darstellung paßt. Daher wird er gegenwärtig fast allgemein als eine alte Rand10 bemerkung angesehen, die sich auf Denrach würde dieser an eine falsche Stelle in
den Text aufgenommen wurde. Demnach würde dieser Sat nichts anderes bedeuten als
die übrigen auf K. bezüglichen Angaben des AT.

Eine Aberlieferung betreffs R. tritt im AI nicht beutlich hervor. Bahrend die LXX Gen 10, 14 = 1 Chr 1, 12 ben Namen in griechische Buchstaben umschreibt, sett sie 15 Am 9, 7; Dt 2, 23 Καππαδοκία und Καππάδοκες dafür, ebenso die Bulgata (auch Jer 47, 4), die Beschita und die Targume. Da aber dieses Land wahrscheinlich als die Beimat ber Betither (f. Bb IX G. 737) bor ihrem Eindringen in Sprien ju gelten bat, fo werben bie Ubersetzer nur burch bie Ahnlichkeit bes Ramens - Rappabocien bieß in alter Beit Rat-patuta - ju biefer Gleichsetzung gefommen fein. Dan bat nun icon 20 im Anfang bes 18. Jahrhunderts versucht, auf einem Umwege Aufschluß über R. zu erhalten. Seit Latemacher und Calmet hat man ben Bolfsnamen The (Luther: Rerethiter und Rrether) herbeigezogen und baraus einen Sinweis auf die Beimat ber Philifter gewonnen. Dieser Rame bezeichnet 1 Sa 30, 14—16 ein den Philistern gehöriges Gebiet, Be 2, 5 steht er geradezu für Philister, Ez 25, 16 parallell mit diesen, und Ez 30, 5 25 LXX wird ein Nachbarvolf Agyptens so genannt. Danach erscheinen die Krethi als einer ber philiftäischen Stämme; wie man Sibonier für Phonizier überhaupt fagt, jo auch Krethi für Philister. In den LXX finden wir 1 Sa 30, 14 dafür  $Xo\lambda \vartheta \epsilon \iota$  (Al.  $X \epsilon \varrho \eta \vartheta \epsilon \iota$ ), 2 Sa 8, 18; 15, 18; 20, 7. 23; 1 Rg 1, 38. 44  $X \epsilon \lambda \epsilon \vartheta \vartheta \epsilon \iota$  und  $X \epsilon \varrho \epsilon \vartheta \vartheta \epsilon \iota$ , d. h. sie geben ben Namen in griechischen Buchftaben wieber, weil fie feine Bedeutung nicht fennen; 30 bagegen ift in ben prophetischen Stellen Kontes bafür gefest, b. h. die Krethi werben bier als Rreter gebeutet, als Einwanderer von ber Infel Rreta. Db ber Uberfeter fichere Gründe dafür hatte, konnen wir nicht ermeffen. Jebenfalls ift ber Schluß nicht zu umgeben, bag, wenn biefe Deutung richtig ift, Kreta und R. gufammenfallen. Unbere Belege für biese Gleichung giebt es kaum, außer ber Angabe bei Stephanus Bhaantinus 35 unter Gaza, daß nämlich diese Stadt auf Minoa nach dem kretischen Könige Minos geheißen habe, und daß bort die Berehrung des fretischen Zeus (= Marna) üblich gewefen fei.

Man wird diefer Schluffolgerung immer etwas zögernd gegenüber ftehen, fo lange es nicht gelingt, sie von anderer Seite zu stützen. Auf den ägyptischen Inschriften wird 40 schon unter Thutmosis III ein Land kft, kftjw, kftin (etwa kofti zu sprechen) erwähnt, dessen Laute mit den Lauten von K. dis auf das schließende r gut stimmen. Ebers nahm nach dem 1866 gefundenen Defret von Kanopus an, daß "Raft" foviel bedeute wie Phonizien, und daß unter ai-kaft (vgl. " Ruftenland) ober kaft-ur (ur = groß) bie bon ben Phoniziern besetzte Nordfuste bes Nilbeltas zu versteben sei. 28. Max Müller hat bagegen 45 bemerkt, daß die Angaben aus der Ptolemäerzeit, in die das Defret von Kanopus gehört (238 b. Chr.), meift wertlos und ftets mit großer Borficht aufzunehmen find. Da ber agup= tifche Name für Phonizien ga-hi (za-hi) ift, fo fann kefti nicht von diefem Lande verftanden werben. Bon kefti wird gesagt, daß es zu Schiff erreicht wurde, burch Seehandel befannt war, und daß es im Gegenfat ju öftlichen und nördlichen Gebieten im Beften 50 lag. Es wird in den Inschriften (nach einer freundlichen Mitteilung von Brofessor G. Steindorff) fast stets in engster Berbindung mit den "Inseln des großen Meeres" genannt, d. h. den Inseln des ägäischen Meeres. Steindorff hat ferner darauf ausmerksam gemacht, bag bie in brei thebanischen Brabern vorhandenen Darftellungen von Suldigungsgeschenken der kefti-Leute aus der Zeit Thutmosis' III (1470) eine auffallende Berwandt-55 schaft mit den Formen der (nach Schliemanns Ausgrabungen in Mytenä) sogenannten mytenischen Kultur (Blütezeit 1450—1250) zeigen; man muß baber kofti innerhalb bes Gebiets bieser Kultur suchen. Aus biesem Grunde empsiehlt sich ber Borschlag Steindorffs (1891), kefti am Golf von Iffos ju fuchen und barin ein Bebiet Nordspriens oder Cyperns zu sehen, nicht; ebensowenig die Meinung B. Max Müllers (1893), 60 ber kefti mit Cilicien (1900: bis nach Lyfien bin) gleichsette. Denn bisher bat sich bort von

mylenifchen Saden fo gut wie nichts gefunden. Dagegen follagt in unfere Frage ber Umftand ein, daß der Englander Evans bei Anosus in Kreta gablreiche Gegenstände in der mykenischen Art gefunden hat. Damit ist nachgewiesen, daß Kreta unter dem Ginfluß der mykenischen Rultur gestanden bat. Undererseits bat Evans auch Erzeugniffe ber agyptischen Runft in Rreta entbedt, Die schon für eine frühe Zeit ben Berkehr zwischen biefer Infel und Aghpten 5 beweisen. Das ift von Bichtigfeit; benn wir werben baburch gerabegu veranlagt, ben Ramen Rretas auf ben ägyptischen Denfmälern zu fuchen. Da bie oben angegebenen Mertmale kefti's burchaus ju Rreta paffen, fo will auch Steinborff gegenwärtig bie Bleichung kefti = Rreta = R. nicht mehr fo wie früher von ber hand weisen. Aber auch diefe Erwägung wird vielleicht überfluffig, wenn es gelingt, ben neuerbings auf ben 10 Liften bon Ombos am gebel silsele gelejenen Ramen kptar, ber bem bebräifchen genau entspricht, geographisch zu bestimmen. Bis jest ist bas nicht möglich (vgl. B. Max Müller in Mt ber vorderasiat. Gesellsch. 1900, 5 f.). Doch schon jest barf man fragen, ob kesti überhaupt mit kptar, and, ibentisch ist. Im übrigen s. Philister.

Kapitel. — I. Katholiiche Kirche: A. Barbosa, De canonicis et dignitatibus etc., Lugd. 1640 u. ö.; Scarfantonius, De capitulis, Luc. 1723, 2 t.; Gehring, Die tath. Dom-capitel Deutschlands als jur. Berjonen, Regensburg 1851; Bouix, Tractat. de capitulis, Baris capitel Deutschlands als jur. Personen, Regensburg 1851; Bouix, Tractat. de capitulis, Paris 1852; G. A. Husser, Die jur. Personlichteiten der Domcapitel in Deutschl., Bamberg 1860; Finazzi, Dei capituli cathedrali, Lucca 1863; Died, Art. Domfapitel in Ersch und Gruber, 20 Encystop der Bissenschaften, Sect. I, Bd 26, S. 383; Jacobson, Art. Canonitus in Keiskes Kechtslexiton, 2, 544; K. Hinschland der dischert der Aufholisen und Protesianten, Bd 2, S. 49—161; Schneider, Die Entwicklung der bischisst. Domfapitel bis z. 14. Jahrb., Bürzsburg 1882; ders., Die bisch. Domfapitel, Mainz 1855; Hatch, Grundlegung der Kirchenvers. Westeuropas im früheren Mu, übers. v. Harnack, Gießen 1888; Richter, Dove, Kahl, Kirchen 25 recht, 8. Ausse., Echpzig 1886, S. 440 sp.; Friedberg, Lehrb. des KR, 4. Ausse., Leipzig 1895, S. 164. Eine Reihe von Aussächen über einzelne Punkte und von Kapitelsstatuten in Schmidts und Wahers thesaur. iuris ecclesiast.

11. Evangelische Kirche: Binder, Ueber die evang. Doms und Collegiatstister in Sachsen.

11. Evangelische Kirche: Kinder, Ueber die evang. Doms und Collegiatstifter in Sachsen, Beimar 1820; Die evang. Domcapitel in der Provinz Sachsen, Halle 1850; Stieglis, Das 20 Necht des Hochstifts Meißen 2c., Leipzig 1834; Jacobson, Das ev. KN des preuß. Staats, Halle 1864, S. 194 st.; Richter, Dove, Kahl KR, 8. Aust, § 157 S. 528.

Rapitel sind 1. in der katholischen Rirche geistliche, kollegialisch verfaßte Korporationen, welche einen bestimmt geordneten Gottesbienst an den Rathedralen oder auch an anderen Rirchen versehen, und genauer im ersteren Falle Dom=, im letteren Kollegiat = 35 Rapitel ober Stifter genannt werben.

Die Entwidelung ber Rapitel hat ihren Ausgangspunkt von bem in älterer Zeit bem Bifchof als Beirat ober Senat jur Seite ftebenben Presbyterium, b. b. ber Gefamtbeit ber an ber bijdoflichen Rirche angestellten Priefter und Diatonen (auch Gubbiatonen?) genommen. Beiter ift babei feit bem 4. Jahrhundert bie Ubertragung monchischer Gin- 40

richtungen auf den Weltklerus von Einfluß gewordent. Eusebius von Bercelli (gest. 370, f. Bo V S. 622, 58) und Augustin (f. Bb II S. 274, 19) führten zuerst in Bercelli und in Sippo ein gemeinsames Leben ber Rlerifer in einem und bemfelben Saufe (monasterium) ein, ja in letterer Stadt wurde auch das mondische Gelübbe ber Armut angenommen. Diese Einrichtungen fanden Nachahmungen 45 in Afrika, in Spanien (vgl. Conc. Tolet. IV c. 23) und Gallien (vgl. Conc. Tur. a. 567 c. 13 f. Greg. Tur. Hist. Fr. IV, 36; VI, 36). Hier sprach man schon zur Zeit Gregors von Tours von der mensa canonica (vit. patr. 9, 1). Die Bezeichnung wird sich daraus erklären, daß die sämtlichen Kleriker jeder Kirche in ein eigenes Berzeichnis, bie matricula ober ben canon, eingetragen waren (vgl. Conc. Nic. a. 325 c. 16: 50 ποεσβύτεοοι ἢ διάκονοι ἢ ὅλως ἐν τῷ κανόνι ἐξεταζόμενοι. Agath. 2: Rescripti in matricula; Aurel. a. 541 c. 13: Quorum nomina in matricula ecclesiastica tenentur scripta). Demgemäß bezeichnete man die ordentlich angestellten Kleriker als canonici. Der Ausdruck sindet sich schon im 15. Kanon der Synode von Laodicea: Πεοί του μη δείν πλέον των κανονικών φαλτών . . έτέρους τινάς ψάλλειν έν 55 Exxlyola. 3m 6. Jahrhundert war er im frantischen Reich allgemein, vgl. Conc. Arvern. 15: Si quis presbyter adque dicaconus, qui neque in civitate neque in parrochiis canonecus esse dinuscitur sed in villolis habitans etc. Aurel. a. 538 c. 12: Inter reliquos canonicos clericos . . nullatinus habeantur neque ex rebus ecclesiasticis cum canonicis stipendia . . percipiant. Turon. a. 567 c. 20: Unus 60 lector canonicorum suorum. Dem entsprechend Ansegis Cap. I, 69 G. 403: Qui

ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam. Die mensa canonica bebeutet also die gemeinsame Mablzeit ber Geiftlichen einer Rirche, und bie vita canonica bas gemeinsame Leben ber Kleriter. Irgend welche Beziehung auf "bie im NI, bem allgemeinen Kanon, (AG 4, 32) vorgeschriebene Lebensweise" liegt ursprüng-5 lich nicht in dem Ausbruck.

Größere Ausbehnung gewann bas Zusammenleben ber Rleriter seit ber gweiten Sälfte des 8. Jahrhunderts im franklichen Reich. Sier wurden die Bestimmungen vor-bilblich, die Chrodegang von Met in seiner Regel für den Klerus von Met aufstellte

(f. Bb. IV S. 83,14 ff.).

Infolge bes hierdurch gegebenen Unftoges und bes gleichzeitigen Gingreifens ber weltlichen und firchlichen Gesetzgebung (Cap. 22, 73 MG Cap. S. 60; 33, 22 S. 95 f.; 34, 2 S. 100; 35, 27 S. 103; 71, 11 S. 161; 78, 4 S. 173; 79, 3 S. 175; syn. Mogunt. c. 9; Rhem. c. 8, 25—27; Arel. c. 6; Turon. III, c. 23—25 bon 813, Mansi 14, 67. 78. 60. 86) hatte die Organisation sich balb in dem Umfange verbreitet, 15 daß Ludwig b. Fr. auf bem Reichstage, bezw. ber Spnode zu Aachen 816 eine neue Ordnung für das gemeinsame Leben der Kleriker feststellen ließ, welche, wie die Chrodegangs auf der Benediktinerregel, ihrerfeits auf der ersteren ruhte und fich auch auf die nichtbischöflichen Kirchen mit mehreren Geistlichen, die nachmaligen sogenannten Kollegiat-firchen, bezog (abgedruckt bei Mansi 14, 153). Nach beiden Regeln wohnen die Kle-20 riker gemeinschaftlich mit dem Bischof oder ihrem Borsteher in einem bestimmten Hause (claustrum), sie haben gemeinschaftlich die kanonischen Stunden abzuhalten und sind der Disziplin und Zucht ihrer Borsteher unterworfen. Als solcher erscheint an der Kathedrale neben dem Bischof nach der Regel Chrobegangs der Archidiakon, nach der Aachener der praepositus (Propft). Bon ber monchischen Organisation wich biese Ordnung badurch 25 ab, baß in ihr die durch die Berschiedenheit der Weihen und geiftlichen Funktionen bebingten Rangunterschiebe und bas Recht bes Gingelnen zu Besitz und Brivateigentum festgehalten wurde. Im 9. und noch teilweise im 10. Jahrhundert ist für die bischöflichen sowie für die anderen größeren Kirchen die gedachte Form des klerikalen Lebens in den sogenannten Kapiteln die Regel gewesen. Capitulum bedeutet in der reg. Chroche-

30 gangi c. 8. 33 bas bei ben täglichen Zusammenfunften bes Klerus zu verlesende Kapitel, dann ben Berfammlungsraum, in welchem die Berlefung erfolgt, ferner die Berfammlung

in bemfelben und die Gefamtheit ber gemeinfam lebenben Rlerifer.

Geit der letten Galfte bes 9. Jahrhunderts beginnt in einzelnen Domftiftern, querft in Köln, eine, wenn auch nicht vollständige Aufteilung der zur Unterhaltung der gemeinsamen Einrichtungen und des gemeinsamen Lebens bestimmten Gütermaffen zwischen dem Bifchof und ben Geiftlichen in ber Weise, bag von ben biefen letteren überwiesenen Bermögenöftuden bie Ginfunfte eines Teiles ju besonderen Pfrunden für die einzelnen, eines anderen bagegen ju Zweden ber Gemeinschaft verwendet wurden. Dem Borgang ber Domftifter folgten vielfach auch die Rollegiatfirchen. Infolge biefer Zerftörung ber mate-40 riellen Grundlage bes gemeinsamen Lebens, ferner ber Gewährung besonderer Wohnungen (mansiones, fpater Kurien) an die einzelnen Geiftlichen hörte im Laufe bes 11. Jahrhunderts die vita canonica bei ben meiften Stiftsfirchen auf. Noch innerhalb diefes Beitraums traten aber ichon Bestrebungen auf Wiederherstellung besselben bervor. Dieje forberten in der richtigen Erkenntnis, daß die früher nicht gebotene Entjagung weltlichen Be-45 fites ben Berfall mit herbeigeführt hatte, bem wieder erwachten asketischen Drange folgend, den Bergicht auf jede weltliche Sabe. Unterftütt von Männern wie Sildebrand, Betrus Damiani und Gerhoh von Reichersberg, begünstigt von den Bapften, waren jene Be-strebungen erfolgreich; die Lateranspnode von 1059 unter Nitolaus II. erneuerte in ihrem 4. Kanon die Borschrift des gemeinsamen Lebens und behnte die Gemeinsamkeit auch auf 50 den Besitz aus (Mansi XIX S. 897). Sie verwarf bei dieser Gelegenheit auf Antrag Hildebrands bie Aachener Regel (Mabill, Annal, ord. s. Bened. IV S. 697). Seitbem tourbe diefelbe verbrängt burch neue Statuten, bef. bie fog. 3. Regel Auguftins (Golftenius-Brodie, Cod. reg. II S. 123-127). Diefelbe ift fein Wert Augustins, fondern eine Zusammen= stellung aus Sermonen, die großenteils pseudoaugustinisch sind, in 45. Rapiteln. In der 55 letten Hälfte bes 11. und im 12. Jahrh. wurden vielfach die bisherigen sog. canonici saeculares durch die nach den strengeren Regeln lebenden sog, canonici regulares (regulierte Stiftsberren, Augustinerchorherren) an Dom- und Kollegiatstiftern ersett; ju ihnen gehörten 3. B. die Kanoniker beim Lateran, die Stiftsberren von St. Bictor bei Paris, die Chorherren von Reichersberg, Berchtesgaben, Klosterneuburg, Marbach in

60 ben Dibe. Strafburg, Bindesheim u. a. Bgl. Bodler, Asteje und Monchtum, 2. Aufl. II,

S. 354, 422 f.; Heimbucher, Orben und Kongregationen, I, S. 386 ff. Seit dem 12. Jahrhundert traten dei manchen Stiftern an Stelle der Augustinerchorherren auch Glieder des
von Nordert gestifteten Brämonstratenserordens. Der wieder erwachte asketische Drang dewies sich aber weder stark noch andauernd genug, zur Durchsührung der Resorm in allen
Stiftern. Die Selbstständigkeit, welche sie insolge der früheren Austeilung des Bermögens und 5
insolge serneren eigenen Erwerds an Besitztümern erlangt hatten, hinderte an sich die
völlige Zurückbildung zu einem lediglich unter der Leitung des Bischoss stehenden Kollegium. Auch ließen die vielen weltsichen Beziehungen, in welchen sowohl Bischöse wie
Stifter insolge ihres Güterbesitzes und ihrer Hoheitsrechte dei den politischen Berhältnissen
des Mittelalters standen, und die dadurch hervorgerusene Berweltlichung des höheren Klerus 10
die nen hergestellte Ordnung sehr bald als eine drückende Fesse erschelten. Erklärlich war
es daher, daß man sich ihr schon nach surzer Zeit zu entziehen suchte und sie bereits im
13. Jahrbundert in Bersall geriet. Nur vereinzelt hat sich die vita canonica erhalten
und sindet sich in unserer Zeit allein noch in den mit regulierten Stiftsherren besetzen
Rapiteln.

Die Funttionen bes Presbyteriums als Senates bes Bifchofs find wohl junachft in ber Beit, als die vita canonica ihre weite Berbreitung gefunden hatte, burch die Geiftlichen ber höberen Beihegrabe, nicht burch ben gefamten jum gemeinsamen Leben bereinigten Alerus wahrgenommen worben. Unbererfeits wirften aber bei wichtigen, bas Bistum betreffenden Angelegenheiten die Geiftlichen ber übrigen, namentlich ber Rollegiatfirchen, 20 welche neben ber Rathebrale in ber bijchöflichen Stadt bestanden, und auch die Einwohner berfelben, burch ihre angesehenen Mitglieder, nachmals bie bischöflichen Ministerialen und Bafallen repräsentiert, mit. Bei ber laufenden Berwaltung allerdinge erschien die Beteiligung ber gulett gebachten Bersonenklaffen untunlich. Diefe fonnte nur mit ben Ditgliedern bes Kathebralflerus geführt werben. Alls fich aber infolge ber Gutersonberung 25 eine Berschiedenheit der Interessen ber Bischöfe und ber Domtapitel geltend machte, haben bie ersteren oft jede Bugiehung ber letteren unterlaffen ober fich bei ihren Dagnahmen auf die übrige Geiftlichkeit und die Vornehmen ber Stadt gestütt. Rur baraus erflärt es fich, daß die Defretalen Gregors IX. (lib. III, tit. 10) die Rechte der Domfapitel als Senat bes Bijchofs wahren und zwar mehr gegenüber ben Bijchöfen als bem übrigen Klerus 30 und den stadtischen Einwohnern. Zugleich ist durch diese Gesetzgebung als gemeines Recht festgestellt worden, daß die Domkapitel die allein jur Beratung des Bischofs bei ber Lei-tung der Diocese selbstständig berechtigten Organe find, und biese ihre Stellung kam seit bem Beginn bes 13. Jahrhunderts, als es ihnen gelang, bei der Bahl der Bischöfe bie Mitwirtung des übrigen Klerus und des Abels der Bischofsstädte auszuschließen (vgl. 35 v. Below, Das ausschließliche Wahlrecht ber Domlapitel, Leipzig 1883), zu voller praftifcher Geltung.

Was die Organisation der Kapitel während des Mittelalters betrifft, so untersicheiden sich ihre Mitglieder, canonici, Stifts- oder Chorherren, — in den Domkapiteln canonici maiores, cathedrales, in den Kollegiatkapiteln can. collegiales genannt —,

canonici maiores, cathedrales, in ben Rollegiatfapiteln can. collegiales genannt -, 40 nach ben ihnen zustehenden größeren ober geringeren Rechten. Bollberechtigt (capitularis) ist berjenige, welcher eine sogenannte canonia, canonica ober einen canonicatus, b. h. votum in capitulo und stallum in choro (einen bestimmten Gig im Chor ber Rirche) hat. Regelmäßig ift bamit auch eine sogenannte praebenda, b. h. ein Einkommen, welches balb aus ben Einkunften bes gemeinsamen Bermögens, balb aus bestimmten, zur 45 Ruzung überwiesenen Bermögensstücken und Nechten (Gütern, Grundzinsen, Zehnten u. s. w.) bezogen wird, verbunden, absolutes Erfordernis war aber eine solche nicht. Die Stellung der übrigen Mitglieder der Kapitel ist wesentlich durch das Aushören des gemeinsamen Lebens und der infolgedessen sich bildenden Einrichtungen, namentlich der Einführung der Welchloffenbeit ber Rapitel (capitula clausa) seit bem 13. Jahrhundert bestimmt worden, 50 Babrend ber Dauer ber vita canonica ftanden ben mit ben höheren Beihegraden verichenen vollberechtigten Mitgliebern, ben seniores, als fogenannte juniores bie Klerifer der nieberen Beiheftufen und die in bie Schule bes Rapitels gur Musbildung aufgenommenen Junglinge ohne Stimmrecht gegenüber. Sowohl die Bahl ber erfteren wie die ber letteren war nicht firiert und bemaß fich lediglich nach ber Bulanglichfeit ber Ginfünfte bes 55 gemeinsamen Bermögens. Diefe lettere Einrichtung, welche bis heute als die gemein: rechtliche gilt, bauerte auch nach ber Aufteilung bes gemeinsamen Bermögens fort, inbem man, fotveit bie Sohe bes borbandenen und fpater erworbenen Bermögens die Bestellung bon Prabenden gestattete, neue Mitglieder aufnahm (baber eeclesia receptiva oder non numerata). Bielfach, namentlich aber auch in Deutschland seit bem 13. Jahrhundert, 60

wurde die Zahl ber Kapitulare und der Präbenden festbestimmt, zunächst wohl nur vorübergehend, um durch Freibehaltung gewisser Einkunfte das geminderte Bermögen des Stiftes aufzubessern, Fonds für Bauzwecke, zur Bergrößerung geringer Präbenden u. s. w. zu bilden, später aber auch, um den Mitgliedern den Genuß reicher und hoher Einkunfte zu sichern.

Trot dieser Beränderungen erhielt sich die Sitte, Jünglinge zu ihrer Borbereitung bei den Kapiteln anzunehmen. Diese empfingen ihren Unterhalt aus destimmten dazu angewiesenen Einkünsten des Stiftes und waren ihrerseits zur vita communis derpslichtet. Sie wurden iuniores canonici non capitulares, domicelli, domicellares (Jungherren), canonici in pulvere genannt, und schieden sich in domicelli non emancipati und emancipati, je nachdem sie noch in der Schule unter Leitung des Scholasters standen, oder ihre Ausbildung zwar vollendet, sie aber noch nicht als stimmberechtigt in das Kapitel aufgenommen waren. Jum Teil wurden sür sie auch bestimmte Bezüge sestgesetz. Nicht böllig damit fällt die Einteilung der canonici in canonici in fructidus et floridus oder in perceptione und in canonici in herdis zusammen, d. h. solche, welche eine volle Prädende besassen, und solche, welche gar keine oder nur geringe Einkünste hatten. Zu der letzteren Klasse gehörten zwar die nichtstimmberechtigten domicelli, indessen auch stimmberechtigte Kanoniker, vor allem die bei Kapiteln mit sigierter Stellenzahl vorkommenden canonici supranumerarii, welche auf die Erledigung einer Prädende zu warten hatten. Allerdings hatte das 3. Lateranensische Konzil von 1179 die Erteilung von Anwartschaften auf Benezossisch der Scholasten der Anwendung dieses Berdotes auf die Kapitelsstellen, der Gestatung von 4 Expektanzen sit jedes Kapitel durch Allezander IV. (1254) wurden nicht nur Anwartschaften auf vakante Prädenden sür aufgenommene Mitglieder, sondern auch auf gleichzeitige Erlangung der Mitgliedssaft und einer Prädende erteilt, ja die Aufnahme unter die domicellares begründete sür die Regel schon den Titel sür den Erwerd eines vollen

Kanonikates nach Maggabe ber Anciennität (senium).

60 fdjius, Rirdenrecht, 2, 69 ff.).

Wie die bisher besprochenen Berhaltniffe in ben einzelnen Stiftern wesentlich burch bie bon ihnen felbst verfaßten statutarischen Normen geregelt wurden, so ift dies auch binsichtlich ber näheren Boraussetzungen für bie Annahme neu eintretenber Mitglieber ber 30 Fall gewesen. Das gemeine Recht hat bagegen erft spät, als biefe Regelung längst erfolgt war, und zwar mit wenigen bürftigen Bestimmungen, welche sich gegen die Berweltlichung ber Stifter richteten, eingegriffen. Die Clem. 2 de aetate et qual. 1. 2 fette als Bebingung des Stimmrechtes in den Kapiteln den Besitz der Subdiakonatsweihe sest, und demnächst schrieb erst das Tridentinum sess. XXIV, c. 12 de ref. vor, daß die Hälfte der Kanonikate an Magister, Doktoren und Licentiaten der Theologie oder des kanonischen Rechts verlieben, sowie daß in den Kathedralkapiteln ferner die eine Hälfte der Stellen mit Prieftern und nur bie andere mit Diakonen ober Gubbiakonen besetht werben foll. Das altere Statutarrecht verlangte bagegen für bie Rezeption als Ranonitus bei einem Stift — außer bem sogenannten Titel, b. h. ber papstlichen ober bi40 schöflichen Verleihung, ber Wahl bes Rapitels, ber Prafentation burch ben Batron u. f. w. (siehe darüber nachher) — 1. mindestens den Besitz der Tonsur, 2. Freiheit von auf-fallenden körperlichen Fehlern und Mißgestaltungen, 3. ein Alter von gewöhnlich 14. Jahren, mitunter allerdings auch ein niedrigeres, 4. ungeschmälerte Chre, 5. ebeliche und 6. auch vielfach die abelige Geburt. Mit ber Ausbildung bes Abels als eines bevor-45 rechtigten Standes brangen bie jungeren Familienglieber, welche von ber Succession in Leben und sonstige Besitzungen ausgeschlossen waren, in die Stifter ein, um sich badurch eine angemessene Bersorgung und ben Butritt zu ben höchsten geiftlichen Stellen zu berschaffen. Jemehr die Landeshoheit sich in Deutschland entwickelte und je politisch bedeutfamer badurch die Stellung ber Domfapitel als neben bem Bifchof zur weltlichen Regie-50 rung mitberechtigter Korporationen wurde, besto mehr Beranlaffung batte ber Abel, gegenüber ben entgegengesetten Bestrebungen ber Bapfte (c. 37. X. de praeb. III. 5) für eine solche Bevorzugung einzutreten. Die Konstanzer Konkordate und das Baseler Konzil (tit. 25, c. 2, § 2) haben diese nicht beseitigt, und die dadurch herbeigeführte Exklusivität, welche bis jum Umfturg ber Kirchenverfaffung in Deutschland fortgebauert hat, wurde nur info-55 fern gemilbert, als nach vielen Statuten ber Besit ber Doktorwurde ober anderer akabemischer Grabe bem Abel gleichgestellt war. Der aufgenommene Kanonifer (canonicus receptus ober admissus) erlangte bamit aber noch nicht Sit und Stimme im Rapitel, vielfach auch nicht einmal eine Prabende. Dazu bedurfte es noch der Erfüllung anderweitiger in ben Statuten vorgeschriebener Erforderniffe und Bedingungen (f. barüber B. Sin-

Während die Kanonikate im allgemeinen sich in rechtlicher Beziehung gleichstanden, sinden sich in den Kapiteln auch einzelne Stellen mit gewissen Besonderheiten vor. Es gebören hierher die praedendae doctorales für Graduierte, die Prosessionenssienden sir Prosessionen an den Universitäten, namentlich zur Beschaffung des Unterhaltes derselben bestimmt, die praedendae parochiales, Kanonikate, mit denen eine vom Kanonikas zu dersehende Pfarrei verbunden war, die praedendae presdyterales oder sacerdotales für mit der Priesterweihe versehene Geistliche, welche die notwendigen priesterlichen Junktionen auszuüben hatten, da diese von dem größten Teile der Kanoniker, welche sich nur die Subdiakonatse oder Diakonatsweihe geben ließen, nicht vorgenommen werden konnten, die praedendae exemptae oder liberae (Freihründen), mit welchen nicht, wie mit den 10 gewöhnlichen Kanonikaten, die Residenzpflicht verdunden war, endlich die praedendae regiae (Königspfründen), d. h. teils solche, welche wegen ihrer Stiftung durch Fürsten dem Präsentationsrechte der letzteren unterlagen oder diesen selbst, als sog, canoniei honorarii — so wurde z. B. der deutsche König dei seiner Königskrönung als Kanonikus der Kollegiatssrechte St. Maria zu Aachen rezidiert — zustanden.

Neben den eigentlichen Kanonifern, welche zum großen Teil wegen ihrer politischen Stellung und aus anderen Gründen an der Berrichtung der gottesdienstlichen Funktionen gehindert oder auch aus Bequemlichkeit sich davon fernhielten, war an den Kapiteln vielsach auch eine Anzahl von sogenannten vieurii, mansionarii und capellani angestellt. Sie hatten hauptsächlich den Gottesdienst in Bertretung der Kanoniker 20 zu besorgen und waren oft zu einer Korporation minderen Rechtes neben dem Kapitel

pereiniat.

Die Einrichtungen ber Rapitel waren feit ber letten Sälfte bes Mittelalters wefent= lich mit burch ihre politische Stellung bestimmt worden. Bei ber Neuaufrichtung ber infolge ber frangofischen Revolution zerstörten tatholischen Rirchenverfassung in Deutschland, 25 Frankreich und ber Schweig, welche burch die Circumffriptionsbullen und Konfordate erfolgte, wurde die Organisation der Rapitel eine einsachere, weil dieselben nunmehr ihres politischen Charafters entfleidet waren und allein noch als rein firchliche Institute in Frage famen. Im allgemeinen bestehen die Rapitel jest nur noch aus einer Anzahl von capitulares, canonici numerarii (in Frantreich titulares, b. h. foviel wie intitulati), 30 welche fofort mit ihrer Ernennung alle Rechte erwerben. Es find also die canonici exspectantes, iuniores, domicellares (lettere fommen allerbings noch in Salzburg vor) fast überall fortgefallen. Ersordert wird zur Anstellung: 1. ein höherer Weihegrad (Altpreußen, Hannover, Baiern) oder die Priesterweihe (in Osterreich und der oberrheinissiehen Kirchenprovinz); 2. ein Alter von 30 Jahren (in der letzteren und in Hannover), 35 während sonst der Kandidat den Subdiakonat besitzen, also mindestens das 22. Lebensjahr angetreten haben muß, sofern es fich nicht etwa um einen Kanonifat handelt, welcher wegen ber bamit verbundenen gottesbienftlichen Berpflichtungen einen boberen, 3. B. ben priefterlichen Grad voraussett; 3. praftische Bewährung im Kirchendienst oder in einem wissenschaftlichen Lehramt oder mindestens eine hervorragende wissenschaftliche Bildung; 40 4. auch Indigenat, in der oberrheinischen Rirchenproving Bugehörigfeit gur betreffenden Diocefe, jeboch bedarf es nach der neuen preußischen und hessischen Gesetzgebung nur noch ber beutiden, nicht ber fpegiellen Staatsangeborigfeit. Die Notwendigfeit ber abeligen Geburt ift bagegen als Regel fallen gelaffen.

Mit der veränderten politischen Stellung der Kapitel und der erneuerten Einschärfung 45 der Residenzpflicht, der Gewährung der Präbenden aus Staatsmitteln ist in den deutschen Kapiteln auch die oben hervorgehobene Berschiedenartigkeit der Präbenden fortgefallen. Ein Rest der alten Prosessorenpfründen hat sich indessen einsofern erhalten, als in Breslau und Münster je eine Präbende stets einem Prosessor der Universität oder Akademie, seine sonstige

allgemeine Qualififation vorausgesett, verlieben werben foll.

Neben ben vollberechtigten Kapitularen kommen noch heute in einzelnen Ländern eanoniei honorarii vor, in Österreich und Frankreich verdiente Geistliche, welche nur in dieser Beise tituliert sind, ohne Mitgliedschaft im Kapitel zu besitzen, während die Strendomherren in Preußen, obwohl ihnen die Residenzpslicht nicht obliegt, in gewisser Hind, und in ihrer Stellung bestimmte Einkünste beziehen, in der Schweiz endlich die so genannten canonici forenses nur ein staatliches Gehalt erhalten, aber völlig außerhalb des Kapitels stehen.

Die Bifarien finden fich, freilich mit veränderter Bedeutung, ebenfalls in ben neueren Stiftern wieder. Sie find nicht mehr Stellvertreter der einzelnen Kanoniker, fondern haben 60

neben benfelben bie Pflicht jum Chordienft, jur Aushilfe in ber Geelforge und bei ben

bifchöflichen Geschäften.

Bas die Amter in den Stiftern betrifft, so fand nach der Aachener Regel der Propst, in alterer Zeit gewöhnlich zugleich ber Archibiakon, an ber Spite bes Kapitels. Infolge 5 ber eintretenben Bermögensteilung und bes Erwerbes eigenen Bermögens behielt berselbe seit bem 11. Jahrhundert neben bem Borfite im Rapitel meiftens nur noch die Berwaltung ber Guter und bes Bermögens. Die Aufrechterhaltung ber Disziplin, ber Statuten und ber Gottesbienftordnung fiel bagegen regelmäßig bem gleichfalls aus ber Benebiftinerregel entnommen en Defan gu, welcher gu ben gedachten Zweden eine mit Beirat bes Rapitels 10 auszuübende Strafgewalt befaß. Mitunter war die Stelle bes Defans mit ber bes Archipresbyters verbunden. In Borftehendem ift nur die am häufigften mahrend bes Mittel= alters hervortretende Erscheinung bezeichnet. Dagegen war in manchen Stiftern bie Beschäftsverteilung awischen bem Propft und Defan anders bestimmt; ber erftere ift auch später in einzelnen wegen schlechter Abministration ganz von der Bermögensverwaltung 15 ausgeschlossen, ja seine Stelle überhaupt beseitigt worden. Außer diesen beiben finden fich vielfach in den Kapiteln noch andere Amter für die sonst vorkommenden Geschäfte. Es gehören hierher namentlich der primicerius oder cantor (auch praecentor), welcher als Borfteher ber niederen Kleriker die Leitung des von diesen abzuhaltenden Gottesdienstes und des Chorgesanges hatte, der scholasticus oder Scholaster, der Borfteher der Domzo schule, welchem auch vielfach die Aufsicht über die Schulen in der bischöflichen Stadt und Diöcese oblag, ber custos mit ber Obsorge für alle jum regelmäßigen Gottesbienfte erforberlichen Utenfilien und Gerate, ber sacrista ober thesaurarius, welcher bie Aufbewahrung für die an hoben Festtagen und bei feierlichen Gelegenheiten gebrauchten Rostbarkeiten zu überwachen hatte und beffen Amt vielfach mit bem bes auch mitunter bie Geel-25 forge am Stifte felbst wahrnehmenden custos verbunden war, der cellerarius, ursprünglich zur Beit ber vita communis ber Berwalter ber Ofonomie, welcher für ben täglichen Unterhalt ber Stiftsgenoffen ju forgen, fpater berjenige Beamte, welcher aus gewiffen, bagu bestimmten Gutern bie vorgeschriebenen naturallieferungen an bie einzelnen Dit= glieder der Rapitel ju gewähren hatte, der camerarius, welcher teils den Propft binficht= 30 lich ber biefem obliegenden Büterberwaltung in einzelnen Stiftern erfette, teils aber gewiffe Berwaltungsgeschäfte besorgte, endlich ber portarius, welcher mahrend bes Bestehens ber vita communis ben Berkehr ber Klerifer mit ber Augenwelt zu überwachen, nachmals aber die Aufsicht über die zum Stift gehörigen Gebäude zu führen hatte. Unter diesen Beamten, welche meistens noch ihre Stellvertreter, so der decanus in dem sub-35 decanus, der cantor in dem succentor hatten, stand nach der Auflösung des ge-meinschaftlichen Lebens ein umfangreiches Personal, welches die erforderlichen Geschäfte ausführte und von den mit den betreffenden Amtern bekleideten Rapitularen nur fontrolliert wurde.

Unter den in den Kapiteln vorkommenden Amtern (officia) werden diejenigen, welche ihren Inhabern vor den übrigen einen Vorrang gewähren und diese somit als praelati im Stifte erscheinen lassen, in der kanonistischen Sprache als dignitates und personatus bezeichnet, ohne daß die übliche Unterscheidung der dignitates als der mit einem Chrenrang und einer Jurisdistion, der personatus als der bloß mit dem ersteren versehenen Amter einen sesten Anhalt hätte, und daß sich bei der Mannigsaltigkeit der Statuten auch nur im entserntesten eine gewisse übereinstimmung in der Zuweisung der Amter

ju ber einen ober anderen Rlaffe gebilbet batte.

Bei der Neuorganisation der Domkapitel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind auch in den erwähnten Einrichtungen, namentlich in Deutschland, erhebliche Bereinfachungen eingetreten, während sie in den italienischen und spanischen Kapiteln den mittelso alterlichen ähnlicher geblieden sind. In den altpreußischen und baierischen Kapiteln kommen nur die Dignitäten des Propstes und des Dekans vor, dagegen weisen die der oberrheinischen Kirchenprovinz und Hannovers allein die des letzteren auf. In den ersteren steht dem Propst, als Borsitzenden des Kapitels, die Geschäftsssührung in allen äußeren Ungelegenheiten, dem Dekan die Leitung des Gottes-, namentlich des Chordienstes und die Disziplinargetwalt über die nicht zum Kapitel gehörigen Gestlichen zu, in den letzteren aber vereinigt der Dekan beide Geschäftssfreise in seiner Hand. Die übrigen Geschäfte, sur velche die mittelalterliche Sisserfassung besondere Amter geschaften hatte, werden heute von einzelnen Kanvnikern versehen. Wohl aber sind auch jetzt noch die Borschiften des Tridentinums (Sess. V, c. 1 de ref.; Sess. XXIV, c. 8 de ref.) über die Notwendigse seit besondere Stellen für einen sogenannten poeni-

tentiarius maßgebend, ohne daß freilich biefe Anordnungen überall zur Ausführung ge-

langt wären.

Bas die Befetung ber Rapitelftellen betrifft, fo lag in ben erften Zeiten nach ber Entstehung ber vita communis die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gemeinschaft in ber Sand bes Borftebers berfelben, also bei ben Domstiftern in 5 der des Bifchofs, bei den übrigen in der des Propftes, wobei die seniores wohl jedenfalls eine beratende Stimme hatten. Später nach ber Auflöfung bes gemeinfamen Lebens erlangten die Rapitel teils ein entscheidendes Zustimmungsrecht zu ber vom Bischof vorzunehmenden Befetzung, teils aber auch die felbstständige Berleibung mancher Ranonitate, wogegen wieder andere, namentlich die vom Bijchof gestifteten ber ausschließlichen Bergebung bes letteren unterlagen. Daneben tamen auch für einzelne papftliche Referbationen, ferner 10 infolge von Fundationen Brafentationerechte ber Batrone in Betracht. Endlich übten bie beutschen Kaiser seit dem 13. Jahrhundert das jus primariarum precum, d. h. das Recht, einmal sowohl nach ihrer Konigs-, wie auch ihrer Raiferfronung von jedem Stift die Aufnahme einer von ihnen vorgeschlagenen Person als Ranonikus zu verlangen, ein Recht, welches feit bem 14. Jahrhundert auch die geiftlichen und weltlichen Fürsten für 15 ihre Lander zur Geltung zu bringen suchten. Gegenüber dieser Mannigsaltigkeit hat die Doftrin im Anschluß an einzelne Defretalen (c. 31 X. de elect. I. 6; c. 15 X. de concess. praeb. III. 8) als jest feststehende gemeinrechtliche Regel ben Grundsat entwidelt, daß bie Ranonitate in ben Domftiftern ber gemeinschaftlichen Bergebung bes Bifchofs und bes Rapitels, bem sogenannten ius simultaneae collationis, unterliegen, in ben 20 Rollegiatstiftern aber burch Babl bes Rapitels und burch nachfolgenbe Inflitution bes Bifchofe befett werben. In Deutschland ift biefe Regel burch bie Bestimmungen ber Circum= ifriptionsbullen, bezw, bes baierifchen Ronforbates ausgeschloffen. Danach ernennt an ben altpreußischen Rapiteln ber Rönig für die Propftei und die in den ungleichen oder papftlichen Monaten erledigten Ranonifate, und ber Papft erteilt die Provifta ober Ber- 25 leihungsurfunde, während der Doftorat und die übrigen Ranonitate burch den Bifchof bergeben werden. In der oberrheinischen Kirchenprovinz und Hannover alternieren der Bischof und das Kapitel bei der Besetzung, haben aber der Regierung vorher 4 Kandidaten behufs Ablehnung der ihr als invisi, suspecti oder minus grati erscheinenden vorzu-schlagen. In Baiern endlich vergiebt der Papst die Propstei auf Vorschlag des Königs, 30 bie Defanate und die in ben papftlichen Monaten bafant werbenden Ranonifate ber lettere, ju ben übrigen ernennt ber Bifchof gur einen, bas Rapitel gur anbern Salfte.

Die Rechte der Kanoniker bestehen außer dem schon erwähnten Recht auf votum in capitulo und stallum in ehoro in dem Nechte auf ihre Präbende und andere Bezüge, die sogenannten Distributionen oder Präsenzgelder (s. d. letzteren A.). Ihr Titel so ist den Kathedralen Reverendissimus, dei den Kollegiatküchen admodum Reverendus. Sie haben eine besondere Tracht und als Insignien ihrer Stellung dienen das Kapitelszeichen (das sogenannte numisma capituli) und der Ring (annulus). Endlich kommt ihnen der Borrang (praecedentia) vor der übrigen Diöcesangeistlichkeit zu, und zwar den Kathedralkanonikern vor denen der Kollegiatküchen. Innerhald desselben Kapitels 40 bestimmt sich die Rangordnung zunächt durch die besondere Stellung, die Dignität oder den Personat, dann durch die etwaige höhere Klasse des Kanonikats (die Presbyterialkanonikate gehen den Diakonalpräbenden vor), endlich nach dem Kanonikats (die Presbyterialkanonikate gehen den Diakonalpräbenden vor), endlich nach dem Kanonikats den später errichteten vorzeben.

Die Pflicht en der Kanoniker sind ihnen teils, wie die Pflicht zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses und zur Residenz mit den übrigen krichlichen Beamten gemeinsam, teils beruhen sie darauf, daß sie dem Kapitel als solchem (s. nachher) obliegen und desthalb von den einzelnen erfüllt werden müssen, teils fließen sie, wie die Pflicht, den Kapitelssitzungen beizuwohnen, Kapitelsgeschäfte zu übernehmen u. s. w. aus der Zugehörigkeit zum so Kapitel.

Die Rapitel selbst sind insolge der Auflösung des gemeinsamen Lebens und der Aussonderung des ursprünglich gemeinschaftlichen Bermögens besondere, dem Bischof gegeneinberstehende Korporationen geworden mit Rechtssähigkeit (juristischer Persönlichkeit) auf dem Gediete der Kirche und des Bermögensverkehres sowie mit der Besugnis, ihre 55 Angelegenheiten und Geschäfte selbsiständig zu ordnen und zu verwalten. Namentlich kommt ihnen in dieser Hinsicht das Recht der Autonomie (dus statuendi oder condendi statuta) zu, d. h. das Recht, allgemeine und für die Zukunst bindende Normen, Statuten, über ihre inneren Berhältnisse zu erlassen der die schon bestehenden abzuändern.

Der Genehmigung bes Bischofs bedarf es babei nach gemeinem Recht nicht, wohl aber nach ben neueren, jest für die deutschen Rapitel maggebenden Ordnungen. Fernere Musfluffe biefer Selbstständigkeit bes Rapitels find bas Recht ber Bermögensverwaltung und ber Anstellung ber Subalternbeamten, sowie eine gewiffe Disziplinargewalt über 5 ihre Mitglieder. Als firchlicher Korporation fteht bem Kapitel endlich bie Befugnis gur Führung eines eigenen Siegels und jur Ausstellung von Urfunden mit publica fides zu.

Ausgeübt werden können diese Rechte für die Regel, soweit sie nicht innerhalb des ben einzelnen Kapitelsbeamten überwiesenen Refforts liegen, nur burch capitulariter, 10 b. h. in ordnungsmäßiger Sitzung bes Rapitels gefaßte Beschlüffe. Für bie bem Rapitel zustehenden Besetzungsrechte ift aber seit bem 13. Jahrhundert vielfach ber sogenannte turnus eingeführt worben, b. h. ftatt ber Berleihung ber Stellen burch bas Rapitel felbft wurden diese durch jeden einzelnen Kapitularen (den sogenannten Turnarius) nach einer bestimmten Reihenfolge namens des ganzen Kapitels vergeben.

Dem Rapitel als foldem liegt die tägliche Abhaltung bes regelmäßigen Bottesbienftes ju bestimmten Tageszeiten (bes Chordienftes, officium divinum), ferner bie Celebrierung ber Konventsmeffe (missa conventualis), b. h. einer namens bes Kapitels in Gegenwart seiner Mitglieder und bes sonstigen Klerus ber Kirche zu haltenden Deffe ob. Derjenige Kanonifer, welcher bie Pflicht bat, bie Meffe namens ber Gesamtheit zu cele-20 brieren, heißt hebdomadarius ober septimanarius, weil bamit wochenweise unter ben Rapitelsmitgliebern gewechselt wirb. Bon ber Erfüllung ber gebachten beiben Pflichten hängt für die einzelnen die Berechtigung jur Anteilnahme an den Diftributionen ober Brajenggelbern ab. Die Kontrolle barüber, twelche Mitglieber fich biefen Obliegenheiten entziehen, wird burch einen ober zwei gewöhnlich auf ein Jahr gewählte Ranonifer, die fo-25 genannten punctatores, genauer den punctator und den contrapunctator, ausgeubt, so genannt, weil sie bie punctatura ober Notierung ber Abwesenden vorzunehmen haben.

Die Kathebralkapitel insbesondere haben außerdem die Pflicht, dem Bischof bei ben bon ihm perfonlich zu leitenden Gottesdiensten, den bon ihm borgunehmenden sogenannten Bontifitalhandlingen, ju affiftieren, ferner aber auch die Obliegenheit, ihn bei ber Leitung

ber Diöcese zu unterftüten.

Wenngleich ben Rapiteln in ihren eigenen Angelegenheiten bas Recht ber Autonomie und Gelbftverwaltung gutommt, fo fteben fie boch im übrigen nach gemeinem Recht unter ber Jurisdiftion ober Leitungs: und Regierungsgewalt bes Bifchofs. Das ift auch beute 35 in Deutschland ber Fall. Im Mittelalter ift es aber ben Rapiteln seit bem 12. Jahr= hundert gelungen, durch bischöfliche und papstliche Privilegien, ferner auch burch Usurpationen teils Befreiungen von einzelnen bischöflichen Rechten, teils von ber bischöflichen Gewalt überhaupt (jog. exempte Kapitel) zu erlangen. Die aus dieser Zerreißung bes notwendigen Zusammenhanges zwischen dem Bischof und den Kapiteln bervorgehenden 40 Mißstände waren indessen so arg, daß das Tribentinum, wenngleich es freilich nicht ben auf gangliche Beseitigung bieser Exemptionen gerichteten Unträgen stattgab, boch bie exempten Rapitel wieder ber Bifitation und ber Korreftionsgewalt bes Bifchofs unterwarf (Sess. XXIV, c. 3 de ref.; Sess. XXV, c. 6 de ref.).

Endlich haben bie Dom fapit el auch einen bestimmten Unteil an ber Leitung und

45 Berwaltung ber Diöcefe.

Diefer außert fich bei besettem bischöflichen Stuble barin, bag ber Bischof bei Strafe ber Nichtigfeit ber betreffenden Magnahmen bald die Zustimmung (consensus), bald nur die Boblmeinung ober Rat (consilium) bes Kapitels, an welchen er freilich nicht gebunden ift, einzuholen verpflichtet ift. Der erstere ift erforderlich bei der Beräußerung 50 und Belaftung des Bermögens der Rathebrale und der Diöcesaninstitute, bei wichtigen Beränderungen im Beneficialbeftand der Diocefe, bei ber Annahme eines Roadjutors, wenn dem Rapitel die Bahl des letteren zusteht, bei Magnahmen, welche für die Stellung bes Rapitels ober die firchlichen Rechte besselben prajudigiell find, und bei ber Ginführung eines in der Diocese de praecepto ju feiernden Festes. Die Einholung des Rates 55 bes Rapitels ist vorgeschrieben bei der Ein= und Absetzung kirchlicher Bürdenträger und anderer geiftlicher Bersonen (was jedoch binfichtlich der Inhaber ber niederen Benefizien längst unpraktisch ist), bei der Erteilung von Dispensationen und Konfirmationen, bei Angelegenheiten, welche die Intereffen bes Rapitels berühren, fofern basfelbe nicht weitergebende Rechte befitt, bei allen wichtigeren Gegenständen ber Diöcesanverwaltung, 60 bei ber Beschaffung bes Unterhalts bes theologus für ben Fall bes Mangels einer aus-

reichenden Pfrunde, bei der Festsegung der einzelnen für die verschiedenen Ranonikate erforberlichen höberen Weibegrade und bei ber proviforischen Ergangung ber berftorbenen Spnobalrichter. Endlich hat bas Tribentinum auch für gewiffe Fälle (f. Sess. XXI, c. 9 de ref.; Sess. XXIV, c. 12 de ref.; Sess. XXV, c. 8 de ref.) die Erholung bes Rates zweier Domherren vorgeschrieben. Soweit es sich bei ben erwähnten Fällen 6 nicht um Anordnungen bes Tribentinums banbelt, ift ein berogierendes Gewohnheiterecht nicht ausgeschlossen.

Nicht minder tommen dem Domfapitel bestimmte, die interimistische Leitung ber Diocefe betreffende Rechte bei erledigtem und verhindertem Bischofsstuhle (sede vacante

und sede impedita) zu, worüber ber A. Sedisvakanz zu vergleichen. Nach ber Auffassung ber katholischen Kirche sind die Domkapitel keine notwendige und fundamentale, durch göttliches Recht bedingte Institution, vielmehr nur ein Produkt ber historischen Entwickelung. Hieraus erklärt es sich, daß das kanonische Recht dem Ge-wohnheitsrechte einen weiten Spielraum für die Bestimmung des Anteils der Kapitel an der Diocefanregierung zuweift, fowie daß diefelben in manchen Diocefen, 3. B. in ben 15 Miffionsbistumern der nordamerikanischen Diocesen, gang fehlen, in anderen dagegen (3. B. in den Diocesen Englands, Frlands und Kanadas) ihre Organisation eine außerst

II. In ber evangelifden Rirde Deutschlands - über England f. bie Al. anglitanische Rirche Bb I S. 538, 31 — haben sich vereinzelt noch aus katholischer Zeit 20 einzelne Dom- und Rollegiattapitel, in Breugen bie Domftifter Brandenburg, Raumburg, Merfeburg und das Kollegiatstift Beit, im Königreich Sachsen das Hochstift Meißen und das Kollegiatstift Wurzen bis auf den heutigen Tag erhalten. Rach Einführung ber Reformation wurden die Kapitel, welche mit ihrem Bischof zur neuen Lehre über= getreten waren, zwar meistens aufgelöst. Zum Teil gelang es ihnen aber, sich gegenüber 25 den Landesherrn zu erhalten, namentlich auch solchen, in denen nicht alle Mitglieder pro= testantifch geworben waren und welche als fogenannte gemischte Rapitel (Osnabrud, Salber= fladt, Minden) mit alternierendem Bistum noch burch ben weftfälischen Frieden aufrechterhalten wurden. Die Berbindung mit den evangelisch gewordenen Bischöfen blieb gwar nur furge Beit bestehen, aber feit bem Religionsfrieden von 1555 postulierten biese pro- 30 teftantifden Stifter Abministratoren aus ben landesfürstlichen Saufern, welche unter Barantie bes Fortbestandes ber Rapitel in ben Babltapitulationen Die Regierung bes Stiftslandes übernahmen. Rachbem ichon feit bem breifigjährigen Rriege manche burch Eventual- und perpetuierliche Poftulationen erblich an einzelne Fürsten gefommen und beren übrigen Ländern inforporiert worden waren, überdauerten allein die oben genannten die 36 allgemeine Säfularisation des Jahres 1803 und die burch das Edift vom 30. Oftober 1810 in Breugen angeordnete Einziehung ber geiftlichen Guter, fotvie die durch bas hannoberifche Gefet vom 5. September 1848 ausgesprochene Befeitigung ber Stifter, ja bas Domftift zu Brandenburg wurde im Jahre 1820 fogar wiederhergestellt und erhielt am 30. November 1826 neue Statuten.

Rirchliche ober jur Rirche in lebensvoller Beziehung ftebenbe Inftitute find Die beutigen ebangelischen Rapitel nicht, sondern nur Korporationen, welche ihren Mitgliedern unter fanonischen Formen gewiffe Ginfunfte gewähren und bestimmte, burch Sertommen ober bie Landesverfaffung festgesette Rechte besiten. Ubrigens haben die Erlaffe bom 28. Februar 1845 und 15. Januar 1847 bie preußischen Domstifter, von benen jest Merseburg und 45 Naumburg bem Ersterben nabe find, für geschloffen erflart und bie Berwendung ber Ginfünfte nach Abgang ber zeitigen Brabenbarien und Anwarter zu firchlichen Zweden in Aussicht gestellt. Berwirflicht ift biese Magregel bisber noch nicht, und bie wiederholt vom preußischen Abgeordnetenhause geforberte Beseitigung biefer überlebten, haltlosen Inftitute B. Sinidius + (Saud). 50 ift bis jest ohne Erfolg geblieben.

## Rapitonen f. Rastolnifen.

Kapitularien. Kritische Ausgabe: MG Legum sectio II, Capitularia regum Francorum ed. Boretius et Krause I, II, 1883 - 97; vgl. Boretius i. GgA 1882, 65 sf., 1884, 713 ff.: Krause i. NA 16, 421 ff. Eine Ergänzung bringt Patetta i. Atti della r. accademia di Torino 33, 75 ff. Die K. des Benedictus Lenita wird Sectel im 3. Bande heraus 65 geben. — Meltere Musgaben: Capitularia regum Francorum ed. Baluzius I, II, 1687, nova editio 1780; MG Leges ed. Pertz I, II, 1835, 37. — Litteratur: Stobbe, Geichichte ber beutiden Rechtsquellen 1 (1860), 209 ff.; Boretius, Die Rapitularien im Langobarbenreich 1864; bers., Beiträge zur Kapitularienkritik 1874; Sohm, Die fränkliche Reichsennd Gerichtsversassung 1871, 102 ff.; Beseler, Ueber die Gesetskraft der Kapitularien 1871 (Festgabe für Homeyer); Fustel de Coulanges, De la confection des lois au temps des Carolingiens i. Revue historique 3, 3 ff.; Thévenin, Lex et capitula i. Mélanges de l'école 5 des hautes études 1878, 137 ff.; Boening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts 2 (1878) 17 ff.; Bait, Deutsche Bersassungsgeschichte 3 (2. Aust. 1883), 599 ff.; ders., Gesammelte Abhandlungen 1 (1896), 396 ff.; Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques et administratives de la France 1 (1890), 281 ff.; Brunner, Deutsche Nechtsgeschichte 1 (1887), 277 ff., 374 ff.; B. Sidel i. Mt. des Instituts für österr. Geschichtsforschung, Erg.. Bd 2, 321 ff., 343 ff.; ders. i. GgA 1890, 217 ff.; v. Amira i. GgA 1888, 57 ff., 1896, 193 ff.; ders., Grundriß des germanischen Rechts, 2. Aust. 1897, 14 ff.; Dahn, Die Könige der Germanen 7, 2, 31 ff., 8, 3, 1 ff., 8, 4, 83 ff.; Seeliger, Die Kapitularien der Karolinger 1893; ders., Bolksrecht und Königsrecht i. Histor. Biertelsahrsschrift der Rechtsgeschichte, 3. Aust. 1898, 1249 ff.; Blab, Die Capitularien der fränklichen Könige dies zu Karl dem Großen (Pforzheimer Programme) 1882, 1888; ders., Die Gesetgebung Karls des Großen (Offenburger Programme) 1887, 1898.

Der seit 779 bezeugte Ausbruck capitulare ober capitulatio, von der Einteilung in einzelne capitula herrührend, bezeichnet im Karolingerreiche eine bestimmte Art von 20 königlichen Erlassen. Jedoch pslegt man auch die den karolingischen capitularia völlig entsprechenden edicta, praeceptiones, deereta oder decretiones der merovingischen Könige und die Berordnungen der arnulfingischen Hausmaier unter der Bezeichnung "Kapitularien" mit zu verstehen. Für die Unterscheidung der Kapitularien von den Urkunden (diplomata oder mandata) ist weder die kapitelweise Anordnung noch die generelle Natur 25 der Bestimmungen entscheidend, wenn auch beide regelmäßig den Kapitularien eigentümlich sind. Der Hauptunterschied liegt in der saloppen Form und in dem durchgängigen Fehlen von Beglaubigungsmitteln (Siegel oder Unterschrift) und sindet seine Erklärung in der Funktion der K., die, abweichend von den Urkunden, stets das Beamtentum zu passieren batten oder vom Monarchen persönlich ihrer Wirssamseit zugeführt wurden (Seeliger).

Bon ben merovingischen Königen sind uns vereinzelte berartige Satungen und zwar nur aus der Zeit der drei ersten Generationen nach Chlodwig erhalten; dann verschwindet diese Art von Gesetzgebung, um seit Karl Martell wieder von den arnulsingisch-kard-lingischen Hausmaiern und Königen ausgeübt zu werden. Unter Karl dem Großen erlangt sie nach Umfang und Inhalt ihren Höhepunkt, unter Ludwig dem Frommen bleibt sie noch annähernd auf gleicher Höhe. Nach Ludwigs des Frommen Tod hört die Kappitulariengesetzgebung im ostsrässischen Reiche auf. Nur in Italien und Westfranken erlebt sie noch unter Ludwigs Söhnen und Enkeln eine Fortdauer, um gegen Ende des 9. Jahrbunderts auch bier zu erlöschen.

Der Inhalt der K. ist überaus mannigfaltig. Zum Teil richten sie sich überhaupt 100 nicht an das gesamte Bolk, sondern sind nur Instruktionen für die königlichen Beamten, insbesondere die missi dominici. Zum Teil ergänzen oder modifizieren sie die aus älterer Zeit herrührenden Stammesrechte. Zum größten Teil aber enthalten sie durchaus selbstständige gesehliche Anordnungen für alle Zweige des staatlichen und kirchlichen Lebens. Unter den welklichen Bestimmungen überwiegen die verwaltungsrechtlichen, die Beamtentwesen, Berkehrswesen, Heerwesen, Markt, Münze, Zoll, Sicherung gegen Räuber, kurz alles Denkbare betressen. Aber auch an strafrechtlichen, privatrechtlichen und prozesprechtlichen Vorschriften ist sein Mangel. Bor allem aber greift die Kapitulariengesetzung auss einschneidendste in alle sirchlichen Berhältnisse ein; nicht bloß die äußere Organistion, der Kirche und ihre Beziehungen zur weltlichen Gewalt, sondern auch das Ordenswesen, die Kirchenzucht, das Unterrichtswesen, ja die Ausübung des Kultus selbst sinden in den K. eine eingehende Regelung. Ist dabei eine gewisse Tendenz unversenndar, Zusammengehöriges auch äußerlich zusammenzustellen und expitula, die bloß firchliche oder bloß weltliche Sachen betressen der sieh auf ein bestimmtes Stammesrecht beziehen, in einem Kapitulare zu vereinigen, so sehlt es andererseits auch nicht an Beispielen dasür, daß die heterogensten Borschriften bunt nebeneinander stehen.

Ueber das Zustandekommen und den Grund der Berbindlickkeit der K. sowie über die damit zusammenhängende Einteilung derselben und ihr Verhältnis zu den Stammestrechten (leges) herrscht Streit. Die herrschende Ansicht (Brunner, Schröder u. a.) geht zurück auf Boretius. Letzterer unterscheidet im Anschluß an die Beschlüsse des Aachener 60 Reichstages von 819 (n. 137), drei Arten von K., capitularia legibus addenda, capitularia per se scribenda und capitularia missorum. Soweit diese Unterscheidung

blog befagen will, daß ein Teil ber Rapitularien Ergangungen ober Abanberungen ber Stammeerechte, ein anderer allgemeine gesetliche Borichriften, ein britter bloge Beamteninstructionen enthält, ist nichts gegen dieselbe einzuwenden; nur dürfte es sich dann empfehlen, anschließend an die Beschlüsse von 819 innerhalb der eapitularia per se seribenda weltliche und geiftliche zu unterscheiben, und man wird fich immer vor Augen 5 balten muffen, bag es nicht wenige gemischte R. giebt, beren einzelne capitula verschies benen ber oben genannten Rategorien angeboren. Ebenfo wenig wird man leugnen, bag die capitularia missorum als bloge Beamteninftruftionen eine andere Funftion haben als die übrigen R., daß die verschiedenen Arten von R. im allgemeinen verschiedene Gegenftanbe regeln und bag in ben capitularia legibus addenda einerfeits, ben capitularia 10 per se seribenda andererfeits fich Stammesrecht und Reichsrecht gegenüberfteben. Um o beftrittener ift bie von Boretius vertretene, von manchen feiner Anhanger übrigens fehr modifizierte Unschauung, die capitularia legibus addenda seien als Bolferecht chenso wie die leges selbst unter Mitwirfung der Rechtstundigen aus dem Bolfe zustande gekommen und hatten zu ihrer Wirksamkeit ber Zustimmung bes ganzen Bolkes bedurft, 15 während die capitularia per se scribenda als Königsrecht ohne Mitwirkung bes Bolfes allein von bem Ronig, bochftens unter bem Beirate ber auf ben Reichstagen bersammelten Großen, erlaffen worden seien. Dieser angebliche Gegensat von Boltsrecht und Königsrecht ist von Reueren noch babin erweitert worden, daß behauptet wurde, bas Ronigsrecht fei in ben Bolfsgerichten nicht als Recht jur Anwendung gefommen, sondern 20 nur indireft burch die Pragis des Königsgerichtes und im abministrativem Bege burch Die fonigliche Beamtenschaft zur Wirksamkeit gelangt.

Bährend Dahn zwar die Unterscheidung von Bolks- und Königsrecht bekämpft, aber in seiner Unterscheidung von Reichsgesetzen, Stammesgesetzen und königlichen Berordnungen doch auf etwas Ahnliches wie Boretius hinauskommt, ist die Unterscheidung zwischen cazipitularia legibus addenda und capitularia per se scribenda, wie sie die herrschende Lehre vertritt, auß Entschiedenste von Amira und Seeliger bekämpft worden. Beide leugnen jede prinzipielle Berschiedenheit in der Art der Entstehung und in der Geltungsstraft. Aber während Amira die gesetzgebende Gewalt allein dem Könige beilegt und im Reichstage lediglich eine vom Könige abhängige Bersammlung der Großen des Reiches wieht, deren Mitwirfung der König bei der Gesetzgebung beanspruchen kann aber nicht muß, erblicht Seeliger im Reichstage ein versassungsmäßig zur Gesetzgebung berusenes

Organ ber franfischen Monarchie.

Thatsächlich fehlt es sür die Scheidung von Bolksrecht und Königsrecht im Sinne der herrschenden Lehre an ausreichenden Anhaltspunkten. Die angebliche Verschiedenheit 35 in der Anwendung beider Rechtskomplere entbehrt des Beweises und führt zu unhaltbaren Konsequenzen, und was die angebliche Verschiedenheit der Entstehung betrifft, so steht es außer Zweisel, daß von Stammesversammlungen in der Karolingerzeit nicht mehr die Rede sein kann, und daß die wenigen Quellenstellen, die man auf die Notwendigkeit eines Volkskonsensische Gebeutet hat, durchaus eine andere Deutung zulassen. Das letztere gilt 40 vor allem auch von der einzigen Stelle, die lex und capitula eine verschiedene Geltung beilegt (n. 143, 5); sie wird erst verständlich, wenn man unter den daselbst erwähnten eapitula nicht K., sondern in Kapitel eingeteilte Königsbotenberichte ohne Geseheskraft versteht. So bleibt denn allein eine rein äußerliche Gegenüberstellung von leges und eapitularia übrig, die ihre Erklärung völlig in der besonderen Ehrsurcht vor dem aus 45

alter Beit ber geltenben Stammesrechte findet.

Was die Frage betrifft, ob die fränklichen Herscher bei Erlaß ihrer Kapitularien an die Mitwirkung des Neichstages gebunden waren oder nicht, so mag hervorgehoden werzden, daß die Kapitularien, soweit sie nicht bloße Beamteninstruktionen enthalten, keine besondere Form der Nechtssetzung, sondern eine besondere Form der Nechtsberkündung, der 50 Publikation bereits geschaffenen Nechtes sind. Dies in den Kapitularien verkündete Necht ist aber ausnahmslos, so weit wir überhaupt seine Entstehung verfolgen können, unter Mitwirkung der auf den Neichstagen oder Synoden versammelten geistlichen und weltzlichen Großen zustande gekommen. Ob diese durchgängige Mitwirkung des Neichstages sich bloß auf eine Sitte oder einen Gewohnheitsrechtssag gründete, mag dahingestellt 55 bleiben; den Zeitgenossen wäre dieser Gegensatz unverständlich geblieben. Dagegen dürsen wir den Neichstag nicht etwa als eine Nepräsentation des ganzen Volkes auffassen. Für den einzelnen wurden die dort gesasten Beschlässe verbindlich auf Grund seiner Gehorzsamspflicht dem Könige gegenüber. Dabei dürste es kein Zusammenfällt, in der eine Abs ein Kapitulariengesetzgebung in der Hauptsache mit der Zeit zusammenfällt, in der eine Abs

leiftung bes Unterthaneneibes feitens fämtlicher erwachsener Reichsangehöriger wiederholt

verlangt wird.

Obwohl die A. regelmäßig in mehreren Exemplaren ausgefertigt wurden, von benen man eins dem königlichen Archiv einverleibte, scheint schon früh die Übersicht über das borhandene Material verloren gegangen zu sein, so daß das Bedürsnis entstand, dasselbe spstematisch zu sammeln. Über die diesem Bedürsnis entsprungene Sammlung des Ansegis von Fontanella vgl. den A. "Ansegis" Bd I S. 560 f.; über die dem Ansegis angehängten gefälschen K. des Benedictus Levita vgl. den A. "Pseudoisidor. Siegsried Nietschel.

Kaplau, Desservant. — Ferraris, Prompta Bibl. s. v. capell.; van Espen, Jus 10 eccles. univers. p. II, tit. 3 c. 2; Schesold, Parochialrechte, Stuttgart 1846, I, S. 332 ff.; Bouix, De parocho, Paris 1856, S. 426 ff. 444 ff. 645 ff.; Analecta juris pontificii 1861, S. 838 f.; P. hinschurechte, Sustember Leipzig 1886, S. 468; E. Friedberg, Lehrbuch des KR., 4. Aufl., Leipzig 1886, S. 468; E. Friedberg, Lehrbuch des KR., 4. Aufl., Leipzig

1895, G. 175 ff. Raplan (capellanus) bebeutet heute regelmäßig einen fatholischen Pfarrgebilfen, ber die Priefterweihe hat und bem Pfarrer in ber Seelforge hilft, wo und fo weit es berfelbe nötig erachtet. Indes erleibet biefe auf Grund alterer Gewohnheiten burch bas Tribentinum anerkannte allgemeine Einrichtung im einzelnen mancherlei partikularrechtliche Modifilationen. Rach tribentinischen wie nach vorreformatorischem Rirchenrecht bat jebe 20 Barochie nur einen Pfarrer; ist nun die Gemeinde zu groß, um durch diesen ausreichend verwaltet werden zu können, so hat nach Trid. Sess. 21, c. 4 de ref. der Bischof ihn anzuhalten, daß er die nötige Zahl Kaplane annehme, was selbstverständlich auf andere Unzulänglichkeitsfälle beim Pfarrer ausgebehnt wird. Solche Kaplane stehen nach tribentinischem Rechte in des letteren perfonlichem Dienste: er wählt fie unter Aufficht und 25 Approbation des Bischofs, wie er will, und entläßt sie beliebig (ad nutum: Ferraris prompta bibl. canon. V. Capellanus, in comm. n. 41), wie er sie auch seinerseits aus seinen eigenen Einkünsten zu erhalten hat. Hier kann jedoch dadurch eine Beränderung eintreten, daß für Kapläne innerhalb des Pfarrsprengels besondere Benesizienstiftungen bestehen: fog. Raplaneien. Sind ihre Inhaber stiftungsgemäß wesentlich zur Aushilfe bei 30 ben Pfarrgeschäften verpflichtet, fo beigen fie Kurattaplane (capellani curati); haben fic vorzugsweise die Pflicht, in gewiffen Rapellen ber Parochie ober an bestimmten Altaren in berselben eine bestimmte Bahl Meffen zu lesen, so heißen fie Megpfründner, Altaristen, Frühmegner (sacellani, vicarii, primissarii). Auch lettere pflegen bem Pfarrer zur Silfe verpflichtet zu fein, eventuell fann ber Bischof fie bazu anweisen. Sowohl die Rurat-35 faplane wie die Despfrundner fann der Pfarrer nicht entlaffen; benn auf ihr Benefizium haben fie ein ihnen nur auf bem Wege Rechtens zu entziehendes Recht; doch braucht er fich ihrer Silfe nicht zu bedienen, soweit ihnen nicht ftiftungsmäßig ober gewohnheitsrechtlich ein bestimmter Kreis pfarramtlicher Bertretungsrechte als mit dem Benefizium verbundenes Offizium ein- für allemal übertragen worden ist. Am meisten und am um-

rechtlich ein bestimmter Kreis pfarramtlicher Bertretungsrechte als mit dem Benefizium verbundenes Offizium ein- für allemal übertragen worden ist. Am meisten und am umschänglichsten ist dies der Fall, wo an Kapellen, die entsernt vom Pfarrsitze und der Barochie liegen, an Hospitälern oder dergleichen Instituten für ständige Erhaltung von Kapellen, die an solchen Stellen dann auch residieren, Stistungen vorhanden sind. Die Indader solchen Stellen deigen Lokalkapläne, capellani expositi oder perpetui und sind regelmäßig Kuratkapläne, indem ihnen eine Bertretung des Pfarrers auch im Beichthören, der Abendmahls- und überhaupt der Sakramentsverwaltung oft die auf wenige Reservate überwiesen ist, können aber auch simplices sein. Immer bleiben sie in einer getwissen Abhängigkeit vom Pfarrer, die im einzelnen stiftungsgemäß normiert ist. — Wenn der Pfarrer die Aufsorderung des Bischofs, sich die nötigen Kapläne beizuordnen, nicht oder nicht gehörig betolet so kann aus dem Rechte der Devolution der Nichts selbst sie ans

Pfarrer die Aufforderung des Bischofs, sich die nötigen Kapläne beizuordnen, nicht oder nicht gehörig besolgt, so kann, aus dem Rechte der Devolution, der Bischof selbst sie ansose auch partikulare Rechtsgewohnheit, oder — wie z. B. in Baiern — partikulare Rechtsvorschrift sein, daß der Bischof die Kapläne überhaupt anstellt und den Pfarrern, wie es von diesen erbeten wird oder ihm nötig scheint, seinerseits beiordnet. Selbstwesständlich können dergleichen Kapläne dann auch nicht vom Pfarrer entlassen werden, sondern sind, so weit sie nicht in obiger Art die Besugnisse von Benesiziaten haben, sa nutum episcopi amovidiles.

Dergleichen vom Bischofe angestellte, mit einem Benesizium nicht versehene Kapläne sind auch die französischen Ex-Desservants oder Succursalpfarrer. Schon das ältere französische Recht unterscheidet Pfarrstrucken (parochiales ecclesiae) und Rebenstrucken (succursales ecclesiae) zur Aushilfe für jene. Du Fresne s. v. capella ad succurence dum: quomodo ecclesiae succursalis apud nos dicitur, quae ad parochiae

Raplan 47

auxilium et succursum aedificatur, cuiusmodi erant castellorum. Der an einer solden Succurfale angestellte und bienende (deserviens) Beiftliche war abhängig von ber Barochie, in beren Sprengel fich bie Gilfsfirche befand. "Unde lieet capellam haberet in castello suo quasi ad succurendum factam: eam tamen nullus, nisi in voluntate canonicorum Ardensis ecclesiae, deservire vel ministrare 5 poterat aut debebat capellanus" (a. a. D.). Das Recht bes 17. Jahrhunderts unterscheidet außerdem Pfarrer, welche selbstständig fungieren, und Briefter, welche nur mit Erlaubnis des Bischofs predigen und Saframente verwalten und jederzeit zurückgerusen werden können, Kaplane (Edikt von 1695, Art. 11, 12. Bgl. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, Paris 1845; Hermens Hands 10 buch ber Staatsgesetzgebung über ben geiftlichen Rultus . . . am linken Rheinufer, Bo IV, Machen und Leipzig 1852, S. 251, 252). Dieje Ginrichtung ichwebte Bonaparte bor, als er bie burch bie Revolution fast zerftorte Rirche bergustellen unternahm. Das Kontorbat vom 26. Messidor IX. (15. Juli 1801) zwischen Bius VII. und bem französisichen Gouvernement enthält nur die Grundzüge über die Restauration, insbesondere über 15 ben Spiffopat. Den Bifchofen wird bas Recht zuerlannt, zu ben Pfarreien (ad paroeeias) Berfonen zu ernennen, welche ber Regierung genehm find. Notwendig blieben zur Ausführung bes Konfordats noch besondere Gesetze und Reglements. In den Articles organiques de la convention, bom 18. Germinal X. (8. April 1802) nun sind auch die Bestimmungen über die Dotation der Rirche enthalten. Da die Besoldung der Pfarrer 20 (eures) vom Staate übernommen wurde (organ. Artifel 66), so lag bemselben daran, ihre Zahl so gering als irgend thunlich anzusehen, und zu dem Behuse wurde angeordnet, es solle in jedem Kanton ein Pfarrer bestellt werden (a. a. D. Art. 60). Da diese Sprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Kantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Rantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Rantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Rantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Rantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geistlichen der Rantonalfirche (ecclesprengel aber viel zu groß waren sia cantonalis) verfeben zu werben, follten noch fo viel andere Beiftliche für die übrigen 25 Rirchen (succursales) angenommen werben, als bas Beburfnis erheischte, biefe aber aus den Benfionaren gewählt und aus bem Betrage ber Benfion und den Oblationen ber Gemeinden erbalten werben. Uber fie enthalten die organischen Artifel folgende Feftsettungen: "Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et ré- 30 vocables par lui" (Urt. 31). Sier findet fich guerft die Bezeichnung Deffervanten neben ben Bitaren für die unter ber Aufficht und Leitung ber Pfarrer innerhalb ber Barochien fungierenden Briefter. Den Bijchöfen ift überlaffen, fie zu beftätigen und abzurufen. Uber bie Feststellung ihrer Zahl u. f. w. entscheiden Urt. 60-63, deren letter ihre Nomination den Bijdösen überträgt (Les prêtres desservant les succursales sont nommés 35 par les évêques). Wegen der Sustentation bestimmt Art. 68, 72. — Nicht lange war damit dem firchlichen Bedürsnisse ein Genüge gethan. Bereits unterm 11. Prairial XII. (31. Mai 1804) und 5. Nivose XIII. (26. Dezember 1804) erging ein saiserliches Dekret über eine neue Circumstription ber Succurfalen (Hermens a. a. D. Bb II 1833, S. 271, 313 ff.), worin ben Deffervants ein Gehalt von 500 Francs bewilligt wurde. Da über- 40 bies die Amtsgewalt bes Succurfalisten im ganzen in seinem Sprengel, ben man geradezu Barochie (paroisse) zu nennen anfing, gleich war: Le desservant est dans sa paroisse ce que le curé dans la sienne (Ministeral-Entscheidung bom 9. Brumaire XIII. [1. November 1804], verbeff. Defret vom 30. Dezember 1809 bei Bermens a. a. D. Bb II, S. 412 ff.), so unterscheiben fich bie Kantonalpfarrer außer ihrer Stellung als inbe- 45 ftierte Benefiziaten nur noch burch ein etwas größeres Staatsgehalt (1000 ober 1500 Fr.). Much diefer Gehaltsunterschied ift bann nach und nach noch mehr ausgeglichen worben. Die Deffervants wünschten nun mehr und mehr, auch in Betreff ber Absesbarkeit bezw. Richtabsetbarteit nicht ferner wie Raplane, sondern wie Pfarrer behandelt zu werden; Die Bischofe waren aber nicht geneigt, das einmal erlangte Recht aufzugeben, und Papft 50 Gregor XVI., der deshalb angegangen wurde, beklarierte, es solle der bestehende Zustand aufrecht erhalten werden, donec a Sede Apostolica aliter provisum fuerit, wie auch in der Circumsfriptionsbulle für Preußen dasselbe anerkannt ist. Wiederholt sind deshalb über die Lage ber Deffervants, welche die bei weitem größte Mehrgahl ber Briefter in Frankreich, Belgien, Rheinpreußen (am linken Rheinufer) bilben, im allgemeinen und in 56 einzelnen Fällen Streitigkeiten entstanden. In Belgien find die Bestimmungen ber orga-nischen Artikel von den Bischöfen stets frei gehandhabt, da der Staat diese Angelegenheit für eine folde erklärt bat, die bei ber bestebenben Trennung von Staat und Rirche ibn nichts angeht. D. f. die nachweisungen ber barüber erschienenen Schriften in einem Aufjage bon Barntonig in ber fritifden Zeitschrift für Rechtswiffenschaft und Gesetzgebung 60

bes Auslandes, Bb XX (Seibelberg 1848), Seft III, S. 47 ff. In Frankreich ift bas Berhältnis ahnlich, boch ift von ben Bischöfen wenigstens die Pragis eingeführt, daß bie ad nutum episcopi amovibiles deservientes nicht entlaffen werben, wenn nicht burch bas Offizialat, nach vorangegangener Untersuchung, bas Strafurteil auf Entlassung auss gesprochen ift. In solchem Sinne hat sich Sibour, Bischof von Digne, erklärt: Institutions dioecesanes par Mgr. l'évêque de Digne, Baris 1845, Digne 1848. Auf mehreren Provinzialspnoben ist ebenmäßig also entschieden. Go auf dem Ronzil zu Rheims 1849, Avignon 1850, Bourges 1852, Auch 1852. Es beißt barüber in bem gulest ermähnten, Art. LI: Improbat Synodus eos, qui succursalistarum amovibilitatem 10 tanquam illegitimam vituperant, declaratque eam ordinationi divinae non adversari nec a sancta ecclesia reprobari, immo hanc disciplinam esse servandam ex declaratione Summi Pontificis Gregorii XVI., donec Apostolica Sedes aliter statuerit. (Acta consilii Provincialis Auscitaniae. Auscis 1853). Unbere Synoben feten bingu, es folle ber Bifchof ben Deffervant von feiner Stelle nicht 15 entfernen: nisi prius inquisito officialitatis aut auditorii privati nostri consilio (Acta consilii Avenionensis Provinciae, Avenion. 1850, p. 81, 82). Bgl. Warn-fönig in der angeführten Zeitschrift, Bd XXVI 1853, Heft I, S. 53, 54. Auch in den beutschen Bistumern am linken Rheinufer ift burch Ginführung ber geiftlichen Berichte bas Berhältnis für bie Succurfaliften ein mehr gefichertes geworben, machte fie aber boch 20 nach wie vor in einem Grade von den Bischöfen abhängig, welcher dem Staate undulbentlich schien. Daber in § 19 bes preugischen Gefetes über bie Borbilbung ber Beiftlichen bom 11. Mai 1873, § 19 bie bauernde Anstellung ber Succursalpfarrer vorgeschrieben ift. Näheres über fie f. bei Bouix, Tractat. de parocho (1855), S. 233, und bas Archiv für kathol. Rirchenrecht 21, 423 ff. (v. Raimund) und 22, 54 ff. (von Pricotte). 25 Bgl. auch hinschius, Die preuß. Kirchengesetze bes Jahres 1873, S. 145 f.

Stellt das Bisherige die Verhältnisse der Kapläne von heute dar, so ist historisch noch zu erwähnen, daß, da ursprünglich auch die Oratorien auf den Herrenhösen, aus welchen später Pfarrkirchen geworden sind, im Gegensat zu den alten Tausstrichen (pledes) häusig eapellae genannt wurden, die dei ihnen angestellten Geistlichen gelegentlich auch dann noch den Namen Kapläne tragen, als sie schon wirkliche Pfarrer waren: so manche Burgkapläne, Höskapläne; auch die capellani regii oder palatini sür die Capella regis, d. i. die Burgkirchen der königlichen Palatine, gehören dahin. Sie waren ost durch päpstliche Privilegien ausgezeichnet (z. B. c. 16. X. de privileg. 5, 33), wiewohl seit dem Trid. Sess. 24. c. 11. de ref., verdunden mit Sess. 6. c. 4, Sess. 25. c. 6 de ref., in engeren Grenzen. — Ferner ist zu bemerken, daß schon früh auch die Bischösse sich Kapläne (capellani episcopales), nicht selten auch Haussseferetäre hielten. Auch außerhalb der Kathebrale stellte der Bischos an sonstelle Bauptstrichen der Diöcese dergleichen Kapläne an, welche beim Gottesdienst ihm zu assistieren verpflichtet wurden (m. s. z. B. Synodus Colon. a. 1260 bei Hapläne zu halten, die gewöhnlich zugleich als ihre Pönitentiare gebraucht wurden. Man unterscheidet in der Kurie drei Arten von Kaplänen: Titular-Kapläne (capellani honorarii), bei den Pontifisalien assistie geweichten kapläne (ceremoniarii), und zu Brivatdiensten des Rapläse gebrauchte gebeime Kapläne (capellani secreti).

und zu Privatdiensten des Bapstes gebrauchte geheime Kapläne (capellani secreti).

Die evangelische Kirche hielt das Institut der Kapläne in ihren ersten Anfängen zwar 45 noch fest, wie es denn in einigen älteren Kirchenordnungen vorkommt, ließ es dann aber fallen, wenn sie auch den Titel für Pfarrer oder Pfarrgehilsen hin und wieder noch bewahrt hat.

(F. H. Jacobson ) Mejer .

Rapland. — Litteratur: Merensty, Missionsrundschau in Barnecks Missionszeitschrift bes. 1897 und 1898; Almanac voor de nederduitsch gereformeerde Kerk in Südafrica; 50 Basser Missionsmagazin (1900); Deutsche Kolonialzeitung 1899 (Merensty); Südafrikanisches Gemeindeblatt, herausgeg. v. G. B. Wagener (Kapstadt).

Dieses Kolonialgebiet, zu bessen Ganzem im Osten auch Transkei und Griqualand, dazu nördlich des Oranjeslusses Westgriqualand gehören, umsaßt 573,300 qkm mit etwa 1700000 Bewohnern. Das eigentliche Kapland ist 496450 qkm groß und hat jetzt etwa 55 1050000 Bewohner. Im Jahre 1891 fand die letzte Volkszählung statt, welche für letzteres Gebiet 956485 Seelen seststellte, für die vorbezeichnete gesamte Kaptolonie 1527224.

Die große Mehrheit ber Bevölkerung bilben die Kaffern und andere Farbige; benn 1891 gab es im Gesamtlande neben den 377 000 Europäern und Beigen 1 150 240 Farbige. Dies ift von großem Einfluffe auf die Gestaltung des Kirchenwesens, insofern

Rapland 49

bie letzteren vorwiegend Heiden sind und deshalb die Missionsthätigkeit nicht nur von seiten der im Lande seit fast hundert Jahren vertretenen großen Kirchengemeinschaften, sondern auch von einer ganzen Anzahl kleinerer oder jüngerer Denominationen hervorgerusen haben. Die Bielgestaltigkeit der Kolonie in kirchlicher Beziehung ist großenteils auch dem

Gifer für bie Diffion jugufchreiben.

Da die Holdinder die Kolonie durch ihre Auswanderer gegründet haben (von 1652 an eroberten sie das Land), so ist auch deren Kirche am frühesten und am weitesten des breitet. Freilich gehören auch die weiter nordöstlich von diesen Ansiedern besetzte, besonders die beiden sogenannten Burenstaaten (Dranse und Transvaal), der Mehrzahl ihrer weißen Bevölkerung nach zu der gleichen Kirchengemeinschaft, d. i. der Holdindische Westellerung nach zu der gleichen Kirchengemeinschaft, d. i. der Holdindische Westellerung nach zu der gleichen Kirchengemeinschaft, d. i. der Holdindische Westellerung nach zu der gleichen Kirchengemeinschaft, d. i. der Holdindische Westellerung kestellerung nach zu der gestellerung kestellerung kestellerung seinen kerkeraach verwaltet; eine Anzahl von 6—12 solcher Gemeinden bildet einen ring, eine Kreisgemeinde, und die Bertreter, welche von letzteren gewählt werden, setzen die Generalspade zusammen, welche meist nach je 3—4 Jahren tagt und durch einen ständigen Ausschusse in der Zwischenzeit die oberste 15 Leitung sortsühren läßt. Die Anzahl der Besenner dieser "Burensirche" in der Kappfolonie beträgt (1899) rund 226 000 europäischer Absumt, dazu noch etwa 70 000 farbige Edristen (fast ausschließlich Kassen). Ausgerdem besteht noch eine kleine, hauptsächlich durch Zuwanderer hervorgerusene resormierte Kirchengemeinschaft, häusig als Dopperkirche bezeichnet. Sie wird etwa 4000 Seelen in sich besässen allerdings zumeist dere Anregungen din gegründet worden; ihre Geistlichen entbehren allerdings zumeist der

böheren wiffenschaftlichen Bilbung.

Die zweitbedeutenofte Befennerzahl unter den Beigen verzeichnet die Church of England. Nach bem Zenfus von 1891 und unter Schätzung bes Untvachsens bis 1899 25 werden diefer Gemeinschaft wohl 90 000 Seelen europäischer Abkunft angehören neben 80-90 000 Farbigen. Sie wird von einem Metropoliten (in Kapstadt) und von sechs Bischöfen verwaltet. Dem Erzbischof untersteht auch die in zwei gesondert organisierten Diocesen, Grahamstown und St. Johns, thätige Missionskirche dieses Bekenntnisses. — Reben der sogenannten Hochkirche sind die meisten größeren Denominationen Groß= 80 britanniens burch Europäer ober wenigftens burch Diffionsftationen vertreten. In letterer Sinficht fteben bie Beslehanischen Methobiften allen Bemeinschaften boran, ba fie fich mit besonderer Lebhaftigfeit ber Herangiebung von Raffern gur Lehrthätigfeit guwandten und geringere Anforderungen an die Bekehrung ftellen. Gie gewannen ungefähr 120 000 Farbige für ihre Bekenntnisform. Schon 1890 unterhielten fie über 35 220 Schulen, auch Knaben- und Mabchenpenfionate, und hatten bamals 1250 Laienbelfer. Die Bahl ber weißen Angehörigen biefer Denomination beläuft fich auf etwa 28 000. Die Seelengahl ber anderen Dethobiften ift auf 2500 Beige und 4000 Farbige anjunehmen. Sinter ber Gesamtheit ber Methodiften fteht die Menge ber Rongre = gationaliften ober Independenten, sowie die ber Brebyterianer, b. i. ber Schottischen 40 Freitirche und ber Bereinigten Presbyterianer, bebeutend gurud. Die Gemeinschaften sind allerdings in der Mission ebenso tuchtig als erfolgreich. Man barf beshalb ben etwa 6000 Beigen ber "Freischotten" und 2000 anderen Presbyterianern 10 000 und 14 000 Farbige jugablen. Es haben aber bie Presbyterianer schon 1821 mit ihrem Missionswert im Diten ber Rolonie, in dem damals noch auf lange unabhängigen Gebiete von Kaffraria, 45 begonnen. Die Kongregationalisten waren mit noch stärferem Erfolge unter ben Farbigen thatig und gablen wohl 30000 berselben als ihre Ungehörigen, aber nur etwa 4-5000 Beige. Die englischen Baptift en endlich traten erft fpat in die Reihe ber Ronfessionen bes Raplandes und baben bier etwa 3000 Beige in ihrem Berbande, fowie ungefahr 10 000 Farbige. Dazu kommen noch Christen englischer Nationalität und farbige Un= 50 hanger bes Christentums in 7-8 fleineren Gemeinschaften, endlich bie gahlreichere "Beilsarmee"; man wird mit 10-12000 Zugehörigen europäischer Abkunft und mit 10000 gewonnenen Farbigen ihre Menge genugend bezeichnet haben. Go find benn neben 226-227 000 weißen Angehörigen der Burenfirche junächft 145 000 Weiße ber englisch redenden Gemeinschaften zu verzeichnen. — Zu den protestantischen Bewohnern europäischer 55 Herfunft kommt noch die Mehrzahl der Deutschen, welche der Lutherischen Kirche angehören. Sie haben sich zum weitaus größten Teile jett in der Gemeinschaft der "Deutschen evangelisch-lutherischen Synode Südafrikas" vereinigt, welche i. J. 1900 eine Seelenzahl von 6330 erreichte (darunter 2367 Kinder), während die außer diesem Versbande stehenden deutschen Evangelischen kaum 1200 Angehörige zählen. Diese synodal so Real-Gnepflopable für Theologie und Rirde. 3. 21. X.

geordnete Kirche hat fich ber Aufficht bes Konsistoriums bon hannover unterftellt, welche deutsche Kirchenbehörde denn auch durch Zusendung von Geiftlichen und Diakonen (lettere besonders zu Zwecken des Unterrichts) die wertvollste Forderung gewährt. Rach ber bestehenden Synobalordnung hat ein ftandiger Synobalausschuß (brei Mitglieder geiftlichen, 5 brei weltlichen Standes) für die dauernde Handhabung der firchlichen Ordnung ju forgen; beffen Borfitenber ift feit langer ber erfte Baftor von Rapftadt, mabrend bie Weft- und Dftproving satungsgemäß barin gleichmäßig vertreten werden. Zu ber Gemeinschaft ge-hören jett (1900) 11 Gemeinden mit Pastoren: Rapstadt (mit zwei Geistlichen), Wynberg, Paarl, Borcester, Braunschweig, Franksurt, Port Elisabeth, Keiskamahoek, King 10 Williamstown, Berlin, East London, dazu noch 13 Filialgemeinden. Zwölf Schulen, darunter die sehr entwickelte Schule in Kapstadt, sorgen für den deutschen Charakter des zahlreichen Nachwuchses. In denselben wird englisch und deutsch unterrichtet. Allerdings soll das Medium der Unterrichtssprache die englische sein, während immerhin auch die beutsche vom Regierungsschulinspettor geprüft wird, ber bieselbe zu tennen verpflichtet ift. 15 Bolfsbibliotheten besteben in mehreren Gemeinden. - Gine andere Entwidelung beutschen firchlichen Lebens zeigt fich in ber Thatigfeit beutscher Diffionsgefellichaften: es find beren brei. Die erfolgreichste in Bezug auf die Zahl der Getauften ift bis jest die "Rhein. Miffion", welcher bereits 1897 etwa 16 000 Seelen zugehörten. Die Brübergemeinde, welche in Gnabenthal (im Sudweften bes Landes) eine fehr gepflegte Anftalt jur Aus-20 bildung farbiger Mitarbeiter befitt, gahlt gegen 12 000 Seelen. Die Berliner Miffionsgefellschaft konnte nicht ebenso thätig fortschreiten und wird jest (1900) 7000 Angehörige haben. - In Oftgriqualand arbeitet auch eine frangofisch reformierte Gemeinde in der Miffion, auf 12 Stationen. — Einige Unterstützung erhält das Miffionswert noch burch die Thätigkeit von Mennoniten, welche im Gebiete ber Kolonie mit etwa 3000 Seelen vertreten find. — Die Erfolge ber Mission auf bem Gebiete bes Unterrichts find neuerbings überall gunftig, ba bie Raffern eine fteigende Beteiligung am Befuche ber Schulen befunden. Much gewährt die Regierung ben verschiedenen größeren Diffionsförperschaften eine beachtenswerte Unterstützung, nämlich im ganzen mit etwa 500 000 Mit. -Die Befamtheit ber Beigen evangelischer Richtung, also einschließlich ber Baptiften und 30 Mennoniten, belief fich nach allem bem am Ende des 19. Jahrhundert auf nabezu 400 000. Daneben gab es etwa 380000 Farbige biefer Gemeinschaften. — Zugleich beläuft sich bie Bahl ber Katholiken europäischer Abkunft auf etwa 11 000 neben 10 000 Farbigen. Bon je einem apostolischen Bifariate für ben Westen und ben Often bes Raplandes wird bie firchliche Ordnung überwacht. — Im übrigen zählte die Kolonie im Jahre 1891 35 300 Juben, 15 100 Muhammedaner, 1400 Angehörige anderer Setten, gegen 4600 ohne Bekenntnisnachweis und ohne Bekenntnis, bazu 754 000 Seiben.

Bon den übrigen Gebieten britischer Berwaltung und Oberhoheit in Südafrika wurde neuerdings besonders die Natal-Kolon ie durch das Unwachsen ihrer weißen Bewölkerung kirchlich wichtiger, denn seit 1888 zeigt sich hier ein jährliches Wachstum der Zahl der Gehristen um 30 Prozent. Um meisten wirkten hiezu die Missionen der Freischotten und der Wesleyaner mit, neben welchen sodann die anglikanische Kirche, desgl. die deutschen Missionen der Hermansburger und der Berliner Gesellschaft, eine Norwegische und eine Nordamerikanische Missionsgesellschaft sich um die Bekehrung der Kaffern demühen. Schon 1896 bezissert man die Zahl der zu den dristlichen Gemeinden Gehörigen auf 73 000, unter welchen 15 000 getauste Erwachsene waren. Die Church of England hat ein Bistum im Lande. — Die Zahl der deutschen Gemeinden beläuft sich auf 6 (Rewestermann, Emmaus, Hermansburg, Newshannover, Kirchdorf, Noodsberg) mit Pastoren und fünf Schulen; die Seelenzahl beträgt rund 4000. — Ju Basutolande ist neben der englischen Hochsirche besonders die französische wangelische Mission erfolgreich. B. Gös.

## Rappeler Friede f. 3mingli.

Kapuziner (Ordo fratr. Minor. s. Francisci Capucinorum). — I. Entstehung und Ausbreitung des Ordens. Vita b. Matthaei Bascii, in ASB t. I. Aug. p. 198 sq. (vgl. Stadler, Heiligenlez. IV, 318 f.). Zachar. Boverius, O. Cap., Annales s. sacrae historiae ordinis Minorum s. Francisci, qui Capucini nuncupantur, 2 tomi, Lugdun. 1632—39 (auch franz. 50 von A. Caluze, Paris. 1675; ital. von Benedetti, 4 tt., Benedig 1643 f.; span. Madrid 1644) — eine nur dis zum J. 1612 reichende Darstellung, wegen ihr parteilsch einseitigen u. sanatischen Haltung viel angesochten von franziskanisch-observantischer Seite und insolge davon durch die Index-Kongregation zur Expurgation zahlreicher Stellen verurteilt (f. Reusch, Index II, 261 f.). Eine Fortsetung dis zum J. 1634 bot der von Marcellin de Pisa edierte tom.

III, Lugd. 1676 (nebit Appendig von B. Sylvester: Mediol. 1737). Bon demselben Warc. de Bisa erschienen später: Annali de' fratri Minori Capue., 4 voll. Trento 1708. Ferner: Wich. a Tugio, Bullarium ordinis fr. Minor. s. Fr. Capueinorum, sive collectio bullarum, brevium etc., variis notis et scholiis elucubrata, 7 t. fol., Rom. 1740-1752, nebît Fortî, bis anf Leo XIII. von Betr. Damiani, 3 t. f., Oenip. 1883 f. Bgl. Badding, Annal. Minor. t. XVI, 5 nig Les AII. von zert. Damian, S. L., Oeine 1885. Sgl. Badving, Annal. Minor. L. AVI, s. p. 207 sg. sowie die Ordinationes et decisiones Capitulorum generalium Capucinorum, Rom. 1851. auch die seit 1884 ebd. jährlich erscheinenden Analecta Capucinorum. — Gedrängtere Uebersichten: Helpot, Hist. des Ordres etc. VII 164—180; Eberl, O. Cap., "Kapuzinersorden", im KKL VII, 124—139; Heimbucher, Orden und Kongr. I, 315—328. Bon prot. Antoren: Leop. Kante, Köm. Käpste, II, 144 sfl.; K. Benrath, B. Ochino, Leipzig 1875 10 (2. A. 1892), S. 10 sg. 22 sg. 134 sg.; I. Halfi.; K. Benrath, B. Ochino, Leipzig 1875 10 (2. A. 1892), S. 10 sg. 23 sg. 391—395.

II. Beiligen- und Missionsgeschichte bes Orbens. Carol. (princeps) de Arembergh, Flores seraphici, ex amoenis Annalium hortis Zach. Boverii collecti, sive icones, vitae et gesta virorum illustrium, qui ab a. 1525 usque ad a. 1580 in eodem ordine mira- 15 culis ac vitae sanctimonia clarnerunt, etc., Colon. 1640 (Mediol. 1648); nebst Horti.: Flores seraphici . . ab a. 1580 usque ad a. 1612, Colon. 1642. Bonisazio di Nizza, Ritratti degli Uomini illustri dell' istituto de' Minori Capuccini, Rom. 1884; Lechner, Leben der Heiligen aus dem Orden der Kapuziner, 3 Bde, München 1863 s.: A. M. Isa, Geist des hl. Franz v. Assistation de Lebensdistern aus der Gesch. des Kap. D., 3 Bde, Augsburg 1876; 20 ders, St. Franziskus-Kosen, Missions und Lebensdister aus d. Gesch. de. Kap. D., ebd. 1879; 8. Hocco da Cajale, Storia delle missioni d' Capuccini, 2 voll., Rom. 1871 sq. — Bur Mijfionë-geichichte einzelner Provinzen des Ordens: Matth. Ferrerius, Rationarium chronographicum missionis evangelicae a Capucinis exercitae in Gallia cisalpina, 2 voll., Aug. Taur. 1659. Rom. Stockacensis Hist. provinciae anterioris Austriae O. Fr. Cap., Camp. 1747; Pödl, Die 25 Rapuziner in Bayern, Sulzbad 1826. Chronica Bavaricae Capucinorum provinciae, Aug. Vindel. 1889; Pius Meyer, Chronica prov. Helvetiae, 10 fasec., Soloth. 1884sq.; Gratian v. Linden. Die Kapuziner im Elaß einst und jest, Freiburg 1890 (mehr über diese, bes. seit 1879 infolge einer Ausstraug des Kapuzinergenerals zu derartigen Arbeiten aufgeblühte provinzialgeschickt. Litt. j. bei heimbucher, S. 124 s.).

Nachdem teils im observantischen Zweige des Franziskanerordens, teils bei den Konsventualen schon seit dem 14. Jahrhundert verschiedene Bersuche zur Zurücksührung der unsprünglichen Einsachbeit und Strenge franziskanischer Lebensordnung hervorgetreten waren S. d. "Franz v. Assist, VI, S. 213 f.) und nachdem einer dieser Reformbersuche speziell das Ordenshabit mit seiner Kapuze zum besonderen Gegenstande reformierender Maß- 35 nahmen gemacht hatte (f. bas bort über Philipps bes Berbegal "Reformierte von ber Rapuge" aus bem Jahre 1426 Bemerkte : G. 214, 14-18), richtete während ber 20 er Jahre bes 16. Jahrhunderts ein mittelitalischer Reformer bon Reuem fein Augenmerk haupt= fachlich auf biefen letteren Buntt. Der observantische Minorit Matthäus von Baffi (Bascius) ließ fich von einem Rlofterbruder fagen, daß ber bl. Franzistus eine andere Rapuze 40 getragen hätte, als bis dahin geglaubt und von Franziskanern angenommen war. Er griff diese Meinung auf, entsernte sich aus seinem Observantenkloster Montesalcone in der Mark Ancona und erschien 1526 in Rom vor dem Bapste Clemens VII., der ihm die Erlaubnis erteilte, mit seiner pyramidalen Kapuze und seinem langen Barte als Einsiedler zu leben und überall zu predigen, wenn er sich nur alljährlich in dem Brovinzialkapitel 45 der Observanten darstellte. Run begeisterte sich auch der Observant Ludwig von Fossom-brone für die echte Kapuze, den langen Bart und die buchstäbliche Erfüllung der Regel des bl. Franzistus, vorzüglich in Beziehung auf die gangliche Besithlosigkeit. Er ging mit seinem Bruder Raphael nach Rom, erhielt noch im Jahre 1526 ein Breve und barin ichriftlich die dem Matthäus mündlich erteilte Erlaubnis. Die beiden Brüder thaten sich 50 mit Matthaus und einem Bierten gufammen und fuchten Buflucht bei ben Camalbulenfern und bem Bergoge von Camerino. Diefer bewirfte es, daß fie i. 3. 1527 als Fratres minores eremitae in ben Gehorfam und Schutz ber Konventualen aufgenommen wurden. Darauf begaben sich Ludwig und Raphael wieder nach Rom und erwirkten von Clemens VII. Die Bulle vom 18. Mai 1528, welche fie jum Bufpredigen und ju Scel- 55 jorgerthätigkeit (besonders an schweren Gundern) verpflichtete, als eine besondere Rongregation mit ben ichon erwähnten Eigentumlichkeiten bestätigte, bon ben Obfervanten befreite und den Konventualen unterordnete. Diese Unterordnung bestand darin, daß sie nur einen Generalvikar haben dursten, der seine Bestätigung vom General der Konventualen einholen mußte, daß sie sich ferner Bistiatoren von den Konventualen gefallen 60 laffen mußten und daß fie bei Prozeffionen nur unter bem Rreuze ber Konventualen ober ber Pfarrgeiftlichkeit (nicht unter einem eignem Kreuze) geben burften. Run prangten sie frei fiberall mit ihren lang jugespitten Rapuzen und Barten. Den vom Bolte ihnen

angehefteten Spottnamen Capucini (Rapuzenträger) liegen fie fich gern gefallen. Schon feit 1536 wurden fie auch in firchlichen Erlaffen unter eben biefem Ramen (als Capucini ordinis fratrum minorum ober Fratres minores Capucini) anerfannt. 3br erstes Kloster war das von Colmenzono, welches ihnen die Herzogin von Camerino schenkte. 5 Schon 1529 besaßen sie vier Klöster. Jener Ludwig von Fossombrone konnte in diesem Jahre zu Mvacina ihr erstes Rapitel zusammenberufen. hier entstanden die Satzungen ber neuen Gesellschaft, welche später durch die Revisionen bon 1536 und 1575 einige, jedoch nicht wesentliche Veränderungen und Zusätze erhielten. Es wurde verordnet, den Gottesbienst in alter strenger Beise zu halten; für keine Messe eine Bergeltung zu 10 nehmen; zwei Stunden täglich stilles Gebet pflegen; während bes gangen Tages mit Ausnahme weniger Stunden Stillschweigen zu beobachten; bas Geißeln nicht zu vergeffen; weder Fleisch, noch Gier, noch Rase zu betteln, wohl aber das alles, wenn man es un-bebienen und weber zu Pferbe noch zu Wagen reifen. Profuratoren und Syndifen, 20 tvelche die Besitslosigfeit der Minoriten baburch illusorisch machten, daß fie für Klöfter tauften und berfauften und die Rlöfter reich machten, foll es bei ben Rapuginern nicht geben. Ihre Klöfter follen in möglichst ärmlicher Weise aufgeführt werben und in ber Regel nur sechs oder sieben, höchstens zehn oder zwölf Brüder beherbergen. Man nimmt weder allzu junge, noch schwächliche Novizen. Die Kapuziner haben außer dem Generalvikar 25 Provinzialen, Kustoden und Guardiane. Man wählt sie alle Jahre neu, nur der General-

vikar wird vom Kapitel erst nach drei Jahren durch eine Neutwahl ersetzt. Bei jenem ersten Kapitel (1529) wurde Matthäus de Bassi zum Generalvikar gewählt. Derselbe dankte jedoch schon nach zwei Monaten wieder ab, worauf Ludwig von Fossombrone, der zweite Stifter, an seine Stelle trat. Als dieser im Jahre 1535 nicht so wieder gewählt wurde, kam es zu Störungen, insolge deren man ihn aus der Genoffensichaft ausstieß. Auch Matthäus schied 1537 aus, schnitt (da nur denen, welche in den Kapuzinerklöstern den Statuten und den Oberen des Ordens sich unterwarfen, die neue Rapuze zu tragen erlaubt war), die von ihm felbft erfundene lange Spite ber Rapuze wieder ab und fehrte zu ben Frangistaner-Observanten gurud. Er übte fein Bufpredigerwirfen noch 85 fünfgehn Jahre hindurch aus und ftarb am 2. Auguft 1552 ju Benedig, von feinen Anhängern als Bollbringer zahlreicher Rrankenheilungen und fonstiger Bunder bochgepriefen, aber der Ehre der Kanonisation boch nicht teilhaftig geworden, ja nicht einmal zur Auf-nahme in die Marthrologien seines Ordens gelangt — wie denn die kapuzinische Ge-schichtstradition weder ihn, noch jenen Ludwig als eigentliche Stifter des Ordens an-40 erkannt bat. — Für die Ausbreitung und innere Kräftigung der Genoffenschaft wirkte nach bem Rücktritt ber beiden Genannten zunächst Johann be Fano und sobann während mehrerer Jahre mit besonderem Erfolge Bernhardin Occhino (f. b.). Rach einem wechfelvollen Leben war dieser gewaltiger Prediger 1534 von den Observanten zu den Kapuzinern übergetreten, bei welchen er in der fürzesten Frist als der heiligste, demütigste, entsagungs 45 vollste Mönch und als der glühendste, beredteste, gewaltigste Busprediger bewundert und verehrt wurde. Man wählte ihn 1538 für drei Jahre zum Generalvikar der Kapuziner und zwang ihn im Jahre 1541, diese Würde noch einmal anzunehmen. Allein zwei Jahre fpater entschied er fich gegen die romische Hierarchie und für die evangelische Freiheit, entivid nach Genf, verheiratete fich und verteidigte feine Wandelung mit scharfer 50 Polemit twider das Papfttum. Infolge dieses Ereignisses ging Paul III. ernstlich damit um, den neuen Orden aufzuheben und belegte ihn für die Dauer mehrerer Jahre mit einem Berbot alles Bredigens. Erft die bemütigften Bitten der Rapuziner - verbunden mit ber bom Rarbinal San Severino ihm nabe gebrachten Borftellung, bag boch einft auch das Rollegium der Apostel, obschon ein Judas sich in ihm befand, hätte fortbestehen 55 burfen - bewogen ben Papft von ber bereits vorbereiteten Magregel ber Aufbebung abzustehen. Die Erlaubnis des Predigens erneuerte er ben Rapuzinern, nachdem beren vierter Generalvifar Franzistus Alefinus auf 19 ihm vorgelegte Fragpuntte befriedigende Untwort erteilt hatte.

Jest erst begann ber Orben sich in seiner charafteristischen Gigenart zu entwickeln: 60 als ein schroff ultramontan gerichteter Missionsorben, ein Wertzeug ber papistischentra-

reformatorischen Propaganda von ähnlicher Tendenz wie die Gesellschaft Jesu, nur grundsverschieden von deren theologisch-wissenschaftlichem Streben. Gewarnt durch Occhinos Fall haben die Rapuziner sortan nicht bloß von aller spiritualen Berirrung, von jeder eigenen Meinung in kirchlicher und dogmatischer Hinschaftlichen überhaupt von jeder selbstständigen Regung und ernsten wissenschaftlichen Schulung des Geistes sich möglichst sern gehalten. Seie repräsentieren kraft ihres grundsählichen Berharrens in einem Zustande verhältnismäßiger Ignoranz und Unbildung einen polaren Gegensach zu den im Ubrigen ihnen mehrsach gleichgearteten Jesuiten. Diese haben durch sanatisch-genialen Mißbrauch der Wählen und der Schützes ungeheures, die Rapuziner in anderen Kreisen nicht viel Geringeres durch Geistesarmut oder vielmehr durch Geistesmangel ausgerichtet.

Die Ausbreitung der Kongregation nahm bald nach Mitte des 16. Jahrhunderts riefige Dimensionen an. Ursprünglich sollte sie auf Italien beschränft bleiben, aber ichon 1573 wurde diese Beschränfung auf Bitten Karls IX. von Frankreich aufgehoben und die Rapuziner faßten in Paris selbst Fuß. Im Jahre 1593 kamen sie nach Deutschland und zwar zuerst nach Innsbruck, bald darauf nach Salzburg 1596, 15 München und Wien (1600), Augsburg und Feldfirch (1601) u. f. f. Schon etwas früher hatten sie sich in ber Schweiz ausgebreitet; seit bem Jahre 1606 in Spanien. Im Jahre 1619 wurden sie — bamals schon gegen 1500 Klöster in 50 Provinzen gablend - bon ihrem Berbanbe mit ben Konventualen befreit, erhielten eigene Generale sowie das Recht, in Prozessionen unter ihrem eigenen Kreuze zu gehen, wurden also zu 20 einem selbstständigen neuen Orden neben dem älteren des hl. Franz erhoben (vgl. Bb VI, S. 220, sof.). Sie folgten den Spaniern und Portugiesen über das Meer und machten sich, als Rivalen der Jesuiten sowohl hinsichtlich der Zahl ihrer Marthrien wie der Bedeutung ihrer Leistungen um die Heidenhefehrung in Amerika, Afrika und Asien verdient. Die Ausbedung der Mönchsorden am Ende des 18. Jahrh. hat die Kapuziner in Deutschland 25 und Franfreich ftart gefichtet: auch auf ber pprenäischen Salbinfel haben fie viel zu leiben gehabt. Aber in neuester Beit wächst ihre Bahl in allen tatholischen Ländern wieder. Der Orden umfaßte beim Ausgang des 19. Jahrhunderts 50 Brovingen mit 534 Klöftern und 294 Hospitien. Die 25 italienischen Provinzen sind zwar zur Zeit staatlich untersbrückt, fristen aber boch eine beschränkte Forteristenz. Bon den 25 Provinzen kommen 30 auf Reichsbeutschland 2 (eine rheinisch-westfälische [nach 14 jähriger Aufhebung wieder= hergestellt 1887] und eine baverische) auf Ofterreich-Ungarn 7, auf die Schweiz 2, auf Belgien und Holland je 1, auf Frankreich 5, auf Großbritannien 3, auf Rugland nebst Bolen 2, auf Amerika 2. Nach ber Orbensstatistik von 1894 lebten in ben Rlöstern bes Orbens 3268 Priester (wozu noch 67 außerhalb ihrer Provinz sich aushaltende kamen). 85 Auf 26 vom Orben verwalteten Missionsgebieten waren in demselben Jahre 444 Resligiosen in 189 Niederlassungen thätig (noch nähere statistische Angaben s. bei Eberl, RRE 1. c.).

Schon frühzeitig wurden auch Kapuzinerinnen gestistet. Maria Laurentia Longa (gest. 1542) errichtete als Witwe in Neapel ein "Hospital der Unheilbaren" und ein 40 Kloster unserer lieben Frauen zu Jerusalem. Hier nahm sie im J. 1534 mit 19 andern Frauen den Schleier und lebte nach der dritten Regel des hl. Franzissus. Die Theatiner verwalteten in dem Kloster die Sakramente; von ihnen ging im Jahre 1538 die Aufsicht über die Nonnen an die Kapuziner über. Nun nahmen die Nonnen die strengste Regel der hl. Klara und die lange Kapuze an, und während sie vorher wegen ihres strengen 45 Ledens "Schwestern vom Leiden" im Munde des Bolkes hießen, wurden sie von der Zeit an "Kapuzinerinnen" genannt, haben aber seitdem die Kapuze abgelegt. Sie kamen im Jahre 1575 nach Nom, wo Baronius eine Borschule zu ihrem römischen Kloster gründete. Borromäus drachte sie nach Mailand. Im Jahre 1606 geschah die höchst seierliche Einweihung ihres Klosters in Paris, u. s. s. Noch sehr besteht eine Anzahl von Klöstern dieser zu Genossenschaft in Frankreich, Italien, Spanien und Amerika. Soweit die stiftungsgemäße Bahl von 33 Insassischen des Kapuziner-Generals. Die nicht voll besehren Konvente stehen unter den Diöcesanbischösen (näheres dei f. Helvot VII, 203 f. und bei Heimbucher,

Die Gelehrtenliste bes Orbens tweist, twie sich bas bei seiner oben angebeuteten Geistesrichtung nicht anders erwarten läßt, twesentlich nur Erbauungsschriftsteller, praktische Bibelausleger, Moraltheologen und namentlich Prediger auf. Unter den letzteren glänzen (in der Zeit nach Occhino): der englische Konvertit John Forbes (gest. 1606), der hl. Laurentius von Brindist, dem man nachrühmte, er habe in fünf Sprachen (deutsch, czechisch, 60

französisch, spanisch und hebräisch) sehlerfrei zu predigen vermocht (gest. 1619), serner Jacques Bolduc (gest. 1650), Konrad von Salzburg (gest. 1681), Martin von Cochem (gest. 1712) u. a. (s. Eberl u. Heimbucher, S. 323—326); wegen Cochems vgl. d. A. "Zesus Christus", Bd IX, S. 9, 36—38). Über die Leistungen einiger Kapuziner des 17. Jahrsbunderts auf dem Felde der Polemik, namentlich über den antisesuitarum, 1659 s. Meusch, D. Index II, S. 289; (vgl. S. 261 u. 520). — In dem dichtgedrängten Chorkapuzinischer Heisen und Märtyrer ist abermals Laurenz v. Brindiss mit Auszeichnung zu nennen, der 25. General des Ordens, dessen glorreicher Anteil an dem deutschen Sieg dier Türken dei Stuhlsweißenburg (1601) als eine Erneuerung der Heldenten Sapistrans erscheint; ferner der während der späteren Türkensämpse zu Auhm gelangte Markus von Aviano (gest. 1699), der Graubündener Missionsmärthrer Fidelis von Sigmaringen, gest. 1722 (s. Bd VI, 63), der im Dienste Rickelieus teils offen teils ingeheim wider Hugenotten streitende Joseph le Clerc du Tremblad, gest. 1638, der "selige" Angelus de Acrio des kredes Mineurs Capucins etc., Paris 1899) und viele andere, s. Heiner Sahrehundert zu Ruhm gelangten katholischen Bhilanthropen und Mäßigkeitsapostel aus dem Kapuzinerorden (wie Theodosius, Florentini, Stephan Brzozowski und besonders "Father 20 Mathew" (gest. 1856) s. Heimbucher S. 327.

Raraer, Die trichtigfte ber jubifden Geften. - A. Litteratur über bas Raraertum. — Da die neuere Litteratur über das Karäertum, die durch den Lepbener Katalog Steinschneiders vom Jahre 1858 (f. u. S. 56, 43) und durch Pinsters Ligqute gadmonijjot vom Jahre 1860 (f. unten Beile 50) ins Leben gerufen wurde, jugleich von den vielfachen 25 und groben Falichungen des Raraers Abr. Firtowitich (f. u. S. 55, 45) mit beeinflußt wurde, so empfiehlt es fich, einen Ueberblick über ben Gang ju geben, ben bie Forschung über bie Beschichte und Litteratur ber Karaer seitbem genommen hat. Denn nachbem man junachft das vielfach verwirrte und irreführende Material fritiflos verwendet hatte, gelang es der fritischen Forschung erst nach und nach, die Fälschungen auszudeden und das Material zu 30 sichten. Objektive Kritik ist übrigens auch den Angaben der rabbanitischen Gegner der Karder gegenüber am Blage, deren absprechende Urteile nicht frei von Barteilichkeit, ja felbft nicht von einer größeren oder geringeren Gehässigteit find. — Die erste Monographie über ben Karaismus verfatte der berühmte hebraift J. Christoph Wolff auf Grund des Antwortschreibens von Mordechai, dem Sohne R. Nisans (f. u. S. 67,49). Bas dann im Laufe 35 der Zeit von der karäischen Litteratur, besonders durch die Beröffentlichung der wichtigsten Schriften zu Eupatoria in den Jahren 1834—35 bekannt und der wissenschaftlichen Forschung erichloffen wurde, findet fich weniger in umfaffenden monographischen Darftellungen als in ben bie Wefchichte ber Juben behandelnden großeren Berfen niebergelegt, bor allem in 3. Dt. Josts Geschichte des Judentums und seiner Setten, 3 Bbe 1857/9, 2. Abt. (Leipzig 1858), 40 S. 294-381, deffen mehrsach angeführte Darstellung des Gesets, des Ritus und des Lehrbegriffes ber Rarder (G. 301 ff.) auch beute noch von Wert ift. Ebenjo findet fich eine turge, aber vielsach veraltete llebersicht über die Geschichte der kardischen Litteratur in M. Steinschneibers Artikel "Jüdische Litteratur" in der "Allgemeinen Enchklopädie der Wissenhaften und Künste" von Ersch und Gruber (Zweite Sektion, H-N, 27. Teil, Leipzig 1850), S. 357 45 dis 471 (vgl. spez. § 14, S. 404–407; S. 429 u. a.). — Einen völlig neuen Aufschwung nehm die Farschung über die Geldickte der Gertalten der Gertalten der Aufschwung nahm die Forschung über die Geschichte des Karäertums (etwa seit der Mitte der 50er Jahre), seitdem erstmals aus der bedeutenden karässigen Bibliothek in der Krim, von deren Existenz man längst Kenntnis hatte, Auszüge veröffentlicht wurden. Nachdem S. Pinsker bereits im "Litteraturblatte des Orients" solche Auszüge gegeben hatte, ließ er im Jahre 1860 sein in 50 hebräischer Sprache versaftes Bert: הברוברה "Lickute Kadmoniot" [sic] (b. i. Camm-tungen alterer Schriftwerte). "Zur Geschichte bes Karaismus und der faraitischen Litteratur" (Bien, gebrudt bei Abalbert bella Torre, 472 G.), ericheinen. Der wichtigfte Teil ber Liggute qadmonijjot, ber allein dauernden Wert hat, sind die zahlreichen Proben aus der Sammlung karäischer Handschriften von Firkowitsch. Da Pinsker aber den in den alten Handsforisten von Firkowitsch (f. n. S. 68,24) verübten Fälschungen ohne kritische Prüfung Glauben schenkte und auch sonst das Material, das sich ihm angehäust hatte, nicht zu bewältigen vermochte, fo ergab fich ein Bilb von ber Entstehung und Bedeutung bes Karaismus, welches burchaus unbistorisch war und die gesicherten Ergebnisse ber bisherigen Forschung bisweilen direft auf ben Ropf ftellte: nach Binster batten die Raraer nicht blog bie Dafforen 60 erfunden und festgestellt, sondern auch die ersten judischen Philosophen, die ersten namhaften Bertreter der hebräischen Grammatif und der Bibelezegese, ja selbst der erste rhuthmische Dichter waren Karacr gewesen (vgl. über den Unwert der karaischen Poesse Zung, Die Ritus bes fynagogalen Gottesbienftes, 1859, G. 161); babei führt er Ramen von taraifchen Ge-

lehrten an, deren Existens jum Teil überhaupt in Frage gestellt werden muß, fo g. B. bie swifden Anan und Benjamin ba-Rehamendi Aufgeführten und Menahem Gigni (f. unten 5. 63,56), oder welche keine Karder gewesen find, d. B. Jehuda ben Koreisch, oder welche ju ganz anderer Zeit gelebt haben, so z. B. der Woses Darai, welcher dem 13. Jahr-hundert augehört (s. u. S. 65, 18). Während nun J. M. Jost und H. Grät (dieser d. B. 5 in der Annahme, daß Ahron Ben-Nicher Karder gewesen sei, s. Gesch. der Juden, V, S. 344. 555/7; Monatsschrift 1871, S. 1—12. 49—59, spez. 54ff., 1881, S. 366, 1885, S. 1025. in ihren historischen Arbeiten sich nur in Einzelheiten von Kinsker beeinflussen ließen, gab Julius Fürst in seiner (im solgenden als "Gesch." eitleten) "Geschichte des Kardertums" (1. Teil: Gesch. des Kar. dis 900 der gewöhnlichen Zeitrechnung, Leipzig 1862; 2. Teil: Bon 10 900 dis 1575, Leipzig 1865; 3. Teil: Die lepten vier Abschnitte [bis 1865], Leipzig 1869), eine "kurze Darstellung seiner Entwicklung, Lehre und Litteratur mit den dazugehörigen Duessennachweisen", welche nichts anderes war, als eine Ueberjegung ober beutiche Bearbeitung ber Lickute kadmoniot Binsfers, dem er durchweg fritiflos und alle Kritifen nicht beachtend folgte. So lobenswert also der Cammlersleiß Fürsts und so anerkennend die geordnete und 15 sachliche Darstellung seiner Schrift auch waren, so giebt doch auch sie einen falschen Begriff von der kardischen Litteratur. Gegen diese Kritiklosigkeit Pinskers und seines Nachselgers Fürst traten verschiedene jüdische Gelehrte auf, indem sie die Krötensionen zu Gunsten der Karder gebührend zurückwiesen: Gelehrte auf, indem sie die Krötensionen zu Gunsten der Karder gebührend zurückwiesen: Gelehrte auf, indem sie die Krötensionen zu Gunsten der jörist für Wissenschaft und Leben" (S. 125–133. 240. 303–305, vgl. II, 157, sowie in der 20 Zeitschrift Ozar nechmad IV, S. 8 ff.; V, 25–155): Dsas H. Schorr im 6. Hefte des Chaluz (V) S. Sissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte, Litteratur und Altertunsschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte Runde, VI. Breslau 1861, S. 56-85); M. Steinschneider im 7. Bande der Hebräischen Bibliographie ("Teuter" II, 92 ff.; IV, 45 ff.; V, 49 ff.; VII, 11 ff.; spez. S. 14 f.), vor allem aber Adolf Rendauer im Journal asiatique (außer gelegentlichen Bemerkungen in seiner 25 Notice sur la lexicographie Hébraique, 1862, t. I, S. 47-51, 127-155, 359-461, t. II, S. 201-267; vgl. den Rachtrag 1863, t. II, S. 195-246), 1865, t. I, S. 534-542: Rapports . . . sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz (mit Unmerfungen pon M. Munf), ferner in bem "Report on hebrew-arabic manuscripts at St. Petersburg (Extracted from the Oxford University Gazette, vgl. Jubifches Litteraturblatt 1877), gang besonders aber in 30 seiner Schrift: "Aus der Betersburger Bibliothet. Beitrage und Dofumente gur Geschichte bes Raraertums und der faraifchen Litteratur", Leipzig 1866 (im Folgenden als "Beitr." citiert, in welcher er einen Ueberblid über die faraische Litteratur auf Grund des Inhalts der Firfowitschien Sammlung, jedoch unter Bermeidung von Wiederholungen aus ichon gestrucken Berken, giebt. Die ruhige und besonnene Kritit, welche Neubauer in dieser jehr in: 35 haltsreichen Schrift an Bingfers Lickute kadmoniot vollzieht, verdient um fo größere Unertennung, als berfelbe von ber Ausbehnung ber Galichungen Firfowitich' noch feine Renntnis hatte und die dronologischen Biberspruche als Folge einer völligen Berwirrung ber geschicht-lichen Angaben in den Duellen auffassen mußte. Noch vor Reubauer schrieb A. Gottlober eine Schrift über ben Karaismus unter dem Titel Bikkoret letolodoth karaim (Wilna 1865); 40 aus den Jahren 1865 u. 1866 stammen außerdem die Abhandlungen von J. Gurland, Ginse Jisrael (d. h. die Schätze zu Betersburg), Lud und St. Betersburg. — Während aber selbst Reubauer sich über die Frage der Echtheit oder Unechtheit der Inschriften auf den Schriftrollen und ben alten Grabsteinen noch nicht mit Bestimmtheit auszusprechen vermag (vgl. Beitr. S. 29-35), gelang es hermann Strad und A. Hartavy, ben fritten Rachweis ber 45 Falfchung ber Epitaphe auf bem Friedhofe zu Tichufut-kale und der meisten Epigraphe in ben Betersburger Sandidriften ju führen. Betreffs der Grabinfdriften, an deren Echtheit Brof. D. Chwolfon nicht bloß in der Schrift "Achtzehn hebraifche Grabinschriften aus der Rrim". (Betersburg 1865), sonbern im wesentlichen auch noch im "Corpus Inscriptionum Hebraicarum, enthaltend Grabinidriften aus ber Rrim und anbere Grab- und Infdriften u. f. m." 60 (Betersburg 1882, mit 7 Tafeln; vgl LCB 1883, G. 878-880), fefthalt, fowie betreffs ber Falschungen in den handschriften der Betersburger Sammlung, welche trot der unechten Spigraphe doch einen sehr bedeutenden wissenschaftlichen Wert besitht, sind besonders folgende Schriften und Aussätze Strads und Hartaups zu vergleichen: H. Strad, A. Firkowitsch und seine Entdedungen. Ein Grabstein der hedralschen Grabschriften der Krim (Leipzig 1876, 55 hinrichs); A. hartaun, Brufung ber altjudischen Denkmaler aus ber Krim bes A. Firkowitsch (St. Betersburg 1876, mit einer Juschriftentafel und epigraph Anhang); Ratalog ber hebräischen Bibelhandschriften ber kaiferlichen öffentlichen Bibliothet in St. Betersburg. Erster und sweiter Teil. Bon A. Harfany und H. E. Strad 1875. St. Betersburg. Erfter und zweiter Teil. Bon A. Harfany und H. E. Strad 1875. St. Betersburg, C. Richer. Leipzig, J. C. Hinricks (vgl. Niehms Anzeige IdMS XXX [1876] 336—343); Stracks Auffah: 60 "Die bebräischen Bibelhandschriften in St. Betersburg" ThStK 1876, S. 541—565 (vgl. ebenda: "Beiträge zur Geschichte des hebr. Bibeltextes", 1875, S. 736 ff.); seine Notiz ThLI 1878, S. 619 f.; "Die Dikbute ha-Teamim des Ahron den Mosche den Aschen und H. E. Strack), wo Strack in der Einleitung (vgl. S. 30. 32 ff. 36. 39) neue Beweise sür die Fällschriftstigkeit Firkowitsche beitbringt; "Abraham Firkowitsch und der Wertschen Unsehn und der Ventschen Worzenlöndlichen Wesellschaft 1879 geboltenen Partrages Lands XXXIV 163—168. Das Weinlich landifden Gefellichaft 1879 gehaltenen Bortrage, 3bMG XXXIV, 163-168. Das Refultat

ber Untersuchungen Strads und hartauns besteht barin, bag, wenn nicht alle, fo boch fast alle Grabinschriften, welche jest aus ber Beit vor 1240 ober gar 240 n. Chr. batiert find, sowie alle Epigraphe, welche früher als im Jahre 916 geschrieben fein follen, unzweifelhaft alle Gradinschriften, welche früher als im Jahre 916 geschrieben sein sollen, unzweiselhaft gesälscht sind und daß die Hauptsammlung, welche die Kaiserliche Bibliothet 1862 kaufte, kein seinziges ganz sicher datiertes Epigraph enthält. Nach diesen hauptsächlich im "Kataloge" dargelegten Ergebnissen der kritischen Forschung Strack und Harfavys sind auch die unkritischen Angaben E. M. Kinners sin der Schrift "Brospektus der der Odessach Gesellschaft sür Geschichte und Altertiumer gehörenden ältesten hebräschen und rabbinischen Manuskripte", Odessa 1845, 4°. Mit 3 großen Bll. Faks, des Proph. Habatut aus d. R. 916) über die früher in 10 Odessa, seit 1863 gleichsaus in Petersdurg besindliche Sammlung zu derschtigen. Bgl. noch M. Kunik, Tochtamisch und Firkowitsch (Petersdurg 1876, russisch), 64 S. — Ausger den bereits erwähnten sind noch solgende Aussätze in Zeitschriften zu vergleichen: in der "Monatsichrift sür Geschichte und Wissenschaft des Judentums" von H. Gräh, Jahrg. 1871, S. 1—12, 49—59; Jahrg. 1881, S. 362ss.; von B. F. Frankl, Jahrg. 1872, S. 114—119. 150—157. 15 207—217. 274—280; Jahrg. 1873, S. 481—496, sowie Jahrg. 1876, S. 54—73. 109—125 (vgl. S. 321—331) über die Unzuverlässigkeit der Texteditionen von Eupatoria; von H. Baulus, Jahrg. 1876, S. 73—77 ("Jur Gemeindeversassung der Karäer in Konstantinopel"); von A. Harkany, Jahrg. 1882, S. 170—172; von M. Steinschneider Jahrg. 1882, S. 324—332; — in der "Tübischen Zeitschrift sür Wissenschaft und Leben" von A. Geiger 20 XI, S. 142—155. 193—195; von M. Steinschneider IX. 172—183; von Oppenheim X, 79 bis 90; von A. Harkany, K. 292s.; — in der "Gebrässchen Bibliographie" von M. Steinschneider (bes. über die jüngere karässe Eitschrift sür Sissenschap Bibliographie" von M. Steinschneider (bes. über die jüngere karässe Eitschrift sür Sissenschap eitschrift sür Sissensche, die kritzsche, der Sinchen der Leitsen Volksehren der Kerchen der Geregebenen Haschachar ("Tud.") von B. Frankl VII, Seft 11 und 12; VII, H. 196, 11, 3 und 4. Bon dem letzgenannten ist auch 3 und 4. Bon bem lettgenannten ift auch ber gut orientierenbe, die fritische Forschung ber letten Jahrzehnte berudfichtigenbe Artifel "Raraiten ober Karder" in ber "Allgemeinen Enchflogoble der Biffenschaften und Künste" von Ersch und Gruber, Zweite Sektion, 33. Teil (1883), S. 11—24, verfaßt. Eine Darstellung der Geschichte und Litteratur der Karäer giebt 30 Gustav Karpeles in seiner allerdings nicht streng wissenschaftlichen "Geschichte der jüdischen Litteratur" (Berlin 1886), wo die von den Karäern handelnden Abschnitte in Betracht kommen: S. 403-412. 414-18. 437-39. 596-98. 806-809. 1042-44. 1124. In dem Ibandigen Berke von J. Binter u. A. Bünsche, Die jüd. Litt. seit Abschluß des Kanons; prosaische und poetische Anthologie mit biographischen und litteraturgeschichtlichen Einleitungen sind "Die Karäer und ihr Schriftum" von Dr. J. Hamburger in B. 2 (Berlin 1897), S. 67-118 behandelt worden; die in beutscher Uebersetzung mitgeteilten Proben aus der faraischen Litteratur find im folgenden bei den einzelnen Schriftstellern genau verzeichnet worden. B. Handichriftliches Material der Litteratur der Karäer. — Fi ichen Sandidriften tommen hauptfächlich die Bibliotheten von St. Betersburg, London, Leyden, 40 Leipzig, München, Wien u. Paris (f. d. Kataloge der hebr. Hff.) in Betracht. Bereinzeltes findet x sich auch anderwarts, wie auf der Königl. Bibliothet zu Berlin seit 1893 eine Handschrift der Bibeltommentare Jephets. Bon hervorragender Bebeutung find die hebräischen Sammlungen der Bibliothet von Lepben, deren 1858 von M. Steinschneider herausgegebener Ratalog (Catalogus codicum Hebracorum bibliothecae Acad. Lugd. Bat.) für die Kenntnis der farcit-45 ichen Litteratur epochemachend gewesen ift, von St. Betersburg (Katalog von hartavn und Strad f. v. S. 55, 57; vgl. noch hartavn, Mitteilungen aus Betersburger handichriften, Jatus I, 150-159) und die gleichfalls höchft wertvolle Sammlung faraitifcher Sandichriften, welche M. B. Schapira im Sommer 1882 an das Britische Museum verkauft hat (Brit. Mus. Ma-, nuscr. Orientals 2461—2582, also 122 Nummern), das schon 1881 neue taraitische Hands so schriften zu den acht früher vorhandenen von ihm hinzuerworben hatte. Bieles von dem was Schapira felbst angegeben hatte, hat sich bewahrheitet; anderes nicht. Doch ist die Sammlung immerhin sehr wertvoll, weil sie eine große Zahl von sehr alten Handschriften enthält. Besonders wichtig sind 22 biblische Handschriften, von denen die meisten zu gleicher Zeit arabische Uebersehung und Kommentar enthalten; der Text dieser in arabischer Schrift gearadijase uederjeging und Kommientar enthalten; der Lexi dieser in aradijase Schrift ges
55 schriebenen Handschriften einzelner Bücher des hebräsighen Als enthält eine große Anzahl
zum Teil wertvoller Barianten. Die wertvollste von ihnen ist eine Handschrift aus dem
10. Jahrh. Bgl. R. Hörning, The Karaite Mss., British Museum. The Karaite Exoclus
(I to VIII, 5) in 42 autotype facsimiles, with a transcription in ordinary Arabic type.
Together with description and collection of that and V other Mss. of portions of the
Bible in Arabic characters, London 1889, XII, 68 pp. Roy. 4°, lleber die Bibelhandschriften
in der Spunggoge der Karäer zu Kairo handelt A. Mery in dem Aussigase, Die Schlußmassora aus dem Kairiner Codex vom Jahre 1028" in der Zeitschrift für Afspriologie, 1900, S. 293—330.
Betreffs des sog. Codex Ahron ben Aschers vgl. Buhl, Kanon und Text des Alten Testaments
S. 88 und König, Einleitung in das AX S. 24. — Rachträge zu den Angaben Steinschneis
65 ders liesert E. R. Adler in seinem Aussache "Karaitica" in Jewish Quaterly Review XII,

311 1900, p. 674-687; vgl. noch Gam. Boznansti, Karaite Miscellanies, ebenda VIII, 311 1896, p. 681-704.

libre li lardiffur fauthfriften de holiver biklisepel of Jam. Roznanski hugaiga son deingspeinter view interpretate from the Miscelland to the singular fram the stime interpretate from the Singular transfer of the Singular of the Strategien deiferent first enir julyt, forward fin Library yell betreffen, they ha sauffirmen distally un Margolivity Lo. I imberrifus; of die lugaign hypo die Lelagt in the saufe super mice 241 305 ff. nor Pau. Popusubli.

C. Gedrudte Litteratur ber Rarder. - Bgl. im allgemeinen betreffe der bis jum Jahre 1863 burch ben Drud veröffentlichten Schriften Julius Furft, Bibliotheca Judaica, Bibliographifdes Sandbuch ber gefamten judifden Litteratur u. f. w. (3 Banbe, Leipz. 1849-63) und das "Berzeichnis der in Zeitschriften zerstreuten, den Karaismus betreffenden Auffoge" in feiner "Geschichte des Karaertums" (B. I, 1862, S. 183-186), sowie M. Stein- 5 ichneider, Bolemifche und apologetifche Litteratur zwischen Moslemen, Chriften und Juden in arabifder Sprache, Leipzig 1877 und Die bebr. Ueberjegungen im Mittelalter und bie Juben, Berlin 1893. Die nun folgende Aufgahlung der wichtigften Bublitationen faraltifcher Litteraturwerte geben wir — im engsten Unichlug an die Geschichte ber Raraer, die in ber Saupt-jache mit der Geschichte ihrer Litteratur identisch ift — in dronologischer Unordnung. — 'Anan 10 ben David: Einige Baragraphen aus dem Betersburger Ms. Pb. 641, wo Unans 16 Regeln X Bort für Bort citiert find, teilt Reubauer, Beitr. C. 105 f. mit. Der Grundfat Anaus, durch ben "das Forfchen in der Schrift nicht bloß geftattet, fondern gur Pflicht gemacht wird" (fo Benjamin el- Rehamendi), wird als folder mitgeteilt von Sephet im Rommentar gu ben Heinen Bropheten; bie Raraer erhielten bavon ben Ramen moon , bie Unhanger ber 15 Schrift]forigung". Bgl. Bungig, Der Rommentar Jephets gu ben Broverbien, 1898, G. 3, Inm. 5. — Moide ben Afcher: Ueber ben Brophetentodex, ber nach ber zweifelhaften Unterschrift Mojde ben Michers aus bem Jahre 895 ftammen wurde, der aber nach Reubauer (An account of the earliest Mss. of the Old Test.: Studia Biblia III, p. 1ff.) dem 11. oder dem Anfange des 12. Jahrh. angehört, vgl. Ab. Mery in Zeitschr. für Asspridagie 1900, 20 S. 293 f. — Benjamin el-Nehawendi: Die Schrift פנשאת בריבורן (oder בריבור) wurde in Goslow-Eupatoria 1834 gedruckt. — Rissi ben Roach: Sein in hebräischer Sprache abgesasses Bert u. d. T. oppered erweichen erweichen erweichen gering ber Klugen und Einsichtigen", ober einer Eine "Buch der Wage zur Erläuterung der Gebote", das nach dem Dekalog geordnet ist, ist z. T. abgedruckt bei Pinster, Text S. 37 ff. und Beilage I, S. 2 ff. (die Ab- 25 schnitte "über die 10 Gebote" und über "Gottes Wesen und Schöpfung" deutsch bei Winter und Winsche S. 75/8). — [Saadja: Die Titel der drei Schiffen, die er direkt gegen die Karäer schrieß, sind (deutsch): "Widerlegungsschrift gegen Anan"; "Buch der Krüsung" (sein Hauptwerf gegen die Karäer, besonders gegen Salmons Angriss auf die Aggadas und die X. Lehre von der räumlichen Ausdehnung Gottes gerichtet), und "Biderlegungsschrift gegen ihn Saugie (die arabischen bezw. hebr. Titel nehst Besprechung des Inhalts bei Samuel Kodnansti, The Anti-Karaite Writings of Saadjah Gaon, in Jewish Quarterly Review X, Jan. 1898, p. 238-276). Außerdem finden fich in feinem Rommentare über ben Bentateuch viele polemijche Digreffionen gegen die Karäer.] — Salmon ben Jerucham: In der Betersburger Bibliothet finden sich Teile seiner Kommentare zu den Psalmen, den Sprüchen und dem Buche 35 Sither. Seine Schrift אחרך אלאבראל, d. h. über die Bermutation der Laute, auf die er in seinen Kommentaren häusig verweist, ist früh verloren gegangen. Beröffentlicht ist solgendes: Phil. Rée, Die Einseitung bes Salmon ben Jerochin zu Milchamot, übersetzt und erklärt, im Litteraturblatt bes Orients, 1846, S. 23, 163 u. 211; ein Fragment baraus bei Pinster, Lick. kadm. Beisage 1, S. 48; Sal. Feuerstein, Der Commentar bes Karäers Salmon b. 40 3. zu den Klageliedern, zum 1. Male nach der Parifer H. ebiert ic., Krafau 1898; eine Text-probe aus Salmon b. 3.8 Kommentar zu Koheleth giebt H. Hirfchfeld in seiner "Arabio Chrestomathy" (London 1892), p. 103—109. Ein Stüd "zur Geschichte der Karäer" aus X seiner Psalmenauslegung (zu Pf 69, 1) deutsch bei Binter und Bünsche S. 80 f. — Sahl ben Mazliach: Sein "Sendschreiben, eine Erwiderung auf die Angriffe des Rabbaniten 45 Jacob ben Samuel, eines Jüngers des Saadja Gaon, auf die Lehren der Karäer" (hebr. Text bei Pinster, Lick. kadm. Anhang, S. 27-43) deutsch bei Winter und Wünsche S. 82-86. - Jephet ben Mli: R. M. M. Töttermann, Die Beisfagungen Sofeas bis gur erften affpr. Deportation (I-VI, 3), erläutert nebst dem Kommentar des Karäers Jephet ben Mi zu 505 1-2, 3, Leipzig 1880, IV, 131 S. 8°; - Libri Psalmorum versio a R. Yapheth ben 50 Heli Bassorensi Karaïta Arabice concinnata, Latinitate donavit J.-J. L. Bargès, Abbé. Arab. und latein. 1861, 4º (vgl. bas Specimen [Bf 1 u. 2] aus bem Jahre 1846 unter bem Titel: Rabbi Yaphet ben Heli . . . in librum Psalmorum commentarii Arabici edidit specimen et in Latinum convertit Léandre Bargès, 2 voll. Lat. Paris. 1846, 8°); Theodor Pofe mann, Die arabifche Uebersetung und Ertlärung bes 22. Pfalmes von R. Jephet ben Eli 55 Ha-Bagri. Rach handschriften veröffentlicht und ins Deutsche übersett, Tübingen 1880 (ur: iprünglich Programm des Gymnasiums zu Echingen), 30 S. 4°; Jepheti ben Eli Karaitae in proverbiorum Salomonis caput XXX. commentarius, nunc primum arabice edidit et in latinum convertit adnotationibus illustravit Z. Auerbach, Bonn 1866, 50 p., 8º mit einer Tafel; Jir. Ginzig, Der Kommentar bes Karäers Jephet ben 'Ali Halevi zu ben Brover- 60 bien, jum 1. Male nach mehreren Hif. ebiert 2c., Krafan 1898; Yaphet Abou Aly. In Canticum Canticorum Commentarium Arabicum. Quod ex unico Bibliothecae nationalis Parisiensis manuscripto codice in lucem edidit atque in linguam Latinam transtulit J.-J. L. Barges, 1884. 8°; P. Jung, Ueber bes Karäers Jephet arabische Ertlärung bes Sohenliedes, herausgeg. und überset, Göttingen 1866, 8°; A commentary on the Book of Daniel by 65 Jephet ben Ali the Karaite, edited in Arabic with a translation etc. by D. S. Margoliouth (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, vol. I, Part. III), Orford 1889, 4º (vgl. bie

58 Rarner

Anzeige von H. hirschield in 3dm'S XLV, 330/6). Der Kommentar zu Jesaja c. 52, 13 bis c. 53 findet sich bei Reubauer, The 53. chapter of Isajah etc., Orf. 1876, I, p. 20—32. Eine Textprobe aus Jephets Rommentar jum Bentateuch f. bei S. Birichfeld Arabic Chrestomathy (London 1892), p 109-116. — Abul - Farag Harun: Bgl. Bachers Bearbeitung ber Fragmente des Muschtamil in der Revue des Lindes Juives, 1895 und Cam. Posnanstis Auffat über "Aboul-Faradj Haroun ben Al-Faradj, le grammairien de Jérusalem et son Mouschtamil" (mit Auszügen aus diesem Werte, aus einem Abrif des Muschtamil et son Mouschtamil' (mit Auszugen aus diesem Werfe, aus einem north des Muschtamil und zwei anderen Werfen des Berfassers), ebenda 1896. — David ben Abraham: Proben aus seinem Iggaron (handschistlich in Petersburg und Dzsord vorhanden) haben 10 mitgeteilt Pinsker, Text S. 117/166 (vgl. 175/216) und Neubauer, Notice sur la lexicographie hebrasque im Journ. Asiatique 1862, t. II, p. 27—155, sowie im Anhange zu Abulwalids Burzelwörterbuche, col. 773–808; vgl. noch Julius Fürst, Handwörterbuch zum NT. S. XXVf. Ueber die schwierige Frage nach dem Alter David ben Abra-X hams handelt Boznanski, Ibn Chiquitilla (1895), S. 49 s. — Jakob den Auben: Bon 15 seinem Bibelkommentare Sefer ha-oscher "Buch des Recigiums" ist die Auslegung über Zeremia, die kleinen Broubeten und die Hagaiographen als Beigabe zu Abron den Vosebbs remia, die tleinen Propheten und die Sagiographen als Beigabe ju Ahron ben Jojephs Mibchar (f. S. 59, 22) gebrudt; Musguge aus feinem Bentateuchtommentare f. bei Binster, \* Beil. 8, S. 83-86; auch ichrieb er ein Buch über die 66 Edelsteine (Steinschneider, Cat., Lugd. p. 106). — Jakob el-Kirkisani (Abu-Jusuf Jaqab): Auszüge aus seinem "Sepher 20 Hamizwoth" in hirschselbs Arab. Chrest. p. 116—121. Den ersten Abschnitt des Kitab el-Anwar, das nur als Einseitung zu seinem umsangreichen Pentateuchsommentar "Buch der Beete und der Gärten" dienen soll, veröffentlichte Hartaup in den Memoiren der orienta-lischen Abteilung der archäologischen Gesellschaft zu Betersburg, Bd VIII, 1894, S. 247 bis 321; weitere Proben daraus (XI, c. 30 und XII, c. 20 f.) und aus seinem Com-25 pendium hat Sam. Bognansfli in ben Semitic Studies of the Memory of Rev. Dr. A. Kohut (Berlin 1897, p. 435/56) und in seinem Auffate über "Jakob ben Sphraim, einen antika-räischen Polemiker des X. Jahrhunderts" (in der Schrift zum Gedächtnis an Professor David Kausmann 1901; Separatabdrud S. XIV—XVIII) mitgeteilt. Das Berk besteht aus zwei Teilen; ber erfte fpricht ausführlich über bie Befchichte ber jubifchen Getten 30 (dieser Abschnitt von Harkaup veröffentlicht), über die Interpretationsregeln der Thora, die Differenzpunkte zwischen Karäern und Rabbaniten zc., worauf ein vollständiges karäisches Gesehbuch folgt; der zweite Teil enthält einen sehr ausführlichen Kommentar zum Bentateuch. Aus den verschiedenen desetten Handschriften, welche die Petersburger Bibliothet Bentateuch. Aus den verschiedenen desetten Handschriften, welche die Betersburger Bibliothet besitht, läßt sich vielleicht das ganze Berk zusammenstellen (s. ZatW I, 157). Bgl. noch 35 Sam. Poznausti, Die Lirgisani-Handschriften im British Museum, in der "Feitschrift zum 80. Geburtstag M. Steinschneiders", Leipzig 1896. — Joseph al-Basir: Proben aus Joseph al-Basir's Kitäd al-muhtawi (vgl. S. Munt, Mel. p. 476/7) hat M. Schreiner als Beilage I zu seinem Aussaw zur Geschichte der Polemit zwischen Juden und Muhammedanern in Joms XLII (1888). S. 650/3 mitgeteilt, der ebenda S. 607 bis 612 über dein Berhältnis zum Islam handelt. In der von Schreiner hier auch in deutscher Uebersehung mitgeteilten Stelle aus dem Kitäd el-muhtawi spricht J. d. B. auch von einem andern Berke, dem Kitäd al-ist ana ("Buch der Hilfe"). Auf Grund der hebräschen lebersehungen der Werke J. B.s., die damals nur erst bekannt waren, handelte K. E. Frankl in seiner Abhandlung "Ein mu'tazislitischer Kalam" (SBA Bb LXXI [1872], S. 169 sch. dier dieserschen kaun; seine Angaden über J. B. ergänzt er in seinem Aussaus kaussausische Driginal des Muhtawi J. B.s." in den "Beiträgen zur Litteraturgeschichte der Karäer", im 5. Bericht über die Lehranstalt sür die Wiss. Indentums in Berlin ber Karder", im 5. Bericht über die Lehranstalt für die Wist. des Judentums in Berlin (Berlin 1887, 4°), S. 5—10, dem ein Aufsat angesügt ist, der eine "Charafteristit des faso räischen Ueberseters Tobija hamma'atig" (d. i. "der Ueberseter" faterochen; vgl. Steinschneider, Die hebr. Uebersetungen § 267) und seines Sepher Ne moth (ruger), der Uebersetung des Muhtawi, die in der judischen Litteratur das Original völlig verdrängt hat, enthält (ebenda S. 10-13). Fragmente des arabischen Muhtawi finden sich auf der Betersburger Bibliothef und ein fajt vollständiges Exemplar war im Befige von Brof. Raufmann 55 in Budapest; ebenso Originalfragmente des Istibsar und mahrscheinlich auch bes Isti ana in London. — [Ueber den Kalam bandelte B. E. Frankl in der foeben ermagnten Abhandlung, in der er zwar nur auf Grund der (feinerzeit nur erft bekannten) Ueberfetaungen der Berke Joseph al-Basirs Form und Sauptinhalt bes mu'tagilitischen Kalams barftellte, aber boch bereits ein in ben hauptzugen wie in vielen Ginzelheiten gutreffendes Bild bes Ralam gab, an bem so auch heute, nachbem bas Original befannt geworben ift, nichts Befentliches geandert zu werben braucht, und Schreiner: Der Kalam in ber jübifden Litteratur (Biffenichaftliche Beilage gum 13. Bericht ber Lehranftalt für b. Wiff. bes Judentums zu Berlin, 1895). Ueber ben Ralam im Islam vgl. M. Guttmann, Das religionsphilosophische Spftem der Muttafalliman nach bem Berichte des Maimonides, Leipziger Inauguralbiffertation, 1885 und fiber die Mu'tagi-65 liten vgl heinr. Steiner, Die Du'tagiliten ober Die Freibenter im Islam, Leipzig 1865 (ipez. G. 50ff.) und Kremer, Beschichte ber herrichenden Ibeen bes Islam (ebenda 1868). Ueber jiibifch-arabifche Religionsphilosophic im allgemeinen banbelt querft eingebend bas Berf

Karäer 59

von S. Munt, Melanges de philosophie juive et arabe, Paris 1859 (vgl. fpeg. S. 335 Unm. 2 über die Bedeutung ber Bezeichnung Kalam); vgl. die weitere Litteratur bei Ueberweg-Beinze, Grundriß der Geich. der Philosophie' (Berlin 1881), II, S. 195 ff.]. — Jeschua ben Jehuda: G. Margoliouth, The writings of Abul Farag Furkan ibn Asad, in Jewish Quarterly Review XI (1899), 187—215. — Moje Daraī: S. Steinschneider, Zübijche Zeitichr. 5 f. B. u. L. IX, 176 ff.; Geiger. ZdmG XV, 813 ff. XVI, 290. sowie in Ozar Nechmad Bb IV; Schorr, Hechaluz VI, 58 ff.; Neubauer, Journ. Asiat. 1865, t. I. — Meisebeschreisbungen: s. Reubauer, Beitr. S. 40 ff., und spez. S. 49, wo noch andere Autoren genannt sind; ediert ist ein Teil der Schrift von Samuel den David in Wolfs Bibliotheca Hebraea B. IV, 1733, alle drei in: "Ginse Jisrael". Reue Dentmaler der judifchen Litteratur in 10 St. Betersburg, 1. Beft. Mus der Rrim nach bem bl. Lande. Drei Reijebeschreibungen von drei fardischen Gelehrten nach dem heiligen Lande (Samuel ben David, Mofes ben Elijahu Halevy, Benjamin ben Elijahu), jum 1. Male herausgeg, von Jon. Gurland. Lyt 1875, 8°,
— Jehuda Dadafft (auch Hedessi geschrieben): Eschkol hakopher ("Strauß von Cypern-Blumen"), auch Sepher hapeles ("Buch der Bage"), gedruckt (jedoch leider arg verstämmelt) 15 x in Goslow d. i. Eupatoria, 1838, fol.; darans capp. 249 und 251: "Neber das Gebot der Etternverehrung", deutsch dei Binter und Bünsche I, 903; vgl. hierzu Jost, Gesch. des Judent., Bd II, 352/4; Fürst, Gesch. II, 213; P. F. Frankl im Haschachar B. VIII und insbes. die neue Folge der "Karaitischen Studien" über Hadassi und sein Hauptwert in Monatssch. die neue Folge der "Karaitischen Studien" über Hadassi und sein Hauptwert in Monatssch. 1883, 399—419; Jahrg 1884, 448—457, 513—521; vgl. noch Jahrg. 1876, 109 bis 125. - Ahron ben Bofeph: Mibchar Jescharim. Rommentar über bie Wefchichtsbucher und Zesaias, nebst einem Superkommentar zu Josua und einem Anhang zu Zesaias von Abr. Firkowitsch. Kosloff (= Gostow d. i. Eupatoria), 1835. fol. (diese Ausgabe des Midchar ist nicht vollständig, weil nur dis Zes c. 59 reichend: beigefügt ist ein Teil von Jakob 25 ben Rubens Sepher ha-oscher, s. S. 58, 15; daraus ein Stüd der Borrede und die Absichnitte "über das Gebot zur Errichtung der Stistshütte" und "das Gebot der Opser und den Opferkultuss" beutsch des Verlachts des V Ronftantinopel, gleichfalls in fol.; eine weitere, aber unvollendete Ausgabe erichien 1847 gu Eupatoria; - fein Gebetritual gebrudt in Kale 1734. - Ahron ben Eliahu: ספר פען חיים 30 Abron ben Elias aus Ritomedien (des Nargers) System der Religionsphilosophie, aus einem zu Konstantinopel geschriebenen Rober der Stadtbibliothet zu Leipzig, mit Bergleich eines andern der Kgl. Bibliothet zu München, nebst einem dazu gehörigen einleitenden Traftat des Karaers Kaled Abba Afendopolo zum erstenmale herausgegeben und burch Anmerkungen, Indices und Erkurse zum Teil von M. Steinschneider, sowie durch reichhaltige Excerpte 35 aus arabischen Handschriften sprachlich, fritisch und geschichtlich erläutert von Franz Deslissich. (Auch mit dem Titel: Anetdota zur Geschichte ber mittelalterlichen Scholastif unter Juben und Mostemen. Aus hebraifchen und arabifchen Hanbschriften.) Leipzig 1841, LXXX, 388 SS., 8° (vorher schon ebiert Gostow 1835 fol.); daraus die Abschritte "über die Brophetie, über die Bestalt ber Prophetie, über die Fortbauer des Menfchen nach bem Tobe" 40 (Abschritte 97, 98 und 104, 111), sowie das Gedicht am Anfange seines Wertes deutsch bei Binter u. Bünsche S. 100—108; vgl. außer dem von Delissich mit herausgegebenen Traftat des Kaled Effendipulo von 1503 noch den Kommentar zu Ez hachajim von Simcha Jizchaf Lugfa u. d. T. Or hachajim von 1757; — Gan Eden, herausgeg. u. d. T.: G. E., Kar. Ritual-toder, in Goslow-Eupatoria, 394 SS. 1866, 4°; — Kether Thorah, 5 Teile in 4 Banden her- 45 ausgegeben von Jehuda Sawusgau in Goslow-Eupatoria 1866/7, gr. 8°; die einzige vollftandige Musgabe; vgl. noch Libri Coronae Legis ab Aharone ben Elihu conscripti aliquot particulas primas edidit, latine vertit atque illustravit G. L. Kosegarten, Jena 1824, 4°. Eliah Bajdjazi: Abereth Eliahu, gebruckt Goslow 1835, fol.; auch abgebruckt in der großen Barjchauer Bibel (בררת בדרכות) und u. d. T. Aderet Eliahu, Karäijcher Gesetes 50 X toder. Obessa 1870, gr. 4°; baraus beutsch bei Binter und Bünsche S. 109—117 solgende Abschnitte: "über die heiligung und Entweihung des göttlichen Namens; von der Gottesliebe und der Gottessurcht; über das Nichtmehr und Nichtweniger des Gesehes; die Berehrung der Eltern und deren Beziehung zu ihren Kindern; über das Gebet; von der Anzahl der Gebete Eltern und deren Beziehung zu ihren Kindern; über das Gebet; von der Anzahl der Gebete und ihrer Zeiten; über die Stätte zur Gebetsverrichtung; über die Beschaffenbeit, die Sprache 55 und die Bedingungen des Gebets". — Jizch at Troti: Ausgaben des Chissuk Emuna, Amsterdam 1705 und Leipzig 1857; mit lateinischer Uebersehung in Wagenscils Tela ignea Bd II, 1681; deutsch u. d. T. "Beseitigung im Glauben", hebr. und deutsch, herausgege. mit verbessertem Text und einigen Bemerkungen von D. Deutsch, Sohrau 1865, 21873; vgl. die Gegenschrift von Gebhard, Centum loca Novi Testi. quae Is. den Abrah. Troki in suo 60 Chisuk Emuna depravaverat, Greissm. 1699, 4°. Ueber ihn handelt Geiger, Jiaat Troti. Ein Apologet des Judentums am Ende des 16. Jahrhunderts, Breslau 1853, 44 SS. 4°. — Mord echai: Dod Mordechai, herausgegeben Leipzig 1715 durch J. Christof Poliff zugleich mit J. Triglands Dissertatio de Karaeis u. d. T.: Notitia Karaeorum ex Mardochaei tractatu haurienda (hebräscher Text mit lateinischer Uebersehung und Anmerkungen; neu beraus 65 tatu haurienda (hebraifder Text mit lateinischer llebersetung und Unmertungen; neu beraus. 65 gegeben u. d. I. J. Ch. Wolfii Notitia Karaeorum, hausta ex tractatu Mordachaei Karaei recentioris. Acc. Triglandii diss. de Karaeis, Samb. 1721, 40, jowie u. b. T. Marbechai ben

Missan, Dod Mardechai, Ueber d. Karäer, u. andere kar. Abhandlungen (hebr. Text), Wien 1830, 4°; Lebusch Malkuth, im Originale mitgeteilt von Neubauer, Beitr. S. 30 ss. des hebräischen Textes, und ins Deutsche übersett ebenda S. 88—102 als 5. Kapitel der Neubauerschen Schrift. — Schelomo Troki: Sepher Apirjon. abgedruck bei Neubauer, Beitr., S. 1—29 bes hebr. Textes. — Simcha Jizchaft Luzka: Orach Zaddikim, herausgeg. Wien 1830. — Abr. Firkowitsch: über seine Fälschungen s. v. S. 55 ss.; vgl. noch Ad. Jellinet, A. F., das religiöse Oberhaupt der Karäer (hebräisch), mit deutscher Einleitung. Wien 1875, 8°.

D. Litteratur über ben karäischen Lehrbegriff. — Als Duelle haben in erster Linie die "Geseichücher" der einzelnen hervorragenden Karäer, jowie die "Ubhandlungen über 10 die Disserenzen zwischen den Rabbaniten und Karäern" bezw. die Behandlung dieser Tosserenzen in den größeren Lehrdarstellungen, wie z. B. in dem Sepher Orach Zaddigim von Simcha Jizdat Luzia (s. v.), zu gelten. Solche Abhandlungen wurden sowohl von Karäern als auch von Rabbaniten versaßt. Zu diesen letzteren gehört Sa'd den Mansür (ibn Kemmune), der in arabischer Sprache den polemischen Stoff mit Objektivität in seiner "Kritik der 15 Untersuchungen über die drei Religionen" (1280) zusammensaßte und sich vor allem gegen den Isläm wandte; die Treatise on the disserenzes between the Rabbanites and Karaites hat H. Hirtzischen Gegenständen der kardischenschaft (Lond. 1892), p. 69—103 herausgegeben. — Bon einzelnen Gegenständen der kardischen Sitte, die gesondert behandelt wurden, ist u. a. das Berbot des Lichtanzündens vor Sabbat, um es am Sabbat zu benutzen, zu nennen, über das es seit dem Ansage des 14. Jahrh, wo eistige Berteidiger dieses Berbots austraten, eine eigene Litteratur gab (Rendauer, Beitr. 65—67). Gedruckt ist von solchen gesehlichen Monographien u. a. Isaat den Salomos Wert: "Pinnat jikrat" über die Sabbatgesete (Eupatoria 1834, 4°). Berschiedene derartige Traktate schried Ahron d. Elia, u. a. über die unerlaubten Berwandtschaftsgrade (s. S. 64, 53); vol. noch Sam. Holdheim, rowent. Abhandlung über das 25 Eherecht, nach Ansüchen der Rabbaniten und Karäer, Berlin 1861.

Der Name ber Karäer ober Karaften, jener wichtigen judischen Sefte, welche in Sachen ber Religion fein anderes Gefet als Die geschriebene Offenbarung und beren Muslegung anerkennt und die rabbinische Tradition des Talmud verwirft, lautet auf hebräisch 30 "Iesen" sein (s. Gesenius-K., Hebräische Grammatik so Satensivnennwort vom Zeitwort \$77, b. i. den "Bibelleser" katerochen, bezeichnen, entsprechend dem in der talmudischen Periode üblichen Ehrennamen NIR, welcher für einen Schriftkundigen gebraucht wird, der bie Schrift nach Laut und Ton sowie mit Berständnis flesen kann (f. Taanit 276, B. Batra 123, Midr. Lev. c. 30, weshalb im Jalkuth bas Wort burth The er-35 läutert wird; ähnlich im Talmub selbst Kidd. 42). Richtiger ist NTP als benominative Bilbung von NTP (= aram. NTP, Stat. emph. NTP.) b. i. "selige Schrist" (Buhl, Kanon und Text bes AT, S. 5) abzuleiten (vgl. TPP von TPP, s. Ges.-R. § 86°) und bezeichnet so einen "Anhänger der Schrist", nämlich einer löcken, der sich allein auf die Auslegung der Schrist, mit Ausschlub der Überlieferung, stützt. Diese Deutung, nach volcher der Name TNTP, eine den Standpunkt der Sekte tressend charafterisierende Bezeichnung ist sinder eine heitere Rektätigung in der Thatbake das die Carser auch NTP geichnung ift, findet eine weitere Bestätigung in der Thatsache, daß die Karäer auch אָרָבְי הָשְׁנָה "Söhne (Anhänger) der Schrift", im Gegensage zu den הַבְּיִּר בְּיִשְׁיָבֶּה, den Anhängern ber in erster Linie in der Mischna niedergelegten Überlieferung, genannt werden und sich selbst so bezeichnen (f. Belege bei Fürst, Gesch. Bb I, S. 129). Danach ist die später 45 allgemein übliche Singularform AP, entweber auf eine falsche Ableitung ber Bezeichnung Die wort eben nomen relationis von 177, ber Bezeichnung der die Tradition repräsentierenben Rabbinen, ift. Rach Neubauer (Beitr. S. 3f.) ware freilich ber Rame Raraim, ber 50 erst spät auffam, auf den Namen eines Stifters, der den Beinamen Kara führte — wie bei ben Rabbaniten 3. B. Joseph Rara, ber Sohn Simeon Raras — zurückzuführen (in welchem Falle ber Singular allerdings NDP., d. i. "Anhänger des Dara" lauten müßte) und erst nach Vereinigung aller kleineren Sekten, die gegen den Talmub waren, ber ganzen Sette beigelegt worden (jo Salmon ben Jerucham bei Binster, Lick. qadm., Tert, 56 G. 122); ba biefe Erklärung jeboch auf unerwiesenen Bermutungen bafiert, fo wird man ber gewöhnlichen Deutung beipflichten, umfo mehr ba boch "Anhanger ber Schrift" eine burchaus bezeichnenbe Benennung fur bie Angehörigen einer Sette ift, bie fich nur auf bie X Bibel ftust und barum ihr ganges Interesse ihrer Lefture zuwendet.

I. Geschichte. Der Ursprung des Karaismus ist dunkel. Denn gerade über die Spoche vom Abschlusse des Talmud dis zu Saadja, in welche die Anfänge des Karaismus hineinfallen, haben wir nur unsichere Kenntnis, und speziell über die Entstehungsgeschichte des Karaismus sehlen uns authentische Rachrichten. Auch ist von den ersten

Gründern der Selte seine Originalschrift auf uns gekommen. — Sehr zweiselhaft und x jett fast allgemein ausgegeben ist die Annahme, daß die Karäer unmittelbar aus den Sadducäern hervorgegangen seien, wie Geiger (Jüd. Zeitschrift, II, 1863, S. 11 ff.) und nach ihm Fürst (Gesch. B. I S. 37) behauptet haben; doch sind wahrscheinlich die sadducäischen Lehrmeinungen, die bereits vom 3. Jahrh. an gänzlich verschwinden, zur Zeit des Urs sprungs des Karaismus nur noch in der talmudischen Litteratur vorhanden gewesen und durch diese den Karäern übermittelt worden (J. Neubauer, Beitr. S. 2). Wohl aber ist die karäische Lehre insosen dem Sadducäismus nahe verwandt, als beide die Gesetzstadition verwarfen und nur die Schrift als gesehlich maßgebend ansahen. Dabei ist jedoch zu besachten, daß die sadducäische Berwerfung der pharisäischen Tradition nicht in dem Eiser 10 sür das schriftliche Gesetz, sondern in einer kühlen Stellung gegen dasselbe ihren Grund hat, während es bei den Karäern an regem Eiser sür die Schrift durchaus nicht mangelte. In der analogen Stellung zum Gesetz liegt es auch begründet, daß der Stifter des Kas

raertums bie Auslegungen ber Cabbucaer benutt bat.

1. Die Raraer in Babylonien. - Der eigentliche Stifter ber neuen Gefte 15 war Anan ben David. Rad David ben Abraham (im Sepher hakabbala) bat Anan Arefren aus gefranttem Ebrgeize bem Talmub ben Geborfam aufgefundigt: er foll fich vergeblich deit um Die Stelle eines Gaon (b. i. bes Oberhauptes einer ber babylonischen Atabemien) ober des Reich-Balutha (b. i. des Oberhauptes der gesamten babylonischen Exulanten) beworben und barum mit feinem Anhange in Bagbad eine besondere Gemeinde gebilbet 20 haben, welche sich gegen die Aberlieferung in Mischna und Talmub erklärte. Sicher un-bistorisch ift die andere Aberlieferung über die Anfänge ber Sektenbilbung burch Anan; danach war er eine Zeit wirklich Resch-Galutha, entfaltete aber eine Anschauung, welche bie Rabbinen als tegerifch erkannten, weshalb fie fich von ihm abwendeten und ihn burch eine Anklage beim Chalifen zu fturgen brohten, worauf Anan mit feinem Anhange nach 26 Jerusalem gewandert sei und dort eine Synagoge erdaut habe. Auch die Erzählung, daß Anan mit der Parole: "Forschet sorgsältig im Geseh" (תַּפְּישׁר בַּאַרְרַרְתָא שַבִּיר) den Kampf gegen seine Gegner begonnen habe, ist wohl aus dem Bunsche zu erklären, den Hauptgrundsat des Karäertums schon bei seinem Begründer in scharfer Formulierung nachweisen au konnen. Die Grundung ber neuen Gefte burch Anan fallt nicht, wie man früher all= 30 gemein annahm, ins Jahr 640, also in das 7. Jahrhundert, sondern hat im 3. 761/2 ftattgefunden (Jost, Gesch. bes Judent. Bb II, S. 294, Unm. 2). Daß Unan bon seinen Gegnern erschlagen worben fei, ift nichts als eine tenbengiofe Erfindung moberner Raraer. Mit Bhilosophie hat fich Anan ficher nicht beschäftigt (gegen Fürft, Gefch., Bb I, S. 40), ba fich anbernfalls nicht bei einzelnen Raraern, wie Salmon ben Jerucham, beftige Aus- 85 laffungen gegen bas Studium ber Philosophie finden fonnten. Der Gegenfat gegen bie Tradition wird übrigens von ihm und seinen ersten Unhangern noch nicht mit Ronfequenz vertreten; vielmehr hingen sie noch der Mijchna an, weshalb die späteren Karaim bem Anan ben Borwurf machen, zu viel Rabbanitisches aufgenommen zu haben. Dagegen wird man aus der Thatsache, daß auch seine Auslegungen von späteren Karäern oft be- 40 ftritten werben, wohl nicht mit Neubauer (Beitr. S. 6) ben Schluß gieben durfen, bag er nur Borfteber einer lotalen Gette gewesen fei. Schon Anan verfaßte ein Sepher Hamizwoth, wie auch alle fpateren Raraer bon Bedeutung ein folches geschrieben haben, indem Befetbucher bei ben Raraern bas find, was bei ben Rabbinen ber Talmub, ba fie bagu bienen, aus dem Bentateuche die Gefete gusammengustellen und nach dem Wortfinne gu 45 erflaren. Mußerbem berfaßte er einen "Rommentar jum Bentateuch" (פרוש על תורה), x eine Schrift u. b. T. הבלכבה "Summe", die eine Zusammenfassung ber Glaubenslehren, alfo eine Dogmatit gewesen sein tonnte, und eine Schrift über bie Seelenwanderung. Bon allen vier Schriften baben fich nur einzelne Citate erhalten (vgl. bie Bufammenstellung bei Ginzig a. a. D. S. 6, Anm. 10). Während Anans Werke schwerlich etwas 50 Grammatifches enthalten haben werben, haben fein Schuler R. Moch a und fein Sohn X R. Mofe (780-800; vgl. Binsfer, Text S. 32) ein neues Botal- und Accentipftem eingeführt, welches bas frühere fog. affprische völlig verbrängte, also bem jest üblichen tiberien= fifchen entspricht, und auch die Massora geforbert, während andere Karaer Die fog. bermeneutiichen Regeln (bezw. Bringipien, בודרת), die fie ber muhammebanischen Theologie entlehnten, 55 als Silfsmittel für die Gesethesinterpretation gur Anwendung brachten (f. S. 69, 18). - Gebr früh veranlaßte ber Gegensatz gegen die buchstäbliche Auffassung ber biblischen Meußerungen von Gott und die unwürdigen Borftellungen von Gott, denen die altgläubigen jüdischen Religionslehrer infolgebeffen bulbigten, die Raraer, fich ber philosophischen Richtung ber muhammebanifden Theologie anzuschließen (f. Beiteres u. G. 64, 7 ff.). 3m Gegen= 60

fate zu ber Borftellung von der Körperlichkeit Gottes bei ben Rabbaniten hat zuerft um x 800 Jehuda Judghan (auch הפרכי "Jude ber Perfer" genannt) behauptet, man burfe fich bas göttliche Wefen nicht finnlich und menschenabnlich vorstellen, ba es boch erbaben über alles Rreaturliche ift. Gein etwas jungerer Zeitgenoffe, Benjamin ben Dofe 5 el = Reh amen di, ber etwa gegen 830 blühte, hat biefe Lehre weiter ausgebilbet. Der Rernpuntt seiner Dogmatit war, bag Gott zu erhaben sei, um sich Menschen zu offenbaren, weshalb die Offenbarung vermittelft eines Engels geschehen fei, ber nicht nur die Belt geschaffen, sondern auch überhaupt alles gethan habe, was in der Thora vom Thun Bottes ergablt wird. Bon feinen Schriften ift nur fein Sepher dinim ("Buch ber recht-10 lichen Borichriften") auf uns gekommen, während die anderen uns nur aus Sitaten bekannt sind. So hat er gleichfalls ein Sepher Hamizwoth verfaßt; serner schrieb er Kommentare zu den verschiedenen Büchern der Bibel (zum Pentateuche, zu Jesaja und Daniel und zu den Büchern He, Ruth, Est, Klagl. und Koh). Bon seinem Koheletkommentar wissen wir, daß er allegorische Auslegung enthielt (f. bei Neubauer, Beitr. S. 107 und Hirschieftsfelds Arab. Chrest. p. 103). Mit den religionsgesestlichen Arbeiten Benjamins, Daniel ben Moses aus Kumas in ber Provinz Fret (ca. 860) und anderer schließt bie vor-arabische Periode bes Karäertums ab. Auf Benjamin folgt zunächst ein halbes Jahrhundert, two die unbedeutende Litteratur gegen die Philosophie indifferent ift; im 10. 3abrhundert herrschte dann einerseits bittere Feindschaft gegen die Philosophie und jede Wiffen-20 schaft, Die nicht unmittelbar ber Bibeleregese bient, und andererseits begann ber fflavische Unschluß an die Mu'taziliten (f. u.).

2. Die Karaer in Balaftina und Agppten. - Die faraifchen Gemeinden Babyloniens und Perfiens haben bald ihre Bedeutung verloren, da die namhaften Karäer sich meist nach Jerusalem begaben, wie bies fälschlich schon von Anan berichtet wird, 25 während zuverlässige Nachrichten über die Ansiedlung der Karäer in Palästina sich nicht vor dem Ende des 9. Jahrhunderts sinden. Es geschah dies höchst wahrscheinlich aus Rücksicht auf ihre messianischen Erwartungen; denn die Berechnung für die Ankunst des Messias spielt dei ihnen eine große Rolle. In Palästina sind die Karäer die zur Zeit der Kreuzzüge seshaft gewesen; aber schon im 10. und 11. Jahrhundert war der Karais-30 mus burch eifrige Bropaganba von Balaftina und ben umliegenden Ländern aus nach Griechenland, sowie in die Ruftenlander der Berberei bis nach Spanien vorgebrungen. -Die in Berufalem wohnenben Raräer führen ben Ramen Schofchanim (Mastilim), worin eine Anspielung auf Da 12,3 enthalten ift (vgl. auch ben Namen זהבר ביהו "Trauernde über Zion", f. Binsfer, Lick. qadm., Tert S. 22). Zu ben namhaften Karaern, Die 25 wie Salmon und Jephet (f. u.) ihre Geburtsstadt verließen und nach Jerusalem, dem bamaligen Hauptsitze des Karäertums, wanderten, wohl um dort Propaganda für das karäische Bekenntnis zu machen, gehört Nissi ben Noach, auch Acha Nissi ben Noach genannt, aus Bazra (blühte um 850), der ein Werk über die religiösen Pflichten schrieb

und dadurch ein neues Element in das Raräertum eingeführt haben foll: die levitischen

40 Reinheitsgesetze, die bei ihnen bis heute üblich find (vgl. G. 70,2).

Bur Beit Caabja's (geb. 892, geft. 942), alfo in ber erften Salfte bes 10. Jahrhunderts, herrschte im Raraertum eine lebhafte und rege Thatigfeit. Die Raraer fingen damals an, für ihre Lehre spstematisch Propaganda zu machen, und richteten ein förm-liches Missionswesen ein. In Agypten gab es schon karäische Gemeinden; aber auch nach 45 Konstantinopel begaben sich zu jener Zeit die Karäer, um durch ihre Polemik gegen die jüdische Tradition im Talmud die Nabbaniten zum Absalle zu bringen. Bor allem richtete fich ber Angriff ber gleichzeitig lebenben, wie auch ber fpateren faraischen Gelehrten gegen ihren größten Wegner, Saabja Gaon, welcher ber erfte und lette große Lehrer bes Judentums war, der besondere Schriften gegen die Raraer schrieb. Er machte ihnen 50 burch die "Widerlegungen", die er gegen die älteren Sektierer Chiwi und Ibn Saquje verfaßte (vgl. Jost, Gesch. des Judent., B. 2, S. 346), durch sein im Jahre 926 verfaßtes "Buch der Unterscheidung", worin er alle Differenzpunkte zwischen Karäern und Rabbaniten (besonders die Kalenderfragen und die Frage nach dem Lichtanzunden; f. u. S. 69, 30 ff.) eingehend behandelte, aber nicht minder auch durch sein (1880 von Landauer heraus-55 gegebenes) philosophisch-religiöses Buch Emunoth wedeoth, b. i. (nach D. Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre S. 250f.) "Buch der Glaubenssätze und philosophischen Lehren" (vgl. Jost S. 279 ff.) viel zu schaffen. Dieses berühmte Werk, im Jahre 933 verfaßt, trägt zwar eine arabische Färbung; aber es liegt dies nur an der Sprache, in welcher es geschrieben ift, und an ber Darstellungsweise, die augenscheinlich 60 die Lehrart bes Ralam (f. u. S. 64, 1) jum Mufter hat. Inhaltlich bagegen hat Saadja

burdaus nicht unjubifde Unfichten ber arabifden Schule aufgenommen und bewegt fich mit feiner Lehre nur auf bem Boben bes echten Jubentums, weshalb feine Schrift auch felbst von ben ftrengeren Rabbinen nicht angefochten wirb. - Der erfte namhafte Raraer, welcher gegen Saabja Streitschriften schrieb und es auch in seinen Kommentaren nur auf ibn abgesehen hatte, war Salmon ben Jerucham (arab. Sulejman Ibn-Ruheim), ein 5 jüngerer Zeitgenoffe von ihm (geb. in Fostat 885, gest. um 960). Bon seiner hebräischen X Streitschrift Milchamoth Adonaj ("Rampfe Gottes"), beren Daglosigfeit bon ber wilben But und galligen Leibenschaft Zeugnis ablegt, mit der Salmon den Kampf gegen Saadja führte, bat sich der größte Teil erhalten; die arabische ist verloren gegangen. Bon den sonstigen Schriften Salmons ist sein Kommentar zum Buche Koheleth erhalten; dasselbe 10 enthalt nach ihm nichts Muftisches, bezwedt vielmehr nur rein moralische Unterweisung und Ermahnung, indem es dem Menschen seine Bergänglichkeit predigen und die Furcht vor Gott als Endzwed aufstellen will. Ferner ift noch vorhanden sein Kommentar gu ben Pfalmen, welcher um die Jahre 970-974 geschrieben sein muß, und fein Rommentar ju ben Rlageliebern; andere bon ihm felbst citierte Rommentare, ju ben Sprichwörtern 15 und zu Siob, find verloren gegangen. Ebenso andere Berte und eine Liturgie. Salmon eifert in feinen Schriften gegen die Philosophie und alle andern Wiffenichaften (3. B. bie arabifche Grammatif), ba er einzig bas Studium ber Tora anerkennt; von ben nachbiblischen Schriften halt er bie Mijdyna in Ehren, während er ben Talmud als bie Sprache ber Rabbaniten bezeichnet. Erwähnung verbient noch bie Bolitif feines 20 Barteigangers, bes jerusalemischen Karaers Sahl ben Magliah (Sahal Abul-Sari), um X 940, gegen Saadja und seinen Schüler Jatob ben Samuel. Er verfaßte außer Bibelfommentaren, wie Salmon, auch eine hebräische Grammatif. Doch sind alle seine Schriften,

bis auf einige Citate fpaterer Schriftfteller, verloren gegangen.

Der Nachfolger Salmon ben Beruchams ift ber größte und fruchtbarfte laraifche Bibel- 25 ereget 3 ephet ben Eli (arab. Abu-'Ali Hassan ben-'Ali Al-Levi) aus Bagra, ebenfalls ein eifriger, wenngleich in ber Form weit magvollerer Begner Saabjas, aus beffen Schriften er biele Stellen in seinen Rommentaren citiert. 211s bedeutenber Interpret ber biblifchen Bucher nimmt er, im Gegensate zu Salmon, ichon viel mehr Rudficht auf die Grammatit, und besonders in legitalischer Sinficht find seine Rommentare fehr belehrend. Wegen bas 30 Studium fremder Biffenschaften und philosophische Foridung außert Jephet, im Gegensat ju Salmon, nirgends eine Abneigung. Bon feinen Berfen ift uns Folgendes erhalten: x ein großer Teil feiner Rommentare jum Bentateuch; ber gange Rommentar ju Jefaja, Beremia, ju einem Teile ber fleinen Propheten, ju ben Bfalmen, den Spruchen, Siob und Daniel. Jephet lebte etwa von 915 bis 1008 und schrieb diese Kommentare in dem 35 letten Biertel des 10. Jahrhunderts. Für uns Christen ist es von Interesse, daß er Jes c. 53, ebenso wie Benjamin el-Nehawendi, vom Messias und bessen faßt, während bie rabbanitischen Eregeten aus polemischem Interesse, um bes Gegensates gegen bie drift-liche Auffassung willen, unter bem leibenden Gerechten bas Bolf Israel versteben. Roch bor feinen Bibelfommentaren scheint Jephet sein Sepher Hamizwoth verfaßt zu haben, 40 ba er basselbe bereits in seinem Bentateuch-Rommentare citiert. Obwohl grammatischen Studien zugethan, hat er boch tein grammatisches Werf verfaßt. - Dem 10. Jahrh. geboren bon ben arabifch schreibenden Raraern noch an ber altere Beitgenoffe Sephets Joseph el-Rirfifani, von bem fogleich naber bie Rebe fein wirb, und 3 a fob Temani (geft. X um 958), der ein June 750 "Buch der Deutung" schrieb. In der ersten Hälfte des 46 11. Jahrh. lebte Abul-faras Harun (Ahron ben Jeschua) aus Jerusalem, der früher, wo man ihn nach Abraham ihn Esra gegen Ende des 9. Jahrhunderts ansetzte Gurft, Beich. I, 99f.), als der erfte galt, der in arabifcher Sprache geschrieben habe, wobei noch baran zu erinnern ift, bag bie Gefetbucher bis ins 12. Jahrh. auch bon ben in arabischen Ländern wohnenden Karaern hebräisch abgefaßt wurden (vgl. Pinster, Text 50 S. 109). Doch wissen wir jetzt, daß er sein grammatisches Werk mit dem Titel Muschtamil, bas durch die von ihm mit Borliebe betriebene Bergleichung bes Bebraifden mit bem Arabifden von Interesse ist, im J. 1026 vollendete (f. 3bmG XLIX, 1895, S. 389 Anm.). Er schrieb auch einen Kommentar zur Bibel in arabischer Sprache, in welchem alle schwierigen Wörter, manchmal auch ganze Sate erklart werben. In die Zeit Jephets wurde 55 — abgesehen von Menahem Gizni (Pinster, Lick. qadm., Anhang S. 43—61; Fürft, Beich. II, 100 f.), ben Neubauer (Journ. Asiat. 1863, t. I) als eine fabelhafte Berfonlidfeit erwiesen bat - früber irrtumlich auch David ben Abraham Al fasi (b. i. aus Rea) angefest; aber Steinschneiber (Bolemische Litteratur 2c., S. 349) und Beiger (Bub. Beitfebrift, I, 297 ff.) baben nachgewiesen, bag fein großes Borterbuch (77738 betitelt), bas 60

nicht bloß Worterklärungen enthält, sonbern gleichzeitig Kommentar ist, wahrscheinlich erst nach Abul-Walid (1050) ober gar erst nach Abraham ibn Esra (1093—1168) versaßt ist. Einen Auszug aus einem Auszuge des Lexikons Davids fertigte der Karäer Ali b. Sulejmän an (j. Pinöker, Liek. qadm. p. 175 ff.). Der Mitte des 11. Jahrhunderts gehört Jacob b. Ruben an, der Bibelkommentare schrieb, die im wesentlichen nur aus

Bufammenstellungen ber Unfichten älterer Autoritäten bestanben.

In die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts fällt der Beginn der ersten Epoche der karäischen Religionsphilosophie, die durch den Anschluß der Karäer an die scholastische Theologie des Kaläm bei den Arabern entstanden ist. Die Wissenschaft des Kaläm (eig. Wort, 10 Rede, vgl. 1670s) hatte nach der Angabe der Araber selbst (so Idn Chaldun bei de Sach, Chrest. ar. I, 467) sür die Anhänger des Jslam, unter denen sie sich seit dem 2. Jahrhundert der Seira ausdildete, den Zweck, die traditionellen Glaubenslehren (arab. sikh) mit der philosophischen Betrachtung in Einstang zu bringen und so die Mittel darzubieten, um die Glaubenssähe durch Bernunstargumente zu verteidigen, und zwar zunächst gegen die Lehrsähe der heterodogen Sekten, später gegen die Lehre der Philosophen, weshald z. B. Ahron den Elijahu (s. u. S. 66, 29) die Mutafallamun ("Lehrer des Bortes", d. i. die Anhänger und Bertreter des Kaläm unter den Muhammedanern) den "Philosophen" d. h. die Anhänger und Bertreter des Kaläm unter den Muhammedanern) den "Philosophen" d. h. die Inhänger und Bertreter des Kaläm unter den Muhammedanern) den "Philosophen" den Ansichten Philosophe entwickelte. Zu diesen Mutafallamun gehört auch die muhammedanischen Philosophe entwickelte. Zu diesen Mutafallamun gehört auch die muhammedanischen Philosophen ber Kaläm sich hauptsächlich aus der peripatetischen Philosophe entwickelte. Zu diesen Mutafallamun gehört auch die muhammedanischen Philosophen Beligionsphilosophie begründet haben, sofern sie im Gegensatzum Buchstabenglauben der traditionellen Orthodogie hinsichtlich des Offenbarungsglaubens, der Attribute der Gottheit und der Prädessinationslehre sich zu rationellen Formulierungen 25 des Dogmas bekennen. An sie schlossen siehn siehnen Buche "Al Chaent der Dogmas bekennen. In sie schlossen siehnen Buche "Al Chaent der Dogmas bekennen (s. Zehuda den Samuel ha Levi in seinem Buche "al Chaensi". Buch V. S. 15).

zari", Buch V, § 15). Das erste Werk des religionsphilosophischen Karäertums ist das im J. 937 geschrie-80 bene Kitab al-Anwar ("Bud ber Lichter") von Satob el=Rirfifani (Jafqub Qiriqix) sani b. i. aus Rirfiffa in Mefopotamien), worin biefer bas gange faraifche Chegefet, foweit es vom rabbinischen abweicht, einer Kritif unterzog; er verfaßte auch einen Kommentar zum Bentateuch. 3hm folgte im 11. Jahrh. 3ofeph ben Abraham Saroeh (arab. Abu Jaqub Jussuf ibn Ibrahim Al-Basir), von dem schon der berühmte Maimonides in 35 seinem Werke More Nebuchim (vgl. S. Munks übersehung u. d. T. Le guide des égarés etc., 1856/66, III, p. 128, vgl. I, 336) berichtet, daß er den Kalam der Bibel anpassen wollte und gegen die Bertreter der Tradition, wie den Gaon Haja, polemisierte. Bon seinen philosophischen Schriften ift vor allem ju nennen sein Kitab al-Muhtawî ("Buch des Umfassenden" so. "der Wurzeln der Religion", wie der genauere Titel lautet), 40 das lange nur in der hebr. Übersetzung des ersten karäischen Übersetzers Todija den Mose, eines Schülers des Jeschua den Jehuda (lebte Ende des 11. Jahrhunderts in Jerussalem) u. d. T. Tod dekannt war, jest aber im Original sast vollständig wiedergefunden ist. Auch der von ihm selbst im J. 1040 angesertigte Auszug aus dem Muhtawî, sein Kitâb al-Istibsar "Buch der Brüfung" (weniger gut past der auch überstieferte Titel Kitâb al-Mansuri), von welchem drei hebräischen Übersetungen vor handen find (Neubauer, Beitr. S. 8), war unter seinem hebräischen Titel Machkimath pethi als Kompendium seiner Lehre weitverbreitet. Über andere Werke, unter benen sich eine Art Theodicee (צדוק הדיך, "Rechtfertigung des [göttlichen] Gerichts") findet, berichtet Binster (Lick. qadm. Unhang G. 196; vgl. Steinschneiber, Cat. Lugd. 41a). Die "Ab-50 handlung über das Fleisch", die er selbst citiert, ist vielleicht nur ein Kapitel seines Sepher Hamizwoth (3bmG XLII, 612). Bielfach erwähnt wird bei den Karäern seine Theorie über die bei einer Che zu beobachtenden Berwandtschaftsgesete (bezw. ben Incest), worin Jeschua ihm folgt. Durch die Unnahme, daß gemäß Gen 2, 24 Mann und Frau eine Einheit bilden, war nämlich bei den Karäern die Rikkub-Theorie entstanden, die es 55 ihnen fast unmöglich machte untereinander zu heiraten. Diese Theorie wurde erst durch Joseph und seinen Schüler Jeschua verdrängt; doch blieben auch dann noch, infolge der übertriebenen Anwendung der Methode der Analogie (PPT; s. u. S. 69, 18), viele Grade

verboten, die bei den Rabbaniten erlaubt find. Um die Mitte des 11. Jahrh. lebte der Schüler des Joseph harosh, Jeschua ben 60 Jehudah (Abul-faraý Jurgan ibn Afad mit dem Beinamen Scheich (ähnlich wie "Gaon"

1) 86 Robijani aus lingtija in Mojogotamin wer, if way fot z mintelfet ( of ) aktor 4, 65 m. Sujuti 1.216), elfo war er viellingt aut hargeren ( Jaktor 4, 64), fortap she dama Gargarani iloju win.

Saräer 65

in der Bedeutung "großer Lehrer"). Auch er schrieb einen umfangreichen Kommentar zum Bentateuch, und zwar in großer und kleiner Redaktion (Auszüge bei Binsker, Lick. gadm. S. 71—80); ferner ein Werk "Fragen und Antworten" über das Chegeset. Nach Ibn el-Taras, seinem Schüler, welcher in Kaftilien Karäergemeinden zu gründen versuchte, hat sich durch seine Werke der Karaismus in Spanien sestgesetzt, aber nur vorübergehend, 5 weil die Karäer zweimal von rabbanitischen Günstlingen des Hoses unterdrückt wurden

(f. Grat, Geschichte ber Juden, VI, 87f. 175).

Im 12. Jahrhundert war Agypten, an Stelle von Jerusalem, der Sammelplat der taräischen Wirksamkeit. Doch beginnt mit diesem Jahrhundert die Zeit des Berfalls der arabisch-karäischen Litteratur. Unter den verschiedenen Namen karäischer Autoren (vgl. 10 Reubauer, Beitr. S. 24 ff.) sind etwa hervorzuheben: Israel hadajan el Magrebi, in Kairo wohnhaft (im Gegensaße zu Ifrael hadajan, dem Sohne Daniels aus Alexandrien, gewöhnlich der spätere genannt), und Samuel, der Arzt el-magrebi, der am Ansang des 14. Jahrhunderts lebte, sowie als letzter Bertreter der arabischen Litteratur der Karäer der Arzt Daniel, aus der Familie Firus, welcher 1682 eine Nachahmung der "Pflichten 15 der Herzen" von dem in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Saragossa lebenden Bachja (herausgeg. von A. Jellinek 1846 und M. E. Stern 1853, übersetzt von R. J. Fürstenstal 1836 und Stern 1853) versaßte (j. Neudauer, Beitr. S. 26). In Agypten lebte auch der Dichter Mose Dara", welcher nach Jehuda el-Charizi (1170—1230), richtiger wehl vor 1226 (so Steinschneider) hedrässche Gedichte versaßte, welche sich als teilweise 20 recht dürstige Nachahmungen erweisen, während Binster (und andere nach ihm) ihn ins 9. Jahrbundert versetze, so daß er der erste rhythmische Dichter der jüdischen Litteratur

gewesen sein würde.

3. Die Karaer in ber Krim. — Außer in Babylonien, Balaftina und Agypten bat es auch in ber Krim zahlreiche karaische Gemeinden gegeben. Doch find die Angaben 25 über ben frühen Urfprung bes Karaismus in ber Krim auf alten Grabfteinen und in ben Epigraphen ber Bibelhandidriften jest als grobe Fälschungen Firfowitsch' erwiesen (f. o. 6. 55, 42); die erste fichere Radricht bon bem Borhandensein einer faraischen Gemeinde in ber Rrim ftammt aus bem Sabre 1279. Die Litteratur ber Raraer in ber Rrim ift nur eine durftige; vielleicht beshalb, weil die bedeutenberen Gelehrten von ber Rrim fich 30 nach ben bygantinischen Ländern wandten, wo ihnen bas Griechentum für alle Wiffenicaften, besonders aber für die Aftronomie, reiche Anregung bot, die fie in ber Beimat nicht fanden. Auch ift bon ber faraifchen Litteratur ber Rrim wenig auf uns gefommen, jum Teil auch noch nicht hinreichend befannt geworben. Bon Jacob ben Schelomob, welcher 1152 ein grammatisches Werf unter bem Titel Sapha berura verfagte, weiß 35 man nicht mit Bestimmtheit, ob er Karaer ober Rabbanite war, jumal ba in ber Krim sowohl Rabbaniten als Karaer fleißig bas Geset studierten (nach Dokumenten vom Jahre 1381, f. Reubauer, Beitr. S. 37). - Da bei ben Karaern ber Aufenthalt in Ferufalem eine große Rolle spielt (f. o. S. 62, 22 ff.) und ben Raraern in ber Rrim burch bie Lage am Meer die bequeme Gelegenheit geboten war, ju Schiffe über Ronftantinopel nach Balaftina 40 ju fahren, um Berufalem ju besuchen, fo haben fich mehrere Reisebeschreibungen bon Raraern erhalten: von Samuel ha faboich, Sohn bes David, vom Jahre 1641/2, von Mojes ben Cliahu halevi vom Jahre 1654 5 und von Benjamin ben Eliah aus Coslow bon 1785/6.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es (nach einem Schreiben aus Luzka 45 von 1755 auf Grund eines Berichtes von Simcha Jizchak, f. S. 68, 12) in der Krim zus jammen 500 Familien in 4 Gemeinden: zu Kala, Coslow, Kafa und Manguf. Während die Karäer in allen anderen Ländern die Lage der rabbanitischen Juden teilten, da sie nirgends ausschließliche Gemeinden bildeten, sondern immer zugleich Rabbaniten in demsielben Orte wohnten, erfreuten sich die Karäer der Krim gewisser Borrechte vor den Rabs 50 baniten (wahrscheinlich nur in der Krim, nicht in anderen Teilen Rußlands); so erließ die Kaiferin Katharina 1796 den Karäern in der Krim die Hälfte der Kopfsteuer sür jeden jungen jüdischen Mann, welche 16 polnische Gulden betrug, auch befreite sie dieselben von

ber Refrutierung.

4. Die Karäer in Konstantinopel. Bon großer Bebeutung für die karäische 55 Geschichte und Litteratur war die karäische Gemeinde in Konstantinopel, welche schon am Ansange des 11. Jahrhunderts bestanden haben soll und in der 2. Hälfte des 12. Jahrschunderts 500 Glieder zählte. Sicher waren zur Zeit Jehuda ben Elia Hadassische (geb. 1075 in Jerusalem, gest. 1160 in Konstantinopel), welcher 1148 sein Werk Eschkol hakopher (auch Sepher hapeles genannt) begann, schon Karäer in Konstantinopel ans 60

fässig. Hadassi bringt in seinem gereimtem Werke, welches Grammatik, Massora, Religionsphilosophie, Naturkunde, Eregetik und alle Einzelheiten eines religiösen Koder umfaßt, die ganze Neligionswissenschaft unter die Ordnung der 10 Gebote und will alle Freischen, sowohl der aristotelischen Philosophie als der ihm sonst dekennt gewordenen Religionen, bekämpsen; er steht in Hinsicht auf Naturgeschichte unter seinen Zeitgenossen einzig da und giedt einen aussührlichen und wertvollen Bericht über die Fortschritte der Sprachwissenschaft. Eine weitere Schrift von ihm über die gleichlautenden bebräischen Wörter hat den Titel Sepher tren di-tren. — Angeregt durch die großen Fortschritte der Nabbaniten im 12. und 13. Jahrhundert, nahm der Karaismus noch einmal einen Unsschaftswissen der Anachseniten im Leund 13. Jahrhundert, nahm der Karaismus noch einmal einen Ausschaft durch namhafte, umsassende Gelehrtankeit und Geist bekundende Schriften: der erstere mehr nach der Nichtung der Bibeleregese, der andere auf dem Gederich der Lertere mehr nach der Nichtung der Bibeleregese, der andere auf dem Gediete der Religionsphilosophie. Uhr on den Joseph, geb. 1270 zu Sulchat in der Krim, später als Arzt in Konstantinopel wohnhaft, wo er 1300 starb, schried folgende Werke: a) Kommentat um Bentateuch, zu den "späteren Propheten" und den "späteren Propheten" (unter dem Titel Midehar Jescharim) und zu den Psalmen; unter diesen ist der Pentateuchskommentar, Midehar ("Ausswahl") genannt, welchen er nach dem Borbilde Ibn Cfras rücksichtlich der Form und des Indalts versaste (beendet 1294), sein größtes Werk; der einer Stack der Tickeren packenster der nach den Borbilde Ibn Cfras rücksichtlich der Form und des Indalts versaste (beendet 1294), sein größtes Wert; der im Gebrauch beschald beschaften der seine Ber kallen Gemeinden in Europa im Gebrauch beschald beschen der haten seine her keiner auch gebildet, aber durch beied eigene Stück bereichert ist; da diese Gebete aber einen mystischen der wenigstens nicht leicht verständlichen Charakt

wurden; dieselben wollen auf den wesentlichen Inhalt jedes Abschnittes aufmerksam machen, ben Geift aum Rachbenten anregen und sittliche Lebren baran knüpfen.

Der zweite Abron, Abron ben Eliahu aus Rifomedien, wo er fich 1330 nieberließ, so in Rairo 1300 geboren und deshalb auch des Arabijchen fundig, ift hauptfächlich durch sein ausführliches Sepher hamizwoth eine Sauptautorität der Karaer. Er ftarb im Herbste bes Jahres 1369, 4 Monate später als sein Lehrer Joseph, und schrieb seine 3 Hauptwerke 1340/46, 1350 und 1362: a) Ez hachajim ("Baum bes Lebens"), eine Art Lehrgebäude ber neuen Religion bom Standpunkte ber Denkgläubigkeit, welches bem 85 Geiste die Richtung vorschreiben soll, in welcher der Jeraelit sein Geset zu üben und bas ewige Leben sich zu erwerben hat; er sucht darin das System der Mutakallamun und bas ber maimonibischen Schule zu verschmelzen und ein eflettisches Spftem baraus zu bilben, indem er aber zugleich den Kalam, bem er fich felbst immer mehr zuneigte, gegen bie aristotelische Lehrweise in Schutz nimmt. Welche Bedeutung man bei ben Karaern bem 40 Bert beimag, ift u. a. baraus ersichtlich, bag verschiedene Gelehrte Rommentare ju bemselben verfaßten; - b) sein Sepher hamizwoth unter bem symbolischen Titel Gan Eden ("Baradies"), in welchem er alle feine Borganger resumiert hat. Dieses großartige Bert, von ben Karaern bem Jad ha-Chasaka bes Maimonibes zur Seite geftellt, besteht aus 25 Traftaten, die in gusammen 194 Rapitel gerfallen, zu benen noch 9 fleinere 45 juribifche Abhandlungen fommen; er geht barin von bem Grundfage aus, bag ber Glaube an die Ginheit und die übrigen Gigenschaften Gottes, sowie an feine Weltregierung ben Endawed bes Gesetes bilbet, indem alle Borfchriften nicht bloß auf die Grundlehren gu beziehen sind, sondern auch zu beren Befestigung beitragen, wie z. B. der Sabbath eingeseht ist, um den Glauben an eine Weltschöpfung zu befestigen. Bon den 9 kleineren 50 Abhandlungen gab er den Traktat über die unerlaubten Berwandtschaftsgrade (Sefer 'Arajoth, auch mit dem symbolischen Titel Zofnat Pa'aneach) und den bas Ritual bes Tierschlachtens behandelnden (Dine Schechitha) separat, mit einigen Erläuterungen, heraus; — c) Kether Thora ("Krone ber Thora"), ein weitläufiger aus 5 Teilen bestebender Kommentar gum Bentateuch, in welchem er bie mosaischen Bucher von feinen 55 neuen Gefichtspunften aus auslegt; berfelbe bient zugleich zur Erläuterung feines philosophischen Werkes Ez hachajim, wie er auch selbst voller philosophischer und spekulativer

Die späteste Blüte der karäischen Litteratur in Konstantinopel wird durch die Schriften des Cliah Baschiazi, des Sohnes Moses, des Sohnes Menahems (aus Abrianopel, 1420 60 bis 1491) repräsentiert. Sein Hauptwerk, Adereth Elizahu ("Mantel Clias") betitelt,

Unter ben bedeutenderen Schriftsellern bes 16. Jahrh. ift Mose Baschjazi namhaft zu machen, ein Urenkel bes oben erwähnten Eliahu Baschjazi, welcher 1555 im Alter von nur 28 Jahren starb, aber mehrere Schriften verschiedenen Inhalts (über die Festsaungen, 15 über Grundsätze der Religion, sowie ein Werk über alle Teile der Religion, geordnet nach den einzelnen Buchstaben der 10 Gebote) hinterließ (s. Jost II, 370; Neubauer S. 63, vgl. über die Zeitgenossen Moses Baschjazis und andere Schriftseller der Folgezeit

Jost a. a. D. S. 370f.).

5. Die Raraer in Bolen. Babrend bie faraifche Litteratur in ben byzantinifden 20 Landern fast nur aus dogmatischen Werken besteht, die immer bloge Wiederholungen ber Darlegungen früherer Autoritäten find (f. Reubauer S. 67 f.), fo wurden die Raräer in Bolen, wo bie letten Ausläufer ber faraifchen Litteratur zu fuchen find, burch driftliche, befonders bon Protestanten ausgehende Anfragen über ihren Standpunkt auf religiösem und eregetischem Gebiete veranlaßt, Chronifen und Kontroversen niederzuschreiben. Nach 25 Bolen tamen die ersten Karäer am Ende des 14. Jahrhunderts; fie wanderten auf Wunsch bes Bolenfonigs aus der Krim nach Litthauen, wo fie der Groffürft Bitold unter feinen Schut nahm und ihnen Privilegien verlieh, welche fpater (1446) ber Ronig Rafimir Jagelon infolge bes Ginfluffes eines an feinem Sofe lebenden faraifchen Rapitans beftatigte (f. Neubauer S. 141; allerdings nach einer Ropie von Firfowitsch). Die ersten Be- 30 meinden entstanden in Lugt und Trot, ben beiben Sauptstädten Litthauens, und im Jahre 1581 erteilte Stephan ben Karaern bie Berechtigung, auch in Bolbinien, Boblachien und Rieto zu twohnen. - Die Litteratur jener Epoche ift nicht von hober Bebeutung; auch find Die Daten, tropbem bag bie Autoren einer fo fpaten Beit angehören, nicht genau und juverläffig. Eine Geschichte ber faraischen Litteratur, Die besonders für die polnische Beriode as von Wichtigkeit ift, giebt Simcha Jigchaf Lugka (f. u. S. 68, 12) in bem zweiten, Ner Zaddikim betitelten Teile feiner größeren Schrift Melrath Enajim, in welcher er über ben Unterschied der Karäer und Rabbaniten handelt und dabei Genealogie und Ramen der taraifchen Belehrten und ein Berzeichnis ihrer Berte in 10 Abschnitten mitteilt (f. Reubauer G. 84, vgl. auch G. 86). - Der erfte, welcher offen gegen das Chriftentum fcbrieb, 40 war ber in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts lebende R. Sigdat (ben Abraham) Trofi (geb. 1533); im ersten Teile seines Chissuk Emuna ("Beftartung im Glauben") betitelten Bertes fampft er im allgemeinen gegen bas Chriftentum, indem er beweift, bag die Brophezeihung im AT fich nicht auf ben Grunder des Chriftentums beziehen konne, im zweiten Teile rügt er bie Biderfprüche im Evangelium.

Unter den Autoren der polnischen Litteratur der Karäer (vgl. Jost II, 372/5; Neusbauer S. 74—87) sind außer dem bereits genannten Jizchaf Trosi, welcher auch einen Kommentar zu den die Reinigungsgesche behandelnden Kapiteln des Adereth und über die 10 Glaubensartikel im Adereth versaßte, noch besonders namhaft zu machen: Morsdech ai, Sohn R. Nissans, welcher in einer Abhandlung auf die vier Fragen antwortete, 50 welche der Prosesson und damalige Rektor der Universität zu Leyden, Jacob Trigland, im April 1698 an das ihm nicht namentlich bekannte Oberhaupt der Karäer richtete, deren erste lautete: od die Karäer die alten Sadducäer seien und erst durch Anan ins Leben gerufen worden (vgl. Jost II, S. 372; Neubauer S. 76 f.); diese Abhandlung, obwohl in historischer Beziehung voller Anadronismen, erlangte eine gewisse Berühntheit und war lange Zeit das Haupt das mittel zur Orientierung über die Geschichte des Karäertums; sie ist unter dem Titel Doch Mordechai zu Krasin Ostrow (Schönwald) im Bezirfe Lemberg 1699 von ihm niederzgeschrieben und mehreremale gedruckt worden. Außer diesem Antwortschreiben versaßte Mordechai noch eine Auseinandersehung aller Disservagen hinsichtlich der Aussassen diesen Berschen und Rabbaniten unter dem Titel Ledusch Malkuth, für den 60

5

Rönig von Schweben bestimmt, ferner grammatifche Regeln (Kolalim), eine Erflärung ju ben gehn Glaubensfägen im Adereth (wie Sigdaf Troti), einen Kommentar jum Mibchar unter bem Titel Maamar Mordechai und eine besondere Erflärung über eine Stelle aus bem Mibehar zu Noach; - R. Schelomo Trofi, Cohn Ahrons, welcher ein fleines 5 Gesethuch, Apirjon genannt, verfaßte, um den Präsidenten der schwedischen Regierung in Riga auf ihre Anfragen über bie Differenzen und die Entstehung bes Raraertums ju antworten, und darin in furzer Faffung einen guten Begriff von der faräischen Geremonienlehre giebt; unter feinen übrigen Schriften (Neubauer, Beitr., S. 78) ift noch zu erwähnen ein gleichfalls Apirjon betiteltes, umfangreiches und von Geift und Unbefangenheit zeugen-10 bes Gesethuch in 2 Teilen, beren erfter über alle Gebote nach ben Unfichten ber Karaer handelt, mahrend der zweite Widerlegungen gegen bas Chriftentum enthalt; - endlich R. Simda Siada f Lugfa, Sohn Mofes, einer ber chrenwerteften, gelehrteften und belefenften unter ben Karaern, welcher Ende bes 17. ober Anfang bes 18. Jahrhunderts geboren ift; er hatte ichon achtzehn Berke geschrieben, als er im Jahre 1756 fein Berk Orach 15 Zaddikim verfaßte, in welchem er nach einer Darftellung ber Differengpuntte zwischen ben Raräern und Rabbaniten ein ausführliches Bergeichnis ber berühmteften Gelehrten und Schriften feiner Sette giebt (f. o. S. 67, 36) und von welchem noch eine zweite Rebaftion unter bem Ramen Iggereth Mikrae kodesch eriftiert; im gangen schrieb er 24 Werfe, weshalb er auch in benfelben Fehler wie bie meiften Karaer verfallt und fich überall 20 wiederholt. Wenn nun auch die faraische Litteratur in Polen wenig Originelles bat, so unterscheibet fie fich boch burch größere Sorgfalt in ber Forschung vorteilhaft von der taräischen Litteratur ber Rrim.

Ginen wenig erfreulichen Abichluß erhält bie Geschichte ber faraischen Litteratur burch Abraham Firtowitsch aus Lugt. Derfelbe Mann, ber fich burch seinen unermublichen und 25 erfolgreichen Cammeleifer bleibende Berbienfte um Die altteft. Tertfritif und um Die faraifche wie rabbinische Litteratur erworben hat, hatte es sich nämlich schon seit ben 30er Jahren jur hauptaufgabe feines Lebens gemacht, nicht - ober wenigstens nicht in erfter Linie aus petuniarem Intereffe, fondern jum Bwed ber Berberrlichung feiner Gette feine Belehrsamfeit und seinen Scharffinn zu fostematischen und oft febr raffinierten Fälschungen 30 bon Epigraphen und Grabinfdriften zu migbrauchen. Teils follten biefe Geschichtsforretturen bagu bienen, die geiftige Gelbstständigkeit ober beffer bas geiftige Ubergewicht ber Karaer nadzuweisen, teils follte ihnen burch ben Rachweis, daß fie nicht bon ben gur Beit Jefu lebenden Juden abstammten, die Befreiung von den großen Beschränfungen, welche ben Karäern im ruffischen Reiche im Gegensatz zu den rabbanitischen Juden bisber 35 jugestanden war, auch für die Butunft erhalten und gesichert werden (f. o. S. 65, 50). Bu biefem Zwede wollte er es vermöge feiner Fälfchungen ber Grabinschriften glaubhaft machen, daß die Karaer von den ins affprische Exil geführten Israeliten des nordlichen Zehnstämmereiches abstammten, deren Nachkommen zur Zeit des Kambyses nach der Krim gezogen feien, weshalb er für feine gefälschten Daten eine neue Ara, die Jahrzählung "nach 40 bem Eril", erfand. Radbem Firfotvitich 1871 bas Schriftden عد الكافعة (Bien) und 1872 ein großes Wert unter bem Titel Sefer Abne Sikkaron hatte ericheinen laffen (Wilna, mit 15 Abbildungen altester faraifcher Grabfteine), welches neue bistorische Daten über bie faraifchen Gemeinden ber Rrim geben wollte, begann berfelbe 1874 noch ben Drud einer bebräift geschriebenen Geschichte ber Raraer (Dabar al ha-garraim), bie jeboch burch 45 seinen in demselben Jahre 1874 gu Tichufutfale in der Rrim erfolgten Tod unterbrochen wurde. - 3m Gegensate bierzu fteben die rein wiffenschaftlichen Beftrebungen, die fich feit 1830 unter ben Karaern ber Rrim zeigten. Infolge bon Unfragen über ben Stand ber Sefte, ihre Lehren und Sitten, welche ihre judischen Brüber 1829 an die Säupter ber Gemeinde zu Eupatoria gelangen ließen, unternahmen sie, ihre berühmteren handschriften 50 durch ben Druck zu veröffentlichen und somit weiteren Kreisen zugänglich zu machen, was in den Jahren 1834—35 mit großen Opfern, wenngleich jum Teil nicht in zuverläffiger Weise (s. o. S. 54,35) zur Ausführung gelangte.
Außer in der Krim haben sich karäische Gemeinden auch in Jerusalem, in Agppten,

Außer in der Krim haben sich karässche Gemeinden auch in Jerusalem, in Agypten, in Konstantinopel, in Galizien, in der Moldau und Walachei, sowie im südlichen Außland berhalten. Ihre Gesamtzahl betrug 1871 gegen 6000 Seelen (s. E. Deinhard, Nordander), Geschichte und Charakteristik der Juden auf der Krim sder Chazaren, Karäer und Krimtschaften, Warschau 1878, S. 45). Gegenwärtig giebt es noch etwa 5500 Karäer,

von benen ber größte Teil im ruffifchen Reiche wohnt.

II. Gefege und Lehren. Die Karaer erkennen nur bas als unbedingte Bor60 schrift für ihr religiöses und sittliches Berhalten an, was unmittelbar aus dem Texte ber

Saräer 69

bl. Schrift burch genaue Erflärung bes Wortsinnes nach Sprachgebrauch und Zusammenhang fich herleiten läßt. Aus diesem Grundpringipe, das man oft mit dem des Proteftantismus gufammengestellt bat, resultieren verschiedene andere Cape als notwendige Ronfequeng: a) fie erfennen feine traditionelle Erflarung von Stellen ber bl. Schrift an, vielmehr fteht es jedem fachtundigen Lehrer frei, die früheren Erörterungen nach beftem 5 Biffen und Gewiffen zu berichtigen ober abzuändern, fobald fich feine Unfichten burch ben Tert rechtfertigen laffen; fie laffen gwar einzelne rabbinische Besetz zu, aber nicht, weil fie aus ber Tradition ber Rabbinen herrühren, sondern eben nur beshalb, weil fich dieser ererbte Gebrauch zugleich auf die Schrift ftut, wie dies 3. B. bei ben Borichriften über bas Schlachten, über bie Neumondsanjegung, über Beschneibung, über Cheschliegung, über 10 Rechtsberfahren ber Fall ift, betreffs beren manche einzelne Bestimmungen zwar in ber Schrift nicht ausgebrudt, aber boch angebeutet find; biefe Art ber Uberlieferung, welche in ber Anertennung bon einzelnen burch Berfommen feststebenben Pflichten (סבל הירושה) vorliegt, trägt sogar einen ftarreren Charafter an fich, als die ber Rabbaniten; - b) neue Gesetze einzusühren ober unbiblische anzuerkennen, ist nicht gestattet, weshalb sie z. B. 15 das Lichtsest (Chanukka) nicht seiern. In Beziehung auf den ersten Punkt hielt man zu allen Zeiten Wortverständnis der Schrift (and) und Ubereinstimmung der Gesamtheit (pap) für kanonisch; über das Recht der Schlußsolgerung (Derin, eig. "Bergleich") und der Spekulation (papen), welche seit dem Bekanntwerden mit der muhammedanischen Theologie gegen Anfang bes 10. Jahrhunderts als weitere Kanones anerkannt wurden 20 (3. B. von Sahl ben Mazliach, während Sueid ben Jefet halewi um 980 im Anschluß an die ichi itifche Theologie nur brei Ranones: Schrift, Schluffolgerung und Gemeinichaft, anerfamite), berrichte gwifden ben faraifden Dogmatifern Meinungeverschiedenheit.

Diefes ftrenge Festhalten an bem Buchstaben bes Gefetes auf Grund einer finngemagen Bortauslegung ift nun auch von Ginfluß auf die einzelnen Geselbesübungen gewesen. 25 Größere Abweichungen bes faraischen Brauches von bem ber Rabbaniten finden sich jedoch nur betreffs bes Sabbaths, ber Thefillin und bes Ralenbers: a) in ben Bestimmungen über bie Beiligung bes Sabbaths treffen bie Raraer mit ben Rabbaniten gusammen, wie fie auch bie 39 Arbeiten ber Rabbinen (und noch einige mehr) anerkennen, find aber gegen alle Erleichterungen biefer Bestimmungen; die alten Karaer gestatteten nicht, bag 30 am Freitag ein Licht angezundet werde, bamit es am Sabbath fortbrenne, während es Die Späteren als unentbebrliches Bedurfnis erlaubten, bafür aber bas Muslofchen verboten; ja sie unterscheiden sich in Lichtfreunde und Lichtfeinde, je nachdem sie ein Licht am Sab-bath im Hause bulben oder nicht; — b) die ganze Borschrift über die Thefillin (b. i. bie Rapfeln mit Gebetabschnitten, welche die Rabbaniten an Ropf und Arm binden), sowie 35 das Unichlagen berfelben an den Thurpfosten (Mezuza) erflären die Karäer für figurliche Redemeife und enthalten fich barum Diefes rabbanitischen Gebrauches ganglich; binfichtlich ber Bigith, b. i. ber Schaufaben, erflaren fie bas betreffenbe Bebot babin, bag am vieredigen Obertuche an jedem Bipfel feche Faben hangen follen, unter welche ein bimmelblauer Faben gemengt ift, wahrend fie jebe fonftige nabere Beftimmung für nicht 40 begründet balten; - e) die Ansetzung des Neumondtages und somit auch der Feste ift infofern Gegenstand bes Streites zwischen ben Raraern und Rabbaniten, als die letteren ber Rechnung folgen, welche einen Kreislauf von 19 Jahren und 7 Schaltmonaten von je 29 Tagen (3. 6. 8. 11. 14. 17. 19.) unter Beobachtung von noch verschiedenen befonderen Regeln für die Feiertage festgestellt hat, während die Karaer zwar den Kreislauf 45 anertennen, aber bie einzelnen Monatsanfange trothem bom Ericheinen bes erften Lichtes abhängig machen (wenn fie jum Abend bes 30. bas erfte Licht erbliden, fo machen fie ben folgenden Tag zum Neumondstag; wenn nicht, so ift es der 31. und der vorige Monat hat 30 Tage). Andere minder wesentliche Abweichungen betreffen die Feier der einzelnen Fefte, fpeziell bes Befachfeftes, bes Erften bes fiebenten Monats, bes Suttenfeftes, 50 sowie die Abhaltung der Fasttage (f. Jost II, S. 305/7); ferner die Abhaltung der gottes-dienstlichen Ubungen (f. a. a. O. S. 309/17) und den Gottesdienst der Festtage (S. 317 bis 325), wobei ber Cabbathaottesbienft in ber Sochzeitwoche, welcher ben Raraern eigentumlich ift, fowie bie außerft ergreifenben und trefflich aufammengestellten gottesbienftlichen Brauche bei ber Leichenbestattung noch besondere Beachtung verdienen. Uberhaupt haben 55 bereits bie ersten angesehenen Lehrer ben Gottesbienst mit Auslaffung aller rabbinischen Buthaten geordnet, fo bag bie gottesbienftlichen Gebräuche keinerlei Beränderungen ober Diskuffionen unterworfen gewesen sind. — Die angfiliche Strenge, mit welcher die Karaer alle ihre Gebräuche üben, greift tief in ihr Leben ein. Un den eigentlichen Feiertagen und an ben Salbfesten, wie Chanuffa und Burim, beschränken fie sich nicht auf ben 60

Gottesbienst, und auch an den Zwischentagen arbeiten sie gar nicht; außerdem entziehen sie durch Fasten eine Menge Tage dem Geschäftsverkehre. Die Gesetz der Reinheit übertreiben sie in einer Weise, daß sie schon deshalb ihres Lebens nicht froh werden, weil auf Zeiten jeder Familienverkehr dadurch gestört wird. Auch in der Lehre von den Berwandts sichaftsgraden beobachtet man große Strenge; ja in der ersten Zeit ihres Bestehens ging dieselbe so weit, daß man die entsernteste Berwandtschaft mied und die kleine Gemeinde in Gesahr war, wegen Unstatthaftigkeit der Shen nach und nach auszusterben (s. o. S. 64, 53; vgl. noch Jost II, S. 338/40; 375/81). Wie die Karäer aber die gesetzlichen Obliegenheiten mit peinlicher Genauigkeit erfüllen, so sind sie nicht minder streng in der Erfüllung der sitt10 lichen Pssichten. Sie verrichten ihre Beschäftigung (meist Acerdau und Handel mit Landesprodukten, Pserden und Krämerwaren) in stiller Einsachbet ist

Rleidung, da ihnen alles, was das Auge anzieht, verhaßt ist.

Den Lehrbegriff der Karäer, welcher im wesentlichen zur Zeit Hadassis zum Absichluß gekommen war, geben wir in der Form, welche Cliahu Baschjazi und sein Schüler Scaleb (s. o. S. 66,58) sestgestellt haben. Es sind folgende 10 Artikel: 1. die ganze Körperwelt ist geschaffen, d. h. einst aus dem Nichts gemacht; 2. es ist ein Schöpfer, der weder selbst erschaffen worden ist, noch sich erschaffen hat; 3. dieses Wesen hat keine Gestalt, ist in jeder Beziehung eins, und keinem der vorhandenen Wesen ähnlich; 4. Gott hat unseren Lehrer Mose gesandt; 5. Gott hat durch ihn die Thora gesandt, welche überall die unsehenge Wahrheit enthält; 6. es ist die Pklicht jedes Fraeliten, die Thora in der Ursprache zu erlernen, und zwar a) in sprachlicher Hinschlicht, d) in Betress der richtigen Ausslegung; 7. Gott hat auch den übergen Propheten sich offendart; 8. Gott wird die Toten am Gerichtstage wieder beleben; 9. Gott vergilt jedem nach seinem Thun; 10. Gott wird Frael aus dem Elend erlösen und ihnen den Sohn Davids senden. Dabei ist es den Karäern, da sie sich streng an den Ausdruck der hl. Schrift halten, vor allem darum zu thun, jedem aus der bildlichen Redeweise leicht herzuleitenden Miswerständnisse vorzubeugen. Im ganzen ist zu sagen, daß die Karäer in den Grundlehren mit den Rabbaniten übereinstimmend sind und daß sie sich nur in der Durchsührung derselben weit von ihren Gegnern entsernen.

## Anrdinal f. Rurie.

## Rardinaltugenden f. Bb V G. 545,54 ff. und G. 546, 57.

Karg, Georg, gest. 1576. — Unschuldige Nachrichten 1719, S. 767; J. G. Balch, Cinkeitung in die Religionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche, Jena 1733 I, 170 und IV, 362; P. H. Karrer, Gesch. der lutherischen Kirche des Fürstentums Dettingen, 31Thk 1853, 35 S. 661ff.; Seidemann, Dr. Jakob Schenk, Leipzig 1875, S. 21. Ueber den Kargschen Streit das reichste, von der protestantischen Theologie disher (außer dei G. Frank, Gesch. der protest. Theologie I, 158 ff.) undeachtet gelassene Material bei J. Döllinger, Die Reformation III. Bo (Regensburg 1848) S. 564 ff. u. Anhang S. 15 ff.

Georg Karg (Parsimonius), geb. 1512 zu Heroldingen bei Harburg in Schwaben 40 bezog Winter 1531/32 die Wittenberger Universität (Album ed. Förstemann S. 144) und wurde dasselhst am 27. April 1536 Magister (Köstlin, Die Baccalaurei zc. Halle 1888 S. 23). Auszeranlassung des Jakob Schenk von Freiberg (s. Bd I S. 590, 10 st.) begann er zu predigen, ohne von der Wittenberger Fakultät die Erlaubnis dazu zu haben, und bald ersuhr man, daß er einem Schwärmer von der Richtung Sebastian Franks in die Hände gefallen sei, von dem der "unersahrene junge Mensch", wie Luther ihn nennt, ganz hingenommen wurde. Da Schenks Ausschreung, seine Irrtümer auszugeben, nichts fruchtete, meldete dieser die Sache dem Kursürsten, der ihn Ende 1537 auf dem Wittenberger Schlöß in Haft bringen ließ. Indessen ließ sich Karg von Jonas und Luther in wenigen Tagen belehren und gewann dald wieder das Vertrauen des Reformators, so daß dieser der Bitte des Grasen Ludwig von Öttingen (Th. Kolde, Anal. Lutherana S. 342), Karg, sein Landessind, zum Prediger in Öttingen zu ordinieren entsprach und den "seinen und gelehrten Menschen" (Brief vom 12. August 1539 De Wette V, 200 vgl. Corp. Ref. III, 760 s. und Karrer a. a. D. S. 679) troß seiner Jugend auss wärmste empsahl. Rummehr wirkte er in seiner Heimat für die Einsührung der Kesormation, bis er wegen des Interims im J. 1547 weichen mußte (vgl. Karrer a. a. D. S. 664, 693). Im Ansbachschen fand er jedoch Ausnahme und zwar wurde er Pfarrer in Schwabach. Schon 1552 wurde er von dort nach Ansbach berusen und später (nach Lang, Altere Geschichte von Bayreuth

Rarg 71

III, 359 schon das Jahr darauf) zum Generalsuperintendenten über das ganze Land erhoben. Das sogenannte Austuarium, ein etwas gemildertes Interim, das, um der kaiserlichen Berordnung zu entsprechen, in den brandendurgischen Fürstentümern der Brandendurgischen Kürchenordnung beigefügt wurde, hatte er mit andern Pfarrern, wie er ipäter schreibt, "aus Unverstand und menschlicher Schwachheit, wie wohl mit großer Beschwerd angenommen und eine Zeit lang gehalten" (vgl. 40. Jahresb. d. bist. Ber. f. Mittelstranken 1880 S. 46), ließ aber nach dem Passauer Bertrage die papistischen Geremonien wieder fallen und trat auch gegen die Neigung der ansbachischen Regierung sehr entschieden für die allgemeine Abschaffung der interimistischen Gebräuche im ganzen Gediete ein. Im Austrage des Fürsten nahm er 1551 an den Beratungen der Wittenberger Theologen über 10 Beschickung des Tridentiner Konzils teil und wohnte in Begleitung des Markgraßen Georg Friedrich 1557 dem Frankfurter Konvente und dem Wormser Gespräch bei, wo er auch eine wichtige Predigtthätigkeit entsaltet zu haben scheint (vgl. C. Ref. IX, 356).

Much später zeigt fich bei bem nicht ungelehrten, und die theologischen Rampfe ber Beit mit Intereffe berfolgenden Manne eine gewiffe Reigung gu theologischen Conder- 15 meinungen, Die er nicht obne Scharffinn und mit schwäbischem Gigenfinn gu vertreten berftand. Angeblich fcon 1557 (fo Blitt in b. 2. Aufl., wahrend Lang, Gefch. von Bay= reuth III, 360 bie Sache mit bem erft im Jahre 1564 erschienenen Ratechismus in Berbindung bringt) geriet er mit dem Stiftsbechanten Tettelbach in Ansbach in einen Streit über die Frage, ob der Leib Chrifti auch in den Magen komme, an dem auch die um= 20 wohnende Geiftlichkeit lebhaften Anteil nahm, wobei man ihn als Philippiften und Calviniften verdächtigte. Bedeutsamer war die Bewegung, die seine Rechtsertigungslehre hervorrief. Nachsbem er sie schon lange vorgetragen, scheint es der Widerspruch des im Jahre 1567 nach Ansbach gekommenen Stiftspredigers B. Kehmann gewesen zu sein, der ihn veranlaßte, dem Amtsgenossen eine (wohl nicht im Druck erschienene vgl. Thomasius, Historia 25 dogm. de obedientia Christi etc., Erlangen 1846 G. 18) schedula de justificatione (vgl. Döllinger a. a. D. Anh. S. 15) zu überschiden, beren Inhalt, ba bie Frage alsbald auf der Rangel verhandelt wurde, großes Aufsehen erregte. Dabei handelte es fich um die richtige Auffaffung und ben Wert bes aftiven Geborfams Chrifti, beffen Zurechnung gum Dfianbrismus führe und einen praftischen Antinomismus begunftige, indem er meinte, bem Bolfe liege nichts 30 naber als ber Schluß, gleich wie mit ber Zurechnung bes leibenben Gehorfams Chrifti bie Befreiung von ber burch Chriftus übernommenen Gunbenftrafe natürlich verbunden fei, fo fnüpfte fich auch als naturgemäße Imputation ber Gefeteserfüllung die Befreiung von ber Pflicht bes eigenen Gehorjams. Deshalb lehrte er: bas Gefet verbinde entweber jum Gehorsam ober zur Strafe, aber nicht zu beidem. Da nun Christus die Strafe für 35 uns gelitten, so habe er ben Gehorsam für sich selbest. Bu seinem stellvertretenden Berdienst gehört sein thätiger Gehorsam nicht. "Bom Leiden und Sterben unsers Herrn Chrifti wird recht gesagt, daß es uns werde appliziert und zugeeignet, nämlich zur Bersgebung unserer Sünd, auf daß wir deshalben absolviert und gerecht geachtet werden; jeine eigene Gerechtigkeit — nur in diesem Sinn ist sie für uns wirksam — wird uns mit- 40 geteilt zu unserer Wiedergeburt und Berneuerung, daß wir ihm an Frommigkeit gleich werden, welches hie angefangen, bort aber nach der Auferstehung wird vollendet werden" (Döllinger a. a. D. Anhang S. 22). "Christus hat das Geset nicht aufgelöst, sondern beftatigt, felbst gehalten - bag ers nachmals in uns noch aufrichte und uns bem Gefet und ibm felbst gleichformig mache." "Leiben fann man für andere und fremde Schuld 45 bezahlen, aber nicht für andere fromm fein - -, nicht feine Frommbeit, sondern fein Tob ift bas Gubneopfer für unfere Gunbe 2c." (ebenb. S. 25). Dabei erklarte er, bag in ber Schrift eine Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti nirgends gelehrt werbe, und bie gange Redeweise nur von Luthers falscher Ubersetzung der Stelle Phi 3, 9 berrühre. Mus bem hauslichen Streit hierüber wurde bald ein allgemeiner, an bem heghufius, die Straß= 50 burger, Burttemberger und Wittenberger Theologen burch Gutachten teilnahmen und ben man für fo gefährlich hielt, daß ber Rurfürft August von Sachsen und andere Fürften icon 1569 die gewaltsame Unterbrückung ber neuen Regerei forberten. Gine bom Martgrafen Georg Friedrich erbetene Abordnung der Wittenberger Theologen, die unter Führung Baul Ebers in Ansbach erschien, vermochte Karg nicht umzustimmen. Erst eine mundliche Ber- 55 handlung mit bem ingwischen vom Amte suspendierten in Wittenberg felbst, wohin er fich im Sommer 1570 begab, veranlagte ihn am 10. August 1570 gu einem Wiberrrufe (Unich. Racht. a. a. D. 771). Rachbem er biefen bor 42 Defanen und Senioren ber frantischen Beiftlichfeit vom 31. Dft. besf. Jahres feierlich wiederholt hatte, wurde er von Jafob Undreae, ber viel zur Bermittlung beigetragen batte, wieber in fein Umt eingesett. Er ftarb 1576. 60

Bon ihm stammt auch ein "Ratechismus, b. i. eine kurze Summe christlicher Lehre, wie bie in der Kirche frageweise vom nüglichsten gehandelt werden kann" 1564, der mit mehrsfachen Überarbeitungen, zuerst durch Aux. Laelius, dis in den Ansang des 19. Jahrhunderts im Ansbachischen Gebiet gebraucht wurde.

Theodor Kolde.

Rarg

5 Karkemisch. Litteratur: Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, 1878, S. 227 ff.; Fr. Delizich, Bo lag das Paradics? 1881, S. 265 ff.; Joachim Menant, Karkemisch, sa position d'après les découvertes modernes (extr. des mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres 1891, XXII, 2). Hier ist die Litteratur vollständig angegeben. Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien 1883, S. 168 ff. Außerdem s. die Außegebenigsberichte am Schluß des Artikels.

Rarkemisch lag nach den Keilinschriften jenseits des Euphrat, also am rechten Euphratuser, gegenüber von Til Barsip, dem heutigen Biredjik. Der Name bezeichnet entweder jenen hethitischen Staat, der seine Selbstständigkeit unter afsprischer Oberhoheit am längsten gewahrt hat, oder die Hauptstadt dieses Staates, welche in dem ein wenig stromadwärts von Biredjik liegenden Trümmerhügel von Djerädis wieder entdeckt wurde, wo bereits 1872 der Italiener F. Finzi (Ricerche per lo studio dell' antichità Assira, Torino) ihre Lage vermutet hatte. Die früheren Identiszierungen mit Circesium oder mit Mabbögh Hierapolis sind aufzugeben. Die letzen Notizduchauszeichnungen George Smiths, des berühmten Entdeckers auf biblisch-babylonischem Gebiete, vom März 1876, galten den Trümmern von Karkemisch sieber, das während der Arbeiten in Djerädis ihn besiel, rafste ihn am 19. August 1876 dahin.

Karkemisch ift die hebräische Schreibung. Die Assprer schrieben Kar-ga-mis ober Gar-ga-mis, die Agypter ebenfalls mit Schwankungen in den K-Lauten K-r-k-m-s. 25 Der moderne Name des Ortes Djirbas, Plur. Djerabis ist eins mit dem griechischen Edgands und Agands, vgl. G. Hoffmann, Auszüge aus sprischen Akten persischer

Märthrer, 1880, G. 161 ff.

Innerhalb der bisher durchforschten Keilschriftbenkmäler liegt die älteste Erwähnung von Karkemisch auf den ersten Taseln des jüngst veröffentlichten II. Bandes der Cuneisorm Texts from Badyl. Tablets vor: hier wird aus der Zeit Ammizadugas (c. 2200 v. Chr.) das Gewicht von Karkemisch wiederholt erwähnt, und zwar dasselbe Gewicht, nach dem noch in assprischen Zeit gerechnet wird. Diese an sich geringsügigen Angaden illustrieren die Thatsache, daß Karkemisch, an dem noch die heute einzig benützten Karawanenübergang des Euphrat gelegen, schon in den ältesten Zeiten der babylonisch-afsprischen Geschichte, wie es aus assprischer Zeit längst bekannt ist im den geschichtlichen Dokumenten von Rineveh aus Algurdanipals Zeit wird mit Vorliede nach der "Mine von Karkemisch", mand dargamis, gerechnet), tonangebender Handelsplat war. In dem Bereich der ägyptischen Inschriften ist die Erwähnung der Stadt Karkemisch dieser nur sür die Zeit des Neuen Neiches nachgewiesen. Immerhin fällt die älteste unter den Stellen, die W. M. Müller, W. Assen Meiches nachgewiesen. Immerhin fällt die älteste unter den Stellen, die W. M. Müller, do Assen Gert Lauten der Seit des Thutmosis III. (c. 1500 v. Chr.) und Amenophis III., die jüngste in die Zeit Ramses II. und III. (1325 bis c. 1260).

In ben afsprischen Kriegsannalen wird Karkemisch zuerst bei jenem Eroberungszuge Tiglatpilesers I. (um 1110), der die an die phönizische Küste sührte, erwähnt: "Bon der 46 Gegend des Landes Such die nach Karkemisch im Hethiterlande plünderte ich an einem Tage." Damals war die Macht des alten Hethiterreiches bereits durch neueinwandernde Bölker (durch die stammverwanden Kummuch, nach denen später die Landschaft Kommagene ihren Namen hat, die Kasku, deren Name vielleicht mit den Kolchern identisch sift, die Tadal u. a. m.) gedrochen. Später haben aramäische Horden die Bermüstung vollendet. Mis Asurnasirpal 877 "auf Kähnen von Tiersellen" den Tigris überschritt und in Karkemisch sein Lager ausschlug, repräsentierte der Hethiterstamm von Karkemisch den letzten Rest der alten Hethiterherrlichseit. Durch kluge Rachgiedissteit wußte er seine relative Selbstständigseit noch weiter zu wahren. König Sangara brachte seinen Tribut und ließ es geschehen, daß Usurnasirpal deim Ibzug eine zur Stadtbesatung gehörige Reiterkolonne dem assprischen Hernenstein Konig Bischen dem Aschsolger Usurnasirpals, eine Empörung anzuzetteln, zahlte er eiligst Kriegsentschädigung und schickte seine Tochter in den Haren von Nineveld. Unter einem König Pische erreichte den Staat Karkemisch das Geschick. Noch im Jahre 738 hatte es Bischie derstanden, sich den Asprischen Großtönig (Tiglatpileser III.) durch Geschenke geneigt zu

machen. Als er aber 21 Jahre später unter Sargon im Bertrauen auf Bundesgenossen versuchte, die assprische Oberhoheit abzuschütteln, wurde "Gargamis, das böse Hethitervolt" niedergeschlagen und Bistris gesangen genommen (717). Jes 10, 9 stellte diese Niederlage von Karkemisch nebst der anderer Städte den Juden als warnendes Exempel hin. Unter Sanherib wird Karkemisch wiederholt als assprische Provinz erwähnt. In der Weltgeschichte bsollte die Stadtgegend noch einmal eine große passive Rolle spielen. Die Provinz war Schauplatz der Entscheidungsschlacht, durch die dem Siegeszuge Nechos ein Ziel gesett wurde (spätestens 605) und bei der König Josia von Juda den Tod sand; s. Jer 46, 2,

bgl. 2 Chr 35, 20, III. Esra 1, 23 ff.

Die Ausgrabungen im Trümmerhügel von Djerabis (Abbildung und Blan des Ruinen- 10 selds s. b. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité IV, Additions, p. 810 f.) sind nach George Smiths Tode wiederholt aufgenommen worden. Sachau (Reise in Sprien und Mesopotamien S. 168 sf.) sand den englischen Konsul von Aleppo, Mr. Henderson, mit Ausgradungen beschäftigt und beschreibt selbst die Ruinenstätte. Henderson ist inzwischen freiwillig aus dem Leben geschieden. Über das Geschieß seiner Auf- 15 zeichnungen tonnte der Berfasser wenig in Ersahrung bringen. Mitteilungen über die Aussgradungen und Abbildungen sinden sich im Graphic vom 11. Dez. 1880 (Perrot et Chipiez reproduzieren die Bilder a. a. D. Fig. 390 f.) und in American Journal of Archaeology IV (1888) S. 172 sf. vgl. Blate III und IV (auf Blate IV ist das bei Perrot et Chipiez Fig. 391 gegebene Bild bedeutend verbessert). Die hethitischen In- 20 schriften aus dem alten Karsemisch sind zum Teil neu kollationiert von Messerschmidt im Corpus inseriptionum Hethiticarum (Mitteilungen der Borderasiat. Gesellschaft, Heft III sür 1900) soeben (Februar 1901) verössentlicht worden.

Karlstadt, Andreas, gest. 1541. — Bon Karlstadts zahlreichen Schristen liegen brauchbare Neudrucke nicht vor. Eine größere Zahl seiner Briese sind verössentlicht von 25 Olearius Scrinium antiquarium, Halae 1671. — Aus der Litteratur über ihn ist zu neunen: Köhler, Beiträge zur Ergänzung der deutschen Litteratur, 1792, I, 1—162. II, 239—269; Erdam, Geschichte der protessantischen Setten, 1848, S. 174 si.; Jäger, Andreas Bodenstein von Carlstadt, 1856; Diethoff, GgA 1848; ders, Die evangsliche Abendmahlslehre im Ressormationszeitalter I. S. 299—428. — Neber einzelne Lebensabschinitte unterrichten u. a. 20 s. Bauch, Andreas Carlstadt als Scholasitier ZKG XVIII, S. 37 si.; Th. Kolde, Bittenberger Disputationsthesen ZKG XI, S. 448 si. — Neber Karlstadts Reise nach Dänemart: Balb, ZKG II, 127 si.; Th. Kolde, ZKG VIII, 283 si.; D. Schöser, ZKG XIII, 311. — Neber die Schrift de legis litera sive carne et spiritu vgl. H. Barge, ThStk 1901; über Karlstadt in Orlamünde Hase in Mt. d. Gesch. u. Altertumssorich. Ges. des Osterlandes IV 26 (1854), 61. — Ferner: Baumann, Luellen zur Geschichte des Bauernkrieges aus Kothenburg an der Tanber; Kirchhoser, Oswald Myconius S. 153, 316—343. Außerdem C. R. I und Enders, Luthers Brießwechsel. — Eine aussiührliche Biographie des Unterzeichneten über Karlstadt ist in Borbereitung. In ihr werden die näheren Nachweise für die im solgenden Arstikel gegebenen Aussiührungen gebracht werden.

Anbreas Bobenftein von Karlftabt, feit etwa 1521 nach feinem in Franken am Main, einige Stunden von Burgburg entfernt gelegenen Geburtsorte furzweg Rarlftadt genannt, ift um bas Jahr 1480 geboren. Die bisberige Annahme, bag Karlftadt auf außerbeutschen Universitäten seinen akademischen Studien obgelegen habe, beruht auf einer Berwechslung mit feiner fpateren Romreife. Er bezog im Wintersemester 1499/1500 die Universität 45 Erfurt, auf ber er nach Erlangung bes Baccalaureats in artibus bis 1503 verblieb, und fiedelte in diesem Sabre an die Rolner Universität über. Sier trat er in die Montanerburse ein, beren streng thomistische Anschauungen er sich zu eigen machte. Im Wintersemester 1504/5 wandte sich Karlstadt nach ber neugegründeten Wittenberger Universität, an ber er fich balb als philosophischer Lehrer einen bedeutenden Ruf erwarb. In feinen so dolastischen Edriften (de intentionibus 1507, distinctiones sive formalitates Thomistae 1508) befämpft er, ein eifriger Bertreter ber via antiqua, die fritische Erfenntnislebre ber Reunominalisten, insbesondere Odams, und tritt für die unbedingte Autorität bes heiligen Thomas ein. Seine Lehrthätigkeit brachte Karlstadt reiche Anerkennung. Bis jum Jahre 1510 hatte er alle afabemischen Grabe, einschließlich bes theologischen Dotto: 55 rats, erworben. 1508 erhielt er ein niederes Ranonifat an dem der Universität inforporierten Allerheiligenftift, und nach ber im Jahre 1510 erfolgten Rudfehr Trutfetters von Bittenberg nach Erfurt bas Archibiafonat, Die zweithochfte Bralatur am Allerbeiligenftifte. Diefe mit betrachtlichen Ginnahmen verknüpfte Stellung legte ihm einerseits firchliche Dbliegenheiten auf - er belleibete als Archibiaton bas Amt eines Bredigers an ber Stifts- 60 firche und mußte einmal wöchentlich Deffe halten - und verpflichtete ibn zugleich gur

regelmäßigen Abhaltung von theologischen Borlefungen an ber Universität.

Im Jahre 1515 verließ Karlstadt, ohne dazu von der Universität und dem Kursfürsten ermächtigt zu sein, Wittenberg und begab sich nach Rom. Er gab vor, damit ein 5 mehrere Jahre früher in Todesgefahr gethanes Gelübbe erfüllen zu wollen, benutzte aber seinen Aufenthalt in Rom dazu, Jura zu studieren, und ward hier zum Doctor juris utriusque promoviert. Zu diesen so spät aufgenommenen juristischen Studien ward Karlsstadt wesentlich durch den Wunsch getrieben, die Anwartschaft auf die erste Prälatur am Allerheiligenstisse, die Propstei, zu erhalten, deren Inhaber Jurist sein mußte — wie er 10 sich denn auch später nach Erledigung dieser Stelle um sie, wennschon vergeblich, beward.

Bald nach Karlstadis Rückfehr von Rom ist sein Bruch mit der Scholastik grundsäglich vollzogen. Da er selbst in seiner Schrift "Bon päpstlicher Heiligkeit" mit Entrüftung viele Beobachtungen in Rom über die Verweltlichung des Papstums mitteilt, liegt die Annahme nahe, daß solche Eindrücke ihn zur Abkehr von der Scholastik und zur Versinnerlichung seiner religiösen Anschauungen mit bestimmt haben. Die von Kolde und Brieger neuerdings fast gleichzeitig wieder aufgesundenen 151 Thesen Karlstadis vom September 1516 enthalten bereits die Grundzüge seiner späteren Theologie. Die Scholastiker und Aristoteles werden bekämpst (These 37, 143); die Lehre von der Willensunsähigkeit des Menschen zu Gott zu gelangen und von der Ausschließlichseit des Wirkens göttlicher vorgetragen, wie wird, auf augustinischer Grundlage, mit einer Enschiedenheit vorgetragen, wie wir sie in gleichzeitigen Außerungen Luthers nicht sinden. So ist eine direkte Abhängigkeit Karlstadis von Luther nicht anzunehmen. Beide Männer haben sich seit Ende des Jahres 1516 gegenseitig befruchtet — wobei es freilich zu einem

perfonlichen Freundschaftsverhaltniffe zwischen beiben nicht gefommen ift.

Die Angriffe, die Eck in seinen Obelisei gegen Luthers 95 Thesen gerichtet hatte, veranlasten Karlstadt im Frühjahre 1518 zur Berössentlichung einer umfangreichen Thesensammlung, die einen Duerschnitt seiner damaligen theologischen Gesamtanschauung giebt. Besonders charakteristisch ist Karlstadts Stellung zur heiligen Schrift, der er als religiöser Erkenntnisquelle die unbedingteste Autorität zuweist. Als Interpretationsgrundsatz stellung er hier noch die buchstädliche Worterklärung auf. Auch sinder sich in den Thesen schonde er hier noch die buchstädliche Worterklärung auf. Auch sinder sich in den Thesen schonde er hier noch die duch sinder Disputation von Luther aufgenommene — Gersonsche Satz, daß auch ein Konzil irren könne. Auf den von Eck in einer Gegenschrift gemachten Borschlag, über das Berhältnis der Enade zu den guten Werken össenschen Borschlag, über das Berhältnis der Enade zu den guten Werken össenschen Borschlag, über das Berhältnis der Enade zu den guten Karlstadt und Eck zu Leipzig am 27., 28. Juni, sowie am 1., 3., 14. und 15. Juli statt. Aus Dialektiker zeigte sich Karlstadt dem Eck nicht immer gewachsen, und der rein dogmatische Gegenstand vermochte entsernt nicht das allgemeine Interesse zu erwecken, wie die Disputation Luthers und Ecksüber die Autorität des Papstums. Aber sür Karlstadts innere Entwicklung hat die Leipziger Disputation eine ähnliche Bedeutung gehabt wie sür diesenige Luthers. Seit seiner Ausgehaung wen der alleinigen Wirssamkeit der erlösenden göttlichen Gnade, der gegenüber der Mensch sich rein ennschanen Verhalte, in drei polemischen Snade, der gegenüber der Mensch sich rein ennschanen verhalte, in drei polemischen Schriften gegen Eck seit. Freilich wird — was Karlstadt später selbst bedauert — in ihnen durch beidenschaftliche, persönliche Angrisse auf seinen Gegner die sehandlung des Gegenstandes oft beeinträchtiat.

Im Jahre 1520 eröffnete Karlstadt den Kampf gegen Einrichtungen der katholischen Kirche, denen ein werkheiliger Beigeschmack anhaftete. Hatte er noch während der Leipziger Disputation in der Ablaßfrage einen zurüchaltenden Standpunkt eingenommen, so detont er jetzt in der Polemik gegen den Annaderger Franziskanerguardian Seiler die Wertlosigfeit alles Ablasses. In einer zweiten Schrift wendet er sich gegen den Mißbrauch, der mit geweihtem Wasser und mit geweihtem Salz getrieben würde. Gleichzeitig legte er in der umfangreichen Schrift De canonicis seripturis die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Schriften des alten und des neuen Testaments nieder. So weit die Kritik deren Schriftehung, Verfasserstat und Überlieserung betrifft, steht Karlstadt ihnen mit einer demerkenswerten Selbstständigkeit gegenüber. Auf Grund sprachlicher Indizien leugnet er, daß Moses der Berfasser der fünf Bücher Mosis gewesen sein könne, und im Anschluß an den Kanon des Hierondmus stellt er nach dem Grade der Sicherheit der Überlieserung drei Gruppen von Schriften auf. Aber an der Berbindlichkeit des im buchstäblichen Sinne verstandenen Inhalts der Schriften wagt er nicht zu rütteln. Darum nimmt er auch

Karlftadt 75

die Autorität bes Jakobusbriefes, tropbem er ihn in ber von ihm aufgestellten Rangordnung ber Schriften an letter Stelle aufführt, gegen die Angriffe Luthers — ohne

beffen Ramen zu nennen - mit Entschiedenheit in Schut.

Auf die gegen Luther gerichtete Bannbulle hatte Eck auch Karlstadts Namen gesetzt. Bor die Entscheidung gestellt, zu widerrusen oder den Bruch mit der Kirche endgiltig zu bollziehen, rang Karlstadt sich zu dem Entschlusse durch, die betretene Bahn weiter zu schreiten. Sein "Misse von der allerhöchsten Tugend Gelassenheit" vom 11. Okt. 1520 legt von diesem inneren Kampse ein schönes Zeugnis ab. Zugleich offenbart es — in noch stärkerem Maße als Karlstadts erste deutsche Schrift aus dem Jahre 1519 — starke Beeinflussungen durch mystische Anschauungen, für deren Aufnahme die augustinische Gnadenlehre die Disposition geschaffen hatte. Schon am 17. Oktober 1520 erschien seine Schrift "Bon päpstlicher Heiligkeit", die eine Menge von Zügen päpstlicher Berweltlichung dietet, aber an monumentaler Krast den Bergleich mit Luthers Schrift "An den christlichen Abel deutscher Nation" nicht auszuhalten vermag. Danach trat eine längere Ruhepause in Karlstadts schriftstellerischer Thätigkeit ein.

Im Mai des Jahres 1521 folgte Karlstadt einem Ruse des Königs Christian II. nach Dänemark, wo schon seit Ende 1520 sein späterer Gesinnungsgenosse Martin Reinshard im resormatorischen Sinne gewirkt hatte. Die Gründe, die Kolde mit Nachdruck gegen Karlstadts dänischen Ausenthalt geltend gemacht hatte, hat er selbst später als nicht stichhaltig anerkannt. Da in dem geistlichen Geset Schristians II. dem 26. Mai 1521 20 schon den Bischösen die Verehelichung unter Berusung auf Paulus (1. Ti) mit derselben Begründung gedoten wird, die Karlstadt einen Monat später in seiner Schrist de coelidatu vorträgt, so erscheint eine Teilnahme Karlstadts an der kirchlichen Gesetzgebung Christians II. zweisellos. Aber schon wenige Wochen nach seiner Ankunst in Kopenhagen mußte er dem vereinigten Widerstande des Abels und der Geisflichkeit weichen, die noch mehrere 25 Jahre später Christian II. Karlstadts Begünstigung zum Borwurf machen ("Doctorem

Carlestadium, fortissimum Lutheri athletam, enutrivit").

Am 24. Juni weilte er wieder in Wittenberg und gab an diesem Tage gleichzeitig seine beiden Schriften "Bon den Empsahern Zeichen und Zusag des heiligen Sacraments" und "Bon Gelübden Unterrichtung" heraus. In der ersteren hält er — ebenso wie in 30 den übrigen während des Jahres 1521 geschriedenen Abendmahlstraktaten — noch an der leiblichen Gegenwart Christi im Sakrament sest, sieht in ihr aber nur ein Zeichen der göttlichen Berheißung. Die zweite, twenige Tage später auch lateinisch herausgegebene Schrift befürwortet die Aushebung der Mönchsgelübde und insbesondere des Cölidats, wostür übrigens bereits einen Monat früher Bartholomäus Feldstrch in einer Abhandlung 35 eingetreten war. In Zusammenhang mit den sogenannten Wittenberger Unruhen dürsen diese Schriften nicht gebracht werden, da die auf eine Resorm der Messe abzielende Beswegung von den Augustinern, auf die Karlstadt als Kleriker keinen Einfluß hatte, aussigng und erst vier Monate später, im Oktober 1521, einsetze.

Während in der Abhandlung über die Gelübbe Karlstadt noch Borschriften des alten 40 Testamentes als im buchstäblichen Sinne giltig und bindend hingestellt hatte — so die Ablösung des Mönchsgelübbes mit 50 oder 20 Siclos nach Le 27 —, vertritt er in der am 30. September 1521 erschienenen Schrift De legis litera sive carne et spiritu einen völlig neuen Interpretationsgrundsah, der für die weitere Entwickelung seiner Theoslogie von größter Bedeutung wurde. Neben das buchstäbliche Berständnis der Schrift 45 stellt er ein ihren tieseren Sinn ersassenses geistiges, das auf göttlicher Inspiration beruhe. Bon hier aus ergaben sich später gewisse Berührungspunkte der Karlstadischen Anschauungen

u benen ber Schwärmer.

Der Stellung Karlstadts in den Wittenberger Unruhen und seiner Thätigkeit während Luthers Abwesenheit auf der Wartburg ist eine vielsach irrtümliche Beurteilung widers 50 sahren. Als die Augustiner Ansang Oktober 1521, ihrem Prior den Gehorsam versweigernd, nicht mehr Messen abhalten wollten und die Austeilung des Abendmahls sub utraque specie forderten, ward einer Kommission von vier Theologen, zu der auch Karlstadt gehörte, die Untersuchung der Angelegenheit seitens der Universität übergeben. Am 17. Oktober sand unter seinem Borsitze eine Disputation statt, die eine gründliche Auss 55 sprache über die für und gegen das Borgehen der Augustiner sprechenden Gründe des wockte. Gegenüber der entschiedeneren Haltung Melanchthons vertrat Karlstadt den Standspunkt, daß eine Abschaffung der Messen mur im Einverständnis mit dem Magistrat von Wittenberg ersolgen dürse. In gleichem Sinne ward an den Kursürsten in einem von sieden Brosessoren unterschriedenen Gutachten berichtet. Als die Erregung nicht nachließ, 60

fuchte Karlstabt am 10. Dezember in einem Sendbrief "Ich bitt euch Brüder, daß ihr allesamt ein Meinung reden wollt" die Gemüter zu beruhigen. Das Evangelium solle für alle die Richtschnur des Handelns abgeben. Nichtsdestoweniger kam es fortgesetz zu Ausschreitungen. Der Augustinerprior Held und ein Teil der Stiftsherren am Allers heiligenstift suchten Friedrich den Weisen zum schärfsten Borgehen gegen die Unruhestifter — jetzt hauptsächlich Studenten — zu bestimmen. Dem gegenüber war es die Meinung aller namhasten theologischen Prosessoren, daß man durch entgegenkommende Resormen die große Erregung der Bevölkerung beschwichtigen müsse. Sie brachten diese Ansicht in einem neuen Gutachten zu sehr entschenem Ausbruck. Angesichts der Unentschlossenheit 10 des Kursürsten und der sich von Tag zu Tag mehrenden Revolten, die in den Kirchen während des Messelssens stattsanden, entschloß sich Karlstadt dazu, den entschedenden Schritt zu thun. Am Weihnachtstage teilte er, nachdem er in einer Predigt die Notwendigkeit eines starken Glaubens beim Empfange des Abendmahls betont hatte, dasselbe unter beiderlei Gestalt einer ungeheuren Menschenmenge aus. Das Borgehen Karlstadts sand, wie beispielsweise die gleichzeitigen Briese des Justus Jonas beweisen, die Billigung

aller evangelisch Gefinnten.

Bon biefem Augenblide an war Karlftabt als Führer ber reformatorischen Bewegung in Wittenberg stillschweigend anerkannt. Alls solcher glaubte er bei einer Reform ber Abendmahlsseier nicht stehen bleiben zu können. Um die Wende des Jahres 1521/22 20 wurden die Ohrenbeichte, die Elevation der Hostie und die Fastengebote abgeschafft. Um 26. Dezember 1521 verlobte sich Karlstadt mit Anna von Mochau, einer sehr jugendlichen Abeligen aus bem bei Wittenberg gelegenen Dorfe Segrena - ein Schritt, mit bem er die bereits früher mehrfach erfolgten Durchbrechungen des Colibats seinerseits gut bieg. Un ber Feier seiner Sochzeit, die am 19. Januar 1522 stattfand, nahmen ein großer 25 Teil der Universitätsprofessoren, sowie Wittenberger Ratsberren teil. - Auf Die Runde von den Borgangen in Wittenberg erschienen Ende 1521 daselbst die fog. Zwickauer Propheten. Mus ber Schilberung, die ein Anonhmus (bei Strobel, Miscellanea V) von ihren phantaftischen Zielen giebt, erhellt, bag Rarlftadt mit ihnen damals faum Gemeinschaft gehabt haben fann. Erft später, seit Enbe 1522, ift er mit einigen bon ihnen, so auch mit Thomas Münzer, in brieflichen Berkehr getreten. Karlftabt ging in seinen Maßnahmen vielmehr junachst aufs innigfte Sand in Sand mit bem Wittenberger Rate, ben er als die Oberbehörde für die firchlichen Angelegenheiten der Stadt angesehen hat. Auf Karlftadts Ginfluß ift ber Erlaß ber Ordnung ber Stadt Wittenberg vom 24. Januar 1522 jurudzuführen, burch welche bas Bermögen ber Stiftungen, Brüberschaften und 35 Klöfter für Zwede städtischer Urmenpflege - boch unter auskommlicher Berforgung ber bisherigen Inhaber — in Anspruch genommen wird. Balb barauf eröffnete Karlstadt in seiner Schrift "Bon Abthuung ber Bilber", die burch die Erregtheit des Tones von seinen übrigen Beröffentlichungen aus biefer Beit einigermaßen absticht, ben Kampf gegen bie Bilber in ben Rirchen, in beren Berehrung er einen Antrieb gur Rudfehr in Die fatho-40 lische Wertheiligkeit erblickte. Die Folge war, daß ber Wittenberger Rat die Wegnahme ber Bilber aus ben Rirchen anordnete. Dabei fam es gu einigen, übrigens geringfügigen Ausschreitungen, Die ber Rat ebenso wie Rarlftadt aufs schärffte verurteilte.

Alle diese Anderungen im Kultus hatten das starke Mißfallen Friedrichs des Weisen erregt, der besonders über die Abschaffung der katholischen Messe aufgebracht war. Bon karlstadt und Melanchthon wurde Nechenschaft verlangt. Melanchthon fügte sich sogleich; Karlstadt und Melanchthon wurde Nechenschaft verlangt. Melanchthon fügte sich sogleich; Karlstadt versprach, nachdem er die ihm wesentlich erscheinenden Resormen durchgesetzt hatte, am 14. Februar 1522 gleichfalls, von weiteren Neuerungen absehen, und falls es nicht geschäbe, willig darum Strase leiden zu wollen. Doch Friedrich der Weise wünscht den alten Kultus in vollem Umfange wieder hergestellt zu sehen. — Luther hielt es auf die Kunde von den einschnenden Wittenberger Vorgängen nicht länger auf der Wartburg. Nach seiner Ankunft in Wittenberg (6. März) gelang es ihm, Karlstadt in seiner führenden Stellung zu erschüttern und seine Resormen unter dem Hinweis darauf, daß man die Schwachen schonen müsse, wieder rückgängig zu machen. Das Abendmahl sud una specie wurde wieder eingesührt, deszleichen die Elevation der Holie, die dis nach Karlstadts Tode (1541) in Wittenberg beibehalten wurde. Karlstadt blieb zwar Prosessor und der Weitzelberger Universität, verlor aber allen Einfluß. Als er im April 1522 gegen den Leipziger Prosessor Ochsenfart eine lateinische Schrift versaßt batte, wurden die sertigen Druckdogen von der Universität konsisziert und vernichtet, ein Vorgehen, das den Beteiligten sogar seitens Friedrichs des Weisen deutliche Mißbilligung zuzog.

Da Karlftadt fo die Möglichkeit genommen war, praktifch zu wirken, widmete er fich

Rarlftadt 77

junächst ganz der theologischen Spekulation. Dabei knüpste er an die in seiner Schrift De legis litera sive carne et spiritu erstmalig ausgesprochenen Gedanken an. Insem er in der Gelassenheit (im aktiven Sinne: dem Berlassen alles Kreatürlichen) die notwendige Boraussetzung der Mitteilung göttlichen Geistes sieht, erhält seine Theologie in mancher Beziehung Verwandtschaft mit mystischen Anschauungen. Doch unterscheidet bich Karlstadt von den Mystisern dadurch, daß er sich nicht an dem kontemplativen Schwelgen in der Bereinigung der Seele mit Gott genügen läßt, sondern — auf der Grundlage der spirituell verstandenen Vorschristen des alten und neuen Testaments — sittliche Normen sür die praktische Bethätigung der neuen überzeugungen ausstellte. Aus dem Berlangen, alle Mittelinstanzen, die sich in den religiösen Versehr zwischen Gott und 10 den Wenschen einschoben, auszuscheiden, versteht es sich, daß Karlstadt nicht nur der Geistelichkeit den Charafter indeledilis bestritt, sondern sie als besonderen Stand überhaupt nicht mehr anerkennen wollte. Er selbst erklärte, niemand mehr zu einem theologischen Grade zu promovieren, nannte sich seit 1523 "ein neuer Lai", legte sein geistliches Gewand ab und brachte mehrmals längere Zeit als Bauer in Segrena dei den Berwandten 15

feiner Frau au.

Mis Archidiaton bes Allerheiligenftiftes bezog Karlftabt bie Einfünfte ber Pfarrei Drlamunde, von benen er nur die Begablung eines Bifars, ber an feiner Statt bie firchlichen Obliegenheiten in ber Orlamunder Barochie zu vollziehen hatte, bestreiten mußte. Da Karlstadt sich bagegen sträubte, Messen zu lesen, wozu er als Stiftsberr verpflichtet war, 20 und da ibn, bei ber scharfen Kontrolle, bie an ihm geubt wurde, bie Abhaltung von Universitätsvorlesungen in innere und außere Konflitte führte, wünschte er die Pfarrstelle in Orlamunde, beren Ginfunfte ihm zufielen, perfonlich zu verwalten. Der bisberige Bifar Konrad Glitich hatte fich bei ber Gemeinde unmöglich gemacht, und auf ihren Antrag hatte Bergog Johann ihn in einem formlichen Bertrage mit Karlftabt gum Bergichte auf 25 feine Stellung zu bestimmen vermocht. Doch bielt bie Universität und bas Rapitel mit ber Anerfennung Karlftabts als Orlamunder Pfarrer gurud. Bon ber Gemeinde berufen, und fpater — auf Grund paulinischer Borschriften — formlich gewählt, war Karlftadt icon feit Mitte 1523 ale Pfarrberr in Orlamunde thätig, aber er suchte gunachst auch noch feinen Berpflichtungen als Brofeffor nachzukommen, was zu häufigen Reifen nach 20 Bittenberg führte. Geit bem Mai bes Jahres 1524 scheint er indeffen bauernd in Orlamunde geweilt zu haben. Die Reform des Gottesdienstes vollzog er etwa in demfelben Umfange, wie zwei Jahre früher in Wittenberg. Täglich erflarte er ber Gemeinde bie Apostelgeschichte, Conn= und Feiertags das Evangelium Johannis. In der weiteren Ent= widelung feiner Lehre gelangte Rarlftabt baju, ber Taufe und bem Abendmahl ihre Be- 35 beutung als sakramentale Borgange abzustreiten. In Predigten hat er seiner Gemeinde biese Anschauungen vorgetragen, aber in feinen, von Michael Buchführer in Jena gedruckten Schriften, die während der Orlamunder Zeit entstanden, finden fich Angriffe gegen bie Kindertaufe nicht und gegen die leibliche Gegenwart Chrifti im Saframent nur an einer furgen Stelle (in "Bom Brieftertum und Opfer Chrifti"), twogegen er, unter ftarter Be- 40 tonung bes allgemeinen Brieftertums, die fatholische Deffe fcharf befampft. Wegen Luther polemifiert Rarlftadt grundfaglich nur in einer Schrift aus jener Beit, in bem furgen Sermon: "Berftand des Worts Pauli 3ch begeret ein Berbannter fein." Sier wendet er fich, ohne Luthers Ramen zu nennen, gegen die gefährlichen Konfequenzen, zu benen eine Uberspannung bes Grundsates ber Schonung ber Schwachen führen könne. Im 45 übrigen bezweden Karlftadts, vorwiegend für feine Gemeinde bestimmten Traftate wefentlich, die Rotwendigfeit innerer Sammlung und Beiligung zu predigen, die Borbedingung für die rechte geiftliche Empfängnis ber göttlichen Gnabenwahrheiten fei. Er bedient fich bierbei vielfach - wie schon in den erften feit 1522 entstandenen Schriften - einer merfwürdigen, ber Doftit entnommenen Terminologie.

Bolitische ober soziale Brogrammforberungen hat Karlstabt aus seinen theologischen Unschauungen nicht abgeleitet. Als Münzers Umtriebe in Allstädt einen bedenklichen Umfang annahmen, mahnte ihn Karlstadt in einem Briese vom 19. Juli 1524 zur Mäßigung (gedruckt bei Seidemann Thomas Münzer S. 128) und bald darauf sagten sich auf seine Beranlassung die Orlamünder in einer auch im Oruck erschienenen Schrift so von den Allstädtern förmlich los. Immerhin waren Trennungspunkte zwischen Wittensberg und Orlamünde reichlich vorhanden. Insbesondere verletzte in Wittenberg die eistrige Hast, mit welcher die Orlamünder an die Beseitigung der äußeren kirchlichen Geremonien gingen. Auch die Art, wie alle Gemeindemitglieder ohne Unterschied des Standes sich in Orlamünde selbsisständig religiös bethätigten, erregte bei den Wittenbergern Bedenken.

Bu gewaltsamem Ginschreiten trieb ber bamalige Reftor ber Universität Rafpar Glat, bei dem nicht gang lautere Beweggründe maßgebend gewesen zu fein scheinen. Er beabsichtigte sich selbst in den Besit der Pfarre zu seizen. Alls er dies Ziel erreicht hatte, zeigte er sich so bequem und lässig, daß bereits im nächsten Jahre die Universität beim b Kurfürsten über ihn dittere Klage führte. Auf Glatzens zunächst an Spalatin gerichtete Borstellung hin wurde Luther veranlaßt, personlich gegen die Zustände in Orlamünde einzuschreiten. Auf der Reise dahin tras er in Jena am 22. August 1524 mit Karlstadt zusammen, dei welcher Gelegenheit Karlstadt auf Luthers Aussterung hin, gegen ihn in ber Abendmahlsfrage zu schreiben, dies thun zu wollen versicherte. Quibers Anwesenheit 10 in Orlamunde führte bei ber ungeheuren Aufregung ber Bevölferung zu unerquidlichen

Auftritten; ohne etwas ausgerichtet zu haben verließ Luther bas Städtchen. Im September 1524 ward Karlftabt mit Weib und Kind bes Landes verwiesen. Auch seine Unhänger Martin Reinhard, Brediger in Jena, und Gerhard Besterburg, Rarlftabts Schwager, mußten die furfürstlichen Lande verlaffen. Für Karlftadt folgte eine Zeit 15 voller Entbehrungen und perfonlicher Gefahren, in welcher er gleichtwohl eine erstaunlich rege schriftstellerische Thätigkeit entwidelte. Jest erst erschienen seine fünf Traktate, in benen er die Gegenwart Christi im Abendmahl leugnet, jest erst die radikalste seiner Schriften "Ob man gemach faren soll." Der Ton dieser Schriften ist — was die Karlftadt widerfahrene Behandlung begreiflich macht — fehr erregt und gang verschieden von 20 bem feiner früheren Beröffentlichungen. Wahrscheinlich von ben Walbenfern übernahm er die eigentümliche Auffassung, daß Christus mit dem rovro auf seinen eigenen Leib deute. Die Gründe, mit denen er diese Interpretation zu beweisen sucht, sind vor allem nach der grammatifden Seite bin unbrauchbar. Aber Karlftabt ftellt biefe grammatifde Begrundung nicht in ben Mittelpunkt feiner Beweisführung. Bielmehr ift ibm ber auf Grund einer forg-25 fältigen Bergleichung ber Schriftstellen versuchte Nachweis bas Wefentliche, bag bie Unnahme ber leiblichen Gegenwart Chrifti im Wiberspruch ju ben Grundvoraussehungen driftlicher Lehre ftebe. Für biefe Uberzeugung trat Karlftabt, wohin er gelangte, in leibenschaftlicher Predigt ein und fand mit ihr nicht nur bei der Masse, sondern auch bei vielen Geiftlichen großen Anklang, wennschon es auch an Widerspruch nicht fehlte. Im Oktober 30 1524 weilte Karlftadt in Strafburg, bann vorübergehend in Seibelberg, Zürich, Bafel, Schweinfurt, Ripingen, Nördlingen. Gin Gesuch an ben Markgrafen Kasimir von Ansbach, fich in seinem Lande aufhalten zu burfen, wurde abschlägig beschieden. Dagegen fand er für langere Zeit einen Wirkungsfreis in Rothenburg ob der Tauber. Sier wußte er burch seine Bredigt ben größten Teil ber Bürgerschaft mit fich fortzureißen. Während 85 feines Aufenthaltes in Rothenburg brach ber Bauernfrieg aus; auch jest ließ fich Rarlftabt, im Begenfat zu einigen anderen, von feinen 3been beeinflußten Predigern ber Stadt, in Die politischen Wirrniffe nicht ein. Bon ber Stadt als Unterhandler an Die Bauern abgesandt, suchte er diese - natürlich vergeblich - versöhnlich zu stimmen, wodurch er sich bei ben Bauern migliebig machte.

Ingwischen war Luthers Schrift "Wiber die himmlischen Propheten" erschienen, in welcher Karlftadts gesamte theologische Anschauungen einer vernichtenden Kritif unterworfen und bem Gespott preisgegeben wurden. Karlftadt antwortete von Rothenburg aus in brei Schriften, von benen die britte "Anzeig etlicher Sauptartifel Chriftlicher Lebre" infolge ihrer aller Orten erfolgten Konfistation außerft felten ift. Gie enthält eine gu= 45 fammenfaffende Darlegung ber Rarlftabtichen Unichauungen und bezeichnet ben borber und mater nicht wieder erreichten Sobepuntt feiner ichriftftellerischen Thatigfeit. Rarlftadt befampft die centrale Stellung, die in Luthers Theologie der Sundenbegriff einnehme, rechtfertigt fich gegen die Borwurfe, die Luther gegen feine bauerliche Rleibung und Lebensweise erhoben hatte, und betont die Notwendigkeit, daß die driftliche Freiheit und 50 Berechtigfeit in guten Berten Früchte zeitige. "Die zu Werfen treiben, Die treiben nicht barum ju Berten, bag bas Gewiffen burch bie Berte gerecht werbe, fonbern bag fich bie Freiheit ju Gottes Berrlichfeit erweife und bag ber Rachfte angegundet werbe. Bott

Als nach ber Besiegung ber fübbeutschen Bauern auch Rothenburg von Markaraf 56 Rafimir eingenommen wurde, gelang es Rarlftabt, auf beffen Gefangennahme ein Breis gesetzt war, nur mit Mube zu entfommen. Die Fahrniffe auf seiner Flucht von Rothen-burg nach Frankfurt und ber Zusammenbruch seiner Soffnungen erschütterten seine Widerftanbefraft. Er bat von Frankfurt aus Luther bemutig, ibm bie Rudfehr nach Sachfen bei Rurfürft Johann ju erwirfen. Luther, ber Mitleid empfand, erfüllte feine Bitte, und so nachbem Karlftabt in einer von Luther mit einer Borrebe versebenen Schrift (Auli 1525) Rarlftadt 79

seine Abendmahlslehre — freilich nur in verklausulierter Form — widerrusen hatte, kam er nach Wittenberg. Hier wurde ihm zur Pflicht gemacht, jede lehrende und predigende Thätigkeit zu unterlassen, überhaupt unterlag sein Thun strenger Beaussichtigung. Karliadt weilte zunächst in Segrena, dann seit 1526 im Dorse Bergwiß, wo er als Bauer sich seinen Unterhalt verdienen mußte. Noch vor Jahreskrift hatte er bei der Bewirtz sichaftung seines Gutes sast sein ganzes Bermögen zugeseht und siedelte nun nach dem Städtchen Kemberg über. Hier fristete er als Krämer ein kümmerliches Dasein. Der auf ihm lastende gesstige Druck ward ihm unerträglich. Als er gezwungen werden sollte, eine Schrift gegen Zwingli und Dekolampad zu verfassen, protestierte er gegen dieses Berzlangen. Karlstadt nahm nunmehr seinen früheren Widerruf zurück und legte wiederholt, so doch ohne Eindruck zu machen, seine abweichende Meinung dem Kursürsten dar. Am 12. August 1528 schrieb er an ihn: "Mahrlich, daß ich D. Martini Opinion vom Sastrament mit gutem Gewissen, sist mir so möglich, als daß ich im Luft wie ein Bogel slieg." Zugleich bat er den Kursürsten, ihm einen gnädigen Abschied aus seinen Landen is zu gewähren, damit er sich anderswo seinen Unterhalt verdienen könne. Die Gewährung dieser Bitte wußte Luther zu verhindern, und Karlstadt drohte Gesangensehung (vgl. De Wette III, 378). So entschloß er sich zur Flucht.

Im März des Jahres 1529 weilte er zusammen mit dem Wiedertäuser Meldior Hendharn in Holften. Die Teilnahme an dem zwischen Hospmann und Bugenhagen in 20 Flensburg stattssindenen Religionsgespräch wurde ihm untersagt. Bald darauf slüchtete Karlstadt aus Holften ausgewiesen in Gemeinschaft mit Meldior Hospmann nach Oststiestland, wo er die zum Ansang des Jahres 1530 blied und sich einen großen Anhang erward. Der einslußreiche Schling Ulrich von Dornheim, ein Berehrer der Schweizer Reformatoren, nahm ihn in seinen persönlichen Schutz. Doch im Jahre 1530 mußte 25 Karlstadt insolge des schafen Borgehens des Grasen Enno gegen die Sektierer auch von dier weichen und wandte sich nunmehr nach kurzem Aufenthalte in Straßburg Schutz such von dach der Schweiz. Mit Empsehlungen Buzers und Dekolampads begab er sich nach Zürich zu Zwingli, der ihn freundlich aufnahm, ihm zunächst eine Stelle als Korzrestor an der Froschauerschen Druckerei verschaffte und dann seine Anstellung als Diakon 30

am Spital in Burich bewirfte.

Ende 1531 erhielt Karlftadt die Pfarrftelle in Altstätten im Rheinthal, die er aber nach ber unglüdlichen Schlacht bei Rappel bereits wenige Monate fpater aufgeben mußte. Nach Zürich zurückgekehrt nahm er seine alte Thätigkeit wieder auf. In den sür die Schweizer Neformation schweren Jahren nach Zwinglis Tode hielt er, ohne persönlich 35 bervorzutreten, sich in enger Gemeinschaft mit den Züricher Neformatoren. Gegen Luthers erneute Angriffe nahmen ihn 1532 die Züricher Prediger nachdrücklich in Schuß. Auf Bullingers Empsehlung hin (dieser schwieden Myconius in Basel: Non est quod verearis hominem esse talem, qualem pinxit Lutherus) wurde Karlstadt im Jahre 1534 nach Basel berusen als Prediger an der Peterskirche und Prosessor an der Uni= 40 verfität. Balb fam es ju Meinungsberschiedenheiten zwischen ihm und bem einflugreichen Basler Untiftes Dipconius. Im Einvernehmen mit bem Basler Rat hielt Karlftadt eine Biebereinführung von Disputationen und damit verbunden eine Erneuerung der Doktorpromotionen an ber Universität für notwendig und im Interesse einer Bebung ber wiffenichaftlichen Studien gelegen — im beutlichen Gegensage zu früher über biefen Bunkt aus- 46. gesprochenen Unsichten. Myconius und der bekannte Humanist Grynäus, die, wiewohl felbst Prosessionen, die akademischen Grade nicht durchlaufen hatten, widersetzen sich bieser vom Rate mit Entschiedenheit geltend gemachten Forderung. Der Streit spitte sich zu einem Prinzipienkampse zu, ob die städtische Behörde oder die durch Myconius vertretene oberste Kirchengewalt den entscheidenden Einfluß auf die Universität hätte. Das Bolk, 50 über die strenge Handhabung des Kirchenbannes durch Myconius schon längst erbittert, stand auf des Rates und Rarlstadts Seite; aber seinen Zuricher Freunden, an die Mysconius fortgesetht Berichte sandte, ward Karlstadt durch diesen Streit entfremdet. — Nach außen bin trat Karlstadt seit seiner Berufung nach Basel nur noch einmal hervor: mit Gronaus reiste er, im Auftrage der Baster Regierung, 1536 nach Strafburg, um dort 55 mit den Strafburger Theologen über einen mit den Wittenbergern geplanten Ausgleich in ber Abendmahlsfrage zu verhandeln. Merkwürdigerweise zeigte er hier eine fehr entgegentommenbe haltung, die ihm bas Lob Bugers eintrug, aber von ben Schweiger Theologen nicht gebilligt wurde. Karlftabt ftarb am 24. Dezember 1541 in Bafel an ber Beft. Drei Wochen fpater fette fein Gegner Myconius bas Gerücht in Umlauf, daß 60

ein Karlstadt verfolgender Dämon seinen Tod herbeigeführt habe — eine Legende, bie in sich stetig vergröbernder Fassung bald unter den Lutheranern allgemeine Berbreis

tung fand.

Bei ber Darlegung ber Lebensumstände Karlftabts und ber Beurteilung seines Cha-5 rakters hat oft Boreingenommenheit ben Blid getrübt. Mit Unrecht hat man als die entideibende Triebfeber feines Sandelns die unlautere Gucht, eine Rolle ju fpielen und es Luther gleich zu thun, angenommen — wennschon Karlstadt natürlich, namentlich in seiner ersten Periode, mit persönlichen Schwächen behaftet gewesen ift. Auch die Auffaffung, daß Karlftadts Theologie ein untlares Durcheinander verschiedenartiger, in sich 10 widerspruchsvoller religiöser Gedankenreihen sei, wird sich nicht aufrecht erhalten laffen. Bei einer Gesamtbeurteilung Karlftadis wird man die Zeit nach 1525 auszuscheiden haben. Die schweren Berfolgungen und Entbehrungen, die ihm widerfahren waren, hatten (wie er felbst Bullinger gegenüber in einem Briefe vom 11. Januar 1535 flagt) feine Schaffensfraft gelähmt, und als er in ber Schweiz ichlieflich ein Afpl fand, ftellte 16 er fich ausschließlich in ben Dienft ber schweizerischen reformierten Rirche unter Bergicht auf die Geltendmachung feiner fruberen perfonlichen Uberzeugungen. Sonft ift richtig, daß sich Karlstadts Entwickelung — außerlich betrachtet — sprunghaft vollzieht. Rach Beiten innerer Kontemplation, in denen er sich von jeder öffentlichen Wirksamkeit fern halt, wird er bon bem Drange ergriffen, seine religiösen Uberzeugungen praktisch burch-20 jufegen und fucht ihnen mit leibenschaftlichem Gifer Geltung zu verschaffen, um fich bann wieder — freilich öfters aus Gründen außeren Zwanges — von der Öffentlichkeit zu-rückzuziehen. Aber von dieser persönlichen Wesenseigentumlichkeit abgesehen, wird man seiner religiösen Entwickelung innere Folgerichtigkeit nicht absprechen können. Indem Karlftadt die göttliche Bnade als einzige erlösende Kraft hinstellt, wird er nicht nur zu 25 einer Berwerfung aller wertheiligen Inftitutionen ber Rirche geführt, sonbern ju einer Beringichätung außerlicher gottesbienftlicher Ordnungen überhaupt. Indem weiterbin bie göttliche Gnade burch eine an ber Sand ber beiligen Schrift gewonnene innere Erleuchtung mitgeteilt wird, fällt für ihn die faframentale Gnabenvermittelung binweg und erbalt feine Theologie einen im ftrengen Sinne laiendriftlichen Charafter. Und infofern 30 biefe innere Erleuchtung einen bauernden Buftand bes Freiseins vom Bofen und Erfüllt-feins mit Göttlichem schafft, tritt bei Karlstadt die Bedeutung des Sündenbegriffs jurud. Er felbft macht gegen Luther in ber oben erwähnten Schrift bom Jahre 1525 geltend : "Es ftebt bas gange Evangelium von Chrifto nicht allein in Berfundung ber Gnade Chrifti, welche ju Bergebung ber Gunden erwiesen ift, sondern es ift reicher, benn es find 25 unermegliche Guter und Schape in Chrifto, die uns Chriftus alle erworben hat und mitteilen will." Dr. hermann Barge.

## Rarlfladt, 3ob. f. Draconites Bb V G. 12 ff.

Karmel. — Litteratur: H. Reland, Palästina (1714), 327 s.; Ad. Reubauer, La géographie du Talmud, Paris 1868; G. H. von Schubert, Reise in das Morgenland 1836/37, 40 Erlangen 1838/39, III, 210 s.; John Bilsen, The Lands of the Bible, Edinburg 1847, II, 243 s.; Ritter, Erdfunde XVI, 1, 718 s.; Julien de-Sainte-Thérèse, Le Sanctuaire du Mont-Carmel depuis son origine jusqu'à nos jours, Marseille 1876; C. R. Conder und D. H. Ritchener, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc. Vol. I, 264 s. (London 1881); Trelawney Saunders, An Introduction to the Survey of Western Palestine, London 45 1881; G. Ebers und D. Guthe, Palästina in Bild und Bort II (1884), 106 s.

Rarmel ist nach den Angaben des AT der Name eines Gebirges, das nach 1 Kg 18, 40 neben dem Rison, nach B. 42—46 zwischen dem Mittelmeer und der Stadt Zesteel (s. d. Art. Bd VIII S. 732, 21), nach Jos 19, 26 an der Südgrenze von Asser gesucht werden muß. Zer 46, 18 läßt erkennen, daß das Gebirge unmitteldar an das Meer herantrat. Gleichsto wie diese Angaben über die Lage des Gebirges keinen Zweisel lassen, so ist auch die Eximerung an den alten Namen nicht untergegangen. Noch heute ist der Name dschedel karmal für das Gebirge, das sich an der linken Seite des unteren Kison steil erhebt und kühn gegen das Meer hin vorspringt, noch nicht ganz außer Gebrauch gekommen, wenn es auch von den Eingeborenen gewöhnlich dschedel mar elzs, Gebirge des heiligen Selias, genannt wird. Der Name kommt im AT meist mit dem Artikel vor, vor Die Bedeutung dieses Ausdruckes, Garten, Baumgarten, zeigt schon die hervorstechende Eigentsmilichkeit dieses Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Westsvorstechende Eigentimlichkeit dieses Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Westsvorstechende Eigentimlichkeit dieses Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Westsvorstechende Eigentimlichkeit dieses Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Westsvorstechende Eigentimlichkeit dieses Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Westsvorstechende Eigentim grünen Schmuck der Pflanzen, Sträucher und Bäume, die es trug. Das wird oft

Karmel 81

im UI vom K. gerühmt Am 1, 2; Jer 4, 26; Jef 35, 2; HT 7, 6. Das baumreiche Basan (f. b. A. Bb II S. 422 ff.) und der waldige Libanon (f. b. A.) werden daher neben dem K. genannt Jef 33, 9; Jer 50, 19; Na 1, 4, jedoch auch der Libanon mit seinem Hochwald dem Karmel, der wohl schon damals mehr Buschwald trug, gegenüber-

geftellt Sef 29, 17; 32, 15.

Das Gebirge bat, aus ber Bogelichau betrachtet, Die Geftalt eines Dreieds, beffen Spite in bas Mittelmeer binausragt, beffen weftlicher Schenkel nach Suben giemlich parallel ber Rufte läuft, beffen norboftlicher Schenfel in leifer Rrummung nach augen bas ebene Land um ben Rifon begrengt, und beffen Bafis fich von ber Ruinenftatte tell kaimun im Often ziemlich genau weftlich über bas Dorf ikzim nach ber Rufte bin erftredt. 10 Die Rrummung bes norböftlichen Schenkels ift baburch bedingt, daß ber Ramm bes R. von dem Borgebirge am Meer her immer naber an den Kison herantritt und schließlich steil nach Often und Guden abfällt. Rur in dem nördlichen Teile bes R. bildet der Ramm auf eine furze Strede bie wirkliche Mitte bes Gebirges. Da er in ber Nahe bes suboft= lichen Abfalls feine größte Sobe erreicht, fo steigt ber R. für ben, ber 3. B. von Nazareth 15 berantommt, nicht ftufenartig, fondern wie eine machtige Wand aus der Ebene empor. Der fübliche Teil bes R. hat baber nach Weften bin eine ziemlich breite, zu verschiebenen Stufen geftaltete Abdadung. Das Geftein, ein grauer Rreibefalt (f. Balaftina), fallt bier in mäßig boben Klippen zu ber ichmalen Kuftenebene ab. Diefer Rand bes Gebirges ift febr reich an Soblen; am Gud- und Ditrande finden fie fich auch, boch nicht in fo großer 20 Angabl. Deshalb galt ber R. in alter Beit als ein ficheres Berfted Um 9, 3. Die Ausbebnung bes Gebirges ergiebt fich aus folgenben Bablen: Die Schenkel bes Bebirgebreiecks find 10-15 km lang, die Bafis etwa 12 km. Sie wird burch zwei Bachthaler gebilbet, ben wadi el-milh, ber fich bem Rifon gutvenbet, und ben wadi el-matabin, ber bie Regenwaffer nach Weften zur Kuftenebene führt. Zu bem wädi el-milh fällt ber bier 25 mdende Kamm des Karmel ebenso steil ab wie jum Kison, während die Höhen am wadi el-matabin bedeutend niedriger und sanfter sind. Die Oberflächenbildung läßt sich hier im Westen auch so auffassen, daß sich die Borbügel des K. mit ihrem Buschwert und ihren Sohlen noch etwa 10 km in einer Sohe von 100-180 m nach Guben fortseten, bis fie in bem letten Ausläufer el-chaschm nörblich vom nahr ez-zerka untveit ber 30

Ruinen von Cafarea zur Ebene Saron (f. Palaftina) abfallen.

Die nörblichfte Spite bes R. wird gegenwärtig burch zwei Gebäude gefront, bas große Kloster ber Karmeliter (f. unten) und ein fleineres Gebäude, bas 1821 burch Abballab Bajda von Afto als Landhaus errichtet wurde, feit 30 Jahren etwa fich ebenfalls im Befit ber Monde befindet und bon ihnen ju einer Berberge für eingeborene Bilger 85 umgebaut worben ift. Durch feine freie Lage, sowie burch ben fleinen Leuchtturm, ben es trägt, giebt es ichon von Beitem die Blide auf fich. Es bietet eine freie Aussicht auf bas Deer, auf bie Rufte fubwarts und auf bie Stadt Affo an ber norblichen Ede ber gwifchenliegenden Bucht. Bon biefer Sobe aus pflegt ber R. begangen zu werben. Der Beg balt fich ftets oben auf bem Ramme und fteigt mit diesem aufwärts bis zu bem 16 Rilo- 40 meter entfernten Dorfe esfije (530 m) und berührt ben hochsten Gipfel, ber etwa brei Kilometer füblich von biefem Dorfe liegt und fich bis ju 552 m erhebt. Unterhalb biefes Gipfels verzweigt fich ber Weg abwarts nach berfchiebenen Seiten. Dem Gebirgstamme parallel giebt fotvohl im Beften als auch im Dften ein etwas niedrigerer Sobengug; ber weftliche ift ausgebehnter und enbet bei bem Dorfe et-tire an ber Ruftenebene, ber öftliche 45 latt fich nur als eine ichmale Borftufe bes boberen Rudens betrachten. Rur gwei Dorfer giebt es gegenwärtig auf bem R., esfije und dalijet el-karmal; beibe liegen in bem füblichen Teile bes Gebirges und find von Drusen bewohnt, die die Umgebung in forgfältiger Rultur halten. In früheren Zeiten waren die Sobe und die Abhange Des R. viel bichter bewohnt, bas beweifen gablreiche Trummerftätten, alte Cifternen, DI- und Wein- 50 breffen. Roch um bas Jahr 1820 foll es fiebengehn von Drufen bewohnte Ortschaften auf bem R. gegeben haben. Aber in ben bald barauffolgenben Rampfen zwischen ber Turfei und Agypten scheinen fie alle bis auf die zwei oben genannten zerftort worden gu fein. Daber ift beute ber R. einfam und menschenleer, obwohl fich manche Streden, namentlich die Umgebung von ruschmija auf dem Abhange oberhalb der schön gelegenen 55 Stadt Haifs (f. unten), vorzüglich zum Anbau eignen. Das Gebirge besitzt nur einen mößigen Reichtum an Wasser; daher ift der Boden im Sommer und Herbst meist kahl und troden, im Winter und Frühjahr dagegen mit prächtigen Blumen bedeckt. Weite Blachen bes wellenformigen Sochlandes find mit niedrigen Gichen, Myrthen-, Burbaumund Lorbeersträuchern, auch mit einzelnen Gruppen wilder Oliven- und Binienbäume (Pi- 60 82 Rarmel

nus carica) bestanden. Besonders schön ist der heilige Hain von fünszig Eichen, der sich unweit des oben erwähnten Weges vom Borgebirge dis zum Dorfe eskije erhalten hat (schedscharat el-arba In). Das Wild auf dem K. ist ziemlich zahlreich; es giebt viele

Rebhühner und Bagellen, feltener finden fich Rebe und Tigertagen (nimr).

Durch ben Propheten Elias find bestimmte geschichtliche Erinnerungen mit bem R. verbunden. Wir erfahren aus 1 Rg 18, 30, daß Elias einen Altar Jahwes dort icon vorsand und sicherlich wird vor (ober auch noch neben) biesem Altar eine Opferstätte für eine heidnische Gottheit vorhanden gewesen sein. Das ist nicht zu verwundern in einem Lande, beffen Bewohner bon Alters ber ihren Göttern auf ben Bergen opferten: ber R. 10 gebort burch feine Lage, feine Geftalt und bor allem burch feine Bewaldung ju ben auffallenbsten Soben bes Landes. An welcher Stätte bes R. biefer Altar gestanden hat, er-fahren wir aus 1 Rg 18 nicht. Man bezeichnet heute eine Ortlichkeit an bem steilen Suboftende bes Gebirges oberhalb bes Rifon als Schauplat ber berühmten Begebenheit awijden Elias und ben Baalspfaffen. Sie wird el-mahraka genannt, bas "Blat ber 15 Berbrennung" ju bedeuten icheint. Gine Felfenterraffe, 512 m über bem Meere, mit einer fleinen Rapelle und einigen Ruinen, gewährt eine prächtige Aussicht über bie Ebene Jefreel bis zu bem Tabor, nach Nagareth und bem Germon und nordwarts bis zu ber Steilfufte bes dschebel el-muschakkah; auch blidt man in westlicher Richtung auf bas Meer in ber Gegend von Cajarea binab. Etwas tiefer befindet fich auf einer anderen Terraffe ein alter 20 Brunnen, bir el-mangura. Auf ber frei gelegenen Sobe foll die Opferstätte gewefen sein, von bort soll Glias die Baalspriefter an den Kison hinabgeführt haben, um sie zu töten. Ein steiler Pfad verbindet noch heute el-mahraka mit dem in der Tiefe vorbeiströmenden Flusse. Neben seinem Ufer erhebt sich ein kleiner Hügel, der den Namen tell el-kassis ober "Briefterhügel" trägt; bort foll Elias bie Baalspriefter "gefchlachtet" haben. 25 Die Sage weiß auch zu erzählen, daß Clias auf bem R. seine Wohnung gehabt habe; sie wird in ber Nabe bes Borgebirges am Meere an verschiedenen Stellen gezeigt. Als Die alteste Statte muß mahrscheinlich eine jegige Ruine, Die ben Namen ed-der, Alofter", trägt, betrachtet werben. Gie liegt in einem fcmalen Thal, bas nach ber barin befindlichen Quelle, 'ain es-sih, benannt ift, neben einer großen, jum Teil funftlich ber-30 gestellten Soble, brei Rilometer füblich bom beutigen Rloster. Schon ber Monch Robannes Photas (1177) scheint sie als Wohnort des Propheten zu erwähnen. Sier hat wahr-Scheinlich bas erfte Karmeliterflofter geftanden, bas ber Borfteber Brocardus um 1200 neben ber Cliasquelle gegrundet hat. Es bestand nur bis 1238, die Muslimen halten die Stätte noch heute beilig. In dem oberen Laufe bes Thales zeigt man auch den Clias-35 garten mit merfwürdigen Berfteinerungen, nämlich melonenabnlichen Rryftallbrufen (f. Balaftina), die sich auf ein Wort bes Glias aus Melonen in Stein verwandelt haben follen. Noch im breizehnten Jahrhundert erbauten bie Rarmeliter ein neues Rlofter an ber Stätte des jegigen; es wurde nach mancherlei Schidfalen durch Abdallah Bafcha von Affo 1821 ganglich zerftört, weil er bamals zur Zeit bes griechischen Aufstandes fürchtete, baß die wo Feinde ber Turten sich bort festsegen könnten. Doch wurde schon 1828, besonders infolge ber Bemühungen bes Monches Giovanni Battifta bi Frascati, ber Grundstein ju bem jegigen Gebäude gelegt. Diefes wird von etwa 20 Monden bewohnt, und entbalt außerdem schöne Räume, Die gur Unterkunft fremder Bilger bienen. Die Rirche ift über einer "Cliasgrotte" erbaut, b. h. einer Söhle, in ber ber Prophet gewohnt haben foll. Nach-45 bem bie Monche 1291 aus ihrem Rlofter vertrieben waren, tauften fie fich fpater eine Grotte am Jug bes Rarmel und richteten fie ju einer Wohnung ein. Doch wurden fie 1635 von ben Muslimen baraus vertrieben, und biefe haben fie bisber im Befit behalten. Die Höhle wird als die "Prophetenschule" bezeichnet, darin liegt wieder ein Bersuch, Die vermeintliche Thätigkeit bes Propheten Clias zu lokalisieren. Im AI selbst ift niemals 50 bavon die Rede, daß Clias den R. zu seinem Aufenthalt gewählt habe; nur für Elifa ist

das bezeugt 2 Kg 2, 25; 4, 25.

Beldhem Stamme Jöraels der K. zugerechnet wurde, geht aus den Angaben des ATS nicht hervor. Von Asserber der Fos 19, 26, daß sein Gebiet den K. berühre (vgl. Ri 5, 17); nach Gen 49, 13 dehnen sich die Site Sebulons dis an das Meer aus, 55 d. h. in der Nähe des K. Bielleicht haben aber auch manassitische Geschlechter den K. zu ihrem Machtbereich gerechnet, da die Städte an der Südgrenze der Ebene Zesteel und die Küstenstadt Dor (j. Phillister und Phönizier) unter Manasse zo 17, 11 aufgezählt werden (vgl. Josephus Antiq. V 1, 21; VIII 2, 3). Für spätere Zeiten demerkt Josephus. Bell. Jud. III 3, 1, daß der K., einst zu Galiläa gehörig, jetzt unter der Hosephus bezeichnet ihn Onomasticon (ed. de Lagarde)

Karmel 83

272 als die Grenze zwischen Palästina und Phönizien. Wegen seiner weithin sichtbaren Lage am Meer war er sogar den Nömern als ein heiliger Berg bekannt. Nach Tacitus (Histor. II, 78) soll K. der Name eines Berges und eines Gottes gewesen, und die Gottheit dort ohne Bild und Tempel, nur auf einem Altar verehrt worden sein. Wenn seine Angade zwerlässig ist, so besagt sie, daß sich die einsach Form des kanaanitischen söderndienstes auf dem K. die in späte Zeiten erhalten hat. Vermullich sprach man von einem III dem K. die Tacitus erklären. Vespasian soll das Oracel dieser Gottheit während des südischen Ausstandes über sein Kriegsglück befragt haben (Sueton, Vita Vespas. 5). Der Neuplatoniker Jamblichus erzählt sogar von Pythagoras, daß dieser von Agypten aus so den K. besucht und sich oft allein in dem Tempel (?) auf dem Gipsel des Berges aufgehalten habe. Als sich das Mönchtum in Palästina ausbreitete, wurden die Hoder von Esphen des K. gern von Einsiedlern aufgesucht. Der Bonner Prosessior J. M. A. Scholz sand dort 1820/21 mehrere griechische Inschriften, die von diesen Einsiedlern herrühren (Reise u. s. iv.

Das Geftade am Fuße bes R. ift von verschiedener Breite. Bon ber Sobe bes Alofters an bis zu dem sumpfigen Mündungsgebiet bes Rison liegt zwischen bem Gebirge und ber Bucht von Affo ein ebener Strand, beffen Breite zwischen 1/2 und 1 Kilometer ichwankt. Unmittelbar unterhalb bes Klosters ist ber Strand bebeutend schmäler, zwischen bem Meer und bem Juße des Gebirges bleibt nur ein Raum von 100—200 m. Jedoch 20 wird die Ebene an der Rüfte nach Süden bin sehr bald wieder breiter. An der Bucht bon Afto hat icon feit alter Beit eine Stadt gelegen. Im Talmud (Neubauer 197) beißt fie schikmona, bei ben Griechen und Römern Spraminum. Sie war im Lande befannt burch ihre iconen Granatapfel, hatte aber auch als Sanbelsplat Bebeutung. Bir fennen große Mingen biefer Stadt aus bem Jahre 125 bor Chr. mit bem Bilbe ber Rleopatra, 25 ber Tochter bes Ptolemaus VI. Philometor. Sier feste Ptolemaus VIII. Lathurus fein Seer, bas er von Cypern herbeiführte, ans Land, um die Bürger von Ptolemais (Afto) gegen den Hasmonäer Allegander Jannäus zu schühen, Josephus Antiq. XIII 7, 2 st. Eusedius giebt Onomasticon 267; 133 die bestimmte Nachricht, daß Spraminum am Karmel auch Epha (Hpá) genannt werde. Das ist das Idas dewechselt. Jest steht sie nabe an dem Mündungsgediet des Kison, nicht weit von der Ecke der Bucht, von das keiter Ducht, von das Kattere des Kison, nicht weit von der Ecke der Bucht, von das Kattere des Kison, nicht weit von der Ecke der Bucht, von das Kattere des Kison, nicht weit von der Ecke der Bucht, von das Bestade bie Richtung nach Guboften verläßt und allmählich nach Rorben umbiegt. Der Eched Sahir el-Amr, ber um 1760 bas nördliche Balaftina beberrichte, gab ben Befehl, bie alte Stadt zu verlassen und zu zerstören, und ließ aus ihren Trümmern den jetigen 85 Drt aufbauen. Der Platz der alten Stadt ist noch bekannt, er trägt heute den Namen haifa el-atika, d. i. Alt-Haifa, und ist etwa 21. Kilometer in nordwestlicher Richtung von der heutigen Stadt entsernt. Alte Grundmauern, Reste des Straßenpstasters, Säulenstüde und Bausteine bezeugen die einstige Ortslage, die sich fast bis zur Nordwestede des Gestades (rus el-krum) ausgedehnt hat. Dieses Alt-Haifa wurde 1100 von den Kreuz- 40 fabrern erobert, 1190 von Saladin gurudgewonnen, burch Ludwig IX. von Frankreich wieder erobert und tam am Ende des 13. Jahrhunderts aufs neue in die Gewalt der Muslimen, die es fast ganglich zerftorten. Doch die gunftige Lage an der ziemlich geicusten Bucht ficherte ber Stadt ihren Beftand. Das jegige Haifa hatte 1880 nicht mehr als 5000 Einwohner, jest gablt es bereits 13000 (Muslimen, Chriften und Juden). 46 Der Sandelsvertehr Alfos (f. Phonizier) zieht fich immer mehr nach Haifa, das ichon einen ansehnlichen Dampferverkehr aufzuweisen bat und mit Damastus burch eine Gifenbabn verbunden werben foll.

Ungefähr auf halbem Wege zwischen der jetigen Stadt und der alten Ortslage haben die deutschen Templer (f. Tempel, deutscher) 1869 unter Führung von Christoph Hossmann 50 und G. D. Harbegg eine Kolonie gegründet, die jetzt von etwa 500 Deutschen bewohnt wird. Ihre ganz nach deutscher Weise gebauten Häufer machen mit den wohlgepflegten Gärten einen überaus freundlichen Eindruck. Die zur Kolonie gehörenden Weinderge ziehen sich weit am Karmel hinauf und geben einen vortrefflichen Wein. Auf der Höhe des K. besten die Deutschen mehrere Häuser und am westlichen Fuß des Gebirges seit 1898/99 55 bei kefr es-sämir eine neue Niederlassung, Neuhardthof genannt. Die Kolonie hat ihren Betsaal und ihre Schule. Außerdem ist für die Deutschen, die nicht der Tempelgesellschaft angehören, eine evangelische Kirche und Schule auf der Kolonie vorhanden. Ein deutsches

tatholifches Sofpig liegt weftlich neben ber Rolonie.

Starmeliter (Ordo fratrum B. V. Mariae de monte Carmelo). - I. Legenbarifde Darftellungen ber Orbensgeichichte, die Grundung bes Orbens burch b. Broph. Elias behauptend: Alphonsus de Bohorquez, Dilucidatio y demonstracion de las cronicas y antiguedad del s. orden del m. Carmelo, Cordova 1597. J. de Carthagena, De sacra 5 antiquitate B. Mariae de m. Carmelo tractatus duo, Untwerp. 1620. Marc. Ant. Alegre, Paradisus Carmelitici decoris, in quo archetypicae religionis magni patris Heliae prophetae origo et trophaea monstrantur et Heliades ab ortu suo usque ad haec tempora sapientia et mirabili virtute clarentes per anacephalaeosin perstringuntur, Lugden. 1639, fol. (auf den Inder gesett 1646 infolge ber Anklagen Launous und der Sorbonne, f. unten). 10 Franciscus de s. Maria, Historia profetica de la orden de N. S.' del Carmen, Madrid 1641. J. B. de Lezana, Annales sacri prophetici et Eliani ordinis B. M. V. de monte Carmelo. 4 voll., Rom. 1651—56. P. Wennaer, Chronicon originis et progressus ordinis B. M. de m. Carmelo, Antw. 1666 (Auszug aus Lezanas 4 banbigem Berte). Franciscus bonae spei, Historico-theologicum Carmeli armamentarium, sive argumenta in ordinis 15 antiquitatem, 2 voll., Antw. et Colon 1669—77. Daniel a Virg. Maria, Speculum Carmelitanum sive Historia Eliani ordinis fratrum B. V. M. de m. Carmelo, in qua a s. propheta Elia origo, per filios prophetarum propagatio, per Essenos, Eremitas et Monachos diffusio et continuata succesio ex vestustis et fide dignis auctoribus exponuntur etc. 2 voll. fol., Antv. 1680. Sebastianus a s. Paulo, Exhibitio errorum quos P. D. Papebrochius S. J. 20 in suis notis ad Acta Sanctorum commisit etc., Colon. 1693 in 4º. J. Bapt. a s. Alexio. Compendium historicum de statu antiquo et moderno s. montis Carmeli, Aug. Vindel. 1772 etc. (mehr Litteratur diefer Art bei Selnot, Hist. des ordres etc. I, XXXVII-XLII; vgl. Beimbucher II, 1f.).

II. Kritische Darstellungen. Daniel Papebroch in ASB z. 6. März, 29. März und 8. April (gelegentlich der Vitae von Chrillus strittem Generalprior des Ordens], Berth. v. Calabrien serstem Gen. Prior] und Albert v. Jerusalem Berf. der ältesten Ordensregel]); ders. Responsio ad expositionem errorum per Sedastianum a s. Paulo evulgatam, 3 voll. 4°, Antv. 1696–99; Helhot, Hist. des ordres etc., I, 282–399. (Crome), Pragmat. Geschichte der vornehmsten Wönchsorden, Bd I (Leipzig 1774). S. 3fs. Schrödth, Christl. Kirchengesch. 30 Bd XXVII, S. 369 fs., und: KG seit der Reformation, III, 474 fs. Fehr, Allg. Gesch. der Mönchsorden, I, 356–375. Janner, A. "Carmeliter", in KKL II, 1966–1975. Hasemann, "Karmeliter", in Ersch u. Gruber Enc. II, Sest. 32, S. 84–89. Reusch, Der Index verbotener Bücher, II (1885), S. 267–276. 520 f. 691. Heimbucher, Orden und Kongreg. II, 1–32.

35 III. Regeln und Ronftitutionen des Ordens: Vexillum fratrum B. M. de monte Carmelo, sive constitutiones correctae et ordinatae in capitulo generali, Bruxell. 1466. Statuta ordinis fratrum B. M. de m. Carm. in capitulo Venetiis celebrato ordinata, Venet. 1524. 1568. Regula et constitutiones ordinis de m. Carm. strictioris observantiae confirmatae, 1645 (Elisaeus Monsignanus), Bullarium Carmelitanum Rom. 1715. 1768. — Bgl.

40 ben Kommentar: Joh. Soreth, Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, Par. 1625.

IV. Zur Gelehrtengejchichte des Ordens: Joh. Trithemius, De laudibus ordinis fratr. Carmelitarum, Moguntiae 1494 (päter von Betr. Lucius in bereicherter neuer Musg. unter dem Titel: J. Trithemii Bibliotheca Carmelitana, Florent. 1593). Martialis a s. Joanne Baptista, Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et sexus Carmelitarum, Burdigal. 1730. S. S. Deniffe, Quellen zur Gelehrtengeich. des Karm. D. im 13. u. 14. Jahrh. im ULKG. V. 365 ff. Bgl. Heimbucher, S. 21—27.

[Wegen der unbeschuhten Karmeliter u. Karmeliterinnen vgl. den Al. "Terefia" (BRE2, XV, 313-328)].

Während die karmelitische Legende sich darin gefällt, dem Eremitenverein vom Berge Karmel, als einer direkten Fortsetzung der Prophetenschulen aus Jöraels Königszeit, ein mehr als 2000 jähriges Alter anzudichten, kennt die nüchterne Geschickswissenschaft, wie sie schon vor Papedroch (s. d. Litt., II) der Oratorianer Baronius vertrat (s. s. Annal. eccl. ad an. 1881, nr. 13), keine irgendwie sichere Nachrichten über Karmel-Mönche, welche dis über die 80 er Jahre des 12. Jahrh. zurückzingen. Ein gewisser Berthold, der im 12. Jahrh. aus Calabrien auf einer Wallfahrt oder einem Kreuzzuge nach Palästina gekommen war, gründete auf dem Berge Karmel da, wohin die Sage den Wohnplat des Elias verlegt, eine Niederlassung und Genossenschaft von Einsiedlern (möglicherweise eine Nachbildung der in Calabrien heimisch gewordenen Karthäuser; doch ist es ungewiß, ob Berthold (gest. einige Zeit nach 1285) noch Kunde von diesen Mönchen des hl. Brund erlangt hat). Es kann nicht Wunder nehmen, daß diese Gesellschaft abendländischer Eremiten im hl. Lande zur Zeit der Kreuzzüge und des Aussommens der Ritterorden sich aus Pilgern sortwährend ergänzte und vermehrte und sich selbst ordensmäßig gestaltete. Dem Berthold war Brocard als Vorsteher gesolgt und dieser suchte um die sirchliche Bestätigung und Berpslichtung nach. Der Patriarch Albrecht von Ferusalem, sein Ordinarius, sad ihm und den Eremiten, die mit ihm bei dem Eliasbrunnen auf dem Berge Karmel

wohnten, im Jahre 1209 eine Regel. Sie besteht aus 16 Artifeln, worin außer ftriftem Geborfam gegen ben Prior besonders das Wohnen ber Monde in einzelnen Zellen, ihr beständiges Berharren im Gebet und allmorgenliches Soren ber Deffe im gemeinsamen Dratorium, ihre Armut und Berpflichtung zur Handarbeit, ihr tägliches Schweigen von der Besper bis zur dritten Stunde des folgenden Tages, ihre Enthaltung von jeglichem Heischgenuß (außer in schwerem Krankbeitsfalle, c. 11), sowie obendrein ihr Verpflichtetiem zum Fasten vom Kreuzerhöhungsfest am 14. September bis zum Osterfest des folgenben Jahres (c. 10) eingeführt worben. Diefe alteste Grundlage ber Orbenssahungen (bei Solft. Brod. Cod. regular. III, 19 sq.; vgl. Heimbucher II, 5), welche noch wefentlich eremitischen Charafter trägt und mit ben Regeln ber Bettelorben nicht näher verwandt ift, 10 wurde 1226 von Honorius III. papstlich genehmigt. Als bald barauf bas Abendland dem Morgenlande fich mehr und mehr ju entziehen begann, wurde es ben Einfiedlern auf bem Rarmel zu einfam. Gie fanben es nach bem Ablaufe bes Waffenftillstandes, welchen Friedrich II. mit den Saragenen abgeschloffen hatte, für gut, ihren Sit nach bem Abendland zu verlegen. Sie siedelten sich 1238 zunächst auf Cypern und gleich darauf 15 in Sigilien an. Schon 1240 entstanden in England und 1244 in Subfrankreich ihre erften Riederlassungen. Ihre Zahl mehrte sich sehr und sie konnten 1245 ein erstes General-kapitel zu Aplessord in England halten, wo Simon Stock (geb. zu Hartsord 1164, da-mals über 80 Jahre alt) zum 6. Generalprior bes Orbens gewählt wurde. Während seiner 20 jährigen Berwaltung hat der Orben ungemein an Ansehn und Ausdehnung zu- 20 genommen, wozu besonders auch ein von König Ludwig d. Hl. 1259 in Baris errichtetes Alofter, ber Stammfit für die Karmeliter sowohl Frankreichs wie Deutschlands, Wichtiges Es war bazu freilich vor allem erforderlich gewesen, die ursprüngliche einsied= lerische Grundgestalt ber Regel abzustreifen und eine möglichste Annaherung bes Orbens an Die Emrichtungen bes Bettelmonchtums, welches bamals feine größten Siege feierte, 25 berbeiguführen. Diefe Konformierung mit bem mendikantischen 3beal bilbete bas Biel ber Modifitationen und Milberungen, welche im Jahre 1247 gemäß Simon Stods Borichlagen von Innocenz IV. angeordnet wurden. Um sich von den mehrerlei weißen und schwarzen Monden zu unterscheiden, hatten fie früher zu ihrer Tracht weiß und schwarz (bezw. braun) gestreifte Mäntel gewählt — welche zebraartig gestreifte Tracht in ihrer späteren legen: 30 barischen Überlieferung damit erklärt wurde, daß der Mantel des Elias, vom seurigen Wagen herabsallend, solche Brandstreisen erhalten hätte. Jetzt kam diese Tracht außer Gebrauch und sie kleideten sich wie die Dominikaner, nur daß sie das Schwarz für den Rock, das Weiß für den Mantel bestimmten. Auch in der Ordensorganisation entlehnten fie manches bon ben Dominitanern und Franzistanern. Dazu aber, daß fie bon ben 35 übrigen Bettelmonchen nicht überholt würden, half ihnen eine Erfindung ber schlimmften Urt. Schon jenem General Stod nämlich ichreibt bie Orbenslegende die Ginführung bes wunder= thatigen Kleidungsftudes zu, bon bem man fagte, daß es Maria felbst bom himmel herabgebracht habe, und daß es alle, bie es hier im Leben tragen ober boch wenigstens barin fterben, felig mache, indem Maria alle Sonnabende ins Fegefeuer fame, um die Be- 40 treffenben baraus abzubolen. Diefes farmelitische Stapulier (Scapulare), bestebend aus zwei Streifen von grauem Tuche, die auf ber Bruft und auf bem Ruden getragen und auf den Schultern aneinander befestigt werden, soll die himmelstönigin, einige Jahre bebor Stod in seinem 101. Lebensjahre starb (16. Mai 1265), demselben persönlich über= reicht haben. Diese Sage, samt ber Sitte des Anlegens des rettenden Stapuliers auf 45 bem Sterbebette, ist jedoch erft im Jahre 1287 aufgekommen, also fälschlich mit Simon Stod in Berbindung gebracht und spater burch die erbichtete Bulla sabbatina (ober Privilegium sabbatinum) bes Papstes Johannes XXII. 1320 ber ganzen Christenheit als Heilmittel angepriesen worden. Mit dieser Ersindung machten die Karmeliter unsglaubliches Glück. Es enstand eine Stapulierbruderschaft, welche ohne irgend welches 50 Orbensgelubbe eine große Menge von Laien bem Rarmeliterorben affiliierte. Daß fie außerbem ben Dominitanern die Erfindung des Rosenfranges abstreiten wollten, daß fie allen Monchen ben Borrang in ber Liebe ber Maria abgelaufen zu haben meinten und fich Unserer lieben Frau Brüber nannten, daß sie auf Grund jener Eliasfabel sämtliche Propheten bes Alten Bunds, ebenso wie die Mutter Jesu und die Apostel zu Mitgliebern 55 ihres Orbens stempelten u. f. f., hat ihnen geringen Ruhm eingetragen, ließ aber schon frühzeitig eine Gifersucht und einen in feden Erdichtungen fich außernden Ubermut bei ihnen bervortreten, wie fie fonst bei keinem Orben gefunden werden. Schon ihr zweiter General Nifolaus von Narbonne (1265—1270) fampfte gegen biefes Unwesen vergeblich an. Bon bem einsamen Orte aus, wohin er fich nach seinem Sturze gurudzog, richtete er an feine Orbens- 60

brüber ein herbes Tabelschreiben, Sagitta ignea betitelt (handschriftlich erhalten in der Biblioth. Cotton.), worin er dieselben als cauteriatos, erroneos, fabulatores, garrulos, inutiles consiliarios, malignos discussores, Sodomae cives u. s. f. beseichnete

(vgl. Hist. litt. de France XIX, 127).

Ihre Entartung nahm aber in der Folge noch zu. Das 14. u. 15. Jahrhundert erwiesen sich auch ihrer Klosterzucht, wie der aller Mönche, ungünstig. Die Kirchenspaltung bor bem Ronftanger Rongil gerriß und entfittlichte auch ben Karmeliterorben. Es wurben Reformen nötig, welche bas ursprüngliche Eremitentum im Sinne batten und fast alle in ber Bahl ber grauen ober braunen Farbe ftatt ber schvarzen übereinkamen. 10 Thomas Conecte aus Rennes (Thomas Rhedonensis), ber als Bufprediger in ben Niederlanden und in Frankreich Auffeben erregte, wußte, furz bevor er 1433 in Rom verbrannt wurde, brei Rlöfter in Ballis, in Tostana und in Mantua für eine Berbefferung zu gewinnen. Daraus entstand die Kongregation von Mantua, welche bald an Umfang gunahm und fich mit Bestätigung bes Papstes Eugen IV. von ber Orbensregierung gang 15 unabhängig machte. Derfelbe Papft hatte 1431 ober 1432 bem gefamten Orben außer ber genannten Kongregation einige weitere Milberungen seiner Regel gestattet, um unter Diefer milberen Lebensform von Neuem alle Karmeliter zu einigen, und Bius II. überließ 1459 in berfelben Absicht die Anordnungen ber Faften ben Orbensgeneralen. Dem entgegen wagte gleich barauf (1462) ber General Soreth eine auf Wieberherftellung ber ur-20 fprünglichen strengen Disziplin ausgehende Reform, die es ihm zuzog, daß er, nach Erbulbung vieler heftiger Anfeindungen, 1471 ju Rantes vergiftet wurde. Derfelbe Soreth bat fich burch bie erfte Stiftung bon Nonnenflöftern bes Rarmeliterorbens im Jabre 1452 ein bleibendes Gedachtnis erworben. 3m Jahre 1476 ftiftete eine Bulle Sigtus IV. bie Tertiarier biefes Orbens. Sie haben 1635 eine besondere Regel und 1678 eine Ber-25 befferung berfelben erhalten. - Mehrere im 16. Jahrhundert entstandene Reformen blieben auf engere Rreife beschränft und gingen balb wieber ein. Go bie "Rongregation ber Inber", welche gur Befehrung ber Seiben in ben feit 1492 entbedten transoceanischen Ländern 1506 gestiftet wurde, aber bald wieder erlosch; die aus jener mantuanischen Kongregation abgezweigte "Rongregation von Monte Oliveto" (ca. 1520); die etwas später 30 durch Joh. Baptista Mantuanus gegrindete, aber bereits 1580 im Ordensganzen wie der aufgegangene "Kongregation von Albi"; serner die verbesserten Karmeliter von Touraine, die von Sizilien oder von Monte Santo, die von Turin und die "Karmeliter von der ersten Stiftung in Frankreich". Bu durchgreifender Bedeutung und nachhaltigem Bestand gelangte erst die in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts von Theresia von Jesu 36 (f. d.) zusammen mit Johann vom Kreuze gestiftete Resormkongregation der "Unbeschuhten Karmeliter". Im bewußten Gegensat zur evangelischen Reformation hauchten diese reich= begabten Spanier ihrer Genoffenschaft ben Beift bes buftern Asfetismus und Fanatismus ein, ber bem Orben bis babin fremb gewesen war, und bereiteten bemselben bamit einen neuen unerhört großartigen Aufschwung. Schon 1593 erhielten bie unbeschuhten Rarme-40 liter ihren eigenen General; bis jum Jahre 1600 war ihre Bahl fo gewachsen, baß fie in zwei Rongregationen mit zwei Generalen verteilt werben mußten: in die Rongregation bon Spanien und in die von Stalien ober bom hl. Elias, ju welcher lettern alle Provinzen außer Spanien gehörten. Fortan gab es im ganzen vier Karmelitergenerale : ben ber Karmeliter von ber gemilberten Regel ober ber Observanten, ben eremten General-45 vifar ber Kongregation von Mantua, ben General ber unbeschubten Karmeliter von Spanien und ben ber unbeschuhten Rarmeliter von Stalien ober vom bl. Elias.

Mit der hohen Blüte, welche der Orden auf Grund dieser Entwickelung, wesentlich gleichzeitig mit den ebenfalls gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts den Gipfel ihres Ruhmes und ihrer Macht ersteigenden Orden der Jesuiten und der Kapuziner, erlebte, so sallen die leidenschaftlichen Litterarischen Fehden zusammen, in welche seine Theologen teils mit den zeigen dieser rivalisierenden Orden, namentlich der Gesellschaft Jesu, teils mit den Bertretern sonstiger katholischer Gelehrtenkreise verwickelt wurden. Jene Maßlosigkeiten der karmelitischen Legendendichtung auf dem Gebiete der älteren Ordensgeschichte wurden zum wohlbegreissischen Anlaß für diese Kämpfe. Gegen das dritte der oben (I) genannten begendenwerke, den Paradisus Carmelitiei descoris Ant. Alegres (1639), worin einersseits die Jurücksührung sämtlicher Orden der Kirche, ja des Christentums überhaupt, auf Elias-Asketen vom Berge Karmel versucht (dabei auch gegen Baronius' obige Datierung der Ordensentstehung polemisiert) wurde, andererseits eine ausführliche Berteidigung jener Fabelgeschichte von Simon Stock und dem Skapulier der hl. Jungfrau eingelegt war, so begann bald nach seinem Erscheinen die Sordonne sich in kritischer Untersuchung zu wen-

Rarmeliter 87

ben. Bean Launon idrieb bamals seine Dissertatio duplex: una de origine etc. privilegiati scapularis Carmelitarum, altera de visione Simonis Stockii (1642) und bemnächst die Erweiterung biefer Schrift zu einer Fünfzahl von Abhandlungen: De Simonis Stockii visu, de Sabbathinae bullae privilegio, et de scapularis Carmelitarum sodalitate dissertationes quinque (1642: fpäter guf. mit andern Schriften Lau= 5 nops wiederholt herausgeg. 1690). Bald nachdem infolge biefer Angriffe des gallikanischen Belebrten (geft. 1678) ein Inderbetret bie Allegreiche Schrift verboten batte, eröffnete als Bertreter bes Jesuitenorbens ber Bollandift Papebroch (f. Bo I, 148, 24) feine Polemit, welche fpeziell jener Tradition bom Clianischen Ursprung bes Rarmelorbens galt. Der lette Band vom Mary sowie die ersten vom April ber Acta Sanctorum gaben ihm Gelegen= 10 beit, das Schwindelhafte biefer Behauptung mittels historischer Nachweise über Berthold, Eprill und Albert als wirklich bei der Stiftung des Ordens beteiligte Angehörige des 12. u. 13. Jahrhunderts barzuthun (1668 f.; f. oben d. Litt., II). Gegen ihn nahm far-melitischerseits hauptsächlich Sebastian a St. Baulo (f. o.) ben Kampf auf, ber mit seinem apologetifchen Eintreten für die Fabelgeschichte seines Orbens zugleich bosbafte Denungiationen 15 und icharfe Angriffe auf Bapebroche hiftorijd-fritisches Berfahren in ben ASB überhaupt verband. Seinen Anklagen gegen dieses Berk, welche auf Leugnung des 25 jährigen tom. Epistopats Betri, der Beronika-Legende, der Taufe Konstantins d. Gr. durch Papst Silvester I., der Athanasianischen Abkassung des Symbolum Quicunque und andere bgl. Retereien lauteten, lieben die Inquifitionstribunale Spaniens und Bortugals williges 20 Gebor. Der Streit begann ins Riefenbafte ju wachfen und bebrobte bas gange Bollanbiftenwerf (nachbem fur Spanien bereits 14 feiner Banbe mit Berbot belegt worben waren) mit der Gefahr bes Unterbrudtwerbens. Diefe Gefahr ging indeffen glüdlich vorüber. Rachbem ichon 1696 ein allen ferneren Streit zwischen bem Rarmelorden und ber Gesellschaft Jesu verbietendes Defret des spanischen Generalinquisitors Rocaberti, Erz= 25 bischofs von Balencia, ergangen war, griff Bapst Innocenz XII. in die ärgerliche Kontroverse ein. Roch bebor bie, seit längerer Zeit auf farmelitische Rlagen bin mit fritischer Brufung ber ASB (insbesondere des 1685 erschienenen Prophläumbandes derfelben) fich beschäftigende Inderkongregation ihren Spruch formuliert hatte, erließ er unterm 20. No-vember 1698 ein Breve, welches den ganzen Streit niederschlug. Es wird darin betreffs der 30 rage "de primaeva institutione ac successione Ordinis Fratrum B. M. V. de Carmelo a prophetis Elia et Elisaeo" beiben Parteien, ben Rarmelitern wie ben Befuiten, ewiges Stillschweigen auferlegt, bei Strafe ber Excommunicatio latae sententiae. Alle biefem Berbot widersprechenden Bucher, Thefen und Schriften wurden bei den in den Regeln des Inder angedrohten Strafen unterfagt und seien ohne weitere 35 Erklärung als verboten zu betrachten (f. überhaupt Reufch, II, 267 ff.). — Reben biefer bauptfächlich wichtigen Kontroverse gingen andere, minder belangreiche her; so die auf die Scientia media Gottes bezügliche, welche ber Rarmeliter Carolus ab Affumtione (um 1670) zuerst mit Theologen bes Dominitanerorbens, bann mit jesuitischen Gegnern berfocht (Reusch, S. 520); besgleichen bie an bas bedingte und teilweise Eintreten des un= 40 beschuhten Karmeliters Liberius a Jesu (1701) für den Jansenismus sich knüpfenden Berhandlungen, welche zur Berurteilung der ersten Ausgabe der "Controversiae dog-maticae" jenes Autors durch die Inderkongregation führten (ebd. S. 691). Durch die Stürme der französischen Revolution sowie durch die neueren Klösterkonfis-

Lationen in den romanischen Ländern Sideuropas wurde der Orden hart mitgenommen. 15 Gegenwärtig bestehen von ihm noch fünf Provinzen der Deben hart mitgenommen. 15 Gegenwärtig bestehen von ihm noch fünf Provinzen der beschuhten Karmeliter (Rom, Malta, Island, England, Galizien) sowie acht der unbeschuhten, nämlich sech in Italien Kom, Genua, Lombardei, Benedig, Toskana, Piemont) und zwei in Frankreich (Aquitanien und Avignon) — außerdem noch eine Anzahl einzelner Klöster und Prioreien von beiden Abteilungen des Ordens in verschiedenen Ländern. Von den katholischen Ländern 50 Deutschlands besitzt jetzt nur noch Baiern einige dieser kormelitischen Riederlassungen, nämlich ein Kloster der Beschuhten (in Straubing) und der Lindeschuhten (in Regensturg, Reisach und Würzdurg). Österreichellngarn besitzt, außer jener galizischen Provinz der beschuhten Karmeliter noch vier Konvente der Undeschuhten: Graz, Einz, Kaab, Czerna (vgl. die statissischen Angaben bei Janner u. Heinducher, I. c.; auch Keiter, Die religiösen Kannerorden und Senossenschaften Deutschlands und Österreichs [Regensburg 1895], S. 13—16). — Für den karmelitischen Stapulierfultus sind noch nach jenem Breve Innocenz' XII. von 1698 mehrere ihn begünstigende päpstliche Erlasse ersolgt. Schon Benedist XIV. trat sür das privilegium sabbatinum des Ordens gegenüber den Anzerissen seinschen Seinessenschen Lund unter Leo XIII. hat ein Dekret 60

ber Ablaßkongregation vom 27. April 1887 bestimmt: das Skapulier der Karmeliter sei "wegen der besonderen Berehrung und Andacht, welche diesem ältesten Skapulier gebührt", nicht zusammen mit den Skapulieren anderer Genossenschaften, sondern von denselben getrennt zu weihen und zu tragen (s. Maurel-Beringer, Die Ablässe z. 10. Aust. [1893], 5 S. 630—643).

Karolinische Bücher. — Die ältere Litteratur ist verzeichnet bei Heumann in der praefatio zu seiner Ausgabe (j. unten). Bon neueren Arbeiten sind zu nennen: Chr. B. Fr. Balch, Historie der Kehereien 2c., XI, S. 49 st.; J. R. Kiesling, Exercitationes in theol. hist., Leipzig 1742, S. 116 st.; C. J. Hespel, Conciliengeschichte, Bo III, 2. Ausl., S. 694 st.; W. Werner, Gesch. der apologet. u. polem. Litt., II, 549 st.; Alfulu S. 52 st.; F. Biper, Einsleitung in die monum. Theologie, S. 222 st.; Bazmann, Bolitit der Käpste, I, S. 29 st.; H. Flos, Commentatio de suspecta librorum Carol. a. J. Tilio ed. fide, Bonn 1860; D. Leist, Die litterar. Bewegung des Bilderstreits, I, Wagdeburg 1871.; H. Heuter, Gesch. der Ausstlärung, I, S. 11 st.; M. Haud, K. Deutschländs, II, 2. Nust., S. 316 st.; K. Hampe, NU. Bd XXI, 15 S. 83 st.; endlich die allgemeinen Werke über Kirchengeschichte, bes. Schröch XX, 583; Meander III, 475; Gieseler II, 1, S. 93; Gsrörer III, 2, S. 624; Baur III, 144; Kraus S. 245; Wöller II, S. 117; Kurg, 13. Ausl. v. Bonwetsch I, 2, S. 119, sowie die Litteratur über Karl und das karolingssche Zeitalter.

A. Den Unlag gur Ent fte hung ber RB gaben die Bilberftreitigkeiten bes 8. Jahr-20 hunderts (fiebe Bb III S. 221 ff.), die Beteiligung des Papftes Hadrian I. an der zweiten nicanischen Synobe im Jahre 787 (f. Bb. VII G. 305, 12) und die Uberfenbung ber nicanischen Synobalaften in einer febr mangelhaften, lateinischen Übersetzung an Rarl ben Großen, beren Urheber nicht ficher festzustellen ift (f. Sampe S. 86 und Saud S. 314). Rarl, ber ohnedies bamals Grund hatte, mit bem byzantinischen Raiserhof wie 25 mit ber zweibeutigen Politik bes Papstes unzufrieben zu sein (vgl. Abel, Jahrb. bes fr. Reichs 2. Aufl. von Simson a. a. 787 S. 566 und 605, Hauf S. 310 ff.; Jaffe, Regesta P. a. a. 789. 790), nahm bavon Anlaß, sowohl bie Frage über die Rechtsgiltigfeit ber nicanischen Synobe überhaupt, als speziell die Bilberfrage, über die fcon unter seinem Bater Bippin auf ber Spnobe ju Gentilli 767 verhandelt war (f. Bb VI 30 S. 520), im Kreise seiner Theologen zu erwägen, und beförderte hierauf das Synodalbuch weiter nach England an Rönig Offa, ber basfelbe gleichfalls ben Bischöfen feines Reiches zur Beurteilung vorlegte (f. Ann. Nordh. 3. 792 MG SS XIII G. 155, Simeon Dunelm., De gestis regum Angl. in Monum. H. Brit. p. 667). Der da= mals in England weilende Alfuin verfagte aus biefem Anlag gur Biberlegung ber nica-35 nischen Beschlüsse eine epistola ex auctoritate divinarum scripturarum mirabiliter affirmata, bie er fobann felbst im Auftrag ber englischen Gurften und Bischöfe bem Frankenfönig überbrachte (Simeon D. 1. 1.). Wir fennen biefe epistola Alfuins nicht, vermögen also auch nicht zu beurteilen, in welchem Berhaltnis bieselbe zu ber jedenfalls weit aus-führlicheren Denkschrift ftand, die um bieselbe Zeit (790 ff.) Karl unter Zustimmung ber 40 Bijdofe feines Reiches (cum cohibentia s. collibentia s. conniventia sacerdotum in regno a Deo nobis concesso catholicis gregibus praelatorum Praef. 11) gegen bie in Griechenland gehaltene Synobe und bie bort fanktionierte Anbetung ber Bilber ausarbeiten ließ unter bem Titel: Opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis viri Caroli, nutu Dei regis Francorum. - contra Synodum, quae in parti-45 bus Graeciae pro adorandis imaginibus stolide et arroganter gesta est. Die Schrift, beren Inhalt und Ion icon burch biefen Titel genugiam bezeichnet ift, besteht aus 4 Budern mit gusammen 120 Rapiteln. — Erbalten ift bieselbe, so viel wir jest wiffen, in zwei Sanbidriften, einem Codex Paris. (Arfenalbibliothet 582a, jest 663, vgl. Bert, Archiv VIII, 361; Martin, Catalogue des manuscr. de la bibl. de l'ar-50 senal, Baris 1885, I S. 499; Flog S. 18; Sänel, Catal. p. 30; Monum. Alcuin., p. 220), und einem, freilich etwas befeften, wie es scheint aus bem Anfang bes 10. Jahr= hunderts und aus einem Rlofter Marienfeld stammenden Codex Vatic. Nr. 7207, über welchen A. Reifferscheib in einem Breslauer Programm 1873 (de Vaticano librorum Carolinorum codice narratio) eine kuze Notiz gegeben hat. Berschieben von diesen beiben jest vorhandenen Handschriften sind, wie es scheint, die beiden Codices der libri Carolini, von deren Borhandensein im 16. Jahrhundert uns gleichzeitige Schriftsteller Runde geben, beren jegiger Berbleib aber unbefannt ift. Bon biefen beiben berichtet Georg Caffander (c. 1560 f. beffen Opp., Paris 1616, fol., p. 1103): ber eine befand fid in Rom, und swar in bibliotheca Vaticana penitiore, ubi non nisi insignes eo et eximii libri reponi solent; ber anbere, ben Caffanber felbst geseben und beffen

aufere Geftalt er beschreibt (serico villato et aureis umbilicis exornatum), besand in Frankreich in ber hand eines vir eruditus, modo episcopus, stammte aber aus einer bibliotheca illustris. Aus jenem Codex Vaticanus hatte einige Dezennien früher ber papftliche Bibliothekar Augustin Steuchi, Bijchof von Gubbio († 1550), in einer gegen Laurentius Balla gerichteten Streitschrift de donatione Constantini (Aug. Steuchi, 5 Opp. t. VII, Benedig 1591, fol. 226 ed. Paris III, 272) ein Rapitel (Lib. I, 6 unserer Ausgaben) abdrucken laffen, indem er die Handschrift bezeichnet als liber vetustissimus literis Longobardicis scriptus in bibliotheca Palatina (was hier nicht bie Beibelberger, sondern nur die vatifanische Bibliothef bedeuten fann). Als den Autor bes Berts nennt er: Carolus M. imperator scribens de imaginibus. Diese von Cassan 10 ber und Steuchi beutlich bezeichnete, auch von Bernhard Lugemburg, O. Praed., in feinem Catalogus haeret, vom Jahre 1522 erwähnte römische Sandschrift des Opus Caroli icheint später spurlos verschwunden zu sein: wenigstens erhielt der Fürstadt Frobenius Forfter, als er die Sandschrift für seine Alfuinausgabe verwenden wollte, aus Rom unter bem 29. Januar 1759 bie Untwort: in bibl. Vat. nullus reperitur ms. codex, 15 libros illos continens, quos Carolinos de non adorandis imaginibus vocare solent. Wie sich ber von Reifferscheib aufgefundene Cod. Vaticanus 7207 zu jenem von Steuchi benutzen, nachher verlorenen verhält, bleibt dahingestellt: nach R. find beibe nicht identisch. Die andere von Cassander 1. 1. beschriebene Handschrift ist bieselbe, aus welcher die Editio princeps der Karolin. Bucher — und, da alle späteren Abbrucke 20 nur Wiederholungen jenes erften Drudes find - unfere famtlichen Ausgaben ftammen. -Jene Editio princeps erschien 1549 anonym und ohne Angabe bes Drudortes in 16° (646 und 30 S., ein Exemplar auf ber Göttinger Bibliothef). Als Drudort ergab sich aus ber Abnlichfeit ber Lettern mit anderen befannten Druden Baris. Der Berausgeber bezeichnet fich im Borwort als Eli. Phili. (= Elias Philyra) - ein Pfeudonym, binter 25 bem fich (wie guerft B. Betavius bei Duchesne, Rerum Franc. Scr. t. II, p. 352 und Boffius, Hist. lat. VI, 30, p. 290 nachgewiesen haben) ber französische Priester Jean bu Tillet oder Joh. Tilius, späterer Bischof von St. Brieur, zulett Bischof von Meaur († 1570, vgl. Gallia ehr. VIII; Baple, Dict.), verbirgt. Er hatte die Handschrift, wie er felbst in ber praefatio angiebt (bei Seumann G. 127) in einer ber altesten und ehr= 30 würdigften Rirden Frankreichs (Bienne, Abeims ober Tours?) aufgefunden (exemplar vetustum, in templo quodam majore augustissimo et totius Galliae antiquissimo repertum), fich bon ber 3bentität bes Berfes mit bem von Steuchi citierten opus Caroli de imaginibus überzeugt, aber, weil selbst bamals bes Calvinismus verbachtig, nicht gewagt, basselbe unter feinem Ramen herauszugeben. (Weiteres über diese und die 35 folgende Ausgabe bei Heumann, praek., S. 13; Floß S. 10ff.). Diese Editio princeps wurde von Protestanten des 16. Jahrhunderts (wie von Flacius im Catalogus test. v. und in den Centurien, von Calvin, von Chemnitz in seinem Examen Conc. Trid. und anderen) zu Angriffen auf die römische Kirche benützt und deshalb von den Bapsten sofort seit 1564 auf den Index gesetzt, weshalb ihre Exemplare sehr selten ge- 40 worden find. Bon ihr ftammen alle übrigen Ausgaben bes Opus Caroli ab : junachft ein Kölner Abdrud bom Jahre 1555 (citiert bei Flacius' testes verit., Frankfurt 1666, 6. 101 und Goldaft, Op. Caroli not. 594), bann zwei Ausgaben von Meldior Goldaft in Imperialia decreta etc. (Franffurt 1608 und Coll. Constit. Imp. 1610. Reue Ausgabe von 1673). Darauf folgten noch zwei weitere Abbrude im 17. Jahrhundert, 45 der eine von Philipp Pareus, Frankfurt 1628, der andere anonym s. l. e. a. in 8°, wovon ein Eremplar auf der Göttinger, eines auf der Berliner Bibliothet (vgl. Flog S. 14; heumann, praef., S. 33). Die befte ber bisherigen Ausgaben mit Benutung aller vorhandenen Gilfsmittel, mit den Borreben und Roten von Tilius, Goldaft 2c. und einer eigenen praefatio lieferte (gur Jubelfeier ber Augustana Conf.) ber Göttinger so Theolog (damals Inspector Gymnasii) Chriftof August Heumann u. d. T. Augusta Concilii Nicaeni II censura h.e. Caroli M. de impio imaginum cultu libri IV etc., Hanoverae 1731, 8°. Nicht diesen Heumannschen, sondern den mangelhafteren Goldsastischen Text hat Abbe Migne abdrucken lassen SL 98. Operum Caroli M. T. II, S. 941 ff.; endlich hat Jaffé in seine Monumenta Alcuiniana (herausg. von Watten= 55 bach und Dummler 1873, S. 220—242) eine Reihe von Exzerpten (22 S., b. h. etwa bes Bangen) aufgenommen.

Die Echtheit des Wertes ist von römischen Gelehrten in alter und neuer Zeit verz geblich angezweiselt worden: so früher von L. Surius, der das Ganze für ein Machwert des 16. Jahrhunderts erklärte (Concil. t. III. praes. ad. Concil. Francos.), von Sixtus 60

Senenfis, ber Karlstadt für ben Berf. hielt (Bibl. S. Lib. V, praef.), von Bellarmin, Suarez, Boffevin, A. v. Sotomapor, S. Binius, Baronius (Annales t. IX, a. a. 754. 794 etc.), zulest von bem Bonner Theologen H. J. Floß 1860, ber minbestens so viel bewiesen zu haben glaubte: fidem illis libris tributam non esse indubitatam, sed 5 in controversia versari; und von Rolte in der fathol. Lit. 3tg 1861. Auch Baur hat fich burch Flog foweit imponieren laffen, bag er "ben echt farolingischen Ursprung ber genannten Bucher mit gutem Grund glaubte bezweifeln zu muffen", falls nicht bie Echtheit ,auf neue bisber gang unbekannte Data gestütt werde". Diese völlig unbegründeten 3weifel an der Echtheit find jedoch längst widerlegt von fatholischen wie von protestan-10 tifchen Belehrten : fo bon bem Jefuiten Girmond bei Mansi, Cone. XIII, 905, bon bem Rirdenbistorifer Ratalis Alexander (Hist. eccl. saec. VIII, t. 11, p. 256; vgl. MSL t. 98, S. 971 ff.), von Du Bin, Ceillier, Sefele, von ben Protestanten Daille (de imaginibus III, 3, 380 sq.), Spanheim, Basnage, Heumann, Walch u. f. w. Abgesehen von dem Zeugnis der Schrift selbst, in welcher Karl deutlich sich als den eigentlichen 15 Sprecher, als ben Sohn Pippins, als ben Betehrer ber Sachsen, als ben Regenten und Schirmherrn ber Rirche bezeichnet, ift ber alteste Zeuge für die Echtheit des Opus Caroli ber Papst Habrian I. (s. Epistola Hadriani papae ad Carolum regem de imaginibus, gebruckt bei Mansi S. 759, bei MSL 98 S. 1247, bei Jassé S. 245; M.G. Ep. V S. 5); denn wie man auch das litterarische Berhältnis der 85 Kapitel, die Hadrian 20 in seinem Briese bestreitet, zu den Karolinischen Büchern denken mag, in sedem Falle sind sie ein Zeugnis für die Existenz der letzteren; der zweite Zeuge ist Hinkmar von Rheims, der uns sagt, daß er in seiner Jugend das große Buch (non modicum volumen) im königlichen Balaste gelesen habe, das die Beschlüsse der nican. Spnode vernichtet und vom Raifer burch einige Bischöfe nach Rom geschickt worden fei, und ber ein Rapitel aus bem 25 Buche (IV, 28) wörtlich anführt (f. Hinem. Opus adv. Hinem. Laud. cap. 20, Opp. t. II, 457 ed. Sirmond; vgl. Noorden, Sinfmar, S. 2. 276); vgl. MSL 98 S. 995 f.

Ift also die Echtheit des Opus Caroli (b. h. fein Ursprung aus der Zeit und Umgebung Karls und seine Abfassung im Namen und Auftrag bes Königs) unansechtbar, so 30 bleibt immer noch die Frage übrig, wer als eigentlicher Berfasser ober Kongipient gu benten. Daß Karl bie Bucher "proprio Marte" verfaßt (Baur), ware freilich eine wunberliche Annahme, welche ber ausführlichen Biberlegung, Die Bald G. 63 ff., Befele 653 f. u. a. ihr gewidmet, taum bedarf: es wird ja niemanden im Ernft einfallen, ein Detret ober eine Staatsschrift beshalb, weil sie ben Namen eines Fürsten an ber Spitze tragen, für 35 ein Produtt aus beffen eigener Feber zu halten; ber fürftliche Rame beutet auch bier wie anderwarts bie Autorität, nicht ben Rongipienten ober Sfribenten an. "Uns muß es genug fein, daß Rarl feinen Namen vorgesett bat und als ber eigentliche Sprecher gelten will" er, ber Sohn Pippins, nutu Dei Rex Francorum, Gallias Germaniam Italiamque sive harum finitimas provincias Domino opitulante regens, er, bem Gott in 40 biefen fturmischen Zeiten bie Regierung ber Rirche anvertraut hat (ad regendum comissa est s. mater ecclesia cf. Lib. I, 6). Wen aber Rarl aus bem Rreis feiner Softheologen ober Rangleibeamten mit ber Abfaffung bes Berkes beauftragt - ob Ginen ober, wie schon Mabillon u. a. vermutet haben, Mehrere -, muß bahingestellt bleiben. Ift es Giner, fo tann er nur gu ben bebeutenbften Gelehrten ber Beit gablen (Leift). Die nachft-45 liegende und darum auch gewöhnlichste Bermutung geht auf Alfuin. Für seine Autorschaft fpricht: 1. einerseits die theologische, wiffenschaftliche und firchliche Stellung Alfuins, andererfeits bie umfassende Schriftkenntnis wie die grammatische, bialektische, rhetorische Bilbung, Die ber Berfasser zeigt, das mancherlei weltliche Wiffen, das er geflissentlich hervorkehrt, um den Römern und Griechen Respekt vor der franklichen Bildung einzuflößen; insbesondere 50 aber 2. die Berwandtschaft einer Stelle des Opus C. IV, 6 S. 455 ed. Heumann mit einer Stelle bes Alfuinschen Kommentars zu 30 4, 5 ff. und einige weitere Berührungen mit Stellen alkuinischer Schriften; 3. endlich die in einer englischen Quelle (bei Simeon Dunelm. a. a. 792) und erhaltene Rotig, bag Alfuin gegen bie nican. Synobe fchrieb. Mus biefen Grunden haben ichon früher Caffander, Cave, Conring, Mosheim, Balch 2c., 55 neuerdings Lorens, Reander, Rettberg, Gfrorer, Sefele, Noorben, Dollinger, Biper, Leift, Jaffe-Dümmler und andere mehr ober minder bestimmt für die Autorschaft ober wenigstens intellektuelle Miturheberschaft Alkuins fich ausgesprochen, während andere, wie Froben, Floß, Werner, Ajdbach, Bouterweck zc. Diefelbe bestreiten, vgl. auch Sauck II S. 316. Rach dem oben angeführten Zeugnis des Symeon Dunelm. hat Alkuin zwar eine so epistola gegen die Beschlüsse des nicanischen Konzils versaßt und diese, die vorzugsweise auf Schriftbeweise fich ftütte, im Auftrag ber englischen Bischöfe und Fürsten bem Frankenfönig überbracht: aber biefe epistola Aleuini fann, wenn auch ähnlichen Inhalts, mit ben bier Buchern bes tarol. Werks nicht ibentisch gewesen fein; benn biefes ift fein im Auftrag ber Englander verfagter Brief Alfuins, fonbern eine Staatsichrift Rarle b. Gr., und enthalt außer bem I, 7 - II, 12 geführten Schriftbeweis gegen bie 5 Bilderverehrung noch vieles andere. Da nach ber Angabe bes Betavius (bei Duchesne, Rer. Franc. Ser. I S. 352) bie von Tilius für seine Ausgabe benütte Sanbidrift am Schluß die Notig enthielt: Ingelrannus abbas iussu Caroli hune librum seripsit et ad A. papam tulit, so nahm Bagenmann in der 2. Aufl. dieses Wertes an, daß der Berfasser ber AB der Abt Angilbert von St. Niquier gewesen sei, der hier fälschlich 10 Ingilrann genannt werbe. Ungilbert (f. über ibn Saud G. 174 ff.) gehörte ju bem Rreife ber Rarl nabe ftebenben Gelehrten : er war Rarle Schwiegersohn und Soffapellan, Bapft Sabrian charafterifiert ihn, ohne Zweifel Worte bes Ronigs wieberholend, mit bem Sage: qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est in omnibus consiliis vestris receptus (Hadr. ep. S. 7). Daß er zu ben Theologen 15 gehörte, mit benen Rarl die Bilberfrage besprach, ift beshalb burchaus wahrscheinlich. Auch wiffen wir, bag er im Auftrage Rarls in Rom über bie Sache verhandelte (a. a. D.). Aber baraus lagt fich nicht folgern, daß er die AB schrieb. Eine Uberlieferung barüber giebt es abgesehen von ber wirren und beshalb wertlofen Notig bes Cod. Tilianus nicht. Man wird fich also babin bescheiben muffen, bag bie RB als Werk ber Hoftheologen Rarls 20 ju gelten haben.

Mit ber Abfassung haben sie frühestens im Winter 789/90 und spätestens im Sommer 791 begonnen. Das ergiebt sich aus der Borrede zum ersten Buch, wo mit Bezug auf die 2. nicänische Synode bemerkt wird: Gesta est ferme ante triennium, S. 8. Denn da die Synode vom 24. September die 23. Oktober 787 stattsand, so müssen seiten 25 mehr als zwei und weniger als vier Jahre verslossen sein Lange die Arbeit dauerte, läst sich natürlich nicht vermuten. Bei Karls ganzer Art ist es aber nicht gerade wahrsicheinlich, daß er seinen Theologen überslüsssige Frist gewährte. Die Denkschrift mag also 790 ober 791 vollendet worden sein. Dann bestand kein Grund, die Worte der Borrede

Die Karolinischen Bücher waren bestimmt, auf die öffentliche Meinung einzuwirken: Karl suchte sie für seine Zurückweisung der Beschlüsse von Nicäa zu gewinnen. Gleichzeitig aber sorderte er von Bapst Hadrian die Berwersung derselben. Das geschah durch die eben erwähnte Sendung Angilberts. Karls Schreiben an Hadrian besitzen wir nicht; wohl aber ist die Antwort des Papstes erhalten (s. oben S. 90,17). Er widerlegt in ihr 35 eingehend 85 Kapitel, welche die Ausstellungen des Königs an den Berhandlungen und Beschlüssen von Nicäa enthielten. Hier ist nun die Frage: Was hatte Angilbert dem Papste vorzulegen? ob die Karolinischen Bücher oder nur die 85 Kapitel? Fraglich ist sodann das litterarische Berhältnis der 85 Kapitel zu den KB: waren jene die Grundlage für die Bearbeitung dieser, oder sind die ersteren eine Zusammensassung des Inhalts der letzteren? 40 Fraglich ist endlich die Zeit der Sendung Angilberts; fand sie vor oder nach der Frankturter Sonode von 794 statt?

Mas die erste Frage anlangt, so spricht Habrian in seiner Antwort von einem Capitulare adversus synodum, quae pro sacris imaginibus erectione in Nicea acta est (M. G. Ep. V S. 7). Da die KB sein Rapitulare sind, so würde niemand 45 auf die Bermutung gesommen sein, daß sie hier gemeint seien, wenn nicht Hinkmar an der oben angesührten Stelle die Übersendung des non modicum volumen nach Nom behauptete. Allein daß Hinkmar irrte, ist gewiß. Denn Hadrian bemerkt ausdrücklich, daß er das übersandte Schriftstüd per unumquemque capitulum beantworte; er hat also nichts vor sich gehabt als die 85 Kapitel. Das wird bestätigt durch das Schreiben 50 der Bariser Synode von 825: Cum Carolus quaedam capitula, quae reprehensioni patedant, praenotasset eaque per Angilbertum abd. Hadriano papae direxisset, ut illius iudicio et autoritate corrigerentur, ipse . per singula capitula . respondere quae voluit non tamen quae decuit conatus est, Mansi XIV S. 422.

Schwerer zu entscheiden ist die zweite Frage. Nach dem Borgange Alterer hat jüngst Sampe a. a. D. in scharfsinniger Weise den Beweis zu führen unternommen, daß die 85 stapitel die Grundlage für die KB seien. Erst ihre Zurückweisung durch Habran habe auf den Gedanken geführt, die große Denkschrift ausarbeiten zu lassen. Ich kann mich nicht überzeugen, daß diese Annahme wahrscheinlich ist. Entscheidend gegen sie ist, wie 60

mich bunkt, ber Umstand, daß die KB von jeder Beziehung auf Sabrians Untwort frei find: das ist vollkommen unverständlich, wenn sie den Eindruck, den Habrians Entgegnung gemacht hatte ober machen konnte, aufheben follten (vgl. RG II S. 315 f.). Dem= gemäß icheint mir wahrscheinlicher, bag die 85 Rapitel ein Auszug aus ben RB find. Gin 5 folder wurde Sabrian borgelegt, ba er biefe Cate verwerfen, nicht aber Rarls Staats-

fdrift bestätigen follte.

Was endlich die Zeit der Borlage anlangt, so ist die gewöhnliche Unnahme, daß sie nach der Frankfurter Synode statt hatte, so 3. B. Hefele, auch Wagenmann in der 2. Aust. biefes Werkes; bagegen habe ich bie Senbung Angilberts ber Frankfurter Synobe voran-10 geben laffen, und Sampe hat fie entsprechend feiner Unnahme schon in den Unfang bes Sabres 791 verlegt. Gegen ben erften Unfat fpricht, bag bie Ablehnung ber Rapitel bann ber Burudweifung bes Frantfurter Synobalbeichluffes gleichkommt. Aber bies anjunehmen ift unmöglich; benn ber Frankfurter Beichluß wurde in Gegenwart papftlicher Legaten gefaßt und er galt als unbestritten rechtsgiltig. Der Beweis liegt in der Pariser 15 Synobe von 825. Sind die Rapitel vor 794 in Rom vorgelegt worden, fo möglicherweise schon 792; benn bamals war Angilbert in Rom (Annal. Fuld. 3. b. 3.), möglich aber auch erft im Jahre 793. Die Folge ihrer Zurudweisung war, daß Karl die Frage burch die Frankfurter Synode entscheiden ließ.

B. Inhalt und Charafter ber farolinischen Bucher. Das gange Opus Caroli 20 besteht aus 4 Buchern und 120 Rapiteln. Diese Einteilung rührt nicht blog von bem Berfaffer felbst ber, sondern wird von ihm auch aus ber Beiligkeit der Biergahl begründet 

ed. Seum.). Rebes Buch bat eine eigene praefatio. Die bes ersten Buches beginnt mit 25 einem oratorisch gehaltenen Lob ber Rirche als ber schützenben Arche in ben Stürmen ber Welt. In ihrem Schofe - fagt Rarl - habe auch er die Zügel des Reiches burch Gottes Gnabe erhalten, beshalb muffe er fie verteibigen und erhöhen; und bas fei nicht blog feine Pflicht, bem die Rirche in ben Sturmfluten biefer Welt gur Leitung übertragen se sich nähren. Darum dränge es ihn jest das Wort zu nehmen. Hochmut und Ruhmfucht habe die orientalischen Fürften und Bischöfe angestachelt, bag fie mit Sintanschung ber gefunden Lehre per infames et ineptissimas synodos Neuerungen einführen. Bor Jahren fei in Bithynien eine Synobe gehalten worden (gemeint ift die zu Konftantinopel 754), welche die Bilder, die von altersber jum Kirchenschmud und jum Gedachtnis früherer 35 Begebenheiten bienten, abichaffen und, was Gott hinfichtlich ber idola geboten, an allen imagines verüben wollte, nicht beachtend, daß Bild das genus, 3ool die species und daß, was von der species gilt, nicht auf das genus ausgedehnt werden durfe. Eine aweite Spnobe aber fei vor 3 Jahren in benfelben Gegenden gehalten worben, beren 3rrtum nicht geringer: mahrend jene fogar bas Saben und Anschauen ber Bilber verbot, ge-40 biete biefe, biefelben zu aborieren, als ob habere und adorare basfelbe ware. Beibe Synoben haben somit die Schranken bes Rechts überschritten, die Braut Chrifti beflectt, die Lehre ber Bater verlett, welche die Berehrung ber Bilber verboten, bas Saben gestatteten. Wir aber, zufrieden mit den prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, mit ben Lehren ber rechtgläubigen Bater und ben feche heiligen allgemeinen 45 Shnoben verwerfen alle Neuerungen (omnes novitates vocum et stultiloquas adinventiones), insbesondere biejenigen ber aweiten bithunischen (nicanischen) Spnobe, beren Aften an uns gekommen find. Gegen ihren Frrtum ju schreiben find wir genötigt, bamit niemand bavon angestedt, vielmehr ber vom Orient gekommene Feind vom Occident geschlagen werbe. Dies Werk haben wir unternommen unter Zuziehung der Priester uns seiches (cum conhibentia sacerdotum), nicht aus Anmaßung und Selbstüberbebung, sondern zelo Dei et veritatis studio. Reine bon jenen beiben Spnoben burfe Die siebente öfumenische beigen: vielmehr gelte es gegenüber von beiben ben foniglichen Mittelweg einzuhalten (viam regiam tenere). Dieser bestebe barin, bag man weber mit ber einen die Bilber gerbreche, noch mit ber andern fie anbete, sondern festhalte an 55 ber richtigen Lebre, daß man Bilder zwar haben bürfe in ornamentis ecclesiae et memoria rerum gestarum, daß aber Anbetung nur Gott, eine angemeffene Berehrung ben Seiligen zutomme (solum Deum adorantes, sanctis opportunam venerationem exhibentes, nec cum illis frangimus, nec cum istis adoramus imagines). -Nachbem so ber richtige Standpunkt für die Beurteilung ber Bilberfrage und ber beiben 60 Synoben festgestellt ift, wendet fich (lib. I, ep. 1-4) bie Polemit junachft gegen bie

taiferlichen Berufungofchreiben gur nicanischen Synobe und tabelte 1. bag grene und Ronftantin fich als Gottes Mitregenten bezeichnen, 2. baß fie fich rubmen, Gott habe fie er= wahlt zc., 3. bag fie ihre Schreiben divalia genannt, und 4. bag fie an Sabrian gefchrieben, Bott bitte ibn um feine Mittvirfung, was eine Berletung ber gottlichen Majeftat fei. Der nicanifchen Synobe felbit wird fobann bor allem falfche Schriftauslegung borgeworfen, 5 fotvie zweitens faliche Unwendung patriftischer Citate: diese beiben Borwurfe naber zu begrunden, ift die Aufgabe von lib. I und II, worauf bann lib. III und IV gegen ein= gelne verfehrte Behauptungen ber Nicaner fich wenden. Buvor aber balt ber Berf. für nötig, ep. 6 seine ausbrückliche Anerkennung ber Auftorität ber römischen Rirche in Glaubensjachen ju versichern: quod sancta Romana, Catholica et Apostolica Eccle- 10 sia, ceteris ecclesiis praelata, pro causis fidei, cum quaestio surgit, omnino sit consulenda: und zwar rühre dieser Borrang nicht von Menschen ober Spnoben ber, fondern von Gott felbit, daber man mit ber romischen Rirche übereinstimmen muffe im Glauben und Rultus, fogar im Kirchengefang (in psallendi ordine), wie dies von Pippin und Karl in Betreff ber gallischen, germanischen, auch ber sachsischen und anderer nor- 15 bijden Kirchen anerkannt sei (Dies bas von A. Steuchi aus ber vatikanischen Sandschrift abgebruckte Stud). Run werden lib. I, 7-II, 12 die einzelnen Bibelftellen behandelt, auf welche die Nicaner fich berufen: jo 1 Dof 1, 26; 23, 7; 2 Dof 18, 7; 1 Dof 31, 43; 32, 24 u. f. w.; auch die Apostel lehnen jede ihnen bargebrachte Aboration ab, jum Beweis, daß Deus solus colendus et adorandus, ein Mensch bloß salutandus sei. 20 Darauf folgt die Behandlung patriftischer Stellen lib. II, 13-20, wobei gezeigt wird, baß fie nur bom habere, nicht bom adorare ber Bilber fprechen ; einzelne ber citierten Schriften, 3. B. Acta Silvestri, seien unecht, andere wie die testimonia Gregorii Nysseni nicht beweiskräftig, weil seine Vita et praedicatio nobis ignota etc. Daraus wird nun cp. 21 der Schluß gezogen: da, wie die Schrift mit Donnerstimme lehrt (totius 25 divinae scripturae tuba terribilis intonat), Deus solus colendus et adorandus, fo ift ber cultus imaginum schlechthin zu verwerfen (modis omnibus cassandus), benn er ist contra religionem christianam; bagegen ist bie andere Frage, ob man Bilder in den Kirchen habe oder nicht habe, religiös indifferent — nullum catholicae fidei afferre poterunt praejudicium. Auch jur Erinnerung an die beiligen Perfonen 30 und Thatfachen (propter memoriam) find Bilber wenigstens nicht schlechtbin notwendig, benn ad contemplandum Christum, qui est Dei virtus et sapientia, ober ad intuendas virtutes sanctorum bedarf es nicht bes leiblichen Sebens, fonbern bes geiftlichen (ep. 22). Ausbrücklich aber fteben bie nicanischen Beichluffe im Biberfpruch mit ber Berordnung bes Bapftes Gregor I., ber in feinem Brief an Gerenus von Maffilia beut- 35 lid verbietet imagines vel frangere vel adorare (cp. 23). Much fei es etwas gang anderes, einen nach Gottes Bild geschaffenen Menschen zu aborieren salutationis gratia, als adorare imagines manufactas. Daher - fo wird bem Bapft mit einem unmigverstandlichen Wint bebeutet - follen die Bilberfreunde fich wohl huten, daß fie nicht burch ihre Spnoben ben Frieden storen und bie Prosperität bes farolingischen Reiches 40 durch ihren Irrtum gefährden (prosperitatem nostrarum rerum isto errore, quasi quodam civili bello, commaculent cp. 24). Nirgends haben bie Apostel burch ihr Wort ober Borbild bie Bilberverehrung gelehrt; verfehrt fei es, die Bilber zu vergleichen mit ber alttestamentlichen Bundeslade (26); abfurd, fie gusammengustellen mit bem beiligen Abendmahl; Die Saframente seien jum Beil notwendig, Die Bilder nicht. Unrecht fei es 45 baber, Diejenigen, welche feine Bilber verehren, ju anathematifieren ; unrecht, die Bilber ju vergleichen mit Chrifti Rreug: burch biefes, nicht burch jene ift ber Satan befiegt (28). Much mit ben beiligen Befäßen ober gar ben beiligen Schriften burfen fie nicht gusammengestellt werben: scripturas, non picturas hat uns Gott gegeben ad eruditionem fidei (29. 30). Ebenbaber ift es auch unrecht, weil eine Gunbe gegen bas vierte Gebot, 50 wenn die Nicaner über ihre eigenen Bater, ihre bilberfeindlichen Borfahren, bas Anathem iprechen (ep. 31).

Buch III beginnt mit dem orthodogen Glaubensbekenntnis — um die Rechtgläubigsteit der fränkischen Kirche ins hellste Licht zu stellen im Gegensatz zu den Nicänern, die von der Überlieferung der Bäter willkürlich abirren. Entnommen ist dieses Bekenntnis 55 angeblich aus Hieronymus (S. 264 ed. Heum.), in Wahrheit ist es wörtlich genau das Bekenntnis des Pelagius (libellus sidei ad Innocentium von 417), das im ganzen Mittelalter und noch 1521 bei der Pariser Sorbonne als orthodog, als sogenanntes symbolum Hieronymi oder sermo Augustini galt (abgedruckt in den Opp. Hieronymi t. XI, 146; Opp. August. t. XVI; bei Mansi IV, 355; Hahn, Bibl. der Symbol., 60

3. Aufl., S. 288; vgl. Giefeler I, 2, S. 113). Run wendet fich ber Berfaffer gegen ben Patriarchen Tarafius mit bem boppelten Borwurf, daß biefer burch eine inordinata consecratio aus einem Laien ploglich Batriarch geworben (2) und daß er bom beiligen Beift unrichtig Ichre, eum procedere ex patre per filium, statt entweder ju fagen, 5 tvie das obige Bekenntnis: ex patre tantum, oder aber, sieut omnis universaliter confitetur et credit ecclesia, ex patre et filio (cp. 3). Ebenso werden in den folgenden Kapiteln unrichtige oder ungenaue Ausdrücke gerügt, die von anderen der nicänischen Spnodalen gebraucht seien, z. B. habe einer gesagt, ber Sohn habe ben Bater zum Prinzip, ber Geift sei contribulis ber zwei anderen Personen (statt consubstantialis); 10 Bafilius von Anchra habe die Bilber ins Glaubensbekenntnis aufgenommen, die Gundenvergebung, Fleischesauferstehung baraus weggelaffen; ein anderer fogar ben Glauben an bie Trinität verschwiegen, bagegen jur Bilberanbetung sich befannt (ep. 4-7). Überhaupt sein alle Ricaner verbächtig, vom Ausgang bes bl. Geistes nicht richtig ju lehren (8), wenigstens sei ihre Ausdrucksweise unklar, ihr sermo nec disertus nec sapiens, ihre 15 scriptura nec culta nec aperta (9). Lächerlich sei, wie Batriarch Theodor von Jeru-salem eine Fälschung der hl. Schrift sich erlaubt (10); unvorsichtig und anmaßend, wenn Die Spnode jeden anathematifiert, der die Bilber nicht aboriert ; ja fein Ausbruck ift ftarf genug, biefes untluge, unbesonnene, lieblose, unfinnige Borgeben ju verteilen (11. 12). Bu Einzelnen fich wenbend, tabelt ber Berfaffer als einen befonders groben Berftog gegen Die 20 lex naturae wie gegen die apostolische Berordnung, daß eine Frau lebrend in der Rirche auftrete wie Frene in Nicaa (13); rügt unpaffende Ausbrude in bem Berufungofchreiben (14), bie Bergleichung ber Beiligenbilder mit ben Raiferbildern (11); gang besonders aber polemifiert er gegen ben jur Rechtfertigung bes Bilberfultus aufgestellten Sat, bag bie ben Bilbern erwiesene Berebrung auf die Beiligen felbst übergebe (imaginis honor transit 25 in primam formam, c. 16), ein Sat, der um so weniger beweift, da auch die Heiligen nicht aboriert sein wollen. Bon den Abendlandern wird zwar den Reliquien der Feiligenleiber ober ihren Kleibern ein gewisser honor venerationis erwiesen juxta antiquorum Patrum traditionem, jene aber aborieren Bande und Tafeln und meinen babon einen großen Gewinn zu haben für ihren Glauben. Den Gipfel bes Wahnfinns endlich so fieht ber Berfaffer (cp. 17) in bem Sat, ben Bijchof Konstantin von Konstantia ceteris consentientibus in Nicha ausgesprochen haben soll : se suscepturum et amplexurum honorabiliter imagines et servitium adorationis, quod consubstantiali Trinitati debetur, eis se redditurum, was eine gotteslästerliche Gleichstellung ber Bilber mit ber beiligen Dreieinigkeit fei. (Sier scheint, wie mit Recht bemerkt worben ift, ein ss arges Digverftandnis, ein grober Uberfepungs: ober Schreibfehler gu Grunde gu liegen. Denn nach den griechischen Aften fagt der Bischof: "Die Bilder nehme ich an und gruße sie ehrsurchtsvoll, die latreutische Berehrung ober Anbetung aber widme ich nur ber Trinitat, την κατά λατοείαν προσκύνησιν μόνη τή τοιάδι αναπέμπω. Das Miß: verhaltnis stedt in bem Wort eis se statt ei se.) Solche Behauptungen find eine offene 40 Abweichung vom wahren Glauben, ohne ben niemand felig werben fann, während viele felig werben, welche feine Bilber gehabt ober verehrt. Aber auch bei anderen unter ben Nicanern finden fich abnliche vertebrte Gape, wie ep. 18 ff. weiter gezeigt wird. Ins-besondere ift wohl zu beachten ber Unterschied zwischen Reliquien und Bilbern (24), und wenn es auch wabr ware, bag einzelne Bilber Bunber gewirft, gebuhrt ihnen barum 4s boch feine Aboration; benn twenn Gott biefe ober jene feiner Kreaturen gebraucht zur Offenbarung feiner Wunderfraft, fo gebührt benfelben boch feine Anbetung. Roch weniger fonnen Traume und Bifionen ober laderliche apotrophe Erbichtungen ale Beweis für Die adoratio imaginum bienen, benn nicht biefe, fenbern bie observatio dominicorum praeceptorum ift bas initium timoris Domini (cp. 28). Den Anbalt bes vierten Buches bilbet bie fortgefeste Bolemit teils gegen Aufe-

rungen einzelner Mitglieder, teils gegen die Autorität der nieämischen Synode im ganzen. Lächerlich sind mehrere Ditta des Presbyters und Patriarchalstellvertreters Johannos (1. 2); thoricht die Angündung von Lichtern und Weiheauch vor den Bildern, da diese weder sehen noch riechen (3); ungerecht die Gleichstellung der Itonollasten mit Nebusadnezar (4); unsocht ein angeblicher Brief des Styliten Simeon (5); ein Beweis grober Impietät die Berlehung und Berdammung ihrer eigenen Bäter und Borfahren, deren die Nieäner durch ihre Anatheme gegen die Itonollasten sich schuldig gemacht (6). In Wahrheit handeln beide, die Bilderverechter und Bilderstummer gleich versehrt und unvernünftig, während in allen Dingen moderatio ot produtio not thut nach des Apostels Bort: Prüfet Alles! so (7. 8). Ebenso versehrt war es, wenn die Bilderstümmer ein Buch, weil darin der Bilder

Erwähnung geschieht, verbrannten, und wenn ein Bilberfreund ein Buch wegen feiner bildergeschmudten Dedel jum Gegenstand ber Anbetung macht (9). Unbiftorisch ift bie Sage vom Abgarusbild (10), unglaubwurdig bie Legendenbucher (libri gestorum Patrum), auf welche die Nicaner sich berufen (11. 12). Keinenfalls barf die zweite nicanische Spnobe ber ersten gleichgestellt werden, bon der sie vielmehr in allen Stücken, besonders 6 im Dogma abweicht: benn jene bat ben Cohn bem Bater, biefe bie Bilber ber bl. Trinität gleichgestellt (13). Abgesehen von allen unpassenden, unflaren, verfehrten, lächerlichen, unlogischen und untbeologischen Ginzelbehauptungen, die in ben bortigen Aften fich finden und die cp. 14-27 noch des weiteren besprochen und ausführlich widerlegt werden, gebubrt ber nicanischen Synobe schon barum nicht ber name und die Autorität einer ofu- 10 menischen, ben die Griechen für fie in Anspruch nehmen, weil fie weder den reinen ölumenischen Glauben ausspricht, noch von allen Kirchen anerkannt ift — eum neque universalis fidei inconvulsam habeat puritatem nec per universarum ecclesiarum gesta constet auctoritatem (cp. 28). Das von Binius angeblich in einem gallischen Codex der ep. Hadriani aufgefundene, von Goldast in seiner Ausgabe, von 15 beumann S. 577, von Migne S. 1248 abgebrudte fog. caput ultimum ober XXIX ift, wie icon Boldaft, Seumann u. a. bewiesen haben, unecht; es gebort ju dem Brief Sabrians, f. Sampe G. 89.

Fassen wir nach dieser Darlegung des Gedankenganges den Hauptinhalt der karolinischen Bücher kurz zusammen, so haben wir zweierlei zu unterscheiden: a) ihre Ansicht 20 über die Bilder, und b) ihre theologischen und kirchenpolitischen Anschauungen im all-

gemeinen.

a) Die erstere, die in den früheren Darstellungen meist ausschliehlich berücksichtigt ift, laßt sich furz zusammensassen in folgende Sätze: 1. Die beiden griechischen Synoden, die ikonoklastische von 754 und die ikonoklastische von 787, sind beide gleichsehr im Frrtum. 26 Weder sind die Bilber als Joole zu zerbrechen, noch darf man sie adorieren.

2. Aboration gebührt nur Gott, die Seiligen bürfen berehrt, Menschen nur gegrüßt werden (solus Deus adorandus, colendus, glorificandus; sanctis veneratio ex-

hibenda; homines salutandi).

3. Den Bildern darf keinerlei Beneration oder Aboration erwiesen werden, benn sie 30 sind leblos und Gebilde von Menschenhand; man darf sie haben teils zum Schmuck, teils zur Erinnerung; aber auch der bloße Besitz derselben ist für den Glauben indifferent (utrum sint an non sint, nullum sidei praeiudicium).

4. Die Bilber burfen also auch nicht gleichgestellt werben bem bl. Rreug, ber bl. Schrift, ben bl. Gefägen ober ben Reliquien ber Beiligen, alle biese Dinge werben im Abenbland 35

nach alter Tradition veneriert, nicht aber Die Bilber.

5. Da bas adorare imagines undriftlich, bas habere imagines indifferent, so ift es jebenfalls unrecht, alle bie, welche keine Bilber haben und verehren, mit bem Una-

them zu belegen.

In ihren thetischen Ausstellungen suchen also die karolinischen Bücher durchweg jene 40 goldene Mitte zu halten, die schon Papst Gregor I. dem Bischos Serenus von Massilia vorgezeichnet hatte (epp. Gregorii lib. IX, 105; XI, 13: quia eas adorari vetuisses, omnino laudamus; fregisse vero reprehendimus; si quis imagines facere voluerit, minime prohibe, adorare vero imagines omnimodo devita); in ihrer Polemit aber thun sie — auch abgesehen von dem erregten, ja leidenschaftlichen Ton — 45 den Nicänern auch materiell insosern unrecht, als sie die den den Griechen gemachte Unterscheidung zwischen hat der zie in den Griechen den Griechen gemachte Unterscheidung zwischen, nicht beachten, wielmehr den Griechen den blashhemischen Sah zuschreiben: den Bildern gebühre dasselbe servitium adorationis wie der heiligen Trinität. Dieser in den echten Alten der zweiten nicänischen Synode nicht begründete Borwurf erklärt sich oaber, wie schon bemerkt, teils aus der Mangelhastigseit der an Karl übersandten Überziehung, die das Wort ngoonionis immer mit adoratio wiederzieht, teils speziell aus dem Missverständnis oder der salschen Lesart lib. III, 17, es. Mansi t. XII, p. 1148 (eis statt ei: wodurch gerade der entgegengesetzte Sinn im Bergleich mit dem Grundtext derausssonmt, s. oben S. 94, 34).

b) Was die allgemeinen theologisch-firchlichen Anschauungen der libri Carolini betrifft, so können diese in der That bezeichnet werden (s. 1. Aufl. dieses Werkes S. 419) als ein rechtes Kompendium der (frankisch-angelsächsischen) Theologie zur Zeit Karls des Großen, gleichwichtig für Dogmatik, Exegese, Dialektik, historische Kritik wie für die ästhetischen, kirchenrechtlichen und kirchenpolitischen Anschauungen in der frankischen Kirche des 8. Jahr- 60

bunberts. Der Raum erlaubt bier nur weniges anzubeuten. Charafteriftisch ift vor allem die Stellung, welche die farolinischen Bucher einnehmen in den großen Pringipienfragen der mittelalterlichen Theologie über das Berhältnis von Schrift und Tradition, auctoritas und ratio, romifcher und allgemeiner Rirche. Aufs entschiedenste wird betont 5 bie Übereinstimmung ber franfischen mit ber rechtgläubigen Rirche und ihrem Befenntnis, mit ben prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften, mit den Lebren ber rechtgläubigen Bater und mit ben feche öfumenischen Synoben ber alten Rirche, wogegen alle willfürlichen Neuerungen verworfen werben. Die Auftorität ber römischen Rirche wird anerkannt: zwar ift Chriftus allein ber Weg und die Wahrheit, aber nachft Chrifto fteht 10 Betrus, bem Chriftus bie claves regni coelorum, und Baulus, bem er bie praedicatio verbi divini, bie clavis aperiendorum legalium verborum anvertraut bat, daher die römische Kirche, ceteris ecclesiis praelata et sanctae fidei armis munita die besondere Gabe und Ausgabe hat, den Häresen zu widerstehen und melliflua praedicationis pocula catholicis per orbem ministrare ecclesiis. Bon ber apostolica 15 traditio aber ift wohl zu unterscheiben die Romana ambitio. Überhaupt ift es Recht und Pflicht, alles zu prüfen, richtige und unrichtige Schriftauslegung, echte und unechte Schriften, wahre und falsche Überlieferung, glaubwürdige und unglaubwürdige Zeugniffe zu unterscheiden. Denn das Geistliche will geistlich gerichtet sein; man soll alles erst prüfen, bevor man urteilt; auch die Schrift kann falsch ausgelegt werden, wenn sie nicht 20 erflärt wird puro sensu et devota mente, secundum sanam sobriamque doctrinam. So wird hier neben aller Anerkennung ber firchlichen, und speziell ber römischen Lehrautorität boch bas Recht ber Kritif in einer Beije geltend gemacht, wie wir es im Mittelalter felten finden: - ohne daß wir beshalb berechtigt waren, auftlarerische Tenbengen ober beiftische Unschauungen in ber Schrift zu wittern.

Der theologische Standpunkt bes Buches ift im gangen berjenige Gregors bes Großen ober ber eines abgeschwächten Augustinismus, weshalb die Berf. auch gang unbefangen bas Glaubensbefenntnis des Belagius als die confessio fidei catholicae bezeichnen, quam a sanctis patribus accepimus, tenemus, et puro corde credimus. Dem römischen Gregor folgen fie, wie in der Bilberfrage, so in der Lehre von der Erbfunde, 30 bon dem complementum (b. h. bem Erfat der gefallenen Engel durch die erlöften Menschen), bom Fegfeuer und der Fürbitte für die Berftorbenen zc. Sonst citieren sie als patriftische Gewährsmänner besonders Augustin und Hieronymus, auch Ambrofius und Sebulius. Gegen die Griechen haben fie eine Abneigung und wollen nur die gelten laffen, von benen es lateinische Übersetungen giebt und qui a s. romana ecclesia recipiuntur. 35 Die Schrift gebrauchen sie in der lateinischen Übersetung des Hieron., sprechen aber auch von ber Schönheit bes Grundtertes. In ber Schriftauslegung unterscheiben fie ben breifachen Sinn: historialiter, mystice, spiritualiter. Bon bogmatischen Fragen behandeln fie in fürzeren ober längeren Ausführungen vor allem die Trinitätslehre und ben Ausgang bes bl. Geiftes, Die göttlichen Eigenschaften ber Ewigkeit, Allmacht, Unterperlichkeit, Gunben-40 bergebung, Fleischesauferstehung, Taufe und Abendmahl. Aber auch sonft lieben fie ihre umfaffende theologische wie allgemeine Gelehrfamkeit bei jeder Gelegenheit zu zeigen, in grammatischen, rhetorischen, philosophischen, bistorischen, litterarischen Bemerkungen und Erfursen, Citaten aus Blato und Aristoteles, Birgil und Cicero, Macrobius und Apulejus, Cato und Josephus, sowie burch Anbringung gelehrter Terminologien und logischer For-45 meln (f. hierüber Leist S. 27). Trot bieser gelehrten Zuthaten aber trägt bas Werf boch nicht den Charafter einer theologischen oder scholaftischen Brivatarbeit; es ist ein offizielles Dofument, — wenn auch nicht eine Staatsschrift in modernem Stil, fo boch eine wurdige Apologie ber frankischen Reichsfirche, ein energischer Protest wider byzantinisch-romische

auszusprechen gewagt hatte.
C. Erfolg. Über ben Erfolg ber farolinischen Bücher können hier nur noch Ansbeutungen gegeben werden, vgl. Gieseler S. 95st.; Baymann S. 297 ff. Papst Hadrian war, als ihm die 85 Rapitel vorgelegt wurden, sichtlich betroffen durch die scharfe Kritik, welche die franksichen Theologen an den unter seiner Mitwirkung gesaßten nicänischen Beschlüssen üben. Er schrieb zur Widerlegung eine Berteidigungsschrift, die er "mit honigsügen Worten" dem König Karl übersandte (abgedr. an den oben S. 90, 17 angef. O.). Mit geneigtem Ohr und gnädigem Sinn habe er dei seiner großen Liebe zu des Königs honigssiesender Majestät den Abt Angilbert empfangen. Das Capitulare gegen die so nicänische Synode sei ihm überantwortet. Noch habe er dem byzantinischen Kaiser keine

Superstition und wiber bas ungerechtfertigte Anathem, bas die griechische Kirche gusammen 50 mit ber römischen über alle Andersbenkenden wie über ihre eigene beffere Bergangenheit

guftimmenbe Antwort gegeben, weil biefer noch immer in ber alten Barefie beharre betreffs Borenthaltung ber bem römischen Stuhl entriffenen Patrimonien und Sprengel. Sinsichtlich der Bilderfrage fucht er, nicht eben gludlich, einzelne Behauptungen des koniglichen Rapis tulare gurudgutveifen, ichlieglich aber erflärt er festhalten gu wollen an ber uralten Trabition ber romischen Kirche und daher über alle bas Anathema sprechen zu muffen, die 5 ben beiligen Bilbern die Berehrung versagen. Die Antwort Karls war die Frankfurter Sprobe von 794. Die Anwesenheit ber papftlichen Legaten bedeutete bie Unterwerfung des Bapftes. Sabrian ftarb am 25. Dezember 795, die Bilderfrage ruhte. Erft 825 unter Ludwig bem Frommen und Bapft Eugen II. tam fie aufs neue zur Sprache auf ber Spnobe ju Baris. Diefe beharrte einfach bei ben Anschauungen ber Libri Carolini, 10 bei ben Beschlüffen ber Frankfurter Synode von 794, ja fie wagte es, offen bas Berhalten Bapft Habft Sabrians zu tabeln, ber den Aberglauben bes Bilderdienstes, freilich mehr aus Unwiffenheit als wiffentlich, begunftigt habe. Auch jest wieder verwirft die frankische Synode, in genauer Einhaltung ber bon Karl vorgezeichneten via regia, ebenso die Zerstörung wie die Aboration ber Bilber: Die frantische Kirche sei bisher einig gewesen in ber Bilber- 15 rage, in habendo vel non habendo, colendo vel non colendo; babei wolle man auch ferner bleiben. Go war es vorzugsweise die Wirfung der farolinischen Bucher, daß bas ganze 9. Jahrh. hindurch die Bilderverehrung in den franklischen Kirchen ferngehalten wurde; noch im 10. Jahrhundert bieß bier die nicanische Synobe pseudosynodus falso septima (Annal, Mettenses) und als Grundfat galt, bag bie Bilber in ben Rirchen 20 au bulben solummodo ad instruendas nescientium mentes, obne bağ man in Rom wagte, mit dem angebrohten Anathem Ernft zu machen.

So bleibt Karl und seinen Theologen bas unbestreitbare Berbienst, burch die scharfe und (trot einzelner Migverständnisse und Übertreibungen boch im gangen) wohlberechtigte Kritit, die sie an den nicanischen Beschlüssen geübt, dem auch im Abendland einbrechenden 25 Aberglauben bes Bilberbienstes wenigstens für eine Zeit lang gewehrt, bas Recht driftlicher Runftilbung aber und ben Wert fünstlerischen Kirchenschmucks in ebenso entschiedener als besonnener Beise gewahrt zu haben (vgl. hierüber bef. Biper a. a. D. und Sase, Polemit, S. 517). Und als fpater mit bem Beiligendienst auch die Bilberverehrung - im Biberfpruch mit Schrift und Tradition - im gangen Abendland fich ausbreitete, als im 30 16. Jahrhundert der tridentinische Ratholizismus (Sessio 23 de sacris imaginibus) jur Rechtfertigung ber Bilber wieder auf ben bon ben farolinischen Buchern mit fo gutem Recht bestrittenen Sat zurückgriff, daß ja ber Kult nicht ben Bilbern, sondern den Ursbilbern gelte (honos refertur ad prototypa), — als andererseits der schweizerische Brotestantismus im Schreden bor ber Rreaturenbergotterung ben Bilberfturm erneute, ba 35 war es die deutsche Reformation, welche "gur Gemeffenheit Karls des Großen gurudging", weshalb benn auch die großen Bolemifer ber lutherijden Rirche, bef. Flacius und Chemnit, im Rampf wiber ben jesuitischen und tribentinischen Ratholizismus auf Rarl und bas neuaufgefundene Opus Caroli mit Freuden und mit gutem Recht fich beriefen. Wagenmann + (Saud). 40

Karpokrates, Epiph anes und die Karpokratianer. — Bgl. Chr. B. Frz. Balch, Entw. einer vollst. Historie der Repereien 1, Leipzig 1762, 309—335; A. Neander, Genetische Entwicklung der vornehmsten gnostischen Systeme, Berlin 1818, 355—360; J. A. Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi 1², Berlin 1851, 297—299; B. Möller, Geschichte der Kosmologie in der griech. Kirche dis auf Origenes, Halle 1860, 45 335—343; A. Historie, Repergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884, vv. II., besonders 397—408; A. Harnad, Geschichte der altchristl. Litteratur dis Eusedius 1, Leipzig 1893, 161 f. Auellen: Dezeschip dei Eusedius Hist. Eccl. 4, 22, 5; Herakon dei Clem. Alex. Ecl. 25 p. 995; Celsus dei Origenes etc., Cels. 5, 62; Frenäus, Adv. haer. 1, 25 (aus eigener Kenntnis farpokratianischer Schriften) vgl. 1, 26, 2, 28, 2, 2, 31, 1 f. 32, 5; Klemens von Alesonandrien, Strom. 1, 5—9, p. 511 fs. (ebenso); Tertullian, de anima 23, 35 (nach Frenäus oder seiner Duelle); Hippolyt, Philos. 7, 32; Pseudos-Tertullian haer. 9; Philastrius, haer. 35 [59] (nach Hippolyts verloren gegangener Abhandlung gegen alle Repereien); Augustin, haer. 36 n. 7; Epiphanius, haer. 27 (nach Frenäus, Hippolyt und vielleicht einer unbekannten römischen Duelle); Didhmus von Alexandrien, de trin. 3, 42; Theodoret, haer. fab. 1, 5 (nach Fresmus, vielleicht auch Elemens); Eusedius, H. E. 4, 7, 9 (nach Frenäus).

Der Alexandriner (Klem.) Karpokrates trug in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts eine auf platonischer Grundlage ruhende, mit christlichen Glaubensvorstellungen durchssetze gnostische Lehre vor. Aus dem sachkundigen Berichte des Jrenäus, der stellenweise nach Epiphanius ergänzt werden kann, läßt sich darüber solgendes entnehmen. Am Ans 60

fang war der göttliche Urgrund, der πατήρ των όλων, die μία άρχή; aus ihr find

Beifter verschiedenen Ranges bervorgegangen. Engel, Die weit unter bem ungezeugten Bater fteben — baß fie bon Gott abgefallen feien, fagt nur Epiphanius —, haben Die Welt geichaffen. Die Seelen waren im Anfang in ber Umtreifung (περιφορά; vgl. Platon, 5 Phabrus p. 247 BC, beffen Gebanken beutlich burchscheinen) bei bem ewigen Gotte. Gie find aus biefer Sobe berabgefunten. Die Beltbildner haben fie in Leiber eingeferfert, und zur Strafe haben sie nun jegliches Leben und jegliche handlung durchzumachen, um ihre Freiheit wieder zu erlangen. Dazu bedarf es längerer Banberung durch die Körper: benn daß einer Seele gleich bei ihrer ersten Ankunft alles auf einmal gelänge, ift ein 10 undenkbarer Gebanke. Aber eine jede muß bestrebt sein, in ihrem jeweiligen Dasein alles zu verrichten, damit sie bei ihrem Abscheiden in diesem Leben nichts mehr zu thun habe und nicht etwa, weil zu ihrer Freiheit noch etwas fehlt, noch einmal in den Körper muffe. Bildlich fanden sie das in Jesu Gleichnis wieder (Lc 12, 58; Mt 5, 25): der Widersacher ist der Teufel, der die Seelen zum Obersten unter den Weltbildern schleppt; der 15 wieder übergiebt fie einem anderen Engel, seinem Schergen, um fie fo lange in andere Rorper einzusperren, bis fie ben letten Beller bezahlt, b. h. bie Freiheit erworben haben, und fich nun zu jenem Gotte, ber über ben weltbildenden Engeln ift, binaufschwingen tonnen. Die Möglichkeit, fich beffen zu erinnern (araurgois), was fie einft, als fie ben Ungezeugten umfreisten, geschaut haben, bleibt ihnen auf ihrer Banberung. Aber nicht 20 alle halten diese Erinnerung fest. Darin nun hat sich Jesus, Josephs Cohn, bon ben übrigen Menschen, benen er sonft glich, unterschieben, baß seine ftarte und reine Seele fich ihres Gottes zu erinnern vermochte. Deshalb hat auch Gott ihm eine Kraft gespendet, die es ihm ermöglichte, den Weltbildnern zu entrinnen und von ihnen befreit zu Gott emporzusteigen. In den judischen Sitten erzogen, bat er fie verachtet und die Kraft er-25 langt, die auf den Menschen liegenden Strafleiden ju nichte ju machen. Wer wie er die weltschöpferischen Fürsten verachtet, erlangt auch gleiche Rraft, um Gleiches zu vollbringen. Ja, wer noch mehr als er das Irdische bezwingt, kann auch noch stärker und trefflicher werden, als er und seine Jünger gewesen sind. Das ist der Glaube und die Liebe, durch die man gerettet wird; das übrige aber, an sich gleichgiltig, wird nur nach menschlicher 30 Meinung bald für gut, bald für boje, für gottlos und schamlos gehalten, während es boch bon Ratur nichts Bofes giebt. Für biefe Lehren beriefen fich die Rarpotratianer auf Jefu Beugnis, ber geheimnisvoll mit feinen Jungern und Aposteln besonders (er uvornoio xar' ldiar) gesprochen und sie angewiesen habe, vertrauenswürdigen Gläubigen (axiois καὶ πειθομένοις) folches zu überliefern. Jefus felbst verehrten sie unter den Weltweisen, 35 ftellten sein angeblich von Bilatus verfertigtes Bilbnis neben die des Phthagoras, Platos, des Aristoteles und anderer, benen allen fie göttliche Ehren erwiesen. Sie selbst nahmen für sich als Gnostifer die Macht, über die Weltfürsten zu gebieten, in Anspruch: magische Kräfte, Berschwörungen, Liebestränke und frauter, Traume und Seilungen standen ihnen zu Gebote. Nach Art geheimer Orben hatten fie ein besonderes Erkennungszeichen, bas fie 40 ihren Jungern mittels eines Gifens auf ber binteren Seite bes rechten Ohrlappchens einbrannten (f. bazu A. Gnofis Bb VI, 734,40 ff.). Frenäus weiß, daß eine Anhängerin ber Sette, Marcellina, unter Anicet (155—166) in Rom viele ins Berderben geloct hat. Dieje Marcellina und die Marcellianer find auch bem Celjus befannt gewesen, und darum wird man mit Sicherheit die in dem gleichen Zusammenhange bei ihm erwähnten Aono-45 zpariavoi trot bes Ginfpruches von Lipfius (Die Quellen ber altesten Regergeschichte, Leipzig 1875, 86 Unm.), ber in ihnen Berehrer bes Gottes Sarpofrates erfennen wollte, als Kaononganavoi beuten bürfen. Babrend bie übrigen Quellen nichts Besentliches über Frenaus hinaus zu melben wiffen, find die Angaben des Klemens von Alexandrien, jumal da er aus einer farpo-

wissen, sind die Angaben des Klemens von Alexandrien, zumal da er aus einer karpotofratianischen Schrift Mitteilungen macht, von großem Jureresse. Nach ihm hat Karpofrates mit der Alexandria aus Kephallenien einen Sohn gezeugt, den Epiphanes, den der Bater in den enchklopädischen Wissenschaften und in der platonischen Philosophie unterrichten ließ. Dieser Epiphanes sei als Schriftsteller ausgetreten, der Urheber einer yrvoois
und werde zu Same in Kephallenien göttlich verehrt. Volkmar (Monatsschr. des wissenschaftschaften Vereins in Zürich 1858, 276 f.) hat den Quellenwert dieser Notiz unter Hinweis darauf bezweiselt, daß Züge des zu Same verehrten Mondgottes (richtiger der
Mondgöttin) als des Geds Eniganys auf den angeblichen Gnostiser übertragen seien, und
auch Lipsius (Zur Quellenkritik des Epiphanius, Leipzig 1865, 161 f.) hielt die Geschichte für
so sagenbast. Wenn man nun auch die Angaben des Klemens nicht durchweg als geschichtlich an-

juerkennen braucht, so ist boch zu grundsätlicher Skepsis um so weniger Beranlassung vorsbanden (s. schon Hilgenseld in IwTh 5, 1862, 426; Rehergesch. 402 f.), als Klemens seine Ansgaben über den Epiphanes durch Wiedergabe eines längeren Auszuges aus dessen Schrift περί δικαισσύνης vervollständigt hat. In dieser Schrift hat der jugendliche Gnostifer den Sat verssochen, daß Gottes Gerechtigkeit darin bestehe, daß alles allen gemeinsam sei (την δικαισ- 5 σύνην τοῦ θεοῦ κοινανίαν τινὰ είναι μετ' δούτητος). An zahlreichen Beispielen aus Ratursund Menschenleben suchte er diesen Rachweis zu führen: Gott goß die Sonne aus, die allen ohne Unterschied ihr Licht spendet und allen Lebewesen gemeinsame Speise aufgehen läßt; Gott gab allen das gleiche Recht auf Nahrung und Besit, er hat auch das Weib dem Manne gemeinsam hinzugebracht. Erst die positiven Gesetze haben dieses Naturgesch werstrött (unter Berufung auf Rö 7, 7): "Die Besonderheit (ἰδιότης) der Gesetz zerschnitt die Gemeinschaft (κοινανία) des göttlichen Gesetze." Nun ward Eigentum Diebstahl, nun

galt die Begattungsgemeinschaft als Chebruch.

Man sieht, daß die praktischen Sätze des Sohnes zu den Theorien des Baters sehr gut passen, und es braucht nicht aufzusallen, weder daß der frühreise Jüngling sie össent is sich dertreten, noch daß man ihn nach seinem frühen Tode für solche versührerische Lehren göttlich verehrt hat. Bei der Beurteilung hat man sich jedensalls zu hüten, mit Epiphanius in Karpokrates und seinem Anhang, der übrigens zu des Keterrichters Zeiten längst der Bergangenheit angehörte, nur die Bertreter gemeiner Unsittlichkeit zu sehen. Schon Irenäus sagt bedächtig (1, 25, 5): "daß das Gottlose, Unerlaubte und Berdotene (was 20 in ihren Schriften geschrieben steht) dei ihnen wirklich geschieht, möchte ich doch nicht glauben". Bas ließe sich alles dem Plato nachsagen auf Grund und unter Berdotenen der gerade im Phädrus, aber auch im Staat und in den Gesehen, dargelegten Gedanken! Und wie wenig gemein denken und handeln in unseren Tagen hochbegabte Bertreter ähnlicher Anschaumgen. Nur freilich mit dem Ehristennamen dürsen sie sich nicht schmücken 25 wollen, ohne Mißbrauch zu treiben, und Frenäus war vollauf berechtigt, daraus den Karpokratianern einen besonderen Borwurf zu machen. Daß übrigens die Lehre des K. mit Ebionitismus nichts zu thun hat, bedürste keiner weiteren Erinnerung, wenn nicht auch neuere Autoren diesen lediglich auf die Annahme einer natkrlichen Gedurt Jesu gegründeten, jeder geschichtlichen Beziehung entbebrenden Borwurf den alten Keberbestreitern nachz zogesprochen hätten. Es handelt sich beim Karpokratianismus um eine spezissisch erhische liche Erscheinung.

Erst Theodoret (haer. fab. 1, 6) hat mit den Karpokratianern den Prodikus in Jusammenhang gebracht, der ihm als Stifter der Adamiten (f. d. A. Bd I, 164,10) 35 gilt. Dieses Prodikus und seiner Anhänger gedenkt Klemens in den Stromata an mehreren Stellen (1, 15 p. 357; 3, 4, 425; 7, 7, 854) als Bertreter einer unsittlichen Gnosis, die mit der der Antitakten (f. d. A. Bd I, 598) und freilich auch der Karpokratianer nahe verwandt ist. Indessen weiß Klemens nichts von einem näheren Berhältnis zwischen Karpokrates und Prodikus, und somit muß die Kombination Theodorets (trop 40 Balch 333) auf sich beruben bleiben.

Kartanos Joannifios, ein Erbauungsschriftsteller der griechischen Kirche im 16. Jahrsbundert. Litteratur: Sein Hauptwert sührt den Titel: rò παρόν βιβλίον έναι ή παλαιά τε καὶ νέα διαθίκη, ήτοι τὸ ἄνθος ἀναγγαίον αὐτής etc., Benedig 1536. Einzig defanntes Erempsar in der sgl. Hoje und Staatsdibliothet zu München B. Hist. 243. Son sitige Quellen: Pachomios 45 Rhusanos, Ilsoi Kagravitör Aiostikör und Ilsoi τῆς τῶν Κασταντῶν αίοδοκος. Gedruckt auch bei MSG 98 S. 1359–1363. Bearbeitungen: Sathas, Neoeλληνική Φιλολογία S. 147; Phileas, Ilsoi Iwariikion Kagravov etc. Er Ksgniga 1847; Mustogydes, Eλληνοντήμων, Athen 1843–1853; S. 442 s. 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια III, S. 718; Legrand, Bibliographie hellenique 1885, I, S. 226; Ph. Meher, ThSik 1898, S. 315 s.; derselbe, 50 Die theol. Litteratur der griech. Kirche im 16. Jahrh., 1899, S. 120 s.; Sathas, Meσαιωνική Βιβλιοθήκη, Bb IV, S. λή-μοτ'.

Als im Ansange des 16. Jahrhunderts die Kenntnis der altgriechischen Sprache dem griechischen Bolke ziemlich abhanden gekommen und die Gesahr groß war, daß das Bolk dem Christentum völlig entfremdet würde, erhob sich in der griechischen Geistlichkeit eine 55 Bewegung, die dem Bolke in der Bulgärsprache das Edangelium und die Lehre der Kirche wieder nahe bringen wollte. Einer der ersten, die den Versuch machten, war Joannikios Kartanos. Er stammte aus Corsu und ist dort wahrscheinlich am Ende des 15. oder am Ansang des 16. Jahrhunderts geboren, war Priestermönd und Protospnkelos daselbst. Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts nach Benedig entsandt, wurde er angeblich durch 60

bie Feindschaft bes Arsenios Apostolis ins Gefängnis gesetzt. Er ist später frei gekommen und hat sich in Griechenland aufgehalten. Weiteres ist über sein Leben nicht bekannt.

Im Gefängnis ju Benedig will er fein Sauptwert, bas oben genante "Ardos, gefchrieben 5 haben. Es beabsichtigt nach ber Borrebe bem Bolfe bie heilige Schrift wieder nahe zu bringen. Es enthält eine populare Dogmatit, bann fast die gange biblische Geschichte bes UIs und ein gutes Stud aus bem NI, weiterhin 19 ethische Traftate und einige liturgische Erflärungen mit einer Umschreibung bes B.-U. Leiber bat fich Kartanos nicht genau an bie bl. Schrift gehalten, fondern nach gleichzeitigen italienischen Borlagen eine große Menge 10 apofrophischen Stoffs in fein Buch verarbeitet. Zwar hat er biefen von romifchen Borftellungen etwas gefäubert, aber es bleibt genug Unftofiges, namentlich in ber Dogmatit, während bie Ethit einen reineren biblijden Bulgartatholicismus barftellt. Das Buch fand reißenden Absat, so daß es 1567 sogar noch einmal herausgegeben werden konnte. Die Bertretung der Kirche konnte indessen mit dem Werke nicht zufrieden sein, denn die Lehre ivar zu sehr mit apokryphen Borstellungen durchsetzt. Den zahlreichen Anhängern des Kartanos gegenüber bildete fich eine energische Gegnerschaft, Die namentlich von Pachomios Mbufanos geführt wurde, bem Eiferer für Orthodoxie und altgriechische Sprache. Diefer fampfte in ben oben genannten Schriften gegen bie Frelehren bes Kartanos und berspottete ihn wegen seiner in der That bochst barbarischen Sprache. Er ist auch mit seinem 20 Brotest burchgebrungen, benn bie fartanische Bewegung hat fich spurlos verlaufen. Die ethischen Traftate bes Joannifios find burch bie Aufnahme in ben Thesauros bes Stubiten Damasfinos (f. b. A. Bb IV G. 428 f.) teilweife zu einem Gemeingut bes grie-Bh. Dieger. chifchen Bolfes geworben.

Karthäuser (Ordo Cartusiensis). — I. Leben des Stifters. Vita s. Bru25 nonis fundatoris ordinis Cartusianorum auctore primorum quinque Cartusiae priorum
chronologo anonymo, in ASB t. III Oct., p. 703-707 und bei MSL t. 152, p. 481-492
(vgl. Löbbel in der unten anzuf. Biogr., S. 19-25, der diese Chronit der 5 ersten Prioren
dem Guigo v. Grenoble beilegt). Vita antiquior s. Brunonis (saec. XIII scripta, dei MSL
p. 492; vgl. Löbbel, S. 25-31). Vita altera s. Brunonis, auctore Francisco a Puteo,
30 gedruckt in den Opp. Brunonis, Basil. 1523, sowie in ASB t. III, Oct., p. 707-724 (untritisch, vgl. Löbbel, S. 31-36). Acta Brunonis, auct. Cornelio de Bye S.I., in ASB
l. c. p. 491-703 und 736-777; auch bei MSL 152, p. 9-482 (vgl. Löbb., S. 36-47).
— Die neueren Lebensbilder von sathol. Autoren — meist untritische Panegyrisen — verzeichnet genauer Potthast, Bibl.<sup>2</sup> II, 1226. Hervorsebung verdienen etwa: P. de Trach, Vie
35 de S. Brunon, sondateur des Chartreux etc., Paris 1785; P. Capello, Vita di san Brunone,
fondatore dei Certosiani, Neuville-sous-Montreuil 1807; F. A. Lesebure, St. Brunon et
l'ordre des Chartreux, 2 vols. Paris 1883; Vie de S. Bruno, fondateur de l'ordre des
Chartreux, par un religieux de la Grande Chartreuse, Montreuil s./M. 1898. Die beste
Arbeit ist gegenwärtig: Hermann Löbbel, Der Stister des Karthäuser-Ordens, d. hl. Bruno
40 aus Köln, Münster 1899 (der "Kirchengeschicht". Studien" von Knöpster. Schröß und Sdralet,
Bd V, H. 1). Hier auch eine eingehende quellenkrit. und theologische Bürdigung von Brunos
Schristen (S. 179-241), worüber außerdem besonders die Hist. litter. de la France t. IX,
p. 233 sq. zu vergleichen ist.

II. Regel und Statuten des Ordens: Statuta ordinis Cartusiensis a domno

II. Regel und Statuten bes Orbens: Statuta ordinis Cartusiensis a domno Guigone priore edita, Basileae 1510 (auch in Holsten-Brockie, Cod. regularum etc. t. II, p. 312-342); Repertorium statutorum ord. Carth, Basil. 1550; Nova collectio statutorum ord. Carthus., Correriae 1681 Par. 1682; (J. le Masson), Explication de quelques endroits des anciens statuts de l'ordre des Chartreux, à la Correrie 1696; (Id.), Troisième partie du nouveau recueil des statuts... pour les Frères laics, ibid. 1693; Constitutions des

50 Religieuses Chartreuses, ibid. 1693.

III. Geschichte des Ordens. P. Dorland, Chronicon Carthusiense. — —, ante annos quidem 100 ab auctore conscriptum, nunc autem primo e latebris erutum ac notis illustratum studio Theod. Petraei, Colon. 1608 (auch französisch Tourna) 1644); C. Jos. Morot, Theatrum chronologicum s Carthusiani ordinis, Taurini 1681; (J. le Masson), Annales ordinis Carthusiensis, Correriae 1607; (Idem), Disciplina ord. Carth., ibid. 1703; Helyot, Hist. des Ordres, VII, 366—405; B. Tromby, Storia critico-cronologica e diplomatica del patriarca s. Brunone e del suo ordine Cartusano, 10 voll. fol. Napoli 1773—79; D. C. le Couteulx († 1709), Annales ordinis Cart, ab a. 1084 ad 1419, Neuville-sous-Montreuil 1885, 8 vols (weitschweisig und fritislos, s. Löbbel, S. 49 f.); Le Vasseur († 1693), Ephemerides Ord. Carthusiensis, 2 voll. ebend. 1890—92 (Ialendarisch geordnete Biographiensammlung, unvollendet, nur dis dum 31. Juli reichend, ohne eigentl. geschichtl. Bert, vgl. Löbb. l. c.); Lesebure a. a. D. I, 171 ff.; II, 1 ff.; Fehr, im Lese VII, 198—203; Bödler, Ustese und Mönchtum II (1897) S. 415—422; Heimbucher, Orden u. Kongreg. I, 251—263.

Bei letterem (S. 260 f.) auch Mitteilungen über die farthauf. Gelehrtengeschichte — worüber außerdem Lesebure (t. II) sowie als neuester Beitrag das Bert eines spanischen Gelehrten zu vergleichen ist: José Jgn. Balenti, San Bruno y la Orden de los Cartujos. Dionisio el Cartujano y los nuevos editores de sus obras (Balencia 1899). — Jur Kennzeichnung des Ordenslebens und der Frömmigkeitsübung in der einzigen jeht noch bestehenden Karthause beutschlands, dain bei Düsseldorf, dient das Schristehen von Hub. Schmitz, Karthäuser in Deutschland (2. Austage der früher unter dem Pseudonym H. Faber erschienenen Broschüre "Unter den Karthäusern"), Mühlheim a. d. Ruhr 1900. Egl. auch die von Ant. Huperz, Profurator der genannten Karthause Hain, berausgeg. Berdeutschung der Schrift "Das besschutzte den von Dom. Fr. Pollien (Mühlheim 1899).

Die firchliche Bewegung, welche im 11. Jahrhundert in Italien neue Mönchsorden bervorgerufen hatte, ging auch nach Frankreich über und fand hier einen gunstigen Boben. Burgund und Lothringen waren reich an Klöstern, die es mit der Erfullung der Regel Benedifts ernft nahmen, und an Einfiebeleien, in welchen man bas Leben ber Bollfommenen beimifch zu machen fuchte. Durch die Kongregation von Cluant wurde ber mon- 15 biide Beift in jenen Gegenben ber berricbenbe. Aber eben biefe Kongregation war auch ber Berbreitung bes Unachoretenwesens im Sinne Romualbe in Franfreich binberlich, inbem fie bas alte conobitische Benediftinermonchtum wieder ju Ehren und ju einer borber ungeahnten firchlichen Bebeutung brachte. Das Eremitenwesen hatte bier fein Recht, fich felbititandig zu gestalten, und beshalb fanden bie italienischen Camalbulenser und Ballom: 20 brojaner gwar bald Bewunderer, aber nicht fo bald Nachfolger in Frankreich. Beter Damiani hat in Clugny felbst einige überflüssige Berschärfungen empfohlen, aber es ift ihm nicht eingefallen, Rachahmungen seines Einsiedlervereins von Fonte Avellana in Frankreich hervorzurufen. Solche find erst ein paar Jahrzehnte nachher entstanden, als der schwärmerische Zug nach Anachorese im Wachsen war und gerade die Einöben Bur= 25 gunde und Lothringens bevölferte, und als ein Berpflangen ber romualbifden Eremitenorganisationen von Italien nach Frankreich vielleicht burch bas französische Grenzland Dauphine vermittelt wurde. Da tritt und Bischof Hugo von Grenoble (1080—1132) entgegen, ber feinen Bischofsftubl faum bestiegen hatte, als er ibn wieber verließ, um fich in bas Aloster Chaise-Dieu (Casa Dei, Diöc. Clermont) zu begeben, aus welchem ihn 30 jeboch ber Besehl Gregors VII. in sein Amt zurücksührte (vgl. bie Vita s. Hugonis ep. Gratianopolitani in ASB t. I Apr. p. 35 sq., sowie Alb. bu Boys, Vie de S. Hugues eveque de Grenoble, Paris 1837). Denselben Sinn brachten zwei Kanonifer bon St. Rufus im Delphinat nach bem Norben Frankreichs, von wo sie nach einigen Jahren ben Bruno in ihre Heimat führten, ber baselbst unter bem Patronate jenes Bischofs 36 Sugo ber Stifter bes Karthauferorbens geworben ift. - Bruno war bor ber Mitte bes 11. Jahrhunderts in Roln von abeligen Eltern aus ber Familie berer bon Sartefauft (de duro Pugno, Löbbel S. 58f.) geboren, hatte auf der Domschule zu Reims (nicht etwa auch in Paris, f. Löbb. S. 60 ff.) philosophischen und theologischen Studien obgelegen, war zuerft Ranonifus an St. Cunibert in Roln, bann Domicholaftifus in Reims 40 geworben und befleibete biefes lettere Umt mit Musgeichnung mabrend eines Beitraums von etwa 20 Jahren (ca. 1057—1076). Als theologischer Lehrer wirkte er unter ber geistlichen Jugend eifrig zur Berbreitung der strengen Grundsätze Hilbebrands und der Cluniacenser. Im Jahre 1075 zum Kanzler des Erzstifts Reims erhoben zog er sich von der Thätigkeit eines Magisters und Domscholasters allmählich zurück. Unterstützt von den 45 tuchtigeren Mitgliedern feines Rapitels und ber Nachbargeiftlichkeit trat er an bie Spige ber Verkläger feines eignen Erzbischofs, bes Manaffes be Gournat (1067-1080), eines ber schamlofesten Simonisten jener Zeit, beffen Sturg nach langwierigen Rampfen hauptfachlich burch Brunos energische Gegnerschaft berbeigeführt wurde (Synode zu Lyon 1080, bann Absetzung bes Erzbischofs burch Defret Gregors VII. vom 27. Dezember besselben Jahres). 50 Bruno war erft nach ber Bertreibung biefes Thrannen feines Lebens ficher geworben, verzweifelte nun aber an ber verweltlichten Kirche im allgemeinen und fürchtete, an feiner eignen Seele Schaben zu leiden. Es half ihm nichts, daß er sich ganz und gar theo-logischen Studien und Vorträgen hingab, denn gerade von der Theologie fürchtete er immer mehr, daß sie ihn der ewigen Verdammnis nichts weniger als entreißen würde. 55 Er febnte fich nach ber Ginfamteit und beschloß die Welt zu verlaffen und ein asketisches Leben zu führen. Diefes gelobte er nach feinem eignen Berichte im Bereine mit zwei Freunden, Rudolf und Fulcius, als er mit ihnen einft im Garten eines gewiffen Mam erbauliche Bespräche gehalten hatte. Aber seine Freunde bereuten bas Gelübbe und vielleicht hat auch Bruno es erft erfullt, als er eine fraftigere Unregung und eine Genoffen= 60 ichaft gefunden batte. Es fragt fich, ob fich ichon in Reims bie Manner an ibn an-

schlossen, mit benen er später nach Sübfrantreich gewandert ist, ober ob er sie erst da fand, wohin er fich zuerst wandte. Im Berein mit einigen Gleichgefinnten begab er sich nach Molesme im Bistum Langres, um ba, in ber Heimat französischer Unachorese, als Einfiedler zu leben. Sier gefellte er fich ben Berehrern Roberts, des bamaligen Abts 5 bon Molesme, späteren Stifters bes Ciftercienserorbens, zu, mit beffen Genehmigung er an bem nahe benachbarten Orte Seche-Fontaine eine kleine Ginfiedlergenoffenschaft grundete und eine Zeit lang leitete. Aber die Lage dieses Orts war ihm nicht einsam und weltabgeschieden genug. Er zog baber unter Burudlaffung einiger seiner Unbanger in Soche-Fontaine, mit sechs anderen berfelben weiter sudwarts und kam so nach Grenoble, zu 10 jenem frommen Bischof Sugo, welcher nicht febr lange vorher auf papftlichen Befehl aus ber Einfamkeit seines Klosters zu seinem Oberhirtenamt gurudgekehrt war. Die Ankunft bei bemfelben und damit die Grundung bes Ur- und Mutterklosters seines Ordens fallt ins Jahr 1084, wie sich — gegenüber ber bas Ereignis zwei Jahre später ansehenden Zeitbestimmung bes Baronius (bem auch A. Bogel in ber früheren Aufl. bes Art. folgte) — bestimmt erweisen läßt; f. Löbb. S. 102f. Hugo empfing die Siebengahl astetischer Banderer freudig und wies ihnen, wie es scheint nicht ohne Einfluß bes Abtes von Chaife Dieu, das hochgelegene und schwer zugängliche Felsenthal Cartusia (la Chartreuse nord-östlich von Grenoble) als Zusluchtsstätte an, wo sie Gott dienen konnten, ohne den Menschen zur Laft zu fein oder mit ihnen umgeben zu muffen. — Eine Sage fpatern Urfprungs 20 berichtet als entscheidendes Motiv für Brunos Niederlassung in dieser Einöde folgende drastische Bekehrungsgeschichte. Im Jahre 1082 starb zu Paris Raymund, ein hoch-geschätzter Doktor der Theologie und Kanoniker von Rotre Dame. Als ihm in der Kirche bas Totenamt gehalten wurde und als man in bemfelben bei ber 4. Leftion: Quantas habes iniquitates et peccata, angekommen war, erhob sich der Tote und rief: justo 25 Dei judicio accusatus sum. Man brach por Entfeten bas Amt ab. Als man es am folgenden Tage halten wollte, richtete fich bei berfelben Stelle ber Tote bober auf und rief lauter: justo Dei judicio judicatus sum. Abermale unterbrochen, wurde ber Gottesbienst auf den britten Tag verschoben. Da stand aber bei ben nämlichen Worten ber Tote im Sarge gang auf und fchrie mit furchtbarer Stimme: justo Dei judicio con-30 demnatus sum. Bruno, angeblicher Augen= und Ohrenzeuge biefer Begebenheit, geriet in großen Schreden und konnte feiner Gewiffensangft nicht herr werben, bis er fich mit fechs anderen, ebenso ergriffenen Zeugen zum Berlaffen der Welt entschloß. Diefe Beschichte war in das römische Brevier gekommen, wurde aber im J. 1631 von Urban VIII. wieder daraus entfernt. Die Rechtfertigung ihrer Entfernung unternahm Launob, ber fich 35 beshalb die Angriffe einiger Jesuiten gefallen lassen mußte. Ohne Wert war, was der karthäussische Annalist, General le Masson (s. oben die Litt.), zur Verteidigung der Erzählung vorbrachte. Sie ist erst mehrere Jahrhunderte nach der Stiftung des Ordens aufgetaucht, ift nicht ohne Barianten, enthält liturgifche Anachronismen, läßt Bruno gu einer Zeit in Baris verweilen, wo er ficher nicht bort war (wie es benn fraglich ift, ob 40 er überhaupt jemals in Paris gewesen; vgl. oben), und entspricht ber Allmählichkeit ber Entwidelung Brunos und ber Sammlung feiner Gefährten nicht. Da nun bie Bunberhaftigkeit ber Geschichte eine gang andere Beglaubigung erforbert, als fie aufweisen kann, und da bas Interesse bes Orbens, ber an Wundern arm ift, leicht zur Erfindung ober boch jur Ausschmuckung bes Bunders seiner Geburt verleiten konnte, so fteht ihr Sagen-45 charafter außer Zweifel. Immerhin ift es eine gute Sage, weil fie bas Wefen ber Sache trifft und sie im Geschmacke ber Zeit und mit kurzen fräftigen Zügen versinnbildet. Gerade der Theolog, auch der gelehrteste und beste, ist in Gesahr, seiner Seelen Seligkeit zu versäumen. Diese Einsicht trieb den Bruno und seine Genossen aus dem Hörfale in die Einöbe ber Chartreufe.

24. Juni 1084 begannen bieselben in Cartusia den Bau ihrer Einsiedlerbehausung, bestehend aus drei dürftig gezimmerten niedrigen Hütten oder Zellen, in denen sie ansänglich paarweise wohnten, und einem gemeinsamen Bethaus oder Kirchlein. Einer sesten Regel entbehrten die Einsiedler ansänglich; doch übte auf ihre Einrichtung wahrscheinlich das Borbild der Camaldulenser (j. u.) wichtigen Einsluß. Sie kleideten sich weiß, verpflichteten sich zu stetigem Stillschweigen, zu dem Abhalten der mönchischen Betstunden, zu den strengsten Entsagungen und Abtötungen und zum Abschreiben andächtiger Bücher. Brund hatte die kleine Heiligenkolonie sechs Jahre geleitet, als er von Papst Urban II., der einst in Reims sein Schüler gewesen war, an den päpstlichen Hof gerusen wurde. Mit Schmerzen leistete er dem Befehle des Kirchenoberhauptes Gehorsam. Dem nach Rom sich Begebenden solgte ein Teil seiner Mönche dorthin, während andere in

Cartusia zurücklieben, hier jedoch in zeitweilige Opposition zu dem von Bruno ihnen vorgesetzen Bruder Landuin traten, dis es diesem gelang sie zur Wiederunterwerfung zu bewegen (Löbb. S. 136). In Rom besanden sich die Einsiedler nicht wohl und begehrten bald, in ihre Alpenwildnis entlassen zu werden. Bruno selbst erhielt die Erlaudnis zur Rücklehr nicht, durste aber seine Genossen nach der Chartreuse heimsenden, wohin der Bapst benselben Empsehlungsschreiben an Hugo von Grenoble und den gleichnamigen Erzbischof von Lyon mitgab. Auf Grund dieser päpstlichen Weisungen erlangten die Heimselchren ihr zum Teil in andere Hände übergegangenes Grundeigentum zurück und seizen nun am Ursit des Ordens ihr streng assetzisches Leben unter Leitung senes Landuin sort.

Bas ben bei Urban in Rom zuruckgebliebenen Bruno betrifft, so hat er schwerlich io irgendwelchen Ginfluß auf dieses Papsis Regierung der Kirche geübt. Brauchte man damals boch auch viel thatfraftigere und ftreitfertigere Beifter als Bruno! Er follte Erzbifchof von Reggio in Calabrien werben, that aber wohl baran, bag er die firchlichen Ehren überhaupt ausschlug und fich ber Teilnahme an ben wilden Parteitampfen der Zeit entzog. Auffallen muß es, daß er es felbst vermied, Urban II. nach Frankreich in feine Beimat gu 15 begleiten. Noch bevor der erste Kreuzzug das dristliche Abendland in siederhafte Bewegung versetze, wahrscheinlich 1091, zog sich Bruno in die wüste Gegend La Torre (Turris eremus; Turritana) bei Squillace in Calabrien zurück und versammelte hier einige Ansiedler um sich, mit welchen er ein ähnliches Zellen-Eremitorium wie jenes in der Ur-Rarthause bei Grenoble grundete. Graf Roger von Calabrien (Obeim bes gleich= 20 namigen apulischen Herzogs, Cohn Robert Guiscards, und Boemunds von Tarent) machte ibm mehrere Bebiete jum Geschente, sobag er hier zwei größere Alöfter seines Orbens grunden tonnte: querft jenes La Torre, nebft bem Filiale San Stefano in Bosco (1097), dann S. Jacobo be Mentauro 1099 (Löbb. S. 145 ff. 161 ff.). In S. Stefano begrub man ibn, ale er am 6. Oftober 1101 geftorben war. - Diefe calabrifde Stiftung, 25 welche bei Brunos Tod 30 Monde gablte, ging bald an die Cifterzienfer verloren und im Jahre 1137 gablte man überhaupt erft vier Karthaufen ober Orbens-Rieberlaffungen Brunos, welche fich auf Frankreich beschränkten. Aber feit Mitte bes 12. Jahrhunderts beginnt ein stetiges Wachstum bes Orbens. Schon 1170 wurden die Karthäuser bes befonderen papitlichen Schutes wert gefunden und von Allegander III. als ein felbftftanbiger 30 Monchsorben bestätigt. Der Orben erfreute sich 1218 ber Gunft bes Papstes Honorius III. und breitete sich so aus, daß unter Alexander IV. (1258) die Zahl der Karthausen schon auf 56 gestiegen war. Im Jahre 1378 trat eine Spaltung im Orden ein, welche dem papstlichen Schisma entsprach und die zum Konzile von Pisa dauerte. Den Papst Martin V. erkannten alle Karthäuser an. Die beiden Ordensgenerale dankten ab und wichen 35 dem Prior der Karthause von Paris, Johann von Greissenberg, der an ihrer Stelle als einziger General erwählt wurde. Martin V. gab bem Orben 1420 Behntfreiheit für alle feine Grundftude. Julius II. verordnete 1508 burch eine Bulle, bag ber Prior ber Chartreuse, b. b. ber großen Rarthause, immer General bes Orbens fein und bag fich bas Beneralfapitel alljährlich, von allen Karthaufen beschieft, am Stammfige versammeln follte. 40 1513 wurde ben Rarthaufern ber Begrabnisort ihres Stifters, bas Rlofter St. Stephan in Calabrien, gurudgegeben und im Jahre 1514 murbe Bruno beilig gesprochen. Um ben Anfang bes borigen Jahrhunderts gahlte man 170 Rarthaufen, wovon 75 bem Stiftungslande Franfreich angehörten. Die frangofische Revolution traf ben Orben hart, aber er überdauerte die Sturmperiode wie die uralten Copreffen im Sofe der Karthause ju Rom. 45 Seit 1819 ift auch die große Karthaufe bei Grenoble wieder bewohnt. (Bgl. unten, 3. E. b. 2(.)

Der Geist des Ordens ift aus den Negeln desselben zu erkennen. Bis zum Jahre 1130 gab es keine schriftlichen Statuten. Da setzte Guigo de Castro, der 5. Prior der Chartreuse (gest. 1137), die Consuetudines Cartusiae schriftlich auf. Dom Bernhard so de la Tour sammelte 1258 die Beschlüsse der seit 1141 abgehaltenen Generalkapitel. Diese Sammlung wurde vom Generalkapitel des Jahres 1259 bestätigt und wird mit dem Titel Statuta antiqua bezeichnet. Sine weitere Sammlung, Statuta nova, kam im Jahre 1367 hinzu. Man hat auch eine Tertia compilatio statutorum vom Jahre 1509, endlich aber eine Nova collectio statutorum ordinis Cartusiensis vom Jahre 55 1581. Das Hauptziel, was in allen ihren Berordnungen erstrebt wird, ist Abschließung, nämlich Abschließung des einzelnen Subjetts von aller Berführung, Sorge, Arbeit, Freude und Betvegung der Belt, von allem Berkehre mit der Belt und womöglich sogar von allem Berkehre mit den Ordense und Hausgenossen, welche letztern in keinem 60

Orben eine fo untergeordnete Stelle einnehmen und boch eine fo große Bahl und Wichtig= feit haben, als bei den Karthäusern, bei benen 3 Klassen dieser Laienmitglieder (Conversi, Donati und Redditi) vorkommen. Gine weitere Reihe von Satungen bes Orbens bient ber Abschließung ber einzelnen Karthause von ber ganzen sie umgebenden Gegend und 5 Menschheit (es giebt innerhalb bes Klostergebietes Schranken, welche von den Mönchen auch bei ihren wöchentlichen Spaziergangen nicht überschritten werden burfen); eine lette ber Abichließung bes gangen Orbens von allen übrigen Orben (befonders die glüdlicheren Nebenbuhler, die Cifterzienfer, mochte man nicht leiben) und von allem möglichen Einfluffe auf Rirche und Welt, überhaupt auf alles außer ihm. Die Karthäuser find bor-10 nehme Beilige, welche es für gut finden, das pennsplvanische System der Einzelhaft, des Schweigens und ber Arbeitslosigfeit soweit auf fich anzuwenden, als es fich ohne allzu große Beschwerben aushalten läßt. Gie bringen es bei ihrem ftrengen Fasten und oft wiederholten Aberlaffen zu einem hohen Alter. Gbenfo hat fich durch tonfequente Befolgung jener isolierenden Grundfate ber Orben in einer Stabilität zu erhalten gewußt, wie 15 sie kein anderer ausweisen kann. Die Notwendigkeit durchgreisender die zichtlange, der sormen, der beim Übergang vom Mittelalter zur neueren Zeit alle übrigen Orden unterlagen, ist bei ihm niemals hervorgetreten. "Cartusia nunquam reformata, quia nunquam desormata". Wenn ein Generalkapitel vom Jahre 1519 einige Disziplinarjatungen erließ, so kam diesen die Bedeutung einer eigentlichen Ordensresorm doch nicht 20 gu. Noch beute wahrt ber Orben in ben 26 mehr ober weniger ftart besetzten Karthausen, über welche er noch verfügt (babei einer auf beutschem Boben; f. oben b. Litt., III 3. E.) feinen Charafter ftrenger Abgeschloffenheit vom Beltverfehr - ein echtes "Betrefaft bes fraftigen mittelalterlichen Irrtums, fich burch ein Leben außer ber Welt ben Simmel berbienen zu muffen". - Much von Rarthäuserinnen weiß die Geschichte bes Orbens zu be-25 richten. Es follen beren schon im 12. Jahrhundert einige existiert haben; doch fannte man im vorigen Jahrhunderte nur noch 5 Karthausen für Ronnen, welche aus dem 13. und 14. Jahrhunderte herrührten. Ihnen wurden Karthäuser vorgesett, welche als Bifare felbst über ben Priorinnen standen und in besonderen Gebäuden mit einigen anderen Profeffen und Laienbrübern wohnten. Die Nonnen, welche feit bem Rongil von Trient erft 30 im 16. Jahre Profeg thun und nicht mehr mit Karthäufern gusammenkommen burfen,

haben die Erlaubnis, mit einander zu speisen und häufiger einander zu besuchen und zu sprechen, als es den absolut abgesperrten Karthäusern verstattet ist.

Der Orden darf auch im Punkte seiner Betheiligung an theologisch-wissenschaftlichen

Beftrebungen und Leiftungen auf eine ehrenvolle Geschichte gurudbliden. Bermag er binfichtlich ber Bahl hervorragender Gelehrten, die aus ihm hervorgegangen, mit ben an Stärfe ihm weit überlegenen Orben ber Benediftiner, Dominifaner und Jejuiten nicht gu wetteifern, jo hat boch fast jebes ber bisber von ihm durchlebten Jahrhunderte ben einen ober anderen berühmten theologischen Ramen aufzuweisen. Mus borreformatorischer Zeit geboren babin, außer bem bereits genannten Regelidriftsteller und Spiftolographen Buigo 40 (f. MSL t. 153 und t. 184), mehrere niederländische mustische Erbauungsschriftsteller bes 14. und 15. Jahrhunderts wie Ludolfus de Sagonia, Bendrif von Coesfeld, Gerhard bon Schiedam, Beinrich von Ralfar, über beren Berbienfte Molls "Borreformatorifche Rirchengesch, der Niederlande" (II, 369-371) näheres berichtet; besgleichen die auf dem= selben Gebiete glänzenden und zugleich zur Gruppe ber Reformtheologen bes ausgebenden 46 Mittelalters gehörigen Jakob von Jüterbogk und Dionhsius von Rickel (f. Bo IV, 698). Aus späterer Zeit ift namentlich der Hagiograph Lorenz Surius mit Auszeichnung zu nennen (f. u.); hinter ihm stehen die Ordens-Geschichtschreiber Beträus, le Basseur, le Couteulz 2c. (f. oben die Litt.), besgleichen ber belvetische Beiligenbiograph S. Murer (geft. 1638) und andere bei Heimbucher (S. 261 f.) genannte an Bedeutung allerdings fehr zurud. Ubrigens 50 entstammen gerade dieser in theol.-wissenschaftlicher Hinster glanzvollen neueren Beit noch einige Sauptleiftungen farthäusischer Runft auf bem Felbe ber firchlichen Architeftur, wie namentlich die Certosa bei Bavia (begonnen 1491: vollendet im 16. 3abrb.). Bgl. barüber u. a. Arnt, Die Rarthäuser in baugeschichtl. Sinsicht, 3. f. driftl. Kunst VII (1894); auch ben Auffat: Die Rulturarbeit ber Monde" in ben Sift. polit. Blätt.

55 1886, S. 893 ff. Neuestens, besonders seit der 8. Sätularseier der Ordensgründung (1884), hat der Orden von seinem nordsranzösischen Hauptsitze Montreuil aus, ein reges litterarisches Streben und Schaffen zu bethätigen begonnen. Die seit 1896 erscheinende neue Gesamtausgabe der Opera Dionysii Carthusiani — ein zwar in kritischer Hinsche geringwertiges, aber typographisch gut ausgestattetes und in mancher Hinsicht verdienstliches Werf — gehört zu den Hauptseistungen dieser Thätigkeit (s. M. Deutsch in Bb IV,

S. 698, 29 f. b. Enc.; vgl. Zödler im ThLBI 1899, Nr. 28 f.). Sehr Bebeutendes darf von dieser jetzt bei einem Teil der Ordensglieder hervorgetretenen wissenschaftlichen Regsjamkeit wohl kaum erwartet werden. Aber manches Nügliche wurde immerhin schon disher durch sie zu Tag gesördert, und jedensalls dient das ihr zu Grunde liegende Streben zur Widerlegung der Anklagen, welche (wie man dei oberstäcklichen Reiseschriftstellern oder fris volen Feuilletonisten dies gelegentlich zu lesen bekommt) den Orden von seiner einstigen Größe und Tüchtigkeit jetzt nichts mehr bewahren lassen, als etwa die Kunst einer ausgezeichneten Likörsabrikation. S. hierüber, insbesondere über das in der Großen Karthause bereitete kostbare Elixir végétal de la Grande Chartreuse, die richtigstellenden Besmerkungen bei Heimbucher S. 259 f.

Rarthago, Spnoben. — Hardouin; Mansi; Hefele, (2. Aust.). A. Routh, reliquiae sacrae (2. Aust.) III, 1846. Bgl. D. Ritschl, Chprian von Karthago, Göttingen 1885, bes. S. 153 ff.; Seeselder in ThOS 1891, S. 68 ff.; Monceaux in Rev. de philol., de lit, et d'hist. anc., oct. 1900, p. 333—350 (ThOS 1901, Sp. 95). B. Die Ausgabe Optats von Dupin 1700. Huchs, Bibl. der Kirchenbersammlungen Bb 3, 1783. S. 1—476; (Gonzalez.) Coll. can. ecclesiae Hispanae, Matr. 1808, p. 114 ff. ThOS 1828; Bruns, Can. apost. et concil. I, 1839, p. 111 ff. 395 ff.; Lauchert im 12. Hefte der G. Krügerschen Sammlung 1896. Zu vgl. die Litteratur über den Donatismus (1. Bb IV, 788). Bersuch der Ballerini im Appendig zu ihrer Ausg. der Berte Leo's des Gr. Bb 3, Venet. 1757, p. LXXIV ff., in die verzweigten Uebersieserungsverhältnisse der Anonensammlungen Ordnung zu bringen; vgl. 20 neuerdings Maaßen, Gesch. der Duellen und der Literatur des tanonischen Kechts I, 1870, S. 149 ff. (Dehra I, 1875, p. 36—39 African Councils.) — Morcelli, Africa Christiana, 3 Bde, 1816 (veraltet); N. Schwarze, Untersuchungen über die äußere Entwicklung der afrifanischen Kirche 1892. Renesse franz. Litt. über die nordafrikanischen Landesverhältnisse bei Schulten, Das römische Africa 1899, S. 36 f. 94 f.

Rarthago, die alte Rivalin Roms, erlebte eine Art Nachruhm ihrer vormaligen Größe in ber führenden Stellung, welche ber Epistopat an ber Spite ber bortigen Gemeinbe unter ben Rirchen Nordafrikas, junächst im protonsularischen Ufrika (und bem im britten Sahrhundert noch bazugehörigen Byzacium), mindeftens feit bem Anfange bes 3. 3abr= bunberts einnahm. Sein Bischof war Primas ber engeren Landesfirche um bes Saupt= 30 fites willen, ben er einnahm, während biefe Stellung in Rumibien, fpater auch ben übrigen Provinzen Nordafrikas, durch ben Altersvorrang (senex) gegeben war. Aber auch viele Bifchofe biefer Nachbarprovingen hielten fich an ben mundlich ober schriftlich gegebenen Rat bes hauptstädtischen Bischofs, wenigstens unter Chprian, bessen innerfirch= lide Stellung gewiß feine unangefochtene war, ber es aber barauf anlegte, mit fluger 35 Bolitit in ichweren Beitläuften bie Fühlung mit Rom zu behaupten, bergeftalt bag er ber Autorität und Gelbiftandigfeit bes burch ibn vertretenen Rirchentums nichts nachgab und jugleich eine gewichtige Stute fur feine innerfirchliche Stellung von außen ber gewann. In R. fanden fich bie Bischöfe bes engeren Ufrika ju gemeinsamen Besprechungen und Berbandlungen zufällig oder nach Berabredung, schon unter seinen Borgangern, zusammen. 40 Sier wurden nicht bloß Provingial-, sondern auch Universaltongilien (unter Einschluß zu-nächst von Rumidien, weiterhin auch Mauretanien vgl. ep. 48, 3) abgehalten und damit Schritte zur Konsolidierung der gesamten firchlichen Zustände gethan, die die nordafrikanische Kirche schon in verhältnismäßig früher Zeit als eine achtunggebietende Größe erscheinen lassen. War es diese allgemeine Bedeutung oder ein Nachklang der Erinnerung an die 45 pormalige politische Zugebörigkeit einzelner Landesteile, was Kirchenmanner bes inneren Spanien, unter Coprian (ep. 67) betvog, sich an eine Bischofsversammlung in R. bebufs Beilegung von Amtsitreitigfeiten zu wenden, mabrend zugleich Refurs in Rom erhoben wurde? - Soweit eine Antagonie numibischer Kirchen gegen die von R. ergriffene Buhrung in diefem Zeitraum durchblidt, ift fie nur eine vorübergebende und übersteigt nicht so das Maß der in und um R. selbst gegen die dortige Gemeindeleitung aufkommenden Gegnerschaft. Diese hat sich erst seit Beginn der donatistischen Wirren von R. aus (vgl. Augustin ep. 43, 7) befestigt, Die Die gangen Rirchengebiete in zwei völlig entgegengesette Teile fpalteten, damit aber einen Uberschwall innerer und äußerer Not über jene brachten, an ber alle wohlgemeinten Berfuche firchlicher ober politischer Regelung wirkungslos ab= 55 prallten. Mus ber Bielfeitigkeit bes unter biefen Rampfen vertretenen bogmatifchen Standpunktes erhellt die eigentümliche Beweglichkeit des firchlichen Geiftes in Nordafrika, die vormals Tertullian kennzeichnete und die in Augustin einen neuen schöpferischen Typus fand. Go wurden bie bier burchgefochtenen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die gesamte innere Entwidelung des theologischen Lebens. Das gilt freilich von den 60

pelagianischen Lehrstreitigkeiten mit ber Einschränkung, daß Nordafrika, speziell R., nur zu einem Teile ben Schauplat für die baraus entstehenden Berwidlungen abgab. Uberhaupt ermigt fich die Tragweite ber entgegengesetten Standpunkte leichter an den Schriften ber führenden Geifter und den fleineren und größeren Religionsgesprächen (namentlich bem-5 jenigen von R. 411 Bb 4 S. 796, 20; im Anschluß baran bas Konzil Aug. ep. 141) als an ben ftiller gebenden Berhandlungen ber in ber Sauptfache von ben Bertretern einer (ber katholischen) Partei abgehaltenen Synoben. Sier beschäftigte man fich mit ben nächstliegenben Fragen ber firchlichen Organisation und Braris, welche gerabe bringend waren, mochten fie auch jum Teil burch jene Gegenfate veranlagt fein. Rurg bor und nach 400 10 häufen fich, unter bem Bifchof Aurelius von R., ber mit entschiebener firchlicher Stellung ein beachtenswertes Organisationstalent verband (vgl. das ihm von Bischof Epigonius 397 erteilte Lob: Bruns p. 130. 132), die firchlichen Bersammlungen. Es wurde Sitte, die Beschlüffe ber vorhergegangenen farthagischen Synoben auf den nachfolgenden zu wiederholen. Spätere haben in der Anführung der einzelnen Beschluffe die ursprüngliche An-15 ordnung ober Zugehörigkeit nicht mehr durchsichtig machen können. Selbst die umfang-reichste Zusammenstellung auf dem Konzile von 419, der sogen. Codex canonum ecclesiae Africanae [unten: C. e. a.; übrigens ungenaue Bezeichnung vgl. Maagen G. 173 A. 2], eine Quelle von unschätbarem Berte für die vorangegangenen Synoben feit 393, weift Spuren mangelnder Erinnerung auf.

Nicht alles, was fich ereignete, ift geschichtlich nachweisbar. Das Nachweisbare findet

am besten unter einigen Sauptgruppen Blat. a) Synobe unter Agrippinus von R. (um A. Spnoben vor und unter Coprian: 220?) von 70 Bischöfen aus Afrika und Rumidien, auf beren Entscheidung für die Regertaufe fich Cyprian (ep. 71, 4. 73, 3) berief und die barum auch Späteren im Gebächtnis 25 blieb (baher einerseits angefochten, galt Agrippin boch zugleich, neben Cyprian, als Bertreter ber Kircheneinheit vor der großen Spaltung); b) Berbot der Testamentsverwaltung durch einen Klerifer (ep. 1, 1 f.) [Um 240 zu Lambacfis in Rumidien 90 Bischöfe: Berdammung bes haretiters Brivatus, ber jeboch nachher wieder auftauchte; bei biefer Gelegenheit machten icon Fabian von Rom und Donatus von R. gemeinsame Sache ep. 59, 10]; 30 c) 251 nach Oftern erfte Synobe unter Cyprian nach beffen Rudfehr nach R., ichon juvor beabsichtigt (D. Nitichl S. 36 f. 153 f.), von zahlreichen Bischöfen (wohl nur des profonsul. Afrika) besucht (ep. 55, 6. 59, 15). Nach lebhafter und längerer, unter Herangiebung von Schriftftellen geführter, Debatte einigte man fich babin, daß eine Bieberaufnahme ber Abgefallenen (insbesondere ber sacrificati) in bie Rirche nur nach vorauf-35 gegangener längerer Buge erfolgen burfe (ep. 55, 6), die nur in Tobesgefahr (nach Borfclag ber römischen Geiftlichkeit ep. 30, 8) abzufürgen fein follte (55, 13. 57, 1), während bie libellatici vorläufig sofortige Aufnahme fanden (55, 17). Cyprian trat ernft, ja brobend auf, scheint also schwer burchgebrungen zu fein (59, 13). Doch wurde Feliciffimus, ber Urheber bes "Aufruhrs" (Führer ber antibischöflichen Partei, welche ben Konfessoren bas 40 Recht, den Abgefallenen Friedensbescheinungen in größerem Maße auszustellen, gewahrt wissen wollte), Coprians Borhaben gemäß (41, 3. 43, 7) mit Anderen abgesetzt (59, 9; desgleichen - wenn nicht erft 252 - zwei sacrificati 59, 10) und die gesamte Berbandlung nach Rom an Cornelius berichtet, beffen Wahlangelegenheit ebenfalls jur Sprache gebracht war. Dort fand eine Barallelversammlung statt (55, 6), die den abgefallenen Geistlichen 45 nach geschehener Buße nur Laienkommunion zugestand (67, 6). — Nach 56, 3 scheint es, daß nunmehr jährlich eine Bersammlung in ber Ofterzeit stattfand; fo ficher schon d) 252. Es fragt sich nur, was hieher gehört, ob die Berhandlungen von ep. 64 (Cyprian und 66 Bischöfe an Bischof Fidus) ober ep. 57 (42 Bischöfe an Cornelius über die Anderung des Berfahrens gegen die Gefallenen). Ersteres (nach D. Ritschl) ift in der That so wahrscheinlich, wenn man nicht annehmen will, daß zwischen beiben Ofterzeiten noch eine Berbftversammlung gefallen ift, ber op. 64 jugutveisen ware. Denn bag beibe Briefe von einem und bemfelben Kongil herrühren, ift beshalb nicht annehmbar, weil die Bragis gegenüber ben lapsi in ep. 64 noch die alte ist (außerbem wurde nach ep. 64 über die Frage nach dem Termin der Kindertaufe Beschluß gefaßt). Privatus (vgl. unter b) begehrte 56 (am 15. Mai) hier — wenn nicht schon 251 — zur Wiedervorbringung seiner Angelegen= beit zugelaffen zu werben, wurde aber abgewiesen und schlug sich zu ben Gegnern, die in Fortunatus einen Gegenbischof aufstellten (59, 10); e) 253 (?) mit Rücksicht auf die neu-beginnende Berfolgung unter Gallus (f. Bb VI, 359) wurde das Berfahren gegen die lapsi dahin gemildert, daß ben ernsthaft Bugfertigen ichon im Augenblick die Wiederaufnahme 60 jugeftanben tourbe, und bies in einem Schreiben ber Berfammlung (op. 57) bargelegt.

Karthago 107

Es muß inzwischen in K. eine Anderung der kichlichen Berhältnisse eingetreten und das bischöfliche Ansehen Chprians wieder gesetigt worden sein. Unter den vorliegenden Umständen war die Gefallenenfrage nicht nur eine Frage der kichlichen Disziplin, sondern zusgleich eine Machtfrage. — Es folgen die Konzilien über die Keyertausstage, die von seiten der Afrikaner im strengen Sinne behandelt wurde, was den früheren Sinklang mit dem Indader des römischen Bischofssisses (s. 254 Stephanus) störte (vgl. Bb 4, S. 372): f. 255 Spnode von 31 Bischöfsisses (s. 254 Stephanus) störte (vgl. Bb 4, S. 372): f. 255 Spnode von 31 Bischöfsen der proconsularis, in ep. 70 an die Numidier mitzgeteilt; g.) Frühling 256 Generalspnode von 71 Bischöfsen mit den Numidiern (ep. 73, 1); h.) 1. September 256 (das 7. Konzil unter Chprian) Universalkonzil mit Einschuß auch der mauretanischen Bischöfe, insgesamt 87, deren sententiae noch wörtlich vorliegen (Cypr. 10 ed. Hartel I, 433 ff) und häter von Augustin einzeln widerlegt sind (de dapt. c. Don. VI f., dei Routh 1. c. Bb V). D. Ritsch weist diese Spnode (statt der vorigen) nicht nur das Schreiben an Stephanus (ep. 72) zu (S. 114 ff.), sondern auch das Schreiben in der Berufungsangelegenheit der spanischen Geschlichen (ep. 67), letzters mit guter Begrünzdung (S. 118). Das Protokoll von 256 und andere chprianische Dokumente sind in späterer Zeit auch in griechische Sammlungen übergegangen (J. W. Bischl, Gesch, des Kirchenrechts I, 1843, S. 43 f. 243 ff.; R. Duval, La litt. syriaque 1899, p. 172 f.).

Damit ift die Reihe ber nachweisbaren Synoben von R. vorläufig geschloffen.

B. Spnoben aus bem Zeitraum ber bonatiftischen Rampfe: a) 312 (Bb 4, S. 790f.) von 70 Bifcofen, Gegnern Caecilians, ber bier extommunigiert wurde, unter bem Primas 20 Secundus von Tigifis (Aften und mutmaglicher Berlauf bei Bölter, Der Urfprung bes Donatismus 1883, G. 126 ff.). Das Rongil befiegelte bie eben begonnene Spaltung. Bu Augustine Beit wurde es wieberholt von ben Donatiften angezogen; b) um 330 (zwischen 321-343) von 270 bonatiftischen Bischöfen (Bb 4, S. 793, 30), in versöhnlichem Geifte gehalten, gestattete (nach Tichonius vgl. Aug. ep. 93, 43) die Zulassung von Traditoren. 25 In der Folgezeit begegnen feine donatistischen Synoden (später Bb 4 S. 795 f.), wohl aber solche ber katholischen Bartei, beren Ton gegen die angeblichen Schismatiker ein härterer ober milberer war, je nachdem sie ihrem wohlwollenden ober aufgezwungenen Liebeswerben gegenüber eine ablehnende ober gleichgiltigere Stellung zeigten. Dem eigenfinnigen Festhalten biefer Altorthoboren an ben landesfirchlichen Aberlieferungen wurde von 30 ber anderen Seite nur insoweit ein Beift aufrichtiger Liebe entgegengetragen, als einige Aussicht auf Herüberziehung ihrer Blieber fich bot, sobald biefe aber schwand, sofort gegen fie die politische Intrigue eingesetzt. Es war schwerlich aufrichtig, wenn Bischof Gratus (vother Teilhaber am Sardicense, vgl. c. 5 mit Sard. 16 lat.) auf dem e) fogen. I. Carthaginiense (swiften 345-348) bon 50 Bifdofen nach beenbigter graufamer 35 Berfolgung die hergestellte Ginheit pries, indem er allerdings jum leitenden Gesichtspuntt ber Berhandlungen machte, "quod nec Carthago vigorem legis infringat, nec tamen tempore unitatis aliquid durissimum statuamus" (praef.). 3m übrigen gebort die Synode zu benjenigen, auf benen bas Berhaltnis zu ben Donatisten nur furg behandelt wurde (ebenso in den Fällen h, k, l, p, u), während auf anderen (d, e, f, 40 g, i, s), soweit ersichtlich, dieses Berhältnisses seine Erwähnung geschieht, und erst die Zusammenkünste zwischen 401—411 die energischste Behandlung der Angelegenheit erstennen lassen. Unter dem donatischereits hochgehaltenen Bischos Genethlius von K. (Aug. ep. 44, 12), sand d) ein Konzil im "Prätorium" (vgl. e can. 1—3) und ein Jahr darauf, nämlich e) 390, eine Synode von 61 Bischosen speech Carthaginiense II) 45 statt. Bei einem Teil der handler Iherlieservan sind die de Allschaften unsernen ungeschert. flatt. Bei einem Teil ber hanbichr. Aberlieferung find bier bie Bifchofenamen umgeanbert, was von der Wiederholung der Gentenzen in der Spnode 419 (Maagen G. 176) her= rührt. Unter Genethlius' Nachfolger Bischof Aurelius (f. o.) werden allein 20 Synoden gezählt. Auch Augustin tritt nun als Teilnehmer einiger Synoden von K. (Bb 2, 3. 275, 10. 277 f.), darunter gerade der wichtigsten, auf, nachdem am 8. Oktober 393 an 50 feinem Amtofige Sippo in ber Friedenstirche unter bem Borfige bes Aurelius bas Generalfongil stattgefunden hatte (a. a. D. 275, 7), beffen Befchluffe in die Synobe von 397 übergegangen find.

Es war althergebrachte Sitte, sich alljährlich, und zwar um die Ofterzeit in K. zu versammeln (j. oben). Nun wurde zu Hippo als Konziltag der 23. August festgesetzt 55 (C. e. a. 73) — aber nicht eingehalten — und bestimmt, daß die einzelnen Provinzen nach einander der Ehre des Generalkonzils teilhaftig werden sollten (C. e. a. 52, zu Carth. III, 41), was sich freilich nicht durchführen ließ, da Mauretanien und Tripolis zu weit ablagen und setzeres (mit der Arzugitana vgl. Paulh, RE. II, 1896, Sp. 1498f. 1290 unter Arsuris) nur 5 Bischossssie zählte. Zede der Provinzen sollte 3, Tripolis 60

nur einen Legaten ichiden (Bruns p. 123 e. 2). Das sitipbensische Mauretanien (unmittelbar an Rumibien grengenb) erhielt erst eben bamals einen eignen Primas "inchoantibus Mauris" (p. 136 stat. 4), trährend für Mauret. Caesareensis im Blenarfonzil 407 ein senex begegnet (Innocenz; Aug. nennt Deuterius von Cafarea episcopus metro-5 politanus) und auch schon Legaten (p. 185. 184; insgesamt von 6 Provinzen vgl. die Spnoden von 418 p. 194 und 419 p. 156. 194 s.). Als Plenarkonzilien können gelten nach dem von Hippo: Habrumetum 394 — vgl. den Beschluß der f) Spnode von K. 26. Juni 394 (p. 166) —, K. c, e, h, l, m, p, u, Mileve 402. In J. 407 wurde entschieden, daß solche fortan nur nach Bedarf und zwar in derzenigen Provinz abgehalten 10 werden follten, wo die Belegenheit es erfordere, während die Provinzialspnoden nach wie vor stattfänden (C. e. a. 95, vgl. 73, auch e praef.; die Synode von 409 ist eine solche; die Kanones einiger byzacenischer Synoden auch bei Juchs S. 433 ff., spätere bei Hefele II, 702 f.). Nicht nur Die abgelegeneren Rirchenvertreter werden öfters bermißt, sondern auch folche, die fürchten mußten, zur Berantwortung gezogen zu werden (C. e. a. 100; 16 Bischöfe Bruns p. 137 c. 7), so bag Magregeln ju bollständigerem Erscheinen nötig wurden (C. e. a. 76; ju Thysbrus Ruchs S. 435). Selbst über bas Berhalten von Primaten übte das Konzil eine Art Oberaufficht aus (C. e. a. 100). Ankläger wie Angeklagter wurden von den stebend mitanwesenden Diakonen (Bb 5, G. 326, 1) berbeigitiert. Ort ber Berhandlungen ift für die Mehrzahl ber Konzilien (feit 390) bie "wieder-20 hergestellte Kirche" (ber Perpetua), vermutlich ibentisch mit der großen Basilika von Damous-el-Karita (Schwarze S. 34 f. 38 ff. 107. Nuovo Bull. di archeol. crist. 1898, p. 222. 226, Grundriß p. 220), von 403—407 und 409 und 410 die Kirche "ber zweiten Region", 418 und 535 die Kirche des Faustus, 419 letztere und die wiederhergestellte Kirche (beide schwerlich ibentisch). Die Berhandlungen fanden im secretarium 25 an der Kirche statt. Ein notarius war in der Regel zugegen. Man wuste sich unter bem Antriebe bes Beiftes (C. e. a. 76). Auf bie Ginscharfung ber Synobalverordnungen vor ber Ordination wurde Wert gelegt (Bruns p. 123 c. 3). Abfaffung wie Untergeichnung ber Synobalbriefe überließ man neben anderen wichtigen Befugniffen (Feftfetung ber Ofterzeit, Entscheidung über ben Brimat in Zweifelfällen) um seiner berborragenben 30 amtlichen und perfonlichen Stellung willen bem Aurelius (C. e. a. 85. 106). Doch war die Aufrechterhaltung bes gangen Berbandes nicht leicht, wie das wiederholte Einschreiten ber Synoben gegen eigenwillige ober wiederspenftige Bijchofe (p. 196 stat. 3, p. 128 c. 38, C. e. a. 77; 65, 78, 93; 87; 97) ober Bresbyter (397 c. 42 f.; 407 c. 6; 419 ff.) zeigt. Berurteilte pflegten fich über bas Meer nach Italien zu wenden, was ohne Besit 35 eines Empfehlungsschreibens des Primas verboten wurde (p. 138 c. 27; Synode g) bom 26. Juni 397 p. 168; C. e. a. 105); ber Ausbrud transmarini (icon bei Cyprian) gewann unter ben Bandalen geradezu politische Nebenbedeutung (Schwarze 155 A. 5). Das sogen. breviarium canonum Hipponensium (Bruns p. 136 ff.; Tabelle bei Maagen S. 157-159) fommt im wesentlichen mit bem h) Carthaginiense III (ber 40 fpanischen Sammlung) vom 28. August 397 (p. 122 ff.) überein. Denn es ift auf einer Borversammlung byzacenischer Bischöfe mit Aurelius im Aug. entworfen (praef. 134 f.). C. e. a. verweift im Eingange zu bem strenger historischen Teil seiner kirchenrechtlichen Aufzählung vor e. 34 (p. 166) darauf, daß vorher bereits hipponische Berordnungen eingereiht feien, um bann an ber dronologischen Stelle von h einige andere, und zwar biefe 45 in der Reihenfolge, wie sie aus jener Doppelbezeugung bekannt ift, nachzuholen. Die fich baran fchliegenben co. 48 B. 38-46. 50 (Tabelle bei Maagen S. 160), ein ausführlicheres Protofoll, gehören bem Konzil h wirklich ausschließlich zu. Der Bersuch, für die übrigen eine Trennung mit Rücksicht auf die ursprüngliche Zugehörigkeit oder eine Rekonstruktion von h mit Hilfe der Quellen (Maaßen S. 154f.) vorzunehmen (S. 156 50 A. 1), barf als aussichtelos gelten. Doch ift zu bemerken, baß Fulgentius Ferrandus in seiner breviatio canonum (MSL Bb 67, 949 ff.) einige Kanones als hipponisch bezeichnet, welche nicht in jener Doppelbezeugung, wohl aber in C. e. a. als ce. 29 -33 bor ber angeführten Bemerfung p. 166 auftreten. Das scheint in ber That eine Rechtfertigung feiner Bezeichnung zu enthalten (Fuche 424 A. 454).

Die Kanones von 393 und 397, im Eingange des Milevitanum 402 bestätigt, eröffnen vermöge ihre Aussührlichkeit einen umfassenden Einblick in das Berfassungsleben der Kirche wie in ihre kultischen und öffentlichen Beziehungen. Am bekanntesten ist der Kanon (III, 47) über das Berzeichnis der biblischen Bücher und die Berlesung der Märthrergeschichten. Die Funktionen der Preschiter wurden (wie schon 389 und 390) im Berbältnis zu den bischöflichen beschnitten, Übergriffen von Bischöfen in Nachbar-

109

biftrifte Einbalt gethan, Bestimmungen über Reuschaffung von Bischofsstellen und über bas gefamte innerweltliche Berbalten ber Beiftlichkeit mit Ginidlug bes Disgiplinarberfahrens getroffen, famtlich Bestimmungen, die burch parallele Berordnungen ber fruberen und spätern Synoben (namentlich e, d, e, k, l, p, u) ergänzt werben. Einige Kanones Carth. II, 2; III, 29. 24) werben vom Quinisextum (c. 13. 29. 32 cf. 2) an= 5 geführt. Auch bie Donatistenangelegenheit wurde (397) gestreift. Bahrend früher ben übertretenden Rlerifern nur die Laienfommunion zugestanden wurde, entschloß man sich, durch ben immer erichredenber um fich greifenden Mangel an nieberen Geiftlichen gebrangt, dazu, unter gewiffen Boraussetzungen Ubertretende auch zu Rlerifern anzunehmen, suchte sich aber über diese praktische Gewissensfrage zuvor durch Einholung von Gutachten der 10 Kirchen jenseits des Meeres (Bruns p. 138 f. c. 37), speziell von Nom und Mailand (p. 133 c. 48 A) — ebenso 401 (p. 168 f.) — zu beruhigen, ein Schritt, der nicht ohne Folgen blieb. Legationen an den Kaiserhof, so auf der i) Synode vom 27. April 399 in ber Frage bes Afplrechts ber Rirchen (p. 168), ereigneten fich ofters (C. e. a. 75 eine jogiale Magregel; 82 vgl. 64; 97; die Synoben n, o; Antrag auf Erlaß eines Gefetes 15 102), bagegen wurde verboten, auf Erfenntnis eines weltlichen Berichts beim Raifer anjutragen (104 cf. Carth. III, 9). Bon 401 an (Carth. V ber fpanischen Sammlung) mehrte fich die Beschäftigung mit ber Donatistenangelegenheit, junachst in fonziliantem Sinne; in biefem Jahre fanden zwei Synoben ftatt, k) am 16. Juni und 1) 13. Gep= tember (Anordnung ber Ranones bei Maagen G. 162 f.), die fich zugleich mit der Ab= 20 ftellung ber Refte bes Beibentums auf bem Lanbe befagten (C. e. a. 58. 84). Die am 13. Septbr. vorgelegte Antwort des Anaftafius von Rom, ber von ber Berichleierung bes Gegensates gegen die Donatisten abriet (Bb 1, S. 489), machte die Spnobalen in ihrem Bersschnungsbestreben zunächst nicht irre; man beschloß die Gegner durch Unterredungen, indem man fie binfichtlich ihres Berhaltens gegen die Maximianisten ad absurdum führte, jur 25 Aufgabe ihres ichismatischen Standpunktes zu veranlaffen. Aber als man die Obrigkeiten jur Uebermittlung ber Aufforderung veranlagt und zu diefem Behufe auf ber m) Generalwoode vom 25. August 403 ein Formular aufgestellt hatte (C. e. a. 91 f.), wurde die Erbitterung genährt und bas Liebestverben abgewiesen. Die folgende n) Synobe vom 16. Juni 404 rief Die Raifer an wegen Erlaffes von Gefegen gegen Die Donatiften, 30 welche erfolgten, fo bag man o) am 23. August 405 Danfidreiben beranlaffen fonnte. Muf bem p) Plenarfongil vom 13. Juni 407 wurden u. a. Bestimmungen wegen bes Ubertritts von Gemeinden getroffen (C. e. a. 99) und, nach Erlag einer faiferlichen jene Befete milbernden Berfügung, q) am 16. Juni fowie - nach weiterer Steigerung ber Erbitterung - r) am 13. Oftober 408 Gefanbtichaften mit Beschwerben an bas Sof= 35 lager abgeordnet. Die erhaltene einzige Berordnung ber s) Provinzialspnobe bom 15. Juni 409 fteht mit ber schwebenben Ungelegenheit in feiner bireften Beziehung. Dagegen erneuerte sich nach Erlaß eines Toleranzesetzes (ut libera voluntate quis cultum Christianitatis exciperet) t) am 14. Juni 410 die Gesandsschaft an den Kaiserhof (C. e. a. vor 108), und zwar mit Ersolg (der weitere Berlauf Bd 4 S. 796, 20 st.; vgl. 40 2, S. 282, 3 st.). Die u) Spnode vom 1. Mai 418 beschäftigte sich in ihrem zweiten Teile (c. 9 st., C. e. a. 117 st., vgl. Maaßen S. 172 st.) noch einmal eingehend mit der Einordnung übergetretener Donatiftengemeinden in ben firchlichen Berband fowie ber Pflicht der Regerbefehrung, während fie c. 1-8 zufolge (Unathematismen vgl. Maagen 169 ff.) abschließend ift unter ben farthagischen

C. Synoben in dem pelagianischen Lehrstreit (s. 411/412) s. Pelagius.

D. Abschließende Synoden: — hier nimmt das oft erwähnte Konzil von 419 mit 217 Bischöfen, das in zwei Situngen, am 25. und 30. Mai stattsand (in der Hispana als Carth. VI und VII auseinandergehalten), den ersten Plat ein. Es beschränkte sich im wesentlichen auf die Kodisstation der vorhandenen Rechtsdestimmungen (zur Uederlieserung 50 Maaßen S. 177 f.), mit leichten Kürzungen. Den ersten Teil der Verhandlungen bildete die Streitfrage wegen der Appellationen an den röm. Bischof, dessen Legaten sich zur Erstärtung ihrer Ansprücke auf die Vorschriften von Nicaa beriesen, — ohne Grund, wie sich herausstellte, da die Abschriften, welche vormals Exicilian mitgebracht, ebenso wie die auf Beschluß der Synode eingeholten Exemplare aus Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, 55 jene Vorschriften nicht enthielten (sie sinden sich aber Sard. gr. 5 cs. 14; zur Erstärung voll. Maaßen 52. 57). Die co. 29—33, welche sonst der ersten Situng zugeteilt werden, werden anderswo als hipponische bezeichnet (s. oben). Dagegen entstammen die Verordemungen c. 128—133, die sich vorwiegend mit der Frage der Anslage von Geistlichen des sasseiten, wirklich der zweiten Situng diese Schreibens so

an Bonifaz von Rom, Rachfolger des Zosimus (vgl. Bb 3, S. 288, 18ff.) endete. Der römische Bischof hatte kurzweg vier Punkte zur Erwägung gestellt: 1. die Appellationenfrage, 2. die Hofreisen der afrikanischen Bischöfe (worüber schon 407 eine Entscheidung getroffen war C. e. a. 106), 3. bas Beschwerberecht erfommunizierter Beiftlicher bei be-5 nachbarten Bifchofen, 4. Bedrohung bes Bifchofs von Gicca twegen ber Entlaffung eines Presbyters, ber Rom aufgesucht hatte. Man antwortete bezüglich 1. und 3. bilatorisch und ordnete bezüglich 4. Wiedereinsetung bes Mannes, boch nicht in demfelben Sprengel, an. Auf 2. scheinen unter ben erwähnten Ranones c. 132 und 133 jurudzugeben. In die Borgeschichte bes gangen Falls find die pelagianischen Differengen einzurechnen, wobei Inno-10 cenz vorsichtig (Bb 9, S. 107, 30), Zosimus (f. d. A.) unbedachter versahren war, weiter-bin das schon längst erlassene Berbot, ohne Empfehlungsschreiben des Primas über das Meer zu reisen, und der Versuch des Anastasius in einer Phase des Donatistenstreites, Maßregeln zu erteilen, sowie Innocenz' Schreiben an die Synode von 405 C. e. a. 94. Umgekehrt hatte die Synode von 407 ihrerseits Innocenz zur Beendigung der zwischen 15 Rom und Alexandrien entstandenen Mißhelligkeiten (Bd 9, S. 108, 15) aufgefordert (C. e. a. 106). Ein weit schärferer Ton klingt aus dem Schreiben heraus, welches eine der nächstfolgenben Spnoben (Bb 4, S. 200, 50) an Coleftin von Rom (nach 422), wiederum in Sachen jenes abgesetten Bresbyters, verfaßte. Sier wird ber wirkliche Ginn ber nicanischen Defrete babin zusammengefaßt: quaecumque negotia in suis locis ubi orta 20 sunt finienda, nec unicuique providentiae gratiam sancti spiritus defuturam, qua aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur et constantissime teneatur; maxime quia unicuique concessum est, si iudicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia suae provinciae vel etiam universale provocare; nisi forte quisquam est qui credat unicuilibet posse deum nostrum examinis inspirare 25 iustitiam et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare (Bruns p. 201). Man fieht, das Gelbitbewußtfein ber Afrikaner und ber alte kongiliare Beift waren noch ungebrochen. Es ift noch ein Beschluß ber XX. Spnobe unter Aurelius überliefert, welcher das Berbot, jenseits des Meeres zu appellieren, einschärft und mit Recht mit dem Anlaß zu jenem Schreiben an Cölestin in unmittelbaren Zusammenhang 30 gebracht wird (ein anderer Appellationsfall ca. 422, in Augustins ep. 209, betrifft Antonius von Fussala). Daher die Berlegung auf 425 ober 426 (Maaßen 183). In letzteres Jahr sollen auch die beiden Schreiben einiger afrikanischen Bischöfe an gallische Presbyter bezüglich des Widerrufs des Leporius hinsichtlich seiner Lehre von der Geburt Chrifti (Befele II, 138) fallen. Das ift ebenfo unficher wie ber Zeitpuntt 85 der XIX. Synode unter Aurelius, bon welcher zwei auf das Berhältnis R.s zur Brimatenwürde bezügliche Kanones aufbewahrt find. Bestimmt überliefert ift bagegen ber 13. Juni 421 als Datum einer Synobe, auf welcher bie Ranones C. e. a. 29-33 (f. oben). 128 fin. -133 (also gerade die 419 querst auftretenden!) bestätigt wurden (Maagen 182). Dann neigte fich, mit ber graufamen Invafion ber Bandalen, die bon Beften ber

Dann neigte sich, mit der grausamen Indasson der Vandalen, die von Westen her eindringend K. 439 einnahmen, der Bestand der katholischen Kirche Nordastikas säh dem Ende zu (vgl. Holme, The extinction of the Chr. Churches in North Africa, Ldn. 1898; Hackis, Die Marthrologien 1900, S. 103 ff.). Solchen Schrecken gegenüber, wie sie die Verfolgung der arianischen Könige entsalteten, verschwanden natürlich die alten innerstrücklichen Gegensätze vollends, und man war froh, aus der allgemeinen Verwüstung nur das Notwendigste zu retten, sobald überhaupt einmal ein Ausatmen gestattet war. Ein solches brachte noch nicht das Religionsgespräch von 484 (Victor Vit. II, 52 ff.), wohl aber, nach dem Regierungsantritt Hilderichs, die Synode vom 5. Februar 525 unter Bonisaz von K. in der Kirche des hl. Agileus mit 60 Bischösen aus verschiedenen Provonzen, selbst eine wichtige Quelle für frühere Synodalverordnungen, übrigens von bischöslichen Rangstreitigseiten und Mönchsbeschwerden erfüllt (Hespele 710 ff.). Schließlich, nach der Einnahme Nordastrikas durch Byzanz, veranstaltete Bischof Reparatus von K. 535 in der Faustusstirche eine Synode von 217 Bischösen, durch welche mit dem Papst wegen der übernahme übergetretener Arianer in den Kirchendienst verhandelt, über das Berhältnis von Klöstern zu den Bischösen Bestimmung getrossen (vgl. bereits eine Entscheidung von 401 C. e. a. 80) und eine Gesandtschaft an Kaiser Justinian wegen Wiederherstellung der Bestimmen und Rechte abgeordnet wurde (Hespele 758 ff.; oben Bb 1, S. 237, 31).

Damit ift die Entwicklung der nordafrikanischen Kirche in den breiten Strom der byzantinischen Reichskirche übergetreten, aus welchem sie sich dis zu ihrem endlichen Untersogang durch die Araber nicht mehr erheben sollte.

Rarthago 111

[Un hang. Zum sogen. Carthaginiense IV., das nie stattgefunden hat, wurde mir von H. Achelis gütigst folgender Beitrag zur Berfügung gestellt:

Der Tert eristiert handschriftlich und gedruckt in zwei Gestalten, der in den Konzuliensammlungen (bei Bruns I, 140 ff.) üblichen, und der der Ballerini (a. a. D. 653 ff. MSL 56, 879 ff.). Die erstere ift bezeichnet als Concilium Carthaginiense Africae IV; 5 nach ber Ginleitung foll dies Rongil im Jahre 398 ober 418 ftattgefunden haben und bon 214 Bijdofen besucht gewesen fein; Die zweite Form ift überschrieben Statuta ecclesiae antiqua ober Statuta antiqua Orientis (al. Orientalium). Die Terte unterscheiben fich hauptfächlich burch bie verschiebene Ordnung ber Ranones, inhaltlich weniger erheblich. In den Statuta sehlt die historische Einleitung und ebenso die Unter- 10 schriften, also die Beziehung auf ein karthagisches Konzil; es sehlen ferner die co. 77, der aber mit 78 fast identisch ist, und 104. 105, die als spätere Zuthaten anzusehen sind; mehr bieten sie einen c. 13. Bei der völlig veränderten Reihenfolge ist bemerkenswert, daß das Ritual der Ordinationen bezw. Benediktionen, c. 2—13. 103 als c. 90—102 am Schluß steht unter der speziellen Überschrift Recapitulatio ordinationis officialium 15

ecclesiae; im Übrigen vgl. die Tabelle bei Bruns I, 395 f.
Es ist nicht schwer, zwischen den beiden Texten zu entscheiden, seitbem besonders die Ballerini (p. LXXXVIII ff.; die Gründe sind wiederholt von Hesel II<sup>2</sup>, 68 ff.) gezeigt haben, welche Schwierigkeiten die Einleitung und die Unterschriften der Annahme eines farthagischen Konzils zur angegebenen Zeit bereiten; daß die Kanones vor der Mitte 20 bes fünften Sabrhunderts nicht entstanden sein konnen, und nicht nach Afrika geboren; und daß eine farthagische Spnobe von 398 nie ftattgefunden bat. Dagegen find bie Statuta schon in Arles II. (zwischen 442 und 506) als Instituta (al. Statuta) seniorum citiert. Die Ranones des "vierten farthagischen Rongils" find eine Umordnung ber alten Statuta, nach fostematischen Gesichtspunkten; barum ift die Ordnung bort 26 beffer, aber nicht ursprünglich. Auch ift bie Entstehung bes Irrtums, ber auf ein tarthagisches Konzil sührte, genügend aufgeklärt. Die Statuta müssen in einer alten gallischen Kanonensammlung hinter den Anathematismen der karthagischen Synode von 418, die wirklich von 214 Bischösen besucht war, gestanden haben, sowie sie noch in einigen Handschriften diesen Platz einnehmen (Maaßen 387 f.); daher sind sie jener so Synode selbst zugeschrieben worden. Unerklärt ist der weitere Frrtum, der diese Synode ins Jahr 398 verlegte (Maaßen 387 f.). Dagegen hat eine dritte Verlegung der Statuta nach Balence und ins Jahr 374, oder gar nach Balencia in Spanien, eine der ersten analoge Erklärung gefunden (Maaßen 389).

Die Sammlung heißt also Statuta ecclesiae antiqua ober Statuta antiqua 35 Orientis (Orientalium), und die Ausgabe ber Ballerini ift als die authentische anguschen. Da sie wenig verbreitet ift, mag man nach ber üblichen Recension weiter citieren, wie allgemein geschieht. Durch ben Titel find die Statuta als eine Sammlung alterer firchlicher Boridriften charafterifiert, Die ihre Autorität mehr ihrer Gerfunft, als ihrem Sammler verbanten; am Schluß von e. 1 find fie bireft als patrum definitiones be- 40 zeichnet. Die Benutzung ber ec. von Baifon I. a. 442 (Maagen 391 f.) und eines Bapfibriefes bom Jahre 447 (Maagen 393) zeigen ihre Beimat und die Beit ihrer Ents stebung an. Als terminus ad quem hat noch immer die zweite Synobe von Arles zu gelten, nur ist nach dem gegenwärtigen Stand der Frage (vgl. oben III 625, 34 st.) dies Datum unbestimmt. Immerhin ist an dem Urteil Maaßens 393, daß die Statuta in 45 Gallien in der zweiten Hälfte des sünften Jahrhunderts entstanden seien, noch nicht viel geandert; vielleicht ist es indeß näher präzisiert worden. A. Malnory hat wiederholt im Congrès scientifique international des catholiques II. Baris 1888 p. 428 ff.; dann in seinem S. Césaire, Paris 1894 p. 50 ff. = Bibliothèque de l'école des hautes-études fasc. 103) den Bijchof Cajarius von Arles (502-542) ale Urheber ber 50 Statuta zu erweisen gesucht, und er hat damit gerade bei den Gelehrten Zustimmung gefunden, die sich speziell mit Casarius beschäftigt hatten, wie Arnold, Krusch, Duchesne (vgl. oben III 623, 54 ff.). Danach mußten die Statuta in den ersten Jahren der Amtszeit bes Cafarius, bor 506, zusammengestellt sein. Das lette Bort über diese Frage wird mbes erst gesprochen werden können, wenn der Inhalt der Statuta auf seine Quellen 55 genauer untersucht ist. Und es ist wohl möglich (trop Maaßen 390 f.), daß sich dabei ber Titel, der auf den Drient als die Heimat der Statuta weist, als ein wertvoller Fingerzeig erweisen wird. Es werden jest nicht mehr allein die orientalischen Konzilien jur Bergleichung herbeizuziehen sein, wie es Malnory p. 51 Anm. 4 thut, vielmehr vor allem die Kirchenordnungen, ba wir durch Haulers Fund in Berona wissen, daß die 60

sprische Didaskalia, die Apostolische Kirchenordnung und die Agyptische KO seit ca. 400 in Oberitalien eristierten (vgl. Didascalia ed. Hauler. Lipsiae 1900); auch die Apostolischen Konstitutionen und Kanones würden auf ihre Beziehungen zu den Statuta zu untersuchen sein. Die Ordinationen c. 2 ff. gehen z. B. auf die Agyptische KO (Il VI, 5 4, 39 ff.) zurück; da dieselben sich auch im Sacramentarium Gelasianum (Muratori I, 95 ff.) sinden, und andererseits die Statuta wahrscheinlich die älteste Kodisizierung des firchlichen Rechts in Gallien darstellen, könnten sich hier wertwolle Resultate über die älteste Geschichte der gallisanischen Ordnungen ergeben. Anderes ist abendländischen Ursprungs; außer den gallischen Konzilien würden aber auch die Bäter, besonders Epprian 10 nachzuschlagen sein.]

Raffia, Rafia, byzantinische Dichterin, blüht um 850. — Bgl. K. Krumbacher, Rafia (aus UNA), München 1897, auf welcher Arbeit die nachstehenden Notigen ruben; B. Maas, Metrisches zu den Sentenzen der Kassia, in BB 10, 1901, 54—59.

Unter ben byzantinischen Frauen, die sich einen Ramen erworben haben, nimmt bie 15 Dichterin Kaoola (fo hat fie felbst geschrieben, vgl. ben afrostichischen Ranon [f. u.]; Rrumbacher bevorzugt die gleichfalls handschriftlich beglaubigte Form Kaoia) einen hervorragenben Blat ein. Rad einer bon mehreren Chronisten (Sym. Mag. 624 f. ed. Bonn. u. a.) vorgetragenen, ftart anefbotenhaft ausgeschmudten, barum aber in ihrem Kerne nicht ohne weiteres wertlofen Erzählung war &. unter ben Madden, die bei ber bon ber Witwe 20 Raifer Michaels II. Des Stammlers († 829) für ihren Sohn Theophilos (829-842) abgehaltenen Brautschau erschienen, und verscherzte sich durch eine freimutige Außerung die fichere Unwartschaft auf ben Thron. Gie ftiftete bann ein Kloster und weihte fich selbst bem Dienste Gottes. Die Eriftenz bes Rlosters ber Raffia ift auch burch eine Notig in ben konstantinopolitanischen Patria (b. h. Urgeschichten) bes Kodinos (de antt. CP. 123, 25 13 ff. ed. Bonn.) wenigstens für das Ende bes 10. Jahrh. beglaubigt, und die topographische Redaktion dieser Quelle (nur handschriftlich in Cod. Paris. 1788) bietet außerbem die Bemerkung, daß R. unter Theophilos und Michael III. (842-867) blühte. Die Chroniften bezeugen ihre litterarische Thatigfeit, und firchliche wie profane Dichtungen find unter ihrem Ramen erhalten, freilich in ben Sanbidriften (mit Ausnahme ber in Die fpa-30 teren Rebaktionen ber liturgifchen Bucher aufgenommenen Stude) außerst felten. Die brei befanntesten Rirchenlieder find die Idiomela auf Chrifti Geburt, auf die Geburt Johannis bes Täufers und auf ben Charmittwoch, biefes identisch mit bem Liebe ele rip noonge, darin die tiefe Zerknirschung ber Buhlerin, die zur Bestattung Christi Salbol spendete, geschilbert wird. Diese brei Lieber sind gebrucht in ber Anthologia Graeca carminum 85 christian. edd. 2B. Chrift und M. Paranifas, Leipzig 1871, 103 f. Bier furze Lieber veröffentlichte Bapadopulos-Rerameus in B3 10, 1901, 60 f. Ginen bisher unbefannten Grabgesang in Form eines Ranons, κανών αναπαύσιμος είς κοίμησιν, afrostichisch, hat Krumbacher erstmalig herausgegeben. Bezüglich bes Stoffes ein Seitenstüd zu bem Liebe des Romanos (f. d. A.) bei der Leichenfeier eines Monches, fteht R.s Dichtung 40 hinter ber bes Romanos erheblich zurück. Wertvoller als die Kirchenlieder scheinen die zuerst von Krumbacher vollständig, soweit bekannt, herausgegebenen Epigramme (γνωμαι
Kaolas in Cod. Brit. Mus. Add. 10072 betitelt) zu sein, deren eine Gruppe das Lob G. Rrüger. bes Mönchtums fingt.

Kasualien, Kasualreden. Begriff und Zweck der Kasualrede. Wie schon die Benennung andeutet, versteht man unter Kasualrede die durch einen für das geistliche Leben eines einzelnen Christen oder einer christlichen Gemeinschaft bedeutsamen Vorsall veranlaßte geistliche Amtsrede. Kasualrede wird von Kasualpredigt der nur hinsichtlich der Form und des Ortes der Abhaltung sich unterscheiden. Kasus steht im Gegensatz zu dem ständig und gleichmäßig Wiedersehrenden. Das Wort Casualia scheint aus der Nechtssprache in den kirchlichen Gebrauch übergegangen zu sein. Es sind Handlungen, die aliquo casu verursacht sind. Die Sonntagse und Festpredigt kehrt dei dem Kultus der Kirche in sesten zeitlicher Einordnung wieder, die Kasualrede tritt nicht so regelmäßig, sondern nur unter wechselnder Boraussetzung ein. Hat die Sonne und Festtagspredigt die Aufgabe, durch Berkündigung des Wortes Gottes ein zu seher Zeit und unter allen Verzbältnissen, so bleibt es der Zweck der Kasualrede, einen bestimmten, besonderen Vorsall im Leben des Einzelnen oder der Gemeinde durch Anwendung eines entsprechenden Gottestwortes zur Auferdauung im Glauben für diesenigen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Auferdauung im Glauben für diesenigen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur Auferdauung im Glauben für diesenigen fruchtbar zu machen, welche der bestwortes zur

treffenden firchlichen Sandlung antvohnen. Anote fagt: Rafualreben find Reben im Rreife folder, die sich im Zusammenhang mit den kirchlichen Handlungen zu einer bloß perfonlichen Gemeinde versammelt haben. Die liturgische Sandlung ber Rirche, welche burch ben Rafus veranlagt ift, halt fich rein objektiv; die Rafualrede berücksichtigt die Person ober die Personen in der berechtigten Boraussetzung, daß die Wirkung des Kasus und des an biesen anzuknüpsenden Gotteswortes von der Beschaffenheit der Bersonen abhängig ift, welche der Kasus zunächst angeht. Die beteiligten Bersonen zur rechten Herzensstellung ju leiten, unter welcher allein ber Rafus ihrem geiftlichen Leben gum Gegen ausschlagen tann, ift ber 3wed ber Rafualrebe. Es fann bei bem Rafus eine Einzelperfon beteiligt fein, wie 3. B. bei ber ber Krankenkommunion vorangehenden Beichte, in der Regel find 10 es aber mehrere Personen, die zu einer Einheit durch das gleiche Erlebnis verbunden ericheinen. Go ftellen fich 3. B. bei einer Trauung die zu Trauenden, bei der Taufe eines Rindes bie Eltern und Baten, bei einer Beerdigung die Trauernden gewiffermagen als

Einzelperson bar.

Die Anforderungen an die Rafualrede. Die Frage, was die Rafualrede 15 ju bieten habe, wird fich nur beantworten laffen, wenn wir auf die verschiedenen Arten berfelben eingehen, ba ja gerade bas befondere, in jedem einzelnen Fall wieder anders geartete Bortommnis und die Berichiebenbeit der Berjonen, auf die fie Bezug nimmt und auf die fie wirken foll, das Wefen der Rafualrede bedingt. Im allgemeinen wird zu forbern fein, daß die Kasualrede das spezielle Borkommus, durch das sie veranlaßt ist, klar 20 und wahr berühre, daß sie weiter den Personen, denen sie gilt, die gebührende Berückssichtigung zuwende und deren Bedürfnis im konkreten Fall im Auge behalte und daß sie alles dahin wende, wie es die Auserbauung der Beteiligten im Glauben sordert. Diese Forderungen tonnen freilich bon bornberein nur erfüllt werben, wenn bor allem bei bem Rafualredner die Boraussegungen biefür vorbanden find. Wer im ftande fein foll, eine 25 rechte Rafualrebe zu halten, muß zuvor bas Leben feiner Gemeindeglieder aufmertfam beobachtet baben; Die wichtigeren Bortommniffe im Leben berfelben burfen feinem Blid nicht entgangen fein, und er muß bem Wohl und Webe berfelben bie innere Teilnahme feines Bergens zugewendet haben. Es muß bei ibm St. Pauli Wort (1 Ro 12, 26) gur Bahrheit geworden fein: "Go ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit, und fo ein so Glied wird herrlich gehalten, fo freuen fich alle Glieder mit". Berfett fich ber Rafualredner, geleitet bon biefer inneren Teilnahme, lebendig in die Lage bes andern und eignet ihm ein durch eigene Erfahrung mit Gottes Führungen vertraut gewordener Sinn, so wird ihm die Fähigseit und auch die Freudigseit nicht fehlen, andere in Gottes Rat und Willen so einzuführen, daß sie denselben als zu ihrem Besten gemeint erkennen und ehren. 25 Das besondere Erlednis ist wahr und klar zu berühren, sagten wir oben. Hierin ist die Warnung enthalten, nicht zu allgemein sich zu halten. Wo z. B. bei dem Begrähnis eines Baters, der Beid und Kinder, vielleicht unter besonders schwiesen Berkältnissen,

jurudläßt, fo geredet wird, bag ber betreffende Germon fich ebenfo für die Beerbigung eines Greifes, der niemand unversorgt hinterläßt, eignete, da ift das Erlebnis nicht in 40 feiner Besonderheit berücksichtigt. Die Forberung der Wahrheit verbietet jede Ubertreibung; Freude ober Schmerz burfen nicht in echauffierter Schilberung bargestellt werben, so bag Die Distrepang von ber Wirklichkeit ber Aufmerksamkeit bes Borers fich aufbrängt und ben Eindruck schädigt, anftatt ihn vertieft. Die Allgemeinheit, berührt immer nur die Oberflache, die Individualisierung verbunden mit der Wahrheit und Klarheit greift ins Innere 45 und wirft auf die Stimmung bes Gemütes.

Beiter muß die Rafualrede die beteiligten Berfonen im Auge behalten. Hierbei hat man sich ebensosehr vor unbemeffenem Lob als vor lieblosem Tadel zu hüten. Wo am Grabe eines burgerlich angesehenen, aber ber Rirche entfrembeten Mannes gerebet wirb, wie am Grabe eines treuen, lebendigen Gliebes ber Rirche, ba mangelt bie Berückfichtigung 50 ber Berjon. Bo in ber Traurede bescholtene Brautpaare gang ebenso behandelt werden, wie unbescholtene, ober two bei einer Beerdigung eine gang unfirchliche Maffe, bie nur aus Reugierbe an bas Grab gefommen ift, ebenfo angerebet wird, wie in einem anderen Falle Die frommen, tieftrauernden Familienglieder, Die schmerzbewegt, aber boch ergeben und voll hoffnung ein gläubiges Familienglied zu seiner Ruheftatte begleitet haben, da 56 fehlt es an ber Beachtung und Berwertung der perfönlichen Berbaltniffe. Im allgemeinen wird bier ber Grundsatz festgehalten werden muffen: "die Wahrheit in Liebe, die Liebe in Babrbeit". Die Befolgung biefes Grundfages wird ebenso unverdientes Lob wie unberechtigtes Richten und Berbammen fern halten.

Der Auferbauung im Glauben an Jefum Chriftum foll die Rafualrebe bienen. Die 60 Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 3. A. X.

Bergen für Chriftum ju gewinnen, barauf foll bie Rafualrebe gielen. Bo bei ber Taufe eines Kindes in vornehmer, aber weltlich gefinnter Familie die Taufrebe nur der Freude über die glückliche Geburt bes Sobnes Ausbruck giebt und nicht mit Ernft an die Pflicht erinnert, ben jungen Sohn in ber Bucht und Bermahnung jum Berrn aufzugieben, ober 5 two am Grabe eines Mannes, beffen Leben fo fehr im irbifchen Gefchaft aufgegangen ift, daß er für das Etvige weber Ginn noch Zeit hatte, nicht den Umftebenden mit Ernft vorgehalten wird, daß nur das Trachten nach bem, das broben ift, unvergänglichen Wert hat, ba ift ber Rafus nicht benütt für bie Auferbauung im Glauben. Den betreffenben Fall für die Förderung im Chriftentum, für das Seelenheil der Beteiligten auszunützen,

10 bas muß die Rajualrede als unerläßliche Aufgabe ansehen.

Das Berhältnis ber Rafualrebe jum Text. Beiftlichen Gewinn wird bie Kafualrebe nur bann ichaffen, wenn fie in Gottes Wort gegründet ift, entweder ein beftimmtes Gotteswort zum Grund- und Ausgangspunkt nimmt und alles Rajuelle unter bas Licht biefes einen Gotteswortes ftellt, oder daß fie, wenn formal ohne Text, materiell 15 von biblischen Gedanken durchdrungen und gefättigt sei. Richts kann zu wahrer Auf-erbauung im Glauben so helfen, wie das Wort Gottes, das Geift und Leben ift und darum neues Leben zeugt und vorhandenes Leben fräftigt. Das Wort Gottes muß bas Gefet bleiben, an welchem jede Lebenserscheinung gemeffen wird, burch welches nicht bloß jeder Mangel aufgebeckt, sondern auch der Weg zu beffen Ausfüllung gezeigt wird. Die 20 Gefühle und Ahnungen, welche in jedem einzelnen Falle das Gemut der Beteiligten betvegen, verlaufen in Sentimentalität, bleiben nur eine flüchtige Rübrung obne folibes Ergebnis, wenn nicht ein Gotteswort ihnen einen flaren magvollen Ausbrud giebt und fie einem bestimmten Biele gulenfet. In ber Bahl bes Textes muß fich bereits zeigen, bag ber Rebner ben darafteriftifden Sauptpunft bes vorliegenden Falles erfannt bat und wie 25 er biefen gur Auferbaunng ber Beteiligten im Glauben gu benüten gebenkt. Die fatholischen Rasualredner stellen gewöhnlich auch ein Schriftwort an die Spite ihrer Ausführungen, aber basselbe bleibt mehr nur Motto, mehr nur außerliche Aufschrift, als bag mit bemfelben bie einzelnen Seiten bes Falles beleuchtet, beurteilt und von ihm ber gange Inhalt ber Rebe burchbrungen werben. Die fatholischen Rasualreben zeigen meist bie 30 Art ber Profanreben, welche die Borkommniffe ohne weitere Ruckficht auf die individuellen Buftande ber Bergen und auf bie Bedeutung auf bas Beil ber Geelen zusammenftellen und bem Hörer in Erinnerung bringen. Der evangelische Kasualredner stellt alles unter bas Licht seines Textes und läßt seine Gedanken von ihm bestimmen, ba nur dieser die Legitimation für ben Beiftlichen ift, bag er nicht Menschen-, sondern Bottes Bort bringt 35 und barum für basselbe Beachtung zu erwarten berechtigt ift. Für jeben einzelnen Fall ein treffendes Schriftwort ju finden, erfordert freilich eine Bertrautheit mit dem Schatze göttlicher Weisheit, und die Anwendung bes Tertes auf die beteiligten Bersonen zu beren innerer Forberung gelingt nur jener paftoralen Beisheit, Die ein Gefchent ber Gnabe Gottes ift und um welche beshalb ber Rafualredner allezeit beten foll.

Die Form der Rasualrede. Die Rasualpredigt wird fich ber in der Predigt überhaupt gewöhnlichen Form bedienen, ber Rafualrebe wird aber in biefer Beziehung größere Freiheit zu wahren sein. So unerläglich schon im Interesse bes logischen Berlaufes ber Rebe die Kongeption eines einheitlichen Grundgebankens ift, um ben fich bas andere, was zur Lehre, Trost und Mahnung gesagt werden will, gruppieren kann, so sehr 45 muß alles Schematische in den Hintergrund treten, weil dadurch die Unmittelbarkeit und Frische der Rede leidet. Alles Gerippartige hat an sich etwas Steifes, Trockenes; gerade in der Rasualrede, welche die Hörer zu einem heiligen Entschluß begeistern soll, darf der Fluß der Gedanken und ihres Ausdruckes in der Rede nicht durch formale Diftinktionen gehemmt werben. Die Angabe von Thema und Teilen, die Ankundigung jeglicher Parso tition wird beshalb ju unterlaffen fein. Was ben Stil betrifft, fo burfte auch bier, wie bei ber Bredigt, die Bibelfprache als Norm zu empfehlen sein. Wo an Befanntes angefnüpft wird, ift das Berftandnis erleichtert, und schon in dieser Rudficht wird ber Gebrauch ber in ber heiligen Schrift angewendeten Bilber und Rebewendungen fich förberlich erweifen. Die Einfachheit, bas Monumentale bes biblifchen Stils für die Kafualrebe ber-

55 wertet, wird auch dieser ein würdevolles Gepräge, eine gewiffe, über die sonstige mensch= liche Rede über weltliche Dinge hinaushebende Weihe verleihen.

Geschichtliches über bie Rafualrebe. Die Burgeln ber Rafualrebe finden wir schon im Neuen Testamente. Die Reben, welche Jesus bei Aussendung ber zwölf Jünger (cf. Matth. 10) und ber siebzig Jünger (cf. Luf. 10) halt, sind in gewissem Sinne so Installationsreden. Das Muster einer Abschiedspredigt finden wir in der Nebe St. Pauli an die Altesten zu Ephesus (cf. Apg 20, 18 fg.). Auch die griechischen und lateinischen Rirchenväter pflegen bie Rafualrebe. Bon Gufebius, Bafilius, Gregor von Myffa, Gregor bon Razianz, Chrosoftomus, von Ambrofius, Augustinus, Leo und anderen Kirchenvätern find und Gedachtnis, Ordinations, Antritts, Abschieds, Kirchweihreben und solche bei besonderen Beranlaffungen erhalten. Gine Auswahl folder Reben aus dem 4. und 5. Jahr- 5 hundert hat Augusti aus dem Griechischen und Lateinischen (Leipzig 1840) übersett. Im Mittelalter, two die geringe Bilbung ber Beiftlichen Karl ben Großen veranlagte, burch Baulus Diakonus eine Sammlung bon homilien ber Kirchenväter über bie Evangelien jum Borlefen in ben Gottesbienften berftellen ju laffen, ift auch die Rafualrede feltener. Die Ausbildung ber liturgischen Form drängt die freie Rebe überhaupt in ben Sinter- 10 grund. Die Reformation aber ließ die Rajualrebe wieder aufleben und die Neugeit pflegt ne mit Borliebe, wie die Sammlungen von Palmer, Leonbardi, Sofmann, Debler, Rapff, Dhly 2c. und ungablige einzelne Ericheinungen beweifen. Daß die Reformation die Rajualrede wieder aufs neue gepflegt hat, hat seinen Grund darin, daß fie bei aller entsichiedenen Betonung des objektiven Wertes der firchlichen Sandlungen die Wirkung der= 15 felben von ber Beschaffenheit des empfangenden Subjettes abhängig macht. Bei ben Teilnehmern an der firchlichen Sandlung muß die richtige Stimmung der Bergen berbeigeführt werben, bamit fie babon Segen baben. Die Reformation wahrt auch bas Recht ber Inbivibualität. Über bie Theorie ber Rafualrebe enthalten bie Baftoraltheologieen bon Sarms und Burt, die praftische Theologie von Nitsich, Knote, die Somiletit von Balmer treffliche 20 Binte. Neuerdings hat Friedrich Uhlhorn in feiner Schrift fiber Befen, Geschichte und Behandlung ber Rafualrede (Hannover 1896) fich eingehend verbreitet.

Die am häufigften bortommenden Rafualreden und beren Sauptgedanken. Die firchliche Sitte läßt die Kasualrede meistens den im Kultus der Kirche vorkommenden heiligen Handlungen vorangehen. Und mit Recht, da ja die Kasualrede 25 den Zweck hat, die Bersonen, welche der Kasus angeht, innerlich für die Aufnahme des Segens zu bereiten, den die heilige Handlung ihnen zuleiten will. Gemäß dieser Berknüpfung mit den heiligen Handlungen werden auch die Hauptgedanken Wesen, Wirkung und damit jufammenhangende Berpflichtung biefer Afte ju umfaffen haben. Bir muffen und bier beschränten, die Sauptgebanten für bie am meisten vorfommenden Rafualreben 30 furg zu zeichnen und können fur die übrigen nur nomenklatorisch bas Gebiet angeben.

Der neugeborne Mensch empfängt bie beilige Taufe. Die Taufrebe, welche fich an die der Taufe des Kindes beiwohnenden Bersonen richtet, hat Wesen, Wirkung, Berspflichtung der Taufe zu ihrem Gegenstand. Im Bad der Wiedergeburt halt die Gnade Gottes in ber Rinbesfeele Ginfehr und bamit im gangen Saufc. Die Gnabe und Pflicht 35 bes Bundesverbaltniffes für Rind und Eltern unter fpezieller Rudfichtnahme auf Die betreffenben Berfonlichfeiten wird zu betonen fein.

Un die Taufe fnupft die Ronfirmation an. Die Ronfirmationerebe muß auf die Taufgnabe refurrieren, muß bie Bundestreue bes herrn borhalten und bamit bas Ber-

langen der Kinder weden, nach nunmehr erlangter Einsicht in die driftliche Lehre Gegen= 40 treue in Befenntnis und Leben zu geloben und zu bewähren. Der Feier des hl. Abendmahles geht die Beichte voran. Die Beichtrebe soll zur Borbereitung auf ben würdigen Genug bes bl. Abendmables helfen, fie foll binleiten gur Buge und jum Glauben. Demgemäß wird fie, ausgebend von ber herrlichfeit ber Gnabe Bottes in Chrifto, auf ernfte Gelbitprufung, auf Erfenntnis bes großen Abstandes ber in 45 unferem Leben hervorgetretenen Frucht von ber empfangenen Gnabe, auf Erfenntnis ber Sande, auf aufrichtige Reue und herzliches Berlangen nach Bergebung der Gunde hinguwirfen haben, aber auch den Troft nicht vergeffen durfen, der in Gottes Barmherzigkeit für ben reuigen Günder beschloffen ift. Dabei wird mächtiger noch, als ber Borhalt bes Beiebes auf bem Sinai ber Sinweis auf bas Rreug auf Golgatha, bas bon Gottes Liebe 60 predigt und nicht den Tod, sondern das Leben bes Gunders will, wirksam fein.

Die Traurede hat die gottliche Stiftung der Che und deren driftliche Führung jum Gegenstand zu nehmen. Sie wird an erster Stelle hervorzuheben haben, wie die Ehe nicht bloß eine leibliche, sondern auch eine geistliche Gemeinschaft sein soll, wie sie ein lebenslänglicher Bund zu dem Zwecke ist, sich gegenseitig in der Bewahrung des 55 Enadenstandes, auf dem Gang zur himmlischen Heimat zu unterstützen. Damit wird sich dann der Borhalt der einzelnen Pflichten verbinden lassen, deren Erfüllung die Bedingung für ein gludliches irbifches Bufammenleben ift. Dem mangelt es nicht am zeitlichen Gegen, ber nach dem ewigen trachtet, und die Einheit im geiftlichen Streben ift eine nie berfiegende

Quelle ber Liebe und bes Friedens.

Bur bie Leich enrebe ift bie Regel ber alten Burttemberger Agenbe febr beach tenswert, daß bas Wort bes Redners am Sarge fei 1. ein Bekenntnis zur Auferstehung, 2. ein Beugnis der Liebe zum Toten, 3. ein memento mori für die Lebenden, - nur möchten wir die umgekehrte Ordnung empfehlen. Das Bekenntnis ber menschlichen Sin-5 fälligkeit wird bas erste fein, wozu uns jeder neue Todesfall in irgend einer Beise aufforbert. Sodann wird es gelten, ber speziellen Perfonlichkeit zu gedenken, beren Tod an bas betreffende Grab geführt hat. Diefer perfönlichen Erwähnung wird man die Liebe zum Entschlafenen abfühlen mussen, nicht jener falschen Liebe, welche gegen die Wahrheit verstößt und unbekummert um das Leben der zu Beerdigenden diese unbedingt selig spricht, 10 sonbern jener toabren Liebe, die am zeitlichen und am etvigen Los bes Entschlafenen aufrichtig teilnimmt, und gerade weil es ihr von Bergen barum ju thun ift, auch die Bebingungen nicht berschweigt, ohne beren Erfüllung bie Hoffnung einer feligen Butunft ein leerer Bahn ift. Der Liebe darf der Mut nicht fehlen, wo Grund gegeben ift, den am Grabe Stehenden zu bezeugen, wie allein die felig werben, die im herrn fterben, und wie 15 unfägliches Elend berer wartet, welche die Gnade Gottes zu suchen verschmähen, und der Liebe barf die Kraft nicht fehlen, über ben Schmerz herr zu werden und mit beiliger Freude ben Segen zu preisen, ber burch einen gläubigen Menschen für die Seinen und für die Welt überhaupt gestiftet worden ist und ben ber Entschlafene für sich selbst in ber Ewigfeit ernten wird. Und jum Schluß ift bas Panier ber Chriftenhoffnung aufzupflangen; 20 die Fahne bes Sieges foll man über bem Grabe weben feben, in das ein wahrer Chrift hinabgesenkt wird. Chriftus ift auferstanden und der Erftling geworden unter denen, die da schlafen, und er macht die seinen Jüngern gegebene Berheißung wahr: 3ch lebe und ihr follt auch leben! Der Chriftenglaube ift ber Sieg, welcher Welt und Tob überwindet, bas muß burch bie Leichenrebe hindurchklingen, bas Zeugnis ber Christenhoffnung muß ge-25 winnend jum Bergen ber Buborer bringen.

Kafualreben kommen noch vor bei Beihungen von Kirchen, von Gottesäckern, heiligen Gefäßen, Orgeln, Glocken 2c. Hier wird die Rede vor allem das Gebet zu betonen haben, daß Gott sich geheiligt sein lasse, was zur Ehre seines Namens von den Menschen bestimmt wird und die Gemeinde wird zu dem Gelübbe anzuregen sein, die 30 zum Dienste Gottes bestimmten Dinge fleißig und in rechter Weise zu benüßen. Bei Ordinations und Investiurreden handelt es sich um die Heiligfeit des geistlichen Amtes und um die Bedingungen für gesegnete Führung desselben, und die bei diesen Anlässen gehaltenen Reden werden ebensosehr der verantwortungsvollen Schwere des Beruses, als der tröstlichen Aussicht auf Gottes Hilfe und Berheißungstreue Ausstruck zu

35 geben haben.

Bezüglich ber Kasualreben, die in der Form von Predigten auftreten und gewöhnlich auf ber Rangel gehalten werben, wollen wir nur die Namen nennen. Es find Prebigten, welche bas firchliche Leben ber Einzelgemeinde ober eines größeren Gemeindeberbandes berühren und nur in bestimmtem Ginn zu ben Rafualreben zu rechnen find, weil fie nicht 40 einen gang besonderen und einzelnen Fall, sondern wiederkehrende Ereigniffe im Auge haben. Die Gingelgemeinde geben an: Die Rirchweih-, Erntefestpredigt, ferner Predigten bei besonders eingreifenden Beranlaffungen, bei Überschwemmung, Sagelschlag, Brand, bei bem Scheiben eines längere Jahre in ber Bemeinde mit Segen wirfenden Beiftlichen ober bei bem Amtsantritt bes neuen Seelforgers. Größere Gemeinbeverbande feiern gemein-45 fam : Reformationsfeft, Sylvefterabend, Miffions-, Bibel-, Guftab-Udolf-Bereinsfefte, und für alle biefe Gelegenheiten wird die Predigt im gewiffen Ginn eine fafuale Farbung annehmen. Da auch bas staatliche Leben mit firchlicher Feier umgeben und burch Gottes Wort und Gebet geheiligt werden foll, so gehören ferner zu den Kasualpredigten solche, welche bei Beränderung der Landesregierung, jum Gedächtnis des verstorbenen Fürsten, 50 am Geburts- oder Namenstag des regierenden Fürsten, bei Eröffnung des Landtages, bei Ausbruch eines Krieges, bei Schließung des Friedens gehalten zu werden pflegen. Für alle Formen, wie mannigsaltig sie auch vom geistlichen Takt des Kasualredners und Prebigers abbangen, wird boch bas Gebet um ben Beist Gottes eine Sauptsache bleiben, benn es ift weber ber ba pflanget, noch ber ba begießet etwas, fondern Gott, ber bas Gebeiben 55 giebt (1 Ro 3, 7). Rirchenrat Lic. Commer.

## Raftenftreit f. Miffion, protestantifde.

Rafuiftit. — Litteratur: Stäublin, Geschichte der driftl. Moral seit d. Bieberaufleben ber Biffenschaften, Göttingen 1808; De Bette, Chr. Sittenlehre Th. II, 2, Berlin 1821;

Rajnistif 117

E. Schwarz, Art. K. in ber 2. Aufl. biefer Enc.; B. Gaß, Gesch. d. chriftl. Cthit I, II, 1, 2, Berlin 1881, 1886, 1887; Luthardt, Gesch. d. chr. Ethit, 2 Bde, Leipzig 1888, 1893.

Rafuiftit beißt die als besondere Disziplin oder als Teil der Ethit ausgeführte Unterfuchung und Belebrung über bie richtige pflichtmäßige Art bes fittlichen Sanbelns für bie einzelnen praftischen Fälle. Die Wertlegung auf eine folde Thatigfeit, welche in analoger 5 Gestalt für die Jurisprudenz notwendig ist, ergiebt sich in der Ethik überall als Folge einer einseitig gesehlichen und rechtlichen Fassung des sittlichen Lebens, bei welcher man weniger die Reinheit der Gefinnung und der fittlichen Beweggrunde als das durch bestimmte Borschriften zu regelnde äußere Thun betont. Im Zusammenhange mit einer sittlichen Grundrichtung dieser Art wurde vermischt mit einer ganz juristischen K. eine 10 ethische R. bereits von ber jubischen Schriftgelehrsamkeit betrieben in ihren im Talmub niebergelegten, aber jum Teil bis in die Beit Jefu ober noch weiter gurudreichenden auf Sabbathfeier, Reinheit und Unreinheit und fonftige gefehliche Borfdriften bezüglichen Erörterungen, welche ben Buchstaben bes altteftamentlichen Gefetes auf alle bentbaren Fälle der Gegenwart mit fleinlichem Scharffinn anzuwenden fuchen. In den schärfften bewußten 15 Gegensatz gegen diese kasuistische Sittenlehre tritt Jesus, indem er auch die im Gesetz eingetretene Verschmelzung der Religion und Sittlichkeit mit dem Rechte aushebt. Im Bewußtsein ungestörter Gottesgemeinschaft läßt er auch seine Jünger an ihr in abgeleiteter Beise teilnehmen, und so entzündet er in ihnen eine Liebe zu Gott, welche sich in der Liebe zu den Menschen zu bewähren hat. Auf diese Liebe führt er die Erfüllung des 20 ganzen Gesetzes zurück. Und damit setzt er an die Stelle der rechtlichen Auffassung der Sittlichfeit fowie ber bieraus fich entwidelnben R. eine fich individuell geftaltenbe Befinnung und Lebensrichtung. Auch wo er wie Mt 5, 21 ff.; 6, 1 ff.; 22, 17 f.; Lf 14, 3 f. selbst scheinbar kasuistische, auf einzelne Fälle des Lebens bezügliche Forderungen oder Fragen aufstellt, geschieht es immer gerade in der Absicht, im Gegensatz gegen eine recht= 25 liche Beraugerlichung ber Sittlichkeit auf die bem Beifte bes Gefetes entsprechenbe innere Gefunnung ju bringen. Diese Gebanken wurden burch ben Apostel Baulus nur bialektisch weiter entwidelt, nachdem er mit feiner pharifaifchen Bergangenheit und insbesondere auch mit ber bon ihm in ber Rabbinenschule gelernten gesetzlichen R. gebrochen hatte. In ben außersten Gegensatz zu derselben tritt seine Lebre, daß der Glaube an Gottes Enabe in 30 Chriftus fich unter ber Einwirfung bes göttlichen Geiftes in ber Liebe bethätigt, welche aus eigenem Antriebe bie bem Sinn bes Gesetzes entsprechenden Forderungen bes gott-lichen Willens erfüllt. Rur wußte er, daß mit dem Glauben und der Liebe nicht sofort auch die Sicherheit darüber, was im einzelnen Falle das Rechte sei, gegeben ist (Ro 12, 2; Phi 1, 9. 10). Daher mahnt er zur fortgehenden prüsenden Überlegung des Willens 85 Gottes und giebt felbst feinen Gemeinden entsprechende Beifungen, Die mitunter burch ihr Eingeben auf spezielle Berhältnisse ein gewisses kasuistisches Gepräge erhalten (vgl. 1 Ro 7. 8. 10), während sie boch von aller kasuistischen Gesehlichkeit sich baburch bestimmt unterscheiben, daß fie burch sittliche begrundende Belehrung bas eigene sittliche Bewußtsein ber Gemeinde von innen beraus zu entwickeln fuchen.

Bei ben fogenannten apostolischen Batern bagegen tam bie freie sittliche Triebfraft bes Glaubens nur noch vereinzelt zur Anerkennung (Barnab. 21: werdet eure eigenen guten Gesetzgeber). Bielmehr ftellte fich schon bier in Berbindung mit einer fittlich ent= leerten Faffung bes Glaubens als einer Annahme ber überlieferten Lehre bie Neigung ein, bas fo feiner religiöfen Wurzel beraubte fittliche Leben außerlich gefetlich zu regeln 45 (vgl. die von dem Gleichnis der zwei Wege ausgehenden Borfchriften der Didache). Mußte nun ichon an sich diese Gesetzlichkeit ber älteren firchlichen Ethik auch zu einer kafuistischen Behandlung berselben führen, so wurde besonders in der abendländischen Theologie beides noch weiter verftartt burch ben Einfluß bes Stoicismus, beffen Ethit bereits beibe Gigentümlichkeiten zeigte. Zwar hatte der Stoiker Aristo sich mit der Aufstellung allgemeiner 50 ethischer Grundsage begnügen wollen. Spätere Stoiker aber gingen zu einer sehr speziellen Entwidelung ber einzelnen Pflichten fort. Und die von Cicero in seinem Buche über bie Pflichten benutten ftoischen Borbilder muffen, wie aus benfelben fich ergiebt (vgl. bef. Buch 3), in gang tafuiftijder Weife fittliche Einzelfalle behandelt haben. Dit foldem Einflug der ftoischen Philosophie wirkte bei Tertullian berjenige seiner juriftischen Bildung gusammen 55 ju feiner gesetzlichen und rechtlichen Auffaffung bes driftlichen sittlichen Lebens sowie gu ber kafuiftischen Art, in ber er seine barauf bezüglichen Borschriften ausführte. Das gleiche Geprage, nur in mehr flerifaler Richtung, trägt ber erfte Berfuch einer driftlichen ethischen Gefamtbarftellung, Die nachahmung ber genannten Schrift Ciceros in bes Bifchofs Am-

brofius von Mailand Schrift über bie Pflichten. Und wie felbft bei Augustin trot unverkennbarer Bertiefung ber Ethik doch eine Reigung zu Gesetlichkeit und kasuistischer Be-handlungsweise nicht zu verkennen ift, so bleibt dieselbe überhaupt ber ganzen abendlanbischen katholischen Ethik eigen. Zu einer weiteren Entwickelung aber der K. führte die 5 sich früh bedeutungsvoll ausdildende kirchliche Einrichtung der Buße mit Verhängung von abgestuften kirchlichen Strasen für die einzelnen Sünden. Die darauf bezüglichen Gewohnheitsregeln der alten Praxis und die darüber gesaßten Veschlüsse einzelner Synoden wurden gesammelt, von den Sammlern ergänzt und einigermaßen geordnet. So entstanden die für den Gebrauch der Beichtiger bestimmten Pönitenzdücher, welche eben nichts anderes als rubrigierte Berzeichniffe aller möglichen Gunden und ber auf fie gelegten Rirchenstrafen 10 mit wenigen verbindenden allgemeinen Gebanken enthielten. Besonders berühmt und viel gebraucht waren die Bugbücher, die dem Erzbischof Theodor von Canterbury † 690 und Beda dem Chrwurdigen + 735 zugeschrieben wurden, f. Bb III S. 582, 42-54. Dann wurde eine noch weitere Ausbildung der R. burch mehreres begünftigt. Dazu gebort erst-15 lich die Methode, in welcher die Sittenlehre in der Scholaftif behandelt wurde, besonders ibre auch hierbei bewährte Reigung ju rechtlicher Grundanschauung, ju subtilen Ginteilungen und zur Aufftellung verwickelter, fpitfindig ju lofender Streitfragen. Bon biefer Art ift bie Ethik bes Petrus Lombardus im II. und III. Buch seiner Sentenzen und besonders bie bes Thomas von Aquino in der II. Abteilung des II. Teils seiner Summa. In 20 ähnlicher Richtung wirkte das kanonische Recht, insofern besonders im II. Teil der Dekrete des Gratian eine zunächst juristische, aber bei der dort herrschenden grundsählichen Bermischung des rechtlichen und sittlichen Gebietes in hohem Maße auch über letzteres sich erstreckende K. mit spezieller Beleuchtung einzelner Fälle durch Fragen und Antworten gegeben wurde. Dazu kam endlich der Umstand, daß infolge der Berordnung des IV. La-25 teranfongils 1215, welches die Ohrenbeichte mit vollständiger Aufgahlung aller Gunden gu einer allgemeinen Pflicht machte, ben Beichtigern bie alten Bonitengbucher nicht mehr genügten, sonbern fie eines bollftandigeren Stoffes für ihre Beratung ber Bewiffen beburften. Unter folden Ginwirkungen entstand nun eine besondere Urt von wiffenschaftlicher Disgiplin, welche man im Unterschied von der philosophischen und juristischen R. als theologische 30 R. bezeichnete. Die Gelehrten, welche fie pflegten, bilbeten unter dem Ramen der Rafuisten ober Summiften im Mittelalter und an fatholischen Universitäten noch lange über basselbe hinaus namentlich ben Kanonisten gegenüber eine besondere Klaffe bon Lehrern. Die Schriften, welche zur Darftellung dieser vermeintlichen Wiffenschaft bienten, waren die sogenannten Summen von Gewissensfällen (summae casuum conscientiae), Zusammen-stellungen von Fällen besonders schwieriger Gewissensschlicheidung auf dem Gebiete bes fittlich Erlaubten und Unerlaubten, aber auch mit vielem firchenrechtlichen Inhalt. Die älteste biefer Schriften, welche bon ben fpateren viel benutt worben ift, wurde im 13. Jahrhundert von Raymundus von Bennaforte verfagt in alphabetischer Reihenfolge (s. de casibus poenitentiae, gebruckt Lyon 1719). Im 14. und 15. Jahrh. entstand dann eine 40 größere Bahl folder Summen, fodaß die Blutezeit ber R. begann, als die Scholaftit bereits bem Berfall entgegenging. Gewöhnlich werben biefe Summen nach ihren Berfaffern ober bem Geburtsorte berfelben furz bezeichnet. Alls bie namhaftesten find bervorzubeben: Die Aftefana von bem Minoriten Aftefanus aus Afti, welche nach einem gang tüchtigen, meiftens im Anschluß an Thomas von Aquin geschriebenen, Abhandlung allgemeineren fitt-45 lichen Inhalts die Gewiffensfälle in spftematischer Anordnung bespricht (gebr. 1468, Köln 1479 u. ö.); bie Bifanella von Bartholom. be G. Concordio aus Bifa berf. 1338 gebr. Baris 1470; bie Bacifica von Pacificus aus Novara, gefchr. ca. 1470, gebr. Benedig 1574; bie Rosella von Tronamala aus Genua; die Angelica von Angelus de Clavafio aus Benua † 1495 gebr. 1486; enblich die gewöhnlich summa summarum genannte 50 Schrift bes als Gegner Luthers bekannten Dominikanergenerals Sylvefter Brierias, eine bloge Compilation ber alteren Schriften in alphabetischer Ordnung. Mochten übrigens biefe Summen mehr außerlich ober mehr fpftematifch angeordnet fein, im wefentlichen wurden boch immer in ihnen ziemlich gleichmäßig die Gewiffensfälle in ihrer Bereinzelung bebanbelt ohne genugende Ableitung von ben Grundfaten ber driftlichen Sittlichfeit, ohne 55 irgend befriedigende Begrundung aus ber beil. Schrift, ohne Zusammenhang mit bem lebendigen driftlichen Bewußtsein, vielmehr gang gesehlich statutarisch mit Berufung auf firchliche Autoritäten, gang abstrakt verstandesmäßig und scholaftisch-bialeftisch. Unwirkliche Falle werben fpitfindig erdacht, oft schon in der Aftesana verweilt die Untersuchung mit Behagen bei schmutigen Gegenständen. Dem driftlichen Bewußtsein Sicheres wird 60 bäufig erft burch bie verstandesmäßige, spitfindig sezierende Behandlung unsicher gemacht, Rajniftit 119

ohne daß die Berufung auf firchliche Autoritäten, die vielfach einander widersprechen, es wieder sicher zu machen vermöchte. Auf das äußere Werk wird alles Gewicht gelegt. Und wo man etwa dadei den Zweck betont, geschieht es in einer Nichtung, welche dem jesuitischen Grundsatz entgegentreibt: wenn der Zweck erlaubt ist, sind auch die Mittel erlaubt.

Dieje Schaben ber fatholischen &. traten nur immer mehr berbor.

Indem die Reformatoren im Zusammenhange mit der Lehre des Baulus von der Rechtfertigung burch ben Glauben auch ben paulinischen Gebanken ber freien fittlichen Triebkraft des Glaubens energisch erneuerten, konnte wohl selbst ein Zurücktreten des Interesses an einer driftlichen Ethik davon die Folge sein, wie es auf dem Gebiet der Wittenberger Resormation anfangs der Fall war. Jedenfalls aber wurde dadurch grund 10 sahmäßig eine eigentliche K. beseitigt. Dem entsprechend haben sich die Resormatoren zum Teil sogar ganz ausdrücklich und sehr entschieden gegen die K. ausgesprochen, so besonders Melanchthon und Calvin (Inst. 4, 10, 1 f.), aber auch Luther (Rosol. i. Concl. Ecc. c. 2). Indessen süchten doch die Berhältnisse zu einem evangelischen Gegenstück der katholischen K. Die tief umwälzende reformatorische Bewegung stellte eine Fülle neuer Pro= 15 bleme für bas individuelle wie bas öffentliche sittliche Leben, ohne bag für ihre Löfung feste Sitte und Gewohnheit einen Anhalt bieten konnte. Go wandte man fich in schwierigen Fallen vielfach mit ber Bitte um Belehrung an folche Berfonen, benen man besondere Ginficht für jene Fragen gutraute, namentlich an die Reformatoren. Go find die gesammelten Briefe Luthers und Calbins wie bie Gutachten Melanchthons (Berathfchla= 20 gungen und Bebenfen, lat. und beutsch ber. b. Begel 1601 Reuft. a. b. S.) ju einer reichen Beispielsammlung evangelischer Gewiffensberatung geworben. Uberall greift ba bas eigentlich fittliche Bebiet oft in bas bes Rultus, ber Rirchenberfaffung und bes ftaatlichen Lebens ein. Es ist aber ber verschiedenen Art jener Manner entsprechend, daß bei Luther die personliche Seelsorge überwiegt, bei Melanchthon fast nur allgemeine firchliche Angelegen= 25 beiten behandelt werden und bei Calvin beides ziemlich gleichmäßig sich mischt. Was sie aber so gelegentlich für einzelne Fälle aussprachen, stellten sie teilweise auch in Schriften mit allgemeinerer Bestimmung bar. Dahin gehören die speziellen ethischen Traktate Luthers über die She, die Obrigkeit, den Zins u. s. w. und die ost sehr eingehend und speziell Gragen bes praftischen Lebens behandelnden ethischen Abschnitte in ben späteren Musgaben 30 von Melandthons loci c. th. und Calvins institutio rel. chr. Auger ben Reformatoren und besonders nach ihrem Singange wurden auf bem Gebiete ber Bittenberger Reformation auch die theologischen Fafultäten vielfach um Berathung angegangen. Und als man die so hervorgerusenen Fakultätsgutachten über mancherlei sittliche, aber auch ben angrengenden Gebieten angehörige Einzelfragen, nicht nur zu sammeln, sondern auch suste 35 matisch zu ordnen begann (thesaurus consiliorum et decisionum burch Debetenn, Hamb., "in richtigerer Ordnung" durch J. E. Gerhard. Jena 1671), war damit der Übergang zu einer eigentlichen evangelischen K. gemacht. Zur Entstehung derselben wirkte aber auch das Bestreben mit, die katholischen K. zu bekämpsen. Und gewiß ist der starke Unterschied der katholischen und evangelischen K. nicht zu verkennen. Die einzelnen stillchen 40 Hamblungen werden hier nicht wie dort in ihrer Berinzelung, sondern in ihren fütlischen Kunden von der Keinen Gleichen der Katholischen der Kathol menhange mit ber fittlichen Grundrichtung, baber beim Chriften als Früchte des Glaubens, ber Beilsgewigheit und bes Lebens im Geifte Chrifti gefaßt; man fragt baber bier nicht wie bort, wie weit man irgend bas Gebiet bes Erlaubten ausbehnen konne, sondern was jur Erbaltung ber Beilsgewißheit erforberlich ift; man wollte nicht wie bort außerliche 45 Gebote aufftellen, fonbern fuchte bas driftliche Gewiffen ju eigener Bethätigung ju weden, und man berief sich hier nicht auf schwankende und zum Teil einander widersprechende lichliche Lehrautoritäten, sondern auf die heil. Schrift. Indessen andererseits ist die Entitebung einer eigentlichen evangelischen K. doch wohl auch badurch mitbedingt worden, daß in der auf die Reformationsperiode folgenden Zeit in beiden Konfessionen des Protestan= 50 tismus fich ein gefetlicher Beift zu entwideln begann.

Daraus erklärt sich zum Teil auch die Thatsache, daß die K. in der reformierten Kirche, welcher die Gesahr der Gesetzlichkeit näher lag, früher sich ausdildete als in der lutherischen, wenn dies auch allerdings zum Teil seinen Grund darin hat, daß die resormierte Theologie überhaupt auf dem Gediete der christlichen Ethik früher thätig war. Der 55 erste protestantische Theologe, der eine K. versaste, war der Professor zu Cambridge Wilh. Perkins † 1602, der außerdem auch viele moralische Abhandlungen und eine "heislige Anatomie des menschlichen Gewissens" verössentlichte. Sein hierher gehöriges Buch heißt "Entscheidungen von Gewissensfällen" (urspr. engl., lat. von Mager 1603 und in opp. th., Genf 1624, I, 1284 ss.). Nach allgemeinen Erörterungen über die Grade der 60

Moralität ber Kandlungen, die Arten ber Sünde und bas Gewiffen bebandelt er alle Gewiffensfälle in brei Rlaffen, je nachbem ber Mensch an fich, in feinem Berhältnis zu Gott ober als Mitglied ber Familie, ber Kirche und bes Staates betrachtet wirb. Der Beift seines Buches ift ein streng puritanischer, aber boch nicht gerade extrem rigoroser, 5 insofern er wohl Schauspiel, Tanz, Tierhetzen, hazarbspiele, aber nicht allen Lurus, alle Bergnügungen, nicht einmal alle Spiele verwirft. Im Anschluß an Berkins und in ver-wandtem calvinischen und puritanischen Sinn versaßte ein Schüler desselben, der Schotte Amesius, später Professor in Francker, zulett Prediger der Engl. Gemeinde zu Notterdam, eine ähnliche Schrift (de conscientia et ejus jure vel casibus, Amst. 1630, 40. 70, 10 deutsch Rürnberg 1654). Infolge ihres reicheren Inhaltes kam sie noch mehr in Gebrauch, obschon sie weniger spstematisch ift. Auf eine formell sich an die Scholastik anschließende Untersuchung über das Wesen und die verschiedenen Arten des Gewissens (B. 1) folgen Erörterungen der Gewissensfälle, welche sich auf Bekehrung und Heiligung (B. 2), die Tugenden und die Adiaphora (B. 3), die Pflichten gegen Gott (B. 4) und gegen die Menschen (B. 5) beziehen. Auf diese kasuistische Behandlung der Moral, die Amesius in Franecker auch in Vorlefungen pflegte, legte er großes Gewicht in der Meinung, dadurch wie Sokrates die Philosophie in das praktische Leben eingeführt hatte, für dasselbe auch bie Theologie fruchtbar zu machen. Roch etwas früher hatte ber beutsche außerorbentlich litterarijd fruchtbare Theologe 3. S. Alftebt (f. b. A. Bb I G. 390 f.) in Berborn und Beigen-20 burg + 1638 eine R. (theologia casuum Hannover 1621) veröffentlicht, in welcher er vielfach Ethisches und Dogmatisches mischend im Anschluß an die 12 Artikel des apostolischen Symbols, ben Defalog und bas Baterunfer bas Gewiffen befonders gegenüber ben Ansechtungen und Bersuchungen, mögen sie nun vom Zorne Gottes, vom Teusel, von der eigenen Sünde oder von der Phantasie ausgehen, zu befestigen sucht. Unter diesem 25 praktischen Gesichtspunkt erklärt auch er die K., die er in seiner Encyklopädie als eine neben der Ethik stehende selbstständige Disziplin betrachtet, für besonders bedeutsam. Troßdem waren es in der reformierten Rirche nur noch einige englische Theologen wie Jos. Hall und Jerem. Taylor (Bald, bibl. th. sel. II, 1132), welche die R. trieben. Sonft ift fie bort bald in die Ethik aufgebend verschwunden.

Die erste lutherische Bearbeitung der K. ging aus Borlesungen hervor, welche der Prosession der Theologie Balduin zu Wittenderg im Gegensatz gegen die katholische K. zu dem Zwecke gehalten hatte, den Inhalt der von den Fakultäten erstatteten Gutachten spitematisch zu gestalten. Sein Manuskript wurde nach seinem Tode von der Wittenderger theol. Fakultät herausgegeben (Tractatus lucul. etc. de casidus conscientiae, Fros. 1654). Unter Gewissensfällen versteht Balduin lediglich solche Fälle, in denen auch ein rechtes Gewissen, wie es nach ihm nur ein lutherischer Christ haben kann, ohne Belehrung schwer zu urteilen vermag. Die dann sich bildenden Zweisel will er nach dem Worte Gottes lösen, indem er dabei den Menschen in seiner Beziehung zu Gott, zu den Engeln und bösen Geistern, zu sich selbst und zu anderen Menschen ins Auge sast. Allerlei Dogmatisches, Kultisches, Kirchenpolitisches wird dabei in die Untersuchung hineingezogen; viele kleinliche Fragen werden mit großer Wichtigkeit behandelt. Und die Erörterungen über die Wunder des Satans, die verschiedenen Arten von Teuseln, die dämonische Besessien

beit u. bgl. zeigen einen Wuft von Aberglauben.

Ahnlicher Art sind auch die übrigen Bearbeitungen der K. in der lutherischen Theologie aus dem 17. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts, nur daß die abergläubischen Elemente allmählich zurücktraten. Hervorzuheben wären darunter die Schriften von Dannhauer (her. v. Bebel 1679), der eine auf Physiologie und Pathologie des Gewissens deruhende Heilung desselben berbeisühren will, von Friedr. Bechmann (1692), der vorwiegend auf Kirchenordnung bezügliche Ratschläge giebt, und von Joh. Dearius zu Leipzig
(1694), der mit großer Sorgfalt die Ursachen und verschiedenen Arten der Unssicherheit des
Gewissens untersucht und Regeln zur Lösung der Zweisel mit Empfehung von mancherlei Hilfsmitteln ausstellt. Sonst sind von den kasuistischen Schriften zener Zeit noch zu nennen (vgl. Walch II, 1128) die von Hint (1631), Dume (1636), König (1654), Keßler (1658), Fr. Ad. Dsiander (1680) und Mayer (1706). Der Pietismus aber hat, obwohl Speners
Wutachten über sittliche Fragen (theol. Bedenken 1700, leste theol. Bedenken 1711, die lateinischen Frankfurt 1709) kasuistisches Gepräge haben, doch dadurch, daß er das Berzschändnis sür den Jusammenhang aller Handlungen des Christen mit seiner religiös-ssittlichen Grundrichtung vertiefte, zur Beseitigung der K. nicht wenig beigetragen. So hat denn auch Buddeus in seiner Moraltheologie, in der sich die Beeinflussung der lutherischen Orz-

Bflichtenlehre bie R. überfluffig mache. Seitbem erschienen auch in ber lutherischen Theologie nur noch vereinzelte Bearbeitungen berfelben in verschiedener Form, wie Bohnstedts schriftmäßige Erörterung wichtiger Gewissensfragen (1736), die theolog. Gutachten Baum-gartens (1742 ff.) und der Hallenser Fakultät (1747), die theol. Bedenken der Leipziger Fakultät, her. von Börner 1751, Albers Erklärung einiger wichtiger Gewissensssfrupel 1755 6 und ein vorwiegend pastoraltheologisches "auserlesenes tasuistisches Magazin" ber. von Loh 1788, von bem nicht mehr als ein Band erschien. Die neuere evangel. Theologie hat auch vermöge ihrer Ginficht in die Individualifierung bes Gittengesetes die Unmöglichkeit ertannt, für Alle gleichmäßig gultige Auflösungen bon Gewiffensfragen zu geben, und bie R. baber allgemein beseitigt.

Dagegen batte in ber tatbol. Rirche bie R. bes Mittelalters mit allen ihren Schäben ibre vollste und fonsequentefte Ausbildung durch den Jesuitismus erhalten (f. d. A. Bb VIII S. 761 und Ethit Bb V, S. 551,32). Sein Beftreben, Die fathol. Rirche um jeben Preis gu retten und um beswillen die Dacht bes Bapfttums, fowie ben Einfluß feines Ordens gu mehren, führte ihn bazu, die Ethit als Mittel für ben Zwed, die Gewiffen im Beichtftuhl 15 zu beherrichen, eifrig zu pflegen. Infolge bessen wird die Ethik bes Jesuitismus ganz und gar R. Die seine Ausbildung berselben soll die jesuitische Gewissensberatung möglichst unentbehrlich machen, während sie zugleich sich beliebt zu machen such weitgebende Aktommodation an die menschlichen Schwächen durch möglichste Erleichterung der gewöhnlichen sittlichen Pflichten zu Gunften einer besto strengeren Verpflichtung der firch= 20 lichen Anstalt gegenüber. Auf letzteren Zweck sind die für die jesuitische K. charafteristischen Lebren vom Probabilismus, von der Intention und von der Mentalreservation berechnet. Die badurch berbeigeführte Leichtfertigkeit ber jesuitischen Moral famt ihrer damit verbunbenen pelagianifierenden Richtung wurde auch innerhalb ber fathol. Rirche burch die Dominifaner, bann icharfer burch ben Jansenismus (f. b. A. Bb VIII S. 589) befampft, von 25 ben Theologen Mabillon und Du Bin bitter beflagt, und ben Probabilismus verdammte fogar bie Sorbonne (corp. doctr. ed. Pfaff 1718). Aber bie R. wurde in ber fathol. Theologie weiter getrieben (vgl. Prosp. Lambertini, casus conscientiae 1766-1794. Amort, dictionarium casuum c. 1784, Sobiech, compend. th. mor. pro utilitate confessariorum 1824). Und das vielgebrauchte Kompendium der Moral von Gury hat 20 mit einigen modernen Buthaten bie alte R. bes Jefuitismus erneuert. Auch ber Probabilismus wird in neuen angesehenen fathol. Lehrbüchern ber Moral wie in bem von Simar 1877 ausbrüdlich gebilligt. Gieffert.

Ratafalf. — Das Wort ift nach Sehfe, Fremdwörterbuch, zusammengesett aus bem tomanischen catar, ichauen, und bem italienischen falco = palco, Berüft. Es ift 35 bas Totengerüfte, tumba, auch castrum doloris genannt, welches die beigesette Leiche vorstellt und mit ben Bergierungen bes Sarges umgeben ift. Die Sitte, berartige Schein= farge zu errichten, tam in ber fatholischen Rirche auf, seitbem bie Leichen nicht mehr in bie Rirche gebracht wurden, wo nach dem römischen Ritus vor der Beerdigung die Bigil, bas Requiem und Libera stattfand. Der Ratafalf follte bagu bienen, bag biefe alte Disgiplin 40 nicht in Bergessenheit gerate und zugleich bas Totenoffizium "mit größerer Andacht", weil vor einem sichtbaren Denkmal des Gestorbenen, geseiert würde. Die Bahre ist mit schwarzen Tüchern ausgeschlagen und bei vornehmen Leichen besonders ausgeziert. Sie ift mit Lichtern umgeben als Zeichen des etwigen Lichtes, das dem Berftorbenen gewünscht wird. Der Priefter besprengt sie mit Weihrasser als dem Zeichen des reinigenden Blutes Christi und des 45 Bassers des etwigen Lebens. Der Weihrauch kommt hinzu als Ehrenbezeugung für den Leichnam, der eine Wohnung des hl. Geistes war, und als Sinnbild der Bitten für die abgeschiedene Seele, welche als ein fuger Beruch bor bem herrn auffteigen moge gum S. Mera +. Simmel.

Ratatomben f. Roimeterien.

Katechefe, Katechetik. — Litteratur: Christian Palmer, Evangelische Katechetik, 1. Aufl. 1844, 6. Aufl. 1875; Carl Im. Nipsch, Praktische Theologie, 2. Aufl. 1860 Teil II, S. 133—235; K. A. Gerhard von Bezschwit, System der christlichen Katechetik, 2 Teile in 3 Banden, 1. Aufl. 1862—69, 2. Aufl. 1872—74; Theodosius Harnack, Katechetik 1882; Robert Rubel, Ratechetit 1877; Rarl Buchruder, Grundlinien ber firchlichen Ratechetit, 1889; 55 E. Chrift. Achelis, Prattische Theologie, 1. Aufl. 1890, I, 139-269, 2. Aufl. 1898, II, 1 bis 176; Eugen Sachsse, Die Lehre von der tirchlichen Erziehung, 1897.

1. Ratechese ist die Erziehung, welche die christliche Kirche ihren unmündigen Gliedern durch berusene Diener zu teil werden läßt; Ratechetik ist die Theorie dieser Erziehung. Das Wort κατηχέω bedeutet zunächst: hinabtönen (intr.), Sippokrates verdindet es mit dem Akkulativ der Person und versteht darunter die mündliche Belehrung, welche der Arzt dem Laien über Natur und Behandlung der Krankheit erteilt. Der Dichter Lucian sagt (Zeus tragoedus cap. 39), daß die Dichter ihre Zuhörer von der Bühne herab μέτροις κατάδονοι και μύθοις κατηχούσιν: sie singen sie an mit Versen und tönen sie an mit Fabeln. So bekommt das Wort die Bedeutung: Jemanden eine mündliche Mitteilung machen (AG 21, 21. 24); jemanden belehren. Vom religiösen Unterricht wird es gebraucht werd es die Vedeutung eines elementaren Unterrichts gegenüber einer ausschlichten Darlegung. Im sirchlichen Sprachgebrauch bezeichnete es die Zubereitung der Erwachsenen zur Tause; der Unterricht war dabei das vornehmste, aber nicht das einzige Geschäft; sittliche und religiöse Ubungen, Pssege der kirchlichen Semeinschaft, Zucht war ebenso notwendig; nicht nur die Erkenntnis, sondern Herz, Wille Lebenswandel sollte geändert werden. Das ist noch heute der Fall; daher ist die Erklärung: kirchlicher Unterricht (Nitssch) zu eng. Katechese ist die kirchliche Erziehung.

Mit der driftlichen Bädagogik hat sie dasselbe sittlich-religiöse Ziel gemein, sie unterscheidet sich von ihr durch den Umfang der erstrebten Erkenntnis. Die Katechetik giebt 20 eine elementare Erkenntnis der driftlichen Wahrheit, die Pädagogik behandelt alle Gebiete des Wissens und der Fertigkeiten und führt zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis der driftlichen Wahrheit. Zur humanistischen Pädagogik steht sie im Gegensat, da diese nur ein innerweltliches Ziel der Erziehung kennt, die Katechetik aber ein jenseitiges, göttliches Ziel,

bas allen irbischen Zielen überlegen ift.

25 2. In der alten Kirche begann die kirchliche Erziehung, sobald ein Heibe, durch das Wort erweckt, sich zur Aufnahme in die christliche Gemeinde meldete und eine vorläusige Prüfung ergeben hatte, daß keine irdischen Kücksichen ihn bestimmten. Er wurde dann durch Bekreuzung und Salz unter die Katechumenen aufgenommen und führte den Namen Christianus. Bei uns sind nicht mehr Heiden Gegenstand der christlichen Erziehung, sond dern die Kinder der Christen. Sie werden als Säuglinge getauft und dadurch Gegenstand der kirchlichen Fürsorge. Die Berechtigung der Säuglingstause ergiebt sich aus Mc 10, 14; wenn Jesus den Säuglingen das Reich Gottes zuspricht, so darf man ihnen das Zeichen der Aufnahme nicht versagen, welches der Herne zur Gemeinde Christi gehören und die Aufnahme durch Bekreuzung und Salz hat keine Vereigung. Aber Bedingung für die Tause der Säuglinge ist die nachsolgende christliche Erziehung, damit die Kinder das Heil, welches ihnen in der Tause geboten wird, mit bewustem Glauben ergreisen. Daher muß der Vater des Kindes dor der Tause das Versprechen christlicher Erziehung geden. Sodann ist erforderlich, daß der Getauste, sodald er zur Einsicht gelangt ist, aus freier Überzeugung das 40 Berlangen nach den Gütern der Gemeinde bekunde und das Versprechen christlicher Lebens

führung gebe. Der Wille bes Baters allein fann nicht genügen.

3. Schwieriger ist es, das Ziel kirchlicher Erziehung kestaustellen. Dies Ziel kann nicht nur ein intellektuelles sein: Kenntnis der christlichen Wahrheit; denn die Katechese soll zur christlichen Gesinnung, zu christlicher Gestaltung des Willens und des Wandels kühren. Ebenso ungenügend ist die römische Zielbestimmung: Gehorsam gegen die Lehren und Ordnungen der Kirche; denn die Katechese soll zu einer persönlichen Überzeugung führen. Die auch den Zetschwis vertretene Zielbestimmung: Abendmahlsreise, ist schon darum ungenügend, weil sie formal ist. Wer ist denn reif zum Abendmahlsreise, ist schon darum ungenügend, weil sie formal ist. Wer ist denn reif zum Abendmahls So hat man den lebendigen Glauben oder Erseichterung des Glaubensentschlusses als ziel aufzesellt. Aber sind denn die Kinder der Christlichen Lebensluft, haben den kindlichen Glauben an Gott und den Honmen aus einer christlichen Lebensluft, haben den kindlichen Glauben an Gott und den Honmen aus einer christlichen Lebensluft, haben den kindlichen Glauben an Gott und den Honmen den vorhandenen Glauben befestigen, ihn zu christlicher überzeugung und christlicher Lebensssshrung auszesstaten. Noch heute ist der Glaube die normale Voraussetzung der kirchlichen Erziehung und bei vielen Kindern, namentlich Mädchen trist sie zu. Aber welches ist das Ziel? Die Schrift giebt keine deutliche Bestimmung.

— Der Horr sach wohl: lasset die Kindlein zu mir kommen! Sein Apostel ermahnt die Bäter, ihre Kinder zu erziehen in der Zucht und Vermahnung zum Kerrn (zvoslov gen. odj.). Damit wird die Berbindung mit dem Herrn durch den Glauben gesordert, aber nicht das Ziel der Erziehung bezeichnet. Weiter führt uns die Unterscheidung zwischen

Ratechefe 123

ummündigen und mündigen Christen (1 Ko 3, 1; Eph 4, 13; Hr 5, 12). Es giebt einen kindlichen Glauben an den Herrn, welcher noch unwissend ist und keine sicheren Tritte thut; es giebt einen Glauben der Mündigen, welcher eine überzeugte Erkenntnis der christlichen Bahrheit und eine gewiffe Fertigkeit im driftlichen Bandel erlangt hat. Wer auf Grund feines Glaubens felbitftandig die Gemeinschaft mit Chrifto fucht in ben Gnaben= 6 mitteln und im Gebet, wer angefangen hat, seinen Wandel zu ordnen gemäß bem Geiste Chrifti und ben alten Menschen in sich zu bekampfen, ber ift mundig. Dieser driftlichen Mündigkeit foll die kirchliche Erziehung zuführen. Wann ift fie erreicht? Da ber Glaube und der driftliche Wandel auf fittlicher Freiheit beruhen, fo kann tein Alter festgesetzt werben; bei benen, welche ben Glauben verwerfen, bei benen, welche haltlos zwischen gott- 10 lichen und fündigen Ginwirfungen schwanken, tritt fie überhaupt nicht ein. Aber auch bei denen, welche frommen Ginn haben, tritt fie nicht eber ein, als bis fie in ber Lage waren, ibren driftlichen Sinn gegen wibrige Einwirfungen zu behaupten, b. h. nicht eber, als bis sie der Zucht des Hauses und der Schule entwachsen sind und angefangen haben, ihren Lebensweg selbstständig zu geben. Mit Sicherheit erkennbar ist diese Mündigkeit is nicht, denn Niemand kann dem Andern ins Herz sehen. Deshalb muß es dabei bleiben: wer eine ausreichende Kenntnis der driftlichen Wahrheit hat, welcher freiwillig sich zu ihr befennt und gelobt, einen driftlichen Banbel ju führen, weffen Berhalten biefem Gelübbe nicht widerspricht, dem ist die Mündigkeit juzusprechen. Mündigkeit ist also mehr als Abendmahlsreise; ein Kind von 10 Jahren kann den Glauben und die Erkenntnis haben, 20 welche jum würdigen Empfang bes Abendmahle erforberlich ift; aber niemals ift es mundig. Darum fann Abendmahlereife nicht bas Biel ber firchlichen Erziehung fein. Der Bietismus und nach ihm die Aufflärung haben ben verhängnisvollen Fehler gemacht, Abendmahlsreife und Mindigfeit jufammenzuwerfen. Die erfte Abendmahlsfeier ift ber wichtigfte Bendepunkt innerhalb der firchlichen Erziehung, aber nicht ihr Abschluß. Schon Nitsich 25 war der Meinung, daß das Biel der firchlichen Erziehung über die erste Abendmahlsfeier binausliege, ohne besondere Einrichtungen zur Erreichung Diefes Bieles vorzuschlagen (Braft. Theol. II, 159). Er sest voraus, daß die häusliche und firchliche Gemeinschaft allmählich zu diesem Ziele führen werde. Nachdem sich herausgestellt hat, daß dies unter den gegen-wärtigen Berhältnissen in der Regel nicht der Fall ist, sordert man jetzt allgemein, daß zo die kirchliche Erziehung nach der ersten Abendmahlsseier durch besondere Einrichtungen sortgesetzt werde. Zezschwitz will sogar die erste Zulassung zum Abendmahl abhängig machen von der Bedingung, daß man sich nachher der weiteren Erziehung zur Erlangung bes attiven Bürgerrechts freiwillig unterstelle (Ratech. I, 687). Die firchliche Erziehung fest den findlichen Glauben voraus und die Zahl berer, welche ohne heftige Rampfe vom 35 findlichen zum mundigen Glauben geführt werden, ift fehr groß, besonders unter ben Frauen. Aber auch folden, welche ju Saufe ohne Gott und Chriftus aufgewachsen find, ober welchen ber Kindesglaube burch Zweifel bes Berftandes ober weltliche Lufte verloren gegangen ift, muß durch die firchliche Erziehung zurechtgeholfen werden. Ihre Zweifel, ihre Trägheit, ihr weltlicher Sinn muß überwunden werden. Sie find zuerst zum Glauben, 40 bann gur Mündigfeit ju führen. Wieweit bas gelingt, fteht in Gottes Sand; oft zeigt solche Erziehung noch spät ihre Früchte. Um so mehr hat die Kirche zu verhüten, daß folde nicht aus Gewohnheit und weltlichen Rudfichten Befenntniffe und Gelübbe ablegen, benen ihr Berg ferne fteht.

4. Unter den Mitteln der Erziehung ist der Unterricht zwar nicht das einzige, aber 45 das vornehmste. Der Religionsunterricht vor allem ist Gesimmungsunterricht. Er soll zur Erkenntnis Gottes führen, diese Erkenntnis beruht auf inneren Ersahrungen; Ersahrungen iverden erzeugt durch Anschauungen. Wo sind diese Anschauungen zu sinden? Die ganze Welt ist eine Offenbarung des verborgenen Gottes. Wir ahnen seine Größe aus dem Sternenhimmel, seine Allmacht aus dem Gewitter, seine Weiseit aus dem kunst 50 reichen Bau unstes Leides, seine Güte aus der Schönheit des Frühlings, aus dem Segen der Ernte, seine Gerechtigkeit aus den Übeln, welche der Sünde folgen. Auf die Erkenntwis Gottes aus der Natur kann der christliche Religionsunterricht nicht verzichten; eine beschränkte Welterenntnis hat immer eine unzureichende Gotteserkenntnis bei sich. Die Psalmen lehren uns Gottes Größe aus den Werken seiner Hönde erkennen, sie erwecken 56 uns zur Bewunderung und Ehrsurcht, zur Demut und Dankbarkeit. Aber aus der Natur schöpfen wir nur eine unvollständige und problematische Gotteserkenntnis; wir wisen nicht, wie er gegen uns gesinnt ist. Die Offenbarung in der Natur wird vollendet durch die Offenbarung im Geistesleben. Das Geistesleben Zesu Christi ist die vollkommene Offensbarung Gottes. Er hatte eine geheimnisvolle ewige Gemeinschaft mit dem Bater und 60

darum eine vollkommene Erkenntnis seiner Gnade und Wahrheit; sie den Menschen zu offendaren und sie zur Gemeinschaft mit Gott zu führen war seine Lebensaufgabe, die er durch Lehren und Wirken, durch seinen Tod und seine Auserstehung gelöst hat. Sine vollkommene Gotteserkenntnis ist nur möglich durch die Erkenntnis Jesu Ehristi. Darum ist das Bild Christi, wie es aus den Ebangelien hervorleuchtet, der vornehmste Stoff des Unterrichts.

Durch die Erkenntnis Chrifti erlangen wir auch eine vollkommene Erkenntnis des Guten. Der Schüler soll sernen, gute und böse Handlungen zu unterscheiden und von den Handlungen auf die Gesinnung zu schließen. Nun kommen im Leben des Zöglings döse und gute Handlungen vor; an ihnen soll er diesen Unterschied zuerst erkennen. Das Gewissen bezeugt, daß Hah, Neid, Unwahrhaftigkeit, Trotz böse, Gehorsam, Freundlichkeit, Dankbarkeit gut sind. Aber der Kreis der persönlichen Ersahrung ist beschränkt, er muß erweitert werden, indem der Unterricht döse oder gute Handlungen erzählend vorstellt. So ist die moralische Erzählung das Mittel zum Unterricht in der Sittlichkeit. Man hat solche moralische Erzählungen ersunden und nach einem System geordnet. Aber diese Erzählungen sind flach, langweilig und ohne Autorität. Die Schrift erzählt uns, wie Gott ein robes, unsittliches Bolk sich erwählt und erzogen hat, dis in Jesu Christo die vollkommene Sittlichkeit verwirklicht ist; an seinem Bilde erkennen wir das Gute in vollkommener und autoritativer Weise: die höchste Gottesliebe, Demut und Vertrauen, die höchste Bruderliede und Selbswerleugnung, eine Heilzsehe, Demut und Vertrauen, die höchste Darum ist die Geschichte Zesu das Bild vollkommener Sittlichkeit; die Geschichte des alten Bundes ist notwendig, um das Bild Jesu zu verstehen. Jesus hat auch eine Nachgeschichte; seine Apostel haben das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung bezeugt und richtig gedeutet, durch ihre Heilspredigt die Gemeinden gegründet und gemäß dem Wilsen ihres Meisters geordnet.

Die Erzählung dieser großen Offenbarung Gottes, welche in Jesu Christo ihren Mittelpunkt hat, bildet den vornehmsten Stoff des kirchlichen Unterrichts. Das hatte schon Augustin erkannt, diese Erkenntnis ist seit 200 Jahren der driftlichen Kirche wieder aufgegangen. Hier erkennen die Schüler in vollkommener Weise Gottes Liebe und Treue, Gottes Weisheit, Macht und Heiligkeit; durch diese Erkenntnis wird Glaube und Liebe, Demut und Bertrauen, Bruderliebe und Hossfnung erweckt. Um diesen großen Stoff zur Anschauung zu bringen, ist er zu zerlegen in kleine übersichtliche Geschichten, die für sich ein Ganzes bilden. Der Zusammenhang zwischen den Geschichten kann erst zuletzt deutlich werden.

Bon ber biblischen Erzählung find die Zöglinge zur Quelle, ber beiligen Schrift selbst zu führen.

Die Bibel ist voll von Weisbeitssprüchen, welche in kurzer klassischer Form eine göttliche Wahrheit aussprechen, viele berselben sund als Sprichwörter in dem Volksmund übergegangen. Der Schüler soll eine Anzahl derselben verstehen und dem Gedächtnis sest einprägen. Die Verwendung von besondern Spruchbüchern ist verwerklich, denn sie verleiten zu mechanischem Auswendiglernen. Bei den biblischen Geschichten sind solche Sprüche zweckmäßig zu verwerten. Da jede Geschichte sichtbare Darstellung einer religiösen Wahrheit ist, so sasse war den diese Wahrheit in einen Spruch; dann wird die Geschichte durch den Spruch gedeutet und der Spruch durch die Geschichte erklärt. Sodann soll der Zögling zwößere Abschnitte der beiligen Schrift lesen, damit er in ihren Geist eingesührt und in ihrem Gebrauch gesibt werde. Auch hier bilden die Evangelien den Mittelpunkt, geschichtliche Abschnitte des alten Testaments und Pfalmen schließen sich an, gesörderte Schüler mögen auch zu den prophetischen und epistolischen Büchern geführt werden. Wenn es möglich ist, lerne die Oberstusse die biblische Geschichte aus der Bibel selbst kennen. Dann so aber ist, namentlich sür Gymnassen und Töchterschulen, eine verkürzte Bibel wünschenstwert, da nicht alles im alten Testament sür Kinder angemessen ist.

Der Glaube ber evangelischen Kirche hat sich auch in Liebern ausgesprochen, welche in ben gottesbienstlichen Gebrauch übergegangen sind: die Kirchenlieber. Auch sie bilben Stoff des Unterrichts, teils weil sie geeignet sind, in dem Zögling die religiöse Empfindung 25 zu erwecken, teils weil sie ihn besähigen, mit Verständnis am Gottesdienst teilzunehmen. Viele Christen suchen Trost und Erhebung mehr in den Liedern als in der Schrift. Eine Unzahl derselben muß daher erklärt und dem Gedächtnis eingeprägt werden.

Rachdem der Zögling aus biblifcher Geschichte und Bibel eine Summe religiöser Bahrbeiten in anschaulicher Form gelernt hat, ist es möglich, diese Wahrheiten auf ihren fürzesten so Ausdruck zu bringen und ihren Zusammenhang darzustellen. Das ist auch notwendig, um dem Ratechefe 125

Bögling eine Abersicht über die driftlichen Wahrheiten zu geben. Alarheit ber Erkenntnis und Festigkeit ber Uberzeugung sind die Frucht bieses abschließenden Unterrichts. Diese Bufammenfaffung ber driftlichen Wahrheiten in ber Form bes perfonlichen Befenntniffes enthält ber Katechismus. Das älteste Stild besselben ist bas apostolische Symbol, welches icon im zweiten Jahrhundert die Grundlage bes Taufunterrichts war. Dazu fam als 5 zweites Stud bas herrengebet, welches furz vor ober furz nach ber Taufe erflart wurde. 3m Mittelalter wurde ber Defalog als Grundlage bes Unterrichts benutt, um jur Ertenntnis ber Gunde gu führen. Diese brei Stoffe bilben die Sauptftude bes evangelischen Ratechismus. Mus bem Gefet erkennt ber Bogling, wie groß feine Gunde und Elend fei; im Symbol befennt er, wie er bavon erlöft wird, im herrengebet befennt er, worauf 10 feine Sehnsucht als Junger Chrifti gerichtet ift. Da bas nachste Ziel bes Unterrichts bie Teilnahme am Abendmahl ift, fo bilbet bie Lehre von ben Saframenten bas vierte Sauptftud des Katechismus. Dieje von den reformatorischen Ratechismen festgesetzte Auswahl bes Lehrstoffes ift muftergiltig und die Einwendungen bagegen find unbegründet. Dhne Erkenntnis der Gunde giebt es keinen Glauben, Die Erkenntnis der Gunde kommt aber 16 aus dem Geset; also muß der Unterricht vom Geset anheben. Das Geset ift vollendet in ber Lehre und bem Leben Chrifti; alfo muß bier bem Schüler bie Berfon Chrifti nach ihrer vollkommenen Beiligkeit dargestellt werden. Dies geschieht zwedmäßiger an dem Schema bes Dekalog (Luther) als am Doppelgebot der Liebe (Geibelberger Katechismus). Die Lebre von unfrer Erlöfung wird aus bem alten firchlichen Symbol entwickelt; Die 20 meiften Einwendungen gegen basfelbe find unbegrundet. Es befennt ben Glauben an Bott als den Schöpfer und Bater, an Jejum Chriftum als unfern herrn und Konig, an ben beiligen Beift, als ben Erneuerer und Bollenber ber Menichheit; es fest alfo nicht an Stelle bes religiöfen Glaubens bas Fürwahrhalten gewiffer Lehrfage. Seine Ausfagen find durchaus ber Schrift gemäß. Ungern vermiffen wir barin bie Beziehung auf bes 25 Beilands Lehren und Wirfen, bafür wurden wir gern die Sollenfahrt und die Gemeinichaft ber Beiligen preisgeben. Aber trot biefer Mangel giebt es feine Zusammenfaffung ber driftlichen Wahrheit, Die bem Symbol an Ehrwürdigfeit und Wert gleichsteht; barum muß es ben Mittelpunft bes Ratechismus bilben. Die Lehre vom driftlichen Banbel hat noch tein festes Schema gefunden; bas Gebet ist boch nur ein Teil besfelben. Meines Erach= 30 tens bildet das Doppelgebot ber Liebe die beste Grundlage. Bei ben Saframenten fann nur bon ben Stiftungsworten bes Berrn ausgegangen werben. Auch biefe reformatorische Anordnung bes Stoffes ift muftergiltig. Die fpateren Ratechismen geben aus vom Begriff ber Religion, tommen bann gur Offenbarung, jum Borte Gottes, bringen, fo gut es geben will, ben Beweis, daß die Bibel Gottes Wort und barum glaubwurdig ift. Auf diefem 35 morichen Unterbau wird bann ein Spftem driftlicher Lehren errichtet und aus ber Schrift bewiesen: von Gottes Befen, Eigenschaften, Berten, von Engeln und Menschen, vom Urftand und Gundenfall, bom Gefet und Strafen ber Gunde u. f. w. Go wird ein Lebripftem in den Ropf gebracht und unzureichend begründet, Berg und Willen haben gute Rube. Bang anbers bie Ratechismen ber Reformation. Gie ftellen ben Schüler 40 ohne Beiteres bor bas Angeficht bes beiligen Gottes, ber im Gefet ju ihm rebet. Er bleibt nicht unbeteiligter Zuschauer bei dem, was Gott einst geredet hat, sondern jest rebet er zu ihm als herr und König. Sein Geset erweist sich vor bem Gewissen als gut und beilig. So wird der Zögling sich bemuben, das Geset durch eigene sittliche Anstrengung ju halten. Der Lehrer laffe biefen redlichen Gifer gewähren und lahme ihn nicht burch 45 bie voreilige Mitteilung, daß wir Gottes Gefet nicht halten konnen. Je größer ber Eifer, besto grundlicher die spätere Sundenerkenntnis; auch der herr hat diesen Weg eingeschlagen. So erwächst die religiöse Erfenntnis aus ber religiösen Erfahrung und steht fest gegen alle 3weifel. Die Herbeiführung religiöfer Erfahrung muß auch die Auswahl des übrigen Stoffes beherrichen; die Erkenntnis Gottes ift nicht nach dem Schema: Gottes Wefen, 50 Eigenschaften, Werke zu lehren, sondern bon den Werken Gottes, welche Berg und Willen betregen, ift auszugeben und von da ein Rudschluß auf sein verborgenes Befen zu machen. Bei ber Lehre bon Chrifto wird man nicht bon ber Praegifteng ausgeben, sonbern bon bem Beiland, ber uns aus Jertum und Gunde, Tod und Berbammnis erlöft, als unfer Bropbet, Hoherpriefter und Ronig; von ba erft wird man auffteigen zur Erfenntnis feiner 65 göttlichen Natur. Wer Chrifti göttliche Silfe erfahren hat, ift gegen alle Zweifel an feiner Bottbeit gesichert; wer fie nicht erfahren bat, bem hilft auch nicht bas Bekenntnis gu feiner Bottheit.

Diefer Lehrstoff ist in Fragen und Antworten barzulegen und so zu gliebern, daß jebe Antwort einen bedeutenden Inhalt hat. Die Frage macht die Disposition des Stoffes 60

beutlicher als jedes andere Mittel und hebt nachbrücklich hervor, worauf es ankommt. Viele neuere Katechismen gehen im Gebrauch dieser Form zu weit; sie spalten den Stoff gleichsam in Atome, dadurch werden die Antworten zahlreich und unbedeutend. Es ist leichter 60 bedeutende Antworten zu übersehen und festzuhalten, als 300 unbedeutende. Mur unerfahrene Kädagogen können behaupten, eine lange Antwort zu erklären und einzuprägen sei eine Marter sür Lehrer und Schüler. Nicht der Katechismus, sondern der Katechet soll sie spalten und dann zusammensügen. Die Antworten sollen auch wertwoll in der Form sein, die evangelischen Wahrheiten sind in biblischer und erbaulicher Sprache darzustellen. Schulmäßige trockene Antworten, Antworten, welche der Zergliederung und

10 Erflärung bienen, gehören nicht in ben Katechismus.

5. Die Form des Unterrichts. Der Katechet soll nicht nur Kenntnisse mitteilen, sondern Herz und Willen bewegen, darum muß der Unterricht mündlich und persönlich sein. Der Lehrer muß mitteilen, was sein Herz erfüllt und begeistert; nur dann erweckt er die gleiche Bewegung im Herzen des Schülers. Berwerslich ist die alte Memoriermethode, welche die Stoffe so lange vorsprach, die sie dem Gedächtnis eingeprägt waren. Berwerslich auch die Lesemethode, welche die Stoffe in einem Buche lesen läßt, erklärt und dann zum häuslichen Einprägen ausgiedt. Dabei wird der Religionsunterricht Lesestunde, der Schüler klebt am Buch und dringt nicht durch zur Sache. Beim Religionsunterricht dars sein Buch gebraucht werden; nur beim Bibellesen die Bibel. Biblische Geschichten, des schaft sind nur Hilfsmittel zur häuslichen Wiederholung. Der Katechet muß den Stoff so beherrschen, daß er der Stüße eines Buches nicht bedarf; nur dann wird der Unterricht persönlich. Und wenn der Schüler kein Buch vor sich hat, dann seich zur her Kerz dem Lehrer offen, dann wird seine Ausmerksamkeit und sein Gedächtnis aeichärft.

Rinder hören gerne Geschichten, benn sie find anschaulich; barum erzählt ber Ratechet guerft bie biblijchen Geschichten. Also ber Bortrag ift die erste Form bes Unterrichts. Lieberverse, Bibelsprüche, Katechismusantworten find weniger anschaulich, darum dürfen fie junadift nur jur Erläuterung ber biblifchen Geschichte verwendet werben. Rur furze Beit wird ein Kind durch den Bortrag gefesselt, es muß zur Mitarbeit genötigt werden, um 30 aufmerkfam zu bleiben. Dies geschieht durch ein Gespräch über die Erzählung. Das ist die andere Form des Unterrichts. Das Mittel des Gesprächs ist die Frage. Der beste Unterricht ist der, wo Bortrag und Gespräch in angemessener Weise abwechselt. Nicht das ist der vollkommenste Unterricht, der alles in Frage und Antwort auslöst, der blose Bortrag schläfert ein, das stetige Fragen spannt ab; beibes muß verbunden werben. Die Frage 35 ift eine unvollständige Ausfage mit der Aufforderung, das Fehlende zu erganzen. fehlende Glied muß mit Sicherheit aus ben gegebenen Gliedern erkennbar fein, fonft ift die Frage unbestimmt. Das fehlende Blied muß ein Satteil, nicht nur ein Wort fein; fonft wird nur bas Gebächtnis, nicht bas Rachbenten angespannt. Die Frage muß grammatifd richtig gebildet und möglichft fur; fein. Wenn in ber Frage alle Blieber ber 40 Ausfage borhanden find und nur nach ihrer Berbindung gefragt wird, fo lautet die Antwort : Ja! ober Rein! Dieje Entscheidungsfragen find zu vermeiben, weil fie mehr gum Raten als jum Rachbenten führen. Aus bem gemeinsamen Unterricht vieler Schüler ergiebt sich die Regel, daß jede Frage zuerst an alle Kinder zu richten ist und bann erst eines zur Antwort aufgefordert wird, ferner daß alle Kinder durch Fragen zur Mitarbeit 45 genötigt werden, nicht blog die begabten. Bei unrichtigen Antworten muß der Ratechet, an die Gedanken des Schülers anschließend, burch weitere Fragen ihn zur richtigen Erfenntnis führen und darin besteht die Runft des Ratecheten.

Wenn der Stoff gegeben ist, versährt der Unterricht analytisch. Das ist bei biblischer Geschichte, Bibellesen, Kirchenlied der Fall. Der Stoff wird gegeben, durch freies Gespräch 60 erklärt, die religiöse Wahrheit wird daraus entwickelt und das Ganze dem Gedächtnis eingeprägt. Wenn nur ein Thema gegeben ist, so muß der Stoff gesucht werden, das ist beim Ratechismus und bei kurzen Bibelsprüchen der Fall. Hier herrscht das synthetische Bersahren vor, welches größere Unsorderungen an die Ersindung des Ratecheten stellt. Er nuß das gegebene Thema zerlegen und den Stoff zur Verdeutlichung herbeiholen aus biblischer Geschichte und Sprüchen, aus allgemeinen Bernunftwahrheiten und sittlichen Überzeugungen, aus Bergleichung mit irdischen Dingen. Die so erläuterten Glieder des Themas werden in einen Hauptsatz zusammengesaßt und eingeprägt. Dieser Hauptsatz ist deim Katechismusunterricht die vorgeschriedene Erklärung. Also aus dem Wortlaut der Gebote, der Artisel, der Bitten ist die Erklärung derselben durch Synthese zu entwickeln, nicht aber 60 sind diese Erklärungen als neue Themata zu behandeln. Zur häuslichen Einprägung hat

Ratedieje 127

ber Schuler biblifche Gefchichte, Gefangbuch, Ratechismus. Diftate bes Ratecheten ober

schriftliche Ausarbeitungen ber Schüler find zu mißbilligen. 6. Die Organisation bes Unterrichts. Bei bem Umfange bes Stoffs ist ber Unterricht auf mehrere Jahre zu verteilen. Da in Deutschland überall die Schulpslicht eingesführt ift und die Bolksschule auch die religiöse Erziehung zu ihren Aufgaben rechnet, so wird der Stoff zwedmäßig auf 8 Jahre verteilt. In den 4 ersten Jahren bildet die biblische Geschichte so sehr den Mittelpunkt des Unterrichts, daß der andere Stoff, Liederverje, Bibelfprüche, fich an fie anlehnt. Bom 5. Schuljahre ab werben neben ihr bie Rirchenlieder felbstiftandig im Unichluß an bas Rirchenjahr behandelt, Bibellefen und Ratedismus wird begonnen. Die Schüler werben im Gebrauch ber Bibel geubt, einzelne Be- 10 ichichten und Pfalmen im Anschluß an die biblijche Geschichte gelesen. Der Defalog, bas Symbol, das herrengebet werden furz erflärt und mit Erflärung eingeprägt. In ben letten beiben Schuljahren tritt Bibellesen und Katechismus in den Bordergrund. In der Schrift werben, möglichft in Berbindung mit biblifcher Geschichte, junachft altteft. Afchnitte und Bsalmen, sodann ein Evangelium gelesen. Im letten Jahr werden Abschnitte aus 16 den Propheten, aus Johannes, aus der Apostelgeschichte und den Briesen durchgenommen; diese sind so auszuwählen, daß sie den Katechismusunterricht stützen. Dieser steht jett im Mittelpunkt des Unterrichts. Da es nicht möglich ist, den ganzen Katechismus in einem Jahre zu behandeln, so ift im vorletten Jahre bas erfte, zweite und britte Sauptthad zu behandeln; im legten wird bas zweite und britte Sauptflud wiederholt und bie 20

Lehre von den Gnabenmitteln zugefügt.

In biesen Unterricht haben sich Pfarrer und Lehrer zu teilen. Es ift unrichtig, wenn manche Theoretiker nur ben vom Pfarrer erteilten Unterricht Katechese nennen und ibn dem Religionsunterricht des Lehrers entgegenseten (Ritid). Der Lehrer, wenn er Religionsunterricht erteilt, ift firchlicher Ratechet. Wenn er seinen Dienst nicht im Auftrag 25 ber Rirche verrichtet, in wessen Auftrag benn? Etwa im Auftrag bes Staates? Diese altprotestantifde Anidauung, daß ber driftliche Staat für evangelifde Erziebung ber Augend ju forgen habe, ift gegenüber bem modernen Staat undurchführbar. Der moderne Staat muß Die religiofe Erziehung ber Jugend ben Rirchen überlaffen und fann fie babei nur wohlwollend unterftugen. Go amtiert ber Religionslehrer ebenfo im Auftrag ber Rirche 30 wie der Pfarrer, mochte er auch nicht von firchlichen, sondern von staatlichen Organen angestellt sein. Daber ift ber gange Religionsunterricht zwischen Lehrer und Pfarrer gu teilen. Bunschenswert ift, daß der Pfarrer die Zöglinge wenigstens zwei Jahre unter-richtet; fein Stoff ift der Katechismus, durch Bibellesen unterstützt, während er biblische Geschichte und Kirchenlied dem Lehrer überläßt. Wenn der Pfarrer die Schüler nur ein 25 Jahr oder noch fürzer unterrichtet, so muß er einen Teil des Katechismus dem Lehrer überlässen. Es giedt Gegenden, wo der Pfarrer nur 4—6 Monate unterrichtet; dann muß der Lehrer den Stoff des Katechismus behandeln, dem Pfarrer bleibt nur die Lehre den Genadenmitteln. In jedem Falle muß der Unterricht des Lehrers und des Pfarrers ein Ganzes bilden; wenn jeder unterrichtet, ohne sich um den andern zu kümmern, 40 jo haben die Rinder ben Schaben.

7. Die Ubung. Benn ber Unterricht nicht blog Kenntniffe mitteilt, sonbern religiöse Erfahrung und fittliches Streben erwedt, fo muß bies Streben gur That werben. Diefe Bethätigung bat ber Ratechet herauszuforbern und zu leiten; fo wird fie zur Ubung. Dies geschieht durch gemeinsame Andachten; fie fo zu halten, daß fie nicht zu leeren Gere: 45 monien werben, sondern im Beift und in der Bahrheit geschehen, ift Aufgabe bes Lehrers. Gemeinsamer Gesang, Schriftverlesung, freies Gebet des Lehrers sind die Bestandteile. Freies Gebet der Schüler ist nicht zu sordern, sie können nur einen Spruch oder ein Stück des Kateckismus beten. Sodann sind die Kinder zu einer evangelischen Sonntagsbeiligung, insbesondere zum Besuch des Gottesdienstes anzuhalten. Da die Predigtgottesdienste singere Kinder unverständlich sind, so sind besondere geten Übeng muß die stilliche Übeng werdunder nierben. Ordnung, Fleiß, Mitter erligiösen Übeng muß die stillsche Übeng werdunden. Ordnung, Fleiß, Meinder Allerstam Beschichtest Untricksischen Weisen beschieden. lichfeit, Gehorfam, Bescheibenheit, Berträglichkeit, Aufrichtigkeit, zu Diesen Tugenden hat der Lehrer die Schüler anzuhalten. Ferner halte er die Starten an, baß fie ben Schwachen beisteben, die Befunden, daß fie bie Kranten besuchen, die Bohlhabenden, daß fie ben Durf= 55 tigen mitteilen. Diese fleinen Ubungen sind wertwoll für die Charafterbildung.

8. Die Bucht. Sie ift die Leitung des schwachen ober irrenden Willens burch bie Antorität bes ftarten und guten Willens; fie ift eine beftändige, nicht ftogweise Einwirfung. 3bre Boraussegung ift Achtung und Gehorfam bes Schülers. Diefe werben untergraben burch Maglofigfeit, Born und Ungerechtigfeit bes Erziehers; Strenge hindert nicht bie 60 Autorität, wenn sie mit Wohlwollen verbunden ist. Der Ersolg der Zucht hängt davon ab, daß der Lehrer ein richtiges Urteil hat sowohl über den Charafter des Zöglings wie über die anzuwendenden Mittel. Wer dem Zögling in der Beurteilung Unrecht thut oder verletzende Mittel anwendet, verliert an Autorität. Die Mittel der Zucht bezwecken, dem verkehrten Willen Unlust, dem guten Willen Lust zu bereiten. Zenes geschieht durch Tadel und Strase, dies durch Lob und Belohnung. Der Tadel ist häusiger als das Lob. Dennoch wäre es verkehrt, nie zu loben; das macht den Schüler verdrossen. Wenn die Missbilligung gestige Unlust verursacht, nennen wir sie Tadel, wenn sie leibliche Unlust hinzusiget, Strase. Nur wo der Tadel nicht wirkt, darf man zur Strase sortscheret; dieser Wortschritt muß sehr allmählich geschehen, damit der Erzieher nicht zu früh am Ende der Zuchtmittel angelangt ist. Durch einen Blick, durch eine Bause im Unterricht, durch Alopsen auf den Tisch, durch einen Blick, durch eine Bause im Unterricht, durch Alopsen auf den Tisch, durch einen Blick, durch eine Bause im Unterricht, durch klopen auf den Tisch, durch einen Blick, durch eine Bause im Unterricht, durch Alopsen auf der Lehrer geistige Zucht. Aussteheten sind Strasarbeiten und Schläge sind unzuwenden; der Erhere verleiden die Religion (Zulian, Friedrich der Ervsße), setzere sind unzuwenden; der den Religionsunterricht. Der Katechet darf nicht Prügelmeister sein. Bei geoden Berzgehen hat er den Schüler allein zu setzen oder auszuweisen. Reisere Schüler muß der Katechet zu Bundesgenossen wider ausmerksam, fordert sie auf, dieselben zu bekämpfen. Er 20 soll nicht weichliche Thränen erwecken, sondern sittliches Selbstgericht und so den Begling zur Selbstprüfung und zum Selbstgericht anleiten, damit er lerne, den guten Weg allein zu gehen.

9. Die Ronfirmation. Das Chriftentum ift eine geiftige Religion, welche eine beftimmte religiöse Ubergeugung und eine sittliche Gefinnung forbert; es nimmt baber nur 25 folde auf, welche bas driftliche Glaubensbefenntnis ablegen und driftlichen Banbel geloben. Befenntnis und Gelübbe wurden in der alten Kirche bor der Taufe abgelegt, ihr folgte die erfte Abendmahlsfeier. Seitbem die Säuglingstaufe allgemein wurde, entstand das Bedürfnis, dies Bekenntnis und Gelübbe später nachzuholen; dies geschah bor ber erften Abendmahlsfeier, ba bas beilige Abendmahl nur für folche bestimmt ift, welche von 30 Herzen Jünger bes herrn find. In ber evangelischen Kirche Deutschlands ift aus diesem Bedürfnis eine firchliche Feier entstanden: die Konfirmation. Ihre Boraussetzung ist ber ausreichende Unterricht der Kinder, der durch eine Brüfung festgestellt wird. Ihr Wesen ist von seiten der Kinder Bekenntnis des Glaubens und Gelübde christlichen Wandels, bon feiten ber Bemeinde fegnende Fürbitte und Bulaffung zur erften Abendmahlsfeier. 35 Da die Gemeinde an biefem erften Abendmahlsgang ihrer jungen Glieder bas größte Intereffe bat, fo ift die Konfirmation überall eine Gemeinbefeier geworben. Die Konfirmation ift nicht Mundigfeitserflärung; es giebt einen findlichen, aber noch unbewährten Glauben, ber wohl jur Teilnahme am Abendmahl, aber noch nicht jur felbstiftandigen Lebensführung befähigt. Die Abendmahlereife fann ichon mit 12 Sahren erreicht fein, neuerdings wird 40 allgemein bas 14. Lebensjahr als Termin angenommen, während bie Mündigkeit erheblich später eintritt. Erst seit der Mitte vorigen Jahrhunderts hat man angefangen, die erste Zulassung zum Abendmahl als Mündigkeitserklärung anzusehen und demgemäß für die erfte Abendmahlsfeier ein höheres Lebensalter zu fordern. Das ift ein Irrtum. Daraus folgt, daß Bekenntnis und Gelübde bei der Konfirmation bem findlichen Alter entsprechen 45 muffen, nicht bogmatisch und intellektuell gehalten, sondern ethisch. Als Bekenntnis kann nur das altkirchliche Symbol verwendet werden. Das Gelübbe darf nur bejagen, daß man Gott über alles lieben, bem Beilande treulich nachfolgen und alle Gunden meiden wolle.

Bekenntnis und Gelübbe muß freiwillig sein, aus eigner sittlicher Entscheidung herstorgehen, deshalb darf man die Kinder nicht nötigen, sich in einem bestimmten Alter konstirmieren zu lassen. Thatsächlich ist aber die Konfirmation mit 14 Jahren eine Bolkssitte geworden, der keiner so leicht sich zu entziehen wagt. So legen viele Kinder mit 14 Jahren ein Gelübbe ab, das sie keineswegs zu halten entschlossen sind, vielsach ist die Konsirmation eine wertlose, ja eine unwahre Ceremonie geworden. Diesen Misbrauch abzustellen ist der löbliche Zwek der vielen Berhandlungen, welche seit Jahrzehnten über Anderung der Konsirmationsordnung geführt werden; denn die evangelische Kirche hat die Pflicht, alle Unwahrheit und Heuchelei abzustellen. Das kann jedenfalls nicht dadurch geschen, daß man das Konsirmationsalter hinausschraubt; dadurch würde man fromme Kinder noch länger vom Abendmahl ausschließen und dazu liegt kein Grund vor, andererseits würden sied diese selben Schwierigkeiten zeigen, wenn das höhere Alter erreicht ist. Sondern die Kirche

129 Ratechefe

muß forgen, daß die Rötigung vermindert wird. Gang beseitigen lätt fich die Rötigung nicht; die allgemeine Sitte, ber Beift ber Familie, bas Borbild ber Beschwifter hat allegeit bestimment gewirft, oft traftiger als bas eigne Berlangen; bas wird bleiben, fo lange Diefe Erbe fteht. Aber die Rirche barf biefe Nothigung nicht verftarken. Dan fann ein Rind wohl nötigen, eine gewiffe Beit ben Unterricht zu befuchen und fich einer Brufung bes 5 Biffens ju unterwerfen; aber ju einem Befenntnis und Gelubbe barf man fie nicht nötigen; abgenötigte Gelübde find vor Gott ein Grauel. Nachbrudlich muß sie lehren, daß diese freiwillig find und ihre Einrichtung so treffen, daß die Freiwilligkeit möglichst gewahrt wird. Diesem Zweck bient es, wenn die Brufung des Wiffens zeitlich von der Ablegung des Bekenntniffes und Gelübdes getrennt wird. Nachdem der Unterricht beendet ift, 10 werben die Kinder über ihr Wiffen geprüft und mit Mahnung und Segenswunsch aus dem Unterricht entlassen. Dabei wird ihnen gesagt, daß die, welche entschlossen sind, im Glauben an den Heiland zu leben und nach seinem Abendmahl begehren, sich da und dann melden sollen. So wird die Freiwilligkeit gewahrt; wer kommt, folgt nicht einer firchlichen Nötigung. Die sich Meldenden werden vom Seelsorger, der sie schon kennt, ver= 15 mabnt, bann etwa 6-8 Wochen gur erften Abendmahlsfeier vorbereitet und nun gu Befenntnis und Gelübbe zugelaffen. Dem Bekenntnis voraus kann eine öffentliche Borstellung bor ber Gemeinde geben, während bie Wiffensprüfung bor bem Bresbyterium allein geschiebt. Aber die erfte Prufung möchte ich nicht Konfirmation nennen, wie Achelis will, da die evangelische Konfirmation nichts anderes bedeutet, als die erste Zulaffung 20 jum Abendmahl. Go hat jeder die Freiheit untonfirmiert gu bleiben, ohne daß mit ber

firchlichen Sitte radifal gebrochen wird. 10. Der Abschluß ber firchlichen Erziehung. Wenn die Konfirmierten noch religiös unmundig find, so muffen fie noch weiter erzogen werden. Genügt dazu die ftille Ergiebung bes Saufes und ber firchlichen Gemeinschaft? Unfere Borfahren waren nicht ber 25 Meinung. Cowohl die lutherifche wie die reformierte Rirche forderten, bag bie Rinder nach der erften Abendmahlsfeier noch an firchlichen Ratechifationen teilnebmen bis jum 18. Jahr ober bis zur Berheiratung. Dazu fam in lutherischen Gemeinden die Erziehung burch Privatbeichte, in reformierten die Sittenzucht bes Presbyteriums. Diese Sitten find feit einem Sahrbundert verschwunden, weil man konfirmierte Rinder für mundig bielt. 30 Die Rirche konnte auf besondere Ginrichtungen gur Erziehung verzichten, wenn der Einfluß der Familie und die kirchliche Gemeindesitte ftark genug zur Erziehung wären. Aber ber beilfame Ginfluß ber Familie und bie Sitte ber Conntagsfeier bat unter ben mobernen Berbaltniffen nur abgenommen; bie tonfirmierte Jugend ift thatfachlich verwilbert und juctios. Deshalb muß die Rirche die Erziehung der tonfirmierten Jugend gang anders 35 als bisber angreifen, wenn fie ihre Aufgabe erfüllen will. Die Schüler boberer Schulen abalten bis jum 19. Lebensjahr Religionsunterricht; aber fie bilben nur einen fleinen Bruchteil. Für Lehrlinge und Gefellen werben Fortbildungofchulen errichtet, aber religiöfe Erziehung wird burch fie nicht geförbert. So muffen bie Pfarrer auch biefe Arbeit über-nehmen. Sie muffen mit ben Konfirmierten in Berbindung bleiben, wo Ratechisationen 40 ber Ronfirmierten üblich find, muffen fie forgfam gepflegt, wo nicht, neu eingeführt werben. Much forge er, daß die Lehrlinge und Arbeiterinnen in ben Stabten gu driftlichen Bereinen fich zusammenthun. Sobann berebe ber Pfarrer mit ben Konfirmierten Die zweite Abendmahlsfeier, forbre fie auf, fich zu diefer besonders vorbereiten zu laffen. Es ift un= geborig, baß folde Rinber felbstständig zum Abendmahl fommen. Es muß dabin gewirkt 45 werben, daß alle jungen Leute fich einige Wochen vor der Abendmahlsfeier anmelden und dann aufs Neue vorbereitet werben. Das ift ber gefunde Kern ber lutherijchen Privatbeichte, wahrend man mundigen Christen bies Joch nicht auflegen barf. Ift biefe Sitte eingeführt, bann tann ber Rirchenborftand fie gur Ordnung machen, indem er gebietet, bag alle Chriften unter 18 Jahren, wenn fie jum Abendmahl wollen, fich 3 Wochen vorber beim Bfarrer 50 anzumelben haben.

Spater wird es bann Zeit sein, zu überlegen, ob biefe Konfirmierten burch einen liturgifden Alt aus ben Ratechisationen zu entlaffen find, wie es in heffen und Baben beute icon vielfach geschieht. Eine folche Entlaffung tann bann mit Gelübbe und Fürbitte ausgestattet und so allmählich zu einer firchlichen Mündigkeitserklärung ausgebildet 55 werden. Dann hat der junge Christ das Recht, jederzeit zum Abendmahl zu kommen, Bate zu sein, auch das Wahlrecht fällt ihm zu, sobald er das nötige Alter erreicht hat. Benn Konsirmierte es verschmähen, die kirchliche Mündigkeit zu erwerben, so wäre auch

bas fein Schade.

Ratechismen Luthers. -Quellen: Luthers Berte, Die in ber Beimarichen (Rritifche Wefamtausgabe, Weimar 1883 ff.), in der fogenannten Erlanger (wo fie porliegt, in ber 2. Auflage) und in der fogenannten Braunichweiger Ausgabe (in zweiter Auflage als Bolts: ausgabe in 8 Banden in Berlin ericbienen) citiert werden; namentlich die altesten Ausgaben 5 ber Ratechismen: Die bes fleinen Ratechismus liegen in guten Reubruden vor; ihre Fundorte sind im Artitel selbst angegeben; Luthers Brieswedsel, bearbeitet von Ernst Ludw. Enders, Frankfurt a. M. 1884 sf. Litteratur: J. Köstlin, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, 2 Bde, 4. Aust., Berlin 1889; Th. Kolde, Martin Luther, 2 Bde, Gotha 1884—93; Greg. Langemack, Historia catechetica, II, Greisswald und Stralsund 1733; Johann Barthol.

10 Riederer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Büchergeschichte, 4 Bde, Altdorf 1763 sf.; derselbe, Nügliche und angenehme Abhandlungen aus der Kirchen-, Bücher- und Gelehrtengeschichte, Altdorf 1768; J. Chr. Bilh. Augusti, Versuch einer historischen Einleitung in die beiden Kauptschiedigmen der genachlichen Einersch 4894. Marca Nesten in die behben Saupt-Ratechismen ber evangelifchen Rirche, Elberfelb 1824; Georg Beefenmeher, Litterarijd-bibliographijde Nachrichten von einigen evangelischen catechetischen Schriften, 1811m 1830; Ed. Köllner, Symbolif der lutherischen Kirche, Hamburg 1837; K.F. Th. Schneider, D. Martin Luthers Heiner Katechismus. Nach den Originalausgaben fritisch bearbeitet, Berlin 1853; Th. Harnack, Der lieine Katechismus D. Martin Luthers in seiner Urgestalt, Stuttgart 1856; E. Möndeberg, Die erste Ausgabe von Luthers lieinem Katechismus, 2. vermehrte Ausgabe, Hamburg [1868]; Gerh. v. Zezschwiß, System der christlich-tirchlichen 20 Katecheilt, II, 1. Abteilung 2. Aust., Leipzig 1872; Herm. Jul. Rod. Calinich, D. Martin Luthers Ileiner Katechismus. Beitrag zur Textrevision desselben, Leipzig 1882; Georg Buchwild, Andreas Boachs handschriftliche Sammlungen ungedruckter Predigten D. Mart. Luthers. I. (einz.) Habband. Bredigten aus den Kabren 1528—1530. Leipzig 1884: derselbe. Auf Bittens I. (eing.) halbband. Bredigten aus den Jahren 1528-1530, Leipzig 1884; berfelbe, Bur Bitten-berger Stadt- u. Universitätsgeschichte in der Reformationszeit, Leipzig 1893; berfelbe, Stadt-25 ichreiber M. Stephan Roth in Zwidau in feiner litterarifch-buchhandlerifchen Bedeutung fur die Reformationszeit in: Archiv für Geschichte des beutschen Buchhandels, XVI, Leipzig 1893; berfelbe, Die Entstehung ber Katechismen Luthers und bie Grundlage bes großen Katechismus, Leipzig 1894; E. Göpfert, Börterbuch jum Heinen Kat. D. M. Luthers, Leipzig 1889; A. Ebeling, D. Martin Luthers Heiner Katechismus. Urtext mit Angabe der Abweichungen 30 bis 1580, Sannover 1890; G. Rawerau, Sprachliche Bemertungen gu Luthere fleinem Ratechismus in 3prTh XIV (1892), S. 120 ff.; D. Martin Luthers Ratechismen, herausgegeben von D. Carl Bertheau, hamburg 1896; Friederite Fride, Luthers fleiner Katechismus in seiner Einwirkung auf die tatechetische Litteratur des Resormationsjahrhunderts, Göttingen 1898; Die symbolischen Bücher ber ev.-luth. Kirche, deutsche u. lateinische Ausgabe, besorgt 35 von J. T. Müller, 8. Aufl., Gütersloh 1898; G. Rietschel, Die erste Ausgabe des kl. Kat. in Taselsorm in Theik LXXI (1898) S. 522 sf.; Ferd. Cohrs, Die evangel. Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion. I (Monumenta Germaniae Paedagogica, XX) Berlin 1900. Aberficht: 1. Die Borarbeiten; 2. Die Grundlagen; 3. Ratechismen.

1. Die Borarbeiten. Schon als römischer Priester hat Luther wiederholt die Katechismusstücke behandelt. Wie andere Prediger der Zeit (s. unten S. 137,24) hat er mit Borliebe die zehn Gebote und das Baterunser auf der Kanzel ausgelegt. Predigten, die er über diese beiden Stücke vor dem Bolk von Wittenberg von Ende Juni 1516 bis um Ostern 1517 gehalten hat, sind uns ausbewahrt (über die zehn Gebote lateinisch: WA I, 394 ff.; Op. lat. XII; daß sie von Luther natürlich deutsch gehalten sind, dassür vgl. Joh. Gesicken, Der Bildercat, des 15. Jahrh. I, 10 ff.; über das Baterunser: in Agricolas Ausgabe: WA IX, 122 ff. in Luthers eigener Ausgabe: WA II, 74 ff; EA 21, 159 ff.), noch nicht wieder ausgefunden sind die Predigten, von denen Luther am 13. März 1519 an Spalatin schreibt: Singulis diedus vesperi pronuntio pueris et rudibus praecepta et orationem dominicam (Enders 1, 449).

Wichtiger ist indessen die Borarbeit, zu der Luther durchs Beichtehören geführt worden ist. Hier hat er Kritik üben gelernt an den zahlreichen Beichtstüden, die im Laufe der Zeit gleichwertig neben die Katechismusstücke getreten waren (s. S. 137, 18), hier hat er die Berderblichkeit der zahllosen Sündenregister (WA I, 516 f.; Op. lat. XII, 209 ff.) und 55 — ähnlich wie einst Johann Wolf (s. S. 137, 49) — die Einzigartigkeit der zehn Gedote ihnen gegenüber erkannt (WA I, 254, vgl. 262; II, 60; VII, 211 f.; EA 21, 247; 22, 12; Op. lat. XII, 225), hier hat er gelernt, diese allein den alten Patenhauptsstücken (s. S. 136, 57) gleichzustellen, da "in den zehen gepotten, dem glauben und vatter unger furwar alles, was in der schrifft stett und hmer geprediget werden mag, auch alles, was ehm Christen nott ist zu wissen, grundlich und uberflussig begriffen ist" (WA VII, 204; EA 22, 4, vgl. WA XIX, 76; EA 22, 232; vgl. auch Ztschr. f. prakt. Theol. XX [1898], S. 289 ff.).

Bon diesen brei Studen hat Luther benn auch von früh an wiederholt kurze Auslegungen für das Bolk veranstaltet, zunächst Einzelauslegungen : jo kam 1518 die "Rurze

Auslegung ber gebn Gebote Gottes, ihrer Erfüllung und Ubertretung" beraus, ein furger Ausgung der zehn Gebote Gottes, ihrer Ersatung und einertretung verlaus, ein einzug Auszug aus den Predigten von 1516/17 (WA I, 248 ff.; EA 36, 146 ff.), 1519 erschien die "Rurze Unterweisung, wie man beichten soll", auch im wesentlichen eine Auslegung der zehn Gebote (WA II, 57 ff.; EA 21, 245 ff.), und in demselben Jahre mehrere Erklärungen des Baterunsers, der "Rurze Begriff", eine furze Zusammenfassung der Vaterunserpredigten von 1517 (WA II, 77 ff.; EA 45, 204 ff.), die "Rurze Form, das Paternoster zu ver-siehen und zu beten" (WA VI, 9 ff.; EA 22, 21 ff.) und die "Kurze und gute Auss-stehen und zu beten" (WA VI, 9 ff.; legung bes Baterunfers bor fich und binter fich" (BU VI, 20ff.; EN 45, 208ff.). 1520 aber verband Luther bie (überarbeitete) "Rurze Auslegung ber zehn Gebote" von 1518 und die "Rurge Form, das Paternofter ju verstehen" von 1519 mit einer neu verfaßten Aus- 10 legung des Glaubens und gab diese drei vereinigt heraus als "Aurze Form der zehn Gebote, des Glaubens, des Baterunsers" (WU VII, 195 ff.; EU 22, 1 ff.): die erste Zusammensassung dieser drei Stude zu einem Ganzen und deshalb die bedeutsamste Borarbeit zu ben Ratechismen.

Ramentlich als Grundstod bes zuerft 1522 herausgegebenen "Betbuchleins" (Mon. 15 Germ. Paed. XX, 3 ff. Genaueres bemnächst 2921 X, vgl. XIX, 77 21nm. 1) hat biefe

"Rurge Form" bie weiteste Berbreitung erlangt.

Alle biefe Schriften follten junachst ber Beichtvorbereitung bienen, auch bas "Betbuchlein" follte junachft eine "einfältige driftliche Form und Spiegel fein, Die Gunden ju ertennen und zu beten" (EA 22, 3). Doch hatte Luther zugleich bei ihnen schon ahnliche 20 3wede im Auge, wie später bei seinem Enchiribion, namentlich bachte er auch bei ihnen schon an bie Unterweisung ber Jugend. Schon 1516 spricht er aus, bag, wenn bie Christenbeit wieder auffommen solle, der Anfang gemacht werden muffe mit der Unterweisung der Kinder (WA I, 450, 494; Op. lat. XII, 93, 170, vgl. EA 22, 173).

2. Die Brundlagen. Rach Luthers Rudfehr von ber Bartburg wird bas Bitten= 25 berger Rirchenwesen im ebangelischen Ginne geordnet und dabei auf religiöse Unterweisung

ber Unmundigen besonders Bedacht genommen.

Schon im Frühling 1521 war Joh. Agricola als Ratechet an der Stadtfirche beftellt und erteilte als folder ber Jugend regelmäßigen Religionsunterricht (G. Kawerau, Agricola, Berlin 1881, S. 31 und Anm. 2). Jest wurde die Wittenberger Schule, die 30 von ben Schwärmern aufgelöst worden war, von Bugenhagen reorganissiert und auch in ibr nach Luthers ichon in feiner Schrift an ben Abel aufgestelltem Programm (2891 VI, 461; EN 21, 349 f.) zweifellos religiöfer Unterricht eingerichtet. Regelmäßige Ratechismuspredigten nahmen schon jest ihren Anfang; aus der Fastenzeit der Jahre 1522 und 1523 find Katechismuspredigten Luthers uns bezeugt bezw. aufbehalten (Buchwald, Ent- 36 ftebung G. V ff.); von 1524 an scheint ber Regel nach Bugenhagen als Wittenberger Stadtpfarrer ben Ratechismus gepredigt ju haben (a. a. D. S. Xb Unm. 15); auf bem Lande wurden mit der Zeit Katechismuspredigten durch die Diakonen eingerichtet. In den Tagen der Wittenberger Stürme war auch der Beichtzwang beseitigt worden; dafür fundigte Luther am Grundonnerstage 1523 an, daß jeder Rommunifant fich fort- 40 bin zum beiligen Abendmable beim Pfarrer zu melben und einem Berhör fich zu unter-

Um für eine solche Brüfung eine Borbereitung zu ermöglichen, gab Luther zunächst einige kurze Abendmahlsfragen — Auszüge aus einer Abendmahlspredigt — heraus (Th. Brieger, Die angebliche Marburger Rirchenordnung, Gotha 1881, C. 44 ff.). Aber balb 46 wurde ein Buchlein, bas alles enthielte, was einem Chriften zu wissen nötig fei, von ihm ins Auge gefaßt, ein Buchlein, das gleichzeitig dem Unterricht der Jugend bienen, eine Brundlage bei den Ratechismuspredigten bilben und auch eine umfaffendere Abendmahlsbereitung ermöglichen fonne. Much die "Rinderfragen" ber bobmifchen Brüber (f. G. 139, 1), bie er fpatestens 1523 tennen lernte (WA XI, 431; EN 28, 389) haben wohl ben Ge- 50 banten an ein foldes Bolfs- und Kinderbuch bei Luther mit angeregt. Und bem Prediger Mit. Sausmann aus 3widau, ber 1523 und 1525 zwei Reformationsgutachten entivarf (D. G. Schmidt, Ricolaus Sausmann, Leipzig 1860, S. 33 ff.) und in ihnen auch befonders auf religiösen Jugendunterricht drang, hatte Luther wohl von seinem Plan gesagt und war von ihm nur noch in seiner Absicht bestärkt worden.

Einem Briefe Luthers an hausmann banten wir wenigftens bie erfte fichere Rachricht, daß Luthers Borhaben eine bestimmte Gestalt gewonnen, und daß bas gewünschte Buch nunmehr entstehen foll, bem Luther gleichzeitig ben Ramen "Catechismus" giebt. Jonae et Eyslebio (b.i. Agricola) mandatus est cat puerorum parandus, idreibt Lutber am 2. Februar 1525 (Enders 5, 115), und offenbar auf eine inzwischen erfolgte 60 ungebulbige Rachfrage Sausmanns am 26. März 1525: Cat., sicut antea dixi, man-

datus est suis autoribus (a. a. D. 144).

Saben Agricola und Jonas wirklich bie Arbeit am Ratechismus begonnen und ift fie nicht vielleicht burch Agricolas eigenartige Anschauungen vom Ratechismusstoff von s vornherein gestört worden (vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 171), so haben sie sie jedenfalls nicht zu Enbe geführt, benn noch am 8. Auguft 1525 melbet Sausmann an Steph. Roth : Cat. nondum editus est (Enders 5, 115 Anm. 5), und in benfelben Tagen ging Agricola aus Wittenberg fort, um fein Schulant in Gisleben angutreten (Rawerau, Nari-

Go übernimmt benn Luther nun felbft die Abfaffung des Buches, verschiebt aber gleichzeitig die Arbeit, um den Ratechismus zugleich mit einer Anleitung zu feinem Bebrauch herauszugeben. So schreibt er an Hausmann am 27. September 1525 (Enders 5, 246). In seiner "Deutschen Messe", in der er den Gedanken über Bolks- und Jugend-unterricht, die ihn in der letzten Zeit bewegt haben, beredten Ausdruck giebt, empfiehlt er 15 etwa gleichzeitig sein "Betbüchlein", das vorläufig den noch ausstehenden Katechismus ersepen soll (WU XIX, 77; EU 22, 233).

Bu gleicher Zeit erscheint aber in Wittenberg bas Büchlein, bas bie erste Grundlage ju Luthers Ratechismen bilbet, bas neben bem Tert ber fünf Sauptstude, wie Luther ihn später bringt - nur ber Taufbefehl fehlt noch -, auch schon einige ber Gebete ent-20 halt, Die wir fpater im Enchiribion finden. Es ericheint junachst niederdeutsch : "En Bökeschen vor be leben unde kinder", erlebt aber noch im Jahre 1525 eine hochdeutsche Bearbeitung (Mon. Germ. Paed. XX, 169 ff. abgedruckt: 200 ff.). In wieweit Luther bei seiner Entstehung beteiligt ift, liegt vor ber Sand im Dunkeln. Unter feinem Ginflug ift es jedenfalls entstanden, benn daß es zuerft mit ben in der "Rurzen Form" gusammen-25 gestellten Stücken die beiden Saframente verbindet, zu derselben Zeit, wo auch Luther diese zuerst neben zehn Geboten, Glauben und Baterunser nennt (BU XIX, 79; EU 22, 235), fann fein Bufall fein. Schon 1526 fcheint Luther es benn auch in ben offigiellen firchlichen Gebrauch übernommen gu haben. Die Zusammenstellung ber Sauptftude, wie fie in bem fleinen Seft fich findet : "Was bem gemeynen volde nach ber Bredig für-30 gulefen", ftimmt wortlich mit ber im "Buchlein für Die Laien .. " überein. Jenes Seftchen wird aber ichon bamals einer regelmäßigen Berlejung ber hauptstude (im Unichluß an bie Ratechismuspredigten) gebient haben, wie fie bann burch die Wittenberger Rirchenordnung von 1533 festgelegt wird (C. Ed. Förstemann, Neues Urfundenbuch, Samburg 1842,

Saben wir im "Buchlein für bie Laien . ." die Grundlage für ben Tert ber Ratechismen, fo bie Grundlage für bie Auslegung in Luthers Ratechismuspredigten aus bem

Sahre 1528.

Melanchthons "Articuli, de quibus egerunt per Visitatores" und noch klarer sein "Unterricht ber Bistatorn", die bei den Bistationen 1528 und 1529 als Instruktionen 40 bienten, worin die Beistlichen zu prüfen und was ihnen aufzutragen sei, ordnen bor allen Dingen allsonntägliche Predigt des Katechismus an, geben auch für solche Predigten allerlei Anweisungen (Corp. Ref. XXVI, 10 ff. und 52 ff.). Die Bistitation zeigte dann aber, daß solche allein noch nicht ausreichten, die zum größten Teil sehr untwissenden Pfarrer ju den vorgeschriebenen Predigten anzuleiten. Ihnen mußten ausgeführte Predigten in die Sand gegeben werden, die sie teils wortlich vorlesen, teils memorieren, teils auch in freierer Beise reproduzieren fonnten. Gleichzeitig offenbarte die Bisitation die erichredende Unwiffenbeit bes Bolks und mabnte Luther aufs neue an die Ratechismusauslegung für bie Unmundigen. Gerabe batte er felbst wieber, ba er für ben in Braunschweig abwefenden Bugenhagen eingetreten war, drei Reihen Ratechismuspredigten gehalten, die 50 erfte im Mai, die gweite im September, die britte im Dezember 1528. Go enticolog er fich benn furger Sand, biefe Bredigten ju ben bringend notwendigen Buchern ju berarbeiten.

3. Die Ratechismen. Um 15. Januar 1529 finden wir Luther bei ber Arbeit, die Ratechismusmufterpredigten, ben großen Ratechismus, ju schreiben: modo in parando 65 catechismo pro rudibus paganis versor, schreibt er an ben Pfarrer Mart. Görlit in

Braunschweig (Enders 7, 43).

Aber trährend er ben großen schreibt, entsteht ihm als Auszug aus jenem zugleich ber fleine, und er giebt ihn noch vor bem großen heraus: in zwei Serien in Tafelform. Er schloß sich mit bieser Form einer weit verbreiteten Sitte ber Zeit an, ber er auch ebes mals schon gefolgt war: auch seine "Rurze Auslegung ber zehn Gebote" (f. v. S. 130, 61) hatte er zunächst in Blakatform erscheinen laffen (2021 I, 247 f.; Buchwald, Entsteh.

S. XIIa).

Die tabulae sind uns nicht ausbehalten, doch sind wir über ihren Inhalt ziemlich orientiert. Die erste Taselreihe lag am 20. Januar 1529 vor (Diak. Nörer in Wittensberg an Steph. Noth in Zwickau: hoe seribens inspicio parietem aestuarioli mei, 5 affixas parieti video tabulas complectentes brevissime simul et crasse catechismum Lutheri pro pueris et samilia. Buchwald, Zur Witt. Stadtgesch. S. 51); sie hat den eigentlichen Kinderkatechismus enthalten: neben den zehn Geboten, dem Glauben und dem Baterunser die wichtigsten Gebete (vgl. EU 21, 47), doch wahrscheinlich zunächst nur die aus dem "Bücklein sir die Laien..." entlehnten Benedicite und Gratias (Buch- 10 wald, Entsteh. S. XIIb; die Aufsindung des niederdeutschen Morgen- und Abendsegens in Taselsorm — ThStR LXXI, 522 st. — beweist vorläusig noch nichts gegen diese Aufstassung, vgl. unten 3. 36).

Die zweite Tafelreihe erschien Mitte März 1529, um Judica, also gerade in der Zeit, wo das Bolf nach alter Gewohnheit zur Beichte und zur Kommunion sich drängte. Körers 15 Brief an Roth vom 16. März nennt sie recens excusa und bezeichnet sie als tabulae consessionis und tabulae de sacramentis daptismatis et corporis et sanguinis Christi (Buchwald in Arch. f. Geschichte d. disch. Buch. XVI, 84 f.). Offenbar sollten sie einen weitergehenden Ersat bilden sür jenen früheren katechetischen Unterricht vom Abendmahl (f. d. S. 131,43) und waren sür Gereistere und geradezu sür die Erwachsenen 20

berechnet.

Diese Scheidung der Hauptstücke in den eigentlichen Katechismus und die Lehre von den Sakramenten tritt schon in der "Deutschen Messe" hervor (WU XIX, 76, 9 f., vgl. mit 79, 18 ff.; EU 22, 232 und 235); in den Katechismuspredigten von 1528 hat Luther sie deutlich ausgesprochen (Buchwald, Entsteh. S. 39), nach ihnen dann auch im 25 großen Katechismus (EU 21, 128; auch noch 1530: EU 24, 401). Erst allmählich hat sich diese Unterscheidung verwischt, und sind die Sakramente wie die drei anderen Hauptstücke zum Katechismus gerechnet (vgl. schon Förstemann, Luthers Tischreden, II, 68 f.,

Leipzig 1845).

Die tabulae saßte zuerst eine in Hamburg wohl in der ersten Hälfte des April 20 berausgegebene niederdeutsche Übertragung (von Bugenhagen?) zu einem Buch zusammen (berausgegeben von E. Möndeberg, Die erste Ausgabe von Luthers kl. Kat.). Sein Titel: "Eyn Catechismus esste bnderricht ." ist offendar nach der Überschrift gebildet, die in den tadulae wohl nur das erste Hauptstück gehabt hat (vgl. dei Möndeberg die Überschriften der einzelnen Hauptstücke S. 1, 8, 14, 21 und 25), die aber sür die drei ersten 25 dauptstücke gewiß gelten sollte. Daraus, daß diese Zusammensassung den Morgens und Abendsegen noch nicht enthält, haben wir oben geschlossen, daß diese beiden auf den tadulae noch nicht gestanden haben, denn weshalb der Übersetzer sie fortgelassen haben sollte, wo er Benedicite und Gratias aufnahm, ist nicht einzusehen. Aber seltsamerweise enthält die Übersetzung auch keinen Abschnitt, der den tadulae consessionis entspräche. Weiselschicht hat das einsach darin seinen Grund, daß sie dem Übersetzer nicht mitgeschickt worden sind.

Am 23. April 1529 versendet Mörer den großen Katechismus. Bis in den Anfang des April hat Luther wohl an ihm gearbeitet, denn in seinen letzten Partien hat er neben den Predigten von 1528 auch die erst fürzlich gehaltenen Palmsonntags= (21. März) und 45 Gründonnerstags= (25. März) Predigten von 1529 benutzt, und vom 26. dis 31. März war er durch Predigteit vollauf beschäftigt; meist predigte er zweimal an einem

Tage (Buchwald, Entstehung S. XVIb).

Der große Katechismus hat im ganzen die Gestalt behalten, in der er zum erstensmale erschien (Abbr. dieser Ausgabe bei Bertheau S. 40 ff.); eine zweite auch noch im 50 Jahre 1529 herausgekommene Ausgabe fügt am Schluß eine "kurze Vermahnung zur Beichte" hinzu (a. a. D. 162 ff.), eine dritte vom Jahre 1530 läßt der kürzeren Vorrede der ersten Ausgabe noch eine längere vorhergehen (a. a. D. 35 ff.; die weiteren Ausgaben

f. bei Schneiber, Luthers fleiner Rat. G. XXVIIIf.).

Auch der große Katechismus erlebte schon 1529 eine Übertragung ins Niederbeutsche 55 (möglicherweise auch von Bugenhagen: Möndeberg a. a. D. 170), und zweimal wurde a noch in demselben Jahre ins Lateinische übersett: mit einer Borrede vom 15. Mai ging aus Lutheri Catechismus, latina donatus civitate per Joannem Lonicerum. Marpurgi 1529; mit einer Borrede vom 1. Juli: Dr. Mart. Lutheri Theologi Catechismus lectu dignissimus, latinus factus per Vincentium Obsopoeum . . . , 60

Haganoae 1529. Die lettere Überfetung ift später, von Selneder vielfach und nicht immer zu ihrem Borteil verandert, ins Konfordienbuch aufgenommen worden (abgedruckt:

Müller, Symbol. Bücher S. 375 ff., vgl. 820 ff.).

Um 16. Mai 1529 lag der fleine Ratechismus auch in einer von Luther felbst ver-5 anftalteten Buchausgabe vor und erlebte bald nachher eine zweite, inhaltlich mit der ersten übereinstimmende Auflage (Buchwald in Arch. XVI, 91 Ar. 220 und 92, Ar. 224, Entftebung S. XIIIbf.). Bon beiben Ausgaben befigen wir feinen Bittenberger Driginalbruck, haben aber von ihnen drei Nachdrucke, zwei Erfurter und einen Marburger (der eine Erfurter und der Marburger abgedruckt bei Harnack, Der fl. Kat. Luthers S. 5 ff., der 10 andere Erfurter in faksimilierter Separatausgabe herausgegeben von H. Hartung in Leipzig). Da sie in Orthographie, Interpunktion, Drucksehlern u. dgl. mehrkach von einander abweichen, fo haben fie offenbar unabhängig von einander die Bittenberger Originale benust. Die beiben Erfurter, beibe aus berfelben Offigin (Ronr. Treffer) hervorgegangen, ftellen vielleicht bie beiben erften Driginalausgaben bar.

Diefen Ausgaben nach haben die erften Auflagen in Buchform ben Titel getragen: "Der fleine Catechismus fur bie gemeine Pfarberr und Prediger. Mart. Luther" und haben außer dem Inhalt der tabulae noch enthalten : die Borrebe, Morgen- und Abendfegen, Saustafel und Traubuchlein. Während die tabulae junachst für die Sausväter bestimmt waren, gilt alfo bie Buchausgabe in erfter Linie ben Pfarrern und Bredigern. Bielleicht 20 find für ben häuslichen Gebrauch noch weitere Drucke in Tafelform veranstaltet worben. In der Buchausgabe ift der Katechismus ein Teil einer fleinen handagende; das zeigt namentlich auch die Hinzufügung des Traubuchleins, dem in der dritten Auflage auch noch

bas Taufbüchlein folgte.

Im fünften Sauptftud fehlt minbeftens in einer ber erften Auflagen und, wenn 25 wirklich die beiden ersten Originaldrucke in den Erfurter Nachdrucken vor uns liegen, in beiden die Frage: "Wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge thun?" Da der Hamburger niederdeutsche Druck sie schon hat (Mönckeberg a. a. D. 28), da ferner die Katechismuspredigten von 1528 sie schon deutlich andahnen (Buchwald, Entstehung S. XIII Anm. 3), so hat die Frage in den tabulae offenbar schon gestanden. Mög-30 licherweise ist sie in der Buchausgabe nur durch ein Bersehen des Druckers weggeblieben. Auffallend ware bann freilich, wenn fie in ber zweiten Ausgabe nicht nachgefügt ware. hat fie wirklich in den beiden erften Buchausgaben gefehlt, so hat Luther fie doch vielleicht absichtlich weggelaffen, womit die gleichzeitige Disposition bes Abschnitts über bas Abendmahl im großen Ratechismus ("wir muffen vom anderen Saframent auch reben die brei 35 Stude, was es fei, was es nute und wer es empfahen foll") ftimmen wurde (vgl. Thes 1894, Rr. 24 Gp. 613f.). Bis wir die Originale ber beiben erften Buchausgaben befiten, werden wir über Bermutungen in dieser Frage nicht hinauskommen. Am 13. Juni 1529 lag bereits die dritte Auflage der Buchausgabe vor: "Enchiri-

bion. Der kleine Catechismus für die gemeine Pfarher und Prediger, gemehret und ge40 besser" (s. bei Riederer, Nachrichten II, 98 f., vgl. Buchwald, Entstehung S. XIV); von
ihr ist uns eine — leider desekte — Driginalausgabe erhalten (abgedruckt bei Harnach
a. a. D 21° fs.). Außer dem schon erwähnten Tausbüchlein ist auch noch eine "kurze Weise
zu beichten für die Einfältigen dem Priester" (Würdiger lieder Herr u. s. w.) und
die Litanei hinzugekommen, und das fünste Hauptstückt ist durch die dritte Frage ver-

45 vollständigt.

Bon ber in ber Buchausgabe bingugefügten Borrebe veranftaltete ber Druder ber Samburger niederbeutschen Übersetung eine niederbeutsche Sonderausgabe (f. bei Sarnad a. a. D. 85 ff.). Als folche giebt fie fich zu erkennen, weil fie mit besonderem - moglicherweise erft nach der dritten Ausgabe gebildetem — Titel erscheint; sie war offenbar

50 bestimmt, bem "Catechismus effte underricht" nachträglich vorgeheftet zu werben.

Bon ben übrigen bis zu Luthers Tobe erschienenen Driginalausgaben find bisber folgende bekannt geworden: 1531 (abgedruckt bei Schneider a. a. D. 1 ff.); 1535 und 1536 (nur bibliographisch befannt: a. a. D. S. LV); 1537 (abgebrudt bei Göpfert, Wörterbuch S. 1ff.); 1539 (abgebruckt bei Harnack a. a. D. 21b ff.); 1542 (abgebruckt bei Calinich, 55 Luthers fleiner Rat. S. 101 ff.).

1531 hat Luther die "furze Weise zu beichten" von 1529 durch einen anderen zwischen bem vierten und fünften Sauptstud eingeschobenen Beichtunterricht : "Wie man die Ginfältigen foll lehren beichten" (Bas ift bie Beicht? Antw. Die Beicht begreift zwei Stücke in fich u. f. w.) erfetzt. Außerbem hat er erft in biefer Ausgabe ben fieben Bitten bes 60 Baterunfers die Anrede mit ihrer Auslegung vorangeftellt. Spateftens 1537 bat er in sprachlicher hinsicht allerlei geändert; 3. B. hat er im zweiten Gebot das bisherige "un-nühlich füren" mit "migbrauchen" vertauscht. 1542 hat er diese sprachlichen Underungen noch erbeblich vermehrt, namentlich bat er alle Bibelfprüche in ber Saustafel nach bem bamaligen Tert feiner Bibelüberfetjung umgeftaltet. Auch bat er die haustafel erweitert und in bas vierte Gebot die Berbeigung "auf daß birs wohl gebe" aufgenommen (f. ben von Rawerau 5 beforgten Abbrud bes fleinen Ratechismus in ber fogenannten Braunfchw. Ausgabe Bb III S. 82 ff., ber unter Zugrundelegung ber ed. princeps in ben Fugnoten alle fpateren befannten Originalausgaben berücksichtigt). Erft nach Luthers Tobe ift ber Eingang in bie gebn Gebote: "ich bin ber Berr, bein Gott" bingugefommen (vgl. barüber a. a. D. 687 Unm. 3) und erft im vorigen Jahrhundert die Dogologie am Schluß des Baterunfers.

Auch vom kleinen Katechismus erschienen noch im Jahre 1529 zwei lateinische Beatbeitungen, beide in Wittenberg gedruckt. Die eine (s. Riederer, Nachrichten II, 92 ff., Abbandlungen S. 118 ff.), Simplicissima et brevissima Catechismi expositio ist als Anhang des Enchirican piarum precationum, der lateinischen Übersetzung des "Betbückleins", erschienen. Wer sie versetzigt hat, ist disher undekannt. Sie enthält die Borrede, dien Hauptstüde, deren Erklärung sie aber durchweg undermittelt (also unter Borrede, die die Geschieden die State und die Kontagen des Beglaffung bes Lutherschen "Bas ift bas?") an ben Text anschließt, bie Gebete und bie Hammt von Joh. Sauermann, Kanonikus in Breslau, Plebanus in Hischola, rebe batiert bom 29. September 1529. Sie enthält außer ber Borrebe und ben An- 20 bangen (Trau- und Taufbucklein und Litanei) alles, was die britte Buchausgabe enthält. In der Saustafel haben beide Uberfetzungen ichon die Erweiterungen, die Luther in Die Driginalausgabe von 1542 aufgenommen hat (f. oben). Unter Benutung der Borrebe. im Enchiridion piarum precationum ift bie Sauermanniche Übersetzung - freilich mit mehreren Beränderungen - ins Konfordienbuch aufgenommen. Eine britte latei 26 nifche Bearbeitung von Juftus Jonas enthält beffen lateinische übersetzung ber Nürnberger Rinderpredigten von 1539 (f. unten G. 142,3).

Ins Griechische wurde der kleine Katechismus zuerst von Joh. Mylius, einem Ilsielder Schüler, übersetzt und auf Mich. Neanders Beranlassung 1558 in Basel gestruckt; 1564 wurde er von letzterem, mit Sauermanns Übersetzung verbunden, auß neue 30 berausgegeben. 1572 veranstaltete Joh. Clajus feine beutsch-lateinisch-griechisch-bebräische

Bolnglotte.

Wegen ber Ubersetzungen in die lebenben Sprachen und ber Stellung bes fleinen Ratechismus in ber Ratechismusgeschichte f. ben Art. Ratechismen und Ratechismus-

unterricht.

Die Borguge bes fleinen Katechismus bat Rawerau (in ber Ginleitung ju feinem Abbrud in ber Braunichweiger Ausgabe) jujammengestellt: 1. giebt ber fleine Ratechismus fein gufammenhangendes Lehrspftem, feine Rinderdogmatit; 2. bermeibet er forgfältig bie Schulfprache ber Theologen, wendet feine Definitionen und feine Schematifierungen an; 3. polemifiert er nicht; 4. befreit er bas altfirchliche Glaubensbefenntnis aus ber traditio= 40 nellen Berpflüdung in zwölf Glaubensartifel und macht es bafür zur Ausfage von bem in feinen Berten wirffam geworbenen, bas Chriftenleben befeligenben Bott ber Offen-

Daß ber gr. Kat. Die eigentliche Erflärung best fleinen fein follte (EU 21, 8), ift bald vergessen worden. Im Jahre 1750 hat Joh. Georg Walch in ber Einleitung zu 45 seiner Ausgabe ber symbolischen Bücher eindringlichst daran erinnert, daß der Katechismus aus Luther felbst erflart werben muffe. Neuerdings haben A. Rebe (Der fl. Rat. ausgelegt aus Luthers Werfen, Stuttgart 1891) und Th. harbeland (Der fl. Rat. nach Luthers Schriften ausgelegt, Göttingen 1889; Die fatechet. Behandlung bes fl. Rat. Luthers in Unterrebungen, Berlin 1899) folde Erflärungen berausgegeben. Gerbinand Cohrs. 50

Ratedismen und Ratedismusunterricht im Mittelalter und in ber Neugeit. -Litteratur: Gr. Langemad, Historia catechetica, 3 Bde (der 3. nach Langemacks Tode besorgt von D. J. Geismar), Stralsund 1729—1740; Chr. Palmer, Evang. Katechetik, 6. Ausl. Stuttg. 1876; C. A. G. v. Zezschwiß, System der christlich-kirchlichen Katechetik, 3 Bde 2. Ausl. Leipzig 1872st.; Th. Harnack, Katechetik, 2 Bde, Leipzig 1882; E. Sachsse, Evangel. Katechetik, 55 die Lehre von der kirchlichen Erziehung, Berlin 1897; E. Chr. Achelis, Lehrbuch der prakt. Theologie, 2. Aufl. 2 Bbe, Leipzig 1898.

Heberficht: I. Der Ratechismusunterricht bes Mittelalters; II. Die Ratechismen und ber Ratechismusunterricht feit ber Reformation: 1. in ber evangelischen Rirche: 1. in Deutsch-

land; 2. in anderen Landern: in der Schweig, in Defterreich-Ungarn, in Rugland, in Glanbinavien und Danemart, in Holland, in Großbritannien, in Franfreich, in Italien (einschl. Balbenfer), in ben Bereinigten Staaten von Norbamerika; 3. in ben kleineren Gemeinschaften und Sekten: bei ben beutschen Brübergemeinden, Methobiften, Baptiften, Irvin-5 gianern, Unitariern; 2. in ber fatholifchen Rirche: 1. in ber rom.-fathol. Rirche und bei ben Altfatholifen; 2. in ber griech.-fathol. Kirche.

I. Der Ratedismusunterricht bes Mittelalters.

Duellen: K. Müllenhoff u. W. Scherer, Denkmäler beutscher Boesse und Prosa aus dem 8.—12. Jahrhundert, 3. Aust. von E. Steinmeher, Berlin 1892; P. Pieper, Die älteste 10 deutsche Litteratur bis um das Jahr 1050, Stuttgart [1884]; Joh. Gestschen, Der Bildercatechismus des 15. Jahrhunderts und die catechetischen Hauptslude in dieser Zeit die auf Luther, chismus des 15. Jahrhunderts und die catechetischen Hauptstücke in dieser Zeit dis auf Luther, I. Leipzig 1855; Vinc. Hazaft, Der christliche Glaube des deutschen Volkes beim Schlusse des Mittelalters, dargestellt in deutschen Sprachdenkmalen, Regensdurg 1868. Litteratur: A. Haud, Kirchengeschicke Deutschlands, 1. Bd., 2. Aust., Leipzig 1898; 2. Bd., 2. Aust. 1900; 15 3. Bd 1896; Rud. v. Kaumer, Die Einwirkung des Christentums auf die althochdeutsche Sprache, Stuttgart 1845; G. Th. Dithmar, Beiträge zur Gesch. des katech. Unterrichts in Deutschland, Marburg 1848; H. Diechtschland, Der religiöse Unterricht für Ingend und Volk in Deutschland, Warburg 1848; H. Brück, der religiöse Unterricht für Ingend und Volk in Deutschland in der zweiten Hälfte des stinkzehnten Jahrhunderts, Mainz 1876; H. Falk. Die Drucklunst im Dienste der Kirche, zunächst in Deutschland, dis zum Jahre 1520, Köln 1879; V. Göbl, Geschicke der Katechese im Abendlande vom Bersall des Katechumenats dis zum Ende des Mittelalters, Kempten 1880; H. Beber, Geschickte des Christenlehr-Unterrichts und der Katechismen im Bisthum Bamberg zur Zeit des alten Hochstiste, Regensdurg 1882; Ergänzungen zu Zanssens Geschickte des deutschen Bolkes (Der Katholit LXIII [1883], 1. Hälfte S. 602 st., 2. Hälfte S. 57 st., 397 st.); Ferd. Brodit, Geschichte der katholischen Kazeckese, Bresslau 1887; F. Halk, zur älteren Bolkslitteratur (Historisch-politische Blätter CVIII [1891], S. 207 st.); ders., Der Unterricht des Bolks in den katechet, Bürzdurg 1893; B. Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen dis Katechet, Bürzdurg 1893; B. Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen dis Zum Ende des seitschren Jahrschundensternicht des Mittelalters (Feitschren Laufschlands katholische Katechismen dis Katechet, Bürzdurg 1893; B. Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen dis Katechet, Bürzdurg 1893; B. Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen dis Zum Ende des seitschnen Ausgebildet

Der Ratechismusunterricht bes Mittelalters ift in ben germanischen Rirchen ausgebilbet worben. Borwiegend wendet er fich, wie in ber alten Kirche, an die Erwachsenen. Das ift anfangs geboten, um bie burchweg ungenügende Miffionierung zu erganzen, bleibt aber 35 auch nachber die Regel. Bielfach traten gange Bölferstämme in corpore gum Chriftentum über, ohne bag bie einzelnen auch nur die elementarften Renntniffe bom Chriftenglauben befagen. Ein ganges Bolf wurde gleichfam wie ein unmundiges Rind getauft, und ein Bolkstatechumenat follte nachholen, was bei einer folden Bolkstaufe noch gefehlt

batte (3tfcbr. f. praft. Theol. XX [1898] S. 1 ff.).

Daber bie Bestimmungen, die ichon in der angelfachfischen Rirche fich anbahnen, bie bann mit besonderem Nachbrud - wohl unter bem Beirat feiner angelfachfischen Ratgeber, namentlich Alfuins - von Karl b. Gr. aufgenommen und weiter gebildet und von seinen Rachfolgern fortgesetst werben: jeber Getaufte folle bie alten Sauptftude bes Ratechumenenunterrichts, Glauben und Baterunfer (f. b. A. Ratechumenat), — wie zu-45 tweilen geforbert wird, lateinisch (Sticht. f. pr. Theol. a. a. D. S. 4 f.) — austwendig wiffen; Die Briefter follten es fich angelegen fein laffen, fie bem Bolte einzupragen und ju erflaren; Die Gendgerichte follten über Die Ausführung biefer Bestimmungen machen; nötigenfalls follten barte Strafen bie Saumigen jum Geborfam gwingen (Dithmar, Beitrage S. 10 f.).

Aber von vornherein tritt in biesen Berordnungen boch auch die Rücksicht auf ben Nachwuchs bervor. In der germanischen Kirche bat man von Anfang an ein Gefühl bafür, daß die Kirche durch die Kindertaufe fich verpflichtet bat, für die Unterweisung ber getauften Kinder zu forgen (am beutlichsten ausgesprochen auf der Synobe ju Paris 829; bei Zezschwitz, Spst. d. Kat. I, 315 f.). Zwar übernimmt die Kirche den Unterricht der Jugend — der Regel nach — nicht selbst — bei den weitverzweigten Parochien und dem lediglich mündlichen Unterricht ist sie dazu zunächst auch gar nicht im stande —, aber fie schafft fich in ben Baten ein Gelferinstitut. Reiner foll ein Rind über die Taufe beben burfen, ber bem Briefter nicht ben Glauben und bas Baterunfer bergufagen weiß; und jeber Bate foll verpflichtet fein, biefe Stücke feinen Batkindern beizubringen ober ivenigftens

60 barauf zu balten, baß fie ibnen beigebracht werben. Am flarften bringt beibes, die Forberung ber Rirche, bag bie Erwachsenen selbst jene Stude wiffen, und ihren Auftrag, fie nun auch die Rinder zu lehren, eine Unsprache zum Ausbrud, die wohl aus ber Beit Karls b. Gr. stammt und die als Exhortatio ad plebem ehristianam auf uns gekommen ift (Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands II., 271).

In dreisacher Beise wirst dann das aus der Bußzucht hervorgegangene Beichtwesen (f. d. A. Beichte Bd II, S. 533 f.) auf den Katechismusunterricht ein. Namentlich macht sein Einfluß sich geltend, als das IV. Laterankonzil (1215) bestimmt: omnis utriusque sexus sidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, consiteatur saltem

semel in anno proprio sacerdoti.

Einmal bekommt baburch die Kirche eine regelmäßige Aufsicht über den Jugendunterricht. Mochte auch disher schon mancher Priester die Kinder geprüft haben, ehe er sie zur Firmung oder zur ersten Kommunion zuließ; der Regel nach ist es nicht der Fall 10 gewesen (J. Fr. Bachmann, Gesch. der Einführung der Konsirmation. Berlin 1852, S. 13 Ann. 16). Mit der Beichte sollte aber regelmäßig ein Aussagen der von den Baten den Kindern eingeprägten Katechismusstücke verbunden sein (Gesschen, Bildercate-

dismus bes 15. Jahrh. G. 27).

Sobann wird durch die Beichte der Katechismusstoff vermehrt. Glaube und Bater- 15 unser waren als Unterlagen für ein Sündenbekenntnis wenig geeignet, obwohl sie auch dazu benutt wurden. So war schon früher neben sie ein Berzeichnis der "Todsünden" getreten — d. h. der Sünden, die eine kirchliche Buze nötig machten — und hier und da war auch schon gesordert, daß dieses Register ebenso gelernt werden sollte, wie Glauben und Baterunser. Aber erst die Beichte brachte dieses Stück wirklich zu gleichem Ansehen 20 und schuft gleichzeitig noch zahlreiche ähnliche Stücke (Sündenregister und Tugendkataloge), namentlich zog sie aber auch den lange dei seite gesetzen Dekalog aus der Bergessenheit hersvor (Zezschwit a. a. D. II, 1 S. 266 ff.).

Und im Zusammenhang damit belebte sie brittens die Katechismuspredigt aufs neue. Denn mehr und mehr wurde es stehende Sitte, in der Hauptbeichtzeit des Jahres — in der 25 Quadragesimalzeit — über die zehn Gebote (und die Tobsunden) zu predigen, was dann

auch die Bredigten über Glauben und Baterunfer wieder mehr in Ubung brachte.

Der Katechismuspredigt nahmen sich auch vor allem die Reformer des 14. und 15. Jahrhunderts an. Johann Gerson gab selbst Predigten über den Dekalog zum Borzbild und zum Gebrauch für die Geistlichen heraus (Gestschen a. a. D. Beilagen Sp. 29 st.), 30 von Geiler von Kaisersberg hat Jakob Otther Predigten de oratione dominica verzössentlicht (f. d. A. "Geiler" Bb VI, 431), Joh. Busch erzählt uns selbst, welche Ersolge er durch seine Sorge für gute Predigten über die zehn Gebote erzielt (K. Grube, Joh. Busch, Freiburg i. Br. 1881, S. 115).

Neues haben aber die kirchlichen Neformen im Jahrhundert vor der Reformation 35 auch auf dem Gebiete des Katechismusunterrichts nicht gebracht. Es werden nur alte Bestimmungen wieder aufgefrischt, namentlich auch die, die Katechismusstücke — zuweilen von durzen Erläuterungen begleitet (Geffcen a. a. D. Beilagen Sp. 197 ff.) — allsonntäglich nach

der Predigt zu rezitieren (Ztichr. f. praft. Theol. XX [1898] S. 293).

Doch tritt das Bestreben hervor, den Katechismusstoff noch mehr zu bereichern. 40 Schon war außer den Beichtstücken auch das Ave Maria mehr und mehr zum Katechismusstüd getworden, hatte sogar, von dem Einfluß der Bettelorden getragen (Dithmar a. a. D. S. 18 ff.; Zezschwitz a. a. D. II, 1 S. 158 ff.) ein solches Ansehn erlangt, daß es im 15. Zahrhundert vollständig gleichwertig neben Glauben und Baterunser erscheint. Die "Tasel des christlichen Lebens" en. 1480 (abgedruckt bei Bahlmann, Deutschlands katholische Antechismen S. 61 ff.) enthält nun noch verschiedene ganz neue Kategorien, die aber mit dem Anspruch austreten, ebensogut auswendig gelernt zu werden, wie die althergebrachten Stücke.

Daneben freilich wird auch versucht, den Stoff zu vermindern. Johann Wolf in Frankfurt a. M. weist in seinem Beichtbuche nach, daß alle in der Beichte gebrauchten 50 Stüde auf die zehn Gebote sich zurücksühren lassen (vgl. Ztschr. f. prakt Theologie XX [1898] S. 291 st.). Seine Bemühungen, den Dekalog zu Ehren zu bringen, namentlich zu veranlassen, daß er überall unter die regelmäßig zu verlesenden Stücke aufgenommen werde, zeigen uns, daß die zehn Gebote durchaus noch nicht den alten Patenhauptstücken gleich geachtet wurden.

Joh. Wolf gebenkt auch ber religiösen Unterweisung der Jugend. Wenn es auch ganz nebendei geschieht, so ist es doch etwas Besonderes in dieser Zeit, denn auf keiner Sprode beschäftigt man sich speziell mit dem Jugendunterricht (Württembergische Kirchenseschichte, Calw 1895, S. 235); ganz in alter Weise bleibt er in den Volksunterricht überhaupt eingeschlossen (vgl. dagegen: "pueros . . . doceri euradunt" in: Canones 60

et decreta Concilii Tridentini, Sess. XXIV, c. IV, Lips. 1887 S. 158). Schon Gerson hatte geraten: a pueris incipienda ecclesiae reformatio (Charles Schmidt, Essai sur Jean Gerson, Strasb. 1839, S. 89 Anm. 1), aber seine Stimme war in

der Kirche nicht gehört worden.

Dagegen wird berfelbe Gebanke bei ben Sumanisten laut, benen bie firchliche Reform am Bergen lag. Ausbrücklich betont ihn Jak. Wimpheling in seinem Buche "De Adolescentia" (J. Brüftlein, Luthers Einfl. auf b. Boltsichulweien, Jena 1852, S. 32) und Erasmus von Rotterdam, angeregt von John Colet, bringt barauf, die Kinder über ihre Taufe zu unterrichten, fie zu prufen, ob fie ihren Wert erkannt, und ihnen bann feierlich 10 ihren Taufbund zu bestätigen (in den Paraphrases in Nov. Testam. Ausg.: Berolini 1777 S. XXVII). Colet hatte auch für feine St. Baul-Schule ein religiöses Lehrbuch zusammengestellt: einen Unterricht über Glauben und Liebe, über Buße und Abendmahl und über die letten Dinge, sein "Catechyzon" (abgedruckt: 3. H. Lupton, A Life of John Colet, London 1887 S. 286 ff.). Erasmus übertrug es in lateinische Herameter 15 und regte vielleicht baburch Betrus Tritonius Athefinus ju einem abnlichen Lehrbuche an (Mitteilungen ber Gesellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulgesch. 1898 [VIII] S. 264 ff.). Da fie offenbar religiösem Unterricht bienen sollten - beim "Catechyzon" geht das ichon baraus hervor, daß es nicht lateinisch, fondern in der Boltsiprache geschrieben war -, so baben wir in ihnen wirkliche Katechismen.

Much sonft finden wir religiose Stoffe in den Schulen im Gebrauch, aber als Lefeftoffe, nicht als Grundlagen für religiöfe Unterweifung. Eine Erklärung ift ihnen nie hinzugefügt. Doch wurden die Kinder mit diesen Stoffen bekannt (3. Müller, Quellenfchriften und Geschichte des deutschspracht. Unterrichts, Gotha 1882, S. 207 ff.).

Abgesehen von diesen aus ber Schule hervorgegangenen Büchern find Katechismen 25 bezw. Zusammenstellungen ber Hauptstücke für die Hand ber Kinder ber mittelalterlichen Kirche fremd. Wohl aber giebt es derartige Zusammenstellungen für die Hand der Geist-

lichen und ber erwachsenen Laien.

Schon aus bem Ende bes 9. Jahrhunderts ftammt die Borfdrift, bag bei jeber Bfarre eine Auslegung bes Glaubens und bes Baterunfers vorhanden fein foll (Dithmar, 30 a. a. D. S. 11 Anm. 3). Manche berartige Erklärungen find auf uns gekommen (Fr. Wiegand, Die Stellung bes apoft. Symbols im firchl. Leben bes Mittelalters I, Leipzig 1899 S. 331 ff.; Müllenhoff u. Scherer, Denkm. beutsch. Boefie u. Broja, S. 158 Mit ber Erfindung bes u. 164; Raumer, Einwirkung bes Chriftentums, S. 56 ff.). Buchbrude famen folde Auslegungen auch in bie Sanbe ber Laien; querft Tafelbrude, 85 Bilber, die ben Glauben, das Baterunjer und namentlich auch die zehn Gebote illuftrierten (Sift. polit. Blätter CVIII [1891] S. 553 ff. 682 ff. CIX [1892] S. 81 ff. 721 ff.), bann Beicht- und Gebetbücher (Falk, Die Drucklunft im Dienfte ber Kirche, S. 38 ff.), die durchweg eine kurze Auslegung diefer Stude enthielten, daneben auch g. T. febr umfangreiche Andachts- und Erbauungsbucher (Beffden a. a. D. Beilagen G. 47 ff. u. f. w. 40 Sift. polit. Blätter CVIII 207 ff.)

In mancher Weife bireft eine Borläuferin von Luthers fleinem Ratechismus ift bie schon erwähnte "Tafel bes driftlichen Lebens", Die "alle guten Chriften schuldig find, in ihren Saufern zu haben für fich felbst, ihre Rinder und ihr Gefinde"; zugleich ift sie aber auch geeignet, noch einmal recht beutlich ben Unterschied bessen flar zu machen, was bie 45 mittelalterliche Kirche forberte, und was die evangelische Kirche forbern mußte: bort 3ablreiche Stude ohne jedes erflärende Bort, beilige Formeln, die bon vielen ohne jegliches Berftandnis bergebetet wurden; bier die funf Sauptftude, bei benen ber Schwerpunkt auf

bem "Bas ift bas ?" liegt.

Für die armeren Rlaffen und für bas Bolf auf bem platten Lande waren biefe 50 Bucher natürlich nicht zu beschaffen. Für sie wurden bie Katechismen ersett burch bie Katechismustafeln in ben Kirchen. Namentlich Nifolaus von Cuja war überall barauf bebacht geweien, folde Tafeln anbringen zu laffen (Der Ratholit, LXIII [1883], 2. Salfte,

Großen Wert legten auf religiöfen Jugendunterricht die bobmifchen Brüder und bie 55 Balbenfer. Bon frub an icheinen bei ihnen Leitfaben bafur vorbanden gewesen zu fein, anfange vielleicht nur fur die Lehrer. Bald werben fie aber auch ben Rinbern felbft in bie Banbe gegeben fein. Spateftens aus ben letten Sahren bes 15. ober ben erften bes 16. Jahrhunderte ftammen die "Interrogacions menors" der Balbenfer (30f. Müller, Die beutiden Ratedismen ber bobm. Brüber [Mon. Germ. Paed, IV], Berlin 1887, 60 S. 142; Tert bei B. v. Begichwig, Die Katechismen ber Balbenjer und bobmifden Brüber, Erlangen 1863, S. 9ff.); noch früher ist die Entstehung der "Rinderfragen" der böhmischen Brüder anzusehen, die den "Interrogacions" zur Borlage gedient haben. Als sie um 1523 Luther bekannt wurden, blickten sie wohl schon auf eine 70—80 Jahre alte in den husstischen Kreisen gepflegte Katechismus-Tradition zurück (Müller a. a. D. S. 139 ff.).

II. Die Ratechismen und ber Ratechismusunterricht feit ber Re= 6 formation.

1. In der evangelischen Kirche. 1. In Deutschland. Quellen: Die zahlreichen Katechismen selbst, über die der Artifel meist genaue litterarische Angaben macht. Sammlung Alterer Katechismen: Jul. Hartifel meist genaue litterarische Angaben macht. Sammlung alterer Katechismen: Jul. Hartifel katechismen der lutherischen Kesormation 10 (von P. Schulz und Chr. Hegendors), Holle a. S. 1890; F. Cobrs, Die evang. Katechismusversuche vor Luthers Enchirdion (Mon. Germ. Paed. XX—XXII), Berlin 1900s.; F. B. Bodemann, Katechetische Dentmale der evang.-luth. Kirche, Hardungen 1861. Kirchens u. Schulsvordungen und Bistationsberichte: Nem. Ludw. Richter, Die evang. Kirchensvordungen des 16. Jahrhunderts, 2 Bde. Weimar 1846; Keinh. Bormbaum, Die evang. Schulordunugen des 16. Jahrhunderts, 3 Bde. Gütersloh 1860—1864; F. Binter, Die Protofole über d. Kirchenvistationen von 1528 u. 1533 im Bittend. Kreise (Neue Mt a. d. Geb. hist.-antiqu. Forschungen 1X [1862] S. 76f); Fr. H. D. D. Danneil, Protofole der ersten luth. Gen.-Kirchen-Kisstation im Erzstiste Magdeburg, Magded. 1864; K. Großmann, Die Bist.-Alten der Diöcese Grimma, Leipzig 1873; Joh. Miller, Die Protofolle der Kirchenvistationen in d. Kemtern Bogtsberg 20 u. Plauen 1529 u. 1533 (Mt. des Altertumsvereins zu Plauen i. K. VI [1887]); K. Kanjer, Die reformator. Kirchenvistationen in den welf. Landen 1642—1544, Gött. 1896; C. A. H. Die reformator. Kirchenvistationen in den welf. Landen 1642—1544, Gött. 1896; C. A. H. Die reformation bis auf die Berlimer Kreisausgabe vom Jahre 1762, Dalle 1802; K. J. Heiner. Echler, Geschichte des latechetischen Kelizionsunterrichts unter den Protestanten von der 26 Kesormation bis auf die Berlimer Kreisausgabe vom Jahre 1762, Dalle 1802; K. J. Löchke, Die religiöse Bildung der Jugend und der sitten der Kechminns, Göttingen 1857; J. Gotternwichten, Verslau 1846; Fr. Chrenscher, Viesen 1883; Fr. Fride, Luthers lleiner Katechismus in seiner Einwirkung auf die latechetische Wittenaur des Responsation, Berlin 1898; 30 R. Reumann, Der evang. Resigo

Die Evangelischen haben von früh an dem Katechismusunterricht, auch gerade dem religiösen Unterricht der Jugend, große Sorgsalt zugewandt. Fast gleichzeitig gehen die beiden Geburtöstätten der Resormation mit vordildlichen Einrichtungen voran: 1521 wird 40 in Wittenberg Johann Agricola als Katechet angestellt (Räheres s. v. i. d. A. "Katechismen Luthers" S. 131, 25 ff.), seit 1522 wird in Zürich statt der Firmung eine Unterweisung der Jugend im christlichen Glauben eingerichtet (R. Stähelin, Huldreich Zwingli II, 130, Basel 1897).

Die populären Auslegungen der zehn Gebote, des Glaubens und Baterunsers durch 45 Luther, namentlich seine "Autze Form" und sein "Betbüchlein" sind noch seine eigentlichen Katechismen, bereiten aber die evangelischen Katechismen vor, namentlich auch dadurch, das sie jene drei Stücke als die hinstellen, in denen "alles, was ehm Christen nott ist zu wissen, grundlich und übersussig begriffen ist" (das Nähere s. v. S. 130, 57). Berschiedene Bearbeitungen der "Kinderstagen" der böhmischen Brüder (Mon. Germ Paed. XX, 9 sf. 50 103 sf. 143 st.), deutsche Übersetzungen des Melanchthonschen "Enchiridions" und seiner "Scholien", die er zunächst sür andere Zwecke geschrieben hatte (a. a. D. 17 sf. 65 sf.), und mehrere andere sür Kinder berechnete Zusammensassungen der evangelischen Wahrheit (von Eustassuss Kannel, Joh. Agricola, Balentin Ickelsamer, Hans Gerhart und Joh. Toltz: a. a. D. 87 sf. 109 sf. 129 sf. 157 sf. 243 sf.) verraten das Berlangen nach einem evang. 55 kinderlehrbuch. Ende 1524 werden Justus Jonas und Joh. Agricola beauftragt, ein solches zu verfassen; sie sühren diesen Austrag nicht aus, doch entsteht gegen Ende 1525 inder den verläusses Hilfsmittel für religiösen Jugendunterricht, bedeutsam namentlich badurch, daß es zuerst die evangelischen sins Gauptstücke: zehn Gebote, Glauben, Bater= 50 unser, Tause und Abendmahl enthält (Näheres s. oben S. 132, 17).

Etwa gleichzeitig ermahnt Luther in ber "beutschen Meffe" einbringlichst zur religiösen Unterweifung ber Rinder. Gein Appell ruft gablreiche Auslegungen teils ber drei alteren Hauptstücke (so: Christoph Segendorfer, "Die zehen gepot, ber glaub und das Baterunser für die kinder" 1526?: abgedruckt bei Kawerau, Zwei alt. Kat. u. Mon. Germ. Paed. 5 XXII 366 ff.; Joh. Babers "Gesprächbüchlein" 1526: Mon. Germ. Paed. XX 261 ff.; Betrus Schulg' Katechismus 1527: Kawerau a. a. D. Mon. Germ. Paed. XXI 209 ff.; Konrad Sams "Unterweisung" 1529: a. a. D. XXII 92 ff.; Joh. Tolk' "Bie man iunge Christen ... unterweisen sol") teils auch schon ber fünf Hauptftude hervor (Andreas Althamers "Catechismus" 1528: Mon. Germ. Paed. XXII 16 ff.; Joh. Brenz Cat. 10 minor: a. a. D. XXII 146 ff.; Joh. Öfolampadius" "Kinderbericht" s. u. S. 153, 50); andere mischen auch noch andere Stoffe ein (namentsich Joh. Agricola in seiner "Kinderzzucht" 1527 und seinen "Hundertdeißig Fragen" 1528, auch Kasp. Gräter in seiner "Catechesis" 1528: Mon. Germ. Paed. XXI 3 ff. 261 ff. 313 ff.). An den verschieden der Stoffe im State Stoffe ein State Stoffe ein State Stoffe ein State Stoffe einer "Catechesis" 1528: Mon. Germ. Paed. XXI 3 ff. 261 ff. 313 ff.). An den verschieden der Stoffe eine Stoffe ein ichiebenften Orten, namentlich in ben bon ber Reformation ergriffenen freien Reicheftabten 15 (in Strafburg und Landau 1526, in St. Gallen und Schw. Sall wohl 1527, in Ulm 1528, in Bafel 1529) werben Rinderlehren eingerichtet; meift bilden fie ben Abschluß bei ber Neuordnung ber firchlichen Berhältniffe.

1529 giebt Luther sein Enchiridion beraus; ber evangelische Katechismusstoff ift bamit im gangen festgelegt. Durch bie Rurnberger Rinderpredigten (1533 f. unten C. 142,3) 20 fommt noch bas Stud vom Amt ber Schlüffel bier und ba als fechftes hauptftud (ober als fünftes, fo daß das hl. Abendmahl sechstes Hauptstud wird) in Geltung, wird namentlich in Bommern burch Joh. Knipstrow ausgebildet und hat sich in einigen Landeskirchen bis

heute als eigenes Hauptstück gehalten (3. B. in Schwarzburg-Rudolftadt und Sachsen-Meiningen; vgl. Gottl. Mohnicke, Das sechste Hauptstück, Stralsund 1830). Im übrigen ist das Enchiridion zunächst — nach Luthers eigenem Willen (5. seine Borrede jum fleinen Rat. "ober sonst ein furze einige Beise, welche bu willt" EA 21, 7) — ein Katechismus neben anderen. Zwar wird es in Kursachsen gleich in ziemlich allgemeinen Gebrauch genommen (in Sisenach eine Zeit lang in einer Überarbeitung des Justus Menius: G. L. Schmidt, J. Menius, Gotha 1867, I, 192 ff.; obrigkeitlich ans geordnet wird das Enchiridion zuerst durch die Kursachs. Bis-Artikel v. 1533, wiederholt durch die Gen.-Art. von 1557, eindringlichst durch die Kirchenordnung von 1580: Richter, Kirchenordnungen I, 229 b, II, 179 b, 412 a; außer in Kursachsen obrigkeitlich eingeführt vor 1580 schon 1539 in Northeim und im Herzogt. Sachsen: Richter I, 288 a. 313 a, 1554 in Mansfeld: R. II, 145 4, 1557 in Pfala-Bweibruden: R. II, 196 b trop Me-35 landthone entgegesetten Gutachtene: Corp. Ref. VIII, 937, 1562 in Jever und Magdeburg: II, 227 a. u. 228 a., 1563 in Pommern: II, 235 a., 1573 in der Martgraffchaft Brandenburg: II, 363 b., 1577 in Hohenlohe: II, 400 a); fonst entstehen nicht nur da, wo die Herrschaft ber schweizerischen Theologie andere Lehrbücher veranlaßt (3. B. in Marau Jakob Others Katechismus 1530: J. J. Mezger, Gesch. ber beutschen Bibelübersetzung in 40 ber schweiz-ref. Kirche, Basel 1876 S. 186 f.; in Zürich Leo Juds großer und kleiner Kat. 1534 u. 1535: ersterer in modernissierter Sprache herausgegeben von J. C. Grob, Winterthur 1836; in Bern: Meganders "Kurze christ. Auslegung" 1536: Theol. Zeitsche, Winterthur 1836; in Bern: Meganders "Kurze christ. Auslegung" 1536: Theol. Zeitsche, Godern aus d. Schweiz VIII [1891] S. 87 ff.; Bullingers "Summe christ. Religion" 1556), sobern auch, wo man Luthers Lehrmeinung folgt, auch in der Folgezeit noch zahlreiche ausbere Katechismen: unter ihnen sind die bebeutenbssten für das Boll bestimmten (deutsch geschriebenen): noch 1529 Kaspar Löners "Unterricht bes Glaubens" (Mon. Germ. Paed. XXII Nr. 33); Joh. Breng' "Fragestücke" v. 1535 (1536 in b. württemberg. Kirchenordn., 1543 in die von Schwäb. Sall aufgenommen, von 1682 (?) an mit Luthers Endiridion vereinigt, bis heute in Württemberg in Gebrauch f. unten G. 152, 47); in Strafburg: 50 Butters Ratechismen von 1534 u. 1537 (A. Ernft u. J. Abam, Ratechet. Geich. b. Elfaffes, Strafburg 1897, S. 42 ff.), letterer 1539 in Beffen eingeführt (Fr. Saffentamp, Caffeler Ratechismus, Marburg 1846 und Siftorische Untersuchungen über ben Caffeler Rat., Raffel 1847) und erweitert von L. Brunner 1543 in Worms (Neubruck v. Altertumsverein in Worms 1895; Ernst und Adam a. a. D. 100 ff.), und Matth. Zells Katechismen (Ernst 55 u. Abam a. a. D. S. 72 ff.); in Augsburg: die Ratechismen von Kasp. Huberinus und Joh. Medhardt (Ztschr. f. prakt. Theol. XIV [1892], S. 109 ff.).

Erst allmählich gewinnt das Enchiridion allen anderen Katechismen lutherischer Richtung gegenüber den Vorrang und bekommt mehr und mehr symbolische Bedeutung. 1561 wird es in den "Lüneburger Artikeln" zuerst neben der Augustana, der Apologie und den 60 Schmalkald. Artikeln als symbolisches Buch genannt (s. oben in d. A. "Corp. doctrinae" Bb IV, 294 Z. 47 ff.). Sein symbolisches Ansehen erstarkt dann im Gegensatz zum Heidelberger Katechismus, der von vornherein den Charafter einer Bekenntnisschrift hat. Er entsteht 1563, von Olevianus und Ursinus als Borsisenden einer Katechismus-Kommission aus den oben genannten Katechismen Leo Juds und Bullingers, aus dem Emdener Katechismus von 1554 aus Calvins Katechismus von 1542 (s. unten S. 154,32) und zwei bei 5 den niederdeutschen Emigranten-Gemeinden des 16. Jahrhunderts gebrauchten katechestischen Schriften (der "Korten Ondersoedinge" von Joh. a Lasko (?) und dem "Kleynen Catechismus", einem Auszug aus dem sogen. "Londoner Kat.") zusammengearbeitet (s. Näheres bei M. A. Gooßen, D. Heidelbergsche Cat., Leiden 1890) und wird bald in allen Ländern resorm. Bekenntnisse eingesührt (s. d. M. "Heidelb. Kat." unten S. 164, 42). 10

1580 wird das Enchiridien in das Kontordienbuch ausgenommen und damit allegemein als lutherische Bekenntnisschrift anerkannt. Bon seht an stehen der Heidelberger

1580 wird das Enchiridion in das Konkordienbuch aufgenommen und damit allsemein als lutherische Bekenntnisschrift anerkannt. Bon jest an stehen der Heibelberger und der Lutherische Katechismus als Konsessionskatechismen neben einander. Aber während jener weit aussührlichere zunächst überall dieselbe Gestalt behält, bildet Luthers Enchiridion daufig nur den Grundstof für weitere Aussührungen: teils werden die Hauptstücke mit is Einleitungen versehen (was bist du? ein Christ; weshald bist du ein Christ? was soll ein Christ wissens werden (was foll ein Christ wissens giedt es? u. s. w.) und durch überleitungen mit einander verbunden (wozu sind uns die zehn Gebote gegeben? warum ist der Artestismus? wie viel Hauptstücke des Katechismus giedt es? u. s. w.) und durch überleitungen mit einander verbunden (wozu sind uns die zehn Gebote gegeben? warum ist der dristliche Glaube das zweite Hauptstück? was ist der dristliche Glaube? wern folgt das 20 Gebet auf den Glauben? was heißt beten? was ist ein Sakrament? u. s. w.), teils wird auch Luthers Text auss neue zum Gegenstand der Auslegung gemacht (was heißt Gott über alle Dinge fürchten? u. s. w.) und ein sogenannter exponierter Katechismus geschaffen.

Für diese weiteren Aussührungen hat sich schon am Ende des 16. Jahrhunderts eine bestimmte Tradition gebildet. Für die Einleitungen und Überleitungen sind vielsach Brenz' 25 "Fragestücke" von 1535 die Quelle, neben ihnen namentlich auch die zunächst zur Borsbereitung der Kommunikanten bestimmten Abendmahlsbüchlein, z. B. die "Fragstücke sur die, so zum Sacrament gehen wöllen" (glaubst du, daß du ein Sünder seit? u. s. w.), 1549 unter Luthers Namen in Ersurt gedruckt (und heute noch vielsach als Luthersches Stück dem Enchiridien hinzugesügt), in Wahrheit eine Zusammenstellung von Joh. Lang 30 (J. C. Bertram, Litter. Abhandlungen II, 83 st., Halle 1781). Auch die lateinischen Katechismen, die von früh an sür die Lateinschulen erschienen, die bald — z. B. schon in Urb. Regius' "Catechismus minor" (1535) und "Catechesis" (1541), in Ant. Corstinus' "Expositio" (1537) oder Erasm. Sacreerius' "Catechismus" (1541) — einen arbeblichen Umfang erreichten, und, von den Loei Melanachthons beeinflußt — so naments 25 sich Dav. Chytraeus' weit verbreitete "Catechesis" (1554) —, allmählich die Haupststücke des Katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquietten, haben auf die Gestaltung der Katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquietten, haben auf die Gestaltung der Katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquietten, haben auf die Gestaltung der Katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquietten, haben auf die Gestaltung der katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquietten, haben auf die Gestaltung der katechismustradition einen bedeutsamen Einsluß ausgeübt. Die Erklärungen und Begriffselessimmungen sind vielsach auch aus Matth. Judez' "Kleinem Corpus Doctrinae" gesnommen, das don 1565 an in zahlreichen Auflagen erschien (herausgegeben von C. M. 40 Wiedmann, Schwerin 1865).

Schon ber (nach J. Andr. Robst, Schwarzb. Arnstädt. Catech. Historie, Jena 1755) im Jahre 1554 für die Grasschaft Schwarzburg erschienene "Kleine Catechismus D. M. Lutheri" von Nik. Herco zeigt eine ziemlich ausgeprägte Form jener einleitenden und übersleitenden Zusäte; weite Verbreitung aber erlangte die von Barthol. Rosinus in seinen 45 "Fragestüden" (Regensburg 1580) gegebene Zusammenstellung. Underändert ist sie z. B. in den Weimarschen, mit einigen Verkürzungen in den Torganischen (kursächsischen) Katechismus übernommen und lange in Gebrauch geblieden (der Weim. Kat. erschien in erster Ausgabe um 1590, in zweiter 1595, in dritter veränderter 1619, in vierter bearbeiteter 1727; der Torg. Kat. zuerst 1594, dann 1598, 1601, 1603, 1634, 1676). Schon 50 1568 ist der erste wirklich exponierte Katechismus herausgekommen: das "Goldene Kleinod" von Jod. Tetelbach (Neudruck von Bodemann); er ist viel gebraucht und nachgeahmt, aber nirgends offiziell eingesihrt worden. Den ersten offiziellen exponierten Katechismus bat Nürnderg auszuweisen im "Kinderlehrbüchlein" von 1628 (Neudruck von Bodemann; von 1628 (Neudruck von Bodemann;

bgl. C. Chr. Hirfch, Nürnberg. Cat.-Historie, Nürnberg 1752, S. 44 ff.).

Der Katechismusunterricht besteht in dieser ganzen Zeit im wesentlichen darin, die Katechismen auswendig lernen zu lassen. Weitere Auslegungen sind den mit der Zeit überall (Richter, Kirchenordnungen I, 84 ff., 111 h, 150 h, 152 h, 161 h, 164 h, 171 h, 175 h, 242 h, 249 h, 274 h, 313 h, 340 h, 365 h; II, 69 h, 145 h, 185 h, 227 h, 235 h, 364 h, 401 h, 458 h, 459 h, 499 h, eingeführten Katechismuspredigten vorbehalten. 60

Luthers großer Katechismus, aus solchen Katechismuspredigten hervorgegangen (s. oben S. 132, 132), ist für sie das erste Borbild, dem zahlreiche Nachahmungen solgen, neben den weit verbreiteten Nürnberger Kinderpredigten von 1533 (Hirch a. a. D. S. 10 st.; Neudruck von D. v. Gerlach, Berlin 1839; übergegangen aus der Brandenburg. Nürnd. Kirchenordnung von 1533 — Richter I, 177 a — in die Brandenburg. von 1540, in die Kirchenordnung der Herzogin Elisabeth von Kalenberg von 1542, in die Schweinsurter und Pfalz-Neuburger von 1543, in die Hohenlohische von 1577 u. a.: Nichter I, 323 a, 362 a; II, 22 a, 30 b, 401 b; 1539 ins Lateinische übersett von Justus Jonas: G. Kaberau, Brieswechel d. J. J. H. Halle a. S. 1884, S. 298 Unm. 2; 1545 niederdeutschaft in berarbeitet von Georg Stenneberg in Hardegen: Zischer stürmiederschaft. Kirchengeschichte III [1898], S. 224 st., V [1900], S. 281 st.) namentlich noch Predigten von Beit Dietrich, Johannes Mathesius, Johann Gigas und Christoph Bischer. Mehrsach wird ausdrücklich angeordnet, daß die Predigten den Kindern abgescagt werden sollen, so school führen 1538 in der Lippischen (Richter II, 499 a) und 1539 in der Sächsischen, so school führen.

Doch zeigt sich auch sehr bald schon das Bestreben, die Kinder, bevor man sie den Katechismus auswendig sernen läßt, in das Berständnis seines Tertes einzusühren und sie vor mechanischem Memorieren zu bewahren. Eine Schulausgabe des Heidelberger Katechismus von 1610 (Borrede datiert vom 10. März 1609) giebt vier Regeln, wie der Katechismus zu treiben sei, ist auch durch besondere Zuthaten (erklärende Scholien und Randfragen) für ihre Besolgung eingerichtet; 1. sollen einzelne schwierigere Ausdrücke erklärt (desiniert) werden; 2. soll der Schüler gewöhnt werden, einen längeren Abschüntt in eine kurze "Summa" zusammenzusassen: 3. soll der Lehrer Fragen stellen, die die Kinder aus dem Text des Katechismus heraus zu beantworten haben, und soll dadurch den Katechismustert "zergliedern"; 4. soll der Katechismus durch Bibelsprüche und biblische Geschichten "bestätigt und bewiesen" werden (vgl. Mt d. Gesellschaft für deutsche Erziehungsund Schulgeschichte IX [1899], S. 189 st., auch Bormbaum, Schulordnungen II, 135 st.).

Die in diesen Regeln gegebene Methode beherrscht den Katechismusunterricht die tief in das 18. Jahrhundert hinein. Die Unruhen des dreißigjährigen Krieges verhindern vor der Hand, daß sie sich durchsetzt (z. B. wissen die Landgräfl. Hess. Schulordnung von 1618 und die Weimarsche von 1619 noch nichts von ihr, sondern schreiben einsach vor, den Katechismus auswendig lernen zu lassen. Vormbaum II, 181, 226), dann aber eignet der "Methodus" Ernsts des Frommen von Gotha (in ursprünglicher Gestalt nur im Anhang des "Kurk. Begriffs" zu sinden; die Ernestinischen Verordnungen, Gotha 1720, S. 201 ss. und Vormbaum II, 295 ss. enthalten ihn in späteren Redationen) sie sich an und bringt sie zur Geltung. Des Salomon Glassus, "Kurker Begriff" (1642), der zu den Regeln des "Methodus" die prastische Ausschung giedt (Neudruck von Bodemann) ist ganz auf sie begründet; namentlich übt er das Desinieren und Zergliedern; ebenso wie der Heidelberger Katechismus von 1610 giebt er durch an den Kand gesetzte Fragen Anleitung, den Text des Katechismus den Kindern abzustragen; ein eigenes Spruchbuch, mit den "sechs Häupt-Stücken Christlicher Lehre" (d. i. Luthers Enchribion) zum "Teutschen Lese-Büchlein für die Schulen im Fürstenthumb Gotha" (1642) verbunden, soll der biblischen Bestätigung des Katechismus dienen.

Eine Schulordnung nach der andern ordnet nun vor allem das Zergliedern bes 45 Ratechismus an: jo bie Landgräflich-Seffische von 1656, die Braft.-Lippische von 1684, die Nürnbergische von 1698, die der Francischen Stiftungen in Salle von 1702, die Graft. Balbediche von 1704, die von Sachsen-Gifenach von 1705, die Rurfürstl.-Sachs. von 1724, Die Bergogl. Bürttembergische von 1729, Die Silbesbeimische von 1734, Die Rurfürftl. Braunichw. Lüneburgiche von 1737, die Seilbronner von 1738, die der Bergogtumer 50 Bremen und Berben von 1752, die Bergogl. Braunschweigische von 1753, die Minden-Ravensbergische von 1754 (Bormbaum II, 460, 680, 757; III, 28, 141 und bef. 142 f., 170, 283, 324, 354, 366, 436, 479, 505, 529; vgl. auch Joh. Maufifch' Bestrebungen in Dangig : 3hTh 1858, S. 487 ff.). Orthobore und pietiftisch gerichtete Ratecheten find in der Grundmethode völlig einig, nur empfinden die letteren, daß das zergliedernde Ab-55 fragen den eigentlichen Zweck des Religionsunterrichts gefährdet und ermahnen deshalb "bei Traftierung bes Catechismi nicht blog auf bas Gedachtnis und auf ben Berftand ju seben". Bielmehr foll "auch bas Gewissen burch eingestreute Brüfungsfragen mit gerührt und ber Wille burch liebreiche Ermahnungen, die recht von Bergen geben und also wieder gu Bergen bringen, jum Guten gelenkt und ju einer wahren Liebe bes herrn Jefu ge-60 neigt werben" (fo in ber Seffen-Darmftabt. Schulordnung von 1733: Bormbaum III,

349; abnlich in ber Bergogl. Solfteinschen von 1745: B. III, 452; in ber Rurfürstl. Braunichte. Lüneb. von 1737 und der Minden-Ravensberger von 1754 finden fich berartige Stellen neben ben oben angeführten, Die Die Berglieberungemethobe empfehlen). Dag er Die Bergen zu bewegen wußte, barin allein beruht auch Ph. Jat. Speners besondere Bedeutung als Matechet; fouft befolgt auch er, was foon feine "Tabulae Catecheticae" (Francof. 5 ad M. 1683) betweisen, die Methode seiner Zeit; furze zergliedernde Fragen zu stellen bat er nach Christoph Matth. Seidels Zeugnis (f. bessen sehr instruktive "Deutliche Anweisung zum rechten Catechisten", Stendal und Garbelegen 1717, S. 63) ganz besonders gut verstanden. In ben beiden pietistischen Hauptkatechismen, in Speners "Erklärung ber driftlichen Lehre" von 1677 (neu herausgegeben vom Evangel. Bucher-Berein, Berlin, 10 3. Aufl. 1852) und bem jogenannten Dregbener Rreug-Ratechismus von 1688 (neu berausgegeben von B. A. Langbein, Dresben [1854]) tritt jenes Dringen auf Bewährung bes Belernten im Leben in Fragen bervor, wie: "Wie mögen uns die empfangenen Guter ber Taufe zur Gottfeligkeit antreiben? Wie mag uns bie in ber Taufe empfangene Berechtigfeit Befu Chrifti gur Gottfeligfeit reigen? (Spener Fr. 1056 u. 1057) Bie 15 bient uns die Lehre, daß Gott ein Geift fei, zu einem gottfeligen Leben? Wie bient uns biese Lehre zu einem träftigen Troft? Wie dient uns die Lehre von Gottes Ewigkeit zu einem gottfeligen Leben?" u. f. w. (Rreugfat. Fr. 118-120). Andere Ratechismen wibmen ber "rechten Bewegung der Herzen", der "Praxis", wie auch furzweg gesagt wird, ein eigenes Rapitel der Auslegung; so "D. Martin Luthers Kleiner Catechismus neben ans 20 gebengter furzer Anleitung auf desselben Berstand . . . für die Schuljugend in denen Obers und Unter-Herrschaften der Grafschaft Schwarzburg Sondershäussicher Lini außgefertiget" (Arnstadt 1671) in seinem vierten Teil, "welcher begreifft eine furte Unweisung bes Catechismi zur Ubung ber Gottseligkeit."

Doch hat auch der Pietismus nicht verhindern können, daß der Katechismusunterricht 25 mehr und mehr in reinen Mechanismus ausartet. Schon Christoph Albr. Lösedens weit verdreitete (z. B. Bormbaum III, 608 f.) Katechismen (der "zergliederte Catechismus, worin der kleine Cat. Lutheri in richtiger Ordnung von Wort zu Wort auf eine leichte und deutliche Art zergliedert wird" 1739 in 5. Aufl. und der "erklärte kleine Cat. Lutheri" 1. Aufl. 1737) tragen dazu bei; Joh. Jul. Hecker, der Berfasser des Preußischen Gen. 2 30 Land-Schul-Reglements von 1763 (j. darin hins. des Katechismusunterrichts: Bormbaum III, 547), übt selbst die Zergliederungsmethode mit Meisterschaft, in den Händen anderer versühren auch seine Bücher (j. b. Zezschwiz, Syst. d. Katechetik II, 2, 2 S. 65 st.) zu gesdankenloser Rachahmung. Die schlimmste Entartung stellt die sogenannte Litteralmethode dar: die Säte des Katechismus tabellarisch ordnend, sollte sie seinen Inhalt den Kindern 35 recht anschallich vor die Augen stellen, wirkte aber mehr verwirrend, als belehrend, zusmal sie die einzelnen Worte nur mit ihren Unsangsbuchstaben bezeichnete (Beschreid bei

Zezschwitz a. a. D.).

Alber während die alte Methode in solchen Absurditäten sich verliert, dahnt sich eine neue an. Schon im Jahre 1735 erscheint Joh. Lorenz von Moskeims "Sittenlehre der 40 beiligen Schrift", in der er auf Berbesserung des Religionsunterrichts dringt, dassür auch einige grundlegende Ratschläge erteilt. Namentlich sordert er im Gegensatz gegen die nur nach Maßgabe des zu zergliedernden Sates gebildeten Fragen innerlich zusammenhängende Ledrgespräche (Näheres dei Schian, Sotratif S. 6 st.). Ueber eine fruchtdare Anregung zeht sein Einsluß aber nicht hinaus. Wirklich bahndrechend wirst erst der Rationalismus. 45 Bon rationalissische Boraussehungen aus fordert Joh. Bernh. Basedom in seiner "Abstandlung vom Unterricht der Kinder in der Religion" (1764) vor allen Dingen, daß man die Kinder nichts ausvendig lernen lasse, als was sie verstanden hätten, serner daß man sie nur durch eigenes Nachdenken neue Erkenntnisse gewinnen lasse und sie dazu ansleite durch belehrende Fragen. In seinem zweistussen Fragkatechismus "Grundriß der 50 Religion, welche durch Nachdenken und Bibelsorschen erkannt wird" giebt er zu seinen theoretischen Winken die praktische Ausschlächung. Die Ausbreitung der neuen Methode, die dielleicht unter dem Einsluß von Mendelssohns "Phaedon" (1767) und Bernets "Dialogues Socratiques" (schon 1760 deutsch in Halle a. S. erschienen) die Sostatische genannt wird, hält mit der des Kationalismus gleichen Schritt. Bon Karl Friedr. Bahrdt sin seinem "Bilanthropinischen Erziehungsplan" (Frankfurt a. M. 1776) weiter aussebildet, von Joh. Friedr. Christ. Graesse ("Bollständ. Lehrbuch der allgemeinen Katecheit", Göttingen 1795 st.) durch die Kantische Philosophie begründet, sindet sie in Joh. Leter Miller ("Unweisung zur Katechisseruns" und "Unentbehrliche Ezempel zum Katechisseru"), Joh. Christ. Dolz ("Katechetische Unterredungen über religiöse Gegenstände", Leidzische

1795. "Ratechetische Jugendbelehrungen", Leipzig 1805), namentlich aber in Gust. Friedr. Dinter (j. d. U. Bb IV, 670) ihre Hauptvertreter (Schian a. a. D. S. 118 st. 199 st.). Zahlereiche neue Lehrbücher entstehen, die teils die alten Bekenntniskatechismen völlig bei seite sehen (so die Züricher "Fragen an Kinder" 1772: s. Schian a. a. D. S. 82 st.), teils sie in einen Anhang verweisen (so der weit verbreitete, z. B. auch in Württemberg — s. unten S. 153, 5) — und Straßburg — vgl. Ernst u. Adam, Kat. Gesch. d. Els., S. 161 st. — eingesührte "Katechismus der christlichen Lehre zum Gebrauch in den evangelischen Kirchen und Schulen der Kgl. Braunschweig. Lüned. Churlande" von 1790). Joh. Gottst. Herber versucht den kleinen Lutherschen Katechismus nach den neuen Grundsähen zu erklären ("Luthers Catechismus", Weimar [1800]). Nur ganz vereinzelt behält man den alten Katechismus dei Einführung der neuen Lehrmethode bei (so in Kursachsen den Dresdener Kreuzkatechismus: vgl. die Schulordnung von 1773: Bormbaum III, 673).

In der Berquickung mit der Vernunfttheologie liegt die Schräcke der Sokratik. Wenn Heinr. Pestalozzi ihr vorwirft, daß sie aus den Kindern herausholen wolle, was in ihnen nicht vorhanden sei, so ist der Grund dieses Mangels eben jene Verbindung. Pestalozzi, selbst noch rationalistisch beeinflußt, hat das mehr gesühlt, als klar erkannt. Seine Nachfolger in der Polemik gegen das Sokratische Versahren haben es aber, se mehr sie die rationalistische Theologie überwanden, immer deutlicher ausgesprochen. Namentlich hat Schleiermacher darauf hingewiesen, daß die Sokratische Argebrochen. Namentlich hat Schleiermacher darauf hingewiesen, daß die Sokratischen Offenbarungscharakter der dristlichen Neligion und ihre Geschichte verkenne. Marheinecke, Nitsch, Kraußold, Harms, Hüsselfell sind ihm gefolgt. Aus dieser Polemik ist die heute giltige Katechisationsmethode erwachsen, die das entwickelnde Versahren von der Sokratischen katechisationsmethode erwachsen, die das entwickelnde Versahren von der Sokratische Religion, sondern die Urkunden der Offenbarung und die Geschichte der Kirche als Grundlagen für die Entwickes lung benutzt (s. d. "Katechese", oben S. 121).

So ift man über die Unterrichtsmethode im ganzen einig, aber hinsichtlich des beim Unterricht zu verwendenden Silfsbuches gehen die Ansichten weit auseinander. Meistens ist der Berlauf in neuerer Zeit so gewesen, daß zunächst einzelne Pfarrer die rationalistischen Katechismen abschaffen und zu den alten Bekenntniskatechismen zurücklehren, teils nur ihren Text zu Grunde legen, teils auch die alten erponierten Katechismen wieder hervorsuchen, teils neu entstandene Auslegungen einführen. Da andere die rationalistischen Katechismen beibehalten — viele freilich nur als Spruchbuch —, so entsteht bald ein buntes Durcheinander der verschiedensten Lehrbücher. Dann schreitet die Behörde ein, stellt statistisch die in Gebrauch besindlichen Katechismen sest und sucht ihre Zahl zu vermindern. Hataistisch die in Gebrauch besindlichen Katechismen set und sucht ihre Zahl zu vermindern. Hataistisch die in Erbrauch katechismen zum Gebrauch freigegeben, dort wird dem Text der Konsessionestatechismen nur eine Spruchsammlung hinzugefügt; anderswo ist man daraus bedacht, durch einen neuen Landesstatechismus der Bielgestaltigkeit ein Ende zu machen. Besondere Ausgaben stellt die Union. Bald läßt man den in einer Gemeinde vorherrschenden Bekenntnisstand für den zu gebrauchenden Katechismus entscheidend sein, so daß in einer Landess bezw. Provinzialkreche Enchiridion und Heidelberger Kat. nebeneinander gebraucht werden, bald kombiniert man auch beide Bücher zu besonderen Unionstatechismen.

Nachfolgend geben wir eine Ubersicht über die heute in den deutschen Landesfirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Gebrauch besindlichen Lehrbücher; hier und 45 da fügen wir in Ergänzung der allgemeinen Ubersicht einige katechismusgeschichtliche Notizen nach:

A. Bon den unierten Gebieten hat a. Anhalt durch Kirchengeset vom 24. Februar 1892 die Textausgabe des kleinen Lutherschen Katechismus ("Der Kl. Kat. D. M. Luthers. Amtl. Ausgabe für die evangel. Landeskirche des Herzogtums Anhalt", 50 Dessau, B. Baumann) zum Religionslehrbuch erklärt, hat aber in Kücksicht auf die Reformierten einige Abweichungen gestattet; so darf namentlich die Lehre von den Sakramenten auf Grund von Schriftworten behandelt werden; neben dem Katechismus wird ein Spruchuch gebraucht. Damit sind der in den reformierten Gemeinden des Herzogtums Cöthen seit 1783 gedrauchte Heringsche Katechismus und der seit 1831 in den Bekenntnisse der evangelischen Kirche sür das Herzogthum Anhalt-Dessau" (Dessau, H. Herzogthuch) abgeschässt. Sinen früheren Anhaltischen Katechismus von 1599 enthält G. Allihn, Die ref. Kirche in Andalt-Söthen 1874. S. 163 ff.

Die ref. Kirche in Anhalt-Cothen 1874, C. 163 ff.
b. Die Großberzogtumer Baben und Seffen, Balbed, Sanau, die Rheinpfalz und wirfenfelb baben eigene offiziell eingeführte Unionstatechismen.

Baben: Der "Katechismus für die evang. protestantische Kirche im Großherzogt. Baben" (Lahr, J. H. Geiger), eine freie Zusammenarbeitung des Enchiridions und des Heibelberger Katechismus, ist im Jahre 1882 eingeführt. Er ist der dritte Landestatechismus nach der Union (1821); der erste erschien 1836, ein zweiter 1856; in den ersten Jahren nach der Union behielt man noch die die dahin in Gebrauch besindlichen Kon- 6

feffionstatedismen bei.

Großb. Hessen: Seit 1894 ist eingeführt der "Katechismus für die evangelischunierten Gemeinden des Großherzogt. Hessen" (Darmstadt, J. Wait), der in den zehn Geboten
und im Glauben ganz auf dem Enchiridion basiert, sonst aber auch den Heidelberger Katechismus benutt. Daneden gebrauchen lutherische Gemeinden den "kleinen Katechismus 10
Luthers mit beigefügten hessischen Fragestücken, nebst einem Spruchbuch und einem Abriß
der Kirchengeschichte" (Gießen, Ricker), reformierte Gemeinden den Heidelberger Katechismus.
Die den hessischen Katechismen eigentümlichen sogen. "Hessischen Fragstücke" sind herdorgegangen aus dem Konsirmandenezamen, das in der Hesses, Kirchenordnung von 1566 und
nach ihr in der Landesagende von 1574 sich sindet; später sind sie in den Darmstädter 15
Katechismus (s. u. S. 152, 40) eingearbeitet worden (vgl. W. Diehl, Zur Gesch, der Konsurmation, Gießen 1897, bes. S. 131 s.).

Walbe d: Seit 1899 gilt ber "Ratechismus für die evang. Kirche, Schule und Gemeinde der Fürstentümer Walded und Phyrmont" (Mengeringhausen, Weigel), eine Erstlärung des Enchiridions in thetischer Form; bei der Lehre vom Wesen des hl. Abends 20 mahls (S. 92 f.) sind Luthers, Zwinglis und Calvins Lehrmeinung einsach nach einander aufgeführt; dann heißt es: "Die in unserer Landeskirche 1821 eingeführte Union hat, undeschadet dieser Berschiedenheit der lutherischen und der reformierten Auffassung, die Abendmahlsgemeinschaft beider Konsessischen hergestellt." Luthers kleiner Katechismus ist zuerst eingeführt worden durch die Kirchenordnung von 1640, eine offizielle Auslegung 25 dazu 1679, die die 1828 in Gebrauch geblieden ist; 1828 tritt das "Lehrbuch der Religion" (1. Teil: Glaubenslehre; 2. Teil: Pflichtenlehre) an ihre Stelle, das dann allmählich außer

Im ehemaligen Herzogtum Naffau wird seit 1888 gebraucht: "Evangelischer Katechismus, herausgegeben von der Bezirksspnode Wiesbaden" (Wiesbaden, Verl. d. 30 gestel. Wittvensonds): eine Ineinanderarbeitung des Lutherschen und des Heibelberger

Rotechismus.

Gebrauch gefommen ift.

In der ehemaligen Grafschaft Han au gilt: "Der kleine Ratechismus Luthers und der Heinelberger Ratechismus mit einem gemeinsamen Spruchbuch zu beiden. Zum Gebrauch für Kirchen und Schulen herausgegeben vom Ev. Confistorium zu Hanau" (Hanau, 25 Berl. d. ev. Waisenhauses, 9. Aufl. 1897), eine Nebeneinanderstellung der beiden Katechismen. In einer größeren Anzahl ehemals reformierter Gemeinden wird gebraucht "Der Heidelberger Katechismus mit Bibelsprüchen. Zum besseren Berständnisse für die Katechumenen zergliedert von Dr. H. v. Rocques, neu herausgegeb. von F. v. Rocques"

(Raffel, Sühn, 12. Aufl. 1894).

In der Rheinpfalz ist eingeführt der von der Generalspnode 1869 beschlossene und 1871 genehmigte "Ratechismus für die vereinigte protestantisch-evangelisch-christliche Anche der Pfalz" (Speier, Berl. d. Pfarrwitwenk.), ein selbstständiger Katechismus hier und da mit Antlängen an den Heidelberger und Lutherschen Katechismus: 1. Teil: Die christl. Glaubenslehre. I. Bon Gott dem Bater. Der Mensch und die Sünde. II. Bon Jesu 45 Ehristo, dem Sohne Gottes. III. Bon dem hl. Geiste (a. in den einzelnen Christen; d. die Gemeinschaft der Ehristen oder die Kirche). Die Gnadenmittel. 2. Teil: Das dtistliche Glaubenslehen. I. nach Gottes Geboten. II. im Gebete. Im Anhang werden die sünf Hauptstücke ohne Erklärung aufgeführt: Glaube, zehn Gebote, Einsehung der Laufe und des Abendmahls, Gebet des Herrn. Der Katechismus ist der dritte seit der 50 Einschung der Union: der erste wurde 1821, der zweite 1853 beschlössen.

Im Fürstentum Birkenfeld wird gebraucht der "Katechismus der christlichen Lehre für die evangelisch-protestantische Kirche, insbesondere in Rheinhessen" (Wiesbaden, E. G. Kunzes Rachfolger): 1. Teil: Christliche Glaubenslehre (Frage 1—97); 2. Teil: Christliche Sittenlehre (Fr. 98—148), eine Bearbeitung des Badischen Katechismus 55 von 1836, der 1843 bei Einführung der Union zuerst in Gebrauch genommen war. Manche Pfarrer benutzen auch das Enchiribion und gebrauchen den Landeskatechismus als

Epruchbuch,

e. In ben alten Probinzen bes Königreichs Preußen bestimmen im Ginvernehmen mit ben betreffenden Probinzial-Spnoben bie Konsistorien eine Anzahl von 60 Real-Gneptlopädie für Theologie und Rirche. 3. A. x.

Lehrbüchern, die beim Unterricht gebraucht werden dürfen (Rirchengem.= und Synod. Ordnung von 1879 § 65 Nr. 3 al. 2). So find genehmigt und werden gebraucht:

in ber Provinz Brandenburg: "Dr. M. Luthers Al. Katechismus als Hand-büchlein für Konfirmanden bearbeitet von J. F. Bachmann" (Berlin, B. Schulze. 80. Ausg. 5 1898); "Erklärung des Kl. Katechismus Dr. M. Luthers, in Fragen und Antworten verfaßt von J. Eriiger" (Leipzig, Amelang. 37. Aufl. 1894); "Der Al. Kat. Luthers, aus fich felbst ertlart, wie aus der beiligen Schrift, namentlich ihren Geschichten erlautert bon A. Sigism. Jaspis" (Röln, 2B. Haffel, 1. Aufl. 1850); im Norden ber Proving wird

auch ber Medlenb.=Schweriner Landestatechismus (f. unten S. 150, 40) gebraucht; in ber Brobing Dft : Preußen: "Dr. Mart. Luthers Al. Katechismus nebst furger Auslegung von G. B. Beiß, neu bearbeitet von Ladner" (Königsberg, Hartung,

in ber Proving Beft : Preugen: neben bem in Oft-Preugen gebrauchten auch "Dr. Dl. Luthers Al. Rat. streng nach bem Wortlaute erklärt und mit Sprüchen, bibl. 15 Gefch. u. Rirchenliedern erläutert von G. Gottichetvefi" (Mohrungen, Rautenberg, 5. Aufl.

1882); "Luthers Kat. sür Kirche und Schule ausgelegt von A. Nesselmann, durchgesehen von E. A. v. Hafe" (Leipzig, Neichardt, 11. Aust. 1895); in der Provinz Pommern: der Katechismus von Jaspis (s. oben Z. 6); "Auszug aus dem allgemeinen Lehrbuche: Die christliche Lehre im Zusammenhang. Neu 20 bearbeitet Stettin 1885" (Stettin, F. Hesselmand); Gigas" übung des kleinen Katechismus D. M. Luthers (war nicht aufzutreiben; schon 1693 einzesührt; vol. darüber Langemack, Hist. cat. III, 411 ss., "Der Kleine Katechismus Dr. M. Luthers nebst der Ordnung bes Beils und ber Lebenspflichten" (Stettin 1885, F. Beffenland); "Albr. Joachim v. Krafevig' Abung bes fl. Katechismus Dr. M. Luthers für Junge und Alte. Neue 25 Ausgabe" (Stralfund, Regierungsbruderei. Bgl. Langemad a. a. D. S. 412 f.: banach 1725 juerft erschienen); ber Medlenburg-Streliger Landestatechismus; Badmanns Sandbuchlein (f. oben 3. 3); in ben reformierten Gemeinden: Der Beidelberger Ratechismus, namentlich in ben Ausgaben von A. Fournier (Berlin, Bohlgemuth, 6. Aufl. 1890) ober bon A. Hermann (Elberfeld, Schmachtenberg, 2. Aufl. 1840);

in ber Proving Sachfen: neben 3. Erugers Ratechismus (f. oben 3. 5) ber Tegt bes Enchiribions in bem "Evangel. Religionsbuch v. 28. Armftroff" (Langenfalza S. Beyer u. Söhne); "Kurzgefaßte Erklärung des Kl. Kat. Dr. M. Luthers von G. Pfeiffer" (Glogau, Flemming, 5. Aufl. 1892); "Luthers Al. Kat. mit Spruchbuch von A. Falde" (Halle a. S. 1890); "Hilfsbuch für den Konf.-Unterricht. Ein kurzer Leitsaden auf Grund des Luther-35 fchen Rat. von Förster" (Salle a. C., Strien, 2. Aufl. 1892); "Ronfirmandenbuch nach Luthers Rat. jur Borbereitung und Wiederholung von Borghardt und Bifchon, aufs neue

burchgefeben von A. Rirchner" (Stendal, Frangen u. Groffe, 7. Aufl. 1883);

in ber Brobing Bofen: neben Jaspis (f. oben 3. 6), Stardes und Forfters (f. o. 3. 34) und Pfeiffers (f. oben 3. 32) Katechismen auch "Die evangel. Kirche nach ihrem 40 Glaubensgrund und Liebesleben von C. Kaulbach" (Berlin, Gärtner, 2. Hufl. 1886): eine

Auslegung bes Enchiribions; auch Auslegungen von Saran und Jonas; in ber Probing Schlefien wurde burch Ronf. Berfügung bom 28. Januar 1857 unterfagt der Gebrauch von Müller und Lingke, Luthers Rat.; Sandels Evang. Christenlehre; Hoffmanns Rat. ber driftl. Lebre; ber fleinen Bibel von Ziegenbein (f. u. 45 C. 151, 16); Barifius' Ratechismus. Empfohlen wurden dagegen: "Der Rl. Rat. Lutheri als Grundlage einer ausführlichen Unterweifung im Chriftentum" (Frankf. a. M., Wilde, 21. Aufl. 1894): b. i. ber fogen. Barmener Ratechismus; Speners Erflärung ber driftl. Lebre (f. o. S. 143,9); "Luthers Ratechismus von R. Stier" (Berlin, Dehmigfe, 3. Aufl. 1836); Bachmanns Sandbuchlein (f. oben 3. 3); Berners Leitfaben; ber Glogauer Tabellen-50 Katechismus; Jaspis' Katechismus (f. oben 3. 6); Theels Katechismus; "Fragen und Antworten zu ben sechs Haubtstücken bes Kl. Kat. Dr. M. Luthers" (= "Haus-, Schulund Rirchenbuch für Chriften bes luth. Bekenntniffes herausgegeben von 2B. Löbe" I. Teil 2. Abt. Gütereloh, Bertelsmann, 4. Aufl. 1877); Kählers Bearbeitungen und ber alte Delser ober Breslauer Ratechismus b. i. ber Ratechismus Balthers (f. unten G. 149, 14). 55 Babrend die übrigen fich nicht in Gebrauch erhalten haben, hat biefer lettere in folgender Bearbeitung fich durchgefest: "Dr. M. Luthers Rl. Rat. unter Zugrundelegung des alten Breslau-Delser, ursprünglich Luneburg-Celleschen Ratechismus, in Fragen und Antworten

erklärt von S. Wendel" (Breslau, Dülfer, 69. Aufl. 1897) und war 1890 in 658 unter 707 Gemeinden in Gebrauch. Bereinzelt werden neben ihm gebraucht: Erügers Ratechis-60 mus (f. oben 3. 5); "Luthers Rl. Rat. in Fragen und Antworten einfach gergliebert und mit Zeugniffen aus Gottes Wort in der Kirche versehen von K. A. Kolde" (Breslau, Trewendt, 7. Aufl. 1886); "Der Kl. Kat. Luthers von Reymann" (Breslau, 20. Aufl.

1888);

in der Provinz Westfalen sind außer den in der "Kirchenordnung für die evang. Gemeinden der Prov. Westfalen und der Rheinprovinz" vom 5. März 1835, herausgegeb. 5 von Th. Müller, neu bearbeitet von P. Schuster (Berlin 1892) S. 598 st. aufgeführten 36 Katechismen durch die 20., 21., und 22. Provinzialspnode noch genehmigt worden der "Heidelberger Katechismus, eingerichtet von der Synode Tecklendurg" und "Edangelischer Katechismus, unter Benutzung des Luth. und des Pfälzer Kat. entworfen von E. Sachsse" (Berlin, Reuther u. Reichard, 2. Aust. 1894). Borwiegend gebraucht werden in dem 10 lutherischen Minden-Ravensberger Gediet "Der kleine Cat. Dr. M. Lutheri samt einer turzen Anleitung zu besserm Berstande desselben. In gewisse Fragen und Antworten gestellt von den gesamten edang. Predigern zu Herford. Vach Beschlüssen der Westfäl. Prod. Synode mit Bibelsprücken vermehrt" (Gütersloh, Bertelsmann, 1873): d. i. der sogen. Herforder Katechismus aus dem Jahre 1690; im resormierten Siegerlande und im 15 Bittgensteinschen "Der Heidelberger Kat. herausgegeben im Austrage der Kreisspnode Siegen von Th. Müller" (Barmen, Klein, 1875); im Tecklenburger Lande der Heidelserger Katechismus in der vorhin (3. 8) genannten Ausgabe; in der Grasschaft Mark das "Konstrmandenbücklein sür die Jugend edangelischer Gemeinden von Karbach, neuere Ausgabe von Wiesmann" (Mannheim, Schwan u. Göh, 2. umgeard. Auss. 20

in ber Rheinproving weift icon die 19. Prob. Synobe (1887) auf die Ungahl der in der Probing gebrauchten Ratechismen bin, Die 20. Shnobe befchließt eine Sichtung ber bis babin genehmigten Ratechismen, ber 22. Spnobe (1893) liegt bann eine von ben Superintendenten zusammengestellte Ubersicht über bie in Gebrauch befindlichen Bucher vor: banach werben verschiebene Ausgaben bes Beibelberger Ratechismus bamals in 140 Be- 25 meinden, zahlreiche Ausgaben des Enchiridions in 131 Gemeinden, der 1859 zuerst einzeführte "Evang. Katechismus, herausgegeben von der rheinischen Provinzial-Synode" (Elberfeld, Sam. Lucas): d. i. der sogen. Provinziallatechismus, ein den Heidelberger Rat. und das Enchiridion verschmelgender Unionstatechismus, in 179 Gemeinden, und andertveitige Ratechismen in 27 Gemeinden gebraucht. Bon biefen Ratechismen werben 30 burch bie 23. Spnobe (1896) außer bem Brovingialkatechismus noch ferner genehmigt jolgende Ausgaben bes Seidelb. Ratechismus: die Ausgabe von Berg-Altgelt (berausgegeb. um Beften ber Elberfelber ref. Rlaffitalwitiventaffe); bie neue revidierte Duisburger Musgabe (Duisburg, Joh. Etvich); bie Glabbacher Ausgabe (M. Glabbach, Sutten); bie Ausgabe ber Spnode Mors (Mors, Sparmann); bie Ausgabe von B. Mohn (Neuwied, 85 Beufer); Die Musgabe ber Dublheim-Rettwiger Lehrertonferenz, ber Die fünf Sauptftude des fl. Lutherschen Ratechismus im Anhange beigefügt find (Mühlheim a. Ruhr, Goll); die Ausgabe der Kreisspnode Siegen (s. o. 3. 16); folgende Ausgaben des Enchiridions: die Textausgaben dom Ev. Stift in Coblenz und von K. Th. Schneider (Reuwied, heuser); ferner die Ausgaben von W. Harnisch (Berlag des christl. Bereins im nördl. 40 Deutschland); von Seiler, neu bearbeitet im Austrage der Kreisspnode Wetzlar, Ednigler); von Gedner (Malftatt, Spieg); endlich von ben anderweitigen Ratechismen: Ratechismus ber driftlichen Lebre mit Beziehung auf Die beiben fymbolijchen Ratechismen" (Unterbarmen, Red und Turf); "Zusammenstellung der wichtigsten Fragen des Heibelsbager und des Lutherschen Katechismus" (Dusseldorf, Bog & Co.). Alle anderen noch im 45 Gebrauch befindlichen Ratechismen (f. fie in ben Berhandlungen der 23. rhein. Provinzial-Synobe vom 5.—23. September 1896, Coblenz 1897, Buchdruck. des Evang. Stifts, E. 248 ff. und 260 f.; vgl. auch die Verhandl. der 22. Synobe vom 9.—27. September 1893, Opladen, Aug. Arndt, 1894, S. 346 ff. auch 332 ff.) sollen mit der Zeit beseitigt werben.

B. In ben luth erisch en Gebieten wird überall Luthers kleiner Katechismus gebraucht, im Hespischen in Berbindung mit den sogen. "Hespischen Fragstücken", in Würtztemberg mit Brenz' Katechismus verbunden. Der Text des Enchiridions wird neuerdings mehr und mehr nach dem von der Evangelischen Konserenz in Eisenach (9., 10. und 12. Juni 1882) vorgeschlagenen Texte (s. über ihn H. J. R. Calinich, D. M. Luthers kl. 55 kat. Beitrag zur Textrevision desselben, Leipzig 1882) gestaltet.

a. Sinsichtlich der neben dem Tert des Enchiridions zu gebrauchenden Hissmittel berrscht Freiheit, wenn auch nicht überall de iure, so doch de facto, in Koburg, in der lutherischen Kirche Essafzelbeitnigens, in Hamburg, in der luth. Kirche der Prov. Hannover und in Frankfurt a. M.

In Roburg fann die Behörde jederzeit gegen ein in Gebrauch genommenes Buch einschreiten. Gebraucht wird neben bem Enchiribion ein Spruchbuch ober auch R. Schwarz,

Grundriß (f. u. S. 153, 9).

In der Kirche A. E. Elsaß-Lothringens unterliegen die gewählten Bücher ber Genehmigung des Direktoriums. Gebraucht wird "Die alte Straßburger Kinderdiel, das ist die sechs Hauptstücke der christlichen Lehre mit klaren Sprüchen der hl. Schrift von einem Ehrwürdigen Kirchenconvent in Straßburg zum Gedrauch der ev.-luth. Gemeinen verordnet. Neu verlegt mit Ergänzungen und Erläuterungen" (Straßburg, Bomhoss): ein Spruchduch, vom Herausgeber der neuen Beardeitung, Friedr. Horning, dem Joh. Warbach († 1581) zugeschrieben, sedenstalls vor 1689 entstanden, da es von Spener seinen Katechismuspredigten zu Grunde gelegt wurde (vgl. A. Ernst u. J. Adam, Katechetische Geschichte des Elsasse dis zur Revolution, Straßburg 1897, S. 173 f.); serner wird gebraucht: "Erklärung des kleinen Kat. Luthers von Ch. F. v. Boech" (Kempten, Damsbeimer, 27. Aust. 1896; vgl. u. S. 152, 4); auch "Handbüchlein sür jung und alt oder kat. der ev. Heißlehre von F. Härter" (Straßburger Berlagsanstalt, 10. Ausst. 1893). Im Jahre 1854 suchte man die Zahl der in Gedrauch stehenden Katechismus: der "Katechismus der christlichen Lehre zum Gedrauch der sogen. Konserenz-Katechismus: der "Katechismus der dristlichen Lehre zum Gedrauche der evangelischen Jugend in dem Elsaß und deutschen Lotbringen", eine von der Kastoralkonserenz von 1837 angenommene Bearbeitung des Badischen Katechismus von 1836; serner "Der Lautere Lehrbrunn Istaelis giebt Lehrwasser die Fülle, d. i. der christliche Kat. Dr. Lutheri" (s. Ernst und Adam a. a. D. S. 264 fs.); und die "Evangelische Glaubens- und Sittenlehre von Chr. Fr. Seiler" (Erlangen, 10. Ausst. 1879): letztere von der Rheinpfalz her eingedrungen. Über die ältere Kat.-Gesch, des Elsasses s. Ernst u. Adam, Kat. Gesch.

In Samburg und in ber luth. Landesfirche ber Prob. Sannover haben noch zwei gang veraltete Lehrbücher rechtliche Geltung, die aber nur von wenigen und auch von

biefen meift nur als Spruchbuch benutt werben.

In Hamburg gilt noch "Kurzer Inbegriff ber Christlichen Lehre in Fragen und Antworten, schriftmäßig ausgesertiget von dem Hamburgischen Ministerio" (Hamburg, Verl. 200 der Predigerwitwenkasse): ein 1818 eingesührtes Lehrbuch, das allerdings auch das Enchiribion enthält, dieses aber nicht auslegt, sondern den Stoff nach den beiden Rubriken: Glaubenslehre und Pflichtenlehre gliedert. Es ist seiner Zeit an die Stelle getreten sür die 1753 eingesührte "Kurtzgesaßte Erklärung der im kleinen Catechismo Lutheri enthaltenen Göttlichen Wahrheiten in Frage und Antwort schrifftmäßig ausgesertiget von dem Ham-

85 burgifchen Minifterio."

In ber Brob. Sannover fteht noch in Geltung ber am 1. Robember 1790 berordnete und am 9. Januar 1791 eingeführte "Ratechismus der chriftlichen Lehre zum Gebrauch in ben evangelischen Rirchen und Schulen ber Rgl. Braunschm. Luneb. Churlande" (später: "bes Königreichs Hannover", f. v. S. 144, 7), der auch vorne das Enchiridion 40 abbruckt, dann aber ohne Rücksicht darauf folgende Abschnitte bildet: 1. Bon Gott und der bl. Schrift; 2. Bon ber Schöpfung und Borfebung; 3. Bom Menschen; 4. Bon ber Erlösung bes menschlichen Geschlechts; 5. Bon ber Heiligung bes Menschen; 6. Bom fünftigen Zustande bes Menschen und ber Welt überhaupt; 7. Bon ben Pflichten und ber Tugend eines Chriften (ber Abschnitt enthält von ben 153 Geiten bes Rat. allein 88); 45 8. Bon ben Saframenten. Durch Rönigliche Berordnung vom 14. April 1862 wurde eingeführt "Dr. Mart. Luthers fleiner Ratechismus mit Erflärung": eine in erfter Linie bom Sup. Lübrs beforgte Uberarbeitung bes ebemal. Waltherschen Ratech. (j. u. G. 149, 14). Gegen ihn erhob fich aber ein berartiger "Sturm" (f. b. Brofcuren-Litteratur im Ratalog ber Bibliothet bes hiftorischen Bereins für niedersachsen, Sann. 1890, S. 72 ff.), bag ber 60 König seine Einführungsverordnung am 19. August 1862 zurücknabm. Neuerdings bat bie 5. Landessynode im Jahre 1893 bem Landessonsistorium ben Bunsch nach einem erponierten Katechismus ausgesprochen; nach einer auf ber 6. Landesspnobe (1899) abgegebenen Erflärung ift es aber noch nicht gelungen, mit bem Rgl. Prov. Schulfollegium über ben borgelegten - und im Manuffript gebrudten - Entwurf (einem "Sulfsbud" 55 in thetischer Form, bas zunächft ben Gemeinden nur zur Ginführung "empfohlen" werden foll) eine Einigung zu erzielen. Gegenwärtig wird am meisten gebraucht bas 1867 zuerst erschienene "Spruchbuch zu ben funf hauptstuden von C. Erd" (hann., C. Meper), bas in fpateren Auflagen von G. Spieter, S. Mehlig und 28. Rothert überarbeitet und "mit Bort- und Sacherflarungen" verfeben ift; baneben "Der fleine Rat. Dr. DR. Luthers w fury ausgelegt von L. D. Fride" (Sann., Stephansftift, 1. Aufl. in thet. Form: 1885; in erotem, Form: 1888) und "D. M. Luthers Heiner Rat. in 360 Fragen und Antworten von R. Steinmeh" (Gött., Banbenhoed u. Ruprecht, 1. Aufl. 1889). Im Begirf bes Ronfiftoriums zu Stade (ben Bergogtumern Bremen und Berben) haben fich vielfach bis beute erhalten die vielleicht aus bem Ende des 16. Jahrh, ftammenden, durch Rgl. Schwedische Berordnung 1706 eingeführten "Rurgen einfältigen Fragen aus dem fleinen 5 Rat. Dr. Luthers, jufammengezogen von Joh. Götefleifch, Superint. ju Göttingen" (Stade, M. Podwit). In Oftfriesland wird vorwiegend gebraucht "Die fünf hauptflude bes Rleinen Rat. Lutheri, erläutert von C. S. Schaaf" (Aurich, Berlag bes oftfrief. Rettungsbaufes, 10. Aufl. 1899). Chemals war in Gebieten ber heutigen Proving Sannover ber Rat. des Juft. Gefenius (f. oben Bb VI, 623, coff.) weit verbreitet, der 1639 junachit nur 10 im Fürstentum Kalenberg eingeführt worden war; in den Herzogtümern Bremen und Verden widersetzte man sich 1723 seiner Einführung (s. Langemack, Hist. cat. III, 79 ff.). In den Fürstentumern Lüneburg-Celle und Grubenhagen und in den Grafschaften Hopa und Diepholy wurde 1653 Dich. Balthers Ratechismus offiziell eingeführt (Neubrude bes Befeniusichen u. Baltberichen Rat. bei Bobemann, Rat. Dentm. Beiteres f. bei Ehren= 15 feuchter, Bur Gefch. Des Ratechismus, G. 75ff.). In Frankfurt a. M. wird meift ein beliebiges Spruchbuch neben bem Enchiribion

b. Obligatorifd eingeführte Sprudfammlungen werben gur Erflärung bes Lutberiden Ratechismus benutt im Ronigreich Sachsen, in Altenburg, Meiningen, in ben Reugischen 20 Fürstentumern, in Schleswig-Holstein und Gutin, in Oldenburg und Schaumburg-Lippe.

Im Königreich Sach fen ist burch Befanntmachung vom 19. September 1877 eingeführt "Der Kl. Rat. Dr. M. Luthers nebst Bibelsprüchen, Kirchenliedern und Choralmelodien für die evang. Schulen des Königr. Sachsen" (Dresden, A. Huhle). Bei der feiner Einführung vorhergehenden Erhebung im Jahre 1875 wurden 37 verschiedene Rates 25 dismen im Gebrauche vorgefunden; im Jahre 1892 hatten sich davon noch 12 neben ihm abalten, die ihm jest aber auch gewichen find. Chemals wurde ber burch Reffript vom 24. Februar 1688 eingeführte Dresdener Kreugfatechismus (f. o. S. 143,11, u. S. 144,11) in Kurfachsen gebraucht, vor ihm vielfach ber 1594 auf Befehl Friedrich Wilhelms I., während er für die minderjährigen Kinder des Kurfürsten Christian I. die Regierung 30 führte, junachst für bas furfürstliche Saus verfaßte Torgauer Katechismus (f. oben 5 141, 47).

In Altenburg wird feit 1853 gebraucht "Dr. M. Luthers Rleiner Ratechismus nebst einer Spruchsammlung" (Altenburg, S. A. Bierer). Chemals war in Altenburg angeführt und wurde auch in anderen thuringischen Staaten viel gebraucht "Der fleine 35 Rat. Des feligen Mannes Gottes D. M. Luthers von Mart. Cafelius". Das Buch ift bervorgegangen aus Caselius' "Praxis eatechetica, das ist: Lutherische Catechismus-Schule" (1. Aufl. 1643) und ist in seiner ursprünglichen Gestalt 1646 zuerst erschienen; dwa 1690 ift er um die umfangreiche Spruchsammlung des H. Matth. v. Brod (aus der die heute gebrauchte einen sehr verfürzten Auszug darstellt) und noch später um die 40 weitverbreiteten "Fragstücke auf die hohen Festtage" von Barth. Rosinus vermehrt (vgl.

Emgemad, Hist. cat. III, 279 ff.).

In Meiningen ift offiziell eingeführt nur bie Spruchfammlung "Religiöfer Lernfoff fur bie evangelischen Schulen ber Bergogtums Meiningen" (Meiningen, Rebfineriche hofbuchdruderei, 1. Aufl. 1899); daneben wird aber durchweg gebraucht "Luthers Kate- 45 bismus mit Bibelfprüchen von D. Adermann" (Salzungen, L. Scheermeffer). Auf biefes Buch, bas querft im Jahre 1855 erfcbienen ift, nimmt bie offizielle Spruchfammlung überall Bezug.

In Heuß a. 2., wo bis 1870 ber Greiger Lanbestatechismus in Gebrauch war, wirb sitbem gebraucht "Spruchbuch mit vorangestellten Sauptstüden bes fleinen Rat. Lutheri 50 nebst einem Anhange, enthaltend: Erlärung ber wichtigften Begriffe des Ratechismus"

(Breig, D. Henning).

In Reuß j. 2. ift in ber Diocefe Gera vorgeschrieben "Spruchbuch zu bem Rat.= Unterrichte von Fr. Bartels" (Gera, Th. Hofmann, 8. Aufl. 1900), in ben Diöcesen Schleiz und Ebersborf "Spruchbuch zu Dr. M. Luthers klein. Kat." (von A. Meyer; 55 Lobenstein, Chr. Teich, 3. Aufl. 1893). Beiden geht das Enchiridion vorauf, und die Spriiche find unter bestimmte Borte bes Ratechismus (fo bei Bartels) ober unter bestimmte Begriffe (fo bei Meper) geordnet.

In Schleswig - Solft ein und Eutin gebraucht man "Bibelfprüche und Bibelabschnitte" (Schleswig, 3. Bergas), meift mit bem Gesangbuch ober bem fl. Katechismus 60

gusammengebunden. In der rationalistischen Zeit war eingeführt (feit dem 1. Juli 1785) bas auch sonft viel gebrauchte Buch von 3. A. Cramer "Rurzer Unterricht im Christenthume jum richtigen Berfteben bes fleinen Ratechismus Lutheri", beffen Anfang lautet : Bunfchen wir nicht alle vergnügt und froh ju fein? Wir Menschen wunschen alle ver-5 gnügt und froh zu fein (f. F. Witt, Quellen u. Bearbeitungen ber schlesw.-holft. Rirchen-gesch., Riel, H. Edarbt 1899, S. 188ff.). 1809 entsteht ber ganz eigenartige Ratechismus von Kl. Harms "Das Christenthum, der Jugend in einem kleinen Katechismus vorgestellt und gepriesen" (Riel, A. Hesse): 3. B. das erste Gebot: Bas du nicht willt, das dir geschicht, das thu auch einem andern nicht. Das zweite Gebot: Bergiß nicht, wie 10 fauer bu beiner Mutter geworben bift, und mache bem wieber Freude, ber fur bich Sorge getragen bat (vgl. oben Bb VII, 438, 30 f.). Wegen alterer Ratechismen f. bie Litteraturnachweise bei F. Witt a. a. D. S. 167f.

In DIben burg ift feit 1877 eingeführt "Sammlung von Sprüchen ber bl. Schrift jum fleinen Luther. Katechismus, Liebern aus bem Gefangbuch und Choralmelobien" 15 (Olbenburg, Berl. b. Beftalozzi-Ber. 9. Mufl. 1895). Bon 1599-1689 fteht in Geltung eine niederdeutsche Bearbeitung des Enchiridions, vermehrt um das Corpus doctrinae bes Matth. Juder (s. o. S. 141, 39). Bon 1689 bis 1797 ist gebraucht worden "Olden-burgische Katechismussehre von Nik. Alardus"; von da bis 1855 der "Unterricht in der dristlichen Lehre mit Hinweisung auf Luthers kl. Kat." vom Gen.-Sup. Mutenbecher; 20 feit 1855 find die Beiftlichen nur an Luthers Enchiribion gebunden (f. L. Schauenburg, Hundert Jahre Oldenburg. Kirchengeschichte, Oldenburg 1897, II, 116 ff.; S. 542 ff. Abdruck bes ältesten Rat. von 1599).

In Schaumburg - Lippe hat bas Ronfiftorium 1896 ben fl. Lutherichen Ratechismus mit einem Anbange von Gebeten und Bibelfpruchen berausgegeben und als Grund-25 lage für ben Religionsuntericht vorgeschrieben. Das Büchlein ift aber nur ein Interimistifum, ba ein neuer exponierter Katechismus vorbereitet wird. Bu Recht besteht eigentlich noch ber "Rat. ber chriftlichen Lehre in acht Abschnitten" (eine Bearbeitung des Geseniusschen Ratechismus), der aber nicht mehr gebraucht wird und seit 1854 nicht wieder aufgelegt ift. Gebraucht werden neben dem offiziellen Spruchbuch ber Berforder 30 Ratechismus (f. o. S. 147, 11), der Sannov. Landestatechismus von 1862 (f. o. S. 148, 45), das Ercfiche Spruchbuch in Mehliß' Bearbeitung (f. v. S. 148, 57), der Kat. von Fricke für die Grafschaft Schaumburg (f. u. S. 151, 31) und das früher auch viel im Hannoverschen gebrauchte "Gebentbuch für Ronfirmanden von A. F. D. Mündmeber" (Sannover, C. Meyer, 13. Mufl. 1892).

e. Obligatorifch eingeführte Erflärungen bes fleinen Ratechismus Luthers (exponierte Ratechismen) befigen Medlenburg-Schwerin, Lubed, Medlenburg-Strelig, Braunichweig, Schwarzburg-Sondershaufen, Schwarzburg-Rudolftadt, Die ehemalige Graffchaft Schaumburg, Weimar und Babern r. b. Rh.; eine fatultativ eingeführte Erklärung bat bie et.

luth. Rirche in Breugen.

Medlenburg-Schwerin gebraucht eine fcon aus bem Jahre 1717 ftammenbe Erflärung "Der fl. Rat. Dr. M. Lutheri burch furze und einfältige Fragen und Untworten zum allgemeinen Gebrauch in den medlenburgischen Kirchen für die Jugend und Einfältigen fcriftmäßig erflärt" (Schwerin, Barenfprung). Mus Medlenburg Schwerin ftammt auch (ift bort aber nie offiziell eingeführt gewesen) Chr. Sofers, Baftors in Rald-45 horft, "himmelsweg b. i. wie ein Rind in 24 Stunden lernen fann, wie es foll ber Böll entgeben und feelig werben, begreifft in fich 735 Fragen und Antworten, barinnen alle Articel ber driftlichen Lehre fürhlich zusammengezogen find" (1646), ein seiner Zeit viels gebrauchter Katechismus (auch erwähnt in Chr. M. Seibel, Anweisung zum rechten Catechistren, Stendal 1717, S. 17 ff.). Er ift, 1692 von Joh. Gunther erweitert, noch in 50 zahlreichen Auflagen erschienen (Langemack, Hist. cat. III, 45 ff.).

In Lubed gilt noch bie feit bem 26. August 1837 in Gebrauch befindliche "Erflärung bes fl. Rat. Luthers, berausgegeben von einem Ehrwurd. Ministerio ber freien Stadt Lübed" (Lübed, S. G. Rahtgens), boch wird ein neuer exponierter Ratechismus porbereitet. Chemals find in Lubed gebraucht worben: um 1620 ein nach ben Saupt-55 studen geordnetes Spruchbuchlein bes Superintenbenten Sunnius; um 1650 ein Ratechismus bom Super. Sanneden; um 1700 ein Rat. bom Senior Somtebe und bon 1774-1837 ber bom Super. Cramer verfagte "Catechismus Lutheri, in einer furzen und ausführlichen

Auslegung erflärt."

Medlenburg Strelit befut feine Erflärung "Luthers Rleiner Rat. erläutert

Jahren 1840-1849 aus gemeinsamer Arbeit ber Geiftlichen bes Lanbes entstanden. Bor-

ber war feit 1812 Gerbers Ratechismus (f. u. 3. 38) in Gebrauch.

In Braunich weig ift burch Berfügung vom 28. Dezember 1858 eingeführt "Der fl. Rat. Dr. Mart. Luthers in Fragen und Antworten erflart von S. Fr. Th. L. Ernesti" (Braunschweig, 3. S. Meyer). Das "Sandbuchlein etlicher Fragen, aus welchem zu 5 mehrern Berftand bes b. Catechismi die Anaben und Jugend in der Kirchen, Schulen und daheime nühlich unterrichtet und geübet werden können. Durch M. Danielem Mönch=
methern" (1633) und die "Anleitung zur Katechismuslehre von D. Joach. Lütfemann"
(1656; Reudruck Hermannsburg, Missionshandlung 1898) haben wohl nie in ofsiziellem
Gebrauch gestanden. Dagegen ist der Geseniussiche Katechismus 1667 auch in Braun= 10 ichweig-Bolfenbuttel in Gebrauch genommen und burch die Kirchenordnung von 1709 offigiell vorgeschrieben. In ber Bearbeitung von 3. Cb. Bugmann, ber 1720 bem Ratediemus Schriftsprüche bingufügte, hat fich bas Buch lange gehalten (noch 1850 bon 3. S. Meber in Braunschweig gebruckt). Neben ihm wurde vor dem Erscheinen bes Landes-latechismus am meisten gebraucht "Die kleine Bibel. Ober ber Glaube und die Pflichten 15 bes Chriften in Worten ber beiligen Schrift mit fteter Sinweifung auf die biblifchen Beipiele. Im Anhange Dr. M. Luthers fl. Kat. Bon J. B. S. Ziegenbein" (Braunschweig, G. E. E. Meyer, 7. Aufl. 1831). Weiteres s. bei H. Fr. Th. L. Ernesti, Zur Drientierung über die Katechismuslitteratur der ev.-luth. Kirche mit besonderer Ruchschweig auf den Stand der Katechismus-Angelegenheit im Herzogt. Braunschweig, Braunschweig 20 1859; berf., Beimleuchtung bes Berrn Superintenbenten Althaus von feinem Ausfalle auf ben Braunschweigischen Landeskatechismus, Braunschweig 1862.
Der Ernestische Katechismus ist seit 1862 auch in Schwarzburg-Sonders-hausen eingeführt, wo vor ihm ber Herdersche Katechismus gebraucht wurde.

In Schwarzburg = Rudolftadt fteht feit 1861 in Geltung "Luthers Rleiner 25 Ratechismus für bie Schulen bes Fürftentums Schwarzb.-Rubolft. Nach ber Bearbeitung bon R. U. Rolbe in Fragen und Antworten zergliebert und mit Zeugniffen aus Gottes Bort und ber Kirche versehen" (Rudolftadt, F. Miglaff): eine Bearbeitung bes oben E. 146, w genannten Koldeschen Katechismus. Borber wurde "Der Kleine Katechismus Dr. M. Luthers für die Rirchen und Schulen bes Fürstentums Schw.-Rubolft." benutt. 30

In ber ebemaligen Braffchaft Schaumburg (ber Dioceje Rinteln im Ronfiftorialbezirk Caffel) gilt ber Fridesche Ratechismus (f. oben G. 148, 59) in ber besonberen Ausgabe "Der kleine Kat. Dr. Mart. Luthers kurz ausgelegt. Ein Hülfsbüchlein für Katechismusschüler, herausgegeben von L. W. Frice. Ausgabe für die Grafsch. Schaumburg" (Rinteln, C. Bösendahl). In Weimar ist eingeführt "Der kleine Katechismus Dr. Mart. Luthers mit kurzen Erläuterungen und einer Auswahl von Bibelsprüchen herausgegeben von D. Fr. D. Nis

colai" (Weimar, S. Böhlaus Rachf. 10. Aufl. 1900). Borber war, nachdem "Luthers Catechismus mit einer tatechetischen Erflärung jum Gebrauch ber Schulen von Job. Gottfr. Berber" (Weimar, Fr. Albrecht, 1. Aufl. 1800) mehr und mehr außer Gebrauch gefommen 40 war, einfach bas Enchiridion vorgeschrieben. Bis auf Berber wurde ber alte Beimarsche Katechismus von ca. 1590 (f. oben S. 141, 46) gebraucht. Bgl. auch "D. Mart. Luthers bel. fl. Catechismus . . . von Chr. H. Zeibich" (Weimar 1727), der in der Borrede tate-

bismusgeschichtliche Nachrichten enthält.

Die protestantische Rirche in Bapern r. b. Rh. hat nach langen burch 70 Jahre 45 ich bingiebenden Berhandlungen durch Berfügung vom 14. Juli 1898 einen exponierten lanbestatechismus erhalten: "Dr. Mart. Luthers fl. Ratechismus mit erflärenden Fragen und Antworten und erläuternden und beweisenden Sprüchen ber hl. Schrift sowie ber Augsburgischen Konfession von R. Buchrucker" (Nürnberg, Sebald, erste revidierte Aufl. 1897). Gleich die ersten Generalspnoden im Jahre 1821 beschäftigten sich mit der Ein- 50 führung eines gemeinsamen tatechetischen Lehrbuchs für bie erft fürzlich zu einem Ganzen bereinigten ebangelischen bavrischen Gebietsteile biesseits des Rheins; man gablte in biesen bamals über 90 verschiedene Ratechismen, darunter noch Breng' Ratechismus, den alten Unsbacher Ratechismus von Bg. Rarg aus bem Jahre 1564 (f. v. S. 72,1 u. Langemad, Hist. cat. III, 398 f.), bas Nürnberger Kinderlehrbudlein von 1628 (f. o. S. 141, 3), auch den San= 55 noverschen von 1790 (f. v. S. 148, 36), ben Berberschen und namentlich ben weit verbreiteten II. Ratech. von Fr. Geiler. Der lettere wurde vom Oberkonfiftorium, nachdem ber 1821 beichloffene Entwurf burch bie Generalfpnobe bon 1827 abgelehnt worben war, jur Grundlage eines neuen Ratechismusentwurfs bestimmt, aber bie Ben. Synobe von 1832 lebnte auch biefen ab und forderte als hilfsbuch beim Religionsunterricht einfach ein Spruchbuch. 60

So entftand bas von Ch. F. Boedh verfaßte Buchlein "Dr. Mart. Luthers fleiner Ratechismus mit beweisenden und erläuternden Spruchen aus der bl. Schrift" (Ansbach, C. Brügel u. Cohn) und wurde im J. 1836 offiziell eingeführt. Daneben wurden mit ber Zeit einige Ratechismen zur fakultativen Benutzung freigegeben, darunter bie "Erklä-5 rung bes fl. Rat. Luthers, zugleich als Leitfaben zum leichteren Gebrauch bes in ber eb. luth. Rirche Bayerns b. b. Rh. eingeführten bibl. Spruchbuchs" vom Berfaffer bes Spruch= buches felbst (Rempten, Dannheimer), ber Ratechismus von 28. Löbe (f. o. S. 146, 50) und namentlich zwei auf Bunfch bes Oberkonfiftoriums verfagte Ratechismen: ber "Leitfaben jur Erklärung des Lutherschen fl. Rat. nach ber in ber luth. Rirche Baberns gesetlich ein-10 geführten Spruchsammlung bearbeitet v. J. K. Frmischer" (1849, jett in 10. Aufl. gebruckt bei Bertelsmann in Gütersloh) und "Dr. Mart. Luthers fl. Kat. in Fragen und Antworten erklärt für Jung und Alt von K. H. Caspari" (Erlangen, Th. Bläsing 1856), bie beibe ber Generalspnobe zur Genehmigung vorgelegt, aber beibe auch verworfen worden waren. Nach mehrjähriger Baufe wurde erst im Jahre 1877 die Katechismusfrage 15 wieder in Angriff genommen. Wieder lag der Generalspnode ein Entwurf vor, eine neue Redaftion ber 1861 gleichfalls abgelehnten Überarbeitung bes Boedhichen Ratechismus von Burger, aber wieder fand ber Entwurf keine Zustimmung. Doch gab ihn die Behörde 1879, indem sie von den ehemals gestatteten Katechismen nur den Boechsichen noch weiter au gebrauchen erlaubte, jur fakultativen Benugung frei. Gleichzeitig ließ fie auch ben 20 oben genannnten Buchruderschen Ratechismus zu, ber in wenigen Jahren 17 Auflagen erlebt batte und schon weit verbreitet war. 19 Jahre bat bieser noch neben ben beiben anderen in Gebrauch gestanden, hat sie dann mehr und mehr verdrängt und ist nunmehr ihnen endgiltig vorgezogen (Weiteres f. Allg. eb.-luth. Rirchenzeit. 1898 Gp. 1121 ff. 1149 ff. 1173 ff. 1198 ff. 1221 ff. 1246 ff.).

Den Gliebern der ev.-luth. Freifirche in Preußen hat das Oberkirchenkollegium in Breslau folgende Auslegung zum Gebrauch empfohlen "Der kleine Katechismus Dr. Mart. Luthers. Zum Gebrauch in Haus, Kirche und Schule für die ev.-luth. Kirche in Preußen erklärt von Beißenherz, Rohnert und Matschoß" (Leipzig, E. Ungleich, 2. Aufl. 1898). Berpflichtet zum Gebrauche ist niemand; es werden auch verschiedene andere Bücher benutzt, so so in Berlin das "Religionslehrbuch für evang.-luther. Schulkinder und Konfirmanden" von Springer, in Breslau ein "Hilfsbuch für den Religionsunterricht" (1882) von Beißenherz; daneben der sogen. Delser Katechismus (Dels, A. Ludwig), der Medlenburg-Schweriner

Landestatechismus (f. o. S. 150,40), auch wohl einfach Luthers Enchiribion.

d. Eine besondere Stellung nehmen endlich Heffen, das Königreich Burttemberg und 25 Gotha ein.

In den lutherischen Gemeinden des Konsistoralbezirkes Cassel und der Kreiss

hond de Hon weg (der ehemal. Landgrafschaft Hessen-Homburg) und im Kreise Bieden fopf (Konsistorialbezirks Wiesdaden), der früher zum Großherzogtum Hessen gehört hat, wird der kleine Katechismus Luthers in der Form gebraucht, wie er in der Heine Darmstädtischen Kirchenordnung von 1724 enthalten ist; in Cassel gewöhnlich: "Der kleine Darmstädtische Katechismus Dr. Mart. Luthers. Nebst beigefügten Fragstücken sür diesenigen sonderlich, welche christlichem Gebrauch nach konsirmiert werden und hierauf zum erstenmal das heilige Abendmahl gebrauchen" (Marburg, N. G. Elwert; Schmalkalden, Echbardt); in Biedenkopf gebraucht man meist die Ausgabe mit Spruchbuch: "Der kl. Kat. Luthers mit beigefügten besschießen Fragstücken rechter, in Homburg das Spruchbuch von Haupt (vgl. wegen der "Hesselschen Fragstücke" oben S. 145, 13).

In Bürttemberg ift seit 1682 (? vielleicht schon früher) eingeführt "Kinderlehre. Das ist Auszug aus der katechistischen Unterweisung zur Selizkeit über den Brenzischen Katechismus samt eingerücken Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismus des teuren Mannes Luther. Für die christliche Schuljugend gestellt und in der evangelischen Kirche Bürttembergs eingeführt" (Reutlingen, Fleischbauer u. Spohn). Sie ist eine von Prof. Schellenhauer in Stuttgart veranstaltete fürzere Bearbeitung der auf Besehl des Herzogs-Dervormunds Friedrich Karl von dem Prälaten Joh. Konr. Zeller versassen und im ganzen Herzogtum — als Grundlage sür die Katechismuspredigten — eingeführten 55 "Katechistischen Unterweisung. Das ist kurze Auslegung des Brenzianischen Catechismi, wie er im Herzogtum Bürttemberg üblich, in Frag und Antwort auf das einfältigste sür die Kirchen dieser Lande samt kurzer Anleitung, wie ein Sprift alle Stuck des Catechismi ihm selben zu Nutz machen könne." 1788 ist die "Kinderlehre" vom Stistsprediger K. Hieger mit schonender Hand überarbeitet. 1894 hat das Landessonsssschaftsprediger

nicht abgeschloffen ift. Auf die Bitte berfelben Synobe ift burch Erlag vom 14. November 1895 ber bisber für alle Ratechisationen (Sonntags- und Werktagschriftenlehren) borgeidriebene Bebrauch ber "Rinderlebre" auf die Sonntagschriftenlehren eingeschränft, während ben Katechisationen an ben Werktagen ber Brenzische Katechismus zu Grunde zu legen ist. Bon etwa 1793—1855 wurde in Burttemberg ber Hannob. Kat. von 1790 (f. o. b S. 148, 38) gebraucht; 1855 wurde er befinitiv verboten (vgl. Evangelisches Kirchenblatt f. Württemberg LXI [1900] Nr. 34-36 und 38; Zeitschr. d. Gesellsch. für niedersächs. RG V [1900], S. 462 ff.; Blätter für württemberg. RG NF IV [1900], S. 152 ff.).

In Gotha wird neben dem Endiridion feit 1866 gebraucht "Grundriß der driftliden Lebre. Ein Leitfaben für ben Religionsunterricht in Schule und Rirche bon 10 C. Schwarg" (Gotha, E. F. Thienemann), ber bier und ba auf Luthers fleinen Ratechismus Bezug nimmt, im übrigen aber einer eigenen spftematischen Ordnung folgt: Einl. A. Die Religion. B. Die Offenbarung. Thema des Buches: Das Chriftentum ift das Reich Cottes auf Erben, das Reich des Geistes und der Liebe. Erster Teil: Der herr des Reiches, Gott. Zweiter Teil: Der Bürger des Reiches, der Mensch. Dritter Teil: Der 15 Stifter des Reiches, Christus. Bierter Teil: Die Berwirklichung des Reiches, die Kirche. Bur Rat.-Geschichte Gothas f. o. S. 142, 32ff. und: "Siftorische Nachricht von dem Luthenichen Catechismo im hertogthum Gotha", Anh. an "Rurge von der natürl. u. geoffenb.

Relig. handelnde Einleitung" (Gotha 1754). C. In den reformierten Gebieten. a. Der Heidelberger Katechismus ist eingeführt, und zwar ohne daß eine bestimmte Ausgabe vorgeschrieben ware, in ber reformierten Landesfirche von Lippe-Detmold, in ben reformierten Bemeinden Dftfrieglands, too ehemals ber Embener Ratechismus von 1554 viel gebraucht wurde, in ber ehemaligen Graffchaft Bentheim, im Spnobalbegirf Bovenben (bei Göttingen) und in ber Konföberation refor= 25 mierter Rirden in Dieberfachfen.

b. In ben reformierten Gebieten bes Ronfiftorialbegirts Caffel (b. i. nament= lich in Riederheffen) und in ben reform. Gemeinden ber Rreisfynode Somburg ift "Der beffifche Landestatechismus" eingeführt, eine reformierte Uberarbeitung bes Enchi= ridions mit eingeschobenen "Hefsischen Fragstücken" (f. o. S. 145, 13); namentlich in der 30 Ausgabe von E. Spangenberg ("mit einer Busammenftellung von Bibelfprüchen, Pfalmen, Gebeten und Rirchenliedern" 13. Aufl. 1897) ober von Busch (beide bei E. Suhn in Caffel).

e. In Bremen und in ber reformierten Rirche Elfaß - Lothringens berricht Freiheit hinfichtlich der Bahl eines Hilfsmittels beim religiösen Unterricht. In letterer 85 werben vorwiegend gebraucht "Der Heibelberger Katechismus burchgesehen und mit Sprüchen beiliger Schrift erläutert zum Gebrauche für Jung und Alt" (Stragburg, 3. S. Ed. Heit, 2. Aufl. 1879) — in Straßburg und Markirch —; "Evangelisch-Reformierter Katechismus für Kirche, Schule und Haus" (Straßburg, C. A. Bomboff, 3. Aufl. 1894) — in Straßburg —: 1. Teil. Die Glaubenslehre (Bon Gottes Dasein und Wesen, 40) Bon ber Erichaffung und Borfebung, Bon bem Menichen, Bon Jefu Chrifto, Bon bem Kon der Erschaffung und Borsehung, Bon dem Menschen, Bon Jesu Christo, Bon dem bl. Geist); 2. Teil. Die Pflichtenlehre (Pfl. gegen Gott und gegen den Nächsten: Ausl. der zehn Gebote, Bon dem Gebet, Die christl. Kirche, Die hl. Sakramente, Bon den letten Dingen); im Anhang der Text der fünf Hauptstücke. In Met wird benutzt "Der Katechismus der christlichen Lehre zum Gebrauch der evangelischen Jugend in 46. Chaftengen" (Straßburg, Heit) d. i. der sogenannte Konserenz-Katechismus (s. oben E. 148, 17), eine Zeit lang auch noch in der französsischen Übersetzung "Catéchisme Evangelique" (Montbeliard, 18. Aust. 1885). Sehmals war der Konserkat. auch in Marko in Gebrauch; in Metz gebrauchte man früher den "Catéchisme d'Osterwald" (s. 2. 154, 37), seit 1870 auch "Das Konsirmandenbüchlein für die Jugend evangelischer 50 Gemeinden" (Mannheim, 23. Aust. 1876). Für die Kat.-Geschichte voll. Ernst u. Abam, kat Gesch der Est. Rat. Beid. b. Elf.

2. In anderen ganbern.

In der Schweiz. Litteratur: G. Finsler, Kirchliche Statistif der resormierten Schweiz, Zürich 1854; Sal. Heß, Geschichte des Zürcher-Katechismus, Zürich 1811; Kirche 56 der Gegenwart 1850, S. 319 ff.; Theologische Zeitschrift aus der Schweiz, VIII (1891),

Begen ber Anfänge vgl. oben S. 139, 41. In St. Gallen ericbien 1527 eine Bearbeitung ber "Kinderfragen" ber böhmischen Brüber (Mon. Germ. Paed. XXI, 203 ff.). Um biefelbe Beit verfaßte wohl für Bafel Ofolampabius feinen "Kinderbericht" (R. R. 60 Hagenbach, Joh. Defolampad und Döw. Myconius, Elberfeld 1859, S. 296 ff.), der später von Mysonius und Grynäus erweitert wurde (Hagenbach, Krit. Gesch. der Entstehung und der Schicksale der ersten Baslerkonfession, Basel 1827, S. 260 ff.). In Jürich gab 1534 Leo Jud seinen (großen) Katechismus heraus und ließ ihm schon im solgenden Jahre 5 (M. A. Gooßen, De Heibelbergsche Catechismus, Leiden 1890, S. 40 f. Ann. 2) einen Auszug solgen, der gleich viel benutzt, aber erst 1598 Heinr. Bullingers (1559) und Burdhardt Leemanns (1583) Katechismen gegenüber für obligatorisch erklärt wurde. Auch in Graubünden und Schafshausen hatte er Eingang gefunden; in Schafshausen hielten die Geistlichen auch an ihm seft, als 1568 der Katechismus des Dekans Ulmer eingeführt werden sollte; 1569 einigte man sich dahin, eine Zusammenarbeitung des Judschen und Ulmerschen Katechismus einzuführen. 1536 bearbeitete Kase. Großmann (Megander) Leo Juds Katechismen sur Bern, doch wurde sein Buch, von manchen Pfarrern gleich in Gebrauch genommen, von der Obrigseit erst in einer Butzeschen Umarbeitung (1537) gutzeheißen; 1545 in durchaus Zwinglischen Sinne umgestaltet, wurde der Katechismus 1581 aufs neue revidiert und zugleich verfürzt: das aus dieser Revision hervorgegangene Buch wird gewöhnlich als der Berner Katechismus bezeichnet.

Diese alten Katechismen wurden durch den Heibelberger Kat. teils verdrängt, teils beeinflußt. 1609 wurden durch Mark. Bäumlein die in Zürich in Gebrauch besindlichen Katechismen mit ihm zusammengearbeitet: der so entstandene (alte) "Züricher Kat." wurde dann auch in Glarus, Appenzell und Graubünden eingeführt. Wiederholt bearbeitet ist er in Zürich die 1839 in offiziellem Gebrauch geblieden. 1615 wurde der Heibelberger Kat. in St. Gallen eingeführt, 1643 verdrängte er in Schafshausen den Ulmerschen, gegen

Ende bes 18. Jahrhunderts in Bern ben Berner Katechismus.

Unter dem Einfluß des Nationalismus entstanden in den dreißiger dis fünfziger Zahren des 19. Jahrhunderts in den meisten Kantonen neue Katechismen. Baselstadt ging mit einem solchen voran im Jahre 1832, Zürich erhielt im Jahre 1839 den (neuen) "Züricher Katechismus": 1. von Gott; 2. von dem Menschen; 3. von der Erlösung (a. das Werf der Erlösung, d. Bedingungen der Teilnahme an der Erlös.); 4. von der Heistung (a. Wesen, d. Hissonier Katechismus eingeführt.

In der französischen Schweiz war ansangs der zunächst für Genf versaßte Katechismus Joh. Calvins (Riemever, Coll. confess. S. 123 ff.), der sogenannte Cat. Genevensis (s. oben Bd III, 666, 21 ff.), den er 1542 dem Katechismus von 1537 (s. a. a. D. 661, 27 ff.) hatte solgen lassen, in uneingeschränktem Gebrauch. In der Waadt ersette man ihn sedoch schon 1552 durch eine Übersetung des damaligen Berner Katechismus, die dann im 18. Jahrhundert durch eine Übersetung des Heiner Katechismus, die dann im 18. Jahrhundert durch eine Übersetung des Heinerer Kat. abgelöst wurde. 1734 erschien in Genf der kleine Katechismus J. F. Osterwalds (ein Auszug aus dem großen 1702 erschienenen) und wurde in Neuenburg sehr bald, 1788 auch in Genf selbst in Gebrauch genommen. Im Ansange des 19. Jahrhunderts haben ihn waadtländische Geistliche für die Waadt überarbeitet.

Für die romanischen Gebiete verfaßte um 1620 Steph. Gabriel, Pfarrer zu Flanz, einen eigenen Katechismus (1846 neu herausgegeben von Anton Salis), der troß einer im 18. Jahrhundert erschienenen romanischen Übersehung des Osterwaldschen Katechismus doch bis 1833 in ziemlich allgemeinem Gebrauch blieb. Seitdem hat ihn der damals von

as der Synode genehmigte Ratechismus Frang Balthers vielfach abgelöft.

In der ganzen Schweiz berrscht heute hinsichtlich der Wahl eines Hilfsmittels beim Religionsunterricht — abgesehen davon, daß durchtweg ein bestimmter Memorierstoff vorgeschrieden ist (vgl. "Vorlage eines Minimums von religiösem Gedächtnis- und Lehrstoff gem. Beschl. der Abgeordnetenversammlung der schweiz. reform. Kirchenbehörden", St. Gallen, 30litosersche Buchdruckerei 1897) — volle Freiheit. Vielsach haben die Pfarrer sich selhst einen Leitsaden zusammengestellt, doch sind auch noch neben den Landeskatechismen (namentlich dem Züricher von 1839 und dem St. Galler von 1850, die auch in anderen Kantonen gedraucht werden; dem sogenannten Subrenthaler von ca. 1870 in Aargau, dem Kat. von einigen Seistlichen in Appenzell a. Rh., dem Leitsaden f. d. Kons. Unt. 55 der ev. Kirche des Kantons Thurgau, Recueil de passages tires de l'Ecriture Sainte — entstanden aus den Sprücken des Osterwaldsschen Kat. — in Neuendurg) der Heidelberger und zahlreiche Privatlachismen im Gedrauch: der "Christ. Unterricht" von G. Langbans (Bern), die "Unterweisung in der dristl. Lebre" von M. Usteri (Zürich), die Leitsäden von A. Salis und von Wirth (beide in Basel), von E. Baumgartner (Brienz), von Blaser, E. Martig, 60 Debninger, Bächtold, E. Müller, auch die Bücher von Schwarz (s. v. S. 153, 9) und Eug.

Sadifie (f. o. S. 147, 8), letteres in Graubunben neben einem bagu verfaßten Spruchbuch "Bibl. Spruchjammlung jum Gebrauch beim Rat.-Unterricht". Für bie im Ranton St. Gallen gebrauchten Lehrbücher vgl. die amtliche Zusammenstellung "Tableau des pfarramtlichen

Religions- und Ronfirmationsunterrichts bom 15. September 1883".

In Diterreich stehen seit bem Toleranzpatent Josephs II. (13. Oftober 1781) in 5 ber Kirche A. C. Luthers Enchiribion, in ber Kirche S. C. ber Seidelberger Katechismus in Gebrauch. Nach § 144 ber evang. Kirchenverfaffung bedürfen alle weiteren Silfsmittel beim relig. Unterricht ber Bulaffigkeitserflarung feitens bes f. f. evang. Dberfirchenrats in Wien und ber Genehmigung bes Minifteriums für Rultus und Unterricht. Augerdem unterliegen fie der Beurteilung der evangelischen Generalspnobe. Die Austwahl unter 10 den genehmigten Lehrbüchern erfolgt durch ben Lehrförper und bedarf der Zustimmung bes Presbyteriums bezw. bes Schulvorftandes der betreffenden Gemeinde. In Gemäßheit biefer Bestimmungen find heute approbiert: in der evangelischen Rirche Augsb. Bet. in beutscher Sprache: Dr. M. Luthers fl. Rat. von R. Budruder (f. o. S. 151, 47); Der fl. Rat. Dr. M. Luthers von Ernesti (s. v. S. 151,8), Leitsaden zur Erkl. b. Luth. fl. Kat. 15 von Irmischer (s. v. S. 152, \*); "M. Luthers kleiner Kat. nebst Spruchbuch und einem Anhange von Gebeten" (Mühlhausen, Heinrichshofen); "Bollständiges Spruchbuch zu Luthers II. Kat. von A. G. Betermann" (Dresden, A. Huhle, 46. Aust.); "Aleiner und historischer Kat. von G. Fr. Seiler, revidiert und umgearbeitet von J. K. Jrmischer" (Leipzig, Fleischer); "Der II. Kat. Dr. M. Luthers nebst Bibelsprüchen, bibl. Beispielen und Kirchen- 20 liedern für die evang. Kinder an Bolks- und Bürgerschulen von Synesius und Eberhard Fischer" (Aussig ander in Solls- ind Suprache: "D. B. Molnár, Maly katechismus Dra. M. Luthera" (Prag, 2. verb. Auss. 1882); "Dra. Martina Luthera Malý katechismus" von J. v. Kraicz (Olmüß, 2. verb. Auss. 1894). In der evang. Kirche helvet. Bek. sind approviert: in deutscher Sprache: "Der heidelberger Katechismus im 25 Auszuge mit den Beweisstellen der hl. Schrift, für die Konsirmanden herausgegeben von Bottfr. Frang" (Wien 1858); "Der Seidelberger Rat., herausgeg. von Ch. Alphons Wig" (Bien, 3. Aufl. 1896); "Der Heibelberger Rat." (Bien, Wilh. Röhler); in tschechischer Sprache: Der Heidelberger Rat., überfett und berausgeg. von herm. v. Tarby (1. Ausg.: Brag 1867; 7. Aufl.: Parbubit 1899); Der Beibelberger Rat., überfett und berausgeg. 30 bon 3. Befelh (Prag 1885); Der Heibelberger Rat., übersetzt von einem Komitee ber wang reform. Generalspnobe (Brunn 1890); Kleiner Kat., nach bem Heibelberger Rat. bon 5. F. Robibrugge, überfett von einem Romitee ber evang. reformierten Generalfpnode (Brinn 1890).

Auch in Diterreich ift laut Beschluffes ber Generalspnobe A. C. von 1889 ber von 35 ber Eisenacher Kirchenkonferenz angenommene Text bes Enchiribions als Normativ für neue

Ratedismusausgaben aufgestellt.

Die VI. Generalfynobe ber eb. Rirche S. C. hat beschloffen, ber nächsten General= pnobe revidierte Ausgaben sowohl der "Summe bes bohm. Brüderkatechismus von 1600 bezw. 1615", wie des "Böhm. Kat. vom Jahre 1608" (vgl. Jos. Müller, Die beutschen 40 katechismen der böhm. Brüder [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, S. 296 ff. 211 ff.) borzulegen mit ber Bitte, fie als Lehrbücher für bie reformierte Jugend zuzulaffen (vgl. Die fechfte Gen. Gyn. ber eb. Rirche Belv. Bet., im Auftr. bargeftellt von 3. E. Szalatnat, Wien 1899, C. 20 ff. Bohm. Ausgaben ber beiben in Frage ftebenben Ratechismen : "Summa Catechismi to jest Maly katechismus českobratrsky", V Praze 1895; 45 "Katechismus českobratrský, die původního vydání zr. 1608 věrně otištěný", V Praze 1878).

In Ungarn und Siebenbürgen find die firchenrechtlichen Berhaltniffe wie in Ofterreich. In ber ev. Kirche Siebenbürgens ist das evang. Religionsbuch von Armstroff (6. oben S. 146,31) weit verbreitet.

Rufland, bef. bie Oftfeeprovingen. Litteratur: M. Lipp, Baltifche Rirchen-und Rulturgeichichte, 3 Bbe, Dorpat 1895-1899.

Schon 1553 foll eine efthnische Übersetzung bes Enchiribions erschienen und in Lübed gebrudt worben fein. Für 1586 ift eine bon 3. Rivius veranstaltete, in Königsberg gebrudte lettische Ubersetung verbürgt. Schon vorher von Georg Mancel verbeffert, wurde 56 fie 1689 bon E. Blud in neuer Bearbeitung berausgegeben und blieb in biefer Faffung in ben lettischen Gemeinden Liblands lange in Gebrauch. 1685 ließ S. Abolphi eine lettische Ausgabe bes fleinen Ratechismus erscheinen, bie von 1722 an mit bem furlanbischen lettischen Gesangbuch vereinigt war und badurch in Rurland weite Berbreitung erlangte. 1898 ift auf Befchluß ber livlanbifden und furlanbifden Synobe ein neuer lettifder Nor- 60 maltert des Enchiridions hergestellt "Deewa kalpa Mahrtina Lutera masais katekisms" (d. i. "Des Gottesknechts M. Luther kl. Kat.", Riga L. Hoerschelmann 1898), wodurch

alle früheren Ubersetzungen beseitigt find.

Eine im Jahre 1673 erschienene esthnische Erklärung des Enchiridions in Frage und 5 Antwort bekam in Esthland die Stellung eines exponierten Landeskatechismus und wurde bis 1866 fast ausschließlich gebraucht. Die 1682 für lettische Gemeinden von Georg Dressel veranstaltete Erklärung erlebte bis 1797 fünf Auslagen. Neuerdings hat in esthnischen Gemeinden namentlich der 1864 herausgekommene Katechismus Mart. Körbers, eine Bearbeitung des Neuftreliger Landeskatechismus (s. v. S. 150, 59) sich ausgebreitet; in 10 lettischen hat die im Austrage der kurländischen Synode vom Generalsuperintendenten K. Panck bearbeitete Erklärung "Mahrtina Lutera masais katekisms" (1897) viel Anhang gesunden.

Bon früh an sind für das deutsche Sprachgebiet der Ostseeprodinzen auch zahlreiche eigene Katechismusauslegungen erschienen, z. B. Jodocus Holft, Einfältige Auslegung des kleinen Katechismus Luthers, Riga 1596; J. Fischer, Schriftmäßige Erklärung des kleinen Kat. Luthers, Riga 1680; Imanuel von Essen, Christel. Katechismusübung, Riga 1781; M. Henning, Schriftgemäße Erklärung des kl. Kat. Luthers, Dorpat 1827; Ehr. Aug. Berkholz, Kat. der ev.-luth. Kirche, Riga 1850; A. v. Dettingen, Dr. M. L. kleiner Kat. mit beweisenden Sprüchen und Kernliedern, Dorpat 1856; Wolden. Schulz, Kurze Unterzusigning in der christel. Lehre, Riga 1874; J. E. Holft, Leiksden zum Keligionsunterricht, Riga 1879; Werdatus, Dr. M. L. kl. Kat., Riga 1895; namentlich auch das in Kurland weit verbreitete Büchlein "Dr. M. Luthers Kleiner Kat. nehst Spruchbuch von R. Käder" (Riga, H. Bruzer u. Co. 1881); doch hat man vielfach auch in Deutschland weit verbreiteten Frankfurter Kat. "Übung des kl. Catechismi D. M. L. zu Frankfurt a. d. Oder" (Wittenberg 1653; vgl. Langemack, Hist. cat. III, 50 ff.), der 1702 in Riga nachgebruckt wurde, neuerdings u. a. den Reustreliger Kat. und den Kat. von Jaspis (f. v. S. 146, 6). Mit dem Ministerium der Bolksaufklärung vereindaren die Konsistorien durch das Generaltonssistorien die kom Unterricht zuzulassenden Lehrbücher; andere, als diese, dürsen nicht 30 gebraucht werden.

Die gleiche Borschrift gilt für alle Evangelischen Rußlands. Für die lutherischen Gemeinden Polens ist kürzlich approbiert worden "Maly Katechizm Doktora Marcina Lutra" (Lublin, M. Kossakowskiej, 1900), eine Erklärung des kl. Kat. von Alex. Schönaich, Pastor in Lublin. Ein offizieller Text des Enchiridions für die russisch sprechens den Lutheraner ist 1865 herausgegeben (St. Petersburg, R. Golick, Spasskajastraße

Mr. 17).

Wegen Finnlands fiehe oben Bb VI, 73, 30 ff.; 75, 11 ff.; 77, 24 ff.

Standinavien und Dänemark. Quellen und Litteratur: A. Chr. Bang, Dokumenter og studier vedrörende den lutherske katekismus' historie i Nordens kirker,

40 2 Bbe, Christiania, BB. C. Fabritius u. Conner 1893, 1899.

Schweden: Die ersten satechet. Schriften Schwedens sind eine Bearbeitung von Luthers Betbücklein, eine Übersetung der 1524 in Magdeburg erschienenen Bearbeitung der "Kinderfragen" der böhmischen Brüder (f. Alfel Andersson, Skrifter från Reformationstiden i urval utgisna, 3. und 4. Hest, Upsala, Edv. Berling, 1893; vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 3 ff. 103 ff.) und eine Übersetung des "Handbückleins für junge Christen" von Joh. Tolk (f. Sveriges dibliografi 1481—1600, S. 205 ff., vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 243 ff.). Luthers Enchiridion ist vielleicht schon 1548 von Laurentius Petri ins Schwedische übersetzt worden (Bang, Dokumenter I, S. 34 ff.); der älteste erhaltene Druck stammt aus dem Jahre 1572 (Abdruck a. a. D. S. 1 ff.). 1595 wurde das Enchiridion offiziell eingeführt, aber erst seit der Kirchenordnung von 1686 ist est im allgemeinen Gebrauch. Eine offizielle Übersetzung des großen Kat. Luthers stammt erst aus dem Jahre 1746. Die Erslärung des Enchiridions vom Olaf Swedelius, die schon längere Zeit in Gebrauch getwesen war, wurde 1811 von Erzbischof Jak. Arel Lindblom überarbeitet und als offizieller Landessatechismus eingeführt. 1843 wurde sie aufs neue redidert: "Doct. Märt. Luthers Lilla Cateches med Hörbättrad af Jac. Ar. Lindblom" (Lund, E. W. R. Gleerup, 12. Aufl. 1867), 1878 aber durch den jest noch geltenden erponierten Landessatechismus abgelöst: "Doktor Märten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, stadsäst af konungen den 11. Oktober 1878" (Lund, E. W. R.

Danemart und Norwegen: Litteratur: C. A. Toren, D. evang. Rel.ellnterricht in Deutschland, Grofbritannien und Danemart. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865;

richt in Deutschland, Großbritannien und Dänemark. Deutsch von B. Thilo, Gotha 1865; Fred. Rielsen, Aistoriske Oplysninger om Luthers lille Katekisme, Kjobenhavn 1874; N. Chr. Bang, Motiver til en ny Udgave af Dr. M. Luthers Lille Katekismus og Forklaring over Dr. M. Luthers Lille Katekismus, Christiania 1891.

Schon 1532 wurde von Jorgen Jensen Sadolin das Enchiridion ins Dänische übersicht, doch scheint die Übersehung nur handschriftlich verbreitet worden zu sein. 1537 ersichienen sast gleichzeitig zwei weitere Überschungen, die eine "Den lille dansse Catechismus" (Abdruck: Bang, Dokumenter I, S. 135 ff.) von Franz Wormodson, die andere "Luthers lille statssismus" (Abdruck: Bang, Dokumenter I, S. 165 ff.) von Franz Wormodson, die andere "Luthers lille statssismus" (Abdruck: Bang, Dokumenter I, S. 165 ff.) von Franz Wormodson, die andere wurde, von Joh. Bugenhagen mit einer Borrede (Venerandis in Christo viris et dominis Ecclesiarum Daniae et Norwegiae, Superintendentibus dominis et fratribus suis J. Bugenhagius S.) versehen, 1538 als "Enchiridion sive Manuale, ut vocant" aufs neue herausgegeben und damit für offiziell erklärt (Abdr. a. a. D. S. 197 ff.). 1608 gab S. B. Refen den lat. Tert des fl. Kat. aus dem "Enchiridion 15 piarum precationum" (f. v. S. 135, 14) mit nebenstehender danischer Übersetzung für den Schulgebrauch heraus (Abbr. Bang, Documenter II, S. 57 ff.), verwandte ben ban. Tert bann aber auch in "Om Börnelaerboms Bisitat i algemindeligheb", d. i. in dem für den Bolksunterricht bestimmten Lehrbuche von 1627 (Abbr. a. a. O. S. 141 ff.) und veranlaßte dadurch, daß das Enchiridion in jener mehrfach gegen den ursprünglichen Lutherschen 20 Text veränderten Redaktion (die übrigens auch die früheren Übersetzungen schon beeinflußt hat) in Dänemark und Norwegen sich verbreitete. In Dänemark ift die Resensche Fassung bis 1813, in Norwegen bis 1843 in Gebrauch geblieben. Die damals in Norwegen eingeführte ift ingwischen aber ichon wieder durch eine von A. Chr. Bang beforgte Uberetung abgelöst worden: "Dr. M. Luthers Lille Katekismus" (Kristiania, A. Cammer: 25 meber, 9. Mufl. 1897).

Schon jenes vorhin genannte Lehrbuch von 1627 enthielt Beiterbildungen bes Lutherschen Ratechismustertes. In ber pietistischen Zeit gab bann E. Pantoppiban (geft. 1764) unter farter Benutung bes Spenerichen Katechismus (f. o. S. 143, 9) eine Katechismuserflärung Neuerdings werben in Norwegen bie Katechismuserklärungen von A. Chr. Bang 30 und Mavemis, in Danemark die von C. F. Balslev ("Luthers Katekismus med en kort forklaring", Kjobenhavn, Gylbendal, 1899) gebraucht, die indessen nicht obligatorisch sind.

Sie werden von den Kindern meistens auswendig gelernt.

Holland: In der Niederl. reformierten (Hervormde) Kirche herrscht absolute Freiheit in dem Gebrauch der Hilfsmittel beim religiösen Unterricht. Jede theologische Nich= 35 dang hat ihre Katechismen und Spruchsammlungen. Das Gleiche gilt von den Remonstranten, von der ev.-luth. Kirche und von den Tausgesinnten.

Bei ber früheren Kirchenverfassung (bis 1816) galt hinsichtlich ber zu gebrauchenden Ratechismen ber 5. Artikel ber Emdener Kirchenordnung (1571): Catechismi formulam in Ecclesiis quidem Gallicanis Genevensem, in Teutonicis vero Heidelbergen- 40 sem sequendam duxerunt fratres, sic tamen, ut si quae Ecclesiae alia Catechismi formula verbo Dei consentanea utuntur, necessitati illius mutandae non astringantur (f. Richter, Rirchenordnungen II, 339b). Go find neben bem Genfer (f. o. S. 154, 31) und Beibelberger Rat. auch ftets andere Ratechismen gebraucht worben, namentlich Abrah. Hellenbroef, Borbeelb ber godbelyke Baarheben. In der ehemaligen 45 "Chriftl.-abgeschiedenen Kirche" stand dieses Büchlein in alleinigem Gebrauch; und in der "Chriftl.-reformierten Kirche", Die aus der Berschmelzung der "Chriftl.-abgeschiedenen Kirche" mit den "Gemeinden unter dem Kreuz" unter Dr. A. Rupper entstanden ift, steht es beute noch in hohem Unfeben.

Brogbritannien: Litteratur: C. M. Toren, Der evangel. Rel.=Unterricht in 50 Deutschland, Großbrittanien 2c. Deutsch von 28. Thilo, Gotha 1865.

The Established Church of England gebraucht beute noch ben Ratedismus aus bem Book of Common Prayer von 1553 mit unerheblichen Anderungen (viel gebrauchte Separatausgabe: The Catechism of the Church of England, London E. C. Sunday school institute, Fleet Str.). Auch eine Erflärung dazu (von John 55 Balmer) ift im Gebrauch: "The Church Catechism" (Catechisms for the young. Third series, fourth part), die den Text bes eigentlichen Ratechismus burch ftarfen Drud hervorhebt, außer der eigentlichen Auslegung aber auch sowohl den gangen Ratechismus, wie die einzelnen Abschnitte (The christian covenant; The christian faith; The christian duty; The christian prayer; The christian sacraments) mit cincr 60

Ginleitung verfiebt. - Auch die Kongregationaliften (Independenten) gebrauchen wohl ben Rat. ber Staatsfirche, baneben haben fie ein von Samuel Balmer († 28. Rovember 1813) verfaßtes Lehrbud (A Catechism for Protestant Dissenters, London E. C. Memorial Hall, Farringdon Str.), das im ersten Teil a brief history of nonconformity ent 5 halt, im zweiten the reasons for nonconformity behandelt und mehr in die Berfaffungsgrundfate ihrer Gemeinschaft, als in die Lehre einführt, die nur bier und ba gestreift wird. In den Sonntageschulen benuten die Kongregationalisten einen bon 3. Silton Stowell verfaßten, 1892 von A. M. Fairbairn neu redigierten furgen Ratechismus (A short Catechism for use in Congregational Sunday Schools, London E.C. 10 Mem. Hall, Farr. Str.), ber im ersten Teil (The gospel) die gehn Gebote und bie Selig-preisungen, im zweiten (The school) das Baterunser enthält (aber nicht etwa auslegt), im britten (The church) neben ben Saframenten namentlich bie verschiedenen firchlichen Michtungen Englands behandelt. - The Presbyterian Church of England und chenfo The Church of Scotland legen ben fleinen Weftminfter-Ratechismus (The shorter 15 Catechism of the Assembly of Divines at Westminster bon 1648 (London, Paternoster Squ. 14) ibrem Unterricht zu Grunde. Er teilt fich in The doctrines we are to believe (nicht eine Auslegung bes Apostolifums, bas aber im Anhang abgebrudt ift, sonbern eine Glaubenslehre in Anlehnung an die loei ber alten Dogmatit) und The duties we are to perform (The moral law: Auslegung ber zehn Be-20 bote; Faith and repentance; Sacraments; Prayer: Auslegung des Baterunfers). -Die in England am meiften gepflegte Form bes religiofen Jugenbunterrichts ift bie Sonntagsschule, für die ein eigenes Institut, die Sunday School Union (London E. C., Ludgate Hill 57 u. 59) Hilfsbücher liesert; weit verbreitet sind "The first Catechism" und "The second Catechism" von J. Watts, ersterer eine kurze Übersicht über die 25 driftliche Heilslehre und namentlich einen "Catechism of seriptural names" (Who was Adam? Who was Eve? u. f. w.), letterer eine Auslegung ber zehn Gebote, einen Unterricht von den Sakramenten und Gebete — auch den Text des Baterunsers enthaltenb.

Bor bem Kat. des Book of Common Prayer war einige Jahre Luthers fl. Kat. so in England in Gebrauch, da Cranmer 1548 die "Nürnberger Kinderpredigten" (j. oben S. 142,8), die das Enchiridion auslegen, nach J. Jonas' lat. Ausgabe ins Englische hatte übersehen lassen: "A short Instruction into the Chr. Religion" (vgl. Möller-Kawerau,

Lehrbuch ber Kirchengesch. III2, 191 Anm. 3).

Frankreich : In der Eglise protestante reformée wurde ehemals fast allgemein 35 der Rat. Calvins von 1542 (f. o. S. 154, 31), dann daneben der fl. Rat. von Ofterwald (f. o. S. 154, 87) gebraucht, letterer vielfach in der Ausgabe "Abrégé de l'histoire sainte et du Catéchisme" (Paris, Grassart; rue de la paix 2). Jest find biefe beiden faum noch im Gebrauch. Am meisten verbreitet ist heute "Bonneson, Nouveau Catéchisme élémentaire" (Alais, A. Veyrière, 14. Ausg. 1900). Nach einer Einleitung (La Religion et la Bible) teilt er den Stoff in drei Haupteise: 1. La fois ou les vérités qu'il faut croire (eine Aussegung des Apostolitums, das er so einteilt: Chap. I "Je crois en Dieu" = Dieu créateur et la préparation du salut; Chap. II "Je crois en Jésus-Christ" = J.-Chr. sauveur et accomplissement du salut; Chap. III "Je crois au Saint-Esprit" = L'appropriation du salut, barin le Bap-45 tême; Chap. IV "Je crois la résurrection" = La vie éternelle et la consommation du salut); 2. La vie chrétienne ou les devoirs qu'il faut pratiquer (cine Auslegung ber gehn Gebote und ber Summe bes Gefetes, eingeteilt : Chap. I "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu" = Les devoirs envers Dieu, barin ber Tert bes Bater: unfers; Chap. II "Tu aimeras ton prochain" = Les dev. env. le prochain; 50 Chap. III "Tu aimeras comme toi-même" = Les dev. env. nous-mêmes); 3. La première Communion, barin namentlich La Sainte-Cène. Reben diesem Rat. fteht namentlich noch in Gebrauch "Catéchisme Populaire par A. Decoppet" (Paris, Berger-Levrault et Cie., rue des Beaux-Arts 5); er ordnet folgendermaßen: 1. Introduction: La religion chrétienne, La Bible, Le Père céleste, La Providence, 55 Le Péché, L'ancienne alliance et la loi de Moïse, Le Décalogue (nur ber Text), La promesse d'un Sauveur; 2. Le Sauveur: La personne de Jés.-Christ, La vie de J.-Chr., L'enseignement de J.-Chr., La sainteté parfaite de J.-Chr., Les souffrances et la mort de J.-Chr., La résurrection et l'ascension; 3. Le Salut : Le Saint-Esprit, La repentance et la conversion, La sanctification, Nos de-

60 voirs envers Dieu (l'amour, la crainte, la soumission, l'obéissance, la con-

fiance, la reconnaissance, l'adoration), Nos devoirs env. le prochain (wiccer eine Aufzählung driftlicher Tugenden mit einem besonderen Abschnitt: Devoirs des enfants env. leurs parents), La prière et le culte public (barin ber Text bes Baterunfers), L'Église, Les fêtes de l'Église chrétienne, Le sacrement du Baptême, Le sacr. de la Sainte-Cène, La résurrection, le jugement dernier et s la vie éternelle; ber Kat. ift nicht in Fragen und Antworten abgefaßt, fondern in abhandelnder Form, giebt aber jum Schluß jeden Rapitels Fragen über beffen Inhalt. Beniger verbreitet find ber ziemlich umfangreiche "Cours de Religion chrétienne par C. E. Babut" (Paris, Grassart, rue de la paix 2, 6. Ausg. 1897); ober ber "Catéchisme a l'usage des Églises evangéliques par E. Nyegaard" (Paris, soc. des 10 écoles du dimanche, rue des Saints-Pères 33, 13. Ausg. 1900). Derselben Rate-hismen bedient sich die Église libre.

In der Eglise de la Confession d'Augsbourg ift von jeher Luthers fl. Rat. eingeführt. Früher war eine Musgabe mit Erflarung weit verbreitet, Die hinter Luthers Text eine Instruction chrétienne in zwölf Kapiteln (nach dem Schema der alten Dog= 15 matif) enthielt. In der Insp. Paris ist seit einigen Jahren ziemlich allgemein in Gebrauch "Le Petit Catéchisme de Luther" (Chateauroux, L. Badel, rue Vieille-Prison), der unter Luthers Text zur Erklärung zu verwendende Bibelsprüche und biblische Beschichten anführt. Bemerkenswert ift, bag er (ebenso wie ber frühere ausgelegte Rat.) ben Tert ber gehn Gebote in genauem Anschluß an Er 20, 1-17 und, indem er bas 20 9. und 10. Gebot zusammenzieht, das Bilberverbot als eigenes Gebot enthält. Die Erflärung bes 2. Gebotes lautet: Nous devons craindre et aimer Dieu, afin d'avoir en horreur l'idolâtrie et la superstition et de n'invoquer que Dieu seul dans nos afflictions et dans nos peines. In der Insp. Montbeliard werden neben dem Pariser auch andere Katechismen gebraucht, 3. B. ein "Catéchisme de Montbeliard" 25 oder einer von Charles Cuvier.

3 talien: In Italien entstand — eine Frucht ber bortigen evang. Bewegung — um 1535 die "Christl. Kinderlehre" des Juan de Baldes, die ursprünglich wohl kastilisch von ihm geschrieben, ihren ersten Druck wahrscheinlich in italienischer Sprache erlebte und nach diesem dann auch ins Lateinische und Bolnische, weiterhin auch ins Deutsche, Eng- 30 lische, Französische, Engadinische und zurück ins Spanische übersetzt wurde. Hauptsächlich enthält sie eine Übersicht über die geschichtliche Entsaltung des Heils. S. die achtsprachige Ausgabe von Ed. Böhmer: Instruction cristiana para los miños por Juan de

Valdes, Bonn 1883.

Heute benutt die Chiesa libera folg. Buch "Il Catechismo ossia Sunto della 35 dottrina cristiana secondo la Parola di Dio per G. P. Meille" (Firenze, Libreria Claudiana, Via dei Serragli 51, 6. Ausg. 1895). Nach einem einleitenden Ras pitel (La Rivelazione) behandelt ber Rat. Die Lebre bon ben göttlichen Eigenschaften, dann die Schöpfung, die Borfebung, ben Gunbenfall und die Borbereitung bes Seils; barauf folgen: Il Salvatore (i suoi nomi, la sua divinità, la sua umanità, 40 l'opera sua) und Appropriazione della salute, bann : Doveri del cristiano verso Dio, verso sè medesimo, verso il prossimo, verso certe persone (als Glico bes Staats und der Familie); danach werden I mezzi di grazia behandelt: La Parola di Dio, La Preghiera, Il Battesimo und La Santa Cena; dann folgt die Lehre von bet Kirche und La Vita a venire macht den Schluß. Il Decalogo, L'Orazione do- 45 menicale und Il Simbolo degli Apostoli stehen — ohne Austegung — in einem Anhang.

Bang abnlich find die beute von den Balbenfern (f. über fie oben G. 138, 51) ge= brauchten Katechismen ("Catechismo della Chiesa evangelica Valdese o Manuale d'Istruzione cristiana ad uso dei Catecumini di detta Chiesa". Firenze, Tipografia Claudiana, Via Maffia 33, 1866 und "Catechismo evangelico ossia sunto della 50 dottrina eristiana", Firenze Libr. Claudiana, 1895) eingerichtet. Ersterer nimmt ben Text eine Auslegung giebt er auch nicht) ber gehn Gebote und bes Baterunfers in ben Bufammenbang auf; jene schließt er (vgl. oben G. 158, 55) an die Borbereitung bes Beils "per la legge" an, bas Baterunfer findet seinen Plat unter ben Seilsmitteln, zu benen gemonet werben: La lettura della Parola di Dio, La Preghiera, Il Culto, Il 55 Battismo, La Santa Cena, La Chiesa ed il Ministro. Die eigentliche chriftliche Sittenlehre wird an berselben Stelle behandelt, wie im Rat. ber Chiesa lib., in ben Rapiteln: La santificazione, Le virtu cristiane, Le buone opere. Eine Lehre bon den letten Dingen fehlt; den Schluß des Kat. macht der Text des Apostolisums unter ber Überschrift: Per la recezione.

Bereinigte Staaten von Nordamerifa: Die Lutheraner gebrauchen Luthers Endiribion, bas in gablreichen beutschen, englischen und beutsch-englischen Ausgaben, teils mit, teils ohne Erflärung, verbreitet ift. In der Spnodalkonferenz ift der Dresdener Kreuzkat. von 1688 (f. o. S. 143, 11) weit verbreitet (Berl. von G. Brumber, Milwaufee, 5 Bis.), baneben eine aus ihm ergangte — junachst von ber Missourispnobe berausgegebene - Bearbeitung des ebemals für Ulm von dem bortigen Superintendenten Job. Ronr. Dietrich verfagten Rat. (von 1616; vgl. Beefenmeber, Berfuch einer Gefch. b. IIIm. Cat. III, Progr. von 1805, S. 4 ff.) nebst einem Auszug daraus, ber namentlich bie Sprüche des größeren Kat. beibehält: "Dr. M. Luthers Kl. Kat. in Frage und Antwort 10 gründlich ausgelegt von J. K. Dietrich" (St. Louis, Mo. Concordia Publishing House) und "Auszug aus dem Kat. vom J. K. Dietrich"; ersterer auch englisch: "Dr. M. Luthers Small Catechism, explained in questions and answers by J. C. Dietrich" (in demselben Berlag). Berschiedene Bearbeitungen sind in der Ohiospnode entstanden. Schon älteren Datums ist ber sogenannte Ludwigsche Rat.: "Der Rleine Cat. Dr. M. 15 Luthers mit erklärenden und beweisenden Bibelstellen" englisch: "Dr. M. L. Smaller Catechism with explanatory Bible Texts" (beide Allentown, Pa. T. H. Diehl); außer bem Enchiribion enthält er namentlich "die Ordnung des Heils" (eine Ubersicht über ben gesamten Inhalt ber driftlichen Lehre), die den Rindern teils burch ein Lied, teils durch furze Lehrfage, teils durch Fragen und Antworten eingeprägt werben foll, 20 eine Berglieberung bes Ratechismus (in ber Urt ber Spenerichen Ratechismustabellen, f. oben S. 143, 5) und bas Burttemb. Konferenzegamen (ein Muszug aus ber "Rinderlebre" f. oben S. 142, 47). 1882 ift bann von den Professoren M. Lop und F. B. Stellhorn und dem Baftor C. S. Robe eine Erflärung bes Enchiribions ausgearbeitet, ber auch ber vorhin genannte Dieterichsche Rat. ju Grunde liegt : "Dr. M. Luthers Rl. Rat., in Frage 25 und Antwort ausgelegt" (Columbus, Dhio, Luther. Berlagshandlung, 10. Aufl. 1894). Namentlich auf Grund der Katechismuserklärung von Cafpari (f. oben S. 152, 11) haben 1863 B. J. Mann und G. F. Krotel von der Bennsplvaniaspnode eine Erklärung berausgegeben: "Luth. fl. Kat. erklärt in Fragen und Antworten zum Gebrauch in Kirche, Schule und Haus" (Allentown, S. K. Brobst u. Co.). Im Gen.-Counzil steht in großem An-30 sehen eine vom ev.-luth. Ministerium in New-York empsohlene Auslegung, der auch das Burttemberg. Konf.-Examen hinzugefügt ift: "Dr. Mart. Luth. fl. Rat. mit Erklärung für die eb.-luth. Rirche in den Bereinigten Staaten" engl.: "Dr. Mart. Luth. Small Catechism with explanations" (beibe: New-York, J. E. Stohlmann, Part-Row 150). Neuerdings wird neben ihr eine Ausgabe gebraucht, die ben Lutherschen Text burch Bibel-35 sprüche und biblische Geschichten erklärt: "Luthers Rl. Rat. mit Bibelsprüchen" (Philabelphia, Ba. Bublik.-Behörde bes Generalkongils). Die der Union guneigende deutsch.-et. Syn. hat einen eigenen offiziellen Ratechismus veröffentlicht: "Rl. Ev. Rat. Evangelical Catechism. German and English on Parallel Pages" (Eden Publishing House, 1716-1718 Chouteau-Avenue, St. Louis, Mo.): eine namentlich in der Saframents 40 lehre abweichende, freie Bearbeitung bes Enchiribions. Die beutsch-reform. Kirche gebraucht ben 1862 von Ph. Schaff herausgegebenen "Chriftl. Kat. Ein Leitsaben zum Religionsunterricht in Schule und Haus" (Philadelphia, J. Kohler, Arch-Straße 911); nach einer Einleitung (Die Bestimmung des Menschen; der Weg zur Seligkeit; von der hl. Schrift) behandelt er zuerst das Gebet des Hern, erklärt dann das apostol. Glaubensbekenntnis und endlich die zehn Gebote; die Sakramente werden in der Erklärung des Glaubens bei der Lehre von der Kirche behandelt. Der Kat. ist in zwei Ausgaben, einer kleineren und einer größeren, erichienen; ber Ratechismustert ift in beiben berfelbe, Die größere Musgabe enthält neben jenem noch Bibelfpruche, Lieberverfe und erflärende Unmerfungen. -Diefe umfangreicheren Bucher find fur die Schule und namentlich fur ben Konfirmations-50 unterricht bestimmt. In ben gablreichen Conntagsschulen werben die Rinder vielfach nur in biblijcher Geschichte unterrichtet: "Little Lamb's Catechism. Questions and Answers from the Bible, edited and published by J. R. Lauritzen" (Knoxville, Tenn. Children's Miss. Home). Die Lutheraner geben den Kindern auch einfach ben Lutherschen Text in die Sande; weit verbreitet ift die von dem Berfaffer bes 55 eben genannten Lämmer-Kat. besorgte Ausgabe: "Doct. M. Luthers fl. Kat.", auch eng-lisch: "Dr. M. L. Smaller Catechism" (Knoxville, Tenn. Miss. Home). Ein treffliches Hilfsmittel für ben Sonntagsschulunterricht besitzt die beutsch-ev. Synode, die "Kurze Katechismuslehre, herausgegeben von der evang. Synode von Nordamerika" (St. Louis, Mo. 1899), Die, auf ben Ratechismus vorbereitend, ben nötigften Stoff auf brei Jahr-60 gange verteilt.

Brübergemeinben hat die Kirchens und Schulabteilung der Unitätsdirektion sich die Genehmigung der Lehrbücher vorbehalten. Gebraucht wird vorwiegend Luthers kleiner Kastechismus, vereinzelt auch noch der "Hauptinhalt der christlichen Heilstebre zum Gebrauch bei dem Unterricht der Jugend in den edang. Brübergemeinen" (Gnadau, Universitätsbuchhandlung, 8. Aufl. 1891), von Sam. Liederfühn im Auftrage der Brüberspnode 1769 verfast. In 1. Aufl. (Barby 1774) ist das Buch als "Die Lehre Jehrist und seiner Apostel zum Unterricht der Jugend in den Brübergemeinen" erschienen, von der 2. Aufl. m führt es seinen jezigen Titel. Rach einer Einleitung (von der hl. Schrift) macht es etwa folgende Abteilungen: von Gott, von den Engeln, von dem ursprünglichen Zustand id des Menschen und seinem Fall, von der Erlösung, von dem Bater, Sohn und hl. Geist, von dem Glauben an Jesum Christum, von den Früchten des Glaubens, von der Gemeine Jesu Christi, von der hl. Tause und von den K. Abendmahl, von den letzen Dingen; die sogenannten Hauptstüde enthält es auch nicht in einem Anhang. Inhaltlich mit ihm verwandt, aber nicht nach ihm direkt, sondern zunächst nach einem auf seiner Grundlage is sur der nicht nach ihm direkt, sondern Junkacht der Jugend in den evang. Brübergemeinen" (Dauba, Berl. der edang, Brüberstriche), der in den böhmischen Brübergemeinen" (Dauba, Berl. der edang, Brüberstriche), der in den böhmischen Brübergemeinen Brüberdatechismen sind namentlich Jinzendorfs Arbeiten zu nennen, seine seltzume Schöpfung "Lautere Milch der Lehre von Jesu Schristo" (1723) und sein "Gewisser Geschmenen Brüderfatechismen sind namentlich Jinzendorfs Arbeiten zu nennen, seine seltzume Schöpfung "Lautere Milch der Lehre von Jesu Schristo" (1723) und sein "Gewisser Geschmenen Brüderfatechismen, Mennoniten und anderer Secten 25 und Religionspartsehen, Jena 1768, S. 292 st.

Auftrage ber Generalkonferen; 1868 von Wilh. Raft in Cincinnati - namentlich unter Benutung bes Schaffichen Ratechismus (f. oben S. 160, 40) - verfaßten Lebrbucher Der Größere — bezw. Kleinere — Katechismus für die deutschen Gemeinden der Bijch. 30 Methodiftenfirche" (Cincinnati, Sitchcod u. Balben). Die Rapitel find in beiben biefelben: bon bem breieinigen Gott und beffen Eigenschaften, von ber Schöpfung, Erhaltung und Regierung, von dem ursprünglichen Buftand ber Engel und bes Menschen und ihrem Fall, bon bem gottlichen Gefet (Auslegung ber gebn Gebote), bon Jefu Chrifto, bon bem beil. Beifte, von ber Rirche (barin die Saframente), von bem Beilswege (barin die Auslegung 35 des Baterunsers), von den letzten Dingen, anhangsweise auch der Text des Apostolikums Die englischen Methodisten gebrauchen neben "A brief Catechism for the use of Methodists, compiled by order of the Conference" (London E. C. Wesleyan Methodists Book Room, Castle Str. 2 City Road), der nur 23 furze Fragen und Anteworten über die hl. Schrift, über das höchste Gebot, Sünde und Erlösung, Buße und 40 Glauben, Rirche und Sakramente enthält, noch "The Catechisms of the Wesleyan Methodists" (Berlag derfelbe, wie bei dem kl. Kat.), eine Sammlung don drei stufens weise aufeinander folgenden Katechismen: Nr. I for children of tender years, Nr. II für die Mittelstufe, Nr. III for use of young persons. Nr. II ist mit dem Nastichen Rat. inhaltlich am meisten verwandt, enthält auch etwa bieselben Rapitel, aber in 45 anderer Reihenfolge (namentlich werben bie gehn Gebote erft fpater, als Stud bes vom bl. Geist geweckten neuen Lebens behandelt); Nr. I führt mit wenigen Fragen auf die wichtigften dieser Rapitel bin; beibe enthalten auch Fragen aus der biblischen Geschichte und im Anhang den Text des Baterunsers, des Glaubens und der zehn Gebote. Nr. III behandelt Stoffe, wie "The evidence by which a revelation may be satisfacto-50 rily proved to be divine", "The antiquity, genuineness and authenticity of the books of scripture".

Unter den Baptisten sind die am meisten gebrauchten Lehrbücher: "Christl. Relisionsunterricht für die reisere Jugend von Pred. Rode" (Hamburg, J. G. Onden Nachs. 1882); "Leitsaden für den Religionsunterricht, eine bündige Darstellung der biblischen 55 Claubenslehre" (Hamburg, Ond. Nachs.), eine zunächst in englischer Sprache in Amerika richenene Arbeit des Predigers Kaiser (engl. "Prize-Catechism") und "Katechismus, im Leitsaden für den Religionsunterricht, im Auftrage der Verlagskommission des Bundes deussche Baptistengemeinden bearbeitet von B. Weerts" (Cassel, Berlagskaus der deutschen Bapt. 1899). Alle drei versolgen etwa denselben Gang: sie handeln von Gott, vom 60

Menschen und vom Sündenfall, von der Erlösung in Christo, von den Erlösten, und zwar von ihrem Wandel und ihrer Gemeinschaft, in der die "Berordnungen" Christi, Tause und Abendmahl, bewahrt werden, endlich von den letzten Dingen. Charafteristisch ist ein eigener Abschnitt über das Berhältnis des Christen zur dürgerlichen Obrigkeit; Rode hans delt darüber in einem Anhang, Weerts in einem Kapitel, wo er vom neuen Leben der Erlösten spricht. Die zehn Gebote erklären alle drei, das Baterunser nur Rode, die beiden anderen sühren es im Wortlaut an, das Apostolikum hat keiner. Rode und Weerts behandeln die zehn Gebote bei der Borbereitung des Heils, Kaiser beim neuen Leben.

Der "Catechismus" ber Frbingianer (in beutscher Fassung in Kommission bei 10 J. Hoffmann, Berlin S. Dieffenbachstr. 76) hat drei Kapitel; die beiden ersten sind der Kat. aus dem Book of Common Prayer (s. oben S.157,52) mit geringen Erweiterungen; das dritte behandelt die den Freingianern besonders am herzen liegenden Lehrpunkte, die

Lehre von ber Kirche und ihren Umtern.

Die englischen Unitarier gebrauchen namentlich zwei fleine Lehrbücher: "Ten Lessons on Religion by Charles Beard" (London W. C. Essex Hall, Essex Str. Strand, 2.Ausg. 1897) und "A Catechism of Religion by H. W. Hawkes" (London W. C. Essex Str. 5, Ph. Green). Während das erstere außer einer Lestion über die Frage "What is religion?" (die beantwortet wird "Being good and doing good: loving God and loving men" und begründet wird duch Mc 12, 29—31 und Le 20 10, 30 st.) nur die Ausselgung des Katerunsers und einen Unterricht über die Bibel entbält, behandelt der "Catechism of Religion" in 52 Fragen die wichtigsten termini der sirchlichen Glaubenssehre und deutet sie im unitarischen Sinne. Der letztere ist in manchen Fragen abhängig von "An Evangelical Free Church Catechism for use in home and school" (London E. C. Thom. Law, Memor. Hall, Farringdon Str.), zu dem außer Unitariern, Methodisten, Baptisten, Kongregationalisten, Preschpterianern noch einige fleinere Denominationen sich vereinigt haben. Außer ähnlichen Fragen, wie der "Cat. of Rel." (über Gottes Besen, über Zes. Christus, über die Dreiseinigseit, über Buße und Glauben, über die Satramente u. s. w.) enthält er auch Erstärungen der zehn Gebote (deren Erfüllung unser Dank für Gottes Bohlthaten ist) und des Baterunsers.

2. In der katholischen Kirche. — 1. In der röm. tath. Kirche. Quellen: B. Bahlmann, Deutschlands tathol. Katechismen bis zum Ende d. sechzehnten Jahrhunderis, Münster 1894; Christoph Wousang, Kathol. Katechismen des sechzehnten Jahrh., Wainz 1881. Litteratur: Chr. Mousang, Die Mainzer Katechismen v. d. Ersindung d. Buchdruckerkunst 35 dis z. Ende des achtzehnten Jahrh., Mainz 1877; namentlich: D. Braunsberger, Entstehung und erste Entwickelung der Katechismen des seligen Petrus Canisius, Freiburg i. Br. 1893; Fr. X. Thalhoser, Entwickelung des kath. Katechismus in Deutschland von Canisius die Deharbe, Freiburg i. Br. 1899.

Die röm.-kath. Kirche hat die Fürsorge für die religiöse Unterweisung der heranto wachsenden Jugend von den Evangelischen gelernt. In Nachahmung der evangelischen
Ratechismen erscheinen auch dald zahlreiche katholische Büchlein, die ausgesprochenermaßen
dem Jugendunterricht dienen wollen (aufgezählt dei Bahlmann, Deutschl. kath. Rat. S. 28 ff.;
gesammelt von Mousang, Rath. Rat.). In dem weit verbreiteten "Ratechismus" Joh.
Dietendergers (Mousang a. a. D. S. 1 ff.) wird Luthers Enchiridion hier und da wörtlich
tausgeschrieben (G. Rawerau in Christl. Welt II [1889] S. 166 ff. 177 ff.). Alle die
dahin erschienenen katholischen Katechismen stellt in den Schatten die "Summa doctrinae
christianae, per quaestiones tradita et ad captum rudiorum accommodata" (1556)
des Zesuiten Betr. Canisius, ein kurzer Auszug aus seiner "Summa doctrinae christianae" von 1555. In alle europäischen Sprachen übersetz (deutsch: "Der Klain Catedismus sampt kurzen gebetlen sür die ainfältigen") und selbst in Indien gebraucht, ist sie
etwa zwei Jahrhunderte hindurch der Haupstatechismus der katholischen Kirche geblieben.
1559 läßt ihr Canisius noch eine Erweiterung, den "Parvus Catechismus catholicorum" (beutsch: "Catechismus. Kurze Erclärung der fürschenstellten Stuck des wahren Catholischen Glaubens"), solgen, der, zunächst sür Schüler höherer Lehranstalten berechnet,
das Bordild für zahlreiche Aussegungen und Bearbeitungen der kleinen "Summa" geworden ist (vgl. Thalhoser, Entwicklung d. kath. Kat. S. 13). Inhaltlich gliedert sich
diese in die sechs Teile: de side et Symbolo sidei, de spe et oratione dominica
(auch Ave Maria), de caritate et Decalogo (auch de praeceptis ecclesiae), de Sacramentis, de peccatis devitandis, de bonis consectandis (s. d. Ausgade von J.
60 B. Reiser, Passau 1894). Der 1566 erschienene "Catechismus ex decreto Conc.

Tridentini ad Parochos Pii V. Pont. Max. iussu editus" (Cat. Romanus; f. bie Musg. Bernh. Tauchnit, Leipzig, 10. Musg. 1884), bestimmt, ben Pfarrgeiftlichen als homiletisches und katechetisches Handbuch zu dienen, sindet auch weite Berbreitung, bleibt aber doch an Einfluß hinter den Canisiusschen Katechismen zurück, und selbst die Katechismen Bellarmins ("Die chriftl. Lehre in kurzem Inbegriff, weshalb sie leicht zu erlernen ist" und 6 "Die aussuhrliche Erklärung der christl. Lehre zum Gebrauch dersenigen, welche Kinder und andere ungelehrte Leute darin unterrichten", beibe in ital. Sprache zuerst 1598 erschienen), die Elemens VIII. zum alleinigen Gebrauch beim religiösen Jugendunterricht empsiehlt, und die auch zahlreiche Übersetzungen erleben, haben nie gleiches Ansehen genossen, wie die Canisiusschen Bücher: eine Folge der weit reichenden Herrschaft der Jesuiten. Erst als mit 10 dem Eindringen der neuen Unterrichtsmethode (f. ob. S. 143, 39) auch in die kathol. Kirche (grundlegend bort: Mich. 3gn. Schmidt, Methodus tradendi prima elementa religionis sive catechizandi. Bambergae et Wirzeburgi 1769; f. Thalhofer a. a. D. S. 67 ff.) die alten Ratechismen unbrauchbar werden, werden auch Canifius' Ratechismen bei Seite gestellt. Die neue Methobe macht fich zuerft in ftufenweis geglieberten Rate= 15 dismen geltend ("Allgemeines Miffions-Fragebuchlein von Ign. Barhamer" 1757; "Mainzer Kat. nach den dreisachen Fähigkeiten der kleinern, mittlern und mehr erwachsenen Lebr-jugend" 1760; namentlich die Katechismen Felbigers: Thalhofer a. a. D. S. 73 ff.), dann wirkt — ebenso wie in der evang. Kirche — unter dem Einfluß der von den Rationalisten ausgebildeten Unterrichtsart der Rationalismus auch inhaltlich auf die Rate= 20 dismen ein ("Sittenlehre für Kinder" von Andr. Sutor 1788; namentlich ber Diöcefan-fatechismus für Bamberg von 1812), bis man in ben ersten Jahrzehnten des 19. Jahrh. jur Rirchenlehre zurudkehrt. Bernh. Overberg ("Kat. der driftkathol. Lehre", Münster, 2. Aufl. 1804), Aeg. Jais ("Unterricht in der driftkathol. Glaubens- und Sittenlehre" 1807) und namentlich Ign. Schuster ("Katechismus der kathol. Religion", 3. Aufl. 1846) 25 juden ben positiv-firchlichen Inhalt in einer ben neuen Anforberungen entsprechenben Form zu behandeln. J. Deharbe gelingt es, die allgemeine Anerkennung zu finden. Aus seinem 1847 erschienenen "Lehrbegriff", der den Stoff nach dem Cat. Romanus ordnet (De fide et Symbolo fidei, De Sacramentis, De Dei praeceptis in Decalogo contentis, De oratione) veranstaltet er vier Auszuge, die den verschiedensten Bedurfnissen 30 Rechnung tragen. Es find: 1. "Katholijder Rat. für Stadt- und Landschulen" (Regens-burg, Bustet, 1847); 2. "Rleiner fathol. Rat. zunächst für solche Landschulen, welche nur wahrend des Sommer- oder Wintersemesters besucht werden" (Regensburg 1847); 3. "Unjangsgründe der fath. Lehre für die kleinern Schüler" (Regenst. 1847); 4. "Aleiner kath. Kat., ein kurzer Auszug des kath. Kat. oder Lehrbegriffs, für die untern Bolks- und Ele- 35 mentarschulen". Zunächst in den fünfziger Jahren in den baherischen Bistümern eingesführt, haben die Deharbeschen Katechismen unter geringen Modifikationen in allen deutschen Bistümern Eingang gefunden und sind auch ins Englische, Böhmische, Kroatische, Dänische, Frangofifche, Ungarifche, Italienische, Bortugiefische und Schwedische übersett worben, fo bag im großen und gangen die gesamte romisch-tatholische Rirche beute benfelben Ratechis- 40 mus benugt.

Die alttatholifche Rirche bat einen offiziellen Rat., ben "Ratholifchen Rat., berausgegeben im Auftrage ber altfatholijchen Synode" (Bonn, ju beziehen burch die biicofliche Kanzlei). Er ist in acht Hauptstude geteilt, von benen die ersten vier Gott nach feinem Wefen und seinen Werken (Schöpfung und Erlösung) behandeln und mit einem 45 Abschnitt "Bon der Aneignung und den Früchten der Erlösung" schließen (ohne irgendwie das Apostolikum zu berücksichtigen); das fünfte Hauptstück handelt "von dem christlichen Leben", und zwar 1. von den Pflichten der Christen (Auslegung der zehn Gebote und Borbild des Heilandes) und 2. von der Sünde (Todsünde und läßliche Sünde unterichieben). In bem fechsten Sauptstud wird bie Lehre von der Rirche, im fiebenten werben 50 bie Beilsmittel (Bebet, wobei bas Baterunfer bem Terte nach angeführt wird, und Saframente) und im achten bie letten Dinge behandelt. Bang anders ift ber "Leitfaben für ben fathol. Religionsunterricht an boberen Schulen, berausgegeben im Auftrage ber alt= tatbol. Spnobe" (Bonn, B. Reuffer, 1877) eingerichtet, ber nach einer allgemeinen (bie verschiedenen Weltanschauungen, von Gott, von dem Menschen und seinen Beziehungen ju 55 (Gott) und speziellen (das Christentum die volltommenne Rengion, Wittungen Der Christentums, histor. Begründung des Christentums) Einleitung in drei Abschnitten eine Abersicht giebt über die geschichtliche Entsaltung des Heils (1. die Borbereitung; 2. der Abschluß in Jesu Christo; 3. die Berkündigung durch die Apostel), um dann in einem Schlußabschnitt "von der Erhaltung der christlichen Offenbarung in der Kirche" zu handeln. 60

2. In ber griechisch = fatholischen Rirche Ruglands. Litteratur: Joh. Christoph Roecher, Cat. Geich. der Baldenser, Bohm. Brüber, Griechen u. f. w., Jena 1768,

S. 33 ff. ; Begidwiß, Guft. ber driftl.-firchl. Ratechetit, II, 1, S. 289ff.

Im Anfange des Jahres 1721 verordnete die dirigierende Synode der orthodox-ruff. Kirche, daß drei kleine Bücher zur Unterweisung der Jugend und des gemeinen Bolks abgefaßt werden sollten, eins von den vornehmsten Lehren des Glaubens und von den zehn Geboten, das andere von den besonderen Pflichten eines jeglichen Standes, ein brittes, Predigten über die Sauptlehren, auch über die Tugenden und Lafter enthaltend. Infolge bieser Berordnung erscheint die "Erste Unterweisung der Jugend, enthaltend ein 10 ABC-Büchlein, wie auch eine kurze Erklärung der zehn Gebote, des Gebets des Herrn und des Glaubensbekenntnisses auf Besehl Sr. Allerdurchlauchtigsten Maj. Peters I., Kaisers von ganz Rugland" (Roecher, Cat. Gesch. . . ber Griechen, S. 66 ff.), wohl der erste wirkliche Kat. in der griech. Kirche. Heute wird dem Jugendunterricht ein ziemlich umfangreiches Buch (148 G. in gr. 8) ju Grunde gelegt, beffen Titel in einer beutschen Uber-15 setung lautet : "Ausführlicher driftlicher Rat. ber orthob. fathol. oriental. Rirche, in ber Driginalfprache geprüft und genehmigt von ber beiligften birigierenden Synobe und berausgegeben jum Unterricht in ben Schulen wie auch jum Gebrauch aller orthodogen Chriften auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserl. Majestät. Aus dem Russ. ins Deutsche übersetzt nach der Ausgabe von 1839" (St. Petersburg, Wass.-Oftrow, 9. Lin. Nr. 12). Der Kat. 20 ist beeinflußt von dem Lehrbuch, das Jeromonach Platon im Jahre 1765 für den Thronfolger und Großfürsten Baul Betrowit (in beutscher Übersetzung lautet ber Titel: "Die rechtgläubige Lebre ober turzgefaßte driftliche Gottesgelahrtheit", vgl. Roecher a. a. D. S. 82 ff.) verfaßt hat, geht baneben aber namentlich in der Unordnung bes Stoffes auf die Confessio orthodoxa des Betrus Mogilas (1643) jurud, nur bag er ben Stoff gang 26 bebeutend vereinfacht und viele traditionelle Stude nicht berücksichtigt. Wie die Confessio orthod. ordnet er ben Stoff unter bie brei driftlichen Tugenden Glaube, Soffnung, Liebe. Rach einer Ginleitung über Offenbarung, bl. Schrift und Ratechismus beginnt er mit ber Auslegung bes (in zwölf Artifel geteilten) Nicanums und fügt, wie die Conf. orthod., bie Lehre bon ben Saframenten bem gehnten Artifel von ber Taufe bingu. Die alther-30 gebrachten Kategorien jeboch, die jene sonst noch in die Erflärung bes Nicanums einschiebt (die fieben Gaben und die neun Früchte bes Geiftes, die neun Gebote ber Rirche) läßt ber "ausführliche Rat." fort. Die Stude bes zweiten Teils (von ber hoffnung) find bagegen bei beiben ibentisch: auf eine Erklärung bes Baterunfers folgt die Auslegung ber neun Seligkeitsgebote. Den dritten Teil (von der Liebe) beginnt die Conf. orthod. mit 35 einer ausstührlichen Lehre von den Tugenden (neben die hier noch einmal im Zusammenbang behandelten "drei Haupttugenden" treten Gebet, Fasten und Almosen und die "vier Kardinaltugenden": Besonnenheit, Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit) und einer Lehre von der Sünde. Statt bessen hat der "ausstührliche Kat." einen Abschnitt "von dem Bunde zwischen Glauben und Liebe" und legt dann ebenso, wie die Conk. orthod., die 40 gebn Gebote aus. Die "Antvendung ber Lehre vom Glauben und von ber Frommigfeit" macht ben Schluß bes Buches. Werdinand Cohrs.

Ratchismus, Heidelberger oder Pjälzer. — Der Text der ersten Ausgabe ist in genauer Nachbildung des anscheinend einzigen noch vorhandenen Exemplars herausgegeben durch A. Bolters, Der H. K. in seiner ursprünglichen Gestalt nebst der Gesch. seines Textes im J. 1563, Bonn 1864. Die zweite Ausgabe ist wieder abgedruckt dei Binke, Lidri symbolici eccl. ref. nederland., Traiecti 1846; die dritte mit Drucksellern bei Niemeyer, Collectio consessionum, Lips. 1840 und forrester in der amerikanischen Tercentenary Edition: The H. C. in German, Latin and English with an hist. introd., New-Yort 1863; die vierte dei M. A. Gooszen, De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus mit toelichtende teksten, Leiden 1890 (mit den vollständigen Parallestexten der von den Bersassern des H. K. benüßten Katechismen), rezensiert von Kohlschmidt in Thetk 1893, 615 ss. die Textvarianten der ersten und vieler späteren Ausgaben sind zusammengestellt von Bh. Schass, Der H. K. nach der ersten Ausg. von 1563 revidiert und mit krit. Aumerkungen sowie einer Gesch. und Charatteristis des Katechismus versehen?, Kridad. 1866; vgl. auch desselben The Creeds of Christendom, New-Yort 1878. — His die Geschichte und die Bürdigung des Katechismus kommen nebst den vorgenannten Berken in Betracht: die Bearbeitungen pfälzischer Geschichte von H. Altsing (Franks. — Kride, Eberscht (Karlsruhe 1847), Des Wundt (Heidelb. 1798), L. Hüngt (Heidelb. 1846); serner J. Ehr. Koecher, Catechet. Gesch. der ref. Kirchen, Jena 1756; H. S. von Alpen, Gesch. und Litt. des H. K., Franks. et elected 1824;

J. W. Nevin, History and Genius of the H. C., Chambersburg Pa. 1847; H. Heppe, Geschächte d. deutschen Prot. i. d. I. 1555—81, Bd I. Narburg 1852; K. Sudboff, C. Oleviamis und J. Urfinus (Bäter und Begründer der ref. Kirche), Elberfeld 1857; G. D. J. Schotel, Geich des Urfprungs, der Einführung und der Schickles des P. K. (holländ.) Umsterd. 1863; Gedentbuch der 300jährigen Jubelseier des H. K. Schambersburg 1863 (eine Sammlung von 5 Uhhandlungen europäischer und amerikanischer Theologen); der Auffähr von Ed. Klitt, K. H. Sead und E. Ullmann sowie ein Schreiben von Kh. Schaff, Geich. Geist und Bedeutung des H. K. in 35Th 1864; J. Doedes, De H. C. in zijne eerste levensjaren 1563—1567, Utrecht 1867; A. Bolters, Jur Utgeschichte des H. C. in zijne eerste levensjaren 1563—1567, Utrecht 1867; A. Bolters, Jur Utgeschichte des H. A. ThStk 1867, 1fl.; A. Kludhohn, Briefe Friedrich der Fromme, Kurfirft von der Pfalz, Nördelingen 1879; E. Güber, Art. H. R. K. in BRE'; H. Calaminus, Die Gesch des H. R. in Deutschland (Bortrag), Elberf. 1885; M. A. Gooszen, De H. C. en het doekje van de dreking des broods, in het jaar 1563—64 destreden en verdedigt, Leiden 1892; R. Wüller, Symbolit, Leipzig 1896; Fr. Friefe, Luthers II. Ratechismus in J. Einwirfung auf d. tatech. Litt. des 15 Reformationsjahrhunderts, Göttingen 1898, S. 137 ff. — Unter den Ertlärungen find in erster Linie die auf Grund nachgeschriebener theologischer Borleiungen schon früh und oft beraußgegebenen Explicationes catecheticae von Bach. Utrinus zu nennen, wobon die zuverlässigten Ausgaben diesenigen von David Pareus sind die erste 1591, Heibelberg), von 1616 an unter dem Titel Corpus doctrinae christ. eeclesiarum a Papatu reformatarum. Ueber 20 die Alteren Kommentatoren überhaupt vgl. Koecher 262 ff. Hervorgehoben seien die Auselegung fichriften von Joh. Coccejus (Leiden 1671 u. S.), Hud. Rodoth (Bern 1697), Joh. D'Utrein (Gildden Kleinob, Umsterdam 1719 u. S.), Hud. Rodoth (Bern 1697), Joh. D'Utrein (Gildden Rleinob, Umsterdam 1719 u. S.), Hud. Rodoth (Bern

In ber furfürstlichen Pfalz hatte bie Reformation verhaltnismäßig fpat, seit 1546, 30 Eingang gefunden. Die Grundlage ber Reformen bilbeten Gutachten Melanchthons, ber, felbft ein Bfalger, fowohl für Friedrich II. als für beffen Rachfolger Otto Beinrich als natürlicher Bertrauensmann galt. Doch gebrach es bem Werf ber firchlichen Neugestaltung viele Jahre hindurch an Nachbruck und zielbewußter Konsequenz. Neben bereinzelten ftrengen Lutheranern wirften unter Otto Beinrich in Rirche und Staat bebeutende Ber- 36 treter ber melanchthonischen und ber reformierten Richtung; nur eigentliche "Bwinglianer" follten nicht gebulbet fein. Gur Lebre und Gottesbienft fehlten ausreichend fefte einheitliche Normen. Der Unfertigfeit biefer Buftanbe ein Enbe zu machen, follte Kurfürst Friedrich III. (f. d. A. Bb VI S. 275), ber 1559 mahrend bes heftigen Streites zwischen Segbus und Alebit jur Regierung gelangt war, berufen fein. Unangenehm berührt burch 40 bie Berbammungssucht lutherijcher Zeloten, in die hl. Schrift als bochfte Glaubensautorität fich vertiefend und bon bem echten Glauben bor allem eine praftische Wirtung auf bas fittliche Leben erwartend, fab fich biefer Fürst, beffen lauterer Bahrheitsbrang burch Alucbobns Beröffentlichungen ins helle Licht gesetzt ist, immer mehr zur Übereinstimmung mit ber reformierten Lehre in ihren wesentlichen Bunkten geführt und zögerte nicht, dem in 45 seiner Regententhätigkeit entsprechenden Ausdruck zu geben. In Bezug auf die Abend-mahlslehre that er 1562 einen entscheidenden Schritt durch die immerhin anonyme Herausgabe von Erafts bezüglicher Schrift. Bohl ichon vorber war Dlevianus mit bem Entwurf einer neuen Rirchenordnung beauftragt worben, und in engftem Zusammenhang bamit wurde Die Aufstellung eines für Rirche und Schule verbindlichen Lehrbegriffs in Form 50 eines Ratechismus, ber alle "Unrichtigfeit und Ungleichbeit" abschaffen follte, ins Auge

Über die Entstehungsgeschichte bes lettern sehlen leiber bei dem bekannten Schicksal, das die Pfälzer Archive betroffen, protokollarische Zeugnisse. Bis in die Neuzeit bielt man sich zumeist an die Angabe von Alting in seiner Hist. eccles. palat., der 55 Kurfürst habe 1562 Kaspar Olevianus und Zacharias Ursinus (s. d. A.) mit der Abstarstellt habe 1562 Kaspar Olevianus und Zacharias Ursinus (s. d. A.) mit der Abstarstellt ihre der Aufgatz über den Gnadenbund, dieser zwei katechetische Entwürse geliesert habe; aus beider Arbeiten sei durch Zusammenziehung der H. R. entstanden. Dagegen war der Holländer A. Ppey geneigt, Olevians Mitwirkung auf ein Minimum heradzusehen; und allerdings scheint wenigstens sene Skizze vom "Enadens 60 bund", von der in den ältesten Berichten keine Spur zu entdecken ist, ins Reich des Mythus zu gehören und ihre Annahme durch Berwechselung mit dem erst nach dem H. K. versaßten "Kesten Grund" entstanden zu sein. Gooßen, dessen, dessen verbienstliche Forschungen wir dankbar

verwerten, hat jedoch den Nachweis geleistet, daß der Ratechismus, wie die firchliche Reorganisation in ber Bfalz überhaupt, nicht als das Werk eines ober zweier Manner, sonbern als Refultat bes Busammenwirfens mehrerer zu betrachten fei. Urfinus felber brudt fich in ber Borrebe zur Apologie bes H. K. babin aus, ber Auftrag sei pils quibusdam 5 et doctrinae christianae peritia praeclaris doctoribus erteilt worden. Uebereinstimmend spricht Olevian in einem Brief an Calvin (CR XLVII, Rr. 3925) im allgemeinen bon einer Mehrzahl von Berfaffern und nennt in einem andern an Bullinger (Subhoff, D. und U. 482 f.) unter seinen Rollegen, benen mit ein Berdienst an der Arbeit zukomme, ausbrudlich ben Eraftus. Bon Wichtigkeit ift ferner bas Zeugnis eines Schülers bes Ur-10 finus, Quirinus Reuter, im Borwort ju ben bon ihm berausgegebenen Berten bes berehrten Lehrers, die Theologen und bornehmsten Kirchendiener hätten collatis sententiis bas Buch zusammengestellt. Nimmt man bamit schließlich noch zusammen, bag bas ben brei erften Ausgaben vorgebrudte Ginführungsmanbat bes Rurfürften felber bervorhebt, der Katechismus fei "mit rhat und zuthun Bnferer gangen Theologischen Facultet allbie, 15 auch allen Superintenbenten und fürnemften Rirchendienern" ju ftande gekommen, fo läßt fich nicht zweifeln, baß der Rreis der Mitarbeiter weiter zu denten ift, als die altere An-

gabe zuließ.

Die Seibelberger theologische Fakultät gablte im Spätjahr 1562 folgende brei Ditglieber: ben Franzosen Boquinus, ber als einer ber ersten in Heibelberg für den Calvi-20 nismus eingetreten war, ben Italiener Tremellius, einen an Calvin und Buter sich an-schließenden Gelehrten, und den aus Zürich berufenen Schlesier Ursinus, Melanchthons Schüler. Bu ben Superintendenten gehörte in erster Linie ber aus Trier gebürtige Dlevian, welcher bie feit Januar 1560 von ihm befleibete Stellung als Leiter bes Collegium Sapientiae, bann auch die bogmatische Brofessur balb an Urfinus abgegeben batte, um 25 als Rirchenmann und Prediger an ber Beil.-Geift-Rirche eine seiner Begabung entsprechenbere Wirffamkeit ju beginnen: ein Bewunderer Calvins und Freund Bullingers und Marthre. In bem 1562 neu bestellten, sechsgliedrigen Rirchenrat, an ben die Erwähnung ber "vornehmften Kirchendiener" denken läßt, vertrat Dlevian die Stadtgeiftlichkeit, Boquinus die theologische Fakultät und der milbe Hofprediger Diller den Hof; als weltliche 30 Mitglieder fagen barin ber ben Borfit führende Calvinift Bengeslaus Buleger, ber Delanchthonianer Cirler und ber nach seiner theologischen Überzeugung die deutsch-schweizerische Richtung repräsentierende Mediziner Erastus. Außer den bisher Genannten können auch noch andere aus der Umgebung des Kurfürsten, wie z. B. der kluge und charakterseste Bizekanzler Dr. Shem, auf die Abfassung des Katechismus miteingewirkt haben, ohne daß 35 fich freilich ber einem jeben gutommenbe Unteil naber bestimmen ließe. Uber allen Zweifel erhaben ift endlich die Mitarbeit bes theologisch wohldrientierten Rurfürften selber. Er äußert später, er habe ben Katechismus "etlich mal mit fleis verlesen, erwegen und gegen der regel und richtschnur Gottes worts gehalten", auch ihn "in etlichem verbeffert" (Rludhohn, BB I, 465, 726). Wenn er ihn mit Borliebe "meinen Ratechismus" nennt und 40 auf dem Reichstag zu Augsburg 1566 mannhaft sich zu bemselben bekennt, weil er mit Fundamenten ber bl. Schrift fo wohl armiert fei, daß er nicht umgestoßen werben konne,

so spricht fich barin mehr als landesberrliches Interesse aus. Jene altere Tradition über die Berfasser des H.R. behalt gleichwohl wenigstens insofern Recht, als von allen Beteiligten Ursinus und Olevianus weitaus am meisten zum 45 Werke beigetragen zu haben scheinen. Trop ihrer Jugend — U. zählte 1562 erst 28, D. 26 Jahre — sehlte ihnen die Geistesreise nicht, und sie ergänzten sich aufs beste. Bon bes lettern mutmaglichem hauptverdienst bei ber Endredaktion wird noch zu reben fein. Bon Urfinus, bem scharffinnigen Spftematiter, bezeugt Reuter, bag er auf furfürstlichen Befehl burch seine zwei Katechismen, die größere Summa theologiae (Maj.) und die 50 Catechesis minor (Min.), ben Arbeiten eine Grundlage gegeben habe. Bei ber großen Berichiebenheit biefer beiben Schriften barf man gwar annehmen, baß fie nicht gleichzeitig entstanden find, sondern bag bie erstere von Urfin icon gleich jum Beginn feines Beibelberger Aufenthalts (Herbst 1561), als Leitfaben für bas Sapienzkollegium, verfaßt wurde, was aber nicht ausschließt, daß fie bann auch als Ausgangspunkt ber Berhandlungen über 55 ben neuen Landeskatechismus gebient bat. Sie enthält bie bogmatischen Unichauungen Urfins, läßt aber Bunkt für Bunkt die Autoritäten durchbliden, von benen biefer während feiner langen Bilbungezeit gelernt hat. Das Melanchthonsche Element, boch ohne ben Spnergismus, verrät fich in gahlreichen Begriffsbestimmungen allgemeinerer Urt. Rebstbem hat aber Ursinus schon in dem größern Katechismus die frühern katechetischen Arbeiten so resormierten Ursprungs berücksichtigt und vielsach benützt. In dieser Hinsicht wie für die weitere Entstehungsgeschichte bes S. R. fallen in Betracht: Leo Juba (Chriftliche flare und einfalte bnleitung in ben Billen und in bie Gnad Bottes 2c. 1534; Der fürger Catechismus, von welchem Googen nachgewiesen, daß er schon 1535 erschienen sei; weniger die Brevissima christ. rel. formula 1538 oder 1539); Bullinger (Sermonum Decades quinque 1549/51, ins Deutsche übersetzt durch Joh. Haller unter dem Titel 5 "Sausbuch" 1558; ein von B. felbst 1556 besorgter beutscher Auszug aus ben Sermones: Summa driftenlicher Religion, von Josias Simmler für ben Schulgebrauch als Compendium ehrist. rel. ins Lateinische übersett; schließlich und hauptfächlich bie ausführlichere lateinische Bearbeitung der Summa: Catechesis pro adultioribus scripta 1559); Calvin (Catechismus ecclesiae Genevensis 1545, französisch schon 1541 erschienen, 10 den ältern Katechismus Calvins von 1537/38 zu ersetzen bestimmt); endlich einige Schriften ber unter a Lascos Einfluß stehenden niederländischen Flüchtlingsgemeinden, nicht zwar ber Londoner Katechismus von 1551 (entgegen ber Angabe bei Fride), wohl aber bie 1553 gebrudte korte ondersoekinghe des gheloofs, ber ebenfalls für ben Gebrauch ber Londoner Gemeinde bestimmte und burch Martin Micron beforgte kleyne Catechismus 16 1552 und ber 1554 burch die Prediger zu Emben herausgegebene Catechismus ofte Kinderlehre the nütte der Jöget in Ostfriesslandt. - Nun unius, sed multorum sunt collatae piae cogitationes, ichrieb Olevian an Bullinger von dem fertigen Bert. Rach andern als ben eben genannten Quellen braucht man indeffen nicht zu suchen. Benigstens laffen fich bei genauerem Zusehen alle fonft noch etwa aufgestöberten "An= 20

flange" bes S. R. an altere Ratechismen jur Genüge aus jenen erflaren. Auf die spezielleren Berhaltniffe und Bedurfniffe ber Pfalz war in ber erften Borarbeit Ursins noch keine Rücksicht genommen; höchstens lätt das mehrmalige Antönen der perseverantia sanctorum (Fr. 111, 124, 263; von da auch im H. K. Fr. 53, 54) an eine Bezugnahme auf das Heibelberger Gutachten im Straßburger Streit zwischen 25 Marbach und Zanchius denken. Weit mehr ist jenes der Fall bei der Catschesis minor, die sich von der ursprünglichen Borlage nicht allein durch ihre Kürze (108 Fragen ftatt 323), sondern auch materiell unterscheibet und dem S. K. schon bedeutend naher steht. Man wird nicht fehlgeben in der Annahme, daß ihrer Absassung durch Ursinus bereits vielsache Besprechungen voran-, batt. gur Geite gingen. Da ber Kurfurft, ber burch ben Frant- 30 furter Regeg und Die mitunterzeichnete Raumburger Brafation fich auf Die Augustana (var.) verpflichtet batte, ben Frieden mit ben Lutheranern nach Möglichfeit zu erhalten beftrebt war, lag es nabe, einige mehr individuelle, mit ber reformierten Beife nicht unlöslich verfnüpfte, aber von den Gegnern besonders gern aufgegriffene Lehreigentumlich= feiten teils ber Burcher, teils Calvins fallen ju laffen. Go wurde die auch in die Abend= 35 mablelehre hineinspielende gurcherische Bundesvorstellung als leitende 3dee preisgegeben. 3m größern Ratechismus Urfins hatte biefe, wie schon aus ber Antwort seiner erften Frage bervorgeht, zu Grunde gelegen; und es ist bemerkenswert, daß später sowohl Ursin in seiner Auslegung des H.A., als auch Olevian bei der Redaktion der pfälzischen Tauf-und Abendmahlsformularien und im "Festen Grund" darauf zurücktamen. Für den 40 zweiten Ursinschen Entwurf trat dagegen nun, in wahrscheinlichem Anschluß an Melanchthone Loci (namentlich beren erfte Ausgabe) und in Ahnlichkeit mit bem Romerbrief, ber dann im S. R. noch beutlicher hervorgehobene Grundgebanke bes driftlichen Beiles an bie Stelle; die befannte Dreiteilung bes S. R. ift bier bereits in ber 3. Frage vorgebilbet: Quid docet verbum Dei? Primum nobis miseriam nostram ostendit, deinde, 45 quo ab ea liberemur modo, et quae Deo pro hac liberatione gratitudo sit praestanda. - Beiter wurden 3. B. bie burch Calvin angeregten Erörterungen über bas Berhaltnis ber göttlichen Regierung jum Bofen, welche für bie praftische Seilserfenntnis wenig Wert hatten, bis auf einen fleinen Reft ausgemerzt, ftatt ber gleichfalls genferischen Berberrlichung bes ministerium ecclesiae als eines instrumentum spiritus sancti 50 gang schlicht von ber praedicatio verbi Dei und bem usus sacramentorum gesprochen, Die Abendmahlsdisziplin mit bem Londoner Ratechismus als Sache ber Gemeinde gefaßt. - Daß man sich in der Lehre über die Bedeutung des Abendmahls mit dem hier gang effektisch versahrenden, gurcherische und calvinische Besonderheiten durcheinander mischenden großern Ratechismus U.s nicht gufrieden geben tonnte, ift leicht begreiflich. Weber bie Be- 55 tonung bes auf die Taufe gurudweisenden Bunbeszeichens, noch die Behauptung einer "fubstantiellen" Mitteilung von Chrifti Berfon ließ fich halten; in letterer Beziehung hatten bes Boquinus Exegesis divinae atque humanae zovovias und der "grundliche Bericht" bes Eraftus ichon borber eine abweichenbe Ansicht ber Bfalger fundgegeben. Die Abendmahlelebre in Min. läßt ben Einflug ber zahlreich in ber Bfalz aufgenommenen 60

nieberländischen Flüchtlinge und ihrer mitgebrachten Schriften beutlich erkennen, wie denn auch der Abendmahlsbrauch (Brotbrechen) von daher beeinflußt worden ist und unter den Quellen für die einschlägigen Abschnitte der pfälzischen KD 1563 in erster Linie die Forma ac Ratio von a Lasco und die Chr. Ordinantiën von Micron genannt werden müssen (Mensinga, De lit. Schriften der Ned. Herv. Kerk 231; über den Zusammenhang von Lehre und Praxis vgl. den bei Sudhoff, D. u. u. 483 ff. mitgeteilten Brief Olevians). Die beiden oben angesührten Londoner Bekenntnisse zusammen mit dem Emdener Katechismus gaben die drei in Min. hervortretenden Anhaltspunkte: Zusicherung der Sündenvergebung im Tod Christi, Mitteilung seines Leibes und Blutes (Emd. hat sogar: wahren deibes und Blutes) als geistliche Speisung zum ewigen Leben und Berpflichtung zum geheiligten Wandel und zur Liebeserweisung, wozu noch die Ablehnung der Verwandlung binzutrat.

hingutrat. Die Annahme, daß die immerbin - auch in fachlicher Sinficht - noch beträchtlichen Wandlungen des Textes vom lateinischen Entwurf des Min. Dis zum deutschen Wortlaut 15 bes S. R. und die Endredaktion des lettern vornehmlich Olevian guzuschreiben find, ift burch ftarke Gründe gestützt. Als Deutscher, fraftiger und volkstumlicher Prediger, dazu burch bas Bertrauen des Rurfürften zur Stiggierung ber AD berufen, in die ber Katechismus aufgenommen werben follte, war er für jene abschließende Arbeit von vornherein der geeignete Mann; und bei Bergleichung bes endgiltigen Katechismustertes mit ber KD und 20 Dlebians erbaulichen Schriften ergiebt sich eine Ubereinstimmung in Sprache, Stil und theologischer Haltung, die nicht zufällig sein kann. Sein Berdienst wird also die Umsetzung des ruhig bozierenden Lehrgesprächs in den warmen, innigen und doch so kernigen Ton bes perfonlichen Heilszeugniffes fein, wobei gelegentlich, wie in Fr. 5, 52, 60, auffallend ftarte Ausbrücke mit unterlaufen. Die Formulierung der schönen Fr. 27 über die 25 Borfebung Gottes icheint gang von ihm ju ftammen; und wir werben ihn auch als Berfaffer ber berühmten Antwort auf die - fcon in Maj. und Min. an die Spite gestellte, aber hier anders beantwortete - erfte Frage betrachten muffen, wiewohl Googen mit Recht bemerkt hat, daß der Kurfürst Friedrich felber gemäß seiner Glaubenszubersicht fich ebenso ausgebrückt haben konnte (vgl. Rluchohn, BB I, 310 f.). - Der Ginfluß bes ftete jur 30 Bermittlung geneigten Kurfürsten bezog fich wohl namentlich auf die abermalige Anderung in ber Abendmahlslehre. Der Gat über ben verpflichtenden Charafter ber Feier, ber ben Borwurf bes blogen "Pflichtzeichens" veranlaffen konnte, ward gestrichen und für die Leugnung der Berwandlung Fr. 78 ein anderer Grund als der Aufenthalt des "einigen, wahren und menschlichen" Leibes Christi im himmel gesucht, weil wenigstens innerhalb 35 dieses ganzen Lehrstückes das, was wie eine direkte Polemik gegen die Lutheraner aussah, sollte vermieden werden. Dafür hat aber Olevian im H. K. Fr. 67 ausdrücklicher als Min. und zusammenfassend (also wesentlich anders als z. B. Calvin) beiden Sakramenten eine Richtung auf den einstigen stellvertretenden Opfertod Christi gegeben und die Abendmablslehre Fr. 79 in diesem Gedanken ausklingen laffen, wie er benn auch die sozial-40 ethijde Bebeutung bes Dables am Schluß ber Abenbmahleliturgie boch wieber jur Geltung zu bringen wußte. Möglicherweise geht auf ben Rurfürften auch die Unterdrückung ber Erörterung über die Erwählung (Min. 50—52) und ber Bemerkung über bas Ber-hältnis Gottes zum Bosen (Min. 17) zuruck. — Bezüglich ber vielen übrigen Anderungen, bie Olevian faum gang eigenmächtig, sondern in Fuhlung mit andern, vorab mit Urfin, 45 wird vorgenommen haben, fei nur bemerkt, daß mehrfach auf Maj. (3. B. S. R. Fr. 32, 85), sowie auf die altern Borlagen zurudgegriffen wurde; die von Googen behauptete ftarfere Berücksichtigung der Catechesis Bullingers scheint mir indessen nur für S. R. Fr. 84 (Amt ber Schlüffel in der Predigt des Evangeliums) und Fr. 91 (Definition der guten Werke) zuzutreffen.

Friedrich III. pflegte seine Superintendenten samt dem Kirchenrat und den Theologen jährlich eins oder zweimal zu einer Synode einzuberusen (Kluckhohn, BB I, 390). Diesenige Versammlung, welche sich mit dem neuen Landeskatechismus besaßte, sand nicht, wie Alting angab, im Spätherbst 1562, sondern im Januar 1563 zu Heibelberg statt. Zeugnisse dassür sind die Beilage im Brief Herzog Christophs an Herzog Wolfgang vom 58. März 1563 (Kluckhohn ibid. 373: im Januario des 63. jars) und die durch Thelemann a. a. D. abgedruckte handschriftliche Anmerkung in einem zu Weimar ausbewahrten Exemplar des H. von 1563, wonach im Januar d. J. nach achttägigen Verhandlungen alle Superintendenten des Landes und alle Prediger zu Hof und in der Stadt Heidelberg den Katechismus, "angenommen, verwilliget und unterschrieden" haben und darauf Sonntag den 17. Januar gemeinsam zum Abendmahl gegangen und am 18. vom Kurs

fürsten gnädig verabschiedet worden sind. Laut einem eigenhändigen, leider nur noch durch ein kurzes Sitat bekannten Memorial Friedrichs (Wolters ThStR 1867, 25) erfolgte die Annahme des vorgelegten desinitiven Entwurfs mit einer einzigen, nicht bekangreichen "Mustation", die nochmals jene 78. Frage betraf. Wolters interpretiert offenbar unrichtig, als hätte der Kurfürst selber diese erneute Anderung gewünscht; er gab nur seine Zus 5

ftimmung bazu.

Die erste Ausgabe erschien schwerlich schon im Januar, da der Druck mit der vom 19. Januar datierten kursürstlichen Borrede begann und einige Zeit beanspruchte, dagegen spätestens im Februar, in welchem Monat der römische König Maximilian bereits den Katechismus zugestellt erhielt (Wolters, H. K. 141 f.): Catechismus | Oder | Christlicher 10 Underricht, wie der in Kirchen und Schu- len der Churfürstlichen | Pfaltz getrieben | wirdt. | Gedruckt in der Churfürstli- den Stad Hendelberg, durch | Johannem Maher. | 1563. Eine Frage über den Unterschied von Abendmahl und Messe ist darin nicht enthalten. Um Schlusse sinder sich eine Zusammenstellung der im Katechismus behandelten "fürnemsten Terte": Summa des göttlichen Gesehes, Glaube, Einsetzungsworte der Sakramente, 15

gebn Gebote, Unfervater.

Benige Bochen nach ber ersten trat eine zweite Ausgabe ans Licht. Neben einer Menge gang geringfügiger Beränderungen (Bolters 111 ff.) und fleiner Ergangungen Fr. 36: "und Geburt", "unser Mittler ift"; jetige Fr. 117: "gu bitten") ift eine völlig neue Frage über ben Unterschied zwischen bem Abendmahl bes herrn und ber papstlichen 20 Meffe hinzugefügt und mit ausbrüdlichem Bezug barauf auf ber letten Seite die Bemerkung beigebruckt: Un ben Christlichen Lefer. Was im ersten trud vberfeben, als fürnemlich folio 55. Ift jetunder auß befeld Churfürstlicher Gnaden addiert worden. Allein erft in der dritten, der zweiten offenbar auf dem Juße folgenden und sie zu erseben beftimmten Musgabe (unter Benützung bes gleichen Cabes für ben letten Drudbogen) erhielt 25 jene bedeutsame Einschiebung ihre endgültige Fassung durch den Zuwachs der die Hostien-verehrung verdammenden Worte: Bud das wir durch den H. Geist Christo werd: eingeleibt, d' jegund mit feine waren leib im bimmel jur Rechten des Baters ift, und bafelbft wil angebettet werden . . . Bnd ba Chriftus leiblich vnb' ber gestalt brobs vnd weins fev, bnd berhalben barin fol angebettet werbe . . nichts anders, benn . . bnd ein berma= 30 lebeite Abgötteren. Als eigentlicher Urheber ber vielverhandelten 80. Frage ift Olevian gu betrachten, ber am 3. April 1563 an Calvin ichrieb (CR XLVII, S. 683f.): in prima editione germanica omissa erat quaestio de discrimine coenae et missae pontificiae; admonitus a me Princeps voluit in secunda editione germanica et prima editione latina (welche lettere, nicht ebenso authentisch wie der beutsche Tert, 35 burch Josua Lagus und Lambert Pithopous besorgt worden war) addi; der nämliche Dlebian, ber in Fr. 30, ohne burch eine ber Borlagen bagu veranlagt gu fein, fo icharf gegen tatholische Frommigfeitspragis polemifiert hatte. Daß ber Rurfürst auf ben Borichlag einging, ift angefichts bes Bekanntwerbens ber Tribentiner Beschluffe über bas Degopfer vom 16. Juli und 17. September 1562 wohl zu versteben; er wußte sich in ber 40 Sache selbst eins mit ben andern protestantischen Fürsten. Was ben Antrieb gab, die ebangelische Abwehr bann sofort noch erheblich zu verschärfen, ob es bas Eintreffen näherer Rachrichten über die römischen Unathematismen ober einfach bas Ungeftum bes auf bie Brovotation bin wiebererwachten altprotestantischen Bekenntniseifers war, ist ungewiß. Bebenfalls war ber Borwurf ber "Abgötterei" nur eine Wieberholung beffen, was ichon 46 ber altere Luther in ben ichmalfalbischen Urtifeln, Melanchthon im Examen Ordinandorum, ber pfalz. Rurfürft Otto Beinrich in feiner RD, Die protestantischen Fürsten im Frantfurter Reges ausgesprochen hatten. Sinsichtlich ber ethischen und firchenrechtlichen Beurteilung ber nachträglich eingefügten Frage, welche man ja in einem boch auch für bas Bolt und die Jugend bestimmten Buche heute bedauern mag und die im Jahre 1719 50 vorübergebend zu einer polizeilichen Konfisfation des Katechismus in seinem eigenen Heimat-land unter katholischem Regiment geführt hat (Koecher 370 ff.), ift, z. B. gegenüber Wolters, zu bemerken, daß der Fluch sich nicht gegen Personen richtet und daß Friedrich, der nach bamaligen Begriffen auch in Dingen der Lehre über ber "verwilligenden" Synode ftand, weber von seinem Gewissen noch von andern einer Kompetenzüberschreitung beschuldigt 55 werden konnte und mit seiner "Addierung" nichts zu verheimlichen hatte. Unantastbarkeit kam bekanntlich auch bei der Augustana dem ursprünglichen Text nicht zu. Dogmatisch muß allerdings jugegeben werben, bag ber S. R. in ber Lehre bom himmlischen Aufenthalt bes erböhten Chriftus ben Ausbruck "wahrer Leib" fonft vermieden hatte (val. b. o. über bie Rorreftur bes Min. Gefagte); eine gewisse Eilfertigkeit war also boch wohl mit im Spiele. 60

In der mit Borrede vom 15. November 1563 veröffentlichten Kirchenordnung haben wir die vierte, als textus receptus zu betrachtende, übrigens mit der dritten wesentlich identische Ausgabe des Katechismus. Dieser hat jetzt seine Borrede und die auf die Sinschaltung bezügliche Nachschrift abgestreift. Neu hinzugekommen sind dagegen die Sprücke bl. Schrift für die verschiedenen Stände, während das Berzeichnis der Hauptstücke durch verbindenden Text zu einer "kurzen Summa des Katechismus" erweitert ist. Am Rande sind die 129 Fragen samt den Sprüchen in 10 Lektionen (zur Berlesung vor dem Hauptgottesdienst), die erstern allein sür den Zweck der nachmittägigen Katechismuspredigten (worüber s. Ullmann ThStK 1863, 643 f.) in 52 Sonntage abgeteilt. Erst in etwas spätern Ausgaben sindet 10 man die Rumerierung der Fragen, die Bersangabe bei den biblischen Sitaten und den Wortlaut der letztern. — Der Zeit vorauseilend wird gleich hier angemerkt, daß die erneuerte KO von 1585 auch einen Auszug, den sog. "kleinen Heidelberger" (neu herausz, von K. Müller, Söthen 1890) enthielt, welcher, wie sein Wortlaut und die Vorrede lehren, nicht bloß dem Bedürfnis der Kinder besser entsprechen, sondern nebendei auch in der bestendentenlehre durch weiteres Entgegenkommen die Gegner begütigen sollte; er hat aber

battamententere durch weiteres Entgegentommen die Gegner begungen soute; er hat aber wenig Beachtung gefunden.

Gleich nach seinem Erscheinen hatte der H. K., der nun desinitiv die disher gebrauchten Katechismen von Brenz, Luther und Heßhus verdrängen sollte, heftige Angriffe zu desstehen. In der Rheinpsalz selbst zwar scheint offene Widerselbscheit nicht hervorgetreten zu ein; nur die Oberpfalz unter dem Stätthalter Ludwig blieb lutherisch. Der freundschaftlich gehaltenen, doch schon die Möglichseit eines Ausschlusses vom Religionsfrieden andeutenden Zuschrift Maximilians an Friedrich vom 25. April 1563 (mitgeteilt dei Wolters 153 ff.) solzte am 4. Mai die scharfe, den Hauptnachdruck auf den "verführerischen und verdammten Frrtum" in der Abendmahlslehre legende Kollektivnote der drei benacksbarten lutherischen Fürsten Pfalzgraf Wolfgang von Zweidrücken, Herzog Christoph von Württemberg und Markgraf Karl von Baden, begleitet von einem "Berzeichnis der Mängel" des Katechismus, das aller Wahrscheinlichkeit nach Brenz zum Hauptverfasser hatte (beides abgedruckt bei Wolters und in dem zweiten Werke Gooßens). Daß gerade

von dieser Seite her, wo damals die Ubiquitätstheorie bereits zum unveräußerlichen Besosstandteil der reinen Lehre gemacht worden war, die erste, den Nachfolgern den Ton angebende Kritik des H. A. als eines "vor der Geburt und nach der Geburt zwinglischen" Buches ausging, ließ die Hoffnungen und Bestrebungen auf freundliche Berständigung mit den Glaubensverwandten in trübem Licht erscheinen. Zwar sprach sich Philipp von Hossen nach seinem im Mai auf Beranlassung Christophs in Heidelberg persönlich abgestatteten Besosuch ziemlich versöhnlich aus. Auch gingen Friedrich im Lauf des Sommers von Theologen, die er außer dem Kreis der Katechismusversassersgewählt, vier rechtsertigende Gutachten

zu, die in der Christologie einmütig den rechten Glaubenstrost in der ganzen, vollkommenen Menschheit Christi sanden (Abdruck der 4 "Antikritiken" bei Gooßen; eine derzelben, nach G. die zweite, stammt von Bullinger, die erste von einem deutschen Berehrer Melanckstones, die beiden letzten wahrscheinlich von in der Pfalz niedergelassenen Reformierten); und in dem Begleitbrief, womit er diese den drei Fürsten unterm 14. September überssandte (f. Kluckhohn, Gooßen), konnte sich der Karfürst, unter Abweisung aller Parteis

namen, fromm und kühn auf die alleinige Autorität des göttlichen Wortes berufen, ohne sich indessen eines Abfalls von der Augsburgischen Konsession bewußt zu sein. Allein spiele streitbare Geister, die sich die Borgänge in der Pfalz nur aus einem verderblichen spiritus seditiosus zu erklären vermochten oder an persönlicher Gereiztheit gegen Friedrich litten — Hehlus spricht von "schir vber die sierhich, die ir resutationes all verdigh haben" (Wolters 196) — waren zum Bernichtungskampf gegen den H. K. und die damit zu-

sammenhängenden Neuerungen bereit und sahen sich durch das Borgehen der Fürsten ersomutigt. Nach verschiedenen anonymen Pamphleten, die alle ungefähr wie das von Wolters, ThStK 1867, 15 ff. veröffentlichte gehalten gewesen sein mögen, und leichtsertigen Spottschriften eines Laur. Albertus und des Renegaten Franc. Balduinus erschienen Ende 1563 und Ansang 1564 Flacius' "Widerlegung eines kleinen deutschen calvinischen Catechismi" und Heßhus' "Trewe Warnung", die übrigens nicht dem unrettbar verlorenen Skursürsten und den Seinen, sondern der übrigen Welt galt. Überdies war von Württem-

chismi" und Hehhus' "Trewe Warnung", die übrigens nicht dem unrettbar verlorenen Kurfürsten und den Seinen, sondern der übrigen Welt galt. Überdies war von Württemberg eine neue, vermehrte Ausgabe des "Berzeichnisses der Mängel", besorgt durch Bidembach, ausgegangen, die den besonderen Zweck verfolgte, durch eine Kritik der Marginalstellen dem Katechismus den Grund des göttlichen Wortes unter den Füßen wegzuziehen.

Im Frühling 1564 erfolgte in Beidelberg als Abwehr die Beröffentlichung breier, 60 famtlich von Urfin verfaßter Schriften (die der beiden erften im Namen der theologischen

Fakultät): Gründtlicher bericht vom hl. Abendmahl; Berantwortung wider die ungegründten aufflagen unnd verkerungen, mit welchen der Catechismus. . vnbillicher weise beschweret ist (vornehmlich gegen Flacius gerichtet, während Heßehus "den Berdruß hatte, nicht bemerkt zu werden"); Antwortt auff etlicher Theologen Censur vber die am rand deß Hehelb. Cat. auß hl. Schrifft angezogene Zeugnusse. Bezüglich der weitern Ereignisse vom Maulbronner bkolloquium die zum Augsburger Reichstag, woselbst das Austreten des Kurfürsten Friedrich sir die reformierte Sache in Deutschland dieselbe Bedeutung gewann, wie dassenige Luthers in Worms sür den Protestantismus überhaupt, sei auf Bd VI S. 277, 15 ff. verwiesen. Nach der bestandenen Feuerprobe sand der H. R. bald auch außerhalb seines Geburts-

landes gute Aufnahme und Berbreitung. Gine Berfammlung ausgewanderter Dieber: 10 lander in Wefel 1568 empfahl ibn neben bem calvinischen Ratechismus. Die Shnobe gu Emden 1571 führte ihn für die beutschiprechenden niederländischen Gemeinden in Oftfriesland und am Riederrhein ein. Und jur Zeit, als ihn in ber Bfalg ber lutherische Rurfürst Lubwig, Friedrichs Cobn, teilweise ju verbrängen wußte, erlangte er Burgerrecht bei ben Reformierten in Julich, Klebe und Berg. Andere beutsche Gegenden und einzelne Ge- 15 meinden (in Raffau-Siegen, Wittgenftein, Solms und Wied, Bremen, Lippe, Anhalt, Seffen-Raffel, Brandenburg, Preußen u. a.) folgten mit ber Zeit. Die Anhänger ber helbetifchen Konfession in Bolen, Ungarn und Siebenburgen schloffen fich fcon frube an. Den festesten Salt und ben fraftigften Ginfluß auf bas religiofe Bolfsbewußtsein befam der Katechismus in Holland, wo feit 1586 die Prediger und Lehrer auf benfelben ber= 20 pflichtet wurden. Die große Dorbrechter Shnobe, an der fast alle resormierten Kirchen mitvertreten waren (f. Bo IV, 799, 12 ff.), erhob ihn am 1. Mai 1619 zum Range eines Symbols, indem fie cinftimmig erfannte, doctrinam in Cat. Pal. comprehensam verbo Dei in omnibus esse consentientem, neque ea quidquam contineri, quod ut minus eidem consentaneum mutari aut corrigi debere videretur, ipsamque 25 hanc Catechesin esse admodum accuratum orthodoxae doctrinae Christianae compendium. (Ein in ber Nachspnobe vorgelegter und genehmigter Auszug für bie jungern Rinber [Roecher 313] batte nur für bie bollanbiiche Rirche Geltung.) In ber beutschen reformierten Schweig fand ber S. R. als Unterrichtsbuch nur fehr allmählich Eingang. Befonders fprobe verhielten fich Bafel und Zurich, die ihn immerhin bei ben 30 Umarbeitungen ihrer angestammten Lebrbucher mitberudfichtigten; St. Gallen führte ibn 1614, Schaffhaufen 1663 ein; in Bern wird er zuerft in der Landschulordnung von 1616 als Lehrmittel für die höbern Schulen genannt und hat nach und nach auch auf den niedrigern Stufen ben einfachern Berner Ratechismus berdrängt. Über ben bernischen Bujat zu Fr. 27 betreffend bie gubernatio malorum vgl. Guber, PRE2, VII, 608. Die 85 Blaubensgenoffen in Frankreich, England und Schottland behielten bei aller Wertschätzung bes 5. R. ihre eigenen Katechismen. Dagegen ift jener sowohl in ber beutsch-, als auch in ber hollandisch- und chriftlich-reformierten Kirche Nordamerikas von Anfang an bis zur Begenwart bas allgemein verbindliche Lehrbuch geblieben.

Bon der geschichtlichen Bedeutung des H. Legen ein beredtes Zeugnis ab die zahls 40 losen Auflagen, die er erlebte, die Übersetzungen in alle europäischen und mehrere asiatische Sprachen, worunter auch eine hebräische, die Flut von Paraphrasen, Summarien und Erstlärungen, gelehrten und erbaulichen, wissenschaftlichen und praktischen, gereimten und unsgereimten. Er hat der räumlich und national so zerteilten resormierten Kirche wie kein anderes Symbol als Einigungsband und zudem als verbreitetstes Andachtsbuch gedient 45 und jenes Gesühl der Zusammengehörigkeit begründet, "ohne welches es mehr als fraglich ist, ob sie da und dort, voorab in ihren disparaten Entschaftlichen Deutschlands und seines Luthertums, nicht längst vom Erdboden weggesegt wäre" (Gwöden). Diesen Einstluß versamster underlich nicht den Dordrechter Reichlüssen kanden Seinem inneren West

bankt er wahrlich nicht den Dordrechter Beschlüssen, sondern seinem innern Wert.

In dog matisch er Hinsicht spricht schon die Entstehungsgeschichte des H. K. gegen 50 jeden Versuch, ihn mit der Lehrweise eines einzelnen Theologen der Reformationszeit zu identisszeren. Versehlt war es namentlich, wenn einst Hedre ihn (wie übrigens auch die Helv. post.) kurzweg als melanchthonisch bezeichnete, so deutlich auch die Spuren von Ursins Wittenberger Studien sich die in den H. K. hinein versolgen lassen (Gooßen 1890, S. 65 st.). Sein spezissisch eich die hen Hine die Beitellen und die Bibel, wie es schon äußerlich in der durchgängigen Citation von Schriftstellen (nach Lev Judäs und a Lascos Borgang) sich kundzieht und im Verbot der Vilder in den Kirchen (Fr. 98) selbst die puritanische Strenge nicht scheut; durch die mehr zur ethischen als zur metaphysischen Betrachtungsweise neigende Lehre von Christus als dem zur 60

Ausrichtung feines Werks mit bem bl. Beift Gefalbten (Fr. 31) und auch feit ber Simmelfahrt nach seiner Menscheit menschlich Borstellbaren (Fr. 46 ff.); burch die eigentumliche Art, wie bas fittliche Leben bes Chriften unmittelbar mit bem Glauben als beffen fubjeftiver Erweis verfnüpft wird (Fr. 86f., Fr. 64, Schluß ber 1. Fr.); endlich burch ben 5 regen Begriff bes gemeindlichen Dit- und Füreinanderlebens (Fr. 55) und die Bezeichnung ber Rirche ober Gemeinde als eigentlichen Subjefts ber Zuchtübung (Fr. 82, 85). -Bas ferner die Stellung innerhalb bes reformierten Brotestantismus betrifft, fo ift ohne Zweifel die Behauptung jener anonymen Schmähschrift von 1566 (Kludhohn a. a. D. 725 ff.), ber S. R. fei "zu Zurich von bem Bullinger und seinen Mitgehilfen geschmiebet" 10 worden, für eine objektive Beurteilung belanglos, ebenso die Angabe in ber Beilage zum Brief Chriftophs an Wolfgang vom 8. März 1563, daß nach ber Heibelberger Synobe ben Teilnehmern etliche Exemplare "eines Bullingers buchlin" ausgeteilt worben feien, damit fie in biefem "Compendium ber gangen zwinglischen Lehre" die nabere Begrundung ihrer Konfession fänden. Bon der Bundesvorstellung der Zürcher ift im H. K. nur in den 15 Fragen über die Kindertaufe und die Notwendigkeit der Abendmahlezucht (74, 82) der Ausbrud "Bund Gottes" übriggeblieben. Auch ließe sich im einzelnen nachweisen, bag er quantitativ mehr vom Katechismus Calvins als von bemjenigen Bullingers in sich aufgenommen; schweigt sich Calvin in seinen noch vorhandenen Briefen gleichwohl über ben S. R. aus, so ist zu bebenken, daß er auf eine allgemeinere Berbreitung seines eigenen 20 Katechismus gehofft hatte, wie beffen Borrebe burchbliden lagt. Googens Theje vom überwiegenden Ginfluß Bullingers bewährt fich inbeffen boch infoweit, als man die Befamthaltung bes S. R. ins Muge faßt, ber in ber That ben fpefulativen, intelleftualiftifchen Bug Calvins nicht teilt, sondern, wie Anlage und Ausführung zeigen, in der driftlichen Seileerfahrung feinen Standpunkt nimmt, um biefe praktifch und erbaulich bargulegen. 25 Die Anordnung bes Buchs und feine "verftandliche, gottfelige, fruchtbare" Lehrweise ift es benn auch, was Bullinger felber an diesem Ratechismus, ben er für ben besten ber je erschienenen hält, besonders ruhmt (Bestaloggi, Beinr. Bullinger G. 415). Sinfichtlich der Erwählungslehre wird, wie prabestinatianisch auch die Pfalzer als Theologen gebacht haben mogen, eine noch größere Zurudhaltung als in ber von Bullinger verfaßten zweiten helv. Konfession 30 (f. Bb VII, 646, 27 ff.) beobachtet, während Calvin — gegenüber Iandläufigen Behauptungen fei es betont! - auch in feinem Katechismus ber bireften Bezugnahme felbst auf bie reprobatio fich nicht enthalten fann (Niemeter S. 135: ecclesia societas fidelium, quos Deus praedestinavit; 142: misericordem se, quum libuerit . . exhibeat, pro suo arbitrio repudiet . . quos visum fuerit; 149: duo genera hominum). Die 35 Berfaffer bes S. R. haben wohl bie troftreiche Seite bes Brabestinationsgebankens allen Gläubigen nahe gelegt (Fr. 52, 53, 54), ohne jedoch eine partifularistische Theorie vortragen zu wollen (vgl. Fr. 37). — Die Abendmahlslehre zeichnet sich weniger burch Klarbeit als burch bas Bestreben, vorhandene Unterschiebe in versöhnlichem Sinn ju überbruden, aus. Burcherifch ift fie in der Boranftellung ber Beziehung auf bas Leiben bes herrn, 40 calbinifch in ber bamit berbundenen Betonung einer moftischen Bereinigung ber Blaubigen vermittelft bes bl. Beiftes mit bem bimmlijchen Leibe Chrifti, und bem Friedensbedurfnis gegenüber ben mißtrauischen lutherischen Gegnern ift bas oben erwähnte Breisgeben bes Bekenntnis- und Berpflichtungscharafters ber Feier juzuschreiben. Die lettere Konzession hat freilich die Leibenschaft ber nachherigen Angriffe nicht milbern können, wohl aber ben 45 Ratechismus eines wertvollen, gemeinreformierten Momentes (vgl. Cat. Gen. Niem. 166f.) beraubt.

Als katechetisches Lehrbuch betrachtet, unterscheibet sich ber H. K. von Luthers kleinem Katechismus, mit dem er klassischen Wert teilt, vorab durch seine Systematik. Die sünf traditionellen Hauptstücke sind beibehalten, aber nach subjektiven, psychologischen Rücksichen einem organischen Ganzen unter Führung dreier einander bedingender Hauptbegriffe eingegliedert. Daß die Verfasser sich der Anlehnung an den Kömerbrief (vgl. Kö 7, 24 k.) bewußt waren, ist nicht ganz sicher, da die ersten Ausgaben bei Fr. 2 keine bezügliche Citation ausweisen. Nach den zwei einleitenden Fragen solgt: 1. des Menschen Elend, erkannt aus der konzentrierten Zusammensassung des Gesetzes in Mt 22 (Fr. 3—11); 2. des Menschen Erlösung, das im Glauben anzunehmende Evangelium entwickt nach den drei Artikeln des Apostolikuns, an welche sich die Lehre von der Rechtsertigung, den Sakramenten und dem Amt der Schlüssel anschließt (Fr. 12—85); 3. Die Dankbarkeit, d. b. das neue Leben nach seiner Grundlage in der Bekehrung, seiner Rorm im Dekalog und seinem schönsten Ausdruck im Gebet (Fr. 86—129). Diese durchssolichten Ausdruck im Gebet (Fr. 86—129). Diese durchssolichen Ausdruck im Gebet (Fr. 86—129). Diese durchssolichen Ausdruck im Kehren Katechismen des

Brengichen und des Melandithonschen Typus ober in den auf Sbr 6, 1 f. aufgebauten, mit bem S. R. faft gleichzeitig erschienenen Elementa chr. rel. von Sperius. Die beiben Saframente find unter fich und mit der Lehre vom Glauben in gehörige Berbindung gebracht. Die zehn Gebote (mit griechischer Zählung, s. Bb IV, 561, 6ff.) waren bei der einmal angenommenen Disposition für den Zwed des ersten Teils zu umständlich und zusssührlich und mußten daber, wollte man sie nicht — trot dem Herkommen und der Autorität, die fie burch Jesus haben, Mt 5; 15, 4. 19; 19, 18f. — als Sauptstück fallen lassen, im britten Teil untergebracht werben, übrigens in prinzipieller Ubereinstim= mung mit fast allen andern reformierten Ratechismen, die fie ebenfalls binter ben Glauben ftellen. Go mandes auch gegen ihre Berwendung als driftliche Lebensnorm eingewendet 10 werben tann, fo barf boch erinnert werben, bag fie als bloges Mittel gur Gunbenerfenntnis im firchlichen Unterricht überhaupt nie ben Rang eines Sauptstückes erlangt haben wurden und auch von Luther thatfachlich in einem viel positivern Ginne erflart worben find. 3m gangen lagt fich freilich nicht leugnen, bag bas Grundschema, eben weil an fich fo flar und festgefügt, durch die Aufnahme ber bertommlichen Ratechismusstude ba und bort ge- 15 ftort wird: bon ber (übrigens in ihrer apriorischen Konstruktion auf Grund einer juridischen Satisfaftionstheorie unbefriedigenden) Beichreibung bes Erlöfere (Fr. 12 ff.) follte 3. B. gleich jum zweiten Glaubensartifel übergegangen werben fonnen, und im britten Teil ift der Gefichtspunkt ber Dankbarkeit oft schwer festzuhalten. — Die fachliche Ausführung schreitet in der Kontinuität der vorangegangenen reformierten Lehrbildung, beren relativen 20 Abichluß fie barftellt, einher. Die baburch bedingte entwickelnbe, burch bie Reflegion bindurchgegangene Urt bildet ein weiteres Unterscheidungsmoment gegenüber ber genialen Schopfung bes "Ratechismusvaters" Luther, bat aber ein höchft wohlthätiges Gegengewicht an der individualisierenden Fassung ber Fragen und Antworten, wodurch das Lehrbuch bon bornberein boch auch jum Erbauungsbuch qualifiziert wurde. Bei bem allgemeinen 25 Intereffe, bas bie theologischen Gegenstände in jener Beriode beanspruchten, und ba ber Ratechismus, über ben Urfin wie viele nach ihm theologische Borlesungen gehalten hat, laut ber Borrebe nicht zum wenigsten als Lehrnorm für die Prediger und Schulmagister ju dienen hatte, war es unvermeiblich, daß die Stoffbehandlung felbst manche Broden bon eigentlicher Schultheologie und Bolemit (vgl. nebst schon Angeführtem Fr. 48) mit 30 fich führte. Dem Fassungsvermögen bes findlichen Alters ift ber Ratechismus schon wegen feiner Länge und einiger komplizierterer Gedankengange nicht völlig angepaßt. Borab seine eble, sowohl burch Rlarbeit als burch innige Glaubensfreudigkeit fesselnde Sprache hat es ermöglicht, bag er trothem fo lange Beit hindurch ber Schuljugend jum Auswendiglernen bargeboten werben fonnte.

Benn auch in neuerer Zeit die Autorität des H. R. mit dem twissenschaftlichen Insteresse an seiner Geschichte nicht gleichen Schritt hielt, so soll doch unvergessen bleiben, was die resormierte Rirche ihm zu verdanken hat. Nachdem er in Deutschland mit Ersolg eine vom spätern Luthertum abweichende Richtung geltend gemacht hatte, ist er für die Resormierten in weitem Umkreis zu einem ausreichend bestimmten, aus dem Glauben ges 10 schwenzen und das religiöse Leben nährenden Bekenntnisduche geworden und hat ihnen zugleich, indem er nicht bloß formell "tutherische Innigkeit, melanchthonische Klarheit, weinglische Einsachheit und calvinisches Feuer in eins verschmolz" (M. Göbel), sondern auch inhaltlich sein Sondergepräge mit Milde und Mäßigung hervortreten ließ, weitherziges Berständnis sur andere Glaubensüberzeugungen nahegelegt und insofern auf das Berhältnis 45 zur Schwesterstirche nur günstig eingewirkt.

Ratechumenat, Aufnahmeverfahren und Taufvorbereitung in der alten Kirche. — Duellen: Die unten angeführten altfirchlichen Schriftfeller und Denkmäler, namentlich: Διδαχή τῶν δώδεχα ἀποσιόλων (zitiert nach der Ausgabe v. Ab. Harnad, Lehre der zwölf Apostel, Leipzig 1893 — Til II<sup>1</sup>/<sub>2</sub>); Die Apologien Justins des Märtyrers (zitiert 50 nach G. Krüger, Leipzig 1896 — Sammlung kirchen- und dogmengesch. Duellenschriften 1); Tertullian, De praescriptione haereticorum (Ausg. v. Kreuschen — Sammlung kirchengesch. Duellenschr. 3); Origenes, Contra Celsum (Ausg. v. Kreuschen — Die griech. christikeller der ersten drei Jahrh. II/III); Augustin, De catechizandis rudibus (Ausg. v. Bolfbard-Krüger — Samml. 4); Christi v. Jerusahm, Kangxhoeic (MSG XXXIII); Διαταγαί τῶν 55 ἀχίων ἀποσιόλων, Const. apost. (s. ob. Bb I S. 734 s.); Testamentum domini nostri Jesu Christi (ed. Ign. Ephr. II Rahmani Moguntiae 1899; vgl. die Rezensionen: SWU phileshift. Al. 1899 S. 878 s.; ThL3 1899 Sp. 704 s.). — Litteratur: Greg. Langemad, Hist. extech. I, Stralfund 1729; R. D. Gilbert, Christianae catecheseos historia, 1835; Theodof. Hannad, Der christliche Gemeindegottesdienst im apostolischen und altsatholischen Zeitalter, 60

1854; 3. B. F. Söfling, Das Saframent ber Taufe nebft ben anberen bamit gufammenhängenden Atten der Initiation, 2 Bbe, 2. Aufl. 1859; Gerh. v. Zesschwiß, Suftem der christlich-firchlichen Katecheit, I: Der Katechumenat oder die firchliche Erziehung nach Theorie und Beidichte, II, 1: Der Ratechismus ober ber tirchliche Unterricht nach feinem Stoffe, Leipzig 5 1863 ff.; Joh. Mayer, Weich. des Ratechumenats und ber Ratecheje in ben erften feche Sabr-5 1863 ff.; Joh. Mayer, Gesch. des Katechumenats und der Katechese in den ersten sechs Jahrhunderten, Kempten 1868; Ferd. Probst, Lehre und Gebet in den drei ersten christlichen Jahrhunderten, Tübingen 1871; derselbe, Katechese und Predigt vom Ansange des 4. bis Ende des 6. Jahrhunderts, Breslau 1884; derselbe, Geschichte der katholischen Katechese, Breslau 1886; F. K. Funt in Thüs 1883 S. 41 ff., 1886 S. 355 ff., 1899 S. 434 ff. und in Kirchen10 geschicht. Abhandlungen und Untersuchungen I, Paderdorn 1897 (dazu A. Jülicher in Gyal 1898 S. 18 ff.); W. Möller, Lehrbuch der Kirchengeschichte I, Freiburg i. Br. 1889; H. J. Hollenungen, Die Katechese der alten Kirche (= Theolog. Abhandlungen, C. v. Beizsäcker gewidmet, Freiburg i. Br. 1892 S. 61 ff.); DSc. Woc, Die Apostellehre und der Detalog im Unterricht der alten Kirche, Güterssoh 1896; E. Sachsse. Evangelische Katecheits, die Lehre von der tirch15 lichen Erziehung, Berlin 1897; E. Chr. Achelis, Lehrbuch der prakt. Theologie, 2 Webe, 2 Ausst.
Leipzig 1898; Kr. Wiegand, Die Stellung des apostolischen Symbols im firchlichen Leben des Leipzig 1898; Fr. Wiegand, Die Stellung bes apostolischen Symbols im firchlichen Leben des Mittelalters, I: Symbol und Katechumenat, Leipzip 1899.

Aberficht: 1. Die Ausbildung Des Katechumenats: 2. Die Blütegeit bes Katechumenats;

3. Der Berfall bes Ratechumenats.

## 1. Die Ausbildung bes Ratechumenats.

Der Rame Katechumenat hat seine Wurzeln im NI; das Wort zarnzew, von bem er abgeleitet ift, bedeutet 1 Ro 14, 19 (vgl. Ro 2, 18); Ga 6, 6; Lc 1, 4; AG 18, 25 unterweisen, und zwar in driftlichem Befen und driftlicher Babrheit. Und auch die Sache ist von früh an dagewesen; sobald die Mission in der Gründung einer driftlichen Ge-25 meinde ihr Ziel erreicht hatte, trat der Katechumenat in seine Rechte. Es lag in der Natur der Sache, daß jeder, der jetzt durch die Taufe in die Gemeinde eingehen wollte, zubor über die Hoffnungen, die in ihr lebendig waren, und über die Forderungen, die sie an ihre Mitglieder ftellte, belehrt fein mußte.

Wie aber biefe Belehrung geschehen ift, barüber erhalten wir aus ber ältesten Zeit 30 feine Nadricht. Bahricheinlich hat man anfangs die Gemeindeversammlungen bereitwilligft jedem geöffnet (vgl. 1 Ro 14, 24), ber, etwa burch Gespräche mit Gemeinbegenoffen angeregt, über Glauben und Leben ber Chriften fich näber unterrichten wollte; und oftmals mag man ichnell gur Taufe geschritten sein, wenn die Berfündigung bes Evangeliums im

Bergen bes Sorenden bas Berlangen barnach erwedte.

Aber mit ber Zeit ift man barin mehr gurudhaltend geworben. Wenn ein voreilig Bugelaffener ober gar Getaufter in beibnifches Wefen gurudfiel, wenn er als Betrüger fic erwies, der die Gemeinschaft ber Chriften gesucht hatte, nur um die driftliche Mildthätigfeit zu genießen, ober wenn er - als bie Berfolgungszeiten begannen - gar als Berrater fich zeigte, fo zwang bas die Gemeinde, bei ber Zulaffung und Aufnahme neuer 40 Mitglieder vorsichtig zu sein (vgl. dazu, wie man bei der Aufnahme von Fremden sich ficherte, Harnack, Lehre der zwölf Apostel S. 91).

Gleich die ersten sicheren Nachrichten, die wir der I. Apologie Justins (ca. 150) vers danken, lassen solche Borsicht erkennen. Nicht nur werden für die Erteilung der Taufe Barantien hinfichtlich bes Glaubens und Lebenswandels bes Täuflings gefordert (61, 2: 45 δσοι αν πεισθώσι και πιστεύωσιν άληθη ταῦτα τὰ ὑφ' ημῶν διδασκόμενα και λεγόμενα είναι, καὶ βιοῦν οὕτως δύνασθαι ὑπισχνῶνται, . . . ἄγονται ὑφ' ἡμῶν, ενθα ύδωο εστί, και τρόπον άναγεννήσεως, δυ και ήμεις αυτοί άνεγεννήθημεν, άναγεννωνται), ber neu Eintretenbe scheint auch zur Gemeinbebersammlung nicht eber zugelassen zu sein, als bis er ber Taufe für würdig erachtet wurde (65, 1: uera ro 50 ούτως λούσαι τὸν πεπεισμένον καὶ συγκατατεθειμένον ἐπὶ τοὺς λεγομένους ἀδελφούς άγομεν; vgl. 67: im Gottesbienft fein Ratechumene). Während ber Taufbereitungszeit ftand er noch außerhalb ber Gemeinde. Wie man fich die erforderliche Sicherheit verschaffte, erfahren wir nicht, boch ift offenbar die Borbereitung ber neu Aufzunehmenden eine rein private gewesen, und der sie vorbereitete, wird für sie der Gemeinde gegenüber 55 gebürgt haben. "Die Urgestalt des Tauspaten ist zugleich die Urgestalt des Katecheten" (Holtmann, Ratechefe ber alten Rirche S. 78).

Etwas anders liegen die Berhaltniffe vielleicht ichon bei Tertullian. Bohl icheinen auch jest noch Taufe und Zulaffung ju den regulären Gemeindeversammlungen jufammenzufallen (Praescr. 41: Quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter 60 adeunt, pariter audiunt, pariter orant . . . Ante sunt perfecti catechumeni, quam edocti sagt T. von den Häretifern; anders ist es bei den Rechtgläubigen); wohl vernehmen wir auch jest noch nichts davon, daß die Gemeinde in Rücksicht auf die, die sich ihr anschließen wollten, bestimmte Einrichtungen getroffen hätte, aber schon der jest auftretende Name Catechumeni läßt vermuten, daß die Christen die also Bezeichneten in gewissem Sinne bereits zu den Ihrigen rechneten, und hinweisungen auf den Unterricht der Aufzunehmenden scheinen anzudeuten, daß die Gemeinde sich doch irgendwie darum 5

gefummert hat (vgl. neben "edocti" auch de paenit. 6).

Sicher ift bas ber Fall bei Origenes. Mus ben vielumftrittenen Borten Cels. 3, 51 geht bas mit Gewißheit hervor, bag bie Chriften - wie fie bie, die fie boren (b. b. über driftliches Wefen fich unterrichten laffen) wollen, forgfältig prüfen - fo fie auch besonders unterweisen (Χοιστιανοί κατά το δύνατον αθτοῖς προβασανίσαντες τῶν ἀκούειν 10 σφων βουλομένων τὰς ψυχὰς καὶ κατ' ίδιαν αὐτοὺς προεπάσαντες . . . ob bereits burch einen bestimmten Gemeindebeamten, ist nicht zu ersehen). Ferner zeigt die Stelle, daß es neben diesen Katechumenen, die — wie bei Justin und Tertullian — dem Gemeindegottesdienst noch nicht beiwohnen dürsen, jeht noch andere giebt, die als bereits Bewährte dieses Recht schon besügen (... ἐπὰν δοκῶσιν αὐταρκῶς οἱ ἀκροαταὶ, πρὶν 15 είς το κοινόν είσελθεῖν ἐπιδεδωκέναι πρός το θέλειν καλῶς βιοῦν, το τηνικάδε αὐτοὺς εἰσάγουσιν, ἰδία μέν ποιήσαντες τάγμα τῶν ἄρτι ἀρχομένων καὶ εἰσαγομένων και οὐδέπω τὸ σύμβολον τοῦ ἀποκεκάθαρθαι ἀνειληφότων, ἔτερον δὲ τὸ τῶν κατά τὸ δύνατον παραστησάντων ξαυτῶν την προαίρεσιν, οὐκ ἄλλο τι βούλεσθαι η τά Χριστιανοῖς δοχούντα), ja Drigenes teilt bier (wenn nämlich Probst, Gesch. 20 der fathol. Ratecheje S. 6 ff., mit seiner Erflärung des σύμβολον τοῦ ἀποκεκάθαρθαι, als Biderjagung, Recht hat, und nicht blog, jo Döller, Lebrb. ber Rirchengeich. I S. 266, das rayua der Ratechumenen von dem rayua ber - getauften - Gemeindeglieder unteridieden wird) jene ichon Bewährten weiterhin ein in die αρχόμενοι και είσαγόμενοι und in die zard to dévator nagasthsartes kartor the ngoalgeste d.h. in die erst 25 (unter die zum Besuch des Gottesdienstes berechtigten Katechumenen) Aufgenommenen und in die zum vollen Eintritt in die Gemeinde Besähigten, denen zum Empfang der Taufe nur noch die letzte Entscheidungsfrage vorzulegen ist (vgl. auch Exhort. ach mart. 17).

Rennt Drigenes also auch eine stusenweise Weitersührung der Katechumenen, so ist 200 der doch versehlt, aus seinen Worten drei Katechumenatsstassen sonsten zu wollen. Einmal darf man jene Stusen sich nicht zu äußerlich schematisch — etwa nach Art unserer heutigen Schulklassen — denken (zu solchen Borstellungen berechtigen auch nicht Ausdrücke, wie rewait ratyzoiveror oder rewratyzytol dei Elem. Alex. Paed. 1, 6, 36 oder novitioli, qui eum maxime incipiunt divinis sermonidus aures rigare dei Tert. 35 de paenit. 6); die den Christen sich Rähernden sehen doch nur erst in einem sehr losen Zusammenhang zur Gemeinde (daher Probst: "Bordereitungsklasse"; zuerst: Lehre und Gedet S. 119 st.; Ratechese und Predigt S. 39 st.; Geschichte a. a. D.); die Taussandisdaten aber sind nur noch im weiteren Sinne Katechumenen, sie werden bereits zu den Christen gezählt (s. aus späterer Zeit, um diese Frage hier im Zusammenhang zu behan: 40 deln, Chrill, Cat. 1, 4: hz rai ov note ratyzoiveroz als Anrede an solche, die der Tausse entgegengehen, vgl. auch 6,29), so daß als eigentliche Katechumenen nur die übrig bleiben, die, zum Besuch des Gottesdienstes zugelassen, nun mit Leben und Denken der Gemeinde sich bertraut machen (val. Resichvis, Svitem der Katecheit I S. 125).

Semeinde sich vertraut machen (vgl. Zezschwiz, System der Katechetist I S. 125).

Sanz irreführend aber ist es, für die angenommenen drei Klassen auch drei aus 45 gesprochene Namen sürert zu sinden: ἀκροώμενοι, auditores sür die erste (Borbereitungs) Klasse; γονυκλίνοντες, genusleetentes sür die zweite, φωτιζόμενοι, competentes sür die dritte Klasse. Berdürgt ist von diesen nur der letztere Name (z. B. Const. apost. 8, 8; Chrill, Cat. passim) sür die Taussandidaten, die damit — infolge ührer vorhin demertten Schätung — dewußt von den Katechumenen unterschieden werden. Der Name 50 ἀκροωμένοι wird zuerst in der oden angesührten Origenesstelle (Cels. 3, 51) gesunden, wo der Ausdrud of ἀκροωταί aber gar keinen irgendwie prägnanten Sinn hat, und soll in späterer Zeit namentlich durch den Rus des Diakonen (Const. apost. 8, 5 und 12) bestätigt sein, womit dieser teils nach der Predigt (μήτις τῶν ἀκροωμένων, μήτις τῶν ἀκιστων), teils der Kommunion (μήτις τῶν κατηχουμένων, μήτις τῶν ἀκροωμένων, μήτις τῶν ἀκροωμένων, μήτις τῶν ἀκροωμένων, μήτις δε τῶν ἀκιστων, μήτις τῶν ἐτεροδόξων) die dann nicht mehr zur Teilnahme am Gottestainst Berechtigten zum Verlassen der Kirche aussowert; aber die ἀκροώμενοι sind Büßende, die — der zweiten Bußstation, der ἀκρόωσις, angehörig — der Schriftlestion und der Predigt bereits wieder deiwohnen dürsen, aber noch nicht dem zwischen. Und Romemunion liegenden Gebet, an dem die κατηχούμενοι noch teilnebmen. Und auch die 60

γονυπλίνοντες sind ("als Doppelgänger der υποπίπτοντες" unter den Büßenden: Holzemann a. a. D. S. 90 f.) nur aus Mißverstand einer ebenfalls auf die Bußdisziplin dezüglichen Stelle entstanden, des verdordenen griechischen Textes des 5. Kanons der Synode von Neocäsarea (314): Κατηχούμενος εὰν εἰσερχόμενος εἰς πυριακόν ἐν τῆ τῶν 5 κατηχουμένων τάξει στήκη, οὐτος δὲ άμαρτάνων ἐὰν μὲν (richtig statt ἐὰν μέν: φατῆ) γόνυ κλίνων ἀκροάσθω μηκέτι ἀμαρτάνων ἐὰν δὲ καὶ ἀκροώμενος ἔτι άμαρτάνη, ἐξωθείσθω. Der Sinn der Stelle ist, daß der in Sünden gefallene Katechumene unter die Büßenden verwiesen und, wenn er auch dann sich nicht bessert, ausgestoßen werden soll (Die Kritis der hergebrachten drei Klassen s. dann sich nicht bessert, dusgestoßen werden soll (Die Kritis der hergebrachten drei Klassen s. namentlich bei Funt, Die Katechumenatse des christlichen Altertums in ThOS a. aa. DD.; unsere Ausschlang entspricht etwa der Darstellung dei Holzmann a. a. D. S. 86 ff.; ähnlich: Jülicher GgU 1898 S. 10 f.).

Den Außerungen Justins gegenüber zeigen also Origenes' Aussagen eine beutlich ertennbare Weiterentwickelung des Katechumenats, während Tertullian eine etwas unflare Mittelstellung einnimmt. Wir haben aber dabei zu bedenken, daß die Angaben aus ver-15 schiedenen Teilen der Kirche stammen; schwerlich hat die Entwickelung überall in gleicher Weise stattgesunden, sondern ist durch lokale Verhältnisse bedingt gewesen (vgl. über die

nächste Aufgabe ber Forschung auf biesem Gebiet Solymann G. 78 Unm. 2).

So verraten die unbestimmten Angaben über die Behandlung der Katechumenen bei Tertullian so recht die damalige Zwangslage, die gerade der afrikanischen Kirche neue Berzosolgungen brachte. Sept. Severus hatte die Übertritte zum Christentum verboten. Durch ausdrückliche Einrichtungen sür Katechumenen würden die Christen der Staatsgewalt direkt ungehorsam gewesen sein; dennoch konnten sie den zu ihnen Übertretenden ihr warmes Interesse nicht versagen. Daß die Berfolgung gerade besonders gegen die Katechumenen sich richtete, beweist aufs neue, daß sie school in einem gewissen Zusammenhang mit der 25 Gemeinde standen.

Das größere Entgegenkommen gegen neu Hinzutretende bei Origenes aber erklärt sich leicht baraus, daß die Christen vor der allgemeinen Bersolgung durch Decius Jahrzehnte lang Duldung und Schonung genossen. So scheute man sich nicht mehr, den Katechumenen, denen man vertraute, Zugang zu den Gottesdiensten zu gewähren, fügte aber zugleich der 30 Ersorschung vor der Taufe, die bestehen blieb, noch eine zweite frühere hinzu, weil bei der größeren Zahl der neuen Mitglieder auch die Gesahr wuchs, Unwürdige aufzunehmen.

In der Form des Katechumenats bei Origenes haben wir in den Grundzügen seine letzte Ausgestaltung schon vor und, wie sie in seiner Blütezeit und entgegentritt. Die letzten gewaltsamen Bemühungen des heidnischen Staates, den Christenglauben auszurotten, waren vergeblich. In dem Kampf auf Leben und Tod trug er den Sieg davon. Das Christentum wurde Staatsreligion, und die in der bisherigen Bedrängnis vorsichtig an-

gebahnten Gemeindeeinrichtungen konnten sich nun frei entfalten. Über den Inhalt des Katechumenenunterrichts lassen in der ältesten Zeit sich nur

Bermutungen aufstellen. Doch getvähren unst einigen Anhalt die als Taufrede (7, 1: 40 ταῦτα πάντα ποοειπόντες βαπτίσατε) auftretenden sechs Anfangskapitel der Διδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων und die nach Eusedius (Kirchengesch. III, 3, 6) als Unterrichtssstoff sür die Katechumenen verdürgten Mandata im sogenannten Hrten des Hermas (s. über den Inhalt der detreffenden Kapitel der Διδαχή oben in dem Art. "Apostellehre" Bd I S. 712, 13—40; über den Inhalt der Mandata oben Bd VII S. 715, 138—40). Demnach dat man in den Gemeinden der Urzeit den Haubata oben Bd VII S. 715, 138—40). Demnach der christlichen Sittlichkeit. Der christliche Glaube aber ist beschlossen im Monoetheismus, im Bekenntnis zu Christus, dem Erlöser, in der Hossenden west baldigen Weltendes und der Auserstehung (Harnach, Lehre der zwölf Apostel S. 34).

#### 2. Die Blutegeit bes Ratechumenats.

Die Blütezeit des Katechumenats fällt etwa in das vierte und den Anfang des fünften Jahrhunderts. Die sogenannte "Bordereitungsklasse" (s. oben S. 175, 36 f.) verdichtet sich jetzt, wo die Kirche ihre Pforten weiter und weiter aufthut, zu einer einsachen Bordereitungskatechese. Wer Christ zu werden wünscht, meldet sich, begleitet von einem Bürgen, der Regel nach bei einem Diakonen, der dann dem Bischof oder dem Preschter Anzeige macht 60 (August. de cat. rud. 1, 1; Const. apost. 8, 32). Die Beweggründe derer, die sich melden, sollen sorgsältig erforscht werden; manche Berussklassen (Schauspieler, Wagenlenker, Gladiatoren, Schnelläuser, Fechtmeister ebenso wie Dirnen und Ruppler) läßt man nur zu, wenn sie ihrem Beruse entsagen wollen (Const. apost. a. a. D. Testam. dom. nostri 2, 2). Ist der sich Meldende aufnahmesähig, so empfängt er gleich einen ersten

orientierenden Unterricht, wird bann burch Befreugung und Sandauflegung geheiligt und (jebenfalls in ber abenbländifden Rirde) mit bem heiligen Salz verfehen (Aug. a. a. D. 26), und gehört nun als Ratechumene ber driftlichen Gemeinde an. Besonderen Unterricht empfangt er junachst nicht weiter, boch belehrt ihn bie Predigt im öffentlichen Gemeindegottesdienst (missa catechumenorum). Erst bei der Feier des heiligen Abendmahls 5 muß er die Kirche verlassen. Nach Berlauf von zwei (so die Spnode von Elvira) oder drei Jahren (Const. apost. a. a. D. Test. dom. nostri 2, 3) steht es ihm frei, beim Herannahen der Tauszeit (meist beim Beginn der Duadragesimalsassen) sich zur Tause zu melben. Er tritt bamit unter bie Rompetenten, und fein Rame wird in die firchliche Matrifel eingetragen. Die besondere Taufvorbereitung geschieht nun in doppelter Beife. 10 Einmal werben bie Rompetenten in eigens für fie eingerichteten Lehrvorträgen noch unter= wiesen (meiftens bom Bischof selbst). Daneben aber werben an ihnen die sogenannten Strutinien vollzogen, rein liturgische Afte, in Befreugungen, Sandauflegungen und Anbauchungen, namentlich aber in wiederholten Exorcismen bestebend: Gebräuche, die unter bem Einfluß ber im beibnischen Dofterienwesen üblichen Beremonien entstanden find (vgl. 15 namentlich Holymann a. a. D. G. 66 ff.). Den Sobepunft ber Taufbereitungszeit bilbet die traditio symboli (in Ufrika am Sonnabend vor Latare: Wiegand, Die Stellung des apostol. Symbols S. 26 Anm. 1), die feierliche Mitteilung des Taufsymbols, das die Kompetenten seinem Inhalt nach freilich schon kennen, bessen Wortlaut aber — ein wesentlicher Bestandteil der Arkandisziplin (s. d. A. Bb II S. 55, 1 ff.) — sorgfältig bewahrt 20 und nur mündlich mitgeteilt, als Geheimformel gilt, der eine wunderbar wirkende Krast innewohnt (s. namentlich Drews in Otsch. Litt. Zeit. 1900 Sp. 1239). Binnen acht Tagen muffen die Kompetenten das Symbol sich einprägen; dann sagen sie es (wenigstens war es in Afrika so Gebrauch: Wiegand a. a. D.) probeweise auf und erhalten gleichzeitig den Bortlaut des bis dahin ihnen auch verborgenen (s. d. "Arkandisziplin" Bd II a. a. D.) 25 herrengebets überliefert. Die eigentliche redditio symboli aber ift, von neuen Strutinien und namentlich von der befinitiven Absage and Heidentum (anorays = abrenuntiatio) begleitet, mit bem Taufalt felbst verbunden, ber meift in ber Racht vor bem Ofterfeste stattfand (über andere Taufzeiten f. Holymann a. a. D. S. 97; f. auch den Art. "Taufe"). Auch in Der Boche nach bem Ofterfest erhalten die Reugetauften noch einen besonderen, 30 ben sogenannten mbstagogischen Unterricht. Um Sonntag nach Oftern aber erscheinen fie, angethan mit bem nach ber Taufe angelegten weißen Kleibe (Dominica in albis; Quasimodogeniti: 1 Bt 2, 1), jum erstenmal als Getaufte in ber Mitte ber Gemeinde und beten nun mit ihr jusammen bas Baterunser, bas Gebet ber Kinder Gottes (redditio orationis dominicae).

Über ben besonderen Unterricht der Katechumenen sowohl in der sogenannten Borbereitungskatechese, wie im Taufunterricht besitzen wir aus der Blütezeit des Katechumenats wertvolle Dokumente, für die erstere nur aus dem Abendlande, für letzteren aus Orient

und Occident.

Über den Stoff der Borbereitungskatechese orientiert uns Augustins "de catechizandis rudibus" (ob. Bd II S. 284, 45 ff.). Er giebt darin dem Diakonen Deogratias in Karthago, der ihn um Belehrung gebeten hatte, zwei Musterkatechesen: einen längeren Lehrvortrag (16, 2—25) und einen kürzeren, cum celeritate opus est (26, 7—27). Beide haben dieselben Grundgedanken. Sie geben (die längere in ganz aussührlicher Beise) einen Überblick über die heilige Geschichte — deren Berwendung beim ersten Unterricht 45 auch im Morgenlande ums die Const. apost. 7, 39 verbürgen — namentlich unter dem Geschichtspunkt der Beissgaung und Ersüllung (24, 4: Omnia haec, sieut tanto ante praedicta legimus, sie et kacta cognoscimus; vgl. in der kürzeren Katechese: 27, 1: Omnia, quae nunc vides in ecclesia dei et sub Christi nomine per totum orbem terrarum geri, ante saecula iam praedicta sunt) und schließen mit paränes 50 tischen Hintweisungen auf Auserstehung und Gericht.

über die Unterweisung der Kompetenten im Abendlande empfangen wir Belehrung namentlich aus Augustins einschlägigen Schriften. Der Sermo 216 ad competentes (f. über seinen Inhalt Wiegand a. a. D. S. 20 ff.) rust den Täusslingen zu: die Hand nicht dem Pfluge zurück, ab von der Welt und Gott zu eigen! Daß Augustin solche 55 Ermahnungen und überhaupt ethische Stoffe in der Tausbereitungszeit für passend gehalten hat, zeigt seine Schrift de side et operibus, in der er mit solchen sich auseinandersetzt, die nur dogmatische Unterweisung für die Kompetenten wünschen. Doch hat er sür gewöhnlich Auslegungen des Symbols (Sermones 213 und 214 in traditione symboli, 215 in redditione symboli; die schon 393 im Austrage des Konzils von Hippo vers

faßte Mustererslärung de fide et symbolo) ben Tauflandibaten bargeboten (bie Auslegungen des Baterunsers: Sermones 56—59 de oratione dominica ad competentes wohl erst den Neugetausten) und hat damit der herrschenden Sitte sich angeschlossen.

Denn daß die Erklärung des Symbols in der Kompetentenzeit im Mittelpunkt der belanderen bei Unterweisung stand, zeigen nicht nur einige andere hierher gehörige abendländische Schristen (v. Petrus Chrysologus, Maximus von Turin, Ambrosius u. a.), das beweisen namentlich die bedeutenden Karnzygeus Christs von Jerusalem (s. ob. Bd IV S. 383, 41 ff.), die eigentlichen Katechismuspredigten des firchlichen Altertums. Die Borkatechese (Programm und Instruktion für die Kompetentenzeit enthaltend) und auch die drei ersten Katechesen, 10 die die Taufe nach ihrer Herrlichkeit, aber auch nach ihren Forderungen behandeln, tragen freilich mehrsach eine ausgesprochen ethische Färdung, aber schon die vierte Katechese sührt durch eine Abhandlung reoft rar dexa doguatur (Versuche, die Zehnzahl nachzuweisen bei Probst, Katechese und Predigt S. 113; A. Harnack, Dogmengesch. II, S. 62; Zahn, Gesch. des Kanons II, S. 172 f.) auf die Aussegung des Symbols hin, die sünste die mit der tracitio des Jerusalemitischen Symbols abschließt (5, 12) — bildet dazu die direkte Sinleitung, die sechste dis achtzehnte Katechese bringen diese Aussegung selbst: Kat. 6—9 die Lehre vom Bater, Kat. 10—15 die Lehre vom Sohne, Kat. 16 u. 17 die Lehre vom Geist, zuerst im Jusammenhang mit der Trinität, dann nach seinem Wirken im Alten und Neuen Testament, endlich Kat. 18 die Lehre von der Kirche und den letzten Dingen.

Den Karnzhoeis Cyrills verdanken wir auch Nachricht über die Unterweisung der Neugetausten. Die fünf (erhaltenen) mystagogischen Katechesen (node rode veogwaiorovs) erklären zuerst die bei der Tause von den Hörern erlebten Zeremonien (Abrenuntiation und Wiedergabe des Symbols, Salbung vor der Tause, Untertauchung und Salbung nach der Tause) und geben dann einen Unterricht über das heil. Abendmahl, wobei auch

25 bas Baterunfer (als Bestandteil ber Abendmablistiturgie) ausgelegt wird.

#### 3. Der Berfall bes Ratedumenats.

Schon die massenhast sich häusenden Übertritte zum Christentum werden dem Katedumenat gefährlich. Eine Prüfung der Hinzutretenden wird bald unmöglich gemacht; die Borbereitungskatechese kommt ganz in Wegfall; mehr und mehr wird der Katechumenat 30 auf die lette Stuse der unmittelbaren Tausvorbereitung beschränkt. Die zur Herrschaft kommende Sitte der Kindertause (schon Augustin kennt pueri septennes als Katechumenen und Täusslinge: de anima 1, 12) führt dann den völligen Versall des Katechumenats berbei.

Bei unmündigen Kindern hatte eine Belehrung keinen Sinn mehr, und so unter-35 blieben denn die Katechesen, die bisher die Skrutinien abgelöst hatten, immer mehr; wohl giebt es noch einige Symbolauslegungen auch aus dieser Zeit (j. b. Wiegand S. 248 ff.), aber sie haben sich nur deshalb gehalten, weil sie seste Bestandteile der Liturgie geworden

find. Die Strutinien überwuchern völlig.

Bie im Abendlande die Taufvorbereitung in dieser Zeit verlies, zeigen uns (nach 20 Biegand S. 200 ff.) namentlich das Sacramentarium Gelasianum (s. d. Litteratur darüber ob. Bd VI S. 474, 18 ff.), daneben der (von Mabillon im II. Bde seines Museum Italicum so gezählte und seit ihm so genannte) 7. römische Ordo; Jesse von Amiens, Epistola de daptismo (MSL CV S. 781 ff.); Amalrich von Trier, ep. de cerimo-

niis baptismi (MSL IC S. 890 ff.) u. a.

Um Montag nach Oculi wird die Gemeinde aufgefordert, die Kinder, die am nächsten Osterfest getauft werden sollen, anzumelden; am Mittwoch sinden sich die Paten mit den Täuslingen vor der Kirche ein. Die Namen der zu Tausenden werden ins Register eingetragen, dann werden die Kirchtstiren geöffnet, die Täuslinge in die Kirche getragen und in Reihen geordnet: die Knaben zur Rechten, die Mädchen zur Linken gestellt. Füns litursigsche Akte (die Bekreuzung, die Handen die Kinder zur Linken gestellt. Füns litursigsche und ein abschließendes Gebet) machen die Kinder zu Katechumenen. Sieben Skutinienmessen (d. h. Messen, in die die sog. Skrutinien eingelegt sind) sollen dann an ihnen die Tausvordereitung vollenden. Füns Skrutinien verlausen in gleicher Weise: auf dreimalige Signation und Exorcisation folgt ein größeres Schlußgebet; zwei Skrutinien (die Ohrenössung und das letzte Skrutinium) haben vor den übrigen einen Borrang und werden besonders seierlich gestaltet. Die Ohrenössung ist die ehemalige traditio symboli, doch tritt zur traditio des Symbols setzt noch die des Evangeliums, und die traditio des Baterunsers wird gleich damit verdunden. In seierlicher Brozession wird das Evangelien durch das Evangelien der vier Evangelien

ein Abschnitt verlesen; eine Ansprache leitet bann bie Ubergabe bes Symbols ein; nachdem fie gescheben, nimmt der Atoluth zuerft einen Knaben, bann ein Madchen auf ben Arm und fagt für fie (in Nachahmung ber ehemaligen probeweisen - f. ob. S. 177, 23 redditio symboli) bas Symbol wieber auf. Bei ber bann folgenden Ubergabe bes Baterunfers pflegen ben einzelnen Bitten furge Erklärungen bingugefügt gu werben.

Das lette Strutinium findet am Oftersonnabend statt; in ihm foll bie offizielle redditio symboli bor fich gehen. Den gewöhnlichen Erorcismen und einer besonders für diese Feier vorbehaltenen Expreisationssormel folgt das sogenannte Effeta (Mc 7, 34), bei dem Nase und Ohren des Täuslings mit dem heiligen Ol benetzt werden. Die redditio symboli besorgt für die Täuslinge der Priester selbst, indem er jedem einzelnen 10 die Hand auflegend für ihn das Nicaeno-Constantinopolitanum rezitiert. In ber

Ofternacht werben bann nach alter Sitte die Kinder zur Taufe getragen. Nachdem von den früheren Ginrichtungen nur noch das außerliche Zeremoniell übrig geblieben war, war es ein Fortschritt, daß man allmählich die umständlichen Zeremonien mehr und mehr zusammenzog und sie schließlich in einen Aft zusammendrängte, der neben 15 der Tausbereitung auch gleich die Tause selbst umschloß. Noch heute läßt sich im Ordo baptismi bes Rituale Romanum ber Gang ber alten Taufbereitung wiederfinden, ja manche Reliquien daraus bewahren auch noch evangelische Taufordnungen (f. d. A. Gerbinand Cohrs. "Taufe").

Katerkamp, Johann Theodor Hermann, gest. 1834. — Bgl. Zeitschrift für 20 Philosophie und katholische Theologie, Köln 1832 sc., heft 10, S. 212. 11, S. 123 ss., 17, S. 235; Meusels gelehrtes Deutschland, Bd 18, S. 311. — Trauerrede auf den Tod des verstorbenen Domdechants und Prosessions der Theologie Dr. Katerkamp, gehalten in der akademischen Aula zu Münster am 17. Juli 1834, von Dr. H. Brodmann, Münster 1834; Fechtrup im KKL. 2. Ausl., Bd VII S. 333 ss.

3. Th. H. Raterkamp wurde am 17. Januar 1764 zu Ochtrup im Rreise Ahaus geboren. Seine Eltern waren wohlhabende Burger. Er wurde auf ben Gomnafien zu Rheine und Münfter vorgebildet, an letterem Orte machte er auch nach damaliger Borfdrift ben giveijabrigen philosophischen Rursus burch und ging bann jum Studium ber Theologie über. Bu biefer Beit ftarb fein einziger, von ihm innigft geliebter Bruder. Raterlamp erhielt baburch bie 30 Aussicht auf ben alleinigen Befit bes elterlichen Bermögens. Was viele andere, beren Beruf jum geiftlichen Stande nicht fo entschieben gewesen ware, in ihrem Entschluffe batte wantend machen fonnen, biente ihm nur jur größeren Befestigung in demfelben. Unter feinen Lehrern nahm Clemens Beder, Professor ber Rirchengeschichte, ein geistreicher und fruchtbarer Schriftsteller und gründlicher Theolog, eine höchst ehrenvolle Stelle ein. Dieser 35 lernte Katerkamp schätzen, jog ihn an sich und ließ ihn nebst noch einem seiner Mitschüler nach Bollenbung bes theologischen Kursus unter seinem Borsite eine öffentliche Disputation über die gesamte Theologie halten: eine Auszeichnung, welche nur wenigen zu teil wurde und auf feine Fortschritte in ber Biffenschaft ichließen lagt. Durch ben Umgang mit Brofeffor Beder entwidelte fich gewiß Ratertamps Reigung für bas Studium ber Be- 40 ichichte; auch zu Professor Spridmann fühlte er fich hingezogen und ward beffen eifriger Buborer. Auf Beders Empfehlung tam Ratertamp, als er im Jahre 1787 jum Priefter geweiht war, als Saustehrer in bas haus bes Reichsfreiherrn von Drofte-Bischering. 3wischen Ratertamp und seinen beiben Zöglingen, Franz Otto und Clemens August Freisberen Drofte-Bischering, welche bamals schon beibe Domtapitularen waren, schloß fich balb 45 bie innigfte Freundschaft. Dit seinen Zöglingen machte Raterfamp eine zwei Jahre bauernbe Reise durch Deutschland, die Schweiz, Italien und Sizilien. Auf dieser Reise hat er La-vater kennen gelernt, auf welchen er einen ganz besonderen Gindruck gemacht haben muß, weil berselbe in verschiedenen Briefen seiner rühmend gebenkt. Noch vor dieser Reise war er teils mit seinen Zöglingen, teils auch allein in das Haus der Fürstin Gallitin ge= 50 tommen. Die Fürstin hatte ihn lieb gewonnen und lud ihn, als er die Erziehung feiner Jöglinge vollendet hatte, ein, zu ihr ins Haus zu ziehen. Er verlebte hier einige Jahre, die für feine religiöse Entwickelung von großer Wichtigkeit waren. Das Haus der Fürstin war ber Sammelplat vieler gelehrter und geiftreicher Manner aus ber Rabe und Ferne. Raterlamp urteilte, er habe nirgends größere Manner gefunden, als bamals in Münfter 55 lebten. Er blieb im Saufe ber Fürftin bis zu ihrem Tobe. Bis babin batte Katertamp nur im Stillen gesammelt. Seine öffentliche Wirtsamteit beginnt mit bem Sabre 1809, in welchem ihm bas Lehramt ber Rirchengeschichte bei ber theologischen Fafultät in Münfter in provisorischer Eigenschaft übertragen wurde. Nach gehn Jahren, im Jahre 1819, wurde

er zum ordentlichen Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts, später auch der Batrologie ernannt. Die Universität zu Landschut verlieh ihm im Jahre 1820 das Doktordiplom der Theologie. Im Jahre 1821 wurde er zum Examinator synodalis besördert. Als akademischer Lehrer zeichnete er sich durch gründliche Forschung und umfassende Kenntsnisse aus. Bei der Wiederherstellung des Münsterschen Domkapitels im Jahre 1823 wurde er zum Domkapitular ernannt und 1831 zum Domkechant besördert. Nach einer Krankbeit den etwa acht Tagen starb Katerkamp am 8. Juli 1834 in seinem 71. Lebensjahre. Da in seiner Krankbeit die Gesahr plöhlich eintrat, durste man nicht zögern, es ihm anzulündigen und ihm zugleich zu raten, sich mit den Sterbesakramenten versehen zu lassen. Ger antwortete, ohne im mindesten erschüttert zu werden: "Herzlich gern", und empfing den Priester im Beisein seiner Hausgenossen mit den laut und kräftig ausgesprochenen Worten: "Als ein katholischer Christ habe ich gelebt, als ein katholischer Christ will ich sterben". Man rühmte an ihm Reinheit und Unschuld des Sinnes, geläuterte Religiossität und herzliche Frömmigkeit, gewissenhafte Treue in Erfüllung der Berusspssischt, Wohl-

15 wollen und Wohlthun gegen die Menschen.

Seine fdriftstellerifden Leiftungen find: 1. Anleitung jur Gelbftprufung fur Beltgeistliche, nach bem frangösischen Miroir du Clerge, Münster 1816, 2 Bbe, 3. Aufl. 1844. 2. Friedrich Leopolds Grafen ju Stolberg hiftor. Glaubwurdigkeit im Gegenfate mit bes Herrn Dr. Paulus fritischer Beurteilung seiner Geschichte; zweiter Titel: Aber ben Bri-20 mat bes Apostels Betrus und seiner Nachfolger, Munster 1820. 3. Bon seinem Hauptwerke, ber Kirchengeschichte, erschien 1819, Münfter, die Einleitung: Geschichte ber Religion bis zur Stiftung einer allgemeinen Kirche; auch unter bem Titel: "Universalhistorische Darstellung des Lebens nach der irdischen und überirdischen Beziehung des Menschen". Bon 1823—1834 erschienen fünf Bände der Kirchengeschichte, welche die Geschichte der 25 Rirche bis jum Jahre 1153 barftellen. Gine hollanbijche Ueberjetung erichien von 3. G. Bennekendonk in Utrecht. 4. Denkwürdigkeiten aus bem Leben ber Fürftin Amalia von Gallitin, geborenen Grafin von Schmettau, mit besonderer Rudficht auf ihre nachsten Berbindungen, Bemfterhups, Fürftenberg, Overberg und Stolberg. Mit den Bildniffen ber Fürftin, Fürftenberge und Overberge, Münfter 1828. 5. Drei Spnobalreben in lateinischer Sprache, welche 30 Raterfamp in seiner Gigenschaft als Examinator synodalis bielt. Die erste vom 31. Mara 1829 bandelt vom Uriprunge und Rwed ber Spnobalreben; die aweite vom 12. Oftober 1830 bon ber Burbe bes Brieftertums; bie britte bom 11. Mar; 1834 bom priefterlichen Gifer. Mus der 1. Auflage.

### Ratharer f. Reu-Manicaer.

Ratharina, Heilige bes Namens. Unter den vielen Katharinen, welche in alter und neuerer Zeit den Heiligenschein um sich verbreitet, heben wir folgende (alphabetisch nach ihren Geburtsorten oder -ländern geordnet) hervor:

Ratharina (von Alexandria?), die Märthrerin. — Martyrium s. Catharinae (Alexandrinae) virg. et martyris tempore Maxentii imp., auctore Sim. Metaphraste, bei 2. Surius, De prod. SS. historiis, t. VI, 25. Nov. [Colon. 1575], p. 580-587. Bgl. Baronii Annal. ad an. 307; Jac. Gretfer. De ss. peregrinationibus l. IV [1606], p. 113sq. In den AS. t. I Fedr. (p. 267 E) stedt eine Rotiz über sie unter den "Praetermissi". Bgl. Anal. Bolland. III, p. 176. 194. IV, 166-168, sowie serner Acta s. Catharinae Alexandrinae (Cum sanctorum sortia' ex cod. Salmanticensi ed., apud C. de Smedt, Acta SS. Hiberniae, p. 681-734. Life of St. Katherine, with its latin Original from the Cotton ms. Caligula. A. VIII, edited with Introd., Notes and Glossary by Eugen Einenkel, Lond. 1884 [Early Engl. Text Society]. Life and martyrdom of St. Kath. of Alex. (Roxburghe Club, Nr. 90), Lond. 1884. — Berschiedene metrische Bearbeitungen der Vita s. Catharinae (stranzo, von Aumeric saec. 13 und Mielot saec. 15; engl. von Capgrave † 1464; mehrere solat.) verzeichnet auf Grund ihrer neueren Editionen Botthast, Biblioth. m. aevi, 2 II, 1237 sq.; vgl. Knust und Barnhagen in den unten citierten Monographien. Ueber zwei alte troatische Berschonen, eine metrische und eine in Prosa, gab der slav. Philologe B. Dblas Bericht ("Ein Beitr. zu der Katharina-Legende in der älteren froatischen Stiteratur": Archiv f. slav. Philol., XX, 1898, S. 153 sp.). — Untritisch-erbaulich: 3. Wipsi und 3. 3. v. Ash. Das Leben der 5d. Antbarina von Alexandrien (308 S. Quart. mit zahlreichen Islustrationen), Einsiedeln 1898. Bgl. auch Stabler, Deiligenler, I, 579-582.

Mehr oder weniger beachtenswerte bift. fritische Untersuchungen boten Ch. Hardwid, An historical inquiry touching St. Catherine of Alexandria, Cambridge 1849; Georg Ebers, Durch Gosen zum Sinai (Leipzig 1872), S. 272-281, 358 ff. 392 f.: J. Gammad, Art.

Kath. of Alex. in DehrB I, 422 f.; herm. Rnuft, Weich. b. Legenben ber h. Rath. v. Alex. und ber h. Maria Aegyptiaca, nebit unedierten Tegten, Salle 1890 (wo bie Ratharinenlegende auf S.1—192 behandelt ist, vgl. d. Rec. von Barnhagen in GgA 1890, Nr. 15); Herm. Barnhagen, Jur Gesch. der Legende der Kath. v. Alex., nebst latein. Texten nach Hoss. der Wilsigesche Hollen und Kossen. Barnhagen, Jur Gesch. der Legende der Kath. v. Alex., nebst latein. Texten nach Hoss. der Wilsigesche Texten zu München u. Erlangen, Erlangen 1891; I. Viteau, Passions des saints Ecatarine set Pierre d'Alexandrie, Paris 1897; K. Krumbacher, Rec. dieser Biteauschen Schrift in Bhd. I. 1898, S. 480—483. Dagegen dann Viteau: La légende de s. Catherine, in d. Annales de St. Louis des Français, t. III, 1898, p. 5—23 (vgl. u.).
In lunitgeschichtlicher Hinsicht bes. wichtig: H. Depel, Christl. Ionographie, Bd II (Freisburg 1896).

burg 1896), G. 235-242.

Ratharing, bei ben Griechen 'Asixabaoirá, die Allzeitreine (ober entstellt: Alxaregin, auch Exaregin) genannt, gehört zu ben gefeiertsten Beiligen beiber Sälften ber Christenheit, eine ueyalouagros erften Ranges - ein weibliches Seitenstüd zu St. Georg (f. b. Bb VI, 538) - nach orientalifcher wie römischer Tradition. Gie wird von neueren Sagiologen (feit 3of. Sim. Affemani) teilweife für ibentisch erklart mit jener burch Reichtumer und 15 ebles Geschlecht ausgezeichneten Alexandrinerin, welche nach Euseb. H. E. VIII. 14, 15 ben ebebrecherischen Gelüften bes Raifers Maximinus Wiberftand leiftete und beshalb ihrer Güter beraubt und verbannt wurde. Allein diese Joentifikation stimmt weder mit dem Umstande, daß schon Rusinus (H. E. VIII, 17) jene alexandrinische Märthrerin vielmehr Dorothea nennt, noch mit den charakteristischen Hauptzügen der alten Katharinenlegende, 20 wie biefelbe ju üppigfter Fulle mythifder Unwahrscheinlichkeiten und Überschwenglichkeiten gesteigert im Martyrolog. Rom. vorliegen, wefentlich so aber auch schon von Symeon Metaphraftes erzählt werden (f. Migne, Patrol. graec. t. 116, p. 275-302). Danach war die hl. Katharina eine 18jährige Jungfrau aus föniglichem Geschlechte (Tochter eines "Königs" Konstos, nach dem griech. Officium) und von außerordentlicher Weisheit und 25 Schonbeit. Sie bekehrte in einer Disputation, welche auf Befehl bes Raifers Maximinus, ober nach einem Teil ber Quellen bes Magentius (ber boch niemals über Alexandria gebot!) von ihr abgehalten wurde, eine Angahl heidnischer Philosophen (angeblich 50) vom Gogendienfte jum Chriftentum, und zwar zu einem fo entschiedenen und glaubenefreudigen, daß die eben Bekehrten sofort zu Marthrern ihres auf dem Scheiterhaufen ftandhaft be- 30 fannten Glaubens wurden! Ferner befehrte fie im Rerter mehrere Tage vor ihrer eigenen Horphyrius, sowie bessen und wurden der Reihe nach auf des Raisers Befehl enthauptet. Ratbarina felbst wiberstand ben Schmeichelreben und Drobungen bes Thrannen mit größter 35 Glaubensfreudigfeit, blieb, als man fie burch eine aus Rabern mit fpitigen Stacheln bestebende Maschine martern wollte, wunderbarerweise unverlett, und wurde schließlich auf Befehl bes ergrimmten Raifers enthauptet. Ginen geschichtlichen Rern biefer Legenbe, bestebend in der Thatsache, daß Cfaterina, des Alexandriners Ronftos Tochter, am 24. Robember 305 enthauptet worben fei, suchte Biteau zu retten, unter Berufung barauf, bag 40 ber ben vier alten griechischen Paffionen ber Marthrerin gemeinsam zu Grunde liegende Bericht ichon aus bem 7., ober möglicherweise bem 6. Jahrhundert zu ftammen icheine. Aber ichon die tertgeschichtliche Substruttion diefer Spothese umschließt manches Unfechtbare, und gegen bas Berfahren, mittels beffen Jener ben angegebenen hiftorischen Kern aus ben umlagernden sagenhaften Gullen herauszuschälen sucht, muß eingewendet werden, 45 daß es im Grunde auf bloge Wahrscheinlichkeitsannahmen und subjektive Urteile hinausläuft (vgl. die Kritit des Neobollandisten in Anal. Boll. XVIII, p. 69: Le procédé, qui consiste à éliminer d'une Passion tout ce qui est invraisemblable et à garder le résidu comme historique n'est pas admissible. Pour tirer quelque chose d'un texte aussi fabuleux que celui-ci, il faut au moins lui chercher 50 une attache avec la réalité. Mais Mr. V. semble n'en avoir pas trouvé, etc.).

Das Gedachtnis ber b. Katharina wird am 25. November, ober auch (fo im Abendlande teilweise) am 5. Marz gefeiert. Engel follen ihren Leichnam nach bem Berge Sinai gebracht haben, wo Kaiser Justinian I. das nach ihr benannte Kloster gründete und wo später, im 8. Jahrhundert, ihre Gebeine durch ägyptische Christen aufgefunden sein sollen 55 (worauf fich ein boppeltes Auffindungsfest ber bl. Katharina, am 13. ober auch am 26. Mai gefeiert, bezieht). Gegenwärtig besitt bas Ratharinenkloster bes Sinai nur noch ihr haupt und eine hand (f. Ebers a. a. D. S. 280). Schon im 11. Jahrh. (um 1027) foll ber Smai-Monch Symeon einen Teil der Reliquien der hl. Ratharina nach Rouen in der Normandie gebracht haben. Später erfor sich die philosophische Fakultät der Pariser Uni- 60 bafitat bie Beilige, mit Bezug auf jenen ihren angeblichen Sieg über die beibnischen Phi=

losophen Alexandrias, zu ihrer Schutpatronin. — Ratharina gehört laut der abendländischen hagiologischen Tradition, zur Gruppe der 14 Nothelser (s. d.), innerhalb deren nur sie, samt St. Barbara und St. Margareta, das weibliche Geschlecht repräsentiert. Ihr Kultus hat sich in Deutschland hie und da die in die protestantische Zeit hinein behauptet. Noch Luther hat am Katharinentage (25. Nov.) Predigten gehalten, freilich nicht ohne darin die legendarische Überlieserung über die Heilige vollständig preiszugeben. S. den Eingang der Predigt "Um Tage Katharinä" über den Text Mt 25, 1—13 (Erl. Ausg. Bd 15, 418): "Ich habe dies Evangesium nicht für mich genommen, zu bestätigen die Legenden St. Katharinen, welche, wenn man sie recht ansiehet, mehr Lügen denn Wahrheit in sich hat"

10 (vgl. die noch schärfere Berurteilung in den Tifchreden (E.A. 62, S. 40). In der driftlichen Kunftgeschichte sowohl des Morgen- wie des Abendlands spielt die Katharinenlegende eine Rolle von hervorragender Bedeutung. Ihre gewöhnlichen Attribute sind: ein Rad (gang oder zerbrochen), mit hindurchgestecken frummen Messern und einem Schwert; bazu häufig eine Siegespalme, sowie als Zeichen ihrer Gelehrsamkeit ein Buch. 15 Gelegentlich trägt sie eine Krone, sowie öfter noch ben Brautring, welchen nach ber Legende bas Chriftfind ihr jum Zeichen ber Berlobung einft an ben Finger ftedte. Drei biefer Attribute, ben Ring, bas Rab und bas Schwert, lehrt ichon bas Malerbuch vom Athos, gelegentlich feiner Borfchriften für die Darftellung ihrer Bundererlebniffe, an geeigneter Stelle anbringen. Für bas ältefte ber auf uns gefommenen orientalifden Ratha-20 rinenbilber halt Ebers (a. a. D., S. 275 f.) ein mufivifches Medaillonbild über ber Apfis ber Berflärungsbafilifa bes Sinaiflofters; basfelbe zeigt nur einen weiblichen Ropf, ohne jene Attribute, und hat ein männliches Mojait-Ropfbild von entsprechender Arbeit neben fich - nach Ebers Mutmagung barftellend ben Gesetzgeber Mose, ber auch sonst als Schutpatron bes Sinaiflosters mit ber alexandrinischen Beiligen zusammen abgebildet wird 25 (nach ber herkömmlichen Tradition ber Sinaimonche waren freilich Raifer Juftinian und Raiferin Theodora die durch diefe beiben Mojaiten bargeftellten Berjonen). Blog mit Buch und Balme in ben Sanben ericheint die Seilige auf einem Bilbe bes Simon von Siena († 1344), bem ältere orientalijche Mufter ju Grunde liegen (abgebildet bei Detel, G. 237). -Bon ben gablreichen Darftellungen ber Katharinenlegende in ber abendländischen Runft bes 30 ausgebenben Mittelalters verdienen auszeichnende Erwähnung: bes Altichiero ba Zevio (ca. 1380) vier Szenen aus R.s Leben in bem Frestenchflus ber Rapelle G. Giorgio ju Badua; mehrere von Masaccio (ca. 1420) herrührende Fresten in der Oberkirche von S. Clemente in Rom; elf weiße Basreliefs in Marmor in ber Rirche Santa Chiara ju Reapel, barftellend die Sauptigenen des Lebens Ratharinas (herrührend wohl ichon aus 35 bem 14. Jahrhundert, vgl. Fraschetti in ber 3tfchr. L'Arte 1898, p. 244 ff.); neun bergleichen Szenen im abgebrochenen Kreuzgang zu St. Paul in Leipzig (vom J. 1385); ein Cyflus prächtiger Miniaturen in der um 1462 entstandenen Vie de S. Catherine d'Alexandria von Jean Mielot, Geheimschreiber bes Herzogs Philipp v. Burgund (vgl. Botthaft, II, 1238). In der Production von Einzelbildern der Heiligen mit mehr oder 40 weniger reichem Attributenschmuck, zuweilen auch mit sie umgebenden Figuren sonstiger Beiligen, wetteifern feit Mitte des 15. Jahrhunderts die namhaftesten Runftler Staliens, Flanderns und Deutschlands; so Fiesole (f. d. Abb. bei Depel, S. 239), Raffael, Luini, Carlo Dolce, Jan van Cyd, Rogier v. d. Weyben, Hans Memling (Abb. a. a. D., S. 241), Luk. Cranach u. f. f. — Auch bas driftliche Drama bes Mittelalters hat fich ber Ratha-45 rinenlegende frühzeitig bemächtigt und fie für Mysterien-Aufführungen mehrsach berarbeitet. Das altefte berartige Spiel icheint bas bes normannen Gaufrib, Abts ju St. Albans († 1146), gewesen zu sein, welches bon bemselben und seinen Schulern um 1120 gu Dunftable aufgeführt wurde. Wegen ber fpateren Stude biefer Urt f. Betit be Julleville, Les mystères, Baris 1880 (I, 194; II, 4 ff.).

Ratharina von Bologna (C. Bononiensis), gest. 1463. — Libro della vita della b. Catharina du Bologna, dell' ordine di s. Francesco, con una opera spirituale la quale essa lascio scritta della propria mano. Bologna 1502. 1511 in 4°. Daranj jujit: Vita b. Catharinae Bononiensis virginis ord. s. Clarae, latine reddita per J. A. Flaminium, Bononiae 1522 4°; and 1653; besgl. in AS t. II Mart., p. 35—44. Vita b. Catharinae etc. ex Italico Ja-55 cobi Grassetti, Bol. 1520, 4°; and Rom. 1628; besgl. in AS l. c., p. 44—88. Vie de s. Cathérine de Bologne, trad. du Lat. du J. Grasset, S. J., Clermont-Ferrand (Paris) 1840. Bgl. N. Butler, Leben ber Bäter und Märthyrer III, 517 sp.; 3. Görres, D. dristl. Mystif II, 53 sp. 158 f.; Stabler, Beiligenley. I, 582 f.

Ratharina von Bologna, geboren in dieser Stadt, oder nach anderer Angabe zu Be-60 rona aus vornehmer Familie 1413, wurde eine der berühmtesten Heiligen des Clariffinen-

Orbens, in welchen fie noch fehr jung (um 1430) ju Ferrara eintrat, nachbem fie bier etwa avei Sabre als Chrendame ber Bringeffin Margareta am Efteichen Sofe jugebracht batte. Spater zur Borfteberin eines in Bologna neu errichteten Clariffenflofters zum bl. Fronleichnam ernannt, brachte fie an biefem Orte ben Reft ihres Lebens gu, bis gu ibrem unter Bapft Bius II. am 9. März 1463 erfolgten Ende. Ihre gloria posthuma, 5 beginnend mit den biographischen Aufzeichnungen ihrer Freundin Illuminata Bembi und nachmals fortgeführt burch Dionys Baleotti, Chriftof Manseuti, Baul Caffanova und ben Zesuiten Jatob Graffet (f. o.), strott von üppigen Wunderberichten, die fich teils auf ihr vielfaches eucharistisches Fasten, auf ihre Rampfe mit bem Teufel (ber fie u. a. fünf Jahre bindurch mit falschen Erscheinungen Christi und ber Gottesmutter geäfft haben soll) und 10 andere dergleichen mpstische Erlebnisse, teils und hauptsächlich auf ihren angeblich unverwest gebliebenen und lieblich buftenden Leichnam beziehen. Doch erfolgte, obgleich schon Clemens VIII. 1592 ihren Namen ins Martyrologium Rom. aufnahm, ihre Heiligsprechung erft nach fehr langen Berhandlungen burch eine Bulle Benebifts XIII. 1724. Roch bis vor turgem ward ihre angeblich unversehrte und jugendlich blühende Leiche, aufrecht sitzend, 16 in vergittertem und mit Glas bebedtem Tabernatel und mit fostlichem grauen Stoffe befleidet, in der Clariffenfirche ju Bologna gezeigt, "das Fleisch noch lebendig und biegfam ericheinend (!), nur etwas blag an ben augerften Enden" 2c. Die ihr beigelegte prophes tifche Schrift: Revelationes, sive de septem armis spiritualibus (angeblich bon ihr verfaßt um 1438, gebruckt Venet. 1511. 1536 und öfter) ift voll abenteuerlicher Dich- 20 tungen. Einen von ihr gebichteten Rosenfranzbymnus: Summarium originis creaturae intellectualis, ad prima quinque Rosarii mysteria, teilt ber oben genannte Jesuit Graffet in ihrer Biographie mit. Auf firchlichen Gemalben wird fie in ber Orbenstracht ber Clariffen bargestellt, mit bem Chriftfind in ihren Armen, weil einft an einem Chriftfest Maria ihr ericienen sein und bas in Windeln gewickelte Jesustind ihr in die Arme 25 gelegt haben foll (vgl. Detel II, 242 f.).

# Ratharina Emmerich gu Dulmen, f. b. A. Stigmatifation.

Ratharina (Nicci) aus Florenz, gest. 1589. — Vita b. Catharinae de Ricciis, auctoribus Seraphino Razzi, O. Pr., et Philippo Guidi, O. Pr. — Steill, Ephemerides Dominic. Oct. II, p. 855 sq. — Cesare Guasti, Dagli scrittori di S. Cat. de Ricciis. Notizia bibliografica, 30 Prato 1846; derselbe in d. Ausg. ihrer Briese (s. unten); Alb. Butler, Leben d. Heiligen 2c, III, 37 ff.; Stadler, Heiligenlezit. I, 582; Bsülf, S. J., im RR2, VII, 343 f.

Ratharina Ricci (de Ricciis), aus berühmtem Florentiner Abelsgeschlecht, wurde geboren am 25. April 1522 als Tochter von Peter Franz Ricci und Katharina Bonza. In der Taufe erhielt sie den Namen Alexandrina, welchen sie später, bei Ablegung des 85 Ronnengelübdes, mit dem ihrer Mutter vertauschte. Klösterlich erzogen in Monticelli durch ihre Muhme Ludovica Ricci, welche bort als Nonne lebte, begab sie sich als Jungfrau, ungern bem Bunsch ihres Baters folgend, ins Weltleben zurück, um schon bald darauf für immer ben Schleier zu nehmen. Sie trat in das Dominikanerinnenkloster San Binzenzio zu Prato, wo ihr Oheim Timotheus Beichtvater war, zeichnete sich aus durch die 40 Strenge ibrer Rafteiungen, wogu außer vielem Faften baufige Beiglungen fowie bas Tragen einer eisernen Kette um ben Leib gehörten, und stieg beshalb in noch jugendlichem Alter rasch nacheinander zu ben Amtern einer Nobizenmeisterin, Subpriorin und (seit ihrem 25. 3abre) Briorin ihres Rlofters empor. Gie verfehrte viel mit berühmten Zeitgenoffen geiftlichen und weltlichen Standes. Bijchofe, Rarbinale, Fürften famen öfter nach ihrem 45 Alofter, um ihren geiftlichen Rat zu fuchen. Besonders befreundet war fie mit Philipp bon Neri, mit bem fie regen Briefwechsel pflog, einft aber auch burch eine besondere Gnade Bottes fich auf vifionarem Bege, obichon raumlich von ihm getrennt, unterhalten burfte. Die Glut ihrer Andachten jur Baffion bes Erlofers war eine fo gewaltige, daß fie beffen einzelne Martern aufs lebhaftefte an ihrem Leibe mitempfand, ja zeitweilig wie von wirk- 50 lid erbaltenen Beißelbieben und Bertvundungen (unfichtbaren Stigmaten und Spuren ber Domentrone) mit Blut überströmt wurde; fo, wenigstens am haupte blutend, will ber Dominitanergeneral Albertus Casejus bei einer Bistation ihres Klosters sie gesehen haben. Sie ftarb, 67 Jahre alt, am 2. Februar 1589, wurde 1732 durch Clemens XII. felig und 1746 durch Benedikt XIV. heilig gesprochen, unter Ansetzung ihres Gebenksestes auf 55 den 13. Februar. 3br Leben beschrieb zuerst ber Dominitaner Geraphin Raggi, bann ihr fuberer Beichtvater Philipp Guidi (vgl. oben). In der Kunfttradition erscheint fie getennzeichnet burch die Attribute ber Dornenfrone und bes Brautrings; benn auch ihr foll

Chriftus einst fich verlobt haben (vgl. Detel, Itonogr. II, 243 f.). - Begen ihrer gleich febr erbaulichen wie elegant und naw geschriebenen Briefe gablt fie zu den Klaffitern ber neueren italienischen Litteratur. Der Florentiner Siftorifer Bino Capponi bezeichnet fie als "zu ben wenigen wahrhaft guten Autoren ber 2. Hälfte bes 16. Jahrhunderts ge5 hörig". Bgl. des oben genannten Guasti Ausgabe: Cinquante lettere inedite di S. Caterina de Ricci (Brato 1848), fotvie die vollftändigere: Le lettere spirituali e familiari di S. Cat. de R. (ebendaf. 1861); auch Alfr. de Reumont, Briefe heiliger und gottesfürchtiger Italiener (Freiburg 1877), S. 251—261.

Ratharina von Genna, geft. 1510. — Vita s. Catharinae Fliscae Adurnae viduae ao 1737 10 conscripta auctore anonymo, in AS t. V Sept. p. 149-176 (nebit Commentarius praevius von dem Bollandisten Stider I, p. 123-149 und Gloria postuma, ib. 177-195). Cattaneo Marabotto (cinít Beichtvater ber Beiligen) e Ettore Vernazza, Vita mirabile e dottrina celeste di s. Caterina Fiesca Adorna da Genova, Genua 1551. 1667 u. ö. (auch Fioren, 1568; Benedig 1590, 1601, 1615; Reapel 1645; Badua 1743; auch deutsch (Freiburg i. Br. 1626), 15 sowie französisch: Vie et oeuvres spirituelles de s. Catherine d'Adorny de Gennes, revues et corrigées, Par. 1627; nouv. éd. par J. Desmarest, ibid. 1667. Alex. Maineri, Vida de s. Catharina Fiescha Adorna de Genova, Lisboa 1790. Beter Lechner, O.S.B., Leben unb Edriften ber h. Ratharina v. Genua, Regensburg 1859. Th. de Bussière, Vie et oeuvres de S. Cath. de Gènes, Par. 1854; 2º édit. 1873. Paul Fliche, Sainte Catherine de Gènes: 20 sa vie et son esprit, d'après les premiers biographes de la sainte et les mss. italiens originaux, Paris 1880. Vita di s. Caterina da Genova, compilata per cura del suo confessora ed opera della Santa. (Nuova edizione fatta, su la Comminiana del 1743). General del suo confessora ed opera della Santa. (Nuova edizione fatta, su la Comminiana del 1743). General del suo confessora ed opera della Santa. (Nuova edizione fatta, su la Comminiana del 1743). General del suo confessora ed contra contra contra contra confessora ed contra con sore, ed opere della Santa. (Nuova edizione, fatta . . . su la Comminiana del 1743), Genova 1887. Frz. Ratte, Die h. Kath. von Genua und ihre wunderbaren Erfenntnisse von den Seelen im Fegsener, Dalmen 1882. Fr. v. Hügel, Caterina Fiesca Adorna, the Saint 25 of Genova 1447—1510, in d. Zeitschr. The Hampstead Annual 1898, p. 70 sq. (mit authent. Bortrat ber Beiligen).

(Begen noch anderer Biographien aus den fruberen Jahrhunderten f. Botthaft, Bi-

blioth. 1238.)

Ratbarina, aus bem berühmten Saufe ber Fieschi (baber Catharina Flisca), wurde 30 geboren in Genua 1447 als Tochter bes als Bigetonig von Reapel (unter Renatus von Anjou) verstorbenen Robert Fieschi. Ihrer jum Klosterleben hinstrebenden Neigung ent-gegen mußte fie Giuliano Aborno, einen vornehmen Ebelmann ihrer Baterftadt, beiraten (baber ihr vollständiger Rame Cath, Flisca Adurna). Diefer brachte burch verschwende: rifches Leben binnen 10 Jahren ihr beträchtliches Bermögen burch und ftarb 1474, lettlich 35 durch Ratharinens Einwirfung zu aufrichtiger Reue befehrt, als Franziskaner-Tertiarier. Die Wittve Aborno führte hierauf, als Mitglied bes Annunciatenordens der h. Marcellina (f. Bb I, 559, 36 f.), 36 Jahre hindurch bis zu ihrem am 14. September 1510 erfolgten Tobe ein exemplarisch-frommes Leben, ausgezeichnet einerseits durch beroische Leiftungen als Rrankenpflegerin im großen Genuefer Spital Pammatone, besonders wahrend ber Best-40 frankbeiten 1497 und 1501, andererseits burch die Strenge ihrer Astese, besonders im Puntte des Fastens und burch gablreiche Bifionen und Entzudungen, die ihr während eines Ruftandes anbaltenden forperlichen und feelijden Leidens zu teil tourben. Gie foll 23 Ofterund ebensoviele Abventsfaften bei völliger Nahrungslofigkeit jugebracht haben, nichts ju fich nehmend als bochftens ein Glas Baffer mit Effig und Sala "gur Rublung ibres in-45 neren Brandes", alle fonftige Speife aber, Die man ihr aufzunötigen fuchte, wieder auswerfend! Borber schon als Selige vielfach verehrt, wurde fie von Clemens XII. im Babre 1787 formlich tanonifiert, fowie bann von Benebift XIV. unter bem 22. Marg ins romifche Martyrologium aufgenommen. - Auch biefe Beilige, von ber man gerühmt bat: "Elle sut allier dans une harmonie parfaite la vie contemplative et la so vie active" (Anal, Boll. 1900, I, p. 76), gebert zu den zahlreichen mbstischerophetischen Schriftstellerinnen des ausgehenden Mittelalters. Man hat von ihr Offenbarungen über das Fegleuer Demonstratio Purgatorii oder Tractatus de Purgatorio — meist mit enthalten in ihrer Vita (bef. jener von Marabotto und ben barauf fußenben, auch bei Lechner a. a. D., juweilen auch für sich, 3. B. München 1766); einen Dialog zwischen 38 Seele und Leib, Selbstliebe und Gottesliebe (Dialogus animam inter et corpus, amorem proprium, spiritum, humanitatem ac Deum; III partes); einen "Göttlichen Liebestvog unter bem Kreug", welchen B. Boiret ins Frangoffiche und ibm nach bann M. B. Bobine ins Deutsche übertrug (erschienen 1701 im Salleichen Baifenbaus, mit Empfehlung von A. S. Franck, der darüber von Joh Fr. Maper sich icharf tabeln lassen mußte, als angeblicher Gönner sanatischer Lehren — j. Kramer, A. H. Franck, II, 1882,

S. 69 f.). Gogen ibre Fogfenerphantafien und fonftigen fühnen Spehulationen richtete

ber Frangofe Baillet in feinen "Vies des Saints" (Pavis 1701) heftige Angriffe bom tatbolifc-orthodogen (gallifanifchen) Standpunfte. Andere fatholifche Autoritäten, . 3. B. Frang b. Sales, ichagen gerade biefes Fegfeuerbuch ber Beiligen besonders hoch; wie basfelbe benn auch bon ber Inder-Rongregation unbeanstandet gelaffen wurde (vgl. Reusch, Inder, I, 591) und ber Beiligsprechung Katharinas nicht hinderlich zu werden vermochte 6 (val. Die apologetifchen Bemerfungen bes Bollandiften Stider: AS l. e.; auch Ratte a.a. D., jowie Görres, Ehr. Mystif I, 476 st.). Noch jüngst hat der jesuitische Neuscholastische Chr. Besch (Praelectiones dogmaticae, t. IX, Fridurg. 1899, p. 293 sq.) es als "libellum valde sobrium et pium" gerühmt und eine Reihe von Aussprüchen desselben übers Fegseuer und Paradies in seine Aussührungen hierüber mit ausgenommen. Aber die Aber 10 dwenglichfeiten ihrer Schilderungen überfteigen jedes gefunde Dag und geben gerade baburch fich als Erzeugniffe einer im bochften Grabe franthaft überreigten Phantafie ju ertennen, daß fie aus bem, was die Beilige während jenes 36jährigen Leibens an ihrem eigenen Rörper und Geift erlebt und erlitt, gefloffen fein wollen. Bgl. die hierauf bezugliden Angaben bei jenem Rebemptoriften Frz. Ratte (mehr ober weniger wörtlich ent- 15 nommen aus ber lat. Vita auct. anonymo in ASB, l. c.) 3. B .: "Bährend so ihr Berg ju einem brennenden Feuerofen wurde und in ihm und ber unteren Ratur ein Reinigungsfeuer fich entzündet, erblüht ihre Geele zu einem Baradiefe, und fie wird von Beimfuchungen, Tröftungen und Gnaben überfloffen" 2c. Und ferner, bei Beidreibung der besonders qualvollen Leidenszustände, von achtmonatlicher Dauer, welche ihrem Lebens= 20 ende im September 1510 vorhergingen: "Sechs und dreißig Jahre hatte diese Seele wie auf der Kapelle im Feuerofen geglüht; auffochend in den Gluten hatte das edle Metall . . . im Bechsel von Hellung und von Trübung mehr und mehr der Schlade sich entledigt. Run aber Die Arbeit ihrem Biele genaht war, hatte ber große Barbein im Geifterreiche erft die stärksten Gluten angegundet; stärker wirbelt und flutet nun die siedende Dasse; 25 tiefer und tiefer einschneibend wirft die Macht der verzehrenden Feuerslammen; . . . endlich ift bas gebeimnisvolle Wert ber höheren Scheibekunft vollendet, und aufleuchtet nun wie Blibesguden ber Gilberblid. Mus ben Mammen, in bie er freiwillig fich bineingeworfen, fteigt, nachbem er burch bas ernste Reinigungsfeuer hindurchgegangen, ber berklärte Phonix jum Simmel empor. Die Geele, die in ihrem Leben ichon jene Läuterung bestanden, 30 welche fie in ihrem Purgatorium uns beschrieben, schwingt fich, nun wieber zu jener Reinheit verflart, in der die Rreatur zuerft aus Gott hervorgegangen, ein in Liebe glübender Seraph wieber zu ihrem Schöpfer auf." (Reichlichere Mitteilungen aus eben biefer Schrift j. in dem Auffate "Römische Erinnerungen" eines ehemaligen Jesuitenzöglings, in der "Litterar. Rundschau für das Evang. Deutschland", 1900, Nr. XII, S. 92 ff. Bgl. in 35 jener bollandistischen Vita von 1737 bes. p. 171—173.) Bödler.

Ratharina von Schweden, gest. 1381. — Vita s. Catharinae Suecicae auctore Ulphone monacho ord. s. Birgittae bei Surius De prob. SS. historiis, II, 346—356 und in AS. t. III Mart., 505—518; auch aus der ca. 1480 zu Stockholm als Intunadel erschienenen ed. princeps (Vita s. legenda cum miraculis dne Katherine s. memorie) photolithographisch reproseduziert von G. E. Alemming, Stockholm 1869 (4°). Dazu gehörig die Miracula a commissariis episcopalibus iuridice excepta (in AS. l. c., p. 519—531). Bgl. J. S. Schröder, Translatio s. Catharinae 1489 Wadstenis celebrata et anecdoto biblioth. acad. Upsal. illustrata, Ilpsala 1832 f. (3 Programme in 4°); auch Hammerich, St. Birgitta 2c. (Gotha 1872), S. 50. 70. 238 ff.; Psülf, S. J., Art. "Rath. Vastanensis" im RR2. VII, 342 f.

Die schwebische Heilige bieses Namens, Abtissin von Babstena bei Linköping (baher Cath. Suecica Vastanensis), war die zweitälteste Tochter der hl. Birgitta, der Stifterin des Birgittiner-Ordens, aus deren She mit dem Lagman von Nerike, Ulf Gudmarsson (f. III, S. 240, 3) st.). Geboren 1331 oder 1332 und von ihrem 7. Lebensjahre im kloster Riseberg auferzogen, heiratete sie in ähnlich frühem Alter, wie ihre Mutter, nämlich 50 als erst 13—14jährige. Ihr Gemahl war ein junger Sedmann deutscher Abkunst, Eggart von Kürnen, ungemein fromm, wie auch sie, und daher gern dazu bereit, die She mit ihr in völliger Entsgaung, als asketische Scheinehe, zu sühren. Das darauf bezügliche Gelübbe wurde von dem Paare streng gehalten, in Besolgung mancher mittelalterlicher Borbilder (vol. Jödler, Askese und Mönchtum, S. 451 f.) u. a. auch eines aus Katharinas Berz 55 wandsschaft. Noch bei Ledzeiten ihres Gatten begleitete Katharina ihre Mutter auf deren assen keise nach Rom, wo sie, angeblich durch ein Ferngesicht oder prophetisches Schauen Birgittens, die Trauerkunde vom Ableben des in Schweden zurückgebliedenen Eggart emping. Als Bittwe wich sie nun nicht mehr von der Mutter, solgte derselben auch später

auf ihrer Bilgerreise über Eppern nach bem hl. Lande und ward, zusammen mit ihrem Bruder Birger, Zeugin bes Todes ber Heiligen in Rom (1373). Sie half bann die Gebeine Birgittens nach Schweben zurückgeleiten, nahm ihren Sit zu Babstena, bem von jener gegründeten haupt- und Mutterkloster bes Birgittiner-Orbens (vgl. Bb III, S. 241, 38ff.) 5 und leitete basselbe als Nachfolgerin ihrer Mutter mit abnlichem Ansehen, Mut und Geschid wie biefe. Um die Zeit ber Rudfehr ber Papfte von Avignon nach Rom weilte fie abermals mehrere Jahre in Italien und erwirfte wiederholte papftliche Beftätigungen ber Regel ihres Orbens, eine von Gregor XI. 1377 und eine von Urban VI. 1379. Gie ftarb am 24. Märg 1381 im Rufe ber Beiligkeit; 1474 wurde fie kanonifiert. Das ro-10 mifche Marthrologium fest ihr Gebentfest auf ben 22. Marg. Gine bon ihr binterlaffene Erbauungsichrift, ber "Seelentroft" (Sielinna Troëst), foll zwar in keinem Eremplar mehr enthalten fein, ift uns aber bem Inhalte nach im allgemeinen befannt. Es enthielt laut Ratharinas Borwort eine aus allerlei Büchern nach Bienenart ober nach Urt bes Flechtens eines Kranzes gesammelte Auswahl bes Wahren und Schönen. In ähnlicher bilberreicher 15 Sprache, wie die ihrer Mutter, handelte es von den zehn Geboten, den sieben Selig-preisungen, den sieben Freuden Maria, den sieben Gaben des heiligen Geistes und den fieben Tobsunden. - Auf bildlichen Darftellungen erscheint als ihr Attribut eine Sirichtub; benn eine folde foll ihr einft gegen die Angriffe unteuscher Junglinge Beiftand geleiftet haben (Degel, Ifonogr., II, 244). Bödler.

Ratharina von Siena (Cath. Benincasa; ital. Caterina da Siena) geft. 1380. — 1.36r Leben. Vita s. Catharinae Senensis auctore Raymundo de Vineis sive de Capua († 1399), ipsius sanctae confessario (in Antonini Florent, Summa histor. III, p. 692, sowie bei Suring, De prob. SS. historiis, 29. April., und in AS t. III Apr. p. 853-959 — auch ital. guerft burd Ratharinas einstigen Gefretar Reri bi Landoccio; bann burd Umbrof. Catharis 25 nus, Siena 1524; Benet. 1558. 1591 u. ö.; auch beutsch; Augsburg 1619; französ. burch E. Cartier, Paris 1853 u. ö. (4. ed. in 2 vols 12°, 1877). Gine abkürzende Wiederholung dieser Rahmundschen Vita, mit ergänzenden Zusätzen, lieserte Tommaso d'Antonio Nacci Caffarini unter d. Titel: Leggenda della d. Catarina da Siena, 1414 (zuerst gedruckt Florenz 1477; dann Neapel 1478, Mailand 1488 u. ö.) — später gewöhnlich "La Leggenda miso nore" genannt zum Unterschied von Rahmunds Vita als der Legg. maggiore (in die ASB. 1. e, p. 967 sq. wenigstens bruchftudweise [lat.] aufgenommen, famt einigen anderen ergan-Benden Stüden, wie: B. Petri de Canigariis "Epistola de morte s. Cath." [p. 959-961], Stephani de Senis "Epistola de gestis et virtutibus s. Cath." [p. 961-967] von dem Sieneser Karthäuserprior Stephan di Maconi, einem Altersgenossen und Freunde Katharinas). 35 Analecta ex vita s. Cath. Sen. auctore Nicolao Borghesio sive Burgensio, equite et senatore Senensi [p. 977. 978]). Bur handichriftlichen Ueberlieferung der alteiten Leggenda vol. die Untersuchungen von J. Luchaire, Un Mscr. de la Legende de s. Cath. de Siena, in d. Mélanges d'archéol, et d'histoire, 1899, Avril-Juin (nebît ber Rritif in Anal. Boll. 1900, I, p. 74). - Bon ben fpateren biographifchen Darftellungen find hervorzuheben: Processus 40 contestationum super sanctitate et doctrina b. Cath. de Senis, de mandato Francisci Bembo episc. Castellani per Franc. de Viviano notarium in cancell. curiae positus, bei Martene und Durand, Veterum Scriptorum etc. amplissima collectio, t. VI (Paris 1729): Ambrogio Anfano Tantucci, Supplimento alla Leggenda di S. Caterina, Lucca 1754 (eine jest sehr selten geworbene ital. Ueberarbeitung jener caffarinischen Legg. minore, mit Beg-45 laffungen und Abfürzungen, aber auch mit intereffanten Bufapen, in frangof. Ueberf. aufgenommen von E. Cartier in f. franz. Ausg. der Raymundschen Vita, Baris 1853 zc.).
Unter den Arbeiten aus dem letten Jahrhundert ragt durch umsichtige frit. Behandlung des Stoffs und elegante Diktion hervor: C. Hafe, Caterina v. Siena, ein Heiligenbild, Leipzig 1864 (neue Ausg. ebb. 1892 [auf. mit Franz v. Affifi]. Bgl. außerbem : Em. Chavin be 50 Malan, Histoire de s. Cath. de Sienne, 2 vols, Par. 1846, 3. ed. 1856); Alfonfo Capecelatro (Oratorianer in Reapel), Storia di s. Caterina da Siena e del papato del suo tempo, Firenze 1855 (wiederholt 1858. 1864). W. A. Mignath, Catherine de Sienne. Sa vie et son rôle dans l'Italie du 140 siècle, Par. 1886 (auch ital., Firenze 1894). Thomas Effet, Jum 5. Centenarium der hl. Catarina v. Siena, in "Der Katholit" Jahrg. LX, 1888. 9.
55 S. Chirat, Sainte Cathérine de S. et l'église au 14° siècle, Paris et Lyon 1888. E. Gebhart, St. Cath. de Sienne, in ber Revue des deux Mondes 1890, t. XCV, p. 133-164. L. Pastor, in f. Geschichte ber Papste, I (1886), S. 85 st. T. v. T., Art. Catherine of Siena, in b. Encycl. Brit, V, 229 st. und A. de Sandoval, Historia de s. Cat. de Siena, Madrid 1890. — Bon den ziemlich zahlreichen biogr. Darstellungen von weiblicher hand ist die be-60 beutenbfte: Augusta Theodosia Drane (Brovingial-Oberin ber engl. Dominitanerinnen gu Stone), The History of St. Cath. of Siena and her companions. Compiled from the original sources, Lond. 1880; 2. ed. 1887; 3. ed. 1899 (biele beiben letteren in 2 Bben, mit engl, Ueberj, bes Dialogs De perfectione in vol. II, p. 345-355). Bgl. die beutiche Ueberj .:

"Gefchichte ber h. Rath. v. G. und ihrer Benoffen, Dulmen 1887, fowie die frangof. von Carbon, Baris 1892. Daneben stehen mehr ober weniger jurud: Josephine E. Butler, Catharine of Siena. A biography, Lond. 1878; 4. ed. 1895 (auch franz. burch Trivier, Lausanne 1888): Olga Freifrau v. Leonrod, Die hl. Catarina v. Siena in ihrem öffentlichen Wirken und ihrem verborgenen Leben dargestellt, Wedentschrift jum 500. Jahrestag ihres Todes, Roln 5 1880; Comtessa de Flavigny, Sainte Cath. de Sienne, Par. 1880, 12°, nouv. Edit., entierement refondue 1895; Luise v. Anebel-Döberis, Kath. v. S., ein Borbild der Frauen für unsere Zeit (in Agnes Wildermuths Zeitschrift "Wege und Ziele" 1898, S. 19—93); H. v. Redern, Sin Bertzeug in Gottes Hand. Evang. Zeugnisse aus dem Leben einer tatholischen

Beiligen, Schwerin 1900.

2. 3hre Schriften. Meltere (noch unvollständige und in fritischer Sinficht mangelhafte) Beriuche zu Besamtausgaben: Epistole ed orazioni della seraphica vergine s. Catterina da Siena etc. Vi e aggionta la vita etc. Venet., Aldus 1500 in fol. (jelten); auch ebb. 1548 n. 1562 (in 4°). Dialogi d. Catharinae virginis sanctissimae, in sex tractatus distributi . . . , ante annos CLXXXIII per D. Raymundum a Vineis ex Italico sermone in 15 Latinum conversi, nunc autem denuo excusi. Adjectae sunt quaedam orationes eiusdem. Ingolstadii 1583. Bejte ältere Musqabe: Girolamo Gigli, L'Opere della serafica Santa Caterina da Siena. Nuovamente pubblicate, 5t in 4°, Siena 1707—1726 (Bb I cutfolit die Raymundum). terina da Siena. Nuovamente pubblicate, 5 t in 4°, Siena 1707—1726 (Bb I enthält die Rahmundsche Leggenda nebst den Zusäßen von Cassarini [vgl. ob.]; Bb II u. III die Briese der Deiligen, mit wertvollen Erläuterungen vom Jesusten Burlamach; Bb IV ihre übrigen 20 Schriften, nämlich den Dialog, 26 Gebete [Oratione], sowie ihre lette Ansprache sultime parole] an ihre Jünger. Als Bb V ist beigegeben ein von Gigli außgearbeitetes Vocadolario Cateriniano, bestimmt zur Erläuterung der eigentümlichen Borte und Bortssungen des senessischen Dialetts der Heiligen, aber wegen eines Zerwürsnisses des Berf. mit der storentinischen Accademia della Crusca beim Buchstaben R abgebrochen und zunächst unvollständig 25 erschienen snach Giglis Tode herausgegeben von G. A. Kelli, Manila 1722], erst in einer späteren Ausgade, Eiena 1797, vollständig gebruckt — vgl. Hall, Kanila 1722, erst in einer späteren Ausgade, Eiena 1797, vollständig gebruckt — vgl. Hall, Kanila 1722, erst in den kreusch. D. Index 2c. II, 799 f.). Eine neue Ausgabe der (373) Briefe Ratharinas, in dronologischer Hinsiche besser die keiten der Florentiner Historier Ricolo Tommaser: Le Lettere dis. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in or-Ricolo Tommajeo: Le Lettere di s. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in or-30 dine nuovo disposto, con proemio e note, 4 voll., Firenze 1860. Reue engl. lleberj. des Dialogs von Algar Thorold: Dialogue of the Seraphic Virgin Catherine of Siena. Dictated by her while in state of ecstasy to her secretaries and completed in the year of Our Lord 1370. Translated from the orig. Italian. With an Introd. on the study of mysticism., London 1896 (vgl. Th. Dranes ichon ermahnte Ueberf. bes Dialogs De consum- 36 mata perfectione).

Ratbarina, die berühmte Dominifanerheilige, wurde geboren 1347 als 23. Rind bes farbers Jacomo Benincaja ju Siena im Stadtviertel Fontebranda, nabe bem Konvent der Predigermönche. Das Thun und Treiben der frommen Insassen dieses Konvents jesselte schon frühzeitig die Einbildungskraft des gefühl- und phantasievollen Mädchens; 40 auch erschien ihr einst der hl. Dominikus in einem Traumgesichte und verhieß ihr Erfullung ihres fehnsuchtigen Berlangens, eine Jungerin feines Orbens zu werben. Ihre Mutter Lapa war biefen Bunichen anfänglich entschieden abgeneigt; fie verlangte, die etwa 3wölfjabrige follte fich mit einem Jüngling aus befreundeter Familie verloben und war nicht wenig erzurnt, als Caterina, um ihr frühzeitig gethanes Jungfraulichkeitsgelubbe un- 45 belaftigt durch bergleichen Anträge halten zu können, einft ihre langen blonden Saupthaare bis auf die Wurzeln abschnitt. Dennoch ließ Lapa später sich für den Borsat der Tochter, mal täglich fich zu geißeln, einmal für fich felbst, einmal für bie Lebenden, das brittemal 55 jur die Toten, und nicht felten rann ihr bas Blut bom entblögten Ruden bis auf die Füße. Unter bem Kleibe trug fie ein härenes Hemb, boch ward ihr bas Unreinliche baran wiberlich, und fie hat es vertauscht mit einer eisernen Rette um die Buften. Gie burchwachte die Nachte im Gebet, bis die Glode am Dominifanerflofter ju ben Matutinen rief; .... bann legte fie sich unentkleibet auf ein Kopftiffen von Holz zwischen einige 00 Bretter, die ebensowohl ihren Sarg vorstellen konnten." Bergebens klagte ihre Mutter: "Rind, du wirst dich noch töten, und das ist die alte Schlange, die dir solches eingiebt!" (Sase, S. 11 f.). — Sie that diese Mortifikationen sich in einer engen Kammer ihres Bater:

hauses an, die sie während der drei ersten Jahre nach ihrer Einkleidung ins Ordenshabit sast nur verließ, wenn sie die Messe in der benachbarten Dominikanerkirche hören wollte. Erst später, etwa von 1370 an, trat sie mehr ins öffentliche Leben heraus, verrichtete gern und mit wachsendem Ersolge Werke der Barmherzigkeit an Armen und Kranken, wirkte insbesondere während des Wütens der großen Pest von 1374 Wunder der todesverachtenden Liebe in Häusern und Spitälern, und sammelte durch dies alles eine Art von geistlicher Familie um sich, aus etwa zwanzig Personen beiderlei Geschlechts bestehend, meist Angehörigen ihres Ordens, die sie möglichst überall hin begleiteten.

Bas bor allem bagu beitrug, Caterinas Angeben und Angiehungsfraft ju fteigern, 10 war bie Runbe von einer außerorbentlichen Gabe bes Befichtesebens und bes Beisfagens, welche fie besitzen sollte. Nachbem schon in der Zeit ihrer Novigenjahre ber Beiland ihr öfter teils blog innerlich, teils auch fichtbarerweise, als neben ihr Stehender ober Sigender, fich mit ihr Unterredender u. f. f., erschienen war, widerfuhr ihr gegen bas Ende jener Borbereitungszeit visionärerweise bas Unglaubliche, was schon ihrer altfirchlichen Namens-15 berwandtin, ber erften bl. Ratharina, geichehen war: Chriftus felbst verlobte fich formlich mit ihr burch bas Geschent eines Ringes, ben er ihr an ihren Finger stedte! Nicht eine spätere Legende ift Quelle für diese Nachricht, sondern Caterinas eigener Bericht an ihren Beichtvater Raimund von Capua, bem biefelbe übrigens bezeichnenderweise befannte: nur unsichtbarerweise sei ihr der Ring an den Finger gesteckt worden, und sie selber zwar sehe 20 ihn immersort an der betreffenden Stelle ihres Fingers, für andere jedoch sei er nicht sichtbar. Als fernere Stufen auf dem Wege dieser mystisch-visionären Vereinigung mit bem Heilande will die Heilige später einen förmlichen Umtausch ihres Herzens mit dem-jenigen Christi, sowie zulett (seit dem 18. August 1370) eine Ausprägung der fünf Bunden-male des Herrn in allmählich fortschreitender Folge — anhebend mit einem Nägelmale 25 an der Hand und schließend mit äußerst schwerzhafter Ausprägung der vier übrigen Stigmata — erfahren haben. Doch blieb, ihren Aussagen an Die Beichtiger zufolge, auch biese ihre Stigmatisierung stets eine innerliche; die Bundmale waren, ahnlich wie bei ihrer beutschen Zeitgenoffin Margareta Ebner in Medingen, bem Beichtfind Sujos (f. Preger, Deutsche Mystif II, 284 und vgl. Bb V, S. 129, 8ff. b. Enc.), dagegen anders als beim 30 bl. Frangistus und ber Mebrgabl ber übrigen Stigmatifierten, an ihr nicht außerlich wahrnehmbar. Allerdings hatten fie fich jur Zeit bes Empfanges burch bochft ichmerzbafte Empfindungen an ben betreffenden Stellen angefündigt. Gie berichtete ben betreffenden Borgang — ber ungefähr fünf Jahre vor ihrem Tobe mahrend ihrer Teilnahme an einem Sonntagsgottesbienste zu Bisa sich zutrug und mit ben Symptomen schmerzhafter Zuckungen 35 und einer längeren Bewußtlosigkeit verbunden war — ihrem Beichtvater Raymund mit den Worten: "Wisset, mein Bater, daß ich jeht die Bundmale des Herrn durch seine Barmherzigkeit auf meinem Leibe trage!" Und auf die Frage: wie das geschehen sei, fügte sie bei: "Ich sah den Herrn am Kreuze, wie er lichtstrahlend zu mir herabstieg, weshalb, um meinem Schöpfer entgegengufommen, mein Korper genötigt war fich aufzurichten. Da 40 fab ich aus ben Narben feiner bochbeiligen Wunden funf blutige Strahlen auf mich gerichtet, nach ben Sanden, Fugen und nach bem Bergen meines Leibes, weshalb ich bas Mofterium erfennend fofort ausrief: "Sa, mein Berr und Gott, ich beschwöre bich, lag Die Bundmale nicht außerlich auf meinem Körper erscheinen!" Da, bevor noch jene Strablen mich erreichten, wandelte fich bas Blut in Licht, und in ber Geftalt bes reinen Lichts 45 trafen fie die fünf Stellen meines Leibes . . . So groß ift ber Schmerz, ben ich leibe an allen fünf Stellen und vornehmlich am Berg, bag ich, wenn nicht ber Berr ein neues Bunber thut, nicht glaube, bag mit foldem Schmerze bas leibliche Leben besteben fann, es wird in wenig Tagen enden." Sie hat sich nichtsbestoweniger bamals wieder erholt und vom Zeitpunkte des feltsamen Bundererlebnisses an noch volle fünf Jahre — als 50 "seraphische Jungfrau" dem bl. Franziskus zwar nicht äußerlich, aber doch ihrer inneren Empfindung nach gleichgestaltet — auf Erben gelebt (vgl. Hase, S. 22 f.; Th. Drane, I, 307 ff., sowie zur Beurteilung bes Borgangs nach seinem Berhältnis zu bem für ihn vorbildlichen Originalwunder bes h. Franz: Zöckler, Asketik und Monchtum, S. 522 ff. 612 ff.). — Noch anderen ekstatischen Zustanden verschiedener Art pflegte die Heilige zu 55 unterliegen. Sie will teils mit Maria, teils mit Chrifto viel verkehrt haben; und zwar dies nicht bloß in der Form solcher "geistiger Erzesse", wie ihr angebliches Trinken von Blut aus Christi Seitenwunde oder von Milch aus Mariä Brust ("excessus mentales" nennt auch ihr Beichtbater Raymund biefe Dinge), fonbern auch in verständigerer Beife, fodaß fie Belehrungen, Mahnworte, Troftungen aus ber himmlischen Belt empfing, bie

60 fie bann gum Teil bei noch währender Efftafe auch Anderen mitguteilen im ftande war.

Biele ibrer Briefe und Schriften find im efftatischen Buftanbe burch Diftieren bon ihr abgefaßt worden, jo vor allem auch ihr "Dialog" (vgl. Thorolds Ausg. besfelben, sowie Drane III, 119 ff.). Andere angebliche Wirfungen ihres bem Froischen gewaltsam ent= fliebenden Beifteslebens waren ungewöhnlich gesteigerte Abstinengen in Bezug auf Speife und Trank. Einmal foll fie, nach Rahmund, wahrend ber 40 Tage vom Oftersonntage 6 bis jum himmelfahrtfest ausschließlich nur bon ber Rommunion gelebt haben, wodurch fie jum aneifernden Borbild für verschiedene Heilige der Folgezeit, besonders auch für die beiben Ratharinen bes 15. Jahrhunderts (f. b. betr. Artt.) geworben ift (hafe, G. 40;

Drane, I, 202; vgl. Zödler, S. 522. 525 f.). Trop ihres Abgestorbenfeins für die Dinge biefer Welt wurde Caterina während ihrer 10 letten Lebensjahre ju wiederholtenmalen jum Eingreifen in die politifch-firchlichen Sandel ibrer baterländischen Umgebung genötigt; ja fie mußte fich tiefer in diese Dinge berwickeln laffen, als ihre ichwedische Beitgenoffin Birgitta, welche fraft ihrer Charaftereigentumlichfeit und gefellichaftlichen Stellung jum Spielen einer Rolle auf Diefem Bebiete weit beffer befähigt und berufen ichien, als bie arme Farberstochter von Siena. Als Friedensstifterin 15 wifden einander befehdenden Abeligen Tostanas fab man fie feit 1374 öfter auch außerbalb ibrer Baterftadt, 3. B. in Pifa, auf bem Salimbenischen Schloffe Rocca 2c. fich aufbalten. 1375 forbert fie von Bifa aus die Königin Johanna von Reapel brieflich jum Unternehmen eines Kreuzzuges zur Wiederbefreiung bes hl. Landes auf. 1376 reift fie nach Avignon, um die Republit Florenz mit Bapft Gregor XI. zu versöhnen; fie wird vom 20 Statthalter Chrifti ehrenvoll empfangen und ausdrücklich bazu aufgefordert, ihr Friedenswerk weiter zu betreiben. Nur an der Treulosigkeit der Florentiner scheiterte damals das Justandekommen des Berschnungswerks. Später jedoch, nachdem großenteils insolge ihres Auftretens am papstlichen Hofe zu Avignon die Zurückverlegung des Stuhls Betri nach Rom gludlich bewirft worden war, gelang es ihr wirklich, mittelft einer Reise nach Florenz 25 1378, wobei sie übrigens ernste Lebensgefahren zu bestehen hatte und beinahe als Opfer eines Bobelaufruhrs gefallen ware, die Versöhnung ber Stadt mit Gregor XI. einzuleiten. - Auch bas balb barauf ausgebrochene große Schisma zwischen Urban VI. in Stalien und Clemens VII. in Avignon nahm die Beilige in Anspruch. Urban - auf beffen Seite fie bielt und fur beffen Anerkennung feitens ber Chriftenheit fie eifrig wirfte, so obicon fie auch freimütige Ermahnungen wegen seiner Barte an ihn zu richten wagte ließ fie nach Rom fommen, borte ihre Friedensermahnungen angeblich bei versammeltem Konfistorium der Kardinäle willig an und suchte fie, zusammen mit der damals auch in Rom weilenden schwedischen Ratharina, Birgittens Tochter (f. b. vorigen Urt.), als seine Fürsprecherinnen an ben Sof Johannas von Neapel zu senden, um diese Königin von ber 35 Bartei feines Gegenpapftes zu ihm herüberzuziehen. Diefe Miffion zerschlug fich, ba Rastbarina von Schweben sich ihr nicht mitunterziehen wollte; boch hat die fienefische Heilige ben ersebnten, allerbings nicht bauerhaften, Unschluß Reapels an ibren Bapft noch erlebt. Sie ftarb wahrend bes langeren Aufenthalts in Rom, wogu biefe Wirren und Rampfe fie veranlagt hatten, am 29. April 1380, umgeben von ihrer geiftlichen Familie, welche 40 ibr dorthin gefolgt war und an die fie als lettes ihrer Worte bas bes fterbenden Erlofers: "Es ift vollbracht", richtete. - Ihre Beisetzung fand in der Minervafirche der Domini= faner ju Rom ftatt; boch foll ihre Sirnschale fich in ber Dominitanerfirche ibrer Baterftabt befinden. Nachdem schon seit Anfang bes 15. Jahrhunderts, insbesondere burch ben Dominifaner Thomas von Siena, ihre Kanonisation angelegentlich betrieben worden war 40 (vgl. den "Processus contestationum" etc. sowie Hase, S. VIII—XIII; Drane, II, S. 339 ff.), sprach Pius II. sie heilig 1461. Urban VIII. verlegte später ihr Fest auf ben 30. April. - Die fpatmittelalterliche und neuere Runft liebt es, fie mit einem Rrugifig im Arme und mit Bundmalen an ihren Sanben barguftellen; gelegentlich auch wohl mit einer Lilie ober einem Buch in ber Hand; besonders gern mit dem Ring, welchen der 50 Heiland ihr überreicht (so u. a. auf dem berühmten Gemälde des Fra Bartolomeo vom

Jahre 1512 im Palazzo Bitti zu Florenz). Siehe überhaupt Detzel, Jfonogr., II, 244—246. Die von Caterina von Siena nachgelassenen Schriften, zum Teil (s. oben) in estatischem Zustande diktiert, sind hauptsächlich Briefe, 373 an der Zahl, darunter viele an Papste, Kardinäle, Fürsten, Edelleute 2c. gerichtete von hohem zeitgeschichtlichen Inter= 55 effe. Es fommen bagu 26 von den Berfonen ihrer geiftlichen Umgebung aufgezeichnete Bebete, verschiedene fürzere prophetische Drakel, sowie als gefeiertstes Sauptwert ein Dialog awischen ihr und Gott bem Bater, efftatisch biftiert 1378 unter bem Titel Libro della Divina Dottrina, später burch Gigli eingeteilt in die vier Traftate von der religiösen Beisbeit (discretione), vom Gebet, von der Borfebung und vom Geborsam, 60

ober auch (nach ber älteren überlieferung) in 6 Traftate gegliebert, unter bem (freilich nicht ursprünglichen) Gesamttitel: Dialogi de providentia Dei. Der bistorisch intereffantefte biefer Traftate ift ber bom Gebet, worin Ratharina - im Gegenfat jur außerlichen und wertlosen Gebetspragis ber verweltlichten Gewohnheitschriften, die nur ans 5 Berfagen gablreicher Bfalmen und Baternofter benten - bom Befen und ben Birtungen jenes boberen Beiftes- ober Bergensgebetes handelt, bas ber außeren Worte nicht bedarf. Sie nimmt babei Gelegenheit, bies verweltlichte und feelenverberbliche Berhalten insbesondere ber entarteten Briefterschaft ihrer Zeit mit prophetischem Ernft zu prufen, indem fie Bott ben Bater, mit bem fie fich unterredet, felbft ein furchtbares Schuldregifter wider die un-10 getreuen Sirten feiner Berbe entrollen läßt (Dial. c. 109-130). Allerdings feien bie Priefter "feine Befalbten, feine Chriftuffe, benen er fich (im Saframent bes Altars) ju verwalten gegeben". Allein folder hoben Ehre und Gnade erzeigen Diefelben fich gang und gar unwürdig. "Singegeben in Eigenliebe find fie voll Stolz, Sabgier und Beig, beforgt nur um weltliche Dinge, dagegen unbekummert um die ihnen anbertrauten Seelen, 15 hart gegen die Armen, ungerecht gegen ihre Untergebenen. Gie gieben einher wie weltliche herren und hofleute, auf hoben Roffen, treiben Bucher, verspielen in ben Schenken bas Gut ber Kirche und ihre eignen Seelen an ben Teufel, puten ihre Teufelinnen, bie mit einer Schar von Kindern an den Altar kommen, oder begehen gar Sunden gegen die Ratur! Much bie Monche predigen nur, um die Ohren ber Laien mit Fabeln zu ergoben. 3br 20 Gott ift ber Bauch; in ber Nacht, two fie nach ihrer Regel Bfalmen fingen follten, laffen fie elende Rreaturen fommen, und Nonnen find öffentliche Dirnen geworben. Die ba Leben fpenben follten, bringen ben Tob!" Gelbit ber Bapft famt feinen Rarbinalen wird bon biefer prophetischen Laft nicht verschont. Es wird barauf hingewiesen, bag ber Stattbalter Chrifti auf Erben allerdings die Befugnis und Macht bagu babe, in bas gottlofe 25 Treiben ftrafend einzugreifen. Aber nur wenn er auch wirklich bem entsprechend banbelt, bleibt er Gotte wohlgefällig. "Thut er feine Pflicht nicht, fo wird biefe Gunbe nicht ungestraft bleiben an bem Tage, ba er vor mir Rechenschaft zu geben haben wird über feine Berbe" (Bafe, S. 215 ff.). — Man konnte, im hinblid auf biefe und abnliche Musbrüche ihres prophetischen Feuereifers, die Heilige von Siena den vorreformatorischen 30 Zeugen für die ebangelische Wahrheit einzureihen geneigt sein — wie dies denn auch Macius gethan bat, beffen Catalogus testium veritatis (col. 1791 ber Ausgabe von 1592) fogar eine birefte Borbersagung ber firchlichen Reformation von ihr mitteilt (entnommen ber Summa historialis Antonins - aber auch noch anderweit als ju ihren authentischen Aussprüchen gehörig bezeugt; vgl. AS 1. e. p. 924 und ben Processus 35 contestationum 1. e., p. 1317). Aber bieses merkwürdige Orakel (worin Sätze enthalten find, wie: ".. sequeturque post haec tanta reformatio Ecclesiae sanctae Dei et renovatio pastorum sanctorum, quod ex solo cogitatu exultat spiritus meus in Domino", unb: "Populi etiam infideles bono Christi odore tracti ad ovile catholicum revertentur et convertentur ad verum pastorem et episcopum 40 animarum suarum") faßt boch in Bahrheit feine andere Rirchenverbefferung als nur die des römischen Kirchenwesens (des "ovile catholieum") und seiner Hierarchie ins Auge. Wie benn bie Gerausgeber ber AS, wenn fie auch ihrerseits bie prophetische Schilberung als eine bedeutsame hervorheben, in ihr nicht etwa die Reformation Luthers, sondern bie Gegenreformation von Trient sowie die mit Franz Laver begonnene Be-45 kehrung der Bölker Afiens zum katholischen Glauben geweissagt finden (vgl. Hafe, S. 238). Überhaupt verhält es sich mit ihrer Stellung zur evangelischen Wahrheit wesentlich so, wie bei ihrer nordischen Zeitgenossin Birgitta (j. Lundströms Artikel: III, 242, 40 ff.). Sie hat jene Wahrheit erkannt und bekannt, aber niemals anders als in wegifisch romisch-tatbolischer Raffung. Bödler.

Ratharinus, Mmbrofius (Bancelotto Boliti), Dominifaner u. Bifchof, geft. 1553. Litteratur: Gine Wefamtausgabe feiner febr gablreichen Schriften giebt es nicht, jedoch find die bis 1542 erschienenen zum größeren Teile nebst bis dahin ungedrucken in den Opuscula magna ex parte jam edita etc., Lugduni 1542, sodann weitere in einer 1551—52 in Rom herausgegebenen Sammelausgabe erschienen. Bgl. Quétif u. Echard, Scriptt. Ord. Praedic. (Paris 1721) Bd II, p. 144 st., 332; 825; dort auch Nachrichten über seine Leben, während über seine polonischen Schriften Reuse. über seine polemischen Schriften Reusch, Indahen Statischen Beneich, Buchten stellen Seine Berners Gesch, ber apologet. u. polem. Lit. (Bb IV, 1865) handelt an vielen Stellen von ihm, z. B. S. 46, 66, 121, 364, 459, 489, 689; desgl. Hurter im Nomenclator liter. rec. theol. cath. (T. IV, 1899) mehrsach., s. d. Judez.

Lancelotto Boliti, welder im Orben ben Doppelnamen Ambrofius nach bem Dominitaner Ambrofius Sanfedonius und Ratbarinus (nach ber bl. Ratbarina) annahm, wurde gegen 1487 in Siena als Angehöriger einer vornehmen Familie geboren. In feiner Baterftadt erwarb er fich ben Grad eines Doftors ber Rechte ichon mit 16 Jahren, besuchte dann andere Universitäten in Italien und Frankreich und wurde 1513 von dem eben 6 jum Papste erwählten Leo X. als Konsistorialadvokat nach Rom berufen. 1517 trat er in Florenz in ben Orben und in bas Klofter Savonarolas, ben er fpater in besonderer Schrift bekämpft hat (Discorsi contra la dottrina et profezie di G. Savonarola, 1548), obwohl er gerade dessen "Triumphus Crucis" die eigene "Bekhrung" verdankt haben soll (vgl. Quétif 2c. a. a. D. p. 144"). In der späteren Streitschrift gegen seinen 10 Ordensgenossen Soto erwähnt B., daß er "vor 28 Jahren primum soetum contra Lutheri haeresse emisit", den er dem Kaiser gewidmet und auf Besehl seines Oberen verfaßt habe. Die erste Ausgabe dieser "Apologia pro veritate catholicae ac apostolieae fidei" in 5 Rapiteln wurde 1520 in Florenz gebruckt; 1521 erschien von Luther bie Erwiberung (Opp. var. arg. V, 286 sq.). In bemfelben Jahre griff B. nochmals 15 Suther an mit der Excusatio disputationis contra Lutherum ad universas Ecclesias (Moreng 1521). Die folgenden Jahre brachte er teilweise in Frankreich zu, in Lyon und Baris, und ichrieb bier gegen feinen Orbensgenoffen ben Rarbinal Cajetanus - wie er felbst fagt, nicht ohne Beistimmung Söherer, ja bes Bapftes (Clemens' VII.): Annotationes in Commentaria Cajetani super sacram scripturam (2. Ausgabe, Lugduni 1592). 20 Inzwischen hatte er sich auch der früheren Thätigkeit, der litterarischen Bekämpfung der Keher, wieder zugewandt — daß er aber schon 1532 ein "Speculum haereticorum contra Bernardinum Ochinum" herausgegeben habe (wie Quétif 2c. S. 144 b angeben), ift irrig; gegen seinen Landsmann Ochino bat er sich erft nach beffen 1542 erfolgter Flucht gewendet und ziemlich gleichzettig hat er die Bestreitung des "Trattato utilissimo del 25 Benefizio di Jesu Christo crocisisso", sowie die des "Sommario della Sacra Scrittura" 1544 in Rom herausgegeben. 1545 ging P. mit dem Kardinallegaten del Monte nach Trient, wo er vor der 3. Sitsung (4. Februar 1546) die Rede hielt. Hier geriet er mit Carranga (j. b. A. Bo III, S. 731), Domingo be Soto (j. b. A.) und Bartolomeo Spina in theologische Streitigkeiten. Gegen jenen vertrat er die Ableitung ber Refibengpflicht so ex jure humano; gegen biefen die Möglichkeit bes Gewißseins ber Gnabe - wie er benn überhaupt die Autorität ber Scholaftifer nicht als unbedingt maggebend anerkannte und seine eigenen Gedanken über die Brabestination u. bgl. ohne Scheu aussprach und mit Heftigkeit vertrat. Da er aber in jeder Beziehung sich als streng kurialistisch gesinnt zeigte, so gab Paul III. ihm 1546 das Bistum Minori im Neapolitanischen trotz erfolgter 25 Denunziation. Dort lebte er, bis del Monte als Julius III. den Stuhl bestieg. Dieser ernannte ihn jum Erzbischof von Consa (Compsa); am 8. November 1553 ift er, als er eben Rarbinal werben follte, geftorben. Noch nach seinem Tobe gab sein Neffe, Clemens Boliti, Bischof von Groffeto, eine von ihm gegen Erasmus gerichtete Schrift "De Coelibatu" beraus (Rom 1565). Mehrere seiner Werke haben wiederholte Ausgaben aufzuweisen — 40 o ber Julius III. gewibmete, 1551 zuerst erschienene "Commentarius in omnes D. Pauli epistolas et alias septem canonicas (Paris 1566), aus welchen man feine Rechtfertigungs= und Brabeftinationslehre am beften fennen lernt.

Uber die Schriften, mit welchen P. in die Bekämpfung der reformatorischen Bewegung in Italien eintrat, mag noch das Folgende beigefügt werden. Die gegen Ochino gerichtete 45 ist überschrieben: Rimedio alla pestilente Dottrina di Frate Bernardino Ochino; Epistola responsiva diretta al Magnifico Magistrato di Balia della città di Siena (vgl. darüber Benrath, Ochino, 2. Austl. [1892], S. 134 f.). Darauf hat Ochino 1546 geantwortet (vgl. ebd. S. 318, n. 23). Bekannter als diese ist des P. Bestreitung des "Benefizio di Cristo". Schon von Babington in der Cambridger Ausgabe dieser 50 Schrift (1855) wird diese herangezogen und der Titel sassimiliert (S. LX ss. und XIX da Borrede); durch eine Bemerkung Bergerios im Postremus Catalogus haereticorum Romae conslatus 1559 war die Ausmerssamsteit des neuen Herausgebers des "Benefizio" auf P. gesenst worden. Zu der Bestreitung des "Sommario della Sacra Serittura" endlich durch P. mag die Einseitung zur "Summa der Heiligen Schrift"... 55 berausg. don K. Benrath, S. VIII f. (Leipzig 1880) verglichen werden. Benrath.

Katholifenversammlungen f. Ultramontanismus. Katholicismus f. Protestantismus und Katholicismus. Katholische Briefe f. Bd IX S. 776, 28—778, 39. 192 Rauts

Kants (Cucius), Zafob, Anabaptift in der Reformationszeit, gest. nach 1532. — Keim (Riggenbach) in ME VII<sup>2</sup>, 630 st.; Brecher in AdB XV, 510 st.; Zwingli BB Bd 8 (1842) 75, 77 st., 82, 95, 161, 191, 195, 208; T. B. Röhrich, Gesch. d. Reform. im Elsaß I, 1830, 338 st.; II, 1832, 76 f.; ders., ZhTh 1860, 20 st., 43 st., 60 st.; Phil. A. Pauli, Gesch. der Stadt Borms, 1828, 333 st.; F. Falk, Hist-pol. Bl. 75, 331 st.; Add. Becker. Beiträge zur Gesch. d. Freis u. Reichsstadt Borms, 1880, 41 st.; F. B. E. Roth, Die Buchdruckereien zu Borms a. Rh., 1892, Ist.; ders. in Beihefte zum Centralblatt sür Bibliothekweien III, Heft 9, 1892/3, 115 st., 140; C. A. Cornelius, Gesch. des Münsterischen Aufruhrs II, 1860, 39 st.; heberle in ThStR, 1855, 837 st.; keim in IdTh, I, 271 st.; L. Keller, Ein Apostel der Weiedertsüher 1882, 200 st., C. Gerbert, Gesch. der Straßburger Sketenbewegung 1889, 57 st.; Fr. Roth, Ausgsburgs Ref.-Gesch. 1881, 213 st.

R. tritt nur für kurze Beit ins Licht ber Geschichte, als er burch seinen Übertritt zum Täufertum in Worms und burch seine täuferische Bropaganda in Verbindung mit Denk und Hätzer die Ausmerksamkeit auf sich zog. Bon seinem früheren ober späteren Leben ist

15 beinahe nichts befannt.

Er ift geboren, wohl ca. 1500, in Großbodenheim, feit 1524 ift er Prediger in Borms. Sier war burch ben rabifalen Charafter, ben Die reformatorifche Bewegung in der Stadt annahm, ber Boden für die täuferische Propaganda gunftig (vgl. jum Folgenden 5. Saupt, Beitrage gur Ref. Gefc. ber Reichsftadt Borms, 1897). Die Erbitterung, Die 20 fich in Borms burch bie langen und heftigen Rampfe ber Burgerichaft mit bem Bijchof angesammelt hatte, fam bei Beginn ber Reformation jum Musbruch in leibenschaftlichen Angriffen gegen die Kirche und die Geistlichkeit. Daraus ist der "Trostbrief" verständlich, in bem gegen Enbe 1524 bie Beiftlichen und Rirchenalteften ber ebangelischen Gemeinde ju Worms ihren verfolgten Glaubensgenoffen im Erzbistum Maing Troft gufprachen. Er 25 ift nicht aus einer "altevangelischen" (waldensischen), mit den späteren Täufern identischen Gemeinde hervorgegangen (Reller in den Monatsheften der Comeniusgesellschaft V, 258 ff.), aber mit feiner leibenichaftlichen Polemit gegen ben Rlerus, feiner Erwartung einer naben grundlichen Beranderung und eines bevorstehenden Rachegerichtes über die Gottlofen, mit feinem astetischen Enthufiasmus zeigt er eine abnliche Stimmung, wie fie in ben Rreifen 30 berrichte, aus benen gleichzeitig bas Täufertum berborging. In ber Beteiligung ber Stadt am Bauernfrieg traten wiederum die radifalen Tendengen bervor. Durch die Intervention bes Bfalgarafen Ludwig wurden die Rechte des Bifchofs und ber Geiftlichkeit wiederbergestellt, bod hatte bie evangelische Bredigt ihren Fortgang. Aber je mehr bie Bevollerung fich ber neuen Lehre zuwandte, umsomehr war auch bier eine Trennung zwischen 85 ben bisher verbundenen reformatorischen Richtungen, der radifalen und der firchlichen, notwendig. Bon ben evangelischen Predigern standen Ulrich Breu und Johann Freiherr in Berbindung mit Wittenberg. Dagegen scheint der junge begabte K. schon vorher einer weitergebenden Richtung geneigt gewesen zu sein - nach Cochlaus (f. u.) ware er ichon beim Bauernfrieg als Ratgeber beteiligt gewesen. Doch hatte er bisber mit ben Straß-40 burgern im Berkehr, speziell mit Capito im Brieswechsel gestanden. Da kamen die Häupter des Täufertums, Denk und Häher nach Worms (f. Bb IV, 578, 15 ff.; Bb VII, 328, 81 ff.) und ihnen gelang es, bei ihrem mehrmonatlichen Aufenthalt während ber erften Sälfte bes Jahres 1527 R., sowie seinen Amtsgenoffen Silarius zu gewinnen. R. taufte bie Rinder noch, aber nur mit Protestation bei den Eltern. Er ichloß fich eng an Dent und 45 Saber an, beren Lehren er, ohne Eigenes beizufügen, fortan vorträgt; auch hat er fie wohl bei ber Wormfer Prophetenüberfetzung unterftütt. Rach F. B. E. Roth (Beibeft 1. c. 140) ware die Wormfer Bibel, Die 1529 bei Beter Schöffer in Worms als erfte vollftandige beutsche Bibel erschien, speziell bas Wert von Raut. Doch bedarf biefe gange Uebersehungsarbeit von Dent, Saber, Raut noch genauerer bistorischer Untersuchung. In 50 Borms gelang es ben Dreien, bem Täufertum immer mehr Eingang in ber Bürgerichaft au verschaffen. Nach Capitos Charafteristif war R. "homo sibi confidens ac pertinax, mirifica ut ferunt gratia dicendi praeditus"

Wie weit ihre Hoffnungen und Ansprüche gingen, zeigt die Thatsache, daß K. an den Laudgrafen Philipp von Hessen schiede, keiner von seinen Predigern habe bisher das Evangelium gepredigt. In Worms drängt alles zur Entscheidung. Da die Lutheraner Preu und Freiherr Widerstand leisteten, wurde der Gegensat immer schäffer. Bergeblich mahnte der Rat K. zur Nachgiedigkeit und Berschnlichkeit. Am Pfingstag, 9. Juni 1527, lud K. durch Anschlag an der Predigerkirche zu einer öffentlichen Disputation auf den 13. Juni ein; er veröffentlichte dazu zusammen mit Denk, Häher und dem gleichfalls mit ihnen verdündeten Melchior Ring 7 Thesen (f. Fühlin, Beiträge, 5, 148 f.; Zwingli Ep. II, 77; Becker I. c. 41 f.). In der Ansündigung, in

Kants 193

ber fich bas ftarte Selbstgefühl ber täuferischen Führer zeigt, waren besonders bie gegnerifden Brediger berausgeforbert. Die Thefen zeigen ben Ginflug ber Lefture ber Deutschen Theologie und enthalten gang Denks Gedanken: Die Trennung von äußerlichem und innerlichem Bort, die Unfähigfeit aller außeren Borte und Einrichtungen (Saframente), ben inneren Menschen des Heils gewiß zu machen; Berwerfung der Kindertaufe und der 5 wesentlichen Gegenwart Christi im Abendmahl; die reichliche und allgemeine Biedersberstellung des im 1. Abam verloren gegangenen im 2. Abam; die Beseligung aller (diese Lehre Denks ist dem Sinn nach auch in der bei Beder überlieferten Form, ausdrücklich in der bei Zwingli 1. e. überlieferten Form enthalten; daß K. wirklich so gelehrt hat, zeigt auch die Entgegnung der lutherischen Geistlichen); Leugnung des objektiven Wertes 10 der Genugthuung Christi und Forderung seiner Nachfolge, damit seine Kraft in uns lebendig werde. Die lutherischen Prediger in Worms haben sofort erwidert (Beder 43). Bon fatholijder Geite bat Cochlaus die Lage benutt, um überhaupt bor ben Reuerungen ju warnen und auf ben Zwiespalt als die notwendige Folge ber evangelischen Lehre bin= autweisen. Er fritifierte bie Thesen bes R. erft in einer Eingabe an ben Rat (17. Juni 15 1527), bann in einer beutsch und lateinisch veröffentlichten Schrift (f. M. Spahn, 3. Cochlaus, 1898, 131, 349 Rr. 47 u. 48). Die Disputation hat wohl faum ftattgefunden. Aber bie Aufregung in der Stadt wuchs immer mehr. Die Stragburger Geiftlichen erließen unter dem 2. Juli eine "Getreue Warnung" ... (f. Bb IV, 578, 27 ff.), in der sie sich gegen die Artikel erklärten und die Wormser warnten. Es war zu spät. In- 20 zwischen hatte sich auf Drängen des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, der als Versmittler des Bertrags von 1526 und als Schirmherr des Bischofs und der Stifter eingriff und ben bas radifale Borgeben ber Täufer gegen die reformatorische Richtung überbaupt verstimmte, der Rat am 1. Juli entschlossen, die Prediger beider Parteien zu ent-lassen. R. und Hilarius wurden aus der Stadt gewiesen — doch wurde K. um seines 25 Anhangs beim gemeinen Bolk willen ein schriftlicher Abschied gegeben —; gegen die Burger, die Anhänger der Täuser waren, wurde mit Strenge vorgegangen. Damit war bie Kraft bes Täufertums in Worms und ber Umgebung nicht gebrochen. Es hat hier noch lang Täufer gegeben, die bart verfolgt wurden. Auch bier wurde nur mit Gewalt bie Bewegung niedergebalten, Die in ber Bevölkerung vielfach Sympathien fand (vgl. 80 Beder 46f.; F. 2B. E. Roth in ben Mennonitischen Blättern 1893 und 1894). Bleich: geitig waren auch bie lutherifch gefinnten Beiftlichen entlaffen worben, und bie Stragburger flagten, daß burch Schuld von Dent, Sater, R. in Worms die evangelische Predigt verboten fei. Doch wurde im August in Leonhard Brunner wieder ein evangelischer Brediger angestellt. Die Schädigungen, welche burch die Wirren ber evangelischen Richtung 35 in Worms und in ber gangen Pfalz beigefügt waren, haben jedoch noch lange nachgewirft. Die Wormser Borgange hatten großes Aufsehen erregt. Zwingli, burch Capito und Bucer unterrichtet, befampft im Elenchus neben Dent, Sater, Submaier auch R. (vgl. A. Baur,

3minglis Theologie, II, 176 ff., 201 ff.). R. führte in den nächsten Jahren von Ort zu Ort ziehend, nirgends auf die Dauer 40 sicher, das unruhige Leben eines täuferischen Agitators. Im Sommer 1527 taucht er vorübergehend in Augsburg auf. In Rothenburg a. d. T. arbeitete er mit Wilhelm Reublin zusammen (f. über diesen Bossert in Bl. f. württ. KG. 1889, 73 ff.). Beide erdeinen im Juni 1528 in Stragburg, wo ein Befprach ber Prediger mit ihnen ftattfindet. Um 22. Oftober wurde R. und Reublin wegen aufreizender Gaffenpredigten verhaftet. 45 In einer schriftlichen Erklärung vom 15. Januar 1529 legen fie ihre Tauflehre bar und wafen ber Strafburger Rirche ben Mangel einer driftlichen Ordnung vor : ihre Brediger feien funftlose Zimmerleute, die nach Sjährigem Abbrechen die Kirche nicht aufbauen tonnen. Längere Berhandlungen zwischen ben Gefangenen und den Predigern blieben agebnistos. Im Gefängnis erfrankte R.; Capito und Schwenkfeld gaben sich vergeblich 50 Dabe, ihn burch freundliche Behandlung und Entgegenkommen von feinen Gebanken abwbringen. So wird er aus Straßburg ausgewiesen. Er hatte in dieser Straßburger gat mit Straßburger und auswärtigen Täufern und Spiritualisten (3. B. Elemens Ziegler, Bünderlin) Verkehr gehabt und eine angesehene Stellung unter den Gesinnungsgenossen eingenommen. Auch seine Berbindung mit Meldpior Hosmann (Beder 46) wird erwähnt 55 und durfte wohl eher in die Strafburger als in die Wormfer Zeit gehören. Noch einmal acheint R im Jahr 1532 in Strafburg und bittet um Aufnahme. In ber Bittschrift fehlt der stolze Ton der früheren Erklärungen; Enttäuschung, Berzweiflung und Erschopfung spricht daraus. Er bekennt, für die Wiedertaufe mit fleischlichem Eifer geeifert ju haben und verspricht, feine Gelte zu errichten. Durch Krantheit und Berfolgung, auch 60

wohl durch die Migerfolge in den Berfuchen der Grundung beiliger Gemeinden, war, ähnlich wie bei Dent, sein Mut gebrochen. Der Rat beschloß, ihn nicht zuzulassen. Bon ba an verschwindet er aus der Geschichte. Doch findet fich (Tschackert, Urkundenbuch gur Ref.-Befch. bes Bergogtums Preugen II, 341) im Ronigeberger Archiv ein Brief, ben Paul 5 Speratus einem ibm unbefannten Jacobo Cucio apud Igla in Moravis paedotribae diligentissimo schreibt (16. Juli 1536), und in bem er die von biefem übersandten Glaubensartifel — nach Tichadert find es "unbedeutende Erflärungen" — beurteilt. Rimmt man bamit die burch bie bestimmte Rotig über R.s Rinder, die nach seinem Tobe au seinem Bruber in Worms gurudgefehrt feien, in ihrer Glaubmurbigkeit unterftute 10 Angabe in Borns Wormfer Chronif (Beder 46) jufammen, bag R. nach Mahren gezogen, von seinem Irrtum abgestanden und hier gestorben sei; ferner die eigene Angabe von K. (3hTh 1860, 63), daß er als Lehrer sich sein Brot verdiene, so ist die Identität nicht unwahrscheinlich.

Ranfer, Auguft, protestantischer Theolog, geboren zu Strafburg ben 14. Februar 15 1821, studierte Theologie in seiner Baterstadt, wurde Bibliothekassistent 1840, Hauselehrer in Habre und Gebweiler, von 1843—1855, Pfarrer zu Stossweier (Oberelsaß) 1858, zu Reuhof bei Straßburg 1868, Licentiat der Theologie 1850, Doctor theol. honoris causa 1880, Professor extr. an ber theol. Fafultät zu Strafburg 1873, ordinarius

1879. Er starb daselbst den 17. Juni 1885. Tropdem K., angeregt durch seinen Lehrer D. Ed. Reuß, sich besonders zu den alttestamentlichen Studien hingezogen fühlte, bethätigte er sich anfangs wissenschaftlich fast ausschließlich auf dem Gebiet der Litteratur und Theologie der ersten driftlichen Jahrbunderte. Alls Früchte ber bierauf bezüglichen Arbeit liegen von ihm als gebruckte Schriften vor: La philosophie de Celse et ses rapports avec le christianisme, 25 1843; De Justini Martyris doctrina dissertatio historica, 1850; die Testamente der 12 Patriarchen, in den von Reuß und Cuniß herausgegebenen "Beiträgen zu den theologischen Wissenschaften", Bd III, 1851. Die Straßdurger "Revue de theologie", welche unter der Leitung von Colani im Jahre 1850 ihre glänzende Lausdahn begann, erfreute sich der fleißigen Mitwirkung K.S.; wir nennen unter anderem seine Mono-30 graphien über Clemens Romanus, Barnabas, die Clementinen, Hermas, Diognet, Epprian,

Frenaus, das Apostolische Symbol.

Andere Beiträge, die in ber eben genannten Zeitschrift erschienen, wie z. B. "Le prophète Jérémie", "Les idées religieuses et morales du Siracide et de la Sapience", weisen barauf bin, bag die Lieblingestudien bes Alten Testamente nicht ber-35 laffen twaren. Sollte boch R. gerabe auf biefem Bebiet feinen Mann ftellen und unter ben namhaftesten Erforschern und Rennern ber altisraelitischen Litteratur einen ehrenvollen Blat erringen. Frühe ichon war er burch die Bergleichung ber einzelnen Gesethe mit ben geschichtlichen Überlieferungen bes Bentateuchs zur Überzeugung gelangt, bag bie elobistische Wesethgebung nicht alter sein konne als die Restauration bes jubifchen Gemeinwesens unter 40 perfifcher Herrschaft. Alls Graf Diefelbe Anficht in feinem 1866 erschienenen Wert: "Die geschichtlichen Bücher bes Alten Testaments" vertrat, war R. eben im Begriff, mit bemfelben Nachweis, unter Anwendung berfelben Methode, in die Offentlichkeit zu treten. Er ließ num die bereits jum Drud fertige Arbeit liegen und lenkte seine Forschungen auf die lit-terar-historische Seite des Problems. Die gewonnenen Resultate teilte er indessen erst im Jahre 45 1874 bem gelehrten Publikum mit burch seine Schrift: "Das vorexilische Buch ber Urgeschichte Israels und seine Erweiterungen". Die barin neu aufgenommene und gründlich burchgeführte Untersuchung über bie Komposition bes Bentateuchs, bas Berhältnis ber Urfunden und beren relatives Alter, bestätigte auf rein litterarischem Wege bie ichon auf bem Boben ber israelitischen Rechts- und Rultgeschichte gewonnene Ansicht, bag bie 50 elohistische, sogenannte Grundschrift im ganzen auch nach ihren historischen Teilen erst nach der Rücksehr aus dem Exil versaßt ist. Das Ergebnis der Untersuchung war die flare und reinliche Berftellung besjenigen Elements im fogenannten mofaischen Cober, welches man ben Bebobiften ju nennen pflegt, und feines Berbaltniffes jum Deutero-

Unter ben biefem Gegenstand gewidmeten Beröffentlichungen R.s ift ferner fein Referat über "ben gegenwärtigen Stand ber Bentateuchfrage" in ben 3prIb, VII, 1881, anguführen. Alle ein mit reichem Wiffen, flarem und feinem Denfen ausgerüfteter Ge lehrter giebt sich R. endlich auch in dem nach seinem Tod burch Freundeshand beraus-gegebenenen Heft einer seiner Borlesungen zu erkennen: "Die Theologie des Alten Testaments in ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt" (mit einem Borwort von Reuß, Stragburg 1886), ein einfaches und burchfichtiges Rompendium, welches, wie R. icon anertannte, eber ben Ramen Religionsgeichichte bes Bolfes Gerael verbiente und namentlich feit Martis Bearbeitung ein Studentenbuch im beften Ginne bes Bortes geworben ift (von ber 3. verb. Auflage an, 1897 unter bem Titel: "Geschichte ber israes 5 litischen Religion"). Indem darin die Religionsideen der verschiedenen Zeitalter zur Darstellung gebracht und ihre Umbildung und Entwickelung im Laufe der Zeit nachgewiesen werden, richtet sich der Blick fortwährend mehr auf die Bewegung dieser Ideen im großen und ganzen, als auf die Charafterisierung der einzelnen Denker. R. lieferte außerbem Beiträge in Lichtenbergers Encyclopédie des sciences religieuses.

M. Gridfon.

Reble, John, geb. 25. April 1792 zu Fairford, Grafschaft Gloucester, gest. 29. März 1866 zu Bournemouth. Er studierte zu Orford 1806—1811, wurde 1816 ordiniert, erhielt die Pfarrstelle ju Cast Leach und Burthorpe bei Fairford, 1825 die ju Horsley in Hampshire. Bedeutung hatte er als einer der Führer des sogenannten 15 Traftarianismus, f. d. Außerordentlich weit verbreitet ist sein Christian Year, eine Sammlung feiner geiftlichen Lieber, gum erftenmal erschienen 1827.

Keckermann, Bartholomäus, geft. 1609. — Bahle, Dict. hist. s. v.; Melch. Kdam. Vitae germ. philosophorum (Ed. 3. Francof. 1706, p. 232 ff.); Alex. Schweizer, Glaubenslehre der ev. ref. Kirche, Zürich 1844: I, 98; II, 151 ff.; derfelbe über das Morals 20 histem in der ref. Kirche. ThStK 1850, S. 45 ff.; F. Chr. Baur, Lehre von der Dreieinigsteit, Tübingen 1843: III, 308 ff.; Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik, Berlin 1854:

Redermann, 1571 (ober 1573 ?) geboren, ftammte aus einer angeschenen Familie in Danzig, studierte in Wittenberg, Leipzig und Heibelberg, two er Magister und später Pro= 25 fessor ber hebräischen Sprache wurde. Rach langem Widerstreben nahm er 1601 einen Ruf an bas reformierte Gymnasium illustre feiner Baterftadt an. Er wirtte bafelbft als Professor ber Philosophie mit aufreibendem Fleife bis gu seinem frühen Tode, 25. August 1609. Alle feine Schriften find aus Lehrfurfen hervorgegangen. Seine Opera omnia (Genf 1614) umfaffen in zwei Foliobanden bas gefainte Gebiet ber Philosophie, die an er als Gegner bes bei manchen Reformierten beliebten rhetorifierenden Philosophen Ramus im Geifte eines ftrengen, bon icholaftischen Ubertvucherungen gereinigten Ariftotelismus behandelte. Die theologischen Schriften (eine Rhetorica ecclesiastica und bas Systema

theologicum, juerft hanau 1607 u. öfter) bilben nur einen Unbang.

Recermans bognatisches System interesser hauptsächlich durch seine Methode. Als 35
Anhänger Calvins (vgl. Inst. I, 2, 1) besimiert er die Theologie als prudentia religiosa ad salutem perveniendi. Sie ist non disciplina contemplatrix, sed operatrix. Nimirum sinem habet, qui operatione in subjectum est introducendus. Dieses Ziel ist aber die fruitio Dei. Handelt demgemäß das erste Buch des Systems von Gott, so sommt derselbe nicht als subjectum contemplationis in Bes 40 tracht, wie ihn die Metaphysis als die Wissenschaft vom reinen Sein behandelt, sondern als principium quoddam primum et summum, a quo tum ipse finis, tum media etiam theologiae necessario dependent. Die weitere Erörterung schreitet nun analytisch von biefem hochsten Biele zu ben Mitteln fort, welche ber Erreichung besfelben bienen. Der Anfang bes aweiten Buches ffiggiert noch einmal bas Biel : in jenem Leben 46 bollendeter Besit Gottes, in diesem Leben ber entsprechende Anfang: consolatio, quae est laetitia orta et fiducia remissionis peccatorum et initio sive inchoatione perfectae sanctificationis et conformitatis cum Deo. Daraus ergeben sich (vgl. 5ed. Rat. Fr. 2) die Mittel des Troftes: 1. agnitio et sensus miseriae. 2. liberatio ex hac miseria. Hinc duae constituuntur theologiae partes, prior παθο- 50 λογική (Buch II: Lehren von Urstand, Fall und Sünde), posterior θεραπευτική (Buch III: Erwählung, Erlösung, Rechtfertigung und Vollendung). — Sicherlich vermendet dieser Entwurf reformatorische Grunderkenntnisse in eigenartiger Weise. Zu einem Vorläuser Schleiermachers macht er seinen Urheber aber schon deshalb nicht, weil die Konzuschen der schleiermachers macht er seinen Urheber aber schon deshalb nicht, weil die Konzuschen fequengen des fubjettiven Ausgangspunftes über den Aufbau des außerften Rahmens 55 binaus nicht verfolgt werden. Innerhalb der einzelnen Abteilungen folgen die Kapitel in ber allergewöhnlichsten synthetisch-historischen Reihe. Dan findet keine Spur eines Berluches, von bem gewählten perfonlichen Stanborte aus fich ber Objektivitäten bes Beils mit

innerer Notwendigleit zu vergewissern, oder gar die dristlichen Lehren aus dem Glaubensbewußtsein abzulesen. Namentlich die Gotteslehre, aus welcher die Ableitung der Trinität berühmt geworden ist, verfährt rein spekulativ. In Keckermanns philosophischer Metaphysik sucht man vergebens nach einem abweichenden Entwurf. Übrigens ist die von ihm vorsgetragene Trinitätslehre nicht neu, sondern kann höchstens als eine straffere Durchführung von Gedanken Augustins gelten, welche bereits Melanchthons spätere Loci für die evangelische Dogmatik verwendet hatten: in Dei essentia est perfectus intellectus reflexus in seipsum, et perfecta itidem voluntas in seipsam reslexa; in illa essentia est imago genita et spiritus impetu voluntatis procedens. — Bemerkenst wert erscheint noch Keckermanns Bersuch, die Ethik aus der Theologie in die Philososphie zu verweisen. Bgl. darüber Bb V, S. 550, 57 f.

Redar f. Bb I G. 765, 21.

Redorlaomor f. Bb IX G. 461, 24.

Keil, Karl August Gottlieb, gest. 1818. — Sine Selbstbiographie Keils (bis 15 zum Jahre 1796) findet sich bei Kreußler, Beschreibung der Feierlichkeiten am Jubelseste der Universität Leipzig den 4. Dezember 1809, Leipzig 1810, S. 10—16; das Bildnis desjelben ebendaselbst und am Ansang der opuscula academica.

R. A. G. Reil ward am 23. April 1754 gu Großenhain in Sachsen geboren. Sein Bater war furfürstlicher Obereinnehmer. Beiber Eltern frubzeitig (Januar 1758) beraubt, 20 fand ber Anabe bei einem Burger feiner Baterftabt Buflucht, bis nach Beendigung bes fiebenjährigen Rrieges ihn fein Dheim, ber Rateproflamator Berringer gu Leipzig, ju fich nahm. Bon ba an hat er Leipzig bauernd nicht verlaffen. Er erhielt auf dem Gymnafium ju St. Nitolai, beffen Reftor bamals Reiste mar, eine grundliche Schulbildung und wid: mete fich seit 1773 ben akademischen Studien. Rräftigere Unregung ward ihm babei burch 25 Dathe und Thalemann, besonders aber durch Ernesti und Morus zu teil, welche lettere ibn in ber neutestamentlichen Schriftauslegung fein eigentliches Berufsfeld erfennen lebrten. Im Jahre 1778 wurde er jum Magister ber Philosophie promoviert; 1781 erwarb er sich die Würde eines magister legens. Auf der Stufenleiter des akademischen Lebens, bie er bamit betreten, ist er allmählich emporgestiegen. 1785 wurde er Baccalaureus 30 ber Theologie und in bemfelben Jahre augerorbentlicher Professor ber Philosophie; zwei Jahre später außerorbentlicher Professor ber Theologie und Frühprediger an ber Universis tätsfirche. Wenige Monate nach feiner Bermählung mit Joh. Florent. Weber (15. 3anuar 1792) erging an ihn eine Berufung an die Universität Wittenberg, wo mit bem Weggang Reinhards nach Dresben eine orbentliche Professur ber Theologie zur Erledigung 35 gekommen war. Durch Erwerbung der theologischen Doktorwurde ruftete er fich, Diefes Amt zu übernehmen; aber ehe er nach Wittenberg übersiedelte, wurde (11. November 1792) Morus von einem plöglichen Tode ereilt. Dadurch war fein Berbleiben in Leipzig ermöglicht; benn der Schüler rückte nunmehr in das Amt seines Lehrers ein. Seit 1805 war er zugleich Kapitular des Hochstifts Meißen. Sein Tod erfolgte am 22. April 1818. — 40 Keil hat weder durch Wort noch durch Schrift eine universellere theologische Gelehrsamkeit an den Tag gelegt; er ift auch für die neutestamentliche Eregese, welcher fast ausschließ-lich seine Arbeit galt, nicht von bahnbrechender Bedeutung gewesen: wohl aber barf er als würdiger Reprajentant ber Leipziger Schule gelten, welche am Ende bes 18. und Anfang bes 19. Jahrhunderts nicht ohne Einfluß war. Hatte Semler (in Halle, gest. 1791) die hl. Schrift als Produkt ihrer Zeit betrachten gelehrt, und Ernesti (gest. 1781) in seiner institutio interpretis N.T. einer rein grammatischen Interpretationsmethobe das Wort geredet, fo suchte Morus eine Berknüpfung ber Pringipien beiber anzubahnen. In den Wegen feines Lehrers ift Reil weiter gegangen. Er bertrat, im Beifte eines mode rierten Rationalismus bie grammatisch-historische Auslegung. Aus ber Reibe feiner 50 Schriften ift Beweis hierfür bas Lehrbuch ber hermeneutif bes MIs, Leipzig 1810, welches Emmerling in das Lateinische übersett hat (Elementa hermeneutices N. T., Lips. 1812), sowie Abhandlungen, welche ursprünglich meist Dekanatsprogramme, später von J. D. Goldhorn gesammelt und unter dem Titel herausgegeben wurden: Keilii opuscula academica ad N. T. interpretationem grammatico-historicam et theologiae christianae 55 origines pertinentia, Lips. 1820. Unter benselben verdienen die Differtationen über Mt 25, 31—46; Ga 3, 20 und die Ga 2, 1 ff. erwähnte Reise des Paulus nach Jerusalem bervorgeboben ju werben. In Berbindung mit Tafdirner bat Reil von 1812 bis 1817 die "Analekten für das Studium der exegetischen und spstematischen Theologie" ebiert. Boldemar Schmidt ?.

Reil, Rarl Friedrich, geft. 1888. - Rarl Friedrich, richtiger nach bem Rirchenbuche von Olenis Johann Friedrich Rarl Reil, wurde am 26. Februar 1807 in Lauterbach bei Dienit im fachfischen Boigtlanbe ale einziger überlebenber Gobn unbemittelter 6 Lanbleute, bes Joh. Gottfried Reil und feiner Chefrau Anna Cophie, geb. Mobes, geboren. Er wollte Tifchler werben und wanderte 1821 zu diefem Behuf nach St. Betersburg, wo fein Batersbruber bies Sandwerf betrieb. Allein er ward gu flein fur bie Sobelbant befunden und zunächst in die deutsche Betrischule geschickt, zeichnete sich aber hier so aus, daß er mit Silfe der Kaiserin Maria Feodorowna, Schwester des nachmaligen deutschen 10 Kaisers Wilhelm I., in Dorpat und Berlin Theologie studieren durfte. Kirchlich fromm erzogen, aber in völlig rationalistischer Luft aufgewachsen, ist Keil während seines Stubiums bor allem burch Sartorius in Dorpat und Strauf in Berlin, beren baterliche Freundschaft er genießen burfte, ju lebenbigem Glauben und gwar bem ichrift- und befenntnisgemäßen Glauben ber lutherischen Rirche gefommen, während Rleinert in Dorpat 15 ibm die Richtung auf die alttestamentliche Eregese gab, in der er durch Hengstenberg gu bem tonfervativ orthodogen Standpunkt gelangte, welchen er bann in ber Biffenschaft lebenslang unentwegt vertreten bat. 3m Jahre 1833 folgte er, von Berlin aus junachst für eine Brofeffur in Salle in Ausficht genommen, und von A. von Sumboldt vergeblich für die orientalischen Fachwissenschaften zu bestimmen versucht, einem Ruf an die theolo= 20 gijde Fakultät Dorpat. Dort hat er 25 Jahre als hochgeschätzter Dozent und Brofessor ber alt- und neutestamentlichen Eregese wie auch ber orientalischen Sprachwissenschaft gewirkt und im Berein mit Sartorius, Busch, später Philippi, Harnack und Kurtz ein Geschleckt firchlich gläubiger Pastoren für die evange-luth. Kirche der Ostseeprovinzen herangebildet. 1858 lehnte er die Wiederwahl in die Prosessur al., um sich 1859 bleibend in 26 Leipzig niederzulassen. Hier hat er unter reger Anteilnahme an den örtlichen wie allzgemeinen Angelegenheiten der luth. Kirche, insonderheit der Mission, deren Kollegium er angehörte, nahezu drei Jahrzehnte bei guter Gesundheit und gestsiger Frische die ins hohe Alter, als Privatgelehrter in sleißigster litterarischer Arbeit, doch je länger je mehr in Zurückteren der bestehe der bestehendt. gezogenheit lebend, verbracht. Hier hat er bem Hauptwerk seines Lebens, bem von ihm so angeregten und mit Franz Delipsch ausgeführten "Biblischen Kommentar über bas AI" bie ersten breigebn Jahre gewidmet und alsbann auch der Behandlung neutestamentlicher Schriften fich jugewandt. 1887, nach bem Scheiben bes letten Cobnes aus bem Elternbause, siedelte er mit seiner Gattin zweiter Che, Maria Dorothea Benigna, geb. Biene-mann, Tochter bes Oberpastors B. in Dorpat — in erster Che war er mit Meta 85 Pohrt aus bem Pfarrhause Trifaten in Livland von 1841-1852 verheiratet gewesen in das Pfarrhaus seines altesten Sohnes zweiter Che — aus der ersten überlebte ihn nur eine Tochter — nach Röblit im sacht. Erzgebirge über. Dort entschlief er, noch bis julest in gewohnter Beise litterarisch thätig, sanft und felig am 5. Mai 1888 im Kreise der Seinen.

Reils Hamptschriften sind: "Apologetischer Bersuch über die Bücher der Chronif und die Integrität des Buches Efra" 1833; "Über die Hiram-Salomonische Schissphrt nach Ophir und Tarsis" 1834; "Der Tempel Salomos" 1839; Kommentare über die Bücher der Könige 1845 und Josia 1847; Häber die Galomos" 1839; Kommentare über die Bücher der Könige 1845 und Josia 1847; Häber 1853, 3. Aust. 1873; "Biblische Archäologie" 45 1857, 2. Aust. 1875, in Keil und Delitzich "Bibl. Kommentar über das AT" die Kommenstate zu Genesis und Erodus 1861, 3. Aust. 1878; Leviticus, Numeri und Deuteronomium 1862, 2. Aust. 1870; Josia, Richter, Ruth 1863, 2. Aust. 1874; Samuelis 1865, 2. Aust. 1875; Könige 1866, 2. Aust. 1876; Chronik, Esra, Nehemia, Esther 1870; Iremia 1872; Ezechiel 1868, 2. Aust. 1881; Daniel 1869; Kl. Propheten 1867, 50 3. Aust. 1888; ferner Kommentare über die Maksaerbücher 1875; Matthäus 1877; Marcus und Lucas 1879; Johannes 1881; Petrus und Judasdriese 1883, Herdischus 1877; Marcus und Lucas 1879; Johannes 1881; Petrus und Judasdriese 1883, Herdischus 1875; des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Bücher des Kanons R und AT als geossendares Gottestwort sestandpunkt, daß die Phesologie 55 abält dabei die Ausgabe, unter gläubiger Bersenkung in das Schriftganze in homogenem Glaubensgeist mit allen Mitteln philot. und hist. Bissenschaften als der litterarischen Urtunden des Heils und seiner geschichtlichen Entwickelung mehr und mehr zu fördern, und mit

bieser wissenschaftlichen, aber vom Geist des Glaubens beherrschten Auslegung der Schrift zu-einer immer völligeren Aneignung des Evangeliums, als der Kraft Gottes die selig macht, zunächst den Theologen zu dienen, dadurch aber auch der Heilspredigt der Kirche und dem Ausbau des Reiches Gottes auf Erden Handlangerdienst zu leisten. Siner "theologischen Bissenschaft", die diese Zweise aus dem Auge verliert, war Keil als Christ wie als Gelehrter allezeit seind und machte sich aus der Beseindung seiner Schriften von dieser Seite her äußerlich und innerlich wenig. Bermittelung schien ihm hier unmöglich, eingebende polemische Auseinandersetzung fruchtlos, weil er nicht nur in der wissenschaftlichen Methode, sondern ebenso im Zentrum seiner theologisch-religiösen Stellung, wie in der Bestimmung des Zweise der theol. Wissenschaftlichen seinen Gegnern durch eine tiese Kluft geschieden sichte. Den Segen gläubiger Erfassung der Schrift, durch seine Arbeiten Tausenden den vermittelt, schätzte er als Gnade des Herrn und fühlte sich durch den Ersolg seiner Thätigkeit vollbefriedigt und reichgesegnet. Die neuere Entwickelung der deutschen theologischen, namentlich alttestamentlichen Wissenschaft hat er die zuleht als einen vorüberzigehend eingeschlagenen Irrweg angesehen, der, wie er es in seiner Jugend erlebt, von der Kirche Christ bald wieder verlassen werden würde. "Mit Keil," sagt Delitzsch im Borwort zur dritten Aussage ans dem Diesseits geschieden. In eraktem Schriftwerständnis ist er über den Meister hinausgeschritten, aber im Geiste der Schriftwelches des sirchliches diesen und großen Bertreter eines Berhältnisse zur heil. Schrift, welches das kirchliche bleiben und die dernalige selbsstellige, in Wahrheit aber unglückelige Bravdur im Niederreißen und Berslachen überdauern wird."

Keim, Karl Theobor, gest. 1878. — K. Th. Keim, geboren ben 17. Dezember 25 1825 in Stuttgart, war der Sohn des Oberpräzeptors Johann Christian Keim, eines nicht unbedeutenden Philologen und stammte auch mütterlicherseits aus einer Schulmannsssamilie. Er erhielt seine Borbildung auf dem Gymasium seines Baters (1831—1839) und auf dem Stuttgarter Oberghmnasium (1839—1843). Früh und entschieden für die Theologie sich selbst bestimmend, gewann er seine theologisch-wissenschaftliche Bildung in 30 den Jahren 1843—1847 auf der Universität Tübingen, woselbst er dem "Stist" anschoffen Erfolgte in philosophischer Beziehung seinem Leber, dem Hegelianer J. Fr. Neiss; mit besonderem Eiser tried er unter Ewalds und Seinrich Meiers Leitung orientalische Studien, die, wenn auch später von ihm nicht selbstständig fortgesetzt, doch für den wichtigsten Teil seines schriftsellerischen und akademischen Wirkens nicht ohne Bedeutung blieden. 35 Bor allem aber wurde er durch F. Chr. Baurs firchens und dogmengeschichtliche wie neutessamentliche Borlesungen beeinslust, ohne doch ein blinder Anhänger Baurs zu werden oder semals der Hegelschen Dialektif oder dem Hegelschen Gedankenabsolutismus sich zu herven

Reim war eine reichbegabte, vor allem für Geschichtssorschung veranlagte Natur, und so siegt denn auch seine Bedeutung für die ebangelische Theologie auf dem Gebiete der Geschichte. Für die Wirklichkeit nach jeder Seite offen, beseelt von einem nie sich genugthuenden Triebe nach Versolgung der Quellen die zur Erschließung ihrer letzten Ergebnisse und die zur klausten Harften Herfulgung der konkreten Verhältnisse, von einer geradezu stausenswerten Arbeitskraft, war er durch seine tiese und seste Begründung im Svangelium ganz besonders hingedrängt auf die Erforschung und wissenschaftliche Feststellung der geschichtlichen Grundlagen des christlichen Glaubens. Schon im Winter 1847—1848 arbeitete Reim nach absolvierter erster theologischer Prüfung an der Lösung der Preisausgabe "Verhältnis der Christen in den ersten der Preizahrunderten die Konstantin zum römischen Reiche" und errang den Preis. Die nach seinem Tode herausgegebene umsassende Arbeit "Rom und das Christentum. Sine Darstellung des Kampses zwischen dem alten und dem neuen Glauben im römischen Reiche während der ersten beiden Jahrhunderte" (Berlin, G. Keimer, 1880) behandelt dasselbe Thema, umd so ist durch diese seine erste und seine letzte an die Öfsentlichkeit getretene größere Arbeit der Gegenstand der ganzen Liebe Keims bezeichnet.

Sein Leben bietet das Bild eines deutschen Gelehrtenlebens mit seinem Zbealismus, seinem heiligen Ernst, aber auch seinen dernigen Psaden und tausend Schmerzen. Der Bolitik stets und grundsählich sern, ließ Keim sich von dem Märzsturm von 1848 aus Tübingen vertreiben und beschäftigte sich in seiner Baterstadt Stuttgart mit dem Studium des Urchristentums, wandte sich dann sedoch 9 Jahre lang ganz überwiegend der deutschen

Simil (glegge) left Patt was might specieur, fouch it who it denals, infrand Baur, telle stronger the fax all spicyoffee light in hikingen left review fagellien metralen, mit harfer, taidie civilit gren light overging w. his firsting left worland may highly it a singurification of Gilosofie are trained was suffer an Falstendery.

Reim 199

Reformationsgeschichte zu, insbesondere der des schwäbischen Landes. Eine Haussehrerstelle beim Gouverneur der Stadt Ulm, Grafen Sontheim, vom August 1848 dis zum Juni 1850 gab ihm die erste Gelegenheit zu diesen Studien, deren Frucht die Erstlingsschrift Keims "Die Reformation der Reichsstadt Ulm 1851" war. Auf einer 1850 unternommenen wissenschaftlichen Reise verweilte Keim längere Zeit in Bonn, hörte Bleek, Rothe, E. M. 5 Unter und Dorner und trat namentlich mit letzterem in sehr nahe Beziehungen. Bom Zuni 1851 dis zum Dezember 1855 wirkte K. als Repetent des Tübinger Stifts, im Frühzling 1856 trat er in das Stuttgarter Stadtvikariat ein, übernahm im Juli dessselben Jahres das Diakonat Eklingen, von welchem er 1859 in das dortige Archidiakonat aufrücke, um nach wenigen Monaten die praktische Thätigkeit aufzugeben und dem Ruse in 10 eine theologische Brosessur der Universität Zürich zu solgen. Die von seinem Bruder berausgegebene Predigtammlung "Freundesworte zur Gemeinde", Stuttgart 1861, ist ein schones Zeugnis seiner liebevollen und ernsten Ersassung und Berkündigung des Evan-

geliums für bas praftische Leben.

Mit bem Amtsantritt in Zürich im Oktober 1860 beginnt die 13jährige wirkungs: 15 reichste Beriode bes Lebens Reims, zugleich auch, nachbem er seine Arbeit in ber Reformationsgeschichte mit zwei letten Schriften in bemselben Jahre abgeschloffen hatte, seine ausichließliche Sinwendung jum Urchriftentum, über welches er bisber nur einige Studien veröffentlicht hatte. Seine Antrittsrebe über "bie geschichtliche Entwickelung Jesu" ent-bielt gleichsam sein Programm. In langjähriger umfassender, auf breitester Grundlage 20 ausgeführter Arbeit gelangte er jum Biel in bem größeften Werte feines Lebens, ber "Beidicte Refu bon Ragara in ibrer Berfettung mit bem Gefamtleben feines Bolfes frei untersucht und ausführlich erklärt" (Burich 1867-1872, 3 Bbe) und in zwei Auflagen feiner "Gefchichte Jefu nach ben Ergebniffen heutiger Biffenschaft für weitere Rreife überfictlich erzählt, britte Bearbeitung" 1874 und 1875. Auch alle feine fonstigen wiffenschaft= 25 lichen Beröffentlichungen aus biefer Zeit bewegen fich auf bem Gebiete bes Urchriftentums. Er hat sich felbst verzehrt in biefer mit ganger Kraft ber Singebung, in ununter: brochenem gewiffenhaftesten Gleiß geübten Thätigkeit als akademischer Lehrer und theologifder Schriftsteller, ohne boch reines perfonliches Lebensglud baburch zu gewinnen. Die mehrfach fich ihm eröffnenben Aussichten auf einen größeren Wirfungsfreis, namentlich 30 auf preußischen Universitäten, wurden immer wieder vereitelt und sein Abergang nach Gießen Ditern 1873 mußte ihm felbst bei ber fleinen Bahl ber bamals bort studierenden Theo-logen (12) balb als eine Berschlechterung erscheinen. Dazu fam bas wehmutige Gefühl, die eigene Kraft sichtbar schwinden zu sehen. Er war genötigt seine Vorlesungen mehrmals auszusehen. Dasselbe Jahr, welches seine lette größere Arbeit scheinbar als ein 35 merkwürdig schnell gezeitigtes Produkt völliger Genesung, in Wahrheit als die Frucht bes letten Aufflammens feiner erlöschenben Rraft berborbrachte (Aus bem Urchriftentum, Beschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge, I. Bb, Zürich 1878), ward sein Tobesjahr. Um 17. November 1878 ereilte ihn ber Tob und machte seiner zunehmenden He Pochondrie, aber auch seinem bis zuletzt fortgesetztem Forschen und Schaffen ein Ende. 40 Auf geschichtlichem Gebiete, sagte ich, liegt R.S Bedeutung für die evangelische Theo-

Auf geschichtlichem Gebiete, sagte ich, liegt K.s Bedeutung für die evangelische Theoslogie. Es sind 7 durchaus auf Duellenstudien beruhende, zum Teil sehr umfangreiche Arbeiten, durch welche er der Geschichtsforschung auf dem Gediete der Reformation gedient dat: das genannte Erstlingswert über die Reformation der Stadt Ulm 1851, sein Hauptwert auf diesem Felde, die "Schwädische Reformationsgeschichte die zum Augsdurger 45 Rechstage" (die Jahre 1527—1531 umfassend), Tübingen 1855, die "Reformationsblätter der Reichsstadt Eslingen. Aus den Quellen" und das "Leben des schwädischen Reformaturs Ambrosius Blarer" (beide vom Jahre 1860) und außerdem die zum Teil sehr wichzigen Abhandlungen in den Tübinger "Theol. Jahrbüchern": "Bolfgang Richard, der Ulmar Arzt" 1853, "Ein Bort über Reuchlins Bruch mit Luther und Melanchthon" 50 1854, "Die Stellung der schwädischen Kirche zur zwinglisch-lutherischen Spaltung vom sindlichen und politischen Gesichtspunkt" 1854 und 1856. Anfangs noch schwerfällig in der Bewältigung des gewaltigen Quellenmaterials, nimmt K. in der Folge sichtbar zu in der Kenst der Bearbeitung des Stosses. Dit der Unbesangenheit des Blickes, dem wissenschaftlichen Ernst, dem jedes dogmatische und lokalpatriotische Interesse har wissenschen Erständnis wie für die Personen, welche als Träger der großen Bewegung der Resormationszeit von ihm behandelt werden, so für die religiösen und politischen Fragen, um die es sich handelt. Die großen Resormatoren, seiner die schwädischen Führer Butzer, Brenz, Schnepf, Blarer, Urbanus Rhegius u. a., auch unbekanntere Gestalten wie Richard in Ulm, Stiesel und Otther in Esslingen u. a. 60

200 Reim

sind mit unverblümter Anschaulickeit, mit unparteiischer Verteilung von Licht und Schatten gezeichnet, die deutschen Reichsstädte wie Straßburg, Konstanz, Augsdurg, Nürnberg, Ulm, die Stimmung der Bürgerschaften, die Beweggründe für und gegen die Neuerung, das Verhalten der Behörden erscheinen in anziehender Ausführlichkeit; die Entstehung des Syngramma Suevicum, die Marburger Verhandlungen, die Reichstage zu Speier und Augsdurg und das schmalkaldische Schupbündnis, die Schwenkung Oberdeutschlands vom schweizerischen zum lutherischen Typus und vieles andere wird hier streng quellenmäßig und (namentlich in den späteren Schriften) auch stilistisch sein und ansprechend entwidelt.

10 Aber eben in dieser verständnisvollen Liebe des religiösen Lebens liegt noch eine tiesere Bedeutung K.s verdorgen, welche erst auf dem Felde des Urchristentums ganz klar hervortrat. Es sind zwei Seiten seiner Thätigkeit auf diesem Gediete zu unterscheiden: erstens seine Bemühungen um Marstellung der christlichen Gemeindeentwickelung von ihrem apostolischen Ursprunge an die zu ihrem Bordringen zur Weltherrschaft, ihres Kampses 15 gegen den alten Glauben und die Wassengewalt des römischen Reiches die zur staatlichen Anerkennung; zweitens aber seine wissenschaftliche Ersassung und Darstellung des geschichtlichen Ursprunges unseres Glaubens, der Geschichte Zesu. Seine Arbeit an der ersteren Aufgabe ist niedergelegt in den Abhandlungen der Theolog. Jahrdücher: "Die römischen Toleranzedikte für das Christentum und ihr geschichtlicher Werth" 1852, "Bedenken gegen die Echtheit des hadrianischen Christenresserischen 1856, in dem Akademischen Bortrag "Der Ilbertritt Konstantins des Großen zum Christentum", Zürich 1862, in dem Werte: "Celsus" Wahres Wort. Alteste Streitschrift antiker Weltanschauung gegen das Christentum vom Jahre 178 n. Chr., wiederherzestellt, aus dem Griechischen übersetzt, untersucht und erzläutert, mit Lucian und Minucius Felix verglichen", Jürich 1873, in dem größeren Zeil des genannten letzen Wertes: "Aus dem Urchristenthum" (Nr. III—IV "Grenz- und Wendeuten des apostolischen Zeitalters", "Der Apostel-Condent", "Die 12 Märtyrer den Smyrna und der Tod des Bischoss Polykarp", "Fragmente aus der römischen Berfolgung") und in dem dom Unterzeichneten aus K.'s Nachlaß herausgegebenen Werke: "Rom und das Christentum".

Wenn es Reim auch auf biefem Gebiete überall als feine erfte Aufgabe anfah, ben Nebel einer tendenziösen oder nur durch das Alter geheiligten Überlieferung, beidnischer ober driftlicher Dichtung bom Lichte ber geschichtlichen Bahrheit zu scheiben, fo ging fein Blid boch weit über alle Einzelfragen hinaus. Er untersuchte auch nicht blog die politische Stellung bes Imperiums, ber einzelnen Raiserhäuser und Raifer zum alten und neuen 35 Glauben; er verfolgt den religiösen Kampf bes untergehenden alten gegen den neuen Glauben nicht blog bis in den Schmutz des religiösen Schwindels und bis in den Abgrund bes religiöfen Wahnfinns, nicht blog bis auf die Soben bes philosophischen Wegenfates und der driftlichen Apologetif und Philosophie, sondern fein Blid geht weiter: wie ben Rampf, fo will er auch die Zusammengehörigfeit ber im römischen Reiche konzentrierten 40 alten Rultur mit ber neuen Gottesoffenbarung und bem neuen Glauben erkennen lebren; nicht blog ein Sieger gur Bernichtung, sondern ein Sieger gur Erhaltung und erneuerten Fortführung ber großen Weltentwidelung ift ihm bas Ebangelium (bgl. 3. B. Rom u. b. Chr. S. 1-3). Bon bleibenbem Werte für unfere Erfenntnis ber brei erften Sahrbunderte driftlicher Entwidelung wird biefe feine anregende, flarende und 45 bereichernbe Forschung und Darstellung ber twichtigften Beit driftlicher Entwidelung immer bleiben.

Für K.'s Behandlung des Ursprungs unseres Glaubens in der Geschichte Jesu selbst kommen außer den genannten darauf bezüglichen Werken in Betracht: "Der geschichtliche Christus" Zürich 1865, welcher die beiden vorhergehenden Kundgebungen über "Die mensche Seliche Entwicklung Jesu" 1861 und die "geschichtliche Würde Jesu" 1864 in sich aufgenommen batte; serner einige Rummern des Buches "Aus dem Urchristentum" (I. "Josephus im Neuen Testamente", II. "Die Präkonisation des Markus" und VIII. "Die Edangelientheorie des Papias") und einige Artikel in Schenkels Bibellerikon und in der Protestantischen Kirchenzeitung (1875 S. 880 ss.).

Bebeutend wurde R.'s Behandlung des Centralgegenstandes unseres Glaubens nach Seite seiner geschichtlichen Berwirklichung wie durch die bisher entwicklten Eigentümlichteiten seiner Forschung, so insbesondere durch seine bei aller dogmatischen Undesangenheit tief und fest im dristlichen Glauben wurzelnde fromme Gesinnung. Während er mit der menschlichen Natur Zesu vollen Ernst machte und das Ziel dieses Teiles seiner Geschichtssossonschung darin erblickte, die Grundlinien für das Erwachsen Zesu und des Evangeliums

Reim 201

aus ber alttestamentlichen Offenbarung fowie bes inneren Fortschreitens Besu von ber erften Berfundigung bes himmelreiches bis zu der in Berfuchung, Enttäuschung und gewaltigem Enticheibungstampfe gewonnenen Bollenbung menichlich begreiflich barzustellen, ift und bleibt ihm die Person Jesu, durch welche und in welcher allein bas Simmelreich jur fiegenden Bahrheit und Birklichfeit im Leben warb, die volltommene Gottesoffen- 6 barung. In ihm ift in Wahrheit ber Rampf und Widerstreit menschlicher Abwendung von Gott und Jeindschaft gegen ibn durch die Offenbarung göttlichen Wefens in menich-licher Geftalt aufgehoben, die Kluft zwischen bem beiligen Liebeswillen Gottes und bem menichlichen Wiberitreben bagegen ausgefüllt, in ihr mitten in ber inneren Auflösung bes Judentums und bes Seidentums die Kraft neuen Lebens, ber Wiedergeburt bes Ginzelnen, 10 ber Bolfer und ber gefamten Menschheit gegeben. Richt verftandesmäßig begreifen, nicht aus menichlich bereits borber Borhandenem fonftruieren will er die Offenbarung Gottes in Christo, sonbern ihre geschichtliche Bahrheit will er anschauen und aufzeigen, er will fie befreien von allem, was ungureichende und irrende menschliche Auffaffungeweise, fromme Sage und fpateres praftifches Bedurfnis ber Gemeinde um biefelbe herumgesponnen haben. 15 Ms einen "Unitarier" wird man hiernach R. nicht bezeichnen burfen. Jesus ift ihm trot ber tontretesten Auffassung feiner menschlichen Eigentumlichteit, seines menschlichen Ringens mit ber Berfudung, feiner menichlichen Schranten und feiner Entwidelung aus ber naturlichen Unbollfommenheit zur fittlich-religiöfen Bollendung (Geschichte 3. III, S. 626, 630-635, 646-649) nicht nur ber Größeste auf Erben, sondern ber Sohn, "in welchem 20 fich ber Bater offenbart", welcher aus ber Kraft bes in ihm wahr geworbenen neuen Berhaltniffes zu Gott ber Aberwinder des Alten in Judentum und Seidentum, der Bringer bes Simmelreichs und ber Gottesfinbschaft für alle Welt geworben ift (a. a. D. S. 649 bis 652, 635—637, 665—667).

Bon dem Bunder im religiösen Sinne unterscheidet K. freilich sehr bestimmt das 25 Machtwunder, das Zeichenwunder des bloßen Staunens. Er steht in dieser Beziehung auf dem Schleiermacherschen Saße: "wenn mit der Zeit eine Auskunft über die Entzitehung dieser Erzählungen sich fände, daß das Wunderbare verschwände, so wäre das seine Störung, sondern ein Gewinn für die rein menschliche Aufsassung, zesu" (Geschichte Jesu III. Bd S. 236, vgl. Geschicht. Christus S. 119). Aber auch in Bezug auf die einzelnen, dis 30 in das Naturleden des Menschen hinüberreichenden Wirkungen der neuen Offenbarung, welche die Zeugnisse der edangelischen und der apostolischen Geschichte berichten, leider Keim nicht an irgendwelcher Boreingenommenheit: nicht bloß die aus der Krast des Gottesgeistes und des Glaubens erfolgten leiblichen Heilungen, sondern ebenso auch die Auferstehung Istu kann und will er nur also begreisen (Geschichte Jesu III, S. 527—606, dritte Be= 35 aveitung S. 358—364), während er überall, wo er die Spuren einer an Jesu Worte misserständlich anknüpsenden oder auf Grund südssschen, sein Wirsen dersposennen twi sich entsaltenden, das innerste Wesen Jesu verhüllenden, sein Wirsen dergebernden Sagenbildung erkennt, aus der Krast tieserer Ersassung der neuen Offenbarung sest und nichtstess die Scheidung zwischen Wahrheit und Dichtung, etwigem Kern und vergäng= 40

lider Sulle vollzieht.

Entschend hiersür wie für die Feststellung eines menschlichen Fortschreitens der Stellungnahme und des Exkennens Jesu ist für K. in letzter Beziehung immer nur sein Unteil über die geschichtlichen Quellen und Nachrichten über das Evangelium, auf welches schließlich noch ein Blick zu wersen ist. Ausgangspunkt für dieses Urteil ist ihm Paulus, 45 das unantasibare geschichtliche Bild der christlichen Glaubenszemeinschaft, welches wir durch die undezweiselten paulinischen Briefe empfangen, die darin enthaltenen direkten Nachrichten und die daraus notwendig werdenden Rückschlisse auf die Person und Geschichte Jesu. Sierin sind der wie die seinen notwendig werdenden Rückschlisse Geschichte so den entscheiden Raßlich der Beurteilung aller anderen Nachrichten (Gesch. Jesu I, S. 35—44), und in dieser 50 Beurteilung der Quellen versährt er unbehindert durch eine dogmatische Inspirationstheorie nur nach sachlichen Gesichtspunkten. Bor allem weist er mit diesem Nafstade das Joshannesedangelium als Quelle sür die Geschichte Jesu entschieden ab. Er bestreitet nicht bloß den johanneischen Ursprung und die geschichtliche Brauchbarteit, sondern (über F. Chr. Baur hierin hinausgehend) auch den epdesinischen Aufenthalt des Upostels. Das Evans 56 geltum Johannis ist nach seiner letzten Meinungsäußerung darüber c. 130 entstanden und war im bewußten Gegensat zum gnostischen Doketismus, zu den Spstemen des Sahurninus und Basilides, noch nicht des Balentinus und Marcion (Gesch. Jesu, dritte Beard. S. 38—46, dgl. I, S. 103—172). Unter den Synoptiken hat K. underänderslich dem Matthäus den Borzug gegeben, in welchem er eine ihrem bei weitem größeren 60

Grundbestandteil nach schon 68, während bes jubischen Krieges, aber vor bem Ausgange besfelben, auf Grund ichon bamals vorhandener Quellen namentlich aber auf Grund mundlicher Uberlieferung geschriebene judenchriftliche aber heibenfreundliche Bearbeitung ber Beschichte Jesu erblicht, Die fich burch altertumliche Schlichtheit und Treue auszeichnet 5 und nur teilweise Spuren eines Uberarbeiters zeigt, welcher ichon die Offenbarung 30= hannis benutt und felbft etwa 100 n. Chr. geschrieben hat. Bei Matthaus ift trot fcon eingetretener fachlicher Gruppierung ber Reben und Thaten Jefu, trot mehrerer Bergroberungen und Migverständniffe boch im wesentlichen tendenglose und einfache Bericht: erstattung (Geschichte Jesu I, S. 46-70, britte Bearbeitung S. 23-32, Urchriftenthum 10 S. 221—226). Das Lufasevangelium bagegen, geschrieben etwa gleichzeitig mit ber Mberarbeitung bes Matthäus, im Jahre 100 ober wenig später, vor ber trajanischen Berfolgung, beren Beginn erst in ber Apostelgeschichte erkennbar ist, setzt ben vollen Übergang bes Evangeliums auf die Heibenwelt schon voraus, schreibt auch schon auf Grund eines bedeutenden schriftlichen Materials, tendenziös, fritisierend, freier gestaltend, legt natmentlich ein ebionitisches "Evangelium der Armen", vielleicht auch samaritanische Quellen ju Grunde, ohne bon mundlicher Überlieferung getragen ju werben, bient nur teilweife gur Ergangung bes erften Ebangeliums, verichleiert bagegen bie richtige Darftellung bes felben in vielen wefentlichen Begiehungen burch einen vermittelnb paulinischen Standpuntt (Gefch. Jefu I, S. 70-83, britte Bearbeitung S. 32-35. Uber die Apostelgeschichte 20 f. Urchriftenthum S. 59-89). Markus, welcher Matthäus und Lukas benutt und im Intereffe ihrer Ausgleichung verarbeitet, schreibt erft um bie Zeit ber anhebenben trajanischen Christenverfolgungen c. 115-120, trennt die Zerstörung Jerusalems, die bort noch nahe mit ber Wiederfunft Chrifti gusammengehörte, ganglich von ber letteren, malt, auf bes Lukas Wegen weitergebend, nicht mehr ben schlichten Dlenschensohn, sondern ben 25 geheinnisvollen, von That zu That, von Wunder zu Wunder eilenden, den irdischen Schranken fast schon entrückten Gottessohn, schreibt im Interesse eines vom Judentum ausgehenden, aber die Welt umfassenden Universalismus und verändert nicht bloß durch Weglassung der wichtigsten Reden Jesu, wo sie seinem Universalismus zuwiderlausen, sondern auch durch teilweis recht ungläckliche Verteilung der einzelnen Aussprüche Jesu das 30 matthäifche Bild Jefu, ohne burch Benutung alterer Quellen Wefentliches ju feiner Erganzung beizutragen (Gesch. Jesu I, S. 83-103, britte Bearb. S. 35-38, Urchriftenth. "Die Pratonisation bes Martus" S. 28-45).

Rein Unbefangener, auch wenn er auf einem anberen bogmatischen und kritischen Standpunkt steht, wird der Keimschen Geschichte Jesu das Zeugnis einer seltenen wissens schaftlichen Solidität und eines so tiesen Eindringens in die Sache versagen wollen, daß seiner Forschung eine Stellung in der Leben-Jesu-Litteratur gesichert ist, welche kein Forscher umgehen kann, mit welcher auch in Zukunft die Theologen sich auseinanderzusehen haben werden.

Reimann (Rehmann), Christian, sächsische Schulmann und Kirchenlieberdichter, 40 gest. 1662. — H. Rämmel, Christian Reimann. Ein Beitrag zur Geschichte des Zittauer Chmnassums, Zittau 1856 (wo auch die ältere Litteratur verzeichnet ist); H. J. Rämmel in der Add 15, 535 f.; Chr. Weisii, Memoria Chr. Keimanni, Zittau 1689; Schröter, Merkwürtige Exulantenhistorie, Budissiin 1715, S. 150 st.; G. H. Otto, Lexison der Oberlausissschen Schriststeller, Görlis 1800 sf. II., 257. 411; III., 743; IV., 198; D. E. Koch, Geschichte des Kirchenliede und Kirchengesangs, 3. Bd., Stuttgart 1867, S. 369—377; 8. Bd., Ausst., Stuttgart 1876, S. 286—290; C. Liere u. B. Kindpleisch, Geschichte und Erklärung der . . . . Rirchenlieder, Berlin 1851, S. 508. 260—264; C. Buchruder, Der Gesangbuchsunterricht, Nürnberg 1862, S. 288—291; N. K. B. Fischer, Kirchenliederlexison, Gotha 1878/9, I., 195. 312; II., 52. 248. 282. 449; K. Goedeke, Grundriß zur Geschichte der beutschen Dichtung aus 50 den Quellen, 2. Auss., B. D. Dreiden 1887, S. 175 st. 213 f.; B. Badernagel, Geschichte der beutschen Litteratur, 2. Auss. von E. Martin, 2. Bd, Basel 1894, S. 271, Aum. 15: B. Stöbe, Der Zittauer Organist Andreas Hammerschmidt in den Mitteilungen der Gesellschaft für Zittauer Geschichte I. 1 (Zittau 1900), S. 13; Gebirgsfreund (Zittau 1900), Rr. 6—8: F. Blandmeister, Sächsliche Kirchengeschichte, Dresden 1899, S. 199; Ehr. A. Besched, Handbuch der Geschichte von Zittau, Zittau 1834/7, I., 551; II., 322. 348. Das Diplom als faiserlicher gekrönter Dichter ist von Knesche im Zittauer Brogramm von 1808 verössentlicht worden. Der Vorbeerkranz besindet sich noch jest in der Zittauer Stadtbibliothef.

Christian Reiman — so schreibt er sich, nicht Reymann — wurde am 27. Februar 60 1607 zu Bankrat in Bobmen als Sohn bes bortigen evangelischen Pfarrers und späteren

Erulanten Zacharias R. geboren, besuchte bas Zittauer Gymnasium und bezog, mit wenig Gelbmitteln, aber einem warmen Empfehlungsidreiben feines Reftore ausgestattet, 1627 bie Universität Wittenberg, wo er sich namentlich an ben Grammatifer Erasmus Schmid und ben Afthetifer August Buchner anschloß. Nachbem er im Marz 1634 bie Magisterwurde erworben batte, wurde er im folgenden Monate jum Konreftor bes Bittauer Gom= 6 nafiums gewählt. In ber burch Beft und Kriegsbrangfale ichwer beimgesuchten Stadt verwaltete er 5 Jahre lang neben feinem Umte bas Reftorat, bas nach bem Tobe bes bisherigen Inhabers infolge ber finanziellen Schwierigkeiten ber Stadt unbesett blieb. 1639 wurde ihm bas Reftorat übertragen. Bis 1645 hinderten heftige Kriegsstürme bie friedliche Arbeit ber Schule. Rach bem Rötzichenbrober Frieden tamen gablreiche Schüler aus 10 Bobmen und Schlefien und R.s treue Arbeit brachte bas Ghmnafium zu neuem Gebeihen.

Daneben war er als pabagogifder Schriftfteller thatig. Bereits 1639 beröffentlichte er die Arithmetica practica, 2 Jahre später ein "Rechen-Büchlein", 1658 eine neue Bearbeitung des "Wechsel-Büchleins" des Zittauer Schulhalters und Rechenmeisters Gideon Hoffmann. Dazu tam ein "Compendium Logices" und eine "Rhe- 15 torica memoriae causa versibus inclusa", die neue Auflagen erlebten. Dem griechischen Unterrichte bienten die "Tabulae declinationum" (Lipsiae 1649), bem lateinischen bas "Enchiridion grammaticum latinum (Jenae 1649). Beibe erlebten neue Auflagen, letteres auch Bearbeitungen von Glias Beise und Chriftian Beise (D. C. Fr. Bunfchmann, Gottfried Hoffmanns Leben und Bedeutung, Leipzig 1895, S. 93 bis 20 116 u. ö.). In die Bibel führte die Mnemosyne sacra (Görlig 1646), in die Evan-

gelien und Episteln die Micae evangelicae (Zittau 1655). In den letztgenannten Schriften tritt R. auch als Rirchenlieder bichter bervor. Schon im Baterhause bichterisch angeregt, von Buchner in die Bestrebungen von Martin Opit eingeführt, versuchte er sich als Student im poetischen Schaffen. So erschien 1630 25 in Wittenberg die Historia Joannis Baptistae heroico metro comprehensa. In Bittau lieferte er gablreiche weltliche und geiftliche Schultomobien. Sier finden fich einzelne Lieber verstreut, 3. B. in dem Weihnachtsspiele vom Jahre 1645: "Freude, Freude über Freude!" Am bekanntesten wurde das Osterlied: "Meinen Jesum laß ich nicht". Das Bassionslied "Sei gegrüßet, Jesu gütig!" ist eine Bearbeitung des Gedichtes des Bernhard 30 von Clairvaux ad latus Christi: Salve, Jesu, summe bonus! Am 31. Juli 1651 wurde er mit bem faiferlichen Dichterlorbeer gefront. Der Zittauer Rantor Undreas Sammerfdmidt lieferte ju R.s Liebern balb einfachere, balb reicher ausgestaltete Beifen.

R. ftarb am 13. Januar 1662, nachbem er noch 2 Tage borber feinen Schülern als Bersübung ein tief bewegtes Abidiebswort, "eines gelehrten Mannes lette Rebe aus feinem 35 Stabe", diftiert hatte. Das Zittauer Gymnafium gedenkt feiner noch jährlich in einer Abendfeier. Georg Müller.

Reld f. Bb VI, S. 412, 32-413, 57.

Reldentziehung f. Deffe.

Keller, Cellarius, Andreas, geb. 1503, gest. 18. September 1562. — 40 Duellen: Fischlin, Memoria theol. Wirtd. Suppl. 46. 376; Schnurrer, Erläut. d. württd. K.Mes. u. Gel.-Geschichte 39, 209; Röhrich, Gesch. der Res. im Elsaß, 1, 277, 375, 2, 19; keim, Schwäb. Res.-G. 24 sp. di. s. württd. KG 1888, 4 sp., wo Res. sein Lebensbild mit Analyse seiner Schristen gab. Württemb. KG (Stuttgart und Calw, 1892) S. 272 sp.; Ernst und Adam, Katechetische Geschichte des Elsasses die dur Revolution, S. 98.

Unbreas Reller ober Cellarius war in Rottenburg a. Redar, ber Sauptstadt ber borberöfterreichischen Herrichaft Sobenberg, bem heutigen Bischofssitz unweit Tübingen, geborm. Sein Bilbungsgang ist noch unbekannt. Im Frühling 1524 erscheint er als Brediger in seiner Baterstadt, wo schon Johann Eberlin 1523 für die Reformation gewirkt hatte. Mit jugendlichem Ungestum und großem Freimut bekämpfte er auf ber 50 Kanzel der heutigen Kathedralfirche das Papfttum und das ganze alte Wesen. Der Aufschlaft des Erzherzogs Ferdinand und des Legaten Campegius in Stuttgart, Tübingen und vielleicht auch in Nottenburg nach dem Reichstag in Nürnberg 1524 machte seine Lage gefährlich. Er solgte einem Ruf als Helfer an S. Peter in Straßburg, von wo a die Bewegung in der Heimet durch Beröffentlichung seiner in Nottenburg gehaltenen 55 Predigten und weitere Schriften zu nähren suche. Im Dezember 1524 wurde er Pfarrer zu Wasselnheim im Straßburger Landgebiet, wo er seinen jest verschollenen Ratechismus "Bericht ber Kinder zu Waselheim, in Frag und Antwort gestellt durch Andream Keller, Diener des Wortes Gottes daselbst" (Straßburg, Köpfel, 4 Bl.) veröffentlichte.

Im September 1536 wurde K. Pfarrer in der württembergischen Amtsstadt Wildsberg auf dem Schwarzwald und nach Sinsührung der Synodalversassung auch Superintendent.

1542 wollte man ihn nach Straßburg zurückberusen, aber die "Bistation", d. h. die Oberstirchenbehörde hielt ihn zurück, denn man schätzte ihn und zog ihn bei wichtigen Beratungen bei, so dei der Frage der Stellung der Ebangelischen zum Konzil 1543/44 und bei der Beratung der Consessio Wirtd. Juni 1551. K. gelang auch die Resormation der Ronnen im Dominisanerinnenkloster zu Neuthin vor den Thoren von Wildberg. Seine spätere litterarische Thätigseit beschränkte sich auf Übersetungen, z. B. von Nahmunds von Sabunde theologia naturalis 1550 und der Borreden von Brenz zu seiner Apologie gegen Beter a Soto und zu Andreas Schrift gegen Bischof Hossus von Ermeland.

15 Sein Schwiegerschn, der Sachse Aug. Brunn von Annaberg, rühmt K. als tüchtigen Hebräer. Er ist auch der Urgroßvater des Straßburger Theologen J. C. Dannhauer (Bd IV, 460).

Rellner, Ebuarb f. Butheraner, feparierte.

Relter f. Weinbau.

Reltifche Rirde in Britannien und Frland. - Litteratur. 218 Quellenfammlung ift in erster Linie zu nennen Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, ed. by Haddan and Stubbs, Ozford vol. 1 (1869), 2, 1 (1873), 2.2 (1878), 3 (1874). Gildas Berte und Historia Brittonum des Nennius bei Mommien, Chronica minora saec. IV-VII, 3, 1-222 (Berlin 1894). Baedae historia ecclesiastica gentis Ang-25 lorum ed. A. Holder (Freiburg 1882). Die Sammlung The Tripartite Life of Patrick, with other documents relating to that Saint, ed. by Whitley Stokes (London 1887) enthält im 2. Banbe Confessio und Epistola fowie neben anderem das gefamte auf Batrid bezugliche Material des Liber Ardmachanus, das zum großen Teil auch in den Analecta Bollandiana vol. 1. 2 (Brüffel 1882 ff.) vorliegt; die jüngeren Biten Batricks hat Colgan in Trias Thaumaturga sive Patricii, Columbae et Brigidae acta (Lovanii 1647) gesammelt. Ueber Ausgaben der Vita Columbae siehe unter Abamnan. Die in dem Wert Lives of the Cambro-British Saints ed. by W. J. Rees (Landovern 1853) enthaltenen Biten britischer Heiten britischer Heiten britischer Heiten britischer Heiten britischer Landoverniss, herausgeg, von B. J. Rees (Landovern 1840) und neu (The Book of Llan Dâv ed. by J. Gwenogvryn Evans) Drford 1893. Acta Sanctorum Hiberniae ex codice Salmanticensi ed. De Smedt et De Backer (Edinburg 1888) und Lives of Saints from the Book of Lismore, ed. by Wh. Stokes (Drford 1899) haben auch nur reactiv purish Material. Bertvolle firdengeschichtl. Daten bietet eine Reihe annaliftifder Berte: fur britifdmalischen Zweig Annales Cambriae ed. W. ab Ithel (London 1860), deren ältester Teil neu 40 in Y Cymmrodor 9, 152 ss. (London 1888). Hür den trisch-schott. Zweig: The Annals of Tigernach herausg. von Wh. Stotes in Revue Celtique 16—18 (Paris 1895—97); Annals of Ulster from a. D. 431 to a. D. 1540 ed. by W. M. Hennessy (Dublin 1887 ss.); Chronicon Scotorum ed. by W. M. Hennessy (20nbon 1866); Three fragments of Irish Annals, ed. by J. O'Donovan (Dublin 1860); Annals of the Kingdom of Ireland by the 4 Masters, ed. by O'Donovan (Dublin 1856); Annals of Clonmacnoise, ed. by D. Murphy (Dublin 1896); Chronicles of the Picts and Scots, ed. by W. F. Skene (Ebinburg 1867). Die älteste ber irischen Sammlungen ist die Tigernachs (gest. 1088). Da die irischen Quellen, aus benen die Notigen über Irland stammen, fämtlich verloren gegangen sind, diese Quellen 3. Il. anscheinend selbst schon Kompilationen des 8.—10. Jahrhunderts auf Grund alterer 50 Rlofterannalen waren, jo ift flar, daß die Angaben der Annalen über irijde Kirchengeschichte bes 5. Sahrhunderts feinen enticheibenden Bert befigen, fofern fie gu ben feit Mitte bes 8. 3abrhunderts allgemein in Irland acceptierten Unichauungen über jene Beriode ftimmen. Bis ins 10. Jahrhundert weichen diese Sammlungen fast durchgängig um 2, 3, 6 ober 7 Jahre von einander ab, was sich wohl baraus erklart, daß die Quellen ihre Oftertafeln, in welche 55 die wichtigften Jahresereigniffe eingetragen wurden, auf verschiedenen Ausgaben von Brosper Tiros Bearbeitung der Chronit des Gujebius-hieronymus (443. 445. 451. 455; f. Mommien in Chronica minora 1, 345 ff.; 2, 180) aufgesest hatten, wodurch Jahr 1 und folgende einen periciebenen Bert in ben verichiedenen Quellen hatten, was Kompilatoren nicht beachteten. Bei Bermertung von Rotigen aus ben welichen Bejegen (Ancient laws and institutes of 80 Wales, London 1841) und den irifden (Ancient laws of Ireland, 4. Bb, Dublin 1865. 1869. 1873. 1879) barf man nicht vergeffen, daß erftere Cammlung ficher erft aus bem 10. 3abrhundert stammt und die irijchen Sammlungen schwersich älter sind. — Warren hat in Liturgy and ritual of the Celtic Church (Oxford 1881) um die Ausgabe des Stowe Missal alles gruppiert, was wir über die Materie besitzen. Ders., The Bangor Antiphonarium London 1893. 1895 als Band 4 u. 10 der Henry Bradshaw society). J. H. Bernard and R. Atkinson, The Irish Liber Hymnorum (London 1898, Bd 13 und 14 ders. Gesellschaft). Sasserschen, Busordnungen der abendländ. Kirche, Halle 1851; ders., D. ir. Kanonenjamunslung. 2. Aust., Leipzig 1885. Felire of Oengus, ed. by Whitl. Stokes (Dublin 1881); R. Kelly. Martyrology of Tallagh (Dublin 1857); J. H. Todd u. B. Reeves, The Martyrology of Donegal (Dublin 1864); Bh. Stokes, The Martyrology of Gorman (London 1895) in Henry Bradshaw Society Bd 9.

Dar stellungen und Untersuchungen. Usbers, des Baters der Keltischen Kirchengeschichte. Wert Britannicarum ecclesiarum Primordiae (1639, Antiquitates 1689) hat nur mehr historiae fontidus (Berlin und London 1851) sowie die Einseitung und Beigaben von Reeves zur Ausgade von Moamans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und seine Abhadung The 16 Culdees of the British Islands (Dublin 1864, auch in Transactions of R. J. A. Bd 14, 119—263) müssen als dahnbrechend sür kritische Forschung und Wertung der Quellen bestrachtet werden, nur daß nicht allzwiele ihrer Rachfolger in dem Geiste weiter gearbeitet haben. Mit der teltischen Kirche in Britannien und Frand beschäftigen sich Ebrard, Die irischichtlische Missionsstirche (Gütersloh 1873), Warren in Liturgy and Ritual S. 3—82 und 20 Loofs, Antiquae Britonum Scotorumque ecclesiae quales suennen: E. J. Rewell, History of the Welsh Church (London 1895); D. Billiams, Some aspects of the Christian church in Wales during the fifth and sixth centuries (London 1895 aus Transactions of the Society of Cymmrodorion 1893/94 S. 55—132); J. Billis Bund, Celtic Church in Wales (London 2887). Für teltische Kirche in Irland: G. Etoles, Ireland and the Celtic church (Lublin 1888); Th. Olden, Church of Ireland (London 1895); Bellesheim, Geschichte ber tathol. Kirche in Irland, 1. Bd, Mainz 1890. Für Schotland: B. Stene, Celtic Scotland, vol. 2 Church and Culture, 2. Ausl., Edinburg 1887; Bellesheim, Geschichte der tatholischen Kirche in Irland, 1. Bd, Mainz 1880. Für Schotland: B. Schoet, Etude critique sur la vie et Fœuvre de Saint Patrick (Karis 1883); von Pflugf-Hartung, lleber Patrick Schiffen, in Reue Heicherger Jahrbücher 3, 71—87 (1893); dert, Die Kuldeer in IRCherch in Transactions of the Society of Cymmrodorion 1897/98, S. 84sc. (Lond. 1899). Beitere Editeratur bei Barren Liturgy and ritual S. XIII st. und Bellesheim, Kath. Kirche in Irland 1, S. XIX—XXXII.

Mit dem Ausdruck keltische Kirche bezeichnet man die christliche Kirche, die sich vor der Ankunft von Gregors Abgesanden Augustin (a. 597) in Teilen von Großdritannien und 40 in Irland vorsand und noch einige Zeit neben der durch die römische Mission ins Leben gerusenen römisch-sächsischen Kirche ihre Selbstständigkeit bewahrte. Bei ihrer Betrachtung thut man gut zu scheiden zwischen ihrem britischen Zweig, d. h. der keltischen Kirche im römischen Britannien und deren Fortsetzung in Wales, und dem irischen Zweig in Irland und dem beutigen Schottland (früher Alban). Die Geschichte dieser keltischen Kirche kann man 45 in 3 Berioden einteilen: 1. die Anfänge und früheste Gestaltung der Kirche bis zur Bende des 5.6. Jahrhunderts; 2. ihre Entfaltung und Blüte die zum sormellen Ansichlig an die römische Kirche, vom Beginn des 6. die ins 8. Jahrhundert; 3. das alls mäbliche Berschwinden ihrer Eigenheiten, 9.—12. Jahrhundert.

1. Beriode. Die Unfange und fruheste Geschichte ber feltischen 50

a) In Britannien. Über die Einführung des Christentums in Britannien gab es m erster Hälfte des 6. Jahrhunderts in der britischen Kirche selbst keinerlei Kunde oder Tradition, wie wir aus Gildas sicher schließen dürsen. Erst nachdem die Sachsen in Augustin von Canterbury einen Apostel erhalten hatten (597) und der Streit zwischen der der betätischen Kirche Britanniens und der neu gegründeten römisch-sächslichen ein Jahrhundert gedauert hatte, taucht bei Beda (Hist. occl. 1, 4) die Luciussadel auf, die sich dann auch m der jüngeren Historia Brittonum sindet und dis ins 12. Jahrh. immer weiter ausgeschmicht wird. Die gänzliche Unglaubwürdigkeit der Luciusslegende wird allgemein zugegeben; es ist höchst wahrscheinlich, daß dieselbe gegen Ende des 7. Jahrhunderts von so einem Bertreter der römischen Ansprücke als ein Mittel, dieselben gegen die Briten zu küben, erfunden wurde (s. Mommsen in Chronica minora 3, 115). Ebensowenig wie aus einbemischen Duellen erhalten wir von auswärtigen Schriftstellern Auskunft auf die

Fragen, woher, wie und wann bas Chriftentum zuerft nach Britannien fam. Da auch bie Argumente, welche Warren (Liturgy S. 46-60) für Einführung bes britischen Sbriften-tums speziell aus griechischen Kirchen in Lyon und Bienne aus Anlag ber Berfolgungen Marc Aurels anführt, wenig durchschlagend sind, so wird man, zumal bei dem Fehlen 5 jeder Tradition über bestimmte Persönlichkeiten, annehmen mussen, daß nicht bewußte Missionsthätigkeit sondern der natürliche Verkehr das Christentum nach Britannien gebracht und bort verbreitet habe, wobei bann naturgemäß junachft an Gallien und ben Rieberrhein zu benten ift. Daß schon im Beginn bes 3. Jahrhunderts Christentum in größerem Umfang in Britannien vorhanden war, fann man aus den Stellen bei Tertullian und 10 Origenes (f. Haddan and Stubbs 1, 3) nicht schließen wegen des rhetorischen Charafters der Stellen. Sicher dürfen wir aber annehmen, daß im Berlauf des 3. Jahrhunderts bas Christentum große Fortschritte in Britannien machte. Zwar kann die bei Gildas (f. Chronica minora, 3, 31) erhaltene Tradition der britischen Kirche des 6. Jahrhunderts, daß die diokletianische Berjolgung Märthrer in Britannien geschaffen habe, wobon 3 nament 15 lich genannt werden, dies nicht beweisen, da gegen ein nennenswertes hinübergreifen dieser Berfolgung nach Britannien gewichtige Gründe sprechen (f. Haddan and Stubbs 1, 6), wohl aber ber Umstand, daß am Konzil von Arles (a. 316) drei britische Bischöfe, ein Presbyter und ein Diakonus Teil nahmen. Die uns erhaltenen Namen der Ortlichkeiten (f. Haddan and Stubbs 1, 7), woher diese Repräsentanten des britischen Christentums 20 famen (York, Lincoln, London), sowie die bei Gildas genannten Orte der Märthrer (St. Albans, Caerleon a. b. Ust) zeigen beutlich, bag es bie Stabte und Stationen ber römischen Seerstraßen find, wo bas Chriftentum zuerst festen Fuß faßte. Genügende Beugniffe liegen bafür vor (f. Haddan and Stubbs I, 7-12), bag burche gange 4. Jahrh. eine wohl organisierte driftliche Rirche in Britannien bestand, die in dauernder Berührung 25 mit ber übrigen Kirche, besonders in Gallien, stand und fich als ein lebendiges Glied berfelben fühlte. Unter ben 400 und mehr zu Ariminum (a. 359) verfammelten occiden-talischen Bischöfen muß eine größere Anzahl aus Britannien sich befunden baben, ba Sulpicius Severus ausbrudlich hervorhebt, daß die britischen Bischöfe im allgemeinen ebenso wie die Gallischen um ihrer Unabhängigkeit willen die von Konstantius gebotene materielle 30 Unterftügung ablehnten und nur 3 aus Britannien inopia proprii fie annahmen. Schon die Teilnahme am Ronzil von Ariminum zeigt, daß die britische Rirche als Glied ber abenbländischen auch in ihre Lehrstreitigkeiten gezogen wurde. So behauptet denn auch Gildas bestimmt (f. Chronica minora III, 32), daß der Arianismus der britischen Kirche starke Wunden geschlagen habe, welche Angabe man meist mit Bezug auf Zeug-35 niffe von Hilarius von Bictavium (c. 358) und Athanafius (a. 363) möglichft abzuschwächen fucht. Dafür, daß in der britisch-welschen Rirche noch bis ins 7. Jahrh. wenn auch nicht eigentlicher Arianismus fo boch in Bezug auf die Trinitätslehre nicht orthodore Anschauungen Dulbung fanden, hat neuerbings Fr. Compleare (Transactions of the Society of Cymmrodorion 1897/98 S. 84—117) beachtenswerte Argumente vorgebracht. Es läßt sich 40 hinzufügen, daß auch in der irischen Rirche, die ja eine Tochter ber brittischen ift, im 6.17. Jahrh., außer bem ichon bon Conpbeare angeführten, Spuren für beterobore Unichauungen in Bezug auf Trinitätslehre nicht fehlen. Go es ist boch bemerkenswert, daß in ber in Rhuis in ber Bretagne geschriebenen Vita bes Gilbas - also in bem Rlofter, wo Gilbas 570 feine Tage beschloß und man Tradition über Gildas Thätigkeit in Irland 565/66 haben 45 fonnte — in ber starf auftragenden Schilberung von Gildas Wirksamkeit in Irland speziell hervorgehoben wird elerum universum in fide eatholica, ut sanct am trinitatem colerent, instruxit (s. Chronica minora III, 95); bemerkenstvert ist auch, daß ber in zweiter Hälfte bes 7. Jahrhunderts eine Vita Patricii schreibende Muirchu Maccumachtheni besonders hervorhebt, daß Patric in nomine sanctae trinitatis das Schiff 50 bestieg, daß er in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti getauft habe (f. Bh. Stofes Tripartite life II, 273. 276); am bemerkenswertesten ift vielleicht, bag noch eine viel jungere Zeit die Tradition bat, daß Gregor b. Gr. ben 597 geftorbenen Columba von Si wegen des Symnus Altus Prosator vetustus im Berdacht gehabt babe, nicht gang forrelt in Begug auf Trinität zu benfen (f. Bernard and Atkinson, The Irish 55 Liber Hymnorum I, 64; II, 25). Bir werben also wohl zugeben muffen, daß arianische Anschauungen in zweiter Salfte bes 4. Jahrhunderts in ber britischen Rirche teilweise Eingang fanden, bag biefelben bei bem Berfagen ber weltlichen Macht bort bon 384 ab, jeber im 5.6. Jahrhundert infolge der politischen Berhältniffe fehlenden straffen Gefamtorganisation ber Rirche und ber offentundigen Duldsamfeit, die im 6. Jahrhundert 60 in der keltischen Rirche gegen etwas abweichende Anschauungen berrschte, erst allmäblich abstarben und vielleicht um 600 noch traditionell in der Taufformel Ausbruck fanden, wie Combbeare annimmt.

Sicher ist, daß im 5. Jahrhundert der Pelagian ismus in die britische Kirche eindrang. Zeuge ist der Zeitgenosse Prosper in seiner Chronis mit den Worten zu a. 429 Agricola Pelagianus Severiani episcopi Pelagiani filius ecclesias Brittanniae 5 dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis hereticis Britannos ad catholicam sidem dirigit (Chronica minora I, 472) vgl. Bd I, 249, 11. Ausschührlicheres wird über Germanus in Britannien berichtet in der uns erhaltenen, auch von Beda (Hist. eccl. I, 17—21) benutzten, aus dem Ende des 5. Jahrhunderts 10 stammenden Vita Germani; darnach (s. Haddan and Stubds I, 16 ff.) wurde Germanus mit Lupus von einer gallischen Synode auf Bitten einer britischen Gesandtschaft abgeschicht und machte dann einige Zeit später, als pelagianische Anschauungen auß neue die Oberhand zu gewinnen schienen, eine zweite Reise, die zur völligen Ausrottung des Belagianismus in der britischen Kirche geführt haben soll. Erwähnenswert sedenfalls ist, 15 daß der hundert Jahre später schreibende Gildas den Belagianismus nicht namentlich hers vorhebt.

Die Mission des Germanus ist auf ein Jahrhundert hinaus die letzte Nachricht über die keltische Kirche in Britannien. Schon um a. 360 waren die Angrisse der Pikten von Norden, der Stoken von Irland her gegen das römische Britannien mit wechselndem Glück 20 gesührt worden; die Einsetzung eines comes litoris Saxonici im Süden und Südosken noch im 4. Jahrhundert zeigt, daß Ansklirme noch von einer dritten Seite kamen. Die Hauptungse der in Britannien stehenden Legionen begleitete a. 383 den Usurpator Maximus nach Gallien und Oberitalien; im Berlause der ersten beiden Dezennien des 5. Jahrbunderts verlor das weströmische Neich mehr und mehr seinen Halt in Britannien; sich 25 als Römer fühlende Briten wie ein gewisser Konstantinus suchten auf eigene Faust die dristlich-römische Kultur gegen die einstürmenden Barbaren zu halten. Bergeblich. Die völlige Umgestaltung der politischen Berhältnisse der Insel durch die angelsächsischen Ersoberer vollzog sich unaufhaltsam im 5. Jahrhundert, und damit schwand das Christentum im Osten der Insel, also in seinen ältesten und kärssten Burgen wie York, Lincoln, 30 London, und wurde mit den unabhängig bleibenden Briten in die westlichen Bergdistriste gestrieden, wo es im 6. Jahrhundert allmäblich wieder in unseren Gesichtskreis tritt.

b) Die Ginführung bes Chriftentums in Irland. Sierüber eriftiert eine einheimische Tradition, beren beibe altesten Quellen faum vor lettem Biertel bes 7. 3abrbunderts entstanden find. Es find 1. die von Muirchu Maccumachtheni auf Bunfd bes 35 a. 698 geftorbenen Bijchofs Med von Glebte geschriebene Vita Patricii und 2. Die No= tigen, die ein gewiffer Tirechan, ein Schüler bes a. 656 geftorbenen Ultan von Arbbreccan, nad bem was er von seinem Lehrer einst gehört und in beffen Papieren über Batrid vorfand, zusammenstellte. Beide Denkmäler liegen in dem in seinen einzelnen Teilen zwischen a. 807 und 846 geschriebenen Liber Ardmachanus vor (f. Bb. Stokes, 40 Tripartite life of Patrick II, 269 ff. u. 302 ff.) und beibe haben, wie fich aus außeren und inneren Gründen leicht zeigen läßt, mancherlei Zusätze und Erweiterungen zwischen Absassiungszeit und dem Anfang des 9. Jahrhunderts erfahren. Die in ihnen vorliegende inheimische Tradition über die Einführung des Christentums in Fland ist in Kürze solgende: Fland war a. 431 ein vollkommen heidnisches Land. In diesem 45 Sabre fandte Bapft Caleftin einen gewiffen Balladius, um die beibnischen gren ju belebren; berfelbe tehrte jedoch fofort wieder um und ftarb auf ber Rudreife in Britannien. Un feine Stelle rudte fofort (c. 432) ein Brite Patricius, ber in feiner Jugend Beangener in Irland getvefen war: ibm gelang es in einer reich gefegneten Miffionsthätigleti gang Frland jum Chriftentum zu befehren; er gründete allenthalben Kirchen, ordinierte 50 Bijdofe und Presbyter; er ftarb (a. 459) allseitig hochgeehrt als haupt biefer Rirche, in ibr eine Art Metropolitanstellung mit Git in Armagh in Ulsterland einnehmend. Ausanander geben die beiden Denkmäler in der Frage, von wo aus Patrid (a. 432) nach Idand tam: nach ber Vita von Germanus von Augerre, two er fich auf einer beab : sichtigten Reise nach Rom aufhielt; nach Ultans Angaben bagegen hatte er eine Reise 55 burch Südgallien nach Italien wirklich ausgeführt. Diese Differenz kann füglich ganz bei Seite gelassen werden, wenn man die Frage auswirft: hat diese mehr als 200 Jahre nad bem Tobe bes Mannes auftauchenbe Tradition über bie Pflangung bes Chriftentums in Frant auch nur Unfpruch auf Babricheinlichfeit? Alles fpricht dagegen.

1. Sat Batrid bas zwijchen a. 432 und 459 - ober gar 493, wie man fpater annahm - vollbracht, was die Tradition ihm im 7. Jahrhundert gufdreibt, bann war er eine ganz hervorragende Perfonlichkeit, die man einem Martin von Tours ober noch beffer Columba von Si, bem Apostel bes Piftenlandes, vergleichen barf. Derartige große 5 Miffionare hinterlaffen wie große Felbherren einen Kreis von danfbaren Bewunderern und jungeren Mitarbeitern, unter benen fich meift einer findet, der das Bild bes Glaubens= helden für die Nachwelt lebendig zu halten fucht: Gulpicius Severus für Martin von Tours, Cummene für Columba von Si, Jonas für Columban von Lugeuil, Willibald für Bonifag; in ber nächstfolgenden Generation ift ber Ruhm noch gewachsen, wie ber Co-10 lumbas bon Si bei Abamnan und ben in Nordhumberland thätigen Sienfern. Der 548 geftorbene Finnian von Clonard, ber Lehrer Columbas von Si und Comgalls von Bangor, muß in feiner Jugend noch viele Zeitgenoffen Patride gefannt haben, wie ber 704 geftorbene Abamnan jungere Genoffen Columbas von Si (geft. 597) noch kannte, und ein Columba von Si fowie Columban von Lugeuil ftanden Batrid zeitlich faft fo nabe wie 15 Colman und Genoffen auf ber Konfereng in Bhitby (664) bem Columba von Si. Bie ift es nun au berfteben, bag bis Beginn bes 2. Drittels bes 7. Sabrbunderts nicht einmal ber Rame Batride auftaucht, und er in bem Briefe Cummians an Segene bon Si erwähnt wird (awijden 633 und 636), um ihm die Einführung ber Dionhfifden (!) Ofterberechnung in Frland zuzuschreiben? Ift es nicht auffallend, daß auf ber Ronferenz 20 bon Bhitby (a. 664), too man hauptfachlich mit historischen Argumenten fampfte, too bie Gren fich auf den überkommenen Brauch ber Bater, auf Columba beriefen (f. Beba, Hist. ecel. 3, 25), nicht der Name des Patricius fiel, wenn jene aus Nordirland stammenden Männer ihn als Gründer des irischen Kirchenwesens und damit als Urheber ihrer Ofter berechnung gefannt batten ? Und nun Beba: bom Ursprung bes Chriftentums in Irland 25 weiß er nichts als die später zu erwähnende Rachricht Brospers, wonach die Fren a. 431 icon Chriften maren (Hist. ecel. 1, 13). Dies Schweigen über Batrid als Beibenapostel Frlands bei Beba in ber Rirchengeschichte ber Angeln ift um fo auffallender, als Beba in bem por Abfaffung ber Rirchengeschichte fompilierten Martbrologium aus anberen Quellen jum 17. Mars In Scotia S. Patricii confessoris notiert. Bei bem Charafter 30 Bedas und feiner Bertrautheit mit ben firchlichen Berbaltniffen Rorbirlands können wir sein absolutes Schweigen über Batrid's Thätigkeit als Apostel Irlands nicht burch bie Bermutung erklaren (j. Loofs, Antiquae Br. Sc. eccl. p. 51), daß er ben Seidensapostel Batrid für identisch gehalten habe mit bem bei Brosper genannten ersten Bischof apostel Patrick zur identisch gehalten habe mit dem dei Prosper genannten ersten Bischof der a. 431 christlichen Iren. Bedas offenkundiges Interesse für die Ansänge des 25 Christentums auf den britischen Inseln — aus dem heraus er die Luciussabel sowie Nachrichten über Kinias Thätigkeit bei den Südpikten und Columbas Wirken bei den Nordpikten giebt — hätte ihn sicher bewogen, die nackte Notiz aus Prosper mit etwas Fleisch und Blut aus der irischen Tradition über die Christianisserung Irlands zu umtleiden, wenn er eine solche gekannt hätte; hat er es doch nicht verschmäht, die irische ausführlich zu geben (Hist. eccl. 1, 1). In Norbirland fann nach all bem im 7. Jahrhundert eine Trabition über einen Begründer bes irischen Kirchenwesens Namens Patrick also nicht beftanden haben. In Nordirland, in Armagh, foll aber Batrid gerade feinen Git aufgeschlagen und fein Leben beichloffen haben. Und bie erften 45 Radrichten bieruber ftammen - ba Muirdu Maccumachtheni ber Berfaffer ber älteften Vita Patricii bei Bidlow ju Saufe ift und fein Auftraggeber Med im Rlofter Sletty in Queens County in ber Rabe bes heutigen Carlow (f. D'Donovan, Annals of Ireland I, 300, Anm. e) - aus Gubirland, wo man um 634 bie romische Ofterberechnung angenommen hatte, von two bann die erfte Nachricht über Patrict als Ein-50 führer bes Dionyfischen (!) Ofterchtlus nach Norbirland geschickt wurde. Ift bies alles nicht verkehrte Welt, wenn die Tradition des 7. Jahrhunders über Batric auch nur in Haupt-umrissen die thatsächlichen Borgänge des 5. Jahrhunderts wiedergäbe? Man verknüpse ferner Muirchus Klage über die Unsicherheit der Nachrichten von Patric (Stokes, Trip. Life II, 269) mit der Farblofigkeit und Inhaltslosigkeit seiner Darstellung über Batricks Thätigkeit in Irland, die fast ganz nach berühmten Mustern gestaltet ist (s. Schöll S. 66 und G. T. Stokes, Ireland and the Celtic church S. 75 ff., 94 ff.): es ist diese ältefte Darftellung nur bas abftratte Schema eines irifden Beibenapoftels. Daß man im 7. Jahrhundert Batrid's Grab nicht fannte, bezeugt Tirechan (f. Stofes, Trip. Life II, 332); in einem jungeren gusat wird bann mitgeteilt Colombeille Spiritu sancto 60 instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul

Patrieii (a. a. D.), während Abamnan um 688 davon nichts weiß, obwohl er ein ganzes Buch den propheticis revelationidus und ein anderes den angelicis visionidus seines Huch den propheticis revelationidus und ein anderes den angelicis visionidus seines Huch eines wor a. 730 geschriedenen Zusates zu Muirchus Vita, der im Lider Ardmachanus als zweites Buch gerechnet wird, den Apostel in Dun Lethglaisse begraden sein (s. Stokes, Tripart. Life II, 298). Hat bettigt was die im Laufe des 7. Jahrhunderts zuerst in Südirland auftauchende Tradition über die Christianisserung Irlands im 5. Jahrhundert vorausgesetzt, von 432—459 eine ähnliche Rolle für Irland und speziell in Nordirland gespielt wie Columba auf Hi von 563—597 für Nordbritannien, dann sind die angeführten Punkte vollkommen rätselhaft.

2. Ebenfo unbegreiflich wie bas vollständige Bergeffen bes Begründers ber driftlichen Rirche in Irland in biefer Rirche felbit ichon im erften Jahrhundert ihres Bestehens ift, daß die angeblich von Patrid gegrundete irische Kirche in fürzester Zeit ihre Organisation fundamental mußte geandert haben, benn fobalb im 6. Jahrhundert fich ber Schleier bebt, treffen wir eine blübende driftliche Rirche in Irland an, die in ihrer Organisation 15 gang anders aussieht als fie Patrid fann gegründet haben und anders als die Batridlegende felbft annimmt. Es mußte eine Cpiftopalfirche fein und fie mußte als folde boch abnlich von Batricks Sit Armagh abhängen, wie die von 563 an von Columba gegründete Kirche in Nordbritannien bis zum Eintritt äußerer Einflusse von Si abhing. Thatsächlich war die irijche Rirche, in welcher ber 520 geborene und 597 gestorbene Columba auf= 20 buche ober, um weiter gurudgugeben, in welcher ber 548 gestorbene Finnian bon Clonard wirtte, also die irische Kirche seit Ende bes 5. Jahrhunderts eine Rlofterfirche ohne Centralorganisation, und ohne Spur, daß etwas wie die durch die Legende postu-lierte Batricffirche vorausgegangen sei. Wenn man den irischen Charafterzug des Festbaltens an ber Bater Brauche, wie wir ibn bei Columban von Bobbio, bei ben Iren auf 25 ber Konfereng in Bhitby und überall treffen, im Auge halt, und wenn man beachtet, bag die völlige Umgestaltung ber ir. Abtfirche bes 6./7. Jahrhunderts in eine Epistopalfirche mehr als 400 Jahre in Anspruch nahm, nachdem theoretisch die Epistopalverfassung acceptiert war: liegt bann bie Bahricheinlichfeit ober Möglichfeit bor, daß felbst bei tiefgreifenden politischen Umgestaltungen - worauf nichts weist - Patrids angebliche 30 Gründung in einem Menschenalter sich so follte geandert haben? Statt also immer wieber eine irische Spistopalfirche des 5. Jahrhunderts fast als ein Postulat der Bernunft zu sordern, muß man doch eher schließen, daß die erst in zweiter Sälfte des 7. Jahrhunderts auftretende Erzählung von der Christianisierung Irlands in erster Sälfte des 5. Jahrbunderts nicht den Thatsachen entsprechen fann. Auch der immerfort herbeigezogene 35 Catalogus sanctorum Hiberniae (f. Haddan and Stubbs II, 292) fann feine Stupe abgeben : er zeigt doch nur wie ein 3re im 8. Jahrhundert, ber bie Batricklegende als Beschichte nahm, fich unbefummert um historische Wahrscheinlichteit und Möglichkeit die Dinge gurechtlegte, wobei er gar bas Batridzeitalter ber ir. Rirche fast bis auf bie letten Tage Finnians von Clonard und bie Gründung bes Rlofters Derry burch Columba berunter 40 führte (bis a. 543). Ebensowenig ift ber Gebanke, bas am Schluß ber Borrebe Muirchu Maccumachthenis jur Vita bes Batrid ftehenbe dictante Aiduo Slebtiensis civitatis episcopo (Stofes, Trip. Life II, 271) als Stüte für andere als Rlofterbischöfe heranmieben (f. Loofs S. 61), ein gludlicher. Eine Stadt Slebte gabs in Frland nicht. Die irifden Klöster waren große Rolonien von gablreichen kleinen Gebäuden und das 45 Ganze war mit Mauer und Wall umgeben : civitas ist daher eine geläusige Bezeichnung in Irland für Kloster sowohl in Annalen (3. B. Pascha in Eo civitate commotatur in Tigernachs Annalen zu a. 716 und Pasca commutatur in Eo civitate in Astronomolen zu 715) als Heiligenleben (f. Reeves, Life of Columba S. 357 Ann. a). Med wird alfo in ber Stelle einfach als Rlofterbifchof von Sletty bezeichnet, und in 50 allen annalistischen Berten, die seinen Tod melben (Ulsterannalen zu 699, Chronicon Scotorum zu 696, Annals of Ireland zu 698), findet sich der Zusat "Anachoret von Slebte". Die irifde Rirde, wie fie im 6. Jahrhundert blubt, ift felbft ein lauter Broteft gegen bie im 7. Sahrhundert auffommende Legende über bie Einführung bes Chriftentums in Irland.

3. Bon zahlreichen Bunkten ber Westküste Britanniens ist Irland bei klarem Wetter sichtbar: nicht nur im Norden von den Rhinns of Galloway und Cantire, von wo aus Agricola es sich ansah (Tacitus, Agricola 24), sondern auch von den Höhen von Nordwales und von S. Davids in Südwales, von wo der Anglonormanne Wilhelm Rusus es erblickte und zu einem Zuge dorthin sich verlockt fühlte (Giraldus Cambrensis, 60

Itinerarium Cambriae II, 1). Es mußte im Altertum naturgemäß ber Berfebr ber Briten Gudweftbritanniens mit ben fprachverwandten Gren in Gubirland leichter und ficherer sein als mit in gleicher Entfernung von ihnen landeinwärts wohnenden britischen Boltsgenossen, jedenfalls kaum minder lebhaft als zu Casars Zeiten zwischen der nords gallischen und südbritannischen Kufte. Es hat daher nicht bloß vom 6. Jahrhundert ab zwischen Wales und Südirland jener lebhafte Berkehr bestanden, wie ihn die Heiligenleben der Iren und Welschen widerspiegeln; wir haben zahlreiche irische und britische Zeugnisse, daß er Jahrhunderte vorher schon ebenso lebhaft war, ja daß vom 3./4. Jahrhundert an Irenniederlassungen in Südwestbritannien, namentlich in Stricken an der Severnbucht, 10 borhanden waren, die erst im 5./6. Jahrhundert infolge bes in größeren Scharen in jene Striche einströmenden britifchen Elements im britifchen Boltstum aufgingen (f. Bimmer, Nennius vindicatus S. 85-93 und R. Meyer in Transactions of the Society of Cymmrodorion 1895/96 C. 55 ff.). Ift es bei ben engen Beziehungen zwischen Gub-tvestbritannien und Subostirland und bei bem Umstand, daß im ganzen 4. Jahrhundert 15 in Britannien eine geordnete driftliche Rirche bestand, bentbar, bag Irland bis a. 432 ein beibnifches ober auch nur wesentlich beibnisches Land blieb? Dag nun Irland, ien heten 1 des voer auch nur wesenlich verbildes Land die Lag nun Irland, speziell Südirland, vor Patricks Ankunst christlich war, darüber liegen auch in Irland selbst noch Erinnerungen vor aus einer Zeit, als die Patricklegende theoretisch allgemein acceptiert war. Es handelt sich wesenklich um die Heiligen Declan (AA. SS. mens. 20 Julii tom. 5, 590—608), Ailbe (AA. SS. mens. Sept. 4, 26—31), Ibar (AA. SS. April. 3, 173 st.), Kiaran (AA. SS. Mart. 1, 389 st.), Abban (AA. SS. Cet. 12, 270 st.), wozu Usher, artiquitates Brittan. Cet. (1587) S. 408 st., av vergleichen ist. In Antiquitates Brittan. biesen Biten gilt Patricius gestissentlich als archiepiscopus Hiberniae, womit ihre Redastionszeit bestimmt wird; zugleich sind aber alle jene Männer Zeitgenossen, ja ältere 25 und unabhangige Beitgenoffen besfelben und gelten für ihre Gegenben als Beibenapostel; fie find teilweise unter einander befreundet, und die bestimmt lokalisierten Rreife ibrer Thatigfeit, Die burch gablreich angeführte lofale Zeugniffe ibred Kultus geftütt werben, liegen in ben 3 füdoftirischen Ruftengrafschaften Waterford, Werford, Widlow und ben babinterliegenden Grafschaften Tipperary, Kilkenny. Es ift also ber Strich, two fich gang 30 naturgemäß von Subwestbritannien aus bas Chriftentum querft auf bem Bege bes Berfehrs verbreiten mußte. Die Zeit, in welcher die in der Patridlegende liegende Anschauung über Christianisierung Irlands seste kirchliche Tradition war, hat die zahlreichen in ge-nannten Biten liegenden Widersprüche gegen diese Tradition nicht geschaffen, sondern vor-handene nicht aus der Welt zu schaffende lokale Überlieserung mit der neuausgekommenen 35 Anschauung zu vereinigen gesucht. Und da sind doch auch solgende Punkte noch be-achtenswert: Muirchu Maccumachthenis Vita läßt Patrick flüchtig in der Gegend des beutigen Wicklow landen, von two er, ohne etwas zu thun (f. Stokes, Tripart. Life II, 275), sofort nach dem Norden aufbricht, dort bleibt, ohne seinen Fuß je nach Südirland (Munster, Leinster) zu setzen. Ebenso haben wir in den Noten Tirechans 40 ben Berfuch, Batrids Thatigfeit in Rordirland (Connacht, Ulfter, Meath) ausführlich ju ichilbern (Stofes, Tripart. Life II, 303-330) und nur ein Sat melbet, bag er auch nach Munfter tam (a. a. D. G. 331). Die Annahme, baß biefe Manner über Batricks Thatigfeit in Gubirland weniger wiffen tonnten, ift unbaltbar: Muirchu Maccumachtbeni sowohl als sein Auftraggeber Med find ja gerade Gubiren, von benen man eber annehmen 45 muß, daß fie über Nordirland weniger unterrichtet waren. Auch die gang offentundige Thatfache, daß bie Batridlegende von Gubirland aus feit Cummians Brief Nordirland aufgedrängt wurde, im engsten Zusammenhang mit dem Streben der Südiren, die wider-ftrebenden Nordiren zum Anschluß an die römische Kirche zu gewinnen, kann das fast gänzliche Schweigen über Patricks Thätigkeit in Südirland in den beiden ältesten Denk-50 mälern der Legende nicht genügend erklären. In Südirland war man wohl geneigt, theoretisch Batrid als Apostel Irlands anzuerfennen, ber ben weniger befannten Rorben auch driftianisiert babe und zwar von Armagh aus, um bamit bie Sauptstige ber wiberstrebenden Bartei, ben Abtbischof von Armagh, für den Anschluß zu gewinnen: aber ibm eine thatfachliche Wirffamfeit als Beibenapoftel in Gubirland jugutveifen, bas erlaubten 55 im 7. Jahrhundert in den Klöftern Gubirlands wohlbefannte Traditionen über ihre Gründer nicht, - Roch ein weiteres Moment verbient bei Betrachtung ber Zeugniffe für Chriftentum bor Batride angeblicher Miffion (a. 432-459) in Betracht gezogen gu werben. Gine ber auffallenbsten Ericheinungen ber ir. Rirchengeschichte ift bas Ansehen, welches Belagius und fpeziell fein Rommentar zu ben paulinischen Briefen in Irland 60 genoß. Aus bem bei Beba (Hist. ecel. II, 19) teilweise erhaltenen Briefe bes Bapftes

whannes IV. an die Nordiren ersehen wir, daß benjelben neben unrichtiger Feier bes fterfestes bor allem Belagianismus borgeworfen wurde, alfo a. 640. Diefer Borourf erhalt eine auffallende Beleuchtung burch folgende Thatfachen: die wohl im ersten Biertel bes 8. Jahrhunderts verfaßte irifche Kanonensammlung, Die Die Patriciuslegende ennt, citiert Stellen aus bes Belagius Rommentar mit Pelagius ait (f. Bafferichleben, 5 3r. Ranonensammlung 27, 13; 42, 4) gang wie Hieronymus ait ober Augustinus it. Bei bem im Liber Ardmachanus vorliegenden und 807 geschriebenen NI (fol. 5-190) wird fol. 106 v. mit den Worten Incipit prologus Pilagii in omnes pistolas zu den Briefen übergangen; dann folgt fol. 107 r Incipit prologus Pilagii n aepistolam ad Romanos, und weiterhin (fol. 108 v, 128 r, 130 v, 132 r, 134 v 2c.) 10 verden kurze argumenta der einzelnen Briefe unter ausdrücklicher Namensnennung des zelagius gegeben: der unter den Werken des Hieronymus auf uns gekommene (durch iassischor) verstümmelte Pelagiuskommentar (MSL 30, 646 ff.) kennt nichts da von. in einer für altir. Sprachstudien wichtigen, aus dem 8./9. Jahrhundert stammenden ltir. Hi. ber paulinischen Briefe (Codex Wurziburg M. th. f. 12), befindet sich ein 15 eils in irifder teils in lateinifder Sprache gebaltener Interlinearkommentar, beffen Sauptuelle ber unberftummelte Kommentar bes Belagius ift: berfelbe wird an mehr als 00 Stellen namentlich citiert, barunter mehr als 100 mal an Stellen, bie in bem bertimmelt erhaltenen Kommentar getilgt find, von benen aber einige sonftwoher infolge von Bolemit bezeugt find. Ebenso hat ber zwischen 848 u. 858 in Luttich, Roln, Det thatige 20 re Sedulius Scottus (f. Traube, O Roma nobilis S. 42-50) ein Collectaneum in pistolas Pauli hinterlassen; Quellen citiert er sehr selten, vergleicht man jedoch seinen tommentar (MSL 103, 9—270) näher, so sieht man, daß Belagius, den er auch einmal tament [ich nennt (Aliter secundum Pil[agium] bei Migne a. a. D. 103, 19 oben), ein Hauptgewährsmann ist, und zwar, wie Übereinstimmungen mit der Würzburger H. 25 eigen, der unverstümmelte Pelagiuskommentar. Zwischen 23. März und 17. Mai 1079 ihried in Regensburg ein Jre Marianus Scottus eine jest in Wien befindliche (Cod. 1247. Biblioth. Pal. Vindob., früher Cod. mss. Theol. CCLXXXVII) H. der Pauliner Briefe mit Rommentar aus alterer Sf. ab: bier lefen wir fol. 36 unter Incipit argumentum omnium epistolarum quod Pelagius composuit benselben 80 Tat, ber im Liber Ardmachanus fol. 160 v als prologus Pilagii in omnes epistolas ftebt, und jum Text ber Briefe wird Belagius rund 200 mal citiert, barunter Etellen, die in bem verstümmelten Rommentar fehlen, aber in der Burgburger Sf. ober bei Sebulius fich finden. Die irijche Rirche hat also im 7 .- 9. Jahrhundert den im übrigen Abendland bamals verschwundenen unverftummelten Belagiustommentar befeffen 35 und wußte, bag Belagius der Autor war; auf Grund biefer Thatfachen fie eine pelagianische zu nennen, ware jedoch verkehrt, wie schon daraus hervorgeht, daß der in Bürzburger H. enthaltene Kommentar z. B. Rö 5, 15 direkt gegen Belagius pole-lemistert. Des Pelagius Kommentar war, um ein von Gennadius von einem anderen Becke des Pelagius gebrauchtes Wort anzuwenden, studiosis viris liber necessarius, 40 und mit ber ichon hervorgehobenen Dulbsamfeit ber feltischen Kirche gegen abweichenbe Anschauungen bebielt man ihn bei, als von pelagianischen Anschauungen nicht mehr bie Rebe fein konnte. Es kann auch noch etwas anderes mitgewirkt haben. Gegenüber ber jonft begegnenden Angabe, daß Belagius Britto ober Britannus nach feiner Herfunft gewefen, bezeichnet ihn fein Sauptgegner Sieronymus zweimal ausbrücklich als Fre (Scot- 45 torum pultibus praegravatus, progenies Scoticae gentis de Brittannorum vicinia in MSL, 24, 682. 758), wogu bas Angeführte eine Stute geben fann. Die biretifden Anschauungen hat der gegen a. 400 nach Rom fommende ernste Mann aller: bings erft in Italien gewonnen; aber wenn er aus einem driftlichen Rlofter Guboft= ilande tam, bann ift es boch natürlich, bag er seine Werke ebenso in die Heimat ge- 50 langen ließ, wie gegen Ende bes Jahrhunderts ber in Südgallien lebende Semipelagianer Junitus Britto seine Schriften burch ben Landsmann Riocatus in die Heimat schickte (f. MG Auet, antig. tom. VIII, 157). Es ift aber bann auch begreiflich, wie ein wenig Parteinahme für den gelehrten Landsmann unbewußt noch in späterer Zeit in Irland nach= withe. Auf die Bildung in irischen Klöstern am Ende des 4. Jahrhunderts wurfe es 55 lem ichlechtes Licht, wenn aus ihnen ber Mann bervorgegangen ware, ber auf ber Synobe Berufalem (a. 415) fich in griechischer Sprache verteidigen konnte, während fein Gegner Otofius nach eigenem Geständnis (Liber apologeticus 6. 7) berfelben nicht machtig war und eines Dolmetichers bedurfte; es zeigte fich uns, wie weit die griech. Bilbung ber iniden Klöster zurudginge, die noch 400 Jahre nach Belagius Tode einen Johannes 60

Scotus Eriugena ausbilbeten, der auf dem Kontinent ähnliche Schickale wie Pelagius hatte. — Selbst wenn man nicht soweit geht, in dem Ansehen, welches Pelagius in Irland noch im 7. und 8. Jahrhundert genoß, eine Stüße für Hieronymus Angade zu suchen, daß Pelagius ein Ire war, die angeführten Thatsachen sind doch nur schwer oder nicht vereindar mit der Anschauung der Patricklegende, daß Irland 431 ein heidnisches Land war und daß Patrick von 432—459 es christianisierte und kirchlich ordnete. Durch Honorius und Zosimus war 418 im Machtbereich des römischen Staates und Stuhles der Pelagianismus tot gemacht; 429 hatte ihm der von Cölestin abgesandte Germanus in Süddritannien ein Ende gemacht. Wie wäre die nachgewiesene Stellung des Pelagius10 kommentars in Irland gut anders zu verstehen, als daß der nach 432 das heidnische Irland christianisierende Patrick, der Freund des Germanus von Augerre (!), ein Pelagianer war? War aber Südirland im ersten Viertel des 5. Jahrhunderts christlich, dann ist verständlich, wie der süd a. 429 in Südwestbritannien bezeugte Pelagianismus auch nach

Subirland Eingang fand, auch wenn Belagius fein 3re war. 4. Zeigen biefe Ausführungen, daß die Grundanschauung ber Batridlegende falsch ift und daß Frland, fpegiell bas in enger Berbindung mit Gubwestbritannien ftebenbe Irland, um 430 wohl ein wefentlich driftliches Land war, fo liefern uns fprachliche Thatfachen einen Beweis, bag bies Chriftentum aus Britannien muß gefommen fein. Britische und irische Bunge find Dialette bes feltischen Sprachstammes. Bon Abweichungen 20 in der Lautlehre jüngerer Zeit können wir fürs 4. Jahrhundert 3 hervorheben: 1. Das altteltische lange a ist im Brischen erhalten, hat aber im Britannischen eine über a noch o gebende Aussprache angenommen, so daß altir. lan, lar, mar im Altbrit. lon, lor, mor ist. 2. Die labiovelare Gutturalis (lat. qu) ist im Altir. einfache Gutturalis, geschrieben c, aber im Britischen ausnahmslos p, so daß altir. cenn, crann, mac altbrit. penn, prenn, 25 map ist. 3. Für die Lautverbindung sr, die im Frischen erhalten ist, erscheint im Britischen fr, so daß dem altir. sruth, srön im Altbr. frut, froen entspricht. Durchmuftern wir nun die mit bem Chriftentum aus bem Lateinischen ins Brifche gefommenen firchlichen Lebnwörter fowie bie alten Rulturlehnwörter aus bem Lateinischen, fo machen wir bie Beobachtung, bag fie im Brifchen nicht bie Form tragen, die wir bei 30 birekter Herübernahme aus bem Lateinischen im Altirischen erwarten follten, sondern Umgestaltungen aufweisen, die nur aus ben angeführten Differenzen britischer und irischer Bunge erflärt werden können. Wir haben unter anderm im Altir. 1. trindoit (trinitātem), umaldōit (humilitātem), cartōit (caritātem), castoit (castitātem), altōir (altāre), caindlōir (candelārius), notlaic (nātālicia), popa (pāpa), popall (pāpilio 35 Belt); 2. altīr. casc (pascha), caille "Schleier ber Nonne", caillech "Nonne" (pallium), clūm (plūma), corcur (porpura), cuthe (puteus), crubthir (prebiter aus presbyter); 3. altir. srian (lat. frēnum), srogell, sraigell (lat. flagellum), sroiglim (flagello), slechtan "Kniebeugen" (flectionem), slechtim (flecto), sornn (furnus), sinister (fenestra), süist (fustis). Da das Frische die Laute ä, p in zahlreichen sofflen hat, auch f und die Berbindungen fr, fl, so ist kein Grund ersichtlich, warum bei direkter Herübernahme genannter und anderer Wörter aus dem Lateinischen das Frische dafür o, c, s, sr, sl eingesetzt habe. Wohl aber erklärt sich die Erscheinung, wenn diese Wörter durch britischen Mund zu den Fren kamen (f. Güterbod, Latein. Lehnwörter im Brijden 1882, G. 91 ff.): naturgemäß fprachen biefe Briten 45 die lat. a wie o; fie thaten aber noch mehr: zu ben Gren in irischer Sprache zu reben fich bemühend und beobachtend in gablreichen gemein irijdsbritifchen Wörtern die Differen; bon e : p (cenn : penn) und sr : fr (sruth : frut) übertrugen fie biefe Differenz auf die aus bem Lateinischen ins Britische gefommenen Lehnwörter und irifierten fie gleichfam aus ihrer britischen Gestalt beraus, indem fie beim Grifdreden case für pase fagten, 50 wie es im Ir. cenn für brit. penn. hieß. In den angeführten Wörtern und folden gleicher Kategorie haben wir also die alteste Schicht der mit dem Christentum und christlicher Rultur ins Brifche gefommenen Lehnwörter, ba nach Befanntwerben mit bem Chriftentum und lat. Sprache weitere Wörter bireft aus bem Lateinischen obne bie erwähnten Umgestaltungen ins Brische entlehnt wurden. Wie vereinigt fich nun diese sprachliche 55 Thatfache mit ber Patridlegenbe? Batrid felbst war ja ein Brite; aber feine Gebilfen find nach ber alten Vita Romanen aus Gallien (Stofes, Tripart. Life II, 273), nach Tirechan Romanen und Franken (a. a. D. S. 305), nach bem Catalogus Sanetorum find die Bischöfe seiner Zeit de Romanis et Francis et Britonibus et Scotis exorti (f. Haddan and Stubbs II, 292), also both wohl bie Romanen und 60 Franken mitgebracht. Salt man die Legende für Geschichte, bann barf man boch biefe

Angaben nicht über Bord werfen. Ganz unglaubwürdig ist aber, daß bei einer Christianisierung Irlands durch Batrick und seine romanischen Gehilsen von a. 432 ab der
iprachliche Zustand hinsichtlich der latein. Lehnwörter im Altir. entstanden wäre; er erkart sich aber sehr gut, wenn das Christentum allmählich durch irisch redende Briten seit
dem 4. Jahrhundert in Irland verbreitet wurde. Man kann noch ein sprachliches Moment 5
ansühren, daß die genannten Wörter wohl vor Patricks angeblicher Lehrthätigkeit ins
Irische durch britischen Mund kamen. Das Altbritannische hatte sein altes langes ü
schon vor der Auswanderung der Briten nach Aremorica, d. h. also in erster Hälfte des
5. Jahrhunderts, zu ü resp. I gewandelt (s. Loth, Les mots Latins dans les langues
Britoniques 1892, S. 67). Irisch elüm (plūma), süst (füstis) beweisen aber, daß 10
die Briten noch volles ü in diesen Wörtern sprachen und nicht ü oder I, da sonst die
ir. Form elüm, sist sein müßte. Also liegt hohe Wahrscheinlichkeit vor, daß die älteste
durch britischen Mund gekommene Schicht lat. Lehnwörter im Frischen vor erster Hälfte

bes 5. Jahrhunderte eindrang.

5. Zwei Schriften bes angeblichen Apostels Flands sind auf uns gesommen, die 15 sogenannte Confessio und die Epistola an den Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 296-319; Stofes, Tipart. Life II, 357-380). Beibe liegen gufammen in 4 5ff. des 11. Jahrhunderts vor und das erstere, wichtigere Denkmal noch in bem swijden 807 und 846 geschriebenen Liber Ardmachanus. Die 4 jungeren Sff. find unabhängig von ber alteren, ba in letterer eine Reihe von Stellen, die nach Inhalt und 20 Stil bem Driginal muffen angebort haben, infolge Unleferlichfeit und Beschädigung ber Borlage, Die Der Schreiber wegen ihrer Altertumlichkeit als von Patricks Sand berruhrend anjah, fehlen. Beide Denkmäler sind offenkundig das Werk desselben Mannes, der sich Patricius episcopus nennt. Die Angaben, die dieser Patricius über seine Herkunft, seine Jugend und Lebensschässelse macht, die er infolge von Visionen zum episcopus 25 sür Irland sich berusen glaubt, sind die offenkundige Grundlage für die Darstellung der Jugendzeit des Patricks der Legende bei Muirchu Maccumachtheni, so daß das Vorhandenein der Confessio für zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts feststeht. Dann ift aber an ihre Echtheit und der der Epistola aus sachlichen und sprachlichen Gründen nicht zu weifeln. Es ift gang unbenkbar, daß man in Irland ober sonstwo, wo man über 30 bie Leben Barbeit Batrid's bachte wie bie Legenbe, Schriften wie die genannten bem Apostel Irlands zwischen Enbe bes 7. und Beginn bes 9. Jahrhunderts follte untergechoben haben. Jeber nun, ber unbefangen beibe Schriften lieft, wird bem Urteil Ecolle (De eccl. Brit. Scotorumque hist. font. S. 71) zustimmen muffen: Si vere Patricius Confessionem scripsit in doctus profecto ac rusticissimus 35 fuit nec omnino ille, quem summis posteri laudibus extollebant. Die Confessio schließt mit den Worten haec est confessio mea antequam moriar. Sie ift bas Wert eines Mannes, ber auf ein langes Leben gurudblidt, ber fich bitter über Undank beklagt und gegen Borwürfe der Anmaßung zu einem Berufe, zu dem er nicht befähigt sei, verteidigt, der droht Frland den Rücken zu wenden, weil er sich in seiner 40 egmilichen Lebensaufgabe dort gescheitert sieht. Er nennt sich im Eingang der Epistola zwar Hiberione constitutus episcopus, fügt aber hinzu etsi nunc contemnar a quibusdam und fagt bem entsprechend im Eingang ber Confessio von icontemptibilis sum apud plurimos; bazu stimmt benn auch, bag er in ber am Ebensabend verfaßten Rlage- und Berteibigungsichrift nicht die Spur einer Andeutung 45 fallen läßt, baß er auch nur einen einzigen Bischof geweiht habe ober ein Kirchenwesen in Itanb eingerichtet habe. Es ift gang flar, ber historische Batrick kann im 5. Jahr= bundert in Irland nicht die Rolle gespielt haben, die die Legende bes ABahrhun berte ihm juweift; bas wiberlegen feine eigenen Befenntniffe. Der biftorifde Batrid tann aber noch aus einem anderen, ebenfalls aus feinen eigenen so Schriften herborgebenben Grunde nicht ber Gründer bes irischen Rirchentwesens gewesen im. Aus wohlhabender Familie stammend wuchs er, nach seiner eigenen Angabe, in anem leichtfertigen Weltdristentum bis zum 16. Jahre in Britannien auf, wurde dann duch plandernde Iren in Stlaverei geführt, two er in Nordirland 6 Jahre Schweine und Schafe hütete; dies führte zwar eine innere Umwandlung in ihm herbei, aber sein Ber- 55 lehr in den 6 Lebensjahren (16—22), in denen am meisten gelernt wird, kann kaum auf sime geistige Ausbildung fördernd eingewirft haben. Heimgekehrt wurde er von Träumen und Bissonen heimgesucht, daß er zum Apostel Frlands bestimmt sei, wird also kaum amstlich die mangelhafte Bildung nachgeholt haben, so daß er ins höhere Mannessalter mit höchst mangelhafter Bildung eintrat. Dies bezeugt er in der 60

Confessio selbst: nicht nur nennt er sich wiederholt rustieus oder rustieissimus, fondern fagt in Bezug auf seine Bilbung adpeto in senectute mea quod in juventute non comparavi, nachbem er borber gestanben batte ollim cogitavi scribere sed et usque nunc hessitavi: timui enim ne incederem in linguam homi-5 num, quia non dedici sicut et caeteri qui optime itaque jure et sacras literas utroque pari modo combiberunt, et sermones illorum ex infantia nunquam motarunt, sed magis ad perfectum semper addiderunt. Nam sermo et loquela mea translata est in linguam alienam, sicut facile potest probari ex saliva scripturae mea, qualiter sum ego in sermonibus instructus et 10 eruditus (s. Haddan and Stubbs II, 298, 18 ff.). Berhöhnt und verlacht (Rideat autem et insultet qui voluerit) hat man ihn in Frland wegen seiner mangelnden Bildung (Haddan and Stubbs II, 309, 20); rhetorici nennt er die höhnenden Gegner in Irland und tröftet fich, daß Gott ihn stultum de medio eorum, qui videntur esse sapientes et leges periti et potentes in sermone et in omni re ausgewählt 15 habe (s. Haddan and Stubbs II, 299, 26 ff.). Frische Christen, die Patrick bekehrt hat, können diese Gegner nicht gewesen sein; auch nicht Heiben, da hierfür nichts in den Klagen fpricht. Schon feinen Bestrebungen, jum episcopus für Irland ordiniert ju werben, stellten fich Bebenken wegen seiner mangelnben Bilbung bei Leuten entgegen, Die ihm gar nicht feindlich gefinnt waren, wie er felbst bezeugt mit ben Worten multi hane lega-20 tionem prohibebant ... non causa malitiae, sed non sapiebat illis, sicut et ego ipse testor, it er illud propter rusticitatem meam (Haddan and Stubbs II, 310, 1 ff.). Die von Patrick selbst zugegebene mangelhafte Bildung wird durch seine beiden Schriften direkt bezeugt: Hujus libri sermo ac stilus adeo est incultus, impeditus, corruptus, ut ab aliquo linguae latinae parum perito aut 25 compositus esse aut latine versus appareat sagt Schöll die Confessio charatterisierend (f. l. S. 68). Schlimmer ist benn auch die lat. Sprache selten mißhandelt worden als von diesem sich zum episcopus Hiberniae berusen glaubenden ehemaligen Schweinehirten, der seinen Mangel an litterarischer Bilbung auch darin verrät, daß er vom hundertsten ins Tausendste kommt und durch ein Bibelcitat sich hilft, wenn er unsähig 30 ist, den ihm vorschwebenden Gedanken klar auszudrücken. Und der Patrick soll die irische kirche im 5. Jahrhundert gegründet haben, in der vom 6. bis 9. Jahrhundert dristliche und antike gelehrte Bildung vereinigt waren wie nirgends im Abendlande in jener Beit? Die weitverbreitete Anschauung, baß die irische Kirche des 6. Jahrhunderts auf einer von außen hinein getragenen Ne-35 generation beruhe, ift eine gang unbegründete Fabelei, wie wir bei Betrachtung ber 2. Periode sehen werden; die irische Kirche des 6. Jahrhunderts ift vielmehr die von auswärts unbeeinflußte Entfaltung der Kirche des 5. Jahrhunderts. Früchte wie Finnian von Clonard, Columba von Si, Comgell von Bangor, Columban von Bobbio, Abamnan und die Dicuil, Sedulius, Johannes Scotus Eriugena u. a. wären nicht auf dem Baum 40 gewachsen, den der historische Batrick gepflanzt hätte. Die Legende des 7. Jahrhunderts über Einführung des Christentums in Irland im 5. Jahrhundert ist also auch mit den Schriften Patricks nicht vereinbar. 6. Bu all bem tritt nun bas bestimmte Zeugnis Prosper Tiros, ber in feiner Chronit

6. Zu all bem tritt nun das bestimmte Zeugnis Prosper Tiros, der in seiner Chronik zu a. CCCCIV p. pass. (= 431) schreibt Ad Scottos in Christum credentes ordinatus a papa Caelestino Palladius primus episcopus mittitur. Prosper ging etwas nach Augustins Tode (28. Aug. 430) nach Rom und brachte von dem am 27. Zuli 432 gestorbenen Caelestin (j. Duckesne, Liber pontisicalis I, 231 Note 7) einen Brief an die gallischen Bischöfe nach Massilia; er war also aller Wahrscheinlickseit nach 431 in Rom, als das Ereignis sich abspielte. Die erste Ausgabe seiner Chronik veranstaltete der in Massilia sebende Prosper a. 433 und in ihr sindet sich obige Mitteilung, die neben der Mitteilung über die Berurteilung des Restorius auf der Synode zu Ephesus die einzige Auszeichnung zu dem Jahre 431 ist. Wir haben also eine Nachricht von einer Sicherheit und Glaubwürdigkeit, die nichts zu wünschen übrig läßt, und sie bestätigt das im Borbergehenden aus mancherlei Gründen (2—5) gewonnene Ergebnis, daß die Iren 55 431 drisslich waren, wohl soweit christlich, wie zur Zeit Martins von Tours Gallien konnte christlich genannt werden. Wenn wir uns an die unter Punkt 2 berührte Organisation der irischen Kirche im 6./7. Jahrhundert erinnern, ist flar, was primus episcopus sagen will: er war gegenüber den Missions und Klosterbischöfen der irischen Kirche des 5. Jahrbunderts nach Prospers Ansicht der erste kanonisch ordinierte Bischof. Der Wert der Machricht in Prospers Chronicon kann durch eine scheiden widersprechende Angabe in

einem ettvas jüngeren Werfe besselben nicht erschüttert werben. Noch zu Lebzeiten von Caelestins Nachfolger Apftus (geft. 440) fdrieb Prosper, wahrscheinlich 437, gegen bie Collationes Patrum bes Caffian ben Liber contra Collatorem, in welchem fich ein überschwenglicher Panegiritus auf Caelestin findet (MSL 51, 273, 18-274, 16), der die Borte enthalt nec vero segniore cura ab hoc eodem morbo (Belagianismus) Bri- 5 tannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis occupantes etiam ab illo secreto exclusit Oceani, et ordinato Scottis episcopo dum Romanam insulam studet servare catholicam fecit etiam barbaram Christianam. Soll diese Rhetorik von a. 437 beweisen können, der ruhig berichtende Chronist von a. 433 habe nicht gewußt, was er zum Jahr 431 schrieb? Sicher durfen wir annehmen, 10 daß Prosper keine Kunde zugegangen war, daß Palladius sofort unverrichteter Sache um= fehrte und ftarb, was wichtig ift wegen ber Berwendung, die die Patridlegende von ber Ballabiusmiffion - ad hanc insolam convertendam (Stofes, Trip. Life II, 272) fagt fie Prospers Borte entstellend - macht. Bielleicht burfen wir jogar folgern, bag um 437 bem Brosper ein hoffnungsvoller erfter Bericht bes 431 nach Frand als primus 16 episcopus abgegangenen Balladius vorlag, dem er Ausdruck geben wollte. Für das christianam ist die Antithese zu barbaram hauptsächlich verantwortlich zu machen, die der Antithese Romanam und catholicam entspricht. Wollte man aus solchen rhetoris den Wendungen zwingende Grunde gegen einwandsfreie biftorifche Zeugniffe berholen, dann wurde man aus Juvenals Ausruf um a. 90 arma quidem ultra litora Juber- 20 nae promovimus (Sat. II, 14) ober De conducendo loquitur jam rhetore Thule (Sat. XV, 112) sonderbare Schlüsse ziehen. Für die Glaubwürdigkeit der schlichten Notiz der Chronif gegenüber der Phrase des Banegyrifus fann auch noch das Moment ange-sübrt twerden, daß es doch nicht Sitte war "Bischöse" zu weihen für Länder, wo es keine Christen gab. Ein lehrreiches Beispiel aus den Tagen Gregors zeigt den Weg. Als 25 Gregor ben Entschluß gefaßt hatte, die Angeln fürs Chriftentum zu gewinnen, misit servum Dei Augustinum et alios plures cum eo monachos timentes Dominum praedicare verbum Dei genti Anglorum, indem er in Aussicht nahm, si ab Anglis susciperentur, den Augustin eis episcopum ordinandum (Beda, Hist. eecl. I, 24). Augustin läßt sich mit 40 Mann an der Küste von Kent nieder: 30 fie predigen, werden aufgenommen, gewinnen den König, bauen Kirchen, restaurieren Ruinen von Rirchen aus ber Römerzeit, ber König macht Schenkungen (Beba, 1. 1. 1, 25-26). La geht Augustin nach Arles, läßt sich zum archiepiscopus gentis Anglorum ordinieren und fdidt, nach Kent zurüdgesehrt, continuo Romam Laurentium presbyterum et Petrum monachum, qui beato pontifici Gregorio gentem Anglorum fidem 35 Christi suscepisse ac se episcopum factum esse referrent (Beba, l. 1. I, 27). Die Annahme, daß Papft Caeleftin einen einfachen Diaconus — was Palladius a. 429 noch war — sollte zum Bischof ordiniert und in ein als heidnisch geltendes Land geschickt baben, ist an sich ganz unglaubwürdig; Prospers Nachricht zum Jahre 431, zu der die Erwägungen unter Bunkt 2—5 stügend hinzutreten, bleibt also unerschüttert. Ihr gegen= 40 aber ift die im 7. Jahrhundert auffommende Legende in ihren Grundanschauungen un-

Beldes ungefähre Bild können wir uns nach all dem von der Einführung des Ehrikentums in Frland machen? wie verhält sich der historische Patrick zu dem Pallazdus Prospers und welches war seine Rolle in der irischen Kirche des 5. Jahrhunderts? 45 Zudörderst müssen wird machen, daß der historische Patricius und Palladius dei Brosper identisch sind; aus mancherlei Gründen: a) nach Prospers sicherem Zeugnis geht Palladius a. 431 von Rom nach dem christlichen Frland und a. 432 ist nach allgemeiner ichte Tradition der Fren Patricius nach Frland gekommen. Bei den damaligen Reisezglegenheiten wäre dies kaum denkbar, wenn es sich um zwei verschiedene Bersönlichkeiten 50 dambelte und die Beziehungen zwischen ihnen und Frland eristierten, welche die Patrickschafte gende scholer. Tripart. Life II, 272) annimmt; hierzu kommt, daß Prosper gegen a. 437 nichts von einem Fehlschlagen des Palladius weiß, wie wir sahen. Todds (Patrick S. 392—399) Bersuch, die Schwierigkeit mit der Annahme zu heben, daß Patricius erst etwa 440 nach Frland gekommen sei, ist nach dem vorliegenden Material unhaltbar. 55 Berade bei der offenkundigen Schwierigkeit, die die Fahre 431 und 432 bieten und der Munchu Maccumachtheni in der Vita dadurch aus dem Wege geht, daß er überhaupt keine Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft ant seit dem Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft seit dem Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft seit dem Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft seit dem Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft seit dem Daten giebt, ist es wenig wahrscheinlich, daß daß Datum 432 sir Patricks Ansunft seit dem Daten giebt, die Egende von den zwei verschenen Bersonen glaubhaft gemacht wird, zeigt nur, wie 60

schwach es in biesem Punkte um ihre Glaubtwürdigkeit steht. - b) Palladius geht a. 431 ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus nach Grland, und ber a. 432 in Frland auftauchende Patricius nennt sich selbst mit Emphase Hiberione constitutus episcopus, der allerdings über mangelnde Anerkennung flagen muß, wie wir 5 sahen. — e) Palladius begegnet uns zuerst bei Prosper zum Jahre 429 in der schon betrachteten Notiz Agricola Pelagianus, Severiani episcopi Pelagiani filius, ecclesias Brittanniae dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis hereticis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Benn wir die an fid 10 untergeordnete Stellung eines Diaconus in Rom beachten, ift die hier bem Palladius bon einem in ben Berhältniffen jener Zeit ftebenben Manne gugeschriebene Rolle nur recht berftändlich, wenn Palladius felbst ein Brite war und wenn er auf feinem Wege nach Rom au Germanus von Augerre Begiebungen angefnüpft batte. Der biftorische Batricius ift nach eigenem Zeugnis ein Brite und in Gallien gewesen (f. Haddan and Stubbs II, eigenem Zeugnis ein Brite und in Gallien gewesen (). Haddan and Stubbs II, 15 309, 1—4); nach der Vita ist er bei Germanus gewesen und Tirechan behauptet, Patrick habe selbst in commemoratione laborum gesagt, daß er 7 Jahre zu Land und zu Wasser in Gassien und Italien zugebracht habe (s. Stokes, Tripart. Life II, 302, 19—23). — d) War Passabius ein Brite der Abstammung nach, der nach Rom gekommen, dann ist es wahrscheinlich, daß der Name Passadius nur eine Romanisserung (übersetzung) seines Barbarennamens ist, wie sie in jener Zeit — nach Pelagius, Mansuetus, Faustus, Fasticlius, Albeus u. a. zu schließen — allgemein von den ihre Heimat verlassenden Briten und Iren vorgenommen vurde; und wir dürsen vermuten, des sein hritischer Name eine Bedeutung wie kriegerisch zum Krieg in Bertihrung kebend" daß fein britischer Name eine Bedeutung wie "friegerisch, jum Krieg in Berührung ftebend" hatte. Nun beginnt Muirchu die Lebensbeschreibung des angeblichen Seidenapostels mit 25 ben Worten Patricius qui et Sochet vocabatur Brito natione in Britannis natus, und Tirechan giebt nach bem Buch feines Lehrers Ultan Succetus als einen Namen Patrids; ber jungere, irifche Fiaccs hymnus weiß, daß bem Kinde ber Name Succat, beigelegt wurde und bei bem Scholiaften bagu ift noch die Rotig erhalten, Dies fei "britisch" und bedeute "deus belli vel fortis belli", weil su im Britischen fortis und 30 cat bellum sei (Stokes, Tripart. like II, 412). Dies ist ziemlich richtig: Sucatus (man bergleiche Riocatus ben britischen Landsmann bes Fauftus, MG Auct. Antiq. VIII, 157) entspricht der Bedeutung nach einem griech. εὐπόλεμος aus su = ευ und catus = πολεμος, und fommt als gewöhnliches Abjektiv mit den regelrechten lautgefetlichen Entwickelungen in neuwelsch hygad "ready for battle, warlike" vor. Es ift also Balla-35 dius eine römische Umschreibung des britischen Namens Sucatus, wie schon D'Brien (The Irish ecclesiastical Record 1887, 723—731) richtig erkannte, ohne bei seinem Glauben an bie Legende Rugen gieben gu fonnen; Sucat nahm entweber felbst bie Ramensanberung vor bei seiner Reise nach Italien ober er ließ sich, was bei seinem Bildungsgrad wahrscheinlicher ist, von Freunden das römische Aquivalent für britisch Sucat suchen. Als 40 Sucat-Ballabius a. 431 Rom als ad Scottos in Christum credentes ordinatus episcopus verlaffen hatte, war es natürlich, daß er beim Betreten der insula barbara bie römische Ubersetzung seines Namens fallen ließ und sich wieder Sucat nannte, welches ja auch genau die irische Form in erster Hälfte bes 5. Jahrhunderts ift. So fommt es, daß in Frland ber Name Balladius unbefannt blieb bis jur Befanntschaft mit 45 Prospers Werk, und die Idee von zwei verschiedenen Persönlichkeiten leicht entstehen konnte. Woher hat nun dieser Sucat den Namen Patricius, mit dem er sich in Confessio und Epistola felbft nennt? Es wird feinem aufmerkfamen Lefer ber genannten Schriften entgeben, daß der historische Patrick neben tiefer innerer Frömmigkeit auch eine gute Dosis jener religiös überspannten aber wenig gebildeten Menschen eigenen Uberhebung besaß. 50 Besonbers bilbete er fich viel ein auf seine angeblich vornehme Gerkunft, mit ber es gar nicht soweit her war: ingenuus sum secundum carnem, nam decurione patre nascor, vendidi autem nobilitatem meam, non erubesco neque poenitet, pro utilitate aliorum (Haddan and Stubbs II, 316, 15 ff.) fcbreibt er an Coroticus und ut darem me et ingenuitatem meam pro utilitate aliorum (H. and St. II, 55 306, 26) in der Confessio. In Rom wurde in jener Zeit an hohe Beamte des Reiches ber Titel patricius als personlicher hober Abel verlieben; indem der geistig etwas beschränfte Sucat (Ballabius) bie Berhältniffe Roms auf bas fleine britifche Landstäbten Bannabenta übertrug, two fein Bater Senator ober Burgermeifter getwefen twar, bielt er fich für berechtigt ben Titel patricius sich beizulegen und trat so in Frland als Sucat 60 Patricius auf, in seinen Schriften schlantweg als Patricius. Wenn biese Bezeichnung

t die irische Bollssprache des 5. Jahrhunderts wirklich eindrang, dann fann nach bem, as oben S. 312 über die Umgestaltung lat. Namen im Frischen burch britischen Mund ezeigt ist, der Name Patricius in volkstümlicher irischer Form im 7. Jahrhundert nur is Cathrige ober Cothrige erscheinen. So wird denn thatsächlich in einer Reihe von luellen (Tirechan, Fiacc u. a.), die Sucat als Namen Patrid's tennen, angegeben, daß 5 er Patrid ber Legende auch ben Namen Cothrige (Cothirthiacus latinifiert) gehabt abe, und Tirechan führt bie Ortsbezeichnungen Petra Coithrigi in Meath (Stokes, rip. Life II, 310) und Petra Coithrigi in Cashel in Munster (a. a. D. 331) in Berbindung mit bem Batrid ber Legende an, ohne eine Ahnung zu haben, daß die alte, urch 2 Jahrhunderte fortlebende volkstümliche irijche Bezeichnung bes hiftorifden Pa- 10 ricius in Coithrige vorliegt. Die Bedeutung des Wortes Coithrige ift den Iren im . und 8. Jahrhundert überhaupt buntel, wie bie wunderbaren Etymologien zeigen; amentlich fehlt ihnen jede Erinnerung im 7./8. Jahrhundert, daß Cothrige bie reguläre form ift, die ein Patricius im 5. Jahrhundert annehmen mußte, und fie betrachten baber othrige als einen weiteren Namen bes legenbenhaften Batricius. Rach bem 15 lufsommen der Legende im 7. Jahrhundert ging das litterarische Patricius aufs neue n 8. Jahrhundert in die irische Sprache als Pátric über, so daß sich Cothraige und 'atraic in dem Fiaccs Hunnus des 10. Jahrhunderts wie nhd. "teuflisch" und "diado-jch", franz. chevalier und cavalier oder coutume und costume, engl. minster und aonastery, bishop und episcopal zu einander verhalten; sie sind die zu verschiedenen 20 eiten in bas Brifche aufgenommenen irifchen Geftaltungen besfelben Ramens: Cothrige t die alte Bezeichnung bes biftorifden Batricius des 5. Jahrhunderts, Patric bie im Jahrhundert auffommende Bezeichnung bes im 7. Jahrhundert ausgegrabenen und jum

egen benhaften Beibenapoftel Grlands umgeftalteten Batricius.

Demnach läßt fich von ben Unfängen und ber frühesten Geschichte ber feltischen Rirche 25 I Irland folgendes Bild entwerfen. Mus Britannien, wo im erften Biertel des 4. Jahrunderts eine organisierte driftliche Rirche bestand, brang von ben subwestlichen Strichen m Laufe bes 4. Jahrhunderts das Chriftentum nach den füböstlichen Strichen Irlands ds natürliche Folge bes engen Berkehrs in jener Zeit. Die eigentliche Gründung einer über weitere Strecken Frlands ausgebreiteten driftlichen Kirche wird eine Folge sein jener 30 aften mächtigen Welle des Mönchtums, die sich von der Mitte des 4. Jahrhunderts an über Gallien und Britannien ergoß und im Berlauf halbromanisierte christliche Briten in gwherer Zahl missionierend nach Frland führte. Dahin zeigt zweierlei: einmal das Ansichen, welches Martin von Tours in Frland genoß, so groß, daß man es im 9. Jahrsbundert in Frland noch für angebracht hielt, den neuen Apostel Batrick enge mit ihm zu 35 batnitpfen, ja ihn zu feinem Reffen zu machen; sobann zweitens bie Organisation ber miden Rirche im Gegensat selbst zur britischen, von ber fie ausgegangen ift. Wenn es wabricheinlich ift, bag in Nordwest-Gallien bas missionierende Monchtum in den Tagen Martins von Tours im Bereich einer fest organisierten Spistopalfirche wie ber gallischen Störungen in ben firchenregimentlichen Einrichtungen hervorrief, die in der Richtung ber 40 miden Alosterfirche liegen (f. Hartung, Diplomatisch-histor. Forschungen S. 34 und Loofs, Antiquae Brit. Scotorumque eccl. S. 67), dann ist es begreiflich, wie in Frland, wo es kime Städte und feine Centralgewalt gab, die Borfteber ber Miffions- und Monchsniederlaffungen in ben einzelnen Stämmen, die in ber Regel auch gur herrschenben Familie bes Stammes geborten, die firchenregimentlich en Funttionen bauernd in die Sande 45 betamen und in ber Sand behielten, auch wenn es die Berhältniffe mit sich brachten, daß sie den bischöflichen Grad nicht hatten. Hat die Bikingerbrangsal im 9. Jahrh. die Fren vielfach nach dem Kontinent getrieben, so gewiß die Sachsendrangsal Britanniens seit Beginn bes 5. Jahrhunderts driftliche Briten ebenso nach Irland wie nach ber aremoris lanifden Rufte in Gallien. Wie weit im Beginn bes zweiten Drittel bes 5. Jahrhunderts 50 (c. 433) das westliche und nördliche Frland schon christianisiert waren, läßt sich nicht ausmachen. Bemerkenswert ift, bag ber biftorifche Batrid an ben beiben Stellen ber Confessio, too er ausführlicher und unbefangen von feiner Abführung in die Gefangenboft nach Irland und seinem Sjährigen Dienst (a. 402-408) in ber heutigen Grafschaft Antrim redet (Haddan and Stubbs II, 296, 5 ff.; 300, 16 ff.), mit feinem Wort auch 55 nur andeutet, daß biefe gren Beiben waren; es ift bies um fo bemerkenswerter, als tt bie Piraten — es waren wohl heidnische Sachsen —, in beren Sande er bei ber Flucht aus Irland nach Britannien fiel, im Gegensatz bazu gentes nennt und nicht entsetzt genug von ihrem Heibentum reden kann, da sie ihm Opferhonig (immolaticum) geben wollten (f. Haddan and Stubbs II, 301, 16-303, 2). Man barf wohl schliegen, bag 60

um a. 400 auch schon die Nordosttufte von Frland driftlich war. In dies, soweit es mit Britannien in Berührung tam, wefentlich driftliche Irland brangen auch bie baretifden Bewegungen bes Arianismus und Belagianismus, wie o. S. 206, 10 ff. u. 211, 2 ff. bemertt ift. Eine bemerkenswerte Rolle fpielte im 2. Drittel bes 5. Jahrhunderts in der irifchen 5 Rirche ein Brite namens Sucat. Er war nach eigener Angabe in bem mittelbritischen Meden Bannaventa, gelegen in der Rähe des heutigen Daventry (f. Academy, 11. Mai 1895, S. 402 ff.), geboren; wahrscheinlich a. 386, ba nach ber Confessio (Haddan and Stubbs II, 304, 10-17) awijden Geburt und Beibe gum Bijchof (a. 431) im gangen 30 + 15 = 45 Jahre liegen. Die Familie befaß eine gewiffe Wohlhabenheit und war 10 schon seit Generationen driftlich, da schon der Urgroßvater presbyter war (Haddan and Stubbs II, 296, 3). Der junge Sucat führte ein loderes Weltdriftentum und weiß von einer Gunde gegen das 6. Gebot im 15. Lebensjahr gu berichten (H. a. St. II, 304, 10 ff.). Als er 16 Jahre alt war, also a. 402, wurde er ploplich von plundernden Fren aufgegriffen und als Stlave nach Nordirland geschleppt. Hier mußte er 6 Jahre 15 (alfo a. 402-408) bei einem Fren die Schweine hüten. Er fand Muße über sein bis-beriges Leben nachzudenken, es ging eine innere Bekehrung mit ihm vor und er verfiel in bas entgegengesette Extrem feines früheren Lebens: er übte Rafteiungen, hörte in Traumen übernatürliche Stimmen, die ihm rieten babon ju laufen (H. a. St. II, 300, 17 ff). Er kam an die See, wo ihn Seiden (wohl Sachsen) aufnahmen, die mit ihm in 3 Tagen 20 in Britannien landeten, ihn bort 60 Tage herumführten, bis es ihm gelang ihnen gu entlaufen und endlich in die Heimat zu gelangen a. 408/9 (f. H. a. St. II, 300, 26 bis 303, 2). Sier trat er in ben geiftlichen Stand, wurde diaconus; er befam Bifionen: zuerst einen Traum nach Art des Apostelgesch. 16, 8-10 erzählten; in einer anderen Nacht erschien ihm Christus, in einer britten ber heilige Geift (H. a. St. II, 303, 5-304, 4), 25 fod aß er sich zum episcopus für Frland berufen glaubte. In ber Seimat, wo man ben eraltierten, geistig etwas beschränkten, mangelhaft gebildeten Mann burchschaute, stellten sich ber Bijchossweihe Hindernisse aller Art entgegen (H. a. St. II, 304, 5 ff. 310, 1ff.); Eltern und Bermandte waren dagegen (H. a. St. II, 306, 18ff.). Er fuchte fein Ziel auswärts zu erreichen. Wenn man ben Angaben Ultans bei Tirechan Glauben 30 schenken barf, baß Sucat in commemoratione laborum selbst angebe, baß er 7 Jahre auf ber Wanderung durch Gallien und Italien gewesen sei (Stokes, Tripart, Life II, 302, 19 ff.), dann verließ er 38 Jahre alt ums Jahr 424 die Beimat und jog die alte Bölferstraße über Augerre, wo er etwas bei Germanus verweilte, burchs Rhonethal, über Arles, ber Rufte ber Provence entlang über die Lerinischen Inseln burch Oberitalien nach 35 Rom. Er hat seinen Barbarennamen Sucat unterbeffen romanifiert gu Ballabius. 3m Jahre 429 ift er nach Prospers Zeugnis in Rom. Hier wird er nach Art tief religiöser Leute, die von einer firen Boee befeffen find, eine große Geschäftigkeit entwickelt haben und durch ben Umftand, daß feit 20 Jahren thatfachlich Britannien vom Reich gelöft und die Berbindungen Roms mit ber britischen Kirche schwierig geworben waren, einen 40 größeren Ginfluß gewonnen haben, als ihm nach feiner mangelhaften Bilbung unter normalen Berhältniffen zugefallen ware. Nach bem Gewicht, bas er in ber Confessio auf ben Umftand legte, daß sein Bater decurio in einem britischen Landstädtchen gewesen war (f. o. S. 216, 50 ff.), ift es möglich, daß er auch feiner Familie Ginfluß und Stellung in Britannien ben maßgebenden römischen firchlichen Kreisen übertrieben dargestellt hat.
45 Auf sein Betreiben wurde nach Prospers Zeugnis a. 429 Germanus von Augerre nach Sübwestbritannien zur Bekampfung des Pelagianismus geschickt. Seinen Herzenswunsch, jum episcopus für Frland ordiniert ju werben, erreichte er nach Prospers Zeugnis a. 431. Es liegt bie Annahme nabe, daß bei biefer Weihe bes britischen Diakonus Balladius, ber fcon 6 Jahre in Frland zugebracht hatte, ber Gedanke in Rom mitfpielte, Damit zugleich 50 bem Belagianismus in Guboftirland entgegengutreten, um bamit einen für Gubweftbritannien, wo Augustin 429/30 ihn verbannt hatte, gefährlichen Anstedungsberd zu entfernen; es lagt fich fogar die vorbin (G. 215,5) angeführte Stelle Prospers Contra Coll. babin beuten, wenn Brosper im Borberfat unter Britannias jowohl die Romanam als barbaram insulam meinte. Balladius, ber auf ber Reife wohl Germanus befuchte, fam 55 a. 432 nach Frland; bie römische Ubersetzung seines Namens hatte er abgelegt, bafür aber infolge Uberschätzung ber Stellung seiner Familie fich ben Titel patricius beigelegt. Uber seine Thatigteit in Irland wiffen wir im einzelnen nichts Sicheres. Durfen wir aus ben Worten Prospers Contra Coll. Schluffe gieben, bann wird wohl Sucat Batricius querft an Erfolge geglaubt haben. Diefe konnten sich auf seine Thätigkeit gegen ben Belagianis= 60 mus bezogen haben. Bur Anerkennung als Hiberione constitutus episcopus brachte er es nicht: im Briefe an Coroticus llagt er etsi nunc contemnar a quibusdam und in ber in Todeserwartung geschriebenen Berteidigungsschrift seines Lebens nennt er sich contemptibilis apud plurimos. Befonders feine überaus mangelhafte Bilbung, welche bie Glut der Uberzeugung doch nur im Anfang verbergen konnte, wurde ein Gegenstand des Hohnes und Spottes seiner höher gebildeten Gegner (s. oben S. 214, 10). Er sagt in 5 seiner Berteidigungsschrift nichts davon, daß er irgend Jemanden zum Bischof geweiht habe. Wie weit Cothrige, wie die gren ben von Gucat angenommenen Titel irifierten, als Miffionar in Connacht und Nordweften von Frland fich versuchte, wo gewiß noch Belegenheit bazu war, läßt fich aus ber Confessio - und die fann allein in Betracht tommen - fower fagen. Man muß, um die Sprache biefes Denfmales nicht falich ein= 10 gufchaten, Die Den fart bes Mannes fich gegenwärtig halten. Es ift monchisch-asketische Anschauung, wenn er von der weltlichen Richtung seiner Jugend sagt Deum verum ignorabam (H. a. St. II, 296, 5) ober Deum unum non credebam ab infantia mea, sed in morte et incredulitate mansi donec valde castigatus sum (H. a. St. II, 304, 14 ff.). Wer wird aus diefen Anschauungen und nach solchen Redewendungen 15 aus Borten wie quatenus venirem ad Hibernas gentes Evangelium praedicare et ab incredulis injurias perferre (H. a. St. II, 306, 23) ficher auf Heibentum ichließen? besonders wenn man sich erinnert, wie Patrick von wirklichem Heibentum rebet (f. oben S. 217, 58). Auch die Stelle in ber Epistola an ben Coroticus ift nicht ficher beweisend für Beibentum: Bafilius ber Große, Gregor bon Razianz, Hieronhmus, Augustin 20 haben herangewachsen die Taufe empfangen, und so brauchen die neophyti in veste candida (H. a. St. II, 314, 16) nicht neugetaufte Beiben ju fein. Bei Batrid treffen wir Anschauungsweise und Rebe wie bei Salvian und anderen Männern, für die convertere ad Deum (Dominum) einfach bedeutet "ins Kloster geben" (f. Nachrichten der Gef. ber Biff. ju Gottingen 1895, C. 148 Unm.). Diefe Bunfte verbienen Beachtung, 25 wenn man aus ber Confessio feststellen will, wie weit ber ad Scottos in Christum credentes als primus episcopus geschidte historische Batrid noch wirkliche Missionsthatigfeit ausgeübt bat.

Bo der hiftorische Batrid in Irland fich niederließ, dafür sind wir nicht gang ohne Anhaltspunft. Die Vita des Patricks der Legende läßt diesen in einem Hafen ad hostium 30 Dee b. h. irisch Inder Dea bei heutigem Wicklow landen. Da nun die Legende nach ihrer Tendenz nichts eiligeres zu thun hat, als den Patrick nach dem Norden Frlands tommen gu laffen, fo ift nicht abzuseben, warum Muirdu ben Batrid ber Legende gwed = los bei Wicklow landen läßt, wenn hier nicht ein alter Zug vom historischen Batrick erstalten ift. Hierzu kommt, daß Muirchu Maccumachtheni der Berkasser der ältesten Vita 35 bes legendenhaften Batrick im 7. Jahrhundert aus dem Gebiet der "Hi Garrehon, in the eastern part of the county of Wicklow, near the town of the same name" (Recos, Adamnans Life of Columba S. LI Note e und Colgan, AA. SS. Hiberniae I, 465, R. 31. 32) ftammt, wo fein Name an Kill-Murchon bei Widlow baftet und sein Gedächtnis am 8. Juni begangen wird. Dieser Muirchu benutte bei Abfassung 40 der Lebensbeschreibung des legendenhaften Patrick sowohl die Confessio als Epistola des bistorischen Sucat genannt Patricius. Auch Aed, ber Rlofterbischof von Sletty, in beffen Auftrag Muirchu schrieb, war aus Subostirland in ber Nähe bes heutigen Carlow am linken Ufer ber Barrow, und Cummian, in beffen wahrscheinlich a. 634 geschriebenem Brief an Abt Segene von Si ber erfte Sinweis auf ben Batrid ber Legende vorkommt, 45 war ebenfalls ein Südire. In Südirland hatte man also bas Material über ben historisiden Patrid: Confessio, Epistola und biographische Nachrichten. Es ist baber wahrs idenlich, daß er an einem Ort in ber Wicklower Gegend fich niebergelaffen, bon bier feine Ansprüche als Hiberione constitutus episcopus vertreten und hier nach fehlgeschlagenen Hoffnungen seine Tage beschlossen bat; am 17. März 459, wenn wir ber 50 Angabe im Luzueil Ralender und ben zuverläffigften Angaben der Annalen Glauben denten dürfen. Er ware also 73 Jahre alt geworben. Go aufsehenerregend seine Rolle auch durch 2 Dezennien im driftlichen Frland des 5. Jahrhunderts war, er blieb ohne Emfluß auf die irische Rirche und geriet in Bergessenheit außer an dem Ort seiner fpegiellen Wirkfamkeit, wo man aus dem von ihm und über ihn hinterlaffenen Material im 55 7. Jahrhundert unter bestimmten Tendenzen einen Seidenapostel für Frland schuf, wie die Sachsen einen solchen seit 597 in Augustin von Canterbury und die Bitten in Nord-

Die Frage, warum Patricius in der Confessio nicht von seiner Weihe zum episcopus durch Bapst Calestin redet, ist nicht sicher zu beantworten. In XVII. aetatis 60

suae anno captus, ductus, venditus est in Hiberniam; in XXII. anno laboris magis relinquere potuit; VII aliis annis ambulavit et navigavit in fluctibus, in campestris locis et in convallibus montanis per Gallias atque Italiam totam atque in insolis quae sunt in mari Terreno, ut ipse dixit in comme-5 moratione laborum berichtet Tirechan (Stokes, Trip. Life II, 302) nach bem Buche Ultans. Dies fieht wie ein Erzerpt aus ber Confessio aus. In unserer Überlieferung aber haben wir nur einen vagen hinweis auf ben Aufenthalt in Gallien (Haddan and Stubbs II, 309, 3). Auch dieser Hinweis sehlt im Liber Ardmachanus. Da aber der Schreiber dieser Handschrift durch et reliqua, et cetera und Hinweise auf 10 die Unleserlichkeit seiner Vorlage selbst bezeugt, daß die von ihm gebotene Kopie unvollständig ist, und da die im Liber Ardmachanus sehlenden Partien deutlich den Stempel ber Echtheit tragen, fo fann an bem Sintveis auf Gallien, ber auch burch eine Stelle in ber Epistola geftütt wird (f. Haddan and Stubbs II, 317, 16), nicht gezweifelt werben. Bei bem Stande der Uberlieferung ift aber nicht ausgeschloffen, daß auch die 15 Quelle ber anderen Sff. ichon nicht ludenlos war, bag Batricius, ber ja burch Citieren von Bibelfprüchen abgelenkt mehrmals auf biefelben Dinge zurücksommt, an einer anderen, in der Gefamtüberlieferung ausgefallenen Stelle beutlicher über feinen Aufenthalt auf dem Festland geredet habe, und daß Ultan eine vollständige Hs. der Confessio gefannt hat. Aber auch dann hat Patricius nach Ultans Zeugnis nicht von seiner Ordination burch 20 Caelestin geredet, vielmehr trot mehrfacher Erwähnung der Schwierigkeiten, die sich dieser Orbination entgegen stellten, im Dunkel gelaffen, wer ihm biefe Boblthat erwiefen: bies können wir, gerade wenn Caelestin ihn ordinierte, einigermaßen verstehen. Es wäre vielleicht etwas übertrieben, wenn man annähme, daß man a. 432 in Frland auf das weltliche Rom mit demselben Haß blickte, der die Briten a. 600 gegen die Sachsen beseelte; 25 aber bittere Gesühle mußten um jene Zeit noch die Fren gegen das weltliche Rom hegen, das mehr als 300 Jahre aus nächster Nähe tagtäglich die irische Freiheit bedrochte und vielleicht manch einen Berfuch, von dem das überaus durftige Material nichts überliefert, machte, ihr offen ober auf Umwegen (f. Tacitus, Agricola 24 Schluß) ben Garaus zu machen. Wenn mir nun bebenken, daß die Einigung zwischen Augustin von Canterburd 30 und ber britischen Kirche, abgesehen von Augustins verlebendem, hochfahrendem Wefen, im letten Grunde barum nicht zu ftande tam, weil die britischen Bischöfe in ihm ben Bertreter der verhaften Sachsen sahen, bann werben wir es begreiflich finden, daß die driftlichen Iren um 432 mit Migtrauen auf einen Abgesandten Roms blidten. Da fie boch damals mit gewiffem Rechte einen scharfen Unterschied zwischen geiftlichem und weltlichem 35 Rom noch nicht machen konnten, mußte ihnen die Einmischung eines Abgesandten bes geistlichen Rom in ihre kirchlichen Angelegenheiten als der Anfang der Einmischung des weltlichen Rom in ihre politischen Berhältniffe erscheinen. Wenn also Patricius bei feiner Ankunft im driftlichen Frland a. 432 von seiner Ordination durch Caelestin Gebrauch machte, bann mußte er balb merken, bag bies ein Miggriff war. Da nun Caelestin, ber 40 fcon 432 ftarb, ben religiös überspannten Briten Pallabius (Sucat) taum aus eigener Initiative, sondern wohl nur auf des Mannes mehrjähriges Drängeln hin jum episcopus orbiniert und als primus episcopus ad Scottos in Christum credentes gefchidt hatte, und da Patricius felbst infolgebeffen und nach feiner gangen religiöfen Stimmung ben Caeleftin nur als ein außerliches Werfzeug Gottes ansehen konnte, ber ihn perfonlich 45 in Träumen und Bifionen jum Apostel Frlands berufen und ichlieflich feine Ordination burch Caeleftin berbeigeführt hatte, fo ift begreiflich, wie bei bem alten, bem Grabe nabe stehenden Manne Caelestins geringfügiger, rein außerlicher Eingriff in fein Leben ab-

geblaßt und vor dem Höheren, der ihn berufen, ganz zurückgetreten war.

Darauf möchte ich schließlich noch hinweisen, daß die im Liber Ardmachanus bestwaten angeblichen Dieta Patricii (s. Stokes, Trip. Like II, 301) in eine ganz neue Beleuchtung gerückt werden. Sie anzuzweiseln, weil ein in ihnen erhaltener Grundsamit der irischen Kirche, wie sie angeblich von Patricius gegründet wurde, die ins 7. Jahrhundert und länger unvereindar ist, geht nicht an. Sie sind ja in Wahrheit nicht in das Jundament der irischen Kirche eingemauert worden, wie man nach Auskommen der Patrickslegende annahm, sondern Ansichten eines Mannes, die man in Irland zwischen 432—459 bekämpste und verwarf. Auch das Curie lession Christe lession paßt gut zu dem Bilde des Mannes, der notdürstig Latein radedrechte (s. oben S. 214, 7 ff.) und sicher kein Griechisch konnte. Selbst die Nachricht Muirchus, daß Patrick, sowohl wenn ihm etwas gegeben, als wenn ihm etwas genommen wurde, gratzacham sagte (Stokes, Trip. Like 60 II, 291), paßt gut in das Bild vom histoxischen Batrick, der aus doppelsprachigem

(tomanisch-britischem) Gebiete stammend neben Britisch wohl von Jugend auf den rosmanischen Jargon von Bannaventa etwas konnte, in welchem man gratzacham für lat. gratias agimus sagte. Ob gerade jene rhetorici, jene Spötter über Patricks mangelhafte Bildung, die selbst die Bildung eines Pelagius vielleicht besaßen (s. oben S. 211. 214), aus Bewunderung für den historischen Patrick diese Erinnerungen an den 5

Illiteraten aufbewahrt haben, barf man wohl füglich bezweifeln.

e) Unfange bes Chriftentums in Nordbritannien, in Alban. Beba berichtet (Hist. eccl. III, 4), daß ums Sahr 400 ein Brite Ramens Ronia, ber in Rom feine theologische Ausbildung genoffen hatte und Martin von Tours, vielleicht infolge perfonlicher Berührung mit bemfelben, tief verehrte, auf ber gwifden Solwab girth und Firth 10 of Clibe fich in die irifche Gee erstreckenden Salbinfel Wigtown ein Rlofter errichtete, bas wegen ber aus Stein erbauten Rirche ben Ramen Ad Candidam Casam erhielt. Bon bier aus verbreitete Rynia unter ben füblich bom Grampiangebirge wohnenden Bitten das Christentum. Näheres, was als sicher gelten könne, wissen wir nicht, da die Lebens-beschreibung des Mannes erst aus dem 12. Jahrhundert stammt. Das Chaos, was seit 15 Ende bes erften Dezenniums bes 5. Jahrhunderts in Nordbritannien entstand, verschlang bie junge Saat. Wir haben jedoch ein bisher gang unbeachtetes Zeugnis aus erster Sälfte bes 5. Jahrhunderts als Bestätigung. Der historische Batrick richtete eine erhaltene epistola an einen Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 314ff.); Muirchu bat dieselbe in der Vita des Helben der Legende benutt, in einem Rapitel de conflictu 20 sancti Patricii adversum Coirthech regem Aloo (f. Stofes, Trip. Life II, 271. 498). Diefer rex Aloo tann, wie auf ber Hand liegt, nur "Ronig von Ail" b. h. von bem bei Beda (Hist. eccl. I, 12) Alcluith ("Fels am Clybe") genannten Orte (heute Dumbarton) gewesen sein. Brische Tradition bes 7. Jahrhunderts machte also ben Coroticus in Patricks Epistola jum König ber Strathclybebriten zwischen Antonins und 25 Habrianswall. Dazu ftimmt Bielerlei. Zur Zeit Columbas von hi (563—597) regierte über die Strathelydebriten in Petra Cloithe (— Ail cluith) ein König Roderc filius Tothail (j. Adamnans Leben des Columba I, 15); ebenso fennt der a. 679 schreibende Nordbrite, deffen Werfchen uns in der Historia Britonum erhalten ift, einen Riderch hen als Beitgenoffen bes Angeln Suffa (f. Chronica minora III, 206), ber awijden 571 u. so 579 regierte. Der Stammbaum bieses zwischen 570 u. 600 regierenden Strathelbbebritenkönigs "Riberch ber Alte" liegt uns in ben zuverlässigen altwelschen Genealogien vor (Y Cymmrodor 9, 173), wonach er ein Sohn bes Tutagual bes Sohns von Clinoch bes Sohns von Dumngual des Sohns von Cinuit des Sohns von Ceretic guletic war. In der 5. Generation vor Roderc (Riderch hen), also ca. 420-450, herrichte bennach über 35 die Strathelpdebriten ein Ceretic (= Coroticus). Mit guletic "Herrichter" bezeichnen die Belichen ben Ulurpator Maximus (383) und biejenigen britischen Sauptlinge, Die fich nach dem Zusammenbruch der römischen Macht in Britannien als Nachfolger des dux Britanniarum betrachteten (f. Rhos, Celtic Britain G. 103. 109. 134 ff.). Un Diefen um 420-450 in Dumbarton herrschenden, sich als Rachfolger bes dux Britanniarum 40 betrachtenden Coroticus hat also Patricius zwischen 432 und 459 seine Epistola gerichtet. Nach diesem Brief fund des Coroticus Unterthanen, wie gang natürlich, Briten und Romomen (f. Haddan and Stubbs II, 314, 11), und seine Genoffen find Scotti und Pieti: jene nordwestlich, diese nordöstlich vom Clyde wohnend. Mit sichtbarem Grimm nennt Patricius zweimal die Pikken apostatae (Haddan and Stubbs II, 314, 13; 45 318,5). Es waren also die Südpikten, wohl unter Einsluß ihrer heidnisch gebliebenen nördlichen Stammesgenossen im zweiten Drittel des 5. Jahrhunderts wieder Heiden geworden. Bemerkenswert ist, daß die nordwestlich von den Strathclydebriten wohnenden Im (Scoti) nicht den Borwurf des Heibentums erhalten: sie waren also wohl wie die Unterthanen bes Coroticus felbft und ihre Landsleute an ber gegenüberliegenben Rufte von 50 Antrim bamals Chriften (f. oben G. 217, 52 ff.).

2. Periode. Die keltische Kirche vom 6. bis 8. Jahrhundert.

a) Die britische Kirche. Im zweiten Drittel des 6. Jahrhunderts, als die unsabhängige britische Bevölkerung durch Sachsen und Angeln in die westlichen Bergdistrikte zwüdgetrieben war und das Britengebiet ansing in vier Gruppen — Briten in Ares 55 morica, in Südwestbritannien südlich der Severnmündung, in Wales, und Briten in Cumberland und Strathelyde — zerrissen zu werden, tritt uns die britische Kirche wieder angegen. Ein einigermaßen ausgeprägtes Bild empfangen wir jedoch nur von der Kirche der ihre Unabhängigkeit gegen die neuen germanischen Rachbaren am zähesten behauptenden Briten in Wales. Es wird in neuerer Zeit viel geredet von äußeren Einssussen, die die 60

6. Rabrhundert, die auf ben Ginflug ber welfchen Rirche und speziell auf Männer wie Gildas, Cadocus, David zurudgeführt wird. Die Annahme eines völligen inneren Busammenbrechens ber irischen Kirche gegen 500 grundet sich barauf, daß man sich nach ber erft im 7. Jahrhundert auftommenden Batridlegende ein Phantafiebild bon ber ir. 5 Kirche bes 5. Jahrhunderts macht, das man notwendiger= wenn auch unbegreiflicherweise muß plötlich verschwinden laffen, um für einen angeblichen Neuausbau der thatfächlichen Berhaltniffe, wie fie im 6. Jahrhundert vorliegen, Raum zu gewinnen. Die Unnahme bes Neuaufbaus ber irifden Rirche burch Briten im 6. Jahrhundert ftust fich 1. auf Ungaben einer im 11. Jahrhundert in Rhups in der Bretagne geschriebenen Vita des Gildas 10 über bessen Thätigkeit in Irland; 2. auf die Anschauung des nach Aufkommen ber Batridlegende im 8. Jahrhundert verfaßten Catalogus Sanctorum Hiberniae über bie irifche Rirche im 5/6. Jahrhundert; 3. auf Notigen von Seiligenleben, Die ficher nicht vor 10./11. Jahrhundert verfaßt find (f. Haddan and Stubbs I, 115). Die bier ju Tage tretenbe Kritiflofigfeit ift bedauernswert. Man beachte guerft einige Daten. Finnian bon 15 Clonard, ber Bater ber fogenannten "12 Apostel Frlands", ber nach bem Zeugnis Columbas von Bobbio mit Gildas über Regeln flösterlicher Disziplin forrespondierte (f. MG epp. III, 156 ff.), ftarb 548; Columba ftiftete um 546 Klofter Derry, bor 560 Durrow; Ciaran 541 Clonmacnoise und gest. 548; Comgell 554 oder 558 Bangor in Ulster; Brendan gründet Clonfert in Longford 552; 563 begiebt sich Columba nach Si. Dem 20 gegenüber steht sest, daß Gildas a. 566 zur Zeit König Ainmires in firchlichen Angelegenheiten in Frland war (s. Mommsen, Chron. minora III, 6). Und zu der Zeit, zur Zeit als schon Columba in Hi war, sollen Zustände halben Heibentums in Frland geherrscht haben, denen Gildas ein Ende gemacht habe, wenn wir einem Ahupser Mönch des 11. Jahrhunderts glauben (f. Chronica minora III, 94. 95). Gildas mag in dem Geifte, 25 in dem er in erster Sälfte bes 6. Jahrhunderts die Strafpredigt an die britische Rirche richtete, übertreibend bei ber Beimfehr nach Rhuns berichtet haben, und auf diese Tradition hin entwirft ein Mönch dieses Klosters im 11. Jahrhundert das Schauergemälde von den firchlichen Buftanden Irlands um 565. Es ift boch auch unüberlegt, anzunehmen, bag bie britifche Rirche, von ber Gilbas für bie Zeit bor 547 ein fo trubes Bilb entwirft, 30 die angeblich zusammengesunkene irische Kirche um bieselbe Zeit regeneriert habe. Ferner ift nach ben ficherften Zeugniffen ber beilige David a. 601 geftorben und Caboc, beffen Tobesjahr wir nicht kennen, gilt als sein Zeitgenosse: Diese Manner mußten vor ihrer Geburt in die kirchlichen Berhältnisse grlands eingegriffen haben, wenn sie das angeblich neue Leben der ir. Kirche eingehaucht hatten, das in dem schon 548 nach reich gesegneter 35 Thätigkeit gestorbenen Finnian pulsierte. Die Angaben unwissender Berfasser bon Beiligen-leben, die verschiedene Jahrhunderte zusammenwersen, können nicht die Grundlage für eine allen sessischenden Daten widersprechende Geschichtskonstruktion abgeben. Endlich ist auch noch ein Bunkt nicht außer acht zu lassen: Die welsche Kirche, in welcher Gildas (gest. 570), Cadoc und David (gest. 601) wirkten, ist wie die britische Kirche des 4. Jahr-40 hunderts eine Spiftopa Ifirche, in der das Monchtum zwar start herbortritt, aber doch nicht der Kirche Charafter und Form verleiht. Wäre durch Einfluß dieser Männer — in einer Zeit als fie noch nicht lebten, mußte bies gewesen fein - einer gusammengefunkenen irischen Epistopalfirche um die Wende bes 5./6. Jahrhunderts neues Leben eingehaucht worben, to ift faum verftandlich, wie gerade auf fie, bon benen David felbst Bifchof von Menevia 45 war, bas im 6. Jahrhundert burchaus mon a ftifche Rirchenwefen ber gren, bas teine Spur einer früheren epiftopalen Ordnung aufweift, follte jurudgeben. 3wifden ber irifden Rirche und der sudwestbritannischen hat sicher im gangen 6. Jahrhundert ein ebenso reger Berkehr bestanden wie im 4. und 5. Jahrhundert; aber wenn man die Frage aufwirft, welcher Zweig ber keltischen Kirche ber gebende und welcher ber empfangende im 6. Jahr-50 hundert war, dann kann kein Zweifel sein, daß die ir. Tochterkirche im 6. Jahrhundert die gebende war. Während das 5. Jahrhundert einen vollständigen Zusammenbruch der Organisation ber britischen Rirche und unfägliche Trubfale und Störung über fie brachte, aus ber fie fich nach Gilbas eigenem Zeugnis erft in erfter Sälfte bes 6. Jahrhunderts muhfam herausarbeitete, konnte fich die ir. Kirche in der Zeit ungestört ruhig weiter ents wickeln. Die hohe Stufe klassischer Bildung in irischen Klöstern vom 6.—9. Jahrhundert, bas Borhandenfein fo gablreicher Sff. antifer Schriftfteller in ihnen erflärt fich nur ungegwungen, wenn Irland, obgleich politisch nicht jum romischen Reich geborend, am Ende bes 4. Jahrhunderts wenigstens in seinem suboftlichen Teil driftlich und voll in die antite Rultur und Bildung eingetreten war, die bier fich hielt und felbitftandig gepflegt wurde, 60 während Barbarenborden fie in Britannien, Gallien, Italien in ben Boden zu treten

acten. Des Gildas fabenicheinige flaffische Bilbung und bas niedrige Bilbungsniveau er welschen Rirche im 7./8. Jahrhundert legen doch lautes Zeugnis ab, daß die Grundagen der flaffischen Bilbung Irlands nicht im 6. Jahrhundert aus der britischen Rirche onnen gekommen fein. Es ware fonft undentbar, daß die irifche flofterliche Bilbung jener Beit felbst die in Italien im allgemeinen übertraf, benn während 3. B. ein Gregor ber 5 öroße wahrscheinlich kein Griechisch verstand, trieben irische Mönche zu derselben Zeit Griebisch in Bangor und sonst in Irland. Wir haben auch direkte Zeugnisse, daß schon seit Insang des 6. Jahrhunderts irische Kleriker gleichsam als Borläuser der weiteren Züge ns Frankenreich vom Ende bes 6. Jahrhunderts an nicht nur in Gudwestbritannien son-ern bei den Briten in der aremoritanischen Bretagne auftreten und zwar gebend, nicht 10 mpfangend. In ber a. 884 bon bem bretonischen Monch Brmonoc im Kloster Lande-enec in ber Bretagne auf Grund schriftlicher Quellen geschriebene Vita bes aus Anfang es 6. Jahrhunderts ftammenden heiligen Baul von Leon (f. Revue Celt. V, 417-458) verben die aus Subwestbritannien mittommenben Genoffen namentlich aufgeführt und bei Quonocus binguagest quem alii additamento more gentis transmarinae Toquo- 15 ocum vocant; ferner wird mitgeteilt, daß in gleicher Beife Woednovius die Rofeform Cowoedocus hatte (a. a. D. S. 437). Die hier vorkommende Bildung des Rosenamens Rufnamens) findet fich noch bei verschiedenen bretonischen und welschen Figuren des . Jahrhunderts bezeugt: fo beißt ber Stifter des Klofters Landevenec, in der obige Vita eichrieben ist, eigentlich Winwaloe, und To-win-oc, Toguennoc ist die Kosesorm des 20 lamens, die der Bezeichnung des Klosters — Lan devennec aus älterem Lan Te-uennoc, Lan Toguennoc entstanden — zu Grunde liegt. Welches ist für Briten in er Bretagne und Sudwestbritannien bas "überseeische Bolf", mit beffen Klerifern britische llerifer zusammenkamen und benen sie nachahmend gelegentlich eine unbritische Rosenamenildung schusen? Man kann a priori nur an Irland benken, und daß dies richtig ist, 25 chren die Thatsachen in erdrückender Fülle. In Irland pflegt man im 6.17. Jahrhundert us den zweistämmigen Bollnamen (Beogne, Lugbeo, Findbarr, Aedgen, Aedgal) einnders in Klöstern Rus- oder Kosenamen zu bilden, indem man das eine Glied des Bollnamens bernimmt und entweder die Deminutivendung an, ian anhängt (Beoan, Findan, Finnian, Aedan) ober indem man mo- to- porfest und oft oe noch anbanat: so Maedoc (= Mo-Aed-oc), Molua, Tolua, Mernoc, Ternoc. So find in Stland für bieelbe Berjon belegt Bollname Beogne und Rufnamen Beoan (Beo-chen), Mobeoc ("mein fleiner Beo") und Dobeoc ("du fleiner Beo"); ferner Lugbeo, Luan, Molua, Moluan, Tolua, Moluoe; Becan, Mobecoc, Tobecoc; Ernan, Mernoc, Ternoc und zahlreiche Fälle (f. Ztichr. für vergl. Sprachforschung 32, 175—190). Wie ftark und 35 emsufreich muß im beginnenden 6. Jahrhundert das irische Element in britischen Alöstern in Subweftbritannien und ber aremorifanischen Bretagne gewesen sein, wenn die britischen Rönche die Fren in der echt irischen Bildung der Rusnamen nachahmten nach Ausweis der Thatsachen und direktem Zeugnis eines auf Grund guter Quellen schreibenden breton. Mönches des 9. Jahrhunderts! Es ist daher auch begreiflich, daß die Bretonen unter 40 ihm Seiligen bes 6. und 7. Jahrhunderts ein Dugend und mehr fennen, die auf Grund da Ramensform und Uberlieferung Gren find (f. Loth, l'Emigration bretonne S. 164ff.), und die, wie schon bemerkt, die Borläufer ber sich weiter ins Frankenreich vorschiebenden Jufeus, Columba, Ballus und beren Nachfolger find. Nicht alfo die Gilbas (geft. 570), Labid (geft. 601), Caboc (geft. c. 600) und andere Briten haben die angeblich am Ende 45 des 5. Jahrhunderts zusammengebrochene ir. Kirche im ersten (!) Drittel des 6. Jahrstunderts regeneriert, sondern die durch Barbarenhände im 5. Jahrhundert unangetastet gebliebene irische Kirche hat im 6. Jahrhundert der hart mitgenommenen britischen Mutterliche bie helfende hand geboten und einen Teil der Dankesschuld an fie abgetragen. Auch bie Gründung einer Anzahl neuer Klöster in Frland zwischen 540 und 560 (f. oben 50 & 224, 17) bon Männern, die als Schüler bes 548 gestorbenen Finnian von Clonard gelten, und beffen Stiftung Clonard bis c. 520 gurudbatiert, fann nicht als eine Art Neugestalund Renaufschwung ber ir. Rirche angesehen werben; abgesehen von ben aus bem Ausgeführten fich ergebenben Grunden schon beshalb nicht, weil eine gange Angahl alterer Abster bamals in Irland vorhanden war — ich erinnere nur an Emly in Munster und 56 Atmagh in Ulfter -, beren Gründung für die Erinnerung der Annalen jum Teil ber-loren ift und die auf Jahrhunderte noch in dem Gefamtleben der irischen Kirche eine Bolle spielten als Finnians Gründung ober irgend eines ber zwischen 540 und 560 bon feinen Schülern in Irland gegrundeten Alöfter. Finnian lebt in ber Erinnerung der gren als Schöpfer einer Rlofterregel, und wir werben ber Wahrheit über ihn und 60 Real-Guentlopable für Theologie und Strebe. 3. 21. X.

seine Wirksamkeit wohl nicht fern bleiben, wenn wir annehmen, daß er im 3. und 4. Dezennium des 6. Jahrhunderts als eine Art irischer Benedikt von Rursia wirkte, der neben den mehr den Charakter von Missionsstationen tragenden Klöstern älterer Art ein solches mit kesteren klösterlichen Formen schuf, das über Comgall von Bangor einerseits und Costumba von Hi andererseits das Muster wurde für die Frenklöster in Nordbritannien und auf dem Kontinent.

Bir haben bemnach allen Grund, Die irifche Rirche als Gefamtheit im 6 .- 8. Sabrhundert als die durch feine außere Unterbrechung gehemmte Entwidelung der irischen Rirche bes 4./5. Jahrhunderts angusehen, und die in ben ir. Alostern jener Zeit bis ins 9. Jahr-10 hundert anzutreffende hohe Gelehrsamkeit fnüpft an die in der abendländischen Rirche um bie Bende des 4./5. Jahrhunderts vorhandene driftlich-antike Bildung direkt an. Wie hoch sie von Angeln, Sachsen und Franken gewertet wurde, dafür legt Aldhelm für das 7. Jahrhundert in einem Briese an einen von Frlands hohen Schulen heimkehrenden jungen Freund (MSL 89, 94, 36 ff.) tviderwillig und Beda fürs 8. Jahrhundert aner-15 kennend an manchen Stellen (Hist. eccl. III, 7. 27) Zeugnis ab. Neben der hohen Gelehrsamkeit ist dem ir. Mönchtum charakteristisch die consuetudo peregrinandi, wie sich Walafried Strabo im 9. Jahrhundert ausdrückt (MG II, 30). Einzelne oder mehrere in Gruppen von 3, 7, 12 fühlten den Trieb, sich von den großen Mönchekolonien was die ir. Rlöfter waren — zu einer Art Anachoretenleben zu trennen. Dit Inselchen 20 in ben Seen und Fluffen Irlands nicht fern von ben eine einitas bilbenben Rlöftern begnügte man fich zuerft; bon bier ging man bagu über, fich auf bie gablreichen überall ber irifchen Rufte in größerer ober geringerer Entfernung vorliegenden Inseln gurudgugieben, in mari eremum quaere wie ber Ausbrud lautet, und als auch biese feine Einsamkeit mehr boten, vertraute man fich in gebrechlichen Fahrzeugen bem nörblichen Dcean an ad 25 quaerendum in oceano desertum: fo famen ir. Mönche allmählich über Hebriden, Orfneys, Schettlandinfeln bis Island, fodaß ein 825 im Frankenreich schreibender 3re Dicuil genaue Angaben über Island machen konnte, die er von ir. Mönchen c. 795 erbalten hatte (f. SBA 1891, S. 282 ff.). Dieselbe Wanderlust verbunden mit dem Trieb nach größerer Zurückgezogenheit als sie die ir. Klöster boten, führte zu gleicher Zeit andere 30 Fren nach Südwestbritannien, nördlich und südlich der Severnbucht, wo noch die vielen dristlichen Inschriften des 5.—7. Jahrhunderts mit ir. Namen und ir. Ogamcharakteren von ihrer Anwesenheit Zeugnis ablegen; von hier gingen sie zu den ausgewanderten Briten nach der aremorifanischen Bretagne, wie schon erwähnt ift, und traten bann weiter die Büge ins Frankenreich an, die fie bis jum Fuß ber Alpen und über biefelben ichlieglich 35 führten, fo daß Bobbio (ober gar Tarent) und Island die entgegengesetten Endpunkte dieses Wandertriebs irischer Mönche sind. Sowenig wie ein Trieb nach Missionierung die Iren ju ben Fahrten bis Island führte, ebensowenig lag bieser Trieb ihren Zugen nach ber Bretagne und ins Frankenreich zu Grunde. Die Buftande im Frankenreich führten bagu, daß Columban bon Lureuil und feine Genoffen über ibre nachften 3wede binauswuchsen, Dif-40 fionare und Lehrer wurden bes Bolfes, in beffen Mitte fie jum beschaulichen Leben fich niedergelaffen hatten.

Unter benselben Gesichtspunkt ist auch die größte That der irischen Kirche und des irischen Mönchtums im 6./7. Jahrhundert zu stellen, die Christianisierung Rordbrit ans niens. Zwei christliche Staaten befanden sich im 6. Jahrhundert an der Weststüste Nordsbritaniens: das Reich der Strathchdeberiten südlich vom Elyde, an dessen König Coroticus zwischen 433 und 459 Patrick seinen Brief gerichtet hatte, und der kleine Jrens (Schottens) Staat nördlich vom Elyde. Columba, 520 in Donegal aus vornehmer Familie geboren, trat, nachdem er in mehreren Rösstern Nordirlands Unterricht genossen, in Finnians von Clonard berühmte Schule ein, gründete selbst Kloster Derry in Nordirland und, vor 560, durrow in Nittelirland; 563 verließ er mit 12 Genossen Irland pro Christo peregrinari volens, wie sein Biograph Adamnan ausdrücklich sagt (Neeves, Adamnans Life of Columba S. 9). Benn Beda (Histor. eccl. III, 4) den Columba nach Bristannien gehen läßt praedicaturus verdum dei provinciis Septentrionalium Pictorum, so schließt er wohl aus dem Exsolg auf die Absückt. Auf der kleinen zum Irenschaat in Nordbritannien gehörigen Insel Co (Jo, Hi), von der aus die geliebte irische Hier eine Niederlassung, die wegen der unmittelbaren Nähe des Gebietes der heidnischen Nordpisten naturgemäß zur Missonskhätigkeit veranlassen klostersirchentums mit dem Abtson hie an der Spike noch zu Erindung eines eigenartigen Klostersirchentums mit dem Abtson hie an der Spike noch zu Erundung eines eigenartigen Klostersirchentums mit dem Abtson hie an der Spike noch zu Christianissierung der Bikten und zur Gründung eines eigenartigen Klostersirchentums mit dem Abtson hie an der Spike noch zu Christianissierung der Klosters nach er Spike noch zu Erlundung eines eigenartigen Klosterschen und Abamnan, achter

Rachfolger Columbas, in ber etwa 100 Jahre nach Columbas Tobe geschriebenen Vita eine eigentliche Schilberung ber Thätigfeit feines Belben nicht giebt, und ba infolge ber noch zu besprechenden Bertreibung der irischen Monche aus ben bon ihnen gegrundeten Bittentloftern a. 717 und ber Berheerung aller biefer Rlofter im 9. und 10. Jahrhundert durch die Bitingereinfalle zuverläffige Runde über die altere Zeit aller jener Klöster sehlt, 5 jo sind wir nicht im stande, uns im einzelnen ein Bild von der Thätigkeit Columbas und jeiner Genoffen sowie ihren fortschreitenden Erfolgen zu machen. Zwei Dinge wirften zu-fammen, wie erfennbar ist: Columba und seine Helfer begaben sich zuerst in die nächst-gelegenen Striche der Nordpitten, ließen sich zeitweilig nieder, verkehrten mit dem Bolk, fuchten einzuwirfen auf basfelbe und ichoben bon einem folden Bunkt ihre Stationen 10 weiter bor; andererseits gelang es Columba schon febr bald (565) ben Rönig ber nordlichen Bitten seiner Thatigfeit freundlich ju ftimmen und dem Christentum ju gewinnen. 215 biefer Brube 584 ftarb und ein Angehöriger ber Gubpitten ben Biftenthron bestieg, ba warb auch Gudpiftenland in die Wirksamkeit der Monche von Si und ber bamals ichon in größerer Bahl vorhandenen Tochterflofter bineinbezogen. Bei Columbas Tobe 15 (geft. 597) war Nordbritannien nordlich einer Linie Glasgow-Edinburgh fowie die weftlichen Infeln mit einer großen Bahl von Klöftern befett, beren Infaffen die Seelforge ber umwohnenden Bevölkerung oblag und die alle von bem Mutterklofter in Si abbangig waren. Ein Menschenalter später breitete sich der firchliche Machtbereich der Nachfolger Columbas auch auf weite Streden südlich des Forth of Firth aus durch Berpflan 20 jung bes columbanischen Rirchen wesens nach dem Nordhumbrischen Reich. Im Jahre 627 hatte schon Aeduin, der Herrscher der vereinigten Angelnreiche Bernicia und Deira, burch Baulinus ben Raplan feiner driftlichen Gattin in feiner Saupftadt Dort fich taufen laffen, womit ber Unfang gemacht war, bas fachfijch-romifche Rirchentum unter den Angeln füblich des Tweed zu verbreiten. Die Besiegung und Tötung Aeduins 25 durch Benda den heidnischen Angelnherrscher von Mercia machte dem ein Ende. Als nun ber burd Mebuin vertriebene Erbe bes Angelnreichs Bernicia, Oswald, a. 633 aus langer Berbannung unter ben driftlichen Biften und Iren Nordbritanniens beimfehrte und fich der Serrichaft über die nördlichen Angeln bemächtigte, ba faßte er den Entichluß, bas ibm belannt gewordene Chriftentum bei fich einzuführen. Er wandte fich ju bem an bas bas 30 malige Saupt ber columbanischen Rirche in Nordbritannien, Abt Gegene von Si. 3m Rate ber Alteren wurde beschloffen, ben Miban, einen Mann milber Gefinnung, gu entimben. Mit der bischöflichen Würde bekleibet zog er aus und ließ sich auf bem in Demalbs Stammland Bernicia gelegenen ftillen Lindisfarn nieber, wo er ein Rlofter gründete. Die driftliche Lehre im eigenen Leben barstellend, übte Aidan einen mächtigen Einfluß 35 auf die beidnischen Angeln aus. Der Jugend nahm er sich besonders an, um anglische Knaben für die Dienste der Kirche heranzubilden. Seine Nachfolger Finan (652—661)
und Colman (661—664) traten in seine Fußstapsen. Rasch und herrlich blühte so, durch
die Gunst Oswalds (gest. 462) und seines Bruders Oswalds getragen, die Kirche in Nordbumbrien auf, Rlofter wurden gegründet wie bas zu Mailros von Aiban, bas erfte Frauen- 40 Moster von Hein in Hernten (Hartlepool), das Doppelflofter für Männer und Frauen zu Coldingham durch Dewalds Salbichwefter, bas Klofter Strengeshalch von Silba u. a. Chriftentum und irifches Rirchenwesen breitete fich über bas Gebiet ber norbhumbrifchen Angeln bis zu den füdlich vom Sumber figenden Angeln aus.

Jür bieses blühende irische Kirchenwesen in Irland und Nordbritannien wurde die Misson der römischen Kirche unter den Sachsen seit 597 von verhängnisvoller Wirkung. Es wich die irische Kirche wie ihre britische Mutterkirche von der römischen Kirche zur Zeit Gregors und infolgedessen auch von der durch Gregors Abgesandte gegründeten sächssische imischen Kirche ab unter anderm in Berechnung des Datums für die Feier des Ostersischen Kirchenwesen in Berechnung des Datums für die Feier des Ostersisches und in der Form der Tonsur. Aber gerade an diesen äußeren Merkmalen der Uns sowhängigkeit des Kirchenwesens hing man als an überkommenen Bäterbräuchen mit unstandlicher Zähigkeit. Augustins Nachsolger Laurentius richtete mit seinen Mitbischösen Mellius und Justus 604 ein Schreiben nach Irland, die irische Kirche ermahnend, sich dem römischen Brauch in den genannten Punkten anzuschließen und dadurch in die Einheit den Kirche einzutreten. Borläusig ohne Erfolg (Beda, Hist. eecl. II, 4). Auf den Reisen, 55 die besonders ir. Kleriker aus Sübirland nach Gallien und Rom machten, wohl auch durch Simbischungen der Häufter der sächsischen Kirche, durch im Berlauf des ersten Vierleis des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Anhänger für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Undähager für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Indösseier sieden Indösseier sieden der Komischen der Kirche aus der Gerten Beitels des 7. Jahrbunderts Undähager für den Anschluß an die Osterseier der abendskatels des 7. Jahrbunderts Indösseier sieden Kirche vor der Komischen der Kirche der Schlichen State der Komische

norius batte mit seinem Mahnschreiben (f. Beba, Hist. eccl. II, 19), fürs 3ahr 628, in bem bie Ofterfeier nach irischem und romischem Brauch besonders weit auseinander fiel, fich römischem Brauch anzuschließen, feinen Erfolg; ba schleuberte Honorius (628) bie excommunicatio gegen Irland, wie uns Cummian in feinem Schreiben an Segene von 5 Si berichtet (MSL 87, 977, 5). In Gudoftirland wurde um a. 629 öftlich ungefahr einer Linie Dublin-Corf überwiegend Oftern nach römischer Berechnung gefeiert. In ben Strichen, die zwischen ben Linien Dublin-Cort und Dublin-Galway liegen, schwanfte man, und die Abte ber Sauptflöfter in benfelben traten 630 auf ber Spnobe von Mag Lena bei Tullamore zusammen und beschloffen in futuro anno, b. h. 631, wo irischer und 10 römischer Termin bes Ofterfestes um einen vollen Monat bifferierten (21. April und 24. Marz), Oftern cum universali ecclesia zu feiern. Gegen biefen Beschluß erhob fich ein Schüler Comgalls, Fintan mac Tulchain, Abt von Taghmon in Subirland, und es wurde alsbald (non post multum) eine neue Abtversammlung nach Mag Ailbe am heutigen Cliebe Margy nördlich von Carlow einberufen: Es ftanden fich gegenüber biefer Fintan 15 princeps et primus eorum qui vetus pascha defendebant und Lafrian (Molaiffe), Abt von Leighlin, als Bertreter des novus ordo qui noviter e Roma venerat. Wie aus ben wütenden Ausfällen Cummians gegen Fintan in seinem Briefe an Segene von Hickorgeht, gelang es der römischen Partei in Südirland nicht, einen entscheidenden Sieg bavon zu tragen. Sie schickte eine Gefandtichaft nach Rom, Die mit Reliquien und 20 Budern a. 633 heimkehrte. Durch ben Ginflug biefer beimkehrenden Gefandten und Fintans Tod 636 fiegte bie römische Partei endgiltig in Gudirland. Nach Rudfehr ber Gefandtschaft (633) und vor Fintans Tob (636) richtete Cummian seinen Brief an Abt Segene bon Si, um burch ihn bie neben bem Abtbijchof von Urmagh machtigfte Geftalt im firchlichen Leben Nordirlands für den Anschluß zu gewinnen. Bergebens. Runmehr 25 wandte sich Johannes IV. in seinem z. T. bei Beda (Hist. eccl. II, 19) erhaltenen Briefe an die Saupter ber nordirischen Rirche, die er namentlich nennt. Es find bie Abte der angesehensten Klöster Nordirlands (Armagh, Bangor, Hi, Nendrum, Movilla 2c.), die der Papst "episcopi" nennt, soweit sie Abtbischöse waren und presbyteri, soweit sie wie die Abte von Hi nur diesen kirchlichen Grad besaßen. Auch dieses Schreiben des Papstes von 640 hatte keinen Erfolg; vielmehr blied die nord irische Kirche hartnäckig noch saste außerhalb der unitas catholica. Mancherlei Bersuche sind jedenfalls in biefem Zeitraum gemacht worben, um Nordirland, wo der Abtbifchof von Armagb eine besonders angesehene, wohl in die Zeit ber Christianifierung Nordirlands guruckgebende Stellung einnahm, ju gewinnen. Die jungere Zeit hat über diese Bersuche einen Schleier 35 gebreitet, aber wir burfen mit Gicherheit annehmen, bag nicht ju ben unwichtigften Silfsmitteln, auf die nordirische Rirche und ben Abtbischof von Armagh einzuwirfen, Die Batrid-In frischer Erinnerung lebte bei ben Iren im ersten Biertel bes 7. Jahrhunderts, wie die machtige Perfonlichkeit eines Columba, unterftust durch Fürstengunft, bon 563-596

40 Seibenapoftel bes Biftenvolfes geworben war und in Nordbritannien auf einem Gebiet fo groß wie Irland eine von Hi abhängige Klosterkirche geschaffen hatte. Fast miterlebt hatte man es, wie von 597 an in furzer Zeit Augustin bei den Sachsen ein gleiches gelungen war, und ein zentralisiertes römisch-sächsisches epistopales Kirchenwesen mit Sit in Canterbury sich herausbildete. Bon der in zahlreiche unabhängige Klostersprengel gespal= 45 tenen, ohne Centralgewalt baftebenben irifden Rirche fannte man feine bestimmten Unfange in Irland, fo wenig wie die Briten ju Gildas Tagen etwas genaues über Einführung bes Chriftentums in Britannien wußten. Runde hatte man noch in einem Winkel Gudoft-Irlands in der Widlower Gegend von einem Manne Patricius, der im 5. Jahrhundert beanspruchte, jum episcopus für Irland von Gott berufen zu fein; man hatte an bem 50 Site feiner Wirffamkeit neben Nachrichten über ibn auch Schriften von feiner Sand, in welcher ber fich Hiberione constitutus episcopus nennende Mann eine für irifche Bilbung bes 7. Jahrhunderts ungewohnte Sprache führte, beren Redetveise in manchen Buntten auf die Thätigkeit eines heibenapostels hintvies. Lag es fo fern, wenn etwa um die Bende des erften und zweiten Biertel bes 7. Jahrhunderts im Gudoften Irlands frommer 55 Bunfch, einen Beidenapostel Frlands aufweisen zu können, einen solchen in biesem im übrigen Irland vergeffenen Patricius glaubte gefunden zu haben. Go entstand wohl bie Batridlegende in ihren beiden Grundvoraussetzungen, daß Irland 432 ein gang beidnisches Land war — wie Bittenland 563 und Sachsenland 597 — und daß Patrick in furger Beit, nachbem er ben König Loegaire nach Überwindung von Sinderniffen - wie Columba 60 ben Brude und Augustin ben Aedilberct von Rent - gewonnen hatte, Irland bem Christen

tum jufubrte und eine driftliche Rirche einführte. Dag nun bie Legende von ber Brundung der driftlichen Kirche in Irland durch einen sich Hiberione constitutus episcopus nennenden Batricius, wenn fie nicht von einem ir. Anhänger ber für Anschluß an die unitas catholica in der Ofterfrage wirfenden Bartei erfunden ift, doch sofort bon ber Partei für den Anschluß benutt wurde, ist klar aus ihrer ersten Erwähnung bei 5 Cummian in seinem Briefe an Segine. Er sagt in der Aufzählung der verschiedenen Oftercoffen Primum illum (sc. cyclum) quem sanctus Patricius papa noster tulit et facit, in quo luna a decima quarta usque in vigesima prima regulariter et aequinoctium a. XII. kal. April. observatur (MSL 87, 975), schreibt also flar die Einführung des in Rom selbst erst im 6. Jahrh. eingeführten Dionys-Cyklus 10 in Frland dem Patrick zu, genau so wie von einem Bertreter Roms auf der Konserenz in Whitby die Einführung dieses Cyclus in Rom dem Betrus beigelegt wird (Beda, Hist. eccl. III, 25). Damit ist die Patricklegende bei ihrem ersten Auftreten charakterisiert als im Dienste ber Bestrebungen von Gubiren stehend, in ber Ofterfrage burch Nachgeben gegen Rom ben Anschluß an die unitas catholica herbeizuführen. Es ift so auch ver- 15 fandlich, wie in der ältesten Bita bes Patrick ber Legende dem Umfange nach das gute mittlere Drittel gang ber Schilderung ber erften Ofterfeier auf Irlands Boben burch Batrid und ber bamit verbundenen Ereignisse gewidmet ist. In dieser durch Muirchu Maccu-machtheni aus der Wicklower Gegend auf Betreiben des Klosterbischofs Aed von Sletty aus der Carlower Gegend verfaßten Bita tritt noch eine zweite Absicht zu Tage: Die Le- 20 gende ift nunmehr bes weiteren in ben Dienft ber Gewinnung Nord irlands, fpeziell Annaghs, für den Anschluß an die unitas catholica gestellt. Lettere vollzog sich befanntlich 697, und bemerkenswert ift, daß unter ben Teilnehmern an der Spnobe, two ber Abt= bischof Flann Feblae von Armagh nachgab, sich Muirchu Maccumachtheni der Vitenschreiber und der Alosterbischof Aed von Sletth sein Auftraggeber befanden (s. Reeves, 25 Adamnans Life of Columba S. L. ff.; 178 ff. Ann. h); noch bemerkenswerter sind die Benühungen, die der genannte südirische Alosterbischof Aed von Sletth dei Flann Feblaes Borgänger Segene (gest. 688) und Flann Feblae selbsit vor dessen Anschluß sich gab, worüber uns eine irische Notiz im Liber Ardmachanus Aunde giebt (s. Stokes, 75 Live Life II. 246, 245). Trip. Life II, 346, 21 ff.): Aed von Sletty unterftellte feinen Clan und 30 feine Rirche bem Abtbifchof von Armagh als angeblichem Rachfolger Batride. Es ift biefelbe Lodfpeife, mit ber man, wie wir faben, Elbodug von Bangor (m Bales) für ben Anschluß an die unitas catholica gewann (f. o. S. 223, 45), die blieflich bie angesebenfte und einflugreichfte Berfonlichkeit in ber lange wiberftrebenben nordiriden Rirche, ben Abtbischof von Armagh, gewann: Die Aussicht auf eine Metropoli= 35 tanftellung in ber bisber ohne jede Centralorganisation bastebenben irischen Kirche. Sobald der Abtbischof von Armagh feinen Anschluß an die unitas catholica unter Acceptierung ber Patricklegende vollzogen hatte (a. 697), wird biese Legende gang in den Dienst der Armagber Kirche und ihres Abtbischofs gestellt. Es ist, was ich in dieser Stizze nicht näher ausführen kann, die innere Entwickelung und Umgestaltung der irischen Kirche bis zur 40 bölligen Konformität mit der römischen im 12. Jahrhundert teilweise nur verständlich, wam man die in ben Annalen maffenhaft vorliegenden furgen Sinweise auf die eiferne Ausdauer beachtet, mit der die Armagher Kirche die Konsequenzen aus der Patricklegende, tos aller Widersprücke in Nord- und Südirland, für den angeblichen Nachfolger des Hiberione constitutus episcopus, den Abtbischof von Armagh, zog. Es sei hier nur 45 auf ein aus diesem Gesichtspunkt gegen 730 höchst wahrscheinlich versaßtes Dokument hingewiesen, ben blog im Liber Ardmachanus erhaltenen sogenannten Liber Angeli Stofes, Trip. Life II, 352-356), ber im Munbe einer Engelsbotschaft die Forberungen brmuliert, welche die Armagber Rirche aus der mit dem Anschluß an die unitas catholiea in ber von Muirchu Maccumachtbeni und Aeb von Sletty gebotenen Form accep: 50 tierten Batridlegende zieht, Forderungen, die nach Ausweis der Annalen im 8. und Jahrhundert in Connacht sowohl wie in Südirland (Munster) auf heftigen Widerstand

Schon vor dem Anschluß Nordirlands an die unitas catholica in Sache der Osterssier (697) hatte das irische Kirchenwesen in Britannien einen schweren Schlag erlitten. 55 Am Hose Osuius von Nordhumberland (642—670) trasen sich irisches Kirchentum und somisch-sächsisches durch den Umstand, daß seine Gattin Cansled eine Tochter des Königs von Kent war und Ostern nach römischer Rechnung seierte. Um den dadurch entstehenden Unzuträglichseiten und den Streitigkeiten zwischen Anhängern der irischen und römischssächsischen Partei, die sich die in die königliche Familie erstreckten, ein Ende zu machen, 60

berief Djuiu eine Ronfereng nach bem Rlofter Strenaeshale (a. 664), in ber er felbst ben Borfit führte. Sartnädig wurde, wefentlich mit faliden biftorifden Argumenten, bon beiben Geiten über Berechnung ber Ofterfeier und Tonfur geftritten. Durch einen 200= beiden Seiten über Verechnung der Otterfeier und Tonjur gestritten. Durch einen Abvokatenkniff des Vertreters der römisch-sächssischen Partei wurde in Osuiu die Besorgnis

5 rege, daß ihm Petrus die Himmelsthür einst nicht öffnen könne, und er ließ die irische
Partei fallen, auf deren Seite eigentlich dis dahin seine Sympathien gewesen waren
(s. Beda, Hist. eccl. III, 25). Zornig verließ Colman (664) mit den Iren und etwa
30 Anglen Nordhumberland und ging über Hinach dem Westen von Irland, wo er in
Mayo (Mageo) ein Kloster für die Angeln gründete, das weit über Bedas Zeit blühte,
10 und ein anderes (667) für sich und seine Iren auf Bophin Island an der Westküste
von Mayo, wo er am 8. August 674 starb. — Mit der Gewinnung der Angeln für bas römisch-fachfische Rirchentum wurden bie Bestrebungen, Die columbanische Rirche im übrigen Britannien gur Aufgebung ihrer Sonderftellung wenigstens in außerlich fo ftart ins Auge fallenden Dingen wie abweichende Tonfur und Ofterfeier zu bewegen, nur 15 um fo ftarfer. 218 Abamnan, Abt von Si und Saupt ber Columbaflofter (679-704), in ben Jahren 686 und 687/88 langere Zeit fich in Nordhumberland am hof Albfrids in politischer Mission aufhielt, gelang es, ihn jum Nachgeben in ben genannten Puntten zu gewinnen. Zurückgekehrt nach Hi, mußte er die Erfahrung machen, daß weber seine eigenen Alostergenossen daselbst noch die Hi unterstehenden Alöster in Piktenland und 20 Nordirland von der Anderung etwas wissen wollten (Beda, Hist. eccl. 5, 15). Halb in Unfrieden mit seinen Klostergenossen begab sich Adamman sodann nach Nordirland und übernahm in den damals fpielenden Berfuchen, die nordirische Rirche für ein nachgeben ju gewinnen, eine leitende Rolle, wie er auch, nebst dem als Bertreter der römisch-sächen Partei in Nordirland weilenden Angeln Ecgberct, an der schon erwähnten Spnode 25 teil nahm (697), auf welcher ber in Norbirland zulett noch Widerstand leiftende Abtbischof von Armagh zum Anschluß an die unitas catholica gewonnen wurde. Danach ging Abamnan 703 wieder nach Si, ohne daß es ihm bis zu feinem Tobe (704) gelang, in feinem Alofter und in ben übrigen Columbaflöftern bie Underung berbeiguführen. Diefe tam in Si felbst und in ben von ihm abhängigen Rlöftern biesfeits und jenseits bes 30 Grampiangebirges (Dorsum Albaniae) im Berlauf bes zweiten Jahrzehntes bes 8. Jahrhunderts zu ftande. Nechtan, ber Biktenkönig, war von 710 an perfönlich geneigt, daß ber Klerus seines Landes sich in Bezug auf Tonsur und Ofterfeier römisch-sächsischem Brauch anschließe, und bat ben angesehenen Abt Ceolfrid von Yarrow (Durham) um Silfe, daß er ben wiberstrebenden Columbatlerus wiberlegen fonne. Diese bot Geolfrid 713 in 35 einem langen Schreiben über die Ofterfrage, welches Nechtan bervielfältigen und bem gesamten Alerus des Piktenreiches zur Nachahmung überweisen ließ (Beda, Hist. eocl. 5, 21). Was von den Angehörigen des Columbanischen Klerus diesem Befehl nicht nachtam, wurde a. 717 aus bem Biftenland verwiesen (717 Expulsio familie Iae trans dorsum Britannie a Nectano rege bei Tigernach und in den Ulsterannalen). So 40 ging nach Nordhumberland (664) der Einfluß von Hi auch auf das von seinem Stifter bem Chriftentum gewonnene Biftenland verloren (717), und die aus dem Biftenland heimkehrenden Sienser, weil fie der Bäter Bräuche nicht opfern wollten, mußten die betrübende Erfahrung machen, daß Si felbst eben nachgegeben hatte: 716 war der Ungle Ecgberct, ber fcon 20 Jahre früher mit Abamnan feine Sand im Spiele batte bei ber 45 Bewinnung bes nordirischen Klerus, nach Si gefommen, und burch milbes Zureden gelang es ihm, ben Abt Dunchad und die Mehrzahl ber Infaffen von Si zur Feier von Oftern am römischen Termin a. 716 zu gewinnen. Ecgberct blieb bis zu seinem Tobe, Oftern 729, in Si, und seinem Ginfluß werden die in Ofterfrage und anderen zur Konformität mit ber unitas catholica gebörigen Dingen Wiberstrebenden nachgegeben baben, wie Tigernad-50 zum Jahre 718 aus seinen Quellen notiert Tonsurae Coronae super familiam Iae datur. So war das um Mitte des 7. Jahrhunderts die Centrale einer großen Kloster= firche bilbende Hi, infolge hartnäckigen Festhaltens an gewissen außeren Mertmalen seiner Unabhängigkeit und Berichiedenheit bon ber benachbarten römisch-fachsischen Rirche, ju einen einfachen Mutterflofter mit einigen Tochterflöftern im irifchen Staatswefen an ber Beft-55 füste Nordbritanniens herabgedruckt, während Armagh, durch rechtzeitiges Einlenken und fonsequente Ausnutzung ber für seine Gewinnung speziellzugeschnittenen Patricklegende, auf bem Bege war, bas Saupt einer gang Irland umfaffenben Cpiffopaltirche ju

3. Periode. Das völlige Angleichen ber keltischen Kirche an bie sorömische.

a) Die fleine Rirde von Bales unterschied fich außerlich, nachdem fie fich in Feier des Ofterfestes und Tonsur ber romisch-fachsischen Rirche angeglichen batte, nur mehr in Bunkten, die sowohl in den Tagen Augustins von Canterbury als Bedas als untergeordnete betrachtet wurden, von der romischen Rirche, jumal in ihr abweichend vom irischen Breig ber feltischen Rirche auch mabrend ber beiben erften Berioben bie Epiffopalverfaffung 5 geberricht hatte. Die weitere Ungleichung und Ausgleichung mit ber römisch-sächsischen Rirche mußte fich unter bem Ginflug ber politischen Berhaltniffe von felbft vollziehen, ba feit den Tagen Egberts von Beffer (geft. 836) welfche Häuptlinge anfingen, fich unter ben Schutz ber englischen Könige gegen die Bedrückung mächtigerer einheimischer Häuptlinge zu ftellen. Die von 853 an in Wales fich ftarfer fühlbar machenden Ginfalle ber 10 beidnischen Nordgermanen trugen bis tief in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts dazu bei, die politischen Beziehungen und Gesinnungen von Wales zu England freundlicher zu gestalten. Die Folge davon, daß Wales aus der geistigen Vereinsamung durch den Anschluß an die sächsische Kirche in Osterseier und Tonsur gerissen wurde, macht sich in der gehobenen Bildung seines Klerus geltend, wosür die Berusung Assert, des 15 Ressen von Bischof Novis von Menevia, als Lehrer, Berater und Freund Alfreds des Großen Zeugnis ablegt. Nachrichten, wenn auch nicht absolut sichere, find vorhanden, daß der 927 gestorbene Bischof Cyfeiliawc von Llandaff vom Erzbischof von Canterbury tonsekriert wurde; für Ende des 10. und Beginn des 11. Jahrhunderts scheint die Konssekreung der Bischöse von Llandaff durch den Erzbischof von Canterbury Regel zu 20 werden. In den Tagen der Anglonormannen Lanfranc und Anselm (1070—1109) griff der erzbischössliche Stuhl schon mehrkach so in die welschen firchlichen Berhältnisse ein, als ob bie welfchen Bijdofe rechtlich unter bem Primas von England ftunden; Rormannen wurden unter bem Schut ber weltlichen Macht auf welsche Bischoffite erhoben. Streitigleiten über Abgrengung ber welichen Diocefen G. Davids, Llandaff und ber englifden 26 bereford gwifden 1119-1133 wurden gur Schlichtung bem romifchen Stuhl unterbreitet. Um biefe Beit begann ber Bijchof von G. Davids ben Anspruch auf eine Metropolitanftellung in Bales zu erheben, wofür um bie Wende bes 12./13. Jahrhunderts Gerald von Barri (Biraldus Cambrenfis) mehrere Reifen nach Rom machte, ohne ben 3wed ju erreichen. Seit 1187, wo Erzbischof Balbwin von Canterbury als papftlicher Legat eine so Bifitationereife burch Teile von Bales machte und ben Kreugzug predigte, fann bie welfche Riche als Teil ber englischen betrachtet werden, wenn auch noch 1284 ber Bischof von 5. Davids formell gegen die Bifitationereife bes Erzbifchofs Betham von Canterbury

b) Eine spstematische Stizze der Entwickelung der Kirche ist in dieser Periode für den 35 irischen Zweig der keltischen Kirche nicht möglich, da die Einzelsorschungen und Einzelsdaftlungen, oft wegen Fehlens der richtigen Gesichtspunkte, zu mangelhaft sind. Ehe ich die seisstehenden Daten für die Überleitung der einst unabhängigen und eigenartig organissierten irischen Kirche in Frland und Nordbritannien in die Formen der römischen Kirche gebe, sollen einzelne Punkte hervorgehoben werden, wodurch entweder Licht auf die mehr 40 allgemeines Interesse verdienende Entwickelung, als ihr gewöhnlich gezollt wird, geworfen

with, ober bie wegen ihrer Bebeutung in biefer Beriobe bies verbienen.

Die mit 795 für die britischen Inseln beginnende Bikingerzeit brachte mit ihren Raubeinfällen von heidnischen Norwegern und Dänen auf länger als 150 Jahre unsagbares Leid über die Betwohner Britanniens und Irlands. Wenn auch der Einfluß dieser 45 Jüge auf die welsche Riche nicht ohne Bedeutung ist, so ist er doch gar nicht zu verzgleichen mit dem auf die irische Riche in Irland und Nordbritannien. Auf Richen und Röster, die Mittelpunkte der Kultur und der verhaßten christlichen Religion, hatten die deddischen Nordgermanen es besonders abgesehen. Jahlreiche Klöster lagen ja für die und Schiff kommenden Räuber verlockend da (Hi, Bangor in Ulster, Menevia u. a.); in 50 Irland zogen dieselben von Osten und Westen mit ihren Flotten die ins Herz des Landes sübenden Flüsse hinauf und errichteten Stationen an den Seen, in deren Rähe große Rlöster schaden. Die Holzbauten der irischen Klöster wurden leicht ein Raub der Flammen, in denen die Mönche mit ihren Bibliotheken zu Grunde gingen. So ward, um ein Beispiel anzustühren, Hi von 795—832 fünsmal heimgesucht und teilweise oder 65 zum inedergebrannt, wobei 806 nicht weniger als 68 Mönche das rote Marthyrium erzlitten. Was von den Hossischen Iren geuworfen nach dem Zeugnis eines im Beginne des 11. Jahrzbunderts diese Beriode beschreibenden Iren (f. Todd, Cogadh Gaedhel re Gallaidh 1867, S. 138). Wundern muß man sich über die unfägliche Geduld, mit der immer wieder der 60

Aufbau der Klöster begonnen wurde. In Armagh bestand von 832—845 ein heidnischer Bikingerstaat eines Norwegers Turgeis (Thorgils), vor dem der Abtbischof Forindan nach Munster flüchtete, und die Gattin dieses Norwegerherrschers Turgeis, die den Namen Otta führte, setzte sich auf den Hochaltar von Clonmacnois und gab von hier aus als gers manische Seherin "Antworten" (freera) nach Art der Beleda, von der Tacitus (Hist. IV, 61. 65; Germania 8) berichtet. Die in erster Hölste des 9. Jahrhunderts sich in Irland vielsach im Innern niederlassenden norwegischen Heiden wurden entweder vertrieben, oder sie sungen an sich zu assimilieren, Ehristen zu werden und brachten ein neues Element ins irische Volkstum. Anders wurde dies, als die Vikinger im Jahre 852 in Dublin 10 einen heidnischen Normannenstaat gründeten, dessen Herrschaft sich weit in Nordbritannien ausdehnte, unter dem kleinere Vikingerkolonien in Baterford, Limmerik standen, und der mehr als ein Jahrhundert in Irland und den um die irische See gelegenen Landschaften raubte und plünderte. Die Einsührung des Christentums in diesem Dubliner Staat des gann 943. Diese ganze Vikingerzeit, die verschieden lang dauerte sür verschieden Striche, wo um 795 ein in den äuseren Merkmalen wie Osterseier und Tonsur zwar der römisch zwar und schaften Kirchen Kirc

fluß auf dieses keltische Kirchentum gewesen. Frische Mönche zogen, wie wir sahen (S. 226, 30), vom Ende des 6. Jahrhunderts an peregrinandi causa ins Frankenreich und wurden unter den dortigen Verhältnissen

peregrinandi causa ins Frankenreich und wurden unter den dertigen Verhältnissen Missenare, Erzieher und Lehrer des Volkes. In letzterer Eigenschaft wurden sie besonders dem Letzten Drittel des 8. Jahrhunderts an im Frankenreich Karls des Großen hochgeschätzt. Wenn wir nun die seit 795 sich einstellenden politischen Verhältnisse Irlands ins Auge fassen, werden wir begreisen, wie seit Beginn des 9. Jahrhunderts dieser Zug irischer Lehrer nach dem Kontinent ungeahnte Ausdehnung annimmt. Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine, pene totam cum grege philosophorum ad litora nostra migrantem rief Heiric von Augerre (a. 876) in der Borrede zur Vita S. Germani. Überall im Frankenreich, in S. Denis, Pavia, am Ober- und am Niederrhein treffen wir irische Mönche als Lehrer an Klosterschulen, die den Ruf irischer Bildung so ausdreiteten, daß es heutigen Tages saft als Axiom gilt: wer in den Tagen Karls des Kahlen Griechisch und dem Kontinent kann, ist ein Ire oder es ist ihm die Kenntnis durch einen Iren vermittelt worden (j. Zimmer, Bedeutung des irischen Elements sür mittelalterliche Kultur PIS 59, 26—59; Traube in AMU 19,2,332—363). Welch eine Fülle von His. die ir. Mönche mit nach dem Kontinent brachten oder hier abschrieben, zeigt der Umstand, daß, ohne Berücksichung der irischen His. der Vaticana und Bibliotheque nationale, 117 irische His. älter als 11. Jahrhundert oder Fragmente von solchen noch

nationale, 117 irische Hi. älter als 11. Jahrhundert ober Fragmente von solchen noch in kontinentalen Bibliotheken vorhanden sind si. B. Schultze im Centralblatt für Bibliothekswesen 6, 287—298). Für die irische Kirche und irische Klosterbildung mußte dieser durch die unbehaglichen Berhältnisse geförderte Abzug der gebildeten Elemente auf die Dauer verhängnisvoll werden, zumal dieselben oft die Hi., welche vor der Bernichtung aus

40 Dauer verhängnisvoll werden, zumal dieselben oft die Hs., welche vor der Vernichtung aus Barbarenhand gerettet waren, mit nach dem Kontinent nahmen. Wunder nimmt uns daber nicht die Nachricht des schon erwähnten ir. Hstorikers des Vikingerzeitalters, daß König Brian (1002—1013) Gelehrte übers Meer schicken mußte, "um Bücher zu kaufen" (Todd, Cogadh Gaedhel S. 138). Die Bildungsstufe in den irischen Klöstern mußte im 9. und 10. Jahrschaft des Glosses des Gelegenschiedes des Glosses des Gloss

46 hundert von Generation zu Generation sinken; ein weniger hoch gebildeter Klerus, als im 7./8. Jahrhundert vorhanden war, zog in die irischen Klöster ein und damit ein Klerus, der naturgemäß weniger Widerstandskraft hatte gegen die in der irischen Kirche thätigen Mächte für eine Umgestaltung ührer Organisation im Sinne einer Episkopalkirche mit Metropolitanspize; wobei nicht zu vergessen ist, daß im 9. Jahrhundert, in Südirland 50 besonders, wohl manches in Klosterbibliotheken noch vorbandene Denkmal zu Grunde

ging, bas in eine über bes angeblichen Beibenapoftels Zeit hinausführte.

Die traurige Zeit der Bikingereinfälle hat nun die irischen Stammhäupter und Fürsten nicht veranlaßt, die heimischen Streitigkeiten zu begraben, um gegen den gemeinsamen Feind Front zu machen; im Gegenteil wurde die Zeit allgemeiner Unruhe zum Aussechten der einheimischen Zwiste erst recht benutzt, und dabei wurden nicht unhäusig kleinere Bikingerhausen als Söldner verwendet. Keinem ausmerksamen Leser der Ulsterannalen kann dies fürs 9. und erste Hälfte des 10. Jahrhunderts entgehen, kann serner entgehen, daß in dieser Zeit neben der wiederkehrenden Bernichtung der Klöster durch die heidnischen Nordleute die Angriffe irischer Fürsten auf ihrem Gebiet benachbarte Klöster häusig und 60 heftig sind, sowie die blutigen Kämpse der Insassen in ihren Interessen aneinander gren-

genber Rlöfter. Da bie großen alten Rlöfter bie Mittelpunkte und Leiter von Rlofterbiöcefen find, fo werben biefe Erscheinungen auf ben in ben politischen Berbaltniffen berubenben Territorialverschiebungen beruhen, welche die Interessen ber Klosterdiöcesen ihrerseits verschoben ober beeinflußten. Feste äußere Berhältnisse ber firchlichen Ordnung tamen so ins Banten, in Flug, wurden verschoben. Undererfeits mußte bie im Laufe bes 8. 3ahr= 5 hunderts in Irland zu einer Urt Dogma geworbene Anschauung ber Patridlegende über die Christianisierung Frands und die ursprüngliche Stellung bes episcopus im Kirchen-regiment ein weiteres Element sein, um das im 6.17. Jahrhundert seste Gefüge der Kloster firche zu lockern. Noch in dem "Bisson des Adamnan" genannten irischen Text des 9. Jahrhunderts wird das Berhältnis von Papst Silvester zu Kaiser Konstantin dem 10 irischen Bolksbewußtsein nahe gebracht dadurch, das Silvester einsach "Abt von Rom" genannt wird, und ebenso wird in einem in einer Note zum 12. März des irischen Heiligentalenbers citierten Bedicht Gregor ber Große turzweg "Abt von Rom bes vollen Latiums" bezeichnet (Stofes, Félire S. LXIII). Hatte Patrid, wie die erweiterte Legende im 9. Jahrhundert wissen wollte, schon bald nach Gründung des Klosters in Armagh die 15 Abigeichafte abgegeben und fich auf feine firchenregimentliche Stellung als episcopus ober vielmehr bes Metropoliten gurudgezogen, fo tonnte biefe Unichauung auf bie Dauer nicht ohne Einfluß auf bas Berhältnis ber Abt= und Bischofswürde in ber irischen Kirche bleiben. In ber Debrzahl ber nicht jur Sienfer Gemeinschaft geborigen irischen Rlofter befaß ber das Rirchenregiment in der Alofterdiöcese führende Abt auch die Weihe als Bischof, wenn 20 er auch noch einen ober mehrere Rlostergenoffen neben sich mit bischöflicher Weihe hatte. Die in der Batridlegende liegenden Anschauungen, wie sie auch der Catalogus sancto-rum Hiberniae folgert, fonnten in diesen Berhältnissen leicht Berschiebungen bewirken und ohne besondere äußere Umwälzungen einen Zustand allmählich hervorrusen, wie er sich in der welschen Kirche am Ende des 6. Jahrhunderts nach Neuordnung der Berhält- 25 nisse zeigt (f. S. 222,50): der Abtbischof des Mutterklosters fühlt sich als Bisch of als das haupt der Diöcese.

Charafteriftisch für ben Berfaffer ber alteften Vita bes Patrid ber Legende ift, bag er bon irifdem eigentlichem Seibentum gar nichts weiß und, um bie litterarifch bem Namen nach bekannten Druiden mit heidnischen Bügen auszustatten, zum UI und ber Erzählung 30 bon ben Rampfen gwijchen Betrus und Simon Magus greifen muß (f. o. S. 208, 56). Diefem Mangel wird im Bifingerzeitalter abgeholfen. Durch 150 Jahre war an vielen Orten fraftftrogendes Seibentum ber Nordgermanen ju beobachten ; weber bie in zweiter halfte bes 9. Jahrhunderts fich jum Chriftentum wendenden und irifch werbenden Bifinger, bie im Innern Irlands in fleineren Scharen fagen, werben fofort alles Beibentum ab- 35 gestraft haben, noch die von 943 an driftlichen Ginfluffen offen stehenden Bifinger des unabhängigen Bikingerstaates in Dublin mit den abhängigen Kolonien in Waterford, Limmerid. Rach ben Zuftanden in Deutschland ju schließen, wird übertunchtes Beidentum bei ben "Ausländer-Fren", wie die bekehrten und halbirisierten Bikinger genannt werden, vielfach fortgewuchert haben. Der niedrige Bildungsgrad, auf den die Insassen 40 ba iniden Rlöfter gefunten waren, ließ ichon bald eine Berwechslung fo entfernter Berioben wie die der angeblichen Christianisierung Frlands durch Batrick und die des Bikingershadentums im 9. Jahrhundert möglich werden. Dies kam in den neu redigierten Biten biden Beiligen zu Gute. Go hat nach einer Vita Cainnech, Columbas von Si Freund, Abt von Aghaboe, ber starb (598), als ber jungere Columba schon im Frankenreich war, 45 in der Mitte bes 6. Jahrhunderts in Leinster angeblich Heidentum auszurotten, das bas holiste nordgermanische Seibentum ift und im 9. Jahrhundert sicher in Leinster zu ichen war (f. GgA 1891, S. 186 ff.). Es tauchen im 10./11. Jahrhundert in Dentmalem in irischer Zunge Mitteilungen auf, daß Patrick bestimmte, genau beschriebene und benannte Bräuche frassen Heibentums verboten habe, die mehr ober weniger beutlich ihren so nordgermanischen Ursprung verraten (s. 3du 35, 147). Es mag dies ursprünglich ein badagogischer Kunstgriff irischer Mönche gegenüber den bei Namenchristentum heidnische Bräuche behaltenden "Ausländer-Fren" gewesen sein. Der Stuhl von Armagh hat sich um die Bende des 10./11. Jahrhunderts diese Bermischung in einer für seine Interessen veinlichen Angelegenheit zu Nutze zu machen gesucht. Wie an der Hand der Ulsterannalen 56 nachgewiesen werden kann, war es dem Abtbischof von Armagh unter strupelfreier Be-nutung der Umstände zwischen 730 und 850 gelungen, den aus der Patrialegende abgeleiteten Primat in ber irijden Abtfirde in gewisser Sinficht zu erringen: 805 ift ent= beibend für Meath, 824 für Connaught und 822 fowie Forindans Aufenthalt in Munfter von 841-845 für Gubirland. Er hatte von ba an in ben verschiebenften Teilen von 60

Irland seinen Steuereinnehmer für den Patridepfennig sigen: equonimus nennen ibn bie Ulsterannalen (oeconomus); es sind meift die Abte ber betreffenden Gegenden (f. Ulfterannalen 813. 868, 887. 893. 921. 928). Der Abtbifchof von Armagh berichmabte es nicht, in entfernteren Gegenden fich perfonlich ju zeigen und die ben Patrickspfennig 5 bilbenden Rube in Empfang zu nehmen (Ulfterannalen 972. 1050. 1106). Rum hatte ber mächtige in Dublin residierende herricher bes irischen Normannenstaates Amlaib mac Sitrieca (nord. Olafr Sigtriggvasonr) bei Gelegenheit ber Kampfe um bie Herrichaft in Nordhumberland im Jahre 943 in England die Taufe empfangen: Wulfbelm von Canterbury hatte ibn getauft und Cadmund von England war fein Taufpate gewesen 10 (f. Carle, Saxon chronicles S. 116. 117; Annales Wintonienses s. a. 942 bei Liebermann, Ungebruckte anglo-norm. Geschichtsquellen S. 68; Tobb, Cogadh Gaedhel G. 283 ff.). Daß bas im weiteren Berlauf bes 10. Jahrhunderts unter ben Rormannen des unabhängigen Bikingerstaates sich ausbreitende Chriftentum nach Canterbury schaute und wohl aus England feinen Klerus bezog, ift bemnach natürlich und wird badurch be-16 wiesen, daß bei Errichtung von Normannenbistumern in Dublin, Waterford, Limmerid, was für Dublin von 1040 ab ficher ftebt, biefe Bifingerbifcofe fich in Canterbury tonfefrieren liegen. Der Abtbifchof von Armagh muß wohl schmerzlich die Ginnahmen von ben reichen jungen Normannengemeinden in Dublin am Ende bes 10. Jahrhunderts entbehrt haben, da sonst nicht verständlich ist, wie einer seiner Anhänger unter Benutung 20 der erwähnten Anschauung, daß Patrick die Bikinger bekehrt habe, ausschirlich schildern konnte, wie Patrick speziell die bis 943 vollkommen heidnischen Normannen Dublins befehrt habe und infolge beffen der Nachfolger "Patricks von Armagh mit den großen Einfünften" Anspruch habe auf eine Unze Gold "von jeder Rase" im Dubliner Bikinger-ftaat. Das Gedicht bildet eine Einlage in den in den Tagen Brian Boromas (gest. 1013) 25 entstandenen Lebor na cert (f. 3bN 35, 57 ff.) und muß nach den inneren Indizien zwischen 994 und 998 entstanden sein (3bN 35, 64 ff.). Noch in einem zweiten irischen Denkmal jener Zeit findet fich, allerdings ohne die plumpe Dienstbarmachung ber Intereffenpolitif Armaghe, bie Angabe, bag Batrid bie Bifinger befehrt habe, Die auch bie Boraussetzung ift für die jener Zeit entstammende Erzählung von Batride Anteilnahme 30 an ber Rebattion ber irifden Gefete, zu ber auch ein Bertreter ber Bifinger gelaben war (f. 3ba 35, 54—57; 72 ff.).

Noch eine Erscheinung in der inneren Entwidelung bes irischen Rirchenwesens in biefer Beriobe fei berborgeboben, bas fogenannte Rulbeer tum. Durch Reebes ift bas Broblem nach ber einen Geite vollständig aufgeflart: bie auf ben ichottischen Siftorifer 35 bes 16. Jahrhunderts Seftor Boece gurudgebende Unichauung, bag die geiftliche Genoffenschaft, welche in Denkmälern Irlands und Schottlands vom 9. bis 12. Jahrhundert irisch cele De, lat. colidei genannt wird, woraus Bocce culdei fabrizierte, die direkte Fortsetzung des irischen Mönchtums des 6. bis 8. Jahrhunderts, ja des keltischen Mönchtums überhaupt fei, ift geschichtlich gang unbegrundet. Schwierig ift es aber, die Entstehung 40 und Stellung ber Colidei im irifch-schottischen Rirchentvefen ber 3. Beriobe genau ju beftimmen. Der irifche Ausbrud cele De vermag feine fichere Austunft ju geben; er befteht aus bem gewöhnlichen Gubftantib cele und bem Benitiv von dia "Bott": "cele Gottes". Die selbstständige Bedeutung von altir. cele ist "Genosse", woraus sich mancherlei Nebenbebeutungen wie 3. B. "Ehemann" entwickeln. In ben Texten ber alten irischen Gelben-45 sage, wo uns viele Wörter in ber volkstumlichen Verwendung vorliegen, auf ber bas firchliche Brifch fich aufbaut, hat cele mit dem abhängigen Genitiv eines Personennamens eine pragnante Bedeutung : Cuchulinn, ber berühmteste Beld Nordirlands, ber ben Ronig Conchobar verteibigt wie etwa ein hagen ober Bolfer die Burgunderkönige in beuticher Sage, nennt sich selbst cele Conchobair d. h. "cele des Conchobar" und andererseits to heißt und nennt sich Cuchulinns Wagenlenker und treuer Genosse cele Conculaind d. h. "velle bes Cuchulainn" (f. 8tfchr. für vergl. Sprachforschung 30, 36). Es bezeichnete dem-nach cele De ursprünglich einen Mann, der sich in Gottes Dienst gestellt, ihm bis zum Tod zu eigen gegeben hat, und damit stimmt die Reeves unbekannt gebliebene Anwenbung ber Berbindung in ihrer wenigstens handschriftlich altesten Uberlieferung in ben irischen 55 Erklärungen jum angeblichen Pfalmenkommentar Columbas von Bobbio. Sier wird bie lat. Berbindung cuius (Dei) iste est erflärt burch ben hinveis, daß lat. iste illius est bebeute iste ad illum pertinet, und bagu bemerft ber irifche Gloffator amal asmberar is cele de infer hisin "wie man fagt, biefer Mann ift cele De" (Ascoli, Il codice irlandese dell' Ambrosiana 1878 fol. 30 c, 3), womit er egemplifiaiert, bas 60 in ber irifden Berbinbung cele de biefelbe Begiebung wie in lat. iste illius est bor-

liege. Es fonnte baber cele De ursprünglich ebenso wie lat. vir Dei allgemein auf Mond und Anadoret angewendet werben. Dag es nicht im 9. bis 12. Jahrhundert bie regularen Fortseher bes organisierten irischen Monchstwesens bes 6. bis 8. Jahrhunderts bezeichnete, fteht burch Reeves' Untersuchung fest; ebenso, daß bamit Angeborige geistlicher Benoffenschaften bezeichnet wurden, für beren Borhandensein als folder vor Ende bes 5 8. Jahrhunderts feine ficheren Spuren borliegen. Es muffen baber bie Benoffenschaften ber Colidei — welches Wort wohl in Anlehnung an irisches cele De als Sinn- und Laut-äquivalent gebildet wurde — gegen Ende des 8. Jahrhunderts in Irland aufgekommen sein, und eine vorhandene Bezeichnung allgemeinerer Bedeutung ist auf ihre Angehörigen eingeschränkt worden. Soweit bei der Dürstigkeit sicheren älteren Quellenmaterials sich 10 urteilen läßt, ist Chrobegangs Regel (749), die bestimmt war, den Sekularklerus von Metz zusammenzusassen und in ihrer erweiterten Form auch auf die Anachoreten (dei colae) Anwendung fand (f. Hefele, Konziliengesch. 4, 9 st.), durch Fren, die in jener Zeit ja in Klöstern Lothringens und des Essasses zu sinden waren, noch im 8. Jahrhundert nach Frland gebracht tworden, und nach ihr ichlossen sich zuerst außerhalb der Klosterregel stehende Una= 15 doreten zusammen. In der monastischen Kirche des eigentlichen Frland haben diese Ge= noffenschaften der Colidei es nie zu großer Bedeutung gebracht; wir finden ihrer im Laufe der Jahrhunderte an 9 Orten in Irland Erwähnung gethan und zwar öfters in Berbindung mit Klöstern, zu denen das Haus der Kuldeer geradezu als Zuthat erscheint: Rrankenpflege, Armenpflege liegt ihnen hauptsächlich ob, außerdem scheinen sie die gesangs 20 liche Feier des Gottesdienstes zu besorgen. Zu viel größerer Bedeutung gelangten jedoch die Genossenschaften der Kuldeer in Nordbritannien, wohin sie von Frland kamen: hier waren durch die Austreibung der renitenten Hienser Mönche durch Nechtan 717 in der Kirche des Piktenstaates große Lücken entstanden, die durch die von Nordhumberland einströmens ben römischen Geiftlichen nicht ganz konnten ausgefüllt werben. In biese Lücken treten an= 25 scheinend die neuen Genoffenschaften ber Colidei; hier in Schottland treten sie uns als eine Mischung von weltgeistlichem Wesen und nach flösterlichen Mustern geordnetem Anadoretentum entgegen, in jungerer Zeit an einzelnen Orten geradezu wie die Kanonifer bes Festlandes. Der mangelnde Zusammenhang ber einzelnen Konvente ber Colidei bei Reblen eines gemeinsamen Sauptes ober fester Formen, ber ja ein Charafteristifum bes 30 leltischen Rirchenwesens überhaupt ift, bas fich wieber aus ben politischen Berbaltniffen ber Relten erflart, mußte notwendigerweise jeden einzelnen Ronvent all ben inneren und außeren Befahren lokaler Entwickelung aussetzen, benen vereinzelte Rorporationen immer anbeim gegeben find. So find benn auch fast gleichzeitige Schilderungen bes 12. Jahrhunderts, die an berschiedene Rulbeergenoffenschaften anknitpfen, sehr verschieden in Bezug auf die 35 Bustande in den Genoffenschaften und in ihrer Beurteilung. Den im 12. Jahrhundert m Fland und Schottland mit der völligen Umgestaltung der Keltenfirche nach römischem Muster eingeführten römischen Orben konnte diese lette nur noch halb selbstständige Schöpfung ber keltischen Kirche Frlands, die alle Merkmale einer Übergangszeit an sich trägt, nicht Stand halten: die Colidei verschwanden in den Orden oder unter den regulären 40 Ranonifern.

Die formelle Unterwerfung der keltischen Kirche Frlands und Schottlands unter die tomische vollzog sich von zweiter Hälfte des 11. Jahrh. an, nachdem sie durch die Entwidelung der vorhergehenden 300 Jahre äußerlich und innerlich dazu herangereist war. In Itand bildeten die in Dublin, Limmerick, Watersord bestehenden selbstständigen Nor- 45 mannengemeinden mit ihren schon erwähnten Beziehungen zu Canterbury die Handhabe. So sand Lanfranc von Canterbury Gelegenheit, 1074 sich in die irischen sirchlichen Versählnisse einzumischen in seinem durch den Normannendischos Gillpatrick von Dublin an dem König Torlogh O'Brian geschichten Brief; auf beider Antreiben sandte Gregor VII. im Schreiben nach Irland, indem er zugleich den Limmericker Normannendischos Gillbert so zum papstlichen Legaten für Frland bestellte. Wie im 7. Jahrhundert der Abtbischof von Armagh in Nordirland der Mittelpunkt des Widerstands gegen Cinsührung des römischen Ostendatungs in Nordirland war, so leistete der als angeblicher Nachsolger Batricks in der inschen zu allmählicher Geltung gelangte Bischof von Armagh jeht Widerstand gegen die durch Canterbury und die Bischingerbischöse in Dublin und Limmerick eifzig betriebene 55 Bropaganda Roms, Frland zu einer römischen Kirchenvolnz zu machen. Endlich sand Gilbert von Limmerick in dem 1106 den Armagher Stuhl besteigenden Gessus einen Mann, der auf seine Ubsichten einging; auf der 1120 abgehaltenen Synode von Rathbreasail ward beschlossen, Frland in 24 Diöcesen einzuteilen, die, mit Ausnahme von Dublin, Armagh untersteben sollten. Doch erst den beiden Nachsolgern von Eessus, nämlich Malachy, so

dem Freund Bernards von Clairveaux, und Erzbischof Gelafius (1137-1172) gelang bie volle Unterwerfung unter bie römische Kirche: 1152 fand unter Borsit des papstlichen Legaten Papiro die Synode von Kells statt, auf der Frland in 4 Provinzen geteilt, Armagh als Sit des Primas bestimmt wurde und die Bischöfe von Dublin, Cashel, Tuam 5 ebenfalls ju Erzbijdofen erhoben wurden und bie von Rom mitgebrachten Ballia erhielten. Die vollständige Romanisierung der irischen Kirche auch im Innern ward in politischem Interesse der Anglonormannen auf der 1172 auf Besehl Heinrichs II. in Cashel abgehaltenen Synobe burchgeführt. Wenige Jahre fpater (zwischen 1180 und 1185) fdrieb der Cifterzienser Mönch Jocelin im Auftrag des Primas von Frland, des Erzbischofs 10 Thomas von Armagh, eine neue Vita Patricii unter Benutung alles dem Armagber Stuhl zugänglichen Materials. In biefes gewiffermagen ben Abichlug ber im erften Drittel bes 7. Jahrhunderts aufgekommenen Patridlegende bilbende Werk hat auch die S. 234,20 erwähnte plumpe Erfindung Armaghs, daß Patrid die Bifinger Dublins befehrt habe in Rap. LXXI (Colgan, Triadis Thaum. acta S. 90 ff.) nach bem irijchen Gebicht 15 im Lebor na cert (f. S. 234, 25) Aufnahme gefunden — mit einem Zusat: die Anglonormanneninvafion hatte 1169-1172 bem unabhängigen Bifingerstaat in Dublin ein Ende gemacht, und der im Auftrage des Primas von Frland schreibende Zocelin erklärt den Untergang des Bifingerstaates durch den Zusak, daß superdiens populus oblitus benedictionis S. Patricii debitos reditus neglexit persolvere. Troppem baß bic 20 Rirche ber unabhängigen Bifinger schon 1152 fich bem Primat Armaghe gefügt hatte und 1162 der Dubliner Erzbischof sich vom neuen Brimas Irlands tonsekrieren ließ, konnte die Habgier Armaghs es noch nicht vergeffen, daß ihm ein Jahrhundert lang der Batrickspfennig bon ben reichen Dubliner Sanbelsberren entgangen war. Die Bollanbiften geben jum 17. März in den AS m. Mart. tom. II, 577-592 von Dofumenten über Batrid 25 nichts als bie beiben Schriften bes bistorischen Batrid - Confessio und Epistola und Jocelins Vita bes legenbaren Batrid. In ber Confessio ichieben fie gegen bie 5. H. nach invisibilia ein qui Filium sibi consubstantialem genuit mit ber Begründung haec aut similia verba in ms. Atrebatensi desiderari contextus indicat (a. a. D. S. 534 Unm. d), und in ber Vita Jocelins laffen fie (a. a. D. S. 555) 30 einfach bas Kapitel über bie Bekehrung ber Normannen Dublins burch Patrid mit einem

Berweis auf Colgan weg. In Nordbritannien ward 844 dadurch, daß Kenneth Mac Alpin, der Gerricher bes Frenstaates an ber Westkufte, ben Thron ber vereinigten Nord: und Sudpitten bestieg, ein vereinigtes Königreich Albanien, später Schottland genannt, geschaffen. Indem Renneth 35 850 die Gebeine Columbas von dem durch die fortwährenden Einfälle der Bifinger gang unficher geworbenen und heruntergefommenen Si nach Duntelb im Gubpittenland, wo bie Sauptstütze seiner Macht lag, überführte und mit bem bort vorhandenen Rlofter einen Bischofssit errichtete, versuchte er anscheinend bier einen Mittelpunkt einer Landeskirche gu schaffen, wie im 7. Jahrhundert Si war, nur mit einer durch die firchlichen Ber-40 anderungen bedingten verschiedenen Bafis: ber Abtbifchof von Dunkeld, als welcher von 850-865 Tuathal mac Artguso fungierte, batte bie firchenregimentlichen Funftionen als Bischof und nicht als Abt. Es hatte fich also im Pittenland in dem Jahrhundert nach ber Bertreibung der Columbamonche die einft monaftische Rirche unter Einfluß ber benachbarten romisch-fächsischen Epistopalfirche zu einem Zustand entwickelt, wie wir 45 ihn in ber feltischen Rirche von Wales um 600 ahnlich vorfinden (j. S. 222, 50). Als baber Kenneths Sohn Konstantin den Bischofssit 865 nach Abernethy verlegte, wo er bis 908 war, blieb in Dunkeld ein einfacher Abt. 908 erfolgte die Übertragung des Sites des Primas des Landes nach St. Andrews, indem zugleich auf einer Reichsbersammlung desfelben Jahres die exemte Stellung der Kirche festgesetzt wurde. Dieselbe Zeit scheint auch 50 innere Resormen gebracht zu haben — Einführung der kanonischen Regel —, die zu weiterer Annäherung an die römische Kirche jener Zeit neigten. Energisch wurde die Ungestaltung ber schottischen Landesfirche nach Einrichtung und Ordnung ber römischen Rirche burch Margarete, die Großnichte Eduards des Befenners, in Ungriff genommen, als fie 1069 bem Schottenfönig Malcolm die Sand gereicht hatte; fie wurde von ihrem Beichtvater 55 Turgot, Abt von Durham, babei zielbewußt unterftutt. Ihre Gohne Edgar (1097-1107), Alegander (1107-1124) und David (1124-1153) richteten ihr Augenmerk vor allem barauf, nach ben inneren Umgestaltungen und Reformen ihrer Mutter bie außere Ungleichung ber schottischen Nationalfirche an die römische herbeizuführen. Bon 1093—1107 blieb die Stelle des Hauptes der Landesfirche nach Fothads Tode unbesetzt, bis 1107 so Turgot, der Berater Margaretens, auf den Sitz von St. Andrews erhoben wurde unter

gleichzeitiger ober baldiger Gründung mehrerer neuer Bistümer innerhalb der Landessfriche, die St. Andrews unterstellt wurden. Turgot war konform einem Beschluß des Konzils von Windsor 1072 (Haddan and Studds II, 159) in York geweiht worden, wähsend sein Rachsolger Cadmer (1115), ein Mönch von Canterburt, auf Bunsch König Alexanders durch Kalph, Erzbischof von Canterburt, ausgewählt und konsekriert wurde. 5 Bis zum Jahre 1188, wo die schottische Kirche von Canterburt unabhängig und ebenso wie die irische direkt unter Rom stehend erklärt wurde durch eine Bulle Clemens III. (j. Haddan and Studds II, 273), war die äußere und innere Umgestaltung der schottischen Kirche in eine römische Kirchenprodinz vollzogen: in 9 Bistümer mit sest umschriebenen Diöcesen war das Land geteilt, und die teils in bestehende teils in neu 10 eingerichtete Klöster eingesührten Augustiner, Benediktiner, Cisterzienser sogen den Rest des teltisch-nationalen Mönchtums auf.

Uber die Berhaltniffe und Ginrichtungen ber feltischen Rirde in ibrer Blutezeit (6. bis 8. Jahrhundert), als da find Kirchenregiment (geiftliche Grade), Klosterwesen, Gottesdienst und seine Einrichtungen, Lehre u. a., ist den voran- 15 gegangenen Aussührungen nicht viel nachzutragen. Soweit nämlich auch die Darstellung bon ber landläufigen Auffaffung in Bezug auf die Pflanzung und Entwidelung bes ir. Chriftentums bis in die Tage Columbas abweicht, die bei ben meiften neueren Forschern gu findende weientlich gleiche Grundanschauung über bas Berhältnis ber Einrichtungen ber keltischen Rirche ju benen der römischen Kirche im Anfange des 7. Jahrh,s wird badurch nicht berührt, viel= 20 mehr binfictlich bes irifden Zweiges erft recht geftutt. Es empfangt bie Unichauung, als ob die feltische Rirche in Einrichtung und Dogma in ihrer Blutezeit fast bie Rirche bes apostolischen Zeitalters repräsentiere, weber aus bem, was und über ihre Lebre und Einrichtung überliefert ift, noch aus dem, was man über ihre Geschichte weiß ober mit aniger Sicherheit erschließen fann, irgend welche Stütze. Die britische Kirche ift, wie 25 Britannien ein Teil bes römischen Reiches war, im 4. Jahrhundert ein Zweig der katho-lichen Kirche des Abendlandes, der im Berlauf des 4. Jahrhunderts seit dem Konzil zu Arles (316) an allen Borgängen in der Kirche mitbeteiligt war; der irische Zweig der klischen Kirche ist aber ein noch im 4. Jahrhundert getriebener Schoß der britischen Rirche. Die sicher bezeugten Abweich ungen, welche im Beginn des 7. Jahrhunderts 30 bie teltische Kirche diesseits und jenseits der irischen See in Einrichtungen von der da= maligen tatholischen Rirche Roms aufwies, empfangen alle bei genauerem Bufeben bintudende Erflärung. Bor allem barf man die Thatfache nicht bergeffen, bag bie Stellung des römischen Bischofs im 4. Jahrhundert und bis auf Leo ben Großen (440-461) in der tom fathol. Kirche bes Abendlandes anders war als die bes Papites Gregor b. Gr. (590 35 bis 604) in der röm.-fathol. Kirche um die Wende des 6. 7. Jahrh.s, sowie daß das 4. Jahr= bunbert überhaupt nicht biefe ftramme Ginheitlichfeit in Ginricht ungen fannte, welche im Beginne bes 7. Jahrhunderts als ein wesentliches Erfordernis der unitas catholica angeichen wurde, und daß manche Reuerungen nur langfam bei ben weit abgelegenen Gliebern ber Kirche sich einbürgerten. Um die Wende des 4./5. Jahrhunderts wurde 40 nun der britische Zweig der katholischen Kirche und damit zugleich sein Ableger auf der Barbareninfel losgelöft baburch, baß bas politische Rom seinen halt auf Britannien verlor. Lehneich für bie unmittelbaren Folgen ist ein Ereignis bes ersten Drittels bes 5. Jahrhunderts. Die Päpste Innocenz, Zosimus und dessen Nachfolger Bonifatius (418—422) taten gleich energisch gegen die junge Lehre des Pelagius auf, aber doch nur dem welt= 45 lichen Rom, dem Restript des Kaisers Honorius (30. April 418), das die Pelagianer in Rom mit Landesberweifung bedrobte, ift die Unterdrückung zu banken. 2018 429 die Lehre bes Belagius in bem abgelegenen Britannien fich ausbreitete, reichte ber Arm bes Raifers dabin nicht, und Caelestin, bes Bonifaz Nachfolger, fab fich genötigt, ben Weg ber gutigen Aberrebung einzuschlagen, indem er Germanus von Augerre nach Gubweftbritannien 50 bidte. Aber auch diese Berbindung riß in zweiter Salfte bes 5. Jahrhunderts, als in Burgundern, Weftgoten, Franken, Cachfen ein gweis und dreifacher Barbarenwall Rom bon bem feltischen Britannien trennte. Die Fermata, mit der Leo der Große, um ein Schisma mit Alexandria zu vermeiben, im August 454 der abendländischen Kirche angeigte, baß 455 Oftern an bem im Occibent unerhört späten Termin 24. April zu feiern 55 ici, ideint nach Angaben in ben Annales Cambriae, ben Ulsterannalen und ben Annalen von Clonmacnois noch nach Britannien und damit nach Frland gekommen zu sein. Auf fast 150 Jahre ift nun jeder Zusammenhang ber feltischen Rirche mit ber abendländischen gemiffen; Die Entwickelung innerhalb ber abendländischen Rirche geht nicht nur spurlos

an der teltischen Rirche vorüber, sondern es muffen bei ben einzelnen Gliebern ber teltifchen Kirche felbst infolge Fehlens jeber Centralinstanz allgemein politische und lokale Berbaltniffe bie Ginrichtungen und Brauche ber Rirche beeinfluffen. Rach all bem verfteht man, bag ein Columban von Lugeuil fich berausnimmt jum Papft gu reben, wie bies 5 wohl 200 Jahre früher bei einem Bifchof aus Nordafrita ober Alexandria nicht auffallend ware; fo verfteht fich, bag bie im Berlaufe bes 6. Jahrhunderts in den Bergen bon Bales wieber aufgerichtete britische Kirche nur unabhängig nebeneinander ftebende Bischöfe ohne Metropolitanverband fennt, ba bie im Beginne bes 5. Jahrhunderts gufammengebrochene britische Rirche diese Entwidelung noch nicht fannte; so erflärt sich das abweichende 10 Datum für bie Ofterfeier in irifder und britifder Rirde baraus, bag biefe feltifche Rirde bie jur Beit bes Rongils von Arles (316) geltende und in Rom bis a. 343 befolgte altere supputatio Romana noch nach 600 getreu ber Bater Brauch, wie die Fren mit Recht supputatio Romana noch nach 600 getreu der Bater Brauch, wie die Fren mit Necht betonen, befolgte: alle Wandlungen der römischen Kirche hierin — jüngere supputatio Romana, 343—444; Zeiher Ostertasel, a. 447—500; 19jähriger Chklus des Victorius, 15 a. 501 dis Mitte des 6. Jahrhunderts; Chklus des Dionhsius, von Mitte des 6. Jahrhunderts an — waren der keltischen Kirche serngeblieden. Es werden serner aus dem Umstand, daß im 4. Jahrhundert nicht die stramme Einheitlichkeit in Einrichtungen des stand wie in der römisch-katholischen Kirche 200 Jahre später, und die keltische Kirche wie in Bezug auf Osterberechnung alte Bräuche sessibilieden, sich erstellen, sich erstellen Brauch (consuetudo), ja dem Rrauch der aanzen Kirche ums Jahr 600 midersweckend sand ohne sie näher zu bem Brauch ber ganzen Kirche ums Jahr 600, widersprechend fand, ohne sie näher zu bezeichnen (Beda, Hist. eccl. II, 2) sowie die abweichenden ecclesiasticae vitae disciplinae, die Anhänger ber römisch-sächsischen Rirche an ber irischen Rirche rügten. Giniges, was hierber fallt, bat Barren (Liturgy and Ritual of the Celtic Church S. 64 ff.) au-25 fammengestellt. Wenn aber fowohl in ber britischen Rirche als in ber irischen beim Bufammenftogen mit der römischen und noch lange barüber hinaus die Ronjefrierung eines Bifchofe burch einen einzelnen Bifchof ftattfinden fonnte, obwohl bie Bertreter ber britifchen Rirche auf bem Rongil von Arles ben Kanon mitunterzeichneten, daß wenn möglich 7 aber minbeftens 3 Bifchofe an ber Konfefration teilnehmen follten, fo ift bies nicht fo fonber-30 bar als es Warren (a. a. D. S. 69) findet. Auf Augustins 6. Frage Si longinquitas itineris magna interiacet, ut episcopi non facile ualeant conuenire, an debeat sine aliorum episcoporum praesentia episcopus ordinari . . ? erwiderte Gregor: Et quidem in Anglorum ecclesia in qua adhuc solus tu episcopus inueniris, ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes (Beda, H. e. 1, 27); 35 ebenso gestattete Papst Bonisaz noch Augustins brittem Nachfolger Justus allein Bischöfe zu weihen exigente oportunitate (Beda, 1. 1. 2, 8). Diese Dispense werden sich bris tifche Bifchofe im 5. Jahrhundert beim Zusammenbruch ber feltischen Rirche in ber Not öfters gestattet haben, und ebenso wird bei ber allmählich vor fich gebenden Diffionierung Irlands im Anfang meift feine andere Möglichfeit gewesen fein als Uebertragung bes bi-40 Schöflichen Grabes burch einen einzelnen Bijchof. Wenn es noch beute für Die Rechtsentwidelung ber aus Germanen und Relten gemischten Englander darafteriftisch ift, daß Brauch und herkommen fortwährend neues Recht ichafft, ohne daß man alteres geichriebenes for mell aufhebt, so ist verständlich, wie in der keltischen Kirche die Einzelkonsekrierung des Bischofs im 6./7. Jahrhundert Bater Brauch und damit Recht geworden war. Bei Beurteilung bes ausgeprägt monaftischen Charafters ber irischen Rirche und ber

Bei Beurteilung bes ausgeprägt monastischen Charafters der irischen Kirche und der Stellung des episcopus in derselben im Gegensatzur abendländischen Kirche muß man beachten, daß der Thpus, wie wir ihn in Hi und anderen nachweislich erst im 6. Jahrbundert gegründeten Klöstern sinden, gar nicht allgemein giltig ist; es ist im Gegenteil demerkenswert, daß gerade in alten Klöstern, deren Ursprung im Dunkel liegt und die immer der Mittelpunkt von Klosterdiscesen waren — wie z. B. Armagh im Norden, Emly in Tipperarh —, die Übte in der alten Zeit immer zugleich Bischöse sind, also die Borsteher der Diöcesen Übte und Bischöse in einer Person waren, nur daß ihnen die kirchenregimentliche Gewalt in ihrer Stellung als Abt zustand. Dies erklärt sich aber aus den politischen und sozialen Berhältnissen der Kelten, und der Zeit und Art der Christianissisierung. Der Clan oder Stamm, wie mans nennen will, ist das einzige seste Gebilde in Frland und alles, was zeitweilig darüber steht die zu dem schemenhaften ir. Oberkönig, ist sließend und nicht von dauernder Macht. In einem Stamm ließen sich die von dem eben nach dem Abendland gekommenen Mönchsideal erfüllten britischen Missionsboten des 4. und 5. Jahrhunderts nieder und erhielten, nachdem es ihnen gelungen war der christlichen 60 Lehre Eingang zu verschaffen, vom Stammhäuptling die nötigen Grundstücke zur Gründung

einer größeren klösterlichen Missionsstation, der natürlich von Ansang an Glieder der Familie des Stammeshauptes zugehörten, ja die meistens wohl durch ein solches Mitglied begründet und von ihm in der auch später in Fland noch vielsach vorkommenden Stellung als Laienabt geleitet wurde. Bei der weit verzweigten Familie des Stammeshauptes liegt daher das Recht der Succession zur Abtswürde und ist in einzelnen Fällen nachweislich zahrhunderte lang geblieben, so daß die kirchlichen und Stammesinteressen aufs engste verknücht waren. Wie aber Augustin das Christentum in Kent einführte, ehe er Bischof war und dann nach Arles zurückzing, um sich zum Bischof weihen zu lassen, so werden auch in Fland in den einzelnen Clanen die in klösterlicher Weise eingerichteten Missionsftationen zeitweilig bestanden und die kirchlichen Bedürfnisse des Stammes unter Leitung so eines Angehörigen der Familie des Stammhäuptlings besorgt haben, ehe die Notwendigkeit nach einem Mitglied hervortrat, der die bischöslichen Funktionen auszuüben ein Recht hatte. Verschaffte sich dann der Laienabt die Weihe als Bischof — daß die irische kirche die Grade des Diakonus, Prescheter, Bischof wie die abendländische Kirche kennt, hätte nie dürsen in Frage gezogen werden —, so war es natürlich, daß er, sern vom Anblic und Linssussen nach wie vor als Abt und Angehöriger der Familie des Stammhäuptlings besorgte; diese Anschaupen erbten sirche Frlands, in der nur ein funktioneller Epistopat bestand, dem jurisdiktionelle Kirche Frlands, in der nur ein sunktioneller Epistopat bestand, dem jurisdiktionelle Rechte als Folge der Ordination nicht zustanden.

Bon bem Berfuch, ein Gefamtbilb ber feltischen Rirche bes 6.7. 3abrbunberts in Bezug auf Lebre und Einrichtungen zu zeichnen, febe ich ab. Reicht die Uberlieferung auch bollfommen aus, um, wie bemertt, zu erfennen, daß in biefer feltischen Kirche ein nur in einzelnen Bunften abweichendes Spiegelbild ber abendlandischen Rirche bes 4. Jahrhunderts vorliegt, jo ift bas ficher aus genanntem Beitraum erhaltene Material gur Beichnung eines 25 Befamtbildes boch zu ludenhaft, und bei ber charafteriftischen Eigenheit bes feltischen Rirchenwefens, bem Mangel an festen, überall geltenben Formen und Ginrichtungen, fann ein aus Mojaitstudchen jujammengesettes Gesamtbild taum ber Wirklichfeit nabe tommen. Ein Bunft verdient aber zur Charafterifierung ber feltischen Rirche in ihrer Blütezeit noch berührt zu werben. Es wird, besonders von fatholischen Kirchenhistorifern, mit Emphase 30 beworgehoben, daß gegenüber Anschauungen über die keltische Kirche, wie sie bis in die weite Salfte bes 19. Jahrhunderts zu treffen waren, auch die protestantische Forschung anntenne, daß weber in Dogma noch in Einrichtungen die altirische und altfeltische Kirche gegmüber ber katholischen Kirche eine in wesentlichen Bunkten abweichende Stellung ein= gmommen habe. Und boch wird jeder, der diesem Satz im allgemeinen zustimmt, auch 35 wenn er nur die Schilderungen Bedas über das Zusammenstoßen der Abgesandten Roms mit ben Bertretern ber feltischen Rirche auf britannischem Boben auf fich wirfen läßt, ben Embrud nicht lostverben, bag ber Beift, ber in ben Bertretern ber feltischen Rirche um die Bende des 6. 7. Jahrhunderts lebte, ein anderer war als der Geift in den damaligen Battetern ber römischen Rirche und in ben von ihnen gewonnenen Göhnen feltischen 40 Auchentums. Auch hier bewahrheitet fich bas Wort, bag die Noten allein die Mufit nicht maden. Es laffen fich auch eine ganze Reihe Einzelmomente hervorheben zur Charaftetistung des neuen Geistes, der mit dem Anschluß der altirischen Kirche an die römische Rude des 7. Jahrhunderts in die keltische Kirche Frlands einzog. Zuerst fällt auf der Geist der Unduld samkeit gegen Abweichungen und damit der Geist der Lieblosig = 45 teit, wie ihn Augustin gegenüber ben britischen Bischöfen (Beba, H. e. 2, 2), Bilfrib gegenüber Colman (Beda, H. e. 3, 25) und Aldhelm in seinem Brief an Geruntius zeigt (MG Ep. tom. III, 231). Dem gegenüber verlangten die Fren nur, sotvohl ein Columban auf bem Kontinent (f. MG Epist. I, 165) wie die Fren in Nordhumberland, bat man fie ruhig nach Bater Brauch ihr Chriftentum ausuben laffe, bas nach bem 50 Beugnis eines Beda ju einem Leben in Apostelweise führte. Gobald aber ein Ire jur wifden Bartei überging, fam ein neuer Geift über ibn: ein 3re Ronan, ber in Gallien und Italien getvefen, fing in Nordhumbrien ben Streit mit bem milben Finan an (Beba, H. e. 3, 25). Cummian hatte a. 629 trop ber papftlichen Exfommunifation Oftern noch nach altem Datum geseiert, hatte bann ein Jahr sich mit der Frage beschäftigt und trat 55 auf der Spnode von Mag Lena a. 630 für Nachgeben an Rom ein; nachdem die infolge des von Fintan mac Tulchain erhobenen Widerstandes nach Rom geschickte Gesandtschaft brimgekehrt war (633) und Cummian und die römische Partei durch sie gehoben und in ibren Unschauungen neu gestärkt waren, begann Cummian fofort burch fein Schreiben an Segene bon Si Bropaganba für römischen Brauch zu machen. In biefem Briefe lägt er 60

fich, bei Erzählung bes erfolgreichen Wiberstandes, ben Fintan mac Tulchain a. 630 für Beibehaltung bes trijchen Brauches ber romischen Partei leistete, binfichtlich Fintans ju bem frommen Bunich hinreißen quem Deus (ut spero) percutiet quoque modo voluerit (MSL 87, 977). Go ichreibt ein taum zu römischen Anschauungen befehrter s irischer Abt vor 636 über einen irischen Abt an den Borsteber der Columbatlöster, Die beibe bloß bie von Cummian feit 630 in ber Frage bes Ofterbatums vollzogene Bendung

nicht mit gemacht haben.

Unfritisch und leichtgläubig zeigen sich die Iren in ihren Argumentationen für ber Bater Brauche, aber bewußt unwahr nicht von Ferne. Diefer Bug, ber Beift bewußter 10 Falfdung im Dienste firchlicher Interessen, tommt erft mit bem Unschluß an die romische Rirche in die irische Kirche. Die Batricklegende liesert eine Kette von Belegen durch mehr als 500 Jahre. Un sich kann die Ersindung der Legende in den beiden Grundzügen, daß Jrland 432 ein ganz heidnisches Land war und daß ein sich Hiberione constitutus episcopus nennender Patricius es dem Christentum gewonnen habe, auf frommer 15 Täuschung deruhen (s. S. 228, 55). Aber die Wendung daß dieser Patricius 432 die Dionyssiche Berechnung des Ostertermins in Frland eingeschiebt habe, trägt deutlich dei Eummian in kainen Meist dem Stantel absichtisches Erstendung aus bestätzte deutlich dei Eummin in feinem Brief ben Stempel absichtlicher Erfindung zu bestimmtem 3wed. Ginem gang flaren 3wed bient bann bie bei Muirchu Maccumachtheni auftretende Erfindung, daß biefer Batricius, bon bem man in Nordirland nichts wußte, ber Stifter bes Rlofters Ar-20 magh und Borganger bes ber Unterwerfung unter Rom widerstrebenden Abtbijchofs von Armagh gewesen sei. Bewußte Fälschung im Interesse ber Armagher Rirche ift bann im 8. Jahrh. ber Liber Angeli (f. S. 229, 45); bewußte Fälschungen neben harmlofen Erfindungen ber Fabulierluft geben durch die Jahrhunderte, bis man um die Wende bes 10./11. Jahrhunderts die von 943 ab erst allmählich zum Christentum übertretenden 25 Dubliner Bifinger im Gelbintereffe Urmaghe burch Batrid befehrt fein läßt. Beim Uberbliden ber Entwidelung der Batridlegende von ihrem ersten Auftreten in Cummians Brief (634) bis auf die im Auftrage des Primas von Frland durch Jocelin zwischen 1180 und 1185 geschriebene Vita Patricii wird man ein Gesühl nicht los, dem Herber Worte verleiht: "Nachdem einmal das bose Prinzip angenommen war, daß man zum Rugen der 30 Rirche Untreue begeben, Lugen erfinden, Dichtungen schreiben durfe, so war der hiftorische Glaube verlett; Bunge, Feber, Gebachtnis und Einbildungsfraft der Menschen hatten ihre Regel und Richtschnur verloren, so daß statt der griechischen und punischen Treue wohl mit mehrerem Rechte bie driftliche Glaubwürdigkeit genannt werben mochte" (Gerber, 3been gur Philos. ber Geschichte XVII, 1).

Ein weiterer Ausflug bes neuen Geiftes, ber mit bem erften Anschluß an Rom in bie irifche Rirche im 7. Jahrhundert beginnt einguziehen, ift bas Auffommen eines Reliquienfultus von unerhörtem Umfang. Folgende sprachliche Thatsachen sind bemerkens-wert: altir. relie (Gen. Sing. reilee, Gen. Plur. relee) bedeutet "Kirchhof, Begräbnisplat", wie noch neuir. reileag "church-yard" ift; so wenig haftete bem Bort in alter 40 Beit ein Begriff "wie Reliquie", bag ein berühmter altir. Traftat über bie großen Begräbnisftätten Irlands in beibnischer Zeit ben Titel führt senchas na relec "bie alte Geschichte von den Begräbnispläten" (Lebor na Huidre, p. 50 b, 15 ff.); in der Grafschaft Tyrone finden sich in der Rähe einer alten Pfarreifirche die Ortsbezeichnungen Relig-na-man "the women's cemetery", Relig-na-paisde "childrens cemetery" und Relig-na-45 fir-gunta "cemetery of the slain" (Necves, Adamnans life of Columba S. 283). Es lebt also im ir. relic das latein. Wort in Irland in der Bedeutung fort, wie es 3. B. Ammian im 4. Jahrhundert gebraucht, für cadaver exanime, da relic der Ort ift, wo bie Leichen bestattet find; aber auch bas latein. Wort felbft wird in Irland por bem Ginbringen ber römischen Unschauungen in bem alten Sinn verwendet, fo noch Abam-50 nan an ber einzigen Stelle, two er im Leben Columbas bas Bort hat: indem er fich für eine Begebenheit auf einen Schüler Columbas, Ferreolus (Ernene), beruft, ber fie ibm als Jungling erzählt bat, fest er von genanntem Ferreolus bingu, qui inter aliorum sancti Columbae monachorum reliquias in Dorso Tomme sepultus cum sanctis resurrectionem expectat (Lib. 3, 23), d. h. feine Gebeine ruhen wie die Gesteine anderer Mönche auf dem Kirchhof von Drumbome (Druim Thuama) in Donegal.

Das altir. Wort für "Reliquien" ist martre d. h. "Märtyrer", sodaß ir. Martorthech (Gen. Martorthige) "Martyrerhaus" und lat. Domus Martirum sowie Kilnamartry "Kirche der Märthrer" als Ortsnamen im 8. Jahrhundert belegt sind (Ulsterannalen 721. 754; Tirechans Noten in Stokes, Trip. Life II, 330, 31; 331, 7) im Sinne von 60 "Reliquienhaus, Rirche ber Reliquien" (f. Reeves, Adamnans Life of St. Columba,

8. Jahrhundert, als man unter römischem Ginfluß die Graber frommer Manner öffnete und die Überreste ihrer Gebeine als Reliquien einschreinte, selbst im Lateinischen von den Gren martyres im Ginne bon "Uberrefte frommer Manner" verwendet wurde neben ber mit romifdem Geift importierten Bezeichnung reliquiae: ber lette Beleg in ben Unnalen 5 bierfür findet fich in ben Ulsterannalen a. 775 Comotatio martirum sancti Erce Slane et comotatio martirum Uiniani Cluana Ir-aird; Erc ftarb 512 und Ulinian ift ber a. 548 geftorbene Finnian von Clonard, Comgalle und Columbas Lebrer. Bon 784 an findet fich in den Annalen dann stebend reliquiarum für martirum der borbergebenden Zeit und bementsprechend tommt im Mittelirischen neben martra auch 10

volkstümlich geworden, sondern relie "Reliquien" fteht neben relie "Kirchhof" im Mittelsirischen wie im Reuhochd. gelehrtes "Breve" neben volkstümlichen "Brief".

Was wissen wir über Reliquienfultus in der irischen Kirche vor der Unterwerfung unter Rom, d. h. in Südirland vor 630, in Nordriland vor 697, in Nordhumberland is bis 664 und im übrigen Nordbritannien bis 716? Frland selbst hatte keine Märthrer, wie noch im 12. Jahrhundert ein von römischen Geiste durchtänkter Anglonormanne dem Erzbischof Mauricius von Eghel vorhielt (s. Girabus Cambrensis, Topographia Hiberniea III, 32); in Britannien kennt Gildas gegen 547 nur dei Märthrer aus diokletias vischer Rerselgung (Chronica win 3 31): da nun erst in ameiter Gältte des 4 Fabre 20 nischer Berfolgung (Chronica min. 3, 31); da nun erst in zweiter Halfte des 4. Jahr= 20 bunderts in den Tagen eines Ambrosius und Hieronhmus Berehrung der Reliquien der Martyrer eifrig, wenn auch nicht ohne beftigen Widerspruch, gepflegt wurde, so ist es an fich natürlich, daß die irische Kirche bei ihrer Abgeschloffenheit bis Ende des 6. Jahrbunberts Reliquien im Sinne "Überrefte von Martyrerleiber" faum befigen fonnte. Go haben wir benn auch fein Zeugnis, daß in einem Teile ber irijden Rirche bor Anschluß 25 an Rom Reliquien gekannt waren ober verehrt wurden; Reliquien waren bis zur Beschtung mit der römischen Kirche im 7. Jahrhundert wohl nur ein litterarischer Begriff. Dagegen könnte man bloß eine Notiz bei Beda anführen, der (Hist. eccl. 3, 26) bei Schilderung des Abzuges Colmans und der Fren aus Nordhumberland nach der Synode von Whithy erzählt Adiens autem domum Colman adsumsit secum partem ossium 30 reuerentissimi patris Aidani; partem vero in ecclesia, cui praeerat, reliquit et in secretario eius condi praecepit. Wenn man bebenkt, daß zu Bedas Zeit (a. 731) der Leib bes großen Columba noch ruhig in Hi im Grabe lag (Beda, Hist. eccl. 3, 4), wind man in dem Umftand, daß Colman beim Abzug ber Fren aus dem von ihnen diffianifierten Nordhumberland einen Teil ber Gebeine bes erft 13 Jahre im Grabe 35 ruhmben Apostels Nordhumberlands (gest. 651) in irische Erbe mitnahm, kaum mehr als einm pietätvollen Zug seben durfen. Dies wird unterstützt durch die wichtige Thatsache, daß in ber Vita Columbas, Die Abamnan bor seinem Übertritt zur römischen Partei (688) brieb und ber er nach biesem Abertritt eine "zweite Borrede" vorausschieft, in der im Borbeigeben natürlich ber in der Vita noch nicht bekannte Batricius erwähnt wird, keine 40 Ermahnung bon Reliquien, Reliquienberehrung ober Bundern burch Reliquien bortommt. Die gange Tragweite biefer Thatfache wird man erft ermeffen, wam man einerseits sich gegenwärtig hält, welch einen Bunderglauben im übrigen die Vita atmet, und andererseits nach dem seit 630 den römischen Einflüssen offen stehenden Südrland schaut. Hier hatte, wie schon erwähnt, a. 630 die römische Partei eine Ge= 45 sandischaft nach Rom geschickt, um dort Hilfe gegen die noch mächtige irische Partei Südsulands zu holen; 633 kam diese Gesandischaft gehobener Stimmung zurück und ihre Hunderseinstitel verrät uns Cummian im Schreiben an Segene: Et nos in reliquiis sanctorum martyrum et scripturis quas attulerunt probavimus inesse virtutem Dei. Vidimus oculis nostris puellam caecam omnino 50 ad has reliquias oculos aperientem et paralyticum ambulantem et multa daemonia ejecta (MSL 87, 978). Alles bis auf ben Sprachgebrauch (reliquiae) ift tömisch und unirisch. Welche Fortschritte nun Reliquienverehrung in dem in demischen Einfluß eingetretenen Südirland im Verlauf des Jahrhunderts macht, dafür ist Mundu Maccumachtheni ein flaffischer Zeuge in seiner Vita Patricks. Er erwähnt für 56 tine Zeit (bor 697) mit Emphase, daß an drei verschiedenen Stellen (f. Stofes, Tripart. Life II, 281, 1; 283, 5; 497, 18) in römisch-irischem Gebiet Reliquien angebetet werden (adorantur), darunter die eines Mannes, der Anfang des 6. Jahrhunderts friedlich entschlafen ist. Es ist höchst lehrreich, die Vita Columbas durch Adamnan und die Vita Patricii durch Muirchu Maccumachtheni in dem Punkte zu vergleichen: die Denk- 60 Real-Gnentlopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

mäler sind so gut wie gleichzeitig, da Columbas Vita von Abamnan gegen 687/88 — vor seinem Anschluß an Rom — geschrieben und Patricks Vita, durch welche die Umstimmung Armaghs bezweckt wurde, vor 697 geschrieben ist; der Urheber der ersteren ist ein damals noch romfreier Nordire und repräsentiert nordirisches Kirchentum, der Urheber der letzteren ist Südire, wo römische Anschauungen seit 630 gelten. In der Lebensdeschreibung des wirklichen großen Heidenapostels Piktenlands (563—597) sind Reliquien ganz undekannt, während in der Vita des angeblichen Heidenapostels Irlands (432—459) nicht nur Andetung von Reliquien gilt, sondern sogar dem Patrick zugeschrieben wird, er habe solche einer Berson prophezeit (Stokes, Trip. Like II, 497, 18). Das ist der Kontrast vita Nordischen Christentum in der Vita Columbas und römisch-irischem in der

Vita Batrids. Im Jahre 697 giebt ber Abtbischof von Armagh und bamit ber Reft Norbirlands ben vereinten Überredungen ber Gubiren und bes feit 688 für romifche Oftern gewonnenen Abamnan in der Ofterfrage nach, 716 folgt Si und feine Tochterklöfter. Damit ift Nord-15 irland fo für römischen Ginfluß geöffnet wie von 633 an Gubirland, und in Betreff ber Reliquienfrage läßt fich für Nordirland berfelbe Umschwung beobachten wie 70 Jahre früher in Sübirland. In den Ulsterannalen haben wir einen wertvollen Führer, dessen Daten sürs 8. Jahrhundert laut reden: 726 Adomnani reliquiae transferuntur in Hiberniam et lex renovatur; 729 Reversio reliquiarum Adomnani de Hibernia 20 in mense Octimbris. Ob die Gebeine des erst 704 gestorbenen Adamnan, der nach seiner löblichen Unterwerfung unter bie römischen Bestrebungen soviel zwischen 688 und 704 für die Gewinnung Nordirlands that, icon 726 als Reliquien aus dem Grabe genommen wurden, während die Gebeine bes großen Columba noch in bem Grabe ruhten, was Reeves annimmt (Adamnans Life of Columba C. LXIII), ober ob, wie andere 25 weniger wahrscheinlich annehmen, mit den reliquiae Adamnani ein von Adamnan nach feiner Gewinnung für römische Anschauungen zwischen 688 und 704 angelegter Schrein mit Reliquien gemeint sei, läßt fich nicht ausmachen; für ben bier in Betracht tommenden Gesichtspunft ift bies nebensachlich. 733 Commotatio martirum Petir et Phoil et Phatraic ad legem perficiendam. Bergleicht man hiermit eine Borschrift in bem Bo Liber Angeli, jener Schrift, in der der Stuhl von Armagh die Konsequenzen der Patric-legende für den Abtbischof von Armagh zieht, Nihilominus venerari debet honore summorum martyrum reliquias Petri et Pauli, Stefani, Laurentii et caeterorum (Stokes, Trip. Life II, 354, 19 ff.), so ergiebt sich, daß mit ad perficiendam legem der Annalennotiz die Aussührung der Borschrift des Liber Angeli gemeint ist. 35 Burde sie 733 ausgeführt, so ist damit das Datum der Berfertigung des Liber Angeli ziemlich bestimmt : es wird eine Urt offizieller Festschrift Urmagbe fein zur Feier bes 300: jährigen Jubilaums ber Untunft bes angeblichen Seibenapostels Patricius auf Frlands Boben (432), ift also gegen 732 entstanden. Während Tirechan im 7. Jahrhundert noch als eine Abnlichfeit Batricks mit Dofes verfündigen burfte, bag man beiber Grab nicht 40 fenne (Stofes, Trip. Life II, 332), entsteht in jungerer Zeit die icon erwähnte Nachricht Colombeille Spiritu sancto instigante ostendit sepulturam Patricii et ubi est confirmat, id est in Sabul (a. a. D.): ba Abamnan in Columbas Vita bavon nichts weiß, ift biefe Erfindung zwischen 688 und 733 aufgefommen, und aus berfelben Beit ftammt die im Liber Ardmachanus zwijchen Muirchu Maccumachthenis Vita und Tire-45 chans Noten eingeschaltete Notiz über die Erwerbung einer pars de reliquiis Petri et Pauli, Laurentii et Stephani für Armagh zu Patricks Zeit in Rom (f. Stokes, Trip-Life II, 301). So fand benn a. 733, wohl zur Erinnerung an die ersten nach dionyfischem Chtlus (!) von Batrid im beidnischen Frland 433 gefeierten Oftern, die feierliche translatio ber angeblich gefundenen Gebeine Batricks mit den angeblich von ihm in Rom 50 besorgten Partifeln ber Gebeine Beters und Bauls ftatt. 742 Commotatio martirum Treno Cille Deillge. - 775 Comotatio martirum sancti Erce Slane et comotatio martirum Uiniani Cluana Iraird. - 783 Adventus reliquiarum filii Eire ad civitatem Tailten. — 784 Commotatio reliquiarum Ültani († 656). - 789 Comotatio reliquiarum Coimgin et Mochua mic U Lugedon. 792 Comotatio reliquiarum Toli. — 793 Commotatio reliquiarum Treno. — 799 Positio reliquiarum Conlaid hi scrin oir et argait (b. b. in arca auri et argenti). - 800 Positio reliquiarum Ronaen filii Berich in arca auri et argenti. Um die gange Tragweite dieser den Ulfterannalen fürs 8. Jahrhundert entnomme nen Rotizen zu ermeffen, muß man fich gegenwärtig halten, bag biefe Annalen fürs 6.

60 und 7. Sahrhundert eine Fülle von firdengeschichtlichen Daten enthalten, faum weniger

als im 8. Jahrhundert, und im gangen 6. und 7. Jahrhundert keine einzige Rotiz über Reliquien bieten. Raum ist Nordirland durch Armaghs (697) und Sis Nachgeben (716) in der Ofterfrage römischem Einfluß geöffnet, da sett mit a. 726 die vorsgeführte Serie ein. Gleichzeitig zieht Armagh mit den 733 in Dun Lethglaisse (Downspatrick) angeblich gesundenen Reliquien Patricks auf den großen Jahrmärkten Irlands 5 umber (Ulsterannalen 788. 830), führt sie nach Connacht (817), nach Munster (844).

So richtig es auch ift, daß die feltischeirische Rirche und feltische Rirche überhaupt um bie Benbe bes 6.17. Jahrhunderts in Dogmen bon ber abendlandifden fatholijden Rirche bes 4. Jahrhunderts gar nicht und von der römisch-katholischen Kirche des 7. Jahrhunderts nur wenig abwich, ebenso wenig kann man nach bem Ausgeführten bestreiten, daß ber 10 Geift, ber bie Bertreter bes feltischen Rirchentums um bie Benbe bes 6./7. Jahrhunderts befeelte, ein anderer war als ber, welchen die nach den britischen Inseln kommenden Bertreter ber römischen Rirche ihnen entgegen brachten. Bei benjelben Dogmen: hier ein Bug nach individueller Freiheit und perfonlichem Chriftentum, bort zelotischer Drang nach starrer Uniformität und Systematisierung; hier der Nachdruck liegend auf einem durch That und 15 Leben sich bewahrheitenden Christentum, dort die Form des Christentums über alles gehend, wie es Albhelm so unverhüllt ausspricht (MG Ep. tom. 3, 231). Da es nicht möglich ift, ein Gefamtbild bes von romifdem Befen noch unberührten feltischen Chriftentums gu geben, fo fei wenigstens bas Bild eines Bertreters gezeigt, wie es ein ben Berhaltniffen nabe stebenber zeichnet. Inbem Beba von dem als Aidans Rachfolger aus hi nach Nord- 20 bumbrien tommenden Finan und feiner 10jährigen Thätigfeit (651-661) an der Spite ber nordhumbrifden Rirche handelt, bebt er an ihm als charafteriftisch bervor studium pacis et caritatis, continentiae et humilitatis; animum irae et auaritiae victorem, superbiae simul et vanae gloriae contemtorem; industriam faciendi simul et docendi mandata caelestia, solertiam lectionis et vigiliarum, auctori- 25 tatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos consolandi ac pauperes recreandi vel defendendi clementiam, uno folicit mit Qui, ut breviter multa comprehendam, quantum ab eis, qui illum novere, didicimus, nil ex omnibus, quae in evangelicis vel apostolicis sive propheticis litteris facienda cognoverat, praetermittere, sed cuncta pro suis viribus ope-30 ribus explere curabat. Difenbar gegenüber engherzigen römischen Anschauungen in der nordhumbrischen Kirche zu Bedas Zeit, die dem Finan sein Festbalten an den Einstein der Festbalten an der Festbalten an den Einstein der Festbalten an der Festbalten der Fes uchtungen der keltischen Kirche und seine Festigkeit gegenüber römischen Fanatikern (f. Beda, H. e. III, 25) nicht verzeihen konnten, fühlt sich Beda veranlaßt vorauszuschicken, daß er den Mann nicht loben noch tadeln wolle, sondern als verax historieus nur Thatsäch= 35 lices berichte (Hist. eccl. III, 17). Bei allen Schwächen des keltsichen Kirchentums fand bas Leben feiner Bertreter im Anfang bes 7. Jahrhunderts bem Bilbe, das wir uns bom apostolischen Beitalter machen, naber als bas Christentum ber ihnen entgegentretenben Repräsentanten romischen Rirchentums. S. Bimmer.

Remojd. — Selben, De dis Syris I, 5 gegen Ende (1. A. 1617) und die Addita- 40 menta von Andr. Beher in der Ausg. von 1680 ju synt. II, 12 und 13 Ende; Gerh. Jo. Sof. De theologia gentili II, c. 8 Anjang (1642); Ioaunes Hagerus, De adominando Moabi sacrificio, ad illustrandum II. Reg. III. com. ult., Wittebergae Saxonum 1716 bas Opfer des Sohnes wurde von Defcha dargebracht und zwar feinem Gott, bem Remofch; nach dem Bollzug des Opfers ersaßte den Wescha großer Zorn über die Israeliten, die ihn 45 ju dieser That getrieben hatten); Dithmar Hadmann, Dissertatio philologica de Comoscho, Bremen 1730 (mit Gesehrsamkeit vieles Fremdartige combinierend; die Dissertation steht auch  244 Remoid

1877, S. 733 (Alstor-Kamosh); Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte, 1888, S. 13—15; A. S. Peake, A. Chemosh in dem Dictionary of the Bible von Haftings, Bd. Edinburgh 1898; G. F. Woore, A. Chemosh in der Encyclopaedia Biblica von Chemosh in der Encyclopaedia Biblic

Remojd (Ψημρ, LXX Χαμως, chenjo Aquila [2 Rg 23, 13, f. Fragments of the Books of Kings ed. Burfitt, Cambridge 1897, S. 23], Vulg.: Chamos) wird im UI mehrfach als Gott ber Moabiter, einmal nach bem uns vorliegenden Zusammenbang anscheinend auch als solcher der Ammoniter genannt. Als Berehrer des Kemosch heißen die Moaditer Ru 21, 29 und Jer 48, 46 "Bolk des Kemosch". Unter den verschiedenen 10 Gottheiten, denen Salomo auf dem Berg "östlich von Jerusalem" Höhen errichtete um seiner heidnischen Beiber willen, war auch Kemosch, der "Greuel Moads" (1 Kg 11, 7. 33; 2 Kg 23, 13). Das Oratel über Moad im Buche Jeremia stellt (c. 48, 7) den Moaditern in Aussicht, daß ihr Gott Remosch (Retib: שבים) samt seinen Prieftern und Fürsten in die Gefangenschaft wandern werde, d. h. daß die Feinde das Gottesbild unter den Kriegs-15 gefangenen als Beute fortichleppen würden; alsbann soll sich Moab bes Remosch, b. h. ber Thumacht bieses Gottes, schämen (v. 13). — Nur Ri 11, 24 wird in der Geschichte Jephtahs in einer Rede an die Ammoniter Remosch als Gottheit der Angeredeten, also, wie es scheint, ber Ammoniter genannt. Da Ammoniter und Moabiter nahe verwandte Bölfer waren (beibe abgeleitet von Lot), fo ift es wohl möglich, daß fie ben gleichen 20 Rultus hatten; andernfalls tonnte an jener Stelle ein Berfeben bes israelitischen Erzählers vorliegen, benn anderwarts wird die Gottheit der Ammoniter Milkom, Malkam ober Molek genannt (1 Kg 11, 5. 7. 33; 2 Kg 23, 13; Jer 49, 1. 3; vgl. Am 1, 15). Aber wahrscheinlich betraf die berichtete Unterhandlung, da Ri 11, 12—28 eine Einschaltung ist, ursprünglich die Moaditer und ist erst später auf die Ammoniter bezogen worden 25 (Budde, Nowad zu d. St., vgl. Moore und schon Bertheau<sup>2</sup> zu d. St.).

Daß die Moabiter ben Remofch verehrten, ift burch die im Jahr 1868 aufgefundene Inschrift bes Königs Mescha von Moab, bes Zeitgenoffen ber Könige Abab, Abasja und Jehoram von Jerael, bezeugt, worin ber Konig ben wan als feinen Gott nennt und als Namen seines Baters einen mit biesem Gottesnamen gusammengesetten (wahrscheinlich ift so in der verstümmelten erften Zeile ju lefen nicht כבושבר Kemosgad "Remosch verleiht Glüd" [Clermont-Ganneau in ber Revue archéologique 1870, G. 387 f.] fondern המשכולך "Remojd ift Rönig", f. A. "Gab" Bb VI, S. 332, 28 ff.). Ferner tommt feiljdriftlich vor als moabitischer Königsname Kammusu-nadbi (Schrader, Die Keilinschriften und das UT², 1883, S. 288, 3. 22 f.; vgl. S. 559), d. h. "Remosch treibt so an" oder wohl eher "K. ift willig, freigebig, gnädig", vgl. Jehônādāb. Auf einer bei Beirut gesundenen, vermutlich moabitischen, Gemme mit phönizischer Schrift sindet sich der Eigenname www. Kemosjehî "es lebt Kemosch" oder wohl bester: "K. schenst Leben" (Renan, Mission de Paris 1864, S. 351 f.; de Bogüć, Melanges d'archéologie orientale, Paris 1868, S. 89). Übrigens ware vielleicht auch in einem 40 Eigennamen ber phonizischen Inschrift bom Berg Erpr ber Gottesname Kemosch enthalten, wenn barin mit Geschius (Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta, 1837, S. 159) zu lesen sein sollte בויכנוש, was aber nach Corp. Inscriptionum Semiticarum Bb I, S. 173 mindestens unsicher und von vornherein wenig wahrscheinlich ift, ba der Gottesname sonft bei ben Phoniziern nirgends vorfommt. Bobl aber mag in einer 30: 45 schrift von Nela in Batanaa (el-Muschennes, eine Stunde von Bosra entfernt) ber Name Kaμοσελος (b. i. σειωκέ "Remojch ift Gott") zu restituieren sein (Le Bas und Bab bington, Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure, Bb III, 1, Paris 1870 n. 2220). Er würde nicht gerade für noch späte Berehrung bes

Gottes bei Arabern auf moabitischem Boden sprechen, sondern nur für die Fortführung 50 alter Namen (Wellhausen, Reste arabischen Heibentums<sup>2</sup>, 1897, S. 145).

Wertlos ist das Zeugnis für den Gott Kemosch dei Suidas (s. v. Xaµώs), wonach er ein Gott der Ammoniter und Tyrier (?) war. Alexander Polyhistor (bei Eusebis, Chronica ed. Schoene, I, 23) nennt einen nachflutlichen Chalbaertonig Chomasbelus (Syncellus: Χομάσβηλος). Daraus ware, wie es scheint, zu schließen, bag auch bie 55 Babylonier ben Remojd verehrten, die Moabiter ihn also etwa aus mesopotamischen Ur fiten nach Ranaan gebracht batten. Aber ein babylonischer ober affprischer Gott Remojd ift bis jest inschriftlich nicht nachgewiesen; beshalb flingt wohl ber Rame bei Alexander Polibbiftor zufällig ober infolge einer Bertvechselung an ben moabitischen Gottesnamen an. Much die Stadt Rarfemifch, feilichriftlich Gargamis, die wieder aufgefunden ift in 60 Ruinen bei Djerabis nörblich von Mabbug, alfo auf aramaischem Boben, bat man fo Remojdy 245

\$, Thesaurus s. v. מַרְבְּיִישׁ; Maspero, De Carchemis oppidi situ et historiâ ssima, Baris 1872, G. 18) benannt gedacht nach bem Gott Remofd: "Festung ifid = Remojd" (fyr. ברכבויש), was aber fehr unficher ift (vgl. Brugid-Ben, te Agyptens unter ben Pharaonen, beutsche Ausgabe 1877, S. 270: Kir-Kamos, abt bes Ramofd"). er Charafter und Bedeutung bes Gottes ift nichts befannt. Da als Gott ber iter in ber Regel Miltom (Molet) und Ri 11, 24 bem Anschein nach Remosch wird, hat man beibe ibentifiziert (Schlottmann). Dazu tommt, bag Ronig Mejcha Bnot seinen erstgeborenen Cohn feinem Gott (Remosch) jum Opfer brachte (2 Kg wie fonft im Moletbienft Rinberopfer bortommen. Daburch ift inbeffen bie Iben- 10 rchaus nicht erwiesen. Aus der unsichern Gleichsetzung mit dem Malk (Molek) ift baltlofere Bestimmung bes Remofd als Planet Saturn hervorgegangen und ie Angabe, daß Remojd unter bem Bild eines ichwarzen Steines verehrt worben namlich ber schwarze Stein ber Raaba zu Metta bem Saturn beilig gewesen (A. Beyer). Wenn ferner Hieronymus (nach ihm Schlottmann) ben Remofch mit 15 ial Beor identifiziert, so beruht dies lediglich darauf, daß letterer Nu 25, 1—5 als ber Moabiter genannt wird, während bagegen eine andere Quelle Ru 25, 18; ibn als Gott ber Midianiter anzusehen scheint (vgl. A. "Baal" Bb II, S. 334, 10 ff.). s teinerlei ausreichender Grund liegt vor zur Joentifizierung des Kemosch mit dem en Gott Khem (v. Haneberg). — In der römischen Zeit wird ein Gott der moa= 20 Stadt Rabbat-Moab (auf Grund einer Verwechselung statt Ar-Moab = Areo= ach Art bes griechischen Ares bargeftellt, in ber Rechten ein Schwert, in ber Schild und Lange, auf jeder Geite eine Feuerfadel (Munge bes Beta bei Edbel, a numorum veterum, I, III, S. 504; vgl. die ähnliche Münze des Severus Auf 3bentifizierung bes Gottes von Ar-Moab mit bem Ares fonnte auch ber 25 e Name Areopolis für die moabitische Hauptstadt beruben (nach Eusebius im titon hieß ber Gott von Areopolis Aguil [?], f. Onomastica ed. de Lagarde, 66 ff.). Allein der mit Ares etwa gleichgesette Gott mußte nicht gerade ber alt= de Remofd fein (Schlottmann: Remofd) = Uriel). Bielleicht ift an ben ara-Dusares zu benken. Er wurde im nabatäischen Reiche (welches, bas alte Moab so ) verehrt und konnte wegen bes Namensanklangs mit Ares gleichgesett werben (fo idas s. v. Oeds Aons); vielleicht auch ift jener Ares von den Griechen importiert ubt die Benennung Areopolis lediglich auf dem Anklang an den alten Namen ib (Rautsch). Somit ift die Bestimmung bes Remosch als Kriegsgott, abnlich bem Schlottmann), hinfällig. d die Bebeutung des Namens Kemosch ist unsicher, da ber Berbalftamm kamas fonst nicht vorkommt. Er ift vielleicht bedeutungsverwandt mit kabas (w20) bie Füße treten, bewältigen" (Gesenius, Movers, Schlottmann; fpr. שנויטים = Alp, s ephialtes), also Kemos = Bewältiger, Berr; vgl. die Gottesnamen Baal, lbon, Marnas. Andere Ableitungen find febr untvahrscheinlich: von arab. kamusa = 40 agilis fuit vir, davon Remojd = die eilende Zeit, Kronos (Hitzig nach A. Beber; en Schlottmann, 3bm XXIV, S. 652); von grab. kamasa, "ernst fein" nach A. Beber), bon kāmaz (דיבה) "Jusammendreben" (vgl. מברבה), wobon ber mannt als Sonnengott mit Bezug auf "il succedersi delle apparizioni solari colo degli anni" (Finzi, Ricerche per lo studio dell' Antichità Assira, 45 1872, S. 453). Unbere, noch weniger einleuchtende Ableitungen f. bei Gesenius, arus s. v. בנורש ie einzig sichere Anschauung über den Kemosch läßt sich aus der Inschrift Meschas en unter Bergleichung von 2 Kg 3, 27. Mescha redet von seinem Gott in ganz r Beise wie im UI von Jahme gerebet wird. Nur Remosch, feine andere Gott- 50 pird als herr und Beschützer Moabs bargestellt. Berehrten die Moabiter noch Gottheiten neben Remosch ober wenigstens auch eine weibliche Gottheit, was wahrh ift, so muß boch Remosch als Hauptgott burchaus übergeordnet gewesen sein. mosch, so berichtet Mescha, auf sein Land zürnte, gab er es in die Hand bes Königs kael, damit dieser es bedrücke (3. 5 f.). Dann hat Kemosch dem Mescha geholsen 55 eine Feinde und ihn ihr Unglück sehen lassen, worauf der König ihm eine Bama — Altar) erbaute (3. 3 f.; vgl. 3. 19). Dem Kemosch zur Augenweide hat die Besatung der seindlichen Feste Atarot umgebracht (3. 11 f.); er hat zum gesprochen (wohl burch den Mund eines Priefters), daß er ausziehen und die Stadt ben Fraeliten abnehmen (3. 14) und wider Horonaim streiten solle (3. 32). 60

Auch die Sitte des Cherem, der Weihung an die Gottheit, ift den Moaditern wie Jörael bekannt (3. 16 f.): sie wird volkzogen durch die Massafrierung der Bewohner der eroberten Stadt (vgl. 3. 11 f.). Die Geräte [?] Jahwes sind aus der Stadt Nebo vor Kemosch (in seinen Tempel) geschleppt worden (3. 18). — Wenn wir in dieser Darstellung unverkennbare Anklänge sinden an den hebräischen Gottesbegriff, so sehlt hier freilich völkig ein Anzeichen der in Jörael von den Propheten volkzogenen ethischen Umwandlung des alten volkstümlichen Glaubens. Kemosch ist der Regent seines Volkes, das er wie Jahwe die Jöraeliten beschützt, das er in seinem Zorne züchtigt, das er grausame Gaben der Anzerkennung darbringen läßt; als ein gütiger Gott, dessen Langmut auch die Ungetreuen zu sich zurückleitet, ein gerechter Gott, dem das Opfer des Gehorsams und eines reinen Herzens besser gefällt als blutige Opfer — so, wie und Jahwe geschildert wird von den Propheten und Psalmensängern Israels, erscheint Kemosch hier in keiner Weise. Wohl ist es glaublich, daß einem solchen Gott gegenüber das Kindesopfer Meschas durchaus den legalen Forderungen seiner Religion entsprach, während alttestamentliche Gesetzgeber und Propheten von Ansang an das Menschenopfer verpönen, das einstmals auch bei den Hebräern üblich gewesen war.

Berfchiebene Meinungen find über bie Zusammenstellung Afchtar-Kemosch (בשתר בשתר ber Mescha-Inschrift (3. 17) geäußert worden. Nach Schlottmann ist damit eine androgene, durch Berschmelzung der Aftarte und bes Kemosch entstandene Gottheit gemeint. 20 Nach Sitig ift wow nicht Gottesname sondern Appellativum mit der Bedeutung "Schat", von aus "reich fein" = "viel f." (?); er überfest: "bem Schatze bes Kamos wurde bie Beute geweiht". E. Meher schlägt vor: "bie Afchtor des Remosch", b. h. die bem Remosch als Barebros, als Gemahlin beigegebene Aftarte. Dber auch es fonnte in bem ber Femininenbung entbehrenden word ber Name eines fpater geschwundenen mannlichen 25 Bendants ber Aftarte zu erkennen sein. Man wird nur zwischen ben beiben letten Deutungen gu mahlen haben. Um mahricheinlichsten ift bie Erflärung "Aftarte bes Remojch"; Die Femininenbung ist bann an dem ersten Namen vielleicht nur infolge der Berbindung mit bem zweiten Bottesnamen abgeschliffen worben. Eine Mobifitation bes Remosch burch einen ibm zugelegten andern Namen ift taum anzunehmen, da die Deicha-Inidrift sonft überall 30 einfach von Remosch rebet. Die Borftellung einer anbrogynen Gottheit tann jebenfalls nicht in Betracht tommen, ba fie fich auf semitischem Boben überhaupt nicht nachweisen läßt (vgl. A. "Aftarte" Bb II, S. 156 f.). Wolf Bandiffin.

Renifiter f. Raleb Bb IX S. 713.

Reniter f. Rain Bb IX S. 698.

Rennicott, Benjamin, geb. den 4. April 1718 zu Totnes in Devonshire, gest. den 18. September 1783 zu Oxford. Er war seit 1767 Bibliothekar an der Nadelisse Bibliothek zu Oxford, wurde 1770 Kanonikus an Christ Church und Pfarrer von Culham. Sein Name wird noch genannt wegen seiner Arbeiten zur Textkritik des AT s. Bd II S. 727, 20. Außer dem dort genannten Werke ist zu erwähnen seine Schrift: The State of the 40 Printed Hebrew Text of the Old Testam. considered, Oxford 1753—59, 2 Bde.

Kenofis. — F. Chr. Baur, Die chriftliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes, 3 Bde, Tübingen 1841—43; M. Schnedenburger, Die orthodoge Lehre von dem doppelten Stande Chrifti, nach lutherischer und resormierter Fassung (Theol. Jahrbücher, herausg. von E. Zeller 1844 S. 213—69, 476—97 u. 701—44), erweitert in: "Zur tirch15 lichen Christologie. Die orthodoge Lehre vom doppelten Stande" u. s. w., Psorzheim 1847 (dies Buch ist im solgenden A. als "Schnedenburger" citiert); J. A. Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, 2. Aufl. 2 Bde, Stuttgart u. Berlin 1845 — [vgl. II nach 770] 1856 (im solgenden: "Dorner"); A. Tholud, Disputatio christologica de loco Paul, ep. ad Phil. C. II, 6—9, Hallenser Psingsprogramm 1848; J. A. Dorner, Ueber die 50 richtige Fassung des dogmatischen Begriffs der Unveränderlichkeit Gottes u. s. w. (JdT) I 1856 S. 361—416); G. Thomasius, Christi Person und Werf II 2. Aust., Erlangen 1857; H. Schulf, Die Lehre von der Gottheit Christi, Gotha 1881. — Bgl. außerdem die neuerm Lehrbücher der Dogmengeschichte (vgl. Bd IV, 751 s.)

1. Seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ist die Stelle des Bhilipperbriefes, an der Baulus "Jesum Christum" als Borbild der Selbstlosigkeit seinen Lesern vor die Augen stellt und deshald — also ganz gelegentlich — von ihm sagt: δς εν μορφή θεοῦ υπάρχων οὐχ άρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ είναι ἴσα θεῷ, ἀλλὰ ξαν-

ε ένωσεν μορφήν δούλου λαβών κτλ. (Phi 2, 6 ff.) auf evangelischem — vorlutherischem - Gebiet die sedes doctrinae für eine eigenartige "Renosis"-Lehre n. Zwar ift diese Renosis-Lehre in der wiffenschaftlichen Dogmatif jest im Musbegriffen, bennoch bedarf sie ausdrücklicherer geschichtlicher Beleuchtung, als sie im i bes A. "Christologie, Kirchenlehre" (Bb IV, 16—56) gegeben werden konnte. 5 er große Beisall, den diese Kenosis-Lehre einst fand und in Pfarrerkreisen noch mießt, ibr Berhaltnis ju ber alteren bogmengeschichtlichen Entwidelung und ibre abaltbarfeit: bies alles beleuchtet icharfer, als die Erörterung all ber Ginzelfragen, bem A. "Christologie" behandelt werden mußten, die gegenwärtige Lage bes drifto-Broblems (vgl. Nr. 11). e lutherische Orthodorie fand in dem paulinischen & ... kavidr kkerwas eine über ben geschichtlich en Chriftus, teils beshalb, weil bas de fich auf bas στω Ιησού (v. 5) gurudbegieht, diese Bezeichnung bes herrn aber auf ben Denich= nen hinweise, teils und vornehmlich, weil eine zévwois, proprie dieta, ad loyor v et simplicem deitatem, utpote immutabilem et invariabilem, acco- 15 nequit (Gerhard, Loci 4, 14, 294 ed. Frank I, 592). Dem älteren (vgl. dr. 2a) und gegenwärtig wieder so gut wie herrschend gewordenen Berständnis ber gemäß ben präegiftenten Chriftus als bas Gubjett bes exéroger ansehend, er ben neueren lutherischen Theologen zuerst Ernst Sartorius (vgl. b. A.) andeutend regend (Thomasius II², 526 Anm. 2) schon in den "Beiträgen zu den theologischen 20 haften, herausg. von Professoren der Theologie zu Dorpat" I (Hamburg 1832 ff.), dann in seiner "Lehre von der heiligen Liebe" (II 1844 S. 21 ff.) eine "wirkntaugerung" (Lehre II, S. 21) bes Logos gelehrt: es "fenkt ber Sohn Gottes ben sein allumfassendes Auge und begiebt sich ins menschliche Dunkel und öffnet le Menschenkind sein Auge als das allmählich aufgebende Licht der Menschenwelt 26 2), bis er es jur Rechten bes Baters leuchten läßt in völliger Berrlichkeit" (S. 21 f.); ,ewigen Boteng" feiner Gottheit, "aber ihrer unendlichen Actuofitat in ber Endgalt das Exérvoer Eavror. In dem gleichen Jahre 1844 sprach der Mainzer nprediger 3ob. Ludw. Ronig (Die Menschwerdung Gottes als eine in Chrifto geund in der driftlichen Kirche noch geschehende, Mainz 1894 G. 338-45) ähnliche, so Segeliche Ibeen eingetauchte Gebanken aus (vgl. Dorner, 3bIh I, S. 383 ff.); 45 erichienen zuerst in der Erlanger 3PR (IX, 1-30, 65-110 u. 218-258), uch separat Thomasius' "Beiträge zur kirchlichen Christologie". Diese "Beiträge" ierten ben Siegeszug ber mobernen Renofis-Gebanten. Sier ichien alles erreicht, n einer gut lutherischen Chriftologie erwartet werben fonnte: die völlige Einheit= 35 ber geschichtlichen Berson Chrifti war gesichert, benn ber göttliche Logos felbst Bulle feines göttlichen Befens in all ben Beziehungen fich entaugernb, in welchen nach außen bin offenbart (3BR IX, 235), jum Gubstrat eines menschlichen Inms fich herabgefest (S. 234), fein gottliches Bewußtfein ift jum menichlichen (236), "gottmenschlichen" (243), geworben; eine wahrhaft menschliche Entwickelung Jesu 40 nöglicht, benn ber Logos bestimmt fich, sein gottliches Gein in die Form ber iden Eristenz und also auch unter das Gesetz einer menschlichen Entwickelung binfeine absolute Machtfulle nur in bem Mage zu befigen, als es gum Bert ber g erforberlich ift, um am Ende feiner irbischen Laufbahn bie abgelegte Serrlichfeit Denich wieder zurudzunehmen (235); bem bojen "Extra Calvinisticum" (vgl. 45 Nr. 7) war ausgewichen und dem lutherischen loyos non extra carnem, nec xtra loyor (Gerhard, Loci 4, 7, 121 ed. Frank I, 502) war sein Recht geworden, außerhalb seiner Menschheit hat sich der Logos weder ein besonderes Sein noch onderes Wissen um sich vorbehalten, er ist im eigentlichsten Sinne Mensch ge" (236); und die Lehre von der communicatio idiomatum bleibt bestehen, denn 50 ber eine ungeteilte Chriftus die Gottheit besitht, soweit hat und besitht er fie auch als fo weit er fich als Mensch ihres Bollbesites und Bollgebrauchs entaußert hat, hat er fich ihrer auch als Gott begeben (108), und "die Gerrlichkeit, beren fich ber e Logos entaugert hat, wird ihm als Gottmenschen gurudgegeben und bamit eo uch seiner Menschheit mitgeteilt" (246), ja in dem genus ταπεινωτικόν, das nun 55 enus majestatieum jur Seite tritt (S. 100), vollendet fich erft die communidiomatum. Lutheraner wie Rabnis (Lehre vom bl. Beift I, 1847 S. 57ff.; nt (Das johann. Evangelium 2 Bbe 1852—53) und Delitsich (Spftem der bibl. Psycho-855 S. 204 ff.), Unierte wie Carl Friedr. Gaupp in Breslau (Die Union 2. Ausg. und 3. P. Lange (Chriftl. Dogmatik II, 1851 S. 767 ff.) und vereinzelte Reformierte, 60

nämlich Chrard (Chriftl. Dogmatif II, 1852 S. 34 ff. u. 143 ff.) und später (1863-65) & Godet in feinem Johannestommentar ftimmten im Wefentlichen biefen Gebanten gu (vgl. Dorner 3bTh I, 386ff.); R. Chr. v. Hofmann (Schriftbetveis I, 1852 S. 234ff. und II, 1 1853 G. 20; vgl. ben A. Hofmann) mobifigierte fie, indem er bie Renofis 5 bis zur Weltschöpfung zurudverfolgte (Dorner JoTh I, 388 ff.), und Liebner (vgl. ben A.) bog fie im Zusammenhang mit seinen spekulativen Gedanken über bie Trinitat so um, daß eine Berwandlung Gottes und eine Störung der innertrinitarischen Berhältniffe vermieben zu sein schien (Chriftl. Dogmatit I, 1849 S. 286ff.; bgl. Dorner 3bTh I, 392 ff.). Liebners Borficht und bie Eintwendungen von Schneckenburger (vgl. oben bei ber Litteratur), 10 Dorner (Entwidelungsgeschichte II2, 1261 ff. und 3bIh I, 1856 G. 361 ff.) u. a. blieben nicht ohne Einfluß auf die Weiterentwickelung der kenotischen Theorie: Thomafius bemubte fich in feinem bedeutenoften Buche, "Chrifti Berson und Werf" (3 Teile 1853-61, ber hier wichtigste II. Teil 1855; 2. Aufl. 1856-63, II, 1857; 3. Aufl. 1886-88), ben "Apollinarismus" seiner "Beiträge" zu vermeiden (II<sup>1</sup>, 188 f.; II<sup>2</sup>, 206 f.) und suchte 15 zugleich (II<sup>1</sup>, 214 f.; II<sup>2</sup>, 236 f.) durch Unterscheidung der wesenlichen, "immanenten", Eigenschaften Gottes (absolute Macht, Wahrheit, Heiligfeit, Liebe), deren der Logos sich nicht habe entäußern fonnen, und ber von ber Renofis betroffenen "relativen" (Allmacht, Allwiffenheit, Allgegenwart) bem Borwurfe, er lehre eine Bandelbarteit Gottes, einigermaßen auszuweichen. Luthardt (Rompendium 1.—10. Aufl. 1865—1890; 5. Aufl. § 50) 20 und Böckler (Handbuch II, 1884 S. 715 f.) hielten in ihren knappen Andeutungen die Kenosis in ähnlichen Grenzen; ber hannoversche Bastor J. Bodemeyer (Die Lehre von der Kenosis, Göttingen 1860), F. L. Steinmeyer (Apologetische Beiträge IV, 1877 S. 76f.) und Kahnis (Dogmatif III, 1868 S. 345f.) verklausulierten sie noch mehr, und F. Frank (vgl. Bb VI, 158ff.) hat fie fo mit Kautelen umgeben (Spftem ber driftl. Wahrheit 25 II<sup>2</sup>, 1886 S. 147 ff.), daß es schwer ist, festzustellen, was er von ihr noch gelten lassen will. Geß aber hielt die strupelloseste, eine Beränderung des Logos statuierende Kenosis-Lehre, die er in der 1. Aufl. seiner "Lehre von der Person Christi" (1856) vertreten hatte, auch in der Neubearbeitung derselben ("Christi Person und Wert", 3 Abthlgen. 1870—87) sest (III, 344 ff.; vgl. Bb VI, 644 ff.).

Thomasius hat durch die umfassenden dogmengeschichtlichen Erörterungen, die er seinem Hauptwerk, dem Hauptwerk der modernen Kenosis-Lehre, eingesügt hat, die Kenosis-Lehre als den notwendigen Abschluß der gesamten disherigen dogmengeschichtlichen Entwickelung hinzustellen versucht. Daß in der alten Kirche die Anschauung im großen und ganzen eine andere gewesen sein, verkannte er nicht; nur dei einzelnen ihm wertvollen Gedanken finden zu können. Die lutherische Christologie aber, in der die Menschwerdung des Sohnes Gottes tiefer gesakt sei, als ie porber, dränge auf seine Aussassung die. It dem so

finden zu können. Die lutherische Christologie aber, in der die Menschwerdung des Sohnes Gottes tieser gesaßt sei, als je vorher, dränge auf seine Aufsassung hin. Ist dem so?

2 a. Schon Marcion hat Phi 2, 6 ff. verwertet; doch war ihm offenbar nur das δμοίωμα ἀνθοώπων wichtig (Tert. adv. Marc. 5, 20 ed. min. Dehler p. 829); 40 das έκένωσεν ξαυτόν kann seinem Doketismus nur ein allgemeiner Hinweis auf die Erscheinung bes Logos in dieser niedern Welt gewesen sein. Das exérwoer findet man querit bei bem Gnostifer Theobot (Clemens Alex., Excerpta ex Theod. 35 MSG 9, 676 CD), bei Clemens v. Aleg. (Paedag. 3, 1 MSG 8, 357) und bei Tertullian (adv. Marc. 5, 20) angeführt; es scheint ben genannten Schriftftellern nicht mehr als ein Aus-45 brud für die Menschwerbung bes Logos ju sein. Dag eine frühere Berwertung bes Terminus έχενωσεν nicht nachweisbar ift, wird nicht nur baran liegen, bag die Baulusbriefe noch nicht kanonisch waren. Go lange die Würdigung der Berson Christi von dem geschicht lichen Chriftus ausging — und das ift, von der Gnosis abgesehen, bis zu den Apologeten hin geschehen, ja noch bei Juftin (vgl. v. Engelhardt, Christentum 3.8 S. 126) ift Die Sicher 50 heit, mit der er nicht nur ein σαρκωθηναι, sondern ein ἄνθρωπον γεγονέναι des Logos behauptet, nur daraus erflärlich, daß auch für ihn noch die geschicht lich e Person Christie ein Ausgangspunkt seines Denkens gewesen ist —, so lange lag eine Reflexion auf eine Kenosis des Präexistenten bei der Menschwerdung sern. Und die Apologeten, welche die Menschwerbung bes Logos in ben Mittelpuntt ber driftlichen Lebren rudten, baben in bem 55 Erscheinen bes Logos in Chrifto ein Problem eigentlich nicht empfunden (vgl. Bb IV, 35, 54 ff.; Harnad DI I', 454); auf ein xerwoffrat des Logos hinzutveisen, fiel deshalb auch benen nicht ein, die wie Justin (Dial. c. 33 ed. Otto p. 112 u. c. 134 p. 478) und Tatian

(c. 21 ed. Otto p. 90) die Philipperstelle zu kennen scheinen. Erst seit den Anfängen der katholischen Theologie mit Elemens, Frenäus und Tertullian gehört auch Phi 2,6 ff. 60 zu den bei Besprechung der Menschwerdung verwerteten Stellen; ja Origenes (de princ.

praef. 4 ed. Lommatsch 21, 19) meint, die offizielle Lehre tradiere, daß der Sohn Gottes "se ipsum exaniniens homo factus incarnatus est". Fast ausnahmlos sah man als das Subjett des paulinischen *dexérosser* den lóyos ásageos an. Nur Novatian, der Ambrosiaster (MSL 17, 408), Belagius (MSL 30, 845) und der ihn ausschreibende Rommentar, der den Namen des Primasius von Habrumetum trägt (MSL 68, 630; byl. 3. Haußleiter, Erlanger Ghmn.-Programm 1887), meinen, wie später Erasmus, Luther und die lutherische Orthodoxie, wenn auch mit anderer Ausbeutung des Einzelnen, Baulus rede von dem lóyos éroageos. Die exegetische Borbedingung für eine den modernen Kenosis-Gedanken verwandte Theorie war demnach in der alten Kirche vorbanden.

2 b. Aber auch nur diefe. Denn die gewöhnliche Erflärung fieht in dem Eavror neroor des loyos nichts andres als das mogany doulou laseir und in diesem nichts andres als bas σαρχωθήναι. Die πρόσληψις της σαρχός aber οὐχ ἐδούλου τὸν λόγον φύσει χύριον ὅντα (Athan. or. c. Ar. 2, 14 MSG 26, 176 C). Drigenes meint, schon bie Glaubensregel lege es fest, baß ber Logos homo factus mansit quod erat (de 15 princ. praef. 4 Lomm. 21, 19), und Augustin sagt im Einklang mit ber gesamten altfredliden Tradition: sic se exinanivit: formam servi accipiens, non formam dei amittens; forma servi accessit, non forma dei discessit (sermo 183, 4, 5 MSL 38, 990). Daher fommt dem Athanafius gar nicht der Gedanke, daß Phi 2, 6ff. dem Anathem des Nicanums τους δε λέγοντας . . . τοεπτον η αλλοιωτον τον υίον 20 του θεου αναθεματίζει η καθολική εκκλησία Schwierigkeiten bereiten könne; im Begenteil: er eregefiert (or. c. Ar. 1, 40 ff. MSG 26, 93 ff.) ben Arianern bie Stelle, ίνα . . . τοῦ μέν λόγου τὸ ἄτρεπτον ἀποδειχθῆ καὶ ἡ ἀναλλοίωτος αὐτοῦ πατρική géois (a. a. D. p. 93 B). Ein gewiffes éautor rerour fand man freilich barin, daß ber Logos nicht in ber ihm eigenen Herrlichfeit, sondern in ber niedrigkeit menschlicher 25 Ratur eridien: ή τοῦ "ἐκένωσεν" λέξις σαφῶς παρίστησι τὸ μὴ ἀεὶ τοῦτο είναι, ὅπερ ἡμῖν ὄφθη, ἀλλ' είναι μὲν ἐν τῷ πληρώματι τῆς θεότητος ἴσα θεῷ, ἀπρόσπον και αποοσπέλαστον και μάλιστά γε τη βραχύτητι της άνθρωπίνης οὐδενείας άχωρητον' χωρητόν δε τῆ έπικήρω τῆς σαρκός φύσει τότε γενόμενον, ὅτε ἐκένωσεν την ἄφοαστον αὐτοῦ τῆς θεότητος δόξαν καὶ τῆ βραχύτητι ημῶν συγκα- 30 τεσμίκουνεν, jagt Gregor. b. Νυίία (adv. Apoll. 20 MSG 45, 1164). Allein Gregor ίαρτι fort: ώστε, δ μεν ήν, μέγα καὶ τέλειον καὶ ἀπερίληπτον ήν, δ δε ελαβεν, Ισομέγεθες ήν τῷ ήμετέρο μέτρο τῆς φύσεως. Das sese exinanire ift also, wie Belagius gang recht als bulgare Unschauung ausgiebt, kein substantiam evacuare, sondern ein honorem declinare (MSL 30, 845). Man versteht bas, wenn man be- 35 bentt, daß es allgemeine Anschauung geblieben ift, was Origenes de princ. 4, 30 Lomm. 21, 467 fagt: de incarnatione . . . non ita sentiendum est, quod omnis divinitatis ejus majestas intra brevissimi corporis claustra conclusa est. Freilich foll bas nicht fo verstanden werden, als ob aliqua pars deitatis filii dei fuerit in Christo, reliqua vero pars alibi vel ubique (ib. 31 p. 468) — die Gottheit ift nicht teil: 40 bar —; bas aber ift allgemein altfirchliche Anschauung, bag bie Menschheit mit ihren Schranken bie Gottheit bes Logos nicht in ihren Grenzen hielt: zal er to ardownirg σώματι ον καὶ αὐτὸς αὐτὸ ζωοποιον, εἰκότως ἐζωοποίει καὶ τὰ ὅλα, καὶ ἐν τοῖς πασιν ἐγίνετο καὶ ἔξω τῶν ὅλων ἡν καὶ ... οὐκ ἀφανής ἡν καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ὅλων ἐνεργείας (Athan. de incarn. 17 MSG 25, 125 B; bgl. biefelben Gebanfen 45 B. auch bei Cyrill. Alex. adv. Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108ff.). Rur den Menschen verschränfte die Menschheit den Anblid der Herrlichkeit des Logos: seine Gotheit war in Christo δπὸ τῆς ἀνθοωπίνης φύσεως κεκαλυμμένη (Gregor Nyss. or. cat. 26 MSG 45, 68 A; vgl. über Ambrosius und Augustin & Reuter, Augustinische Studien S. 207 ff.). Aber auch unter dieser Hülle bleibt der Logos, was er war. Da= 50 βα sagt schon Drigenes: ὁ λόγος τῆ οὐσία μένων λόγος οὐδὲν πάσχει, ὧν πάσχει τὸ σῶμα ἢ ἡ ψυχή (c. Cels. 4, 15 GChS I, 285, 17). Und das ift die durchgehende Anschauung geblieben. Den Arianern gegenüber, die ihren präexistenten νίὸς θεοῦ φύσει toentos jum unmittelbaren Gubjeft ber Entwidelung, ber Bedurfniffe, bes Befummertfeins und bes Leibens bes geschichtlichen Christus machten (vgl. Bb IV, 47, 38 ff.; Athan, 55 c. Ar. 3, 54 MSG 26, 436), hat Athanafius die Unveränderlichkeit des Logos als das Ballabium ber Orthodogie verfochten: ber Logos "nimmt nicht zu an Beisheit" (Lc 2, 52), er hungert nicht, er ift nicht "betrübt bis in ben Tob" (30 12, 27), er ift nicht in Unfenntnis über den Tag des Gerichts, er leidet nicht, er stirbt nicht; — bas alles wiberfährt mur "seinem" Fleische zai adrov légerai (Athan. c. Ar. 3, 53 p. 436 A; bgl. ben 60

ganzen Abschnitt von 3, 45 ff. an). Und nach Athanasius haben nicht nur die Antiochener dies sestgehalten. Auch Apollinaris denkt ebenso: κενώσας μεν ξαντόν κατά την μόσφωσιν [δούλον], ἀκένωτος δὲ καὶ ἀναλλοίωτος καὶ ἀνελάττωτος κατά την θείαν οὐσίαν (οὐδεμία γὰο ἀλλοίωσις περὶ θείαν φύσιν) οὐδὲ ἐλαττοῦται οὐδὲ αὐξάνεται 5 (Dräseke Il VII, 3 S. 344, 29 ff.; vgl. Bd I, 673, 54 f.; ähnlich 342, 12 u. 347, 1 ff.). Und selbst Chrill, die Autorität der Monophysiten, hat es oft ausgesprochen, daß bei der Menschwerdung die Gottheit des Logos unverwandelt und unverändert (ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος) geblieben sei (3. B. quod beata virgo sit deip. 6 MSG 76, 261 B; contra Jul. VIII, id. p. 929 BC), sodaß also das Nichtwissen, das Schlasen und 10 Sich-mühen (adv. Anthrop. 14 id. 1100 ff.), vollends das Leiden und der Tod (de recta fide 43 id. 1197 D) nicht eigentlich auf den Logos bezogen werden könnten. Dementsprechend ist in der altsirchlichen Theologie die "Erhöhung" (Phi 2, 9) stets nur auf die menschliche Natur Christi bezogen worden (vgl. 3. B. Athanas. or. c. Ar. 1, 40

MSG 26, 96 A). 2 c. Für Kenofis-Gebanken im Sinne von Thomafius ift in biefer Unschauung fein Raum. Ja fie find direkt abgewiesen worden. Silarius kennt als einen der Abwege, welche die kirchliche Inkarnationslehre meiben foll, eine — für uns nicht weiter zu identifizierende - Konstruftion, welche die Menschwerdung sich so zurechtlegte, ut deus verbum anima corporis per demutationem naturae se infirmantis exstiterit et verbum 20 deus esse defecerit (de trin. 10, 51 vgl. 50 MSL 10, 385), und Cyrill v. Alegandrien polemisiert ausführlich gegen eine zwiefache Form kenotischer Borftellungen. Die eine berfelben ift hinreichend beutlich von ihm charafterifiert: fie behauptete mit naiver Unbedentlidteit, ότι δ μονογενής λόγος τοῦ θεοῦ γενόμενος ἄνθρωπος καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς μετὰ σαρχὸς συναναστραφείς κενούς τῆς ξαυτοῦ θεότητος ἀφῆκε τούς οὐρανούς (adv. 26 Anthropomorph. 19 MSG 76, 1112 D). Undeutlicher ift die zweite Gruppe. Chrill fagt, die von ihm Angegriffenen behaupteten, ώς δ μονογενής τοῦ θεοῦ νίὸς κατά μέν την άξίαν της θεότητος και οὐσίας συνήν τῷ πατρί ήνίκα ἐπὶ γης ἐχρημάτισε και τοις ανθρώποις συνεστράφετο, ώς δμοούσιος ών αὐτῷ΄ κατά τον τῆς ύποστάσεως λόγον οὐκ ἔτι. κεκένωτο γὰο πᾶσα, ώς αὐτοί φασι, καὶ (lies: φασίν, 80 ή?) υίοτικη ὑπόστασις (basielbe barbarifche Bort p. 1109 C) ἔκ τε τῶν οὐοανῶν καὶ αὐτῶν τῶν πατρικῶν κόλπων οὐ γὰρ συναπτέον ὑπόστασιν τῆ ὑποστάσει, οὕτε (lies: οὐδὲ?) τὰς ἐν μιῷ οὐσία ὑπαρχούσας (ib. 18 p. 1108 C). 🕏 wird richtig fein,

αὐτῶν τῶν πατοικῶν κόλπων οὐ γὰο συναπτέον ὑπόστασιν τῆ ὑποστάσει, οὖτε (lies: οὐδὲ?) τὰς ἐν μιῷ οὐσίᾳ ὑπαρχούσας (ib. 18 p. 1108 C). Εξ wird richtig sein, wenn Dorner (II, 72 f.) erklärt, die von Eyrill bekämpsten Kenotiker hätten angenommen, der Logos habe sein göttliches Besen im Himmel gelassen, seine göttliche Berson aber sei auf Erden gewesen und nicht im Himmel. Aber durchsichtig wird durch diese Erklärung Ehrills Resert noch nicht: die schwierigen Schlußworte, die p. 1112 A mit einem Jusake wiedersehren (οὐκ ἔστι — seil. ὁ λόγος ἔνσαρκος — χαρακτήρ, φασί, ὅτι οὐ συναπτέον κτλ.), bleiben bei Dorner gänzlich underücksichtigt. Bielleicht hat Dorner gemeint, daß sie,

ba die Terminologie der Angegriffenen uns nicht weiter bekannt ist, überhaupt nicht sicher 40 erklärt werden könnten. Ich glaube das auch. Doch muß man eine Erklärung zunächst versuchen. Denkbar scheint mir folgende Deutung: die δπόστασις τοῦ λόγου wird die δπόστασις ber μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσασκωμένη und hört damit und für die Beit des menschlichen Lebens Jesu auf, als δπόστασις τοῦ λόγου zu existieren; der menschgewordene λόγος ist also nicht mehr χασακτής τῆς δποστάσεως τοῦ πατρός (Hort, 3), 46 denn zwei Hopostasen, eine menschliche und eine göttliche, hätten sin dem geschichtlichen

46 benn zwei Hypostasen, eine menschliche und eine göttliche, hätten sin dem geschichtlichen Christus nicht zusammengefügt werden können, auch dann nicht, wenn man sanders als die bösen Nestorianer, die Zweiheit der Naturen ausgiebt, also die beiden Hypostasen in einer Natur vorhanden sein ließe. Wie dem auch sei, — Cyrill will weder von dieser noch von jener Kenosistheorie etwas wissen: Gott füllet alles in allem; eine Beschränkung des Göttlichen in Christo ist ihm an sich und vollends wegen der Einheit des Logos mit dem Vater undenkbar.

Allein eben diese Energie, mit der von den Bätern das åraddoiwtor ekrat Gottes auch in Bezug auf die "Menschwerdung" sestgeschalten wird, macht den Gedanken der "Wenschwerdung" saktisch undurchsührdar. Die ungeheure Bedeutung, welche die Orth. 3, 1 ed. Lequien I, 303 E = MSG 94, 984 B) sagt: θεδς δεν τέλειος [δ λόγος] ἄνθοωπος τέλειος γίνεται και έπιτελεῖται το πάντων καινών καινότατον, το μόνον καινόν δπο τον ήλιον — würde daher undegreislich sein, wenn dies alles wäre, was über die altsirchliche Entwickelung zu sagen ist. Doch es ist auch nicht alles.

3 a. Zunächst ist hervorzuheben, daß der Gedanke der ενανθοώπησις älter ist, als

bie Meflegion auf die Schwierigkeiten, die ihn bedrücken. Er stammt nicht nur aus Phi 2, 6 st., sondern auch aus Gedanken wie 2 ko 4, 4; Jo 1, 14; 1 Jo 1, 1 (vgl. Bd IV, 29, 81) und tritt in gewisser Beeise bereits dei Zgnatius uns entgegen: θεοῦ ἀνθοωπίνως φανεσουμένου εἰς καινότητα ζωῆς αἰδίου (Eph. 19, 1). Doketische Gedanken liegen dabei dem Zgnatius in sentgegen: θεοῦ ἀνθοωπος καινός το (Eph. 20, 1.) der τέλειος ἄνθοωπος (Smyrn. 4, 2) und nicht nur, weil er seine σάοξ der άνθαωπος καινός το (Eph. 20, 1.) der τέλειος ἄνθοωπος (Smyrn. 4, 2) und nicht nur, weil er seine σάοξ der άνθαωσος teilhaftig gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 8 st.). In paradorer Schärse stellkassing gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 8 st.). In paradorer Schärse stellkassing gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 1 st.). In paradorer Schärse stellkassing gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 1 st.). In paradorer Schärse stellkassing gemacht hat (vgl. Bd IV, 30, 1 st.). In paradorer Schärse stellkassing schöden. · τον ἀρατον, τον δι' ήμας δρατόν, τον ἀνηλάφητον, τον ἀπαθή, τον δι' ήμας παθητόν (ad Pol. 3, 2; vgl. Bd IV, 30, 11 st.). Liegen hier Kenossis-Gedanken 10 vor? In glaube nicht. Der Gedanke, der Ignatius ersüllt, ist vielmehr der, daß der unsschäftige Gott in dem geschichtlichen Menschen zesus Ervistus sichtbar, greisbar, leidensgligg geworden sei: εἰς θεός ἐσιι ὁ φανεφώσας ἐαυτον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Magn. 8, 2); εἰς ἰατρός ἐσιιν, σαρχικός και άνεννητος, ἐν ἀνθρώπω θεός, ἐν θανάτω ζωὴ ἀληθινή (Eph. 7, 2, Lightsots Text). Bon 15 der geschichtlichen Berson Jehr, die dem kont sich des geschichtlichen Menschen zesus schild des Eigenschaft des geschichtlichen Menschen, gehr die en geschichtlichen Menschen zesus Ghristus der λόγος Gottes ist, mit dem er sein Schweigen bricht (Magn. 8, 2; vgl. 6, 1: δε πρὸ αλόνον παρά πατοί ἡν καὶ ἐν τέλει ἐ φ ά ν η), konstaiert nur mit einer übernommenen und noch nicht weiter durchbachten Formel, daß ,daß" dieser Disenbarung —; nur der Sclubensüberzeugung wird Unsbrud gegeben, daß die schichtbare Person Jesu eine Sclubensüberzeugu

"naiv-modalistische" Gedanten (vgl. Bb IV, 27, 8 ff. und 29, 20 ff.) liegen vor.

3 b. Diese naid-modalistischen Gedanken sind nicht mit Ignatius gestorben (vgl. Bd IV, 30, 20 ff.). Sie sind vielmehr durch Bermittlung der kleinasiatischen Theologie ein Ferment in ber späteren Entwidelung geworben. Schon Frenaus (vgl. 4, 24, 2. 30 Harvey II, 232; 4, 20, 8. II, 220; 3, 18, 1 u. 2. II, 95) hat fie, obgleich er bas exérwoer Eavror nicht eitiert, bennoch offenbar mit ben Gedanken von Phi 2, 6 ff. in Bu-fammenhang gebracht. Allein noch bei ihm ist beutlich zu erkennen, daß nicht eine metaphylische Renosistheorie, eine Theorie von einem Sich-verwandeln bes Logos, im hintergrund ftebt, fonbern bie naib-modalistische Übergeugung, daß ber homo indecorus et as passibilis, als welcher ber geschichtliche Christus sich barstellte, mit Recht praeter omnes. qui tune fuerunt homines, deus et dominus et rex aeternus et unigenitus et verbum incarnatum praedicatum est a prophetis omnibus et apostolis (3, 19, 2. II, 104). Das folgt teils baraus, bag naiv-modalistische Aussagen bei grenäus nicht felten imb: in carne domini . . . occurrit paterna lux (4, 20, 2. II, 214), δ θεὸς ἄνθρω- 40 πος εγένετο (3, 21, 1. ΙΙ, 110), δ άχώρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος δρώμενον έαυτον και καταλαμβανόμενον και χωρούμενον τοῖς πιστοῖς παρέσχεν (4,20, 5. II, 217), ipse immensus pater in filio (b. i. in diesem Bresbyterwort ber gridictliche Jeius, vgl. Bb IV, 32, 28 ff.) mensuratus, mensura enim patris filius, quoniam et capit eum (4, 4, 2. II, 153; vgl. 4, 20, 3. II, 215 u. 4, 20, 1 p. 212: 45 non secundum magnitudinem ..., impossibile est enim mensurari patrem, secundum autem dilectionem etc.), invisibile etenim filii pater, visibile autem pstris filius (4, 6, 6. II, 161); teils wird es dadurch bewiesen, daß die "Theorie", die Irmaus sich gemacht hat, andere Bahnen geht (vgl. Nr. 4a). It's aber hier offenbar, daß naiv modalistische Gebanken bei den Aussagen über die ένανθοώπησις im Sinter= 50 grunde steben, so wird man damit rechnen muffen, auch wo'es nicht so deutlich hervortritt. Benn man nun bebenft, daß ber Refurs auf die Unbegreiflichfeit ber gottlichen Dacht bei den "naiv-modalistischen" Glaubensgedanken natürlich, ja im Zusammenhang mit ihrer begenerierten metaphyfijd modaliftijden form nachweisbar ift (Hippolyt. Philos. 10, 27 p. 528 über Noet's Gedanken von Gott: τον πατέρα και θεον των όλων . . . άφανή 55 μέν τοις οὖοι γεγονέναι ὅτε ἡβούλετο, φανῆναι δὲ τότε ὅτε ἡθέλησε), fo wird man die Ausführungen bei Frenaus 4, 20, 4 (II, 216: quae impossibilia apud homines, possibilia apud deum. homo etenim a se non videt deum. ille autem volens videtur ab hominibus, a quibus vult et quando vult et quemadmodum vult) bireft und bie nach seiner Urt fräftigeren bei Tertullian (3. B. de carne Christi 3 ed. 60

min. Dehler p. 893: deo nihil impossibile nisi quod non vult ...; si voluit, et potuit et natus est) indirekt auf diese Duelle zurückführen können: der an die geschichtliche seinheiliches Gestalt Jesu anknüpfende Glaube an das θεδς φανεφωθείς εν σαφεί hat die "Lehre von der Menschwerdung" in all den Schwierigkeiten und über all die Schwierigkeiten hin getragen, die sich ergaben, sobald die Menschen so verwegen wurden, über die modus incarnationis (vgl. Melanchthon, loei 1521 CR 21, 85) Aussagen machen zu wollen. In dem Glauben an das εν ανθοώπω θεδς (Ignatius, Eph. 7,2 dgl. oben S. 251, 15), nicht in Kenosis-Gedanken oder irgendwelchen sonstigen Theorien

ift der lette Grund der altfirchlichen Infarnationslehre zu suchen. 4 a. Auch bie altesten "Theorien" find feine fenotischen, wenigstens nicht im Ginne von Thomafius. Die ältefte Theorie der Evardownnois haben wir bei Frenaus. Derfelbe Frenaus, ber im Bufammenhange ber an bie einheitliche Berfon bes geschichtlichen jelve Frencus, der im Zusammenhange der an die einheitliche Person des geschichtlichen Zesus anknüpfenden "naide-modalistischen" Gedanken analog dem ignatianischen alua deov (Eph. 1, 1) und πάθος τοῦ θεοῦ μου (Rö. 6, 2) davon spricht, daß der impassibilis passibilis geworden sei (3, 16, 6. II, 87 s. u. ö.), der ipsum dei verdum incarnatum suspensum super ligno sieht (5, 18, 1. II, 373), derselbe Frencus, der energisch gegen die gnostische Unterscheidung eines Jesus, qui passus est, und eines Christus avolans ante passionem polemisiert (3, 16, 5. II, 86): er hat, sofern er eine "Theorie" geschassen hat, selbst in dem geschichtlichen Herrn den Logos und den 20 "homo ejus" unterschieden (5, 14, 1. II, 360; 5, 21, 3. II, 384) und hat, ganz den "theologischen" Gedanken der Folgezeit (vgl. Nr. 2 d) entsprechend, als das Subjekt des Bersucktwerdens den Kudanarac angesehen (5, 21, 3. II, 384 u. 3, 19, 3. II, 104), den Bersuchtwerdens den ανθρωπος angesehen (5, 21, 3. II, 384 u. 3, 19, 3. II, 104), den Logos aber unbeteiligt gedacht (ήσυχάζοντος του λόγου) bei dem πεισάζεσθαι, απμάζεσθαι, στανροῦσθαι und ἀποθνήσκειν, dagegen angenommen, daß er "bem Menichen" 25 beigeftanden habe (συγγινομένον) bei dem νικᾶν καὶ ὑπομένειν καὶ χρηστεύεσθαι καὶ ἀνίστασθαι καὶ ἀναλαμβάνεσθαι (3, 19, 3. II, 104). Şm Zufammenhange viefer von dem Logos ausgebenben Theorie entfteht ber Schein, als lagen moberne Renofis-Gebanten bor, beshalb, weil ber Logos, ber "feiner Schöpfung fich annimmt" und ben ebenbildlichen "geiftlichen" Meniden herstellt (5, 1, 3. II, 317: viventem et perfectum effecit hominem caso pientem perfectum patrem, vgl. 3, 16, 2. II, 84: portante homine et capiente et complectente filium [= verbum] dei), fich perceptibilis ab eo (4, 20, 4, II, 216) ihm barbieten muß. Er, der secundum invisibilitatem continet, quae facta sunt omnia (5, 18, 2. II, 374; vgl. oben S. 249, 35 ff.), fam deshalb πρὸς ήμᾶς οὐχ ὡς αὐτὸς ἠδύνατο, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς αὐτὸν ἰδεῖν ἠδυνάμεθα (4, 38, 1. II, 293), συνε-35 νηπίαζεν τέλειος ὢν τῷ ἀνθρώπφ, οὐ δι' ἐαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου νήπιον ούτω χωρούμενος, ώς ἄνθρωπος αὐτὸν χωρεῖν ήδύνατο (4,38,2. ΙΙ, 295; bgl. Bb IV, 31, 49ff.). Sier ift in der That bon einer "Gelbstbeschränfung" bes Logos gerebet; aber biefe Gelbftbeschränfung ift eine fich beschränkenbe und immer mehr ent idrantenbe Selbstmitteilung bes in feiner Majestät bleibenben Logos an einen in feiner 40 Entwidelung ibm immer mehr entgegenkommenben Meniden, eine Gelbitbeidrantung, wie

nismus angenommen bat. 4b. Dies Abbiegen ber Infarnationslehre zu ber Borftellung einer bynamischen Ginwohnung bes Logos in dem Menschen Jesus ist bei Frenaus nichts Singulares. Es ist, 45 weil auch die alte Kirche das "Extra Calvinisticum" hatte (vgl. oben S. 247, 45 und S. 249, 35 ff.), bis zur Ausscheidung der letzten antiochenischen Traditionen in Justinians Zeit immer wieber zu beobachten und für die Beurteilung ber altfirchlichen Infarnationslehre von großer Bedeutung (vgl. unten Nr. 8 am Anfang). Origenes vornehmlich - nut 3. T. Frenaus felbst - ift der Bermittler biefer Gebanken für die Folgezeit geworben 50 (Harnad DG I2, 594 ff.). Wie weit Origenes in ber Berfolgung biefer ursprünglich bonamistisch monarchianischen Gedanken geht, wird nirgends so beutlich wie in seiner Aus einandersetung mit Celfus. Celfus hatte geltend gemacht, wenn Gott felbit zu ben Menichen berabgefommen fei, fo muffe er feinen Simmelsthron verlaffen haben (4, 5 BChS I, 277), fo müffe er eine Beränderung erlitten haben ex xalov els alogodo xal es eddamorias 55 είς κακοδαιμονίαν u. f. tv. (4, 14 p. 284). Drigenes entgegnet, Celjus wiffe nichts bon ber Macht Gottes, noch, bag "ber Geift bes herrn ben Erbfreis erfüllet" (Bei 1, 7) u. f. tv. Benn auch ber Gott bes Alls feiner Macht nach (th favrov Svrauer) berabfteige mit Jesus in das Menschenleben, wenn auch ber Logos, ber im Anfang bei Gott war — "Gott" auch seinerseits —, zu uns komme, so gehe er baburch nicht seines Thrones so verluftig, noch verlaffe er feinen Thron, sodaß baburch ein Ort von ihm geräumt, ein

fie - nicht bem Logos, sonbern bem els Debs gegenüber - ber bynamistische Monarchia-

anderer, der ihn vorher nicht einschloß, von ihm erfüllt werde, έπιδημεῖ δὲ δύναμις καὶ θειότης θεοῦ δι' οὐ βούλεται καὶ ἐν οἱ εὐρίσκει χώραν, οὐκ ἀμείβοντος τόπον οὐδ' ἐκλείποντος χώραν αὐτοῦ κενὴν καὶ ἄλλην πληροῦντος (4, 5 p. 277). Dabei verändert er sich nicht, μένων γὰρ τῆ οὐσία ἄτρεπτος συγκαταβαίνει τῆ προνοία καὶ τῆν οἰκονομία τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν (4, 14 p. 284), θεὸς δοῦν κατὰ τὴν χρηστότητα αὐτοῦ οὐ τοπικῶς ἀλλὰ προνοητικῶς συγκαταβαίνει τοῖς ἀνθρώποις (5, 12. II, 13). Daß bei solcher Unschauung Raum bleibt sür eine irdischmenschliche Entwickelung Jesu (Thomasius II, 164 s.), ift freilich flar; aber mit Renosis-Gedanken nach Thomasius' Urt hat diese Unschauung nichts zu thun: sie ist ein so völliges Ubbiegen von dem Gedanken der ἐνανθρώπησις zu dem des ἔνθεος ἄνθρω-10 πος, daß der Gebrauch des Begriffs der "Menschwerdung" bei Origenes lediglich als façon de parler beurteilt werden müßte, wenn nicht auch bei ihm der in Nr. 3 b ge-

würdigte Glaube mitgewirft hatte.

4c. Durch Baul von Samofata und Lucian hindurch find diefe Gedanken des Origenes, gelegentlich mit diretten Ginfluffen des Frenaus fich treffend, auf die Antiochener gefommen. 15 Und es ist weber unrichtig, noch nach bem Borigen überraschend, wenn Apollinaris und Cyrill der antiochenischen Christologie entgegenhielten, sie erreiche nur den Gedanken des ενθεως άνθοωπος, nicht den der ενανθρώπησις (3. Β. Apoll. III VII, 3 S. 288 und Cyrill adv. Nest. II, MSG 76, 58 ff. u. explic. duod. cap. 5 ib. 304; bgl. Harnad DG II 2, 328 ff.). Doch sind es nach Origenes nicht nur die Antiochener, bei benen sich 20 die Mangelhaftigfeit ber altfirchlichen Infarnationslehre nach ber angegebenen Seite bin offenbart. Selbst bei Athanasius klingen gelegentlich — wenn auch bereits mit ben Nebenstonen, die bei Chrill v. Alex. (adv. Nest. 3, 4 MSG 76, 153 B ff.) allein übrig geblieben find — noch die irenäisch-origenistischen Gedanken nach: προκόπτοντος του σώματος προέχοπτεν εν αὐτῷ καὶ ἡ φανέρωσις τῆς θεότητος τοῖς ὁρῶσιν · ὅσῷ δὲ 25 θεότης ἀπεκαλύπτετο, τοσούτω πλεῖον ἡ χάρις ηὕξανεν ὡς ἀνθρώπου παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις (or. c. Ar. 3, 52 MSG 26, 433A, υρί. θεοποίησις καὶ χάρις c. 53 p. 433 B, δαθ ανθρώπινον θεοποιούμενον und δαθ δργανον σοφίας πρός την ένέρyeuar της θεότητος κτλ. ib. 436 A, dazu Dorner I, 957 Anm.). Und vom Nicanum führt über Marcell (vgl. den A.) ein direfter Weg zum dynamistischen Monarchianismus 30 Photins. Auch bas Abendland geht bis 553 in Bahnen, die benen ber Antiochener gleichen. Rur bas ift anders, daß bier die nicht auf bem Boben ber Naturenlehre gewachsene Uberzeugung von der una persona des geschichtlichen Jesus (vgl. Bd V, 637, 2 ff.) nach Beburfnis neben das uralte (Bb IV, 41, 19 ff.) agit utraque natura...quod proprium est (Bb IV, 43, 1) treten konnte. Doch trok der behaupteten una persona Christi hat 85 auch hier bas Abbiegen ber Infarnationslehre zu ber Borftellung einer bynamischen Ein-wohnung bes Logos in bem Menschen Jesus sich gelegentlich beutlich gezeigt (vgl. bas Bb IV, 42,2 ff. und 45 ff. über ben abendlanbischen "Aboptianismus" Gejagte und besonbers bie augustinische Unwendung der Prabestinationsgedanken auf Jesus a. a. D. 3. 49 ff.). Bie vollig fich babei unter ber Einwirfung bes "Extra Calvinisticum" gelegentlich 40 auch im Occident ber Gedante ber Menschwerdung verflüchtigen konnte, zeigt Augustins sermo 226, 2, 3 und 3 (3. B.: sicut verbum meum assumpsit sonum, per quem audiretur, sic verbum dei assumpsit carnem, per quam videretur ib. 3 MSL 38, 1097f.), und wie wenig trot bes behaupteten "idem" die Formeln die Einheit in Christo anschaulich zu machen vermochten, beweift, was Ambrofius (de inc. saer. 5, 36 45 u 39 MSL 16, 827) fagt: idem patiebatur et non patiebatur, moriebatur et non moriebatur (p. 827 D), igitur immortalis in morte, impassibilis in passione

(p. 828 B; vgl. Reuter, August. Studien S. 216 Anm. 3).

4 d. Anklänge an "Kenosis-Gedanken" bei Tertullian zu sinden (Thomasius II, 170 f.), ist unter diesen Umständen versehlt. Es ist m. E. nur dann möglich, wenn man außer 50 kande ist, das Durcheinander von Nachwirkungen der naiv-modalistischen Gedanken, der apologetischen Theophanie-Borstellungen und der Traditionen von einer dynamischen Einswohnung des verdum (= spiritus = sapientia) in Christo (vgl. Bd IV, 41, 32) zu entswiren, das in T.s nur äußerlich klaren Formeln sich ein Rendezvous giedt. Komplizierter liegen die Dinge dei Hilarius: dei ihm spielt wirklich der Begriff der zérwous (eva-65 cuatio), obwohl er nur gelegentlich entwickelt wird, dennoch eine Rolle, und man wird dem ernstlichen Bemühungen des redlichen und tiesssingen Theologen nicht gerecht, wenn man seine Gedanken als "verworrene" einsach beiseite schiedt Harnack DG II 2, 303 f. Anm.). Dennoch ist es unnötig, hier auf das von Baur (I, 682 ff.), Dorner (I, 1043 ff.), Thosmasius (II, 172 ff.) und Wirthmüller (Die Lehre des hl. Hilarius v. B. über die Selbst- 60

entäußerung Chrifti, Regensburg 1865) ausführlich behandelte Detail genauer einzugehen. Richt weil burch die genannten Darstellungen bereits alles flar geworben ware - feiner berfelben kann man m. E. bies nachrühmen - ; wohl aber beshalb, weil bie Bebanten bes Hilarius, wenn ich recht febe, gar nicht fo tompliziert find, als die erwähnten Referate 5 fie erscheinen laffen. Schon Dorner (I, 1047, vgl. Anm. 1 und 2), bann Reuter in feiner bortrefflichen gelegentlichen Bemerkung über hilarius (Augustin. Studien S. 218f.) und harnad (DG II2, 304 Anm.) haben mit Recht barauf vor allem ben Ton gelegt, daß Hilarius an ein Aufgeben der forma dei seitens des Logos nicht gedacht hat: in forma dei manens formam servi assumpsit, non demutatus (de trin. 11, 48, 10 MSL 10, 431 f.; ähnlich 9, 51 p. 322; 12, 6 p. 437 A; in psalm. 2, 33 CSEL 22, 62, 3.24 u. ö.). Dennoch redet Hilarius mehrfach von einem se exinanire oder evacuare ex forma dei (3. B. in psalm. 68, 25, CSEL 22, 334, 3.15: in forma enim servi veniens evacuavit se ex forma dei. nam in forma hominis exsistere manens in dei forma, qui potuit? vgl. ib. 4 p. 315, 15; in psalm. 53, 8 15 ib. p. 141, 9ff.; de trin. 8, 45, MSL 10, 270 B; ib. 9, 14 p. 292f.; 9, 38 p. 309 B; 9, 51 p. 322 B; 10, 15 p. 353 A; 12, 6 p. 437 B). Wie ift beides zu reimen? Nicht, wie Thomasius annahm (II, 189), durch eine der seinigen ähnliche Theorie. Auch nicht durch die Annahme Dorners (I, 1046 f.), der Logos habe nach Sie larius zwar nicht auf seine natura, wohl aber auf seine substantia (ὁπόστασις) ber-20 gichtet; - biefe Deutung entsprang an sich unberechtigter und überdies irriger Dogmatifierung eines Aperçus der allegorischen Exegese (zu B 68, 4 p. 315, 17 ff.). Ein Dreisaches erklärt die Anschauung des Hilarius. Zunächst (1) das dei ihm in scharfer Ausprägung vorhandene "Extra Calvinisticum": Quod . . . in coelis est (Jv 3, 15), naturae semper manentis potestas est, quae initiata conditaque per se carne non se 25 ex infinitatis suae virtute intra regionem definiti corporis coartavit. spiritus virtute et verbi dei potestate in forma servi manens ab omni intra et extraque coeli mundique circulo dominus non abfuit (de trin. 10, 16 p. 355; bgl. 11, 49 p. 432; in psalm. 2, 11 p. 44, 20ff.). Wenn nun ber menschwerbende und ber menjdygeworbene (jo u. a. de trin. 8, 44 f. p. 269 f.) unigenitus deus ex forma 30 dei sese exinanivit — aboleri enim dei forma, ut tantum servi forma esset, non potuit (in psalm. 68, 25 p. 334, 17 ff.) -, wenn er intra se latens se temperat, se continuit u. s. w. (de trin. 11, 48 p. 432), so besagt das zunächst nicht mehr, als auch andere Bäter kennen (vgl. was Reuter, Augustin. Studien S. 511 über bie driftologische zovyre bei Umbrofius und Augustin ausführt), dies nämlich, daß 35 ber Logos, ber in coelo in feiner uneingeschränften Dtacht zu bleiben nicht aufhört, in der forma servi nur soweit fich manifestiert, als diese es gestattet. Sodann ift (2) ju beachten, daß Hilarius bem abendländischen Berständnis (vgl. Bb IV, 42; Bb V, 637,2 ff.) des sacramentum suscepti hominis (de trin. 10, 16 p. 354 B) entsprechend von Chriftus bald als bem Christus homo, bald als bem spiritus Christus (vgl. Bd IV, 40 26, 35 ff. und 47, 32 ff.), balb als bem totus ober totum (in psalm. 2, 27 p. 58, 1 und 4; de trin. 8, 46 p. 270 B; 10, 22 p. 359 B und 10, 52 p. 384 B) reben fann, welches totum als "in se duos continens" charafterifiert wird (de trin. 11, 40 p. 425 B). Denkt er an ben homo Christus, fo kann er, von ber Notwendigleit ber Ausbeutung ber Bialmstelle ("et non est substantia") geleitet, erflären: substantia ei non erat. 45 non utique substantia ea non erat, quae assumpta habebatur, sed quae se ipsam inaniniens hauserat (b. i. "entleert hatte", in psalm. 68, 4 p. 315, 17 ff.), aber et fährt fogleich fort: nullo autem modo se caruit, qui se ipsum exinanivit evacuans, nec tamen idipsum videbatur exstare, quod jam in aliud se evacuando concesserat. Ganz ähnlich jagt er de trin. 9, 51 p. 322 B von der forma servi aus 50 gebend: dei forma non erat; benn amiserat [Christus] secundum assumptum hominem unitatem [cum patre] (de trin. 9, 38 p. 310 A): nur burch bas verbum ftand ber homo Jesus Christus vor ber glorificatio in ber Einheit mit Gott (ib.); erft die Bollendung (vgl. 11, 49 p. 432 C: consummatur homo imago dei) be wirft, ut, ante in se duos continens, deus tantum sit (de trin. 11, 40 p. 425 B). 55 Denkt er an das "totum", so kann von einem manere in forma dei nicht nur des halb gerebet werben, weil ber unigenitus deus, licet et homo natus sit, non tamen aliud quam deus omnia in omnibus est (de trin. 11, 49 p. 432 B), nein auch besbalb, weil ber totus die Realifation bes göttlichen Cbenbilbes im Menichen war (beate. in gewiffer Beife : einleitete): bem geschichtlichen Chriftus hatte ber Bater fein Siegel auf-60 gebrückt (30 6, 27), und quem signaverat deus, aliud praeterquam dei forma

esse non potuit (de trin. 8, 44f. p. 269f.), "Chriftus" also war in forma dei (de trin. 9, 14 p. 293). In diesem Busammenhange erscheint die evacuatio formae dei als ein Sich-Entleeren (haurire) u. s. w. ber "interior proprietas" bes totus zu Gunsten ber "exterior accessio" (in psalm. 68, 25 p. 334, 23). Endlich ist brittens (3) fur bas Berftandnis ber Gebanten bes Silarius wichtig, bag er ber abend- 6 landifchen Tradition (vgl. auch Reuter, Auguftin. Studien S. 206 und 210) gemäß davon überzeugt ift, daß "unus et idem" ber dei filius und ber hominis filius ift. Freilich bor ber Bollendung bermag Silarius biefe Einheit nicht beutlich ju machen (vgl oben) - bas totus hominis filius, totus filius dei sit (de trin. 10, 22 p. 359 B) haben Derner (I, 1045 und 1069) und Thomasius (II, 173) trot der ihrer Deutung entgegen- 10 kommenden Stelle de trin. 10, 19 p. 357B m. E. misverstanden: es besagt nicht, daß der totus hominis filius der totus silius dei sei, sondern daß der totus (das totum, vgl. de trin. 10, 52 p. 384) et hominis filius et dei filius ift -, boch muß man die Energie, mit der Hilarius behauptet, daß ipse dei filius homo natus est (3. B. de trin. 2, 24. 25 p. 66) gelten laffen. Eine gute Wegftrede lang fann man auch is biefen Gebanken bes Silarius noch folgen. Denn in biefem Zusammenhange ift es für Silarius wichtig gewesen, daß nicht ein in die Maria eingehendes semen viri fondern bie sementiva ineuntis spiritus efficacia (de trin. 2, 26 p. 68 A) ber Grund ber Entstehung bes homo Christus war: quod de coelo descendit, conceptae de spiritu originis causa est (de trin. 10, 16 p. 355 A); spiritus sanctus 20 (vgl. Bb VIII, 59, 21-35 und de trin. 10, 15 p. 354; ex suo sancto spiritu) desuper veniens ... naturae se humanae carnis immiscuit (de trin. 2, 26 p. 67B), ipse sibi ex se animam concepti per se corporis coaptavit (de trin. 10, 15 p. 353; vgl. 10, 22 p. 359 A und zu dem Ganzen Wirthmüller S. 51 ff.). Harius meint in der That, mit diesen Gedanken, denen zufolge in gewisser Weise von einem coeleste 25 corpus Christi gesprochen werden kann (de trin. 10, 18 p. 357 A), der "häretischen" Anschauung einer dynamischen Einwohnung Gottes in dem Menschen Jesus ausgewichen Maria esse coepit (de trin. 10, 50 f. p. 383): verwirft er bod, baß ber homo Christus a Maria esse coepit (de trin. 10, 50 vgl. 10, 16 p. 355 A: non enim corpori Maria originem dedit), nimmt er bod nicht an, baß Jejus eine "communis anima" 30 (de trin. 10, 51 p. 383 C) gehabt habe. Doch wird niemand fich einreben, biefe Rontruttion erflare wirflich die feste Uberzeugung des Hilarius von dem "unus et idem". Das Tragende ift ber "naid-modaliftische" Glaube: deus homo, immortalis mortuus, aeternus sepultus (de trin. 1, 13 p. 35 B); und biefer Glaube giebt bem Gedanken ber Offenbarunge-Erniedrigung Gottes gelegentlich eine Farbe (vgl. in psalm. 53, 8 p. 141: 35 deus ex eo, quod deus manebat, usque ad originem nascendi se hominis dumiliavit . . . dei se humiliante substantia), die aller theoretischen Berrechnung bottet, das "mysterium incarnationis" eben nur ein mysterium bleiben läßt. In Letterem mag man einen Ansatz zu wirklichen Renofis-Gedanken erkennen (vgl. Nr. 5). Ubrigens aber ift bie "Lehre" des Silarius ebenfo wenig "fenotisch" im Ginne von Tho- 40 mafins, wie bie bes Frenaus, von ber Hilarius meiner Meinung nach nicht unab=

5. Daß in theoretische Ausführungen über die Infarnation, welche die Unveränderslicket Bottes streng sesthalten, eine Färbung hineinsommt, ja Formulierungen hineinschmen, durch die der Gedanke an eine "ernstgemeinte" Kenosis nahegelegt, ja eine wirk 45 licke Umwandlung des δεδς λόγος in einen göttlichen Menschen behauptet zu sein scheint, ill nicht nur dei Hilarius zu beobachten. Das ist schon dei Frenäus (5 praek. H. II, 95; kactus est, quod sumus nos, uti nos perficeret esse, quod et ipse) und Digenes (vgl. Thomasius II, 161 f.) und noch dei den Kappadoziern der Fall (vgl. z. B. Gregor. Naz. or. 37, 2 ed. Ben. I 646CD: μεταβαίνει τόπον έχ τόπου δ μηδενί δο τόπο χωρούμενος, δ άχρονος, δ άσωματος, δ άπερίληπτος. δ αὐτὸς καὶ ἡν καὶ γίνται καὶ ὑπὲρ χρόνον ἡν καὶ ὑπὸ χρόνον ἔρχεται . . . δ ἡν ἐκένωσε καὶ ὁ μὴ ἡν προσέλαβεν οὐ δύο γενόμενος, ἀλλ' ἐν ἐν τῶν δύο γενέσθαι ἀνασχόμενος . . . δύο φύσεις εἰς ἐν συνδραμοῦσαι und Gregor. Nyss. c. Eunomium V, MSG 45, 693 A und C: ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ τὸ σῶμα . . . τῆ θεία φύσει καταπραθὲν δδιείνο πεποιῆσθαί φαμεν διὰ τῆς ἀνακράσεως, ὅπεο ἡ ἀναλαβοῦσα φύσις ἐστὶ . . . κεποτεύκαμεν ὅτι ὁ ἐν ἀρχῆ ἀν θεὸς μετὰ ταῦτα", καθώς φησιν ὁ Βαρούχ (3, 37), ἐπὶ τῆς γῆς ἄφθη καὶ τοῖς ἀνθούποις συνανεστράφη. Εξ war bies αικό jebt natūrlich. Σείδ, weil die Infarnationslehre auf dem Glauden ruhte: θεὸς φανεσωθεις ἐν σαοχί (vgl. oden Rt. 3), teils weil die "simplices" daß ὁ λόγος σὰοξ ἐγέ- 60

vero ohne die Restrictionen ber Theologen berstanden haben werben: als naiv-botetische Borftellungen unmöglich geworben waren, blieben für ichlichtes Denken nur kenotische übrig. Es ift auch nachweisbar, daß sie sich geltend zu machen versuchten (vgl. oben Nr. 20), und die Bopularität des Arianismus erklärt sich vielleicht auch daraus, daß er ohne Um-5 fcmeife feinen Logos als bas leibensfähige Subjekt ber geschichtlichen Berson Jesu ansab. Die Theologie hat dieser kenotischen Unterströmung schon zur Zeit des Alexander v. Alexandrien nachgegeben: das θεοτόχος (Alex. ep. ad Alex. MSG 18, 568 C), das, wenn es mehr als verbale Bedeutung haben soll, noch von keiner Theorie je verrechnet ift — benn Cyrills "γεγέννηται σαρχιχῶς" (ep. 4 MSG 77, 43 D) erklärt idem per idem, 10 ift auch von Cyrill gar nicht als Begründung des Θεοτόχος gemeint (gegen Thomasius II, 79), und in seiner Schrift Quod beata Maria sit deipara (MSG 76, 255 ff.) fommt er über ben Gebanten nicht hinaus, bas Beoroxos fei berechtigt, weil ber Logos felbst feinen Tempel sich in der Maria gebildet habe (c. 4 p. 260 B) —, dies θεοτόκος ist nur aus jener fenotischen Unterströmung zu verstehen (vgl. Ignatius, Eph. 18, 2: δ θεὸς ημῶν 15 Ἰησοῦς δ Χοιστὸς ἐκνοφορήθη ὁπὸ Μαρίας). Dasselbe gilt von dem gleichfalls im Sinne des naiven Modalismus uralten deus crucifixus (vgl. Bb IV, 50, 50; Athan. ad Epict. 10 MSG 26, 1065 C). In dem Maße nun, in dem die antiochenische Theologie, der jene der Frömmigkeit werten Formel gestehen, prostribiert wurde, in eben dem Maße fam die Antostischen Jenes der Maße fam die konstische Untersträmung der sie antskammten an die Oberstähe. bem Mage tam bie tenotische Unterströmung, ber fie entstammten, an bie Oberfläche. 3a 20 Apollinaris, ber große Antipode ber Antiochener, versuchte fie theologisch aufzuputen. Denn, wenn Apollinaris auch bas avalloiwrov elvai bes Logos festhielt (vgl. v. S. 250, s), so liegt boch bei ihm, weil er ben Logos selbst als den rous bes Menschen Jesus Christus bachte und weil er biesen Menschen über bas erhob, was Menschen sonst sind, auch die Criösten einst sein werden (οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπος, διότι οὐχ δμοούσιος τῷ 25 ἀνθρώπω κατὰ τὸ κυριώτατον ΣΗ VII, 3 ©. 384, 32 s.), eine Theorie vor, die badurch, daß fie der Idee blog dynamischer Einwohnung des Loyos in dem geschichtlichen Christus wirklich ben Zugang verstopfte, ernstlichen Kenosisgebanken bie Thur öffnete. Es ist baber nicht nötig, in den gegen Apollinaristen gerichteten (Drafete, Gesammelte patriftische Untersuchungen 1889 S. 56 ff.) Fragmenten "Hippolyts" κατά Βήρωνος (MSG 10, 828 ff.) 30 mit Dräsete (a. a. D. S. 74 ff.) überall κένωσις in ένωσις, κενωθείς in ένωθείς ju ändern: wenn irgendtwo in der alten Kirche eine "wirkliche" Kenosis-Theorie zu erwarten ift, so kann man sie hier in apollinaristischen Rreisen finden, und wenn die Beorgs dem Fleische ταὐτοπαθής wird "διά κένωσιν" oder "διά την ένωσιν" (Fragm. V p. 836 D), so liegt, auch wenn letztere Konjektur richtig wäre, dennoch eine κένωσις im Sinne einer 35 bon "Sippolyt" feinen Gegnern borgeworfenen τροπή ober μεταβολή bor (vgl. Dorner I, 536 ff.). Allein der Gedanke einer Mensch werdung Gottes wird auch bier nicht erreicht: "Hippolyt" hat ganz Recht, wenn er fagt, das Uberschlagen (μετάπτωσις) beider Naturen ineinander sei ber gangliche Untergang beiber (Fragm. V p. 837 A). Geit ber Berurteilung bes Apollinarismus waren freilich folde Renofis-Theorien nicht mehr möglich. 40 Aber es ift fast ein Rätsel, daß die den Nestorianismus besiegende und schließlich auch das Chalcebonense überwindende (vgl. Bb IV, 51, 49 ff.) alerandrinische Theologie ohne sie ausgekommen ift. Denn ift - bas war feit 553 offizielle Lehre (vgl. Bb IV, 52, 39) - bie Menfc werdung so zugegangen, daß die υπόστασις του λόγου eine anhypostatische (d. h. "unpersonliche", wenn auch nicht felbstbewußtsunfähige, vgl. Thomasius II, 119) menschliche Natur so mit 45 sich verbunden hat, daß sie selbst die Sppostase auch der menschlichen Natur wurde, so ist ein wirklich menschliches Leben des geschichtlichen Jesus unbenkbar, wenn bas eigentliche Subjett bieser geschichtlichen Berson, ber Logos, seine Allwissenheit, seine Leidensunfabigkeit behalt (vgl. Schult S. 127). Die Unterströmung hat, wie auf eine Erhebung der Menschheit Zesu über das δμοούσιος ημῖν hinaus (vgl. Bb V, 636, 19 ff.; 638, 10; 640, 39), so auch auf so eine passibilitas dei hingedrängt (vgl. den A. Theopaschiten); die Theologie aber komte ihr nicht folgen, weil für ihr phyfifches Interesse an ber erandowanois (vgl. Bb IV, 49, 34 ff.) Die begriffliche Integritat ber beiben Raturen Boraussetzung mar. Comeit es möglich war, ohne diefe zu gefährden, fam man jener Unterströmung entgegen (Bo IV. 51, 40 f. und 52, 86: Ενα τῆς άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρχί; und vgl. über die περι-55 χώρησις und αντίδοσις Thomafius II, 120 ff.); übrigens begnügte man fich bamit (vgl. Bb V, 637, 45 ff.), die Formeln zu wahren, die das μυστήριον της ένανθρωπήσεως jebem Berfteben - entrudten, ja ein wirkliches ardownor eirat bes geschichtlichen Christis unmöglich machten, sein Bedr elvai nur beshalb glaublich ließen, weil die Gottheit bes λόγος außerhalb der geschichtlichen Person des θεάνθοωπος ohne alle Schranken sich aus-60 wirkend gedacht ward (vgl. d. oben in 2 b u. 4 b über das "Extra Calvinisticum" Gejagte).

6. Das abendlandische Mittelalter braucht und nicht aufzuhalten. Die scholaftische Theologie bat gwar ber Intarnationslehre viel formaliftische Arbeit gewibmet - und babei ben Begriff ber Menschwerdung faktisch immer mehr entleert (vgl. Bb. IV, 53, 28 ff.; Dorner II, 375 ff.; 388 ff.; Seeberg, Die Theol. Des Johannes Duns, Leipzig 1900, S. 235 ff.) —, doch spielt dabei Phi 2, 6 ff. feine Rolle; in der Summa des Thomas 5 B. fommt das exinanivit se ipsum, wenn die Indices nicht trügen, gar nicht vor. Day das verbum dei non mutatum est [in incarnatione] (Thomas, Summa III, 2, 6 ad 1), war Homologumenon. Ob die schließlich herrschend gewordene Formel, daß nicht die [den göttlichen Personen gemeinsame] Ratur, sondern die persona verbi infarmiert sei, irgendwo mit Phi 2, 6 ff. in Verbindung gebracht ist, kann ich leider nicht is sagen. Bei dem Mönch Leporius im 5. Jahrhundert, dessen libellus emendationis diese Formel bietet - verbum caro factum est, sed solum proprie personaliter, non cum patre aut spiritu sancto naturaliter (Sahn, Bibliothet ber Symbole, 3. Aufl. 6. 299) — ift das freilich der Fall: evacuat in persona, quod possidet in natura (S. 301). Allein die spätere Lehre knüpft sicher nicht an Leporius an. Uberdies barf man 16 auf ben libellus emendationis nicht mehr anwenden, was Augustin von bem noch nicht bekehrten Leporius fagt (ep. 219, 1 MSL 33, 991: negans deum hominem factum, ne substantiae divinae . . . indigna mutatio vel corruptio sequeretur); der libellus emendationis hatte Augustins Beifall (ep. 219, 3). In der That entspricht and jene Formel bes Leporius, obwohl ich fie fo bei Augustin nicht nachweisen kann, 20 bem Denten Augustins (vgl. 3. B. ep. 179, 7 p. 745: homo . . . in unitatem personae verbi dei . . . susceptione coaptatus, permanente tamen verbo in sua natura incommutabiliter); Dorner (II, 389) scheint mir die Tragweite der Formel hinsichtlich der Reduktion der Bedeutung der Menschwerdung zu hoch einzuschähren (vgl. die bei Dorner II, 378 f. wiedergegebenen Aussührungen des Lombarden). Die Formel sagt 25 auch in der Scholastis an sich nicht mehr als die aus Augustins ep. 179 citierte Stelle. Daß das "Extra Calvinisticum" auch der mittelalterlichen Theologie selbstverständlich war, das freilich ist aus dieser Formel zu entnehmen; doch das steht ohnedies sest. Daber ift jene Unterscheidung zwischen ber natura und der persona verbi für die Beschichte der Renofis bedeutungslos, auch wenn fie mit Phi 2, 6 ff. irgendwo in Berbindung ge- so bracht fein follte. In Bezug auf die Renofis ift die mittelalterliche Rirche über ben altfircblichen Confensus (oben Dir. 2 b) nicht binausgegangen. Die gegenwärtige fatholische Rirche ftebt noch ebenjo; auch für fie ift Phi 2, 6 ff. feine besonders bedeutsame Schriftftelle: Die Dogmatit bes jetigen Kölner Erzbischofs (Th. H. S. Simar, Lehrbuch ber Dogmatik, 2 Bde, Freiburg 1899) erwähnt das exérwser kavror gar nicht; das katholische 85 Richenlegiton hat keinen Artifel "Renosis"; und nur gelegentlich wird in bem A. "Chriftus" (HI, 271) gejagt: "Semetipsum exinanivit" (Phi 2, 7) ift von ber Annahme ber Renidennatur, nicht aber, wie Pfeudombstiter und manche protestantische Theologen meinen, bon der gottlichen Ratur und Person Christi an sich gesagt." — Dag neben der offiziellen Theologie auch im mittelalterlichen wie im gegenwärtigen Ratholizismus eine tenotische 40 "Unterftrömung" berläuft, ware vielleicht eine besondere Darlegung wert; es bier barguthun, verbietet mir die Beschränftheit sowohl des Raumes wie die meiner Beobachtungen (bgl. 3. B. bas alte Weibnachtelied bei Sartorius II, 25: Firmitudo affirmatur, parva fit immensitas; laboratur, alligatur, nascitur aeternitas).

7. Auch die reformierte Theologie hat fich bezüglich ber Kenofis innerhalb bes alt= 45 firchlichen Confensus gehalten. Doch hat Die ftarfere Berwertung, welche fie bei Erörterung ber incarnatio und im Zusammenhange ber "Ständelehre" ber Philipperftelle hat angebeben laffen, ben Ginbruck erwedt, als gabe es eine besondere "reformierte Renofislehre". Das ift, wie eine Bergleichung mit bem oben Ausgeführten ergiebt, ein Irrtum; boch fei um des folgenden willen diefe fog, reformierte Renosiselehre mit einigen Citaten belegt so wgl. namentlich Schnedenburger S. 7—18; Schult S. 172 ff.). Schon Calvin fagt alles Bidtige: Paulus Phil. 2, 7 . . . ostendit, [Christum] cum deus esset, potuisse mundo gloriam suam conspicuam statim proponere, cessisse tamen jure suo et sponte se ipsum exinanisse, quia scilicet imaginem servi induit et ea humilitate contentus, carnis velamine suam divinitatem abscondi passus est 15 (instit. 1559. II, 13, 2 ed. Tholud I, 310). Die Exinanitio ift also respectu divinae naturae τοῦ λόγου accipienda, quatenus ille servi formam, i. e. naturae nostrae massam, assumere et homo fieri voluit (Urfinus bei Schneden: burger S. 19 Unm.). Diefe "Renofis" wird gelegentlich mit Worten beschrieben, welche eine wirkliche Beranderung in dem Zustande bes Logos auszusagen scheinen: gloria, ex 60

qua se demisit filius dei (Job. be Mark bei Schnedenb. S. 9 Anm. 1); Christus in assumpta forma servi sese evacuavit omni sua gloria divina, majestate, omnipotentia, omnipraesentia (Zanchi bei Schweizer, Die Glaubenslehre ber ref. Rirche II, 297). Allein man barf fich burch fo volltonende Worte nicht irre machen laffen. 5 Schon bas "Extra Calvinisticum" fdyantt fie ein: Mirabiliter e coelo descendit filius dei, ut coelum tamen non reliquerit, mirabiliter . . . in terris versari . . . voluit, ut semper mundum impleret, sicut ab initio (Calvin instit. 1559. II, 13, 4 fin.); cum divinitas comprehendi non queat et omni loco praesens sit, necessario consequitur, esse eam quidem extra naturam humanam, quam 10 assumpsit, sed nihilominus tamen esse in eadem eique personaliter unitam permanere (Cat. Pal. qu. 48 Riemeter, Coll. conf. 440); sic lóyos naturam humanam sibi univit, ut totus eam inhabitet, et totus, quippe immensus et infinitus, extra eam sit (Marefius bei Schnedenburger S. 9 Unm. 2). Und nicht nur bies. Der loyos war, wie schon die eben gegebenen Citate zeigen, auch totus in ber 15 assumpta natura; δαθ ἐκένωσε bejagt nur, quod [Christus] gloriam illam et majestatem, in qua erat apud patrem, ita abdiderit in forma servi, ut ea sese penitus evacuasse visus sit, quia nimirum ea gloria in carne non fulgebat, ut ab omnibus conspici posset (Zanchi bei Schult S. 173 Unm. 1). Gine wirfliche "Entäußerung" liegt also gar nicht vor; occultavit, quod erat, sagen die Resormierten 20 mit Augustin (sermo 187, 4 MSL 38, 1003) von dem Logos (doc) vgl. Schnedenburger S. 10), und das "velamen" ist die Menschheit, die nur in beschränktem Maße die Gottheit in sich zu fassen vermag. Wenn dennoch die Erhöhung auf reformiertem Gebiete auf beide Naturen bezogen wird, so erklärt sich dies daraus, daß divina natura exaltata est κατά τι, patefactione majestatis, quae in statu exinanitionis tanquam 25 sub velo sese occultaverat (Alftedt bei Schweizer II, 345).

8. Überblickt man diese ganze außerlutherische Entwickelung, so ist nicht zu leugnen, daß sie den Gedanken der "Menschwerdung" nicht erreicht hat. Das "Extra Calvinisticum" läßt, wenn man scharf zusieht, die "Menschwerdung" immer wieder nur zu einer Jsseindarungsmanisestation werden. Die altgriechische Theologie kam mit ihrer physischen Gerlösungslehre — aber auch nur durch diese — darüber hinaus; von ihr abgesehen, würde auch von ihr, wie von der abendländischen, mittelalterlichen und resormierten Entwicklung gelten, was Brenz von den Zwinglianern sagte: Nisi Cingliani unionem personalem in Christo ita definiant, ut, ubicunque sive in coelo sive in terra fuerit deitas Christi, ibi habeat sidi inseparabiliter conjunctam et unitam suam 35 humanitatem, sieri non potest, quin non solum faciant ex Christo duas personas aut duos Christos, verum etiam redigant eum in ordinem aliorum sanctorum (bei Thomasius II, 351 Unm.), — wenn nicht die Nachwirkungen der naiv-modalistischen Gedanken stets neben den \*ένθεος ἄνθοωπος das ἐν ἀνθοώπορ θεός gestellt hätten. Diese naiv-modalistischen Gedanken erstlären die fenotischen Unterströmungen, die auch im

40 reformierten Protestantismus nicht gefehlt haben.

Sat nun die lutherische Reformation die Mängel der altfirchlichen Infarnationslehre überwunden? Unzweifelhaft findet sich Reues bei Luther. Und zwar in fo reicher und fo mannigfaltiger Ausprägung und mit fo vielen alten Traditionen fo mannigfach verbunden, baß eine erichopfende Darftellung ber Chriftologie Luthers - und jede Gingelfrage 45 bangt mit biefem Bangen gufammen - felbft für ein bides Buch eine ichwer loebare Aufgabe ift. Bebe unvollständige Darftellung aber ift bei ber Bielfeitigfeit ber Befichts puntte Luthers der Gefahr ausgesett, daß Einzelnes unrichtig betont wird: Thomafius (II, 227) hat in Luthers Chriftologie Anfate zu feiner Kenosislehre, Dorner (II, 554 ff., 561) seine Gebanken von einer allmählichen Mitteilung bes Göttlichen an die Menschheit Zesu 50 gefunden. Objektiv referiert Köstlin (II, 385 ff.); boch treten bei ihm m. E. die fruchtbaren Keime neuer Gedanken, auf die Schult (S. 182—215) u. a. (3. B. Gottschick, Die Kindlickeit der fog. kirchlichen Theologie 1890 S. 22 f., besonders S. 29 Anm.) hingewiesen haben, nicht genügend hervor. Für unfere Frage icheint mir ein Sechsfaches bervorgebeben werden zu muffen: a) Luther ift während seiner gesamten öffentlichen Thätigkeit gleich 55 ftart für bie mabre Gottheit und bie mabre Menschheit ber einen [gefdichtlichen] Berson Christi interessiert gewesen (vgl. Bb. IV, 55, 14 f.; Thomasius II, 37 ff. u. 209 ff.). b) Beibes burch eine Renofistehre im Sinne von Thomafius auszugleichen, bat Luther fiets febr fern gelegen. Schon 1518 bat er offenbar unter bem Ginfluf bes Erasmus (val. Enders, Luthers Briefwechsel I, 439, 65) und in bewußtem Gegensat jur altfirchlichen 60 Tradition (vgl. Enders I, 439, 64 ff., bagu p. 382-97) einer Eregese von Phi 2, 6 ff. Renofis . 259

bas Wort gerebet, welche allen Renofis-Gebanken Thomafiusicher Urt ben Schriftgrund entzieht: nicht auf die Gottheit Chrifti, fo meint er (Enders I, 440, 93), beziehe fich bie Stelle, sondern auf seine Menschheit, und die forma dei "hie non dieitur substantia dei, quia hac Christus nunquam sese exinanivit..., sed forma dei est sapientia, virtus, justitia, bonitas, deinde libertas. ita quod Christus homo 5 fuit liber, potens, sapiens" etc. (de duplici justitia 1519, EA 33, 333 = WM II, 147, 38 ff.; abnlich ichon in einer Fastenpredigt von 1518, EN2 16, 5f. = BUI, 268 f.). Daß Luther über biefe Stelle, die er auch 1520 (de libertate EA 35, 243 = 99 VII, 65, 10 ff.), 1521 (Rirchenpostille EA2 10, 318) und 1525 (Rirchenpostille EA2 8, 162 ff.) ebenjo erflart, je wefentlich anders gedacht habe, ift noch nicht erwiesen. Wenn er in ber 10 von Thomasius citierten Weihnachtspredigt [von 1527?] (Rirchenpostille EN 15, 164) und 1537 in der Auslegung von 30 14 u. 15 (EA 39, 48) fagt, Chriftus habe fich feiner gottlichen "Majestät" oder "Herrlichkeit" entaußert, so widerspricht dies — gang abgefeben babon, daß an beiben Stellen ber Wortlaut nicht berburgt werben fann - ber obigen Erflärung nicht. Auch bas weift, weil bas Nachklingen alter Formeln natürlich 15 ift, nicht notwendig in andere Bahnen, wenn es in der [gleichfalls von anderer Hand nachgeschriebenen Auslegung bes 8. Pfalms von 1537 (EA 39, 48) heißt, Christus habe "feiner gottlichen Gewalt nicht gebraucht . . ., fondern diefelbige eing eg o gen, da er gelitten bat" (vgl. bas "Berborgenfein" ber Gottheit unter ber Menschheit EN 45, 318; "Rern" und "Gulfe" EN 46, 47); und die Gleichsetung ber forma servi mit ber "Menschbeit" 20 in der Erklärung von 2 Sa 23, 1 ff., 1543 (EA 37, 49 f.) ist gegen die verschiedenen Möglichkeiten der Eregese von Phi 2, 6 ff. indifferent. Die Stelle der Dietrichschen Hauspostille aber (EA 4, 4 = EA2 2, 277), welche besagt, daß Christus "fich seiner Gott= beit geaußert und um unsertwillen Menich geworben", ift, ba fie bei Rorer (EA2 5, 138 ff.) leine Parallelle hat und Beit Dietrichs eigner Anschauungsweise entspricht (vgl. Thomasius II, 25 228 Anm.), ihrem Wortlaut nach auf Dietrichs Rechnung zu sehen. c) Ansätze zu den von Dorner vertretenen Gedanken sind zwar bei Luther in der ältern Zeit unzweiselhaft vorhanden (vgl. Köstlin II, 390 s.; EA 10², 318) — auch die ältesten Auszagen über Phi 2, 6 ss. (vgl. oden Z. 3.s.) derraten sie, und es ist höchst beachtenswert, daß Luther die forma dei des Menschen Gen Christus, die "Gottesgaben", die in ihm waren (EA 10², 319), 30 anst nur in sapientia, virtus, bonitas u. s. w. gefunden hat —; allein Luthers Christologie von biesen Gedanken aus zu verstehen, geht nicht an (vgl. Dorner selbst II, 562). d) Luther hat vielmehr ichon anfänglich, vollends feit bem Abendmahleftreit, feine driftolegifchen Gebanten im Rabmen ber |nur burch bas Bb IV, 55, 14 f. Gefagte mobifigierten antineft orianifd berftanbenen Zweinaturenlehre gehabt, und unleugbar ift, bag so fane Anichauung vom Leiben bes Gobnes Gottes und bie feit bem Gaframentoftreit von ihm gelehrte Ubertragung ber göttlichen Ibiomata - auch bes ber Allgegenwart auf Christus auch nach seiner Menschheit, und zwar "von Mutterleib an" (EA 30, 226), don bei Luther eine echt "scholastische" Weiterbildung ber altfirchlichen communicatio idiomatum (vgl. Bb. IV, 256, 45 ff. und ben A. "Ubiquität") war. e) Aber trop aller 49 Polemit Luthers gegen Zwinglis Alloiofis barf man die Frage aufwerfen, ob Luther willich, auch abgesehen von der Zeit des Abendmahlsstreites, die Aussagen des genus idiomaticum (vgl. Bd. IV, 258, 12 ff.) stets im Sinne einer realis communicatio aufgesaßt und die Übertragung der göttlichen Joiomata auf die menschliche Natur stets als eine reale angesehen hat. Ift's wirklich mehr als Nedeweise, daß das Kind Jesus 45 Himmel und Erde geschaffen habe (vgl. Bd. IV, 55, 24 ff. u. 37 ff.)? und daß Gott gelitten habe? In der Disputation de divinitate et humanitate Christi 1540 (ed. Orans 3. 585 ff.) stellt Luther beide "verba" in eine Linie und betrachtet fie als erlaubte Ausbrucksweisen (p. 600 u. 610). Und meint er's ernft mit ber ubiquitas corporis icon des Embryo? Rach ben Bredigten über 30 3 u. 4 (1537-40) hat die 50 Mmidbeit Chrifti vor ber Auffahrt nicht zur Rechten Gottes geseffen (EA 47, 177; vgl. Roillin II, 399). Ift's Luther bennoch Ernft, - welche Horrenda ergeben fich bann! Bas ist ein illokales (Bb. IV, 256, 48) Gegenwärtigsein einer Menscheit "mit Haut und Haaren" (Bb. IV, 55, 41 ff.), eines greifbaren Leibes, "der Fleisch und Bein hat" (EU 2, 275), mit unterscheibbarem "Fleisch" und "Blut"? Thomasius (II, 346) hatte als 65 "Lusteraner" wahrlich wenig Grund, den "Bericht" der Heibelberger vom Jahre 1566 desbalb zu schelten, weil er den verklärten Leib sich nicht anders zu denken vermöge, denn als "Fleisch und Blut und Gebein". Besagt die ubiquitas corporis Christi mehr als das, das auch wir in Gott sind (EA 30, 227)? Besagt sie aber nicht mehr oder wenigstens ber Art nach nicht etwas völlig anderes, was ist dann noch die Menschwerdung? 60

Denn nach seiner Gottheit ift Christus ja nicht "herabgefahren" (EA 46, 328. 330)! Die Menschwerbung ware bann eber eine Simmelfahrt ber Menschbeit Besu u. f. w.! 3d weiß, mit welchem Schelten Luther folden Argumenten begegnen würde (vgl. EN 30, 213). Er ift fich bes hohen Fluges, ben feine Bebanken nehmen, bewußt. Aber es ift ein 5 Jarus-Flug über einem Meer von - Absurditäten. Und bemgegenüber muß jebes nüchterne Denken zugeben, daß Luthers driftologische Gedanken nicht in bem Schema ber Naturenlehre wurzeln, in das fie infolge der geschichtlichen Stellung Luthers hineinwuchsen. f) Das ift vielmehr bas lette Datum, bas Glaubensbatum, ber Chriftologie Luthers, bag bie geschichtliche Berson Jesu ber deus revelatus war und ist: ego nullum nec in 10 coelo neque in terra deum habeo aut seio extra hanc carnem, quae fovetur in gremio Mariae virginis (in Es. c. 4 fin. EA 22, 45 vgl. ben gangen Rontert und Disput. Heidelb. 1518 thes. 20 probat. EA 32, 399 = MM I, 362, Tijdreden EN 57, 208 ff. Nr. 247 u. 253, Gottschid, Kirchlichfeit S. 29 Unm.); Jesus Christus est dominus Zebaoth nec est alius deus (Bb. IV, 27, 28 ff.). Das Wejentlichite 15 in Luthers Chriftologie ift dies Berftandnis der Offenbarungserniedrigung Gottes, dies Burudlenken zu "naw-modalistischen" Formeln. In Berbindung (vgl. Bb. IV, 48, 56 ff.) mit ber bei Luther nachweisbaren Ibee ber bynamischen Einwohnung Gottes in bem Menfchen Jefus (vgl. oben c G. 259 3. 26 f.) hatte bies Berftandnis ber geschichtlichen Berson Jesu zu einer neuen Gestaltung ber Christologie führen konnen, - ware man 20 nicht an die von oben nach unten fonstruierende alte Tradition und an das Naturen-

schmalen gewesen.

9. Da man dies war, konnte die weitere Entwickelung auf lutherischem Gebiet nichts anderes bringen als den scholastischen Ausbau der durch Luther über ihren altsirchlichen Umfang hinaus erweiterten communicatio idiomatum. Daß dieser Ausbau von den Schwaben und von Chemnis im verschiedener Weite horzenammen wurde ist iden

26 Schwaben und von Chemnit in verschiedener Weise vorgenommen wurde, ist schon Bb IV, 257, 9 ff. ausgeführt. Hier ist deshalb nur ein Dreisaches nachzutragen. a) Von einer "wirklichen" Kenosis des Logos sindet sich weder hier noch dort eine Spur: Chemnit und Brenz sind einig nicht nur darin, daß der Logos in der Menschwerdung die Fülle seiner Gottheit behält, sondern auch darin, daß die Menschheit Christi seit der Inkarnation

so diese Fülle der Gottheit mitgeteilt bekommen hat (Thomasius II, 353 ff., 388, 397). Chemnitz unterscheidet sich nur dadurch von den Schwaben, daß er undurchgesührte Ansätze dazu nimmt, ein Werden des geschichtlichen Christus verständlich zu machen (vgl. Dorner II, 702 ff.), sowie dadurch, daß er in lobenswerter Scheu vor dem Hinausgehen über das in der hl. Schrift Gesagte Bedenken trägt, dem A, das er gesagt hat, ein B

35 folgen zu lassen (vgl. Schult S. 223 ff.). b) Für den Begriff der zerwoges, den zu verwenden Phi 2,6 ff. nötigte, bleibt vielmehr bei Brenz nichts anderes übrig als dies, daß Christus die göttliche Majestät seiner menschlichen Natur verhüllt, ja in ein niedriges Menschenleben sich gefügt hat; die "Erhöhung" besteht nur in einem Offenbarwerden der der Menscheit Christi schon vorher eignenden Herrlichkeit, die Menschwerdung bereits ift

40 die exaltatio der Menscheit Christi (Thomasius II, 353 ff.). Undreae und die jüngem Württemberger bemühren sich, die Erniedrigung tieser zu verstehen: Christus hat als Mensch seine Majestät zumeist nicht gebraucht; aber doch nur zumeist, — eine wirkliche zένωσις χρήσεως liegt nicht dur (Thomasius II, 364 ff.). Chemnit hat — inkonsequent — für den status exinanitionis nicht nur ein Berbergen der Herrlichkeit der menschlichen

45 Natur, sondern gar ein gelegentliches Sich-zurückziehen des Logos — so z. B. im Leiden — angenommen und dementsprechend auch der Erhöhung den Sinn einer Erhöbung der menschlichen Natur in den Bollbesit ihrer Herrlichteit abgewinnen können. c) Drittens ist beachtenswert, daß Brenz bei der una persona Christi, wie Luther, an den geschichtlichen Christus denkt (Thomasius II, 348), während Chemnit der alten Orthodoxie ent sprechend von der Hopostase des Logos ausgeht (Thomasius II, 388). — Es trifft nach

alle dem schon auf Chemnit und Brenz zu, was Dorner (II, 811 Ann.) von den Gießenern und Tübingern sagt: Chemnit hätte konsequent bei der Christologie von Brenz Brenz bei einer präexistenten Inkarnation ankommen müssen. — Einen Ansag zu ernsteren Kenosis-Gedanken sindet man im Luthertum dieser Zeit nur bei den Philippisten. Aber

56 auch sie bieten nichts, das an moderne Kenosis-Gedanken erinnert. Wenn sie den Sohn Gottes seine Herrlichkeit "verbergen" lassen in unserm armen Fleisch und Blut, oder gar den einer exaltatio seeundum utramque naturam reden (vgl. W. Grimm, Die philippistischen Kenotiker JprTh XI, 1885 S. 126—133), so liegt hierin nicht mehr als eben — "Kryptocalvinismus" (vgl. oden S. 258, 19 ff.). Gegen diese Kenotiker ist das 60 Anathem der Form. conc. 612, 39 gemünzt: resieimus . . . hanc sententiam: quod

Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad coelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et in terra, perinde quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem etiam secundum divinitatem deposuisset et exuisset etc. (vgl. 773, 49). Die Ruthe ift länger, als fie zu fein brauchte - benn eine transmutatio divinae naturae (773, 49) zu lebren, 5 lag Philippiften und Calviniften fern -; aber eben beshalb ift fie lang genug, um über bie Sahrhunderte bin die modernen Renotifer ju treffen. - Dag die Gegner ber Philippiften in Schwaben und Nieberfachsen ihre eigenen Differengen in ber Ronfordienformel nur mangelhaft ausgeglichen haben (Dorner II, 710 ff.), ift in Bo IV, 258 ff. leiber nicht hervorgehoben. 3ch tann es bier nur für ben uns beschäftigenben Stoff nach- 10 tragen. Zunächst scheint es, als sei die Brenzsche Fassung der exinanitio und exaltatio dogmatifiert: man bekennt, "daß des Menichen Gobn gur Rechten ber allmächtigen Majeftat und Rraft Gottes realiter . . . nach ber menschlichen Ratur erhöhet fei, weil er in Gott aufgenommen, als er bom bl. Beift im Mutterleibe empfangen" (608, 15); man erflart, daß Chriftus "bie Majestät, ju welcher er nach seiner Menschheit erhoben, is nicht erft empfangen, als er von den Toten erstanden, sondern, ba er im Mutter-leib empfangen und Mensch worden" (764, 13); man sieht demgemäß in der exinanitio nur bies, bag es jur Beit ber Riedrigung verborgen und binterhalten worben, wie die Fulle ber Gottheit in Christo ... mit all ihrer Majestät ... in der angenommenen menichlichen Natur, wann und wo er wollte, leuchtete (778, 64), und in der Erhöhung 20 bementsprechend ein Offenbarwerben biefer Berrlichkeit (a. a. D.). Unbererfeits aber rebet man mit Chennit Davon, daß Chriftus aus Urfach ber Entaugerung wahrhaftig an Beisbeit und Gnade zugenommen habe (608, 16), und sieht analog in der Erhöhung ein Eintreten auch in den völligen Gebrauch (usurpatio 608, 16), ja in "die völlige Boifeg und Gebrauch der göttlichen Majestät" (plena possessio et divinae maje- 25

statis usurpatio; 767, 26).

10. In biefen unausgeglichenen Differengen wurzelte ber Streit, ber in ben Sabren 1616 (bezw. 1619) bis 1627 zwischen ben Gießener und ben Tübinger Theologen geführt wurde. Der Gießener Theologe Balthafar Menter (1565— † 1627; vgl. ben A.) gab mit der Behauptung, daß die Allgegenwart Gottes — auch in der Christologie — als praesentia 80 operativa zu verstehen sei, den ersten Anlaß zu einer Aufrollung der Streitfrage. Zunachst (feit 1616) bewegte sich bie Diskuffion wefentlich in ben Formen vertraulicher Gelehrtenforrespondenz, bei ber auf Tübinger Seite namentlich Safenreffer († 1619; bgl. Bb. VII, 330 ff.) bas Wort führte. Seit 1619 brach beller Streit aus: leibenschaftlich tat Juftus Feuerborn (1587- † 1656) feinem Schwiegervater Menter gur Geite, und 35 an Safenreffers Stelle verfochten nun in schärffter Tonart Lucas Ofiander II. (1571-† 1638, vgl. den A.) und Theodor Thumm (1586— † 1630; vgl. Beizsäcker, Gefch. der evang etheol. Fakultät Tübingen 1877 S. 54 u. 62 ff.), z. T. auch Melchior Nikolai (vgl. Weizsäcker a. a. O. S. 54 ff.) die Tübinger Position. Die zahllosen Streitschriften, vie gewechselt wurden, die Einmischung der sächsischen Theologen seit 1621 (vgl. den A. 40 höe b. Höenegg Bb VIII, S. 172 ff.), die Konvente und Konserenzen, die gehalten wurden im Zena und Stuttgart 1621, in Dresden 1623), die von dem Dresdener Konvent ausserangene sächsische Solida verboque dei et libro concordiae congrua decisio (Leipzig 1624) und ihr Geschick, endlich das Erlöschen des Streites seit 1627: das alles, turz der äußere Berlauf des Streites, soll hier nicht weiter dargelegt werden (vgl. 45 3. B. Bald, Ginl. in die Religionestreitigkeiten ber luth. Rirche IV 1739 G. 551-73 und Schröckh, Kirchengesch, seit ber Ref. IV, 1805 S. 670 ff.). Das Wichtige an bem Streit sind lediglich die dogmatischen Gegensätze (vgl. Thomasius II<sup>2</sup>, 429—492; Dorner II, 787-818). Doch braucht's auch in Bezug auf diese nicht vieler Worte, wenn auch bie "Dajeftat" bes icholaftifchen Scharffinns und ber feinen Diftinktionen in einem furgen 50 Rejerat verlett werben muß. Einig ift man barüber, daß ber menschlichen Natur Christi bon der conceptio an die divinae majestatis omnipraesentia, omniscientia et omnipotentia fommuniziert ist (Thomasius II, 432 Anm.); die possessio majestatis steht nicht in Frage. Aber die Gießener meinten, durch Unterscheidung zwischen Bestatis steht nicht in Frage. Aber die Gießener meinten, durch Unterscheidung zwischen Bestatis steht nicht in Frage. Aber die Gießener meinten, durch Unterscheidung zwischen Bestatis steht nicht in Genanch ist der Genanches der gewinnen zu können: der Logos hat nach seiner Menscheit des Gebrauches der gekulchen Majestät mit seltenen Ausnahmefällen sich entalbert (»ένωσις χοήσεως), is des sin Teatscheitung Sungern Victorian seiner Geiben und Starken Christis mörlich war: so daß ein Fortschreiten, Sungern, Nichtwissen, Leiden und Sterben Chrifti möglich war; die Erhöbung erst ist für die Menschbeit Christi ber Eintritt in die plenaria divinae majestatis usurpatio. Die Tübinger bagegen bielten bies für eine Berleugnung ber 60

communicatio idiomatum. Rach ihnen hat Chriftus ichon im Mutterleibe und selbst im Tobe auch als Menich feine göttliche Berrlichkeit ausgewirft, ift allwiffend gewesen, allgegenwärtig u. f. w. (Thomasius II, 464 f.); die exinanitio ift also — von inkonse quenten Restriktionen für die Zeit des Leidens abgesehen (Thomasius II, 467-71 ff.) 5 — lediglich eine χούψις χοήσεως, die Erhöhung wesentlich manisestatio dessen, was seit der Empfängnis latenter schon da war. — Die sächsische Decisio hat nichts "entschieben", hat sich vielmehr mit sehr allgemeinen Reben wesentlich auf die Seite ber Gießener gestellt, und die Scheu vor dem Tübinger "Doketismus" hat die spätere Orthodoxie im ganzen in den Bahnen dieser Decisio gehalten. Und doch kann es nicht 10 zweifelhaft fein, bag nicht die Gießener, sondern die Tübinger Anschauung die nach lutherischen Bramiffen forrettere ift. Nicht nur, weil, wie die Tübinger treffend bervorgehoben haben (Thomasius II, 444 ff.), eine bloß potentielle Allgegenwart und Allwissenheit ein Unding ist, mehr noch beshalb, weil die Gießener nicht umbin konnten, Die aktuelle Weltherrichaft für Die Beit ber Erniedrigung bem Logos allein auguschreiben: 15 regnavit mundum non mediante carne (Thomafius II, 440). Die Tübinger fonnten bem mit Recht entgegenhalten: Hoe est illud ipsum Extra Calvinisticum, cui se hactenus nostri opposuerunt, si enim datur tempus, quo λόγος est propinquus creaturis, nec tamen illis propinqua est caro Christi, sequitur dari tempus, quo dóyos sic est in carne, ut etiam sit extra carnem (Tho-20 mafius II, 446). Wird aber das den Gedanken der Menschwerdung entwurzelnde Extra Calvinisticum (vgl. oben Nr. 4 b und Nr. 8 am Ansang) nur durch die Tübinger Christologie vermieden, so richtet biefe einzig konsequente Ausführung des altkirchlichen Inkarnations-gebankens biesen selbst: die Brämissen muffen falsch sein, wenn biese Tubinger Konstruktionen ihre folgerichtige Durchführung find. Denn mag man fich noch fo fehr berauschen an ber 25 schwindelnden Rühnheit der Tübinger Gedanken (vgl. Thomafius II, 463 f.); — wenn man zu nüchterner Erwägung beffen gurudtehrt, was die bl. Schrift vom irdischen Leben bes herrn fagt, wird man jugeben muffen, bag die hohe Spetulation bier bei bem voll-

kommenften Nonfens angekommen ift. 11. Ift nun beshalb eine "wirkliche Kenofis" bes Logos bas, worauf bie gange 30 bisherige bogmengeschichtliche Entwickelung in ber Rirche bindrangt? Die firchliche Theologie aller Zeiten hat biefen Gebanken abgelehnt. Wie er in den Zeiten der alten Rirche nur in inferioren Reben= und Unterströmungen (vgl. oben S. 250 und S. 256) und bei den "keterischen" Apollinaristen (vgl. oben C. 256) sich gezeigt hat, so ist es auch in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gewesen. Anklänge an "kenotische" Gedanken 35 finden sich nämlich schon bei Schwenkselbt (vgl. den A.), und eine zweisellose Kenosistheorie bei Menno Simons (vgl. den A.), auf evangelisch-kirchlichem Gediet aber haben ähnliche Gebanken ihre erste Ausprägung gefunden in Zinzendorfs struvellosem Theologistieren. Bei Schwenkselb (vgl. Dorner II, 625 ff., besonders 633 f.; Schult S. 280 f.) hält sich bie Fassung der Kenosis freilich ber alkfürchlich-resormierten nahe: der Logos bleibt seiner 40 Natur nach in feiner Weltstellung beim Bater, aber feine Berfon geht mit ber aus bem bl. Geift empfangenen, nicht freaturlichen Menschheit bes geschichtlichen Christus eine mabrend bes irbifchen Lebens immer inniger werbenbe Ginbeit ein. Allein Schwenffelbt geht boch weiter als die altfirchliche und reformierte Anschauung: infolge ber Renosis begiebt ber Logos felbst sich ins Leiden u. f. w. (Dorner II, 633 Unm.), und deutlich 45 tritt die Tendenz hervor, die während des irdischen Lebens Jesu beschränkte Menschheit und feine Gottheit bennoch als fich bedend anzusehen. Menno Simons (vgl. Dorner II, 637 ff.) ift eigentlicher Renotifer: ber Logos wird Fleisch, sett sich um in einen Menschen feim - freilich ben Reim einer überweltlichen Menschheit - und nach wahrhaft menschlicher Entwickelung gewinnt er die abgelegte Hoheit wieder. — Bei Zinzendorf (vgl. 50 B. Beder, Zinzendorf im Berhältnis zu Philosophie und Kirchentum seiner Zeit 1886 S. 387—92) liegt keine durchgeführte Theorie vor: die Kenosis-Einfälle werden durchkreuzt von Rudfichtnahme auf die offizielle Rirchenlehre, einschließlich der communicatio idiomatum. Aber jene Ginfalle treten bennoch mit ber Energie bes Musbrucks auf, Die Bingenboris selbstgewisses Theologisieren kennzeichnet: Christus ift nichts anderes gewesen "als ein 56 natürlicher Mensch, ber sich von seiner Gottheit ausgeleeret", "er hat seine Gottheit von fich gelegt und vergeffen, er hat fich leer gemacht", Gott ift ein "Zimmergefell" ge-worben u. f. w. Db Sartorius (vgl. oben S. 247, 19) von biefen Gebanten Zinzenborfe irgendwie beeinflußt gewesen ift, habe ich leiber nicht feststellen konnen. Doch wenn nicht bie Abnen, - bie Borganger ber mobernen Renotifer find neben ben bon Silarius und 50 Chrill angegriffenen Ungenanten und ben Apollinariften Menno Simons und Bingenborf, soweit er als Theologe Phantast war. Daß die Entwidelung ber firchlichen Christologie

auf Die Renofistehre bindrange, ift nicht richtig.

Die Kenosissehre ist vielmehr ein Bersuch, im Bruch mit einigen zweisellos sirchlichen Traditionen, ja im Gegensat zu lirchlichen Anathemen das zu retten, was für die firchliche Ehristologie seit 1700 Jahren vornehmlich charakteristisch ist: die von oben nach zunten konstruierende Inkarnationslehre. Darauf beruht der Ruf der Kirchlichkeit, den sie trot ihres Wideschruchs gegen Grundvoraussetzungen der älkern "kirchlichen" Theologie dennoch nicht ohne allen Grund genossen hat. Und wäre sie haltbar, moderne Theologie datte wahrlich keinen Grund, senen Widesspruch ihr aufzurücken. Allein die theologische Kritik (vgl. Dorner Jdk I, 361 ss.; Schult S. 282—99) hat die Mängel dieser 10 Kenosisslehre, ja die Unmöglichkeiten, die sie mit sich bringt, unwöderleglich dargethan. Es würde zu weit führen, diese Kritik hier zu reproduzieren. Nur auf Sines möchte ich hinveisen, das zwar nicht neu ist, aber, wie mir scheint, noch nicht scharf genug betont ist. Die Kenosisslehre bringt nicht nur, was oft gesagt ist, "einen Ris in die Trinität": sie gebt von trinitarischen Anschauungen aus, die dem Tritheis mus in einer Weise is nabe kommen, die gänzlich unerträglich ist. Kann der Logos so "Mensch werden", daß er "außerhalb der von ihm assumierten menschlichen Art nicht ein besonderes Fürsichsein, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Wirtungskreis oder Machtbesus särsichsein, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Wirtungskreis oder Machtbesus särsichsen, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Wirtungskreis oder Machtbesus särsichsen, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Wirtungskreis oder Machtbesus särsichsen, ein besonderes Bewußtsein, einen besonderen Walerei ähnlicher, als dem, was christliche den theologischen Leistungen der mittelalterlichen Malerei ähnlicher, als dem, was dristliche

Theologie über ben einen Bott zu benfen bat?

Dennoch liegt ben kenotischen Theorien Berechtigtes zu Grunde. 3ch bente dabei nicht an die Schriftstellen, die fie berwenden (Phi 2, 6ff.; 30 17, 5 u. a.). Was in biefen abnlich ift, find nicht-weiter-ausgeführte Gedankenreiben, Die bom gefchichtlichen 25 Chriftus aus fich hineinverlaufen in Regionen, die höchstens am Horizont, ja wohl schon binter bem Horizont menschenmöglichen Denkens liegen; eine Theorie ber Menschwerdung bat weber Baulus noch Johannes gegeben. Daran vielmehr bente ich, bag bie Renofislebre negativ bie Unhaltbarfeit ber alten Chriftologie vorausfest - ber große Beifall, ben fie fand, hat baber tonftatiert, daß weiteste Rreise auch ber "tirchlichen" ebangelischen so Theologen die Unhaltbarteit ber alten Chriftologie eingesehen haben -, und positiv bie Notwendigfeit erfannt hat, daß die Chriftologie einem wahrhaft menschlichen Leben Jesu Raum schaffen musse. Allein hat sie nicht über den ένθεος άνθοωπος das έν ανθοώπω θεός verloren oder doch ungebührlich zurückgeschoben? Thomasius traf dieser Borwurf in geringerem Maße als Geß; aber ganz ist auch Thomasius, soweit er der Duplizität in der Person 35 Chrifti wirklich ausweicht, gegen biefen Borwurf nicht geschütt. Nur beibes, bas Beos φανερωθείς εν σαρχί (bas εν άνθρώπω θεός) und bas ένθεος άνθρωπος, nebeneinander (vgl. Bb. IV, 48, 56 ff.) wird ben urdriftlichen driftologischen Gebanken gerecht. Aber beides können wir nicht miteinander reimen, wenn wir bon oben nach unten konstruieren; die gange Geschichte ber Christologie beweist das. Aber der geschichtlichen 40 Berfon bes herrn, gegenüber läßt fich beibes festhalten. Was nach rudwarts binausweift über bie geschichtliche Berson bes Geren, wird ftets bem schlichten Glauben eine Borftellungsform bleiben, ber er gern mit halbem Denken folgt (vgl. Luthers Weihnachtslied "Gelobet feift bu Jefu Chrift"); ber Reflegion aber ift es, wenn man es ernft nimmt mit flarem, tontrollierbarem Denken, lettlich boch nur ein Ausdruck bafür, bag bas Bunber ber Perfon 45 bes herrn nicht aus ber irbijden Entwickelung erflart werben fann. Alle Theorien, Die wir armfeligen Menichen bon ber "Menichwerdung Gottes" uns machen, find bermeffen; und die bermeffenfte von allen ift, weil fie das Innerfte des menschwerdenden Logos glaubt beschreiben zu können, die moderne Renosislehre.

Rerdon f. Bb III G. 776, 50.

Reri und Retib f. Bb II G. 720,4.

Rerinth f. Bb III G. 777, 6.

Kero. — Uebersetung ber Benediftinerregel: lette Ausgabe durch B. Piper, Nachräge zur ältern deutschen Litteratur von Kürschners deutscher National-Litteratur, Stuttgart o. J. [1898], S. 22—162; dazu E. Steinmeyer, BdA 16, 131—134; 17, 431 ff.; F. Seiler, Paul- 55 Braunes Beitr. 1, 402—485; 2, 168—171; R. Henning, Ueber die Sanctgallischen Sprach-

50

benkmäler bis zum Tobe Karls des Großen. Straßburg 1874, S. 153—156; S. Singer, 3dA 36, 89 ff.; R. Kögel, Geich. der deutschen Litteratur 1, 2 (1897), 465—468; L. Traube, UMA III, 21, 3, 659 f. — Glossar: lepte Ausgabe dei Steinmeyer-Sievers, Uhd. Glf. 1 (1879), 1—270 vgl. 4 (1898), 2 Unm.; 604, 5 ff.; 681, 7 ff.; dazu R. Kögel, Ueber das Keronische Glossar, Halle 1879; derselbe Paul-Braunes Beitr. 9. 301 ff. und Gesch. der deutschen Litteratur 1, 2, 426—437; E. Steinmeyer, Anzeiger f. d. Altertum 6 (1880), 136—142; I. Schaß, 3dA 43, 15 f. 33—35; F. Kauffmann, 3dKh 32, 145 ff. — Persönlichteit: G. Scherer, Berzeichnis der Hif. der Stilfsbibliothet von St. Gallen (1874), S. 340—343; B. Scherer, 3dA 18, 145—149; S. Singer, Anzeiger f. d. Altertum 10 (1884), 278 f.: dieselbe Notiz 10 hatte indes schon C. Wichaeler, Tabulae parallelae 2 (1776), 214 beigebracht.

Rero, angeblich Mond zu St. Gallen unter Abt Othmar (720-759), und zwar eins berjenigen Mitglieber bes Stifts, welche biefer Bralat bei feinem Amtsantritt bereits borfand, galt bis in neuere Zeit als Berfaffer ber beutschen Interlinearverfion ber Benebiftinerregel und ber fogenannten Reronischen Gloffen in ben St. Galler Sff. 916 und 15 911. Aber diese Tradition stütt sich auf tein altes Zeugnis, sondern geht auf Jodocus Metzler (gest. 1639) zurud und wurde namentlich durch den bekannten Melchior Goldast (geft. 1635) verbreitet. Beibe Gelehrte und spater vorzüglich ber St. Galler Bibliothetar Bius Rolb legten bem Kero auch noch andere verlorene Schriften bei, vielleicht veranlagt burch bie am Schluß einer 1768 verbrannten St. Galler H. ber Benebiktinerregel ein-20 getragenen Namen Rero, Rerolt. In der That gab es Ende des 8. Jahrhunderts im Kloster einen Kero: er bezeugt eine nicht im Original erhaltene Urkunde bom 28. Oktober 799. Doch auch er fann nicht ber Autor ber balb nach 802, als Karl ber Große bie Berordnung erlaffen hatte, daß die Monche ihre Regel verfteben und auswendig wiffen follten, hergestellten Übersetzung ber Benediftinerregel fein : benn biefe bochft robe, bon ben 25 fraffesten Migverständniffen ihrer lateinischen, übrigens ftart verberbten Borlage ftrogenbe Arbeit ift nicht das Werf eines einzigen Mannes, sondern mehrerer, und liegt uns nur in Abidrift vor. Die Reronifden Gloffen aber find nur ein giemlich abgeleitetes, in fich nicht einheitliches Exemplar einer um 740 (?) in Bapern, mahrscheinlich gu Freifing, entstanbenen beutschen Interlinearversion eines großen alphabetischen Iateinischen Wörterbuchs, 30 bas feinerseits nabe Berwandtichaft mit mehreren andern alten Gloffaren befundet, ins besondere mit bem zweiten Amplonianischen und mit ben Affatingloffen. G. Steinmener.

Rerzenweihe f. Bb II G. 589,52-590,6.

Reffelfang f. Bb VII G. 34,7.

35 Kefler, Johann, gest. 1574. — Hauptquellen: Etwa 150 Briese, meist in St. Gallen, einige Archivalien und K. Schriften. Bon letteren sind die bedeutendsten gebruckt: 1. Sabbata, Chronit der Jahre 1523(1519)—1539, herausg. von E. Gößinger, in den St. Galler Mitteil. (V—X (1866/68); 2. Joachimi Vadiani vita (St. G. 1865). Viographie von Joh. Jak. Bernet, J. K. genannt Abenarius (St. G. 1826). Ueber die Sabbata vgl. 40 Gößinger in den St. G. Mitteil. XIV (1872). S. 101/40; dazu Pressel, Vadian; E. Egli, St. G. Täuser. Gine Neuausgabe der Sabbata mit Kommentar, den übrigen Schriften und den Briesen samt einläßlicher Viographie, ist im Druck.

3. Regler (Ahenarius), Reformator und Chronift von St. Gallen, entstammte einer Bürgerfamilie diefer Stadt, aus armen Berhaltniffen, und wurde 1502 ober anfangs 45 1503 geboren. Bon Rindheit auf jum geiftlichen Stande bestimmt, begann er feine Stubien zu Bafel und wandte fich bann, von Luthers Ruf angezogen, zu Anfang 1522 nach Wittenberg. Auf bem Bege borthin hatte er ju Jena bas von ihm felbst foftlich (Sabbata I, 145/51) geschilberte Busammentreffen mit bem bon ber Wartburg fommenben Luther. Mit diesem und beffen Freunden trat Regler in Wittenberg vermöge ber Empfehlungen, so welche ihm von St. Gallen an hieronymus Schurpf waren mitgegeben worden, in näheren Berfehr und wurde baburch vollends für die Reformation gewonnen; am meisten lernte er aus ben Borlefungen Melanchthons, feines "Schulmeisters". Go gefchah es, bag er, im November 1523 in seine Baterstadt gurudgekehrt, es nicht mehr über sich gewinnen fonnte, fich die Briefterweihe erteilen ju laffen. Er trat bei bem Sattler Sans Rell in 55 die Lehre. Als er Meister wurde, kaufte er von seinem Lehrmeister beffen gange Werkftätte. Allein schon borber, seit Anfang 1524, hatte fich ibm Gelegenheit geboten, auch bas in Wittenberg Gelernte für weitere Kreise zu verwerten. Zunächst in bem Saus eines Befinnungsgenoffen, fpater auf Bunftftuben, bielt Regler, von beilsbegierigen Laien aufgefordert, wochentlich biblifche Bortrage und erflarte babei fortlaufend zuerft, auf Bunfc der Zuhörer, den 1. Brief Johannis, dann bald, um tiefer auf die Grundlagen des Glaubens einzutreten, den Römerbrief. Der Erfolg war derart, daß man bald an allen Enden der Stadt auf Leute stieß, die andern die hl. Schrift lasen und auslegten stogenannte "Leser"), und daß sogar die ansangs September 1524 in Baden versammelte Tagsatung ein ernstes Mahnschreiben an den Rat von St. Gallen, der K.s Lektionen gebilligt hatte, zu senden sür nötig erachtete. Der Name des St. Gallen "Winkelpredigers" hatte übrigens die eidgenössischen Abgeordneten zu der falschen Annahme verleitet, es predige dort ein Kesselststlächen, "der sich im Land hin und her mit Schüssels, Pfannens und Kesse-Büzen ernähre". Auf Bunsch des Nates trat Kesser für einige Zeit zurück. Dem Treiben der Wiedertäuser, welche bald darauf in St. Gallen große Aufregung veranlaßten, blieb er ferne. Doch hat so er uns diese Bewegung sehr eingebend und mit milder Mäßigung geschildert (Sabbata I. 258 305).

A. war überhaupt ein sorgfältiger Beobachter und benützte die Muße, die ihm sein Handwerf übrig ließ, namentlich dazu, über die Personen und Ereignisse seiner Zeit, soweit er von denselben eigene Anschauung oder zuverlässigen Bericht gewonnen, in einer Chronik is aufzuzeichnen, welcher er, zur Erinnerung an ihren Ursprung in Mußestunden, den Titel "Sabdata" gab. Dieses Wert, vom Berfasser sür seine Nachkommen geschrieben, ist für und eine der besten und ausgiedigsten Duellen der schweizerischen Resormationsgeschichte in den Jahren 1519—1539 geworden, namentlich durch seinen reichen kulturgeschichtlichen

Rachdem R. schon 1525 wieder zu geiftlicher Arbeit war beigezogen worden und furge Beit mit zwei Stadtgeiftlichen Gottesbienfte in St. Laurengen gehalten batte, eröffnete fich ibm 1536 vorübergebend die Bredigerwirtfamteit ju St. Margreten im Rheinthal. Much in ber Stadt wußte man feine gediegenen Renntniffe und fein praftifches, magwolles und milbes Wefen ju schäten. Babian jog ihn in seinen Freundestreis, und 26 ber Rat wählte ihn in verschiedene Behörben. 2018 1537 ber Lehrer ber alten Sprachen ftarb, wurde R. vor ben Rat beschieden und um Ubernahme biefer Stelle gebeten. Er dutte zwar seine Untauglichfeit vor ("doctissime se exinanivit"; Rutiner, Diarium mse.); allein ber Rat war anderer Meinung und ließ alle Berbindlichfeiten, in benen R. feines Sandwerfs megen fich befand, in liberalfter Beife erledigen. Als Coul- so meifter und fpater, bon 1542 an, zeitweise als Stadtpfarrer, fonnte er, woran ibm febr viel lag, auch bie Erziehung feiner eigenen zwei Cohne, die ihm von vielen Rindern allein geblieben waren, mit mehr Muge überwachen. Die Briefe, die er ihnen während ihres Studienaufenthaltes in Bafel und Stragburg fdrieb, find Mufter pabagogifcher Weisheit und zeigen uns R. auch als einen für seine kampsbewegte Zeit besonnenen und weit= 85 bezigen Theologen. Als Badian 1551 in seinen Armen gestorben war, siel die Arbeit an ber Befestigung bes begonnenen Reformationswerts großenteils R. zu. Wie um bie Edule fo hat er fich um die neu begründete Bibliothet ber Stadt fehr verdient gemacht. Als langjähriger Schreiber ber Synobe und zulett als Borfteber ber Rirche St. Gallens bat er burch seine Gewissenhaftigkeit und Weisheit wesentlich mitgeholfen, ein isoliertes, 40 bamals ichwer bedrohtes Gebiet ber Reformationsfirche vor Berfummerung zu bewahren umb einer geficherten Butunft entgegenzuführen. Daburch, und burch feine Schriftvorlefungen im Unfang ber ebangelischen Bewegung, verbient er als Reformator St. Gallens neben Babian geftellt zu werben. Für die Stadt war das ichone Zusammenwirfen dieser zwei to egangenden Manner ein großes Glud. R. ftarb am 24. Februar 1574, bon feinen 45 Ditburgern betrauert als die "Caule ber Rirche". Bernhard Riggenbach + (Emil Egli).

Kettenbach, Heinrich von, gest. 1525 (?). — G. Beesenmeyer, Beyträge zur Gesschichte der Litt. und Resormation, Ulm 1792, S. 79—117; Albrecht Weyermann, Rachrichten von Gelehrten . . aus Ulm, Ulm 1798, S. 355/9 (nach Beesenmeyer); J. Franck in Aby 50 XV. 676/8; B. Riggenbach in RE<sup>2</sup> VII, 648/52; N. Baulus, Kaspar Schahgeyer, Freib. i. Br. 1898, S. 56 und 68; L. Keller, in Monatsheste der Comenius-Gesellschaft VIII (1899), S. 176 st. 255. Bibliographie seiner Schristen: Panzer, Deutsche Annalen Nr. 1472/8; 1910/24; Beller, Repert. typograph. Nr. 2463/74; Suppl. Nr. 255.

Über dem Leben des Ulmer Franziskaners und keden Bolksschriftstellers aus den 55 Fühlungstagen der Reformation schwebt noch immer ein Dunkel, das vor allen Bemühungen, näheres über ihn zu ersorschen, dieder nicht hat weichen wollen. Roch immer sind wir fast ausschließlich auf die spärlichen Angaben angewiesen, die sich seinen eigenen Schriften entnehmen lassen; wir können wohl seine kühne und scharfgeprägte schriftstellerische Art erkennen, aber des Mannes Lebensschässichen wir nur in undeutlichen Umrissen. 60

Unbekannt ift fein Geburtsort (Rettenbach am Taunus ober in ber oberen Pfalge), unbefannt sein Geburtsjahr und seine Familie. Daß er aus einem Abelsgeschlechte stamme, ist zwar oft als gewiß angesehen worden, weil ihn sein Freund Johann Locher aus München in einer Schrift von 1523 apostrophiert: "o ritterlicher Bruder Rettenbach"; 5 aber man braucht fich nur baran ju erinnern, bag auch ein Erasmus in Durers Tagebuch als "Ritter Christi" angeredet wird, und daß jener selber den Christen als den miles christianus bargeftellt hat, um ju erkennen, wie unsicher ber Schluß auf abelige Ber-tunft bier ift. R. felbst nennt fich in seinen Schriften balb Beinrich von R., balb einsach 5. R.; Die Sprache seiner Schriften läßt in ibm einen Mann frantischer Gertunft ber-10 muten. Wir finden ihn feit der zweiten Sälfte des Jahres 1521 im Franziskanerklofter ju Ulm, bemfelben Klofter, aus welchem am 29. Juni b. 3. Gberlin um feines ebangelischen Bekenntniffes willen hatte weichen muffen (vgl. Bb V, 123). Daß R. fpatestens um biefe Zeit ins Ulmer Rlofter gekommen ift, ergiebt fich aus ber Schrift, die er nach seinem Austritt aus bemfelben (im Abbent 1522) hat ausgeben laffen, in ber er fagt: 15 "Ich bin langer als ein Jahr bei euch verharrt bei Schrift und Bahrheit." Welche Stellung er bort zur religiofen Frage einnahm, bewies er mit einer zu Beginn ber Faftenzeit 1522 gehaltenen, wiederholt gedruckten Bredigt: "Bon Faften und Feiern." Sier tritt er für die Freiheit vom Fastengebote ein und wendet sich mit rudfichtsloser Kritit gegen den Stand der Geistlichen, die doch nur dann auf den Namen "geistliche Bäter"
20 Anspruch hätten, wenn sie Gottes Wort redeten, aber nicht, wenn sie sprächen: "Wein her, Würfel her, Karten her, Huren her!" Seine provozierende Predigtweise verwickelte ihn alsbald in Streit mit dem Lektor im Dominikanerkloster Peter Nestler. Als ihm dieser ben Sat entgegenhielt, daß die Rirche Macht habe, bas Evangelium zu verwandeln ober ju verändern, antwortete er im "Sermon wiber des Papftes Ruchenprediger ju Ulm", in 25 bem er ausführt, bag Chriftus feine Rirche an fein Wort gebunden habe, jede Abweichung babon verurteilt, die vermeinte papftliche Unfehlbarfeit lächerlich macht, aber Luther, Melandthon und Rarlftabt als die rühmt, die in Chrifti Namen versammelt find und baber ben Berrn felbst in ihrer Mitte haben. Den Mahnungen ber Gegner, bag man boch ja bei ber driftlichen Rirche bleiben folle, fett er feine (erft nach feinem Abgug von Ulm ge-30 brudte, aber im Sommer 1522 gehaltene) Predigt "Bon ber driftlichen Kirche, twelches boch sei die heilige driftliche Kirche, bavon unser Glaube sagt", entgegen. Die Kirche ift bie Gemeinschaft ber Auserwählten, im Gemeinbesit aller Berbienfte und Guter, aller Freuden und Leiden. Der Fels, auf dem sie steht, ist Christus, nicht Betrus, nicht der Bapst. Des letzteren Kirche ist vielmehr die Spnagoge Satans, der Betrug des Abends landes, wie Muhammeds Kirche der des Morgenlandes ist. Der Prophet der Gegenwart ift Luther, ber im Beift bes Elias und in ber Beisbeit Daniels aufgetreten ift. Trot bes Wormfer Ebiftes und tropbem, bag ber Raplan am Münfter in Illm, Martin 3bel hauser, durch den Bischof von Konstanz gezwungen wurde, am 2. Juli 1522 seine evangelische Lehre zu widerrufen (vgl. Beesenmeher a. a. D. S. 127 ff.), hielt sich der kühne 40 Frangistaner noch etliche Monate auf feinem Boften, offenbar getragen von ber Buftimmung eines großen Teils ber Bebolferung. Aber gegen Ende bes Jahres fah auch er fich genötigt, aus Kloster und Stadt zu flieben; "da ich wußte, daß ich nicht bleiben konnte, und Tobfeinde hatte, wollte ich ihnen nicht Ursache geben, einen Mord an mir ju bollbringen". Gein Weggang erfolgte fo eilig, bag er auf ein Abichiedewort an feine 45 Buhörerschaft verzichten mußte, das erst nach seinem Entweichen durch einen Studenten aus Ulm zum Druck befördert wurde: "Sermon zu der löblichen Stadt Ulm zu einem Balete." Der Ulmer Gemeinde galt dann auch noch sein "Gespräch mit einem frommen Altmütterlein von Ulm" (Unschuld. Nachr. 1715, S. 931 f.), in welchem diese als ein Gemeindeglied geschildert wird, das durch K.s und Jdelhausers Predigten angeregt, aber burch Nestlers Gegenreden verwirrt und beunruhigt, der Belehrung erhält über Heiligen bilder, Seelenmessen, die Bedeutung der Messen ihr Gleskon ein Gleskon einem Eine gelische Lehre neu fei. Gewiffensruhe ift nur ju finden im Glauben an die Genugthuung Christi. Wobin fich aber R. von Ulm aus gewendet bat, von welcher Zufluchtstätte aus er

Wohin sich aber K. von Ulm aus gewendet hat, von welcher Zusluchtstätte aus er bischrend des Jahres 1523 seine Flugschriften unter das Bolk wirft, das siegt im Dunkeln. Aus seiner lebhaften Teilnahme an Sickingens Feldzug gegen Trier könnte man vermuten, daß er sich zunächst dorthin begeben habe; aus den Druckorten seiner späteren Schristen Erfurt, Wittenberg, Zwickau wird wahrscheinlich, daß er sich nach Sickingens Tode nach Sachsen gewendet hat. Aber eine sichere Spur seines Ausenthaltes an diesen Orten ist so nicht ausgesunden. In seidenschaftlicher Sprache versucht er den Haß gegen Rom zu

Rettenbach 267

ichuren, ben beutschen Abel gur Aftion gu treiben und spegiell auch bie Reichoftabte gum Anfolug an ben für feine eigene Sade und für Luthers Evangelium jum Schwert greifenben Abel zu bewegen. Bu biefen Marmschriften gehört: "Bergleichung bes Allerheisligften Gerrn und Baters, bes Papfts, gegen ben seltsam fremben Gaft in ber Christenbeit, genannt Jefus", eine Schrift, bie ben Grundgebanken bes Kranachichen "Baffional 5 Chrifti und Antichrifti" in 66 fcbarfen Antithefen "Chriftus fpricht -, ber Bapft fpricht", weiterspinnt. Das Reich bes Untidriften begann mit bem erften Bapfte, ber fich erfühnte, über dem römischen Kaiser stehen zu wollen. Der deutsche Abel soll bedenken, wie sehr die welschen Pfassen und der Papst ihn geäfft, an seinem Gute geschädigt und verdorben haben. Aber setz bringt auch ihm Luther die Wahrheit an den Tag; weil er die heilige 10 Schrift wieder ausseuchten läßt, darum verfolgen jene ihn, aber die Zeit ist da, daß der starte, kuhne, beherzte Abel es endlich merken soll. Nicht minder scharf greift in die Zeitlage eine zweite Schrift ein: "Practica, praftiziert aus ber Bibel auf viel zufünftige Jahre" (Abdrud in Böding, Hutteni Opp. III, 538 ff.). Sie ist ber Appell an bie Reichsftäbte, benen er ben Rat giebt, sich nicht zwischen Fürsten und Abel zu legen, son- 15 bern letterem Beiftand zu thun. Gin narrischer Rat war es, ben die Weisen bes Reiches 3u Worms bor bem armen Rind Raifer Rarl gegeben haben, ber gwar Raifer ift, aber beffen "Schultheißen" in Wahrheit regieren. Es ift nicht mahr, daß Luther Ungehorsam lehrt oder Aufruhr anrichtet; aber Gog und Magog machen Unruhe in ben Landen. Freilich hat R. nicht große Hoffnung zum beutschen Bolke, spricht doch "der deutsche Narr": 20 "Luther, lag uns Deutsche unberworren : Wir wollen bleiben ber Römer Rarren." Der vorfichtige Rurnberger Rat verbot und fonfiszierte am 15. September 1523 biefe Practica, weil "Bapft und Raifer barin hoch angetaftet tworben seien". Rach Sidingens Tobe (7. Mai 1523) läßt R., um bes Ritters Unschuld an ben Kriegsgreueln zu beweisen, bie "Bermahnung Franzens von Sidingen an sein Heer" ausgehen, eine wohl aus geistlicher 25 Feber stammende Ansprache, in der Sidingen beim Beginn seiner Fehde seine Rriegsleute aufgefordert hatte, als Streiter für das Evangelium Land und Leute zu schonen, Entbebrungen gebulbig zu ertragen, fich ber Bottesläfterung, bes Fluchens und ber Ungucht ju enthalten und ihren Anführern Gehorfam ju erweisen. Dafür, bag R., wie S. Illmann, Franz von Sidingen, Leipzig 1872, S. 284ff., und ihm folgend Janffen, Gefch. 30 bes beutschen Bolkes, II (1879), S. 235 annehmen, felber Berfaffer biefer Bermahnung gewesen sei, fehlt, soviel wir feben, ein genügender Beweis. Ulmann meint, R. habe bies bem Beere Sidingens borauseilende Manifest in einem ebangelischen 3bealismus geschrieben, ber wohl nicht gang bem Sinne bes Ritters entsprocen babe; es muffe ein jest verlorener Drud von 1522 eriftiert haben. Aber bei ber Kriegserflarung (27. Muguft 1522) war 85 R. noch in Illm, mitten im Rampf mit seinen bortigen "Tobfeinden". Der einzig befannte Drud ift erft nach Sidingens Tobe ausgegangen ; er enthält außer bem Manifest Anhange, die sich bei Jac. Burdhard, De U. de Hutten fatis ac meritis II (Wolfenbuttel 1717), p. 231/5 wieder abgebruckt finden. Das traurige Ende Sidingens ift auch R ein verborgenes Gericht Gottes, aber ein Gericht nicht über ben frommen Ritter felbft, 40 sonbern über die Gottlofen zu ihrer Berblendung. Freilich lehrt es auch, daß Gott ben Antichrift ohne Schwert, ohne Schlacht und Rumor überwinden will, allein mit bem Schwert bes Beiftes. Darum gilt es, bas rechte Evangelium überall burch Bredigt gur Ausbreitung zu bringen. Roch eine hochbebeutende Schrift läßt R. im Jahre 1523 ericheinen : "Eine neue Apologia und Berantwortung Martini Luthers wider ber Bapisten 45 Mordgeschrei." Es ift eine energische Berteibigung bes Wittenbergers gegen folgende 10 Anflagen: bag er wiber bie 7 Saframente rebe, Die Beichte verkleinere, Die Deffe angreife, Aufruhr und Unfrieden in der Kirche mache, neue Lehre hervorbringe, der brüder-lichen Liebe zuwider die Leute schände und schmähe, Argernis mache mit seinem Kampf wiber die Speifeverbote, ein gorniger Mann fei, und Laien und Ungelehrte als feinen Un= 50 bung habe, und endlich, daß ja die chriftliche Kirche so lange geirrt haben mußte, wenn er Recht haben follte. Befonders lehrreich ift bier ber Abschnitt über die Beichte, ba er mit fundtbaren Anklagen über die Unkeuschheitssünden der Beichtväter und über die das Bolk entsttlichenden Wirkungen der Beichtpraxis antwortet. Rach einer so reichen schriftstellerischen Thätigkeit aus den Jahren 1522 und 1523 überrascht sein Berstummen im Jahre 55 1524. Daß er damals noch wirkte, wird aus Erwähnung seines Namens in Schriften seines Freundes Locker wahrscheinlich. Aus dem Jahre 1525 liegt noch eine Predigt vor, auf die Paulus a. a. D. S. 56 ausmerksam gemacht hat: "Eine Predigt auf den 8. Sonntag nach bem Pfingfitag über bas Evangelium Dit am 7.: Sehet euch bor bor ben falfchen Propheten". Sie enthält wieber beftige Angriffe auf die Monche, baneben aber auch 60

Klagen über solche Anhänger Luthers, die das Evangelium nur zur Freiheit zu Sünden gebrauchen, böser sind, denn sie je gewesen, und doch gut evangelisch heißen wollen. Danach möchte man vermuten, daß er noch im Sommer 1525 am Leben war; doch könnte es sich auch um den Neudruck einer Predigt aus früheren Jahren handeln. Damit verschwindet jede Spur von ihm; ob der leidenschaftliche Mann ein Opser des Bauernkrieges geworden war? Die Frage, die Paulus gestellt hat, ob vielleicht der Franziskaner Heinrich Spelt, der nach 1526 schriftstellert, mit unserm K. identisch sei, hat er selbst wegen der Berschiedenheit ihrer schriftstellerischen Art schließlich verneinend beantwortet. Wenn Franck in AbB XV, 678 und ihm solgend L. Keller von 19 Schriften K.s reden, so ist diese 10 Jahl selbst dann viel zu hoch, wenn man die Flugschriften, die bei Neuauslagen unter verändertem Titel ausgegangen sind, doppelt zählen wollte.

Kettler, Gotthard, gest. 1587, und die Reformation in Kurland. — Litteratur: Salomon Henning, Bahrhartiger und beständiger Bericht, wie es in Meligionssachen im Herzogthum Kurland gehalten worden 2c., Rostod 1589; Th. Kallmeher, Die Begründung der 15 evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard. Mitteilungen aus dem Gebiet der Geschichte Live, Este und Kurlands VI, S. 1 Riga 1851; Th. Schiemann, Gotthard Kettler in "Historische Darstellungen und archivalische Studien", Hamburg-Mitau 1886 S. 91 und in der "allgemeinen deutschen Biographie" 1882.

Gotthard Rettler, letter Orbensmeister von Livland und erfter Bergog von Rurland, 20 wurde in Beftphalen als viertes Rind feiner einem namhaften Gefdlechte angehörenben Eltern - wohl nicht, wie bisher angenommen im Jahr 1517 ober 1518 - fonbern im Jahre 1511 geboren (vgl. Tagebuch bes Rigafchen Bürgermeisters Jürgen Babel, Mitteilungen aus bem Gebiet ber Geschichte Liv-, Eft- und Kurlands XIII, G. 392). Für ben geiftlichen Stand erzogen, begab er fich etwa in feinem 20. Lebensjahr nach 25 Libland und trat in ben Dienft bes Orbens, in bem ihm feine Klugheit und Energie ben Weg zu steigendem Ansehen und zuletzt zu der höchsten Stellung im Lande bahnte. In Libland hatte die Resormation bereits Eingang gesunden und namentlich in den Städten festen Fuß gefaßt. Huch Rettler verschloß fich ihrem Einfluß nicht und scheint besonders durch seinen zweimaligen Aufenthalt in Wittenberg, wohin ihn 1553 feine 30 Geschäfte als Ordensschaffner geführt und wo er 1556 in personliche Berührung mit Melanchthon gefommen, in feiner evangelischen Uberzeugung bestärft und befestigt worben zu sein. Seine politische Richtung bildete sich immer fester aus, als er zuerst in seiner Stellung als Komtur von Dünaburg mit den polnischen Berhältnissen bekannt wurde und je mehr und mehr zur Überzeugung gelangte, daß der Orden, der allein zu schwach 35 war, ben ibm von ben Ruffen brobenben Gefabren zu wierfteben, einen wirkfamen Schut bor biefem feinem Sauptfeinbe nur in bem Beiftande bes mächtigen polnifchen Nachbarstaates finden könne. Seitbem stand er als einer der eifrigsten Bertreter ber polnifchen Bartei in Libland ba. Gollte biefe gur Berrichaft gelangen, fo galt es ben Einfluß ihres Sauptgegners, bes eblen Batrioten Wilhelm Fürstenberg, feit 1556 Roadjutors, 40 von 1557 Orbensmeisters von Livland, zu überwinden. Ginen entscheidenden Erfolg errang Rettler ihm gegenüber in dem ihm abgenötigten Schutz- und Trutbundnis mit Polen, das im Boswoler Bertrag im Jahr 1557 geschloffen wurde. Einen weiteren Schritt auf dem eingeschlagenen Wege that Kettler, als es ihm gelang, sich Fürstenberg im Jahre 1558 als Koadjutor aufzudrängen, tworauf dann unter dem von Bolen ausstegeübten Druck im folgenden Jahre der greise Meister sein Umt niederlegte und Kettler an feine Stelle trat. Mit ber Befeitigung Fürftenbergs war bas Saupthinbernis in ber Berfolgung ber weiteren Blane Rettlers aus bem Bege geräumt. Mittlerweile hatte er als Biel feines Strebens nach bem Borbilbe Breugens mohl immer flarer und bewußter bie Safularifation bes liblandischen Orbens ins Auge gefaßt, wobei ihm selbst bann bie 50 Stellung eines Bergogs bon Livland unter polnischer Oberbobeit vorschwebte. Dag er in biefer Richtung bei Gelegenheit ber 1559 mit Sigismund August in Wilna gepflogenen Berhandlungen neben ben offiziellen Abmachungen einen privaten Bertrag geschloffen, ift, - wenn auch durch die historische Forschung noch nicht flar erwiesen -, so boch als in hohem Grade mahricheinlich anzunehmen. Der König von Bolen hatte Libland feine 55 Silfe im Rampfe gegen die Ruffen zugefagt, zögerte aber mit berfelben, bis fich Reval und Eftland 1561 Schweben unterworfen hatten, und ftellte nun, ba es fich fortan nicht nur um einen Rrieg mit Rugland, sondern auch gegen Schweben handelte, als Bedingung feines Beiftandes die volle Unterwerfung Liblands unter polnische Berrichaft. Unter bem 3wange ber not mußte Rettler auf Diefe Forberung eingehen. Go fiel benn Livland in Rettler 269

bie Hande Bolens; Kurland aber wurde ein polnisches Lehnsherzogtum und Kettler mit bemfelben belehnt. Um 5. März 1562 legte er in Riga Ordenskreuz und Mantel ab, wurde als Herzog vereidigt und empfing die Huldigung der kurländischen Ritterschaft. Durch seine mindestens zweideutige Politik hatte er Polen zu der Herzichaft über den größten Teil Livlands verholfen. Indem er selbst auf die Berwirklichung seiner weiter breichenden Plane verzichten und sich mit dem verhältnismäßig spärlichen Lohn seiner Polen geleisteten Dienste begnügen mußte, widmete er sich nun mit ganzem Eiser der Berwaltung des seinem Regimente unterstellten Landes und hat sich namentlich durch die Resorm und Regelung seiner kirchlichen Berhältnisse große und bleibende Berdienste um dasselbe erworben.

Die firchlichen Zuftande, die er baselbst vorfand, waren in hobem Grade verworren 10 und berwahrloft. Obgleich feit 300 Jahren ber römischen Rirche angehörig, waren bie furlandischen Letten bom Chriftentum nur in ber alleraußerlichften Beife berührt. Seibnische Uberlieferungen und gogendienerischer Aberglaube waren im Bolte weit verbreitet. Much in dem halben Jahrhundert, das feit der Einführung der Reformation in Kurland vergangen war, hatten sich die Zustände nicht wesentlich gebessert. Dem Namen und 16 außeren Anschein nach evangelisch, hatte bas Bolt bon ber erneuernden Birfung bes Evangeliums boch noch taum etwas erfahren. Um aber eine burchgreifende Reform bes firchlichen Lebens in Angriff zu nehmen, bazu war die Bahl ber Prediger eine zu geringe, und auch die vorhandenen erwiesen sich als ihrer Aufgabe meist nur wenig gewachsen. Auch an Kirchen bestand ein empfindlicher Mangel. Außer den Schloßkapellen gab es nur 20 brei steinerne Rirchen in ben Städten und feche bolgerne Bethäuser auf bem Lande. Diefe ichreienden Mißstände traten bei einer Rirchenvisitation, welche im Auftrage Rettlers von bem Superintendenten Bulow abgehalten wurde, in erschreckender Weise zu Tage. Dhne Bergug traf aber auch Rettler die energischsten Dagregeln gu ihrer Abhilfe. Auf Grund eines bon ibm entworfenen Programms wurde auf einem Landtage 1567 ber Bau von 26 70 neuen Rirchen und die Grundung der ju ihnen geborigen Bidmen beschloffen. Bur Abermachung ber Ausführung biefer Beichluffe und gur weiteren Organisation ber firchliden Berbaltniffe wurden brei "Bifitatoren und Reformatoren in Kurland und Semgallen" ernannt, welche einem später berufenen Landtage berichten konnten, daß die angeordneten Arbeiten überall mit Gifer in Angriff genommen worben feien. Ginem biefer Bifitatoren, so bem an Stelle bes ausgeschiebenen Bulow jum Superintenbenten ernannten Sofprebiger Merander Ginhorn, wurde nun die Abfaffung eines Rirchengesetes übertragen, welches 1570 bem Bergog vorgelegt, von biefem bestätigt wurde und zwei Jahre barauf in Roftod im Drude ericbien.

Der erste Teil desselben, "die Kirchenresormation", der sich auf Borarbeiten des 35 Kanzlers Michael Brunow stück, bezieht sich vorwiegend auf die Organisation der Kirche, behandelt die Fundation und Erhaltung der Kirchen, Schulen, Armen- und Krankenhäuser, regelt die Berusung und Anstellung der Prediger und ihre Bistation durch die Superimendenten und richtet sich am Schluß auch an die Gemeindeglieder mit der Mahnung zu treuem Festbalten am Glauben und lebendiger Bethätigung desselben im Wandel.

In dem zweiten Teil, der "Kirchenvisitation", der sich an die rigasche Kirchenordnung Joh. Briesmanns von 1530 anlehnt, wird zuerst von der Lehre gehandelt, als deren Norm neden der hl. Schrist und den ökumenischen Symbolen die die dahin erschienenen Bekenntnissichtien der lutherischen Kirche genannt werden. Darauf solgen die Vorschristen sür die den Pastoren zu übende Gemeindepslege, unter denen sich die Verpslichtung besindet, 45 sählich alle Gemeindegslieder persönlich zu besuchen und auf Lehre und Leden zu prüsen. Imschlich des Gottesdienstes wird auf die Briesmannsche Agende verwiesen, von der die kundändische Gottesdienstordnung nur in wenigen Punkten abweicht. Wie genau der Kinchenbesuch der Gemeinde überwacht werden sollte, ergiedt sich aus der Anordnung, das die Kinchenaltesten das Lolf nach dem Gottesdienst nach den einzelnen Gesinden aufzu- 50 wie kinchenaltesten wobei die Anwendung von Gelde und anderen weltlichen Strasen auf die Sammigen die äußerlich polizeiliche Art der Zuchtübung ebenso charakteristert, wie die Ubergade der Gebannten bei nicht eingetretener Besserung an die weltliche Obrigkeit. Die Ordnung für die Kirchensühne bei den Reuigen dagegen ist in durchaus evangelischem Geiste gehalten.

Die Ausübung des Kirchenregiments lag zunächst in den Händen der Superintendenten und der Bisitatoren. Später wurde von Kettler ein Konsistorium ins Leben gerufen, welches unter dem Borsit des jeweiligen Kanzlers aus dem Superintendenten und je vier wellichen und geistlichen Afsesonen bestand und mit den weitgehendsten, auch die ganze

Eittenpolizei in sich begreifenden Befugnissen ausgestattet war.

Rettler starb als 76 jähriger Greis am 17. Mai 1587. Wie man auch über die von ihm als letztem Ordensmeister Livlands befolgte Politik urteilen möge, als erster kurländischer Herzog hat er sich durch Gründung eines lebensfähigen Staates und namentlich durch die Reform und Organisation der evangelischen Kirche ein gesegnetes Andenken in der Geschichte gesichert.

Returaftamme f. Bb I G. 765, 82 ff.

Reger f. Sarefie Bb VII S. 319 ff.

Ketertaufe und Streit barüber. — Duellen zum Ketertaufstreit: Cyprian epp. 69-75. II, 547ff. ed. Hartel; Pjeudocyprian De redaptismate ebd. III. 69ff.; Eusedius, 10 KG VII, 2-9; Augustin, C. epist. Parmeniani, De daptismo, C. litt. Petil., De unico dapt., C. Gaudentium und in den anderen antidonatistischen Schriften (j. d. A. Bd. IV, 788). — Litter atur: Hössing, Das Sakrament der Taufe I, Erlangen 1846, S. 62 ff.; Hefele, Konziliengeschichte I, Freiburg 1873, S. 117ff., 201 ff., 407 ff., 427f. Zu Chprians Streit über die Kegertause f. d. A. Chprian, Bd IV, 368 f., besonders B. Fechtrup, Der heit. 15 Chprian, Münster 1878, S. 192 ff.; D. Ritschl, Chprian v. Karthago, Göttingen 1885, S. 110 ff.; E. B. Benson in DehrB I, 739 ff. und Cyprian, his life, his time, his work, London 1897, S. 331 ff. Bgl. auch J. Ernst, Die Echtheit des Briefes Firmilians über den Kegertausstreit in neuer Beleuchtung (3fth 1893 S. 209 ff.; mir unbekannt), und Bann und wo wurde der Liber de redaptismate versaßt (HB) 1899 Hs. 3 um donatistischen 20 Streit s. d. A. und den A. Augustin; auch T. Hadd, Thooniusstudien (Studien zur Gesichichte der Theologie und Kirche VI, 2), Leipzig 1900.

Durch bie Taufe vollzog fich von Anbeginn bie Eingliederung in die Rirche. Wie aber war von einer Taufe ju urteilen, die in einer Gemeinschaft erteilt wurde, ber man Die Zugebörigkeit zur Rirche absprach? Diese Frage mußte Die Rirche ernstlich beschäftigen, 25 fobalb fie fich bestimmter als bie ausschliegliche Statte bes Beils ju wiffen begann. Bollzog fich durchaus in ihr die Wirkfamkeit des Geiftes, fo ichien die Forderung einer erneuten Taufe ber in baretischer Gemeinschaft Getauften als die notwendige Konfequenz. Gelbst eine Fremdem fonft fo erschloffene Berfonlichkeit wie Clemens von Alexandrien nennt die Taufe der Haretifer feine eigentliche und echte Taufe (odu oduetor und gregow 30 &dog Strom. I, 19). Mit großer Energie erklärt sich Tertulliam gegen die häretische Taufe (De bapt. 15; noch vormontanistisch, gegen Benson S. 338). Die Häretiker haben keine Gemeinschaft mit der Kirche, nicht den gleichen Gott und denselben Einen Christus, daher auch nicht dieselbe Eine Taufe, und man kann diese nicht bei ihnen empfangen. In einer verlorenen griechischen Schrift hatte er noch spezieller über bie Reger-36 taute gehandelt, freilich zugleich ein Beweis, wie wenig sich schon eine feste Tradition über sie gebildet hatte. Eine karthagische Synode unter dem Vorsit bes Agrippinus, wohl amischen 200 und 220 (f. v. S. 106, 21), erklärte die außerhalb der Kirche vollzogene Taufe für ungiltig (Cypr. ep. 71, 4 S. 774, 12 ff., ed. Hartel). In Kleinasien scheinen besondere ber bogmatisch mit ber Kirche übereinstimmende Montanismus und Diefem ber-40 tvandte Erscheinungen eine Erörterung ber Frage herbeigeführt zu haben; auch bier tourbe auf ben Spnoben zu Ifonium und Spnnada ber außerfirchlichen Taufe bie Anerkennung verweigert (Euf. KG VII, 7, 5, Firmilian ep. Cypr. 75, 7 S. 814 f.: Der Häretiter fönne nec baptizare nec quicquam sancte et spiritaliter gerere, quando alienus sit a spiritali et deifica sanctitate). In Bezug auf Rom erhebt dagegen Hippolyt den Borwurf gegen Kallift, daß unter ihm zuerst (schwerlich "vornehmlich" mit Benson) die Wiederholung der Taufe Eingang gefunden (Philos. IX, 12 S. 462, 40 ed. Gott. έπὶ τούτου πρώτως τετόλμηται δεύτερον αὐτοῖς βάπτισμα). Dennoch fonnte Stephan bie Aufnahme von Säretifern und Schismatitern burch bloge Sandauflegung als romijde Tradition geltend machen. Bielleicht, daß dies mit der Beilegung des Schismas Sippolyis 50 in Zusammenhang steht. Gang burchfichtig ift jedoch die Stellung Stephans zur Regertaufe nicht (Söfling S. 64 ff.). Nach Cypr. ep. 74 S. 799, 10 ff. hat Stephan erflärt: si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illis inponatur ad paenitentiam. Ebenjo idilbert Eujebins RG VII, 2 die Streitfrage: εἰ δέοι τοὺς ἐξ οίασδ' οὖν αίρέσεως ἐπιστρέφοντας 55 διά λουτροῦ καθαίρειν παλαιοῦ γέτοι κεκρατηκότος έθους ἐπὶ τῶν τοιούτων μόνη χρησθαι τῆ διὰ χειρών ἐπιθέσεως εὐχη. Dennoch wird zu sagen sein, daß dabei eine driftliche Geftalt ber Taufe bie Boraussetzung bildete. Dafür fpricht das gegen bie Wieberholung ber Taufe geltend gemachte Argument, bag ja ohne Rudficht auf ben Täufer Rebertaufe 271

ber Täufling invocata trinitate nominum patris et filii et spir. s. die Gnade habe empfangen fönnen (Cypr. ep. 75, 9 S. 815, 26 ff.; vgl. auch ebb. S. 816, 1 f. quod invocatio haec nominum nuda sufficiat und S. 816, 9 f. qui nomen Christi invocant). Aber freilich muß auch (gegen Fechtrup S. 222 ff.) eine irgendwie christliche Beije der Taufe genügt haben; vgl. ep. 75, 18 S. 822, 7 ff. sed in multum, inquit 5 (sc. Stephanus) proficit nomen Christi ad fidem et daptismi sanctificationem, ut quicunque et ubicumque in nomine Christi baptizatus fuerit consequatur statim gratiam Christi, ep. 73, 18 S. 791, 18 quomodo ergo quidam dicunt foris extra ecclesiam. . modo in nomine Iesu Christi cuiuscumque et quomodocumque gentilem daptizatum remissionem peccatorum consequi posse, 10 mb ep. 74, 5 S. 802, 22 ff. effectum daptismi maiestati nominis tribuunt, ut qui in nomine Iesu Christi ubicumque et quomodocumque daptizantur innovati et sanctificati iudicentur; f. auch De redapt. 7, Cypr. opp. III, 78, 20 ff. debet invocatio haec nominis Iesu quasi initium quoddam mysterii dominici commune nobis et ceteris omnibus accipi.

Daß Stephan icon bor feinem Streit mit Coprian wegen ber Regertaufe mit orientalischen Bischöfen in Konflitt geraten, wie man aus Firmilians Brief Cypr. ep. 75, 25 S. 826, 5 f. geschloffen, läßt fich nicht behaupten (Euf. AG VII, 3, vgl. Fechtrup S. 230 f. und Ritschl S. 122 f.). Aber auch die ersten Anfange des Zwiespalts mit Cyprian liegen im Dunkeln. Doch geben schon Cypr. ep. 68. 67 ju erkennen, daß bas Berbaltnis 20 Coprians ju Stephan nicht bas gleiche war, wie ju beffen Borgangern; namentlich zeigt ep. 67 Cyprian in einem Gegensat zu Stephan, weil dieser mit Bischöfen, die verleugnet batten, Gemeinschaft hielt. Nach den erhaltenen Quellen hat Cyprian den Kampf eröffnet, aber D. Nitschl S. 135 ff. dürfte Recht haben, wenn er Cyprian zu diesem Borgehen durch Stephan provoziert sieht, den nicht feste Grundsätze, sondern kirchenpolitische Rückspiechen bestimmten, auch wohl der Gegensatz gegen den zunehmenden Einsluß Cyprians, wie seine Agitation für die Anerkennung der Keyertaufe im Afrika zeigt (Cypr. op. 73). Epprian führte junachft bie Entideibung afrifanischer Rongilien gegen Stephan ins Relb. Das Ronzil von Karthago 255 erflärte (Cypr. ep. 70 S. 766 ff.), neminem baptizari foris extra ecclesiam posse. Das unreine Wasser, ohne ben heil. Geift, fann nicht so reinigen und beiligen; wo feine Kirche ift, ba auch feine Bergebung ber Gunben. Niemand tann geben, was er felbst nicht hat, und niemand bas bes Geiftes verwalten, ber biefen verloren hat. Die Eine Taufe giebt es nur in ber katholischen Kirche. Roch unterlassen es aber Cyprian und die Synobe Stephan ausdrücklich zu nennen. Auf der Synobe von 256 trasen 71 Bischöfe die gleiche Entscheidung; vgl. Cyprians Brief an Jubajan 85 ep. 73. Diesem letteren wiederum pflichteten burchaus bei die 87 am 1. September imes Jahres zu Karthago verfammelten Bifchofe und befräftigten bies burch ihre abgegebenen Erflärungen (Cypr. opp. I, 433 ff.). Aber auch diese Synode sprach es aus, daß ihr Beschluß für Bischöfe nicht verbindlich sein solle, die eine andere Überlieferung vertreten; - ein letter Berfuch bie Gemeinschaft mit Rom aufrecht zu erhalten. Chprian 40 batte die Kirche auf den einmütigen Spiffopat gegründet, deffen Ginbeit fab er im romischen Bifdof reprafentiert (vgl. bagu Gohm, Rirchenrecht I, 251 ff.); ba mußte es ihm faft matraglich erscheinen, auf die Gemeinschaft mit diesem zu verzichten. Rach ep. 74 hat er is ichlieglich doch thun muffen; offenbar, weil Stephan von feinerlei gegenfeitiger Dulbung etwas wiffen wollte. Stephan berief fich fogar auf bas Berfahren ber Saretiter 45 bei Aufnahme fatholischer Christen (ep. 74, 1 G. 799, 15 ff.) und ließ schließlich nicht einmal die afritanischen Abgesandten vor fich (ep. 75, 25 S. 826, 7 ff.).

Epprian aber uchte die unanimitas der übrigen Bischöfe der für ihn selbst so schwerzwischen Autorität des römischen entgegenzustellen. Besonders an Firmilian von Cäsarea in Rappadozien fand er einen entschiedenen und energischen Bundesgenossen. Zeugnis giebt 50 davon dessen Brief, der in einer lateinischen Übersetzung den Briefen Cyprians (ep. 75 S. 810 st.) einverleibt ist, aber allerdings wegen seiner Abhängigseit von Cyprians Briefen Zwisel an seiner unversehrten Ursprünglichseit erweckt hat (z. B. bei D. Ritschl S. 126 st.). Dionysius von Alexandrien dagegen versuchte zu vermitteln und wies Stephan auf den Widerspruch hin, den auch die Kirchen Kappadoziens und Siliciens gegen seine Brazis 55 erhoben hatten. Stephan war bereit, auch diesen Kirchen die Gemeinschaft aufzustündigen, aber sein Tod dürste es dazu nicht haben kommen lassen (ep. 75, 25 S. 826, 3 sf. dürste sich nicht auf die Ketzertauffrage beziehen, vgl. das vario discordiae genere). Ist kysus thatsächlich der Bersasser der Schrift Ad Novatianum (Harnack, II XIII, 1), so bestätigt sich die Angabe der Vita Cypriani (c. 14 S. CV, 17, vgl. auch ep. 80), 60

daß er wieder in freundschaftlichem Berhaltnis zu Coprian gestanden hat. Auch Die drei Briefe des Dionpfius in jener Angelegenheit an Apftus fprechen bafur (Euf. VII, 5. 9). In ein neues Stadium trat die Frage ber Regertaufe durch bas bonatistische Schisma. Der Donatismus (f. d. 21. Bb. IV, 788 ff.), junachft eine Angelegenheit der farthagischen 5 Rirche, aber balb eine folde ber afrikanischen überhaupt und burch bas Eingreifen ber staatlichen Gewalt zu einer verhangnisvollen Bedeutung gelangt, empfing bald bie Wiebertaufe zu ihm Ubertretenber zum charafteriftischen Merfmal. Auf bem Ronzil zu Arles 314 (f. Bb IV, 792, 19 ff.) wurden nicht nur can. 13 auch von Traditoren vollzogene Beiben für rechtmäßig erflärt (f. Bb IV, 792, 32 ff.), sondern auch (can. 8 und bei Optatus 10 S. 208, 10 ff.) bestimmt, bag Schismatifer burd bloge Sanbauflegung aufzunehmen feien. Cacilians Partei gab bie bisberige afrifanische Pragis pringipiell preis, jumal bie romifche ben Wieberanschluß ber Schismatifer erleichtern mußte. Dagegen lag es im Intereffe ber Donatiften, die Berwerfung der Weihen ihrer Gegner auch durch Ablehnung ihrer Taufe jum Ausbrud zu bringen. Doch scheint biese bonatiftische Bragis gegenüber ber Großfirche 16 anfänglich keine allgemein durchgeführte gewesen zu sein (vgl. T. Hahn, Tyconiusstudien S. 102 ff.). Der Donatist Tyconius hat nach Augustin ep. 93, 43 f. sich darauf berufen, daß eine große donatistische Synode, für die noch Zeugen am Leben seien (um 380), nach langen Beratungen gegen eine Nötigung übertretender Katholiken zur Wiedertaufe entschieden habe. Gelbst ber große Donatus habe, obwohl er die Wiedertaufe verfochten, ben 20 Bertretern ber entgegengesetten Praris Die firchliche Gemeinschaft nicht berfagt. Fiir Die Richtigfeit biefer Angaben macht ichon Augustin geltend, daß Barmenian bei feiner Beftreitung bes Tyconius eine Widerlegung berselben nicht versucht habe. In ben vorwiegend bonatistischen Landesfirchen, ber numibischen und mauretanischen (f. Bb IV, 794, 40. 64), war es gwedmäßig, unter Umftanben von ber Wiebertaufe tatholifcher Chriften abgufeben. 25 Die Berfolgung des Makarius (Bb IV, 793, 80 ff.) hat auch in diefer Sinficht verbangnisvoll gewirft, mabrend auf fatholischer Geite gerade jest, wo die Einheit wiederhergestellt werden follte (tempore unitatis), jede Wiedertaufe aufs Entschiedenste abgelebnt wurde (Conc. Carth. I Can. 1. 14, Mansi III, 143 ff. 151 ff.). Doch felilte es auch noch jest nicht an Abneigung gegen eine konsequente Durchführung der Wiedertaufe aller im 30 Schisma Getauften (Aug. De bapt. V, 6. Ep. 107. 44, 12; vgl. Sahn S. 105). Gegenüber ben Maximianisten wurde darauf verzichtet (Aug., C. ep. Parm. III, 21. II, 34. De bapt. I, 2, 7. II, 16 f. u. oft). Prinzipiell aber hat sich Tyconius gegen eine Wiedertaufe, und gwar nicht blog ber tatholischen Chriften, erflart. Seine Borausfegung ift babei die Kirche nicht als politische Größe, sondern als Heilsanstalt und als geistige 36 Gemeinschaft. Daber ist er bereit, durch Wirkung der Sakramente Kinder Gottes auch in ber außerafrikanischen katholischen Rirche anguerfennen. Aber auch in Afrika beurteilt er ibre Saframente als wirfliche, nur bag fie nicht bas Beil vermitteln. Wegen ibn bertrat Barmenian ben ichroff bonatiftischen Standpunkt: jedes Sandeln katholischer Rleriker ift vergeblich, da Gott ben Sünder nicht hört; Fleischliche können nicht geiftliche Sohne 40 gebären, Befleckte nicht reinigen, Tote nicht lebendig machen, wer das Seine verloren, fann es nicht weitergeben (Mug., C. ep. Parm. II, 15. 20. 23. 27. 32; vgl. Sahn S. 113). Die Gebanken bes Theonius find aber burch Augustin wieder aufgenommen und weiter geführt worden.

Auf Grund seines boppelten Begriffs von ber Kirche als ber externa communio 45 sacramentorum und ber communio sanctorum (Reuter, Augustin. Studien S. 63) unterscheibet Augustin zwischen einem Saben ber Taufe und einem zum Beil haben (3. B. C. ep. Parm. II, 28. MSL 43, 71). Es gehört gur Beiligfeit bes Saframents, daß es unverlierbar ift (C. ep. Parm. II, 30 G. 72. De bapt. I, 2 G. 109). Die Taufe sicut non recte foris habetur et tamen habetur, sic non recte foris datur sed 50 tamen datur (De bapt. I, 2 S. 109). Nicht die Menschen spenden ja das Saframent, sondern die Kirche hat es von oben empfangen (C. ep. Parm. II, 33 G. 75). Die Taufe ift Gottes und ber Rirche, two nur immer fie fich findet (De bapt. I, 22 S. 121; bgl. IV, 5 S. 156. V, 19 S. 186 Christi est quod dedit. C. litt. Petil. II, 11. 13 S. 261. 15 S. 262. 57 S. 279). Die Rirche ift es ftets, die burch bie Taufe gebiert 55 (De bapt. I, 23 S. 121 f. sive apud se id est de utero suo sive extra se de semine viri sui, sive de se sive de ancilla). Die Beiligkeit ber Taufe tann auch durch unheilige Spender nicht aufgehoben werden, weil die göttliche Kraft zum Seil ober Unbeil in ihr wohnt (ebb. II, 15 S. 144 baptismus . . Christi verbis evangelicis consecratus et per adulteros et in adulteris sanctus est quamvis illi sint 60 impudici et immundi, quia ipsa eius sanctitas pollui non potest et sacramento

suo divina virtus assistit, sive ad salutem bene utentium sive ad perniciem male utentium). Die Integrität und Beiligkeit bes Sakraments ift nicht abbangig von bem Glauben; vielmehr sacramenta si eadem sunt ubique integra sunt etiamsi prave intelliguntur et discordiose tractantur (cbb. III, 19 f. S. 146 ff.), unb etiam in haereticorum perversitate potest esse christiani baptismi integritas 6 (ebb. V, 2. 5 S. 178 f.). Die Taufformel nach bem Evangelium verbürgt bas Satrament, baber baben es auch die Schismatifer, nur nicht in rechter Weise (ebb. V, 8 S. 181 sacramentum dominicum in evangelicis verbis cognoscimus [vgl. VI, 47 S. 214. VII, 102 S. 243], baptismum ergo legitimum habent, sed non legitime habent). Unabhängig bom Spender ober Empfänger eignet der Taufe ein character dominicus 10 (ebb. VI, 1 S. 197). Bleich ber nota militaris fennzeichnet fie in unverlierbarer Beife (C. ep. Parm. II, 29 G. 71). Die Bedingtheit ber Taufe burch bie Burbigfeit ber Empfanger wurde alles unsicher machen (C. litt. Pet. I, 5 G. 248). Bielmehr berwaltet auch ber Unwürdige bas Evangelium (C. litt. Petil. III, 67 S. 384). Denn nicht der Täufer ist origo et radix et caput baptizati (so Betilian), sondern Christus 15 (ebd. III, 64 S. 382 f.; vgl. VI, 49. 52 S. 215). — Aber freilich die im Schisma erteilte Taufe gebiert Gotte Rinder und gebiert fie jugleich nicht (De bapt. I, 14 S. 117). Rur in ber fatholischen Rirche wird die Tauje jum Beil empfangen (vgl. 3. B. ebb. VI, 78 S. 221. VII, 75 S. 236. C. Cresc. I, 27 f. S. 460 dicimus baptismum et illic esse, sed non dicimus et prodesse, immo vere dicimus et obesse). Denn die 20 Bergebung der Sünden ist durchaus an die Kirche gebunden (De bapt. III, 22 S. 149 sacramenti.. integritas ubique cognoscitur, sed ad peccatorum illam irre-vocabilem remissionem extra unitatem non valebit. V, 29 ©. 191 sacramentum gratiae dat Deus etiam per malos, ipsam vero gratiam non nisi per se ipsum vel per sanctos suos). Es verhält sich damit wie dei dem ungläubig und heuchserisch 25 in der Kirche die Taufe Empfangenden, dem die Bergebung, sei es nicht zu teil, sei es sosort wieder entzogen wird, der aber dennoch dei seiner Bekehrung erneuter Tause nicht bedarf (De dapt. I, 18 f. S. 119. 26 S. 123. III, 18 S. 146. IV, 16 S. 164. V, 26 S. 189 f. VI, 12. 19. 39. 62 S. 218). Die Ungläubigen in der Rirche geboren auch nicht gur wirflichen Gemeinschaft bes Saufes (ebb. VII, 99 G. 241) und find nicht so beffer wie Schismatifer; wie jene, fo bedurfen auch biefe feiner erneuten Taufe, fonbern ibre frühere wird burch ihre Befehrung jur Rirche wirffam (ebb. IV, 4 S. 156). Das aber, was den Schismatifer hindert, bas Seil zu empfangen, ift bie ihm fehlende Liebe. Denn waltet gleich ber beilige Beift auch in einer ichismatischen Gemeinschaft, fo boch nicht als der Liebesgeift (die Burgeln auch biefes Gedankens bei Coprian, f. Harnad, 35 Dogmengesch,3 I, 382), und dies ift erft der heilige Geift in seiner Bahrheit (vgl. Reuter 3. 74 f.). Die Taufe haben viele fich jum Gericht; bagegen wer bie Liebe hat, ift wirklich gut und niemals haretifer ober Schismatifer; Die Liebe als Gabe bes Geiftes befitt tin im übrigen noch so löblicher Schismatifer, sondern nur, wer geworden caelestis particeps pacis, sanctae socius unitatis (C. Crescon. II, 16 ff. S. 476 f.). Ohne 40 die Liebe nüßen alle Saframente nichts (De bapt. I, 12 S. 116. 22 S. 121. III, 20. IV, 24. 25 S. 170 nulli . . dubium est propter hoc solum quod haereticus est regnum Dei non possessurum), und sie geht bem Schismatifer ab (De bapt. II, 22 S. 121. III, 21 ff. S. 148 ff. non . . habent Dei caritatem qui ecclesiae non diligunt unitatem, und insofern ift nur in ber fatholischen Rirche ber heil. Geift, burch 45 den unsichtbar den Herzen die Liebe eingehaucht wird propter vinculum pacis; die Litte proprium donum est catholicae unitatis et pacis; . . pax autem huius unitatis in solis bonis est). Die Donatisten stütten fich vornehmlich auf Cyprian. Der Auseinandersetzung mit diesem und seinen Synoden ift daher Augustins Schrift De baptismo vornehmlich gewidmet. Augustin bebt aber hervor, daß Coprian zwar in seiner so Berteidigung ber Regertaufe geirrt habe, aber er habe bas vinculum pacis und bamit das Bejentliche auch im Rampfe mit ben anders Denkenden festgehalten (ebd. I, 28. II, 4. 6. 12. 15. III, 1. 3 u. oft). 3m Drient haben biefe Auseinandersetzungen keine Spuren binterlaffen. Sier ift

Im Drient haben diese Auseinandersetzungen keine Spuren hinterlassen. Hier ist daher das Verhalten zur Ketzertause ein schwankendes und durch Mücksicht auf den mehr 55 oder minder häretischen Charakter der Sekte, aus der die zur katholischen Kirche Überstetenden kamen, bedingtes geblieben. Während es durch can. 8 die Tause wie die Drimation der Novatianer anerkannte, forderte das nicänische Konzil can. 19 die erneute Tause der Anhänger des Paulus von Samosata. Der Spnode von Laodicea genügt nach can. 7 f. für die Novatianer, Photinianer und Quartadecimaner die Chrismation, während 60

alle Montaniften als Ratedyumenen behandelt und wiedergetauft werden follen. Das Urteil des Athanafius Or. II e. Ar. 43 S. 374 ed. Thilo, daß viele mit orthodorer Formel taufenden Säretiker burch ihre Taufe mehr beschmutgen als erretten, läßt nicht erkennen, ob Athanafius in jedem Fall die Repertaufe forberte. Für Cprill von Jerufalem 5 ift die Taufe der Haretier teine wahre Taufe (Procat. 7). Die apostolischen Konstitutionen lehnen ebenso eine Anerkennung der haretischen Taufe ab, wie sie eine Wiederholung der firchlichen Taufe untersagen (VI, 15 μήτε δε το παρά των ἀσεβων [scil. των δυσωνύμων αίρετικων] δεκτον ύμιν έστω, μήτε το παρά των δσίων ἀκυρούσθω διὰ δευτέρου ... οὕτε μὴν οἱ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτων μεμύηνται, ἀλλὰ μεμολυσμένοι 10 υπάρχουσιν, οὐκ ἄφεσιν άμαρτιῶν λαμβάνοντες, ἀλλὰ δεσμὸν ἀσεβείας). Μυδ Constit. VI, 15 burften bie Bestimmungen ber apostolischen Ranones 46 f. (45f.), Befele S. 815, gefloffen fein, wonach bie Neutaufe ber Baretiter ftreng eingeschärft wird. Das Quinifertum aber bestimmt can. 95, daß Arianer, Makedonianer, Novationer und Quartabecimaner burch bloge Chrismation aufzunehmen, bagegen Baulicianer, Eunomianer, 15 Montaniften und Sabellianer ebenfo wie die Manichaer und Gnoftiter zu taufen feien. 3m Abendland dagegen hat Augustin die bleibende Grundlage für die Beurteilung ber Regertaufe geschaffen. Go schreibt Papst Leo ep. 129 ad Nicet. ep. Aq.: qui baptismum ab haereticis acceperunt . . sola invocatione sp. s. per impositionem manuum confirmandi sunt, quia formam tantum baptismi sine sanctificationis virtute sumserunt. Petrus Lombardus IV, Dist. 6 A giebt wesentlich Aussprücke Augustins wieder und sagt, daß von Häretitern Getauste, servato charactere Christi (d. h. unter Boraussehung der hristlichen Taussormel, der forma daptismi Christi, wie Duns richtig erklärt, Sentenzenkomm., Antwerpener Ausgade v. 1620 S. 83), redaptizandi non sunt, sed tantum impositione manus reconciliandi, ut spir. s. 25 accipiant et in signum detestationis haereticorum. Bonaventura (ju IV, 6, Quaracchi Bb. IV S. 146) fieht ben Grund für die Untwiederholbarkeit der Taufe in ber characteris impressio, qui ex quo semel imprimitur amplius imprimi non potest; et ille est effectus sacramenti primus, sine quo nihil facit sacramentum; boch fei (S. 147) bie Wiebertaufe eines Saretifers eine geringere Gunbe, ba man an 30 ber haretischen Taufe zweifeln könne, et ubi dubitatio est potest in casu quis rebaptizari. Thomas, Summa III, quaest. 66 Urt. 9, betont ebenfalls ben unvertilgbaren Charafter, den die Taufe einpräge. Aber nur dos sacramentum haben die Häreitern das Saframent empfangend, eben hierdurch jene Wirkung, da man von Häreitern das Saframent empfangend, eben hierdurch jene Wirkung zum Heil hindert, bis diese durch die Rückehr zur Kirche ermöglicht wird. Auf dem Florentiner Konzil hat Papit Eugen IV. 1439 im Defret für die Armenier § 10 zwar erklärt, daß im Notfall auch ein Beibe und Baretifer taufen fonne, dummodo formam servet ecclesiae et facere intendat, quod facit ecclesia, aber auch im Detret für bie Jatobiten, daß Beiben, Juben, Baretifer und Schismatifer bem etwigen Feuer verfallen find, benn tantum valere

catholicae ecclesiae gremio permanserit.

Das Tribentinum hat im Anschlüß an die römische Überlieserung die von Häretisem im Namen der Trinität, cum intentione faciendi quod facit ecclesia, vollzogene Tause sür giltig anersannt (Sess. VII, de baptismo can. 3). Damit war zugleich eine erwünschte Handhabe gegeben, die Unterordnung aller Getausten unter die Berschriften der katholischen Kirche zu beanspruchen (ebd. can. 8). Da Bedenken hervortraten, ob die gesorderte Intention bei den Protestanten vorauszuseten sei, wurde auf der Spnode zu Evreux (De officio curatorum 16) 1576 auf Grund einer Ensschung Bius V. 50 und in den nächsten Jahrzehnten wiederholt (Coleti Bd 21, 623. 690. 815. 943 u. ö.) beschlössen, daß den Protestanten die allgemeine Intention nicht abzusprechen, und daher die von ihnen mit der rechten Materie und der richtigen Form (Einsehungsworte) vollzogene Tause als solche anzuersennen sei. Bellarmin sagt daher, es sei "nicht notwendig, das thun zu wollen, was die römische Kirche thut, sondern was die wahre Kirche thut, sondern was die konderterenden Brotestause der sondernen, und namentlich auf dem Missionsgebiet ist die Wiedertause

eine weitverbreitete romische Praxis. Sie geschieht aber selbst unter den Augen des Papstes in bedingungsweiser Form, und wie Perrone dies mit der Nachlässigkeit der protestantischen 60 Geistlichen motiviert (R. v. Hase, Polemit' S. 347), so hat auch Fechtrup im katholischen

40 ecclesiastici corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacramenta proficiant . ., neminemque . . posse salvari, nisi in

Rirchenlegikon- VII, 418 fich nicht gescheut, ihr Recht bamit zu begründen, daß "in ben modernen protestantischen Gemeinden die Gleichgiltigkeit gegen die Taufe mehr und mehr junimmt". Fechtrup weist zugleich auf die Borschrift der Kölner Provinzialspnobe von 1860 bin, nach der die Wiedertaufe bedingungsweise vollzogen werden soll, si ratio

prudenter dubitandi (an der Giltigkeit der frühern Tause) reperiatur.

Zeigt sich hierin, wie die römische Kirche sich in ihrer Geltendmachung als allein wirkliche Kirche durch das Erbe ihrer Bergangenheit beengt fühlt, so gewährt ihr doch andererfeits bie Anerkennung eines auch burch bie baretische Taufe aufgeprägten Charafters bie Möglichfeit, auch bie braugen Stehenben als rechtmäßiges Gigentum ber romifchen Rirche ju reflamieren und ihren Gehorfam ju beanspruchen. In diefem Ginn hat Pius IX. 10 1870 feine Bflicht und fein Recht an ben beutschen Raifer ausgesprochen, aber eine würdige

Abweifung erfahren (Saje G. 346).

Der Brotestantismus bat von Anbeginn feinen öfumenischen Charafter auch in ber Beurteilung der Taufe ju mahren gewußt. Wie Luther Rirche überall findet, wo noch irgendwie das Evangelium ift, so hat er auch 3. B. in De capt. Babyl. II anerkannt, 15 daß gerade die Taufe auch in der mittelalterlichen Rirche unversehrt erhalten geblieben ift. Er hat ben Wiedertäufern entgegengehalten: "man thu das Unrecht ab, so wirds alles recht ohn all Berneuerung" (Bb 26, 275 EU). Dem entsprechend ist in der lutherischen Kirche selbst im Notfall ein Bollzug der Taufe durch einen römischen Priester zugestanden worden. Calvin hat 1562 ben Fremdengemeinden in Frankfurt es gestattet, burch lutherische 20 Beiftliche ihre Rinder taufen zu laffen. Betrus Marthr hat es als möglich auch in Bezug auf tatholifche Priefter zugeftanden. Der vereinzelt hervorgetretenen Reigung ju Repreffalien gegen bas Biebertaufen romifcher Miffionare ift bon ber ebangelischen Miffion feine Folge gegeben worben. Rur gegen bie Giltigfeit bon Taufen antitrinitarifcher religiöfer Gemeinicaften find auch protestantischerseits Bebenken ausgesprochen worden (3. B. von Sofling 25 S. 71). Gine Gemeinschaft jedenfalls, beren Befenntnis ihr nicht mehr im Namen Chrifti ju taufen gestattet, hat überhaupt feine driftliche Taufe (fo auch Steit in b. 2. Aufl. Bb VII, 659). Aber wo die Taufe der Gemeinde der an Chriftus Gläubigen einzuverleiben bestimmt ift, ba ift fie auch unwiederholbar, weil die unverbrüchliche, für bas Erbenleben unberlierbare Babe ber Rinbicaft burch Chriftum.

Renfcheit. Die Bedeutung bes Bortes bat benfelben Entwidelungsgang genommen wie das Abjeftiv feusch, abb. chusei, mbb. kiusche, als bessen Stamm in Grimms Wörterbuch kius in kiusan = fiesen angegeben wird. Davon ehuski, der geprüfte und für rein Befundene, zur heiligen Handlung Zugelaffene. hieraus die altere Bedeu-tung, in welcher feusch (vgl. das jubische fauscher) bem lateinischen castus entsprach und 25 to wie geogrow bie leibenichaftsloje ungetrübte Reinbeit bezeichnete. Der gegenwärtige Sprachgebrauch fchrantt biefen weiteren Ginn bes Wortes ein. Reufcheit ift als Buftand Die leibliche und fittliche Reinbeit in geschlechtlicher Begiebung, als Tugend Die Gelbftbewahrung bor unerlaubten geschlechtlichen Begierben, Die innere Geite ber Büchtigfeit. Diefer eigentliche Ginn wird bann übergetragen auf bas geiftige Bebiet, wo man unter 40 Reufcheit Die jungfrauliche Saltung und Reinheit bes Geiftes berfteht gegenüber bon tuber Leibenschaftlichkeit, leichtfertiger Rotetterie und eitlem Geiftreichthun, und bas Wort jowohl von Charafteren als von Runftrichtungen gebraucht.

Als Tugend hochgeschätzt war die Reuschheit schon im heidnischen Altertum, von den Romern, bei den Deutschen; in dem Maße höher, als sie seltener war; im Abendlande 45 mehr als im Morgenland; durchweg, und zum Teil heute noch, wurde sie vom weiblichen Beidlecht ftrenger geforbert als bom mannlichen; Die Manner, bon benen bie Festsetzung bit futlichen Regeln hauptjächlich, wo nicht ausschließlich herrührte, ftatuierten ju ihren eigenen Gunften Ausnahmen ober boch Erleichterungen. Spuren biefer Ungleichheit fommen noch in ben Bestimmungen bes mosaischen Rechtes vor. Der Huin ber Keuschbeit ift 50

ubrall die Bielweiberei; die Monogamie ihr einziger außerer Schut.

Man kann nicht sagen, daß Israel in diesem Stück sich über das allgemeine Niveau ba vorchristlichen Zeit wesentlich erhob. In der Patriarchengeschichte schon steht Josephs Beispiel einzig ba, während grobe Berletzungen ber Reuschheit im UI überaus häufig berichtet werben, und man burchweg ben Ginbrud gewinnt, bag bas fittliche Bewuftfein so des Bolts für die Reinheit des Geschlechtslebens wenig geschärft war. Geine unüberwindliche Reigung zum Göhendienst hing damit eng zusammen, und diesen tiesbegründeten Zusammenhang stellen die Gottesworte ins Licht, welche die Abtrünnigkeit Israels von Jehovah als Shebruch und Hurerei bezeichnen und aufs schärfste strafen Ho 2; Jer 3;

Ez 16; 23. In seinem Berhältnis zu bem erwählten Bolk führt Gott ben ursprünglichen Begriff, die Idee der Che und die in ihr enthaltene Forderung der Keuschheit mit unnachsichtlicher Strenge durch. Im menschlich-natürlichen Leben übersieht er die Zeiten der Un-

wiffenheit und hat mit ber Herzenshärtigkeit seines Bolkes Gebuld.

Sie wird ein wesentlicher Bestandteil der Heiligkeit und Bollsommenheit, zu welcher die Jünger Jesu, die Genossen des Himmelreichs berusen sind: Mt 5, 48: "seid vollkommen gleichwie euer Bater im Himmel vollkommen ist"; 1 Pt 1, 15: "nach dem der euch berusen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel". Das besondere Wort, welches die neutestamentliche Gräcität hiersur ausgeprägt hat, ist ärrös, in seiner ursprünglichen allgemeineren Bedeutung noch 2 Ko 7, 11, in seiner speziellen 2 Ko 11, 2, in davon wieder abgeleiteter geistiger Beziehung Phil 1, 17; Ja 3, 17. (Bgl. die sorgfältige Erörterung bei Eremer, Neutestamentl. Wörterbuch, s. v. ärvos.)

Der neutestamentliche Begriff der Keuschheit ruht auf der gegen die antike durchsgreisend veränderten Anschauung von Wert und Bedeutung des menschlichen Leibes und leiblichen Leibens. Mit aufgenommen in den Natschlüß der Erlösung, mit bestimmt zur ewigen Gottesgemeinschaft, mit berufen zu künftiger Verklärung in himmlisches Dasein, ist der Leib für den Christen in ganz anderer Weise ein Gegenstand der Sergfalt und gewissenhaften Pflege, als wo er wie eine lästige, im Tode für immer wegfallende Fessel, wie ein verhaßter Kerker der Seele geachtet wurde. Alle die erneuernden und heiligenden Kräfte, welche aus der göttlichen Gnade zunächst der Seele des Christen zusließen, kommen durch die Seele nun auch dem Leid zu gute, als dem Organ ihrer sichtbaren Erscheinung und Bethätigung nach außen. "Bewahrung des Leibes zum Dienst der Seele" (Harles) lautet die Pflichtsformel, unter welche nun die Keuschheit fällt. Die Seele ist das Subjett, dautet die Pflichtsformel, unter welche nun die Keuschheit fällt. Die Seele ist das Subjett, der Leib Objett dieser Pflichtersüllung; ihr Ziel die Heranbildung des Leibes zu einem möglichst fähigen, allseitig tüchtigen, gehorsamen Wertzeug des wiedergebornen Willens im Dienste Gottes.

In biefem Gefchaft ftoft bie Geele auf ben Wiberfpruch ber fleischlichen Begierben 1 Pt 2, 11, barunter sonderlich auch bes Geschlechtstriebs, welcher immer und überall von 30 ben Menichen als ber berrichfüchtigften und unbezwinglichften einer erfannt und gefühlt wird. So wenig wie die übrigen Naturtriebe ist er an sich fündig; er wird es nur, wo er herricht, wo er fich bon ber Obmacht bes Geiftes emanzipiert. Was ber Menich Gott gegenüber gethan, als er fich losriß, um eine falfche Gelbstftandigfeit ju erlangen, bas bergelten ihm mit Gleichem bie Triebe und Begierben bes Fleisches, indem fie ihre natur-35 liche Unterordnung dabin verfehren, daß fie bem Geifte ihr Gefet auflegen. -Daß ber Geschlechtstrieb an sich nicht sündig, folgt daraus, daß Gott ihm seine Befriedigung in der Ehe geordnet hat. Jede Überschreitung dieser Schranke aber ist Unkeuschheit, sie geschehe in Gedanken bloß Mt 5, 28, in Worten Eph 5, 3. 12 oder in Werken; und die Berderbenswirkung der Unkeuschheit erstreckt sich nicht bloß auf den Leib, den sie auss 40 greulichfte gerftort und ichandet, sondern immer und in wachsenbem Mage auch auf Die Seele, Die baburch beflectt, ju allem Guten untüchtig gemacht und namentlich bem geiftigen Umgang mit Gott ichledibin entfremdet wird; weshalb auch die Gunden ber Unfeuschbeit bon ber zufünftigen Gemeinschaft bes himmelreiches geradezu ausschließen Eph 5, 5; 1 Ro 6, 9. 10; Apf 21, 8. 27. Seine furchtbarfte Sobe erreicht bies Berberben ba, wo 45 ber fündige Trieb gur widernaturlichen Ungucht fich fteigert und burch gerichtweise Singabe Gottes, Ho 1, 26, jum nádos aripias wird.

Bur Reuschheit muß der Chrift sich selbst erziehen. Diese Selbsterziehung knüpft an die Gnade der Wiedergeburt an und wird vom heiligen Geist geleitet und unterstüßt. Sie ist sittliche Aufgabe für beide Geschlechter, für alle Alteröstufen, für die im Chestand lebenso den, wie für die ledigen; sie ist endlich unerläßliche Boraussehung für alle erziehende Gin-

wirtung auf andere.

Die Gnadengabe, auf welcher alle Selbsterziehung zur Keuscheit beruht, ist das innere Berbältnis zu Christo, in das wir durch die Wiedergeburt versetzt sind. Wir sind sein eigen mit Leib und Seele, gehören ihm, der sür uns gestorben und auserstanden, haben salso uns mit Leib und Seele ihm zu bewahren. Dies Berhältnis unterscheidet die christliche Selbstbewahrung des Leides von der Naturgade der Schamhaftigkeit, wie sie auch außer dem Bereich der Gnade sich hie und da sindet, und von der züchtigen Gewöhnung, auf welche jede Erziehung zur äußerlichen Shrakeit hinarbeitet und dei der es an der wahren Keuschheit noch sehr sehlen kann. Andererseits ist jene allgemeine Gnade der GWiedergeburt auch wohl zu unterscheiden von der sonderlichen Gabe der Keuschheit im

engften Sinne bes Bortes, auf welche Mt 19, 12 binbeutet, beren Befit Paulus 1 Ro 7, 7 fich felbst zuschreibt, die von der firchlichen Uberlieferung bem Apostel Johannes nachgerübmt wird, die Apf 14, 4 febr bedeutsame Erwähnung findet, ohne daß aus diefer

Stelle eine Berwerfung bes Cheftandes überhaupt gefolgert werben burfte.

Die Leitung und Unterftugung bes beiligen Beiftes ift ber driftlichen Gelbftergiebung 5 jur Reufcheit ebenso notwendig als gewiß, vgl. 1 Ro 6, 19; Ro 8, 13; Ga 5, 22, wo bie eyzgareia (Luther: Reufchheit) unter ben Früchten bes Geiftes aufgezählt ift. Dit bem Trieb des heiligen Geistes aber soll die eigene Übung und Selbstzucht des Christen stets Hand in Hand gehen. "Was keusch ist", ermahnt Paulus Phil. 4, 8, "dem denket nach"; vor "saulem Geschwäh", schandbaren Worten, "Narrentheidingen und Scherz, welche euch nicht ziemen" warnt er Eph 4, 29; 5, 4; in der Zähmung des Leibes und seiner Begierden giedt er sich selbst zum Beispiel 1 Ko 9, 27; "halte dich selber keusch", rust er dem Timotheus zu 1 Ti 5, 22. Nicht, daß der Christ durch Askeje die Tugend der Keuscheit erzeugen könnte; aber er soll durch Gebet, Wachen und leibliche Übung dem Beifte Chrifti Raum und Bahn in fich machen.

Beiden Geschlechtern ift felbstverftandlich die gleiche Aufgabe gestellt; bei bem weibliden fommt eine icon erwähnte Naturgabe ber driftlichen Gelbftergiebung ju ftatten; es wird aber auch manchmal bie natürliche Schambaftigfeit, die junächst nur leiblich ift, mit ber Bergensreinheit berwechfelt und um jener willen bas ernfte Streben nach biefer unterlaffen. - Der heranwachsenden mannlichen Jugend war es eine Zeit lang und in 20 gewiffen Rreifen Chrenfache, Die Reufchheit zu bewahren, und ob manche Gitelfeit mit unterlief, es ift boch wohl vielen die genoffenschaftliche Aufficht ein Gegen geworben. Auf Naturanlage ift bier fein Berlag. Benige werben ohne Rampf fiegen, wenige gang ohne

Nieberlage fampfen.

"Man wird nicht durch bas leibliche Alter, sondern burch Herzensbefehrung keusch" 25 (Harles). Gegen die verkehrte Herzensrichtung, die der Unkeuschheit Ursprung ift (Mt 15, 19), ichust bie Bahl ber Jahre nicht; ihre Außerung wird nur widerlicher. Wer ben unerläß-lichen Rampf in ber Jugend verfäumt hat, wird ihn als Mann und Greis mit größerer

Dube nachholen muffen.

Der Cheftand ift eine heilige Schutwehr ber Reuschheit, 1 Ro 7, 2. Wie fie auch 30 in ibm bewahrt sein will, fiehe ebenda B. 3-5; 1 Bt 3, 1-7 (vgl. 3oh. Jak. Mosers Theolog. Gebanken von der ehel. Beitvohnung, 1743. Reu herausg. 1900). Der ehelofe Stand, wo er nicht wie bei Baulus von ber jonderlichen Gnabengabe getragen ift, bat feine eigenen Befahren, feinerlei Privilegium ber Reuschheit. 3bn nur aus Belieben erwahlen, ift bem Chriften Unrecht. Er wird beutzutage vielen durch bie Berhaltniffe auf- 35

erlegt; bie Unteuschheit, bie baraus folgt, wird baburch nicht entschuldigt.

Ber Rinder gur Reufchheit erziehen, Erwachsene burch Seelforge in biefer Tugenb bestärken foll, muß innerlich selbst in ihr fteben, 1 Ti 5, 2. Die Erklärung des sechsten Gebots ist jedem Lehrer ein Prüfstein hierfür; die salsche Prüderie, welche hier und bei der Bebandlung mancher biblischen Geschichten hervortritt, findet ihr Urteil in vielen Fällen 40 In 1, 15. — Eine Schmach ist es zu nennen, daß so viel öffentliche Berführung zur Unteuschheit durch die Presse, durch das Theater und andere Schaustellungen, durch unpublige Bilber u. f. w. von unferen Staatsverwaltungen gebulbet wird, und unfere Befetgeber, bie fich um fo vieles fummern, biefen Krebsichaben ruhig weiter freffen laffen.

Geiftige Reufcheit, ber Beisbeit, Die von oben ber ift, vor allem eigen 3a 3, 17, er= 45 tredt fich auf alle Kundgebung von Gedanken und Empfindungen durch Worte und Zeichen; ne wird hauptfächlich geforbert von ber Predigt, von ber Kunft, ber rebenben wie ber bilbenben, aber auch von bem gesamten Benehmen und Berhalten bes Chriften im gefelligen Balebr. Alles affettierte, gesuchte und gemachte Wefen, Ubertreibung und Effetthascherei ift ihr zuwider. Unfere gange moderne Kunft, Dichtung und Malerei, Baufunft und 50 Stulptur, entfernt sich mehr und mehr von diefer Regel, und ebenso broht aus unserem godlichaftlichen Ton alle Einfalt und Lauterkeit vollends zu schwinden. Der tiefliegende Jusammenhang leiblicher und geistiger Reuschbeit kommt hierin zum Borschein. Harles, Chit, S. 165 ff.; Martensen, Ethit II, 2, S. 12 ff.; Rothe, Ethit, § 917—920 2. Aufl.). Rarl Burger. 55 (2. Huff.).

Reymann, Chr. f. Reimann oben G. 202.

Ridron f. Bb VIII S. 668, 23ff.

Kierfegaard, Sören Aabhe, philosophischer und religiöser Schriftsteller, gest. 1855. — R. Niessen, Paa Kierkegaardske Stadier (eine kurzgesaste Anthologie von kleineren Abschnitten aus K.S. Schriften, 1860); A. Bärthold, S. K., eine Bersasserzikenz eigner Art 5 (1873); Ans und über S. K. (1874); Noten zu S. K.S. Lebenszeschichte (1876); Die Bedeutung der ästhetischen Schriften S. K. (1877); V. K.S. Personichteit in ihrer Berwirklichung der Zbeale (1886); H. L. Arbunden, Christik Ethik I. und II. und desselben: Aus neinem Leben, III.; G. Brandes, S. K. (1877); H. Betersen, S. K.s. Kristendomsforkyndelse (norwegisch); "Det 19. Aarhundrede", März 1877); W. Kndin, S. K.s person och författershap 10 (schwedisch 1884); A. Listov, Morten Luther, opfattet af S. K. (1883); H. J. Vodskov, Spredte Studier (1884); C. Schrempf, S. K.s Setellung zu Bibel u. Dogma in Ihr 1891; H. Hösling, S. K. als Philosoph (Fromwanns Klassiter der Philos. III); K. Kroman in "Dansk biograf. Lexikon" IX (1895); P. A. Heiberg, Bidrag til et psykologisk Billede af S. K. i Barndom og Ungdom (1895); Victor Deleuran, Esquisse d'une Etude sur S. K. (1897); C. Jensen, S. K.s religiöse Udvikling (1898); E. Koch, S. K. (1898); P. M. Rosenberg, S. K. (1898); G. Billens in "Salmonsens Lexikon" (1899), "K.s Familien- und Privatleben nach den persönlichen Erinnerungen seiner Nichte", als Anhang zu: "S. K.s Ausgew. christ. Reben", deutsch von J. v. Reinde (1901). — 1900 haben Dr. A. B. Drachmann, Prof. J. L. Heiberg und Bibliothefar D. D. Lange eine fritische Nusgabe der gesammelten Schriften S. S. Speiberg und Bibliothefar D. D. Lange eine fritische Nusgabe der gesammelten Schriften S. S. begonnen. Ein Auszug aus seinen hinterlassenen Bapieren, die von großer Bedeutung sind sür das Berständnis von manchem in seinen Schriften, erschien in 8 Bänden (1869—81), herausgegeben von H. B. Barsod und H. Gottsched.

Sören Aabye Kierkegaard wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren. Sein Bater, ein reicher Strumpswarenhändler, war seiner Zeit als armer Knecht nach der Sauptstadt gekommen, und hatte sich hier zu der Stellung eines wohlhabenden Mannes hinausgearbeitet. In seiner Kindheit hatte derselbe im westlichen Jütland, in der Nähe der Stadt Ringköbing, Bieh gehütet; hier war er einmal, von Hunger und Kälte gepeinigt und von der großen Einsamkeit bedrückt, auf einen Higgel gegangen und hatte Gott versslucht. Sobald es ihm aufgegangen war, was er hiermit gethan hatte, siel der Trübssun, der schon früh in seinem kindlichen Gemüt seine Spuren hinterlassen hatte, mit doppeltem Druck auf ihn; nie vergaß er den Borgang auf der Heide. Derselbe gab seinem ganzen Leben eine nach innen gekehrte Richtung und verursachte ihm schwere Ansechtungen; zu Zeiten warf er sich vor, Sünde wider den heiligen Geist begangen zu haben. Seine beiden Söhne, Sören K. und dessen wider den lungang mit dem tief religiös bewegten, trübssinnigen Bater Eindrücke, die sich nie verloren, auch nicht als der alte K. als 82jähriger Greis seine Augen in Frieden geschlossen hatte (1838); "das Entselssche" im Leben des

Baters warf seine tiefen Schatten auch auf bas Leben ber beiben Sohne.

S. R.s Baterhaus war ftill und einsam, und beibe Eltern waren bei feiner Geburt 40 bejahrt, ber Bater 57, die Mutter 45 Jahre. So wurde K. ein altfluges Kind, welches eine, wie er felbst fpater fagte, wahnfinnige Erziehung erhielt. "Rind bin ich nie gewesen", flagte er. Er kam nicht unter andere Kinder; dagegen sagte der trübsinnige Bater ihm beständig: "D, mein Sohn, möchtest du doch Jesus recht lieb gewinnen können!" Die einzige Freude des Knaben war, wenn sein Bater daheim in der Stube seinen kleinen 45 schwächtigen und zartgebauten Sohn in der Phantasie eine Reise machen ließ, die mit foldem Leben und fo großer Anschaulichkeit vorgestellt wurde, bag bas lebhafte Rind gulest gar förperliche Mübigkeit verspürte. Der "in förperlicher hinficht unmögliche" Anabe empfing ben Trübfinn als väterliches Erbe und hatte, wie alle Westjüten Neigung zur Berschlossenheit und Berborgenheit. Später bezeichnete er ben Trubfinn als fein innerstes Wefen 50 und nannte ihn "ben Breis, um welchen er bas Außerordentliche wurde"; jugleich aber erfuhr er schon früh, daß er eine ungeheure Fähigkeit besitze, seinen Trübsinn hinter Fronie und anscheinender Ausgelaffenheit zu verbergen. In der Schule fand er nur bei einzelnen Mitschülern Verständnis; gegen die Neckereien, die ihm von den meisten zu teil wurden, verteibigte er fich burch ben schlagfertigen Big und ben beigenben Spott, ber fpater in 55 seinen Schriften so fehr hervortreten follte. 1830 wurde er Student und bestimmte fic für bas Studium ber Theologie, wie fein alterer Bruber, welcher ichon bamals in Berlin und Göttingen ftudierte. In lettgenannter Stadt erwarb diefer fich die philosophische Doktorwürde durch eine Abhandlung "De mendacio" und war als "der Disputierteusel aus dem Norden" bekannt. Aber anstatt sich ganz in die Theologie zu vertiesen, sühlte 60 S. K. sich stark zu der Philosophie und Asthetik hingezogen. Die Stoffe, die ihn anzogen: Fauft, ber ewige Jube und ber Narrentypus des Mittelalters, find für feine geiftige Eigentumlichkeit bezeichnend. Die liberale Bolitik, die bamals die Gemüter so vieler anderer banischer Jünglinge erregte, interessierte ihn nicht; er war seiner Denkart nach stark kon-

ferbatib, ein entschiedener Feind aller Sturmangriffe gegen Die Autorität.

Seine Erstlingsarbeit als Schriftsteller war eine kleine Schrift: "Aus den Papieren eines noch Lebenden, gegen seinen Willen herausgegeben" (1838), in welcher er den dänischen Marchendickter Hans Christian Andersen angriff, besonders dessen Koman "Nur ein Seiger". Im Gegensatzu Andersen behauptete er, ein Genie sei "kein Flenner", sondern gebe, wie das Gewitter, gegen den Wind. Im selben Jahre stard sein Bater. Kurzzuvor hatte K. von "dem Entsetzlichen" Mitteilung erhalten. Dieses sührte ihn dazu, in dem hoden Alter des Baters keinen Segen, sondern einen Fluch zu sehen, und er gewann 10 die Aberzeugung, daß die vorzüglichen Gaben seiner Familie "nur dazu vorhanden seien, um sich gegenseitig auszureiben". Nach dem Wunsche seines Baters machte er 1840 sein tbeologisches Amtseramen, worauf er sich auf die Magisterwürde vordereitete. Er war ein scharfer Denker, aber sein Denken war nicht geschult; seine Phantasie war im selben Grade reich, wie sein Gedanke klar. Für die Naturwissenschaften hatte er keinen Sinn; Geistess is probleme waren es, die ihn in Anspruch nahmen. Er vertieste sich in die Romantiker, segel, die griechische Philosophie, vor allem in Sokrates, und 1841 erward er sich die Magisterwürde für eine Abhandlung "über den Begriff Ironie in stetem Sinblick auf Sokrates", eine eigenartige Arbeit, die in wesenklichen Punkten in nuce mehrere der Hautzeichen Geschaftet und für "die ewige Gilkigkeit des Individums", die Begeisterung für "die indirekte Mitteilung" und für die Ironie, seine alte Wasse, in deren Führung er immer größere Ferkigkeit sich erward. Über die Fronie, welche er pries, war nicht dies jenige der Nomantiker, die nur die Unendlicheit der Phantasie der Endlichseit des Endsteilichen gegenüberstellen wollte; es war die sokratische Fronie, welche er pries, war nicht dies jenige der Nomantiker, die nur die Unendlicheit der Phantasie der Endlichseit des Endsteilichen Burch den Engenscher Bestellen wollte; es war die sokratische Fronie, welche er pries, war nicht dies jenige der Nomantiker, die nu

In die Zeit seiner Arbeit an der Abhandlung über die Ironie siel das erste große Erzeignis in seinem persönlichen Leben, welches in seiner schriftstellerischen Thätigkeit tiese Spuren hinterließ: seine Berlobung und die Ausbedung dieser Berbindung mit der Jungkrau, die ihr Schicksal mit dem seinigen hatte verknüpsen wollen. Am 10. Sept. 1840 verlobte er 30 sich, am 29. Sept. 1841 disputierte er zur Magisterwürde, und im Oktober 1841 hob er seine Berlobung auf. Sosort bemächtigte sich seiner der Klatsch; man schilberte ihn als einen herzlosen Betrüger, der "um zu experimentieren" das Lebensglück eines jungen Mädems vernichtet habe. Ausgerieben von dem inneren Kamps, welcher der Aussehung seiner Berlobung vordersigng, seelisch und leiblich gepeinigt, reiste K. nach Berlin, um dort tieser 35 über seine "Bestimmung" zu grübeln. Er fühlte sich als Dichter; doch das Reich der Bosse seine zhen nicht. Er wollte das Christentum beweisen, aber nicht, wie die gewöhnlichen Apologeten, durch eine Darlegung seiner Wahrheit. Ihm war das Christentum das Baradoron, das Absurde; der Beweis seiner Wahrheit wird durch eine lebendige "eristmielle" Darstellung davon gesührt, wie man ein Christ wird. Das ist eine Ausgabe 40 sur einen Dichter; zur Lösung dersellben gehört aber mehr als Boesie. Es wird ein Geschustenum dervorhebt (crodo, quia absurdum). Die gebrochene Berlobung setze alle Krüste siner Seele in Bewegung; er fühlte, daß er sowohl Dichter wie Denker sei. "Daß id Schriftsteller wurde," sagt er, "verdanke ich wesentlich ihr, meinem Trübssinn und meinem 45

Belbe."

In den folgenden Jahren erschienen die merkwürdigen pseudonymen Schriften, die außerbald der Grenzen Dänemarks in steigender Weise überall Aussehn erregt haben, wo für religiöse Brobleme Sinn vorhanden war. Für Dänemark bildeten sie "eine Litteratur in der Litteratur", so reich, so eigenartig, so tief, so formvollendet, daß sie hier ohne Seitens so klied ist. Am 20. Februar 1843 erschien der erste Teil von "Entweder — Oder" und Schlag auf Schlag folgten: der zweite Teil von "Entweder — Oder", "2 erbauliche Reden", "Furcht und Zittern", "die Wiederholung", "3 erbauliche Reden", "Bhilossphische Bissen", "Der Begriff Angst", "Borwort", "4 erbauliche Reden", "Etadien auf dem Lebenswege", "3 Reden bei gedachten Gelegenheiten", "Uhschließende unwissenschafts so siche Nachschrift zu den philosophischen Bissen" und "Eine literare Anmeldung" — alles in den drei Jahren zwischen Februar 1843 und März 1846. Bei der Herausgabe all dieser Bücher spielt K. mit sich selbst und seinen Zeitgenossen Verlaus Notadene u. s. w. werden die verschiedenen Berfasser den Kerausgabe rieser so die verschiedenen Berfasser den Kerausgabe rieser so die verschiedenen Berfasser den Kerausgabe bieser so

pseudonymen Litteratur. Nur auf den Titelblättern der verschiedenen erbaulichen Neden lesen wir ohne Umschweise den Namen Sören Kierkegaard. Die meisten der genannten Schriften erschienen in deutscher Übersetung: Entweder Oder von Michelsen und Glenß, Leipzig 1885; Furcht und zittern von Ketels, Erl. 1882, Philosophische Bissen und der Begriff Angst von E. Schrempf, Lpz. 1890. Stadien auf dem Lebenswege von Bärthold, Solle 1875.

Lpz. 1886, Zwölf Reden von Bärthold, Halle 1875.
Der erste Teil dieser Arbeiten hat die Absicht, mit Hilfe der mäeutischen Methode und in dichterischer Darstellung einem Zeitalter, das entweder ohne Christentum oder in Gewohnheitschristentum lebt, den Ernst des Christentums und des Daseins einzuschärfen. 10 Die Gubjeftibitat und bie Innerlichfeit ift bie Wahrheit; es gilt, bem Bottlichen gegen= über "ber Einzelne" zu werben, und als ber Einzelne in Innerlichkeit und voller perfonlicher Wahrheit die Forderungen des Göttlichen zu verwirklichen. "Nur die Wahrheit, Die erbaut, ist Wahrheit für dich" -, dieses Thema geht durch die ganze pseudonyme Litteratur und burch die Behandlung biefes Themas ift R. ein Weder von eminenter Bedeutung 15 getworben. Aber burch ben erften Teil biefer Litteratur nabert fich R. bemjenigen, bas er besonders feiner ftumpfen und von der Segelschen Scheinversöhnung zwischen Glauben und Wiffen erfaßten Zeit einschärfen will: bag bas Chriftentum bas Parabogon ift. Gin solches entsteht badurch, daß ein Begriff innerhalb der Grenzen des Berstandes mit einem solchen verbunden wird, der außerhalb dieser Grenzen liegt oder die Grenze bildet. Wie 20 Goethe, nach der Aussage seiner Mutter, von jedem "Leid" den Stoff zu einem neuen "Lieb" erhielt, fo erhielt R. von feinen Erlebniffen ben Untrieb zu neuen religiöfen Erwägungen von einer seltenen Tiefe und ber größten Tragweite. Er war bavon überzeugt, daß es feine Bflicht fei, Die Berbindung mit feiner Berlobten aufzulöfen, obgleich ein folcher Bruch bas ethische Bewußtsein seiner Zeitgenossen herausforberte und seinen eigenen Stolz auf 26 seine Treue vernichtete. Aber bieser Bruch gab ihm ben Stoß (in "Furcht und Zittern"), barüber nachzufinnen, inwieweit es "eine teleologische Suspenfion" bes Ethischen gebe und im "Begriff Angft" fich in die Phanomenologie ber Gunde ju vertiefen. Bei ber Entwidelung bes Glaubens an bas Parabogon und ber Subjektivität als ber Bahrheit greift er sowohl Grundtvigs ftarte Hervorbebung ber fides quae und ber Bebeutung ber Rirdso lichteit, wie Segels philosophische Auflösung ber driftlichen Lehre in Spekulation an. Er will als ein driftlicher Sofrates bie "Chriftenheit" lebren, was Chriftentum fei; babei ift er im Namen ber Gubjektivitat ein entschiedener Feind bes "Spftems". Alles wird gur Luge, fobalb es fich jum Spftem geftaltet.

Als biefer Abschnitt seiner Thätigkeit als Berfasser abgeschlossen war, fühlte er sich 35 gewissermaßen wie einer, der seine Mission erfüllt hat, und dachte daran, sich um eine Bfarrstelle zu bewerben, am liebsten an einem Orte, wo er in Ginsamkeit, fern von dem Larm des Tages, als "ber Einzelne" wurde leben fonnen. Da aber ereignete fich die zweite große Begebenheit in feinem Leben, groß nur für ihn allein und nur groß, weil feine Empfindlichkeit und Rervofität fie über alle annehmbaren Dimenfionen binaus ber 40 größerte. Das von bem jubischen Dichter M. Goldschmidt berausgegebene Withlatt "Der Corfar" machte auch R.s Person und Berfafferthätigkeit jum Gegenstand verschiedener Ungriffe. Er wurde bargestellt als ein Sofrates ber Strage, mit bunnen Beinen und Sofen von ungleicher Lange, und es regnete im "Corfaren" mit mehr ober weniger geschmadlojen Andeutungen auf die pfeudonyme Litteratur und die forperlichen Gebrechen bes pfeudo-45 nhmen Berfaffers. Diefe litterarische Berfolgung ließ eine neue Quelle in feiner Geele hervorsprudeln. Wie fein Auge vorher fest auf bas Paradogon gerichtet gewesen war, wurde jest eine Zeitlang bas Marthrium ber Mittelpunkt in allem. "Was bebeutet boch felbst bas, bei gelindem Feuer verbrannt zu werben, oder gerädert oder wie in warmen Ländern, in Honig eingeschmiert, Insekten vorgeworfen zu werden — was bedeutet doch 50 dieses im Bergleich mit der Grausamkeit: zu Tode verlacht zu werden?" Sein Erlebnis mit dem "Corfaren" führte ihn dazu, über die Bedeutung des Leidens für den Christen nachzugrübeln; wie ber Inhalt ber driftlichen Dogmatif ihm "bas Baradoron" geworden war, so wurde ihm ber Inhalt ber driftlichen Ethik "bas Marthrium", bas Leiden, die Nachfolge Chrifti auf bem Wege bes Berschmaht-, Berspottet- ja Berspeitwerbens. Sier-55 burch wurde ber bestimmt driftliche Ton in feinen Buchern ftarter; Die "erbauliden" Reben wurden allmählich ju "driftlichen" Reben, zu Predigten über das Evangelium ber Leiden. "Erbauliche Reben in verschiedenem Geiste" (1847), "Die Werke der Liebe"

(1848, beutsche Übers. von A. Dorner 1890), "Christliche Reden" ("Ausgewählte christl. Reden", beutsch von J. v. Reince 1901), "Die Krankheit zum Tode" (1848), "Einse übung im Christentum von Anti-Climacus" (1850, geschrieben 1848, beutsch von Bärthold, 2. Aufl. Halle 1894), "Bon meiner Berfafferthätigkeit" und "Zur Selbstprüfung, ben Zeitgenoffen empfohlen" (1851, beutsch v. E. Hansen, 4. Aufl. Leipzig 1895), bas sind Die Titel ber wichtigften seiner Schriften aus biefer Beriode. Er war in biefem Beitraum ein Streiter für bas 3beal und ber absoluten Redlichfeit, ber alles Bewajch und alle

Erbarmlichfeit angriff.

Benn R. mit diefer Auffaffung ber nachfolge Chrifti als eines Lebens in Leiden und ein Marthrium auf feine driftlichen Beitgenoffen blidte, jo nahm er großes Argernis. Seit feiner Rindbeit und feiner Jugend batte er mit Ehrfurcht ju bem ehrwürdigen Bijchof bon Seeland, 3. B. Mynfter (f. d. A.) hinaufgeblidt; berfelbe war "feines Baters Paftor". Aber war Mynsters Verfündigung Christentum, wenn sie mit der Elle des Ideals gemessen 10 wurde, oder war sie nicht eher eine asthetische Entstellung des Paradogons und des Evangesiums der Leiden? Und war Monsters Leben ein Leben in Leiden, ein Marthrium? R. hoffte eine Zeit lang, daß Monster so "redlich" sein werde, einzugestehen, daß sowohl das driftliche Ideal in der zweiten Abteilung der Schriften K.s richtig gezeichnet sei, wie auch, daß Mynfter felbit, ber Bijdof von Seeland und Brimas ber banifchen Rirche, 15 nicht nach bem 3beal lebe. Doch Mynfter schwieg, und ba R. die Ruhe bes Greifes nicht ftoren wollte, ichwieg er auch, bis eine Bredigt von Martenfen nach bem Tobe Monfters (im Febr. 1854) feiner litterarifchen Brobuftion ben letten Stoß gab und die britte und leste Bhaje in feiner Berfaffertbatigfeit bervorrief: ben Angriff auf bas firdliche Christentum, auf die "Christenheit", die in gewissen Beziehungen an die Krise in bem 20 Leben Lamennais' erinnert. Während aber Lamennais für die Sache des Bolles und der Freiheit das lebhafteste Interesse hatte, zeigt auch dieser lette Teil von Rierkegaards Schriften, daß er die Zeit der Februarrevolution ohne die geringste Sympathie oder Berftandnis für die gleichzeitigen politischen und sozialen Bewegungen durchlebte. Während eines Aufenthalts in Berlin hörte er den Ruf: "Auch die Klempner muffen fich affo- 25 cieren!"; doch dieses erregte nur seine Fronie. Er ahnte nicht, was hinter einem solchen Rufe lag; als Unwalt "bes Einzelnen" hatte er für die Menge und den erwachenden Affociationstrieb nichts übrig.

Martenfens Predigt war es, welche die Schleufen ber letten litterarischen Produktion A.s öffnete. Einige Tage nach bem Tobe Mynfters hielt ber bamalige Professor Mar= 30 tenfen in ber Schloftirche von ber Rangel, auf ber Monfter fo oft gestanden, eine Rebe über Sbr 13, 7-8, in welcher er ben verstorbenen Bischof als "einen von ben rechten Babrheitszeugen" fcbilberte. Diefes erregte R.S tiefftes Argernis; er fcbrieb einen Proteft nieber, ließ ihn aber 9 Monate lang in feiner Schieblabe liegen. Erft eine Weile, nachdem Martenfen (f. b. A.), nach langem Wiberftand von feiten bes Königs Frederif VII., 35 Jum Nachfolger Mynfters als Bijchof von Seeland ernannt worben war, erschien R.s Broteft in ber Zeitung "Faedrelandet"(bas Baterland) vom 18. Dezember 1854 als ein Antikel mit der Überschrift: "Bar Bischof Monster ein Wahrheitszeuge, einer von den rechten Bahrheitszeugen — ift dieses Wahrheit?" Martensen wies R. zuruck, indem er Im als einen Thersites bezeichnete, ber auf dem Grabe des Helben tanzt, und ihn bes 40 schuldigte, daß er Wahrheitszeugen und Blutzeugen gleichsete. Aber dadurch wurde K. noch mehr gereizt; der eine Artikel nach dem andern erschien jest im "Baterland", in Flugschriften und in seiner Zeitschrift "Oiedlikket" (der Augenblick) (S. K., Angriff auf die Christenheit, übers, von A. Dorner und Ehr. Schrempf, Stuttg. 1896). In allen dien Inschlied in Street die Kristenheit" und im Tonsall eines Propheten 45 in Jerael, Die Beigel über "Die Chriftenheit" und "das offizielle Chriftentum", griff ihre Bottesbienste, ihre beiligen Sandlungen und ihre Mitglieder an. Die Christenheit hat nach feiner Meinung bas Chriftentum abgeschafft. Der gewaltigen geistigen Spannung, m welche ihn biefer Rampf verfette, follte fein schwacher Körper erliegen. Um 2. Oftober 1855 ließ er sich in ein Kopenhagener Hospital aufnehmen und starb bier am 11. No= 50 bember, sanft und still, mit einem festen Glauben an Gottes Gnade in Chrifto und in ber Hoffnung, daß sein Tod seine Bestrebungen fördern werde. "Die Bombe platt, dann gundet es," sagte er auf seinem Sterbebett. Und er bekam Recht. Dieser "Bahrheitszeugen-Streit" verursachte in der banischen Rirche eine gewaltige Bewegung, Die noch nicht gang gefüllt ift. R. geborte ju ben firchengeschichtlichen Berjonlichkeiten, die in gewissen 3wischen= 55 taumen wiederkehren, um zu fagen, was zu fagen not ift; das hat er aber wie wenige lagen tonnen, weil er in gleicher Beife über bie Starte ber Leibenschaft und bie Tiefe bes Gefühls, über die Rlarheit bes Gedankens und die Anmut ber Sprache gebot.

Man hat gefragt: Bas ware aus R. geworben, wenn nicht ber Tob gerabe in bem Augenblid gefo mmen ware, wo fowohl feine forperlichen Rrafte wie fein Bermögen ber= 60 zehrt waren, und letzteres so gründlich, daß er nur 250 Thlr. für sein Begräbnis hinterließ. Einige haben gemeint, er würde, wenn er von seinem Krankenlager sich erhoben hätte, nach dem "Amerika des freien Gedankens", wie man es genannt hat, gegangen sein, alle Ketten des positiven Christentums wegwersend und die Fahne des freien Gedankens erhebend. Hatte er doch zuletzt schon gesagt, daß das Ehristentum des neuen Testaments nicht nur nicht eristiere, sondern im Grunde nie eristiert habe. Die lebensseindliche Asses, deren Anwalt er geworden war, würde sich ihm, so hat man gemeint, schließlich als etwas Unnatürliches und Ungesundes dargestellt haben; dann hätte er Ritter des freien Gedankens werden konnen. Andere wiederum haben gemeint, daß "die Klosters bewegung" in seinem Leben ihn der römischen Kirche zugeführt haben würde; ein begabter Schüler von ihm, der auch als ästhetischer Schriftsteller bekannte dänische Propst Kosoedhansen, endete in Rom. Neben tieser Bewunderung für die "Innerlichseit", die Luther ins Kloster trieb, wird man nämlich dei K. eine Reihe von Aussprüchen sinden, die harte Urteile über den "weltsichen" Luther und die Reformation enthalten.

Es wird jedoch unnütz sein, sich in Grübeleien darüber zu verlieren, was K. geworden wäre, wenn ihm ein längeres Leben beschieden gewesen; ob er sich dann nach dem Geset des Rückschlags oder der Konsequenz entwickelt haben würde. Er war, so lange er lebte, und ist nach seinem Tode gewesen ein "Engel der Anklage". Als ein solcher hat er gewirkt, für einige als ein Wecker zu lebendigem Christentum, für andere als ein Bezo weis für die Nutlosigseit des positiven Christentums. Und als ein solcher wird er sortsahren zu wirken. Er wird dassehen als ein dristlicher Sokrates, einschärfend, daß es sich auf dem religiösen Gebiet um Innerlichkeit, persönliche Wahrheit und undestechliche Redlicksteit handelt. Er war ein Genie, und ein solches kommt, wie er selbst sagte, zur Welt, "um gewisse Grundfragen des Daseins zu revidieren".

25 Rijun f. Rephan.

Kilian, d. Hl., 7. Jahrh. — Rettberg, KG Deutschlands II, 1848, S. 303; Haud, KG Deutschlands I, S. 370f.; Emmerich, D. hl. Kilian, Bürzburg 1896.

In einem Würzburger Nefrologium des 8. Jahrhunderts sindet sich zum 8. Juli der Eintrag: Eodem die s. Chilianus Episcopus in castro Unirzidurgo cum sociis suis Totmanno presdytero et Colomanno diacono sud Gozderto duce martyrizatus, J. G. d. Echart, Comment. de red. Franc. orient. I S. 831, dgl. Dümmler, ISG VI, S. 116; Biper, Rarls d. Gr. Ralendarium und Ostertasel 1856, S. 26. Eine etwas eingehendere Nachricht giebt Fradan in seinem Marthrologium: VIII Id. Iul. in pago Austriae et castro nomine Wirzidurg iuxta Moin fluvium sanctorum insula venientes nomen Christi in praedictis locis praedicaverunt; ibique ob veritatis consessionem a quodam iudice iniquo nomine Gozderto trucidati sunt, MSL Bd 110 S. 1155.

Diese Nachrichten haben an und für fich nichts Untwahrscheinliches; nur muß man 40 fich gegenwärtig halten, baß jeber gewaltfam getötete Klerifer im beginnenden Mittelalter als Martyrer des driftlichen Glaubens betrachtet wurde, daß also die Borte ob veritatis confessionem nicht als zu ber reinen Uberlieferung gehörig betrachtet werben konnen. Wie man sich im 9. Jahrhundert das Bekenntnis der Wahrheit dachte, zeigt die Angabe des St. Galler Marthrologiums: A duce locorum eorundem nomine Coz-45 perto, pro eo quod eum a coniugio uxoris fratris sui disiungere niteretur factione eiusdem incestuosissimae Geilae cum sociis eodem zelo ferventibus est interremptus, Canis. lect. antiq. II, 3 G. 150. Der bekannte Biberwille ber Deutschen gegen die Forberungen bes fanonischen Cherechts erflart ben Tob bes Babrbeitszeugen. Es ift einleuchtend, daß biefe Erklärung aus ber Borftellung ber Berhaltniffe bes 9., nicht 50 bes ausgebenden 7. ober beginnenden 8. Jahrhunderts ftammt. Gie ift hiftorisch alfo wertlos. Ebenjo wertlos ift die weitere Ausführung ber Geschichte Rilians in den beiben Baffionen, von benen die altere vielleicht dem 9., die jungere dem 11. oder 12. 3abr hundert angehört. Sier ift das Wefentliche, daß der feltische Wanderbischof nach bem burch Bonifatius gegebenen Schema bes Miffionsbifchofs in Deutschland geschildert wird. 55 Die beiben Baffionen bei Emmerich S. 3-25.

Als glaubwürdiger Kern der Überlieferung bleibt also nur die Thatsache, daß ein keltischer Bischof namens Kilian mit etlichen Genossen zu Würzburg einen blutigen Tod sand. Die Zeit läßt sich nicht genau seststellen, da der dux oder iudex Gozbert sich

283

Saud.

nicht verifizieren läßt: ift der Name richtig, dann kann man nicht an einen der Nachfolger Radulfs denken, sondern nur an einen der ostfränkischen Großen. Immerhin zeigt
die Erwähnung eines dux, daß unsere dem 9. Jahrhundert angehörigen Gewährsmänner
die Borgänge in die Zeit nach Dagobert verlegten. Damals aber war das Land am
mittleren Main keineswegs mehr ein heidnisches Land: die seit der Überwindung der 5
Thüringer im Jahre 531 eingewanderten Franken, waren großenteils bereits Christen
als sie einzogen, besonders bekannten sich die Herzoge, Radulf und seine Nachfolger, zum
dristlichen Glauben (j. KG I, 2. Aufl. S. 369 s.). Danach muß sich die Vorstellung

über Rilians Thatigfeit bemeffen: fie war nicht reine Diffionsarbeit.

Über den Namen Kilian hat Herr Professor Dr. Zimmer in Greisswald die Güte, 10 mir solgendes mitzuteilen: Das Ch der ältesten Schreibung ist regulärer germanischer Lautgebung zuzuschreiben, da der Heilige vor dem Eintreten der oberdeutschen Lautverschiesdung in Franken wirke, also sein Name, so weit er volkstümlich war, zu Chilian sür Kilian werden mußte. Die irischen Namen auf an, iane, ene sind alle Kosenamen (Austramen, Kurzsormen wie deutsch Göt, Kunz u. del.) und liegen Ernan, Ernene, 15 Ernian ze, nebeneinander; ebenso heißt der Armagher Abtbisches, an den Johann V. a. 640 schrieb, Tomian und Tomene. Altirisch dell (Gen. eille, Dat. Acc. eill, einmer wie k gesprochen) ist: 1. Zelle des Anachoreten, 2. Kloster, 3. Kirche, weil sich in ältester Zeit häusig oder gewöhnlich an die cella eines missionierenden Mönchs eine Mostergründung und Kirche anschloß. Ganz gewöhnliche irische Klerisernamen im 7. dis 20 8. Jahrhundert sind nach Ausweis der irischen Annalen Cellan und Eillene (648. 713. 720. 721. 725 u. ö.), auch in den Lorscher Annalen a. 706 ein Cellan. Ihre Bedeutung wird ursprünglich Zellendewohner d. h. Anachoret oder Mönch gewesen sein. Wie Tomian und Tomene nur Formen desselben Ramens sind, so können wir forrest neben dem a. 648 u. ö. belegten Eillene eine Form Eillian, sin k, erwarten. Hieße also der irische 25 Glaubensdote bei den Franken Killian, so wäre alles kar. In irischer Lautgebung kann lich vereinsachen in dem Ramen. Man müßte also, um Kilian – Killian zu deuten, annehmen, daß fränkischem Ohr das mouillierte Doppel-L (Killian, Killian) wie einsaches mouilliertes L gestlungen habe, was dei fremden Ramen wohl nicht unmöglich ist. Hierzu kommt, daß wenn man von ursprünglich einsachen Lausgeht, weder eine so Etwoologie möglich ist, noch ähnliche Ramen vorliegen. Steht Kilian für Kilian, dann ist der Name dem Sinne nach identisch und gleichen Ursprungs mit Cellan und Eillene.

Befannt wurde Kilians Name seit ber Erhebung seiner Reliquien burch ben erften Burzburger Bischof Burthard; bavon erzählen bas St. Galler Marthrologium, die Paf-

fionen und die Biographie Burchards.

Kimchi, genauer Dimchi 1712p, Name einer aus Spanien stammenden, im 12. u. 13. Jahrhundert in der Provence blühenden jüdischen Gelehrtensamilie (Joseph K. und seine Sohne Moses und David). — G. B. de Rossi, historisches Wörterbuch der jüdischen Schlisteller, Baupen 1839, 164—171; || Abr. Geiger, Abhandlungen in hebräischer Spracke, Verlan 1877, 1—47 (vorher in der hebr. Zeitschrift Dzar Rechmad I. II); || B. Frankl, 40 Kimchi, in: Ersch u. Gruber, Sektion II, Bd 36 (1884), 54—57; || W. Bacher, in: Winter u. Bünde, Die jüdische Litteratur seit Abschluß des Kanons II (Trier 1894), 191—205. 306 bis 314, Litteraturnachweise 233 f., 337.

I Joseph K.: J. Chr. Bolf, Bibliotheca Hebraea I u. III, Nr. 697; || M. Steinschneider Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana Nr. 5942; || Em. Blüth, Jos. D. 45 und jeine Grammatif, Magazin für die Biss. des Judenthums 1891, 1—26. 119—132. 197—208. 269—286; 1892, 89—109. 205—226; || B. Bacher, Joseph Kimchi et Abulwalid ibn Ganah, in: Revue des études juives VI (1883). 208—221; || H. J. Mathews, Sepher hagaly von R. Joseph Kimchi. Nach der einzigen Handschrift in der Vaticanischen Bibliothet, Berlin 1887 (180 S.); || B. Bacher, Sepher Sikkaron Grammatit der hebr. Sprache von 50 K. Joseph Kimchi. Jum ersten Male herausgegeben, Berlin 1888 (76 S. Ein Undang von 16 Setten giebt Anmerkungen von Jak. Reismann zum Sepher hagalui). || Der Kommentar zu den Proverdien ist unter dem salschen Titel III Ibn Ibn nach einer schlechten Handschrift ediert, Breslau 1868 (40 S.; s. M. Steinschneider, Die hebr. Handschriften in München, Rr. 242). || Der Kommentar zu Hoob ist mangelhaft berausgegeben von J. Schwarz word für Berlin 1868), S. 149—166; vgl. Steinschneider Nr. 260. || Auch die einzige Verössentlichung der polemischen Schrift Sepher ha-brith in Milchemeth echoba, Konstantinopel 1710, ist ungenau und unvollständig.

II. Mofes Kimchi: Bolf. B. H. I u. III, Rr. 1645; Steinschneiber, Catal. Bodl. Ar. 6498. Die Grammatif שַּבְילֵי הַדְּבֶּיך שְׁבְילֵי הַנְּילֵי בְּיִבְּילְ הַנְּילֵי בְּיִלְילִי בְּיִבְּילְ בִּיבְילִי בִּילִי בְּיִבְּילִי בִּיבְּילִי בּיִבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְילִי בִּיבְּילִי בִּיבְּילִי בִּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְּילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְילִי בּיבְּילִי בּיבְּילִי בּיבְילִי בּיבְּילְ בִּיבְילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְילְ בּיבְּילִי בּיבְּילְ בּיבְּילְ בִּיבְילְ בִּיבְּילְ בִּיבְילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּיבְּילְ בִּילְים בּיוּבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּילְ בְּיבְּיבְייבְיים בּיוּבְּיבּיים בּיוּבְּיבּיים בּיּילְ בּיבְּיבְייבְייבּיים בּיוּבְייבּיים בּיבּיים בּיבְּייבְייבּיים בּיבְּייבְייבּיים בּיבְּייבּיים בּיבּיים בּיבְּיבּיים בּיבְּייבְייבְייבְייבּיים בּיבְייבְייבְייבּיים בּיבְּיבּיים בּיבּיבְייבּיים בּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבְייבּיים בּיבּיים בּיבּייבּיים בּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבִייביים בּיבּייביים בּיבִיים בּיבּיים בּיבּייבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים

284 Rimdi

M. Steinschneiber, Bibliograph. Sandbuch . . . für hebr. Sprachtunde S. 74 f.). || Ueber einen älteren, fürzeren Tegt biefer Gr. f. B. Bacher, Revue des études juives XXI (1890), 281 bis 285. | Gein Rommentar gu ben Brov. und der gu Esra-Reh ift in den rabbinifchen Bibeln

unter dem Namen des Abraham ibn Esra gedruckt, ersterer jogar noch verkürzt (Handschristen 5.1. U. in Parma de Rossi 694, Oxford Bodt. Uri 157, München 223, Kom Angelica). Die Austegung des Buches hiob hat F. Schwark ward führen 127, Art Austegung des Buches hiob hat F. Schwark ward führen 127, Kom Angelica). Die Auste Kimchi : Bolf, B. H. Iu. III, Nr. 495; Steinschneider, Cat. Bodl. Nr. 4821. In Jacob Tauber, Standpunkt und Leistung des R. David Kimchi als Grammatifer. Breslau 1867 (46 S.); I S. M. Schiller-Sinessy in Encyclopaedia Britannica, I. Aust. XIV, S. 775.

Ghristen: a) hades, ein großes, grammatisch-lezitalisches Bert, dessen erster Teil, die Grammatit Chöleg ha-digdag, gewöhnlich schlechten Mikhol genannt wird. Die Ex. erschien zuerst 1525 in Italien sein Ex. dieser den Riblivaranden nicht bekannten Ausgabe besittt, wie zuerst 1525 in Italien sein Ex. dieser ben Bibliographen nicht befannten Ausgabe besitzt, wie S. M. Schiller-Szinessy mir mitteilte, Chr. D. Ginsburg in London]; dann Konstantinopel 1532-34 Fol. und 8°; seitbem mit den Anmerkungen des Elias Levita: Benedig 1544, 8°; 15 1545 Fol. u. 8°; Fürth 1793 mit Erläuterungen von Mojes hefhim [ביברים] - Sechingen?, nach den Blattzahlen diefer Ausgabe wird meift gitiert]; Lud 1862 (unzuverläffiger Tert; außer hethims Kommentar einige unbebeutende Roten des herausgebers 3. Rittenberg). Agathius Buibacerius, Liber Michlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, Baris 1540, giebt ben erften Abichnitt ber Gr. (Blatt 1-28) in votalifiertem Grundtegt mit 20 fatein. Ueberfetung. — Der zweite Teil, bas Borterbuch, Sepher ha-schoraschim, ift im 15. Jahrhundert dreimal, im 16. jechsmal gebrucht (bie beiden lettenmale mit ben Anmerfungen bes Clias Levita). Die lette und jugleich bie befte Ausgabe ift die von 3. S. R. Biefenthal und F. Lebrecht mit (latein.) Unmertungen und einer dankenswerten Einleitung versehene: Rabbi Davidis Kimchi radicum liber, Berlin 1847 Fol. — Das Büchlein - Das Buchlein

25 (Kj 45, 2) Lyd 1864, handelt über Schreibung der Thorarollen, Massora, Accente.

b) Kommentare. 1. Zur Genesis: renur iso in factorischen, Massora, Accente.

b) Kommentare. 1. Zur Genesis: renur iso in factorischen Schriften: Guadalagara von A. Ginzburg, Preßburg 1842. | 2. Zu den prophetischenischen Schriften: Guadalagara 1482 Fol. und sonst; zu den eigentlichen Propheten: Soncino 1485 Fol. und sonst; die Kommentare auch in den meisten rabbinischen Bieden: 1516 s. 1547 s. 1568. 1618 s. Die

30 späteren Drude (ichon Rabb. Bib. 1516 f.) sind durch Beglaffung der antichriftlichen Stellen und andre Streichungen mehr oder weniger verstümmelt, vgl. Luzzatto, Kerem Chemed V. 28. Reue, fritische Ausgaben (viele Handschriften z. B. in der Boblejana und in Parma) aller eregetifden Arbeiten Rimchis find munichenswert. || 3. Bfalmen: (Bologna) 1477, Reapel

1487 (in einer Ausgabe der Hagiographen). n. oft; M. S. Schiller-Stinessu, The First Book 35 of the Psalms . . . with the Longer Commentary of R. David Qimchi critically edited from nineteen manuscripts, Cambridge 1883. | 4. Chronif: Rabbin. Bibel 1547 f. 1568. 1618 f. || 5. Saphtaren (bie an ben Sabbathen aus ben prophetifden Schriften verlejenen Stude): 1505 u. ö. | 6. Ruth: mit lat. Ueberfegung und Bibeltert, berausgegeben von 3. Mercier, Baris 1563, Ueber die Abfaffung eines Kommentars jum Siob vgl. Abr. Beiger,

40 Jib. Beitschrift VII, 145, und bagegen Frankl, Monatsschrift für Geschichte u. Biss. bes Judenth. 1885, 144. Wegen noch andrer Kommentare vgl. de Rossi, Wörtb. 167. c) Polemit gegen das Christenthum. 1. Tschuboth la Nogrim, Auszüge aus seinem Pfalmenfommentar, gedruckt am Schlusse der Lusgabe der Pfalmen mit K.s Kommentar, Jöny 1542
(j. Catal. Bodl. Nr. 91), und am Ende von Lipmann's Judy Mitorf 1644 u. j.
45 2. Wikkaach, הרברה in Milchemeth Choba, Konstantinopel 1710. — || d) Polemit gegen die Antimaimunisten. Bgl. Gräß, Geschickte der Juden, 2. Aust., Bd VII; Tauber S. 23—25; R. Brün, Die Polemit sir und gegen Maimuni im 13. Jahrh., in: Jahrbücher f. Jüd. Gesch.

u. Lit. IV (1879), 14-31.

IV. Ueber andre Glieder diefer Familie f. B. F. Frankl, Monatsichrift fur Gefch. und 50 Biff. des Judenthums 1884, 552-561; A. Berliner, dafelbft 1885, 382 f.

V. Die traditionelle Aussprache bes Namens ift Dimchi. Im palaft. Thalmud lautet ber Name einer Frau, beren fieben Sobne als Sobepriester fungiert haben, mehrfach (Megilla I, Bl. 72 a 3. 55 ff., ed. Krakau; Horajoth III, Bl. 47 a 3. 15 ff.). 3. Derenbourg, Ab. Neubauer, B. be Lagarbe halten bie Aussprache Qamehi für richtiger: fo 55 votalifieren nämlich einige Sanbidriften ber Grammatif Davids in ber Parifer National bibliothek (Journal Asiatique, 5. Serie, Bb 20 [1867], S. 267) und ein im Serbst 1347 vollendeter Madrider Rober feines Kommentars ju ben Propheten (Gebr. Biblio-Meußerungen icheinen aber eine Aussprache vorauszusegen, welche ber Ableitung bes Namens vom arabischen gameh (Weizen, Getreibe) gunftig ist, also die Aussprache Qamehi. Für Kinnchi 3. B. Schiller-Szinesso. B. Felsenthal, in: Geo. Al. Robut, Semitic Studies, 65 Berlin 1897, 127-133, meint, vielleicht fei zwar in Spanien, bem Beimatlande ber Rimdi 285

Familie A., ursprünglich Kamchi gesprochen worden, aber die Aussprache Kimchi sei auch in diesem Falle sicher alt und dann vermutlich in der Provence entstanden. | Der provengalische Beiname der Familie war Mestre Petit, vgl. Zunz, Zur Geschichte und Litteratur I (Berlin 1845), 466; Abr. Geiger, Abhandlungen in hebr. Sprache I, 1 (= Dzar

Nedmad I, 97).

VI. Joseph ben Ifaat R., etwa 1100 bis etwa 1175, ift aus Spanien nach Narbonne gewandert. Er hat das von Jehuda ben Chajjug und Abul-Balid auf den Gebieten ber Lehre von ben ichwachen Berben und ber Worterflärung Erarbeitete folchen Glaubensgenoffen, Die des Arabischen unkundig waren, juganglich gemacht; auch Abr. ibn Eera, bessen Zachoth ann er nennt, hat Einfluß auf ihn geübt. Seine Grammatik 10 Sepher Zikkaron, (grammatisches) "Merkbuch" (Titel nach Mal 3, 16), giebt zuerst bie nach ihm bis in die neueste Zeit fast allgemein angenommene Einteilung ber hebraischen Botale in funf lange und funf turze, wahrend die alteren Grammatifer nach ber Qualität der Bokale sieben "Könige" angenommen hatten (vgl. W. Bacher, Abraham ibn Esra als Grammatiker, Straßburg i. E. 1882, 61 ff.). Beim Kerbum zählt er 8 Stammformen, die 15 er folgendermaßen ordnet: Kal, Pi., Hihy if; Ni., Hithpa.; Pu., Hoph'al; Po'el (viersbuchstabige Form). Das "Buch der Kundgebung" weber eine Erlauterung ber eigentlichen Propheten (Abr. Geiger u. a.) noch ein gegen das Christentum gerichtetes Buch (be Roffi u. a.), sondern eine Kritik des Wörterbuches bon Menachem ben Saruf und seiner Berteidigung (gegen Dunasch ibn Labrat) durch 20 Jatob ben Meir (Rabbenu Tham). Seine Kommentare ju Brobb. und Siob find oben ermabnt; ber jum Sobenliede befindet fich in Orford Bodl. Uri 150. Erzerpte aus der Auslegung bes Bentateuchs enthält Cober be Roffi 166 (vgl. Berliner, Mg für jub. Gefch. u. Litt. 1874, 21); Randgloffen in Cod. be Roffi 1070 geben Erläuterungen gu ben eigenklichen Propheten. Ein Kommentar zur ganzen Bibel hat laut dem Katalog Collectio 25 Davidis S. 525 zur Oppenheimerschen Bibliothef gehört; auch anderweitig steht sesh Jak Jein fleißiger Erklärer des AT. gewesen ist. — Die Zahl der ihm zuzuerkennenden liturgischen Dichtungen beträgt nach Zunz sedes (s. Litteraturgeschichte der spnagogalen Poesie, Berlin 1865, 460, und Nachtrag, Berlin 1867). — Aus dem Arabischen hat J. überfest Mibchar peninim bes Salomo ibn Gabirol (vgl. S. Ebelmann, Dereth Tobim, 30 London 1852) und einem großen Teil ber "Gergenspflichten" bes Bachja ibn Batuba (f. Thorath choboth ha-lebaboth, Leipzig 1846). — Mehr ein apologetisches als ein polemisches Wert ist anglagen (Ex 24, 7) gewesen, eine Unterredung zwischen einem gläubigen Stuben, 7"2, und einem 7"2. Leiber ift uns nur ber Anfang erhalten, ber Sauptteil und ber Schluß feblen; auch ift ber gebrudte Teil burch Rufate aus fpaterer Beit as entstellt (f. Bluth 1891, 206).

VII. Moses K., der ältere Sohn Josephs, ist sehr bekannt geworden durch seinen "Beg der Psade des Wissens" Mahalakh Schebile Ha-dath (die Anfangsbuchstaben biese drei Worte ergeben den Namen des Bersassers), einen knappen, außer Parassigmen nur die notwendigsten Darlegungen bietenden, aber gerade deswegen besonders von 40 Editen sehr geschäpten Abrik der hebräischen Grammatif: Einleitende Bemerkungen und Lautebre, Nomen, Verbum. Seine Anordnung der Stammformen des Verbums ist von fast allen späteren Grammatifern beibehalten worden: Kal, Ni., Pi., Pu., His, Hu., His, Hopk al, (Posel), Hithea. Die von David K. (Grammatif Bl. 70 h, 71 h ed. Fürth) eitierte grammatische Schrift Sepher Thachboscheht schen gegangen zu sein. — Vier liturgische Dicksetungen M.s verzeichnet Junz, Litteraturgeschichte S. 462. — Die Zeit seiner Blüte erzgebt sich aus folgenden Daten: die Erklärung der Provd. ist 1178 vollendet (Einleitungsgebicht, s. A. Berliner, Mg für die Wiss. die Aubenthums 1882, 179 und hebr. Abteilung S. 35 f.), die des Buches Hiod im J. 1184 (s. Mg f. jüd. Gesch. und Litt.

David K., gewöhnlich Redak p'77 genannt, Josephs jüngerer Sohn, geb. c. 1160 in Narbonne, gest. daselbst c. 1235. Den Bater und den Bruder nennt er oft als seine Lebrer. Als Grammatiker und Ereget zeichnet sich D. aus durch sleißige Zusammenstellung der Thatsachen, nüchternes Urteil und leicht verständlichen Ausdruck. Wenn man J. Olshausen mit Abulwalid vergleicht, so wird man David Kimchi mit Gesenius vers 55 gleichen können; nur daß D. das Glück hatte, später als Abulwalid zu leben, und so im stande war, dessen Resultate ausgiedig zu verwerten. So erklärt es sich, daß D., obwohl im Mann von wenig Originalität, sich bei den Christen und auch bei den meisten zuden hoben Ansehns erfreut hat und noch erfreut. Zwar hat Joseph Kaspi (c. 1330) in seinem Wörterbuch mehrsach gegen D. polemisiert, und auch Prophiat Duran (Ende so

bes 14. Jahrh.) ift ein energischer Bekämpfer D.s gewesen (s. die Nachweise in Ten Toot, Ausgabe von Friedländer und Kohn, Wien 1865); aber Elija den Abraham hat ihn in Magen David (Konstantinopel 1517) eifrig verteidigt, und schon, als Abraham Sakuth sein Juchasin schrieb, war die Anwendung des Wortes Pirqe Aboth 3, 17 Toop, Lond. Ausg. ("ohne Kimchi kein Gesethessstudium") auf ihn ganz gewöhnlich (Toot), Lond. Ausg. S. 225a Ans.). Seine Schriften sind außerordentlich oft gedruck, viele seiner Kommentare sind mit lateinischer Übersehung publiziert tvorden; die Institutiones und der Thesaurus des Kantes (Sanctus) Pagninus sind wesentlich nur Bearbeitungen der beiden Teile des Mithsel, und auch Reuchlin und Sebast. Münster haben D.s Schriften sehr start benutt. 10 Das neueste "Lehrgebäude der hebräischen Sprache" (Ed. König, Leipzig 1881 sch.) ist "mit steter Beziehung auf Dimchi" gearbeitet, und noch jest kann auch der christliche Gelehrte aus Davids Wersen manche Anregung und manche schädzbare Notiz entnehmen. Für die noch im Argen liegende Kritif der Thargumin bieten die zahlreichen Sitate in den Kommentaren (und auch im Mithseld) D.s eine wichtige Fundgrube. Aus diesen Gründen 16 hat der Unterzeichnete schon der wielen Jahren eine neue Ausgabe der Grammatif vorzubereiten begonnen.

## Rinderglaube f. Taufe.

Rindergottesdienst (Sonntagsschule mit Gruppenschiftem). — Tiesmeyer, Die Praxis d. Sonntagsschule k. Bremen 1877; Rüegg, Der Sonntagsschullehrer, Zürich 1889; Dalton, Geschichte, Weisen und Weise der evang. Sonntagsschule, Kassel 1887; Dalton, Die Sonntagsschule, Gotha 1891; Dibelius, Der Kindergottesdienst, Leipzig 1881; v. d. Golh, Das Bedürfins besonderer Zugendgottesdienste, Etuttgart 1888; Keinhard, Zur Geschichte der Sonntagsschulen und Kindergottesdienste in Deutschland, Berlin 1888; Reinhard, Zur Geschichte der Kindergottesdienste und Sonntagsschulen in Deutschland (Schäser, Mon. sur Geschichte der Kindergottesdienste und Sonntagsschulen in Deutschland (Schäser, Mon. sur Geschichte der Kindergottesdienste und Sonntagsschulen in Deutschland (Schäser, Mon. sur Weiselberger, Mon. sur 1883, 1815; Konsiger, Beiträge zur 100 jährigen Geschichte der Sonntagsschule (Schäser, Non. s. R. M. III, 1883, 161 schäser, Weibliche Diakonie Uschäser, Leitzaden der Inneren Mission, Handung 1893, 68 sp.; Schäser, Beibliche Diakonie II, Stuttgart 1893, 27 sp.; Schäser Agende für die Feste u. Feiern der Inneren Mission, Berlin 1896, II; Burster, Die Lehre von der Inneren Visson, Berlin 1895, 354 sp.; Adelis, Lehrbuch der prakt. Theologie, 20 Leipzig 1898, II, 54 sp.; 400 sp. — Der Sonntagsschulssen, Berlin 1891 sp. — Berzeichnis der Liederbücher und Lehrgänge (Schäser, Agende für die Feste und Feiern der Inneren Mission II, 15 ff.).

Der Kindergottesdienst, welcher als firchliche Einrichtung in der Gegenwart auch in Deutschland immer weiter vordringt, hat seine lebenskräftige Wurzel nach sporadischen und unstrucktbaren anderweitigen Anfängen in der von dem Buchdrucker und Redakteur Robert Raikes 1780 in Gloucester (England) errichteten Sonntagsschule. Mit ihr wurde der dortigen verwilderten Jugend für Religion und Lesen ein Ersat der sehlenden Werklagsschule durch bezahlte Lehrkräfte beschafft. Bald erfolgte die Umbildung dieser Einrichtung, namentlich in Schottland, wo es um die Bolksschulen besser stand, zu einem lediglich religiösen Institut, das mit freiwilligen Lehrkräften wirkte. Gleichzeitig wurde das damals ausschmende Bell-Lancastersche Monitorenspstem, das sich für die Sonntagsschule besonders eignete, eingeführt.

In Deutschland fand die Sonntagsschule in Hamburg, wo es auch an Schulstwang sehlte, zuerst 1825 Eingang, wenn wir von früheren, nicht zur Nachsolge treibenden Ansängen absehen. Der Agent der englischen Kontinentalgesellschaft J. G. Onden (später Hautenberg die Anregung. Treviranus in Berbindung mit dem trefslichen Hamburger Bastor Rautenberg die Anregung. Treviranus in Bremen solgte 1834, Kunte in Berlin 1835, u. a. Der ausschließlich religiöse Charafter der Sonntagsschule trat mit 50 der Besserung der Werkagsschule in gleichem Schritt kräftig hervor. Die Hamburger Sonntagsschule ist durch J. H. Wicherus Mitarbeit der Mutterboden der Inneren Mission geworden.

Einen frästigen Impuls gab 1863 der Besuch des Amerikaners Boodruff, der überall werbend auftrat. Sein Dolmetscher, der damalige Bremer Kausmann B. Brödels mann trieb später diese Arbeit eifrig und geschicht weiter. Berlin (Prochnow, Bachsmann, Dalton, von der Golg) und Bremen (Tiesmeyer, Zauled) wurden bald die geistigen Bororte, namentlich auch in Schaffung einer Sonntagsschullitteratur. In Stuttgart, Elberfeld-Barmen, Hamburg, Leitzig war man gleichfalls besonders eifrig an der Arbeit. Es entstanden mancherlei Sonntagsschuldundnisse und Konferenzen, der Berliner Berein ge-

staltete sich 1875 zum "Berein für Förberung der Sonntagsschulsache in Deutschland" aus und sandte mehrkach Reiseagenten, um die Propaganda überallhin zu tragen. Bon den siedziger Jahren an begannen sich die Kirchenbehörden dasur zu erwärmen, und es trat der Name Kindergottesdienst in immer steigendem Maß an die Stelle des Namens Sonntagsschule. Vielleicht wäre es gut, den letzteren Namen für die freien Veranstal- bungen der Inneren Mission beizubehalten, dagegen die kirchenamtlichen des Pastors mit

bem erfteren Ramen auszuzeichnen.

Die englische Pflanze hat sich in Deutschland sehr gut atklimatisiert; sie ist innerlich in unsere kirchliche Art eingegangen, deshalb hat sie sich auch äußerlich mächtig ausgebreitet. Die neueste Statistik von 1899 zählt rund 1700 Sonntagsschulen mit Gruppen- 10 spstem in Deutschland. In ihnen werden 400 000 Kinder von 18000 Hefern und (meist) belserinnen unterwiesen. In allen evangelischen Kirchen, namentlich denen englischer Junge, hat die Sonntagsschule Eingang gefunden und hier eine vielsach für das kirchliche Leben noch bedeutsamere Entwickelung genommen als dei uns. Das bleibt wahr, auch wenn man die hochgespannten und oft recht unsüchern Zahlen der betr. Statistiken auf ih sich beruben läßt.

Diese erfreuliche thatsächliche Einbürgerung war auch die beste Widerlegung der oft recht salzsosen und theoretissierenden Bedenken, mit welchen man sich früher abmühen mußte. Dieselben beriesen sich darauf, daß die Sonntagsschule ein "importiertes Gewächs" sei; dem Beid sei das Lehren in der Gemeinde verboten; diese Laienarbeit sei 20 underechtigt; die Freiwilligen verstünden nicht zu lehren; solche Thätigkeit mache hochsmütig; dei gleichzeitigem Unterricht verschiedener Klassen in einem Raum störe eine die andere u. s. w. Alle diese und ähnliche Einwände können sich vor der Wirklichkeit nicht behaupten. Doch soll sede Kritik die Selbstkritik der Freunde der Sache anregen und zu

thunlichfter Bervollfommnung ber Ginrichtungen und bes Betriebs veranlaffen.

Charafteriftifch für bie bier empfohlene Urt bes Rindergottesbienftes ift bas Bruppenspstem, b. h. 10-20 Kinder sammeln sich um je einen Helfer oder eine Helferin. Die Leitung des Ganzen hat ein Bastor oder Laie. Zur bestimmten Sonntagszeit beginnt die etwa eine Stunde dauernde Feier. Dieselbe verläuft entweder ganz einsach nur unter Absweckslung von Lied, Gebet, Gotteswort und Katechese oder in reicherer liturgischer Gestals 30 tung, letteres meift wenn eine Rirche als Lofal bient, aber auch vielfach in Galen ber Bereinsbäufer, Schulen ober Brivatraumen. Schon mehrere offizielle Rirchenagenden haben bafür liturgifche Formulare aufgestellt. Man fann bie Liturgie entweber analog ber Form des Sauptgottesdienstes für die Erwachsenen gestalten (fo die fachfische, preußische, die befiliche reformierte und unierte Agende und viele Privatliturgien), oder in Form der 35 Beiper (fo nur Röbler in feiner Brivatagende), ober in ber Form ber Ratechismusunterweifung (jo auch die schleswig-holfteinische und die sondershausensche Algende, sowie Privatagenden) ober nach gang freigemabltem Schema (fo bie beffische lutherische, ameritanisch-lutherische Ugende und private Formulare). — In jedem Fall ist das gesangliche Element eingehend zu pslegen und zu üben. — Nach der Eingangsliturgie beginnt die 40 Unterweifung in Bruppen. Gie besteht in Besprechung eines Bibelabschnitts, entweber nach bem Bang eines Evangeliums ober andern biblijden Buche, ober ber sonntäglichen Indigtterte, ober eigens ausgewählter, etwa vierjähriger Tertreihen. Der Lehrton fei tmach und herzlich; man verfahre etwa in der Weise, wie wenn ein alteres Familienglied ben Kindern einen Schriftabschnitt nahe bringt, eine biblische Geschichte erzählt. Man be- 45 muhe sich um gute Fragestellung, treffende Erklärungen, jedoch ohne auf didaktische Künste allm großen Wert zu legen. Die Hauptsache ist, daß die Unterweisung aus Glauben in Clauben gehe, daß der Abschnitt dem Lehrenden wichtig geworden sei, und daß die gange Behandlungsweise ben Rindern einen Eindruck von dem beiligen Ernft ber Sache und bit Liebe bes Lehrenden gebe. — Bur rechten Lehrausruftung halt ber Leiter bes Kinders 50 gottesbienftes mit feinen Silfsfraften allwöchentlich eine Borbereitungeftunde, in welcher der betr. Abschnitt besprochen, etwa ein neues Lied eingeübt, eine Frage, welche für bas Bange ober Einzelne bes Unterrichts, für bie Rinder ober die Lehrenden von Wichtigkeit it, behandelt und vor allem ber rechte Geift der Gemeinschaft und der Bereitung für Indliches Wirken gepflegt wird. — Nachdem die Gruppenkatechefe 20-25 Minuten ge- 55 mabrt bat, fast ber Leiter ben Sauptinhalt etwa in einer Schluftatechefe, einer Geschichte, amer Ansprache zusammen. Mit ber Schluftliturgie endet der Gottesdienst. Soll zum nächsten Sonntag etwas zu lernen aufgegeben werden? Wenn etwas, dann nur wenig, und nicht als Leiftung, welche mit Strenge eingefordert wird. "Mehr Sonntag als Schule" fei die Lofung. Rolleften für Zwecke, welche den Kindern faglich find, erziehen zum 60

Weben. - Rad Schlug bes Gottesbienftes findet etwa entweber Austeilung eines Rinderblattes, eines Bibliothetbuches, ober Sparkaffeneinlage ftatt. Durch eine Weihnachtsfeier (jedoch ohne große Geschenfe) und einen Commerspagiergang bemüht man fich, ben Rindern eine Freude zu machen. Mit den Familien der Rinder juchen Selfer ober 5 Selferinnen in Beziehung zu treten, namentlich in Krantheitsfällen, bei langerem Fehlen, irgendwelchen eingreifenberen Ereigniffen im Leben eines Bliebes ihrer Heinen Schar.

Mis Gefahren und Schwierigkeiten beim Kindergottesbienft ftellen fich bar: bie und ba eine noch nicht gang übermundene englische ober gar methodistische Strömung, welche in sehr minderwertigen Liedern und Melodien, ungesundem Inhalt mancher der verteilten 10 Blätter, treibhausmäßiger geiftlicher Behandlung der Rinder u. f. w. fich außert. Ferner: mangelnder Ernft in Behandlung ber von seiten des Leiters und der Belfenden übernommenen Pflichten, die in allzu häufigem und unbegründetem Fehlen oder unpunktlichem Er icheinen beim Rindergottesdienst, in mangelhafter Borbereitung, in untreuer Bermaltung fleiner Umter u. f. w. ju Tage tritt. Ober endlich: eine Abbaltung ber Sonntags-15 fcule, welche ihrem gottesbienftlichen Charafter nicht entspricht, etwa in Unordnung, lautem

Wesen u. bgl.

Die Wertschätzung bes Rinbergottesbienstes in Gruppen hangt ab von der Erfaffung feiner thatfächlichen ober boch möglichen Bedeutung für das firchliche Leben der Gegenwart. Bon vornherein mochte es ein gunftiges Urteil nabe legen, daß die im einzelnen fich 20 meift fo leicht vollziehende Ginrichtung ber Conntagsichule und ihre im großen fo raiche Ausbreitung und Einwurzelung fie so recht als eine gottgeschenkte Gabe jur Linderung mancher Röte und jur Lösung mancher Aufgaben unfrer Zeit erscheinen lagt. Sie verlangt fo wenig außere Mittel, feinen großen und schwer zu beschaffenden Apparat; fie pflegt ben Ginn für Freiheit und Freiwilligfeit und zeigt, wie weit man mit Liebe und 25 Freundlichkeit kommt; man erreicht bamit fehr oft, was man mit Zwang und Gefet nie fertig brachte. Für bie Selfer und Helferinnen ift die Borbereitung und bas Lehren (docendo discimus) eine porzügliche Schule zur Erlangung von Bibelfenntnis, zur geiftlichen Bertiefung und beilfamen Ubung, auch über geiftliche Dinge sich auszudrücken. Der Leiter (Baftor) hat an ben Selfern und Selferinnen einen ihm nah verbundenen 30 Kreis, in dem gefunde Gemeinschaft gepflegt, und in dem Mitarbeit in aller firchlichen Freithätigkeit angebahnt und gelernt werden kann. Alles das den Leitern und Selfern gur fteten Erfahrung ber Wahrheit: Wer ben Ader baut, foll ber Frucht am erften ge nießen (2 Ti 2, 6). — Un der Sonntageschule haben wir einen grünenden und blübenden 3weig unfres gegenwärtigen firchlichen Lebens bor uns, ber ein Borbild bafur abgiebt, 35 auf welche Weise in ber Frembe Entstandenes und Erwachsenes auch für unfre Rirche und unfer Bolf fruchtbar gemacht werben fann. Man barf bas Frembe nicht von vornherein als Fremdes abweisen, aber freilich auch nicht nach beutscher Unart gerade beshalb, weil es "weit her ift" bewunderns- und begehrenswert finden. Freilich gehören gum Erfennen bes wahrhaft Lebensträftigen geubte Sinne und jur gludlichen Umbilbung ein 40 Bewußtsein ber gottverliebenen Gigenart. — In gleichem Maß zeigt fich in der Sonntagsichule ein geradezu klassisches Musterbeispiel für die rechte Art der Berkirchlichung von Arbeiten ber Inneren Miffion: was ins firchliche Leben wirklich bineinwächst - wofür natürlich die Rirchenbehorde Freiheit laffen muß -, bas findet ichon gur rechten Beit feine legale Anknupfung und Form; wahrend spnodale und regimentliche Beschluffe noch nie 45 firchliches Leben erzeugt haben. - Jebe gut geleitete Conntageschule findet in ber Rinder welt oft überraschenden Unflang zur Beschämung für die, welche überall nur Abwendung bom Evangelium, fattes ober gar feindliches Wefen bem Worte Gottes gegenüber feben. Man follte, ftatt fauer zu sehen, lieber sein eignes Berfahren in Darbietung bes Borts einer ernsten Kritif unterziehen. — Welche Lude aber ber richtig gestaltete und geleitete 50 Kinbergottesbienft in ber firchlichen Erziehung ber Jugend ausfüllt, fei mit einem Bort Söflinge ausgedrudt. Derfelbe fagt (Komposition ber driftlichen Gemeindegottesbienfte 1 ff.) von ben Aften der Initiation: "Gie haben ihre Richtung auf Die Ratechumenen. Ibren saframentlichen Gipfel bildet bie Taufe, ihren Abichlufpunkt ba, wo die Rinder taufe stattfindet, ber biefe notwendig ergangende Aft ber Konfirmation. Daß wir in 55 unfrer gegenwärtigen firchlichen Braris für die Ratechumenen nur einen Unterricht, aber feinen Kultus, feine liturgifden Sandlungen haben, burch welche biefelben jur Tanfe ober jur Konfirmation allmählich vorbereitend hingeführt werben, icheint zu betlagen ju fein." Das Wort ift 1837 gefdrieben. Seitbem ift burch bie Rinbergottesbienfte bie von Söfling beflagte Lude wenigstens anfange= und teilweife ausgefüllt.

Kinderfommunion. — 30. Fr. Maher, Commentarius historico-theol. de eucharistia infantibus olim data, Lips. 1673; B. Jorn, Historia eucharistiae infantium, Berol. 1736; Bona, rer liturg. lib. II. cp. XIX; Bingham, Origines s. Antiquit. eccl. l. XV, cp. 4 § 7 (t. VI p. 391 sqq.), l. XV, cp. 7 § 4 (l. c. p. 502 sq.), l. XII, cp. 1 § 3 (t. IV, p. 349 sq.); J. B. Mugusti, Denhvürdigseiten aus der driftl. Archäologie 8, S. 102. 228 ff.; Beger 5 und Belte, Kirchenlegiton 2 7, S. 459 ff.

Daß famtliche Betaufte an ben nichtöffentlichen Gottesbienften ber Chriften teilnahmen und das Abendmahl genossen, galt in der alten Kirche als selbstwerständlich. Die Neugetausten wurden sosort nach der Taufe zu der Abendmahlsseier gesührt (vgl. Justin, Apol. I, ep. 65). Als die Kindertause bräuchlich wurde, galt es als selbstwerständlich, 10 daß auch ihnen das Abendmahl gewährt wurde. Schon Coprian (de lapsis 9, CSEL III, 1 G. 243) fpricht von ben Kindern, die gleich am Anfang ihres Lebens cibum et poculum domini empfangen haben, und ergahlt einen besonderen Fall (l. c. 25 G. 255), bei bem ein fleines Madden, bas bie Mutter jur Rommunion mitbrachte und bem ber Dialon, obgleich es fich ftraubte, ben Abendmahlstwein einflößte, benfelben wieber aus- 15. brach, weil es vorher vom Gögenopfer genoffen batte. Aus ber orientalischen Rirche ift als Zeugnis Const. ap. VIII, c. 12 zu nennen, wo nach der Entlassung der Ratechusmenen, Energumenen 2c. der Ruf des Diakon erschallt: τα παιδία προσλαμβάνεσθε, αί μητέρες. Eine Anwesenheit ber Rinder in biefem Gottesbienft ohne Abendmahlegenuß ift von vornherein ausgeschloffen. Ausdrücklich aber werben c. 13 unter ben Empfängern 20 bes Abendmahls τὰ παιδία genannt, die es nach den χῆραι und vor dem πᾶς λαός arbalten. Dies wird auch von Dionhsius Areopag. (eccles. hierarch. c. VII § 11 MSG 3, S. 566) bezeugt. Paulinus von Nola (gest. 431) bezeugt auch die Kinderstommunion (Ep. 32 [al: 12], 5, MSL 61, S. 353): "Cruda salutiferis imbuit ora cibis". Ebenso auch Gennadius von Massilia (um 492), de eccles. dogmat. c. 52 25 (MSL 58, S. 993). Bor allem wird auf Grund von 30 6, 53 bie Notwendigkeit der Teilnahme am Abendmahl für die Erlangung ber ewigen Geligfeit betont. Auguftin, ber ausbrudlich bas oben genannte Zeugnis Coprians erwähnt, fragt mit Berufung auf bie genannte Schriftstelle: "An vero quisquam etiam hoc dicere audebit, quod ad parvulos haec sententia non pertineat, possintque sine participatione corporis 30 hujus et sanguinis in se habere vitam?" (de peccat. merit. I, c. 20 MSL 44, 3. 124). Bgl. auch Contra duas epist. Pelag. I, c. 22 MSL 44, 570. Serm. 174 (de verb. ap. 8, 6 MSL 38, S. 940): "Infantes sunt, sed mensae ejus participes fiunt, ut habeant in se vitam." Epist. 186 ad Paulin. (al: 106 ad Bonifac.)
28 MSL 33, S. 826, ep. 217 (al: 107), ep. 5, 16, 1. c. S. 984 f. Ebenjo folgert 35 Jmocenz I. aus ber Notwendigfeit, Fleisch und Blut des Menschenen Jaufe auch der Kinder Lebens zu genießen, die Notwendigfeit ber (vorausgehenden) Taufe auch der Kinder (epist. 182 [93] inter Aug. ep. MSL 33, S. 785). Die Bemühungen römischer Theslager (epist. 182 [93] inter Aug. ep. MSL 33, S. 785). Die Bemühungen römischer Theslager (epist. 182 [93] inter Aug. ep. MSL 33, S. 785). Theologen (3. B. Bona), die Worte von Augustin und Innocenz babin umzudeuten, daß mit der Berufung auf Jo 6, 53 nur an die unio und incorporatio cum Christo und 40 nicht an das Abendmahl gedacht sei, und daß die alte Kirche wohl das Abendmahl den Ambern gereicht, aber nicht als unbedingt nötig jur Geligkeit berfelben angesehen habe, und nur entstanden, um den Beschluß bes Tribentiner Rongils (f. u.) nicht in Wiberspruch mit ben Auffaffungen biefer beiben Kirchenbater zu fegen (f. Bingbam). Das Wort bes Julgentius (ep. 12, 7, MSL 65, S. 587), auf das fich Bona besonders beruft, sagt nur, 45 daß Bläubige (nicht bloß Kinder), die nach der Taufe plötlich fterben, bevor fie das Abendmahl erhalten haben, beshalb noch nicht ber Geligfeit verluftig geben muffen. -Ebenso vergeblich ift auch das Bemühen anderer römischer Theologen (3. B. Boffuet, Traité de la Communion sous les deux Espèces, Paris 1682), benen übrigens auch Nander, KG 1, S. 42. 8, S. 64 zustimmt, die den Nachweis versuchen, die alte Kirche 50 babe den Säuglingen nur den Wein, den älteren Kindern nur das Brot gereicht (s. das gegen bes. Zorn a. a. D. S. 1 ff.). Die Sitte, den Kindern die geweihten Elemente des Abends mable zu reichen, besteht nicht nur in ben ersten feche Sahrhunderten, wie Malbonatus (comment in Jo. V, 53 p. 316f.) meint. In dem Sacramentarium Gregorianum wird bei dem officium sabbati sancti gejagt: "Non prohibentur lactari ante sacram 55 coenam, si necesse fuerit" (MSL 78, S. 90. 547 f.). Im Ordo Romanus heißt 6: "De parvulis providendum, ne postquam baptizati fuerint, ullum cibum accipiant, neque lactentur sine summa necessitate, antequam communionem sacramento corporis Christi." Ebenjo jagt Pjeudo-Alcuin (de offic. 19 de sabb. sanet. MSL 101, S. 1220) von ben Rinbern: "Sed et hoc providendum est, ut 60 Real-Enchklopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X. 19

nullum cibum accipiant, neque lactentur, antequam communicent." Bgl. auch Jesse Ambian. (834), ep. de bapt. (MSL 105, S. 791) und die Zeugnisse, die Baluze (not. in Reginonem lib. I, c. 49) aus Manustripten anführt, sowie das Zeugnis Walters bon Orleans (867), ber anordnet, bag die Guchariftie bom Presbyter ftets bereit gehalten s werden müsse, für den Fall, daß man schwach würde, "aut parvulus aegrotaverit, statim eum communicet, ne sine viatico moriatur" (MSL 119, 734 f.). Wenn schon die Spnobe von Macon v. 3. 585 can. 6 (Bruns 2, G. 251) bestimmt batte: "Quaecumque reliquiae sacrificiorum post peractam missam in sacrario supersederint, quarta vel sexta feria innocentes ab illo cujus interest ad ecclesiam 10 adducantur, et indicto iis jejunio easdem reliquias conspersas vino percipiant", so bestimmt noch bie 3. Synobe v. Tours 813 can. 19: "Presbyteri admonendi sunt, ut cum sacra missarum solemnia peregerint, atque communicaverint, pueris aut aliis quibuslibet personis adstantibus corpus domini indiscrete non tribuatur" (Harbuin, Conc. IV, p.1007 sq.). Auch auß dem 12. Jahrhundert finden 15 sich Zeugen für die Kindersommunion im Abendland. Radulph Ardens (serm. I, 51 in die Paschae MSL 155 S. 1850): "Statutum est, ut pueris mox daptization in specie viei tradatur. saltem in specie vini tradatur, ne sine necessario discedant sacramento." Ein Erlaß von Baschalis II. v. J. 1118 (Ep. 535 MSL 163 S. 442) bestimmt, daß das Abendmahlsbrot nicht in den Wein getaucht, sondern Brot und Wein gesondert ge-20 reicht werden soll, "praeter in parvulis et omnino infirmis, qui panem absorbere non possunt." Robertus Paululus (12. Jahrh.) sagt in seiner Schrift de caerim. sacrament. offic. et observation. eccl. I, 20 (MSL 177 S. 392, falicité offices bem Sugo v. St. Biftor zugeschrieben): "Pueris recens natis sacramentum in specie sanguinis est administrandum digito sacerdotis, quia tales naturaliter sugere 25 possunt." Diefe Sitte wird auch häufig im Orient empfohlen (f. Citate bei Martene, de. rit. ecclesiast. I. cp. 1 art. 15 n. 15). Übrigens betont Robertus ausbrudlich, baß diese Sitte zu seiner Zeit schon vielfach aufgehört habe und wegen der damit ber-bundenen Gefahr der Berschüttung des Blutes die Priester gewöhnlichen ungeweihten Wein anwendeten, was Robertus als überflüssige Handlung verwirft. Odo, Bischof von Paris 30 (Synod. constitut. 39 MSL 212, S. 66 f.), schreibt i. J. 1175 vor, daß auch keine Hostien, selbst wenn sie nicht geweiht sind, den Kindern gegeben werden sollen. Damit ist wohl für Frankreich das Aushören der Sitte bezeugt. Das Konzil von Bordeaur v. J. 1255 can. 5 fest boraus, daß die Rinder unter die prohibiti communionis geboren, und es wird insbesondere verordnet, daß die Priefter ben Rindern nicht geweihte Softien 35 sendern nur panis benedictus communis (vgl. A. Eulogie V, S. 594, 2 ff.) reiden follen (Harduin, Conc. VII, p. 471). Dieje Ordnung bestätigt bas Kongil zu Babonne 1300 (can. 16). Db bie Rinderfommunion für Deutschland nach dem 12. Jahrhundert noch nachgewiesen werben fann, ift fraglich. Suicer (thesaur. eccles. II, p. 1138) eitiert den Joannes Teutonicus, der Scholien zum Gratian geschrieben hat 40 und zu Gratian, de consecrat. distinct. IV, c. 4 bemerkt, zu seiner Zeit sei die Kinderkommunion noch in manchen Orten in Gebrauch. Doch sindet sich diese Stelle in der Römischen Ausgabe nicht. Ob hier ein Jrrtum des Suicer waltet, oder die Stelle von den römischen Korrettoren getilgt ist, ist nicht zu entscheiden (vgl. Bingham). Zwingli bezeugt, als Priester noch in einem Obsequiale die Anweisung gesunden zu haben: 45 "Baptizato puero mox detur eucharistiae sacramentum" (explanat. artic. XVIII, p. 51) und hospinian (histor. sacram. II, c. 2, p. 60) bezeugt aus eigner Renntnis, baß in Lothringen noch zu feiner Zeit die Sitte bestand, daß ber Täufer nach ber Taufe bes Rinbes aus einer Rapfel, in ber bas Saframent aufbewahrt war, am Altar eine Softie nahm, fie bem Bolle zeigte und wieber in bie Rapfel legte, fobann bie beiben 50 Finger, mit benen er fie gehalten, mit Wein übergießen ließ und nun ben Wein in ben Mund bes Getauften einträufelte mit ben Worten: "Sanguis Domini nostri J. Chr. tibi in vitam aeternam proficiat." Das Tribentiner Kongil (Sess. XXI, c. 4) beichloß: "Denique eadem sancta Synodus docet, parvulos usu rationis carentes, nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem, si-55 quidem per Baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt. Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim sanctissimi illi patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id 60 fecisse, sine controversia credendum est", und im folgenden can. 4 bestimmt es:

"Si quis dixerit, parvulis antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiae communionem: anathema sit." Die griechische Kirche bagegen bat die Sitte der Kinderfommunion stets beibehalten (vgl. hierzu besonders Zorn

S. 192 ff.).

Die ebangelischen Kirchen machen die Zulassung zum Abendmahl abhängig von der 5 durch besondere Prüfung sestgestellten Reise der Abendmahlsgäste, insbesondere aber die Zulassung zur erstmaligen Kommunion. Dies hängt genau mit der geschichtlichen Entwicklung der evangelischen Konstrmation zusammen (s. d. A.). Ob auch vor der Konstrmation innerlich gereisten Kindern in besonderen Notfällen, etwa auf dem Totenbette, auf ihr Berlangen des Abendmahl gereicht werden darf, ist eine Frage, die dei den z. 3. 3. 10 bestehenden sirchlichen Ordnungen nicht besaht werden kann, obgleich vom evangelischen Standpunkt innere Bedenken nicht entgegenstehen (vgl. v. Zezschwith PRE vVII, S. 672).

## Rindertaufe f. Taufe.

Kindschaft Gottes. — Außer den biblischen Theologien und Dogmengeschichten Bousset, 15
Zesu Predigt in ihrem Gegensch zum Judentum 1892, S. 41 f.; Eremer, Die paulinische Rechtsertigungslehre im Zusammenhange ihrer geschichtlichen Boraussesungen 1899, S. 71—78, 224—233, 247 f., 265 f., 369 f.; Titius, Die neutestamentl. Lehre von der Seligkeit 1895 bis 1900, I, S. 103 f.; II, 27 f., 138 f., 266 f.; III, S. 48—57; IV, S. 13 f., 137 f.; Harnad, Das Wesen des Christentums 1900, S. 40—45; Hatch, Griechentum u. Christentum, deutsch 20 von Preuschen 1892, S. 111—116; Gottschick, Augustins Anschaung von den Erlöserwirtungen Christi, III, S. 188 1901, S. 102—158; Katechetische Lutherstudien I; Die Seligkeit und der Defalog, III, S. 1882, S. 446—455; Köstlin, Luthers Theologie 1863, II, 462 f.; Chr. Fr. Schmid, Christl. Sittenlehre 1861, S. 638 f.; Biedermann, Christl. Dogmatik 1869, S. 679 f.: Kähler, Die Wissenschaft der christl. Lehre 1883, S. 429 f.; Ritschl, Die christl. Lehre von 25 der Rechtsertigung u. Bersöhnung, I. 2. A., 1882, S. 347 f.; III, 3. A. 1888, S. 90 f. 104 f., 109 f., 160 f., 465 f., 566 f., 575 f.; Lipsus, Lehrbuch der evang-protest. Dogmatik 3. A. 1893, S. 126—129, 584—596, 653—703; Kübel, Christl. Ethit 1896 II, S. 50 f.

Rinbichaft Gottes ift ber Ausbrud fur bas neue Berhaltnis gu Gott, bas Befus erlebt bat, in bas unbeschabet ber mit seiner Meffianität gegebenen Unterschiebe er feine so Junger hat einführen wollen und in bas burch ihn verfett zu fein fich bie erfte Gemeinde biduliden Dafeins, beim König die Ginfetjung, bei ben einzelnen vollends nur ihre phyfifche Ericaffung Da 2, 10; Si 23, 1. 4. Gleichartigkeit Des Wefens brudt ber Rame 40 Bouestinder nur aus, wo er auf die Engel, himmlifche Beistwesen geht Bi 82, 6. Bei bem Berbaltnis, bas burch bie Ramen Bater und Rind bezeichnet werden foll, wird auf fein Bottes nur baran gebacht, daß er Bolf, Ronig, Baifen feine Silfe im Irbifchen gewährt Bi 68, 6, Bolf, König, die Frommen burch Leiben erzieht Dt 8, 5; 2 Sa 7, 19; 3, 12, bem Bolf und ben Gottesfürchtigen aus Erbarmen Bergeihung zu teil werben läßt 45 31, 20; Bf 103, 10-13, und zwar eine folche, die die Befreiung aus irdischem Unglud zu ihrem unentbehrlichen Siegel hat. Auf feiten ber Menschen scharft ber Rinbesname nur die Berpflichtung jum Gehorfam und die Schuld bes Ungehorfams ein Dt 32, 5; 3cf 1, 2; 30, 1. 9; 63, 8; Ma 1, 6 und zwar so, daß dabei kein Unterschied zwischen kind und Knecht gemacht wird 2 Kg 16, 7; Ma 1, 6. Eine Sicherheit des Gottvertrauens 50 der einzelnen wird schon darum nicht erreicht, weil das Gottesbild bei allen Zügen der Gnade, Bute, Treue boch ju viel Disposition ju unerflärlichem Born zeigt, um bie Bangigfeit gang zu überwinden. Im Spätjudentum aber rudt Gott, je transscendenter a gedacht wird, um fo mehr bem Menschen innerlich in die Ferne. Es überwiegt bie Auffaffung ber Religion als eines Rechtsberhaltniffes, in dem der Jude nach der Regel 56 des mofaischen Satungsgesetes burch feine Bugungen und Berdienfte sich beständig bas Bestehen im Endgericht und ben Lohn im fünftigen Meffiasreich zu sichern hat, auf ben als ben Erfat für alles Leib biefer gottverlaffenen Welt als auf eine trot aller überwelt= liden Berfunft und Lofalität vielfach weltlich geartete Cache fein Begehren gebt, ohne

daß er doch über das Schwanken zwischen selbstgerechter Sicherheit und banger Furcht binauskäme.

Mit biefen Anschauungen und Stimmungen bes Judentums will Jefu Gebanke ber Gotteskindschaft verglichen sein, wenn er recht gewürdigt werden foll. Der Gott, ben er 5 auf Brund innerer Gelbsterschließung Gottes fennt wie keiner sonft und ihn nun als feinen Bater kennt Mt 11, 27; 7, 21; 10, 32 u. f. w. und ben er als Bater überhaupt ber-fündigt, burch Hinweise auf Natur und Menschenleben sein Verständnis besselben rechtfertigend, beffen Rinder erft gu werben b. b. fich als beffen Rinder fühlen und ber halten zu lernen er die Ginzelnen, auch die Geringften, felbst die in ber Gunde Berlornen 10 ermutigt und antreibt Dit 9, 13; 18, 10; Le 15, biefer Batergott ift ber unendlich Erbabene, ber ernfte und gerechte Weltenrichter, ber auch jur Solle verbammt, bem gegenüber die Menschen Knechte und zu rückhaltlosem Dienst verpflichtet find und auch als Rinder bleiben Dit 6, 24; 25, 14ff.; 2c 12, 37ff., beffen Ehre ihr oberftes Unliegen fein muß (1. Bitte), bem gegenüber bemütige Beugung bas Gewiesene ift Lc 14, 11; 16,5 15 und er felbst bas Bewußtsein ethischen Abstandes hat Dic 10, 18. Indem er von Gottesfindichaft redet, liegt ihm der Bergleichungspunkt einerfeits in der Art der religiöfen Bechfelbeziehung Mt 7, 11, andererseits in der Gleichartigfeit mit dem welterhabenen Gott, die die Folge rechten Berhaltens zu ihm ift, als ethische die unmittelbare, als physische (Engelgleichheit ober Bneumatifierung auch bes Leibes) bie mittelbare, von Gott auf Grund ber 20 Anerkennung ihres Kindescharafters Mt 5, 9 bei der Auferstehung gewährte Lc 20, 36. Richt bagegen in ber Art, wie bies höhere Leben ber Gottesfinder Durch einen Aft Gottes, ber an einem folden bes Baters fein Analogon hatte, begründet ware, obwohl er bas rechte Rindesverhalten, ju bem er auf Grund von Gottes Art und Thun antreibt, leglich als Wirtung Gottes beurteilt Mt 11, 25; 15, 13; 25, 34; Mc 10, 27. Ein Neues im 25 Bergleich mit AT und Judentum ist da nicht nur jene in Aussicht genommene ethische Berwandschaft, sondern auch die Urt der religiösen Wechselbeziehung; benn diese besitt eine Innigfeit, Sicherheit und Freiheit, Die im AI nicht erreicht war und Die alle jene Empfindungen, welche ber Gedanke an Gott als den erhabenen herrn und Richter erwedt, bon bem Drud befreit, ber ihnen im Jubentum anhaftete. Durch feine Erkenntnis Gottes 30 als seines Baters weiß Jesus sich zu dem Dienst der rettenden Liebe an den Menschen als dem, worauf Gottes Sinn geht, getrieben, zu einer unbedingten, mit Verzicht auf weltliche Güter verbundenen Singabe an Gottes Willen, die doch Freiheit und Seligkeit bedeutet Mt 11, 28—30, weil er in ihr sich nicht nur über die in der heiligen Überlieferung wurzelnden Anschauungen seiner Umgebung, sondern auch über die Ansprüche der Theo-26 kratie und des Gesetzes Mt 17, 26; Mc 2, 28 hinausgehoben weiß und weil er sie als die Erfüllung feines eigensten Bedürfniffes Dit 9, 36-38, ja als den Gewinn von Größe und herrichaft empfindet 20, 25-28. Entsprechend befreit er die, welchen er ben Mut macht, an die Bergebung ihrer in ihrer gangen Größe erkannten Gunden Mt 18, 23 ff.; Ec 15 und an Gott als ihren Bater ju glauben, von dem Druck bes Gefetes, indem er fie bie 40 Nachahmung bes Borbildes Gottes in feiner Bolltommenheit, b. b. in Ginn und That einer Liebe, die alle Schranken sonftiger menschlicher Liebe überbietet, als ben maßgebenben Rern bes Gefetes versteben lehrt Mt 5, 9. 48; Lc 6, 35-36. Un bie Stelle einer Theonomie, die Beugung unter bas Joch eines fremden Willens aus hedonistischen Motiven ift, ist eine solche getreten, bei der der Wille sich einem Ideal in Ehrsurcht und Liebe unter-45 wirft. Un die Stelle einer Beiligfeit, die Negation ber Welt ift, ift eine positive, erhebende Aufgabe an der (Menschen-)Welt getreten, die Weltverleugnung nur einschließt, sofern diese Mittel der Liebe Mt 5, 42 ff. Bedingung eines besonderen Beruses Mc 8, 35 ff.; Lo 9, 57 ff. oder der individuellen Selbstbewahrung Mt 7, 13—14; 18, 6 ff. ist. Die andere Seite der Gotteskindschaft ist die Zuversicht zu Gottes väterlicher Führung. Jesus selbst 50 weiß fich in feiner Lebensarbeit von des Baters Liebe und Macht getragen, nimmt deshalb mit freudigem Dank den Erfolg aus feiner Sand Dit 11, 25, ift der Erhörung feiner Bebete gewiß 26, 53 und beugt boch seinen Willen getroft unter die Leidensfügung 16, 21 ff.; 26, 42, nimmt ben Tob in ber Wewigheit fünftiger Berrlichfeit ale Cobn Gottes auf fich 26, 24. Analog ermutigt er seine Jünger, b. i. die, welche trot unter-55 laufender Sünden boch als in der Erfüllung des Willens des Baters Begriffene seine Brüder und somit Gottes Rinder find Dt 12, 50, ju einem Bertrauen auf Gott, bas individuelle Bewißheit unaufhebbarer Bestimmung jum Beil ift Ic 10, 20 und in dem fie nun nicht nur fest auf den fünftigen Gewinn bes ewigen Lebens hoffen &c 12, 32, sondern auch schon in der Gegenwart sich über allen Drud der Welt hinquegehoben wiffen durfen, so indem fie der Erhörung ihrer Gebete gewiß fein Mt 7, 7-11, forglos das tägliche Brot

on Gott erwarten Mt 6, 25-34, bis ins fleinste fich von ihm geschirmt wiffen 10, 28-32, it mutigem Bagnis auf das anscheinend Unmögliche im Gang ber Dinge Mc 11, 22. 23 nd auf die Erfüllung mit Gottes Geistesfraft rechnen Mt 10, 16-22, sich ber Bergebung er unterlaufenden Sünden und der Bewahrung in der Bersuchung getrösten Mt 6, 12. 13, es Triumphes über alle feindlichen Mächte sich erfreuen sollen Lc 10, 19. Neben diesen 5 usfagen geben freilich andere ber, die als Motiv ber Erfüllung bes Willens Gottes bie usficht barauf verwenden, daß Gott als ber herr bas Berhalten auch ber fonft als feine inder Bezeichneten mit Lohn und Strafe genau vergelten wird 2c 12, 36 ff.; 6, 37. 38; ft 5, 7, Die alfo bem Rindesverbaltnis ein Rechtsverhaltnis ju substituieren icheinen. Aber a ber Gleichartigfeit zwischen ben Gütern bes Reiches Gottes, unter benen Gotteskindschaft 10 nd Gerechtigkeit obenan fteben Mt 5, 9; 6, 33, und ber Erfüllung bes Willens bes Baters ein auf diese gerichtetes Leben die Bedingung bes Anteils an jenen, und beffen Mangel bließt von jenen aus. Indem Jefus für biefen Zusammenhang die überkommene Borcllung braucht, vertieft und läutert er fie. Der vulgäre Gedanke an Lohn für ein Berenst ist ichon dadurch ausgeschlossen, daß Jesus dem anspruchslosen Kindersinn das Reich 15 fagt Mc 10, 13—16; 5, 6. Jeden Rechtsanspruch Gott gegenüber verneint er, weil die lenschen an sich Gottes Staven sind Lc 17,7—10; was sie als Lohn empfangen ist berichwängliche Gnadengabe Lc 12, 37. 43—44; Mt 25, 14—30; wo er sie mit Lohnsteitern vergleicht, schließt er die Aquivalenz geradezu aus Mt 20, 1—6. Nicht die inzelleistungen, sondern die in ihnen fich offenbarende Gesinnung, die Treue und Liebe, 20 t es, die "Lohn" empfängt Mt 7, 15-20; 25, 23-40. Der Appell an die Furcht vor m Gericht (ausdrücklich Mit 10, 28, thatjächlich oft) meint nicht Angst vor sittlich infferentem Ubel, sondern Sorge, das Leben mit Gott zu verlieren, und hebt die freudige eilsgewißbeit nicht auf, weil er gegenüber ber Berfuchung zu Trägheit, Sicherheit, Renichenfurcht nur ben auf Erfüllung bes Willens bes Baters gerichteten Ginn befestigen 25 vill, in bem bie Gottesfindschaft fich erft verwirklicht. Die Furcht ift also nur eine Borussetzung für die immer neue Erhebung zur rechten Freudigkeit. Das Reue ift hier die Siderbeit bes Bertrauens auf Gottes Liebe und ihre gegenwärtigen und fünftigen Erveise und die dadurch sowie durch die Ethisierung der Anschauung bom bochsten Bute bewirfte innere Erhebung über allen Druck ber Welt, in ber ber Genug ber fünftigen 30 Bottesgemeinschaft anticipiert wird.

Ebenso erhaben ist die Gottesfindschaft im Sinne Jesu über die gleichnamige Idee der griechischen Philosophie, und nicht nur, sosern dort Gott als Weltbildner der Bater beitt, sondern auch über die Idee der Gotteskindschaft, auf die die Stoa in der Periode ihm religiösen Erweichung hinauskam. Sie bedeutet dort zuerst eine allgemeine Anlage: 35 die Bernunft eines Jeden ift ein Teil der Weltvernunft. Ferner ein 3deal: wir haben und Gott zum Borbilde zu nehmen. Endlich einen ermutigenden Glauben an den Sinn des Weltlaufs und unfres Geschickes: Gott waltet darüber wie ein Bater. Aber bas 3beal emplangt bier feinen Inhalt nicht aus bem Religiöfen, fondern bas felbstftandig gewachsene Ideal der Burde der Personlichkeit und eines universellen Altruismus, der aber nicht bis 40 ju Feindesliebe reicht, erhalt nur eine religiöse Beleuchtung. Und ber Glaube an Gottes baterliche Borfehung rechnet auf nicht mehr als auf eine Ordnung bes Geschehens, die dagu Gelegenheit giebt, Proben ber erlangten Willensstärke und Unabhängigkeit abzugeben. Las Motiv ber willigen Unterordnung unter Gottes Leitung ift im fritischen Fall, wo die allgemeine Zwedmäßigkeit nicht ausreicht, boch nicht mehr als bie Unmöglichkeit gegen bas 45

unbeugsame Geschick auf anderem Bege aufzukommen. Treibt Jesus durch Hinweis auf Gottes Gesinnung und Berheißung immer erst dagu an, in das Kindesverhaltnis zu Gott zu treten, so ist es bei der geistig-ethischen Natur desfelben der sachgemäße Ausdruck der Erfahrung der Gemeinde, daß in ihrem Bewußtsein die Begründung des neuen Lebens durch freie Gnabenwirkung Gottes in 50

Chriftus bas grundlegende ift 2 Ro 5, 17.

Baulus, ber ben Ausbrud Gottesfinbichaft nur neben anberen Synonymen gur Begichnung des Chriftus zu verdankenden Seils braucht, benkt die Bersetzung in sie wohl als gottliche Gnadenwirfung, aber noch nicht nach Analogie ber Zeugung - Ga 4, 29 bahnt bige Wendung nur erft an -, sondern bas eine Mal als eine auf Grund ber durch 55 Chriftus vollzogenen Losfaufung vom Gefet und bes Glaubens erfolgende Aboption Rechtfertigung) Berleihung von Kindes recht Ga 3, 26. 27; 4, 45, bas andere Mal als Bandlung Des menschlichen Willens jur Gleichartigkeit mit Gottes Sinn Phi 2, 15; 56 5, 1 burch die Mitteilung ber naturartig treibenden (bann freilich auch wieder bie Boraussetzung für Entschlüffe barftellenden Ga 5, 16. 25; Ro 8, 13) Kraft bes bl. Geiftes 60

Rö 8, 14-17. Der Zusammenhang forbert bier ben Geift als Realgrund ber Gottesfindichaft und damit bes Rindesrechtes zu faffen. Ein brittes Mal erscheint ber Empfang bes Geiftes als Folge der Aboption Ga 4, 5-7. Jedenfalls gehört Paulus Kindesrecht und Geiftesbesit zusammen. Die Gewißheit der Gotteslindschaft und damit bes Kindesrechtes 5 ftust er bas einemal auf die mit Glaube und Taufe gegebene Zugeborigfeit ju Chriftus Ba 3, 26. 27, bas andere Mal auf die burch ben Weift hervorgebrachte subjettive Beränderung, auf die erlebte Befreiung von ber Macht ber Gunde Ro 8, 1-4. 14, ein brittes Mal auf ben in der Efftase ausgestoßenen Abbaruf Ga 4, 6. 7; Ro 8, 15. 16. Das Kindesrecht bedeutet einerseits die Befreiung von der fnechtenden Macht des Gesetzes, 10 andererfeits bas Unrecht auf bas fünftige Erbe im Gottesreich Ga 3, 24; 4, 7; Ro 8, 17. Dies lettere ichlieft sowohl ben Unteil an Gottes foniglicher Weltherrichaft Ro 4, 13: 5, 17; 1 Ro 4, 8; 6, 2 wie die perfonliche Bleichgestaltung mit bem Bilbe bes verklarten Chriftus als des Erften vieler Brüder ober die Erhebung jur Gleichartigkeit mit Gottes Pneumanatur auch hinsichtlich bes Leibes, die Befreiung von der Knechtschaft der Bergänglichkeit 15 ein, und ist insofern erst die volle Verwirklichung der Aboption Rö 8, 19—23. Von hier aus wird es verständlich, daß die Aboption sich durch die Mitteilung des Geistes vers wirklicht; benn er ift bie Erstlingsgabe bes fünftigen Erbes Ro 8, 23 im Gottesreich, bas eins ber Gerechtigfeit und Liebe ift Ro 14, 17; 1 Ro 13, 13, und befreit vom Gefet, weil er innerlich und erfolgreich zu bem treibt, was bas Gefet von außen vergeblich fordert 20 Rö 8, 2-4; Ga 5, 18. — Bu den Analogien bes Kindesrechtes und bes ethischen wie physischen Kindeswesens kommt dann noch die des ethisch persönlichen Berhältniffes zwischen Bater und Kindern, auf die Paulus das zunächst juristisch und naturartig gefaßte Berbaltnis gwifden Gott und ben an Chriftus Glaubigen hinausführt, obwobl er ben gleichen Stoff bes neuen Lebens auch unter anderen Gesichtspunkten barftellt. 25 Das Leben bes Christen ist von der Gewischeit der Liebe Gottes gegen ihn beherrscht, die sich auf deren einzigartigen geschichtlichen Erweis in Christus Rö 5, 8; 8, 32, auf bie Berufung zur Gemeinschaft mit Christus 1 Ro 1, 8; 1 Th 5, 23, auf die überwältigende innere Bergewifferung durch den hl. Geist Ro 5, 5 grundet. Sie ist in ihrem Gefühlsgepräge die der Knechtesstimmung der Furcht, welche für das Leben unter dem Gesofetze und seiner Fluchdrohung Ga 3, 13 charakteristisch ist, entgegengesetzte Ro 8, 15 Gewißbeit eines ftetigen Berhaltniffes, in bem ich Gott für mich 8, 31 ober ju meinem Gott habe 1, 8; 1 Ko 1, 3 und darauf bauen darf, daß er mir mit seinem Sohn alles schenken wird Rö 8, 32. Alles: das besagt nicht nur das etwige Leben, auf das Aboption und Rechtfertigung abzwecken, sondern auch das Besitzrecht auf alles in der Welt, was nicht 25 widergöttlich ist 1 Ko 3, 21—23 und insbesondere alle Hise, die auf dem Wege zum ewigen Biel nötig wirb. Go gestaltet fich ber Glaube an Gottes Liebe als Die Buverficht baß Gott ben Seinen alles jum Segen bienen läßt Ro 8, 28, fie in ber Bersuchung bewahren 1 Ro 10, 13 und am Tage bes Gerichts in vollkommener Beiligkeit binftellen wird 1 Ro 1, 8; 1 Th 3, 13; 5, 13, eine Gewißbeit, bie ben Trübsalen und ben feind-40 lichen Weltmächten gegenüber zu sieghafter Freudigkeit wird, weil diese von der Liebe Gottes nicht scheinen können, jene zur Förderung des inneren Menschen helfen mussen Rö 5, 3. 4; 8, 31—39; 2 Ko 4, 12—18. Seinen Ausdruck findet dieser Glaube in dem Gebet, welches Gott in allen Dingen dankt 1 Th 5, 18 und die Sorgen durch die Kundmachung aller Anliegen an Gott überwindet, freilich in den mit der Richtung auf 45 Gottes Willen gegebenen Schranken Phi 4, 6; 1, 3 ff.; Ro 1, 8 ff.; 1 Ko 1, 3 ff; Kol 1, 3 ff. Ferner motiviert Baulus das sittliche Berhalten außer durch den naturartigen Trieb des hl. Geistes auch durch die erfahrene Liebe und Barmherzigkeit Gottes und die Berufung jum Gottesreich. Diefen Erfahrungen entspricht es, bag ber Chrift ftrebt Gott ju gefallen und feinen Willen zu erfüllen, und zwar, indem er Gottes würdig wandelt, das gange Leben 50 seinem Dienst widmet Ro 12, 1. 2; Rol 3, 12; 1 Th 2, 12; 4, 1-7, ihn in der Liebe nachahmt Cph 5, 1, sich burch ethische Gleichartigfeit als fein Kind erweift 2bi 2, 15. In biefer Liebesgemeinschaft bleibt ber Abstand von Gott gewahrt durch die Demut, Die in allem Gott die Chre giebt Ro 4, 20 und auf feine unverdiente Gnade jeden Fortidritt und Erfolg zurudführt 1 Ro 15, 10; 2 Ro 3, 5. - Mit biefer Anschauung von einem 55 Berhaltnis, bas gang auf die Gnade Gottes gegründet in demutiger Zuversicht und freudigem Kindesdienst sich verwirklicht, scheint es unvereinbar, wenn Baulus abnlich wie Jesus nicht nur das sittliche Streben auch durch die Hoffnung auf das künftige etwige Leben motiviert Kol 1, 4. 5; 3, 24, 1—5; Phi 3, 12—15; 1 Ko 9, 23—27; 15, 29, 32, sondern auch den Grundsat, daß Gott im Endgericht nach den Werken vergilt, aufstellt, 60 und zwar nicht bialeftisch, sondern im Ernst und nicht als ben blog an fich, sondern als

ben auch für Christen giltigen Ro 2, 6 ff.; 2 Ro 5, 10, und die Christen mit Furcht auf bas Gericht und in die Zufunft bliden lebrt 1 Ro 10, 12; 2 Ro 5, 9-11; Ro 11, 20-22; Bbi 2, 12. Beibe Teile ber paulinischen Predigt find formell nicht ausgeglichen; sachlich besteht boch tein Wiberspruch zwischen ihnen. Tropbem die Liebe bes Baters über bas Thun bes Rindes übergreift, geftaltet fich bas Rindichaftsverhaltnis boch zu einem Bechselverhaltnis, 6 indem das rechte Kindesberhalten neue Erweise ber Baterliebe hervorruft 2 Ro 13, 11. Der Gewinn des ewigen Lebens ift wegen seiner sittlichen Art an Bedingungen menschlicher Selbstthatigfeit gebunden Ro 14, 17. 18. Der Wille wird notwendig durch Ziele, nicht nur durch Affekte Ga 5, 22 in Bewegung geseht. Deshalb braucht Paulus unbefangen die überlieferte, rechtlich klingende Formel. In ihrer Anwendung kommt das Rechtliche in Weg= 10 fall; denn es handelt sich nicht um einen der Leistung ungleichartigen Lohn, sondern um den gleichartigen Erfolg des Strebens Ga 6, 7. 8; über alle Aftivität des Menschen greift Gottes biese wirkende Inade über 1 Th 5, 23—24; die Bedingung des Bestehens am Tage bes Berichts ift nicht eine vollständige Summe von Einzelleiftungen, sondern bie Seiligfeit, b. h. Gottgemäßheit ber Perfonlichfeit 1 Th 5, 23 und ein einheitliches Werf, 15 eine Lebensrichtung 2 Ro 5, 10; 1 Ro 3, 13. Die Furcht aber, von ber er fpricht, ift eine, die nicht aus bem natürlichen Glücksftreben, fondern aus ber Richtung auf Gott ber= vorgeht, die Sorge, bas nicht bloß felige, sondern vollkommene Leben nicht zu erlangen; und sobald dieselbe die Sicherheit der Überhebung vertrieben und ernstes Berantwortlichfeitsgefühl sowie die Wachsamkeit geweckt hat, die angesichts der Menge und Schwere der 20 Bersuchungen und der eigenen Schwäche angezeigt ist, wird ihre Unlust überboten durch die Freudigseit der Zuversicht zu Gottes die Bollendung verbürgender Wirksamkeit, für die jene Furcht immer die Boraussetzung ist. Führt Paulus das neue Leben der Gottesfinder in erster Linie auf die naturartig wirkende Kraft des Geistes zurück, so sind doch in ben Ausfagen über die Art, wie fich ber auf Chriftus geftütte Glaube an die Liebe Gottes 25 religios und sittlich bewährt, und in einzelnen Momenten ber Aussagen über bie mit ber Einwohnung bes Geiftes spnonvme Lebensgemeinschaft mit Chriftus 2 Ro 5, 15; Ga 2, 20 Anfage bagu, es aus göttlicher Gelbitbezeugung an bas Bewußtsein zu verfteben.

Gur Evangelium und Briefe Johannis ift die Gottesfindschaft ber Centralbegriff 1, 11. 12; I, 3, 1. hier liegt ber Bergleichungspunft vor allem in ber Entstehung bes 3) neuen Lebens bie auf eine Zeugung burch Gott zurückgeführt wird 1, 12; 3, 5; I,2,29, und fodann in ber Befensbertwandtichaft bes fo begründeten Lebens mit bem Gottes, bie die Unmöglichkeit, zu fündigen und die Welt zu lieben, die Notwendigkeit, die Berechtigkeit zu üben und die Brüder zu lieben, einschließt, I, 9-10; 5, 1. 18, und Leben im Bollfinn, wie fie jett schon ift, innigster Lebenszusammenhang, wechsels 36 feitige Immanenz mit bem etwigen Gott I, 3, 14; 4, 13, ben Gieg über die Welt, Die Siberbeit gegenüber bem Argen, Die fünftige Bollenbung im Schauen Gottes berburgt 1, 5, 4, 18; 3, 2. So naturhaft bas flingt, fo find es boch nur Bilber für eine burch die Einwirfung Chrifti auf bas - freilich nicht reflektierte - Bewußtsein hervorgebrachte Gemeinschaft mit Gott, die an der bentbar innigften Gemeinschaft zwischen Bater und 40 Rind ihr Analogon hat. Erftlich: ber geheimnisvollen Wirkfamkeit bes Geiftes in ber Taufe 3, 5 ober bem im Wegeugten bleibenben Samen Gottes I, 3, 9 tritt als erflambe Barallele die Leben ichaffende Wirfung des Wortes Chrifti und der Gotteserkenntnis, die er aufschließt, jur Geite 6, 53. 68; 15, 3; 17, 3; I, 2, 3. Die gläubige Aufnahme Chrift, Die ethische Bedingungen hat und durch Erkenntnis und Liebe Jefu fich bermittelt 45 3, 21, hat die Gottesfindschaft jur Folge 1, 11. 12. Cobann: die Ginheit ber Gottes= finder mit Gott wird unbeschadet der mit der Präegistenz des Logos gegebenen Berschiedenbeit in Analogie zu der Gemeinschaft gesetzt, die Jesus auf Erden mit Gott hat 17, 21-23. 26; und diese stellt sich als eine ethische Liebesgemeinschaft wie die zwischen Bater und Sohn bar. In voraufgehender Liebe erschließt der Bater dem Sohn sein ganges 50 Bert an den Menschen, und dieser erhält sich in des Baters Liebe, indem er sich ihm Jum Organ macht und nach bes Baters nicht nur Gebot, sondern Borbild rebet und handelt, durin ebenso bem Bater fich unterordnend und allein beffen Chre suchend 5, 44; 8. 49, wie fin eigenes Bedürfnis stillend und volle Befriedigung, etviges Leben genießend 4, 34; 12, 50. Auf Grund biefes durch Sohnesgehorsam vollzogenen Bleibens in der Liebe des 55 Baters 15, 10 hat er die Zuversicht, mit der er die feindliche Welt überwindet 16, 33, daß er nicht allein, sondern der Bater mit ihm ift 8, 29; 16, 32, ihn allezeit erhört 11, 42, daß sein Werk von der Welt nicht geschädigt wird, sondern zur Vollendung kommt 10, 28. 29; 17, 6-26, daß er selbst durch den Tod in die Herrlichkeit angeht 13, 32; 17, 4. 5. Entsprechend ift bas Leben ber Seinen von ber Beiviß= 60

heit beherricht, daß ber Bater fie liebt 16, 27; I, 3, 1.2; 4, 9; 10. 16 Daraus ergiebt fich für fie die Berpflichtung, einander zu lieben I, 4, 11; 3, 16; überhaupt bat die felbstberftandliche Liebe ber Gottesfinder jum Bater fich im Salten feiner Gebote ju zeigen I, 5, 3. So stellt die anscheinende naturnotwendigkeit fich als eine ethische beraus 13, 34; 5 15, 10; I, 23 ff. Die Gebote Gottes aber bebeuten feinen Drud, fondern Freiheit und Leben: die Junger find ja nicht Stlaven, sondern Freunde bes Gottessohnes, weil er ihnen Alles gesagt, was er vom Bater gehört 15, 15. Speziell haben fie Chrifti Wert an ber Welt fortzuseten 14, 12; 17, 18. Indem sie in dieser sittlichen Lebensrichtung begriffen sind, durfen sie in einer versucherischen und feindlichen Welt und angesichts des Todes 10 und Berichtes die getrofteste Zuberficht haben. Der Bater wird ihren Gehorfam mit neuer Liebe erwidern und bei ihnen Wohnung machen, indem er fie mit bem Beift als ber Rraft der Erkenntnis und bes Zeugniffes ausruftet und fie beschirmt 14, 21. 23. Er wird fie sittlich bewahren 10, 28. 29; 17, 15; I, 5, 18, wenn fie die unterlaufende Gunde bekennen, ihnen vergeben nach seiner Treue I, 1, 9, sie reinigen und heiligen 15, 2; 15 17, 17, wird die Gebete erhören, die sie aus jener Lebensrichtung heraus thun 14, 13; I, 3, 22. Dem Gericht durfen sie mit furchtloser Freudigkeit entgegensehen I, 2, 28; 4, 17. 18 und auf einen Blat im himmlischen Baterhause rechnen 14, 2. 3. Dag Gott ober Gottes Liebe ihnen einwohnt und in ihnen zur Bollendung gelangt 17, 26; I, 2, 5; 4, 12, bedeutet, daß Gottes Liebe ihren Willen beherricht, indem fie durch die Impulse, 20 bie von ber Gewigheit ber Liebe Gottes in Chriftus ausgeben, fie ju Zuversicht und Bruderliebe bestimmt.

Diese Gebankenfreise haben trop mancher Unterschiebe entscheibende hauptzüge gemein. Ihnen allen ift die Gotteskindschaft ein Leben, wie es nur burch die von Chriftus ausgebenden Impulse zu ftande kommt und zwar, indem als eigene Bekehrung, doch als 25 Schöpfung Gottes. Sie ift ihnen ein Leben ber Gleichartigfeit mit bem bes überweltlichen Gottes, jest binfichtlich ber Gefinnung, einst auch binfichtlich ber Natur. Gie bat ihnen als Aftivität ihre Analogie am Kindesverhaltnis, verwirklicht fich als bemütige guversicht zu Gottes Baterliebe, Die, auf zuvorkommenden Erweis berfelben gegrundet, fich Gottes ftetiger Suld und Leitung jum etwigen Leben verfieht und fich burch Gottes Liebe 30 zu einer ehrfurchtsvollen Liebe getrieben fühlt, die in der Erfüllung des in seinem ein-heitlichen Sinne entstandenen Willens Gottes die eigene Freiheit und Freude findet. Die Richtung auf Erfüllung bes Willens Gottes ift Bedingung ober Form, nicht aber wie im Rechtsverhaltnis Grund des Fortbestandes und der Bollendung der Gottesgemeinschaft. Indem gang auf Gott gerichtet, ist das Leben des Gotteskindes doch gang auf die Welt 35 bezogen, da die Gottesliebe fich in nichts anderem als in der Gottes Sinn gemäßen Menschenliebe und ber hierbei erforberlichen Berleugnung weltlicher Büter bethätigt, und ba Die Zuversicht und das Gebet eben über die hemmungen erhebt, welche die mit jener Aufgabe verbundene Berflechtung in die Welt mit sich führt. Auch die Momente überschwänglicher Gefühlserhebung im Geift schätzt Paulus nur in dem Maße, als sie jene 40 Aufgabe erfüllen helfen 1 Ko 12, 12. Endlich ist ihnen allen die Gotteskindschaft ebenfowohl etwas, worin ber Einzelne gegenüber Menschen und menschlicher Gemeinschaft felbstftändig ift, wie etwas, wodurch er auf Gemeinschaft angewiesen: indem Gottes Cobn, bat Jesus sich berufen gewußt, andere zu Gott zu führen, und seine Jünger hat er angewiesen "Unfer Bater" zu beten. Bei Paulus und Johannes fommt ber veranderten Situation 45 entsprechend bagu, bag bas But ber Bottesfindschaft, ber Beift, burch ben Zusammenhang mit ber Gemeinde fich bem Gingelnen vermittelt, wie die Wertung ber Taufe und die 3bee des Leibes Chrifti (vgl. Jo 15, 1 ff. und 1 Jo 1, 3) zeigt. Auf dieser Höhe hat sich die Joee der Gotteskindschaft bezw. die in ihr ausgebrückte

Auf dauung von der Art des driftlichen Zebens nicht behauptet, als mit dem Wachstum

nicht des Anteils am tünftigen Hebingungen des Anteils am fünftigen Hebingungen des Anteils am fünftigen Hebingungen der Synopse und Paulus dargebotenen Vorstellungsformen vom Gericht wieder stärker mit dem von der griechischen Viellen Vielen Biedschenen Vorstellungsformen vom Gericht wieder stärker mit dem von der griechischen Vielen Vielends

ber der Fopularphilosophie, vollends

burch die von privatrechtlichen Anschauungen durchdrungene römische Vildung statt hatte, als später die eschatologische Grundlage der weltsslüchtigen Haltung des missionarisch und firchlich-sozial an der Welt thätigen Urchristentums durch eine dualistisch-metaphysische mit

ihrer Ronfequeng ber Affeje und Muftit erfett wurde.

Schon in ben neutestamentlichen Dentmälern bes Chriftentums begegnen Ansate gur 60 Burudbrängung bes Kinbschaftsverhaltnisses burch ein Rechtsverhaltnis ober boch Ansate

haltspunkte für fie. Die Beschränfung ber Bergebung auf die vergangenen Gunden Sbr 9, 15; 10, 26; 2 Bt 2, 9 hebt die Stetigkeit des Kindesstandes auf. Indem auf die Julanglichkeit ber Leistungen vor bem unparteiischen Gericht Gottes der Ton fällt 1 Bt 1, 7; 4, 18; Sbr 6, 10; 12, 28; 2 Ti 4, 8; Ja 2, 12; 4, 12, verdunkelt bie Freudigkeit ber Heilsgewißheit. Die Wertung einzelner Leiftungen als fünden- 5 algend 1 Bt 4, 8; Ja 5, 20; 2, 13; 1 Ti 6, 17 thut der Schätzung der Gesinnung Fintrag. AG 17, 28; 29; Ja 1, 17. 18; 3, 9; Hr 12, 9 wird als Gotteskindschaft won die schöpfungsmäßige Anlage angesehen. Bei den apostolischen Bätern wird diese Berichiebung ftarfer. Durch bie Apologeten rudt in Anlehnung an Die Stoa Die Andanung in ben Mittelpunkt, bag Gottesfinbichaft bie fittliche Abnlichkeit mit Gott ift, 10 velche ber Mensch burch freie That in sich verwirklicht auf Grund ber von Christus gerachten Gotteserkenntnis bezw. bes neuen Gesetes, eine Gotteskindschaft, die bann bie lodagoia als Lohn empfängt. Elemens AL macht aber Strom. VII, 2 bas "ohne Lohn" um Mertmal ber bom Gnoftifer erreichten Gottestindschaft. Frenaus rechnet adv. haer. IV, 161 die Befreiung von den Satzungen des mosaischen Gesetzes und die Unterstellung 15 mter das durch Erstreckung der Berbote auf die Begierde vertieste Naturgeset zu den Kohlthaten der Aboption, fügt aber hinzu, daß dabei mit der Steigerung der Liebe auch ine folche ber Furcht eingetreten. Daß bie Taufe bie Wiebergeburt jur Gottesfinbichaft vermittelt, steht fest (Justin. Ap. I, 26; Clem. Al. paed. I, 6), bedeutet aber nicht mehr, als baß in ihr die bem Ruse Gottes folgende freie That der Bekehrung zur Bollendung 20 tommt. Die Zuspitzung bes 3beals auf individuelle Tugendbilbung und bas Freiheitsbewußtsein machen das Bedürfnis nach einer Zubersicht ber Gotteskinder auf Gottes fpeiellfte Leitung, wie fie durch ben Sinblid auf Chriftus im ftande ift, hemmungen gerade bes sittlichen Wirkens burch die Welt zu überwinden, nicht fühlbar; fo tritt an feine Stelle die Ubergeugung ber natürlichen Theologie bom allgemeinen Walten ber baterlichen Bor- 25 sehung Gottes.

Unter Beibehaltung bieses Gebankens hat Frenäus im Anschluß an Paulus bie Gotteskindschaft wieder als religiöses Gut verstanden, indem er die Aboption als die spezissische Erlöserwirkung Christi faßt: dazu ist der Sohn Gottes Mensch geworden, damit der Mensch die Adoption erlange und Gottes Sohn werde. Aber die Adoption bedeutet wim reale Beränderung durch den Geist und zwar Teilnahme an der göttlichen Natur, Unvergänglichkeit III, 16, 3, physische Bergottung, die durch die Sakramente schon auf Erden insgeheim mitgeteilt wird. Diese Kombination zwischen moralistischer und physischer Ausgassung der Gotteskindschaft ist in der griechischen Kirche herrschend geblieben.

3m Abendland wird fie überboten burch Augustin. Auch ihm ift bas Sauptmert- 35 mal ber Gotteskindschaft die Wesensgleichheit mit Gott: filii Dei, ergo iam dii. Es it ber Beift ober bie Teilnahme an seiner göttlichen Natur, was ber Gottessohn uns bemittelt, indem er und ju Gottes Rindern macht. Aber ihm ift die Natur Gottes querft justitia und bann erst ober bamit immortalitas. Go geschieht die Bergottung burch Emedung ber Liebe ju Gott: amando Deum efficimur dii. Gerechtmachung, Abop: 40 tion, Bergottung find ihm Synonyme: qui justificat, ipse deificat, quia justificando illios Dei facit. Diese Umwandlung beginnt mit ber Taufe, in ber Gott als Bater, bie Ainde als Mutter die Wiedergeburt bewirken. Und zwar ift die Gnadenwirkung Gottes die alleinige Urfache für Anfang wie Fortgang biefer Wandlung, wenn auch auf Grund bon ihr fich ben Menichen die Aufgabe ftellt, als Gottes Kinder zu leben: reddite 45 vicem, efficimini spiritus. Die Gottesfindschaft verwirklicht fich als ein Prozeß, in dem durch immer neue Inspiration von Liebe die Fähigkeit wachft, ein Stud des Willens Gottes nach dem andern zu erfüllen, bis nach dem Tode bie zweite adoptio ober regeneratio eintritt, die völlige Gerechtmachung ber Seele und ihre Befreiung von bem ftablichen und das Gesetz ber Gunde in sich tragenden Leibe. — Bas die Art bieser so Bandlung anlangt, so hat A. es verstanden, den Erweis der Liebe Gottes in Mensch= werdung und Tob des Gottessohnes als die Kraft zu schildern, die durch ihren Eindruck auf das Bewußtsein Demut, hoffnung, Gottesliebe als ihren verftandlichen Refler ber= borruft; aber ben Ton legt er boch auf eine psychologisch unvermittelte naturartige Eingiejung bes Geiftes ober ber Gnabenfrafte, die durch die Taufe und auf das Gebet bin 55 Bidiebt. — Much Jefu, Baulus, Johannes Auffaffung ber Wechfelbeziehung zwischen Gott und Chrift nach Analogie bes Kindesberhältniffes fommt bei A. wieder zur Geltung. Ihm beficht die driftliche Frommigkeit in der Demut, die fich bewußt ift, alles von Gott em= plangen zu haben und noch empfangen zu müffen, in der spes = fiducia, die von der burch Chriftus und die Taufe berburgten Gnabengefinnung Gottes die Bergebung ber 60

vergangenen Gunden und die Sinführung jum Ziel bes ewigen Lebens, b. i. die Erfullung ber Gebete um immer neue Bnabengufluffe und um Bergebung ber täglichen Gunben bezw. gröberer Berichulbungen, Die beilfame, erzieherische Gestaltung ber außeren Berhaltniffe, die Gewährung ber perseverantia und der Bollendung erwartet, im timor filialis 5 ober castus, ber Ebrfurcht, die fich fürchtet Gott zu beleidigen und ihn verlaffend von ihm verlaffen zu werben, in ber Liebe, die Gott ahnlich werben und feinen Billen um feiner felbft willen erfüllen möchte, ber Deo adhaerere bonum est. Aber es fommt bei ihm bennoch bie neutestamentliche 3bee nur gebrochen, verfürzt, abgewandelt jur Geltung. Die Giderheit ober spes wird burch die Gunde immer wieder in Frage gestellt, weil die Bergebung fic 10 immer nur auf die bergangenen Gunden bezieht, bem Menichen nur ein neues Conto eröffnet, aber feinen stetigen Stand in der Suld Gottes begrundet, die hoffnung ju Gott sich weiterhin vielmehr auf bas eigne gute Gewissen, auf bas Betvußtsein um die eigne Liebe zu Gott zu gründen hat. Infolge davon fehlt es auch dem Streben nach Berahnlichung mit Bott an ber für allen richtigen fittlichen Fortschritt erforberlichen Grundlage, die in 15 ber 3bee ber Rinbichaft liegt und aus ber Gewigheit ber ftetigen Liebe bes Baters ftammt, an der einheitlichen Gefinnung der Liebe Gott gegenüber, die feinen ganzen 3wed als ben eignen Lebenszweck ergreift. Un die Stelle ber Ausgestaltung und Befestigung biefer Befinnung fett A. Die allmähliche Gerechtmachung burch Eingiegung immer neuer Tugenben ober Kräfte. Daburch wird ber Unterschied zwischen Knechts- und Kindesstand fluffig : Die 20 Erfüllung bes Willens Gottes aus Furcht vor Strafe ist ihm bie zwedmäßige und verheißungsvolle Borftufe für die Erfüllung aus Liebe. Auch der Umfang der spes wird gegen das NT verfürzt. Infolge der überwiegend weltsslüchtigen Fassung der Sottesliebe tritt es nicht als die Christenausgabe heraus, Gott in der Hingabe an sein Werf an den Menschen zu dienen, und was das NT in dieser Hinsche vom Mut und der Siegeszubersicht der Gotteskinder sagt, fällt aus. Dagegen tritt als ein fremdartiges Moment die mystische Bethätigung der Gottesliebe ein, die sich in der auf Gefühlsschwelgen abgestellten Betrachtung der Schönheit Gottes vollzieht; die Fremdartigkeit offendart sich darin, daß statt der Analogie der kindlichen die der geschlechtlichen Liebe wirksam wird. Am meisten aber entfernt sich A. vom NT, indem er die Aussagen des NTs über eine Berso geltung der Werke im Endgericht nach Tertullians und Copprians Borgang darauf hinaus führt, daß zwischen Gott und Mensch auch im Bereich ber Erlösung burch Christus ein Rechtsberhaltnis bestehe, bas nach Analogie bes Privatrechts gebacht ift, so bag es nötig ift, die Gaben ber Gnabe burch Berbienfte, womöglich überpflichtmäßige Leiftungen, Die Bergebung ber Sünde durch Satisfaktionen, schmerzliche Bügungen zu erwerben. Die Berbindung 35 mit bem Gnaben- ober Rinbesverhaltnis, die er baburch herstellt, bag er ber Gnabe bie Rraft zu ben Berbienften und Satisfaktionen geben und bie Strenge ber Forberungen ber Gerechtigkeit in etwas ermäßigen läßt, ift nicht zulänglich, um die unkindliche Stimmung Bott gegenüber völlig aufzuheben, Die unvermeidlich eintritt, fo lange man fich bestrebt, folde Leiftungen zu vollbringen, um die hoffnung auf Gottes Suld, auf die immer er 40 neute Bergebung und auf den Gewinn des ewigen Lebens aufrechtzuerhalten. Sucht nach Lohn und Furcht vor Strafe, Schätzung ber Leiftung neben ber Gefinnung, Unsicherheit gegenüber bem Gott, in beffen Charafter Barmbergigkeit und Gerechtigkeit tein festes Ber hältnis haben, ift die notwendige Folge. Lettere wird noch badurch gefteigert, daß es bem Einzelnen ungewiß bleibt, ob Gott ihm das donum perseverantiae geben will. -45 Endlich unterscheibet er sich darin vom NI, daß ihm das Gotteskind einerseits der verfaßten Kirche gegenüber nicht selbstständig ist, sofern ihre Autorität der Grund seines Glaubens und die Zugehörigkeit zu ihrem Rechtsverbande die Bedingung des Anteils an ibren Beilsgütern ift, anderfeits aber in ber Rontemplation feine Geele fo auf Gott begiebt, baß jeber Gebante an andere begto. Die Aufgaben an ihnen braugen bleibt. 21.3 Webankengefüge ift in ber abendländischen Rirche berrichend geworben, aber fo, bag bie

M. Gebankengesüge ist in der abendländischen Kirche herrschend geworden, aber so, daß die Momente, welche das dem Kindesverhältnis Analoge der Religion hemmten, noch verstarkt wurden, die Auffassung der Gnade als naturhafter Kraft und die Anwendung rechtlicher Maßstäbe. Das letztere geschah durch die stärfere Betonung der Berdienste und Satisfaktionen gegenüber der Abhängigkeit von der Gnade und durch die Ausdildung des Bußsfaktaments, das erste durch die scholastische Lehre. Die Aboption ift nach Thom as nicht nur Gewährung eines Rechtes, Zulassung zum ewigen Leben, sondern auch regeneratio in filios Dei, die zum Gewinn desselben durch Berähnlichung mit Gott tauglich macht, Summa th. III, qu. 23 a. 1. Aber während bei Augustin die Umwandlung zum Gotteskinde oder die Bergottung durch Einziesung der Liebe selbst geschah, don deren 60 Borhandensein man ein Bewußtsein haben konnte, geschiebt sie nach Thomas durch Einziesungeschaften ber Geschandensein man ein Bewußtsein haben konnte, geschiebt sie nach Thomas durch Einziesung der Liebe selbst geschah, der Einzelschaften des Einziesungs der Liebe selbst geschah, der Einzelschaften des Geschandensein man ein Bewußtsein haben konnte, geschiebt sie nach Thomas durch Einzelschaften.

gießung eines Sabitus ber Bnabe in Die Effeng ber Geele, welche ihren Rraften, ben Cubjeften ber Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung ju Grunde liegt, durch Schaffung einer neuen, gottlichen Natur II, 1 qu. 40 a. 3. 4. Daß man biefen Habitus bat, beffen Borbandensein den Tugenden erft ihren Wert verleiht, also Gottes Rind ift, kann man nicht ficher, fondern nur vermutungsweise burch einen Rudichluß aus der Freude an Gott und 6 ber Berachtung ber Welt, Die man in fich findet, erkennen. Das ift ein Schlug, ber freilich leine Rinbeszuverficht begründen fann. Dafür bietet es feinen Erfat, daß ber Soffnung, die von Gottes Barmbergigfeit und Dacht Silfe gur Erlangung ber Geligfeit erwartet, Gewißheit zugeschrieben wird II, 2 qu. 18 a. 4; benn ihre individuelle Sicherheit hangt von ben erworbenen Berdiensten ab, beren verdienstlicher Wert wieder von dem Borhanden- 10 fein bes Sabitus abhangt und barum fo unficher ift, wie biefes, II, 1 qu. 65, 4; 112, 5. Die Berturgung des findlichen Charafters der Frommigkeit tritt weiter zu Tage in der Charafterifierung ber beiben Stufen ber Bollfommenheit ber Gottesliebe, Die in biefem Leben erreichbar sind: nicht allen b. h. nur Mönchen und Priestern erreichbar ist ut homo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, praeter- 15 missis aliis nisi quantum necessitas praesentis vitae requirit; allen erreichbar quod habitualiter totum cor suum ponat in Deo, ita scilicet quod nihil cogitet vel velit quod divinae dilectioni sit contrarium II, 9 qu. 24 a. 8. Damit ift für die in weltlichen Berufen Lebenden die findliche Furcht II, 2 qu. 19 a. 9 als bas Gange bes für fie Erreichbaren hingeftellt, ber freudige positive Gottesbienst ausgeschlossen. 20 Die bobere Stufe aber vollendet fich in ber muftifchen b. b. ber nicht fowohl findlichen als ebelichen Gottesliebe. Much in ber burch ben Ginflug bes Duns verbreiteten Form, in tvelcher fie die befeligende Bereinigung mit Gott nicht in Momenten ber Schauung und des Gefühlsüberschwangs, sondern in der Gottgelaffenheit des Willens sucht, ift fie fein Analogon ju findlicher Liebe. Gie ift ba orientiert an dem metaphpfischen Begenfat 25 von Schöpferrealität und freaturlicher Richtigfeit und an dem Gedanken Gottes als bes burch keinen erkennbaren Zwed geregelten, souveranen b. h. willfürlichen Willens, und bedeutet beshalb nicht, daß man sich vertrauensvoll in die Fügung des Baters ergiebt, die mir als Mittel zu seinem Liebeszwed mit mir heilfam sein muß, sondern daß man fich irbifden Gutern und Ubeln gegenüber auf die volle Indifferenz, Gott gegenüber auf 30 das Gefühl bes Nichts ftimmt, mit bem fein unbefannter Wille machen moge, was ihm

Erft Luther hat das Berhaltnis ju Gott wieder als ein Rindesberhaltnis im Bollfinn, als eins, bas jebe Analogie ju einem Rechtsverhaltnis ausschließt, verftanben. Er bat bas vermocht, indem er in Chriftus bie Offenbarung und Berburgung ber Gnaben- 35 gesinnung Gottes, "ben Spiegel bes baterlichen Bergens Gottes" Ev. 21. 21, 105 fanb und aus diesem "Bild der Gnaben" ben Glauben, die individuelle Zuverficht zu bem gnabigen Gott ichopfte 16, 140, mit ber neuer Mut und Ginn, Trieb und Kraft zu einem neuen Leben ber Gottesliebe entspringt, und beshalb auch Kindeswesen, Gleichartigfeit mit bem Sinn, ja mit ber Natur bes Baters im himmel, darum ber Beginn bes etvigen 40 Lebens gegeben ift. 3hm ift die Gundenvergebung synonym mit Rechtfertigung ober Aboption, eine Willenserflärung, durch die Gott und "bu Gnaden annimmt und für seine lieben Rinder halt". Sie bedeutet beshalb mehr als den Erlag des Quantums ber vergangenen Sünden, als etwas, was beshalb nach der Taufe von Fall zu Fall wiederholt werden mußte: fie ift ihm die Bersetzung in einen "anderen und neuen Stand", 11, 298, 45 unter ben "himmel ber Bnabe, ber über mich gezogen ift, ob ich gefündigt habe ober noch fündige", 18, 339, die Aufnahme ber ganzen Person in die Gnade - Huld Gottes opp. var. arg. V, 490; III, 427, bie ber alten und neuen Gunbe gegenüber nur barauf rechnet, daß sie im Bertrauen festgehalten ober wieder ergriffen wird, um mit ihrer auf Berleihung des ewigen Lebens gerichteten Absicht wirksam zu werden. Mit diesem stetigen 50 Stande der Gotteskindschaft, die das ewige Leben verbürgt, fällt der Gedanke, daß es der Berdienste bedürfte, um Mehrung der Gnade und julett das etwige Leben zu erlangen, daß die neu begangenen Gunben burch Genugthuungen gebußt werben mußten, um bergeben zu werden. Ja, schon der Gedanke an Berdienste ist eine Herabwürdigung Gottes zu einem "Trödler", des Berhältnisses zu ihm zu einem "Kausgeschäft". Die Werke, die 55 vom Glauben so wenig geschieden sein können, wie das Brennen und Leuchten vom Feuer 63, 125, thut er, ohne eines Lehrers dazu zu bedürfen und "umfonst", weil es "ihm eine Luft ift, Gott also wohlgefallen" und ist in ihnen "ganz ein frei Geselle" 16, 127: 128. Die Rindschaft Gottes ist Freiheit vom Gesetz und Gesetzekssinn und zwar dadurch, daß antsprechend ber Begründung eines stetigen Standes ber Person in Gottes Huld, die neue 60

Befinnung ber Gottesliebe fofort eine Einigung mit Gottes gangem Billen barftellt, alle Berte mithin Früchte bes Glaubens find. Den neutestamentlichen Stellen, Die Die Berte jum Rriterium ber Gottesfinbichaft machen, von einem Gericht nach ben Berten reben, bie Aussicht auf Lohn als Motiv benuten, ift er freilich babei nicht völlig gerecht ges tworben, wenn er jebe Reflegion auf "Berke" auch abgesehen von ihrer Schätzung als Berdienste ober Grund ber Suld Gottes ausschließt, wo es fich um den Gewinn ber Zubersicht handelt, und fie nur als nachträglichen, die Seilsgewißheit verstärkenden Beweis des Glaubens gelten läßt, wenn er ben Lohn nicht auf die Seligkeit felbst beziehen will, und ben Glauben, beffen Früchte ja die Werte feien, als bas beim Gericht nach ben Werten eigent-10 lich Gemeinte binftellt. Er batte aber von feinem eigenen Berftandnis ber Gottesfindichaft aus ihnen gerechter werben konnen. Wenn ihm die Annahme jum Gotteskinde Annahme jum Erbe bes ewigen Lebens ift, bies ihm aber ichon etwas Gegenwärtiges ift, ober als funftiges bie Bollendung bes bier schon beginnenden Lebens der Luft und Liebe jum Gefet bedeutet, wenn ihm die Werte eine "Ubung" in Diefem Erbe, das der Gläubige icon 15 hat, barftellen (3Thk 1892; Gottschief, Katech. Lutherstudie S. 185—167), so verwirtlicht fich die aus der Anschauung Christi geschöpfte Gottesfindschaft nur in einem auf jene "Berte" gerichteten Leben. Rur in einem folden wird feine Geligkeit erlebt. Schon in bem Glauben, in bem die perfonliche Gewigheit der Gotteskindschaft aus der Berbeigung geschöpft wird, muß deshalb ber Gebanke an dies Leben als ein seliges eingeschloffen fein. 20 Auch bei L. ist die Gotteskindschaft kein ruhender Besit, sondern der Trieb, das mit ihr geschenkte Gut sester und vollkommener zu fassen 47, 369; 14, 251 ff.: der Ausblick auf die Erreichung dieses Zieles d. h. der Kern des Lohngedankens Jesu ist auch für die Gotteskinder ein wertwoller Sporn. Er weiß von einer schon hier erreichbaren Bollkommenheit, von der Ausreifung der neuen Gesinnung zur animosa fides und fervens cari-25 tas v. a. VI, 254: von da aus hätte er, wie 1 Th 5, 23 zeigt, dem Gedanken des Gerichtes nicht nur nach bem Glauben, sondern nach seiner erfolgreichen Bethätigung genügen fonnen. - Eine andere Abweichung von Baulus ift feine Deutung von Ro 8, 15; Ga 4, 6. Er berftebt bas innere Zeugnis bes bl. Beiftes als bie Selbstgewißheit ber Glaubensaktivität, die durch das Sichstüßen auf das objektive Wort erkämpft wird und die Auße 30 rung bes Glaubens im Gebet. ("Go ift bies Rufen und Gefchrei bes Geiftes nichts anberes benn ein mächtiges, ftarkes, unwankendes Zuversehen aus gangem Bergen zu Gott als einem lieben Bater, von uns als von seinen lieben Kindern . . . . Es wäre Chrifti Leiben und Thun zu nabe, ließen wir es uns nicht so mächtig reizen und ftarken zu solcher Zuberficht, als die Gunde ober Anfechtung und davon abschreckt" 7, 289. 287). Aber 35 nachbem ber allgemeine Enthusiasmus, ber in ber Gemeinde bie efstatischen Abbaruse bervorbrachte, geschwunden ift, so geht Luther mehr in Paulus' Bahnen, wenn er die Freudigfeit der Zuberficht aus dem Sinblid auf Gottes und Chrifti Liebe ichopfen lehrt, als die Muftit, Die burch absichtliche Gelbstbearbeitung und ftarte Geligkeitsgefühle ein Analogon au bem Abbaruf zu erhaschen jucht. — In bem so begründeten Glauben weiß sich nach 40 L. das Gotteskind ebenso frei der kirchlichen Gemeinschaft gegenüber wie mit ihr verbunden. Das lettere, fofern fie es ift, die ihm in Wort und Saframent die Quellen des Glaubens erschließt, frei, sofern biefer Dienst nicht an Borrechte bes Umtes gebunden ift und fofern bas Wort fich felbst ibm innerlich als Gottes Wort bewährt und Gewigheit über Gottes Sinn und Wille, also religiöse und fittliche Sebstständigkeit begründet. Die nähere Ausführung über ben Sinn ber Gotteskindschaft geben L.s Erklärungen

Die nähere Ausführung über den Sinn der Gotteskindschaft geben L. Erklärungen des 1. Artikels und des 1. Gebots; denn jener handelt vom Glauben an den Bater und ist die "Antwort der Christen auf das 1. Gebot" 21, 25. Nun hat L. in den Katechismen als die Güter, die der Glaube auf den Bater zurücksührt, die zeitlichen genannt, um die ewigen auf den 2. A. aufzusparen 21, 98. Aber diese Abstutung entspricht nicht seiner 50 eigenklichen Meinung. Auch im ger Katechismus gründet sich ihm das Bertrauen zum Bater auf Christus, "außer welchem wir nichts sehen, denn einen zornigen und schrecklichen Richter". Und anderseits giebt ihm erst der Zusammenhang mit den ewigen Gütern den rechten Maßtab für die Schätung der zeitlichen Güter und übel. So hat er denn auch in anderen Aussegungen des 1. A. (Kurze Form 1520 22, 16. 17; Schmakkaldener Ausl. 55 1537 23, 244) die Ehre der Kindschaft als eine, mit der das ewige Leben verbürgt ist, bezeichnet und den Glauben an den Bater als das Bertrauen auf seine Liebe und Macht beschrieben, das über die Furcht vor dem Teufel und seiner Gesellschaft, über den Druck von Armut und Berfolgung, über das Bewußtsein der Sünde hinaushebt und demätig und geduldig sich der göttlichen Leitung ergiebt. "Wie sollen mir nicht alle Dinge zu gut 60 kommen und dienen, wenn der mir gut gann, dem sie alle unterthänig sein? Dieweil

a benn Gott ift, fo mag er und weiß wie er's machen foll mit mir auf's befte, bieweil er Bater ift, fo will er's auch thun und thut es berglich gern." Es ift die "Freiheit des Ebriftenmenichen" ober die trot des entgegengesetten Anicheins königliche herrichaft über alle Dinge, die fich ihm im Glauben der Gottesfinder verwirklicht, und deren Gorg- und Burchtlofigkeit, deren Stolz und Trot gegenüber Teufel, Welt, Tod als die Rehrseite s bred Bewußtseins ganglicher Abbangigfeit von Gott allein opp. ex. XIII, 144 er nicht nube wird zu ichildern. "Rinder Gottes" und "bimmlijche Fürften" find Spnontyme 6, 133. Ber Gott jum Bater bat, von ihm gilt, daß er von ungerftorbarer Freude erfüllt ift, am non mortalis amplius sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Auf bics Bertrauen hat er bie muftische Gottgelaffenheit ber Indiffereng, die er selbst ftatt ber 10 Apftik der Etstasen früher gepriesen XII, 6, hinausgeführt und so die beiden katholischen formen der Freiheit von der Welt oder der Anticipation der Seligkeit überboten. Seine Bottesgemeinschaft ift burchweg auf die Welt bezogen: "Das heißt einen Gott haben, fo berglich ihm trauest und dich alles Guten, Gnaden, Wohlgefallens zu ihm versiehst, s fei in Werken oder Leiden, im Leben oder Sterben, in Lieb oder Leid" 16, 131. End= 15 ich gebort ihm jur Freiheit ber Gottestinder ober jur herrschaft über die Welt auch ber mbefangene Genuß irdischer Güter, die Gott giebt. "Also (d. h. unter Gott, nicht neben bm) kann Gott leiben, daß wir seine Kreaturen lieb haben; denn sie sind darum ge-chaffen" 14, 6. Wir sehen im 1. A. "wie sich der Bater uns geben hat samt allen Areaturen" 21, 98.

Aber die Freiheit und Freudigfeit des Gottvertrauens und ber Nachstenliebe erhebt ich auf ber Boraussetzung bes erichrockenen Gewissens und ber Furcht vor bem gorne Bottes und hat zu ihrem stetigen Ingrediens die kindliche Gottesfurcht, die pia reverentia, qualem invenias apud recte institutos liberos erga parentem XX, 198. Sie ift im Blud die Demut, die prosperis non extollitur, un Unglud ber Bergicht 25 dmauf, Gott Zeit, Dag, Beife feiner Silfe vorzuschreiben, in Bezug auf bas Thun, "daß man fich bor ibm icheut, thue und laffe nichts, ohne man weiß, daß es ihm wohlgefalle", beim Fortschritt und Erfolg ber Ginn, ber ber Mangel fich bewußt bleibt und Gott bie Ehre giebt, in Bezug auf die Zufunft die Gorge, ob wir auch bis ans Ende beständig bleiben, die bagu treibt, gu Gott um Silfe gu fchreien 7, 148. 237. 254; 14, 250; 34, 174. w Dies in Gottvertrauen und Nächstenliebe sich vollziehende Kindesverhalten bedeutet für L. in Leben, das dem Leben Gottes gleichartig ift. Zunächst feinem Ginn: "Wenn ich also glaube, fo bin ich bas rechte Bild, bas ihm abnlich ift; benn gleich wie mein Berg und Geanten ift, also ift er gefinnt und wiederum, wie er gefinnt ift, so bent und glaube ich" (nämlich daß Gott mein lieber Bater sei und es gnädig und gut meine) 19, 181. Die 35 Liebe aber der Gotteskinder ist nach Umfang, Motiv, Ziel wie die Gottes über alle natürliche Liebe erhaben, keine Bartekenliebe, die sich stücket und teilet, sondern eine ganze Liebe, Die frei geht über alle, und nicht eine von ber Liebenswürdigkeit bes Nachsten gehopfte ober geborgte, sondern eine frei aus dem Inneren quellende, eine, die nicht nur am Leibe, sondern auch an der Seele helfen will 18, 280-85. Aber biefer Glaube und 40 diese Liebe find auch Teilnahme an ber göttlichen Ratur: in ihnen unmittelbar vollzieht ich bie Einwohnung Gottes ober Bergottung. Der Glaube macht und zu Göttern, weil, bem ich bes Baters Berg habe, fo habe ich ihn gar mit all feiner göttlichen Macht und Gewalt" 50, 180, und er beshalb als Bewigheit Des göttlichen Beiftands die Rraft il, die sich vor nichts fürchtet, niemandem weicht, allem trott, alles wagt. Die Liebe 45 bewift das Gleiche, weil göttliche Natur nichts anderes ift, denn eitel Wohlthätigkeit und weil sie insbesondere gegenüber Undank und Feindschaft thut, was kein Mensch noch Areatur thun fann, sondern, was das Werk ber göttlichen Majestät selbst ift (Gottschick, Rat. Lutherstud. 3ThK 1892, C. 452-455).

Dies Leben des Gotteskindes ist, wie es ja auch in Gottes Kraft geführt wird, so dem natürlichen Sinn so entgegengesetzt, daß es nur aus der Gnadenwirkung Gottes duch Wiedergeburt entspringen kann. "Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns dandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, machet uns ganz andre Renschen, von Herzen, Mut, Sinn und allen Krästen" 63, 124. Über die Art, wie sich die Biedergeburt vollzieht, lehrt Luther in zweierlei Weise, ähnlich wie Paulus und 55 Augustin. Das eine Mal giebt er die Anweisung dazu, aus der in Christus verdürgten Inadenverheißung den Glauben zu schöpfen, der in Demut, Geduld, Sorglosigkeit, Mut u. s. w. sich über das ganze Leben ausbreitet und zudem Trieb und Kraft zur Nächstensliebe ist, sosen der Nächsten gewiesen wird, sondern auch von selbst dazu drängt, die son Gott auf den Nächsten gewiesen wird, sondern auch von selbst dazu drängt, die so

empfangene Wohlthat weiter zu geben (Thieme, Die sittliche Triebkraft bes Glaubens, eine Untersuchung zu L. Theologie 1895), und sofern die Zuversicht zu Gottes väterlicher Führung von aller Sorge und Furcht befreit und so dazu befähigt, die innern Sindernisse der Liebe zu überwinden. Die Neuzeugung ist da nichts anderes als die in der durch Schristus verbürgten Gnadenverheißung offenbare und wirksame Adoption. Das andere Mal läßt er den Glauben aus einer naturkraftartigen Geisteswirkung entspringen, die Gott, wann und wo er will, beim Hören des Evangeliums eintreten läßt, und führt es auch auf einen besonderen Empfang der Gabe des hl. Geistes zurück, daß der Glaube Trieb und Kraft ist, die Gebote zu erfüllen. Nur die erste Weise past zu der Art, wie

10 nach ibm felbst ber Chrift ben Bewinn und die Erhaltung ber Gotteskindichaft erlebt. Das bon &. erneuerte genuine Berftandnis ber Gottestinbichaft ift bem Protestantismus nicht verloren gegangen, wie bas Rirchenlied und die astetische Litteratur zeigt (Ritichl, Rechtf. III, 3. 21. G. 172 ff.), aber in ber Lebre hat es junachft bie gebührende Stelle und Betonung nicht bekommen. Daher ist es allmählich verdunkelt worden. Die Heilst wirkung Christi wird unter dem Haupttitel der justificatio dargestellt. Sosern diese acceptatio ad vitam aeternam ist, bedeutet sie dasselbe wie die adoptio. So begegnet hier der Titel der Gotteskindschaft. Aber worin sie sich verwirklicht, wird hier nicht dargelegt. Der entsprechende Stoff ist, freilich nicht unter diesem Titel, in der Auslegung bes Dekalog vor allem bes 1. Gebots zu finden. Diese steht bei der Lehre von der Sunde, 20 für deren Erkenntnis der Dekalog der Maßstab ift. Run wird bei dem locus von der Mechtfertigung gelehrt, daß die Gerechtfertigten durch ben bl. Beift wiedergeboren werden und fo Trieb und Kraft befommen, bas borber unerfüllbare Gefet zu erfüllen. mit biefem Sinweis begnügt man fich. Go fehlt an bem gewiefenen Plate, außer ber hinbeutung auf Gingelnes wie Getrigbeit ber Gebetserborung ober Tragen bes Rreuges 25 eine vollständige Darftellung ber inneren Regungen, in welchen die Geligfeit ber Gottesfindschaft erlebt wird. Der Grund aber liegt nicht nur an der Scheu vor Bieberholungen, sondern in dem Beftreben, vom Erlebnis der Rechtfertigung jeden Gedanken an die Gefeterfüllung fern zu halten, beren Bedeutung als Genuß des ewigen Lebens nicht mehr ver-ftanden wurde. So werden als nächste Wirkung und als Siegel der Rechtsertigung Er-so lebnisse hingestellt, in denen die Seele lediglich auf Gott, nicht auch auf ihre Aufgaben an und ihr Ergehen in der Welt eine Beziehung haben soll, die darum unwirkliche Abstraftionen bleiben, der Friede des Gewissens und das Zeugnis des hl. Geistes. Den so nur ungenügend ausgefüllten Plat hat dann die mustische Gottes- und Zesusliebe mit ihren Erlebnissen ausgefüllt. So in den Winkel gedrängt, ist das Gottvertrauen des 35 Gotteskindes allmählich in feiner Geltung zu einem Stud ber naturlichen Religion berabgedrückt. Ritschls Behauptung, daß schon 3. Gerhard dem natürlichen Menschen die Fähigkeit zu ihm zuschreibe, ist irrig; sie stützt sich nur auf das Kapitel vom usus, das G. wie allen locis, so auch dem de providentia anhängt. Auch G. bestreitet, daß der natürliche Mensch bas 1. Gebot erfüllen könne. Luthers Auslegung bes 1. Artitels im 40 fleinen Ratechismus und die Lehre, daß das Gefet in der Auslegung der Bergpredigt bas Naturgefet fei, wird mehr zur Ginburgerung jener Unficht beigetragen haben, Die in der Aufflärungszeit herrschend wird, nicht ohne daß die Farbe der Empfindung des Gott-vertrauens verändert wird, an die Stelle der Tapferkeit Weichlichkeit tritt, und die Uberwindung des Widerspruchs zwischen Burbigfeit und Ergehen aus der Gegenwart in Die 45 Bufunft verlegt wird.

Mit der Erneuerung der Theologie durch Schleiermacher wurde die Idee der Wiedergeburt wohl allgemein zu einer zentralen für Dogmatik und Ethik, das letztere, sofern damit der Grund zu einer geschesfreien Sittlichkeit gelegt ist. Aber gemäß dem Borbild der älteren prot. Dogmatik wurde den religiösen Funktionen der Gotteskindschaft ogeringe Ausmerksamkeit zugewandt. Auch Schl. sah in der Adoption, die ihm mit dem Bietismus die Folge, nicht der Grund der Wiedergeburt ist, nur die Gewährleistung der Heiligung. "Denn das Recht der Kindschaft ist, zu freier Mitthätigkeit im Hauswesen erzogen zu werden, und das Naturgeseh der Kindschaft ist, daß sich durch den Lebenszusammenhang auch die Ühnlichkeit mit dem Bater entwickele" chrl. Gl. II, § 109, 2. —

Jeftentinkendung auch die Apittuhett imt dem Sater entrottete aft. I., § 109, 2.—
55 Der biblische Realismus (Beck, Kübel) faßt die Wiedergeburt zum Gotteskinde in einer Weise, die direkt durch Oetinger vermittelt, in der Linie von Frenäus und Thomas liegt. In der Neuzeugung werde eine neue Lebenssubstanz aus der Substanz Gottes, dem Gest, heraus in den Menschen gesetzt, die von der Willensrichtung verschieden deren Boraussseugeng sein, die Gewähr für die Fortdauer der Kindschaft auch in den Momenten des 60 Sündigens geben und die Quelle der sittlichen Kraft bedeuten soll. Diese Idee ist praktisch

vertlos; benn die Uberzeugung vom Besit dieser Substanz ist ein bloßer Berstandesglaube, der das Lebens- und Krastgefühl der Gotteskindschaft, das gegenüber der Störung durch Sünde und zur sittlichen Arbeit notwendig ist, nicht gewähren kann; ja sie ist praktisch schalbeich, weil sie Natur und Wille in eine Spannung deringt, die das gute Wollen nur als eine "durch Benutung der neuen Kreatur" zu stande gekommene That des Menschen, sincht als Wers Gottes empsinden läßt, während die einsache Gnadenwerheißung in Ehristus, wie sie durch Gottes Führung meines Lebens (Tause) mir als mir dauernd geltend versiegelt ist, sich als die Duelle erweist, aus der jederzeit mit dem Glauben, der die neue Gedurt ist, Lebens- und Krastgesühl zu schöpen ist, und während der auf sie gestützte Glaube ebenswohl sich als unsere Anstrengung wie als Gottes Gabe zu em- 10 psinden giedt. Was ihre biblische Begründung betrifft, so giedt sie, indem sie sich auf die antite Borstellungsform Pauli vom Geist als einem himmlischen Lichtstoff steift, den Kern seiner Meinung preis, daß der Christ die neue Richtung seines Willens und Lebens-

gefühls unmittelbar als Rraftwirfung Gottes empfindet.

In ben Mittelpunkt ift bie 3bee ber Gottestindschaft zuerst in Biebermanns 15 Dogmatik gerudt. Sie ift bas religiose Prinzip bes Christentums, bas von ber Kirchenlebre mit ber Berfon Jeju, feines erften Tragers und weltgeschichtlich gewährleiftenben Borbildes ibentifiziert worden ift. B. will ben Stoff ber driftlichen Religion mit ben Mitteln ber Begelichen Philosophie wiffenschaftlich erfaffen. Damit ift gegeben, bag bie Bechielbegiebung zwischen Gott und Menich als zwei verschiedenen Berjonlichkeiten gur 20 Borftellung berabgefest und barauf binausgeführt wird, daß der Erhebung des endlichen Beiftes über feine naturbestimmtheit jum wirklichen Beiftfein im religiofen Leben, Die aus bem Bewußtfein um ben Widerspruch zwischen seinem Wefen als Geift und seiner Naturbestimmtheit entipringt, als wirffame Rraft bie Gelbstaufschließung bes absoluten Beiftes zu Grunde liegt. Die Offenbarung, die der Brund des Glaubens ift, ift also 25 unmittelbares Beifteszeugnis. Die Offenbarungeträger find nur die Anreger gur Racherzeugung bes von ihnen zuerft Erlebten. Go auch Chriftus. Die Gottestinbichaft, Die er etlebt bat, ift bas abfolute religioje Gelbitbewußtfein, bas im Denten Die mabre Erfenntnis des faftischen und bestimmungsmäßigen Berhaltniffes zu Gott, im Befühl bie Berfohnung, die Freude über die Aufhebung des als Schuld empfundenen Zwiespalts zwischen Wollen 30 und Sollen, im Willen die dreifache Freiheit wirft, die subjektive, d. h. die Einigung bes Wollens mit bem Sollen, die objettibe, b. b. die Bestaltung ber objettiven Belt um Ausbruck des Geiftes, die absolute, d. h. die aktive Aneignung der paffiven Aufbebung des natürlichen Daseins in Abel und Tod jum vollendenden Moment seiner Erbebung gum Beiftfein. Liebesgemeinschaft mit Gott ift bies alles, jofern Liebe bas Leben 35 im Emssein mit bem andern bedeutet, und nun ber absolute Beift als erzeugender Grund bit religiofen Erhebung in ihr ift (Bater), ber endliche Geift fich in feiner Erhebung von biger Rraft getragen weiß (Rind). Die Berfetjung in die Gottestindichaft tommt ju ftande als Biedergeburt, als eine fraft der inneren Wirksamkeit des absoluten Geistes sich voll= piebende Nacherzeugung des Erlebnisses Christi. Bei B.s philosophischen Boraussetzungen 10 lann es ja nicht die objektive Gnadenverheißung des perfonlichen Gottes fein, die die Berietung in ben Stand ber Gottesfindschaft und baburch bie Erzeugung bes Rinbeslebens bewirft; hier muß alles spontane innere Erhebung sein, die bann als Wirkung bes absoluten Geistes beurteilt wird. So schiebt sich der reformatorischen Frömmigkeit die biefiftide mit ihrer Ableitung ber Rechtfertigungsgewißheit aus ber erlebten Wiebergeburt 45 und die mystische mit ihrer die Wechselbeziehung zwischen Bater und Rind an Innigkeit bameintlich überbietenden Liebes= und Lebenseinheit unter. Doch flingt Luthers Thee der Bottesfindschaft in ber absoluten Freiheit nach und die objektive, ber Dut zur Rulturarbeit, läßt fich wenigstens fo faffen, daß fie eine Konfequeng von ihr wird.

In voller Einheit mit dem praktischen Interesse Luthers hat dann Ritschl den 50 sanzen Stoff von dessen Ausführungen über die Gotteskindschaft systematisch geordnet ind begrifflich formuliert, indem er ihn durch eine umfassende historische Drientierung über die Geschichte der Idea und ihrer Gegenstücke beleuchtet und auch den von L ausgeschiedenen Momenten des ATS gerecht wird. Ihm ist Adoption — Sündenvergebung oder Nechtschigung, synthetisches Urteil Gottes, daß der betreffende Sünder troß seiner Sünde zu einem 55 Liebesverkehr mit ihm zugelassen werden soll, der sich nach dem normalen Verhältnis der Kinder zum Bater richtet. Die Berechtigung, sich als Kind Gottes zu beurteilen, gründet sich auf die Verdügung dieses Willensaktes durch Christus, auf die das Gottesskindssches das dann zurückzuführen ist, wenn der Einzelne sich dieses Zusammenskanges nicht bewußt ist, weil es dann in ihm durch die Einwirkungen der Gemeinde 60

Chrifti ju ftande gefommen ift. Die Bermittelung ber Gemeinde bebt die religiofe Gelbftftandigfeit bes Einzelnen nicht auf, fonbern bilft fie begrunden, fofern bie Ginpflangung in fie ein Unterpfand ber Gnabenabsicht Gottes gegen ben Gingelnen ift. Die Aboption, bie die ibeelle Stellung bes Gunbers ju Gott verandert, hat, indem fie bas Bertrauen 5 wedt, seine reale Beränderung zur Folge oder ift zugleich Reuzeugung. Die hauptfunktionen bes Lebens bes Gottesfindes find bas Bertrauen ju Gottes vaterlicher Leitung, wie es von ber Weltanschauung bes Gottvaterglaubens geleitet fich außer in bewußten Willensaften, wie der Ergebung und bem Gebet, in ber habituellen Stimmung ber Demut vor Gott und der Geduld gegenüber der Welt aktualisiert, und die sittliche Thätigkeit auf 10 den Zwed des Reiches Gottes als der universalen und überweltlichen Liebesgemeinschaft. Die religiösen und die sittlichen Funktionen stehen in Wechselwirkung, sofern die Gewißbeit der Gotteskindschaft unberechtigt ist, wenn nicht das Streben nach dem Reiche Gottes vorhanden ist, dieses aber jener bedarf, um rein von Selbstgerechtigkeit und der Welt gegenüber frastvoll zu sein. Immer sind es aktive Funktionen des auf seinen eigenen 15 Endzweck gerichteten Willens, in denen die Gnadenwirkung Gottes erlebt wird, so gewiß auch biefe nicht nur objettiv aus ber Gelbstbezeugung Gottes in Chriftus und bem bl. Beifte, ber ber Gemeinde Chrifti als Gemeingeift innewohnt, entspringen, fondern auch subjettiv als von Gott bewirft empfunden werden. Richt nur die fittlichen, auch die religiösen Funktionen ber Gotteskindichaft find indem auf Gott ftets zugleich auf Die Belt bezogen: 20 die Erhebung ju Gott bekommt ihren Stoff badurch, daß fie Erhebung über die Belt gur Berrichaft über fie ift, fofern alles, was ihm bon ihr ber begegnet, bom Gottestind als Mittel gur Durchsetung seines in Gott begründeten Lebenszwedes beurteilt und verwendet wird. In jenen Funftionen wird ein bem Leben bes Baters im Simmel gleichartiges, ewiges Leben anfangsweise ichon gegenwärtig gewonnen, weil in ihnen fich eine Erhebung 25 gu einem Leben überweltlicher Freiheit vollzieht. Das Leben bes Gottestindes ift eines ber Freiheit; benn im Gottvertrauen macht es alles, was in sein Leben eingreift, jum Mittel seines eigenen Lebenszweckes; die gottesfürchtige Unterwerfung unter ben Zweck bes Reiches Gottes vollzieht es, indem es ihn als den eigenen beseligenden Lebenszwed verfteht und ergreift; indem es aus ihm beraus die für die besondere Situation erforder-30 lichen Pflichturteile felbstftandig bilbet, ift es fein eigener Gefetgeber. Es ift überweltliches und barum etviges, ben Tob überbauerndes Leben, weil die Liebe bes überweltlichen Gottes fein Motiv und ber überweltliche Liebeszwedt Gottes fein Biel ift. Die trot bleibenben Gundigens erreichbare Bolltommenbeit, auf die bies Leben angelegt ift, ift bie bes driftlichen Charafters und bes einheitlichen Lebenswerkes.

Die religiöse Zulänglichkeit der A.schen Auffassung der Gotteskindschaft hat besonders Lipsius bestritten, dessen Einschauung eine Einschmelzung A.s in Biedermann darstellte und der von B. aus dei A. das Mostische, besonders die Begründung der Gewißheit der Kindschaft auf das unmittelbare Geisteszeugnis und das Berständnis für die Innigkeit der im Gemüt erlebten Liebesgemeinschaft mit Gott vermißte. Wie sehr er sich dann im Kamps R. genähert hat, zeigt die Bergleichung von § 771 der 1. und § 790 der 3. Austage. Dort hieß es: "Die Gewißheit dieser Liebesgemeinschaft beruht nicht auf dem Geschichtszeugnis, sondern einzig auf dem inneren Geisteszeugnis." Sier steht statt "nicht" jest "nicht allein", statt "sondern einzig" jest "sondern mittelst desseselben".

45 Ringo, Thom as Sanfen, danischer Bischof u. Liederdichter, gest. 1703. — R. Betersen, Th. K. og hans Samtid (1887).

Thomas Hanfen Kingo war der Sohn eines Webers, der einer eingewanderten schottischen Familie angehörte. Er wurde in dem seeländischen Städtchen Slangerup geboren und besuchte später die gelehrte Schule in Frederiksborg. 1654 wurde er Student; sein Studienaussenthalt in Kopenhagen wurde aber sowohl von der Pest wie von dem Schwedenkrieg unterbrochen. Nach Beendigung seiner Studien wurde er Hauslehrer, erst in Frederiksborg, danach auf dem Gute Beddygaard, wo er ansing, kleine Gelegenheitsgedichte zu schreiben, die sich durch Humor und gesunden Realismus auszeichneten. 1661 wurde er als Hisperdiger bei dem Pastor in Kirke-Hesselsinge ordiniert, 1668 in seinem Gedurtsort als Pastor angestellt, erwarde er im nächsten Jahre den Magistergrad. In Slangerup entsaltete K. seine Dichterstügel zu vollem Fluge. Er schrieb patriotische und lohale Gelegenheitsgedichte, u. a. an den "Monarchen der Tugenden, König Christian V." und an Griffenseld, "den großen Mann von Gottes Gnaden, den himmelgeborenen Grasen". Diese Gedichte bezeugen, das

R. trot seines Danentums, von bem boblen Wortgeprange und ber unechten Abetorif ber

weiten schlesischen Schule ftart beeinflußt war. Bon weit größerer Bebeutung waren feine firchlichen Dichtungen. Alls Lieberdichter ift R. ber Ganger ber Orthodorie, 1674 afchien der erfte Teil von seinem "Geiftlichen Singchor" mit den 14 herrlichen Morgen=

und Abendliedern, die noch in Kirchen und Säufern gefungen werben. 1677 wurde R. jum Bischof über bas Stift Fühnen ernannt, 1679 geabelt; 1682 6 erhielt er den theologischen Doktorgrad. 1681 erschien der zweite Teil von dem "Sing-chor" mit den schönen "Herzensseufzern", die in mehreren Beziehungen den Höhepunkt der sirchlichen Poesie R.s darstellen. Durch seine Kirchenlieder nimmt K. eine eigentümliche Stellung innerhalb ber lutherischen Liederdichtung ein. Mit Baul Gerhard weift er in vielem Aehnlichkeiten auf, in anderem unterscheidet er sich wiederum wesentlich von diesem. 10 Er bat von ber Gitelkeit ber Welt in Liebern gesungen, die vom Ernft ber eigenen Erfahrung geprägt find; feine Tauf- und Abendmahlslieder geboren noch jum toftbarften Lieberichat ber banifchen Gemeinde. Bor allem ift er aber ber Ganger ber Baffionsund Osterzeit. Seine Dichtung über die einzelnen Abschnitte der Leidensgeschichte Jesu ist eine schöne und fraftige Messiade, noch jetzt in der Fastenzeit gesungen, und an diese 15 schließt sich sein Osterlied von Jesus, der siegreich aus dem Grabe auferstand "wie die goldne Sonne durch die kohlschwarze Wolke bricht". Auch in Bezug auf die Wahl der Melodien war R. von Einfluß. Mit großem Taktgefühl verstand er "luftige und weltliche Tone" für die Kirche brauchbar und "aus den wohlflingenden und angenehmen Melobien bimmlifche zu machen". Es war natürlich, baß man ihm die Ausarbeitung eines neuen 20 Gefangbuchs, beffen man damals bedurfte, übertrug; diese Aufgabe aber machte ihm viele Qualen, und das sogenannte "Kingosche Gesangbuch" von 1699 trägt nur seinen Namen, wil es von seinem Genius ein ftartes Geprage erhielt (es enthält 85 feiner Lieber): in Birtlichfeit ift es, mit R.s Arbeit als Grundlage, von einer Kommiffion gefammelt und berausgegeben. Er ftarb am 14. Oftober 1703. Fr. Rielfen. 25

Kingsley, Charles, gest. 1875. — Hauptquelle: Ch. K., His Letters and Memories, ed. by his Wife, London 1877, 2 voll. (überf. von M. Snell, Gotha, Perthes; ift im verkürzte Ausg. der Letters, 2. Aust. 1882); dazu L. Biese, Ch. K. ein Charafterbild, im Daheim, 1880 Rr. 34; J. J. Ellis, Men with a mission, Lond, Nisbet 1890; M. Kaufmann, Ch. K., Christian-Socialist and Social Reformer, Lond., Methuen 1892; Em. Monté-30 gut, Ecrivains mod. de l'Angleterre, Paris, Hachette 1892, III. Ser; M. de Vries, Ch. K., Schels van Karakter en Denkbeelden etc., Amsterdam, de Bussy 1888 (eins der besten Garatterbister); E. Groth, Ch. R. als Dichter und Sozialtesormer, Leipz.. Grunow 1893 welseitige Bürdigung, gründliche Kenntnis der Berte R.S., streies Urteis); Modern Anglican Theology, 3d ed., Memoir of Ch. K., by Dr. Rigg; A. P. Stanley's Funeral Sermon; 35 T. Hughes's Memoir, prefixed to Alton Locke, 1881; Deutsche Rundschau 1877; Urt. v. Wag Miller (feuilletonistisch); Art. in Ersch und Ernbers Enchel. und in Diet of Engl. Biogr. d. Leslie Stephens, vol. XXXI; Edinburgh Rev. 1877, Apr., S. 415-446; Westminster Rev. 1877, Apr., S. 382-393; Max Müller, Alte Zeiten, alte Freunde, Gotha 1901, S. 85

Re außeres Leben ift fast ohne Zwischenfälle, in Seelforgerarbeit und Reisen in nabe und ferne Länder verlaufen. Um 12. Juni 1819 im Pfarrhause zu Holne (Devonsbire) geboren, aus altem Solbaten- und Ariftofratengeschlecht, erbte ber Knabe vom Bater bie fraude am ritterlichen Spiel, an Jagd und Sport, das gesunde Blut: the healthy ma-terialism, der seine Bucher den Engländern so anziehend machte, von der Mutter den 45 anstotratischen und romantischen Zug seiner Natur. Nicht minder eindrucksvoll wirfte auf ben senstieben, zarten Knaben die landschaftliche Umgebung seiner Heimat. Sein Bater ibemahm 1824 die Pfarre von Barnack (Northampton), two große Marichen und Moore un fast unbegrenztes Flachland bilben, und 1830 die von Clovelly, einem in steile Felsen-Uppen verstedten Dorfe an ber Rufte von Devonsbire. Ein frühreifes Kind, bas im 50 Babre icon Gebichte und Bredigten machte, fam er 1831 mit feinem Bruder in eine Edule nach Glifton, two er unter ben grauenvollen Gindruden ber blutigen Briftoler Auffimbe "ein regelrechter Aristofrat" wurde, 1836 nach Chelsea, von wo aus er Ring's College in London besuchte, endlich nach Cambridge, in deffen Magdalen College er zuerft Jura fubierte; bas obe, geiftlose, vielfach beuchlerische Formentum ber Staatspfarrer, bas er in 65 dem engen Pfarrhause von Chelsea "ertragen mußte", hatte ihn mit tiefem Widerwillen gigen die Theologie erfüllt.

Bahrend ber Universitätsjahre war bas Geheimnis seines innersten Befens weber bm felbft, noch feiner Umgebung bekannt. Plögliche Impulse beherrschten ihn. Mit Lebhaftigkeit wandte er fich bald biesem, bald jenem Zweige seines Studiums zu. Seine 60

Real-Guchflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

Universitätsaufgaben vergaß er leicht über Reiten, Rubern, Angeln und Jagen. Oft trieb ihn sein animal spirit, wie es die Engländer nennen, aus dem College auf Feld und Fluß und hielt ihn in Spannung dis zur Erschöpfung. Er hatte in dieser Zeit mit schweren religiösen Zweiseln zu kämpsen. Die geistige Arbeit mißsiel ihm; er 5 wollte erst nach Amerika, um dort als Präriejäger zu leben, dann änderte er seinen Plan, weil er, wie er selbst schreibt, Gott seine Schuld nicht besser abtragen könne, als wenn er sich der Religion widme und Prediger eines reinen und heiligen Sinnes werde. Nun besserte er die Lücken seiner Cambridger Studien aus, bestand im Februar 1842 sein Examen in den klassischen und mathematischen Fächern mit Auszeichnung und wurde, 10 nachdem er ordiniert war, Unterpfarrer (Bikar) von Eversleh; 1844 verlobte er sich mit Mary Grensell und erhielt im Juli desselben Jahres seine Ernennung zum Hauptpfarrer (Rektor) von Eversleh in Hampshire.

Hier wirkte er 31 Jahre lang und entfaltete auf diesem Boden die eigentümlichen Gaben seiner kräftigen und vielseitigen Individualität. Schon nach wenigen Jahren is war der Name dieses einsachen Landpsarrers in England, in Großbritannien, in Amerika, Australien und Indien bekannt. Bon dem epheuumsponnenen Pfarrhaus in Eversley gingen die Anregungen und Sinssisse aus, durch die Kingsley, als Seelforger und Sportsmann, Aristokrat und Kommunist, Prosessor und Bolksredner, Dichter, Schriftsteller und christlicher Sozialist, auf die geistigen und sozialen Strömungen seiner Zeit mächtig wirkte. Er wurde später mit einem kirchlichen Nebenamte in London betraut, Prosessor der neueren Geschichte in Cambridge, Hosperdiger der Königin, Domherr in Chester und zuletzt an der Westminsterabtei in London, aber immer blieb das stille und kleine Dorf Eversley der heimatliche Boden, wo seine in die verschiedensten Gebiete der englischen Lebens

fultur eingreifende Thätigkeit ihren Ausgangspunkt hatte.
5 Eversley liegt am Altwindsorforst und bestand zur Zeit Kingslehs aus 3 über weite

Entfernungen berftreuten Teilen, Die von etwa 800 Seelen bewohnt waren. Es waren Sachsen, durchsett mit einem schwarzhaarigen, halbwilden Zigeunervolke, Besenbinder und Wildbiebe, eine ber Rirche entfrembete, verwilderte Gemeinde. R. befam bier eine Aufgabe, die der in seinem Innern schlummernden Kraft nach ihrem innersten Besen entsprach. 30 Durch die falbungsvolle Lehrpredigt seines Borgangers, das althergebrachte Formeltum, das sah er bald, war den furchtbaren Wirklichkeiten in der Gemeinde nicht beizukommen. Mit ber flammenden Begeifterung bes jugendlichen Weltverbefferers warf er fich unter Einfat aller feiner Kräfte, feines Bermögens und feiner Befundheit bem Glend feiner Leute entgegen, die in verpesteten Soblen, von Sunger, Schmut und Arbeit stumpf wie Tiere, 36 binlebten und mit berbiffenem Grimm wider bas reiche Genugleben ber Besitzenden auf murrten. - Die Runftform ber Bredigt warf er über Bord ; fein Bifchof Sumner, bem er feine Ausarbeitungen vorzulegen batte, tabelte an ihnen ben Mangel bes Bredigttons; aber R.s formenlose Gesprächstweise gewann gerabe die Bergen seiner Dorfleute. Er felbst litt unfäglich durch sein Stottern; man fab ihm die Qual in Gesicht und Saltung an, wenn er die Sorer 40 warten laffen mußte, bis ber Gebanke endlich fich fraftig bie Bahn brach. Aber feine Leute ftorte bas nicht. Er ging in jebe Sutte, fannte jeben alten Mann und jebe alte Frau: ben echten K. lernte man nur in seinem Dorfe verstehen. Täglich stand er auf der Dorfstraße, bei den Frauen am Waschfaß und der Wiege, bei den Männern an Pflug und Karre; nicht mit Theologie, mit hingabe an die Interessen der Leute suchte er zu refor-45 mieren. Er unterrichtete täglich in der Schule, die Kranken in der Gemeinde besuchte er und las ihnen Weltliches und Geistliches vor. Nur dem Gemeinen gegenüber verwandelte fich bie beitere Milbe bes Mannes in den Ernft unerbittlicher Strenge und in die Entruftung aufwallenden Borns; Robeit und Unmäßigkeit befämpfte er mit rudfichtelofer Sarte, richtete aber gefunde Spiele für Die jungen Leute und populare Borlefungen für 50 bie berichiedenen Arbeitertlaffen ein. Auf feine Beranlaffung wurden Roblen- und Schubflubs, eine Bolfsbibliothef, Silfs- und Borichuftaffen gegründet, wöchentliche Borlefungen. Morgen- und Abenbichulen in ben entfernten Teilen bes Rirchipiels, am Sonntage Arbeitsvereine für die Mütter und jungen Madchen eingerichtet, und überall war er mit feiner perfonlichen Silfe, wo es not that, auch mit fleinen Gelbunterftützungen gur Sand. In 65 feiner Berfon bas Mufter bes Rirchspiels, machte er fich feiner Gemeinde in geiftlichen und weltlichen Dingen unentbehrlich. In furzer Zeit hatte er nicht nur die meisten für seine Urt, sondern viele auch für eine driftliche Lebensführung gewonnen.

In diesem Kampse gegen Hunger, Elend und Berbrechen lernte er die surchtbare Anklage verstehen, die Carlyle in seinem Chartism und Past and Present seiner 60 Nation rücksiches ins Antlitz geschleubert hatte. Nur mit der Vernichtung der selbst Ringslen 307

sächtigen Interessenwirtschaft, die die oberen Klassen beherrschte, schien ihm die "Erlösung" der unteren möglich. Aus dem Seelsorger wuchs der driftliche Sozialist heraus. Seine Bersuche, die Amtsbrüder für die Befreiung des Bolks zu gewinnen, waren damals aussichtslos. Es waren die Jahre der Oxforder Bewegung, in der unter Newmans und Puseys Führung, eine kirchliche priesterliche Rückbildung auf römischen Linien die Kirchenmanner in Anspruch nahm (s. den A. Traktarianismus). Aber in diesem monschieden Ledensideal sah K. keine Silfe für die Bolksschäden. In seinem Orama A Saint's Tragedy erhod er gegen die salschen, von den hochkirchlichen Traktarianern vielsach vertretenen Ideale der Weltslucht die Anklage. Es ist die Geschichte der heiligen Elisabeth; ein in wilder, leidenschaftlicher Sprache gehaltener Protests gegen the tyranny of 10 seudal state and the phantoms which Popery substitutes for the living Christ (vgl. Vorrede), die als Kapitalismus und Romanismus im 19. Jahrhundert die freie Entssaltung der in Ehristi Lehre ruhenden sittlich-religiösen Mächte hindern, und der Nachweis, daß das katholische Ideale mönchischer Asses gleichmäßig dem Geiste des Christentums und dem Raturgesehe widerspreche, wie Elisabeth, und zum Bösen führe, wie Konrad von 15 Mardurg zeige. Darum seine diese sog. Anglikaner in Oxford der Wahrheit und Freiheit seind und dem Bolke gefährlich.

Im Berlaufe der Oxforder Bewegung, als nach dem berüchtigten XC. Traktate Newman mit der haarspaltenden Spitssindigkeit des Dialektikers, aber auch in glänzender Sprache den Beweiß zu liesern versucht hatte, daß römische Überzeugungen und die Unterschrift 20 unter die 39 Artikel sich recht wohl mit einander vertrügen, erhob K. noch einmal (1864) seine Stimme gegen die Oxford Malignants, unbekümmert um die schärferen Bassen der Newmanschen Dialektik, nur dem innern Drange seiner nach Wahrheit dürstenden

Seele nachgebenb.

Aber es war ein Fehlschlag. In einer Besprechung von Froudes History (Mac-26 millan's Mag., Jan. 1860) hatte er den Sat, der röm.-katholische Kleriker habe die Wahrsbeit um ihrer selbst willen niemals als Tugend anerkannt, aufgestellt und auf Newman bezogen. K. hatte damit die Klinge gekreuzt mit einem, der für ihn zu stark und zu — gewandt war. Newman antwortete ihm in seiner vielgenannten Apologia pro vita; a wies nicht nur den übereilten und schwach begründeten Sat K.s glänzend zurück, son- 20 dem erlangte auch in der Meinung der Zeitgenossen seine persönliche Nechtsertigung. In den Hauptstrage freilich, auf die es ankam, die Stellung der Traktarianer zum anglikanischen Bekenntnis, behielt K. das Necht auf seiner Seite. Er hatte, nach der Meinung weiter Bellskreise, darunter nicht weniger Katholisen, "das wahre Wort gesprochen", und die Berzindigung Meyricks: "Hatte K. schließlich nicht doch recht?" ist von der Keinen wie Ox- 35 soder Seite ohne Antwort geblieben. Heute, nachdem die Parteileichenschaften verebbt sind, wird zugegeben, daß Newman zwar in seiner Apologie recht, K. aber keineswegs untacht hatte, wenn er vor den Gesahren warnte, die von der Moral und Politik des dmischen Spitens, besonders der Jesuiten in der semden und der nationalen Kirche, simem geliedten Baterlande drohten. Seine damalige Niederlage sühlte er schnerzlich. 40 Er konnte das rechte Wort nicht zur rechten Zeit herausbringen, "wieder stand er da wie einer, der stottert".

Auch in ihrer späteren abgemilberten Form blieb er ein Gegner der Oxforder Entswidelungen und Ziele. Ihn ziehe, sagt er einmal in seinen jüngeren Jahren, "die ersichtungsmäßige Frömmigkeit" der Low Church an; später stieß ihn der methodistische 45 Gesühlsüberschwang und das engherzige Urteil vieler Bertreter der Evangelischen Partei ab. Sein freierer, auf die Wirklichkeiten des Lebens gehender Zug, gesellte ihn Männern wie Dean Stanley, T. Hughes, Dean Alford, Howfon, Compbeare und Maurice, den Führern der breitkirchlichen Partei, zu. Bon weitherzigeren Anschauungen ausgehend, strebte diese Partei auf Grund der Schristautorität eine Versöhnung der religiösen und Kulturs damente an und vertrat gegenüber dem firchlichen Dogmatismus einen weniger engherzigen Standpunkt als die Low Church. Frei von Regation versuchte sie auf Bolksgeift und Volksleben Einfluß durch das Bestreben zu gewinnen, die Kirche zur Erziehungsanstalt für

bie große Bolfsgemeinde zu machen.

Dieser freier und weiter gerichtete Zug seines Wesens hatte ihn von den Trak- 65 lananern getrennt; in neuen Aufgaben, über die eigentlichen Grenzen des pastoralen Amts

hmaus, fuchte er die Berwirklichung feines Arbeits- und Amtsideals.

Dem Manne mit dem klaren Berstande und tiefen Gemüt war es unzweiselhaft gewiß, daß der Mensch etwas haben musse, das über den Berstand hinausgeht und das berz befriedigt; das vermochte damals der kalte Dogmatismus der Oxforder nicht. Jeder 60 Mensch, sagte R., soll die Bersöhnung mit Gott für sich selbst im Gebet, in persönlichem Glauben und freier Hingabe an den Erlöser suchen; darin ruht die Kraft des Einzelnen wie der Gemeinde. Der gesunde Fortschritt der Wissenschaft, Kunft und Industrie, der Arbeit und der Freiheit ist allein durch dieses innere Berhältnis des Menschen zu Gott

5 bedingt. -

Diesen Standpunkt hat er nach rechts und links dis an sein Ende versochten. In den Kämpsen brachte die durch seine Eigenart bedingte Berbindung berzlicher Frömmigkeit mit einer edeln Männlichkeit ihm selbst den Spottnamen eines Mustelchristen, seiner Nichtung die Bezeichnung museular ehristianity ein. Es that ihm weh, daß eine soche, die ihm beiliger Ernst war, dem Spotte nicht entging. Die hl. Schrift, sagte er, giebt auch dem Leibe seine Ehre; seid männlich und seid stark, fordert Paulus; Kraft und Frische machen den Menschen mannhaft und frei, wahr und klar, auch den Christen und den Pfarrer, und können vor frommem Phrasentum und Har, auch den Christen und oft die Person durch das Umt zu decken und durch das Scheintwesen geistlicher Salbaderei zu prangen sucht.

Chrift sein heißt ein Arbeiter, nicht ein Schwäher sein, Arbeiter in Gottes Gemeinde, für die leidenden Brüder vor allem. Dieser von ihm oft ausgesprochene Sat: fort mit dem Sonntagschristentum der Formen und Lehren, aber Ernst gemacht mit dem Werftagschristentum der sozialen Pflichten, drängte R., nach seiner ersten Auseinandersetzung mit 20 den Orfordern, besonders unter dem Einfluß seiner Freunde Maurice und Ludlow (von

1847 an) in bie fogiale Urbeit an ben untern Rlaffen binein.

Auch hier stand im Anfange seine impulsive Natur in der Gesahr zu Übertreibung und Einseitigkeit. Allein die sozialistische Ausgestaltung des Ehristentums sei die rechte; jede andere sei eine Lüge. Christentum sei Bolkswirtschaftslehre, Pflichtenlehre der Alassen. Zir die Reichen heiße diese Pflicht: sich besinnen, daß besigen nichts anderes sei als das Gut verwalten im Dienste Gottes und der Brüder und daß dem Besige nicht nur Rechte, sondern vor allem Pflichten zukommen. Und für die Arbeiter heiße sie: Einsachheit, Ehrlichseit, Unterordnung des Ichs unter das Ganze, Association statt Konkurrenz. Hauptausgabe des christlich Sozialen sei es, die oberen Zehntausend und die Pastoren, vor allem den Staatsklerus, an ihre Pflichten zu erinnern.

Er war an der Bewegung anfangs nur litterarisch beteiligt. Es zeigte sich früh, daß die Art, wie er die Forderungen seiner Freunde formulierte — er war 1848 zum Prosessor der engl. Litteratur am Queen's College, London, ernannt worden und hielt hier mit Maurice christlich-soziale Borlesungen — auf die Massen wirkte. Noch ehe es zum Ausbruch des Chartistensturms (10. April 1848) kam, hatte er seinen Roman Yeast begonnen, der dann gerade in den schlimmen Monaten von 1848 (Okt. und Nov.) in

Fraser's Magazine erichien.

Das Buch ist kein eigentlicher Roman. A. flicht in seinen geschichtlichen Rahmen ein reiches, oft vielverschlungenes Getwebe von Ideen, Borschlägen, Selbstbekenntnissen und Stimmungen; er wollte damit gärend und treibend (Yeast — Gischt, Hese, Gärstoff) auf die Besitsenden wirken. Seine Kraft lag in den Gegensätzen, die er auf einander spielen ließ: die flache Erziehung der vornehmen Jugend, die rafsinierte Genußsucht der Meichen, der geistlose, selbstsücktige Zeitvertreib der "Klassen" gegensüber dem elenden, oft wertierten Hungerleben der Armen und der Roheit der Arbeiter, das öde Formentum der Staatskirche und die mystisch-katholischen Ideen der Desorder, die in den Übertritten nach Rom dem erschreckten Lande ihre letzten Ziele verrieten. Unter dieser tendenziösen Anlage und der Fülle der Reslezionen leidet der fünstlerische Ausbau des Ganzen, und unter dem sich freuzenden Resormgedanken kommen die Charaftere nicht scharf heraus. Und wenn Lunter dem Eindrucke des ungelösten Problems das Buch in die Worte: Omnia exeunt ihm beabsichtigte Fortsehung "Die Künstler" ist nicht erschienen.

Dennoch trat er mit Yeast in die Reihe der ersten Männer seiner Zeit; in der 50er Jahren war er einer der in England am meisten genannten Bolksführer. Nicht minder wirkungsvoll wurde sein 2. Roman Alton Locke, Tailor and Poet, 1850-55 Unter dem Decknamen Parson Lot hatte er in einer Broschüre: Cheap Clothes and Nasty die surchtbaren Folgen des sog. Schwisspstems, das durch Hungerlöhne und Arbeiterschweiß die Konkurrenz mit unglaublich billigen Preisen totzumachen suchte, rücksich los ausgedeckt. Wie ein haßvoller Schrei des Zornes flogen die wenigen Blätter durch das grollende Land. Und Alton Locke hatte nach K.s. Willen die Aufgabe, diesen Eindruck

60 noch zu vertiefen.

Ringslen 309

Mitten in bie Schreden bes Londoner Schneiberelends, in bie Lafterhöhlen ber untern Schichten, unter babfüchtige und maddenlufterne Arbeitgeber und faltbergige und fittlich anstößige Geiftliche, in wüste Barteifampfe und blutigen Aufftand ftellt &. feinen Selben, ben Schneiber und Bollsdichter Alton Lode, ringend und suchend binein, um ben sozialen Träumer in biefem Wirrwarr entgegengesetter Strömungen und Stimmungen untergeben 5 ju laffen. R. betämpft die Gucht bes Höherhinauswollens als Berfuchung bes Satans. Die Moral feines A. L. ift, baß ber Sandwerfer, ber bavon befallen, aus feinem Range berausstrebt, in eine fattische Luge gerät und ben eigenen gegen Gottes Weg eintauscht, wofür er die Folgen ju fragen hat. Bon ber Schneiberbant gerät ber freiheitsburftige Seld, in ben engherzigen Anschauungen bes Puritanertums seiner Mutter, einer "Aus- 10 erwählten im herrn", erzogen, in schlimme Gesellschaft. Die Mutter haßt seine gottlosen Freunde und verstößt ihn. Darüber brauft ber inzwischen zum Chartiften geworbene Alton auf. Religion? ruft er. Rein Mensch glaubt mehr baran. Gin Freibenker will ich sein und nichts glauben, als was ich weiß und begreife. Nun gerät er an die Bücher und berträumt die Zeit unter ben ftaubigen Scharteten Canby Madays; endlich weift fein Better, 16 ein luftiger Streber und orthodorer Theolog, seine dürstende Geele an die Runft. In ber Dulwicher Bilbergallerie trifft er zwei schöne Frauen, die ernste, tiefe, bunkle Eleanor und Die glangende, lebensfreudige, von allen gefeierte Lilian. Un biefe verliert er fein Berg. Der Liebling aller aber hat felbst tein Berg, und Alton wird getäusicht. Er tritt nun zu ben Chartiften über, eifert gegen bie bohlen Formen des Gefellschaftslebens, fpefuliert über 20 das Berhaltnis des Biffens jum Glauben, bichtet Bolfslieder, die jum Drud fommen und von Lilian gesungen werden, und wirft fich endlich auf Bunsens Anregung auf die deutsche Litteratur. hier foll feine Seele still und frei werben. Er will ber Sache ber Menschheit und ihrer Erlösung bienen und tritt zu dem Ende in die Redaktion einer radi-talen Zeitschrift ein. Welche Enttäuschung! Alles wird handwerksmäßig fabriziert, Leit= 25 artikel, Korrespondenzen, Berichte. Nicht wie er, sondern wie die Partei will, muß er schreiben. Er verzweiselt von neuem. Nun läßt er sich in bedenkliche Umtriebe ein, betelligt fich an ber Chartiftenerhebung am 10. April 1848, und als die Unternehmungen feblichlagen, Lilian ihm verloren gegangen ift, will er die Freiheit, die ihm bas Leben verweigert, im Tobe suchen.

Was treibt, fragt K. an biefer Stelle bes Buches, ben Deutschen zum Selbstmorb? Daß er an nichts glaubt als an sein eigenes Gehirn. Er ist niedergefallen und hat dies dende Ich angebetet und es an Gottes Stelle zum Centrum und zur Wurzel seiner Bilosophie und Boesie gemacht. Fehlt ihm das, dann her mit der Schweselsäure und dem Richtsein!

In der schweren Krankheit, die folgt, wird Eleanor die mildherzige Pflegerin des selden. Sie rettet ihm auch die Seele und den Glauben. Sie zeigt ihm, daß die Manschenrechte, für die er gekämpft, nichts Neues, nicht, wie alle sagen, die Zoeen der tanzosischen Nevolution, überhaupt keine Menschenweisheit sind, sondern daß sie seit und milichen Zeiten da sind, und zwar in der Bibel. "Es sind Gottes Liedesgedanken über 40 die Menschbeit. Das ist der tiese Sinn der Erlösung durch Christus. Wunder und Bissosischen sich keineswegs aus, und Frieden und Freiheit sindet nur ein kommer Sinn." Auf Eleanors Nat will Alton die Sünden und Jrrtümer seines Lebens durch Arbeit, indem er weite Landstrecken fruchtbar machen will, abzubüßen suchen (Faust). Er schifft sich nach Amerika ein, stirbt aber unterwegs.

Die Birkung dieses "Hohenliedes der kämpsenden Arbeit" auf die Massen nach unten wie oben war eine ungeheure. Die Fehler des Buchs, lockere Komposition, überswuchende Reslexion und ungezügelte Phantasie lagen zu Tage; aber vor der dichterischen kust der Sprache und der ehrlichen Begeisterung für das vernichtete Necht des Arbeiters weten sie zurück. In rücksichten Angrissen werden Jahrhunderte alte Gebrechen der so kuchlichen und gesellschaftlichen Ordnung aufgedeckt, aber bei beiden mildert derselbe weiche Ion der Barmberzigseit zu den Unterdrückten die Übertreibungen.

Der Notschrei verhallte nicht ungehört. Hände und Herzen kamen in Bewegung, das Abeiterekend zu mildern. Die christlichen Sozialisten wurden populär, wenn auch noch nicht salonfähig. Hintweg mit thatenlosem Traumkeben, zeigt mir eure Werke, hatte K. 55 gesordert. Hin und her im Lande gründeten Freunde des Bolks Arbeitervereine. K. selbst, da sich mitten in die chartistische Bewegung gestürzt, ging von Eversleh nach London, um den Ereignissen nabe zu sein.

Mit Maurice, Sare, Lublow und Mansfield gründete er, in dem Bemühen, die faliche, umfturzlerische Richtung des Chartismus zu beseitigen oder sie in driftliche Bahnen 60

ju lenken, eine Wochenschrift The Christian Socialist (2. Nov. 1850 bis 28. Juli 1851), in die er 8 Aufsätze u. d. T. "Biblische Politik oder Gott gerechtsertigt vor den Leuten" lieserte; eröffnete, als die Cholera infolge der elenden Wohnungsverhältnisse im Ostend Tausende von Menschen dahinraffte, weil "sie kein anderes Wasser zu trinken hatten als bassenige des gemeinsamen Abzugskanals, in dem tote Hunde, Kapen, Fische und anderes unaussprechlich Greuelhaftes stagnierte", gegen Schmuk, ungesunde Brunnen und verseuchte Wohnungen einen erfolgreichen Feldzug; ließ durch seine Freunde im Barlamente Lärm schlagen und rief, von dem Bischof von Orford, dem Sohne William Wilberforces unterstützt, in Eingaben an einflußreiche Staatsmänner deren Hilfe für die Interessen der

10 Bolfstvohlfahrt an. Natürlich fehlte es nicht an Widerspruch gegen sein freies, oft magloses Wort. Bei Gelegenheit einer Predigt, die er während ber Weltausstellung in London (1857) auf Bunfc bes Pfarrers in der St. Johns Church vor Taufenden nach London gefommenen Arbeitern hielt, tam es zum offenen Bruche. Die fozialbemotratische Untlage gegen eine faule, un-15 gerechte, heuchlerische Rirche und ihre Diener ift so rudfichtelos noch nie auf einer Rangel erhoben worden; nicht einmal als Baffe in bem Rampfe ift ihre Ginseitigkeit entschuldbar. "Die Borftellung von der driftlichen Rirche", hieß es zu Beginn, "bedt fich bei vielen mit ber von Briefterherrschaft, Unterjochung des Geistes, Berfolgung und Tyrannei. Und lächerlich ist, zu leugnen, daß Ursache vorhanden, die Idee der Kirche allerdings mit jenen 20 surchtbaren Berbrechen des Menschen gegen den Menschen in Berbindung zu setzen." Die Rirche hat nur die eine Aufgabe: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in der vollsten Be beutung des Worts zu predigen und zu üben; und jeder Briefter, der diefe Aufgabe nicht erfüllt, ift ein Berrater an Gott und den Menschen. "Ihr mußt die Rirche beurteilen nach ihrer 3bee, nicht nach ihren irbischen Bufalligfeiten und Krantheiten. Bei ber Gide 26 feht ihr nicht auf ihre Narben und Buchermoofe, nicht auf die Schwämme und Gallapfel, sondern auf das, was fie im gesunden Zustand ift, auf das Gemeinsame, das fie mit andern zur Giche macht, unabhängig von zufälligen Gebrechen. Macht es auch so mit ber Kirche." Diese Kirche hat drei Schätze und Besitztumer: die Bibel als die Berkunbigerin ber Freiheit; die Taufe, das Unterpfand ber Gleichheit; das Abendmahl bes herrn so als bas Band ber Brüberlichfeit.

Unter lautloser Stille und tieser Bewegung der Zuhörer wurden diese Worte gesprochen. Bor dem Segen erhob sich der Pfarrer der Kirche und erklärte, daß er in der gehörten Predigt zwar viel Gutes billige, in ihr aber auch viel Gefährliches und Untvahres sinde, das er misbilligen musse. K. konnte kaum an sich halten, aber er bezwang sich, neigte 35 das Haupt, sprach selbst den Segen mit noch tieserem Ernste und schritt wortlos, ohne auf die Segenswünsche und Beisallsbezeugungen der ihn umdrängenden Massen zu hören,

in bie Gafriftei.

Die Predigt war noch nicht im Druck erschienen, als der Bischof von London K. in einem Briefe sein Mißsallen aussprach und ihm in der Londoner Diöcese zu predigen 40 verbot. Un der Thatsache, daß die Kirche in einem ihrer hervorragendsten Bürdenträger den "Apostel des Sozialismus" verdammt, konnten die Briefe der Teilnahme, die aus allen Gesellschaftskreisen nach Eversley gelangten, ebenso wenig etwas ändern wie die Zu-

ftimmungsabreffen ber Arbeiterversammlungen.

Für K.s ganzes Wesen ist es bezeichnend, wie er sich diesen letzteren gegenüber verschielt. Als ein Berein von Straußianern und Boltairianern ihm die Bereinshalle zu Borlesungen anbot, dankte er höslich, betonte, aber in seinem Ablehnungsschreiben nachdrücklich seinen von dem freidenkerischen abweichenden Standpunkt, und als ihm von diesen Seiten die Bildung einer (aus dem Organismus der englischen Kirche heraustretenden) freien Gemeinde nahegelegt wurde, wies er den Borschlag mit tieser Entrüstung zurück. Daß der Steiterführer Cooper damals seinen großen Einfluß für die Gedanken D. F. Strauß geltend machte, bekümmerte ihn tief und "lag ihm wie eine Zentnerlast auf der Seele". "Wer soll Cooper, wer Strauß antworten? Wer wird es wagen, diesen Strauß einen nichtswürdigen Aristokraten zu heißen, der den armen Mann seines Heilands beraubt, ihm die Grundlage aller Demokratie, aller Freiheit und echten Genossenschaft, ja die Magna Charta 56 selbst nimmt? O mihi si centum voces et kerrea lingua!"

Unter ben unaushörlichen Angriffen der Gegenparteien litt er unsäglich, tweil er in seinen letzten Zielen sich misverstanden sah. Die Predigt selbst, in den angeführten Sätzen, zeigt es. Trot der leidenschaftlichen Angriffe auf die besitzenden Klassen billigte er niemals die letzten Ziele der Umstürzler. Wie er in den 60er Jahren sich zu der Politik 60 der Tories hielt, so wollte er keinen Teil haben an dem politischen und sozialen Radika-

Ringsley 311

lismus, der auf die Bernichtung des Bestehenden ging. Er wollte bessern; die Kirche und die Gesellschaft um ihrer Sünden willen nicht über den Haufen werfen, sondern in ihrem Gewissen die Pflicht wachrusen und die sozialen Bestrebungen mit der Kraft christ-licher Grundsatze erfüllen, die allein die wahre Freiheit und Gleichheit verträten.

Rachbem die chartiftischen Wogen von 1848 sich verlaufen, lenkte er aus Sturm 6 und Drang in die wenn auch nicht widerspruchslose Anerkennung des bestehenden Guten ein.

Im Drange bes Kampfes selbst aber brach er zusammen; es war ihm zudem (Anfang 1851) vorgeworfen worden, Yeast sei ein "unsittlicher" Roman; daß er den Angriff im Guarclian unter dem Stichwort Mentiris impudentissime zurückwies, ließ erkennen, wie tief er verwundet war. Er ging den Rhein hinauf, um sich zu erholen; die Briefe 10 an seine Frau und dort entstandene Gedichte zeigen, welche Lebensfrische, welch dichterischer Aussichung, welche Schaffensfreudigkeit seine Seele in der Freiheit erfüllten.

Dort kam ihm die Joee, in einem großen Roman die sozialen Grundsätze des Christenstums und ihre Verkehrung darzustellen. Er fand sie verwirklicht in Zuständen des 5. Jahrh., in dem er das junge Christentum über den entleerten, kraftlosen Klassicismus triumphieren 15 sah. "Ich möchte", sagte er, "den Grundgedanken ausweisen, daß das Christentum recht eigentlich ein demokratischer Glaube ist, dem die Philosophie als das ausschließlich aristostratische Bekenntnis gegenübersteht. Ein solches Buch, glaube ich, könnte jetzt gerade Nutzen stiften, wo die Schriftgelehrten, beidnische wie christliche, sagen: dies Bolk, das nichts von

Gott weiß, ift verflucht."

So entstand sein schriftsellerisches Hauptwerk: Hypatia or, New Foes with an old Face, abermals ein Tendengroman (1853). Überall blickt uns aus den sozialen und firchlichen Ideen des 5. Jahrhunderts das Staatsfirchentum der Parsons und Traktarianer und die Gewaltthätigkeit des Pöbels aus dem 19. an. Unter elenden dogmatischen Jänkereien hat die östliche Kirche ihre religiösssoziale Ausgabe vergessen; in asketischer Ber- 25 züchung und Berblendung die gesunde Idee der Familie und des nationalen Lebens verworfen und aus Weltslucht und Möncherei sich ein frankhaftes, christlich sein sollendes Lebensideal zurechtgemacht. Mit seinem Buche nun wünschte K. die modernen Ansätze zu

ben gleichen Abirrungen zu treffen.

Der Roman, der, soweit Tendenz und künstlerisches Empfinden in Frage kommen, 30 nicht nur K.s frühere Arbeiten in Schatten stellt, sondern sich auch über alles erhebt, was in den letzten Jahrzehnten auf dem Gediet frühmittelalterlicher Kulturschilderungen geleistet worden ist, gestaltete sich unter seinen Händen zu einem genialen Kunstwerf und farbenprächtigen Lebensdild. Un dem Beispiele einer an religiösen und Kulturwerten reichen Epoche wird nachgewiesen, wie unter dem Deckmantel eines hohlen Christentums und einer 36 dem Rechtgläubigkeit Christi erhabene Lehren in ihr Gegenteil verzerrt und Menschlickseit und Sitte mit Füßen getreten werden. Indem K. keinen Augenblick die hohe Mission des Christentums an die Welt der Sünde vergist, ist es ihm gelungen, aus einer der bedeutsimmten Geschichtsepochen ein zugleich politisches und geschichtliches Kulturbild herauszusabeiten, in dem die charakteristischen Jüge der Zeit und die Gestalten der Bolksführer 40 in padend und plastisch herauskommen, daß wir vergessen, wie viel Belehrung wir gleichzeitig dem Berf, auf seher Seite verdanken.

Ju Grunde liegt die schmähliche Ermordung der Philosophin Hypatia durch den chistigen Pöbel von Alexandrien im J. 415. Nach K. selbst enthält das Buch "vieles den Leser Berlehende, das jungen Gemütern besser vorenthalten bleibt. In jener surcht 45 karen Zeit halten Tugend und Laster gleichen Schritt und zeigen sich mit überwältigender Offenheit und Stärke. Die Thaten der Kirche sind verabscheuungswürdig, lassen sich aber des mit Worten schildern, während von den durch sie bekämpsten heidnischen Lastern der Schleier nicht gelüstet werden kann und der dristliche Apologet", für den K. sich ansieht, "sezwungen ist, um der Schicklichkeit willen die Sache der Kirche matter zu führen, als es 50 die Ihatsachen sordern". Die Angrisse, die auch auf dies Buch erfolgten, sind auf diese

Eachlage zurückzuführen.

In einer Einstiedelei der libyschen Wüste sehen wir einen jungen, schönen und frommen Mönch, Philammon, in Grübeleien über das Berhältnis von Sünde und Enade verfallen. Sein Abt schiedt ihn nach Alexandrien zum Patriarchen Kyrill, damit er in der großen 55 Belistadt auf andere Gedanken komme und durch Welterfahrung seiner Ansechtungen bar werde.

Nun erhebt sich vor des Priesters trunkenem Auge das glänzende Bild der Weltstadt. Mes wirkt auf ihn ein. Hypatia, ein schönes Weib, die in den Traditionen des griechischen Altertums lebt und im Christentum den Hereinbruch einer neuen Barbarei erblickt, 60 sucht burch platonische Weisheit die Menschheit zu veredeln. Aber sie täuscht sich über die Wirfung ihres Wortes, weil sie von den sittlichen Schäden des Heidentums keine Ahnung hat. Ein pantheistisch gerichteter Jude, Raphael, der an nichts mehr glaubt, liebt sie; der Präsekt von Alexandria, Orest, ein eitler und sittenloser Genusmensch, der Christ ist, weil das Christentum Staatsreligion ist, begehrt sie zum Weibe. Diesen Antrag sieht das schöne Mädchen erst als eine Entwürdigung an, fügt sich ihm aber schließlich unter der Bedingung, daß Orest das Heidentum in Alexandrien wieder herstelle und durch ein alt-

griechisches Geftspiel die Eröffnung bes alten Rultus feiere.

Mit wachsendem Staunen gewinnt Philammon Einblick in diese Dinge. Das unseschlachte Charaktergesicht des leidenschaftlichen Krill mißfällt ihm. Der Bischof, dem der ideal gerichtete Mönch unbequem zu werden beginnt, zwingt ihn, Hypatias Borlesungen zu besuchen, angeblich damit er Gelegenheit sinde, sie zu widerlegen; aber im Stillen bosst er, die sür Hypatia begeisterte beidnische Jugend werde Philammon erschlagen. Die Kirche braucht nach seiner Ansicht einen Märthrer. Philammon aber wird gesessen. Die Kirche braucht nach seiner Ansicht einen Märthrer. Philammon aber wird gesessen. Die Kirche braucht nach seiner Ansicht seinen Kranke der ihr Seidentum kein Mitleid, keine Hilse. Als die schoen, Sünder, Arme und Kranke hat ihr Heidenschaftlich, keine Hilse. Als die schöner, Belagia, die ihr die Jünglinge abtrünnig macht, Kettung aus der Sünde bei ihr sucht, weist sie bieselbe verächtlich ab und stößt sie vollends ins Unglüd. — Nun wird des Orest Festspiel 20 geseiert, Hypatia sitt erst glückstrabsend neben ihm auf dem Throne, entsetz sich aber über das Blut der Gladiatoren, das in dem von ihr begehrten Spiele vergossen wird. Es kommt die Nachricht, daß in Rom ein auf Wiederherstellung des Heidentums gerichteter Ausstand, in dem Orest seine Hand mitgehabt hat, mißglückt ist; damit fällt auch der Bräset und die heidnische Partei.

Hypatia ist verzweiselt. Die Ahnung ihres großen Frrtums kommt immer mächtiger über sie. Der Jude Raphael kehrt als Christ nach Alexandria zurück, die Hege Mirjam stirbt mit einem "Bielleicht doch!" auf den Lippen, und nun verzweiselt Hypatia an der religiösen Aufgabe, die sie sich selbst gestellt. Sie giebt ihre Borlesungen auf;

vielleicht bleiben ihr noch andere Aufgaben zu erfüllen.

30 Ju spät. Kyrill will ihren Tod. Der driftliche Böbel überfällt sie auf der Straße und reißt das schöne Mädchen in Stücke. Als im letten Augenblick ihr brechender Blick auf den Gefreuzigten fällt, streckt sie den Arm verlangend nach ihm aus, "als wenn sie von den Menschen an den Heiland appellieren wolle".

"Und wer," fragt an dieser Stelle der Dichter, "möchte jetzt sagen: Umsonst!!"
Philammon hat sich ins Gedränge gestürzt und such Hypatia vergeblich zu retten.
"Dies also," sagt ein junger heidnischer Alexandriner zu ihm, "ist eure katholische und apostolische Kirche?" "Nein," antwortet der Mönch, "es ist die Kirche der Hölle und Teusel."

Nach einer Reihe von Zwischenfällen begegnen wir Bhilammon wieder als Abt eines libbschen Büstenklosters. Er hat die Welt und ihr Getriebe zur Genüge kennen 40 gelernt. Er ist ein aufrichtig frommer Mann; den Ausschreitungen, dem Weltsinn, den Misbräuchen, dem Aberglauben, die sich mit den Namen der Kirche zu decken versuchen, gilt sein Kamps. "Die katholische Kirche ist allein schuld an aller Ketzerei und Unglauben. Wenn sie nur einen Tag das wäre, was sie sein sollte, so würde die ganze Welt sich noch vor Nacht bekehren."

Diese Parenthesen, die uns den Blid in das Innere der Dichterseele gestatten, waren es, die K. vielen verseindeten. Denn diejenigen, denen sie galten, empfanden recht wohldaß das Brandmal, mit welchen sein sittlicher Enthusiasmus das geschlossene staatskirche liche Prälatentum des 5. Jahrhunderts gezeichnet hatte, nicht nur dem Kyrill, sondern

allen feinen Nachfolgern galt.

Den meisten Anstoß nahmen die Traktarianer. Das Buch, das war ihr Borwurf, sei als Bloßstellung der alten Bäter eine Sünde, eine Entheiligung der dristl. Kirche und eine Apotheose des Heibentums. Jahre danach kam auch ihre Rache. Als die Universuät Orsord den Brinzen von Wales mit dem Doktor der Rechte ehren wollte, hatte dieser, wie es Sitte ist, dem Nektor die Namen einiger seiner Freunde sür die gleiche Auszeichnung einstete ist, darunter Kingsleh. Sowie dessen Name genannt wurde, erhoben Puseh und seine Freunde entrüsteten Widerspruch: man wolle K.s. Rechtgläubigkeit nicht anzweiseln, aber seine Hypatia sei ummoralisch. Dean Stanleh widersprach: Buseh solle auch nur eine einzige unsittliche Stelle im Buche nennen. Obgleich dieser den Nachweis nicht erbringen konnte, drohte er mit seinem Beto bei der Universitäts-Konvokation, und um dem Prinzen den Schandal zu ersparen, wurde K.s. Name gestrichen.

Ringslen 313

Der Erfolg des Buches, obgleich in Komposition und Ausbau nicht frei von Fehlern, übertraf weit R.s Erwartungen. Nicht nur in England und Schottland, seit Bunsens warmer Empsehlung sand es ebenso in Deutschland, two es auf die Entwickelung des archäoslogischen Romans einen bestimmenden Einfluß gewann, einen wachsenden Kreis begeisterter Lefer; auch in Frankreich sand es seine Nachahmer. (Anatole France [Thais, Baris, Cals man Levi 1893]; in Deutschland Dahn, Taylor, Ecstein.).

In England und seinen Kolonien haben Romane und Predigten den besten Berkauf; da R. beides lieferte, kam er nun endlich aus den schweren wirtschaftlichen Nöten heraus, mit denen er in Eversley hatte kämpsen müssen. Und Westward Ho!, das er 1853/54 an der See in Bibesord, im Berkehr mit urwüchsigen Fischern und Theerjacken nieder- 10 schrieb, brachte ihm, nach Ansechtung und Verkennung, endlich den Sonnenschein eines

unbestrittenen Erfolges in Saus und Studiergimmer.

Mit diesem Lobgesang auf die Heldenkraft der englischen Seekonige unter Königin Elisabeth gewann er die Herzen aller Engländer ohne Unterschied. Auch hier stehen Protestantismus und Jesuitismus in titanischem Ringen einander gegenüber als die He Landlung beherrschenden Motive. Mit pochendem Herzen ruft K. die große Zeit mit ihren großen Männern den Mitsebenden zurück. "Der Tag von Salamis ist nichts gegen die Titanenschlacht, in der wir Philipps Armada vernichteten. Lächelt, wenn ihr wollt, aber es waren Tage, in welchen Engländer an den lebendigen Gott glaubten und sich nicht schanen, ihn zu bekennen. Die jungen Herren von heute werden erschrecken, wenn 20 in zenen Tagen sieghafte Recken nicht nur die hl. Schrift im Munde führten, sondern auch in ihr dachten. Es war nun einmal eine einfältigere und ernsthaftere Zeit als zeht."

Diese 50er Jahre waren K.s fruchtbarste Zeit. Two Years ago (1857), in bem et die Fäden seiner sozialen Romane Yeast und Alton Locke weiter spinnt, steht hinter den früheren zurück; dagegen haben seine naturwissenschaftlichen Studien (Glaucus or 25 the Wonders of the Sea (1855), Madame How and Lady Why und The Waterbabies, in denen er mit herzerquickender Frische und Anschaulickeit seine — kleinen — Leer durch die Schönheit der prangenden Natur, des Feldes und Waldes, des Meeres und da Wolken an das Herz Gottes, des Arquells aller Größe und Schönheit, zu sühren

fucht, viele bankbare Lefer gefunden.

Die Entbeckungen Darwins, bessen wissenschaftliche Bedeutung er begeistert preist, "weil seine Untersuchungen von der zwingenden Macht der Thatsachen getragen sind", surless, Ansteds und Lyells bewegten ihn tief. Die Wissenschaft, sagt er einmal, ist Gottes Stimme, ihre Thatsachen sind seine Borter; und in seinem Bortrage über "die Theologie der Zukunst" (1871, im Sion College) fordert er von dem Geistlichen, daß 35 a den gesicherten Ergebnissen der neuen Wissenschaft mutig ins Auge sehe und ihre Besschung mit dem Christentum anstrebe. Denn der Mensch sei nicht am Ende des stickenschafts

Aber das Universum von einem fernen Gotte ohne lebendige Kraftgegenwart regiert sim zu lassen, sei ein Kindertraum, den schon Goethe und Carlyle entrüstet zurückgewiesen. 40 3ch habe, heißt es in dem von allem Sonnenglanz und Blumendust umwodenen Waters dasse, auf alle erdenkliche Weise klar machen wollen, daß ein wunderdares, ein göttsliches Clement der Untergrund der gesamten Natur ist. Dieses "fortwährende, allgegenswirtige Wunder" ist nichts anderes als der Hauch, der Odem Gottes, der der Hoer und Dender alles Lebens ist. Wir sehen, alle materialisierenden Tendenzen sind hier auss 45 veschosen. Das ganze System als solches ist ihm in der Sache ein großer und gefährslichen Artum. "Ich weiß", schreibe er an Maurice, "daß das Affens und Menschengehirn mannder sast auf ein Haar gesichen — was beweist das? Daß der Affens und Menschengehirn mannder sast auf ein Haar gesichen — was beweist das? Daß der Affe ein Narr und mmer Schlucker ist, der das Handwerkszeng des Menschen hat, ohne es brauchen zu können, didrend der ist, der das Handwerkszeng des Menschen Dinge leistet. Sine Affensele 50 in einem Menschenkörper wäre nur ein noch unstätigerer Nichtsnutz, als sie ohnehin ist. Sie sagen, die Art gebrauche den Arbeiter; ich sage, der Arbeiter gebraucht die Art. Denn da kern der Frage ist: wer ist der Arbeiter? Ist es eine Affens oder eine Menschensele? Tanus mögen Sie ersehen, daß ich auf den Frewegen des Matertalismus nicht gehe."
Er that seinen alten Gegnern nicht den Gefallen, der Heide und Kommunist zu sein, 55

Er that seinen alten Gegnern nicht den Gefallen, der Heibe und Kommunist zu sein, 55 pa dem sie ihn machen wollten. Und diese Anklagen begannen vollends zu verstummen, als Königin Biktoria ihn zu ihrem Hosffaplan (1859) und Lord Palmerston zum Professor der Reueren Geschichte in Cambridge ernannte (1860). Hier wurde er der Lehrer des Brinzen v. Wales in einer für diesen besonders formierten Klasse. Aber die Professurging über seine Kräste; es sehlte ihm die strenggeschichtliche Schulung. Er war wegen seiner so

anregenden Frische beliebt unter ben Studenten und that was er konnte; aber ben Sat: quid valeant humeri, quid ferre recusent, batte er nicht bebacht. Schoft feiner eisernen Ratur wurde die Arbeit zu schwer, und freudig gab er fie auf. Den Ertrag feiner geschichtlichen Studien hat er in ben Buchern The Roman and the Teuton und in 5 bem Roman Hereward the Wake, the Last of the English niebergelegt, in bem er ben Berzweiflungstampf ichildert, den die angelfachsischen Großen gegen Wilhelm den Eroberer auszusechten hatten. — Noch einmal, nach der akademischen Enttäuschung, erwachte die biche terische Kraft; in dem Gedicht St. Maura, das er sein "tiefstes und reinstes" nannte, schrieb er das Gegenstück zu St. Elisabeth, und in seiner Andromeda brachte er nach 10 Coleridge und Longfellow ben englischen Begameter zu seiner Bollendung.

Aber seine Lebensfraft war gebrochen. In den Notjahren zu Eversley hatte er sich überarbeitet, und als Gladstone ihm 1869 ein Kanonikat von Chester, 1873 an der Westminfter Abtei neben seinem Freunde Dean Stanleh eine ausfommliche Sinefure gab und die Lebensforgen damit abnahm, fant er, trot wiederholter Erholungereifen nach Deutsch-15 land, Frankreich und Amerika, langfam dabin. Am 23. Januar 1875 ftarb er. Das Angebot Stanleys, "bem Dichter und Domherrn" die Rubeftätte in ber Abtei zu geben, lehnte die Wittve ab. Er liegt in Eversley begraben unter einem weißen Marmorfreuz, auf dem die Worte geschrieben sind: Amavimus, Amamus, Amabimus. Seines Lebens Grundbekenntnis und Trost: "Gott ist die Liebe" steht darüber. —

R.s Bebeutung für die Geschichte seiner Zeit liegt nicht in seinen wiffenschaftlichen Leiftungen. Er war größer burch bas, was er war, als was er that; weber Worte, noch Thaten vermochten die geniale Kraft seines Bersonenlebens berauszubringen. Auch barin täufchte er sich, wenn er meinte, nur seine Gedichte hatten einen bleibenden Wert, fo ftimmungsvoll und tiefempfunden fie find. Er war weber gelehrter Theologe, noch Sifto-25 rifer; aber in der Kraft seiner personlichen Überzeugungen, seinem mannhaften Christentum, bas Chrlichfeit, Reinheit, Liebe predigte, in ber völligen Durchsichtigfeit feiner fittlichen Ratur hat er in langen Rämpfen die Aufgabe, die Gott ihm gestellt, gelöft.

Co vielen Gehäffigfeiten, Berkennungen und Berleumdungen wie er find wenige vor und nach ihm ausgesett gewesen. Die Zunftgelehrten tadelten ben Mangel an ge-30 fcbichtlichem Ginn und wiffenschaftlicher Afribie, Die litterarische Kritif Die einseitige Scharfe und unfertige Runftform seiner Bucher, Die Arbeiter witterten hinter bem raditalen Landpfarrer allerhand Nege und Fallen, und während die Hochfirchlichen in ihm ben wilben Agitator haßten, gingen seine Amtebrüber ihm aus bem Wege, und seine Oberen erteilten

ihm Berweise.

Aber alles binderte nicht, baß R. in ben 50er und 60er Jahren ber populärfte Beiftliche in England war, beffen Urteil in allen wichtigen öffentlichen Fragen gefucht wurde und an beffen Schreibtisch die geiftigen Faben des englischen Lebens aus allen Teilen der Welt gufammenliefen. Im Rampfe gulett ber Sieger und in ben bittern Lebenserfahrungen bis ans Ende beibes: barmlos wie ein Rind und ein Mann im vollen Sinne bes Worts. Ein vollto kommenes Exemplar ber ebeln englischen Art; boch nicht ohne Berftandnis für fremdes, namentlich beutsches Empfinden. Rein Mann ber Formel und barum von feinen Beitgenoffen oft migberftanben, aber geschicht, Geelen zu erreichen und zu gewinnen, benen andere Meifter bas Evangelium vergebens gepredigt.

Seine Miffion war, in feinem Bolke ben Glauben zu weden an bas Chriften= 46 tum, bas Germanentum, ben Protestantismus und ben Sozialismus: bie vier Machte, von benen bas Geschid ber Menschheit abhängt. Das Chriftentum ber Liebe predigte er in seiner Hypatia, die germanische Kraft in seinem Buche The Roman and the Teuton, die welterobernde Macht bes Protestantismus in seinem nationalen Epos Westward Ho! und die Butunft der driftlichen Gesellschaftsordnung in Alton Locke: 50 alle vier die wirfungsvollen Mittel einer großen Partei, die zum Kampfe riefen, um dem Bolte in gesunder Frömmigkeit und in Arbeit die Bersöhnung und den Frieden zu bringen. Darum hielt er, ber Landpfarrer im Gewande Des Laien, feine Rrafte nicht für vergeubet in seinem bescheibenen Baftorat, in bem er bas am eheften fein konnte,

was er zu fein wünschte: ber Lehrer und Führer feines Bolfes. R.s Edriften (dronologisch geordnet): The Saint's Tragedy, 1848; übersett von Spangenberg, 2. Mufl., Gotha, Berthes 1885; 25 Village Sermons, 1849; Cheap Clothes and Nasty, 1850; Alton Locke, Tailor and Poet, an autobiography, 1850; Yeast, a Problem, 1851, überf. von Spangenberg, 2. Aufl., Leipz., Brodband 1891; Phaeton or, Loose Thoughts for Loose Thinkers, 1852; Sermons on

ational Subjects, 1852 und 1854; Hypatia, 1853; Alexandria and her schools, 354; Sermons for the Times, 1855; Westward Ho! 1855; beutsch don Schück, otha, Perthes 1886; Glaucus or, the Wonders of the Sea-Shore, 1855; Two Years 70, 1857, beutsch don Baumann, Gotha, Perthes 1891; Andromeda, and other oems, 1858; The Good News of God (Sermons), 1859; Limits of exact Science 5 applied to History (Antritts-Borlesung in Cambridge) 1860; Town and Country ermons, 1861; Sermons on the Pentateuch, 1863; The Water Babies; 1863; utic don Prätorius, Leipzig, Wartig 1885; Hereward the Wake, 1866; beutsch m Giese, Berlin, Janke 1867; The Water of Life (Serm.) 1867; Madame How and Lady Why, 1869; At Last, 1870; Prose Idylls, 1873; Plays and Puritans, 10 373; Health and Education, 1874; Westminster Sermons, 1874; All Saints' ay (Sermons), edit. by W. Harrison, 1878.

Kir. — Das Alte Testament kennt unter biesem Namen einen Distrikt des assyrischen eiches als Bohnsitz aramäischer Stämme. Belche Gegend ist gemeint? Schon die ten Überseher wußten es nicht mehr. Sie rieten teilweise nach der Lautähnlichkeit auf 15 prene. Die Neueren solgten J. D. Michaelis, der unter Kir die Gegend des Flusses der Justüsse zum Kaspischen Meere, verstand, der noch heute wie die Umgend selbst, Kur heißt. Aber die assyrische Macht reichte nie die dahin. Schrader Riehm, Handwirterbuch des Bibl. Alterthums S. 845 sucht Kir in Medien, Haledu, evue des Etudes juives XI, 60 in Süddabholonien. Die richtige Lage der Gegend 20 ut Hugo Binkser in seinen Alttestamentlichen Untersuchungen 1892, S. 178 s. (in odacks Kommentar zu den kleinen Propheten unberücksichtigt geblieben) und näher in n Altorientalischen Forschungen II, S. 253 ss. vgl. Nachtrag S. 378 sestgestellt. Kir = der (die richtige Schreibung ist, wie aus dem folgenden hervorgeht Top bezw. To, Top ist seschler) ist das Land der Kares, das Arrian neben Sittakene (= Suti, identisch mit 25 amutbal) nennt; beide Bezirke liegen in der Ebene Jatburi, die zwischen Tigris und edirge liegt und an Clam angrenzt. Zes 22, 5—7 beißt es nach Handscher tressen er Erkärung im Oralel über das Thal Hizzison: "Jahve, der Her Der Keerscharen, ungt in kriegerische Ausgenung (Top De das Bortspiel ist nur dem ungefähren Sinn nach bersetzbar) im Thale Hizzisch kar und Suti (Tow ist für Du zu lesen) den Scher und Kir erhebt en Schild und alle die Straßen werden voll von Streitwagen und Keitern und Schie Suti) besetz das Thor." Ez 23, 23 aber heißt es: "die Söhne Babels und alle Galdaer, die Pekod (Pakūdu, als allgemeiner Name sür die Aramäer aus den Instituten bekannt), Kir (Top zu lesen statt Ivp, wie oben sow statt. "De und Süti...". 36

Daß Kir von aramäischen Stämmen mitbewohnt wurde, ist also durch die Bibel denso wie durch die assyrischen Inspiriten gut bezeugt. Wenn 2 Kg 16, 9 historisch ist, sind im Jahre 732 Aramäer (von Damaskus) durch Tiglatpileser nach Kir verschleppt worden. Die historische Wahrscheinlichkeit vertritt H. Windler, Alttest. Untersuchungen & 178 s. Allerdings sehlt die Stelle dei LXX. Es sag dann nahe, den Schluß zu 40 machen: Kir ist die Urheimat der Aramäer. Sie sind dahin verschleppt worden, woher sie gesommen sind, etwa im Sinne von zes 37, 29. Ein Glossator des Annos hat in der Pat den Schluß gezogen. In dem anerkannt späten Zusah Am 9, 7 heißt es: Wie Jahve Istaels Geschiefe geseitet hat, so auch die der andern Völker; die Philister habe er aus Inspiruch auf des stätels Geschiefe geseitet hat, so auch die der andern Völker; die Philister habe er aus stahter und die Aramäer (die Sprer von Damaskus) aus Kir ausgesührt. Anspruch auf des siedes westen zu sein (nach H. Winstellen aus 2 Kg 16, 9) — die Aramäer sollen nach Kir verschen zu sein (nach H. Winstellen aus 2 Kg 16, 9) — die Aramäer sollen nach Kir verschehen zu sein (nach H. Dem Propheten konnut es lediglich darauf an zu sagen, wie berzach bei Gaza, Tyrus, Edom: diese Bölkerschaften sollen in die Gesangenschaft gesührt vaden (7-2), d. h. ihrer nationalen Eristenz beraubt werden.

Rir Monb f. Doab.

Kirche. 1. Die Kirche im N. Testament; Gemeinde und Gottesreich. — Zur neutestamentlichen Lehre von der Kirche vgl. die biblischen Theologien des NTs, besonders die von B. Weiß, Benjchlag, Holymann; Jacoby, Neutestamentl. Ethik; Bendt, Lehre Jesu; Intus, Reutestamentl. Lehre v. d. Seligkeit; J. Köstlin, "Das Wesen der Kirche nach Lehre 56 md Geschichte des NTs 1872"; Herm. Schmidt, Die Kirche 1884; Krauß, Das prot. Dogma

316 Kirche

v. der unfichtb. Rirche 1816; Sadenschmidt, D. Anfange d. tathol. Kirchenbegriffs 1874;

Cohm, Rirdenrecht Bo 1.

Wenn wir in biblifcher, bogmatischer und ethischer Ausführung von Rirche reben, fo versteben wir barunter exxlnola im neutestamentlichen Sinne bes Bortes ober bie Gemeinbe 5 Chrifti. Zugleich bedeutet Kirche das Haus des Herrn, oder das Gebäude, in welchem die Gemeinde jum Dienste Gottes sich versammelt. Luther hat in seiner Ubersetzung bes MIS jenes Wort immer nur mit "Gemeinde" wiedergegeben. Er hätte überhaupt anstatt des "blinden, undeutlichen" Wortes Kirche (L. Werke, EU 25, 354, 2. Aufl. S. 413 f.) in jenem Sinn lieber nur das Wort "Gemeinde" oder "heilig, chriftlich Bolk" gebraucht. 10 In seiner Übertragung des UIS setzt er "Kirche" vorzugsweise für Gebäude des Gögenbienftes, ferner (1 Dof 49, 6) für eine menschliche Ratsberfammlung (bei ber neuerbings vorgenommenen Revision ber lutherischen Bibelübersetzung beschloß man an folden Stellen au anbern). Er meinte (vgl. ben Gr. Ratech.), bem Bort liege ein griechisches Kupia, welches gleichbedeutend mit dem lateinischen euria fei, zu Grunde. In dem wiffenschaft-15 liden und populären beutschen Sprachgebrauch aber bat "Rirche" allgemein jenen boppelten Sinn behalten. Reuere (f. u. S. 343) haben wohl ben Ramen Rirche auf einen bie Einzelgemeinden umfaffenden Gefamtorganismus und ben Namen Gemeinde auf Diefe Einzelgemeinden, ober ben Ramen Kirche auf die objektive Unftalt als folche und ben Namen Gemeinde auf die Gefamtheit ber in ihr ftehenden Subjette anwenden wollen. 20 Dann aber müßte man vor allem anerkennen, daß man "Kirche" nicht mehr einsach als beutschen Ausdruck für das neutestamentliche Exxlysia gebrauchen, vielmehr etwas, wosür bas NI feine zutreffende Bezeichnung habe, bamit ausbrücken wolle. Denn Euulyoia heißt, wie wir sogleich weiter sehen werden, eben Gemeinde; und bedeutsam ist im NI eben auch bies, daß ihm ein Ausbruck für die von jenen neueren erstrebte Unterscheidung fehlt. Bielmehr Gegenstand gelehrter Forschung als religiöfen Interesses ift die Frage, wober bas Wort ftamme, bas wir fo für Gemeinde und für Gotteshaus zugleich gebrauchen. Bgl. bierzu Jacobson, Untersuchungen gur Begründung eines Syftems bes Rirchenrechts, 1. Beitrag, 1831, und besonders ben A. "Kirche" (von Hilbebrand) in Grimms b. Wörterbuch, Bb 5 S. 790 f. "Rirche" für Gotteshaus kommt in beutschen Ortsnamen 30 (im Elfaß) fcon vor Bonifaz vor. Balafried Strabo (de reb. ecclesiast 7) fagt, das Wort sei vom griechischen "Kyrica" hergekommen und zwar hauptsächlich von den arianischen Goten aus. Im Angelsächsischen lautet dasselbe Wort: cyrice, woraus weiter-hin das schottische Kirk und englische church geworden ist. In der That ist keine andere Ableitung als aus bem Briechischen möglich, wie auch die englischen Sprachforscher 35 crffaren (Hensleigh Wedgwood, Dictionary of Engl. Etymology 1872 s. v. church; Skeat, Etymolog. Diction. of t. engl. language 1879; vor ihnen: Mar Müller, Lectures on the science of language, 6. Borlesung). Im Griechischen kommt "zvoiazór" schon im 4. Jahrhundert als Bezeichnung christlicher Kirchengebäude vor. Erst später wird das Feminin des Wortes gebraucht. Aber das griechische 40 Neutrum tonnte im Deutschen jum Feminin werben, wie auch fonft öfters geschah (3. B. Joyavor ju Orgel). Go wird unfer Bort Rirche entstanden fein. Bom Lotal für ben Gottesbienft ift bann ber name auf bie Gott bienende Gemeinde übergegangen, wie umgefebrt im Romanischen und auch icon im Lateinischen und Griechischen bas Wort ecclesia auch Bezeichnung bes Lokals geworben ift. Dunkel freilich ift ber Weg, auf 45 welchem bas griechijche Wort zu ben Deutschen gelangte. In Ulfilas Bibelübersebung findet es sich noch nicht: sie hat vielmehr das Wort exulyoia aufgenommen (aikklesjo). Die feltischen, irischen Missionare konnen jenes nicht nach Deutschland gebracht baben-Denn die Fren selbst haben es zwar, aber schon vermittelt durche Latein: nämlich domhnach = lat. dominieum (nach Wedgivood). Nach Deutschland muß es vielmehr 50 schon früher übergegangen sein, sei's durch romfeindliche Arianer, Goten (vgl. Walafr-Strabo), Longobarben, Burgunder, fei's burch griechifch rebende, von ber Mone nach bent Rhein herübergekommene Chriften, indem das Evangelium eben an der Rhone, bott Marfeille aus, nordwarts und nach bem Oberrhein fortgeschritten war, und bie Gemeinden in Bienne und Lyon griechischen, fleinafiatischen Ursprunges waren (vgl. Lechler, Theth 55 1876 S. 522); nach Mor. Hepne, D. Wörterbuch, ift das Wort von den Griechen "gu Glaven und Oberbeutschen" übergegangen, wobei aber bie Beziehung biefer beiben ju einander unflar bleibt. Bon Deutschland aus fam bann bas Bort zu ben Ungeligchien; ihr im 3. 597 jum Chriftentum übertretender Ronig hatte eine beutsche, frankische Chriftin jur Frau, die fich auch ichon bor Untunft ber romischen Diffionare driftlichen Gottes

60 bienft hatte halten laffen. - Meinte man bas Wort aus bem Lateinischen berleiten m

mussen, so bot sich hier nach sprachwissenschaftlichen Gründen nicht etwa curia, sondern mur eireus dassür dar; darauf kamen schon Just. Lipsius, dann J. Grimm in seiner Grammatik, W. Wackernagel in seinem Wörterbuch ("runde und halbrunde Form der Tauskapellen und der Chöre"). Aber nur völlige Verzweislung an einer äußeren Verzmittelung zwischen dem Deutschen und Griechischen, wozu man doch keineswegs Grund bat, konnte der Ableitung aus dem Griechischen, für welche die inneren Gründe so klar vorliegen, entgegentreten. Kein neuerer Sprachforscher schein ihr mehr zu widers inrechen

Das Wort explosia nun, auf beffen neutestamentliche Bedeutung fich im Deutschen ber Rame Rirche ausgebehnt bat, bezeichnet im Brofangriechischen eine berufene (Exxaleir, 10 Exchitot) Berjammlung, fpegiell Die orbentlich burch ben Berold gufammenberufenen Burger. 3m NI ftebt es fo MG 19, 32. 40 für eine tumultuarisch zusammengerufene Berfammlung, B. 39 wird bavon die Errouos Exchnola unterschieden. Derjenige neutestamentliche Gebrauch bes Bortes aber, mit welchem wir bier zu thun haben, schließt fic an die Sprache des AIs und der LXX an. Der Grundtegt des AIs gebraucht für 15 tie Gemeinde Jeraels, bes Gottesvolfes, die beiden Ausbrude 377 (von יקה und יקה und יקה und (277). Der Unterschied zwischen beiben (von vielen nicht beachtet, von andern bericbieben bestimmt) ift wohl biefer: mabrend beide "Berfammlung" bebeuten, fteht mehr auch für die Gemeinde überhaupt oder die unter fich verbundene Gefamtheit des Bolks (sowie daneben auch einzelner Kreise, — einer Hausgenossenossenschaft Hi 16, 7), da= 20 gegen Fix mehr für die Bersammlung als solche oder das förmlich und seierlich versammelte Bolk (vgl. 1877) 2 Mos 12, 6; 4 Mos 14, 5, und das Berhältnis beider Worte 3 Mos 4, 13, 14). Zugleich hat so Fix mehr seierlichen Ton und wird mehr als 777 da gebraucht, wo eigens die Beziehung der Gemeinde zu ihrem Gott ausgebrückt werden soll: sie heißt so 777 dag, 777 übersehen die LXX mit auswaywyh (nie mit έχχλησία, wie A. Krauß, Das prot. Dogma v. d. unsichtb. Kirche, S. 124 mit unrichtiger Berufung auf Cremers Wörterbuch angiebt), της auch mit συναγωχή, jedoch weit baufiger mit exxlyoia. Exxlyoia bezeichnet vollends speziell (während in, mit orrayayi überfest, doch 3. B. 4 Diof 20, 4 auch für die Gottesgemeinde überhaupt 30 steht) die Gemeinde als festlich und gottesdienstlich versammelte; ebenso steht es für die Bersammlung des Bolks am Sinai AG 7, 38. In einer und zwar einer ganz besonders gewichtigen solennen Ausdrucksweise bezieht sich indessen doch auch exxinoia als Uberichung von 377, allgemein auf die geschlossene Gottesgemeinde als solche; nämlich in der östers wiederkehrenden Erklärung über dienigen, welche "nicht kommen sollen in die 35 Gemeinde Jahves" oder "Gottes" 5 Mos 23 a. a. D.; Neh 13 a. a. D.; Klagl. 3a 1, 10. Zu Grund liegt aber auch dier die Borstellung von der Gemeinde als einer wer Gott versammelten. Es ist dies der bedeutsamste Ausdruck, in welchem das Wort bei ben LXX uns begegnet.

Bugleich haben wir in Betreff der alttestamentlichen Zdeen und Ausdrücke daran zu 40 minnern, daß diese Gottesgemeinde nicht bloß aufgefordert wird, heilig zu sein, sondern selbst schon beilig oder ein Gotte heiliges Bolk heißt (2 Mos 19, 6; 5 Mos 7, 6; 14, 2. 21; 26, 19) und daß die Namen "Gemeinde Jakobs" oder "Bolk Gottes" und seine Heiligen" (LXX: of hyraspievor) einander entsprechen (5 Mos 33, 3. 4).

Dies die Grundlage für die Anwendung des Wortes Exxlygia im NT, und zwar 46 bejonders auch dei Paulus, der von dieser an meisten redet. Bon jenem Sprachgebrauch aus wird hier dahin weiter gegangen, daß dasselbe nicht mehr vorzugsweise auf die Gottesgemeinde, sosen sie auch äußerlich und zu einer Feier sich versammelt hat, angewandt wird, sondern die ganz allgemeine Bezeichnung für sie geworden ist. Sie aber ist die Gemeinde der an den Messias Jesus Glaubenden, in Christus Gotte Geheiligten.

Man hat darüber gestritten, ob Jesus die Absicht gehabt habe, eine Kirche, d. h. eine besondere, organissierte Gemeinde seiner Jünger, im Unterschied speziell von der israelitischen Bollsgemeinde, zu gründen. Jesus kindigte die Nähe des Himmelreichs an und erklärte sodann, daß es auch schon gegenwärtig sei. Wesentlich von diesem Reich und den Beschngungen der Teilnahme daran und an dem darin zu genießenden Heich und den Beschen. Die Frage ist so, ob zu der Gottesherrschaft oder zu demjenigen von Gott und dem Himmelsten, himmlisch gearteten, durch göttliche Kräfte in der Menschheit und Welt herzustellenden, die Seligkeit in sich schließenden Lebensstande, den er mit diesem Reich meinte, auch jene Gemeindebildung gehören sollte. Die Aussagen und Gleichnisse dem Kimmelreich, die wir in den Evangelien haben, nehmen, abgesehen von Mt 16, 18 s., so

318 Sirde

barauf keine Beziehung. Das Reich ift schon gegenwärtig Lc 17, 21, sofern es bereits in benen fich verwirklicht, bei welchen nach Dit 13 bas vom Menichensohn ausgestreute Bort guten Boben findet, aufgeht und Frucht trägt. Diese gusammen mit der Saat, bei welcher ber Same nicht jur Frucht gebeiht, und ferner mit bem unter die gute Saat gestreuten 5 Afterweigen, von welchem bas andere Bleichnis rebet, erfcheinen als ftebend auf einem Ader. Bon einer Berbindung berfelben untereinander, einer gemeindlichen Glieberung, Ordnung u. f. w. ist jedoch nicht die Rebe. So auch gar nicht in dem Gleichnis von dem Net, worin gute und schlechte Fische zusammen gefangen werden. Was die Reichsgenoffen bagu macht, ift ihr Aufnehmen bes gottlichen Worts überhaupt, ihr Durchbrungen-10 fein bon bemfelben, ihr ganges baburch bestimmtes gottmäßiges Berhalten und Birten, jugleich die Bereitwilligkeit, mit ber fie alles andere für bas Reich und feine Guter, für die eine eble Berle u. f. w., hingeben, ohne daß hierbei schon gewiffe auf ein gemeindliches Leben bezügliche Thätigkeiten ober ein Berhalten ju gemeindlichen Ordnungen bervorgehoben wurden. Darauf, daß das Reich nicht bloß innere sittlich religiöse Unregungen 15 und Rrafte fauerteigartig unter bie Menschheit bringen und fie in innere Barung berseigen, sondern auch als ein einheitliches objektives Ganzes über sie sich ausbreiten solle, weist uns ohne Zweisel das Gleichnis vom Senstorn hin; darüber indessen, ob und wie weit zu dieser Ausbreitung des Reichs, die jedensalls durch weitere Verkündigung des Bortes erfolgen und über die gange Menschheit bin die vom Worte burchbrungenen und 20 jenen gottgemäßen Charafter tragenben Gubjefte in fich folliegen follte, auch die Ausgestaltung einer gemeindlichen Form für biefe und eine Absonderung berselben von ber gemeindlichen Berbindung Jeraels gebore, ift boch auch bier noch nichts ausgesagt.

Alber thatsächlich waren ja doch die Jünger, indem sie an Jesus sich anschlossen, auch unter sich schon verbunden. Sie bildeten seine Herde (Lc 12, 32; Jo 10, 1 ff.). 25 Es verstand sich von selbst, daß sie in ihrem Wirken für seine Sache und sein Reich auch nach seinem Weggang untereinander zusammenhalten mußten. Innerlich bildeten sie ja ohnedies ein Ganzes; denn sie und nur sie waren Genossen oder Söhne des Gottesreichs, das jest inmitten Israels und der Menschheit erschienen war. Bollends machte es der scharfe Gegensaß, Widerspruch und Hassicht seinen Beit und dem jüdischen Volkends sie seinen Jüngern in Aussicht stellte, schlechthin notwendig, daß sie für ihr gemeinsames Wirken als Messiasgemeinde und für die gemeinsame und wechselseitige Pslege ihres sittlich religiösen Lebens sich auch äußerlich unter einander zusammenthaten und

bierin von ihren bisberigen Bolfs- und Rultusgenoffen fich fonderten.

Es hat so burchaus nichts Befrembliches, wenn Jesus, wie er an zwei Stellen bes 35 Matthaus-Evangeliums thut, von einer eigenen Gemeinde, Die er aufbauen werde, redet (bgl. bafür besonders Jacoby a. a. D. S. 109 und auch Titius a. a. D. S. 172; bagegen besonders Solymann). Auffallen tonnte nur, daß wir feine weitere und eingebendere Reben hierüber von ihm besigen. Wir muffen es baraus erflären, bag er erwartete und wollte, die von ihm und um ihn her versammelten Junger sollten eben als folche im 40 Bewußtsein und Drang innerer Gemeinschaft und im Streben, sein Reich zu behaupten und für basselbe weiter zu wirken, bon felbst auch außerlich zu einer Gemeinde fich geftalten, ohne daß boch bestimmte äußere gesetliche Ordnungen jum Wefen berfelben und jum Bestand bes Botteereiches in ihr gebort hatten und fo von ihm vorzuschreiben gewesen wären. — Bedeutsam ist auch, daß Jesus von seiner eigenen Gemeinde zum ersten-46 mal in dem Momente redet, wo er das erste seste, von Gott gewirkte Jüngerbekenntnis-vernommen hat und wo er beginnt, seine Jünger auf den Tod vorzubereiten, mit welchem die jüdischen Bolkshäupter ihn und auch schon die Seinen bedrohen. — An der ersten ber beiben Stellen, Dit 16, 18, fpricht Jefus bon feiner Gemeinde im gangen. Un ber anbern, Mt 18, 17 ff., begiebt er fich bestimmter auf die Gemeinde ber Geinen, fofern fie 50 auch äußerlich zusammentritt, um als eine in seinem Namen versammelte über Borfommniffe und Bedürfniffe ihres inneren Lebens zu verhandeln, namentlich (wovon bort Jefus speziell zu reben hatte) die Beschwerben von Brübern gegen Brüber zu vernehmen, bem fündigen Bruder fraft ber ihr von oben verliehenen Bollmacht die Gunde vorzuhalten u. f. w. Man pflegt zu fagen, bier rebe Jefus von den Einzelgemeinden im Unterschied 55 von der Gesantgemeinde. Richtiger sagen wir, er restektiere darüber, ob es verschiedene einzelne Gemeinden an verschiedenen Orten gebe, gar nicht, rede aber so, daß, wenn einmal solche bestanden, die sein Wort anwendenden Jünger bergleichen Angelegenheiten selbste verständlich jedesmal vor die an Ort und Stelle befindliche Jungergemeinschaft bringen mußten. Beiter ift aus feinen bort folgenden Worten ju erfeben, bag, um bie feiner 60 Jüngerschaft zukommenben Befugniffe auszurichten, icon eine Gemeinschaft von Zweien

ber Dreien genügt, wenn fie in seinem Namen versammelt find und feinen Bater im pimmel anrusen. — Wie weiterhin im Griechischen des ATS das Wort explosia an as explosia der LXX = IP sich anschließt, so wird auch dem "explosia" an diesen tellen ein IR (oder III) im Munde Jesu zu Grunde liegen. Erbauen wollte Jesus seine Gemeinde nach Mt 16 auf dem "Felsen" Petrus, der 5

ort mit seinem aus gottlicher Offenbarung entsprungenen Bekenntnis zu ihm ben Müngern orangegangen war. Wir haben bas Wort aus biefem Zusammenhang heraus und hier-it zugleich seiner geschichtlichen Erfüllung gemäß zu verstehen. Man hat kein Recht, bas-Ibe (wie neuerdings - nach alten Borgangern - wieder Wilh. Schmidt, Chriftl. Dogsatif I, 479) bloß auf den "Chriftusglauben" und nicht eben auf Petrus zu beziehen. 10 Diefer ift nämlich nicht Grundlage in dem Sinn, in welchem Jesus fich und fich allein en Edstein nennt (Mt 21, 42 ff.). Aufgebaut aber wurde die Gemeinde in ihrem Ursprung, ne die Apostelgeschichte erzählt, wesentlich auf ber Bredigt und Birffamfeit eben biefes ottbegabten Felsenmannes. Zur Seite treten ihm jedoch die anderen apostolischen Persönschleiten (Eph 2, 20; Apt 21, 14; Ga 2, 9). Die ganze Aussage Jesu endlich bezieht is deben nur auf jene Grundlegung, also die geschichtlichen Ansänge und die dort für nmer gelegten Fundamente. Mit einem fortgesetzten Regiment in der Gemeinde und legenten, die darin weiterhin dem Petrus nachfolgen sollten, hat sie nichts zu thun (gegen en römischen Katholicismus und auch gegen Krauß a. a. D.). — Daß Jesu Bort Beibe meine Lämmer" Jo 21, 15 ff. speziell an Petrus ergeht, ist durch den dort bor- 20 egenden Anlaß bedingt; der Austrag besonderen Bertrauens steht gegenüber der mutigenden Frage an denselben Betrus, ob er Jesum liebe.

Eine hervorragende Stellung auch inmitten ber fünftigen Gemeinde war ben gwölf posteln icon burd bie Stellung, welche fie bei Jesus mabrend feines irbifden Birtens nnabmen, gegeben. Das Bort bes Menschensohnes haben bor allem fie weiter zu tragen 25 nd innerhalb ber Gemeinde praftisch zu üben, die es in beständigem persönlichen Umgang om Serrn überkommen und bor ben anderen auch seine Geisteszusagen empfangen batten 30 15, 26 f.; Al 1, 21 f.). Aber wir erhalten feine bestimmte, statutarische Abgrengung wijden ihnen, die dabei auch unter fich noch an Gaben und Beruf berichieden erscheinen, nd zwischen anderen Jüngern, die etwa boch auch noch mit besonderen Gaben ausgerüftet so verben follten. Auch haben fie, die Apostel ober Sendboten, ihre Aufgabe nicht sowohl n der inneren Leitung der Gemeinden, nachdem diese einmal fest gegründet und gesammelt ind, als vielmehr im Weitertragen der Botschaft an Israel und die gesamte Menschheit; darauf beziehen sich die Abschiedsworte des auferstandenen Jesu an sie. — Jesus redet auch von folden unter feinen Jungern, welche wie haushalter vom Sausberrn über ben 36 Saushalt und die anderen Anechte gesett seien (Dit 24, 45 ff.; Le 12, 42 ff.). Er wendet mer auf bie, welche er fenden will, den Ramen von Bropheten, Beifen, Schriftgelehrten (Mt 23, 34) an. Aber immer enthält er fich aller Bestimmungen darüber, wie weit etwa bie bierzu gebörigen Thätigkeiten in ein gesetlich abgegrengtes Umt gusammengefaßt ober buth wen und in welcher Beise einzelne Bersonen bamit beauftragt werden follten. Jene 40 Ramen erinnern an folde Thatigfeiten und Organe bes bordriftlichen Gottesbolfes, für wiche folde Abgrenzungen und außere gesetzliche Ordnungen gerade nicht eriffierten. Für Analogien mit dem ftatutarisch geordneten Brieftertum bes Alten Bundes haben Jefu Ausjagen über seine Gemeinde, seine Jungerschaft, sein Reich keine Stelle. Jede Thatigkeit bill serner immer nur wie ein Alt dienender Liebe geubt werden; jede Dachtübung nach 45 Un weltlicher Gerricher ift hier untersagt; fogar die Unwendung bes Ramens Lehrer ober Leiter hat Jesus ben Seinigen für ihren Berkehr unter einander verwehrt, wenn fie gleich bices Berbot nicht buchftablich befolgten und hierin ohne Zweifel feinem Ginn entsprachen (& 22, 25 ff.; Dt 23, 8 ff.).

Bur Berfundigung bes Bortes bom himmelreich und heil und gur Pflege bes 50 tillich religiösen gottgemäßen Lebens auf Grund, in Kraft und nach Maßgabe biefes Bortes fam bann noch die Taufe. Daß Jefus felbft fie verordnet babe, mußte man, bem wir auch nicht die evangelischen Berichte über ihre Einsetzung durch den Auferstandenen befäßen, icon aus ber Urt, wie fie ohne weiteres bei ber Ausbreitung feiner Jungerschaft nach seinem Singang in Gebrauch tritt und wie sie bann besonders auch 55 bon Paulus zu einem konstituierenden Moment des Christentums (in Ro, 1 Ro, Ga 4 f. w.) gemacht wird, erschließen. Leugnet man freilich die wirklichen Erscheinungen bes Auferstandenen, so findet man bort auch für jene Ginsetzung keinen Ort mehr. Der Gin= tritt in eine besondere Gemeinde ware, wie die Taufe des Johannes zeigt, mit dem Taufen an sich noch nicht notwendig verbunden gewesen; wohl aber gehörte er, nachdem so

eine besondere Messiagemeinde einmal bestand, mit dazu. Das Herrenmal endlich, das Jesus seiner Jüngerschaft gestiftet hat, ist von ihr, ohne daß er es förmlich geboten hätte, aber gewiß seiner Absicht entsprechend sofort als Hauptbestandteil ihrer eigentümlichen

gemeindlichen Erbauung weiter gefeiert worden.

So gewiß indessen hiermit die Grundlagen nicht bloß für eine weitere Ausbreitung des Gottesreichs in der Menscheit und für die Erbauung des neuen Lebens in den einzelnen Heiße und Meichsgenossen, sondern auch für eine gliedliche, gemeindliche Verbindung derselben unter einander oder für eine Gemeinde des Herrn oder Kirche gegeben waren und so gewiß schon Jesus eine solche hat gründen wollen, so war damit doch eine Aufstsstung noch nicht dieset ausgeschlossen, nach welcher eine unter sich verbundene und etwa konventikelartig über das Land sich ausbreitende, und von da weiter hinein unter die Heiben wirfende Messagemeinde noch immer unter den äußeren Institutionen des Alten Bundes und in ein em allgemeinem Berband mit der dem Evangelium die sehr noch widerstrebenden israelitischen Lolksgemeinde dis zu der bevorstehenden großen Reichsossenst darung ihres wiedersehrenden Herrn hätte bleiben können und sollen. Die Konsequenzen daraus, daß, wie Jesus sagte, der neue Wein sich nicht in alte Schläuche fassen läßt, waren einer sortschreitenden und durch die weiteren geschichtlichen Ersahrungen bedingten Ersenntnis der Jünger überlassen. Die Gemeinde Christi aber hieß und war auch schon die noch unter zenen Institutionen siehende palästinenssische Urgemeinde. Dogmatisch entson nimmt hieraus der evangelische Protestantismus mit Recht, daß das Wesen der Kirche an keinerlei derartige Kormen unbedingt gebunden werden dürse.

Was näher noch die vielsach verhandelte Frage betrifft, wie Reich Gottes und Kirche zu einander sich verhalten, so darf man, um sie nach Jesu Sinn zu beantworten, das Wesen der Kirche eben nur in das disher Bezeichnete, nicht etwa in einen zu ihr gez hörigen weiteren äußeren Apparat setzen. Die Existenz und Entwickelung der Kirche und die Berwirklichung des Reichs innerhalb der gegenwärtigen Welt (im Unterschied von seiner künstigen vollendeten Offenbarung, serner abgesehen von seiner Vordereitung schon im A. Bund, vermöge deren die Israeliten Mt 8, 12 Söhne des Reiches heißen) ist hiernach mitz und ineinander gesetzt. Die Idee des Reiches bezieht sich, wie wir saben, 30 nicht bloß und auch nicht zunächst auf die Gemeinde als solche oder aufs gemeindliche Verbundensein der Reichsgenossen. Aber sür wahre Glieder seiner Gemeinde können nur

Berbundensein der Reichsgenossen. Aber für wahre Glieder seiner Gemeinde können nur die gelten, welche wirklich als seine Jünger verbunden und in seinem Namen nach Mt 18 versammelt sind und eben hiermit auch am Reich teil haben. Und andererseits läßt sich von keinem, der den Samen des Worts aufgenommen und am Reiche teil hat, denken, 35 daß er der Gemeindegenossenschaft fremd bleiben sollte. Denn eben die Jünger, die des

Herrn Gemeinde bilden, tragen jenen Samen hinaus auch zu den außerlich fernsten Menschen (bei den von Morgen und Abend Kommenden, Mt 8, 11; Le 13, 28 f. ist nicht an seligwerdende edle Heiden im Sinne Zwinglis, vgl. Krauß a. a. D., sondern an Heiden, die wie jener Mt 8 gläubig und selig werden, zu denken). Und zur Wirkung

40 bes Wortes in benen, die es aufnehmen, gehört wesentlich mit, daß sie brüderliche Gemeinschaft eingehen und wahren. Misverstand wäre es, wenn man den Unterschied zwischen Reich und Kirche zum Unterschied zwischen Innerem und Außerem oder Idealem und Realem machen wollte. Das Reich hat seine reale Existenz in zenen Subzetten und ihrem wirklichen Berhalten überhaupt und gemeindlichen Berhalten, verwirklicht sich mittelst

45 des ins Außere tretenden Wortes, gibt sich kund in nach Außen tretenden Früchten, ohne daß es doch dadurch Gegenstand der sinnlichen nagarsgonous Le 17, 20 würde. Die Gemeinde ist, während sie ein in der Welt stehender außerer Verband wie andere Bereinigungen von Menschen ist, doch Gemeinde Christi nur vermöge der nicht bloß außerelichen, sondern wesentlich innerlichen Verbindung mit ihm, der nach Mt 18 a. a. D. und

50 28, 20 mitten unter ihr bleibt. Und nichts Außerliches ergiebt sich uns nach Jesu Reben als wesentlich und notwendig für ihren Bestand, was nicht eben auch zur Verwirklichung des Reiches gehörte. Denn auf äußere Formen des Kultus und der Verfassung, auf Formulierung von Dogmen, auf äußere Verwaltung und Regiment u. s. w., worein Spätere das Wesen der Kirche gesetzt haben und woran auch moderne Protestanten gern gleich

55 beim Begriff der Kirche denken, haben uns Jesu Reden üherhaupt, auch die über die Gemeinde, nirgends geführt. — Es entspricht so auch keineswegs dem Sinne Christi (noch dem der apostolischen Schriften), wenn man die Kirche als religiöses und im Unterschied davon das Neich Gottes als sittliches Gemeinwesen auffassen will, oder zene als Gemeinschaft des gottesdienstlichen oder kultischen Handelns, indem man hierbei unter Gottesdienst des eben nur den Kultus im gewöhnlichen Sinn des Wortes, also speziell das gemeinsamt

Sebet oder Anrusung Gottes versteht, und dagegen das Reich Gottes als die an Christus Glaubenden, sofern sie alle gegenseitig aus Liebe handeln (vgl. besonders Ritschl). Bielmehr gehört zum Gottesreich vor allem eben das Leben, Wollen und Wirken der Reichsgenossen sie um Gottesreich vor allem eben das Leben, Wollen und Wirken der Reichsgenossen sie um Gestehung zu Gott, und zur Gemeinde Gottes oder Christi gehört das ganze dem göttlichen Willen und Geist entsprechende Verhalten der Clieder zu einander; soghört doch auch zum "Gottesdienst" im biblischen Sinn des Words gar nicht bloß jener "Kultus", sondern auch eben dieses in Hingagen der Bergpredigt Jesu über Gottesreich und Gottesgerechtigkeit. Bgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" 1894 S. 12 ff. 250.

— Zu der umfassenden zbee des Gottesreiches, wie sie im ganzen Berhalten und Leben 10 jener Reichsgenossen sich realisieren soll, möchte man dann auch etwa die von der gottsgemäßen Gesinnung ausgehende Lösung derzenigen sittlichen Aufgaden, welche unsere Stellung in der Welt, die allgemeine Ausstatung unseres Gestes, das Berhältnis von Geist und Natur u. s. w. mit sich bringt (Wissenschaft, Kultur u. s. w.), und neben jenem gemeindlichen Berbundensein in Jesu Namen auch sittliche Gemeinschaften des natürsichen 15 und weltlichen Lebens, die Seh und den Schaft, rechnen. Die Aussagen Jelu aber und ebenso die des ganzen Neuen Testaments über das Gottessein als ein in dieser Welt sich verwirklichendes beschränfen sich auf das Gebiet, welches wir furzweg als das sittlich resigiös Centralgebiet bezeichnen sond das Gebiet, welches wir furzweg als das sittlich resigiös Centralgebiet bezeichnen konnen: Hingabe der Gesinnung durch seinen Willen und Seligsein in ihm, Fruchttragen der Erundgesinnung drüberlicher 20 Liebe, Berbundensein eben für die Pflege jenes Lebens in Gott und sür die Übung solcher

Gemäß jenem Zusammenhang zwischen Gottesreich und Gemeinde können wir endlich dech auch für die Kirche aus jenen Gleichnissen Mt 13 noch Folgerungen ziehen, obgleich Jesus selbst von ihr der nichts ausgesprochen hat; insbesondere nämlich aus dem Gleichnis 25 dem Untraut, das auf einem Acker mit dem guten Weizen und unter ihm zerstreut und schwer von ihm scheidbar und unterscheidbar heranwächst, die Folgerung auf ein undersmeidliches Ausschmann und Berbleiben undpristlicher und widergöttlicher Elemente auch

innerhalb bes Berbanbes, welcher Chrifti Gemeinde beißt.

Bon der wirklichen Kirche sagt man dann wohl, sie sei durch die Geistesausgießung 30 am Pfingstage gegründet worden. In der That tritt dort die Gemeinde Christi mit woller Kraft ins Leben hinein. Man darf jedoch hierbei nicht übersehen, daß es eben dieside Jüngerschaft ist, die in Christi Namen schon vorher zusammenhielt, zu der der Aufständene schon zuvor sein Bort "Nehmet hin den heiligen Geist" (Zo 20, 22) gesprochen und die Jesus schon vorher seine Herbe und die Reben an ihm, dem Weinstock (Zo 15, 5), 35 gmannt hatte, aus deren Mitte auch schon durch einen gemeindlichen Att die Zwölfzahl der Apostel (AG 1) ergänzt worden war. Sie also lebte und wirkte jetzt zunächst noch wie eine innerhald Jöraels bestehende Genossenschaft, aber dabei mit eigenen gottesdienstlichen Brzammlungen, Borständen u. s. w. Auch der Name Exchyosa für die Christengemeinde stammt ohne Zweisel schon aus der ersten Zeit vor der Wirksamseit des Paulus. Paulus so zehraucht ihn von Ansang an in seinen Briesen als den allgemein geläusigen, mit Bezug auf die palästinensischen Gemeinden (1 Th 2, 14) wie auf die heidenchristlichen.

wif die palästinensischen Gemeinden (1 Th 2, 14) wie auf die heidenchristlichen.

Der vollständige Name, wie wir ihn bei Baulus oft lesen, ist: "Gemeinde Gottes", wich (Ro 16, 16) "Gemeinde Christi". Schon der einsache Name Gemeinde aber wird is odne weiteres für die Christengemeinden gebraucht, daß offenbar die Christen ihre Ge- 45 meinden eben als Gemeinden in besonderem Sinn oder als Gottesgemeinden und sich in her Gesamtheit als die Gemeinde Gottes so genannt haben. Klar ist dabei der Anschluß an jenen alttestamentlichen Ausdruck. Er wird jetzt aber, wie gesagt, auf die Gemeinde wid Gemeinden überhaupt angewandt, auch ganz abgesehen von ihrem äußeren gottesz dimstlichen Bersammeltsein. Gewöhnlich sind es die Einzelgemeinden, von denen Paulus 50 tedt. Aber nicht minder ist es ihm der geläusige Name für die Christenheit insgemein, so oft er überhaupt von dieser zu reden Anlaß hat: in den älteren Briefen, die man in diese Beziehung vom Epheserbrief hat unterscheiden wollen, so gut als im Epheserbrief, die welchem ihm besonderer Anlaß hierzu gegeben war (Ga 1, 13; 1 Ko 10, 32; 12, 28; 15, 9). Ebenso redet die AG (9, 31) von der Gesamtgemeinde.

Die Gemeinde besteht, was nun eben für die Gesantgemeinde und die Einzelgemeinden gleichermaßen gilt, aus den "in Christo Geheiligten" oder "berusenen Heiligen", vgl. bessonders 1 Ko 1, 2 (2 Ko 1, 1; Rö 1, 7). Auch hierfür ist schon oden auf die alttestasmentliche Analogie hingewiesen, sowie dann von dort her 1 Pt 2, 9 auch der Name des "heiligen Bolkes" auf die Christengemeinde übertragen wird. Möglich, daß Paulus auch 60

das Wort zanzol (womit er nur die, bei benen ber Ruf auch Erfolg hatte, bezeichnet) und das Wort explnola zu einander in Beziehung gesetht bat. - Die Auffaffung, daß jebe Chriftengemeinde und bie gange Chriftenbeit Gemeinde Gottes und Chrifti fei, beftebend aus jenen Beiligen, war mit ihrer Rudbeziehung auf die alttestamentlichen Begriffe 5 gewiß allgemein apostolisch. Charafteristisch für Paulus ift die tiefe Auffassung bes inneren Geeintseins ber Gläubigen in Chriftus selbst, wobei ber Eintritt in diese Gemeinschaft, in die mit Chrifto und zugleich in die mit den andern Gemeindegliedern, speziell an die Taufe geknüpft wird (Ga 3, 27; 1 Ro 12, 13). Uberall erscheint das, was Eph 4, 4ff. jufammengeftellt ift, als das die Ginheit konftituierende: Gin Berr und Gott, Gin Glaube 10 (durchs Eine Evangelium erzeugt), Eine Taufe. Zu dem erhöhten Christus verhält sich die von seinem Geist beseelte, von ihm geleitete Gemeinde wie sein Leib: so nach Eph und Kol, two auf ihn das Bild des Hauptes angewandt wird, sachlich ganz ebenso wie 1 Ko 12, two dies nicht der Fall ist. Denn hier war dies Bild nicht am Platz, damit nicht neben ben hier genannten Gliebern auch bas haupt nur wie eins ber Glieber er-15 fceine, und auch bort wird fachlich über bas Bild eines Sauptes hinaus babin fortgegangen,

daß Chriftus mit seiner Fülle ben ganzen Leib erfülle. Auf die Frage, ob die Kirche als Anstalt über den Subjekten stehe oder vielmehr aus ihnen bestehe, ift überall zu antworten, daß die Gemeinde im apostolischen Ginn bes Borts eben in ben Berfonlichkeiten, ben Geheiligten, Berufenen u. f. w. ihre Erifteng 20 habe, aber freilich nicht als ob fie willfürlich von fich aus ju ihr jufammengetreten waren, sondern so, daß sie durch göttliche Berufung, Heilswort und Taufe mit Christus und unter einander geeint worden find und ber eine Geift von oben ihr Gemeingeift ift. Saus Gottes ift bie Gemeinde, indem Die einzelnen Gubjefte Die Baufteine find und jugleich auch jeder einzelne eine Wohnstätte Gottes (1 Ro 3, 9. 16; 6, 19; 1 Bt 2, 5; Sbr 3. 6). 25 Sie ist die "Fülle Christi", indem alle die Subjekte "in ihm erfüllt sind" (Eph 1, 23; 3, 19; Kol 2, 10). Ein "oberes Jerusalem" wird einmal von Paulus, Ga 4, 26f. Mutter ber Chriften genannt und muß so vor allen biefen Rindern eriftieren. Dasselbe ist aber nicht identisch mit ber "Gemeinde". Sondern Baulus meint damit, aus einer allgemeineren jubischen und apostolischen Unschauungsweise beraus rebend, eine (freilich in 30 unseren Begriffen schwer faßbare) schon zuvor im Himmel bestehende Realität, welche schon das Urbild der es nur schwach abbildenden alttestamentlichen Theofratie war, welche in ben aus Wort und Beift von oben ber geborenen Chriften und Gemeindegliedern ihre

ber großen vollenbeten Reichsoffenbarung felbft gang bernieber tommen foll (vgl. Sbr 12, 22; 35 Phi 3, 20; Apf 21, 2).

Rirche ober Gemeinde beißt immer eben die in diefer Welt ftebende Chriftengemeinde. Der Name wird auch nicht etwa auf die schon aus dieser Welt ins Jenseits binubergegangenen Beiligen mit ausgebehnt (wie in unserem Begriff ber ecclesia triumphans), während allerdings die Chriften ichon hienieden, wie jum himmlischen Zerufalem, jo auch 40 zu ben Geiftern ber vollendeten Gerechten bort und zu ben Scharen ber Engel "berzugekommen" find (Sbr 12, 22 ff.; bei ber "Gemeinde ber im himmel angeschriebenen Erstgeborenen" sind solche gemeint, die, eben während fie auf Erben leben, schon bort als

Rinder hat (sowie diese schon jest ihr Bürgertum im himmel haben) und welche einst in

Bürger eingetragen find, vgl. Phi a. a. D.; Lc 10, 20; Pf 87, 5).
Sind es nun so die Heiligen, aus denen Gottes Gemeinde besteht, und find ihre 45 Mitglieder Glieder bes Leibes Chrifti, fo fragt fich, wie ber Rame ber Bottesgemeinde boch durchweg den empirischen Gemeinden beigelegt werde, die, wie die apostolischen Briefe genügend erkennen laffen, auch unreine, ja fehr unheilige Elemente in fich ichloffen, auf welche auch (2 Ti 2, 20) bas Bild eines Gefäßes zur Ehre und zur Unehre zugleich in fich schließenben Saufes anguwenben war. Die Frage tann, namentlich nach Baulus, 50 hier nicht etwa fo erledigt werben, wie bei ber Ubertragung bes Brabifats ber Seiligfeit aufs alttestamentliche Bolf als Banges. Denn bier handelt fich's eben barum, bag bie Berfönlichkeiten als folde "Chriftum anlegen" (Ro 13, 14; Ga 3, 27) "abgewaschen, gerechtfertigt, geheiligt" feien (1 Ro 6, 11), als lebendige Baufteine fich aufbauen. Bir haben bier in Betreff berjenigen, welche einmal in ihrem Lebensmittelpunkt und Grund-55 charafter burch Chriftus in Die Gottesgemeinschaft eingegangen find, ju antworten, daß fie eben hiermit trot ber ihnen noch anhaftenben Gunden ben Charafter jener Beiligfeit haben. Bon folden aber, welche Gefäßen ber Unebre gleichen, barf man nicht etwa, wie mande Reuere wollten, behaupten, fie feien fur Baulus bod vermöge ihres Getauftfeins noch Beilige und wirkliche Glieber Chrifti, mabrend fie boch icharf von benen, die ber Berr als so die Seinen fennt (2 Ti 2, 19), unterschieden werben und aus ber Gnade gefallen find

Ba 5, 4; vgl. besonders auch das Hinausgeworfensein der schlechten Reben Jo 15, 6). Bir müssen vielmehr sagen, daß Baulus bei jener Bezeichnung von denjenigen, welche nicht eigentlich unter sie fallen und doch im äußern Berband der Geheiligten stehen, absteschen und die Gemeinde Christi nach denjenigen Bestandteilen, in welchen sie ihrem vahren Wesen nach bestehe, bezeichnet habe. Er hat insosern, wie Luther sagt, syncks dochsisch geredet. Es schließen sich daran die Aussagen unseren Reformatoren über Kirche m eigentlichen und im weiteren Sinn und über unsichtbare und sichtbare Kirche. Rur var in der apostolischen Zeit das Verhältnis solcher Bestandteile zu einander doch ein anz anderes als unter den Institutionen des späteren Bolks- und Staatskirchentums und nicht wir dürsen unsere hiermit zusammenhängenden Reslezionen und Distinktionen noch nicht 10

ns Bewußtfein und Wort ber Apostel bineintragen.

Bedeutsam ist indessen, wie wenig Baulus, während Christus in dieser Gemeinde ebt und herrscht, doch hierbei den Begriff des Reiches Gottes oder Christi anwendet. Es ommt dies keineswegs davon her, daß ihm die Idee der Gemeinde die wichtigere, deseutungsvollere wäre. Im Gegenteil verbindet sich ihm mit der Idee des Gottesreiches is ie einer himmlischen Bollkommenheit, an welche die Wirklichkeit des irdischen Gemeindeschens doch noch nicht hinanreicht, und er ersehnt und erwartet eine vollkommene, offensare, auch das ganze äußere Leben umgestaltende Berwirklichung derselben durch den wiedersehrenden Christus, der die Christenheit in diesem Gemeinleben nur erst entgegenreisen soll. In die Heiligen genießen schon die geistigen Reichsgüter der Gerechtigkeit, des Friedens u. s. w. 20 nud dienen darin Gotte (Rö 14, 17 ff.); sie sind, wie zum Erbteil der Heiligen geschickt semacht, so auch schon ins Reich des Sohnes und mit ihm ins Himmlische versetzt (Kol., 12 f.; Eph 2, 6). Aber das Reich Gottes ist doch für Paulus wie sür die andern wosstolischen Männer wesentlich Sache des andern Non, das "Ererben des Reiches" noch Sache sener Zufunft (2 Th 1, 5; 1 Ko 6, 9f.; 15, 24. 50; Ga 5, 21; Eph 5, 5; 25 Zi 4, 1; Ja 2, 5; Hr 1, 5; 1 Ko 6, 9f.; 15, 24. 50; Ga 5, 21; Eph 5, 5; 25 Zi 4, 1; Ja 2, 5; Hr 1, 2, 28; 2 Ptr 1, 11). Jemehr unter den Jüngern noch die frommen vordristlichen Reichserwartungen sortwirkten, um so weniger konnten sie es schon in der gegenwärtigen Ehrstenheit verwirklicht sehen; judaasstisch dennten sie es schon in der gegenwärtigen Ehrstenheit verwirklicht sehen; judaasstisch, schon sehi so kein Apostel mehr so lebendig wie Jesus, der Herr und Reister, hat überhaupt so kin Apostel mehr so lebendig wie Jesus, der Herr und Reister, hat überhaupt so kin Apostel mehr so lebendig wie Jesus, der Herr und Reister, hat überhaupt so kin Apostel mehr so lebendig wie Jesus, der Herr und Reister, hat überhaupt so

Die Lebensfunktionen und Thätigkeiten der Gemeinde beziehen sich auf die gemeinsume Erbauung in Gott, dessen Wort sie reichlich unter sich wohnen lassen soll (Kol 3, 16) und zu dem sie namentlich betend, bittend und lobpreisend sich erhebt, auf Förderung des 35 gesamten sittlich-religiösen Lebens in den einzelnen Gliedern durch gegenseitige tröstende, muunternde, zurechtweisende Zusprache und zugleich auf Handreichung der Liede auch für die unerläßlichen Bedürfnisse der leiblichen Existenz, speziell auf Armenpstege. Religiöses und Sittliches ist also auch hier gar nicht zu scheiden. Zum "Gottesdienst" vgl. z. B. Rö
12, 1; Ja 1, 27; Hbr 13, 15 f.

Alle die Glieber ber Gemeinde baben, wie es ichon zur ursprünglichen Beftimmung bes Gottesvoltes (2 Mof 19, 5 f.) gehört, priefterliche Stellung vor Gott (1 Btr 2, 5. 9; Apt 1, 6; 5, 10) und sollen ihm sich selbst, ihre Leiber, ihre Lobpreisung, ihr Geben bisberlicher Liebe u. s. w. als Opfer darbringen (Rö 12, 1; Hr 13, 15 f.). Alle haben auch an jenen auf die gemeinsame brüderliche Förderung und Erbauung bezüglichen Thätig= 45 litten teil. Aber die Begabung bagu burch die bon dem einen Geift ausgehenden Chationen (f. "Geiftesgaben" oben Bb VI, 460 ff.) ift berfchieben und mit ber Begabung die individuelle gliedliche Aufgabe. Wir fommen hiermit auf die Amter innerhalb der woftolifden Gemeinden und zwar zunächst auf Umter in dem allgemeinen Ginn, welchen de Bort 3. B. 1 Ko 12, 5 als Überfettung von diaxoriai hat. Es bezeichnet nämlich 50 iberhaupt einen Inbegriff bestimmter Thätigkeiten, ber bestimmten Gliebern ber Gemeinde im Dienfte bes Leibes ftanbig obliegt, indem fie eben bagu besondere Gaben empfangen baben und als hiermit ausgeruftete Organe ber Gemeinde von Gott geschenkt find. Bahtend wir unter "Umt" bestimmter folche Funktionen zu versteben pflegen, die ein em auch m bestimmter Form und mit festem, gesehlich geregeltem und abgegrenztem Inbalt von 56 fitten ber bürgerlichen ober firchlichen Gemeinschaft übergeben find, hat für Umter in biefem bestimmteren Sinn bas NI feinen besonderen Ausbruck. Sache bes Amtes in biefem Sinn ift seiner natur nach bas äußere Leiten ber Gemeinde und ihrer allgemeinen Angelegenheiten, fofern bies eben feiner Ratur nach fester Ordnung und formlich anerkannter und eingesetter Borsteher bedarf. Go stehen dort an der Spite der Gemeinden die Altesten 60

21 \*

ober eniononoi, und mit ber Fürsorge für materielle Bedürfniffe speziell ber Armen werben Diafonen beauftragt (vgl. ben Artifel: "Berfaffung, urdriftliche und vorfatholische"). Für biefe Umter findet formliche Beftellung, Bahl, ordentliche Ginfetzung ftatt, und zwar folder Berjonen, bei benen man bejonbere, von Gott verliehene Begabung hierfür erfennt 6 (ohne Zweifel burch gemeinbegrundende apostolische Manner im Ginverständnis mit ben neugegrundeten Gemeinden und auch durch die Gemeinden für fich). Ein befonderes Gefet, baß alfo gescheben sollte, giebt bie neutestamentliche Offenbarung nirgende. Bang bon felbst mußte barauf bas sittliche Bedurfnis ber Ordnung führen; fo in ber jerusalemischen Muttergemeinde, als die von Jesus selbst an die Spite ber gangen Jungerschaft gestellten 10 Apostel erst ben Weschäften ber Urmenpflege und bann wohl auch, vermöge ihrer weitergebenden Aufgaben und Abwefenheit von Jerufalem, ber regelmäßigen Leitung ber bortigen Gemeinde überhaupt nicht mehr genügen konnten (Presbyter zuerst erwähnt Apostelgeschichte 11, 30). Für die Form mögen die bortigen Christen Spnagogeneinrichtungen vor Augen gehabt haben. Sie ist übrigens so einsach, bag fie bei ihnen wie bei diesen 15 bon felbit fo fich machen tonnte. Aus bem Gejagten ergiebt fich, wie wir bie unter neueren Lutheranern (vgl. u. S. 342, 59) vielfach verhandelte Frage über eine göttliche Einsetzung bes driftlichen Rirchenamtes zu beantworten haben: Gott giebt die Gabe der zußeorgois (1 Ro 12, 28), will auch gewiß, daß fie in guter Ordnung für jenes, jedem fittlichen Sinn unverfennbare Bedürfnis ber Gemeinde verwendet werde, giebt aber weber ein be-20 fonderes Gebot bafür überhaupt, noch bestimmte Formen, in benen es gescheben folle; benn auch weiterbin haben seine Apostel barüber feine Berfügung für bie Rufunft binterlaffen. Reben diefem Umt wirft frei in Trieb und Licht bes Beiftes eine neutestament liche Prophetie. Und auch für die Ausübung lehrender und mahnender Thätigfeit überbaupt in ber Gemeinde genügt ber Befit und thatfachliche Erweis bes barauf bezüglichen 25 Charisma. Da ber Inhalt ber gottesbienftlichen Berjammlungen, mit beren Leitung jene Altesten zu thun hatten, wesentlich in mannigfacher Ubung göttlichen Bortes bestand, so läßt fich von Anfang an erwarten, daß man auch bei jenen felbst zugleich auf gefundes Urteil und Begabung hierfür sah und jene auch ihrerseits womöglich in dieser Thätigkeit nicht zurückleiben wollten (vgl. 1 Ti 3, 2; 5, 17). Keineswegs aber war das Lehren 30 in der Gemeinde ihnen vorbehalten (vgl. besonders 1 Ko 12, 14; Ja 3, 1). Einzigartig war bas Amt ber Apostel mit seiner besonderen Autorität: rubend auf jener gang besonderen Ausstattung, die ber Berr ihnen und bann auch bem Baulus gegeben, fich begiebend auf bie Grundung seiner gangen Gemeinde und bie erfte Ausbreitung bes Changeliums überhaupt, eben hiermit unübertragen und unübertragbar auf andere.

286 Ballus auf Ordnung und Sitte im Gottesdienst hielt, sehen wir besonders im 1. Korintherbrief. Eine mächtige Differenz aber bestand bezüglich der äußeren christlichen Lebensformen zwischen den alten, am mosaischen Geset festhaltenden und den paulinisch freien Gemeinden. Dennoch bilden sie alle eine "Gemeinde Gottes". Jene mochten diesen nur eine solche Stellung in der Gottesgemeinde zuerkennen, wie die der Proselbten do des Thors im vorchristlichen Gottesvolk war. Paulus sieht dort und bier gleichermaßen

Beilige und Glieber bes Leibes Chrifti.

Das Berbundensein der verschiedenen Einzelgemeinden zu ein er Gemeinde kam auch in keiner Berkassungsform zum Ausdruck. Die Einheit der "Gemeinde" stellt nur in allgemeiner, freier Gemeinschaft dristlicher Bruderliede sich dar. Dahin gehören besonders die Liebesgaben, die Baulus in seinen Gemeinden für die palästinensischen sich sammelte, dahin auch die apostolischen Mahnungen zu gastlicher Aufnahme der von fern herkommenden Brüder, dahin auch die Grüße, welche Paulus von "allen Gemeinden Christi" den Römern (Rö 16, 16) ausrichten zu dürsen sich bewußt ist.

Johannes, am Schlusse ber apostolischen Zeit, hat, so viel er auch praktisch für die 50 Ordnung der Gemeinden in Kleinasien geleistet haben mag, in seinen Schriften beim am gelegentlichsten Dringen auf die Liebesgemeinschaft der Brüder untereinander doch gerade gar nicht über äußere Ordnungen einer solchen Gemeinschaft oder über das, was wir kind-

liche Formen und Kirchentum nennen, fich ausgesprochen.

Der Anfang eines an die Spitze jener Altesten tretenden bischöflichen Borsteheramtes 55 ist auch in den "Engeln" der Apotalypse noch nicht zu sinden. Wir können auch nicht Gemeindevorsteher überhaupt in ihnen repräsentiert sehen. Denn nirgends treten sie als solche auf, die, von der betreffenden Gemeinde verschieden, auf Geist und Leben derselben einzuwirken und hierauf bezügliche Mahnungen für sich vom Herrn zu empfangen hätten, vielmehr eben nur als Repräsentanten dieses Gemeindegeistes; eben dies ist ihre Beso deutung.

Der Bersuch Rothes (in "Die Ansänge der christlichen Kirche" 1837), noch auf die sostel die Ansänge eines Epistopats zurückzusühren, in welchem dann eine Organisation bie Gesamtsirche hergestellt gewesen ware, ist ebenso künstlich wie grundlos. Wäre rmit erst, wie Rothe sich ausdrückt, eine eigentlich so zu nennende christliche Kirche gesindet gewesen, so wäre in Birklichseit eine solche durch die Apostel überhaupt nicht ges indet worden. Will man aber Kirche nennen, was das NT êxxlyola nennt, so des nd eigentlich so zu nennende Kirche eben auch ohne solche Organisation.

2. Rirche und Lehre von ber Rirche im Ratholicismus. Bgl. bie Rirchendichten und Dogmengeschichten; Sohm, Rirchenrecht I; R. Seeberg, Studien jur Geschichte

Begriffs ber Rirche 1885.

a) Der alte Ratholicismus. Aus ber burch bie Apostel gestifteten Gemeinbe und zwar vornehmlich vom Boben bes Jubendriftentums aus, burch bie Entwidelungen nadapostolischen Zeit biejenige Rirche bervorgegangen, die wir die fatholische zu nennen egen. Bom evangelischen, aufs neutestamentliche Bort fich grundenben Standpunkt s muffen wir über sie, ihre Auffassung der Heilswahrheit, des Heilsweges und nament- 15 auch des Befens ber Rirche, urteilen, daß bier eine ichwere Trübung ber ursprünglichen iftlichen Pringipien eingetreten und bis zur Reformation bin immer weiter fortgeschritten ift. e auf Christi Wort, Werf und Person gegrundete Christenheit behauptete sich als einheites Ganzes, wie unter ben äußeren Berfolgungen burch die beidnischen Mächte, so auch Rampfe mit einer die driftliche Bahrheit zersetnenen und umbeutenden Gnosis; fie 20 Ute als bleibende Norm für ihr gemeinsames religiöses Glauben und fittlich religiöses ben bie von ihr für apostolisch anerkannten neutestamentlichen Schriften mit benen bes ttestamentlichen Kanons zusammen, und zwar that sie dies offenbar mit noch frischem, bigem Sinn für den eigentümlichen Charafter und Wert berfelben und ohne daß dafür t besondere firchliche Berhandlungen und gesetsliche Bestimmungen nötig gewesen wären; 25 gleich suchte sie auf Grund berfelben bie Hauptmomente ihres gemeinsamen Glaubens ihren Regulae fidei zusammenzufaffen. Aber es zeigt sich bei ihr boch schon in ber genannten nachapostolischen Zeit eine große allgemeine Abschwächung bes ursprünglich millichen, in jenen Schriften fich bezeugenden Geiftes, ein Mangel an tiefem, lebendigem Beifandnis des bort geoffenbarten Seilsweges und des Glaubens als innigsten Er: 30 offens ber Gnade Gottes in Chrifto, eine Neigung zu gesetzlicher Auffassung und Re-pulierung des driftlichen sittlich-religiösen Lebens im Gegensatz gegen die mit jenem Glauben verbundene wahre Freiheit, und so auch schon die Wendung zu einer Auffassung der Kirche, welche deren Wesen auf eine jenen neutestamentlichen Zeugnisen widersprechenden Weise mit in äußerliche Ordnungen setzt, diese Ordnungen, näm= 35 ich die eines firchlichen Regiments und Priestertums, im Berlauf der Zeit mit einer geswissen Konsequenz immer weiter und fester ausgestaltet und hiermit endlich beim römisch= latholijden Rirdentum anlangt. Die Erklärung für biefe ichon im nachapostolischen Zeitalter ambebende Entwickelung ist nicht etwa, wie die Baursche Schule meinte (vgl. besonders Schwegler, Das nachapostolische Zeitalter 1846; Baur, Das Christentum und die christe 40 lice Kirche der drei ersten Jahrhunderte 1852), in einer dort sich vollziehenden Verschmelzung judaistischen und paulinischen Christentums zu suchen, wie denn auch die neue gesetze the und das Evangelium felbst als nova lex auffassende Richtung ber wesentlich aus dem heibentum hervorgegangenen katholischen Kirche eine nichts weniger als freundliche Stellung jum Jubendriftentum und feiner Gefehlichkeit einnahm. Die Erflärung liegt 45 bidmehr barin, bag ber Beift, ber in jenen apostolischen Zeugen lebte, schon bei ber mojen Menge ber bamaligen Christen feineswegs in ber gleichen Kraft vorausgesetzt werben dan und bag nach ihrem Abgang und bei ber weiteren Ausbreitung bes Chriftentums bie ber bordpriftlichen Menschheit berrichenden, im ursprünglichen Christentum ichon übernundenen Machte bem in seiner Kraft nachlaffenben driftlichen Geifte gegenüber um fo 50 litter reagierten. Zeigt es sich boch auch sonst bei großen Erhebungen bes sittlich-reli-wien Lebens, daß der neue Geist mit der größten Originalität, Tiefe und Kraft zuerst uftritt und barauf ein Nachlaffen besselben und ein um so stärkeres Reagieren und neues ufwuchern ber andersartigen Elemente folgt: so im vorchriftlichen Israel auf die Zeit T Propheten die der Schriftgelehrten, hierarchen und Pharifaer, — so nach der evan= 55 lischen Reformation ein weit unter ihr stehendes Spigonentum, — so auch im alten abentum nach bem ursprünglichen Zoroaftrismus und Buddhismus eine weit tiefere Stufe r Trubung und Entartung (vgl. meine Schrift "Religion und Reich Gottes" S. 110 ff.). gleich muß anerkannt werben, daß fur die nachapostolische Christenheit eine festere außere ganifation bei ihrer Stellung in ber Welt wirklich jum Bedurfnis wurde : nur eben 60

in berjenigen Bebeutung und Geftalt, bie berfelben gegeben wurde, feben wir eine Tru-

bung und Berkehrung bes ursprünglichen Chriftentums.

In den Anfängen jener Entwickelung (vgl. dazu Ritschl, die Entstehung der altfatholijden Kirche, 2. Aufl., Sadenschmied a. a. D., meine Abhandlung über "die fatholijde 5 Auffaffung bon ber Rirche und ihrer erften Entwidelung" in ber beutschen Zeitschrift für driftl. Leben und driftl. Wiffenschaft 1855. 1856) ift bei ben fogenannten apostolischen Batern binfichtlich ber Lehre von ber Rirche junachft noch eine Berichiedenheit ber Richtungen, aber allgemein ichon eine Trübung jenes ursprünglichen neutestamentlichen Beiftes wabrzunehmen.

Der römische Clemens (1 Ro, vgl. über beffen allgemeinen Charafter oben Bb IV S. 169 f.) parallelifiert, Die Rorinther zur Eintracht und Unterwerfung unter ihre Borsteher ermahnend, die Ordnung des Borfteheramts, d. h. des mit Presbyterat noch identischen Epistopats, ben er bes gemeindlichen sittlichen Bedurfniffes wegen von ben Aposteln eingesetzt sein läßt, bereits mit ben festen, von Gott eingesetzten Ordnungen des alttesta-15 mentlichen Priestertums und Kultus, auch die Gaben, welche diese Bischöfe Gott (im Gebet) darbringen, den Opfern jener Priester, ohne übrigens solchen Gaben eine heilsmittlerische Bedeutung für die Gemeinde beizulegen (zu viel fagt Sohm: "ber Brief war bestimmt, ber urchristlichen Berfassung in der Kirche ein Ende zu machen").

Andererfeits erhebt fich fpater noch eine freie Prophetenstimme im "Baftor Berma", 20 einer bei vielen hochangesehenen Schrift. Sie erlaubt sich Warnungen und Tabel auch gegen jene Träger bes Umts. Ihr hauptintereffe geht auf Reinigung ber Rirche durch Bucht. Die hobe Stellung, welche bie 3bee ber Kirche überhaupt in ber Anschauung ber Chriftenheit jest einnimmt, zeigt fich uns auch barin, baß, wie nach Baulus bas "obere Berufalem" icon borber im himmel egiftiert, fo jest bon ber Rirche felbft gefagt wird, 25 fie fei vor der Welt und die Welt für fie geschaffen (P. Herm. Vis. II, 4; vgl. auch die eigentümlichen Ausführungen Clem. II Corinth. C. 14; ferner die Aufnahme ber Rirche unter die Monen in der Gnofis). Die tiefe neutestamentliche Auffaffung des Seils

weges aber sinden wir auch hier nicht mehr. In bedeutsamer Weise hören wir jetzt ferner von zadodizh êzzdy sia reden, 30 und zwar zuerst bei Ignat. Smyrn. 8 (Patr. apost. opp. ed. Gebhardt etc. Fasc. II, p. 90), im Brief ber Smyrnaer Gemeinde über Bolylarps Martyrertob (P. apost. a. a. D. p. 132. 142. 158. 162) und im Murator. Fragm. (Zeile 61. 66. 69). In biefe "Allgemeinheit" ift mit ber Zeit vielerlei (vgl. unten) hineingelegt, über ihre ursprüngliche Be beutung ift bis auf die Gegenwart gestritten worben (eigentumlich, aber ohne die aus ben 85 firchlichen Aussagen zu gebende Begründung, erklärten Möhler, Die Einheit der Kirche ober bas Bringip bes Ratholicismus 1825, und Reinfens, Aber bie Ginheit ber fath. Ruche, 1877: Slog bedeute die innere Einheit, vermöge deren auch bei außerer Teilung bas Wefen unberührt bleibe und ber Teil burch feine Qualität bas Gange repräfentiere; bie Rirche beige katholijch, weil fie überall in jeder besonderen Darftellung dasselbe Befen in 40 ber Totalität feiner Eigenschaften zur Erscheinung bringe). Schon bei feinem Auftreim an jenen Stellen hatte, fo weit wir feben, ber Ginn bes Bortes nach berichiebenen Geiten hin fich entwickelt. Immer beißt so die Rirche, sofern fie als einheitliches Ganges eine Bielheit in fich befaßt. Alls folche Bielheit erscheinen nun die Einzelgemeinden und ihr Blieber. Ihnen wird bei Ign. Smyrn. die "allgemeine Kirche" gegenübergestellt, indem 45 mit bem Berhaltnis biefer ju Chriftus bas Berhaltnis jeber einzelnen Gemeinde ju ihrem Bijdhof verglichen wird, und abnlich rebet bas Murat. Fragm. in 3. 61 von ber "al gemeinen" Rirche, auf welche auch bei ben an einzelnen Gemeinden und Berfonen ge ichriebenen neutestamentlichen Briefen bas Abfeben ber Berfaffer gerichtet fei. Insbefonder aber nennt fich die Rirche fo die allgemeine im Gegenfat gegen folche, welche mit ihren 50 fubjektiven Meinungen und praktischen Grundfagen vom großen Gangen ber Christenbeit fich absondern und in Bereinzelung bleiben, ober gegen die "Säretifer". Und mit der Ratholicität in ihrem Gegensatz gegen biefe verbindet fich bann ber Bedanke baran, bat biefe Rirche auch allein ben rechten inneren Charafter habe, um alle echten Chriften # umfaffen, die eben an ber Gemeinschaft festhaltende Liebe und ben Befit ber urfprünglichen 55 driftlichen Babrbeit. Mit bestimmter Beziehung auf jenen Gegensat fteht bas "tatholijd" im Murat. Fragm. 3. 65. 69, und wenigstens mit eingeschlossen ist er ohne Zweisel in der Überschrift jenes Brieses der Smbrnaer (p. 132: πάσαις ταις κατά πάντα τόπον 115 άγίας και καθολικής έκκλησίας παροικίαις) und in seinen Mitteilungen von Politan (S. 142. 166). Alle jugeborig ju biefer Rirche, festhaltend an biefer allumfaffenden Ge 60 meinichaft und mitteilhaftig biefes gangen Charafters, beißt endlich bier (S. 158) auch icon

ne einzelne Gemeinde eine "tatholische". Mit Hochgefühl wird von dieser alle Christen theitlich in sich sassenden Kirche zugleich ausgesprochen, daß sie so über die Erde sich streite (a. a. D. S. 142. 162: ή κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολ. ἐκκλ.; vgl. im urat. Fragm. 3. 55 sf.: una per omnem ordem ecclesia etc. und in der Reg. dei dei Frenäus c. haer. L. I, c. 10, § 1: ἡ ἐκκλησία — καθ' ὅλης οἰκουμέ- δ ς διεσπασμένη). Das Prädikat "tatholisch" will jedoch hier nicht selbst diese Bedung zur ganzen Welt oder das Umspanntwerden der ganzen Welt durch die Kirche sdrücken (vgl. dann bei Augustin), sondern eben jenes Umsaßtsein der (über diese Welt uwohnenden) Christen selbst durch sie. — Dieses Prädikat der Katholicität spielt sortan de große Rolle in der Aufsassung der Kirche. Derzenige bestimmte Sinn, welchen der is genannte Katholicismus hineinlegt und welchen der evangelische Protestantismus verzest, ist indessen im Wort an sich noch nicht ausgedrückt: wir kommen auf ihn erst mit t Frage, wodurch eine wahre Zugehörigkeit zu dieser Kirche bedingt sei, und hierzu gehört n nach der katholischen Aussissischen auch die Anerkennung einer bestimmten von ott verordneten äußern amtlichen Organisation und die Annahme eines durch diese sanktio- 16

erten Glaubensbefenntniffes.

Mit merkwürdiger Bestimmtheit und Sobeit tritt bann, während wir die bahin gerichtete utwidelung in ben Gemeinden nicht mehr genügend verfolgen können, in ben Ignationischen riefen die 3 bee bes Epiftopats vor uns: jebe Bemeinde Chrifti als ftebend unter nem Bischof, ber Christi ober Gottes Stelle vertritt, und unter ben Presbytern, Die 20 ben ihm stehen wie die Apostel neben Christus, — Die driftliche Liebe und Eintracht -Festhalten an diesem Berband und Amt. Unerörtert läßt indessen der auf solche Eint dringende Berfaffer die Fragen, wie die Bischöfe eigentlich zu dieser Stellung gelangt en, wie die einzelnen dazu erhoben werben follen, wiefern auch besondere geiftige Bebung ihnen zufomme, wie weit fie baburch gegen eigene Berirrungen gefichert feien ober 26 den gegenüber die ihnen verbundenen Gemeinden gesichert werden follten u. f. w.: agen, burch welche die Richtung uns angezeigt ift, in ber bann bie Entwidelung weiter ritt. - Wie fehr die Erhebung bes Spiftopats, aus bem man bann ein Befensmoment Rirde machte, bas Ergebnis eines bamals allgemein gefühlten Bebürfniffes und ranges war, bafür zeugt die Rube, mit der sie, ohne bag die Geschichte besondere Ber- 30 ndlungen barüber zu berichten hätte, wie von felbst allmählich und überall sich vollgen hat. In ber allgemeinen Anschauung (vgl. bazu besonders Frenaus und Tertullian) alt bann ber Epissopat wesentlich die Bedeutung, daß er zwar nicht an Christi, wohl er an der Apostel Stelle tritt, ihr Lehramt fortführend und hierdurch der Kirche die eilswahrheit erhaltend und garantierend, die nun in einer allgemein angenommenen 36 egula fidei zusammengefaßt ist. Sie haben "successionem ab apostolis", und hier-uch ist nun für die Kirche der Charafter der Apostolicität bedingt. Thatsache war bei manchen Gemeinden, daß ihr Vorsteheramt ununterbrochen wenigstens aus ur-nunglicher Einsetzung durch Apostel herstammte und daß in solchen Vorstehern die apowliche Lebrüberlieferung möglichst treue Zeugen und Träger besag. Davon aber wurde 40 Deiter gegangen zur Lehre von einem Bahrheitsbefit, ber bem Umt als foldem und war bestimmter dem Bischofsamt sicher und bleibend zustehe. Und vom Gedanken baran, die ihn jene Bischöfe vermöge ihres geschichtlichen Zusammenhangs mit den Aposteln baben, wird übergegangen zur Auffaffung besfelben als einer ihrem Amte verliehenen beonderen Geiftesgabe. Diefe Auffassung hat in der Ausfage des Frenäus (L. IV, 26, 2) 45 über die Bijdböfe, qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum patris acceperunt, wohl schon mit jenem Gedanken sich berbunden und wird fernerhin ein Grundmoment in der katholischen Lehre von der Kirche. Bon der also verfaßten Kirche gilt sein Sat (III, 24, 1): ubi ecclesia, ibi spiritus Dei, et ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia.

Aus Tertullian (der übrigens selbst De exhort. cast. c. 7 erslärt: "Nonne et alei sacerdotes sumus?") ersieht man, daß, wie einst schon der römische Elemens bristlich sirchliche, durch die Gemeindevorstände geübte Thätigseiten mit alttestamentlich riesterlichen verglichen hatte, so setzt auch der Titel "Prieste r" speziell diesen Borztänden, nämlich den Presbytern und vor allem den Bischösen zugeteilt wurde, wenngleich 56 ie Idee der ihnen später zuerkannten heilsmittlerischen Funktionen erst in der Folgezeit ch allmählich ausbildete. Zur Kirche gehört so der ordo sacerdotalis und der Bischos summus sacerdos, pontifex maximus, dozievesch (Tertullian, Hippolytus, postolische Konstitutionen). Bgl. Artikel "Priester" in Realencyklopädie? Bd XII 209 f.

Die alexandrinische Theologie eines Clemens und Origenes hat in diesen Fortgang der Entwickelung nicht eingegriffen. Zwar ist ihnen das Gewicht eigen, welches sie auf die innere, geistige Seite der Kirche Christi legen, oder auf die rechte, eigentliche Kirche (h zvolwe exchyosa), welche Origenes don der südischen Synagoge unterscheidet und bwelche aus den wahrlast Gläubigen besteht (Orig. de orat. c. 20). Und selchstständig wollen sie in ihrer christlichen Gnosses die ihnen von den Aposteln her überlieferte Wahrheit erkennen. Aber sie wenden sich hiermit nie gegen die Autorität zenes Amts, in welchem auch sie die Nachfolger des apostolischen Hitenamts anersennen, gegen zien Vickose, welche nach Origenes (in eantie. III) die tragenden Balken des Gotteshaufes sische velche nach Origenes (in eantie. III) die tragenden Balken des Gotteshaufes sien. Ihre philosophisch geartete und aristotratische Gnosis wäre auch nicht geeignet gewesen, sür den geistlichen Charakter der echten Christen insgemein im Sinne des NIS einzutreten.

Dagegen erhob sich wiber jene herrschend gewordene Richtung, für welche die Kirche im priesterlichen Amt repräsentiert war, eine heftige Reaktion in dem (darin vielmehr dem 15 Pastor Hermän näherstehenden) Montanismus. Heiligkeit der Kirche will er durch Ausscheiden und Fernhalten der durch Todsünde besleckten und durch strenge Lebenscheiligung ihrer wirklichen Glieder; ihrer Bollendung will er sie entgegensühren durch Offenbarung neuer, höherer Regeln für solches Leben. Dasür zeugt hier ein über die einzelnen Gemeindeglieder von oben kommender Geist, der an jene Anter nicht gedunden ist und, wo 20 sie ihn dinden oder zurückweisen wollen, frei auch gegen sie und gegen alte Überlieferungen seinem Borte den Lauf läßt. Da erklärt dann der Montanist Tertullian: Ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus; diese "ecclesia spiritus" stellt er gegenüber der "ecclesia numerus episcoporum" (de pudic. 21). Über dieser Geist ist nicht der neutestamentliche Geist der Gotteskindschaft und Heiligung, sondern er 25 ist ein Geist, der in schwärmerischer Eftase sich kund giebt und bessen Botschaft ein neues Gesch der Askese und Beltslucht ist. Herrnach ist auch zu beurteilen, wiesern man von einem protestantischen Zug in Tertullians Kirchenidee reden kann. Mit diesem Standpunkt hängt beim Montanismus die neu ausgelebte Erwartung der nahen Barusie und des tausendjährigen Reiches zusammen. Er vermochte es nicht, die katholische Kirche, die 30 jeht eben in dieser Belt ihr wohlorganisiertes Reich auszubauen strebte, auf dieser Bahn

aufzubalten. Um fräftigsten repräsentiert sich bann ber Fortschritt bieses tatholischen Rirchentums in Chprian. Die Bischöfe, welche bei Frenaus vermöge ihres Zusammenhangs mit den Aposteln die Wahrheitsüberlieferung weiter leiten und sichern, sind jetzt wesentlich und 35 alle gleichmäßig als firchliche Regenten mit göttlicher Autorität aufgefaßt. Und fo kommt nun auch die Leitung ber Gesamtfirche ber Gesamtheit bes Epistopats gu, wie ja dies von An= fang an in ber Ronfequeng ber 3bee bes über ben Ginzelgemeinden ftebenden Spiftopats und augleich des Berbundenseins berfelben gur einen kathol. Rirche lag. Wir erhalten die Ausfagen: "ecclesia plebs sacerdoti adunata"; — "episcopum in ecclesia esse et 40 ecclesiam in episcopo" (epist. 66); — "episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur" (de unit. eccles.). Bon dieser Rirche gilt: "habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem" (ibid.). Chprian be-hauptete dies namentlich gegen die Novatianer, welche als Versechter des strengeren Kirchen-zuchtprinzips (und so als Vertreter jenes Prinzips der Heiligkeit der Kirche) vom ordnungs-46 maßig eingesetten Bifchof fich losriffen, ohne im Glauben ober auch in Anerkennung ber firchlichen Aemter überhaupt von ben Ratholifen abzuweichen. Schon biefes bloge Schisma genügte, daß ihnen die Teilnahme am Heil abgesprochen, ja von Epprian auch die in ihrer Mitte vollzogene Taufe für ungiltig erklärt wurde. Ebendenselben Standpunkt aber hatten solche Schismatifer ihrerseits, sofern auch fie ben Grund, um bestvillen fie fich 50 außerlich schieben, zu einem Scheidungsgrund nicht bloß für reine und unveinere, aber boch immer noch mit Zugehörigkeit zum Leib Chrifti verträgliche außere firchliche Gemein schaften, sondern für Teilnahme oder Nichtteilnahme an Chrifti Leib und Seil felbit m machen pflegten: bas ift ber allgemeine Standpunkt vor ber Reformation und ber ftrenge römisch-katholische Standpunkt auch nach berfelben geblieben. Die Frage über bie Giltig-56 feit der außerhalb biefer Rirche, von Schismatifern und Säretifern vollzogenen Taufe blieb, während Chprian fie verneinte, innerhalb bes Katholicismus noch langere Beit ftreitig (f. d. A. Repertaufe o. S. 270) und wurde endlich (besonders nach Augustins Deduktionen) be jahend entschieden: aber so, daß das "extra ecclesiam nulla salus" gerade auch hier-

bei in Rraft blieb, indem eine heilsfräftige Wirfung ber Taufe doch erft bei Gintritt ber 60 Getauften in die katholische Rirche zugegeben wurde, und so, daß die dort Getauften bier-

Kirche 329

mit jum Eintritt eben in biefe Rirche verpflichtet fein und bie gottlichen Rechte und paftoralen Pflichten biefer Rirche und ihres Umts bereits auch auf fie fich erftreden follten. - Reben Ausfagen über ben Spiftopat, welche ihm eine unbedingte bochfte Enticheidung in allen firchlichen Angelegenheiten zuzuteilen scheinen, stehen bei Cyprian andere, bie an eine erforderliche Zustimmung des Bolks und Beirat der Bresbyter und Diakonen 5 erinnern, und besonders bei der Ausübung der Schlüsselgewalt verbleibt ihnen und den Laien ein Mitwirkungsrecht (vgl. auch Reinkens, Die Lehre bes hl. Cyprian von ber Ginb. ber Rirche, 1873). Gine Löfung ber bierburch möglichen Konflifte geben feine Musführungen nicht. Die feinem Ginn entsprechenden Ronfequengen aber bat die Folgezeit vollends richtig gezogen. — Hinsichtlich ber Jbee des Briestertums, das Cyprian speziell 10 auf den Bischof (cathedra sacerdotalis, ep. 52 [55]) überträgt, bemerken wir bei ihm den Fortschritt, daß jest als priesterliche Gabe beim Abendmahl nicht mehr die von der Bemeinde mit Danfjagung dargebrachten naturlichen Elemente ericheinen, fondern daß nach ihm ber Briefter bier Chrifti Stelle vertritt, bas, twas Chriftus einst gethan bat, nachthut, ben Leib Christi opfert u. f. w. (f. ben A. Megopfer). Sat gleich er (und auch noch 15 Augustin) biefen Leib noch nicht in bem Ginne wie die fpatere tatholische Rirche verftanben, fo find wir hiermit boch schon auf die bochste Funktion, welche diese nun ihrem Brieftertum beilegt, hinübergeleitet. — Für die Einheit ber gesamten Kirche hat endlich Chprian auf dieselben bem einen Petrus geltenden Worte Jesu Mt 16 sich berufen, auf welche bas römische Papsttum seine Monarchie innerhalb dieser Kirche gründet: "super unum 20 (Dominus) aedificat ecclesiam, et — — , ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit; und in Rom fiebt er bie cathedra Petri, bie ecclesia principalis unde unitas sacerdotalis exorta est, bie radix et matrix ecclesiae catholicae (de unit. eccl. c. 4; epist. 70. 73. 55 [59]. 45 [48]). Er felbst erflart jugleich (de unit. ecel.), baß ber Berr 25 bie gleiche Gewalt, wie bort bem Betrus, hernach ben anbern Aposteln verliehen habe, und legt ebenso für die nachapostolische Rirche allen Bischöfen die gleiche bei und ftellt fid als Bijchof felbitftanbig und gleichberechtigt bem romifchen gegenüber. Geine Deinung bort ift nur, daß ihrem geschichtlichen Ursprung nach jene Einheit ber Rirche von Bettus und feinem Stuhl ausgehe und bag in ber anfänglichen Abertragung ber Boll- 30 machten an biefen Einen bie Einheit, welche bann auch bei ihrer nachfolgenben gleichmaßigen Abertragung an die Bielen festzuhalten war, zur Darftellung gebracht fein follte. Der römische Ratholicismus aber hat jene Gate bes hochangesehenen Rirchenbaters zu einer dampfttige für sich gemacht, indem er sie nach seinem Sinn deutete und dieser Deutung auch nunberschämteste Fälschungen" des Cyprianschen Textes (wie der Altfatholik 35 Rantens fagt) nachgeholfen wurde.

Die meisten und tiefsten theologischen Aussührungen über das Wesen der Kirche versdankt endlich der Katholicismus dem Augustin (vgl. A. Dorner, Augustinus, 1873; meine oden S. 326, 4 angegebene Abhandlung; H. Schmidt, Jahrbücher f. deutsche Theol., 1861, S. 197 ff.; Reuter in BKG IV ff. und in "Augustinische Studien 1887"). Den Haupt 40 mlaß gaben die Donatisten, diese neuen separatistischen Eiserer für die Heiligkeit der Kirche. Schon vor ihm hatte Optatus von Mileve ihrem Vorwurf, daß eine Todsünder dusdende Kinche nicht wirklich Kirche Christi sei, die mit den Sakramenten gegebene Heiligkeit dieser Kinche entgegengestellt, und ihrer Behauptung, daß die Geltung der durch die Kleriker zu haben Sakramente von deren persönlichem sittlichen Charakter abhänge, die von da an 45 m der Kirche herrschende Lehre, daß sie von diesem unabhängig wirken (die fünf zum Wesen der Kirche gehörigen dotes, von welchen Optatus redet und welche die Dogmenhistoriker auf ihn zurückzusühren pslegen, sind ursprünglich vom Donatisten Parmenian zusammen=

gestellt worden).

Es liegt bei Augustin wie auch späteren eblen Bertretern des Katholicismus eine 50 tiefe Auffassung des inneren geistigen Wesens der Kirche, des in ihr und ihren einzelnen Gliedern wirksamen Gottesgeistes, des in ihr und in den einzelnen Hebenden Ehristus, der imigen, alles durchdringenden und verbindenden Liede 20. zu Grunde. Ein Ergebnis hiewon und nicht ein bloßer Notbehelf gegen jenen Borwurf der Donatisten ist der Unterschied, den er (de doctr. 3, 32) in dieser Kirche als Christi Leibe zwischen corpus Do-55 mini verum (vgl. oben bei Origenes) und permixtum oder simulatum macht, was dann ihm von den Donatisten ähnlich wie später dem Protestantismus von den Katholisen misdeutet wurde, als ob er zwei Kirchen lehrte. Dabei ist gemäß seiner Gnadenlehre ganz Sache der freien Gnade Gottes, wer unter den Genossen des äußeren Kirchenverbands auch Glied dieses wahren Leides werde, und Prädestinierte gehören, auch wenn sie noch außer 60

jenem stehen, schon innen hinein ober unter ben Weigen (Mt 13, 24 ff.); eben die Pra-

bestinierten zusammen machen jenen Leib aus.

Dennoch ists wesentlich die katholische Aussassiang der Kirche, welche von Augustin weiter gebildet und begründet worden ist. Denn eben nur innerhalb des äußeren Berbands der katholischen Kirche ist auch ihm wirkliche Teilnahme am Heil und wirkliche Christenliebe möglich, und auch in Betreff der etwa zeitlich noch draußen stehenden Prädestinierten ist's nun einmal Gottes Wille, sie nur innerhalb desselben zum Heilsgenuß zu bringen. Sein Dringen auf Liebe und Berbleiben in der Einheit des Leides Christi ist gerade auch bei ihm so schlechthin ein Dringen auf Bleiben in der Einheit jenes Bersodnach, daß darauf sogar neuere katholische Theologen, welche dem Batikanum gegenüber ihren Intellekt der kirchlichen Einheit und Liebe opfern wollten, sich haben berusen können. Während er serner mit Optatus sene donatsstische Lehre von der Wirsamkeit der Sakramente abweist, können doch auch sie den nur innerhalb senes Berbandes heilbringend wirken, und gerade auch nach ihm ist hier ihre Berwaltung und die Ausspendung des Seiles durch sie vermöge göttlicher Ordnung in die Hände des priesterlichen Amtes als solchen gelegt; die Ordination, welche dazu befähigt, ist ihm Sakrament so gut wie die Tause, und gerade er geht nun auch voran mit der bestimmten Lehre vom character indeledilis dieses ordo. Für das göttliche Recht des Epistopats trat er nicht so speziell, wie Chprian, ein: aber dieses stand jezt selbstverständlich sowohl sür ihn als sür seine donatisssichen Gegner sest, und den Manichäern gegenüber macht so auch er die successio sacerdotum ad praesentem episcopatum und die successiones episcoporum von

ber apostolica sedes ber geltenb.

Best aber war die Frage, welcher ber beiben, mit Saframenten, Prieftertum und Epistopat ausgestatteten und auf apostolische Succession und Tradition sich berusenden 25 Berbände die wirkliche, heilige und katholische driftliche Kirche sei, two die rechten Priester und Bifcofe, wo die wahre Birffamteit ber Saframente. Und ba tritt nun die nach unferer Aberzeugung verfehrte Auffaffung bes Ratholicismus von bem Ginn und ber Be beutung ber "Ratholicität" ber Kirche gerade bei Augustin und Optatus vollends recht an ben Tag. Ratholisch nämlich beigt bie Rirche Christi nach Augustin, weil fie, wie Christis 30 es gewollt und angefündigt, über die ganze Erde fich ausbreite; und darum könne nur bie Rirche, von welcher die Donatisten sich losgerissen haben, für katholisch und christlich gelten, nicht ihre auf Afrika und sonft auf einige Winkel beschränkte Gemeinschaft (fie felbst etflärten "fatholijdy" = quod sacramentis plenum, quod perfectum, quod immaculatum, - bezogen es auf observatio praeceptorum omnium divinorum u. f. tv.). Und von 35 ber Autorität der Kirche als fatholischer in diesem Sinne bes Worts machte nun Augustin den Glauben der einzelnen Christen abhängig: so namentlich auch in antimanichäischen Schriften (de utilitate credendi; contra epist. Manich. Fundamenti). Bon ihm haben wir das Wort: Evangelio non crederem nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas (c. epist. Fund.); ja er habe geglaubt — nullis nisi po-40 pulorum atque gentium confirmatae opinioni, - famae celeberrimae, consensione roboratae (de util. cred.); und Gott bewege und jum Glauben partim miraculis, partim sequentium multitudine (ibid). Bir dürfen bas nicht (wie 306 Weffel und eine Reihe evangelischer Theologen von Luther bis auf S. Schmidt a. a. D.) fo beuten, als ob er blog die erfte Entstehung feines Glaubens damit meinte; fonden 45 fortwährend ruht ihm, wie er beutlich ausspricht, ber Glaube an die Autorität der bl. Schrift, ber man auch nach ihm ohne Widerspruch zustimmen foll, und das richtige Berfiandnis bes aus ber Schrift zu entnehmenden Glaubensinhaltes auf ber Autorität ber über bie gange Welt hin verbreiteten Kirche als folder. Diefe für den Katholicismus charatteriftische Wertschätzung der thatsächlichen außeren Berbreitung der dabei auch außerlich w 50 Einem Ganzen vereinigten Kirche bat so entschieden schon bei Augustin statt, so jehr wir babei zugleich sein hobes Bewußtsein von der Bestimmung der wahren Rirche für bie gange Menschheit und fein Sochgefühl für bas, was Gott icon gur Erfüllung biefer ibrer Bestimmung gethan hatte, anertennen muffen, und fo wenig wir auch trot feiner eigenen Ausfagen meinen burfen, bag für feinen eigenen Glauben an bie driftliche Beile 56 tvabrbeit und an die bl. Schrift die Autorität diefer "tatholischen" Rirche wirklich bas eigentlich Entscheibenbe gewesen fei.

Darüber, wie das autoritative Urteil dieser katholischen Kirche über die Fragen des Glaubens und des christlichen Gemeinlebens konstatiert werden sollte, sehlt es jedoch auch bei Augustin noch an den ersorderlichen Bestimmungen, da er dieselbe zwar in jenem 60 Epissopat repräsentiert sah, für einheitliche Aussprüche des Spissopats aber kein ge-

dnetes Organ anzugeben hatte (über seine Auffassung ber sedes Petri f. unten). u biefer Auffaffung ber Rirche tommt fobann bas Erhobenfein bes Chriftentums gur taatereligion und die besonders durch Augustin vertretene Unterftugung der tatholischen riche burch die staatliche Gewalt (f. b. A. Staat und Rirche): um so mehr wird dieses orpus Christi ein permixtum; und um fo zweifelhafter, follte man meinen, mußte 6 is in ber Ubereinstimmung ber Menge liegende Bahrheitefriterium werben; gegen Die biefer Sinficht brobenden Gefahren aber nahm bann wenigstens in ber abendländischen

nes fircbliche Amt fraftig nach feiner Beife ben Rampf auf.

Reben Augustine Gage über Glauben und fatholische Rirche haben wir als bebeutm für den Katholicismus das damit wefentlich zusammenstimmende commonitorium 10 s Bincentius zu stellen (f. den A. Bincent. von Lerinum) mit seiner norma sensus tholici, wonad man bei bem bleiben foll quod ubique, quod semper, quod ab nnibus creditum est. Bei ihm fieht man dann beutlich, daß, wie es auch bei uguftins Auffaffung geben mußte, an Die Stelle einer Autorität ber bolligen Gefamtit auch icon die einer überwiegenden und erdrückenden Majorität tritt und bestimmter 16 e Autorität einer solchen Majorität von sacerdotes und magistri. Reformatorische ersuche Einzelner einer einmal allgemein angenommenen Lehre gegenüber sind durch efen Ratholicismus im voraus abgeschnitten. Eine weitere Ausprägung ber überlieferten briubstanz aber will boch auch Bincentius und mit ihm die katholische Kirche. Namenth bier, mit Bezug auf die weiteren Definitionen und Entscheidungen, mußte es fich ba 20 ngen, wie ein die Wahrheit sichernder Konsens für fie zu erzielen sei, und ferner, ieweit dieselben auch etwas, was in jener Substang ber alteren Rirche noch verhüllt geefen fein follte, zur fatholischen Bahrbeit werben erheben burfen. Das blieben Sauptagen für bie weitere Entwidelung bes Ratholicismus.

Sinfictlich des Wortes "fatholifch" bemerfen wir übrigens, daß ichon borber vielerlei 25 ib so auch bas, was wir bei Augustin, und bas, was wir bei ben Donatisten borten, neingelegt worden ift und ebenso dann auch von ben Spateren und bis auf die Gegenart. So von Chrill von Zeruf. (Cat. XVIII) zugleich bie Berbreitung über bie Erbe, s vollftändige Lehren beffen, was bie Menschen wiffen sollen, bas Beilen aller Gunden u.f. w.

nter den Neueren vgl. z. B. Rlee.

Me Objekt bes Glaubens und Bekenntniffes wird bie Rirche vom afrikanischen Tauftenninis in der Formel "eredis remissionem et vitam aeternam per sanctam elesiam" eingeführt, bann bireft namentlich im fogenannten fonstantinopolitanischen bom abre 381 (εἰς μίαν άγίαν καθολικήν κ. ἀποστολικήν ἐκκλ.) und im sogen. aposto-iden (in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam). Unter dem Einfluß Rusins und 85 efonders Augustins aber wollte die abendlandische Rirche zwischen ber Gottheit felbit, an ie man glaubte, und zwischen ben anderen im Befenntnis genannten Objeften, an bie nan boch nicht im felben Ginn glaube, unterscheiben (vgl. bann auch Catech. Rom. I, 10, 23): so wurde das "in" im Apostolifum nicht mit auf "s. ecclesiam" bezogen und beim tonftantinopolitanischen Befenntnis später großenteils vor "unam cathol, et 40 apost. ecel." ausgelaffen (f. Cafpari, Quellen zur Gefch. des Tauffymbols u. f. w. 1866, Bol, S. 229 ff.). Aber die Bedeutung ber "communio sanctorum", welche im Apostolis hum hinter die ecclesia gestellt worden ift, f. d. A. "Gemeinschaft der Beiligen" Bb VI,

b) Der morgenländische und abenbländische (romische) Ratholicis- 45 mus. Go hat die Auffaffung ber einen, beiligen, tatholischen und apostolischen Rirche mit ihrem Brieftertum und Spiftopat, die bem orientalischen und occidentalischen Katholi= cismus gemeinsam ift, sich im wesentlichen ausgebildet. Weiterhin hat in einer für bas Andenum bedeutungsvollen Weise sowohl bei ber morgenländischen als bei ber abendländischen Kirche namentlich noch die Idee des priesterlichen Opfers und der priesterlichen 50 \* Absolution sich weiter entwickelt. Schon die dahin aber siel für jene Kirche doch weit weniger als für biefe bas Gewicht auf bas vom priefterlichen und bischöflichen Umt geübte Regiment ober die dem staatlichen Leben analoge gesetzliche Ordnung und Disziplin. Bu beachten ift auch, daß die auf folche Disziplin bezüglichen Schismen, das novatianische und donatistische, dem Abendland eigentümlich sind. Die griechische Kirche hat ein ber- 55 baltnismäßig überwiegendes Intereffe für eine Gemeinschaft mit dem menschgewordenen Bott und Beiland in frommer Anschauung, Erkenntnis und Spekulation und für Dartellung bes göttlichen Seilswerks und Seils in reichen, mufteriösen handlungen bes Rultus; amentlich in biefen und in ber auf die Gunden ber Einzelnen bezüglichen Absolution ord bie Rirche burch ihr Prieftertum thatig. Co wird bann insbesonbere eine Durch: 60

führung der priesterlichen und epissopalen Organisation zu einer sesten äußeren Einheit für die Gesantkirche nicht hergestellt, noch erstrebt, und ohne daß der Glaube oder Geist des griechischen Ratholicismus dagegen protestiert hätte, hat hier die "Eine katholische Kirche" in einer Mehrzahl kirchlicher, einzelnen Bölkern und Staaten zugehöriger Gemeinschaften sich gliedern und die oberste Leitung einer jeden im Zusammenhang mit dem staatlichen Regiment organisiert werden können; vol. den A. "Orientalische Kirche". Dem römischen Kapst wird Christis als das alleinige Haupt der katholischen Kirche entgegengestellt. Auch ein unsehlbares Organ zur Entschung über dristlichen Kirche entgegengestellt. Auch ein unschlbares Organ zur Entschung über dristliche Glaubenswahrheit und Lehre wird nicht ausgerichtet. Zugleich hat übrigens der Trieb nach weiterer dogswatischer Entsaltung der überlieserten und unwandelbar sestzuchlenden Glaubenssuchstanz, welchem der Katholicismus in der bei Bincentius erwähnten Weise Raum offen ließ, hier weisen der sehnen der katholicismus in der bei Bincentius erwähnten Weise Raum offen ließ, hier weisen mehr selbsiständig sich bethätigt und später gar nicht mehr sich geregt, während dasselbe auch von einer wahrhaft wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Dogma überhaupt gesagt werden muß. Die Zukunst wird zeigen, wohin, wenn diese wohl nur zeitweise Stagnation ausschaft wirdenschaftlichen Freiheit der Bewegung die griechische Kirche führen wird.

Im Abendland entwickelt jene gesetzliche Organisation ber allgemeinen driftlichen Rirche sich weiter zur papstlichen Monarchie. Die Geschichte des Katholicismus und seiner Kirchenidee wird wesentlich zu einer Geschichte des römischen Brimats; wgl. den A. Bapst, Bapst-

20 tum, Papalfyftem.

Indem einst Frenäus auf jene apostolisch-bischössliche Tradition und Succession verwies, stellte er (L. III, 3, 2) die römische Kirche als die von Betrus und Paulus gegründete hierin voran; bei ihr vorzugsweise findet er die Ursprünglickeit (potiorem principalitatem) und die Bewahrung der alten Tradition, und darum sindet er die Uebereinstimmung der andern mit ihr notwendig. Wie aber die ansänglich auf seinem geschichtlichen Charakter ruhende Lehrautorität des Spissopats jener wesentliche, zum Glaubenssat erhobene Amtscharakter desselben geworden ist, so schritt der Katholicismus im Berlauf weiterer Jahrhunderte vom Gedanken an eine Gründung der römischen Kirche und ihres Epissopats durch Petrus dis zur Lehre von der Oberherrschaft und Infallibilität 30 des dort durch ihn gestisteten und seine Stelle vertretenden Amtes fort. In Betrus und der zuerst ihm erteilten Bollmacht hatte einst Eyprian die Einheit des epissopalen Kirchentums eingesührt und repräsentiert gesehen. Daraus wird die Annahme und das Dogma, daß diese Einheit ihren sortwährenden sichtbaren Bertreter und Träger in jenen Rachfolgern des Petrus auf seinem römischen Stuhl haben müsse, ja weiter noch, daß auf die andern Bischöse ihre Gewalt erst von Petrus und seinen Nachfolgern aus übergegangen sei. Petrus und der Papst wird das sichtbare Haupt der Kirche, der Stellvertreter Ehrist und Gottes.

Auguftin bewegt fich mit seinen Aussagen über bie besondere Bedeutung bes römischen Bischofestuhle (3. B. in c. epist. Manich.: "tenet [me] ab ipsa sede Petri 40 apostoli — — usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum") wefentlich noch auf jenem Standpunkt bes grenaus und Coprian (gegen römisch-katholische Deutungen ber augustinischen Lehre wendet fich die altfatholische im "Deutschen Merfur" vom 4. September ff. 1875). Aber schon Papst Leo I. nimmt für ben Stuhl Betri eine cura universalis ecclesiae in Anspruch, und indem er baran erinnert, daß die Christen 45 Ein Leib und untereinander Glieder mit verschiedener Ordnung und Macht feien, wagt a es schon, in diesem Zusammenhang jenen als Saupt, von bem man nicht abweichen burfe, zu bezeichnen (epist. 14). Ja er sagt, daß der Herr — ab ipso [Petro], quasi quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare (epist. 10). Er hat bierbei wesentlich die kirchenregimentliche Gewalt und Jurisdiktion, nicht die eigentliche · 50 Heilsausspendung oder Wahrheitsoffenbarungen im Auge, macht überhaupt seine Worte nicht nach ihrer ganzen Tragweite geltend. Sie lauten jedoch so, daß schon aus ihnen die höchsten Unsprüche des späteren Papsttums beraus entwickelt werden konnten. Gine große Unterftugung fand biefe Tenbeng papftlicher Monarchie in ber politischen Stellung Roms innerhalb des Reichs und in der Anerkennung papftlichen Brimats durch römische 55 Raifer (Ebift Balentinians III, i. 3. 445), bann vollends unter ben Deutschen bes Mittelalters barin, baß icon ber erfte große Aufbau ihres Rirchentums die Stellung unter bem Ginen Rom in fich fcloß (vgl. d. A. Bonifatius Bb III, 301 ff.) und daß fpater in ben Rampfen gwifchen Raifertum und Bapfttum biefes mit mächtigen politischen Faktoren fich verbinden fonnte. Aber wir muffen anerkennen, daß barin berfelbe Grundbetrieb fittlich-religiofen 60 Lebens und Borftellens tonfequent weiter wirfte, ber ichon bisber bas Chriftentum burd

coloffene gefetliche Organisation jur Darftellung und ju festem Bestand in der Belt gu ngen gesucht batte. Speziell war ferner ben mittelalterlichen romanischen und germaden Bolfern bas Berlangen eigen nach Repräsentation bes Göttlichen, himmlischen selbst irbischer sinnlicher Gegenwart, — bes Einen himmlischen herrn im Einen römischen bellvertreter, wie bes für uns geopferten Heilands in Hostie und Defopfer, ber Seils b ter in ben Saframenten, bes ber Kirche verheißenen heiligen Geistes in Orbination b Klerus u. f. w. Steht boch im Mittelalter auch eine analoge Auffassung ber Staatse biefer 3bee ber Rirche gur Seite : ber von Gott gewollte Staat überhaupt reprafentiert bem Einen römischen Raisertum. Und bem Entsprechendes bat bas Bapittum in feiner t wirklich in feinen größten Bertretern, wie einem Gregor VII. und Innocenz III., 10 eistet: in einem wildbewegten Bolferleben die Rirche zusammenhaltend und gegen ihre nichlingung und Berichlingung burch die Welt antampfend, nur freilich fo, bag es babei bit für Rechte weltlicher Urt und mit Waffen weltlicher Politif ftritt, - wahrhaft iftliche, fittliche und religiofe Intereffen ichirmend und fittliche Disziplin unter ben Affern übend, nur freilich fo, daß es mit jenen Intereffen nicht bloß alle feine eigenen 15 nisansprüche identifizierte, fondern bierbei auch die einfach menschliche Berrichsucht und Abstfucht walten ließ und schließlich bem Borwurfe verfiel, ewige fittliche Forderungen ottes ben menschlichen Satungen unfittlicherweise untergeordnet und aufgeopfert ju ben. — Für das Berhältnis des gesamten Klerus oder geiftlichen Standes zur Kirchen-ze ist jetzt von der größten Bedeutung die Weiterbildung der Lehre von den Sakra- 20 mten, in denen er das Heil ausspendet, insbesondere die durch ihn vollbrachte Her-Mung Des Leibes Chrifti im Abendmahl und die Ubung ber Schluffelgewalt im Bußrament, two endlich ber Briefter mit bem an die Stelle ber fürbittenben Formel retenen Ausbrud "ego absolvo" als Richter an Gottes Statt bie Gunden vergiebt er bebalt. Wir baben barüber namentlich auf b. A. Degopfer, Saframente, Schluffel= 26 valt zu verweisen. Bum geiftlichen Leben bes Merus und seiner Freiheit ben weltlichen giebungen gegenüber gebort jest namentlich auch ber Colibat. - Das Berhaltnis Bollmachten aber, welche alle die einzelnen Briefter ober Sirten und Bijdofe übten, m papftlichen Stuhl hat Innocenz in bem Sat ausgebrückt, bag biefer, während er bit plenitudinem potestatis habe und behalte, die anderen "in partem sollieitudinis 30 irs Hirtenamt) evocavit". Unter ben Theologen legt namentlich Thomas von Aquino, gleich Sauptzeuge für jene ben einzelnen Brieftern guftebenbe Schluffelgewalt, bem Bapfte enitudinem potestatis in ecclesia und so nun auch mit Konsequenz und Entschiedenit Infallibilität für seine Entscheidungen bei. Aus der Lehre "extra ecclesiam nulla alus" ist der von Bonisaz VIII. ausgesprochene, durch Leo X. auf dem Konzil 1516 85 nederholte Satz geworden: "subesse Romano pontifici — — omnino esse de ecessitudine salutis" (Thomas Aquino suchte denselben in seinem opusc. c. error. grace, ju beweisen mit einem unechten Citat aus Chrill von Alegandrien). Und folde Unterwerfung forbert endlich ber Papft (vgl. besonders Bonifag) von Rönigen und Staaten auch auf dem weltlichen Gebiet (f. "Staat u. Kirche"). Ratholische Kirche schlechthin nennt 40 ich biefe abendländisch fatholische Kirche, indem fie die ganze griechische Kirche nicht mehr für wirkliche Rirche Chrifti gelten läßt.

Dogma war indeffen diefe papiftische ober furialistische Auffaffung ber Rirche hiermit noch nicht, durch feinen formlichen firchlichen Beschluß sanktioniert. Entgegen stand ihr nicht bloß die staatliche Gewalt, welche der papftliche Stuhl gleichfalls unter sich beugen 45 wollte, und ein nationales Gelbstgefühl, auf das jene, wie in Frankreich gegen Bonifag VIII., sich stügen konnte, sondern auch noch ein Bewußtsein der Bischöfe von ihres eigenen Amtes Bedatung und eine Erinnerung an den älteren Bestand der Kirche, während die Berstater der päpstlichen Ansprüche den Vorgängern an Begabung und Character nicht mehr gleichlamen und das große papitliche Schisma vollends bringend die Kirche im ganzen zur 50 Selbstbatigkeit und zu einem Einschreiten gegen bas Papfttum selbst aufrief (zu ben theologischen und firchenrechtlichen Berhandlungen über Kirche und Staat aus Anlaß bes Streits zwischen Bonifaz VIII. und Frankreich und zwischen bem Bapst und Kaiser Ludwig und den Franzistanern i. Lechler, Wielif und die Borgeschichte der Reformation, 86 I; Riegler, Die litter. Widersacher der Bapfte u. f. w., 1874). Da wurde haupt= 55 ichlich burch frangösische Theologen und Rirchenmanner (Gerson, d'Ailli) bas sogenannte Politopalinitem (f. d. A. Bb V, 427) und die Theorie von der catholica universalis ecclesia m Unterschied von der Romana (vgl. besonders Gerson, De modis uniendi et ref. celes.) ausgeführt und auf den großen Konzilien vertreten: die apostolische oder somannte römische, aus bem Papit, ben Rarbinalen, Bischöfen und Klerus bestehende Kirche, 60

beren Haupt der Papst sei, könne irren und stehe an Autorität unter der Universalkirche, zu der neben jener auch alle anderen Glieder des Leides Christi gehören und welche in den nicht bloß aus Bischösen, sondern auch christlichen Fürsten und aus den Vertretern der Universitäten zusammengesetzen Konzilien repräsentiert sei; Haupt des gesamten Leides solle nur Christie beißen, — der Papst nicht Haupt dieser Gesamtkirche, sondern nur vicarius Christi. Eden sür das äußere Institut der Konzilien aber nahmen nun manche so, wie andere fürs Papstum, Insallidilität in Anspruch. Am göttlichen Nechte des Epistopats sollte nicht gerüttelt, auch die göttliche Einsetzung des päpstlichen Primats sollte doch nicht angesochen, sondern nur seine Stellung im Sinne einer aristofratischen Gesamts derfassung verstanden werden. Und als Hus (vgl. unten) den Sat, daß nur die Erwöhlten wahre Glieder der Kirche seien, behauptete, jenen göttlichen Ursprung des Primats bestritt und einen Wideruss seiner Sätze auf die Autorität des Konzils hin verweigerte, sprachen ein Gerson und d'Ailli namentlich auch wegen jener Sätze mit das Todesurteil über ihn aus.

Die päpftliche Kirchentheorie erhob, als die Einheit des Papfttums mit Hilfe der Konzillen hergestellt war, erst recht wieder ihr Haupt. Sie herrschte auf dem Lateransonzil Leos X. Der Thomist Silvester Prierias stellte gegen Luther als Jundamentssas über die Kirche den Sat auf: ecclesia universalis essentialiter est convocatio — omnium credentium, virtualiter ecclesia Romana et pontifex maximus; ecclesia Romana repraesentative est collegium cardinalium, virtualiter autem est pontifex summus. Die Hauptvorfämpfer diese Standpunkts wurden die Jesuiten. Bellarmin hat dann im Gegensas gegen den Protestantismus die Kirche desiniert als coetum hominum ejusdem ehristianae sidei prosessione et eorundem sacramentorum communione colligatum sud regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii. Aber das Trienter Konzil hat eine Entschedung über jene beiden Theorien nicht auszusprechen gewagt. Sie ist, nachdem auch der Epistopalismus in verschiedenen Formen und in Berbindung teils mit mehr weltlichen und nationalen, teils mit tief religiösen Bewegungen (s. die U. Epistopalissitem V, 427, Gallisanismus V a.355 Emser Kongreß V, 342, Bans. Kirche VIII, 599) wieder und wieder sich geltend zu machen versucht hatte, erst dass dass Artschliebilitätsderum des Ratisansonis (§ 1870) geställt morden.

30 das Infallibilitätsdogma des Batikankonzils 1870 gefällt worden. Ihm gegenüber haben treue Bertreter der andern Richtung sich als eigene Kirchengemeinschaft konstituiert und, auf die Kirchentheorie jener sogenannten reformatorischen Konzilien und weiter auf die eines Augustin und Bincentius, Chprian und Frenäus zurückgreisend, den Namen des Alt-

fatholicismus angenommen; f. d. Al. Altfatholicismus I, 415.

Bum Wesen ber römisch-katholischen Kirche also, welche die katholische schlechtweg heißen will, gehört jetzt nach ihrem Dogma jener Stellvertreter Christi, dem, wenn er ex cathedra redet, Infallibilität zukommt in dekinienda doctrina de kide et moribus. Mit jener alten Auffassung des Katholischen als dessen, "quod semper, quod ubique" u. s. w. (oben S. 331, 12) ist das neue katholische Dogma ebenso wie kurz vorher das von der unbesteckten Empfängnis Mariä durch die schon dei Vincentius an die Hand gegebene Wendung vereinigt worden, daß der hl. Geist der Kirche jetzt nur vollends weiteres Licht über das, was schon in der alten, allgemein angenommenen Tradition und so auch in der biblischen Lehre involviert sei, gegeben habe. Den Papst sehen wir duch das neue Dogma im Besitz einer Bollmacht, sernerhin lediglich mit Berufung auf seine eigene Geisteserleuchtung neue Offendarungen unter dem Titel alter Wahrdet zu produzieren. Zur "Katholicität" dieser Kirche gehört nun, daß Gemeinschaft des Hallud wie schon die ältere katholische Kirche (oben S. 328, 60) ihre Besugnisse und Gewalt auch über die datungen Stehenden und Widerspenstigen, zu denen doch das der Kirche verstehene Taussach die Getaussen Seehenden und Widerspenstigen, zu denen doch das der Kirche verstehene Taussach der Stehenden und Widerspenstigen, zu denen doch das der Kirche verstehene Taussach des Getaussen gekommen sei, ausbehnt, so gilt das jetzt eben für diesen Papst mit Bezug auf die Getausten in aller Welt: "Zeder, welcher die Tause empfangen hat, gehört (wie Bius IX. in seinem Brief vom 7. August 1873 den Kaiser Wilhelm desenten.) ——— dem Papste an."

3. Die Kirche und Lehre von der Kirche in der Reformation und 55 dem Protestantismus. Als erste christliche Gemeinschaft, welche, während sie die allgemein dristliche Heilsmahrheit sest und manche Misbildungen der fortschreitenden katholischen Lehrbildung von sich sernhielt, hierbei von demjenigen Kirchentum und Kirchenbegriff, dessen Entwickelung wir die auf die Gegenwart verfolgt haben, bereits abgegangen ist, dürsen im Mittelalter die Waldenser genannt werden. Denn sie wissen sich getrost 60 als Glieder der Kirche Christi und Genossen seines Heiles, obgleich sie von jener kirche

en Organisation ausgeschlossen worden sind, und zugleich erkennen sie boch eine Geinde Christi auch innerhalb der Kirche an, deren Häupter ihnen so feindlich gegenerfteben. Klare lehrhafte Bestimmungen über Begriff und Wefen ber Rirche ober ein Bewußtsein aufgenommenes neues Rirchenpringip finden wir jedoch bei ihnen nicht. Der erfte Theolog, der eine jenem Katholicismus prinzipiell entgegengesette 3dee 6 Rirche vorgetragen bat, ift Wiclif; ihm folgte darin Hus (f. Lechler, J. v. Wiclif u. f. w., 73; Loferth, Bus und Billif, 1884; Gottichid, Bus, Luther, Zwinglis Lehre bon ber cde, 38B 1886). Nach ihm ift die Kirche universitas praedestinatorum. Er log fich hierin wie in seiner Seilslehre an Augustin an, nach welchem wenigstens bas rum corpus Christi die Gesamtheit ber Pradestination ift, und auch bei ihm fehlt 10 neben nicht gang ber Begriff eines corpus permixtum ober simulatum. Aber er umt hiermit einen jenem Katholicismus und auch Augustinismus entgegengesetzen andpunkt ein, fofern ihm zu ben Seilsanstalten, mittelft beren Gott die Prabeftinierten S Beiles wirklich genießen läßt, jenes Regiment bes Klerus, bes Spiffopats und Papsts ns nicht gehört. Er bestreitet nicht bloß dem papstlichen Primat, sondern auch dem 15 istopat im Unterschied von Presbyterat die göttliche Einsetzung; und unsehlbare Auto-at bat nach ihm nur die hl. Schrift und durch sie kann Gott die Heilstvahrheit auch bei mmen Laien erhalten, während fie im Klerus verloren geht (vgl. hierzu auch ichon bie aldenser). — Dieser Kirchenbegriff des Wickif und hus umfaßt also nicht eine in der irflichfeit bestehende, unter sich verbundene Gemeinschaft von Seilsgenoffen, sondern solche 20 abestinierte, die gegenwärtig gläubig und fromm find und die hier unter nicht prabestinierten mendriften zerstreut stehen und die nach der Augustinisch-Wiclisschen Beilelehre auch ht einmal felbft volle Sicherheit von ihrem Brabeftiniertfein haben, gufammen mit ben r erft Prabestinierten und noch nicht Befehrten und ferner mit ben bereits jum jenfigen Seil Eingegangenen. — Dabei bleibt die Auffassung jener Seilswahrheit eine asketisch 26 Bliche (val. bazu besonders die Richtung ber Franzistaner-Spiritualen); bas Evangelium lex Christi. - Man bat bann Biclif auch bie bonatiftische Lebre vorgeworfen, bag

m persönlich christlichen Charakter der Kleriker, auf den er so sehr drang, auch das ilswirken der Sakramente abhänge. Sie konnte leicht an seine kirchliche Grundschauung sich anschließen und mag so auch von Wiclisten angenommen worden sein. 30

iclif felbst jedoch und hus haben sie nicht vorgetragen.

Fur hus' Sat von ber Rirche = praedestinatorum universitas ift Luther trop Berurteilung durchs Konstanzer Konzil auf der Leipziger Disputation 1519 eingetreten. ber Luthers eigene Auffassung (vgl. J. Köstlin, Luthers Lehre v. d. Kirche, 1853; Harles, 1864 u. Umt nach Luthers Lehre, 1853; B. Wendt, Zwei Bücher v. d. Kirche, eine Apol. 35 a Lehre Luthers; Thomasius Christologie III, 2; Lommahsch, Luthers Lehre, 1879; Röstlin, Luthers Theologie, in neuer gegenwärtig unter der Bresse besindlicher Bearbeis mg; Sieffert, Aber ben reformatorischen Rirdenbegriff, Arbeit. ber rhein. wiffensch. bredigerber. Bb 3; A. Riticht, über b. Begriff. sichtb. u. unsichtb. Kirche, Thetk [859, Gesamm. Auffätze 1893; E. Rietschel, L.s Anschauung v. b. Unsichtbarkeit und 40 Sichtbarkeit d. Kirche, ThStR 1900; Seeberg a. a. D.; Krauß a. a. D.; Schmidt a. a. D.; Bottschid a. a. D.) war schon damals und sodann beständig vielmehr die, daß das igenliche Wefen ber Kirche burch bas im Apostolifum folgende Wort communio sanctorum im Sinne von "Gemeinde der Heiligen" richtig und schriftgemäß definiert sei. Jum Wesensbestand dieser Gemeinde gehört nicht jene römisch-katholische Organisation, 45 discholische Succession oder ein angeblich mit besonderem geistlichen Charakter und Geistessbeschichte mittelst der episkopalen Ordination ausgestattete Klerus, sondern nur Besitz und Ubung ber von Gott und Chriftus gestifteten objektiven Gnadenmittel, nämlich bes Wortes und der Saframente. Richt einem besonderen Klerus, sondern der Gemeinde als solcher ind diese ursprünglich verlieben, und so auch die Schlüsselgewalt, die nichts anderes ist, 50 als die Bollmacht, eben traft biefes Gnabenwortes in der Darbietung desfelben überhaupt und namentlich auch in spezieller Applifation an einzelne troftbedurftige Seelen Bergebung der Sünden auszuspenden; und zwar wirfen diese Gnabenmittel mit ihrer Beilstraft auch m ber hand unwurdiger menschlicher Werfzeuge. Die Beiligen aber, aus welchen bie Beneinde besteht, find biejenigen, von welchen Baulus rebet. Gebeiligt find fie von Gott, 65 bgleich ihnen noch Gunde anhaftet, eben durch fein Seilswirken mittelft bes Wortes und T Saframente. Und zwar ift es ber burch Wort gewirfte Glaube, wodurch fie gerecht, die Gnade und Gottesfindschaft aufgenommen, Glieber Chrifti und Erben bes ewigen bens find. Die lutherische und überhaupt reformatorische Auffassung von der Rirche hängt von Anfang an mit ber vom rechtfertigenden Glauben gufammen. Rampfend fur Die 60

Bebeutung bieses Glaubens, die den vorresormatorischen Bekämpfern des Katholicismus noch verborgen geblieben war, hat Luther von der herrschenden Kirche sich ausstoßen lassen müssen. In diesem aus dem Wort gezeugten und einsach ans Wort Gottes sich haltenden Glauben, der keiner menschlichen Mittlerschaft neben dem Sinen Heiland bedarf, wissen sich die Svangelischen dem Haupte Christus als seine Glieder verbunden und allgemeinen Priestertums mit freiem Zutritt zu Gott und priesterlicher Thätigkeit auch unter den Mittbrüdern teilhaftig. In diesem Glauben haben sie Freiheit und freien Mut den menschlichen Kirchensahungen wie der ganzen äußern Welt gegenüber. So desiniert die Augustanarest ecclesia congregatio sanctorum ("die Versammlung aller Gläubigen"), in qua

10 evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta.

Bie nach dem NI, so besteht auch nach der lutherischen Lehre diese Gemeinde nicht bloß in der Idee oder als Ideal, sondern real in diesen realen gläubigen, heiligen Subjetten. Sie giebt sich auch tund im äußern, sinnlich wahrnehmbaren Dasein: denn wo Bredigt des Worts und Berwaltung der Saframente ftatthat, da werden durch fie immer 15 auch Gläubige ober Beilige und ein Bolf von Beiligen fich erhalten, und biefe werben auch in äußern sittlichen Früchten, entsprechend ber zweiten Tafel bes Dekalogs, sich be-thätigen. Wer aber wirklich gläubig und in diesem Sinne heilig geworben sei und welche gute Berke wahrhaft Frucht bes Glaubens und heiligen Geistes seien, das läst sich nicht finnlich wahrnehmen oder sehen. In diesem Sinne lehrt Luther, daß die Kirche 20 oder Gemeinde Christi nicht Gegenstand des Sehens, sondern des Glaubens sei, während boch eben zu dieser unsichtbaren Rirche wesentlich die objektiven Gnadenmittel und außere Ubung berfelben gehören und erfennbar machen, wo ber Glaube biefe Rirche ju finden habe, und während im Gebanten bieran Luther bin und wieber boch auch von einer Sichtbarfeit eben biefer Kirche rebet. In bemfelben außern Kreis, in welchem bie Gnaben= 25 mittel verwaltet werben und wirken, steben ferner zugleich und für die außere Babenehmung großenteils ununterscheidbar auch folche die ihrer Wirfung fich verschließen und innerlich unbeilig find und bleiben, und ber name ber beiligen Gemeinden Chrifti wird nun per synecdochen auch auf sie ausgebehnt, wie schon Baulus namentlich die galatischen Gemeinden trot bes großen Abfalls unter ihnen noch insgemein ecclesias ge-30 nannt hat. Die Augustana und Apologie unterscheiben mit Bezug hierauf zwischen ecclesia proprie und late dieta. Luther stellt also nicht eine sichtbare und unsicht bare Rirche nebeneinander, rebet nur bon Einer heiligen Rirche ober Gemeinde, beren wahrer und realer Bestand an Heiligen nicht in die Sinne fällt und die deshalb unfichtbar genannt wird, mabrend eben biefer Beftand in jenen außern, fichtbaren von Gott 35 berordneten Lebensformen fich bewegt und bethätigt, an benen bann zugleich auch jene Unbeiligen äußern Unteil nehmen.

Auch jene aus dem Glauben stammende Heiligung des Lebens also nach der zweiten Tasel des Dekalogs und hiermit das ganze wahrhaft sittliche Berhalten und Thun gehört zum Charakter einer christlichen Gemeinde. Auch darauf muß sie kraft des göttlichen Wortes dringen. Ja Luther nennt auch solche Heiligung des äußern Lebens ein äußerlich Zeichen, dabei man die heilige christliche Kirche kenne. Aber er sagt, diese erste Tasel sie höher, und in diesem Außern scheinen zuweilen Zeiden, denen es doch nicht so von Herzenkomme, heiliger als Christen. — Auch Kirchenzucht wollte Luther, lobte die der böhmischen Berüder und Schweizer und bedauerte, nicht mehr darin thun zu können. Gleich die Berüder und Schweizer und bedauerte, nicht mehr darin thun zu können. Gleich die Bersten Kirchenordnungen trasen Bestimmungen darüber, anerkennend, daß das Strasamt der Obrigkeit gegen die schweren sittlichen Argernisse nicht ausreichen könne und solle; so die von Schwädisch-Hall 1526 (mit Bezug auf Unzucht, Trunksucht, Spielen u. s. w.), der sächsische Kistlatorenunterricht 1528 (Ausschluß vom Abendmahl und Bann wegen Chebruch, Völlerei u. s. w.), die städtischen Ordnungen Bugenhagens, des Haun dann wegen Chebruch, Völlerei u. s. w.), die städtischen Ordnungen Bugenhagens, des Haunschlussenstation und Freundes von Luther, wir vor allem die einflußreiche Braunschweizische 1528 (gegen Unzüchtigen, Trunkenbolde, Gotteslästerer). Aber Luther konnte auch beim Mangel daran sich beruhigen, wenn nur die Hauptsache, das Wort Gottes mit dem Krasenden Geset und

belebenben Evangelium, in Predigt und Seelforge fraftig getrieben werbe.

Diese Gemeinde der Gläubigen bedarf dann allerdings auch immer irgendwelcher säußerer menschlicher Formen, in welche die Berwaltung der Gnadenmittel, die Predigt des Bortes, der gemeinsame Gottesdienst u. s. w. sich einkleide: aber deren keine dürsen auf göttliche Einsehung Anspruch erheben und zu etwas schlechthin Gesordertem und einem Joch für die Gewissen gemacht werden. Bgl. hierzu die Augustana über Gleichförmigkeit der Geremonien in Art. 7, über ritus und traditiones in Art. 15.

Rur Gine allgemeine Ordnung wollte Luther, weil fie ihm eben aus bem Befen ber

fich ergab, überall und ftreng in der Kirche aufrecht erhalten haben, nämlich ie öffentliche Berwaltung jener Gnabenmittel, die ber Gemeinde von Gott geanvertraut feien, immer nur von ordentlich dazu berufenen Bersonen, die nun Ift bes Bortes die Bemeinde weiden follen, geubt werde (publicum ministerium). biefes lebrt auch bie Augustana (Art. 14) de ordine ecclesiastico ober vom 5 giment". Daß bies aber notwendig und göttlicher Wille fei, leitet Luther nicht auch in seiner späteren Zeit nie) aus einem Offenbarungewort ober göttlichen fondern aus ber natur ber Sache und bem fittlichen Bedürfnis ber Ordnung sofern ja nicht alle die einzelnen Gemeindeglieder und geiftlichen Briefter in nde predigen fonnen, vielmehr bestimmte Einzelne es für die Gesamtheit thun 10 nit beauftragt werden muffen. Eben um folder Amter willen, fagt er bann, n Gott auch die Gaben und Kräfte vornehmlich gegeben. — Die Thatsache, ursprünglichen Chriftenbeit gwar ein festes Borsteheramt bestand, Diefes aber anter feiner Leitung ftebenben Gemeinden und Gottesbienften eine öffentliche hätigfeit anderer Gemeindeglieder nicht ausschloß, tam zu teiner ober wenigstens 15 enügender Anerkennung, und so auch die Frage, wie weit neben den allgemeinen ngen der Ordnung die verschiedenen geschichtlichen Berhältniffe der Christenheit eftaltung bes Amts in Betracht gezogen werben mußten, zu feiner lehrhaften erfetung. - Die weitere Gliederung firchlicher Amter, mit Superintendenten Sirten ber einzelnen Gemeinden oder auch mit Bischöfen u. f. w., ift nach der 20 Lehre wieder Sache wandelbarer menschlicher Ginrichtung. rend nun aber Luther die Ansprüche bes romischen Kirchentums darauf, daß es Formen und Gesetzen das Seil bedinge, jurudwies und weiterhin für gottd antichristlich erklärte, hat er doch anerkannt, daß auch unter diesem Kirchen= e Gläubige und somit Glieber des Leibes Christi leben und jederzeit gelebt 25 enn soweit haben boch, auch unter aller Trübung und Entstellung, bas ursprüng-Swort und die Saframente dort fortgewirft, daß badurch noch Gläubige bem geführt worben seien. hiermit erft haben wir vollends bas Eigentümliche und reformatorischen, evangelischen Auffassung der Rirche Christi im Unterschied von nachapostolischen. Zum erstenmal geschah es jest, daß, während zweierlei 30 reinschaften mit verschiedenen firchlichen Grundsätzen und Lehren einander geenüberstanden und sich gegenseitig Irrtum vorwarfen, ja die Mitglieder der einen, en, bon ber andern für verdammungswürdige Reter erflärt wurden, bennoch jene, lijden ober protestantischen, ihrerseits anerkannten, die Beilsgemeinschaft sei auch iußere Zugebörigkeit zu ihrem eigenen Berbande nicht eingeschränft, vielmehr 35 riff ber Rirche ober Gemeinde Christi aufstellten, nach welchem diese überall und mitten ber äußerlich anders geformten und sogar einer gewiffen Korruption bes es und ber Lehre verfallenen Berbande noch ihre Glieder hat, wo nur immer Grundelemente der Heilswahrheit in Gottes Wort an die Herzen bringen. In nne lebren jest die Reformatoren Gine tatholische, über die Chriftenbeit 40 und Zeiten ausgebreitete Rirche. Ihre Ginbeit ermangelt einer außern on und bedarf beren nicht neben bem Einen unfichtbaren Saupt, ber Einen n Einen Glauben, ber Einen Liebe u. f. w. Man fonnte fich dafür mit Recht bee der Einheit der Gemeinde in der apostolischen Zeit berufen. Dit dem zum ter Gemeinde und eines Leibes gehörigen Busammenhalten ber Glieber unter- 45 brer gegenseitigen Mitteilung, ihrem Busammenwirfen für einen Zwed ftand es h noch gang anders, als jett beim Berhaltnis jener die einzelnen Glieber bes rifti in sich befassenben äußern Berbande zu einander. Dit der Kirche der t stand es jest so, daß in dieser Beziehung allerdings die biblische und reformadee der Einen katholischen Kirche wenig Realität hatte. — Das Wesen der 50 it der Kirche, deren Haupt Christus ist und in welcher Gott durch seine ttel wirft, und die einzelnen so im Glauben beilig werden, ift schon im bisher ten bezeichnet. Ihre Apoftolicität hat fie in ihrem urfprünglichen Gepflangt-bie Apoftel und fortwährenden Gegründetsein auf deren Bort. tige Fragen und Probleme aber waren bei diesem Kirchenbegriff überhaupt noch 55 baben mit ihm erst sich erhoben und durchdringen seither die firchlichen und theoweit ift jene Reinheit ber Predigt bes Evangeliums und Richtigkeit ber Gaerwaltung erforberlich, damit bei ihr und etwa auch neben relativer Unreinheit

er ber betreffenden Rirchenverbande noch Glieder des Leibes Chrifti werben 60

pflopable für Theologie und Rirche. 3. 21, X.

fonnen? Denn bag fie nicht absolut erforbert werbe, ift ja flar aus jener Auffaffung ber Ratholicität ber Rirche. Wie weit barf man auch einer Bartifularfirche im gangen, wenn es ihr baran fehlt, ben namen ber Rirche Chrifti jugesteben und nicht etwa blog ben einzelnen wahrhaft Gläubigen in ihr ben namen von Gliebern Chrifti und feiner Be-6 famtgemeinbe? Luther wollte vermöge jener spnetbochischen Rebeweise sogar bie romifche Rirche noch eine beilige nennen (Comm. ad Gal., Erl. I, p. 40). Uber Die Stellung ber alten lutherischen Dogmatifer ju folden Fragen vgl. Sadenschmidt, Mufaus Lehre von der Sichtbarkeit der Kirche, ThStK 1880, S. 205 ff. Wie weit kann und muß ferner eine reine Ausprägung der evangelischen Wahrheit im kirchlichen Bekenntnis und 10 Dogma erstrebt und zur Bedingung für außere firchliche Gemeinschaft gemacht werben? Wir kommen hiermit auf die Unterscheidung zwischen Fundamentalem und Nichtsundamentalem, zugleich aber auch auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Svangelium ober Wort Gottes in seiner einsach religiösen, Heil und Leben darbietenden Berkundigung und awischen theologischer Lehre, Dogma, Schultheologie. Gine Burdigung Diefes Unterfchiede 15 bermiffen wir in charafteriftischer Weise bei Delanchthon; er hat Neueren (Schenfel, Riticht) wirklichen Anlag gegeben zu ber ichiefen Bemertung, daß er aus ber Rirche eine Schule mache: benn ichief ift fie, weil ihm ber Zwed bes firchlichen Lebrens boch burchaus bie Wirfung aufs innere fittlich-religiofe Leben und rechte fittlich-religiofe Berbalten bleibt. Much bei Luther aber zeigt fich ein Ineinanderfließen von reinem Wort und reiner Lebre 20 an vielen Stellen; und die Forberung einer vollständigen lehrhaften Ausprägung bes Glaubensinhaltes in allen feinen, einen ludenlofen Ring bilbenben Momenten wird von ihm viel mehr als von Melandthon ausgesprochen.

Über eine außere Leitung ber Kirche ift in jener Definition berselben noch gar nichts ausgesagt. Unter Rirchengewalt verstand Luther nur jene geiftliche Gewalt, Die Bollmacht, 25 die Gemeinde mittelft bes gottlichen Bortes zu weiden und jene Schlüffel bes Himmel-reichs zu handhaben. Und ber Name Kirchenregiment wird, wie wir aus jenem Art. 14 ber beutschen Augustana feben, eben für biefe ben orbentlich Berufenen gustebenbe Rirchengewalt ober Bollmacht bes Lehrens und Saframentereichens gebraucht. Aber bie Gemeinde bedarf boch fort und fort auch einer augern Leitung ihrer Angelegenheiten, bestimmter, 30 wenn auch keineswegs auf göttliches Recht Anspruch machenber Ordnungen für ihr gemeinsames Leben, ihren Gottesbienft, die Bestellung ber Bersonen für jenes Bredigtamt u. f. w., furz beffen, was man jest gewöhnlich Kirchenregiment im Unterschied bon geiftlicher Gewalt nennt. Die lutherische Lebre von ber Rirche will, wie wir faben, feineswegs folde Ordnungen und Bestimmungen abgewiesen haben; nur auf göttliche 35 Autorität follen fie feinen Anspruch machen; um ber Liebe, Ordnung und Bucht willen follen bie echten, freien, in ihrem Berhaltnis zu Gott badurch nicht berührten Chriften fie annehmen. Wer aber foll fie aufstellen und handhaben? wer vor allem nun die von bem bisberigen Kirchentum ausgeschiedenen Gemeinden organisieren? Luther bachte anfangs ernstlich baran, daß, wenn erft das evangelische Wort bin und ber eine Zeit lang ver 40 fündigt worden fei, die gläubigen Betenner besselben frei zu einer Gemeinde mit schlichtem, evangelischem Gottesbienst, Buchtübung u. f. w. sich zusammenthun möchten. Wäre es hierzu gekommen, was wir freilich höchstens bei einer Preisgebung bes Volkskrichentums und unter ben Befahren tiefgreifenofter Auflojung bes firchlichen Gemeinwejens überhaupt möglich finden, fo hatten bann wohl die baraus hervorgebenden Gemeinden fich aus fic 45 felbst beraus frei auch eine ebenfalls möglichst schlichte regimentliche Ordnung geben fonnet. Aber die geschichtlichen Berhaltniffe brangten bagu, bag ftatt jeder neuen Gemeindebildung zunächst nur Predigtamt und Kultus als Träger und Ausbruck bes Evangeliums für die Gemeinden neu geordnet wurde, und die gesetliche Feststellung und Durchführung die Ordnung und weiter auch die fortwährende außere, gesetlich geordnete Leitung ber "Ge Debitung ind betete dach die stribatetene augete, gesetzten gebenete Leitung bet "von meinde der Gläubigen" wurde den Obrigkeiten, den Fürsten und städtischen Magistraten überlassen. Prinzipiell kam dabei, was die evangelischen Grundlehren über Kirche und politische Obrigkeit betrisst, die Auffassung der Obrigkeit in Betracht, daß sie, von Gott eingesetzt, überhaupt Zucht und Ordnung im christlichen Bolk zu wahren, daß sie seme namentlich auch "Argernissen und Greueln" auf dem Gebiete des Gottesdienstes und der 85 Religion überhaupt zu steuern, ja daß fie (was indessen in biefer Allgemeinheit nicht so wohl von Luther, als von Melandython und andern Theologen und von den Rirden ordnungen ausgesprochen wurde) überhaupt als Pflegerin der Kirche nach Jef 49, 23 fic gu erweisen und über ber ersten so gut als über ber zweiten Tafel bes Defalogs zu machen babe. Bas die geschichtlich gegebenen Berhaltniffe und Rechte anbelangt, fo war ente 60 icheibend einerseits bas Recht zu firchlichen Reformen, welches ben Obrigfeiten von feiten

8 Reichs 1526 jugestanden wurde, andernteils ber Umstand, daß, wie Luther bei ber m furfachfischen Landesberrn veranstalteten Rirchenvisitation aussprach, die bisherigen befenen Trager bes Bischofsamts eine evangelische Ubung bes Amtes verweigerten und fein emeindeglied ober Theologe Beruf ober gewissen Befehl bazu für sich hatte. Bon ber angelischen Idee ber Kirche aus konnte gefragt werden, ob nicht benn boch biese Obrig= 5 t weiterbin auch ein besonderes Rirchenregiment bestellen sollte, bas zwar jener Auffung gemäß unter ihrer driftlichen Oberaufficht und Fürforge verbleiben mußte, im rigen jeboch von fich aus bie Leitung ber firchlichen Angelegenheiten auszuüben und bierbei öglichst auf den Unterschied zwischen politischer Gesetzgebung und firchlicher Berordnung, irgerlichem Gehorfam und firchlich gudtigem Berhalten zu achten und bei feinen Ber- 10 bnungen wohl auch die Gemeinde selbst möglichst beizuziehen hatte. Aber verwehrt war d durch die lutherische Anschauung vom Bejen der Rirche auch jene fortwährende rigkeitliche Leitung derselben nicht, sofern sie nur wirklich auf reines Wort und Sakra-ent hielt. Die in Frage stehende Unterscheidung ist an sich, so lange der Obrigkeit jene eitgehenden prinzipiellen Berpflichtungen bezüglich des kirchlichen Gebietes beigelegt 15 erden, jedenfalls sehr schwierig. Sie wirklich zu versuchen, fand man um so weniger nlaß, da ja auch noch Jahrzehnte lang die Möglichkeit einer Biedervereinigung mit bem tern Spiftopat offen gehalten und die bisherigen firchlichen Neubildungen insofern wie oviforische angesehen werben mußten. Das Organ für die oberfte Rirchenleitung wurden nun e bon bem Landesberrn bestellten Konfistorien. Sinfichtlich ber Teilnahme ber Gemeinden an 20 r firdl. Gefengebung begnügte man sich mit einem taeitus consensus derselben. Go bildete b die Ordnung ber wirklichen Rirche im Busammenhang mit jener Auffassung ibres Wesens. gl. Die oben angeführten Schriften; ferner: Sundeshagen, Beitrage gur Rirchenverfaffungsschichte u. f. w., 1864; v. Zezschwitz, Die wesentlichen Verfassungsziele ber luther. Reform., 367; Ritschl, Über die Begründung des Kirchenrechts, Bd 8, u. über die Entstehung der 25 ther. Kirche in ZKG (Gesamm. Aufsätze S. 100 ff. 218 ff.); Köhler, "Luther. Betennt-Sichr. über Rirche, Amt" u. f. w. in 3bTh, Bb 16; ferner bie Art. Kirchenregiment, onfiftorien, Staat u. Rirche.

Bon der Lehrweise Luthers, der auch die von Melanchthon versaste Augustana und pologie (vgl. oben S. 336, 8) gesolgt ist, unterscheidet sich die spätere Melanchthons (vgl. 30 errlinger, Theologie Melanchthons), der jetzt, um die Gesahr spiritualistischer Schwärmerei nd um praktische Neubesestigung des Kirchentums auf evangelischem Grunde besorgt, ielmehr auf die Auffassung der Kirche als einer sichtbaren dringt. Sichtbar nämlich ist m die christliche Kirche vermöge jener Selbstdarstellung in der Berkündigung des Worts mid Berwaltung der Saframente, indem er den Namen velesia dem ganzen coetus 35 sociatorum, unter welchem diese statthaben, beilegt. Die wahre Kirche ist ihm die es reinen Wortes oder der reinen Lehre, in welcher er selbst sich weiß. Er will, daß man sest an diese sich halte. Er betont so auch weit mehr als Luther den anstaltsichen Charaster der Kirche. Hat er doch im gleichen Interesse auch den Wunsch nach Weiedervereinigung mit dem altbesesstigten großen katholischen Kirchentum so lang als 40

möglich festgehalten.

Erst bei den lutherischen Dogmatikern nach Chemnik kommt diesenige Lehrfassung auf und wird herrschend, welche zwischen "ecclesia visibilis" als dem "coetus vocatorum" und der (nur innerhalb dieser eccl. visib. existierenden) "ecclesia invisibilis" als der Gesamtheit der wahrhaft Gläubigen oder Heiligen, Wiedengeborenen, Erwählten unter= 45 scheidet (vgl. Hakenschieden des Lutherischen des Lutherischen Dog= matiser nicht wie sie und Wiclif dei den "electi" die durch Gottes ewigen Ratschluß Krädestinierten als solche im Auge, sondern die in der wirklichen, gegenwärtigen innern beilsgemeinschaft Stehenden allein und insgesamt. Der Gedanke an die objektive und 50 außere Übung der Gnadenmittel verbindet sich dann nicht mehr, wie dei Luther, mit dem Begriff der dennoch sür unsichtbar erklärten Kirche, sondern mit dem Begriff der sichtbaren, innerhalb deren eben auch die Heiligen an diesen Mitteln teilnehmen müssen.

In der Wirklichkeit und Praxis stellt sich dann die lutherische Kirche wesentlich eben als Anstalt zur Heilsausspendung mittelst dieser Gnadenmittel dar, der gegenüber die ein- 55

dnen Gemeindeglieder und Beiligen fich rezeptiv verhalten.

Die Reformierten bezeichnen gleichfalls die Kirche als Gemeinde der Gläubigen der Helv. I, Helv. II, Gall., Belg.), heben auch als Bedingung md Zeichen ihrer Existenz die Berkündigung des reinen göttlichen Wortes hervor. Sie untersteiden aber von Ansang an, anders als Luther, zwischen einer sichtbaren und unsichtbaren so

Rirche, indem sie in ihrem Begriff ber unsichtbaren Rirche ben Wiclif-Busschen Rirchen-

begriff aufgenommen baben.

So vor allem Zwingli (vgl. A. Baur, Zwinglis Theologie 1885, 1889; Rrauß, Gottschief, Seeberg a. a. D.). Und zwar ift in seinem Begriff ber unsichtbaren ecclesia 5 electorum nicht blog die Bedeutung ber Saframente für ben Beftand berfelben meggefallen, sondern auch die des Wortes der Offenbarung wenigstens gurudgetreten, ja es giebt nach ihm Erwählte auch unter ben alten Seiben gang außerhalb bes Bereichs biefes Offenbarungewortes.

Calvin fieht gleichfalls in ber Rirche als unfichtbarer bie Gemeinschaft ber Pra-10 bestinierten; er weiß jedoch nichts von jener Zuteilung bes Beils auch an Beiden; er würdigt anders als Zwingli die Bedeutung des zu predigenden Wortes und beziehungs weise auch ber beiben Saframente für bie Zugehörigkeit jum wahren Leibe Chrifti; und jugleich legt er eigentumlichen Nachbruck auf bie von Chriftus gewollte und eingesetze Leitung und Buchtübung burch Lehrer, Paftoren, Altefte (vgl. besonders in feiner Institutio rel.

15 christ. feit 1543).

Diefer reformierte und beftimmter calviniche Begriff ift auch in ben Befenntniffen mehr ober weniger jum Ausbrud gefommen: im Beibelberger Ratechismus fo, bag bie "bl. fatholijche Kirche" überhaupt befiniert wird als coetus ad vitam electus, ben Gott burch feinen Geift und fein Wort verfammle, im Genfer Ratechismus fo, bag jene 20 Rirche, bon ber bas Glaubensbekenntnis rebe, kurzweg als corpus fidelium, quos Deus ad vit. aet. praedestinavit, befiniert und nachber noch gefagt wird, es fei, während jene Gegenstand bes Glaubens und an teinen äußern Zeichen zu erkennen sei, auch bie fichtbare Rirche Gottes ba, für die er bestimmte Kennzeichen gegeben habe; die Weftminsterfonfession endlich stellt die beiden Begriffe, den der unsichtbaren, aus den Erwählten be-25 stehenden, oder den der sichtbaren, aus allen Bekennern der wahren Religion bestehenden Kirche einsach nebeneinander. Auf die kirchlichen Amter und die Zuchtübung beziehen sich namentlich die Conf. Helv. II, Conf Belg., Art. Gallic.

Der hier ausgehobene Unterschied zwischen Luthers Rirchenbegriff und bem refor mierten, fpeziell calbiniden hangt wefentlich mit ber berichiedenen Burdigung gufammen, 30 die den Gnadenmitteln mit Bezug auf das Seil und die Beilsgemeinschaft zu teil wird. Bermöge beffen fonnte bann Die fichtbare Rirche für Die Reformierten auch nie jenen Charafter einer Unftalt für Ausspendung bes Seiles an die Ginzelnen annehmen, wie für die Lutberaner. Andererfeits aber führt bei ihnen biefelbe religible Grundrichtung, in ber fie bie absolute Couveranitat Gottes bei seinem Erwählungsratschluß und die Unabhängigkeit 35 feines Geifteswirkens von freaturlichen Mitteln behaupten, gufammen mit bem Bewuftfem, eben von biefem herrn gu feinem Bolt erwählt und feines Geiftes teilhaftig gu fein, gu einem fie bom Luthertum unterscheidenden energischen Streben nach Beiligung ber Be meinde für ihren Gott und ju feiner Ehre und feinem Dienft, Ubung beiliger Bucht von seiten der Gemeinde an ihren Gliedern, Herstellung der hierauf bezüglichen Ordnungen 40 u. s. w. Und daran schließt sich hier eine gewisse neue Gesehlichkeit fürs gemeindliche und persönliche Leben an, während innerhalb jenes lutherischen Kirchentums vielmehr ein Quietismus droht, in welchem die Kirche bei ihrer Darbietung des Heils und der Einzelne bei feinem Genug ber Berfohnung fich beruhigt, und eine neue freie weltliche Gefinnung, welche die Freiheit der gläubigen Bottesfinder migbraucht.

Bas näher noch bie äußern firchlichen Ordnungen und Buchtübungen betrifft, fo follten biefe nach Zwingli nicht burch besondere firchliche Organe, sondern burch bie an ber Spige bes driftlichen Bolfes überhaupt stehende Obrigfeit gehandhabt werden, und diefelbe Richtung wird nachher innerhalb der reform. Kirche durch den Eraftinianismus ver treten (f. d. Al. Eraftus Bb V C. 445, 50). Calvin aber, ber auf befondere firchliche, aus Prebigen 50 und Laienalteften gebildete Organe bafur (bergleichen übrigens ichon borber in Seffen angeführt waren) brang, ließ dieselben boch durch die Genfer Obrigkeit einsetzen. Eine selbst ftandige Bildung und Ordnung ber firchlichen Gemeinde erfolgte auch bei ben Reformierten nur, wo die Obrigkeit der erstrebten Reformation feind war, und die Theorie einer burchs Wefen der Kirche geforderten völligen Unabhängigkeit von der staatlichen Obrigkeit und 55 Trennung von Rirche und Staat überhaupt gehört gang erst späteren Beiten an; f. unten

S. 344, 3.

Berfcbieden gestaltete fich bann bei ben Reformierten bie Theorie von ber richtigen, jenen Zweden bienenden firchlichen Berfaffung, und eine gesetzliche Richtung ging dabin weiter, ein in ber neutestamentlichen Offenbarung begrundetes gottliches Recht ber einen 60 ober andern Form und hiermit eine Bugeborigfeit berfelben jum Wefen ber Rirche Chrifti

ju bebaupten. So trat neben dem Presbyterianismus mit seinen Iehrenden und regierenden Altesten und seiner auf den Presbyterien sich aufbauenden synodalen Gesamtverfassung der Independentismus oder Kongregationalismus ohne eine Gesamtorganisation für die Gemeinden und mit Berwerfung eines neben dem Pastoramt stehenden Altestenants, vielmehr mit Identisstation beider Amter, aber zugleich mit einem Thätigwerden der ganzen, bie höchste Autorität in sich tragenden, versammelten Gemeinden für Zuchtübung und kirche liche Beschlüsse. Entgegen tritt endlich beiden mit gleichartiger Behauptung das Quäkerzum, das auf Grund der Offenbarung derlei Formen und Gesetze gar nicht zuläßt.

Eigentümlich steht neben diesen resormierten Gemeinschaften die anglikanische Kirche. Während ihr Glaubensbekenntnis (die 39 Art.) in der Abendmahlskehre entschieden resor- 10 miert sich ausspricht, hat es die Kirche unter Einfluß der spätern melanchthonschen Lehr- weise, die so eben nur in diesem protestantischen Bekenntnis Ausdruck gefunden hat, desiniert, nämlich als visibilis coetus sidelium" mit reiner Predigt des Worts und Berwaltung der Sakramente. Den Charakter anstaltlichen Kirchentums hat sie mit ihrer epistopalen Organisation mehr als sede andere evangelische Kirche sestgehalten. Doch ist die Lehre, 15 das die hier bewahrte apostolisch-epistopale Succession zum Wesen der dristlichen Kirche gehöre, nicht ins Glaubensbekenntnis ausgenommen und hat erst in der nächtschen Beit, während der Preschyterianismus Gleiches von sich behauptete, mächtig um sich gegriffen (vgl. 3. Röstlin, "Über das Bistum in der Brüdergemeinde und die anglikan. Idee der apostol bischoss. Succession" in ThStR 1896 S. 34 ff.; die Brüdergemeinde hat diese Lehre 20

vielmehr abgewiesen).

Dem Neuausbau des Kirchentums in lutherischer und resormierter Form und einem mit der Herzichaft der Orthodogie verbundenen, an ihren Stärken und Schwächen beteisligten Bestande desselben solgte eine Beriode, in der zuerst eine neu angeregte subjektive Frömmigkeit den starr gewordenen Formen des kirchlichen Gemeinwesens sich entfremdete, 26 dann Rationalismus, religiöse Gleichgiltigkeit und Unglaube die Bedeutung der Kirche im dristlichen und resormatorischen Sinne überhaupt nicht mehr würdigte. Spener dachte daran, das Kirchentum durch Beiziehung des Laienstandes mehr zu beleben. Die Hauptsichtung des Vielsbung des Volleben. Die Hauptsichtung des Vielsbung aber ging darauf, durch esclesiolae das religiöse Bedürsnis zu destriedigen. Die Frömmigkeit, welche hier Bestriedigung suchte, nahm einen beschränkten, 30 gesehlichen und speziell mit resormiertem Wesen berwandten Charakter an; dassür jedoch, das das bestehende große Kirchentum nicht wahrhaft bestriedigen könne, konnte man auf Luther selbst und seine Schrift über die deutsche Wesse bestehende Genossen. Für den Kationalismus wurde die Kirche zu einer mit irdisch-menschlichen Genossenschaften auf einer Umte stehenden Gesellschaft, während Jesus selbst wohl noch gar nicht die Absücht einer Linte stehenden Gesellschaft, während Jesus selbst wohl noch gar nicht die Absücht einer Linte stehen. Nur dürstig weiß von ihr auch die supranaturalistische Dog-matif zu reden.

Uber die jest dem Spistopalspstem im deutschen Kirchenrecht gegenübertretenden Bersassungstheorien — teils des Kollegialismus, teils des Territorialismus — s. die hiervon bandelnden Artikel.

Ein tieses Bewußtsein von der Bedeutung der großen dristlichen Gemeinschaft oder Liche als der "vom heiligen Geiste beseelten Gemeinschaft der Gläubigen" hat unter den deutscheden Dogmatikern zuerst wieder Schleiermacher ausgesprochen. Ja man möchte fragen, ob er nicht dieser Gemeinde eine solche Bedeutung für das Werden des driftlichen Glaubens und Lebens in den Einzelnen gebe, daß dadurch die Stellung des 45 dessonlichen Christus und die Bedeutung der heiligen Schriften als einzigartiger, den Glauben begründender Geisteszeugnisse beeinträchtigt werde; vol. dazu dann die Theologen

ber fogen. Schleiermacherschen Linken.

Die Lehre von der Kirche, und zwar von ihr als Gemeinde der Gläubigen oder Heiligen, mit den auf ihr Wesen und namentlich auf ihre Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit so bezüglichen Fragen nimmt dann in unserer ganzen neueren Dogmatik wieder ihre wichtige Stellung ein, wobei auf die Aussagen unserer Bekenntnisse zurückgegangen wird, die Grundsberscheiten in der Aussagen unserer Bekenntnisse zurückgegangen wird, die Grundsberscheiten in der Aussagen unserer Bekenntnisse zurückgegangen wird, die Grundsberscheiten in der Aussagen unserer Bekenntnisse sind der die Aussagen der Standspunkt von der Innern Beziehung des religiösen 55 Subsekts zu Gott und Christus haben. — Der Theorie Nothes ist allen den andern gegenzüber — abgesehen von den mehr formalen Eigentümlichseiten seiner Begriffe — die Beschaptung eigen, daß der Staat die allumfassende Gemeinschaft des sittlichen und sittlichsreligiösen Lebens sein sollte und daß daher "mit der Vollendung der sittlichen Gemeinschaft oder des Staats die besondere Sphäre der Frömmigkeit als solcher oder der Kirche wegs 60

fallen muffe" (R., Dogmatik, herausg. v. Schenkel 2, 2, 42); biefe Behauptung (rubend auf ber wesentlich Segelichen Auffassung bes Staats) bat jedoch in ber Rirche und Theologie nirgends Boben gewonnen (vgl. gegen Rothe: Stahl, Die Rirchenverfaffung 2c.1, Un= hang; 3. Röftlin, Theth 1877 G. 129 ff.). - Mit eigentümlicher Strenge hat ben Bes griff ber Kirche als Gemeinde ber Beiligen J. T. Bed (Kirche und Staat u. f. tv., herausg. bon Lindenmeber 1870, und Borles. über driftl. Ethif Bb 2, 1883) geltend gemacht; er unterscheibet nicht bloß zwischen ber eigentlichen Gemeinde und bem außern Rirchentum, sondern zwischen der "eigentlichen driftlichen Gemeinde", welche nur "die den Reichsgeist Christi lebendig in sich Habenden" umsaßt, oder dem "Kernvolk Christi" oder "seinen 20 Auserwählten", — zwischen "der christlichen Jüngerschaft oder Glaubensschule", welche alle umsaßt, die Christi Wort freiwillig annehmen, aber noch schwach und erst noch aus dem Bleifch in ben Geift binüberzuleiten find, - und zwischen ber "driftlichen Weltfirche mit ihren Bolfe- und Staatsfirchen", welche alle Betaufte umfaßt und welche nur ber bon Chriftus erfaufte, allerlei Boben und Produtte enthaltende Ader und das allgemeine Saat 15 felb für fein Bort ift; babei erflart Bed, bag jene eigentliche driftliche Gemeinbe, mabrend fie nach Chrifti Barufie als Staat Gottes die Welt einnehmen werbe, bis babin in Chrifti Berleugnungs- und Leibensgestalt fich barftellen muffe, - bezeichnet es als ibre Aufgabe jene "Jüngerschule als Bflangschule" fich jugubilben und fich und ihre Bflangschule gegen Bermischung mit ben auf jenem gemeinsamen Adergrund wuchernden Unfräutern und 20 Argernissen zu verwahren, — will aber hierfür nur wahrhaft geistliche Mittel angewandt haben. Bei Bed fommt so eine bei ben "Frommen" und "Stillen im Land" weit verbreitete tief innerliche pietistische Richtung jum Ausbruck, die einen Gegensat bilbet nicht bloß gegen eine Sochichatung bes Unbeilige in fich ichließenden außern Rirchentums als wahrhafter Kirche, sondern auch gegen die Bersuche, durch äußere Ordnungen, Se-25 parationen u. f. w. eine wahre chriftliche Kirche als Gemeinde der Heiligen berzustellen. In eigentumlicher Weise wollte A. Kraus (a. a. D.), übrigens ohne barin Nachfolger zu finden, an die Stelle ber unfichtbaren Rirche die 3bee bes Gottesreiches feben und babei biefe 3bee auch über bas Gebiet ber driftlichen Offenbarung hinaus ausbehnen, - bagegen Wort und Sakramente als etwas Augeres mit Kultus, Berfaffungs- und Be-30 fenntnisformen zusammenstellen und die in folden außern Ordnungen sich bewegende Rirche für etwas Weltliches und für ein Rechtsinstitut erflären. — Den Aussagen A. Ritichle über bie Rirche bat man wegen ber Bebeutung welche fie bem Glauben ber Gemeinde fürs Glauben ber Gingelnen beilegen, ein Ratholifieren vorgeworfen; fie find nicht fo ju versteben, bleiben indeffen jedenfalls untlar. Gegen Ritidle Untericheibung gwischen Rirde 35 und Reich Gottes f. oben G. 320, 56. Als besondere Schriften über die Rirche im allgemeinen, neben ben neueren Dogmatiten und auch driftlichen Ethiten, find zu nennen: Kliefoth, Acht Bücher b. b. Rirde 1854; Münchmeyer, Lehre v. b. fichtbaren und unfichtbaren Rirche 1854; A. Dorner, Rirche und Reich Gottes 1883; Berm. Schmidt, D. Rirche, ihre bibl. 3bee u. f. w. 1884. Die gange Behandlung und Burdigung ber driftlichen Rirche in ber neuern Theologie aber hangt aufs engite zusammen mit ben Bewegungen, welche bor allem im wat lichen Leben unserer Kirche eingetreten find, und mit ben Fragen, welche fich bier erhoben haben. Und zwar handelt es fich babei um Sauptfragen, auf welche ichon die reformatorifche Auffaffung ber Rirche hintreiben mußte, welche jedoch in der Zeit ber Reformation 45 nur erft febr ungenügend erfaßt und erörtert worben find (bgl. oben 6.337,55 ff.). - Soll die Kirche die Gemeinde ber Gläubigen fein, in der das Evangelium richtig geprebigt

logie aber hängt aufs engste zusammen mit den Bewegungen, welche vor allem im wirklichen Leben unserer Kirche eingetreten sind, und mit den Fragen, welche sich hier erhoben haben. Und zwar handelt es sich dabei um Hauptfragen, auf welche sich die reformatorische Auffassung der Kirche hintreiben mußte, welche jedoch in der Zeit der Reformation nur erst sehr ungenügend ersaßt und erörtert worden sind (vgl. oben S. 337,55 sf.). — Soll die Kirche die Gemeinde der Gläubigen sein, in der das Evangelium richtig gepredigt wird, so fragt sich, wie weit jede echt christliche Gemeinschaft den ganzen Inhalt der religiösen, aus der biblischen Offenbarung zu entnehmenden Wahrheit auch in sest eine liber Bekenntnissähen und Dogmen ausprägen kann und soll, — wie weit eine liber Geinstimmung in Betress aller solcher Wahrheitsmomente und Sähe zur Bedingung für eine Berbindung religiöser Gemeinschaften zu Einem Kirchentum gemacht werden nuß, — ob ferner jeder von einer evangelischen Kirche bestellter oder zugelassener Berkündiger des Evangeliums schlechthin an jene von ihr angenommenen Sähe zu binden ist. Wir stehen hiermit bei den Berhandlungen und Streitigkeiten über Union (s. den A.), — ferner über Lebrsfreiheit und über Wert und Notwendigkeit von sirchlichen Dogmen überhaupt (in einer Menge von hier nicht aufzuzählenden kirchl. Zeitungen, Flugschriften, öffentlichen kirchlichen Berhandlungen u. s. w.; auf der sogen. linken Seite vgl. z. B. Drever, Undogmatisches Christentum 1888, — und neben diesem: J. Kastan, Glaude und Dogma 1889). — Innerhalb der evangelischen und speziell lutherischen Kirche und Theologie Deutschlands erhob sich (vgl. die A. "Geistliche" Bd VI S. 468, 8, "Bischof" Bd III S. 246, 55), im Bestreben, der

Kirdje 343

wahren Kirche Chrifti ben von innen und außen ber brobenden feindlichen Mächten gegenüber Festigkeit zu geben, eine — in Wahrheit keineswegs lutherische — Theorie von ber göttlichen Einsetzung bem göttlichen Recht und eben bamit auch einer höhern Autorität des firchlichen Amts: vgl. Stahl, Die Kirchenversassung nach Lehre und Recht der Pro-testanten 1840, und besonders 2. Ausg. 1862; vgl. den A. "Stahl"; Kliesoth a. a. D.; 5 Münchmeher a. a. D.; Wucherer, Ausschlicher Nachweis . . daß das evang. luth. Pfarramt . . . göttliche Stiftung fei, 1853; Bilmar, Die Lehre vom geiftl. Amt 1870 (vgl. ben A. "Bilmar"). Man fam bamit (fo besonders Stahl) auf eine Unterscheidung gwijden ber "Rirche" als einer über ben einzelnen Gemeinden ftebenben, im Umte repräsentierten gottlichen Anstalt und zwischen eben biefen "Gemeinden" (gegen den biblischen 10 Sinn bon Explosia, oben S. 317, 3), - ferner auf die Behauptung, daß ein über bem Bfarramt ber einzelnen Gemeinden ftebendes Bifchofsamt Die Rirche regieren follte (Stabl, Bilmar; F. Haupt, Der Epiffopat der deutschen Reformation; vgl. Bb III S. 246). Die Theorie, daß das Amt des Wortes von Gott eingesetzt und diesem auch die Handbabung ber äußern Ordnung übertragen sei, führte bei ben fogen. Altlutheranern (vgl. b. 15 A. "Lutheraner, separierte") — vertreten besonders durch Huchte (vgl. Bd VIII S. 467), bekämpft besonders durch Diedrich — zu einem bittern Streit und Schisma (1862: "Immanuelsynode" der Diedrichianer). Dieser Richtung traten aber namentlich auch die bebeutendsten lutherischen Theologen, wie Harles, Höfling, Th. Harnack (vgl. diese A.) entgegen, und sie darf jeht wohl als eine überwundene bezeichnet werden. — Mehr und 20 mehr ift in unferer Rirche bas Bewußtsein lebendig geworben, bag bas fittlich-religiöfe Birten in Rraft bes Beiftes an ben Gemeinbegenoffen und namentlich an ben schwachen und verfommenben unter ihnen nicht bloß Aufgabe jenes geordneten Amtes ober Dienstes am Worte fei, sondern möglichst auch durch andere Gemeinbeglieder, je nach ihren von Gott empfangenen Gaben, geubt und so auch durch freie Berbindungen für solche Zwede 25 und Arbeiten geforbert werben follte; bag man in biefer Sinficht nicht bei ber Auffaffung unferer Reformatoren fteben bleiben burfe, wird feine Streitfrage mehr fein, wohl aber, wie weit man darin geben und wie eben auch solche freie Thätigkeiten doch geleitet werden follten; vgl. die A. "Evangelisation", "Innere Mission". — Während die Kirche mit ben ihr verliehenen Gnabenmitteln und vor allem mit ber Berkündigung des göttlichen 30 Bortes auf das ganze sittlich-religiöse Centralleben des Menschen in seiner Gemeinschaft mit Gott und den Brüdern und Nächsten wirken sollte (vgl. oben S. 323, 41 ff.), während so auch thatsächlich jede lebendige kirchliche Gemeinschaft dies sich zur Aufgabe macht, haben neuere Theologen (A. Nitschl; auch z. B. A. Dorner a. a. D.) die Kirche einseitig nur als Kultusgemeinschaft bezeichnen wollen. Eine Frage der Gegenwart in Betreff der Aufgabe 35 ber Rirche und ihrer Diener ift jest vielmehr bas, ob nicht die Rirche und bie Diener bes gottlichen Wortes in ihr auch auf die Aufgaben und Probleme ber bon jenem Centralgebiet zu unterscheibenden, aber boch immer von jener Grundgefinnung aus zu behandeln= ben Gebiete bes sittlichen und namentlich sozialen und wirtschaftlichen Lebens in ber Belt mitberatend und anregend einwirfen, ober ob fie in Anbetracht ber besondern bierfür 40 aforberlichen Sachtenntniffe und in Unbetracht ber ftorenben Einflüffe, welche ein Zwiefpalt bauglich diefer Gebiete leicht für bas Wirten ber Geiftlichen in ihrem eigentlichen Gebiete mut sich bringt, sich vielmehr möglichst eben auf dieses beschränken sollten (vgl. wieder A. Dorner a. a. D.; dazu namentlich Berhandlungen in Zeitschriften, Bersammlungen in sie Stellung der Kirche und des Kirchenregiments zum Staat und 45 zur landesherrlichen Gewalt mußte besonders wichtig werben die Zulassung verschiedener Knohen in Einen Staat, die trot der dies dahin bestehennen Theorien sich geschichts lich notwendig gezeigt hatte; s. den A. "Staat und Kirche". — Die Fragen über das sindsschaftliche Amt und über das Serhältnis der Kirche zum Staat sichen uns endlich auf die singe über die Bedeutung rechtlicher Ordnungen und des Rechts überhaupt für die Kirche; 50 bgl. A. Ritichl (Gesamm. Aufsätze S. 100 ff., aus Doves 3KR Bd 8; J. Köstlin ThStK 1877, S. 217 ff.; v. Scheurl, Die geistl. und die rechtliche Kirche in Sammlung kirchenrechtlicher Abhandign. 1873, S. 265 ff.). Sohm, Rirchenrecht 1892, Bb 1, ift auf bas Rejultat gekommen, daß bas Rirchenrecht mit bem Wefen ber Rirche im Wiberfpruch ftebe; dagegen val. hierüber Rahl, Lebrsystem des Kirchenrechts 1894, Bb 1. Bor allem kommt 55 es bier, wie Rahl (S. 73) fagt, barauf an, was man unter Recht versteht; Recht gebort nicht fo gur Rirche, wie es jum Staat gebort, beffen Wefen es tonftituiert; rechtliche Feftsetungen gehören gerade nicht zum Wesen der Kirche, wie Wort und Saframent, wohl aber sind sie unerläßlich für ihren äußern Bestand in der Welt; man wird ihrer jedoch allerbings um fo weniger bedurfen und einem freien Zusammenwirfen ber Gemeinbeglieber 60

in Liebe um fo mehr Raum ju geben haben, je mehr eine driftliche Gemeinschaft wirklich vom driftlichen Geifte beseelt ift.

Für die reformierte Kirche ift in ihrer geschichtlichen Entwidelung besonders die Bilbung bon - bem Staat gegenüber felbftftändigen und bon ihm nicht unterftugten Rirchen 5 charafteristisch: sie ergab sich nicht aus ben ursprünglichen reformierten Bringipien an sich (vgl. oben über 3wingli und Calvin), wohl aber aus bem eigentumlichen Streben nach einer auch außern Gelbitbethätigung bes driftlichen Geifts in Disziplin und auch gewiffen von Gott gewollten Berfassungsformen, als dieser Selbstbethätigung die Berbindung mit dem Staat mehr oder weniger hinderlich wurde (die "Altlutheraner" fanden sich bei dieser 10 Berbindung durch viel Wichtigeres, nämlich durch ein Aufgeben des wahren Bekenntnisses und Glaubens in der Union bedroht). Bgl. d. A. "Freikrichen" Bd VI S. 246. Am frühesten und am mächtigsten hat diese Richtung gewirkt und Neues geschaffen innerhalb des Bolkes von Schottland: in der Sezessionskirche vom J. 1733, in der Kirche "church of relief" vom J. 1752, in der aus der Vereinigung beider 1847 hervorgegangenen United presbyte-15 rian Church, und vollends in der Free Church vom 3. 1843; dabei verwarf die Un. presb. Ch. grundfatlich bie Berbindung von Rirche und Staat, die Fr. Ch. bagegen und namentlich ihr Führer Chalmers wollte prinzipiell an ihr festhalten und nur bor allem die ber "Rirche Chrifti" zufommenden Aufgaben und Rechte unbedingt wahren, im Jahre 1900 aber haben endlich die beiden mit Ausnahme einer fleinen Anzahl wider 20 ftrebender Mitglieder zu Giner Rirche fich vereinigt (bies ift alfo oben Bb VI S. 252 nachzutragen). — Für vollkommenes Freifirchentum ift endlich auf Grund der Forberung völliger Freiheit des Glaubens und Bekenntnisses der Individuen der französisch schweize rische Reformierte Alex. Binet (f. b. A.) eingetreten. 3. Röftlin.

## Rirde der Bifte f. Die AN. Court, A. Bo IV C. 306 und Rabaut, B.

Siardenagende. — 3. M. Schmid, Dissertatio de Agendorum bestehend aus einem volligündigen Catalogo berer Kirchen-Ordnungen, Ugenden und anderer dergl. Schristen, Belde. Derr Christian Julius Botelmann... gefammelt ..., Belle 1726 (die Botelmannsche etchhaltige Sammlung besindet sich in Celle); Keuerlein, Bibliotheca symbolica eccles. Luther. 1782 (2 Unig, v. Riederer 1768); Borowski, lleber die sturgische (sic.) Hormulare besonders der luth. Gemeinen in Preußen 1790; Cramer, Plan zu einer neuen Bibliothet der protestantischen Kirchenordnungen und Prode davon, in Henke, Magazin z. I. 3. S. 427 ff.; 3. L. Hunt., Die Kirchenordnung und Prode davon, in Henke, Magazin z. I. 3. S. 427 ff.; 3. L. Hunt., Die Kirchenordnung ber evang.-luth. Kirche Deutschlands in übrem ersten Jahrhundet 1824; B. Löhe, Sammlung liturg. Hunt. Beriche Deutschlands in übrem ersten Jahrhundet 1824; B. Löhe, Cammlung liturg. Hrudenordnungen bes 16. Jahrh., 2 Boe 1846 (vielland literhafit); Ebrard, Reformitertes Kirchenbud pp. I—XXXI; Daniel, Codex liturgiews eccl. univers. tom. II et III, 1848, 1851; Hings, Liturgisches Urtundenbud; 1884; E. Bersier, Projet de Revision de la Liturgie des églises réformées de France, 1888; G. Rietschel, Lehrb. d. Liturgist 1900. I, S. 396—457. — Eine Ausgade sämtlicher Kirchendo ordnungen und Agenden des 16. Jahrb. von Schling in Erlangen ist im Drud, der este Band erscheint 1901. — Jur preußische und genden Agende heben Friedr. Wilselm III., 1846, 8b 3, 1; Wangemann, Die fürchliche Kadinetspolitit des Königs Friedrich Bilhelm III., 1846, 8b 3, 1; Wangemann, Die fürchliche Kadinetspolitit des Königs Friedrich Bilhelm III., 1846, 8b 3, 1; Wangemann, Die fürchliche Kadinetspolitit des Königs Friedrich Bilhelm III., 1846, 8b 3, 1; Wangemann, Die fürchliche Rüche einem Breit. R.-W., 1823; C. S. Migh. Theodog, Botum über die Neue preußige Kirche in den Ryferner und beren weitere Einführung. 1824; Anstichen aus dem Rheinland iber die neue preuß. R.-M., 1824; Simons, Freimitige Darlegung der Gründe, warum die den neu

die Einführung u. s. w. sirchenrechtlich beseuchtet. 1826; (Beber die tatholische Richtung der L.A. sür die hosf- und Domstrche zu Berlin v. J. 1822. 1826; (Friedrich Wilhelm III.), uther in Beziehung auf die Pr. K.-A. v. 3. 1822, mit den i. J. 1823 besannt gemachten berbesserungen und Bermehrungen. 1827; (Schleiermacher), Gehräch zweier selbst überzegender evangel. Christen über die Schrist: Luther in Beziehung 2c., 1827; Freimätige 6 restaung 2c. geltend gemachten liturg. Ansichten und Grundssch, Gehrick Luther in Beziehung 2c. geltend gemachten liturg. Ansichten und Grundssch, 227; J. L. Hunt, Histor. deleuchtung der Agenden 2c., 1827; Fald, Astenstüde betr. die neue Pr. A., 1827; Stirm, leber die neue pr. K.-A. mit Beziehung auf die wichtigken dadurch veranlaßten Schristen, in lübinger Afchr. f. Th., 2. Stüd, 1828; Eylert, leber den Wert und die Wirtung der ... 10 kturgte und Agende nach dem Resultate einer zehnschreibung. 1830; K. B. Schultz, demerkungen über die Schrift des Herrn Bischoffs 2c. D. Eylert über die Pr. A. 1832; G. Schelbel, Luthers A. und die neue Preußische als Brüfung der Schrift: Luther in deziehung 2c., 1836.—Litteratur zur neuen (revolderten) preußischen Ar. v. 1894: Hendesch, die rechte christliche Gottesverehrung. Ein Beitrag zur Beurteilung des Entwurfs von 15 iormularen sür die A. der evangel. Landeskirche Breußens, 1893; Schmeibler, Der Entwurf er neuen Agende, 1893; Fr. Spitta, Der Entwurf der preuß. M., 1893; Rleinert, Der reuß. Agendenentwurf, Darfegung und Erörterung, 1894; Fr. Spitta, D. Berteibigung des reuß. Agendenentwurf, Darfegung und Erörterung, 1894; Fr. Spitta, D. Berteibigung des reuß. Agendenentwurfs durch den Generalreserenten D. B. Kleinert zurüchgemiesen, 1894; dassermann, Sine ira et studio. Der Entwurf der meuen Mende, 1893; Rleinert, Der reuß. Agendenentwurf, Darfegung und Erörterung, 1894; Fr. Spitta, D. Berteibigung des reuß. Agendenstenwurfs er die Breiser der Krot. der Gehre. Der Reußlichen Landeskirchen: Ba de en: Bassermann, Sine ira et studio. Der Entwur

Brivatagenden: Schrader, Ausführl. Kirchenformular 2c., 1660; Zollitofer, Unreden und Gebete beim gemeinschaftlichen und auch häuslichen Gottesdienst, 1777; Seiler, Bersuch 35 einer christl.-evang. Liturgie, 1782; ders., Liturg. Magazin 1784; ders., Sammlung liturg. Formulare, 1787; Hermes, Fischer u. Salzmann, Beiträge zur Verbesserung des össenlichen Gottesdienstes der Christen; H. Kratze, Liturgisches Archiv, 1785; Krause, Bersuch einer Agende für Prediger von allen christl. Kirchenpartheien, 1788; Kleine ausserlesene liturgische Bibliothet, 6 Bde 1793; Köster, Allgem. Altarliturgie 1799; Gutbier, Liturg. Handbuch zum 40 Vebrauch für Prediger bei tirchl. Berrichtungen, 1805; Sintenis, Agende, 1808; Busch, Agende für evangel. Christen; B. Löhe, Agende für die Gemeinden ev.-luth. Bekenntnisses 1844 (3 Aufl. 1884); Pasig, Liturgie s. dev.-luth. Gottesd., 1851; Hommel, Liturgie luth. Vemeindegottesdienste, 1851; Stier, Privatagende, 1851 (8. und 9. Aufl. bearbeitet von C. Rietsdel 1886, 1894); Frühluß. Entwurf einer A. f. d. ev.-luth. Kirche, 1854: Boech, 45 Agende, 2 Ile, 1870; Dächsel, A. sür d. evang. K. in den Kgl. Preußischen Landen, 1880; Schmeling, Evong. Gottesdiensten Handlungen. Handlungen. Handlung Agent. des Kauben Hauses (ohne Inters). — Für die reformierte Kirche: Th. Hugues, Entwurf einer vollständigen gottessdiensten Ordnung für evangelisch-reformierte Gemeinden, 1846; A. Ebrard, Reformiertes 50

Urfunbenbuch, 1847.

Mit dem Namen "Kirchenagende" oder "Agende" wird in den evangelischen Kirchen das Buch bezeichnet, welches die liturgisch festgelegten gottesdienstlichen Handlungen zum ummittelbaren Gebrauch dei der Feier selbst darbietet. Der Gebrauch von agenda sür das im Gottesdienst zu Handlungen ist allerdings uralt und sindet sich zuerst in ean. 9 55 da 2. Spnode von Karthago 390: "In quidusdam locis sunt presbyteri, qui . . eum plurimis in domiciliis agant a gendam locis sunt presbyteri, qui . . eum plurimis in domiciliis agant a gendam (andere Lesart: agendam), quod disciplinae incongruum cognoscit esse Sanctitas vestra" und sodann: "Quisquis Presbyter inconsulto episcopo Agenda (al: agendam) in quolidet loco voluerit celebrare" (Bruns I, S. 121), sowie in dem Briese Innocenz I. (gest. 417) 60 m Decentius: "Quem morem vel in consecrandis mysteriis, vel in caeteris a gendis arcanis teneat" (MSL 20, 554). Der Ausbruck agere missam ist ges bräuchlich z. B. Sulpitius Severus de vita S. Martin.: "Admonet pro consuetudine expectare in ecclesia populum illum ad agenda missarum solemnia debere procedere." (Beitere Citate s. du Du Cange s. v. Agenda.) Auch wird 65

geradezu bas Officium bes Tages ober Festes agenda diei genannt 3. B. Geraldus in vita S. Stephan. Grandimont, c. 3 n. 17. Ofters wird bas officium pro defunctis "agenda mortuorum" ober auch ganz allein "agenda" genannt (Durandus, Rationale 1. VII, c. 35 n. 1: "Officium ordinarium ad celebrem defunctorum memoriam 5 agenda vocatur." Die mit der Ausführung der Totenmessen Betrauten heißen Agendarii (s. d. Eitate bei Du Cange). Als Bezeichnung für ein Buch, welches firchliche Officien enthielt, citiert Du Cange: "Agenda, Liber Baptismatis vel Benedictionis, Joanni de Janua: in quo scilicet officium Ecclesiasticum continetur." Doch ist in der einzigen gebruckten Schrift Johannes' von Janua oder J. Balbus (um 1287) 10 "Summa quae vocatur catholicon" dies Citat nicht zu finden. In der röm. Kirche wurde bei der Umfänglichfeit der Kirchencerenoniene es nötig, daß die liturgischen Formustere nach besonderen Rlotten geschieden in verschiedenen Richen geschieden. lare, nach besonderen Rlaffen geschieden, in verschiedenen Büchern gesammelt wurden. Auger bem eigentlichen Miffale, bas ben ordo et canon missae aller Conn- und Fefttage enthalt, erscheint bes Bontifitale, bas bie bem Bischof vorbehaltenen Afte umfaßt. Die 15 bem einfachen Briefter (außer ber Deffe) vorbehaltenen Afte wurden in Buchern mit verschiedenen Ramen geordnet: Manuale, Obsequiale, Benedictionale, Rituale. Auch ber Name Agenda war in Gebrauch, besonders für die Bücher, welche das Rituale der einzelnen Diöcesen enthalten, in benen neben bem obligatorisch in ber römischen Rirche geordneten auch die besonderen Eigentümlichkeiten der Diöcese zu ihrem Recht kommen ; 3. B. Agenda 20 für Magbeburg 1497. Liber agendarum secundum ritum eccl. et dioec. Slesvicensis 1512. Agenda sec. ritum eccl. Swerinensis correcta 1521. In der Mainzer Diöcese erschien 1513 eine Agende des Erzbischof Uriel, 1551 eine neue des Erzbischof Sebastian, 1590 die Agende des Kurfürsten Wolfgang, 1671 die des Kurfürsten Johann Philipp (Th. Harnack, PRE<sup>2</sup> 7, 720). Doch wird der Name Agende nach der Reformation immer seltener auf römischen Boden, je mehr die lutherische Kirche den Namen sich aneignet. In der Borrede der Ritus Augustani von 1580 heißt es. "Ejusmodi vero tractationem, quae in quotidiana fere praxi sacerdotum versatur, plerique Agenda, nonnulli Obsequiale dicere consueverunt: nos ritus ecclesiasticos maluimus appellare." So behält für dieses Gebiet auf römischem 30 Boben der Name Rituale die Oberhand. Doch kommt auch "Agende" noch vor 3. B. Libri officialis s. agendae ecclesiae Trevirensis pars prior 1574; A. eccl. Moguntinensis 1599; A. eccl. Paderbornensis 1602; A. für bas Bistum Münster 1712. Die ersten berartigen Bucher auf evangelischem Boben, die ben Ramen Agende ausdrücklich tragen, sind: "Agenda, das ist Ryrchenordnung, wie sich die Pfarrer und 85 Seelsorger in iren Ampten und Diensten halten sollen, für die Diener der Kirchen in Herhog Heinrichen zu Sachsen 1540" (während die 1. Ausgabe 1539 den Titel Agenda nicht enthält) und "Agende-Büchlein für Pfarrherrn auff dem Land. Durch Vitum Dietrich 1545." Diese Bücher enthalten aber nicht nur die gottesbienstlichen Formular, sondern auch die rechtlichen und fittlichen Ordnungen auf dem gefamten Gebiete bes firch 40 lichen Gemeintwesens. Ihr Name ist daher gewöhnlich "Kirchenordnung" (s. d.). All-mählich wurde "Agenda" nur als die Sammlung der gottesdienstlichen Formulare von den übrigen unterschieden z. B. in der Kursächs. KO 1580, wo der zweite Teil "Agenda" heißt, oder es wurden diese Handlungen als besonderer Anhang (Supplementum) an-gefügt, z. B. in der Magdeburger KO 1663. Die Hibburghausener KO 1685 nennt das 45 die gottesdienstlichen Formulare enthaltende Buch Legenda. Später wurde gang allgemein die Agende von der Kirchenordnung getrennt und jede besonders bearbeitet. Doch muß man von den eigentlichen Agenden, welche öffentliche Autorität für ein bestimmtes firch-liches Gebiet haben, die liturgischen Formulare unterscheiden, die nur Privatwerke sind s

bie Litteratur).

50 Wenn durch die Reformation die das Gewissen bindende Macht aller menschlichen Vorschriften, zu denen auch alle gottesdienstlichen Ordnungen gehören, aufgehoben war, so mußten sich doch nach 1 Ko 14, 33. 39 Ordnungen in den Gemeinden bilden, die, wie das gesamte Gemeindeleben, so auch die gottesdienstlichen Handlungen regelten. Die gottesdienstlichen Reformen singen dei der römischen Messe an, deren unse edungelische Bestandteile, besonders der Canon missae und die Oblationsgedete, nicht weiter ertragen werden konnten. Der Drang Gott in der Muttersprache anzubeten, tried seit 1521 und 1522 zu einer großen Anzahl Versuchen, deutsche Messe einzurichten (vgl. schon Luthers Wort im Sermon vom Neuen Test. WU VI, S. 362, 28 sf. und de Captiv. Badylon VI, S. 524, 29 sf.; und bes. J. Smend, Die edungel. deutschen Messen Grundsso Luthers deutschen Messen.

faten gereinigte lateinische Meffe in seiner Formula Missae und 1526 seine "Deutsche Meffe und Ordnung bes Gottesdiensts" nicht als bindende agendarische Borfdrift, sondern nur als Darbietung jum freiwilligen Gebrauch heraus. Go entschieben aber Luther auch die evangelische Einheit betont hat, so entschieden ift er auch für die Ordnung und forbert in Rudficht auf Die Gemeinde fotwohl fur ben Gefamtverlauf bes Gottesbienftes, s als auch für die wichtigen liturgischen Formeln und Gebete sest bestimmte Gestaltung "conceptis seu praescriptis verdis" BU XIX, S. 97,4; vgl. Nietschel a. a. O. S. 489). In gleichem Sinn dietet Luther 1523 und, im evangelischen Sinn dedeutend gestürzt, 1526 das Tausbücklein, 1529 (?) das Traudücklein, 1535—1537 ein Formular für die Ordination der Geistlichen. Die ersten Kirchenordnungen, die auch 10 agendarische Borschriften ausnehmen, sind außer Thomas Münzers "Deutssch firchen ampt" 1523 (Smend S. 99 st.), die "Ordnung" der Stadt Elbogen von W. Rappolt 1523 (Richter I, S. 15 st.), die "Renovatio" der Kirche zu Nördlingen von Billikanus 1525 (a. a. D. S. 18 ff.), bie "Landesordnung" bes Bergogthums Breugen 1525 (a. a. D. S. 28 ff.). Die folgenben Zeiten find überaus fruchtbar an Kirchenordnungen, die auch die agendarischen 15 Stude enthalten, fo bag auch eine annähernbe Schätzung ber Bahl zur Zeit noch nicht möglich ift. Als eine besondere Rlaffe erscheinen die von Bugenhagen für die verschiedenen Rirchentreife, beren Reuordnung er übernommen hatte, verfaßten Rirchenordnungen bezw. Ugenden: Braunschweig 1528 (neu berausg. von Sanselmann 1885) u. 1543, Hamburg 1529, Lübeck 1531 (neu herausg. von Carstens 1843), Pommern 1535 (herausg. von 20 Wehrmann 1893), Dänemark 1537, Schlestvig-Holstein 1542, Hildesheim 1544. Sie tragen durchaus lutherischen Typus. Gleichen Charafter tragen die Kirchenordnungen für Brandenburg-Nürnberg 1533 von Dsiander und Brenz (neu herausg. von Westermaher 1894), Wittenberg 1533 3. T. von J. Jonas u. 1559, Hannover 1536 von Urbanus Rhegius, Naumburg 1537 von Medler (herausg. v. Köfter in Neue Mitteil, des thüring.= 25 achf. Bereins für Erforschung bes vaterl. Altert. XIX, G. 497 ff.), Bergogtum Sachfen (Herzog Heinrich) 1539 von J. Jonas, Halle 1541 von Jonas, Braunschweig-Lüneburg 1542 (Elisabeth), 1544. 1569 (Julius), 1594 (Wolfgang), Medlenburg 1540 (von Riebling), 1552 (von Aurifaber u. a., auch Melanchthon), Rurfachsen 1580 (Rurf. August). -Eine besondere Rlaffe bilben bie beffifchen Rirchenordnungen, die bon reformierter Seite 30 beeinflußt find: Reformatio Hassiae 1527 (von Lambert von Avignon), die aber nicht wirkliche Geltung erlangt hat, Heffen 1532. 1537. 1539 (Raffel), 1566 (Mitarbeiter: Andreas Hyperius, Neudruck von Heber 1847), 1574 (Marburg). Un die letztgenannte Ugende Schließt sich Naffau 1576 an. — Manche Besonderheiten ber römischen Meffe wurden in ben Rirchenordnungen von Kurbrandenburg 1540 (von Statner, Buchholher 35 und Matthias von Jagow), Pfalzneuburg (Ottheinrich) 1543 und Ofterreich (von Chytraeus) 1571 bewahrt. Siftorisch interessant ist die in dieser Richtung gestaltete Rurfachs. Agende 1549, Die als Frucht ber Interimsberhandlungen von Georg von Unhalt, Melanchthon, Bugenhagen, Pfeffinger, Forfter, Major verfaßt worden ift, aber niemals Geltung erlangt hat (herausgeg. v. E. Friedberg 1869). — Dem reformierten Typus nahern fich die füb= 40 beutiden Agenden : Bürttemberg 1536. 1554 (von Breng) u. 1559 (Berg. Chriftoph). Un die Burttemberger schlossen fich die Rirchenordnungen der Rurpfalz 1554 (Ottheinrich), 1557. 1560. 1563 (Friedrich III.), 1585 (Rafimir), 1601 (Friedrich IV.) und Baden 1556 an, nabrend die Kirchenordnung ber Kurpfalz 1557 (Ludwig) mehr lutherische Eigenart hat.-Bon besonderem Interesse ift auch die von Buter und Melanchthon, unter Mittvirfung 45 bon Bistorius und Sedio verfaßte sog. Kölner Reformation, die Erzbischof Hermann von Will 1543 genehmigte und einführte. Bei ihr vereinigen sich verschiedene Elemente der Agenden Herzog Heinrich von Sachsen 1539, Brandenb.-Rurnb. 1533 und Raffel 1539. für die Erkenntnis der thatfächlichen Gestaltung des Gottesdienstes find übrigens die Agenden nicht burchaus maßgebend. Aus gelegentlichen Nachrichten ersieht man, daß die Ausführung 50 östers nicht mit der gedruckten Ordnung in Einklang stand (f. Rietschel S. 412. 492).

Der 30 jährige Krieg übte seine verwüstende Wirkung auch auf das gottesdienstliche

Der 30 jährige Krieg übte seine verwüstende Wirkung auch auf das gottesdienstliche Leben aus. Doch sind gerade auch aus der ersten Zeit des Krieges noch eine Reihe von neuen Agenden bezw. Ausgaben bestehender Agenden zu nennen, z. B. Teklendurg 1619, Braumschweige-Lüneburg 1619 (von J. Arndt redigiert), bedeutsam dadurch, daß der 65 Predigte und Abendmahlsgottesdienst von einander geschieden wurde (vgl. über diese Agende Betri, A. d. hannover. Kirchenordn. 1862, S. 22), Jülich-Cleve-Berg 1624, Kodurg 1626 (die erste Agende, in der die signatio erucis dei der Konsekration des Abendmahls vorgeschrieden wird, s. Rietschel S. 437), Kurf. Kassimir zu Sachsen 1626, Ostsriesland 1631 und besonders Magdeburg-Halberstadt 1632 (auf Besehl Gustav Adolfs heraus so

gegeben, vgl. über bieje A. Arnbt in Monatsichr. f. Gottesb. u. firchl. Runft IV [1899] S. 291. 310. 347, V [1900], S. 6). — Nach bem Kriege galt es, bie vielfach vernichteten Agenden wieder neu herauszugeben und das gesamte Kirchenwesen zu erneuern. Als Agenden dieser Zeit nach dem Kriege sind zu nennen Nördlingen 1650, Medlenburg 5 1650, Osnabrück 1652, Stade 1652, Sachsen, Engern und Westsalen (Lauenburg) 1651. 1655, Braunschweig-Lüneburg (August) 1657, Bessen 1657, Sachsen-Gotha (Bergog Ernst) 1647, Halle 1660. Die Verwilberung bes Bolkes bewirkte die Steigerung bes staatlichpolizeilichen Charafters in ben Agenden, auch in ben gottesbienftlichen Ordnungen, ber schon unter ber Orthodoxie mehr und mehr sich geltend gemacht hatte. Bgl. 3. B. schon 10 die Sachs. Generalartifel 1557 (Richter II, S. 181), Leiningen 1566 (a. a. D. S. 288), Solms-Braunfels 1582 (a. a. D. S. 469). — Das 18. Jahrhundert zeigt in fteigendem Dage eine Umwandlung ber agendarischen Ordnungen bis zu ihrer völligen Auflösung. Die zu biefer Ericeinung mitwirfenden Momente find mannigfaltiger Art. Gine eingehende Untersuchung biefes Zeitraums ift noch nicht erfolgt. Bunachst ift es zweifellos 15 der besondersartige Charafter evangelischer Frommigkeit, wie er durch ben Bietismus und ben ihm folgenden Rationalismus und die Aufflärungszeit berrichend wird, der die Umwandlung bewirft. Sowohl dem Pietismus, wie dem Rationalismus fehlt der geschicht= liche Sinn. Der Subjektivismus, ber bei aller Berichiebenheit beiden innewohnt, bewirft die Geringschätzung ber überkommenen Formen, den Mangel an Berständnis für das 20 historisch Gewordene. Der Pietismus läßt allerdings die öffentlichen Gottesdienste noch unangetaftet, legt aber bas Sauptgewicht auf die Brivaterbauung ber erweckten Kreife in ben gesonderten Konventtifeln (collegia pietatis). Die erwedliche Betrachtung bes Wortes Gottes und bas freie Herzensgebet, das sich an keine überkommenen Formen bindet, gewinnt an Bedeutung. Das liturgische Feste in den öffentlichen Gemeindegottes-25 bienften wird barum gering geachtet. Die Art pietistischer "Erbaulichkeit" macht fich auch in ben Gebeten geltenb. Doch mahren neu erscheinenbe Agenden, wie 3. B. Magbeburg-Mansfelb 1739 und besonders in reicher Ausgestaltung Ulm 1747 noch bie liturgischen Ordnungen. — Der Rationalismus trat das Erbe des Pietismus an und nutte es in feinem Sinne aus. Die Auffaffung bes Chriftentums als Lehre machte ben Gottesbienft jum 30 blogen Mittel ber verständigen Belehrung im Geifte bes Rationalismus. Dadurch verloren die liturgischen Stude der Anbetung ihre praftische Bedeutung und wurden beseitigt. Un Stelle berfelben traten neu gedichtete ober bie bis jur Unkenntlichkeit im Sinn bes Rationalismus umgedichteten alten Kirchenlieder, beren Gesang bie Predigt vorbereitet. Die Predigtlieder ("ein zu vorhabender Predigt sich schiedendes Lied" Bayreuther Chorsordnung 1755) kamen in dieser Zeit auf. Die Gebete (auch die Kolleften) wurden im Geiste des Nationalismus gewandelt. Die Paraphrasen des Baterunsers wurden gebräuchlich. Dennoch wäre es einseitig die Zersetzung der liturgischen Formen nur aus dem Wesen bieser Richtungen der Frömmigkeit abzuleiten. Bielmehr haben die sozialen und gesellichaftlichen Fattoren ebenfalls ftart bagu mitgewirft. Die Scheidung ber Stände, Die gefell-40 schaftlichen Unsprüche, die Rudfichten auf die vornehmen Klaffen, insbesondere den Abel, üben ichon unter ber Berrichaft bes Bietismus einen Ginfluß auf die gottesbienftlichen Formen aus. "Der Salonton bringt in die Kirche ein." Es hat besonders Drews (ThStR 1900 S. 493 f.) auf diese Erscheinung hingewiesen. Schon unter der Herrschaft des Pietismus wird es z. B. als unstatthaft betrachtet, die übliche Spendeformel beim 45 Abendmahl: "Nimm him und iß", oder auch: "Nehmet hin und esset", bei Leuten von Abel zu gebrauchen (Calvoer, Rituale eccles. [1705] I, S. 673; Gerber, Historie der Kirchen-Ceremonien in Sachsen [1732], S. 464). Bieles Geschmacklose, was dem religiösen Charafter bes Rationalismus bisher auf Rechnung gefett wurde, ift vielmehr bie Folge gefellschaftlicher Anschauungen, die bereits im Anfang bes Jahrhunderts fich geltend machen 50 Bgl. auch die Berfügung des Sannoverschen Konfistoriums 1800, welche ben einzelnen Geiftlichen die Erlaubnis giebt, "nach reifer Brufung und forgfältiger Uberlegung, auch mit namentlich gebildeteren Gemeindegliedern genommener Rücksprache, notwendige und nach bem Lotale awedmäßig befundene Berbefferungen bes öffentlichen Gottesbienftes an ihren Orten anher in Borichlag ju bringen, daß fie Berbefferungen im Ausbrud, in ber Ginfleidung 55 und Wendung, in Weglaffung und Ergänzung machen, vorzüglich aber bie vorgeschriebenen Formen ad praesentes causas nach ber Rirchenordnung mit Klugheit zu affomobieren nicht verfaumen . . . vorzüglich vor einem gebildeteren Auditorio" (Rietichel G. 447). Die notwendige Folge diefer Bestrebungen war, daß die alten Agenden beseitigt und burch agendarische Privatarbeiten ersett wurden. Das 18. Jahrhundert brachte in seiner zweiten 60 Sälfte eine Fülle folder Berfuche (f. Litteraturberg.).

Bevor wir das 19. Jahrhundert behandeln, das einen Bendepunkt in der Entwickelung ber Agendensache auf beutschem Boben bezeichnet, muffen noch die außerdeutschen reformierten Rirchengebiete berücksichtigt werden. Zwingli hatte in seiner Schrift: "Action oder bruch bes nachtmals, gebachtnuff ober Dantjagung Chrifti, wie fu of ofteren ju Burich angebebt wirt im jar, als man zalt MDXXV" zuerst die Abendmahlsseier geordnet, wie 5 die taufe in dem Taufbüchlein Leo Judas schon 1523 und sodann 1525 in der "Form bes Toufe, wie man die jeg ze Burich brucht" von Zwingli geordnet war. Als erfte Buricher Agende, welche bie beiden genannten Zwinglischen Ordnungen in fich aufnahm, ift ju nennen: "Ordnung der Christenlichenn Kilchenn gu Zurich. Kinder zetouffen. Die Ee gebestaten. Die Predig anzesaben und zu enden. Gedächtnus der abgestorbenen. Das Nachtmal Christi zu begon. Zürich", ohne Jahreszahl (nach Ebrard S. XVIII; Daniel III, S. XI; Th. Harnad PRE 7, S. 723 vom Jahre 1525, nach Richter I, S. 134, wohl richtiger, 1529). Es folgt bann "Christennlich ordnung und brüch der filchen Zürich 1535. 1563. 1581. 1612, sowie (nur in manchen Gebeten geändert) 1675. — Basel erhielt eine Rirchenordnung 1629, die aber die agendarischen Ordnungen im Bort- 16 laut nicht gab. - Außerbem find zu nennen Schaffhaufen 1592. 1672, Bern 1528 (. Gemein reformation und verbefferung ber bigbargebrachten verwandten gogbienften und Ceremonien 20.), 1581 ("EUntel und Agendt Buchlein, ber Rilchen gu Bern"), St. Ballen 1738, Biel 1752 (f. Ebrard). - Auf bem Boben ber frangofischen Schweig ift als erfte Agende zu nennen "La manière et Fasson qu'on tient en baillant le sainet bap- 20 tême; .. et en espousant ceux qui viennent au sainct mariage et à la saincte Cène de nostre Seigneur. . . Aussi la manière comment la prédication commence, moyenne et finit, avec les prières et exhortations. . . Serrières (Neuchâtel) 1533. Baum, ber 1859 das einzige von ihm aufgefundene Exemplar veröffentlichte, glaubt Farel als Berfasser zu erkennen, was Bersier (Projet de Révision de la 25 Liturgie 1888, G. VII) bezweifelt. - Calvin nahm bie Gottesbienstordnungen, die er bei feinem Aufenthalte in Stragburg 1538-1541 bei ber bortigen frangofischen Exulantengemeinde vorfand, nach Genf herüber und verfaßte 1542 seine agendarische Schrift: La forme des prières ecclésiastiques (s. Nictschel S. 415), in der der Predigt= und Abend= mahlsgottesdienst, sowie die Trauung gestaltet sind. Die Straßburger Ordnung wurde 30 auch 1550 von Balerand Poulain in London eingeführt. Auch französische Kirchen 3. B. Meaur u. a. nahmen gleichfalls biefe Ordnung an (Berfier a. a. D. S. XIII ff.). Ueber die Anderungen, die die Genfer Agende im Laufe ber Beiten, besonders burch größere Berudficbigung ber Feste und sobann i. 3. 1743 in Taufe und Abendmabl erfubr, f. Bafier, S. XXVII ff. In die waadtlandische Rirche (Pays de Vaud) wurde 1551 bie 85 ins frangofifch überfette Agende von Bern (f. oben) eingeführt, ftieß aber auf Wiberwuch. Im Jahre 1725 wurde eine einheitliche Agende bafelbst angenommen (Berfier S. XXXII f.). Gie entnahm vieles ber im Jahre 1713 in Reuchatel eingeführten Agende. Besonders hervorzuheben ist die von Joh. von Lasco im Jahre 1550 entworfene Kirchen= odnung für die nach England geflüchteten Niederländer (Richter I, S. 99 ff.), die erste 40 umfaffende Ordnung ber reformierten Rirche Calvinischen Bekenntniffes. Gie hat noch

jest mannigsach Geltung (s. u. S. 354,9 ff.).

Eine ganz neue Zeit für die gesamte liturgische Entwickelung auf deutschem Boden und damit für die Erneuerung der Agenden brach durch die preußische Agende Friedrich Widelm III. an. Die ersten preußischen Könige hatten bereits Reformbestrebungen auf 45 gottesdienstlichem Sediete gehegt. Friedrich I. suchte, indessen ohne Erfolg, an Stelle des lutherischen und reformierten Thus die englisch bischöfliche Liturgie für alle Kirchen des Lutherischen und reformierten Thus die englisch dischöfliche Liturgie für alle Kirchen des Lutherischen und reformierten Thus die englisch dischöfliche Liturgie für alle Kirchen des Lutherischen und reformierten Thus die englisch des Liturgie anglicane dans le royaume de Prusse et dans l'électorat de Hannovre, Londres 1747, s. Alt, D. chr. Cultus I, S. 316). 50 Doch ordnete er eine einsache Form des Gottesdienstes für die Militärgemeinden. Friedrich Bilbelm I. gab 1733 ein Reglement für den Gottesdienste der Alticke heraus. Erst im Jahre 1798, nachdem Sach die Berbessenung der Agende beantragt hatte, wurden von Friedrich Wilhelm III. die liturgischen Bestrebungen wieder ausgenommen, indem er eine lutherische und eine reformierte Kommission zur Berbessenung der Agende einsetzte (Sack, Hecker, 55 Teller, Jöllner, Couard, Meierotto), die aber die 1806 nichts zu stande brachten. Nach dem Krieg nahm der König die Arbeit von neuem aus. Obgleich seit Sigismunds überstritt (im Jahre 1613) sein Haus reformiert war, wurzelte seine Frömmigseit durchaus in Luthers Eigenart. Die liturgische Willstür und die geschmacklose eigenmächtige Gestalzung der Gottesdienste durch die Gestslichen war ihm verhaßt. Eylert (a. a. D. S. 304 f.) 60

berichtet das Wort des Königs ihm gegenüber: "Bon allem Schlimmen in der Welt ift bas Schlimmfte die Willfur . . . In der Willfur offenbart fich ber Egoismus, ber alles beffer wiffen und beffer machen will. Aus der Gelbstfucht und ihren Anmagungen tommt alles Elend in der Welt, im Hause, im Staate und in der Kirche. Auch in dieser taugt 5 sie nicht. So lange einsichtsvolle Männer Abanderungen treffen, mag es hingehen, es liegt wenigstens Berstand darin; wenn aber jeder unverständige Priester seine ungewaschenen Einfalle zu Markte bringt, modeln und abandern will, was die unfterblichen Reformatoren Luther und Melanchthon gemacht und angeordnet haben, was wird und kann da aus ber Sache werben? Wie? Saben wir fein jus canonicum, fein jus liturgicum, fein 10 jus circa sacra und in sacra mehr? ... Solchen Unfug kann, darf und werde ich nicht mehr ruhig mit ansehen. Es foll und muß darin anders werden." Eplert wurde mit Ausarbeitung einer Agende beauftragt, die aber die Billigung des Königs nicht fand: "Bor Ihrem guten Willen habe ich allen Refpett; aber Gie find in ben Fehler aller gefallen, die neue Liturgien und Agenden geschrieben haben. Gie haben ben hiftorischen 15 Boben verlaffen. Das Chriftentum ift eine hiftorische Thatfache, ebenfo die Reformation; biese ibertagen. Die Gegenwart begreift man nur aus der Bergangenheit, beibes hängt zusammen wie Ursache und Wirkung ... Alle Liturgien und Agenden, welche in unserer Zeit erschienen, sind wie aus der Pistole geschossen ... Wir müssen, soll etwas aus der Sache werden, auf Bater Luther refurrieren" (Eplert S. 311 f.). 20 Der König selbst gab sich eingehenden Studien, besonders der Agenden des 16. Jahrhunderts, bin. Deutlich ift aus ben eigenhandigen Bemerkungen bes Konigs in ben betreffenden Rabinetsatten, Die Wangemann (a. a. D.) zuerft bearbeitet hat, zu erfeben, bag er alle feine Berater burch liturgifches Berftandnis überragte und die Borlagen ber bon ihm Beauftragten mit firchlichem Berftändnis verbesserte. Im Jahre 1816 erschien zuerst 25 "Liturgie für die Hoffirche zu Potsdam und die Garnisonstirche in Berlin", die auch im März zum erstenmal in der genannten Kirche zu Potsdam in Anwendung kam. Schleiermacher unterwarf fie im felben Jahr einer Kritik (f. Litteratur). Auch ber Konig erfannte ihre Mangel und fette eifrig feine liturgischen Studien fort. Die völlige Rat lofigfeit in der bon ihm berufenen liturgifden Rommiffion (Ghlert, Sanftein, Offelsmeber, 30 Mibbed, Cad) bestärfte ihn, feinen eignen Weg unbeirrt ju geben. Als er fodann ben neuen Entwurf ben Konfiftorien und Superintendenten gur Begutachtung vorlegte, ergab sich ein solcher Widerstreit der verschiedensten Ansichten, daß der König zu dem Entschlußkam, der in den Worten an Eplert sich einen Ausdruck gab: "Werde nun, da die Herm Geistlichen nicht wollen und nicht können, und es unmöglich ist, einem Jedem es recht zu 35 machen, diese Divergenz aber in ein und derselben Kirche nicht ferner stattfinden darf, gleich meinen Uhnherrn von dem mir zustehenden liturgischen Rechte Gebrauch machen" (Eplert, S. 351, vgl. auch bas spätere Bort bes Königs S. 364 f.). Es erschien 1822 die Beihnachten 1821 fertiggestellte "Rirchenagende für die Sof= und Domfirche in Berlin". Indessen arbeitete ber König auch jett noch an der Berbesserung der Agende weiter. 40 Borowsky und Bunsen (seit 1822) waren die einzigen, die als sachverständige Ratgeber bes Rönigs babei in Betracht tamen. Im Jahre 1824 wurde ben Konsistorien die ber befferte und vermehrte Agende, in der zugleich eine "abgefürzte Liturgie" d. h. eine verein facte Gottesbienstordnung aufgenommen war, verfandt mit dem Befehl, daß die Geiftlichen sich bestimmt über Annahme ber neuen Agende erklären sollten. Am 28. Mai 1825 45 konnte burch fonigliches Reftript mitgeteilt werben, daß von 7782 Kirchen bereits 5243 die Agende in Gebrauch genommen hätten. Es wurde zugleich unterm 9. Juli 1825 die Alternative gestellt, "die neue Agende anzunehmen, oder sich zu verpflichten, eine mit landes herrlicher Genehmigung versehene Agende, die früherhin erweislich bei der Gemeinde im Gebrauch gewesen war, ohne alle Abweichung zu befolgen." Dagegen traten 12 Ber 50 liner Geistliche, an ihrer Spipe Schleiermacher, auf (Wangemann S. 135 f.), nachdem schon borber ber Berliner Magiftrat gegen ben eigenmächtigen Gebrauch ber neuen Agende burch Die Geiftlichen seines Batronats protestiert hatte. Eine gablreiche Litteratur für und wiber bie Agende erschien in dieser Zeit (f. das Litteraturverzeichnis). Auch ber König trat felbst mit einer Schrift, die er unter Beirat bes Bischof Reander verfaßte und anonym 55 1827 berausgab, auf den Plan (f. ebenda), in der er nachzuweisen fuchte, daß die Agende Die alte driftliche, von Luther erneuerte Gottesbienftordnung enthalte. Uber Die weitere Entwidelung, die mit der Frage ber Union vielfach fich vermengte, obgleich der König die Unionsfrage von der Annahme der Agende getrennt wiffen wollte, f. Wangemann und b. A. Union. - Die Agende wurde fodann, mit provinziellen Zufagen verseben, in ben 60 einzelnen Brobingen bon 1829-38 eingeführt. - Die preußische Agende bat vielfach eine bfällige Kritik ersahren. Zweifellos wird sie einem gereisten liturgischen Verständnis icht genügen. Doch ist sie für ihre Zeit eine hervorragende Leistung, die ein überraschenses liturgisches Verständnis des Königs bekundet. Zedenfalls hat diese Agende überhaupt sit das liturgische Interesse geweckt und die liturgischen Studien in Fluß gebracht. — Im ause der Jahre kamen mehr und mehr allerlei willkürliche Änderungen, auch wirkliche berbesserungen der agendarischen Ordnungen in Preußen in Übung. Manche Mängel unden durch die Konsistorien und durch die Beschlüsse der sogen. Mondisou-Konserenz 1856) beseitigt. Die Notwendigkeit einer gründlichen Nevision machte sich immer mehr eltend. Auf der ersten preußischen Generalspnode 1879 wurde ein dahin gehender Anzag gestellt und die Provinzialspnoden 1881 brachten auf Anregung des Oberkirchenrats soleschlüsse sie Revision ein. Die wirkliche Revision verzögerte sich, da der pietätvolle aiser Wilhelm I. die Revission der Agende seines Baters erst seinem Rachfolger vorzehalten wissen wollte. Die Generalspnode nahm 1894 den von 23 Theologen (unter men v. d. Goltz, Kleinert, Hering, Meuß, Kenner, Nübesamen, Kögel, Schmalenbach) rtig gestellten Entwurf der revidierten Agende mit geringen Anderungen, die wichtigste 15 Ordinationsformular, an.

Im folgenden fei die Entwidelung und ber Stand ber Agendensache in ben übrigen

eutschen Landesfirchen furz verzeichnet:

a) Babern folgte zuerft Breugen auf liturgifdem Gebiete nach und übernahm bie übrung, gesunde liturgische Grundsätze in Anknüpfung an die historische Entwickelung der 20 therischen Resormation zur Geltung zu bringen. Im Jahre 1823 beriet die General-node über ein von ihrem Ausschuß (drei Dekane) ihr vorgelegtes Gutachten über Einhrung einer allgemeinen Liturgie "in ben protestantischen Kirchen (!) Baperns". Die Ber-mblungen zeigten bei redlichem Streben boch viel Unklarheit in Bezug auf liturgische rundfate. Tuchtiges aber gaben bie verständnisvollen Referate von Lehmus (Ansbach), 25 eillotter, Much und Boedh. Die Frucht biefer Spnode waren verschiedene Entwürfe in nahren 1827, 1832 und besonders 1836 und 1838. Eine sehr bedeutsame, von efflichem liturgischen Berftandnis zeugende Arbeit war die Schrift von G. Rapp in labreuth "Grundsate zur Bearbeitung evangel. Agenden mit Benützung der früheren Igenden" 1831. Gine Privatarbeit der Münchner Geiftlichen Ebelmann, Boech, Puchta, 80 ie jog. Münchener Agende 1836 (2. Aufl. 1844), fam in vielen Gemeinden in Gebrauch. Besonders gewann aber die von Wilh. Löbe im Jahre 1844 (3. Aufl. 1884) herausjegebene Agende, fowie Kraufolds mufitalische Altaragende 1853 großen Ginfluß. Ein nöherer "Entwurf einer Agende für die evang.-luth. Kirche in Babern", München 1852, afdien ebenfalls als Privatarbeit, kam aber bald fast allgemein in Gebrauch und wurde 35 1853 durch Beschluß des Oberkonsistoriums ausdrücklich genehmigt. Im gleichen Jahre wurde der Generalspnode eine Borlage gemacht. Die reise Frucht war der im J. 1856 dem Kirchenregiment ausgegebene "Agendenkern für die eb-eluth. Kirche in Bahern", mit mustalischem Anhang. Nachdem noch Boechs treffliche "Evang.-luth. Agende" 1870 er-ichimen war, wurde 1879 nach der Beratung durch die Generalspnode die "Agende für 40 bie et.-luth. Rirche in Bapern als "revidierte und erweiterte Ausgabe bes Agendenkerns" ausgegeben und eingeführt. Manche Ergänzungen der agendarischen Formulare brachte im Auftrage bes Rirchenregiments in ben folgenden Jahren M. Berold, besonders auf bem Gebiete der Nebengottesbienste. Sein Passale (Paffions= und Ofterandachten (1874 und Vesperale 1875 (2. ftart verm. Aufl. 1885) wurden 1887 in der bahr. Landeskirche 45 eingeführt, und es wurde die Abhaltung liturgischer Nachmittags- und Abendgottesdienste nach diesen Formularen empfohlen. Neben der firchlich eingeführten Ugende von 1879 ind aber noch heute hie und da die Münchener und die Boedhsche Ugende in Gebrauch.

b) In Baden, im J. 1799 aus den Gebieten der früheren Kurpfalz und des Markstaftenums Baden vereinigt, waren die Kirchenordnungen der Kurpfalz 1724 (neugedruckt 50 1763) und Baden 1775 in Geltung. Im J. 1821 erschien eine offizielle Sammlung von Gebeten der unierten evangel. Kirche Badens. Die Bestrebungen, die preußische Agende einzusühren, führten zu einem (wahrscheinlich von Hüssell) versaßten Agendenstwurf 1821, und zur Sinsührung der Agende von 1835, die aber im wesentlichen nur Gebete enthielt. Im J. 1858 wurde unter Ullmanns Sinssus das "Kirchenbuch für die 55 eder Generalspnode angenommen war, eingeführt. Die hestige Gegnerschaft gegen den luthesischen Topus dieser Agende (vgl. Hundeshagen, der Badische Agendenstreit, Behschag, Aus meinem Leben, II S. 57 ff.) sührte zu dem abgeänderten Kirchenbuch von 1877. (Bgl. Bassermann, Gesch. der Gottesdienstrondung in Badischen Landen 1891.)

e) Württemberg erhielt vom Kirchenregiment nach Beratung mit der Landessspoode Ende 1842 ein "Kirchenbuch für die evangel. K. in W.", das im 1. Bande für die Gemeindegottesdienste nur eine reiche Auswahl guter Gebete und im 2. Band die volle Ordnung der Kasualien enthält. Es kam auch in vielen anderen Landeskirchen in Gebrauch.

d) Hannover vereinigte in sich eine große Anzahl von Gebieten, in denen besondere Agenden, die alle im wesentlichen den gleichen Typus tragen, in rechtlicher Geltung waren (vgl. L. A. Petri, Agende der hannoverschen Kirchenordnungen. Mit histor. Einseitung, liturg. Erklärung und ergänzenden Jugaden 1852). In thatsächlichem Gebrauch waren noch Lünedurg (Braunschweig-Lünedurg) 1643, Ostfriestland 1631, Calenderg 1569 10 (zuleht 1739 neu gedruck) und die Niedersächsische oder Lauendurger Agende 1585. Ansang des 19. Jahrh. trat liturgische Wilklür ein (s. o. S. 348, 50 ff.). Petri stellte (in der genannten Schrift) auf Grund der obengenannten Agenden gottesdienstliche Ordnungen auf. Uhlhorn gab 1889 als Privatschrift eine "Agende nach den Ordnungen d. ev.-luth. Kirche der Provinz Hannover" heraus, die maßgebende Bedeutung erlangte. Im Jahre 1900 15 ist die agendarische Entwickelung zum Abschluß gekommen, indem die schon früher von Uhlhorn versaßten agendarischen Formulare vervollständigt und zu einer Agende bereinigt von der Landesspoode angenommen wurden.

e) In Medlenburg-Schwerin wurde 1867 die Kirchenordnung vom J. 1650 revidiert und obligatorisch eingeführt. Der musikalische Teil der Agende in allen Gottes20 diensten wurde durch das mustergiltige Cantionale für die ev-luth. Kirchen im Großherzogt. M.-Schw. 4 Bde 1868, endgiltig sestgestellt. Dasselbe ist unter Kliesoths Leitung
von 1863—1867 von O. Kade unter Mitwirfung von Maßmann, Pitschner, v. Roda,
Kresschmar versaßt. Doch wird in vielen Kirchen des Landes, wie dem Versasser ausdrücklich berichtet wird, der Gottesdienst noch nicht nach diesen Vorschriften gehalten.

f) In Mecklenburg-Strelit wurde die sub e genannte Kirchenordnung ben 1650 durch Bereinbarung der Geistlichen redigiert. Diese Agende schließt sich eng an die Boeckhiche und die Bahrische Agende (s. oben) an. Auch wird das sub e genannte Cantionale gebraucht.

g) Reuß : Breig erhielt 1869 eine neue Agende.

h. Im Königreich Sachsen waren die Agenden Herzog Heinrichs 1539 und Kurfürst Augusts 1580 (S. 347, 27. 29) bis zum Ansang des 19. Jahrh. offiziell in Geltung, in Wirklichkeit aber wenig maßgebend. Im J. 1812 kam ein neues Kirchenbuch, von Tittmann versaßt, zur Einführung, das aber nicht die Gottesdienstordnung selbst enthielt. Diese wurde 1842 vorgeschrieben. Im J. 1878 erschien der Entwurf einer neuen A., 35 die, mannigsach umgearbeitet, vom 1. Advent 1880 an in allen lutherischen Semeinden Sachsens in Gebrauch genommen wurde.

i) In Sachfen-Beimar wurde 1885 eine neue Agende in Gebrauch genommen, die für den hauptgottesdienst nur die Gebete enthielt. Im J. 1890 ift eine neue Gottes

bienftordnung eingeführt worden.

k) In Lippe-Detmold und 1) Anhalt find 1883, m) in Schwarzburg-Rudolstadt und n) Schwarzburg-Sondershausen 1887, in 0) Reuß j. L 1891 (bereits 1887 erschienen) neue Agenden in den kirchlichen Gebrauch eingeführt worden.

p) In Schleswig-Holfein sind Formulare für Haupt-, Neben- und Jugend45 gottesdienste, sowie eine "Stoffsammlung" (d. h. eine Sammlung von Gebeten und anderen
für den Gottesdienst nötigen Formularen) von einer Kommission (Jensen, Kaftan, Kawerau,
Prahl) von 1885—1891 ausgearbeitet, im J. 1891 von der Spnode angenommen und
den Gemeinden zur Annahme empfohlen worden. Jede Umgestaltung bestehender Ordnungen ist an diese neuen Formulare gebunden. Bersuchsweise dürsen diese Formulare in
50 den Gemeinden gebraucht und binnen zwei Jahren der Beschluß gesaßt werden, ob zur
früher gebräuchlichen Form zurückgesehrt werden soll. (Lgl. Chalpbäus, Sammlung &
betr. das Schlesw.-Holft. Kirchenrecht 2, S. 153 ff.) Für die Kasualien ist 1897 von
der Spnode ein "Liturgisches Handbuch" angenommen und zum freien Gebrauch herausgegeben worden.

q) Im Ronfiftorialbegirf Raffel find feit 1897 brei Agenden für die lutberifde,

die reformierte und die unierte Rirchengemeinschaft in Gebrauch.

r) Hamburg erhielt zu seiner Agende von 1788 im J. 1890 eine solche, die außer ben Kasualien die Gebete für die Gottesdienste enthält. Die "Ordnung des Gottesdienstes" selbst fteht in einer allgemein giltigen Fassung nicht fest.

s) Braunich weig hat feine Agende feit 1895.

t) DIbenburg bat eine Agende (Saminlung von Gebeten und Formularen von

Rugenbecher) 1795, die aber nicht mehr gebraucht wird.

u) In Seffen = Darmftadt wird bie noch ju Recht bestehende Seffische M. von 574 (S. 347, 33) in ber Bearbeitung von Lucius (1859) nur noch in ber Soffirche und ber Diakoniffenhaustirche in Darmftadt gebraucht. Gin neues Rirchenbuch für die Landeskirche 5 irb porbereitet.

v) In Cachfen-Roburg-Botha ift bie Al. von 1647 (f. o. G. 348, 7), neu erbienen 1689 und 1724, noch zu Recht bestebend, wird aber wenig gebraucht.

w) In Cadife na Altenburg besteht bie Agende von 1769 noch ju Recht.

x) Elfag-Lothringen. In der reformierten Rirche ift feinerlei Agendengwang, 10 n bem frangofischen Gottesbienft ift im wesentlichen bie alte Genfer Agende (G. 349, 33) Bebrauch. In den deutschen Gemeinden wird das Württemberger Kirchenbuch (S. 352,2) nd feit einer Reihe von Jahren die Berner Agende (S. 349, 16 ff.) gebraucht. In der luthe ichen Rirche (Rirche Augeb. Konfession) besteht seit 1898 zwar eine Agende zu Recht, Die ie Gottesbienstordnung und die Ordnung ber Kasualien giebt, boch ist betreffs ber Li= 16 rrgie beschlossen: "Bis zur Serstellung einer gleichmäßigen Liturgie in beutscher Sprache ir die Kirche A. K. bleiben in Gebrauch die alten wohlbekannten Liturgien von Straßurg, Sanau, Raffau-Saarbruden, fowie die evangel. Liturgien von Burttemberg, München nd ber Bfalg; endlich ber bon ber Kommiffion ausgearbeitete [aber nicht angenommene] intivurf."

y) In Lubed und Bremen besteben bie alten Agenben gu Recht, werben aber um benutt. Die Gottesbienftordnung ju regeln ift ben einzelnen Gemeinden überlaffen.

z) Frankfurt a. M. hat eine neu berausgegebene Agende des 18. Jahrh., bon der ber nur die Abendmahlsliturgie benutt wird. In Gebrauch steht vielfach bas Burttemerger Kirchenbuch.

Bon außerbeutschen Landesfirchen und Rirchengebieten feien folgende genannt:

a) Dfterreich. In ben beutiden evangelischen Bemeinden Augeb. Bet. ift bie om Konsistorium A. B. im J. 1787 herausgegebene und 1829 in verbesserter und ver= nehrter Auflage erschienene "Kirchenagende für die evangelischen Gemeinden des Öfter= eichischen Kaiserstaates" zu Recht bestehend. An ihre Stelle haben sich aber das Württem= verger Kirchenbuch, die Baprische und die Sächsische Agende eingebürgert. Laut Beschluß ber Generalfpnode A. B. bom 3. 1889 find diefe brei Agenden jum Gebrauch gestattet, eboch ein Aussichuf bestellt worden, ber mit der Ausarbeitung eines die besonderen öftertridischen Berhaltniffe berudfichtigenden Anhanges betraut wurde. Bis jest ist dieser Anbang noch nicht fertig gestellt worden.

In ben flavifden (czechifden) Gemeinden M. B. in Bobmen und Mabren wird am meiften die bon Geberent 1867 für die flavischen Gemeinden verfaßte flovalische Agende A. B. für Ungarn gebraucht. Neben biefer Agende wird auch bas große Gebetbud bes Paul Jakobei, neu von Pospisil 1891 herausgegeben, in ben genannten

bohmischen Gemeinden verwendet.

Die Evangelischen A. B. polnifder Bunge in Schlefien bedienen fich meift einer geschriebenen polnischen Ubersetzung der oben genannten Agende von 1829. Hier und da wud auch die unten (c) genannte Polnische Agende benutzt. — In den deutschen Gemeinden Selvet. Bet. steht zumeist bas Burttemberger Rirchenbuch, baneben auch die Pfalzische Agende und bas Chrarbiche Kirchenbuch in Gebrauch. - In ben czechisch en 45 Gemeinden S. B. in Bohmen und Dahren ift bie bon ber Generalspnobe S. B. im 3 1877 genehmigte Agende für die reformierten Gemeinden in Böhmen und Mahren (cidienen 1881) allgemein eingeführt.

In ben beutschen und magnarischen Gemeinden Ungarns berricht bollige Freiheit

in Bezug auf liturgische Formen.

In ber beutschen lutherifchen Rirche Giebenburgens ift bie Agende bon 1748 bielfach abgelöft burch bas Babische Rirchenbuch und die Babrische Agende. In dem Kronftabter Kirchenbezirk (bas "fächsische Burgenland") ist bie von Dekan Herfurth in Neuftadt bei Aronstadt herausgegebene agendarische Ordnung meist in Gebrauch. — Im 3. 1899 bat das Landestonfiftorium "Parallele Formulare für die Liturgie" zum Gebrauch für die 16 Gemeinden herausgegeben. Die "Formeln" für die Rafualien find 1895 vorgeschrieben worden.

b) Die beutsche lutherische Rirche Ruglands erhielt schon 1832 eine neue Ugende, die nach ber alten schwedischen Gottesbienstordnung hauptsächlich von Bischof Ritschl in Stettin verfaßt war. Im Jahre 1898 wurde eine neue "Agende für Die ev.-luth. Ge-neinden im ruffifchen Reiche" eingeführt.

e) Die beutsch-lutherische Rirche Bolens hat die von Manitius in Barfchau heraus-

gegebene "Agende für die et. luth. Rirche im Königr. Polen" 1886. 1889.

d) In Danemark besteht die Liturgie von 1685 und das Altarbuch (Lesestude) von 1688. Im J. 1899 ist ein Nachtrag zu beiden: "Auszüge aus der verordneten Litur-5 gie" erschienen. (Bgl. Engelstoft, Geschichte der Liturgie.)

e) In Schweben ift bie Agende von 1811 mannigfach verbeffert 1884 von neuem

herausgegeben worden.

f) Norwegen hat eine neue Agende feit 1897.

Auf ausländischem reformierten Boden hat die niederländische Kirche noch 10 heute die gottesdienstlichen Formen der Lascoschen Kirchenordnung (s. v. S. 349, 42 vgl. Gloël, Hollands fircht. Leben S. 67 f.). Auch die schottische Kirche geht auf Lascos Kirchenordnung zurück (Gemberg, Die schottische Nationalkirche S. 126). — Auf dem Boden der reformierten Kirche Frankreichs ist in den letzten zwei Jahrzehnten eine tiefgreisende liturgische Thätigkeit entsaltet worden, die besonders durch E. Bersier in Paris in Fluß gekommen ist 15 (Liturgie à l'usage des églises réformées 1881 und Projet de révision s. oben). Die reise Frucht ist die "Liturgie des églises réformées de France revisées par le Synode général officieux 1897.

Rirdenamt f. Beneficium Bb II S. 591-597.

Rirdenbaun f. Bann Bb II G. 381-385.

20 Rirdenban f. am Schluß bes Banbes.

Rirdenbaulaft f. bie MM. Baulaft Bb II G. 454 u. Rirdenfabrif unten G. 366.

Kirchenbücher. — Litter at ur: lleber die Bebeutung der K.: Evang, Kirchenzeit, heransgegeben von E. B. Hengitenberg, 72. Bd (1863), S. 97—109; die K. in tirchenrechtl. u. öffentl. Beziehung: Ang. v. Balthajar, Tractat. jur. ecclesiastici de libris s. matriculis ecclesiasticis Gryphiswaldiae 1747, ed. auctior 1748; derf., Jus ecclesiast. pastorale Mostod u. Greißwald 1760 I. 814s.; R. 3. Binterim, Comm. de libris daptizatorum, conjugatorum et defunctorum Dusseldorpii 1816; derf., Die vorzigitäsien Pentwürdigt. Der christicist. Auch. Kirche, Bd VI (1830), Th. 1, 121 si.; Beder, Bissensigitäsien Dentwürdigt. Der christ. tathel. Kirche, Bd VI (1830), Th. 1, 121 si.; Beder, Bissensigitäsien Dentwürdigt. Der christ. tathel. Kirche, Bd VI (1830), Th. 1, 121 si.; Beder, Bissensigitäsien der Lebre von den K. her.); 3. Ch. B. Ougstit, Janob. der christ. Urchäologie III, 690—730. Leipzig 1837; Ilistein, Ileber die Beweistraft der Bsarrbücher (Urchiv s. civilist. Brazis Bd XV, 1832); Gründler, Ueber die Beweistraft der Bsarrbücher (Urchiv s. civilist. Brazis Bd XV, 1832); Gründler, Ueber die Beweistraft der Magem. a. u. grants. a. W. insbesondere (unvollender und nicht in den Buchhandel gefommen); Errippelmann, Der Beweis durch Schrifturunden, Kassel 1860, 35 S. 213; B. hinschinder. Strichenschus, Das Kirchenschus, Das Kirchenschus, Das Kirchenschus, 1869 si.; Ilebersäch der neuesten Geses über die K. in Mosers Allgem. Kirchenblatt sin das evangelische Deutschland, 1855, S. IX: E. Friedberg, Lehrb. d. evangel. und tathol. Kirchenschus 1893; B. Bering, Lehrb. d. tathol., vriental. und protest. Kirchenblat sin das evangelische Deutschland, 1853; E. Jussel. Lehre der Extissistif, Soziologie und Biologie: R. keiter Geses Augensburg 1899; H. Turlen, Das Breuß. Kirchenrecht im Bereiche der evangel. Landestirche, Berlin 1894. — Ileber die K. als Luellen der Catalistif, Soziologie und Biologie: Rettrachen der Schriftung der Kreisen der Extissistif, Soziologie und Krints, Defon. techn. Enchllopädie 38 (1786). S. 465, 496—522; Jast

itatist. Monalsschr. der k. k. Centralkommission S. 397—463, Wien 1889, auch gleichzeitig als inzelschrift erschienen). Bichtige Quellenwerke zur Gesch, der K.: Gius. Mazzatinti, Gli rehivi della storia d'Italia, Rocca s. Casciano, Vol. I, 1897/98, vol. II im Erschiene; itenthal u. Redich, Archivberichte aus Tirol, dis jest 2 Bde, Wien u. Leipzig 1888, 1896; . Tille, Uederschich über den Inhalt der fleineren Archive der Rheinprovinz 1. Bd Bonn, 5 899. — Nem. Ludwig Nichter, Die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahrh., Bde. Weimar 1846. Ueder Alter, Anlaß, Ausbreitung der K. besonders in Deutschland s. drrespondenzbl. d. Gesamtvereins d. deutschen Gesch, u. Alterth. Bereine 1892, S. 20—26; 893, S. 149—151; 1894, S. 138—144; 1895, S. 128—131; 1897, S. 38j.; 1899, S. 56—58. ie vielsach auch allgemeinere Fragen berührenden und schähderen Beiträge über die K. 10 1 einzelnen deutschen Gegenden und Städten von Fr. Blandmeister, Franz Bode, W. Busch, ausmann, Ch. Jordan, Kleinwächter, R. Krieg (sehr verdient durch seine Bemüßungen m Festztellung des Bestandes der auf uns gekommenen K.), M. Weher, Theod. Müller, von Nathussus, D. Schell. M. Schollen, B. Schwarz, Sello, Fr. Stuhr, A. Tille, R. Behrmann, Belzl, Werner, Zeitschel u. a. sind zu zahlreich, als daß wir sie hier einzeln 15 ufführen dürften.

Die Bedeutung des Worts Kirchenbuch ist eine mannigsaltige nach Zeiten und Gegenden vechselnde. Dem nächsten Wortsinne nach den Bücherschat einer Kirche bezeichnend sind Kirchenbücher, lidri ecclesiastici, auch Pfarrbücher, verschiedene dem Kultus in bestimmten Gemeinden dienende Bücher, Zusammenstellungen über geistliche Feiern, Seelgeräte mit 20 Bezeichnung der davon fallenden Einnahmen, weiterhin auch Indentarien über den liegendem Bestig, die Fahrnis und die Sinklinste einer Kirche: Saals und Lagerbücher, Ursamen, auch Pfarr-Matrikeln, Kirchens und Pfarr-Register genannt. In neuester Zeit sind aber als das Kirchenbuch oder die Kirchenbücher die Berzeichnisse über die an Perzisten vollzogenen heiligen sakramentalen Handlungen: Taussen, Einsegnung von Sen 25 Katechumenen, Beichten und Begräbnissen ziemlich allgemein zur Geltung gelangt. Der Bosschag, das immerhin mehrbeutige Wort durch ein anderes zu ersehen, ist kaum ause sübstar, da auch die Ersasworte in mehrsachem Sinne vorkommen, so daß es mindestens war näheren Bestimmung oder Umschreidung bedürste. In verschiedenen Gegenden sind noch heute auch andere Benennungen üblich: Pfarrregister oder Psarrbücher (vgl. Parish 30 Registers, Parish books), Pfarrmatrischn, in Ssterrech-Ungarn Matrischn, in Tirol und Bonarlberg im besonderen kandnische Bücher, in Schweden Ministerialbücher.

Als besonders altes und merkwürdiges Beispiel eines Kb. im älteren Sinne mag das der 1371 beginnende älteste Kb. von Oldesloe (abgedr. von Or. Friedr. Bangert in den Schristen des Ver. f. schlesw.-holst. Kirchengesch. Kiel 1901) erwähnt werden. Es enthält 35 ime Tasel zur Bestimmung des Sonntags Estomibi, Hirtenbries des Lüb. Bischoss Bertram den 1376, Memorieneinkünste der Oldesloer Kirche, Eintragungen von Kirchberren, d. i. Blattern, seit dem 14. Jahrh. über Zehnten, Pastoraleinkünste, Schenlungen u. s. f. Kirchensbicher anderer Art sind wieder die jett in England von einer Gesellschaft herausgegebenen Kartularien der Bischöse, z. B. The Registers of John de Sandale and Rigaud de 40 Asserio, dishops of Winchester (aus der Zeit von 1316—1323), London, Winchester 1897. Diesem geht schon ein Register of John de Pontissara (1282—1304) voraus. Liese Bücher enthalten alles mögliche, was sich auf das Regiment der Bischsseicht.

Das Rirchenbuch im alteren Sinne als Lagerbuch ober Bergeichnis firchlicher Feiern und hebungen hat auf die firchlichen Personenregister nicht nur seinen Namen vererbt, es 45 but auch für die Geschichte ber neueren Kirchenbuchführung noch eine besondere Bedeutung, mbem wir es in verschiedenen Gegenden, 3. B. in Medlenburg, Holftein, am Niederrhein in heffen im Berlauf des 16., auch des 17. Jahrhunderts mit dem Berzeichnis von Taufen, Trauungen u. f. f. wechseln oder darin übergehen sehen. Die Zeit, in der dies geschieht, lagt bann einen ungefähren Schluß auf bas Ginfeten ber neueren Registerführung 50 m ben betreffenden Gegenden thun. Durchgangig geben nämlich die Seberegifter und Ucharien in den Pfarrregistraturen viel weiter gurud, als Tauf- und Trauregister, in Deutschland vielfach bis weit ins 15. Jahrh., in England, Frankreich, Italien bis ins 14., 13. Jahrhundert und wohl noch weiter. Auch die Rirchen-Rechnungen find für die Altersbestimmung der Personenregister verwertbar, teils indem auch sie vielfach aus bedeutend 55 alterer Zeit in ben Pfarrregistraturen vorliegen, teils weil fich gar nicht felten un= mittelbare Angaben über die Einrichtung von Tauf-, Trau-, auch Sterberegistern barin bergeichnet finden. Es fei bier gleich bemerkt, daß in Deutschland die Einrichtung jener Meren Register bis auf verschwindende Ausnahmen mit der Zeit der Reformation beginnt mb daß wohl zum erstenmal im beutschen Schrifttum ber Ausdruck Rirchenbuch im 60 Butigen Sinne in bem 1522 als Traubuch einsegenden Rirchenbuche zu Zwidau bortommt.

Eine genauere Einsicht in die Geschichte, Natur und Bedeutung der Kbb. beginnt sich erst anzubahnen, seitdem man angesangen hat, den auf uns gekommenen Bestand derselben möglichst vollständig zu sammeln und zu prüsen. Statt diesen mühsameren Weg zu beschreiten, hat man es gelegentlich vorgezogen, die Gesch. der Kbb. auf Grund der kirchlichen 6 Gesehe zu versolgen: an sich ein sehr nühliches, ja notwendiges Unternehmen, aber die hierbei gemachte Voraussehung, daß nach der Regel dem Geseh die Aussührung solge, erweist sich gerade bei der Geschichte der Kirchendücher als vielsach nicht zutressend. Ueberdies folgt bei der inneren geschichtlichen Entwickelung die Sahung, die Regelung des duch die höhere Einsicht einzelner und mit einer gewissen inneren Notwendigseit gewordenen ost 10 erst bedeutend später nach. Auch läßt sich an dem Gerippe der Gesehe durchaus nicht jene Fülle der Erscheinungen und Antriebe beobachten, wie sie bei sorgsältiger Prüsund Sammlung der urfundlichen Überlieserung zu Tage tritt. Allgemeine Ansichten anerkannter neuerer Forscher über die Geschichte und Verdruss der Kirchenbücher ergaben sich wegen unzulänglicher Kenntnis des Materials als durchaus irrige.

Obwohl wir uns besonders mit den deutschen und deutscheebangelischen Rbb. gu befaffen haben, muffen wir boch um bes allgemeinfirchlichen Charafters biefer Ginrichtung willen die Stellung ber beutschen Kirche im Bergleich mit benen ber anderen Bolfer ins Auge fassen. Zwar im heutigen Sinne eine Einrichtung ber neueren Zeit, haben die Kbb. doch ihre Vorläufer in der alten Kirche, ja abgesehen von dem christlich-sakramentalen 20 Charakter, auch bei den geistig gehobenen Bölkern früherer Zeiten, zumal solchen, die, wie die Agypter, die Statistik in reicherem Maße pflegten. Insbesondere ist hier an die Geburtsbücher und Stammtaseln der Förgeliten zu erinnern. Auch im römischen Reiche gab es Berzeichniffe ber Beborenen, beren Anfange bis in bie Ronigszeit gurudreichen; burd bie Chegesetigebung bes Augustus fam es auch jur Berzeichnung ber Cheschließungen. Das 25 Chriftentum nahm feinen Unfang und fand feine erfte Berbreitung im Römerreiche, nahm baber auch in seiner Weise bie vorgefundenen Kulturelemente auf. Die Diptychen (f. liber vitae und Stulptur, driftliche) wurden von ben Römern übernommen und in driftlichem Sinne verwertet und umgewandelt. Nicht um die Wehrfraft festzustellen, nicht um ber Steuererhebung willen wurden Mitglieder ber Gemeinde verzeichnet, fondern als 30 Burger eines fich mehr und mehr ausbreitenben fichtbar = unfichtbaren Gottesreichs. Diefe civitas dei ift nicht nur im Gegensat, sondern auch in ber Analogie jum römischen Belt reiche gedacht. Reben dem Tauftag zeichnete man auch den Todestag, zumal driftlicher Blutzeugen ein, benn ber Tob war nur ber Ubergang in die ewige Gottesftadt und die firchl. Einfegung ber Eben mußte zu beren Berzeichnung führen; wir wiffen nur zu wenig 35 von der Gestalt und Ausdehnung dieser Einrichtung. Die lega πτυχά, legal δέλτοι hatten vorzugsweise eine liturgische Bedeutung. Als Tafeln der lebenden und verstorbenen unterschieden enthielten sie die Namen von Bischöfen, Blutzeugen, auch von hervorragenden weltlichen Berjonen, insbesondere auch von Boblthatern, beren Namen anjangs

bom Umbo verlesen wurden. Die Diptychen baben fich nicht zu Rirchenbüchern im neueren Sinne entwidelt, für bie beutsche Rirche überhaupt feine Bebeutung gewonnen. Der Mangel jener Entwide lung barf nicht in bem Ginne als etwas felbstverftandliches betrachtet werben, weil ju einer Beit, wo faft alle Blieber einer Gemeinde aus Chriften bestanden, man einer Bazeichnung ber Getauften u. f. f. nicht mehr bedurft habe, vielmehr ertlärt fich diese Erscheinung 45 aus dem bedeutenden Rückgange der Kultur nach der völligen Zerstörung des römischen Reichs und aus einer verkehrten Richtung, welche die mittelalterliche Kirche nahm. Statt ber Diptychen ber berftorbenen und ber lebenden führten Rirchen und Rlöfter nun Refrologien, Morilogien, Totenbucher, worin man befonders bie Ramen berjenigen eintrug, bie fich burch Gelbspenden und Stiftungen an die Kirchen ausgezeichnet hatten und berau 50 Seelgerat in ben Rirchen gestiftet war. Dan nannte fie mit Vorliebe Lebensbucher, "Bucher bes Lebens, worin bie Namen ber verstorbenen Monche eingetragen werben" u. f. f. Befirchlichen Stiftungen wird auch wohl, als Sportel für ben Pfarrer, eine besondere namhafte Gebühr für die Eintragung in dieses Buch (pro intitulatione in registro mortuorum) gezahlt. Neben diesen Lebensbuchern gab es im MU. als Rirchenbucher die 55 oben erwähnten Heberegifter, Inventarien u. f. f., auf beren Führung auch beutsche Spnoben im 14. und 15. Jahrhundert drangen. Wegen des Mangels an firchlichen Bersonen registern halfen fich Fürsten, Serren und Lehnsleute mit eigenen Familienbuchern, im spateren MIA. Die Bürger mit Rundichaftsbriefen. In größeren Städten bei reicher entwideltem geiftigen Leben, wie Mürnberg, hatte man fogen. Totengeläutbücher, die einen Teil des fläbtischen

60 Gefällbuchs bilbeten und worin wenigstens bas Gelaut für bie vornehmeren Burger ge

ucht wurde. Für die Altersbestimmung des übrigen Bolkes bedurfte man in Ermangeng der Tauf- u. a. Register noch dis ins 16. Jahrhundert der jogen. lebenden Urkunden Bersonen), deren Aussagen sich meist lediglich auf Erinnerung stützten. In den am reichsten utwickelten Städten, wie z. B. Augsburg und Breslau, sinden sich beim Ausgange des

PA. auch ichon bie Anfange von Bolfszählungen.

Babrend es so in Mittel= und Nordeuropa ftand, hatte sich, gestützt auf alte Grund= igen, die Kultur in ben abendländischen Mittelmeerländern bereits zu Anfang des 4. Jahrhunderts soweit gehoben, daß fie in die Zeit der alteren Renaissance eintraten, sonders Italien und Frankreich, jumal die Provence. Wir hören von einem 1308 ein-Benden Taufregifter zu Cabrières bei Baucluse, und find noch felbst aus Mittelfranfreich 10 Bivry, Dep. Saone et Loire) Bruchstude eines Che- und Sterbebuchs, die 1335 und 336 beginnen, vorhanden. In Italien war jene Einrichtung ebenfalls schon in Ubung, nd obwohl die Erhebungen über den auf uns gekommenen Bestand an solchen Buchern Stalien erft begonnen baben, wiffen wir boch felbst von fleineren Orten, wo erhaltene auf- und Sterberegifter im 14. Jahrhundert ihren Unfang nehmen (Gemona T. 1379, 15 Espolcro St. 1374). In Spanien, wo die Entfaltung bes driftlichen Kirchenwesenst urch die Rämpfe mit den Moslimen guruckgehalten wurde, war es ber berühmte Kardinal imenez, der im Jahre 1497 burch eine Spnode zu Toledo die Führung von Tauf- und rauregistern, erstere mit Angabe ber Taufzeugen und Baten, anordnen lieg. Diese Berordung war eigentlich kein Zeichen der Blüte der spanischen Kultur, vielmehr wurde fie durch 20 ie folimmen fittlichen Zustande, die leichtfinnigen Chescheibungen, veranlaßt. Da die papftl. irche die durch jede Art von Patenschaft begrundete geistliche Berwandtschaft als Chendernis festgeseht hatte, fo behaupteten leichtfinnige Chepaare nach Belieben bas Bestehen nes folden Berhältniffes zwifden ihnen und fanden ftets gewiffenlofe Berfonen, die fich folden Fallen zu Zeugen hierfür hergaben. Solchem Unrat suchte man durch firchen= 25 miliche Tauf- und Cheregister zu steuern. In Portugal muß wenigstens bald banach ieselbe Einrichtung getroffen worden sein, da der Infant Kardinal und Erzbischof Ufons von Liffabon bereits am 25. August 1536 auf einer Spnobe bas firchl. Registerefen ordnen ließ.

In Deutschland und den Niederlanden suchten noch etwas früher als auf der ibe so sichen Halbinsel einzelne Synoden die Anlegung von Taufregistern durch die Pfarrer ins Bert zu setzen, nämlich die von Konstanz im Jahre 1463, von Doornit 1481, aber obwohl die Borschrift am ersteren Orte nach 20 Jahren wiederholt wurde, hören wir nichts von einem Ersolge. Angaben von 1441 zu Obergeorgenthal in Böhmen, 1432 zu Tweng in Kärnten beginnenden Taufregistern haben sich als bloße Irrtümer erwiesen, doch hören so wir von einem bis 1500 zurückreichenden Taufregister der Augustiner-Einsiedlerkirche zu Schomas auf der Kleinseite zu Brag, eigentlich nur von zwei um 1600 abgeschriedenen Blättern eines solchen, während sonst das Kb. erst 1596 einsest. Sehr merkwürdig ist das von dem tüchtigen Prof. Joh. Surgant, Pfarrer zu S. Theodor in Kleinbasel, der durch sein hingebendes Streben für die Berbesserung des Kirchenwesens bekannt ist, ans 40 gelegte Taufregister seine stauf dem Brit. Museum zu London). Als wirkliches öffentsliches Gemeindes Taufbuch beabsichtigt, wurde es doch schon bei Surgants Ledzeiten stecken zuch dann und reicht nur die 1497. Als es endlich im Jahre 1529 wieder aufgenommen und dann ununterbrochen durch die folgenden Jahrhunderte sortgesetzt wurde, war eine naus Zeit angebrochen: die Reformation der Kirche hatte ihren Siegeslauf durch die dausdem Landen angetreten. Die Taufs und Eheregister wurden nun auch nicht nur zu Steutschen Lieden gelassen in allen Kirchen Basels aleich mit der Reformation einaessührt.

E Tbeodor, sondern in allen Kirchen Basels gleich mit der Reformation eingeführt. Hochmerkwürdig ist nun die Beobachtung, daß jene Baster Erscheinung vom ersten Einstehen einer regelmäßigen Kb.-Führung mit der Durchführung der Kirchenerneuerung so wenig allein dasteht, daß wir derselben vielmehr auf Grund der jüngsten Ermittelungen 50 in allen Stammländern der deutschen und schweizerischen Reformation von den Alpen dis zum Harz und von den Bogesen dis nach Schlesien begegnen. Bei Zürich beginnt Pfarrer Brennwald zu Hintopl sein Tausbuch am 3. Juli 1525. Schon im nächsten Jahre nimmt sich auf Bitten der drei Leutpriester in Zürich der Rat selbst dieser Sache am und führt auch die von Zwingli empsohlenen Seheücher ein. Die Wachsamkeit gegen 55 das Täusertum, das sich selbst wenig oder gar nicht mit diesen Registern besaste, und religiöszethische Gründe waren hierbei bestimmend. Noch ist eine Anzahl Kbb. aus den wanziger Jahren in der Schweiz dis auf unsere Tage gekommen. Sedenso früh wie in der Schweiz beginnen die Kbb. im Elsaß. In Straßburg ist das älteste Traubuch von 1525 (Tausbuch 1544); im Oberelsaß beginnen die Register zu Rappoltsweiler 1527. 60

Auch weiter nach Norden wird uns von einem 1529 beginnenden Kb. zu Butbach in der Grafschaft Königstein berichtet. In den süddeutsch-schwäbischen Städten erscheint die Reformation und mit ihr die Kirchenbuchführung wesentlich durch die Schweiz beeinsluft. Zu S. Stephan in Konstanz beginnt das Tausbuch 1531; zu Lindau wird im Mai 1533 vom Rat der Besehl gegeben, daß, soweit die Stadt evangelisch geworden, die Kinder, die das Taussakrament empfangen, den den Geistlichen aufgezeichnet werden sollen, schon im Jahr darauf geschah das auch mit den Getrauten. Noch sind vier Tausbücher und ein Traubuch von 1533/35 im Württembergischen erhalten. Zu Frankfurt a. M. nehmen 1531 die Psleger des evangel. Armenkastens die kircht. Registersührung in die Hand und verordnen Tauss, Traus und Beerdigungsregister. Die beiden ersteren beginnen 1533, das älteste erhaltene Begräbnisduch beginnt erst 1565.

In Thüringen und Sachsen-Meißen fällt der Beginn der Kbb. in eine ebenso frühe Zeit. In Zwickau macht das Traubuch 1522 den Anfang, 1535 folgt das Taufbuch. Das Taufregister von Milbenau setzt mit dem Jahr 1523 ein. Schon aus Dörfern und 16 Fleden find Rbb. aus recht früher Zeit erhalten in Ebersleben am Gubhar; bon 1538, in Rieber bei Ballenftebt f. 1539, in Röbnsborf bei Wittenberg f. 1540 ebenfo zu Auguftusburg i. S. Berichiedene Rbb. aus ber zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts weisen auf frühere zurück, auch zeugen Kirchenvisitationen aus den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts auf die frühe Berbreitung dieser Kb. in Stadt und Land. Das älteste 1534 beginnende Kb. 20 bon Friedersdorf bei Dobrilugt beutet auf einen Ginfluß Rurfachsens auf die Niederlausis. Mit der einstigen Blüte der Reformation in Böhmen sind die früh beginnenden Abb. im Lande in Berbindung zu bringen, das Trauregister zu Joachimsthal s. 1531, auch die in bemselben Jahre beginnende Matrikel zu Platten. Noch zeichnen sich durch frühzeitige Kh-Führung Nürnberg und das benachbarte Franken aus. In der genannten Reichsstadt bestent das Trauungsbuch zu S. Sebald schon 1524, das Taufregister hier und zu S. Lorenz 1533, das Totenbuch 1534. Zu Ereglingen sind Tauf-, Trau- und Begräbnisduch von 1534 ab erhalten; zu Genfeseld, Hersbruch, Allsstenbach seinen die Register 1533 mit bem 1. Jan. ein. Bei biefen letteren Rbb. ift bie Nürnberg-Brandenburgifche RD von 1533 die Beranlaffung, burch welche fich Markgraf Georg d. Fr. ein großes Berdienst erwarb. 30 In Schlefien waren es 1534 ber Reformator Beg und die gleichzeitige Gottesbienftordnung Bergog Friedrichs II., wodurch diese firchlichen Bucher im Lande verbreitet wurden. Bis heute erhalten find hier feine alteren Bücher als das Traubuch zu S. Maria-Magdalena in Breslau seit 1542, die Trauregister von S. Peter-Baul in! Liegnit von 1546 zu S. Marien ebendas, seit 1547. Während burch bie Schweinfurter RD von 1543 Tauf-35 und Trauregifter bort jur Geltung famen, wurde wegen ber Siege Raifer Rarls V. bie bas gleiche anordnende gleichzeitige RO Erzbischof Hermanns von Köln unwirksam gemacht. Spurbaren Erfolg hatte im Anhaltischen und Stift Merseburg eine Berordnung Funft Georgs von Anhalt vom Jahre 1548; am Niederrhein war in diefer Richtung die Londoner Fremdlingsspnobe von 1550 wirksam, in Burttemberg eine eifrig befolgte Berordnung 40 Bergog Christophs von 1558. Weiterhin weisen wir nur auf eine Kirchenordnung von Graf Ludwig Casimir von Hohenlohe vom Jahre 1553, eine Erbachsche von 1560, die Hennebergische Bistiation von 1550, pfälzische KD von 1563, Hessen-Kasselsche Einführung ber Taufbucher wegen ber Wiebertaufer von 1566 bin.

Wie groß die Zahl der dis in die ersten sechziger Jahre des 16. Jahrhunders bereits vorhandenen Kirchendücher bezw. der Orte und Gemeinden war, wo diese bereits in allen Hauptregistern, wenigstens denen der Taufen und Trauungen — denn die Begrähnisregister setzten oft erst viel später ein — Eingang gesunden hatten, läßt sich begreislicherweise nicht genau angeden, da sich die gewaltigen Berluste, welche u. a. der 30 jährige Krieg, zumal in Kursachsen, mit sich brachte, nur schäungsweise berechnen lassen. Wenn man vor Jahr und Tag so von 1522—1563 zusammen 132 zählte, die sich dis auf die Gegenwart erhalten der von deren einstigem Borhandensein wir zuverlässige Nachricht haben, so wird sich sehr nach unseren Ermittelungen besonders aus dem Essaf, Hespen, Böhmen, Schlessen diese Zahl auf 150 und darüber erhöhen. Danach ist anzunehmen, das diese Register schon sehr weit verdreitet waren. Dies ist auch aus erhoralen Kirchenvistationen der sünziger Jahre und das den Generalartisch Kursürft Augusts von Sachsen aus dem Jahre 1557 zu entnehmen, wonach diese Bücher in den Städten schon allgemein vorhanden und nur auf den Landpsarven noch zu vervollständigen waren.

Da nun all diese Bücher mit keiner einzigen von uns ermittelten Ausnahme nur von Resormationsverwandten gesührt wurden, so mussen wir darin einen schlagenden Bew weis und Bestätigung einer andertweit gemachten Beodachtung seben, daß für die geistige intwidelung Deutschlands die bloß schönwissenschaftliche und gelehrte Renaissance nicht atfernt von der Bedeutung war, wie für Italien und Frankreich. Erft durch die Bertablung der tiefften religiösen Bestrebungen mit der wiederaufgelebten Antike konnte bier uch biefe ihre Früchte zeitigen. Bei einem Blid auf bie gefamte Geschichte ber Rirchenucher wird man aber ben Zusammenhang biefer Erscheinung mit bem Gange ber Rultur 6 icht leugnen fönnen.

In ben Rieberlanden wurde bie reformatorische Bewegung lange gewaltsam nieberebalten, fo bag ihre Bekenner ins Ausland flüchten und nur auswärtige Synoben 550 und 1568 (Befeler Cyn.) auch Beftimmungen über die niederländisch-reformierten bb. treffen fonnten, bis dies 1574 burd bie Synobe ju Dortrecht im Lande felbst geschah 10 nd diefe Regifter fich schnell verbreiteten. Immerhin find noch einzelne Bucher aus alterer eit erhalten geblieben: Bruchftude eines Taufb. ju Rijfert in Gelberland von 1524 bis 527, Begräbnisteg. zu Zieritzee 1527 ff., Taufb. baf. 1553 ff., Begräbnisb. in ber Alten firche (Oude Kerk) zu Umsterdam 1553 ff.

Die tveitere Berbreitung ber Rbb. in Deutschland burfen wir hier nicht ins Einzelne 15 erfolgen, führen nur einige gesetliche Erlaffe fürftlicher Kirchenleiter an, welche biefe legister verordneten: Herzog Julius von Braunschw.-Wolfenb. 1569, Kurbrandenb. Bist.den. von 1573, Oldenburgische von dems. J. (nur Lausbb.), KO Markgraf Johann
beorgs und Weimarsche, beide von 1574, S. Altenburgische von 1580, Spnobe von
erborn 1586 (für Nassau, Wittgenstein, Solms), Verordn. Herzog Friedrichs II. von 20
ichlesw.-Holst.-Gottorp vom 21. Febr. 1587 (T., Tr. u. Begr.) Teklenb. KO von 1588, raffc. Sponheim 1590. Weitere Berordnungen bon Grafen und herren aus bem 6. Jahrhundert übergehen wir. In Mecklenburg werden 1602 Tauf- und Cheregister ageordnet, in Bommern am 15. Dezember 1617 durch Herzog Philipp von Bommern Le brei Register.

3m allgemeinen beginnen je weiter nach ND. und NB. nach ben Geftaben ber Norbad Oftfee zu die Abb. um fo fpater, am fpateften von allen beutschen Landen in Oldenarg, im Hannöverschen, zu allerlett in Weftfalen und Hildesheim, woselbst die Bahl er im 17. Jahrhundert beginnenden eine beschränfte ift. Einer Beachtung wert ift es, daß all diefen Gegenden einzelne Rbb. schon bor allen allgemeinen Berordnungen beginnen, 30 voran wir die Selbstständigkeit erkennen, mit der diese Erscheinungen hervortreten, meift a Städten, 3. B. zu Wolgast (Tr. 1538), Werben b. Phritz (1567 alle 3 Regg.), Salzoedel (S. Kathar. 1556), Rövershagen in M. (1580), Magdeburg (S. Jacobi 1553
Tauf u. Tr. angelegt), Lüneburg (S. Joh. 1572), Hannover (S. Acgidii 1574). Es iegen fich auch merkwürdige Beispiele von frühem Einsetzen firchlicher Bersonenregister auf 35 bem Lande beibringen. Ein bemerkenstwerter Borftog ift ein beutsch-ebangelisches Rb. von 1596-1611 in Bofen.

Bon ber evangelischen Rirche Deutschlands aus brang bie Rirchenbuchführung zu ben fandinavischen Königreichen vor, und zwar ziemlich spät, zumal in den nächstgelegenen beutiden Landern und Städten biefe Register auch erft im Berlaufe des 17. Jahrhunderts 40 imgeführt wurden. In Dänemark geschah dies durch eine königliche Berordnung vom 13. September 1646, in Norwegen durch das Kirchenritual des dänischen Königs Christian V. bom 25. Juli 1685. Wenige Bucher reichen in beiben Reichen bor biefe Jahre weiter ins 17. Jahrhundert zurück. In Schweden hatte man die Nützlichkeit und Notwendigkeit biefer Einrichtung bie und da schon früher erkannt, aber erst am 3. September 1686 45 wurden fie hier und in Finnland burch ein Kirchengeset allgemein angeordnet, bann aber

auch in einer fehr empfehlenswerten Geftalt.

Bie in Deutschland erfolgte die allgemeine Einführung ber Abb. auch in England gleich nach ber Trennung von der päpstlichen Kirche und bennoch in durchaus verschiedener Beije, nicht an vielen Orten fast gleichzeitig auf Beranlaffung von Geistlichen, Laien, 50 Raten und frommen Fürsten, vielmehr mit Rat eines Günftlings, des Bizeregenten Thomas Cromwell, durch die Berfügung eines gewisten Gewaltherrschers König Seinrichs VIII. vom 30. September 1538. Trop biefes unevangelischen Ursprungs hatte biefes englische Berfahren ben Borzug, daß es fofort von allgemeinem Erfolge war, wie das aus ber großen Zahl ber gleich aus bem Jahr ber Berordnung und aus ber nächsten Zeit banach noch 55 beute vorhandenen Register hervorgeht: Aus dem Jahre 1538 sind nicht weniger als 812, aus der Zeit von 1528-1558 1822, zwischen 1558 und 1600 aber 2448 Rbb. auf unsere Tage gekommen, und zwar alle 3 Register. In Schottland führte Ran. 14 bes Provincial Council of Scottish Clergy zu Edinburg im Jahre 1551 Tauf- und Trauregister ein. Um 10. Dezember 1616 verordnete das Privy Council auch Begräbnis- 60

regifter. Erft viel später, im 19. Jahrhundert, tam es zu einer allgemeinen Einführung

ber Rbb. in Irland.

In die transoceanischen Länder brachten seit der großen Auswanderungszeit die europäischen Kulturvölker hinsichtlich der kirchlichen Bersonenregister die heimischen Einstellungen mit. Bon den germanischen Bölkern waren es zuerst die Hollander. Ein lehrreiches Beispiel ist das anscheinend sehr sorgsältig geführte Kb. der Höllander in Reciss einem Teil von Pernambuco) in Brasilien 1633—1654. Das East India house in London bewahrt abschriftl. Kbb. aus Bombay seit 1703, aus Bengalen seit 1713, aus

Madras feit 1743.

Wenben wir uns ber römisch-kathol. Rb.-Führung in Deutschland zu, fo wiffen wir aus ber Beit, in ber biefelben in ben Reformationsfirchen fo weite Berbreitung fanden, nur von vereinzelten Berfuchen in biefer Richtung und zwar folchen, die offenbar burch bie Reformation gezeitigt wurden: Bu Sildesheim ordnete im Jahre 1539 zu einer Zeit, als am Bistumösige nur burch bas Betreiben eines zu König Karl V. in naher Beziehung 15 stehenden Bürgermeifters ber Reformation gewaltsam ber Eingang gewehrt wurde, eine Shnobe bie Führung von Tausbüchern an, aber gerade hier hören wir so spät wie nur irgendwo in Deutschland von wirklich angelegten Tauf- u. a. Registern. Noch mehr als in Hildes-heim war es dann 1548 in dem mitten in der reformatorischen, auch einer schwärmerischtäuferischen Bewegung stehenden Augsburg, wo von einer Synode alle 3 hauptregister 20 und ein viertes über die österliche Pflicht den Pfarrern anbesohlen wurde. Die Begründung bieses Beschlusses: ad haec praecipue, ut pastorum suorum ratio melius constet, also eine Probe, welche Geistliche noch die papstlich-römische Weise hielten, läßt die befonbere Beranlaffung biefes Befchluffes flar ertennen. Gerabe aus bem Schwabenlanbe hören wir aber zehn Jahre später, daß vorher im Bapittum die Taufregifter nicht üblich 25 waren (Dichelborner, Evangel. Taufreg. von 1558). Scheinbar hiermit im Widerspruch fteben bie im Raif. Bezirksarchiv zu Rolmar i. E. aufbewahrten Angaben aus ben Dörfern Tagsborf und Sondersborf Rr. Altfirch, wonach es einft an beiben Orten Taufregifter gab, die mit bem 25. Januar 1540 begannen, obwohl wir nicht wiffen, daß bier je ein anderes als römijd papitliches Kirchenregiment waltete. Da wir uns aber vergeblich be-30 muhten, irgend etwas über die religios-firchlichen Zuftande jener Orte und ihrer Geiftlichen zu jener Zeit zu ermitteln, so muß, bis dies etwa möglich ist, das thatsächliche damalige Berhältnis berfelben zur Reformation ober zum römisch-papftlichen Kirchenwesen als zweifelhaft angesehen werben.

In der römisch-katholischen Kirche als solcher sindet sich keine frühere Bestimmung 35 über die Führung von Kirchenbüchern als die Dekrete der 24. Sitzung der Kirchendersammlung zu Trient vom 11. November 1563, obwohl wir in romanischen Kulturstaaten diese Bücher teilweise weit früher einsetzen sahen. Für die italienische Kultur ist das so kenzeichnend, daß wir diese frühe Registerführung wohl nach Wälschtrol und den italienischen Orten der Küstenprovinz dei Triest, nicht aber auf die unmittelbar anstoßenden deutschen oder windischen Gebiete übertreten sehen. Nur die alte Kulturblüte der belgischen Gebiete macht sich darin geltend, daß hier auch auf niederdeutschem Boden die Registerführung mehrsach über das Tridentinum zurückreicht, wie denn z. B. in der Universitätsstadt Löwen je ein Tause, Trauungs- und Begräbnisduch schon zwischen 1540 und 1559 einsehen. Die Tridentiner Beschlüsse kamen dei Gelegenheit der Verhandlungen über die römisch-

fatholische Ebegesetzgebung, der Sebeverbote wegen der geistlichen Berwandtschaft zur Spracke, und es ist leicht erklärlich, daß Spanier und Italiener sie vorzugsweise besürworteten. Es war ein weiter Weg von diesen Beschlüssen des zur allgemeinen Verkündigung, ein viel weiterer die zur größeren Verdreitung derselben. Allgemein durchgesührt wurden die Kbb. in neuerer und neuester Zeit infolge des Hinzutretens landesherrlicher und bürgerlicher Gesehe. Auch wurden in Trient nur Tauf- und Sheregister beschlossen; die Begräbnisregister, die bemerkenswerter Weise auch auf einer Augsdurger Spnode schon 1567 beschlossen, empfahl namens der römischen Kirche zuerst am 16. Juni 1614 Papst Paul V. dringend durch das Rituale Romanum. Die Tridentiner Dekrete wurden nacheinander veröffentlicht in der Diöcese Prag 1564, Ermeland 1565, Konstanz

55 1567, Trier 1569, Breslau 1580, Mainz 1582, Kulm 1583, Bamberg 1587, Olmit 1591, Trient 1593, Köln 1598, Brigen 1603, Chur 1604, Münster 1616. Das Breed des Papstes Paul V. legte mit den drei übrigen Registern der Pfarrgeistlichkeit in dem Rituale auch noch das der Gesirmten und des status animarum ans Herz.

Seit den Tridentiner Beschlüffen beginnt nun ganz allmählich die Rb.-Führung in 60 den röm.-kath. Gemeinden Deutschlands. Un dem alten geistl. Sochsite und Universitäts t Köln giebt es zu S. Beter noch ein Trauregister seit 1565, in fünf anderen Kirchen ginnt die Registersührung im letzten Jahrzehnt des 16., in allen übrigen erst im 7. Jahrhundert und später. Etwas ganz außerordentliches ist es, wenn am Stephanssim zu Wien Traus und Sterberegister schon 1562 und 1553 einsehen, hier sogar das ruchstück eines Traubuchs von 1542—1557 vorhanden ist. Mit Nachbruck hebt es noch 6343 der Pfarrer zu Adendorf in der Rheinprovinz hervor, wenn er die Tausen zu chen ansing, was früher nicht geschehen war (baptizatorum nomina prius non

ripta). Und boch waren die Taufregister durchgängig älter als die übrigen.
Im allgemeinen kann man nun sagen, daß sich vom Ende des 16. Jahrhunderts an eröm.-kathol. Register allmählich in Deutschland mehrten, und zwar meist da am 10 itesten, wo vorher auch die evangelischen etwas später Eingang gesunden hatten, so jesch, daß gewöhnlich die protestantischen etwas früher beginnen. Bahlreich sind die Fälle, die dasse dei näherer rüfung zeigt, daß es zuerst evangelische Bücher sind, die der dei näherer rüfung zeigt, daß es zuerst evangelische Bücher sind, die der dei näherer rüfung zur Zeit der Gegenresormation den Gemeinden samt den Kirchen und anderem 15 ut abgenommen wurden. Wir haben derartige Fälle, deren Zahl jedenfalls eine dezutende ist, in Baden, Hessen, Böhmen, Schlesien beobachtet. Im letzteren Lande gezen die ältesten röm.-kathol. Matrikeln den 80 er Jahren des 16. Jahrhunderts an, da ich das nächstalte von Beterswaldau vom Jahre 1570 einer damals und die nach dem jähr. Kriege evangel. Gemeinde angehörte. Manche ältere Bücher mögen dei solchen 20 elegenheiten abhanden gekommen sein. In einzelnen deutschen Gegenden ist der übersmanen Schat röm.-kathol. Reb. ein besonders vollständiger und reicher, weil sie durch Gunft der Umstände mehr als an allen anderen Orten Deutschlands vor Berlusten vahrt blieben, so in Salzburg, Tirol und Borarlberg, wo man durch die Allpen und Haus Haben der Sads habsdurg geschützt, während der Schrecken des 30 jähr. Kriegs die Register 25 gestört weiter führen konnte, wie wir das von nicht weniger als 79 Registern in Deutschol wissen die zwischen der swischen des gest von 1650 bis 199 kommen in g anz Tirol deren 569, von 1700—1784, d. h. b. bis zu den Josephinischen

efeten bom letteren Jahre, auf die Beit banach 658 neue Rbb. In allen anderen

tonlandern ist die verhältnismäßige Zahl älterer Abb. ein ungünstigeres; in der Buto- 30 ina geben sogar nur vereinzelte Register über das Jahr 1784 zurück.

Bisher haben wir die Kbb. fast nur in ihrer Eigenschaft als Taus, Traus und Bestädnisregister ins Auge gesast. Damit ist aber ihr Inhalt durchaus nicht erschöpft, sie aben vielmehr, wenn auch je nach besonderen Orten und Gegenden in verschiedenem Maße, web mannigsaltigen anderen Inhalt. Das Kirchenbuch zu Lehrbach in Hessen Muße, web mannigsaltigen anderen Inhalt. Das Kirchenbuch zu Lehrbach in Hessen von Gesens von des ein Duzend verschiedenen Abbeilungen. Nach Landgraf Georgs von dessens zu teilen. Bielsach sind die Kbb., besonders im 17. Jahrhundert, im Jundgrube für die Geschichte der Kirchenzucht. Einen gewissen eensprischen Scharakter dat das Kb. schon an sich. Lehrreich ist hierfür die Überschrift des 1575 beginnenden Kb. 40 un Neinheim in Hessen; "Negister, in welchem kürzlich verzeichnet ist, wer ehelich zusammensschwanen und nach christlicher Ordnung eingesegnet ist, auch was für Kinder zum Sakrament der bl. Taufe gedracht und wie sich die Kinder in catechismo gesübet haben, endlich was der Pfarrer sür Pfarrkinder gehabt, die sich des bl. Abendmahls gedraucht oder nicht zechnacht und wie ein jegliches gethan gewesen ist. Dit sind die Büßer besonders verz 15 zechnet, wie im Lehrbacher, oder seit 1637 in dem von Bischofsbeim: eatalogus illorum, qui post lapsum in peccata scortationis et adulterii poenitentiam publiee egerunt et in eeclesiae communionem recepti sunt. Ahnlich verhält sichs mit den unehelich zedorenen, die bald für sich gebucht sind, bald, wie in vielen Fällen die Büßer, mit den übrigen Eintragungen vermischt. So ist das Kb. die Quelle der sirchlichen Sittenzeugs 50 nise. Zeitweise enthält es auch an manchen Orten Rachrichten über besondere Vorsommsusses. Prechtsertigung" von Hern Rachrichten über besondere Vorsommsusses.

Die Katechumenen- und Konfirmierten-Berzeichnisse bilden einen für die Geschichte des Kultus wichtigen Bestandteil der Kbb. Bei den jüngsten Erhebungen über die auf uns geschmenen Register wurde vielsach auf sie nicht geachtet. Sie reichen in die älteste Zeit Kesormation zurück und erscheint in Straßburg schon 1524 der Gründonnerstag als Lermin der öffentlichen Prüfung in der Gemeinde, ähnlich im Öttingschen, Crailsbeim 60

und a. D. Auch die Nassau-Saarbrücker KO von 1574 ordnet die Berzeichnung der Konstrmanden im Kb. an. Bei den Reformierten war die Konstrmation ebensalls ein besonders seierlicher Akt. Die Weseler Artikel von 1568 bestimmen, daß die kirchlich begraden werden sollen, welche angesichts der Kirche ihren Glauben bekannt haben. So ordnet auch 1574 die Dortrechter Synode an, daß im Kb. die Ramen derzenigen verzeichnet werden sollen, die man in der Konstrmation als Gliedmaßen der Gemeinde aufnimmt, ebenso wird 1572/92 bei der deutscheresormierten Kirche in Köln neben dem Konmunikantenregister ein anderes über diezenigen geführt, welche ihr Bekenntnis abgelegt

haben; ein Gleiches bestimmt noch bie Clevisch-Martische RD von 1662. In ber luther. Rirche vermied man gern die Busammenftellung mit ber romischen Firmung. Der lutherische Rirchenrechtslehrer Aug. v. Balthafar gebraucht aber anstands los Mitte bes 18. Jahrhunderts für Konfirmation ben Ausbrud Firmelung und teilt vor ber allgemeinen Einführung ber Rbb. in Pommern die Anordnung von Konfirmandenregistern aus der Matrifel von Gormin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in der Liegniger 15 RD von 10. Oft. 1534 neben ernstlichem Ratechismusunterricht ber feierliche Abschluß bes selben vor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeordnet wird, beißt dieser ebenso wie bei ben Reformierten "ein öffentlich Bekenntnis des Glaubens statt der Firmung." Trot unvollkommener Erhebungen sehen wir doch schon jetzt, wie in verzumang. Deutschlands die Konstrumenergister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurückreichen. So zuschlands die Konstrumenergister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurückreichen. So zuschlands der im Katechismus geprüften von 1589 zu den drei üblichen Registern ein Berzeichnis der im Katechismus geprüften und zum Beichstuhl gelassenen Kinder. In Niedersachsen, wo die Kibb. verhältnismäßig spät einse zu, sind wir noch solche Register die ins 16. Jahrhundert: zu Münden 1589, zu Edesheim A. G. Northeim 1598, zwischen 1601 und 1650 such nach ein kalkas Dutend erhalten. Seit den 60 er Fahren des 1601 und 1650 find noch ein balbes Dutend erhalten. Seit ben 60 er Sabren bes 25 17. Jahrhunderts muß die Einrichtung bier als allgemein bestebend angenommen werben. Zu Oberkaufungen sehen die Listen der Konfirmierten 1603 ein, während andere Register schon früher damit beginnen. Im Hessen-Darmstädtischen pflegen die Konfirmandenregister mit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts zu beginnen (z. B. Bornheim 1637, Bahenhaufen 1638) Bebenhausen 1638). Im Gebiet der St. Frankfurt a. M. beginnen diese Register teilso weise schon 1621, die meisten etwas später, andere erst im 18. Jahrhundert. Zahlreiche Konsirmandenregister liegen seit dem 17. Jahrhundert in Mecklendurg vor, 1656—1723 zu Jördensdorf, Woltmanshagen 1659—1678 u. s. f. Wenn hier öfter größere oder fleinere Luden eintreten, so ist daraus nicht eben zu schließen, daß zu den betreffenden Beiten feine feierliche Konfirmation stattsand, wohl aber, daß nicht zu allen Zeiten, 25 und an allen Orten die gleiche Sorgfalt barauf verwandt wurde. Es scheint, daß stellenweise in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts, besonders aber nach ben ber Freiheits friegen, dieser firchlichen Ginrichtung besondere Sorgfalt zugewandt wurde (vgl. in Mabg. staatl. Cirfularverordn. vom 11. September 1815). Der Gifer für die Konfirmation und Ronfirmanbenregifter am Nieberrbein bangt mit bem nieberland, reformierten Wefen gu-40 fammen. Altere Ronfirm.-Regifter zu Silben 1649-1754, Widrathberg 1677-1738, München-Glabbach (berer, fo ihr Befenntnis gethan) 1684—1713, Flammersheim Rr. Rheinbach 1686, Homberg bei Ratingen (berer, fo ihres Glaubens Befenntnis gethan) 1710 ff.

Wohl die merkwürdigste Art der Kbb., die zugleich am meisten auf das alttestamentsliche Bordild der Geburts- und Stammregister hinweisen, sind die sogen. Familiendücher, in denen die Gemeindeglieder mit den an ihnen vollzogenen heiligen Handlungen familienweise nach dem Alphabet oder auch nach ihren Bohnungen zusammengestellt sind. So sind z. B. in dem jest mit dem Jahr 1692 beginnenden Kb. des alten Falkenstenscher Dorfes Dankerode auf dem Harz Hof für Hof vom ersten die zum letzen hinsichtlich der firchlichen Handlungen abgedandelt, so daß sich daraus eine eingehende samilienweise gestürte Dorferonik erziebt, ähnlich zu Diesdorf in der Alkmark und in manchen Gegenden, in Württemberg, an niedersächsischen Orten, dei Franksutz a. M. Diese Familienwährer sind dann häusig noch mit ausschlichen Registern versehen. Sie beginnen kaum vor dem 17. Jahrdundert und werden meist in neuester Zeit nicht fortgesetzt, so in Reuß ä. L., so wo sie zeitweise allgemein eingesübrt waren. Ganz den jüdischen Geschlechtsregistern nachgebildet sind die Stammbücher der franz. Hugenotten, die z. B. bei den 1699 in Offenbach ausgenommenen resugiss mit dem Jahre 1698 beginnen.

Bu ben merkwürdigften evangelischen Abb, geboren bie feit 1686 in Schweben all gemein eingeführten Ministerialbucher. Sie besteben aus feche verschiebenen Teilen:

00 1. Geburts und Taufbuch, 2. Sterbes und Beerdigungsbuch, 3. Chebuch, 4. Buch ber

sansverhöre, 5. Buch ber Übersiedelungen, 6. das des Weg- oder Auszugs aus einer demeinde. Der eigenartigste Teil ist der 4. über die Hausverhöre, an denen sämtliche sausgenossen beteiligt sind. Darin hat der Pfarrer alle Geburts-, Ehe- und Sterbefälle, weie die Ein- und Wegzüge in Haus und Familie sestzustellen. Hierbei werden aber auch seugnisse über den Religionsunterricht, Prüfungen, Abendmahlsbesuche und was vom 5 ttlichen Wandel vor und seit der Verheiratung zu bemerken ist, ob jemand der Kirchenucht unterworfen und ihm Buße auserlegt wurde, ausgezeichnet.

An den 5. und 6. Teil der Ministerialbücher erinnert eine Berordnung des Bischofs Ratthias von Speier vom J. 1474, worin den Pfarrern jener verkehrsreichen Stadt alphaetische Berzeichnisse aller ihrer Pfarrkinder mit Angabe der abgegangenen und zugezogenen 10 karochianen andesoblen werden. Solche Register empsiehlt auch das röm. Nitual om Jahre 1614. Auch in deutscheedangel. Abb. sehen wir öfter die Zus und Abgänge ngemerkt, z. B. in dem von Dudenhosen, Dekanat Offenbach, von 1556—1636.

Bemerkenswert sind die Beschlüsse, welche auf Betreiben des Jtalieners Felician linguarda, Erzbischofs von Salzburg, die dortige Provinzialsynode im Jahre 1569 saste: 15 sollen sämtliche Pfarrer in einem Buche all ihre Pfarrangehörigen mit Bors und Zusamen nach Alter und Stand angeben, weiter die gestordenen und weggezogenen, die in der Ifarre geborenen und die eingezogenen. Neben einem agendarius oder manuale pastorum verden sodann Taufs, Firmelungss und Cheregister vorgeschrieben. 1586 wurden diese Jorschristen auch in den Suffragandisktümern eingesührt; im Jahre 1616 bringt eine Salzs 20 urger Generalvisstation sie wieder in Erinnerung, so auch in Prag 1605, in Ermeland 610, in Osnabrück 1625, Kulm 1641, Köln 1649, Eichstädt 1700 Taufs, Firmungssibes, Totens und Familienregister; in Kulm wird dabei 1745 auf das römische Ritual dezug genommen. Inwieweit diese Berordnungen besolgt wurden, bleidt zu prüsen, jedensuls geschah es nicht allgemein. Weit ins Einzelne gingen die niederl. Reformierten, um 26 ine genaue Einsicht in den Bestand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die eutscher estem. Gemeinde zu Köln führte 1572—1590 neben den Taufs, Traus und Bezähnisregistern Berzeichnisse sämtlicher Gemeindeglieder, aller Eheleute, Konsirmanden, leltesten und Diasonen.

Alls um die Wende bes 17. u. 18. Jahrhunderts bie Rbb. in ben alten Rultur= so aaten Europas überall befannt, in manchen Gegenden allgemein eingeführt waren, beann man ihren Bert und Bedeutung von Gesichtspunkten aus zu würdigen, die ihrer gentlichen Ratur und Bestimmung fremd waren, indem man fie nämlich als Quellen ber Bevollerungsfunde und der seit dem 17. Jahrhundert zuerst in England sich entwickelnden Bissenschaft von der menschlichen Gesellschaft ansah. Bon Joh. Graunts natural and 85 political annotations upon the bills of mortality, London 1666 u. 1676 an folgte ine reiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutschland, Holland, stalien und Schweben. Soweit bierbei nur foziale und praftische Gebanken verfolgt wurden, geben uns biefe Schriften bier nicht an, aber ein Teil der Schriftsteller gab biefen Untersuchungen eine auf die Gotteserkenntnis gerichtete Wendung. Gelegentliche 40 Gedanfen in Will. Derhams (1657-1735) physical theology über die an den Geburtsund Sterberegistern beobachtete tiefe göttliche Weisheit wurden von dem deutschen Theologen Joh. Beter Gugmild in hochft scharffinniger Weise ausgeführt in bem Werke: "Die gott-Ordnung in den Beränderungen des menschlichen Geschlechts", wissenschaftlich nachgewiesen merft 1741, zulest in 3 Bänden 1776) und von des Berfaffers Schwiegersohn Baumann 45 um Abschluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tüchtige Arzt Möhsen in seiner Schrift über die Bodenimpsungen zum erstenmal eine Geschichte der kirchl. Tauf- und Sterberegifter.

Durch solche Bestrebungen wurde nicht nur in weiteren Kreisen die Ausmerksamkeit auf die Kbb. gelenkt, dieselben ersuhren auch bald durch die sich mehr und mehr ent= 50 widelnde Bolkswirtschaft und Statistif eine mächtige Einwirkung. Seit Ende des 17. Jahrhunderts mußten 3. B. in Brandenburg-Preußen don Pastoren und Superinten=
denten Auszüge aus den Kbb. geliesert werden, die in Berlin zusammenslossen, um sür die Bolkszählungen verarbeitet zu werden. Die Gestalt und Führung der Kbb. wurde bald durchaus von den Anordnungen der Landesherrschaft abhängig gemacht. Das diente 55 zu völligen Durchsührung und sorgsältigen Handhabung dieser Sinrichtung, aber die innere und äußere Gestalt, die durch eine Reihe königlicher Berordnungen geregelt wurde (3. B. von König Friedrich II. den Preußen durch das Circulare an die Inspectores Superintendenten) vom 2. Oktober 1758 u. Erlaß vom 2. Januar 1766, Preuß. Landercht II, Tit. 11 § 481—504), wurde nun nicht mehr durch das Wesen des geistlichen 60

und a. D. Auch die Nassau-Saarbrücker KO von 1574 ordnet die Verzeichnung der Konstrmanden im Kd. an. Bei den Reformierten war die Konstrmation ebenfalls ein besonders seierlicher Akt. Die Weseler Artikel von 1568 bestimmen, daß die kirchlich begraden werden sollen, welche angesichts der Kirche ihren Glauben bekannt haben. So ordnet auch 1574 die Dortrechter Synode an, daß im Kd. die Namen dersenigen verzeichnet werden sollen, die man in der Konstrmation als Gliedmaßen der Gemeinde aufnimmt, ebenso wird 1572/92 bei der deutsch-reformierten Kirche in Köln neben dem Kommunikantenregister ein anderes über diesenigen gesührt, welche ihr Bekenntnis abgelegt

haben; ein Gleiches bestimmt noch die Clevisch-Markische RD von 1662. In ber luther. Kirche vermied man gern die Zusammenstellung mit ber romischen Firmung. Der lutherische Kirchenrechtslehrer Aug. v. Balthafar gebraucht aber anstands-los Mitte des 18. Jahrhunderts für Konfirmation den Ausdruck Firmelung und teilt vor der allgemeinen Einführung ber Rbb. in Pommern die Anordnung von Konfirmandenregistern aus der Matrifel von Görmin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in der Liegniger 15 RD von 10. Oft. 1534 neben ernstlichem Ratechismusunterricht ber feierliche Abschluß bes selben vor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeordnet wird, heißt dieser ebenso wie bei ben Reformierten "ein öffentlich Bekenntnis des Glaubens ftatt der Firmung." Trop unvollkommener Erhebungen sehen wir boch schon jest, wie in verschiedenen Gegenden Deutschlands die Konfirmandenregister bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurückreichen. So 20 führt das Arnstädter Kb. der Barsüßerfirche von 1589 zu den drei üblichen Registern ein Berzeichnis der im Katechismus geprüsten und zum Beichtstuhl gelassenen Kinder. In Niedersachsen, two die Kbb. verhältnismäßig spät einsehen, sinden wir noch solche Register bis ins 16. Jahrhundert: zu Münden 1589, zu Sdesheim A. G. Northeim 1598, zwischen 1601 und 1650 find noch ein balbes Dutend erhalten. Seit ben 60 er Sabren bes 25 17. Jahrhunderts muß die Einrichtung bier als allgemein bestehend angenommen werben. Bu Oberfaufungen feten die Liften der Konfirmierten 1603 ein, während andere Regifter jchon früher damit beginnen. Im Hessen-Darmstädtischen pslegen die Konsirmandenregister mit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts zu beginnen (z. B. Bornheim 1637, Bebenhausen 1638). Im Gediet der St. Franksurt a. M. beginnen diese Register teils weise schon 1621, die meisten etwas später, andere erst im 18. Jahrhundert. Zahlreiche Konsirmandenregister liegen seit dem 17. Jahrhundert in Mecklendurg vor, 1656—1723 zu Jördensdorf, Woltmanshagen 1659—1678 u. s. f. Wenn hier öster größere oder Heinere Liefen eintreten so ist dangen nicht eben zu schließen, das zu den hetressenden fleinere Lücken eintreten, so ist daraus nicht eben zu schließen, daß zu den betreffenden Zeiten keine feierliche Konfirmation stattsand, wohl aber, daß nicht zu allen Zeiten, 25 und an allen Orten die gleiche Sorgsalt darauf verwandt wurde. Es scheint, daß stellen weise in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts, besonders aber nach den der Freiheits-friegen, dieser kirchlichen Einrichtung besondere Sorgfalt zugewandt wurde (vgl. in Mobg. staatl. Cirkularverordn. vom 11. September 1815). Der Eifer für die Konfirmation und Konfirmanbenregifter am Nieberrhein hangt mit bem nieberland, reformierten Wefen au 40 fammen. Altere Konfirm.-Regifter ju Silben 1649-1754, Bidrathberg 1677-1738, Münden-Gladbach (berer, fo ihr Bekenntnis gethan) 1684—1713, Flammersheim Rt. Rheinbach 1686, Homberg bei Ratingen (berer, fo ihres Glaubens Befenntnis gethan) 1710 ff.

Bohl die merkwürdigste Art der Abb., die zugleich am meisten auf das alttestamentstiche Borbild der Geburts- und Stammregister hinweisen, sind die sogen. Familienbücher, in denen die Gemeindeglieder mit den an ihnen vollzogenen heiligen Handlungen familiensweise nach dem Alphabet oder auch nach ihren Bohnungen zusammengestellt sind. So sind z. B. in dem jest mit dem Jahr 1692 beginnenden Ab. des alten Falkensteinschen Dorfes Dankerode auf dem Harz Hof vom ersten die zum letzten hinsichtlich der führte Dorschronis ergiebt, ähnlich zu Diesdorf in der Altmark und in manchen Gegenden in Bürttemberg, an niedersächsischen Orten, dei Franksurt a. M. Diese Familienbücher sind dann häusig noch mit ausführlichen Registern versehen. Sie beginnen kaum vor dem 17. Jahrhundert und werden meist in neuester Zeit nicht fortgesest, so in Reuß ä. L. wo sie zeitweise allgemein eingeführt waren. Ganz den jüdischen Geschlechtsregistern nach gebildet sind die Stammbücher der franz. Hugenotten, die z. B. bei den 1699 in Offens

bach aufgenommenen refugiés mit dem Jahre 1698 beginnen.

Zu ben merkwürdigsten evangelischen Kbb. gehören die seit 1686 in Schweden alls gemein eingeführten Ministerialbücher. Sie bestehen aus sechs verschiedenen Teilen: 60 1. Geburts und Tausbuch, 2. Sterbe- und Beerdigungsbuch, 3. Ehebuch, 4. Buch ber

Sausverhöre, 5. Buch ber Übersiedelungen, 6. das des Weg- ober Auszugs aus einer Gemeinde. Der eigenartigste Teil ist der 4. über die Hausverhöre, an denen sämtliche Hausgenossen beteiligt sind. Darin hat der Pfarrer alle Geburts-, Ehe- und Sterbefälle, sowie die Ein- und Wegzüge in Haus und Familie sestzustellen. Hierden aber auch Zeugnisse über den Religionsunterricht, Prüfungen, Abendmahlsbesuche und was vom sittlichen Wandel vor und seit der Verheiratung zu bemerken ist, ob jemand der Kirchen- zucht unterworsen und ihm Buße auferlegt wurde, aufgezeichnet.

An den 5. und 6. Teil der Ministerialbücher erinnert eine Berordnung des Bischofs Matthias von Speier dom J. 1474, worin den Pfarrern jener verkehrsreichen Stadt alphas betische Berzeichnisse aller ihrer Pfarrkinder mit Angabe der abgegangenen und zugezogenen 10 Parochianen andesohlen werden. Solche Register empsiehlt auch das röm. Nitual vom Jahre 1614. Auch in deutscheedengel. Abb. sehen wir öfter die Zus und Abgänge angemerkt, z. B. in dem von Dudenhosen, Dekanat Offenbach, von 1556—1636.

Bemerkenswert sind die Beschlüsse, welche auf Betreiben des Italieners Felician Ninguarda, Erzbischofs von Salzburg, die dortige Provinzialsynode im Jahre 1569 saste: 15 Es sollen sämtliche Pfarrer in einem Buche all ihre Pfarrangehörigen mit Bor= und Zu=namen nach Alter und Stand angeben, weiter die gestorbenen und weggezogenen, die in der Pfarre geborenen und die eingezogenen. Neben einem agendarius oder manuale pastorum werden sodann Taus=, Firmelungs= und Seberegister vorgeschrieben. 1586 wurden diese Borschriften auch in den Susstragandistimern eingesührt; im Jahre 1616 bringt eine Salz= 20 burger Generalvisitation sie wieder in Erinnerung, so auch in Brag 1605, in Ermeland 1610, in Osnabrück 1625, Rulm 1641, Köln 1649, Eichstädt 1700 Taus=, Firmungs= Sebe=, Toten= und Familienregister; in Rulm wird dabei 1745 auf das römische Ritual Bezug genommen. Inwieweit diese Berordnungen besolgt wurden, bleibt zu prüsen, jeden= salß geschah es nicht allgemein. Weit ins Einzelne gingen die niederl. Nesormierten, um 25 eine genaue Einsicht in den Bestand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die deutschreschieden Gemeinde zu Köln sührte 1572—1590 neben den Taus=, Trau= und Bezgrädnissegistern Berzeichnisse sämtlicher Gemeindeglieder, aller Eheleute, Konsirmanden, Meltesten und Diasonen.

Als um die Wende des 17. u. 18. Jahrhunderts die Abb. in den alten Kultur- so staaten Europas überall befannt, in manchen Begenden allgemein eingeführt waren, begann man ihren Wert und Bebeutung von Gesichtspunkten aus zu würdigen, die ihrer eigentlichen Natur und Bestimmung fremd waren, indem man fie nämlich als Quellen ber Bevölferungsfunde und ber feit bem 17. Jahrhundert zuerft in England fich entwidelnden Bissenschaft von der menschlichen Gesellschaft ansah. Bon Joh. Graunts natural and 35 political annotations upon the bills of mortality, London 1666 u. 1676 an solgte ine reiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Stalien und Schweben. Soweit bierbei nur foziale und praftifche Gebanken verfolgt wurden, geben uns biefe Schriften bier nicht an, aber ein Teil ber Schriftfteller gab biefen Untersuchungen eine auf die Gotteserkenntnis gerichtete Bendung. Gelegentliche 40 Gebanfen in Bill. Derhams (1657-1735) physical theology über bie an ben Geburtsund Sterberegiftern beobachtete tiefe göttliche Weisheit wurden von dem deutschen Theologen Joh. Peter Gugmild in hochft scharffinniger Weise ausgeführt in bem Werke: "Die gott-Ordnung in ben Beränderungen des menschlichen Geschlechts", wissenschaftlich nachgewiesen (werft 1741, zulest in 3 Banben 1776) und von des Berfaffers Schwiegersohn Baumann 45 um Abschluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tuchtige Arzt Möhsen in seiner Schrift über die Bockenimpfungen jum erstenmal eine Geschichte ber firchl. Tauf- und Sterberegifter.

Durch solche Bestrebungen wurde nicht nur in weiteren Kreisen die Ausmerksamkeit auf die Kbb. gelenkt, dieselben ersuhren auch bald durch die sich mehr und mehr ent= 50 wiselnde Bolkswirtschaft und Statistik eine mächtige Einwirkung. Seit Ende des 17. Jahrhunderts mußten 3. B. in Brandenburg-Preußen von Pastoren und Superintensbatten Auszüge aus den Kbb. geliesert werden, die in Berlin zusammenslossen, um für die Bolkszählungen verarbeitet zu werden. Die Gestalt und Führung der Kbb. wurde bald durchaus von den Anordnungen der Landesherrschaft abhängig gemacht. Das diente 55 zur völligen Durchsührung und sorgsältigen Handhabung dieser Einrichtung, aber die inmere und äußere Gestalt, die durch eine Reihe königlicher Berordnungen geregelt wurde in B. von König Friedrich II. von Preußen durch das Circulare an die Inspectores Superintendenten) vom 2. Oktober 1758 u. Erlaß vom 2. Januar 1766, Preuß. Landeucht II, Tit. 11 § 481—504), wurde nun nicht mehr durch das Wesen des geistlichen 60

Amts und ber Rirche, sonbern burch die Buniche und Beburfniffe bes weltlichen Regiments in Bezug auf bas Gerichtes, Beers und Steuerwefen bestimmt. Gine nicht geringe Belaftung bes Pfarrers und Rufters war bie im Allg. Br. Landrecht (§ 501-504) befohlene Berftellung einer an bas Ortsgericht einzureichenden Abschrift bes Rb. Die Rirchenzeug-5 niffe follen aber aus ber Urschrift, nur im Rotfall aus ber Abschrift ausgestellt werben. Abnliches wie durch das am 1. Juni 1794 veröffentlichte Br. Landrecht wurde in Kurfachien in bem Entwurf einer gesetlichen Anweisung für die Pfarrer und Rufter in ben fursächsischen Landen zu besserer Sinrichtung der Abb. am 18. Februar 1799 angeordnet. In dem Batent Kaiser Josephs II. vom 20. Februar 1784 für Österreich wird ausführe 10 lich der Ruhen der Taus-, Trau- und Begräbnisregister für die Kirche nicht nur, sondern namentlich auch für die öffentliche Berwaltung und für die einzelnen Familien hervorgehoben, die Führung ber Bücher ben Geiftlichen aufgetragen, die Aufsicht barüber aber nicht nur ben Bischöfen, sondern auch ben Kreisbehörden jur Pflicht gemacht. Rirchliche Standesregifter mit burgerl. Beweistraft tonnen bier nur bon ber rom. fathol. und gried. 15 orientalischen Kirche geführt werden. Bei den staatlichen Eingriffen in die Kirchenbuch-führung kommen auch schon vor der französischen Revolution solche vor, in denen auf das firchliche Befenntnis gar feine Rudficht genommen wird. Go werben in einem Erlag bes Bergogs Karl Theodor vom 18. November 1769 für Julich brei gesonderte Bucher als Tauf., Trau: und Sterberegifter verordnet und befohlen, von diefen allen eine in 20 ber Umteregiftratur niebergulegenbe Abidrift angufertigen. Der Staat tann nun auch nach ben beglaubigten Abidriften Zeugniffe ausstellen. Ein burchaus gleichförmiger Erlag ging am 27. Februar (Hornung) 1779 bon einem rheinischen Kirchenfürsten, dem Erzb. bon Röln aus. Eine Berordnung bes Erzb. von Trier vom 11. Dezember 1786 wahrt ben fircht. Charafter infofern, als die Abschriften nicht an die Gerichte, sondern an das 25 erzbischöfliche Generalvifariat einzureichen find.

Die neuefte Einrichtung, nach welcher die Bersonenftandeführung gang von ber Rirche gelöft und mit ben weltlichen Gemeindeverbanden verknüpft wird, erscheint zwar in ihrem Abschluß als eine Frucht ber französischen Revolution, sie läßt sich aber auch als ber konsequente Abschluß ber Entwickelung erkennen, welche burch die Magnahmen bes franz. 30 Königtums begründet und gezeitigt wurde. Geit der Ordonnang bes Königs Frang I. von Billers-Cotterets 1539 wurde die firchl. Registerführung ber Aufficht ber burgerl. Gerichte unterftellt und von ben Königen zu fistalischen Zweden migbraucht. Bollends ftand nach ber Auffaffung, vielmehr bem Billen bes felbstherrischen Königs Ludwig XIV. Die Führung ber Rirchenbucher nicht ber Geiftlichfeit, sondern ausschließlich ihm und bem weltlichen 35 Regiment zu. Dem entsprach seine Orbonnanz von 1667, die von Ludwig XV. 1736 erneuert wurde. Wie man in Gegenben, wo mehrere firchliche Bekenntniffe bestanden, wie in den letten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in einigen holland. Provinzen, dann auch in Schottland, Die burgerliche Cheichließung geftattet hatte, fo geschah bies 1787 auch in Frankreich, wo man genötigt war, den Ehen der lange Zeit schwer versolgten Pro-40 testanten eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Durch das Dekret vom 20. September 1792, das sich eng an die königl. Dekrete von 1667 u. 1736 anschließt, und durch das Gefet vom 28. pluviose, an VIII b. i. 28. Februar 1800, wurde nun flare Bahn gesichaffen und statt ber Kirchenbücher eine bürgerliche Personenstandsführung eingerichtet, die man den Maires und ihren Beigeordneten übertrug, während die Geiftlichen bavon 45 ausgeschlossen wurden. Diese Bestimmungen gingen in den code eivil Napoleons als aweiter Teil (des actes de l'état civil) über und find in Franfreich noch beute in Geltung. Mit ber napoleonisch-frangofischen Eroberung verbreiteten fie fich auch weiter, so mit dem 17. Juni 1796 nach Belgien, auch nach Holland. Um 1. Mai 1798 (12 Floreal an VI) folgte ihre Ginführung im niederrheinischen Roerbepartement, in ber 50 baier. Bfalg, 1809 im Bergogtum Berg u. f. f. Um bes geschäftlichen Gebrauchs willen wurde auch eine Menge Rirchenbucher beschlagnahmt, boch begnügte man fich meift mit ben nächsten dem Gesets voraufgebenden Jahrzehnten. Bo Abschriften vorhanden waren, behielten die Rirchen ihre Bucher auch gang. Berloren die Rbb. nun auch hinfort ben Charafter als Quellen allgemein giltiger öffentlicher Beurkundung, so wurden fie bod

Teilweise wurde, wie in Polen, die bürgerliche Personenstandssührung wieder abgeschafft. Un anderen Orten, wenigstens in Deutschland, bemühte man sich, durch die bürgerlichen Register angespornt, die Abb. so zu gestalten, daß sie für gerichtliche Zwede die hinlängliche Beweiskraft hätten. Wegen vieler Alagen über nicht rechtzeitige Einsensodung oder ungenügende Gestalt der Kirchenbuchse Duplisate wurde in den alten Provinzer

Breugens im Jahre 1825 eine Berordnung an die Superintendenten erlaffen, daß fie fich bis jum Marg jedes Jahres bon ben Predigern ihrer Ephorie über die Einreichung ber Abidriften follten berichten und die Empfangsbescheinigung bes Gerichts vorlegen laffen, auch wurde zwölf Sahre fpater wieder die forgfältige Beobachtung ber Borfdriften bes Preuß. Landrechts eingeschärft. Aber die Zeitrichtung ftrebte auf eine Löfung ber burger: 5 lichen Rechtsverhaltniffe von ber Berbindung mit der Rirche bin, wie bas besonders bei ben revolutionaren Bewegungen bes Jahres 1848 jum Ausbrud fam. Infolgebeffen ftellte bereits die preuß. Berfaffungsurfunde bom 31. Januar 1850 die Ginführung ber frangöfischen Gesetzgebung in Betreff ber Bersonenstandsführung in Aussicht. Gie erfolgte in Preugen burch bas Gefet bom 9. Marg 1874, woburch besondere burgerliche Ber= 10 fonenstandeamter eingeführt wurden und die Abb. für die Folgezeit ihre Bedeutung für öffentliche Bersonalbefundung verloren. Durch bas Gesetz vom 6. Februar 1875 wurden biefe Bestimmungen etwas erweitert auf bas gange beutsche Reich ausgebehnt. Geiftliche und andere Religionsbiener schließt bas Gefet von ber Wählbarteit jum Standesbeamten grundfählich aus. hinfort handelt es fich aber auch nicht mehr um Taufen, die Ginfegnung 15 von Chen ober firchliche Begräbniffe, sondern um Geburts-, Trauungs- und Sterbebucher. Für die alteren Fälle behalten die Rbb. nach § 53 des preuß. u. § 73 des Reichsgesetzes ibre frühere Bebeutung.

Mit dem Erlaß der neuen Gesetze fanden die Kbb. in Preußen und Deutschland leineswegs ihr Ende, sie wurden vielmehr fortgeführt und ihrer ursprünglichen Bedeutung 20 und der Kirche zurückgegeben. Wie bei der gleichen im Jahre 1895 in Österreich-Ungarn getroffenen Einführung der Civilstandsregister wurden auch in Deutschland die Kbb. den Gemeinden gelassen. Ihre Leitung ging von den Regierungen und weltlichen Behörden auf die firchlichen Oberen über, in Preußen schon 1. Oktober 1874 auf die Konsistorien und den edang. Oberkirchenrat. Nach der Berordnung des letzteren vom 21. September 25 1874 traten für die weitere Kb. Führung verschiedene Erleichterungen ein, indem hinsort wegstel, was lediglich mit Rücksicht auf richterliche und medizinische Behörden als fremder

Bestandteil ber Rb. Führung aufgetragen war.

Gerade in neuester Zeit und feitdem vielfach die Berfonenstandeführung auf weltliche Beborben übergegangen ift, hat man von wiffenschaftlicher Seite ben Abb. eine besondere 30 Aufmerkfamkeit geschenkt und ibre bobe Bebeutung anerkannt. Dan bat babei aber qumeift, insbesondere feitens ber Statiftifer, an ihre jungfte Entwidelungsphafe gebacht, Die man freilich bom Gefichtspunft ihrer eigentlichen Ratur und Beftimmung aus nur als Entartung ansehen tann. Bezeichnend fur ben Standpunkt bes Statistifers ift die Art und Beije, wie fich mit Bezug auf Ofterreich v. Inama-Sternegg ausdrudt. Er fagt, es fei 85 bie Beurfundung bes Bersonenstandes, als eine Aufgabe der Berwaltung, hier althersgebrachten Bahnen folgend prinzipill in die Hande ber Kirche gelegt (Defterr. Statist. Monatsider, XV. Jahrg. [1889] S. 398). Wenn bier und in anderen Ländern Pfarrer und Seelforger ben Berfügungen ber Staatsbeborben gehorfam nachgefommen find, fo lann es ihnen nicht verdacht werden, wenn sie das vielfach mit Seufzen gethan haben, 40 benn indem sie "eine Funktion der Berwaltung" übernahmen, wurden die Rbb. ihrer agentlichen Bestimmung minbestens teilweise entfrembet, mit frembartigem Stoff beschwert, in geiftlicher Beziehung ausgedörrt. Das Gottesreich und die burgerliche Staatsordnung imb zwei verschiedene Spharen, beide in besonderer Beise gottgeordnet, aber mit gang besonderen Zweden und Zielen: Taufen, Ginsegnungen bei der Aufnahme in die drift- 46 lice Gemeinde und am Traualtar und an der Bahre, Beicht- und Abendmahlsgänge und geiftliche Bucht geboren ins Rirchenbuch, die leibliche Beburt und bas Absterben, Die Che nach ihrer burgerlich-rechtlichen Geite gehören famt allen bas rein natürliche Befen bes Menichen betreffenden Thatfachen ber burgerlichen Berfonenstandsführung an.

Beil dieser sehr wesentliche Unterschied zwischen Kirchenbuch und Civistandsregister 50 vielsach überschen wurde, hat man zu der in unserer Zeit vielsach erwogenen Frage: ob und wo die älteren Kirchenbücher zu sammeln seien, eine Stellung genommen, die wir nicht als die richtige anerkennen können: Eine genealogisch-statistische Centralstelle in Dänemark, die Akademie in Schweden, staatliche Archive wie in Mecklenburg und Oldenburg, belunden ihr löbliches Interesse an diesen wichtigen Urkunden, indem sie dieselben, die 55 auf die "laufenden" neuesten Bände, in ihren Räumen zu sammeln und für ihre besonderen oder allgemeine genealogisch-statistische Zwecke von den Kirchen zu erlangen unden. Daß die Kirchenbücher gesammelt und an geeigneten Mittelpunkten aufgehoben, derzeichnet und soweit thunlich mit sorgfältigen Registern versehen werden, ist als dringend awdinscht, ja als notwendig zu bezeichnen, aber nur unter der Boraussetung, daß Ab- 60

schriften von ihnen bestehen. Eine untergeordnete Frage ift es, ob die Urschrift ober die Abschrift bei ber Gemeinde, wohin das Kirchenbuch gebort, ju laffen fei. Es durfte im allgemeinen zu empfehlen fein, bag die Urschrift bei ber Sammelftelle niedergelegt werbe. Diefe fann aber natur- und rechtsgemäß nur die entsprechende firchliche Oberbehorde fein. Go 5 feben wir in ber Schweig, beifpielsweise in Bafel, Die alteren Rirchenbucher im Rirchenarchiv niedergelegt; in Livland werden fie an bas Konfiftorium in Riga eingefandt. Wo provinzielle Rirchenarchive in ber Bilbung begriffen find, bilben die alten Rirchenbucher einen fehr wefentlichen Beftandteil berfelben. Es muß, bon ber Rechtsfrage gang abgefeben, nachbrücklich baran erinnert werben, daß man die firchlichen Gemeinden und ihre Leitung 10 schwer schabigt, wenn man ihnen, auch unter Borbehalt bes Eigentumsrechts, Diese wichtigften Stude ihres Archivs nimmt. In Rord- wie in Guddeutschland haben tuchtige einsichtige Geistliche auf die hohe Bedeutung des Kirchenbuchs, nicht nur des laufenden, für das geistliche Amt hingewiesen. Man mutet den Pfarrern mit Recht die Beherrschung der Geschichte ihrer Gemeinde an. Es wäre daher so unbillig als ungeeignet, wollte man 15 ihnen die hauptquelle für diese Aufgabe von ihrem Wirkungsort entfernen. Die französische Revolution und ihre Erben griffen gewaltsam in das Recht ber Kirchen ein, indem fie ihnen ihre Regifter wegnahmen, baber biefe benn auch in Elfag-Lothringen, ben Nieberlanden, Rheinpfalz, Nieberrhein, Bergogtum Berg in Die ftaatlichen Bezirksarchive ober an die Oberantsgerichte gelangten. Wo man fonft die bürgerliche Berfonenstandsführung 20 bon ben Kirchen ablöfte, in Preugen und gang Deutsch-Ofterreich-Ungarn, ließ man ben Rirchen ihr Eigentum. Aber es ift bemerkenswert, bag an keiner ber Sammelftellen, wobin die R. infolge der Revolution gelangten, soweit wir sie kennen lernten (Stragburg, Rolmar, Köln, Aachen, Duffelborf, Elberfeld), ber ganze Schat biefer Bücher vereinigt ift, obwohl sonft das frangofijche Regiment feine Magnahmen grundlich durchzuführen pflegte. Diefe Er-25 scheinung ift teilweise badurch zu erklaren, daß man sich vielfach mit Abschriften ober mit den jungeren Teilen begnügte. Teilweise erkannte man aber auch wohl, daß die alteren R. zu wenig einem bürgerlichen Personenregister ähnlich seien, scheute sich auch zu weit in bas Eigentumsrecht ber Rirchen einzugreifen.

In neuester Zeit hat man sich solvohl in Deutschland, als in anderen Staaten,
Dänemark, Schweden, Österreich, England, Belgien um eine Bereinigung des gesamten
Kirchenbuchschaßes zu statistischen, genealogischen und volkskundlichen Zwecken bemüht.
Belgien begann bereits 1865 einen Generalinder zu sämtlichen alten Kirchenregistern berzustellen, nachdem eine Berzeichnung des überkommenen Bestandes vorhergegangen war. In Desterreich wirkt seit 1882 in ähnlichem Sinne eine statistische Centralkommission. In
Schaland hat insolge der Parish Register Act vom 19. April 1882 eine Ansammlung eines gewaltigen Materials von Abschriften in dem Record office stattgesunden. Aber gerade hier hat man schließlich eingesehen, daß die Ansammlung einer solchen Masse von
Stoff an einem Orte, besonders aber die Entsernung der Bücher von dem Orte, auf welche sie sich beziehen, ernste Bedenken sür die örtliche Forschung der Kirchen und Pfarren mit

## Rirdendiener f. Rufter.

Rirchenfabrik. — Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1343ff.; Friedberg, Lehrbuch bes KR, 4. Aufl., Leipzig 1895; vgl. den A. Baulast Bb I S. 454 und bie dort angeführte Litteratur.

Fabrica heißt jedes, namentlich öffentliche Gebäude (vgl. c. 12. 14. 16. 18 u. a. Cod. Theod. de operibus publicis XV, 1), insbesondere Kirchengebäude, daher heißen auch die zur Erhaltung der Kirchengebäude bestimmten Einnahmen gleichfalls schon zeitig fabrica (s. den A. Baulast, Bd II, S. 454, 10). Der ansangs dazu ausgesetze Teil schwolz später mit der Gesamteinnahme zusammen und nur in den Stiftskirchen blieb er davon gesondert unter der Berwaltung eines eigenen magister, procurator fabricae. Die Schwierigkeit, jederzeit die erforderlichen Mittel zur Erhaltung der Kirchen herbeizuschaffen, gab aber nachher aus neue Beranlassung, einen besonderen Fabrischon auch in den einsachen Pfarreien zu bilden, über welchen nach Observanz und Lokaltung der sirchlichen Fabrischen Berühlichen Gerätschaften und die für den gewöhnlichen Gottesdienst erforderlichen Mittel, namentlich zur Beleuchtung, an die Fabrist. Darüber, wie der Fond gebildet werden sollte, gab es keine allgemeine Borschrift; gewöhnlich bestimmte man aber dazu Oblationen, als freie Gaben, einen Teil der Brimitien, Zehnten, den Ertrag aus der Bermietung der

irchenftuble, die für bas Begrabnis an die Rirche zu zahlenden Gebühren u. a. m. Da e Fabritguter vom Pfrundengut, fowie ben Pfarraccidentien unterschieden wurden, arfte es, um Konflitte ju beben, oft genauer Santtionen. Go bilbete fich infolge besonrer Enticheidung, 3. B. in Breugen, ber Gebrauch, daß bem Pfarrer bas Opfer gufiel, eldes auf ben Altar niebergelegt wurde, ber Rirchenfabrit aber basjenige, welches bon 5 n Rirchenvätern befonders gesammelt oder in den Rirchenkasten geworfen wurde (Urnden von 1398 und Ermländische Statuten von 1497, in Jakobson, Geschichte der uellen des Kirchenrechts von Preußen und Bosen, I, 1, 118. 227 der Urkunden, vgl. m Buchholt in Bobrik und Jacobson, Zeitschr. f. Theorie und Prazis des preußischen echts, Bd I, Heft I, S. 184 ff.). Andere partikularrechtliche Beispiele s. bei Richter, 10 ove, Kabl, Kirchenrecht, § 318, S. 1343 ff. Die Kirchensabrik kann als eine für sich bebende Maffe eine eigene juriftische Perfon bilben, mit allen ben Rechten, welche Rorrationen besiten. Die Bertretung übernimmt ber jedesmalige Borftand, welcher von bem farrer und Gemeindegliedern gebildet wird. Große Wichtigkeit haben die Fabriken benders in Frankreich und in den damit verbunden gewesenen deutschen Landen am linken 15 beinufer erhalten, indem auf fie die außere Eristenz ber Kirche vorzüglich gestütt ift. le nämlich bas Rirchengut eingezogen wurde, ließ man wenigstens bie Rirchenfabriten fteben (Erlaß vom 22. April 1790, Hermens Sandbuch ber Staatsgesetzung über n driftl. Rultus . . . am linken Rheinufer, Bb I Aachen und Leipzig 1833, S. 168). n ben organischen Artifeln vom 18. Germinal X (8. April 1802), Art. 76 (a. a. O. 20 526) wurde bestimmt, daß biesen Fabrifen bie Unterhaltung ber Tempel, sowie bie erwaltung ber Almofen (Opfergabe) obliegen follte. Bur Ausführung biefer Festsehung urben befondere Reglements für jebe Fabrit entworfen, bis es bem Gouvernement anmeffen ericheinen mußte, eine allgemeine Ordnung ergeben ju laffen. Go entstand bas écret impérial concernant les fabriques du 30 Décembre 1890, wozu bann 25 veitere Deflarationen ergingen (Hermens a. a. D., Bb 2 S. 412 ff.; Bb 4 S. 782 ff.). Rach diesem noch jett geltenden Defret bilbet jede Fabrit ein besonderes Rechtssubjeft, baschieben von dem Subjekt, welchem das sonstige Kirchengut zugebort, insbesondere von ba Kommune, ber Civilgemeinde, als dem Subjekt des Eigentums des Kirchenguts nach tangofischem Recht. Es hatte fich indes über biese Berhaltniffe eine Menge Streitfragen 30 aboben und wurde eine reiche Litteratur hervorgerufen. S. biefelbe bei Richter, Dove, Rahl a. a. D. § 303, Note 13 S. 1286 ff. F. S. Jacobson + (Mejer +). Rahl a. a. D. § 303, Note 13 G. 1286ff.

Rirdengebote f. Bebote b. R. Bb VI G. 402-405.

Rirdengefaße f. Gefaße gottesbienftliche Bo VI G. 412-415.

Kirchengerate f. Altar Bb I S. 391-404, Ambon Bb I S. 435-438, 35 Gloden Bb VI S. 703-709, Kanzel oben S. 25-27, Kruzifig, Leuchter, Orgel.

Rirdengefang f. Rirdenmufit.

Kirchengesangvereine, evangelische (vgl. auch Gottesdienst, Kirchenmusik, Liturgie). — Literatur: Die Denkschristen der deutsch-evangelischen Kirchengesangvereinstage von 1882 40 bis 1899 (zu beziehen von Breitkopf und Härtel, Leipzig). Darunter für den Artikel besonders wickig: Der deutsch-evangelische Kirchengesangvereinstag zu Stuttgart 1882 (Theophil Becker und H. Kösstlin, Ueder die nächsten Ziele und Aufgaden der Kirchengesangvereine); der deutschengesighe Kirchengesangvereinstag zu Franksurt a. M. 1883 (Statuten des ev. Kirchengesangvereins sür Deutschland); der deutschengestangvereinstag zu Gonna a. Ah. 45 led friedrich Spitta und Georg Schlosser, Ueder die Stellung des Chors im evangelischen Vollesdienst; der deutschienst; der deutschienst; der deutschienst; der deutschienst; der deutschienst; der deutschienst; der deutschienster der Kirchengesangvereinstag zu Leipzig 1898 (Nelle, Ueder den firchlichen Charafter der Kirchengesangvereine und ihrer Thätigkeit). — Friedrich Zimmer, Die deutschen Grangelischen solltengesangvereine der Gegenwart in ihrer Entwicklung und Birksamtet nach urkundlichen Luellen, Duedlindurg 1882. Protofolse der deutschen evangelischen Kirchensonserenz 24. die 30. Juni, 1886, Stuttgart 1886 S. 28 sch. Beil. O. und P.: Lope und Habicht, Die Berwerzung von Kirchendören zur Hebung des Gottesdienstes); R. von Liliencron, Ueder den Ehorgesang in der evangelischen Kirche, Berlin 1880; derselbe, Die Ausgaden des Choreschensk Berlin 1880; derselbensk, V, 5); Kawerau, Die Stellung des Chorgesangs im heutigen evang. Gottesdienst, Berlin 1895; Fr. Jimmer, Die Musit im Dienste des Goangeliums, 1880; Herlin 1884 (Keserat sür den Chorgesangverdand Brandenburg). Das

offizielle Bereinsorgan ift bas Correspondenzblatt des evangel. Kirchengesangvereins für Deutschland, Leipzig seit 1887. (Darin besonders : F. Spitta, Die Stellung der Kirchenchöre zu den Aufgaben der Gegenwart, 1893, S. 85 ff.; H. Kühl, Die Bedeutung der Kirchenchöre sür die hebung des Gottesdienstes, 1894, S. 125). — Halleluja, Organ für die geistliche Musit in Kirche, Haus, Berein u. Schule, hildburghausen 1884 —1886 (Bereinsorgan die 1886). — Siona Monatschrift für Liturgie und Kirchennusst, Gütersloh seit 1875, begrindet von L. Schöbersein, karacken und M. Spine & Schlad. herausgeg, von M. herold. Darin: S. Jatoby, Die Thatigkeit bes Chors im Gottesbienft, 1886, S. 1 ff. (Bugleich Organ ber Bereine). Monatschrift für Gottesbienft und firchliche Runft, berausgeg. von F. Spitta und J. Smend, Göttingen feit 1895.

1. Das Wort Kirchengesangverein bezeichnet eine Bereinigung, deren Zweck ber Kirchengesang, sei es bessen Ausübung, sei es bessen Förderung, bildet. Dem Wortbegriffe nach unterscheidet sich also der Kirchengesangverein von den Gesangvereinen überhaupt burch die Beschränkung seiner Thätigkeit auf ben Kirchengesang, von den amtlich bestellten Rirchenchören burch den Charakter der freien Bereinsthätigkeit, insbesondere durch die Frei-15 willigfeit seiner Leiftungen, von ben Bereinen für flaffische Rirchenmusit burch bie unmittelbare Beziehung feines Intereffes und feiner Thatigteit auf ben Rirchengefang b. b. auf ben Befang, fofern er ein wefentliches Element bes Gemeinbegottesbienftes bilbet und entweder von ber Gefamtheit ber Gemeinde - als Gemeindegesang - ober von bem Ausschnitt ber mit ber Gabe bes tunftmäßigen Gesangs ausgestatteten Gemeindeglieder - als Chorgesang — ausgeübt wird, also durch die enge und unmittelbare Beziehung feines Intereffes und feiner Thätigkeit auf ben Rultus. Borausfetung für die Bildung und Birffamfeit bon Rirchengefangbereinen ift bemgemäß einmal, bag ber Rirchengefang für die Gemeinde überhaupt die Bedeutung eines für den Gottesdienst wesentlichen Erbauungemittels habe, fodann, daß die von Amts wegen getroffenen Ginrichtungen nicht aus-26 reichen, um bem Rirchengefang, fei es als Gemeindegefang, fei es als Chorgefang biejenige Beftalt zu geben, die seiner Bedeutung entspricht, und diejenige Stellung im Bottesbienfte au fichern, Die ihm als wesentlichem Mittel der Erbauung gutommt. Wo ersteres nicht gutrifft, ba bietet ber Gottesbienft bem musikalischen Interesse überhaupt keinen Anknupfungs punft; wo letteres nicht gutrifft, ba fehlt ber Anlag, ber Gemeinde burch freie Bereins 30 bildung zu Silfe zu fommen.

Darin nun ftimmen alle Rirchen und nabezu alle firchlichen Gemeinschaften miteinander überein, daß fie ben geiftlichen Gefang als ein gefegnetes Erbauungsmittel ichaten und jum Gottesbienst herangiehen. Aber bas Mag, in welchem bies geschieht, und bementfprechend die Energie, mit ber bon Umts wegen für die Bestellung bes gottesbienftlichen 35 Gefanges, beziehungsweise für bie musikalische Ausstattung bes Gottesbienftes überhaupt geforgt wird, bestimmt fich nicht in erster Linie nach bem Dage, in welchem ber Gefang als Mittel ber Erbauung überhaupt gewertet wird, sondern nach ber liturgischen Bedeutung, welche dem Gefange nach der Unschauung der einzelnen Rirche oder Gemeinschaft gu fommt, genauer nach bem Maße, in welchem ber Gefang für ben Gottesbienft wefentlich 40 ift, einen integrierenden Bestandteil der Liturgie bildet.

Für die fatholische Kirche ift der Gesang als die melodisch stilisierte Rede die wesentliche Form bes liturgifden Bortrags. Um biefen richtig auszuführen, bedarf es ber Bertraut beit mit seinem Wejen und mit ben Regeln, benen er unterworfen ift, also neben ber natür lichen Begabung für Gefang einer bestimmten technischen Schulung. Der fatholische Gottes 45 bienft erfordert alfo die Mittwirfung von Sangern, die auf den funftgemagen Liturgifden Bortrag eingeschult find, er bedarf jur richtigen Ausführung bes Gottesbienftes bes Chore. Diefer bildet unter normalen Berhaltniffen einen tonftitutiven Faftor bes Gottesbienftes, fofern er im Wechsel mit bem Briefter Die Liturgie vollzieht. Diefer Chor ift ichlechtim liturgifder Chor, er nimmt als folder an bem amtlichen Charafter bes Brieftertums teil, 50 ift beffen musitalisches Organ. Die Bestellung bes fatholischen Gottesbienstes folieft bie Beftellung bes liturgischen Chors ein, letterer ift, ware es auch in durftigfter Geftalt, eine notwendige gottesdienstliche Einrichtung. Auf den liturgischen Chor erstreckt fich die amb liche Fürforge; auf ihn beschränkt fie fich aber auch. Die Mitwirtung freiwilliger Rrafte aus ber Laienschaft ift naturlich willfommen einmal ba, wo bie Mittel ju wurdiger Be 55 ftellung bes Chors nicht vorhanden find oder nicht ausreichen, sobann überhaupt im 3m tereffe der fünftlerischen Ausschmuckung des Gottesbienstes, ber Steigerung bes liturgifden Bortrages zu bochfter Rraft und Eindringlichkeit burch Heranziehung ber entwickelten Tow funft und ihrer mannigfaltigen Ausdrucksmittel. Infofern ift auch im fatholischen Gottes bienfte breiter Raum fur freiwillige Krafte. Aber bie aus ihnen fich refrutierenben Bereint

06 (Cacilienchore) haben im Bottesbienfte ein Recht nur, fofern und foweit fie fich als liture gifche Chore betrachten, fich ben Weisungen bes liturgischen Amtes fügen, ibre musitalisch igleit schlechthin in den Dienst der Liturgie stellen. Der Cäcilienverein betrachtet es eigentlich als seine Aufgabe, nicht etwa nur zum musikalischen Freiwilligendienste aufzen, die Kräfte dafür zu werben, sondern den Chören ihre liturgische Aufgabe zum istsein zu bringen, das liturgische Gewissen zu schärfen, den einer einseitigen Kunstwerfallenen Kirchengesang in den Dienst der Liturgie zurückzuführen.

Für die Kirche des Evangeliums bildet der Kirchengesang streng genommen keinen nerenden Bestandteil des Gottesdienstes. Denn die konstitutiven Elemente des evansen Gottesdienstes sind einerseits die Berkündigung des Wortes Gottes, des Evanses, andererseits das Gebet der Gemeinde. Ob das Wort Gottes in der schlichten der gesprochenen Rede oder nach der Weise des römischen Kirchengesanges in 10 sisch abgestustem Bortrag, oder in der Feierpracht vollstimmigen Chorklangs vor die einde tritt, ob diese das ihr vorgesprochene Gebet nur im Geiste mitspricht, oder im zebet, im Liede, selbst zum Bortrag bringt, das richtet sich nach Gewohnheit und Besis, nach den Berhältnissen und Mitteln, das ist von Bedeutung sür die Wirkung Sindringlichseit des Gottesdienstes, aber sür sein Wesen und seinen Wert macht es 15 aus. Der Gesang ist sein konstitutiver Faktor des evangelischen Gottesdienstes; bedarf an sich eines Organes sür den Kirchengesang, eines liturgischen Chores, nicht, er ist keine notwendige Einrichtung der evangelischen Kirche.

Run ift ber evangelische Gottesbienst seinem Begriff und Wesen nach Sandlung ber einbe, forbert also, daß sich die Gemeinde als solche in ihm bethätige. Dies vermag 20 8 Gesamtheit am besten in der Form des die Mannigsaltigkeit der Stimmen einsch zusammensassenden Gesanges. Dieser gehört nicht unmittelbar zu dem Wesen des Scienstes, aber er ist in demselben wohl begründet als die angemessenste Form die Bethätigung der Gemeinde als Gesamtheit, als volkstümlicher Ges

begefang, als firchlicher Bolfsgefang. Die Gemeinde als Trägerin des Gottesbienstes bildet nicht eine unterschiedslose e, fie fett fich jufammen aus einer Mannigfaltigkeit von lebendigen Berfonen und pen, die fich ichon burch die natürlichen Unterschiede bes Alters und bes Geschlechts einander abbeben, und birgt bemgemäß eine Mannigfaltigkeit von Gaben und Rräften That, Sandlung ber Gemeinde ift ber Gottesdienft in bem Dage, als die ein- 30 Berjonen fich an ihm aftiv beteiligen, felbstthätig bei bem Gottesbienfte mitn; Gemeindeatt, Gemeindefeier im Bollfinn des Wortes ift er in bem Dage, als n ber Gemeinde vorhandenen Gaben und Kräfte in ihm zur Bethätigung tommen in den Dienst der Erbauung durch lebendige Bergegenwärtigung des Evangeliums Unter ben ber Gemeinde verliebenen Gaben fommt für ben Gottesbienft felbft 35 fter Linie die Gabe des Gesanges, überhaupt die Tonkunft in Betracht als hervorides Mittel, die Wirfung des Evangeliums zu höchster Eindringlichkeit zu steigern und damit Erbauung machtig zu forbern. Unter biefem Gefichtspunkt als Erbauungemittel befonderer Rraft und Wirkung findet bie Tonfunft, in erfter Linie ber Runft= ig, im evangelischen Gottesbienste Raum, und hat in demfelben der Chor als beffen Träger 40 Blat. hier ist ber Chor also nicht zuerst liturgischer Chor, sondern der Bertreter musikalischen Runft im Gottesbienft, liturgischer Chor nur insofern, als ber 3wed ber nung, dem er mit der fünstlerischen Darbietung bienen will, erfordert, daß diese sich pomogenes Glied in den Rahmen des Gottesdienstes einfüge. Er ift nicht eine für den esbienst, für sein Wesen und Zustandekommen notwendige Einrichtung; dieser ift voll= 45 ig auch ohne seine Mitwirfung, ja die letztere setzt voraus, daß in der Gemeinde Berständnis für die künstlerischen Darbietungen des Chors vorhanden und dis auf gewissen Grad entwickelt sei; wo dies nicht der Fall ist, da besteht für den Chorzus kein Bedürfnis. Die Bestellung des Gottesdienstes schließt daher auch nicht notz big die Einrichtung eines ständigen Chors ein. Der lettere bildet ein gewiß hoch 50 ommenes und wertvolles, aber nicht ein schlechthin notwendiges Stud der firchlichen tattung und muß da, wo die Mittel knapp find, hinter bem schlechthin notwendigen afteben. Es wird baber grundfaglich bem Ermeffen ber berufenen Organe ber Bebe überlaffen werben muffen, ob von Gemeindetvegen ein Chor bestellt werben fann nicht. Damit ift die Sicherung bes tunftmäßigen Chorgesanges für ben Gottesbienft 55 vie Bereinsthätigkeit gewiesen. Ihre Sache ift es, ben leitenden Organen die Wichtig= bes Chorgesanges für die Erbaulichkeit des Gottesbienstes, vorab für die Hebung und bung bes Gemeindegefanges jum Bewußtsein zu bringen, in den Gemeinden den und das Berftändnis für den Gefang, den firchlichen Bolksgefang wie den Kunft=

ig, zu weden und zu pflegen, unausgeseht baran zu erinnern, daß es Pflicht ift, 60

eal-Encotlopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

jede Gabe und Kraft, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, zu erwecken und zum Dienst der Erbauung heranzuziehen, Pflicht jedes einzelnen, nach dem Maße der ihm verliehenen Gabe und Kraft zur Erbauung des Ganzen mitzuwirken (Eph 4, 11—16). Ihre Sache ist es weiter, den Freiwilligendienst des kirchlichen Kunstgesanges, sofern dies nicht schon beitens der Kirche und ihrer Organe geschieht, zu organisieren und der Kirche zur Berfügung

au ftellen.

Der Antrieb zu folcher Bereinsthätigkeit wird fich am lebhafteften in Zeiten eines gehobenen mufitalischen Lebens einstellen. Es wird bann einerseits bie Freude an ber Tonfunft felbft, die Erfahrung bes idealen Lebenszufluffes, ben fie gewährt, andererfeits 10 bas Intereffe für eine möglichft intenfive und allfeitige Wirfung bes Gottesbienftes ju bem Bestreben führen, die machtige Anziehungsfraft, die ber Tonfunft eignet, in ben Dienst ber gottesbienstlichen Erbauung zu stellen und diese baburch in ihrer Wirkung zu verstärken und zu vertiefen. Überwiegt bas musikalisch-kunftlerische Interesse, so liegt bie Befahr nabe, daß der Rirchengesangverein fich mehr und mehr auf die funftlerische Auf-15 gabe gurudgieht, gum firchlichen Musitverein, gum Berein für flaffische Kirchenmusit wird und fich vom Gottesdienst ablöst. Schlägt das firchlich-religiöse Interesse gu einseitig vor, so wird leicht vergeffen, daß für den Gottesdienst ber Gemeinde das nach Inhalt und Form Beste gerade gut genug ift, und daß fur die gottesbienstliche Musit nicht die Rudficht auf die Unmittelbarfeit ber Wirfung, fonbern die Gediegenheit bes Gehaltes, ber fünftlerische Wert 20 ben Ausichlag geben muß, wenn nicht bie Tonfunft babei ju Schaben fommen und ebenbaburch auch bie Burbe bes Gottesbienftes felbft leiben foll (f. b. A. Rirchenmufit). Bobl ift es die Rirche, welcher ber Rirchengesangverein seinem Begriffe gemäß bienen foll, ber Gottesbienft, bem fich seine Leiftung als homogenes Element einzufügen hat; aber es ift bie Tonfunft, mit welcher er ber Kirche bienen will, eine fünftlerische Leiftung, au ber er 26 feine Mitglieder vereinigt. Go ftreng auf der einen Seite barauf gehalten werben muß, daß die fünftlerische Leistung fich ber gottesbienstlichen Bucht unterstelle, bem 3wede ber gottesbienftlichen Erbauung unterordne und bem Gangen ber Liturgie harmonifch einfüge, fo wenig barf außer Acht gelaffen werben, baß biefe Leiftung eine fünftlerische fein foll, auch in ber bescheidensten Form ben Anforderungen, welche bie Runft ftellt, genügen muß. Go 30 verträgt fich mit dem Wefen und Zwede des Kirchengesangvereins, was die Zusammensettung betrifft, an und für sich jede Chorgattung, die künstlerisch zulässig ist und der Forderung liturgischer Zucht entspricht (gemischter Chor, Männerchor, Frauenchor, Kinderchor). Sosem aber ber gemischte Chor alle in der Gemeinde vorhandenen Stimmentypen in fich ber einigt, entspricht er der Joee des Chors als des Ausschnitts der mit dem Charisma 35 der Kunst begabten Gemeindeglieder, als der musikalischen Repräsentanz der Gemeinde, am meisten, und wird schon aus diesem Grunde für die Kirchengesangvereine die Regel bilben.

2. Die Reformation fiel in die Zeit, da die Runft ber Polyphonie ber flaffifchen Bollenbung entgegenreifte. Diefe Runft war recht eigentlich bie Schöpfung ber Rirde, 40 ihre Förberung und Pflege beren Chrenfache. Go traf bie Reformation ben funftwollen Chorgefang in voller Blute an. Un ben größeren Rirchen befanden fich ftebende Chore, für beren Unterhaltung teils bie Munifigeng ber Fürften und Magiftrate, teils ber fromme Gifa funstfinniger Privatpersonen burch Stiftungen forgte. Für die junge evangelische Rirche ftand im Borbergrund bes Intereffes nicht ber Runftgefang, sonbern ber Gemeinbegefang, 45 als beffen Träger und Führer nicht der Runftchor, sondern Die Schule. Alle Corge richtete fich bemgemäß auf die Erziehung der heranwachsenden Gemeinde für die ihr im Gottes bienste zufallende Aufgabe durch eifrige Pflege des Kirchengesanges in der Schule. Gleich wohl wurde die Bedeutung des Kunstgesanges und seiner Pflege für die musikalische Bil bung ber Gemeinde und für die erbauende Kraft des Gottesbienstes von den Reformatorm 50 in vollem Mage gewürdigt. Gang besonders war es Luther, ber mit aller Energie bafür eintrat, daß diefes gefegnete Erbauungsmittel ber Gemeinde erhalten bleibe. Nachbrudlich fcarfte er ben Sochgestellten bie Pflicht ein, für bas aufzufommen, wozu ben Gemeinden Bermögen und unmittelbare Berpflichtung fehlen. "Rönige, Fürsten und herren muffen bie Mufika erhalten, benn großen Botentaten und herren gebührt, über guten freien Runften to und Gefeten gu halten." Wo feine Rapelle ba war, um ber Gemeinde mit ber berrliden Babe ber Mufita ju bienen, ba fiel biefer Dienft als Ehrenpflicht ber Schule gu, welcher die Erziehung ber führenden Stände oblag, und zu beren ftehenden Aufgaben bon alter her die Einübung und Ausführung ber gottesbienftlichen Gefänge gehört hatte, ber Lateinschule Die fürstlichen Rantoreien waren ausgesprochenermaßen Runftinstitute. Der Ge 60 fang im Gottesbienft bilbete nur einen Teil ihrer Berufsaufgabe. Dit biefer ftanden fie

nitten im Runftleben ihrer Zeit und nahmen an ber Entwickelung ber Mufit und bes mitalifden Gefchmades mehr, als für bie firchliche Tontunit oft gut war, teil. Bobl vernittelten fie ber Gemeinde im Gottesbienft die Erzeugniffe ber boben Runft und trugen adurch jur Bildung bes mufikalischen Berftandniffes im Bolke nicht wenig bei. Aber nter ibrer Bubrung wurde bie Rirchenmufit mehr und mehr zur Konzertaufführung im 6 Sottesbienft, fie wuchs aus diefem hinaus und lofte fich, erft innerlich, bann auch außerd, von ihm ab. Für die Schulchore war die fünftlerische Aufgabe nach Sobenlage und Imfang durch die Rudficht auf die übrigen Aufgaben, die der Schule oblagen, begrengt. Dafür waren fie ausgesprochenermaßen firchliche Institute. Ihre musikalischen Aufgaben varen nach ben Bedürfnissen bes gottesbienstlichen Lebens ber Gemeinde orientiert, lagen 10 em durchschnittlichen Berständnis naher und wurden der Gemeinde überdies durch die tere Wiederkehr vertrauter, als die Borführungen der Künstlerchöre. Dazu kam, daß ie Schulchöre ihrem Personenbestande nach in der Gemeinde wurzelten. Was die Chorbule bem Schuler gegeben hatte, bas fam mit beffen Austritt aus bem Chor bem Beieinbegefang unmittelbar ju gut. Go wurde ber Schulchor mittelbar ju einer mufita= 15 ichen Erziehungsanstalt für die ganze Gemeinde. Bon ihm aus verbreitete sich in der bemeinde nicht bloß Berständnis und Geschmack, sondern auch die Lust zu musikalischem bun und die Sabigfeit, der Rirche mit freiwilligem mufifalischem Dienfte gu Gilfe gu mmen, wenn fie beffen bedurfte. Dies war der Fall, wenn das Chorinstitut, an das ian bisber gewöhnt war, aus irgendwelchen Grunden einging, wie die Schloftantorei 20 Torgau, die im Jahre 1530 aus finanziellen Rücksichten aufgelöst wurde. Alsbald at die musikalische Laienschaft ins Mittel. Musikbegabte Bürger des Etadt traten zur Torgauer Kantorei-Gesellschaft" zusammen, um unter der Leitung des fürstlichen Sängerzeisters und Kantors Johann Walther die dem Chor zusallenden Gesänge einzuüben und uszusühren. Dem Borbilde Torgaus solgten andere Städte, wie Wurzen 1545, Rochlit 25 579, Pirna 1582, Mittweiba 1595, Coswig (bessen "Abjuvantenverein" sich bis heute thalten hat) u. a. Die wachsende Freude an Gesang und Musik sührte da und dort zu Bermigungen, welche fich die Pflege des Gesanges, vorab des geiftlichen, zur Aufgabe machten. Diffeten zu St. Gallen im Jahre 1620 Jünglinge, die "zu der Musik eine sonderbare Anmutung getragen", die Singgefellschaft "jum Antlig"; in Greiffenberg (hinterpommern) 30 bildete fich eine Musikvereinigung, welche Manner aller Berufstlassen umfaßte. In Reutingen (Bürttemberg) fammelte 1609 ein Diakonus Enslin Bürger aus bem Sandwerkertanbe um fich mit bem ausgesprochenen Zwede, ben Gottesbienst burch Chorgesang und Instrumentalmusit zu verschönern. Gelbst Landgemeinden, namentlich in den sächsischen und thuringischen Gebieten erhielten so ihre "Figuralmusit". Die Einburgerung der Händel's 85 iden Dratorien gegen bas Ende bes 18., bas Aufblühen bes Männergefanges in ben aften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts förderte ben musikalischen Bereinstrieb. Die "Drawienvereine", wie die "Männergesangvereine" lieben der Kirche gerne, insbesondere bei fflicen Anläffen ihre Dienfte. Aber ihren Schwerpunkt hatten Diese Bereinigungen in da musikalisch-fünftlerischen Aufgabe ober in volkspädagogischen und patriotischen Be- 40 ftebungen. Der Dienst, den fie der Kirche leisteten, war ein Liebesdienft, auf den nicht mit Sicherbeit gerechnet werden konnte, ben man bankbar hingunehmen hatte, ohne ängstlich barüber preflektieren, ob er ber Erbauung wirklich auch frommte ober nicht, ob er bem liturgischen Bartgrubl Rechnung trug oder ins Gesicht schlug. Außerdem absorbierten fie sehr häufig die muftalifden Rrafte ber Gemeinde und entzogen fie ber eigentlichen Rirchenmufit. Die Reu- 45 belebung bes religiöfen und firchlichen Intereffes, die auf die Befreiungstriege gefolgt war und namentlich bei der Feier des Reformationsjubiläums gu Tage trat, brachte der evangdiden Rirche unter anderem auch die mufitalische Durftigfeit ihres Gottesbienftes jum Baugtfein und führte zu Bestrebungen, die ausdrudlich vom firchlichen, bezw. vom gottesbienftlichen Interesse ausgingen und sich darauf richteten, ben Gottesbienst durch Heran- 50 siehung des Kunstgesanges zu verschönern. Bezeichnend ift die Stiftung, welche die "Jungfrau Christiana Gottliebin Bauder" ju Gulz a. Nedar (Bürttemberg) auf ben 31. Oftober 1817 machte "bloß und ausschließlich zur Beförderung eines religiösen Gesangs nach allen seinen Teilen"..., indem es unter die bisher nicht berücksichtigten Bünsche des großen Gottesmannes Luther gehört, dadurch die Teilnahme aller in wahrer 55 Andacht zu fördern, des edlen Reformators Absichten unter uns zur Aussührung zu bringen". Von der Schweiz her hatte in Süddeutschland der Gedanke Eingang gefunden, den Gottesbienst dadurch fünstlerisch zu verklären, daß man den Gemeindegesang vier= stimmig gestalte, zum Kunstgesang oder fünstlerisch-stillssierten Bolksgesang erhebe. Es ent= tand, von dem Organisten an der Stiftsfirche zu Stuttgart, Konrad Rocher (1786-1872) so

gestiftet, 1823 ein "Berein für Kirchengesang", nach beffen Borbild sich eine größere Ungahl bon Bereinen im Lande Burttemberg organisierten. Die Erkenntnis, daß der Gemeindegesang seiner Natur nach als firchlicher Bolksgesang einstimmig sein musse und daß die kunftlerische Bereicherung des Gottesdienstes durch die Wiedergewinnung und Wiederbelebung der klassischen ebangelischen Kirchenmusik zu erstreben sei, entzog jenem Berein ben Boben. Un feine Stelle rudte 1846 ein "Berein für alte Rirchenmufit" unter Mons Schmidt, der unter Immanuel Faift zu einem "Berein für flaffische Rirchenmusit" wurde und seine Sauptaufgabe barin erfannte, ber Gemeinde bie Schate evangelischer Rirchenmufif burch außergottesbienftliche Aufführungen ju erichließen, Die in ber Regel im Gotteshause stattfanden, 10 freilich nur gegen Entrichtung eines Eintrittsgelbes, bezw. nur ben Mitgliebern bes Bereins zugänglich waren. Ahnliche Bereine entstanden auch anderwärts, fo 3. B. in Darmstadt 1853 ein "Berein für Rirchenmufit", ber fich zwar ursprünglich bie Aufgabe stellte, bem Gottesbienft burch Ginfügung bes funftmäßigen Chorgefanges ju reicherem Schmude ju verhelfen, mit ber Zeit aber sich immer ausschließlicher auf die fünstlerische Aufgabe, Die 15 Borführung bebeutender Werfe ber Rirchen- und Oratorienmusit, anfänglich im Gotteshaus, später im Konzertsaal, wieder zurückzog und zum bloßen "Musikverein" wurde. Diese Bereine wirkten bildend und reinigend auf das musikalische Berständnis und auf den musikalischen Geschmad. Mittelbar also fam ihre Thätigkeit gewiß auch der Gemeinde als solcher ju gut, unmittelbar freilich nur dem engeren Kreise der Musikliebhaber und der musikalisch 20 Gebilbeten in ber Gemeinde. Wo nicht reich fundierte Rirchenchore ftanden, die ftiftungsmäßig ben Schwerpunft ihrer Aufgabe in ber Mitwirfung beim Gottesbienft hatten, wie ber bon Friedrich Wilhelm IV. begründete Domchor in Berlin, die Schloftirchenchore in Schwerin, hannover u. f. f., oder über den Gottesdienst hinaus der Gemeinde in beson-beren Borführungen die Schätze der flassischen evangelischen Kirchenmusik unentgeltlich 25 barboten, wie ber Thomanerchor ju Leipzig in ber Samstagsmotette, ber Anabenchor ju Salzungen u. a., da blieben diese Schatze, welche die Bereine für flaffische Rirchenmusit au Tage forberten, für bie Großgemeinde und für ben Gottesbienft gunachft ungenütt. Sie ber Gemeinde und bem Gottesbienft wirklich zuzuführen, bas war bie Aufgabe, Die fich der im Jahre 1874 ins Leben getretene "Ebangelische Kirchengesangberein" ju Darm-30 stadt ftellte, ber ebendamit über die Bereine für flaffische Rirchenmufit hinausschritt, bag er gwar die Form ber Aufführung gunachst beibehielt, aber als Ort der Aufführung grundsählich die Kirche wählte, der Gemeinde in ihrer Gesamtheit den Zutritt ohne Entgelt gestattete, auf seine Kosten eine Chorschule gründete, die in ihrem Bestande sich aus der Bolksschule rekrutierte, für einen geschulten Nachwuchs sorgte, das Interesse für die 25 Kirchenmusik in densenigen Schichten weckte und pflegte, die von dem musikalischen Leben fonft unberührt bleiben, alfo bie lebendige Berbindung zwischen Berein und Gemeinde herftellte.

Babrend biefe Bereine von ber Begeisterung für die herrlichen Werke ber firchlichen Tonfunft ausgingen, welche die evangelische Rirche befaß, ohne fie fur die Erbauung ber 40 Gemeinde im Gottesbienste wirklich zu verwerten, knüpften andere Bestrebungen ausschließ lich und unmittelbar an bas reale Bedürfnis ber Gemeinde, bes Gottesbienftes, wie er nun einmal war, an. In Burich rief J. B. Lange 1843 einen Kirchengesangberein ins Leben, ber grundfatlich nichts anderes fein wollte, als "ein ausgebildeter Chor für ben evange lischen Gottesbienst, ber einerseits ben allgemeinen Choralgejang burch geforberte Teil 45 nahme heben, andererseits burch ben Bortrag höherer Rirchengefänge biefen Gottesbienst bereichern follte". In ähnlichem Sinne und Beiste sammelten musikalische Geistliche ober Lehrer an nicht wenigen Orten im Norben und Guben, im Often und Besten Deutsch lands zumal ba, wo ber Sit eines Lehrerseminars war, die musikalisch begabten Dits glieber ihrer Gemeinde, um minbestens an ben hohen Festragen des Kirchenjahres bem 50 Gottesbienst ben Schmud "böherer Kirchengefange" zu verleihen. Diese Bersuche wirten anregend und vorbildlich auf weite Kreise. Sie wedten die Empfindung für bas, was die evangelische Kirche an der Tonfunft haben konnte und nach Luthers Meinung baben follte und mußte, aber im großen und gangen — bie glangenden Ausnahmen bestätigen ja nur die Regel — fast überall noch nicht hatte. Immerhin blieben diese Bestrebungen 55 vereinzelt, fie trugen ben Charafter perfönlicher Liebhaberei, fie waren von bem Kommen und Beben ber betreffenden Berfonlichkeiten, fie waren von beren mufitalischem, nicht immer das Richtige treffenden Geschmad, abhängig. Sollte das, was durch ben Gift musikalisch angeregter Geistlichen oder Lehrer einzelnen bevorzugten Gemeinden zu in wurde, allen Gemeinden gutommen, jo mußten Diefe Beftrebungen als eine Cache ber 60 Rirche felbst erkannt, in ihrem Namen und Interesse angefaßt und betrieben werben. Es

iste mit allem Nachbrud und aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, daß der freiwillige ordienst eine Pflichtleistung sei, die der Besit der musikalischen Gabe dem Einzelnen Gemeinde gegenüber auferlege, demgemäß eine Sache, welche, unbeschadet der Freizigteit, von der Kirche in jeder nur möglichen Weise zu fördern sei. Es mußte endlich Organ geschaffen werden, um diese Sache frästig und zielbetwußt zu vertreten nicht ben Gemeinde-Organen, den Kirchenbehörden, überhaupt der kirchlichen Gesellschaft, wern vor allem auch der Kunst und der Kunstliebhaberei gegenüber, der zum Bewußtzt zu bringen war, was sie der Kirche und dem Gottesdienst schulde, was diese von fordern.

Ein rühriges und opferwilliges Organ zur fräftigen Bertretung der Interessen der 10 mgelischen Kirchenmusit gegenüber den Gemeinden und gegenüber der Kunst überhaupt and 1869 in dem von den Kantoren B. Boldel in Goldberg und D. Fischer in Jauer ründeten "Schlesischen Berein zur Hebung der Kirchenmusst" (Borsischender: R. Thoma Breslau), nach dessen Muster sich der "Evangelische Berein für geistliche und Kirchenssit der Produzen Ost- und Bestereigen" (A. Bölderling) 1880 gebildet hat. Der Berein 16 edert sich in Bezirfe mit Bezirfsdirigenten an der Spitze. Er wirkt durch Bezirfs-Konsmaen und einen alljährlichen abwechselnd an den Hauptorten stattsindenden Bereinstag, Berhandlungen und kirchenmusische Ausschlagen darbietet; durch Sammlung von teeln zur Unterstützung von Kirchenchören; durch Beratung in Auswahl guter Kirchensstst, durch ein Bereinsblatt "Fliegende Blätter für Kirchenmusis" 2c. — Er ist in der 20 uptsache ein Berein von bewusten Borkämpsern und Freunden der evangelischen Kirchensstst, eine Organisation der sirchenmusikalisch Interessierten und Sachverständigen.
Die Organisation der firchenmusikalisch Interessierten und Sachverständigen.

ngelischen Rirche im Interesse ber gottesdienstlichen Erbauung und des firchlichen Lebens das unbestrittene Berdienst des evangelischen Kirchengesangvereins für Württem= 25 g, fofern er zuerft die einheitliche Zusammenfaffung aller im Gebiete ber Landesfirche banbenen, auf die Sebung bes Rirchengesanges und ber Rirchenmufit gerichteten Bebungen jum 3wed einheitlicher Bertretung ber gemeinfamen Intereffen fich jur Aufe machte, mit bem 3wede, ben in ihrer Bereinzelung bem Bufall preisgegebenen und Berfummerung ausgesetten Bereinen einen festen Rudhalt ju gewähren und überall 30 Lande folde Bereine als etwas burch bas Intereffe ber Kirche Gebotenes anzuregen. e Gründung bes evangelischen Kirchengesangvereins für Württemberg wurde am September 1877 auf dem dritten "Kirchengesangseste" der seit 1875 verbündeten rchengesangvereine der Schwarzwaldstädte Calw, Nagold, Sulz a. N. vollzogen. Die n dem Borsitzenden vorgelegten provisorischen Statuten wurden von einer Anzahl von 35 ertrauensmännern am 24. Oktober 1877 durchberaten und definitiv festgestellt. Am L. Juni 1878 fand das erste Kirchensangsest des württembergischen Landesvereins in der ofterfirche ju Maulbronn statt, bei bem Rarl Gerof die Beiherebe hielt, und ber Bormbe des "Sbangelischen Kirchengesangvereins" zu Darmstadt ben jungen Berein im amen ber hessischen Bereinsgenossen begrüßte. Denn schon im Herbste 1877 hatte sich 40 Borfitenbe des Darmftabter Bereins, Ministerialrat Sallwachs, auf die Nachricht von Bründung bes württembergischen Landesvereines bin an ben Borfigenden dieses Bereines wendet und mit lebhafter Begeisterung den Gedanken einer einheitlichen Organisation Miogiation ber Kirchengesangbereine aufgegriffen. Rach bem Borbilbe ber von ben m Schwarzwaldvereinen feit 1875 veranstalteten Kirchengesangfeste wurde im Sommer 45 878 bas erfte Kirchenfangfest in Seffen zu Oppenheim a. Rh. abgehalten. Bei bemselben ab ber Borfitsende auf der Sohe der Landstrone in begeisterten Worten dem Gedanken, württembergische und der Jöhe der Landstrone in begesteten Ledin Verdicken, is württembergische und dem der Andre Landschliche Dranisation auf das ganze evangelische deutschland auszudehnen, prophetischen Ausdruck. Im ersten Jahre schon wuchs der üttembergische Berein auf 40 Lokalvereine mit über 1000 singenden und ebenso viel so wernden Mitgliedern, der hessische auf 16 Lokalvereine mit 3 Chorschulen. Im Jahre 880 konstituterte sich, angeregt durch Württembergs Borgang, jedoch längst durch ähns de von der Kirchenbehörde gesörderte Bestredungen vorbereitet, unter der Führung von farrer Eifenlohr in Gernsbach, Sofprediger D. Helbing, Professor D. Baffermann u. a. m "Evangelische Kirchengesangverein für Baben" sofort mit 16 Lokalvereinen und 55 5 paffiben Mitgliebern, Die bei bem 1. Jahresfest in Wiesloch am 16. Juni 1881 bereits vervierfacht hatten (44 Bereine, 1600 Mitglieber). Schon am 1. November 1880 gte dem badischen Bereine unter der fundigen Führung des Musikdirektors Heinrich bel ju Zweibruden ber "Evangelische Rirchengesangverein für bie Bfalg", ber schon d einem Jahre 34 Lofalbereine umfaßte. Diesen 4 Landesbereinen, die untereinander 60

lebendige Fühlung hielten, schloß fich ber "Berein für evangelischen Kirchengefang" in Frantfurt a. M. (Pfarrer von Seybewit, Dr. Mary u. a.) an. Aus bem nachbarlichen Bertehr entstand am 21. September 1881 ein engerer Bund, ber "Ebangelische Kirchen= gefangverein für Gubweftbeutschland". Diefer veranstaltete, eingelaben bon 5 bem württembergischen Lanbesvereine, am 3. und 4. Oftober gu Stuttgart ben "Ersten beutsch = evangelischen Rirchengesangvereinstag". Auf biesem waren schon so viele ge-wichtige Freunde ber Sache aus ben verschiedensten beutschen Kirchengebieten erschienen, daß ber Beschluß gefaßt wurde, die Bereinigung auf das ganze evangelische Deutschland auszudehnen. Der Beichluß fam jur Durchführung auf bem "Zweiten beutsch-ebangelischen 10 Kirchengefangvereinstag" ju Frankfurt a. M., bem als Festprediger Emil Frommel bie Weihe gab. Am 27. September bes Lutherjubiläumsjahres 1883, an dem Tage, da Kaiser Wilhelm I. dem Nationaldenkmal auf dem Niederwald die Weihe gab, konstituierte sich der "Evangelische Kirchengesangberein für Deutschland". In erfreulicher Weise bewährte sich die missionierende Kraft seiner Sache. 1884 schlossen sich 15 an: ber evangelisch-firchliche Chorgesangverband fur bie Proving Sachsen und die thuringischen Lande (Richter); der evangelisch-kirchliche Chorgesangverband für die Provinz Brandenburg (Aleinert, Arause, Frommel); der Berein zur Hebung der Airchenmusik für Ost- und Westpreußen (s. o.); der schlessische Berein zur Hebung der evangelischen Airchenmusik (s. o.),
nebst einer Reihe von Ortsvereinen, in deren Gediet noch kein Landes- oder Provinzial20 verein bestand. 1885 folgten: der Anhaltische Kirchengesangverein (Haase); der Kirchendorverband ber Kreisspnode Saarbruden, wieder mit einer Reihe von Ortsvereinen, in beren Gebiet noch kein Landes- oder Provinzialverein bestand; 1886: ber Kirchengesangberein für bie evangelisch-lutherische Rirche Baberns (Gerold); ber Rirchenchor von Salzungen (f. o.), die Rirchenchöre von St. Jafobi in hamburg und ber Rirchenchor von 25 Samburg. 1887: ber evangelijche Rirchengesangverein für Rheinland (Spitta); ber evangelische Rirchengesangberein für Elfag-Lothringen (Spitta, b. Jan); ber Berein jur Pflege firchlicher Mufit in Schleswig-Holftein (von Liliencron); ber et. Kirchengefangverein für ben Konfistorialbezirk Wiesbaden (Beefenmeber); 1888 ber et. Kirchengefangverein für die Proving Bosen; 1889: ber Frankfurter Provinzialverein evangelischer Rirchenchore (zu 30 bem fich ber Berein für eb. Kirchengesang zu Frankfurt erweitert hatte); ber ebangelische Rirchengesangberein für bie Brobing Bommern (Lupte); 1890: ber evangelische Rirchenchorverband für die evang. luth. Kirche der Provinz Hannover (Wolfenhaar); der evang. Kirchengesangverein für den Konsistorialbezirk Kassel, dazu 2 österr. Vereine (Brünn und Linz); 1892: der Kirchenchorverband der ev. luth. Landeskirche des Königsreichs Sachsen 5 35 (Rittan); 1897: ber ev. Rirchengesangverein für Bestphalen (Relle); 1898 ber Rieber= fächfische Chorverband, umfaffend Hannover (f. o.), Braunschweig, Bremen, beibe Lippe, Olbenburg (Rothert); 1900: ber Rirchenchorverband im Bergogtum Gotha (Rretidmar)-Nach ber letten Statistif (1899) gehören ju bem ebangelischen Rirchengesangberein für Deutschland 20 Landes- und Provinzialvereine, 1231 Ortsvereine und Rirchendiere 40 mit 49440 aftiven und 6195 inaftiven Mitgliedern. Es fehlt zur Zeit noch Medlenburg. bas 1884 bem Unichluß nahe war, aber fich aus unbefannten Grunden gurudgezogen bat-Die Aufgabe bes evangelischen Rirchengesangvereins für Deutschland ift nach § 1 seiner Statuten "bie Förberung bes evangelischen Kirchengesangs und ber evangelischen Kirchenmusik burch die Pflege und Weiterentwickelung ber zwischen ben beutsch-evangelischen 45 Kirchengesangvereinen, Kirchenchören 2c. unter Wahrung ihrer vollen Selbstständigkeit, geschlossenen Berbindung". Danach liegt der Schwerpunkt der Aufgabe in der einheit- lichen Zusammenfassung der mannigfaltigen Bestrebungen und Kräfte, welche in den Landes-, Brobingial- und Gingelbereinen wirffam find, jum 3med fraftiger und gielbewußter Bertretung ber gemeinsamen Biele und Interessen nach außen gegenüber ben Kirchen-, Schul-50 und Staatsbehörben, sowie in ber Förberung ber Sache bes Kirchengesangs und ber Rirchenmusit hauptsächlich burch herbeiführung gemeinschaftlichen Austausches über wichtige Fragen, Serftellung perfonlicher Fuhlung zwischen ben Freunden ber Rirchengefangefache, Beratung der einzelnen Bereine auf beren Erfordern. Der Berein bertritt alfo grund: fatlich bas allen Gemeinfame. Er halt fich als folder fern bon ber Propaganda für 55 bestimmte firchenmusitalische Richtungen, identifiziert sich als Berein mit feiner berfelben, sondern beschränft sich darauf, die zu Tage tretenden Gegensätze badurch zu milbern, bas er zu gegenseitiger Aussprache und Berständigung Gelegenheit schafft. Dem Austaulo ber zur Zeit noch fehr auseinandergehenden Meinungen und Intereffen bient bas "Correspondenzblatt bes evangelischen Kirchengesangvereins für Deutschland" (Leipzig, Breitlerf 60 und Sartel), noch mehr ber in regelmäßigen Zwischenraumen ("minbestens alle brei Jahre")

ju berufende "Deutid=evangelische Rirchengefangvereinstag". Auf bemfelben follen "auf Grund zu erstattender Referate über den Zwed und die Aufgabe des Bereins betreffende Fragen verhandelt werden" (§ 8). Diese Bersammlung ift als solche nicht beichluffabiges Organ bes Bereins, ba ber Beftand, aus bem fie fich borwiegend gusammenfest, jedesmal je nach dem Lande ober der Proving, darin fie tagt, allzuberschieden und wechselnd ift. Der Rirchengesangvereinstag fann die Ergebniffe ber Berhandlungen in Resolutionen zusammenfaffen. Uber biefe bas Erforderliche zu beschließen ift bie Sache bes Centralausichuffes. Der Sauptzwed biefer Beranftaltung ift neben ber perfonlichen Berübrung der Intereffenten, die fie ermöglicht, der, die verschiedenen Formen gottesbienftlichen Lebens und firchenmufitalischen Wirtens, wie fie ben einzelnen Landesfirchen eignen, 10 jur Anschauung zu bringen, und badurch zunächst gegenseitige Duldung, mit der Zeit gegenseitige Verständigung herbeizuführen. Bon der Art und Richtung der gemeinsamen Arbeit giebt am besten ein Überblick über die Gegenstände der Tagungen eine Anschauung. Es wurde verhandelt:

1882 zu Stuttgart über "bie nächsten Biele und Aufgaben ber ebangelischen Kirchengesang- 15 vereine" (Theophil Becker, H. A. Köstlin); über "bie Einrichtung liturgischer Gottesbienste" (Max Herold-Schwabach);

1883 ju Frankfurt a. Dt. über "Rirdenmufit und Rirdenfonzert" (Freiherr von Liliencron-Schlestvig);

1884 zu Halle a. S. über die Frage: "Giebt es eine evangelische Kirchenmusik und wos 20 durch charakterisiert sich dieselbe?" (H. Mergner-Heilsbronn); 1885 zu Nürnberg über "die kirchenmusikalische Bildung der Kantoren und Organisten" († D. Zahn-Altborf) und "Uber die firchenmufitalische Ausbildung ber ebangelischen

Geiftlichen" (Dr. Friedrich Zimmer-Bonn); 1886 zu Bonn a. Rh. über "die Stellung des Chores im evangelischen Gottesdienste" 25 (D. Friedrich Spitta-Oberkassel, jett Straßburg, Georg Schlosser-Gießen);

1887 ju Berlin über "die Herstellung eines einheitlichen deutsch=ebange= lischen Kirchen=Melodienbuchs" (D. Helbing-Karlsruhe); 1888 ju Breslau über "den Kirchengesangunterricht in der Schule" (Saran-Bromberg); 1889 ju Marburg i. H. über "den Knabenchor beim Kirchengesang" (C. Mühlseld= 30 Salzungen);

1890 gu Riel über bie "Pflege bes Choralgefangs" (D. Katverau-Riel);

1891 ju Darmstadt über "die firchliche und foziale Bedeutung ber Rirchengesangvereine" (Beinebuch=Schleswig);

1893 ju IIIm über "Gemeindegesang und Gottesbienst" (Pezold-Friedrichshafen a. B.); 35 1894 ju Sannover über "die Aufgabe der Orgel im evangelischen Gottesdienst" (D. Rietschel-

1896 zu Wiesbaden über "Schulgesang und Kirchenchor" (Theodor Krause-Berlin);

1898 ju Leipzig über ben "Rirchlichen Charafter ber Kirchengefangbereine und ihrer Thätigfeit" (Helle-Samm);

1899 ju Strafburg i. E. über "Die Regelung ber materiellen und gesellschaftlichen Berhältniffe der Kantoren und Organisten, sowie die Klarstellung der rechtlichen Be-giehungen der Ghmnafien und anderen Schulen zur Kirchenmusit" (Hartter-Herrenalb).

Es find lauter Fragen, die für die Rirchengesangvereine, so mannigfaltig auch im emjelnen ihre Intereffen und fo berichieden ihre liturgische Richtung, bymnologische Stellung 45 und firchenmufikalische Neigung je nach der Tradition ihres Kirchengebietes sein mag, mehr ober wenig brennende find, und über die eine offene Aussprache erwunscht und geboten afdeint. Die Referenten waren ftets Manner, benen Sachfunde gugutrauen war.

Bas die Organisation betrifft, so ift bas Sauptorgan des Bereins der Centralaus= duß. Bu bemielben wählen die Organe ber Landes- ober Provinzialbereine je 1 Mit= 50 glied und beffen Stellvertreter auf die Dauer bon 3 Jahren. Dem Centralausschuß

liegt ob:

1. Die Sache bes ebangelischen Rirchengesangs burch Wort und Schrift zu förbern;

2. auf Berftanbigung ber Bereine in firchenmufitalischen Fragen binguwirken;

3. ben Bereinen bei ber Auswahl und billigen Beschaffung ihrer Musikalien behilflich 55 ju jein;

4. Die Sauptversammlung (Rirchengesangvereinstag) zu berufen; 5. die gemeinsamen Bereinsintereffen nach außen zu vertreten.

Der Centralausschuß entscheibet nach Stimmenmehrheit. Bei ber Abstimmung hat jeber Landes- ober Probingialverein als folder 1 Stimme, fowie außerbem für je 10, ju 60

1901 3" dieffel iter, the Leveling Abdeeffelpfacepo in evacual follotiling " (Dr. J. Toward Strath

ihm als Landes- oder Provinzialverein gehörige, statutenmäßig aufgenommene Ortsvereine, Kirchenchöre und Chorschulen je 1 weitere Stimme. Da die Kompetenz des E.A. auf die oben angeführten 5 Punkte beschränkt ist, so schließen die Statuten jede Majorissierung einzelner Landesvereine zu Ungunsten der für sie geltenden gottesdienstlichen Ordnungen oder liebgewordenen Gewohnheiten von vornherein aus. Gegenseitige Aussprache, freundschaftliche Erörterung bleibt der Weg zur Verständigung in allen denjenigen Fragen, die zwar das Wesen der edungelischen Kirchennusist und deren richtigen Betrieb sehr nah berühren, aber von den Bereinen der verschiedenen Kirchengebiete je nach ihrer geschichtlichen Bergangenheit und der dadurch bedingten Gewohnheit und Geschmackrichtung zur Zeit noch 10 recht verschieden beantwortet werden. Majorisierung oder dottrinäre Machtsprüche pflegen nicht zu überzeugen, sondern den Widerspruch zu besesstigen.

Der Centralausschuff endlich wählt auf die Dauer von 3 Jahren den Borft and, der aus 3 Mitgliedern besteht und 1. die laufenden Geschäfte besorgt, 2. die Beschlüsse bes Centralausschusses zur Ausschung bringt, 3. den Berein geschäftlich vertritt. Dem Borstand gehörten seit Gründung des Bereins an: D. Ludwig Hallwachs, Geheimrat in Darmstadt als Borsitzender; D. H. Köstlin, der Berf. diese Artikels, als Stellvertreter des Borsitzenden; Theophil Becker, weil. Prosessor in Darmstadt als Schriftschrer die 1895, seit seinem Tode L. Ewald, Geh. Oberfinanzrat in Darmstadt. (Abgeschlossen den 1. Mai 1901.)

Rirdengeschichte. — Litteratur: Bgl. die namhast zu machenden kirchengeschichtlichen Werke. Ferner den Artikel Theol. Enchklopädie Bd V 351 ff. und die Litteratur dasselbst (dazu A. Dorner, Theol. Enchklopädie 1901). Ferner C. F. Stäudlin, Geschichte und Litteratur der KG, Hannover 1827; F. Chr. Baur, Epochen der kirchslichen Geschichtschreibung, Tübingen 1852; Niedner, Zeichnung des Umfangs sür den notwendigen Inhalt allgemeiner 25 Geschichte der christlichen Religion, Theck 1853 S. 787; Gaß, Allgemeines über Bedeutung und Wirkung des historischen Sinns, ZKG I S. 175 ff.; A. Jundt, Les Centuries de Magdebourg, ou la renaissance de l'historiographie ecclés. au 16. siècle, Paris 1883; F. Flöring, Gottst. Atrnold als Kirchenhistoriter, Gießen 1883; K. Müller, Die Grenze zwischen Altertum und Mittelalter in der Kirche, PI Bd 60 S. 267 ff.; Fr. Overbec, Ueder vielden Altertum und dittelalter in der Kirche, PI Bd 60 S. 267 ff.; Fr. Overbec, Ueder der Kunstossischen Erkennens und der Objektivität des Geschichtschreibers, Erlangen 1890; D. Pfleiderer, Die Entwicklung der prot. Theologie u. s. w., Freiburg 1891, S. 345 ff.; Loofs in Die deutschen Universitäten, Berlin 1893; A. Harnack, Gesch. der altdristlichen Litteratur die Eusedius II. 3 ff.; Geschardt, Stellung und Ausgade der KG in der Gegenwart, Stuttgart 1898; S. S. Berger, Des Etudes d'histoire ecclésiastique, Paris 1899. — Zur Geschichtsschlung überhaupt vgl. B. v. Humboldt, Neber die Ausgade des Geschichtschreibung überhaupt vgl. B. v. Humboldt, Neber die Ausgabe des Geschichtschreibung überhaupt vgl. B. v. Humboldt, Neber die Ausgabe des Geschichtschreibung und Ausgaben, 2 Bde, Berlin 1891; E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Kethodes of historical study, London 1886; D. Lorenz, Die Geschichtswissenschaften Kethodes der KG. — Die Kirche (f. d. A. oben S. 315) ist die durch Zeschichten Erichten Werkelbuch der für Erkeiten der KG. — Die Kirche (f. d. A. oben S. 315) ist der durch Zeschichten Erichten Erichten Erichten Erichten der KG. bie burch Sejus Chriftus in seinem Bert und Birten gegrundete, von seinem Geift burch waltete Gemeinde ber Gläubigen. In ihr foll fich bie Bestimmung ber Menschbeit, eine Menschbeit Gottes zu werben, verwirklichen. Darzustellen, wie bies geschieht, ift ebenso bie Aufgabe ber AG, wie die allgemeine Geschichte die Entwickelung Des Menschengeschlechts 45 zur Erreichung seines Ziels, ber Beherrschung ber Welt und Herausgestaltung bes Menscheitsibeals, zu zeigen hat. Ihr Gegenstand ift bie burch bas in Sbriftus gegebene Ber hältnis ju Gott bestimmte Menschheitsgeschichte. Da das Christentum beamprucht die absolute Religion zu sein, so will die RG die Geschichte der die Gemeinschaft mit Gott er lebenden Gemeinde b. h. die religios wertvolle Menschheitsgeschichte seit Christi Erscheinen 50 vorführen. Sie ift die Geschichte bes Christentums, aber wie es in der firchlichen Gemeinschaft Gestalt gewonnen hat. Ihr Zwed ift dabei nicht allerlei Nütliches zu lehren, sondern das Berständnis der kirchlichen Gegenwart durch die Erkenntnis ihres Gewordenseins gu erschließen. Sie will ben Einzelnen fich ebenfo als Blied ber gangen Bemeinbe Chrift berfteben lebren, wie die Geschichte ihn seine Stellung im Organismus ber Menschhat 55 inne werben läßt. Sanbelt es fich bei ber Menschheitsgeschichte im Gegensat jur Natur geschichte um eine in freier Bethätigung ber Berfonlichkeiten fich vollziebende Entwicklung gur Durchführung ber Biele ber Menichheit, fo in ber RB um bie Berwirflichung bes Gotte reichs in ber Gemeinde Jesu Chrifti. Boraussetzung jedes wirklichen Berftandniffes bar Beltgeschichte ift die Uberzeugung von der Einheitlichkeit des Menschengeschlechts und von 60 einem ihm gestedten, burch freiheitliches Sandeln zu erreichenden Biel, auf welches bin feine nicht einfach aus Berurfachung und Umftanden zu erklarende Entwickelung burd

This her dinjeng facy variet lags of capel 1901 legh D. dallwarks it know hope wints of her inferior to her to have the inferior and her her her and it hells up D. dallwarks D. Kottlin (West he and or D. J. I Smouth, fort, is deep ving, is Jug wintender the wint of her in tanen privates. O. Gallisach Truck of her her warmen.

le oft scheindar zusälligen und bedeutungslosen Beränderungen hindurch sich bewegt, also e Anerkennung einer Weltregierung und Leitung (W. von Humboldt S. 18 "Die Weltsschichte ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich"). Die KG aber ist ein Teil der beologie, weil ihre stete Boraussehung die Glaubensgewißheit bildet, daß die christliche irche, deren Leben sie schiedungswerf Christi gestistet ist, und daß die christlichen das Erlösungswerf Christi gestistet ist, und daß in ihr der Geist s verklärten Christus als der Geist eines neuen Lebens waltet. Wie die Kirche Christi löst als Gemeinde der Gläubigen Gegenstand des Glaubens ist, nach ihrem Ursprung, rem Sein, ihrer Bollendung, so beruht auch der theologische Charakter der KG auf dem laubensurteil, daß durch Gottes Heilsthat in Christus ein wunderbarer Ansang einer 10 wenn religiösen Entwicklung geschaffen worden ist, daß in der durch Wort und Sakrament nerhald irdischer Ordnungen sich erbauenden Kirche sich die Geschichte der Gemeinde bristi vollziebe, und daß in dieser trop aller Hennungen und allem Fregehen ein gestiges dachstum ersolge, welches sie ihrer Vollendung entgegenreisen läßt. Macht es ein wirkdes Verständnis der Geschichte unmöglich, wenn man sie nach Analogie physikalischer 15 orgänge aufsaßt, so nicht minder ein adäquates Verständnis der Geschichte der Kirche,

enn man ihre Offenbarungsgrundlage verfennt.

Bur Darstellung aber kann das Leben der Kirche nur kommen, sofern es in die Erzeinung tritt und dadurch Objekt wissenschaftlicher Forschung wird. Die Christenheit in rem erkennbaren Werden zu schildern ist daher die Aufgabe der KG. Die Entwickelung 20 x Kirche in der Welt soll sie darthun, und zwar sowohl nach ihrer Eigenart und in rem Gegensch zur Welt, wie nach ihrer Bedingtheit durch die Welt und in ihrer Wirkung af die Welt. Gegenstand der KG ist alles, was irgendwie Beziehung zur Kirche gewinnt, nodererseits aber auch nur das, was von wirklicher Bedeutung für sie geworden ist, twas hat noch nicht darum, weil es geschehen ist, auch schon einen Anspruch darauf, als 25 destandteil der Geschichte zu gelten, sondern nur sosern es die Entwickelung in beachtenserter Weise bestimmt hat. Deshald gehört auch noch nicht ein Geschehnis in seiner Verzwallung zur Geschichte, sondern nur in seinem Zusammenhang mit dem Ganzen und in dem Rahmen der Kirche aller Zeiten ereignet hat, das sur der Kille dessen, was sich in dem Rahmen der Kirche aller Zeiten ereignet hat, das sür deren Entwickelungsgang Be- 30 deutsame zu erheben und in seinem einheitlichen Zusammenhang darzustellen. Sie hat dies densowohl zu thun durch die strasse zusammenfassungen des kürchlichen Ledens Charasteristischen, wie durch Erkennen des Epochemachenden, welches eine Entwickelungsreihe gegen eine andere abzenzt. Die gesamten Ledenserscheheinungen der Kirche zu bevolachten, ihrem Gang nach= 35 wenten und die in ihren maltenden Wegen zu erkassen, ist die Ausgabe der KC.

wenten und die in ihnen waltenden Ideen zu erfassen, ist die Ausgade der KG.

Die Entwickelung der Kirche in ihrer Einheit hat die KG zu zeigen. Sie hat aber westellt diesem Leben der Kirche nach allen Seiten seiner Entsaltung din nachzugehen. Imächt ihres Wachstums nach außen. In ihr und durch sie soll die ganze Kenschet zu einer Menschheit Sottes werden. Daher hat die Kirche alle Völker und 20 Kenschet zu einer Menschheit Gottes werden. Daher hat die Kirche alle Völker und 20 Kenschet zu einer Menschheit ihre Ausbreitung, wie sie sich unter Überwindung eines Widerlandes in Wort und That, auch durch Niederlagen und Eindußen an Besitssand wiederstandes in Wort und That, auch durch Niederlagen und Eindußen an Besitssand hindurch vollziebt, bildet den nächsten Gegenstand der KG. Im Mittelpunkt der inneren Entwicklung der Kirche sie ihres Glaubensbewußtseins. Insosern diese einen begriffsichen Ausdruck gefunden und in dekenntnismäßiger Formulierung Geltung in der firchken Gemeinschaft erlangt hat, ist es Gegenstand der Dogmengeschichte sie den geltums in zeigen der kirche sie die die diese Verländigen der Kirche in das Verständnis des Evangeliums

u zeigen hat, steht sie in inniger Beziehung zur Geschichte der Ausgaden in den versaußiehnen Eitzel die Kirche zu ihrer Ausgestaltung und Ausrichtung ihrer Ausgaden in den versaußiehnen Eitzelsen ihrer Entwicklung gegeben, und die Wertung, die sie ihnen zu teil dat werden lassen, behandelt die Geschichte der Berfassung. Mit der Gestaltung der reliziösen Lebensmomente in ihrer gemeindlichen Form hat es die Geschichte des Kultus zu hum. Die Geschichte der christlichen Sitte aber stellt dar, wie das Christliche Eedensideal nach zu hum. Die Geschichte der dristlichen Sitte aber stellt dar, wie das Christliche Verdensideal nach zu hum der Geschichte der Ausschlassen der sich und kulturlichen Besichungen fommt der mehren dassen der ist auch in diese specialien der derschlichen besichungen der dristlichen Kunst ein Besichung der dristlichen Kunst ein Besichung der dristliche

standteil ber RG. Das Leben ber Rirche in feinem vollen Umfang bat somit die RG gu behandeln. Bum Teil find freilich jene verschiebenen Seiten des Lebens ber Rirche Gegenftand felbstiftandiger theologischer Disziplinen geworben, welche bie betreffenden Entwidelungsreihen burch die verschiedenen Zeiten hindurch verfolgen. Wie es aber auch dann Auf-5 gabe bleibt, stets ben Zusammenhang mit der Gesamtentwickelung ber Kirche festzuhalten, fo hat die RG als solche eben dies Ganze der Entwickelung mit seinem Durcheinanderwirfen in seiner Einheitlichkeit zu erfassen und barzustellen. Freilich wird fich gerade eine Schilberung bes ganzen Lebens ber Rirche immer nur in beschränktem Mage erreichen laffen. Die neuerbings geforberte Weichichte bes Glaubens und ber driftlichen Sittlichteit 10 (Tifchhaufer, Gefchichte ber ebang, Rirche Deutschlands in ber erften Salfte bes 19. 3abrb., und 28. Walther in f. Besprechung TheB 1900 C. 281 ff.), die nicht blog ben Koryphaen ihre Aufmerkfamkeit zuwende, vielmehr bas driftliche Bolksleben vorführe (val. ichon Goethes Forderung, bag in der RB erscheine, "wies um die Chriften fteht, die gemeinen"), wird ichon beshalb ftets eine nur relative Erfüllung finden fonnen, weil die Geschichts 15 barftellung boch immer in erfter Stelle an ben Weschichtsbericht gebunden ift (Rante). Aber als Ziel muß die RG jenes Ganze bes Lebens der Kirche zu erkennen und gegen-

ständlich zu machen im Auge behalten. 2. Die Methode. Die Methode ber All ergiebt fich aus ihrer Aufgabe. Die jenige Methobe ift die richtige, die dieser am vollkommenften entspricht. Will die RG ein 20 geschichtliches Berständnis der firchlichen Gegenwart ermöglichen durch die Kenntnis ihres Gewordenseins und des Gangs ber firchlichen Entwickelung, so hat fie fich bemgemäß zu gestalten. Für fie gelten die gleichen Gesetze wie für jede geschichtliche Forschung. Es ift festzustellen, was die Kirche in ihrem Werden erlebt bat, aber soweit und insofern es für basselbe von Bedeutung geworben ift. Ift somit die erste Aufgabe ber AG zu erforschen, 25 was in der Kirche geschehen ift, so muß sie vor allem eine quellenmäßige sein. Sie hat baber die zuberläffigen Beugen gu erkennen und zu befragen, feien biefe nun Beftandteile ber zu untersuchenden Geschichte felbit, b. b. Urfunden, ober auf felbititandiger Runde beruhende Geschichtsberichte. Sierbei gilt es zunächst biese Urkunden und Berichte möglicht vollständig zu fammeln (bagu bienen Quelleneditionen, Sammlungen und Machweife) so und fie richtig zu verstehen; dies Lettere in ihrem eigenen Zusammenhang, wie auch in ihrer Beziehung zu allen Berhältniffen und aus bem Charafter ihres Berfaffers und ihre Zeit heraus, unter forgfältiger Beobachtung alles Einzelnen wie in ihrer Beleuchtung burch anderweitige Kunde und Analogien. Die Kritik aber hat die Schtheit der Urkunden und Berichte sowohl als ganze wie in ihren einzelnen Teilen (Authentie und Integrität) zu untersuchen, unter Umständen ihren Quellen nachzugehen, oder Zeit, Weise und Absicht einer etwaigen Fälschung darzuthun; ebenso aber auch den Wert der Urkunden zu prusen und Treue und Bedeutung des geschichtlichen Berichts festzustellen. Zur Lösung diese Aufgaben der Hermeneutik und Kritik bedarf es der Beherrschung aller der in Betracht kommenden sogenannten Hissoissenschaften, der Paläographie, Diplomatik, Philologie, 40 Philosophie u. f. w., vor allem aber bes gesamten Gebietes ber allgemeinen Geschichte, und awar infofern biefelbe eine Kenntnis fotwohl ber außeren Berbaltniffe wie ber geiftigm Erscheinungen darreicht. Je größer ber Reichtum und die Gute ber ju Gebote stehenden Quellen, besto größer ift auch die Möglichkeit einer gesicherten Geschichtserkenntnis. Aber stieden, desid großer ist and die Biogingten einer gestäherten Geschichtentins. 2006 stelle bleibt die geschichtliche Gewißheit "mit einem Anhang des Ungewissen behaftet"; 45 immer wird nur ein relatives, unter günstigen Umständen großes Maß von Wahrschein lichkeit zu erreichen sein (Kolde). In der richtigen Abschähung dieses Grades der Gewischeit wird sich das historische Urteil bewähren. Zur ganzen Erkenntnis des Thatbestander reicht jedoch das von den Quellen überlieserte nicht aus. — Alles aber "hängt zusammen, fritisches Studium der echten Quellen, unparteissche Auffassung, obssetztie Varstellung; des 50 Biel ift bie Bergegenwärtigung ber vollen Bahrheit" (Ranke, Werke 21 S. 114), ju fagen, "wie es eigentlich gewesen"

Aber freilich hat nicht schon alles, wovon uns die Quellen Kunde geben, be halb auch Gegenstand ber firchengeschichtlichen Darftellung zu werden. Bielmehr fommt dies nur dem zu, was einmal wirklich gelebt (Hafe), was wirklich irgendwie für die 55 Rirde und ihren Entwidelungsgang Bebeutung gewonnen hat. Daber gilt bas finden hiftorische Interesse auch nicht bem Einzelnen in seiner Jolierung, sondern als symptomatischer Erscheinung, und wie es ein Faktor im Leben ber Kirche geworben ift. "Nicht die Bergangenheiten werben" burch die Geschichte "bell, sondern was von ihnen noch unbergangen ift" (Drobsen). Darum muß die Bergangenheit burch die Forschung wieder 60 lebendig werben. Das Rebenfachliche ift auszuscheiben, alles Befentliche aber ju einem

burdfichtigen Bild behufs wirflicher Bergegenwärtigung ber Bergangenheit ju gestalten. Dichter und Geschichtforscher berühren fich bier, und mit Recht hat beshalb Sumbolbt ein "Abnungsvermögen" bes Forfchers als "Affimilation ber forfchenben Rraft und bes gu erforschenden Gegenstandes" geforbert, und Riebuhr (bei Bernheim, 1. A. G. 433) ertlart: 36 bin Siftorifer, benn ich fann aus bem einzeln Erhaltenen ein vollftänbiges Gemalbe 6 bilden." Und mit plastischer Anschaulichkeit muß sich eine scharafterisierung bes eigentlichen Wesens ber Erscheinungen verbinden. Gine solche ist 3. B. in den geiste und lebensvollen Bilbern in Rocholls Geschichte ber evang. Rirche in Deutschland zu vermiffen. Den Busammenhangen und bem Berben ber Rirche ift ferner nachzugehen, soweit bies noch erkennbar ift; benn bem Gefet ber Entwickelung nachzudenken bleibt die bochfte 10 Aufgabe bes Siftorifers. Den rechten Siftorifer aber hat Rudert (bei Seinrici, Encyfl. 127) pragnant und treffend als einen folden charafterifiert, ber "jum Bau bie Steine fchichte; Richt bas Einzelne unterbrudend, Roch bamit willfürlich schmudend, Sonbern in bes Eingeln Gulle Legend allgemeine Rulle; Der gelefen alles habe Und befige Dichtergabe, Alar zu schildern mir bas Wesen, Der ich nie ein Wort gelesen". Ist für einen jeden 15 Sistoriker Borbedingung ein ausgesprochener, jeden Kompromiß mit einem Probabilismus ablebnender Wahrheitsfinn, die Fahigfeit das Gemeinsame in gablreichen Einzelheiten gu ichauen, bas Wefentliche herauszufinden, Wahrscheinliches von dem nur Möglichen, aber auch bon bem Besicherten zu unterscheiben, bas Erfannte zu gestalten, ferner bas Erfülltsein mit jener Bietät vor der Geschichte, die "große Augen" zu machen lehrt, so bedarf 20 der Kirchenhistoriker zugleich des rechten Berständnisses für das Wesen des Christentums und der Kirche, für die Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft und für die Ziele des Reiches Bottes.

Für das richtige Berständnis des Geschichtsverlaufs ist besonders belangreich das Erlennen ber eigentlichen Entwidelungefnoten und bie bem entsprechenbe Glieberung ber 25 Beschichte. Daber hat die AG bas bestimmten Zeiten ber firchlichen Entwidelung Bemeinsame zu erfassen und banach Berioben abzugrengen und zu einer Ginbeit gusammenmigfen. Beit- und Sachordnung muffen ftets nach Möglichkeit verbunden werben. Ru bem Awed empfiehlt fich eine Blieberung in fleinere Abichnitte. Denn bie geitliche Drbmung muß die beberrichenbe bleiben, trot aller Aufmerksamkeit auf die berschiedenen Seiten 30 bes firchlichen Berbens, ba nur fo ein wirkliches Gefamtbild bes jeweiligen Lebens ber

Kirche in allen seinen Beziehungen genommen werden kann. Die erste Periode ist die der Begründung der Kirche. Wegen ihrer grundlegenden Bebeutung nimmt fie eine Sonderstellung ein gegenüber allen fpateren Berioden und ift daher mit Recht zugleich ber Gegenstand von theologischen Sonderdisziplinen (Heinrici, 35 Enchtl. 26. 125). Was die weitere Gliederung anlangt, so ist der Ginschnitt, den die Reformation Luthers im Leben ber Kirche bezeichnet, fo unverfennbar, daß nur konfessionelle Boreingenommenheit ihn beanstandet hat. Wie bagegen auf bem Gebiet ber all= gemeinen Geschichte Die bestimmte Abgrengung von Altertum und Mittelalter nicht unbemitten ist, so auch auf dem der RG (3. B. von Baur). In der That ist es nicht so 40 leicht, die Grenze zwischen der Kirche des Altertums und im Mittelalter genau zu befimmen. Aber boch besteht mit Recht im allgemeinen ein Ginberständnis barüber, bag 68 fic einerseits um die Kirche in der griechischeromischen Welt, andererseits um die innerbalb ber burch bie germanischen Böller geschaffenen Neuordnung handelt. Während bie Liche bort wesentlich Reichstirche ist, so auf germanischem Boben zunächst Landestirche. 46 Babrend bort die Kirche in die antiken Kultursormen eingeht, wird sie hier die Erzieherin burbarifcher Bolfer. Daber ift ber Ubergang vom Altertum jum Mittelalter dort anguseten, wo die Reichskirche ihre Stellung einbüßt, sowohl im Orient burch Lösung ber nationalen Kirchen von der Großfirche, wie im Abendland durch die Begründung von germanischen oder germanisch-romanischen Landeskirchen. Zugleich zeigt die beherrschende so Stellung, welche die Kirche im geistigen Leben auch des oströmischen Reichs nach der Zeit Juftinians einnimmt, und die Position, welche die romische Rirche seit Gregor ju erobern lucht, daß eine neue Perjode eingetreten ift. Auf die weitere Glieberung der Rirche im einzelnen fann bier nicht eingegangen werben.

3. Die Befdichte ber RB beginnt mit Eufebius (f. b. A. Bb V S. 606f. 612 ff.). 55 Deffen AG ift aber aus feiner Chronit erwachsen (Overbed G. 24 ff. 64; Sarnad II, 46 ff.), wie die Chronif ihrerseits ihre Ursprünge hat in der altebriftlichen Apologetit mit ibrem Alterserweis bes Chriftentums. Die Abhängigfeit ber RG Gusebs von ber Chronif agiebt fich aus bem ihr entlehnten Schema, beffen Grundform bie firchenhiftorifche Tabelle ift (Overb. 41), und ebenso aus ber gleichen Anordnung und wörtlichen Berührungen 60

(Harnad 52). Bu ben Thematen nach Raiferjahren in ber Chronit giebt fie bie Musführungen nach Raiserregierungen (ebb. 64). Gie bietet bie Geschichte bes Chriftenvolles neben ben andern Bolfern: fein Beros Chriftus, feine Regenten die Nachfolger der Apostel, seine Rämpfe die Berfolgungen, die Unruhstifter die Häretiter, die viri illustres die firch-5 lichen Schriftsteller. Buch 10 ift erft später hinzugefügt (f. Bb V S. 613, 55 ff.), aber auch B. 8 und 9 bilben einen eigentumlichen Bestandteil. Nicht durch die großen Ereigniffe ber Gegenwart ift somit die RB Eusebs herborgerufen (Overb. 56 f.). Rur thatfach: lich wird fie boch ju einer Rechtfertigung bes Chriftentums aus der Geschichte in bem Moment, als es beginnt bie bevorzugte Religion bes Staates zu werben. - Nach Gufe-10 bius hat es für lange nur Fortseher seiner AG mit bloß quantitativer Erganzung und baneben Chroniften gegeben. Dies gilt icon von ben Rirchenbiftorifern ber nachten Beit: Rufinus, Philoftorgius, Cofrates, Cogomenos, Theoboret (und anderen verloren gegangenen), bie ihrerseits wieder von Theodorus Lettor, Johannes von Ephesus, Euggrius u. a. weiter geführt worben find, bis die RG in die byzantinische Reichsgeschichte ausläuft. Der im 15 wesentlichen einer älteren Borlage folgende (?) Nicephorus Kallisti (14. Jahrh.) will eine einheitliche Darstellung des ganzen Berlaufs der KG geben (Baur S. 33). Im Abendland bethätigt sich die kirchengeschichtliche Arbeit am wertvollsten in Chroniken und in der Kirchengeschichte einzelner Gediete und Zeiten; Kirchens und Weltgeschichtliches ist zusolge des Characters der mittelalterlichen Kirche meist völlig mit einander verschmolzen.

Ein wirklicher Fortschritt der KG ift erst durch die sog. Magdeburger Centurien bes Flacius (f. den A. Bd VI S. 89 ff.) erfolgt, deren Bedeutung in ein helles Licht gestellt zu haben besonders Baurs Berdienst ift. Den Centurien war des Flacius Catalogus testium veritatis (1556) vorangegangen, mit bem Bestreben bas Zeugnis evangelischer Wahrheit von jeher in der Kirche vorhanden zu zeigen. Sbenfo wollen auch die Centurien 25 die Evangelischen gegenüber bem Borwurf ber Neuheit "als mit ben uralten Christen einerlei Rirchen" barthun, jugleich aber auch bas Papfttum als bas Probutt einer berfehrten Entwidelung und als bas in die Kirche immer arger eingebrungene Antichriften tum erweisen. Die Aufgabe ber RB, burch Erforschung ber firchlichen Bergangenheit bie Mittel jur Beurteilung ber Rirche ber Gegenwart ju gewinnen, ift somit flar erfaßt. 30 Auch ift alles Befentliche an firchengeschichtlichem Stoff bargeboten und burch Aufzeigung auch ber naevi selbst bei anerkannten Kirchenlehrern (vgl. v. Engelhardt, Das Christentum Justins S. 9 ff.) und Anerkennung von Jrrtumern, die das Fundament noch nicht umkehren, der Ansang einer wirklichen Kritik gemacht. Grundsatz ist dabei, alle solgenden Centurien an der ersten zu messen. Freilich bleibt die Einteilung nach Centurien, auch 35 wenn man für sie D. Lorenzs (I, 217 ff., bes. 272 ff. II, 141 ff.) natürliches Shstem geschichtlicher Perioden (ein Jahrhundert gleich drei Generationen) geltend macht, eine äußerliche, und die fachlich gersplitternde Gruppierung läßt es gu teinem einheitlichen Bild fommen.

Im Gegensatz zu ben Magbeburger Centurien, obwohl nicht in birefter Bolemit 40 hat Baronius (f. ben A. Bb II G. 415 ff.) in seinen Annalen unter ausgiebiger Berwertung ber Schäte ber Batifana bas Recht und bie ftete Sichfelbstgleichbeit ber römischen Rirche in urfundlicher Form geschichtlich zu begründen gesucht, ohne jedoch in seinem Wert

an geiftiger Bebeutung die Centurien gu erreichen.

Beiterhin aber können für längere Zeit die firchenhiftorischen Leiftungen ber luthe 45 rischen Kirche mit benen ber römischen und reformierten nicht rivalisieren. Namentlich auf patriftischem Gebiet ist burch Editionen und Forschungen in biesen letteren Außerordent-liches geschehen. Neben bem Riesenwert ber Bolandisten, ben Stitionen eines Fr. Combesis, d'Adhern u. a., später der Mauriner, den grundlegenden Arbeiten eines Mabillon und Montfaucon, sind des Natalis Alexander Selecta hist. eccl. capita etc., Paris 50 1876 ff. (24 Bbe), insbesondere aber le Nain de Tillemonts mit umfassendster Quellenverwertung geschriebenen Mémoires pour servir à l'hist. eccl. des six premiers siècles (16 Bbe, Par. 1693 ff.) zu nennen; hinter diesem Werk stehen Claude Fleuns KG (20 Bde, Par. 1691 ff.; 36 Bbe, 1722 ff.) und Bossues Discours sur l'histoire universelle etc. (Bar. 1681) an bauernbem Wert weit jurud. In ber reformierten 56 Kirche baben die jum Teil freilich polemisch motivierten Arbeiten eines Casaubonus, Dallaus, Blondel, Salmafius, Samuel und Jatob Basnage, und der Anglifaner Ufber, Pearfon, Dobwell, Bingham (benen ber beutsche Grabe zuzuzählen ift) die KG weiter geführt, Hottinger und Friedr. Spanheim fie umfangreich darzustellen unternommen.

Auf lutherischem Boden ward das historische Interesse durch Georg Calirts (f. d. A 60 Bb III, 643ff.) Betonung bes consensus quinque saecularis und B. L. von Seden dorfs resormationshistorische Forschungen belebt. Eine neue Epoche aber in der Ausstssssung der firchenhistorischen Ausgabe giebt schon durch ihre Selbstbezeichnung als unparteische Gottst. Arnolds (s. d. A. Bd II S. 122 f.) "Rirchen- und Ketzerhistorie" (4 Bde 1699 f.) zu erkennen. Bereits zuvor hatte Arnold in seiner Schrift "Die erste Liebe d. i. wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligem Leben", 5 Frankfurt 1696, ein Fosalbild der ältesten Kirche entworsen und in seinem Programm De corrupto historiarum studio, 1697, kritiklose Annahme des Überlieserten und Barteisucht als die Hauptschaben der Geschichtssforschung bezeichnet, dagegen in dem Wiederzgedorenen mit seiner Liebe zur Wahrheit und Fähigkeit Gottes Gedanken zu erkennen den rechten Historiker erblick. Er will auch die Keger nicht nach den in der Kirche über sie 10 gesällten Urteilen, sondern nach ihren eigenen Schriften darstellen und dringt ihnen ebensowiel Sympathie, wie der kirchlichen Orthodoxie Abnesigung entgegen. In seinem Gegensatzum Buchstaden-Bekennen und der Schultheologie beseitigt er die Betonung der Lehrzgeschichte und bekämpft nicht sowohl das Papstum als vielmehr die ganze papstenzende Elerisei und alles sogenannte Christentum in der herrschenden Kirche. Nicht Bekenntnis 15 und Schrift, sondern die innere Erleuchtung dienen ihn zum Maßstad der Beurteilung.

In der subsektiveren Haltung der Kirchengeschichtsschreibung eines Weismann zeigt sich der Einfluß Arnolds. Das Interesse an der KG als solcher aber charakterisiert Mosheims firchenhistorische Arbeiten, unter benen bier insbesondere De rebus christ. ante Const. Magn. commentarii, Helmst. 1753, und Institutionum historiae eccles. Il. IV, 20 Helmst. 1755, zu nennen sind. Er ist der "Bater der modernen Kirchengeschichte", der mit seiner wirklich wissenschaftlichen Behandlung der KG die deutschen Leistungen auf profangeschichtlichem Gebiet weit überflügelte. Sein Berständnis des Werdens der geschicht-lichen Erscheinungen läßt ihn diese in ihren Zusammenhängen erkennen und sie aus der Sache beraus gruppieren. Er stellt sie zugleich geschmachdell und mit stets maßwollem und 25 feinfinnigem Urteil bar. Berfonliche Befähigung jum hiftoriter trifft bei ihm mit ausgezeichneter Sachkenntnis zusammen. Rach Urt ber Staatengeschichte behandelt er bie Ris, aber freilich auch die Rirche wie einen Staat, beffen außere und innere Geschichte er erjählen will. Durch ihn ward Göttingen zu einer Pflegeftätte firchenhiftorischer Studien. Bilb. Fr. Walch (f. d. A.) hat in feiner "Geschichte ber Regereien, Spaltungen und Reli= 30 gionestreitigkeiten bis auf die Beiten der Reformation", Leipzig 1762—1785 (11 Teile, mvollendet) mit "Bahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit" die theologischen Lehrkämpfe zwar nicht geistreich und intereffant, aber besto sorgfältiger und unbefangener geschildert. Biel weniger lehrreich und ohne Anführung ber Quellen, aber gewandt und mit Geift, mit Sachfenntnis, aber in ben "leichteren Formen ber französischen hiftorischen Schule", behan- 25 belte Spittler (f. b. A.) die Kirchengeschichte in seinem "Grundriß der Geschichte der christ-lichen Kirche" (Göttingen 1782, die 5. A. besorgt von Planck 1811). Die von Spittler als klassisch gepriesene "Geschichte der Entstehung, der Beränderungen und der Bildung mieres protestantischen Lehrbegriffs 2c.", 6 Bde, Leipzig 1781—1800, seines Freundes Planck (b. A.) hat zum erstenmal versucht, die Entstehung des lutherischen Lehrbegriffs aus 40 imer aufammenbangenden und umfaffenden Geschichte ber Reformation nachauweisen; ibr pur Seite fteht beffen "Geschichte ber driftlich-firchlichen Gesellschaftsverfassung", 5 Bbe, hannover 1803—1809. Bei forgfältiger Erforschung ber Quellen und Feinheit ber Beobachtung sind boch auch Plancks Arbeiten von jenem falschen Bragmatismus beherrscht, ber mehr auf die zufälligen Umstände und die Absichten der beteiligten Personen als auf 45 die innere Entwidelung fieht. Wie daher Spittler S. 227 an Gregor VII. erfannte, wie Ein Mann mit bem Menschenberftand feines gangen Zeitalters fpielen fonnte, fo empfand auch Pland, Entstehungsgesch. I, VII als eine "Leib und Seele verzehrende Arbeit, sich burch so viel Auftritte menschlicher Bosheit und Falscheit, Rachsucht, Blutgier hinburdwinden zu muffen, überall ben Befferen, Canftmutigeren, ben Aufgeflärteren verfolgt 50 und unterbrückt, ober bie unschuldige Schwarmerei von ber schuldigen verdammt zu seben" Boenklich zurückstehend hinter ben zum Teil bem gleichen Gegenstand gewidmeten Ab-ichnitten von Rankes "Deutscher Geschichte im Zeitalter ber Reformation", lassen Plancks Bate boch erkennen, wie er bei seinen dogmengeschichtlichen Arbeiten und bei seiner Begründung der komparativen Symbolik gelernt, "daß es in der Geschichte nicht nur um 55 in ftetes Anderswerben, fondern um ein Werben fich handelt" (Loofs G. 200 f.).

Durch den gleichen, im Grunde ungeschichtlichen, weil den Einzelnen von der Gemeinschaft und der Bergangenheit lösenden Sinn war Semler (f. d. A.) zu seiner Kritik des geschichtlich Überlieferten geführt worden, und hatte er insbesondere den Anstoß zur Dogmengeschichte (f. d. A. Bd IV S. 752) gegeben. Wilhelm Münscher (f. d. A.) hat 60

bann bie erfte Dogmengeschichte geschrieben, beren Augenmert freilich junachst barauf gerichtet war ben Bechsel ber Dogmen barguthun. Empfindlich tritt auch ber Mangel wirklichen hiftorischen Berftandniffes in der ausführlichen und inhaltsreichen AB Matthias Schröches (45 Bbe, 1767-1809, Bb 9. 10 von Tischirner 1810. 12), eines Schülers 5 Mosheims, ju Tage; noch beutlicher in bes Helmstädters Phil. Konr. hente "Allgemeinen Beschichte ber driftlichen Rirche", Braunschweig 1788-1795, beffen Sauptabsicht war, ben Schaben und Unfug zu zeigen, welchen ber Religionsbespotismus und Lehrzwang in

allen Zeiten angerichtet habe.

Das 19. Jahrhundert hat bagegen ber Geschichte die Erkenntnis der für sie grund-10 legenben Bebeutung ber Entwidelung und ber in ihr wirffamen Berfonlichkeit gebracht. Auch die Kirchengeschichte hat davon den Gewinn gehabt. Ein Sistoriker wie Ranke ist ihr freilich nicht beschieben gewesen, aber junachft hat M. Reander (f. b. A.), ber Schöpfer ber firchenbiftorischen Monographie, fich bestrebt gezeigt, Die von ihm geschilderten Berfonlichkeiten in ihrer individuellen Eigenart zu erfassen, wenn ihm schon dies nur bei seiner 15 eigenen Individualität verwandten, wie dem hl. Bernhard, ganz gelungen ist. Dem "Strom des christlichen Lebens in den früheren Jahrhunderten" will er nachgehen. In seinem Hauptwerf "Allgemeine Geschichte ber driftlichen Religion und Kirche" (10 Bde, 1826—45), das die "Geschichte der Pflanzung und Leitung der driftlichen Kirche durch die Apostel" (2 Bbe 1832) einleitet, hat baber Neander Die mannigfachen Erscheinungsformen ber 20 Frommigkeit in der Geschichte der Rirche darzustellen versucht, freilich unter teilweiser Umbildung ihrer Repräsentanten zu Idealgestalten. Guerite, H. Schmid, Hagenbach, Herzog, Jakobi, Ph. Schaff u. a. gehören in seine Schule.

Die Joee der Entwidelung ist für Baurs (f. d. A. Bo II, 467ff.) firchenhistorische Arbeiten maßgebend gewesen. Schon Marbeinete, Universalfirchenhiftorie bes Chriften-25 tume I, 1806, hatte an ben hohen und heiligen Geift erinnert, "ber unabhängig von ber Begebenheit an ben Bügeln ber ewigen Notwendigfeit hinter bem Borhang ber Ericheinung bas Universum lentt"; ebenfo fieht Baur, ben ewigen Gebanten bes etwigen Beiftes nachzubenten, für bie eigentliche Aufgabe ber Geschichtsforschung an. Er will baber ber Selbstbewegung ber Ibeen folgen, wie fie bis jur Reformation bestrebt ift in Die Realität 30 ber Erscheinungen einzugeben, und feit ber Reformation aus diefer in fich felbft gurudgutehren und ihr inneres Wefen festzuftellen. Der Kern aller Geschichte ift ihm die RB, das Herz der RG die Dogmengeschichte. Gelbst auf Werke von sehr entgegengesetztem theologischen Standpunkt, wie auf die Dogmengeschichte von Thomasius hat Baur einge wirft. Am unmittelbar einflugreichsten wurde er für die Erforschung bes Urchriftentume, 35 auf Die fich auch Die Arbeiten feiner Schüler (Schwegler, E. Beller, R. R. Roftlin, Silgen feld, Solften u. a.) vornehmlich tongentrierten.

In ben Bahnen Plancks wanderten beffen Schüler Rettberg (f. b. A.), ber ben Grund legte jur Kritif ber Unfange ber RG Deutschlands, und Plands Göttinger Nachfolger Giefeler (f. b. A. Bb VI S. 663 f.), beffen Lehrbuch ber RG, 5 Bbe 1824 ff., als bis 40 nütlichfte Werf ber neueren firchenhiftorischen Litteratur bezeichnet werben fonnte; feine reichen und auf fritischer Sichtung beruhenden Quellenbelege find noch heute für nicht wenige Abschnitte bas beste Mittel zur Orientierung in ben Quellen. Im Gegensat 34 Biefeler verfügte über die Runft geiftvoller Darftellung Rarl Safe, ber es in mehr als einem halben Sahrhundert vornehmlich ber RG gewidmeter Arbeit verstand, fich mit 45 feinem afthetischen Sinn ben verschiedenartigften Gestaltungen religiösen Lebens anzw empfinden, fie im Zusammenhang mit dem allgemeinen Kulturleben zu erfassen und fie zugleich bem mobernen Berftandnis nabe zu bringen, die einzelnen Berfonlichkeiten als charafteristische Nepräsentanten der Kirche ihrer Zeit zeichnend ("Lehrbuch der KG zunächt für akad. Borlesungen", 11. A. 1886, und "KG auf der Grundlage akad. Borlesungen" 50 1885 ff.). Niedners schwerfällige Art hat sein auf eindringende Ersassung des Wesens der firchengeschichtlichen Erscheinungen gerichtetes "Lehrbuch der christlichen KG", 2. A. 1866, nur in beschränktem Dag gur Wirffamkeit gelangen laffen. R. Rothes "Borlefungen über AG und Geschichte des driftlichen Lebens", herausgegeben von Weingarten, Seidelberg 1875 f., haben mehr in den Aufgaben, die er sich gestellt, nämlich die treibenden Krafte 55 gu erfennen und bas gesamte Gebiet bes menschlichen Lebens unter ber Einwirfung bes Chriftentums barguftellen, und in ben geltend gemachten Gefichtspunkten ihre Bedeutung S. Rurys "Lehrbuch ber AG für Studierende" (13. A. beforgt von Bonwetich und Tichadert, Leipzig 1899) hat möglichst umfassend über alles Einzelne in ber Geschichte ber Kirche und über die bieser gewidmete Forschung zu orientieren sich zum Ziel gesett. 20. Möllers "Lehrbuch ber KG" I, II, Freiburg 1889 und 1892, 2. A. von v. Schubert

1897 ff., unterrichtet selbstständig und umsichtig, seit der 2. A. zugleich ansprechend in der Form, über die Borgänge im Leben der Kirche, Bd III von G. Kawerau giebt in knappster Form eine vortreffliche Darstellung der Geschichte der Reformation und Gegenzesormation (2. A. 1900). Karl Müllers Grundriß der KG, Freiburg 1892 und 1897 (bis zur Resormation), hat das alte Schema der Anordnung verlassen und, alles Gleichs zeitige zu einer möglichst strassen Einheit zusammensassend und den Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte nachdrücklich hervorkehrend, den Fortschritt der kirchlichen Entwickelung bestimmter als disher erkenndar zu machen gestrebt. Auch Arnolds Bearbeitung der 5. A. von Weingartens "Zeittaseln und Überblicke zur KG" (1897) ist bemüht, das Leben der Kirche in allen seinen Beziehungen und im allgemeinen Kulturzusammenhang 10 zu zeigen. Die KG des 19. Jahrhunderts haben neben den Werken von Hafe, das zum Teil zugleich Quellenwert beanspruchen darf, und Kurp Nippold und Kossmane zu schreiben

unternommen, vgl. auch Loofs Brundlinien ber RB, Salle 1901.

Die Beteiligung ber RB an dem Aufschwung ber hiftorischen Biffenschaften ließen 5. Reuters Foricungen gur mittelalterlichen AG (Alexander III. und Geschichte ber Auf- 15 Marung im Mittelalter) und A. Sauds AG Deutschlands im Mittelalter (3 Bbe, Bb 1 und 2 in 2. A. 1898 und 1900) erfennen. Insbesondere aber hat sich die Forschung ber Geschichte ber Kirche im Altertum und im Reformationszeitalter zugewandt, wo zugleich neue Funde und Ausgaben das Material in wertvollster Weise bereicherten. Zeitweilig selbst ein Schüler Baurs hat doch A. Ritschl durch die 2. Auslage seiner "Ent= 20 siehung der altsatholischen Kirche", Bonn 1857, der Auffassung Baurs von den Anfängen der Kirche als charakterisiert durch das Ringen des Judenchristentums und Heidenchristentums eine andere, das Heidenchristentum als entscheidenden Faktor betonende entgegen= gefest. Bahrend alsbann Riticht felbst sich exegetischen und dogmatischen Aufgaben und der Bearbeitung anderer Gebiete der AG (Gesch. der Rechtfertigung und Berföhnung und 25 Beid. Des Bietismus) zuwandte, C. Beigfader in feiner "Gefchichte bes apoftolifchen Zeit= alters". 2. A. 1892, jum Teil in Die Babnen Baurs gurudlenfte, baben Die Gebanten Ritidle in M. von Engelhardts "Chriftentum Juftins" (1878) nachgewirft and find von A harnad in beffen Dogmengeschichte, 3. Al. 1894-97, in glangender Beife weiter= geführt worden. Die neue Phafe, in welche burch lettere bie bogmengeschichtliche Forschung 20 ingetreten ift, laffen auch die die Aufgaben ber Dogmengeschichte jum Teil abweichend bestimmenden Werfe von Loofs, Leitfaden 3. Stud. d. DG, 3. A. 1893, und R. Seeberg, Lebrbuch ber DG, 1895 und 98, erkennen. Neben ber Dogmengeschichte hat Harnack insbesondere die Geschichte der altebriftlichen Litteratur angebaut; auch hat er eine Reihe jungerer Kräfte für die RG zu intereffieren und zu Kirchenhifterifern beranzubilden gewußt. 25 für die Anfänge ber Kirche aber hat Th. Bahn mit ebenso eindringendem Scharffinn wie mit vorzüglichster Sachkenntnis besonders in seiner Geschichte des NIlichen Kanons, 1888ff. (nebst "Forschungen" bagu 1881 ff.), und seiner Einleitung ins NI, 2. A. 1900, oldes von bleibender Bedeutung geschaffen. Die RG ber Reformationszeit ift burch Lutherbiographien (Röftlin, Rolbe u. a.), Die Schriften bes Bereins für Reformations: 40 geschichte, Die Schilderung ber Reformation in einzelnen Gebieten (Tichadert, Boffert) und durch die ber RB einzelner beutscher Landesfirchen gewidmete Zeitschriften umfaffend in Angriff genommen worben. Die firchenhiftorische Arbeit auf englischem Boben hat für die Erforichung ber altesten Beriode ber RB burch Lightfoot, G. Salmon, Satch, Armitage Robinson, James u. a. Ausgezeichnetes geleistet und im Dictionary of christian 45 biography höchst wertvolle Untersuchneres gerestet und im Dietionary die Erristian 45 biography höchst wertvolle Untersuchnenen niedergelegt. Als katholische Forscher sind en Döllinger, Möhler, Hefele, Hergenröther, Kraus, Funk, Denisse, Ehrle, Barbenhewer, Ebchard u. a., ein de Nossi, Duchesne, Morin vorzüglich zu nennen. Die "Zeitschrift sun 188" von Brieger und Beß, die "Texte und Untersuchungen" von v. Gebhardt und Harvard, die Texts and Studies von A. Nobinson, die "Studien z. Gesch. der Theologie und so Inde" von Bonweissch und Seeberg, katholischerseits das "Historische Jahrbuch der Görressenschliebeit. gefellschaft", bas "Archiv für Litteratur= und RG des Mittelalters" von Denifle und Ehrle, die Rilichen Studien berausgegeben von Knöpfler, Schrörs und Stralet, die "Beröffentlidungen aus bem firchenbiftorischen Seminar in München" und die "Forschungen gur driftliden Litteratur- und Dogmengeschichte" von Chrhard und Rirsch unterftugen und fordern 55 die firchenhistorische Arbeit und legen Zeugnis ab von ber Energie bes Betriebs ber RG am Ende bes 19. Jahrhunderts. Bonwetich.

Mirdjengewalt (potestas ecclesiastica) ist sowohl nach vorreformatorischer, wie nach wangelischer und nach heutiger römisch-katholischer Auffassung die auf göttlicher, kirchen-

ftistender Bollmacht (mandatum divinum) beruhende Gewalt der Kirche über ihre Glieder. Nach vorresormatorischer, von der heutigen römisch-tatholischen Kirche sestgehaltener Ansicht ist diese Bollmacht bloß dem Papste und den Bischösen erteilt; andere können daher nur in dem Namen jener, als ihre Beamten, Kirchengewalt üben. Nach kurialistischer Meinung fommt sie sogar, genau genommen, ausschließlich dem Papste zu, sodaß auch die Bischöse bloß von ihm abgeleitete Gewalt besitzen; und da diese Anschauungsweise dem Batikanum zu Grunde liegt, so muß sie als die in der heutigen römisch-katholischen Kirche offizielle betrachtet werden.

Un und für fich ist die Kirchengewalt eine feelforgerische auch nach vorreformatorischer 10 Lebre; beruhend auf Schriftstellen wie Lc 10, 16; AG 20, 28; 1 Ro 12, 5. 28; Cph 4, 11. 12 u. a. m. Das divinum mandatum bevollmächtigt zur Seelforge burch Wort- und Saframentsverwaltung: ber Bapft ift jo pastor mundi, ber Bijchof Seelforger feiner Diocefe. Aber ber Auftrag umfaßt daneben auch alles die außerliche Lebensordnung betreffende Regieren, welches bem Beauftragten im Interesse ber Seelsorge zwedmäßig erscheint: Ex 15 quibus satis aperte dignoscitur, fagt die der Augustana entgegengestellte katholische Konsutation (Hase, Libri symbolici p. XCIII), indem sie diese vorresormatorische Doktrin formuliert, Episcopos non solum habere potestatem ministerii Verbi Dei, sed etiam potestatem regiminis et coercitivae correctionis ad dirigendum subditos in finem beatitudinis aeternae. Ad potestatem regiminis autem requiritur po-20 testas judicandi, definiendi, discernendi et statuendi ea, quae ad praefatum finem expediunt et conducunt. Soweit also ber seelsorgerische 3wed reicht, fommen hiernach der Kirche auch staatliche Funktionen und Befugnisse zu. Demgemäß unterscheidet die vorreformatorische Lehre zwei Seiten ober Richtungen ber Kirchengewalt: eine innere (potestas ordinis ober sacramentalis) und eine äußere (potestas jurisdictionis ober 25 jurisdictionalis), jene auf dem sog. forum internum, diese auf dem externum wir-tend (m. s. Thomas Aquin., Summa theologiae, P. II. 2. qu. XXXIX. art. 3. P. III. qu. LXIII. art. 2 u. a.; vgl. Devoti institutiones canonicae lib. I tit. II § 1; Phillips, Kirchenrecht, I. § 32, Unm. 36 ff.; Hindhius, System des kathol. Kirchenrechtes, I, 163 ff.). Die Wirksamkeit der ersteren bezieht sich auf die Darbringung des Bersöhnungsopfers, das Schaffen des realen Leides Christi und auf Lehre und Sakamentsverwaltung; die Thätigkeit der äußeren Kirchengewalt ist auf die Bereitung des mustischen Leibes Chrifti, d. i. seiner Gemeinde, gerichtet. Die römische Kirche hat die Diftinftion auch später festgehalten und es erflärt in diesem Sinne ber Catechismus Romanus P. II, cap. VII de sacramento ordinis, quaestio VI: "Quotuplex sit 35 potestas ecclesiastica. Ea autem duplex est: ordinis et jurisdictionis. Ordinis potestas ad verum Christi Domini corpus in sacrosancta eucharistia refertur. Jurisdictionis vero potestas tota in Christi corpore mystico versatur. Ad eam enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari, et ad aeternam caelestemque beatitudinem dirigere." Bur potestas ordinis gehört nach bem 40 Catechismus a. a. D. quaestio VII. auch bie Borbereitung und Ausbildung ber Menschen zum Empfange der Eucharistie: "Ordinis potestas non solum consecrandae eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos praeparat et idoneos reddit, ceteraque omnia complectitur, quae ad eucharistiam quovis modo referri possunt", d. i. das Berwalten der sonstigm 45 Sakramente und Sakramentalia und des Wortes. Neuere Dogmatiker (Klee, Katholische Dogmatif, Bb I, G. 162 f.; Balter, Rirchenrecht, § 14, Unm. 4; Phillips a. a. D. baben an die Stelle ber bisherigen Dichotomie eine breiteilige Kirchengewalt gefett, indem fie nach ben Gegenständen, welche berselben unterworfen find, unterscheiben: 1. Potestas ordinis ober ministerii mit ber Spenbung ber Gnadenmittel: 2. Potestas magisterii 50 mit der Berfundigung der Lehre; 3. Potestas jurisdictionis mit der Gesetzgebung, Aufficht und Bollziehung. Phillips bringt biefe Unterscheidung, auf welche er das ganze Spstem bes Kirchenrechts grundet, mit dem dreifachen erlösenden Amte Chrifti und ber lehrenden Rirche, bem Rlerus, als dem Stellvertreter Chrifti in der Ubernahme Diefer Amter, in Berbindung: denn 1. Christus ist König, die Kirche sein Reich und der Klerus daher 55 im Besitze der potestas jurisdictionis; 2. Christus ist Lehrer, Prophet, die Kirche seme Lehranstalt und daher im Besitze der potestas magisterii; 3. Christus ist Hoherpriester, die Kirche sein Tempel und baber im Besitze der potestas ministerii ober ordinis. Mit Recht wird biefe Dreiteilung (welche Scherer, Sandb., Grag 1886, 1, § 7 Rote ! neben ber Zweiteilung bestehen laffen will) von der neueren Litteratur abgelebnt. Bgl 60 Groß, Lehrbuch, Wien 1894, S. 81, Anm. 2; Lämmer, Inftitut., Freiburg 1892, S. 76;

muller, Lehrbuch, Freiburg 1900, S. 24. Im Wefen und in ber Sonderung ber archie felbst wird übrigens burch bie Singufügung einer potestas magisterii nichts ndert und auch in der griechischen Kirche ift diese nur die doppelte, der Weihe und der isdiftion.

Die evangelische Rirche, lutherische wie reformierte, faßt bie Rirchengewalt enger: fie 5 art bie potestas ecclesiastica blog als ministerium verbi, als mandatum Dei edicandi Evangelium, remittendi et retinendi peccata et administrandi samenta, also lediglich als die Gewalt der Wort= und Saframentverwaltung im wei= n Sinne, bezw. ber burch biefelbe zu übenden Seelforge; nicht aber auch bes äußeren rechtlichem Zwange gehandhabten Regierens (Augsburg, Konf. Art. 7. 14. 28; Apo- 10 2 Art. 14; Schmalt. Artifel im Anhang, Bon ber Bischöfe Gewalt u. a.). Unter isdictio insbesondere wird die Schlüsselgewalt verstanden, das ministerium absolunis, bon ber es heißt (Apologie a. 6), es sei beneficium seu gratia, nicht judicium lex; ber Musichluß ber Gottlofen aus ber Gemeinde foll erfolgen "obne menschliche valt, allein durch Gottes Wort"; es ift also auch diese Jurisdiktion nur ein Akt der 15 rtverwaltung. Richt selten wird in den evangelischen Bekenntnisschriften die Rirchen= alt überhaupt potestas clavium genannt. Sie wird dabei nicht einem einzelnen nde, sondern der ganzen Kirche zugeschrieben: "wo die Kirche ist", sagen die Schmalk. Anh. von Gewalt des Papstes, "da ist der Befehl, das Evangelium zu predigen; em mussen die Kirchen die Gewalt behalten, daß sie Kirchendiener fordern, wählen 20 ordinieren, und solche Gewalt ist ein Geschent, welches der Kirchen eigentlich von Gott ben und bon feiner menschlichen Gewalt ber Rirchen fann genommen werben . . . . .; ber gehören die Spruche Chrifti, welche zeugen, daß die Schlüffel der gangen ben und nicht etlichen - fonderen Bersonen gegeben sind". (Ad haec necesse est eri, quod claves non ad personam unius certi hominis, sed ad Ecclesiam 25 tinent . . . Mt 18, 19 . . . . Tribuit igitur (Christus) principaliter claves Ecsiae et immediate.) Unmittelbar ift also ber Kirche die Kirchengewalt verlieben, telbar und zur Ausübung erhalten fie von ihr die dazu geeigneten Personen. S. ben Beiftliche Bo VI S. 463 und baselbst die Litteratur. — Wenn ähnlich klingende gerungen auch auf katholischer Seite in älterer Zeit vorkommen, namentlich im gallis 50 ichen Episkopalismus, so haben sie nicht die gleiche Bedeutung, da die bevollmächtigte de benn doch allein durch die Bischöfe repräsentiert gedacht wird.

Frig ist es, wenn Sohm, Kirchenrecht 1, 484 ff. aus den vorstehenden Säten, nentlich aus Art. 14 und 28 der Augustana die Folgerung ziehen will, daß die che nur durch das Pfarramt mittels des Wortes regiert werde, ein anderes Kirchen- 35 iment nach Ansicht ber Reformatoren bem Wefen ber Rirche fremb fei. "Beil bas ebigtamt (Lebramt) lediglich bas Werkzeug göttlichen Regiments ift, muß jede rechtliche michliche) Zwangsübung, welche bas Kennzeichen bes Reiches "dieser Welt" (bes Staates) ausgeschlossen sein. Die Kirche Christi kann allein durch das Evangelium "regiert" d in die Wahrheit geführt werden, niemals durch das Recht." Gegen diese verwirren= 40 und in ihrer praftischen Ausgestaltung geradezu gefährlichen Aufstellungen ift mit ot von verschiedenen Seiten Front gemacht worden. Man vgl. ftatt aller anderen eter, Die rechtl. Stellung ber ev. Kirche Deutschlands, Leipzig 1893, G. 100 ff.; Rahl, prisstem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik Bb 1 (Freiburg und Leipzig 1894), 71 ff.; Köhler in D. Z. f. KR 1896, 1 ff. Nirgendwo lehren die Reformatoren, daß 45 der Kirche überhaupt keine Rechtsordnung, keine Zwangsgewalt bestehen solle; sie lehren lmehr nur, daß die Kirchengewalt (d. i. die Kirchengewalt in ihrem Sinne — mini-erium verbi, nicht die Kirchengewalt, das Kirchenregiment im modernen, juristischen nne) ohne Zwang, lediglich burch bas Wort, ben Geift, wirken und so burch ben geiften Stand verbo, sine vi, darum aber auch unbeschränft vor der weltlichen Obrigkeit, 50

anbhabt werden solle.

Der weltlichen Obrigfeit, ober mobern ausgebrückt, bem Staate, raumt alfo bie ebaniche Auffaffung von ber Rirchengewalt eine andere Stellung in Bezug auf bas Reren in firchlichen Dingen ein, als die vorreformatorische, bezw. die heutige römisch= bolifde. So beklariert ber Schwabacher Bisitationskonvent von 1528 (v. d. Lith. Er- 65 nerung der Reformationshiftorie, Schwabach 1733, S. 247f.; Richter, Geschichte der ing. Rirchenverfaffung, S. 64): "ber Rirchen Gewalt ift allein, Diener ju mahlen und driftlichen Bann zu brauchen", und für Armenpflege zu forgen; "alle andere Gewalt entweder Chriftus im Simmel, ober weltliche Obrigfeit auf Erben". Die wieder= lten Außerungen Luthers und anderer Reformatoren, daß diese Obrigkeit keine Kirchen= 60

gewalt habe und fich nicht in das Rirchenregiment mischen durfe, besagen immer nur, fie habe feine feelforgerische Gewalt und durfe fich nicht in die Seelforge mijden. Das Regieren in ben außeren Dingen ber Kirche, alfo bas, was wir heute Kirchenregiment nennen, schreibt Luther schon in seiner Schrift an den deutschen Abel und nachber ständig der 5 weltlichen Obrigfeit bireft gu, und ebenso bie anderen beutschen Reformatoren. Inebesonbere vindigieren fie ber Rirche feinerlei Gefetgebungsbefugnis: bas reformatorifche Rirchenrecht beruht vielmehr, soweit es legislativ neu geordnet wurde, burchaus auf staatlicher Gefetgebung (f. b. A. Rirchenordnungen). Erft feit an Stelle ber reformatorifchen Landesfirche mehr und mehr bie presbyterial-fpnobal organifierte Bereinsfirche getreten ift, ift 10 diefer, außer ber felbstftändigen Berwaltung von Wort und Saframent, auch bas jus statuendi vom Staate eingeräumt worben, und fie übt es in ben ftaatlich ihm bestimmten Formen und Grengen; ebenjo ubt fie ein in feiner Rompeteng biefer Organisation entfprechenbes firchliches Gelbstregiment. Beibes aber nicht auf pringipiellem, fonbern lediglich auf historischem Grunde, baber, soweit nicht ungefunde Unsichten einwirken, ohne Ronflift 15 mit den Staatsgewalten. In dem hierdurch bezeichneten Mage erkennen famtliche deutsche Staatsverfassungen die Selbstständigkeit der Kirchengewalt an (f. den A. Kollegialspitem); es ift nicht nötig, einzelne zu nennen, weil feine eine Ausnahme macht. Diefelbe Gelbit ftändigkeit anerkennen sie auch für die römisch-katholische Kirche. Der durch den Rollegialismus üblich gewordene wiffenschaftliche Ausbruck ift, daß bas jus in sacra, d. i. eben 20 die Kirchengewalt, für die Kirche, das jus eirea saera aber, b. i. die Bereinspolizei ben Rirchen gegenüber, ebenso für ben Staat gebore. Sier aber entsteht mit ber tatbolischen Rirche ein Konflift. Denn ben Anspruch biefer Kirche, die Grenzen bes äußeren ftaats artigen Regierens ihrer Rirchengewalt nur burch bie Tragweite ber feelforgerischen 3wed mäßigkeit und bemgemäß einseitig burch ihren feelforgenden Charafter beftimmt zu feben, 25 fann ber Staat, feit er feiner Selbstverantwortlichkeit bewußt geworden ift, nicht aner (Dlejer +) Gehling.

Rirdengut. -- Um ihren anftaltlichen Organismus in Bestand und Thätigkeit ju halten, bedarf jede Rirche außerer Eristenzmittel, sogenannter Temporalien, und entnimmt bergleichen entweber aus Beiträgen ihrer Mitglieder (über biefe Quelle f. b. A. "Abgaben" 30 Bb I G. 92), ober aus fonstigem ihr zu Gebote stehenden Bermögen. Solches Bermögm heißt Kirchengut, patrimonium, peculium ecclesiae, und kann alle auch bei Privat-vermögen vorkommende Arten Bermögensrechte umfassen. Unter ben dazugehörigen Sachen, Rirchensachen, res ecclesiasticae, werben die jum Gebrauche beim Gottesbienst bestimmten und bazu geweihten (f. b. A. "Benediftion" Bb II G. 588) als res sacrae, sanctae, 35 sacrosanctae baburch ausgezeichnet, baß fie nach römischem Rechte bem Bertebre ent zogen (extra commercium) find, nach kanonischem Rechte zwar im Eigentume stehen, aber, ber Regel nach, niemals bem gottesbienftlichen 3wede, bem fie einmal zugeführt warm, zuwider verwertet werden burfen (vgl. c. 4 X. 3, 36. Reg. iur. 51 in VI°), vom Larm bes Geschäfts ober bes Bergnügens möglichft unberührt bleiben follen, und bag ein an 40 ihnen begangenes Delikt für qualifiziert gilt (vgl. z. B. e. 1. 5. X. de immun. eccles. (3, 49) und e. 2 eod. in VI. 3, 23): f. d. Rirchenraub. Auf protestantischer Seite gehören bahin Kirchengebäude, Kirchhöfe und Kirchengeräte, auf tatholischer, wie in vorreformatorischer Zeit, die Kirchen, Altare (f. d. 28 I S. 391), die zum Kultus, vor züglich zur Meffe ober zum bl. Abendmable bienenben Gerätschaften, ber Relch nebst bem 45 Hostienteller (patena) (c. un. § 8. X. de sacra unctione [I. 15]. Innocent. III. a. 1204), welche aus edlen Metallen, im Notfalle aus Zinn, aber nicht aus Holz ober Glas versertigt sein sollen (c. 44 dist. I. de consecr. [Con. Tribur. a. 895] c. 45 eod. [Conc. Remense ?]), die Meglannchen (ampullae); ferner die Monftranz (ostensorium), zur Aufbewahrung ber konfekrierten Hofte, welche bei feierlichen Gelegenheiten 50 zur Aboration ausgesett wird; die Rauchfässer (thuribula), Kruzifige, Bilber, Leuchta, Weibtessel, Sprengwebel, Jahnen u. a.; die hl. Rleider (f. b. A.), die Glocken (f. b. A. Bb VI, 703) u. f. f. Das bürgerl. Gesetbuch für das beutsche Reich kennt keinerlei Unterschied ber res ecclesiasticae von ben fonftigen Sachen; für Rirchenftühle und Rirchhöfe lagt es bas Lanbesrecht in Geltung.

Schon als die Kirche zuerst vom römischen Staate anersannt ward, sinden wir sie im Besits von Bermögen: Quoniam iidem Christiani, sagt das Edist des Licinus da Lactant. de mort. persecutor. c. 48, non ea loca tantum, ad quae convenire consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad jus corporis eorum, id est ceclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia

iisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum reddi jubebis. Schon Ronstantin schreibt (321) vor, daß die Kirchen auch auß letztwilligen Verstügungen erwerben können (l. 4 Th. C. de episc. 16, 2, wiederholt in l. 1 Just. C. de saeros. eccl. 1, 2) u. s. f. Auch in den germanischen Reichen galten gleiche Grundstäte. Es ist bekannt, wie schnell und zu welchem Umsange im Mittelalter das Kirchen: 5

vermögen wuchs.

Als Bermögenssubjekte bieses Kirchengutes wurden vorreformatorisch bie firchlichen Einzelstiftungen betrachtet (vgl. auch weiter unten). Natürlich genommen, fann blog ber Menich Subjett von Rechten, alfo auch von Bermögensrechten fein. Allein die juriftische Ronftruttion vermag auch einen dauernden Zwed als Bermögensträger zu benten, 3. B. 10 ben 3wed, daß an bestimmter Stelle für einen bestimmten Bersonenfreis Seelforge burch Bort- und Saframentsverwaltung ftanbig geubt werbe, ober ben Zwed, bag jur Ehre Bottes Berjonen nach einer gewiffen Orbensregel zusammenleben (bas biefem 3wede gewidmete Bermögen beift mittelalterlich res religiosae, von religio, Orbensfamilie), ober ben Bred, daß Rrante geheilt, ober daß Arme verpflegt, ober daß Deffen gelesen, ober 15 daß ewige Lampen erhalten werben u. bgl. m.; immer in naber bestimmter Art und Beife. Der ebenfo zu behandelnden weltlichen Zwede nicht zu gedenken. Die rechtsgiltige Ginrichtung, bermöge beren ein folder ibealer Bermögensträger als fogenannte juriftifche Berfonlichkeit tonftituiert wird, beißt Stiftung, und auch bergleichen Berfonlichkeiten felbft werben bann als Stiftungen bezeichnet : Rirchenftiftungen, Rlofterftiftungen, Hofpitalftif= 20 tungen u. dgl. m. Die Normen, nach welchen solche Stiftungen entstehen, sich verändern und aufhören, sind bei Gelegenheit einer Einzelart berselben, der Pfründenstiftung, oben erörtert worden: s. d. M. "Beneficium" Bb II S. 591 f. — Nach römischem Rechte kann es nun icheinen, als ob nicht die Stiftung, fondern die firchliche Gemeinde fur bas Gubjekt bes Kirchenvermögens gehalten werbe, und die Meinung, daß bies der Fall sei, hat 25 große Autoritäten für sich: Savigny, Eichhorn, Keller. Allein schon Schulte, Diss. de rerum ecclesiasticar. dominis (1860), S. 24 f. und bann Bring haben gezeigt, bag, genauer betrachtet, icon bas romifde Recht vielmehr bie Stiftungen als Gigentumssubjette anfieht. S. überhaupt Sübler, Der Eigentümer bes Rirchengutes, Leipzig 1868, S. 78 f., 85f. und bafelbst die Litteratur. Praktisch fommt es auf bas römische Recht nicht an ; benn 30 daß nach kanonischem, welches hier, als das spätere, entscheibet, die Einzelstiftung Ber-mögenssubjekt sei, kann nach c. 11. c. 13—17. C. 16. qu. 3, c. 5. 7. 10. X. de in integr. rest. (1, 41) c. 13. C. 11. qu. 1, c. 8. 9. 10. 17. X. de paresis. (2, 26) u. a. nicht bestritten werden; s. Schulte l. c., p. 50 sq.; Hübler a. a. D., S. 105 s. Wenn in mittelalterlichen Schenkungen und Bermächtnissen der Schutheilige statt des Institutes 35 genannt wird, so ist das ein populärer Ausdruck dieser richtigen Meinung. Auch der in füherer Zeit gelegentlich ju Wort tommende Gebanke, Gubjekt bes Kirchenbermogens in ber Diocefe fei die bischöfliche Rirche, ift nichts als eine Konfequenz ber Buftanbe, in benen m ben fleinen öftlichen Bijchofssprengeln jene Rirche bie einzige vollberechtigte Bfarr-

Unflarer Borftellungen, wie daß Chriftus, daß bie Armen Eigentumer bes Rirchengutes feien (Subler S. 4. 17. 29. 37), braucht bier nicht naber gedacht zu werben; dagegen ift die Frage wichtig, wie zu ber bargelegten vorreformatorischen Unschauung sich bie reformatorische verhalt. Die Antwort findet fich in den damaligen Bisitationsprototollen und Rirchenordnungen, welche lettere fast immer einen auf bas Rirchengut bezüg= 45 liden Abschnitt haben. Beibe nun geben bavon aus, bag bie vorreformatorischen firch= liden Bermögenssubjette, namentlich bie lotalen Pfarrfirchenftiftungen, famtliche bor ber Acformation ihnen zuständig gewesene Bermögensrechte auch nach eingetretener Refor= mation fortführen. Beide bemuhen fich, ihnen die aus biefem Gefichtspunkte gehörenden Besugnisse gegen die mancherlei Beeinträchtigungen zu schützen, von denen sie durch miß= 50 vorfandliche Resormationsmeinungen bedroht waren. Allerdings hörte eine Mehrzahl vor= reformatorischer firchlicher Bermögenösubjekte burch die Reformation auf: so zunächst die an ftabtischen Rirchen vielfach fich findenden Ralandsftiftungen, Degftiftungen, Bifarien Stiftungen etwiger Lampen 2c., tweil fie ihren Btwed verloren. Die betreffenden Bermögensbeitande hatten als bona vacantia jum Staatsfistus gezogen werden fonnen; infolge 55 imes bon Luther gegebenen Unlaffes - Schrift über "Ordnung eines gemeinen Raftens, Raticlag, wie die geiftlichen Güter zu handeln find" (1523) — wurden fie jedoch, soweit man fie nicht einfach ber bedürftigen betreffenden Pfarre guwies, bäufig zu eigenen neuen Stiftungen aufammengelegt, um aushilfsweise für Zwede ber Rirche, Schule, Armenpflege 2c. 34 bienen : fogenannte Gottesfäften, Rirchenökonomien 2c.

Das Bermögen der wegen Wegfall ihres Zweckes aufhörenden Frauenklöfter ober wegen Austrittes ober Aussterbens ber Nonnen aufhörenben Frauenklöfter, wenn es auch obrigfeitlich eingezogen wurde, erhielt boch nicht felten landesgeseslich eine gum Rugen ber Rirche und Schule gereichende Bestimmung; was 3. B. in Seffen und in ben braun-5 fcmeigischen Landen entsprechende besondere Ginrichtungen herborrief. In Magdeburg wurde ein Teil solchen Gutes verwendet, das neu eingerichtete Konfistorium mit Grundbesit zu fundieren (Rirchenordnung, von 1552 und Dotationsurfunde vom 8. Februar 1571); jum großen Teile auf folche vafant gewordenen Guter beziehen fich die bei Richter-Dove-Rahl, Rirchenrecht § 312 3. A. citierten reformatorischen Bebenten. Alfo 10 auch bie evangelische Rirche hielt die vorreformatorische Auffassung von ben Subjetten bes Rirchengutes fest. Es ift ein Irrtum, ibr ju unterftellen, daß fie die Gemeinde als Cubjett betrachte : bie bafür angeführten Mugerungen aus ber Reformationegeit befagen nicht mehr, als daß das Kirchenvermögen der Gemeinde zu gute kommen soll. S. Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechts (1869), S. 421, Note; Riefer, Rechtl. Stellung der eb. Kirche,

15 Leipzig 1893, S. 196 ff.

Im Gegensatz zu ber bisherigen Meinung wurde nun aber katholischerseits die vor ber nur vereinzelt bervorgetretene Unsicht ausgebildet, bag bie burch ben Bapft vertretene fichtbare Gesamtfirche Eigentumerin bes Kirchengutes fei und den einzelnen firchlichen Inftitutionen ihren Unteil bloß zur Benützung überlaffen habe, benfelben also zurudnehmen 20 tönne, wenn das betreffende Institut untergehe oder degeneriere. Eine solche Unsicht, welche dem ausgebildeten jesuitischen Kurialismus entsprach und auch vorzugsweise von ihm vertreten worben ift, schloß nicht bloß die Möglichkeit aus, bag bas Bermögen unter gegangener Rirdenstiftungen an ben Staat falle, fonbern gab auch auf bas ber protestantisch werbenden einen Anspruch. S. Sübler a. a. D. S. 38 f. und über bie mit biefer 25 Theorie ibentischen alteren Formationen Subler G. 4 und G. 23. In neuerer Zeit ift fie vertreten worden von Ewald, Die Rirche und ihre Institute auf bem Gebiete bes Bermögensrechtes, 1845; Permaneder, Kirchenrecht, § 781; Phillips, Kirchenrecht, 2, 285, two fich auch die altere Litteratur findet. Sie findet feine Begrundung im positiven Recht Als unjuriftisch zu verwerfen ist die zu ähnlichen Zweden aufgestellte Theorie vom domi-30 nium successivum der Gesamtfirche an dem Bermögen der einzelnen Anstalt (vgl. Meurer, Begriff und Eigentum des Kirchengutes, Duffeldorf 1885, § 18 ff.; Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl. S. 491.

Das Territorialspftem vindigierte bem Staate die summa potestas auf Erden, und bamit auch bie Berfügungsgewalt über bas Eigentum seiner Unterthanen, ein dominium 35 eminens "ita ut civitas aut qui civitatis vice fungitur iis rebus uti easque etiam perdere et alienare possit non tantum ex summa necessitate, quae privatis quoque ius aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem coetum coierunt" (Sugo Grotius, De iure belli ac pacis 3, 20, 7). Dies gilt gang besonders auch für 40 die res ecclesiasticae und daher lehrt Thomasius (f. Hübler, Eigentümer des Rirden gutes ©. 55): regulariter bona ecclesiastica quaecumque posse converti ad profanos usus, si utilitas reipublicae id postulet. Je mehr bas Eigentum bes tirchlica Eigentumers zurücktritt, um so mehr tritt das dominium eminens des Staates in den Borbergrund, es ist schließlich bas eigentliche Eigentum, und so identifiziert sich bas 45 Kirchenvermögen mit bem Staatsgute. Da ferner in Deutschland ber Territorialismus in Berbindung mit ber Ibee bes absoluten Staates und demgemäß mit beffen Feinbschaft gegen Gelbititanbigfeiten auftrat, wie die Stiftungen fie barftellten, fo nahm er, abnlich wie die soeben berührte fatholische Meinung, an, die Gesamtheit felbst fei bas Bermogens fubjekt und habe ben hiftorischen Tragern bas Rirchengut nur jur Benützung überlaffen, 50 um in biefer Form ihr felbit obliegende Rirchenausgaben zu bestreiten, fie konne es baber auch wieder gurudnehmen, fobald eine andere Form der Bestreitung in ihren Augen gwedmäßiger fei. Auf diesem Gebanken beruhen die in ber frangösischen Revolution und bann unter der Rudwirfung ihrer Borgange auch in Deutschland vorgefommenen Sakulatisationen; ebenso das t. wurttembergische Generalrestript vom 2. Januar 1806, durch 55 welches ber Oberfirchenrat mit bem fgl. Finangbepartement verbunden und bas Rirchengul mit bem Staatsgute vereinigt wurde. — Die wissenschaftlichen Bertreter ber territorialiftischen Ansicht f. bei Subler S. 49 f. Der altere Territorialismus (3. B. Stroft, Usus

modern. pandect. I. 8 § 8), indem er die Formel adoptiert, der Inhaber des Landes firchenregimentes sei Subjett des Kirchenvermögens, bildet die Brücke zu der in ihrem 60 Grunde regelmäßig gleichfalls territorialiftischen Unficht, welche die Landesfirche als foldes

Ut. S. barüber Mejer a. a. D., S. 422, Not. 7; Meurer, Begriff und Eigenthumer eiligen Sachen, 1, 331 ff. ; Riefer, a. a. D. S. 324 ff. Auch bie Bertreter bes gweiten bem Naturrechte aufgebauten Spftems, bes Kollegialismus (f. b. A.) erkennen bas minens des Staates an und weichen barum in ihren praktischen Endresultaten von bes Territorialismus nicht ab. Im übrigen aber betonen fie naturgemäß ftarfer s lechte des collegium und weiter betrachten fie mit notwendiger innerer Konfequenz bemeinde als Subjett der firchlichen Bermögensrechte. Denn wenn die Gemeinden nungsbereine und die größeren Rirchenverbande Konfoberationen folder Bereine fo hat innerhalb ber ihrer natur nach fluftuierenden Entwickelung berartiger Bengen die firchliche Stiftung, ihrer inwohnenden Stetigkeit wegen, feinen Plat. 10 fubstituierte ihr alfo als Bermögenssubjeft ben in biefer Richtung privilegierten Berein, orporation, wozu man im römischen Rechte (s. oben) Anhaltspunkte zu sinden glaubte. ahlreichen Bertreter dieser Gemeindetheorie s. bei Hübler, S. 78 f. Bon besonderem zise als solche sind J. H. Böhmer, J. E. 6. III, 5, 29 sq.; G. L. Böhmer, Prinjuris can. § 617; Eichhorn, Kirchenrecht, 2, 648, gewesen. Insolge davon haben 15 manche neuere Gesetzgebungen, wie z. B. das Breuß. Allg. Landrecht, II. 2, II. 11, If., und verschiedene neuere Kirchenverfassungen (Richter-Dove-Rahl, Kirchenrecht, 2, Not. 12 die Nachweisungen) die lotalen Gemeinden in der That für Subjekte des nvermögens erflärt. Auch die hannoversche BB vom 14. Oftober 1848, welche ber ls eingerichteten Gemeindebertretung die firchliche Bermögensverwaltung selbstständig 20 hren überließ, beruht auf tollegialistischer Ansicht.

In der neueren Entwidelung ift auch die Landesfirche, oder wie das baberische Protenedikt fie nennt, "die Gefamtgemeinde", als Eigentumssubjekt anerkannt worden, ür die Synodalverbände ist dies Ergebnis zu erwarten.

Sotweit nicht hierdurch Modifikationen eingetreten find, gelten noch heute die vor= 25 natorischen Gesichtspunkte; wenn sie auch im einzelnen vielsach den Einfluß der bisher inten verschiedenen Meinungen erfahren haben. Es giebt alfo fo viele Subjette den Bermögens, wie es firchliche Stiftungen giebt: namentlich ift bie Pfarrfirchenng ein folder Bermögensinhaber. Das Berzeichnis ber einzelnen Bestandteile ibres igens, ju welchen bann auch bie Rechte auf firchliche Abgaben gehören, beißt Rirchen = 30 ntarium. Dag bergleichen Inbentarien von ben betreffenben Rirchengutsberwaltern stellt werben follten, schreibt schon Clem. 2, § 1 de religiosis domibus (3, 11) mb bestätigt Trident. sess. 22 c. 9 de reform., wie es auch auf protestantischer Rechtens ist: s. Sehling, Kirchenordnungen, 1, 187 ff. (sächs. Bistationsartikel 1533); bion, Geich. und Quellen bes evang. Kirchenrechts von Preugen und Posen, 1, 2. 24 85 Irfunden u. f. w., sowie die neueren und neuesten Bisitationsordnungen: f. d. A. envisitation.

Materiell werben biefe firchlichen Bermögenstomplege wie anderes Stiftungsvermögen eilt, nur hatten fie bor bemfelben nach gemeinem Rechte folgende Privilegien voraus: in Testament zu ihren Gunften bedurfte nach einer Borfchrift B. Alexanders III. 40 bem Sabre 1170, in welcher alteres, noch formloferes Recht naber bestimmt wurde, gweier Zeugen (e. 11 X. de testam. 3. 26) und konnte, nach einer anderen Benung besselben Papftes (c. 10 eod.) vor bem Pfarrer gemacht werben. Indes war Bestimmung für Deutschland nicht gemeinrechtlich geworben, sondern es bing von Bartifularrechte jedes Landes ab, intvieweit bei berartigem Erwerbe bie Rirche pris 45 ert war. b) Schon nach römischem Rechte und so auch in Deutschland gemeinrecht= mußte ein zu firchlichen Breden (ad pias causas) hinterlaffenes Legat binnen feche aten nach eröffnetem Testamente gezahlt werben, andernfalls waren die Früchte schon dem Todestage des Testators herauszugeben; d. infitiando res crescit in duplum: § 4 C. de episc. (1, 3). Nov. 131 c. 12. Auch wurde nach der angeführten No= 50 (Auth. Similiter C. ad leg. Falcid. (6, 50) und nach schon älteren Berordnungen Falcidische Quart nicht abgezogen: I. 49 § 2. 4. 6. 7 C. ad leg. Falcid. cit. lagverjährung und die Usukapion von Jimmobilien lief gegen kirchliche Institute 40, da sie außerdem noch 4 Jahre lang das Recht hatten, sich gegen den Ablauf in inum restituieren zu lassen, thatsächlich 44 Jahre; die Usukapion von Modilien blieb 55
der Regel. Nov. 111 v. 131 c. 6. Auth. Quas act. 1. 23. C. de sacros. eccles. ) und wegen ber Restitution c. 1. 11. X. de integr. restt. (1, 41). Gegen bas lannte Patrimonium von St. Beter lief die Berjährung hundert Jahre. Auth. cit. gny, Heut. rom. Recht, 5, 355 f. Auch wurde die rechtliche Lage beffen, ber gegen kirche erfessen zu haben behauptet, erschwert: c. 1 de praeser. in VIº 2, 13. d) Bei 60

Schulbengablungen fonnte bon bem Gläubiger firchlicher Stiftungen bie Unnahme einer sogenannten datio in solutum nicht abgelehnt werben: Nov. 120 c. 6 § 2. Das bürgerl

Gesethuch tennt bieje Privilegien nicht mehr.

In der altesten Zeit der Kirche gab es vermögensbesitzende firchliche Stiftungen noch 5 nicht; die finanzielle Seite des Kirchenlebens gehörte naturgemaß zu der Berwaltung der Alltesten, und später, in ben kleinen Diocesen jener Zeit, ber Bischofe. Dies spiegelt sich, nach Anerkennung ber Kirche burch ben Staat, in ber Gesetzgebung bes 4. Jahrhunderts: c. 24. 25. Conc. Antioch. a. 341 in c. 5. C. 10 qu. 1 c. 23. C. 12 qu. 1 (verb. Const. Apost. lib. 2 c. 25. 27. 30 seq. Canones Apost. 39. 40. 41). Aus 10 der Mitte der Presbyter wurden eigene, unter des Bischofs Aufsicht verwaltende "Ötenomen" bestellt, und das Concil. Chalcedon. 451 c. 21 (in c. 21. C. 16 qu. 7) be ftimmte, daß dies allgemein geschehen solle. Im Conc. Hispal. II. a. 619 (c. 22. C. qu. 7) und im Tolet. IV. a. 633 (c. 48. 6. Bruns Can. Apost. et Conc. 1, 235) zeigt sich diese Einrichtung noch bei Bestand, in den Stiftskirchen aber ging dies Umt 15 regelmäßig auf den Propst über. In den Pfarren war der Pfarrer der gegebene Berwalter, neben welchem gerade an dieser Stelle schon früh eine Teilnahme von Gemeinde gliedern hervortritt: s. d. A. Kirchenrat. Ansangs gingen alle kirchliche Einnahmen, auch bie aus Beiträgen ber Kirchenglieber stammenben, in eine Diocefankaffe, aus ber bann in Italien ber Bischof, ber Klerus, bie Kirchenfabrit und bie Armen je ein Biertel erhielten: 20 fo Simplicius a. 475 in c. 28, Gelafius um 490 in c. 23. 25. 26. 27, Gregor I a. 594. 601 in c. 29. 30. Caus. 12 qu. 2. In Sponien machte man nur drei Bortionen: für Bischof, Klerus, Kirchenfabrik (Conc. Bracar. I. a. 536 c. 7 bei Bruns I. c. 2, 34), wobei offenbar für die Armen anderweit geforgt wurde; im Frankenreiche bagegen blieb die Berwaltungseinheit (nicht die Bermögenseinheit, welche infolge ber Entwickelung ber 25 Landfirchen aufgehört hatte) bis in das 8. Jahrh. aufrecht erhalten, aber es wurden wenigstens einzelne Einfunfte verteilt (Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl., S. 501). Darüber, daß bige Duoten nicht gleich zu sein brauchten, voll. Meurer, Begriff und Eigenthümer, II, 167; Thaner, Göttinger gelehrte Anz., 1898, 2, 304 ff. Später bilbeten sich, indem bies zu-sammenwersen aufhörte, die Benesizien (f. d.A. Bo II S. 591) aus; ebenso die besonder 30 Einnahme bes Bijchofs (mensa) und die Kirchenfabriken (f. b.), Kirchenftiftungen; aus ber quarta pauperum entwidelten fich bie ortefirchlichen Boblthätigfeiteftiftungen obn es wurde für die Armen burch Rlöfter und andere Stiftungen geforgt. Darüber, wie fich ber ortskirchliche Berselbstständigungsprozeß vollzog und wie das Feststehen eigener Rechtsstubjette, der Kirchenstiftungen und der Pfründenstiftungen rechtsbistorisch zu erklären sei, bestehen zur Zeit lebhafte Kontroversen. Man voll. Stutz, Gesch. des kirchl. Benefizialwesens von seinen Anfängen dis auf die Zeit Alexanders III., Berlin 1895 ff.; Thana, a. a. D. S. 291 ff.; Meurer, Baherisches Bermögensrecht, Stuttgart 1899 ff. (Mit Recht nehmen Thaner und Meurer Stellung gegen die einseitige Betonung ber Eigenfirchentheone bon Stut.) Rur ausnahmsweise fanden fich noch Teile bes Kirchenguts, welche für 40 allgemeine firchliche Zwede unter ber Aufficht bes Bifchofs verwendet wurden; überhamt aber hatte fich bas Recht bes Bijchofs am Kirchengute zu einem allgemeinen Bisitations rechte gestaltet, welches er teils in Person, teils burch Kommissarien ausübte, indem die mit der Berwaltung Betrauten Rechnung zu legen hatten. Im allgemeinen ist es dabei auch späterhin geblieben und teils durch generelle Bestimmungen, teils durch spezielle 3n-45 struktionen alles Einzelne vorgeschrieben. Das gemeine Recht bestimmt im einzelnen solgendes: Bei der Übernahme einer kirchlichen Verwaltung bedarf es zuvörderst der Aufnahme eines Kircheninventars (f. S. 389,29) und danach in der Regel der jährlichen Recht nungslegung. Die bem Inftitute zugehörigen Gelber und Urfunden find im Rirchenfaften (f. b. A.) aufzubewahren. Naturalfruchte und Zinfen find einzuziehen, ordnungemäßig # 50 berwenden und die Ersparnisse sicher unterzubringen. In allen wichtigeren Fällen steht dem Berwalter kein selbstständiges Berfügungsrecht zu, sondern sie sind gehalten, die 3w ftimmung ber geiftlichen Oberen einzuholen. Dies ift namentlich erforderlich bei ber Ber pachtung von Grundstüden. Diese foll eigentlich nur für eine beschränfte Zeit (ad modicum tempus) erfolgen (Clem. 1 de rebus ecclesiae non alienandis [III. 4] Cle-55 mens V. a. 1311), nach einer Bestimmung Bauls II. von 1468 auf brei Jahre (Cap. un. Extravag. comm. eod. III, 4); inbessen ift selbst bas tribentinische Rongil (sess. 25 cap. 11) nicht schlechthin gegen längere Lokationen und es haben sich baber partifular rechtlich Modifitationen bilben fonnen. Go ertennen bie erzbischöflich folnischen Statuten bon Maximilian Heinrich 1662, Pars III. tit. XII. cap. III. § 1 (Hartheim, Conso cilia Germaniae, Tom. IX, Fol. 1073) Berpachtungen an, welche bei Behnten fechs,

Landgutern und Adern neun, ober bem Bertommen gemäß gwölf Jahre betragen; b foll es ben Kontrabierenben beiberfeits freifteben, alle brei ober feche Jahre ben Ron= ft wieder aufzuheben. Das preuß. Landrecht Teil II Tit. XI § 68 f. gestattet die Austhuung Grundstüde, wenn ber Ertrag nicht übersteigt ober bie Miete und Bacht nicht auf langer als Sahre geschehen foll. Jebe seitens ber Berwalter für die Kirche eingegangene Berpflichtung 5 bet nur, wenn bie Oberen fonsentieren, ober wenn bie Rirche baraus Borteile giebt (c. 4 de fidejussoribus [III. 22]. Innocentius III. a. 1215). Zur Berhütung von Rachen find insbesondere strenge Bestimmungen über Beräußerungen der Kirchengüter erlassen. bon feit bem 4. Jahrhundert treffen die Synoben und bemnachft bie Bischöfe von Rom Borforge gegen Entfremdung ber Guter (vgl. C. XII. qu. II.) und die weltliche 10 setzebung fam ber Rirde babei zu hilfe (c. 14. 17. 21. C. de sacros, ecclesiis 2. Nov. VII. CXX). Ein Schreiben Leos I, von 447 (c. 52, C. XII. qu. II.) larierte: "Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiae ae quicquam donare, vel commutare, vel vendere audeat, nisi forte aliquid rum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu atque con- 15 isu id eligat, quod non sit dubium profuturum ecclesiae" und bot einen Ant für die genauere Entwidelung ber Bedingungen, unter welchen Beräußerungen guig sein sollten (vgl. Tit. de rebus ecclesiae alienandis vel non. X. III, 13 in 18. III. 9. Clement. III. 4. Extrav. Comm. III. 4). Der Begriff der Beräußerung faßt hiernach jede dauernde Beränderung firchlicher Objekte, durch welche dieselben 20 em eigentlichen Zweck entzogen werden, es sei durch förmliches Ausgeben des Eigenas, wie Kauf, Tausch (Tit. X. de rerum permutatione III. 19), Schenfung (Tit. X. donationibus III. 24 verb. c. 5. X. h. t. III. 13), ober burch Begründung einer pacht und Emphyteufis (e. 5. 9. X. h. t. 2 eod. in VI°), eines Kirchenlehens (f. S. 399,1), Einräumung eines binglichen Rechts (Tit. X. de pignoribus et aliis cautioni- 25 s III. 21), die Ubernahme einer Berbindlichfeit Tit. X. de pactis I. 35. Tit. X. fidejussoribus III. 22), das Bergichten auf einen Borteil (Tit. X. de transtionibus I. 36). Dagegen wird nicht als eine solche eigentliche Beräußerung beurteilt mutbare Bertvenbung bon beweglichen Gegenftanben, welche nur einen geringen Wert ben (c. 5. X. h. t. c. un. Extr. comm. h. t.), die Bererbpachtung von unfultiviertem so nde (c. 7. X. h. t.), die Wiederausleihung von Gütern, welche an die Kirche gurudallen find, ohne schon förmlich mit dem übrigen Gute wieder verbunden zu sein 2. X. de feudis II. 20), sowie die Einräumung einer Generalhypothek (Nov. I. cap. 6. c. 5. X. h. t.). Eine Beräußerung fann bemnach nur aus guten minden (ex justa causa) erfolgen, sobald offenbarer Nugen ober eine unumgäng 35 be Notwendigkeit (evidens utilitas vel necessitas) dieselbe rechtsertigen (c. 1. h. t. VI"). Dazu gehört, wenn burch die Alienation größere Borteile erreicht ober Berlufte gewendet werben, wenn Schulden zu bezahlen find, wenn Liebespflichten es forbern, wie Staufen von Gefangenen, Unterstützung von Armen und bergleichen mehr. Db ein lder Grund vorhanden ift, muß forgfältig unter Zugiehung aller Beteiligten untersucht 40 erben (tractatus solemnis ac diligens f. ben oben mitgeteilten c. 52. Cau. XII. qu. II. 1. h. t. in VIo), und wenn fid die iusta causa ergiebt, muß ber geiftliche Obere die Bergung zur Beräußerung erlaffen (decretum de alienando). Diefer Obere ift in ber legel ber Bijchof, in manchen Fällen, wie bei bischöflichen Gütern, felbst ber Bapft. Benn diese Solennitäten nicht beobachtet find, so fehlt der Beräußerung die Rechtsbeständig- 45 eit und es bleibt der Kirche jede Klage gegen den Erwerber. Eine diesen Grundsätzen odersprechende Gewohnheit ist Korruptel und ein darauf gegründetes Urteil ist kraftlos c. 8. X. de sentent. et re jud. II. 27). Diese vorreformatorischen Sate normieren wohl auf protestantischer, wie auf römisch-katholischer Seite im allgemeinen noch heute; ort durch neue Landesgesetzung, hier durch diöcesane Vorschriften im einzelnen aus 50 ebildet ober modifiziert; nicht selten hat das einzelne Institut noch seine besondere Ord-amg. Was insbesondere die Pfarrkirchenstiftungen betrifft, so ist noch immer regelmäßig in Teil ihres Bermögens zu Benefizien (f. d. A. Bo II S. 591) verwendet und wird bann und ben Benefiziaten, unter firchenregimentlicher Aufficht, auch verwaltet. Der Reft macht te Fabriffaffe aus (f. d. AA. Kirchenfabrif, Kirchenfaffen) und wird burch ben Pfarrer 55 mmer unter Zugiehung von Gemeinbegliebern verwaltet (f. b. A. Rirdenrat); gleichalls unter firchenregimentlicher Aufficht. In Babern vollzieht fich die Berwaltung bes udenstiftungsbermögens burch eine eigene, staatliche Behörbe, Die sogenante Rirchenverwaltung. Das BGB. bat fich pringipiell in biefe Berhältniffe nicht eingemischt, sondern bie-Iben, als bem öffentlichen Gebiete angeborig, bem Landesrechte überlaffen. Go weit aber 60

rein privatrechtliche Rechtsverhaltniffe in Frage fteben, bat natürlich bas BBB. bas frühere bürgerliche Landesrecht aufgehoben. Hiervon gilt für bas Pfründenrecht eine Ausnahme. Durch positive Bestimmung (EG. zum BGB. Art. 80) ift bieses gang bem Landesrecht ber blieben. Aber auch hier ift zu sagen, daß soweit das Landesrecht das Institut nicht unter s eigene Grundfate ftellt, sondern auf die allgemeine Lehre des Niegbrauchs verweift, für lettere jest ber betreffende Abschnitt bes BGB. in Geltung zu treten bat. Bgl. übrigens auch noch BGB. § 836, EG. BGB. Art. 176. Sehling, Der Pfarrer und das burgerl. Gefet buch, Mürnberg 1900. Bgl. für Bayern jest befonders Meurer, Bayerifches Rirchenvermögensrecht, Stuttgart 1899 ff.; für Ofterreich vgl. Suffaret von Beinlein, in Ofter.

10 Staatswörterbuch s. v. Rirchenvermögen.

Der Staat kann fich, sobald er nicht von territorialistischen, also unberechtigten Unsichauungen ausgeht, gegenüber bem Bermögen ber kirchlichen Stiftungen keine anderen Befugniffe jufdreiben, als die er in Betreff bes Bermögens juriftischer Bersonen überhaupt hat. Die vorreformatorische Kirche erkannte ihm, abgesehen von einzelnen und vorüber-15 gebenden, aus Gunft zur Abhilfe augenblicklicher Berlegenheit geschehenden Ginräumungen, keinerlei Recht daran, speziell nicht das Recht ber Besteuerung zu; wenn sie auch die staat-liche Anerkennung ihrer Steuerfreiheit erst von Kaiser Friedrich II. 1220 erlangte (Auth. Item nulla C. de episc. et cler. [1, 3] als Anersennung der Ansprüche des britten und vierten Lateransonzils in c. 4. 7. X. de immun. eccles. [3, 49], die später in 20 c. 1. 3. h. t. in VI. [3, 23] wiederholt find; über bie nur allmähliche Entwidelung f. b. A. Immunitat Bb IX, 71, 13) und nicht durchaus behaupten konnte. In neuerer geit find die firchlichen Steuerprivilegien mehr und mehr aufgehoben (in Sannover 3. B. 5. Sept. 1848, in Preußen 24. Februar 1850, bezw. 21. Mai 1861, f. Die Nachweifungen bei Bacharia, Staatsrecht, § 91, Not. 11, § 226; Richter-Dove-Rahl, Kirchenrecht, § 304, Not. 17); 25 mit Recht, da Bermögenstomplege, die die Borteile des Staates, namentlich des staat lichen Rechtsichutes, voll genießen, felbitverständlich auch beisen Laften mitzutragen ver-

pflichtet sind.

Der Staat übt jebem Privatvermögen gegenüber bas Recht, beffen Berwaltung und Benützung polizeilich im öffentlichen Intereffe ju beschränken; fo g. B. greift bie Forfe 30 polizei, die Bergpolizei, die Fabritpolizei, auf Grund ber entsprechenden Sobeiterechte, welche ebensoviele Staatspflichten bedeuten, tief in die Freiheit des Eigentums ein. Ebenso ift in Vertretung ebendesselben öffentlichen Interesses der Gesamtheit der Staat verpflichtet und befugt, die Berwaltung von Bermögen, das für Zwede, welche staatliche Wichtigfeit haben, verwertet zu werden bestimmt ift, dabin zu beauffichtigen, daß es feinem 3wedt 35 nicht entzogen werbe. Beiberlei Gesichtspunkte treffen nun auch in Bezug auf bas Rirchen bermögen gu. Gie zeigen fich am frühesten barin, bag ben firchlichen Stiftungen beffen Erwerb, wenigstens der Immobiliarerwerb, staatlich verboten ober doch beschränft wird, weil, was fie an Grundbefig erwerben, regelmäßig dem Berkebre entzogen (in toter Sand) und dies volkswirtschaftlich nicht zu dulden ift: sogenannte Amortisationsgesetze (f. b. A. 80 I S. 460, und Kahl, Die deutschen Amortisationsgesetze, Tübingen 1879). Das BGB. für bas beutsche Reich begrenzt die landesrechtliche Kompetenz zum Erlasse von Amortisationsgesehen auf Beträge über 5000 Mark. Bgl. CG. BGB. Art. 86. 87. In seinen übrigen Beziehungen tritt dies Berhältnis des Staates zum Kirchengute in Deutschland weniger sur die evangelische, als für die katholische Kirche hervor; benn da in der ersteren bis jest 45 das Kirchenregiment mit geringer Ausnahme bei den Landesobrigkeiten ist, so wird schon innerhalb der Kirche auf die Berwaltung des Kirchengutes ein ftaatlicher Einfluß geubt, ber bie Sandbabung einer zweiten besonderen Staatsaufficht thatfächlich in ber Regel aus ichließt. Anders gegenüber bem Gelbstregimente ber katholischen Rirche. Nachbem bier, fo lange ber Territorialismus herrschte, ftaatsseitig eine tiefer greifende Einwirfung ausgeübt 50 worden war, als pringipiell gerechtfertigt werden konnte, ichien ber Staat, insbeson bere ber preußische, seit 1848 auch bie ftaatlich unumgängliche Überwachung unterlassen au wollen, zwar nicht fo, daß er gesetlich et was davon aufgegeben hätte; aber doch fo, daß er in der Pragis der Berwaltung fich den von der römisch-fatholischen Rirche offen festgehaltenen vorreformatorischen Gesichtspunkten unterordnete: f. darüber Richter in 3fRR 55 1, 118 ff. Erft als ber Gegenfat zwischen Staat und Gesellschaft auf biesem Buntte bie

Gestalt bes Krieges ber fatbolischen Gesamtfirche wiber ben protestantischen Gingelstaat mit einer Scharfe annahm, welche feine Illufionen mehr gestattete, traf Die preugische Staats regierung Magregeln, und zwar nunmehr auch gesetgeberische. Die Sorge bafür, bag berjenige Teil bes fatholischen Rirchengutes, welcher für bie Rulturzwecke bes Staates ber 60 trichtigfte ift, biefen Bweden nicht entfrembet werbe, überwies fie an erfter Stelle ben be-

aligten Pfarrgemeinden, bebielt fich aber eine durch die böberen Abministrativbebörben gu bende Aufsicht darüber vor: Geset über die Bermögensverwaltung in den katholischen irchengemeinden vom 20. Juni 1875, s. insbesondere § 47 f. Als ein Teil der kathoschen Staatsangehörigen sich der vatikanischen Entwickelung ihrer Kirche nicht auschloß nd bemfelben bierauf von ben vatikanisch gefinnten Kirchenbehörden der Mitgenuß bes 5 rchlichen Stiftungsvermögens versagt wurde, sicherte ber Staat, nach bem Borbilde ber berlichen nordamerikanischen Legislation, auch jenen sogenannten Altkatholiken ben ihnen iftandigen verhältnismäßigen Genuß: Gefet, betreffend die Rechte der altfatholischen irchengemeinschaften an bem firchlichen Bermögen vom 4. Juli 1875. Andererseits entzog r Staat folden Organen ber firchlichen Sierarchie, welche feine formell nicht zu bean- 10 andenden Gefete nicht anerkannten, die aus feinen Raffen ihnen gewährten Gubfiftengittel : Gefet, betreffend bie Ginftellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln fur die romifchtholifden Bistumer und Geiftlichen bom 22. April 1875. Denn wenn biefe Leiftungen ich auf feiner rechtlich anerkannten Chrenpflicht beruhten, die Rirche für eingetretene Gafularis tionen zu entschädigen, so verstand sich boch, sobald die Gesellschaft durch Nichtanerkennung 15 iner Gesetze sich in offenen Kriegszustand jum Staate erklärte, von felbst, daß dieser cht die Mittel gewähren konnte, ben seine Existenz bedrohenden sozialen Krieg zu führen. ndlich sah sie Sermögen von firchlichen Stiftungen, die inlge des Rirchenstreites außer Thatigkeit ftand, in Berwahrung und Berwaltung gu ehmen: Gesetz wegen Deklaration und Ergänzung des Gesetzes vom 11. Mai 1873 20 ber die Borbildung und Anstellung der Geistlichen, erlassen 21. Mai 1874, Art. 3; efet über bie Berwaltung erlebigter tatholischer Bistumer bom 20. Dai 1874, § 6 fg.; lefet betr. Die geiftlichen Orben 2c. bom 31. Mai 1875, § 4 fg. Infolge ber neueren ntwidelung ber Dinge und ber neueren Geftaltung bes Berhaltniffes bon Staat und irche in Preußen sind diese Kampfesgesetz zum Teil aufgehoben, zum Teil auch in ihren 25 Mejer + (Sehling). ereits eingetretenen Wirfungen rudgangig gemacht worben.

Rirdenhoheit f. die AA. Rirdengewalt o. S. 385, 52 ff. u. Territorialismus.

Rirchenjahr. — Bgl. die Artitel: Feste, firchliche, Bd VI, G. 52 ff. und Ralender, em letteren Seite 715, 3. 29-42, angegebene "allgemeine Litteratur". Ferner find zu 30 em lesteren Seite 713, 3. 29—42, angegedene "allgemeine Litteratur". Herner ind zu 30 gl. die Artikel über einzelne Feste, wie Advent, Epiphanias u. a. — E. Chr. Achelis, Lehrend der praktischen Theologie. 2. Auss., 1. Bd., Leipzig 1898, S. 258—307; Weger u. Belte, kirchenlegison, 2. Ausst., Bd VII, 1891, Sp. 581—597. — Zu dem Bd VI, S. 53, Z. 3, genannten Wert von H. Grotesend ist hinzuzussigen, daß von demselben Verf. seitdem ein Ausstützug aus jenem größeren Werte unter dem Titel "Taschenduch der Zeitrechnung des deutschen 35 Wittelalters und der Keuzeit". Hann. u. Led. 1898, herausgegeben ist. Dieses kleinere Wert von Grotesend oder das Bd IX, S. 715, Z. 37 genannte Buch von Fleischhauer genügen sür alle gewöhnlich vorkommenden Berechnungen der Feste und Tage des Kirchenjahrs und für die weisen Ausstältungen von Natierungen

meiften Auflösungen von Datierungen.

Das Rirchenjahr ift die geordnete Reihe ber jährlich wieberfehrenden Conn= und 40 Bittage. Obichon die einzelnen Tefte nach einander und an verschiedenen Orten ein= gführt wurden, bilbeten fie boch, als man fich im großen und gangen in ber Rirche über bre Feier geeinigt hatte, ein gegliedertes Bange; die brei Sauptfeste umspannten bann mit ben Borfeiern und Nachfeiern bas gange Jahr. Gin Rirchenjahr von einem burgerlichen ober natürlichen Jahre zu unterscheiden, lag ursprünglich kein Anlaß vor; man könnte 45 ber sagen, es habe anfänglich nur ein Kirchenjahr gegeben, sofern sich auch das bürgerliche Leben nach ben firchlich bestimmten Sonntagen und Festtagen richtete; man bente an bie Amegung ber Markte, ber Gerichtstage u. bgl. m.; ferner an die bis gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts hin übliche Datierung. Auch die verschiedenen Jahresanfänge (Bb IX, 3. 718, 45 ff.; vgl. die Werke über Chronologie, 3. B. Grotefends Taschenbuch, S. 11 ff.), 50 logar wenn in bemfelben Territorium, wie es vorfam, mehrere nebeneinander üblich waren, haben nicht zur Unterscheidung eines firchlichen von einem weltlichen Sahre geführt. Gelbst no der 1. Januar, der in den Kalendern durchweg als Jahresanfang (vgl. auch Bb IX, 5. 719, 12) angenommen wurde, für bie Pragis im täglichen Leben als Anfang eines neuen Jahres und als ber Tag, an welchem bie neue Jahreszahl einsett, galt, wurde 55 bies nicht als eine von ber im firchlichen Leben üblichen Weise abweichende empfunden, fondern es wurde firchlich motiviert (stilus circumcisionis). Die befannte Angabe, daß sich bei ben Restorianern zuerst bas mit bem ersten von vier Abventssonntagen beinnende Kirchenjahr finde (Bb VI, S. 55, 31), wird in biefem Zusammenhange taum anders zu verstehen sein, als bag bei ihnen überhaupt biefer Tag ober vielleicht genauer 60

ber 1. Dezember als Jahresanfang angesehen wurde (vgl. das Citat in der 2. Aufl. dieser

ME, Bb I, S. 163).

Soviel wir sehen, sindet sich im Occident und speziell in Deutschland die Sitte, mit dem ersten der auf vier sestgeseten Abventösonntage ein Neues zu beginnen, zuerst in der firchlichen Brazis in Unweisungen für die Ordnung des Gottesdienstes (den Meßdückern), insbesondere auch im Hindlick auf die Bredigt. Mag auch das Ostersest lange Zeit, weil es das wichtigste und höchste war, als dassenige angesehen sein, mit welchem man die jährlich neu beginnende Neiche der Festseiern und der diese begleitenden und umfassenden Sonntage ansange, so mußte doch im Hindlick auf die geschichtliche Folge der an den Hauptsesten ge10 seierten Thatsachen zum Bewußtsein kommen, daß die Gedurt des Heilandes vor seinem Leiden und Setenden und seiner Auferstehung zu verkündigen eit; und gab es eine auf die rechte Feier der Geburt Fesu vordereitende Zeit, so war es zwecknäßig mit dieser die Jahr sür Jahr einzuhaltende Ordnung der Meßgebete, der Berisopen und etwaiger Aussegungen der letzteren (Hissbücker sür Prediger) ihren Ansang nehmen zu lassen. In der Anordsteung dieser sier die Abhaltung und Vordereitung des Gottesdienstes bestimmten Werke, zunächst geschriedener und dann gedruckter, haben wir den Ursprung unseres "Kirchenjahres".

Luther fennt das Wort "Kirchenjahr" noch nicht; aber in ihrem soeben erwähnten Ansange ist ihm die Sache nicht fremd. Während er den 1. Januar "den neuen Jahrstag" nennt (vgl. z. B. die Briesdatierung "am newen iars tag 1523" WA 11, S. 246, 13; SA 22, S. 62; de Wette 2, S. 282; von Dommer, Lutherdrucke S. 178) und dadei doch mit dem 25. Dezember das neue Jahr beginnt, d. h. die neue Jahrszahl einsetz, so daß also z. B. dei ihm "dies innocentum 1530" nach unserer Art, die Jahre zu zählen, der 28. Dezember 1529 ist, ist es ihm doch selbstverständlich, daß er die Bostille mit den Predigten sür den 1. Sonntag in der Adventszeit beginnt; so gleich in dem zuerst lateinsisch herausgegebenen Ansang der Postille 1521, der die Adventszeit umfäßt; und ebenso, als er hernach der in deutscher Sprache herausgegebenen Fortsetzung auch deutsche Predigten für die Adventszeit hinzussügte und dor an setzte, 1522. Hatte Luther doch in den Plenarien, die er kannte, ganz dieselbe Einrichtung gesunden; auch sie, sowoh die lateinsischen, wie die deutschen, beginnen mit dem 1. Abvent. Und so beginnen ganz ebens selbstverständlich alle übrigen Bostillen mit einer Predigt für den 1. Abventssonntag, ohne

bag es einer Begründung ober einer Rechtfertigung biefer Sitte bedarf.

Das Wort "Kirchenjahr" kommt nach dem Grimmschen Wörterbuch (V, Sp. 804) zuerst in dem Liede von Johann Dlearius "Nun kommt das neue Kirchenjahr" vor (vgl. 35 Achelis a. a. D. S. 258); bieses Lieb ist zuerst gedruckt in der "Geistlichen Singekuns" von Johann Olearius 1671 (vgl. auch Fischer, Kirchenliederlegikon II, S. 116). him wird der erste Adventssonntag, für den dies Lied bestimmt ist, schon wie ein kirchlichen Neujahrstag betrachtet. Natürlich wird Olearius das Wort Kirchenjahr nicht erfunden haben; mag es auch sich in Druckwerken nicht früher finden (?), so wird doch anzunehmen 40 fein, daß es schon vorber sich eingebürgert hatte zur Bezeichnung ber von ber Rirche allgemein angenommenen feststehenden Reihe ber Sonn- und Festtage und zwar mit Rudficht auf ben Beginn biefer Reihe mit bem erften Conntag in ber Abbentegeit, ber bierburd bann eine besondere Bedeutung erhielt. Nachdem allmählich überall ber 1. Januar als Jabresanfang eingeführt war, was in Deutschland feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts 45 (anderswo allerdings fpater, jum Teil erft bedeutend fpater, bgl. Grotefend a. a. D. C. 12) geschah, tam es biefer für alle anderen Beziehungen gewonnenen Einheitlichfeit gegenüber um fo mehr jum Bewußtfein, daß ber Cyflus ber jahrlich wiederfehrenden gottesbienftlichen Feiern an einem anderen Jahrespunkte neu einsete, und das ergab den Begriff des Kirchenjahres in unserem Sinne. Und zwar ift biefes Kirchenjahr in allen wesentlichen 50 Teilen für die evangelischen Rirchen und die römisch-fatholische Kirche gleich; es bandelt fich in ihm um die Ordnung ber allgemein firchlichen Gonn: und gefttage. Die Gebenktage ber Beiligen "haben auf bas Kirchenjahr teinen Ginfluß, obwohl fie im Berlaufe besselben geseiert werden", und "die Feste unserer lieben Frau bilden für sich ein marianisches Festjahr", so werden wir von kathol. Seite belehrt (vgl. Weber und 55 Welte a. a. O. Sp. 596); wir können also von beiden absehen. Scheiden wir dann auch noch bas Fronleichnamsfeft und bie verschiedenen Rreugesfeste (vgl. Bb VI, G. 56, 5-18) als spezifisch katholisch aus, so gilt, was im folgenden zunächst als für die evangelischen Rirchen geltend gesagt wird, auch für die römisch-katholische Rirche, sofern auch biefe dieselben Conn= und Festtage an benfelben Daten feiert; eine geringfügige Abweichung 60 in ber Benennung ber Conntage foll besonbers erwähnt werben. Dag es evangelijde Rirchen giebt, in benen alle Festtage abgeschafft find (vgl. Bb VI, S. 58, 5ff.), fommt

bier natürlich nicht in Betracht.

Für praftische Zwede teilt man bas Kirchenjahr nicht felten in zwei Teile, welche man bann die festliche Salfte und die festlose Salfte zu nennen pflegt, auch wohl als bas Salbjahr bes Gerrn und bas Salbjahr ber Gemeinde oder ahnlich bezeichnet. Die Grenze 6 bilbet bann ber Sonntag nach Pfingsten, auf welchen bas Trinitatisfest fällt und ber beshalb meistens der ersteren Galfte zugeteilt wird. Jede biefer Halften ist verschieden groß, je nachdem Oftern früher oder später fällt. Das erste Halbjahr umfaßt nach dieser Abteilung wenigstens 25 Sonntage, kann aber auch 30 umfassen, während dann in das gweite 27 bis 22 Sonntage fallen; ber Unterschied beiber beträgt hochstens acht (fo in ben 10 Jahren 1886 und 1943; in der Zeit dazwischen nicht) und ist gewöhnlich kleiner, ist also nicht so erheblich, daß diese Teilung schon aus diesem Grunde abzulehnen wäre. Richt ganz selten kommen auch auf jede dieser Hälften gerade 26 Sonntage, so in den Jahren 1902, 1907, 1918, 1923 u. s. f. Aber so passend diese Einteilung auch sich mitunter erweisen mag, wie z. B. sur die Herausgabe eines Jahrgangs Predigten in zwei Bänden, 15 - Claus Sarms gab eine Winterpoftille und eine Commerpoftille beraus, - fo wenig lagt fie fich boch innerlich begrunden; Begenstand ber firchlichen Feier ift immer, was ber Berr thut, damit wir erlöft und felig werden, und danach ergiebt sich die Einteilung bes Kirchenjahrs nach den brei Hauptfesten mit ihren Borfeiern und Nachseiern. Die Adventszeit ist die Borbereitung auf das Beihnachtssest, dessen Nachseier nach der Auffassung, die 20 ihr jetzt unter uns zu Teil wird, die Epiphaniaszeit ist. Die Fastenzeit mit den drei ihr vorangehenden Sonntagen bereitet sodann auf die Feier von Charfreitag und Ostern vor; die Osterseier dauert dis zu Himmelsahrt; diese 40 tägige Nachseier des Festes wird wohl die Freudenzeit genannt. Dann leitet der Sonntag Exaudi das Psingstsest ein, welches Fest feine Rachfeier in ber gangen Trinitatisgeit hat. Bei biefer Glieberung bes Gangen ift 25 bie Lange ber Nachfeier von Pfingsten auch nicht auffällig; handelt es fich bier boch um die mannigfaltige andauernde Birtfamfeit bes bom herrn gefandten Beiftes in feiner Gemeinde, die ja in Wirklichfeit die gange Zeit bom ersten Pfingstfeste (216 2) bis jur Wiederkunft bes herrn am Ende ber Tage ausfüllt. Danach wird Das Rirchenjahr eingeteilt in den Weihnachtsfreis, ben Ofterfreis und den Pfingfifreis; ber Weihnachts- so freis umfaßt, je nachbem Oftern früher ober fpater fällt, 7-12 Conntage; ber Ofterfreis immer 15, ber Bfingftfreis 30-25. (In Jahren mit 53 Sonntagen hat nie ber Beihnachtstreis nur 7 ober ber Pfingftfreis nur 25 Conntage; fonft mußte es naturlich ftatt 12 u. 30 beigen 13 u. 31.)

Das Weihnachtsfest, das immer auf benfelben Monatstag, ben 25. Dezember, fällt, 85 wird beshalb ein unbewegliches Fest genannt; Ostern und Pfingsten, die auf verschiedene Monatstage, aber immer auf einen Sonntag fallen, werden danach bewegliche Feste ge-nannt. Wie Weihnachten sind alle Feste, die sich auf Begebenheiten aus der Kindheits-zeschichte Jesu oder aus dem Leben seines Borläufers beziehen, unbewegliche Feste, so die die von Luther beibehaltenen Marientage (Bb VI, S. 57, 48 und S. 58, 59 f.) und ber 40 Johannistag (24. Juni), namentlich aber bas Epiphaniasfest am 6. Januar. Die Daten lämtlicher betreglichen Tefte bängen bom jedesmaligen Datum bes Ofterfestes ab und find aus diesem leicht zu berechnen. Der Oftersonntag soll nach ber von Dionyfius Eriguus im Abendland eingeführten alexandrinischen Ofterregel, die auch im Gregorianischen Kalender beibehalten ift, am ersten Sonntage nach bem Frühlingsvollmond gefeiert werben (bas 45 Rabere f. Bb IX, G. 722 u. 723). Rach biefer Regel fann Oftern fruheftens am 22. Marg, fpateftens am 25. April, im gangen an 35 verichiebenen Tagen geseiert werden. Die Berechnung selbst ist eine sehr einfache, besonders wenn man einige Hilfstabellen zur Hand hat; auf diese verweisen die in jedem Kalender, gewöhnlich gleich vorn sich vorsindenden Angaben über goldene Zahl, Epakte, Sonnenzirkel und 50 Conntagsbuchstaden. Diese vier Größen (denen man früher noch einige für uns völlig unwichtige, wie z. B. Römer Zinszahl oder Indistion, hinzusügte) bilden den Schlichen zur Festrechnung. Über ihre Bedeutung und Aufsindung gielt jedes Lehrbuch der Chronosial Einschlich jur Festrechnung. Über ihre Bebeutung und Auffindung giebt jedes Lehrbuch ber Chrono-logie Ausfunft. Ubrigens hat man die Ofterdaten für viele Jahre im voraus längst berechnet und übersichtliche Zusammenstellungen bes Ofterbatums für jedes Jahr etwa von 55 Dionhfius Eriguus ober von Beda an bis etwa jum Jahre 2000 find vielfach gebruckt und leicht zugänglich. Auch bie nach ben 35 möglichen Daten bes Ofterfestes möglichen 35 berichiebenen Ralender find vielfach in ben dronologischen Werfen ausgebruckt : neuerbings u. a. in ben beiben angeführten Werken von S. Grotefenb. Druckt man jede biefer Jahresformen besonders fur ein Gemeinjahr und für ein Schaltjahr, fo bat man to

70 verschiedene Ralendermöglichkeiten; diese 70 Ralender bat Fleischhauer in seinem genannten Berte bruden laffen. Gegen diefe Musführlichfeit ift jedoch einzuwenden, daß fie Kalender vorführt, die in Wirklichkeit gar nicht oder kaum je vorkommen; so gleich die 2. Form ift im julianischen Ralenber nur 1136 und 1668 borgefommen und fommt im 6 gregorianischen Kalender bis jum Jahre 2000 nicht vor; die 68. fam im julianischen Kalender zulett 1356 vor und wird im gregorianischen bis 2000 nie vorkommen; die

70. ift nur für bas Jahr 1204. Bezeichnet man die 35 Tage, auf welche bas Ofterfost (ber Oftersonntag) fallen kann, mit ben Ziffern bon 1 bis 35, fo baß also beim 22. Märg 1 fteht, beim 23. Märg 2, beim 10 31. Marg 10, beim 1. April 11 u. f. f. bis gum 25. April, bei welchem 35 gu fteben fommt, fo tann man bie Lage bes Ofterfestes in jedem Jahre auch burch eine Diefer Bahlen angeben; diefe Bahl giebt bann an, an bem wiebielften Tage nach bem 21. Marg Oftern ift. Man hat diese Zahl die "Festzahl" genannt; namentlich der Astronom und Chronologe Matta (vgl. Bd IX, S. 715, 31) hat gezeigt, wie leicht sich aus der 15 jebesmaligen Festzahl alle anderen Daten des Kirchenjahres berechnen laffen. Außer ber Festzahl braucht man nur die betr. Jahreszahl zu wissen, ber zu entnehmen ist, ob bas Jahr ein Gemeinjahr oder ein Schaltjahr ist. Die Berechnung geschieht nach ganz kurzen Formeln, die leicht behaltbar und ohne weiteres anwendbar find. Da wir für einige Tage, beren schnelle Berechnung aus dem bekannten Ofterbatum oft notwenig ift, diese 20 Formeln angeben wollen, so bemerken wir zu ihrem Verständnis noch folgendes. Mit v wird die Festzahl bezeichnet; v = 17 bedeutet also, daß Ostern auf den 7. April fällt. Kommt in einer Formel i vor, so ist in einem Schaltzahr dafür 1 zu setzen; in einem Gemeinjahr ift i bedeutungslos, i ift bann = 0. Die Bezeichnung R [ . . . . . ] foll an geben, daß es fich um ben Reft einer Divifion ber in ben edigen Rlammem 25 ftebenden Große burch 7 banbelt; ift ber Reft 0, fo ift ftatt beffen die Babl 7 felbit ju nehmen; so ift 3. B. R [17 + 3] = 6. Um in ber weiteren Aussührung eine Grundlage für die anzuführenden Beispiele zu haben, geben wir noch die folgenden Daten an.

| 30 | Festzahl: 1. Januar: Septuagesima: Ostersonntag: | 1902<br>9<br>Mittwoch<br>26. Jan.<br>30. März  | 1903<br>22<br>Donnerstag<br>8. Febr.<br>12. Upril | 1904<br>13<br>Freitag<br>31. Jan.<br>3. April  | 1905<br>33<br>Sonntag<br>19. Febr.<br>23. April | 1906<br>25<br>Montag<br>11. Febr.<br>15. April   |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 35 | Festzahl: 1. Januar: Septuagesima: Ostersonntag: | 1907<br>10<br>Dienstag<br>27. Jan.<br>31. März | 1908<br>29<br>Mittwoch<br>16. Febr.<br>19. April  | 1909<br>21<br>Freitag<br>7. Febr.<br>11. April | 1910<br>6<br>Sonnabend<br>23. Jan.<br>27. März  | 1911<br>26<br>Sonntag<br>12. Febr.<br>16. April. |

Das Kirchenjahr beginnt mit bem 1. Sonntage in ber Abventszeit, ber auch furzweg ber 1. Abbent genannt wird. Es ift bies immer ber erste Sonntag nach bem 26. November. 40 Da der [v] te November immer ein Sonntag ift, ift er aus v leicht zu berechnen. Im Jahre 1902 (v = 9) ift banach ber 9. November ein Sonntag, also auch ber 30.; auf bieses Datum fällt also ber 1. Abvent (für das folgende Kirchenjahr). Im Jahre 1905 ist der 33. November (33. Tag nach dem letzten Oktober) — 3. Dezember als erster Somstag nach dem 26. November der 1. Abvent. — Am 25. Dezember ist der erste Weib-45 nachtstag; sein Wochentag läßt sich aus dem Datum des 4. Abvents, immer 21 Tage nach dem 1. Abvent, leicht berechnen. Im Jahre 1905 ist der 1. Abvent der 3. Dezember, der 4. Advent also der 24. Dezember, 1. Weihnachtstag ein Montag. Der 26. Dezember ist der 2. Weihnachtstag. Ein in die Tage vom 27. dis 31. Dezember, beide Tage ein gerechnet (fo auch immer in ben weiteren Angaben), fallender Sonntag beißt Sonntag 50 nach Beihnachten. Die Sonntage im Dezember laffen fich auch baburch leicht finden, baß immer der [v-2]te Dezember ein Sonntag ist; also z. B. 1902 der 7. Dezember, beshalb auch der 28., der ein "Sonntag nach Weihnachten" ist. Der 1. Januar, der als Reu jahrstag auch firchlich gefeiert wird, ift jugleich ber Bebachtnistag ber Befchneibung Jeju (Bb VI, S. 55, 28). Um 6. Januar ift bas Epiphaniasfest (Bb V, S. 414, 55; 55 VI, S. 55, 8; S. 58, 59 ff.). | Der [v + i + 3]te Januar ist immer ein Sonntag, ber R (v + i + 3)te der erste Sonntag im neuen Jahre, also für 1903, in welchem Jahre v = 22 ift, der 4. Januar; hiernach fällt der 1. Januar 1903 auf einen Donnerstag und der 6. Januar ift ein Dienstag. Ein in die Zeit vom 2. bis 5. Januar fallender Sonntag heißt "Sonntag nach Neujahr". Ift der 6. Januar ein Sonntag, immer wenn R [v + i] = 3 ift, so wird an ihm das Epiphaniassest geseiert, welches, wenn der 6. Januar ein Wochentag ist, in den evangelischen Landeskirchen jetzt wohl überall v das am 1. Sonntage nach Epiphanias geseiert wird. Die Sonntage nach dem 6. Januar werden 1. die 6. Sonntag nach Epiphanias genannt; immer der 10. Sonntag vor keine abstern, das ist der [v + i + 10]te Januar, ist der jedesmalige letzte Sonntag nach Epiphanias; also im Jahre 1903 der 32. Januar, d. h. der 1. Februar, im Jahre 1904 (Schaltjahr) der 24. Januar u. s. f. Es giebt, wie aus dieser Formel zu ersehen ist, notwendigerweise wenigstens immer ein en Sonntag nach Epiphanias, wie im Jahre 1913 (v = 2) am 12. Januar; es kann sechs geben, wie in den Jahren 1905 und

Um neunten Sonntage bor Oftern beginnt immer ber Dfterfreis. Dit bem Mittwoch in ber fiebenten Boche vor Oftern, bem Afchermittwoch (caput leiunii), fangt die Fastenzeit an; sie umfaßt außer sechs Sonntagen, an benen nicht gefastet wurde, pierzig Tage, daher auch Quadragena oder Quadragesima genannt; in den evangelischen Kirchen wird sie jeht meistens Passionszeit genannt. Die drei Sonntage vor den Fasten 15 heißen: Septuagesima oder Circumdederunt (Ps 17, 5 u. 6), Sexagesima oder Exurge (Ps 43, 24) und Quinquagesima oder Esto mili (Ps 30, 3). Die Ramen, bei hendelbellen angesührt sind, sind dem Introitus der römischen Riehen der der entommen; es sind die Assaussivorte eben dieser Presse, an dem detreffenden Sonntage entnommen; es sind die Assaussivorte eben dieser Spricke, die dem Ontroitus dieser der Spricke, die dem Ontroitus dieser des Riehens sind von dieser Pasissoner der Russetz eitert von bie ben Introitus bilben; bie Bfalmen find nach ihrer Begifferung in ber Bulgata citiert. 20 Der Brund für die andern Namen, Septuagefima u. f. f., lagt fich nicht böllig ficher angeben; da ber Sonntag Invocavit, ber 1. Sonntag in der Fastenzeit (Dominica prima quadragesimae), auch selbst Quadragesima genannt wurde, hat man vielleicht für die vorangebenben Sonntage bie Ramen Duinquagefima, Seragefima und Septuagefima gewählt. Der Sonntag Septuagesima ist der [v + i + 17]te Januar; frühestens fällt 25 er danach auf den 18. Januar, spätestens auf den 22. Februar (im Jahre 1204, seitdem nicht wieder; auf den 21. Februar in den Jahren 1886 und 1943, auf den 20. Februar in den Jahren 1916 und 2000). Bon diesem Datum des Sonntages Septuagesima aus läßt sich am leichtesten vorwarts und rudwarts das ganze Kirchenjahr berechnen; von ihm aus folgen alle Sonn- und Festtage bis zum Schluß des Kirchenjahres (bem Sonntage 30 bor dem 27. November) in einer ein für allemal feststehenden Reihe. Wer fich eines Ralenders nicht bedient, weil er feiner nicht bedarf, muß auf den Gintritt des Sonntags Septuagesima achten, damit er nicht zu viel Sonntage nach Epiphanias feiere; vom Sonntage Septuagesima an kann man sich bann nicht leicht mehr irren. Der Aschermittwoch ift ber 17. Tag nach Septuagefima. Die feche Sonntage in ber Fastenzeit beißen : Inbo- 85 tabit (Bf 90, 15 nach ber Itala; die Bulgata hat clamabit ober clamavit), Remi= niscere (Bf 24, 6), Deuli (Bf 24, 15), Lätare (Jef 54, 1 laetare sterilis, andere Lesart lauda), Judica (Bf 42, 1) und Dom. Palmarum ober Balmfonntag. Die bict erften Sonntage werben auch Dominica prima bis quarta in quadragesima gmannt, der fünfte auch Dominica in passione. Die Woche vom Balmsonntag bis 40 Ostern ist die stille Woche, auch Charwoche genannt; ihre drei letzten Tage Ind Grundonnerstag, Charfreitag und Rubetag (Charfamstag); vgl. Bb XI, G. 58, 57 ff. Rum folgt bas Oster fest; ber erste Ostertag ober der Ostersonntag am [v + 21]ten Rärz ober [v-10]ten April als der größte Festag der christlichen Kirche geseiert. Der mittelste der 35 Tage, auf welche der Ostersonntag fallen kann, ist der 8. April 45 (v = 18); an diesem Tage sindet Ostern im Jahre 1917 und 1928 statt. Die sünf Countage swiften Oftern und himmelfahrt, Dominica prima bis quinta post pascha, hifen Quasimodogeniti (1. Btr 2, 2, wo die Bulgata sieut modo geniti hat; bie Lesart quasi modo geniti findet fich aber bei hieronymus), Misericordias " ..... domini (Pf 32, 5), Jubilate (Pf 66, 2), Cantate (Pf 97, 1) und Ro = 50 wiene het ron gate; der Name des letten hängt wohl mit den rogationes, den Bittgängen um die eigentligktione fluren zusammen, die für die drei Tage vor Himmelfahrt angeordnet waren (von Leo III. die elonieis feig für die ganze Kirche sestgesetzt. Das Himmelsahrungervohrer werden der Kolles ascensionis), am soft die felt.
40. Tage nach Ostern, den Ostersonntag eingerechnet, sindet frühestens am 30. April, spätzenschaft, testens am 3. Juni statt, immer am [v—1]ten Mai, also im Jahre 1902 am 21. Mai, 55
1911 am 25. Mai, 1905 am 32. Mai — 1. Juni. Mit ihm schließt der Ostersreis des Kirchenighres. — Die nun solgende Zeit ist der K f i n g st k r e i s; auf die Feier von Pfingsten bereitet der Sonntag Exaudi (Pf 26, 7) vor, auch Dom. post ascensionem genammt. Der Pfingstsonntag, Pentecoste, fällt in die Zeit vom 10. Mai bis 13. Juni; a wird geseiert am [v + 9]ten Mai oder [v—22]ten Juni, also im Jahre 1903 am 60

31. Mai, 1906 am 3. Juni u. f. f. Der Sonntag nach Pfingsten ist das Trinistatis sessen die Sonntage dis zum Schluß des Kirchenjahres als Sonntage and Trinistatis der 2. Sonntage nach Pfingsten zu zählen, wonach der 1. Sonntag nach Trinitatis der 2. Sonntage nach Pfingsten zu zählen, wonach der 1. Sonntag nach Trinitatis der 2. Sonntage nach Pfingsten ist. Diese Sonntage nach Pfingsten werden auch wohl Dominicae trinitatis, Sonntage in der Trinitatiszeit, genannt, was nicht zu derwechseln ist mit Dom. post trinitatis (seil. sestum oder dominicam); die Dominica quinta post trinitatis ist dann die Dominica sexta trinitatis; diese letztere Bezeichsungsweise, die leicht irre führt, sollte deshalb thunlichst vermieden werden. Es giebt 22 dis 27 Sonntage nach Trinitatis, also 23 dis 28 Sonntage nach Pfingsten, und zwar 27 Sonntage nach Trinitatis, wenn v kleiner als 6 ist, z. m. in den Jahren 1856, 1883, 1894, 1913, 1940, 1951 u. s. f.; dagegen giebt es nur 22, wenn v = 34 oder 35 ist, was in den Jahren 1859 und 1886 war und 1943 wieder sein wird. Der sollte verwieden der Sonntage nach Trinitatis, das verwieden seiner als 24. Sonntage nach Trinitatis; ist v größer als 26, so giebt es weniger als 24 Sonntage nach Trinitatis, da der letzte Sonntag nach Trinitatis immer der Sonntag vor dem 27. November ist. Also z. m. Jahre 1927, in welchem v = 27 ist, würde der 27. November der 24. Sonntag nach Trinitatis sein, wenn er nicht schon der 1. Abbent wäre; es giebt also 1927 nur 23 Sonntage nach Trinitatis und der Bustag und das Resonnationsses. — über die kleineren Feste, namentlich auch den Bustag und das Resonnationsses vol. Bu VI S. 59.

Bürbe in Zukunft, wovon auf der Eisenacher Evangelischen Kirchenkonferenz im Juni 1900 die Rede war (vgl. Bb IX S. 724, 49), jemals das Osterfest auf einen Sonntag gegen Ende März oder ansangs April sestgelegt, so würde sich allerdings für die Bereckstung des Kirchenjahres manches einsacher gestalten. Es könnte sich dann empsehlen, Ostem an dem Sonntage zu seiern, der in die Woche vom 5. dis 11. April fällt, weil diese Tage gerade die Mitte der jetzt für das Ostersest möglichen 35 Tage bilden. Es würde in diesem Falle der Sonntag Septuagesima immer der 1. Sonntag im Februar sein; nur wenn in einem Schaltzahre Ostern auf den 11. April siele, würde Septuagesima auf den 30 & Februar sallen. Aber diese Erleichterung würde doch nur mit anderen, recht erheblichen Nachteilen erkauft werden; ein durchschlagender Grund für sie läßt sich nicht entdesen.

Wir werben ihre Einführung auch wohl nicht erleben.

Carl Berthean

Kirchenkasten. — Bgl. Du Cange, Glossarium s.v. area und truncus; Richter, Dow, Kahl, Kirchenrecht, 8. Aust., S. 1343; Art. Kirchengut oben S. 386.

Rirchenkasten, Gotteskasten, Almosenkasten, Rirchenkoe, Rirchenstock, Opferstock, arca ecclesiae, ist im eigentlichen Sinn ein Behältnis zur Ausbewahrung von Rirchenzut Wie arca ecclesiae (vgl. z. B. Paul. Petricor. Vita Mart. IV, 34 f., S. 82 ed. Petschenig) kann aber Kirchenkasten auch im Sinne von Kirchenärar, Kirchensparik (s. d. Voben S. 366) gebraucht werden. Dann bedeutet es das Vermögen, das zur Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes und zum Unterhalt der sirchlichen Gebäude bestimmt ist. Im engeren Sinn dagegen bedeutet es den Kasten oder Stock, truncus, franz. trone, der in der Kirche aufgestellt wird, um Almosen darin zu sammeln. Diese Sitte ist mittelalterlich. Wie es scheint, kam sie auf behuß der Sammlung freiwilliger Gaben sür Kreuzzüge. Mit Bezug hierauf hat Innocenz III. angeordnet: In singulis ecclesis truncum concavum poni praecipimus tribus clavidus consignatum, prima penes episcopum, secunda penes ecclesiae sacerdotem, tertia per aliquem religiosum laicum conservandis, ut in eo sideles quilibet. suas elemosynas. deponere in remissionem suorum peccaminum moneantur (Gesta Innoc. c. 84). Die neue Einrichtung erregte zumächst Ansten. Der Spruch Walters

Sagt an, her Stok, hat iuch der babest her gesendet
daz ir in richet unde uns Tiutschen ermet unde pfendet?
(Ausg. von Bartsch, Nr. 116 S. 222), ist bekannt genug. Aber sie behauptete sich. Daß
auch die Ausstellung besonderer Kasten, Kastenherren, arearii, auf die Anordnung
Innocenz' III. zurückgeht, leuchtet ein. Genauere Borschriften über den Kirchenkasten und
bessellen Berwaltung hat sowohl die römische wie die evangelische Kirche. Fast alle evangelischen KOO enthalten irgend eine darauf gehende Festsetung, auch sehlt es nicht an besonderen Kastenordnungen. Die neueren darauf bezüglichen Borschriften der deutschen
evangelischen Kirchen sind bei Richter, Dove, Kahl a. a. D. zusammengestellt.
D. F. Jacobson † (Haud).

Rirdenlehn (feudum ecclesiasticum) wird nicht selten identisch mit beneficium, Bfrunde, gebraucht (f. Bo II S. 591), ift aber häufiger bas burch Berleihung von Rirchenfachen begrundete Lebn, moge fich basfelbe in ber Sand von firchlichen ober weltlichen Berfonen befinden. In der Errichtung eines Lebns liegt eine Beraugerung; daber muffen, bamit das Lebn zu Recht bestehe, die Bedingungen, materiell und formell, vorhanden sein, unter 6 welchen Rirchensachen giltigalieniert werden (f. b. Al. Rirchengut G. 391,12). Ein Sauptobjeft des Kirchenlehns ist das Batronatrecht. Ein solches Lehn heißt oft Batronatlehn, aber auch Kirchensat, Pfarrlehn, Altarlehn, feudum altaragii (f. E. M. Chaldenius, De altaragio ejusque infeudatione, in Jenichen, Thesaurus juris feudalis I, 990). Die Gesetze bezeichnen oft mit dem Ausdrucke Kirchenlehn nur das Patronatrecht, wie das 10 preuß. Landrecht, II. I, Tit. XVIII, § 72, allg. Gerichtsordnung, II. I, Tit. LII, § 16. Auch Zehnten werden ausgeliehen und bilden das Zehntenlehn (feudum decimarum). Eine andere Bedeutung hat das Glodenlehn (feudum campanarium), welches ein gemöhnliches Lehn ist, dessen Basall die Berpflichtung hat, bei gewissen Gelegenheiten, namentlich beim Gewitter, zu läuten (f. G. L. Böhmer, De feudo campanario, in des 15 selben Observationes juris feudalis Nr. VII). Wirkliche Kirchenlehen standen unter der Berichtsbarkeit der Rirche, während weltliche Leben, auch wenn fie in den Händen der Nirche waren, bem orbentlichen bürgerlichen Lehngerichte nicht entzogen waren (f. c. 7, X, de constitutionibus I, 2, c. 6, 7, X, de foro competenti II, 2). Zum Wefen eines rechten Lehns gehört, daß ber Beliehene Kriegsbienst leistet. Dieser Berpflichtung 20 unterzog sich nicht felten ber Klerus felbst; ba ihm aber ber Gebrauch ber Waffen burch bie Kanones untersagt war, ließ er sich in ber Regel burch einen Brovasall vertreten (vgl. c. un. § 2 de statu regularium in VI. [3, 16] Bonifac. VIII). Andererseits fordert er häusig, wo es das Bedürfnis nicht erheischte, von seinen eigenen Basallen keinen Ritterdienst, gestattete auch den Töchtern derselben die Lehnsolge und versuhr überhaupt 25 nach milden Grundsähen. Daher sagte man: Unter dem Krummstad ist gut wohnen oder dienen. Mit St. Beter ist gut handeln. Krummstad schleußt niemand aus (F. H. Böhmer, Jus eccles. protest. lid. 3, tit. 20, § 24). Schoon zeitig war die Kriche bestätte uise verschleichene Krumstad zu geselben zu geselben des Rechesten muht, viele von ihr ausgeliehene Guter frei wieder zu erhalten, ja fie fprach bas Berbot ber neuen Ausleihung von Zehnten u. f. w. aus, konnte aber basselbe nicht in Bollzug 30 seben. In neuerer Zeit jedoch ift gewöhnlich eine Umwandlung der Kirchenlehn in Erb-zinsgüter erfolgt (vgl. 3. B. das baierische Lehnedikt am 7. Juli 1808) oder es ist sogar das Berhältnis gegen ober ohne Entgelt aufgehoben. Im allgemeinen f. m. noch Eich= bom, Deutsches Brivatrecht (5. Ausg., Göttingen 1845) § 199 und bafelbft cit. Lit-(6. F. Jacobson +) Dejer +.

Rirchenlied. I. In der alten Kirche (bis ca. 600). — Litteratur: 1. Textaus=
gaben mit mehr oder weniger tritischen Anmertungen: a) die griechischen und
lateinischen Hymnen: A. Kambach, Anthologie christlicher Gesänge aus alsen Jahrhunderten
der Kirche. 1. Bd. Altona 1817; H. A. Daniel, Thesaurus hymnologicus, Bd. 1—5. Lips.
1841—1856 (2. Auss. der ersten Kände 1862), enthält auch sprische Hymnuen; Herd. Bäßler, 40
Auswahl altchristlicher Lieder vom 2.—15. Jahrhundert. Im Urtext und in deutscher Uedertepung Berlin 1858. — b) Griechische Hymnuen: W. Christ und M. Paranisas, Anthologia graeca carminum christianorum, Lips. 1871 (beste textritische Ausgabe einer Ausmahl von Hymnen). — c) Lateinische Hymnuen: Liber ecclesiastic. carminum, Basil. 1538;
Georg Cassanter, Hymni ecclesiastici, praesertim qui Ambrosiani dicuntur multis locis 45
aucti et recogniti et juxta ordinem temporum distributi. Colon. 1556; Paul Eder,
Psalmi seu cantica in ecclesia cantari solita, Wittenberg 1564; Christoph Cornelius,
Cantica selecta etc. Lipsiae 1568 (1573); Georg Fadricius, Poetarum veterum eccl.
Opera christiana et operum reliquiae et fragmenta, Basilae 1572; Hymnorum ecclesisticorum ad Andrea Ellingero emendatorum II. III, Francos, ad M. 1578; Bett. Bacherius, 50
Tabula sacrorum carminum priorumque precum enchiridion, Flandr. 1579; Joachim
Zeher, Divorum patrum et doctorum eccl., qui oratione ligata scripserunt Paraphrases
et Meditationes, Lips. 1602; Cardinal J. M. Themasius, Hymnarium de anni circulo Opp.
omnia tom. II Kom 1747 pp. 351 sqq.; Joh. Kehrein, Latein. Unthologie aus den christ.
Dichtern des Myl, Bd 1. Frants. a. M. 1840; ders., Katholische Kirchenlieder, Hymnarium, Psale 55
men, 3 Bde, Bürzd. 1859—63; M. H. C. Bilmar, Spicilegium hymnologicum, Mard. 1856;
Karl Einrock, Lauda Sion. Utschriftl. Kirchenlieder und gelist. Gedichen. Hymna ecclesiast. Echasson. Utschriftl. Kirchenlieder und gelist. Gedichen. Baberd. 1865; 60

22. Bethymnarium: Blitthen latein. Kirchenlogia hymnorum latinorum. Baberd. 1865;
23. Bd

2. Arbeiten zur Hymnologie und zum Kirchenlied, aussiührliche Kommentare ze. a) Griechische Hymnoers Pitra, Hymnographie de l'eglise greque 1867, Christ und Baranitas (f. v.); Karl Buhl, Der Kirchengejang in der griech. K., Ihde KVIII (S. 179 ff.; Thierfelder, De christianorum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii tempora, 5 Leipzig 1868. — b) Latein. H.: Mich. Furter, Hymnarius cum bona expositione notabilique commento etc., Basil. 1504; Heinr. Duentell, Expositio hymnorum, Colon. 1506; Herm. Torrentin, Hymni et sequentiae cum diligenti. . . interpretatione, Colon. 1513; Jodoc. Clichtavaeus, Elucidatorium ecclesiast, Paris. 1515 (1548); Paul Palanterius, Explicatio illustris in hymnos eccl. Bonon. 1606; F. Gregor. Valentiani Siculi a Marsalia Hymnodia 10 SS. Patrum quae a S. Roman. Ecclesia per annum decantari solet. Venet. 1646; H. Schutzfielisch, Dissertatio de hymnis eccl., Viteb. 1685; Herttenstein, Colon. 1677; C. S. Schutzfielisch, Dissertatio de hymnis eccl., Viteb. 1685; Herttenstein, De hymnis eccl. apostolic. Jen. 1737; Jos. Zperen. Kerkelyke Histori van het Psalmen Gezang der Christenen 1. 2. 1777. 78; L. Buchegger, De origine sacr. Christ. poeseos, Friburg 1827; Bähr, Die christ. 15 Dichter und Geschickseiner Roms. Karlsr. 1836 (2. Aussi. 1872; Fortlage, Gessinge der chr. Borzeit, Berlin 1844; Dreves, Lieder der Kirche, Schafspal. 1846; Kich. Trench, Sacred latin poetry, London 1849 (4. Aussi. 1874); Rachtler, Die Hymnen der kathol. Kirche, Mainz 1853; Chr. Basmer, Hymnologie Stuttg. 1865; L. Schieferdeder, Gesch. d. geist. Liedes z. Dresden 1866; J. Paulny, Hymni Breviarii Rom. 3 Teile, Aachen 1868—70; H. Kosclettever, Gesch. der geist. Dichtung und birchl. Tonfunst in übrem Zusammenhang mit d. posit. und jocialen Entwicklung, Bd 1, Hannover 1869; Pimont, Les hymnes du Bréviaire romain. Etudes critiques, littéraires et mystiques t. 1—3, 1874—84 (uoch unvollende). Ab. Gesch. derigit. Literine Posit. Eitteraur bis Karl d. Gr., 1. Bd. Leipzig 1874. \* 1889; Joh. Rahfer, Beiträge zur Gesch. des Gesch. de

30 Zu einzelnen Humenbichtern: a) Clemens v. Alexandrien: Thierfelder a. a. D. b) Gregor v. Nazianz f. Bd VII S. 138, 35 ff. c) Hilarius f. Bd VIII S. 58, 9 ff. und außerdem Ducanche, in Bulletin critique 1887 Nr. 13. d) Ambrofius f. Bd I S. 444, 6 ff. und außerdem Jhm, Studia Ambrosiana, Jahrb. f. klass. Philol. XVII Supplementbd., Leipzig 1890; Dreves, S.J., Aur. Ambrof. d. Bater des Kirchengesauß, Kr. 35 gänzungsheft zu d. Stimmen aus Maria Laach 58 (1893); C. K(rüger), Die ättesten Ambrofians-Hymnen in Siona IX (1884) S. 80 ff. e) Prudentius: Th. Obbarius, Aur. Prud. Clem. carmina, Tübingen 1845; Mittelborps, De Prud. et theologia Prudentiana in Ilgens 3hTh II (1832); Cf. Brodhaus, Aur. Brud. El in f. Bedeutung f. d. Kirche seiner zett. Leipz. 1872; Haguet, De Aur. Prud. Cl. carminibus lyricis, Paris 1883; Allard, Rome m. 40 IV. siècle d'après les poèmes de Prud. in: Revue des Questions histor., 1884 tom. XXXVII; Kösler, D. kathol. Dichter Aur. Brud. Cl. Freiburg 1886; Breidt, De Prud. Horatii imita-

tore, Beibelb. 1887. f) Fortunatus f. Bb VI S. 132.

3) Neber die formale Gestaltung der Hymnen: Bitra a. a. D.; Thierselber a. a. D.; Christ a. a. D.; Huersuchungen über den jambischen Dimeter bei den christl. latein. Hymnendichtern d. vorkaroling. Zeit, Wien 1876 (I); ders, Untersuchungen über die ältesten christl. Rythmen, 1879 (II); Bickal, Regulae metrices Biblices, Innsbr. 1879; Gaston Paris, Lettre à M. Léon Gautier sur la Verisication Latine Rythmique 1866; ders., Revue ertique 1882, 11. Sept.; Wilh. Meher, Ansang und Ursprung der latein. und griech, 19thmischen Dichtung, AMU (philos. philos. Kl. XVII (1886) S. 265 fs.; E. Bouwn, Poètes et omélodes. Étude sur les origines du rythme tonique dans l'hymnographie de l'église greque, Nimes 1886; Krumsacher, Gesch. d. byzant. Litteratur?, S. 700 fs.; Ed. Norden, Die antik Kunstprosa vom 6. Jahrh. vor Chr. dis in die Zeit der Renaissance, Bd 2, Leipzig 1898, S. 810 ff.

Mit dem Wort "Kirchenlied" werden diejenigen auf dem Boden des Christentums entstandenen Dichtungen bezeichnet, welche in gottesdienstlichen Gebrauch aufgenommen worden sind. Doch wird dieser Artikel, der das Kirchenlied der ältesten Kirche umsät, nach zwei Seiten den Kreis erweitern müssen. Rach der einen Seite nuß er alle innerhalb des Christentums entstandenen Gedichte, die als "Hymnen" bezeichnet werden, in Betracht ziehen, zumal nicht genau zu bestimmen ist, ob sie oder welche derselben auch in gottesdienstlichen Gebrauch gestanden haben, also unter den eigentlichen Begriff "Kirchenliedsfallen. Nach der andern Seite werden auch diesenigen alttestamentlichen Stücke berührt werden müssen, die als gottesdienstliche Lieder im Gebrauch und darum "Kirchenlieder" sind, ohne unmittelbar auf christlichem Boden erwachsen zu sein. Die in diesem Artikel gestellte Aufgabe dirgt ihre besonderen Schwierigkeiten in sich, die vor allem darin liegen, daß wir keine textkritische Ausgabe weder der gesamten griechischen (mit Ausnahme der kleinen Auswahl bei Christ und Paranikas), noch der lateinischen Hymnen besitzen. Auch

ist die kritische Einzeluntersuchung der Hymnen besonders auch in Sinsicht auf ihre Autoren noch ungeklärt, und gehen die Ansichten oft weit auseinander. Der vorliegende A. muß aber, schon um des ihm zugemessenen Raumes willen, nur auf die Darlegung der widersstreitenden Ansichten bei einigen wenigen wichtigen Hymnen sich beschränken, ohne die maßzgebenden Gesichtspunkte für die Beurteilung der kritischen Einzelfragen selbst zu geben.

Fir die apostolische Zeit find in Bezug auf die driftlichen Dichtungen besonders bedeutsam die beiben parallelen Stellen Eph 5, 19 und Rol 3, 16. Euros fommt in biesen beiden Stellen allein im NT vor. (Das Zeitwort burest sinder sich noch Mt 26, 30; Mc 14, 26; AG 16, 25; Hr 2, 12, in letterer Stelle als Citat aus Bf 22, 23). Die Latinisserung hymnus ist erst durch die Kirchenschriftsteller in Gebrauch gekommen. Bon findet fich außer ben beiben genannten Stellen im NI noch Apt 6, 9. 14, 3. 15, 3 und waluds (abgesehen von waluoi zur Bezeichnung bes Buches der Pfalmen im AI) noch 1 Ko 14, 26. Die beiden paulinischen Stellen sprechen zunächst nicht vom gottes-dienstlichen Gebrauch der in dreisacher Weise genannten Lieder. Doch wird 1 Ko 14, 26 walubs als gottesdienstliches Lied erwähnt. Auch ist wohl durch Eph 5, 18 angedeutet, 15 daß bei den gottesdienstlichen Charafter tragenden Mahlzeiten, mit denen die Feier des Abendmahls verbunden war, die betreffenden Lieder vor allem in Gebrauch waren. Mit ben Ausbrücken ψ. und δ. find schon religiöse Lieder, lettere als auf Götter und Herven gebichtete, gekennzeichnet. Bgl. Arrian. 4, 11: Εμνοι μέν ές τους θεούς ποιούνται, έπαινοι δ' ές ἀνθρώπους, Rufin (5. Jahrh.) in Bf 72 (MSL 21, 941): hymnus = 20 laus dei cum cantu, Ambrof. de offic. ministr. 1, 45 (MSL 16, 89): hymnus specialiter Deo dicitur. 30/ bagegen ift bas allgemeine Bort für "Lieb" und baber ausbrudlich burch ben Zusat von ανευματική, ber die driftliche Artung fennzeichnet, als religiofes Lied charafterifiert. Sollte bas Abjeftib av. ben Urfprung als "bom Beift bervorgebrachte Lieder" bezeichnen (Meyer), so muß es auch zugleich auf die vorausgehenden 25 Ausbrude bei w. und b. bezogen werden (v. Hofmann), was aber nicht wahrscheinlich ift. Uber ben Unterschied ber drei Ausbrude herrschen verschiedenartige Anfichten. Gregor bon Μηΐα (in ps. 3) unterscheidet  $\psi = \eta$  δια τοῦ δργάνου τοῦ μουσικοῦ μελωδία;  $\dot{\phi} = \dot{\eta}$  διὰ στόματος γενομένη τοῦ μέλους μετὰ δημάτων ἐπιφώνησις;  $\dot{v} = \dot{\eta}$  ἐπὶ τοῖς ὑπάρχουσιν ἡμῖν ἀγαθοῖς ἀνατιθεμένη τῷ θεῷ εὖφημία. Chrift (p. XIX) 30 jiebt in allen breien auß bem Zubentum überlieferte Lieber, und zivar  $\psi$ . und  $\dot{v} = \dot{\phi}$  bibijde Pjalmen,  $\dot{\phi}$ .  $\pi v$ . = bie anbern Lieber bes  $\mathfrak{AT}$  (z. B. canticum Moys. etc.). Er ichlieft auf driftlichem Boben erwachsene Lieber aus, ba uns feine erhalten feien. Doch find nach alttestamentlichem Borbild gebichtete Lieber thatsächlich auch im NI enthalten (2c 1, 46 ff. 68 ff. 2, 29 ff.; Apt 4, 11. 5, 9—13. 11, 17 f. 15, 3 f. und vielleicht 1 Ti 35 3, 15, f. Weizsäcker, Apost. Zeitalter<sup>2</sup> S. 557 ff.). Da alle anderen 1 Ko 14, 26 genannten gottesbienftliche Stude freie Birtungen bes driftlichen Geiftes find, wird auch ber an erfter Stelle genannte waduos nicht ein Pfalm des AIs, sondern ein aus driftlichem Geift geborenes Lied sein, wobei bahingestellt sein mag, ob diese Pfalmen vorbereitet waren oder aus unmittelbarer Improvijation entstanden. Andere Ansichten find:  $\psi=$  religiöse Ge= 40 innutretdarer Improvijation entstanden. Andere Antidien sind:  $\psi$  = retigiose Se 40 inge nach Art der Pjalmen im AT, teils als improvisierte Ergüsse (1 Ko 14, 15 f.), teils als bereits gebräuchliche chriftliche Lieder;  $\delta$ . = Lobgesänge;  $\phi$ .  $\pi v$ . = vom heil. Teils eingegebene Lieder als das Allgemeine (Meher); oder  $\psi$ . = Lieder mit Saitenspiel,  $\delta$ . = seierliche Kirchenlieder,  $\phi$ .  $\pi v$ . = Haus- und Arbeitslieder (Steiger); oder  $\psi$ . = pistliches Lied für die Judenchristen;  $\delta$ . = solche sür die Heider (Hausdriften (Harles); oder 45  $\psi$ . Lieder nach süddischem Muster,  $\delta$ . solche nach griechischem Muster (v. Soden). Wahrscheide ist die gleiche Art,  $\delta$ . h. religiöse Lieder mit allen drei Ausdräcken bezeichnet, ins dem fie mit w als bem ben Jubendriften nächstliegenben Ramen bezeichnet werben, um bbann burch die andern Ausbrude die entsprechenden Bezeichnungen für die Beidendriften # chalten. Schon Clericus: "Malim ergo dicere, Paulum idem tribus verbis 50 significasse". "Höchstens wird um bes folgenden vuvoi willen palpoi auf Gebetslieder im engeren Sinne gu beschränken sein, während unter Gurot Anbetungelieber gu versteben im werben, indem "uvos gewöhnlich den Charafter der gehobenen Stimmung, des Beihebollen an sich trägt. Endlich odai wird bas allgemeinste Wort sein, welches alles um= lagt, was an religiöfer Poefie fonft noch bentbar ift" (E. Haupt).

Der Gebrauch von christlichen Liebern im Gottesdienst ist durch den Brief des jüngern Kimius an Trajan (Nr. 96) etwa um das Jahr 112 bezeugt: "carmen Christo quasi des dicere secum invicem". Das "secum invicem" weist wohl auf psalmodierenden Bechselgesang hin, doch kann damit auch die Auseinandersolge frei improdissierter Hommen (val. 1 Ko 14, 26) gemeint sein (Thiersch, Kritik d. neutest. Schr. S. 427; 60

Buhl, S. 192). Daniel (IV, 31) glaubt sogar in dem Liede: "Hymnum dieat turba fratrum ete." ein foldes carmen ber alteften Chriften feben gu durfen. Juftin fpricht (Apol. I, 13) von θεφ δια λόγον πόμπας καὶ υμνους πέμπειν, obgleich er bei der ausführlichen Beschreibung des Gottesdienstes (l. c. 65. 67) den Humnen- und Psalmen-5 gefang nicht erwähnt. Drigenes (et. Cels. VIII, 67) bezeugt die zur Anbetung Gottes und feines eingebornen Logos gefungenen Symnen. Dag damit altteftamentl. Bfalmen, die typologisch auf Christus gedeutet wurden, ju versteben seien (Bubl, G. 194) ift bochft unwahrscheinlich. Bgl. auch Euseb. hist. eccl. V, 28, 2: "yalpol de 8000 zal ῷδαὶ ἀδελφῶν ἀπ' ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν 10 ὑμνοῦσι θεολογοῦντες". Tertullian (adv. gent. c. 39) fagt "ut quisque de scripturis sanctis vel de proprio ingenio potest provocatur in medium deo canere". Undererseits ift es zweifellos, daß auch alttestamentliche Pfalmen und Gefänge in dem driftlichen Gottesbienft als Lieber in Gebrauch waren. Theodoret (h. e. II, 24. cf. III, 10. IV, 22) bezeugt, daß Flavianus und Diodorus das Bolf lehrten abeir tifr davi-15 τικήν μελωδίαν. Eusebius führt aus einer Lobrede des sprischen Bischof Paulinus die Stelle an: "πάλαι μεν ημίν . . υμνους είς θεον και οδάς αναπέμπειν εξην λέγειν παιδευομένοις" und führt als Beispiele Pjalm 44 (45) 1. 47 (48), 9. 86 (87), 3 und 121 (122), 1 an. Basilius hielt eine Homilie über Psalm 14, ber in ber vorhergehenden Nachtwache gesungen war (homil. in ps. 14), und bezeugt das Psalmensingen 20 als regelmäßigen Brauch der Kirche (ep. 207 [al. 63] ad. cler. Neocaes. MSG 32, 761). In Const. Ap. II, 57 wird zwischen ben beiben alttestamentlichen und ben beiben neutestamentlichen Lettionen bestimmt: ετερός τις τους του Δαβίδ ψαλλέτω υμνους und II, 59 wird für ben Frühgottesbienft Pf 62 (63) für ben Abendgottesbienft Pf 140 (141) genannt. (Bgl. auch Chrysost. in ps. 140.) Beim Abendmahl wird Pf 62 25 (63) gefungen (VIII, 13). Augustin erwähnt Pf 21 (22) für den Charfreitag (in ps. 21 enarr. II, 2). Auch andere hymnologische Stude bes alten Testaments finden ps. 21 enarr. 11, 2). Auch andere phintologique State des allen Lesianeries intendus Aufnahme in den Gottesdienst. Insolventeit gilt dies von dem Tersanktus Jes 6, 3, das schon frühzeitig, oft in Berbindung mit Da 7, 10, im Gottesdienst als Hummis verwendet wird, was schon durch Clem. Rom. ep. ad. Cor. I, c. 34 bezeugt ist. Bzl. 20 auch die aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts stammenden Gedete des Serapion von Thmuis (TU, NF II, 36 S. 5); Const. ap. VIII ep. 12. Lit. Marc. und öfter (vgl. Rietschel, Lehrbuch der Liturgist 1, S. 243 f.). Das Benedicite, d. h. die Gesang der drei Männer im Feuerosen (Canticum rium puerorum) sindet sich in der altern aus Gesten des Riessen des Riessen des Riessen des Riessen des Riessen des ber alten gallitanischen Deffe, wie fie in den Briefen des Bischof Germanus (geft. 576) 35 erscheint, auch in der spanischen und keltischen Messe frühzeitig (Rietschel a. a. D. S. 313. 322. 329). Für die afrikanische Kirche bezeugt Augustin (a. a. D.): "Pleraque in Africa ecclesiae membra pigriora sunt, ita ut Donatistae nos reprehendant, quod sobrie psallimus in ecclesia divina cantica prophetarum".

Auch hymnolog. Stücke des MT wurden auf diese Weise gottesdienstliche Lieder, z. B.
40 der Gesang des Zacharias Lc 1, 68 ff. (Rietschel, S. 312). Die Behauptung aber, das andere Hymnen, die nicht in der Schrift enthalten waren, wöllig aus dem Gottesdienst ausgeschlossen gewesen seien (Buhl), ist nicht richtig. Für die alte Kirche ist dies durch das soeden entwickelte schon widerlegt. Das Synodalschreiben der Bischöse an Dionysius von Rom und Maximus von Alexandrien (Eus. h. e. VII, 30, 10) klagt Paul 45 von Samosata an ψαλμούς τούς μέν είς τον χύριον Ι. Χρ., ώς δη νεωτέρους και των νεωτέρων συγγράμματα abgeschafft und Lieder, die ihn selber verherrlichen, eingesührt zu haben. Wir sinden schon in den alten Gottesdienstordungen hymnologische Stücke, die nicht aus der Bibel entwommen sind, z. B. in den morgenländischen Lituzgien das είς άγιος, είς χύριος etc. (Const. ap. VIII, 13; Lit. Jacob.). Insbesondere died noch Const. ap. VII, c. 47—49 zu nennen. Dort wird zuerst uns als Morgenlied der später sog. hymnus angelicus gegeben, d. i. die Erweiterung des Beihnachtslobgesangs der Engel (Lc 2, 14), der auch in die römische Messe übergegangen ist (f. A. Liturgische Formeln), sodann sügt sich (c. 48) ein ähnlich gestalteter Abendhymmus und (c. 49) ein Hymnus als Tischgebet an. Zwar sindet sich im 4. Jahrhundert eine Strömung die nur diblische Hymnen im Gottesdienst zulassen will. Das Konzil zu 2000icea can. 59 (Bruns 1, S. 79) verdietet iδιωτικούς ψαλμούς και δικανονιστά βιβλία. In dieser Berbindung kann mit dem ersteren Ausbruck wohl nichts anderes als Lieder be-

zeichnet werden, die nicht der hl. Schrift entnommen sind. Ja selbst noch die 4. Sprode von Toledo v. J. 633 can. 13 muß für die in der Kirche entstandenen Humnen des 60 Hilarius und Ambrosius auch für das alltäglich gesungene "Gloria (et honor) patriet

filio et spiritui sancto in saecula saeculorum" und das erweiterte "Gloria in excelsis" gegenüber solchen eintreten, die die erstgenannten Hymnen verwersen "quod de scripturis sanctorum canonum vel apostolica traditione non existunt" (Brunš 1, S. 227). Der Grund sür diese Gegnerschaft gegen die nicht biblischen oder aus der apostolischen Zeit stammenden Hymnen lag wohl hauptsächlich in der Thatsache, daß gerade die Härelse und insbesondere die Gnostiser ihre Lehren durch eigene Dichtungen zum Ausdruck drachten und verbreiteten (Bitra p. 40 sq.). Nach des Origenes Zeugnis sind viele gnostische Lieder entstanden. Durch ihn ist uns ein Psalm der Naasener erhalten (Philos. V c. 1; Christ. S. 32). Bon Bardesanes fannte Ephräm der Syren 150 Psalmen und Hymnen, durch die derselbe als ein neuer David die Herzen des Bolkes zu bethören vers 10 such habe (serm. adv. haer. 53. opp. syr. 2, 554 B). Über Bardesanes und seinen Sohn Hardesanes Bb II S. 400 f. Bon den Hymnen der Ophiten hat Origenes (ct. Cels. VI, 31) sechs Strophen bewahrt, die aus dem Syrischen ins Griechische übersetzt sind (Christ S. XVI). Ueber die Oden des Apollinaris nach Pindarischem Muster vgl. den 15 betr. A. I S. 672, 42. Bon der Paluodia des ägyptischen Bischoss, der allerdings erst später als Härelsenen Dichtungen zum Zwecke der Berbreitung seiner Lehren si. A. Arianismus Bb II S. 125.

Wenn die Humen der Häretiker einerseits die Gegnerschaft gegen die christlichen Dich- 20 tungen überhaupt und besonders gegen ihre Einführung in den Gottesdienst weckten, so tourden dieselben andererseits gerade zum Antrieb, daß zur Bekämpfung der Häresse in der orthodoxen Kirche die christliche Humendichtung und insbesondere das Kirchenlied lebendig wurde. Die bedeutendsten Dichter der alten Kirche stellten ihre Werke in den Dienst des

orthoboren Glaubens jur Befampfung ber Sarefie (f. u.).

Bunachst war es bie morgenlandische Rirche, in der bie ersten driftlichen Dichter erftanden. Bafilius nennt ben Athenogenes (öfters verwechselt mit Athenagoras) als Symnenbichter, ohne bag wir Raberes von ihm erfahren (vgl. ben betreffenden 21. Bb II, 5. 208, 56 f.). Daß bas alte Morgenlied Das ikagor aylas dosys von ihm herrühre, ift eine unbewiesene Behauptung. - Um Schluß bes Babagogos von Clemens Alexan = 80 brinus (geft. 211—216) findet fich als Anhang ein homnus: "Στομίον πώλων adaor etc." (Daniel 3, S. 3ff.; Chrift S. 37 ff.), ber, wenn biefe Unficht auch nicht unbestritten ift, von Clemens herrühren fann, jedenfalls aber zu den altesten driftlichen hommen gehört. Chrift (S. XVIII sq.) halt die ersten 8 Strophen des humnus für hateren Bufat, weil fie nur mit Gewalt in ben Rhothmus ber übrigen Berfe fich ein- 35 fügen laffen. — Bon Gregor von Nagiang (geft. 389) haben wir Gedichte. Die mter feinem Ramen überlieferten 12 Symnen (Daniel 3, G. 5ff.; Chrift G. 23ff. giebt ben Text von 8 Symnen) find zweifellos bie beften feiner poetischen Leiftungen. Besonbers hervorzuheben ist sein Hymnus auf Christus (Christ S. 23, vgl. darin die Bezeich= nung δμοούσιος) und der Hymnus els θεόν (S. 24), obgleich dieser letztgenannte auch 40 bem Gregor abgesprochen und bem Broflus jugeschrieben wird (f. Bo VII, G. 138, 36f.). Dag bie Spmnen bes Gr. für unfer Empfinden burchaus nicht ben Charafter gottesbienftlider Lieber tragen, schließt die Diöglichkeit eines solchen Gebrauchs nicht unbedingt aus. - Bon Spnefius von Chrene (f. b. A.) befigen wir 10 Somnen, Die er felbft in ber letten Spinne als zu einem Buch verbunden bezeichnet (Chrift C. 23). Er bezeichnet 45 ich in einer berfelben (Chrift S. 20 Nr. VII) als ben erften, ber auf ben Jungfrauenfohn einen Symnus gedichtet habe. Seine Symnen tragen burchaus bie Eigenart neuplatoni= ider Philosophie und entbehren ber driftlichen Schlichtheit.

Eine besonders wichtige und in den letzten Jahrzehnten erst gründlich erörterte Frage (f. Litteratur) betrifft die formale Gestaltung der griechischen Humen, die durchaus 50 thyshmisch und nicht metrisch ist, vor allem weil die Texte zugleich auch als Gesänge meslodisch gedacht und gedichtet sind. Das Wesentliche in dieser Richtung ist bereits in dem A Johannes von Damaskus (Bd IX S. 298, 26 ff.) gesagt, worauf hiermit ausdrücklich

berwiesen wird.

Ueber bie fprijche Symnendichtung bes Ephräm Sprus f. ben A. Ephräm Bb V 55

6. 408, 58 ff.

Auf bem Boben bes Abenblands entfaltete sich die christliche Dichtung zwar später als im Morgenland, aber ungleich reicher und trefflicher. Hier tritt eine neue aus dem brillichen Geist selbstständig geborene Dichtung und entgegen, die durchaus original und Bistesfrisch, traftvoll und anmutig, voll hohen Schwungs und schlichter Einfalt zugleich 60

ift, "bie reichste Frucht ber Affimilation ber antifen formalen Bilbung bon feiten bes Chriftentums. Bier entfaltet ber Genius besfelben querft frei bie Schwingen qu einem durchaus originellen Aufflug in bas Reich ber Phantafie. Diefe Lyrit ift auf einem anderen Boben erwachsen, wenn fie fich auch junachst in die Formen berfelben fleibet, die

5 fie fich aber wie ein eigenes Gewand anzupaffen weiß" (Ebert).

Alls erfter Dichter bes Abendlands wird Hilarius von Boitiers (geft. 367) genannt. Die späten Zeugnisse bes Isidor von Sevilla (Offic. eccl. I, c. 6; MSL 83, S. 743): "Hilarius Gallus episcopus Pictaviensis hymnorum carmine floruit primus" und der 4. Synode von Toledo 633 can. 13 (Bruns I, S. 227), welche bie 10 Hymnen des H. neben benen des Ambrofius als im firchlichen Gebrauch stehend anführt, ohne allerdings einzelne zu nennen, befommen Bedeutung burch ben Bericht bes Sieronp mus, ber unter ben Werfen bes Silarius an achter Stelle ben liber hymnorum nennt (de vir. illustr. 100, MSL 23, S. 701). Doch ist keine einzige der dem Hilarius zugeschriebenen Hymnen als echt beglaubigt. Am meisten galt dies bisher von dem Hymnus
15 "Lucis largitor splendide" (Daniel 1, S. 1), doch wird die Autorschaft des H. be ftritten 3. B. von Babr, Reintens (weil er in bem zweifellos unechten Brief bes Silarius an Abra enthalten sei; boch könnte gerade der Falsator durch Aufnahme eines echten Humnus des H. dem Briefe den Schein der Echtheit gegeben haben), Ebert (namentlich twegen der metrischen Berstöße), Loofs (A. H. v. B. Bd VIII S. 65, 27). Der Abend-20 hymnus: "Ad coeli clara non sum dignus sidera" (Daniel 4, S. 127) ein Abcdarius (ber ebenfalls in dem unechten Brief an Abra angeführt ist) wird nur noch von Mai (Nova bibl. patr. I, 1 p. 491 sq.) als echt angesehen. Bon den drei Morgenhymnen, die im Mozarab. Bredier in firchlichem Gebrauch sind (Daniel 1, S. 2 ff.), hält Reinkens wenigstens die beiden ersten: "Deus pater ingeniti" und "In matutinis surgimus" 25 wegen der starken Betonung der Gottessohnschaft Christi für echt. Andere Hundere Daniel S. 4. 5), besonders auch das Pfingstlied: "Beata nobis gaudia" (Daniel S. 6) sind zweisellos nicht von H., ebensowenig wie der Hymnus: "Hymnum dicat turba fratrum etc." (f. oben S. 402,1), den Dreves (3fTh XII S. 368 ff.) als von S. wahr scherausgab (Biblioteca dell' Academia storico-giuridica. Vol. IV) sind drei Fragmente bisber unbefannter Symnen unter bes Silarius Ramen gegeben. Doch ift bie Be bauptung von Dreves, daß damit der liber hymnorum, den Hieronymus erwähnt (f. oben), wenn auch nur zum Teil gefunden sei, zu voreilig. Am ehesten wird der erste barin enthaltene Hymnus ein bis zum T reichender Abcbarius (abgedruckt bei Dreves 85 S. 360) bem H. zugesprochen werben können (Loofs a. a. D.). Dreves und Ducange halten alle drei für echt. Hilarius gilt auch als Abersetzer griechischer Hymnus angelicus (f. o. S. 402,51) ins lateinische (Ps.-Alcum de div. offic. c. 40, MSL 101, S. 1248). Die oben genannte Spnobe von Tolebo 633 nennt ecclesiastici viri, die biefen Symnus gebichtet hatten.

Daß Bapit Damafus (geft. 384) gebichtet bat, wird bon Sieronymus (a. a. D. S. 702) bezeugt, ber ihn als Autor metrischer Inschriften nennt. Unter 40 unter feinem Namen thatfachlich überlicferten Epigrammen (meift Sepulcralinschriften) befinden fic 25, in benen fich D. felbst als Berfasser tundgiebt. Bei den zwei unter feinem Ramen über lieferten Symnen auf die bl. Agatha: "Martyris ecce dies Agathae etc." und auf 45 den hl. Andreas: "Decus sacrati nominis etc." (Daniel 1, S. 8 ff.) ift die Autorschaft abzulehnen, da bereits der erft später auffommende Reim fich findet und der Abhthmus

mit bem Wortton in Widerstreit steht (f. u.). Auf ficherem Boben find wir erft bei Ambrofius. Über bie Bedeutung bes Ambr. für den Rirchengesang und damit auch für das Rirchenlied, das gesungen wurde, f. A. 50 Umbrofianischer Gefang Bb I G. 440. Daß Umbr. Sommen gedichtet bat, ift burch feine Predigt gegen Augentius bezeugt: "Hymnorum quoque meorum carminibus decep-tum populum ferunt". Auch besagen die folgenden Worte, daß er sie im Interse bes orthodogen Dogmas von ber Trinitat, alfo im Gegenfat jum Arianismus, gedichtet bat, und bag fie im Gottesbienfte vom Bolfe gefungen wurden ("confessio Trinitatis, 55 quae quotidie totius populi ore celebratur"). Unter feinem Namen find uns eine große Angabl Symnen überliefert, Die aber nicht alle echt find. Man begeichnet gunadit eine gange Rlaffe von Symnen mit bem Ramen hymni Ambrosiani, die alle in jambifden Dimetern gebichtet find. Später wurden alle im Gottesbienft überhaupt gebrauchten Symnen fo genannt, vielleicht ichon bei Benedift von Rurfia in feiner Regula (I, 11-60 12. 17), jedenfalls aber nach bem Beugnis bes Ifidor von Sevilla (Offic, eccl. I, c. 6:

"hymni (h.e. carmina in laudem Dei) ex ejus (Ambrosii) nomine Ambrosiani, vocantur". Der Codex Vaticanus 82, eine Handschrift aus dem 10. Jahrhundert, das alteste Liederbuch ber Mailander Kirche, enthalt 48 ambrofianische Hunnen (Uberichriften und Anfange abgebruckt in Siona IX .(1884), S. 87 f. und Dreves S. 20 f.). Dag nicht alle als hymni Ambros. überlieferten von Umbr. herrühren, hat ichon Balafried 6 Strabo (de eccles. rer. exord. c. 25 MSL 114 S. 955) erfannt. Joh. Gillot (Opp. Ambros., Baris 1568) wies bem Ambr. 16 Symnen gu. Die Opp. Ambr. Rom. 1585 fügten 18 Sommen noch bingu, die in ben folgenden Parifer Stitionen noch bermehrt wurden. Der Karbinal Thomafius bat in feinem Hymnarium de anni circulo biele Sommen unter bem Namen bes Ambrofius aufgenommen, obgleich eine große Angabl in ben Ba= 10 titanifden Sanbidriften, aus benen er fie entnahm, gar nicht bem Umbr. jugeschrieben find (f. Dreves & 7). Die Mauriner bagegen sahen in ihren Opp. Ambr. nur 12 als bem Ambr. gebörig an, die von Augustin, Bapst Colestin, Cassiodor, Beda, Ilbephonsus und — in eingeschränktem Maße — Hinkmar bezeugt find. Luigi Biraghi (Inni sinceri) stellte in uiner eingehenden Untersuchung 18 als von Ambr. herrührend sest. Unter den neueren haben 15 Badernagel: 23, F. Th. Plitt (PRE 1, S. 335) und Dreves die von Biraghi genannten 18, E. Krüger: 15 (vielleicht 16, nämlich alle in dem oben genannten Codex Vatican. 82 enthaltenen metrischen achtstrophischen Hymnen), Koch (PRE 1, S. 276): 12 (in seiner Geschichte des Kirchenlieds 1, S. 47: 21), Böhringer (PRE 1, S. 275): 8—10, Herbersuch (h. d. Bb 1 S. 440): 4—7, Ebert und Förster: 4 (vielleicht 5) als von 20 Umbrofius herrührend angesehen. Die 4 Symnen, die burch unanfechtbare Zeugnisse und war bei brei Hymnen durch Augustinus als von Ambrofius berrührend erwiesen sind, sind: 1. bas Abendlied "Deus creator omnium" (Confess. IX c. 12). 2. bas Morgenlied beim Hahnenschrei: "Aeterne rerum conditor" (Retract. I, c. 21, vgl. auch Ambros. Hexaem. V, 24). 3. ein Lieb für die 3. Stunde des Tages: "Jam surgit hora 25 tertia" (de nat. et gratia c. 63, 74). Der vierte Symnus: "Veni redemptor gentium" ift durch Augustins serm. 372, beffen Echtheit aber nicht feststeht, auch durch den unechten serm. de symbolo IV, 4, besonders aber durch eine Rede des Papstes Colestin an die Bijdofe im Jahre 430, auch burch Ep. Faust. ad Grat. v. J. 445 (MSL 31 5. 1225 f.) und im 6. Jahrhundert burch Facundus von Hermiane (MSL 47 S. 540) 30 als von Ambr. gedichtet bezeugt. Diefe 4 Symnen find famtlich in gleicher Form gedichtet, jablen famtlich je 32 Berszeilen in jambischen akatalektischen Dimetern, Die zu 8 vier= jaligen Strophen verbunden find. Dies ist überhaupt die Form der als hymni Ambrosiani zunächst überlieferten hymnen. Das Metrum und die Quantität der Silben ift mit großer Sorgfalt gewahrt, bis auf zwei Stellen, in benen eine Kurze in der Arsis 25 bund den Zetus verlängert und zwar eastus in der ersten, und salvus in der britten gmannten Somme. Die und ba, besonders am Schluffe ber Sate, zeigt fich ein Biberftreit von Bort- und Bersaccent (patrem, del etc.). Der vierte Symnus begimt übrigens in ben ältesten handschriftlichen Symnen Vatican. Reg. 11 (Krüger in Siona IX [1884] C. 22. 82) und in ben mailandischen Sandschriften mit bem Bers: 40 "Intende, qui regis Israel, Super Cherubim qui sedes, Appare Ephraem co-ram, excita Potentiam tuam et veni", während die lette Dogologie "Gloria tibi domine" fehlt. Höchft wahrscheinlich ist, obgleich die Mauriner diesen Bers weglassen, dies die ursprüngliche Form gewesen (Krüger, Dreves). Der Bers wurde wohl gestrichen, wil die Saufung von Glifionen fpater für ben Gefang unbequem wurde, als man nicht 45 mehr elibierte. Die in ben übrigen als echt anerkannten herrschende Korrettheit ber form tann bier fein genügender Einwand fein, ba in diefem Bers die Worte Bf 80 (79), 2 in ihrem Wortlaut in ben Bers eingezwängt wurden, wodurch auch die Doppelssilbe regis, die in den übrigen Hymnen nicht vorkommt, erklärt wird. Jedenfalls ist das Begfallen des Berses wegen dieser allerdings erklärbaren Härten eher zu verstehen, als 50 ine ipatere unmotivierte Hinzufügung. Neben diesen 4 unzweifelhaft echten Hymnen kommen unachft als von Ambr. wahrscheinlich gedichtete in Betracht: 5. Der Hymnus "Splendor paternae gloriae" (Daniel 1, S. 24, Förfter, Herold), ben auch Anfang bes 6. Jahrbunderts Julgentius von Ruspe als von Ambr. verfaßt erwähnt (Ep. XIV ad Ferand. n. 10 MSL 65, S. 401). Ebert (S. 382) legt ihn ohne genauere Begründung entschieden 65 in bas 6. Jahrhundert. 6. Das Epiphaniaslied "Illuminans altissimus" (Daniel 1, 5.19) wird von Ebert (a. a. D.) am eheften bem Ambr. wegen ber Korreftheit ber Form gu= Addrieben. Der öfters erhobene Einwand gegen die Autorschaft des Ambr., daß die in dem Som= mis vorkommenden Beziehungen zur hochzeit zu Rana und zum Speisungewunder am Epiphanienfest erft fpater vorfommen (Rraus, Realenc. 1, S. 494; Rapfer, Beitr. I, 60

S. 368 ff.), ift von Dreves (S. 37 ff.) als nicht haltbar wiberlegt worden. Wenn Ufeners Beweisführung (Religionsgesch. Unters. I, S. 270) für die Feier des Epiphaniensesses in Rom im J. 353 richtig ist (Lagarde und A. Harnad sehen sie als unwiderleglich erbracht an), so ist schon in diesem Jahre die genannte doppelte Beziehung beider Wunder zu dem 5 Epiphanienfest vorhanden. Bgl. jedoch die von Ducanche (Bulletin critique 1890, p. 41 ff.) gegen Usener erhobenen Bedenken. Auch der Symnus 7. "Apostolorum passio" (Daniel 1,

5. 100) kann wohl nach seinem gesamten Charakter von Umbr. gedichtet sein. Dreves (auch schon Mone) hat nachgewiesen, daß Ambrosius in seinen prosaischen Schriften fich öfters felber in ben pragnanten Musbruden wiederholt, ja fast fich felbft 10 wieder ausschreibt (S. 52 f.). Auch findet sich z. B. der zweifellos echte Humnus (2) "Aeterne rerum conditor" thatsächlich in Prosa ausgelöst in seinem Hexaem. (Dreves "Neterne rerum conditor ihaliadid, in Ptola dalgetol in fenten Nexaelii. (Ottos S. 59) wieder. In ähnlicher Weise sind frappante, wohl nicht zufällige Anklänge bei den Humanas altissimus"; 7. "Apostolorum passio". — Der von Herold A. Ambrosian. Geissang (Bd 1, S. 440) "vielleicht" als echt erklärte Humans "O lux deata Trinitas" (Daniel 1, S. 36) ist wohl nicht von Ambrosius, da in ihm schon der Neim durchgeführt ist st. u.). — Bang ausgeschloffen ift die Autorichaft bes Ambr. bei bem in folenner Beife fog. Am-

brosianischen Lobgesang: "Te deum laudamus" f. A. Te deum. Augustinus bezeugt sich als Dichter eines langen Lehrgedichts (Retract. I, c. 20), 20 bas man ohne biefes Beugnis nicht als fein Werf erfannt haben wurde. Es ift ein langer von A bis V reichender Abecedarius, in bem jede Buchstabenftrophe in ber Regel aus 12 Berfen, einigemal aus 10 Berfen besteht. Die Zeilen find Langzeilen von 16 Gilben, in zwei Hemistichen geteilt, wobei die Gesetze ber Metrik burch ben musikalischen Rboth mus vielfach verlett find (Wilh. Meber S. 289, Ebert S. 251). Alle Zeilen endigen in 25 e (ober ae), ohne Rudficht, ob basselbe lang ober turz ift — ein Anfang bes Reims. Jeber Strophe geht bie von bem Bolfe gefungene Refrainzeile (von Aug. Supopfalma genannt), voraus: "Omnes qui gaudetis (de) pace, modo verum judicate". Es wird in dem Gedicht die Geschichte des Donatismus behandelt und gegen ihn polemisiert. Niemand wurde diefes burchaus schwunglose, nur in trodener Form entwickelnde Gebicht 30 als ein Kirchenlied ansehen, wenn nicht Aug. selbst ausdrücklich bezeugte, daß er nicht ein Wat ber Runftpoefie habe verfaffen wollen ("Non aliquo carminis genere id fieri volui, ne me necessitas metrica ad aliqua verba, quae vulgo minus sunt usitata, compelleret"), und wenn nicht eben bas Sypopfalma bas Bolf fingen follte. Es ift dies ein beutliches Beispiel, wie wenig wir einen aus unserem Empfinden entnommenm 35 Maßstab zur Beurteilung ber Frage, ob ein Gebicht "Rirchenlied" ift, anwenden durfen

Des Umbrofius Symnendichtung wirfte in ber Folgezeit weiter. Durch ibn ift offen bar Aurelius Prudentius Clemens (geb. 318) angeregt worden. Er ift ber produftivfte Dichter seines Zeitalters. Bon seinen weiteren Dichtungen, die mannigfacher Art (bibattifd, polemifd, epifch und lyrifch) find, fommen bier nur die Symnen in Betracht 40 Sein Liber Cathemerinon, das seine altesten Dichtungen wohl enthalt, umfaßt 12 Symnen. Die erften 6 find für ben Gebrauch in ben 6 Gebetszeiten (f. Bb III G. 393, 8) bestimmt (baher ber Name bes Buchs). Daran schließen sich 6 hymnen: h. jejunantium, h. post jejunium, h. omnis horae (cin Symnus auf Christus), h. ad exequias defuncti ("Jam moesta quiesce querela"), h. epiphaniae. Cinige ber Symmen 45 find in der Form und bem Bersmaß gang analog ben Shmnen bes Ambrofius, mabrend andere nach andern Bersmaßen gedichtet find. Doch find auch die im ambrofianischen Bersmaß gedichteten Hymnen weit länger (80—220 Berfe). Daß fie Brudentius beshalb nicht junachft für ben Rultus bestimmt habe (Ebert), ift nicht aus ber Lange ju folgem (f. oben bas Gebicht bes Augustinus). Aber fie tragen allerbings, mehr als bie Somnen 50 bes Umbrofius, ben Charafter ber Runftpoefie, wie fich auch mannigfache Unflange an Borg finden (f. Breibt). Auch find die symbolischen und allegorischen Deutungen biel weiter ausgesponnen, und die Schilberungen nehmen einen viel breiteren Raum ein ff. Ebert S. 255 ff.). In seinem Werte Peristephanon tritt allerdings mehr ber epische Charafter ber Dichtung hervor. Es enthält 14 teils febr lange Gefänge auf Marthrer mit aus 55 führlicher Iebendiger Beschreibung ihrer Schickale. In diesem Artikel bekommen sie nur dadurch ihre Bedeutung, daß einzelne Abschnitte aus ihnen, z. B. aus den Hymnen auf Laurentius (Daniel 1, S. 134) und Bincentius (a. a. D. S. 135) als Kirchenlieder an den betreffenben Märtyrertagen in Gebrauch waren.

Bon Coelius Sebulius (erfte Sälfte bes 5. Jahrh. f. A. Sedulius) besigen 60 tvir einen alphabetischen Symnus von 23 Stropben auf Christus im ambrofianischen Bers-

nag. Er trägt einen ichlichten, aber von inniger Empfindungsweise getragenen Charafter. Die Quantität ber Gilben wird, wie in ben Symnen bes Ambrofius, im großen und anzen gewahrt (f. die Abweichungen bei Chert C. 381). Bemerkenswert aber ift, daß er Reim in ausgebehnter Weise als Kunstmittel zur Anwendung kommt. "Er erscheint ier als ein mufitalisches Element, bas bem Rhothmus eine Bierbe verleibt und die Bebung 5 er Schluffilbe bes Berfes verftarfend bas Metrum tragt und martiert, fo alfo einen Erfat für bas feltnere Gintreten bes Wiberftreits von Bers und Wortaccent bieten fann. So geigt fich bier icon ber Berlauf ber späteren metrifchen Entwidelung angebeutet, velden biefe Dichtungsart, die von ber Bafis ber antiken quantitativen Runftpoefie ausebt, unter bem Ginfluß bes in ber Bolfssprache über bie Quantität jum vollfommenen 10 Siege gelangten Accentes und ber bom Metrum mehr und mehr fich emancipierenben nufikalischen Romposition nehmen follte" (Ebert a. a. D.). Zwei Stude bieses Symnus ind als Weihnachts- und als Epiphaniassest-Symnus in den kirchlichen Gebrauch (f. u. 5. 408, 19) und beutsch übersett auch in ben lutherischen Rirchengesang (f. u. S. 408, 55 ff.) bergegangen.

Ueber bie Somnen bes Magnus Felig Ennobius f. Bb 5, G. 384, 46 ff. und Ebert 5. 435 ff.; Daniel 1, S. 147 ff. In firchlichen Gebrauch find fie, außer einigen, die nach em Hymnarium bes Thomasius im Breviarium Mozarabicum enthalten sind, nicht

efommen.

Uber bie Symnen bes Benantius Fortunatus f. Bb 6 G. 133; Ebert 20

Dag Bregor b. Br. (geft. 604) Dichter bon Symnen ift, ift nicht zu beztveifeln. Doch ift iber die Rahl ber ihm sicher juguschreibenden Symnen noch teine völlige Klarbeit. Unter ben 10 von Daniel 1, G. 170 ff. mitgeteilten Somnen halt Gbert nur bie funf erften und vielleicht en fiebenten für echt. In ber Form ichlieft Gregor fich an Umbrofius an, boch findet 25 ich häufiger der Widerstreit von Wort- und Bersaccent. Der Reim fommt auch in biefen hymnen vor, doch nicht so zahlreich wie bei Fortunatus und Sedulius. Indeffen finden ich unter ben vor allem als echt anerkannten auch zwei in den kirchlichen Gebrauch über= zegangene (S. 408, 28 ff.), die in sapphischem Metrum gedichtet find. Die Symnen des Bregor "entbehren aber bes poetischen Reizes ber Symbolif und sind nüchterner und 30 phantafieloser als die bes Ambrosius" (Ebert S. 553).

Die metrische lateinische Dichtung herrscht burchaus in den ersten sechs Jahr-hunderten. Dennoch soll, abgesehen von dem oben bereits angeführten Lied Augustins, auf einige rhothmische Somnen bingewiesen werben, die noch in diese erste Beriode fallen, auf die auch Beda in seiner Schrift de arte rythmica c. 22 als Beispiele rhythmischer 35 Lichtung Bezug nimmt. Ein folder- humnus ift in ber Regula bes Bischofs Aurelianus von Arles (geft. 555) citiert: "Rex aeterne Domine, Rerum creator omnium, Qui eras ante saecula, Semper cum patre filius". (Daniel 1, S. 84 glaubt bei dem ersten Bers O rex aeterne gloriae lesen zu müssen, nimmt aber diese Emen-dation 4 S. 20 wieder zurück). Zwar nach dem Muster ambrosianischer Hymnen ge- 40 dichtet, ersetzt doch der Ikus die Länge und ist für die Senkung die Quantität auch nicht maßgebend. (Ein zweiter in ber Regula befindlicher Anfang eines humnus: "Magna et mirabilia", ben Ebert 1, S. 529 und humer (II) S. 11 als einen rhythmischen, bisber gang unbekannten Symnus anfaben, ift von C. Krüger (Siona 1884, S. 22) als überschung von Apt 15, 3. 4 nachgewiesen tworden, kommt also nicht mehr in Betracht). 45 Einen anderen, vielleicht auch in das 6. Jahrhundert sallenden rhythmischen Hymnus: "Apparedit repentina Dies magna domini, Fur obscura velut nocte Improvisa Occupans", führt Beba ebenfalls als Beifpiel an (Daniel 1, S. 190; f. Ebert S. 555). Much in bem Codex Reg. 11, ber aus bem 7. ober fpatestens 8. Jahrh. ftammt, finden fich emige rhythmische Hunnen (Siona 1. c. S. 82). Erft in den folgenden Jahrhunderten so bit die metrische Dichtung burch die rhythmische völlig verbrängt.

In bas romifde Brebier find folgende 53 Sommen aus ber alten Rirche aufgmommen worden, wobei allerdings noch fraglich bleibt, ob fämtliche unter C. D. und H. genannten Symnen in ben Zeitraum bis 600 fallen (bie beigefügten Zahlen be-

jeichnen bie Seitengahl bei Daniel 1):

A) Pfeudo-Silarius: 1. Beata nobis gaudia (6). B) Ambrofius (zweifellos (15). 2. Aeterne rerum conditor (15). C) von Biraghi, Plitt und Dreves bem ambrofius zugeschriebene Symnen: 3. Splendor paternae gloriae (24). 4. Aeterna Christi munera (im Br. mannigfach verändert) (27). 5. Jesu corona virginum (111). 6. Nunc sancte nobis spiritus (49). 7. Rector potens verax deus (50). 60

8. Rerum Deus tenax vigor (51). D. Pjeudo-Ambrofius: 9. Aeterna coeli gloria (54). 10. Aurora jam spargit polum (55). 11. Coeli deus sanctissime (59) 12. Conditor alme siderum (73). 13. Consors paterni luminis (26). 14. Deus tuorum militum (108). 15. Ex more docti mystico (95). 16. Jam Christus 5 astra ascenderat (63). 17. Jam lucis orto sidere (55). 18. Jesu corona celsior (109). 19. Jesu nostra redemptio (62). 20. Jesu redemptor omnium (77). 21. Immense coeli conditor (57). 22. Lucis creator optime (56). 23. Magnae deus potentiae (60). 24. Memento salutis auctor (77). 25. Nox atra rerum contegit (53). 26. O lux beata trinitas (36). 27. Plasmator hominis deus (60). 10 28. Rerum creator optime (52). 29. O rex aeterne domine (Br.: Rex sempiterne domine) (84). 30. Somno refectis artubus (25). 31. Summae deus clementiae (34). 32. Te deum laudamus (2, 276). 33. Te lucis ante terminum (51). 34. Telluris ingens conditor (58). 35. Tristes erant apostoli (82). 36. Tu trinitatis unitas (35). 37. Verbum supernum prodiens (76). 38. Vox 15 clara ecce intonat (75). E. Brubentius: 39. Ales diei nuntius (117). 40. Lux ecce surgit aurea (119). 41. Nox et tenebrae et nubila (118). 42. O sola magnarum urbium (125). 43. Quicumque Christum quaeritis (133). 44. Salvete flores martyrum (122). F. Sebulius: 45. A solis ortus cardine (Iell bes Abecedarius A—G). (141). 46. Hostis Herodes impie (besgl. H. J. L. N.) 20 (145). G. Benantius Fortunatus: 47. Pange lingua gloriosi proelium certaminis (159). 48. Quem terra, pontus, aethera (168). 49. Vexilla regis prodeunt (155). H. Gregor I.: 50. Audi benique conditor (173). 51. Ecce jam noctis (172). 52. Nocte surgentes vigilemus omnes (171). 53. Primo dierum omnium (170).

Deutsche Uberfehungen begiebungsweise Bearbeitungen, Die teils ju Rirden liebern in ber lutherischen Kirche geworben find, find von folgenden Symnen vorhanden (bie eingeklammerten Bablen bezeichnen Band und Dr. bei Badernagel, Das beutide

1. Veni redemptor gentium (Ambrofius): a) "Rum har, erlöser volks 30 fchar" von Heinrich von Lauffenberg (II, 755). b) "Ru tom, ber Beiben Beiland" von M. Luther (III, 16). c) "O herr, erlöser alles volks" von Thomas Münzer (III, 498). d) "Romm Heidenheiland, Lösegeld" von Joh. Frand (um 1646). 2. Christe, qui lux es et dies (Ambrofius?): a-e) Berschiedene Ubersetzungen aus der Zeit bor ber Reformation (II, 563—567 und Hoffmann von Fallersleben, Geschichte bes beutschen 35 Kirchenlieds, 3. Ausg. 1861, SS. 270. 289. 290. 292). f) "Chrift, der du bist tag und liecht" im Enchiribion genftlicher Gefenge und pfalmen, Erfurt 1526 (III, 161). g) "Chrifte, bu byft lycht vnd de dach" in Rigasche Kirchenordnung 1530. h) "Christe, du ware liecht vnd götliche klarheit" von Michael Weiße in "Ein New Gesang buchlen 1531 (III, 384). i) "Christ, der du bist das liecht und tag" von Urbanus Megius (III, 478). 40 k) "Chrifte, du bift ber helle Tag" von Erasmus Alber (III, 1037). 3. O lux beata trinitas (Ambrofius?): a) "Der bu bift breb in einigfeit" von Dt. Luther (III, 50). b) "D Liecht, heilig breifaltigfeit" von Michael Beige (III, 327), 4. Jam lucis orto sidere (Pseudo-Ambrofius): "Die nacht ift hien, ber bag bricht an" von Bolfg. Röpflin (III, 843). 5. Jesu nostra redemptio (Bjeudo-Am-45 brofius): "Borlofer, here Jefu Chrift" von Burdart Baldis (III, 743). 6. Conditor alme siderum (Bfeudo-Ambrofius): a) "Gott, beilger ichepfer aller ftem" von Thomas Münzer (III, 499). b. "Weltschepffer Herr Gott, Jesus Christ" von Connad Huber (gest. 1577) (III, 1135). 8. Ad coenam agni providi (Pseudo-Ambrosius): "Last uns nun all vorsichtig sein" von Thomas Münzer (III, 503). 8. Jam 50 moesta quiesce querela (Brudentius): a) "Hört auf alles Klag und Sehnen" (Joh. Eichhorns Gesangbuch, Frankfurt a. D. Ausg. 1569). b) "Hört auf mit Trauem und Klagen" (Ebenda Ausg. 1561). c) "Hört auf zu weinen und Hagen" (Kolersches G. B. Nürnberg 1570). d) "Laßt ab von Trauern, ihr Christenleut" (Magbeburger G. B. feit 1583). e) "Laffet Rlag und Trauern fahren" (New. Breuß. vollständ. G. B. Königs 55 berg 1650). 9. A solis ortus cardine (Sebulius): a) "Bon anegang ber funne klar" (vorreformatorisch II, 564). b) "Berr von der sunne ufegang" von Hemrich von Lauffenberg (II, 756). c) Lobsinget Gott und schweiget nicht" von Michael Beige im G. B. ber bobm. Br. 1531 (III, 267). d) "Chriftum wir follen loben ichon" gon Luther (III, 17). 10) Hostis Herodes impie (Sedulius): a) "Was fürchst du 60 feind herobes fer" von D. Luther (III, 42). b) "herobes, o du Bofewicht" von Thomas

Münger (III, 500). c) "Gerodes vient und bose find" in Christian Abolfs G. B., Magdeb. 1542 (III, 1068). d) "Herobes, höchster Gottesfeind" von Joh. Spangen= berg (III, 1108). 11) Agnosce omne saeculum (Benantius Fortunatus): "Bekenn nun alle welte schon" von Heinrich v. Lauffenberg (II,754).— 12. Vexilla regis prodeunt (Benantius Fortunatus): a—c) Borreformatorische Bearbeisungen II, 928. 1344. 1361. d) "Des Künigs panir gehn her vor" von Thomas Dainger (III, 502). 14. Rex Christe factor omnium (Gregor b. Gr.). a) "Künig, drifte, schöpffer aller ding" von Thomas Münzer (III, 501). b) "D Chrifte, schopffer aller Baldis (III, 742). c) O Chrifte, Schöpffer aller Ding" von Johann Spangenberg (III, 1124). Georg Rietichel. 10

Kirchenlied, II., lateinisches im Mittelalter. — I. Sammlungen (aus dem 19. Jahrh. und die wichtigsten aus dem 18. Jahrh.; Sammlungen früherer Jahrhunderte bei A. Devaux, De l'hymnologie latine, Lhon 1890 und bei Beher u. Welte, Kirchenlexikon?, Bd VI [1889], A. Humnus VII: Latein. Hymnologie Sp. 533ff): Jos. Mar. Thomasius, opera omnia, tom. II. continens Psalterium iuxta duplicem editionem, ed. de Vezzosi, Rom 15 1747 (vgl. dazu Blume in den Anal. hymnica XXVII, 13); Arevalo, Hymnodia hispanica, Hom 1786; C. M. Björn, Hymni veterum poetarum christ. ecclesiae, Havniae 1818; Hymni ecclesiae, excerpti e Breviariis Parisiensi, Romano, Sarisburiensi, Eboracensi et aliunde, II Vol. Oxoni [Leipsig] 1838; S. M. Daniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum, canticorum, sequentiarum circa annum MD usitatarum collectio amplissima. Tom. primus 20 hymnos continens., Halis 1841; tom. secundus. Sequentiae. Cantica. Antiphonae [enthalt auch Humnen]. Lipsiae 1844; tom. quartus supplimenta ad tomum primum continens, Lipsiae 1855; Du Méril, Poésies populaires latines antérieures au XIII e sièlce, Paris 1843; deri., Poésies populaires latines du moyen âge, Paris 1847; deri., Poésies inédites du moyen âge, Paris 1854; Djanam, Documents inédites de l'Italie depuis le VIII e siècle jusqu'au XIII e, Paris 1850 = MSL 151, c. 813 ff.; 3. Stevenson, The latin hymns of the Anglo-Saxon church, Vol. XXIII der: Publications of the Surtees Society, Durham 1851; Reale, Hymni Ecclesiae . . . e breviariis et missalibus Gallicanis. Oxford et London 1851; Rorman, Hymnarium Sarisburiense, cum rubricis et notis musicis, London 1851; Korman, Hymnarium Sarisburiense, cum rubricis et notis musicis, London 1851; F. F. Mone, Lat. Hymnarium Litinorum et hymni ecclesiastici, Edaffhaufen 1853; M. F. E. Bilmar, Spicilegium hymnologicum, continens I. hymnos veteres ineditos et editorum lectionis varietatem, II. hymnorum veterum qui apud evangelicos in linguam germanicam versi usu venerunt delectum, Warburg 1856(7); F. Clément, Les poëtes chrétiens depuis le IV° siècle jusqu'au XV°, Morceaux choisis, tra-35 duits et annotés, Paris 1857; Hymnarium, Blüthen latein. Kirchenpoesie [von C. B. Well], Hall 1861, 2. Auss. 1868; Phil. Backernagel, Das beutsche Kirchenlied von der ältesten zet bis zum Ansang des 17. Jahrh., I. Bh. Leipzig 1864; Trench, Sacred Latin Poetry, chiefly Lyrical, London 1864; Joh. Kanser, Anthologia hymnorum latinorum, Fase. I. hymnos a IV. usque ad IX. saec. continens. In usum scholarum, Baberborn 1865; Gall 40 Worel, sat. Humnen des Mittelalters, größtenteils aus Handschriften schweizerischer Klöster, Einsiedeln, 2 Hallen 1867 u. 68; Ernst Dümmler, Anselm der Peripatetiter, Halle 1872, p. 102 ff.; B. J. Loftie, Latin Hymns, 3 Bde, 1873—77; herm. Hagen, Carmina medii aeti maximam partem inedita, Bern 1877; Ernst Dümmler, Rhytmorum eccles, aeti Catolini specimen, Halis 1881; bers, Poetae latini aeti Carolini. Tom. I (Pars. 1. 2), Bero-45 lini (1880) 1881, Tom. II. ib. 1884. Tom. III rec. Ludw. Traube ib. 1890, in den MG Poetae Latini medii aevi I—III; Ricmming, Hymni et sequentiae in regno Sueciae, 4 Bbc, Stodholm 1885-87; Guit. Milchiad, Hymni et sequentiae cum compluribus aliis et Latinis et Gallicis necnon Theotiscis carminibus medio aevo compositis, I. Halis 1886; 2016. Soncelet, Hymni, sequentiae etc. in den AS VI, 1887, p. 353 ff.; Guido Maria Dredes, 50 Analecta hymnica medii aevi [im Folgenden Anal. citiert], Leipzig, seit 1886; bis jeht 36 Bände. Folgende Bände tommen hier in Betracht: a) Hymnarius Moissiacensis, Das Immar der Abtei Moissacensis, Das Immar der Abtei Moissacensis, Das II a (1888). b) Hymni inediti. Latein. Immen des Mittelalters 1.—6. Folge, Bd IV (1889); XI (1891); XII (1892); XIX (1895); XXII (1895); XXII (1896); c) Hymnarius Severinianus. Das Hymnar der Abtei 55 E. Severin in Neapel, Bd XIVa (1893); vgl. dazu Mauries, Archivio della R. Società Romana di Storia patris 22 5 5 d. d. Origus Segendarorius. Romana di Storia patria 22, 5 ff. d) Orricus Scacabarotius. Origo Scaccabarozzi's Liber Officiorum, Bo XIV b (1893). e) Hymnodia Hiberica. Spanifche Symnen des Mittel-Altes, Bb XVI (1894). f) Hymnodia Gotica. Die Mogarabischen Hymnen des alt-span.

Rius (herausg. von Cl. Blume), Bb XXVII (1897); F. B. E. Roth, Lat. Hymnen des 60

Mittelasters, Augsburg 1888; Analecta liturgica: Misset et Weale, Thesauris hymnologicis hactenus editis supplementum amplissimum, London 1888—91; Jat. Werner, Die ältesten Hymnensammlungen von Rheinau in: Mittell. der antiquar. Gesellsch. in Zürich, Bb XXIII, Heft 3, Leipzig 1891; Danse, Vetus hymnensium eccles. Hungariae, Budapest 1893; Ulnfie Chevalier, Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymns, proses, 65

séquences, tropes en usage dans l'église latine depuis les origines jusqu'à nos jours. Extrait des AS Tome I, A-K, Louvain 1892; tome II, L-Z, 1897 [Bergeichnis fämtlicher latein. geistlicher Lieder in alphabetischer Ordnung ihrer Ansänge mit Angabe des Charatters, ev. des Versassers, der Zeit der Absaulungsbedürftig. In Folgenden Rep. citiert.]; Inlian, A dictionary of hymnology, setting for the origin and history of christian hymns, London 1892; J. H. Bernard und R. Attinson, The Irish Liber Hymnorum. Edited from the MSS with translations, notes and glossary, 2 Bde, London 1898.

II. Dentiche Ueberfegungen: Mug. Jaf. Rambad, Unthologie driftl. Befange aus 10 der alten und mittlern Zeit, Altona u. Leipzig, 1. Bd, 1817; A. L. Hollen, Alte chriftl. Lieder und Kirchengesänge, deutsch und sateinisch, nebst einem Anhange, Elberseld 1819; Jat. Grimm, Hymnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisca nunc primum edita, Gottingae Hymnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisca nunc primum edita, Gottingae 1830; J. Chr. von Zabuesing, Kathol. Kirchengesänge in das Deutsche übertragen mit dem Latein zur Seite. 3 Bde, Neue Ausgabe, Augsdurg 1830; Fortlage, Gesänge christ. Bors 1832; Fortlage, Gesänge christ. Bors 1843; B. Königsseld, Latein. Hriegte, Bonn 1847. Neue (2.) Sammlung 1865; Karl Simrock, Lauda Sion. Allichield. Kirchenlieder und Gedicke, Stuttgart 1850, 2. Ausst. 1868; Ferd. Bässer, Auswahl althristl. Lieder vom 2. dis 15. Jahrh. In Urtert und in deutschen Uebersetzungen, Berlin 20 1858, Neudruck 1889; Fos. Kehrein, Kathol. Kirchenlieder, Hymnen u. Ksalmen, 3 Bde, Bürzburg 1859—63; G. M. Pachtler, Die Hymnen der kathol. Kirche, im Bersmaße übersetz, Mainz 1853; Joh. F. D. Schlosser, Die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte, 2 Bde, 2. Ausl., Freidurg i. B. 1863; Ed. Hobein, Buch der Hymnen. Aeltere Kirchenlieder aus dem Latein. ins Deutsche übertragen, 2. Ausl., Halles Latein.

III. Unter suchungen und Darstellungen; a) Allgemeines: Dzanam, Italiens Franziskaner-Dichter, teutsch von Julius, Münster 1853; B.A. Schubiger, Die Sängerschule St. Gallens vom achten bis zwölsten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gesangsgeschichte des Mittelalters, Einsiedeln und New-York 1858; Histoire liter, de la France, Paris IVs. (1866 ff.); Karl. Aug. Bed, Gefch. des tath. Kirchenliedes von feinen ersten Anfängen bis auf 30 die Gegenwart, Köln 1878, S. 35 ff.; Joh. Huemer, Untersuchungen über die altesten latein. driftl. Humnen. Mit einem Anhang von Humnen, Wien 1879; Ed. Emil Roch, Geich. des Kirchenlieds u. Kirchengejangs I\*, Stuttgart 1866; Wilh. Meyer, Der Ludus de Antichristo und Bemerkungen über die latein. Rhythmen des 12. Jahrhunderts, SMU, 1882, I; Wilh. Miper, Anfang und Uriprung ber latein. und griech. rhuthm. Dichtung, München 1886; Joh. Rayfer, 35 Beitrage gur Beschichte und Erflarung ber altesten Rirchenbynnen. Dit bes. Rudficht auf bas röm. Brevier, II<sup>2</sup>, S. 236 ff., Kaderborn und Münster 1886; Abolf Ebert, Allgemeine Geldder Litteratur des Mittelalters im Abendlande dis zum Beginne des XI. Zahrh., 3 Bde, Letpzig 1874—87; 1. Bd. 2 1889; Weiter n. Belte, Kirchenlexikon VI (1889), Art. Hymnus VI d. Lateln. Hymnologie Sp. 533 ff.; A. Devaux, De l'hymnologie latine, Lyon 1890; Ulysse, Chevaller, 40 Poésie liturgique du moyen age, Paris u. Lyon 1893 (enthält auch im Anhang 124 Symmen); Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelaster, 2 Bde , Berlin 1893. 1894; Nic. Spiegel, Untersuchungen über die ältere chriftl. Hymnenpoesie, I. Teil: Reimverwendung und Taktwechsel. II. Teil: Der Strophenbau in den Humnen und den jüngeren Sequenzu, Programme des kgl. alten Gymnasiums zu Bürzburg 1896 u. 97. — b) Das römische Brevier 45 betr.: Die kirchlichen Hymnen des Breviers, neu überseht und . . erläutert. Bon einem Briester der Diöcese Münster, Münster 1855; Pausy, Hymni breviarii Romani. Zum Gebrauch für Kleriter übersetzt und erklart, 3 Bbe, Nachen 1868-70; S. G. Pimont, Les hymnes du breviaire romain. Etudes critiques, littéraires et mystiques, 3 Bbe, Paris 1874. 1879. 1884; S. Bäumer, Geichichte bes Breviers, Freiburg i. B. 1895; C. Albin, La poesse 50 du bréviaire, essai d'histoire critique et littéraire. Tome I. Les hymnes, Lyon 1899.

1. Die gefamte religiöse Lyrif bes Mittelalters in lateinischer Sprache gerfällt in gwei Sauptgruppen: 1. in die liturgischen Dichtungen, b. h. solche, die irgendwie im öffentlichen Gottesdienst gebraucht und zwar gesungen wurden; und 2. in außerliturgische Dichtungen, Die lediglich ber Brivatandacht bienten (Lefelieber, Reimgebete, Pfalmen). Es verfteht fic 55 bon felbft, bag biefe letteren ihre Pflege borwiegend in ben Klöftern fanben; besonders fruchtbar erwies fich auf biefem Bebiete ber Rarthäuserorben, jumal ber beutsche bes 14. und 15. Jahrhunderts. Die Quellen für biefe außerliturgische Boefie bilben in erfter Linie die Gebetbücher (Devotionalien, Drationalien, Rolleftaneen). Dagegen find die liturgifden Dichtungen hauptfächlich aus liturgifden Schriften (Sanbichriften und 60 Druden) zu erheben. Auch nach Form und Inhalt treten beibe Lieberarten auseinander, boch ift natürlich vielfach die Grenze fliegend. Aber man wird fagen durfen, bag bas liturgische Lieb einen mehr allgemeinen, weniger personlichen Charafter trägt, während ba ber außerliturgischen Dichtung bas Subjektive, die Person bes Dichters weit mehr in ben Borbergrund zu treten pflegt. "Man konnte biese Boesie füglich bie 3ch-Dichtung im 65 Gegensatz zur liturgischen Wir-Dichtung nennen" (Dreves, Anal. XI, 6). Auch bas ift

begreiflich, daß in der Wahl bes Stoffes die perfonliche Lieberdichtung einen viel größeren Spielraum julagt, ale die liturgische. 3m metrischen Bau zeigt fich bann und wann bei ener Dichtungsart bas Feblen ber ftrophischen Glieberung und in ber Regel die Durchübrung besfelben Metrums burch bas gange Lieb. Dabei fommen faft alle Bersmaße n Antwendung. Es ift ein Berbienft von Dreves, in seinen Analecta hymnica be- 6 pußt die Scheidung jener beiden Gruppen burchgeführt zu haben, soviel bas überhaupt nur noglich war. Dag manche einfachen "Lefelieber" allmählich in liturgischen Brauch famen, raucht taum gesagt zu werben. Go waren z. B. die Sequenzen: "Dies irae" und "Stabat mater" ursprünglich einfache Lefelieber. - Wir haben es nun im folgenben nicht mit ben lateinischen religiösen Dichtungen bes Mittelalters im allgemeinen ju thun, Die 10 nan Symnen im weiteren Ginne bes Wortes nennen fann, fonbern lediglich mit liturgifchen Dichtungen. Räher zugesehen zerlegt fich aber bie Fülle biefer Dichtungen wieder n einzelne felbstftanbige Gruppen. 1. Die Sequengen; 2. bie Tropen (cantiones, cantilenae), beide Arten dem Meßgottesdienste angehörend; 3. die Reimossisien (gereimte Ossisien) und 4. die eigentlichen Hymnen, d. h. die im Ossisium und dei Prozessionen 15 gesungenen Hymnen (letztere versus genannt). Da für die unter 1., 2. und 3. genannten Dichtungen besondere Artikel vorgesehen sind, so bleiben uns hier zur Behandlung nur Die eigen tlichen, unter 4. genannten humnen übrig. Streng genommen mußten wir babei alle bie Lieber ausschließen, Die zwar für ben firchlichen Gebrauch gebichtet waren, aber nachweislich boch nicht in Gebrauch gekommen find. Da indessen unsere Kenntnis 20 über bie Berbreitung ber Somnen nur ludenhaft ift, alfo manches Lieb gewiß Rirchenlieb geworben ift, bon bem wir es nicht wiffen, so werben wir die gefamte Symnendichtung im engeren Ginne) ins Auge faffen. Dabei werben wir natürlich bie nachweislich weit verbreiteten Lieber gang besonders berücksichtigen. Der eigentliche Symnus schließt in ber Regel mit einer Dorologie, die sehr häufig entlehnt ist. Es giebt eine ganze Reihe weit 25 verbreiteter Dorologien, Die immer wieder tehren. Dft wurde auch ein einziges Lied für bie verschiedenen horen geteilt (vgl. 3. B. ben homnus v. Bernhard v. Cl.: Jesu dulcis memoria, f. Bb II, 639). — Die Berwendung von homnen im Offizium neben ben Pfalmen ist durchaus nicht immer und überall gebräuchlich gewesen. Im Abendland ist bieje Sitte wohl zuerst in Mailand und in Oberitalien heimisch geworben. Ginen zweiten so Ausgangspuntt fand fie in ben Klöftern bes bl. Beneditt, ber ben Symnengefang im Offizium burd feine Regel einfach borfdrieb. Go breitete fich biefe Gitte über Ballien und Deutsch= land aus, und daß sie in Frland heimisch war, beweist das Antiphonar von Bangor, das uns Hommen bietet, die schon im 6. u. 7. Jahrhundert in irischen Klöstern gesungen wurden. Um spätesten brangen die Hymnen ins Offizium in Spanien und in Rom ein. 35 Bas jenes Land betrifft, so verbot noch das Konzil von Braga 563 den Gebrauch der Somnen, bagegen suchte bas 4. Kongil von Tolebo 633 biefen Wiberstand gu brechen. Und es gelang. Spanien wurde, "wie das Land ber Bienen und der Kerzen, fo das Land ber Symnen". Um fpatesten eroberten fich bie Symnen die Offizien in Rom. 3war fangen die Monde ihrer Regel gemäß auch in Rom ihre Lieber, aber nur gang 40 almählich drang diese Sitte auch bei dem Weltklerus durch. Zwar schreibt Hrabanus Maurus, daß der Brauch, beim Offizium Humnen zu singen, in den Kirchen des ganzen Abendlandes heimisch sei (de inst. cleric. II, 49 MSL 107, 362), allein für Nom gilt das nur mit Einschränkung. Im 12. Jahrh. waren erst wenige Hymnen fester Bestand des römischen Brediers, erst im 13. u. 14. Jahrh. hatte jede Hore auch ihren bestimmten 46 homnus. Welche Symnen etwa ums Jahr 700 im allgemeinen Gebrauch waren, bat Baumer a. a. D. S. 257 ff. festzustellen versucht. Ubrigens tauschten die einzelnen Kirchen-brobinzen ihre poetischen Erzeugnisse untereinander aus, so daß sich der Schatz gebräuch-licher Hymnen stetig mehrte. Manche Lieder sind freilich im Lause der Zeit wieder außer Brauch gekommen, weil fie bon anderen berdrängt wurden. Die Forschung über die 50 Sommen, wie überhaupt über die latein. Kirchenpoefie bes Mittelalters, ift trot ber im 19. Jahrhundert eifrig betriebenen Studien noch feineswegs über die Anfange binaus-Atommen. Schien es auch, als hatten bie Sammelwerke von Reale, Mone, Daniel u. a. de Forschung ein leiblich wollständiges Material und damit eine hinreichende Grundlage schaffen, so haben die von dem Jesuiten Dreves 1886 begonnenen und seit 1897 im 55 berein mit seinem Orbensgenossen Cl. Blume fortgesetzten Analocta hymnica uns bebit, wie unvolltommen nach Quantität und Qualität bas bisher bekannte Material war. Dit ftaumenswertem Sammlerfleiß bat Dreves die Bibliotheken Deutschlands, Ofterreichs, Italiens, Frantreichs, ber Nieberlande, Englands, Danemarts, Spaniens nach Sanbichriften Ind Wiegenbruden abgesucht und reiche Quellen fließen gemacht. Go lange dieses groß= 60

artige Sammelwerk nicht abgeschloffen ift, kann an eine zusammenfaffende Darftellung ber latein, mittelalterlichen Kirchendichtung nicht gedacht werden. Und auch dann wird es zunächst noch ber eingehendsten Einzeluntersuchungen bedürfen. Bor allem muß der Berfuch gemacht werben, die herrenlosen Lieder, so weit es möglich ift, zu batieren und zu 5 lokalisieren. Ihre Berfasser zu entbeden wird nur in den seltensten Fällen gelingen. So ift es nicht zu verwundern, daß die wenigen Verfuche zusammenfaffender Darstellung un-

genügend find. Auch im Folgenden kann nicht mehr geboten werben als ein schwacher Berfuch, einige Grundlinien der Entwidelung festzulegen. 2. I. Beriobe von c. 600 bis c. 768. Babrend bie altfirchliche Dichtfunft in Italien 10 mit Gregor b. Gr. ibr borläufiges Enbe findet und unter ber Unrube ber Beiten und bem allgemeinen Berfall ber Bildung zu keinem neuen Leben erwacht, pflanzt fich die Symnendichtung aus ber Bergangenheit ungehindert und ungehemmt in die Zukunft symmenotytung aus der Vergangenheit ungehindert und ungeheinnt in die Jutum weiter in zwei Ländern, in denen auch die Bildung eine Zustucktöstätte gefunden hatte: in Spanien und auf den britischen Inseln. a) Unter den Fro-Schotten ist Columba 15 (gest. 597) längst nicht der letzte Dichter zudrhunderte. Der irische liber Hym-norum (herausgegeben von Bernard und Atkinson) nennt von manchem altirischen lat. Gedicht den Berfasser, ohne daß wir stickhaltige Gründe hätten, diese Angaben zu bezweiseln. Ultan (gest. 656) soll den Hymnus auf die hl. Brigida: Christus in nostra insula (Nr. 2), Cummain the Tall (gest. 661 oder 62) den auf die Apostel: Celebra Juda 20 festa Christi (Nr. 3) gedichtet haben. Als Dichter des Marienhymnus: Cantemus in omni die (Nr. 6) gilt Cuchuimne (gest. 746?), als Dichter des Liedes auf Michael: In trinitate spes mea (Nr. 8) Colman mac Murchon (gest. 731?), während das Lied auf ben bl. Martin: Martine te deprecor (Nr. 9) bem Dengus mac Tipraite (geft. 745) ju geschrieben wird. Sicher irischen Ursprungs, aber vielleicht aus späterer Beit, ift ber 25 Hymnus: Christi patris in dextera (Nr. 45; vgl. Anal. XIX, Nr. 422). Ferner haben wir in dem schon erwähnten Antiphonar von Bangor (gefchr. 3tv. 680 u. 691; MSL 72, 582; ed. F. E. Warren, London 1892-94) Proben altirischer Humnendick tung. Das gilt ficher von vier ber bort gebotenen Symnen: Audite bonum exemplum; Audite omnes amantes; Sancta sanctorum opera und Recordemur iustitiae, von benen der lette vielleicht in unsere Periode gehört. Diese Poefie ist höchst beachtens wert. Denn einmal ist sie durchaus rhythmisch, sodann ist der Rein in einer außerordent-lichen Fülle und Reinheit angewendet (vgl. z. B. Reime in Nr. 6 twie: Mariam: vi-cariam; domini: homini; paterno: materno); endlich ist bemerkenstwert der Ge-brauch des Abcdarius. Das angewandte Bersmaß ist meist sehr einsach: Jamben oder 25 Trocksen. Sowiel ist sicher: unter den iro-schottischen Mönchen blühte die Dichtkunst im 7. und 8. Jahrhundert. - b) Much unter ben Angelfachfen muß fich bie Symnen poefie einer regen Pflege erfreut haben. Um bas ficherer behaupten zu können, mußten wir ben leiber berloren gegangenen liber hymnorum diverso metro sive rhythmo des Beda Venerabilis (geft. 735) noch befiten (vgl. A. Beda Bd II, 514, 15 ff.). Bon 40 den 10 oder 11 ihm zugeschriebenen Symnen im ambrofianischen Bersmaß (MSL 94, 621 ff. u. Daniel I, 206 ff.) fteht die Echtheit nicht fest. Die meifte Berbreitung fand unter biefen Liebern ber Symnus: Hymnum canamus gloriae (Rep. 8235). Um ehesten gehört ihm wohl das Lied über das Sechstagewert und die sechs Weltzeiten: Primo deus caeli glodum. Die unter Bedas Namen gehenden Hymnen sind nüchten, 45 ohne Schwung, aber auch ohne Schwulst, 3. T. sind sie ganz ansprechend. Daß aber die ganze Dichtkunst der Angelsachsen auf italisch-römischem Einsluß beruht, ebenso wie ihr Christentum und ihre Bildung, zeigt sich darin, daß sich bei ihnen vielsach noch metische Gedichte sinden und daß der Reim so gar nicht angewendet wird, dagegen sindet sied die Alliteration. — c) Eine ganz eigenartige Hymnenpoesie bringt Spanien in seinen 50 mozarabischen Hymnen berbor (die offiziellen mozarabischen Hymnen gesammelt bon Blume in Anal. XXVII; er ftellt eine Spezialftubie über fie in ben "Symnolog. Bei trägen" in Aussicht). Als genuin mozarabisch find alle homnen mit folgenden Mertmalen zu bezeichnen: Die Symnen auf 3 wolf Tageszeiten; ferner alle Die Abedarien, in benen bas A boppelt, und givar für bie gwei erften Berszeilen, gebraucht wird. Bahrend

56 ferner die mozarabische Symnendichtung fo gut wie teine Marienlieder herborgebracht bat, schafft fie Lieber zu besonderen Belegenheiten, Die sonst nicht burch Lieb gefeiert werben, 3. B. Symnen in ordinatione regis; in natalitio regis; in profectione exercitus u. ä. (MSL 86, 917. 918; Anal. XXVII, 269.). Nicht felten baben die mozarabischen Symnen eine besondere Länge. Sprachlich und metrisch find sie oft 60 ftart entartet, fo wird 3. B. nicht felten pro mit dem Affusativ fonstruiert, ober die Kajus werben falsch gebraucht. In den Bersmaßen zeigt sich eine große Mannigsaltigkeit. Der Reim erscheint erst ab und zu, wie zusällig. Die Gedichte haben im Bergleich mit denen der Fro-Schotten und Angelsachsen viel mehr Schwung, Leben und Phantasie. Aur wenige Dichternamen aus jener Zeit sind uns überliefert. Bischos Braulio den Saragossa (gest. 651) dichtete den Hymnus: O magne rerum, Christe auf 5 St. Amilian; Bischos Cyrilla d. Toledo (775—784?) besingt den hl. Thyrsus in dem Liede: Exulta nimium, turda sidelium und Bischos Duiricus d. Barcelona (gest. um 666; Gams, series episc. p. 13) besingt die Patronin seiner Stadt, die hl. Culasia in dem Hymnus: Fulget die honor sepulcri. Nach Gams, Kirchengesch. Spaniens II, 2, S. 188 wäre eine große Anzahl von Hymnus sicher von den Bischösen Toledos im 7. Jahr 10 fundert versaßt; er dermutet auch als Dichter Petrus d. Lerida und Conantius d. Paslentia. Beachtung verdient es, daß in Spanien vorwiegend die Bischöse, nicht die Mönche, die Dichtsunst pstegen, ein Zeichen, daß der Klerus Spaniens besonderer Bildung sich ersteute.

II. Periode von 768 bis e. 1050. Daß außer in Spanien und auf ben britischen 15 Inseln in den folgenden Jahrhunderten die Symnendichtung nun auch in Italien, Frankreich und Deutschland zu Tage tritt, ist im Wesentlichen dem Einfluß der Fro-Schotten und Angelsachsen auf diese Länder zu verdanken. Daneben hat auch der Benediktinerorden das Seine zu dieser Entwickelung beigetragen, schon dadurch, daß er den humnengefang in ben Offizien pflegte. Bei einer fo unfelbstitandigen und mubfam fich entwideln- 20 ben Rultur, wie fie die ber bezeichneten Zeit war, tann man fich nicht wundern, daß i. A. die Humnendichtung über das Schulmäßige, Nachgeahmte, Schablonenhafte nicht hinaus Selten, daß man einmal auf einen Dichter von perfonlicher Empfindung Einer geht ben Weg bes anbern. 3m Wefentlichen find es die Monche, bie bie Dichtfunst pflegen. — a) Im farolingischen Zeitalter (768 bis 887) erlebt be- 25 lanntlich die Bildung im franklichen Reiche eine Renaissance. Den kulturellen Einfluß der Angelsachsen einerseits, die litterarischen Bestrebungen Italiens andererseits weiß Karl d. Gr. zu einer höchst anerkennenswerten Bildungsmacht an seinem Hose, in seinem Reiche zu vereinigen. So steht denn jest die fränkliche Kirche auch in der poetischen Produktion im Bordergrunde. Das mußte auch der Hymnendichtung zu so Gute kommen. Dazu wirkte auf sie belebend die Pslege der Musik, wie sie von Karl d. Gr. ausging. Die Dichter sind teils am Hose Karls selbst zu suchen — ich nenne Paulus Diaconus (geft. c. 798), Paulinus von Aquileja (geft. 802), Theodulf (geft. 821) — teils gehören fie ben Klöftern an, die nach Karls Tob die Bilbung und fo auch die Lieberdichtung weiterpflegten: Grabanus Maurus (geft. 856), Walafried Strabo (geft. 35 849), Gottschalf (geft. 868 ober 869), Florus von Lyon (geft. c. 860), Servatus Lupus bon Ferrières (geft. c. 862), Clemens von Landevant (um 850; Anal. XXIII, Nr. 528 bis 530) und Banbalbert von Brum (geft. nach 850). Die Dichtungen biefer Reit laffen fich i. A. inhaltlich etwa in brei Gruppen teilen: Wir treffen gunachst Lieber mit ausgesprochen biblifdein Charafter. Sie behandeln biblifde Ereigniffe ober Geftalten, unter benen bie 40 Jungfrau Maria verhaltnismäßig noch selten erscheint, in einem geradezu objeftiv-epischen Tone und vielfach in wortlicher Benutung ber Bulgata. Golde Lieber find 3. B. ber trobid faum gebrauchte Hymnus auf die Geburt Chrifti: Gloriam Deo in excelsis hodie von Baulinus von Aquileja ober ber wenig verbreitete Symnus für Grundonnerstag: Fuit domini dilectus von demselben Berfasser. Außerordentlich verbreitet war der Hymnus 45 desselben Dichters auf Petrus und Paulus: O Roma felix, quae tantorum prindpum. Theodulfs ichwungvoller und oft gefungener Prozessionshymnus für Balmfonning: Gloria, laus et honor (vgl. Ebert II, 84) behandelt gang im biblifchen Stil ben Emgug Befu in Berufalem. herrenlofe Symnen diefer Art find 3. B. ber Ofterhymnus: Tristis venit ad Pilatum, ber Marienhymnus: Angelus Domini. Bivei Symnen 50 auf Johannes b. I.: Ut queant laxis resonare fibris und O nimis felix meritique celsi, die Baulus Diaconus verfaßt hat, geboren zu ben verbreitetsten Symnen. Unter ben Symnen, Die bem Grabanus Dlaurus jugeschrieben werben und Die in häufigen lichlichen Gebrauch gekommen find, tragen Diesen biblischen Charafter ber Simmelfahrtsdenrus vatum venerandus olim und der Humus auf den Erzengel Michael: Tibi, Christe, splendor patris. - Eine zweite Gruppe bilben bie Beiligenlieber, bie indes noch nicht sonberlich zahlreich erscheinen und im 8. Jahrhundert sich noch nicht der Be-liebtheit erfreuen wie im 9. Das entspricht ganz der Entwickelung des Heiligenkults im kankischen Reich (vgl. Hauch, KG Deutschlands II, 683 ff.). Auf "Allerheiligen" dichtete 60

angeblich Hrabanus Maurus zwei sehr beliebte und viel gebrauchte Lieber: Christe, redemptor omnium, conserva tuos famulos und Jesu, salvator saeculi, redemptis ope subveni. Ein viel gesungenes Lied auf ben hl. Benedikt: Christe, sanctorum decus atque virtus wird in dieser Zeit entstanden sein, ebenso ein herrenloses, weit 5 berbreitetes Lieb auf einen ungenannten Bekenner: Jesu, redemptor omnium, perpes corona praesulum; ferner ein Lieb auf ben hl. Simplician: Summi vatis prae-conium (vgl. Anal. XXII, Nr. 429) u. a. m. — Endlich 3. treffen wir Lieber von ausgesprochen subjektiv-lyrischem Charafter, vor allem Bußlieder von zum Teil großer Innigkeit und Wahrheit der Empfindung. Man vergleiche Lieder wie das Bußlied von 10 Hrabanus Maurus: Deus, orbis reparator, ober die schönen Lieder Gottschalks, 3. B. das in seiner Schlichtheit ergreisende Bußlied: O Deus, miseri miserere und das Lied auf die Dreieinigkeit, thatsächlich ein Rlagelied: O [Ut] quid iubes. Bielleicht gebort bem Baulinus von Aquileja, wenn er nicht älter ist, der schöne Abcdarius: Ad coeli clara (vgl. außerdem Rep. Nr. 1461. 1462. 19279. 20512). In firchlichen Gebrauch 16 scheinen all' diese Lieder nicht gekommen zu sein. Anhangsweise seinen noch zwei Lieder auf Festtage erwähnt: eins der verdreitetsten Kirchenlieder ist das Pfingstlied: Veni, creator spiritus, mentes tuarum visita, das Karl d. Gr. — wohl faum mit Nedi — zugeschrieben wird, und ein Himmelfahrtslied des Hrabanus Maurus: Adest dies sanctus Dei. — In der Form treten in dieser Zeit metrische und rhythmische Gedichte 20 auf (vgl. Balafr. Strado, De eccl. rerum exordiis et increm. c. 25). Die thithe mische Dichtung zeigt sehr häufig ben trochäischen Tetrameter in zweis, breis und vierzeiligen Strophen ohne Reim. Bon jambischen Bersmaßen wird am meisten bas Umbrofianische gebraucht. Daneben tritt häufig ber jambische akatalektische Trimeter auf. Sehr beliebt ift die fapphische Strophe. Das daftplische Bersmaß wird nur fur Brogeffions 26 hymnen gebraucht. Erft schüchtern wendet man den Reim an, und gwar borerst nur, mit wenigen Ausnahmen, den männlichen Reim. Abedarien find häufig. Ublich ift auch ber Refrain. Afrostichen scheinen selten gewesen ju sein. Ift das Buglied: Christe, rex regum aus dieser Zeit und nicht aus späterer, so würden wir hier etwa den Höhepunkt besten, was jene Zeit im Reim zu leisten im stande war. Nicht allein, daß hier alle 30 Zeilen einer Strophe gleiche Neime haben, der Reim erscheint auch nach der Cäsur und der nämliche Neim geht sogar durch je drei Strophen hindurch (1—3: um; 4—6: am; 7—9: em; 10—12: or). — b) (c. 887—936). Die unglücklichen politischen Zustände, die schon seit dem Tode Karls des Kahlen (gest. 877) und Ludwig des Deutschen (gest. 876) bas Reich Rarls b. Gr. verwüftet hatten, hielten über ein halbes Jahrhundert an und be 85 rührten namentlich die Rlöfter, die Stätten ber Rultur. Dagu litten Rlöfter und Rirchen unter ben Einfällen barbarischer Nationen, zumal im Westreich, so daß vielerorten ber Gottesbienst schwieg, die Gebäude verfielen. Nicht besser stand es in Italien: in Rom brach bie greuelvolle Zeit der Pornofratie an. Endlich, das Klofterleben felbst verwildert, und die vita religiosa wird zwar nicht ausgetilgt aus ber Erinnerung, erscheint aber io gut 40 wie getilgt aus dem Leben. Das alles wirfte zusammen, um die erfreuliche Aufwarte bewegung, in der fich die Symnendichtung bis bahin befand, ju unterbrechen und ju hemmen. Rur vereinzelte Klöfter retten die Kultur ber Bergangenheit und auch die fromme Poesse in bessere Zeiten hinüber: in Frankreich Reims, St. Amand und Cluny, in Deutsch-land St Gallen. Ja, hier findet die kirchliche Lyrik eine so lebhafte Pflege, daß man 45 von einer gewissen Blüte sprechen kann. Fällt doch in diese Zeit die künstlerische Aus-gestaltung der Sequenzen. Ein Einfluß der Alosterreform freislich, die in der ersten Halfte des 10. Jahrhunderts vor allem in Burgund und Lothringen begann und die aus eine Steigerung bes gefamten religiöfen Gefühlslebens binaustam, ift bei ber Dichtfunft furs erste noch nicht zu bemerken. Bekannt als Dichter aus jener Zeit sind uns huchald von 50 St. Amand (gest. 930), Obo von Clund (gest. 942); aus St. Gallen Ratpert (gest. e. 890), Notfer Balbulus (geft. 912), Sartmann (924 ober 925). Achten wir auf ber Anbalt, fo erftiden bie Somnen auf Die Seiligen fast alle anderen. Blubt bod in 9. Jahrhundert der Beiligenfult mächtig empor. Translationen der Gebeine find an der Tagesordnung. Go entwickelt fich ber Brogeffionsbymnus jest besonders ftart. Deift find 55 es bem entsprechend Lokalbeilige, bie besungen werben, in epischem Tone. In ber Form fommt die rhythmische Bersbildung gur unbedingten Berrichaft. Der Reim wird reicher entwickelt; öfter trifft man auf den weiblichen Reim. Die gewählte Reimfügung wird sogar durch das ganze Gedicht beibehalten, so in dem sehr viel gebrauchten Hymnus des Odo von Cluny: Aeterni patris unice. Daß in der sapphischen Strophe Reim nach so ber Cafur und ber Zeilenendung angewendet wird, ift febr baufig, 3. B. O veneranda

trinitas laudanda. Der Abebarius icheint feltner zu werben. Im Gebrauch ber Bersmaße tritt feine auffallenbe Anderung ein. - Biel gebrauchte Somnen aus jener Beit find u. a. ber Symnus Obos auf Maria Magdalena: Lauda, mater ecclesia, lauda Christi clementiam; der auf Martin von Tours: Rex Christe, Martini decus; der Hundersteiler Cantemus euneti melodum, angeblich von Notter; das Lied Huchalds auf Chricus und 5 Julitta: Omnes terrarum incolae. — d) (c. 936—1056.) Die Ottonische Zeit bildet die Brude, die von der karolingischen Kultur zu der Kultur des eigentlichen Mittelalters binüberführt. Nach wie vor find die Klöster die Kulturzentren, nach wie vor wird auch bier die Poesse schulmäßig gelehrt und schulmäßig betrieben. So bleibt ihr noch immer ber schablonenhafte, unfreie Charafter. Dazu scheint es, als sei das Interesse gerade an 10 ber Hunnendichtung eher im Schwinden, als im Wachsen. Bor allem erfreute sich die Sequengendichtung großer Beliebtheit; bagu tommt, daß man fich jett auch in beutschen Dichtungen versucht und daß sich die litterarische Produktion hauptsächlich auf geschicht-lichem Gebiete steigert. So bemerkt man, daß die Hymnendichtung mehr ober weniger in den Schatten rudt, und bas ift bis zu einem gewiffen Grabe auch in ben folgenden 15 in den Schatten rück, und das ist die zu einem gewissen Grade auch in den solgenden 15 Jahrhunderten so geblieben. Nach wie vor sind es die Heiligen, denen die Lieder vor allem gelten. Formell ist kein wesentlicher Fortschritt zu bemerken; höchstens wird die Latinität sließender. Dem 10. Jahrhundert gehören zwei St. Gallener Dichter an: Ektedard I- und Notker Physicus (beide gest. 973). Von ersterem ist nur ein Hymnus bestannt: O martyr [Consessor] aeterni patris; von Notker sind zwei Lieder auf und 20 gestommen: Rector aeterni metuende saeeli (auf den hl. Otmar) und Hymnum beatae virgini (auf Maria). Größer ist der Kreis der Sänger aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. In Deutschland glänzt das Rloster Reichenau durch den Abt Berno (gest. 1048) und den gelehrtesten Mönch seiner Zeit Hermann Contractus (gest. 1054); aus St. Emmeram in Regensburg stammen Arnold von Bohburg und sein jüngerer 25 Beitgenosse Otblob (gest. e. 1070—75): aus Sichstätt Heribert (gest. 1042). Frankreich Zeitgenosse Othlob (gest. c. 1070—75); aus Eichstätt Heribert (gest. 1042). Frankreich ist vertreten durch Obilo von Cluny (gest. 1048), Fulbert von Chartres (gest. 1028) und König Robert (gest. 1031), Italien durch Papst Lev IX. (gest. 1054). Allein die Zahl der Hymnen, die nachweislich von diesen Dichtern stammen, ist gering. Nur wenige ihrer Lieber find in firchlichen Gebrauch gekommen. Einige Berbreitung fand bas Lied Obilos 30 auf den hl. Maiolus: Maiole, consors procerum; dagegen sehr beliebt waren der Osterhymnus: Chorus novae Jerusalem und der Epiphanienhymnus: Nuntium yobis fero von Fulbert. Biel gefungen wurden auch einige Lieder von Heribert: auf den hl. Laurentius: Conscendat usque sidera; auf den hl. Stephan: Deus deorum, domine und der wahrscheinlich unechte Hunnus: Omnes superni ordines. Welche Hunnen 35 thatfachlich in dieser gangen Beriode in Gebrauch waren, bas bezeugen uns die erhaltenen humnen und humnensammlungen (ober beren Abschriften). Ich gebe im Folgenden bie wichtigsten gedruckt vorliegenden humnare (die wichtigsten handschriften giebt Bäumer, Geich, bes Breviers S. 256 Unm. 4). Das altefte Symnar bewahrt Die vatif. Bibliothet (Cod. Reg. XI), es ftammt aus bem 8. ober bem Anfang bes 9. Jahrhunderts und ift 40 (unvollständig) bei Tommasi opp. II (1747), 351 ff. abgedruckt. Sodann ift zu erswähnen das von Dreves (Anal. II) veröffentlichte höchst wertvolle Hymnar der Abtei bon Moiffac im füblichen Frankreich aus dem 10. Jahrhundert. Deutsche Symnare enthalten zwei ber feche von Werner veröffentlichten Rheinauer Sanbidriften (A u. C), und zwar ift die eine (C) höchst wahrscheinlich in Rempten ums Jahr 1000 entstanden, während die 45 andere (A) dem 10. Jahrhundert angehört. Nach Italien gehört das Hymnar, das Dreves (Anal. XIV ") als das Hymnar der Abtei St. Severin in Neapel (und gleichzeitig auch Chevalier in feiner Poésie litur.) veröffentlicht bat und bas auch unter Berners Sanbichriften (B) wieder erscheint. Rach Maurice haben wir es aber mit einem romischen Symnar ju thun. Es gehört wohl dem Anfang des 11. Jahrhunderts an. Ein zweites italienisches 50 öhnmar, aus der Mitte des 11. Jahrh., dringt Werner in seiner 4. Handschrift (D). Biellicht gehört es dem spoletanischen Kloster Tarfa. Zwei andere Handschriften Werners (Eu. F aus dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts) bieten Hunnensammlungen, die nicht zu lokalisieren find. Mus ber angelfächfischen Kirche stammt ein humnar, das Stevenson 1851 veröffentlicht hat.

III. Beriode e. 1050 bis c. 1300. Jener fräftige religiöse Ausschwung, der — eingeleitet durch die Klosterresorm, mächtig entwickelt durch die Kreuzzüge und unterstützt durch die allgemeine kulturelle Hebung — seit der Mitte des 11. Jahrhunderts einstat und das Persönliche des religiösen Empsudens so außerordentlich entwickelte, mußte sich auch in der kirchlichen Poesse bemerkbar machen. In der That, jest zerbricht das 60

Schulmäßige, Schablonenhafte, Unfelbftftändige. Wir fpuren, bag ber astetische Geift, bie Glut der Andacht eine fortreißende Gewalt ausüben. Die Dichtungen nehmen baber einen vorwiegend lyrischen Charafter an. Auch in ber Form werben neue Wege ein= geschlagen. Ein Reichtum von neuen Bers- und Strophenformen erscheint, ber kaum biberbietbar ift. Man fühlt es ben Dichtern ab, wie außerordentlich sich ihr Formgefühl entwickelt hat und welche Freude sie an schöner glänzender Form haben. Jest wird auch die Anwendung des Reimes sür einen guten Dichter unerläßlich, und zwar kommt, wenn auch nicht durchgängig, seit etwa 1150 der zweisilbige reine Reim zur Herrschaft. An dieser allgemeinen Entwickelung ninmt auch bis zu einem gewissen Grad die Hymnen10 dichtung teil. Nur bis zu einem gewissen Grad, denn höher im Ansehen stand ohne Zweisel die Sequenz und die Prose und das Reimossstäum; sodann entwickelt sich eine neue Art von Dichtung in den Liederen sur den Privategebrauch. So haben uns die glänzendsten Dichter dieser Periode, Jacopone da Todi, Abam von St. Bictor höchst wahrscheinlich gar keine Hymnen hinterlassen. Immerhin ist die Produktion noch eine reiche.
15 Bor allem in Frankreich, in Italien und in Spanien. Deutschland und England stehen auffallend gurud. Noch immer ftellen bie Benediftiner viele Symnendichter, aber fie werben, ba fie innerlich immer mehr verfielen, jest schon von den Franziskanern und den Dominitanern abgelöft. Die neue Zeit zeigt fich aber auch barin, bag bie Seiligenlieber einen gam andern subjektiv-warmen, innigen Charafter erhalten. Wie personlich die fich steigernbe 20 Beiligen- und Marienberehrung empfunden wird, offenbart fich in einer icheinbar geringfügigen Außerlichkeit. Während bisber die Seiligenlieder vorwiegend an Gott ober Chriffus fich wenden (Ausnahmen fehlen durchaus nicht) und erft gegen ben Schluß ber Seilige angerufen wird, setzen jetzt diese Gedichte meist gleich mit einer unmittelbaren Anrufung des oder der Heiligen ein. Ferner werden die alten, fast liturgisch gewordenen Schlußdorde logien umgeformt; sie erhalten den Reim und eine engere Beziehung zum Liede selhst. Auch neue Berss und Strophensormen treten zu Tage, man dichtet Humen in Sequenzen form, alles Zeichen ber neuen, perfonlicher gewordenen Empfindungeweife. - a) e. 1050 bis 1150. Un ber Schwelle ber neu herauffteigenden Zeit fteht Betrus Damiani (geft. 1072). Mit einer echt füblichen Glut ber Andacht befingt er die Mutter Gottes (MSL 145, 930ff.; 30 unecht find die Symnen Rr. LII-LVI, vgl. Mone II, 391). Unter ben vielen Liebem, die er auf sie gedichtet hat und die auch firchliche Berwendung gefunden haben, sind mande freilich nicht mehr als Reimereien (3. B. Terrena cuncta iubilent), andere haben with liche Empfindung (3. B. Gaudium mundi, oder Beata Dei genetrix, oder Maria, decus hominum). Ein Lieb von ihm auf den hl. Benedikt: Aurora surgit aurea 25 hat Aufnahme in etliche Breviere gefunden. Aber auch Lieder, denen diese Ehre nachtweislich nicht zu teil geworden ist, zeichnen sich durch lebendige Phantasie und gewandte Form aus. — An keinem Dichter kann man den Trieb, neue Strophenformen zu schaffen, so gut studieren, wie an Petrus Abälard (gest. 1142). Auf Bitten der Heloise und ihre Orbensschwestern von St. Paraflet verfaßte er (furz vor 1130) ein Symnar (MSL 178, 40 1771 ff.; Dreves, P. A. Hymnarium Paraclit., Paris 1891; Art. Abalard Bd I, 21,4%. Hier dichtet Abalard in neuen, frei erfundenen Formen. Er führte ben sogen. Lais ein (vgl. 3. B. bei Dreves Nr. XCVII, XCVIII, XCXIX). Außerdem komponierte er seine Lieder, um sie für den Gottesdienst brauchbar zu machen. Der Reim ist bei ihm selten rein; oft braucht er nach frangofischem Geschmad die Affonang. Taktwechsel belebt baufig 45 feine Beilen. Im gangen befaß er fein eigentliches bichterifches Talent. Schon Die häufig eingestreuten gelehrten Reminiscenzen beweisen bas. Oft ift es, als hatte er Ge banken aus seinem Segaemeron nur eben in Berse gebracht. Weit bedeutender als er ift als Dichter Alfanus, Erzbischof von Salerno (gest. 1085), vorher Monch von Monte Caffino. Seine Lieber haben merkwürdigerweise, so viel wir wiffen, außer in biefem so Kloster und in Marsi keine weitere gottesbienstliche Berwendung gefunden. Und bod find fie ebel und eindrucksvoll. Ab und zu emanzipiert er fich ganglich von ber ber gebrachten Form. So baut er eine fünfzeilige jambifche Strophe (Apostolorum nobili victoria) und wendet den fast dergessenen Abedarius wieder an (Aureo solis). Im Reim ist auch er ziemlich sorglos; die Assonatz ist auch bei ihm nicht selten (vgl. Ugbelli, 55 Italia sacra II (1647), 1085 ff.; edit. sec. X (1722): Anecdota Ugh. 47 ff. = MSL 147, 1222 ff.; vgl. Anal. XXII). Ein Zeit- und Ordensgenosse von ihm. Alberich, hat nach dem Zeugnis des Petrus Diaconus (de viris illustr. Casin. c. 21) gablreiche, offenbar auch baufig gebrauchte Symnen gedichtet, die fich beute mabrichein lich unter ben Adespota befinden. Unter ben frangofischen Benedittinern ift junacht Balberich, Bischof von Dol (geft. 1130), vorher Abt von Bourgueil, ju nennen, ju feiner

eit ein geseierter Dichter. Uns sind feine Symnen nur unvollständig befannt (Duchefne, listoriae Francorum script. IV [1641], 251 ff. = MSL 166, 1181 ff.; Anal. XIX, tr. 455, 456; vgl. Delisle in: Romania I [1872], 23 ff.). Gottfried von Bendome jeft. 1132) hat etliche Lieber, firchlich nicht verwendet, hinterlaffen (MSL 157, 235 ff.). on Betrus Venerabilis von Cluny (geft. 1158) find zwei frische und bewegte Lieber auf 6 en bl. Benedift in vielfachen Gebrauch gefommen: Inter aeternas superum coronas nd Claris, coniubila, Gallia. Bon ben wenig bebeutenden Gebichten Marbod's von lennes (geft. 1123) hat man drei auf Maria Magdalena (MSL 171, 1647 ff.) häufiger ebraucht. — Aber die Symnen Bernhards von Clairvaur vgl. Bb II, 6389. Bu ber 2.638-639. ort angegebenen Litteratur füge bingu: Sauréau, Les poèmes latins attribués à S. Bern., 10 laris 1890; Bacandard, Les poèmes latins attribués à S. Bern. MOS 1891, LIX, 218—231; Dreves, Hauréau über die Echtheit der Gedichte des hl. B. in fTh XVI, 119—128; Bremme, Der Hunnus Jesu duleis memoria in seinen sat. andschriften und Nachahmungen, sowie deutschen Übersetzungen, Mainz 1899; dazu Dreves in DLZ 1899, 1916 f. — In England ist Anselm von Canterbury (gest. 1109) 16 a nennen, vorausgesest, daß seine acht Somnen auf die Jungfrau Maria wirklich echt find MSL 158, 1035 ff. — Mone II, Nr. 422—29; vgl. A. Ans. Bb I, 566, 56 ff.). Die ieber, bochft einsach in Form und Inhalt, verraten kein besonderes dichterisches Talent. e. 1150-1300. In Diefer Zeit macht fich ein neues Motiv in ber Symnendichtung eltend : ber Baffionsgebante, die Betrachtung bes Leibens und Sterbens Chrifti. Die 20 form findet eine immer feinere Ausgestaltung. Bum Teil find es glänzende Dichter, ie uns hier begegnen. Einer ber schwungvollsten und formvollendetsten ist Thomas on Aquino (gest. 1274), dessen Hymnen z. T. auch weite Berbreitung gefunden haben. ür das durch Urban IV. 1264 eingeführte Fronleichnamssest dichtete er auf Verordnung es Bapstes das Offizium (opp. ed. Fretté, vol. 29, 335 ff.; die reiche Litteratur 26 arüber bei Chevalier, Poésie liturg. p. 111). Darin findet sich der schöne Hymnus: Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, der zu den verbreitetsten Hymnen der atholischen Kirche gehört. Außerordentlich viel gebraucht wurden auch die Hymnen auf vasielbe Feit: Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram und Saeris solemnis iuncta sunt gaudia. Bielleicht stammt auch der weitverbreitete 30 spmnus auf den hl. Augustin von ihm: Coeli cives applaudite. Viel schlichter in jeder Beziehung, aber innig und ansprechend find bie Somnen, die unter bem Namen Bonaventuras (geft. 1274) geben. Bon ihnen famen in firchlichen Gebrauch bie Lieber: In passione domini; Imperatrix elementiae unb O gloriosa Domina, quae tua eruciamina. Ein höchft schwungvoller Dichter ift Buibo von Basoches (bei Chateaudun; 35 get 1203), wie zwei Lieber von ihm beweisen: Alme confessor meriti potentis (auf Et Aegibius) und Protomartyr Stephanus. Dies lettere Lied ift baburch bemerkenswett, daß in jeder Strophe ber Name bes Seiligen in einem Rafus vom Nominativ bis um Ablativ wiederkehrt, ein Zeichen, wie jetzt schon gewisse Spielereien anfangen sich bemerkar zu machen. Der Cisterziensermönch von Villiers, Goswin von Bossut (gest. nach 40 1229) sei mit je drei Hymnen auf St. Arnulph und auf Maria de Nivella (Anal. XII, Nr. 143. 144. 145. 323. 324. 325) erwähnt. In England ist der Franziskaner John Beecham, Erzbischof von Canterbury (gest. 1292), zu nennen. Er hat ein Reimsstein auf das Trinitatisses der vorschaft, worin auch drei Hymnen vorsonmen, die schwere dogmatische Formeln in glatte Berse bringen. Sie wurden auch auf dem Kontinent viel 45 Nungen. Es find die Hymnen: Festi laudes hodierni; In maiestatis solio und Olux beata trinitas, tres unum, trium unio. Bielleicht gebort ihm auch ber Drijaltigfeitshymnus: Aeternae lucis claritas (Anal. XXIII, Rr. 3, vgl. S. 5 f.). Emen mailanbischen Dichter biefer Zeit hat Dreves (vgl. Anal. XIV b) wieder entdect: Oricus Scaccabarozzi, Archipresbyter und Propft (1293). Außer Reimoffizien und so Regefangen bat er auch Symnen gedichtet, meift auf mailandische Beilige in ambrofiamodem Bersmaß, die fich nur wenig über Mailand hinaus verbreitet haben. Ein großer Lichter war er nicht. In Reim und Bersbau hat er viel Unfertiges und Willfürliches. Ibrigens hat er sich auch im Komponieren versucht. — Die Zahl der Avespota aus dieser gemen Periode ist außerordentlich groß. Bersuchen wir wenigstens etliche unter den ge- 55 traudslichsten und verbreitetsten, die in diese Zeit gehören mögen, aufzusühren; natürlich lann es nur mit allem Borbehalt geschehen. Zu den beliedtesten Marienliedern gehört das Lied auf Maria Opferung: Sacrae parentis virgines. Für den aufsteigenden Annenkult ist die weite Berbreitung der Hymnen: Lucis huius festa (in Sequenzenorm) und Clara diei gaudia ein Beweis. Auf die bl. Ratharina entstanden in dieser so Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. X. 27

Beit die sehr besiehten Lieder: Pange, lingua, gloriosae virginis martyrium; Katharinae collaudemus; Praesens dies expendetur und der in Sequenzensorm (nach Ave maris stella) gedichtete Hymnus: Ave Katharina. Jest werden auch Lieder auf die hl. Elisabeth gedichtet: Novum sidus emicuit, error vetus conticuit; Hymnum Deo vox iucunda. Ein neuer Heiliger ist Dominicus, auf den mancher viel gedrauchte Hymnum gedichtet wurde: Gaude, mater ecclesia, laetam agens memoriam; Hymnum novae laetitiae dulci productum cantico; Novus athleta Domini. Edenso wird der hl. Bernhard gesciert in dem Afrostichon: Bernardus doctor inclytus, ein Lied, das bereits die Manier zeigt, als letzte Zeile jeder Strophe den Ansang eines bekannten Lieders zu verwenden. Die stark entwickelte Hassionsstimmung sommt in weitwerbreiteten Liedern auf die Dornenkrone zum Ansdruck: Deus tuorum militum sors et corona, praemium (entstanden aus Anlaß der Übersührung der "Dornenkrone" in die Sainte Chapelle unter Ludwig IX. [1226—1270]); Hymnum dicamus hodie; Coronam, Sion silia. Hür das damals im Abendland sich verbreitende Hest der Berslämmg Ehristi mögen in jener Zeit zwei später außerordentlich beliebte Lieder entstanden sein: Gaude, mater pietatis und Novum sidus exoritur, Christi pia elementia.

IV. Periode c. 1300-1500. Diese Zeit ift eine Zeit bes Niedergangs für die hymnendichtung. Zwar geht die Produktion quantitativ nicht zurud, wohl aber qualitativ. Das zeigt sich schon in der Form. Man wird nachlässiger, sorgloser. Das Gesübl sür 20 die Betonungsgesche schwindet und das spllabierende Prinzip nimmt überhand. Die Reime werden willfürlich. Allerlei Spielereien kommen auf. So wird es Mode, die Schlüzzeilen der einzelnen Strophen bekannten Hymnen zu entlehnen (vgl. z. B. Anal. IV Nr. 153. 154. 163. 172 u. s. s.). Oder gar die erste und die letzte Zeile tragen diese Gestalt (z. B. Anal. IV Nr. 233; XI, 45; XII, 109. 110 u. s. s.). Die Lieder werden 25 länger und inhaltlich flacher. Der persönliche Ton tritt werder mehr zurück. Zwar hat die Mystif herrliche Boefien hervorgebracht. Namentlich war es der Karthauserorden, ju mal der deutsche, der sich durch vortreffliche Dichter auszeichnete. Allen voran leuchtet ber Gemminger Brior Konrad von Seimburg (geft. 1360; vgl. Anal. III), auch Thomas a Rempis (geft. 1471) hat unter seinen Liedern etliche Symnen im innigsten Ton. Allein 30 in ben Gottesbienst bringen biefe Lieber nicht ein; fie bleiben ber Privatanbacht geweiht. Sogar die Breviere der Karthäuser felbst zeigen feinen einzigen neuen Symnus, mabrend vor allem biese Mönche in den Lefeliedern und Reimgebeten eine geradezu neue Litteratur fcaffen. Die Dichter ber firchlichen Symnen muffen wir vornehmlich unter ben Franzistanem und ben Dominitanern fuchen. Beide Orben bilben ihre eigene Tradition auch auf diesem Ge biete aus. Besondere Strophenformen sind hier, sind dort beliebt. Es ist gewiß tem Zufall, daß uns aus dieser Periode sehr wenige Dichter kirchlicher Hymnen bekannt sind. Aus dem 14. Jahrhundert sind nur zwei Böhmen zu nennen: Johann von Jenstein, Erzbischof von Prag (gest. 1400). Von seinen els Hymnen (bei Dreves a. a. D. p. 65—84) haben drei auf Maria Heimsuchung (Assunt festa iubilea; O Christi mater fulgida; En miranda prodigia) die weiteste Berbreitung gesunden. Ferner se Johannes Suß genannt um seines Symnus de coena domini willen: Jesus Christus, nostra salus (von Luther 1524 verdeutscht). Mus bem 15. Sahrh, stammt ein officium de conceptione Mariae, das 1480 von Sixtus IV. approbiert, wahrscheinlich von Bernat binus de Busti versagt ift. Darin sind auch drei Symnen: Gaude, mater salvatoris; 45 O benedicta femina; Exultet coeli concio (Anal. IV Rr. 54. 55. 56 = XXIII Nr. 91. 92. 93); firchlich gebraucht hat man fie nicht. Auch die bochst schwungvollen Humnen, die Abam Wernher von Themar 1490 und 1495 auf Maria gedichtet hat (Te precor Christi; Virgo transsuperans), haben kein besseres Schicksal gebabt. Ganz ähnlich ist es zwei Humann des Petrus de Blarorivo auf den hl. Deodat ergangen 50 (Mense Vosagus Junio; Spiritu frondens alacri gedichtet 1491). Durch Trevessind einige Dichter wieder ans Licht gezogen worden. So veröffentlichte 1406 an Chiseler von Hildesheim einen Besperhymnus auf den hl. Jakobus d. A. (Anal. XXIII Nr. 337), und Lippoldus von Steinberg (gest. 1415), ebenfalls in Hildesheim, dichter ungefähr gleichzeitig einen ebenso formvollendeten, wie schwungvollen Hymnus auf die Batrone der Stadt (Anal. XXIII Nr. 148; vgl. Lüngel, Gesch. d. Diöcese und Stadt Silbesheim II [1858], G. 378). — Aus ber Menge ber Abespota, Die in Diefer 3d

55 Patrone der Stadt (Anal. XXIII Nr. 148; vgl. Lüngel, Gesch. d. Diöcese und Stadt Hillespiem II [1858], S. 378). — Aus der Menge der Adespota, die in dieser Zeitenstein der mögen, hebe ich als besonders verbreitet folgende Lieder heraus: Zu einer Ofsium auf Visitatio Mariae, das wohl im 14. Jahrhundert entstanden ist, gehörten drei sehr viel gebrauchte Hymnen: In Mariam vitae viam; De sacro tabernaeulo; 60 O Christi mater coelica. Folgende Heiligenlieder sind wohl im 13. Jahrhunder

ntstanden: Exsultet coelum laudibus (bl. Martha); Festum nunc celebre servet M. Dorothea); Laus sit regi gloriae, cuius formam gratiae (hl. Agnes); Lux iortatur nos solemnis laudis ad praeconium (hl. Untonius); Pange, lingua, licolai (bl. Nitolaus). Biel gefungene Passionshymnen waren: Lauda fidelis concio mb Sacrae Christi celebremus (auf die Dornentrone); Pange, lingua, gloriosae 5 anceae praeconium, für das 1354 eingeführte Fest ber Lange und Nägel Christi beimmt; Patris sapientia, veritas divina, ein sehr beliebtes, in seiner epischen Ruhe vaft wirtungsvolles Lieb, angeblich von Johann XXII. (geft. 1334) ober Beneditt XII. gent. 1342) gebichtet. Aus berselben Feber wie bieses Lieb stammt ber Hymnus auf en hl. Geist: Nobis sancti spiritus. Treten wir ins 15. Jahrhundert hinüber, so 10 tenne ich die Marienlieder: Sacris solemniis dat virgo gaudia; Verbum supernum rodiens a fonte vivi luminis und Pange, lingua, gloriosae diei praeconium—
ie zwei letzeren zum Festossizium des Basler Ronzils gehörig. Auf den hl. Joseph,
essen Kult im 15. Jahrhundert emporstieg, hat u. a. auch Joh. Gerson einen Hymnus
edichtet: O veneranda trinitas, Jesus, Joseph et Maria (vgl. A. Joseph Bd IX, 15
5. 363). Gebraucht wurde er freilich nicht, dagegen erfreute sich der herrenlose Hymnus mf diesen Heiligen: Plaude, coelestis curia einer weiten Berbreitung. Im Norden heinen zwei andere Lieder auf Joseph sehr beliebt gewesen zu sein: Scriptores evanrelici und Mariae cur coniugio (Anal. XXIII Nr. 360 u. 362). — Der Humanismus hat der lateinischen Kirchenliederdichtung sein Interesse nicht versagt. Er hat einmal 20 Sammlungen lateinischer Hymnen veranstaltet, sodann hat er an diese seine verbessernbe jand, wie er meinte, angelegt: die rhothmischen, in nichtklaffischem Latein verfaßten Lieber vocen ihm anstößig und mußten sich eine Umdichtung gefallen lassen, ganz ähnlich, wie bie altprotestantischen Rirchenlieber feit Klopftod ben Korretturen bes Zeitgeschmades jum Opfer fielen. Endlich aber bichteten die humanisten selbst neue homnen. Doch auf diese 25 Entwidelung näher einzugehen, fällt aus unserer Aufgabe beraus.

Rircheulied, III., deutsches. - Die Litteraturübersicht muß fich bei der Menge von Einzelarbeiten, Ginzelausgaben und Auffagen auf bas Befentlichfte und die Angabe ber

Betifchriften beschranten, die regelmäßig Anzeigen und Referate bringen. Fur Die Renntnis ber tirchlichen Boefie bes Mittelalters und bas Lied bes alteren 30 Brotestantismus beginnt eine neue Epoche mit den Arbeiten Philipp Wackernagels. Nach: dem er 1841 (Stuttgart) "das beutsche Relied von Martin Luther bis auf Nicolaus bermann und Ambrofius Blaurer veröffentlicht hatte, einen Band, der auch lateinische hymnen und Sequengen, sowie beutsche Lieber und Leiche bis auf bie Zeit Luthers brachte (G. 1-128 w 604—675), trat er 1855 (Frantf. a. D.) mit ber Absicht einer umfassenden Bearbeitung 35 bes beutschen R.-liedes bes 16. Jahrh. hervor und bot junnaft eine Bibliographie jur Gefch. bet beutiden R.-liedes, eine ebenfo genaue wie umfaffende Aufzeichnung und Befchreibung ber Befangbucher (auch ber Drude aus ber Zeit vor ber Reformation). — Seit 1864 erschienen bum die Tegte ber Lieber in bem großen Sammelwert: Das deutsche R.-lieb von ber alteften Beit bis zu Ansang des 17. Jahrhunderts. 1. Bb (Leipzig 1864): Hymmen und Sequenzen 40 bom Ansang des 4. dis Ende des 16. Jahrh. 2. Bb (1867): Lieder und Leiche bis auf die Beit der Reformation, von Otjrib bis hans Sachs einschl., 868—1518. 3. Bb (1870): Die Beder des ersten Geschlechts der Reformationszeit von Wartin Luther die Ricolaus herman, 1523-1553. 4. Bb (1874): Die Lieber zweiten Gefchlechts ber Reformationszeit, von Baulus Ger bis Bartholomaus Ringwaldt, 1554—1584. 5. Bb (1877): Die Lieber aus ben Beiten 45 Bartholomaus Ringwaldts bis jum Anfang bes 17. Jahrh., 1578—1603. Seinen Gebanten, tine Gefchichte bes R. liedes zu schreiben, hat W. nicht ausführen können: er ftarb 1877. Den letten Band haben seine Sohne Otto und Ernst herausgegeben. Bgl. auch ben A. von 2. Coulze über Bh. Badernagel, RG 16, 588. Ein empfindlicher Mangel bleibt es immerin, daß die langjahrige Muhe des treuen von Liebe zum Gegenstande erglühenden Gelehrten- 50 dies ber Blutezeit bes ev. R.sliedes im 17. Jahrh. nicht zu Gute gefommen ift, während bie Sammlung fehr vieles aufgenommen ift, was als Kirchenlied in ftrengem Sinne taum atten tann. Badernagels Berbienst barf nicht vergessen lassen, bag icon vor ihm fein-traige Arbeiter, bie selbst Lieberbichter waren, bem beutschen Kirchenliebe vor ber Reformation Aufmerksamkeit und Studien zugewendet hatten: Ludwig Uhland, der unter seine 55 bentschen Boltslieder" auch die geiftlichen aufgenommen hat; und Soffmann von Fallers. sen, der über den gleichen Gegenstand 1830 an der Universität Breslau eine öffentliche berleung las und sie 1832 im Druck herausgab. 1854 erschien dann seine anregend und bistreich geschriebene "Geschichte des bentschen R. liedes bis auf Luthers Zeit, 3. Ausg. 1861. ind sie ist überwiegend Textdarbietung, lieber sein Berhältnis zu Backernagels Buch (von 60 1841) und Uhland ist die Vorrede S. VI f. zu vergleichen.

Bon tatholischer Seite tam unter Anregungen, bie vom Fleiß ber Brotestanten aus-ingen, und beren Arbeiten burch Rudficht aufs Mufitalische erganten, eine ebenfalls be-

deutende Leiftung: Das tatholische beutsche R.-lied in f. Singweisen. Bon ben früheften Beiten bis gegen Ende des 77. Jahrh. Freiburg i. Br. 1. Bo 1862 von K. Severin Weister; 2. 9d 1883 von Wilhelm Bäumfer. Nen zuströmendes Material veranlaste diesen Band zu vervollständigen, ohne Rücksicht auf den von Meister hinterlassenen noch nicht vergriffenen Band. So erichien unter gleichem Titel ein starter 1. Band des Werkes 1866. hier auch ein Litteraturverzeichnis ber Berte ber Protestanten S. 40-49; ber Katholiten S. 49-51; wozu Bb 1 S. 5 ff. u. Bb 2, 20 bes alteren Berts zu vergleichen. — Ein Artitel bei Beger u. Belte 7, 600-623.

Gur die Unfange bes beutichen R.-liebes verbienen Muszeichnung ber geiftreiche Bortrag 10 Baul Kleinerts in dem Buch "Bur Rultus- und Rulturgeschichte, und der Auffat von Philipp Strauch, Geiftlicher Minnesang im Mittelalter. Beibl. der Magdeburgischen Zeitung 1896,

Unter den Gesamtdarstellungen ist die Geschichte des K.-lieds und K.-gesangs der christlinsbes. der deutschen ev Kirche von E. Koch, bes. in der 3. Aufl., 7 Bde, Stuttg. 1866 15 gerade für das deutsche K.-lied von Wert; nur daß die breite Beiziehung des Biographischen den Fluß der Darstellung störend unterbricht. — Eine Reihe neuerer Teildarstellungen: R. Boltan, Das deutsche K.-lied der Böhm. Brüder im 16 Jahrh., Prag 1891; Ph. Odinga, Das deutsche K.-lied der Schweiz, Frauenseld 1889; Ph. Wolfram, Die Entstehung und erste Entwickelung des deutschen ev. K.-liedes in mußt. Bez., Lpz. 1891; R. v. Liliencron, Liturg20 musik. Gesch. der edang. Gottesdienste von 1523—1700, Schleswig 1893; E. Wolff, Das

beutiche R.-lied des 16. und 17. Jahrh., Stuttg. 1894. Bur die Ginficht in die Geschichte des tirchlichen Gebrauchs ber Lieber, ihr Bortommen in beutschen Gesangbuchern, bes. benen ber Proving Sachsen, leistet ausgez. Dienste A. Fr. Wilh. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon; hymnolog.-lit. Nachweisungen über ca. 4500 ber wich-25 tigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten, Gotha 1878, Supplement 1886. — Mit Begiehung auf die englischen Sprachgebiete ift die mit ftaunenswertem Fleiß gearbeitete Ueberficht ein Bert ersten Ranges zu nennen: John Julian, M. A., a dictionary of hymnology, setting forth the origin and history of christian hymns of all ages and nations, with special reference to those contained in the hymn books of english-speaking countries, and 30 now in common use etc. London: John Murray, Albemarle street. 1892. — Ran felt bef. zu Luthers: Ein feste Burg G. 323-325! Achnliche Nachweisungen waren fur bie fandinavifden Rirden fehr erwünscht.

Unzeigen, Referate und Rrititen giebt im Theol. Jahresbericht (Solymann und Rriger) seit 1888 Spitta; in den alteren Jahrgangen Ehlers. — Seit 1884 bringt auch der Jahres 35 bericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der Germ. Philologie im Abschnit "Das 16. Jahrh." eine Rubrit "K.-lied". Auch die Jahresberichte für neuere deutsche Litt-gesch berausg. v. 3. Elias u. a. verzeichnen die alljährl. Ericheinungen in den Abichnitten "Brit"

(von ca. 1450 bis in die neueste Beit).

Die Stellung bes deutschen R.-liedes im Zusammenhang der deutschen Nationallitteratur 40 findet man in den Litteraturgeschichten von Bilmar, Koberstein, Karl Goedete (Grundtis), Bilhelm Scherer in den hauptepochen und -vertretern der Liederdichtung bargeftellt. Die Behandlung, der seiner Zeit Gervinus diese seinem Berständnis zum Teil verschloffene Gattung deutscher Dichtung unterworfen bat, ist von Ph. Badernagel gebührend beleuchtet worden. Borrede jum 4. Banbe G. XIff.

Der driftliche Geift hat burch die Bibel als seine Ursprache auf Bolfsgeist und Bolfsprache machtig eingewirft und für die tiefften Beziehungen Ausbrude geprägt, die bin fort giltig geblieben find. Unbererfeits hat die geiftige und ethische Gigenart des Bolfstums, nachdem ber geschichtliche Prozeg ber Christianisierung in Fluß gefommen und ein bobero Maß nationaler Bilbung erreicht war, die Sprache bes bekennenden Glaubens, am meifen 50 feine poetischen Zeugniffe bestimmt. Gie haben ben Geschmad ber beimischen Erbe an fich, und je jungfräulicher ber Boben war, in ben bas Chriftentum hineingepflangt wurde, besto ursprünglicher, frischer, wachstümlicher gestaltete sich bas Reis ber beiligen Poeste Ihre Sauptträger find nicht die Böller geworden, deren Bildung ichon alternde 30ge aufwies, als die junge driftliche Kirche das Zeugnis vom Gottessohn, das Evangelum, 55 in die Lande trug. Erst unter den deutschen Stämmen erhob sich das Lied als eine frisch und erfrijdende Beiftesmacht. Gelbit bas in lateinischer Sprache Berfaßte, aber aus beutide Gemütsart Geborene ift durch Bucht wie durch Einfalt und eine ihr verwandte 3at beit ber Empfindung ben Erzeugniffen bes griechischen und lateinischen Sprachgeiftes uber legen. Noch heller leuchteten bie Borzüge und Tugenden glaubensinniger deutscher Boen so wenn fie die großen Thaten Gottes, in benen der Glaube beimisch geworden war, mit der Bunge bes eigenen Bolfes fundete. Die Goldfaben beutscher Treue und geistesmad tiger Einfalt woben sich in bas driftlich-volkstumliche Lied, und bie beimlichte Barthal und Tiefe bes beutschen Beiftes tam ba ju seiner felbst Offenbarung. War es boch auf nicht bie Rirche als Unftalt, Die bas Reis bes Liebes gepflanzt batte. 3bre gottesbient lichen Interessen hatten sich, als Deutschland dristianisiert wurde und damit auch in die Abhängigkeit von Rom kam, schon überwiegend auf die sestgewordenen Formen der Messe und auf den Klerikergottesdienst der Horen verengt. Ihr lag es nicht an, den Kultus mit den Blüten neuer volkstümlicher Dichtung zu schmücken. Nicht aus der Kirche, sondern aus der Bolksfrömmigkeit sproßte der erste Keim. Den Ausgang bildete der Bittruf des Kreie eleison, ein Laut der griechischen Sprache, der von der lateinischen Kirche ausgenommen, von ihr auch den beutschen Stämmen mitgeteilt, vom Bolke ebenso als Freuden-

jubel und Sulbigungeruf wie als Bittruf verwendet wurde.

So entstanden die "Leise", Lieder mit dem Nefrain "Kyrie eleis". Auch wurden jubelnden Tonreihen ohne Worte, die aus der Bolkssitte in die Kirche Eingang gesunden 10 hatten, Texte untergelegt, jedem Ton eine Silbe. Seit dem 12. Jahrhundert hat sich der Deutsche Kirchen- und geistliche Bolksgesang reicher entsaltet; wurden lateinische Humnen ins Deutsche übersetz; dem Lied von irdischer Minne trat die Verherrlichung der himmslischen in einer Fülle zarter Poessen zu Ehren der hl. Jungfrau zur Seite; und seit dem Beginne des 14. Jahrhunderts sproßten mit dem Ausschwung der deutschen Kultur und der 15 Mehrung neuer vollstämlicher Kultusinstitutionen auch die Blüten des geistlichen Volksegesangs üppiger. Sine fleißige Übersetzthätigkeit sorgte dasür, daß die lateinischen Hymnen dem Bolke verdeutscht wurden (W. 1. Nr. 263—366; Bäumker, I, 11 f.). Als lebersetzer haben sich besonders der Mönch von Salzdurg und H. von Lousenberg hersvorgethan. Die Vervielsätigung und Berbreitung dieser Erzeugnisse siech durch die 20

Erfindung bes Bucher= und fpater bes Notenbruckes.

Der Bater bes evangelischen beutschen Kirchenliedes ift Luther. Der Mann, ber als Bibelüberfeter eine neue Epoche unferer nationalen Litteratur begründet, ber mit feiner beutichen Bibel ber beutschen Bolfsfirche ibren teuersten Schat beschert, als Brediger von iblichter vollstumlicher Klarbeit und prophetischer Kraft biefen Schat ausgemungt, unter 25 bas Bolf gebracht und ihm bamit die Elemente eines neuen fittlich-religiöfen Lebens mitgeeilt hat, trug in feinem Beifte auch Elemente eines großen Dichters. Gein Benius war der Poesie innerlich verwandt, wie denn seine Prosa in ihren heroischen Zeugnissen davon manche Spuren trägt. Er beherrschte die deutsche Sprache mit Feingefühl für alles ihr Eigentümliche. Anschaulichkeit, die tiese Gedanken in Bildlichkeit zu verkörpern 80 wußte, volkstümliche Einsachheit und Einsalt, die keine Verkünstelung kannte und da, wo sim Gemüt in Wallung kam, ein hervischer Affekt, dem der große und erschütternde Ausbuch und ungesucht und mit dem Abel des Freimuts entströmte, das alles war sein persönsliches Teil. Es giebt Stellen in seiner Uebersetzung der Bibel, die in ihrer wundervollen Schonheit (Bf 73 jum Schlug) ben Meifter berraten, ber mit bewußtem Streben auch in 35 Abothmit und Wohllaut der Sprache das Höchfte leiftete. Nicht im gleichem Maße allerbings hat er die spezielle dichterische Form in der Weise beberrscht oder gar weiter gefördert, um das Gold seiner Gedanken flüssig zu machen. Er blieb hier stehen in der bausbackenen, herben Form des Hans Sachs und anderer Zeitgenoffen. Der Bildungsgang bes beutschen Beiftes hat in aufsteigender Linie anderthalbhundert Jahre gebraucht, 40 bis er für bas Rirchenlied auf jener Sobe anlangte, auf ber ber Genius eines Baul Babardt seine Schwingen ausbreitete. Auch bas humanistische Element seiner Bilbung but Luther aus diefer herben Sprödigkeit poetischer Form nicht befreit. Doch ift das Imerste seiner Boesie, Gedanke und Affekt, mächtig genug, um auch heute noch uns jene Schranke kaum fühlen zu lassen. Bor allem das an Bi 46 frei angeschlossen Lied gläubiger 45 Bwerficht, ber Schlachtgefang bes prophetischen Gottesstreiters voll freudigen Märthrer-immes, ware nicht das evangelische Nationallied der Deutschen, das Schutz- und Truplied der Reformation geworden, wenn nicht der schwere Schritt, in dem es gleichsam daherskumpft, der Gang eines wirklichen Helden wäre. Und zu dieser Seele des ganzen Liedes harmoniert die Melodie, die wie in Pedaltönen einer Orgel einherdonnert.

An solchen Hervorbringungen, in benen ber Genius Luthers sich mit Freiheit giebt, bat er auch dichterisch das Höchste geleistet; vergleicht man sie mit den Übersetzungen im mgeren Sinne, so wird man des Unterschiedes inne. Dort ein frischer lebendiger Fluß:

bier eine mubfamere oft unbeholfene Bebundenbeit.

Bescheiden hat Luther, als er es für nötig erkannte, das deutsche Lied in den Gottes- 55 dienst reichlicher einzusühren, die Freunde als Helfer angesprochen. Nicht vergeblich. Einige wie Baul Spretten waren ihm zudorgekommen: "Es ist das Heil uns kommen her"; andere solgten; keiner kam ihm gleich. Schon dem Inhalt nach gehen sie alle bei ihm zu Lehen. Jeder Kundige erkennt leicht, wie es an dem ebengenannten Lied besonders hervortritt, das das Evangelium, wie es Luther neu erschlossen hatte, ja Luthers edangelischer Lehrbegriff, den so

Rern ber Lieber bilbet, die für einen firchlichen Gebrauch fich eignen. Aber fie erklangen weber im Posaunenton ber großen Liedzeugniffe bes Reformators, noch floffen fie mit ber Lieblichkeit jener Lieber babin, in benen jener bas Sochfte für ben Kindesgeift wie mit Kindesmund ausgesprochen hatte: "Bom himmel boch ba tomm ich ber". Auch ift bie 5 Lehrhaftigkeit, die den Liedern jener Epoche durchweg eignet, in bewundernstwürdiger Beife, wie es in ber neueren Beit nie wieber gelungen ift, mit bem lyrifden Glement berschmolzen, von einer balb garten, balb fräftigen Empfindung burchbrungen. Doch zeigt fich in manchen mehr gereimten als gebichteten Studen ichon ein Ubergang zu bloger Reimpredigt ober gereimter Katechismuslehre. Man benke an Lazarus Spenglers Lieb: 10 "Durch Abams Schulb ist ganz verberbt menschlich Natur und Wesen." Man wird freilich nicht übersehen, daß auch hier gegen das Ende aus bem Gebetsgeift der Liedergeift hervorbricht. Und auch das mochte in jener Zeit den Strophen, die uns als gereimte religiöse Wahrheiten leicht trocken und fremd erscheinen, im Ohr und Gemüt der Zeit-genossen zu Gute kommen, daß sie, im Volkston gedichtet, oft schon bekannten kirchlichen 15 ober weltlichen Weisen angepaßt waren, wie es besonders bei hans Sachs hervortritt (Wd. Nr. 80 ff.). Auch die "Tagweise" der Minnesangerlieder wird ebenso wie die der älteren Beiligenlieber von Sachs als Borlage benutt. Go fand bas Reue leichter ben Beg gu ben Bergen burch ben Rhythmus und die Rlangfarbe bes Alten (Bd. Nr. 83 u. 84, 86 u. a.). Auch folche Männer blieben ben alten beutschen Reim- und Tontveisen treu, 20 bie wie Juftus Jonas ftarter von humanistischer Bildung beeinflußt waren.

Wie von Luther wurden auch von seinen Zeitgenossen die Psalmen als Vorlage sur Umbichtung ober freiere Bearbeitung benutt. So von Spengler Ps 127 (Wd. III, Nr. 72), von Agricosa Ps 117, Ps 2 (Wd. III, Nr. 74. 77), von Hans Sachs Ps 19, 11, 13, 15 u. a. (Wd. III, Nr. 88 st.). Gegen die genialen deutschen Psalmen Luthers 25 stechen freilich diese Versuche durch Unbeholsenheit und die Gebundenbeit eines mehr über

fegenden Berfahrens fehr ab.

Eine reine Lyrik ist selten. Mit dem eigentümlich süßen Mitlaut mystischer Frömmigkeit tritt sie vielleicht am meisten dickterisch zart und innig in dem Liede der Elisabeth Creuziger hervor: "Herr Christ, der einig Gottessohn", besonders im Gebetsteil Stroppe 30 3—5 (W. III, Nr. 67—69). Es ist die empfindungsvolle Bitte einer frommen Frau, wohl auch ein Erde des Geistes der böhmischen Brüder, deren Kreise sie entstammte. Als gestreist von dem Flügel eines dichterischen Geistes darf man vor allem auch Schnesings Beichtlied: "Allein zu dir, Herr Jesu Christ, mein Hossmung steht aus Erden" (Bd. III, Nr. 201) hervorheben. Von Anfang dis zu Ende geht es auf den Höhen der Schlendensfreudigkeit einher und ist von einem wahrhaft poetischen Hauche erfüllt. Aber auch Dichter wie der Genannte konnten gelegentlich mehr reimend als dichtend ihr Talent in der Wiedergade biblischer Stosse versuchen. Man sieht es an Schnesings: "Es was ein mal ein reicher man, mit sammat von seinem angethan", die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus Le 16 gereimt mit predigtartigen Nuhanwendungen (W. III, 40 Nr. 206).

Noch weiter ab von der Art eines eigentlichen Kirchenliedes liegen die ebenso zahlwie umfangreichen gereimten Ergüsse der Kampsesstimmung des Zeitalters. Luther selbst hatte im Hindlick auf die Brüsseler Märtyrer der evangelischen Sache mit dem zomsprühenden: "Ein neues Lied wir heben an" (Karl Goedese Nr. 39; Wck. III, Nr. 1) die Dichtung mit Schwertschäffe ausgestattet. War jenes Gedicht Streitlied und Märtyrer lied in Einem, von gewaltiger Poesie besonders in der letzten Strophe, so haftet einer großen Anzahl ähnlicher polemischer Ergüsse der Charafter der Zeitlieder in dem Maße an, daß sie in strengem Sinne nicht Kirchenlieder heißen können, sondern nur als Dentmäler des großen Geisteskampses, als Wellenschläge, die er ins Bolksleden entsandte, sin den spätere Zeit Interesse haben (Wck. III, Nr. 446—490). Das weltliche Seitenstüdzu ihnen bilden die Sathren und Pasquille, die uns durch Oskar Schades Verössent

lichung zugänglich gemacht worben find.

Die zweite Hälfte bes 16. Jahrhunderts und das 17. zeigen in manchem Betracht gegenüber der Zeit der großen Anfänge der Reformation epigonenhafte Züge an den geißt lichen Hervordringungen des edangelischen Deutschlands. Aber während sowohl die Prodigt wie die religiöse Bolkslitteratur viel an frischer Lebendigkeit zu Gunsten dognatissierender Lehrhaftigkeit und unfruchtbarer Bolemit einbüßt, bewahrt das deutsche Kinderlied in besseren Erscheinungen die treuherzige Einfalt und Glaubenskraft der Zeit des Ursprungs. Man bemerkt wohl, wie die Produktion in die Breite geht, wie manche Lieda on nichts sind als gereimte Abschnitte der orthodogen Dognatik, daß auch der Bolemil ein

Boll entrichtet wird, ben die religioje Dichtung, vollends das Rirchenlied nicht verträgt; aber es haben boch unter ben Mannern jener Epoche folche neben Holz, Stroh und Stoppeln auf bem Ginen Grunde mit Ebelmetall gebaut, fo bag einige Lieber vom Feuer ber Rritit ber folgenden Jahrhunderte nicht verzehrt worden find und heute noch die Gemeinde ersbauen. Zu ihnen gehören Nikolaus Heermann und Selneccer, mag man über diesen auch nicht 5 fo enthusiaftisch urteilen, wie Wadernagel gethan hat. Um bochften unter ihnen burfte Lubewig Selmbold gestellt werben, beffen Lied "Bon Gott will ich nicht laffen" (Bd. IV, Rr. 903-905) einen größeren, in manchen Strophen ichon an Paul Gerbardt erinnernben Bug zeigt und zugleich jenen Charafter perfonlichen Glaubenszeugniffes trägt, ber bei Berhardt und in ber folgenden Zeit bas Ubergewicht erlangen follte. Beachtet man, wie to tief an bichterischem Gehalt unter ber Sobe jenes mehr subjektiven Liebes bie objektiven Festbymnen steben (Wd. IV, Rr. 970-978), so wird man urteilen burfen, bag es Symptome eines beginnenden Umschwunges ju Gunften ber Bezeugung bes Glaubenslebens jugleich mit bem Glaubensinhalte find. Auch barin wird man leife Borgeichen einer neuen Epoche ber bichterischen Form finden durfen, daß manches Beiwert fünstelnder Runft 15 sich hier und da ben Liebern zugesellt: im Refrain (W. IV, Nr. 920), auch innerhalb ber Strophe (ebenda Nr. 906), in einer Komposition, die die Anfangsbuchstaben der Berse einen Namen geben läßt (ebenda Nr. 928). Abnlich die Afrosticha bei Ambrosius Lobwaffer, bem Uberfeger von Bfalmen und Symnen (Bd. IV, Rr. 1299-1301).

Boll hat sich dieser Umschwung im 17. Jahrhundert vollzogen, das die schönsten 20 Blüten des Kirchenliedes zeitigte, während es die Theologie in Scholastist vertrocknen ließ, Eine seltsame Erscheinung, die vor abschäftiger Beurteilung des Gesamtcharafters jenes zeitraums warnt, welcher auf mehr als einem Gebiet des geistlichen und geistigen Lebens neben Niedergängen die Andahnung höherer Stusen ausweist. Die Ansange einer neuen,

ber mobernen Zeit fündigen fich an.

Hierzu trug die Spoche bei, die zu Anfang des 17. Jahrh. für die deutsche Litteratur eintrat und gewöhnlich von Martin Opis datiert wird. Aber er war doch nur der Formenschulmeister der "Boeterei" der Zukunst. Schon vor ihm hatten geistreiche Männer eine gewisse Eleganz vertreten. Manches andere kam hinzu, Neuem, Größeren den Weg zu dahnen: der geistige Austausch der Nationen steigerte sich, der Buchhandel blüchte auf; ein zo dichter eger Litterarischer Schassenied erwachte und sammelte strebende Geister in Gruppen, Gesellschaften, wie die erste schlessische Opis Gesolgschaft leistende Dichterschule; der Konigsberger Dichterbund, zu dem Simon Dach gehörte; die Gesellschaft der Begnitzlässer u. a. Die so gleichsam vereinsmäßig besörderte litterarische Regsamseit kam auch dem Auchenliede zu Gute. Ein Opitzianer war Baul Fleming, dessenkeit kam auch dem Auchenliede zu Gute. Ein Opitzianer war Baul Fleming, dessenkeit fam auch dem Kinchenliede zu Mirchenlied geworden ist. In Nordbeutschland ragt Johann Rist dend, dem das Lied "D Ewigseit, du Donnerwort" verdanst wird; das in der ersten Stoophe in so tiesem Trgelton erklingt, aber schon in der solgenden Strophe große Unterschiede des Wertes ausweist; ein Symptom der Misschen Dichtungen, die eine Neigung zigen, sich allzu sehr ins Breite zu ergießen. (Eine Sonderausgade von K. Goedese und 40 E. Goede in dem Sammelwerf "Deutsche Dichter des 17. Jahrh., Bb 15, Leipzig 1885") Im Ganzen verharrt das Kirchenlied noch bei der eblen Volksmäßigseit, die bisher sein gutes Teil gewesen in einer Zeit pedantischer Gelehrsamseit, erkünstelter Formen und Empsidungen. (S. Vilmar, Gesch, der deutschende Ausartende Geschmack auch die Kirchenliederdichter 45 angestedt und den Wert ihrer Dichtungen beeinträchtigt, doch nicht ausgehoben.

Der größte, ja die königliche Größe in der großen Schar talentvoller Liederdichter des 17. Jahrhunderts ist Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedeke, Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts ist Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedeke, Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts ist Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedeke, Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts 18. Bahrhundertsche Eucher als ein Prophet mit geringem poetischem Hauserat durch Glaudensenergie und prophetisches Genie Undergängliches hervorgebracht, 50 derklang jest zum erstenmal im vollen Wohllaut das Kirchenlied als das Lied eines gottbegnadeten Dichters. Was Charisma sei, geistwerklärte, einzig hohe Gabe, welch einen Bunderklang es gebe, wenn das Lied aus tiefer Frömmigkeit und Glaudensinnigkeit und denso echt aus wahrhaftiger und zugleich gebildeter poetischer Genialität geboren, wenn dies beides in kirchlicher Stimmung gehalten und zugleich von persönlichem religiösen Er- 56 ledis durchdrungen werde, ward an Paul Gerhardt offendar. Seiner Größe that es kinen Eintrag, daß der dichterische Tried oft durch äußere Anlässe sollicitiert wurde. Der Genius seiner Poesse hat eine Höhe und Breite des Fluges, durch die er sich über alle Kinchenliederdichter aller Zeiten erhebt, wenn er auch der lapidaren Wucht mancher Lieder Luthers nie gleichkommt. An den Festliedern besonders, die ökumenischer Besit der deutschen Euchsen

evangelischen Christenheit geworden sind, tritt es hervor: dem Adventslied "Wie soll ich dich empfangen", den Bassionsliedern "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" mit dem dramatischen Zwiegespräch zwischen dem Bater und dem Sohn; dem ebenso sehre haften wie liedermäßigen "D Welt, sieh hier dein Leden"; dem freudvoll sieghaften delterschaften wie liedermäßigen "D Welt, sieh hier dein Leden"; dem freudvoll sieghaften delterschaften "Auf mein Herz, mit Freuden"; den innigen Pfingstbitten "D du allersüßeste Freude" und "Zeuch ein zu deinen Thoren". Aber seine Harfe gab nicht bloß den sessten dewegt, wie in dem Abendlied "Nun ruhen alse Wälder", einem erquickenden Naturlaut sindsicher Zudersicht. Die Psalmen, die er frei und umschreisend als Motive benuste, tragen nichts mehr von der Steissheit einer Übersetzerbeit an sich, sondern haben den leichten Fluß seiner poetischen Muse: Ps 1. 23. 27. 42 u. a. Für seine Frömmigkeit wie sür die Feinheit seiner poetischen Stimmung ist es kennzeichnend, daß er den Liedercyklus, in welchen St. Bernhard anbetend die Glieder des Gekreuzigten besingt, ins Deutsche zu übertragen sich getrieben fühlte. Er sand bier des Gekreuzigten besingt, ins Deutsche zu übertragen sich getrieben fühlte. Er sand bier die seinem Glauben verwandte Innigkeit, die gedankenvolle Meditation, die poetische Kröße, den Zug zum Subjektiven, der Bernhards Lied von den strengen altsirchlichen Hommen unterscheidet. Allgemeine Berbreitung, zugleich aber eine einzigartige Schätung und Geltung hat aus diesem Eyklus das "D Haupt voll Blut und Bunden" (Salve caput eruentatum) gesunden. An wie viel Sterbelagern und Grädern evangelischer Christen 20 ist dies unsterbliche Lied gesungen worden!

Das Eigenste Paul Gerhards tritt freilich nicht so in dieser Umbichtung, wie in den Liebern hervor, die der reine Ausdruck des Rechtsertigungsglaubens, die poetische Dar stellung des resormatorischen Typus sind. Wie ist mit Freudigkeitsgeist gesalbt das Lied "Warum sollt ich mich doch grämen"! Ahnlich, nur noch beruhigter, atmen seine Trost

25 lieber eine gottergebene Belaffenbeit.

Man hat den subjektiven Zug hervorgehoben, der Paul Gerhardts Liedern im Unterschied von Luther eigne. In der That redet in ihnen die gläubige Persönlichkeit. Aber sie redet doch nicht von sich und ihren Gesühlen, Ersahrungen, Erlebnissen, sondern sie haftet mit ihrem Blid an Gott, an Christo, seinen Gnaden, Gaben und Führungen und ist seine davon, sich von der Gemeinde zu isolieren oder das Individuelle hervorzukehren. So hängt dieser Zug mit dem Rechte des lyrischen Elementes, das auch den Pfalmen eignet, zusammen. Es bildet einen notwendigen Fortschritt über die Epoche der Reformation und

wird als solcher noch heute von der gläubigen Gemeinde empfunden.

Zwei große Talente hat in biesem Zeitraum auch die katholische Kirche auszuweisen: 35 ben Zesuiten Friedrich von Spee, der mit einer in ihrem Ausdruck an das Hobelied angelehnten Indrunst den mittelalterlichen Minneton erneuert und mit schwärmender Mysist eine weiche für wahrhaftige Naturstimmungen empfängliche Empfindsamkeit verbindet; dann den Konvertiten Johann Scheffler (Angelus Silesius), der ebenfalls von Jakob Böhme her auf die mittelalterliche Mysist zurückseht, innige Jesusliebe ergreisend ausspricht und dann wieder an Pantheistisches hinirrt. Er hat mit einigen seiner besten Lieder eine Heinstein der eine Heinstein der Kreisen der eine Heinstein der eine Gempftätte in den Gesangbüchern der evangelischen Kirche gefunden, von der er sich, geänget durch den verfolgenden Scholasticismus abgewendet hatte: "Liede, die du mich zum Bilde"—
"Ich will dich lieden meine Stärke"; Perlen zartester religiöser Lyrik von außerordentlichem poetischen Werte.

Die Hinwendung des verinnigten religiösen Lebens zum Pietismus hat dann duch das ganze 18. Jahrhundert auch dem Kirchenliede gewisse Färdungen gegeben. Der Batt dieser religiösen Erscheinung, Spener, war kein Dichter. Die paar Lieder, die er versalt hat, beweisen es. Auch A. H. Francke, der Stifter des Hallischen Waisenhauses, mag mut bedingt dasür gelten. Überhaupt nahm der Pietismus die Wendung zum Subsektion schäfter und einseitiger und verdrängte oder beeinträchtigte dadurch den Charafter, der das Lied zum Ausdruck des Gemeinglaubens macht. Aber die ihm eigentümliche Energie des Glaubens und Liedesgeistes, die bewuste Pflege des persönlichen Verhältnisses zum Heiland, "der Umgang mit Jesus" und sein tieser Gebetsgeist durchdrangen doch seine Schöpfungen und machten viele von ihnen fähig, über die Zeit hin, in der das Geschichtliche jener Er scheinung, die man Pietismus nennt, wirkte, sa zum großen Teil die heute Wert im Brauch der Kirche zu behaupten. Auch dier bewährte sich trop des Kampses zwischen Ortho

Brauch der Kirche zu behaupten. Auch hier bewährte sich trot des Kampfes zwischen Orthodoxen und Pietisten das Geset, daß jede religiöse Erscheinung, die etwas von fruchtbard göttlicher Geistesmacht in sich trägt, trot der Schiesheiten des irdenen Gesäßes, in dem ihr Schatz geborgen ist, auf das Ganze des kirchlichen Lebens zurückwirkt und umgekehrt von bis 60 Mäßigung und Berichtigung empfängt. Die Orthodoxen sind von der Innigkeit des Rie

smus so tief mitergriffen tvorben, daß man ihre Lieber als Erzeugnisse ber Richtung ansben könnte, die sie bekämpsten. Und von den Pietisten haben einige, allerdings nicht ine den Anteil einer von anderen Bildungselementen mit bestimmten Entwickelung wieder e Richtung zum Objektiven genommen und in sie den Gebetse und Heiligungsernst, die bildare Wärme des religiösen Lebens hineingeschlungen. Ein Beispiel ist vor anderen Joh. 6 akob Rambach, besonders mit seinem erhabenen "König, dem kein König gleichet".

In pietistischen Gemeinschaftskreisen außerhalb der Landeskirche zeigte das Lied noch irker den Typus der Abartung. Zinzendorf, in dessen genialem Wesen ein Sinn, Erstenes auß Einsachste und Vertraulichste auszudrücken, mit einem merkwürdigen Zuge m Geschmacklosen bestand, hat mit großer Fruchtbarkeit gedichtet. Mag vieles nur dem 10 wis der von ihm gestisteten Gemeinschaft erdaulich sein, — manches Tändelnde aus einer wissen Zeit seiner Entwickelung hat er selbst zurückgenommen, — so wird ein undefangener inn auch im jenem manches als eigentümlich groß und strahlend erkennen; und, siges gehört zu dem ökumenischen Liederbestand der Evangelischen: "Jesu geh voran" — Die wir uns allhier zusammensinden". — Unter den mystisch angeregten geistlichen 15 ihrern, die den geschicklichen Kirchengemeinschaften gegenüber spröde beiseite stehend, für n Kreis Geistes- und Stimmungsverwandter gedichtet haben, ist eine scharf geprägte Individualität wie Zinzendorf, Gerhard Tersteegen zu nennen, mit manchen Liedern, die m Geiste demütigster Andetung entsprechen. Bon seiner Muse, wie don der Zinzendrschen, kann man sagen, daß sie einen Zauber habe. Aber das Ohr der Zeitgenossen ar taub sür diese Töne. Spät erst haben Lieder des frommen Mystisters Ausnahme in

ie reformierten Gesangbücher gefunden.

Frember bem Eigensten bes Rirchenliebes war bie Dichtung ber Aufflärung; ja, mich bie großen führenden Männer, die ber beutschen Nationallitteratur eine Klassische Gooche ichufen, haben bem Ginken bes Rirchenliedes nicht gewehrt; felbst Rlopstod nicht, 25 der mit höchster Erhabenheit ber fündigen Menschheit Erlösung besungen hat. Einer feiner Anhänger, Cramer, gehört zu ben Männern, die an den herrlichen Liederschatz der ebangelischen Kirche die verbeffernde Hand zum Schlimmen anlegten. Die totale Unfähigkeit da Aufgeflärten jener Zeit, fich mit bem ursprünglichen Glaubenszeugnis ber Apostel und der aus ihm geflossen heiligen Boesie glaubend, mitempfindend zusammenzuschließen, 30 zeitigte jene wunderliche litterarische Bemühung der Gesangbuchsverbesserung, die man später mit berechtigtem Sarfasmus Gefangbuchsvermäfferung genannt bat. Doch bat Giner unter bm Rindern jener aufgeflarten Zeit, ein Frommer, beffen lauterem Ginn Alle huldigten, Gellert, unter feinen "geiftlichen Oben und Liebern" (Leipzig 1766) auch folche gebichtet, die, obichon taum unfterblich, bis heute fich im Gesangbuch behaupten. Ein zu mohl- 85 ställigem rhetorischem Ausbruck geneigtes und geschicktes Pathos und nüchterne reslezionsluftige Berftandigfeit, in der Form Deutlichfeit und Ginfachheit, doch ohne tiefere poetifche Araft, geben mancher seiner Dichtungen etwas recht Hölzernes. Welch ein Abstand zwischen anem Lied auf die Bufriedenheit "Du flagft und fühleft die Beschwerben" (Cit. Ausg. S. 91) und dem "Gieb dich zufrieden und fei ftille" Paul Gerhardts (Ausg. von 40 Goedeke Nr. 101)! Am besten sind wohl die am meisten rhetorisierenden Gedichte "Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht" und "Wie groß ist des Allmächtgen Güte!" In ihnen pulsiert doch ein wirklich lebensvoller Affekt, wenn auch der Affekt der Zeit.

Das letzte Stadium der Entwickelung des deutschen Kirchenliedes hat mit dem Biedererwachen des Glaubensgeistes im 19. Jahrhundert begonnen. Für Abstellung der 45 Gesangbuchsnot erhob sich zürnend Rudolph Stier in einer wuchtigen Schrift. Allmählich dellzog sich der Umschwung. Die Gesangdücher, die in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Landeskirche auf Anregung und mit Gutheißen der Spnoden entstanden sind, deben die wertvollsten Stücke des alten Bestandes wiederhergestellt und mit ethischsästenden die wertvollsten Stücke des alten Bestandes wiederhergestellt und mit ethischsässischen Takt wirklich Beraltetes oder Anstößiges im Ausdruck ausgemerzt. Man mußte 50 nickwärts, um vorwärts zu kommen. Aber die Reaktion war nicht reaktionär. Auch datte der Born neuerer Poese sich ja in religiöser Lyrik reichlich und vielfältig ergossen, die das man Gesangdüchern unserer Zeit nicht vorenthalten durste, was im Ohr und Herzen der Gläubigen Wiederklang erweckt hatte. Doch muß man zugestehen: Jene Berbindung bekennenden Gemeindeglaubens mit persönlichem gläubigen Innewerden, die das ältere 55 krotestantische Kirchenlied ausweist, ist in dieser natürlichen Einsacheit, Fülle und Krast auch in den besten Stücken der modernen christlichen Boese nicht wieder erreicht worden. Das gilt selbst von Rückerts schönem Abventslied. Am ehesten ist Ernst Morits Andt mit seiner volksmäßigen Muse in manchen Liedern "Ich weiß, an wen ich 60

glaube" und "Geht nun bin und grabt mein Grab" bem Freudigkeitsgeift eines Baul Gerhard ober Schmolke nahe gekommen. Aber ein Etwas fernt auch ihn von der Einfalt ber Alten.

Man kann beobachten, daß neuerdings in den Kreisen lebendiger und regsamer Ge5 meinschaften in Deutschland Lieder englisch-amerikanischen Ursprungs mit einschmeichelnden,
fast weltlichen Melodien Eingang sinden. Andererseits sind von den deutschen Kirchenliedern manche weithin in Amerika und England verdreitet. Man wird heute fragen
dürsen, welches Bolkstum in Zukunft das Banner der heiligen Poesse tragen wird. Dis
jetzt sind unter den Kleinodien des deutschen Liederschaftes wohl die echtesten Dia10 manten.

Rirdenlied, IV., ber bohmifden Briiber. — (Die Litteratur beim Artifel: Bruber, bohmifde Bo III, S 446; dazu Bolfan, Gefch. b. beutschen Litteratur in Bohmen 246-56).

Am 13. Januar 1501 wurde (vermutlich in Brag) ber Druck eines tschechischen Ge fangbuchs firchlicher Lieder vollendet, deffen Titelblatt bem allein uns befannten Exemplare 15 des böhmischen Museums in Prag fehlt, und bas allgemein als bas erste Gesangbuch ber böhmischen Brüber bezeichnet wird. Es enthält 85 (nach Jirecek, nach Müllers Zählung 89) Lieder, darunter 18 (nach Jirecek, 21 nach Müller), die sicher von böhmischen Brüdern versaßt worden sind: 4 von Mathias von Kunwald, 5 von Johann Taborsky, 9 von Bruder Lukas; 2 weitere stammen aus dem Liederbuche der Taboriten. Den weitaus 20 größeren Rest bilden katholische und utraquistische Lieber. Der geringe Anteil der böb-mischen Brüder an diesem Buche und zugleich die Thatsache, daß weder das Gesangbuch bon 1561, bas in seiner Borrebe eine ausführliche Entwidelungsgeschichte bes tichechischen Brübergesangbuchs giebt, noch auch die Geschichtschreiber ber bohmischen Brüber biefes Budlein von 1501 erwähnen, thut u. E. ungweifelhaft bar, bag wir in biefem Lieber-25 buche fein "offizielles" Befangbuch ber bobmifden Brüber zu feben haben. Ausbrudlich bemerkt Blahoslaw in seiner Geschichte ber bohmischen Bruber (Micr. ber Brager Universitätsbibliothet f. 112), daß das erste Gesangbuch ber Brüber im 3. 1505 erschienen fei. Ein Exemplar ift uns nicht erhalten; es muß nach ber Borrebe bes Gefangbuchs bon 1561 ziemlich umfangreich gewesen sein, da es nicht nur die bereits lange befannten, 30 sondern auch neue Lieder enthielt; immerhin dürfte die Zahl von 400 Liedern, auf die man es gewöhnlich schätzt, zu hoch gegriffen sein. Auch das zweite Gesangbuch der böhmischen Brüder, das nach Blahoslaw 1519 bei Paul Olivetsky in Leitomischl gedruckt und von Br. Lukas herausgegeben wurde, ift uns nicht erhalten geblieben. Bon ihm berichtet bas Gesangbuch von 1561, bag barin einige Lieber ohne Wissen und Willen ber Senioren 85 aufgenommen worden feien, andere ausgelassen waren, so daß Br. Lukas abermals mit einer Bearbeitung bes Gefangbuches betraut wurde, die zu vollenden er durch feinen Tob (1528) verhindert wurde; erft 1531 erschien eine neue Ausgabe in Jungbunglau. Die Bemerfung, bag fich im Gefangbuche bon 1519, bas boch Bruber Lutas, ber Oberjenior, felbst berausgegeben hatte, einige Lieber ohne Wiffen und Willen ber Genioren befanden, 40 ift febr bezeichnend, um fo mehr, als wir einer abnlichen Bemerkung auch in ber zweiten Bearbeitung bes beutschen Brübergefangbuches begegnen werben. In beiden Fällen fonnen wir nicht ohne weiteres annehmen, daß die Gerausgeber — Br. Lukas auf der einen, Michael Beiffe auf ber anderen Seite — wirklich Lieder aufgenommen hatten, mit benen jur Zeit ihrer Aufnahme die Senioren nicht einverstanden gewesen waren; waren bod 45 beibe führende Männer ihrer Gemeinde und namentlich Lukas der Begründer ihrer bogmatischen Anschauungen. Wohl aber wissen wir, daß nach dem Jahre 1519 und bis zum Tode Weisses die Dogmen der böhmischen Brüder, namentlich ihre Ansichten über das Abendmahl, in einer Umwandlung begriffen waren, welche sich durch die Annäherung der Brüder an Luther erklärt. Je mehr die Brüder in dieser Zeit trachteten, ihre Abende mahlslehre mit der Luthers in Einklang zu bringen, um so mehr mußte der Gegenscht zwischen ihren jetzigen Anschauungen und den in ihren Liedern niedergelegten sich offenbaren und es ist bemgemäß leicht zu erklären, daß berfelbe Lukas, ber noch eben ber herausgeber bes beanftandeten Gefangbuchs war, jugleich boch wieder mit der Revifion ber angefochtenen Lieder betraut wurde.

55 In bemfelben Jahre 1531 erschien in Jungbunzlau, gebruckt bei Georg (Stors) Wylmschwerer (b. i. aus Wilbenschwert), bas erste beutsche Gesangbuch der böhmischen Brüder unter dem Titel: "Ein New Gesang buchlen". Die Borrede ist "Der Deutschaft gemein Gotes und christlichen brüderschaft zur Lantskron und zur Füllneck" gewidmet und von Michael Weisse unterzeichnet. Michael Weisse stammte aus Neisse, war in ein Bres

wer Rlofter eingetreten, batte basfelbe aber, veranlagt burch bie Lebren Lutbers mit awei iberen Genoffen verlaffen und fich ben böhmischen Brübern angeschloffen. Im 3. 1524 ar er mit Johann Horn (tichech. Roh) von ben Britbern nach Wittenberg gesandt worn, um ben Berfebr mit Luther zu unterhalten und gleichzeitig über die Ruftande an der niversität, an der viele Böhmen studierten, Bericht zu erstatten, und hatte 1525 in 6 widau eine fleine Schrift bom "Ursprung ber Brüber in Bohmen" erscheinen laffen. aich wuchs fein Unfeben; 1531 wurde er auf ber Synobe ju Brandeis jum Priefter weibt und noch im selben Sabre Borftand ber beutschen Brübergemeinde in Landstron. enn neben ben tichechischen Brubergemeinden hatten fich im außersten Often Bohmens, it ber Tob Königs Bladislaw ben Berfolgungen ber Brüber ein Ende bereitet hatte, 10 ich beutsche Gemeinden gebildet, die in dem böhmischen Landstron und dem mährischen ulnet ihren Mittelpunkt fanden. Je mehr biefe Gemeinden an Ausbreitung gewannen, fto ftarker brängte fich ihnen bas Bedürfnis nach eigenen geistlichen Liebern für den emeindegesang auf, wie deren die tschechischen Gemeinden seit langem besassen. Sie andten sich an die Senioren und diese betrauten Weisse, der ja thatsächlich der berusenke is r ein solches Werk war, mit der Aufgabe, ein deutsches Gesangbuch der böhmischen rüber zu besorgen. Weisse unterzog sich der ihm gewordenen Arbeit, wie er selbst in r Borrede seines Gesangbuches sagt, mit allem Fleiß. Er hätte sich die Aufgabe leicht achen können; die Zahl der tschechischen Brüderlieder war ja bereits so groß, daß er aus men nur eine Auswahl zu übersehen brauchte. Bu einem Teile that er bies auch, indem 20 ber "behmischen (bier im Ginne ber Nationalität, also tichechischen) bruber Cancioal vornahm bnb ben felben fibn, nach gewiffer beiligen schriefft inn beutsche reime" achte; er übersette also thatsächlich tichechische Lieber. Er übersette aber auch, wie er bit bemerft, noch aus bem "alten Cancional" feiner beutschen Gemeinden, worin wir, a bie Annahme, es sei bies Cancional ein beutsches gewesen, von vornherein abzu- 25 eifen ift, wohl nur ein lateinisches Cancional erbliden können; er übersette also auch laeinische Kirchenlieder ins Deutsche und betrat damit nur einen Weg, auf dem ihm Bruder latas und andere tschechische Lieberdichter ber Brüder bereits vorangegangen waren. Ein unftiges Geschick hat es gewollt, daß wir seiner Thätigkeit als Übersetzer tschechischer Lieber Schritt für Schritt folgen können, obwohl uns feine unmittelbaren Borlagen nicht erhalten 30 smb. Aber das große Gesangbuch der tschechischen Brüdergemeinden vom 3. 1561 besagt ausbrudlich, wie wir weiter unten noch feben werben, daß es alle Lieber, welche die Borfabren gut geheißen hatten, und die in den früheren Gesangbuchern ftanden, die neuen wie die alten in fich bereinige, jo daß also mit vollem Rechte das Gesangbuch von 1561 ur Grundlage einer Untersuchung bienen tann, welche die von Beiffe übersetten Lieber 85 ausfindig machen will. Diese Arbeit, fast gleichzeitig und unabhängig von einander von Boltan (Kirchenlied ber böhm. Brüder S. 74—101) und Müller (in Julians Dictionary of hymnology p. 157) unternommen, führt zu bem Ergebnis, daß Weisse mur 16 Lieber aus bem Tichechischen übersett habe, während er bei 4 anderen Liebern lateinische Borlagen benütte. Da nun Beiffes Gefangbuch 157 Lieber enthält, von benen nur 20 als Uber- 40 ichungen fich nachweisen laffen, so muffen wir die anderen 137 Lieder als Weisses Eigenhim betrachten. Un biefer Thatsache würde gewiß nie gezweifelt worden sein, wenn nicht das beutsche Brübergesangbuch vom J. 1639 in seinem als Anhang veröffentlichten "Ber-wichnis berer Personen, welche die Beheimischen Gesänge in Deutsche Reymen übergesetzt, und also dies Cantional verfertigt haben" behaupten würde: "Michael Weisse, welcher . . . 45 das Cantional zu verdolmetschen angefangen und der Gefänge 143 verdeutscht", eine Behauptung, die ungeprüft in alle Darstellungen, die sich mit dem Kirchenliede der böhmischen Brider beschäftigten, übernommen wurde und noch heute von ber tschechischen Forschung mit unverständlicher Zähigkeit festgehalten wird. Und boch ift nichts natürlicher, als daß Beine selbst auch Lieder gedichtet hat. War er fähig, Lieder, wie das fast in alle pro- so teftantischen Gesangbücher übernommene und oft Luther zugeschriebene Lied "Run lagt uns den Leib begraben" fo muftergiltig aus bem Tschechischen zu überseten, fo burfen wir ibm wohl auch die Fähigkeit gutrauen, aus Eigenem ein Lied zu bichten. Aber wir haben ja diffir auch gang birefte Beweife. Joh. Sorn hat im 3. 1544 im Auftrage ber Senioren das Gefangbuch Beiffes einer Revision unterzogen, weil fich unter ben Liebern "vom 55 Abendmahl bes Herrn" eine Menge befanden, welche den damaligen dogmatischen Unbauungen der bohmischen Brüder nicht entsprachen. Horn gesteht in der Borrede, daß a schon 1531 Mitrebatteur bes Gesangbuchs gewesen, sich aber bie Mühe sehr leicht gemacht habe. Er fagt, daß er bie von Weisse aus dem Tschechischen übersetten Lieder purchiab und forrigierte, und räumt ein, er hätte billigerweise auch bei den anderen so 60 versahren sollen. Da aber Weisse in der deutschen Sprache viel "geschickter" war als Horn, habe er ihm schließlich die ganze Arbeit anvertraut. Hier also spricht Horn es ganz deutslich aus, daß Weisse nicht nur aus dem Tschechischen übersetzte; die anderen Lieder, die er hervorhebt, können eben nur Originallieder Weisse sein. Gegen einen Teil dieser ans deren Lieder nun wendet sich Horn und mit ihm die Brüder, gegen die nämlich, in denen die Weisse eigentümliche, von der Anschauung der Brüder abweichende und Zwingli zuneigende Auffassung der Abendmahlssehre zum Ausdrucke kommt. Mit dieser Aussausigende Auffassung der Abendmahlssehre zum Ausdrucke kommt. Mit dieser Aussausigende Weisse Eigentum. Brüdern da, den Indalt und Gedankengang dieser Lieder konnte er weder aus tschechischen noch lateinischen Borlagen schöpfen, sie also waren ganz sein geistiges Eigentum. Wissen wir aber mit Sicherheit, daß Weisse der Aussausigen danzehmen, daß er auch die anderen Lieder seines Gesangbuchs, für die eine fremde Quelle nicht nachweisbar ist, verfaßt habe. Luther kannte ihn persönlich und nannte ihn einen "trefflichen weisder Ideten Vicker habe. Luther kannte ihn persönlich und nannte ihn einen "trefflichen deutschen Poeten"; sein Wort kommt erst zeit wieder zur Geltung. Denn Weisse war is ein wirklicher Dichter voll Kraft und Innigseit und seinem Gottvertrauen. Luthers Lieder kannte und benutzte er und entnahm gern Worte und Wendungen seinem Borbilde; auch mit anderen protestantischen Kirchenliedern zeigt er sich gut vertraut, wie gelegentliche Antlänge an sie erweisen.

In die Zeit der Wirksamkeit Weisses fallen die Versuche der Brüder, sich der Lehre 20 Luthers zu nähern. Um dies Ziel zu erreichen, zeigten sie sich zu weitgehenden Zugeständnissen, namentlich in der Abendmahlslehre bereit; noch im Mai 1522 konnte Luther sich mit ihren Anschauungen nicht einverstanden erklären; aber schon 1523 war er in diesem Punkte zufriedengestellt. Von 1524—28 werden die Beziehungen der Brüder zu Luther lockerer und erst nach dem Tode des Bruders Lukas gestalten sich die Anknüpfungsversuche

25 ber Brüber wieder reger. Ungefähr aber seit 1525 geht Weisse in der Auffassung des Abendmahls seinen eigenen Weg und neigt der Lehrmeinung Zwinglis zu, daß Brot und Wein nur "testamentsweis" aufzusassen seien. Diese Auffassung Weisses nun nuß im J. 1531 auch die der Senioren, namentlich die seines Mitarbeiters Horn, geworden sein; denn wenn wir wissen, daß gerade die Abendmahlslehre einen heiß umstrittenen und oft 30 der Wandlung unterworsenen Teil der Lehrmeinungen der Brüder bildete, so ware es

ganz unbegreiflich gewesen, daß gerade in dieser Frage die Senioren alle Aufmerksamlet außer acht gelassen hätten. Die übereinstimmende Behauptung der Senioren, daß sich in das tschechische Gesangbuch von 1519, in das Weisselber von 1531, das tschechische von 1531 und in die Konfession, die 1532 in Weisses übersetzung zu Zürich gedruckt wurde,

35 also in die wichtigsten, für die Allgemeinheit bestimmten Dokumente der Brüder Ansichten ohne Wissen und Willen der Senioren eingeschlichen hätten, beweist nur die Unwahrheit der Ausstellung, denn wir hören andererseits immer wieder, daß bei den böhmischen Brüden im Gegensatz zu anderen Glaubensgenossenschaften in Böhmen nichts ohne vorherige Generatung der Senioren an die Öffentlichkeit gelenate Wir können ihre Bekanntung

nehmigung ber Senioren an die Öffentlichkeit gelangte. Wir können ihre Behauptung 40 uns nur aus dem Bunsche erklären, den Bechsel ihrer Anschauungen vor der Öffentlichkeit möglichst zu verbergen; sie stellten, was früher allgemein geglaubt worden war, später als irrige Ansicht einzelner hin und konnten so viel leichter gegen die angebliche Sonderauffassung auftreten. Diesem Schickfal versiel wie Lukas, so auch Weisse. Gerade so wie wir seine Übersetzung der Konfession als ein wertvolles Denkmal der Glaubensansichten der

46 Brüder betrachten, halten wir auch seine Auffassung des Abendmahls nicht nur für den Ausdruck seiner persönlichen Überzeugung, sondern für eine, allerdings nur kurze Zeit maßgebende Ansicht der Brüder überhaupt. Direkt für unsere Behauptung und gegen hom, der sich des Leichtsuns bei der Korrektur der Lieder anklagt, spricht die Bemerkung Weisse in der Borrede seines Gesangbuchs, daß seine Lieder nach "fleißigem oberlesen, corrigieren

50 bud bessern von den eltesten brüdern inn bruck gegeben worden" und die Thatsache, daß Weisse noch ein Jahr nach dem Erscheinen seines Gesangbuchs, also zu einer Zeit, wo man längst seine angeblich irrige Auffassung kennen mußte, durch die Wahl in den engeren Rat ausgezeichnet wurde.

Als aber nach dem Tode des Bruders Lukas die lutherfreundliche Strömung unter den Brüdern wieder stärker wurde, — ihr Führer war Johann Horn — mußte auch mit den Anschauungen Weisses gebrochen werden. Horn sagt in seiner Borrede, daß Weisse nach ernstlicher Strafe und hartem Zureden von den Senioren dazu angehalten wurde, die Lieder seines Gesangbuchs zu bessern, was er denn auch willig that. Allein er stad über der Arbeit (1534) und so wurde Horn mit der Revision seines Liederbuchs betraut 60 Wir besihen über Weisses Ledensende kaft keine Nachrichten und so müssen wir die Anschaussen

Jaben Horns als authentisch betrachten. Zweierlei geht aus ihnen hervor, einmal die Ansperung seiner Ansichten in der Abendmahlslehre, sedensalls nach der Seite Luthers hin, undererseits die Thatsache, daß Weisse auch an dem Gesangbuche von 1544 ein Anteil ugehört. Horn war wohl für die Redaktion eines deutschen Gesangbuchs wenig geschaffen, dischon er der deutschen Sprache mächtig und auch in Luthers deutschen Schriften bewansert war; gesteht er doch selbst zu, daß Weisse die deutsche Sprache bessersche als ert war; gesteht er doch selbst zu, daß Weisse die deutsche Sprache bessersche ziemlich genau; babe mit Hilfe zweier seiner Mithrüder, "so auch Borsteher sein", das Cantional "mit öchstem sleiß vbersehen und gebessert", indem er etliche (4) Gesänge, sonderlich vom Sazament, hinweggethan und andere (32) an deren Stelle gesetz. Es entsteht nun die 10

rage, wer ber Berfaffer biefer 32 neu hinzugekommenen Lieber fei.

Die Frage ift schwieriger, als fie auf ben ersten Blid erscheint; nur bas beutsche brubergesangbuch von 1639 macht sie sich wieder leicht, indem es furzweg bemerkt: "Joannes horn ... hat viel Böhmische Gefange tomponiret und berfelben auch 26 Deutsch emacht" (b. h. überfest). Diefer Behauptung fteht ichon die Thatfache gegenüber, daß 15 nter ben 32 Liebern nur 9 als Ubersetzungen sich erweisen laffen; bas Gefangbuch von 639 erweift fich alfo auch bier wieber schlecht unterrichtet. Der Umstand zwar, bag Sorn te beutsche Sprache schlechter beherrschte, als Weisse, spricht nicht gegen ihn als Übersetzer berhaupt; hatte er aber wirklich selbst alle neuen Lieder hinzugedichtet, so mußte ein ge-auer Vergleich derselben mit den Liedern Weisses doch der ersteren dichterische Minder- 20 vertigkeit ergeben. Das ift nun aber burchaus nicht ber Fall; bie neuen Lieber zeigen ich inhaltlich wie formell ganz auf ber Höhe ber Lieber Weisses, und, was dabei gewiß diver in die Bagichale fallt, fie zeigen bis ins einzelne genau diefelben Stileigentumlich= eiten wie jene, fo bag wir auch für fie die Autorichaft Beiffes in Anspruch ju nehmen gegwungen find. Giebt Sorn felbst zu, daß Weisse an ber Revision seines Gefangbuchs 25 ich beteiligt babe, fo bat er fich gewiß nicht nur auf ben negativen Teil beschränft, inbem er einfach die 4 beanstandeten Lieder wegließ, sondern bat sicher auch positiven Unteil an ben neuen Liebern; wir haben wenigstens gar feinen Grund angunehmen, bag Beiffe, ber im 3. 1531 taum mehr als 40 Jahre gezählt haben mag, ploglich zu bichten aufgehört haben follte, nachbem er vorher in wenig Jahren fo reich an bichterischen Gaben 20 gewesen. Um allerwenigsten aber können wir annehmen, daß die beiden Mitherausgeber, beren Ramen übrigens Sorn nicht einmal nennt, beren Thätigkeit für bas Gesangbuch daber auch nur eine unbedeutende gewesen sein wird, die Berfasser ber neuen, so genau im Stile Beiffes gehaltenen Lieber feien.

3m 3. 1541 war inzwischen eine neue Auflage bes tichechischen Brüdergefangbuchs 35 bei Paul Seberin in Brag gebruckt worben. Auch von ihr ift uns kein Exemplar erbalten geblieben; wir wiffen nur, daß auch bei ihr Johannes Sorn ber Sauptrebafteur gewesen und erfahren aus ber Borrebe bes Gesangbuchs von 1561, bag die Senioren, wie ne mit bem Gesangbuche Weiffes bon 1531 ungufrieben gewesen waren, auch in bem bedijden Gefangbuch besielben Jahres eine Reihe von Ungutommlichfeiten entbedt hatten, 40 bie beseitigt merben follten. Es ift jebenfalls recht darafteriftifc, wie bie Ungufriebenbeit mit bem beutschen Gesangbuche parallel zu ber mit bem tschechischen läuft, und boch beibe Befangbucher mehr als ein Jahrzehnt unbeanstandet dem Bemeindegesange bienen. Betabe biefe Barallele aber läßt barauf ichließen, baß die Berausgeber biefer Gefangbucher nicht ohne Wiffen und Willen ber Senioren gebandelt, sondern bag nur die Unschauungen 45 ich geanbert hatten und baraus von felbst die Unzufriedenheit mit der Arbeit ber Borganger fich ergab. Denn auch vom tschechischen Gesangbuche bes 3. 1531 wird behauptet, bag einige Lieber einen fremben Ginn guliegen, in anderen ber Ginn nicht flar aus-Beprochen war und deshalb Anderungen notwendig wurden. Ausbrücklich wird ferner für die neue Ausgabe von 1541 bemerkt, daß alle Lieder, welche schon die Borfahren als un= 50 taffend und untauglich bemängelt hatten, von ihr ausgeschlossen blieben, daß dafür aber naue, aus ben Pfalmen und anderen bl. Schriften gezogene aufgenommen wurden. Und wieder finden wir bier die Berficherung, daß die neue Auflage, bevor fie jum Drude fam,

den Senioren zur Überprüfung und Begutachtung vorgelegt wurde.

Die Berfolgungen, benen seit bem Ende des schmalkalbischen Krieges die Brüder in 55 Böhmen ausgesetzt waren, und die ihre litterarische Thätigkeit im allgemeinen stark einschränkten, haben doch der Liederdichtung neuen Stoff zugeführt. Gerade in dieser Zeit entstand eine große Zahl tief empfundener Kampslieder und ihre Fülle machte nach verhältnismäßig kuzer Zeit eine neue Revision des tschechischen Gesangbuchs notwendig. Joh. Horn war inzwischen (1547) gestorben und so wurden Johann Cerny, Johann Blahoslaw und Adam 60

Sturm 1555 mit der Herausgabe des neuen Gesangbuchs betraut, dessen Druck am 6. 31 ni
1561 beendet wurde. Es ist das umsangreichste Gesangduch der Brüder überhaupt. Die
lange Borrede verdreitet sich nicht nur über die Geschickte der tschechischen Brüdergesa gebücher im allgemeinen, sondern besagt auch ausdrücklich, daß die Herausgeber mit dersellen
5 Genauigkeit, mit der ihre Borsahren die Lieder übersehen und gedessert hätten, vorgegan und in diesem Werke alle Lieder der Brüder, die alten sowie die neuen, vereinigt sei en; so ist also diese Sammlung die wichtigste Quelle für unsere Kenntnis der tschechischen Brüderlieder. Unter ihren Bersassern sinden wir alle bedeutenden Namen aus der Brüdergeschichte; neben Mathias von Kuntvald, Johann Taborsky und Bruder Lukas, den Ha
10 mitarbeitern am Gesangduch von 1501 ist Johann Augusta mit 141, Joh. Blahvsklav mit
20 mitarbeitern am Gesangduch von 1501 ist Johann Augusta mit 141, Joh. Blahvsklav mit
30, Martin Michaletz mit 31, Gallus Drschewinek mit 18, Joh.
20 Johann Faustenik mit 10, Georg Styrsa aus Wildenschwert mit 9 Liedern vertreten. Bon Joh. Horn dagegen sinden wir nur 1 Lied, welche Thatsache wiederun die
Unzuverlässisseit der Angaben im Gesangduche von 1639 beweist; sollte Horn also, der
bieder und deutsche Wissenschaft ein Hoeh machte, trozdem im J. 1544 für das deutsche Bücher und beutsche Wissenschaft ein Sehl machte, trozdem im J. 1544 für das deutsche Bücher und beutsche Beschichte haben? — Die späteren Auslagen des Brüdergesangebuchs, 1564 in Eiederschäfte des tschecksischen Kirchenliedes, da sie nur Auszüge aus

20 bem großen Befangbuche von 1561 find. Fiinf Jahre nach bem Erscheinen bes tichechischen Gefangbuches erlebte (1566) auch bas beutsche Brübergesangbuch eine neue, gleichfalls ftart umgearbeitete und bermehrte Auflage, als beren herausgeber Michael Tham, Johann Geletith und Betrus Subertus aus Fulnet bie beiben Borreben unterzeichneten, Die fich an Kaifer Maximilian II. und an die 25 "reformierte, evangelische driftliche Kirche beutscher Nation" wenden. Das Gefangbuch gerfällt in zwei Teile, bas eigentliche Brübergesangbuch, bem Horns Ausgabe von 1544 zu Grunde liegt, vermehrt um 180 Lieder, und den Anhang mit 108 Liedern der evangelischen Kirche. Luther ist hier fast vollständig vertreten (es sehlen bloß 9 Lieder); nebei ihm sinden sich Lieder von Joh. Agricola (1), A. Blaurer (3), Th. Blaurer (2), Elisabeth 20 Creutiger (1), Paul Eber (2), G. Freder (1), Joh. Grammann (1), M. Greiter (4), G. Grünewald (1), E. Hegenwalt (1), S. Heusen (1), F. Houses (1), F. Jonas (1), A. Knöpken (1), Joh. Kolrose (2), W. Meuslin (2), M. Müntzer (1), E. Dehler (1), A. Reuser (1), H. Sachs (3), J. Schnesing (1), L. Spengler (1), B. Speratus (3), H. Bogtherr (1), B. Waldis (5), H. Witterland (1), L. Spengler (1). Der Nest entsälls auf Lieder under anner Berfasser. Die Duellen sit diese waren das Ersurter Entsälls diesen von 1531, das Elieder waren das Ersurter Entsälls chiribion von 1531, das Gesangbuch Luthers, Wittenberg 1531, das Klugsche Gesangbuch bon 1535 und besonders bas Bal. Bapftiche Gesangbuch bon 1545. Der Anhang ericim mit einem felbstiftandigen Titelblatte, um bem Berbachte ju wehren, als hatten die Brubt fremde Arbeit fich aneignen wollen. Der Sauptteil läßt aus Weiffes Gefangbuch 15 Lieber, 40 bon ben neuen Liebern ber Hornschen Ausgabe 2 weg; überraschend groß ist bie Babl ber neu aufgenommenen, boch steht ihr Wert in keinem Ginklange mit ber Babl. Sicht lich wird Weiffe nachgeahmt, felbst direft ihm entlehnt, ohne daß er irgendwie erreicht wurde. Dagegen machen fich Spielereien: Afrosticha, Eröffnung der Strophen durch die Buchstaben bes Alphabets ober burch Bibelfprüche ungebührlich geltend. Unter den vielen 45 neuen Dichternamen, benen wir bier begegnen, ift ber bebeutenofte ber bes 30b. Beleth († 1568), eines begabten Mannes, ber in feinen Liebern bor allem fubjeftibes Empfinden jum Ausbrud bringt. Dit Borliebe überfett er Pfalmen, Die ber Stimmung feines 311 nern am nächsten fteben. Neben ihm treten nur Michael Tham, ber fich besonders Beife jum Borbilbe nimmt und Betrus Berbert vor, bem in bem Gefangbuch 93 Lieber, alfo 50 mehr als die Sälfte aller neuen angeboren; auch er bat fich an Weiffe gebilbet, aber a

vor allem liebt Spielereien, weshalb seine Dichtungen oft den Eindruck des Gezwungenen machen. Die übrigen Mitarbeiter am Gesangbuche seien hier nur dem Namen nach er wähnt: Johannes Girch (5 Lieder), Paulus Klantendorsser (1), Johannes Korptansky (2), Centurio Sirutschlo (2), Balent. Schultz (2), Martin Cornelius (2), Lucanus Libanus (1), 55 Georg Better (6). Schon Weisse war auf Übersetungen tschechischer Kirchenlieder bedacht gewesen; seine Nachfolger ahmten ihm auch darin nach, ein großer Teil der neu auf genommenen Lieder sind Übersetungen aus dem Tschechischen. Petrus Gerbert steht him an der Spitze; von seinen 93 Liedern gehen 36 auf tschechische Originale zurück, die n teils genau übersetzt, teils nur dem allgemeinen Gedankengange nach wiedergiebt; an ihn 60 schließt sich Mich. Tham mit 12 Übersetzungen, Joh. Geletzsky, der 2 Lieder wörtlich über

pt, in 7 anderen Liedern Einfluß tschechischer Borlagen zeigt, Joh. Gird mit 3, Cornesis, Better und Sirutschlo mit je 2, Klantendorffer und Korptanöch mit je 1 übersetzten ebe. Außerdem sinden sich in den Kirchengesängen noch 22 andere Dichtungen under unter Bersassen, die durchweg auf tschechische Vorlagen zurückgehen. — Die beiden solsten Auflagen des Gesangduchs sind von geringer Bedeutung; 1606 wurde es von 5 n Konsenior Martin Polycarpus revidiert, der 23 undebeutende Lieder hinzusügte; die isgabe, die 1639 in Polnisch Lissa wahrscheinlich von Mich. Henrici herausgegeben wurde, ngt ein Berzeichnis der einzelnen Liederdichter, dessen geringe Glaubwürdigkeit oben gethan wurde.

Rirácnlieb, V., bas engliste. — J. Julian, A Dictionary of Hymnology setting 10 th the Origin and History of the Hymns in the principal Hymnals, with notice of their hors, London 1898; Baillie's Letters and Journals, ed. by Laing, Appendix on Scottish almody; Holland, Psalmists of Britain, 1843; J. Miller, Our Hymns, their Authors and gin, 1866; J. Gadsby, Memoirs of the principal Hymn Writers, 3.4 ed. 1861; Mar-Luther's Spiritual Songs, transl. by R. Massie, London, London 1854; Nugae Sacrae, 16 d. 1825; Hymns for the Church of Engl., London, London 1857; L. C. Biggs, Annoions to Hymns ancient and modern, 1867; Burney, History of Music, 1876; Duffield, glish Hymns; Prescott, Christ. Hymns and Hymn Writers; eine ber tüchtigsten Arbeiten über ben genstand ist: D. Sedgwick, Comprehensive Index of Names of Original Authors of Hymns, 20 ed. 1867; vol. baju Lord Selborne, Hymns, Art. in Encycl. Brit. 1889, vol. XII, 558 sp.; Campbell, Hymns and Hymn-Makers, London, Blad 1898.— Für die Geschichte bes R. L. a. a. J. and Ch. Wesley, Collection of Psalms and Hymns, erste Ausgabe 1741, th Hymns and Sacred Songs, 1743; Gibbons, Hymns adapted to div. worship, London 84; Hickes, Devotions, 1706; enblich: Hymns ancient and modern, for the Use in the 25 swice of the Church, London Rovello 1861 u. 5.

Im Lande Chaucers und Wicliss, Shaksperes und Miltons hat die religiöse Lyrik Bolksgemüt nicht mit der unmittelbaren Krast berührt, die uns, zugleich mit dem Erzuchen eines neuen Lebensideals, eines der edelsten religiösen Güter, das deutsche Kirchenzt, geschenkt hat. Ein aus den Tiefen eignen Bolkstums aufgestiegenes geistliches Lied, 300 as des Namens wert war, hat dasselbe England, dessen älteste Schriftwerke dichterische kaft mit starkem religiösen Empsinden vereinen, erst zwei Jahrhunderte nach der Reforzution zuwege gebracht. Die gregorianische Tradition des cantus romanus, die die kiche des späteren Mittelalters im Banne fremdsprachlicher Dichtung hielt, ist verantzwillich dafür geworden, daß weder in der reformierten Kirche der Tudors, noch der 35 kuarts das englische, grundständige Rirchenlied einen Platz gewonn.

Bergebens sucht man im 16. und 17. Jahrhundert nach einer nationalen geistlichen ichtung. Die Prosen und Scquenzen des Mittelalters blieben in der Kirche Heinrichs VIII.

Bebrauch, trot der Anregungen, die von der Schweiz und Norddeutschland, two Luther it der herzbezwingenden Gewalt seiner Lieder in das Gemüt seines Lolks sich hinein= 40

fungen, auf die junge Kirche über bem Ranale wirkten.

Eranmer, bem Beispiel Luthers folgend, hat zuerst an einen Ersat des Chorgesangs uch den Gemeindegesang gedacht. Nach den Untersuchungen Lord Selbornes, dem ich iden Hauptsachen solge, hat er schon 1544 in einem Briese an den König (7. Oktober) neben weren von ihm ins Englische übersetzten alten Liedern die Osterhymne des Benantius Forz 45 matus: Salve, sesta dies, toto memorabilis aevo für den Gebrauch dei Prozessionen wschlen. Bon dem Ersolge seines Bemühens ist nichts bekannt; dagegen scheinen von der litte der 30er Jahre an die Handbücklein (Primer) von Marshall und dem Bischof Hiser wn Rochester (1539), die zu Gunsten grobkörniger, englischer Hymnen auf das lateinische ligut verzichteten, dem englischen Liede die und da die Kirchpforte geöffnet zu haben. so sidem wurde durch einen Ersaß vom 6. Mai 1545 King Henry's Primer, mit mezichen Übersetzungen ambrosianischer Gesänge, für den Kirchendienst "in allen Besitzungen ka. Naiestät" eingeführt.

Das sind auf englischem Boben die ersten, verzagten Unfațe, der neuen Kirche ein mionales Lied zu geben. —

Unter der Regierung Eduards VI. tritt die Wendung ein, die die Veriode des Pfalm = iebs in die Wege leitet. Auf dem Umwege über Genf und Frankfurt gewinnen die französisch-formierten Einflüsse, denen der alternde Cranmer nach seinem ersten Schwanken auch if dem Gediete der Lehre Raum gegeben, maßgebenden Einfluß auf die kultische Gestamg der Gemeinde. Dort hatte in den reformierten Gemeinden die französische (mes w

trische) Übersetung der Psalmen, die gemeinsame Arbeit Clement Marots, eines Hosbeamten Franz' I., und des jungen Theodor Beza, der eben seine Studien unter Wolmar in Orleans abgeschlossen hatte, weite Verbreitung erlangt. In Frankreich waren sie eine Macht geworden; der König selbst, Königin und Prinzessinnen liebten die fröhlichen Weisen, die sie wie vertraute Bolkslieder annuteten, deim Prozessinnsgange und dei Hosfesten, während das Bolk in den Städten und Dörfern sich an der heiligen Gewalt ihrer Gedanken stärkte. So wurden, wie Luthers Chorale über dem Rheine, diese französischen Psalmelieder die Borkämpfer der reformierten Ansänge. Calvin, der rücksichs mit Brwier und Missale aufräumte, weil er mit dem IV. Konzil von Toledo für den sirchlichen Gesobrauch alles verwarf, was nicht aus der Schrift kam, nahm den Marotschen Psalter in die Genfer Gemeinde in einem Anhange seines Katechismus herüber, während die Römischen die französischen Lieder beseindeten: die alten Psalmen den einen ein Merkzeichen neuen Glaubens, den anderen alter Ketzerei.

Auf englischen Boben verpflanzt haben die Bfalmlieber rasch die herzen bes
15 Bolks gewonnen, weil sie, oft hart und schwerfällig in der Form, den Gedanken schlicht,
furz, gedrungen, aussprechen: den Preis Gottes, Klage und Bitte, Trost und hoffnung,
nach dem die gärende Zeit verlangte. Durch sie wird die erste Periode der Kirchen-

liebentwickelung (1550-1700) bezeichnet.

Th. Sternhold, ber unter Heinrich VIII. und Eduard VI., wie Marot in Frant20 reich, am englischen Hofe biente, ist der Bater der sogenannten Old Version geworden.
Im Jahre 1549 veröffentlichte er 37 Psalmen in englischen Maßen, die er dem König
widmete; 1551 erschien eine 2. Ausgabe, von J. Hoptins, einem Geistlichen, durch 7 weitere Psalmen vermehrt; unter Maria Tudors Regierung endlich setzen die englischen Flücht
linge in Gens (W. Wittingham, W. Kethe [Keith] u. a.) die Übersetzung fort, die 1556

25 in ber "Genfer Pfalmodie" einen vorläufigen Abschluß fand.

Mit Elisabeths Thronbesteigung sielen sosort die Schranken, die den Psalmen den Eingang in die Kirchen gewehrt. Schon unterm 5. März 1560 schreibt Bischof Jewell an Peter Marthy: "die Gesänge rauschen wie im Fluge durch Stadt und Land; am St. Pauls Kreuz sammeln sich Tausende von Menschen (er nennt 6000), die nach der Predigt mit 30 den Psalmen den Teusel ärgern: id sacrificos et diabolum aegre habet; vident enim sacras conciones hoc pacto profundius descendere in hominum animos". Se erschien im Jahre 1562 die erste vollständige Ausgabe der Old Version — von Stembold 40, von Hopkins 67, von Wittingham 15, von Kethe 6, von Th. Norton, R. Wisdom J. Mardlen und Th. Churchyard einzelne Psalmen — für den firchlichen Gebrauch; se durchbrach das biblische Genfer Prinzip und bezeichnete einen Fortschiehen Gebrauch; se neben 11 metrischen Überschungen älterer Hymnen (Te Deum, Pater noster, Veniereator, Da pacem domine u. a.) 2 vriginale Lobgesänge für den Morgen- und Abendgottesdienst, 2 Bußlieder und ein Glaubenslied (Lord, in Thee is all my trust), nach den neueren Forschungen Dr. Burneys mit deutschen (lutherischen), nicht französischen

Dieses Psalmbuch ist im Laufe der Jahre vielen Veränderungen unterworfen worden; in den neueren Drucken ist der ältere Text nicht wieder zu erkennen. Die Wirkungen der englischen Psalmen aber auf die singende Gemeinde sind so alt wie sie selbst. In den ersten Ausgaben des Allgemeinen Gebetbuches 1549, 1552 und 1559 wird zwar auf sie noch nicht Bezug ge kommen; seitedem aber Svauer in seiner ersten Unisormitätsakte "für die Gemeende in Kirchen, Kapellen und Bethäusern den öffentlichen Gebrauch von Psalmen oder Gebetan aus der Bibel zur geeigneten Zeit" als geschlich erklärt und Elisabeth in ihrem ersten Regierungsjahre durch eine kzl. Berordnung das Verlangen ausgesprochen, daß "in allen Teilen des Gottesdienstes ein angemessener und verständlicher Gesang zum Preise des alles mächtigen Gottes, in der besten Melodie und Musit, die bequem für die Stimmen gest ist, gesungen werde, immer mit Rücksicht darauf, daß der Sinn des Lieds verstanden und ersaßt werde", begann die Alte Übersetzung seit 1562 von John Dave für die Stationers' Company gedruckt cum gratia et privilegio Regiae Majestatis) in der sirch lichen Prazis eine autoritative Bedeutung zu erlangen, die sie dem Prayer Book und 56 den XXXIX Artikeln an die Seite brachte. Darüber, ob thatsächlich, bezw. in welchen Umfange solche Autorität vorliege, ob sie eine königliche oder kirchliche sei, ist zu allen

Umfange solche Autorität vorliege, ob sie eine königliche ober kirchliche sei, ift zu allen Zeiten, oft in leidenschaftlichen Berhandlungen, innerhalb der Staatskirche gestritten worden; zum Austrag aber ist die Frage bislang nicht gebracht.

An dieser herrschenden Stellung der Old Version im staatsfirchlichen Kultus haben 60 die Bemühungen des gelehrten und theologisch gebildeten Königs Jakob I. um eine nem

sfalmenübersetung nichts zu ändern vermocht. Dem König selbst wird die Übersetung von 1 Pfalmen zugeschrieben; ihre Korrektur und die Bersion des Restes siel Sir William slegander zu. Karl I. ließ die ganze Arbeit mit den Gutachten mehrerer Erzdischöse von ngland, Schottland und Frland 1631 in Oxford drucken als "Übersetung König Jabes". Unter königlichem Siegel verordnete er ihre Einführung "in alle Kirchen seiner Bestungen", verbot durch einen weiteren Erlaß seines Geheimen Rats den "Oruck und die inführung irgend einer anderen Ausgabe" im Königreich Schottland, ließ auch diese tuartsche Bersion dem berüchtigten schottischen Service Book von 1637 in einem Ansing beigeben — alles umsonst; weder in dem einen, noch dem anderen Königreiche wich e durch ein sast 100jähriges Alter geheiligte Alte Bersion dem königlichen Machtwort, 10 m die Schotten eben das Principiis obsta entgegensetzen.

Thatjachlich freilich stand die Sternholdsche Arbeit nicht mehr auf der Höhe der Zeit; e altertumelnde Sprache, die den durch Shakspere und Milton bezeichneten litterarischen trömungen nicht gefolgt war, die mangelnde Melodit und der harte Ausdruck der Geinken setzen sie, im Spiegel der über England gekommenen Geisteskultur, vielsachen An- 15

iffen aus.

Schon 1642 ordnete das Lange Parlament, dem die Anderung der Liturgie übernupt zusiel, eine Durchsicht an, entschied sich nach langen Kämpfen zwischen Ober- und
nterhaus für die Übersetung von Fr. Rouse (gegen die Bartonsche) und druckte sie 1646.
diese Rouseschen Psalmen wurden durch den Beschluß der General Assembly von Sin- 20
urgh 1647, die einem Ausschusse die Herstellung eines neuen "Psalters" übertragen hatte
usammen mit den Psalmen von 1564 und den Bersionen von Zach. Bohd und Sir
Billiam Mure von Rowallan), die Unterlage für die berühmte Psalter- "Paraphrase",
ie 1649 durch gemeinsamen Beschluß der firchlichen und staatlichen Bertreter "zum ausdließlichen Gebrauch" und als allein maßgebend in der schottes fer Old Version und
den gekünstelten Formen der "Neuen"; von den Schotten gleich dei ihrem Erscheinen
treudig begrüßt, hat sie die jetzt ihren Platz behauptet und steht dei den presbyterianischen
kichen in hohem Ansehen und Segen: eine Übersetung, die nach Sir Walter Scotts Urteil,
"tog ihrer seweiligen Härten so durchaus krastvoll und schön ist, daß jede Anderung wahrso

beinlich eine Berichlechterung bedeuten würde". -

In England selbst fanden die Bemühungen, die alte Psalmodie den Bedürsnissen der Zeit anzupassen — die Stürme der Großen Rebellion, des Commonwealth Eromsdels, der Restauration und der Revolution waren über das Land gerauscht und hatten in neues England geschaffen — ihren Abschluß in der New Version, die, von 35 der N. Brady und dem poeta laureatus, N. Tate (beide Frländer) versaßt, 1696 durch königlichen Beschl (Wilhelm III.) "für alle Kirchen, Kapellen und Gemeinden, die sie wünschten, zugelassen (allowed and permitted) wurde". — Ob sie, soweit teligiöses Empfinden, dichterischer Schwung, Krast und Fluß der Sprache, endlich Treue der Übersehung einen Fortschritt über ihre Vorgängerin bezeichnet, darüber hat sich das 40 kinchliche Urteil nicht geklärt; vielleicht haben diesenigen recht, welche die schlichte Einsalt und urwüchsige Krast des älteren Buches als wirksameres Mittel zu religiöser Erhebung ansehen als korrekten Sprachfluß und Versedu; weder stillstische Glätte, noch poetischer kluß sind herzbewegende Gewalten, am wenigsten bei der bekennenden Gemeinde. Nicht die Formen, die kernhastzeselunde, unreslektierte Empfindungskrast des Liedes wird ihm 45 sing sind herzbewegende Gewalten, am wenigsten der bet bekennenden Gemeinde. Nicht die Formen, die kernhastzesende unreslektierte Empfindungskrast des Liedes wird ihm 45 sing endschaupt nicht mehr dem inneren Bedürsnis der enteuerten Kirchens und Lebenssemeinschaft.

Die Zeit suchte nach neuen Beisen. Und gerade bei Tate und Brady macht sich die 50 Umung eines Kommenden geltend. In demselden Jahre (1703), in dem eine kgl. Berstdung zum letztenmale den kultischen Gebrauch von Psalmliedern in der Staatskirche seste, erschien die New Version in neuer Auflage, diesmal mit einem Anhange, welcher du Herold der der Beise wurde: er enthielt neben neuen Übersetzungen der Prayer Book Canticles und des Veni Creator die alte, wundervolle Paraphrase des Benestdieite und — in einem kirchlich approbierten Gesangbuche zum erstenmale — sechs freie Dichtungen über Bibelsprüche, Weihnachts, Osters und Abendmahlslieder, darunter das agreisende, jetzt noch gern gesungene While shepherds watched their flocks by night, wahrscheinlich von Tate selbst, — und allen war eine selbstständige, weiten Regungen der freien dichterischen so

Rraft, Die iu ber Geschichte bes englischen Gesangbuchs bie neue, zweite Sauptperiobe einleiten.

Seit bem Beginn bes 18. Jahrhunderts bricht die religiöse Lyrif mit der unfreien Abersehung und beschreitet neue Wege, von der Psalmody zur Hymnody, vom metrischen

5 Bfalm jum originalen Rirchenlieb.

Natürlich hat es an eigentlichen geistlichen Dichtern im 16. und 17. Jahrh. auf englischem Boben nicht gang gefehlt; aber ihren Liebern ift die Rirche verschloffen geblieben. 3d tann im Sinblid auf Die Stelle Diefes Art., in einem beutschen Rachidlagewerke, nur andeuten und muß, unter Bergicht auf bie bichterifche und firchliche Bertung ber in Betracht 10 kommenden "Hymnen", mich auf die Namen ihrer Dichter, ihre Anfänge und etwa ihre

poetische Eigenart im folgenben beschränken.

Im weiteren Sinne hat schon seit bem 16. Jahrhundert in England eine geiftliche Lyrik bestanden; bezeichnet ift fie burch die Namen Herbert und Baughan, Wedderbum, ber schunden, bezeichnet ist sie der Ausberleite und zusammen mit eigenen, durch getölligen Rhythmus, Einfacheit des Ausdrucks und gefunde Empfindung ausgezeichneten Liedern (Give me thy heart; Go heart; Leave me not) in seinem Compendious Book of Godly and Spiritual Songs herausgab, Fr. Baker ("F. B. P.") und D. Diction, "die Sänger des Neuen Jerusalems" (O mother dear, Jerusalem; Jerusalem, my happy home); unter den Stuarts erschienen von G. Wither die Hymns and Songs 20 of the Church, der erfte Berjuch eines firchlichen Gefangbuchs (1622/23), barunter innige Lieber, an benen bas "reine, mannhafte Englisch" gegenüber ben alamodischen Baschnörkelungen bes Tage mit Recht gerühmt wurde. Gie waren von Wither für ben fird lichen Gottesbienft gedacht, aber bas fonigliche Batent, auf Grund beffen fie mit ber Berfion gusammengebunden werben durften, wurde von ben Berlegern ber letteren vor 25 Gericht erfolgreich angegriffen, fo daß fie niemals in die firchliche Pragis tamen. Sie bilden eine Urt "Chriftliches Jahr", Die fpater in England beliebt geworbene Form ber geiftlichen Dichtung, und enthalten Lieber auf die Wochentage, die driftl. Feste mit Ginschluß ber Beiligen tage, Lieber für öffentliche Gelegenheiten und die Lebenslagen ber Einzelnen, endlich Gebets, Blaubens- und Bekenntnislieder; barunter neben viel flachem rationalistischen Raisonnement 30 und moralischer Ausbesserung bie und da Berlen, Lieder von starkem Empfinden und bichterischem Schwung, die ihren Weg fpater in die Gesangbucher fich erzwungen haben, so Come, o come! in pious Lays Sound we God Almighty's Praise, Hither bring, in one Consent, Heart and Voice and Instrument. Music add of every kind, Sound the Trump, the Cornet wind, Strike the Viol, touch the Lute, Let no Tongue nor String be 35 mute; ferner bas Abendied: Behold the Sun, that seemed but now Enthroned overhead, und bas rührende Kinderlied: Sweet Baby, sleep, what ails my dear? Ebensotvenig waren die Lieder Miltons (von Chrifti Geburt, Baffion, Tod, und eine in England viel gepriefene "beilige Mufit"), obwohl von fraftvoller Eigenart und rhythmijder Schönbeit, und die 1627 von Cofin (Private Devotions) veröffentlichten für den Ge-40 meinbegefang bestimmt. Miltons Zeitgenosse, Jer. Taplor, bessen Golden Grove (erst Ausg. 1654) ber gelehrte Lieberfänger Bischof Seber zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zu Ehren brachte, hat der Gemeinde ein packendes Adventslied geschenkt (Lord, come away! Why dost Thou stay? The road is ready and Thy Paths made straight, und aus der Epoche der Restauration haben sich Lieder Crogmanns (Sweet Place, sweet 45 Place alone, eins ber beliebtesten Jerusalemslieber), Auftins (Fain would my Thoughts fly up to Thee), Barters (My whole, though broken Heart, o Lord), Majons (Spiritual Songs, 1683), Chepherds (Penitential Cries, 1692), ein (faltes und gefünstellts) Veni creator und ein auf erhabenem Rothurn einherschreitendes Raturlied (The spacious Firmament on high) des bekannten Dichters J. Dryden bier und ba in den finde 50 lichen Gefangbüchern erhalten. In allgemeinem Unsehen standen die wenigsten von ihnen; in ber Borrebe zu ben 1720 gebruckten Hymns Gimon Brownes wird betont, daß bis ju Watts Auftreten nur ben Liebern Bartons, Mafons und Shepherds ber allgemeine Gebrauch in ber driftlichen Gemeinde ober, wie beschränkend bingugefügt wird, "in ben driftlichen Sausandachten" zugeftanden wurde.

Einem Ronkonformiften, bem englischen Independenten Dr. Watts gebührt bas Bar bienft, in seinem Baterland zuerst bem flaffischen Gemeindelied bie Bahn gebrochen m haben. Diefer Mann, ber mit gefunder driftlicher Erkenntnis eine grundliche Bertrauthet mit ben Bedürfniffen ber englischen Boltsfeele verband, wurde ber anerkannte Führer auf ben neuen Begen, Schöpfer eines nationalen Rirchengesangs, ber ben erften entschloffenen

60 Borftoß gegen die Alleinherrschaft des metrischen Psalms im englischen Gottesdienst unternahm.

Er hat den Kampf erfolgreich geführt. Mit Bewahrung einer gesunden Tradition und feinem Berständnis für den altsirchlichen Ton wurde W. der poetische Mund des in den schweren Gesahren des katholisierenden Hochsischentums der Stuarts und in den Stürmen der Revolution innerlich erneuten Protestantismus. Die zwei Strömungen, die sich zeitlich an seiner Verson scheiden, das Lied des alttestamentlichen Glaubensgehorsams wurd die religiöse Erhebung der freien Dichterpersönlichkeit, sind noch in ihm beschlossen. Und dies macht ihn zum Gerold der neuen Zeit, im gewissen Sinne zum englischen Baul Gerhardt, daß seine "Empfindung nicht nur persönliche Wahrheit, sondern die höhere gemeinsame des Bolkes und der Kirche hat".

Er fteht an der Spite einer langen Reihe begnadeter Sänger. Nach den Unter- 10 suchungen Sebgwids (1863) gehörten von 1410 Dichtern englischer Originallieder nur

197 ber Beit vor Watts an, 1213 lebten mit und nach ibm.

Mit seinen Hymns (1707—9) und Psalms, nicht bloßen Uebersetzungen, sondern freien Umbildungen (1719), durchbrach er die alten Schranken; ihm folgten S. Browne, ein Kongregationalist; die drei Independenten Doddridge, Hart und Gibbons, zwei Bres- 15 byterianer Grigg und Mrs. Barbauld, gegen Ende des Jahrhunderts Miß Steele, Medley, S. Stennett, Myland, Beddome und Swaine, sämtlich Baptisten. Die Namen aller haben sich bis zur Gegenwart in den Gesangbüchern (Hymnals) der Staatsstrehe und der Denominationen erhalten; ihre bekamteren, der Gemeinde liebgewordenen Gesänge setze ich bierber.

Unter Batts Liebern entspricht eine ganze Anzahl hohen liturgischen Ansprüchen; es sind darunter Perlen des Kirchengesangs aller Zeiten nach Form wie Inhalt, die aus den quellenden Tiesen klarer und wahrer Innerlichteit ausgestiegen sind. Dahin gehören Our God, our Help in Ages past, Our Hope for Years to come, Our Shelter from the stormy Blast And our eternal Home; When I survey the wondrous Cross 25 On which the Prince of Glory died My richest Gain I count but Loss, And pour Contempt on all my pride; Jesus shall reign where'er the Sun Does his successive Journeys run; There is a Land of pure Delight; My Soul, repeat his Praise; Why do we mourn departed Friends; Behold the Morning Sun Begins his glorious Way (Ps. 19) und diese andere, deren reine frastvolle 30 Errache, tiese Empsindung und firchlicher Ton die Herzen des singenden England unaussigher gewonnen haben.

Bon seinen Nachsolgern hat keiner ihn wieder erreicht; auch der gepriesene Doddridge, desen Lieder zumeist die mühevolle Arbeit verraten und in der Form gekünstelt sind, steht wit binter ihm; als sein bestes Lied gilt Hark the glad Sound, the Saviour comes; as Niß Steele (1780) ist durch ihre Far from these narrow Scenes of Night Unbounded Glories rise; O Thou, whose tender Mercy hears, und He lives, the great Redeemer lives; Mrs. Barbauld durch ihr How blest the Righteous when he dies; R. White durch seine vielgesungenen Oft in Danger, oft in Woe und Through Sorrow's Night and Danger's Path; E. Perronet durch All hail the 40 Power of Jesus' Name; Stennet durch sein Majestic Sweetnes sits enthroned; Satt durch Come ye Sinners, poor and wretched und Gibbons durch das schwungs wolle Andachtslied Now let our Souls on Wings sublime berühmt geworden.

Bon England aus schlugen die Wellen der neuen Bewegung hinüber, zuerst nach Schottland. Hier errangen sich die Lieder Ralph Erstines (derössentlicht als Gospel 45 Sonnets 1732) eine Stelle als "klassischer Gemeindeliederschap" der Zeit, weil sie den Gegenwartsströmungen, die sich in theologischen Untersuchungen über Katechismus und Dogma, in "geistlichen Rätseln" und unter herrnhutischen Einslüssen in überspannten Gessühlständeleien über den Bräutigam und Seelenfreund breit machten, entgegenkamen: eine demerkenswerte Abstimmung unter die Frische und Natürlichkeit der geistlichen Muse Watts. 50 Unter der Masse minderwertiger Neime sinden sich doch auch Gaben edler Poesse: O send me down a Draught of Love und The Believer's Soliloquy, das die Grundlage süt Berridges schwungvolles O happy Saints who walk in light wurde, alles Lieder, in denen das Feuer echter religiöser Empsindung und Innerlichteit leuchtet; den höherem Schwung sind die Scripture Songs, Dichtungen über altz und neuz 55 testamentliche Stellen, die freilich nichts weiter als die in Schottland gebrauchten Paraschtassen sind, und sein Song of Solomon getragen, die Erstine nach seinem Übertritt in die Freistriche herausgad; die Paraphrase über Apos. 7, 10—17 ist später von Cameron zu einem der schönsten Lieder im Schottlischen Gesangbuch (How bright these glorious Spirits shine) umgedichtet worden. — Auch die im sirchlichen Gebrauch 60

ftehenden Paraphrasen (vgl. o. S. 433,23) erfuhren in ben Generalversammlungen von 1745 bis 81 Erweiterungen und Berbefferungen, welche die Presbyterianer besonders 3. Morrison (The Race that long in Darkness pined und Come, let us to the Lord, our God) und Mid. Bruce, bem wahrscheinlich Behold, the Mountain of the

5 Lord zuzuschreiben ift, verbanken.

Tiefer und weitergebenber trat die neue Bewegung innerhalb bes Methodismus ju Tage. Hier wird ber bichterisch hochbegabte Charles Wesley, der Bruder Johns, das Haupt ber Schule. Aber in allen brei Abzweigungen ber Gemeinschaft, ben Arminians (Charle 2B., Seagrave, Olivers), ben Moravians (Sammond und J. Byrom) und ben Calvi 10 nists (Toplaby, Billiams, Rowland Sill, Rewton und Cowper), regt ein firchlicher, bid terifcher Beift seine Schwingen. Rirchlich freilich nicht im lutherischem Sinne; benn beobjeftive Rraft und Tiefe Luthers und Gerhardts, ben "firchlichen Ton" bes beutschen Chorale, trifft weber unter ben früheren, noch ben späteren irgend ein Dichter; die englisch-ichottiichamerikanischen Symnen find nach Empfindung, Sprache und Melodik bas, was wir geist

15 liche Bolfslieder nennen, feine Gemeindechorale. Charles Wesley gebührt unter den Liederdichtern des 18. Jahrh. die Balme. Die beutschen Einslüsse P. Gerhardts, Schefflers, Menzers, Tersteegens und Zinzendorfs tretm beutlich in seinen Liedern hervor. Dabei mag gelegentlich bemerkt werden, daß die Zahl der ins Englische übersetzen beutschen Lieder in der Regel zu hoch angesetzt wird; in dem 20 verbreitetsten engl. Gesangbuch, Hymns ancient and modern, sind neben 161 lateinischen nur 15 unserer Lieder; aber allerdings haben in neuester Zeit eine ganze Reihe von Uebersetzern (Massie, Russell, die Frauen Cor, Winsworth, Borthwid, Findlater) die deut ichen Gesangbücher ftart in Kontribution gefett. Um befanntesten find bie Uberjegungen bon Luthers "Eine feste Burg" (A safe Stronghold our God is still) und "Mus 25 tiefer Not" (From Depths of woe I raise to Thee), Nicolais "Bacht auf" (Sleepers awake, a Voice is calling), Altenburgs "Bergage nicht" (Fear not, o little Flock, the Foe), Rinfarts "Run bantet a. G." (Now thank we all our God), Gerhardts "Be fiehl bu d. W." (Commit thou all thy Griefs), Neumarts "Wer nur den I. Gott" (If thou but suffer God to guide thee), Fredlinghausens "Wer ist wohl wie du" so (O Jesu, Source of calm Repose), Zinzendorfs "Jesu, geh' voran" (Jesu, still lead on) und "Chrift Blut" (Jesus, thy Blood and Righteousness), Gellets "Jesus lebt" (Jesus lives! no longer now), Herberts "Die Nacht ist fommen" (Now God de with us, for the Night is closing), Nodigasts "Was Gott thut" (Whate'er my God ordains is right) und Schwolfs Lichter Lebus (Ressed Jesu, here west and) my God ordains is right) und Schmolds "Liebster Jesu" (Blessed Jesu, here west and). Am fraftigsten hat P. Gerhardt auf Wesley gewirft, bem er nach Wesen und bichte rischem Genius verwandt war; ein Unterton echt firchlichen Empfindens klingt in vielen seiner Lieber aus ber individuell gefärbten Innigfeit seines perfonlichen Glaubenslebens beraus; nicht ohne Breite und je und bann lehrhaft, aber buftig und gart, wahr und tie in ber Empfindung, mannhaft und geschloffen im Ausbrud, bilberreich und oft bon 40 bithprambifdem Schwung fprechen feine Lieber, im Refler ber perfonlichen Erfahrungen, Er

fenntnis und Glauben feiner firchlichen Gemeinschaft aus und machen bie Saiten ba Bolfsfeele erklingen. Alls feine besten gelten O for a thousand Tongues to sing; Come let us join our Friends above; Blow ye Trumpets blow; O Thou who camest from above; Forth in thy Name, o Lord, I go; Rejoice, the Lord is 45 King; Thou Judge of quick and dead, und bas fehr befannte Jesus, Lover of my Soul, Let me to Thy Bosom fly u. v. a.

Un seine Kraft und Tiefe reichen die übrigen Weslehaner nicht beran; die @ habenen Rhythmen ber "Dben" Olivers treffen ben firchlichen Ton nicht; boch ift bit eine The God of Abraham praise vielverbreitet; von den übrigen ift Seagrand 50 burd fein Anbachtslied Rise, my Soul, and stretch thy Wings, Sammond burd Awake and sing the Song of Moses and the Lamb, Cennid burd The Children of the heavenly King, Byrom burdy bas gartempfundenc My Spirit longeth for Thee Within my troubled Breast, ber leibenschaftliche, harte Calbinist Toplate burch sein ergreifendes Rock of Ages, cleft for me, bas über bem Kanal als es edelfte Blüte aller geiftlichen Lyrik gepriefen zu werden pflegt, endlich die gemeinsamm Berfasser der Olney Hymns (1779), Newton und Cowper, durch Glorious Things of Thee are spoken, Zion, City of our God; How sweet the Name of Jesus sounds; Approach, my Soul, the Mercy-Seat; Hark my Soul, it is the Lord; O for a closer Walk with God; Far from the World, O Lord, I flee und 60 There is a Fountain filled with Blood befannt geworben.

Erst im 19. Jahrhundert hat das geistliche Lied, bedingt durch die Strömungen es kirchlichen Geistes, innerhalb der Staatskirche einen neuen Ausschwung genommen; as aus ödem Formel- und Gewohnheitschristentum der Kirche des 18. Jahrhunderts erachende neue kirchliche Leben hat auch hier befruchtend auf die engl. Muse gewirkt und reiches Blütenleben geschaffen.

Bon entscheidender Bedeutung wurde die Oxforder Bewegung von 1833 an, sosern die Lyrif wieder in firchliche Bahnen leitete. Ein Borfrühling geht ihr voraus, der Gärten der Freisirchen mit den schönen Blumen der Dichtung schmückt; er ist durch die men Ph. Kelly, eines Fren, J. Montgomery, eines Schotten und W. Hurn, eines gländers, alle drei zum Dissent gehörig und von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, der hete Kelly hat seit 1804 (letze Ausgade 1854) 765 Lieder veröffentlicht, darunter I Mindernertigkeit ohne Saft und Frische, doch aber mancher volltönende Sang: Lo! comes, let all adore Him; We sing the Praise of Him, who died; W. Hurs salms and Hymns, 1813) 420 Gesänge (die bekanntesten sind There is a River ep and Broad und O House of Jacob, come), und ebenso Montgomery in seinen 15 alms and Hymns, 1825 eine beträchtliche Zahl, aus der Hail to the Lord's Aninted und Songs of Praise the Angels sang durch schlichte, warmherzige Einsachheit nerkenswert sind.

Ubrigens ist die rationalistische Berschlimmbesserung, die damals in Deutschland Luther den Bätern am poetischen Zeuge zu slicken sich nicht scheute, in England nicht ohne 20 achspiel geblieden. Dort waren, infolge der zahllosen settiererischen Berzweigungen, unzählte "Gesangbücher sür die Gemeinde" erschienen, — die beiden Weslens, Toplady id Lady Huntingdon hatten den Anstoß gegeben — und jeder Sammler gesiel sich darin, nach seinen religiösen oder ästhetischen Neigungen die alten Kernlieder zu entleeren und mydiegen. Auch drüben haben im Anstang des Jahrhunderts geschichtsloser Sinn, dich= 25 auch Untrast und ästhetischer Ungeschmach das alte Gold der Borzeit unwürdig legiert und den Hochssel des frichlichen und dichterischen Genius in die verslachenden Niederungen wiestwistischer Sektiererei und Flachheit gezogen. Sonderlich die Gesangbücher in den Ladstsrichen, in die Staatssirche und Dissent sich teilten, litten schwer unter den indivismalistischen Ausschreitungen dieser Berböserungssucht, während die staatssirchlichen Land- 30 wordien der alten Übung des Psalmodierens in der Haupstache treu blieben. —

Der Gegenstoß, ber bon ben Sochfirdlichen in Oxford ausging und 3. T. burch die mmologischen Studien Bunfens, des bamaligen preugischen Gesandten in London, die Angung empfing, leitet eine neue, die kirchliche Epoche ber englischen Symnologie ein. Durch bebers Hymns und Rebles Christian Year wurden die Schranken, die bis dahin die 35 verschiedenen firchlichen Schulen trennten, durchbrochen. Dem Bischof Seber von Kalkutta attantt die engl. Kirche die taufrischen und stimmungsvollen Thou art gone to the lrave, but we will not deplore Thee; By cool Siloams shady Hill; From breenland's icy Mountains, beffen lette Stroppe ich hierhersene: Waft, waft, ye Winds, His Story, And you, ye Waters, roll, Till like a Sea of glory It 40 spreads from Pole to Pole, Till o'er our ransomed Nature The Lamb for Sinners slain, Redeemer, King, Creator, In Bliss returns to reign. Rebles Ebriftliches Jahr" ift fein eigentliches firchliches Lieberbuch, aber ein reicher Quellborn tief migiojen, weihvollen und finnigen Innenlebens, ber auf die mitlebenden und nachfolgen= en Dichter Ströme reicher Anregungen bat ausgeben laffen; ich nenne baraus: Sun 45 my Soul, Thou Saviour dear, It is not night, when Thou be near und What sudden Blaze of Song Spreads o'er the expanse of Heaven. Caffwall, 5. Rewman (Lead, kindly Light, Amid the encircling gloom), F. 28. Faber schoren biefem Kreife an, beffen auf die altfirchliche Dichtung gurudgehenden Studien in er Lyra apostolica niebergelegt finb.

Seitbem hat sich ein breiter Strom geistlicher Liedkunst in Kirche und Dissent ersossen; und die Zahl der Dichter ist immer noch im Wachsen, in England wie in Schottsand. Sedgwick zählte in seinem Catalogue von 1863 nicht weniger als 600 Dichter, wen Hummen nach 1827 erschienen sind, unter ihnen verdienen als die hervorragenderen mannt zu werden: J. Conder (The Lord is King, list up thy Voice); Bischof 55 L. Mant (Round the Lord in glory seated und For all thy Saints, o Lord); Comeston (Saviour, breath an Evening Blessing), zwei engl. Nonkonsormisten; J. Lyte (der das herrliche Abendlied: Abide with me, sast falls the Eventide dichtet hat), Sir J. Bowring (In the Cross of Christ I glory), Sir Rob. Grant aviour, when in Dust to Thee) und Charlotte Elliott (My God and Father, 60

while I stray; Just as I am, without one Plea But that Thy Blood was shed for me, O Lamb of God, I come) and der Low Church; J. M. Reale (The royal Banners forward go [Vexilla regis prodeunt von Benanting Fortunatus, † 609] Jerusalem, the golden), Bijdof Bordsworth (Up to the Throne of God is born over hochircht, und Dean Alford (Saviour of them that trust in Thee), A. Stanke (He is gone beyond the Skies), A. Tennhson (Strong Son of God, immortal love) von der breitfirchlichen Partei; endlich von den schottischen Presbyterianern Dr. Horating Bonar (I heard the Voice of Jesus say); auch die France Kanier Auber, Sarah Adams (Nearer, my God, to Thee), El. Browning (Of all the 10 Thoughts of God that are) und Frances Ridley Havergal (I gave my Life for Thee) werden viel gesungen.

Diese reiche Fülle eines neuen firchlichen Lieberschaßes hat in natürlicher Folge zur wissenschaft stille eines neuen firchlichen Lieberschaßes hat in natürlicher Folge zur wissenschaft ich en Arbeit am Kirchenlieb veranlaßt; wie bei uns ist auch in England die Hymnologie eine verhältnismäßig späte Frucht der praktischen Theologie. Hat sie dort auch keinen Arndt, Daniel, Stier, Wackernagel und Mone aufzuweisen, so dürsen Daniel Sedstwicks Comprehensive Index 1863, der durch tüchtige Quellensorschungen und liebe volle Bersenkung in den Gegenstand ausgezeichnet ist, und J. Julians Dietionary of Hymnology als kräftige Ansähe, der Sache wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, gelten. — Die Sammlungen von "Liedern für den krichlichen Gebrauch" sind in den letzten 50 Jahren ins Unzählige gewachsen, in England wie in Schottland; nicht nur jede religiöse Gemeinschaft, in Kirche wie Dissent, die Diöcesen, Kirchen und Kapellen, sindliche und religiöse Gesellschaften, sede noch so unbedeutende religiöse Sonderbistung hat ihr eignes Liederheft: ein wildes, wirres Durcheinander subjektivisstischer Gelüste und — Berirrungen, durchsetzt freilich mit Edelsteinen echter religiöser Kunst. Am meisten vordbreite in der Kirche sund haben, aber, da sie dem Prayer Book meist beigebunden weden, eine Art sirchliches Ansehn genießen. Wie durch die erwähnten Sammlungen, so gebt auch durch sie ein ökumenischer Zug; sie schöpfen aus dielen Quellen und frei von da früheren sonderstrichlichen Eisersucht pstüden sie dellen Quellen und frei von da früheren sonderstrichlichen Eisersucht pstüden sie dellem und allen Beeten der religiösen Dichterstur. —

Die Entwickelung ber amerikanischen Liebbichtung bebarf an biefer Stelle nut tveniger Worte. Bis gegen das Ende des 18. Jahrhs. hat Amerika das poetische Erde des Mutterlandes einfach herüber genommen und erst den metrischen Pfalm, dann Watts und Wesley gesungen. Der Rektor des Yale College, Tim. Dwight († 1817) war, nach A. Gilman, der erste, der eigne Wege ging (I love thy Kingdom, God); das Et Bernhard-Gerhardtiche Kreuglied (O Sacred Head, now wounded) hat 3. 28. Alexandr († 1859) umgebichtet; und die Lieder von Bischof Doane († 1859) (Softly now the Light of Day), E. H. Sears († 1876) (Calm on the listening Ear of Night), Phoebe Carp († 1871) (One sweetly solemn Thought) und dem frommen Deutic-40 amerikaner B. A. Mühlenberg († 1877) (Like Noahs weary Dove) sind von nicht gewöhnlicher rhythmischer Schönheit und aus warmem Glaubensleben geboren. Unter ben bis in die jüngste Gegenwart reichenden Dichtern sind die bekanntesten Bischof A. C. Com (O, where are Kings and Empires now?), Ray Balmer (geb. 1808) (My Faith looks up to Thee) und der bekannte Dichter-Philosoph D. Wendell Holmes (geb. 1809), 45 ber mit seinen Liebern O Love divine that stooped to share und Lord of Beings, throned afar auch ber firchlichen Barfe einige warme Tone entlock hat. - Die besten und verbreitetften Gemeinbegefangbucher ber Gegenwart ftellen neben bie Sequengen ber Lateiner bie iconften Lieber ber Englanber Batts und Besleb und ber Amerikana Mühlenberg und Lyte, und in diesem Ginne hat die protestantische Rirche Nordamerika 50 Lieber im höheren Chor, dem deutschen Choral freilich an Tiefe, Innigfeit und Urgewalt nicht vergleichbar. Rubolf Bubbenfieg.

Stirchenlied VI., in den standinavischen Kirchen. — C. J. Brandt og L. Helwesten danske Psalmedigtning I—II (Kbhvn 1846—1847); C. J. Brandt Vore danske Kirke-Salmeböger fra Reformationen til Nutiden (Kbhvn 1886); J. N. Skaar, Nork Salmehistorie (Bergen 1879—1880); derselbe, Kirkesalmeböger og Salmedigtere, in "M. B. Landstads Kirkesalmebog"; J. B. Bedmunn, Den nya Swenska Psalmboken, framstillut if Försök till Svensk Psalmhistoria (Etocholm 1845—1872); H. Schück, Svensk Literaturhistoria I (Stocholm 1890); B. Bieselgren, Svenska kyrkans sköna literatur (Lum) 1833).

Bor ber Reformation gab es auch im Norben nur wenige geiftliche Lieber in ber lutterfprache; aber aus Breviarien, Miffalen, Gradualen und verschiedenen Sandriften find nicht wenige lateinische Lieber geiftlichen Inhalts hervorgeholt, teils nor= de Berbaltniffe teils norbifde Beilige betreffenb (biefe find für Schweben gefammelt b herausgegeben von G. E. Klemming: "Latinska sånger fordom användai 5 enska kyrkor, kloster og skolor", 4 Bde, Stockholm 1885—1887). Die Humnen und Lieder, die bei den Gottesdiensten der römisch-katholischen Kirche

ungen wurden, wurden bor bem Ende bes Mittelalters jum größten Teil fowohl ins inische wie Schwedische übersett. Biele berselben finden fich in bem von Christiern bersen 1514 herausgeg. "Tidebog" (Tider = horae canonicae) (aufs neue ab= 10 rudt in Chr. Pedersens Danske Skriften II, Kbhvn 1851) und in "Dens svenska debocken, wanligtois | kallad | Var | Fru | Tider" (aufs ueue herausgegeben von E. Rlemming, Stodholm 1854). Außer ben Maria: und Beiligenliedern, Die fich in Beitenbüchern fanden, befaß man gleichfalls früh alte firchliche Humnen in banischer b schwedischer Ubersetzung, wie Sequenzen für Weihnachten und Oftern (siehe C. J. 16 andt und L. Helweg, Den danske Psalmedigtning I; G. E. Klemming, Ur en aneknares samlingar 163 f.). Und als bann die Reformation in den nordischen Ländern aurgel faßte, brach ein neuer Rirchengesang in Danemart-Norwegen wie in Schweben roor.

In Danemart machte fich bie reformatorische Stimmung in berichiebenen Satiren so ab Schmähliedern Luft, teils originalen (fiebe C. Bruun, Viser fra Reformationsden, Kbhvn 1864 und den merfwürdigen satirischen Dialog : "En Historie om Peder mid og Atzer Bonde", herausgegeben von Ev. Grundtvig, Kopenhagen 1880), teils Bearbeitungen nach Rit. Manuel und anderen (N. Manuels Satire von der franken Reffe, in banischer Bearbeitung aus ber Reformationszeit, herausgegeben von S. Birket 26 Emith, Ropenhagen 1893), und 1528 erhielt Danemark burch ben Reformator von Malmö, Laus Mortenfen Tondebinder (Fagbinder), fein erftes Gefangbuch, bas fogenannte "Malmö-Gefangbuch", welches im nächsten Jahr in Malmo aufs neue gebruckt und 1529 und iter in Rostod nachgebruckt wurde. (Die zwei ältesten Malmö-Ausgaben sind ganz verschwunden; ein Rostocker Nachdruck vom Jahre 1529 ist wiedergegeben in C. Bruun, 30 Psalmeböger fra Reformationstiden I, Kbhvn 1865; ein Nachdruck des Malmösbesangbuchs nach der von Chr. Bedersin besorgten, erweiterten Ausgabe von 1533 ist abgedruckt in C. Bruun, Psalmeböger II, Kbhvn 1866; von einer späteren Ausgabe aus bem Jahre 1544 burch hans Taufer ift uns fein Exemplar erhalten, boch hat man mit utem Grund biefe in einem "neuen Gefangbuch" wiederfinden wollen, das 1553 und öfter 36 bei hans Wingaard in Kopenhagen erschien.)

1569 erhielt Danemart burch ben Baftor an ber Frauenfirche in Kopenhagen, Magifter dans Thomiffen, sein erstes größeres Gesangbuch mit Melodien, die jedem Gesang bordrudt waren. Es enthielt 261 banifde und 8 lateinifde Gefange. Die neuen baifden Gefänge stammen von den Bijdofen Beder Palladius, Thge Asmussen und hans 40 Abertsen, ben Selleuten Anud Gylbenftjerne und Erif Rrabbe und beffen Schwester Eliabeth Krabbe, Gemahlin bes Seehelben Beder Sfram, Herluf Trolle, dem berühmten theologen Niels hemmingfen (VII, 659 ff.) und einigen Beiftlichen, unter diefen ber beaunte Anders Sorensen Bedel und ber Herausgeber, welcher 49 von den neuen Befängen teichtet hat; 40 davon find Übersetzungen aus bem Deutschen. "Sans Thomiffens 46 befangbuch", welches "nach ben hauptartikeln bes Chriftentums" geordnet war, wurde alb mit Anhängen versehen, in welche Gefänge von dem Zeitgenoffen des Herausgebers, bans Christensen Sthen, dem hervorragenosten unter den dänischen kirchlichen Dichtern 16. Jahrhunderts, aufgenommen wurden (C. J. Brandt, Salmedigteren H.C. Sthen, Kbhvn 1888; berfelbe, Udvalg af H. C. Sthens Salmer og aandelige Rim, 50

Kbhvn 1888).

Im Anfang bes 17. Jahrhunderts war die Herausgabe von Gesangbuchern in Danenat beinabe eine Industrie geworben, verschiedenen betriebsamen Buchhandlern überaffen, von benen bie alten Sammlungen namentlich burch Uberfetzungen aus bem Deutschen erweitert wurden. Aber 1699 erbielt die banische Kirche ein neues Gesang= 55 uch, das sogenannte Kingosche (f. o. S. 305), das noch an einigen wenigen Stellen, it binzugefügten Anhängen, in Gebrauch ift. Hierzu hatte Bischof Th. Kingo selbst as wertwollste ber neuen Beiträge geliefert; neben seinen Gefängen verdienen aber dienigen des Bischofs Anders Arrebo und des Dompropsten Sören Jonasen erwähnt zu erben.

Im 18. Jahrhundert erhielt das Ringosche Gefangbuch brei Nebenbuhler. Das ältefte war das dänische sog. Flensburger Gesangbuch, das 1717 von dem Pastor B. C. Gjöbesen (Agibius) in Wernis herausgegeben wurde. Deutlich spürt man an demselben, baß es in bem Grenggebiet zwischen banisch und beutsch entstanden ift. Es gewann nicht 5 große Ausbreitung, hielt fich aber in Flensburg und mehreren Landgemeinden im mittleren-Schleswig bis 1850. Größere Bedeutung befam bas Pontoppibaniche Gefangbuch (1740), bas von Erif Bontoppiban frammte (f. b. A.). Demfelben gaben nament lich bie neuen Gefänge fein Gepräge, welche aus ber von Salle ausgehenden Erwedum berrührten. Der gelehrte Frederik Roftgaarb eröffnete ben Reigen ber pietistischen überset 10 des Salleschen Gesangbuchs; ber herborragenbste unter ben Dichtern bes banischen Bietismus und einer ber größten Pfalmiften Danemarks war indes Sans Abolph Brorfon (III, 418). Das Pontoppidaniche Gesangbuch, bas erste in Danemark, welches die einzelnen Gesänge mit Nummern versah, war besonders durch die in den Hoffreisen herrdenbe Sympathie für ben Pietismus hervorgerufen; boch gewann biefes fog. "Schloggefang-15 buch" weber große noch bauernbe Berbreitung. Um längsten hielt es fich im nördlichen Edles wig, in einer Umarbeitung burch die Baftoren Meyer und U. S. Boefen. Das dritte banische Gesangbuch bes 18. Jahrhunderts, bas Gulbbergsche (1778), vom Staats minister Dbe Boegh-Gulbberg und bem Bischof von Seeland, L. Sarboe berrubrend, batte Rlopftod und Gellert, ben Bolffianismus und ben Supranaturalismus jur Borausfebung. 20 Es wurde nur in den Städten eingeführt und felbft als "bas ftädtische Gesangbuch" bielt es fich nicht lange.

1798 sammelte ein Kreis von Männern in verschiedenen Stellungen und mit fett verschiedenen geistigen Boraussetzungen unter bem Borfit bes Bijchofs von Seeland, R. E. Balle (II, 371) bas fogenannte evangelifch-driftliche Gefangbuch, bas 25 bon einem angitlichen Supranaturalismus und einem entichiebenen Rationalismus fart geprägt war (Fr. Nielsen, Bidrag til den evang.-kristel. Psalmebogs Historie, Roperhagener Universitäts-Programm 1895). Hier war die alte Gesangstradition ganz abgebrochen; bie alten Kerngefänge waren verstümmelt, um die Ansprüche des "Geschmacks" zu bestiedte, digen, und neue leere und flache Reimereien eingedrungen. Zu diesem Gesangbuch, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war, fügte der Bischof von Seeland, J. P. Monster (s. d. 1845 einen kleinen Anhang mit neuen Gesängen gewichtigern Inhalts hinzu. 1855 erschien dann "Roskilde Konvents Psalmebog", pgenannt, weil es durch die Roskilder Bredigerkonferenz zu stande kam. Hierzu hatten namentlich Grundtvig (VII, 206 ff.), B. S. Ingemann und C. J. Bobe viele neue Ge 35 fänge geliefert. Zum "Convents-Gesangbuch" erschienen zwei Anhänge, 1873 und 1890 autorifiert, welche namentlich neuere Gefänge von Grundtvig u. a. enthielten, nebst mehrern von Kingo und Brorfon in einer Geftalt, die der ursprünglichen naberfommt. Endlich but bie banische Kirche 1899 für ein von dem Kirchenrat (IV, 422, 42 f.) herausgegebenes "Gefangbuch für Kirche und Saus" ("Psalmebog for Kirke og Hiem") bit 40 Autorifation erhalten; dieses hat danach gestrebt, die Gesangbuchsache auf den burch das evangelisch-driftliche Gefangbuch abgebrochenen Beg zurudzuführen. Demfelben liegt an Borschlag einer privaten Kommission zu Grunde. — 1889 gab das königl. evang-lut. Konfistorium in Riel dem Beschlusse der 4. ordentlichen Gesamtspnode gemäß ein "Evangelisch lutherisches Gesangbuch für die dänisch redenden Gemeinden in Schleswig" heraus, 45 das eine sehr verdienstvolle Arbeit ift.

In Norwegen regte sich gleichfalls balb das Bebürfnis nach einem neuen Gesangbuch, welches das Kingosche, das Guldbergsche und das evangelisch-christliche, welche während der Bereinigung mit Dänemark auch hier hinauf ihren Weg gesunden hatten, ablöse könnte, und 1852 wurde dem Liederdichter, Pastor M. B. Landstad, der Auftrag erteilt, so einen Entwurf sür ein neues norwegisches Gesangduch auszuarbeiten. Das Landsstadsche Gesangduch auswissen. 1869 zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesbienst autorissiert. Ausger den Liedem älterer dänischer und norwegischer Dichter sind hierin namentlich Gesange von Landstasselbst und dem Pastor in Christiania, W. A. Wegels, ausgenommen, teils originale, wiss leberschungen. 1873 ward ein zweites norwegisches Gesangduch autorisiert, Hauges Gesang uch, gesammelt von Pastor A. Hauge, einem Sohn des Erweckungspredigen Hauernd alekte ("Nokre Salmar") autorisiert worden, besorgt von dem semitischen Philologen Prof. Dr. Elias Blix.

In Schweden gab der Reformator Dlaus Petri (j. d. A.) icon 1526 eine

e Sammlung "Swenske songer eller visor" heraus, welche wahrscheinlich — kein nplar bavon ift erhalten - nur 10 Gefänge enthielt. Bier bis fünf bavon ftammten richeinlich von Dlaus Betri felbst, einer war ein Erbe aus bem Mittelalter, ber Rest rjetzungen nach Luther und Segenwalt aus dem sogenannten Walterschen Gesangbuch tenberg 1524). 1530 und 1536 erschienen neue, vermehrte Auflagen von "Swenske b ger"; die Bermehrung stammte wesentlich von bem im übrigen unbefannten Dichter Spensjon (Rlemming, Ur en antecknares samlingar 163. 197). Eine neue age bom Jahre 1543, bon ber wir nur einige wenige Bruchstude befigen, wurde bon Dlaus Betri, fondern bon beffen Bruber, bem Erzbischof Laurentius Betri, be-1553 erichien "En liten Songbook til at bruka i kyrkionne", welches faum 10 re als die icon von Dlaus Betri berausgegebenen Gefänge enthalten haben wird. 1567 ien endlich, mit Recht fo genannt, "Laurentius Betris Gefangbuch"; es enthielt fabr 100 Gefange, und ein großer Teil berfelben waren Uberfetjungen aus bem Deutschen Danischen, die ben Erzbischof selbst zum Urheber hatten. Mehrere berselben waren polemisch gegen die römische Kirche gerichtet. 1572 erschien eine neue, beinabe un= 15 nderte Auflage mit vier religiösen Gedichtsammlungen als Anhang. Gin Teil diefer ichte ift vom Erzbischof Laurentius Betri Gothus verfaßt (gest. 1579). 1586 ernen zwei neue schwedische Gesangbücher, das eine in Stockholm, das andere in Lübeck uckt, wahrscheinlich als eine Buchhandlerspekulation. Obgleich diese beiden Sammen mitten in der Zeit des sogenannten liturgischen Streites, welcher aufflammte, als 20 ig Johann seine römisch-katholischen Sympathien auf liturgischem Gebiet geltend machen te, ericbienen, wurden feine fonderlichen Birfungen biefes Streites in ihnen gespurt. och hatte das Gefangbuch von 1586 ein Schmähgedicht gegen Rom von Dlaf Svensbas in ben älteren Ausgaben von 1567 und 1572 ftand, nicht aufgenommen. 4 ericienen wiederum zwei Gefangbucher, bas eine in Stockholm, bas andere, als 25 Rachbrud, in Lübed; außer ben Gefängen bes Buches von 1586 enthielten beibe

In bem erften Biertel bes 17. Jahrhunderts ericbienen gleichfalls eine Reibe bon m, durchgesehenen Auflagen, teils mit Anhängen, und außerdem wurden unter berebenen Titeln Sammlungen herausgegeben, die wesentlich benselben Inhalt hatten, wie 80 Betrus Johann Rubbedius "Enchiridion eller then Svenska Psalmboken" bie etwas eigentümlicheren "Andelige Psalmer och Wijsor" (1614?), die wahrinlich von S. A. Forsius gesammelt sind; ferner bes Laurentius Paulinus Gothus lenodium" (1633). Als das letztgenannte erschien, erhoben sich Stimmen gegen enigen, welche sine consensu superiorum Anderungen am Gesangbuch zu 35 ben fich erlaubten, ba biefes vermeintlich ein liber symbolicus fei, und von diebenen Seiten ward ber Bunfch ausgesprochen, an Stelle ber verschiebenen, bamals tauchten Sammlungen ein für das ganze Reich giltiges Gesangbuch zu erhalten. Die ge wurde auf dem Reichstag in Nyköping 1640 verhandelt und der Borschlag geht, eine Gefangbuchstommiffion zu berufen, die jedoch erft 1643 gewählt wurde. Die 40 eit biefer Kommiffion, eine behutsame Revifion bes alten Upfala-Gefangbuchs, bas schwedische und 15 lateinische Gefange enthielt, wurde zwar bon ber Beiftlichkeit jeheißen und 1645 gedruckt; aber eine Berfügung betreffend Ginführung biefes fala- Se fang buche ober Berbot anderer Gesangbucher unterblieb. Das Rirchenbon 1686 bestätigte im Gegenteil ben Gebrauch ber berschiedenen Gesangbucher. Bon den schwedischen Lieberdichtern am Ende bes 16. und Anfang bes 17. Jahrh. namentlich zu nennen: Betrus Johannis Gothus (geft. 1616), der fich lange in tod aufhielt, wo er unter anderem mehrere Gefänge und Gebete übersetzte und verte. Torftenius Johannis, ein Musiker in der Kapelle Karls IX., der eine gereimte versetzung der Psalmen Davids herausgab, wahrscheinlich nach der Bearbeitung derselben 50 Ambrofius Lobwaffer; Laurentius Jona Gestriteus (gest. 1597), welcher mehrere inische Gesange übersetzte; Beber Daleman; Jonas Balma; Olaus Martini; Sigfribus mus Forfius; Laurentius Laurentii Laurinus; Wiwallius; Andreas Johannis Arofirinus und Abraham Rempe, Leftor in Strengnas. Carl Carlofon Gylbenhjelm, ber ere Sohn Rarls IX., war gleichfalls Berfaffer geiftlicher Gebichte, und fein foniglicher 55 bbruder Gustav Abolf pfleat auch unter den Liederdichtern genannt zu werden als faffer bes beutschen Gefanges: "Bergage nicht, bu Säuflein flein", eines Seitenftuds Ein' feste Burg ift unser Gott". Bahrscheinlich (S. Schud, Svensk Literaturoria, Stodh. 1890, S. 336) bat Guftab Abolf unmittelbar vor ber Schlacht bei n einen Befang gebichtet, ber nur aus ber britten Strophe biefes Gebichtes bestand, 60

und nach dem Tobe des Königs hat dann der Pfarrer in Lüten, Paul Stockmann, die beiden ersten Strophen des Gedichts hinzugefügt, um dem schwedischen Heere Mut zu geben und Trost zu spenden. Erst 1652 wurde dieser Gesang von J. M. Fougdonius

ins Schwedische übersett.

Der Gedanke an ein neues schwedisches Gesangbuch saßte namentlich bei dem Pastor in Vingaker, Jesper Svedderg, Wurzel (dem Bater Emanuel Swedenborgs), welcher 1702 Bischof in Stara wurde (gest. 1735). Dieser und sein Freund, der gelehrte Archiater Urban Hängen, wandten sich in dieser Sache an Karl XI., und 1691 wurde eine Gesangbuchsommission berusen, in der Haquin Spegel, Vischof in Linköping, ein thätiges Mitglied war (H. W. W. Tottie, Jesper Sveddergs lif och virksamhet, Upsala 1885, I, 89 f.). 1693 wurde die Arbeit vollendet und darauf dem Reichstag in Stockholm vorgelegt, der eine Untersuchungskommission berief; als diese das Buch gutgeheißen hatte, begann der Druck 1694. Doch der streitbare Bischof Carl Carlsson von Vesteräs und andere erregten einen Sturm gegen das neue Gesangbuch, welches beschüldigt wurde, "eine neue Religion in das Reich einzussühren". Sine Kommission unter dem Vorsit des Erzbischofs Svedilius wies zwar diese gewaltsame Antlage zurück; dennoch wurde bestimmt, daß das Buch, ebes in Gebrauch genommen wurde, revidiert werden sollte, und erst 1698 wurde diese die der gang buch oder, wie es meistens genannt wird, das Gesangbuch von 1695, zur Einsührung beim Gottesdienst autorisiert. Nach Svedderg und Spegels wurde dieses Verdensühren, der Gesängen senderer vorden zurüch Larbenius, Prosessor der Geschichte in Upsala; Gustav Ollon; Samuel Columbus Betrus Lagerlöf und Istael Kolmodin. Viele von den Gesängen Sveddergs, Spegels und Arrhenius' sind noch jeht Kernlieder der schwedischen Christen.

Als der Pietismus Schweben erreichte, sprudelte auch dort ein neuer Liederquell herz 25 vor. 1717 erschien das pietistische Gesangduch "Mose og Lambsens visor", wahrscheinlich dei Georg Lübecker und Jonas Nothäf; dasselbe ist dis in unsere Tage immer wieder gedruckt worden. Die in diese Sammlung ausgenommenen Gesänge haben ein starkes subjektives Gepräge, das ihnen einen ganz anderen Charakter giebt als die jenigen des autorisierten Gesangduchs. In dem Finnländer Jakob Frese (gest. in Stocksoch den 1729) erhielt Schweden einen neuen religiösen Dichter mit subjektivem Tonsall, der von der Schönheit des Todes und der Herrlichkeit der Ewigkeit sang. Als der Hermhutismus später Schweden erreichte, stellte Anders Karl Rutström die Liedersammlung "Zions nyasånger" zusammen, die, nach seinem Tode herausgegeben (1778), sür die herrnhutischen Kreise dieselbe Bedeutung erhielt, wie "Mose og Lambsens visor"

35 bei ben Pietisten gehabt hatte.

Schon 1756 erteilte der Erzbischof Henrik Benzelius dem Propse C. J. Lohmann in Tierp den Auftrag, das alte Gesangbuch umzuarbeiten, und der Erzbischof Samuel Troilius (gest. 1764) ging mit großem Eiser auf diesen Plan ein. Den wesentlichen Tell der Arbeit an dem neuen Gesangbuch nahm aber der Historiker Olof Celsius auf sich, da 1794 als Bischof in Lund stard. 1765 erschien der erste Teil von diesem Celsischen Probe-Gesangbuch und 1767 der zweite. Doch der Entwurf des gelehrten Bischofs wurde sehr unfreundlich aufgenommen. Dompropst A. Knös in Stara suchte darzutdun, daß sich bessere Gesänge sowohl in dem alten Gesangbuch wie in "Mose og Lambsens visor" besänden, und der spätere theologische Prosessor D. Annerstedt richtete seinen 45 scharfen Witz gegen dasselbe. So wurde man denn bald darüber einig, daß diese Arbeit totgeboren sei.

Als die Neologie und der Nationalismus in Schweden Anhänger gewonnen, wurde der Wunsch nach einem neuen Gesangbuch mit größerer Stärke wieder rege. 1779 übertrug die Negierung dem Domkapitel in Upsala, die Herausgabe eines solchen zu besorgen und 50 1793 erschien das sogenannte Upsala Professoren so. Gesangbuch, in welchem die negative Geistesrichtung der Zeit deutlich zu spüren war. Eine Kommission erhielt dies Arbeit zur Prüfung, aber die Sache stockte. 1811 wurde eine neue Kommission under dem Vorsit des Erzbischofs Lindblom berusen, welche 1814 einen vom Nationalismus ebenso stark geprägten Entwurf vorlegte. Niemand erkannte die Mängel an dieser Arbeit deutlicher als der Stockholmsche Pastor und Dichter, Johan Olof Wallin, gestorben 1839 als Erzbischof von Upsala. Er sammelte und ließ in aller Stille einen neuen Entwus drucken, das sogenannte Wallinsche Gesangbuch, das bei seinem Erscheinen 1816 mit allgemeinem Wohlwollen empfangen wurde. 1819 wurde dieses Gesangbuch nach einigen wenigen Anderungen zur Einsührung bei den Gemeinden, die den Wunsch danach äußerten, so autorissert.

Unter benen, die wertvolle Beiträge jum Wallinschen Gesangbuch geliefert haben, nuffen neben Wallin selbst, besonders Frans Michael Franzen (gest. 1847 als Bijchof in bernosand) und der Hosprediger Samuel Johan Heddorn (gest. 1849) genannt werden.

Doch auch gegen Wallins Gesangbuch konnten, tropbem es eine ausgezeichnete Arbeit t, Sinwendungen gemacht werden, und 1883 hat die schwedische Kirchenversammlung b synode) aufs neue die Gesangbuchsache in Bewegung gesetzt. Das Resultat liegt in nem Entwurf eines neuen Gesangbuchs vor, der aber bisher noch nicht autorisiert worm ist. Rielsen.

Rirdenmufit (vgl. die Artitel Gottesbienft, Rirdengefangverein, Rirdenlied, Liturgie,

1. Begriff und Wesen. Allgemeines und Grundsätliches. — S. Kümserle, Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik, 4 Bde, Gütersloh 1888—1895; P. Utto vernmüller, Lexikon der kirchichen Tonkunst (kathol.). 2. A. Brigen, 1891 (S. 249 ff.); Chr. almer, Evangelische Hymnologie, Stuttgart 1865; J. B. Lange, Die kirchliche Hymnologie der die Lehre dom Kirchengesang, theor. Abt., im Grundriß, Zürich 1843; F. Mergner, 15 siebt es eine evangel. Kirchenmusik und wodurch charakteristert sich dieselbe? In: Der dritte eutschevangelische Kirchengesangvereinstag zu Halle a. S., Stuttgart 1894 (Leipzig, Breitzuff und Harakterisch 1899; H. Köstlin, Ueber das Kirchliche in der Musik. Im Korresp. Bl. des ev. SB 1890, 1 ff. 13 ff.; ders., Kirchensitzl. In "Die Tonkunst", Stuttgart 1879, S. 351 ff. 20 l. F. Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunst, 7. A. Freiburg 1893; L. Schöbersein, Die Rusik im Kultus der ev. Kirche (Frommel und Pfasse Bortr., Bd V H. 4), heidelberg 1881; 34. Spitta, Die Wiederbeledung protestantischer Kirchenmussik auf geschichtlicher Grundlage. In "Bur Musik" Berlin 1892, S. 29 ff.; ders., Das Oratorium als Kunstgattung. Allgem. Rus.-Ztg., Leipzig 1868 Kr. 18—21; H. Kiehl, Die Cäcilianer. Brotestantische Kirchenmussik. 25 in "Religiöse Studien eines Weltsindes", Stuttgart 1894; H. v. herzogenberg, Bemerkungen um Streit um das Wesen der kirchlichen Musik. Monatsschrift i. Gottesd. und fürchliche kunst I (1895) S. 9 ff. 171 ff.; L. von Jan, unter dems. Titel, ibid. S. 145 ff.

Rirchenmufit bezeichnet bem Wortbegriffe nach bie Mufit ber Rirche, Mufit, welche bie Rirche jum Gubjeft ober minbeftens jum Objeft hat, also Mufit, die von ber Rirche 30 elbst geschaffen ober boch bon ibr veranlaßt, für ihre Zwede bestimmt, nach biefen orientiert ift, Musik, die ber Kirche bient jum 3wede ber Erbauung, sei es ber Erbauung im weiteren, fei es ber Erbauung im engeren Sinne als ber gottesbienftlichen Erbauung. Dem Bortfinne nach unterscheibet fich die Rirchenmusik von der Musik überhaupt burch die Beziehung auf ben Zweck ber Kirche, beziehungsweise bes Gottes- 85 bienftes, und tritt ebendamit der Profanmufit gegenüber, Die, gleichviel, ob fie in einidnen Fallen Organe ber Rirche ju Urhebern bat, weltliche Mufif beißt, weil fie außerfirchlichen Zwecken, sei es rein fünftlerischen, sei es gefelligen, sei es padagogischen zu bienen berusen ist. Aus der Unterscheidung von religiöser (firchlicher) Erbauung im weiteren Sinne und gottesdienstlicher, b. i. an den Gottesdienst als solchen geknüpfter Erbauung im 40 ageren Sinne ergiebt fich bie Unterscheidung von Rirchenmufit im weiteren und im engeren Sinne, von geiftlicher Mufit und von gottesbienftlicher ober liturgischer Mufit. Bur geiftlichen Musik gehort alle Musik, welche erbaulich auf bas Gemut wirkt, jur Andacht fimmt, die Phantafie ber Welt bes Ewigen, Göttlichen zuwendet, wie das biblifche Dratorium, bas einen Selben ber Offenbarung in seinem Rampfen und Ringen uns bor bie 45 Seele führt; bas g eift liche Lieb, bas bie fromme Erfahrung ausspricht und an bie fromme Erfahrung fich wendet; auch ernfte Inftrumentalmufit, die in dem Bemute fromme Empfindungen wachruft. Bur gottesbienftlichen, liturgischen Mufit gebort nur eine folche Musit, die sich nach Inhalt und Form, Gegenstand und Charafter bem Gottesbienste als bomogenes Element einfügt, nicht aus bem Rahmen bes Gottesbienste abspringt, sondern so dem Gottesbienft in seinem Wefen ergangt und in seiner Wirfung verftarft. Aecht liturgiche Musik wirkt immer auch erbaulich, aber nicht jede Musik, die erbaulich wirkt, agnet sich bazu, bem Gottesbienst eingefügt zu werben; alle liturgische Musik ist zugleich gestliche Musik, aber nicht alle geistliche Musik eignet sich zu gottesbienstlicher, liturgischer Musik. Sofern die lettere sich von der Musik überhaupt, wie von der geistlichen Musik 55 im besonderen durch die enge Beziehung auf den Zweck des Gottesdienstes unterscheidet, ift als bas wesentliche Merfmal ber Rirchenmusit im engeren Sinne bes Wortes bie Bufammenstimmung ber mufikalisch-fünftlerischen (afthetischen) Birfung mit ber Wirkung, Die der Gottesbienst als solcher ausübt, zu einheitlicher Gesamtwirkung zu bezeichnen. Diese Rufammenstimmung ift baburch bebingt, daß die Musik, die im Gottesbienste laut wird, 60

weber burch ben Inhalt, bem fie mit ihren Mitteln Ausbrud giebt, noch burch bie Form, beren fie fich bebient, burch ben Betvegungscharafter, ben fie annimmt, in bem Sorer Borstellungen, Bilber, Stimmungen anrufe, bie bem 3wede bes Gottesbienstes entgegenwirken, ben hörer aus bem burch biefen 3wed bestimmten Borstellungs- und Gebankenkreis heraus-5 reißen, vom Gegenstande der Andacht ablenten. Dies ift dann der Fall, wenn die Musik durch bestimmte Tonfolgen und Rhythmen, burch bestimmte Affordverbindungen und Sarmonieführungen in bem Sorer ploglich die Borftellung von Gelegenheiten wachruft, bei benen man folde Mufit zu horen pflegt, und bie von bem 3wede, der und in bas Gottesbaus führt, weit abliegen, wie Theater, Promenade, Konzert. Der gottesdienftliche Zweck fordert 10 im allgemeinen ben Ausschluß bloger Arrangements ober Ubertragungen, ba Tonstude, beren anderweitige Berwendung befannt ift, auch dann, wenn ihnen geiftliche Texte unterlegt werben, die Einheit der Gesamtwirfung aufheben, sofern für eine Ungahl von Hörern mit bem Tonftud unwillfürlich die Borftellung von ber Umgebung, in ber fie es ju boren gewohnt find, fich verbindet. Bu der negativen Forderung fommt die positive: daß die 15 Mufit den Zwed des Gottesdienstes jum eigenen mache, nicht um ihrer selbst willen laut werbe, sondern obne fünftlerische Nebenabsicht einzig und allein darauf ausgebe, Die Wirfung bes Gottesbienftes mit ihren Mitteln ju verftarfen, alfo fich als bie mufitalifche Stillfierung ber bie Erbauung tonftituierenden Faktoren erweife und, wo es fich um beren fünftlerische Erweiterung handelt, die enge Beziehung zu ihnen durch die Bahl und Ent 20 widelung ber Motive erfennen laffe und festhalte. Die Rirchenmufit forbert bom Tonfeben bas völlige Aufgeben ber fünftlerischen Absicht in bem Zwede bes Gottesbienftes; Di-Berleugnung nicht sowohl bes fünftlerischen Gewissens, als bes personlichen Ehrgeizes, bedie afthetische Wirkung an die Stelle ber gottesbienftlichen seten mochte. Der Rirchem mufifer wird damit nicht jum Runftler zweiter Rlaffe, im Gegenteil: was den Rirchenmufit als solchen charakterisiert, ist die völlige Unterordnung der fünstlerischen Absicht unter den Zusech der religiösen und gottesdienstlichen Erbauung. Die Heisteit dieses Zwed fordert nicht den Berzicht auf das künstlerische Ideal, sondern im Gegenteil gerade die höchste Anspannung der künstlerischen Kraft und den reinsten künstlerischen Idealismus. "Der geistlichen Musik die Kraft zuzuwenden, bleibt ja wohl das höchste die des Künstlessenschen der den Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Künstlerischen der den Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Kunstlerischen der Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Kunstlerischen der Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Kunstlerischen der Schwerpunkt seines Schaffens nicht in der Schwerpunkt mufit hatte, biefe bielmehr erft am Schluffe feiner Laufbahn ftreifte, Robert Schumann (am 13. Januar 1851). Der Rirdenmufifer bedarf alfo ber bodften Runftlericaft, ber vollen Beherrichung aller Ausbrucksformen und Ausbrucksmittel. Dazu muß aber bei ihm Die innige Bertrautheit mit bem Beifte ber Rirche und mit bem Beifte bes Bottesbienftes 35 tommen, beffen erbauende Wirfung feine Runft vertiefen foll. Ein Tonfeter, ber nicht mit ganger Geele ber Kirche angehört, ber er mit feiner Runft bienen will, nicht mit vollem Berftandnis in ihrem Gottesbienfte lebt, wie ein Johann Sebaftian Bach, um nur ihn, ben größten, als Thous zu nennen, wird nur felten ein wirklicher Kirchenmusika fein. Es wird ihm, wenn er nur überhaupt ein tuchtiger Kunftler ift, in guter Stund, 40 unter bem Ginfluß religiöfer Erregung, auch auf bem Gebiete ber firchlichen Tonfunft ein Burf gelingen. Aber je aufrichtiger und wahrhaftiger er gerade als Kunstler sich in seinem Werte ausspricht, besto beutlicher wird bieses verraten, daß es nicht die Luft ber Ringe ift, in der fein Urheber ju atmen gewöhnt ift, felbst bann, wenn die Gabe ber Anempfinbung es ihm leicht macht, fich während bes Schaffens in die Mitte ber feiernden Be 45 meinde zu berfeben, und wenn bas fünftlerische Feingefühl ihn bor groben Stillwidrigfeiten bewahrt.

3 16

Ift bas hauptmerkmal ber Rirchenmufit im engeren Ginne, b. b. ber gottesbienft lichen Mufit objettib bie Bufammenftimmung ber mufitalifch-funftlerifchen Wirtung mit ber gottesbienstlichen (Erbaulichfeit), subjettib bie böllige Unterordnung ber fünftlerifden 50 Abficht unter ben 3wed bes Gottesbienstes (Frommigkeit), so wird fich die Auffassung bon bem Wefen ber Rirchenmusit bes naberen banach bestimmen, was als 3wed bes Gottesbienftes angesehen wird, ob ber Gottesbienft schlechthin nur als Mittel jur Er reichung eines außer ihm liegenden 3wedes, ober als Gelbstawed betrachtet wird, im let teren Falle, was am Gottesbienft als bas Wefentliche, als bas, um beffentwillen er b

55 ift, gilt. Wo der Gottesdienst nur als das Mittel behandelt wird, um missionierend und befebrend auf die Maffen zu wirken, ba wird die Mufit nur nach ihrer Wirkung auf bas Stimmungsleben gewertet, es wird bon ihr nichts weiter berlangt werben, als erregente Rraft, leichte Eingänglichkeit, Wirkung auf die Nerven. Auf ben afthetischen Wert, ben

60 mufikalifch-fünftlerischen Gehalt kommt es nicht wesentlich an. Das fünftlerisch Gute und

pirb gwar nicht grundfatlich ausgeschloffen, muß aber im Interesse ber Wirfung igenblicks und ber Wirtung auf die Maffe, auf die Unterschicht ber Gemeinde, nur ufig bem Sentimentalen und Banalen, bem Geschmacklosen, ja Geschmackswidrigen en. Diefer musitalische Sonfretismus findet fich mehr ober weniger in allen ben-Gemeinschaften, für welche ber Gottesbienft ausschließlich unter ben missionarisch= 6 gifden Gesichtspunkt fällt (Methobismus, Beilsarmee, Konventifel). t ber Gottesbienst Selbstzwed, sei es als Bollzug einer heiligen handlung, beren eben in der strengen Wahrung der Form ihres Bollzugs liegt (katholische Auf), sei es als Selbstdarstellung der Gemeinde vor Gott unter Bergegenwärtigung angeliums und Gebet (evangelische Auffaffung), so kommt für bas Wefen ber 10 mufit als folder gleichfalls nicht in erfter Linie ber afthetisch-funftlerische Wert ber in Betracht, fondern bas Dag, in welchem fie jum Befen bes Gottesbienftes geine Berwirflichung bedingt; fie ift firchlich bas eine Mal in bem Mage, in welchem Stud ber Liturgie bilbet, ju biefer gebort, bas andere Mal in bem Mage, in n fie bie Bergegenwärtigung bes Evangeliums belebt und verftartt, bas Gebet ber 15 ibe ju geordnetem Thun zusammenschließt, idealifiert, und baburch bie Gelbitbarder Gemeinde als einer Gemeinde ber Gläubigen forbert. Bas nun jum Wefen bes Gottesbienftes gehört, feine fafrofantte Form und feinen Bert ausmacht, bas bestimmt nach tatholisch er Auffaffung bie die liturgische Borfdrift. Rirchlich nach fatholischem Begriff ift die Musik, 20 und soweit sie dem "fürchlichen Willen in der Richtung auf das Musikalische" ht. Selbstverständlich kommt für den Kirchenkomponisten selbst, wie für die Be-ng der von ihm geschaffenen Musik der ästhetisch-musikalische, für die Auswahl diesem noch der geschichtliche Gesichtspunkt sehr wesentlich mit in Betracht; aber end ift in letter Inftang ber liturgische, b. h. für ben Katholiken bie firchliche 25 ibung. Es ift die Stimme ber Rirche, die auch in ber Rirchenmusik laut und zur Geltung kommen soll, nicht die Individualität des Kunstlers, nicht ber ifche Genius. Ratholijche Kirchenmufit ift ber von ber Kirche angeordnete litur= Befang und ber auf fein Berbaltnis zu biefem forgfältig geprüfte und für ben bienft zugelaffene Runftgefang. Worauf es für bas Mertmal bes Kirchlichen an- 30 hat in völlig unzweibeutiger Beije bas Defret ber Ritenkongregation bom April 1883 ausgesprochen, mit welchem auf bie bem Papfte Leo XIII. borge-Beidluffe bes ben biftorischen Standpunkt bertretenden Kongreffes bon Aregge betr. oral geantwortet wird. Danach ist "als authentische und rechtmäßige Form bes anischen Gesanges heutzutage nur diejenige zu betrachten, welche auf Grund ber 85 rungen des Konzils von Trient durch seine Beiligkeit Papft Leo XIII., sowie durch ngregation ber beiligen Riten, entsprechend ber in Regensburg veranstalteten Ausutgeheißen und bestätigt worden als diejenige, deren sich die römische Rirche bedient". b ift die Rirchenmusik nach ihrem Berhältnis jum sanktionierten Choral. Das Rirch= uftet nicht an bem Musikfill irgend einer bestimmten Epoche, nicht an einer bestimmten 40 m ober mufitalischen Formsprache. Rirchlich ift bie Dufit, fofern und soweit fie fich utlerifde Steigerung und Mealifierung bes von der Kirche fanktionierten liturgifden es erweift. Dieje liturgifche Gebundenheit ichlieft baber die größte fünftlerische rgigfeit ein. Bewiß besteht zwischen ben verschiedenen Musitstillen und Ausbrucksbie im Berlaufe ber Entwidelung jur Berrichaft gelangt find, ein bebeutsamer 45 bied bezüglich der Fähigfeit, der Forderung der liturgischen Angemeffenheit sich gu mit ber fafrojanften Form bes liturgifden Befanges ber romifden Rirche fich ein= ju berichmelgen. Das Konftruftionspringip bes polyphonen Stile, Die Berknüpfung lannigfaltigfeit von felbitftanbig einherschreitenben Stimmen und Choren gu einer Einurch das Band der Konsonanz, das Prinzip der Massengliederung aus Einem Motiv, 50 ht, wie das Konstruftionspringip der mittelalterlichen Dome, in der That dem Grundm, ber bie fatholische Rirche bes Mittelalters in ihrer geschichtlichen Miffion geleitet m Bringip ber Maffengliederung und Maffenleitung durch ben Ginen Willen ber m Oberhaupte fich zusammenfaffenden Rirche. Diese Berwandtschaft bes musikalischen iktionspringips mit bem Pringip ber hierardischen Glieberung läßt ben polyphonen 55 recht eigentlich als die Tonsprache einer Kirche erscheinen, beren Aufgabe eben die ung ber Maffen in das Spftem ber Hierarchie bildet, abnlich wie uns die romaninb gotischen Dome bes Mittelalters als Schöpfungen bes katholischen Geiftes, als entaler Ausbrud besselben anmuten. Aber wie es nicht ber romanische und gotische i fich ift, ber ben Ginbrud bes Ratholifden bervorruft, fonbern bie 3bee ber Ga= 60

framentsfirche, der er dienstbar gemacht wird, so ist es auch nicht der polyphone Chorstil an fich, bem bas Prabitat bes Ratholijchen anhaftet und barum ausschließlich zukommt. Bas ihn zum katholischen Kirchenstil macht, das ift nicht jene Analogie der Konstruktion, sondern die strenge Unterordnung unter die Liturgie. Echte fatholische Kirchenmusit ift 5 auch die polyphone Chormeffe nur bann, wenn fie fich ausschließlich als fünftlerische Steigerung, als musikalische Berberrlichung des liturgischen Gesanges erweist, diesen jum Inhalt und jur Grundlage hat. Es ift nur folgerichtig gehandelt, wenn die katholische Rirche ben Begriff Des Rirchlichen nicht auf ben Musitftil einer bestimmten Epoche beschränkt, so wenig fie verkennt, daß die Erzeugnisse bestimmter Epochen und bestimmter 10 Stilarten mehr als andere ben liturgijden Anforderungen entsprocen, Das 3beal fatholifcher Rirchenmufik verwirklicht haben. Un fich jedoch vermag bies jede Stilart. Ja, entspricht nicht die polychrome Somophonie der neueren Musit fast noch mehr, als der polyphone Chorgefang, bem Beifte ber mobern-römischen Rirche, welche bie Individualitäten nicht blog einheitlich zu gemeinsamen Zweden zusammenzufassen, sondern völlig in die Ginheit des römi-15 ichen Wesens einzuschmelzen sucht? Wenn die Rirche die Bestrebungen des liturgischen und musitalischen Burismus begunftigt, ber ben Begriff fatholischer Rirchenmusit auf ben Baleftrinastil oder gar auf ben gregorianischen Gesang einschränkt, so geschieht bas nicht, um sich mit diesen Bestrebungen selbst zu identifizieren, sondern um mit Silfe dieser Bestrebungen auf Bertiefung und Konzentration bes firchenmusikalischen Schaffens binzuwirken und ber Ber 20 flachung und Entartung ber fatbolijden Rirdenmufit ju fteuern, die erfabrungsgemäß trot ber liturgifden Gebundenheit bann eintritt (und thatfachlich gange Berioden hindurch angedauert bat), wenn die Forderung ber liturgischen Angemeffenheit nur außerlich genommen und vergeffen wird, daß die bloge mechanische Anknüpfung an den Choral nicht genügt, ur einer Mufit ben Charafter bes Rirchlichen ju verleiben, fonbern bag bagu bie Rongenialit 25 bes Schaffenden Künftlergeiftes mit bem Beifte, ber aus ber Liturgie, aus bem Chorfpricht, erforderlich ift und bag biefe Rongenialität nur gewonnen wird burch fleißige Ber-

tiefung in die flaffischen Erzeugniffe ber Bergangenheit. Für die evangelische Auffassung, nach welcher ber Gottesbienst Gelbstbarftellung ber Gemeinde als der Gemeinde der Gläubigen ift, die fich als eine folde auf dem Grunde des 80 Evangeliums jusammenschließt und im gemeinsamen Bebete vor dem herrn bezeugt, ge hört zum Wesen des Gottesdienstes einerseits, daß das Wort Gottes, das Evangelium, zur Berkündigung komme, andererseits daß die Gemeinde sich zu demselben im Gebet bekenne. Je kräftiger das Wort Gottes verkündigt, je lebendiger das Evangelium ver gegenwärtigt wird, und je einmütiger und eindringlicher bas Gebet zu Gott emporfteigt, 35 besto mehr ift ber Gottesbienft bas, was er nach evangelischer Auffaffung fein foll, Glaubensverfehr der Gemeinde mit Gott und ebendamit Stärfung ber Gemeinde im Glauben, Erbauung. Sier fommt es nicht auf die Form, die Liturgie, sondem auf ben Inhalt an: fonftitutive Elemente find bas Bort Gottes und bas Gebet ber Gemeinde. Für ben evangelischen Gottesbienst tommt bie Dufit ale Runft in Betracht, und 40 awar als die Kunst ber tonenden Bewegung, in beren Formen die bewegte Innerlichteit, bas, was bem Ausbrud im Worte widerftrebt, bas Unaussprechliche, ju ahnungsvollem Ausbrud gelangt, sowie als die Runft des klingenden Dages, die alles in der Form der Bewegung verlaufende Thun einheitlich gestaltet, einheitlich stillfiert und idealisiert. Indem fie gum gesprochenen Worte hinzutritt, gewinnen in ihren Klängen die agonta onpara 2 Ro 12, 4, de der im göttlichen Worte dem Menschengeiste sich erschließenden Offenbarung und die owναγμοί αλάλητοι Rö 8, 26, die das Gebet des Glaubens begleiten, lebendige, finnenfallige Beftalt. Aber nur fofern und foweit fie dazu bient, die Berkundigung des Evangeliums ju bochfter Eindringlichkeit zu fteigern und bas Gebet ber Gemeinde, indem fie es melodisch stillssiert und rhythmisiert, dem Grundsatze gemäß zu gestalten, daß alles εὐσχημόνως 50 καὶ κατά τάξιν 1 Ko 14, 40 verlause, also nur als Mittel, nicht um ihrer selbst willen, hat die Mufit Recht und Raum im Gottesbienft. Gie ift die fünftlerijch ftilifierte ylooga. die aber nur bann frommt, wenn sie evanuor loyor giebt 1 Ro 14, 9, durch das Bort, bas

fie auslegen bilft ober bem sie Schwingen verleiht, unmittelbar verständlich gemacht wich. Denn im Gottesdienste handelt es sich ja zunächst nicht um fünstlerische Erbauung, d. i. um 55 jene allgemeine geistige Lebenssteigerung, welche die Berührung mit dem Schönen bervorruft, sondern um die Erbauung im religiösen Sinne, um die Kräftigung und Erhöhung des Glaubenslebens, wie sie die lebendige Bergegenwärtigung des göttlichen Heilswillens im Evangelium und der unmittelbare Zusammenschluß mit demselben im Gebete gewährt. Die religiöse Erbauung kann nur durch eine Musik gefördert werden, deren rein musikasso lische Beschaffenheit und Wirkung den Elementen und Bedingungen der religiösen Er

evangelischen Sinne nicht entgegenwirft, also bie Bergegenwärtigung bes Evannd die Rraft, ben Ernft und die Andacht bes Gebetes nicht nur nicht bindert, terftigt, ober burch eine Mufit, welche bie Aufmerkfamkeit nicht auf fich felbft en auf bas Evangelium und auf bas Gebet hinlenft und bei beiden festhält, die nicht gerstreuend wirft. Das Rirchliche besteht somit bei ber evangelischen Rirchen- 5 in ber Angemeffenheit an irgend eine bestimmte liturgische Form als folche, fon-Angemeffenheit an die Faftoren der religiöfen Erbauung, in ber Ubereinstimmung nach Beschaffenheit und Charafter mit bem Evangelium und mit bem Gebet. Die der Kirchlichkeit bestimmt sich hier zu der Forderung strenger Konzentration auf die tesbienst gewiesene Aufgabe. Es ist das Evangelium, das Wort Gottes, das sie 10 Mitteln und in ihrer Weise der Gemeinde vermitteln und auslegen, das Gebet ibe, bem fie mit ihren Klangen Flügel ber Andacht verleihen foll: damit ift und Triviale, bas Sentimentale und Tänbelnde ausgeschloffen, weil es ber n Ernfte und ber Erhabenheit bes Gegenstandes und ber Seiligkeit bes Zweckes aber auch alles Runftliche und Grublerische, weil diefes einseitig bas musikalische 15 Unspruch nimmt, ausschließlich die musikalische Phantafie beschäftigt, und bamit famfeit vom Worte Gottes, vom Evangelium abzieht, diefes jum blogen Mittel Bethatigung berabfett. Es ift ferner die Gemeinde, ber fie bas Wort vermitteln, dit fie in Tone faffen foll: damit ift nach Inhalt und Formgebung von ber Rirchenefchloffen, was zum Berftändnis eigentlich technische Bildung voraussett. Die 20 f wendet sich nicht an den Musiker von Fach, nicht an das Konzertpublikum. Die strenger Konzentration auf die Aufgabe besondert fich zu ber Forderung musi-Ibstaucht und Gelbstbeschränkung einerseits, die jeder Nebenabsicht sich entschlägt, orderung edler Einfachheit und lichter Klarheit des Formbaus andererseits. ibersorbernisse vorausgesetzt, ift an sich kein Musikstil und keine Musikgattung 25 en, die fich mit ihnen verträgt. Wenn man in manchen Kreifen geneigt ift, ber Rirchenmufit im ftrengen Ginne bes Bortes auf die Erzeugniffe und bie bes 16. und 17. Jahrh. einzuschränfen, so liegt ber Grund barin, bag es that-Beriode flaffifder firdenmufitalifder Production, eine Beit ber Konzentration bes nuf die firchlichen Aufgaben war, von der die Werke des 16. und 17. Jahrh. 30 ber die Werke eines Johann Sebastian Bad, die eine andere musikalische Formn, zeugen fie nicht gleichfalls von völliger Singabe an ben Gegenftand und evangelischen Gottesbienstes, von tiefer Berfenfung bes Runftlers in bas Evans er auszulegen verfteht, wie feiner vor ihm und feiner nach ihm? Sollen fie blich sein, als die Motetten des 16. und 17. Jahrhunderts, weil ihre Form= 35 andere geworben ift? Der Grundfat ber perfonlichen Babrhaftigfeit, ber für es evangelischen Gottesbienstes maßgebend ift, forbert, wie vom Gebet und von o auch von der Musik, daß sie diesenige Sprache rede, die ihr natürlich ist. Sprache Kanaans, sondern der Ernst der Auffassung und die strenge Formzucht, Aufgeben in ber Sache ohne Nebengebanten bedingen die Rirchlichfeit ber 40

ferner strenge Observanz die Instrumentalmusit (mit Ausnahme der Orgel) redenmusit ausschließen und den Begriff des Kirchlichen auf den Bokalchor besill, so deruht dies darauf, daß der Gedrauch der Instrumente eine weit größere id Zurückhaltung fordert, als der Bokalchor. Der a capella-Gesang mutet 45 m, weil schon die ideale Rundung und Underührtheit des Chorklanges den Skeinen, über der Prosa des Alltäglichen Stehenden macht. Der Klang der rumente weckt in dem Hörer leicht die Borstellung prosaner Gelegenheiten, bei denen wendung kommen. Daher hat er sür viele etwas Realistisches. Aber das ist dewohnheitssache, überdies individuell. Es genügt der Hindeis auf die Berwenschafters dei Johann Sebastian Bach — man denke an dessen Aussichaus, des Johannes, an die Kantaten —, um es eins machen, daß es nur auf die Art der Berwendung ankommt, um auch dieses der alle Klangwirtungen und Klangsarben, über alle Schattierungen des Aussicher alle Abstusungen der Tongewalt gebietende Rieseninstrument in den 55 Erbauung zu stellen, zur Darstellung heiliger Geschichte, zur seelenerschütternden göttlicher Worte, zur Wiedergabe tieser Herzensbewegung heranzusiehen. So it grumdsätzliche Gesichtspunkte, sondern nur praktische Schwierigkeiten, die sich dung des Orchesters für die Kirchenmusik entgegenstellen und der Mehrzahl der die Beschränkung auf den Bokalchor und die Orgel empfehlen, weil eben ein 60

wohlklingendes Orchester weit schwerer zu haben ist, als der überall, wo guter Wille vorhanden ist, zur Berfügung stehende Bokaldor, weil dieser weit leichter zu leiten und zu befriedigenden Leistungen zu erziehen ist, als das vielgliedrige Orchester, eine Kirchenmusik aber, die durch ihre technische Unvollkommenheit den Musiksinn nicht nur nicht befriedigt, sons dern geradezu beleidigt, von Gegenstand und Zweck der Andacht, dem sie doch dienen soll, ablenkt, ihren Zweck versehlt.

Ahnlich verhält es sich mit dem Sologesang. Viele wollen ihn grundsätlich von der Kirchenmusik ausgeschlossen haben, weil er dazu verführe, die eigene Person in den Bordergrund zu drängen, die eigene Kunst ins Licht zu stellen, das Interesse des Hörers von dem Gottesdienste abzulenken, und so der Erbauung entgegenzuwirken. Allein, so leicht dies der Fall sein kann, so ist es doch nicht notwendigerweise und nicht immer der Fall. Der Mißbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Auch der Sologesang hat in der Kirchenmussik sein gutes Recht, wenn er sich nicht um seina selbst willen vordrängt, sondern durch die Sache, durch das Tonstisk, gesordert ist und sich im Rahmen des Ganzen hält, von diesem nicht als persönliche Leistung die Ausmerksankeit abzieht, sondern den Eindruck des Ganzen ergänzen und vertiesen hist. Um der menschlichen Schwachheit willen, nicht aus prinzipiellen Gründen, empsiehlt es sich, den Sologesang für die Regel zurücktreten zu lassen. Auf ein firchliches Tonwerk aber deskalb, weil es Solostimmen erfordert, verzichten, auch wenn solche da sind, wäre unedangelisch. Auch von den Formen und Gattungen der evangelischen Kirchenmussik gilt das Wort: Alles ist euer, ihr aber seid Christi! Sie sind zuzulassen, wenn sie sich heiligen zum heiligen Dienste.

2. Überblick über die Geschichte der Kirchenmusik. — Martin Gerbert, De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus, S. Blasien 1774; 25 J. S. Häuser, Geschichte des Kirchengesauges und der Kirchenmusik, Quedlindurg u. Leipig 1834; H. M. Schletterer, Uebersichtliche Darstellung der kirchelichen Dichtung und gestlichen Musik, Nördlingen 1866; E. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds und des Kirchengesaugs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. Etuttgart 3. Aussage 1866-71; (R. Schlecht, Geschichte der Kirchenmusik, Regensburg 1871); J. Sittard, Compendium der 30 Geschichte der Kirchenmusik mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Gesanges, Stuttgart 1881. Berücksichtigt wird die Entwickelung der Kirchenmusik eingebend in den meisten hand büchern über die Geschichte der Musik. Zur Litteratur vgl. H. Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß, 5. A. Berlin 1899; Gesch. des christl. Gottesdienstes, Freiburg 1887.

In erster Linie sind die Grundsormen der Kirchenmusik ins Auge zu fassen, d. i. biejenigen Formen, die durch den Gottesdienst unmittelbar gesordert werden, zu der Liturgit gehören, also die Formen des liturgischen, des gottesdienstlichen Gesanges. Die wesentliche Grundsorm des römisch-katholischen Kirchengesanges ist der Choral (cantus gregorianus, weil seine Normierung und Kodisszierung auf Gregor I. zurückgesührt wird, planus im Unterschied dom sigurierten Gesang, choralis, weil er unisono, dom Chor, don der Gesantheit der im Chor besindlichen Sänger vorzutragen ist), der Kirchengesang in der Tonsprache der antiken Musik. Die evangelische Kirche verwendet zwar den gregorianischen Gesang für den Altargesang, sie entlehnt ihm einzelne Melodien für den Gemeindegesang, aber die ihr eigentimliche Grundsorm ist die kirchlich stilisierte Volksweise, die moderne, harmonisch bestimmte und harmonisch zu verstehende Lied-Melodie, das Kirchen Lied.

Auf den Grundformen bauen sich die Kunstformen der Kirchennusit auf, die der einzelnen Kirche in dem Maße eigentümlich sind, als sie sich als Verherrlichung und Idealisierung ihrer Grundformen durch die entwickelte Tonkunst darstellen, durch den Choral, bezw. das Kirchenlied beherrscht sind. Der gegenwärtige Artikel beschränkt sich auf die Kunstformen des Kirchengesanges. Über die Aufgabe der Orgel im Gottesdienst und über die Hauptschen der Kirchlichen Orgelmusik wird ein besonderer Artikel "Orgel" bandeln.

I. Der liturgische Gesang. — A. Der Choral. a) Zum römischen Choral. J. Anthony, Archäologisch-liturg. Handbuch des gregorianischen Kirchengesauß, Münster 1820: Schafhäutl. Der ächt gregorianische Choral, München 1869; Fr. K. Haberl. Magister chorals, Regensburg, 2. A. 1865; Dom Bothier, Der gregor. Choral, seine urspr. Gestalt und geschichtliche Ueberlieserung. Uebersest von A. Kienle, Tournah 1881; Thiery, Etude sur le chant grégorien, Brügge 1883; Gevaert, Le chant liturgique dans l'église latine, Bruxelles 1889; ders. Les origines du chant liturgique dans l'église latine, Gand. 1890; 60 Morin, Les véritables origines du chant grégorien; Th. Nisard, L'archéologie musicale et le vrai chant Grégorien, 2. A. Paris 1897; Gevaert, La Mélopée antique dans le chant

le l'église latine, Gand. 1895. (B. R. Rrauße, Studie gur altdriftl. Bolalmufit in d. griech.

mb lat. Kirche . . ., Leipzig 1892 [diss.]). b) Zum orientalischen Choral: Chrysanthos, Εδοαγωγή είς το θεωρητικόν και πρακτικόν b) Zum orientalischen Choral: Chrysanthos, Eloaywyń els το θεωρητικόν καὶ πρακτικόν ης έκκλησιαστικής μουσικής. Paris 1821; Philogenos, Λεξικόν της έλληνικής έκκλησιαστ. 10νοίκης, Konstantinopel 1868 (nicht vollendet); Johann Tzeges, Ueber die altgriechische Kusit in der griech. Kirche, München 1874; Kohnesenzhy, Ueber den oftgriechischen Kirchenzesang vom Altertum dis zur Neuzeit. 1897; Dimitri Rasumowsky, Der Kirchenzesang in Kußland. Bersuch einer histor. 1echn. Darstellung, Moskon 1868/69; B. M. Metaloss, Die Innobals ehemals patriarchischen Sänger, St. Betersburg 1898; M. Preobrasensky, Ueber ien Kirchenzesang. Berzeichnis der Bücher, Brochuren, Artitel aus den Zeitschriften, sowie 10 ver Handschriften, 2. A., Moskau 1900 (russ.); St. B. Smolensky, Ueber die in der Moskauer Synodalschule ausbewahrte Handschriften-Sammlung des altrussischen Kirchenzesangs, St. Betersburg 1899 (russ.; die letzgenannten zu beziehen durch die Exped. der russ. Musikeitung); R. Hindeisen, Die Hörderer des russischen Kirchenzesang in Moskau, Zeitschr. der Internat. Musikeseilichaft, I. H. 8, S. 240 st., Leipzig 1900; Komitas Keworgian, Die armes 15 nische Kirchenmusik. Sammelbände der Jutern. Musikgesellschaft, I. S. 54 st., Leipzig 1900.

Ms die authentische Quelle bes liturgischen Gesanges ber römischen Rirche sind bie offiziellen Gesangbücher zu betrachten, die auf Beranlassung bes Tribentiner Ronzils (1545 bis 1563) und auf Grund der durch Giovanni Guidetti (1532-1592) vorgenommenen Revifion unter ben Bapften Gregor XIII. und Baul V. erschienen find: bas Direc- 20 torium chori 1582; bas Antiphonarium, in welchem bie liturgischen Befänge für bas Breviarium enthalten find, 1610, bas Graduale mit den liturgifchen Gefangen gur Reffe 1614 und 1615 (bas Hymnarium folgte unter Urban VIII. 1644 nach ber bon Baleftrina, bem Lehrer Guibettis vorgenommenen Redaktion), und als beren authentische Ausgabe unter ben neuerlich veranstalteten die von Regensburg 1872—1882 gilt. Sie 25 enthalten die "authentische und rechtmäßige Form des gregorianischen Gesanges", d. i. diejenige Weise des Gesanges, "dessen sich die römische Kirche bedient" d. i. zu bedienen hat. Ob die hierdurch für authentisch erklärte Überlieferung der Gesangsweisen dies auch im biftorifden Ginne ift, läßt fich trot ber forgfältigen Forfchungen, burch bie fich in erfter Linie ber Benediftinerorben verbient gemacht hat, gur Zeit nicht mit Sicherheit fest= 80 ftellen. Durch Sahrhunderte hindurch war die Aberlieferung eine mundliche; fie beruhte auf bem Gebächtnis ber Lehrer und Schüler, und ichlog, auch bie fleißigste Uebung und peinlichfte Aufficht vorausgesett, mannigfaltige Beranberungen ber urfprunglichen Gestalt nicht aus. Die Tonschrift, in welcher Die liturgischen Gefänge erstmals unter Gregor bem Großen (590—604) figiert wurden, die fogen. Neumenschrift, war eine so unvollkommene, 35 daß sie die Uberlieferung der Melodiengestalt nicht sicherte. Als die Notenschrift dann so weit entwidelt war, daß fie ausreichte, um die Melodien schriftlich in unzweideutiger Beife darzustellen, hatten fich ichon mancherlei Berichiebenheiten ber Sangesweise in ben einzelnen Airchengebieten ausgebildet und verfestigt, die zu Bunften der römischen zu beseitigen bis beute noch nicht gelungen ift, so daß man von einem Kölner, Münfterschen, Mainzer 2c. 40 Choral im Unterschiede vom authentischen, b. i. romischen, spricht. Bis auf Gregor I. find wir für bie Renntnis bes liturgischen Gesanges überhaupt auf bloge Berichte einzelner Edriftsteller angewiesen. Es fehlt jebe schriftliche Fixierung ber Gefange und bamit jebe musikalische Beranschaulichung. Die Darstellung der Entwickelung des liturgischen Ge-imges von seinen Anfängen bis zur Regelung durch Gregor I. bleibt baber eine Aufgabe, 45 die erft die Zukunft zu lösen hat.

Läßt fid nun auch zur Zeit nicht nachweisen, welche Gefänge ben ursprünglichen Bestand gebilbet baben, welche bingugefommen find und ju welcher Beit, bis die erstmalige Sammlung und Firierung ber gottesbienftlichen Gefange ftattgefunden hat, laffen fich endlich barüber, velche Gestalt die ursprünglichen Gesänge gehabt, ob sie Beränderungen, und welche 50 Beränderungen sie durch die ausgleichende, stillsserende, vielleicht nivellierende Arbeit der Liche ersahren haben, nur unbestimmte Bermutungen ausstellen, so ist doch die Physiomomie des gregorianischen Gesanges im großen und ganzen eine so ausgeprägte, der mobernen Dufit gegenüber fo beftimmte, ja ihr fo entgegengefeste, bag man annehmen darf, er hat trop aller provinzieller, nationaler und lokaler Beränderungen, trop aller 55 Uberwucherung und Erweiterung im einzelnen boch feinen mufikalischen Charafter im gangen burch die Entwickelung hindurch bewahrt. Danach stellt er fich als melodisch erfullte, musitalisch ftilifierte Rebe, als Sprechgefang bar. Er ift in Melobit und Beriobenbau durch den Text bedingt und aus diesem zu verstehen, seiner Natur nach einstimmig, teils bloke, mufitalifd abgestufte, stereotype Recitation — accentus, modus choraliter 60 legendi —, bei welcher die hebung und Senfung des Gesangstones, die Wahl des Inter-

valls, bes Tonschrittes, nicht burch die Rudficht auf Anmut ober Ausbrud ber Melobie, sondern einfach durch die Satzeichen des Textes bestimmt ift, teils wirklicher Gefang, De lodie - concentus -, die ein musikalisches Ganzes barftellt, zwar einem eigenen, burch bie Tonart, der sie angehört, bestimmten Bildungsgesetz folgt, aber in der Satbildung 5 durch die sprachliche Gliederung des Textes bedingt ist. Die Eigentümlichkeit und Bedeutsamfeit der Melodie und damit ihr musikalischer Charakter besteht in der Art, wie die durch die Melodie dargestellte Tonbewegung vom Ausgangspunkt des Anfangstones durch die Tonabstände der (diatonischen) Leiter zum Schlußton schreitet; was die musikalische Bhantasie dabei interessiert, das sind die Tonstufen, welche die Melodie gleitend zum Ganzen verknüpft, in ihrer Beziehung zu einander, nicht in ihrer Beziehung zum Grunddreitlang der Tonart, wie dies bei der modernen Melodie der Fall ist, in ihrem melodie ichen Neben- und Nacheinander, nicht in ihrer harmonischen Bedeutung. Dies entspricht burchaus ber antiken Tonanschauung, ber gregorianische Gesang ist ber Kirchengesang in ber Tonsprache ber antiken (griechisch-römischen) Musik. Seine Melodien gehören bem bis-15 tonischen Tongeschlechte an, d. i. sie bilden sich durchaus aus den Tonen der diatonischen Leitern, die sich aus je 2 und 3 Ganztonen und 2 Halbtonen zusammensetzen. Die Chromatif und Enarmonit ift ausgeschlossen. Der gregorianische Gefang vertritt also im Gegensat zu der profanen Musik der ersten driftlichen Jahrhunderte die Reform der Musik im Sinne edler Einfachheit, die Rückschr zur Klassicität. Dies entspricht ja auch der Rams 20 der Sache. Das Christentum hatte weder die Absicht, noch die Aufgabe, eine neue Musik zu schaffen. Wo die Begeisterung zur gesteigerten Rede, zum Gesange drängte, da war es die Tonsprache der Zeit und der Umgebung, in der sie sich äußerte, also einerseits die vom Psalmengesang her gewohnte, andererseits die im Volke, in der antiken Gesellschaften der des schaft übliche. Auf die Mufit als folche wurde babei nicht reflektiert, fie kam nur als die 26 Form, als bas Mittel ber Steigerung bes Ausbrucks in Betracht. Auf die musikalische Seite bes Gesanges richtete sich die Reflexion erft, als es in einzelnen Gemeinden üblich wurde, die Formen des Runftgefanges in größerem Umfang jur gottesdienftlichen Er bauung berangugieben, wie bies insbesondere in der fprischen Rirche der Fall gewesen w sein scheint. Bon Bafilius bem Großen († 379) wird berichtet, er habe die von bem 30 Sangerchor vorgetragenen Pfalmen nach ber Beije ber Pindar'fden Epinifien vortragen, die Gemeinde am Schlug unter Begleitung ber Ritharen einfallen laffen. Das Argemig, welches bie ernft Gerichteten an ber Berangiehung ber mit ben beibnischen Schauspielen fo eng verflochtenen Mufit zum Gottesbienfte nahmen, nötigte dazu, die Bedingungen feftzu ftellen, unter welchen bem Runftgefang im Gottesbienfte Raum zu geben fei, und barauf 35 hin ben bereits in reichlicher Fülle zusammengetragenen Schatz zu prüfen und zu sichtm. Die Normierung bes Kirchengesanges in diesem Sinne, b. i. seine Abgrenzung gegen die Brosannusit der Zeit durch Ausschluß der an die Verwendung der Musit im Theater und Zirkus erinnernden Enarmonik und Chromatik, sowie des Instrumentenspiels, wird bem Bifchof Ambrofius von Mailand (340-397) zugefdrieben, ber ben in ber fprifca 40 Rirche ausgebildeten Pfalmen- und hymnengefang in die abendländische Rirche ber pflangte. Die Normierung und Rodifizierung bes Rirchengesanges für die romische und damit für die gange abendländische Kirche wird von der Uberlieferung an ben Ramm Gregors bes Großen (590-604) geknüpft, wie weit mit Recht, das ift Gegenstand einer noch nicht abgeschloffenen Erörterung. Es ift vor allem ber verdienstwolle Mufithistorika 45 Bevaert, der die These aufgestellt hat, daß die einheitliche Regelung des Rirchengesanges, wie fie im cantus gregorianus vorliegt, unmöglich bas Wert Gregors M. fein toune, vielmehr eine längere Entwickelung voraussetze, die erst 11—12 Jahrzehnte nach ihm zum Abschluß gekommen sei, vielleicht unter Gregor III. (731—742). Das Tonmaterial, aus dem die heiligen Gesänge zu bilden sind, wird auf 8 Oktavengattungen der diatonischen Tonleiter (die Kirchentöne) beschränkt, die den Charakter der aus ihnen gebildeten Melodim baburch beftimmen, bag ber Salbtonichritt jedesmal auf einer anderen Stufe ericeint, woraus fich für Tongang und Schlugtabeng eigentümliche Wendungen ergeben. Die Be fange wurden in Neumenschrift (nota romana) firiert, und ein Eremplar ber Sammlung an bem Sauptaltar ber Betersfirche befestigt. Die authentische Bortragsweise wurde burd 55 die schola cantorum in Rom, die jedenfalls Gregors I. Stiftung ift, gefichert, von welcher die Lehrer ausgingen, die in ber Folge ben romischen Gefang in die Centren bes firchlichen Lebens, in die Rlofterschulen ju Met, St. Ballen, Reichenau, Fulba u. f. f., ber brachten. Die Folgezeit vermehrte und erweiterte ben Melobienschat, zeitigte auch mannigfache Abweichungen und Berichiedenheiten, fo daß eine abermalige Revision und Firierung 60 im Intereffe ber Uniformierung bes Rirchengesanges nötig wurde, die im 16. 3abrbundet

Beranlaffung des Tribentiner Konzils (f. o.) zur Ausführung und im 17. Jahrhundert Abschluß tam.

Auf bas Berhaltnis bes Kirchengesanges in ben öftlichen Kirchen zu bem römischen n bier nicht eingegangen werben.

B. Das evangelische Kirchenlieb. — G. von Tucher, Ueber den Gemeindegesang sevangelischen Kirche, Leipzig 1867; O. Douen, Clement Marot et le Psautier Huguenot, cle litteraire, musicale et dibliographique, Paris 1878/79; Th. Odinga, Das deutsche chenlied der Schweiz im Reformationszeitalter, Frauenfeld 1889; Ph. Bolfrum, Die Entsung und erste Entwicklung des deutschen evangelischen Kirchenliedes in musikalischer Besung, Leipzig 1890; F. Zelle. Die Singweisen der kitchenliedes in musikalischer Besung, Leipzig 1890; F. Zelle. Die Singweisen der kirchenliedes in musikalischer Officen ngelischen Kirchenliedes aus den Duellen geschöpft, Gütersloh 1889/93, 6 B. (woselbst alle ellennachweise). Zu vgl. Franz Magnus Böhme, Altteutsche Liederbuch . . Leipzig 1877; Bäumfer, Das katbolische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen . . Begonnen von verin Meister (I. 1 und 2. 1862) II. Freiburg 1883, I ibid. 1886; Das Melodienbuch is dem Evang. Militär-Gesangs und Gebetbuch sür das deutsche Kriegsbeer. Eine Deutschlicht in 1892; Bericht über das Festbüchlein des Ev. Kirchengesangvereins sür Deutschland. resp.-Bl. des Ev. KGB. f. D. 1896 Kr. 10 S. 1si; Deutschriften des VI. IX. X. XI. I. XIII. XIV. deutsche-ev. Kirchengesangvereinstages, Leipzig 1887. 1890. 1891. 1893.

4. 1896. 1898; Prototole d. deutsch. evang. Kirchensferenz 24. dis 30. Juni 1886 und 20 lagen. — G. Kietschel, Die Ausgade der Orgel im Gottesdienste sie in das 18. Jahrh. das 93; ders. Die Kusgade de. Orgel im evang. Gottesdienste (Deutschr. des 12. deutsche K.-Gesangvereinstages, Leipzig 1894.

Die musitalische Form bes Rirchenliebes, welches bie Grundlage, bie Seele und ben ttelpunkt ber evangelischen Rirchenmusik bilbet, ift - im Gegensatz zur antiken Melobie 25 gregorianischen Besanges - Die moderne, harmonisch bestimmte und harmonisch, b. i. ber Beziehung ber Melodietone jum Grundton, genauer jum Grundaftord ber Tonart, der die Melodie angehört, zu verstehende, in den Angelpunkten der Tonica und Domi= tte festgehaltene Liebmelobie, die ein symmetrisch gegliebertes, rhythmisch charaftervolles endes Bewegungsbild barftellt. In ihr kommt die bewegte Innerlichkeit ju unmittel= 30 em, natürlichem, vollem und reinem Ausbrud. Sie ift die gegebene mufikalische Form ben Gefang ber Gemeinde als bes Bolfes von Brieftern, für ihr Chorgebet im Untereb bon bem Chorgebet ber im Chor versammelten priefterlichen Sanger, in welchem b mufitalisch die Briefterlirche ihre Sprache rebet. Die Reformation hat diese Form t erft geschaffen, sie fand fie im geistlichen und weltlichen Bolksgesang vor, der 35 allmählich aus ben Feffeln ber antiten Tonanschauung losgerungen und im 13. 15. Jahrhundert zu üppiger Blüte entwidelt hatte. Zwar beschränkte sich die Rirche Reformation, um für ben Gemeindegefang Melodien zu gewinnen, nicht auf ben Itegejang, fie griff auch in ben Melobienichat bes gregorianischen Gefanges binein. er was sie diesem für den Gemeindegesang entnahm, das wurde nach dem Typus der 40 kleineise umgesommt (z. B. "Allein Gott in der Höh', seine Ehr", "O Lamm Gottes unsuldig", "Wir glauben all' an einen Gott", "Herr, Gott, dich loben wir", "Mitten wir Leben sind", u. a. m.). Dem Bolksgesange eigentümlich, wenn auch nicht wesentlich, die sogenannte Polyrhythmie, vermöge deren in einer und derselben Melodie der gerade ber ungerade Takt miteinander wechseln, woraus fich rhythmische Gebilde ergeben, 45 fich nur schwer in moberner Taftierung barftellen laffen. Die Erftzeit ber Remation hatte bollauf bamit zu thun, die Beifen, Die fie bem gregorianischen Gesang o.), bem Schate ber lateinischen Symnen ("Run fomm' ber Beiben Beiland", "Romm' ott, Schöpfer, beilger Beift", "Der bu bift brei in Ginigfeit", "Berleih' uns Frieden adiglich" u. b. a.), ber Sequenzen ("Mitten wir im Leben find", "Jenen Tag, ben 50 ag der Weben u. a.), des geiftlichen Bolksgesanges ("Dies sind die heilgen zehn Geag der Webehen u. a.), des geistlichen Boltsgesanges ("Dies sind die heiligen zehn Gest", "Christ ist erstanden", "Gelobet seist bu, Jesu Christ", "Es ist das Heil uns kommen r", "D wir armen Sünder", "Nun bitten wir den heilgen Geist", "In dulei jubilo", In dich hab ich gehoffet, Herr" u. v. a.), sowie des weltlichen Boltsgesanges ("Kommt zu mir, spricht Gottes Sohn", "Hon Gott 55 II ich nicht lassen", "Ich dank dir, "Eser Christ, du einig Gottes Sohn", "Bon Gott 55 II ich nicht lassen", "Ich dank dir, "Dwelt, ich muß dich lassen" u.a.) entnahm, sint den Gesund der Gemeinde herzurichten. Das Wenige aber, das die Reformationszeit aus eigner und der Gemeinde herzurichten. Das Wenige aber, das die Reformationszeit aus eigner findung zu bem Schatze der Melodien steuerte (Luthers "Ein seste Burg", Hans Augelsuns "Nun lob', mein Seel', den Herren", Nikolaus Hermanns "Lobt Gott, ihr Christen, 60 ugleich") vertritt den klassischen Typus der firchlichen Bolksweise. Gegen die Neige des

16. Jahrhunderts mehren fich die Erfinder neuer Melobien (Selneder 1530-1592 "Nun lagt uns Gott, den herren"; Philipp Nicolai 1556—1608 "Bachet auf, ruft uns die Stimme", "Wie ichon leuchtet ber Morgenstern"; Meldior Frand c. 1573-1639 "Jerufalem, bu hochgebaute Stadt"; Melchior Tefchner "Balet will ich bir geben" 1614; Mel-6 chior Bulpius ca. 1560—1615 "Christus, der ist mein Leben"; Joh. Hermann Schein 1586 bis 1630 "Mache mit mir Gott, nach beiner Gut"; Michael Altenburg 1584-1640 "Ger Gott, nun schleuß den Himmel auf; Matthäus Apelles von Löwenstern 1594—1648 "Nun preiset alle"; Johannes Crüger 1598—1662 "Nun danket alle Gott", "Jesus meine Zuversicht", "Schmücke dich, o liebe Seele", "Jesu, meine Freude" u. v. a.). Das 10 17. Jahrhundert läßt in der Melodienbildung in seigendem Maße den Einsluß des ariosen Gesanges erkennen, der gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Jtalien aufgekommen war (Heinrich Albert 1604—1651 "Gott des Hinnels und der Erden"; Johann Georg Ebeling 1637—1676 "Barum sollt' ich mich denn grämen"; Jakob Hinte 1622—1702 "Gieb dich zufrieden und sei ftille"; Johann Rudolf Ahle 1625—1673 "Liehkte 15 Jesu, wir sind hier", "Es ist genug"; Georg Neumark 1621—1681 "Wer nur den lieben Gott läßt walten"; Joachim Neander 1650—1680 "Unser Herrscher, unser König", "Wunderbarer König"; Adam Dress 1620—1701 "Seelenbräutigam"). Die zur geitslichen Arie gebescher König"; Adam Dress 1620—1701 "Seelenbräutigam"). Die zur geitslichen Arie gebescher König" geiftlichen Arie abgetonte Rirchenmelodie mit ihrem gefühligen, ober wie ber Leipziger Kantor Doles fich bezeichnend ausdrückte, "berzschwelgerischen" Wesen steht von der gedrunge 20 nen Kraft und dem sonoren Bollklang des Bolksliedes so weit ab, wie der Pietismus, dessen Lieblingsform sie wird, von der Reformation. Zeugnisse der regen und eifrigen Thätigkeit, die der Pietismus für den Kirchengesang entsaltete, sind das Darmstädter Kantional 1687; das Freylinghausen'iche Gesangbuch 1704 ff.; die Choralbücher von Drete 1731, König 1738 u. a.; Zeugniffe der religiösen Lebenstraft, die ihm innewohnte, eine 25 Reibe von Liebern, die, wenn nicht volkstümliche Schlichtheit und Urfprünglichfeit, fo bod hymnischen Schwung zeigen, wie das majestätische "Gott ist gegenwärtig", das fraswelle "Dir, dir Jehovah will ich singen" u. a. Das Aufflärungszeitalter vollendet den Prozek der Modernissierung der Kirchenweise. Diese wird zum popularisierten Kunstliede, das fich bom gleichzeitigen weltlichen Runftliebe nur baburch unterscheibet, bag es alles thothe 30 mischen Reiges entbehrt, zu bem "langsamsten Gesang" wird, "ber nur gedacht werden kann" (Justin Heinrich Knecht, Borr. bes Choralb. von 1799). Unter ben zahlreichen Melobien, welche bas Aufflärungszeitalter bervorgebracht bat, baben nur einzelne Lebens fraft bewiesen (Johann Friedrich Doles 1715-1797 "Wie wohl ift mir, o Freund ber Seelen"; Johann Joadhim Quant 1697-1773 "Die himmel ruhmen bes Ewigen Chre"; 35 Franz Bollrath Buttstedt 1735—1814 "Der du bas Los von meinen Tagen"; Justin Sch. Knecht 1752—1817 "Womit soll ich bich wohl loben", "Mein Glaub ist meines Lebens Ruh" u. a.). Berhängnisvoll war es, daß die neue Geschmaderichtung sich nicht bloß auf die Komposition neuer Melodien beschränkte, sondern auch in der Umgestaltung des über-kommenen Gutes der Läter bethätigte. Die der alten Bolksmelodie charakteristische und so 40 reizvolle Polyrhythmie erschien dem modernen Taktgefühl spröde und unverständlich, auch für ben Maffengefang unausführbar, die rhythmische Lebendigfeit mit ber Borftellung, Die man fich bon ber Erhabenheit und "Burbe" ber gottesbienstlichen Dufit machte, unvereinbar. Die alten Weisen wurden bem Ideal "bes langfamften Gesanges, der nur gebacht werden kann", angenähert, indem sie nicht bloß der Bolyrhythmie, sondern des 45 Rhothmus überhaupt entfleidet wurden. Mit hervorgerufen und wefentlich begunftigt wurde biefer Brogeg ber Ausgleichung ber Rirchenweise erft zur Jometrie, bann jum völlig rout muslosen cantus planus burch bie wachsende Berrichaft ber Orgel im evangelischen Gottesbienft. Unfangs sang die Gemeinde ohne Orgel unter ber Führung des Kantors und ber Schüler, benn nur bevorzugte Kirchen besagen eine Orgel. Diese war ursprünglich 50 bas Organ ber firchlichen Runftmufit. Sie wurde bagu verwendet, ben Gottesbienft (an Stelle bes Chores) burch felbstftandiges Borfpiel einzuleiten, ben funftmäßigen Chorgefing zu stützen und zu ergänzen, bezw. mit bemselben zu alternieren. Erst allmählich, etwa bom zweiten Jahrzehnt bes 17. Jahrhunderts ab, wurde sie, zunächst mit dem Chorgesange zugleich, später auch allein (1650 ?), die Führerin des Gemeindegesanges, der sich 55 mit der Hauptstimme zusammenzuschließen hatte. Je weiter mit der Entwickelung der firchlichen Runstmusik Chor= und Gemeindegesang auseinandertraten, desto ausschließlichen übernahm die Orgel die Aufgabe, den letteren zu leiten und zu ftuten. Die naturliche Folge hiervon war, daß sich die Gemeindeweise der Orgel anzupassen hatte, gleichsam in bas Orgeliviel immer völliger eingeschmolzen wurde. Bis zum Ende bes 18. Jahrhundents 60 batte fich bie Orgel bas Gemeinbelied so febr unterworfen, bag fie es nicht blog burd

Bor- und Nachspiele in den Rahmen der Orgelkunft einfaßte, sondern seine musikalische Form durch Ginfügung von Zwischenspielen zwischen die einzelnen Zeilen wöllig sprengte,

die Liedform in einzelne Melodie-Phrafen auflöfte.

Die Erneuerung des religiösen Lebens und die Bertiefung des firchlichen Bewußtseins in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bekundete sich weniger in der Herbors bringung neuer Melodien (Bernhard Klein 1793—1832 "Löwen, laßt euch wiederfinden"; Johann Georg Frech 1790—1864 "Rehre wieder, kehre wieder"; Conrad Rocher 1786 bis 1872 "Aller Gläub'gen Sammelplath"; Heinrich Carl Breidenstein 1796—1876 "Wenn ich ihn nur habe"; Arnold Mendelssohn, geb. 1856 "Dein König kommt in niedern Hullen" u. a. m.), als in dem wachsenden Berständnis für den eigenartigen Reiz, die ge 10 dictliche, wie die firchlich-afthetische Berechtigung ber Originalgestalt ber überfommenen Melobien, und in bem eifrigen Beftreben, bem Gemeindegesang burch Wieberherstellung ber Originalgestalt die rhythmische Lebendigkeit und ursprüngliche Frische ber Reformationseit wieder ju gewinnen. Wie weit bieses unter bem Gesichtspunkt ber bistorischen Treue burchaus berechtigte Bestreben in der Praxis durchzuführen ist, an welchem Bunkte ihm 15 die Rücksicht auf die Natur des Massengesanges und auf den Toncharakter der für die Begleitung noch unentbehrlichen Orgel eine Grenze zieht, darüber geben die Meinungen uch heute noch weit auseinander. Schon aus diesem Grunde stößt ber Bersuch, ber fortdauernden Zersplitterung des evangelischen Gemeindegesanges durch Berständigung über eine einheitliche Redaktion der Kernmelodien auf erhebliche Schwierigkeiten, die noch vermehrt 20 verben burch die gahllosen Barianten, die fich in den einzelnen Landesfirchen burch langähriges Herkommen festgesetzt haben. So ist der von der Eisenacher Kirchenkonserenz unternommene Bersuch, durch Zurückgehen auf die Originalgestalt zur Einigung zu kommen, unächst nur in beschränktem Maße gelungen. Das sog. Eisenacher Choralbuch ("Melo-dien des deutschen, evangelischen Kirchengesangbuchs in vierstimmigem Satze für Orgel und 25 Shorgefang. Aus Auftrag ber beutschen evangelischen Kirchenkonferenz zu Gisenach be-arbeitet von G. Frh. von Tucher, J. Faist, J. Zahn, Stuttgart 1854") hat nur in die Choralbücher einzelner Landeskirchen (Babern, Baben, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel) Gingang gefunden. Der Kirchengesang ber evangelischen Kirche Deutschlands bietet noch immer bas Bild ber Bersplitterung. Die Anbahnung ber Einigung wenigstens über einen Grund- 30 ftod von Rern-Melodien wurde von bem Evangelijden Rirchengefangverein für Deutschland auf bem 6. Deutschevangelischen Kirchengesangvereinstag zu Berlin 1887 aufs neue in bie Sand genommen. Die von ihm eingeleiteten Berhandlungen führten gunächst gur Berfandigung über eine größere Anzahl von Melodien, welche in dem "Melodienbuch zu dem Ev. Militärgefang- und Gebetbuch für das deutsche Kriegsheer 1892" enthalten find. 35 Muf Grund hiervon erschien 1898 bas Choralbüchlein bes Eb. Kirchengefangvereins für Deutschland (Ausgabe A "Festbüchlein", Ausgabe B "Schulbüchlein"), welches 30 Melo-bien in annähernd einheitlicher Form enthält, die "bei festlichen Gelegenheiten von ben Ungehörigen faft aller beutschen Landestirchen ohne erhebliche Störung gusammengefungen werben fonnen". Dasfelbe ftellt fich als Rompromigarbeit bar mit allen Mängeln einer 40 olden. Es ift ber Berfuch, im Intereffe ber Gefamtheit für eine beschränkte Angahl von Relodien einen Ausgleich zwischen ben thatfächlich in den einzelnen Rirchengebieten bestehenden Berichiebenbeiten ber Lesart burch gegenseitige Rongessionen berguftellen, unter möglichster Begunftigung ber Driginalformen, foweit fie erreichbar find. Sofern es fich auf bem Boben der thatsachlichen Wirklichkeit bewegt, die nun einmal eine Fülle von Berschiebenheiten 45 aufweift, sofern es ber liebgewordenen provinziellen und lokalen Eigenart schonend gerecht wird und Berftandigung durch freie Bereinbarung erzielt hat, bildet es eine feste Bafis für die gufunftige Entwidelung in der Richtung auf Einigung, die mit dem wachsenden geschichtlichen und hymnologischen Berständnis nach Umfang und Inhalt fortschreiten und den Rirchengesang dem Ideal, das D. Helbing 1887 in Berlin gezeichnet hat, schrittweise 50 naber bringen wird. Denn nicht um Uniformierung, sondern um Einigung über daße jemige unter dem Gemeinsamen, was gemeinsamen Zwecken bei gemeinsamen Anlässen bienen foll, fann es fich auf evangelischem Boben handeln.

II. Der Kunstgesang (die kunstmäßige Kirchenmusik).— Coussemaker, Histoire de l'harmonie au moyen åge, Paris 1852; ders., L'art harmonique aux XIIisme, et XIIIsme 55 sideles, Paris 1865; ders., Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertini altera, Paris 1864—1875; H. Riemann, Die Geschichte der Musiktheorie im IX bis XIX. Jahrhundert, Leipzig 1898; Ph. Spitta, Die musica enchiriadis und ihr Zeitalter. Vierteljahrsschrift für Rustw., V, 443 st. (woselbst weitere Litteratur), Leipzig 1889; G. Abler, Studie zur Geschichte der Harmonie (Sipungsberichte der philos-histor. Klasse der Kais. Utad. der Wissel, 60

Bien 1881, S. 781 ff.; E. van der Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIX. siècle. Bien 1881, S. 781 sc.; E. van der Stracten, La musique aux Pays-Bas avant le XIX. siècle. Bruxelles 1872 sc. (bis jett 8 B.); A. Worsch, Der ital. Kirchengesang bis Palestrina, Berlim 1887; Franz Commer, Collectio Operum Musicorum Batavorum saeculi XVI. (12 B.) bers. Musica sacra XVI. XVII. saeculorum (26 B.); F. X. Habers, Cäcistenkalender, Regens burg 1876—1885; bers. Kirchenmusik. Lehrbuch, 1855 sc. Gesamtausgabe ber Werte Palestrinas mit ber Einleitung von Fr. X. Habers, Leipzig 1826 sc. Gesamtausgabe ber Werte bes Lassus ibid. G. von Tucher, Schap des evangelischen Kirchengesangs, der Melodie und Harmoni nach aus den Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts geschöpft und zum heutigen Gebrauseingerichtet, Stuttgart 1840; Schöberlein und Riegel, Schap des liturgsichen Chor- und Geschweisenschaften webt. 10 meinbegejangs nebst ben Altarweisen in der deutschen evang. Kirche, Göttingen 1865—1872 C. von Binterfeld, Der evangelische Kirchengesang, Leipzig 1843—1847; berf., Bur Geschich heiliger Tonkunst, Leipzig 1850—1852; Otto Kade, Johann Balther, Bittenbergisch Geistlische Gesangbuch von 1524 zu 3, 4 und 5 Stimmen. Reue Partiturausgabe mit Klavierauszu , Leipzig 1878; bers., Der neu ausgesundene Luthertoder v. J. 1530, Leipzig 1873; Kh. Spitt J. J. S. Bach, Leipzig, I. 1873, II. 1880. Gesantausgabe der Berte J. S. Bachs, Leipzig (Breitfopf und Härtel); D. Wangemann, Geschichte des Oratoriums von den ersten Ansäng n bis zur Gegenwart, Demmin 1882; F. M. Böhme, Die Geschichte des Oratoriums sin Mustersche freunde furz und sassische der Kulft. Lusse, Güterstode kurz und sassische Der christischen Gesche den von den ersten Ansängen Gesche Ge

Das erste Jahrtausend der driftlichen Kirche kennt nur den einstimmigen Gesarg. 20 Dieser war für die nicht lateinischen Bölker, welche in die Kirche eintraten, Kunstgesang, ber fachmäßige Schulung erforderte und schon aus biesem Grunde immer ausschließlicher bem Chore ber besonders für ben Rirchengesang vorgebildeten Sänger zufiel. Denn er erfolgte in einer bem Bolke, ber Gemeinde, fremben Sprache und in einer ihr ungewohnten musikalischen Artikulation, der antiken, griechisch-römischen. Der liturgische Gesang war 25 als solcher Chorgesang. Dem Bolke, der Gemeinde war das canticum vulgare, das Lied in der Muttersprache, überlassen, das sich vom 12. Jahrhundert ab immer selbst ständiger entwidelte, und wenigstens an den Sauptfesten auch in der Liturgie ber Deffe, wenn auch nur gebulbeter Weife, seine Stelle fand (zwischen Spiftel und Evangelium an Stelle bes auf bas Salleluja folgenben Pfalmes, bezw. ber Sequenz, fodann nach bem 30 Evangelium als beutsches Glaubenslied entweder ftatt bes lateinischen Crebo ober im Inschluß an dieses).

Bom zweiten Jahrtausend ab entwickelte fich unter ber forgfamen Pflege ber Riche aus ichuchternen, nach unferen Begriffen bom Mufitalifch-Schonen roben Berfuchen, wie fie die Quinten- und Oftavenparallelen bes Benediftinermonches Suchald von St. Amand 35 (c. 840-930) barftellen, burch die Mittelglieder des Distantus (Prinzip der Gegen bewegung) und der Faurbourdons (Gewöhnung an den harmonischen Wohlflang der Term und Sexten) hindurch der mehrstimmige Chorgesang, der junachst nichts weiter sein wollt, als die kunftlerische Entfaltung und Bereicherung des liturgischen Gesanges, wie der Blatte und Blütenschmuck, den der sprossende Zweig aus sich hervortreibt. Mit dem Ende des 40 14. Jahrhunderts hat die Polyphonie, die Kunst des Kontrapunktes, ihre volle Ausbildung erreicht (erfte niederlandische Schule c. 1380-1480 : Wilhelm du Fan, Binchois, Dum stable u. a.), mit bem Ende bes 15. Jahrhunderts gelangte fie zur flaffischen Blute (ameite niederlandische Schule c. 1480-1565 : Odenheim, Josquin be Breg, Laffus u.a.) In die papftliche Kapelle war fie während des Exils zu Abignon 1309—1377 eingebrungen, 45 bom Ende bes 14. Jahrhunderts ab herrichten in ihr die Niederlander. Die Runft ber Stimmenverfnüpfung burch bas Band ber Konfonang, recht eigentlich bie Schöpfung bes Mittelalters, ber mufikalische Ausbruck bes mittelalterlichen Affogiations- und Rorporations geistes, entsprach bem Geiste ber mittelalterlichen Kirche (f. o.). Dieselbe 3bee ber Massen glieberung aus Ginem Gebanken, wie fie die Kirche bes Mittelalters leitet, gliebert bin 50 die Stimmen und Stimmengruppen zum harmonischen Ganzen. So hat benn die tatho lische Kirche in dieser Kunft den eigenen Geist wohl erkannt und ihr im Gottesdienste volles Heimatrecht gewährt. Die schöpferische Gestaltungsfraft und der übermutige Ge ftaltungstrieb der schaffenden Meister brachte es freilich dahin, daß das Kunstwerk Selbstraden wurde, daß die Kunst ihre dienende Stellung vergaß. Nicht nur verlor sich in dem 55 üppig wuchernden Tongeslechte der heilige Text, den zum Berständnis zu bringen und zu höchster Eindringlichkeit zu steigern doch die Aufgabe der Tonkunst war, völlig die zur Unverständlichkeit, fonbern auch die geheiligte Weise bes Chorals wurde vernachläffigt. Die Ionmeister wählten die Tenore, auf benen sie das Tonwerf aufbauten, nicht mehr unter bem litur gifden Besichtspunkt, sonbern unter bem rein afthetischen ber fünftlerischen Birfung, und

60 icheuten fich nicht, ibren Meffen beliebte, oft nur allgu profane Bollsweisen gu Grunde w legen. Go konnte Die katholische Rirche, als fie fich im Tribentiner Rongil (1545-1563) jur bewußt römischen gusammenfaßte, bem polyphonen Stil bas volle Recht im Gottes

ienfte nur unter ber Borausfegung gewähren, daß die Kunft ben liturgischen Unfordeungen, welche die Kirche zu stellen hat, gerecht werde. Unter diesen steht obenan die Forerung, daß der heilige Tegt zur Geltung tommen, mithin verftandlich bleiben muffe, und daß das unstwert alle Elemente ausscheibe, die in der Phantasie profane Borstellungen wachrufen, lso niemals weltliche Melodien als Tenor verwende, sondern sich an den sanktionierten litur= 5 ichen Befang, ben Choral, halte. Diefen Forberungen wurden die von Paleftrina (1526-1594) uf Beranlaffung bes Kongils tomponierten und ber von bem Kongil für bie Regelung er Rirchenmufit bestellten Kommiffion vorgelegten Deffen in vollem Umfange gerecht. In er Missa Papae Marcelli (1565) biefes Meisters erfennt feither bie ftrenge Observang en flaffifden Topus tatholifder Rirdenmufit. Die Entwidelung felbft ift über biefen 10 eilich hinweggeschritten, und die fatholische Rirchenmufit hat in der Folge alle Wandingen ber Tonfunft mitgemacht. Der ftrenge Baleftrinaftil, wie ihn bie römische Schule Animuccia, Bittoria, Felice und Francesco Anerio, Nanini, zuletzt Baini) vertrat, mußte em das subjektive Bathos zur Geltung bringenden, über dem Streben nach individuellem lusdrud die erhabene Objektivität und magwolle Ruhe opfernden schönen Stil, weichen. 15 Dem Palestrinastil steben noch nabe Meister, wie Agostini, Foggia, Benevoli, die beiden Bernabei, Bai, Caldara und vor allen Allegri (1584—1652). Mit Viadana (1564—1627) am die einfachere monodische Gesangsweise, mit Carissimi (1604—1674) die ausbrucksvolle lantilene für die Rirchenmufit in Aufnahme. Go lange bie Tonmeifter in ber Berwenbung er neuen Ausbrucksweise beffen eingebent blieben, was fie bem heiligen Raume schulbeten, 20 o lange sie, wenn sie für die Kirche schrieben, sich in Zucht nahmen, erstanden ber eirchenmusit Werke nicht nur von leuchtender Schönheit und tiefer Innigkeit bes Ausrucks (Gabrieli, Aleff. Scarlatti, Leo, Durante, Feo, Antonio Lotti (1667—1740), Bitoni — in Deutschland Jug, Mozart, Michael und Joseph Haydn, im 19. Jahrundert Cherubini u. a.). Aber in bem Mage, als ber Schwerpunkt bes mufikalifden 25 Echaffens in die Operntomposition rudte, wurden die Grenzen zwischen Rirchen- und Ebeatermusit verwischt. Die lettere gog in die Rirche ein, was sich namentlich in der guehmenden herrschaft bes Sologesanges und in ber immer ausgedehnteren Berwendung bes Erchefters bekundete. Erft im 19. Jahrhundert machte sich im Zusammenhang mit dem seuerwachten firchlichen und geschichtlichen Sinne ein geschärftes liturgisches und afthe so ifches Empfinden geltend. Die alten Meister tamen wieder zu Ehren, man beschäftigte ich mit ben Erzeugniffen ber flaffifchen Epoche ber fatholischen Rirchenmusit, suchte in en Geift derfelben einzubringen und fie bem Gebrauche wieder zugänglich zu machen (Rarl Broste, Franz Commer, Joseph Schrems). Sie wurden die Borbilder für eine Reihe üchtiger Kirchenkomponisten (Caspar Ett 1788—1847, J. C. Aiblinger 1779—1867, 85 J. G. Mettenleiter 1812—1858, Dominik Mettenleiter 1822—1868, G. W. Birkler 820-1877, Raim, Greith, Stehle, Berofi u. v. a.). Für die Reform der fatholischen dirdenmufit im Ginne ber Rudfebr jum Baleftrinaftil trat insbesonbere ber Cacilienberein in (Frang Witt 1834—1888, Frang Kaver Saberl). Die Rirche felbft, fo lebhaft fie bie Bestrebungen desselben unterstützt, hat sich gleichwohl ber Fortentwickelung ber Kirchen: 40 musit nicht entgegengestellt und selbst Erzeugnissen ber modernen und modernsten Tontunft eines Franz Liszt und Giuseppe Berbi ben Zugang zum Seiligtum nicht ber-

Die Reformation fiel in die Blütezeit der Polyphonie. Unter den Formen derselben kommen für den Gottesdienst der jungen evangelischen Kirche nur die Motette, das mehr= 45 stimmige Lied, bezw. das Madrigal in Betracht kommen. Die Motette (Diminutiv von Moto — Spruch), ein auf einer kürzeren, dem liturgischen oder dem Bolksgesang ent= nommenen oder auch frei ersundenen Notenzeile ausgebauter Tonsat sand in der Messe als musikalische Kunstsorm für den Introitus, das Graduale, das Offertorium, also als musikalische Kunstsorm für den Introitus, das Graduale, das Offertorium, also als musikalische Einkleidung der die Tagesbedeutung der Messe signaliserenden Schristworte 50 ihre Stelle; im evangelischen Gottesdienste zunächst als musikalische Einkleidung des Einzgangsspruches, des Graduals, dezw. Epistels oder des Evangelienspruchs, sodzeitss-, Trauersund anderen Feierlichseiten. Das Wort Motette wurde mit der Zeit Bezeichnung sürden sen funstmäßigen Chorgesang, sür die Figuralmusik im evangelischen Gottesdienste über= 55 haupt. Im engeren Sinne als Kunstsorm für die musikalische Darbietung eines Bibelsbruchs, nämlich des die Bedeutung des Tages signalisierenden Eingangs- und Lektionspruches, wurde die Motette die Form, in welcher die Tonsunst an der Bortverkündigung medangelischen Gottesdienste teilnahm. Eine namentlich in Deutschland mit besonderer Borliebe gepslegte Form der Motette war das (motettenartig bearbeitete) mehrstimmige 60

Lieb. Der Tonsat hat hier bie Aufgabe, bas in ber geschloffenen Melodie ichon gegebene Stimmungsbild fünftlerisch abzutönen und wie ein kostbares Gemälde in zierlich geschniste Umrahmung einzufassen. Diese Form eignete sich ganz besonders zur musikalischen Bearbeitung der Kirchenweise. Diese wurde so zum Liede im höheren Chor, das im künste lerischen Schmucke die ihm innewohnende Kraft und Schönheit erwies. Der Chorgesang hatte nun aber im evangelischen Gottesbienfte nicht bloß eine funftlerische Aufgabe, er hatte bor allem eine padagogische Miffion : er follte ber Gemeinde ihre Weisen borführen, bamit fie bamit vertraut wurde, fie fich aneignete und felbft mitfange. Berkommlicherweife lag babei die Liedweise im Tenor, ber die Mittelftimme bilbete, gleichsam ben Solgreifen, 10 um ben bas blühende Tongeflecht gewunden wurde, in diesem häufig so verborgen, so von ben Stimmen zugedeckt, bag nur ein geübtes Ohr sie heraushören und ihr folgen fonnte. Schon aus praftifchen Grunden empfahl es fich baber, die Melobie ber Oberftimme, bem Distant, juguteilen. Ein Borbild hatte man bafur in bem Dabrigal, ber Lieblings form ber mufikalischen Gesellschaft bes 16. und 17. Jahrhunderts. Sier war alles bar 15 freien Erfindung des Tonsetzers überlassen, der einzig den musikalischen Ausdruck für die im Texte liegende Stimmung zu treffen suchte. Die Kunst des Satzes, der Stimmenderknüpfung und Stimmenstührung wurde Nebensache, der Ausdruck Hauptsache. Die liedmäßigen Motive rudten immer mehr zur geschlossenen ausbruckvollen Melodie gusammen und biefe wurde zur fingenden Oberfläche bes Sates, in beffen harmonie fie fich gleichsam spiegelte, wie der Lichtstrahl im Seespiegel. Der kunstvolle Satz, die Harmonie, wurde mehr und mehr zum bloßen Mittel des Ausdrucks, der Farbe. Den entscheidenden Schritt der Ber-legung der Melodie in den Diskant that der württembergische Oberhosprediger Luks Dfiander mit feiner Zuschrift an die Schulmeifter bom 1. Januar 1586 und ber Beraus gabe bes Werkes: "Fünffzig geiftliche Lieber und Pfalmen. Mit vier Stimmen, auf 25 Contrapunctsweise (für bie Schulen und Kirchen im löblichen Fürstenthumb Württemberg) also gesett, bas eine gante Chriftliche Gemein burchaus mitsingen kann." Eine Reihe ber bebeutenbsten Tonfeter folgten feinem Beispiel: Gefius, Rafelius, Dichael, Calvifius, Bulpius, Haßler, Michael Bratorius, Johann Eccard. — Es war natürlich, daß nun die Liedweise, bisher die Grundlage des Tonsages, zu dessen eigentlichem 3wod 30 wurde, die übrigen Stimmen mehr und mehr zu Begleitstimmen herabsanken, die der Me lodie Note gegen Note in geradem Kontrapunkt folgten, und daß der polyphone Motettenfil bem ber modernen harmonifierten Melodie zustrebenden Madrigalstil weichen mußte. Auf bem der modernen harmonisteren Welodie zustrevenden Waddrigalitit weichen muste. Zuster Grenze zwischen der alten und neuen Auffassung stehen die großen Tonseser: Hand Leo Hasse (1564—1612) und Johann Eccard (1553—1611), Sethus Calvisius (1556 vis 1615), Melchior Bulpius (gest. 1615), Scandellus (1517—1580); Joachim a Burgt 1541—1610), Jakob Meiland (1542—1577, David Scheidemann (c. 1585, in Hamburg), Le Maistre, Dulichius, Johann Stobäus, Demantius u. a. Sie stehen noch mit beiden Füßen in der Kunst der niederländischen Meister, Eccard ist des großen Lassus Schleris. aber die Gemeindeweise fommt jum vollen Rechte. Bu Luthers Zeit war fie die Fubreim 40 im Reigentang ber Stimmen, ba "einer eine fcblechte Beife berfinget, neben welcher 3, 4 ober 5 andere Stimmen auch gleich als mit Jauchzen gringsumber fpielen und fpringen und mit mancherlei Art und Rlang biefelbe wunderbarlich gieren und fchmuden und gleich wie einen himmlischen Tangreihen führen, freundlich einander begegnen, und fich gleichsam herzen und lieblich umpfangen" (Luther im Encomion musices). Jeht wird sie Allein-45 herrscherin. Das reizvolle Kabinetsstück des polyphonen Liedes weicht dem vierstimmigen Choral. Bald tritt an die Stelle des Chores die Orgel, an die Stelle des vierstimmigen Chorals der von der Orgel begleitete einstimmige Gemeindegesang. Zunächst verbleibt bas mehrstimmige Lieb noch bem Runftgefang bes Chores. Die gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts in Italien auffommende Richtung auf 50 individualisierenden Ausbruck, die jum monodischen Stil führte, machte sich sehr frühe auch in

50 individualisierenden Ausdruck, die zum monodischen Stil führte, machte sich sehr frühe auch in der deutschen evangelischen Kirchenmusik geltend. Männer wie Rosen müller (1610—1684), Michael Prätorius (1571—1621), und vor allem der größte deutsche Tonmeister vor zo-hann Sebastian Bach, Heinrich Schütz (1585—1672, "Symphoniae sacrae", "Gestliche Konzerte") verpflanzten die italienischen Formen des Kirchenkonzerts nach Deutschland. Damit gewann die Kirchenmusik die Mittel zu einer lebensvollen musikalischen Austegung des Bortes, wie sie die rein polyphone Motette nicht ermöglichte. Die Schranken der alten Kirchentöne werden durchbrochen, die Harmonie wird dichter, satter, charakteristischen, die Melodie geschmeidiger und sprechsamer; zur Harmonie tritt als belebendes Element der Farbe die Begleitung einzelner Instrumente (Posaunen, Biolinen) hinzu. Das Arioso insbesondere und das Rezitativ gaben dem Tonseher die Möglichkeit, die musikalische

bietung bes Bortes bramatifch ju beleben, bie angebeuteten Empfindungen melobifch gurunden, die ergählten Borgange musikalisch zu illustrieren, die vorgeführten Bersonen italifch zu darafterifieren. Die Rirchenmufit, die fich früher bescheibet hatte, ber Bende bas Wort Gottes in ber fostbar gearbeiteten Monstrang bes funstwollen polyphonen bes vorzuführen, wird mehr und mehr zur felbstiftanbigen Auslegerin bes Bortes, in- 6 i fie Motette und mehrstimmiges Lied burch Ariofo und Regitativ ju einem größeren mgen verknüpft, sei es fo, daß fie ein geiftliches Lied strophenweise mit reflektierenden igen für Chor und Einzelftimmen burchflicht, sei es fo, daß fie von der Motette burch tien jum Kirchenliede überleitet, bezw. Motette und Kirchenlied durch dazwischen gestreute efange zu einem größeren Ganzen verfnüpft. So erweitert fich die "Motette" (b. i. jest die 10 untägliche Kirchenmufit) zum "geiftl. Dialog" (Andreas hammer fchmidt 1612—1675), ım "geistlichen Gespräch über das Evangelium" des Sonntags (Foh. Rudolf Ahle 1625 is 1673, Wolfgang Briegel 1626—1712), dann zur "Kantate", die sich wieder von einzacher Form zu immer reicherer Gliederung auswächst (Johann Kuhnau 1667—1722, Joh. 3hilipp Krieger 1649—1725, Johann Krieger 1652—1735, Dietrich Buxtehude 1637 15 is 1707, Johann Christof Bach 1642—1703, Johann Michael Bach 1649—1693, Beorg Philipp Telemann 1681-1767, Reinhard Reifer 1674-1739, Gottfried 5tolgel 1690-1749 u. a.) und in ben Rantaten 3 obann Sebaftian Bache (1685-1750), es größten Tonmeisters ber evangelischen Rirche, vollendet. Hier ift die Rantate jum Bottesbienst im Gottesbienst geworden, über den Rahmen der Liturgie hinausgewachsen. 20 Nit der Kantate in deren Ietzter Ausgestaltung tritt die ebangelische Kirchenmusik leichjam vor die Kirchthure heraus und wird als geiftliche Mufit in der Form des Oraoriums zur gewaltigen Zeugin bes Evangeliums bor allerlei Bolt, bas bem Zeugnis, wie s im Gotteshaus laut wird, aus bem Wege geht. Bachs größter Zeitgenoffe Georg Friedrich Händel (1685—1759) führt auf dem breiten Strome einer gewaltigen, mächtig 26 usschreitenden und bei aller musikalischen Tiefe wahrhaft volkstumlichen Musik in seinen iblischen Oratorien die Offenbarungsgeschichte am Auge des Geistes vorüber, sein "Messias" it das Evangelium in monumentaler Tonsprache, die musikalische Hochseier der Christenseit, die gewaltigste Evangeliumsverkündigung, Monumentalmotette. In Bachs "Passionen" geleitet die Gemeinde betend und singend den Heiland zum Kreuz: ihr Lied spiegelt und 30 ont die Ereigniffe wieber; fie konnen als das kunftmäßige Gemeindelied auf höchster Boenz bezeichnet werben. Dort Zeugnis, Evangelisation, bier Gemeindefeier, andächtige Berachtung. Neben der innigen und lebendigen Beziehung zu dem Liebe der Gemeinde barakterisiert Bachs Kirchenmusik die enge Berbindung mit dem Instrumente des evangeifden Gottesbienstes ber Dr g e l. Wie er bie Orgelfunft (f. ben A. "Orgel") burch bas 25 Gemeinbelied befruchtet und damit verfirchlicht, bem religiöfen Gemüte aneignet, so find feine für ben Gottesbienft bestimmten Gesangswerke aus bem Geiste ber Orgel heraus gebacht und geschaffen, von ihm getragen und beherrscht, so wie die Blüten und Blätter aus bem Stamme hervorgewachsen find. Auch Sandel ift von der Orgelbank ausgegangen und hat von der Orgel den polyphonen Geist empfangen, der seinen hallenden Chören die 40 wenhafte Größe und Krast verleiht. Aber Bachs Musik ist geradezu aus der Orgel brausgeboren und ichon baburch, wie burch bas Lieb ber Gemeinbe, mit bem Gottesbienft mauflöslich verfnüpft, beffen fünftlerische Bertlärung, nur in ihm von voller Birtung, nur aus ihm völlig verständlich.

Es kam die Zeit, welche die musikalische Sprache dieser beiden Zeugen nicht mehr 45 bestand, da ihr die Urlaute des Evangeliums fremd geworden waren. Was in der Briode der Aufklärung als "Kirchenmusik" im Gottesdienste gemacht wurde, das war war aufrichtig gemeinte Musik, formell wohl auch "Figuralmusik", aber thatsächlich individue Rachbildung der gleichzeitigen Theatermusik oder Konzertmusik, eine musikalische Aufwähliche Rachbildung der gleichzeitigen Theatermusik oder Konzertmusik, eine musikalische Aufwähliche Rachbildung, ein würzendes "Intermezzo" im Gottesdienste. Dem Oratorium widmeten tüchtige 50 Meister ihre beste Kraft (Karl Heinr. Graun 1701—59, Friedrich Schneider 1786—1853, Bernstandslein (s. o.), Karl Loewe 1796—1869, Ludwig Spohr 1784—1859 u. a.) und zeugten so in ihrer Weise von der unerschöpflichen Kraft und Herrlichkeit des Offenbarungswortes, dem auch ihre Tonsprache von der eines Händel so weit abstand, wie die Sprache des Schriftgelehrten vom Worte des Propheten. Es war Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 55 bis 1847), der Enkel des Philosophen Noses Mendelssohn, der 1829 die "Natthäuspassion" Isbann Sebastian Bachs aus hundertjährigem Schlase erweckte und damit die evangelische Kirche Deutschlands auf ihren größten musikalischen Zeugen zurückwies. Seine Oratorien "Baulus" und "Clias", in denen er die Musik völlig in den Dienst des biblischen Wortes kellt, sind vorbildlich geworden für eine Neihe kücktiger Meister (Eckert 1820—1879, 60

Reinthaler 1822—1890, Rheinberger u. a.). Den einen, die mehr auf Sandel ichauen, ift bas Dratorium bas biblijche Drama, mufitalische Darftellung einer handlung der Offenbarungsgeschichte ohne Scene. Angemeffenheit und Treue ber mufitalischen Interpretation, Rraft und Fülle bes Ausbrucks, ift die einzige Aufgabe, die ber Musik gestellt ift. Der Oratorienstil unter-5 scheibet sich von dem bes musikalischen Dramas einzig und allein durch die eigentumlichen Forberungen, die ber Stoff ftellt. Dieje Unichauung führt folgerichtig gur "Geiftlichen Oper" Rubinfteins weiter. Den andern, die bewußt oder unbewußt unter dem Zeichen Johann Gebaftia-Bachs stehen, schwebt mehr ober weniger auch beim Dratorium die Beziehung auf die Gemeind auf bas Gotteshaus, auf ben Gottesbienft vor, ob fie es dabei ausbrudlich auf bas Gotte 10 haus absehen und auf die Einfaffung bes Dratoriums mit Gemeindegefang rechnen, wie b bon & Zimmer im Sinblid auf Beinrich Schut' Baffionen angeregten "Rirchenoratorien" bo Ludwig Meinardus, Albert Beder, Hermann Franke, Berneder, Schwalm, Zierau, R. Succ bor allen aber Seinrich von Bergogenberg (1843-1900 ,,Beihnachts- und ,, Baffion oratorium", "Erntefeier"), ber auf ein Dratorium im Sinne einer fünftlerifchen Gemeindefe Ter 15 mit Hilfe ber in ihrem Schoke vorhandenen musikalischen Charismen hinauszielt, oder ob sied en Bedanken an die Erbauung der Gemeinde im weiteren Ginn nur mehr ideell auf ihr Schaffen wirken laffen (Brahms 1833—1896 "Deutsches Requiem", Kiel "Chriftus"), ohne fich als Musiter ju beschränten, ober ob ihr musikalisches Schaffen nabere ober fernere Beziehung zu Clementen ber Gemeinde-Erbauung fucht Felix Bobrich "Baffionsmufif", 20 Bolfrum "Beihnachtsmufterium").

Auch auf die evangelische Kirchenmusst im engeren Sinne, die gottesdienstliche Musik, bat Mendelssohn, angeregt von König Friedrich Wilhelm IV., durch eine Anzahl kichelicher Kompositionen neubelebend eingewirkt. Sine stattliche Anzahl von ernsten und tücktigen Tonsepern verschiedenster Richtung, voran Sduard Grell 1800—1886, Morit Hautstigen Tonsepern verschiedenster Richtung, voran Sduard Grell 1800—1886, Morit Hautstigen Tonsepern verschiedenster Richtung, voran Sduard Grell 1800—1886, Morit Hautstigen 1808—1874, Studies Ritter 1811—1885, Friedrich Richter 1808—1879, J. Chr. Weeber 1808—1874, Gottsried Ritter 1811—1885, Friedrich Kiel 1821—1885, Jmmanuel Faist 1823—1894, Heinrich Lützel 1823—1899, Albert Becker 1834—1899, Reinhold Succo 1837—1897, Franz Magnus Böhme 1827—1898, H. S. Schletterer, H. Bellermann, R. Barmus, S. Braun, F. Brenner, F. Dräsefe, Chr. Fink, G. Flügel, R. Frenzel, J. G. Servoz, 30 E. Hohnann, A. Mendelssohn, E. Ochseler, R. Balme, R. Biutti, R. Radecke, G. Rephael, M. Reger, F. Riegel, M. Rust, G. Schreck, B. Schreck, G. Settler, R. Delseson, R. Riegel, M. Reger, F. Riegel, M. Rust, G. Schreck, B. Schreck, G. Schreck, R. Schr

D. Zehrfeld u. a. haben sich ber evangelischenKirche zur Berfügung gestellt. Mancherlei freilich ift es, was fich ber ergiebigen Berwertung ber bargebotenen Gaben für die gottesdienstliche Erbauung der Gemeinde hindernd in den Weg stellt und je und je 35 lähmend auf die Freudigkeit des Schaffenstriebes legt: vor allem die Indolen; manchen maßgebender Kreise, die mit dem guten Willen einer nicht kleinen Schar von Laien und beren oft ausgesprochenem Bunfche, die Kunft im Dienst bessen zu sehen, der fie gegebnt hat, in seltsamem Widerstreit steht; bann die Kritiklosigkeit, die den Weizen von ber Spra nicht zu sondern vermag und badurch bas Auffommen bes Guten und Tüchtigen binbert; 40 endlich aber auch ein an fich berechtigter, aber zu weit getriebener liturgischer Purismus, ber bom Gottesbienft alles ausgeschloffen feben will, was fich nicht ftiliftisch mit ben alten Formen zusammenschmelzen läßt, und vergist, daß eine folche Ginengung des Begriffe Rirchenmusit boch nur ba Ginn hat, wo biese Formen noch zu Recht bestehen, lebendig find und verstanden werben, nicht aber ba, wo sie verschwunden find; und daß jur Er-45 bauung der Gemeinde zuzulaffen ift, was an fich echt und gut ift und der Zucht des Gottesbienstes sich unterwirft. Danach wird die Auswahl unter bem zur Verfügung ftebenden Guten für die verschiedenen Rirchengebiete eine verschieden begrenzte fein muffen, aber auch das, was fich nicht einheitlich in die Liturgie einfügen läßt, zur Erbauung in freit geftalteten Gottesbienften gugulaffen fein.

Mill. Über die Bedeutung der Orgel für die evangelische Kirchenmusik s. d. Arikel "Orgel".

Kirchenordnungen. — Die evangelische Kirche legte der firchlichen Ordnung einen geringeren Wert bei, als die vorresormatorische gethan hatte. Schon 1526 sagt Lutha in "Deudsche Messe und ordnung Gottis Diensts": "Summa, dieser und aller ordnunge ist also zu gebrauchen, das wo ehn misbrauch draus wird, das man sie slux abthu, vnd eine andere mache — denn die ordnungen sollen zu sodderung des glaubens und da liebe dienen, und nicht zu nachtehl des glaubens. Wenn sie nud das nicht mehr thun, so sind sie schon thot und abe, und gelten nichts mehr, gleich als wenn eine gute munte verselscht, vmb des misbrauchs willen ausgehoben und geendert wird, odder als wenn die

neiven schuck alt werben und bruden, nicht mehr getragen, sonbern weggeworffen und indere gelaufft werben. Ordnung ift ein eufferlich Ding, fie feb wie gut fie will, fo tan fie um misbrauch geratten, bann aber ift's nicht mehr ein ordnung, sondern ein unordnung, barumb stehet und gilt kepne ordnung, von phr selbs etwas, wie bisher die Bepftliche erdnunge gerichtet sind gewesen, sondern aller ordnunge leben, wirde, frafft und tugenten, 6 ft der rechte Brauch, sonst gilt fie und taug gar nichts" (Luthers Werk WM 19, 72 ff.). Rach lutherijder Rirdenlebre (Form. Conc. II Pars. Sol. declar. 10; vgl. Apol. art. 14 und Melanchthons Loci, zweite Rebattion im Corp. Reform. 21, 555 sq., Sachf. Bifitationebuch 1528, Rurnbergifd-Brandenburgifche Rirchenordnung 2c.) aber bebarf es gleichmäßiger firchlicher Rechtsordnung nur, soweit fie nicht entbehrt werben kann, 10 am richtige Lehr- und Saframentsberwaltung zu erhalten, während im übrigen bie rechtache Sicherstellung ber außeren Amtsthätigfeit ber Rirchendiener und ihres Birfens in ben Bemeinden bem Kirchenregimente (f. b.) ber Landesobrigkeiten überlaffen wirb. Die reibeitliche Entwidelung bes firchlichen Rechts, namentlich ber Regelung bes Gottesbienftes, ber Saframente, ber Bucht, wie fie Luther als Beal vorfdwebte, und wie fie auch anfänglich 15 m vom Lebramte ausgehenden Ordnungen in die Erscheinung trat, erwies sich als undurche führbar und machte, wenn auch nicht ohne Ausnahmen, ber Normierung burch den Landes-berrn Blat. Alle diese Ordnungen, namentlich die landesherrlichen und städtischen Gesete, mittelft beren die bis babin im Lande bei Beftand gewesene firchliche Rechtsordnung reformatoriich mobifigiert und bas neu entstanbene Rirchenwesen fortgebilbet wurde, beigen 20 Airchenordnungen, und sie sind es, von benen hier zu handeln ist. (Wegen der kirchlichen Rechtsordnung als solcher f. d. A. Kirchenrecht.) Unter ihnen ragen an Bedeutung diejenigen des 16. Jahrh. besonders hervor. Bgl. Sehling, in d. ZKR 1897, S. 328 ff.,

und Einl. zur Ausgabe ber Kirchenordnungen Bb 1 (Leipzig 1901).

Reine biefer Kirchenordnungen ift ein umfaffender Rober bes betreffenben Landes- 25 firchenrechtes, sondern fie setzen sämtlich das Fortbestehen der nicht direkt oder indirekt burch fie abrogierten Teile bes älteren Rechtes poraus; burch neuere Gesetgebung und nicht minber burch berogatorische Gewohnheit find bann bie Rirchenordnungen später in vielen Bunkten wieder beseitigt und durch neueres Recht ersett worden: sie haben in solcher Rudficht vor anderem Landesrechte nichts voraus. Man hat dies zuweilen doch so angenommen, weil man fie nicht als einfaches Landesrecht, sondern als besonderes, von ber firchlichen Genoffenschaft erzeugtes und nur nach beren eigentümlichen besfallsigen Rormen zu veränderndes Recht ansah. Allein in der That find fast alle Kirchenordnungen in berfelben Art, wie alle anderen Landesgesetze zu stande gekommen, wenn über die Teilnahme ober Nichtteilnahme ber Landstände an folder Gesetzgebung auch gelegentlich 85 gestritten worden ift. Daß, wo die Erhaltung richtiger Lebr- und Saframentsverwaltung ber lette gesetzgeberische Zweck war, thatsächlich nicht anders als mit Rat sachtundiger Theologen babei verfahren werden konnte, verstand fich von felbst; über eine bem entbrechenbe Teilnahme an ben Borarbeiten biefer Gefete ift aber, genauer betrachtet, ber Unteil des Lehrstandes baran auch von der ersten Reformationszeit ber im allgemeinen 40 nicht hinausgegangen. Denn wenn es im 17. Jahrhundert auch theologische Meinung war, ber Landesherr durfe, wo Saframentsbertvaltung und Lehre in Betracht fei, überhaupt nur de consilio jenes Standes verfahren (Stahl, Rirdenverfaffung nach Lehre und Recht ber Broteft., 2. Ausg., S. 293 f.), fei an dies Konfilium gebunden, und bedurfe dann auch noch ber mindeftens ftillschweigenden Zustimmung ber Gemeinden (Safe, 45 Hutterus redivivus, § 127; Schmid, Luth. Dogmatik, § 57 und die daselbst Angest.), fo ift das in der Gefetgebungspragis boch niemals rechtlich anerkannt gewesen, vielmehr bie Zustimmung des Lehrstandes gleichfalls regelmäßig aus seinem Schweigen präsumiert. Deutzutage, wo die evangelischen Kirchen mehr und mehr als öffentliche Korporationen zur Selbstverwaltung organisiert find, haben sie selbst das jus statuendi; zur Zeit, als 50 sie noch Landeskirchen im alten Sinne waren, hatten sie keinerlei eigenes Gesetzgebungstecht, sondern waren Landeseinrichtungen, deren Normierung von der Landesgesetzgebung geschah (f. auch d. A. Kollegialspitem). Man darf daher moderne Anschauugen auf solche ältere Buftanbe nicht übertragen.

Berzeichnisse evang. Kirchenordnungen sind Schmidius, De agendis sive ordinationibus ecclesiasticis, Diss. Helmstädt 1714; Fortgesetze Samml. von alten und
neuen theolog. Sachen 1724, S. 342 ff.; König, Bibliotheca agendorum (Berzeichnis
der Bockelmannschen Sammlung, welche 351 Kirchenordnungen zählt und jetzt in der
Kirchen-Ministerialbibliothek zu Celle sich besindet) 1726; Feuerlin, Bibliotheca symbolica
lutherana, 1752, 2. Aust. 1768; Henke, Neues Magazin sür Religionsphilosophie 20., 60

1, 427f., 1798. "Die evangelischen Rirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts" hat Richter herausgegeben (Weimar 1845 ff. 2 Bbe), leiber an nicht wenigen Stellen blog auszugsweise ober in Nachweisungen. Eine beschränktere Sammlung einiger späteren Ordnungen in J. J. Moser, Corpus juris Evangelicor. ecclesiastici, Zullichau 1737, 38 2 Bbe). Eine umfassende Ausgabe von Sehling ist im Erscheinen begriffen. Gewöhnlich enthält die einzelne Kirchenordnung zuerst einen dogmatischen Teil, in welchem sie die Übereinstimmung ber Landesfirche mit ben allgemeinen lutherischen Bekenntnisschriften mehn ober weniger ausführlich barlegt (Credenda), und läßt hierauf Bestimmungen über Li turgie, Besehung ber Kirchenamter, Organisation bes Kirchenregiments, Disziplin, Gbe-10 fachen, Schulordnung, Gintommen ber Rirchen: und Schuldiener, Bertvaltung ber Rirchen güter, Armenpflege 2c. (Agenda) folgen. Die fustematische Trennung ift übrigens teines wegs immer scharf eingehalten. Regelmäßig find bei Abfassung späterer Rirchenordnungen frühere ichon vorhandene benützt, fo bag fie fich in Familien gliebern. Der Unterricht be Bifitatoren an bie Pfarrherrn im Rurfürstentum Sachsen, 1528 (Sehling, Rirchenordnunge 15 1, 36 ff.) bildet 3. B. die Grundlage der in demselben Jahre von Johannes Buger hagen für die Stadt Braunschweig verfaßten Kirchenordnung. An diese schließen sich ab an die gleichfalls von Bugenhagen redigierten Ordnungen von Hamburg 1529, Lüber 1531, Bommern 1535, Schleswig-Holstein 1542. Der Braunschweiger Ordnung sie der ferner nachgebildet die von Minden 1530, Göttingen 1530, Soeft 1532, Wittenbe 20 1533, Bremen 1534, Braunschweig-Wolfenbüttel 1534, Osnabrück 1543, Bergedorf 1544 u. a. Aus der Wittenberger von 1533 ist wieder die von Halle 1541 hervorgegangen, aus der für Pommern von 1535 die von 1563, aus der für Schleswig-Holftein von 1542 die für Sabeln von 1544, aus der Braunschweig-Wolfenbüttler von 1543 die für Hildesheim von 1544 u. f. w. — Eine andere große Familie von Kirchenords nungen lehnt fich an die Artikel des Bistationskonvents zu Schwabach und die Bisitationsk ordnung bes Markgrafen Georg von Brandenburg von 1528, welche ben fächfischen Unterricht ber Bifitatoren auch benutt bat. Darauf rubt nämlich bie Rirchenordnung ber Lanbe bes Markgrafen zu Brandenburg und ber Stadt Rürnberg von 1533. wiederholt für Medlenburg 1540 und für Brandenburg 1553. Aus ihr schöpft bie erfte so (fogenannte kleine) Württemberger Kirchenordnung von 1536, für die Neumark 1538, für Brandenburg 1540, die Kölner Reformation 1543, für Schweinfurt 1543, für Walde Aus ber Ordnung von 1533 und ber fleinen Bürttemberger ging bie für Schwäbisch-Sall 1543 hervor und unter Benutung berfelben bie Württemberger von 1553. Diese ift wieder bie Quelle der Kirchenordnung von Pfalz-Neuburg von 1554 und 35 1556, und übergegangen in die sogenannte große Württemberger von 1559, welche im Auszuge wiederholt ist in der von Mömpelgard und Reichenweiler 1560. Die Württemberger von 1553 ist auch die Quelle sur die Pfalz-Zweidericker von 1557, für die die Herzogtums Preußen von 1557, für das Wormser Agendbüchlein von 1560, für die Orden nung bon Leiningen 1566, von Hanau 1573 u. a. m. Aus einzelnen berfelben in Ber 40 bindung mit anderen entspringen wieder neue Kirchenordnungen. Aus der fachfichen Instruftion von 1528 und ber fächsischen Ordnung von 1539, nebst ber bamit jusammen hängenden Wittenberger Reformation von 1545 ging die Medlenburger Kirchenordnung von 1552 hervor, wiederholt in der Wittenberger von 1559 und der Liegniger von 1594 u. f. w. - Eigentumlich find inebefondere die aus der Berschmelzung fachfilder, 45 fübbeutscher, schweizerischer, frangofischer und niederländischer Elemente hervorgegangenm Rirchenordnungen. Die pfälzische Kirchenordnung von 1563 hat zur Quelle die Branden burgifd-Rurnberger von 1533, die Cachfifche von 1539, die Genfer Liturgie von 1541, durch Bermittlung ber von Frankfurt a. M. von 1554, die Rirchenordnung des Johannes a Lasco für die Niederlander in London von 1550 und die der evangelischen Rirchen in 50 Franfreich von 1563. Die letteren Rirchenordnungen find anderer Urt als die beutschen; benn fie find nicht Landesordnungen, sondern foziale, da fie eine Freikirche burch ihre Repräsentation fich felbst gab. Auch die Blane ber Spnoben von Wefel 1568 und Emben 1571, sowie eine Anzahl auf ihnen ruhender niederländischer und niederrheinischer Ordnungen 55 schließen fich ihnen an. Gie bilben aber in Deutschland eine kaum nennenswerte Aus-(Dejer +) Gehling. nahme.

Kirchenpatron (patronus sanctus) ift berjenige Seilige, welchem eine Rirche gewidmet und unter bessen Schutz sie gestellt ist. Die katholische Kirche hat die Schutzbeiligen an Stelle ber ben heidnischen Religionen bekannten Schutzgottheiten (dii titu-

lares) für einzelne Gegenstände und Berhaltniffe mannigfachiter Urt gefett. In alterer Beit find biefe Batrone namentlich aus ber Babl ber Marthrer genommen worben (c. 5 Gelasius I a. 494 o. 495 Dict. I de consecrat.), ba man fie nach ihrem Tobe für einflugreiche Bermittler bei Gott erachtete (vgl. Ambrofius, geft. 397, de viduis c. 9: "Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore pa- 5 trocinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris proprio sanguine etiam si quae habuerunt peccata, laverunt. Non erubescamus eos intercessores nostrae infirmitatis adhibere"; Giefeler, RG, Bb I, 2. § 49). Ms fid aus ber Märtyrerverehrung ber Seiligenkultus entwidelt hatte, wurden bie Schuppatrone aus ben Heiligen nicht nur für einzelne Kirchen, sondern auch für ganze Länder, Diöcesen, 10 Orben, Rlöfter, Stabte, Gemeinden, Bunfte, Bruderichaften u. f. w. gewählt. Beftimmend bei ber Babl ber Schutheiligen für die Rirchen war es vielfach, bag man Reliquien bes betreffenben Beiligen bejag, welche in ber Rirche aufbewahrt wurden; mit Rudficht barauf, baß fpater die Kirchen auch nach einem driftlichen Mufterium, wie 3. B. nach ber bl. Trinitat, bem bl. Beifte, bem bl. Bergen Jefu, benannt worben find, konnte und kann 15 es bortommen, bag bie Rirche bem Schute eines Beiligen anbefohlen ift, ohne bag fie nach biefem ihre Bezeichnung, ihren Titel führt. In biefem Fall ift ber Batron nicht jugleich fogen. patronus titularis (vgl. über ben Unterschied zwischen biefen letteren und anderen Batronen die Mélanges théologiques . . . par des ecclésiastiques Belges, VI. Serie, Liège 1852, p. 132 sqq.). Im Zusammenhang mit ihrer Lehre von der 20 Heliquienverehrung hat die katholische Kirche auch eine besondere Doktrin über die Berehrung, Bahl, Anderung u. f. w. ber Kirchenpatrone entwickelt, welche nament= lich burch bie Defrete ber römischen Congregatio rituum (fiehe insbesondere bas von Urban VIII. bestätigte Defret berfelben vom 23. Märg 1630, bei Ferraris, Bibliotheca prompta eanonica s. v. patroni sancti) näher festgestellt worden ist. Zum Batron 25 einer Kirche durfen nur von der ganzen Kirche verehrte Heilige (sancti), also kanonisierte, nicht bloß fogen. beati (f. ben A. Ranonisation oben G. 17), gewählt werben. Die enticheibende Bestimmung in Betreff ber Batrone fteht für biejenigen Rirchen, beren Errichtung und Organisation, wie die ber bischöflichen und Rollegiatfirchen, gur Buftandigfeit bes Bapftes gehört, bem letteren, bei anderen Rirchen bem Bischof oder sonstigen Ordinarius 30 zu, wahrend die Bahl ber Batrone einer Proving, einer Stadt, einer Diocese burch die Bevölferung unter Zustimmung bes Rlerus, insbesondere bes Bischofs oder mehrerer beteiligten Bischöfe ju geschehen hat und ber Bestätigung ber Congregatio rituum unterliegt. Bgl. im übrigen insbesondere über die Feier der Feste der Batrone (patrocinia anniversaria) Craiffon, Manuale totius iuris canonici, Pictavii 1877, t. 3. 35 a. 4945-4970.

Gegen bie Migbrauche, welche bie Beiligenverebrung in ber fatholischen Rirche berbeigeführt hat, haben sich die Reformatoren in harten Worten ausgesprochen, insbesondere Luther, f. bessen Werke, Ausg. v. Walch III, 1746: "Zu unseren Zeiten ist es leiber ba-bin gekommen mit der Heiligen Dienste, daß es besser wäre, man ließe ihre Feste unter- 40 wegen und daß wir ihre Namen nicht wüßten. Daß du das versteheft, so überlauf und befiebe die narrifche Weise bes gemeinen Bolfes, wie jeder Sandwertsmann feinen besonderen beiligen bat. Die Golbichmiede haben St. Gulogium; Die Schufter St. Erispinum und Crispinianum; bie Tuchmacher St. Geverum; bie Maler S. Lucam; bie Urgte St. Cosmam und Damianum; die Juriften St. Joonem; die Studenten St. Ratharinam und bann 45 Ariftotelem. Alfo ein jeglich Land hat feinen Beiligen, als die Franken St. Rilian u. f. w. Run fiebe einmal, wie fie ihre Beiligen ehren. Bum erften achten fie nicht ihrer guten Berte und Exempel. Danach, wenn fie es gut machen und ihnen gar große Ehre anhun wollen, so hören fie fruh morgens eine Messe und feiern benselben ganzen Tag allein mit dem Kleide und Müßiggange, . . . begehen die Feste, gleichwie die Heiden vor 50 Zeiten ihre Bacchanalia oder Saturnalia . . Die Heiden haben ihre Götzen so unehrlich mot gehalten, als wir unsere Heiligen, ja, sollte sich doch ein Schwein solchen Dienst nicht wünschen." In Übereinstimmung mit den Reformatoren haben die Bekenntnissschriften der dangelischen Kirche, z. B. Augsburger Konsession Art. XXI und die Apologie derselben Ant. XXI (IX), die Annahme besonderer Batrone als Bermittler bei Gott verworfen. 55 Immerhin bat aber auch die evang. Rirche die kathol. Sitte, die Rirchen nach Seiligen und driftlichen Myfterien zu bezeichnen, freilich nur in bem Ginne, benfelben bamit einen beftimmten, fie unterscheibenden Ramen beizulegen, festgehalten. Bei Wahl besselben wird bie Gemeinde und ber Fundator mit etwaigen Bunfchen gebort. In Breugen besteht nach einem Erlag bes evangelischen Oberfirchenrats vom 14. Februar 1855, Allg. Rirchen= 60

blatt für das evangelische Deutschland, Jahrg. 1856, S. 121 für Kirchen landesherrlichen Patronates die Bestimmung, daß dieselben im Falle ihres Umbaues oder ihrer Restausation stets ihren bisherigen Namen behalten sollen, daß aber bei Erbauung neuer die landesherrliche Genehmigung zu dem der Kirche zu gebenden Namen einzuholen ist.

(B. Sinichins +) Sehling.

## Rirdenpragmatit f. Ronforbate.

Rirdenrat, consilium ober concilium ecclesiae, bezeichnet jebe firchliche Berfamm lung oder Beborbe, welche gusammentritt, um in firchlichen Angelegenheiten gu beraten un Beichluffe zu faffen. Der Ausbruck wird fowohl für eine Berfammlung gebraucht, welch-10 im Ramen ber gangen Rirche entscheibet, ein öfumenisches Rongil, wie ber Rirchenrat bo-Trient, als für Bertretungen fleinerer Rirchenfreife, wie einer Lanbesfirche, welche eine Oberfirchenrat ober ein Oberfonfistorium besitzt, einer Broving, die einen Kirchenrat obein Konfiftorium hat, ja felbst einer einzelnen Gemeinde, beren Kirchenvorstand, Presb terium gemeinhin Rirchenrat genannt wird. Der lettere ift ein Ausschuß einer Rirchen 15 gemeinde, um dieselbe in ihren Angelegenheiten zu vertreten. Dem Pringip ber romische Rirche, daß die Behandlung geistlicher Dinge nur durch Kleriker erfolgen dars, ist es nich angemessen, Laien bei der Berwaltung firchlicher Sachen zu benutzen. Die Notwendigkeinsbesondere die Sicherung des Kirchenguts, gab indes Anlaß jenen Grundsatz zu opsen und dem Pfarrer Gehilsen unter dem Namen Ökonomen, Provisoren, Kirchengeschwordere, Wirchengeschwordere, Krichengeschwordere, Krichengeschwordere, Lock zur Seite zu stellen. Bgl. die Magdeburger Syndoalstatuten v. 1266 c. 23: Statuimus, quod laici parochialium ecclesiarum provisores seu vitrici qui altirmanni vulgari vocabulo nuncupantur . . de rebus ecclesiarum . . bis in anno in praesentia rectoris et quorundam aliorum de parochia honestorum rationem reddere teneantur (Sathbam 25 Conc. Germ. III, S. 802), wiederholt 1313 u. B. (IV S. 146). Dasselbe geichab im Eraftifte Maina 1310 (IV. 193) und anderwärts. Diese Bfleger wurden jedoch von ben Rirchenobern ernannt; gegen die Beftellung berfelben burch die Laien ertlarte fich 3. B. bie Würzburger Synobe v. 1287 c. 35. Erst im 19. Jahrhundert baben die staatliden Gesetgebungen bas Recht ber Gemeinden auf Bahl ber Rate, benen bie Mittvirfung bei 30 der Berwaltung des Kirchenvermögens zufommt, festgestellt (f. Richter-Dove-Rahl, RR. 8. Aufl. S. 1362 Anm. 6).

Die evangelische Kirche hat den Gegensat von Klerus und Laien aufgehoben; bem gemäß erkennt sie die Mitwirtung der Gemeinden und der von ihr gewählten RR. bei

der kirchlichen Berwaltung als berechtigt an, f. d. A. Presbyterialverfaffung.

F. S. Jacobion t.

Kirchenrand. — Litteratur: Rein, Das Criminalrecht der Römer, Leipzig 1844, S. 691; Bilda, Strafrecht der Germanen, Halle 1842, S. 881; München, Das fanon, Gerichtsversahren und Strafrecht, Köln und Neuß 1865, Bd 2, S. 468; Heffter, Lehrb. des germ. deutschen Strafrechts, 5. Ausl., Braunschweig 1854, § 504; v. Feuerbach, Lehrbuch des 40 peinlichen Rechts, 14. Ausl., her. von Mittermaier, Gießen 1847, § 343 ff.; Hugo Meyer, Lehrb. des deutschen Strafrechts, Erlangen 1875, § 112; K. Binding, Lehrb. des deutschen Strafrechts, Leipz. 1896, I, S. 157 f.

Rirchenraub, Kirchendiebstahl ist im allgemeinen die Entwendung einer heiligen Sache ohne daß wie sonst beim Raube eine an Personen verübte Gewalt zum Begriffe des Detollikes gehört. Lateinisch wird der Kirchenraub mit saerilegium, und zwar in der eigentlichen, engeren Bedeutung des Wortes bezeichnet, dagegen bedeutet saerilegium im weiteren Sinne jede der schuldigen Berehrung und Ehrsurcht widerstreitende, injuriöse Behandlung eines heiligen Gegenstandes. Während schon dei den Römern in früherer zeit
der Diebstahl heiliger Sachen mit der härtesten Strase bedroht war, Cicero de legibus
to, "Sacrum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque parricida esto",
ergingen durch ein Gesch Julius Cäsars, die lex Julia peculatus (s. Digestor, lid.
XLVIII, 13 ad 1. Juliam peculatus et de saerilegis) genauere Bestimmungen und
später wurde das Safrilegium von dem Pekulat (widerrechtlicher Aneignung von pecunia
publica) geschieden. Als saerilegium galt nur die Entwendung einer res saera aus
seinem loeus saeer, nicht aber aus einem anderen Orte, ebensowenig die einer nicht res
saera aus einem loeus saeer. Die Strase ward in der Raiserzeit nach Lage des einzelnen Falles verschieden bestimmt, konnte aber dis zur härtesten Todessstrase geben. Das

germanische Recht, welches überhaupt bie Berletung befriedeter Orte und Gegenstände als befonders ftrafbar betrachtete, bat im Gegenfat jum romifden Recht icon feit alten Zeiten, owohl bie Entwendung von beiligen wie anderen Gegenständen als Rirchendiebstahl unter chwere Strafen gestellt, lex Ribuaria t. LX, c. 8; lex Alemann. lib. I. 6. 7; lex Baiuvariorum tit. I. c. 3; lex Frision. add. sapientum XI; Sachjenspiegel II, 5 13 (14), § 4; Schwabenspiegel (ed. Laßberg) Art. 174. 331; und diese Qualifizierung des Thatbestandes hat auch das kanonische Recht adoptiert, c. 21 (Synode von Tropes d. 878 und von Ravenna v. 877) § 2, C. XVII, qu. 4: "Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro vel non sacrum de sacro sive sacrum de non sacro", wobei fich die Qualität der Sache ober bes Ortes als sacer gemäß dem kano= 10 nifden Recht banach bestimmte, ob bie Sache ober ber Ort konsekriert, bezw. benediziert par ober nicht. Die Strafen bestanden, abgesehen von der Ersatleiftung, in Gelbstrafen, Bugen und Exfommunitation, vgl. e. 15 ibid.; e. 3, C. XII, qu. 3; e. 3 i. f. C. XXIII, 14. Da ber Rirdenraub im Mittelalter fowobl als weltliches wie als firchliches Berrechen galt, fo konnte seine Bestrafung burch die weltlichen und burch die geistlichen Ge- 15 ichte erfolgen, c. 8 (Luc. III) X de pro compet. II, 2. Das gemeine beutsche Strafecht, Die Halsgerichtsordnung Rarls V., C. C. C. von 1532 ftebt in ihrem Urt. 171: Item ftelen von geweichten Dingen ober ftetten ift schwerer ben ander biebftall, und eichicht in dreverlei weiß, Zum ersten, wann ehner etwas hepligts ober geweichts ftielt in geweichten stetten, Bum andern, wann ehner etwas geweichts an ungeweichten stetten 20 tielt, Zum britten, wann eyner ungeweichte bing an geweichten stetten stielt" auf bem Boben bes kanonischen Rechts. Die Strafen sind je nach der Bedeutung des Objekts s. Art. 172 ff.) verschieden bemessen, so ist der Diebstahl einer Monstranz mit der Hostie mit dem Feuertode, der anderer geweihter goldener und silberner Gefäße, sowie von Kelchen and Patenen jeder Urt, ferner das Ginbrechen ober Ginfteigen in eine geweihte Rirche, 25 Salramenthaus ober Safriftei, um ju fteblen, mit willfürlicher Tobesftrafe, endlich ber Diebstabl von anderen als ben vorbin genannten geweihten Sachen ober von profanen, m einem beiligen Orte befindlichen Dingen mit geschärfter Strafe bes weltlichen Diebftable bebroht. Dieje Bestimmungen paften ftreng genommen nur für bie fatholische Rirche, weil fie auf ber tatholifden Unichauung von einer inneren Beiligfeit ber geweihten Sachen so beruben, sie haben aber auch auf die evangelische Kirche (nicht auf andere als die Reichsonfessionen) Unwendung gefunden, wenngleich später die Pragis von der Berhängung ber arteften Strafen Abstand genommen bat.

Rach dem Borgange einzelner älterer deutscher Partifularstrafgesethücher hat das jett geltende deutsche Reichsstrafgesethuch § 243 Nr. 1 bei der Qualifikation des Kirchendiehstahls, 35 velche es zu den Fällen des schwereren Diehstahls rechnet, von der Notwendigkeit einer desonderen Heiligkeit oder Weihe der gestohlenen Sachen und von der Beschränkung auf Sachen der dristlichen, ehemaligen Reichskonfessionen abgesehen, und das Stehlen von Gegenständen, welche dem Gottesdienste gewidmet sind, aus einem zum Gottesdienste beschmeten Gedäude als Thatbestand dieser Art des schwereren Diehstahls, welchen es mit 40 Juchthaus die zu zehn Jahren bedroht, hingestellt. Demnach fällt das Stehlen von ansachen aus einem gottesdienstlichen Gedäude, nicht unter § 243 Nr. 1. Andererlitz erscheint es aber sür die Anwendung des Strafgesehes gleichgiltig, ob die Sache durch im besondere liturgische Hanvendung den Gottesdienste gewidmet ist, sowie ob der Thäter der betreffenden Konfession angehört oder nicht.

Kirchenrecht ist die Summe der für die rechtlichen Beziehungen und Verhältnisse der Kirche maßgebenden Normen. Die Verschiedenheit der christlichen Kirchen bedingt der Natur der Sache nach auch eine Verschiedenheit des Nechts derselben, welches zunächst und vorzugsweise auf dem Boden der Kirche erwächst und durch das firchliche Bewußtsein entzwiedet und ausgebildet wird. So giebt es ein eigentümliches katholisches und ein eban- 50 gelisches Kirchenrecht. Der Ausdruck "kanonisches Recht" ist nicht gleichbedeutend mit katholischem Kirchenrecht; er bezeichnet im wesentlichen den Inhalt des Corpus juris eanonici, und bildet insofern einen Gegensatz gegen das neuere, vorzugsweise auf dem Iridentiner Konzil und den Konkordaten und Umschreibungsbullen dieses Jahrhunders und dem Batikanum beruhende Recht der Kirche, durch welches vielsach das ältere modi- 55 siert und antiquiert worden ist (vgl. darüber und über die Bestrebungen betreffend eine Reulodischstos erscheinen — Lämmer, Zur Kodisitation des kanon. Rechts, Freiburg 899). Das kanonische Recht im obigen Sinne enthält außerdem eine Reihe von Be-

ftimmungen über Berhältniffe, welche nach ber heutigen bürgerlichen Ordnung infolge ber wefentlich veränderten Stellung der Rirche jum Staate der herrichaft der Rirche entzogen und in ben Machtfreis bes Staats übergegangen find; es haben mithin jene Bestimmungen aufgehört, überhaupt maßgebend zu sein. Dahin gehören namentlich die kanonischen 5 Satzungen über das Berhältnis zwischen Kirche und Staat, über die rechtliche Stellung der Häretifer, über die geistliche Gerichtsbarkeit u. a. m. Zwar behauptet die katholische Rirche die fortbauernde rechtliche Giltigkeit auch jener Bestimmungen, und vindiziert sich biefelbe pradominierende Gewalt und Unabhangigfeit bem Staat und ber weltlichen Ge fetgebung gegenüber, welche fie im Mittelalter befeffen und in ben fanonischen Satungen 10 normiert hatte, allein schon seit bem 15. Jahrhundert, und namentlich infolge der Reformation, gelang es der Kirche nicht mehr, diese Grundsätze in Deutschland zur Geltung zu bringen. Die Staatsgewalten haben seitbem die Berpflichtung und Befugnis zur hand-habung der bürgerlichen Ordnung und zur Entwickelung und Ausbildung des nationalm Rechts übernommen, und mit bem Begriffe ber Souveranität, bem Pringip ber Ginheit 15 ber Staatsgewalt, ber Autorität bes Gefetes nach heutigem Staatsrecht ift die mittelalter liche Machtstellung ber Rirche jum Staate schlechthin unvereinbar. Die ber Rirche geset-lich eingeräumte Freiheit und Selbstständigkeit in ber Anordnung und Berwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten involviert feineswegs bie abfolute Berrichaft und Geltung bes Rirdenrechts gegenüber ben bürgerlichen Gefeten, und entbindet entfernt nicht die firchlichen 20 Organe von der Berantwortlichfeit und bem Gehorfam gegen die Staatsgewalt; bem auch die Freiheit der Kirche ift eine Freiheit nur innerhalb des Gesetzes. Während die katholische Rirche dieses Prinzip nicht anerkennt, vielmehr gegen dasselbe als einen Em griff in die unveräußerlichen Rechte und ben gottlichen Beruf ber Rirche protestiert und burch ein schroffes Bervorheben bes firchlichen Spftems gu Zeiten febr bebenfliche und 25 folgenschwere Konflitte hervorgerufen hat, hat die evangelische Rirche von jeher ben Begriff firchlicher Angelegenheiten, ben Umfang ihrer Wirtsamkeit und Thätigkeit, sowie bas Bdtungegebiet und die Autorität ihres Rirchenrechts, bem Begriffe ber Rirche gemäß, bei weitem enger gefaßt, als erftere. Als Landesfirche tritt fie ein in ben Dachtfreis bes Staats und unterwirft fich bemfelben und seiner Gesetzgebung in Sachen ber bürgerlichen 30 Ordnung. Wenn ichon hiernach ein Konflift zwischen dem Rechte der Kirche und dem des Staats nicht leicht eintreten kann, so kommt hinzu, daß infolge der eigentumlichen Entwickelung der edangelisch-kirchlichen Verfassungsverhältnisse das Kirchenregiment fast überall in Deutschland bis jest in ben Sanden des Staatsoberhauptes geblieben, und diefem mithin, auch nach ber in neuefter Zeit vielfach erfolgten Auseinandersetzung zwischen Staat und 35 Rirche, ein überwiegender unmittelbarer Ginfluß auf Die Geftaltung und Ausbildung bes Rirchenrechts gefichert ift. Das fatholische Spftem kennt nur eine driftliche Kirche, die fatholische, und mithin

nur ein fatholisches Rirchenrecht, hiernach "bon einer ebangelischen ober protestantischen Rirche zu reben, ware eine contradictio in adjecto" (Schulte, Rathol. Rirchenrecht, 40 Gießen 1856, Il. 2. Borrebe S. XV; Phillips, Kirchenrecht, Bb I S. 9). Die evan-gelische Kirche ift fern von einer solchen Extlusivität, benn obgleich auch sie ihre Auffassung bes driftlichen Glaubens für die wahre halt, so vindiziert sie sich doch nicht eine Herrichaft über alle driftlichen Kreaturen und bestreitet den übrigen Kirchen, mit denen sie sich auf bem Grunde der Offenbarung zu einer driftlichen Rirche verbunden fieht, nicht bas Recht

45 ber kirchlichen Besonderheit und Selbstständigkeit.

Das Rirchenrecht, mit der Kirche selbst entstanden und entwickelt, beruht durchweg auf positiven Quellen, und der Bersuch, aus Bernunftbegriffen ein sogenanntes natürliches Rirchenrecht zu konstruieren, ift unhaltbar und verfehlt, benn er abstrahiert von dem ge gebenen Grunde der Kirche, und sett die Willfür und subjektive Ansichten an die Stelle 50 des positiven Rechts (vgl. Krug, Das Kirchenrecht nach Grundsäpen der Vernunft und im Lichte bes Chriftentums, Leipzig 1826, und hierzu [Schirmer] Kirchenrechtl. Untersuchungen, Berlin 1829). Dagegen ift die Rechtsphilosophie, b. h. die philosophische Behandlung bes positiven Rechts von großer Wichtigkeit auch für biesen Teil unserer Rechtswiffenichaft, benn fie erfaßt die innerften Ibeen des Rirchenrechts, wie es fich bis jest entwidelt bat, 55 in ihrem Zusammenhange, bemist bieselben mit bem objektiven Begriffe und ben Grund prinzipien der Kirche und beckt so die Irrtumer und Abwege, sowie die innerlich notwendigen Richtungen und Bahnen der Nechtsentwickelung auf: In neuerer Zeit, seit der Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, ist die Selbstständigkeit des Kirchenrechts mehrfach bezweifelt worden, es gebe kein Recht ohne Staat und Anerkennung durch ben 60 Staat, und wenn man außerhalb bes letteren von Recht fpreche, meine man nicht juriftijde, nbern ethische Normen (vgl. Mejer in der Zeitschr. für Kirchenrecht Bd. 11 S. 291 ff. gl. auch Thudichum, Kirchenrecht, Leipzig 1877, § 2; Zorn, Kirchenrecht, Stuttgart 1880, 1). Allein auch das staatliche Recht geht nicht aus dem Staate, sondern aus dem nationalen echtsbewußtsein hervor, und ift nicht Wirfung, fondern Borausfetzung bes Staats; es erben Normen überhaupt nicht erft baburch zu Rechtsnormen, bag bie Staatsgewalt 5 reit ift, sie awangeweise ju vollstreden. Die Rirche als eine eigentumliche fittliche Lemsordnung ift befugt, ihre inneren Berhältniffe und Einrichtungen felbst zu regeln und aszubilben, und wenn die evangelische Kirche bis in die neueste Beit vielfach auf bem Bege ber staatlichen Gesetzgebung normiert und gestaltet worden ift, so war dieser Zustand n anomaler, dem Begriffe und der Bedeutung der Rirche nicht entsprechender, die Folge 10 er nunmehr vielfach erfolgten Auseinandersetzung zwischen Rirche und Staat und ber Freis iffung ber Kirche ift gewesen die Anerkennung jenes Rechts ber Kirche auf felbstftändige leftaltung und Ausbildung der firchlichen Ordnungen, ohne daß es noch eines besonderen utonomieprivilegiums seitens des Staats bedürfte, um jenen firchlichen Normen und Ordungen innerhalb der firchlichen Kreise den maßgebenden Charafter zu verleihen. Die 15 irchenordnung gilt ben einzelnen Gliebern ber Kirche als Rechtsordnung, fie find fich beußt, daß fie jur Befolgung berfelben verbunden find; die Borfchriften binden ben Gin-Inen, weil fie ordnungsmäßig entstanden und so lange sie nicht in ordnungsmäßiger Beise wieder aufgehoben sind. Diese Berpflichtung der Unterordnung ift nicht eine bloße bewiffenspflicht, sonbern fie beruht auf Rechtsgrunden, weil die Normen Ausbrud bes 20 Billens bes firchlichen Gemeinwesens find. Aber auch bie Erzwingbarkeit fehlt nicht, ba i bie Rirche felbst ben Beborfam burch Entziehung folder Buter einigermaßen erzwingen ann, welche nur sie gewährt, aber auch zu versagen berechtigt ist; freilich hängt die binende Kraft der firchlichen Normen, wenigstens nach evangelisch-firchlicher Unsicht, vom eien Willen des Einzelnen ab, Glied bes firchlichen Berbandes zu fein und zu bleiben. 25 gl. v. Scheurl in der Zeitschr. für Kirchenrecht, Bb 12 S. 52 ff., und Richter-Dove-labl, Lehrbuch des kathol. und evangel. Kirchenrechts, 8. Aufl. (Leipzig 1877—1886), S. 3, inm. 1; Friedberg, Lehrbuch bes Kirchenrechts § 2; Rahl, Kirchenrecht S. 51 ff.

Die früher beliebten Einteilungen des Kirchenrechts sind größtenteils antiquiert und vertlos. So die noch übliche in öffentliches und privates Kirchenrecht, oder die Einteilung so außeres und inneres Kirchenrecht, welcher noch Basserschleben in der früheren Auflage er Realenchklopädie anhing. Bon praktischer Bedeutung ist dagegen die Unterscheidung on gemeinem und partifulärem Kirchenrecht. Wenn man dabei unter gemeinem Recht in solches versteht, welches über einer Mehrheit von mit eigener Rechtssatung ausgerüfteten lechtsgedieten frast einer gemeinsamen Rechtsquelle gilt, so kann für das kathol. Kirchenrecht so ie Eristenz eines gemeinen Rechts nicht geleugnet werden. Den evangelischen Landessuchen sehlt es dagegen an dem Träger einer einheitlichen Nechtsbildung und die Bezrebungen nach einem rechtlichen Zusammenslusse der einzelnen Landeskirchen, welche gezade in neuester Zeit dielsach hervorgetreten sind (vgl. u. a. Rietschel, Die Frage des Zusammenschlusses der d. ed. Landeskirchen zur Prüfung und Förderung ihrer gemeinsamen 40 langelegenheiten, Leidzig 1900), dürsten in dieser Richtung in absehdarer Zeit kaum eine

Anderung herbeiführen.

Aber die These von Sohm (Kirchenrecht I, 1892), daß "Kirche" und "Recht" Widersprüche seien, vol. den A. Kirchengewalt S. 385, 33 und die dort citierten protestantischen Begner. Bon katholischen Schriftstellern hat sich gegen Sohm ausgesprochen u. a. Bendig, 45

Rirche und Kirchenrecht, Mainz 1895.

Die Zahl der Bearbeitungen des Kirchenrechts ist außerordentlich groß. Die älteren Berte schließen sich der Ordnung der Defretalen an, und haben vorzugsweise den Zweck, das praktische, geltende Recht darzustellen und zu erläutern; unter diesen sind hervorzuschen von tatholischen Kanonisten: der große Defretalenkommentar von Gonzalez Tellez 50 (Lugdun. 1713, 4 Vol. fol.); Anast. Reissenstüll, Jus canonicum universum juxta titul. libr. V, decretal., Venet. 1704, 3 Vol. fol. und östers; F. Schmalzgrüber, Jus ecclesiast. universale, Ingolst. 1726, 3 Vol. fol.; Ubald. Giraldi, Expositio juris pontisici juxta recent. eccles. discipl., Rom. 1769, 1829, 3 Vol. fol.; den protestantischen Kanonisten ganz besonders: J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticum Prostestantium . . , Hal. 1714 und östers, 5 Vol. 4, ein Werf, welches die geschichtsche Entwickelung ebenso, wie die Prazis berücksichtigte und lange Zeit ein weit verbreizetes Ansehen genoß. Bereits im vorigen Jahrhundert aber wurde das Kirchenrecht vielsach nach selbsischen Systemen bearbeitet, so namentlich von Ban Espen, Jus ecclesiast. univers. hodiernae discipl. praesertim Belg., Galliae, German. et vicinar. 60

provinciar. accommodat. Colon. Agripp. 1702, fol., Mogunt. 1791, 3 Vol. 4 (f. über ben Einfluß bieses Kanonisten auf die Wissenschaft des KR. und das Epistopalspstem b. A. "Espen" Bb V, 500 und d. A. "Epistopalspstem" Bb V, 425). Unter den neueren Lehr- und Sandbüchern bes Rirchenrechts find tatholifcherfeits hervorzuheben : Ferd. Balter, 5 Lehrbuch bes Rirchenrechts aller driftlichen Konfessionen, 1. Aufl., Bonn 1818, 14. Aufl. Bonn 1871; G. Phillips, Kirchenrecht, Bd 1—7, Regensburg 1845—1872, unvollendet 3. F. Schulte, Das katholische Kirchenrecht, 2 Bbe, Gießen 1856 und 1860; dersehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 4. Aufl., Gießen 1886; Scherer, Handbuch, Pras 1886 ff.; ferner die Lehrbucher von Groß, Bermaneber, Behring, Bergenröther, Gilber 10 nagel, Berlach, Lämmer, Beiner, Gagmuller; bon protestantischen Ranonisten: C. & Gidborn, Grundfate bes Rirchenrechts ber fathol. und ber evangel. Relionspartei in Deutsch land, 2 Bbe, Göttingen 1831; A. L. Richter, Lehrbuch bes fathol. und evangel. Kircher rechts, 1. Aufl., Leipzig 1841, 8. Aufl. von Dove und Rahl bearbeitet, Leipzig 1877 ff. Sinschius, Rirchenrecht ber Ratholiten und Protestanten in Deutschland, Berlin 1869 ff. 15 Mejer, Lehrbuch 3. Aufl. 1869; Thubichum, Deutsches Kirchenrecht, 2 Bbe, Leipzig 187 1878; Friedberg, Lehrbuch des kathol. und evang. Kirchenrechts, 4. Aufl., Leipzig 189 Kahl, Kirchenrecht und Kirchenpolitik, Freiburg und Leipzig 1894. Weiter seinen erwähnt Lehrbücher von Frant, Jorn und Köhler. Uber die Bearbeitungen des Kirchenrechts eines gelner Länder, wie überhaupt zur Litteratur des Kirchenrechts, vgl. die Zusammenstellung en 20 in ben borftebend citierten Lehrbuchern; besonders instruktiv bei Rabl, Rirchenr. G. 13 ff. Bur Begriffsbestimmung bes Rirchenrechts vgl. Schulte, im Archiv f. Rirchenr. (1857)1, 1 ff. Gerlach, Logisch-juriftische Abhandlung über bie Definition bes Kirchenrechts, 1862; Groß, Bur Begriffsbestimmung und Burbigung bes Kirchenrechts, 1872; Buchta, Ginleitung in das Recht der Kirche, S. 19 ff. 64 ff.; Singer, in Staatslegiton (Herder in Freibung) 25 s. v. Kirchenrecht; Rahl, Kirchenrecht, 1, 51 ff. — Uber die welt- und rechts-bistorische Bedeutung des tanonischen Rechts vgl. Sinschius in Solbendorffs Encyflopadie des Rirdenrechts, Singer a. a. D., Friedberg, Rirchenrecht und fanonisches Recht in der 3RR 1896, S. 1 ff. - Uber bas Studium bes Rirchenrechts vgl. Jacobson, BRR I, S. 195 ff.; Kahl a. a. D. S. 1 ff.; Friedberg a. a. D. Ganz abwegig Schiapolli, l'indirizzo mo-30 derno del diritto eccles. in Italia Napoli, 1896. Über die Bedeutung des Studiums für die ev. Theologen vgl. v. Scheurl, Der Werth des Rirchenr. für ev. Beiftliche, 1861; Röhler, in 3pTh 2 (1880), 297 ff.; Rahl, Rirchenrecht, 1, 4ff.

Rirchenregiment beißt nach beutigem Sprachgebrauche Diejenige Leitung ber Rirchen genoffenichaft als folder, welche nicht feelforgerijd burd Wort und Saframenteberwaltung, 35 sonbern mit anderen sozialen, unter Umftanden auch mit staatlichen Mitteln geschiebt. Borreformatorisch hingegen hieß rector ber Pfarrer, regere ecclesiam beffen seelforgerisches Berforgen der Gemeinde mit Wort und Saframent (f. 3. B. c. 25, X. de off. jud. deleg. 1, 29, c. 38, X. de elect. 1, 6 und den A. "Reftor" bei Du Cange); Rirden regiment ift also zunächst die pfarramtliche, bemgemäß aber (f. die AU. "Bischof" BbIII 10 S. 245 und "Bapft") auch die bischöfliche und an letter Stelle die papftliche Seelforge, benn ber Bischof ist ber eigentliche Pfarrer seiner Diocese, ber Bapft, wenigstens nach furialer Auffassung, parochus mundi. Die gottgegebene Vollmacht bieses seelsorgerischen Regierens (potestas ecclesiastica) umfaßt aber nach bamaliger Anschauumg alles an und für sich nicht feelforgerische, b. h. nicht burch Wort und Saframent geschebende, Re 45 gieren mit, fobald es im Intereffe ber Geelforge bem Bifchofe, bezw. Papfte, zwedmaßig erscheint (f. b. A. "Rirchengewalt" ob. S. 384,9). Das Rirchenregiment erscheint also bor reformatorifch als Teil ber bifchöflichen und bezw. ber papftlichen Seelforge. Erft auf Grund bes reformatorifchen Sates, daß biefe Unichauung ichriftwidrig fei, die bom geiftlichen Amte in göttlichem Auftrage zu übenbe Rirchengewalt (für welche fich auch bie 50 Ausbrücke regimen, regere wie in der vorreformatorischen Kirche finden) vielmehr allein bie Wort- und Saframenteverwaltung, nicht auch jenes außere Regieren begreife (f. ben angef. Artikel, soweit er sich auf die evangelische Rirche bezieht), hat das Institut des Rirchenregimentes als einer eigenartigen Gewalt sich entwickeln können und wirklich entwickelt. In Diefem Ginne ift ber Begriff bes Rirchenregimentes ein protestantischer: Die fatholische 55 Rirche, indem fie auf vorreformatorifchem Standpunkt geblieben ift, lagt ibn noch beute in bem ber feelforgerischen Rirchengewalt aufgeben.

Unter ben beiben protestantischen Kirchengenossenschaften, in benen auf Grund obiger reformatorischer Lehre ein von der seelsorgerischen Leitung unterschiedenes Kirchenregimen sich gestaltet hat, empsiehlt es sich, zuerst die reformierte zu betrachten; und zwar interession

mis deutschen Gesichtspunkten bloß beren calvinischer Zweig, ba nur die in Frankreich raftijd geworbenen calbinifden Gebanken burch bie Rieberlande ins Abeinland vorringend, nennenswerten Einfluß in Deutschland gehabt haben. Die Berfaffungsaufgaben er protestantischen Rirche in Frankreich waren von vornherein durch die Feindseligkeit ebingt, mit ber fie von ber Staatsregierung behandelt wurde. Gegenüber Diefer Feinds 5 chaft mußte fie sich als felbstständigen Berein organisieren. Indem fie hierbei von ber alvinischen Lehrannahme ausging, die in der Apostelgeschichte und den Bastoralbriesen ofumentierte Kirchengestalt fei gottgeordnet, burch ein Altestenfollegium geleitet zu werben, ei baber für jede Ginzelgemeinde Sache bes Glaubens, fpezialifierte fie jene Annahme, im Inschlusse an Eph 4, 11 ff.; Ro 12, 7 und 1 Ko 12, 28, wiederum calvinisch bahin, daß es 10 tach der genannten göttlichen Ordnung zweierlei Alteste gebe, nämlich nicht bloß Träger es Lebramtes - bieje bachte man fich, in Ubereinstimmung mit ber lutherischen Rirche, uf Lehr= und Saframentsverwaltung eingeschränft, — sondern auch "regierende" Alteste, ne man zwar als im geiftlichen, aber nicht als im Lehramt stehend betrachtete (Calvini nstitut. IV, c. 1-5. 11. 12. In c. 3. 8 beruft er fich wegen ber zweierlei Presbyter 15 mf 1 Ti 5, 17). Paftor und regierende Altefte gusammen bilden das die Gemeinde leiende Presbyterium (consistoire) (vgl. Riefer, Grundfage reformierter Kirchenverfaffung, eipzig 1899, G. 102ff. Wie biefe Altesten aufzufaffen, vgl. ebenda G. 141 ff.). Befanntich traten bann Abgeordnete ber Presbyterien — jedesmal lehrende und regierende nebeninander - aus ben fich ju ein er Gruppe gufammenhaltenden Gemeinden zu Ausschüffen 20 Synoben) jufammen, burch welche ber entsprechenbe Rirchenfreis, abnlich wie bie Beneinde durch das Presbyterium, regiert ward. Die frangofischebangelische Gesamtfirche iber wird ebenso durch eine Generalspnobe regiert (v. Bolens, Gesch. des franz. Calvinis-nus 1857f., 4 Bbe; Lechler, Gesch. der Spnobal- und Presbyterialverfassung 1852, 5. 64 ff.). Die pringipielle Grundlegung bes Kirchenregimentes ift bierbei, wenn auch bin 26 mb wieber die Grengen ineinanderlaufen, boch im allgemeinen beutlich erkennbar. Es berubt nicht weniger auf göttlicher Bollmacht, als in ber borreformatorischen Rirche: nur af biefe nicht ben lehrenden Presbytern mitverliehen, fondern ben regierenden allein verieben ift. Allerdings fiten auch jene, und zwar als wichtige Perfonlichkeiten, mit in ben Bresbyterien und ben Synoben; bies ift aber nur, weil fie bie handhaber ber Beilsorb- 30 tung find, und weil alles Rirchenregiment, nach ber natur ber Sache, feinen anderen Broed hat, als die Handhabung der Heilsordnung zu ermöglichen und zu sichern; den ehrpresbytern tommt also ihr firdenregimentlicher Ginfluß nicht als Inhabern eines gottichen Regierauftrages, sondern als sachtundigen Bertretern ihres göttlichen Lehrauftrages u; fo daß 3. B. in Lebrfragen die nichtgeistlichen Spnodalglieder teine Stimme baben. 35 Diese Grundgedanken der frangosischen Gestaltung bes presbyterial-synodalen Kirchen-egimentes haben dann im Laufe der Zeit und bei ihrer Nachbildung in deutschen Terriorien Modifitationen erlitten, welche barzustellen ber partifularen Kirchengeschichte anbeim= Man vergleiche hierüber jest vor allem Riefer a. a. D.

Meinung.

Der zweite Grundzug, von welchem wir reben, ift, daß — wie gleichfalls un- 50 bestritten — die lutherische Kirche, indem sie im Anschluß an den Speyerischen Reichsschluß von 1526 das Landestirchentum entwickelte, thatsächlich das Kirchenregiment von vornberein in der Handesteren gesehen hat. Infolge dieser beiden Züge ist die lutherische Kirchenregimentsfrage ungleich verwickelter als die vorresormatorische, oder die latholische und die resormierte.

Allerdings ist, was die Joeale der Reformatoren betrifft, verschiedentlich behauptet worden, sie seien andere gewesen, als das landesobrigseitliche Kirchenregiment; wobei sie aber von den einen (namentlich von Stahl: Kirchenversassung nach Lehre und Recht der Brotestanten 1840, NU 1862; Lutherische Kirche und Union 1859) in der Richtung der vorresormatorischen Auffassungen, von den anderen (namentlich von Richter: Grundlagen 60

ber Rirchenverfaffung nach ben Anfichten ber fachfischen Reformatoren in 3. f. b. R. und b. Rechtswissenschaft, 4 (1840), S. 1 ff.; Lehrbuch seit 1841; Geschichte ber evang. Kirchenverfassung in Deutschland 1851) in der Richtung presbyterial-synodaler Verfassungsgedanker
gesucht werden. Schon dieser Zwiespalt der Meinungen zeigt, wie unsicher beiderlei Un5 sichten sundiert sind. Sie sind entstanden aus dem erklärlichen Wunsche, für Partei bestrebungen, die Bedürfniffen ber Neugeit entsprangen und entsprachen, einen bistorischen Anhalt und die reformatorische Autorität zu gewinnen, ein Bunsch, ber auch tüchtigen Männern den Blid verwirren fann; aber sowohl die Stabliche wie die Richteriche Unfichift falid. Erstere preft einerseits folde Augerungen, die fich auf jene bis 1545 fortgesetten 10 Berfuche begieben, Die Bedingungen ju finden, unter benen man den bischerigen Bifchofeunterworfen bleiben tonne, die aber nichts von Berfaffungsidealen fagen, andererfeits fnup fie an die wiederholten Aeußerungen Luthers (3. B. Bon weltl. Obrigfeit, EN 22, 82 F 90 ff. u. ö.; übereinstimmend A. C. a. 28 p. 38) und Melandthons gegen bas Ein greifen weltlicher Gewalt in die Rirche an, indem fie aus ihnen schließt, daß dieselbe al-15 ber geiftlichen Führung überlaffen werden folle. Gie überfieht babei, daß "Rirchenregierer hier (wie auch A. C. a. 3 Apol. a. 14) in bem Eingangs berührten vorreformatorisch Sprachgebrauche angewandt, und baber bloß die Befugnis ber Seelsorge, aber teineswebie bes Kirchenregimentes ben weltlichen Obrigfeiten abgesprochen ift. Die Außerung enthalten alfo nicht, was man herauslieft. Der hauptgrund gegen bie Stabliche Unfech ift bas Berhalten ber Reformatoren ju ber thatfachlichen Ginrichtung und Organifierung bes Rirchenregimentes ber Landesherren : ein foldes Berhalten verträgt fich nicht mit einer ibm widersprechenden Grundanschauung. Richter seinerseits, um feine Boraussetung pres byterial-fynobaler reformatorifcher Berfaffungeibeale ju erweisen, nimmt einen Wenbepunft ber Ansicht bei ben Reformatoren an, ber um 1525 gelegen habe: vorber seien jene 3beale 26 bei ihnen lebendig gewesen, durch die Erfahrungen ber Wiedertäuferei und des Bauem frieges seien biefelben verbrängt und die Reformatoren veranlagt worden, die thatsächliche Notivendigkeit bes landesberrlichen Rirchenregimentes anzuerkennen. Richter unterftellt biefen Busammenhang ohne näheren Rachweis, ber auch nicht zu erbringen sein wurde. Er pagift einesteils, daß die Prinzipien, aus welchen das landesberrliche Rirchenregiment the logisch beduziert wird, auch schon vor 1525 vorhanden und von den Reformatoren aus gesprochen worden waren, andernteils, daß erft nach biefem Jahre die Reformation angefangen hat, firchlich ju organisieren, es also nur auf die nach bemselben von ben Reformatoren realisierten 3been ankommen fann; benn im Boraus und ohne praftische Aufgaben fich ibeale Berfaffungefpsteme zu bilben, war nicht im Geifte jener Zeit.

In neuester Zeit hat Sohm in seinem Kirchenrecht die These versochten, daß, wie das "Kirchenrecht" auch das landesherrliche Kirchenregiment im Widerspruche mit Luberd Lehre entstanden sei, und daß, wenn es troß Luther, allerdings erst nach Luthers Tod, zur Ausbildung des landesherrlichen Kirchenregimentes gekommen sei, dies eine Frucht des Kleinglaubens der Zeitgenossen und Spigonen Luthers sei und mit der Rücksehr, insbesondere Melanchthons, zu katholischen Anschauungen, mit der dadurch beeinslußten Ausbildung der Konsisteren und ihrer Ausrüstung mit weltlichem Zwange in Zusanmenbang stebe.

Diese These ift unhaltbar. Wenn man die historische Entwidelung nimmt, wie sie liegt, und die betreffende Litteratur bes 16. Jahrhunderts nicht in ausgewählten Einzeläußerungen, die von den fie 46 bebingenben Beziehungen gelöft find, sondern in ihrer Breite in Betracht zieht, so kann tein Zweifel sein: bas Rirchenregiment ber Landesberren entsprach auch der Idee der Reformatoren, wenn wir hierbei unter "Kirchenregiment" nicht bie "Auchengewalt" ber Reformatoren (f. 385,5), sondern alle die Ausflusse einer rechtlichen Leitung bes Organismus begreifen. Es war vorbereitet sowohl durch die landespolizeiliche Stellung, welche die 50 Landesherren bereits im 15. Jahrhundert einnahmen und die Entwickelung der landesherrlichen Berwaltungshoheit (Riefer, Rechtl. Stellung u. f. w. S. 35 ff.), wie durch Die buffitischen Anfichten (Monumenta conciliorum generalium saeculi XV, 1, 157; Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundor. judicio p. 37), aus benen lutherischerseits später die Dreiftandelehre hervorgegangen ift (Riefer a. a. D. S. 68). 55 Es wird gelehrt feineswegs blog von Melanchthon, wie ichon vor Sohm zuweilen be hauptet worden ift, sondern in seinen Grundzugen bereits in Luthers Schrift an ben Abel beutscher Ration (Mejer, Die Grundlagen bes luther. Rirchenregiments 1864, C. 26ff.) und fonst vielfach von Luther u. a. (Richter Geschichte, S. 17 ff. 30 ff.; Mejer S. 22, 37, 41 ff., 44, 50 u. f. w., über Sarcerius insbesondere S. 125 f.; Hundeshagen in 60 3RR 1, 475 ff.; Beitrage jur Rirchenverfaffungegeschichte, 1864, 1, 115 ff.). Es wird

nicht ausbrüdlich gelehrt, aber es wird erkennbar vorausgesett in den lutherischen Belenntniëschriften (A. C. a. 28, p. 39. A. Sm. de pot. papae p. 354 sq. Cat. min. und maj. p. 361. 363. 446 u. f. w., am beutlichsten in ber A. C. variata, art. de conjug. sacerdot. bei Hase, Libri symboll. p. L.). Seine theologischen Grundgebanken kommen um Ausbrucke in einer langen Reihe von Kirchenordnungen und sonstigen landesherr= 5 ichen reformatorischen Erlaffen. Die Welt bilbet eine Ginheit "unum corpus christianum". "Chriftus hat nicht zwei, noch zweierlei Rörper, einer weltlich, und ber andere geiftich: Ein Saupt ift und einen Rörper bat er." Die Rirche als eine bom Staate berdiebene Berbandseinheit ift ein Luther burchaus unbefannter, moberner Begriff (bgl. Schenkel, ThStR 1850, 1; Hundeshagen, BRR 1, 451 ff.; Kahl, Berschiedenheit ber 10 latholischen und evangelischen Anschauung über bas Berh. von Staat und Kirche, Leipzig 1886; Mejer, Rechtsleben ber beutschen ebang. Landesfirchen, Hannover 1889, S. 28 ff.; Rieker a. a. D. S. 55 ff.). In dieser Einheit wirken neben einander zwei Gewalten, die wei Schwerter bes Mittelalters; aber dies bedeutet nur eine "Sonderung der adminitrativen Organisation bes einen Körpers"; Die bekannten, fo oft migberftandenen Auße- 15 nungen Luthers über bas Berhältnis ber weltlichen zur geiftlichen Gewalt sollen nicht bebeuten, daß die weltliche Gewalt in der Kirche überhaupt nichts zu schaffen habe, sondern vielmehr, daß innerhalb des einen Körpers alle Glieder, jedes an seinem Teile, zum Bohle bes Gangen zu wirken haben, feines aber bem anderen in seine Kompetenzen eingreifen iolle (vgl. namentlich) Rieker a. a. D. S. 110 ff.). Die göttliche Bollmacht des Lehr= 20 tandes erscheint danach auf Wort und Sakramentsverwaltung (d. i. die Kirchengewalt im Sinne Luthers) beschränft, die bes Regierstandes auf Aufrechterhaltung rechtlicher und polieilicher Ordnung gerichtet; vor allem auf Aufrechthaltung ber Gefete Gottes in ben gehn Beboten, also nach beren erfter Tafel fpegiell barauf, bag unrichtiger Gottesbienft im Lanbe nicht gebuldet werde, woraus im Zusammenhalt mit dem von menschlicher Kirchenordnung 25 Erwähnten alles wesentliche bes lanbesberrlichen Rirchenregimentes fich als Ronfequenz ergiebt. An biefem Refultate kann burchaus nichts verschlagen, daß die Reformatoren felbst die Stellung ber Obrigkeit nicht so fehr als eine Quelle von Rechten, als vielmehr als einen Inbegriff von Pflichten, als ein verantwortliches Amt betrachtet haben (worauf Riefer S. 111 Gewicht legt), benn die Erfüllung biefes Amtes förberte alle jene Befug- 30 riffe zu Tage, die wir Modernen als Ausfluffe eines "Regimentes" zu bezeichnen pflegen. Allerdings finden sich neben biefer Gedankenreihe auch Dokumentierungen bon Reimen iner zweiten und anderen Grundanschauung: zwar nicht einer auf das pastorale Kirchen-egiment zurückgreisenden, aber einer, aus welcher unter Umständen ein presbyterial-pnobales hätte erwachsen können. Wir denken hier zunächst an das Grundprinzip des 35 Brotestantismus, das allgemeine Prieftertum. Denn, wenn es auch richtig ift, daß baselbe bon ben Reformatoren nur als religiofes Pringip gedacht war (fo bag es zu weit nng, wenn man früher aus bemfelben Gelbftverwaltung und Gemeindepringip ableiten und als ausgesprochene Lehren ber Reformation hinstellen wollte), so heißt es boch ansbererseits über bas Ziel hinausschießen, wenn Neuere, wie Sohm, Kirchenr. 1, 510, und 40 Riefer a. a. D. S. 79 biefem Gebanten feinerlei Bebeutung mehr für bas Berfaffungerecht der eb. Rirche zuerkennen wollen, wenn auch zugegeben werden mag, daß die Reformawren benfelben nur vereinzelt in biefer Richtung verwertet haben. (Für die richtige Wertbanung vgl. Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl. 1, 74; Sehling in der b. 3RR 1894, S. 229, md Kirchengesetzgebung unter Moriz von Sachsen, Leipzig 1898, S. 3 ff.) Wenn nach 45 betannter Lehre der lutherischen Bekenntnisschriften (f. Dieselbe in kurzer Zusammenstellung und mit Anführung der betreffenden Belegstellen bei Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechts, 1869, S. 142 ff.) der Gemeinde ber Gläubigen, bezw. fich als Gläubige Bekennenden als Glaubenspflicht aufgelegt ift, bafür ju forgen, bag richtige Borte- und Saframenteverwalung allezeit zur Benüge borhanden fei, wenn alfo diefe Gemeinde Gott gegenüber bie 50 Berantwortlichkeit hierfür trägt (Apol. p. 292 u. ö.), so ergiebt sich, daß sie von gemeinschaftswegen Aufsicht zu führen hat, ob dieser göttliche Auftrag durch diesenigen, welche sie ju bem Zwede anstellt, fo, baß fie damit vor Gott bestehen fann, ausgeführt werbe; und ime presbyterial-synodale Glieberung bes Kirchenregimentes würde auf solche Grunds gedanten sehr wohl zu bafieren sein. Aber jene Keime, wenn sie auch in den Symbolen 55 und fonft erkennbar bervortreten, famen boch bamals nicht gur Entwidelung, weil fie von ber bes landesherrlichen Rirchenregimentes, wie fie oben bargeftellt ift, für lange beiseite geschoben und niedergehalten wurden. Ober fie wurden, indem man ihnen die Spite umbog, in biefen landesfirchlichen Gebankenfreis felbst binübergeleitet, so bag man lehrte: ba jebes Blied ber fich gläubig bekennenden Gemeinde gnr Erhaltung richtiger und ge- 60

nügenber Bort- und Sakramentsverwaltung nach bem Mage feiner Rraft beizutrage pflichtig fei, der Landesherr aber ein besonders hohes Maß desfallfiger Rirchenausstattunbesite, treshalb er als praecipuum ecclesiae membrum bezeichnet wird, so musse er auc biefe gesamte von Gott ihm verliehene Macht zur Erfüllung jener Pflicht verwender 5 Sierdurch komme das Kirchenregiment thatsachlich allein in die landesherrliche Sand; ben die Mittel, über die sie verfüge, seien so ungleich bedeutender, als die aller anderen Kirchen glieder, daß diese neben ihr nichts weiter zu thun finden (Luthers Bedenken von 1530, E 54, 179. A. Sm. p. 350 u. s. w.; Mejer S. 109 ff., vgl. 27. 36. 46). Die 35 bom membrum ecclesiae praecipuum ist zwar durch späteren unverständigen Gebrau 10 hin und wieder verdunkelt, immer aber ist sie durch die Boraussehung bedingt, daß Landesherr seine Regierungsrechte bem firchlichen Zwecke zur Berfügung zu stellen Die Macht habe. Dies war in der Reformationszeit und überhaupt fo lange man feine Rechte noch als bisponible Privatrechte betrachtete und behandelte, ber Fall. Dagegen ift es nicht mehr ber Fall nach heutigem Staatsrechte, wo die Regierungsrechte bes Landes-16 berren öffentliche Gewalten find, die nicht weiter reichen, als die entsprechenben regieramtlichen Pflichten. Die Lehre vom membrum praecipuum ecclesiae ist also antiquiert und für die heutige Praxis ohne Bedeutung. Dagegen bildete sie mit der Custodia prioris tabulae bis gegen Mitte des 19. Jahrhunderts formell die prinzipielle Grundlage, aus welcher das landesherrliche Kirchenregiment erklärt, als Teil des landesherrlichen Amtes 20 und baber als ein Stud ber Landeshoheit angesehen ward. Wenn Sohm a. a. D. S. 573 ff. gwifden beiben Lehren einen Unterschied in ber Weife tonftruieren will, bag die custodia utriusque tabulae nur eine rein negative, formale Thatigfeit ber burgerlichen Obrigfeit bedeute, Die Diefer als Saupt des burgerlichen Gemeinwefens gutomme, bie Bflichten als praecipuum membrum bagegen aus ihrer Stellung in ber Rirche ab-25 guleiten feien, fo tragt Sohm bamit in ungulaffiger Beife bie moberne Borftellung von Staat und Rirche als verschiedener fogialer Einheiten in die Gedankenwelt ber Reformation binein (val. Riefer a. a. D. S. 107). Außerbem ift es gewiß ungutreffent, bag bie custodia utriusque tabulae bie Obrigfeit nicht auch ju einem positiven Sanbeln in Sachen ber Religion und ber Rirche berpflichtet und berechtigt habe. Man vergleiche Be 30 weisstellen, wie die von Riefer S. 108 mitgeteilten, ober folgende: "Da ber barmberige Gott", fagt bie medlenburgische Bisitationsinftruttion von 1557, "von einer jeglichen Obrigkeit mit großem Ernft Erforderung thut, daß fie feine gottliche und rechte Lebre ben Unterthanen treulich predigen und vortragen, auch driftliche Geremonien aufrichten, und bagegen unrechte Lehre, so bem göttlichen Worte zuwider und ungemäß, und alle undriffelichen Geremonien abschaffen sollen 2c." Die bekannte Bestimmung bes Augsburger Re ligionsfriedens von 1555, welche später mit der Formel cujus est regio ejus est religio ausgedrückt zu werden pflegte, hat nichts anderes im Sinne, als daß sie jeder Landesobrigkeit ermöglichen will, jener "Erforderung" nachzukommen. Die Meinung des 17. Jahrhunderts geht z. B. aus einer zu den westfälischen Friedensverhandlungen gehte rigen Besamterflärung ber Evangelischen bom November 1645 (v. Meiern, Westf. Friedens handlung, 1, 817. 822, vgl. 2, 529. 4, 55 ff.) hervor, in der es heißt: "daß die Be stellung und Anordnung bes publici exercitii religionis, Kirchenordnung und Ceremonica, und was dem ferner anhängig, immediate von dem jure territoriali", d. i. der Landes hoheit, "bependiere", daß "die eura religionis und berfelben Bestellung dem domino 45 territorii gebühre". Der westfälische Friede selbst (J. P. O. a. 5 § 30) sagt bied mit übereinstimmend, daß diese Befugnis den Landesherrschaften "ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi" ben Landesherrschaften "eum jure territorii et superioritatis" zustehe. War das Kirchenregiment aber eine Funktion da Landeshoheit, so erstreckte es sich auch über alle dieser letzteren unterstellten Unterthanen, 50 einerlei, ob fie Mitglieder der Landestirche waren ober nicht. In Diefer Konfequen if es feineswegs erft burch ben Territorialismus, sondern schon auf Grund ber custodia ber erften Tafel geltend gemacht worden, und zwar z.B. in Breugen noch burch Friedrich ben Großen (Lafpehres, Ratholifche Rirche Breugens G. 770 ff. ; Mejer, Die Bropaganda n., 2, 165 ff. 353 ff. 445 ff. 472). Indes veränderte fich, nachdem Unfänge bavon schon früher fich gezeigt batten,

55 Indes veränderte sich, nachdem Anfänge davon schon früher sich gezeigt hatten, seit Mitte vorigen Jahrhunderts mehr und mehr der Gesichtspunkt, aus welchem regierungsseitig das Kirchenregiment gehandhabt ward. An Stelle der Intention, die erste Tasel der zehn Gebote aufrecht zu halten, trat, indem der Territorialismus zur Hunschaft gelangte, das humanistisch-politische Motiv, der Staat möchte auch religiös eine Eins beit sein, damit Ruhe und Friede, die obersten Endzwecke des Staates (Rieker a. a. D.

3. 256) erreicht werben, und wurde, als eine weitere Fortentwickelung vielmehr bas Tolerangpringip gur herrschaft brachte, später von ben heutzutage diese Seite bes Staatslebens bestimmenden Gesichtspunkten der Gewissensfreiheit abgelöft. Bu dem hierdurch entwickelten Grundsate ber Parität kam die Umwandlung des Kirchenbegriffes durch die naturrechtliche Schule: die Kirche ift nicht mehr eine von Gott gegründete Stiftung, son= 5 bern eine Genoffenschaft, ein Berein im Staate. Debrere nebeneinander im Staate gleich= berechtigt bestehende Rirchen konnen aber bon ber Staatsregierung auf die Dauer nur als Bereinstirchen behandelt werben, Die fich im wesentlichen selbst regieren; und ift eine lutherische barunter, so ichrumpft auch bieser gegenüber bas bem landesberrlichen Amte invohnende ihr zugewandte Regierungerecht tonfequenterweise zur blogen Rirchenhobeit (jus 10 irca sacra) jufammen, bie ihrem Befen nach Bereinspolizei ift. Es erscheint bies um o gerechtfertigter, feit die neue Berfaffungsentwidelung dabin geführt hat, daß bireft auf vie Handhabung ber Gesetgebung und gewisser anderer Einzelrechte ber Regierung, indirekt iber auf beren gesamten Umfang die Bolksvertretungen maßgebenden Einfluß gewonnen jaben, an biefen, also ben Reformierten, Ratholiken und Nichtdriften, die im Landtage 15 ind, gleicher Anteil, wie den Lutheranern, zukommt, und ein solcher Einfluß von Nichtungehörigen der lutherischen Kirche sich mit deren verfassungsmäßiger Barität doch nicht verträgt. Auch sinden sich allenthalben Ansätze zu einer derartigen folgerechten Umsetzung des landesherrlichen Kirchenregimentes in genossenschaftliches Selbstregiment. Borbin ist bemerkt worden, daß es hierzu an reformatorisch-theologischen Anknüpfungen nicht fehlte 20 und daß das Beispiel der calvinisch-reformierten Rirche nabe lag, wenn auch beffen bogmatische Anknupfungen nicht vorhanden waren. Und in der That findet fich, sobald die tollegialiftifchen und fonstitutionellen Staatsgebanken mächtiger wurden, bier früher, bort bater, bier mehr, bort minder burchgeführt, bag auch in ber lutherischen Rirche bie Bemeinden presbyteriale Kirchenvorstände erhalten, als Bertretungen größerer Kirchenfreise 25 aus Deputierten diefer Presbyterien Synoben konftruiert werben, endlich eine Landesfynobe, ober wo, wie in Preugen, verschiedene lutherische Denominationen bestehen, eine Synobe ber Denomination als Gesamtrepräsentation ber betreffenden Rirche eingerichtet wirb. Die lutherische Rirche gewinnt also bie vereinsfirchliche Organisation, vermöge beren fie sich elbit zu regieren bermag.

Allein hiftorische Entwidelungen bewegen sich nicht in einfacher logischer Ronfequenz. An feiner Stelle ift bis jest bas Rirdenregiment an bie fo organifierte Genoffenschaft bereits übergegangen, vielmehr ift es allenthalben noch in lanbesberrlicher Sand, und bie Synoben haben baran bis jett bloß einen ber landständischen Teilnahme an Ausübung bes Staatsregimentes vergleichbaren Unteil, ber nur barin faft allenthalben weiter als ber 85 varallele landständische geht, daß gewisse wichtigste Berwaltungsatte vor ein aus der berften lanbesherrlichen Rirchenbehörde und bem oberften Synobalausschuffe, bezw. bem Brovingialfonfistorium und bem Brovingial-Spnobalausschuffe gemischtes Rollegium u gemeinschaftlicher Beratung und Beschluffaffung überwiesen find, alfo burch landesherr= liches und Bereinsfirchenregiment gemeinsam erledigt werben (Mejer, Lehrbuch b. Rirchen- 40 rechts, 1869, S. 243, Not. 4 und bon neueren Gefegen bie Breug. Rirchengemeinde= und Synobalordnung bom 10. Sept. 1873, § 88, unt. 6; General-Synobalordnung bom 20. Januar 1876, § 36). Huch fommt bor, daß die Superintendenten ichon nicht mehr landesberrliche, fondern ftatt beffen synobale Beamte find. (Uber die thatfachliche Geftallung bes Rirchenregimentes in ben einzelnen Lanbesfirchen wird hier nicht weiter referiert. 45 Man vgl. Friedberg, Das geltende Berfaffungsrecht ber eb. Landeskirchen in Deutschland und Desterreich 1888; Rieker a. a. D. S. 333 ff.) — Daß in Diesem Mage und zugleich in ber bamit gufammenhängenben landesberrlichen Ernennung von Spnobalgliebern, die dem Grundgedanken des Synodalwesens gleichfalls widerspricht, das Kirchenregiment des Landesherrn staatsseitig noch festgehalten wird, könnte zwar bloß als Sache des Uber= 50 ganges erscheinen, hat aber auch selbstständig einen doppelten und ausreichenden Grund. Regativ barin, daß ber Staat die gemeinschabliche Berwirrung nicht einreißen laffen fann, welche entstehen würde, wollte er die feit mehr als brei Jahrhunderten gewohnte Regierungsform ber lutherischen und beutschereformierten Kirche plötlich andern; positiv barin, bag in Lanbern mit nicht unbebeutenber evangelischer Gintvohnerschaft ber Staat im In- 55 tereffe bes öffentlichen Bohles ben großen fogialen Ginfluß auf religiöfe und fittliche Bolksjuftanbe, welchen bas Rirchenregiment verleiht, in feiner Sand ju behalten nötig findet. Das eine wie das andere Interesse ist ein staatliches, und andere als Staatsinteressen hat ber Staat auch nicht zu vertreten: aber namentlich bas zweite erkennt Bedeutung und Ratur der Rirche an und verbindet den das Regiment berfelben festhaltenden Staat, es biefer 60

Natur gemäß zu führen und von Sinwirkungen, die ihr entgegen sind, frei zu halter Allerdings liegen hier Schwierigkeiten nach beiden Seiten hin, die man dann durch der der Sinrichtung der kirchenregimentlichen Behörde zu vermeiden oder doch zu milber gesucht hat. Aber im allgemeinen kann für die Gegenwart als beiderseits anerkannt be zeichnet werden, daß wie der Staat in angedeuteter Weise der Kirche bedarf, so für jet die Kirche auch des Staates nicht entbehren kann, und daß Kirchenfreundliche wie Staat freundliche dahin zu streben haben, die seit zweihundert Jahren Schritt für Schritt nähe gerückte und vielleicht nicht vermeidliche Lösung des Verhältnisses möge retardiert werde

wie immer möglich. Rachbem bie Entwidelung biese Bahnen beschritten bat, ift es allerbings nicht me angängig, die Stellung bes Landesherrn in ber eb. Rirche, bas landesberrliche Rirche regiment als einen Beftandteil ber Landeshoheit, als ein rein ftaatlices Amt ju geichnen. Man thut baber richtiger, follegialistischen Gebanken Rechnung tragend, b Recht bes Landesherrn als ein hiftorisches Annexum gur Staatsgewalt ju tonftruier 15 als ein Recht, welches begrifflich ber Staatsgewalt nicht immanent ift, andererfeits als nur von dem Träger ber Staatsgewalt ausgeübt werben fann. Einen abweichenden Standpunkt nahm Dejer in der früheren Auflage der Realenchklopädie ein. "Wenn man, so sagte er, seit die berührte Sachlage immer unverkennbarer ward, unternommen hat, das lutherische (und deutsch-resormierte) Kirchenregiment als ein nicht staatliches, sondern 20 dem Landesherrn als ein besonderes, neben seiner Staatsgewalt auf selbstständigem Grunde zustehendes Recht zu charakterisieren, so ist das kein glücklicher Bersuch. In ihrer Eigenschaft als Landesherren und in keiner anderen haben es die deutschen Territorialherem gur Beit ber reformatorischen Entstehung ber Lanbestirchen übertommen : bamit fie es heute auf einer anderen Bafis befäßen, mußte biefe Beranderung hiftorifch und rechts 25 genügend motiviert fein: aber an jeder folden Motivierung fehlt es." Siergegen ift ju bemerfen. Bon irgend einer Beranderung fann überhaupt feine Rebe fein. "Siftorifo" hat fich nichts geanbert. Die Thatfache, bag die Lanbesberren bas Regiment ausuben, ift unberrudt die Jahrhunderte hindurch diefelbe geblieben, und ebenso die historischen Itsachen dieser Erscheinung. Mejer fahrt aber fort: "Sich lediglich formell, wie Richter so will, auf das wohlerworbene Recht zu berufen, geht nicht an, denn nicht um dies bistorifche Recht, bas niemand bezweifelt, sonbern um feinen Grund handelt es fich. Die 3ber bes praecipuum ecclesiae membrum ift, wie sich oben gezeigt hat, zur herstellung eines solchen Grundes heute unbrauchbar. Die ehemals, als ber Kollegialismus herrschte, beliebte poetische Licens ber Unterftellung eines stillschweigenben Bertrages, burch ben bas lanbesherrliche Rirchenregiment begründet ware, ift bei bem heutigen Stanbe ber hiftvischen Kritif nicht mehr möglich. Undere Grunde aber hat man nicht vorbringen können, und muß, wenn man fich nicht täuschen will, einräumen, daß bas lutherische Rirchenregiment, wie es die Geschichte ber Landestirchen aufweift, fein fogenanntes innerfirchliches Amt, fonbern ein ftaatliches Umt an ber Rirche ift."

Darin hat Mejer ja vollkommen Recht. Weber die eine noch die andere Konstruktion sind heute haltbar. Aber sind dieselben jemals überhaupt ein wirklicher "Rechtsgrund" gewesen? Ober waren sie nicht vielmehr stets nur theoretische Erklärungsversuche, die man jetzt über Bord wirst? Was wollen denn die bekannten drei Shsteme anders als das historisch Gewordene erklären? Für die Ansicht, daß die landesherrliche Stellung in der Kirche ein staatliches Amt sei, müßte dann doch wohl auch in unseren modernen Anschauungen ein "genügender Rechtsgrund" gesucht werden. Sehen wir von Konstruktionen ab und lediglich auf die Thatsachen selbst, so müssen wir bekennen, daß die Regierung des Landesherrn in der Kirche in der modernen Entwickelung von derzenigen im Staate begrifflich verschieden ist. Wäre sie ein Staatsamt, so wäre doch der Landesherr bei öhrer Aussübung ebenso wie dei den anderen Staatschandlungen an die staatslichen Schranken gebunden; so würde sie den Landesherr ausüben lassen durch seine staatslichen Organe. Beides ist aber entweder nicht der Fall, oder die Entwickelung drängt zweisellos zur Anderung. Gegenüber der früheren territorialistischen Ausgestaltung ist die kollegialistische mehr und mehr in den Bordergrund getreten. Das landesherrliche

55 Amt ist also kein Staatsant, sondern — ein drittes giebt es nicht — ein Amt in der Kirche, also für den Landesherrn ein Nebenant. Und daher erscheint mir die Konstruktion dem historischen Annexum als durchaus zutressend. Ebenso wie der Landesherr dadurch, daß er Landesherr wird, die Stellung des Familienoberhauptes und damit Nechte und Pflichten auch nicht staatlicher Natur erwirdt, so erwirdt er durch den Negierungsantritt die Regiesorungsgewalt in der Kirche, welche keinen Teil der Staatsgewalt bildet. (Wie Mezier, u. a.

auch Riefer, S. 472 ff., Simons, Freikirche, Bollskirche, Landeskirche, Freiburg 1895 u. a.; dagegen mit Recht anderer Ansicht Friedberg, Lehrbuch 4. Aufl. S. 188.) Endlich ift auch nicht zu unterschätzen, daß von der obigen Konstruktion aus der Grundsatz der Parität des Staates den verschiedenen Religionszesellschaften gegenüber als gewahrt erscheint, während diese Grundprinzip des modernen Staates nach der anderen Auffassung als 6 nicht unbedenklich zu Gunsten der eb. Kirche modifiziert sich darstellt. Man kann deshalb auch Riefer nicht beipflichten, wenn er die Unterscheidung von ius einea und in sacra als

für bie Gegenwart wertlos bezeichnet.

Die Erfenntnis von ber Beränderung ber Sachlage wurde insbesondere baburch gefordert, daß in den Jahren 1848—1849 zu erwarten ftand, ber Staat werbe nach ameris 10 tanisch belgischem Muster bie Rirche sich selbst überlassen, wo fie fich dann auch selbst batte regieren muffen. Die fatholische Rirche und bie calvinisch-reformierte famen baburch in teine Berlegenheit, benn fie hatten ihre bogmatisch-fundamentierten Regimentseinrichtungen. Dagegen entstand für die lutherische und die beutsch-reformierte Rirche die Aufgabe, indem fie erwogen, wie ftatt bes ftaatlichen Rirchenregiments ein Bereinsfirchenregiment 15 ju geftalten fein werbe, fich über beffen prinzipielle Grundlagen flar zu werben. Go trat bamals bie Frage ber theoretischen Begrundung bes Rirchenregimentes noch in anderer, als bisheriger Art, in ben Borbergrund. Es hätte nahegelegen, anzuerkennen, daß eine protestantische Bereinstirche, da sie das vorreformatorische und katholische Dogma vom gottbebollmächtigten feelforgenden Rirchenregimente nicht befitt, nicht wohl eine andere Ber- 20 faffung haben fann, als eine in irgendwelcher Form presbyterial-fynobale, bag fie alfo auch ein ihr entsprechendes Rirchenregiment einrichten muß, für bas in bem früher in biefer Richtung erwähnten reformatorifchen Theologumenon eine Unfnüpfung gelegen hatte und in welchem ben Beiftlichen als Lebramtsträgern wie als Sachfundigen eine ausgegeichnete Stelle zu fichern gewesen ware. Allein einmal ergab fich praftisch fehr balb, bag 25 bie fich anbahnenbe Bereinsverfaffung junächft nicht an Stelle ber landesfirchlich = fonfifto= rialen, sondern nur neben dieselbe treten werbe, was als ber Lage entsprechend mit Recht bon vielen Seiten befürwortet wurde, aber auch auf die theoretische Untersuchung von Einfluß war (3. B. bei Richter und ebenso bei Sofling, Grundfate evangelisch-lutherischer Rirchenversaffung, 1850, einer Schrift, die viel gewirft hat), zweitens aber war die Art, 30 wie damals die Einführung reiner Bresbyterial-Synodalverfaffung betrieben ward, so un-verftandig und kirchenfeindlich, daß sie viele Freunde der Kirche, besonders die geistlichen, in bas entgegengesette Lager trieb und unter bie Rubrerschaft Stable icharte. Stable obengenanntes Buch von 1840 war offenbar hervorgegangen aus einem fonfreten Bebürfniffe ber baberischen evangelischen Landeskirche. Dieselbe ftand unter einem verfassungemäßig 35 für "felbstftandig" erflarten Oberkonsistorium, bas aber in ber That nicht selbstftandig, fondern in allen Dingen, in welchen oberfte Ronfiftorien fonft abhängig gu fein pflegen, auch feinerseits und von einem fatholischen Landesherrn abhängig, ja fogar in ben wich= tigften Ungelegenheiten bem Staatsministerium bes Innern untergeorbet war (II. Unb. Jur II. Berf. Beilage § 19). Es fam barauf an, eine Grundlage zu finden, auf welcher 40 bas Oberkonsiftorium auch bem Ronige gegensiber feine Gelbitftandigfeit behaupten konne. Eine presbyterial-fynodale Substruttion war in brauchbarer Beise weber vorhanden, noch borausfichtlich balb entwidelbar, noch auch Stahls firchlichen Sympathien entsprechend. So gelangte er an ber Sand einer einseitigen Wieberaufnahme von Teilen ber Dreiftandelehre, namentlich nach Johann Gerhard, mittelft Betonung ber felbstftandigen göttlichen Bollmacht 45 des geiftlichen Amtes dahin, den geiftlichen Mitgliedern auch des Oberkonsistoriums eine prinzipielle Selbstftändigkeit zu vindizieren. Er berücksichtigte nicht, daß Johann Gerhard von der Boraussehung landeskirchlicher Zustände unter einer die Custodia primae tabulae übenden Landesberrschaft ausgeht und seine Lehren sich daher auf moderne Zufante, wie in Babern, nicht ohne weiteres anwenden laffen; er fannte nicht die bamals 50 noch wenig erforichte Beschichte ber alteren evangelischen Rirchenverfaffung; aber mehr als in biefer Unfunde lag ber Grund jenes Richtberudfichtigens in einer in ben Zusammen= bangen, bie er vermöge feiner Jugendbildung mit ber romantischen Schule hatte, wurzeln= ben mittelalterlichen Befangenbeit in ben borreformatorifchen Kirchenregimentsgebanten. Bas in ber ersten Ausgabe seines Buches ihm und anderen noch nicht so beutlich ber= 55 vortrat, bat er fpater (Luther. Rirche und Union, S. 274 f.) ausbrücklich ausgesprochen: die Lebre bom feelforgerifchen bifcoflichen Rirchenregimente fei fcbriftgemäß, die Befenntnisfchiften ber lutherischen Rirche seien in biesem Bunkte ber Berichtigung bedürftig. Wenn man bon biefen späteren Augerungen aus die frühere Schrift betrachtet, fo erkennt man bie gleichen Motive auch in ihr. In eine Zeit fallend, wo seit bem Regierungswechsel in 60

Breugen evangelisch-firchliche Berfaffungsfragen anders als bis babin in ben Borbergrun traten, mit aufrichtigem Bergensanteil gut geschrieben, ausgestattet mit bem Scheine bift rifcher Begründung, anregend wie fie war, und bald von hengstenberge evangelischer Rirchenzeitung auf ben Schild gehoben, fand fie von vornherein viel Anklang, und als fe it 5 1848 Stable Unfeben als politifcher Parteifubrer bingufam und feine Meinung auch ben der Kreuzzeitung zuerst nicht ohne irvingianischen Hintergrund als echt konservative ve treten wurde, scharten fich unter ihrer Autorität gablreiche Manner ber firchlichen und politischen Rechten. Namentlich von nicht wenigen Geiftlichen, Die von ber 1848er 2 rt bes Berlangens einer Bresbyterial- und Spnobalverfaffung erichredt waren, weil fie ter 10 die Mängel ber landesfirchlichen Gemeinden empfanden und die ichlimmen Folgen fannten, welche es gehabt haben wurde, folde Gemeinden ohne weiteres als Gefinnung gemeinden einer Bereinsfirche ju behandeln, wurde fie ergriffen als das geeignete Mittel ben geiftlichen Elementen einen an ber Leitung firchlicher Angelegenheiten ihnen gebubren ben Anteil zu fichern. Hätte Stahl die Konfequenz gezogen, welche bei feiner Annah me 15 eines gottgeordneten feelforgerischen Kirchenregiments zulet unvermeidlich ist, daß das landesherrliche beseitigt werben muffe, fo wurde vielen feiner gangen und halben Unbanger nicht entgangen fein, daß nur bann, wenn bas entsprechende tatholische Dogma im protestantischen Bolfe erft Glauben gefunden hatte, ein pastorales Rirchenregiment möglich war, daß aber ein folder Glaube weber vorhanden sei, noch gelehrt werden könne, weil 20 er die Abwendung vom Protestantismus einschließt; wie wir in neuerer Zeit als Spmptom einer solchen Abwendung die frankhaste Sympathie eines nicht geringen Teils biefa Schule mit ben Souberanitatsforberungen ber Ultramontanen gu beflagen baben. Aber soweit gingen weder Stahl noch jene Anhanger. Bielmehr begnügten fie fich bei Jeststellung ber landeskirchlich-konsistorialen Organisation ber Kirchenregierung, die Kirche nichts 25 bestoweniger als ihrem inwohnenden Wefen nach auch in ihrem Regimente felbstftandig und vom Staate unabhangig zu behandeln, den Staat aber als burch feine Schutpflicht bon ihr abbangig. Die Rirche follte die Borteile ber freifirchlichen zugleich und ber landese firchlichen Stellung jum Staate genießen. Wie tief man in bergleichen fich felbft wiber sprechenden 3been verwickelt war, zeigt am besten ein in hannover bereits um Ende ber so fünfziger Sabre gehegter, obwohl erft 1869 f. zu öffentlicher Berhandlung gefommener Plan jur Stiftung eines landesherrlichen, aber als foldes bom Landesberrn unabhangigen, felbstftandig regierenden und über Staatsbilfe verfügenden Landestonsistoriums. Die be treffende Litteratur ber fünfziger Jahre ins einzelne zu berfolgen, ift bier nicht ber Dit. S. die Artifel "Rirche" oben S. 342, 59 und "Geiftliche" Bo VI S. 468, 8. Mit 1860 begann die lutherische Kirchenregimentsfrage auch in einem rein freifich lichen Kreise erörtert zu werden, und es hat ihr das zu wesentlicher Förderung gereicht. Die Genoffenschaft ber "bon der Landeskirche sich getrennt haltenden", seit 1845 durch eine Generaltonzeffion ftaatlich anerkannten Lutheraner hatte von Anfang biefer Anerkan nung an eine presbyterial-fynobale Rirchenverfaffung, nach welcher bas oberfte Rirchen 40 regiment burch einen Ausschuß aus ber Generalsynobe, allerbings mit lebenslänglichen Ernennungen — bas Oberfirchenfollegium in Breslau, — geführt wurde. Sier wurde bie Frage baburch angeregt, daß Falle, in benen ben Unordnungen diefes Rollegiums

nicht gehorcht ward, die Notwendigfeit zeigten, ihm ein Exefutivmittel zu fichern. Es ware vielleicht zu finden gewesen burch Benutung der Rategorien bes Brivatrechts, aber eines 45 teils feste bas Einrichtungen, die nicht vorhanden waren, voraus, und andernteils entsprach es nicht ber Gefinnung ber Gefellschaft, die fein ftaatliches, sondern ein fircblich-fogiales Mittel verlangte. Dann war bas einzig anwendbare Rirchenzucht und eventuell ber Bann; beibe jedoch fonnten an fich nicht gegen bloge soziale Unfügsamkeiten, sonbern nur gegen wirkliche Gunden angewandt werben. Es fragte fich also, ob dem Kirchenrechte nicht ge 50 horden solde Sünde sei. Sünde ist, was gegen Gottes Gebot geht; sonach kam es barauf an, das burch bergleichen verletzte Gebot zu finden, und da dies kein anderes als das vierte fein tonnte, ju untersuchen, ob nach lutherischer Rirchenlehre bem Oberfirchenfollegium eine Stellung gutomme, wie Eltern, Geelforgern und Obrigfeit, ober mit andern Borten: bem Bereinsfirdenregimente bie gleiche Dignitat, wie bem landesberrlichen. Dies beant 55 wortete das Oberfirchenkollegium mit Ja, ein Teil der ihm unterstellten Paftoren und Gemeinbeglieber mit Rein, und es ift zulett eine Sciffion baraus entftanben. Litterarifder Sauptvertreter bes 3a war Sufchte (Borläufige Schutwehr gegen bie neue Lebre bes Baftor Diebrich 2c., 1861; Die ftreitigen Lehren von ber Kirche 2c., 1863), von bem und seinen Anhängern selbstverständlich durch obige Motivierung nicht behauptet werden soll, 60 ihre Meinung habe Bredmäßigkeitsgrunde; vielmehr ift fie unzweifelhaft ihre innigite

Hebergenaung: aber es ift im Intereffe ber Cache, nicht zu überseben, welche praftifche Bufammenbange biefelbe bat. Sufchtes Begrundung, Die im wesentlichen übereinstimmt mit ber unter ben landestirchlichen Theologen gleichzeitig von Rliefoth (Acht Bücher von ber Rirche, 1854, C. 397f., 490, vgl. 417 und etwas modifigiert in einem Bortrage über bas landesberrliche Rirchenregiment bei Mofer, Allg. Rirchenblatt, 1861, G. 479 f., auch in 6 befonbern Abbruden, Schwerin 1861) vertretenen, greift mit Stahl auf bie vorreformatorifche Anschauung jurud, indem fie annimmt, daß ber bon Chriftus ben Aposteln gegebene Auftrag ben Lebrauftrag und ben firchenregimentlichen jufammenbegriffen habe. Wenn Kliefoth babei auf 1 Ko 14, 40, "Last alles ehrlich und ordentlich zugehen", Gewicht legt, so ist auf der Hand, daß daß Wort keinen Auftrag, sondern eine Borschrift enthält, also nicht hergehört. 10 Darin aber weichen Kliesoth und Husche von Stahl ab, daß im Lause der historischen Entwickelung die Träger jenes ursprünglich einen Auftrages, ohne die göttliche Ordnung der Kirchenstiftung zu verletzen, sich in besondere Träger des Lebramtes und besondere Träger des Regieramtes geschieden haben, beibe in göttlicher Bollmacht handelnd. Den Aposteln seien im Rirchenregimente Bapft und Bifcofe, biefen bie Landesberren, biefen in dem Rirchen- 15 kreife ber Altlutheraner bas Dberfirchenfollegium gefolgt, und burch rechtsgenügende Thatjaden fonne bies Regiment auch noch auf andere Trager übergeben; immer aber bleiben biefelben im Auftrage Gottes, und wer ihnen nicht gehorfamt, verlett bas vierte Bebot, wird also mit Jug in Kirchenzucht genommen und eventuell erkommuniziert. barer haben sich Bilmar und die Bilmarianer (Sauptvertreter: Saupt, Der Epistopat ber 20 deutschen Reformation, 1863 f., eine Schrift, die viele thatsächliche Frrtumer enthält) an Stable Meinung gehalten; aber in Widerspruch mit ber lutherischen Rirchenlehre find Rliefoth und hufchte nicht weniger als fie; benn in der That behaupten fie, daß die vorreformatorischen Bischöfe ihr Kirchenregiment divino jure gehabt hatten und AC. 28 lebrt bas Gegenteil. Daß, wie von ihnen und andern angenommen wird, die Kirchen= 25 regimentelebre ein burch bie lutherifden Befenntnisschriften offen gelaffener Buntt fei, ift nur formell, nicht der Sache nach wahr; denn durch die Art, wie sie a. a. D. und sonst der vorreformatorischen Meinung widersprechen, wird jede Art Repristination derselben ausgeschlossen. Es ist ein Vorzug Stabls, daß er sich hierüber keine Illusionen gemacht hat. — Bon ber Berfolgung naheliegender Konsequenzen barf hier ebenso, wie bon ber 30 Erörterung follegialistischer Unsichten abgesehen werben, in Betreff beren bie Berweisung auf ben Artifel über bas Kollegialfpftem genügt. Man muß einräumen, bag als Freifirchen die fatholifche fowohl wie die calvinisch-reformierte augerlich durch die dogmatische Begrundung ihres Kirchenregimentes günstiger als die lutherische gestellt sind; bagegen ist es innerlich ein größerer Vorzug der letzteren, daß sie nicht nötig hat, Thatsachen zu behaupten, 35 bie nicht zu erweisen find.

Bahrend foldbergeftalt in ber erften Salfte ber sechziger Jahre theologischerseits bie Rirdenregimentsfrage eifrig - eine Menge fleinerer Schriften mußten im Borbergebenben ungenannt bleiben — aus ben Gesichtspuntten ber Freifirche behandelt wurde, traten von juriftifcher Seite biefen Anfichten wertvolle Erörterungen b. Scheurls (Bur Lehre bom 40 Rirchenregimente, 1862, und eine Reihe von Auffätzen teils in 3PR, teils in 3fRR; jest in v. Scheurls Sammlung firchenrechtlicher Abhandlungen, S. 288f., f. auch noch 3PR, Bb 63, S. 218f.; vgl. Netrol. für Scheurl von Sehling in Af3 1893) und Doves (Ueber et. Synoden in Breugen; Bifchr. 2, 131 f., 4, 131 f., und Richter-Doves Lehrbuch bes Rirchenrechtes, § 152, Not. 5) entgegen, in benen bas landesherrliche Rirchenregiment 45 in Sout genommen ward: von Dove, ber es als erweiterte Bogtei carafterifiert, mehr aus Broedmäßigfeitsgrunden, von v. Scheurl, ber biefe Grunde gleichfalls anerfennt, mehr weil es einen wefentlichen Teil ber lutherischen Rirchenverfassung ausmache. Beibe faffen s babei nicht als Staatsamt an ber Rirche, sondern als innerfirchliches Umt (hierüber oben). Besonders zu nennen ift bier auch Mejer in ben oben citierten Schriften. Bas 50 Bafferschleben in seiner bemerkenstwerten fleinen Schrift "Das landesherrliche Rirchentegiment, 1872" gegen ben landesherrlichen Spiffopat anführt, dürfte für jest und für bie machft absehbare Zeit noch überwogen werden durch die sowohl staatlichen wie firchlichen Borteile ber Einrichtung, während ihre Nachteile burch die neuere Fortentwickelung ber gemischen Kirchenverfaffung wesentlich gemindert sind.

Seit 1866 trat die theoretische Untersuchung der Kirchenregimentsfrage zurück, dagegen machte die praktische Fortentwickelung durch Ausgestaltung der preußischen und anderer Spnodalverfassungen die wesenlichsten Fortschritte (vgl. dafür Friedberg, Berfassungsrecht der c. Kirche). Die Ersahrungen, welche mit den von der katholischen Kirche verfolgten Ansprücken sozialer Selbstskändigkeit gemacht wurden, erregten dem Freikirchenwesen auch auf 60

protestantischer Seite neue Gegner und berichafften bem landesherrlichen Rirchenregiment um so mehr Anerkennung, als die evangelischen Bertreter bes seelsorgerischen ihre Berwand Schaft mit Rom nicht berleugneten. Denn barüber barf man fich feiner Täuschung bir geben, daß die auf größere Gelbstftandigkeit ber ev. Kirche gegenüber bem Staate gerid-5 teten Bestrebungen — wie 3. B. die an ben Namen bes Freiherrn von hammerstein geknüpft Bewegung - im letten Endziele auf Befeitigung bes landesherrlichen Kirchenregimentehinauslaufen. Wenn in neuerer Zeit die Theorie des Kirchenregimentes von theologisch er Seite (Steinmeher, Der Begriff des Kirchenregimentes beleuchtet 2c., 1879) wieder ein e biesmal vorzugeweise mit eregetischen Mitteln, bagegen ohne Anfnupfung an die bisberie 10 Dottrin und mit Beiseitesetzung ber Geschichte operierende Bearbeitung gefunden bat, wird fie baburch schwerlich geförbert werben, und wenn Sohm (Kirchenrecht, 1892) belandesherrliche Rirchenregiment wie bas Kirchenrecht als im Wiberspruche mit Luthers &banken ftebend ein Produkt bes Rleinglaubens ber Epigonen genannt bat, fo bat be jungfte juriftifche Behandlung bes Gegenftandes von Riefer mit Recht ben Rachweis geliefe 15 daß vielmehr das Gegenteil richtig ift, daß gerade die intimste Berbindung der weltlich Dbrigkeit mit der Kirche den Gedanken Luthers entspricht. "So lange es der Staat seine Aufgabe ansieht, den Interessen des Evangeliums zu dienen, so lange die weltlisse Obrigkeit eine christliche Obrigkeit ist und mit ihrem starken Arme die evangelische Kir be schützt und forbert, fann fich biefe ihm rubig anvertrauen" (Riefer a. a. D. C. 482). 20 Je mehr bies ber Fall, um fo mehr nabert fich bie wirkliche Gestaltung ber Dinge ben Ibealen Luthers, welche in dem Grundgedanken gipfelten: "Chriftus hat nicht zwei noch zweierlei Körper, einen weltlich, den andern geiftlich: Ein Saupt ift und Einen Körper bat er. . . " (Mejer +) Gehling.

Rirdenstrafen f. Bann Bb II G. 381, 44 und Gerichtsbarfeit, firchliche 25 Bb VI G. 585.

Rirchentag, ber beutsche evangelische, war eine auf bem Grunde ber reformatorischen Bekenntniffe ftattfindende periodische Bersammlung beutscher ebangelischer Manner ber lutherischen, reformierten und unierten Rirchen, sowie ber Brüdergemeinde. Er ift im Jahr 1848 entstanden. Aus bem mächtigen Triebleben jenes Jahres tauchten für die 30 Gestaltung ber firchlichen Dinge vorzugsweise vier treibende Gedanken empor, die jur Gründung bes Kirchentags führten. Zuerst flammte in ber allgemeinen Welterschütterung bie Hoffnung auf die Ginheit Deutschlands wieder auf, und neben bem politischen Ginheitsstreben war die Sehnsucht nach Zusammenfassung der deutschen ebangelischen Richen-fräfte lebendig. Sodann mußte die Kirche, da es den Anschein hatte, als ob der Staat 85 fein altes Berhaltnis zu ihr lofen wolle, barauf bebacht fein, fich felbst zu verfaffen. Weiter galt es, ba ber Unglaube unter ber jab bereingebrochenen Freiheitsbewegung grundfturgend fich geberbete, alle Gläubigen ber beutschen evangelischen Kirche jum Kampfe wiber ihn ju fammeln. Endlich fcrieen die notftande im Bolfsleben jum Simmel und für die ebangelische Kirche war die Frage brennend geworben, ob fie noch jenes Erbarmen mit 40 bem Bolte habe, bas neben bem versöhnten Gewiffen einft die Burgel gewefen, mis welcher die Kirche der Reformation hervorgewachsen. Die Entstehung des Kirchentags las damals in der Luft. In den Kreisen der gelehrten Theologen, welche sich bewußt geblieben, daß die Theologie ein Wissen für die Gestaltung, Leitung und Belebung der Kirche sei, wie in den Kreisen der praktischen Geistlichen, die einen Janumer um das Voll 45 fühlten, war der Drang gleich mächtig, sich zu sammeln, zu klären, zu befestigen und dem beutschen Bolke in einer gefährlichen Krise mit der Predigt des Worts und der That ju bienen. Alles Lebendige in ber Rirche, mochte es aus bem Sorfaal ber Sobenfoule ober aus bem Konventifel ber Stillen im Lande ftammen, brangte fich bervor, und wo in einer Ronfereng ein Banier aufgestedt war, eilten die Manner bergu, mit den Beiftlichen 50 die firchlich gefinnten Laien. Giner ber bamals mit warmster Erregung gehaltenen firchlichen Konferengen, ber Sandhofstonfereng bei Frankfurt a. Dt., war es beichieben, bie Werfstätte au fein, in welcher ber Gebanke bes Rirchentags feine Ausgestaltung empfing. Für bas Zustandefommen besselben war Philipp Backernagel in hervorragender Beise thätig. Als der eigentlich repräsentative Mann aber für das ganze Unternehmen erscheint 55 von Bethmann-Hollweg, der schon auf dem ersten Kirchentag präsidierte, eine Zeit lang mit Stahl gemeinsam die Leitung in ben Sanden hatte, aber nach Stahls Burudtritt bis jum letten Rirchentag bemfelben feine eble Rraft fchentte: bas ibeale Bild eines ebangelifden Laien, burch Besig, Stellung, Gelehrsamkeit bervorragend, in Saltung, Rede, Sobeit ber ischauung vom Geisteshauche getragen, in den Kreisen der Erweckten einst als Jüngling ftlich genahrt, so frei wie fromm in seinem Glauben, auch auf der hobe bes Lebens

nütig und einfältig wie ein Rind.

Bu Ende bes Monats April 1848 hatte von Bethmann-Solliveg, damals Professor Rechte an ber Universität ju Bonn, als "Manuffript für Freunde", nachber auch s rch ben "Buchbandel, den Borichlag einer evangelischen Rirchenversammlung im laufenden ibre 1848" ausgeben laffen. Er wollte burch biefen Borfchlag einen "Aufruf an alle angelische Chriften deutscher Nation ju einer ihre Gesamtheit barftellenden Bersammlung" ranlaffen. Gine Angabl evangelifder Manner, welche bas Bertrauen ber Rirche batten, Ite fich an die Spike stellen und die Einladung an diejenigen ergeben laffen, "welche 10 jeins wiffen als Glieder an dem unsichtbaren Kirchenhaupte, Jesu Christo". Buße igen des schlechten Bucherns mit dem Pfunde der vor dreißig Jahren empfangenen eiftesausgiegung; Bitte um Rraft und Beisheit, namentlich wegen ber Neugestaltung r Rirche; Grundung eines bleibenden Mittelpuntts für bie evangelische Rirche Deutschabs in ber Wieberholung ber Berfammlung — bas waren bie ausgesprochenen Ziele. 16 s ber Aufruf in die beutschen Lande ging, hatten an einer andern Stelle unabhängig von andere Männer verwandte Gebanken bewegt. Philipp Wadernagel, damals in liesbaden, beriet mit zwei befreundeten Geiftlichen, bem Pfarrer B. Heller zu Rleinheud a. Di. in Babern und dem Pfarrer Dr. Haupt, damals zu Rimborn im beffischen benwald, ben Gedanken eines großen firchlichen Bereins, ber alle gläubigen Elemente in 20 len beutschen Ländern, Bereine wie einzelne Bersonen, zusammenfaffen, Begriff und batfache der Landesfirche durchbrechen, Begriff und Thatfache einer das ganze beutsche olf umfaffenden evangelischen Konfessionstirche wieder ins Leben rufen folle. Es bot ben Freunden bald bie Gelegenheit, mit ihren Gebanken in einen größeren Rreis uticher evangelischer Manner zu treten. Seit Jahren pflegten fich die gläubigen Manner 26 18 Frankfurt a. M. und den umliegenden Ländern, Rassau, Hessen, zum Teil auch avern, auf dem nahe bei Frankfurt a. M. still am Waldessaume gelegenen Sandhof fammeln. Alls ein Gefäß, ben jungen Doft erwedter Theologen in fich aufzunehmen ab aus der Gärung zur Klärung zu bringen, hatte sich die Konferenz längst bewährt: un sollte sie auch dem jungen Most gärenden Berlangens nach deutscher Kircheneinheit so Rlarheit helfen. Auf ber Frühjahrkonfereng, 3. Mai 1848, folgte indes zunächst ben bhaftesten Reben ber vorsichtige Beschluß: eine Kommission zu ernennen, welcher die Aufibe gestellt ward, "bie Berufung einer allgemeinen firchlichen Bersammlung bes ebange den Deutschlands zu beraten und anzubahnen". Am 21. Juni besfelben Jahres follte zu eiterer Beratung eine außerordentliche Bersammlung auf dem Sandhof gehalten werden. 36 rafibent ber Rommiffion, ju welcher außer Saupt und Seller auch Andrea und Bonnet Frankfurt a. M., Profurator Ruhl in Sanau und Pfarrer Richter in Braunheim (bem an die Erfindung des Namens Kirchentag zuschreibt) gewählt wurden, auch Präsident er außerordentlichen Konferenz sollte Ph. Wackernagel sein. Mit großer Rührigkeit whte dieser sosort mündlich und schriftlich Verständigung. Löhe und Harles, die Lutheraner, 40 bnten ab, weil fie bas Unternehmen nur bom Standpunkt ber Union für möglich hielten. ber Manner wie hengstenberg in Berlin, Dorner in Bonn, hundeshagen in Beidelberg, ofader in Stuttgart, erwiesen sich sympathisch, und ber ehrwürdige Heubner erklärte sich weit, in Wittenberg, wohin Backernagel alsbald bie Blicke gerichtet, ber Berfammlung e herberge zu ruften. Um 21. Juni famen 88 Männer auf bem Sandhof zusammen, 46 arunter aus Bonn v. Bethmann-Hollweg und Dorner, aus Beibelberg Ullmann und undeshagen, aus Darmftadt ber Pralat Zimmermann und der hofprediger Palmer. uch Württemberger waren erschienen. Db es schon an ber Zeit sei, die Bersammlung 1 berufen — darüber ward lebhaft verhandelt. Für Wadernagels Ansicht, daß es soar bobe Zeit fei, war v. Bethmann-Hollwegs Rebe burchichlagend: er wies barauf bin, so aß die Staatsregierung in Preußen bereits angefangen habe, durch vereinzelte Maßregeln eintliche Rechte der evangelischen Kirche zu verleten, und bag, wenn die Ungläubigen merhalb ber Rirche bas Regiment an fich riffen, feine andere Folge fich ergeben könne, le der Austritt ber Gläubigen. Der Beschluß ward gefaßt für den Berbft eine Bermmlung von Freunden der evangelischen Rirche geistlichen und nichtgeistlichen Standes 55 ach Wittenberg zu berufen: "auf bem Grunde bes evangelischen Bekenntniffes, um te Feststellung ber Berhältnisse ber evangelischen Kirche in ber gegenwärtigen Zeitlage beraten". Der Aufruf, von 42 Männern unterzeichnet, mit dem Datum: Frank-ut a. M. 28. August 1848, berief die Bersammlung für den 21. September und die Igenden Tage.

So sammelte fich benn am Abend bes 20. September 1848 eine große Schar beutscher evangelischer Männer in der Lutherstadt. Die Zeichen der Zeit waren ernst genug, um in Buße, Glaube und Erbarmen mit dem Bolk das Werk Luthers für Deutsch land wieder aufzunehmen. Bon Frankfurt a. M., auf deffen Gebiet ber Rirchentag geplant 5 worden war, tam eben die entjegliche Runde von Aufruhr und Mord. Während Gruppen von Gaften burch die Stragen jogen und um Luthers Standbild fich fammelten, rufteten hervorragende Danner, v. Bethmann-Sollweg und Stahl, Badernagel und Schmieber, Dorner und Nitsich, Müller und Krummacher in der Stille die Berhandlungen. Um andern Morgen brangte man jur Thur ber Schloftirche. 500 Danner bes erften beutiden 10 Rirchentags traten ein. Über Lutbers und Melandthons Grab ftand ber alte Lebrstubl ber Universität mit den Losungen: "verbo solo, fide sola". Außer den eigentlichen Mit gliebern bes Kirchentages fullte eine gablreiche Gemeinde Die Emporen. Seubner betete, Backernagel begrüßte, v. Bethmann-Hollweg und Stahl übernahmen die Leitung der Berhandlungen. "Wir find versammelt, so sprach Bethmann, ohne rechtliche Macht und 15 rechtliches Unsehen, als Einzelne, welche Die Rirche lieb haben, und so weit ber hen Gnade ichenft, ihr bienen möchten. Wir fprechen als eine nicht legitimierte Berfammlung, bie auch fein Recht sich anmaßen will, nur aus, was ber evangelischen Kirche not thue." Mit Bezug auf die Einladung aller, "die auf bem Grunde des evangelischen Bekenntenisses stehen", gab er als Einzelner in Gestalt eines Gebetes ein reiches, volles, berzeis-20 warmes Bekenntnis, ju welchem die Berfammlung wie Ein Mann fich erhebend ihre Bustimmung aussprach. Aus ben lebhaften Berhandlungen, in welchen bie Fülle ber herzen zur wärmsten Aussprache kam, gingen folgende Beschlüsse bervor: "1. Die evange lijden Rirchengemeinschaften Deutschlands treten zu einem Rirchenbunde zusammen. 2. Da ebangelische Kirchenbund ift nicht eine die fonfessionellen Kirchen aufbebende Union, 25 sondern eine firchliche Konföberation. 3. Der evangelische Kirchenbund umfaßt alle Kindengemeinschaften, welche auf bem Grunde ber reformatorischen Befenntniffe steben, namentlich die lutherische, die reformierte, die unierte und die Brügergemeinde. Uber die Fabigfeit, bem Bunde beizutreten, entscheidet jedoch bei entstehendem Zweifel nicht die eigene Berficherung ber betreffenden Gemeinschaft, sondern ber Bund. 4. Jede evangelische 30 Kirchengemeinschaft, welche zum Bunde gehört, bleibt in Bezug auf die Anordnung ihres Berhaltniffes zum Staate, ihres Regiments und ihrer inneren Angelegenheiten in Lebre, Rultus und Verfaffung felbstständig. 5. Die Aufgabe des evangelischen Kirchenbundes ift Bflege und Forberung aller gemeinsamen Intereffen ber ju ihm gehörigen Rirchengemein Schaften, insbesondere: a) Darftellung ber wesentlichen Einheit ber evangelischen Rinde, 35 Pflege ber Gemeinschaft und des brüberlichen Ginnes; b) gemeinsames Zeugnis gegen bas Unevangelische; c) gegenseitiger Rat und Beiftand; d) Bermittlungsamt bei Streitge feiten zwischen Kirchengemeinschaften, die zum Bunde gehören; e) Förderung driftlich-fozialer Zwecke, Bereine und Anstalten, insbesondere der inneren Mission; f) Warnung und Berteibigung ber Rechte und Freiheiten, welche ben evangelischen Rirchengemeinschaften 40 nach göttlichem und menschlichem Rechte zustehen; g) Knüpfung und Festhaltung des Bandes mit allen evangelischen Kirchen außerhalb Deutschlands. 6. Der Kirchenbund tritt ins Leben burch eine erfte, mit Abgeordneten aller zu demfelben geborigen Rirchen gemeinschaften beschickte evangelische Kirchenversammlung Deutschlands. Diese wird fich als rechtmäßige Kirchenversammlung ber evangelischen Kirche fonstituieren burch die von einem 45 jeden Gliede derfelben abzugebende Erklärung, daß es mit seinem Glauben anf dem Grunde ber reformatorischen Bekenntnisse (seiner Kirche) stehe und nur auf biesem Grunde vorhandeln wolle." Der letzte Punkt betrifft die Ernennung eines Ausschusses zur weitern Förderung ber Sache und zur Wiederberufung ber Berfammlung. Der Rirchenbund, ber auf ber Berfammlung in Wittenberg im Borbergrunde ba

Der Archenbund, der auf der Versammlung in Wittenberg im Vordergrunde der 50 Beratung stand, ist nicht ins Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Ersat der die im Jahre 1851 zu stande gekommene Eisenacher Konferenz von Abgeordneten der deutschen Kirchenregierungen (s. d. Konferenz edang. kirch.), nicht genügend, teils weil einige deutsche Kirchenregierungen gegen die Beschickung derselben sich sträubten, teils weil nur Vertreter der kirchlichen Behörden, nicht der spnodalen Körperschaften sich in Eisenach zusammensinden. Dagegen ist dem Kirchentag eine Bereicherung durch eine unmittelbar mit ihm verbundene und ihn überdauernde Versammlung ohne seine Absücht aus der Macht der Thatsachen zugefallen — der Kongreß für innere Mission (s. d. M. Mission, innere).

Was nun den Kirchentag betrifft, so ward er von 1848 an regelmäßig gebalten, so anfangs jährlich, später alle zwei Jahre. Als die siegreiche Erhebung und politische

Rirchentag 479

iniquing Deutschlands in ben Sabren 1870-71 aufs neue bie Sehnsucht nach firchlicher inigung wachgerufen, boffte man, in einem weiteren Rahmen, als thatfachlich ber Rircheng in ben letten Jahren geboten, die beutichen ebangelischen Manner in größerer Bahl nd Mannigfaltigkeit positiv firchlicher Richtung zu sammeln. Namentlich galt es, Die aberisch-konsessischen innerhalb ber preußischen Landeskirche, welche unter bem Borgang b table und Bengstenberge vom Rirchentag fich abgewandt, wieder zu gewinnen, und bie utberaner außerhalb Breugens und in ben neuen preugischen Brobingen berangugieben. Bidern war es in erster Linie, welcher ben Gedanken vertrat: nach so großen Ereigniffen, e Deutschland erfahren, nach jo großen Segnungen, Die ihm geworben, muffe burch ne Berfammlung, in welcher fich alle beutiden ebangelijden Manner jufammenichloffen, 10 er beutschen Rirche, bem beutschen Bolfe ein neuer ftarfer Untrieb gur Buge, jum Glauben, ir driftlichen That gegeben werben. Es fand bann die firchliche Oftoberversammlung n Jahre 1871 ftatt, auf welcher Ablfeld aus Leipzig über die Frage fprach: "Was haben ir ju thun, bamit unferm Bolfe ein geiftliches Erbe aus ben großen Jahren 1870 und 871 verbleibe?", Brüchner aus Berlin "über die Gemeinschaft der evangelischen Landes- 15 rchen im beutschen Reich" und Wichern "über die Mitarbeit der evangelischen Kirche an in sozialen Aufgaben der Segenwart" Borschläge machte. Neben den alten Kirchentagsreunden fab man auf ber Oktoberversammlung Lutheraner wie Wangemann aus Berlin, abnis aus Leipzig, b. Hofmann aus Erlangen. Für bie "Gemeinschaft ber evangelischen andestirchen im deutschen Reich", namentlich im Ginne einer Konvokation aus Ab= 20 eordneten nicht bloß der Kirchenregierungen, sondern auch der Synoden, hat auch diese Bersammlung zunächst nichts ausgetragen. Im Jahre 1872 ward noch einmal Kirchen-ig gehalten in Halle, seitdem nicht wieder. Sechzehnmal, wenn wir die Oktoberversamming nicht mitzählen, hat er stattgefunden, in Breußen achtmal (Wittenberg 1848 u. 1849, lberfeld 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Brandenburg 1862, Riel 1867, Halle 1872), 25 reimal in Bürttemberg (Stuttgart 1850, 1857, 1869), einmal in ben fachsischen Herzogimern (Altenburg 1864), je einmal in jeber ber freien beutschen Stabte, Bremen (1852), ranffurt a. M. (1854), Lübeck (1856) und Hamburg (1858).

Ift der Kirchentag auch nicht zum Kirchendund gediehen — ein Viertelsahrhundert ing war er dennoch für Deutschland eine Sammlung lebendiger Kirchenträfte. Das 30 kinzip der Konföderation, welches gleichermaßen gegen einen verslachenden Unionismus die gegen einen starren Konfessionalismus sich wandte, ein Prinzip, für welches dei der donstituierung namentlich Stahl eintrat, in dem Sinne, daß nicht bloß eine unionistische bestumung das Zusammenkommen von Lutheranern und Resormierten möglich machen alle, sondern neben der lutherischen und resormierten sozusagen eine unierte Konsessionalseitellt ward, hat er ehrlich bewahrt. Allerdings haben sich seit 1857 die Lutheraner webr in der Ferne gehalten. Aber dis dahin haben die besten Kräfte der positiven Unierten

nd ber milben Ronfeffionellen auf ben Rirdentagen ihre Gaben gefpenbet.

Es war für die Teilnehmer am letten Rirchentage eine unvergegliche Stunde, als er greife, bald achtzigjährige v. Bethmann-Hollweg von der Kanzel der Marienfirche in 40 jaffe über "bie Aufgabe bes Kirchentags in der Gegenwart" fprach. Die Ausbildung er Berfaffung ber Kirche hob er als besonders dringend hervor. Und ber Umftand, daß t ben nächsten Jahren in ber größten beutschen Landeskirche und außerbem in manchen eineren Kirchen bas Berfassungswert in der That zum Abschluß tam, hat gewiß bazu nitgewirft, daß seit 1872 der Kirchentag nicht wieder berufen worden ift. Die neuen 45 modalen Organe boten viel Gelegenheit zu öffentlicher Berhandlung über firchliche Dinge nd die mit bem Verfaffungsleben entstandenen Gruppierungen der firchlichen Richtungen aben wenigstens in Preugen angefangen, ihre besonderen Bersammlungen gu halten. Bielleicht bag nach größerer Befestigung bes Berfassungslebens in ben einzelnen Landesichen ber Drang nach beutsch-evangelischer Gemeinschaft wieder mächtiger wird und ben 50 archentag, ber fich noch nicht aufgelöft, wieder wach ruft. Und wenn er fich ausgelebt atte - er bat nicht vergebens gelebt, er stellt bie Kraft ber beutschen evangelischen Kirche bem garenden und ringenden Bierteljahrhundert jeit 1848 bar. Die besten Manner ar deutschen Theologie, bes beutschen Pfarramts, der deutschen Gemeinde n ber bereits angegebenen Beschräntung auf die positive Union und die milde Konfession, 55 aben in diefer Zeit auf ben Kirchentagen über die wichtigsten Fragen vor großer Berammlung ihr Urteil gegeben. Wer etwa — und wie viele waren in der Lage — auf er Universität faum ein Zeugnis warmen Glaubens aus bes Lehrers Mund vernommen nd in ber Gemeinde ben Sauch des Geistes nicht verspürt, ober wer auch eine lebendige iblifche Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelgläubige Predigt gebort, aber Die 60

Macht bes Zeugnisses in schwerer Zeit, in großer Versammlung nicht kannte und nichts wußte von dem in der Stille begonnenen Werke der barmherzigen Liebe und von der Notwendigkeit, daß dies Werk reicher zur Nettung des Volkes hervordreche: dem war ein Kirchentag mit seinem Zeugnis der Männer voll Glaubens und Kräfte, mit seiner Einigsteit im Geist, mit seinen Antrieben zur That Pfingstleben. Nicht wenige von den Fortschritten, welche die evangelische Kirche Deutschlands seit 1848 gemacht, haben aus den Kirchentagen ihren Antrieb gewonnen, und ein gutes Teil der glaubenswarmen und werktüchtigen Geistlichen, welche in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts thätig waren, verdankten dem Kirchentag Stärkung des Glaubens, Erweiterung des Blickes und Begeisterung 10 sir den heiligen Dienst.

Kirchenvisitationen. — Litteratur: J. Auerbach, De visitationum ecel. progressu a primis temporibus usque ad Conc. Trident. Francof. ad M. 1862; Dove, Die fräntischen Sendgerichte (ZKR IV, 1 st.); Richter, Kirchenrecht 7. Aust. S. 504 st.; Richter, Gesch. b. ev. Kirchenversassung in Deutschland, Leipzig 1851, S. 43 st.; Burthardt, Wesch. b. sach. Kirchenloud Schul-Bistationen von 1524—1545, Leipzig 1879; Weser, Zum Kirchenrecht des Resormationssahrt, Hannover 1891, S. 6 st.; Kahser, Die resormatorischen Kirchenvisitationen in den welssichen Landen 1542—1544, Göttingen 1897; Die Protosolie der Eisenacher Konsernz von 1852, 1853 und 1890.

Das Institut der Kirchenvisitationen dient der von der Kirchenregierung zu führenden Aufsicht. Sie sind das Mittel für die höheren und niederen kirchenregiment lichen Organe, sich durch Besuchung der einzelnen Gemeinden einen unmittelbaren Eindick in den Stand des kirchlichen Lebens zu schaffen und dasselbe durch ihr persönliches Hombeln zu wecken und zu sördern. Schon im 4. Jahrhundert ist es in der orientalischen Kirche Sitte, daß die Bischöfe selbst oder durch Abgeordnete in ihrer Diöcese visitieren. Auch im Abendlande ist die geistliche Visitation der Diöcese durch den Bischo nach Cone. Tarraeon. c. 8 von Alters her in Übung. Besonders gehstegt und ausgebildet wird dann das Institut in der fränklichen Kirche. Hes sier steht die Visitation in Verdindung mit der Bereisung des Sprengels durch den Bischof zur Erteilung der Firmung. Einige Tage vorher durch den Archidiation angekündigt, fand der Bischof das Bolf mit seinen Preikum so dei der Ausstücke versammelt, predigte, konstrmierte, besichtigte die kirchlichen Gedaude, untersuchte die Amtssührung und den Bandel der Gesstlichen, belehrte die Intersenden, strenden heidnischen Wesens auch den Abestimmungen über ühre Aussessichen. Sanz des noch vorhandenen Reten heidnischen Wesens auch und Bestimmungen über ihre Ausstührung getrossen. Wichtig war, daß Karl dem Bischof den Grasen oder dessen der Ausstührung getrossen. Wichtig war, daß Karl dem Bischof den Grasen oder dessen der Ausstührung getrossen, ihre der Gerechtigkeit misprechende Sühne sanden, nicht bloß die Vergehen Bergehen ihre der Gerechtigkeit misprechende Sühne sanden, nicht bloß die Vergehen gegen die kirchliche Ordnung (Feiertags den entheiligung, Saframentsverachtung, Verlezung der Zehntpslicht u. s. w.) und gegen die bürgerliche Ordnung (Bettel, Trunkenheit, falsches Maß und Gewicht, sondern auch die Fleisches Diese Sendgericht untden keinen der der einen einer der oder minder harte Pönitenz auferlegt. Der Erziehung der germanischen dem eine der oder minder der den der Dentster die Erziehung der g

3wei Ursachen sind es besonders, die den Berfall der Institution herbeisührten. Ein mal der Umstand, daß die Bischöfe ihrem geistlichen Beruse mehr und mehr entstemdet wurden. Als Reichsfürsten in weltliche Geschäfte verslochten, am Hose, auf Reichstagen und im Kriege beschäftigt, konnten sie ihre Diöcese nicht mehr persönlich bereisen. Was bisder Ausnahme gewesen, wurde Regel; sie ließen die Visitationen durch ihre Archidiakonen absolaten, und mit der Zeit nahmen diese die Visitation und das Sendgericht als ihr eigenes Recht in Anspruch. Sodann sand die Sitte der Redemtionen, d. h. die Ablösung der Bustwerke durch eine Geldsumme, auch dei den Sendgerichten Eingang und machte diese zu einer wichtigen Sinnahmequelle. Dazu kamen zahlreiche Exemtionen. Der Abel, die Klöster, viele Städte wußten solche zu erlangen. Je mehr die Rücksicht auf die Gesalle in den Bordergrund trat, mehrten sich auch die Klagen über Bedrückungen und Expressungen die Sendgerichte wurden zu einer Landplage und bildeten einen oft wieder geltend gemachten Beschwerdepunkt seitens der ausgesogenen Völker. Seit dem 13. Jahrt, wurden vielsach vor Versuckellen. Ganz ausgesort baben die Visitationen nie, immer

it es einzelne treue Bischöse gegeben, die auch in dieser Beziehung ihre Hirtenpflicht ersulten. Aber erst das Konzil von Trident brachte Besserung. In o. III Sess. XXIV wird n Bischösen zur Pflicht gemacht, ihre Diöcese alle Jahr, oder wenn sie größer ist, alle dei Jahre zu visitieren oder visitieren zu lassen. Die Bisitation der Archidiakonen erden an die bischöstliche Genehmigung geknüpft. Ist die erstere Bestimmung auch nicht verall in Übung, so bestehen doch in den einzelnen Diöcesen der römisch-katholischen Kirche istationsordnungen, nach denen die Gemeinden in bestimmten Terminen regelmäßig visit-

rt werben meift burch bie Landbechanten.

Bu feiner Zeit hat die Bifitation fo weitgebende Bedeutung gewonnen wie in ber eformationszeit. Bisitation und Reformation sind Wechselbegriffe. Jebe Bisitation ist 10 n Stück Reformation. Auf bem Wege ber Bisitation ist die Reformation in den ein= lnen Ländern zur Durchführung gekommen, und die Kirche im evangelischen Sinne organint. Maggebend und grundlegend wurde bafür die Bisitation in Kursachsen. Die erfte nregung bagu ift nicht bon Luther ausgegangen. Ginen Berfuch machte Jac. Strauß Eisenach 1525; und im Mai besselben Jahres regte ber Zwickauer Bfarrer Nit. Haus: 16 ann bas Bistationswert burch eine Darlegung ber kirchlichen Zustände an, die eine ifitation nötig machten. "Bisitation," sagt er, "ift gar ein edles Werk, es ist nichts & Gebrechen wandeln, Ermahnen jum fittlichen Leben, Troften und Starfen." Unter em Eindrude ber ichtvarmerischen Bewegung und bes Bauernfrieges trat bann Luther in pei Briefen vom 31. Oftober und 30. November 1525 (De Wette III S. 39, 51) mit 20 ner Schilberung ber Rotftanbe an ben Rurfürften beran und brangte gur Bornahme mer burchgreifenden Bisitation. Diefe wurde auch fofort begonnen, aber zunächst nur vorabisch. Die dabei gemachten Erfahrungen zeigten erft recht, wie notwendig eine Bisse-tion war. Unter dem 22. November 1526 beantragte Luther eine allgemeine Kirchennd Schulbisitation, die bann 1527-29 vorgenommen wurde. Bu Grunde lag eine 25 nstruftion vom Juni 1527 (bei Richter ROD I, 77), am 22. Marg 1528 erschien bann on Melanchthon verfaßt und von Luther mit einer Borrebe versehen bas Cachfische Bisiationsbuch unter bem Titel "Unterricht ber Bisitatoren an die Pfarhern bm Kurfürstenbum ju Sachffen" (bei Richter I, 82), bas für bie weitesten Kreife maßgebend geworben Ausgeführt wurde die Bifitation im Auftrage bes Landesherrn. Daß der Landesherr 30 Bisitationen auch auf firchlichem Gebiete anordnet, war nicht etwas völlig Neues. Schon m 15. Jahrbundert wurden in manden beutschen Ländern die Rlöfter im Auftrage bes andesherrn visitiert. hier handelt es sich aber um eine Bisitation und Neuordnung des efamten Rirchenwesens, und dazu giebt die weltliche Obrigfeit den Auftrag, weil fie war feinen Seelforgeauftrag bat, wohl aber alles außere Regieren ihr gufteht, und ihr die 35 Bflicht obliegt, unrichtige Gottesverehrung in ihrem Gebiete nicht zu bulben (fpater custolia prioris tabulae genannt). Hier fommt bas landesherrliche Rirchenregiment bereits vollftandig zur Ausführung. Borgenommen wird die Bisitation burch eine Rommission von Geistlichen und Weltlichen. Aus diesen Bisitationskommissionen sind die Konsistorien etwachsen. Sie erstrecht sich auf die Amtssührung der Bastoren, die Gottesdienstordnung, 40 das Bekenntnis und die Kirchenzucht, und zu den Anordnungen, welche die Bistationen tressen, gehört auch, daß in jedem Amte einer der Geistlichen zum Aufseher (Superinten-benten) bestellt wird. Die ganze Versassung der lutherischen Kirche ist in der Visitation grunblegend borgebilbet.

Rach dem Muster von Kursachsen versuhr man bei der Durchführung der Reforma- 45 ton auch in anderen Reichstanden, sei es so, daß erst eine Bistation gehalten und dann mis Grund der gemachten Ersahrungen eine Kirchenordnung erlassen wurde, sei es, daß man umgekehrt erst eine Kirchenordnung erließ und diese dann durch eine Bistation ins Leben führte. Neuerdings hat man angesangen die für die Geschichte der Zeit so überaus wichtigen resormatorischen Bisitationsprotokolle im Auszuge oder vollständig herauszugeben. 50 Nachdem schon 1862 Winter die Protokolle über den Wittenberger Kreis, Göhe die sür den Kreis Jüterbogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg herauszegeben, saste dem Kreis Jüterbogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg herauszegeben, saste den Kreis Jüterbogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg herauszegeben, saste den Kreis Jüterbogk, 1864 Danneil die des Erzstistes Magdeburg der und Schulvisistationen im Zeitalter der Resormation, von der aber 1879 nur die der sächsischen Bistums 55 halberstadt von 1564—1589 heraus, vollständig Kayser 1897 die der Kirchenvisitationen

in den welfischen Landen 1542-44.

Baren die ersten Bistitationen eine außerordentliche Maßregel, so wurden sie bald zu uner dauernden Institution. Schon die Breußischen Artisel von 1540 ordnen eine abrliche Bistation mit der Begründung an, daß "dristliche Ordnung, sowohl von Pfarrern 60 Real-Encytlopadie für Theologie und Kirche. 3. M. X.

als Pfarrfindern, ohne Aufsehen nicht wohl erhalten werden kann" und die meisten sie teren Kirchenordnungen enthalten mehr oder minder aussührliche Bestimmungen über reg elmäßig wiederkehrende Bistationen. Diese waren teils Bistationen des ganzen Landes oder größere Teile desselben durch den Generalsuperintendenten oder dazu ernannte Konstsmissarien (Generalvisitationen), teils visitierte der Superintendent alle Jahre oder alle zu vei

Jahre die Pfarrer seines Bezirfes.

Noch einmal erhielten die Bistationen größere Bedeutung. Als es galt, das die rch den der discharden krieg zerrüttete Kirchenwesen wieder aufzurichten, haben die dieserd alb angeordneten Bistationen viel dazu beigetragen, wieder Ordnung zu schafsen und das sie de liche Leben wieder zu heben. Im 18. Jahrhundert beginnt der Berfall, obwohl die spie Hie Hie Hie Zahrhunderts noch einige tressliche Bistationsordnungen ausweist, wie z. B. das Hannoversche Bistationsdirektorium von 1734. Die Städte und hier und da auch die Kirchenpatrone wußten sich der Bistation zu entziehen, Bistitertwerden galt als ein übel, was man abwehrte. Ungleich mehr noch trug zu dem Berfall der Umstand bei, daß das bis Kirchenregiment mehr und mehr bureaufratische Formen annahm, und das Schreibwert das persönliche Birken verdrängte. Schon früher hatte man die Bistation durch einen schulberichte die

Sauptfache, Die Bifitationen borten gang auf ober berfummerten, querft bie Beneralbifitationen, bann auch die Spezialvifitationen. Im Zusammenhange mit der Erneuerung des firchlichen Lebens fam auch in die Rirchenvisitationen neues Leben. Rachbem fie bereits in einzelnen Landesfirchen bergestellt waren (im Großherzogtum Seffen ichon 1834, in Rheinland und Westfalen 1835, in Oldenburg 1851), verhandelte die Gifenacher Ronfereng 1852 und 1853 auf Grund eines bon Bilmar gehaltenen Referats über die Bisitationen und richtete an die Rirchenregierungen 26 die Aufforderung, dieselben, wo sie in Abgang gekommen seien, mit thunlichster Beidleunigung und in möglichster Bollständigkeit wieder herzustellen. Die Anregung brachte reiche Frucht: In den nächsten Jahren erschienen eine ganze Reibe von Bistationsordnungen, 1853 eine folche für hannover, 1854 die Instruktion für die Abhaltung ber General, Rirchen- und Schulvisitationen in den alten Provinzen Preußens, 1854 folgten Bavem 30 und Bürttemberg, 1855 Sachsen-Beimar, 1856 bas Königreich Sachsen, in ben folgenden Jahren noch eine Reihe von anderen Landesfirchen (vgl. die Berordnungen im Allgem. Rirchenblatt), so daß jett Rirchenvisitationen in fast allen deutschen ebangelischen Landes firchen, abgesehen von ben fleinen Rirchengebieten, in benen bas firchliche Leben flanbig unter ben Augen bes Rirchenregimente fteht, in Ubung find. Die Ordnung ber Bifitation 35 ift awar in ben einzelnen Landesfirchen mannigfach verschieben, weift aber boch in ben Sauptpunkten eine weitgebende Gleichmäßigkeit auf. Nur felten ift eine bestimmte Beit ber Bieberholung ber Bifitation nicht vorgeschrieben (Medlenburg-Schwerin); ber Turms schwankt von 2 Jahren (Babern, Bürttemberg), bis zu 6 Jahren (Hannover, Sachsen Altenburg). Borbereitet wird sie durch Beantwortung bestimmter Bistationsfragen, die 40 ein für allemal feststehen, oder von dem Bisitator für jeden einzelnen Fall formuliert werden. Bisitator ist der Superintendent oder Generalsuperintendent, oft unter Mit wirkung eines staatlichen Beamten, ober für die Bisitation wird eine Rommiffion gebildet, in welchem Falle die Gifenacher Konfereng (Brotof. 1890) die Forderung aufstellt, es muffe bem Superintendenten begiv. bem Generalfuperintendenten Die Stellung bes berantwort 45 lichen und maggebenden Leiters gesichert bleiben. Regel ift fast überall, bag bie Bifitation an einem Conntag gehalten werben foll, nur wo vollständige und unvollständige ober ftille, bloß geschäftliche Bisitationen unterschieden werden, können die letteren auch an einem Bochentage abgehalten werben. Die regelmäßigen Bisitationsafte sind: Bredigt bes Bfarrers, Ansprache bes Bifitators, Brüfung bes Standes bes Religionsunterrichts, fei es 50 nur burch eine firchliche Prüfung ober burch Revision ber Schule, Besprechung mit ben Beiftlichen und Lebrern, ben Gemeindevertretern ober auch ben hausvätern, Revision ba Externa, ber Bermögensverwaltung, ber Pfarrregistratur, ber Kirchenbucher, ber firchlichen Baulichkeiten, bes Rirchhofs u. f. w. Uber ben Befund ber Bisitation wird ein Bericht an die Rirchenbeborbe erstattet, worauf bieje einen Bisitationsbescheid erläßt, boch baben 55 überall auch die Bifitatoren in engerem ober weiterem Umfange Bollmacht, gleich an

Ort und Stelle Mängel abzustellen und Anordnungen zu treffen. Außeinander gehen die Ansichten nur in zwei Punkten. Einmal in der Frage, welche Bedeutung dem erdaulichen und erwecklichen Element bei der Bistation zukommt. Daß die Vistation nicht bloß den Zweck hat, der firchlichen Behörde eine genaue Einsicht in so die Amtssübrung der Geistlichen und der sonstigen Kirchendiener sowie in den religiöslichen Zustand der einzelnen Kirchengemeinden und Diöcesen zu verschaffen, sondern ch den Zweck, in den Gemeinden das firchliche Leben zu wecken und zu stärken, und in Einzelgemeinde das Bewußtsein des Zusammenhangs mit einem größeren firchlichen masen zu kräftigen, wird von allen Seiten zugestanden. Aber während die einen den uptnachdruck auf den ersten Punkt legen und der Ansicht sind, wenn dieser nur in der dem Weise erledigt werde, sei damit das Erdauliche von selbst gegeben, sind die anderen weigt, den an zweiter Stelle bezeichneten Zweck als den hauptsächlichsten zu betrachten und Bistation so zu gestalten, daß vor allem dieser zweite Zweck erreicht werde. Ein Muster ser Art von Bistationen sind besonders die Generalvisitationen der altpreußischen Landessehe. Die Sisenacher Konserenz, die sich 1890 nochmals mit den Bistationen beschäften, daß ich dahin ausgesprochen, daß "die Übertragung dieser Generalvisitationen aus vere Gebiete nicht ohne weiteres besürwortet werden könne, die Einrichtungen vielmehr zehm Bezirke den besonderen landschaftlichen Verhältnissen und so getrossen den müßten, daß sie im besten Sinne volkstümlich erscheinen und somit sich leicht einzern".

Sobann ist die Frage aufgetaucht, ob es nötig und ratsam sei, zu den Bistationen besprodule Elemente zuzuziehen. Nachdem mit den Kirchengemeindevertretungen und den noden ein genossenschaftliches Element in die alte landesstirchliche Berfassung aufgemennt war, mußte die Frage entstehen, ob diesem Element nicht auch neue Mitwirkung der für das kirchliche Leben so wichtigen Funktion der Bistationen gebühre. In ein 20 nen Landesstirchen, z. B. in Baden, nehmen denn auch wirklich spnodale Bertreter an den stationen teil, während die Hannoversche Landessipnode einen dahin gehenden Antrag Kirchenregierung entschieden ablehnte und die für die ganze evang-luth. Landessirche undvers erlassen neue Bistationsordnung vom 28. September 1891 eine Teilnahme wodaler Bertreter nicht kennt. Die Eisenacher Konferenz von 1890 rät an, "auf die Zu= 25 hung von spnodalen Elementen dei Bildung von Bistationssommissionen Bedacht zu hmen" (Protok. S. 344 N. 6). Gerade in diesem Punkte wird vielleicht die Zukunft

d eine weitere Entwidelung ber Institution ber Kirchenvisitation bringen.

G. Uhlhorn D. Dr.

Rirdenvogt f. Advocatus ecclesiae Bb I S. 198.

Kirchenzucht in der ev.-Intherischen Kirche. — Litteratur: Goeschen, Doctrina de isciplina ecclesiastica ex ordinationibus ecclesiae evang. Saec. XVI ad umbrata, Hal. 859; Richter, Gesch. d. evang. Kirchenversassung in Deutschland, Leipzig 1851; Richter-Dove, ischenrecht, 7. Aust., besonders § 227; Weser, Lehrbuch des deutschen Kirchenrechts, 3. Aust., ischingen 1869; Ruff. Churchessisches Kirchenrecht, Kassel 1861; Tholuck, Borgesch. d. Ratio. 35 allsmus II, 1, S. 190 st., Weser, Kirchenzucht nach Mecklenburg. Recht, Rostock 1854; Stahl, lottrag über Kirchenzucht Ev. K. Z. 1845; Fabri, Leber Kirchenzucht im Geiste des Ev., itutgart 1854; Nissch, Referat auf der Eisenacher Konserenz 1857; Nissch, Prakt. Theol., 221 st., Harnack, Brakt. Theol. II, 497 ss.

Rach eb.-lutherifder Anschauung bilbet ben Kern und Mittelpunkt ber Rirchen = 40 ucht der Ausschluß von den Saframenten; fie ift vor allem Abendmahlezucht. Go bemmt die excommunicatio major, ber papstliche Bann, als eine nur bürgerliche trafe verworfen wurde, fo bestimmt wurde an der excommunicatio minor "quae anifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et comunionem ecclesiae, donec emendentur et scelera vitent" als bem rechten 45 riftlichen Bann festgehalten (Art. Smalc. P. III art. 9 Pag. 333). Die Übung bieser ucht ift ein Teil bes ben Bfarrern erteilten Geelforgeauftrage (Schlüffelamt), ju bem di blog die Predigt bes Evangeliums und die Berwaltung der Saframente gehort, ndern auch "bie Gottlofen, beren gottlofes Befen offenbar ift, aus driftlicher Gemeinde isichließen" (conf. Aug. art. 28, Appol. 14 S. 294). Der Pfarrer, ber bas Safra= 50 ent austeilt, barf wiffentlich feinen Unwürdigen gulaffen, er wurde fich fonft ber Gunbe selben teilhaftig machen. Dabei wird aber auf Grund von Mt 18 und 1 Ro 5 festchalten, daß ber Gemeinde eine Mitwirfung bei ber Ausübung ber Kirchenzucht zusteht auber in der Bermahnung an die Wittenberger. EN 59, 164 ff., das Wittenberg. Erachten on 1540, CR 3, 965). "Sage es ber Gemeinde", befiehlt ber HErr, und erst wenn ber 55 under fich auch bann nicht beffert, foll er als ein Beibe und Bollner gehalten, aus ber emeinde ausgeschlossen werben. Die Gemeinde darf fein öffentliches Argernis in ihrer litte bulben, sie muß bas faulgewordene Glied von fich absondern. Der Bann, wenn auch von dem Pfarrer ausgesprochen wird, ergeht immer im Namen der Gemeinde.

31\*

Die Braunschw. KD von 1528 bezeichnet ihn ausbrücklich als "der Prädicanten ördel im Namen der Gemeine". Eine Organisation der Gemeinde, die sie befähigt hätte, an der Kirchenzucht teilzunehmen, ist aber in den lutherischen Landeskirchen wenig entwickelt. Nur hin und wieder sindet sich zur Teilnahme an der Kirchenzucht ein Gemeindevorstand 5 (z. B. KO des Herzogs Wolfgang von Pfalz-Zweidrücken von 1557 bei Richter KOO II, 194) und schon zeitig wird der Bann den Konsistorien vordehalten, da die Übung desselben durch die Pfarrer allein zu Misbräuchen sührte (vgl. Konstitution und Artisel des Konssistorums zu Wittenders von 1542 dei Richter KOO I, 372 ff., Bedenken der Konsistorien halber dei Richter, Gesch, der evang. Kirchenversassung S. 83 ff.). Der Forderung 10 einer Beteiligung der Gemeinde an der Kirchenzucht gegenüber sand man sich damit ab, daß man die Konsistorien als eine Repräsentation der Gemeinde betrachtete. Übrigens blied dieser Schritt nicht ohne Widerspruch. Die Flacianer machten mit Heftigkeit das auf Grund der Bekenntnisse den Pasitoren zustehende Bannrecht geltend. In Pommen war die Aufnahme einer dahin gehenden Bestimmung in die Kirchenordnung nur schwer

15 burchzuseten (Richter, Gefch. Rirchenberf. S. 137).

Das Berfahren hatte nun nach ben ROD folgenden in seinen Grundzügen gleich mäßigen Berlauf. Ein in öffentlichen Gunden lebendes Gemeindeglied wurde gunachft von seinem Pfarrer beichtväterlich, dann wenn das ohne Furcht blieb, vor zugezogenen Gemeindegliedern ermahnt. Brachte auch das keine Besserung, so schritt das Versahrm 20 zur beichtväterlichen Zurückweisung vom hl. Abendmahl (sogen. kleiner Bann) sort. Blieb dieses ebenfalls ohne Wirkung, so wurde der Sünder von aller kirchlichen Gemeinschaft (nur die Bredigt durfte er anhören) fowie bon jedem nicht bloß geschäftlichen Berkehr mit Rirchengliebern ausgeschloffen (jogen. großer Bann). Sobald bas Berfahren in ein Stadium trat, wo ber Gunder irgendwie vor ber Bemeinde bloggeftellt wurde, bedurfte es ber 25 Genehmigung bes Konfiftoriums, und ber fogenannte große Bann fonnte nur bon biefem, in einzelnen Landestirchen nur von bem Landesberrn felbft, nach vorhergebender Unter fudung ber Sache ausgesprochen werben. Das gange Berfahren galt nicht als eigent liche Strafe, sondern als Zuchtmittel (poena medicinalis). Deshalb konnte der Bann in jedem Augenblick aufgehoben werden, sobald der Sünder Reue zeigte. Als Beweis 30 der aufrichtigen Reue wurde verlangt, daß der Sünder, der der Gemeinde durch öffentliche Gunden Argernis gegeben hatte, die Gemeinde auch durch ein gleichfalls öffentliches Sündenbekenntnis und bußfertige Bitte um Bergebung verföhnte. Das ift die Rirden-buße, die mithin kein Strafakt, sondern ein Berföhnungsakt war. Starb der Sunder, ohne Kirchenbuße gethan zu haben, so wurde er ohne Beteiligung des Geistlichen und der 35 Gemeinde, meist auch an einem besonderen Orte begraben. Richter (Kirchenrecht § 227) ninmt zwei verschiedene Arten von Kirchenbuße an, eine, die Bedingung der Ausselbung des Bannes ist, eine, die geleistet wird, ohne daß ein Bannwersahren vorhergeht (z. B. bei Fleischesbergehen). Goeschen (a. a. O. p. 24) fügt noch eine dritte Art hinzu, die übernommen wird, um den Bann zu bermeiben. Mejer (Kirchenrecht § 210 Ann. 2) 40 will nur eine Urt gelten laffen, die aber verschieden scharfe Formen annehmen fann, je nachbem bas Bannverfahren, welches fie beenbet, noch im Unfange ober ichon fortgeschritten ift. Zebenfalls fommt auch eine Rirchenbuße ohne voraufgebendes Bannverfahren bor und ebenso Rirchenzuchtsafte ohne ein folches, wie bas Berjagen bes Brautfranges und ber Ehrenprädifate beim Aufgebot und bei ber Trauung, fowie bie Berfagung bes drift 46lichen Begräbniffes bei Saframenteberächtern und Selbstmörbern.

Diese Handhabung der Kirchenzucht trug den Keim des Verderbens in sich. Keine Kirchenzucht ist auf die Dauer haltbar, die nicht im Bewußtsein der Gemeinde wurzelt. Aus dem Versöhnungsafte, die sie ursprünglich war, wurde die Kirchenduße ein Strafalt, den anfangs die Konsistorien, dann auch die weltlichen Gerichte auserlegten, und zulet 50 eine Polizeistrafe für Unkeuschheitssünde, die als solche mit Geld abgekauft werden konnte. Auf solche Fälle beschränkt, durch Standesrücksichen und die Abkäuslichkeit zerrüttet, versiel die Kirchenzucht in der lutherischen Kirche schon im Lauf des 17. Jahrdunderts. An Klagen darüber und an Besserungsvorschlägen hat es nicht gesehlt. Joh. Bal. Andreae, der in Genf die Kirchenzucht keinen gelernt hatte, hat sich mit allem Eiser bemüht, etwas ähnliches in seiner heimatlichen Kirche einzusühren. Der jüngere Duistorp in Rostoc und Großgedaut machten den Borschlag, zur Durchführung der Kirchenzucht ein Kollegium von Ützesten in den Gemeinden einzurichten. Spener erwähnt auch die Aussichtung der Kirchenzucht als ein Mittel zur Wiederbeledung der Kirche, er machte aber keinen dahin zielenden Versuch, weil er auf den Ersolg der Disziplin wenig Hospinung setz. Wohl beklagt er, daß dem

weil leiber die Meisten einer größeren Macht zur Ausübung ihrer Affette cher migbrauchen ils jum Beften ber Geelen bebienen wurden". Dag Gpener bie Gebanten, aus bem bie Eirchenaucht in ber lutherischen Kirche erwachsen ist, nicht verstanden hat, zeigt sein geegentlicher Borschlag, zwischen Absolution und Kommunion zu unterscheiben. "Jene fann feinem wiffentlich Unbuffertigen erteilen, von biefer als einem allgemeinen Gut, barf 5 h ohne biejenige, benen biefes Recht zufommt, keinen ausschließen." Nur will er einem olden anzeigen, daß ihm das bl. Abendmabl zum Gericht gedeihen werde und man ihn nicht anders als den Judam dazu laffen könne. hat ber Bietismus auf diesem Gebiete eine Wandlung gebracht, so hat die Zeit des Rationalismus die Auflösung der Kirchenucht vollendet. In den meisten Ländern wurde die Rirchenbuße ausdrücklich aufgehoben, 10 nderswo verschwand sie von selbst, da die Ausübung des Bannrechts seitens der Konsistorien nterblieb. Doch ist die Kirchenbuße an einzelnen Orten dis heute in Ubung geblieben besonders in Seffen Buff, Churheff. Kirchenrecht § 58-63) und fast überall haben sich inzelne Refte ber Rirchenzucht gehalten. Geblieben ift auch ber feelforgerische Ausschluß om Abendmahl, allerdings unter Aufficht ber Kirchenbehörde, an die ber Paftor zu be- 15 chten bat, wenn das Gemeindeglied fich nicht bei der erstmaliger Zurüchweisung beruhigt.

Dit bem Biebererwachen bes firchlichen Lebens ift auch bas Berlangen nach Biebernfübrung ber Rirdengucht erwacht. Schon Schleiermachers Rirchenverfaffungsentwurf thält dahin gebende Borschläge (Ztschr. f. KR I, 330). In den 40 er und 50 er ahren wird die Frage besonders lebhaft verhandelt. Mitgewirkt hat dabei einesteils der 20 m Landesfirchen seitens ber Getten und ber freien Rirchengemeinschaften immer wieber machte Borwurf des Mangels an Zucht, anderenteils der Umstand, daß fast überall n genossenschaftliches Element in die alten Kirchenberfassungen eingeschoben wurde, ine genossenschaftlich verfasse Kirche kann der Kirchenzucht gar nicht entraten. Unsätze ner solchen sind bereits vorhanden, namentlich hat die Einsührung der Civilehe und die 26 ursbedung des Taufzwangs Anlaß gegeben zur Aufnahme von Bestimmungen über die zur globe meldte die Trausung berrachten und ihre Linder nicht teuten lassen zu über die gen folde, welche die Trauung verachten und ihre Kinder nicht taufen laffen, zu übende ucht. Der Staat legt bem Gebrauch firchlicher Buchtmittel fein Sinbernis in ben Weg, enn fie bem rein religiöfen Gebiete angehören ober bie Entziehung eines innerhalb ber urche ober Religionsgemeinschaft wirfenden Rechts ober die Ausschließung aus der Rirche 30 ber Religionsgefellichaft betreffen. Rur barf die Berbangung folder Zuchtmittel nicht öffentlich etannt gemacht werben (eine auf die Gemeindeglieder beschränkte Mitteilung ift jedoch nicht ausgeschloffen), und die Bollziehung nicht in einer beschimpfenden Beise erfolgen (Breuß. Gefets vom 13. Mai 1873). Je mehr das genoffenschaftliche Element in den Landeskirchen aftarft, besto mehr wird auch die Notwendigkeit der Kirchenzucht sich aufdrängen. Bei ber 85 weiteren Entwidelung ber vorhandenen Anfate ber Kirchenzucht wird aber die höchste Borficht geboten fein. Bunachst gilt es, treu zu bewahren und mit Weisheit zu gebrauchen, was davon noch vorhanden ift. Ungeduldiges Drängen nach ftarferer Zuchtübung könnte die Rirche als Bolfsfirche in die größte Gefahr bringen. Auch darf man fich davon nicht u große Erfolge versprechen. Treue Sceljorge verspricht mehr Frucht als icharfere Rucht= 40 &. Uhihorn D. Dr. übung.

Kirchenzucht in der resormierten Kirche. — Ae. L. Richter, Die evangel. Kirchensuchungen des 16. Jahrhunderts, Weimar 1846; ders., Gesch. der ev. Kirchenversassung in Deutschland, Leipzig 1851; Lechler, Gesch. der Presbyterials und Synodalversassung, Leiden 1854; S. Willer, Lorimer, Hellmar, Geschichte, Wesen und Borzüge der Presbyterialversassung, 45 salle 1849; Hassenden, Die Ansänge der evang. Kirchenzucht. Deusche Zeitschr. für christl. Viereichen, 1856; D. Goeschen, Doctrina de disciplina ecclesiastica etc., Halis 1859; Hundessellenschland von Geschichten 1856, 2000 (1986) bagen, Beiträge zur Kirchenverjassungsgeschichte, Wiesbaden 1864: G. Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrasen, Breslau 1879; K. Rieker, Grundsätze ref. Kirchenversassung,

- 1. R. Staehelin, D. Zwingli I, 445 ff. II, 137 ff. 440 ff.; G. Bunderli, Zwingli und die Reformation in Zürich 1897, S. 144 ff. 153 ff.; Hundeshagen, Die Konstitte des Zwingslandsmus u. s. w., Bern 1842; Egli, Analecta reformatoria I, Zürich 1899, S. 99 ff.
- 2. Rampichulte, Joh. Calvin, Leipzig 1869. 1899. I, 385 ff. II, 354 ff.; Cornelius, Die Gründung der calvinischen Kirchenversassung in Genf, AMA 1892 (auch in: Historische 55 Arbeiten, Leipzig 1899); Ordonnances ecclésiastiques 1541 CR Calv. X, 18 ff. (Entwurf und vericiebene Rebattionen), Richter I, 342 ff. (Geftalt von 1561).
- La Discipline ecclésiastique des églises réformées de France (1559), ed. D'Huisseau, Charenton 1667, beutsch von Tollin, Magdeburg 1892; Aymon, Tous les synodes nationaux des églises réformées de France, A la Haye 1710; Forma ac ratio tota ecclesiastici 60

ministerii in Peregrinorum . . . ecclesia observati instituta Londini, 1550 (J. a Lasco opera ed. Kuyper II, 45 ff., niederdeutsch bei Richter II, 99 ff.).

(Dunlop,) A Collection of Confessions of faith, Catechisms, Directories, Books of Discipline etc., of publick authority in the Church of Scotland, Edinburgh 1719. 1722; 5 W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, Remport 1893. — C. Hooijer, Oude Kerkordeningen der nederl. herv. gemeenten 1563—1638, 3altbommel 1865; Rutgers, Acta van de nederlandsche synoden der 16. eeuv, s' Gravenhage 1889; Reitsma en van Veen, Acta der prov. en particuliere synoden 1572-1620, Groningen 1892-1899; Livre synodal des églises wallonnes des Pais-bas 1563—1685, La Haye 1896; Jacobson, Urfunden-Samm-10 sung . . . für die evangel. Kirche von Rheinland und Westfalen, Königsberg 1844; Simons, Niederrheinisches Synodal- u. Gemeindeleben "unter dem Kreuz", Freiburg u. Leipzig 1897.— Churfürftlicher Bfalt Bresbyterial-Ordnung (Beibelberg) 1681.

5. - RD für die evangelischen Gemeinden ber Proving Beftfalen und ber Rheinproving vom 5. Marz 1835. Herausgeg. von Th. Müller, neu bearbeitet von B. Schufter, Berlin 16 1892; E. Friedberg. Die geltenden Berfassungsgesete der ev. deutschen Landestirchen, Freiburg i. B. 1885. Dazu brei Ergänzungsbande, 1888—1890; die geltenden Gesete der

außerdeutschen Rirchen registriert Rieter a. a. D. vollständig und zuverläffig.

Daß ber Glaube ohne fittliche Unterwerfung unter Gottes Gefet nicht zu benten fei, ift in den reformierten Kirchen stets betont worden. Die firchliche Konsequenz, daß ber 20 Gemeinde als solcher Regelung und Zucht des sittlichen Lebens ihrer Glieder zustehe, bat erft ber Calvinismus burchgeführt, indem er bie Schluffelgewalt, die nach gemein evange lijder Ansicht burch die Bredigt des Wortes geübt wird (Conf. Aug. 28, 8; Conf. Helv. pr. 16; Calv. ju Mt 16, 19), speziell weniger in ber tröftenden Absolution, als in ber somit göttlich befohlenen driftlichen Buggucht ausgeprägt sah (Beib. Rat. 83; Wefeler

25 Ronvent VIII, 3; Conf. Westm. XXX, 2). 1. Schon die deutsch-schweizerische Reformation brachte neben der religiösen Erkennmis eine sofortige fittliche Erneuerung bes Boltslebens, fo bag Mytonius bereits 1524 eine Schilberung der wunderbar verbefferten Zustände mit dem Sate eröffnen konnte (ad sacerdotes Helvetiae suasoria p. 5): "Nos scimus, Tigurinos non tam incumbere 30 ut evangelium audiant, quam ut evangelice vivant." Tropbem tam es nicht ju einer tirchlichen Zucht. Die Stimmung für dieselbe übernahm Zwingli zwar zunächst aus ber mittelalterlichen Rirche. Er wollte nur die hierarchischen Migbrauche abstellen (1523: Schlufrebe 31 f.): "Daß ben Bann kein befonderer Mensch Jemand auflegen mag, sondern die Kirche, bas ift Gemeinsame beren, unter benen ber Bann wurdig wohnet, mit 35 famt bem Bächter, das ift ber Pfarrherr. Daß man allein den bannen mag, der öffent lich verärgert." "Uslegung" und Commentarius de vera et falsa religione 1525 (Zw. Werke ed. Schuler und Schultheß I, 334 ff. III, 303 ff.) gründen den Bann auf Mt 18, 15 ff. und wollen ihn nach 1 Ko 5, 4; 2 Ko 2, 5 ff. geregelt wissen. Das alles aber war bloge Theorie. Auch ein Borschlag "über die Ausschließung von dem Abende 40 mahl", welchen die Nachtmahlsordnung von 1525 im Manuftript, aber nicht im offiziellen Drud enthält (II2, 353 ff.), welcher neben ber staatlichen Polizei einen firchlichen Bann gegen Hurer, Bucherer, Trunkenbolbe u. f. tv. in Ausficht nahm, wird nie realisiert worden fein. Denn alsbalb nahmen die Sittenmandate ber driftlichen Obrigfeit die moralifde Erziehung des Bolkes viel wirkfamer in die Hand (Egli, Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation, Zürich 1879, Nr. 1077. 1344. 1385. 1534. 1656. 1782). Der evangelische Eiser für die Reinheit des Lebens regelt "Gott dem Allmächtigen zu Ehren und unserer Besserung" Kirchenbesuch und häusliche Zucht, öffentliche Vergnügungen, Sochzeitsfeiern, Rleibertrachten u. f. w., babei boch ber individuellen Bewegung und Bolls freude größeren Spielraum laffend, als fpater in Genf blieb. Rur für Chefachen, Die man 50 ber Jurisdiktion bes Bischofs von Konstanz damit entzog, wurde eine eigene Instanz neben bem Rate geschaffen (a. a. D. Nr. 711): bas Chorgericht, in ber Stadt aus zwei Leut prieftern und je zwei Mitgliebern bes fleinen und großen Rats bestebend, trat am 15. Mai 1525 zum erstenmale zusammen. In den Landgemeinden traten zu gleichem Zwede bem Pfarrer zwei "Spegaumer" (b. h. Chewächter) oder "Stillständer" (weil sie 55 nach Schluß bes Gottesbienstes noch beim Pfarrer stehen bleiben) gur Seite (Dr. 990). Mögen dieselben nach Gelegenheit auch erweiterte, gewissermaßen presbyteriale Funktionen geübt haben, so bedeutet die gange Einrichtung boch faum ben Schatten einer eignen Organisation ber Rirchengemeinde: bas Chorgericht bandhabt feinen Bann, sondern mur eine Aufsicht und eventuell Anzeige an die Obrigkeit, an welche auch gegen seine Entscheidungen appelliert werden kann. Freilich regte sich auch im Gebiete der deutschschweizerischen Resormation der Wunsch nach selbstständiger kirchlicher Sittenzucht und

entsprechenden Organen. Die Prediger von St. Gallen forbern in ihrer Abendmableordnung 1527 und auf Spnoben zu St. Gallen und Rheined 1529 mit fittlichem Ernfte und fast freifirchlicher Stimmung ben Bann als "notwendig jum Brauch ber Gemeinchaft des Tifches". Ebenso machte Defolampad auf die Berichiedenheit der Gesichtspunfte uifmerkfam, welche ber Staat und welche die Rirche bei ihren Magnahmen zu berücksiche 6 ichtigen hatten (Amtliche Sammlung ber alteren eidgenöffischen Abschiede. 1529—1532, bearbeitet von Strictler, Zürich 1876, IV, 16, Nr. 3951). Auf feinen Antrieb führte Bafel 1530 ben Bann und für kurze Zeit die "Bannherren" ein. Die Mgemeine Stimmung jedoch, die unter Zwinglis Führung auf zwei Spnoben zu Fraueneld (13. Dezember 1529 u. 17. Mai 1530), sowie in Besprechungen in Basel (16. Nov. 10
1530) zum Ausdruck fam (a. a. D. Nr. 232. 431 k. 444), blieb ablehnend und wirfte abmend auf ben Betrieb einer eignen firchlichen Bucht. Bwingli, jedem abstraften Doftrina-rismus abhold, war zufrieden, daß die driftliche Obrigfeit für die breite Masse bes Bolfes ene Bucht thatfachlich burchführte, welche ihm mehr galt, als ibeale firchliche Organisation. Dieje Zustande sanden ihren Niederschlag in Zwinglis Theorie (Expos. sidei 1530, 15 IV, 60): in ecclesia Christi aeque necessarius est magistratus atque prophetia. Die Bredigt ift die leitende Geele, die Obrigfeit das ausführende Organ des ftaatsfirch= lichen Organismus. Der Rat erläßt bie Sittenmandate "als eine driftliche Obrigkeit anstatt ihrer gemeinen Kirchen" (Egli, Aftensammlung Nr. 1087. Zwingli III, 339). Später sprach der Berner Theologe Musculus geradezu aus, daß die urchristliche Form 20 ber firchlichen Sittengucht notwendig binfallen muß, fobalb ber driftliche Beift bie Staaten burdbringt (1553, CR, Calv. XIV, 539): et quae ad eum modum in usu est disciplina non debet haberi pro ethnica, quasi alienus sit ab ecclesia magistra-

tus et Christo domino non serviat, corrigens vitia et castigans delinquentes.

2. Im scharfen Gegensche zu dieser Preisgabe sirchlicher Selbstständigkeit entstand in 25 Genf unter Calvins Herrschaft der Urtypus grundsählich sirchlicher strenger Sittenzucht. Die dogmatischen Anschauungen über firchliche Organisation und Zucht, welche die Institutio seit 1543 in größerer Ausschlicheit darlegt, bilden zu einem größeren Teile die Grundlage und zu einem kleineren den Niederschlag der seit 1541 getrossenen Einrichtungen. Bezüglich des Wesens und der Gestalt der Kirche Christi kennt Calvin in sonnelt eine 30 inch und der Kestalt der Kirche Christi kennt Calvin in sonnelte Vergestellungen. doppelte Fragestellung: handelt es sich um die Stüten personlicher heilsgewißheit, so genugen (wie Conf. Aug. VII) als Rennzeichen ber Kirche Wort und Saframent, und Calvin warnt ausbrücklich vor überstiegenen Ansprüchen an Reinheit ber Lehre und bes Lebens (Inst. 1559: IV, 1, 12-29). Aber ichon ber entscheibenbe Sat, welcher biese Theorie jum Ausbrud bringt, berrat, daß baneben eine andere Fragestellung besteht (IV, 1, 9): 35 ubicunque Dei verbum sincere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto administrari videmus, illic aliquam esse Dei ecclesiam nullo modo ambigendum est. Denn wenn es fich um die wirtungsträftige Ausgestaltung der Kirche handelt, giebt sich der sittlich-soziale Trieb mit den exigua quaedam ecclesiae vestigia, welche nach Conf. Gall. 28 selbst bas Papstum noch enthält, 40 nicht zufrieden. Die normale Gestalt der Kirche wird nach der Schrift gebildet. Das corpus Christi (Inst. IV, 3, 2) muß regiert werden secundum eum ordinem et eam politiae formam quam ipse praescripsit (IV, 6, 9 cf. 10, 1. 1, 15. 4, 1. Gall. 29). Go wird die Bucht ober das Regiment gum britten fonftituierenden Moment ber rechten Kirche (opp. XIII, 283. Conf. Belg. 29. Emb. Kat. 1554. Fr. 51). 45 Ratürlich wirft als treibende Kraft hinter biefem formalen Biblicismus die sachliche Uberzeugung, daß die Kirche ihr Erziehungsamt (Inst. IV, 1, 4) ohne entsprechende Dr ganifation als in fich beruhende Gemeinschaft nicht üben könne (IV, 3, 8: est hoe gubernationis munus saeculis omnibus necessarium; 12, 1: si nulla societas... contineri in recto statu sine disciplina potest, eam esse multo magis neces-50 sariam in ecclesia, cuius statum quam ordinatissimum esse decet. Proinde, quemadmodum salvifica Christi doctrina anima est ecclesiae, ita illic disciplina pro nervis est: qua fit ut membra ecclesiae inter se cohaereant). Ived ber Zucht ist in erster Linie, daß Christi Gemeinde und sein heiliges Mahl nicht mweibt werbe; erst an zweiter Stelle fommt die Gefahr ber moralischen Anstedung und 55 bie Besserung des Individuums in Betracht (IV, 12, 5). — Solche Grundsätze wiesen Resormator von vornherein den Weg. Es war ihm Gewissenssache, zur Predigt privatae monitiones, correctiones et alia eiusmodi adminicula zu fügen, quae doctrinam sustinent et otiosam esse non sinunt (IV, 12, 1 cf. opp. V, 319). So unterbreiteten bie Brediger bereits im Januar 1537 bem Rate ben Blan über eine 60

wird gelockert. Es handelt sich mehr um die sittliche Durchgestaltung der Gemeinde als solcher. Unter den "Staffeln" der "öffentlichen Strase" sehlt ein den Bann unterbietender Ausschluß vom Abendmahl. Indessen gilt die ganze Zuchtordnung nur für die Abendmahlsgemeinde: der Zutritt von erwachsenen Neukommunikanten und von klindern wird sorgsältig geregelt. Dabei versprechen die Zugelassenen nicht bloß Treue im Bekenntnis, sondern auch Unterwerfung unter die christliche Strase. Die Selbstständigkeit der Gemeinde gegenüber dem Amte hebt sich durch freie Bahl der Altesten. Die Pastoren konstituieren nicht ein separates Amt, sondern sind lehrende Alteste. Und die Pssicht der brüderlichen Strase wird nicht nur den Preschytern, sondern auch dem 10 einzelnen Christen andesohlen. Der Bann wird von der Gemeindeversammlung verhängt.

4. Nachdem die Genfer Ordonnanzen den Geist, die französische und Londoner Ko die Formen geschaffen, ist in der resormierten Kirche ein durchaus neuer Gedanke über Kirchenzucht nicht mehr ausgetaucht. Die gegebenen Elemente sinden sich in verschiedener Mischung und Stärke überall wieder. Es wird also genügen, wenige charakteristische Züge

15 aus ben nächften beiben Jahrhunderten zu regiftrieren.

Der Puritanismus englischer Bunge empfing fein Geprage von Schottland ber. Die Frembengemeinde bes John Knor ju Genf folgte genau ber bortigen Sitte, und ihr Book of Common Order 1558 entnahm gange Seiten aus ber Institutio. Beim Ubergange nach Schottland (First Book of Discipline 1560, Order of Excommunication and 20 of public Repentance 1569, Second Book of Discipline 1578. Dunlop II, 411 ff. 568 ff. 703 ff. 759 ff.) lenkte die Furcht vor hierarchischem Wesen mehr in Laskis Bahnen ein. Unter ihrem Rönige Chriftus und nach seinem Worte Dit 16 u. 18 regiert die Gemeinde fich felbst burch ihre Umter: Ministers ober lehrende Alteste, ruling Elders gur Sittenaufficht über bie Gemeinde einschließlich bes Pfarrers, Deacons. Endgiltig gestaltet wurde der presbyteriale Puritanismus durch die Westminster Standards 1647, beren Gedanken über Disziplin im wesentlichen den gesanten nicht-episkopalen englischen amerikanischen Protestantismus beherrschen. Westm. Conf. Cp. 30 (ebenso Form of Presbyterial Church Government bei Neal, History of the Puritans, Newyork 1844, II, 468 ff., deutsch dei Sack, Die Kirche von Schottland, Heibelberg 1844, II, 30 193 ff.) überträgt den Ültesten die Übung der Zensuren in der Folge: Ermahnung, Ausschluß vom Abendmahl, Exfommunikation. Die Kongregationalisten struck beisen Australie wesen kielen zu geschieden zu der Verleichen zu geschieden von Abendmahl, Exfommunikation. Die Kongregationalisten struck beisen Australie werden kielen zu geschieden zu geschieden von die Verleich unter der Artikel wegen seiner presbyterianischen Tendenz, hielten aber die Zucht selbst unter Zuständigkeit der Gesamtgemeinde durchaus sest (Savoy Declaration 1658, Anh. § 19; bgl. Cambridge Platform 1648 Cp. 14. Walker S. 227. 400. 406). Gine ber fegene 35 reichsten Ginrichtungen, welche ber Buritanismus bem Schute feiner Bucht unterftellte, war neben ber Sabbathfeier ber geordnete hausgottesbienft. Die Beftminfter-Berfammlung gab ein eignes Directory for Family-Worship, und schottische Generalspnoben (1694, 1697, 1711) schärften ein, daß niemand jum Altesten bestellt werben burfe, ber biefe Bflicht für sein Saus vernachläffigt (Dunlop I, 445 ff.).

Eine weitere zusammengehörige Gruppe bilden Holland, Ostfriesland und der deutschein, deren firchliche Zucht auf den Ordnungen des Weseler Konvents 1568 und der Emdener Synode 1571 beruht. Hier fällt ein startes Gewicht auf die sittliche, ge nossenschaftliche Organisation. Das heilige Abendmahl gehört nur Gliedern einer konstituierten Kirche (Brov. Syn. von Dortrecht 1574, Rat. Syn. Dortr. 1578: Rutgers 148, 68. 45 252, 73). Die Zulassung ersolgt für Knaden nicht unter 18, sür Mädchen nicht unter 16 Jahren (Hovijer 344, 20. 368, 35. Livre synodal 132, 7). Fremde haben Kircherzeugnisse beszubringen (Rutg. 147, 7. 250, 65. Reitsma I, 19, 21. II, 138, 7 u. ö. Jac. 103). Bor Beginn der Abendmahlssseier ersolgt vielsach Namensaustruf der Angemeldeten (Reitsma I, 70, 8). Die Aufgabe der Altesten, deren jeder seinen Bezirk besitht, wid vornehmlich als eine seelsorgerliche beschrieben; damit hängt der regelmäßige Bistitationsgang durch die Gemeinde zusammen, welchen der Bastor namentlich vor größeren Abendmahlssseiern mit dem Bezirksältesten unternimmt. Erst auf diesem positiven Unterdau abeben sich die bekannten Stusen der Disziplinierung. Die össentliche Ramennennung der ist in späteren Zeiten abgekommen (Bergische KD 1662. Jac. 189: vor der Erson munisation soll össentliche Fürbitte mit Verschweigung des Namens gethan werden). Das und wie diese Ordnungen in wirklicher Übung standen, dadon geben die für die betressen den Gebiete besonders reichen Berösstreich und Synoden in einem setzigen zähen Ramps gegen grobe Sünden und versührerische Bolkssstiten, gegen eheliche Unordnung und Entschaften Eindruck. Wir sehen Presenteich eine stille und einsache Lebensssssen zu der Eichen Sechnen und versührerische Bolkssstiten, gegen eheliche Unordnung und Entschaften Eindruck. Wan erstrebt eine stille und einsache Lebensssührung, die leich

en gesehlichen Anschein gewinnt. Doch weiß man die Abiaphora konkret zu betrachten erg. Syn. 1594. Jac. 89 verbietet das "heutige üppige und unzüchtige" Tanzen). Die siche Strenge, welche das ganze Kirchenwesen durchwaltet, erzieht vielsach eine Scheut dem Genusse des heiligen Mahles, so daß die Zucht geradezu darauf denken muß, Gläubigen zur Teilnahme zu bewegen (Neitsma I, 142, 8. H. H. Kupper, die Postan. van Dordrecht 1618 f., Amsterdam 1899, S. 147. 160 f.). — Was die Geinden ursprünglich selbstständig geleistet, wurde später durch den Staat teils unterstützt, se gemäßigt. Die fortwährenden Gesuche holländischer Synoden um Erlaß obrigkeiter "Plakkaate" und die staatlichen Iwangsmaßregeln, welche die Utrechter KD 1612 ovijer 418) der Widerspenstigkeit gegen den Kerkenraad androht, erinnern an Genf. 10 ngekehrt mußte sich die Kirche einer dürgerlichen Kontrolle ihrer Berwaltung und Zucht en (Hooijer 244 f. Jac. 176, 51). In Eleve leitete ein staatliches Edist vom 31. März burch Berbot jeglicher Exsommunikation den Berfall der die dass dahr lebendigen Zucht (vogl. Stenger, Das synodale Leben der ref. Gemeinden der Grafschaft Mark, im Jahrb.

Ber. für die evang. Kirchengesch. ber Grafichaft Mark III, 1901).

Diejenigen beutschen Gebiete, welche calvinische Urt burch eine Reformation von n ber empfangen haben, ftrebten gwar burchaus eine Rirchengucht an, wie fie gu ben fentlichften Rennzeichen ber reformierten Rirche gehörte, aber wiberftrebenbe Berhältniffe berten vielfach eine tonsequente Durchführung (vgl. Consensus Bremensis 1595, bei ppe, Bekenntnisschriften ber ref. R. Deutschlands G. 239). Beffen-Caffel befaß bereits aus 20 herischer Zeit seine Zucht- und Altestenordnung (G. 489,3). Im übrigen gab die Pfalz bas rbild. Hier forberte bie RD 1563 (vgl. auch Beid. Rat. 85) in Rudficht auf bas Abendihl die Möglichkeit einer Erkommunikation, welche "etliche ehrbare und gottesfürchtige anner" "von wegen und im Namen ber ganzen Gemeinde neben den Rirchendienern" tigenfalls verhängen sollten. Thatsächlich überläßt aber die Kirchenratsordnung von 26 64, in biefem Stude ein Rompromiß zwischen Dlevian und Eraftus (f. b. A.), bie icht und den Bann noch gang der staatsfirchlichen Obrigfeit (Richt. II, 264 f. 282 f.). ft 1570 empfingen die Gemeinden Presbyterien; die ausgearbeitete Presbyterialordnung tstand mehr als ein Jahrhundert später, in einer Zeit, wo auch anderwärts nach den haben des großen Krieges die reformierte Kirche durch Erneuerung der Zucht sich 30 eberaufbaute (RD ber Grafichaft Lippe, Lemgo 1684, S. 63 ff. 81 ff.). Die Organis ion bes Altestenfollegiums und bie Stufen ber Disgiplin entsprechen gang ber franifchen RD; natürlich ift bas Gange in einen ftaatlichen Rahmen gespannt: Die Rooptamen und Zensurrteile ber Presbyterien bedürfen obrigkeitlicher Genehmigung. Anderwärts fogar verfügt worden, die Altesten sollten "um des Anschens willen so viel wie möglich 85 is bem Stande der Obrigfeit sein" (Hartung, Geschichte ber ref. Stadts u. Kathedralsche zu St. Jacob in Cothen, 1898, S. 193). Auch fehlt in allen diesen beutschen Ges eten ein wesentliches Erfordernis für freie Gemeindezucht: Die bewußte genoffenschaftliche egelung der Gemeindemitgliedschaft, welcher die Kirchen unter dem Kreuz ihre Kraft rbanten. So nabert fich bie Gemeinde mehr bem im lutherischen Deutschland berrichen: 40 n Topus eines geiftlichen Berwaltungsbezirkes. Tropbem wirkte bas leuchtende Bor-lb des konfequenten Calvinismus so ftark, daß auch in allen deutsch-reformierten Terrinen die Rirchengucht in allen ihren Stadien bier langere, bort furgere Beit, vielerorts bis f in bas 19. Jahrhundert hinein, in lebendiger Ubung ftand. Und die sittlichen Spuren gesamten Bolksleben sind geblieben.

5. Die neuere Zeit hat die alten Zuchtordnungen fast überall erweicht, teilweise michtet. Böllig abgerissen wurde die historische Entwickelung in Frankreich und der chweiz, dier in einem solchen Grade, daß selbst die Konstitution diblicistischer Freischen die Zucht gar nicht oder nur in der schüchternsten Weise anzurühren wagt. Gerade diesen Kreisen löste auch der Allianz-Grundsat die Ordnung der eignen Gemeinde auf, 50 siesen die Constitution de l'Église Evangslique libre de Gendve 1848 § 4 muliert (Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, Zürich 1877, And. 47): L'Eglise, considérant la table de la Cene dressée par elle, non comme propre table, mais comme celle du Seigneur, y accueille tous les membres la famille de Dieu. Dagegen besitzt die holländische Kirche noch deträchtliche Keste der alten benfalls läßt das seit 1857 geltende, 1877 revidierte Reglement voor kerkelijk opzigt en den seitschische Alles die sicht 1857 geltende, 1877 revidierte Reglement voor kerkelijk opzigt en den seitschische Sicht die Schille Kerkelijk wetdoek. Gron. 1879 S. 193 ff.) völlig freien Raum die historisch übersonmene Disziplin. Den sesten und die kirchen mit gliedschaft so aberen die presedyterianischen Kirchen: ihre strenge Ordnung der Kirchenmitgliedschaft so

bilbet noch eine feste Grundlage ber Bucht. Die schottische Freikirche lentte fogar bewußt auf die alten Traditionen gurud. In Deutschland berühren sich die Ausläufer ber reformierten Bucht mit ben Anfaten einer allgemein-ebangelischen Neuorganisation. Juriftische und thatfächliche Union hat den ursprünglich gang anders orientierten Bresbyterialordnungen s ben bemofratischen Repräsentationsgedanken untergeschoben (am entschiedensten in ber Pfalz 17. Juni 1876. Doch bestehen laut Bereinigungsurfunde 1818, § 19, Wand, Handbuch ber Berfassung u. s. w., Speier 1880, S. 79 f. die Stufen der Zucht ganz ungeschmälert. Die letzte förmliche Exkommunikation vollzog das Konsistorium 1855). Die Sätze über den Wirkungskreis der Presbyterien und die Kirchenzucht decken sich für 10 mehrere ganz oder überwiegend reformierte Gebiete (Ref. Kirche Hannovers 12. April 1882, Wiesbaden 4. Juli 1877, Raffel 16. Dez. 1885) oft wortlich mit bem Borbilbe ber altpreußischen Kirchengemeinde- und Spnobalordnung von 1873. Abgesehen von einzelnen fleineren Kirchenkörpern, in benen altere Ordnungen (frz. RD 1559, pfalz. Presbyt.-Ordng. 1681, lippefche RD 1684) noch formell zu Recht besteben, und von einer Freifirche, wie 15 ber nieberländisch-reformierten Gemeinde ju Elberfeld (Buchtübung im freien Unschluß an Beib. Rat. u. Bergifche RO 1662; nach biefem Borbilbe fehrt übrigens bas offiziöfe Rirchen buch zum Gebrauch in den et. ref. Gemeinden . . . zunächft in Ofterreich 1877, berausgeg. bon Salatnah, Brag 1900 bis auf überraschende Einzelnheiten zur altreformierten Pragis gurud) repräsentiert nur noch die rheinisch-westfälische RD 1835 einen charafteristisch refor 20 mierten Typus: in biefen Provingen lebten ja bie niederrheinischen Traditionen, benem fich auch die Mehrzahl der lutherischen Gemeinden seit Jahrhunderten angepaßt batte. Hier hat § 2 f. noch die alte Grundlage geordneten Gemeindelebens erhalten: der Wohnstein der Parochie begründet lediglich die Einpfarrung. Mitglieder der Gemeinde sind je doch nur diejenigen, welche durch die Konfirmation oder auf ein eingereichtes Kirchen 25 zeugnis bezw. glaubhafte Erklärung in biefelbe aufgenommen worden. Die Erforbernisse für passive Wahlfähigkeit zum Presbyterium werden § 10 positiv formulien, nicht bloß negativ, wie in der altpreußischen Ordnung 1873 § 34 f. Möglich ist auch aus brudliche Aberkennung des aktiven Bahlrechtes "wegen gegebenen öffentlichen Argernifies" § 21, Bufat 1 (1853). Die Rirchengucht haben Provingialspnoben 1844 und 1847 30 (§ 120 Bujat) berartig geordnet, daß der Ausschluß vom Abendmahl und der Baten schaft nicht burch einen weitergebenden Bann überboten wird. G. F. Rarl Daller.

Rirdengucht in der fatholifden Rirde f. b. M. Bann Bb II G. 381 u. Buft Bb III S. 584.

Rirchgang ber Böchnerinnen. - Die Bestimmungen Le 12 behielten in ber alten 35 Kirche die Bedeutung, daß die Wöchnerin als unrein angesehen wurde, zumal auch die Mutter bes Herrn dieser Ordnung sich unterworfen hatte (Le 2, 22 f.). Dionofius von Alexandrien in seinem Brief an Bafilides (MSG 10 S. 1281) erklärt es als selbstwar ftändlich, daß gläubige und fromme Frauen in solchem körperlichen Zustande es nicht wagen würden, an den heiligen Tisch zu treten oder Leib und Blut des Herrn zu be 40 rühren. Es sei nicht zu tadeln, daß sie in ihrem Zustande Gottes gedenke und seine Silfe erflehe; jum Beiligsten zu treten sei aber jeder verhindert, ber nicht burchaus rem an Seele und Leib fei. Diefes Wort befam tanonische Geltung burch Zonaras und Bal famon. Ein Rituale für ben erften Rirchgang findet fich bei Goar, Eucholog p. 267. Die Mutter erscheint am 40. Tage nach ber Entbindung mit dem Rinde und beffen Bater 45 an ber Thur ber Rirche. Der Briefter betet für fie, daß Gott fie bon aller Gunde und jebem Matel reinigen wolle, damit fie ohne Anftog bes heiligen Mofteriums teilbafte werben fonne. Darauf folgt ein Gebet für bas Rind mit signatio crucis. Darauf trägt ber Priefter bas Rind und geleitet bie Mutter in die Rirche mit entsprechenden litur gischen Worten. Die Rnaben werden bis zum Altar, die Mädchen nur bis zur heiligen 50 Thür getragen. Bgl. übrigens auch Benedictio puerperae sec. usum Aethiopum (MSL 138 S. 927 ff.), wo nach einem Gebete um Reinigung ("benedic ancillae tuse N. in hac hora et libera eam ab omni immunditia maligna, quae propellit s regia tua saneta") Mutter und Rind mit heil. Die an ber Stirn gefalbt werben. Anders hat sich die abendländische Kirche gestellt. Gregor I. antwortet bem englischen 55 Bijchof Augustinus auf die Frage, zu welcher Beit eine Bochnerin nach ber Entbindung die Rirche wieder betreten darf: Die Borfcbrift Le 12 fei "in mysterio" zu versteben "Nam si eadem hora, qua genuerit, actura gratias intrat ecclesiam, nullo peccati pondere gravatur . . . Si itaque enixam mulierem prohibemus eccle-

dam intrare, ipsam eip oenam suam [sc. in prolis partu dolorem et gemitum] n culpam deputamus . . . Si in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit Domini vestimentum tangere (Mt 9, 12), cur, quae menstruum sanguinis pati-ur, ei non liceat Domini ecclesiam intrare?" Ebensowenig sei der Mutter in diesen Tagen der Empfang der Kommunion zu verbieten. "Si autem ex veneratione magna 5 vereipere non praesumit, laudanda est; sed si perceperit non judicanda. Bonarum quippe mentium est etiam ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi ulpa non est, quia saepe sine culpa agitur, quod venit ex culpa." Diese Entscheidung Gregors wurde auch in das kanonische Recht (Decr. Greg. l. III, 47) aufschommen. Indessen wird es auch im Abendland Sitte, die Mutter mit dem Kind, ges 10 vöhnlich am 40. Tag nach Entbindung und Geburt in die Kirche einzusühren. Dabei nacht auch im Abendland ber reinigende Charafter bes Aftes fich geltenb. Reben bem Ramen "ordo introducendi mulierem post partum in ecclesiam", tritt auch bie Bezeichnung "purificatio mulieris post partum" auf. Auch wird durch das Sprengen nit Beihmaffer über die Mutter an ber Kirchthur biefer reinigende Charafter bes Aftes 15 ezeichnet. Dagegen ordnete allerdings das Rituale romanum Bauls V. (1614) einen Ut der "Benedictio mulieris post partum". Die ganze Handlung wird in den reien Willen der Mutter gestellt ("si qua puerpera post partum juxta piam et audabilem consuetudinem ad ecclesiam venire voluerit"). Der Berlauf bes Aftes ist folgender: Der Priester geht mit weißer Stola angethan der Mutter bis an die 20 Kirchenthur entgegen. Nach dem Wort Pf 121, 2 wird Pf 23 (24) gelesen. Der Priester reicht der Mutter das eine Ende der Stola und geleitet fie in die Kirche mit ben Worten: "Ingredere in templum Dei adora Filium beatae Mariae Virginis, qui tibi fecunditatem tribuit prolis", worauf die Mutter am Altar knieend still betet. Es folgt das Aprie eleison, das Paternoster, einige Antiphonien, Gebet und Segen. Außer der 25 Beibehaltung bes auf die Mutter am Anfang und Schluß gesprengten Weihmaffers trägt Die Sandlung keinen purgatorischen Charafter. — Die Reformation beseitigte meift ben üblichen firchlichen Aft, weil babei falsche Borftellungen und Migbräuche vorhanden waren: Brandenb.-Rürnberg 1533 ("nicht von nöten", Richter ROD I G. 199), Meißner Bisiationsabschied 1540 (I, S. 161), Wittgenstein 1555 (II, S. 161), Hoya 1573 (II, 30 S. 354 f.). Lippe 1538 beseitigt die Einsegnung, "boch soll die Kindbetterin aus freiem Gemüte zur Kirche gehen, Gott danken und um Gnade bitten" (II, S. 493). Lippe 1571 bagegen behalt ben driftlichen Gebrauch ber Einjegnung ber Wöchnerinnen nach 6 Bochen bei (II, S. 338). Auch andere RDD behalten die Einsegnung in evangelischer Beise gestaltet bei: Braunschweig-Bolfenbuttel (Julius) 1569 bietet ein vollständiges 35 Formular. Die Mutter wird in die Kirche an den Altar geleitet. Es erfolgt Gebet, Berlefung von Pf 22, 10—11. 127, 3—5. 128, 1—6, kurze Vermahnung, Gebet, Segen. Die KO Sachsen-Engern-Westfalen 1585 und 1651 bestimmt: Der erste Ausgang der Mutter soll zur Kirche erfolgen. Der Pastor empfängt sie an der Kirchthür mit dem Wort: Pf 121, 8. Bon der Kanzel wird nach der Predigt eine Danksagung ge- 40 balten. Rach Schlug bes Gottesbienstes foll bie Mutter mit bem Kinde und anderen nachfolgenden Frauen um den Altar geben und ihr Opfer geben, banach vor den Altar nieberknieen. Der Paftor lieft über fie bie oben genannten Pfalmftellen, fowie Pf 139, 14 ff. Darauf folgt Unsprache, Gebet und Segen. Bgl. auch Braunschweig-Lüneburg 1581 (Richter II, S. 453) und 1619. Öfters foll eine Bermahnung an die Mutter, 45 ober ein Gebet für die Mutter gesprochen werden: Wittgenstein 1555 (a. a. D.), Walded 1556 (II, S. 170), Solms-Braunsfeld 1582. Nach der letztgenannten KD soll bie Nutter mit dem Kind erscheinen. In Pommern 1563 (II, S. 236) soll die Mutter auf den Altar das Opfer geben oder schieden und soll vor dem Predigtstuhl lassen eine Danksagung thun, daß sie Gott mit Leibesfrucht gesegnet hat. Bor allem wird aber so in den KOO aus hygienischen Rücksichten den Wöchnerinnen geboten 4 oder 6 Wochen ich zu Haufe zu halten. Die Pfarrer werden angewiesen, in dieser Beziehung die Frauen gegen rücksichtslose Behandlung der Männer zu schützen: Sächs. Unterricht der Bisitatoren 1528 (I, S. 98), Brandenb.-Nürnb. 1533, Pommern 1563 (a. a. D.), Braunschweig-Limeburg 1581 (II, S. 453), Solms-Braunsfeld 1582. Doch wird dem Pfarrer Die 55 Vollmacht erteilt, den Notdürftigen nach Gelegenheit der Person früher Dispens zu erwien: Balbed 1556 (a. a. D.). — Die Einsegnung der Wöchnerinnen wird in manchen hateren KOD beibehalten, 3. B. Dels 1664, wo allein 14 verschiedene ausführliche formulare bargeboten werben, Stabe 1710 ebenfalls mit reichhaltigem Formular, Magbeb .= Mansfeld 1739, aber nur "wo es brauchlich". In der Beit des Rationalismus verfiel 60

bie Sitte ber besonderen Einsegnung vielsach, doch blied die Fürditte von der Kanzel für Mutter und Kind beim ersten Kirchgang. Diese Sitte hat sich meist erhalten, außer in den großen Städten. Doch haben auch manche neuere Agenden Formulare für die bessondere Einsegnung der Wöchnerin am Altar nach dem Gottesdienst, z. B. Bahern 1879 5 (Berlesung von Ps 127. 128); Schwarzd.-Rudolst. 1887; Preußen 1894; Braunschweig 1895 (Berlesung von Ps 34, 2—9 oder Ps 116); Hessenskassel 1897. Bgl. auch die gebotenen Formulare in Löhes Agende für chr. Gemeinden des luth. Bek. und Stier, Privatagende (8. und 9. Ausl. herausg. v. Rietschel). — Nach Taufen der Kinder, bei denen die Mutter zugegen sein kann (besonders Haustaufen), kann eine Einsegnung der 10 Mutter gleich nach dem Tausatt erfolgen, nachdem der Mutter das Kind auf den Schoßgelegt worden ist. Ein derartiges Formular s. in der Sächsischen Agende 1880 und in der Preußischen Agende 1894, auch dei Stier-Rietschel a. a. D.

Georg Rietichel.

Rirdhof. - In Gemäßheit gleichzeitiger griechisch-römischer Sitte und Rechtsordnung 16 (Hermann, Lehrb. der griech. Privataltertümer, 3. Aufl., Freib. und Tüb. 1882, S. 378; Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., 1 Teil, Leipzig 1886, S. 360f. — Swölftafelgefett: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) lagen bie altdriftlichen Grabstätten außerhalb der Ortschaften, denen sie dienten. Darin bestand zwischen Gemeinbefriedhösen und Brivatanlagen, zwischen unterirdischen und oberirdischen Cometerien kein Unterschied. Im Osten und Westen ist dieser Thatbestand berselbe. Bo Märthrertexte das Gegenteil berichten, liegt eine Zurückschiedung aus späterer Zeit vor. Zum erstenmal, wie es scheint, wurde diese Tradition innerhalb der Christenheit dadurch durchbrochen, daß Konftantin d. Gr. in der Apostelfirche ju Konstantinopel beigesett wurde (Euseb. Vita Const. IV, 70), ein für bie Folgezeit entscheibenber Borgang. Indes war 25 auch im Altertume bas Begräbnis in ber Stadt als besondere Ehrung - virtutis causa - vorgesehen (in Rom find Beispiele Augustus und Trajan und ausnahmslos die Bestalinnen). Unter biefem behnbaren Titel folgten balb auch angesehene Bersonen geistlichen (3. B. Ambrofius) und weltlichen Standes nach (weitere, aber nicht fämtlich einwandsfreie Falle bei Binterim, Denkwürdigkeiten ber drifttath. Rirche VI, 3, G. 458 ff.), bor allem 30 aber die Märthrer und Heiligen, indem man ihre Leiber erhob und in den Ortefirchen unterbrachte. In Agypten finden wir im 4. Jahrhundert sogar die Sitte, munisizierte Heiligenleiber im Hause aufzubewahren (C. Schmidt in der Zeitschr. für ägypt. Spracke, 1894, XXXII, 52 ff.). Ja, was zunächst Ausnahme war, begann bereits gegen Ende bes 4. Sabrhunderts allgemein zu werden, fo daß weltliche und geiftliche Beborben bem 35 Budrange zu ben Kirchenbegräbniffen zu wehren fich veranlagt faben (Cod. Theod. IX, 17, 6 a. 381; Cod. Just. I, 2, 2; Concil. Bracar. I a. 563 c. 18 Bruns, Can. apost. et concil. II, 35). Es fand sich schließlich ber mittlere Weg, daß das Begrabnis innerbalb ber Rirde nur als Musnabme einzelnen Berjonen auf Grund bifcoflicer Ent scheidung gewährt, der Gemeinde als solcher dagegen das die Kirche umschließende Terrain 40 (atrium ecclesiae, Kirchhof) überlaffen wurde. Diese Stätte erreichte zwar nicht ben Bert jener (vgl. Gregor. M. Dial. IV c. 50), aber sie galt boch, weil geweiht, als heilig, und die Rabe bes Defopfers und bes gottesdienstlichen Gebetes tam in gewiffa Beife auch ihr zu Gute. Unter ber Rudwirfung biefer Entwidelung verschwanden bie älteren Grabanlagen allmählich. Das driftliche Altertum übergab bem Mittelalter ben 45 Rirchhof als eine ziemlich allgemein burchgeführte Einrichtung.

Die mittelalterliche Kirche besaß die uneingeschränkte Verfügung über den Kirchhof, in dem sie einen Anner des Gotteshauses sah. Zenen wie dieses schützte das gleiche Applicecht, daher die Bezeichnung Friedhof, nhd. freithof d. h. Schuthof. Durch eine Weihe (Binterim S. 484 st.) wurde ihm ein besonderer Charakter aufgeprägt; eine Entweihung der Kirche erforderte auch eine Neuweihung des Kirchhofs, doch nicht umgekehrt. Die Bollziehung eines Bluturteils auf diesem Boden führte Exkommunikation herbei (Lateranzbunde 1097 c. 4 Sefele V², S. 249; vgl. auch S. 688). Lustbarkeiten sind von ihm fernzuhalten (Rouen 1214 c. 18 Hefele V², S. 871; Trier 1227 Hefele V², S. 951 und sonschen Seine profanen Gedäude dürsen sich dort erheben und keine Dungstätten darauf dangelegt werden (Rouen 1231 c. 16 Hefele V² S. 1007). Die nicht seltene Gepflogen heit, die Kirchhöfe mit der Kirche und zum Schutz der Kirche zu befestigen (Otte, Hand der firchlichen Kunstachäologie des deutschen Mittelalters, S. Aufl., I, Leipzig 1883, S. 18 f.; die Beispiele lassen sorden (St. Omer 1099 e. 1 Hefele V, S. 258). Andererseits

Rirdhof 495

wird geforbert, daß der Friedhof gut umbegt sei, damit nicht Schweine und andere Tiere eindringen (Köln 1279 c. 11 Hesele VII, S. 204).

Für die Briefter sind besondere Plätze vorbehalten. Die Gräber der ungetauft gestorbenen Kinder sind abgeschieden von dem übrigen Kirchhose anzulegen. Keiner, der nicht im Frieden mit der Kirche aus dem Leben gegangen ist, darf auf geweihtem Boden beigesett werden (Craisson, Manuale totius juris canoniei, Pietavii 1877 t. III, p. 465 ff. de coemeteriis und Corpus jur. can. ed. Böhmer 1747 t. I, p. 613. 616;

II, p. 510. 511).

In der Mitte des Kirchhofs soll ein hohes Kreuz ausgerichtet sein. Notwendig ist serner ein Beinhaus, ossuarium (Karner, carnaria), in welchem die ausgegrabenen Ge= 10 beine gesammelt werden. Die Anlage ist gewöhnlich in Nachahmung der heiligen Gradesstapelle in Jerusalem central und besteht aus einem sür die Knochenreste bestimmten Sousterrain und einem Kapellenraum (Otte I, S. 24 f., wo auch die Litteratur). Dieser letztere wurde unumgänglich, wo gegen Ende des Mittelalters das Anwachsen der Bewölserung vielsach zur Verlegung der Friedhöse außerhalb der Städte führte. Jest sindet sich auch 15 däusig die Gradsapelle als ein selbsstsändiger, ausschließlich dem Totenossizum dienendes Gedäude, welches mit Borliebe dem Erzengel Michael, dem princeps animarum und angelus custos des Friedhofs, geweiht wurde (Friedr. Wiegand, Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst, Stuttgart 1886, S. 31). Zum baulchen Bestande des Kirchhofs gehört endlich die Totenleuchte (Lichtsäule, Armeseelenlicht), eine runde oder estige Säule 20 mit einem Aussa zur Aufnahme eines ewigen Lichtes. Der Ursprung mag in der Symstolis des Lichtes liegen; der Bolksslaube jedoch sah in dieser Leuchte ein Mittel der Albeitehn des Lichtes liegen; der Bolksslaube jedoch sah in dieser Leuchte ein Mittel der Albeitehr des Lichtes liegen; der Bolksslaube jedoch sah in den Rarner oder der Kapelle organisch verbunden (Beispiele dei Otte I, S. 387 s.; dazu Annalen d. hist. Bereins sür dem Niederrhein H. 8, 1860; Mitteilungen der k. k. Centralkommission zur Ersorsch. und 26 Schaltung d. Baudensm. VII, S. 228 s.).

Künftlerische Ausgestaltung des Friedhoss scheint im Mittelalter Ausnahme gewesen zu sein; dahin gehört der berühmte Campo Santo in Pija, dessen Bau 1278 begonnen wurde und der im 14. und 15. Jahrhundert seinen bedeutenden Bilderschmuck erhielt. Doch blieben auch in diesen Fällen die Gräber selbst in der Regel denkmallos. Erst aus 30 neuerer Zeit datiert in Italien und in anderen Ländern die technisch vollendete, aber dem teligiösen Empsinden wenig entsprechende luguriöse Pslege des Grabmonuments (Mailand,

Benua, Reapel und fonft).

Die aus dem Mittelalter überkommenen Observanzen und kirchenrechtlichen Bestimmungen hat die römische Kirche gelegentlich in Erinnerung gebracht, aber nur vereinzelt, 25 g. hinsichtlich der Grabinschriften und der Erhaltung der dem Gotteshause anliegenden Friedhöse, Neues hinzugefügt (vgl. Thalhoser, Handbuch der katholischen Liturgik, I, Freischede

burg 1887, G. 719).

In der griechischen Kirche geht die Entwickelung im allgemeinen dem Abendlande parallel. Auch sie zählt den Friedhof (zozuntsgoor) zu den πράγματα ήγιασμένα, 40 vollzieht dementsprechend seine Beihe und rechnet mit der Möglichteit einer Entweihung. Ausreichende Umhegung, Kapelle und Kreuz werden wie in der occidentalischen Kirche gesordert (Milas, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, deutsch Zara 1897

S. 500, 574f.).

Die Reformation brach folgerichtig mit der mittelalterlichen Borstellung vom Kirchhofe 45 als loeus religiosus; ebenso beseitigte sie die spezissisch katholischen Begrädnisriten. Damut siel jedoch für sie selbstverständlich nicht die Berpflichtung hin, der Ruhestätte der Toten eine vietätvolle Pflege zu erweisen. Die Kirchenordnungen beschäftigen sich öfters damit. Der Gebrauch des Friedhofs zu prosanen Zwesen und zu weltlichem Treiben wird untersagt und andererseits geboten, dieselben als die "Schlassier" der Toten "rein und zierlich zu halten" 50 (Kirchenordnung von Steuerwolt und Beine 1561 Richter II, 225; Hoha 1573 Richter II, 356; Brandenburgssche Bistationsordnung 1573 Richter II, 367). Der fatholische Gedanke, der das örtliche Nahesein von Gotteshaus und Grabstätte aus katholischer Borausschung beraus begründet, wird in evangelischem Sinne so umgestaltet: "Es haben die Alten die Begrähnisse dei oder neben den Kirchen darum verordnet, damit sie dadurch ihren der Glauben bekenneten, daß sie nämlich eben an dem Ort, wo sie die Lehre von Christo, dem Übertwinder des Todes, predigen hören, auch die Auserstehung ihrer verstordenen Leiber twarten und dem Tod nur für einen süßen Schlaf und das Grab sür ein sansten und bemnach den Tod nur für einen süßen Schlaf und das Grab sür ein sansten Seite ist die Rotwendigseit einer Trennung nicht nur erwogen, sondern sogar so

Rirchhof

Richter II, 287).

In Sitte und Necht der älteren Zeit griff die neuere Staatsgesetzgebung umgestaltend ein. Die Beerdigung in den Kirchen, mit Ausnahme höchstens für fürstliche Personen und Bischöse, untersagte sie. Neben dem konfessionellen schuf sie den konsessiosischen kommunalen Friedhof; aber auch die Geschlossendeit jenes zersprengte sie, indem sie die Beisetzung eines Toten anderer Konfession fordert im Falle, daß ein Begrähnisplatz dieser letztern nicht erreichbar ist. Die katholische Kirche hat jedoch sür solche Andersgläubige einen ausgesonderten Raum. Eine Ausschließung von dem Begrähnis auf dem Friedhosse ist nicht mehr statthaft, auch untersteht jede Begrähnisstätte in hygienischer Beziehung der Bolizei (das Nähere E. Friedberg, Lebrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, 4. Ausl., Leipzig 1895, S. 244 ff.). Dieser Entwickelung gegenüber drängt die römische Kirche auf Ausrechterhaltung oder Wiederherstellung rein konfessioneller Friedhöse, da sie in dieser ein Eigentum der Kirche sieht und das Verfügungsrecht des Staates nicht anerstent (Katholisches Kirchenlexikon<sup>2</sup> VII, S. 720 f.).

Kirchhofer, Melchior, einer ber tücktigsten Kirchenhistoriker ber Schweiz, wurde geboren ben 3. Januar 1775 in Schaffhausen. Er machte seine Studien in Marburg (1794 bis 1796), wo er, von Lavater empfohlen, in Jung-Stillings Hause eine freundliche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und Münscher seine Lehrer; letzerer besonders in der Kirchengeschichte; auch hörte er Philosophie und deren Geschichte bei Tiebemann. In fein Baterland gurudgefehrt und 1797 gum Beiftlichen ordiniert, befleibete er erft berichiebene Landpredigerstellen, bis er 1808 gum Pfarrer in Stein am Rhein (Kanton Schaffhausen) erwählt warb, an welcher Stelle er bis an seinen Tob (13. Februar 1853) geblieben ift, und womit er zu Zeiten die Stellen eines Schulinftel 25 tors, Kirchenrats und Probekans verband. Im Jahre 1840 erhielt er das Ehrendiplom eines Doktors der Theologie von seiten der Marburger Fakultät, eine Auszeichnung, die besonders durch seine wertvollen Leiftungen auf dem Gebiete ber schweizerischen Richenund Reformationsgeschichte gerechtsertigt erscheint. Um eben biefer Berbienfte willen ward er auch von verschiedenen gelehrten Gesellschaften jum Mitglied ober Ehrenmitglied erwählt voter auf andere Weise ausgezeichnet. Unter seinen wissenschaftlichen Leistungen verdienen besonders hervorgehoben zu werden seine Monographien über Seb. Hosmeister (1808), Oswald Myconius (1813), Werner Steiner (1818), Berthold Haller (1828), Wilhelm Farel (1831—33). Dazu kommt die von ihm besorgte Fortsetzung der helvetischen Kirchen geschichte bon Sottinger (überarbeitet bon Wirg, 1819), Die Berausgabe ber Schaffbaufen 35 fchen Jahrbucher von 1519-29 (Reformationsgeschichte) und ber Neujahreblatter für bie Schaffhauseniche Jugend vom Jahre 1822-43, welche eine zusammenhängende Dar ftellung ber Schaffhauser Geschichte bis jum Gintritt ber Stadt in ben Schweizerbund 1501 enthalten, nebst einigen fleineren Flugschriften, Abhandlungen und Regensionen. Die Stadtbibliothet zu Schaffhausen bewahrt von ihm in einer größeren Bahl von Banden 40 reiche Kollektaneen zur Schweizer — und speziell zur Schaffhauser Geschichte, welche von seinem bienenartigen Sammlerfleiße zeugen. Mit der Gründlichkeit und Gediegenheit der Forschung verband Kirchhofer eine ruhige, objektiv gehaltene Darstellung, die indessen feineswegs zum Indifferentismus abgeschwächt erscheint. Bielmehr tritt sowohl aus feinen historischen Arbeiten als aus fleineren Gelegenheitsschriften die entschieden reformierte Ge 45 finnung mit einem unverwischbaren Geprage berbor (bas Marburger Diplom bezeichna ihn als reformatae causae vindicem sincerum). Seine theologische Anschauung im ganzen war durch die Zeit bedingt, in welche seine Bildung gefallen. Übrigens hat " fich auch in seinem praktischen Wirkungsfreise bie bobe Achtung und Liebe feiner Gemeinde erworben. Bgl. Leichenrede bon 3. Bofdenftein, Schaffbaufen 1853. (Sagenbach +) C. A. Bachtolb.

Kirchmeher, Thomas (Naogeorgus), Tendenzbramatiker der Reformation, gest. 1578 (?). — v. Sedendors, Comment. de Lutheranismo 1692 Lib. III, p. 135.6043; Schlegel, Leben Kasp. Aquisas, Leipzig 1737; F. G. Frentag, Adparatus litterarius, II, Lips. 1753 p. 1008 st.; am Ende in G. Th. Strobel, Miscellaneen litterarischen Inhalts, III, Künderg 1780, S. 107—154; J. Döllinger, Die Reformation, Bd II, Regensburg 1848, S. 134st. Erich Schmidt in UdB 23, 245 st.; Dugo holstein, Die Reformation im Spiegelbilde der dw matischen Litteratur des 16. Jahrhunderts, Hale 1886 S. 198 st.; Th. Raogeorgus, Pammechius, herausgeg. v. J. Bolte und Erich Schmidt, Berlin 1891, p. III st.; Karl Goedek, Grundriß, II, S. 99. 134 st. 333 st. 453.

Thomas R. ober Raogeorgus [infolge falider Ruduberfebung irrtumlich auch Rirchbauer, Reubauer, Pfarrfircher genannt | tritt 1535 in unfern Gefichtsfreis als Baftor in bem jest zu Sachsen-Beimar gehörigen Städtchen Sulza an ber Ilm. Er stammte aus Subelschmeiß bei Straubing in Baiern, wo er 1511 geboren fein foll. Nicht in Wittenberg hatte er seine Studien getrieben, begrüßte er doch 1538 Luther zwar als den, der sauch ihm Mut zum Kampf für die Wahrheit gemacht und dem er das Meiste verdanke, aber als ein ihm persönlich ganz Unbekannter (Pammachius, Neudruck p. 9). Als seine Bildungsstätte wird Tübingen genannt, doch ist sein Name in den dortigen Universitätsaften nicht nachweisbar. Jebenfalls hatte er eine tüchtige humanistische Bildung empfangen, auch ben Magistergrad erworben und fich mit leidenschaftlichem Eifer ber Sache Luthers 10 jugetvendet. Dabei fuchte er aber ben tonangebenden Säuptern ber Reformation gegen= über feine Selbstftändigkeit zu behaupten. Schon 1537 schilberte ihn Nic. Medler in Raumburg auf eine Anfrage aus Wittenberg als einen bebenklichen Mann, ber an ben Autoritäten in Wittenberg Kritik zu üben wage, und daher wohl ad omnem haeresim et sedicionem pronus sein werde; etwas vom Geiste Müngers oder Wigels scheine in 15 ibm zu fteden (Briefwechsel bes J. Jonas I, 255). Daß er aber ichon 1536 ben Wittenbergern zu einem Gutachten gegen seine Irlehren Anlaß gegeben habe, ist eine Nachricht, die nur baher stammt, daß dieses Gutachten in älteren Drucken (zuletzt de W. V, 40) das falsche Datum 1536 statt 25. Januar 1544 trägt (vgl. CR V, 295 ff.). Nach Miscell. III, 113 hätte Melanchthon ihn noch 1539 für die Durchsührung der Reformation im 20 albertinischen Sachen empfohlen; doch sindet sich in CR III ein solches Schriftsus nicht. Dagegen ift aus CR VI, 173 ersichtlich, bag er etwa im Jahre 1540 quaestiones de multis articulis an Melandython gesenbet hatte, von diesem aber zunächst mit Ersolg emachnt worden war, ne dissidia excitaret. Michaelis 1541 siedelte er nach Kahla als Kastor über. In Sulza hatte er bereits die Trias antirömischer Tendenzbramen versaßt, 25 die seinen Ruf begründeten: Pammachius, gedruckt 1539, Mercator 1540, Incendia 1541. Auch seine erst später erschienenen Satyrae entstanden zum Teil 1541 in Sulza (vgl. Archiv f. G. d. Buchhandels XVI, 208). In Kahla geriet er in Konflikt mit den Wittenberger Theologen; sie verweigerten seiner Auslegung des 1. Johannesbriefes die Druderlaubnis um der Lehre willen, daß die Erwählten, auch wenn fie gegen ihr Be- 30 wiffen fündigten, doch gerecht blieben und den hl. Geift behielten. Delanchthon fuchte ibn "mit gang zuchtigen Worten" barüber zu belehren, und eine Anfrage vom kurfürftl. hofe veranlagte Luther, Melanchthon und Bugenhagen am 25. Januar 1544 ihre Drudsberweigerung in längerem Gutachten zu rechtfertigen (be B. V, 40; CR V, 295ff., vgl. V, 290 f.). Aber er war bei Hofe sehr gut angeschrieben (habet admiratores in aula 35 CR VI, 173), und so wurde er eben jett auf den Reichstag zu Speher (Februar 1544) als Prediger mitgenommen, zu Melanchthons schwerem Berdruß: nune in Conventum abducitur, me relicto, credo quod hominem audacem putent opponendum esse iis, qui moliuntur conciliationes; man liebe ihn in ben hoffreisen propter malediea poemata (CR V, 291). Das angesochtene Buch aber erschien noch in bemselben 40 Jabre in Frantfurt a. M. in Drud: In primam divi Johannis epistolam annotationes, mit Widmung an Herzog Johann Ernst von Sachsen (Miscell. III, 144) — ich tann nicht fagen, ob in ben anftogig befundenen Stellen forrigiert ober nicht, ba es mir nicht zugänglich ift; wahrscheinlich unverändert, da Melanchthon CR VI, 173 flagt, R. habe ibre Belehrung "durchaus nicht rubig hingenommen". Luthers Getreuen galt er feitdem 45 als einer, ber nicht mehr zu ihnen gebore (vgl. Beiträge zur baier. Kirchengesch. II, 93). In Speher knüpfte er Beziehungen zu Augsburg an, infolge beren er im Juni 1544 dorthin als Brediger berufen wurde; aber ber Kurfürst Johann Friedrich gab ihm eine Zulage und hielt ihn in Kahla fest. Rach Luthers Tobe tam es aufs neue zum Konflikt über seine Lehrweise. Zu der alten Anschuldigung, daß er die Unverlierbarkeit des heiligen 50 Geistes und des Glaubens für die Erwählten lehre, kam der Berdacht hinzu, daß er zwinglisch vom Abendmahl rede. Kaspar Aquila in Saalfeld (s. Bb I S. 760, 29) erhob Klage wider ihn, nachdem Melanchthon ihn vergeblich gebeten hatte, den Streit lieber zu bermeiben (CR VI, 173), und es erfolgte am 28. August 1546 ein Berbor vor bem Konfistorium in Beimar unter dem Borfit bes Herzogs Joh. Wilhelm. Betreffs feiner Abend= 65 mablelehre reinigte &. fich : feine Reben batten nur ber papftlichen, nicht ber fachfischen Lehre gegolten; in Betreff ber Erwählten hielt er baran fest, bag für die wenigen, Gott allein befannten, in Bahrheit Erwählten allerdings ber hl. Geift unverlierbar und Todsunde unmöglich fei. Der ihm aufgelegten öffentlichen Erklärung vor der Gemeinde in Rabla entzog er fich, indem er heimlich die Stadt verließ und fich ins furfürstliche Feld- 60

lager im Guben begab. Die Rriegsunruben ließen ben Streit, ben Aquila vor ben Rurfürsten brachte, unerledigt bleiben; aber fortan beginnt für N. ein unrubiges Banberleben. Der Augsburger Rat empfahl ihn am 2. Oftober bem Rat in Kaufbeuren als Prediger (Schelhorn, Ergötlichkeiten, II, 368 ff.), als einen "berühmten, gelehrten Mann", 5 ber jest bei ihnen in Dienst sei, ben sie aber auf eine Zeit "barzuleihen" erbötig waren. Ebenso berwendete fich ber bekannte Augsburger Michael Reller empfehlend für ihn. Er wurde berufen, aber am 8. August 1548 mußte er vor bem faiserlichen Interim Diesen Dienst wieber aufgeben (F. Stieve, Die Reichsftadt Raufbeuren, München 1870, G. 14 ff.). Run finden wir ibn 1548-1550 in Rempten, dann 1551 und 1552 in Bafel, darauf 10 im Winter 1552/53 an St. Leonhard in Stuttgart, aber im Februar 1553 ichon wieder in Bafel, 1555 und 1558 ift er abermals in Stuttgart nachweisbar. Im Dai 1560 wird er Oberpfarrer in Eglingen. Aber auch bier ift feines Bleibens nicht. Dit bem Rat verbirbt er es burch feinen Gifer in einem Begenprozeffe: nach ichwerem Sagelwetter bezeichnet er biefes als bas Zauberwert von Beren; als bann bie vom Rat ins Berbor 15 gezogenen brei Frauen trop Folterqualen ihre Unschuld beteuern und baber schließlich freigelaffen werben, forbert er ungeftum Wieberaufnahme bes Prozeffes und gerät barüber mit bem Rat hart zusammen. Herzog Christoph aber nahm Anstoß an seiner Explanatio in Psalmum XXV (Basileae 1561). Bom Herzog angeklagt und durch Defret vom 23. Januar 1564 entlassen, verließ er am 26. Januar die Stadt (S. Miezler, Geschichte 20 der Herendrozesse in Baiern, Stuttgart 1896, S. 143 f.; A. v. Weilen in Anzeiger sur deutsches Altertum XIII, 254). Somit ist die gewöhnliche Angabe, daß er am 24. De

gember 1563 ju Wiesloch in der Pfalz geftorben fei, nicht haltbar; eine andere Uber- lieferung fest seinen Tod erft ins Jahr 1578, aber sichere Daten für die letten Jahre

feines Lebens fehlen bis jest. Ein wenig überfichtliches Berzeichnis feiner Schriften f. Discell. III, 134 ff. Obne hier eine vollständige Aufgahlung zu geben, sei folgendes zur Charafteristif bes Schrift-stellers R. bemerkt: Außer ben schon erwähnten Schriften über 1 30 und Pf 25 find furg zu erwähnen etliche philologische Arbeiten, Übersetzungen aus bem Griedischen ins Lateinische (3. T. mit Textausgaben und Erläuterungen verbunden): Sopholles, 30 Fokrates, Epiktet, Dio Chrysostomus, Plutarch, Synesius, Pseudo-Phalaris — teilweise vielleicht Arbeiten für den Lebensunterhalt in beschäftigungsloser Zeit. Ahnliche Lohnarbeit wird feine feit 1551 wiederholt gedruckte Schrift Rubricae sive summae eapitulorum iuris canonici fein, ba bier bas Fehlen jeber polemischen Beziehung auffallt. Doch war ihm diese Arbeit zugleich eine Borftudie für sein Regnum papisticum (f. u.) 35 Seinen Ruf verdankt er seinen Dramen und polemischen Dichtungen. Sem Pammachius (mit Widmung an Th. Cranmer und Zuschrift an Luther) zeigt, wie das Bapsttum im Berlangen nach Reichtum, Üppigkeit und Macht von Christo abfällt, in Satans Dienft tritt und burch biefen jum Gebieter auf Erben erhöht wird. Chriftus fendet bagegen die Veritas mit Baulus in eine Stadt an der Elbe. Darüber große Erregung im 40 Bapftreiche und Beratschlagung, mit welchen höllischen Mitteln Diefer Feind zu unter bruden fei. Statt bes Schlugaftes verfündet ber Epilog, bag Chriftus am jungften Tage ben actus quintus im Gericht bringen werbe. Gin Stud ohne Sandlung, nur Berfonifitationen ftatt Bersonen; aber ber protestantischen Stimmung in Bezug auf Befen und Braftifen bes Bapfitums ift wirffam Ausbrud gegeben; 4 alsbald erschienene Berbeutschungen 45 (Reubrud S. VIII ff.) und auch Übertragungen ins Englische und Czechische befunden die Aufnahme, die der Pammachius fand. Im Mercator, den N. dem eben zur Regierung in Dresden gelangten Herzog Heinrich twidmete, tritt das sola fide und sola gratia ber römischen Werklehre entgegen in braftischen Scenen am Sterbelager eines von der Best befallenen Kaufmanns, der in einem an Birtheimers Eccius dedolatus erinnem 50 ben Reinigungsprozes erft von all den falschen Troftern, den Werken, auf die sein Beidt vater ihn vertrauen lehrte, befreit werden muß. Auch dies Stück fand Übersetzungen ins Deutsche, Französische und Holländische. Das 3. Drama, Incendia seu Pyrgopolinies, richtet sich gegen Heinz von Wolfenbüttel, den der Berdacht der Zeitgenossen zum Mordbrenner gestempelt und Luther als "Hans Worst" öffentlich gebrandmarkt hatte: hier zeigt der Dichter den höllischen Plan des Papsttums, die lutherischen Retzer durch Niederbrennen ihrer Städte zu vertilgen. In Philalethes tritt ber Kurfürst von Sachsen, in Holofernes ber Herzog Georg bem Lefer bor Augen. Der Fürst ber Morbbrenner wird ge-

fangen und mit bem Schwert gerichtet. Diefen brei Tenbengbramen traten brei biblijde zur Seite: Hamanus, in Kahla entstanden, gebruckt 1543, wider die Tyrannei und die Berleumdungen der Mächtigen, mehrmals ins Deutsche übertragen; Hieremias, tragoe

dia sacra, qua totum fere prophetae curriculum continetur, 1551, noch 1603 in Straßburg aufgeführt und gleichfalls ins Deutsche übersetz; endlich sein Judas Iscariotes 1553 (beutich 1556). Betreffe ber afthetischen Beurteilung biefer Dramen fei auf Erich Schmidt (f. o.) verwiesen. Als Polemiker gegen bas Papsttum läßt er ferner 1553 in Basel sein Regnum papisticum ausgehen, beffen 4 Bucher mit bem haffe bessen, 6 ber bas Antidristentum betämpfen will, ben Papst, Kardinale, Bischöfe und Weibbischöfe (lib. I), die niedere Beiftlichfeit, Die Curtifanen und Die Monche (lib. II), bas Dogma und die firchlichen frommen Leiftungen (lib. III), endlich bas tatholijche Rirchenjahr und feine Riten - jum Schluß bie lupanaria als fpegififch fatholifche Fürforge für bie Jugend (lib. IV) in Begametern befingen. Er widmete biefe Bolemif in Berfen bem Land: 10 grafen Philipp (20. Februar 1553); Burfard Balbis aber forgte im Auftrage bes Land= grafen burch seine Abertragung in beutsche Reime (gebr. 1555) bafür, baß dies "Bäpstisch Revd" auch in weiteren Kreifen in feiner wahren Gestalt erfannt würde (vgl. AbB 40, 705). Der lateinischen Ausgabe sügte N. eine Sylvula earminum bei, eine interessante Zusammenstellung lateinischer Pamphlete aus spätmittelalterlicher Zeit auf Roms und seiner 15 Bäpste Sünden, Lieder der Anklage sowie der Klage über die ruina ecclesiae; dabei sind Eurione's Pasquillorum tomi duo 1544 (s. Bd IV, 355) reichlich benutzt. In den Libri V agriculturae sacrae 1550 hat N. eine Bastoraltheologie in Bersen während feines Aufenthalts in Rempten gebichtet. Mannigfach intereffant find bie Satyrarum libri quinque priores (Basil. 1555), die er von Stuttgart aus jum Druck beförberte — 20 jum Teil waren fie schon in Sulza gedichtet. Sie laffen die Gelbstftandigkeit feiner firch= lichen Stellung am beften erfennen. Neben bem Lobe Albrechts von Preugen (I, 2) und Chriftophe bon Burttemberg famt feinen Theologen Breng und Frecht (II, 5) begegnen wir einer fraftigen Hervorhebung der Bedeutung des Erasmus für das Reformationswert (II, 3). Seine eigene Stellung fennzeichnet er als Addictus nulli, nullique innixus 25 ubique — Perlego quos possum, nullius sperno labores. — Discipuli simus Christi, spectemus et unum, — Praeterea nullis dedamus corda magistris! (II, 4). Und befonders scharf erhebt er fich gegen die Sucht der Geiftlichen, ben "Reter"= ober "Schwarmer"namen freigebig nach allen Seiten auszuteilen, - wohl giebt es folche, sunt tamen haud pauci, quibus est iniuria facta! Indem er hier mit Nennung 30 ihrer Namen speziell Zwingli und Schwentfeld auch gegen den Übereifer derer, die nie eine Zeile von ihnen gelesen haben, ju schützen unternimmt (V, 5), beweift er eine für sine Tage bocht seltene Freiheit des Urteils. Daraus wird sich aber auch jum Teil bas Wanderleben erflaren, ju bem wir ihn feit bem ichmalfalbischen Kriege genötigt jeben. G. Rawerau. 35

Kirdyweihe. — Bur Litteratur; Bingham, Antiquit. B. VIII, c. 9; Gerbert, Vet. Liturg. Alem. Disqu. VI, c. 1; Daniel, Cod. liturg. P. 1, 355—384; P. II, 47–49; 556—562; P. III, 603—623; P. IV, 680—687. Angaben betr. Einzelnes im Artikle jelbst.

Es ift zu unterscheiben zwischen bem Aft ber Einweihung bes gottesbienftlichen Be- 40 baudes und ber jährlich wiederkehrenden Gedachtnisfeier, bem Jahresfest der Rirchweibe. Bestimmte Berichte und Angaben über Einweihung von Kirden aus ber vorkonstanti-nichen Zeit fehlen; aber es ift unwahrscheinlich und mußte auf bas bestimmteste bezeugt lein, daß man Kirchen ohne besondere Feierlichkeit in Gebrauch genommen hätte. Aus der konstantinischen Zeit liegen bestimmte Zeugnisse über Einweihungen vor; sie beziehen 45 ich auf Kirchen, die in den Versolgungszeiten zerstört und dann wieder aufgebaut worden waren (Eufeb., Rirchengefch. X, c. 2-5) ober auf Reubauten (Euf., Vita. C. VI, c. 45). Die Erzählung von der Einweihung der basilica salvatoris ju Rom, als der erften öffentlichen Einweihung in der Stadt, vollzogen bom P. Silvefter, ift eine fpatere Ersindung. Der Grundgedanke des Weiheaktes ging wohl darauf, daß die Gottheit eine 50 neue Stätte sichtbarer Gegenwart gewonnen hat (vgl. August., Serm. 163: Terrarum loca, quae prius contra Dei gratiam fuerunt, nunc Dei gratiae dedicantur) und von ba aus wirkfam wird. Die Erbe ift an und für fich nicht dazu geeignet : unfere Tempel und Altare bedürfen barum ber Weihung, ut et cum nostrae devotionis officiis divinae majestati placeamus et ipse nos semper invisere et mansionem 65 sibi in nobis facere dignetur (Balafr., De exord. c. 9). Aus ber Anschauung, daß bie heiligen Handlungen einer besonderen, zu diesem Zwed geheiligten Ortlichkeit bedürfen (Id. c. 10: Vota etiam et sacrificia in his, scil. in locis Deo consecratis, offerri debere), ruht die Anordnung, daß die Meffe nur an geweihter Stätte vollzogen werden fann.

32

Dies hängt seinerseits mit ber Ausbildung ber Lehre vom Megopfer gusammen, welches nie ohne Altar und, Rotfalle ausgenommen, nur in geweihten Rirchen und öffentlichen Rapellen gebracht werden barf (Conc. Trid. Sess. XXII, De observ. et evit.). Es versteht fich von felbst, daß ein solcher Weihealt mittelst entsprechender Geremonien vollzogen wurde. 5 Bas Cufebius (loc. cit.) darüber fagt, ift undeutlich: feine Angaben können gerade fo gut blog Anspielungen auf die wieder abgehaltenen Gottesbienfte fein; auch gelegentlich ber Einweihung der Grabeshügel zu Zerusalem berichtet er, der Augenzeuge und Mitwistende, nur von Reden und Hymnen (Vit. Const. IV, 45). Doch steht anderweitig sest, daß schon in verhältnismäßig früher Zeit Reliquien bei der Einweihung verwendet wurden 10 (Ambros., Epp. X, 85; weitere Belege bei Menardus, Notae in Gregor. libr. sacram., Not. 574). Das Konzil von Agde 506 setzt für die Altäre sest: unctio chrismatis und sacerdotalis benedictio. Die Ceremonien mehrten sich; bie römischen Ceremonien sind im liber sacramentorum Gregorii angegeben nach: XII Kalendas Januarius; natalis sancti Thomae; bier ift die merftwürdigfte biefer Ceremonien erwähnt, bag ber 15 Bifchof in bie beiben, bon einer Ede ber Rirche jur anbern aus Afche gebilbeten Rreugesbalfen bas griechische und lateinische Alphabet einschreibt, früher schrieb er auch bas bebraifche ein (ob ein Symbol ber Berfundigung bes Evangeliums in allen Sprachen bis an die Enden der Erde, nach Analogie der Aufschrift über dem Rreuze Chrifti? Ivo Carnot. fagt : De sacram. dedie., Die freugformige Einschreibung bebeute utriusque 20 populi, der Heiden und der Juden, collectionem in unam crucis compaginem). Die Einweihung steht dem Bischof zu. Das heutige römische Ceremoniell (aussührlich beschrieben und erklärt von Schüch, Pastoraltheol. § 344) steht im Pontifikale. Die Feier läuft dahin aus, daß durch den Bischof der einem Priester das heilige Opfer und in bemfelben von Jefus Chriftus wirklich in Befit genommen wird ber ibm gefegnete, ge-25 heiligte und geweihte Tempel und Altar (Schuch). Die orthodore Rirche bes Morgenlandes bat bie gleiche Anschauung von ber Bebeutung bes Kirchengebäudes und ein entsprechend reiches Ceremoniell, bei welchem auf die beiligen Reliquien großes Gewicht gelegt wird : die orthodog-tatholifden Tempel find Wohnungen Gottes und Opferstätten, in welchen bas hochbeilige Opfer bes neuen Bundes von ben Brieftern bes herrn bargebracht wird (Malben, 80 Bitt-, Dant- und Beihegottesbienfte p. XCIX).

Schon im Mittelalter erhob sich Opposition gegen diese Weihung. Die conclusio V der Lollarden, Gieseler, Kirchengesch. II, 3. Ann. p. 307) erklärt: quod benedictiones super lapides Altaris et ecclesiae muros — sunt vera practica necromantiae potius quam sacrae theologiae. Natürlich konnten auch die Protestanten den über lieserten Einweihungsakt nicht beibehalten; ihre Lehre von der Kirche, von dem Berdältnis Christi zu der Gemeinde, von den Gnadenmitteln machte es ihnen unmöglich. Die protestantischen Kultusstätten müssen weber von Dämonen gereinigt noch für den Bollzug des Meßopsers geheiligt werden. Die schmalkalbischen Artikel rechnen deshalb die Kirchen weiße zu den närrischen und kindischen Artikeln, zu dem Gaukelsak des Papstes, P. III s. k. Cavendum est, schreibt Calvin, Inst. III, 20, 30, ne aut templa propria esse Dei habitacula ducamus, unde propius aurem nobis admoveat, aut secretam nescio quam illis affingamus sanctitatem, quae sacratiorem apud Deum orationem reddat. Bei solchen Anschauungen ist für einen Beiheaft im Sinne eines sacra-

mentale fein Raum.

Uber das Kirchengebäube ist eben doch vor allen anderen Räumlichkeiten zur Barwaltung der Gnadenmittel im Dienste der Gesamtgemeinde bestimmt, und es ist für dies deshalb durchaus nicht gleichgiltig, ob sie eine solche Kultusstätte hat oder nicht. Daraus solgt, daß die Gewinnung eines solchen, dis dahin nicht vorhandenen Kultusgebäudes, für die Entwickelung des Gemeindelebens von Bedeutung ist. Sowohl die Kirchengemeinschaft als die betressende Sinzelgemeinde haben ein berechtigtes und zwar im geistlichen Sime berechtigtes Interesse daran, daß eine solche dis dahin nicht vorhandene Stätte der Berwaltung der Gnadenmittel ins Leben und zwar in den Dienst der Gemeinde tritt, und dieses Interesse verlangt eine Bethätigung. Darum mag die Theorie sich immerhin damit begnügen, daß man die neue Kultusstätte in den gottesdienstlichen Gebrauch nimmt, das firchliche Leben wird sich sich nicht damit begnügen, sondern einen Erössnungsakt verlangen, der sich sich sich sich sich nicht damit begnügen Rultusakten unterscheidet. Diese Netwendigseit dat sich sich sich nicht damit den Rultusselfellt, bei der Einweihung der Schofflirche zu Torgau. Man kann die Sachlage nicht knapper und besser darstellen, als mit der Worten Seckendorfs (Hist. Luther. L. III, S. 30, § 118): Primum aediscium sacrum in Saxonia kuit, quod a coepta reformatione exstructum erat, ideoque

Rirdweihe 501

Elector Saxo omissis ritibus veteribus non nisi concione verdi divini et precibus ceremoniam initiationis peragi voluit, accersito Luthero, qui primum sermonem sacrum in eo haberet. Das geschah denn auch. Luther beschränkte sich in der That auf Predigt und Gebet (EU Bd 17); aber er ignoriert das Ereignis durchaus nicht, weder in der Predigt noch im Gebet. Er hat mit diesem Akte die Bahn dors gezeichnet, auf welcher die Evangelischen hätten weiter gehen sollen. In dieser Predigt ist alles enthalten, was zu einem derartigen Erössnungsakt notwendig ist: es braucht nur noch die Abendmahlsseier dazu gethan zu werden. Leider ist für die Gegenwart die Gesahr eines derwerflichen Rückschrittes nicht ausgeschlossen. Daß man den Erössnungsgottesdienst reicher ausstattet durch Zuziehung von mehr Geistlichen, durch einen seierslichen Einzug, durch reich solichere Berwendung von Gesang und Musik, entspricht dem Agenden sind zwar maßvoll, sie halten sich an die Bescheworten. Unsere ossiziellen Agenden sind zwar maßvoll, sie halten sich an die Beschlüsse der Eisenacher Konserenz (Allgem. Kirchenbl. 1856), worin er ausdrücklich anerkannt wird, daß Beihen nichts anderes heiße, als Gott bitten u. j. w., und ausdrücklich erklärt wird: Weiheformeln von operativer Bedeutung sind nicht zu gebrauchen, is sondern die Weihung geschieht durch das Weihegebet. Aber in Wirklichseit geht man weiter. Bgl. z. B. das Formular in der Böchsichen Agende II, p. 208: so weihe ich die Gloden, weihe diese Orgel, weihe dieses ganze Haus fraft meines Amtes und der mir gewordenen Bollmacht. Das Unprotestantische tritt in diesen Redeivendungen deutzlich zu Tage; denn sie sind nur Berkleidungen des Bunsches oder der Bitte, daß die am 20

Bottesbienft beteiligten Berfonlichfeiten in ber richtigen Berfaffung fein mogen.

Die jährliche Gebächtnisseier (D. universarius dedicationis ecclesiae) ift alt, wennschon sie sich nicht allgemein nachweisen läßt. Silvia Beregrina (Itin. Hieros. ed. Geber p. 100) erwähnt das Zusammenströmen der Geistlichen und Weltlichen am Tage der Enkänien der Kirchen auf Golgatha und an der Auserstehungsstätte: Saeculares 25 tam viri quam feminae fideli animo propter diem sanctum se de omnibus previnciis isdem diebus Jerosolima colligunt. Episcopi autem, quando parvi fuerint, hisdem diebus Jerosolima plus quadraginta aut quinquaginta sunt; et eum illis veniunt multi clerici sui. Dieselbe berichtet, bag ber Tag dieser Feier auf den Tag der von Salomo vollzogenen Tempelweihe falle. Fidorus Sifp, erklärt die Feier 90 für eine driftliche Wiederaufnahme ber untergegangenen israelitischen Enfanien (De off. 1, 35). Mus ben Leftionen bes Sacramentarium Gallic. (Gen 28, 10-22; 1 Ro 3, 9-17; 30 10, 22-28) geht hervor, daß auch an die heiligung ber Perfonlichkeit gebacht war. Bgl. die Stelle aus bem bortigen Gebet: ut dum diem festivitatis hujus annuis recursibus honoramus, ipsi templorum caelestium pares effici 35 mereamur MSL 72, p. 534. Aus bem mittelalterlichen, in Deutschland gebräuchlichen Lettionar find Apt 21, 1-5 und Lc 19, 1-10 in unfere Peritopenverzeichniffe übergegangen. Luther war bem Rirchweihfeste abholb (Rirchenpost., Br. über Le 19 : So wir nun seiern die äußerliche Kirchweihung, warum sollen wir nicht auch seiern eine innerliche Kirchweihung, den Tag der Taufe?). Schon 1520 (An den christl. Abel) verlangt er, 40 man sollte die Kirchweihen ganz austilgen, sintemal sie nichts anderes sind, denn rechte Taberne, Jahrmarkt und Spielhäuser geworden. In der Hausposstille giebt er eine aus bem Leben gegriffene Darstellung ber babei, namentlich auf bem Lande, hervortretenben Erzeffe. Die wuften Ausschreitungen bangen mit ber anderen Thatsache gusammen, daß die Kirchweihe, wie die Bolkssprache schon zeigt (vgl. Grimms Borterbuch) zur Böllerei 45 migbraucht wurde. Auch diese Thatsache ist alt. Calvor (Rit. II, p. 184) citiert eine sich barauf beziehende Stelle des Baulinus Rol. : Verum, utinam sanis agerent haec gaudia votis, nec sua liminibus miscerent pocula sanctis (Nat. 9). Bur Erffärung biefer Thatsache giebt Beda (Hist. I, c. 30) einen Auszug aus einem Briefe Gregors b. Gr.: At die dedicationis vel natalitiis sanctorum martyrum religiosis 50 conviviis solemnitatem celebrent nec diabolo jam animalia celebrent, sed ad laudem Dei in esu suo animalia occidant et donatori omnium de satietate sua gratias referant. Nach biefen Grundsaten kann man ja auch in andern Ländern gebandelt haben. Hierzu mag man ferner hinzunehmen, daß die Feier, wie schon aus dem Berichte der Silvia hervorgeht, den Charafter eines Bolks- und Freudenfestes trug, und 55 daß diesem Tage Enthaltsamkeit vorangehen sollte (vgl. aus einer dem Cäsarius zugesschriebenen Predigt dei Martene, De ant. rit. I, p. 787): ergo quotiens natalem templi cupitis celebrare, sobrii, pacifici debetis ad ecclesiam convenire et ante plures dies castitatem etiam cum propriis uxoribus custodite et secundum vires vestras eleomosynam exhibite et tunc spiritualiter ad natalem basilicae 60

55

et ad sanctam solemnitatem venitis. Die Bestrebungen ber Regierungen (Verlegung ber Feier auf einen gemeinsamen Tag) und der Kirchenregimente (vgl. 3. B. die Rassaussche KD 1534, über die Reformierten Schweizer, Homiletik § 134) haben dis in die Gegentwart hinein nichts gegen diese Ausschreitungen ausgerichtet. Die sirchliche Feier des Tages ist eine Dankseier der Gemeinde für die Segnungen eines geordneten Kirchenwesens, wie Löhe in der Kirchtweihpredigt seiner Evangelienpositike schön ausschihrt.

Stephan Kiß (Kisch) 1505—1572. — Quellen: Vita Stephani Szegedini auctore Mathaeo Skaricaeo Pannonio, Basel 1608, und dasselbe Miscellanea Groeningana, Tom. VI Pars I, S. 508—559; Bod, Magyar Athenás, 1767; Ladislaus Földvári, Szegedi élete (das 10 Leben Szegedis) mit Bildnis, Budapest 1894.

St. Kiß, bem Namen seines Geburtsortes nach auch Szegedi (Szegebi) genannt, ungarischer Resormator und theologischer Schriftseller im 16. Jahrhundert. Nachdem er sich auf den Universitäten zu Wien und Krakau eine eingehende klassische Bildung angeeignet hatte, trat er mit sester überzeugung als Kämpfer unter die Jahne der Resormation, und um sich bei der Duelle zu nähren, ging er zu Melanchthon nach Wittenberg, dem deliebten Lehrer der Ungarn; am 22. März des Jahres 1543 ließ er sich im Alter von 37 Jahren als Universitätshörer einschreiben; er errang dort das Diplom als Doktor der Theologie. Zwei Jahre darauf begann er in dem, seiner Seimat nahe liegendem, Orte Ssanád als Schullehrer seine Laufdahn, begeisterte Zöglinge schlossen sich ihm an. Auf Beschl des Bischof Martinuzzi tried ihn der Gebieter der Stadt und des Schlosses, der grausame Caspar Perusics aus der dischössen Stadt, raubte ihm 200 seiner Bücher, ja er ließ ihn vor sich rusen und beseidigte ihn mit derden Fußtritten. Den Verfolgten berief die Stadt Ghula als Lehrer, wo ihn der Stadthauptmann, ein Freund der Reformation und politischer Gegner Martinuzzis, in seine schädhauptmann, ein Freund der Reformation und politischer Gegner Martinuzzis, in seine schübenden Arme aufnahm. In der Zegleder Schule (1547) sehrte er die Theologie im Geiste Melanchthons; dort vermählte er sich auch. Der mächtige Beter Petrovics, ein Oberseldherr der Königin Jabella, der Geschlähaber von Temesdar, eine sestweie kalle errichtete er, an welcher der Gelehrte Szegebi als Rektor angestellt wurde (1548); Petrovics nahm ihn in seine Gulle und und des socials sechon ihn mit einem Brachtgewande.

Die erfolgreiche und erfreuliche Thätigkeit wurde infolge ber politischen Bewegungen unterbrochen. Ifabella entfagte bem fiebenbürgischen Throne, Ferdinand von Sabebung erhielt die Krone, Petrovics war gezwungen Temesvar dem von Ferdinand ernannten neuen Befehlshaber, dem Katholiken Stephan Losonczi, zu übergeben (den 28. Januar 35 1552), der die protestantischen Pfarrer und Lehrer vertrieb. Der neuerdings Flüchtling geworbene Szegedi erhielt in Mego-Tur eine Lehrerftelle, hier war Paul Turi fein Bogling, der seinen Meister den zweiten Cicero nannte. Bor den mordluftigen türfischen Truppen gog er nach Lasto, wo er jum Seelforger geweiht wurde, bald barauf berief man ihn nach Ralmancja als Pfarrer und mablte ihn jum Superintendenten. Der turtigte 40 Beg ließ Szegedi, der auch auf den benachbarten Schlöffern zu predigen pflegte, so 3. B. in Szigetbar, welche aber im Gebiete bes Konigs Ferdinand lagen, eben als er in bie Rirche predigen geben wollte, gefangen nehmen, ba man ihn ber hinneigung ju ber Gegenmacht beschuldigte. Umsonst war alles Bitten; die türkische Behörde, der ein bobs Lösegeld in Aussicht stand, warf ihn in das Szolnocker Gefängnis, wo sie ihn blutig 45 peitschen ließ; die Großwarbeiner und Debrecziner Pfarrer flehten, durch Deputationen vertreten, um seine Freigebung, Gemeindegebete wurden um ihn gehalten, endlich gelang es, ben mighandelten Greis gegen ein Löfegelb von 1200 Gulben aus ben Sanden bes Beg Mahmud zu befreien. Die Türken pflegten fich in dieser Zeit oft auf diese An Gelb zu verschaffen. — Bon Oftern 1563 an lebte er in stiller Rube in Raczkeve, wohn 50 er gerufen wurde und gewissenhaft diente. Er war der Superintendent von 35 Gemeinden, die unter türkischer Gewalt standen. Im Jahre 1572 ftarb er in Raczkeve. Stariow bielt ibm die Grabrede und dichtete auch die Grabschrift auf sein Grabmal. Einige

Seilen berselben lauten folgenbermaßen:
"Hunc iuvenem vidit schola bis peregrina disertum
Dogma Luthere tuum, teque Philippe sequi."

Er war der gelehrteste ungarische Reformator, seine Werke machten ihn in ganz Europa bekannt. — Seine Werke sind folgende: 1. Theologiae Sincerae Loci Communes, welches nach seinem Tode im Jahre 1585 in Basel erschien, diesem geht seine Lebensgeschichte, geschrieben von seinem treuen Schüler und Nachfolger Matthaus Skariga

Rift 503 Rife

fein Bilbnis voran. Diese Lebensgeschichte ift besbalb wichtig, weil fie bie erfte lathe Monographie der ungarischen Resormationsgeschichte ist; aber auch deshalb ist sie enswert, weil ber Autor in berfelben eine Beile bes Berfes verewigte, welchen ein ter Schüler Szegedis, Paul Turi, in Beziehung auf Calbins Institutio rel. chr. b, nämlich "Praeter apostolicas post Christi tempora chartas, Huic peperere 5 saecula nulla parem" (fiche The Presbyterian and Reformed Review, 1899, 194 Seiten). Die fünfte Ausgabe 1608, enthält in Folioformat, 665 Seiten. "Speculum pontificum romanorum", Basel 1584. Herausgegeben von einem ever Bürger, das Empsehlungsschreiben dazu schrieb Theodor Beza. Bis zum Jahre erschien es in fünf Ausgaben; Rikolaus Höninger übersette es in die deutsche Sprache 10 egel des weltlichen römischen Papsts, Basel 1586). — 3. Assertio vera de trini-Grundliche Wiberlegung ber fiebenburgischen Unitarier (Frangieto Blandratiften), Genf Die zweite Ausgabe 1576. Staricza brachte bas Driginalegemplar zu Beja, ber rausgab, Beza selbst würdigte ben bamals schon toten Autor. — 4. Tabulae anaae (Unalbfierung ber Bropheten, Bfalmen und apostolischen Briefe jum Gebrauche 15 Brediger), Schaffhaufen 1592. Zweite Ausgabe London 1593, 4. Ausgabe 1610. brieb auch Lieber, ein Lied ift auch in ben heutigen Gesangbuchern enthalten. Sein ulum gablte ber romifche Sof zu ben verbotenen Buchern. Frang Balogh.

Rift, Ditolaus Chriftian, geft. 1859.

Bie gerne viele mit mir bem guftimmen, was Professor von Dofterzee in biefer Real= 20 Nopabie zum Lobe seines Lehrers, des Utrechtschen Brosessors H. J. Moyaards geben hat (s. d. Moyaards), so fühlen sie sich doch als Freunde der Wissenschaft Lirchengeschichte gekränkt, daß nicht Kist, sein Blutsverwandter, Studiengenosse und

genosse neben ihm erwähnt wird. Denn, wenn irgend jemand, so war Kist es würdig, er, welchem, meines Erachtens, 25 ben bleibenden Wert des von ihm Geschriebenen betrifft, der Borrang vor Royaards unnt werben muß. 3ch werbe auf einzelne Schriften binweisen, mich im übrigen auf Stigge berufend, welche burch weiland ben Brofeffor Bernhard ter haar über bas bon Rift entworfen und abgebruckt ift in Band IV bes "Kerkhistorisch archief", imelt von Rift und 28. Moll.

Der 11. April 1793 war ber Tag feiner Geburt; ber 21. Dezember 1859 ber feines 8. Gein Leben lang burch innige Freundschaft mit Royaards verbunden, trat er be zu gleicher Zeit wie biefer bas Amt eines Universitätsprofessors an ber Universität n an, in welcher Royaards biefelbe Stellung an ber Universität Utrecht erhielt, an

er beibe ihre Studien gemacht hatten. Rift hatte die ihm zu teil gewordene Auszeichnung dem gunstigen Eindrucke zu verm, welchen seine Differtation: De Commutatione, quam Constantino Magno ore societas subiit Christiana (1818) bei ben Sachfundigen bewirft hatte. Als Prediger in Zoelen folgte er dem Ruse auf das Katheder und trat sein Amt nit der: "Oratio de progressione ingenii humani in dogmatum historia 40 stianorum animadvertenda" 1823.

Die beiben Freunde, voll Gifer für die Ausübung bes ihnen aufgetragenen Berufes Bebrer ber Rirchengeschichte, beschloffen bie Berausgabe einer Zeitschrift, welche im e 1829 angefangen, unter verändertem Titel als "Archief voor Kerkelyke geedenis" von Kift auch nach dem Tode Royaards' bis zum Jahre 1859 fortgesetzt 45 e. Mit bem Aufgablen alles beffen, was barin von feiner Sand gefdrieben gefunden wurde ich bei ben Lefern diefer Zeilen wenig Dant ernten. Nur einige Abhandm will ich nennen: 3. B. Diejenige, in welcher er ben Beweist lieferte, daß die hiftofritische Untersuchung über die Eristenz ber Bäpftin Johanna nicht für beendigt ange-werden durfe; Uber den Ursprung der bischöflichen Macht; Uber den Ursprung 50 winglischen Abendmahlslehre; Über den humanistischen Charafter der christlichen Kunft. Als das Bedeutendste, was er uns geliefert hat, erachte ich seine durch "Teylers releverde genootschap" gekrönte Abhandlung über "de Christelyke Kerk op e", von welcher im Jahre 1835 eine zweite Auflage und im Jahre 1838 eine die Übersetzung, von Dr. Troß bearbeitet, erschienen ist. Wohl mit Necht besestigte 55 Haffische Arbeit bas bobe Unfeben, in bem Rift bis zum Ende feines Lebens ftand. Will man die unermubliche Gebuld erkennen, mit welcher er historischen Forschungen fo achte man nur auf die ftarte, bidleibige, Schrift die in gwei Teilen unter bem ericien: "Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven". Darin behandelte Rift

einen völlig neuen Gegenstand, indem er geschichtlich die Erwedungen beleuchtete, welche von bem Abhalten ber Bettage ausgingen, welche burch die Regierung ber Nieberlande in bem Berlaufe von Jahrhunderten veranstaltet worden waren.

Als einen philosophischen Renner ber Rirchengeschichte tann man Rift am besten aus 5 bem Werke kennen lernen, welches er 1853 in Druck gab: "Orationes, quae ecclesiae reique Christianae spectant historiam, quatuor". Die erste habe ich bereits genannt. Der zweiten "De ecclesia Graeca divinae providentiae teste" wurde die Musgeichnung zu teil, in die neugriechische und ruffische Sprache überfett zu werben. Die britte: "De inchoata, necdum perfecta sacrorum emendatione" wurde bon bem 10 Berfasser selbst in dem T. II des "Nederlandsch archief" übersetzt und mit wichtigen Erläuterungen versehen. Die vierte und letzte: "De religionis Christianae indole practica, uti autem semper sic omnino hodie multum neglecta" lieserte den deutlichen Betweis, daß Kist mit vollem Rechte neben dem Unterrichte in der Kirchengeschichte auch ber in ber driftlichen Sittenlehre übertragen wurde.

Ebenso wie Royaards hat auch er bas Seine bazu beigetragen, daß bei bem gebilbeten Publikum die Beschäftigung mit Kirchengeschichte Eingang fand. Doch darin lag nicht die Krast von diesen beiden. Sie haben — und darin besteht ihr Berdienst; ich ver-einige gerne die Namen der beiden — die kirchengeschichtliche Wissenschaft, die in den Niederlanden feit bem Tobe Benemas schmählich verwahrloft war, auf den Ehrenplat ge-20 hoben, ben fie jest einnimmt und von welchem fie, Dant ben Arbeiten von Willem Moll und feiner Schule, nicht mehr herabgefturgt werben foll.

## Rittim f. Bölfertafel.

Rlagelieder. - Bon Rommentaren find besonders zu nennen: J. H. Pareau, Threm Mlagelieder. — Bon Kommentaren sind besonders zu nennen: J. H. Pareau, Threm Jerem. philolog. et crit. illustr., Leiden 1790; C. A. H. Kalkar, Lamentationes crit. et 25 exeg. illustr., Kopenhagen 1836; D. Theniuš, Die Klagell. 1855 (im kurzges. ex. Sandb); B. Neumann, Jeremiaš von Anathot II, 483 st. 1858; H. Ewald, Dichter des AB. I. 2, S. 324 st. (3. A. 1866); B. Engelhardt, Die Klagell. Jer. 1867; E. Mägelsdach, Die Klagell. 1868 (in Lange, Bibelwert; siehe dei ihm auch die ältere Litt.); E. Gerlach, Die Klagell. Jer., Berlin 1868; C. F. Keil, Jer. und die Klagell. (im Komm. über das AT von Keil 30 und Delipsch), 1872; L. A. Schneedorser, die Klagell. des Proph. Jer., Prag 1876; T. K. Cheyne, Lamentations, London 1885 (im Pulpit Commentary); S. Detsti, Die Klagell. im Kurzges. Komm., die poet. Hogiographen, Nördlingen 1889. S. 199 st.; Max Löhr, Die Klagell. Jer., Göttingen 1891; derselbe im Handbomm. Die Klagell. Jer., Gött. 1894; K. Budde im Kurzen Handbomm., Kreiburg 1898.

Fer., Gottingen 1891; derjelde im Handromm. Die Klagell. Jer., Gott. 1894; K. Budde im Kurzen Handromm., Freiburg 1898.

Bgl. außerdem R. Lowth, De sacra poesi Hebr. ed. II J. D. Michaelis (1770) p. 449s; E. Meier, Geich. der poet. Nationallitteratur der Hebr. 1856, S. 400ff.; Th. Nöldek, Alkteifam. Litteratur 1868, S. 142ff.; E. Flöckner, Ueber den Verfasser der Klagell. in der Tübinger ThOS 1877, 2, S. 187—280; E. Budde, Das hebr. Klagelied, Jatus 1882, S. 15; vgl. dazu JdmG 1882, S. 700f.; derselbe, Die hebr. Leichenklage JdVV 1883, S. 180ff.; derselbe, Jum hebr. Klagelied in Jatus 1892, S. 261ff.; S. A. Fries, Parallele zwische den Klagell. R. 4 und 5 und der Matkadierzeit, Batus 1893, S. 110ff. und dagegen Löbenda 1894, S. 51ff.; lleber den Sprachgebrauch der Klagell. Löhr, ebenda 1894, S. 31ff.; Ernit Sellin, Serubdabel. Leiden 1898, S. 70ff.: Steinthal. Ru Vibel und Reliaions Ernst Sellin, Serubbabel, Leipzig 1898, S. 70 ff.; Steinthal, Zu Bibel und Religions philosophie, Berlin 1890, S. 16 ff.; Bachmann, Die Klagell. Jer. ber äthiopischen Bibel45 übersehung 1893; August Bünsche, Der Midrasch Echa Rabbati, Leipzig 1881. — Endlich die Handbücher ber alttest. Einleitung und den Art. Jeremia (Klagell.) von Graf in Schenkle Bibeller, jowie den Art. Lamentations von Robertson Smith in der Encycl. Brit.

Jeremiä Klagelieder nennt die Überlieferung fünf eigenartige, unter fich durch mande Abnlichkeiten verbundene Elegien, in welchen bas traurige Loos Jerusalems und seiner 50 Betwohner beklagt wird, das fie in der chaldaischen Katastrophe (587/6 vor Chr.) bei der Belagerung und Eroberung sowie nach berselben betroffen hatte. In bebräischen Santichten und Ausgaben führen fie meift die Aufschrift wom elegischen Anfangsword breier unter ihnen. Doch war den Juden dafür auch die Bezeichnung Freier "Klageliede"
geläufig nach dem Zeugnis des Hieronymus (in der Borrede zu dem Büchlein). Bgl. Babt
55 Bathra 14 b, ebenso LXX dospoot, sat. Threni oder Lamentationes. Die griechischer Ubersetzung, die übrigens bei diesen Liedern andere Manier zeigt als bei dem prophetischer Buch Jeremias, läßt fie auf biefes (nach Baruch) folgen, wie fie benn auch mit biefem Büchern, Josephus contra Apion. I, 8, Origenes bei Eusebius, Kirchengesch. VI, 25, 60 Hieronhmus im Prologus galeatus. Doch kennt letterer auch die Zahl 24, wobei Ruth b Threni besonders gezählt und unter den Hagiographen aufgeführt wurden. Letzteres im Unterschied von der christlichen Ordnung, die sich an LXX anschloß, diesenige des Almud, Baba Bathra 14 b, wo die Kinoth ihrem sprischen Charakter gemäß unter den thubim erscheinen, unter welchen sie auch seit der Bildung dieser dritten Abteilung des mons mögen gestanden haben. Näher reihen sie die hebrässchen Ausgaben unter die af Megisloth, da sie an einem der Gedenktage (am 9. Ab, Tag der Verbrennung des

empels) jur Borlefung tommen follten.

Formal find bon biefen funf Elegien bie bier erften burch afroftichischen Gebrauch Mhhabets ausgezeichnet. Ebenso bewegen sich biese vier ersten Gefänge in bem Abhth-18, ben Budde als den des Klageliedes, genauer der Totenklage nachgewiesen hat. 10 iefer Gelehrte hat nämlich (Zat2B 1882) überzeugend bargethan, daß in biefen Studen lagel. 1—4) wie anderstwo (z. B. Jef 14, 4—21; Jer 9, 20f. und sonst), wo die stenklage, ob auch nur figürlich, angestimmt wird, auf ein Bersglied von gewöhnlicher nge ein verkürztes folgt, das sich zu jenem verhält wie 2 zu 3, oder wie 3 zu 4. efes Schema findet fich allerdings auch außerhalb der Kina (3. B. Pf 19, 8 ff.; und 15 ufig in Pf 120-134 und fonft), wo es aber ohne Zweifel burch die Singweise einen beren Tonfall erhielt. In ber Totenklage erscheint es merkwürdigerweise noch nicht Sa 1, 19ff.; 3, 33 f., später aber regelmäßig. Die abgebrochene Weise soll ohne peifel die Tiefe bes Schmerzes ausbruden. Uber die Berteilung ber Berfe im einzelnen vie namentlich über bie zu ftrenger Durchführung biefes Rhuthmus von Budde empfohle: 20 1 Tertanberungen (ZatW 1892) fann man abweichenber Anficht fein. Doch icheinen 1 und 2 je brei folde Berfe (zusammengesett aus einem normalen und einem ber: zten Glied) unter einem akrostichischen Buchstaben zusammengestellt, ebenso K. 3, two er ber Buchstabe jeden der drei Berse eröffnet, also dreimal erscheint. K. 2 dagegen skaßt der akrostichische Buchstabe je zwei solche Berse. K. 5 fehlt das Alphabet; doch 25 steht das Gebetslied aus 22 Bersen nach der Zahl der Buchstaben. Diese Berse ums sen zwei Stichen nach Art des gewöhnlichen Parallelismus Membrorum, ohne daß das nametrum deutlich hervorträte. Eine auffällige Erscheinung ist, daß in K. 2, 3, 4 das binter 7 ftebt, R. 1 bagegen bie gewöhnliche Folge ftattfindet. Da auch Pf 34 7 vorguftellen ift, fo scheint die Reihenfolge an biefer Stelle des Alphabets zeitweise schwan= 80 nd gewesen zu sein. Bgl. Sommer, Bibl. Abhandlungen I, 144ff. Was den unser efühl befremdenden Gebrauch des alphabetischen Schemas in der Lyrik überhaupt anmgt, fo ift zu bebenten, bag berfelbe bei bem ftarferen Gervortreten ber Ronfonanten in a bebräifden Sprace ein mnemotechnisches Silfsmittel bot, welches um fo willfommener in mochte, da die hebräische Dichtungsart sonst an solchen Mitteln weit ärmer war als 85 B. die unfrige. Aber allerdings liegt in ber Ratur ber Sache, bag die Anwendung mes folden Schemas auch bem Bebraer bei unmittelbarer lprifcher Begeifterung ferner ag als bei musivischem Dichten, welchem der Inhalt objektiver gegenüberstand. Diese lagelieder find denn auch, wie sie borliegen, nicht unmittelbar der Not und Angst jener Ingluckstage entsprungen, wohl aber ber allgemeinen Trauerstimmung, die sie zurückließen 40 mb die sich das Erlittene immer wieder zu vergegenwärtigen bemühte. Sie wollen der Bemeinde bafür einen würdigen Ausbruck schaffen. Der Gegenstand ift ein so unerschöpfsicher und jene Stimmung eine so anhaltende, daß dem Dichter trot jenes Schemas unclucht die Berfe fließen und er in einer einzelnen alphabetischen Reihe sich gar nicht gengthun tann. Gine weitere Möglichkeit fiehe unten am Schluß.

Ihrem Inhalte nach beziehen sich die fünf Klagegesänge zwar alle auf dasselbe rose Nationalunglück und berühren sich mannigsach in Gedanken und Darstellungssorm. doch hat jedes dieser Lieder seinen besonderen Charakter, indem das die, bald jene Seite es namenlosen Elendes in den Vordergrund tritt. So stellt sich K. 1 zunächst das auernde Zion dar, die einst so reiche und glückliche, jeht verödete und verlassene Stadt, 50 eten Heiligtung geschändet und berbrannt, deren Kinder geraubt worden. Das über sie gangene gerechte Gericht muß auch über ihre ungerechten Beiniger kommen! Während der ste Gesang mehr dei der elegischen Schilderung des selbstverschuldeten trostlosen Leidensssschandes stehen bleibt, schildert der zweite lebhafter, gewaltthätiger, graussiger die That des innenden Gottes, des gerechten Feindes, der in Wahrheit die Stadt verderbt hat, so das stwar mit dem Kinder keine Barmherzigkeit mehr kannten, Priester und Propheten deinen, das zwar mit dem allgemeinen Unglück verslochten ist (48 ff.), weshalb er auch it den andern und für sie das Bußgebet anstimmt (40 ff.). Allein er selbst hat vor len und von allen zu leiden gehabt (3, 14. 18 ff. 52 die Schluß), und zwar nicht wegen 60

besonberer personlicher Schuld, sondern ungerechterweise (24 ff. 58 ff.). R. 4 fallt ber Blid auf bes Bolfes trauriges Schidfal, bas während und nach ber Belagerung vom Schwert und noch furchtbarer bom Sunger heimgesucht wurde. Die Mütter berleugneten ihre Natur, die Fürsten gerieten in Schmach, ber König in Gefangenschaft. Propheten und 6 Briefter traf die verbiente Strafe. Com freut fich, aber bas Blatt wird nun fich wenden. R. 5 zeichnet mit wenigen Strichen den gegenwärtigen fummerlichen Zustand bes Bolfes Gottes in ber Botmäßigkeit und feufat in ermatteten, wie foludgend ausgestogenen Bittworten um ein Ende ber gottlichen Ungnade. - Go ift eine inhaltliche Unterschiedenheit der einzelnen Lieder nicht zu verkennen; nur bringt es die Art der Lyrif, zumal die bier 10 gewählte alphabetische Form, mit sich, daß die Empfindungen sich nicht genau abgrenzen, noch auch einen forgfältigen Fortschritt einhalten; bas lettere ift auch innerhalb ber einzelnen Lieder nicht ber Fall. Daß die funf Stude alle aus einem Buß gefloffen feien, ift pfpcologisch nicht eben wahrscheinlich; ob aber auch successive gedichtet, sind sie boch nicht ohne Rudficht aufeinander entstanden. Stil und Sprache zeigen manche Berührungen. Auch 15 bie geschichtliche Situation ift bei allen wesentlich biefelbe. Während ber Belagerung felbst können fie nicht entstanden fein. Das Unbeil hat fich schon vollendet; ber Blidt fallt bereits auf die traurigen Folgen ber Erniedrigung Jerufalems, ber heftige Schmerz geht schon in sanftere Wehmut über, die Empfindung bequemt sich der Form fünstlichen Ausbrucks an. Aber frisch leben noch in der Seele des Dichters und der Hörer die Ein-20 brücke jener blutigen Unheilstage, so daß er nur daran zu rühren braucht, um all die entsetzlichen Auftritte wieder lebhaft vor Augen zu stellen, von welchen uns diese Lieder

mehr eine schaurige Ahnung als eigentliche Kunde geben. Ber ist aber ber Berfasser bieser Gesänge? Die alte Überlieserung bezeichnet als solchen einstimmig Jeremia. LXX melben vor 1, 1 ausbrücklich: zal exércto uetà to 25 αίχμαλωτισθήναι τὸν Ίσραήλ καὶ Γερουσαλήμ Ερημωθήναι Εκάθισεν Γερεμίας κλαίων και έθρήνησε τον θρηνον τούτον επί Ιερουσαλήμ και είπεν, wobei ber hebräische Stil dieser Notig zu beachten. Diese Tradition ist ebensogut talmudisch bezeugt und bon ben Rirchenvätern angenommen. Mit Unrecht freilich hat Sieronymus (gu Sach 12, 11) die Rotiz 2 Chr 35, 25, two von Elegien auf den Tod Jofias die Rede ift, an 30 benen Jeremia bervorragenden Unteil hatte, auf unfere Rlagelieder bezogen, vielleicht burd Klagel. 4, 20 verleitet. Josephus ist ihm mit diesem Jrrtum vorangegangen, der doch wohl Ant. 10, 5, 1 neben dem Weissagungsbuch Jeremias an die kanonischen Klagelieder denkt, deren jeremianischer Ursprung ihm außer Zweisel steht. Dagegen ist nicht mit de Wette, Nöldese und vielen neueren dasselbe Versehen dem Chronisten aufzubürden, als 35 hätte biefer eine ber kanonischen Kinoth für bas Klagelied Jeremias um Josia gehalten; benn er kannte noch ben lebendigen Gebrauch eines Trauerfestes, bei welchem Josiaklagen wiederholt wurden (vgl. Sach 12, 11), spricht somit von einer andern Sammlung von Rlageliebern. Seine Notig lehrt uns bagegen ben Propheten als elegischen Dichter tennen, und es leuchtet ein, wie berufen und nach seinem Naturell geeignet er war (vgl. 3. 8.

40 Jer 8, 18—23; 14, 17 f.), auf Jerusalems Fall eine wir im großen Stil zu singen, wie ja auch Ezechiel eine Neihe solcher "Totenklagen" auf andere Städte und Bölker ze bichtet hat (Ezech 19, 1; 26, 17; 27, 2; 28, 12; 32, 2 f.). Dazu kommen mannigsache Berührungen der Klagelieder mit der Sprache und dem Gedankenkreis des Propheten. Es geht ja auch ein prophetischer Klang durch diese Gefänge, und g. B. 4, 211. ba 45 wandelt sich die Rlage geradezu in Beissagung. Go haben denn auch die Alteren, einige vereinzelte Stimmen abgerechnet, durchweg ber traditionellen Unnahme gebulbigt 5. v. d. Haardt hielt Daniel und seine Gefährten samt dem König Jojachin für die Bassaffer im Helmsteder Programm 1712; gegen Jeremia sprach sich auch ein Anonymis in der Tübinger Duartalschrift 1819 Heft 1 aus, zweiselhaft Augusti, Kalkar u. a. Abassaffer Gründen bestritten worden. Thenius sprach dem Propheten nur K. 2 und zu, Meier am ehesten K. 1 und 3, Fries mit Wahrscheinlichkeit K. 1—3. Undere sehn wei ihm ganz ab, wie Ewald, Nöldeke, Schrader, Nägelsbach, Edder, Budde u. a.

Die gegen Jeremias Autorschaft angeführten Argumente sind teils sprachlicher, teils formal ästhetischer, teils sachlicher, bezw. theologischer Natur. In ersterer Hinsicht habet Nägelsbach (Komm. S. XI st.) und Löhr (ZatW 1894) die Übereinstimmung und Abweichung zwischen dem Sprachgebrauch des Jeremiabuchs und dem der Klagelieder statistische seiten der Befund dünkt und zwar nicht absolut entscheidend; aber die Wahrscheitlichkeit ist auf Seiten der Annahme verschiedener Berfasser oder einer Bearbeitung sew mianischer Klageweisen durch Jünger und Berehrer des Bropheten. Sie wird verstätzt

urch fprachliche Berührungen ber Kinoth mit Czechiel, während bie Anklange an Deuteroefaja und Pfalmen ichwerlich zu einem Schluffe berechtigen. Die afthetischen Bebenten aben tein großes Gewicht. Es fann babei bochftens die Frage in Betracht fommen, ob em gefühlvollen Jeremia bie Anpaffung an bas fünftliche alphabetische Schema jugurauen ware; biefe Frage will aber nicht nach moberner Empfindung beantwortet fein. 5 Ran glaubte aber auch eine tiefere geistige Differenz zwischen bem Propheten und biefen atriotischen Befangen zu entbeden. Man bermifte in ben letteren bie ftarte Betonung er Schuld bes Bolfes, die man bom Propheten erwartete. Diefe Schuld wird nun reilich fraftig genug bervorgehoben 3. B. 1, 5. 8. 18. 20. 22; 3, 42; 4, 6. 13; 5, 16 nd bestimmt vorausgeset, so oft vom Zorne Jahves die Rede ift 2, 1ff.; vgl. B. 17! 10 lber man beruft sich auf 5, 7, wonach bas ungludliche Geschlecht nicht so fast für eigene Is fur bie ererbte Schuld ber Borfahren bugen muffe, welche Aussage in ausgesprochenem Begenfat ju Jer 31, 29 f. stehe. Allein letteres Wort fett ja geradezu voraus, daß in er Gegenwart bas Bolf zu einem großen Teil fur bie Gunben ber Bater zu leiben babe. Daß andererseits eigene Berschuldung bas Maß voll gemacht und das Gericht herbeis 15 erufen batte - biefer Bedanke burchzieht auch bie Rlagelieber und tommt speziell auch n R. 5 jum Ausbruck 5, 16. (21). Bubbe findet (im Unterschied von R. 1) in R. 4 mb 2 bas Bewußtsein der eigenen Schuld des Boltes an feinem Untergang fehr schwach mtwidelt: die Schuld sei hier nur auf die Bropheten und Priefter geschoben. Aber wie onnte die Gesamtschuld ftarker ausgesprochen werben als 4, 6! Daß in jeder der fünf 20 Elegien ein ganzes Sündenregister aufgeführt ober das ganze Crebo ausgesprochen werde, kann man gerade dann nicht erwarten, wenn sie dom selben Berfasser herrühren. Auch bergesse man nicht, daß wenn Jeremia der Berfasser sein sollte, er hier nicht als prophetischer Unwalt Gottes aufträte, um sein Bolk anzuklagen, sondern daß er hier seinem natürlichen Mitgesühl, das er lange genug gewaltsam unterdrücken mußte, dis das Gericht sich völlig 25 afcopft hatte, freien Lauf lassen durfte. Jeremia liebte sein Bolf und seine Fürsten imiger als jene Patrioten, wenngleich eine höhere Macht ihn jenen feindlich gegenüberstellte (Jer 1, 18). So mußte man auch 4, 20 erklären, wo die Weise, in der vom König gesprochen wird, in seinem Mund befremblich wäre, während 4, 17 keine sonderlice Schwierigkeit bote, ba Jeremia bier bas bange Hoffen bes gangen Bolles in ber 30 letten Leibenszeit schildern fann, obwohl er felbst jene Hoffnung nicht teilte. Umgekehrt bilbet eine ungelöste Schwierigkeit für alle Erklärungen, welche nicht Jeremia als Berfaffer annehmen, das unbedingte Berwerfungsurteil über die Propheten Jerusalems (Klagel. 2, (9.) 14; 4, 13. So fonnte Jeremia wohl reben und hat auch ahnlich gesprochen (Jer 13, 13; 14, 13 ff.; 23, 15 u. a.); aber wenn ein anderer über jene Ereignisse klagte, 35 jo tonnte er schwerlich bes Propheten vergessen, der durch sein Martyrium die höchste Achtung des gesamten Volkes sich erworben und diese Klagetone zuerst angestimmt hatte. In R. 3 sah man sonst feines andern als Jeremias Leiden geschildert, was in der That duch B. 3 (Jer 7, 16; 11, 14; 14, 11). 8. 14. 37 s. 38 s. 61. 63 u. a. nahegelegt wird. B. 37 spielte dann auf die Unglücksweissagungen an, die man ihm zum Ber- 40 brechen gemacht hat. Der Einbruck, ben biefe Beziehungen machen, ift fo ftark, daß Rägelsbach bas Lieb von einem andern dem Jeremia in den Mund gelegt sein läßt; dies ware aber, wenn wirklich ichriftstellerische Absicht, viel augenfälliger geschehen (vgl. Kohelet 1, 1). Diefer fünftlichen Unnahme mare bie Meinung Smends (3at 1888, S. 62 f.) und mander Neueren vorzugiehen, daß A. 3 ber Dichter im Namen bes Bolfes ober ber 45 Gemeinde rebe. Doch ist gleich der Anfang: "Ich bin der Mann!" dann sehr hart und in dieser Weise ohne Analogie. Auch bedarf es B. 14 der willkürlichen Aenderung von in 5727, die sich wenig empsiehlt und B. 48 vollends versagt. Offen bleibt jedoch, da von prophetischem Wirken nicht beutlich geredet ist, die Möglichkeit, daß eine andere nicht unbedeutende Persönlichkeit von ihren schweren Erfahrungen im Zusammenhang mit 50 der Leidensgeschichte ihres Volkes redet. Man hat besonders an die Familie Schaphans (Gedalja) erinnert (Löhr ZatW 1894, S. 55). Für verschiedenen Ursprung der einzelnen Elegien werden Gründe angesührt, die wenigstens nicht durchschlagend sind: Hinde K. 2 und 4 follen die andern afthetisch weit zurüchstehen; R. 4 und 2 höre man Augenzeugen teden, K. 1. 3. 5 beruhen auf matter Nachahmung u. f. f. Fries hält bei K. 1—3 je 55 emianischen Ursprung für wahrscheinlich, dagegen verlegt er K. 4 und 5 sogar bis in die nattabaifche Zeit binab. Löbr fest R. 2 und 4 um 570 an, R. 1. 5. 3 nach 530; Budde K. 2 und 4 schon ca. 580, K. 5 vor 550, K. 1 nach 430, K. 3 ins britte Jahr-undert. Wieder anders Sellin. Über Bermutungen kommt man hier nicht hinaus. Bir halten, ba jebe Spur ber Wieberaufrichtung Jerufalems und bes Tempels fehlt und 60

bie Abhängigkeit von Deuterojesaja durch einige Anklänge an den Sprachgebrauch dieses jüngeren Zeitgenossen nicht betwiesen wird, den exilischen Ursprung der Klagelieder sest. Bgl. auch Sach 1, 6, welche Stelle doch wohl auf diese Bußklagen, speziell Klagel. 2, 17, zurücklickt. Ob die Lieder in Balästina oder in Agypten oder in Babylonien entstanden sind, läßt sich nicht bestimmen. Die Beteiligung Jeremias an ihrer Entstehung ist uns noch immer das wahrscheinlichste. Doch ist damit nicht gesagt, daß die vorliegenden sormvollendeten Stücke aus seiner Hand hervorgegangen seien. Diese sind gewiß nicht der erste Bersuch gewesen, den Untergang Jerusalems zu beklagen. Sie gemahnen uns in ihrer spstematischen, mnennotechnischen Gestalt eher an das Werk einer Schule oder Gruppe 10 von Jüngern, welche gegebene Klageweisen sammenklad und ergänzend, sie zu solchen Kränzen zusammenslochten. Diese ergreisenden Lieder dienten späterhin den jüdischen Dichtern als Borbild für ihre Zioniden, d. h. Klage- und Pilgersieder auf das verwüstete Jerusalem mit seinem zerstörten Heiligtum. Bgl. Delitzich, Zur Geschichte der jüdischen Poesse S. Die jeremianischen Klagelieder wurden nicht nur in der Synagoge (am 9. Ab, dem Gestonstag der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels), sondern auch in der römischen Kirche (an den der der Tagen der Karwoche) alljährlich vorgelesen.

Alarenbach, Adolf und Peter Fliesteden, gest. 1529. — Litteratur: Aeltere Bearbeitungen im Katalog der Bibliothet von B. Krast, hrsg. von M. Lempert' Antiquariat in Bonn 1897 Ar. 4198 ff.; der Artikel "Clarenbach" von H. Schmid in der Enchlopädie von Ersch und Gruber 1828; die gleichnamigen aussührlicheren Artikel von B. Krast in der I. Aust. der vorliegenden Krals-Enchkl. (XIX, 694 ff.) und von C. Krast in der 2. Aust. (VIII, 20 ff. und XVIII, 685 f.) derselben; der Artikel "Klarenbach" von Brecker in Add 1882; E. Demmer, Geschichte der Keformation am Niederrhein, Nachen 1885. New Ausgabe, Düsselder 1899; C. Krast, Die Geschichte der beiden Märthrer der evangelischen Kirche Adolf Clarenbach und Beter Fliesteden, Elberseld 1886; Joh. Hilmann, Die evang-Gemeinde Wesel und ihre Willibrordkirche, Düsseldorf 1896; E. Simons, Niederrheinsche Synodale und Gemeindeleben "unter dem Kreuz", Freiburg i. Br. 1897; K. Kembert, Die "Biedertäuser" im Herzogtum Jülich. Studien zur Gesch. der Reformation, besonders am Niederrhein, Berlin 1899; F. B. Dörpseld, A. Clarenbach, d. Reformator d. bergisch. Landes, 30 Barmen, ohne Druckjahr. — Luellen: Epistola Johannis Romberch Kyrspensis theologi... ad Johannem Ingenwynckell praepositum Xanctensem etc., in qua narratur universa tragoedia . . . Adolphi Clarenbach una cum Petro Flysteden nuper Coloniae exusti (Coloniae in aedibus Eucharii Cervicorni) 1530 [verössentschaft von E. Bratke und A. Corsted in "Theol. Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaft! Bredigerverein". NF. 2. Heit bredg. Under Publistation S. 16 f. verzeichnet; vgl. W. krastis Arrikel Scholer S. 115 ff.

Klarenbach und Fliesteben heißen die am 28. September 1529 in Köln verbrannten rheinischen Märthrer der Resormation, deren gesegnetes Gedächtnis tief in das Bewußtschaft 40 der Evangelischen von Westdeutschland eingegraben ist.

Der erftere ift ein Rind bes alten Bergogtums Berg. Er wurde gegen Enbe be 15. Jahrhunderts auf dem Bauernhofe "zum Busche" im Kirchspiel Lüttringhausen ba ber Stadt Lennep geboren. Sein Bater, ber außer Abolf noch mehrere Söhne und eine Tochter besaß, nannte fich noch Dietrich jum Busche. Eltern und Freunde haben gesorgt 45 für die Erziehung bes Anaben, beffen Frommigfeit und Lerneifer bas bom Stadtrat # Lennep nach ber Berhaftung feines Mitburgers an Die Stadt Roln erlaffene Schreiben ein schönes Denkmal fest. Nach ben Erklärungen, Die ber erwachsene Mann vor feinen Richtern abgegeben hat, burfen wir annehmen, daß auf die evangelische Gestaltung feine Glaubens zuerst die Mutter eingewirft hat. Die Elementarschule besuchte er in Lenna 50 Dann studierte er bis 1514 in Münster, wo die "Brüder des gemeinsamen Lebens", abn auch angesehene Humanisten, unter ihnen Murmellius, der Freund Bugenhagens, wirstm, und wo er den Grund zu seiner ausgezeichneten philologischen und dialektischen Bildung legte. Nach breijährigem Studium in der Laurentianer-Burse in Köln, welcher Arneld v. Tongern, sein späterer Richter und der Hauptgegner Reuchlins, vorstand, erwarb a 55 fich 1517 bie Magisterwürde. Dann verliert fich für einige Zeit feine Spur, bis wir im Unfang der zwanziger Jahre wieder in Münfter antreffen, two er an einer der bortigm Lateinschulen angestellt war. Er ift zeitlebens humanist und Lehrer, niemals Beiftlide gewesen. In ber Sauptstadt Beftfalens hatte Luther bereits feine Freunde, ein einflut reicher Batricier ftand mit Karlftadt in Berbindung, Schwärmer hatten bie Seiligenbilde 60 in ben Rirchen und die Rreuze auf ben Friedhöfen gerftort. Rlarenbach bat fpater w feinen Inquifitoren auf den Borwurf, in Munfter, Befel und Denabrud Die Rolle eins

Rreugichelters" gespielt zu haben, geantwortet: "Ich hab' so gesagt und gelehrt, daß, so solche Bilber von dem Bolfe werben angebetet, bann die Baftoren und Pradifanten schuldig waren, ach bem Erempel ber beiligen Bropheten zu lehren, bag man folde nicht ehren noch anbeten oll, und daß die weltliche Obrigkeit schuldig ware, folde Bilber bem Bolke aus ben Augen u nehmen und von ber Abgötterei abzubringen." Er mußte Münfter verlaffen. Wir finden 5 n 1524 als Konrettor an ber Stadtschule in Befel, diefer für die reformatorische Bewegung m Nieberrhein fo bebeutfamen Stadt, die nacheinander ber Sit altebangelischen Lebens, bes aufertums, lutherischer und reformierter Bestrebungen war. hier und in bem benachbarten liderich, wo der evangelisch gefinnte Baftor Hermann Boeft (oder Buhft) amtierte, bat Busammenkunfte veranstaltet, in benen er die Lehre Christi im Gegensatz gegen die 10 ebre der katholischen Kirche behandelte, ferner hat er das NI unter das Bolt gebracht, emaß ber Behauptung seiner Unkläger auch die Messe beutsch nach lutherischer Weise gealten und Berfonen, Die jum Colibat berpflichtet waren, getraut. Geine Gehilfen im Bert waren der der lutherischen Reterei ftart verdächtige frühere Franziskanermonch r. Seinrich Berfen (Ferfen) und namentlich ber burch bie Gabe vollstumlicher Bered: 16 imfeit ausgezeichnete Joh. Klopreis, welcher von sich bekennt, daß er als Pfarrvitar von lüberich noch Lutheraner gewesen sei und nach Luthers Schrift "Bon ber Freiheit eines briftenmenichen" gepredigt babe, ber bann aber Zwinglianisch lehrte und nach Rlaren= achs Tob ben Berirrungen ber Münfterschen Schwarmer anheimfiel, für die er 1535 auf em Scheiterhaufen bugte. Fortgesette Intriguen von seiten ber Monche zwangen Klarenbach 20 blieglich auszuwandern. Begleitet von einer großen Bahl von Schülern, welche ibm Atern in Wefel, Röln, ja felbst in Frankreich anvertrauten, jog er 1526 nach Osnabrud. im Saufe einer frommen Bittve toar er bier als Lebrer ber lateinischen Sprache thätig, ugleich hielt er seinen Jünglingen reformatorische Vorlesungen über einzelne Bücher des LES und über Melanchthons Dialektik. Diese Wirksamkeit gab zu einer neuen Verfol= 25 ung Anlaß und zwar seitens des Osnabrücker Domkapitels. Ginen Ruf nach Meldorp m Ditmarfifden, two er bas Werf bes evangelischen Märthrers Seinrich von Zutphen ortseten follte, lehnte er ab, wohl weil er fich gebrungen fühlte, in seiner engeren Beimat egenüber ber immer mehr erstarkenden Opposition bas Evangelium zu verkindigen. Kurz or Oftern 1527 fiebelte er mit feinen Schülern nach Lennep über. Den Unfeindungen, so enen er felbst bier ausgesett war, verdanken wir feine Sauptschrift. Gie stammt aus bem Jahr 1527, ift an seine Baterstadt Lennep gerichtet und behandelt, nach E. Kraffts Bermutung unter Anichluß an abnliche Schriften bes Seinrich von Butphen, im Gegensat um Gefet die evangelische Wahrheit als Glaube, Hoffnung, Liebe und bedt die Sauptretumer ber römischen Rirche auf. Auch legt er bie Pflege ber lateinischen, griechischen 85 mb hebräischen Sprache als des Schlüssels zum Verständnis der Bibel dem Rat der Stadt vingend ans Herz. Vertrieben wandte er sich wieder zu seinem Freunde Klopreis von Büberich, ber inzwischen heimlich sich verheiratet, vor bem geistlichen Gericht in Röln eine Art Revolation geleistet, aber gleichwohl seine Bikarstelle verloren hatte. Der erneute Berkehr mit Klarenbach sachte seinen evangelischen Eiser wieder an, war aber auch der 40 Brund, daß er zum zweitenmale nach Köln citiert wurde. Klarenbach entschloß sich, ihn porthin zu begleiten und burch fein eigenes Befenntnis ihn zu verteidigen und zu ftarten. Er riceint öffentlich mit ihm in der Gerichtsverhandlung, fteht ihm während berfelben unerbroden zur Seite und begleitet ihn mit fteten Ermahnungen bis ins Gefängnis auf der Drankforte. Diefes reformatorische Auftreten Alarenbachs batte aber auch seine eigene Berhaftung, 45 m 3. April 1528, jur Folge. Aus ihren Gefängniffen in Roln haben beide Freunde inen rührenden Briefwechfel miteinander geführt. Aber während Klopreis in ber Reuabrenacht 1529 glücklich entkam, follte Klarenbach die Freiheit nicht wieder erlangen. -Bon Fliefteben wiffen wir wenig. Er ftammte aus bem im Gebiete von Julich gelegenen Dorfe Fliesteben. Altere protestantische Marthrologien berichten von ihm: "Nachbem er 60 ie beilige Schrift wohl ftudiert, fich mit vielen Gelehrten unterrebet, auch viel gute Bucher leißig gelesen und aus driftlichem Eifer bin und wieder durch Deutschland gezogen, ift r endlich gen Köln am Rhein kommen." Dies geschah im Dezember 1527 "in der meiung, die gemeind zu underrichten un leren ben rechten weg zur feligfeit un ben irrthum, amit sie behafft, zu öffnen" ("Hiftori" bei Rembert S. 127). Zu einer Messe erscheint 55 r im Dom. Bei der Elevation der Hostie behält er sein Haust bedeckt und giebt er urch Ausspeien seinem Abscheu vor dem "Götzendienst" Ausdruck. Alls er den Dom verist, bringt man ihn in des "Greven Hauss" und setz ihn in den "Keller", wo er ver-ort und ohne Erfolg berartig gefoltert wird, daß am Ende sogar die Henker sich seiner barmen. Mit bem ingwischen verhafteten Klarenbach wird bann ber berausforbernbe 60

aber auch standhafte Bekenner vom Januar 1529 an in ein tiefes, dunkles Gewölbe zusammengelegt. Noch acht Monate lang haben beibe in gemeinsamer Haft sich gegenseitig

ermutigen bürfen.

Arnold von Tongern bringt in seinem Briefe an einen erzbischöflichen Rangler nur 5 bie allgemeine Stimmung ber fatholischen Partei von Röln jum Ausbruck, wenn er fagt, man stehe vor einer Krisis, wie sie seit der Annahme des Christentums in Deutschland noch nicht erschienen sei. Der Bellenschlag der Reformation war seit Ansang der zwanziger Jahre auch bis in diese Borburg Roms gedrungen. Im Konbent der Augustiner zu Köln hatte ein Orbensgenosse evangelisch gelehrt. Durch einen Priester Nikolaus 10 Symmen, durch den Juristen Gerhard Westerburg und den Karlstadtianer Martin Rein-hard kam der Radikalismus in die Stadt. Die Kölner haben 1525 an den Papst Clemens VII. und an ben Kardinal Campegius die Erflärung abgegeben, bag ihre Stadt eigentlich nur noch die einzige in Deutschland sei, welche an ber Jurisdiktion bes Bapftes festhalte, und bag, wenn auch Köln abfalle, es um bas Ansehen bes römischen Stuble in 15 Deutschland geschehen fei. 3m Jahre 1526 beginnt der treffliche Theodor Fabritius, ein gemäßigter Lutheraner bom Niederrhein, seine ebangelische Lehrthätigkeit in Roln. Der alte Deutschritter Graf Wilh. von Jenburg, ein Mitglied des Orbens, ber seine Anschauungen in der "Deutschen Theologie" formuliert hatte, entwidelt eine fruchtbare schriftstellerische Thätigfeit gegen die Monche. Die Miggunft ber Bürgerschaft gegen ben Klerus, ber Sandels 20 geschäfte betrieb und feine Steuern bezahlte, hatte zugenommen, der Besuch ber einft jo glänzenden Universität seit Luthers Borgehen rapide abgenommen. Je bedeutender das Ansehen war, welches Klarenbach, ohne litterarisch hervorzuragen, durch sein praktisches Wirken im Lande erlangt hatte, um so notwendiger erschien es den Inquisitoren, an diesem Reber, ber es gewagt hatte, fogar im Centrum bes erzbischöflichen Machtbezirks aufzutreten, 25 und an feiner gangen Sippe ein abichreckendes Exempel gu ftatuieren. Unter ben Dit gliebern bes geiftlich-furfürstlichen Berichtes ragt hervor ber aus bem westfälischen Orte Rirfpe gebürtige, in Italien gebildete Dominitaner Johann Soft von Romberch, der Die Schwächen bes Rlerus icharf fritifiert, aber noch mehr in Schrift und Wort gegen bie Reformation gefämpft bat und fo fehr um ben Ruf feiner Rechtgläubigfeit beforgt mar, 30 daß man ihn nach feinem Enbe 1532 ober Anfang 1533 erfolgten Tobe mit Unrecht auf ben Inder gefett hat. In feiner oben genannten Epiftel, welche die einzige, lange Beit bergeblich gefuchte Quelle über unfere beiben Marthrer von gegnerischer Seite ber ift, verteidigt er fich in leidenschaftlicher Weise gegen die wahrscheinlich von feinen tatholischen Feinden gegen ihn wegen seines Berkehrs mit Klarenbach erhobenen Berdachtigungen. 35 Thatfächlich hat er, sei es im amtlichen Auftrage sei es privatim, mit den Gefangenen nur verhandelt, um fie, wie er meinte, von ihrer Frelehre zu erlösen. Aber man mus ben Charafter seines Briefes als einer Tendenzschrift beachten, um zu verstehen, warm Klarenbach in demfelben als Theologe wie als Mensch vor Romberch in den Schatten tritt. Denn in Wahrheit hat Rlarenbach burch feine Gelehrfamfeit und feinen Scharffinn 40 die Ankläger mehr als einmal in große Berlegenheit gebracht; und ber Borwurf Rom berche, bag jener ein Lugner fei, erscheint mir als eine fanatische Aufbauschung bes barm losen Umstandes, daß Klarenbach ben ihm von Romberch mit eigner Sand aus den Prozegatten gemachten Auszug in ber Not und aus Berfeben auf bem Abort verwende und bann ichamboll gezögert hatte, bem Inquisitor ben belifaten Borfall einzugesteben 45 Bie bie Dinge lagen, fo fonnte fich Klarenbach vom Burudhalten bes Manuftripte biefa "23 Artifel" gar feinen Rugen versprechen; und hatte ihm die Aufrichtigkeit ber Gesu nung nicht höher als aller Borteil gestanden, so ware er nicht jum Martyrer geworben Der Prozeg gegen Rlarenbach, ber in eine Voruntersuchung und in die eigentliche Samt verhandlung zerfiel, hat sich lange hingezogen, da der Fall nicht bloß die geistliche Be 50 hörde, sondern auch das bürgerliche Gericht von Köln, ja sogar das kaiserliche Kamma gericht in Speier, an bas Klarenbachs Bruber und anbere Anbanger appellierten, beidaftigt hat. Das Rammergericht war bafür, daß man ihn auf Urfehbe aus bem Gefängnis ent laffe. Aber bas Inquisitionsgericht fehrte sich nicht an biefen Bescheid. Und ba auch ba Erzbifchof Hermann v. Wied und Rlarenbachs Landesberr, ber Bergog von Julich-Cleve 55 Berg, ihn nicht beschützten, so hat es am 4. März 1529 das verdammende Urteil go fprochen. Die immer buntler gefärbten Berichte Romberche über bie Erfahrungen, Die a mit bem Reger gemacht habe, mogen mit ein Beweggrund für bie zuerft milber gefinntm Richter gewesen fein. - Schon vorber war Fliestebens gleiches Los in gebeimer Situm entschieden worben. Geine Berfonlichkeit tritt im Brogeg neben bem bedeutenderen Leident 60 genossen, dem er sich willig unterordnet, wenig hervor. Er hat auch nicht, wie dicta

Freunde, die um seine Befreiung sich bemühen. Während der maßvolle Alarenbach sichtlich bestrebt ist, die Inquisitoren ohne zwingenden Grund nicht zu reizen, benimmt sich Fliessteden heraussordernd und aggressiv, er verzichtet von Anfang an auf Losgebung und arbeitet zielbewußt darauf bin, in der Nachfolge seines Heilandes das Leben zu verlieren,

um es zu gewinnen.

Es entsteht nun die Frage, welches die reformatorische Eigenart ber beiben Männer gewesen fei. Während C. Rrafft geneigt ift, ben "Ghmnafiallehrer" Rlarenbach ohne weiteres als lutherischen Marthrer in Anspruch zu nehmen, meint Joh. Hillmann, bag er unabhängig von Luther und den anderen Geistesgrößen jener Tage seinen Weg gegangen sei, und R. Rembert hat den bekannten Fingerzeigen L. Kellers folgend, den Nachweis zu 10 führen versucht, daß auch in biefem Manne vielmehr ber Beift der altevangelischen Brübergemeinden mächtig war, ju benen Balbenfer, bobmifche Brüber, Konvente ber Begbinen und Begharben 2c. gebort, und welche bie eigentliche Borbut ber Wiebertaufer, überhaupt ber Rabitalen bes Reformationszeitalters gebilbet hatten. Auf ben Umftand, bag Rlarenbach in feinem Berhor wiederholt gegen Die lutherische Regerei fich verwahrt, möchte ich 16 allerdings fein großes Gewicht legen. Er ertlart ba nämlich, daß er nicht Luthers Lebre, ionbern Chriftum und bas Evangelium allein geprebigt habe; feinen Glauben habe er bereits bon feiner Mutter überkommen; Luther kenne er nicht von Angesicht, und er babe mit ibm auch teine Gemeinschaft gehabt; nur feine Schriften babe er gelefen, baraus Unngungen erhalten, manches Bute in ihnen gefunden, jedoch auch manches, was er nicht 20 teilen konne, weil es nach feiner Meinung mit dem NI nicht übereinstimme; Diefes habe a besonders gelesen und verbreitet. Obwohl wir nämlich diese Worte einerseits als ein Beugnis für Rlarenbachs Bewußtfein betrachten burfen, bag er seinen Standpuntt wefentlich mit Silfe ber großen Lehrmeisterin ber Christenheit, ber Bibel, gewonnen hat, so würde er andererseits doch sehr thöricht gehandelt haben, wenn er eben diese für ihn günstige That= 25 sache angesichts der Acht, die in den Augen seiner Richter auf Luther und dessen An= hangern laftete, nicht ausgenutt und ben engen Zusammenhang seines Glaubens mit ber unbrunglichen Lehre Chrifti nicht in ben Borbergrund gestellt batte. Aus benselben Grunden der Berteidigung haben auch Klarenbachs Freunde seinen Abstand von Luther mög= lichst weit gemessen. Auch die spöttische Bezeichnung der von ihm veranstalteten Zu= 30 smmenfunfte mit dem Ramen "Spnagoge" (Judenschule), den man Regern des Mittelalters und ben Wiebertaufern anbing, lag ben Ratholifden ju bequem, ale bag fie nicht auch ihn damit hatten argern follen. Ferner, ber Gebanke ber Rachfolge bes leibensreichen Lebens Christi hat bei Klarenbach etwas Schillerndes an sich: Es ift möglich, daß er das mitifche Bolltommenheitsibeal mit umfaßt, vielleicht will er aber nicht anders verftanden 35 werben, als bas NI und auch Luther (vgl. Seeberg, Dogmengeschichte, 2. Salfte, 1898, 5. 255 f.) verlangen. Dagegen ift es bemerkenswert, daß Klarenbach mit Borliebe feine Mitchriften "Brüder" nennt. Luther wendet biefen an fich biblifchen Titel verhältnismäßig ielten an, augenscheinlich wegen bes Unfugs ber tatholischen Brüberschaften, ben er schon 1519 im "Sermon von bem bochw. Saframent bes beiligen wahren Leichnams Chrifti" 40 belampft, fodann gerade wegen ber Schwarmer: Sie "führen bieß schöne, liebliche Wort, Bruber, in foldem Digbrauch, daß wirs nicht wohl mehr brauchen durfen" (Ausleg. Des Joh. Ev. v. 1528/29, EN, Bb 50, 437). Aber feinen Standort hat ber Ausbruck in den Areisen bes fintenben Mittelalters und des Reformationsjahrhunderts, wo die Doftif regiert. Roch mehr aber fallt Rlarenbache Scheu vor bem Gibe auf. Es war Borichrift, 45 bağ jeber jum Berbor tommenbe Inquifit geloben mußte, er wolle über alles, was man ibn fragen wurde, die Wahrheit eingestehen. Weigerte er fich, bas zu beschwören, fo follte er nach der Prozegordnung ohne weiteres als Schuldiger verdammt werden. Durch ben Eid hielt er fich alfo, wie Romberch dem Gefangenen auch fagt, die Möglichkeit offen, "vitam redimere et innocentiam probare", aber auch nicht mehr. Die Inquisitoren 50 aben Rlarenbach ichließlich wegen feiner beharrlichen Beigerung ben Gib erlaffen. Man begreift aber nicht, warum ber für die erkannte Wahrheit fo heroifch eintretende Märthrer ich sträubte, ben einfachen Schwur der Wahrhaftigkeit zu leisten. Er selbst hat in einer besonderen Schrift über ben Gid zu zeigen gesucht, daß derfelbe nur ausnahmsweise bann Taubt fei, wenn er jur Ehre Gottes ober aus Liebe jum Rachften geschworen wird, nicht 55 iber, wenn es fich lediglich um bas perfonliche Intereffe bes Schworenben handelt. Die Innabme, daß er es schon für einen unziemlichen Egoismus gehalten habe, wenn er sich urch den Schwur die Möglichkeit der Freisprechung offen hielt, ftimmt nicht gu feinem tagvollen, jeglichem Ubereifer abholben Befen, und fie ift um fo weniger ftichhaltig, als fich fagen mußte, daß er burch feine und bes Evangeliums Berteibigung in einem 60

orbentlichen Brogegverfahren ber Ehre Gottes und ben Mitmenschen gute Dienste leiften tonnte. Die Bedingung ju biefem Berfahren aber war ber Gib. Luther hatte ichon 1523 in ber Schrift "Bon weltlicher Obrigfeit" ac. fich beutlich über ben Bunkt ausgesprochen: 10 tige Borftellung hat, zugeben, daß Klarenbach die Behauptung "in einer etwas fünstlichen Beise" durchzuführen suchte, der bon ihm geforderte Gid betreffe nicht die Ehre Gottes und die Liebe des Rächsten. A. Carsted benkt im allgemeinen an Klarenbachs zarte Bebenken seines durch Gottes Wort gebundenen Gewissens. Aber es ist auch sehr wohl möglich, daß ihm biefe Angft vor der Leiftung eines Eides andere eingeflößt haben. Bon 15 den böhmischen Brüdern, den Baldenfern und den Taufgefinnten wiffen wir, daß fie einige Bibelftellen in dem Sinne interpretierten, als ob dem Chriften überhaupt bas Schwören verboten fei. Die weiten Sandelsstraßen bes Rheins find Pflangftatten bes vorreformatorischen Walbensertums und bes an Luthers Wert sich hängenden Rabifalismus getvefen. Klarenbachs Entwidelung vollzieht fich jum Teil gang in ber Nahe folder Ele-20 mente, welche die nächsten Erben bes mittelalterlichen Enthusiasmus waren, jum Teil verschwindet fie für Jahre gang unseren Augen. Dan barf es also nicht für ausgeschloffen erachten, daß er Beziehungen zu benjenigen Strömungen, die im nordweftlichen Deutschland unabhängig von Luther und vor diesem die neue Zeit vorbereiteten, unterhalten hat. Je mehr ich aber trot G. Bofferts ablehnender Kritik der Ausführungen K. Remberts im 25 Lit. Centralblatt 1899, Nr. 39 Sp. 1317) benfelben ein gewiffes Recht zugesteben möchte, um fo energischer muß barauf bingewiesen werben, bag Rlarenbach im Grunde seines Wefens eine felbftftanbige, hauptfachlich nur von ber beiligen Schrift geleitete Ratur war, und daß der ausgereifte Rern feiner Theologie am meiften ahnelt der Weltanschauung des Bittenberger Reformators, beffen Auftreten feinen Mut noch geftarft und feine Erfennmis 30 geklärt haben wird. In der an seine Baterstadt gerichteten Sauptschrift bekennt Maten bach, daß "wir durch Gottes Gnade ohne alles unfer Berdienft allein auf Christo und seinem ewigen Worte stehen"; Die guten Werke machen und nicht selig, sondern feien nur Beichen bes Glaubens. Der natürliche Mensch habe jum Guten feinen freien Billen, sondern Gott wirke in ihm das Wollen und Bollbringen. Er glaubt der Schrift, daß im Abendmahl Leib und Blut Christi anwesend sind; ob aber Brot und Wein bleibt, weiß er nicht, auch hat ihm der Herr nicht besohlen, weiter danach zu forschen; dem wider fpricht es nicht, wenn er speziell Ev. Jo c. 6 dabin interpretiert, daß Chriftus fich bott bas Brot, welches bom Simmel gestiegen, nennt, und unter bem Gffen bas Glauben an ibn verfteht; gegenüber ber fatholijchen Lehre vom Opfercharafter bes Abendmabls betom 40 er, baß es fei ein Gebachtnis bes alleingiltigen Opfers Chrifti und ein Unreig gur Liebe Die Kindertaufe hat er nicht befämpft, wenn er auch den ethischen Faftor bei biefem Saframent herborhebt. Die mahre Boniteng erblidt er barin, bag ber reuige Sinder hingeht und nicht mehr fündigt; die Notwendigkeit besonderer Satisfaktionen erkennt a nicht an. Meffe, Heiligenkultus, Geremonien, Fegefeuer werden verworfen; wenn ber Glaube nicht da seien, so sei alles nichts. Dagegen verteibigt er bas Recht ber Laienpredigt neben dem amtlichen Wirken der berufenen Geiftlichen. Das Binden und Lösen der Gunde gehe auf das Predigen des Wortes Gottes; Diefes sei allen Menschan befohlen und nicht bloß dem Papft und seinen Bischöfen; Chriftus sei allein das Samp der Rirche und brauche feinen Statthalter; wer fich an bas haupt halte, gebore jur Rirche 50 die Heiligkeit komme nicht einem besonderen Stande zu, sondern wenn wir alle ledntwie sichs gebührt, so seien wir auch alle heilig; die Möncherei verstoße gegen Gotts Wort. Bor Aufruhr soll der Christ sich hüten, vielmehr brüderlich handeln und alle gum Beften febren; ber Obrigfeit foll er gehorchen, fofern fie nicht etwas verlangt, wie wiber Gott ift. - Bon Fliefteben haben wir einige theologische Außerungen. Wie a 55 fcon burch seine Sandlungsweise fich als eine beigblütige Natur tund thut, so flingen auch feine Lehrfate jum Teil radifal. Diefer Feuergeift, faum aber ber besonnene, fem gebilbete Klarenbach, wurde wohl in bas Lager ber rheinischen Schwarmer übergegangen sein, wenn er länger die Freiheit genoffen hätte. Durch die Schrift will er fich unter weisen laffen. Durch Luther habe Gott die Welt erleuchtet. Aber ber Papit fei ber Und 60 drift, ein fauler Baum, ber umgehauen werben muffe. Die romische Rirche ift ibm "ba

vüst grewel, da Daniel von sagt". Die wahre Kirche sei da, wo das Wort Gottes gepredigt und durch den Glauben in die Herzen der Menschen empfangen wird. Die hosste sein sicht Gott; das Abendmahl geschehe zum Gedächtnis Christi und müsse im Flauben genossen werden; das Element sei nur ein äußerliches Zeichen und sonst nichts nehr unter den Gestalten des Brotes und Weines. Die Beichte vor einem Priester sei dannötig. An die Klostergelübde brauche man sich nicht zu kehren. Die priesterlichen Orzines seien nichts, sondern wir seien in der Tause geweiht. Daß die beiden Märtyrer ereits den Gegensat der lutherischen und zwinglischen Abendmahlslehre empfunden haben

ollten, balt C. Krafft nicht für nachweisbar.

Schon 1527 batte Alarenbach seinen warnenben Freunden belbenhaft erflärt, bag er 10 urch Gottes Gnade mit ben Mönchen und Pfaffen bes Evangeliums halber zum Feuer isputieren wolle und nicht achten werbe, auch wenn er für Chriftus untergehen sollte. Im 28. September 1529 bat bie Stadt Roln, die fo viele mythische Beilige und Marthrer br eigen nennt, die beiden Bekenner der evangelischen Wahrheit sterben sehen. Die Ereution hatte sich so lange verzögert, weil die Gegner mit der Stimmung in der Bürger- 15 haft zu rechnen hatten. Die schliegliche Entscheidung brachte ein außeres Ereignis, eine m Sommer jenes Jahres auch die rheinische Metropole heimsuchende Seuche, das soge-annte englische Schweißsieber. Das Gerücht wurde ausgesprengt, daß die Krankheit die Strafe des Himmels für die Berschonung der hartnäckigen Keter sei, die Bevölkerung ersaste ein feindseliger Fanatismus, und wegen dieses Wechsels der öffentlichen Meinung 20 vurde die Bahn für die öffentliche Hinrichtung frei. Die Bollziehung des Todesurteils afolgte bor ben Thoren ber Stadt, nabe bei einem für die Ausfätigen bestimmten Sofpi= ale, Melaten genannt. Der Bug ging bon bem scheußlichen, finfteren Rerfer jum Geichtelofal, von bort burch die Stragen ber Stadt und bas Feld bis jur Richtstätte. Unterwegs haben die Martyrer erhebende Zeugniffe ihres Glaubens und Sterbemutes ab- 25 glegt. Am Biele wurde Fliefteben zuerft ergriffen. Auf eine lette Ermahnung Rlarenbachs tonnte er noch antworten: "Ich will fterben als ein Chriftenmensch, wie wir auch Strifto unferm Bruder verheißen haben, um feines namens willen." Der henter schlug die Retten fo bart um feinen Sals, daß er "mit den Fugen gappelnd" verftarb, bevor man ihn an den Brandpfahl befestigen konnte. Als Klarenbach seinen Genossen tot fand, 30 iprach er: "Bruder, ich will dir bald folgen." Er wurde ebenfalls an den Pfahl gekettet, im Sad mit Bulver hing ihm am Halje, als das Feuer entzündet wurde. Aus den Flammen hörte man ihn noch vernehmlich rusen: "O Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist." Auch die letzen Bersuche, sie zum Widerruf zu bewegen, waren von beiden siegreich abgewehrt worden. In den evangelischen Ländern Deutschlands hatte 35 man nur ohnmächtige Klagen übrig. Um Ahein selbst war eine Einschüchterung der reformatorischen Rreise die nachste Folge, ber bie Gegenpartei noch badurch Nachbruck verlieh, bag fie bie Befinnungsgenoffen ber Martyrer magregelte. Aber wie Klarenbachs eigene Geichwifter fich baburch nicht haben abichrecken laffen, ben Glauben bes Brubers angunehmen, fo ift bas Blut ber beiben Befenner überhaupt eine Saat für bie evangelische 40 Rirche am Riederrhein geworben, die auch die ungefähr eineinhalb Jahrhunderte dauernden Sturme ber Berfolgungen nicht haben vernichten konnen. Und als im Jahre 1829 unter breußischer herrschaft bas breibundertjährige Gedächtnis ihres Marthriums herannahte, ba nat im bergifchen Lande bas Bedurfnis nach einer öffentlichen Gebentfeier aufs Lebhaftefte berbor. Dem einflugreichen Freunde der rheinischen Kirche, Bropft Roß zu Berlin, 45 gelang es, trot ber Beforgniffe ber Regierung, Die Feier konnte konfessionellen Saber berurjachen, bei König Friedrich Wilhelm III. eine Kabinetsordre durchzuseten, welche dielelbe gestattete. Gie wurde am 28. September am Geburtsort Rlarenbachs gehalten und gestaltete fich zu einem wahren Landesfeste. Auf der Sohe zwischen Lennep und Luttringbaufen wenige Schritte feitwarts von ber Lanbftrage wurde fpater unter einer Giche ein so Stein mit dem Kreuz auf seiner Spite errichtet, der die Inschrift trägt: "Abolph Claren-bach, dem Zeugen der Wahrheit 1529 den 28. September das bergische Land 1829 den 28. September. Offenb. 3ob. 7, 13. 14." Ein Romitee betreibt gegenwärtig (1899) bie Freilegung bes Plates.

Klarer, Walter, gest. 1566. — Kurze Angaben über seinen Lebenslauf, laut 55 Schäfer. Materialien zu einer vaterländ. Chronit (Herisau 1811, S. 71f.), von K. selbst "in ein Urkundenbuch eingetragen", sind verarbeitet bei Balser, Appenzeller Chronit (1740), S. 390 f. K., Appenz. Ref.-Gesch. (im Original vermißt), nach zwei beutschen Kopien aus dem Ansang des 17. Jahrh. gedruckt: a) bei Simmler, Sammlung a. u. n. Urt. I (1759) S. 803/40, Real-Encytlopädle für Theologie und Kirche. 3. A. x.

b) von Beim, in den Appenz. Jahrb. 1873 G. 86/106. Berftreute Angaben in den Quellenwerfen g. Schweig. Ref.-Weich. Dazu Bellweger, Geschichte bes Landes Appengell.

R. wird gewöhnlich der Reformator des Landes Appenzell genannt. Daran ist soviel richtig, daß mit feinem namen bas Andenken ber bortigen Reformation befonbers eng 5 berknüpft erscheint. Unter ben Geiftlichen, welche von Anfang an die neue Lebre forberten - das Hauptverdienst hat Jakob Schurtanner in Teufen, der Freund Zwinglis —, war St. ber jungfte; boch wurde er balb einer ber angesehenften, überlebte bann alle andern um viele Jahre und hinterließ bie einzige Reformationegeschichte, die man bon feiner heimat hat. — R. ift 1499 zu hundwil im Ranton Appenzell geboren. In ben Jahren 10 1509/15 befuchte er die Schule der Stadt St. Gallen, bann je ein Jahr die gu Schaffhausen und Bern. Hierauf brachte er vier Jahre im Stipendium regium zu Paris zu und studierte sleißig das Kirchenrecht. Im August 1522, gerade mit Beginn der Reformationsbewegung, der er sich anschloß, trat er das Pfarramt seiner Heimatgemeinde an. Im Austrage seiner Obrigkeit nahm er 1528 an der Disputation zu Bern teil, 15 1529 an einem Gespräch zu Teusen mit den appenzellischen Wiedertäufern, an der durch Einführung bes Rirchenbannes merkwürdigen Synobe ju Rheined, beren "Abschied" er verfaßt hat (Abdrud bei E. Egli, Analecta reform. I, 94f.), sowie an der großen oftschweizerischen Spnobe zu Frauenfeld. Um 1531 amtete er zu Berifau, 1532 zu Goffan. Sier, unter ber Berrichaft bes Abtes von St. Gallen, mußte er ber Reaftion weichen; er 20 wurde einige Tage gefangen gelegt und über bie Deffe berhort. In ben nachften gebn Jahren war er Pfarrer von Urnafch im Appenzellischen und 1543/66 wieder in seiner Beimat Hundwil, wo er ftarb. Babian ergablt nach R. Bericht ausführlich bas erwähnte Berhor im Gefangnis (Deutsche hiftor. Schriften 3, S. 408 ff.) und nennt ihn gelehrt, serhot im Geschichts (Lettiche hister. Schriften 3, S. 408 ft.) into neitht ihn geden, fromm, züchtigen Wandels, von Gott besonders begabt sein Wort zu lehren, beliebt bei der Gemeinde. Die Resormationsgeschichte schrieb K. im Jahr 1565, auf Wunsch des zürcherischen Stiftsverwalters und Chorherrn Wolfgang Haller. Sie erzählt kurz, schlicht, aber recht geschickt das Wichtigste aus den Jahren 1521/31, doch bloß aus der Erinnerung, ohne Zuhilsenahme weiterer Quellen. Bei dem Mangel an appenzellischen Archivvallen aus dem 16. Jahrh. ist die kleine Arbeit K. immer schähenswert. Emil Egli.

Rlaufur f. Mondtum. 30

Rleider, priefterl. im Alten Teftament f. bie A. Sober Briefter Bb VIII S. 252, 58 und Brieftertum im AI.

Aleider und Gefdmeide bei ben Sebraern. - Litteratur: Beig, Roftumtunde, Handbuch der Tracht, des Baues, der Geräte der Bölfer des Altertums, I. Abt.: Die Bölfer des Ostens, Stuttgart 1860; Ugolini, Thesaurus XXIX; Schröber, Com. phil. erit. de vestim mulierum Hebraearum, Lugd. Bat. 1745; Hartmann, Die Hebraeirum am Puttisch und als Braut, Amsterdam 1809. Die Archäologien von Jahn II, 61 ff., de Wette 157 ff., Saalschip I, 3 ff., Reil, II, 33 ff., Benzinger § 16, S. 97 ff., Rowad § 20. 21, I, 120 ff. Die Realwörterbücker von Winer, Schenkel, Riehm unter den betr. Artiseln. A. Dress in Encyclopädia Biblica I. 1135 ff. u. Artisel. 40 Biblica I 1135 ff. u. a. Artifel.

Die allgemeinen Bezeichnungen für Kleidung im Hebräischen find 733, gebraucht wir der einfachsten Kleidung des Armen wie vom königlichen und hohepriefterlichen Pracht gewand, sowohl von den Frauen-, als von den Männerkleidern (Gen 28, 20; 1 Kg 22, 36; Dt 24, 17; Er 29, 5, two auch ber Ropfbund mit eingeschlossen ift); מַכְבֵּרִשׁ , כַּיְכְבֵּרִשׁ , בַּיְכְבֵּרִשׁ 45 ebenso von Männer- und Frauenkleibung (Hi 24, 7. 10; 31, 19; 38, 14; Est 9. 6 st; Jes 63, 1; 2 kg 10; 22; Jes 59, 17; Da 3, 21 wo Kopf- und Fußbekleibung mit and begriffen ist); Pos, die "Dede" (Ex 21, 10 u. o.), insbesondere von dem auch als Dede bienenden Oberfleid gebraucht (Er 22, 26 u. a.; f. u.); feltener 712, 2000, 2000 (1 Sa 4, 12; 2 Sa 10, 4; Bi 109, 18; 133, 2 u. a.; auch von der hohenpriefterlichen 50 Kleidung Le 6, 3). — Da wir auf den affprischen und ägyptischen Inschriften nur wenig Abbildungen von der hebräischen Rleidung haben und die Aussagen des AT hieruba feineswegs eine vollständige Beschreibung enthalten, find wir jur Ergangung unjere Wiffens vielfach barauf angewiesen, aus ben modernen Berhaltniffen bes Drients Analogie schlüsse zu ziehen. Die Tracht bes modernen Städters allerdings kann hierbei nicht in betracht kommen; dagegen dürfte die Tracht der Fellachen und Beduinen Spriens, die heute noch so einsach als möglich ift, der der alten Hebraer in manchen Stücken sehr ähnlich gewesen sein.

1. Die Mannerfeibung. Das altefte Rleibungsftud ift ber Lenbenfchurge אורי ein einfaches Stud Zeug, bas um die Lenden geschlungen wird. Die Paradiesgeschichte erfart seinen Ursprung mit bem Erwachen bes Schamgefühls und läßt bie Menschen solche Schürzen aus Baumblattern und aus Tierfellen tragen. Letteres, bie Berwendung von Tierfellen, ift in ben Augen ber alten Bebräer eine fo wichtige Rulturerrungenichaft, baß 6 ie, wie andere berartige Rulturfortschritte, auf birefte Unterweisung Gottes jurudgeführt vird (Ben 3, 21). In biftorifcher Zeit freilich begegnen und Felle als Rleibungeftude bei ben Hebraern nicht mehr, wenigstens nur als Ausnahme (f. unten); ebenso ift ber Lenbendurg frühzeitig burch ein anderes Gewand ersett worden. Die Abbildungen ber ägypifchen Dentmaler zeigen uns aber biefen Schurz als gewöhnlichftes Rleibungsftud bei ben 10 lgoptern. Er hat bort mannigfache Formen. Im alten Reich war er bas einzige lleidungsftud; er blieb auch im Gebrauch im mittleren und neuen Reich, wo noch andere Meibungeftude bagu tamen (vgl. die Abbildungen bei Ermann, Agypten 181 ff.; Beig, toftumtunde, S. 38 Fig. a-e). Nach Ammianus ift ein ebenfolcher Lendenschurz bie tracht ber Saragenen. Heute bezeichnet bas Wort izar zwar einen auch ben Oberförper 16 ebeckenden, mantelartigen Umwurf, aber das alte Kleidungsftud hat sich erhalten in bem iram, ben bie Bilger im Gebiet von Metta anlegen muffen (vgl. Riebuhr, Befchreiung Arabiens 364, Reise I, 268). Ebenso ist der Toor als Kleidungsstück der Assprer n UT genannt (Jes 5, 27; Ez 23, 15). Die Abbildungen der Denkmäler bestätigen, as die Assprer über den anderen Gewändern einen derartigen Schurz getragen haben (s. 20 berrot und Chipiez, Histoire de l'Art I Fig. 14; H Fig. 15, 116). Merkwürdigerweise t nirgende im AI biefer Schurz ale bei ben Sebraern übliches Rleibungestild genannt. dur bon ben Bropheten wird noch ergablt, bag fie einen folden getragen (3. B. Elias, Rg 1, 8 f. u.). Rebensarten, wie bie: "Gerechtigkeit ift ber Schurz seiner Lenben" 3ef 11, 5), ober: "fich schürzen mit Kraft" (1 Sam 2, 4 u. a.) u. a., könnten immerhin 25 uf die Bebeutung bes ezor als Lenbenschurg gurudgeben. Andererseits ift bie Mögliche eit nicht ausgeschloffen, daß ezor hier ben Gurtel (= 7127, f. u.) und nicht ben Lenbendurz bezeichnet.

Abgesehen von den genannten Fällen ist nach den Berichten des AT zu schließen, das dei den Hebrächen ganz allgemein schon sehr früh an Stelle dieses Lendenschurzes zo das auch den Oberkörper bedeckende Hemd, oder besser ber Hemdrock getreten ist (PIP) oder PIP). Dieses Kleidungsstück ist als zurehr und Tunica von den Phöniziern zu den Griechen und Römern gekommen. Es dürste durchaus dem Unterkleid des heutigen Fellzahen und Beduinen entsprechen. Dieses ist ein grober Kittel (tod) aus Baumtvollenzung, meist schmutzig blau gefärdt, vorn auf der Brust ausgeschnitten, mit weiten, bequemen zu kermeln. Es reicht die unter die Knie und wird dienen breiten, ledernen Gürtel (bei den Beduinen durch einen härenen Strick) um die Lenden sesten, Bei der Arbeit und bei raschem Gehen wird dieser Hemdrock in den Gürtel aufgenommen; auch die dieden der Armel werden aufgebunden. Mit ungegürtetem, auf dem Boden schleppenden kleid umbergehen, gilt als Zeichen der Bornehmthuerei und Unthätigkeit (vgl. Klein in 40 30BB IV, 58 ff.) Der hedräsische Hemdrock schen und und kürzer als der heutige tod gewesen zu sein. Ein Gürtel (Tod), oder 7778? s. oden, auch 12728 zes zest, 22, 21), oder ein einsacher Strick hielt im zusammen. Der lange, die auf die Knöckel reichende und mit Armel versehene Hemder der die einen besten genannt) erscheint bei den Männern in der alten Zeit als etwas bez donderes (Gen 37, 3, 23 LXX sälschich zuröhn noseilange die Mode einen wesentlich längeren

Rod (f. u.).

At. 13; Er 12, 35; Jof 7, 6; 9, 5 u. o.) oder Appe (Er 22, 8. 25; Dt 24, 13; Jof 50 22, 8 u. o.) genannt, auch speziell als III (Gen 39, 12; Num 15, 38 u. a.) oder Appe (Dt 22, 12; Gen 49, 11 Text. rec. III) bezeichnet. Schon im Bundesbuch wird ganz allgemein vorausgesetzt, daß auch der ärmste Mann ein solches Oberkleid besitzt (Er 22, 26 st.). Und daß es ganz allgemeine Sitte war, es zu tragen, beweist die Thatsache, daß man denjenigen, welcher ohne Oberkleid ging und nur den Hembrock anhatte, als "nacht" 55 (III) bezeichnete (1 Sa 6, 20; 19, 24; Am 2, 16; Jes 20, 2 s.; Hier näheren Ausselluß; gewöhnlich denkt man sich dieselbe nach Art von Himation und Toga der Griechen und Kömer als ein längliches oder quadratisches Stück Tuch, das der Träger um die Schultern und den Oberkörper schlug. Solche Tücher sinden sich allerdings als Kleidungs- so

ftud bei einzelnen Bebuinenstämmen, namentlich in Agypten (vgl. Niebuhr, Beschreibung Arabiens 64 T. 3; Reisen I, 242 T. 29. 54). Allein viel näher liegt es, an bas entsprechenbe Oberfleib ber heutigen Fellachen und Beduinen, Die abaje, ju benten, ein Gewand, das in feiner primitiven und unscheinbaren Form taum einfacher gedacht werben 5 fann. Diefer Mantel besteht aus einem biden, grobgewobenen, länglich vieredigen Stud Wollzeug, schwarz, oder braun, oder braun und weiß gestreift. Dieses teppichartige Stud wird bann, ohne daß irgendwie etwas weiter zurecht geschnitten wurde, einsach so zusammengenaht, daß die borbere Seite und zwei Löcher für die Arme offen bleiben. Wie die alte simlah, fo ift die heutige abaje für den Besitzer ein außerordentlich nütliches Rlei-10 dungsftud: bei Tag ift es der Mantel, der gegen Regen und Kalte trefflich schützt, bei Nacht die warme Dede, in die sich der Arme einhüllt. Bei der Arbeit hindert freilich dieses Oberfleid mit seiner unbeholfenen Form die freie Bewegung, beshalb legt man es ab (vgl. Mt 24, 18; Mc 10, 50; Fo 13, 4. 12; AS 7, 58; 22, 23). Um so brauchbarer ist es sür andere Gelegenheiten: es ist schon seiner Form nach ein halber Sack, in dem 15 der Bauer alles mögliche, Gras, Früchte, Holz u. s. w. einwickeln und forttragen kann (Ex 12, 34; 2 Kg 4, 39; Spr 30, 4; vgl. Ni 8, 25; 1 Sa 21, 9). Die bauschige Falte vorn an der Brust diente als Tasche, worin man Getreide, Brot, Fleisch und anderes darg (Ruth 3, 15; Hag 2, 13; 1 Sa 17, 40?; Le 6, 38; bilblich Bf 79, 12; Jef 65, 6ff.). Es begreift sich unter biesen Umständen, daß die simlah als das wichtigste Klei20 dungsstück und als ganz unentbehrlich gilt. Das alte Gewohnheitsrecht verlangt daher, bag eine gepfandete simlah noch vor Connenuntergang ihrem Befiger gurudgegeben werden muß (Gr 22, 25 f.; Dt 24, 12 f.; vgl. Am 2, 8).

Kuttoneth und simlah find in der alten Zeit die beiden einzigen Rleidungeftude, welche bas Bolt trägt. Beinfleiber fennt ber alte Bebraer nicht. Bei ben Brieftem

25 werben fie fpäterhin erwähnt.

Beide Kleidungsftude, Ober- und Untergewand, waren in alten Zeiten aus Wolle ( 32) ober Linnen (CTIE Sof 2, 7. 11; Le 15, 47; Dt 22, 11). Letteren Stoff bezeichnet speziell ber Ausdruck 72 (1 Kg 2, 18; 22, 18; 2 Sam 6, 14 u. o.; LXX liveos). Auch aus Ziegenhaar und Kamelhaaren wurde ein grober Stoff gewoben. Weben und Nähen der 30 Rleider war Sache ber hausfrauen (1 Sa 2, 19; Spr 31, 21 ff. vgl. A. handwert Bb VII, S. 398,23). Das Deuteronomium (22, 11) wie bas Brieftergefet (Le 19, 19) verbietet, Rleiber zu tragen, welche aus zweierlei Faben, aus Wolle und Flachs gewoben find (LXX zißonlor). Das Berbot fteht neben ben anderen, zweierlei Früchte im Weinberg zu pflangen, zweierlei Tiere zusammenzuspannen, zweierlei Tiere einander begatten zu laffen. Irgend 35 wie scheinen diese an sich harmlosen Vermischungen mit heidnischen Rulturen und Aber glauben in Berbindung geftanden ju haben; in welcher Beije, ift uns freilich nicht mehr durchfichtig. Darüber, daß die Bermischung von Stoffen aus dem Tier= und Pflangen

reich bei Zauberei eine Rolle fpielt, vgl. Goldziher in Bat2B XX 36 f. Un Einfachheit fann diese alte Tracht, wie fie die Bebraer aus der Bufte mitgebracht, 40 wohl faum übertroffen werden. Auch als Bauern im Weftjordanland haben fie biefelbe beibehalten; ift fie boch bis auf ben heutigen Tag im wefentlichen so geblieben. Bei ben Städtern freilich scheint kanaanitische Rultur auch auf diesem Gebiete frubzeitig verfeinend eingewirft zu haben. Die ägyptischen Denkmäler zeigen uns, daß die Tracht ber Kanaanita eine viel feinere und elegantere war, als die eben besprochene der alten Hebraer, ja auch als die einfache weiße Kleidung der Agypter. In dem Grabe des Hui in Theben 3. B. tragen die sprischen Gesandten im deutlichen Unterschied von den Agyptern enganliegende, lange Obergewänder aus blau- und rotgestreiftem Stoffe mit reicher Stiderei; die Unter fleider find gelb und haben enge Armel; bagu fommen enge Beinfleider (vgl. Abbildung in Benzinger Archäologie S. 100). Daß die Jöraeliten berartige Tracht allgemein am 50 genommen hätten, wird allerdings im AT nirgends gefagt; aber ber verfeinernde Ein fluß diefer Borbilder ift boch unbestreitbar. Huch beim gewöhnlichen Dann war es ju Beiten wenigstens Dobe, wie oben erwähnt, bas Untergewand, die kuttoneth febr lang zu tragen. Das ergiebt sich schon baraus, bas man genötigt ift, bei Reisen ober ba ber Arbeit "sich zu gürten", d. h. das Untersleid mittels des Gürtels aufzuschürzen (Er 65 12, 11; 2 Kg 4, 29; 9, 1 u. a.). Bornehme schleifen das Gewand sogar auf dem Boden (vgl. Jes 6, 1 Die jüdischen Gesangenen auf dem Marmorrelief des Sanherib zu Kujundschift tragen ein langes Untergewand, das die auf die Knöckel reicht und furze Armel hat. Auch hier auf diesen Darstellungen ist der Unterschied von da affprifchen Tracht febr beutlich, fo bag alle Wahrscheinlichkeit bafür fpricht, daß ber Runftla 60 nach bem Leben gezeichnet bat. Dagegen folgt auf bem Salmanaffar-Obelist ber Künftla

er konventionellen Darstellungsweise und zeichnet die tributbringenden Gesandten Jehus affprischer Kleidung und Haartracht (Abbildungen siehe bei Benzinger Archäologie

101, 103).

Auch fonft mochten die bornehmen Braeliten, namentlich die Frauen, an ber farbenächtigen Kleidermode der Kanaaniter Gefchmad gefunden haben und fie angenommen 6 ben (vgl. הביל הקבר Ri 5,30; Burpurgewänder 2 Sa 1,24). Die Tracht ber faloonischen Sofbeamten ift von der alten, einfachen Rleidung ber Beduinen weit entfernt b erregt in ibrer Roftbarfeit bas bodfte Erstaunen ber arabischen Ronigin (1 Rg 10,5). ogar ein gang neues Rleidungsftud scheint unter bem Ginflug ber fprischen Dobe auffommen zu sein: der me'il ( wahrscheinlich ein mit Armel versehenes, langherab= 10 ngendes, talarähnliches Obergewand aus feinerem Stoff, bas bei ben Bornehmen an telle der groben Simlab trat (1 Sa 2, 19; 15, 27; 18, 4; 24, 5; 28, 14; Er 9, 3; 1, 20; 2, 12 u. a.). Daß der me'il Armel gehabt hat, wird durch Stellen, wie Zef 10; Eg 4, 7 erwiesen, wo bom Entblogen ber Arme Die Rebe ift, was boraussett, fie gewöhnlich mit Armeln bebedt find. Uber bem Obergewand wird fobann noch 15 weiterer Mantel Too ober 778 getragen (Mi 2, 8), über beffen Form wir nichts beres erfahren. Dasselbe Wort bezeichnet auch ben barenen Brophetenmantel (f. unten); bererfeits finden wir dieses Rleidungsstüd gang besonders reich ausgestattet (3of 7, 21). ie ber Mantel bat auch ber Sembrod ein feineres Seitenstück erhalten in bem bon ännern und Frauen getragenen linnenen Hembe (הויד) Ri 14, 12 ff.; Jef 3, 23), welches 20 ber Form wohl wenig von der Kutthoneth unterschieden war.

In noch späterer Zeit sinden wir verschiedene weitere Kleidungsstücke erwähnt. Die racht der drei Männer, welche in den Feuerosen geworsen werden (Da 3, 21), dürste erdings dabylonisch oder persisch sein, und nicht national jüdisch: In schieden das perste Untersleid gleichen Namens, eine Art kurzer, weiter Unterhose zu bezeichnen. In wielleicht eine Art Hemb, und NIII ein Mantel, vgl. die Kommentare zu der Stelle die von Herden und NIII ein Mantel, vgl. die Kommentare zu der Stelle die von Herden 1, 195 beschriebene dreisache Kleidung der Babylonier bestehend aus dien adhreiche Lieuwischen Einkrieden Leven. In griesichen Adhreichen Zeit ist naturgemäß auch auf diesem Gebiet ein Eindringen abendländischer ultur zu verspüren. 2 Mat 12, 35 wird die xlauws genannt, der griechische Soldaten 20

Bor allem in dem Stoff zeigte sich der zunehmende Luzus und die Berfeinerung. Duch den Handelsverkehr kommt aus Phönizien der kostbare Burpur, aus Agypten der eine Byssus (DD, später VID genannt, seiner weißer Linnen= und Baumwollenstoff), aus 40 korbsprien der Damast (Am 3, 12?, s. Wellhausen zu der Stelle), und vor allem die kreugnisse der weltberühmten babylonischen Webereien, die sich ganz besonders auf Buntzweberei und Stickerei der Kleidungsstücke mit Figuren verstanden; ihre Stoffe galten als mübertrefssich an Feinheit (Ez 27, 7. 16. 24; vgl. Jos 7, 21). Ob mit DO (Ez 16, 10) virklich Seide gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden (LXX rosrazov — 45

eine Fäben).

So steigerte sich mit dem zunehmenden Wohlstand der Kleiderlugus gewaltig. Das anze Haus der tugendsamen Frau in den Proverdien erscheint z. B. in Scharlackewänder gekleidet (Spr 31, 21); und der Siracide warnt eindringlich: "sei nicht stolz uf deine schönen Kleider" (Si 11, 4). Die Reichen und Vornehmen liebten es schon so ur Zeit der Atopheten, die fremden Moden nachzuahmen und sich in auskändische kleider zu kleiden (Zehh 1, 8). Sie haben in ihren Häusern einen großen Vorrat von keidern (Heiden (Zehh 1, 8). Sie haben in ihren Häusern einen großen Vorrat von keidern (Heiden (Zehh 1, 8). Sie haben in ihren Häusern einen großen Vorrat von keidern (Heiden (Zehh 1, 8). Sie haben in ihren Häusern einen großen Vorrat von keidern (Heiden (Zehh 1, 8). Sie haben in ihren Häusern einen hat (2 Kg 10, 22 kg 12, 14). Feierkleider stilliche Gelegenheiten (Auf 12 kg 3, 22; Sach 3, 4; oder Viell; Gen 45, 22; Riss 4, 12 f.; 2 kg 5, 22) waren ein sehr gern gesehenes Geschenk, mit dem man z. B. den aft ehrte (Gen 45, 22; Ri 14, 12 f.; 1 Sa 18, 4; 2 kg 5, 5). Den gewaltigen autschied zwischen der alten und neuen Zeit zeigt am deutlichsten das Priestergevand: Seelle des einsachen, linnenen Hemdrockes ist die pompöse, hohepriesterliche Tracht gesten (F. Bd VIII S. 252,53 und den A. Briestertum).

2. Die Frauenkleidung entspricht im wesentlichen dieser Männertracht. Auch die Frauen trugen kuttoneth und simlah. Wenn Dt 22, 5 den Weibern verboten wird, Männerkleider zu tragen und umgekehrt, so setzt das voraus, daß zwischen Männers und Frauenkleidung in der Form doch ein Unterschied vorhanden war. Aber worin derselbe bestand, ersahren wir nirgends. Wahrscheinlich waren die Gewänder der Frauen von Ansang an länger als die der Männer. Die kuttoneth der Frauen mag lange Armel gehabt haben, die proposities (s. o.) wird als Tracht der königlichen Brinzessinnen genannt (2 Sa 13, 18 f.). Heute unterscheiden sich töd und absie der Frauen auch nur unwesentlich von denen der Männer. Der Mantel der Frauen ist etwas enger und kürzer 10 und aus weniger groben Stoff (vgl. 3dBB IV, 60). Außerdem dürsen wir uns selbste verständlich schon in alter Zeit beide Kleidungsstücke dei den Frauen seiner, vielleicht in bunten Karben ausgessührt und irgendwie verziert vorstellen.

Begreislicherweise ist in der allgemeinen Entwickelung der Mode, wie sie oben gekennzeichnet wurde, die Frauenkleidung nicht zurückgeblieben. Die Propheten klagen immer in wieder über den übertriebenen Kleiderlugus der Frauen, die sich in Purpur und Scharlack oder gar in golddurchwirkte Gewänder kleiden (Jer 4, 30; Ps 45, 14 f.), die kostdam Stosse auf dem Boden nachschleppen (Jes 42, 2; 47, 2; Jer 13, 22. 26; Nah 3, 5), in lange Schleier sich hüllen (Jes 3, 19; 47, 2; He 13, 22. 26; Nah 3, 5), in lange Schleier sich hüllen (Jes 3, 19; 47, 2; He 4, 1), mit prächtigen Gürteln und Schärpen (IIII) Jer 2, 32; Jes 49, 18), Riechslässichen und Spiegeln, Taschar und Turbanen einherstolzieren. Das Inventar weiblicher Toilette, welches und Jes 3, 18 st. überliesert ist, bringt außer den oben besprochenen Kleidungsstücken noch drei weiter Ausdrücke für Oberkleider IIII. Das Inventar weich in welche wohl alle mantelähnliche Gewandungen bezeichnen, deren Form wir sedoch im einzelnen nicht unterscheiden können

(vgl. bie Börterbücher). Speziell der Frauenkleidung gehören die verschiedenen Schleierarten an. Heute ist es nammt lich unter bem Einfluß bes Islam im Orient Sitte, baß bie Frauen in Gegentwart frember Männer fich verschleiern. Sie tragen bestwegen entweber einen Gesichtsichleier (jo nament lich in Agypten), ber das gange Geficht von ben Augen abwärts verhüllt, ober einen Kopfschleier (bezw. Kopftuch), welcher ben Nacken bebeckt und gegebenen Falles über das 50 Gesicht gezogen wird (so die palästinensischen Fellachinnen). Für das hebräische Alternum ift biefe Sitte fich zu verschleiern nicht mit Bestimmtheit, jedenfalls nicht in Diefer Ausbehnung wie im Islam, nachzuweisen. Rebetfa verschleiert fich allerdings vor bem naben ben Brautigam (Ben 24, 65, vgl. Ben 29, 22ff.; Lane, Sitten 2c. I, 183). Abar fonft geben die Patriarchenfrauen unverschleiert (Gen 12, 14; 24, 15 ff. 65). Wenn 35 Tamar fich verhüllt (Gen 38, 15), fo thut fie bas, um von ihrem Schwiegervater nicht erkannt zu werben; auf allgemeine Sitte kann barauf nicht geschloffen werben. Auch in biesem Stud hat bas weibliche Geschlecht bei ben alten Bebräern größere Freiheit genoffen als heutzutage im islamischen Orient. Doch mag gerade in Diesem Bunkte, wie noch heute, zwischen Stadt und Land ein gewisser Unterschied vorhanden gewesen sein, in da 40 Hinficht, daß die Bauern= und Beduinenweiber freier waren, und in den Städten da Schleier mehr in Gebrauch war. Jedenfalls sinden wir schon in prophetischer Zeit Schleia als notwendige Bestandteile der vollständigen weiblichen Kleidung (vgl. Zei 3, 18ff.) 47, 2 ff.; 52 5, 7). Es werben uns für Schleier, bezw. schleierartige Uberwürfe eine Reihe von Ausbrücken überliefert, die wir wiederum im einzelnen nicht voneinander unter

45 scheiben können: פּבְּרִבְּרָבִי Sef 3, 23. He forderten fonnen: אַבְּרָבְּי Sef 3, 19; אַבָּרָבְּי Sef 3, 19; אַבָּרָבְּי Sef 3, 19; אַבָּרָבְּי Sen 24, 65; 38, 14.

3. Besondere Anlässe erforderten natürlich eine besondere Kleidung. Das gilt in erster Linie von allen kultischen Handlungen. Es ist schon oben demerkt worden, daß die Araber den Umlauf um die Ka'ada in dem alten Gewand, dem Lendenschurz, machen Incade des Eleider wechseln und durfte diese und andere religiöse Übungen nicht in seinen se wöhnlichen Kleidern vornehmen. Man borgte sich etwa vom Kriester andere Kleider (vgl. Bellhausen, Reste arabischen Heidentums, 56. 120). Dieselbe Sitte dei den Heiden Beschrämist ausderücklich bezeugt durch Gen 35, 2. Der Brauch geht in letzter Linie wohl au die Borstellung zurück, das alles, was mit dem Heisigen in Berührung kommt, selbst die wird. "Heilge" geworden sind, dürsen nicht mehr im prosanen Leben Berwendung sinden, die wäre eine Entheiligung. Für diese Anschaung bergleiche noch aus späterer Zeit Ez 44, 19 Le 6, 23; Hag 2, 12 sp. Daher erhalten die Baaldiener, welche Zehu zum Feste im Gesanmenberufen, dem König aus der Kleiderkammer (des Tempels?) andere Kleider in

sas Fest (2 Kg 10, 22), hierzu vgl. wie Zeph 1, 8 ff. das Tragen fremder Kleider mit fremdem Bottesdienst zusammengestellt wird. Ein Ersat für das Wechseln der Kleider ist das Waschen verselben. Auch dies wird als wesentliches Stück der Bordereitung auf eine kultische Feier, des "sich Heiligens", betrachtet (Er 19, 10). Auch die Sitte, überhaupt dei einem Feste besondere Kleider anzuziehen, hat in letzer Linie solchen kultischen Ursprung, denn alle seste waren ursprünglich mit kultischen Handlungen verbunden. Es ist bezeichnend, daß

nie Festfleiber ben Ramen חליפות "Bechselfleiber" tragen.

Die Sitte, bei fultischen Sandlungen Die Rleiber ju wechseln, begto. "beilige" Rleiber maugieben, burfte in letter Linie vielleicht barauf gurudgeben, bag man urfprunglich bie Meiber und Sullen bes Gottesbildes felber anlegte, um in allerengite Berbindung mit ber 10 Bottheit zu gelangen. Wenn ein und basselbe Wort Ephod sowohl Bezeichnung bes Bottesbilbes (bas einen Abergug ober Mantel trug), als auch Bezeichnung bes Brieftertewandes ift, fo wurde fich bas am einfachften baraus erflaren, bag ber Briefter beim Drafelgeben (wogu man ben Ephob in allererfter Linie brauchte, vgl. 1 Sa 14, 18; 23, 9; 30, 7) fich in biefen Mantel bes Gottesbildes zu bullen pflegte, um damit auf magische 15 Beise von der Gottheit besonderer Kräfte teilhaftig zu werden. Parallelen bierzu aus dter und neuer Zeit fehlen nicht. Gin von Fr. Delipich bei Bar (Czechiel C. XIII) anjeführter Zauberspruch zeigt bieselbe Borftellung; bazu vgl. in Delissich, Affprisches Sand-vorterbuch (S. 371 b) die Erwähnung, daß ein Magier das Gewand von Eribu, einer n babylonischen Zaubersprüchen häufig genannten Stadt, trägt. Aus bem modernen Orient 20 gehört hierher ber Brauch, daß man in Palästina 3. B. Lappen an einem heiligen Baum aufangt, um fie nachber, nachbem fie einige Zeit bort gehangt haben, als "beilige" Stude, benen ine gewisse Zauberfraft innewohnt, wieder zu tragen (vgl. Balbensperger in PEF Quart. Statements 1893, 204). Wir werden uns unter diesen Umftänden nicht wundern, ahnichen Borftellungen auch auf hebräischem Gebiet zu begegnen. Go wird z. B. Ez 13, 18 25 on ben falichen Propheten (Zauberern) gejagt, bag fie große Gullen machen, welche fie en Fragenden über ben Ropf werfen, und diefelben fo in den magischen Rreis bineinieben (vgl. Bertholet ju ber Stelle). Um beutlichften tritt und bas in ber Elia- und Elifageichichte entgegen. Elifa wird baburch jum Propheten berufen, bag Elia feinen Rantel auf ibn wirft (1 Rg 19, 19). Und wenn man hier etwa noch mit der Erflärung 30 uistommen tonnte, daß eben ber Mantel das außere Kennzeichen ber Propheten fei (f. u.), o spielt bod in anderen Erzählungen der Prophetenmantel geradezu die Rolle des Zauberlabes. Mit ihm schlägt Elia das Waffer des Jordan, daß es sich spaltet (2 Rg 2, 8). Erft ber Befit bes Mantels bes Elia macht ben Elifa zum Rachfolger bes Propheten, der ben Geist und die Kraft des Meisters besitzt; der Mantel wirkt auch in den Händen 35 des Elisa Wunder (2 Kg 2, 13 ff.). Hier ist ganz deutlich, daß dieser Prophetenmantel nicht bloß äußeres Kennzeichen der Propheten ist, sondern daß sich ihm etwas von der Kraft des heiligen Mannes der ihn trägt mitgeteilt hat. Das kananäische Weib im Evan-gelium glaubt ebenso, daß dem Kleide Jesu etwas von seiner Kraft, Wunderheilungen zu bewirfen, innetwohnt (Mc 5, 23). Dazu vergleiche überhaupt bie magischen Borftellungen 40 bon der Beiligfeit und ihrer Ubertragbarfeit auf Gegenstände, wie fie in Stellen wie Jef 65, 2: Sag 2, 12; Er 29, 37 und abnl. und entgegentritt (f. o.). Bon biefen Erwagungen aus wird man ganz allgemein den Ursprung des "Prophetenmantels" nicht darin suchen burfen, bag eben bie Bropheten burch ein besonderes Rleibungsftud fich außerlich fenntlich machen wollten, sondern man wird barin ursprünglich heilige Rleider sehen muffen. Wir 45 imben als Prophetentracht ben Lendenschurz aus Fellen; einen solchen z. B. trägt Elia (2 Rg 1, 8), und hiernach ift vielleicht auch der ezor aus Linnen, den Zeremia trägt, w beuten (Jer 13, 1). Ist es nicht dieser alte Lendenschurz, so ist es ein Mantel aus Jellen 3, 4; 7, 15). Beides fällt unter ein und denselben Gesichtspunkt: es ist das uralte 50 außer Gebrauch gekommene Rleibungsstück, bas sich nur in biesem besonderen Fall mit besonderer religiöser Bedeutung noch erhalten hat, gerade so wie bei den Arabern ber Lendenschurz auch nur noch beim Fest in Mekka gebraucht wird.

Auch mit dem Trauergewand, dem sak (PT) dürfte es sich so verhalten, daß ein in alter Zeit allgemein getragenes Kleidungsstück sich nur noch in dieser speziellen Bedeutung 55 im Gebrauch erhalten hat. Durch alle Zeiten hindurch ist der Sak das übliche Trauerzewand, das angelegt wird zum Ausdruck der Trauer um einen Toten, wie überhaupt seder Art von Trauer (Gen 37, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; 1 Kg 20, 31; 21, 27; 2 Kg 6, 30; 19, 1 sp.; Jes 3, 24; Jer 6, 26; 48, 37; Ez 7, 18; Am 8, 10; His solches Trauergewand kann der Sak auch gelegentlich die tiefste Unters so

würfigkeit ausbrücken (1 Kg 20, 30 ff.). Seine Form ist nirgends beschrieben. Aus der Redeiveise, daß der Sak um die Hüfte gelegt werde (Gen 37, 34; Am 8, 10; Jer 48, 37 u. o.), oder dem anderen Ausdruck "sich gürten (II) mit dem Sak" (Jes 3, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; Jer 6, 26 u. o.) hat man schon geschlossen, daß der Sak ursprünglich inchts anderes gewesen sei als ein Lendentuch, also ganz dem oden besprochenen Lendenschurz entsprochen habe (z. B. Nowack, Archäologie 193). Allein die Thatsache, daß der Sak noch in später Zeit nicht bloß unter dem Obergewand (2 Kg 6, 30), sondern meist überhaupt als einziges Kleidungsstück (1 Kg 20, 31; 21, 7; Jes 3, 24; 32, 11 u. a.) getragen wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, macht diese Annahme unmögestagen wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, mehr diese Annahme unmögestagen wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, mehr diese Annahme unmögestagen wird, sowohl von Männern als auch von Frauen, mehr diese Antwoneth, die Kuttoneth, zu denken haben. Bielleicht stellen die obenerwähnten Reliess zu Kujundschif die südsschen Gefangenen geradezu im Sak und nicht wie oben angenommen in der Kuttoneth dar. Dafür, daß der Sak ein solches den ganzen Körper bedeckendes Gewand ist, spricht auch der Umstand, daß das Wort Jes 20, 2 von dem von Bropheten getwöhnlich getragenen Kleidungsstück gebraucht wird, welches derselbe über der Kuttoneth angezogen hat. Entweder vertritt hier also der Sak die Stelle des härenen Prophetenmantels (s. o.), oder es dürste Sak, was noch wahrscheinlicher ist, nur eine ungenaue Bezeichnung sür vollen der Sak untergewand wurde auch der Sak mit einem Gürtel oder Strüdum die Hüfte seinen der Sak untergewand wurde er ursprünglich auf bloßem Leibe getragen (Hz. 15 u. a.), bei diese Aut wurde er ursprünglich auf bloßem Leibe getragen (Hz. 15 u. a.), bei dieser Aut von Gewede auch für eine wenig verzärtelte Haut nichts angenehmes. Auch der Nahr ein großer Trauer invera desein angenehmes.

4. Die Kopfbedeckung ist uns ebenso wenig wie irgend ein anderes Aleidungsftück näher beschrieben im alten Testament, auch die Abdildungen der assyrischen und zasyptischen Denkmäler lassen uns hier im Stich. Die tributbringenden Gesandten Jehus auf dem Obelisk Salmanassas II. sind, wie oben erwähnt, in assyrischer Tracht, also auch mit assyrischer Kopsbedeckung dargestellt; auf dem Marmorrelief des Sanherib haben die gesangenen Juden überhaupt keine Kopsbedeckung. Nur ein ägyptisches Bild, die oben erwähnte Darstellung eines sprischen Gesandten im Grade des Hui in Theben kann etwa 30 angesührt werden; auf ihr sehen wir das langherabhängende Hai in Theben kann etwa Strick um den Kopf zusammengehalten. Damit stimmt überein, daß in einer alttest. Stelle der Strick um den Kopf neben dem Sak genannt ist (1. Kg 20, 31); beides zusammen soll die tiesste Unterwürfigkeit ausdrücken. Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß dies damals noch als geringste, ärmste Kleidung galt, und in früherer Zeit die israelitischen Nomaden und Bauern, wenigstens die Ürmeren unter ihnen, sich mit einem solchen dienen Kopf, bis auf die Schultern hängendes Haar mit einem Strick um den Kopf, statt jeder Kopfbedeckung. So könnte sich der 1 Kg 20, 31 bezeugte Gebrauch wie deim Sak als Retalter Sitte erklären. Gegen die Sonne gab freilich solch ein Strick gar keinen Schut und es ist deshalb an sich schon wahrscheinlich, daß in früher Zeit schon die Jöraeliten

eine andere Kopsbedeckung getragen haben.

Bon dieser dürsen wir vermuten, daß sie mit der der heutigen Beduinen viele Ührlichseit hatte. Der Beduine legt ein ziemlich großes, vierectiges Wolltuch (kekssie) als Oreiect zusammengefaltet über den Kops. Der mittlere Zipsel, der hinten herunterhängt, beckt den Nacken; die beiden Seitenzipsel werden unter dem Kinn zusammengebunden und dann ebenfalls über den Rücken getworfen. So sind Nacken, Hals und Wangen vorzüglich gegen die Sonnenstrahlen geschützt. Sine diese, ringförmige, fardige Wollschmu (akal) hält das Tuch auf dem Kops sest. Der Fellache und Städter dagegen trägt heute meist ein kleines weißes Mützchen, oft auch darüber noch eine Filzkappe oder den tota der Kops. Um diese wird dann ein Kopstuch getwunden. Form und Farde dieses Kopspupse sind an verschiedenen Orten, bezw. dei verschiedenen Ständen und Religionen verschieden. Diese letztere Kopsbedeckung dürste, in späterer Zeit wenigstens, bei den Städtern und den den vornehmen Frauen gewöhnlichen Kopsbedeckung virk seinen Turban (ver Kame der dei Männern und Frauen gewöhnlichen Kopsbedeckung virk denen sienen Der Rame der dei Männern und Frauen gewöhnlichen Kopsbedeckung wird dem Turban (ver Langen diese Wickens wirdelich dem Turban sienen spielcher Turbane ersahren wir im alten Testament nichts Näheres. Durch die Art und Weise des Wickens, die Größe und Facke der Lücker lassen sieden sein sieden sieden ben Turban sehr verschiedene Formen geben. Möglicherweise stande

ber bei ben verschiedenen Ständen eine verschiedene gewesen. Ahnlich finden wir cs enigstens bei den Affprern und Babyloniern (Ez 23, 15), deren Mode wohl auch biefem Stud burch bie Bermittelung ber Ranaaniter auf die israelitische Mobe eingeurft baben burfte; vgl. die verschiedenartigen Ropfbunde auf den affprischen Denkmälern, esonders die lange und spisige Müße der Könige (Ez 23, 15). Die gewöhnlichen Agypter 5 agegen hatten keine besondere Kopfbededung, auch die Briefter nicht (vgl. Ermann, gepten 314. 403). Ein besonders feiner und prächtiger Kopfbund war der Se, den r Bräutigam als besondere Auszeichnung am Hochzeitstage aufsetzte (Jes 61, 3). Er urde übrigens auch sonst vornehmen Männern und Frauen getragen (Jes 3, 20; 3, 24, 17, 23). In der Trauer wurde er natürlich abgelegt (Ez 14, 17, 23). Auch 10 r Kopsbund der Priester wird einmal mit diesem Wort bezeichnet (Ex 39, 28). Die ngaden in dieser letzteren Stelle sprechen dassir, das der Reichnet (Ex 39, 28). gentlichen Kopfbund (???) getragen wurde. Auch der pe'er wurde aus Tüchern geidelt (Ez 44, 18). Ein eben folder Kopfbund schließlich, nur eben von besonderer Form nd Farbe — wir wissen darüber nichts Näheres —, war der Turban der Priester 15 Fr. 28, 40) und der des Hohenpriesters (PERF Ex 28, 37; 29, 6).

5. Die Fußbekleibung. Der arme und niedrige Mann ging, wie meist noch eute ber Fall ist, häufig barfuß. Immerhin wird auch bei ihm der Besit von Sandalen rausgesett (Am 2, 6; 8, 6; vgl. Dt 25, 10). Diese Soblen (555-2) waren aus Leber per aus Holz geschnitten und wurden mit einem Riemen (7) am Fuße befestigt (Ben 20 1, 23; Jef 5, 27; Mc 1,7; Le 3, 16). Gelbstverständlich trug man im Zimmer feine iche Sandalen; das tware fur ben Drientalen gerade fo unhöflich, wie wenn man bei as im Zimmer den Sut aufbehielte (vgl. Lc 7, 38). Dementsprechend legte man, wie och beute im Jelam, auch im Heiligtum die Schuhe ab (Er 3, 5; 12, 11; Jof 5, 15), nd die Priester mußten ihren Dienst barfuß versehen. Sonst war das Barsußgehen 25 ohl auch ein Zeichen der Trauer (2 Sa 15, 30; Ez 24, 17. 23). Auch an diesem leidungsstück konnte natürlich der Luxus und die Prachtliebe des Besützers sich bis zu

nem gewissen Grade äußern (vgl. Ez 16, 10).

6. Schmuck. Im alten, wie im neuen Orient spielt der Schmuck eine große tolle, wie wir aus den zahlreichen Schmuckgegenständen schließen können, die uns im 30 ten Teftament genannt find. Cowohl Manner als Frauen trugen Edmudgegenftanbe, nd zwar der Armfte jo gut wie der Reiche, nur eben daß der Schmuck bes Armen febr

infach und wertlos war.

Berodot (I, 195) und Strabo (XVI, 746) berichten, bag jeber Babylonier einen Biegelring und einen Stod trug, welch letterer oben mit einer geschnitten Blume ober 35 onst abnlich verziert war. Auch noch heute gehören Ring und Stock zur Ausruftung mes Beduinen ober Bauern. Nicht anders war die Sitte in alter Zeit (vgl. Gen 38, 18). Der Stod (722), ift allerbings vielfach mehr als ein Schmudftud; er ift für ben hirten 3. B. om notwendiges Geräte. Aber er wird auch sonst vielfach getragen, namentlich auf der Reise (Er 12, 11; 2 Kg 4, 29 u. o.). Dabei ist heutzutage bemerkenswert, daß er in 40 ba Regel nicht als Stütze beim Gehen dient — dazu ist er auch zu kurz —, sondern über die Achsel gelegt getragen wird. Er ist gewöhnlich heute mit einem Haken oder mit

einem teulenartigen Knauf berfeben.

Der Siegelring (Drin, 1990) wird ichon ben Patriarchen beigelegt (Ben 38, 18); in ju tragen gilt also als uralte Sitte. Die Runft bes Steinschneibens ift auch schon in 45 febr früher Zeit von den Phoniziern geubt worden, und von diefen find die Erzeugniffe und die Kunft felbst zu ben Kanaanitern und Beraeliten gefommen. Nach ber Erzählung des MI ift bas Bolt fogar ichon in ber Bufte im Befit ber Kunft bes Gravierens. Bu bm Phoniziern und Spriern mag biefe Sitte bon ben Babyloniern gekommen fein. Dort war auch, wie oben erwähnt, nach herodot und Strabo Brauch, daß jeder Babylonier 50 einen Siegelring trug. Bon alters ber wurde über jedes größere Beschäft ein Vertrag abgeschloffen und biefer mit dem Siegelring der Parteien gesiegelt, d. b. unterzeichnet. Der Abbrud eines Siegelrings ersett hier und bis auf ben heutigen Tag noch im Orient bie eigenhändige Namensunterschrift. Daher die hohe Bedeutung des Siegelrings und die Allgemeinheit ber Sitte, einen folden zu tragen, auch bei ben Jeraeliten. Ubrigens war 55 es bei biefen in altester Zeit üblich, ben Ring an einer Schnur um ben Sals zu tragen (Gen 38, 18); noch heute findet sich das nicht selten. Im Unterschied davon trugen die Aegypter ihn von jeher am Finger (vgl. Gen 41, 42). Später wurde er auch bei den Israeliten an einen Finger ber rechten Sand gestedt (Jer 22, 24). Im Soben Lieb ift auch bavon einmal die Rede, daß er an einer Schnur um den Arm gebunden wird. 60 Uber bie Steine, welche bei biefem Ring verwendet wurden, vgl. ben 21. Ebelfteine Bo V S. 156 Es find und noch verschiedene folder Steine aus recht alter Zeit erhalten. 3bre Form, Schrift und Ornamentierung gleicht ber phonigischen vollständig. Abbilbungen f.

Benginger, Archaologie 258 ff.

Ohrringe find im AI bei ben Männern nicht ausbrücklich bezeugt, wohl aber behauptet Plinius (Historia naturalis VI 139) ganz allgemein von den Orientalen, daß die Männer solche getragen haben (vgl. auch Juven. I, 104; Xenoph. Anab. III, 1, 31; Petron. Sat. 102). Bon den Midianitern wird dies auch Ri 8, 26 berichtet. Die Gewohnheit hat sich bis auf den heutigen Tag bei den Beduinen erhalten. Man 10 wird beshalb wohl vermuten burfen, daß auch die hebräifden Männer folde trugen, wenn auch vielleicht die Sitte nicht allgemein war, vgl. Er 35, 22, wo vielleicht auch an Ohrringe ber Männer gedacht ift. — Urmbänder bei Männern, wenigstens bei Vornehmen, scheinen ebenfalls zeitweise Mobe gewesen zu fein, wenn nicht die 2 Sa 1, 10 genante Armspange, die Saul trägt (האביצו), etwa als ein Stud feines königlichen Ornats ju 15 betrachten ift.

Bei ben Frauen bilbeten ben Sauptschmud bie Ohrringe (DI3, Gen 35, 4; Er 32, 2; Mi 8, 24; Hi 42, 11; ober Fr Ex 16, 22; Ru 31, 50 u. a.); auch Kinder beiderlei Geschlechts trugen solche Ohrringe (Ex 32, 2). Noch heute find sie im Orient wie zu alten Beiten bei Frauen und Kindern gang allgemein. Die Araberinnen treiben bamit großen 20 Lugus, bisweilen tragen die Frauen sogar mehrere Ringe im Ohr. Das Ohrgehänge ber Sebräerinnen hatte verschiedene uns unbekannte Formen; neben den runden Ringen (ﷺ) scheinen andere Ohrgehänge eine tropfenähnliche Gestalt gehabt zu haben, wenigstens will man darauf den Namen השושים beuten (Jef 3, 19; Ri 8, 26).

Reben den Ohrringen waren die Nasenringe bei den Hebräerinnen sehr besiebt (Gm

25 24, 47; Jef 3, 21; Eg 16, 12; Spr 11, 22); auch die heutigen Beduinenfrauen haben ben gleichen Geschmad. Der Ring wird meift durch den rechten Rasenflügel gesteckt, aber auch burch die Nasenscheibewand. Er ist ziemlich groß, 1-3 Zoll im Durchmesser, und bangt oft so über den Mund herab, daß man ihn mit einer Hand halten muß, wenn man etwas in den Mund bringen will. Man sagt, daß die Araber ihre Frauen gern durch 30 biefen Ring füffen. Die ägpptischen Fellachinnen hangen oft an diefen Ring einige fleine farbige Glasfugeln (Lane, Sitten und Gebräuche III, 214, vgl. auch Tafel 64). Da Talmub erlaubt ben judischen Frauen am Sabbath nur bie Obrringe, nicht bie Nasenringe zu tragen.

Für ben Salsschmud werben und eine Reihe verschiedener Namen überliefert: 35 (Spr 25, 12; אָבּר, 12, אָבּר, (אָס 2, 15), אָבְּר, (אָבּר, 16, 11), דְבִּר, (אָד 35, 22; אַנ 31, 50), אַבְּר, (אָב 16, 11), בּרְבָּר, (פֿרְבָּר, 16, 11) פֿרְבָּר, (פֿרְבָּר, 16, 11) פֿרְבָּר, (פֿרְבָּר, 16, 11). Wir fönnen biefe be zeichnungen im einzelnen nicht mehr beuten und auch über bie Form bes halb schmudes höchstens Bermutungen aufstellen. Reben einfachen Ringen und Ketten gab is Schnüre von Goldsügelchen, Metallplättchen, Korallen, Perlen. Eine derartige Schnüre ficheint der Ausdruck und bezeichnen. An diesen Halbenten waren dann, wie sicheint, noch andere Schnuckgegenstände befestigt, so die Halbmonde aus Gold oder Silda (Diesen), LXX unvioxa Jes 3, 28), die kleinen "Sonnen" (Diesen Jes 3, 18, womd das Wort nicht mit Delipsch und anderen aus Etirnbänder zu deuten ist; LXX eurdoma

Aabb. "Haarnetse"), auch vielleicht die Riechfläschehen (שְּבֶּשִׁל אָבֶּרָ אָבֶּ פָּרָּן 3, 20), und weiter 45 hin Amulette aller Art (בְּיִשְׁיִם אָבֶּרָ פָּרָ 3, 20; אַבְּרָה).

Die Armbänder אַבְּרָרִ שִּׁבְּיִרְ שִׁרִי אַבְּרָרִ אַבְּרָרָ פָּרָ 16, 3; 23, 42; אַבְּרָרָה אַנְיִרָּרָ אַנְיִרָּרָ אַנְיִרָּה אָבָרָה אָבָרָה אָבָרָה אָבָרָה פּּרָרָ 16, 3; 23, 42; אַבְּרָה אָבָרָה אָבָרְיִּיּיִי אָבָרָה אָבָרָה אָבָרָה אָבָרָה אָבְּרָה אָבְּרָה אָבְּיִּיִּי אָבְיִּרְה אָבְּרָה אָבְּרָה אָבְרָה אָבְיִּרְה אָבִירְיִייִּי אָבָרָה אָבָרָה אָבְרָה אָבְּרָה אָבִירְיִייִי אָבָרְיִיּיִי אָבְיּרְיִייִי אָבְּרָה אָבִירְיִיי אָבּרָה אָבְיִירְיִי אָבְיּרְיִייִי אָבִירְיִיי אָבְיִירְייִי אָבְיִירְיִי אָבְיִירְיִי אָבְרָה אָבְיִירְיִייִי אָבְּיִּבְּיִיי אָבְיִירְייִי אָבְיִירְיִיי אָבְרָה אָבְּיִירְייִי אָבְּיִירְייִי אָבְּיִירְייִי אָבְּיִירְיִיי אָבְיִירְייִי אָבְּיִירְייִייִי אָבְּיִרְייִי אָבְיִירְייִיי אָבְיִירְייִי אָבְייִירְייִיי אָבְּיִירְייִי אָבְיִירְייִי אָבְיִירְייִי אָבְּיִירְייִי אָבְייִיי אָבְּיִירְיי אָבְּיִירְיי אָבְּיִירְיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְּיִייי אָבְּיִייִי אָבְיִייִי אָבְּיִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְּייִיי אָבְייִיי אָבְּיִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְיִייִי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייִיי אָבְייי אָבְיייי אָבְייי אָבִייי אָבְייי אָבְייי אָבְייי אָבְייי אָבְייי אָבְייי אָבְיייי אָבְייי אָבְיייי אָבְיייי אָבְיייי אָבְיייי אָבְיייי אָבְייייי אָבְיייי אָבְיייי א in ibrer einfachsten Form wohl wie noch beute bei ben Beduinen nichts anderes, als ringformig gebogene Drabte, beren Enden fich nur berühren, nicht aber gufammengeschweit ober burch einen Schluß zusammengehalten find, fo daß fie burch einfachen Drud geoffnet 50 werben konnen. Gine andere Art von Armbandern, wohl eine Armkette, bezeichnet ba Ausbruck הירש (Jef 3, 19). Gewöhnlich trug man die Armbänder am rechten Arm (Si 21, 23). — Den Armbändern haben in der Form wohl entsprochen die Fußipangen, Minge ober Ketten, die man über den Knöcheln um den Fuß legte (aus Jef 3, 18), in dem alten und neuen Orient eigentümlicher Schmuck der Frauen (Tertull. cult. 55 fem. 7; Clem. Al. paed. II, 89; Koran 24, 32; Gem. Schabb. 6, 4; Niebub, Reisen I, 164; Nosenmüller, Morgent. IV, 212). An ihnen sind vielsach Schriftenden (Tire 3ef 3, 18. 20) befestigt, um die tanbelnden Schritte icon und genau abgu meffen.

Des weiteren wurden auch Fingerringe (wenn auch nicht gerade Siegelringe) von 60 den Frauen getragen (Jef 3, 21), und noch mancherlei sonft gehörte zum vollen But ber vornehmen Hebraerin der späteren Königszeit: Stirnbander (Durch Jes 3, 18? s. oben), Taschen (Durch Jes 3, 22), Handspiegel (Durch Jes 3, 23) aus poliertem Metall, die ichon erwähnten Riechsläschen, und kostbare Gürtel, an benen diese Schnudgegenstände

befestigt waren.

Der Gebrauch biefer Schmudfachen war ein fo allgemeiner, und fie geborten fo not- 6 wendig zur vollständigen Tracht, daß auch der Arme fie nicht entbehren konnte. Für ihn waren fie aus uneblen Metallen gefertigt. Auch beute noch muffen bie Fellachen- und Beduinenweiber, felbst bie armften, ihren Schmud, ber nur wenige Bfennige wert ift, haben und tragen ihre Meffing- und Blechringe mit Glasperlen und Glaskügelchen. Bei ben Reichen und Bornehmen waren biefe Schmudfachen natürlich aus eblem Metall; 10 toftbare Ebelfteine, Die an ihnen angebracht waren, erhöhten ihren Wert (2 Sa 12, 30; Er 28, 8 ff.; Ez 28, 13 u. a.). Für Siegelringe insbesondere kamen Steine in Betracht, welche sich gut gravieren ließen. Jer 17, 1 hören wir, daß man zum Gravieren einen eisernen Griffel mit Diamantspite benützte. Korallen, die nach Plinius (Hist. nat. 32, 11) vom persischen Meerbusen bezogen wurden, sind den Hebräern wohl auch nicht 15 unbefannt gewesen. Die Rabbinen verstehen solche unter bem and genannten Schmud, ber ein Bild bes Rostbaren, ja Unerschwinglichen ift (Si 28, 18; Spr 24, 7) und nach Eg 27, 16 bon ben Edomitern (masoretischer Text: Aramaer) auf ben Markt bon Thrus gebracht wird. Unbere beuten bas Wort auf Berlen. Lettere findet man meift in bem hebraischen Ausdrud 57775 (hi 28, 18; Spr 3, 15; 8, 11; 20, 15; 31, 10), die ebenfalls 20 immer ju ben toftbarften Kleinobien gerechnet werben. Doch ift auch möglich, bag gerabe umgefehrt האמוח bie Berlen und פניקים bie Korallen bezeichnet, ba Rlagel. 4, 7 von ber Rote ber letteren die Rebe ift (vgl. Dillmann und Delitich ju Si 28, 18 und ben A. Berlen).

Die Form und Ausführung dieser Schmuckgegenstände entspricht jedenfalls durchaus 26 berjenigen der Phönizier, ja wir werden annehmen dürsen, daß ein großer Teil dieser Dinge überhaupt phönizischen Ursprungs gewesen ist. Das Kunsthandwerf war, wie wir aus den Berichten und Abbildungen der ägyptischen Denkmäler sehen, sichon in früher Zeit in Palästina hoch entwickelt. Bon den Phöniziern, die im Wesentlichen den Markt im Binnenlande werden beherrscht haben, haben die Kanaaniter jedenfalls die einsacheren 30 Gegenstände selbst herzustellen gelernt und von ihnen kan dann die Kunst zu den Israelten. Aber auch in späterer Zeit noch mag den Phöniziern der Ruf besonderer Geschicklichkeit geblieben und ihre Ware auch bei den Israelten gern und viel gekaust worden sein. Die phönizische Kunst selbst aber ist keine originale, sondern eine eklektische, die vorzugseweise aus der babylonischen und ägyptischen Kunst ihre Motive entlehnt hat. Leider sehlt 36 uns, abgesehen von einigen Stegeln (s. oben) die jest noch ganz an althebrässischen

Schmudfachen.

Noch darf eines für die Bürdigung des Schmuckes in der ganzen Antike nicht außer Acht gelassen werden: die religiöse Bedeutung desselben. In späterer Zeit freilich werden alle diese Dinge, wie Ringe, Spangen u. s. w., getragen als Schmuck zur Berschönerung 40 der äußeren Erscheinung. Aber seinen Ursprung hat der Schmuck nicht in dem Bestreben schön zu erscheinen, sondern in religiösen Borstellungen: der Schmuck dient ursprünglich um Schutz gegen bösen Zauber aller Art. "Zeder Schmuck, der den Blick auf sich zieht, wendet ihn vom Träger ab. Schmuck und Amulett ist dasselbe." Eine Reihe von interssanten Belegen aus dem Gebiet des arabischen Heibentums giedt Wellhausen (Reste arassischen Heibentums 165). Darum tragen auch die Männer weniger Schmuck als die krauen: "sie glauben überhaupt nicht recht an die Mittel des Schutzaubers und sie strauen: "sie glauben überhaupt nicht recht an die Mittel des Schutzaubers und sie schauen sich der Furcht vor den Gesahren, gegen die er seien soll; sie tragen auch seine Zieraten, abgesehen von Wassen. Der Schmuck und der Zauber ist sür die putzsüchtigen und abergläubischen Von Besther" (Wellhausen a. a. d.). Spuren dieser Anschauung im AT 50 seblen nicht. Roch Jes 3, 20 erscheinen die Durze mitten unter den Schmuckjachen der Frauen als eine besondere Art von Schmuck, dielleicht Ohrringe; ihr Name bezeichnet des Gegenstände geradewegs als "Amulette". Gen 35, 4 müssen die Ohrringe neben den Bösenbildern aus Jakobs Haus geschaft werden, ehe er in Bethel Jahve einen Alkar articken kunn. Dazu vergleiche de Benennungen der Ohrringe bei den Speter als die Heilige" Von Sosea bezeichnet den Rasenring und die Kosse den Beiber als die Guerrei in Israels Angesicht und die Buhlerei an seiner Brust (Hosse 2, 2, 15). Er dent dabei ganz gewiß nicht an sündhassen der Dingen verhäupfen. Dem obengenannten aramässchen Ausbruck entsprechend werden die Gebesseichnet der Speigen der Dingen verhäupfen.

genannt. Wenn ferner von ben Mibianitern ergablt wird, bag fie ihren Kamelen "Mondden" umgebangt haben (ביהרים Ri 8, 21. 26), fo fann es fich bier ebenfalls nur um Amulette handeln, entsprechend ber arabifden Sitte, den Pferden Silber= und Goldplattchen umzuhängen (vgl. Bellhausen a. a. D.). Aus biefer Bebeutung bes Schmudes 5 erflärt es fich auch letlich, warum er fo allgemein verbreitet ift, und felbst bas armste

Weib ihren wertlofen Ring u. f. w. haben muß.

7. Schlieflich find noch eine Reihe meift fombolischer Brauche bier anzuführen, welche mit Kleidung und Schmuck verbunden find. Bon der religiösen Bedeutung einzelner Stücke ift oben die Rede gewesen. Dem dort Gesagten reiht sich an die Berordnung des 10 Gefetes, wonach an ben vier Eden bes Obergewandes Quaften ober Trobbeln angebracht werben follen (ציצים Dt 22, 12; ציצים Ru 15, 38). Das Prieftergeset (Ru 15, 38), bas an jeber Quafte noch eine Schnur bon blauem Burpur verlangt, begründet Diefe gange Sitte bamit, bag biefe Quafte ein Erinnerungszeichen an Gottes Gebote fein folle. Das ist natürlich nicht die ursprüngliche Meinung, ist auch im Dt noch nicht bemerkt. Dort 15 ift vielmehr bas Gebot zusammengestellt mit bem Berbot, zweierlei Faben zusammen-zuweben u. s. w. (s. oben), und fällt unter religiöse Gesichtspunkte. Ursprünglich steben Diese Quaften auf einer Linie mit Schmuckgegenständen : fie find Talismane, durch bie nan sich vor bösen Geistern, Zauberern u. s. w. zu schützen suche. Solche Quasten als Amulette kommen auch bei anderen Bölkern vor, z. B. bei den Persern (Niedubr, Reisen 20 II, 130. 150. Tasel 22. 30). Die Pharisäer stellen die Größe ihrer Frömmigkeit durch die Größe ihrer Quasten dar (Mt 23, 5 × oáoneda). Das blutslüssige Weib berührt eben diese Quasten am Oberkleid Jesu (Mt 9, 20; 14, 36). Das spätere Judentum hat sehr viel Gewicht auf diese Berordnung gelegt. "Das Gebot von der Zizith ist so groß, das derzienige, welcher diese Gebot fleißig in Acht nimmt, ebenso anzusehen ist, als hätte a 25 das ganze Geset gehalten, dahingegen von dem, der dieses Gebot unterläßt oder hochen wittig vergetet gilt si 38, 13: das bie Eske der Erde geschüttelt umb die Gottlasse here mutig berachtet, gilt Si 38, 13: bag bie Ede ber Erbe geschuttelt und bie Gottlofen bar ausgeschüttelt werben" (Orach. chaj. 25 § 6; Carpzov. appar. 197 ff.). - Denselben Urfprung haben die Phylafterien, die Gebeteriemen (Luther: Dentzettel), welche die Juban auf Grund einer buchstäblichen Auslegung von Dt 6, 8; Er 13, 9. 18 beim Gebet um 30 Arme und Stirn legten (Mt 23, 5). - Auch ein besonderer Schmud bes bobenpriefterlichen Gewandes ift in diesem Zusammenhang zu nennen: die goldenen Glodchen, welche neben Granatapfeln aus Burpurfaben ben Saum besfelben verzierten (Er 28, 31 ff. ; 39, 22 ff.). Der Stracide (45, 9) giebt gang in Parallele mit bem Gefet über die Bedeutung der Zizith als Zweck biefer Glöckhen an, daß des Bolkes vor Gott gedacht werden soll. 85 Ursprünglich handelt es sich hier um Amulette, welche die Dämonen abwehren sollen, die bas Beiligtum bewohnen und bem Besucher gefährlich werden konnen. Smend (Religions geschichte 146 Anm. 1) erinnert daran, daß die Philister aus Furcht vor diesen Damonm über die Schwelle des Dagontempels sprangen (1 Sa 5, 5).

Mit der erwähnten Borftellung von Kleidern als Tragern, bezw. Bermittlern be 40 sonderer Kräfte hängt es lettlich jusammen, daß nicht bloß bei Propheten, sondern auch sonst die Übergabe der Kleidung symbolische Darstellung für Übertragung eines Amtes ist. Eleazar wird mit Aarons Kleidern bekleidet (Nu 20, 28), Eljakim soll nach dem Bort Jejaias die Ruttoneth und ben Burtel des Sausministers Gebna und damit fein Amt bekommen (Jef 22, 20 ff.), ganz wie Elia ben Mantel bes Elifa erbt. Krone 45 und Schmuck Sauls werben bem David überbracht (2 Sa 1, 20; vgl. auch noch Gan 41, 42; Eft 8, 15). Dementsprechend wird die Absetzung von einem Amt symbolisch dargestellt durch Abreigen ber Kleider (Mc 4, 38). — Eben hierber gehört auch ber Bundesschluß durch Kleidertausch: Jonathan schließt den Bruderbund mit David, indem er ihm seine Kleider und Waffen giebt; dazu vergleiche, wie Glaukus und Diomedes 50 die Baffen wechseln, und die arabische Sitte, daß ein Schutzsuchender die Kleider des Patrons ergreift. Ein altarabisches Sprichwort heißt: "reiße meine und deine Kleider auseinander", b. h. löse die Berbindung zwischen mir und dir (Imrulkais, Mu'allaka 50, 21; vgl. R. Smith, Rel. sem. 335). — Unter weiterer Abschwächung des Ge bankens hat fich bann überhaupt die Sitte gebilbet, Kleiber als Zeichen ber Zuneigung 55 (Gen 45, 22) ober als Chrengabe (1 Rg 10, 25) zu verschenken (vgl. Richter 14, 12 ff). -Daß bas gesetliche Berbot, Rleiber zu tragen, in beren Stoff, Flachs und Wolle gemischt war, ebenfalls wohl mit abergläubischen Borftellungen zusammenhängen burfte, ift obm bemerkt worden. Auffallend ift, daß von den Brieftern burch Josephus (Ant. IV, 8, 11) ausbrücklich bezeugt wird, daß fie zu feiner Zeit folde ben Laien verbotene Rleiber trugen 60 Maimonides bezieht dies darauf, daß die Briefter um Segen für Flachs und Wolle beim llen. Josephus erklärt das Gesetz betreffend die Laienkleider so, daß solche Aleider eben s den Priestern zukommend von Laien nicht sollten getragen werden. Noch Ezechiel 4, 17 st.) verbietet übrigens den Priestern, irgend welche Wolle am Leide zu tragen.

ie bon Josephus bezeugte Gitte muß alfo jungeren Urfprungs fein.

Enblich gehört noch hierher das Berbot des Aleidertausches zwischen Mann und 6 au (Dt 22, 5): ein Mann soll nicht die Simlah der Frau tragen, und ein Weid nicht e Aleider (PP) des Mannes. Die Motivierung des Berbotes ist ganz dieselbe wie beim erbot der Zauberei u. ä. (Dt 18, 12): "Ein Greuel ist Jahve deinem Gott jeder, der es thut." Das zeigt, daß es sich auch hier wohl um einen in den heidnischen Aulten übten Brauch handelt. Beim Dienst der Approdite in Sprien z. B. spielte solcher 10 eiderwechsel eine Rolle (R. Smith, Rel. som., übers. von Rothstein S. 346). Im utigen Orient ist der Aleiderwechsel von Mädchen und Knaben ein Mittel, das böse

uge abzuwenden.

Bereinzelt steht im UT die Forderung ber Ruth an Boas: "Breite beine Fittige (b. h. inen Mantel) über mich aus" (Ruth 3, 9). Das Wort findet seine Erklärung aus 15 ter bei ben Arabern bezeugten Sitte: Ein Rleid über ein Weib werfen bedeutet fo viel, 5 fie jur Che verlangen. R. Smith (Kinship 87) führt eine gang analoge Stelle S Tabari an, two es fich ebenfalls um die Ausübung bes Rechtes auf eine Frau han-It : ber Erbe eines Mannes, ber fogleich tam und fein Gewand über die Wittve warf, tte bas Recht, fie "unter ber Mitgift bes Mannes" - b. h. unter ber Mitgift (mohar), 20 e bereits von dem Berftorbenen für fie bezahlt war und ohne, daß er felbft eine neue litgift zu zahlen brauchte - zu heiraten, oder fie anderwärts zu verheiraten und die r fie bezahlte Mitgift felbit für fich zu behalten. Rach bebräischem Cherecht handelt es b bei biefer Sache, da bie Frau Eigentum bes Mannes ift (fiebe A. Familie und be Bb V S. 738), um einen Uft der Besitzergreifung. In berselben Ruthgeschichte 25 ird uns bon einer anderen symbolischen Handlung, die sich auf eine Besitzveranderung gieht und mit einem Kleidungsstud ausgeübt wird (Ruth 4, 7), erzählt : es war in alter Zeit itte, heißt es, daß der Berkaufer seinen Schuh dem Käufer gab, zum Zeichen des Berstes auf das Kaufobjekt. Dazu vergleiche Psalm 60, 10; 108, 9, wo für die Besitzgreifung das Bild gebraucht wird, "den Schuh auf etwas werfen". In Zusammenhang 20 umit steht die Gesessvorschrift, daß demjenigen, der sich weigert, sein Recht der Leviratss e auszuüben, ber Schuh in Gegenwart ber Bornehmiten ber Stadt ausgezogen werben A, womit ihm symbolisch bas Recht auf ben Besitz bes Erbes entzogen wird (Dt 25, 9 ff. gl. A. Familie und Che). Doch ift uns der genaue Ginn der Geremonien nicht mehr janz durchfichtig.

Bon anberen symbolischen Sanblungen ist noch zu nennen bas Ausschütteln ber Reiber, das eine Geberde des ftärksten Abscheus vor einem anderen ist (AG 18, 6). Roch ist padt ber Araber, um feine Berachtung auszudrücken, feinen Rock oben an ber Bruft und schüttelt ihn leicht (vgl. Nehemia 5, 13). — Eine schwere Beschimpfung ist das halbe Abschneiden der Kleider (1 Chr 19, 4). — Die größte Ehre und Huldigung erweist man ba- 40 duch, daß man die Oberkleider ausgieht und einem anderen auf den Weg legt; fo ehrt man Fürsten und Könige (2 Kg 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt wird (Robinson II, 383). Für denselben Brauch bei Griechen und Römern vgl. Üschylus, Agamemnon 909, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberkleider (nie die Kuttoneth) zu zweißen, war Ausdruck des leidenschaftlichen Schmerzes und der tiesen Trauer (Gen 45 37, 29; 44, 13; Ri 11, 35; 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Rg 21, 27; 2 Rg 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Est 9, 3; Eft 4, 1; Hi 1, 20; 2, 12; Jer 41, 5; Mt 26, 65; US 14, 14). Rur der Hoheriester durfte sein Kleid nicht zerreißen (Le 21, 10). Gebr häufig wird im Zusammenhang damit bas Anlegen des sak als Trauergewand genannt (Gen 37, 34; 2 Sa 3, 31; 2 Rg 6, 30; 19, 1); 50 man hat daher die Sache schon so zu erklären gesucht, daß die von Trauer Erfüllten in ihrem leidenschaftlichen Schmerz sich nicht Zeit nahmen, die Kleider ordentlich auszuziehen, londern fie vom Leibe riffen (vgl. Jef 32, 11; fo 3. B. Nowak, Archaologie 193). Spaterbin beschränkte man fich barauf, die Rleider eine Sandbreit am Schlit born an ber Bruft mureißen. Die Rabbinen haben sehr genaue Bestimmungen barüber gegeben (M. moed. 55 kat. 3, 7; Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri polest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, diamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae propter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum liem; vgl. den A. Trauergebräuche und S. J. G. Heidenus, De scissione vestium, &

genannt. Wenn ferner von ben Mibianitern ergablt wird, bag fie ihren Ramelen "Mondchen" umgebängt haben (שהרכים Ri 8, 21. 26), fo tann es fich bier ebenfalls nur um Amulette handeln, entsprechend ber arabifchen Sitte, ben Pferben Silber- und Goldplättehen umzuhängen (vgl. Bellhaufen a. a. D.). Aus biefer Bebeutung bes Schmudes s erklärt es fich auch lettlich, warum er so allgemein verbreitet ift, und felbst das ärmste

Weib ihren wertlofen Ring u. f. w. haben muß. 7. Schlieglich find noch eine Reihe meift symbolischer Brauche bier anzuführen, welche mit Kleidung und Schmuck verbunden find. Bon der religiösen Bedeutung einzelner Stücke ift oben die Rede gewesen. Dem dort Gesagten reiht fich an die Berordnung des 10 Gesetzes, wonach an ben vier Eden des Obergewandes Quasten ober Troddeln angebracht werben sollen (בְּבִיקֵי Dt 22, 12; בִּיבִית Ru 15, 38). Das Brieftergeset (Ru 15, 38), das an jeder Quaste noch eine Schnur von blauem Purpur verlangt, begründet diese ganze Sitte bamit, daß diese Quafte ein Erinnerungszeichen an Gottes Gebote sein solle. Das ist natürlich nicht die ursprüngliche Meinung, ist auch im Dt noch nicht bemerkt. Dort 16 ift vielmehr bas Gebot zusammengestellt mit bem Berbot, zweierlei Faben zusammen-zuweben u. f. w. (j. oben), und fällt unter religiöse Gesichtspunkte. Ursprünglich steben biefe Quaften auf einer Linie mit Schmuckgegenständen : fie find Talismane, burch bie man fich bor bofen Beiftern, Zauberern u. f. w. ju fchuten fuchte. Golde Quaften als Amulette kommen auch bei anderen Bölkern vor, 3. B. bei den Perfern (Riebuhr, Reisen 20 II, 130. 150. Tafel 22. 30). Die Pharifäer stellen die Größe ihrer Duasten dar (Mt 23, 5 noáoneda). Das blutslüssige Weib berührt ebm biese Quasten am Oberkleib Jesu (Mt 9, 20; 14, 36). Das spätere Judentum hat sehr viel Getwicht auf diese Verordnung gelegt. "Das Gebot von der Zizith ift so groß, daß derzenige, welcher dieses Gebot fleißig in Acht nimmt, ebenso anzusehen ist, als hätte a 25 das ganze Geset gehalten, dahingegen von dem, der dieses Gebot unterläßt oder hoch mütig verachtet, gilt Hi 38, 13: daß die Ecke der Erde geschüttelt und die Gottlosen har ausgeschüttelt werben" (Orach. chaj. 25 § 6; Carpzov. appar. 197 ff.). - Denjelbm Ursprung haben die Phylafterien, die Gebetsriemen (Luther: Dentzettel), welche die Jubm auf Grund einer buchftablichen Auslegung von Dt 6, 8; Er 13, 9. 18 beim Bebet um 30 Arme und Stirn legten (Mt 23, 5). - Auch ein besonderer Schmud bes bobenpriefter lichen Gewandes ift in biefem Zusammenhang zu nennen: Die goldenen Glodchen, welche neben Granatapfeln aus Burpurfaben ben Saum besfelben vergierten (Er 28, 31 ff. ; 39, 22 ff.) Der Siracibe (45, 9) giebt gang in Barallele mit bem Gefet über bie Bebeutung ber Bigith als Zwed biefer Glöcken an, daß bes Bolkes vor Gott gedacht werden foll 85 Ursprünglich handelt es fich hier um Amulette, welche die Damonen abwehren follen, die

bas Seiligtum bewohnen und bem Befucher gefährlich werben fonnen. Smend (Religions geschichte 146 Anm. 1) erinnert baran, daß die Philister aus Furcht vor biesen Dämonen

über die Schwelle des Dagontempels sprangen (1 Sa 5, 5).

Mit der erwähnten Borftellung von Kleidern als Trägern, bezw. Bermittlern be 40 sonderer Kräfte hängt es letztlich zusammen, daß nicht bloß bei Propheten, sondern auch sonst die Übergabe der Kleidung symbolische Darstellung für Übertragung eines Amtes ist. Eleazar wird mit Aarons Kleidern bekleidet (Nu 20, 28), Eljakim soll nach dem Bort Jefaias die Ruttoneth und ben Gürtel bes hausministers Gebna und bamit fin Amt bekommen (Jef 22, 20 ff.), ganz wie Elia den Mantel des Elifa erbt. Krone 45 und Schmuck Sauls werden dem David überbracht (2 Sa 1, 20; vgl. auch noch Gen 41, 42; Eft 8, 15). Dementsprechend wird die Absetzung von einem Amt symbolisch bargestellt burch Abreißen ber Kleiber (Mc 4, 38). - Eben hierher gebort auch ber Bundesschluß durch Rleidertausch: Jonathan schließt ben Bruderbund mit David, indem er ihm seine Kleider und Waffen giebt; dazu vergleiche, wie Glautus und Diomedel 50 die Baffen wechseln, und die arabische Sitte, bag ein Schutzsuchender die Rleiber des Patrons ergreift. Ein altarabisches Sprichwort heißt: "reiße meine und deine Kleider auseinander", d. h. löse die Berbindung zwischen mir und dir (Imrulkais, Mu'allaka 50, 21; vgl. R. Smith, Rel. sem. 335). — Unter weiterer Abschwächung des Godantens hat sich dann überhaupt die Sitte gebildet, Kleider als Zeichen der Zuneigung 55 (Gen 45, 22) oder als Chrengabe (1 Kg 10, 25) zu verschenken (vgl. Richter 14, 12 ff). — Daß das gesetzliche Verbot, Kleider zu tragen, in deren Stoff, Flachs und Wolle gemischt war, ebenfalls wohl mit abergläubischen Borftellungen zusammenhängen burfte, ift ober bemerkt worden. Auffallend ift, daß von den Priestern durch Josephus (Ant. IV, 8, 11) ausdrücklich bezeugt wird, daß sie zu seiner Zeit solche den Laien verbotene Kleider trugen 60 Maimonibes bezieht bies barauf, bag bie Priefter um Segen für Flachs und Bolle beim en. Josephus erklärt das Gesetz betreffend die Laienkleider so, daß solche Aleider eben ben Priestern zukommend von Laien nicht sollten getragen werden. Noch Ezechiel 17ff.) verbietet übrigens den Priestern, irgend welche Wolle am Leibe zu tragen.

e von Josephus bezeugte Sitte muß also jungeren Ursprungs fein.

Enblich gehört noch hierher das Berbot des Kleidertausches zwischen Mann und 6 nu (Dt 22, 5): ein Mann soll nicht die Simlah der Frau tragen, und ein Weib nicht Kleider (T) des Mannes. Die Motivierung des Berbotes ist ganz dieselbe wie beim rbot der Zauberei u. ä. (Dt 18, 12): "Ein Greuel ist Jahre deinem Gott jeder, der 5 thut." Das zeigt, daß es sich auch hier wohl um einen in den heidnischen Kulten ibten Brauch handelt. Beim Dienst der Aphrodite in Sprien z. B. spielte solcher 10 iderwechsel eine Rolle (R. Smith, Rel. sem., übers. von Rothstein S. 346). Im tigen Orient ist der Kleiderwechsel von Mädchen und Knaden ein Mittel, das böse

ge abzuwenden.

Bereinzelt ftebt im AT die Forderung ber Ruth an Boas: "Breite beine Fittige (b. b. nen Mantel) über mich aus" (Ruth 3, 9). Das Wort findet seine Erflärung aus 15 er bei ben Arabern bezeugten Sitte: Gin Rleib über ein Beib werfen bebeutet fo viel, fie gur Che verlangen. R. Smith (Kinship 87) führt eine gang analoge Stelle Tabari an, wo es fich ebenfalls um bie Ausubung bes Rechtes auf eine Frau hant: ber Erbe eines Mannes, ber fogleich tam und fein Gewand über die Wittve warf, te bas Recht, fie "unter ber Mitgift bes Mannes" - b. h. unter ber Mitgift (mohar), 20 bereits bon bem Berftorbenen fur fie begahlt war und ohne, bag er felbft eine neue itgift ju gablen brauchte - ju beiraten, ober fie anderwarts ju berbeiraten und die fie bezahlte Mitgift felbst für fich zu behalten. Rach hebraischem Cherecht handelt es bei biefer Sache, ba bie Frau Eigentum bes Mannes ift (fiebe A. Familie und e Bb V S. 738), um einen Aft der Besitzergreifung. In derselben Ruthgeschichte 25 ed uns von einer anderen symbolischen Handlung, die sich auf eine Besitzveränderung ieht und mit einem Kleidungsstück ausgeübt wird (Ruth 4, 7), erzählt : es war in alter Zeit tte, heißt es, daß der Berkaufer seinen Schuh dem Käufer gab, zum Zeichen des Berstes auf das Kaufobjekt. Dazu vergleiche Psalm 60, 10; 108, 9, wo für die Besitzeifung das Bild gebraucht wird, "den Schuh auf etwas werfen". In Zusammenhang so mit steht die Gesesvorschrift, daß demjenigen, der sich weigert, sein Recht der Leviratsauszuüben, ber Schuh in Gegenwart ber Bornehmsten ber Stadt ausgezogen werben I, womit ihm symbolisch bas Recht auf ben Besit bes Erbes entzogen wird (Dt 25, 9 ff. I. 21. Familie und Che). Doch ift uns ber genaue Ginn ber Ceremonien nicht mehr mz durchfichtig.

Bon anderen symbolischen Sandlungen ift noch zu nennen bas Ausschütteln ber leider, das eine Geberde des ftarksten Abscheus vor einem anderen ift (AG 18, 6). Roch t padt ber Araber, um seine Berachtung auszubruden, seinen Rod oben an ber Bruft nd schüttelt ihn leicht (vgl. Rehemia 5, 13). — Eine schwere Beschimpfung ist das halbe Sichneiden der Rleider (1 Chr 19, 4). — Die größte Ehre und Huldigung erweist man da= 40 uch, daß man die Oberkleiber auszieht und einem anderen auf ben Weg legt; fo ehrt van Fürsten und Könige (2 Kg 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt var (Robinson II, 383). Für denselben Brauch bei Griechen und Römern vgl. Aschwlus, gamemnon 909, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberkleider (nie die Kuttoneth) zu meißen, war Ausbrud bes leibenschaftlichen Schmerzes und ber tiefen Trauer (Ben 45 7, 29; 44, 13; Ri 11, 35; 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Kg 21, 27; Kg 5, 8; 6, 30; 11, 14; 19, 1; 22, 11. 19; Est 9, 3; Eft 4, 1; Hi 120; 12; Jer 41, 5; Mt 26, 65; UG 14, 14). Nur der Hohepriester durste sein Kleid icht gerreißen (Le 21, 10). Gehr häufig wird im Zusammenhang damit bas Unlegen 8 sak als Trauergewand genannt (Gen 37, 34; 2 Sa 3, 31; 2 Kg 6, 30; 19, 1); 50 nan hat daber die Sache schon so zu erklaren gesucht, daß die bon Trauer Erfüllten in hem leibenschaftlichen Schmerz sich nicht Zeit nahmen, die Kleider ordentlich auszuziehen, ondern sie vom Leibe rissen (vgl. Zes 32, 11; so z. B. Nowak, Archäologie 193). Späterin beschränfte man sich barauf, die Kleider eine handbreit am Schlit vorn an der Bruft mureißen. Die Rabbinen haben sehr genaue Bestimmungen darüber gegeben (M. moed. 55 at. 3, 7; Schabb. 13, 3, f. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri otest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, damsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae ropter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum iem; vgl. den A. Trauergebräuche und S. J. G. Heidenus, De scissione vestium, 60

Jen. 1663; Wichmannshausen, De lacer. vest., Viteb. 1716. — Endlich ift noch bie ben Jeraeliten eigentümliche Borftellung von "Aussatz an ben Kleibern" anzuführen. Um was es sich babei handelt, wissen wir gar nicht, jedenfalls nicht um Übertragung bes menschlichen Aussatzes, woran natürlich die alten Hebraer bachten (vgl. das Nahere hier 5 über in bem A. Ausfat II, 299).

Rleider und Infiguien, geiftliche, in ber driftlichen Rirde. - Quellen: a) monumentale Quellen: Garrucci, Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa, Brato 1873 ff. 6 Bande (tommt hauptfachlich fur Die Borgeschichte in Betracht): Ch. Rohault de Fleury, La messe. Études archéologiques sur ses monuments, Paris 10 1883 ff., 8 Bände mit 681 Tafeln; vorzüglich Bd 7 und 8 (ein umfangreiches, einzigartiges Sammelwert, für die richtige Erfenntnis des Gegenstandes unentbehrlich; auch der Text beachtenswert); Joseph v. hesner-Alteneck, Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom frühen Mittelalter die Ende des 18. Jahrhunderts 2. A., Franksurt 1880 ff.; herm. Beiß. Koftsimfunde, Stuttgart 1859 ff.; K. Köhler, Die Entwidelung der Tracht in Deutschland 15 während des Mittelalters und der Neuzeit, Nürnberg 1877; Alb. Kretschmar und E. Robr-bach, Die Trachten der Bölfer, 2. A., Leipzig 1880 ff.; Fr. Hottenroth, Handbuch der deutschen Tracht, Stuttgart 1895 f. Reben sonstiger hier nicht aufzusührender Litteratur find besonders in Betracht zu ziehen die in neuerer Zeit in wachsendem Umfange erfolgenden Beröffent-lichungen der Bau- und Kunstdenkmäler der Länder und Provinzen im Deutschen Reiche 20 und die Zeitschriften zur driftlichen Kunft und Archäologie, darunter in erster Linie die Revue de l'art chrétien. Für die altdriftliche Zeit treten neuerdings mehr und mehr ägyptische Funde, besonders in Achmim, als Quellen ein. Da jedoch das sehr zerstreute Material noch nicht hinreichend und sicher geordnet ist, so habe ich im solgenden davon abgesehm und verweise im übrigen auf Al. Riegl. Die ägyptischen Textissunde im k. k. Museum, Bien ind verweise im übrigen auf Al. Megi. Die agyprigen Lexitipinoe in i. i. Ingilin, India 1889; M. Forrer, Die Gräber und Textissiunde in Achmim-Panopolis, Straßburg 1891 und: Römische und byzantinische Seiden-Textissen auf dem Gräberselbe von Achmim-Panopolis, Straßburg 1891. — b) Litterarische Quellen: Jsidor v. Sevilla (gest. um 440), Officiorum libri II sive de officiis ecclesiasticis (s. d. U. Bd IX S. 449, 36) und Etymologiarum soriginum libri XX (ebend. S. 451, 49); Wasafried Straßo (gest. 849), De ecclesiasticarum 30 rerum exordiis et incrementis (s. d. U.); Amalarius von Meh (gest. um 850), De ecclesiasticis officiis libri IV (s. d. Bd I S. 428, 53); Hraßanus Maurus (gest. 856), De ecclesiasticarum divinis et vestimentis exceptostalibus (s. d. U. U. Bd VIII S. 408, 27); sacris ordinibus, sacramentis divinis et vestimentis sacerdotalibus (f. b. A. Bb VIII 6. 408, 27); Germanus (715 Batriarch von Konstantinopel, gest. 733), Torogia exchyotaorich zai proused dewoia (MSG 98 p. 383 ff.); doch kann diese Schrift nicht vor dem Ende des 10. Jahrs hunderts abgesaßt sein, vgl. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2. L., München 1897, S. 67; Pseudo-Althin (12. Jahrs.?), De divinis officiis (MSL 101 p. 1174); The design of the state of the Hegi ris iegās ketrovorias (MSG 155 p. 253 ff.). Eine gute Zusammenstellung dieser und anderer Quellen mit turzen Erläuterungen bei Bh. B. Marriott, Vestiarium Christianum. 45 The origin and gradual development of the dress of holy ministry in the church. London 1868. In Betracht tommen baneben bie offiziellen liturgifden Bucher ber Rirchen. - Lit-1868. In Betracht sommen daneden die ofstiellen liturgischen Bucher der Arren. — 211ter a tur: Die Börterbücher von Ducange und Suicer: L. Clugnet, Dictionnaire grefrançais des noms liturgiques en usage dans l'église grecque, Paris 1895; Edw. v. Muul,
Lexidion der morgenländischen Kirche, Leipzig 1838; Franz Bod, Geschichte der liturgischen
50 Gewänder des Mittelalters, 3 Bde, Bonn 1859—1871 (dieses bedeutende, besonders auch suit
die technische Seite grundlegende Werk berücksichtigt sast ausschließlich das Abendland); K. 3
Desele, Beiträge zur Kirchengeschichte, Archäologie und Liturgie, 2. Bd, Tübingen 1864,
S. 150—248; Bh. B. Marriott s. oben (die 63 Taseln Abbildungen sind nicht sehr zweichnesse ausgewählt); Krieg, Liturgische Kleidung (in F. X. Kraus: Real-Encytlopädie der drift-55 lichen Altertümer II 1886, S. 175; die altdristliche Periode); Duchesne, Origines du culte chrétien, L. A., Paris 1889; Thalhoser, Handbuch der katholischen Liturgik I, Freiburg 1887, G. 856 ff.; Jof. Braun, Die priefterlichen Gewänder bes Abendlandes nach ihrer gefcichtliden Entwickelung, Freiburg 1897; derf., Die pontifikalen Gemander des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwickelung, ebendaf. 1898 (beide Schriften sind Ergänzungshefte zu den Geinmen aus Maria-Laach und zur Einführung in den Gegenstand sehr geeignet). Endlich sei noch auf die Darsteller der christlichen Altertumswissenschaft, Bingbam, Augusti, Binterim, Martigny, Smith und Cheetham, F. R. Rraus verwiesen.

Die flerifale Rleidung und ihr weiteres Zubehör innerhalb ber fatholischen Rinden gemeinschaften ist fast im ganzen Umfange antik-weltlichen Ursprungs. Während man 65 früher in Unschluß an die mittelalterlichen Schriftsteller alterer und jungerer Reit bas go

sichtliche Berständnis derselben im alttestamentlichen Kultus suchte, sanden erst neuerdings od und Hesele und zwar zum Teil auf ganz verschiedenen Wegen die richtige Lösung x Frage, die dann nach ihnen u. a. durch Marriott und Krieg eine noch eingehendere egründung ersuhr. Doch hat dieses Ergebnis die Fortdauer der älteren Aufsassung in x liturgischen und vorzüglich in der praktisch-liturgischen Litteratur jener Kirchen nicht blig zerstören können, da die aus dem Mittelalter übernommene symbolische Ausdeutung

r Gewänder und Infignien immer wieber babin brangt,

Die vorkonstantinische Rirche fennt feinen Unterschied weltlicher und fultischer Rleiung, so sehr selbstwerständlich ift, daß diese würdig und sestlich war (vgl. Clem. Alex. aed. III, 11 MSG 8 p. 657). Drei Tausdarstellungen aus dem Ende des 2. und 10 r ersten Sälfte bes 3. Jahrhunderts (Garrucci, Storia della arte crist. vol. II af. 1; be Rossi, Roma sott. II Taf. 15, 6; 16, 5; bazu Bictor Schulte, Archaol. tubien, Wien 1880, S. 26. 38) spiegeln biese Lage trefflich wieder: in bem einen Falle agt ber Taufende einen Schurg, in bem andern Ballium ober Toga, im britten Falle eine unifa. Auch die nachkonstantinische Zeit hat grundsätlich daran nichts geändert. Aller= 15 nge mußten die Steigerung ber innern und außern Autorität bes Klerus, die zunehmende ochichatung und ber fortschreitende Ausbau ber Liturgie und nicht jum mindeften bie imer größere Detaillierung der Beamtentracht anregen, die Stoffe wertvoll und wechfelsich zu gestalten und den klerikalen Gradunterschied in Rachahmung der Beamtenerarchie fenntlich zu machen, indes verblieb man damit immer noch im bürgerlichen 20 reife. Gine Tauffeene auf einem oberitalischen Grabfteine bes 5. Jahrhunderts (Abbild. ictor Schulte, Archaologie ber altdriftl. Runft, Munchen 1895, G. 366) zeigt ben linistranten in aufgeschürzter Tunita. In bem weltlich-geiftlichen Ceremonienbilbe ferner r Apfis von S. Bitale in Ravenna aus ber Mitte bes 6. Jabrbunderts (Abbild, Bictor dulge, Archaologie S. 371) tragen ber Erzbischof Maximianus und seine Alerifer 25 n Gewandstüd, bas bamals nicht im Gebrauche vornehmer Rreife gewesen ware. Gine efonderheit im eigentlichen Sinne wurde die geiftliche Rleidung erft, als unter ber Rudrfung ber Bolferwanderung mit den antiten Lebensformen auch die altere Tracht fich iflofte und an ihre Stelle die bequeme mittelalterliche in schnellem oder allmähligem bergange trat, während die Kirche — und längere oder fürzere Zeit auch mit ihr die 30 rnehmen Kreise und die höhere Beamtenschaft — die römische bezw. griechische Gewohnit festhielt. Die Bischofsbilder in S. Califto aus bem 8. Jahrhundert (be Roffi, Roma ott. I Taf. 6 u. 7) weisen, verglichen mit dem angeführten Mosait in St. Bitale, keine Beiterbildung auf. Der Antike entspricht auch die ausschließliche Anwendung der weißen jarbe bis zum Ausgange bes driftlichen Altertums. Jedoch um eben biefe Zeite fommt 35 m Abendlande unter bem Ginfluffe ber durch die Liturgifer entdeckten angeblichen Beichungen ber liturgischen Kleidung zum alttestamentlichen Kultus, dann unter ber Einvirlung ber Pragis und ber frühmittelalterlichen Mode eine Entwickelung in Flug, bie en überkommenen Bestand zwar nicht zerstört, aber ihn mehr ober weniger umbilbet. Doch verläuft die Geschichte der liturgischen Rleidung im Mittelalter im allgemeinen ohne 40 hefe Einschnitte; bagegen haben Renaissance und Rofoto ihren eigentümlichen Geschmad träftig zur Geltung gebracht. In ber griechischen Kirche ist die Bewegung eine viel ge-ingere. Die evangelischen Kirchen brachen konsequent mit der den priesterlichen und binarchischen Charafter bes Klerus ausprägenden Tracht und fanden in verschiedener Weise

Eine zuverlässigere Führung als die litterarischen Quellen gewähren im allgemeinen die Denkmäler. Einen reichen Bestand an einschlägigen Material besitzen in Deutschstand u. a. die Marienkirche in Danzig (20 Dalmatiken, 92 Kaseln, 26 Pluvialien u. s. w.; bgl. A. Hinz, Die Schahkammer der Marienkirche zu Danzig, 2 Bde 1870 mit 200 Photosphien), der Dom zu Halberstadt (47 Kaseln, 28 Pluvialien, 22 Stolen, 8 Mitren u. s. w.; bgl. E. Hermes, Der Dom zu Halberstadt, Halberstadt 1896, S. 111 ss.), der Dom zu

Brandenburg, das Herzogliche Mufeum zu Braunschweig.

Boraus bemerkt sei zum folgenden noch, daß für die geschichtliche Entwickelung in vielen Fällen eine sichere Chronologie nicht zu sinden ist, was sich z. T. daraus erklärt, daß die Entwickelung nicht überall gleichmäßig verlaufen ist.

1. Die römisch-katholische Kirche. Den Sammelpunkt bildet die Ausstattung bes Briefters in der Meghandlung. Die Anlegung der einzelnen Stücke vollzieht sich nach ichlicher Borschrift in bestimmter Reihenfolge, der auch diese Darstellung folgt.

a) Der Amitt (amictus, humerale, seltener superhumerale), ein länglich viertiges Leinentuch (mindestens 80 cm lang, 60 cm breit), welches zuerst auf das Haupt 60

gelegt, bann heruntergeschoben und um ben Sals gezogen und mit Schnüren befestigt wird. Anfänglich biente es als Ropfbebedung bes Briefters (baber bas Gebet beim Anlegen: impone, domine, capiti meo galeam salutis und die Formel bei Martene, De antiquis ecclesiae ritibus I, 4, 1: obumbra, domine, caput meum u. f. w.); gegenwartige s tragen es über bas haupt geschlagen auf bem Bange jum Altar und vom Altar nur noch einige Orben (Benediftiner, Dominifaner, Frangistaner). Rachweisbar ift ber Amift erft fei Ausgang bes 8. Jahrh. und fnüpft wahricheinlich an einen antiken priefterlichen Ritus ar-(vgl. die Abbild. bei Baumeifter, Denfmäler des flaff. Altert. II, G. 108 und Marriot Taf. 3. 6b). Die Burudführung auf bas alttestamentliche Ephob ift ebenso willfürlich wi 10 bie symbolische Umbeutung alterer und neuerer Liturgifer; auch bie Begrundung aus rei prattifcher Erwägung (Salstuch, um das überliegende Gewand vor Schweiß zu ichuten reicht nicht aus. Solange der Umift auf bem Saupte lag und überhaupt über die ander z Bewänder am Salje noch emporragte, fonnte fich Runftstiderei und anderer Schmud and ihm entfalten. Doch verschwand er allmählich fast ganglich unter ben übrigen Stoffert, 15 so baß gegenwärtig nur noch ein genähtes ober gesticktes Kreuz gesordert wird, welches der Briefter beim Anlegen füßt. Abbildungen: Bock II Taf. 2. 4; Hing, Danzig Taf. 2, 2; 13, 4; 14, 6; 84—86; Braun, Die priesterl. Gew., S. 13 eine übersichtliche chronologische Zusammenstellung; Fleurd, La messe, VII Taf. 517. 518. b) Die Albe. Sie ist identisch mit der in verschiedenen Formen im Altertum gebrauchten leichten Tunika, und 20 gwar mit ber bis auf die Füge bezw. die Knöchel herabfallenden (tunica talaris, poderis, gr. ποδήρης scl. χιττών), faltigen Armeltunika (tunica manicata) von weißer Farbe (t. alba). Bis in die Karolingerzeit hinein war sie kultisches und außerkultische Gewand ber Klerifer (Bijchof Riculf von Soiffons i. 3. 889: ut nemo illa alba utatur in sacris mysteriis, qua in quotidiano vel exteriori usu induitur, Sefde 25 S. 169). Die Ausscheidung ber Tunika aus ber alltäglichen Tracht erhob die Albe zu bem Werte eines fpegifisch liturgischen Gewandes. Abgesehen von Schnitt und Farbe erinnerten an ihre Herfunft die aufgenähten Streifen aus Burpur= oder Goldftoff (elavi, lorum, daher die Bezeichnungen albae monolores, dilores, trilores) und andere farbige Zierstücke (paraturae, parurae) in Form eines Quadrats ober länglichen Bierecks, m 30 beren Fünfzahl eine Beziehung auf die Wunden Christi gesunden wurde (die Bezeichnungen plagae, plagulae). Dazu kam noch weiterer Schmuck bis zu vollständigm Scenen. Seit bem 16. Jahrhundert tritt barin ein ftarter Rudgang ein; Spigen und Ranten fommen in Gebrauch, "zunächst bie echten, ebeln und fraftigen Brabanter, nachber alle Nachahmungen und Baftarden berfelben bis zu ben elendeften baumwollenen Tul-35 fpiten herab" (Gefele). Reuerdings werden leinene Spiten gefordert, wie auch als Stoff Leinen porgeschrieben ift (Thalbofer I, S. 866). Getragen wird die Albe nur von den Klerifern der höheren Ordnung (Subdiaton, Diaton, Briefter, Bifchof). Abbildungen: Sing, Danzig, Taf. 1; Fleury VII Taf. 519—521. e) Der Gürtel (eingulum, einetorium, balteus), erfordert burch bie Beichaffenheit ber Albe; ber Stoff foll Leinen 40 fein, doch find Wolle und Seibe nicht ausgeschloffen. Im Mittelalter war ber Burtel häufig ein Bruntftud ber höheren Beiftlichfeit und mit Gold, Gilber und foftbaren Steinen reich ausgestattet. Dagegen 3. B. bas Laterankonzil 1215 c. 16 (Hefele, Ronziliengeschichte V. Bo S. 887). Abbild.: Hinz, Danzig, Taf. 2, 3; 11, 2; Fleury VII Taf. 522; 523. d) Der Manipel (mappula, manipulus, fanon), ein ber Stola ver-45 wandter, über den linken Border- oder Unterarm getragener schmaler Gewandstreifen, beffen Ende früher frei berabhingen, jett aber zusammengenaht werden. Der Stoff war anfange Leinen, jest entspricht er bem Deggewande. Die im Mittelalter übliche reiche Bergierung bes damals längeren Manipels hat fo gut wie aufgehört. Erforderlich find nur brei Rreuze; ja auch eines genügt. Er ftebt zu bem Bijchofe, Priefter, Diaton und 50 Subbiaton und awar in ber Regel nur wahrend ber Deffeier. Der Urfprung biefes feit bem 8. ober 9. Jahrhundert als liturgijd nachweisbaren eigentümlichen Gewandstudes ift nicht ficher. Gewöhnlich wird es als ein ursprüngliches Schweißtuch angeseben (- qua pituitam oculorum et narium detergimus Pseudo-Alfuin, De div. off. c. 39); neuerdings hat man es auf die von heidnischen Opferdienern getragene Armschürze gunud 55 führen wollen (Kleinschmidt, Der Manipel, Katholik 1900 II, S. 165 ff.). Abbild. Bod II Taf. 18,3 (ein schönes Exemplar des 12. Jahrhunderts mit Inschriften); Fleury VII Taf. 523 b—528. e) Die Stola (orarium). Ein schmaler langer Stoffstreisen, der den Racken umziehend an der Brust links und rechts tief heruntersteigt. Während der Meße handlung werden die Bander vorn gefreugt; nur der Bijchof trägt fie auch in biefem 60 Falle parallel, bagegen ber Diafonus, bem die Stola für gewiffe Funftionen gestattet ift,

immer nur auf ber linken Schulter. Da fie bei allen eigentlich priefterlichen Berrichungen getragen wird, fo bilbete fich baraus bie Bezeichnung jura stolae, Stolgebubren Der Stoff entspricht in ber Regel bemjenigen bes Defgewandes. Die fünftlerische Auslattung begrengte fich meiftens auf eingeftidte lateinische Kreuge; an ben bischöflichen Stolen artete fie nicht felten in Lugus aus. Abbild.: Sing, Dangig, Taf. 2, 1; Fleury 6 II Taf. 529-536. Die Schellchen, Die fich am untern Saum zuweilen finden, find burch Dofes 28, 33 f. begründet. Für die richtige Erfenntnis ber herfunft ift erschwerend ber ft spät eingeführte, die Sache nicht treffende Name stola, da dieser ein weibliches leidungsstud bezeichnet. Dagegen weist das parallele orarium (= sudarium) richtig arauf hin, daß die Stola von dem Schweißtuche, welches man im Altertum um ben Hals 10 der um den Arm geschlungen trug, herkommt. Alle anderen Ableitungen (3. B. Absichen der höheren Ordines, Besahstücke der stola matronalis, vgl. Braun S. 113 ff.) gehen i die Jrre. f) Die Kasel, das eigentliche priesterliche Meßgewand (vestis sacerdotalis). lit paenula, später casula (3fibor von Sevilla Etymol. XIX, 24: dicta per diinutionem a casa, quod totum hominem tegat quasi minor casa), baneben 15 laneta (3fid. v. Sev. a. a. D.: quia oris errantibus vagantur (?), also in Rudcht auf die baufchige, bewegliche Urt) ift ursprünglich ein armelloser, mit einem Ausschnitt ir ben Ropf versehener lang herabfallender Mantel, ben im Altertume anfänglich Leute niederen tanbes - Bauern, Sirten, Golbaten - gebrauchten, ber bann aber auch in weiteren reifen Eingang fand (Baumeister, Dentmäler bes flaffischen Altertums III, 1889 C. 1835 ff.) 20 nd so auch zu bem Mönchtum und dem Klerus gelangte. Der in der Geschichte der Iba gezeichnete Modegang erhob diesen praktischen Überwurf merkwürdig genug etwa am ingang des Mittelalters zum Range eines ausschließlich priesterlichen liturgischen Geandes, nachdem eine Zeit lang daneben in außerkultischem Gebrauche gegangen war. Der Bifchof Maximianus von Ravenna trägt die Rafel in dem angeführten Mofail= 26 ilbe, auch bie eingangs erwähnten bijdoflichen Berjonen in G. Callifto aus bem Sabrhundert. Die liturgifche Zwedbestimmung erforderte einige Underungen; fo wurde er Mantel, um ihn bequemer zu handhaben, gefürzt, mit Zugichnuren versehen und an ten Seiten ausgeschnitten (Die Casula bes Erzbischofs Willigis von Maing, geft. 1011, Abb. Bod Taf. II, 9, die fog. Cafula bes bl. Bernhard im Münfter zu Machen, ebend. 30 II, 10; val. auch Taf. I, 4, 6). Man bat bafür die Bezeichnung gotische Kafel. In und nach ber Renaissance entartete bie Rafel zu ber gegenwärtigen geschmadlosen, steiftoffigen Baggeigenform, wo die beiben Teile in lojem Zusammenhalt auf Bruft und Miden glatt aufliegen (eine lehrreiche bildliche Uberficht ber Formengeschichte ber Rafel bi Fleury VII, S. 178). Der Stoff war im frühen Mittelalter fast ausschließlich Bolle. 85 Die Gotif führte zu häufigerer Berwendung von Geibe, Die im 15. Jahrhundert Regel wurde. Die anfangs vorherrschend weiße Farbe erweiterte sich allmählich zu einer Stala, welche für bestimmte Feste und Zeiten die liturgischen Farben enthielt. Danach ergab sich weiß für bie Feste Christi, Maria, ber Konfessoren und Jungfrauen, rot für die Ottave des bl. Geistes und die Apostel= und Märtyrertage, violett für Abvent und Fasten, schwarz 40 für Totenmeffe und Bigilien, grün für ben übrigen Teil des Rirchenjahres (das Genauere bei Thalhofer I, S. 911 ff.; eine volle Einheit war übrigens nicht vorhanden vgl. Otte, Aunstarchäologie des deutschen Mittelalters, 5. Aufl. I, Leipzig 1883, S. 272 f.). Der Edmud beschränkte sich in alterer Zeit auf einen ben Salsausschnitt faumenben und von bier aus vorn und hinten abwärts laufenden Streifen (Bod II Taf. 8. 32. 34; Hermes, 45 Dom ju halberstadt, S. 113). Erweiterungen bedeuten bas gabelformige Kreug (F. X. Rraus, Geschichte bes driftl. Runft 11, S. 492), Pflanzenmufter, Wappen, Figuren und ganze Scenen (Hermes, Halberstadt S. 115; Heinz, Danzig, Taf. 34. 47. 48. 49 67 und fonst; Bock, Das heilige Köln Taf. 22. 23. 27. 31; Fleury VII Taf. 561—601; VIII Laf. 602—619. Hand in Sand damit ging ein fostbarer Zierat von Gold, Gilber und so Meinodien (Italienische Beispiele aus späterer Zeit bei Beltrami, L'arte negli arredi saeri della Lombardia, Milano 1897, Taf. 32. 33. 59. 67). Gegenwärtig ist bas zewöhnliche Meggewand nur durch ein lateinisches Kreuz auf beiben Seiten bezeichnet. Doch sind gewöhnliche Stoffe, Leinen und Baumwolle, auch grobe Wollstoffe verboten.
2) Ein allen Klerikern zustehendes Gewand ist das Pluviale. Im Altertume ein offener 55 Mantel mit Kapuze, cappa, kam es aus dem Profangebrauch in die Kreise der Mönche und des Klerus und ericbien vor allen ben Kanonitern als praftisches Kleibungsftuck im bor brauchbar (cappa choralis); auch bei Prozeffionen empfahl es fich gegen Unilben ber Bitterung (cappa pluvialis, pallium pluviale, baher pluviale). Damit urbe ihm der Weg in die Liturgie geebnet, und das Pluviale wurde für bestimmte 60 Real-Gneyflopable für Theologie und Rirde. 3. 21. X. 34

Dienste, so für bie Besper (Bespermantel) obligatorisch; ein eigentliches Deggewand es nicht. Daneben entwickelte es fich jum bischöflichen Brachtgewand (cappa pontifiealis), an welchem Runft und Roftbarkeit fich reich entfalteten (Bod II Taf. 17; hermes, Halberstadt G. 119, vgl. G. 116 ff.; Sing, Dangig, Taf. 32, 3; 40; Fleury VIII Taf. 5 620 ff. Die Form bes Pluviale abnelt der Rafel, nur ift es vorn offen und wird burch eine Agraffe auf ber Bruft zusammengehalten. Die Rapuze verschwindet auf der Sobe des Mittelalters allmählich und setzt sich schließlich in ein kleines, auf dem Rücken ber unterhängendes Zeugstück (clipeus) mit Verzierung um (Bock II Taf. 41). Andererseits wächst bei dem bischöflichen Pluviale später eine Schleppe zu. h) Dalmatik und Tunicella. 10 Dalmatica (sel. vestis ober tunica) ift ein aus Dalmatien eingeführtes, ber Tunita verwandtes, aber luguriöferes und weichlicheres Gewand, welches im 3. Jahrhundert in vornehmen Rreisen fich großer Beliebtheit erfreute (vgl. Cypriani acta procons. 5: et cum se dalmatica exspoliasset . . . in linea stetit). Als sie gegen Eingang bes Mittelalters aus dem allgemeinen Gebrauche verschwand, behielt die Kirche die Dal-15 matifa als liturgifches Gewand, besonders der Diakonen und der Bischöfe, denen es in der Folge allein vorbehalten blieb. Lange und Armel wurden verfürzt und die Seiten mehr und mehr ausgeschnitten (die Dalmatika bes bl. Leodegar, geft. 678, bei Fleury VII Taf. 538). Dagegen blieben die aufgenähten Streifen (clavi) und im allgemeinen die weiße Farbe. Besonders die bischöflichen Dalmatifen wurden häufig Gegenstand tostbarer Runftbethie 20 tigung (Abbild.: Hermes, Halberstadt S. 117; Hinz Taf. 4; die berühmte vatikanise Raiservalmatika aus dem 12. Jahrhundert Fleury VII Taf. 554). Bon der Dalmatika unterscheidet sich nur wenig die dem Subdiakonus zukommende Tunicella. Abbild.: Fleury VII Taf. 537-552. i) Chorrod (Chorhemb) und Birret (birretum, pileus). Wahrend die Albe je langer besto mehr auf die Deffeier beschrankt wurde, schuf man aus ihr 25 durch Berfürzung und Bereinfachung ein bequemes Gewand für andere liturgifche Ba richtungen, ben Chorrod, auf ben alle Klerifer ein Unrecht haben. Bon ber altern, befonders in Monchofreisen verbreiteten Sitte, über bie burch bie langen Gottesbienfte ber anlaften Belgröde (pelliciae; vgl. Synobe zu Aachen im Jahre 817 e. 22 Sciele, Kongiliengeschichte 2 IV, S. 25; weiteres bei Ducange s. v. pellicia) aus liturgifor 30 Schiellichkeit ein weißes Linnengewand zu gieben, fommt die Bezeichnung superpelliceum Der Stoff ift Leinen. Reben bem bequemern, weitarmeligen Chorrod besteht als Mont bas enganliegende Rochett (rochetum, von roccus, Rod; auch camisia Romana), ein Borrecht der höheren Geiftlichkeit, doch in mancher Gegend auch von den gewöhnlichen Klerikern getragen. Gestattet ist der Chorrock auch den Laienministranten (Megner, Chorse fnaben) im liturgischen Dienst. Der Schmuck war im allgemeinen sparsam und pflegte auf Saumstiderei fich zu beschränken. Seit der Renaissance fanden Spiten Berwendung und bas "Fälteln" wurde Mode (Joh. Braun, Rochett und Superpelliceum in Katholit 1899 S. 412 ff.). Das Birret (birretum), hervorgerufen burch bas Beburfnis, bem burch bie Tonsur noch in besonderer Beise empfindlich gemachten Ropse während bes Chordienstes 40 einen Schutz zu gewähren, war anfänglich klein und weich; erst feit dem 15. 3abr

o einen Schutz zu gewähren, war anfänglich klein und weich; erst seit dem 15. Jahr hundert vergrößerte es sich und versteiste sich zu der jezigen vierspitzigen Form (Thalhosa I, S. 888 st.). Abbild.: Bock II Taf. 46. 49. 50.

1, S. 888 ft.). Abbild.: Bod II Tat. 46. 49. 50. Die Pontifikaltracht des Bischofs (J. Braun, Die pontifikalen Gewändern des

Abendlandes, Freiburg 1898) beckt sich mit den aufgesührten Gewändern (Amitt, Albe, Cingulum, Stola, Kasel, Pluviale, Dalmatika, Manipel), besitzt aber daneben noch einigt weitere Stücke. a) Die bischösslichen Schuhe und Strümpse. Eingangs des Mittelaltes gehörten die Schuhe (sandalia, calceamenta) zur allgemein liturgischen Ausstatum, seit dem 10. oder 11. Jahrh. sind sie und die mit ihnen verbundenen Strümpse (caligae)— aus Leinen, später aus farbiger Seide— ein Borrecht des Bischofs. Die vorwaltmet Farbe ist Violett. Die Anfnührung an den Wechsel der liturgischen Farben ließ sich midt durchführen. Die Grundsform der antiken Sandale erhielt sich noch lange. Besipiele: Bock II Tas. 1 (rotgebeizter Lederschuh) mit Laubgewindes-Stückere des Erzbischofs Annab von Trier gest. 1183); Fleury VIII Tas. 676—678; Braun S. 115. 117. 118. 121—123 d) Die Handschuhe (chirotecae, manicae), nicht vor dem 12. Jahrhundert nachweisder Farben ein. Der Saum erweiterte sich allmählich stulpenförmig. Das älteste und der rafteristische Ornament ist der circulus aureus auf der oberen Handschuh der gestischen Sandssäche, ein gelt gestickes oder auch metallenes Rundschilden mit Bilden (Lamm, Kreuz u. s. w. lostdaren Steinen. Seit dem 16. Jahrh, setzt sich der gewirkte Handschuh durch und der

60 Schnitt entwidelte sich vielfach nach dem Borbilde des Salonbandschubes. Abbild. : Bod II

Laf. 9. 19. 20; Meury VIII Laf. 679. Bal. Barbier be Montault, Les gans pontificaux, Baris 1877. c) Der Ring (anulus episcopalis) läßt fich als bischöfliches Infigne gegen Ausgang bes driftlichen Altertums nachweisen (F. X. Kraus, Real-Encykl. ber driftlichen Alternimer II, 699 ff.). Bei ber Deffe trägt ihn ber Bischof über ben Bontifikalhandschuhen am vierten Finger ber rechten Sand. Andern geiftlichen Burben- 5 ragern, die als folche bas Borrecht bes Ringes haben, ift er bei biefem Afte unterfagt. Boridriftsmäßig foll biefer Ring nur aus einem Goldreifen mit einem Steine besteben, roch finden sich in großer Zahl reiche, ja luxuriöse Exemplare. Abbild.: Bock II Taf. 28; seury VIII Taf. 680. d) Das Nationale (rationale, LXX doyesor, hebr. 1977 vgl. 2 Mos 8, 30) ift ein aus mehreren Gewandstreifen jufammengesettes, mit boblen Schilben auf 10 en Schultern ober auf ber Bruft ober auf Schulter und Bruft ausgestattetes leichtes Schultertuch von wechselnder Form, welches die Papfte einzelnen Bischöfen als Auszeich-ung verlieben und das nur beim Bontifikalamt und zwar unmittelbar über dem Deßewande getragen wird. Db ein antifes Rleibungsftud ju Grunde liegt, lagt fich nicht nehr feststellen; bei der Ausbildung haben aber jedenfalls der Bruftschild bes Soben- 15 riesters und das Ephod mitgewirkt, Mancherlei Schmud überzieht die Bänder. Abbild.: Sect II Taf. 27 (Fig. 1 das Nationale des Bischofs von Cichstädt, Johann von Aich, est. 1460); 26, 2, 4; Otte S. 281; Fleurd VIII Taf. 637—639. Bgl. Cerf, Diss. ur le rational en usage dans l'église romaine et dans l'église de Reims, leims 1889; e) Das Pectorale (crux pectoralis). Die spätere althristliche Sitte, ein 20 treuz auf der Brust zu tragen, welches durch eine Neliquie einen besonderen prophylatsichen Wert gewann (Urt. Enfolpien in F. A. Kraus, Real.-Enc. der christl. Altertimer 419ff.), verengerte sich im Mittelalter auf den Gebrauch der Bischöfe, die sich dieses Kreuzes, uch abgeseben von Rultushandlungen, als eines Infigne ihrer Burbe bedienen. Das Raterial ift Gold; die borhandenen Exemplare älterer Zeit zeigen bielfach eine feine fünft= 25 erische Ausarbeitung. Abbild.: Bock II Taf. 29; Fleury VIII Taf. 681. f) Die Nitra (uirga, uirgn, infula), die liturgische Kopsbededung der Bischöfe einschließlich des Bapites. 3hr Borhandenfein läßt sich vor dem 10. Jahrhundert mit Sicherheit nicht afennen (gegen Sefele S. 225 ff. mit Recht Krieg S. 212 ff. und besonbers Braun, Die pontif. Gew. S. 7 ff.). Die Form bat eine große Wandelung burchlaufen. Anfangs eine 30 der Wolbung des Ropfes sich anschließende runde Rappe mit Stirnstreifen und auf den Naden herunterfallenden Banbern, bilbet die Mitra ichon fruh fich zu einem Barett mit wei icharf emporftebenden Kanten um, erhalt bann einen boben giebelartigen Abichluß und formt fich endlich an den Seiten oval ab (vgl. die Zusammenstellung bei Bock II Taf. 22-25; 10. 16). Ein Zierstreifen, ben in besonderen Fällen Ebelmetall und toft= 85 bare Steine ichmuden, umzieht ben unteren Rand (aurifrisium in circuitu), ein zweiter tellt aufsteigend die Breite (aurifrisium in fundo vel titulo). Auch wird der Stoff mit Ornamenten und Figuren bestickt (Otte I S. 276; Hermes, Halberstadt S. 113. 115. 117. 119; Fleury VIII Tafel 653 b—665; Braun S. 37—52 und Tafel). Der Stoff ift Seibe, nur beim Rongil find ben Bifchofen, um ben Abstand von ben Rarbinalen 40 ju bezeichnen, leinene Mitren vorgeschrieben. Das Geremoniale unterscheibet ferner mitra pretiosa, m. auriphrygiata (= aurifrisiata) und m. simplex, beren Gebrauch im einzelnen geordnet ist (vgl. Thalbofer I, S. 903). g) Der Krummstab (pedum, pastorale, virga). Der Ursprung liegt in der Idee des bischöflichen hirtenamtes in Berbindung mit dem Herrschaftsgedanken, wie der mittelalterliche Bers es ausdrückt: attrabe 45 per primum, medio rege, punge per imum. Dem driftlichen Altertume ift bieses Infigne unbefannt; erft am Gingange bes Mittelaltere ftogen wir auf Spuren feines Bebrauchs. Anfangs scheint ber Krummftab zumeist ein einfacher Stab mit geraber Arude gewesen zu fein, aber schon früh trifft man baneben bie gemohornartig gebogene Arumme. Im Berlaufe ber romanischen Periode schweift sich diese start aus und wird so mit Ornamenten und Figuren verbunden. Beliebt war die Ausmundung in einen Schlangen: ober Drachentopf. Als Material wurde Elfenbein verwendet, wofür bann die Gotif vergoldetes Rupfer für den Stab und edles Metall für die Krücke einführt. Zugleich bringt fie ihre architektonische Formensprache zur Anwendung und bevorzugt als figürliche Detoration das Marienleben und die Heiligenlegende. Feine Goldschmiedearbeit kommt jetzt 55 2011. Die Renaissance und das Rokoko blieben in der Grundsorm, brachten aber doch n wefentlichen Ginzelheiten ihren Geschmad zur Geltung. Das unterhalb ber Krumme m bem Stabe befestigte fleinere ober größere Tuchlein aus Leinen (pannisellus, sudaium) ist wohl ursprünglich als Schweißtuch gemeint (Bod II S. 226 ff.) und nicht le Handhabe für die Träger des Stabes (Thalhofer S. 910), später verschwand 60 34\*

es von dem bijchöflichen Stabe und blieb den Abtsftäben als unterscheidendes Merkmadenn sowohl Aebte wie Abtissinnen führen den Krummstab. Doch ist dieses Insigne dem Bischof nur in seiner Diöcese gestattet. Mittelalterliche Bischoss und Abtsstäbe sind uns in großer Zahl schon seit frühromanischer Zeit erhalten, da die Sitte bestand, sie dem Besitzer ins Grad zu legen. Abbild.: Bock II Tas. 26. 27. 30. 31; Otte I S. 279. 281. 378; Bock, Das heilige Köln, Tas. 12. 17; Fleury VIII Tas. 641—653. Bgl. Barrault und Martin, Le baton, pastoral, Paris 1856; C. Lind, Über den Krummstad, Wien 1863; Beissel in Katholis 1881, II, S. 53 st.

Otte I G. 278 ff.

Einzelne privilegierte Bifchofe, regelmäßig aber nur ber Papft, die Primaten, Batriarchen und wirklichen Erzbischöfe tragen über bem Meggewande bas pallium. Das felbe besteht in einem weißwollenen, etwa drei Finger breiten Bande mit feche eingewebten schwarzseidenen Kreuzen, liegt ringformig über ben Schultern und fällt auf Bruft und Ruden in je einem Streifen berab. Golbene Rabeln befestigen es auf bem unterliegen 16 ben Gewande. Angefertigt werben bie Pallien von ben Nonnen in G. Agnese vor Rom unter manderlei Ceremonien und erhalten durch Aufbewahrung am Grabe bes Beins eine besondere Weihe (bas Rähere bei Thalhofer I, S. 899). Dem Inhaber, ausgenommen ber Bapft, ift es nur innerhalb ber Diocefe bezw. Kirchenproving und nur beim Bontifikalamt und an bestimmten Tagen (festa pallii) gestattet. Die Herkunft bes Palliums 20 darf man wohl am eheften an bas lorum, die Amtsicharpe weltlicher Burbentrager, be sonders im 4. und 5. Jahrhundert, anknupfen (fo Grifar, Das romifche Ballium und bie ältesten liturgischen Scharpen, in Festschrift zum elshundertjährigen Jubilaum des deutschme Campo Santo in Rom, her. von Steph. Chses, Freiburg 1897 S. 83-114 mit lebrreichen Abbildungen); andere sehen darin eine durch die Mode herbeigeführte vereinsachende 26 Umbilbung bes eigentlichen Balliums (Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario, Rom I, 1898; II, 1899; Kleinschmidt, Ursprung und Entwickelung des Palliums, in Katholik 1899, S. 52 ff.). Abbild.: Bock II Tak. 26; Marriott Tak. 41—46; Flaud VIII Tak. 630—637. Über die kirchenrechtliche Geschichte und Bedeutung des Palliums f. b. A. Ballium.

Dieselbe Gruppe von Würdenträgern hat das Recht, in und außer der Kirche in Kreuz (crux archiepiscopalis) vor sich hertragen zu lassen, und zwar so, daß der Kuni-

fixus ihnen zugewendet ift.

Die Karbinale find burch purpurrote Kleidung und einen flachen, breitkrempigen hut ausgezeichnet, an welchem von Quaften besetze Schnüre an ben Seiten herunter-

35 bängen.

Die eigentliche Tracht bes Papftes ift die bischöfliche, wenn auch zum Teil u reicherer Ausführung und mit einigen Abweichungen. Go führt er ftatt bes Rrumm stabes ein hohes Kreuz mit zwei oder drei Querbalken (Marriott Taf. 47, zu früh datien) Ein selbstständiges Stud bildet dagegen die Tiara (regnum, triregnum). Sie ift bas 40 fürstliche Insigne bes Papftes, wird baber gebraucht, wo feine Fürstengewalt barzustellen ift; bei liturgischen und überhaupt geistlichen Funftionen bagegen bebient er fich ber bischöflichen Mitra. Bor bem 11. Jahrhundert tritt die Tiara nicht auf und bann guerst in Beftalt eines zugespitten, am Saume bon einer Stiderei umfaumten Sutes; bernad wird fie bober und formt fich tonisch. Bei einer gewissen Ubereinstimmung mit ber Mitta 45 unterscheibet fie fich von diefer baburch, daß fie nur eine Spige hat. Noch schärfer tritt in ba Befrönung der Unterschied hervor. Roch bis ins 13. Jahrh. umzieht ein einziger Reif (regnum) bie Tiara, aber schon unter Bonifatius VIII. (1294-1308) ift ein zweiter burgugetreten, ein papstliches Schatverzeichnis endlich vom Jahre 1315 nennt drei (corona, quae dieitur regnum sive tyara cum tribus circulis aureis et multis lapidibus pretiosis). 50 Es ist möglich, daß schon unter Bonisatius VIII. die dreisache Krone aufkam, jedensalls liegt diese Weiterbildung seinem Pontifikat zeitlich nicht fern (F. X. Kraus, Gesch, da christlichen Kunst II, S. 499 f.; Hesele S. 236 ff.; ROS XIII 1899, S. 77 st. Abbild.: Marriott Taf. 46. 47. (salsch datiert), 48. 50. 52. 53; Fleury VIII Taf. 666-669.

Bum Schluß sei noch als in mittelbarer Beziehung zu unserem Gegenstande stehend furz aufgeführt der liturgische Kamm, welchen die Briefter vor der Meßseier zur Ord nung ihrer Haare benutzten und der auch dem Bischof bei der Konsekration als Eigennm übergeben wurde und daher sich häusig in Bischofsgräbern sindet. Der volkstümliche Glaub bezeichnete sie gern als "Marienkämme". Das Material ist Elsenbein, die Schnitztei of 60 eine reiche. Das christliche Altertum kennt den Kamm in dieser Berwendung nicht F.

Raus, Real-Enchff. II S. 87 f.). Abbild.: Otte I S. 368; Bod, Das heilige Röln,

Rr. 121. 122; Fleury VIII Taf. 673-675.

2. Die griechisch-katholische Kirche. Die Geschichte ber liturgischen und geistlichen Tracht auf dem Boden des griechischen Christentums zeigt geringe Bewegung. Der Ertrag des ausgehenden christlichen Altertums hat sich wenig bereichert. Der Thatbestand, 6 velchen Pseudo-Germanus (s. oben) seststellt, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Bilde, welches wir von dem Metropoliten Symeon von Thessalonich (s. oben) erhalten. Diese Beobachtung entspricht dem konservativen Charafter des griechischen Kirchentums. Dennoch scheinen im Berlause des Mittelalters leichte lateinische Sinslüsse wirstam gewesen u sein. Im übrigen erklärt sich die Berwandtschaft oder Übereinstimmung, in der sich dier 10 ie beiden Kirchen zusammensinden, aus dem gleichen Ursprung der geistlichen Gewandung us der Antike.

Die liturgische Kleidung des Briefters sett sich aus diesen Stüden zusammen: a) στιχάμον (στοιχάσιον), ein weißes, lang herabsallendes Gewand aus schwerem, golddurchwirtem Seidenstoffe, welches der Albe bezw. Dalmatita der Lateiner entspricht. d) ζώνη, 15
bürtel, zur Ausschlüftzung des Sticharion, reicher verziert als im Westen. e) Επιμανίσια,
stulpen, die den Zweck haben, das Sticharion an den Handgelenken sestzuhalten. d) περισαχήλιον (πεισαχήλιον, επιτσαχήλιον), ein mit goldenen Kreuzen besetzes oder sonst
erziertes Band aus Seide, das den Hals umzieht und dann mit seinen gefransten Enden
is zu den Füßen heruntersällt, die Stola der Lateiner und wie diese antiken Ursprungs. 20
sür das Epitrachelion des Diakonus pslegt das gräzisierte lateinische Wort δομάριον geraucht zu werden. Abbild.: Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechischen
irche, Leipzig 1711, III, nach S. 62; Marriott Las. 58). e) φελώνιον (φαιλώνιον
md andere Formen), das eigentliche Meßgewand, gleicher Herlust wie die Rasel, aber in
der ursprünglichen Form verblieben. Nur mit einem Ausschnitt sür den Kopf versehen, 25
egt es sich saltig um den Körper. Hergestellt wird es gewöhnlich aus Seide, ist reich mit
kreuzen bestickt (πολυσταύριον) und unterliegt dem Wechsel der siturgischen Farben. Abbild.:
Marriott Las. 18—21; Bayet, L'art. byzantin, Baris s. a. S. 165. 233 (vgl. auch
S. 251 die Engel in der "heil. Liturgie"); Heineccius III, S. 60—61; Fleurh VII
Ias. 563. 571. f) Επογονάτιον (Επιγονάτιον), eine Tasche in Quadratsorm mit einem 30
kreuz oder heine Bilde als Berzierung an der linken Seite getragen. Es ist nur Ehren-

Die liturgische Gewandung der Bischöfe deckt sich damit; eigentümlich ist ihr das mit Reuzen geschmückte δμοφόριον, das griechische Pallium und in seiner Form diesem ziemlich entsprechend (Fleury VII Tas. 563. 571; VIII Tas. 631—633) und die rautensörmige steise st Tasche, δπογονάτιον an der rechten Seite (Fleury (VIII Tas. 633). Der Ursprung dieses letteren Stückes, welches die Bischöfe bei der Konsekration erhalten, ist dunkel. Die Brust des Bischofs schmückt ein kostbares Kreuz (στανοός, έγκόλπιον) und ein Medaillon mit einem heiligen Bilde (παναγία). Sein Amt bezeichnet der Stab (ή δάβδος, auch mit dem Adjektiv ποιμαντική, vulg. πατερίτσα, πατερίσσα), dessen Krücke sich nach oben um= 40 biezt und gern in zwei Schlangenköpsen ausläust, die sich anblicken (Abbild. im Katalog der Χριστιανική άρχαιολογική έτειρεία, Athen 1892, Tas. 2; daselbst auch ein schönes Beritrachesion mit eingestickten Seiligensiguren und ein prächtiges Sticharion). Sin herzboragendes Insigne serner des Bischofs ist die Mitra (μίτρα, κορώνα, στέφανος), eine niedrige kronenartige Müte, an welcher kunstvolle Stickereien, kostbare Steine und 45

Goldschmuck fich sammeln. Oben erhebt fich ein Kreuz (Marriott Taf. 60).

Die Metropoliten und der Patriarch tragen statt des gekarior den gannos, ein eng anliegendes, reich gesticktes seidenes Gewand mit weiten Armeln (Fleury VII

Die außerliturgische Kleidung des Priesters und der Bischöse besteht aus einem 50 schwarzen, langen, saltigen Rode und einem chlindersörmigen Hute (καλυμαύχιον, καμαλαύχιον), der dei dem unteren Klerus niedriger ist (σκούφος, σκουφία). Die Bischöse die zum Patriarchen einschließlich tragen außerdem einen dorn offenen, mit Agrassen zu schließenden weiten Mantel (μανδύας, μανδύη), der am Saume mit Querstreisen (ποταμοί) und an den Ecen mit ausgenähten fardigen Tuchstücken (πόματα) verziert ist. Der 55 Batriarch serner hat das Borrecht zweier Kreuze; seine kapuzenartige Kopsbededung erinnert in den Mönchösstand (vgl. ROS 1893, Tas. 15), den dem er herkommt. Darüber trägt in einen breiten flachen Hut, über dessen obere Fläche ein lichtblaues Kreuz sich breitet. Ein mittelalterlicher Christus in Patriarchentracht dei Schlumberger, Un empereur der antin au dixième siècle, Paris 1890, S. 371; ein modernes Brustbild dei Gelzer, 60

Beiftliches und Weltliches aus bem türkisch-griechischen Drient, Leipzig 1900, Titelblatt; Beineccius III, S. 60). Bum Gangen vgl. die allerdings beschränkte bilbliche Bufammen ftellung bei Gotolow, Darftellung des Gottesbienftes ber orthodor-tatholijden Rirche bes Morgenlandes, Berlin 1893, S. 25; ferner Mich. Rajewski, Euchologion der orthodors griechischen Kirche, 3 Bbe, Wien 1861 f.

Die armenische Kirche weist in ihrer liturgischen Kleidung eine größere Mannigfaltigkeit und eine größere Prachtentfaltung auf. Doch treten die gemeinsamen Grundzüge überall hervor (vgl. Isid. Silbernagl, Berfassung und gegentwärtiger Bestand sämtlichen des Orients, Landshut 1865, S. 169 ff. und die dort angegebene Litteratur). Ein-10 fadere Formen hat die foptische Rirche (Butler, The ancient coptic churches of Egypt, 2 Bbe, Orford 1884). Uber die sprifd-nestorianische Rirche vgl. Affemani, Biblotheca orientalis III, c. 11—13; R. Perch Badger, The Nestorians and their rituals, London 1852; Silbernagl S. 209. 214. Zum Ganzen: Neale, The holyeastern church, 1850. Die ziemlich beträchtlichen Einzelunterschiede können hier nicht berück-

15 fichtigt werben. 3. Der Protestantismus. Die Reformation mußte mit ber Ausscheidung ba Sierarchie und ber Berwerfung bestimmter Rultusafte folgerichtig einen Teil ber wer gefundenen liturgischen Gewändern und amtlichen Insignien abthun. Zu einem völligen Bruche dagegen mit der Bergangenheit lag ein Grund nicht vor. Diesen Schnitt 20 thaten indes dei Schwarmgeister, wo immer die Durchführung in ihrer Hand lag, und auch die reformierte Kirche ging mit größerem oder geringerem Nadikalismus benselben Weg. Schon 1523 gab Zwingli in seiner "Auslegung und Grund da Schlußreden" das Urteil ab, daß Kutten, Kreuz, Hemden, Platten nicht "weder gut noch bos" find, sondern "allein bos", und bementsprechend war sein Verfahren (vgl. R. Stahelm, 25 Hulbreich Zwingli, 2. Bd, Basel 1897, S. 57 ff.). Luther dagegen sah in diesen Austr lichkeiten an fich gleichgiltige Dinge. Noch am 4. Dezember 1539 sprach er fich in einem Brief an ben Berliner Propst Buchholzer, ber sich durch gewiffe von dem Kurfürsten auf recht erhaltene Ceremonien beschwert fühlte, in braftischer Weise babin aus: "Benn Gud Euer Herr will laffen bas Evangelium lauter predigen und die beiden Saframente nach 30 Chrifti Einsetzung reichen und fallen laffen die Anrufung ber Beiligen, bas Umtragen bes Saframents, die Totenmeffe u. f. w., fo gehet in Gottes Namen mit herum und traget ein filbern ober golden Kreuz und Chorkappe ober Chorrock von Sammet, Seibe ober Leinwand; und hat Guer Gerr an Giner Rappe ober Rod nicht genug, so giebet beren bei an u. f. w." (be Wette V, 235). Bugenhagen teilte biefe Unschauung burchaus (D. Bogt, 35 Briefwechfel Dr. Johann Bugenhagens, Stettin 1888, G. 98 f.); fie war im Gebiete bes lutherischen Brotestantismus die herrschende. Richt nur damals, sondern lange nachber sind baber bort die Meggewänder im Gebrauch gewesen. Das Interim gab biefer Ge pflogenheit einen neuen Salt und berichaffte ihr borübergebend weitere Berbreitung. Doc ging bie Gesamtentwickelung in anderer Richtung, und zwar knüpft sie an die in mittlem 40 und höheren Ständen übliche "Schaube" an, einen faltigen, ben ganzen Körper ums schließenden Mantel, der nach Stand und Mobe an Stoff, Farbe und Schnitt wechselte (bie Abbild. bei Hottenroth S. 510 ff.; Röhler III, S. 128 ff.) In ber schwarzen Schaube ber Gelehrten predigte Luther zum erstenmal am Nachmittag bes 9. Oktober 1524. So zeigt ihn auf ber Kanzel bas Altargemälbe von Lukas Cranach in ber Stadtfirche zu Witten 45 berg (Abbild. bei Baum, Das Leben Martin Luthers, Nördlingen 1883, S. 189) und ber Cropteppich v. J. 1554 ber Universität Greifswald (Bictor Schulte, Der Crop-Teppic ber königl. Universität Greifswald, Greifswald 1898, Tafel). Jenes Gemalde führt feint Melanchthon taufend und Bugenhagen bas Schlüffelamt verwaltend in bemfelben Ge wande bor (Abbild. 3. B. Strade, Deutsche Geschichte, Bielefeld u. Leipzig 1881, II, G. 142, 50 vgl. auch ben Holzschnitt S. 79). In der Schaube amtierten auch Zwingli und Calvin (Die charakteristischen Bilber bes letzteren in: Der Protestantismus am Ende bes 19. Jahr hunderts, Berlin 1900 f., S. 103. 116). Die Farbe des Gewandes war fchwarg, bauff

gierte es Belgbefat. Bur Schaube gehörte bas Barett, welches in ber burgerlichen Rleibung ben but ver 55 brangt hatte und in großer Mannigfaltigfeit erscheint (Abbild. bei Sottenroth S. 515. 563; Röhler S. 132-136). Die Geiftlichkeit trug es in der Regel in der Form einer weichen, niedrigen Müte, welche durch einen fteifen untern Anfat Salt am Ropfe gewann, 3 weilen auch mit einem aufwärts gerichteten Schirm verfeben war (Beispiele in: Der Poteftantismus am Ende des 19. Jahrhunderts S. 25. 32. 47 Luther; S. 76. 77. 91. 99 60 Awingli und Ofolampadius; S. 97. 107. 109. 116 Calvin). 3m 17. Jahrh. gewinnt

bie fpanifche Tracht Ginfluß auf die Schaube und führt zu einer völligen Auflöfung berfelben. Der Mantel fest fich in einen ichlichten, born zugeknöpften langen überrod um hottenroth S. 717 ein Lübeder, S. 761 ein Nürnberger Pfarrer). Die umfängliche Krause ("Mublsteinkragen") fand Eingang und hat sich an einzelnen Orten in Deutschland bis heute erhalten (Lübed, Rostod, Stralfund, Leipzig und sonst). Der breite Rockragen ver- 6 minderte fich in der weltlichen wie in der geiftlichen Tracht zu zwei auf der Bruft liegenben Leinenstreifen, Beffchen genannt (aus bem niederbeutschen beffe, Diminut. beffken = Chorrod), das fich bis in die Gegenwart behauptet hat (Abbild. Hottenroth S. 760f.). 3m 18. Jahrhundert drang bas frangofische Abbe-Mantelden in Die beutsche Mode ein. Berliner Prediger, die und Chodowiedi im Bilbe überliefert, tragen es, boch ift baneben 10 nuch ein langer Mantel von einfachem Schnitt in Gebrauch. Das haupt bedeckt ein undes Rappchen (henne am Rhon, Rulturgeschichte bes beutschen Bolfes, 2. Teil, Berlin 1886, S. 260 Abbild. Aberhaupt ift Chodowiedi für biefe Frage ergiebig). Innerhalb iner gewissen Übereinstimmung in Deutschland und der Schweiz traten doch auch starke Unterschiede hervor. Seitdem jedoch in Preußen durch königliche Verordnung vom 1. Ja- 15 zuar 1811 der jetzige Chorrock vorgeschrieben wurde, in welchem die Schaube in gewissem Sinne wieder auflebt, wurde die Einheit bedeutend verstärft und ift jest vielleicht wiederum ben so groß als im 16. Jahrhundert. Zugleich fam das steife, hutartige Barett auf. Als ein Stud mittelalterlicher Tracht lebt in den evangelischen Kirchen Dentschlands hier and ba noch bas Chorhemd fort. Dagegen gehört es in ber banisch-norwegischen und in 20 ber schwedischen Kirche zum festen Bestand ber liturgischen Kleidung. In noch engerem Zusammenhange hat sich die anglikanische Kirche mit der Bergangenheit gehalten.

Eine ausreichende Erforichung und Darftellung ber Geschichte ber geiftlichen Umtstracht in der evangelischen Rirche fehlt noch. Bung (Die gottesdienstlichen Gewänder ber Geiftlichen, namentlich in der evangelischen Kirche, Chriftl. Kunft 1879, G. 146 ff.; 25 bgl. auch des Berfaffers Ausführungen in der 2. Aufl. der Real-Enchklopädie Bo VIII, 8. 50 ff.) hat nur die erften Schritte bagu gethan. Bictor Schulte.

Aleinafien in der apoftolifden Beit. - Litteratur: E. Ritter, Erdfunde 18. u. 19. Bo 2, Berlin 1858. 59. Bur allgemeinen Orientierung: Siebers, Mien, Leipzig 1893 p. 78-86. 556-62; Artifel: Aleinasien von G. Rosen in Ersch u. Grubers Encyflopädie 30 II. Settion, XXXVII, p. 1 ff.: Riepert. Spezialtarte vom westlichen Aleinasien 1890—92; Ramsan, The historical geography of Asia Minor., London 1890 (Royal geographical society's supplementary papers vol. IV). Herner von demselben: The church in the Roman Empire before A.D. 170 (mit Karte) 2, London 1893; The cities and bishoprics of Phrygia 2 Bbe, Orford 1895. 97; S. Paulus as traveller and Roman citizen, London 1895. 99; beutich 35 u. b. T.: Paulus in ber AG, Gutersloh 1898. Unter ben zahlreichen Reifebeschreibungen und Berichten über Expeditionen jei hier nur hervorgehoben: Hamilton, Reifen in Rleinaffen, deutsch von Schomburgt 1843. Underes an feinem Orte. Bgl. auch ben Auffat von aften, deutsch von Schomburgt 1843. Anderes an seinem Orie. Sgl. auch den Aufgag von G. hirschselb, Wandlungen in Wanderungen in Kleinasien, Deutsche Kundschau XXV, Berlin 1880. Ein Ausstüge, Werten Porten Kleinasiens, XXXVI, 1883. XXXVIII, 1884. v. d. Golth, 40 Anatol. Ausstüge, Berlin 1876. — Zur Geschichte: Hertherg, Die Geschichte Griechenlands unter der Herthalt der Römer, 2. Teil, Halle 1868. Bor allem anderen ist dem Leser zu empsehlen: Mommssen, Kömer, 2. Teil, Halle 1868. Bor allem anderen ist dem Leser zu empsehlen: Mommssen, Kömer, Eritisch Linter den größeren Sammlungen werden von uns häusig eitiert: Corpus Inscriptionum Graecarum Bh II. III (CIG). The collection 45 des in the British Musann (Inser Brit Mus.) Le Bas-Wadof ancient greek Inscriptions in the British Museum (Inscr. Brit. Mus.). Le Bas-Waddington, Voyage archéologique III, 1870. Inscriptiones Graecae insularum maris Aegaei I, 1895. II, 1899. III, 1898 (IGI). Gine vollständige Sammlung ber Rleinafiatifchen In-Asiae Minoris I, Wien 1901, die Jufabenie ist in Borbereitung; erschienen ist soehen der 1. Bd: Tituli Asiae Minoris I, Wien 1901, die Juschriften in Lycischer Sprache enthaltend. Die häusig 50 citierten Schriftsteller sind in solgenden Ausgaben bemußt: Strado geographica, rec. Kramer, Berlin 1844—47. 52. Ptolemaeus geographia ed. Nobbe, Leipzig 1843. 45. Dio Chrysostomus, ed. Arnim, Berlin 1893. 96. Aristides ed. Keil vol. II, Berlin 1898. Dio Cassius ed. Boissevain 1895. 98 und ed. Dindorf vol. IV, Leipzig 1864. Plinius nat. historia rec. Eillig, vol. I, 1851.

1. Der Name "Kleinasien" findet sich im NT natürlich nicht; Asia minor soll erst bei Orosius I, 2, vorkommen (400 n. Chr.). Der Name 'Aoia begegnet in unserer Zeit in mehrsacher (Aristides or. 22 — Keil XXI, 7) Bedeutung: 1. für den Erdteil: Bbilo spricht in der leg. ad Caj. von den μεγάλα τμήματα της ολκουμένης Aften und Europa (p. 566 M. u. ö.), während Strabo (18/19 n. Chr. vgl. Niese so bermes XIII, p. 39f.) das gange Festland ber oixovuéry in brei Teile scheibet, Europa,

Libben, Afien (II, 5 p. 121. X, 1 p. 490. 491. Dio Chrys. or. 4, 49; bgl. abes Strabo XII, 3 p. 554). 2. Bezeichnet Strabo mit Aola die Halbinfel fir Hoodoros utέντὸς "Αλυος καλεί ..., οἱ δὲ νῦν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου καλοῦσιν, Ασίαν ὁμωνύμωτῆ όλη ἠπείοω ταύτην 'Ασίαν προσαγορεύοντες (XII, 1 p. 534 bgl. II, 5 p. 126)... 5 καὶ δή καὶ καλούμεν 'Ασίαν ταύτην ίδίως καὶ δμωνύμως τῆ όλη. Plin. n. h. V 27, 102. 3. fagt Strabo (XIII, 4 p. 624), die Römer haben bas Reich bes Attalos bo-Bergamon zur Provinz gemacht 'Aslav προσαγορεύοντες δμωνύμως τη ήπείρο Ebenso wie der Geograph Ptolemäus (z. 3. des Antoninus Pius) in seiner Geograph (V, 2) nennt er die römische Provinz ή ίδιως λεγομένη 'Asia (XII, 8 p. 577). Bo Aristides or. 42 = Reil XXIII, 10. Außerdem sindet sich die Entgegensetung ή αν und & xárw 'Aoia. Aber sie bedt sich nicht ohne Weiteres mit ber ahnlichen, die im R vortommt. Wenn Baulus nach AG 19,1 διελθών τὰ ἀνωτερικά μέρη herabtommt na d Ephefus, fo ift mit jenen oberen Wegenden natürlich das Innere Rleinafiens, etwa Die Γαλατική χώρα καὶ Φουγία 18, 23 gemeint, ή κάτω 'Aoia würde die Küstengegend 16 sein, wie bei Frenäus ep. ad Flor. (Eus. V, 20, 5). So setzt auch Appian wohl einmal der 'Aoia ή ἄνω die ênl θαλάσσης entgegen (Syr. 15 vgl. Aristid. or. 42 = Keil XXIII, 46), aber an der deutlichsten Stelle dell. civ. II, 89 sagt er: καὶ δσα άλλα έθνη την μεγάλην Χερρόνησον οίχοῦσι καὶ καλοῦσιν αὐτά ένὶ ὀνόματι Aolar the nata (ebenjo Dio Chrys. or. 56, 7). Bgl. auch den Ausbruck of arm 20 τόποι in einem Schreiben bes Attalos II. von Bergamon an ben Briefter Attis in Beffinus (Archaologisch: epigr. Mitt. aus Ofterreich VIII, 1884 p. 100 3. 13 f.). Da Sprachgebrauch ber neutestamentlichen Schriftsteller ist nicht einheitlich und nicht immer gang zweifellos flar (vgl. bierüber befonders Th. Bahn, Ginleitung I, 132 f.) Dag Baulus (1 Ro 16, 19; 2 Ro 1, 8; Ro 16, 5; 2 Ti 1, 5) mit Afien die römische Provinz bezeichnet, 25 ift nach feiner (fpater zu erörternben) sonftigen Gewohnheit wahrscheinlich, die Apotalipse versteht unter Aoia die Proving mit Einschluß des Phrygischen Laodifeia, ebenso wird 1 Pt 1, 1, wo Usien hinter Pontus, Galatia, Rappadozia und vor Bithynia steht, den Brovingialbezirk meinen, wenn auch natürlich nicht ficher ift, ob der Berf. fich des politischen Charakters dieser Bezeichnungen bewußt war. Denn er trennt die politisch zusammen 30 gehörigen Begriffe Pontus und Bithynien. Er will toobl nicht Berwaltungsbegirte, fondem Länder aufzählen, aber er unterscheidet und grenzt die Länder ab nach der Praxis ba römischen Berwaltung. Darum nennt er z. B. Phyrygien, als zu Asien gehörig, nicht mit. Wie weit die römische Provinzialabgrenzung wirklich ins Bewußtsein des Bolles ge drungen, wird fich schwer feststellen laffen. Jedenfalls giebt es im NI Stellen, in welchm 35 ber Name 'Aoia in einem noch engeren Sinn gebraucht ift und awar in ber MG. In ber Bölkertafel AG 2, 9 steht neben bem Baar Pontus und Afien bas andere Phregim und Pamphylien, obwohl Phrygien jum Teil jur Proving Ufien gehörte. Bon ber vid umftrittenen und später ju erörternden Stelle 16, 5—8 seben wir hier ab. Aber auch an anderen Stellen ift klar, daß der Berf. der AG mit Aoia ungenau die an der Kuste ge 40 legenen Teile ber Provinz im Gegensatz zu den weiter landeinwärts gelegenen Teilen der selben (19, 1 τὰ ἀνωτερικὰ μέρη cf. 18, 23) bezeichnet. Die seemannische Ausbrucke weise 27, 2 μέλλοντι πλεῖν els τοὺς κατὰ τὴν Aσίαν τόπους saft naturgemäß be sonders das Küstengebiet ins Auge. In dem Reste der Stellen wird Aσία mit solder Regelmäßigkeit beinahe als ein Ersat sür Ephesus gebraucht, daß der Berf. offendar nicht das ungeheure Gediet der Provinz, sondern lediglich die Küste im Auge hat. Besondas auffällig, wenn Paulus zu den Altesten von Ephesus 20, 18 sagt, von dem ersten Tage an, da er Usien betreten, habe er sich bei ihnen aufgehalten. Hat er benn nicht Mim schon betreten, als er in Troas war (16, 7), als er (18, 23) burch Phrygien reiste? Um fich nicht in Afien aufzuhalten, fährt er an Sphesus vorbei, hat aber für Milet etwas 50 Zeit übrig (20, 16). Afien ist eben fast gleichbebeutend mit Ephesus. Beides alternien 19, 10 und 27. Diefer ungenaue, engere Sprachgebrauch ift auch belegt burch ben Brief ber gallischen Gemeinden (Eus. h. e. V, 1, 3) und durch Tertullian (adv. Praxean 1), wo Ufien und Phrygien unterschieden werben. 2. Uberficht. Die "Brude bom Drient jum Occident", als welche die Heinafiatifche

2. Ubersicht. Die "Brücke vom Orient zum Occident", als welche die Keinasiansche Salbinsel in der Geschichte gedient hat, ist, durch ihre Bodenbeschaffenheit dazu bestimmt, nicht gleichmäßig an der Kultur und Geschichte beteiligt. Das Hochplateau in der Mitte des Landes, zum Teil unwirtlich und unfruchtbar, spielt keine hervorragende Rolle. Es sind die Küstenländer, die am meisten hervortreten, sodann die Stromthäler, wie das des Maiandros. Und auch hier wieder giebt es Unterschiede. Die Nordfüste, welche hafen 60 arm ist, hat nicht den selben Beitrag geliefert, wie die buchtenreiche Südküste, die so viel

Rleinafien 537

ichter in Berbindung mit ben Rulturlandern bes Mittelmeeres treten fonnte, als bie ontuslander. Außerordentlich bevorzugt durch die reiche Gliederung der Rufte, durch e einmundenden Ströme, durch Rlima und Fruchtbarkeit ift der westlichste Teil der albinfel, in alter Zeit ein unlöslicher Teil Griechenlands, in römischer Zeit bas Kern-nb der afiatischen Provinzen, Afien schlechthin. Bon bier aus hat fich der Hellenismus 6 amentlich 3. 3. ber Diabochen ins Binnenland verbreitet. Bezeichnend bierfür find bie 3. T. ebrfach wiederkehrenden Ramen ber Städte im Innern: Antiocheia, Laodifeia, Apameia, eleuteia. Der Git ber bellenischen Rultur find die Städte; auf bem Lande erhalt fich prache und Sitte ber alten Einwohner noch bis in späte Zeit hinein. So in Galatien, plaonien (AG 14), Lyfien (Tituli Asiae minoris Bd I, Einleitung). Als die 10 lomer zu Aleinafien in Beziehung traten, war bas Land im gangen von einem Net riechischer Civilisation übersponnen. Die Begründung ber römischen herrschaft ift sehr Umablich und auf fehr verschiedene Beise vor fich gegangen. Ein großer Teil bes andes fiel ben Römern als Erbe verbundeter Könige zu, die schon lange unter bem influsse Roms standen, so das Gebiet der Attaliden und Bithynien; andere Teile wie 16 as Gebiet der Mithribates wurden erobert, noch andere wurden nach dem Erlöschen der Dynaftien einfach eingezogen. Die Provinzen Ufia, Bithynia-Pontus, Kilifien waren schon ur Zeit ber Republif römischer Besit; unter Augustus wurde Galatien, unter Tiberius tappabotien, ber Rest unter Bespasian bem römischen Staatsorganismus eingefügt. Für iefe Landichaften bedeutete bas Raiferregiment einen außerordentlichen Fortschritt. Die 20 Sicherung bes Friedens, die Aufhebung ber Biraten, Erleichterungen im Steuerwesen, Interftugungen geschäbigter Städte, Wegebauten, ermöglichten es bem bon ber Natur reich usgestatteten Lande ju Blüte, Bohlstand, ja Reichtum ju gelangen. Bgl. die Schilde ung bei Mommsen V2, p. 329—333. Übrigens sind die Zeiten der späteren Kaiser Trajan, jadrian, Caracalla besondere Blüteperioden Kleinasiens. In der Zeit des Paulus müssen 25 nir und bas Land als noch im Aufschwung begriffen vorftellen.

3. Die Proving Afia. Bgl. Brandis bei Bauly-Biffoma II, 1538-62; Baddingon, Fastes des provinces Asiatiques, Baris 1872; Marquardt, Rom. Staatsverwaltung 12, 33-349; Mommfen, Rom. Gesch. V. 299 ff.

Ms im Jahre 133 bor Chr. Attalus III. bon Bergamon ben Römern fein Land 30 ermachte, wurde es zur Provinz erklärt (Strabo XIII, 2 p. 724 fin. Bgl. den Senatseschluß aus dem Jahre 133 Athen. Mitteilungen XXIV, 190 ff.). Die eigentliche der der der erft im Jahre 129 durch M'. Aquillius vollzogen (Strabo IV, 1 p. 646 fin.). Den Sauptbestandteil bilbeten die Rüftenlandschaften Dipfien, Lydien tarien. Neben diesen nennt Cicero pro Flacco 27, 65 noch Phrygien, welches seit 116 36 ur Provinz gehörte (Athen. Mitteilungen XXIV, 195f.). Gemeint ist die *Povyla* reyaln, b. b. die Landschaft, welche im N. von Bithynien, im B. von Mysien, Lydien, larien, im D. von Balatien und Lyfaonien, im G. von Bifibien begrenzt wird (Strabo II, 8 p. 571; Ptolem. V, 2). Ueber die wechselnden Benennungen und Grenzen s. Ramsap, histor. geogr. p. 150 ff. Daß diesem Teile der Provinz "eine gewisse Selbst 40 ftandigkeit verblieben ist, zeigen die apamenischen Münzen mit der Ausschrift Kourde Popplas" (Waddington I, p. 132; Athen. Mitt. a. a. D. p. 196; Ramsay, cities and bishopries II, ep. 11). Die Bezirke von Synnada, Apameia und Kibbra haben zeitweise zu Eilicien gehört, seit 49 gehören sie zu Asien (Cicero ad fam. 13. 67, 1; Strado XIII, 17 p. 631), während die Povyia nagwoesos mit dem pisivischen Antiochien 45 um Provinz Galatien geschlagen wurde. Die Grenzen der Provinz sind von Waddington (p.25) und besonders von Ramsay (hist. geogr. p. 171 f.) genau bestimmt worden (vgl. auch die Karte zu Ramsays Church. in R. E.). Asia war in der Kaiserzeit matorifche Proving unter der Berwaltung eines Proconfuls (Strabo XVII, 3 p. 840 MG 19, 38: ἀνθύπατοί είσιν) mit 12 fasces, bem brei legati (πρεσβευταί CIG 50 3532) und ein quaestor beigegeben waren. Die Stellung eines solchen πρεσβευτής bilbert Ariftides (or. 26 = Reil L, 85). Der Gis des Proconsuls war Ephesos, wo er merft bom Meere aus ben Boben ber Probing betreten mußte (Ulp. Dig. I, 16, 4 § 5). Bur Sandhabung ber Berichtsbarkeit reifte er im Lande umber, bas zu biefem 3wede in Berichtsbezirke geteilt war (Strabo XIII, 4 p. 629: διοικήσεις. Aristides or. 26 = 55 Reil L, 85 von dem πρεσβευτής: καὶ γάρ ήν επίτης διοικήσεως της περί Σμύρναν). Die Ausbrücke für bas Gerichthalten bei Strabo XIII, 4 p. 629: tas ayogalovs ποιούνται; Ariftides or. 26 = Reil L, 78: Σεβήφος έκ τῶν ἄνωθεν χωρίων εἰς τὴν Έφεσον κατήει δικῶν ἀγορὰν ἄξων; 3οβ. Ant. XIV, 10, 21 § 245; ἄγοντι ην αγόραιον mögen bie Stelle AG 19, 38 erläutern: αγοραίοι άγονται και ανθύ- 60

natol elow. - Die glüdliche Lage ber Broving preift ber Rhetor Ariftibes or. 42 = Reil XXIII, 8ff. — Der Landtag der Proving (to zowor 'Aolas, commune Asiae vgl. \_ 3. B. Jos. Ant. XIV, 6, 2 § 165; Eus. IV, 13, 7. Bgl. M. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l'empire Romain, Paris 1887), seit Augustus eine dauernde und wichtige Einrichtung, tritt alsjährlich (Tac. ann. III, 66; IV, 15; Beurlier, p. 110; Guiraud, p. 76-87) im Berbit, bei Beginn des afianischen Jahres (Ariftid. or. 26 == Reil L, 100) zusammen und zwar abwechselnd in verschiedenen Städten (3. B. Ephejos, Smyrna, Bergamon, Sarbeis, Laobifeia, Bhiladelphia). Die Abgefandten ber Städte jun-Landtage beißen bei Aristides (or. 26 = Reil L, 103) ovredoot, nach ber Anschauung 10 von Brandis (a. a. D. 1577) ware ihr eigentlicher Titel anagzai gewesen, so daß alfer unter ben 20 19, 31 erwähnten Uffiarchen Landtagsabgeordnete zu versteben waren (Weiteres f. unten). Die Kompetenzen (Marquardt, p. 507 ff.; Guiraud, p. 113-218 Boiffier, La religion Romaine I, 169 ff.) und Aufgaben bes Landtags gipfeln im Kaijerfultus. Darum ftebt an ihrer Spite, führt ben Borfit, bringt bie Opfer bar und fprich 15 die Gelübbe für den Raifer und sein haus der sacerdos provinciae oder dozuegede tis 'Aolas (vgl. den A. 'Aoxiegeos von Brandis bei Bauly-Biffowa II, 471-483) Das Umt wechselte alljährlich, Die Jahre werben nach ihnen datiert (vgl. die von Brandia. a. D. p. 475 besprochene lehrreiche Inschrift Inser. Brit. Mus. III, 498). Befann lich wird der Irrtum des Johannes-Evangeliums betr. des jüdischen Hohenpriesters 11, 4 20 so erklärt, daß dem Berf. der kleinasiatische Brauch vorschwebte. Neben dem Oberpriest für die gange Broving bestehen aber noch an den Orten, wo es Brovingialtempel ga ἀρχιερεῖς 'Aσίας mit ber Nebenbezeichnung ναῶν (ναοῦ) τῶν (τοῦ) ἐν Περγάμος, Σμύρνη, Έφέσω, τῶν ἐν Αυδία Σαρδιανῶν (Die Jundstellen bei Brandis a. a. 474). Eine wichtige Streitfrage betrifft bas Berhaltnis bes Provinzialoberpriefters (do-25 zusgedes 'Aolas) zu dem Amt oder Stand der Asiarchen. Nach der Auffassung, welche von Marquardt (p. 513 ff., hier die ältere Litter.), Lightfoot (apostolic fathers III, 404 bis 415), Ramjay (Classical review III, 174) vertreten wird, ift ber agreger's und ber aoidoχης identisch. Dagegen hat zulett Brandis (A. ἀσιάρχης bei Bauly-Bissowa II, 1564 ff.) sebr scharfsinnig und gründlich die Anschauung entwickelt, daß Asiarch und άρχιερεύς Asias 30 berichiebene Bersonen seien; Die Affiarchen batten mit bem Amt bes Oberpriefters nichts gu thun, sondern seien vermutlich bie Abgeordneten ber einzelnen Städte gum Brovingial landtag, also immer in der Mehrheit vorhanden. Sierdurch würde der Blural 216 19, 38 erlän fein, während die Bertreter ber andern Anschauung annehmen, daß ber nach einem Jahre abtretende Oberpriefter = Ufiarch ben letteren Titel auf Lebenszeit weitergeführt babe, abnlich 85 wie die abgesetzten jüdischen Hohenpriester. Jedenfalls macht die Ausbrucksweise der AG τινές δε καὶ τῶν Ασιασχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι namentlich durch den Artikel den Emdruck, als ob von einem Kollegium oder einer Gruppe oder einem Stande die Nede st. Es wäre doch auffallend (vgl. allerdings wieder οί ἀσχιερεῖς AG 9, 14. 21; 26, 10. 12), wenn damals in Ephefus so viele gewesene Usiarchen gelebt hatten, daß sie eine schle 40 Gruppe oder Korporation bilden konnten. Außerdem ist es doch sehr unwahrscheinlich, daß Paulus unter den Prieftern ber Raiferreligion Freunde gehabt habe. 3m übrigen wagen wir in dieser verwickelten Frage fein Urteil; nur soviel muß gefagt werben: an ber im allgemeinen einleuchtenden Beweisführung von Brandis ift ein schwacher Bunkt bie Be handlung der Stelle Strabo XIV, 1 p. 649 über die Stadt Tralles: avroizena di 45 καλώς, είτις άλλη των κατά την 'Ασίαν, υπ' εὐπόρων ἀνθρώπων, καὶ ἀεί τυς έξ αὐτῆς είσιν οί πρωτεύοντες κατά την έπαρχίαν, οθς 'Ασιάρχας καλούσιν. Επ unter ben Affiarchen die Abgeordneten jum Probingiallandtag ju versteben waren, jo war es ja nichts besonderes, daß immer einige aus Tralles vorhanden waren, denn diese Eta stellte boch wohl immer Abgeordnete zum zowóv. Strabo will hier ben Reichtum 50 Stadt hervorheben und sagt beshalb: es fehle unter den πρωτεύοντες der Broving an Männern aus Tralles. Dies läßt darauf schließen, daß ein starter Bedarf nach sold Bersonen war. Da es zur Zeit des Strabo noch nicht mehrere Brovinzialtempel gab, so ton auch nicht die für diese einzelnen Tempel bestellten Affiarchen gemeint sein (CIG 2 ἀσιάρχης ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσω), bie bielleicht mit ben ἀρχιερεῖς 'Aσίας ναῶν τῶ 55 Σμύρνη etc. identisch waren (Gr. Inscr. Brit. Mus. 604. 605). Wie die Entscheidung verwidelten Frage immer fallen möge - feinesfalls tann bas Martyrium Polykarp Beweise ber 3bentität bes einen Affarchen mit bem einen Oberpriefter Afiens fiche wertet werben. Nach bem Anhang bes Martyriums (ep. 21) ift Polytarp gestorb 23. Februar 155 (oder 166 vgl. Harnack, Chronologie I, 334—356) Eni dozu ο Φιλίππου Τοαλλιανού, b. i. als Philippos von Tralles Oberpriester von Afice

Aleinafien 539

kun wird im Berlauf des Marthriums (12, 2) ein Asiarch Philippos als Leiter der Tiersehen erwähnt. Indem man ohne weiteres beide Philippi identifizierte, hat man auf die Identität des åouágens und der ågnegevs geschlossen. Dieser Schluß ist aber voreilig, zie Brandis gezeigt hat, nicht nur weil der ågnegevs, doch wohl im Unterschiede von em Asiarchen, als Trallianer bezeichnet ist, sondern hauptsächlich deshalb, weil der Obers riester Philippos aus Tralles derselbe ist, von welchem inschriftlich bezeugt ist, daß er ier (oder vierzehn) Jahre früher (149) Asiarch war (Lipsius, IprIh 1881 p. 575:

1 Odvurusch βουλή Γ[άνοι] Ἰούλιο[ν] Φίλιππον Τσαλλιανόν τον Ἰασιάσχην ήθων νέχα, Ολυμπιάδι σλβ'). Man müßte denn mit Lightsot an eine fünsjährige Amtseriode der åouágen — ågnegess densen oder annehmen, daß jener Plisippus im Jahre 10 55 zum zweitenmale Asiarch war. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Smyrna ie Tierhehen leitende Asiarch war. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Smyrna ie Tierhehen leitende Asiarch war. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Smyrna ie Tierhehen werden, daß die unter Anwesenheit des Prosonsuls damals gehaltenen Spiele dei der Berfammlung des zowere 'Asias stattgefunden hätten. Denn diese Bersammlung fand im Herbste statt, jene Tierhehen aber im Frühling (Brandis). Es muß is also eine andere Gelegenheit den Brosonsul nach Smyrna geführt haben, ossendar die Absbaltung des Gerichtstages. Bei Aristides or. 26 = Keil L, 85 ist der Brosonsul bei

ben Dionifien in Smirna zugegen.

4. Der Raiserlultus (Mommsen, Nöm. Staatsrecht II<sup>3</sup>, 2 p. 755—60; D. Hirsteld, Jur Gesch. b. röm. Raiserfultus, SUI XXXV, 1888, p. 833—62; Beurlier, 20 Essai sur le culte rendu aux empereurs Romains, Paris 1890; Preller, Nöm. Mythologie II, p. 425 ff.; Boissier, La religion romaine I, p. 122—208; Marquardt-Bissowa, 91 ff. 463 f.) hat, wie in den Prodinzen überhaupt, so ganz besonders in Kleinsten eine außerordentliche Blüte entsaltet. Hier bestand schon zur Zeit der Uttaliden Königskultus (CIG 3067—70). Im Jahre 195 d. Chr. dat Emprna der Dea Roma 25 einen Tempel errichtet (Tac. ann. IV, 56). Den in Ephesus vohnenden Römern gebot (προσέταξεν) Augustus, einen Tempel der Dea Roma und des Didus Julius zu errichten, τοῖς δὲ δὴ ξένοις, Έλληνας σφᾶς ἐπικαλέσας, ἐαντῷ τινα, τοῖς μὲν Ασιανοῖς ἐν Περγάμφ, τοῖς δὲ Βιθυνοῖς ἐν Νικομηδεία τεμενίσαι ἐπέτρεψεν (Didus Cass. LI, 20); nach Tac. ann. IV, 34 war der pergamenische Tempel auch der Dea 30 Roma geweist. Tiborius erlaubte den civitates Asiae seine Berehrung und die seiner Mutter, aber neden der des Senates (Tac. ann. IV, 15. 37; der Senat als Gott θεῷ Συγλήτφ Uthen. Mitt. XXII, p. 481; Inser. Brit. Mus. III, 600 3. 24; JGJ 1, 786 τῆς ἱερᾶς βουλῆς συγλήτου) und zwar in Emprna (Did Cass. LIX, 28). In Sardeis erscheint (CIG 3461) ein ἀρχιερεύς τῆς ᾿Ασίας ναῶν τῶν ἐν Λυδία Σαρδι- 36 ανᾶν. Const sind Prodinzialtempel und d. h. Raisertempel bezeugt für Ephesoš (CIG 2965. 2987 b. 3415. 3858 e) und Ruzifos (Tac. ann. IV, 36).

Der Ginn und bie Bebeutung Diefes Rultus für bie Brovingialen ift von Boiffier I, 173 ff. vortrefflich erläutert. Das Raifertum als Sort bes Friedens und Quelle aller Segnungen ber Rultur ericbien ihnen wirflich wie eine gottliche Macht. Bon feinem 40 Standpunkt aus schildert ber Apokalpptifer 13, 3ff. biefe Berehrung ber Welt für bas Raijertum: καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου ... καὶ προεκύνησαν τῷ δηρίω λέγοντες τίς ὅμοιος τῷ θηρίω, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ. Auch ber Apokalpptiker ift ber Uberzeugung, daß das Raisertum seine Erfolge übernatürlider Macht verdante, aber nicht bem Gott des himmels, sondern dem Teufel. Die 45 Stimmung ber Kleinafiaten bem Kaifer gegenüber wird auf das Lebendigfte erläutert duch die Aftenstüde, welche sich auf die Einführung des julianischen Kalenders in der Proving beziehen (vgl. Mitteilungen bes faif. archaolog. Inftitute, Athen, 24. Band, p. 275-293). Rachdem ber Landtag nach einer Berfammlung in Smyrna beschloffen batte, bemjenigen, der die größten Ehren für den kaiserlichen Gott erfunden haben wurde, so einen Kranz zu verleihen (Inschrift von Priene 3. 42), beschloß ein späterer Landtag auf bie Beranlassung bes Protonsuls Paullus Fabius Maximus (nach Mommsens Bermutung im J. 9 v. Chr.) ben Jahresanfang auf den Geburtstag des Kaifers Augustus (23. Sept.) ju verlegen. Das betr. Schreiben des Protonfuls und der Beschluß des Landtags ift in berichiebenen Eremplaren erhalten und von Mommien und von Wilamowis bearbeitet 55 worben. Auf die Bedeutung Diefer Inschriften hat Sarnad aufmerksam gemacht (Chr. Belt 1899, 1201 ff.). Die γενέθλιος ήμέρα του θειστάτου Καίσαρος wird von dem Brotonful als der Tag gepriesen, welcher έτέραν έδωκεν παντί τω κόσμω όψιν, ήδιστα αν δεξαμένος φθοράν, εί μη το κοινον πάντων εὐτύχημα ἐπεγεννήθη Καῖσαο. διό ἄν τις δικαίως ὑπολάβοι τοῦτο αὐτῷ ἀρχὴν τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς γεγονέναι 60

δ έστιν πέρας και δρος του μεταμελέσθαι ότι γεγέννηται. Der Beschluß des Land= tages beginnt mit den Worten: ἐπειδή ή πάντα διατάξασα τοῦ βίου ήμῶν πρόνοια σπουδήν είσενεγκαμένη καὶ φιλοτιμίαν τὸ τελειότατον τῷ βίφ διεκόσμησεν ένεγκαμένη τὸν Σεβαστόν, δν εἰς εὐεργεσίαν ἀνθρώπων ἐπλήρωσεν ἀρετῆς, ώσπερος τημῖν καὶ τοῖς μεθ' τήξας σωτῆρα πέμψασα] τὸν παύσοντα μὲν πόλεμον κοσ μήσαντα ... ὁ Καῖσαρ ... οὐ μόνον τοὺς πρὸ αὐτοῦ γεγονότ[ας εὐεργέτας ὑπερβα] λόμενος, ἀλλ' οὐδ' ἐν τοῖς ἐσομένοις ἐλπίδ[α ὑπολιπὼν ὑπερβολῆς], ἡρξενδὲ τῷ κόσμῳ τῶν δι' αὐτὸν εὐαγγελί[ων ἡ γενέθλιος] τοῦ θεοῦ ... ȝn einer verwandten ȝnjḍrift von Ṣalifarnaß (Inser. Brit. Mus. IV, 994) wird gefagt, daß ἡ 10 αἰώνιος καὶ ἀθάνατος τοῦ παντὸς φύσις τὸ μέγιστον ἀγαθὸν den Menjḍen gefænt. habe in bem Raifer, ber hier die Namen Zevs πατοφος και σωτήρ του κοινού των ανθρώπων γένους erbalt. Bgl. CIG 2957. 4923. 2369. 3187 σωτήρος του σύμπαντος ανθρωπείου γένους (von Baddington I, p. 133 auf Nero bezogen vgl Edhel VI, 278 Nero auf einer Münze t. σωτήρι t. οἰκουμένης). Athen. Mitt 15 XXII, p. 481. Bei ber jo fehr häufigen Anwendung bes Wortes owrho auf Raifer und auf Felbherrn ober Statthalter (vgl. Berg. Inschr. 410 von einem Broprator: nargon καί σωτήρ. 413 bon B. Serbilius Jauricus σωτήρα καί εθεργέτην της πόλεως καὶ ἀποδεδωκότα τῆ πόλει τοὺς πατρίους νόμους καὶ τὴν δημοκρατίαν ἀδούλωτον. Μις Lesbos (JGJ 140—150) viele Inschriften, in benen Bompeius σωτήρ genann 20 wird), muß man sich hüten die religiöse Ruance des Wortes zu übertreiben. Hellenistisch Analogien f. b. Humann-Buchstein, Reisen in Rleinafien p. 338; Detret v. Canopu-(R. Lepfius) 3. 26; Stein von Rosette (CIG 4697) 3. 47. Es ist von Wichtigkeit, bas Berhältnis ber kleinasiatischen Juden und Christe jum Kaiserkultus ins Auge ju fassen. Den Juden war, wie überhaupt im romische 25 Reiche, so insbesondere in Asien, gestattet nach ihrer eigenen Religion ju leben und b. b es wurde ihnen eine Beteiligung am Kaiserkultus nicht zugemutet. In Betracht kommen hier eine Anzahl der von Josephus (ant. XIV, 10) mitgeteilten Urkunden (Schürer III.) p. 67 ff. und bie bort mitgeteilte Litteratur; Brat, Die Stellung ber fleinafiat. Jub en unter der Römerherrschaft, Monatsschrift für Geschichte u. Biffenschaft des Judentums, 30 1886, p. 329-346). Grundlegend find die Berfügungen Cafars, ber von dem Berbote ber Rollegien die Juden allein ausgenommen wiffen wollte (ant. XIV, 10, 8 § 213 bis 216); es wird thnen gestattet κατά τὰ πάτρια έθη καὶ νόμιμα συνάγεσθαι καὶ έστιᾶσθαι; ber noch allgemeinere Ausbrud § 213: τοῖς πατρίοις έθεσι καὶ ໂεροῖς χρῆσθαι (vgl. § 223 τὰ πάτρια τηρεῖν ἔθη καὶ κατὰ ταῦτα ζῆν ἔπιτρέπειν) ſφließt einen zwang zum Kaisertult völlig aus. Die Brivilegien sind den fleinasiatischen zuden von Augustus bestätigt worden (ant. XVI 6, 2 § 162—165). Daß dieser von Philo hochgepriesen Kaiser von den Zuden feine göttliche Berehrung verlagt hat, bezeugt jener ausbrüdlich (leg. ad Caj. § 23 M. 589). Die Feinhseligkeiten Sejans (§ 24 M. 569), welche nach seine gebrucht gestellten seines Kaiser von ad ann 2050 gest die Parrichtung des Rolfes gebriebten im Fluor alle nach seine gebruchten seines States gebruchten im Fluor seines gebruchten gebruchten seines gebruchten gebruchten seines gebruchten seines gebruchten seines gebruchten seines gebruchten seines gebruchten gebruchten seines gebruchten gebruchten gebruchten seines gebruchten ge

(leg. ad Caj. § 23 M. 589). Die Feinhseligkeiten Sejans (§ 24 M. 569), welche nach Eus. chron. ad. ann. 2050 auf die Bernichtung des Bolkes abzielten (in Flace. § 1 40 M. 517), scheinen doch von einem Zwange zum Kaiserkultus sich fern gehalten zu haben. Das Unternehmen des Caligula wirkt dei Philo (leg. ad. Caj. § § 20—24) als ein völliges Novum (vgl. auch § 16 M. 562). Was Kleinasien betrisst, so ist zwar überlieset, daß Caligula in Milet einen Tempel für sich zu bauen besahl (Dio Cass. LIX, 28); daß aber die dortigen Juden durch seine Ansprüche bedrängt worden wären, ist wenigktens nicht direkt bezeugt. Es spricht zwar Bieles dasür, daß das Stück Apk 13 ursprünglich mit Bezug auf Caligula konzipiert war, man kann aber nicht beweisen, daß es in Klemasien entstanden ist. Das Toleranzedikt des Claudius (Jos. Ant. XIX, 5, 3 § 287 bis 291) für die Juden im ganzen Reiche sichert ihnen ausdrücklich zu, τὰ πάτρια εθη ἀνεπικολύτιος φυλάσσειν, während in dem für die alexandrinischen Juden noch besonder hinzugesügt wird (§ 282): μη παραβαίνειν ἀναγκαζομένους την πάτριον θησικίαν. Εείπαμπε am

Raiserfultus zu zwingen. Es galt als ein altes Recht, daß sie davon befreit seien, ein Umstand, durch den sie namentlich den Christen gegenüber im Borteile waren" (Schürer III³, 74). Bon besonderem Gewicht ist hier die von Josephus, vielleicht noch zur Zeit Domitians (jedenderen, daß nach 93) abgegebene Erklärung e. Ap. II, 6 § 73, wonach die Raiser sehr wohl wissen, daß die Juden ihnen keine Statuen errichten und in ihrer magnanimitas und mediocritas subjectos non cogunt patria iura transscendere, sed suscipiunt honores sieut dare offerentes pium atque legitimum est. Statt dessen berusen sich Philo (leg. ad Cajum § 23 M. 569. § 40 M. 592) und Josephus (b. j. II, 10,4

60 § 197 17, 2. § 409 c. Ap. II, 6 fin. § 77) auf die täglichen Opfer, die im jerusalemischen

र्प्यान र

empel für den Kaifer und das römische Bolf dargebracht werden (Schürer II-, 303 f.). 25 Gebet für die heidnische Obrigkeit wird empfohlen Aboth III, 2.

Ms Baulus in Ephefus burch ben Aufftand bes Silberschmiedes Demetrius bedroht erbe, war von einer Berletung ber Bietät gegen ben Raifer feine Rebe. Seine freunbichaft= ven Beziehungen zu den Miarchen — mögen dies nun Priester oder Landtagsabgeordnete 5 vesen sein — schließen seden Gedanken daran aus, daß er, der röm. Bürger, zum iserkultus eigentlich verpflichtet gewesen ware. Dies ist um so bemerkenswerter, als b Dio Caffius LI, 20 den in Ephefus wohnenden Romern oblag, den Divus Julius d die Dea Roma zu verehren. Es muß also in dieser Beziehung große Freiheit ge-rscht haben oder Baulus muß noch ganz als Jude betrachtet worden sein. Die 10 den der kleinasiatischen Christen, welche im ersten Betrusbrief erwähnt werden, sind bt badurch veranlaßt, daß fie die Beteiligung am Raiserfultus verweigern. In der unangenften Beife wird geforbert, ben Raifer ju ehren (2, 17), benn bierin einen Gegen-3 zu der Forderung deor poseiode zu feben, ift gezwungen. Dem Raifer und feinen tatthaltern wird ein großes Bertrauen entgegengebracht; sie sind die Hüter der Gerechtig= 16 t (2, 13 f.); daß sie etwas fordern könnten, was gegen das Gewissen wäre, liegt ganz iberhalb bes Gesichtstreises. Daß die Bevolkerung sie als Christen haßt und verfolgt, richtig (4, 16); aber nicht weil sie bem Raiser die Shre versagen, sondern weil der Name eser neuen superstitio als solder verdächtig und versehmt ist, wie schon zur Zeit eros in Nom (Tac. ann. 15,44 exitiabilis superstitio . . . per urbem quo 20 incta undique atrocia aut pudenda confluunt). Man traut ihnen alle möglichen chandthaten zu (2, 12, 4, 4), aber der Vers. meint, durch einen fleckenlosen Bandel unten fie alle Berleumbungen ju Schanden machen (2, 12. 3, 13. 4, 15). Müffen fie opbem leiben, fo leiben fie um Gerechtigkeit, um bes namens Chrifti willen (3, 14. 14. 16). Durch biefe Sachlage wird ber Brief gwar nicht ber Beit Reros gugewiesen, 25 obl aber ift es unmöglich, ibn in die lette Beit Domitians ober in die Trajans ju feten. eit den Berfolgungen des "Tyrannen" Domitian mußte die Unbefangenheit der Christen m Kaisertum gegenüber dahin sein. Das Gebet zwar für die heidnische Obrigkeit ift riftlicher Grundsat gewesen (1 Ti 2, 2), auch in Zeiten ber Berfolgung (1 Klem. 61 ff.; olyk. ad Phil. 12, 3; Justin, Apol. I, 17, 3). In ben beiben letten Stellen tritt 30 utlich herbor, daß das Gebet für die Kaiser als die einzig zulässige Form ber Berehrung t Gegensatz zum Rultus gemeint ist. Eine Bedrängung der kleinasiatischen Christen urch den Raiserkult zeigen erst die johanneischen Schriften (1 30 5, 21?), wenigstens die potalppfe. Aber biejenigen Partien, welche von einer Chriftenverfolgung und von tartyrien wegen bes Raiferkultus reben, stammen ficher aus keiner früheren Beit als ber 35 omitians. In welcher Form Rechtens bie Berfolgung unter Domitian stattgefunden t, ift eine viel umftrittene Frage (vgl. aus ber Litteratur Neumann, Der rom. Staat id die allgem. Kirche I, p. 7-17; Mommsen, Der Religionsfrevel nach romischem Recht, pbels histor. Zeitschrift, 64. Bb (NF 28. Bb) 1890, p. 389ff.; Conrat (Cohn), Die bristenverfolgungen im röm. Reich 1897; Harnad BRE III, 823 ff. A.: "Christen- 40 rfolgungen"; J. E. Beis, Chriftenverfolgungen, 1899). Daß etwa ein besonderes iferliches Stift erlaffen worben ware, welches ben Kultus bes lebenden Kaifers allen nterthanen einschärfte, davon ift nichts überliefert. Aber Domitian ließ "in ben Konpten, die aus seiner Kanzlei seinen Privatbeamten (procuratores) zugingen, wo diese on dem Raiser zu sprechen hatten, die Formel dominus et deus gebrauchen" (Mommsen, 45 löm. Staatsrecht II, 23, 759 Sueton Dom. 13: Pari arrogantia, cum procuraorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: Dominus et leus noster hoc fieri jubet. Bgl. Dio Chryf. or. 45, 1: τὸν ἰσχυρότατον καὶ ἀρώτατον καὶ δεοπότην ὀνομαζόμενον καὶ θεὸν παρὰ πᾶσιν Ελλησι καὶ βαρ-(10015). Dies mag teine offizielle Titulatur gewesen sein, man tann sich aber wohl 50 wiftellen, daß, wie die Hofdichter (Martial 5, 8), so auch eifrige Brotonfuln, Raiser-wiester und streberhafte Elemente der Bevölkerung diese Stimmung des Kaisers in Thaten miesten und die göttliche Berehrung des Kaifers auch von den längft verhaften Chriften orberten. Sier war eine Sandhabe gegeben, fie nicht nur zu dicanieren, sondern zu ver-

Die Apofalypse enthält folgende Züge, die vielleicht zur Lösung des Problems und ur Charakteristik der Christenversolgung Domitians beitragen können. Der letzte Herausgeber E Berkes blickt zurück auf eine Anzahl Martyrien (6, 9 rás progas rów kogaz pkrow a róv dózov row verð dað tid rip pagropsar spresson. Es wird nicht gesagt, is es viele gewesen seien, es wird auch nicht gesagt, daß sie gesallen seien, weil sie das so

Tier nicht angebetet haben, vielmehr werben 20, 4 neben ben Geelen ron nenelexioμένων διά την μαρτυρίαν Ίησοῦ καὶ διά τὸν λόγον τοῦ θεοῦ und von ihnen unter jhieben genannt biejenigen, welche nicht angebetet haben das Tier und sein Zeichen nich angenommen haben. Es scheint also, daß die überstandene Berfolgung, in welcher auch 5 Antipas gefallen sein wird (2, 13), mit den Raiserkult noch nicht in Berbindung stand. E werben ahnliche "Leiben" sein, wie fie im ersten Betrusbrief vorausgesetzt werben, Berfolgungen bes nomen Christianum entweder bireft oder burch Kriminalprozesse au-Grund verleumberischer Denungiationen. Aber für die Zufunft fieht der Apofalpptite-eine gang außerordentliche Steigerung ber Berfolgung vorher. Er erwartet, daß ein 10 ungezählte Schar von Märthrern fallen (7, 9) und nur eine kleine Elite von 144 00—
(7, 3 f. 14, 1—5) bewahrt werden wird. Der Kampf gegen die "Heiligen" (13, 21, 17) und gegen das Lamm (17, 14), der von dem Tiere oder dessen Helfershelf ausgeht (13, 11-17), steht im wesentlichen noch bevor. Er wird nicht nur über Rleir afien, fondern über die gange Welt (7, 9. 13, 7) hereinbrechen. Und zwar handelt es fin 15 bier um ben Zwang jur Unbetung bes Tieres. Es wird babin fommen, daß jeber, ber ban Dier nicht anbetet, getotet wird (13, 15); die Mehrzahl ber Chriften wird biefem Berlange widerstehen und darum fallen (14, 12. 15, 3). Der Berf., der so schreibt, erwartet al offenbar, daß eine furchtbare Wendung in der Rechtslage der Christen dem Raiserfulti gegenüber bevorsteht. Worauf er diese Anschauung gründet, ist nicht zu erkennen. Bie 20 leicht war die Kunde zu ihm gedrungen, daß ein kaiserliches Stift in Aussicht stebe od er erkassen sei, wonach von allen Christen das Kaiseropfer verlangt werden solle. Water scheinlicher ift aber, daß er die bevorstebende Rrifis erschlossen hat aus einer, vielleicht bon bem Raiferprieftertum angegettelten leibenschaftlichen Bolfsbewegung, bon ber zu befürcht en war, daß fie die römischen Beamten mit fortreißen werde (13, 12). In dieser Beziehung 25 ift die Aussage 13, 16 lehrreich. Mit dem χάραγμα, von dem hier die Rede ist, kann nicht das Raisergeld gemeint sein (Mommsen, NG V, 522); auch der kaiserliche Stempel, ben man noch heute auf Rauf- und Pachtverträgen erfennen fann (Deigmann, Reue Bibelftubien 1897, p. 68 ff.), hat nur bie Unschauungsform geliefert. Der Berf. hat offenbar eine Bewegung im Auge, in welcher die Provinzialen im Aberichwang ihrer loyalen Be 30 geifterung fich dem Raifer zu Ehren mit dem namen diefes ihres Gottes ftigmatifierten (vgl. Deismann, Bibesstudien 1895, p. 262 ff. und Stade, ZaW XIV, 250 ff.). Es wird bahin kommen, so fürchtet der Apokalyptiker, daß jeder, der dies nicht mitmacht (ξχεν, λαμβάνειν τὸ χάραγμα 13, 11. 14, 11. 16, 2. 20, 4 wie ein terminus technicus), von Handel und Wandel ausgeschlossen, dürgerlich geächtet wird. Wenn uns die Apoka 85 lipfe auch nichts über die Rechtsform der Berfolgung lehrt, so zeigt fie doch, wie unter ber Regierung Domitians (er ift das bereits gegenwärtige Tier, wie der Wiffende merken fann 13, 17. 17, 8ff.) eine plögliche und unerhörte Steigerung ber Berfolgungen und bar Bedrängung durch ben Kaiserkultus zu erwarten war. Daß diese Erwartung sich in schrecklicher Weise erfüllt hat, erkennt man aus ber in der Kirche fortlebenden Erinnerung 40 an bie Buorns Domitians, bes aweiten Rero (Eus. h. e. III, 17; Tert. apol. 5; Euseb. chron. II, p. 160 ed. Schöne: Refert autem Brettius, multos Christianorum sub Dom. subisse martyrium). Es muß eine außerordentliche Angahl von Brogeffen gewesen sein, die den Nachfolger Domitians ju ber Magregel zwang, Denunziationen wogen ασέβεια und wegen Ιουδαϊκός βίος zu verbieten (Dio Caff. 68, 1). Roch in den 46 Christenprozessen unter Plinius 112 (ep. 96, 6) kommen Leute vor, die vor 20 Jahren (das werden, rund gerechnet, die letzten Jahre Domitians sein) vom Christentum abgefallen sind. Immerhin kann in Kleinassen die Verfolgung radikal nicht gewesen sein, da das Haube Gemeinden, Johannes, nicht gefallen ist, sondern die Zeiten Trajans erlebt du Ueber die weitere Entwickelung der Rechtslage sür die Christen in Kleinassen weiter 50 tvenig. Das nächste Zeugnis, freilich nicht aus Usia, sondern aus Bithynia-Pontus, der Brieswechsel des Plinius mit Trajan (ep. 96. 97). Aus ihm geht so viel deutl hervor, daß an der Strafbarkeit der Chriften fein Zweifel ift. Die, welche fich Chriften ftanbhaft befennen, werben bingerichtet, soweit fie nicht römische Bürger Aber es findet fein genereller 3wang jum Raifertultus ftatt, die Berfolgung bangt 55 indireft mit ber Religion zusammen; die Bernachläffigung ber Tempel ift vielleicht anlaffung ju ben Denungiationen gewesen, aber ber Statthalter ift von religiösen Do nicht geleitet; bas Raiferopfer verlangt er nur von den ohnebin Abtrunnigen, u fonftatieren, ob fie auch wirklich die superstitio abgeschworen baben (vgl. Neumann a. p. 17—26; Arnold, Studien 3. Geschichte ber plinian. Christenversolgung 1887; 30 Weis, a. a. D. p. 56ff.). Auch im Martyrium bes Bolykarp wird die Todeswürdigt

Meinafien 543

Chriften nicht speziell damit begründet, daß fie dem Raifer bas Opfer verfagen, sondern nur ganz im allgemeinen mit ihrer άθεότης (cp. 3), Polyfarp ift ό των ημετέρων θεοίν καθαιρέτης, ὁ πολλούς διδάσκων μη θύειν μηδέ προσκυνείν (cp. 12). Das Raiferopfer, das von Polyfarp verlangt wird, ift eine Gesinnungsprobe (8, 2).

5. Stabte. Die Rahl ber freien Stabte (Marquarbt p. 346 f.) ift in ber Raiferzeit 5 immer mehr bermindert worden; ftatt ber Autonomie wurde bevorzugten Städten Steuerfreiheit zu teil. Die 44 ober, wie man vermutet hat, 144 (Ptolemaus V, 2) regiones, in welche Gulla bas Land geteilt haben foll (Caffiodor Chron. 3. 3. 670), werden Stadt begirte gewesen sein, bie gum 3wede ber Steuererhebung abgeteilt waren. In einem Edift des Antoninus (Modestinus Dig. 21. 1. 6.2 Ptolem. 2. arg.) werden brei Klassen 10 bon Städten unterschieden nach der Größe und Bedeutung. Die zweite dieser Klassen sind die dyogal diew, d. h. die Gerichtsorte (conventus). Als solche nennt Plinius n. h. V, 29,105 ff.: Laodicea ad Lycum, Synnada, Apameia, Alabanda, Sardeis, Smyrna (vgl. bas Mart. Bolyt.), Ephefus, Abramyttecon und Bergamon. Nach Athen. Mitt. XXIV, p. 281 icheinen auch Cumeneia, Briene, Dorylaion Ronventorte gewesen zu sein (CIG 3902 b); 15 Jos. Ant. XIV, 10, 21 § 245 rebet ber Profonjul von feinem Gerichthalten in Tralleis. Bur erften Maffe gehören die Städte mit bem Range ber untoonobeis; biefer Titel wird nach Marquardis Bermutung (p. 343. Menabier p. 4 f.) hauptfächlich ben Städten berlieben fein, in welchen ber Landtag ber Proving fich verfammelte. Bon bem ehrgeizigen Bettstreit ber Stäbte unter einander (Mommien, RG V, 303) befommt man ein Bild 20 aus ber 42. Rebe (Reil XXIII) bes Aristides περί δμονοίας ταις πόλεσιν, die auf einem zowór ju Bergamon gehalten jeder ber brei Stadte Bergamon, Smprna, Ephejos ihren Ruhm berfundigt. Diefe brei Stabte waren burch eine große Strafe verbunden (Ramfau, geogr. p. 165). Am füdlichsten an ber Mündung bes Raystros, lag

Ephefos. — Litteratur: Guhl, Ephesiaca, Berlin 1843; E. Curtius, Beiträge zur 26 Beich. u. Topographie Kleinasiens (Abh. d. Berl. Atad. 1872); derselbe, Ephesos. (Altertum u. Gegenwart II., p. 987 st., 1886); G. A. Zimmermann, Ephesos im ersten christl. Jahrhundert, Jena 1874; Bood, Discoveries at Ephesus, London 1877; Menadier, Qua condicione Ephesii usi sint inde ad Asia in formam provinciae redacta, Berlin 1880; Strabo XIV, 1, p. 639—642; Aristides or. 42 = Keil, XXIII, 23—25, Vol. II, 37 st.; Instrusten CJG 2953 20 bis 3043; Le Bas III, 136a-184a; Brit. Mus. Inscr. III, 4467-85 und die Brolegomena p. 67. 87. Münzen: Sead, Coinage of Ephesus 1880.

Ephejos nennt sich häufig auf Inschriften ή πρώτη (πασων) καὶ μεγίστη μητρό-πολις της 'Aσίας. Dieser Name ist der Stadt von Antoninus Pius den anderen Städten gegenüber bestätigt worden (Inser. Brit. Mus. 489). Die politijche Hauptstadt Afiens 35 ift Ephefos infofern, ale bier ber Profonful feinen Git hatte und bier zuerft ben Boben der Provinz betreten mußte (Upianus Dig. I, 16, 4. 5), vgl. Menadier p. 6 f. Ein weiterer Chrentitel der Stadt ist νεωκόρος (vgl. Krause, Νεωκόρος Civitates neocorae sive aedituae, Leipzig 1844; B. Buchner, De neocoria, Gießen 1888). Das Bort, welches eigentlich eine Person als Tempelhüter bezeichnet (Suidas: & tor vadr 40 κοι ΧLVII, 11. βρίο ΙΙ, p. 236 M, wird auf Städte oder Bölferschaften übertragen, welche fich die Berehrung einzelner Gottheiten besonders angelegen sein laffen (Jos. b. jud. V, 19, § 383 die Juden, ους δ θεός έαυτφ νεωκόρους ήγεν). In diesem Sinne nennt der γραμματεύς 218 19, 35 die Stadt der Ephefier die νεωκόρος της μεγα- 45 lys Aoremdos. In diesem Zusammenhange ist die Bezeichnung auf Inschriften und Münzen (Le Bas-Waddington III, Nr. 147 b — CIG 2972; Waddington, Fastes Nr. 104 = hermes VII, p. 29; Mionnet, Suppl. VI, p. 164 Nr. 561; p. 159 Nr. 524) felten und fpat. Wenn ber yogupareis nur biefes Reoforat erwähnt, fo ift basfelbe ju jener Beit noch nicht in Schatten gestellt burch bas Reoforat, welches fich auf ben Raifer 50 hultus bezieht. Die alteste Erwähnung desfelben findet fich auf einer Munge aus ber Zeit Meros (Babbington, Fastes Nr. 93, p. 139, 65/66 nach Chr.). Es ift nicht sicher, aber vahrscheinlich, daß das bloße  $E\varphi$ .  $veo \varkappa \delta gav$  ohne Zusaß auf einer Kaisermünze sich auf ben Kaiserkult beziehe. Da der Titel des Reoborates durch einen besonderen Senatsbeschliß verliehen und erneuert wird (CIG 3148 von Smyrna:  $\delta \varepsilon \acute{v} \tau \varepsilon gov$   $\delta \acute{o} \gamma \mu a$ ,  $\varkappa a \vartheta$  55 δ die νεωπόφοι γεγόναμεν unter hadrian: Hermes VII, p. 29), so tann schon ber Provinzialtempel in Ephesus bestanden haben, als Paulus dort war, wenn auch die Stadt ben Titel vecozogos damals noch nicht führte. Übrigens ist es burch den Zusammendang gerechtfertigt, daß der yogunareis nur ben Neoforat der Artemis erwähnt. Das Borhandenfein von Uffiarchen in Ephefus ift an fich tein Beweis bafur, daß der Provingial= 60

tempel (wohl zu unterscheiben von dem ber römischen Bürger Dio Caff. 51, 20) damals schon bestand. Durch die Ephesinische Inschrift CIL III, suppl. 7118 ift bas Borhanden= sein des Augusteums im J. 4 v. Chr. bezeugt. Aus der Zeit Bespasians oder Domitians der vads δ έν Εφέσω των Σεβαστων κοινός της Aosas (Brit. Mus. Inser. III, 5 498). Die Ruinen des Augusteums sind entdeckt und beschrieben von Wood (p. 153). Ein Priester der Roma schon in einer Pergamenischen Inschrift Nr. 268 DE 34 f., wahrscheinlich aus dem Jahre 98 v. Chr. Bemerkenswert ist, daß durch die Mission des Baulus vor allem der Artemiskultus bedroht erscheint. In welchem Maße dieser das Wahrzeichen und Fundament ber Stadt war, erkennt man aus ber Inschrift Le Bas 10 III, 136 a (88 v. Chr.), in welcher ein Beschluß der Stadt begründet wird mit ber Rudficht auf την σωτηρίαν του τε ίερου της Αρτέμιδος και της πόλεως και της χώρας. Der Tempel ber Artemis, nach bem Brande bes Beroftratos prachtiger aufgebaut (Strabe XIV, 1 p. 640; Ariftides or. 42 = Reil XXIII, 25), lag bamals am Meeresstrande (Plin. n. h. II, 87, vgl. ή μεγάλη θεὰ 'A. πρὸ πόλεως CIG 2963 c). Die Lage und Reste sind 16 entdeckt von Bood, Discoveries at Eph. p. 255—285); dort auch eine Rekonstruction. Die hier verehrte Artemis (vgl. die A. Artemis bei Bauly-Bissowa II, 1336—1440, bes. 1372 f. und Rojder I, 558—608, bej. 588—593; Farnell, The cults of the Greek states II, p. 425 ff., 57ford 1896), die "Αστεμις Έφεσία, die μεγάλη θεὰ "Αστεμις (CIG 2963 c, vgl. AG 19,35), hat einen von dem allgemein griechischen start abweichen 20 den Charafter, sie erscheint hier nicht als jungfräuliche Göttin, sondern als "die große Rährmutter sur Pflanzen, Tiere und Menschen". Dem entspricht der orgiaftische Charafter des Kultus, der bei den griechischen Urtemissulen nicht nachzuweisen ist. Das Kultskilden Artemissulen nicht nachzuweisen ist. Das Kultskilden Artemissulen nicht nachzuweisen ist. bild ber Artemis zeigt noch beutlich ben orientalischen Charafter ber Ephesischen Gottin (Abbildungen bei Wood p. 209; Roscher I, 588 und vielsach auf Münzen Numismat. 25 Chronicle N. S. vol. 20, pl. 5—9. vol. 15, pl. 2. 3: Die vielen Brüste, die zahlreichen Tierspmbole, die Mauerkrone). Es galt als ein διοπετές (AG 19, 38, vgl. v. Dobichüt, Chriftusbilder I, p. 11 f.), vom himmel gefallen. Es beftand nach Plin. n. h. 16, 40, 213 aus Ebenholz. Am Gürtel, an den Füßen und bem Kranze waren angeschrieben die Ἐφέσια γράμματα (Eustath. ad Odyss. XIX, 247 p. 1863 Clem. 30 Alex. Strom. V, 8 p. 672) geheimnisvolle, wahrscheinlich unsprünglich hebräische Worte (vgl. Stidel, De Ephesiis litteris, Jena 1860). In einem weiteren Sinne für Zauber formeln kommt der Ausbruck vor 3. B. bei Plut. Sympos. VII rovs daupontouerovs κελεύουσι τὰ Εφέσια γράμματα πρὸς αύτους λέγειν και κατονομάζειν. Bgl. hittfür die Abhandlung von K. Wesselh im 12. Jahresbericht des Franz-Josephs-Ghmnasiums,
35 Wien 1886, und den A. "Dämonische" PRE Bd IV, p. 410. Daß Ephesus gerade eine
Stätte der Blüte dieses Aberglaubens war, lehrt der Name E. γρ. und die Geschichte AG 19, 13-19.

Rultus und Priesterschaft der Artemis sollen viel Berwandtschaft gehabt haben mit dem der Göttin Ma von Komana in Kappadozien (Strado XII, 2 p. 535) und Ponius (XII, 3 p. 557 ff.). Strados Bericht über die Priesterschaft der Ephesia (XII, 641) wird die Inschriften erläutert (vgl. die Prolegomena von Hick Inscr. Brit. Mus. III, p. 84). An der Spize der Priesterschaft stand, wenigstens vor der Zeit Strados (XIV, p. 641 éxov), ein Eunuch mit dem fremdländischen Namen Megadozos (Ps. Herakl. ep. IX, 34 ff. Bernaps: Heriz schrever von in Kollegium jungfräulicher Priesterinnen (Strado). Daß viel Priesterinnen sich zur Ehre der Gottheit preisgegeben hätten, wird ohne Beleg behauptet (Zimmermann p. 110). Rach CIG 3001—3003, 2823 nahmen sie eine sehr geachtet Stellung ein. Unter den zahlreichen niederen Funktionären (Roscher I, 541) mögen die segol (Hicks p. 85; Ramsah, Cities and dishoprics I, p. 135. 147 f.) Hierodulen gewesen sein. Unter den zahlreichen niederen Funktionären (Roscher I, 541) mögen die segol (Hicks p. 85; Ramsah, Cities and bishoprics I, p. 135. 147 f.) Hierodulen gewesen des diesteicht semitsischen Namens (Hicks p. 85; Lightsoot, Colossians p. 96). The Funktionen sind nicht deutlich. Einmal wird erwähnt, daß sie der Artemis schapse has sie identisch mit den kontavoges, welche die Opferschmäuse herzurichten hatten. Das Kollegium der veorooos, welches auch sonst vorsommt (Hicks p. 80 f.), war kein prieste liches, sondern der veorooos, welches auch sonst vorsommt (Hicks auf da auf die Berwaltung, Bewachung, Reparatur der Tempelgebäude, und die Andringung von Inschristen. Eine interessante kontroverse hat sich an die Indringung von Inschristen. Eine interessante Rontroverse hat sich an die Indringung von Inschristen. Eine interessante Rontroverse hat sich an die Indringung den Ehrenlichts solls der veoroods Apperson, dem mit anderen veorooof zusammen Rat und Bolt eine Ehrenischrist sen.

Rleinafien 545

bentisch sei mit bem Gilberschmied Demetrius 216 19. Er bat biese Spoothese weiter mtwidelt Erpositor 1890, 401-422. Die Inschrift fei ihm gestiftet als Anerkennung ur bie ber Bottin geleiftete Silfe gegen ben Apoftel Baulus. Der Ausbrud ber AG τοιών ναούς άργυρούς 'Αρτέμιδος fei ein Migverständnis des in dem ursprünglichen Bericht vorgefundenen veoxoids 'Agrejudos. Gilberne Tempelchen ber Artes 5 mis habe es nicht gegeben. Die Aktion gegen Baulus sei also nicht von Handwerkern aus geschäftlichem Interesse, sondern aus den Kreisen der Tempelpriesterschaft heraus in religiösem Interesse angezettelt. Diese Hypothese hat Ramsay (Church i. R. E. p. 112 bis 145) ausschhrlich und nicht ohne Glück zu widerlegen gesucht, indem er für den Bericht der AG eintritt. Außer Zweifeln an der so frühen Datierung der Inschrift sucht 10 er vor allem wahrscheinlich zu machen, daß es wirklich süberne Nachbildungen des Artemistempels gegeben habe. Botivreliefs, welche eine Gottin (meift Rybele) in einem Rapell= den figend barftellen, find vielfach erhalten (Archaolog. Zeitung 1880; Conge, hermes-Cadmilos). Die raopogoo bei Ignat. ad Eph. § 9 werden folde Miniaturtempelden bei Prozessionen getragen haben (vgl. bas Wandgemalbe aus Bompeji bei Helbig, Wand- 15 gemälbe Campaniens Nr. 1476). Bei Dio Cass. 39, 28 wird bas regas erwähnt, daß έν τῷ ᾿Αλβανῷ νεὼς Ἡρας βραχὺς ἐπὶ τραπέζης τινὸς πρὸς ἀνατολῶν ἰδρυμένος fich nach Norden umwendet. Ein vatdior auf ber Inschrift bei Ramfan, Cities I, p. 181 Rr. 68. Jebenfalls tann es nicht unwahrscheinlich genannt werben, daß die Gilberschmiebe von Ephesus sich mit der Anfertigung solcher Schreine mit Bilbern der Göttin beschäfs 20 tigten und der Bericht der AG legt die Annahme eines Migberständnisses nicht nabe. Daß die vom Tempelfult abhängigen Handwerferfreise zuerst die Konkurrenz der neuen Mission empfanden, ist eine Nachricht, die sehr viel Wahrscheinliches für sich hat. Über Sandwerfergenoffenschaften in Kleinasien siehe Joh. Dehler im Eranos Vindobonensis 1893, p. 276 ff. Zwar nicht in Ephesus, wohl aber in Smyrna ist eine Genossenschaft 25 per άργυροκόποι και χουσοχόοι bezeugt (CIG 3154), in Ephefus eine συνεργία ber Bollbanbler. Demetrius wird nach AG 19, 24 (παρείχετο τοις τεχνίταις οὐκ ολίγην ογασίαν) ein großer Unternehmer, oder (συντεχνίται v. 25 cod. D) der έργατηγός der πυτεχνία (CIG 2928) ber ἀργυροκόποι gewesen sein. Das Wort ἐργασία 19, 25 bedeutet fonst z. B. in Hierapolis (Altertumer von S. Inschr. Nr. 40) bie Genoffenschaft. so Der in ber 216 geschilberte Borgang ift auch sonst in jedem einzelnen Buge archaologisch ichtig. Das erregte Bolf ftromt (wie Brit. Mus. Inser. 792, 4ff. Knidos: 6 uer άμος εν οὐ μετρία συνχύσει γενόμενος . . . μετά πάσας προθυμίας συνελθών is to Beatgor) ins Theater, two die Bolfsversammlungen stattfinden (Brit. Mus. Inser. 181 3. 394 ff.: τὰ ἀπεικονίσματα πάντα τῆς θεοῦ φερέτωσαν ἐκ τοῦ προνάου 35 κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν εἰς τὸ θέατρον). Freilidy ift bies teine ἔννομος ἐκκλησία (v. 39 IGI III, 325: ἀγομένης ἐκκλ. ἐννόμου Brit. Mus. Inscr. 481 3. 339 f. κατά πάσαν νόμιμον έκκλ.), sondern eine bunt zusammengewürselte Zusallsversammlung, eine συστροφή v. 40. Paulus wollte εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον (Brit. Mus. Inscr. 481 3. 22), wozu er, obwohl Nichtbürger, berechtigt war (Menadier p. 40). Der γραμ- 40 ματεύς του δήμου (baufig in Inschriften 3. B. Brit. Mus. Inscr. 481, 3. 7 u. ö., gl. Menadier p. 78 ff.) ermahnt jur Rube und jum Auseinandergeben, ba die Burgerhaft sonst Gefahr laufe, wegen oraois belangt zu werben, und vielleicht Einschrän-lungen bes Bersammlungsrechtes zu erleiben (vgl. Menadier p. 41; Pauly-Wissowa II, 1551). Er verweift bie Sandwerfer an ben Protonful und fein Gericht (f. v. C. 537, 54), 45 Die Bolfsmaffe auf die nachfte ordentliche exxlnola. Wie fann ber festgegründete Ruf bir Stadt burd die Manner erschüttert werden, die weber thatlich (iegogichous Brit. Mus. Inser. 481, 3. 121 έστω ໂεροσυλία και ασέβεια), Inoch mit Lästerungen sich an der Bottin vergriffen haben? Dies ift ber einzige Moment im Leben bes Baulus, ben wir smauer kennen, in welchem ihm das 1 Ko 15, 32 ins Auge gefaßte Anotomazeir ge= 50 brobt hat (el Ednotomáxyoa kann nur irrealer Fall sein). Will man aber diese Ereignisse mit jener Stelle in Begiebung feten, fo ergeben fich schwerwiegende Folgen für die Rritif und Chronologie ber Korintherbriefe.

Aus der Geschichte des Artemiskultus nach dem Eindringen der christlichen Religion in Ephesos sind auch für uns von höchstem Interesse zwei inschriftliche Dokumente des 65 Brit. Mus. III, 481 u. 482. Das erste aus dem J. 104 enthält Aktenstücke betr. eine großzutige Statuenschenkung des C. Vidius Salutaris an den Tempel. Das zweite aus dem J. 161 einen Beschluß des Rats und Demos von Ephesos den ganzen Monat Artemission der Artemis zu heiligen. Uns interessiert hieran besonders die mit AG 19, 27 sich eng betührende Begründung: [Exeldy h n]oosotwoa ris nokews huw Veds Artesus od 60

μόνον] ἐν τῆ ἐαντῆς πατρίδι ἀτιμᾶται, ῆν ἄ[λλων ἀπασῶν πόλεων] ἐνδοξοτέραν διὰ τῆς ἰδίας θειότητος πεποίημεν, [ἀ]λλὰ καὶ παρὰ [Ελλησιν τε κ]αὶ [β]αρβάρ[ο]ις, ὅ[στε πολλ]αχοῦ ἀνεῖσθαι αὐτῆς ἰε[φό τε καὶ τιμάς . . . . υgl. bieτzu Plin. ep. 96 ad Traj. Daß bie Ephef. Artemis nicht nur in ganz Afia (z. B. in Smyrna 5 CIG 3155. 5945), sondern von der ganzen ολκουμένη verehrt wurde, ift teine Uebertreibung des Demetrius. Sie hatte an vielen Orten ihren Kultus, z. B. in Korinth (βαιβ. II, 2, 6), Rom (Strabo IV, p. 180) vgl. βαιβν. Bissola II, 1385 f. Über die Feste, insbesondere die ᾿Αρτεμίσια in Ephesus f. Sids p. 79. Zu Eph 5, 11 f. vgl. die Inschrift Corr. Hell. I, p. 289 = Brit. Mus. III, 506 d aus dem Jahre 83/84: 10 Μυστήρια καὶ θυσίαι . . καθ' ἕκαστον ἐνιαντὸν ἐπιτελοῦνται ἐν Ἐφέσω Δήμητω καὶ Καρποφόρω καὶ Θεσμοφόρω καὶ θεοῖς Σεβαστοῖς ὑπὸ μυστῶν μετὰ πολλῆς

καὶ Καρποφόρω καὶ Θεσμοφόρω καὶ θεοῖς Σεβαστοῖς ὑπὸ μυστῶν μετὰ πολλῆς άγνείας καὶ νομίμων ἐθῶν; ferner Strabo XIV, p. 633. 640. Die Blüte bes Artemisfultus, ihr unhellenischer Charafter hangt jebenfalls auch jufammen mit der Sandelsstadt Ephefus. Es ift darafteristisch, daß Baulus fich als 15 Centrum feiner fleinafiatischen Wirtsamkeit wiederum Die größte und blübenbfte Sandels ftabt ber Provinz gewählt hat. Strabo sagt von ihr XIV, 1 p. 641 ή δὲ πόλις τῷ πρὸς τὰ ἄλλα εὐκαιρία τῶν τόπων αὔξεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν, ἐμπόριον οὐσα μέγιστον τῶν κατά τὴν 'Ασίαν τὴν έντὸς τοῦ Ταύρου. Mußer ber großen Sandels straße, welche vom Cuphrat ber burchs Lyfos- und Maanberthal nach Ephefus führte, 20 (Strabo XII, 2 p. 540), endigte hier auch die alte, von Berodot beschriebene (Ramsan p. 27 ff.) Königstraße, welche von Tavium, Anchra, Beffinus, Sarbeis berabtam. Co war es bie Bermittlerin bes Sandels zwischen Drient und Occident. Gegen Die Unfittlich feit von Sphejus richtet fich ber 7. pfeudoberaflitische Brief. Der Fremdenverkehr in Ephejus war ungeheuer, Strabo nennt es καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Έλλάδος ὑποδο-25 χεῖον κοινόν (XII, 8 p. 577). Unter den zahllosen Fremden, die in Ephesus ansäsig waren (κατοικοῦντες vgl. Menadier p. 12f.; US 19, 17; anders US 19, 10), fin natürlich diele Kömer (daher die v. S. 539, 26 angeführte Verordnung des Augustus (Dio Caff. 51, 20). Und intereffieren bor allem die vielen in Ephefus wohnenden Juden (Schürer III , p. 12 f. 80). Eine Synagoge in Ephefus AG 18, 19, 26; 19, 8. Drit 30 jübische Inschriften aus bem 2./3. Jahrh. bei Schürer p. 12. Nach Jos. c. Ap. II', § 39 haben die Juden in den Städten Joniens von den Diadochen, wahrscheinlich von Antiochos II Theos (261—246 v. Chr. Schürer p. 80) das Bürgerrecht erhalten. Die steigend gunftigen Rechtsverhaltniffe ber Juben spiegeln fich in ben bei Jos. Ant. XIV, 10; XVI, 6; Bbilo leg. ad. Caj. 40 M. 592 mitgeteilten Aftenftude (f. oben 35 S. 540, 30). Bunächst wurden biejenigen Juden, welche römische Bürger waren, Seioidaiμονίας ενεκα, d. h. wegen der Rückficht auf den Sabbat vom Kriegsdienste befreit. (Er laß des Konjuls L. Lentulus 49 v. Chr. XIV, 10, § 228 f. 234. 236—240. Schreiben des Prokonsuls Dolabella 43 v. Chr. § 223—227). Sodann wird ihnen von Dolabella die Übung ihrer Religion, d. h. das Versammlungsrecht und das Beitragsrecht (§ 277) 40 zugestanden und durch ein ψήφισμα Έφεσίων (§ 262—264) gesichert (42 v. Chr.). Die Berordnungen des Augustus (Ant. XVI, 6) gestatten insbesondere die Sammlungen von Beiträgen für den Tempel in Jerusalem (§ 166: Philo p. 592). In dem Erlaß des Agrippa wird außerdem (§ 168) denen, welche die heiligen Bücher der Juden stehlen, Entziehung des Asplrechts und Auslieferung an die Juden angedroht; sie sollen wie 45 legoarloi bestraft werben. Dag die Bolfsstimmung ben Juden nicht gunftig war, sonbern baß fie bei ben römischen Beamten ben Ephefiern gegenüber Schut fanden, lebt

Ephesos ist ein Mitglied des Bundes der 13 jonischen Städte (Strado XIV, 1 p. 633), des κοινον γι' πόλεων, vgl. Boech zu CIG 3461, mit einem ἀρχιεφεύς της τολιας (CIG 2880); Borort war Milet η μητφόπολις της Ίωνίας Μιλησίων πόλις CIA III, 480. — Mileto & (Strado XIV, p. 633—636) don Paulus UG 20, 15. 17 dorübergehend besucht (vgl. 2 Ti 4, 20, wo die Anderung in Meλίτη nichts hilft), war seit der Zerstörung durch Alegander don seiner Höhe heradgesunken und spielt neben Ephesos keine Rolle mehr in römischer Zeit. Juden in Milet Schürer III², p. 13. 55 Berühmt ist daß Heitigtum und Orakel des Apollo Didhmus το ἐν Βραγχίδαις (Stado XIV, p. 634), dgl. Newton, a history of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and Branchidae, London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass, Knidus and London 1862. 1863. Instory of discoveries at Halicarnass and London 1862. London 1862. London 1862. London 1862. Lo

das Pfephisma XIV, 262-264. Bgl. außerdem AG 19, 34.

Rleinafien

547

1890; über Rolophon (Strabo XIV, 1 p. 642. 643), vgl. C. Schuchardt, Athen. Mitt. XI, p. 398ff.; über Rlaros (Strabo XIV, p. 642) und fein altberühmtes Orafel ogl. R. Buresch, Anoldwor Klagios. Untersuchungen z. Drakelwesen des späteren Altertums I, Leipzig 1889; Baubiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, p. 213 bis 238; über Leos (Strabo XIV, 1 p. 643. 644), vgl. Scheffler, De rebus Teiorum, 5 Leipzig 1883; über Ernthrae (Strabo XIV, 1 p. 645) und die bortige Sibylle, ogl. Schürer III<sup>3</sup>, p. 424 ff.; Buresch, Athen. Mitt. XVII, p. 16—36; über Phofäa (Strabo XIV, 1 p. 647) s. b. jüb. Inschrift bull. de corresp. hellenique X, 1886, p. 327—335, abgedruckt bei Schürer III<sup>3</sup>, 11. — Wir wenden uns jest zum Innern bes Landes. Die große Straße führte von Ephesos zunächst nach Magn esia (Strabo XVI, 1, 10 p. 647) nocht d'estiv es 'Espésov Mayrnola (120 Stadien XIV, 2 p. 663; so folgt unter den Ignatian. Briefen der an die Magnesier auf den an die Ephesier) mit einem Artemistempel, ben Strabo bem in Ephejus an bie Seite ftellt. Es lag nicht birett am Maanber (Ignat. inser. Μαγν. τῆ πρὸς Μαιάνδοω), fonbern an einem Rebenfluß Lethaus. Litteratur und Geschichte bei Lightfoot, apost. fathers II, 2 p. 97 ff. Unter Tiberius bewarb sich Mag= 15 nefia mit um einen Auguftustempel, wurde aber als zu unbedeutend zurückgewiesen (Tac. ann. IV, 55). Das Chriftentum ift borthin von Ephefos aus getommen, vielleicht burch Toditus (Lightfoot p. 102), beffen Name in Magnefia baufig vortommt. Die Nichterwähnung in ber Apotalppfe läßt auf ein engeres ober Abbangigfeitsverhaltnis ju Ephefos ichließen. Eine magnefische Rolonie war bas pisibische Antiocheia (Strabo XII, 8 20 p. 577). Eine jüdische Inschrift aus M. bei Schürer III', p. 11. — Auf Magnesia olgt bei Strabo (XIV, 1 p. 648) Tralleis (ebenso in der Sammlung der Ignatianen), rüber eine wohlhabende Stadt (Cic. pro Flacco 22, 23), welche häusig Afiarchen stellte 1. o. S. 538, 44), 3. B. ben Philippos im Mart. Polycarpi 12, 21. Unter Muguftus sahm es ben Namen Cafarea an (CIG 2929) Bon bem Erbbeben im Jahre 26/24 25 Strabo XII, 8 p. 579), nach welchem Augustus die Stadt sehr unterstützte, hatte es sich inter Tiberius noch nicht fo weit erholt, um bei ber Konfurreng um ben Raifertempel in Betracht zu kommen (Tac. ann. IV, 55). Juden in Tralleis Jos. Ant. XIV, 10 § 242. Iber die Entstehung ber driftlichen Gemeinde in Tralleis ift nichts bekannt. Wahrscheinich ift auch hierhin bas Evangelium von Ephefos gefommen (AG 19, 10). Gine gufammen: 30 angende Miffion icheint ben Städten an ber Maander-Lyfosftrage gewibmet worben gu ein. Denn im weiteren Berlauf biefer Route ftogen wir auf die brei eng gusammengeborigen phrygifchen Gemeinden Laobifeia, Hierapolis, Koloffa (vgl. über fie bie Materialammlung bei Lightfoot, Colossians p. 1-70, und die Spezialfarte bei Ramfan, Church R. E. p. 472). Durch die gleiche gunftige Lage an ober in ber Rabe ber großen 35 bandelsstraße ausgezeichnet, haben sie auch sonst viel Gemeinsames, vor allem dieselben in-Duftriellen und Handelsintereffen. Die Wollindustrie in allen Zweigen, besonders die Wollarberei, blühte in den drei Städten (Strabo XII, 8 p. 578; XIII, 4 p. 630). Hiervon legen besonders die Inschriften von Hierapolis ein redendes Zeugnis ab (vgl. C. Cichorius in den "Altertümern von Hierapolis" p. 50 f.). Andererseits teilen sie auch das Schicksal 40 der in dieser Gegend häusigen Erdbeben (Strabo XII, 8 p. 578 oxedor de zi zal πασα ευσειστός έστιν ή περί τον Μαίανδρον χώρα). In der alteren Raiferzeit find s namentlich folgende Erdbeben, von benen wir Runde haben. Im Jahre 12 v. Chr. wurden Tralleis und Laodifeia (Strabo XII, 8 p. 579) besonders ftart betroffen. Ein Erbbeben unter Nero fest Tac. ann. XIV, 27 ins Jahr 60, nennt bierbei nur Laobifeia 45 als betroffen. Wenn er fagt, daß es propriis opibus valuit, jo war es inzwischen fo aftarft, daß es die früher (Strabo XII, 8 p. 579) geleistete Beihilfe entbehren konnte. Da Tacitus die Nachbarstädte nicht erwähnt, so ist sehr unwahrscheinlich, daß bies Erdbeben dasselbe sein sollte, welches Eus. chron. (II, p. 154 f. ed. Schöne) auf Ol. 210 = a. Abr. 2079 = 65 p. Chr. anset: In Asia urbes terrae motu conciderunt 50 Laodicea Hierapolis Colossae. Wenn ber Rolofferbrief in ben Jahren 61-63 gedrieben ift, fo mußten wir eine Unspielung auf bies außerordentliche Ereignis erwarten, alls es icon geschehen ware. Denn von dem unbedeutenden Rolossa ift nicht ohne weiteres anzunehmen, daß es fich, wie das reiche Laodifeia im Laufe weniger Jahre fo völlig bon dem vernichtenden Schlage erholt hätte, daß kaum noch davon geredet wurde. Wir 55 baben also boch wohl zwei Erdbeben unter Nero anzunehmen. Für Gleichsetung beider Greigniffe Bahn, Ginl. I', p. 316 f. 319.

La odifeia (Ramsah, Cities and bishopries I, p. 32—79) πρός τῷ Λύκφ, wie sie zur Unterscheidung genannt wird, war unter den drei Städten die bedeutendste. Rur sie erscheint in der Apokalypse; mit Hierapolis und Kolossä bildet sie vielleicht eine 60

Art firchlicher Diöcefe. In außerordentlich bevorzugter Lage, am Schnittpunkt ber großen Strafen bon Epbefus und bon Sarbeis, war fie gur Beit Strabos (XII, 8 p. 578) noch in mächtigem Aufschwunge begriffen, nach Plinius (n. h. V, 29) eine celeberrima urbs, Sit eines conventus (Strabo XIII, 4 p. 631), zu welchem nicht weniger als 6 25 Stadte geborten. Für ihren Boblftand zeugt die oben citierte Stelle Tac. ann. XIV, 27. Die driftliche Gemeinde scheint an dem Reichtum der Stadt teilgenommen zu haben (Apf 3, 17). L. war Berjammlungsort bes zowor 'Asias (Inser. Brit. Mus. 605), aber ein Raisertempel ist bort bisber nicht bezeugt. Neoforat unter Caracalla (Ramfab p. 85 f.). Polyfrates von Ephesos nennt unter den στοιχεία Asiens den Bischof und Märtver mit 10 dem phrygischen Namen Σάγαψις (Eus. V, 24, 5). Der in den ap. const. VII, 46 genannte Νυμφᾶς stammt wohl auß Kol 4, 15. Im Jahre 165 sand in L. eine ζήτη-

σις περί τοῦ πάσχα ftatt (Eus. IV, 26, 3). Roloffa (Ramfay, Cities and bishopries I, p. 208 ff.), in früherer Beit eine der bedeutendsten Städte Phrygiens (Xen. Anab. 1, 2, 6: πόλιν ολκουμένην εὐδαί-15 μονα καί μεγάλην), ift burch die Konfurrenz von Laodifeia ganz in den hintergrund gebrängt. Strabo (XII, 8 p. 576) nennt es nur noch ein πόλισμα, Plin. n. h. V, 29 nennt es unter ben zu Laodifeia gehörigen Städten, quos nominare non piget, überhaupt nicht. Dagegen V, 32 erscheint es wieder neben Kelainai unter ben oppida celeberrima; aber dies ift wohl mehr hiftorisch gemeint. Ptolem. V, 2, 22 ff. erwähnt es 20 nicht. Wahrscheinlich hat auch das Erdbeben von 65 es aus der Reihe der in Betracht kommenden Städte gestrichen. Zwar war es noch lange ein Bischofssit. Auf dem Concilium Trullanum 692 unterschreibt noch ein Bischof von Kolossä, auf dem 2. Nachnum 787 ebenfalls, aber er residiert schon nicht mehr in Kolossa, sondern in dem etwas süblich davon unter Justinian angelegten besestigten Khonai. Dann verschwindet der Name 25 Kolossa (Ramsan, Church i. R. E. p. 478, geogr. p. 135. 340). Um so bedeutender war das bei Kolossa gelegene Heiligtum des Michael & åquorqarnyós (Ramsan, Cities I, p. 214 ff.). Ungleich bedeutender als Rol. war hierapolis (Ramjan, Cities and bishoprics I, p. 84 ff. und Altertumer von hierapolis: 4. Ergangungsheft bes Jahrbuds bes Archäolog. Instituts, Berlin 1898; Topographie und Bauten, bearbeitet von humann, 30 Geschichte und städtische Berhältnisse von Cichorius. Inschriften von B. Judeich). Hierapolis (Strabo XIII, 4 p. 129) lag nicht an ber großen Straße von Ephesos, sondern an der bon Sarbeis tommenden, die bei Laodifeia in die große Strafe einmundet, 11/2 St. bon Laodifeia, in bem Reil zwischen Lykos und Maander. Das Erdbeben unter Nero scheint boch sehr auf die Blüte ber Stadt eingewirft zu haben, benn aus ber Beit von 35 Nero bis Sabrian find keine Münzen erhalten. Seine Glanzzeit scheint es unter Septimius Severus und Caracalla gehabt zu haben. Reoforat unter Caracalla. Berühmt war et durch die beiden Naturmerkwürdigkeiten, das Plutonium, eine Höhle, aus welcher tötliche Dämpfe aufstiegen (Strabo XIII, 4 p. 629. 630. Dio Cass. 18, 27 s. Humann a. a. C.) und die heißen Quellen, die als Bäder sehr gesucht waren. In den durch die Inschriften 40 bezeugten gewerblichen Genossenschaften von Hierapolis spielen Juden eine erhebliche Rolle (Infdr. Nr. 69. (72.) 212. 227). Gie bildeten eine eigene Kolonie (zarozzia) und hatten ein eigenes Archiv (doxecor). Uberhaupt find in ber Gegend ber brei Städte bie Juden außerorbentlich zahlreich (Ramfan, Cities and bishopries of Phrygia I, p. 667 ft.). Antiochos ber Große siedelte nach Jos. Ant. XII, 3, 4 § 149 2000 Juden in Phre 45 gien und Lybien an, vermutlich stammt bie zaroizla ror lovdalor in hierapolis aus Diefer Beit. Unter ben jubifchen Grabinschriften Roms (CIG 9916) erscheint eine Auma elovdéa ἀπὸ Λαοδικίας (vgl. 6478). Juden aus Phrygien AG 2, 10. Bon der Zahl der im Bezirk von Laodikeia ansäffigen Juden giebt Cic. pro Flacco 28 einen Bezirk Flaccus war angeklagt, im Jahre 62 v. Chr. als Proprätor von Asien mehr als zwanza 50 Pfund Gold an judischen Tempelgelbern tonfisziert zu haben. Lightfoot berechnet hiernach, daß es in diesem Bezirk mehr als 10000 freie judische Manner gegeben habe (p. 20) Religionsfreiheit ber Juden in dem Schreiben der Aaodinkur aogortes Jos. ant. XIV. 10, 20 § 241-243. Hierapolis war die Baterstadt des Philosophen Spittetos (Light foot p. 13; Philippians p. 313 f.); Chriftliche Inschriften in hierapolis Nr. 22. 24. 80

55 319. In Hierapolis hat der Apostel Philippus mit seinen zwei prophetischen Todium gelebt und ist dort gestorben (nach dem Zeugnis des Bolykrates von Ephesos bei Euseb h. e. III, 31, 3. = V, 24, 2; III, 31, 4. 39, 9 vgl. Th. Zahn, Forschungen 3 Gesch. b. neutest. Kanons VI, p. 158—175). Papias (der Rame häusig in H. Infant. 72. 76. 250. 266) war Bischof von Hierapolis III, 36, 2, ebenso Claudius Apolis 60 narios IV, 26, 1; V, 16, 1; 19, 2. Gine Ungahl intereffanter religiöfer Inschriften aus Rachbarorten von Hierapolis bei Ramsan, Cities I, p. 142—157; Eumeneia II, p. 386ff. Rr. 232.

Muf ber großen Strage und am Schnittpunkt mehrerer anderer Stragen gelegen Mamsay, Cities II, 396 f.) solgt jest Apameia, zur Unterscheidung das Phrygische zenannt, mit dem Beinamen & Kiswrós, vgl. Ramsay, Cities and bishopries II, 6 p. 396 ff.; B. Hirjchfeld bei Bauly-Wiffowa I, 2664 f. und in ben ABU 1875. In ber Rabe des alten Relainai, an dessen Stelle es getreten, von Antiochos Soter gegründet Strabo VII, 8 p. 577 ff.), έμπόριον μέγα της δδίως λεγομένης 'Aoias, δευτερεύον μετά την Έφεσον. Die vielen hier ansässigen Römer bildeten einen conventence. tus civium Romanorum Apameae consistentium, ber wohl jum größten Teil aus 10 Kaufleuten bestand (Ramsap p. 425f.). Bielleicht bildeten sie mit den sonst in Phrygien ansässigen Römern das auf Münzen bezeugte Kourder Povylas, über bessen Charafter man sonst nichts weiß (Ramsap p. 426). Ap. war Sit eines conventus juridicus. Seine Bedeutung unter ben phrygischen Städten ist von Dio Chrysostomus in der Rede èr Kelaurais της Φουγίας (XXXV Arnim. 18 vol. I, p. 331 ff.) lebendig geschildert 15 §§ 13ff. Ein legeds Ρώμης und ein legeds των Σεβαστων sind durch Inschriften bezeugt (Nr. 302. 305 bei Ramsah), aber ein Provinzialkaisertempel war nach Dio Chrus. XXXV § 17 nicht in Apameia. Es fehlen die Titel μητρόπολις und νεωκόρος. Eine außerordentlich zahlreiche Judenschaft in Apameia ist durch Cicero pr. Flaceo 28 verbürgt. Bgl. Ramsah, Cities II, p. 667 ff. Angesiedelt waren sie dort wie überhaupt in Phry= 20 zien durch die Seleusiden (Jos. Ant. XII, 3, 1 § 119). Sie standen dort unter einer igenen Berfassung, einem νόμος τῶν Ἰονδαίων (Ramsah Nr. 399 b). Über den Bei= ramen ber Stadt of Kiswros und die hier lokalisierte Sage von ber Arche Roa f. Schurer II . p. 14f. - Bir geben gurud nach Laodifeia und folgen von dort ber Strage, welche unachft nach bem Lydischen Philadelpheia am Imolos führt. Bgl. Lightfoot, Apost. 25 athers II,2 p. 237 ff.; Curtius, ABM 1873, p. 93 ff. Die Stadt war gang befonders Erdbeben usgesett (σεισμών πλήρης Strabo XIII, 4 p. 629; XII, 8 p. 579), daher schwach besölfert, aber von zahlreicher Landbevölkerung umgeben. Sie gehörte zur Zeit des Plinius um conventus von Sarbeis (Plin. V, 29, 111); zur Zeit des Aristides (or. 26 = teil, 96) hielt ber Legat des Profonfuls in Ph. Gericht. Die elf Marthrer von Ph., 30 velche im Mart. Polykarp. erwähnt find (19, 1), werben in Smyrna abgeurteilt, weil ie sich bort aufgehalten haben (vgl. R. Buresch, Aus Lydien p. 102 f.). Auch als Berammlungsort des zoiror Aoias kommt Ph. vor (CIG 1068, 3428). Bgl. K. Buresch a. a. D. p. 16. Berleihung des Neokorats unter Caracalla. Juden in Ph. werden Apk 3, 9 erwähnt. Das Evangelium wird von Ephesos dorthin gekommen sein. Ph. war eine der 35 steben Gemeinden Asiens in der Apokalypse (3, 7—13); sie ist auch die Empfängerin ines Briefes des Jgnatius. Die Angabe einiger Handschriften, daß auch der Brief der Emprnaeischen Gemeinde über das Martyrium des Polykarp nach Philadelypseia gerichtet it, ift ein falscher Schluß aus ber Erwähnung ber 11 philadelphenischen Martyrer 19, 1, Lightfoot 3. St. Gine Prophetin Ammia in Philabelpheia Eus. V, 17.3. - Die Strafe 40 fibrt am Nordabhang bes Imolos weiter nach Sarbeis, ber alten lybischen Königsfabt (Herod. I, 84). Bgl. Curtius, Beiträge zur Geschichte und Topographie Kleinafiens 1891 1872, p. 84ff.). Auch zur Zeit Strabos noch (XIII, 4 p. 625 ff.) eine πόλις μεγάλη, νεωστί burch Erbbeben schwer getroffen, aber burch die Hilfe des Tiberius wieder gefräftigt (Tac. ann. II, 47), Konventsort (Plin. V, 31, vgl. R. Bureich a. a. D. 45 p. 102 f.) und Bersammlungsort bes zowóv (CIG 5918. 3461: åggiegevs tis 'Asias vaor tor er Avdia Sagdiavor). Juden waren in Sardeis nach Jos. ant. XIV, 10, 24 § 259 seit langer Zeit  $(a\pi'a_0\chi\bar{\eta}_5)$  ansässig und genossen dort sowohl von seiten der Römer wie der Stadt große Rechte und Freiheiten. In dem von Josephus XIV, 10, 24 mitgeteilten  $\psi\eta\varphi_{i}\varphi_{i}$   $\Sigma a_0\delta_{i}a_v\bar{\alpha}_v$  wird ihnen nicht nur Versammlungsrecht und 50 Religionsfreiheit, sondern auch eigene Gerichtsbarkeit verbürgt, insbesondere wird ihnen gestattet, ein Bersammlungsgebäude zu errichten. In einem Erlaß des Proprätors & Anstonius wird ihrer ovvodos die Religionsfreiheit und Gerichtsbarkeit bestätigt (50/49 v. Chr. ant. XIV, 10, 17, § 235), in einem Ebift bes Profonjule C. Norbanus Flaccus an bie dozorres Zagdiaror wird ihnen durch Augustus gestattet, die gesammelten Gelber nach 55 Jerusalem zu schicken (ant. XVI, 6 § 171). Die driftliche Gemeinde zu Sarbeis, welche unter ben sieben Gemeinden ber Apokalppse vorkommt (Apk 3, 1 ff.), ist unter Antoninus Bius Bischofssitz des Melito (Eus. h. e. IV, 26, 1), der von Polytrates von Ephesus mter die usyala orozzeia gerechnet wird, die in Asien begraben sind (V, 24, 5). Bon Sarbeis fuhren zwei bebeutenbe Stragen, bie eine über Thoateira nach Bergamon, Die 60

andere nach Smyrna. Alle brei Städte begegnen unter ben fieben Gemeinden ber Apofalppie. Thyateira (vgl. M. Clerc, De rebus Thyatirenorum, Baris 1893; Strabo XIII, 4 p. 625) ift erst durch Caracalla jum Konventsort erhoben, während es früher zu Bergamon gehörte (Plin. V, 30, 126 bull. com. hell. X p. 399 Nr. 2). Ein Kaiser 5 tempel ift bisher in Thyateira nicht nachgewiesen (Clerc p. 68 f.). CIG 3504 ift eine ἀρχιέρεια τῶν Σεβαστῶν bezeugt. Unter ben Handwerfergenoffenschaften in Thyatein find die Wollwirter, of Bageis (CIG 3496 ff.) und of Lavagioi genannt. Über bas in Lybien heimische Färben ber Wolle mit Purpur vgl. Blumner, Technologie ber Griechen und Römer 1875, I, 224 f. und W. A. Schmidt, Forschungen auf dem Gebiet des Alterstums, 1. Teil, Berlin 1842, p. 96—213: Die Burpurfärberei und der Purpurhande im Altertum. Die AG 16, 14 genannte πορφυσόπωλις Lydia aus Th. ift eine Hände lerin, welche in Philippi die in der Heimat gefärbte Wolle verkauft. Religionsgeschichtlich lerin, welche in Philippi die in der Hemat gefarbte Wolle bertauft. Reigionegegajamme interessant ist die von Schürer (Theol. Abh. sür Weizsäder 1892, p. 37 st.) besprochene zu schrift CIG 3509, vielleicht aus der Zeit Trajans. Hier twird ein Σαμβαθείον εν τω 15 Χαλδαίου περιβόλω erwähnt. Dies ist nach Schürer p. 49 f. ein Heiligtum der Sambethe oder der orientalischen Sidylle (Orac. Sidyllina ed. Rzach 1891, p. 4: πρώτη οὖν ή Χαλδαΐα ήγουν ή Περοίς ή κυρίω δινόματι καλουμένη Σαμβήθη, έκ τοῦ γένους οὖσα τοῦ μακαριωτάτου Νῶε vgl. Paus. Χ, 12), welches in "dem Bezirt des Chalders" (vgl. auch Schürer, Jüd. Gesch. III", p. 42) liegt, sedenfalls eine 20 Orafelstätte, wahrscheinlich doch wohl nichtsübsschen Scharkters (gegen Schürer p. 53 st.). Db es ferner erlaubt ift, mit Schurer eine Prophetin biefes Drafels mit ber in ber Apt 3, 20 befämpften Jezabel zu ibentifizieren, ist fraglich, ba fie boch wohl als ein auf 3m wege geratenes Gemeinbeglied gebacht ift. Gehr wahrscheinlich ift aber mit Bahn (Eml II, p. 608 ff.) die LA apeis the provaied oor (AQ) vorzuziehen, wonach die Zegabel 25 die Frau des angeredeten Bischofs, also eine driftliche Pseudoprophetin vom Schlage der Nitolaiten 2, 14 f. war. In der Geschichte bes Montanismus spielt Thyateira eine ba vorragende Rolle. Epiphan 51,33. Bon Thyateira gelangen wir auf ber weftlichen Strafe nach Smyrna (vgl. G. M. Lane, Smyrnaeorum res gestae et antiquitates, Göttingen 1851. Profesch in den Wiener Jahrbb. 1867. 1868. Τσακυσογλους, Τὰ Σμυσναϊκά 30 ήτοι ίστοςική και τοπογραφική μελέτη περί Σμύσνης, Smyrna 1876. 1879. Über das moderne Smyrna vgl. Scherzer, Smyrna, mit bes. Rücksicht auf die geographischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Verhältnisse von Vorder-Kleinasien, Wien 1873). Die altberühmte Stadt war von jeber ber romifden Berrichaft febr entgegengefommen (Arift) bes, or. 41 = Reil XIX, 11). Bereits im Jahre 195 v. Chr. hatte es ber Dea Roma 25 einen Tempel erbaut (Tac. ann. IV, 56). Tiberius gestattete, daß ihm und seiner Mutter und dem Senate dort ein Tempel errichtet werde; Provinzialtempel CIG 3507; Le Bas III, 5; Reoforat CIG 3202; Le Bas III, 8, nicht bor Trajan. Es hat benn auch unter ben Raifern eine außerorbentliche Blütezeit gehabt (Strabo XIV, 1 p. 633. 646). Un politischer Bedeutung freilich konnte es fich mit Ephejos nicht meffen, aber ber Rubm, 40 baß es bie schönste Stadt Afiens sei, wurde ihm nicht bestritten (& zóopos Torias CIG 3191. ή πρώτη τῆς Ασίας κάλλει καὶ μεγέθει καὶ λαμπροτάτη καὶ μητρόπολις τῆς Aolas). Dies bezeugt ihr Lobredner Ariftides in einer begeisterten Schilderung ihrer Lage, ihrer Baulichkeiten, ihrer Plage und Stragen, ihres Klimas, ihres Ruhmes als Bilbungs ftätte (φαίης αν ξοτίαν είναι της ήπείρου παιδείας ένεκα); vgl. den Σμυοναϊκός ot. 45 15 — Reil XVII. Überset, der smyrnäischen Reden von A. Schwarz, Progr. Hong 1885; Friede länder, Sittengesch. Roms II, p. 137 f.; Cherbuliez, La ville de Smyrne et son orateur Aristide, Genf 1863. Unter Marc Aurel wurde es von einem surchtbaren Erdbebm heimgesucht, aber durch das Eingreisen des Kaisers wieder hergestellt (Dio Cass. 71, 32 Aristides Enl Suvory porcodia or. 20 = Reil XVIII und sein Brief an die Raisa 50 or. 41 = Reil XIX παλινωδία επί Σμύρνη or. 21 = Reil XX). S. mar Sit eines conventus juridicus Plin. V, 29, 120, wozu auch ein großer Teil von Molien und Magnesa am Sipplos (jüb. Inschrift Athen. Mitth. XXIV, p. 239; Schürer III, p. 11) gehörten. Im Mart. Polyk. hält hier der Protonsul Gericht. Juden in Smyrna sind in der Apt 2,9 und im Mart. Polyk. 12,2 bezeugt (Jud. Inschriften bei Schurer IIIa, p. 11), beidemal 55 als Feinde der Chriften. Baulus hat, obwohl er Smyrna mehrfach berührt haben mut bort, wie es scheint, nicht missioniert (Polyk. ad Phil. 11, 3). Daß die Gemeinde ent von Johannes begründet worden sei (Zahn, Einl. II1, p. 601), braucht darum noch nicht angenommen zu werben. Mit bem Engel ber Gemeinde von G. Apf 2, 8 konnte icon Polytarp gemeint sein, wenn nicht die Briefe an die fieben Gemeinden in wesentlich frühaa 60 Zeit entstanden sind als die Endredaktion der Apokalypse. Über B. und seine Chronologie f. Harnad, Chronologie ', p. 320—381, und Zahn, Forschungen VI, p. 94—109. Bon Smyrna führt die Straße weiter über Kyme, Myrina, Elaia nach Pergamon, wo sie mit der Straße nach Thyateira zusammentrifft.

Pergamon. — Litteratur: Thraemer, Pergamos, Leipz. 1888 (zur Urgeschichte); Die Ergebnisse ber Ausgrabungen zu Bergamon, Jahrb. der kgl. preuß. Kunstsammlungen I. 5 III. IX. 1880. 82. 88; Hührer durch die Ruinen von Pergamon<sup>2</sup>, Berlin 1899; Altertümer von Bergamon, II. 1885, IV. 1896, V. 1885, VIII. Berlin 1890. 95. Der VIII Teil enthält in zwei Bänden die Inschriften von Pergamon herausg. von M. Frankel. Ussing, Pergamos, seine Geschichte und Wonumente, Berlin 1899. Jeht vor allem das prachtvolle Berk von Pontremoli und Collignon, Pergame, Paris 1900.

Die alte Königsftadt ber Attaliden hat auch unter ber römischen Raiserherrichaft noch eine glänzende Geschichte gehabt (Eusparys nous Strabo XIII, 4, p. 623 longe clarissimum Asiae Plin. V, 30, 126); es war Konventsort und Bersammlungsort des rissimum Asiae Pin. V, 30, 120); es war kondentsort und Serjammangsort des zotror Aoias; hier wurde der erste Produzialtempel zur Zeit des Augustus (29 v. Chr.) errichtet (Dio Cass. 51, 20). Nach der schon mehrsach eiterten Stelle Dios scheint P. 15 damals dem Range und Ansehen nach nächst Sphesos die vornehmste Stadt in Asien gewesen zu sein. Rach Altertümer VIII, 2 p. 264 ist die Stelle des Augusteums durch die bisherigen Ausgrabungen noch nicht sessesselle der Spansisch geweihter Altar mit einer Weihnschießerigen Eichnschießerigen Russellichen Spansischen Eichnschießerigen Russellichen der Spansischen Russellichen Bei Gehartsselle wird ber jahrliche und bie monatlichen Geburtstage bes Auguftus und bie Geburtsfeste ber anbern Raifer; Ruchen, Weihrauch und Lampen fpielen babei eine Rolle. Bu ben Reftidmäufen haben bie Beamten Brot und Bein ju liefern. Unter ben Beiligtumern ber Stadt ift und besonders intereffant bas Astlepieion (Thraemer will Bauly-Biffowa II, 1674 das beträchtlich außerhalb der Stadt gelegene τέμενος τοῦ Ασκληπιοῦ bon dem 25 Tempel bes Zeus Astlepios unterscheiben). Der bier bestehenbe und außerorbentlich blühende Rultus bes' Aoxlynios owing (vgl. den Artifel Astlepios bei Pauly Biffoma II, 1661 ff.) wird uns namentlich durch ben begeisterten Berehrer dieses Gottes, ben Rhetor Ariftides nahegebracht, ber in der Mitte des zweiten Jahrhunderts bei ihm Seilung suchte und zeitweise fand. Bgl. über ihn H. Baumgart, Der Rhetor Alius Aristides 1874; 30 B. Schmid bei Bauly-Wissowa II, 886 ff. Seine Krankheitsgeschichte hat er in den legol lopoi (or. 23-27 = Reil XLVIII-LI) geschilbert. Seine Frommigkeit ist von Welcker, Rl. Schriften 3, p. 114 ff. als eine "ganz eigentlich pietistische Stimmung", von Baumgart als ein frankhafter Auswuchs feiner sophistischen Rhetorik beurteilt worden (p. 71). Eine neue Behandlung dieses Themas vom modernen religionswissenschaftlichen Standpunkt 35 ware erwünscht. Uber die Inkubation und die Traumorakel s. Deubner, De incubatione, Leipzig 1900. Obwohl in Bergamon auch die Judenschaft einen bedeutenden Ginfluß batte (Cic. pro Flacco 28; Jos. Ant. XIV, 10, 22 § 247-255 em ψήφισμα Περγαμηνών, eine Freundschaftsbezeugung für bie Baläftinenf. Juden unter Sprtan enthaltend), geben bie Feinbseligkeiten gegen bie Chriften, Apt 2, 12-17, nicht von ihnen aus, 40 fondern bon anderer Stelle. Denn obwohl fonft in ber Apt die Juden eine ovraywyn τοῦ σατανά (2, 9) genannt werben, ift es boch fehr unwahrscheinlich, baß sie gemeint scien mit ben Borten οίδα που κατοικείς. δπου δ θρόνος του σατανά. (δπου δ oaravas naronei), selbst wenn in Pergamon die Fäben ber Christenversolgung durch die Juden zusammengelaufen sein sollten. Der Ausdruck führt auf eine konkretere Erscheinung, 45 die als Berkörperung des Satans gedacht werden könnte. An die römische Provinzial-verwaltung, die ihren Sitz gar nicht in Pergamon, sondern in Ephesos hatte, kann natürlich ebenso wenig gedacht werden, wie an den Zeusaltar, mit der Gigantomachie, ber die Galliersiege ber Attaliden feiert. (Bgl. Overbed, Gesch. d. griech. Plastit II, 3 p. 230 ff.). In Frage kann nur kommen der Augustustempel oder das Asklepieion. Für die Bertreter 50 ber Einheit der Apokalypse sollte die erstere Beziehung näher liegen. Trotzem hat auch Rabn II', 606 biefe Deutung berworfen. Denn es ift in ber That nicht einzuseben, warum ber Raifertempel in Pergamon ben Chriften verabicheuungswurdiger ericbienen fein follte als ber in Ephefos. Alles fpricht für die Beziehung auf ben Rult bes Astlepios; biefer σωτήρ, beffen Symbol bie Schlange ift, und ber nach Juftin ap. I, 21, 22 fo viel 55 Abnlichfeit mit Chriftus hatte, tonnte mohl als teuflisches Berrbild bes Cohnes Gottes er= icheinen. Much unter Diefem Gefichtspunft ift ein Studium bes Astlepiospropheten Ariftibes, besonders auch seiner religiosen Sprache febr lebrreich. Freilich muß man wegen ούν ήρνήσω την πίστιν μου annehmen, daß in den Tagen des Antipas von der Bevölkerung versucht wurde, einen Zwang zur Berehrung bes Astlepios auszuüben.

Als Paulus AG 16, 8 an Mysien vorbeigehend, entweder über das phrygische Ankyra und Pergamon oder direkt nach Troas hinabging, kam er über die Hafenkadt Adramytteion. (Pauly-Wissowa I, 404; Strabo XIII, 1 p. 606. 614; AG 27, 2 wird Paulus auf einem πλοιον Αδοαμυττηνόν transportiert, welches die Fahrt els τους κατα την Ασίαν τόπους zu machen im Begriss ist.) Die Stadt war Sie eines conventus juridicus (Plin. V, 30, 123). Von hier geht der Weg an der Nordküste des Adramyttenischen Meerbusens weiter über Asson hier geht der Weg an der Nordküste des Adramyttenischen Meerbusens weiter über Asson hier geht der Weg an der Nordküste des Adramyttenischen Meerbusens weiter über Asson hier geht der Weg an der Nordküste des Adramyttenischen Meerbusens weiter über Asson hier geht der Weg an der Nordküste des Adramyttenischen Meerbusens weiter über Asson hier geht des Etabt war Eigentlich der Beziehungen in 10 Asson hier kann der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Anderschap kann des Antischen Kolonie (Etrabo XIII, 1 p. 593 fin.: καὶ δη καὶ συνέμεινε καὶ αυξησιν έσχε, νῦν δὲ καὶ Τοωμαίων δποικίαν δέδεκται καὶ δοι σιννέμεινε καὶ αυξησιν έσχε, νῦν δὲ καὶ Τοωμαίων δποικίαν δέδεκται καὶ δοι σιννέμεινε καὶ αυξησιν δοις, νῦν δὲ καὶ Τομαίων δποικίαν δέδεκται καὶ δοι σιν δλλογίμων πόλεων). Εάβαι foll der Sit des Reiches hierhin haben verlegen wollen (Eueton, Caes. 79), Augustus macht es zur römischen Kolonie (Col. Alex. Augusta Troas). Es war die Hafen für den römischen Bürger charakteristisch, daß Troas die einzige Stadt der Provinz Asia außer Ephesos ist, wo Paulus selbst gewirft hat (2 Ko 2, 12; AG 20, 5 sf.; 2 Ti 4, 13). Die Gemeinde 20 von Troas wird nicht in der Apokalypse, wohl aber von Ignatius Philad. 11, 2, Smyrn. 12, 2 erwähnt.

Bon ber Miffion bes Paulus unberührt find die Städte an ber Propontis Abydos (Pauly-Wiffowa I, 129; Strabo XIII, 1 p. 590 f.), Lampfakos (Strabo XIII, 1 p. 589) und Kyzikos (vgl. Marquardt, Cyzikus und sein Gebiet, Berlin 1836).

7. Zur Provinz Afia gehört auch der größere Teil der Inseln des Agäischen Meeres. Tenedos (Strabo XIII, 1 p. 604), gegenüber von Alexandreia Troas mit einer Stadt und zwei Häfen (IGI II, 639—44); Lesdos, vor dem Adramyttischen Meerbusen, mit der Nordseite Association, mit der Hauptstadt Mytisene, oder wie die spätere Form in der AG 20, 14 lautet, Mithsene (die erste Station auf der Jahr 30 von Association). Bgl. Strado XIII, 2 p. 616 ff; Plehn, Lesdiacorum liber, Beslin 1826; Zander, Beitr. z. Kunde der Insel Lesdos, Hamburg 1827; Conze, Reise auf der Insel L. Hand Chios gegenüber der jon. Halbinsel. Obwohl die an der Ostküste gelegene Stadt (Plin. V, 31, 136 libera) einen guten Hafen hatte (Strabo XIV, 1 p. 645), scheint zodes Xsov). CIG II, 2214—2244.

Am nächsten Tage erreicht der Apostel Samos (Strabo XIV, 1 p. 636 fin. 637; CIG II, 2246—2260; Panoska, Res Samiorum, Berlin 1822; C. Curtius, Urkunden z. Gesch. v. Samos, Wesel 1873; Inschriften und Studien zur Gesch. v. S., Lübeck 1877).

40 Nach der LA des Cod. D scheint er aber nicht auf der Insel selbst im Hafen der Stadt Samos (Plin. V, 31, 135 libera) übernachtet zu haben, sondern er Towyckia. Damit ist wohl nicht das Samos gegenüberliegende Borgebirge Trogision (h Towyckias zadovuéry ăzoa Strabo XIV, p. 636), sondern das von Strado ebenda erwähnte dem Borgebirge vorgelagerte Inselchen gleichen Namens gemeint. Süblich von Samos liegt 45 die kleine Insel Patmos (Strabo X, 5 p. 488; Plin. IV, 12, 69; Guérin, Description de l'île Patmos et de l'île Samos, Paris 1856; Renans Schilderung, l'Antéchrist p. 372 f.).

Wir folgen ber Route bes Paulus weiter nach Kos (AG 21, 1; Strabo XIV, 2 p. 657 f. Bgl. Athen. Mitteilungen XXIII, p. 441 ff.; Roß, Reifen nach Kos, Halle 50 1852; Paton-Hick, Inscriptions of Cos, Oxford 1891; M. Dubois, De Co insula, Nanch 1884) und nach Rhobos (Strabo XIV, 2 p. 651—655; H. van Gelber, Geschichte ber alten Rhobier, Hag 1900; IGI I, 1—479). Der Staat der Rhobier klieb nach der Schlacht von Actium zunächst eine civitas foederata (Appian b. c. IV, 66 ff.); im Jahre 44 nahm ihnen Claudius die Freiheit (Dio Cass. LX, 24, 4), aber schenkte 55 sie ihnen im Jahre 53 wieder (Tac. ann. XII, 58); Bespasian hob sie wieder auf

55 sie ihnen im Jahre 53 wieder (Tac. ann. XII, 58); Bespasian hob sie wieder auf (Sueton, Vesp. 8); zur Zeit der rhodischen Rede des Dio Chrysostomos (or. 31, 101) ist Mhodos wieder frei. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts ist Mh. dem römischen Staat eingesügt worden, wahrscheinlich zur Provinz Usia geschlagen (s. van Gelder, p. 176 f.; Mommsen, MG V, p. 300). Später wurde Mhodos Metropolis der neuems gerichteten provincia insularum (Marquardt I², p. 348 f.), wahrscheinlich seit Dies

Aleinafien 553

letian. — Rhodos war in ben letten Sabrbunderten vor Chr. ein Sauptcentrum ber Bilung. Bon Abodos stammte ber Stoifer Panaitios, bessen Schrift περί του καθήκοντος n Ciceros Buch de officiis ftark benutt ift; in Rhodos wirkten u. a. fein Schuler Poeidonius (+ 90-+ 50), ber Rhetor Apollonius Molon, der Lehrer Ciceros und Cajars, Theodoros von Gabara, der Lehrer des Tiberius.

Bgl. noch ben Auffat von S. Achelis, Spuren bes Urchriftentums auf ben griech. infeln? (Zeitschr. f. neut. Wiffenschaft I, p. 87 ff. 1900 und A. Dieterich, edayyektoris

ebenda p. 336 ff.).

8. Die Provinz Pontus-Bithhnien. — Litteratur: Marquardt I<sup>2</sup>, p. 349 ff.; 1. G. D. Schönemann, De Bithynia et Ponto prov. Rom., Göttingen 1855; Paulh-Biffowa 10 II, p. 507 ff. (E. Meher n. Brandis); G. Hirschield, SBA 1882, p. 1089 ff.; Deutsche Rund-hau XXXVI, 1883. XXXVIII, 1884; Kamsan, geogr. p. 191 ff.
Als König Nitomedes III. Philopator von Bithhnien im Jahre 74 sein Land den

kömern testamentarisch vermachte, wurde es sofort burch ben Statthalter von Asia als Broving eingerichtet, aber erst im Jahre 64 (Niese, Hermes XIII, p. 39) nach der Be- 15 iegung ber Mithridates durch Pompejus wurde ihr Gebiet durch Angliederung Nord-Bapblagoniens und bes Pontus nach Often ausgebehnt (Strabo XII, 3 p. 541). Seitem bann ber fogen. Pontus Galaticus abgezweigt und zu Galatia gefchlagen war (f. u.), mfaßte die neue Proving mit ben Doppelnamen Pontus (et) Bithynia bas gange Ruftenebiet öftlich vom Rhyndatos, nördlich vom Olymp über ben Salys hinaus bis gur Stadt 20 Imifos. Als fenatorifche Proving (Strabo XVII, 3 p. 840) wird fie von Profonfuln nit einem Legaten, einem Quafter und 6 Littoren verwaltet; eine Ausnahme ift ber ungere Plinius, ber für bie Jahre 111/112 als außerordentlicher Kommiffar mit bem Citel legatus pro praetore provinciae Ponti et Bithyniae consulari potestate n die Proving geschickt wurde, um ihre ganglich gerrutteten Berhaltniffe zu ordnen. Nach 25 Dio Caff. LIX, 14 bat Sabrian im Jahre 135 bie Proving in eigne Berwaltung geommen und bafür Bamphylien an ben Senat gegeben (Brandis will biefen Wechfel in ie erften Jahre Mart Aurels verlegen). Die beiben abminiftrativ verbundenen Land= chaften behielten boch infofern eine gewiffe Gelbitftanbigfeit, als es in ber Proving zwei landtage gab, das zowor tor er Bedvia Ellipor, welches in Nitomedeia tagt 30 CIG 1720. 3771) — hier auch der Provinzialtempel (Dio Caff. LI, 20) — und das xoiον Πόντου (bies ber abgefürzte Name auf Münzen) mit ber μητρόπολις Neofaijareia [10 Brandis]. Un der Spitze steht ein ἀρχιερεύς Πόντου (CIG 4149); ein ἀρχιερεύς Βιθυνίας ift noch nicht nachgewiesen, wohl aber ein ἄρξας τοῦ κοινοῦ τῶν ἐν Βιθ. Ελλήνων (Berrot, Exploration archéologique p. 32 Nr. 22; Athen. Mitt. 24, 35 d. 435, Nr. 26). Εδ ετηειιτ sich hier die Frage nach dem Berhältnis dieser Landtags-räsidenten zu den βιθυνιάρχαι (Athen. Mitt. XII, p. 175 Nr. 7; Le Bas-Baddington Ar. 1142. 1178) und nortagyai (CIG 4157. 4183). Auch hier vertritt Brandis die Meinung, daß die Bithyniarchen und Pontarchen nicht mit dem Landtagspräfidenten, fonbern mit den Landtagsabgeordneten identisch sein, welche nach der gewöhnlichen Ansicht 40 vielmehr zowośpoulou heißen (Le Bas-Waddington Nr. 1176). Auffallend ist jedenfalls, daß einmal (SBA 1888 p. 887 Nr. 61) derselbe Mann nicht nur βιθυνιάσχης καί ποντάρχης, sondern auch άρχιερεύς του Πόντου heißt, was doch wohl am besten so ju beuten ift, daß der Betreffende die brei Umter nacheinander befleibet hat. Athen. Ditt. 24, p. 429 teilt Körte eine Inschrift aus Nikomedeia mit, in welcher derselbe Mann 45 δοχων της επαρχείας und βιθυνιάρχης genannt wird, außerdem noch ελλαδάρχης ..., και τοῦ μεγάλου και κοινοῦ της Βιθυνίας ναοῦ τῶν μυστηρίων Γεροφάντης eine Busammenftellung, die neue Ratfel bietet.

Ueber die inneren bithynischen Berhaltniffe find wir außer burch ben Briefwechsel bes jungeren Plinius mit Trajan unterrichtet burch die Reben bes Dio Chrysoftomus von 50 Brufa, die auch für den Erforscher des Urchriftentums mannigfaches Interesse bieten (Ausgabe bon 5. b. Arnim 1893. 96 und bas febr lefenswerte Buch bon bemfelben Berf. Die von Pruja, Berlin 1898). Unter Titus und Domitian als Sophift in Rom wirlend, wurde er von Domitian verbannt. Während bes Erils führte er ein unftates Leben als Banberprediger im Stile ber Ronifer. Bon Neron aus ber Berbannung jurud- 55 gerufen, hat er teils in Rom am Sofe Trajans, teils in feiner heimatproving, teils auf Reifen eine bedeutende Wirksamkeit entfaltet, beren philosophische und religiose Grundgedanken v. Arnim lebendig dargestellt hat. — Bon Bompejus war die Proving in 11 πολιτείαι eingeteilt (Strabo XII, 3 p. 541), jur Zeit Plinius b. A. hatte Bithynien illein 12 civitates (n. h. V, 32, 143). Unter ben Städten von Pontus und Bithy= 60

nien nennen wir Apameia (Pauly-Wissowa I, 2664; Strabo XII, 4 p. 563), römische Kolonie seit Casar (Col. Julia Concordia Ap. vgl. Strabo XII, 4 p. 564), Chalfebon (Strabo XII, 563) und das gegenüberliegende Bhzanz (Bauly-Wissowa III, 1116s.; Plin. ep. 43. 44. 77), Prusa, die Baterstadt des Dio Chrysostomus, am Mysischen 5 Olymp πόλις εὐνομουμένη (Strabo XII, 3 p. 564), mit dem Recht des conventus (Dio Chrysoftomus or. 40, 33). Als Gerichtsort ift auch Nifaia befannt (Plin. ep. 81), Strabo nennt sie & μητρόπολις της Βιθυνίας (XII, 3 p. 565); es gab hier einen Tempel ber Dea Roma und bes divus Julius (Dio Caff. 51, 20), während ber Provinzialtempel in Nikomedeia (CIG 1720) fich befand. Strabo erwähnt weber ben einen 10 noch ben andern. Zur Zeit Dios führt Nikomedeia den Titel μητρόπολις (or. 38, 31). Zwischen beiben Städten bestand heftige Eisersucht περί τῶν πρωτείων (Dio Christor. 38, 24), d. h. wegen des Namens πρώτη, der sich wohl auf den Bortritt bei den Festen bezog (Marquardt, I., p. 344 st.; Dio Christor. 38, 38). In Pontos nennen wir die Städte an ber Rufte 2 maftris (Bauly-Biffowa I, p. 1749; Strabo XII, 3 15 p. 544; G. Hirly Strabe XII, 3 p. 545 f.: ἀξιολογωτάτη τῶν ταύτη πόλεων; Ramjay geogr. p. 27 f.), feit 45 v. Chr. römische Colonie, Col. Julia Felix Sinope, die Bataftabt des Khnikers Diogenes und des Markion; Amisos (Baulh-Wissowa I, p. 1839); Etrado XII, p. 547 f.; Plin. ep. 93. 111; Ramsah, geogr. 27 f.), nach der Schlacktadt von Actium von Augustus zur civitas (Poulu-Wissowa I 106: Strabe XII.) hell. XVIII, p. 216); Abonuteichos (Bauly-Biffowa I, 106; Strabo XII, 3 p. 545; Lucian Pfeudomantis); schließlich Romana in Pontos (Strabo XII, 3 p. 557f.). -Beugniffe über Juben in Bontos und Bithhnien bei Schurer III 3, 17 (Philo leg. ad Caj. § 36 M. 587; AG 2, 9. 18, 2 Mquila). Die ftarke Ausbreitung bes Chriftan 25 tume in Pontos beaugt Blinius ep. 96, 9: multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Als Ort ber Chriftenprozesse bes Plinius ift von Renan mit guten Gründen Amastris bermutet worden, wo später die hauptgemeinde in Pontus war. (Eus. 30 h. e. IV, 23 erwähnt einen Brief bes Dionhsius von Korinth th Exxingia th nagoiκούση "Αμαστοιν άμα ταις κατά Πόντου.) Urnold (D. plinianische Christenversolgg. p. 260) will eher an Amaseia (an ber Straße vom Galatischen Tavium nach Amisos; aber dies gehörte zum Pontus Galaticus) ober Komana benken. Aus Sinope stammte Markin (Epiphan. h. 42, 1). Interessant ift die Angabe Lucians im pseudomantis ep. 25, 35 daß das Orakelwesen des Alexander von Abonuteichos (zur Zeit des Antoninus) auf den Biberstand ber Christen gestoßen sei (εκφέρει φόβητρόν τι επ' αὐτούς, λέγων αθέων έμπεπλησθαι καί Χριστιανών τὸν Πόντον, οξ περί αὐτοῦ τολμώσι τὰ κάκιστα βλασφημείν, οθς εκέλευε λίθοις ελάυνειν, εί γε εθέλουσιν ίλεων έχειν τὸν θεόν, c. 38: "εἴ τις ἄθεος ἢ Χριστιανὸς ἢ Ἐπικούρειος ἥκει κατάσκοπος τῶν ὀργίων. 40 φευγέτω").

9. Die Provinz Galatia. — Litteratur: Perrot et Guillaume, Exploration mechéologique de la Galatie et de la Bithynie, Paris 1862, bef. I, p. 173ff.; Perrot, De Galatia provincia, Paris 1867; Marquardt, R. Staatsv. I², p. 358ff.; Ramfan, geogr. p. 211ff.; Felix Stähelin, Geschichte der kleinasiat. Galater, Basel 1897. — Litteratur über die Stroke 45 frage betr. die Ndresse des Galaterbrieses: Beizsäder, Ap. AN. p. 236—240; C. Chemen, BwTh 1894, p. 396—423; Zahn, Einleitung I, 123—138; vor allem die verschiedenen Neußerungen von Ramsan, Church in R. E. p. 105ff.; Paulus i. d. AG Rap. 9; Stud. dibl. et eccl. IV, p. 15—57 (Cxford) und Expositor 1894. 95; Art. Galatia in Cheynes Eacyclopaedia diblica, in welchem die südgalatische Theorie von Boodhouse, die nordgalatische von Schmiedel vertreten wird. Für die südgalatische Theorie auch der Katholik Balentin Beder, Die Adresse des Galaterbrieses 1900. Zulest im "Katholik" 1901, I, 4. Heft. An der nordgalatischen des Galaterbrieses 1900. Zulest im "Katholik" 1901, I, 4. Heft. An der nordgalatischen Keber, Einseitung 3, 8. Beiß, Einseitung 3, § 13, 4; Zülicher, Einseitung 2, p. 56; Schmiedel (bei Cheme 5. a.) und vor allem Schürer, IprIh 1892, p. 460—474; ThL3 1893, p. 597, 1900; Zödler, ThSIR 1895, p. 51—102; Th. Monumsen, Zeitscher. In der Brovins bat eine verwidelte Geschücke. Ihre Grenzen baben manniafad av

Die Provinz hat eine verwickelte Geschichte. Ihre Grenzen haben mannigsach gewechselt. S. in Kürze Ramsan geogr. p. 252—254. p. 453 f. Sie hat ihren Ramen von den keltischen Stämmen (für germanische Abstammung: Wieseler, Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater 1877), welche im 3. Jahrh. vor Chr. in Reinasian einwanderten und nach der stereothpen Angabe des Strabo den östlichen Teil von Phrygien besehten (IV, 1 p. 187). Und zwar Ezovour of μεν Τοόκμοι τὰ πρός τος Πόντω κα

Rleinaffen 555

τη Καππαδοχία mit ber Hauptstadt Tavium (XII, 5 p. 567), die Tektosagen τὰ πρὸς τη μεγάλη Φουγία mit der Hauptstadt Anthra, Τολιστοβώγιοι δὲ ὅμοροι Βιθυνοῖς eloi zal iß Enixistro zadovuéry Povyla mit der Stadt Pessinus. Nach Beendigung des Mithridatischen Krieges setzte Pompejus drei Tetrarchen ein; von diesen bemächtigte sich Deiotarus der Herrichaft über alle drei Stämme und wurde unter Casar als König s anerkannt. Rach feinem Tobe im 3. 40 erhielt junächst fein Entel Raftor bie Berrichaft in Galatia (Dio Caff. XLVIII, 33). 3m Jahre 36 bor Chr. wurde fie von Antonius dem Amuntas übertragen, einem früheren Gefretar und Offigier bes Deiotarus, ber früher icon (Appian b. c. V, 75) die Königsberrichaft über die Bisidier erhalten hatte (vgl. die Darstellung ber Absichten bes Antonius bei Mommsen V, p. 360). Das Reich bes 10 Umpntas umfaßte nunmehr bie Lanbichaften Galatia (mit bem öftlichen Teile von Großphrygien und der Phrygia nagwoews), Bisidia, Lykaonia, Jaurica (Dio Cass. XLIX, 3; Mommsen, RG V, p. 308 f.). Als Amuntas im Jahre 25 starb, wurde sein Reich zur Provinz gemacht (Dio Cass. LIII, 26), unter kaiserlicher Berwaltung, in der Regel unter Prodinz gemacht (Dio Cap. LIII, 26), unter kaherlicher Verwaltung, in der Regel unter einem legatus pro praetore, mit der Residenz Ankyra. Die Grenze gegen das asia= 15 nische Phrygien lief so, daß zur Zeit Strados Amorion (XII, 8 p. 576; s. aber Marquardt p. 359), Philomelion (p. 577), Apameia (p. 576) zu Asia gehörten. Strado nennt auch Apollonia(s) unter den phrygischen Städten (p. 576), aber dies gehört wohl zu Povysa si nodes Usodiav und das heißt doch wohl zur Prodinz Galatia, wie Arriózeia si nodes Usodia (p. 577). Über die weitere Grenze nach Süden si. Kamsah, 20 Cities I, p. 318—321. Zu Galatia gehörte serner Sagalassos in Pissben. Lykaonien mit Isonion (XII, 5 p. 568) und Isaurica mit Derbe (p. 569) grenzen z. Z. des Paulus stellich an das Reich des Antiochus IV. Epiphanes von Kommagene (Pauly-Wissowa I, 2490: Mommien Atken Mitt I p. 27 st.). Diesem hatte Calicula zu seinem Gebiet 2490; Mommfen, Athen. Mitt. I p. 27 ff.). Diefem hatte Caligula zu feinem Gebiet ποφ τὰ παραθαλάσσια τῆς Κιλικίας bingu verlieben (Dio Caff. LIX, 8). 3m 3. 72 25 wurde er vertrieben und sein Gebiet eingezogen. Eine Munge mit der Inschrift Avna6vor bei Babelon, rois de Syrie 1890, p. 233. — Im Jahre 7 vor Chr. wurde bas Gebiet ber Proving Galatia im ND. und N. erweitert durch bas Binnenland von Pa= phlagonien mit ben Städten Gangra und Pompeiopolis (μητρόπολις, Marquarbt p. 359; Ptolem. 5, 4 § 5. 6) und ben fogen. Pontus Galaticus (Ptolem. 5, 6 so § 4. 10) mit Amafeia (Baterftadt Strabos XII, 3 p. 547. 561; Bauly-Biffoma I, 1743). Dazu kam im Jahre 63 ber sogen. Pontus Polemonia cus, ein Teil des Königreiches Polemons (Strabo XII, 8 p. 578) mit der μητοόπολις Reokaisareia. Dieser Umfang der Prodinz wird vorausgesest in der Inschrift CIL III, 291 — Supplem. 6818 . . . leg. Aug. pro pr. provinc. Gal. Pisidi. Phryg. Lyc. Isaur. Pa-85 phlag. Ponti [G]ala. Ponti Polemonian. Außerdem wird noch Armenia (minor) genannt, welches fpater zu Rappadofien geborte. Die Inschrift stammt nach Marquardt p. 362 aus ber Zeit Domitians, nach Ramfan aus ben Jahren 70-78. - Das Bewußtsein, daß biefe Broving aus febr verschiedenen Bestandteilen gusammengewachsen ift, bat fich offenbar lange erhalten. Strabo icheint nie von ber Brobing Galatia gu reben. 40 Bei der Aufzählung der Provinzen XVII, 3 p. 840 fagt er: 'Asiav the ertos "Advos καὶ τοῦ Ταύρου πλὴν Γαλατῶν καὶ τῶν ὑπὸ ᾿Αμύντα γενομένων ἐθνῶν (bgl. XII, 5 p. 567. 569. 571; Dio Caff. LIII, 26: οὕτω καὶ ἡ Γαλατία μετὰ τῆς Λυzaorias Popaior agyoria žoxs). In diesem Zusammenhange erscheinen zwei ahnliche Inschriften aus den Jahren 80 u. 82, CIL 312. 318 Anthra, vgl. Suppl. 1619 wichtig. 45 Die erste lautet: Imp. Caesar, divi Vespasiani [filius Domitianus] Aug. . . per A. Caesennium Gallum leg. pr(o) pr(aetore) vias provinciarum Galatiae Cappadociae Ponti Pisidiae Paphlagoniae Lycaoniae Armeniae Minoris stravit. Benig Gewicht wird hier auf ben Blural provinciarum zu legen fein, benn Bisibien, Paphlagonien, Lyfaonien waren feine Brobingen im ftrengen Ginne. Wohl aber ift 50 immerbin bemerkenswert, daß Bifibien und Lykaonien bier neben Galatien ericheinen, Ga= latien tann alfo bier nur bie Lanbichaft und nicht die Broving in umfaffenbem Sinne fein. Noch auffallender CJL III, 431 = Suppl. 7116, two neben den ἐπαργεῖαι Λυκία Παμφυλία, Γαλατία, Πισιδία, Πόντος, Παφλαγονία (Αυχαονία) διε έπαρχεί α' Ασία, έπαρzeia Žvoja genannt wird. Ferner Altert. Berg. VIII, 2 Rr. 451 (90 n. Chr.): [ποεσβέν- 55 την Σεβαστοῦ ἐπ[αρχ]ε[ί]ας Καππαδοκίας, Γαλατίας, Φουγίας [Πισιδίας, 'Αντι]οχίας, Αρμενίας μίκρας . . "Gemeint sind offenbar die Districte bei Ptolemaus V, 5, 4 Φρυγία Πισιδία und V, 4, 11 Πισιδίας μέρος, worin er Antiochia aufsührt" (Mommfen). Aus folden und ähnlichen Erscheinungen hat man früher geschloffen, daß ein amtlicher Sprachgebrauch, wonach ber Begriff Galatia auch bie Lanbichaften Bifibien 60

und Lykaonien umfaßt hätte, niemals existiert habe. Aber diese Meinung läßt sich nach den Rachweisen von Ramsah (Stud. dibl. et eccles. IV p. 21 st.) nicht aufrecht exhalten. Das Wesentliche dieser Beweissührung ist von Th. Zahn, Einl. I, p. 130 st. reproduziert. In einer Inschrift aus Isonion CIG 3991 wird ein έπίτοσπος Τιβ. Κλανδ. Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καὶ Νέρωνος Κλανδίον Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καὶ Νέρωνος Κλανδίον Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Γαλατικής ἐπαρχείας τühmend erwähnt. Die Bewohner von Isonion rechnen also ihr Gebiet zur Γαλατική ἐπαρχεία, vgl. auch CIL 254. "Benn man im CIL 249 (Anthra) unter anderem liest proc. fam. glad. per Asiam. Bithyn. Galat. Cappadoc. Lyciam. Pamphyl. Cil. Cyprum. Pontum. Paslag., so hat man eine 10 Umscheidung ganz Rleinasiens mit Einschluß Eyperns. Es müssen also Lysaonien umd Bisidien in Galatien, serner Phytygien teils in Asien teils in Galatien einbegriffen sein" (Zahn). Dazu sommt der Sprachgebrauch der Schriftseller. Daß Plin. n. h. V. 27 und 32 sowohl Istonium wie Lystra zu Galatien rechnet, daß er Galatien an Bamphylien grenzen läßt, daß er also unter Galatia die Brodinz versteht, leidet keinen Zweisel. Ebenso meint Tacitus die Brodinz, wenn er hist. II, 9 sagt: Galatiam ae Pamphyliam provincias Calpurnio Asprenati regendas permiserat Galba (vgl. ann. XIII, 35. XV, 6), ebenso Btolemäus, wenn er V, 4 die Grenzen Galatiens solgendermaßen angiedt: ἡ Γ. περιορίζεται ἀπό μὲν δύσεως Βιθυνία καὶ μέρει τῆς ᾿Ασίας . ἀπό δὲ μεσημβοίας Παμφυλία . ἀπό δὲ ἀνατολῶν Καππαδοκία (vgl. V, 5, 1); π 20 rechnet Pijo. Untiochia und Lystra zu Galatien (V, 4, 11. 12).

Siernach ist die Lunahme nicht nur möglich, sondern abeliegend, daß auch im Mit Lalexia mich die Sambledet der Paris stellischen Stämme sondern der micht die Sambledet der Paris stellischen Stämme sondern der micht die Sambledet der Paris stellischen Stämme sondern der micht die Sambledet der Paris stellischen Stämme sondern der micht die Sambledet der Paris stellischen Stämme sondern der

20 rechnet Pisid. Antiochia und Lystra zu Galatien (V, 4, 11. 12).

Hiernach ist die Annahme nicht nur möglich, sondern naheliegend, daß auch im Ax mit Fadaría nicht die Landschaft, der Wohnsig der drei keltischen Stämme, sondern der Bezirk der römischen Produz mit Einschluß von Pisidien und Lykaonien (f. Ramsauß Karte), also des Missionsgedietes von der ersten Paulinischen Missionsreise gemeint sei. Wenn der 25 1. Petrusdrief als nachpaulinisch betrachtet werden muß, so wäre es im höchsten Grade auffallend, wenn unter den kleinasiatischen Christen in der Adresse gerade die Gemeinden von Isonium, Lystra und Derbe nicht mit ausgezählt wären. Sie werden daher unter den Christen Galatiens zu such sein. Was nun die Frage nach der Adresse des Galater briefes betrifft, so kann hier nicht das Problem nach seiner eigentlich theologischen Seite verderen, so daß wir hier auf die Vorgänger verweisen können, ganz besonders auf Weizsänder und Th. Zahn. Hier kommt die archäologische Seite in Betracht, zunächst die Frage, ob

und Th. Zahn. Sier kommt die archäologische Seite in Betracht, zunächst die Frage, ob es benkbar ist, daß Baulus unter "ben Gemeinden Galatiens" nur oder auch die Gest meinden der ersten Missionsreise verstehen konnte. Sier ist zunächst auf die Neigung des Apostels hinzuweisen, seine Gemeinden nach Provinzen zusammenzusassen, wobei er der römischen Provinzialeinteilung folgt. Wenn er an eine Gemeinde schreibt mit Bezug auf ihre ganz besonderen Bedürsnisse, so redet er sie natürlich als Korinther, Thessalden, Philipper an. Aber wo er sein Missionsgebiet im ganzen überblickt, stellen sich ihm sofort

40 die Provinzialnamen ein. So nennt er den Stephanas und den Spainetos nicht ἀπαρχή Κορίνθου oder Έφέσου, sondern της Αχαΐας, Ασίας (1 Ko 16, 15; Rö 16, 5). Namentlich dei der Organisation der Kollette liebt er es, anstatt die einzelnen Gemeinden zu nennen, den Μακεδονία und Αχαΐα zu sprechen (Nö 15, 26 ηδδόκησαν γαρ Μ. καί Α 2 Ko 9, 2: Αχαΐα παρεσκεύασται). Gelegentlich tritt dafür ein al ἐκκλησία

31 nennen, von Maxedovia und Azaia zu prechen (910 15, 26 ηυδοχησαν γας m. xal 'A 2 Ko 9, 2: 'Azaia παρεσκεύασται). Gelegentlich tritt dafür ein al έχχλησίαι 45 της Maxedovias, της 'Aσias (2 Ko 8, 1; 1 Ko 16, 19). Wenn nun hier die von einer römischen Provinz umfaßten Gemeinden gemeint sind, so ist doch nicht die gerinzste Beranlassung, den Außdruck al έχχλησίαι της Γαλατίας anders zu verstehen (1 Ko 16, 1; Ga 1, 2). Es sind die Gemeinden, welche zum Provinzialbezirt Galatien gehören. Da der Galaterbrief nicht an eine Gemeinde, sondern an einen Kreis von Gemeinden gerichtet ist, so mußte Paulus einen zusammensassenden Namen für sie wählen. Wie aber sollte

o ift, so mußte Paulus einen zusammensassenden Namen für sie wählen. Bie aber sollte er auch nur die drei Gemeinden Derbe, Lystra, Isonion zusammensassend nennen, etwa al εππλησίαι της Αυπασνίας? Aber der Bersasser der AG scheint schon Isonion nicht zu Lykaonien zu rechnen (14, 51; 15, 6). Und wozu gehörte Antiocheia? Nach AG 13, 14 zu Pissidien, in Wahrheit wohl eher zur Φουγία παρώρειος (vgl. Ramsay, Stud. dibl.

55 IV, p. 36). Also wären mindestens zwei Namen notwendig gewesen. Wenn nun aber noch einige nördlichere Gemeinden, etwa gar Pessinus oder Andyra miteinbegriffen wären, welchen Sammelnamen sollte dann Paulus wählen? Aber auch wenn wir von Andyra und Pessinus ganz absehen, so ist die Bezeichnung Exchyalar ins I adailae sür den römischen Bürger, dem die staatliche Ordnung des Neiches kein Adiaphoron, sondern ein so sittliches Gut war, eine ganz natürliche und angemessene. Aber es soll eine "Geschmad-

Aleinaffen 557

lofigfeit" fein, bag Baulus die bon ber romifden Provinzialverfaffung geeinten Bewohner Neugalatiens mit bem ethnischen Ramen "Balater" angeredet hatte! Ware die Beschmadlofigfeit so viel geringer, wenn er bie aus ehemaligen Relten, Römern, Griechen, Juben gemischten Gemeinden in Antyra ober Beffinus jo angerebet batte? Die ehemaligen Auguftusverehrer, Die gum Chriftentum übergetreten, Die griechischen Sandwerker hatten boch 6 wohl diesen Ramen ebenso ablehnen muffen - wenn fie ihn wirklich als einen "ethni= ichen" hatten empfinden können. Aber babon ift ja gar feine Rebe. Galater im alten Sinne giebt es nicht mehr; ber Name bebeutet in biefer Beit Unterthanen bes römischen Kaisers aus der Brobing Galatien. So heißen Tychitos und der Ephesier Trophimos (AG 21, 29) Usianer (AG 20, 4), Gaios und Aristarchos Makedonier (AG 19, 29. 27, 2; 10 vgl. 2 Ko 9, 2. 4), obwohl doch Gaios gewiß kein Makedonier von Abstammung war (vgl. AG 20, 7). Im übrigen verweise ich auf die Ausführungen von Ramsap, Stud. bibl. et eccl. IV, p. 26-39 (bie Inschrift Le Bas III, 1192 erscheint mir, weil mehrbeutig, nicht beweisend). Bgl. auch Bahn, Einl. I, 124. Ich füge noch die Stelle Dio Caff. 51, 21 hingu. Hier unterscheibet er die in Afien und Bithynien wohnenden Römer von 15 ben ξένοι (peregrini): τοῖς δὲ δὴ ξένοις . . τοῖς μὲν ᾿Ασιανοῖς ἐν Περγάμφ τοῖς de Beduvois er Nexoundelge. Gerade wie hier die romischen Unterthanen in der Proving Afia Aciavol beigen, fo können auch die in Galatien Talatai beigen. Entschieden wäre die ganze Frage, wenn nachgewiesen werden könnte, daß das κοινόν Γαλατών (CIG 4039) oder Σεβαστηνών Γαλατών (Athen. Mitt. 22 p. 39 Γαλατάρχης 20 CIG 4014. 4016. 4031 2c.) auch die Bewohner der südlichen Landschaften mit umfaßt hatte. Perrot (Voyage I, p. 199) hat aus der Erwähnung eines zowor Avxao-rias auf Münzen (Edbel III, 32) geschlossen, daß die in der Provinz geeinten Bölkerschaften jebe ihr eignes zowor gehabt hätten, so daß man auch ein zowor Moudor, vorror Toavoor bermuten müßte. Aber nach Ramsah (geogr. p. 177) stammen die 25 Müngen erft aus ber Zeit bes Antoninus Bins, ber bies zouror eingerichtet hatte. Für die Zugehörigkeit ber füblichen Lanbschaften jum zoeror Takaror spricht aber die Thatfache, daß in Apollonia (awifchen Apameia und bem Bifidifchen Antiocheia gelegen) ein Augusteum bestand mit derselben Inschrift, welche das Desaoreior in Anthra zierte (j. Mommsen, Res gestae divi Augusti<sup>2</sup>, p. X). Die Gegner der sübgalatischen 20 Theorie berufen fich ichlieglich auf die zwei Stellen ber 216 16, 6. 18, 23, in welchen mit dem Borte I adarien zwoa das Missionsgebiet des Paulus ausdrücklich von der Proving unterschieden und auf die galatische Landschaft beschränkt werde. Wir beginnen mit der zweiten 18, 23, die wenigstens in sich klar ist: διερχόμενος καθεξής την Γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν στηρίζων πάντας τους μαθητάς. Daß hier keine Beranlassung 85 ist, χώραν auch mit Φρυγίαν zu verbinden, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden. Mit Phrygien ift hier der öftliche Teil der Proving Usia gemeint (rà ανωτερικά μέρη 19, 1). Da Paulus von Sprien kommt, so kann er Phrygien auf zwiesachem Wege burchwandert haben, entweder auf bem nördlichen, ber alten Ronigsftrage über Garbeis ober auf bem fublichen burch bas Lyfos- und Maanberthal. Für bie lettere Route icheint 40 eine alte Tradition bei Asterius zu sprechen (hom. 8 Migne XL p. 294 s. Ramsay, Stud. bibl. et eccl. IV, p. 16). Gegen sie führt Zahn Kol 2, 1 an. Aber, da damals bie brei phrygischen Gemeinden überhaupt noch nicht bestanden, haben sie natürlich auch das Angeficht des Paulus nicht gesehen (vgl. übrigens ThE3 1900, p. 555 f.). Hat Baulus ben nördlichen Weg benutt, fo tam er aus Galatien im engeren Sinne. Er 45 ware bann von Antiocheia durch die filitischen Tauruspässe etwa über Thana, Archelais, Antora, Beffinus gereift. Aber dies war ein ungeheurer Umweg im Bergleich mit ber natürlicheren, näheren Route burch Lykaonien und bas Lykos-Mäanber-Thal. Er wird motiviert burch den Bunsch des Paulus, die dort befindlichen Junger zu stärken. Clemen (a. a. D. p. 403 f.) bat aber mit Recht barauf bingewiesen, bag ber Ausbrud πάντας 60 tous padntás recht wenig angezeigt war, wenn Paulus gerade bie Gemeinden, welche MG 13. 14. 16 genannt sind, hätte links liegen lassen. Bon Gemeindegründungen in Rord-Galatien aber ist 16, 5 f. nichts erwähnt. Für den Leser von 18, 23 wären also die πάντες οί μαθηταί eine unbekannte Größe, wenn er die Γαλατική χώρα nicht auf die füblichen Landschaften beziehen durfte. Aber felbft Bahn, der boch ein Anhänger bb ber fübgalatischen Sypothese ift, hält es für unmöglich, ben Ausbruck so zu versteben (I, p. 135). Auffallend ift er ja jebenfalls, aber befrembend boch eigentlich nur vom Standpuntte der nordgalatischen Spothese aus. Warum sagt die AG nicht einsach l'adaria, wenn Nord-Galatien gemeint ift? Wie die oben angeführte Stelle bes Dio Caffius 53, 26 zeigt, haftete ber Rame Falaria an Nord-Galatien auch noch über bie Zeit ber Provin- 60

zialordnung binaus. Nach der berrichenden Annahme foll durch zwoa die "Landichaft" bon ber Brobing unterschieben werben. Aber ber im Deutschen borhandene Gegensat gwischen einem geographischen und einem politischen Begriff fann unmöglich burch zwoa ausgedrickt werden, denn zwoa ist entweder ganz farblos = Land oder selbst ein Berwals tungsbegriff = rogio Distrikt. Ein antiker Leser der AG wird, wenn er statt Talaxía Γαλατική χώρα lieft, stuten und jedenfalls nicht ohne weiteres an Alt-Galatien benken, sondern nach dem Grunde des von Lukas gewählten Ausdruckes fragen. Wie die Toaχωντις χώρα (Le 3, 1) das Gebiet ift, welches seinen Ramen von dem geographischen Begriff ο Τράχων hat (Jos. ant. XIII, 16, 5 § 427; Schürer I², p. 353), so ist auch 10 Γαλατική χώρα "das zu Galatien gehörige" oder "mit dem Ramen Galatien benannte Land" Dies führt leichter auf ein Bebiet, welchem ber Rame Galatien erft beigelegt ift, welches mit Galatien politisch verbunden ift, als auf das Land, welches von jeher Talaria bieg. Da nun 216 18, 23 bies Gebiet mit bem Artifel als ein befanntes eingeführt wird, da aber ber Ausbruck sonst nicht gangbar ift, so muß ber Leser ber AG ibn fic 15 beuten nach bem, was er früher gelefen hat. Ein Gebiet nun, in welchem es viele Junger zu stärken gabe, ift in diesen Gegenden nur erwähnt AG 13. 14. 16, 3-5. So ift die Rückbeziehung auf die Gemeinden der ersten Missionsreise nicht nur möglich, sondern burchaus natürlich. Um fo größere Schwierigkeiten - nicht nur für bie fübgalatische, fondern für beide Hypothesen — macht nun freilich 16, 6: διηλθον δὲ τὴν Φουγίαν 20 καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὅπὸ τοῦ άγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἔν τῷ ᾿Ασία. Wenig glüdlich ift hier Ramsan, der seine Ansichten auch siemlich berschieden nuanciert hat (s. Schmiedel bei Chenne p. 1597 st.). Bei dem Bersuche, die Γαλατικὴ χώρα irgendwie mit dem durchwanderten Gebiet (16, 1—5) don Lystra, Derbe (Ifonium (Antiocheia)) zu identifizieren, ist bedenklich, 1. daß Dovylar als Adjektivum und 25 die beiden unter einem Artikel zusammengefaßten Namen als Bezeichnung ein und des selben Bebietes aufgefaßt werben muffen: "ber phrygische Diftrift, welcher - unter bem politischen Gesichtspunkt - auch ber Galatische heißt" eine boch febr fünftliche und bem unbefangenen Leser schwerlich naheliegende Deutung. Man würde dafür etwa την Φουγίαν Γαλατικήν oder την της Φουγίας Γαλατικήν χώραν erwarten (vgl. auch Zahn, 30 I, 133). 2. Rachbem in v. 4. 5 bereits ein refapitulierender Rückblid auf ben erften Abschnitt ber Reise gegeben ift, liegt es sehr fern, in dintoor de (ober etwa - nach HLP — διελθόντες δέ) ebenfalls eine Refapitulation bon v. 1-3 ju finden. Statt des bann zu erwartenden wer oor weift das de auf einen Fortschritt der Erzählung bin. Der Leser wird daher geneigt sein, in Povylar ein neues Gebiet zu sehen. 3. Das neue 35 Gebiet beginnt nach Ramsah mit zwlodertas erwähnt zu werden (Aoia); diese Deutung ift ihm aber nur möglich, indem er in dem Participium bas die Erzählung fortführende Glied des Sapes sieht (διηλθον κωλυθέντες = διηλθον και έκωλύθησαν = διέλθόντες ἐκωλύθησαν). Daß bas sehr wenig natürlich ist, empfindet er selbst und ift baher geneigt, dem gutbeglaubigten διηλθον B & ACD das unzweiselhaft schlechter be-40 zeugte διελθόντες borzuziehen. Mit Recht hält die Mehrzahl der Ausleger das zode-Derres für eine Begrundung ober nabere Beftimmung bes dentoor: Sie jogen (nur) hindurch burch Bhrygien, indem (weil) fie verhindert wurden bas Wort in Afien ju berfündigen; ober: fie zogen hindurch burch Phrygien und bas Galatifde Land, weil sie verhindert wurden das Wort in Afien zu verfündigen. In beiden 45 Fällen handelt es fich bann bei Povylar um den öftlichen Teil der Proving Afia und es kann nur die Frage sein, wie hier bessen Berhältnis zu Aoia gedacht ist. Im erstm Fall ist unter Aoia die ganze Provinz gemeint: Weil sie in der Provinz Asia nicht predigen follten, darum zogen fie nur hindurch burch Phrygien - und die l'adarien zwoal Da diese doch keinessalls zu Asia gehört, so ist diese ganze Aussassung zu verwersen und 50 der zweite, besonders gut von Zahn entwickelte Fall tritt ein: Der naturgemäße Weg von Ikonion über Antiocheia hätte die Apostel über Kolossä, Laodikeia, Tralleis nach Ephesis geführt. Aber der Geist verhinderte sie daran: sie sollten nicht in Asien — und das kann hier nur das Küstengebiet sein, s. o. 536, 38 — predigen. Daher wandten sie sieh zeit node warts und gingen junachft burch Bhrygien. Bon Antiocheia werden fie auf ber Strafe 65 nach Natoleia (ober schon von Itonion nach Amorion) abgebogen fein (f. bie Rarte bei Ramfab, geogr. p. 196). Aber nicht nur Phrygien, sondern auch die Talauxi ywoa haben fie burchaogen - ob mit ober ohne Berfundigung, fteht babin. Sier beginnen mun die außerordentlichen Schwierigfeiten für die Unhänger ber nordgalatischen Spootheje und für Zahn, der wenigstens bier die Tal. zwoa mit der Landschaft gleichsest. Naturlio 60 fann man fich benten "bag bie Miffionare etwa von Amorium (ober von Natoleia über

Rleinafien 559

Ramfah, geogr. p. 230) aus einen Berfuch gemacht hätten, in Peffinus und prebigen, und als fie die Berhältniffe bort ungunftig ober ben Erfolg gering d nach Dorpläum wandten, wo dann zu entscheiden war, ob sie nach Bithynien en geben follten" (Bahn). Aber biefem "Abftecher in bas Galaterland" ift fcon rud dentidor nicht gerade gunftig, zumal da irgendwie angenommen werden s fie benfelben Weg balb barauf in umgefehrter Richtung gurudgelegt hatten, um ien zu gelangen. Auf alle Fälle fieht diese höchst unklare Expedition, von der nicht das Geringste zu erzählen weiß, nicht danach aus, als ob auf ihr die galatischen Gemeinden entstanden waren. Dazu fommt, daß die öftliche Erfurju ber beutlich erkennbaren Absicht bes Erzählers paßt. Nachbem die Apostel 10 ht nach Weften vorzubringen hatten aufgeben muffen, wandten fie fich nach it ber Richtung auf Bithynien. In diese Provinz führte ber Weg am besten plaion in Phrygien; das Galaterland lag hier ganz aus der Richtung. Aber hindert ber Geift Jesu, indem er fie nach Besten und Nordwesten brangt. Man nie die Apostel in einer mittleren Diagonale unter Bermeidung der später so 15 Rufte Afiens und unter Ausschluß bes zu Lebzeiten bes Baulus wohl noch nicht en Bithyniens nach Europa geführt werben. Die Darstellung antwortet auf Die be Frage: wie kommt es, daß das europäische Griechenland eher das Evange-elt als das afiatische? An dem Galaterland hat man in diesem Zusammenterlei Interesse. So bleibt die Tadaruch zwoa an dieser Stelle eine erux für 20 ter beider Standpunkte und man darf wohl fragen, ob wir hier den Berf. der poblorientiert oder ob wir seinen Text als ursprünglich annehmen dürfen. Die zwoa fonnte konformierende Gloffe nach 18, 23 fein. Beffer aber nimmt eicht an, daß ber furze Bericht (ber in v. 4 bie hand bes Bearbeiters beutlich h Zusammenziehung ber zu Grunde liegenden Reisequelle entstanden ift, wobei 25 Berfeben stattfand. Bar vielleicht in ber Quelle bas phrygische Untyra an ber on Kotiaion über Aizanoi nach Pergamos (Strabo XII, 5 p. 567; XII, 8 ds eine Reisestation ber Apostel erwähnt und hat ber Bearbeiter, dies mit bem erühmteren Galatischen verwechselnd, baraus geschlossen, daß Paulus auch durchs ib gekommen fein muffe? Auf alle Falle wird man fagen burfen, bag ber 30 egt eine befriedigende bistorische Erklärung nicht juläßt und baber weber für i bie nordgalatische Sypothese angeführt werben fann. r ben galatischen Stabten ift in erfter Linie gu nennen Untyra, wohl gu en von der ebenerwähnten gleichnamigen Stadt (ή προς Avdiar . . πολίχνη j, Strabo XII, 6 p. 567; Plin. V, 41, 145). Es war der Sitz des Statt= 35 ητρόπολις τῆς Γαλατίας. Benn Strabo XII, 5 p. 567 es ein φρούριον bezieht sich das auf die frühere Zeit, als es noch Hauptstadt der Testosagen ine Lage an der großen Straße, welche von der Provinz Usia nach dem Osten an ber anbern, welche von Chalfebon und Nitomedeia tommt, ficherte ihm eine itliche Bedeutung. Noch heute ift Angora ein wichtiger Punkt an der neuen 40 n Bahn (vgl. Ritter XVIII, p. 472—520; Perrot I, p. 225—272; Humann stein I, p. 38 ff.; v. d. Golt, Anatol. Ausflüge, p. 213 ff.). In Ankyra befand brovinzialtempel des Augustus und der Dea Roma, an dessen Wänden die es Raifers Augustus eingegraben waren, das sogenannte Monumentum An-(Ausgabe von Mommfen, Res gestae divi Augusti, ed. 2, Berlin 1883. 45 en bei Perrot II, Taf. 6). Anthra führte die große Straße (Ramfan, geogr. p. 254 ff.) öftlich weiter nach (Bauly V, p. 1634; Ramfan, geogr. p. 243), einem wichtigen Knotenpunkt. 1 fich die Straßen, welche nördlich von Amisos und von Amaseia und südlich von

m — Kilifien (Ramsay, geogr. p. 267) kommen. Es war die alte Hauptstadt 50 ter (Strabo XII, 6 p. 567), zu Strados Zeit das Emporium für diese Gebiete. tstadt der Tolistodogier war Pessin us (Bauly V, 1389; Ramsay, geogr. zur Zeit Strados ξμπόσιον των ταύτη μέγιστον, berühmt durch den dort Kultus der Göttermutter (Kybele, hier Agdistis genannt) in dem glänzenden, Attaliden erbauten Tempel; das Idol wurde von den Kömern auf Geheiß der 55 ach Rom geholt. Pessinus lag an der "Königsstraße", welche von Amorion An dieser lag auch, nördlich von Pessinus, Germa, eine von Augustus gestolonie Julia Augusta Fida Germa (Ramsay, geogr. p. 224). Ueber die welche nach dem Süden der Provinz sühren, s. die Karte dei Ramsay p. 196. te Berbindung sür militärische Zwecke muß bestanden haben mit dem Pissis 60

bischen Antiochien 'Arubyeia Hioidla, AG 13, 14. Hiermit ift boch wohl nicht gang basselbe ausgebrudt, wie mit Strabos 'A. h nods in Houdia XII, 6 p. 569. Strabo betrachtet Antiocheia als die nach Pisibien gewandte Stadt ber Phrygia nago-Quos p. 577, mahrend ber Berf. ber Al fie zu Bifidien rechnet. Cober D fcbreibt A. 5 της Πισιδίας, ebenfo wie Ptolem. V, 4, 4, 11 an der Stelle, wo er unter ben Teilen Galatiens auch ein Higidias µέgos mit ber Stadt Antiocheia nennt. Un einer anderen Stelle V, 5, 4 rechnet er Antiocheia zur Povyla Ilioidla, einem Teil von Pamphylien (vgl. bazu Ramfan, Church i. R. E. p. 25 und die Inschr. von Pergamon Nr. 451 oben S. 555, 55). Antiocheia war von Augustus zur Militärkolonie gemacht mit bem im 10 NI nicht erwähnten Namen Cafarea. Sie war bas Centrum eines Spftems von militärischen Rieberlaffungen (Mommfen AG V, p. 310), welche ber Kaifer zum Schute der Proving gegen die Bergstämme Pisidiens und Jauricas angelegt hatte (Ramjav, geogr. p. 57. 398; Church i. R. E. p. 25 ff.; vgl. Pauly = Wissowa I, 2446). Ueber die von Paulus befolgte Route von Untiocheia nach Ionion fonnen nach Ramfans 15 Darlegungen (Church i. E. R. p. 27 ff.) boch kaum Zweifel bestehen. Statt bes schwie-rigen Wegs über ben Sultan Dagh nach Philomelion und Laodifeia Katakekaumene empfahl fich ber fürzere bequemere über Reapolis, Mifthia, Bafaba. In ben Aften bes Paulus und der Thekla (3) geht Onefiphoros dem Paulus auf der von Ifonion nach Lystra führenden *haoiding odos* (d. h. nach Ramsah einer von Augustus gebauten Mili-20 tärstraße, Church i. E. R. p. 32 f.) entgegen, als ob er von Lystra käme. Dies ist aber nach der AG ausgeschlossen. Ikon ion (Ramsah, Church p. 36 ff.) wird von Strabo XII, 6 p. 568 zu Lykaonien gerechnet. Ptolemäus nennt es nicht unter den Städten Galatiens, sondern bei der zu Kappadokien gehörigen organysia Avnaorias (V, 6, 16). In der UG scheint es 14, 6 nicht unter die lykaonischen Städte gezählt zu werden; die 25 Bevölferung war phrygisch (Ramsay, Church i. R. E. p. 37 f.; Cypr. ep. 75, 7; Acta Justini Mart. 3). Strabo nennt es ein πολίχνιον εδ συνωμισμένον, Plinius V, 27, 95 eine urbs celeberrima. Claudius machte es zur Rolonie, CIG 3991 (Klavδεικονιέων δ δημος) 3993. Die Juden in Jonion hatten eine Spragoge und an ihrer Spihe nach Cod. D ἀρχισυνάγωγοι των Ἰουδαίων καὶ ἄρχοντες της συναγωγης 30 (Reinach, Revue des études juives VII, 161 ff.). In den Aften des Paulus und der Thekla wird fälschlich ein Brokonsul in Jkonion erwähnt (Ramsap, Church i. E. R. p. 393). Lystra, in der AG bald als fem. bald als neutr. plur. behandelt, sieht bei Btolemaus V, 5, 12 nicht unter ben Lyfaonischen Städten (§ 10), sondern unter benen Jauricas. Seine Lage entbedt burch Sterret, The Wolfe Expedition p. 142 nr. 242 35 (vgl. Ramfan, Church p. 48 ff.). Es war eine römische Kolonie. Der Tempel des Zeus τοῦ όντος πρό τῆς πόλεως (ober wie Cod. D schreibt Διὸς Προπόλεως) AB 14, 13 ist noch nicht entbeckt, hat aber eine Analogie an dem in einer Inschrift von Claudiopolis in Faurica, welche dem Zeds Moodorios geweiht ist (Ramsan, Church i. R. E. p. 51). Das Lykaonische, welches die Einwohner nach AG 14, 11 reden, ist behandelt worden von 40 Jablonski, De lingua Lycaonica in Thesaurus novus theologico-philologicus, Bremen 1732 II, p. 638—648. Bgl. ferner B. Krehschmer, Einleitung in d. Geich. d. griech. Sprache, Göttingen 1896 p. 396.

Derbe vgl. Strabo VII, 6 p. 569: της δ' Ἰσανοικής ἐστιν ἐν πλευραϊς ή Δέρβη. Btolem. V, 6, 17 rechnet es zu bem Teil von Rappadofien, welchen er 'Aruo-45 zary nennt. Uber die Lage vgl. Ramjan, Church i. R. E. p. 54. Die von Claudius zur Kolonie gemachte Stadt (Claudio-Derbe) lag an der Sudostgrenze ber Proving. Ramian vermutet (p. 69), daß die Apostel bier umkehrten, weil fie an die Grenze des römischen Gebiets gefommen waren. In bas Reich des Antiochos von Kommagene überzugeben, hatten sie keine Veranlassung und über die Tauruspässe nach Tarsus und Antiocheia zurüb

50 zukehren, verbot die Jahreszeit (nach Namfans Berechnung).

10. Die Provinz Lycia Pamphylia (Mommsen V, p. 307) ist nach einigen provisorischen Ordnungen (Marquardt p. 375) von Claudius im J. 43 eingerichtet (Dio Cast. 60, 17), definitiv aber erst unter Bespasian (Sueton, Vesp. 8; Eus. chron. p. 159 Schone) in provinciae formam redacta, bis jum Jahre 135 unter faiferlicher, bam 55 unter Berwaltung des Senates (Dio Caji. 69, 14: τη δέ δη βουλή και τω κλήρω η Παμφυλία αντί της Βιθυνίας έδόθη). Wie Bithynien und Bontus, jo bestanden 1:05 ber politischen Zusammenfassung in einer Proving zwei Landtage nebeneinander fort; bas Αύκιον σύστημα mit 23 Städten, über welches Strabe XIV, 3 p. 664 f. aus führlich berichtet, auch unter römischer Herrschaft als zowor Auxior bezeugt (Le Bas III, 60 1221, 24. 33. 45. 50. 66 CIG 4198; Bennborf, Mr. 37. 97; Auxidoxys CIG 4198.

561

4274; Benndorf Rr. 97. 118; Le Bas 1219. 24. 57); für Pamphylien eine θέμις Παμφυλιακή (CIG 4352. 54. 55; Παμφυλιάσχης Le Bas 1224; Benndorf Nr. 93: al εν Παμφ. πόλεις). Unter ben seche größten Städten Lytiene, welche Strabo p. 665 aufahlt, find auch die beiden Hafenstädte Patara (p. 666 μεγάλη πόλις λιμένα έχουσα καὶ ίερον Απόλλωνος) und Myra (20 Stadien υπέρ της θαλάττης έπὶ μετεώρου λόφου), die Paulus auf seinen Reisen berührt. In beiben hafen nimmt er einen Schiffswechsel vor, 21, 4 in Batara von Rhodos fommend (die Worte nai Muoa D gig sah verbienen als Konformation nach 27, 5 kaum Berücksichtigung); 27, 5f. in Myra. Phaselis mit drei Häfen, an der Grenze Pamphyliens gelegen, gehörte z. Z. Strados (p. 666 f.) nicht zum kytischen Bunde, sondern stand für sich allein. Juden in 10 Phaselis 1 Mat 15, 23 (codd. V.). "Eine Judengemeinde in Tlod" ist tonstatiert burch die von hula (Eranos Vindobonensis 1893, p. 99 ff.) mitgeteilte Inschrift (Schürer III., p. 16 f.). Unter den pamphylischen Städten interessiert uns die Hafenstadt Attaleia (Strabo XIV, 4 p. 667), die Paulus auf der ersten Missonsreise nur bei der Rücksehr berührt hat. Von hier tritt er die Seereise nach Antiocheia an. Auf der 15 Hinreise von Cypern aus scheint er bagegen in Attaleia keine Station gemacht zu haben. Er wird, wie auch Ramsay (Church i. R. E. p. 16 f.) annimmt, mit bemselben Schiff, welches ihn von Paphos gebracht bat, ben Reftros-Fluß hinaufgefahren fein bis Perge (Strabo p. 667: δ Κέστρος ποταμός, ὃν ἀναπλεύσαντι σταδίους εξήκοντα Πέργη πόλις, καὶ πλησίον ἐπὶ μετεώρου τόπου τὸ τῆς Περγαίας 'Αρτέμιδος ໂερόν, ἐν ω 20 πανήγυρις κατ' έτος συντελείται). Den Weg von Perge nach dem pisidischen Antiocheia befchreibt Ramfan (Church i. R. E. p. 19 ff.). Hier wo Paulus den Taurus überschreiten und burch bas Gebiet ber räuberischen Gebirgestamme wandern mußte, mag er etwas von den κινδύνοι ποταμών, κινδύνοι ληστών erlebt haben, die er 2 Ro 11,26 erwähnt. Ramsay stellt (Paulus, deutsche Ausg. p. 77 ff.) eine merkwürdige Hypothese 25 auf, welche erklären soll, weshalb Paulus die pamphylische Tiefebene und die pijidischen Bergländer schnell, ohne dort zu missionieren, durchzogen habe. Nach Gal 4, 13 (di' dodéretar the gageos) sei Paulus durch einen heftigen Ansall von Malariasieber, das in bem erichlaffenden Klima von Pamphylien jum Ausbruch gekommen war, gezwungen worben, schleunig das hoch gelegene Gebiet von Antiocheia (3600 F. ü. M.) aufzusuchen. w Daher habe er die ursprünglich geplante Mission in Bamphylien aufgegeben. Diese Erstärung ist ja nicht unmöglich; durchaus nicht überzeugend ist aber die Urt, wie er hiermit die anooraola des Joh. Martus in Berbindung bringt. Daß dieser wegen des Aufgebens der pamphylischen Mission, die er als eine Art arooraoia des Paulus beurteilte, ihn verlaffen hatte, ift weniger wahrscheinlich, als daß er zu ber weitausschauenden st Expedition, die vielleicht über Antiocheia, Itonion, Lystra, Derbe, Laranda, die kilikischen Baffe, Tarfus nach Antiocheia zurudführen follte, ben Mut verloren hatte. Eher konnte die Umtehr der Apostel in Derbe und die Ruckfehr auf demfelben Wege durch Krankheit verurfacht sein (wozu freilich die Konjektur von Blaß di' aoderelas besser passen würde). S. aber die oben S. 560, 46 erwähnte Hypothese von Ramsan, Church i. R. E. p. 69 f. Lgl. 40 das herrliche Reisewert des Grafen Landoronski, Städte Pamphiliens und Bistidiens, 2 Bbe, Wien 1890.92 und Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Wien 1884. Tituli Asiae minoris I, Wien 1901.

11. Cilicia. — Marquardt I2, p. 379 ff.; R. Preuß. De Cilicia Romanorum provincia (Königsberg 1859); F. Junge, De Ciliciae Rom. prov. origine (Halle 1869); K. J. 45

Reumann, Bur Landestunde und Gesch. Kilitiene ItiBh. 1883, p. 527 ff. Die Probinz Cilicia hat zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedenen Umfang gehabt. Als Cicero sie in den Jahren 51 50 v. Chr. verwaltete, gehörte außer dem rauhen (roazeia) und dem ebenen Cilicien (campestris πεδιάς, Strado XIV, 5 p. 668) noch Bamphylien, Bisidien, Jsaurica, Lytaonien, die später zu Asia geschlagenen phrygischen 50 Bezirte von Laodicea, Apamca und Synnada, sowie Cypern dazu. Durch die Organisation der Provinzen Galatia (25 vor Chr.), Pamphylia (43 nach Chr.) und Cyprus (22 v. Chr.) wurde der Umfang der Brovinz auf das eigentliche Cilicien reduziert. Und auch von diesem wurde noch der westliche Teil, Cilicia aspera abgezweigt. Augustus berlieh es bem Archelaus von Cappadocien (25 v. Chr. Strabo XIV, 5 p. 671 mit der 55 Residenz Claiussa-Sebaste (eine Insel am Aussluß des Lamos) und Caligula dem Antio-hus IV. von Rommagene (Dio Cass. LIX, 8). Erst Bespasian (Sueton Vesp. 8) schlug Stwieder zur Provinz Cilicia. Bei dem geringen Umfang, den die Provinz demnach unter ben erften Raifern befaß, scheint sie eine eigene Berwaltung nicht gehabt, sonbern unter bem Statthalter von Sprien geftanden zu haben (Marquardt, p. 387). Erft wieder 60

unter Habrian ift Cilicien campestris und aspera faiferliche Proving. Das xouror Κιλικίας (CIG 2810), mit dem Κιλικιάρχης an der Spite (Le Bas III, 1480), tagte unter Domitian (ober Trajan) in Antiocheia (CIG 5806 xourder Zvolas Kilizias Φοινείκης εν 'Αντιοχεία). Sonft ift Tarjos μητοόπολις (Strabo XIV, 5 p. 674; 5 Dio Chrhj. or. 33, 17. 46). Tarjus war seit Antonius urbs libera (Appian b. c. 5, 7; Plin. n. h. V, 27, 92), start bevölfert und wohlhabend, in fruchtbarer ebener Gegend, vom Flusse Kydnos durchströmt. Bgl. die Schilberung Strabos (p. 673 f.) und Dios (or. 33, 17). Strabo rühmt vor allem die Blüte der wissenschaftlichen Studien in I.: τοσαύτη δὲ τοῖς ἐνθάδε ἀνθρώποις σπουδὴ πρός τε φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἄλλην 10 παιδείαν ἐγκύκλιον ἄπασαν γέγονεν, ὥσθ' ὑπερβέβληνται καὶ 'Αθήνας καὶ 'Αλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατὸν εἰπεῖν, ἐν ομος σχολαὶ καὶ διατριβαὶ φιλοσόφων γεγόνασι. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, δτι ἐνταῦθα μὲν οἱ φιλομαθοῦντες ἐπιχώριοι πάντες εἰσί, ξένοι δ' οὐκ ἐπιδημοῦσι ράδίως οὐδ' αὐτοὶ οὐτοι μένουσι αὐτόθι, ἀλλὰ καὶ τελειοῦνται ἐκδημήσαντες καὶ τελειωθέντες ξενιτεύουσιν ἡδέως, 15 κατέρχονται δ' ὀλίγοι . . . καί εἰσι σχολαὶ παρ' αὐτοῖς παντοδαπαὶ τῶν περὶ λόγους τεχνῶν, καὶ τάλλα τ' εὐανδρεῖ καὶ πλεῖστον δύναται, τὸν τῆς μητροπόλεως επέχουσα λόγον. Unter ben bon Strabo ermähnten stoischen Philosophen nennen wir ben Athenodoros, ben Sohn bes Sandon, berehrten Lehrer bes Augustus (Dio or. 33, 47; Dio Caff. LII, 36. LVI, 43) und vielleicht auch bes Strabe (XVI, p. 779), ber ihn 20 έταίρος nennt. Bgl. über ihn Müller, Fragm. hist. graec. III, 4 p. 485-488; Beller III , 586; Bauly-Wiffowa II, p. 2045. Proben feiner Lehre bei Seneca ep. 10, 5; dial. IX, 7, 2 und besonders 3, 1-8 und 4, 1. Rach Cicero ad Att. XVI, 11, 4. 14, 4 ift er ihm bei ber Entstehung ber Schrift de officiis jur Sand gegangen. 216 Greis in seine Baterstadt jurudgefehrt, bat er bort eine hervorragende politische Rolle ge 26 fpielt und genoß später von seinen Mitburgern heroische Ehren (Lucian, Macrob. 21. 23). Ihm folgte der Akademiker Reftor auch als Leiter der städtischen Berhältniffe und in der allgemeinen Berehrung von seiten der hyeuoves und der Stadt. Strabo unterscheidet ihn ausdrücklich von dem gleichnamigen Stoiker aus Tarfos (vgl. über ihn Zeller III. 13, p. 611 und 570). Er war der Lehrer des Marcellus, des Neffen des Augustus. 30 Näheres ist über ihn nicht bekannt. Über die Unterrichtsverhältnisse in römischer Zeit se Friedlander, Rom. Citt.-Gefch. III, p. 373-398; Mommfen, AG V, 334 ff. Beachtma wert ift, daß unter ben Dichtern, die im Unterricht benutt werben, neben Somer bor allem Menander vorkommt (1 Ko 15, 33). Rivalin von Tarfos ist Anazardos (— ba), auch unter dem Namen Kaisareia ή προς 'Αναζάρβω (Plin. V, 1, 93; Ptolem. V, 8, 17), den sie vielleicht von Augustus bekommen hat (Ara von 19 v. Chr.), nennt sich auf Münzen αὐτόνομος μητρόπολις, ἐλευθέρα. Geburtsstadt des Arzies und Schriftstellers Diose foribes unter Mero, beffen Wert περί ύλης Ιατρικής (de materia media ed. Sprenge Leipzig 1829) vom Berf. ber Lufasschriften benutt fein foll (vgl. be Lagarde, Psalterium juxta Hebr. Hier., p. 165 f. Mitteilungen III, p. 355. Bgl. Hobart, The medical so language of St. Luke, Dublin 1882; Jahn, Ginl. II, p. 384. 435. — Bon Tarjus führt die große Straße über den kilikischen Taurus nach Kappadokien. Bgl. Kotschen, Reise in den kilik. Taurus über Tarsus, Gotha 1858; J. R. S. Sterrett, Routes made ... in Cilicia, Lycaonia, Isauria and Pisidia (the Wolfe Expedition). Papers of the Archaeological Institut of America, 1884. 85. — Μυρίμε fit a (Μόψου δεστία Strabo XIV, 5 p. 576, CIG 5885: 'Αδομανή Μ. τῆς Κιλικίας, ໂερὰ καὶ έλευθέρα καὶ ἄσυλος καὶ αὐτόνομος καὶ φίλη καὶ σύμμαχος 'Ρωμαίων (140 π. Chr.), an derStraße von Tarfos nach Issos und Alexandreia gelegen, Bischofssit Theodors.

12. Chprus (Marquardt I<sup>2</sup>, p. 390 ff.; Cesnola, Cyprus, its ancient cities etc., London 1877, deutsch von L. Stern, Jena 1879; F. v. Löher, Cyprus, Leipzig 1879; G. Hirjafeld, Deutsche Mundschau XXIII, 1879, p. 257 ff.; Murray-Smith-Walters, Excavations in Cyprus, London 1900. CIG 2613—2652 Strabo XIV, 6, p. 681 ff. 684).

Die Provinz Cyprus wurde nach zeitweiliger Bereinigung mit Kilifien im Jahr

Die Provinz Cyprius wurde nach zeitweiliger Bereinigung mit Kilikien im Jahr 22 v. Chr. abgetrennt und als senatorische Provinz eingerichtet (Dio Cass. LIV, 4). Sie wird von einem propraetor (Επαρχεία στρατηγική Strado) pro consule mit 55 einem Legaten und einem quaestor verwaltet. Der Protonsul Sergius Paulus ist vielleicht identisch mit dem in der Inschrift bei Cesnola p. 425 (— Hogark, Devia Cypria p. 114) erwähnten Παῦλος ἀνθύπατος; Mommsen identissiert ihn mit dem CIL VI, 31545 genannten Tiderprokurator aus der Zeit des Claudius (f. Zeitschr. f. neut. Wissenschaft II, p. 83). Ein Sergius Paulus wird von Plin. on. h. I unter den Autoren genannt, die er für das XVIII. (und II.) Buch benutt

hat. Db bies ber arno ovrerds AG 13, 7 ift, läßt sich nicht feststellen, ba es baneben bie LA Sergius Plautus giebt (vgl. Prosopographia imp. Rom. III, 221 und Lightfoot Contemp. Review XXXII, p. 290 = essays on the work entitled natural religion 1889, p. 295). Zu dem in der AG erzählten Borgange vgl. Ramfav, Paulus i. d. AG, p. 62 ff. Der Magier δς ήν σύν τῷ ἀνθυπάτφ, gehörte zum Kreise der 6 comites des Statthalters, welche ihn in die Proving begleiteten (Marquardt 12, p. 531 ff.), naturlich nicht zu ben Affessoren, welche ihn zu ihrer Ausbildung unterftütten, auch nicht orum, welche der gebildete und wohlhabende Mann um sich versammelte. In Kypros lebten viele Juden (vgl. die Zeugnisse bei Schürer III°, 27). Kyprische Judendristen 10 bringen das Evangelium nach Antiocheia (AG 11, 20), Barnabas stammt von Kypros (4, 36); baber richtet fich die erfte, von Antiocheia aus organifierte Diffionsunternehmung, welche vor allem die Juden ins Auge faßt, dorthin. Speziell in Salamis find mehrere Synagogen. 3m Aufftand unter Trajan ermordeten Die Juden 240 000 Nichtjuden (Dio Caff. LXVIII, 32) und verwüsteten die Stadt Salamis vollständig (Euseb. Chron. 15 Schöne II, 164f. 2132 Abr.). Bur Strafe wurden fie bann vollständig von der Insel verbannt. — Die AG nennt die beiben Hafenstädte Salamis (Strabo XIV, 1 p. 682) im Often und Paphos (b. h. II. véa im Unterschied von Halainagos in der Nähe Strabo XIV, 6 p. 683); in Altpaphos wird, wie in ganz Rypros, die Aphrodite hochverehrt; hier das berühmte Heiligtum der Aphrodite mit einem Orafel (Tac. hist. II, 3), wohin all- 20 jährlich die Bewohner von Neupaphos wallfahrten. Hier der Sit des Profonsuls. Nach einem Erdbeben im Jahre 15 durch Augustus wiederhergestellt, führte es den Namen Σεβαστή (Dio Cass. LIV, 23; C. G. 2629), später Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος, ή ιερά μητρόπολις τῶν κατά Κύπρον πόλεων (Le Bas III, 2806. 2795), welche — 15 nennt Plin. n. v. 31, 130 — zu einem κοινὸν τῶν Κυπρίων vereinigt waren 25 (Le Bas III, 2734) mit einem agrieger's rijs vijoov. — Hervorzuheben ift noch Soloi an ber Nordfufte mit einem Safen, einem Beiligtum ber Aphrodite und ber Isis (Strabo XIV, 6 p. 683), Rition, ber Geburtsort bes Stoifers Zenon.

13. Die Provinz Cappadocia (vgl. Marquardt I², 365 ff.; Historia Cappadociae, Amsterdam 1836. Artikel: Kappadotien von E. Meyer in Ersch u. Grubers 30 Enchstopädie Sekt. II. XXXII, p. 383 ff.: Mommsen, MG V, p. 306 und der Abschnitt p. 339 ff. passim; Ramsan, geogr. p. 281 ff.; Barth, Reise von Trapezunt durch die nördl. delike Kleinasiens, Gotha 1860; Chantre, Mission en Cappadoce, Paris 1898; Strado

NII, 1 p. 533—540).

Im Jahre 17 n. Chr. wurde Kappadokien nach dem Tode des letzten Königs so Archelaus zur Provinz gemacht (Strabo XII, 1 p. 534) unter einem procurator (Dio Saff. LVII, 17), der, wie der procurator von Judia, in militärischer Beziehung auf dem Statthalter der Provinz Sprien angewiesen war (vgl. Marquardt I, p. 554 ff.). Bespasian gab der Provinz im J. 70 eigenes Militär und stellte sie unter einen konsusanischen Legaten (Sueton Vesp. 8), indem er sie mit Galatien vereinigte. Später wurden 40 februard angewiesen der Kontus Galaticus mit Amaseig und beide wieder getrennt. Bor Trajan gehörten ber Bontus Galaticus mit Amaseia und Det Bontus Polemoniacus ju Galatien, Trajan ichlug diefe Landesteile, welche bem früher Καππ. ή πρός τῷ Πόντω genannten Gebiet entsprechen, ju Rappadotien. Dazu fam noch Armenia minor und Lyfaonien mit Ifonion (Ptolem. V, 6). Die Proving mit ihren Garnisonen Melitene und Satala Stut- und Ausgangspunkt für Die Beberrichung 45 Armeniens und sür die Kriege mit den Parthern. Bgl. Marquardt I, p. 369; Mommsen, V, p. 395 s. Für Verwaltungszwecke war das Land in zehn Strategien geteilt (Strabo XII, 1 p. 534; Ptolem. V, 6. 7). Städte von Bedeutung gab es in K. sehr wenige. Laß Paulus dort nicht missioniert, ist sehr verständlich; darum ist es auch sehr unwahrscheilich, daß er AG 18, 23 durch Kappadotsen gereist sein sollte. Der Weg hätte ihn 50 don den kiliksischen Thoren in etwa drei Tagen nach Thana (rå Tvara) geführt (Strabo XII, 1 p. 537), dem Gedurtsort des Apollonius v. T., seit Caracula von. Kolonie; von bort etwa nach Magata-Eusebeia, bas bon einem Raifer ben Namen Cafare a erhalten hat (Ramsay p. 309 f.; Strabo XII, 1 p. 539), die bedeutendste und noch heute blühende Stadt in R. (Raifarije), μητρόπολις ber Proving, Geburtsort Bafilius d. Gr. Un 55 bedeutend find Raziang (Ramfan p. 285) und Ruffa (Ramfan p. 287 f.), die Bifchofsthe ber beiben Gregore.

14. Armenien. Sieruber vgl. b. A. Bb II G. 63.

Johannes Weiß.

Aleomenes f. Donardianismus.

Rlerns f. Die AM. Beiftliche Bb VI G. 463 u. Briefter.

564 Rleufer

Rleufer, Johann Friedrich, geft. 1827. — Litteratur: Autobiographische Rotigen bis jum Jahre 1798 in der Sandidrift der Rieler Universitätsbibliothet K. B. 94; S. Ratjen, Joh. Friedr. Kleufer u. Briefe an feine Freunde, Gottingen 1842; C. E. Carftens, D. Katzen, Joh. Friedt, Kleufer u. Briefe an zeine Freunde, Gottingen 1842; C. E. Carpens, Geschichte der theologischen Fatultät zu Kiel, Kiel 1875; Bolbehr, Projessoren und Dozenten 5 der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 1887; Möndeberg, Matthias Claudius (1869), S. 266 sf.; Beweis des Glaudens V (1869), S. 350 sf.; N. Hahm, herder nach seinem Leben und seinen Werten dargestellt I (1877), S. 754 f.; herders Briefe an Joh. Georg Hamann. Im Originaltert herausgegeben von Otto Hossmann (1889), S. 108.278 u. v.; Thieh, Gelehrtengeschichte der Universität zu Kiel, 1. Bd, Z. Tl. (1803), S. 375—447.

30 Johann Friedrich Kleufer, gelehrter Apologet und Bertreter eines historisch gerichteten, theologischichte der Universität zu Kiel, Meufer, gelehrter Apologet und Verterer eines historisch der Gerausgebe der

theosophisch-biblischen Supranaturalismus, ift in ber Beit gwischen ber Berausgabe ber Bolfenbuttler Fragmente und bem Erscheinen von Schleiermachers Glaubenslehre einflußreicher Repräsentant einer theologischen Unterströmung gewesen, die noch während bes gangen neunzehnten Jahrhunderts in der evangelischen Rirche Deutschlands nicht geringe 15 Bedeutung gehabt hat, jum Teil felbst heute behauptet. Seine gahlreichen, meist breit angelegten und umfangreichen Schriften behalten bleibende Bedeutung für jeden, der sich über die Geschichte der vorkantischen Aufklärung, des Rationalismus und der wieder erwachten positiven Gläubigkeit unterrichten will; vereinzelte Partien können an und für

fich als bauernd wertvoll bezeichnet werden.

Rl. wurde im Oftober 1749 ju Ofterobe am Barg geboren, wo fein Bater Borficher bes Weberamtes war. Er bezog, mit vorzüglichen Zeugniffen vom Ghmnasium zu Sameln entlaffen, neunzehn Jahre alt die Göttinger Universität und zeichnete sich bort durch feltene Arbeitetraft und raftlofen Bleiß aus. Er ftudierte außer Philosophie, namentlich unter Michaelis, Sepne und Balch, Theologie und Altertumsfunde. Als Sauslehrer in 25 Budeburg mit Berber befreundet, erhielt er durch beffen Bermittelung Die Stelle eines Proreftors ju Lemgo, die er 1778 mit bem Amte eines Reftors des Ratsgymnafiums ju Donabrud vertauschte. Dort erwarb er sich bas Bertrauen und die Freundschaft Justus Möfers und heiratete beffen Nichte, mit ber er in langjähriger, gludlicher, aber finder Loser The gelebt hat. Die letzten 28 Jahre seines Lebens ist er ordentlicher Prosesson der Theologie in Riel gewesen. Der Schwierigkeiten, die sich seiner Dozententhätigkeit entgegenstellten, ist er nie völlig Herr geworden (vgl. Claus Hams, Lebensbeschreibung S. 58 und d. A. Bd VII, S. 434, 39). Teilweise beruhten sie wohl auf dem Mangel an Gewandtheit und didattischer Begabung, namentlich was den präzisen Ausdruck in deutscher und lateinischer Sprache betrifft, zum großen Teil aber auch auf den Parteibertstlicher und die Stallung welche Beschwig-Holstein herrschenden Strömungen und die Stallung welche Et in die Aufrech in Stallung welche Et in die Aufrech in Stellung, welche Rl. in Diesen Wirren einnahm, findet sich aktenmäßiges Material in H. H. Hentes Archiv für neueste Kirchengeschichte VI (1799), S. 55 ff., 385 ff., 652 ff. Eine eingehende, aber sehr parteilsche Darstellung hat Joh. Heinr. Boß in der Streitschrift gegeben: "Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier?" Sophronizon, herausgegeben von 40 H. E. G. Paulus III (1819), S. 1—113. Doch gewann Kl. nicht nur in dem angesehenen medizinisch-naturwissenschaftlichen Kollegen Christoph Heinr. Pfaff (Bolbebr a. a. D S. 40) einen treuen Freund, sondern erwarb auch durch seinen lauteren Charafter ichlieb lich bas vollste perfonliche Bertrauen seiner ihm anfangs abgunftigen theologischen Amts genoffen (Ratjen, Rleufer S. 28). Auf feine Zeit und bie Nachwelt gewirft hat er abn 45 fast ausschließlich burch Briefe und Schriften.

Um Anfang bewegt sich seine litterarische Produktion in den Bahnen des vorweimerischen Herder. Dieser hatte ihn so lieb gewonnen, daß er ihn mit sich zu nehmen wünschte; andererseits haben die Predigten des begeisterten Herolds christlicher Humanität bei Al. ben nachhaltigsten Eindruck hervorgerufen. Dem letteren fehlt, was jenen jum 50 Klassifer macht: ber Sinn für die Schönheit der Form, sowie das für Herber charafte riftische Bermögen vielseitigster Anempfindung; aber Rl. übertrifft ihn an foliber Gelehram feit und burch treues Festhalten bes religiofen Erfahrungsbesites. Beibe fanden fich bu mals in ihrem lebhaften Streben nach Bolybiftorie auf einem noch neuen, fruchtbaren Felbe zusammen (vgl. Bb VII, S. 698, 42). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 55 Berber fagt, biefer, ber zuerst wieber ein tieferes Berftandnis des Orients aufgeschloffen, sei zugleich einer der ersten unter benen gewesen, welche die Schranken des 18. 3ahr hunderts durchbrochen und dem 19. Bahn gemacht haben: fo gilt beides in einem chwai anderen und bescheideneren Sinne auch von Rleuker. Aus herders Exemplar überschle bieser 1776 und 1777 Anquetil du Perrons fünf Jahre vorher zuerst veröffentlichtes 3end 60 Avesta ins Deutsche (3 Teile, I2, 1786), studierte sich in Sprache und Gegenstand imma

tiefer binein, machte bie Forschungen ausländischer Belehrten ben Deutschen guganglid

Rlenter 565

mb lieferte 1783 im zweiten Teil seines "Anhangs zum Zend Avesta" auch originale nguiftisch-antiquarische Untersuchungen, namentlich aber in ben Ilegouna eine Sammung und Erklärung der griechischen und lateinischen Berichte über Zoroafter, Religion nb Rultus der Berfer, verglichen mit den Angaben des Zend Avesta (f. die anerkennende deurteilung biefer Leiftung von Darmsteter, Annales du Musée Guimet Tome XXI, 5 daris 1892, "Le Zend Avesta" I, p. XVII). Dabei verteibigte er Alter und Authen-gität bes neuen Fundes so maßvoll, daß seine Aufstellungen, im Gegensatz zu damaligen nd neueren teils gedankenarmen, teils überkünstlichen Hopothesen, sich in der Hauptsache epätigt haben (vgl. Anhang 3. J. A. II, 1, 145. 189 und "Zende Ausstla im Kleinen", 789, S. 34 s. 49 mit C. B. Tiele und G. Gehrich "Zur Frage nach dem Alter des 10 westa" im Archiv für Religionswissenschaft I, 1898, S. 337—360). Da Kl. bemüht var, feine Einzelforschungen in einen großen Zusammenhang zu stellen, muffen biese Ureiten für die Begründung einer vergleichenden Religionsgeschichte, wo nicht als bahnrechend, doch sicher als epochemachend bezeichnet werden. Er fand auch balb die verdiente knerkennung, indem ihn die Helmstädter theologische Fakultät zum Ehrendoktor promo= 15 werte, was auch in den Kreisen der Aufklärer beifällig aufgenommen wurde (Haffencamp, ver Gegner Hafenkamps, in den theol. Annalen vom Jahre 1791, S. 479). Freilich tewahrte, Rl. nicht überall die oben gerühmte Besonnenheit: in einer, freilich 1786 ge= winten, gelehrten Breisschrift legte er ber Rabbala boberes Alter und größere Bebeutung vei, als man ihr jett zuzugestehen pflegt; vor allem aber ließ er die mystische Theosophie 20 vei Louis Claube de Saint-Martin (gest. 1803) gar zu start auf sich wirken. Franz Baaber freilich hat ihm gerade das warm gedankt (f. bessen Brief vom 6. November 1804 ei Ratjen S. 204 f.). Der bunne Schleier von Anonymität, unter dem sich Al. als Berzasser des Buches "Magiton oder das geheime System einer Gesellschaft unbekannter Hilosophen" (1784) verbarg, konnte nicht hindern, das ihm sein Mysticismus die Aussichten 25 uf eine Göttinger Professur verbarb. Allzu tief in ben "Urgrund" zu verfinken, bavor benichten ihn seine Offenheit für Natureindrude (Ratien S. 2. 26), seine Neigung zur Geschichte ab sein Bibelglaube. Andererseits hat ihn sein theosophisches Streben hinübergehoben ber die pedantische Iberliert mancher Supernaturalisten. Seine Apologetik verliert ih nur stellenweise ins Kleinliche; im ganzen hat sie einen großen Zug. Dies zeigte so leich seine erste derartige Schrift: "Menschlicher Bersuch über den Sohn Gottes und der Renfchen" (1776). Wohl erinnert hier manches baran, daß eben in biesem Jahre Aingers "Sturm und Drang" erschien (vgl. Herbers Urteil bei D. Hoffmann S. 120); ber bas Buch bat bauernd gewirft: noch 1882 haben zahlreiche Stellen in einem Eranungsbuche Aufnahme gefunden ("Morgenthau. Erbauliche Betrachtungen auf alle Tage 85 Sahres"). Im AT jog ihn besonders die Chokma-Litteratur an; die Ubersetzung mb Erkarung bes Dohelet (1777), die "Salomonischen Denkwürdigkeiten" (1785) erregten erechtigtes, und von ben Ginleitungsfragen abgesehen, beifälliges Aufsehen. Die Behandung der Nalichen Lehrbegriffe in dem Buche "Johannes, Betrus und Paulus als Christoogen betrachtet" (1785) ist nicht ohne Bebeutung gewesen (Bernh. Weiß, Bibl. Theologie 40 es RT., 1868, S. 30). Dazu kommen seit 1787 die 1799 abgeschlossenen umfangsichen apologetischen Hauptwerke: "Neue Prüsung und Erklärung der vorzüglichsen Beweiße für die Wahrheit des Christentums, wie der Offenbarung überhaupt" (drei Bände) und "Ausschliche Untersuchung der Gründe für die Echtheit und Glaubwürdigkeit der heistellichen des Christentums" (fünf Bände). In dem letzten Bande werden 45 \cdot 260-416 die apokryphischen Apostelgeschichten behandett. Über die wertvollsten Beschwisse keistes Ablishmittes von bandteile biefes Abschnittes vgl. u. g. R. A. Lipfius, Die apokryphen Apostelgeschichten und **bostellegenben I** (1883), S. 41. Ubrigens finden sich an manchen Stellen der Kleuterschen Berte auch bie Flüchtigkeiten und unbesonnenen Schlußsolgerungen an denen die meisten seologischen Brodukte jener schreibseligen Zeit kranken. In dem "Grundriß einer Ency= 50 chanke ber Theologie" (I, 1800; II, 1801) steht fast nur der Abschnitt über die "Reine Bill" (Lebre vom höchsten Gute, bem Reiche Gottes, von der Seligkeit u. f. w. I, 302 ff.) ber Sobe des Konnens, welches der Berfasser sonst zeigt. In bem Freundestreise, der sich um Friedr. Heinr. Jacobi sammelte, nahm der hoch-

In dem Freundestreise, der sich um Friedr. Heinr. Jacobi sammelte, nahm der hochstedte Jüngling Thomas Wizenmann eine ähnliche Stellung ein, wie später Novalis 55 der dem Romantisern. W. hatte im April 1784 eine Arbeit begonnen, die er nicht mehr scher dem Matthäus als Selbstbeweis ihrer Juverlässigegeben: Die Geschichte Jesu den Matthäus als Selbstbeweis ihrer Juverlässigesten betrachtet, Leipzig 1789 (vgl. A. de.). v. d. Golz, Thomas Wizenmann, 1858, II, S. 1. 274 f. 297). Kleuker selbst ließ 820 erscheinen: "Biblische Sympathien oder erläuternde Bemerkungen und Betrachs 60

tungen über die Berichte ber Evangeliften von Jesu Lehren und Thaten." Ein zweiter Band ift handschriftlich vollendet, aber nicht gebruckt (Ratjen S. 26). Das Mftr. findet

fich als KB 129 in ber Rieler Universitäts-Bibliothef.

Ein Berzeichnis der dis zum Jahre 1802 erschienenen Schriften Kleukers, zu denen 5 auch die Übersetzungen von Tertullians Apologetikum (mit Erläuterungen und Erkursen), der ganze Plato und Bascals Bensees gehören, giebt Thieß a. a. D. Der Hamburger Joh. Otto Thieß, von Tholuck (Bermischte Schr. II, 137) als "der unermüdlich für die Aufklärung thätige und gelehrte" charakterisiert, läßt in seiner "Gelehrtengeschichte der Universität zu Kiel" seine Abneigung gegen Kl. deutlich hervorblicken. Dies kann aber 10 nicht die Ursache seiner Entlassung aus der Prosessur (extraord. phil.) gewesen sein, wie Ratzen zu meinen scheint. Die Chronologie spricht dagegen (vgl. auch Boldehr S. 15 f.).

Kleufers theologische Grundanschauung läßt fich am besten mit den Worten 3. A. Dorners bezeichnen: "Der Mittelpunkt seiner Dogmatik ist nicht der protestantische Gegensat von 15 Sünde und Gnade, sondern die Erscheinung des Gottessohnes als Menschenschen. Das Christentum ist ihm die höchste Offenbarung Gottes, zu dem Zwecke, die Menschen über das höchste Gut, das Gottesreich, und über den Weg, dieser Veranstaltung teilhaftig zu werden, zu belehren. Die Geschichtsurkunde darüber liegt in der Bibel vor. Die hl. Schrift ist weber in ben nicht-religiöfen Bestandteilen irrtumslos, noch in ben religiöfen gleichwertig. 20 Die göttliche Wahrheit ist durch die Hierarchie verunstaltet, in der Reformation here gestellt. Doch sind im Mittelalter die Mustiker, und auch einzelne Scholastiker wie Thomas von Aquino, ben RI. ftubierte und schätzte, Repräsentanten, wenn auch unvollkommene, ber Wahrheit gewesen. Die Kirchenlehre wird von Rl. nicht unbesehens acceptiert. Die Dogmen bon ber Trinität, Schöpfung, Erbfunde, Berfohnung, Rechtfertigung, Bieber 25 geburt, bem testimonium spiritus sancti, treten teils jurud, teils werben fie leife umgebildet (Emanationslehre u. f. w.). Dagegen wird energisch herausgearbeitet ber objettive und reale Charafter bes Beils, auf bas ftrengfte geforbert lauterer Wahrheitsfinn (30 18, 37; 7, 17) und die ungeschminkte natürlichkeit ber Ginfalt. Der Ernst, mit bem er selbft dieser Forderung nachzukommen suchte, verschaffte ihm allmählich die persönliche Anct-80 kennung seiner zahlreichen Gegner. — Ahnlich wie einst bei Detinger, trat ihm gegen Ende feines Lebens das theosophische Element gegen das biblische gurud. Er ftarb ba vollem Gebrauch seiner Geisteskräfte, ohne den mindesten Todeskampf, in seinem 78. Jahr, vor den Augen seines Freundes, des Professors med. Pfaff, unmittelbar nachdem er sich, den Gedanken der Selbsterlösung verurteilend, zu dem einen wahren Erlöser bekannt hatte, 35 ben 31. Mai 1827 (Pfaffs Bericht bei Ratjen S. 30). Gein handschriftlicher Nachlas (worunter auch Hamanniana) befindet fich in der Rieler Univerfitätsbibliothet.

Kliefoth, Theodor Friedrich Dethlof, geft. 1895. — Bgl. Allg. evang.-luth. Kirchenzeitung 1883, Rr. 19, S. 439 ff.; 1895, Rr. 10—15; Medlenb. Kirchen- u. Zeitblatt 40 1894, Rr. 28, S. 548 ff.; 1895, Rr. 6, S. 97 ff.; Kirchliches Handlexikon begründet von Dr. Meufel, fortgeführt von Oberkirchenrat D. Haaftor Lehmann und Paftor Hofitätter s. v.: Kliefoth Bd IV, S. 11 ff., Friedrich Franz II., Großherzog von Medlenburg-Schwerin und seine Borgänger von Ludwig v. Hirfchfeld; 2 Bde, Leipzig 1891. — An handschriftlichen Quellen sind benußt: eine im Manustript vorhandene bis zum Jahre 1837 teichende Selbstbiographie; eine kürzere lateinische vita von 1839; das Archiv des Oberkirchenrats zu Schwerin.

Theodor Kliefoth wurde als das älteste Kind von zwölf Geschwistern am 18. Januar 1810 geboren zu Körchow, einem Dorfe bei dem Städtchen Wittenburg im Medlew burgischen, wo sein Bater seit 1806 Pastor war. Dieser hatte eine tüchtige theologische Ausdildung genossen und war ein begeisterter Anhänger Kants, blied aber der neum Entwicklung des theologischen und christlichen Lebens im ganzen sremd. Die Mutta Kliefoths war eine Frau von großer Reinheit und Zartheit der Gesinnung und mit ihra reichen Phantasse, gesühlvollen Art und jugendlichen Lebendisseit ihrem strengen, nüchtemen Manne sehr unähnlich. Mehr Einsluß auf die erste Erziehung des Knaden als beide aber gewann die Großmutter Hossmann, welche, aus einer französischen Refugiesamilie Potsdams stammend, fast besser französisch als deutsch sprach und eine geistig bedeutende, gemütvolle, rastlos thätige Frau war, von großer Gabe wie Neigung zu unterrichten und auf Kinder einzuwirken. Ihr verdankt Kliefoth, wie er sagt, "die süße Lust zu der Arbeit, die hohe Freude, an dem eigenen Werse Wohlgefallen zu haben." Der Unterricht, der 60 der heranwachsende Knade von seinem strengen Bater empfing, zusammen mit seinem mut

Rliefoth 567

ein Jahr jüngeren Bruder Emil (gest. 1894 als Pastor und titul. Kirchenrat zu Bernitt), umfaßte sämtliche Schulwissenschaften, außer den beiden altklassischen Sprachen auch Engelisch, Französisch und Herzeischen, und war gründlich, lebendig, für den Gegenstand interessischen. Aber der Grundsat des Baters: stets das Unmögliche zu sordern, damit das Mögliche geleistet werde, lag oft wie ein Druck auf den Knaben, stählte aber auch ihre kraft. Außerhalb der Schule konnte der Bater freisich auch heiter, freundlich und liebevoll mit ihnen sein, so daß Kliesoth stets seine glückliche Jugend rühmte, der Freiheit und Boesie nicht verkümmert sei und die in der That alle Boraussehungen einer harmonischen geistigen und sittlichen Bildung in sich schloß. Bis zum 17. Jahre blieb er im Elternshause und unterstützte, als er mehr heranwuchs, mit seinem Bruder zusammen die Eltern so nicht bloß in der Gartenarbeit, sondern auch in der Bewirtschaftung des umfangreichen

Bfarraders. So entwidelte fich von früh an im Umgang mit ber Natur und in ber Beobachtung bes natürlichen Berbens und Bachsens ber Dinge bei ihm jene eminente Renntnis bes praktischen Lebens, jener klare Blid für die realen Berhältniffe, jener gefunde, aller un= 15 fruchtbaren Ibeologie und abstraftem Doftrinarismus abholbe Realismus, ber ihn auseichnete und babei mit bem lebhafteften geistigen und wiffenschaftlichen Intereffe Sand in Sand ging. Bon Michaelis 1826 an besuchte er bas Schweriner Ghmnafium. Mit einem vorzüglichen Reifezeugnis bezog er bann Oftern 1829 bie Universität Berlin und wandte sich nach anfänglichem kurzem Schwanken zwischen Philologie und Theologie 20 letterer mit innerster Hingabe seiner ganzen fraftvollen Bersönlichkeit zu. Außer dem Philologen Boech hörte er besonders bei Neander und Schleiermacher Kirchengeschichte und neutestamentliche Exegese, bei Hengstenberg und Benary alttestamentliche Vorlesungen. Dem Erstgenannten trat er auch persönlich nabe. Der Riß, ber bamals burch die Theologie ging, das Ringen zwischen dem alten Rationalismus und Supranaturalismus und einer 25 neuen gläubigen Erfaffung ber driftlichen Wahrheit bereitete bem Anfänger viele Rämpfe, zog ihn innerlich bin und ber und wollte ihn oft ganz verzagt machen. Aber mit eifernem Gleiß, nur ber Wiffenschaft lebend und fich um ftubentische Dinge nicht fummernd, suchte er sich felbsisständig seinen Weg zu bahnen und burch eingehende firchen= geschichtliche und Schriftstudien ein eigenes Urteil ju gewinnen. Segel, beffen Schriften 30 ibn später als Randidaten außerordentlich fesselten, borte er damals nicht, "ne seduceret potius quam duceret tironem, jure metuens", wie er in seiner vita bom Sabre 1839 bemerkt. Ungern, aber burch bie Berhaltniffe genötigt, verließ er ichon nach einem Jahre Berlin, um die beiben letten Jahre feines Studiums auf der Landesuniversität zu Rostod zu verbringen. Die "schlechte" Theologie, wie sie hier von einem 35 Biggers, Bauermeister, Hartmann, Frissche (Karl Friedrich August, gest. 1846 als Professor in Giegen) gelehrt wurde, fonnte ihn weber befriedigen, noch forbern. Er horte beshalb nur wenig Borlefungen und arbeitete hauptfächlich ju Saufe. Als aber im Sommer 1831 die Cholera in Berlin ausbrach und die auswärtigen Freunde in die Heimat zurück-trieb, gestaltete sich sein Leben wieder freundlicher und er verlebte in dem angeregten Kreise 40 "felige Tage". Es war bie Hoffnung und bie Zufunft ber Medlenburgischen Landesfirche, welche jener Kreis repräsentierte. Die jungen Leute waren sich ihres reformatorischen Berufs schon damals klar bewußt. Von dem Feuer des neu erwachten Glaubens ergriffen, mit Begeifterung für bie theologische Wiffenschaft erfüllt, erfannten fie mit Schmerg den kläglichen Zustand des heimischen Kirchenwesens, fühlten aber auch die Kraft und den 45 Drang in sich, ihn zu bessern und eine neue Zeit herbeizusühren. Kliefoth selber hätte damals gern die akademische Laufbahn eingeschlagen, mußte aber, ba fein Bater biefer Absicht nicht zustimmte, Oftern 1882 bie Universität verlaffen und eine Sauslehrerftelle annehmen.

Man wurde in maßgebenden Kreisen bald auf seine hervorragende Begabung aufs 50 merksam und schlug ihn dem damaligen Erbgroßherzog Paul Friedrich von Mecklenburgschwerin (regierte von 1837—42), zum Instruktor zunächst für den jüngeren Sohn herzog Wilhelm von Mecklenburg vor. Seine Ernennung datiert vom 28. Zanuar 1833, doch trat er erst am 1. Mai d. J. sein Amt an. Bis dahin war er Hospitant im Diesterswegschen Seminar zu Berlin. Bon hier aus veröffentlichte er seine erste litterarische Arbeit. 55 Sie erschien in dem von dem damaligen Superintendenten und Oberhosprediger Ackermann zu Schwerin herausgegebene Kirchens und Schulblatt sür Mecklenburg Jahrgang 1833 Bb II, Heft 2, S. 33—120 und hat den Titel: "Welchen Nutzen darf sich der Seelsorger aus dem Studium der Dogmengeschichte versprechen?" Ihr solgte bald eine zweite ums sangreiche Abhandlung ähnlichen Inhalts "Über den heutigen Standpunkt der lutherischen so

Dogmatik. Eine bogmengeschichtliche Übersicht" (ebenda 1833, Bb II, S. 3, S. 1-74; . 5. 4, S. 61-106), und eine britte noch heute wertvolle "Uber Presbyterien in ber medlenburgischen Landestirche" (ebenda 1834, H. 3, S. 1—85), welche von einer für einen Drei-undzwanzigjährigen bewundernswerten Reife des Urteils Zeugnis ablegt. Er hält in 5 biefer Arbeit die Zeit für die Einrichtung von Presbyterien noch nicht gekommen, empfiehlt aber die Gründung von freien Predigervereinen. Dieser Vorschlag wurde in der That befolgt. Eine ganze Reihe solcher Predigervereine entstand seit dem Jahre 1836 und blühte eine Zeit lang zum großen Segen der medlenburgischen Landestirche. Soweit bas gerftreuende Sofleben und die Pflichten feines Berufs es ihm geftatteten, war er un-10 abläffig bemüht, seine theologische Musbidung zu vertiesen und zu erweitern, studierte bie bogmatischen Schriften von Schleiermacher, Twesten, Ritich, trieb bogmengeschichtliche Quellenftubien und beschäftigte fich besonders eifrig mit ber neueren Philosophie, vor allem ben Schriften Segels, von bem er fagt: mire mihi placuit, quamquam eum non sequor. — Mehr Muße zu wissenschaftlicher Arbeit bekam er, als er im Herbst 1837 15 ben Erbgroßherzog Friedrich Franz, den nachherigen undergeßlichen Großherzog Friedrich Franz II. von Medlenburg, als Erzieher nach Dresden zu begleiten hatte, wo dieser das Blochmannsche Institut und das mit demselben verbundene Bigthumsche Gymnasium be fuchte. Er verlebte hier zwei sehr glückliche Jahre. Mit seinem erlauchten, trefflichen Bögling verknüpfte ihn bald ein sehr enges Band bes Bertrauens und der Zuneigung, das 20 für seine spätere Wirksamkeit so wichtig werden sollte. Die königliche Bibliothek gewährte ibm bas nötige litterarische Material für seine Studien, und fo vollendete er bier feine erfte größere theologische Schrift, die seine wiffenschaftliche Befähigung auf bas glanzenofte bofumentierte und ihn mit einem Schlage in der ganzen damaligen theologischen Belt bekannt machte, seine "Einleitung in die Dogmengeschichte" (Parchim und Ludwigsluft 25 1839; 387 C.). Sie bat ber fonfeffionell-lutherischen Behandlung ber Dogmengeschichte Beg und Richtung gewiesen, obgleich ber Ginfluß Schleiermacherscher und Segelicher Ge banken nicht zu verkennen ift, fo bag ber Berfaffer fie fpater in manchen Bartien zu berleugnen fich genötigt fab. Un Schleiermacher erinnert die Auffaffung des Chriftentums als eines neuen geiftigen, alles beherrichenden Lebenspringips; von Segel ftammt bie Un-30 schauung der Dogmengeschichte als einer immanenten Entwickelung des in der driftlichen Gemeinschaft lebendigen objektiven driftlichen Beiftes; von Segel freilich auch bas übermäßige Konstruieren der Geschichtsentwickelung, durch welches das geschichtliche Leben nach allen seinen Außerungen in die abstrahierte Formel eingeordnet und einer jeden ihr ganz bestimmter Platz angewiesen wird. Ist das Dogma die ihren Inhalt aus Wort und 35 Geist entnehmende wissenschaftliche Darstellung des christlichen Lebens, so sind es drei Momente, die gusammen sein Befen tonftruieren: bas geistige Moment (Die subjettibe Erfahrung bes Beils), bas geschichtliche ober traditionelle Moment (Schrift u. Symbol), das wiffenschaftliche Moment. Die bogmatische Arbeit ber Kirche aber wendet fich min querft ber Erkenntnis ber Urfache bes neuen beränderten Lebens (Dbjeft bes Beils, Chriftus, 40 fein Geift, Gott), sobann bes eigenen burch Chriftum veränderten Zustandes (Subjett bes Beils, ber Menich, Gunbe, Gnabe), weiter ber Art und Beije biefer Beranberung (Beile ordnung), endlich ber Seilsgemeinschaft und ihrer Bollendung (Rirche, lette Dinge) ju So entstehen die großen dogmengeschichtlichen Berioden nicht ohne Ginfluß ber geschicht lichen Buftande und der Eigenart der Bolfer, unter welchen bas Chriftentum Burgel fast 45 Die erste Beriode ift die der griechischen Kirche, welche die Theologie und Christologie, die zweite die der abendländisch-römischen Kirche, welche die Anthropologie, die dritte die da beutschen Reformation, welche die Soteriologie bogmatisch ausbilbet, während die vierte Beriobe, in der wir stehen, die Ausbildung der Eftlesiologie und der Eschatologie jur Aufgabe hat. In jeder Beriode aber verläuft die eigentliche bogmengeschichtliche Ent 50 widelung in brei Stadien, bem Stadium ber Dogmenbilbung (Differenz und Bertragung ber auseinandergehenden Richtungen), bem ber fymbolischen Ginheit (Zusammenfaffung ba im ersten gewonnenen Formeln; nur ein historischer Durchgangspunft) und bem ba Bollenbung bes Dogmas, infofern basfelbe nunmehr alle Lebensgebiete ber Rirde in unterwirft, sowie seiner Auflösung, indem ber mit ihm fertig geworbene Beift fich von 55 ibm zu befreien fucht, um fich neuen bogmatischen Bildungen zuzuwenden, die jedoch ben bisherigen bogmatischen Erwerb nicht aufheben, sondern bei bem Fortschritt gu Reuem 311 gleich reproduzieren und wieder lebendig machen. In dem erften wird bas Dogma analytich, im zweiten synthetisch, im britten spstematisch behandelt. Das Charafteriftische bes letten, welches vollständig erft in der dritten mit ber Reformation beginnenden Beriode gur Erider o nung fommt, find bie einseitigen, weil nur ein Moment bes Dogmas, entweber bas geiftige ober

Kliefoth 569

bas geschichtliche ober das wissenschaftliche, isoliert betonenden Richtungen des Traditionalismus, Scholasticismus, Pietismus, Rationalismus (als auflösende; ihnen gegenüber der apologetische Supranaturalismus), sowie des Mysticismus (als formlosen und philosophischen, das neue Dogma vorbereitenden), welche in ihrer Absolge und stusenmäßigen Entwickelung in überaus interessanter und treffender Weise geschildert werden. Dies die Grundgedanken bes auch heute noch nicht veralteten Buches. — Noch ein anderes Werk, das deshalb bier gleich genannt sein soll, hatte Kliesoth alsbald nach seinem Erscheinen, und zwar viel gründlicher als das ebenbesprochene, zu verleugnen Beranlassung, die mit ihren Schleierzmacherschen Gedanken über die Kirche und kirchliche Bethätigung zu seinem späteren Standpunkt in direktem Widerspruch stehende "Theorie des Kultus der evangelischen Kirche" (Parchim 10 und Ludwigslust 1844), von v. Hosmann, damals noch in Rostock, in dem von ihm herzaussgegebenen Mecklendurgischen Kirchenblatt (Jahrg. 1845, S. 116—139) in einem interz

effanten Artifel fritifiert.

In feinem außeren Leben waren ingwifchen eingreifende Beranberungen eingetreten. Er wurde aum aweiten Brediger in Ludwigsluft ernannt, am 3. Mai 1840 bon seinem 15 Bater orbiniert und trat bies Umt am Sonntage Aubilate 10. Mai 1840 mit einer bebeutsamen, andringenden Untrittspredigt über Jef 40, 6-8 an (f. Zeugnis ber Geele, Bugleich grundete er einen eigenen Sausstand und schloß die Che mit Ugnes Balter, ber Tochter des Oberhofpredigers Balter in Ludwigsluft. Rur vier Jahre bauerte feine Wirksamkeit in Ludwigsluft; aber in biefer furzen Zeit entfaltete er in Predigt und 20 Seelforge und regem Gifer für die Werke ber augeren und inneren Diffion eine fo eingreifende, gesegnete Thätigkeit, daß ihre Spuren noch heute nicht in der Gemeinde er-loschen find. Kliefoth war einer der wirkunsgevollsten Brediger, die in dem abgelaufenen Jahrhundert auf einer evangelischen Kanzel gestanden. Die, welche ihn noch selber hörten, auch sonst Gleichgiltige und bem Evangelium Fernerstehenbe, bezeugen einstimmig Die 25 binreißende Gewalt seiner Rebe. Rl. schrieb jebe Predigt wortlich nieder und memorierte fie genau. Aber beim Halten auf ber Kanzel wurde fie aufs Neue von dem Prediger erzeugt und erschien wie die That des Augenblicks. Sein Bortrag war in Sprache und Geftifulation außerorbentlich lebhaft, aber icharf artifuliert und beshalb, obgleich er nur über eine verhältnismäßig bunne Stimme verfügte, auch in den größeften Raumen ber- 30 ständlich. Die hinreißende, überzeugende, zur Andacht und Aufmerksamkeit zwingende Macht aber lag nicht nur in der strengen Geschlossenheit des Aufbaues und Gedankenfortschritts, die niemals abschweifte und ben Sorer feinen Augenblid losließ, sonbern vor allem auch barin, bag er es verftand, feine gange Berfonlichkeit in fein Wort gu legen und fo bem Ibeal nahe zu fommen, das Theremin von der Beredfamkeit als einer 35 Tugend entworfen hat. Er will etwas in seinen Predigten und man weiß stets ganz genau, was er will. Seine Gebanken bilbet er nicht blog mit bem reflektierenben Berftand, fonbern auch mit der Phantafie und dem Willen, so daß alles konkret, anschaulich, lebendig vor die Seele bes Hörers tritt. Er ist ber Sprache und ber Rhetorik machtig; er weiß auch das Gesubl aufs tiefste zu erregen und versteht kunstvoll und pointiert zu disponieren. Aber 40 je gereifter er wird, um fo mehr nimmt er ftatt bes Befühls ben Willen und ben Intellett in Anspruch und verschmäht bas rhetorische Element, wie die homiletische Schablone, um nur die Sache wirken zu laffen. Seinen Tegt behandelt er immer synthetisch und oft bodft eigenartig, lagt aber baufig Proposition und Bartition erft aus ber Gebankenentwidelung hervorwachsen, ohne sie vorher zu formulieren und anzufündigen. Die eigent= 45 liche Textauslegung tritt freilich juweilen über Gebühr gurud. Zuerft in ben Predigten feiner Ludwigslufter Zeit wählt er wohl freie Texte und predigt apologetisch, erwecklich, an das Ringen und Suchen der anima naturaliter christiana anknupfend. Das "Zeugnis ber Seele" betitelt er feine erfte gebruckte Predigtfammlung (1. Aufl. 1841; 2. 1844; 3. 1853). Später schließt er sich stets an die altfirchlichen Peritopen an und die so lugendliche Erregung ber Erwedungszeit weicht einer ruhigen firchlichen Saltung ohne Beeinträchtigung ber erbaulichen Kraft. Leiber find seine Predigtfammlungen im Buchhandel bergriffen. Es find außer ber eben genannten noch fünf in acht Abteilungen (2. Samm= lung: 1-3. A. 1843. 1847. 1856; 3. Sammlung: 1. 2. A. 1846. 1853; 4. Sammlung in 3 Banden: 1. Bb, 1. 2. A. 1854. 1859; 2. Bb, 1. 2. A. 1855. 1869; 3. Bb, 1. 2. A. 1857. 55 1869; 5. Sammlung: 2 Banbe 1858. 1859; bagu noch eine Sammlung bon brei erweiterten Predigten mit dem Titel : "Wiber Rom", Schwerin und Roftod 1852 und eine Broge Angahl gebruckter Gingel- und Gelegenheitspredigten).

So spiegelt sich auch in seinen Predigten jene Entwickelung von subjektiver Gläubigsteit zu lutherischer Rechtgläubigkeit, von der Christlickeit zur Kirchlickeit, von dem 60

570 Aliefoth

Glaubenszeugen der Erweckungszeit, der in seiner Einleitung in die Dogmengeschichte S. 292 die "neuen Lutheraner" als von der Kirche im Prinzip geschiedene Sekte des dritten Stadiums klassissiert und "am Buchstaden kledende Traditionalisten" neunt, zu ihrem allezeit kampsdereiten Führer, eine Entwicklung, die später manche zunächst ans geknüpften Berbindungen löste oder doch lockerte wie mit der Nordbeutschen Missionsgesellschaft und mit Wichern. Kl. selber hat diese Entwicklung geschildert in dem Sendschreiben an die Göttinger theologische Fakultät, mit dem er 1854 seine "Kirchliche Zeitschrift" eröffnete und das zusammen mit der Replik auf die Erwiderung jener auch als besondere Schrift unter dem Titel: die Göttinger theologische Fakultät und 10 die lutherische "Partei", Schwerin und Rostock 1854, erschienen ist. Diese Entwicklung kommt dei ihm etwa mit dem Jahre 1846 zum Abschluß, wo er seine bedeutsamm Artikel "über Predigt und Katechese in der Bergangenheit und in der Gegenwart" (in dem damals von v. Hosmann, Karsten und Kradde herausgegebenen Mecklendurg, Kirchendlatt, Jahrg. II, S. 1—55; 169—245) veröffentlichte und "im Gegensatz zu verschiedenen 15 in verschiedenen Zeiten von ihm versolgten Einseitigkeiten der Predigtsorm und der besobachten Folgen und Wirkungen" den möglichsten Anschluß an die Ordnung des lich-

lichen Lehrwesens in der reformatorischen Kirche" empfiehlt.

Als er diese Artifel schrieb, war er bereits Superintendent und erster Domprediga in Schwerin und bamit ber erfte Geiftliche ber Landesfirche. Schon bor feiner Berujung 20 in das Predigtamt war er ber theologische Berater der medlenburgischen Landesregierung, welche damals noch nach alter territorialistischer Weise zugleich das Kirchenregiment führte, während die Landessuperintendenten nur die administrativen Organe berselben waren. Als es sich darum handelte, die theologischen Brüfungen zu resormieren und zu verschäffen, ließ sich die Regierung 1835 von dem damals 25 jährigen Instruktor ein Erachten über 25 ihre Umgestaltung geben und zog ihn in dieser erst nach langwierigen Berhandlungen zum Abichluß tommenden Angelegenheit fortwährend zu Rate. Die erft unter bem 5. Februar 1844 erlaffene Berordnung betr. Brüfung ber Kandibaten ber Theologie, welche noch heute in Geltung ist, ist wesentlich sein Werk, wie er auch 1843 in die zunächst nur interimistische Prüfungskommission eintrat und seit 1846 bis zu seinem Eintritt in den 30 Oberfirchenrat die Direktion für das Examen pro ministerio führte. In dem a wähnten eingehenden Erachten hatte er weiter auch icon auf die Mangel ber bisberigen Berfassung ber Landesfirche überhaupt und auf die Notwendigkeit einer selbstständigen oberften Kirchenbehörde bingewiesen, burch welche der Gummepiffopus feine oberbifcofe liche Gewalt auszuüben habe und in beren Sand die gefamte firchliche Gesetzgebung und 35 Berwaltung zu legen sei, soweit es sich um die jura in sacra handele. Die Landele regierung ging auch auf diese Anregung ein und forderte 1837 von ihm ein weiteres Erachten über die Umgestaltung des nur als firchliches Disziplinargericht fungierenden Ronfistoriums zu Rostock zu einer solchen Behörde. Doch kam diese Angelegenheit zunächt nicht zum Abschluß, und seine Borschläge sollten erst später verwirklicht werden. Im 40 Auftrage der Landesregierung verfaßte er ferner als Pastor zu Ludwigslust noch eine am 29. Dezember 1841 in Kraft getretene und mit geringen Abanderungen bis heute geltende neue Synodalordnung für die jährlichen Synodalversammlungen der Prediger einer Prapositur, durch welche dieses der wissenschaftlichen Fortbildung der Geistlichen und der Berhandlung über Regiminalvorlagen wie über Gegenstände bes firchlichen Lebens und 45 ber firchlichen Braris bienende Institut reformiert und weiter entwidelt wurde. Go war er thatfachlich schon seit 1835 ber leitende Beift auf dem gesamten firchlichen und theo-Iogischen Gebiete.

Im Herbst 1844 siedelte er nach Schwerin über. Am 23. Sonntag nach Trinitatis
10. November 1844 im Dom zu Schwerin eingeführt, trat er sein Amt an mit einem berzandringenden, als Manustript gedrucken Anschreiben an die Geistlichkeit und den Ledstand seiner Diöcese, in welchem er unter Hinders auf den kläglichen Zustand des Kinchenwesens aufsordert, mit ihm an seiner Erneuerung zu arbeiten. War der Verfall der Kirche in der rationalistischen Zeit vor allem auch in der vollständigen Zerrüttung des gesanten liturgischen Wesenschen, so nahm er alsbald die Borarbeiten sir eine 55 erneuerte und vervollständigte Agende in die Hand. Er gründete die "Liturgischen Blätte sür Mecklendurg", die in den Jahren Juni 1845 bis November 1847 in zwei größern Herbstein zu 9 bezw. 8 Blättern erschienen. In denschen wurden die Kituale der einzelnen firchlichen Handlungen und die Gottesbienstordnung zergliedert, sodann darauf bezügliche Fragen gestellt und über die auf dieselben eingegangenen Bota referiert und geurteilt. Mieschen zurüglichen Kurchen lutherischen Bekennt

Kliefoth 571

niffes, ihre Destruttion und Reformation", die er in zweiter Auflage auf fünf Bbe erweiterte (Liturg. Abhandlungen Bb 4-8, 1858-1861), erschien in erster Auflage 1847 als 256 Seiten ftarte Beilage ju Seft II, Bl. 5 biefer liturgifchen Blatter. Es fei bier gleich hervorgehoben, daß Kliefoth überhaupt als ber namhaftefte Liturgifer und Renner der altlutherischen Kirchenordnungen im 19. Jahrhundert anzusehen ift. Ihn wählten beshalb 5 auch die 10 Jahre hindurch ju Dresden gehaltenen Konferenzen in Liturgieis der lutherischen Rirchenregimenter von Baiern, Sachsen, Sannover, Bürttemberg, Medlenburgs Schwerin und Medlenburg-Strelit, welche infolge eines Beschlusses ber Eisenacher Rirchenkonferenz von 1852 zusammengetreten waren, zum ständigen Referenten. Diese Referate erschienen in erweiterter Gestalt als Bb 1—3 der "Liturgischen Abhandlungen", von denen 10 Bb 1, Schwerin und Rostock, 1854 (2. Ausg. 1869) in drei Abteilungen die Einsegnung der Che, das Begräbnis, die Ordination und Introduktion, Bb 2, 1856 (besonders wertwoll) die Beichte und Absolution, Bb 3, Abt. 1, 1856 die Konfirmation behandelt (Abt. 2 über die Taufe ist wegen der inzwischen herausgegebenen umfangreichen Arbeit Höflings über die Taufe nicht erschienen). Gründliche Gelehrsamkeit, staunenswerte Fulle des ber= 15 arbeiteten Materials, glanzende, lichtvolle, zwar breite, aber stets ben Leser fesselnde Dar= stellung, die tein Moment bes zu entwidelnben Begriffs unberüchsichtigt lagt, flare Ginficht in die liturgischen Bringipien ber lutberischen Rirche und ibre Bedingtheit burch die bogmatifchen Grundlagen, verständnis- und pietätvolle Unfnüpfung ber Borfclage an bas biftorifd Geworbene zeichnen biefes bebeutsamfte Bert Al.s, bie eigenste Ausprägung feines 20 Beiftes aus, und nur ber Mangel ber Berlegung bes ungeheuren Stoffes in fleinere Abschnitte mit ben entsprechenden Aberschriften erschweren die Benutung. Bequeme, übersicht=

liche Sandbücher zu ichreiben war nicht feine Cache.

Einen einschneibenben Wenbepunft in bem Wirfen Al.s bilbete bas Sturmjahr 1848. Es hatte in Medlenburg die alte ftanbische Verfassung beseitigt, und eine aus Bahlen 25 bervorgegangene fonstituierende Rammer hatte ein tonstitutionelles Staatsgrundgeset be-raten, das am 10. Ottober 1849 in Kraft trat. Damit waren auch die altständischen, freilich nicht genau umgrenzten Rechte auf Mittvirfung an ber Kirchenleitung binfällig, die Führung des Kirchenregiments durch die nunmehr der Rammer verantwortliche Landesregierung unmöglich geworben, und es galt, unter übertragung jener Rechte auf eine so einzurichtende Spnobe ber lutherijden Rirche Medlenburge eine neue Berfaffung ju geben So berief ber Großbergog unter bem 14. Dezember 1848 junadift eine provisorische Rirchen tommiffion bon brei Mannern (Juftigrat Rapfel, Superintenbent D. Dr. Rliefoth, Brapofitus Karften) zur Neuordnung der firchlichen Berhältniffe. Sie trat am 1. Januar 1849 in Wirfsamkeit und wurde am 1. Januar 1850 in eine ständige oberste Kirchenbehörde, den 85 Oberkirchenrat, verwandelt. Diesem wurde als einem unmittelbaren, von dem staatlichen Ministerium unabhängigen Organ bes Summepistopus in ber Rirchenregierung mit birettem Bortrag beim Landesberrn die Ausübung der oberbischöflichen jura in sacra und den eigentlichen Kirchenberwaltung in ihrem ganzen Umfange übertragen in der Art, wie Al. in seiner Schrift: "Das Berhältnis der Landesherren als Inhaber der Kirchengewalt 40 zu ihren Kirchenbehörden" (Bortrag auf der Eisenacher Konferenz vom 4. Juli 1861, erschienen in der Theologischen Zeitschrift von Kliefoth und Dieckhoff 1861, und separat gedruckt, Schwerin 1861) das mindestens für die Selbstständigkeit der Kirche zu Fordernde umschrieden hat. Der Oberkirchenrat blieb auch bestehen, als das neue Staatsgrundgefet burch ben Freienwalber Schiedsspruch bom 11. September 1850 wieber auf: 45 gehoben und die alte ständische Berfaffung wieder hergestellt wurde, welche die Einrichtung einer Spnobe nicht julieg. Die Seele besfelben wurde Rliefoth und wußte ihm nicht blog bas nötige moralische Unsehen, sondern auch den einer oberften Rirchenbehörde gustebenben geseglichen Ginfluß auf das Gebiet bes niederen und boberen Unterrichtswesens (bie Besetzung ber theologischen Fakultät eingeschlossen) zu verschaffen. Nun konnte die so umfaffende firchliche Reftaurationsarbeit mit Erfolg in Angriff genommen werben, welche die fünfziger und fechsziger Jahre ausfüllt und alle Berhaltniffe ber Landestirche aus ber Berfumpfung, in welche fie geraten waren, heraushob und in ben richtigen Stand brachte. Bon ber Uberzeugung aus, daß die Blüte ber Kirche vorzugsweise durch die Tüchtigkeit ber Träger bes Gnabenmittelamtes bedingt ift, ließ Rl. es fich vor allem angelegen fein, 55 die Geiftlichkeit des Landes zu beben, zu innerer Einheit zusammenzufaffen, mit firchlichem Beifte zu erfüllen und in ber schrift- und bekenntnismäßigen Lehre zu erhalten. Un bie Rostoder Fakultät wurden tüchtige Docenten lutherischer Richtung berufen. Das Institut ber Rircheninspettionen burch bie Superintenbenten wurde wieber ins Leben gerufen, Die Superintendenturen um eine bermehrt, die Prapositureinteilung berbeffert, neue Bfarren 60 572 Rliefoth

und Silfspredigerstellen eingerichtet. Durch die alle zwei Jahre unter feiner Leitung gehaltenen Baftoralkonferengen fuchte und erhielt er perfonliche Fühlung mit den Baftoren. Alles Barteiwefen wußte er fernaubalten. Gang unfähige ober unwürdige Geiftliche wurden nach und nach quiesciert, im übrigen die der alten Richtung getragen, fo lange Gott fie 5 trug, wenn fie fich ber neuen Ordnung ber Dinge nicht widerfetten, sondern nach bem Mage ihres Bermögens bem neuen Beifte Raum gaben. Die eingeschlichenen Migbrauche beim Gottesbienft und ber Bollziehung ber firchlichen Sandlungen wurden abgestellt, Die rationalistischen, bei ben Lesegottesbiensten in Filialfirchen und Rapellen gebrauchten Bredigtfammlungen beseitigt, der Besitz der Kirchen und pia corpora wieder sicher gestellt, un-10 gablige Rirchengebaube restauriert ober gang neu errichtet, für bie firchlichen Sandlungen auf der alten Rirchenordnung beruhende, neue liturgische Formulare, für den Choralgesang ein neues Melodienbuch herausgegeben, die Haupt- und Nebengottesdienste durch das tress-liche von 1868—1887 in vier großen Foliobanden erschienene Cantionale geordnet, welches die alten liturgischen und firchenmusitalischen Schäpe der lutherischen Kirche aus 15 ben Sammlungen eines Loffius und Lubecus ber Gegenwart wieder erichlog. Es ift eine Riefenarbeit, welche RI. in ben beiben genannten Decennien bewältigte und welche nicht obne ichwere Rampfe vollendet wurde, besonders mit ben Landständen, die den Oberfirdenrat als eine Errungenschaft des Revolutionsjahres mit Mißtrauen und Abneigung betrachteten, am liebsten gang wieber beseitigt hatten und sich anfangs ber firchengeseglichen Ginführung 20 der neuen liturgischen Formulare widersetzten. Auch die Wirren des Baumgartenschm Streits (vgl. den A. Baumgarten, Michael Bb II S. 450-464) erschwerten die Arbeit bes firchlichen Wieberaufbaus.

Um die über ben Rahmen ber medlenburgchen Landesfirche hinausgehende Geite ber Thätigkeit Kliefoths zu wurdigen, wird es nötig sein, zuvor auf seine kirchlichen 25 und firchenpolitischen Anschauungen einen Blid zu werfen. Seine Auffassung von der Kirche hat er in seinen "Acht Büchern von der Kirche", 1. Bd, Schwerin und Rostod 1854, dargelegt, deren vier ersten Bücher von dem Reiche Gottes in der Zeit der Kirche, von den Gnadenmitteln und ihrem Amt, von der Gemeinde und ihrem Dienst, bon der Kirche, ihrer Ordnung und ihrem Regiment handeln (die bier letten Bacht, 30 welche die Gesetze ber Entwickelung der Kirche in Raum und Zeit und ihre Bollendung behandeln follten, find nicht erschienen). Gie ift ihm nicht bloß aus theoretischer, bogmatifcher Reflegion, sonbern vor allem auch aus bem Studium ber Beschichte ber Rirche, aus ber Beschäftigung mit ben altlutherischen Rirchenordnungen und ber Beobachtung bes fich lichen Lebens erwachsen. Darauf beruht ihr fraftiger Realismus, ben man vielfach, ob-35 wohl mit Unrecht, des Romanifierens beschuldigt bat, wenn fich auch nicht leugnen lätt, bag manches einseitig und in übergreifender Weise betont ift. Mit großer Energie bebt er bie göttliche Stiftung ber Rirche burch bie Beilsthaten bes breieinigen Gottes, ihn göttlichen Grundlagen in ben bie fortgehende Wirkfamkeit Chrifti und feines Beiftes ver mittelnden und verburgenden Gnabenmitteln, die göttliche Einsetzung bes Gnabenmittels 40 amtes, die Notwendigkeit der Organisation und Berleiblichung der Kirche in Kirchenordnung und Kirchenregiment hervor. Ohne die Differenzierung der Gemeinde in einen coetus vocatorum und vere credentium zu leugnen, konstruiert er den Begriff der Kirche von dem empirischen coetus vocatorum aus. Die Kirche ist ihm nicht eine isoliert, atomistisch aus lauter völlig gleichen Ginzelnen bestehende Gemeinde ber Beiligen, fondem 45 ein lebendiger Organismus, bem ber Dualismus von Kirche und Gemeinde, docentes und audientes, regentes und obedientes, wesentlich ift, eine geschichtliche Größe über ber jeweiligen Gemeinbe, Die Seilsanftalt, auf beren Boben Gott bem Argen Die Seelen abringt und bas Seil in die Welt hineinwirkt. Auch bas Luthertum ift für ihn nicht blog eine Doftrin ober dogmatische Richtung, sondern eine Rirchengestalt, die ein Recht 50 barauf hat, in ihrer geschichtlich gewordenen Eigenart weiter zu bestehen. Danach nimmt er feine Stellung in ben firchlichen und firchenpolitischen Beftrebungen und Rampfen, in welche er litterarisch besonders durch die von 1854-1860 in Gemeinschaft mit dem das maligen Rostoder Prosessor D. Mejer herausgegebene "Kirchliche Zeitschrift" eingriff, bit von 1861—1864 als "Theologische Zeitschrift" unter Mitrebaktion von Dieckhoff erschien. 55 Der Territorialismus der Staatsomnipotenz, der die Selbstskändigkeit der Kirche negiert, wie der Rollegialismus der modernen, auf reformiertem Boden erwachsenen firchlichen Repräsentativverfassung, der ihm Recht und Ansehen des Gnadenmittelamtes zu gefährden brobt, der Unionismus, der die lutherijche Rirche als folche absorbieren will und auch in ber unschuldigeren Form ber mobernen firchlichen Ronfoberationsbestrebungen ihr Betenntnis

50 bebroht, die Berquidung von Rirche und Bolitif, welche auf Serftellung einer beutiden

Rliefoth 573

angelischen Nationalfirche ausgeht, sind die von ihm bekämpften Gegner, Wiederherllung ber lutherijden Landestirden und Stärfung bes Luthertums burch engeren Bummenfcluß berfelben feine Biele. In biefem Sinne vertrat er die medlenburgifche Rirchengierung feit 1852 auf der Gifenacher Kirchenkonfereng, wo er hervorragenden Ginfluß te. Als man bort beschloffen hatte, fünftig auch Synobalvertreter ber einzelnen Landes 5 chen zu den Berhandlungen hinzuguziehen, wodurch der bisherige Charafter der Konreng geanbert und fie aus einer beratenben Berfammlung ber Rirchenregimente gu einer ertretung ber ebangelischen Rirchen selber umgestaltet ware, erflarte er am 22. Feuar 1872 feinen Austritt, bem fich Baiern unter b. Sarles anschloß, und trat erst 1884 ach Aufhebung biefes übrigens nicht praftisch gewordenen Beschlusses wieder ein. Im 10 ulturfampf befampfte er 1873 in einer Reihe von Artifeln ber Allg. eb.-luth. R3, Die mnächst auch als Broschüre unter bem Titel: "Der preußische Staat und die Rirchen" schienen sind, die Ubergriffe bes Staates auf bas innertirchliche Gebiet, indem er der eußischen Regierung genau boraussagte, daß fie genötigt werden wurde, die verfehrten dritte in biefer Sinsicht wieder gurudguthun, und als in der preußischen Generalspnode 16 m Jahre 1891 Professor Rahl den Antrag auf Berbindung einer evangelischen Reichsnode mit der Eisenacher Kirchenkonserenz stellte, ergriff er als 82jähriger Greis noch nmal die Feber zu seiner letzten litterarischen Arbeit, einer Artikel-Serie in der Allg.
-luth. K3 1892, Nr. 3—5 über "Die evangelische Neichssynode und die lutherischen indesfirchen", um die Unhaltbarkeit dieses Projektes zu erweisen. — Auf der anderen 20 eite war er die unermudlich treibende Kraft in den Bestrebungen, eine engere Berbining ber lutberifchen Landesfirchen berbeiguführen, und einer ber Sauptgründer ber ichon 348 vorbereiteten, 1868 ins Leben getretenen Allgemeinen evangelisch-lutherischen Konreng. Schon auf ber 1848 unter bem Borfit v. Sarleg gehaltenen Leipziger Konrenz, auf welcher fich ohne öffentliche Einladung 250 Manner aus allen Landern Deutsch= 25 nbs jufammenfanden, um über bie Bedürfniffe ber lutherifchen Rirche unter ben gefahrobenben Zeitereigniffen ju beraten, wählte man ihn in bas geschäftsführende Komitee b nahm feine Ertlarung ju bem bort gestellten Thefen zur Berfaffungofrage einstimmig (bgl. Zeitblatt f. die luth. Rirche Medlenburgs 1848, S. 45 ff.). Auf ber fonftituierenden erfammlung zu Sannover von 1868 aber hielt er ben meisterhaften Sauptvortrag gegen so bon bem preußischen Oberfirchenrat infolge ber Ereigniffe bon 1866 gebegten Unionssichten über das Thema: "Bas fordert Artikel VII der Augsburgischen Konsessischen hins htlich des Kirchenregiments der lutherischen Kirche"? (gedruckt in "die allg. luth. Konsenz in Hannover am 1. u. 2. Juli 1868", Hannover, Karl Meher, S. 28—61). Er ar schließlich der Mann des allgemeinen Bertrauens für alle lutherisch Gesinnten, dem 35 an nicht bloß den Shrenvorsit in dem Rollegium der evangelisch-lutherischen Mission Leipzig einraumte, fonbern an ben man fich auch aus Landes- und Freifirchen, felbft Schweben um Gutachten in brennenden firchlichen Fragen wandte.

Die beiben letzten Decennien seiner Wirksamkeit in der heimischen Kirche verliesen in ruhiger zeise. Einen dringenden Ruf nach Dresden an die Spitze der sächsischen Landeskirche an Harles' 40 stelle hatte er abgelehnt. Er durfte jetzt schon die Früchte seiner Unstrengungen genießen. Um . Mai 1883 konnte er in jugendlicher Rüstigkeit sein Sojähriges Dienstjubiläum seiern. Im Jahre 1886 trat der nunmehr Sechsundsiebenzigsährige auch äußerlich als Präsident in die Spitze des Oberkirchenrats, eine Würde, die er noch acht Jahre lang bekleidete. desseich er in seinen jüngeren Fahren viel kränkelte und sich selten völlig gesund fühlte, 45 treute er sich im Alter einer seltenen Kraft des Körpers und Seistes. So war es ihm ergönnt, am 1. Mai 1893 sogar sein 60jähriges Dienstjubiläum zu seiern, und seiner edeutsamen Ansprache an die ihn beglückwünschende Geistlichkeit des Landes, in welcher ich die wehmitige Abschiedsstimmung und die abgeklärte Weisheit des Greises mit der sännlich straffen Energie und dem jugendlich lodernden Feuer des kampserprodten Führers 50 1 ergreisender Weise mischte, merkte man nichts von Altersschwäche an. Erst an dem araufsolgenden 1. Oktober 1894 trat er in den Ruhestand. Run aber sanken seine räfte rasch. Seine ganze Konstitution war das Feiern nicht gewohnt, und schon nach um 4 Monaten machte eine Lungenentzündung am 26. Januar 1895 seinem Leben n Ende.

Kl. ist einer ber charaktervollsten Theologen und Kirchenmänner der Neuzeit. Dem elitischen und kirchlichen Liberalismus galt er als gefährlicher Reaktionär, dem Unioniszus war der strenge Lutheraner verhaßt, dem pietistischen Subjektivismus der Kirchenzann in ihm widerwärtig, der communis opinio der vermeintliche "Hierarch" anstößig. reilich war er ein "geborener Herrscher", wie ihn schon Wichern 1845 richtig nennt, aber 60

tein Sierard und bem Leben abgewandter Bureaufrat im ichlechten Ginne, bon einer Babe ber Rhbernefe, bag man ihn als einen "firchenregimentlichen Genius" bezeichnen fann, ber fich wohl zuweilen in ber Beurteilung einer Berfonlichfeit, in bem Urteil über bie Berhaltniffe und die Wirfung einer Magregel im Leben felten irrte, ber, im Bringipiellen 5 unbeugfam, in peripherischen Dingen Beitherzigfeit zu üben und gewähren zu laffen verftand, auch anfänglich Wiberstrebende burch bie Macht seiner Berfonlichkeit in seine Bahnen ju gieben wußte und die Rirche nie mit einer theologischen Schule ober Bartei verwechselte. Bon fleiner Statur, eine äußerlich unauffällige Erscheinung, machte er boch sofort auf jeden, der nur wenige Worte mit ihm wechselte, den Eindruck eines bedeutenden Mannes, dessen mächtige Stirn die Kraft des Denkens, dessen ausgeprägte Züge und straffer Gang die Energie des Wolkens und Handelns verrieten. Wille und Verstand walteten auch in schergte des Asolens und Handelis bertieten. Lettle und Serhand watteren auch in seinem Charafter vor; die weicheren Züge, das Gefühlsleben traten dei dem Manne mehr zurück; die leidenschaftliche Glut und Lebhaftigkeit des Geistes, das Erbteil der von ihm so deiß geliebten französischen Großmutter, fühlten stets den Zügel kühler, klarer Überlegung. Für Wusst hatte er kein rechtes Berständnis, für Aunst und schöne Litteratur als Mann wenig Interesse und Zeit. Zur Erholung las er mit seiner Familie vorzugsweise einen Dickens, Thackerah und andere englische Schriftsteller, deren realissische Characterschilderungen ihr feffelten. Doch befaß er felber ein herborragendes Erzählertalent, wie feine reizvolle, leiber bisher ungebruckte jugendliche Gelbstbiographie von 1837 zeigt (f. die Litteraturangaben). 20 Später übte er es nur in Gesellschaft seiner Freunde. Zu beschaulicher Selbstbeobachtung, gemütlicher Reslexion, feiernden Rückblicken, biographischen Aufzeichnungen, freundschaftlichen Briefen nahm er fich feine Zeit mehr, ein Mann ber That, ein Beros ber Arbeit, ben die Morgenfrühe eines jeden Tages ichon am Schreibtisch fand, wenn bas übrige Saus noch folief. Seine für ben Gingeweihten ftaunenswerte Lebensarbeit und fem 25 glübendes Intereffe aber galten einzig ber großen geschichtlichen Erscheinung ber Rirche Gottes auf Erben und zwar vor allem in ihrer burch die lutherische Reformation erneuerten Geftalt, beren gefunde, nüchterne Art auch feine Frommigkeit an fich trug, Die alles Ge machte, Unklare, Excentrische, Sentimental-Genießliche, Reklamehaste perhorreszierte. Bon kleinlicher Ehrsucht, Eitelkeit, Eigennut wußte seine Seele nichts. Nie hat er selbstisch von das Eigene gesucht. Er konnte zuweilen schroff im persönlichen Verkehr, scharf im Untell über Personen, bitter in seiner Polemik sein. Aber es galt ihm stets nur um die Sache, die er zielbewußt vertrat. Seine Verson war er stets bereit in die Schanze zu schlagen. Auf bloge personliche Angriffe antwortete er nicht.

Mit der Kirche aber liebte sein Herz zugleich ihre Wissenschaft, die Theologie, derm so wissenschaftlichen Betrieb er, wie oben bemertt, gern zu seiner Lebensausgabe gemacht ditte und für die er auch unter der Fülle seiner Berufsarbeit stets Zeit gewann. Er wat grundgelehrt und von einer universellen theolog. Durchbildung, wie wenige. Bor allem aber lag seine Begabung auf dem historisch-dogmatischen und praktisch-theologischen Sebiet. Davon zeugen seine schon im Lauf der Darstellung besprochenen Schristen und auch seine zunächst in der "Kirchlichen Zeitschrift" Jahrgang 1858 und 1859, später als Bud von 560 Seiten (Schwerin und Rostock 1860) erschienenen Artisel: "Der Schristeveis des Dr. Z. Shr. K. d. Hosmann", wohl die gründlichste und bedeutendste Segenschrift zegen d. Hosmanns eigentümliches System, den er 1834 auch wegen seiner politischen Agitation in der hestigen polemischen Schrift: "Iwei politische Theologen" (Schwerin 1864) schaft bekämpste. Wenn er sich in der späteren Zeit seines Lebens trozdem der Erzegese und zwar der Erstärung der besonders in eschatologischer Hinschlichen Anschauung zusammen, nach welcher die Ausbildung der Lehre von der Kirche und von den letzten Dingen die dogmatische Ausgabe unserer und der Lehre von der Kirche und von den letzten Dingen die dogmatische Ausgabe unserer und der sehre den Artisel über "Die Zahlenspmbolis der heil. Schrift" (Theologische Zeitschrift, Jahrg. 1862) anzusehen. Mit ihnen gleichzeitig erschiels übersetzt und erstärt", Sahrg. 1862) anzusehen. Mit ihnen gleichzeitig erschien "Der Prophet Sacharja übersetzt und erstärt" Schwerin 1862, bald darauf "das Buch Eschiels übersetzt und erstärt", Kostock lasse, sie dem Berf. um den prophetischen Stehen zu der Karter Juden sie bestehrten Juden sie Bekämpfung des "modernen Ehiliasmus" zu thun, nach welchem "die bekehren Dieden Beiter die überigen Bölfer in bisheriger geschichtlicher Lande leben wirden, während die übrigen Bölfer in bisheriger geschichtlicher Lene Lande leben wirden, während die übrigen Bölfer in

60 Kommentare, Die viele intereffante Ginzelauslegungen enthalten, in der Beschichte ber Mus

ung der Propheten stets eine achtungsvolle Stelle einnehmen" (Bolc). 1874 ließ er ten die umfängliche Arbeit über "Die Offenbarung Johannis" folgen (Leipzig, Dörsffgu. Franke), welche bei wesentlich endgeschichtlicher Aussauf jucher das bedeutendste m positiven Standpunkt aus geschriebene neuere Werk über die Apokalypse ist" (Kübel) die im Gegensatz sowohl zu spiritualistischer Berflüchtigung als auch zu chiliastischer Mas ialisierung und phantastischer Ausmalung der apokalyptischen Aussaugen und Vilber von eschatologischen Reden Zesu aus ein methodisches Berständnis dieses Buches zu gennen sucht. Die Reibe seiner wissenschaftlichen Werke schließt als reiser Ertrag seiner unden über das prophetische Bort seine bedeutsame "Christliche Eschatologie", welche (Leipzig) 86 erschien (351 Seiten Lexikon-Format). Wichtiger aber als das, was er geschrieben, web doch bleiben, was er für die Kirche seines Heines Henraldendes und für die lutherische Kirche erhaupt gethan, seder Zoll ein Mann, von dem das Wort gilt "Biel Feind Lehr".

Mling, Chriftian Friedrich, wurde ben 4. Rovember 1800 ju Altborf in Burttemg geboren und ftarb ben 8. März 1862. Bon feinem Bater, einem Beiftlichen, für 16 geiftlichen Stand bestimmt, machte er feine Studien erft in zwei nieberen Seminarien res Baterlandes, dann in dem theologischen Seminar zu Tübingen. Bestimmtere Betung empfing fein theologisches Denten vorzugsweise auf ber Berliner Sochichule, bie nach Bollenbung ber Studienzeit in Tübingen besuchte. Im Frühjahr 1824 murbe er petent in Tübingen. Im Marg 1826 ging er als Diakonus nach Baiblingen. Im 20 rbft 1832 folgte er einem Ruf als Brofessor ber Theologie nach Marburg. Rach gebnriger Wirffamteit daselbst nahm er einen Ruf nach Bonn an. Doch fühlte er sich bort niger befriedigt und fehrte baber, jumal feine Gefundheit leibend wurde, im 3. 1849, h 17jähriger akademischer Thatigkeit, in die einfacheren Berhaltniffe des Pfarrlebens ud als Pfarrer zu Ebersbach in Württemberg, von wo aus er aber bald, da er auch 25 perlich wieder gefräftigt war, einen bedeutenderen Wirfungsfreis erhielt als Defan gu arbach am Nedar. Noch zehn Jahre wirkte er hier in Segen, neben bem firchlichen te ftets aufs eifrigfte mit theologischen Arbeiten beschäftigt, bis am 8. Marg 1862 nach igerem Kranfenlager ber Tob feinem Wirfen ein Biel fette.

Einen Namen in der theologischen Welt machte sich Kling hauptsächlich durch seine 30 riftstellerische Thätigkeit. Schon im 23. Lebensjahre gab er eine Austwahl aus dem ilologischen Nachlasse des vormaligen Brosessors in Maulbronn, Baumann, heraus. arauf machte er sich, auf Anregung Neanders, an die Bearbeitung der Predigten des anziskaners Bertholdt. Dieselbe wurde von Jakob Grimm durch eine Rezension in den liener Jahrbüchern Bb 32 ausgezeichnet und trug mit dazu bei, die Ausmerksamkeit 35 ieder auf die reichen Schäße zu lenken, die in der deutschen Litteratur des Mittelalters

uch für ben Theologen liegen.

Ein umfaffenderes und zugleich felbstftändiges Werk haben wir bann von Kling erft neber aus bem letten Jahre feines Lebens, einen Rommentar über die Rorintherbriefe, ber war, weil dem Langeschen Bibelwert einverleibt, einen mehr praktischen Charafter hat, so ber dabei eine gründliche und eingehende Exegese und wertvolle dogmatische und ethische turfe bietet, wie er benn auch mit Recht eine gunstige Aufnahme gefunden hat. wischen biesem größeren Werke und jenen Erstlingsarbeiten liegen zahlreiche kleinere, aber mit wertvolle Produktionen : eine kleine Sammlung von Predigten 1833, gablreiche Abandlungen und Rezenfionen in verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerfen, vornehmlich 45 1 der Tübinger theol. Zeitschrift, in den ThStR (3. B. bibl. theol. Erörterungen über mige Abschnitte ber Korintherbriefe, II, 1839; Begriff, Geschichte u. Litteratur der Dogmenfcichte, IV, 1840; Bedeutung des alexandrinischen Clemens für die Entstehung der riftlichen Theologie, IV, 1841; Rezenfion von Branif, Aberficht bes Entwidelungsganges Bhilosophie in ber alten und mittleren Zeit, I, 1844; Rezension von Saffe, Unfelm so m Canterburt, IV, 1844. II, 1853; die Konferenz in Wittenberg im Jahre 1848, II, 149; der vierte evangelische Kirchentag im Jahre 1851, II, 1852; Dr. August Neander, Beitrag ju feinem Lebensbilde, II, 1851; Die ebangel. Kirchenordnung für Weftphalen b Rheinproving, IV, 1851; Rezension bon Gag, Geschichte ber protestant. Dogmatik, I, 61; Philosophie und Theologie mit besonderer Rudficht auf die Schriften: Erkenntnis- 55 re von D. Sengler und Grundzüge der Einleitung in die Philosophie von D. Leopold bmid, I, 1863; eine umfassende Abhandlung, das Lette, was Kling schrieb, und erft d feinem Tobe erschienen); ferner in ber beutschen Zeitschr., in ber 1. 21. PRE (Die

Artt. "Athanafius", "Augustinus", "Christentum", "Marheinecke", "Möhler", "Rechtfertigung" u. a.), in Pipers evangelischem Kalender.

Bas Klings theologischen Standpunkt betrifft, so verleugnete er bis an fein Ende ben enticheibenden Ginflug nicht, ben Schleiermacher und Reander auf feine Entwidelung s hatten; er ift ben Theologen beizugählen, "beren Signatur als eine Durchbringung bes Schleiermacherschen und Reanderschen Geistes auf bem Grund ber lebendig erfaßten Schriftwahrheit und bes wesentlichen Inhalts ber reformatorischen Bekenntniffe bezeichnet werden fann. Bon Reander blieb ihm ber innige evangelische Glaubensgeift, Die treue Liebe jur Schrift und ber positiv lebendige, allseitig eingehende geschichtliche Ginn; bon 10 Schleiermacher Die fortwährende Teilnahme an philosophischer Forschung, Die Reigung jur Konstruktion ber driftlichen Wahrheit von ben eigentlichen Lebensmittelpunkten aus und eine bem entsprechende, wohlgegliederte und flar durchgebildete Darftellung". Kling wurde so ein entschieden positiver Schrifttheologe, bei dem diese seine Theologie zugleich Überzeugungs und Herzenssache war, der aber dabei stets ebenso für die geschichtliche Entwicklung, wie für die philosophische Forschung, überhaupt aber "für alle mit der driftlichen Wahrheit verträglichen Clemente neuerer Wissenschaft und Bildung einen offenen Sinn fich bewahrte und in diefer Beziehung zu den Theologen gehörte, die Glauben und Biffen zu verföhnen trachten". Er war fein ichopferischer Bahnbrecher, fondern mehr ein Mann, ber auf gegebener Grundlage pflanzte und pflegte, forfchte und weiter entwidelte, 20 aber bies mit feinem und felbftftändigem Sinne. Eine vermittelnde Stellung nahm er auch in firchlicher Beziehung ein; abgesehen von seiner gangen theologischen Unschauung hatte er auch burch seinen längeren Aufenthalt in ber Rheinproving reformiertes firchliches Leben zu fehr schätzen gelernt, um einem ftrengen Luthertum fich anzuschließen, für bas er ohnedies in feiner Beimat feinen Boben gefunden hatte, und war fo ein Dann der Union, 25 aber in ihrer positiven Richtung. Gein amtliches Wirken wurde wesentlich getragen und gehoben durch feine wahrhaft eble und feine Berfonlichkeit, deren Grundzug eine aus leben digem Glauben geborene, warm und gart fühlende und thatfraftige Liebe, ein mit Samt mut und Demut gepaarter milber Ernft war, bei dem er der Wahrheit nichts vergab, nötigenfalls auch entschieden auftrat, aber alles Gute anerkannte und an allen eblen so Beiftesichöpfungen und Beftrebungen feine Freude batte. Mus ber erften Unflage.

## Rlöfter f. Dondtum.

Klopstock, Friedrich Gottlieb, gest. 1803. — Klopstocks Berke erschienen (erstet bis siebenter Band) Leipzig 1798—1810, dann Bo 1—12 Leipzig 1798—1817; ferner jamb bis siebenter Band) Leipzig 1798—1810, dann Bd 1—12 Leipzig 1798—1817; ferner simbliche Werke Leipzig 1823—1826; sämtl. Werke in Einem Band Leipzig 1839—1840; erften 1850 vollständige Ausgabe Leipzig 1844—1845, und sämtl. W. ergänzt in 3 Bänden durch seinem Briefwechsel, lebensgeschichtliche und andere Beiträge von Herman Schmidlin, Stuttgart 1839 bis 1840. Dazu E. F. Cramers "Er und über ihn", Hamburg 1780 und Dessau 1781; Janozti, Briefe an vertraute Freunde, Dresden 1745; Moeritoser, Klopstod in Jürich 1750 bis 1751; Jürich und Frauenseld 1751; Meyer, K. Gedächtnisseier, Hamburg 1803; Rlopstod von F. A. Cropp im Hamburger Schristseier, Hamburg 1803; Rlopstod von F. A. Cropp im Hamburger Schristseier, Damer-Schmidt, Halderstadt 1810; Klopstod von F. A. Cropp im Hamburger Schristselften, IV, 4—61; W. Müller, K. S. Sätularseier in Luedlindurg in seinen vermischten Schristen, Leipzig 1830, IV, 1—30; W. Badernagel, Geschichte des deutschen Hermunder Schristen, Leipzig 1830, IV, 1—30; B. Badernagel, Geschichte des deutschen Haptreten dis zu Goethes Tode, V. Braunschw. 1856: Dav. Friedr. Strauß, Klopstods Abschieden Koeffichte in seinen "Kleinen Schristen", NF, Berlin 1866; Freyde, Klopstods Abschiedensgeschichte in seinen "Kleinen Schristen", Pale, Baisenhaus 1868; B. Löbell, Die Entwicklung der deutschen Poesse und ietener Schristen, Pale, Briefen und nit der Theorie Uhlands über das Nibelungenlied verglichen, Hale, Baisenhaus 1868; B. Löbell, Die Entwicklung der deutschen Poesse und an Kl. 1867; R. Hamel, Klopstodstuden 1880; Fr. Munder, Kl., Geschichte seines Ledend und seiner Schristen, Laber Schristung antiken Schristung Leienes Ledend und seiner Schristen, Lopstodskaben und seiner Schristen, Lopstodskaben und seiner Schristen, Voderskein, Cholevius (Geschichte der d. Litteratur nach ihren antiken Elementen) u. a. antifen Elementen) u. a.

Friedrich Gottlieb Klopstock ist geboren am 2. Juli 1724 zu Quedlindurg, wo die 55 Familie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ansässig war. Des Dichters Urgroßvata, Daniel K., war Kammerverwalter des Stifts, sein Großvater Advokat, sein Bater, Got lieb Heinrich (geb. 1698), gleichfalls Jurift, führte ben Titel eines Kommiffionsrats. Eine tief angelegte fraftige Natur, von nicht gewöhnlichem personlichen Mut, ernster Lebens anschauung und feltener Befenntnisfreudigfeit, mit ber er jeber frivolen Augerung in gefell

Rlopftod 577

baftlichen Kreisen tapfer entgegentrat, glaubte er auf Grund ber bl. Schrift, "bag viele inge wirflich feien, welche weber ausgerechnet, abgewogen, noch gemeffen werben fonnen", rebrte in der Raturwelt die "reservata majestatis supremae" und befämpfte bei ber Gelegenheit die bamals einreißende, ihm grundlich verhafte Freigeisterei. Er ftarb 756, von seiner Gemahlin Unna Maria Schmidt aus Langensalza (geb. 1703) lange 5 berlebt. Aus ihrer Ehe entstammten 17 Kinder, 8 Sohne und 9 Töchter, unter ihnen s Erstgeborener Friedrich Gottlieb. Geiftig gerichtet wurde ber Knabe insbesondere burch n großartig energischen und intuitiv angelegten Bater, sowie burch die Grogmutter vaterberfeits. Gie ergablte ben Rindern mit ber ihr angebornen eigentumlichen Darftellungsgabe e biblijden Gefdichten, unter benen besonders bie von Josef einen nachhaltig tiefen 10 indrud auf das Gemut bes Dichters machte. Als er etwa 9 Jahre alt war, pachtete r Bater das Dionomicamt Friedeburg im Mansfeldichen, wo der Knabe dann unter Rufficht eines verftandigen Sauslehrers und im Bertehr mit einigen abeligen Beielen aus ber Nabe in geiftiger und forperlicher Frische erfreulich gebieh. Schon bier igte fich jenes tiefe beutsche naturgefühl, wie es feine spätern Dichtungen offenbaren. 15 mmer bat R. auf die Zeit in Friedeburg als auf die gludlichfte feines Lebens gurudfeben. Doch die Bacht ging nach etwa 4 Jahren zu Ende und die Familie nahm ren Wohnsit wieder in Quedlinburg. Dreizehn Jahre alt, besuchte er nun bas bortige pmnafium, ohne jeboch Freude am Studieren zu finden. Diefe erwachte erft, als er rch die Bemühungen eines Berwandten nach 3 Jahren eine Freistelle auf Schulpforte 20 hielt. Um 6. November 1739 ward er bort aufgenommen. Unter den Lebrern war besonders ber Konreftor Stubel, an bem er mit großer Singebung und Berehrung bing d beffen Andenken er noch im Greifenalter feierte. Die altbewährte Tüchtigkeit ber rch Rurfürst Morit von Sachsen gestifteten ebangelischen sehola Portensis, in welcher Rnaben feche Jahre hindurch "in Sprachen, Bucht und Tugend" unterwiesen werben 25 Iten, übte auch auf R. ben nachhaltigsten Ginfluß. Hier ward ber freie Sinn für antike age ausgebilbet, ber feine Dichtung auszeichnet, und eine vertraute Bekanntschaft wie it ben Formen, fo mit bem Beijte bes flaffischen Altertums erworben, burch bie er ater umgestaltend und neu belebend auf die deutsche Boefie einwirfen follte. Während e Beidaftigung mit bem flaffifden Altertum auf die Gestalt seiner Dichtungen maß- 20 benden Ginfluß gewann, wurde ihr Wehalt besonders durch die Lehrstunden bestimmt, welchen bas alte Testament erklärt und die Evangelien synoptisch gelesen wurden. Auch it ber beutschen Poefie machte fich R., fo weit er konnte und wie verstohlen, gegen bas Berbot ber Anftalt, befannt. Es war bie Zeit bes Streits zwischen ben Leipzigern und en Schweizern, zwischen Gottsched und Bodmer, des tiefen unversöhnlichen Gegensates, 35 er im Jahre 1737 fich vollende offenbarte an der Bedeutung, welche die beiden Schulen Miltons "Berlornem Paradiese" in der Dichtkunst zuschrieben. Gottsched griff das ihm in innerster Seele widerwärtige Gedicht in der 2. Ausgabe seiner kritischen Dichtkunst an (1737). Dagegen schrieb Bodmer 1740 seine, die neue Zeit eröffnende Schrift "Bom Bunberbaren in ber Boefie". Bon ben fritischen Schriften ber Sachsen unbefriedigt, 40 fubierte nun R. neben Somer und Birgil bie Sandbucher von Bodmer und Breitinger und ann über bas Befen ber mahren Boefie. Un bem Bilbe eines epischen Dichters, wie es Bobmer entiporfen hatte, blidte er nach seinen eigenen Borten hinauf, wie Cafar an bem Bildniffe Meranbers. Begeiftert bon Somer und Birgil, faßte er ben Entschluß, Seinrich ben Bogler, ben Befreier Deutschlands, beffen Bogelherd in Quedlinburg man bem Knaben gezeigt 45 batte, in einem Epos ju feiern (vgl. die Oben "Mein Baterland und "Seinrich ber Bogler"). Doch wurde wieder diefer Plan verworfen. "In einer der glücklichsten schlaflosen Rächte war s wie durch eine plotliche Eingebung, daß der Meffias als der würdigste geld, ben ich besingen sollte, sich mir darstellte." Tag und Racht beschäftigte nun den jungen Dichter ein großer Plan. Im Traume fab er bie Geftalten ber fünftigen Dichtung, gang ber so kobmerschen Forderung gemäß, nach welcher das gesorderte Epos der Zukunft wie im Etaume geoffenbart scheinen sollte. Diese Wahl geschah übrigens noch vor seiner Bekannt-haft mit Wilton, dessen "verlornes Paradies" ihm nun erst wichtig und Gegenstand ines Studiums wurde. So entwarf er also noch auf der Schule den allgemeinen Plan a bem vielumfaffenben Berte, an bem er bann volle 25 Jahre arbeitete. Bor feinem Abgang von Schulpforte bielt er im Berbit 1745 eine lateinische Abbiederebe, jene Balediftion, die und glüdlicherweise erhalten ift. (In Schmidling Supplem. 113 f.; Cramer "Er und über ihn", 99-132; Freybe, Klopftod's Abschiederebe über e epifche Boefie, fultur= und litterargeschichtlich beleuchtet und mit der Theorie L. Uhlands

ber das Nibelungenlied verglichen, Halle, Waisenhaus 1868.) Sie verdient unser vollstes 60

Real-Encotlopable für Theologie und Rirde. 3. 21. X.

Intereffe, zumal fie in ben meisten Litteraturgeschichten zwar genannt, aber taum einmal ihrem Inhalte nach mitgeteilt wird. Sie eröffnet neben ber obengenannten Schrift Bodmers "Bom Bunderbaren in der Boefie" bie neue Zeit und ift wohl bie bedeutungevollste Rebe, die je von einem Miturienten gehalten ward. Nicht nur daß fie als ein specimen 5 für ben Schüler wie für die Schule gelten fann: ihre Bedeutung reicht viel tweiter; fie birgt schwellende Knospen, die fich bald voll und schon entfalten sollten. Man fieht, die lange Lehrzeit poetischer Schulübungen und armseliger, geistesleerer Nachahmung, ber lange Winter, wo alles bichterische Leben erstarrte und nur fünstlich gemachte Blumen als wahre Blüten figurierten, ift im Abjug, ein neuer schöner boller Frühling ber beutschen Dichtung 10 im Angug begriffen: hier und ba fogar schon inter folia fructus, gereift an ber Sonne Homers. Denn endlich ist das griechische Epos wieder verstanden und wie ein leuchtendes Meteor wirft Klopstock die großen Gedanken eines Epos in die neue Zeit hinein. Ein beutscher Schüler verlangt bier nach einem großen nationalepos, verlangt banach im Namen feines Bolfes. Es foll ein foldes geschaffen werben, aber, ohne bag ber jugenbliche 15 Redner es abnt, ift es langft ba. Dieje Untenntnis ift nicht Klopftocks Schuld: mit ber mittelalterlichen Bergangenheit war auch das Epos schmäblich vergessen durch bes gangen Bolfes Schuld. Bald barauf (1757) veröffentlichte Bodmer bas bamals von niemanden mehr gefannte Nibelungenlied nach ber von ihm entbedten Sobenemfer Sand schrift, "das Lied für Jahrhunderte", wie es Goethe nennt. Wenn Klopstock in seiner 20 Rede es so schwerzlich und bitter beklagt, daß den Deutschen und nur ihnen ein Epos fehle, während alle andern Bölker sich nationaler Spen erfreuten, so weiß er nichts vom Beowulf und Heliand, nichts von der Nibelungen Not, nichts von Kudrun, von Bulther und Holfvietrich, von Ecken Ausfahrt, vom Rosengarten, von Walther und Hiltzunt, von Alpharts Tod und der Rabenschlacht, — des Kunstepos, der Atus, 25 Alexander- und Rolandsdichtung ganz zu geschweigen. Doch ist diese Unkenntnis nicht die Schuld des Berfassers: es ist eine schwere nationale Schuld, der Fluch der Fremblien der Berfassers. länderei. Die "gewelschten Deutschen" hatten, wie Zincgref schon im Jahre 1624 flagt, undankbar gegen ihre Muttersprache und gegen sich selbst, mit der Geschichte, Sage und Boefie ihrer großen Bergangenheit gebrochen. Im Jammer bes breißigjabrigen Rriegs 30 hatte bas Bolt feine ebelften nationalen Bitter verloren. Gefchichte, Sagenftoffe und Lieber ber Borgeit, Die Ibeenwelt und ber gesamte geistige Ertrag bes beutschen Mittels alters war versunken und vergessen, und damit war ihm zugleich aller Ginn und jedes Berftändnis wahrer echter Poefie vollständig abhanden gefommen. Sollte nun boch nach Gottsched "bas Ansehen und die Dignität der poetischen Rebe in den Tropen und Sche 35 maten bestehen". Und mit ihm war eine Schar von Anhängern durch geiftlose Rad äfferei bes Auslands für die Entwürdigung ber Dichtung, die fie abeln wollten, mit Erfolg thatig. Burbe boch auch in völligem Mangel alles poetischen Berständnisses gang ernstlich Birgil der Borzug vor Homer gegeben: Virgile est poli, Homère est tout rude. Mit all diesen Berkehrtheiten bricht Klopstocks Abschiedsrede. Homer, den er "ganz einsach 40 und natürlich in seiner Bracht" nennt, ift ihm ber Dichterfürst, aus bem er bie großen Ge banten eines Epos schöpft und in die neue Zeit hineinträgt, und bas hat er gethan als 21jähriger Schüler zur Beschämung ber "gewelschten Deutschen", die bom Epos bamale rein gar nichts verstanden und die ein Frangofe, Ramens Mauvillon, am Rarolinum # Braunschweig angestellt, mitten im eigenen Lande ftolg berausforbern burfte: Nommet-45 moi un esprit créateur sur votre Parnasse, c'est à dire, nommez-moi un poète Allemand, qui ait tiré de son propre fond un ouvrage de quelque réputation; je vous en défie.

Nach seinem Abschied von Schulpforte begab sich K. im Herbst 1745 auf die Universität Jena, um Theologie zu studieren. Der Ton unter den dortigen Studenten, wie ihn 1744 Zachariä in seinem "Renommisten" beschrieben hat, trug wesentlich dazu der daß K. schon Ostern 1746 mit seinem Better Schmidt aus Langensalza nach Leipzig über siedelte. Indessen hatte er in Jena die schon zu Schulpforte begonnenen drei ersten Gesänge des Messias vollends in Prosa niedergeschrieben, ohne ein ihm zusagendes ersten Gesänge des Messias vollends in Prosa niedergeschrieben, ohne ein ihm zusagendes ersten Gebersmaß gesunden zu haben. Leipzig wurde für den Dichter bedeutsam durch die alle Bersmaß gesunden zu haben. Leipzig wurde sur den Dichter bedeutsam durch die alle Semischen Freundschaften, die er hier schloß. Gärtner, Andr. Eramer, A. Schlegel, Rabena, Zachariä, Gisese, Gebert, welche er in dem Odenchklus "Wingolf", sowie in einigen andem ("An Gisese", "An Ebert") seiert, hatten sich 1744 zu einer Art poetischer Gesellschaft vereinigt und gaben die von Gärtner redigierten "Bremer Beiträge" (so genannt von dem Berlagsort der Zeitschrift) heraus, in denen sie ihre poetischen Produkte nach vorausze gangener gegenseitiger Kritik veröffentlichten. R. wurde in die Gesellschaft ausgenommen

Rlopftod 579

und sand hier was er lange suchte, hingebende Freunde. Auch dieser Freundschaftsbund war eine Reaktion gegen die Konvenienzwelt mit ihren steisen drückenden Fesseln, ellenslangen Titeln und geschraubten Komplimenten einerseits und gegen die Rohheit und Renommisserei des studentischen Lebens andererseits. Gegenüber diesen beiden Extremen bildete sich hier ein sast leidenschaftlicher Sinn für Freundschaft aus im Gegensay zu dem herzlosen Sermoniell der Heuchelich gesche der damaligen Gesellschaftswelt. Durch diese seine Freunde angetrieben, dichtete K. einige Oben nach horzischem Vordischen Lourch diese seine Freunde angetrieben, dichtete K. einige Oben nach horzischem Vordischen Lourch diese seine Freunde angetrieben, dichtete K. einige Oben nach horzischem Vordischen Lourch diese seine Freunde angetrieben, dichtete K. einige Oben nach horzischem Vordischen Lourch diese seine Freunde angetrieben, dichtete K. einige Oben nach horzischem Vordischen Vordischen Lourch diese seine Freunde Gelmat und Selma", "An Ebert", "An Gistes", "Die Stunden der Weisies in Jahre 1748 "Selmat und Leuna" u. a. — Indessen hatte er für seinen Wessies in angen Suchen an einem Sommernachmittage 1746 das eble Gewand des Herzeunders gewählt. Index an einem Sommernachmittage 1746 das eble Gewand des Herzeunders gewählt. Index hatte ihm Prof. Shrist, der als Untiquar und Liebhaber deutscher Dichtung gern von ihm besucht wurde, nat gesagt, es wäre geradezu eine Tollheit, unserer Sprache Herzeunden, indessen Meisen Weiselben Stunden hatte er eine Seite is woll Herzeunden vor sich, und nun war der Entschluß gesaßt, alles in Prosa Niedergeschrieden in Herzeundeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur sein Studenzurschen Messeneter zu verwandeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur sein Studenzurschen Wässelbersen und las sie trot K. Wiederstreben vor. Nun erschienen 1748 seine ersten

Den und die brei erften Gefange bes Meffias in ben Bremer Beitragen.

Bang Deutschland war erstaunt über ben vollen Strom ber Glaubensinnigfeit und vetischen Fülle, der hier im homerischen Bersmaße, das in der neueren Boesie noch nie nit Erfolg angewendet worden war, daherrauschte. Die Wirkung war eine gewaltige, und s gaben diese drei ersten Gesänge, wie sie 1748 in den Bremer Beiträgen erschienen, der eutschen Litteratur eine neue Benbung. Die reimfreien Berje waren für biefe Beit bes 25 andwertsmäßigen Klingens mit Reimen eine wahre Wohlthat und richteten bie Beifter ndlich einmal wieder auf große Gedanken, als das ben Bers Erfüllende. Golche Sobeit nd fpradliche Fulle war man, wie Rleift an Gleim ichrieb, an ben Deutschen nicht mehr etwohnt. Wieland, bamals Schüler in Rlofterbergen, weinte über bem Meffias Thranen per Entgudung; ihm war es zu wenig, wenn man R. ben beutschen Milton nannte, und so oll fcwarmerischer Begeisterung sprach er von ihm; ebenso Bodmer, der im Traume, in elige Befilde entrudt, unter ben himmlischen Scharen auch Rlopftod und Milton gesehen baben wollte. Aber auch fältere Naturen wurden von der überraschenden Erscheinung, jumal von bem Feuer und der Inbrunft der Dichtung hingeriffen, welche nicht die Lehre, ondern die That des Erlösers feierte. Das alles wird uns begreislich, wenn wir, wie 86 Bilmar fagt, "nicht vergeffen, daß schon länger als hundert Jahre vor R. auch in der wangelischen Kirche das Christentum zur Lehre, zur Gelehrsamkeit, zur toten Formel der Gewohnheit geworden war. Gegen dies kalte angelernte Christentum, gegen dies tote Bekenntnis trat nun K. mit dem Feuer eines lebendigen Zeugnisses auf, in dem Geiste Speners, aber zu einer Zeit, als die gehässigen Kämpse der Pietisten- und Orthodogen- 40 partei icon langft ausgefampft waren und einer noch größeren Erfaltung Raum gegeben batten. Bei allem Subjektiven, Willfürlichen, Unfirchlichen, bei allem überspannten Befühlsleben, wie es im "Deffias" hervortritt, muffen auch die abgeneigteften und ungunftigften Beurteiler jugefteben, bag in R. eine mabrhafte, echt bichterifche, belebenbe und entsimbende driftliche Begeifterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar 45 und einzig war und ber mächtigsten Einwirkung auf die Zeitgenoffen nicht verfehlen tonnte". Bajedow freilich meinte, man werde in Deutschland die Sprache des Meffias nicht verstehen. "So mag Deutschland sie lernen", erwiderte der Dichter. Und so ist es geschen, und es erging eben burch R.s Meffiade im vorigen Jahrhundert eine der mach= tigften Bokationen an unfer Bolt, insbesondere an die sogen. höheren gesellschaftlichen 50 Areife, wobei bas Ungefunde ber beginnenden Empfindsamkeit nicht verkannt werden foll. Diefe hat fich, wie fie auch einzelne Oben erfüllt, gleichsam vertorpert in der Geftalt des Abadonna, des reuigen, in Schmerz und Sehnsucht nach dem verlornen himmel zerfliegenden Teufels.

In dem Jahre, in welchem die drei ersten Gesänge des Messias erschienen, verließ K. 55 die Leipziger Universität. Er begab sich nach Langensalza, um hier in dem Hause eines Berwandten, Namens Weiß, als Hauslehrer einzutreten. Neben dem Unterricht und der Aussicht der Kinder sand er Zeit zur Fortsetzung seiner dichterischen Arbeiten. Hier sehte auch die schwe und gesische Schwidt, die von K. innig geliebt und unter dem Namen Fanny in seinen Oben geseiert wurde. Diese seine Liebe blieb 60

indessen unerwidert und bereitete ihm viel schwermutsvolle Stunden. Die Oben "An Fanny", "Der Abschied", "An Gott" offenbaren die ganze Innigseit seiner Liebe und seines Liebeskummers. Indessen arbeitete er am 4. und 5. Gesange der Messider und fand immermehr Freunde und Bewunderer wie Tadler und Feinde. Junge Prediger führten das Gedicht auf den Kanzeln an und nannten den Namen K. neben denen der Propheten. Christenthränen flossen und empfindsame Frauen konnten sich, wie Cramer sagt, nicht satt weinen über den Abadonna. Die Gottschedianer erhoben sautes Geschreigegen die Dichtung und ebenso orthodoge Pfarrer wie Laien über die "verwegenen Fistionen". Und in der That trugen manche Partien derselben wesentlich dazu bei, daß die 10 naturgemäße gesunde elegische Stimmung des deutschen Herzens in jener Zeit zur weinerlich sentimentalen wurde.

3m Frühjahr 1750 verließ ber Dichter Langenfalza und fehrte nach Quedlinburg gurud; im Commer folgte er ben wiederholten Ginladungen Bodmers in Die Schweit, wo fein Deffias ben schnellften und ftartften Eindruck gemacht und bie weitefte Berbreitung 15 gefunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Zurich von Bodmer aufgenommen. In-beffen hatte der schon alternde Professor, der mit einer blinden Frau nach des einzigen Sohnes Tod kinderlos sein still gelegenes Haus bewohnte, sich in K. getäuscht, indem a in ihm "einen heiligen, strengen Jüngling" erwartet hatte und nun sehen mußte, wie derselbe im jugendlichen Frohsinn, für alle Freuden des geselligen Lebens offen, keine Eine ladung ausschlug, welche von den Zürichern, die den Dichter überschwänglich feierten, sattäglich an ihn ergingen. Einer solchen folgte er auch am 30. Juli zu jener Fahrt auf dem Buricherfee, die ber Gegenftand einer feiner berühmteften Dben geworben ift. Der Ruhm der Liebe und des Weins, wie er in ihr erklingt, war Bodmer fo widerwärtig, daß a ibn zur Rede stellte, wobei ber Dichter erwiderte: "Saben Gie etwa geglaubt, ich afte 25 Seuschreden und wilden Sonig ?" Die gegenseitige Entfremdung wuchs fo febr, bag & nach einmonatlichem Aufenthalt in bas Rahnsche Saus jog. In Zürich blieb er bis jum Februar 1751, da folgte er ber ehrenvollen Berufung bes eblen Königs Friedrich V. von Dänemark, dem er burch ben Grafen Bernftorff, einen der größten Bewunderer der Me fiade, empfohlen war, nach Ropenhagen, wo er fich bei einem Jahrgehalt von 400 Thalem so gang ber Fortsetzung und Bollendung bes Meffias widmen konnte. Auf der Reise babin lernte R. in Hamburg, wo er Hageborn besuchen wollte, Margareta (Meta) Moller (nach Cropps ortstundigem Urteil lautete ber name Möller), eine bewundernde Berehrerin feiner Dichtung, kennen. Er feierte fie fortan unter bem Namen Cibli. Erft im Jahre 1754 konnte R. die Geliebte als Gattin heimholen. In Ropenhagen lebte er mit ihr still und 25 jurudgezogen, vom Könige und dem Grafen Bernstorff hochgeschätzt und stets gern gesehen. Beiben hat R. in seinen Oben Denkmäler ber Dankbarkeit gesetzt, das schönste vielleicht ber Gemahlin bes Rönigs, ber vielgeliebten Königin Louise bei ihrem fruben Tobe. 3m Sommer wohnte R. ju Lingbye, 11, Meilen von ber Sauptstadt, im Winter gab er fic mit voller Jugenbluft ber Freude bes Schlittschublaufens bin. Dabei erfüllte ibn gang 40 bas Blud filler Sauslichkeit, allein er verlor bas geliebte Weib ichon nach 4 Jahren ber Che am 28. November 1758 an den Folgen ber Entbindung von einem toten Gobn. Sie ftarb in hamburg und wurde zu Ottenfen begraben, wo R. ihr die befannte Grabschrift selbst gedichtet hat. Ihr Andenken ist nicht nur in einzelnen Oden, sondern auch im 15. Gesange des Messias (v. 419-475) verewigt. In der folgenden Zeit zunächt anur der geistlichen Dichtung hingegeben, fand dann des Dichters Nationalgesühl, das sich schon in einer Ungahl Oben, sowie in bem Streben, Die nordische Mothologie an Stelle ber griechischen einzuführen, offenbart hatte, einen weiteren Ausbruck in dem Drama "Die Hermannsschlacht" (1769). Doch zeigte basselbe, sowie die nachfolgenden "Hermann und die Fürsten", "Hermanns Tob" gleich dem (1757) voraufgegangenen "Der Tod Abams" 50 und "Salomo" (1764), daß ihm die wesentlichsten dramatischen Requisite vollständig sehlten Sie find, um mit Bilmar zu reben, eine unorganische und unpoetische Mischung alter, freilich taum erfennbarer bistorischer und poetischer Momente und einer gang mobernen, in Schilberung und Sentimentalität aufgelöften Gefühlspoefie und haben, jumal fie in ihm Beit mit großem Enthufiasmus aufgenommen wurde, viel gur Berberbung bes bramatifon 55 Beschmacks und Urteils in Deutschland beigetragen.

Im Jahre 1766 war Friedrich V. gestorben, Graf Bernstorff wurde gestürzt und zog sich 1770 nach Hamburg zurück. Klopstock solgte ihm dorthin und wohnte ansange in dem Bernstorffschen Hause, dann dist an sein Ende in dem Winthemschen, in einzelnen Sommern (1781, 1782, 1795) vor dem Dammthor in einem gemieteten Garten. Im 60 Jahre 1774 lud der Markgraf Karl Friedrich von Baden (gest. als Großherzog 1881)

Rlopftod 581

den Dichter nach Karlsruhe ein, wo er beinahe ein Jahr blieb. Sehr unbefriedigt und verstimmt, obwohl als "markgräflich-badischer Hofrat" (ben Titel eines banischen Legationsrats hatte er schon 1763 erhalten), fehrte R. 1775 nach Hamburg zurud. Auf biefer Reise war es, wo ihn Goethe personlich kennen lernte, wie er uns im 15. Buche seines Lebens ergablt. Die bei diefer Gelegenheit geschloffene Freundschaft nahm indeffen befannt- 6 lich bald ein Ende. Ingwischen war 1774 "bie Gelehrtenrepublit" erschienen, ein Wert, in welchem R. seine Ansichten über litterarische Berhaltnisse, Zustande und Bersonlichkeiten, fowie feine Forschungen über beutsche Sprachbilbung niederlegte. Das Wert blieb jeboch weit hinter ben Erwartungen, Die es erweckte, gurud, was Goethe im 12. Buch von Dichtung und Wahrheit sehr anschaulich schilbert. Im Jahre 1779 folgten bann die "Frag= 10 mente über Sprache und Dichtkunst", 1780 die Ausgabe letzter Hand vom Messias. In ben letten Sahren lebte ber Dichter feiernd nach bollbrachtem Werte, ohne unthätig gu fein; er beforgte die Ausgabe feiner fämtlichen Werke, wozu er "bie Oben aus allen Binteln zusammenlesen mußte". Die frangösische Revolution begrüßte er mit Enthusiasmus, wurde bekanntlich auch mit dem Bürgerrechte von der frang. Republik "beehrt", aber die 15 Greuel ber Revolution erfüllten ihn mit ber vollen Leibenschaft bes Schmerzes und Bornes, den er auch in einigen Oben ausgoß. Das franz. Bürgerdiplom sandte er übrigens nicht gurid. Im Jahre 1791 vermählte er sich im 67. Lebensjahre zum zweitenmal und zwar mit Metas Nichte, der verwitweten Frau von Winthem, geb. Dimpfel. Aus seiner pateren Lebenszeit batieren noch mehrere Epigramme, in benen er bie Rantiche Philosophie, 20 gegen die er gleich Herber eine tiefe Abneigung empfand, zu verspotten suchte. Nach einem Kranfenlager von mehreren Wochen ftarb ber vielgefeierte Dichter am 14. Märg 1803 im Alter von 79 Jahren. Die Nachricht von seinem Tobe erfüllte gang Deutschland mit Trauer und fein Begrabnis war eine Feier, wie fie fonft nie einem beutschen Dichter gu eil geworben ift. Die Samburger Behörben und Burger folgten bem Sarge in 76 Bagen, 25 Inter vollem Geläute von feche Turmen bewegte fich ber Bug mit militarifcher Ehrenegleitung burch die Sauptstraßen ber Stadt aus bem Millernthore nach Altona, wo bie Samburger Ehrenwache burch holfteinische Susaren abgelöft wurde und fich 48 Trauervagen Altonas anschlossen. Bon ben Schiffen im hafen wehten Trauerflaggen. In ber Airche zu Ottensen hatte ber Domherr Meher eine sinnige Feier veranstaltet. Der auf= 30 geschlagene Meffias wurde auf ben Sarg gelegt und mit Lorbeerzweigen bedeckt; Klop= lodiche Lieder wurden von weinenden Chören gefungen; Meber las aus dem Meffias eine Stelle, an ber fich R. noch in seinen letten Stunden erhoben hatte. Beim Gefange leines Liedes "Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Leib, nach furzer Ruh" wurde der Sarg unter die Linde auf dem Friedhofe getragen, in die Gruft gesenkt und von Man- 35 nern und Madden mit ben erften Blumen bes Frühlings verschüttet. — Das ift in ben hauptzügen das Bild des großen Dichters, der, wie Platen sagt, "die Welt fortriß in ersbabener Obenbeflügelung, der das Maß herstellt und die Sprache beseelt und befreit von ber gallischen Anechtschaft; zwar starr noch und berb und zuweilen versteint, auch nicht jebwebem geniegbar. Doch ihm folgt balb bas Gefällige nach und bas Schone mit Goethe= 40 ider Sanftheit; boch feiner erschien in der Runft Fortschritt dem unsterblichen Baare bergleichbar". Mit R.s Erscheinen, heißt es bei Goedecke, wurde offenbar, daß die Dichtung auf einer ursprünglichen genialen Begabung berube und burch Studium nicht erlernt werben konne. Die "Berfertigung" ber Gebichte hatte mit einem Schlage ihre Enbschaft erreicht. Die Dichtung wurde schöne, edle Herausbildung einer gehobenen, über bas Spiel 45 erhabenen Berfonlichteit, die in der fünftlerischen Lösung der die Gesamtkraft des Dichters anspannenden Aufgaben die Erfüllung ihres Berufs und ihre volle Befriedigung findet. Diefer burchgehende Grundzug charafterifiert von nun an die Träger unferer Dichtung, und nur die sind groß geworden und geblieben, welche diesem Zuge folgten. Alopstocks freudiger, aber feierlicher Natur entsprachen heilige und vaterländische Stoffe; wo er darüber 50 binausging, beging er einen Abfall von fich felbst, einen Fehler; boch auch im Irrtum verließ ibn nicht ber Ernft feines Strebens. Der machtige Bug vaterlandischer Begeifterung, der bei R. auf beutsche Borzeit lenkte und bort Symbole und bunkle Schattenbilber ju finden meinte, um Stoffe ber Gegenwart mit gestaltreichen Ramen gu beleben, ergriff Die Jungern, während Die biblischen Stoffe jum Teil Altere erfaßten, wie Bodmer, Die 55 erft in R.s Borgange bie Lösung ihres Lebenstätsels zu erkennen meinten. — Wenn bie weite Blütezeit unserer Litteratur ihren wesentlichen Charafter barin hat, daß die nationalen Elemente der Boefie mit den fremdländischen alter und neuer Zeit verschmolzen werden, so führt K. diese neue Zeit herein; er gilt und wird gelten als Held dieser Beriode, ohne den wir die andern fünf Heroen der Neuzeit nicht hätten. Er ist ein 60

eigentlich zündendes Ingenium und gehört schon barum recht eigentlich der beutschen Jugend an, wie benn alle seine wahrhaft bedeutenden Erzeugnisse eben seiner Jugendzeit entstammen.

Bas er eigens vor seinen Zeitgenossen voraus hatte, bas war sein eigentlich beutsches 5 Leben, feine beutsche und echt driftliche Gefinnung. Deutsche Belbenfreude, beutsche Ratur-, Beimats- und Liebesfreude, fowie bor allem beutsche Beilsfreude, bies eble und lang berfümmerte Erbteil unferes Bolfes, fehrt in ihm in feltner Berbindung wieder. Bie ftromt jene Heldenfreude voll und tief in den Oben wie "Kaiser Heinrich", "Mein Baterland", "Hermann und Thusnelda", "Heinrich der Bogler", "Wir und sie", "Die beiden Musen", 10 "Friedrich der V.", "Die Königin Luise", dann die Naturfreude wie in den Oden, die bas Schlittschublaufen an hellem Wintertage feiern, ober in "Barbale", im "Züricherfee", in "Friedensburg", "Rheinwein", "Das Rosenband", "Die tote Clarissa". In diesen und andern Dichtungen ift die Naturfreude ähnlich wie einst bei den Minnesangern mit inniger Liebesfreude vermählt. Die Seilsfreude, die auf der perfonlichsten innigften Seilsaneignung 15 beruht, die Freude an dem Herrn, der unsere Stärke ist, pulsiert mächtig nicht nur in der Messiade, sondern auch in den Oden "An Gott", "Dem Erlöser", "Dem Allgegenwärtigen", "Das Anschauen Gottes", "Der Erdarmer", "Das große Hallelujah", wie in dem herrlichen Auserstehungsliede. Eben diese Heilsfreude vollendet sich in der gewissen Hossfnung der Auserstehung und des etwigen Lebens; er schaut mit prophetischem Auge "das Feld vom Anfang, heiliger Toten voll", "die Erbe, aus beren Staube der erste der Menschen erschaffen ward, auf ber ich mein erstes Leben lebe, in der ich verwesen werde und auferstehen in ihr", er ift recht eigentlich ber Sanger ber Auferstehung, bes Bieder sebens in der Ewigkeit, "wenn die Sonnen auferstehen", und wird so ein Dichter nicht nur für fein Bolt, sondern für alle Zeiten und für alle Bolter, jumal in feinen Oben 25 und in feiner Meffiade. Wenn Gervinus in feiner L.G. zu bem Urteil gelangt, baf bies Gebicht im Grunde boch nur "eine einzige Reihe ungeheurer Fehler" fei, fo hat a u. a. auch dies vollständig verfannt, während er andererfeits den Grundfehler der Dich tung ignoriert. Dieser nämlich besteht barin, bag bier ein einzelner Dichter ein Nationalepos verfaffen will, wo bie notwendigen Requisite und Boraussetzungen fehlen. Ein 30 Nationalepos fann nur erwachsen auf Grund gemeinsamer Erlebniffe bes Bolts, für bie bann ber "Dichter" nur der Mund wird, ähnlich wie es beim Heliand der Fall war. Alle "poetische Ersindung", wie sie K. im Messias mit der eigenen Schöpfung einer dristlichen Mythologie giebt, ist von vornherein der Tod des Spos, indem der wahre Spila nicht auf Stoffersindung, sondern auf Stoffüberlieferung angewiesen ist und, was die 85 Diktion betrifft, auf die einfache gesunde Sprache des Bolks. Er soll mit dem Bolke bichten und feine Sprache reben. Somit ift bie Meffiabe als Epos ebenfo verfehlt, wie ber Beliand unter allen driftlichen Epen bas bei weitem gelungenfte ift. Unbererfeits aber bat fie, wie fie in fast alle europäischen Sprachen überfett ward, die Beilefreude trot aller bogmatischen Berirrungen, die hier am wenigsten geleugnet werben follen, in 40 die weitesten Rreise getragen, und ist eine poetische Bokation an die gesellschaftlichen Rreife unseres Bolks, ja an die Bolker, wie fie auf diesem Gebiete nie wieder erging. Und wem auch die fortwährende Anspannung, in welche den Dichter die Übersinnlichkeit seines Gegenstandes versetze, ihn in der zweiten Salfte des Werkes in seiner poetischen Rraft sichtbar ermatten und dann überreizen ließ — ein Mangel, der wiederum in der vor 45 kehrten Auffassung der Aufgabe als einer Stoffersindung seinen Grund hat — so iste doch nur eine Berirrung moderner Kritik, wenn sie über den Fehlern des Ganzen, die sie zu-dem gerade da sucht, wo sie nicht liegen, die poetische Kraft und Fülle im einzelnen und die fultur- und firchengeschichtliche Bedeutung des Gangen verkennt. Da hat bem boch Schiller in feinem Auffat über "naibe und fentimentale Dichtung" bei aller Strenge 50 ber Beurteilung die Meffiade beffer zu würdigen verftanden. - R.s verfehltefter Berfud war die Umarbeitung älterer Rirdenlieder, wo die Unterschätzung, ja gängliche Berkennung ber objeftiven und vollstumlichen Seite bes Bolfslebens und insbesondere bes firchlichen Lebens am ftartiten hervortrat. Sier liegen bes Dichters Schranken und Brengen, bier bor allem ber Mangel an epischer Begabung. Bas er aber wie fein anderer neben ibm 55 bejaß, bas ift bas Gefühl für die Dage bes flaffifchen Altertums, jumal die ber flaffifchen Boesie der Griechen. Dies zeigte sich vor allem darin, daß er den Reim verwarf, da Herameter für uns geschaffen und die Obenform bei uns eingeführt, lebendig und dick terisch gemacht hat. Hierin liegt auf der einen Seite wiederum ein Fehler, denn da Reim gebort ber beutschen Sprache ureigentumlich an und feine gangliche Berwerfung if 60 bem Charafter bes beutiden Beiftes und ber beutiden Dichtung guwiber, aber gu jena

it des Reimgeklingels mußte der Welt einmal begreiflich gemacht werden, daß es nicht felänge, wie man meinte, sondern auf große dichterische Gedanken ankommt. Das hat in durchgreisender und fruchtbarer Weise gethan, und so ist er bei allen Mängeln seiner sesse der Reubegründer der deutschen Dichtkunst nach Gehalt und Gestalt geworden. 1 großartiger Universalität vereinigte er als ein wahrer Dichter von Gottes Inaden in der Poesse germanischen Tiefsinn, altbeutschen Ernst mit altkassischer Formbildung auf nerunde biblischer Lebense und Weltanschauung, so daß er sir die Zukunst prototypischeht, prototypisch zumal für die reisere Jugend, der er eigens nicht bloß darum anspört, weil alle seine bedeutenden Werke in der Jugendzeit versatzt sind, sondern vor em deshalb, weil sie da alle diesenigen Grundzüge vereinigt sieht, die unser Volk groß so nacht haben. Darum wird sein Grud zu Ottensen unter der Linde, wo er an der itte seiner Meta der Ausersehung harrt, wie Vilmar sagt, "für jeden Deutschen, der Wut hat, zugleich ganz ein Deutscher und ein Christ zu sein, für alle Zeiten eine zeutungsvolle und ehrwürdige Stätte bleiben".

Alngheit. — Erst im Mittelhochdeutschen kommt das Wort kluoc vor in der Be= 15 tung sein, zierlich, zart. Seine Ableitung ist dunkel. Wadernagel vergleicht das echische pluncis. Es wird von seiner Handarbeit, von niedlicher Speise, auch im Sinne n schlau früher gebraucht, als in der jetzigen Bedeutung, da es mit weise parallel= vend, höheres Wissen und Können ausdrückt. Im allgemeinen wird Weisheit mehr sas geistige, Klugheit mehr auf das weltliche Gebiet bezogen als Verstandesschärfe, 20 scheidheit, sehr oft aber beide verbunden. Mit klug, Klugheit verbindet sich häusig ironischer Rebensinn, namentlich bei Luther, der diese und die abgeleiteten Worte: glich, Klügel, Klügling überaus ost und gerne braucht, um den Gegensatz gegen die rfalt und Demut des evangelischen Heilsglaubens zu bezeichnen.

Dem Bolle Jörael ist die Klugheit als ein Erbteil seines Stammvaters Jakob 3us 25 allen und die auf den heutigen Tag geblieben. Die Chokmalitteratur des ATS läßt klich erkennen, in welchem Ansehen und in welchem Grad der Ausdildung diese Eigenstkand. Salomo, in seiner guten Zeit, ist ihr glänzendster persönlicher Vertreter, viele ulmen, die Sprichwörter und der Prediger sind ihre schriftlichen Denkmale. Doch bleibt erhalb des Kanon die praktische Lebensklugheit samt ihren Regeln und Ratschlägen stets so die von oben kommende Weisheit gebunden, ihr Ansang die Furcht des Herrn, ihr 1 die Heiligung des Menschen; und hat es auch manchmal fast den Anschein, so sinkt alttestamentliche Klugheitslehre doch nie wirklich zu einer bloßen Anweisung zu irdischer

udieligleit berunter.

Im NT ist das Wort für klug Goorwoos, und die Grundstelle Mt 10, 16: "seid 85 wie die Schlangen", — wozu Rothe (Ethik § 971 Anm.) bemerkt, daß von allen richristen des Erlösers diese für ihn individuell vielleicht die schwierigste sei. Die andere iste des Verses: "und ohne Falsch wie die Tauben" und der Zusammenhang der rie geben das nötige Korrektiv gegen einseitige Auffassung. Klugheit, scharfer Verzuh, offenes Auge sür die Dinge dieser Welt sind dem Jünger des Heurr unentbehrlich sor seinen himmlischen Berus, weil er nur dadurch die Geschren erkennt, von welchen bedroht ist, und die Mittel, deren er sich wider sie bedienen darf. Aber die Klugstrauch eine Selbspflicht, weil sie eine natürliche Gottesgabe, als solche an sich unstwerslich, aber der Heiligung und Erhebung zur sittlichen Tugend bedürftig ist; — athe § 650 nennt sie "die Tugend des universell bestimmten Selbstbewußtseins" — vgl. 45 Ko 14, 20.

Ob mit Martensen (Ethik I, p. 533) das Verhalten Jesu selbst gegenüber der hinterskieder, z. B. bei der Frage wegen des Zinsgroschens, als ein kluges zu zeichnen sei, möchte doch bezweiselt werden. Denn seine Antwort ist nicht ein Mittel, win der Frage liegenden Gesahr auszuweichen, sondern enthält die allein richtige Ents so seidung. Sehenso wird die von ihm beobachtete Zurückaltung in Hinsicht seiner Wessische (Jo 8, 25; 10, 24 f.) aus bloßer Alugheit nicht herzuleiten oder zu erklären sein. enn in ihm wohnt die souveräne Weisheit, welche mit absoluter Sicherheit, ohne Tasten de Suchen, im Reden und Handeln das vollkommen Richtige trifft. Dagegen kann e menschliche, auch die christliche Klugheit der höheren Leitung und Überwachung niemals 55 tbehren, weil ihr von ihrem natürlichen Ursprung her die Unsicherheit und Fehlsamkeit wert anhaftet.

Der Apostel Paulus giebt uns in seinem Berufsleben einige hervorragende Proben r Rlugheit, ju welcher 2c 16, 8, mit ausbrücklichem hinweis auf die Kinder biefer Welt,

bie Kinder des Lichtes ermahnt werden. Derselbe, der zu Antiochien in Pissiden AC 13 und zu Lystra AC 14 sich die roheste Ungerechtigkeit und Mißhandlung stille gefallen läßt, besteht in Philippi AC 16 mit großer Festigkeit auf seinem Recht als römischer Bürger. Der nämliche Unterschied in seinem Berhalten zeigt sich, wenn wir seine seierbliche Erklärung AC 20, 22—24 vergleichen mit AC 22, 25. Dort will er Trübsal und Bande nicht achten, auch seine Leben selbst nicht teuer halten, hier legt er gegen die ihm zugedachte Geißelung nachdrückliche Berwahrung ein. Eine genauere Erwägung läßt sedesmal die zureichenden Gründe, von denen er bestimmt wurde, erkennen. Doch reiht sich gerade an den letzterwähnten Borgang ein weiterer, der uns beinahe glauben machen könnte, 10 daß selbst der Apostel nicht ganz der Gesahr, die mit dem Gebrauch der Klugheit verknüpft ist, entging: seine Außerung AC 23, 6 streift wenigstens an die äußerste Grenze der erlaubten Klugheit.

Eine andere der Klugheit sehr nahe liegende Bersuchung ist die des Dünkels. Dawider sehen wir Paulus mehrsach eisern; so Rö 12, 16 und in beiden Korintherbriesen is an vielen Stellen, namentlich wo er wie 1 Ko 4, 10; 2 Ko 11, 19 mit seinen Gegnem sich auseinanderset, mit schneidender Ironie. — In der Welt dient die Klugheit besonders dem Eigennuh, wie die Geschichte vom ungerechten Haushalter Le 16 beweist, deren Bedeutung Martensen a. a. D. richtig dahin angiebt, daß, was die Kinder dieser Welt um ihres zeitsichen Glückes willen thun, die Kinder des Lichts um der himmlischen Seligket willen "in ihrem Geschlecht", d. h. in der ihnen geziemenden Richtung und Weise seine und üben sollen. Die "Klugheit der Gerechten" Le 1, 17 (ADD DER PS) 111, 10) muß den Grund haben, von dem Jesus Mt 7, 24 spricht, und ihr Absehen muß, gemäß zu 3, 13, auf Bewahrung eines underletzten Gewissens und auf einen seligen Ausgang des irdischen Lebens PS 90, 12 gerichtet sein.

Die weltliche Klugheit steht ganz im Dienste des Eudämonismus. Man vergleiche hierüber die interessanten Mitteilungen Martensens a. a. D. S. 529 ff. aus dem berühmten "Handorakel und Kunst der Weltklugheit" des spanischen Jesuiten Balthasu Gracian, und ebendaselbst die treffende Bemerkung über die Moral der volkstümlichen Sprichwörter.

Fraglich scheint es, ob einer besonderen Pastoralklugheit als Zweig der praktischen Theologie das Wort geredet werden soll. Man ist gegen solche kasusstische Spaltung der christlichen Sittenlehre wohl mit Recht bedenklich. Das ist ja richtig, daß jeder sonderliche Beruf an die Klugheit seines Trägers auch wieder sonderliche Anforderungen stellt, und nicht minder ist gewiß, daß der Mangel an der rechten Klugheit bei Dienern des Wortes schlimme Folgen haben, ihrem Wirken schweren Eintrag thun, auch ihre redlichten Absichten vereiteln kann. Aber nicht durch eine Klugheitslehre für die Geistlichen wird dem abzuhelsen sein, sondern auf dem von Ja 1,5 angegebenen Wege. Karl Burger.

Rnapp, Albert, geft. 1864. — Lebensbild von A. R. Gigene Aufzeichnungen be endigt von J. Knapp, Stuttgart 1867; Roch, Kirchenlied VII, 213f.

1. Lebensgang. Albert Knapp ist in Tübingen geboren am 25. Juli 1798 als Sohn des Hosgerichtsadvokaten Knapp. In seinem zweiten Lebensjahre siedelte das Kind mit den Eltern nach dem Klosterstädtchen Alpirsbach im Schwarzwald über, wohin der Bater als Oberamtmann versetzt worden war. Wie dort sotwohl die großartige Natur des Waldzedirges als auch die Räumlichkeiten des prächtigen aus dem 11. Jahrhundet stammenden Benediktinerklosters, erhebend und befruchtend auf die Phantasie des lebhatta Knabens gewirkt hat, hat er selbst in seinen "Kindheits-Erinnerungen" dargestellt. Als der Bater 1809 als Oberamtmann nach Rottweil versetzt worden war, verzehrte der Knaben ein brennendes Heimweh nach dem geliebten Alpirsbach. Nach zwei Jahren wurde der Bater auf Grund einer lügenhasten Denunziation seines Amts entsetzt und mußte unter großer ökonomischer Beschränkung in Tübingen privatissieren, dis er mit dem Regierungsantritt König Wilhelms 1816 zum Oberjustzat am dortigen Kreisgerichsshof ernannt wurde. Im Jahre 1814 trat K. in das Seminar zu Maulbrom ein. Die Universitätsjahre 1816—1820, welche er im Tübinger evangelischetheologische Seminar, zubrachte, füllten sich für ihn mehr mit Poesse als mit Theologie aus. Die theologische Fakultät besaß wohl eine Reihe ehrwürdiger Männer, wie Bengel, Setudd Burm, Bahnmaier; aber der Supranaturalismus jener Zeit war für den seurigen Geil Knapps allzu kühl. Dagegen ging eben dazumal die burschenschaftliche Erregung in bod Wogen und trug seiner poetischen Drangs, und als Wortsührer beim Watersoofeste und sont

illen willsommen. Manche Überschreitung der gar eng gezogenen Grenzen der Seminarsbausordnung hielt man ihm zu gute, weil selbst die Aufsichtsbehörde in dem stattlichen, varmblütigen offenen Jüngling einen trefslichen Kern nicht übersah. Ein tiefer Zwiespalt chlang sich durch seinen Tübinger Aufenthalt; zwei Bändchen Gedichte sind in den rächsten Jahren ins Feuer geliefert worden, weil, wie er sagte, meist nur das eitle Ich ind die Raturanschauungen sich darin spiegelten oder die religiösen doch nur poetisch romm waren.

Eine Wendung in dieser Geistesrichtung trat mit dem Eintritt ins praktische Amt ein. Im November 1820 ward Knapp als Bikar nach Feuerbach, später nach Gaisburg geschickt, beides Dörfer in der Nähe von Stuttgart. Hier hatte der Umgang mit Ludwig 10 hofacker (s. 8d VIII S. 211) einen so starken Sinkluß auf ihn, daß ihm ein tieser Blick geschenkt wurde "sowohl in sein eigenes Berderben, als in Christi Huld und Majestät"; ein Blick, der für ihn "der Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Welt-

anschauung" wurde.

3m Jahre 1825 erfolgte feine Unftellung als Diakonus in Gulg am Redar, bon 15 wo er auf besonderen Bunsch der Herzogin Henriette von Württemberg im Jahre 1831 auf das Diakonat Kirchheim unter Teck berufen wurde. In die Sulzer Zeit fällt die Herausgabe seiner ersten "Christlichen Gedichte" durch Basler Freunde. In Kirchheim begann er seine Christoterpe berauszugeben. Es sollte dies ein driftlicher Almanach sein, der in anmutigem Gewand geiftliche Nahrung in die Familien zu bringen suchte. Knapp ber= 20 tand es, fein Jahrbuch zu einem Sammelpunfte für eine große Ungahl gleichgefinnter and hochgebildeter Männer zu machen. Das Unternehmen fand in gebildeten driftlichen Familien erfreuliche Aufnahme. Rach 20 Jahren, 1833—1853, ward die Herausgabe ingestellt; Rnapp felbst hatte, jumal in feinen biographischen Auffagen, fein redliches Teil zur hebung bes Buches beigetragen. Im Jahre 1836 wurde er nach Stuttgart 25 erfett, wo er als Diakonus an ber Hofpitalkirche, bann als Archibiakonus an ber Stiftsirche wirfte, bis er 1845 als Nachfolger eines Dann und Guftav Schwab auf die Stadtfarrei zu St. Leonhard vorrudte. Das mit dieser Stelle verbundene Dekanat ber Land-rte hat er, wie Dann, abgelehnt. Auch an ben vielen wohlthätigen driftlichen Bereinen Stuttgarts beteiligte er fich nicht in ber ausgebehnten Beife, wie bies ben Beiftlichen so roßer Städte oft zugemutet wird. Er hielt Erbauungsftunden und prafidierte nach Danns Tobe die halbjährige Predigerkonfereng; aber: "ich bin tein Komitee-Mann!" fagte er, und atte für seine Berson sicherlich Recht. Inhaltsvoll war seine Arbeit bennoch im reichsten Raß. Seine Gemeinde war ihm mit herzlicher Liebe ergeben; von nah und fern gingen Freunde bei ihm ein und aus, und von Fremden ward er als eine der Stuttgarter Ce 35 ebritaten fleißig aufgesucht. - Mit seltenen Unterbrechungen war bie Gesundheit bes tarten stattlichen Mannes bis zu feinem 58. Lebensjahre fest und fraftig geblieben. Einen ersten schweren Krankheitsstoß erlitt er i. J. 1850, und nach einem Jahrzehnt stellten fich verschiedene Beschwerben, die von einer Bergtrantheit ausgingen, in gesteigertem Dage ein, benen er auch nach monatelangem Ringen in Atemnot und nach manchen bangen Stunden 40

am 18. Juni 1864 erlag. 2. Seine theologische Eigenart. Wir haben in Albert Knapp eine Personlichteit vor uns, beren Wirten auf einer breiten, machtigen Naturbafis ruht. Wie ber natürliche Mensch fich in feinem glanzvollen Schwung schon in ben Universitätsjahren bei ibm entfaltete, fo fett er über seine Lebenserinnerungen in einer gang anderen Zeit das 45 Bort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Diese natürliche Unmittelbar-teit zeigte sich nicht nur in seiner Begabung für bie Kunft, sondern sein ganzes Wesen war allem Ebeln und Großen, allem menschlich Schönen und allem göttlich Erhabenen aufgeschloffen. Diese Raturbafis befam aber ihre Schrante burch feine Stellung jum Bietismus. Wir haben ben Eindruck, daß der fo fraftige und felbitftandige Mann je und 50 je in seinem Leben gegen sich selbst migtrauisch geworben ift, es möchte ber frische frohlide Flug feines Beiftes, es möchte bie Macht und ber Reig bes irbifch Großen und Econen ibn aus ber Sphare verloden, in welcher er fein Beil gefunden. Aber niemals ift er in die Bande pietistischer Engherzigkeit geraten. Er ftand zeitlebens treu auf bem Grund evangelisch-kirchlicher Heilslehre. Polemisch hat er sich deshalb nicht selten gegen 55 jede Philosophie und Theologie auß stärkste ausgesprochen, welche diesen Wahrheitszgrund antastet oder unterwühlt. Aber sowohl seine Polemik, als auch die gegenüberz fiebenden positiven Erörterungen find einfache fraftige Bejahungen beffen, was ihm perfonlich jur absoluten unentbebrlichen Gewigheit geworben war. Wenn er bon ber Unbetung Chrifti rebet, fo ruft er: "Wie tann man lange um Ihn ftreiten, ben man im Bergen 60 erfahren hat?" Auf ber andern Seite, weil dem Herzenstheologen das chriftlich Wahre zugleich als das absolut Schöne vor der Seele steht, kann er sich mit den Entstellungen und Mißbildungen desselben nicht befreunden, noch glauben, daß die Wahrheit auf Extremen beruhe. Eine geistlos äußerliche Apologetik und eine falsche zanksüchtige Orthodoxie haben seinen Beisall nicht, auch wenn sie die gleichen Geistesschätz verteidigen, die er über alles sett. Aber auch sür sektiererische Einseitigkeiten hatte er keinerlei Sympathie. Bor methodistischer Eigenmächtigkeit und gesehlichem Formalismus hat ihn frühe Erfahrung in seinem eigenen geistlichen Leben bewahrt; mit dem modernen Baptismus hatte er im Anfange der vierziger Jahre in seiner eigenen Kirche eine Begegnung, welche ihm die ganze unchristliche Herbigseit desselben vor Augen stellte. Was er (Christoterpe 1850) von seinem Freunde Wörner rühmt, war doch wohl sein eigenes Ziel: "Er war kein Michelianer, kein Pregizerianer, kein Baptist, kein Herrhuter, kein Vieltst noch des etwas, sondern ein einsacher Bibelchrift, wie Paulus solche verlangt, ein aus dem unmittelbaren Kern der heilgen Schrift gezogener Baum der Gerechtigkeit, nicht auf irgendwelchen fremdartigen Stamm in eigener Wahl gepfropft." Das hindert nicht, daß er aus den verschiedebensten Gebieten chriftlichen Ledens seine Glaubensüberzeugung stärfte, wie er denn zeitlebens die innigsten Beziehungen zum Herrnhutertum bewahrte. Aber in jedem Fall ging bei ihm der Strom seiner Gedanken unmittelbar und mit vollster Barrhesse auf das Centrum des Glaubens los, Jesum allein, und kann man seine Stellung in den Barteien als ein lauteres edangelisches Christentum, als eine milde Kirchlicheit bezeichnen.

So wurde er denn ein hochgeschätzter Prediger der Stadt. Wohl war sein Bott nicht, wie bei L. Hosacker, besähigt, durch die großartige Betonung von Sünde und Gnade und durch seelsorgerlich andringenden Ton ein Musterdild erwecklicher Predigt zu werden. 25 Aber in seinen Kanzelvorträgen spiegelte sich ein wunderbarer Reichtum geistvoller Gedanken, welcher in einer markigen Sprache zum Ausdruck kam, die man gewählt nennen müßte, wenn sich ihm nicht der schlagende kräftige Ausdruck ohne alles Wählen immer von selbst dargeboten hätte. So wenig er es jemals dei seinem kraftichen Austreten darauf anlegte, den Dichter aus seinen Worten hervorschimmern zu lassen, das wurde doch jedem Hörer alsbald fühlbar, daß hier eine ungewöhnliche Kraft und Begadung ihm gegenüberstehe, ein Mann, in dessen Beiste sich ein reiches Wissen mit originaler Produktivität in seltenem Maße vereinigte. Seelsorgerliche Berbindung pflegte er mit innigem Geiste. Trat er in den Kreiz seiner Pfarrbrüder ein, so wurden seine Anschaft glänzende Monologe über die tiessten Bedürsnisse der Predigerherzens, wo Schlag aus Schlag geführt wurde in der Entsaltung der Grundgedanken unseres Glaubens. Vollag aus Schlag geführt wurde in der Entsaltung der Grundgedanken unseres Glaubens. Vollag aus Schlag geführt wurde in der Entsaltung der Grundgedanken unseres Glaubens. Vollandacht erfaßte die Gemüter der Zuhörer, wenn so aus der Fülle seines Herdigertonserung Jahrzehnten zittert wohl der Eindruck einzelner seiner Ansprachen bei der Predigerkonserung in ihren Seelen nach.

3. Seine litterarische Thätigkeit. Fassen wir zunächst die eigenen Poesien ins Auge. Erschienen sind zuerst "Christliche Gedichte von Albert Knapp. 2 Bände, Basel 1829." Sodann erschienen 1834 "Neuere Gedichte" in 2 Bänden. In den "Christenliedern", Stuttgart 1841, hat er neben fremden 48 geistliche Gesänge den sich selbst angeboten. Im Jahre 1843 erschien von Gedichten die "Neueste Folge" und in der schönen "Auswahl in Einem Bande", Stuttgart 1854, 1868 treten abermals einzelne neue hervor. Die letzte Sammlung sind "Herbstüllten, Stuttgart 1859". Da und der erschienen sporadisch eigene Lieder, z. B. im evangelischen Liederschap und in den Spristlichen Liedern 1864. — An diesen über 1200 Liedern und Gedichten läßt sich erkennen, wie ungemein fruchtbar dieser Dichter gewesen ist, vielleicht allzu fruchtbar. Man kamd sich zuweilen des Wunsches nicht erwehren, er möchte da und dort noch länger die File angelegt haben, um eine rein klassische Form überall herzustellen. Sein Gesichtsteres ist im großer und umfassender. Wie ihm die Natur und ihre Herzlickeit unerschöpslichen Stos und stets neue Anregung dietet, so sind es nicht minder geschichtliche Thatsachen und krastvolle Persönlickeiten aller Art, die er besingt. Auf Goethes Tod dringt gleich der erste Jahrgang der Ehristoterpe 1833 eine Elegie, seinen Landsmann Schiller seiert sta43 in einem Gedichte. Männer des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Herven der Kunst wie Bach, Händet, Mozart und Beethoven, deutsche Helvengestalten wie die Hohenkapen, klassisches Altertum wie die neuere Geschichte liefern seinem Genius Stos zu höherem Fluge. Gewinnt schon sollen umfassenden, das sich ihm zu lauta sollendiger Anschauung verdichtet, unsere hohe Achtung, sollen wir nicht minder der lebendiger Anschauung verdichtet, unsere hohe Achtung, sollen wir nicht minder der

ffenheit unsere Anerkennung, mit welcher er sein tiefes Interesse auch an den außerhalb r Rirche liegenden Gegenständen kundgiebt. Wohl hat er recht, daß die reine und untrübte Freude an Natur und Kunft und allem, was groß und schön ist, nur Plat hat einem Gemüt, das die Welt schon unter sich hat und in Christus lebt und ruht. Aber en einem solchen Poetengemut mußte es erlaubt sein, den einseitig pietistischen Stand= 5 mit ju burchbrechen, bem bis babin "Natur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht m himmelreich geborig für bie geiftliche Dichtung ferne lagen". Er bagegen wollte im edichte vereinigen "die verwelkliche Natur, das flüchtige Menschenleben und das über ibe fich ewig jung erhebende Wort Gottes". Denn "dem Chriften gebort die weite kelt; und sein Geist und Herz barf sich überall, nur nicht im Reich der Gunde und 10 telleit, ergeben und überall die Spuren seines Gottes suchen". Am liebsten freilich hrte er immer wieder ein beim Worte Gottes: "Hier giebt es eine unermegliche Vorlage, oran unsere Boeten im Fleischeswahn und mit verblendetem Auge vorübergehen, eine ätselwelt voll heiliger Paradiese an der anderen. Wenn man da angefangen und mbert Gebichte mit tieffter Besinnung entworfen hat, so ift's ebenso, als ware eine Mude 15 er eine musikvolle Klaviatur mit armlichen Fühlein hingelaufen. Das AI namentlich Lte ich für die eigentliche Goldgrube der höchsten Boefie." — Wo aber auch der Dichter nen Gegenstand schöpft, wird unser Urteil über seine Leistung sich mit dem von Gustav hwab vereinigen: "Mit der warmen tieschriftlichen Empfindung vereinigt Knapp einen richtum und Schwung der Phantasie, wodurch er sich den ersten Kirchenliederdichtern 20 ler Zeiten an die Seite stellt. Gefühl und Phantafie find in feiner Dichtung so unter b und mit ber Reflegion verschwistert, daß er auf eine großartige Beise seinen Gegenmb auffaßt und in lebendiger Schönheit seine 3been und Empfindungen gestaltet." af Knapp jeglichen Weltruhm zu den Füßen seines himmlischen Konigs niederlegen Alte, dafür ist, wie Fr. Krummbacher sagt, ihm der herrliche Lohn zugedacht gewesen, 25 B, fo lange eine Rirche auf Erben bestehen wird, viele seiner Lieber in ihr nicht ver-Uen werben. Denn, ob auch seine besten Lieber einen fast zu mobernen Klang haben, ift es boch ber Klang einer auf dem Glaubens- und Bekenntnisgrunde der Kirche benden großen Personlichkeit. Lieder wie: An bein Bluten und Erbleichen; Eines insch ich mir vor allem andern; Einer ist's, an dem wir hangen; Hallelujah, wie lieb= 20 ftehn; Abend ift es, herr die Stunde — haben fich darum längst an bem herzen r evangelischen Kirche weit und breit legitimiert; fie werden auch bleibende Segensellen fur die Gemeinde fein.

Gehen wir von seinen poetischen zu seinen biographischen Arbeiten über, so gab er mehr er weniger aussührliche Lebensbilder von Ludw. Hofader (5. Aust. 1883), Dann, Flatt, 35 verhard Wörner, Hedinger, Arnold, Zinzendorf, Hiller, Magdalena Sibylla von Württemzg, J. J. Balde. Gesammelte prosaische Schriften, 2 Ale, Stuttgart 1875. In diesen ebeiten kommt seine mit reichem Humor gewürzte Darstellungsgabe im Bunde mit ver liebevollen Hingebung an den Gegenstand zum schönsten Ausdruck. Der Dichter weist sich hier als echter Künstler, der mit dem Auge des Malers eine Menge von 40 haralterzügen und Lebensmomenten auffaßt und mit geschickter Hand dem Gesamtbilde nfügt, welche der Laie entweder kaum gewahr würde oder die er nicht zu verwerten retinde.

Schlieglich find die hymnologischen Arbeiten R.& zu nennen. Besondere infolge einer laregung von Prälat Klaiber reifte schon in den zwanziger Jahren in ihm der Entschluß, 45 un Christenvolke einen "Evangelischen Lieberschatz für Kirche und Haus" barzubieten. Bar es ja boch damals die Zeit, da "die Gesangbuchenot" im ganzen deutschen Baterande die Herzen der Edelsten bewegte; da konnte er hoffen, durch eine schöne Auswahl ben Liedern der Kirche nicht nur vielen eine Erbauung, sondern auch der Kirche eine Berratstammer jur befferen Geftaltung bes Gefangbuche ju erfchließen. Mus einer w Summe von 80 000 Liebern und darüber wählte er 3590 aus und gab fie bei Cotta in Stuttgart 1837 heraus. Die hymnologischen Grundsäte, nach welchen er babei verfuhr, et er in ben Borreben jum Lieberschatz und in ber Schrift: "Unfichten über ben Arttembergischen Gesangbuchsentwurf vom Jahr 1839" entwickelt. Danach hielt er eine **honende Ber**änderung der Liederterte für nötig; freilich handle es sich dabei nicht bloß 65 m eigentliche Berbefferung, sondern mehr noch um Wiederherstellung ber alten vielfach ranberten Lieber. Allein es war nicht blog bas, was in bem Lieberschap jest vor Augen 18. Richt nur einzelne Sprachharten und Sprachschler wurden geandert, sondern er ahm fich die Freiheit, die "minderguten schwächlichen Ausbrücke eines Gedankens kräftiger, blifcher zu fassen, bei offenbaren Lücken neue Berse einzufügen und ganze Lieber frei= 60 15

thätig zu reproduzieren". Mochte ihm bas auch in einzelnen Fällen glänzend gelungen sein, z. B. bei: Jesu, Seelenfreund der Deinen von Michael Hahn, bei: Endlich bricht der heiße Tiegel von K. Fr. Hartmann, im großen mußte er bei der zweiten Auflage 1850 zugestehen, daß er bei der ersten "vielfach zu subjektiv, oft in heller Freudigkeit zu 5 Werk gegangen sei und hundertmal über die Schnur gehauen habe". Aber auch in dieser entschieden reiferen und gebesserten Auflage war die Annäherung an das Original doch noch nicht in volle Wirklickeit getreten. Die Grundanschauung Knapps, daß unsere Kirchenlieder nicht nur dem heutigen Geschmack keinen Anstoß bieten, sondern auch durch schwen der ersten Auflage nicht zu, wenn auch im einzelnen vieles zum Borteil sich änderte. So auch in der dritten Auflage 1865. — War nun dieses Hauptwerk Knapps ohne Zweisel vielen eine reiche Quelle von Erbauung, so wurde es doch auch die Zielsscheibe schärsster Kritik. Mild lautete das Epigramm eines Gustav Schwab:

Keinen gellernben Knapp und keinen knappenben Gellert! Laßt an Seele und Leib jeben, wie Gott ihn erschuf.

Aber heftig waren die Angriffe von Stip, Hymnologische Reisebriefe 1852, und Philipp Wadernagel in demjelden Jahr auf dem Kirchentage zu Bremen. Hier tat schon die entgegengesetze Auffassung von Redaktion des kirchentage zu Bremen. Her tat schon die entgegengesetze Auffassung von Redaktion des kirchlichen Gesangbuchs auf dem Plan. Geschah die Opposition im Sinn exflusiver Archaistist wie dei Stip, so lag eine Werkennung des Zeitbedürsnisses und des Rechts der christlichen Gemeinde vor. Geschah aber die Polemist in dem Sinne eines tieseren Verständnisses deutscher und kirchlichen Sprache wie dei Wackernagel, so hatte sie ihr Recht; und Knapp selbst hat, wie seine fortlausende Feile am Liederschaft zeigt, dieses Recht gesühlt und, so weit seine dichterische Individualität nicht übersordert war, zur Geltung zu bringen versucht.

Balmer (†) Richard Lauxmann †.

Knapp, Georg Christian, Hallescher Schulmann und Professor der Theologie, gest. 1825. — Quellen: P. Tschadert in AbB 16. Bb (Leipzig 1882), S. 266 s.; H. Holymann und R. Zöpssel, Lexiton für Theologie und Kirchenwesen, 2. Aust., Pransschweig 1888, S. 600: L. Diestel, Geschichte des ATs in der christlichen Kirche, Zena 1869, S. 661; Fr. Bleet, Einseitung in das MT, hgg. von J. Bleet und A. Kamphausen, 3. Aust., desorgt von A. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uebersett und ausgelegt von H. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uebersett und ausgelegt von H. Kamphausen, Berlin 1870, S. 161, Nr. 28; Die Pjalmen. Uebersett und ausgelegt von H. Kamphausen, Berlin 1888, S. LXIX; ThRE 2. Auss. Bb 15, S. 47. 558. 624; 3. Auss. Bb 2, S. 758, B. 36; Bb 7, S. 747, B. 59; Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle, Berlin 1894. — Einig schriftspare biographische Mitteilungen von ihm sinden sich in der Zeitschrift "Frandes Sistungen", aus welcher sie besonders abgedrucht wurden unter dem Titel "Leben und Charalter einiger gelehrten und frommen Männer des vorigen Jahrhunderts" (1829). Niemeyers Epicedien zum Andensen auf Knapp, 1825. Die Borrede zu den von Thilo herausgegebenen

Borlefungen über bie Glaubenslehre. Georg Chriftian Knapp bilbete, als letter Spröfling ber alten Salleschen Glaubens schule seiner Zeit eine Zierbe ber Salleschen theologischen Fakultät. Gohn von Johann Georg Knapp, theologischem Professor und Direttor ber Franceschen Stiftungen, einem bon seinen Zeitgenoffen als ein Beiliger gefeierten, aber auch in der Enge und Angillich feit bes fpateren Salleschen Bietismus befangenen Manne, fpater in ben Universitätsjahren 45 als Schüler eines Semler und Gruner, hatte ber jüngere Knapp einerseits die Stärke und die Schwäche bes Bietismus überfommen, andererfeits manche Ginfluffe ber Aufflarungs theologie der Zeit an sich erfahren. Geboren 1753 zu Glaucha bei Halle, besuchte er die Halleschen Schulen, vom Jahre 1770 an die Universität daselbst, später ein halbes Jahr Göttingen. Bom Jahre 1755 an begann er seine akademische Lausbahn als Magister da 50 Philosophie, erhielt bereits 1777 vermöge feines großen Beifalls eine außerordentlige, 1782 eine orbentliche Professur. Reben mehreren Borlefungen über bas UI waren bie über bie Schriften bes NIS in einem zweijahrigen Rurfus und über bie Dogmatif feine Sauptvorlefungen. Bom Jahre 1785 an trat er in bas Direftorat ber Frandeschen Stiltungen, welches er neben niemeber 40 Jahre lang verwaltete, bei welcher Leitung ibm 56 borgugetveife bie Baifenanftalt, die lateinische Schule, die Bibel- und Miffionsanftalt anheim fiel. Er geborte gu ben beliebteften Dozenten. Go erflarte Gottfried Thomafius: "Durch Knapp ift mir in bem Feld ber Eregese ein neues Licht aufgegangen." Obwohl fortgesett im Rampf mit einer hinfälligen Gefundheit, wußte er es burch strengfte Regel mäßigkeit ber Lebensweise boch möglich zu machen, fast ohne Unterbrechung fowohl feinen 60 afabemischen Arbeiten, als ben Lasten bes Direktorats fast ein balbes Nabrbundert lang rzustehen. Am 1. Mai 1825 erlebte er seine Amtsjubelseier; nicht lange barauf fing jedoch zu frankeln an und beschloß sein stilles, aber thätiges Leben am 14. Oktober bes-

ben Jahres.

Bon bem franklichen und asketisch ernsten Bater hatte fich eine ungewöhnliche Schuchnbeit und Angftlichkeit auch auf ben franklichen Sohn vererbt, burch welche feinem 5 ngen Wirfen und Auftreten ein eigentumliches Geprage aufgebrudt worben ift. Wie ein ann, in welchem - wenn auch während ber achtziger Jahre noch burch bie herrschende itrichtung etwas geschwächt - ber alte Sallesche Glaubensgeist fortlebte, bennoch ver-Itnismäßig einen fo wenig eingreifenden Einfluß auf die damalige ftudierende Jugend Szuüben im ftande gewesen, findet borzuglich in diefer Schuchternheit feine Erklarung. 10 ie gablreich nämlich auch feine Borlefungen befucht wurden - wie es unter ben Stunten bieß, "um ihrer praftischen Brauchbarkeit im Amte willen" - fo ift ihm boch nieals gelungen, gegenüber seinen rationalistischen Rollegen einen Gegensat hervorzurufen b eine eigentlich gläubige Schule unter ben Halleschen Theologen zu gründen. In tem Briefe aus ben neunziger Jahren, welchen bas homiletische Korrespondenzblatt vom 15 ibre 1838 Nr. 38 mitteilt, lieft man die rührende Außerung, welche für die kindliche migleit seines damaligen Gebetslebens ein schones Zeugnis ablegt: "Doch hat es mir n jur Aufmunterung gebient, bag unfer lieber Berr mir bie Bitte gewährt bat, bie ich a letten Ofterfeste in Ginfalt bes Bergens an ihn that, mir unter ben neu ankommenben uhörern boch nur einen Buhörer zu ichenten, von bem ich wußte, bag er für fein fußes 20 vangelium Empfänglichkeit hatte . . . Go etwas konnte einem Mut machen, um mehr s einen zu bitten, aber bagu habe ich boch noch feine Freudigkeit gehabt, sondern für st bleibt es babei, daß ich um die Bewahrung und Erhaltung Diefes Ginen bitte". Und efer e in e war auch nicht in Salle zu diesem Glauben geführt worden, sondern mit dem= ben von einem frommen Freunde nach Salle gesendet! Wie konnte es aber auch an= 25 re sein, ba ber angstliche Mann, wie unverholen er fich auch in seinen Borlesungen für nen herrn und beffen Evangelium befannte, bennoch - wie uns aus perfonlichen Ditlungen ber Betreffenden bekannt ift — sich scheu in sich selbst guruckzog, sobald ein tubierender auf seinem Zimmer die Auflösung von theologischen Zweifeln von ihm zu halten suchte, und höchstens durch Mitteilung eines belehrenden Buches den Zweiseln 20 id Bedenken zu begegnen bemüht war. Dieselbe Zurückhaltung leitete ihn im Umgange it seinen andersgläubigen Kollegen, so daß, bei allem Gegensatze der Überzeugungen, der Alegialische Friede — selbst einem Gesenius und Wegscheider gegenüber — nie eine törung erlitt, ja sogar ein Bahrdt sich seiner Freundlichkeit rühmen konnte. Charafteristisch r die milbe Art, wie er fich allenfalls mit feinen Gegnern im Glauben in Gegenfat zu treten 35 laubte, ift folgende Anetdote. Ein noch 1857 lebender Sallescher Dozent machte in ben sangiger Sabren fein Ligentiateneramen bor ber Fafultät. Bon einem ber Eraminatoren it Beweisen für die Gottheit Chrifti bedrängt, fühlte er fich am Rochichofe gezogen : es ar ber alte Knapp, welcher ihm freundlich julachelnd auf einem Zettel etliche Betveisflen gur hilfe im Streit guftedte! - Dennoch ift bas von bem frommen Theologen 40 egestreute Wort ber Bahrheit nicht gang unfruchtbar geblieben, sondern hat bei manchem mtbaren Buborer unter fpateren prattifchen Erfahrungen im Umte Frucht getragen. Als dreiber biefes ben ehrwurdigen Greis in feinen letten Lebenstagen ju fprechen und er die Früchte seiner Wirtsamkeit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob sich berselbe schweis nd, um einen Bad mit Briefen zu holen, und auf diefen zeigend erwiderte er: "Hier 45 niein Troft, in den Briefen von folden, bei benen erft unter ihren Amtserfahrungen r ausgestreute Samen aufgegangen ift."

Die Geistesgemeinschaft, welche in seiner nächsten Umgebung ihm zu sinden versagt ar, suchte er in derjenigen Gemeinde, welche zu der anspruchslosen Zurückgezogenheit ines Wesens am besten paste, in der Brüdergemeinde, welche in jener Zeit der Verze wagnung des Evangeliums innerhalb der Kirche für so manchen ein Asyl geworden. Zweizal hat er in den Brüdergemeinden der Lausig und Schlessens Besuche gemacht, mit ehreren ihrer Mitglieder stand er in vertrautem Brieswechsel und häusig suchte er an Festtagen Erholung und Erdauung in dem nahe gelegenen Inadau. — Durch Scheibel nach mündlichen Mitteilungen eines Halleschen Geistlichen die Nachricht verdreitet 55 orden, das der sel. Knapp erst im Jahre 1794 der damaligen ausgeklärten Theologie shold geworden sei und den Glauben ergriffen habe. Bon Thilo in der Borrede zu napps "Borlesungen über die christliche Glaubenslehre" ist indes dargethan worden, daß ese Nachricht weder in den Schriften des Verewigten, noch auch in seinen nachgelassenen apieren Bestätigung sinde. Nur in Bezug auf einzelne Lehrpunkte hatten sich eine Zeitz 60

lang bie freieren Unfichten feiner rationaliftischen Lebrer, Gemler und Gruner, bei ibm erbalten, waren indes auch allmählich einer tonsequenteren, zwar feineswegs firchlich strengen, boch biblifch offenbarungegläubigen Uberzeugung gewichen, welcher gemäß er in jenen Borlefungen § 65 das Bekenntnis ausspricht: "Wer Jesum für einen untrüglichen göttlichen 5 Lehrer halt, wie ihn bas NI für einen folden erklart, ber muß in allen Studen seinem Urteile beitreten, der muß den Mut haben, dies auch zu bekennen, gesetzt, daß er noch so viele Schwierigkeiten bei der Sache fände, gesetzt, daß alle philosophische Schulen und alle Aufgeklärten widersprächen und alle Spötter ihn mit Schmach und Hohngeklächter empfangen follten." Bewiß nicht ohne Rampf und Gelbftüberwindung bat er biefem Be-10 kenntnis getreu in seinen Borlesungen seine Uberzeugung ausgesprochen, und, wie die Nachweisungen sich dafür geben lassen, frühere in seinen Heften vorgekommene, ber herrschen Aufklärung sich annähernde Außerungen mehr und mehr getilgt.

Es mag mit auf Rechnung jener Schüchternheit und Ungftlichfeit gu feten fein, bag Knapp auch auf bem litterarischen Schauplat nur mit wenigen, wenngleich gediegenen Er Rnapp auch auf dem litterarischen Schauplat nur mit weingen, weingleich gediegenen Er zeugnissen hervorgetreten ist. Von geringerem Werte sind seine "Psalmen übersetzt und mit Anmerkungen", 1776, 3. Ausg. 1789. Ein Werk des sorgfältigken Fleißes ist seine Ausgabe des griechischen NTs, 3. Ausgabe 1824. Höchst schaublungen enthalten seine zwei Bände "Scripta varii argumenti maximam partem exegetici atque historici", 1805, 2. Ausg. 1824. Nach seinem Tode vurden 20 von seinem Schwiegersohne K. Thilo die erwähnten "Borlesungen über die Christliche Glaubenslehre nach dem Lehrbegriff der edungelischen Kirche", 1827 und 1828, 2 Teile, 2. Auss. 1836, von Guerick die "Biblische Glaubenslehre vornehmlich zum praktischen Gebrauch" (1840) herausgegeben. — Auch einige praktisch-christliche Schriften vurden von ihm — darakterikisch genug ohne Rennung seines Ramens — peräftentlicht ein werden ihm - charafteriftifch genug ohne Nennung feines Ramens - veröffentlicht : ein mehr 25 mals aufgelegter fleiner Traftat über bie Frage: Bas foll ich thun, daß ich felig werbe? 1806, und eine "Unleitung ju einem gottseligen Leben", 1811. Gine im Sem huter Archiv gefundene Sandschrift "Beiträge jur Lebensgeschichte Aug. Gottl. Spangenbergs", in benen bie Differengen bes letteren mit ber Salleschen Universität und seine Ber weifung von Salle behandelt werden, hat D. Frid veröffentlicht (Salle a G. 1884). Knapp so gab auch bas 55. bis 72. Stud ber neueren Geschichte ber Miffionsanftalten bermis (Halle 1799—1824). Seine Mitteilungen beruhten auf Nachrichten, die in Oftindien und England in englischer Sprache erschienen, auf Tagebuchern, Auffagen und Briefen bar Miffionare, fotvie auf Notigen, Die Die Londoner Gocietat gur Forderung ber driftlichen Erfenntnis ihm gutommen liegen; dazu wurde er von beutschen Sofpredigern und Beife 35 ichen in London, fo Böhme, Ziegenhagen, Dr. Schwabe und Dr. Ubele unterstütt. Tholud + (Georg Muller).

Aniebengungsftreit in Bayern. - Urfunden: Bwei Attenbande aus ber Dber tonfiftorialregiftratur in Münden, überschrieben : Das Rieberfnieen ber proteft. Landmehr

und Militarperfonen bei Aften und vor Objetten bes rom. fatholijchen Rultus.

Litteratur: Rontroversichriften über die Rniebengungsfrage von Dollinger, Sarles, Friedr. Thierich, Graf v. Gicch. Beschwerdevorstellungen der Mitglieder der protest. Generale spnoden in Bayern vom Jahre 1844, St. Gallen und Bern 1846. Beobachtungen und Itteile des Generals v. After über die politischen, tirchlichen und padagogischen Parteibewegungen unseres Jahrhunderts, mitgeteilt von Dr. Gilers, Saarbrücken 1858. Kirche und Staat in 45 Bagern unter dem Ministerium Abel und seinen Nachsolgern (Strobl). — Annalen der protes. Kirche in Bagern von Karl Fuchs (Reue Folge), München 1839. Das Biederermachen des evangel. Lebens in der lutherischen Kirche Baherns von Thomasius, Erlangen 1867. Beiten Quellenangaben finden fich in meiner in ben "Beitragen gur bager. Rirchengeschichte" (V. 9) I. und II. S.) erichienenen Abhandlung über die Aniebengungsfrage, beren Inhalt überhaupt 50 im wefentlichen die Grundlage der folgenden Ausführungen bildet.

Der Kniebeugungsftreit ift eine Phase ber baberischen Kirchenpolitif unter bem Dim fterium Abel und fallt in bie Zeit von 1838-1845. - Bapern befaß feit bem Sabre 1818 eine paritätische Berfaffung. Auf Rönig Mar, beffen freifinniger Minifter Mont gelas bie um Bayern gelegten fleritalen Teffeln mit rudfichtelofer Energie gesprengt batte, 55 war (1825) Ronig Ludwig I. gefolgt, befannt als ein beutsch-gefinnter Fürst und begeisterter Proteftor ber aufblühenden Runfte. Seine Stellung gur Religion gab er auf ber Stante versammlung des Jahres 1827 fund, wo er sagte, daß er Religion als das Wefentlichfte ansehe und jeden Teil bei seinen Rechten zu behaupten wiffen werbe. Der romantisch angelegte König war ein grundfahlicher Gegner bes verflachenden und geiftlofen Rationalis so mus. Es lag ihm beshalb auch baran, bag bie protestantische Rirche vom Boben ber Augsburger Konfession aus geleitet werbe. Diese Ausgabe zu lösen, dazu war ihm kein Rann geeigneter erschienen, als der bischerige Finanzrat Friedrich v. Roth, einst in seinen Studentenjahren ein seuriger Verehrer Montesquieus, Rousseaus und Boltaires, jetzt nach politischer und kirchlicher Richtung einer der starrsten Konservativen, dabei ausgezeichnet durch klassische Bildung, wie wenige seiner Zeit. Unterstützt von dem genialen Niethammer bildrie der neue Präsident des Oberkonsistoriums mit starker Energie, ost mit drakonsischer Strenge, sein Werk durch: Reinigung der protest. Kirche vom Rationalismus und Sinzissung des neu erwachenden evangelischen Lebens in die Bahnen des kirchlichen Organissung. Daß dieses Ziel durch besondere Handreichung der Staatsregierung und im Bunde mit derselben erreicht wurde, war an und für sich schon gefährlich; — um so gefähr dicher aber, als diese staatliche Unterstützung im Kamps wider den Rationalismus das Kirchenregiment sur alle Folgezeit zum Dank verpstlichtete und seine Stellung in dem anderen Kamps überaus erschwerte, den es alsbald zum Schutze verfassungsmäßig garanztierter Rechte gegenüber einer in der Staatsregierung herrschend gewordenen Partei zu

führen galt. Rom hatte sich von den Schlägen der napoleonischen Zeit wieder erholt. Klerikaler Einfluß begann auch in Babern sich wieder stärker geltend zu machen. Es war das die Reaktion auf Montgelas' schonungsloses Borgeben. Schon unter bem Ministerium Ballerstein wurden, wenn auch noch vergebens, fortgesetzte Bersuche gemacht, das Konkordat gegenüber der zweiten Bersassungsbeilage im Sinne Roms auszulegen. Dabei brängte des 20 Ronigs Ludwig romantischer Sinn selbst nicht wenig auf Wiederherstellung der Herrlichkeit ber katholischen Kirche in ihrem früheren Glanze. Da trat auch noch von außen ein Ereignis bingu, welches das Hervorbrechen der bieber noch verborgen gehaltenen Gewalten befoleunigte. Die preußische Regierung hatte die Unnachgiebigkeit des Erzbischofs Clemens Drofte von Bifdering im bekannten Rolner Konflikt mit deffen Berhaftung beant= 26 wortet. Eine ungeahnte Aufregung ergriff die Katholiken Deutschlands. Nun war auch fitt die hierardisch gefinnte Bartei an der Ifar der Augenblid gekommen, die Maske abputverfen. Der alte Görres, einft wegen seiner Schrift "Deutschland und die Revolution" aus Breußen vertrieben und seit 1827 Brofessor der Geschichte zu München, stellte sich an die Spike der Bewegung, indem er seinen "Athanasius", eine Schrift von durchs so schlagender Wirkung, ausgehen ließ. — In diese Zeit des erstarkenden katholischen Bewußtseinst und der damit verbundenen hierarchischen Gelüste fällt die Ernennung des Herrn b. Abel jum Minister bes Innern. Große Geschäftsgewandtheit, glanzende Rednergabe, ungewöhnliche Thatfraft, Die zu durchfahrender Brutalität werden tonnte, waren ihm eigen. Der befannte Rechtsgelehrte von Scheurl, ber ibn fpater in ber Standeversammlung tennen 36 lernte, bezeichnete ihn einmal als einen "beroischen Bosewicht". Früher freisinnig, hatte er nach bem erschütternben Tobe seiner Gattin und nach Wieberverheiratung mit einer bigott katholischen Dame eine innere Wandlung durchgemacht und sich an die klerikale **Partei** angeschlossen, "indem er, wie Treitschke so treffend sagt, glaubte, in der harten Autoritätslehre der katholischen Kirche seinen Frieden zu erlangen". — In ihm hatte die 40 bierardische Bartei den Mann gefunden, der ihre Plane durchzuführen versprach. Nun folgte Schlag auf Schlag wider die Protestanten. Es begann die "Aniebeugungszeit" für die evangelische Rirche in Bavern.

Am 14. August 1838 erging an alle Militärbehörden die Kriegsministerialorder, daß bei katholischen Militärgottesdiensten während der Mandlung und beim Segen wieder 45 niedergekniet werden soll. Das gleiche habe — ohne Rücksicht auf die Konsession — zu geschehen bei der Fronleichnamsprozession und auf der Wache, wenn das Hochwürdigste borbeigetragen wird. Das Kommando lautete: Aufs Knie! Man sagte: König Ludwig habe von dem seierlichen Eindruck gelesen, den das Niederknien der französischen Armee vor dem Allerheiligsten gelegentlich einer Kircheinweihung zu Algier gemacht haben soll. 50 Das habe den König so ergriffen, daß er alsdald den Entschluß saste, zur Berherrlichung der kathol. Kirche ähnliche Ceremonien im bayerischen Heere einzususihren. Zum erstennal kanen die Bestimmungen der Ordre in Anwendung am 25. August 1838 dei den großen Kindenparaden zur Feier des Gedurts- und Namenssesses des Königs sowohl in München als auch in den übrigen Städten Bayerns. Die tiesste Beunruhsgung ergriff die evangel. 55 Bedölkerung, namentlich die Landwehrleute. Während kalt. Blätter das Ganze gls einen Krimmph ihrer Kirche seierten und die Regierung in ihren Restripten sich demühte, die Kniedeugung als eine bloße Salutationsform zu bezeichnen, fühlte man protestantischerseits gar wohl, daß die Ordre nur ein Glied in der zum Prinzip gewordenen Einschränfung der evang. Kirche und der Erhebung des Katholicismus sei. Sichtbarlich war hier zum 60

Ausbrud gebracht, daß ber Protestantismus in Babern fich zu beugen habe. Go wurde bie neue Orbre gleichsam bas Symbol bes Abelichen Ministeriums und auf Seiten ber bedrückten Protestanten ber Sauptgegenstand aller Beschwerben. — Bon allen Seiten liefen Bittgesuche um Aufbebung der Ordre beim Oberkonsistorium ein; die evangelischen 5 Offiziere des kgl. Landwehrregiments zu Regensburg thaten dies schon am 7. Oktober 1838. Erst am 28. Dezember 1838, nachdem die Erregung schon ziemliche Dimensionen angenommen hatte und bon feiten bes Ministeriums felbst ichon eine fleine Milberung ber Orbre (Befreiung ber Landwehrleute vom Bejuch fathol. Gottesbienfte) eingetreten war, nahm die oberfte Kirchenbehörde Beranlaffung, die Staatsregierung auf die Berletung der 10 Berfaffungsurkunde aufmerkfam zu machen. Die Antwort Abels war eine abweisende. Die Sinübergabe fämtlicher in ber Folgezeit eintreffenden Beschwerdevorstellungen von ben Defanaten, Synoben, Offizierstorps an ben Staatsrat hatte ebenfowenig Erfolg, wie bie gemeinschaftliche Eingabe von 40 protestantischen Abgeordneten bes Landtags 1840 an den Ja, bei den im September 1840 ju Ansbach und Bahreuth versammelten 15 Generalspnoden wurden alle auf die Kniebeugung bezüglichen Betitionen von den toniglichen Kommissarien auf Grund erteilter Instruktion als zur Beratung unzuläffig erklart. Abel wußte bem König immer wieder vorzuspiegeln : hinter all den Klagen der Protestanten verstede sich die liberale Opposition. Und der König glaubte es. In dieser Zeit begegnet uns das erste Opfer Abelscher Willfür. Der eble Graf v. Giech, Regierungspräsident 20 von Mittelfranken, hatte sich gleich nach dem Erlaß der Kriegsministerialordre in einem unerschrockenen Schreiben sur die Not seiner Glaubensgenossen verwendet; jedoch von Abel schnöbe abgefertigt, nahm er seinen Abschied und rechtfertigte sich vor bem Rönig in einer Dentidrift, worin alle Gunden des Abelichen Regiments aufgezählt werden. Im Februar 1841 ericbien aus feiner Feber bie erfte protestantische Streitschrift gegen ben berfaffungs 25 widrigen, unevangelischen Kniebeugungszwang. Auch später trat ber rechtstundige Graf noch einigemal in freimutigfter Beife für Die gefranten Rechte ber Brotestanten ein. -Bon seiten bes Oberkonsistoriums geschahen gegenüber ben fortgesetten Demutigungen vor erft keine Schritte. Es beobachtete bis jum Jahr 1843 ununterbrochenes Schweigen. Dit Schmerz wurde braugen im Lande die Paffivität der oberften Rirchenbehörde mahrgenommen. so Der preußische Gesandte zu München schrieb unter dem 7. Januar 1840 nach Berlin, a muffe mit Bedauern feben, wie viel Unbill bas Obertonfiftorium binnehme. Sauptfachlich war es Prafibent von Roth, ber bas Bertrauen, welches ihm ber König schenkte, mit unbedingten Gehorsam belohnte. Das Wort regis voluntas summa lex hatte förmlich Gestalt in ihm gewonnen. Gesliffentlich zeichnete ihn der König im Jahre 1840 mit 35 dem Großfreuz des Berdienstordens vom heil. Michael aus. v. Roths Berdienste um bie innere Organisation ber baberischen Landesfirche find große; "bagegen wird fich fen Berhalten in der Zeit des Drude niemals rechtfertigen, wenn auch aus feiner Eigen tümlichkeit erklären laffen" (Thomafius, Das Wiebererwachen 2c. S. 201).

Mit dem Jahre 1843 beginnt eine neue Periode in der schwebenden Kniebeugungs frage. Was sie von der bisherigen unterscheidet, ist eine Steigerung aller Widerstandsfräfte auf Seite der Bedrängten wie der Bedränger. Abel leistet sich die stärksten Probon von Willkür und Anmaßung. Und die Opposition unter den Protestanten nimmt nicht nur eine ungeahnte Ausdehnung, sondern auch eine größere Schärfe und eine an Märturemut grenzende Bekenntnissteudigkeit an. Die Sprache der Kuchenbehörde, getragen von

45 dieser Stimmung im Lande, wird entschiedener, trot der mancherlei Erniedrigungen, die ihrer noch warteten. — Am 7. Jan. 1843 trat das Oberkonsistorium mit einer Borstellung an das Ministerium wieder in den Kamps. Zum erstenmal wurde darin mit Nachdruck betont, daß das Niederknien vor dem Sanctissimum nach evang. Lehre Sünde sei. Die Antwort Abels, welche nach 10 Monaten erfolgte, enthielt die brüssterende Eröffnung, daß der besten Oberkonsistorialbericht samt seinen Beilagen dem Kriegsministerium zu kompetenzmäßiger Würdigung mitgeteilt worden sei. — Inzwischen war der neue Landtag

o leste Oberkonsultorialbericht samt seinen Beilagen dem Ariegsministerium zu kompetensmäßiger Würdigung mitgeteilt worden sei. — Inzwischen war der neue Landing für 1842/43 zusammengetreten. Energischer als vor zwei Jahren besasten sich dies mal die protestantischen Abgeordneten mit der alle Gemüter erregenden Angelegenheit. Si wurde am 16. Januar 1843 ein Antrag auf Beseitigung der Aniedeugungsordre in

55 gebracht, unterschrieben von 36 Abgeordneten. Berfasser und Referent war Prosessor Hales von Erlangen. Die Bertretung in der öffentlichen Diskussion hatte Freiherr v. Rotendam übernommen. Mit Majorität ging der Antrag in der 2. Kammer durch, siel aber two einer Rede des Präsidenten v. Roth in der Reichsratskammer. Abels Einsluß war noch zu stark. — Borerst sand sein hartnäckiges Festhalten an der einmal erlassenen kniess beugungsordre selbst von seiten bedeutender kath. Gelehrter öffentliche Verteidigung. Pro-

feffor Dollinger war ploglich im Jahre 1843 mit einem Senbidreiben, bem balb ein aweites folgte, gegen Harles auf ben Plan getreten, nachweisend, daß die Aniebeugung für den protest. Soldaten lediglich eine Körperbewegung sei, die mit Glauben und Gewiffen nichts zu thun hatte. Harleg blieb die Antwort nicht schuldig. Go entbrannte ein heftiger litterarischer Streit. Much andere Männer, wie Friedr. Thiersch, ber berühmte 5 Münchener Philologe und praeceptor Bavariae, und Trendle, Pfarrer zu Weißenburg erhoben ihre Stimme gegen die sadenscheinigen katholischen Beweissichrungen und verwahrten sich gegen die Schmähungen der evangel. Sache, wovon selbst Döllingers Schriften damals nicht frei waren. — Das erwachende protestantische Bewußtsein suchte Abel mit unerhörten Gewaltmaßregeln niederzudrücken. Ein Opfer nach dem andern sorderte seine 10 Brutalität. Silflos und ohnmächtig mußte die protest. Rirchenbeborbe feine Befehle aus-Im Oftober 1842 waren es 300 Jahre, bag zu Regensburg bie Reformation eingeführt worben. Bei ber hierbei veranftalteten Jubelfeier hatte ber als Repetent an der theol. Fafultät angestellte Dr. Abolf Wiener Die Bredigt gehalten. Richt lange banach wurde befannt, daß er um biefer Bredigt willen feiner Repetentenftelle ent- 15 hoben und auf eine schlecht botierte Landpfarrei versetzt worden sei. — Der vortreffliche Bfarrer Wilhelm Rebenbacher bon Gulgfirchen hatte als Defanatsverwefer bes Rapitels Pyrbaum auf ber Spnode 1842 einen Bortrag gehalten, ben er unter bem Titel "Simon von Rana" am 3. März 1843 mit einem nachbrudlichen Borwort veröffentlichte. "Es ift jest Beit, beiftt es ba, bag bie evangelifden Golbaten ben thatigen Geborfam verweigern. 20 Es ift jest Zeit, daß wir Seelforger allenthalben bie nachrudende Jugend alfo unterweisen. 3d tann nicht anders, ich fann die Gunde meiner Glaubensgenoffen, ich tann die Schmach meiner Kirche nicht sehen." Im März 1844 wurde ber fühne Zeuge vom Amt suspensiert und im Dezember "wegen Berbrechens ber Störung öffentlicher Rube burch Mißbrauch der Religion" zu einjähriger Festungshaft verurteilt. Fast gleichzeitig mit dem 25 Urteil traf freilich die Begnadigung von der ausgesprochenen Strafe ein, von Redenbacher nicht erbeten, aber um bes Grolls ber Protestanten willen vom König selbst gewährt. Die Bebandlung bes pflichtgetreuen Pfarrers Rebenbacher batte in ber gangen protest. Rirche Baberns und darüber hinaus Bestürzung und Erbitterung hervorgerusen. Namentlich in en franksichen Dekanatsbezirken (Nürnberg, Thurnau) kam der Unwille in einer Sprache 80 um Ausbrud, welche Oberfonfistorium und Regierung erschroden machte. Und boch purbe auch jest weiter noch nichts erreicht, als daß bie protestantischen Goldaten bom Befuch fatholischer Gottesbienfte fowie vom Spalierstehen bei Prozessionen befreit wurden Ministerialerlasse vom 3. April und 3. November 1844). — Die an die 1844 stattssindensden Generalsynoden gerichteten Petitionen — 97 an der Zahl — wurden abermals 35 durch die Regierungsvertreter von der Beratung ausgeschlossen. Und als die Synodalen inzeln zusammentraten — keiner von allen schloß sich aus — und in einer eigenen Abresse an den König ihre Beschwerden vorbrachten, wurden auch diese Beschwerdevors ttellungen als unbegründet abgewiesen. Ja, — Abel schlug in der Staatsratssitzung (26. Februar 1845), two die Gegenstände verhandelt wurden, vor, der König möge den 40 protest. Synoden öffentlich sein Mißsallen ausdrücken. Mit diesem Vorschlag freilich vermochte ber Premierminister nicht mehr burchzubringen. Der Kronpring May sowie Bring Luitpold sprachen sich entschieden dagegen aus. Der König erschrack; zum erstenmal wurde er fich bewußt: Abel geht zu weit. Doch war ber Einflug bes bisber Allmächtigen vorerft nur erschüttert, aber noch nicht aufgehoben. — Am Palmsonntag 1845 hatte ber 46 protest. Pfarrer Dr. Boltert in ber Diasporagemeinde Ingolftabts über Die vorgeschriebene Epistel Phi 2, 5-11 gepredigt und dabei auf die wahre, evangelische Anbetung vor dem erhöhten Cohne Gottes gegenüber ber fündhaften, von vielen taufenden Protestanten geforderten Aniebeugung hingewiesen. Alsbald erfolgte die Suspension vom Amte "wegen Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe durch Migbrauch der Religion". Und erst 50 nach monatelangen Berationen Des gewiffenhaften Predigers, nachdem die Kniebeugungsordre felbst schon beseitigt war, wurde diese Strafe wieder aufgehoben. — Auch Sarleg, ber fubnite Borfampfer ber protestantischen Bartei, follte Abels Gewalt noch berfpitren. Die Landtagsperiode 1845/46 nahte. Eine Wiederwahl bes gefürchteten Professors ftand in Ausficht. Da geschah bas Unerwartete: Harles wurde Ende März 1845 plöglich als 55 2. Konfistorialrat nach Bahreuth berfett. Gine Neuwahl war bamit ausgeschloffen; Sarles perließ Bapern und nahm einen Ruf nach Leipzig an. Abels Willfür hatte ihren Gipfelounft erreicht; aber auch die Geduld der Protestanten war auf die höchste Probe gestellt. Da, als die Not am brudenbften geworden, wandte fich Prafident v. Roth in einem Privatdreiben perfonlich an ben Landesfürsten (2. Dezember 1845). Die barin geschilderte und 60 Real-Gnentlopable für Theologie und Rirche. 3. M. X.

mit tiesbesorgtem Herzen geschilderte Lage machte den König betroffen. Daß die Maßregel der Kniebeugung, die er, von seinen Dienern Abel, Moh, Döllinger u. a. übelberaten, immer nur für eine militärische Angelegenheit, nicht aber für eine protestantische Gewissenssache hielt, — solch eine Tragweite angenommen, eine Aufregung von solcher 5 Tiefe gezeitigt hatte, hätte er nicht erwartet. Um 12. Dezember 1845 erfolgte die endgiltige Beseitigung der beschwerenosten Punkte der Ordre. Nach siebenjährigem Ramps war so Stild um Stild das gute Recht abgedrungen worden. Daß zu dem eingetretenen Umschwung außer Roths Brief nicht wenig die Nähe bes neugewählten Landtags beigetragen hatte, darf nicht überseben werben. Derfelbe wies eine ftartere 10 Opposition als je zuvor auf. Abels Regierungsspftem hatte schlieglich auch unter folden ben Geift bes Wiberstands erwedt, bie bisher furchtsam im hintergrund gestanden waren. Un ber Spige ber Opposition ftanden wiederum die liberalen Aristofraten Freiherr v. Thon-Dittmer, Max von Lerchenfeld; außerdem der protest. Dekan Bauer und der an Harles' Stelle gewählte Rechtsgelehrte Abolf v. Scheurl. Zum Bräsidenten wurde gewählt Herber mann v. Rotenhan, der tapfere protest. Franke. Rücksichs brachten die genannten Manner die noch ungehobenen Beichwerden gur Sprache, welche im Auftrag ber Generalipnoben in einer eigenen gu St. Gallen erichienenen Drudfdrift gujammengefaßt worben waren (Berlegung ber berfaffungemäßigen Rechte ber Generalipnoben ; Die erfchwerte Bilbung neuer Gemeinben; bie Beschränfung bes Gottesbienftes gerftreut wohnender Protestanten; ber Ronfessions-20 wechsel Minderjähriger; die Erteilung des Unterrichts in der fatholischen Lehre an minder jährige, verwaiste, schon konfirmierte Protestanten; endlich das Berbot des Gustav-Abolf-Bereins). Auch Prafibent v. Roth trat noch einmal in einer ihrer Form nach flaffischen Reichstraterebe zu Gunften ber evangel. Rirche ein. - Im nächften Jahr (1847) erfolgte ber Sturg bes Ministeriums Abel. - Die gange Bewegung bon 1838 an bat ber 26 baberifchen Staatsregierung, hat ber fatholifden Rirche geschabet, bagegen ber protestantischen Rirche genütt. Geftarft, bertieft, fest geschlossen ging bieselbe aus bem Drud bervor, ber fast ein Dezennium lang auf ihr gelegen.

Knipstro, Johannes, gest. 1556, und der Ordinationsstreit. — Jak. Runge (gest. 1595), Brevis designatio rerum ecclesiasticarum, zum Teil gedruckt in 30 J. G. L. Kojegarten, De academia Pomerana, Greiswald 1839, S. 26 ff.; Daniel Cramer, Großes Bomrisches Kirchen-Chronikon, Stettin 1628; J. Fr. Maher, Synodologia Pomeranica, Greiswald [1703]; Jak. heinr. Balthasar, Sammlung einiger zur Pommerischen Kirchen-Historie gehörigen Schristen, Greiswald 1723; Franck, J. K., Phrip (Ghmmasial-Progr.) 1863; F. Bahlow, J. K., Halle 1898; E. Görigk, Erasmus Manteussel, Praumsberg 1899; N. Paulus, Tehels Disputation in Franks. a. D. in Bissensch. Beil. zur Germania, 1899, Nr. 28 S. 221 ff.; D. Hock, Rügensch-Pommersche Geschichten V, Leipzig 1868. S. 217 ff. Ueber den Ordinationsstreit: [Gottl. Mochnite] Joh. Frederus, 3 Heit, Ertalsund 1837—40. Th. Kliesoth, Liturg. Abhandlungen, I, Schwerin 1854, S. 343 ff.; G. Rietschel, Luther und die Ordination<sup>2</sup>, Bittenberg 1889, S. 90 ff. — K.s Testament vom 30. Septr. 4095. Septen figl. Staatsarchiv zu Stettin (vgl. Monatsblätter d. Gesellsch. f. Pommersche Gesch.

Der Mitbegründer der evang. Kirche Pommerns wurde am 1. Mai 1497 in dem altmärfischen Städtchen Sandau (a. d. Elde) geboren. Seine Jugendgeschichte ist umbekannt. Aus einem schlessischen Franziskanerkonvent wurde er 1516 — wohl Studinschalber — in das Minoritenkloster in Frankfurt a. D. versetzt; in der Frankfurter Univ. Matrikel sehlt jedoch sein Name. Seit Ende des 17. Jahrhunderts ist dis in die neusste Litteratur hinein unzähligemale erzählt worden, daß der 20 jährige Jüngling dem Ablaßprediger Tehel bei der Disputation über seine Ablaßbesen am 20. Januar 1518 unzeschrecken und sieghaft vor großer Mönchskorona opponiert habe; aber die Quellen des 16. Jahrhunderts wissen nichts davon, und Eramer (Kirchen-Chronikon III, 41) weiß als unser ältester Gewährsmann nur, daß sich K. "der Thesen Luthers sehr annahm, sleißig nachsuchte, sich mit den Brüdern seinesgleichen unterredete, befand, daß Lutheri Sachen guten Grund haben, verteidigte derowegen Luther wider die andern." Sein Konvent dabe ihn daher, damit er nicht zum Keher würde, nach Phris versehen lassen. Das Klingt viel seinsacher und wahrscheinlicher als die Nachricht der Späteren von seinem öffentlichen Triumph über Tehel, aber auch in dieser einsacheren Gestalt sehlt uns dafür das Zeugmis der Zeitgenossen. Jedenfalls war er im Phriher Kloster einer der ersten entschiedenen Anhänger Luthers in Pommern; Bibelstudium und Lektüre der Schriften senes machten ihn in evang. Überzeugung sest. Ins Jahr 1521 seht er selbst den Beginn seiner evang. 60 Predigten, sür die sich ihm auch die Mauritiuskirche in Phrih öffnete. Aber Erasmus

Rnipstro 595

v. Manteuffel, ber icon als Roadjutor bes Bijchofs Martin Rarith von Cammin entichieben gegen alle reformatorifchen Reuerungen Stellung genommen hatte, wollte jest als Bifchof bas Wormser Ebift in seiner Diocese burchführen, und beauftragte 1523 ben Cifterzienserabt Balentin Ludovici von Colbat, R. feftzunehmen. Diefer entwich nach Stettin, wo bereits Baul von Robe unter bergoglichem Schute Luthers Lehre ber= 5 fündigte. Bald zog er weiter (gerufen ober vertrieben?) nach Stargard, wo er in der Johsttapelle predigte, mußte aber auch von hier 1524 fliehen. Am 1. November 1525 sinden wir ihn, und zwar als inzwischen verheirateten Prediger, in Strassund, der zum Schweriner Bistum gehörigen Hanschadt. Hier war bereits seit Ostern 1524 durch Ehristian Ketelhot und seit Michaelis durch Joh. Kureke evangelische Predigt gehalten 10 worden; zu Pfingsten 1524 hatte eine von der Bürgerschaft durchgesetzte demokratische Beränderung des Stadtregiments die politische Resormpartei zur Macht gebracht und am 10. April 1525 die Bolksmasse tumultuarisch Kirchen und Klöster gestürmt; darauf hatten angesichts des Einschreitens des Rates gegen die Tumultuanten die Führer der Evangelifden bie Burgermeifter= und Ratsmännerftellen für fich erobert, bann aber waren burch 15 bie von Apinus verfaßte RD (vgl. Bb I G. 229, 11) für Rirche und Schule neue Ordnungen geschaffen worden. R. wurde neben Gregor Sepelin Diakonus an St. Marien mit febr geringem Gehalt, so daß seine Frau burch ihrer Hände Arbeit jur Beschaffung bes Lebensunterbaltes beitragen mußte. Nach Rurefes Tobe fam er 1528 an die Nitolaifirche, an ber Retelhot Brimarius war, und erhielt auch das bisher von diesem verwaltete Aufsichts- 20 amt, bas Umt bes "abersten Predigers" (Richter, ROO I, 23). Seinen in ber Abend: mahlslehre bem Zwinglianismus zuneigenden Rollegen gegenüber vertrat er entschieden und erfolgreich die Lehre Luthers; dabei blieb ihr tollegialisches Berhältnis dauernd gut; auch brachte jest ein von R. mit unterzeichneter Unbang zur RD (Richter I, 26 f.) in Die Besoldungsverhältniffe ber Lehrer und in die Berwaltung der firchlichen Ginnahmen 26 bessere Ordnung. Als nach dem Tode Herzog Georgs von Pommern 1531 die Bürger in Greisswald für ihre auch dort schon längst verbreitete, aber gewaltsam zurückgedrängte evangelische Neigung Aftionsfreiheit erhielten, nötigten sie den widerstrebenden Magistrat, R. zu berusen, der sich dazu von Stralsund Urlaub geben ließ, dort unter beständigem Widerstand des Magistrats predigte, die Kirche mit edangelischen Geistlichen versorgte, auch 20 bie Cifterzienser in Elbena burch milbes und freundliches Auftreten zu gewinnen suchte; 1533 kehrte er aus ben schwierigen Berhältnissen nach Stralfund zurud. In ber Teilung bes Landes 1532 war inzwischen dem jugendlichen Herzog Philipp Bommern-Wolgast zugefallen. Bu bem bon beiben Bergogen gemeinfam gehaltenen, für die Reformation entscheibenden Landtag zu Treptow a. R. (Dezember 1534, vgl. Bo III S. 529, 16), zu bem 35 Bugenhagen berbeigekommen war, war R. als einer ber angesehensten einheimischen Geift= lichen berufen. Ebenso war er im Frühjahr 1535 Bertreter Stralfunds auf bem bedeut= famen Theologentonvent ber Sanfestädte ju Samburg (Bb I G. 2309; III G. 313,41) und balf bier mit, in ber Abwehr gegen Wiebertäufer und Zwinglianer bem Rirchentvefen biefer Städte ben konservativen lutherischen Typus zu schaffen. Als nun aber die herzoglichen 40 Bistatoren auch in Stralfund ihr Werk treiben wollten, nahm der Rat zwar alle Borichlage Bugenhagens und seiner Genossen entgegen, machte aber seine firchliche Un-abhängigkeit erfolgreich geltend, und lehnte gegen K.s Wunsch bie Bistation rundweg ab. Da rief ihn ber Herzog in seine Dienste nach Wolgast als Hofprediger, und er ist fortan ein eifriger Bertreter auch ber landesherrlichen Interessen in allen firchlichen Organisations- 45 fragen gewefen. Da Bifchof Erasmus Die ihm angebotene Stellung eines evangelischen Landesbifchofs nach furzer Bebenfzeit ausgeschlagen hatte, so wurde jest Bommern in Die Diocesen Bolgaft, Stettin und Stolp geteilt, für die brei [General-]Superintendenten befiellt wurden; R. erhielt Bolgaft jugeteilt, Bugenhagen führte ihn feierlich in fein Umt ein. Durch Annahme bes Titels "Archibiakonus von Triebfees" gog er auch bie bem 50 Bifchof von Schwerin bisher in Borpommern zustehenden Auffichterechte an fich. Mit großem Gifer hielt er in feinem Sprengel wiederholt Synoden ab, auf benen die Baftoren ber Stadtgemeinden unter seinen Spiengel vieberzohl Syndsen ab, duf venen die Pahiven der Stadtgemeinden unter seinen Leitung über Fragen der Lehre, der Sittendisziplin und der kirchlichen Ordnung berieten. Als 1539 die Universität Greisswald als evangelische Hochschielen vorden in der Angelische Sochschule neu organissert wurde, übernahm K., selber ohne akademischen Grad, zunächst die einzige theologische Prosessung, kehrte, als sich ein Ersatmann sand, 1541 in sein Predigtamt nach Wolgast zurück, mußte aber schon 1543 wieder in die Prosessung einstreten und legte nun das Pfarramt in Wolgast nieder. 1547 erhielt er nun auch durch den Rostocker D. Schmedenstedt als Promotor die theologische Doktorwürde. 1552 gab er bie Professur auf und siedelte wieder nach Bolgaft über. Mit bem Stettiner General= 60 38\*

596 Anipitro

Superintenbenten B. von Robe arbeitete er 1542 eine RO aus, die bas agendarische Material reichlicher als die von 1535 bietet; von Bugenhagen revidiert, wurde fie in Wittenberg gebruckt und dann von den Synoden angenommen (Richter II, 1 ff.). Biel genannt ift R. als Berfasser bes sogen. 6. Hauptstückes zu Luthers fl. Katechismus; aller-5 bings hat er auf ber Greifswalber Synobe von 1554 ben Befchluß erzielt, "bag bas 6. Stud bes Ratechismi von Beicht und Schluffeln bes himmelreichs, wie es im Rate chismo verfaffet und itt im Spnodo proponiert und angenommen worben ift, ber Bemeine und Rindern fürgelegt und erflart wurde". Aber was bort als "Amt ber Schluffel" meine und Kurdern fürgelegt und erflart wurde". Aber was dert als "Amt der Schlipfel" dem Katechismus hinzugefügt wurde, steht bereits in den der Brand. Nürnd. KO den 1533 beigegebenen "Kinderpredigten", hat also Osiander und Sleupner zu Verfassen. K. ist nur für die Verbreitung dieses Justess und seine Verdindung mit den Fragen von der Beichte unter dem Titel eines 6. Hauptstückes von Vedeutung gewesen sch. Dertram in seinem "historischen Just" zu S. J. Baumgarten, Erleuterungen der im Conc.-Buch enthaltenen symbolischen Schriften, Halle 1761; J. B. Niederer, Nachrichten III, Altdorf 1766, S. 347 st.; Mohnike, Das 6. Haupstück, Stralsund 1830; v. Zezschwik, System der Katecheist II, 1. S. 336 s.). In den Tagen des Interims verstand er es, zu bekennen und doch auch den Verhältnissen Nechnung zu tragen. Nachdem er im "Bedensen aus Interim der vommerschen Verdiger" die Artistel des Augsburger Buches kritisert und aufs Interim ber pommerichen Prediger" bie Artifel bes Mugsburger Buches fritifiert und biefes für unannehmbar erflart hatte, erfette er auf Bunfch ber Bergoge biefes Bebenten 20 durch ein viel milberes und entgegenkommenderes ("Ordnung der Rirchen, fürzlich be-griffen"), und schwieg bazu, daß die Herzöge nominell das Interim annahmen und Frieden mit dem Raifer machten. Faktisch blieb das Rirchenwesen unverändert, nur daß einige Prediger, die von Gewissens wegen meinten gegen das Interim predigen zu müssen, ihr Amt verloren, und daß der evangelische, verheiratete Bischof v. Cammin, Barthol. Suave, 25 um nicht Schwierigkeiten zu bereiten, seine Stellung aufgab. Als bald danach der Ofiandersche Streit außbrach und in Stettin Petrus Artopöus (Becker) auf Osianders Seite trat, versäßte K. die "Antwort der Theologen und Rastoren in Pommern auf die Consession A. Diandri" (Wittenberg 1552) gemäß den Beschlüssen der Greisstvalder Synode vom Januar 1552 (vgl. Möller, Osiander S. 454. 497). Aber der Streisstvalder wirt Artophius diskurtiert wurde. Der Greisstvalder Rosselfar Fosiangen, bei welchen mit Artophius diskurtiert wurde. mit Artopous bisputiert wurde. Der Greifstvalber Brofessor Jafob Runge wurde nach Wittenberg gesendet und brachte ein Gutachten Melanchthons mit beim (CR VIII 592, auch VII 782 gehört vielleicht hierher). Einer neuen Synobe gelang es jett, Artopous jur Unterschrift ber ihm vorgelegten Urtifel ju bewegen (CR VIII 659); als er aber bod

35 wieber rudfällig wurde, erfolgte feine Umtsentfegung.

Bichtiger ift ber bon R. mit Joh. Freder geführte Orbinationsftreit geworben, bei bem kirchenpolitische und bogmatische Interessen eigentümlich verquickt sind. Das kirchenpolitische Interesse war dabei bas bes Herzogs, die Gebiete Borpommerns, welche nicht jum Bistum Cammin, sondern teils ju Schwerin (Stralfund), teils ju Roesfilde 40 (Rügen) gehörten, dem neuen landesherrlichen Kirchenregiment einzugliedern; in diesem Interesse arbeitete K., der dadurch seine Generalsuperintendentur erst zu voller Wirksamkeit bringen konnte. Das Opfer dieses landeskirchlichen Interesses ist Freder geworden; die Kandhabe bot dabei und Streitobjekt wurde die Freder mangelnde Ordination. Dieser dem J. Jonas verschwägerte Theologe war 1540 in Hamburg aus einem Schulamt jum Predigtamt an ben 45 noch bon fatholischen Kanonifern besetzten Dom berufen worden, batte aber bort aus Rudide auf bie widerstrebenden Domherrn nicht feierlich mit handauflegung introduziert werden tonnen. Seine ordnungsmäßige Bofation und Fürbitte für ihn auf ben ebangelischen Rangen der Stadt beim Antritt seines Amtes hatten genügt, den Ritus ersetzen müssen. 1547 beried ihn der Stralsunder Rat als Superintendenten. Als solcher hatte er die Brüfung, Ordis onation und Institution der Stadtgeistlichen zu vollziehen. K. forderte jetzt, daß Fr. sich vorher von ihm als dem Generalsuperintendenten die ihm selbst noch sehlende Ordination bote — um damit zugleich die Unterordnung des Strassunder Superintendenten unter die Generalsuperintendentur Wolgast zu dokumentieren. Aber eisersüchtig wahrte der Nat die firchliche Sonderstellung Strassunds und verbot Fr., sich zu dieser Ordination zu stellen. 55 Der Streit blieb unausgetragen, da Fr. als entschiedener Bekämpser des Interims 1549 sein Amt verlor. Er wurde auf Fürsprache K.s Prosessor in Greifswald; aber schon im Jahr barauf berief ihn ber Herzog baneben jum Superintendenten von Rügen. In dem Rieler Bergleich von 1543 war die firchliche Abhängigkeit Rügens vom Bistum Roeskilde auf Seeland zugestanden; Bijchof Beter Balladius, ber Schuler ber Wittenberger, batte so ben bon Bergog Bhilipp ernannten Superintendenten gu fonfirmieren. Um biefe laftige Anipftro 597

Berpflichtung, zu beren Lösung R. vergeblich 1545 in Ropenhagen gewesen war, zu umgeben, führte R., ber bisber bie Superintenbenturgeschäfte verseben hatte, Freber furger Sand in Bergen auf Rügen feierlich vor versammelten Geiftlichen, ohne bie Bestätigung bes Bischofs abzuwarten, in fein Umt ein, im Namen bes Bergogs- aber ohne Orbination. Der Bergog beabsichtigte, ben Sit bes Superintendenten bann nach Greifswald zu verlegen, um ihn 5 gang unter die Aufficht feines Generalfuperintenbenten ju bringen. Aber Christian III. erhob Einspruch, brobte fogar, dieje Berlehung des Rieler Bergleichs zum casus belli gu machen. Palladius aber forberte Freders perfonliches Erscheinen in Ropenhagen; bort werde er ihn ordinieren und konfirmieren. Bergog Philipp wiederum verbot biefe Reife. Freder fügte fich biefem Berbot, erflärte aber, daß er feinen firchlichen Borgefesten nur in 10 Balladius erfennen tonne. In biefer Lage griff R. mit ber dogmatischen Kontroverfe aber die Ordination ein. Wie könne Fr. ordinieren, ohne selbst ordiniert zu sein? Der Feberfrieg zwischen beiden brach aus, in dem Fr. ("Ban Uppleginge der Hende") die Handausselbstein für ein Mittelding erklärte; sie dürfe zwar als empfehlenswerter Brauch nicht verachtet werden, sei aber auch entbehrlich, wo sie aus zwingenden Ursachen habe 16 unterbleiben müssen. Dagegen ("Dialog twier Superattendenten") betonte, daß jemand das, was er selber nicht habe, auch nicht andern geben könne, und schlug einen gereizten, den Gegner verunglimpfenden Ton an. Bergeblich suchte der Ferzog beide zu vereinigen, Helanchthon und Bugenhagen, CR VII 740 ff., wobei die ordnungsmäßige vocatio, 20 nămlid bie electio personae, inspectio doctrinae, testificatio apud ecclesiam et precatio, als die jure divino bestehende, der Kirche unentbehrliche ordinatio bezeichnet wird. Als signum testificationis apud ecclesiam sei die Handauflegung ein löblicher, alter apostolischer Brauch, quem ritum et nos adhuc servamus. Gleichwohl sei bieser ritus veranderlid, ac posse vere vocatum et ordinatum esse aliquem, 25 qui hoc ritu non est usus, et ministerium ejus est efficax. Man kann also nicht sagen, wie noch wieder Bahlow S. 47 thut, daß diese Entscheidung zu Freders Un-gunsten ausgefallen war; hatten doch die Wittenberger gehofft, mit ihrem Schreiben "rechte Eintracht" schaffen zu können. Daß Freder sich bei diesem Spruch nicht habe berubigen wollen und daher vom Bergog amtsentsett worden sei (Mohnife II 15), klingt 30 recht unwahrscheinlich. Jedenfalls begab er fich jest — ob wider Willen des Herzogs? — nach Danemark zu Balladius und wurde von diesem mit Handauflegung ordiniert und tonfirmiert (1. Oftober 1551), bamit aber zugleich auch gemäß bem Rieler Bertrage gang ber Jurisdiftion bes banischen Bischofs untergeordnet und auf die banische Kirchenordnung verpflichtet. (Die Konfirmationsurfunde fagt, er werbe "auf Empfehlung bes Bergogs Philipp" 35 approbiert.) Seine Greifswalber Professur verlor jest Freber, behielt aber seine Rugensche Superintenbentur; daß dabei die Spannung zwischen R. und ihm blieb und wuchs, ift febr natürlich. Im Oftober 1553 führte zwar ber Herzog eine Aussohnung beider berbei, und beibe unterschrieben einen Regeß. Aber hinterher fühlte fich Freder burch biefen Rezest im Gewiffen beschwert. Er trat jest litterarisch gegen die hier erfolgte Bezeichnung 40 ber Ordination als eines driftlich notwendigen Studes zur Erhaltung ber Kirchenamter auf; Knipftro replizierte hanbichriftlich mit einer "Antwort auf ben falichen Bericht M. Joh. Frederi" (Mohnife II, 21 ff.), die er dem Herzog überreichte, und mit einer für ben Druck bestimmten, aber ungedruckt gebliebenen Schrift für die Geistlichen "von ber Bokation und Ordination ber Rirchenbiener". Jest fendete ber Herzog ben Greifswalber 45 Brof. Jak. Runge nach Wittenberg, abermals bas Urteil ber Theologen einzuholen. Ende Ottober 1555 fehrte biefer mit einer Reibe von Schriftftuden gurud, bem offiziellen Butachten (gebr. bei Balthafar, Erfte Sammlung einiger gur Bommerifchen Rirchen-Siftorie gehörigen Schriften, Greifswald 1723, S. 98 ff.), einem Brief Melanchthons an den herzog (CR VIII, 592), einem Schreiben ber Fafultät an Freder (CR VIII, 595, Bogt, 50 Briefwechfel Bugenhagens G. 560); bazu bgl. Melanchthons Bericht in dem Schreiben bom 1. Robember 1555 (CR VIII, 597, Bindfeil Supplem. S. 381). Die Bitten= berger betonten, bag ein eigentlicher Lehrbiffensus nicht bestehe. Aber Freber habe sich jest auf den Trugichluß versteift, daß, weil der Ritus der Handauflegung ein Adiaphoron sei, auch die Notwendigkeit ber ganzen firchlichen Ordnung betreffs Übertragung des Predigtamtes 55 ju bestreiten sei und als ein laqueus conscientiae betrachtet werden muffe; diese aber konne als Schutz gegen Schleicher und Unegaminierte nicht entbehrt werben. Sie ermahnten Freder herzlich zur Berföhnlichkeit und zur Unterordnung unter die Beschlüffe einer bevorftebenden Greifswalder Synode, aber ebenso ben Bergog, ihn im Amte zu laffen, wenn er Frieden halten wolle. Die Synode tagte im Februar 1556 - Freder erschien nicht, 60 sondern sendete Schriftstücke gegen das Gutachten der Wittenberger und gegen K. ein. Nach eingehenden Beratungen trat die Synode ganz auf Seiten K.s., erklärte Freder für schuldig nicht nur der Berteidigung von Sophistereien, sondern auch daß er ordiniert habe, ohne selber ordiniert gewesen zu sein. Freder konnte bei seiner Unterordung unter Pallabius die richterliche Kompetenz dieser Synode nicht anerkennen, mußte aber, da der Landesherr sie berusen, jest ihrem Spruch weichen; er ging nach Wismar als Superintendent. Er war das Opfer der Unnatur dieser Rügenschen Superintendentur unter dänischer Jurisdistion — die Landeskirche konnte das nicht ertragen. Dahinter aber wirkte auch die Spannung mit, in der seit dem Interim bei Philippisten zu allen denen 10 standen, die offene Interimsseinde gewesen waren — Freder galt als Freund des Flacius! K. hatte gesiegt und damit die Interessen der Landeskirche erfolgreich versochten. Die Ardeit sie diese, seine Bemühungen um die Errichtung von Konsistorien, um erneute Vistationen, um ausreichende Dotation der Landesuniversität nahmen auch ferner seine Kraft in Anspruch. Mitten aus diesen Sorgen rief ihn am 4. Oktober 1556 in Wolgast der Tod 15 ab; Jakob Runge trat an seine Stelle.

Knobel, D. August Wilhelm, gest. 1863. — Nowad, Schlesisches Schriftsteller-Lexit. I. 83; Scriba, Biographisch-litterarisches Lexiton ber Schriftsteller des Großherzogt. Hessen 19. Jahrhundert, II, 387 ff.; H. Hessen und Bud Bb 16, S. 300—304; derselbe in seiner Grabrede: Freundesworte am Grabe D. Aug. Wilh. Knobels, Gießen 1863.

Der zu ben gelehrtesten alttestamentlichen Eregeten bes letten Jahrhunderts gehörige Theologe wurde am 7. August 1807 ju Taschecheln bei Gorau, einem Dorfe ber damals sächsischen, jest preußischen Nieder-Lausit, geboren. Sein Bater, ein einfacher Landwit, bermochte nur mit ziemlicher Muhe die Mittel zu einer angemessenen Ausbildung ber nicht unbedeutenden geistigen Fähigfeiten bes Sohnes aufzubringen. Doch fonnte biefer 25 bon feinem zwölften Jahre an das Gymnafium zu Gorau besuchen, wo fich außer bem damaligen Rektor Abler namentlich Konrektor Scharbe (fpater Professor ber flassischen Litteratur zu Rafan in Rugland) mit besonderer Sorgfalt feiner annahm und fein Fort schreiten in sprachlicher und hiftorischer Bilbung auf alle Beife, auch mit materiellen Mitteln, forberte. Diese wirksame Protektion feste ber eble, uneigennütige Dann aud 30 noch fort, nachbem Knobel 1826 bie Universität Breslau bezogen hatte. Namentlich griff er ihm, als ber plogliche Tob feines Baters ihn nach Ablauf feines zweiten Studienjahres ber Mittel zur Bollendung bes akabemischen Rurjus zu berauben brohte, burch Darleihung einer namhaften Gelbsumme fraftig unter bie Arme und ermöglichte ihm bierburch, sowie burch Erwirfung anderweiter Unterstützungen, die Fortsetzung seiner Studien wahrend 35 weiterer brei Jahre. Unter ber Leitung ber Drientalisten Bernftein und Sabicht, ber flaffifden Philologen Baffow und Schneiber und ber Theologen Gag, Scheibel, Dibbels dorpf, D. v. Cölln und David Schulz erwarb er sich während dieser dreisährigen Studienzeit eine ziemlich vielseitige theologische Ausbildung. Den tiefgreisenchten Einfluß auf den Gang seiner Studien gewann David Schulz. Zu ihm trat er, als Lehrer seiner süngeren Kinder, in ein besonders vertrautes Verhältnis; von ihm hauptsächlich wurde er zum Ergreisen der akademischen Docentenlausbahn aufgemuntert; ihm verdankte er auch seine entschieden rationalistische Richtung.

Im Herbste 1831 begann er, nach kurz zuvor erlangter philosophischer Doktors und theologischer Licentiatenwürde, seine Borlesungen, die ihrer eigentümlichen Frische, anregensten Kraft und Gediegenheit halber ihm von Ansang an eine nicht geringe Zahl von Zuhörern — in den späteren Jahren seines Wirkens in Breslau zuweilen über 200 — zusstührten. Einer nebenbei bekleideten prodisorischen Lehrerstelle am Breslauer Schullehrerseminar wurde er zwar schon 1833 wieder enthoben, rückte aber dassur 1835 zum außerordentlichen Brosessor vor (ohne Gehalt freilich), erhielt 1837 die Sensur sür die derngelischerbeologischen Schriften Schlessens von den betressenden Ministerien übertragen und wurde im folgenden Jahre durch einstimmigen Beschluß der Breslauer theologischen Fakultät mit der theologischen Doktorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltlät mit der theologischen Doktorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltstät mit der Keologischen Voltorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltstät mit der Keologischen Voltorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltstät mit der Keologischen Voltorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltstät mit der Keologischen Voltorwürde geschmückt. Es war hauptsächlich seine umssaltstät und zu hauptsächlich seine umssaltstät und geschenen kleineren Schriften (wie 55 "Jeremias chaldaizans", 1831; "De Marci evangelii origine", 1831; "De carminis Jod argumento, fine ac dispositione", 1835; "Kommentar über das Buck Koheleth, 1836) seine erstere bedeutendere Arbeit auf alttestamentlichem Gediete — der abiese Ehre zu danken hatte. Dasselebe Wert verschaffte ihm denn auch, und zwar noch

por Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Rufe von auswärtigen Universitäten furz nach

einander, den einen aus Gießen, den anderen aus Göttingen. Da man in Breslau keinen entidiebenen Bersuch machte ihn zu halten, er aber zur Übernahme des kurz zuvor durch Ewalds Weggang erledigten Göttinger alttestamentlichen Lehrstuhls aus begreiflichen Gründen leine Neigung empfand, so folgte er bem Rufe nach Gießen, wo er bereits zu Anfang bes Jahres 1839 eintraf, um seine in praktischer wie in schriftstellerischer Hinsicht 5 gleich fruchtbare Wirksamkeit als orbentlicher Professor anzutreten. In seinen Vorlefungen, bie fich früher auch auf die Gebiete der biblischen Dogmatit, der Symbolik, Moral, Katechetit und Babagogit erstreckt hatten, zog er sich jest balb ganz auf das spezifisch alttesta= mentliche Gebiet zurud, leistete aber hier recht Gründliches, so weit wenigstens die die außere sprachliche und historisch-archäologische Seite betr. Disziplinen in Betracht kamen. 10 Bu tieferer Erfaffung bes theologischen Behalts ber alttestamentlichen Schriften freilich, ja auch nur ju richtiger Burbigung ihrer poetischen Schonheiten, vermochte es fein außerst nüchterner, im Dienste eines geistlosen wunderleugnenden Rationalismus vertrodneter und berflachter Scharffinn nicht, ober boch nur in geringem Mage zu bringen. Denfelben Charafter rationalistischer Einseitigkeit und Befangenheit, bei umfassender Gelehrsamkeit 16 und bedeutendem fritischen Scharffinne, tragen auch die mabrend seiner nabezu 24jahrigen Giegener Wirtfamteit von ihm veröffentlichten Schriften. Dit Ausnahme der "Boltertafel ber Genefis" (1850) — einer durch die jüngsten Fortschritte der Orientalistik allerdings überholten, aber in mancher Hinsicht immer noch lehrreichen Zusammenstellung historischgeographischer und ethnographischer Untersuchungen — gehören Diese Schriften famtlich bem 20 eigentlich exegetischen Gebiete an. Es sind Kommentare zum Bropheten Jesaja (1843, 3. Aufl. 1861), zur Genesis (1852, 2. Aufl. 1860), zu Exodus und Levitikus (1857), zu Rumeri, Deuteronomium und Josua (1861), sämtlich als Bestandteile des Hirzelschen Kurzgefaßten exegetischen Handbuchs zum Alten Testament" erschienen, und neben den Arbeiten eines Thenius und Bertheau als die wertvollsten Leistungen dieser Sammlung 25 anerkannt. Große Nüchternheit und Besonnenheit, gesunde sprachliche und historische Unichauungen und eine umfaffende Kenntnis des gefamten orientalischen Altertums, besonders nach ber Seite feiner ethnographischen, topographischen und fulturhistorischen Berhältniffe, geboren zu ben Borzugen biefer Kommentare, die fich namentlich um der erftgenannten Eigenschaften willen vor den sonst teilweise ihnen geistesverwandten exegetischen Arbeiten 20 Sitigs vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Knobels cregetisch-tritische Methode bei aller Behutsamteit boch weit entfernt bavon, unproduktiv oder unselbstständig zu sein. Bielmehr gab er in manchen glücklichen Divinationen positiv-kritischer Art sogar eine gewisse Genia-lität tund, bethätigte bei Untersuchungen über biblisch-archaologische Probleme eine gelegentlich auch vor Experimenten umftändlicherer und kostspieliger Art nicht zurüchschende Gründs 25 lichkeit (j. z. B., was er zu Er 30, 34—38 über seine Versuche zur Prüfung des Geruches bes aus vier Ingredienzien zusammengesetten Räucherwerks des mosaischen Opferrituals berichtet), und wußte überall eigentümliche Anschauungen aufzustellen und gegenüber seinen Mitforschern mit Nachdruck zu verteidigen. Wie er denn seiner Zeit, aus Anlaß der ersten Auflage jenes Jefaja-Kommentars, in eine heftige, wenn auch bald wieder beigelegte litte- 40 rarifche Fehde mit Ewald verwickelt wurde (gegen ihn schrieb er damals sein "Eregetisches Babemerum für Herrn Ewald in Tübingen", Gießen 1844) und auch in seiner Erklärung bes Bentateuch, namentlich in der ber Schlufabteilung Diefes Werkes beigegebenen Darlegung feiner Anficht von der Entstehung und Komposition der Thora, den Pentateuch kritikern bamaliger Zeit, wie Hupfeld, Tuch 2c. mit einer selbstständig gehaltenen neuen 46 Formulierung der sog. Erganzungsbippothese gegenübertrat (s. 362h 1862, S. 170 ff.; Rerg, Überblick über die Entwickelung der Pentateuchfritik, S. XCV seiner Neubearbeitung von Tuche Genefistommentar, Salle 1871).

Gleich nach dem Erscheinen des letzten jener Kommentare (zu Nu, Dt und Jos) kam ein schon früher in einzelnen Spuren sich ankündigendes schmerzhaftes Unterleibsleiden, so eine Art Magenkrebs, zum Ausbruche und nötigte ihn zu allmählicher Einstellung seiner Berufsthätigkeit. Er starb nach langem und schwerem Leiden am 25. Mai 1863. Seine namentlich im Fache der Orientalia reichhaltige und wertvolle Bibliothek wurde ihrem größten Teile nach der Gießener Universitätsbibliothek einverleibt.

Knopten, Andreas, gest. 1539 und die Reformation in Riga. — Litteratur: 55 Dr. Wilhelm Brachmann, Die Reformation in Livland, Mitteil. aus dem Gebiet der Gesch. Live, Este und Kurlands, Riga 1850 Bb V, S. 13; Fr. Dsirne, Knopten, Tegetmeier und Lohmüller, Dorpater Zeitschrift für Theol. und Kirche 1859, Bb I S. 239; Dr. Friedrich Vienemann, Aus Livlands Luthertagen 1883; Dr. Th. Schiemann, Die Resormation Alts

600 Rnopfen

Livlands, 1884; R. Hausmann, Andreas Knopken in AbB 1882 und D. F. Hoerschelmann, Andreas Knopken, der Resormator Rigas. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Livlands, Leipzig 1896.

Andreas Knopken (auch Knop, Knoppe), obgleich von ihm felbst und seinen Zeits genossen Costerinensis genannt, ist nach neueren Ermittelungen nicht in Küstrin, sondern in einem Dorfe nahe bei dem Küstrin benachbarten Sonnenburg etwa im Jahre 1493

geboren.

Aus seiner Jugendzeit ist uns nur bekannt, daß er 1511 in Frankfurt a. b. Ober studiert hat. Einige Zeit darauf ging er nach Riga, wo er zwei Jahre seinem Bruder 10 Jakob Knopken, Domherrn an der St. Petrikirche, als Hilfsprediger zur Seite gestanden hat. Wie sich aus seiner Korrespondenz mit Erasmus ergiedt (vgl. Brief des letzteren an ihn aus dem Jahre 1520) hatte er an der Zucht- und Sittenlosigkeit seiner Umgedung in Riga schwer getragen und sich um so eistiger ernsten Studien gewidmet. Um diese weiter zu pslegen, begab er sich nach Treptow an der Rega, wo er in der Schule des Klosters Belbug unter Bugenhagens Leitung sich namentlich in das Studium der Schrift vertiefte und in dem Maße die Anerkennung seines Lehrers erwark, daß dieser ihn bald zum Sehilsen im Unterricht an der unter seinem Rektorat stehenden Ratsschule in Treptow heranzog. In den an dieser Schule mit einander verdundenen Lehrerkreis drang durch Luthers Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Geist des Evangeliums ein, der zuerst Bugenhagen ergriff und dann seine überzeugende Kraft auch auf die Kollegen des selben aussibte. Immer weiter drang die evangelische Erkenntnis auch in die Kreise der Mönche und Geistlichen und bahnte sich durch deren offenes resormatorisches Zeugnis auch den Weg in die sonstige Bewohnerschaft der Stadt. Die hestige Bekämpfung der Evangelischen durch Erasmus Manteussel, damaligen Koadjutor, späteren Bischof von Cammin, schieden durch Erasmus Manteussel, damaligen Koadjutor, späteren Bischof von Cammin, bei Ergessen der Schuler und einer Anzahl aus Livland stammender Schüler 1521 nach Kiga zurückgesehrt, um hier seine krühere Stellung wieder einzunehmen und seine unter

brochene Wirtsamfeit nun in neuem Geifte fortzuführen. Schon ehe er als Bote bes Evangeliums ben Boben Liblands betrat, waren bie erften Strahlen bes aufgebenben Lichts ebangelischer Bahrheit in die baltischen Lande gebrungen. Die Schriften Luthers waren in ben Kreisen ber rigaschen Burger verbreitet und wurden eifrig von ihnen gelesen. Auf Diesem wohl vorbereiteten Boben eröffnete nun Knopten, von einem Empfehlungsichreiben Melanchthons in Riga eingeführt, feine 35 Thätigkeit und legte mit wachsender Kraft und Entschiedenheit sein evangelisches Beugnis ab. Die Bahl feiner Unbanger vergrößerte fich immer mehr und um die für das Luthertum Gewonnenen in ihrer Erkenntnis zu befestigen, hielt er neben seinen Bredigten in ben Rreisen rigascher Bürger Borlesungen über ben Römerbrief, die er, nachdem fie icon burch vielsache Abschriften unter den Zuhörern verbreitet worden waren, später veröffente 40 lichte. Unter dem Titel "In epistolam ad Romanos Andreae Knopken Costerinensis interpretatio Rigae apud Livones praelecta" wurde sein Kommentar mit einer Vorrede Bugenhagens 1524 in Wittenberg gedruckt, eine zweite Ausgabe erschiem in demselben Jahre ohne Angabe des Druckortes, eine dritte in Straßburg 1525, eine viette im selben Jahre ohne Angabe des Druckortes. Den Hauptnachdruck legt er in diesem 45 Kommentar auf die Darlegung der evangelischen Lehre und namentlich des Mittelpuntts berfelben, bes Artifels bon ber Rechtfertigung, beren Faffung bemjenigen Stadium bar Lebrentwickelung entspricht, welche in Luthers und Melanchthons Schriften von 1519 bis 1522 repräsentiert erscheint. In vielfach homiletisch gehaltenen Ausführungen wendet a bie entwickelten Lebren auch auf bas Leben ber Lefer an und verbindet mit ben Mabe 50 nungen zur Treue im Glauben und zur Heiligung des Lebens auch eine ernste, mitunter scharfe und derbe Polemik gegen die Irrlehren und Mißbräuche der römischen Kirche. Um die immer weitergebende Ausbreitung der evangelischen Lehre zu dämpfen, wandte sich der rigasche Erzbischof Jasper Linde an den herrmeister Plettenberg mit der Bitte um Re

pressivmaßregeln gegen die Träger der edangelischen Bewegung. Der Meister jedoch war 55 zu derartigen Schritten nicht geneigt, sondern riet, ein "amicadles colloquium" zwischen Knopken und seinen Gegnern zu veranstalten. Dieser Borschlag wurde angenommen und so fand am 19. Juni 1522 in dem Chor der St. Betrikirche eine öffentliche Disputation statt. Der Bürgermeister Durkop, eine Anzahl von Natsgliedern und ein großer Teil der Gemeinde waren zugegen und mit Zeugen, wie Knopken seine 15 Thesen als in der 60 Schrift wohl begründet verteidigte und die Angrisse seiner Gegner zurückschug. Unter dem Knopfen 601

Eindruck und den Nachwirkungen des also errungenen Erfolges war es nun auch ben Sauptern ber Stadt erleichtert, fich offen für die Reformation zu erklären und die entsicheidenben Schritte zu ihrer Durchführung zu thun. Nachdem eine an den Erzbischof gerichtete Bitte um Reform bes Kirchenwejens und Anstellung evangelischer Lehrer fich als truchtlos erwiefen, mablte ber Rat mit ben Altesten ber beiben Gilben Knopfen gum Archi= 6 biatonus an ber St. Betrifirche und hielt biefer am 23. Oftober 1522 feine Antrittspredigt in berselben. Unter bem Schutze bes Rats konnte er nun seines Umtes ungestört warten, bei beffen Ausrichtung ihm weitere Zeugen bes Evangeliums als Amtsgenoffen balb gur Seite traten. Reben feinem Freunde Joachim Möller, ber ihm aus Treptow gefolgt war und auch in Riga als Gehilfe treuen Beiftand leiftete, erhielt er in Sylvefter 10 Tegetmeier einen tuchtigen und eifrigen Genoffen seiner Arbeit. Dem magvollen und besonnenen Knopken trat in dem ihm vom Rat als Amtsgehilfe beigeordneten Tegetmeier ein Mann zur Seite, beffen feurige und leidenschaftliche Ratur fich leicht zu extremen Schritten fortreißen ließ. Die ungeftumen Reben, in welchen Tegetmeier von der evangelischen Freiheit predigte und gegen ben Bilderdienst eiferte, hatten einen heftigen Aus- 16 bruch ber Bolksleidenschaft zur Folge, bei bem die Kirchen ihrer Geräte beraubt, die Bilder hinausgeworfen und die Leichensteine gerftört wurden. Wohl gelang es Knopken burch fein entschiedenes Auftreten gegen die Rubestörer ben Sturm in kurzer Zeit zu beschwichtigen, boch brach ber verhaltene Groll bes Bolles gegen die römische Kirche im Jahre 1524 noch einmal in Erzeffen aus, die namentlich an den Klöftern und beren Infaffen be- 20 gangen wurden. Un biefen Unruhen icheint aber Tegetmeier nicht mehr beteiligt gewefen ju fein. Schon balb nach bem erften Bilberfturm war er gur Besonnenheit gelangt und batte fich in bem Mage bie Unerkennung bes Rates erworben, bag er jum Prediger ber St. Jakobifirche berufen wurde und ichon am 1. Abbent 1522 biefes Amt antrat. In furger Beit mehrte fich die Bahl ber in Riga angestellten ebangelischen Prediger, Die bas 25 von den ersten Zeugen begonnene Werk erfolgreich fortführten und das Evangelium in immer weitere Kreise ausbreiteten. Der Bersuch des Erzbischofs, die Hilfe der deutschen Reichsregierung zur Unterbrückung der evangelischen Bewegung in Riga in Anspruch zu nehmen, hatte feinen Erfolg und reizte die rigaschen Bürger, welche die gurudfehrenden Boten des Erzbischofs gefangen nahmen, zu noch energischerer Opposition. Dieselbe be 30 wiesen sie auch dem Nachfolger Lindes auf dem erzbischöftlichen Stuhl Johann Blankenfeld, indem sie ihm die von ihm geforderte Huldigung verweigerten und den Herrmeister Wettenberg zum Schutz gegen ihn anriefen. Nach einigem Bögern willfahrte biefer auch ihrem Buniche, indem er nach einem feierlichen Gingug in die Stadt die alleinige Oberherrichaft im Ramen bee Orbens über fie übernahm und in einer Urfunde bom 21. September 1525 35 ber lutherifden Rirde bie weitgebenbste Freiheit gusicherte. Dem Erzbischof gegenüber aber, ber fich nun jur Anfnupfung von Beziehungen mit ben Ruffen fortreißen ließ und fich baburch im gangen Lande als Berräter gebrandmarkt hatte, kannte nun auch Plettenberg feine Schonung mehr. Muf feine Aufforberung befette bie ftiftifche Ritterschaft bie Burgen Blantenburgs und nahm ihn auf feinem Sauptschloß Ronneburg gefangen. Durch eine 40 feet deinbare Unterwerfung unter ben Meifter erlangte er die Freiheit und verließ nun Livland, um fich beim Raifer über die von Plettenberg erfahrene Behandlung zu beschweren. Doch noch ehe er ihn erreichte, ereilte ihn auf bem Wege zu ihm der Tod, den 9. September 1527. Sein Nachfolger Thomas Schöning war vor allem barauf bedacht, feine erzbischöflichen Rechte und Güter wieder zu erlangen, und als man ihm hierin entgegenkam, 45 bestätigte er ben Lutheranern ihre Rechte und Freiheiten. So hatte sich Riga nach mancherlei Kämpfen seine Glaubens- und Bekenntnissreiheit errungen und freien Raum für die Predigt und Gemeindepflege gewonnen. Mit ber Pflege der Gemeinde ging die Ausübung heilfamer Bucht Sand in Sand. Mit welchem Ernft und in wie echt evangelischer Beise lettere gebandhabt wurde, beweist bas Berfahren gegen Antonius Bom= 50 bower, über welches Knopfen bem Revaler Rat in einem Brief vom 12. Februar 1527 berichtet. Bombower, einer ber gefangenen Boten bes Erzbifchofs Jasper Linbe, ber fich nach empfangenem Unterricht zum Ebangelium bekannt hatte und ber Gemeinde zugezählt worden war, hatte in einem von ihm geschriebenen und aufgefangenem Brief die Recht= fertigung allein aus Gnaden burch den Glauben geleugnet und die Berdienstlichkeit ber 55 Berke behauptet. Rach einer öffentlichen Disputation zwischen ihm und den Baftoren Anopten und Ramm, bem lettischen Prediger an ber Jatobifirche, ging die Gemeinde in ihren Bertretern an den Rat mit der Bitte, mit ihm, da er den Widerruf verweigerte, nach dem Worte Gottes zu verfahren. Im Auftrage des Rats wurde nun von Knopken in einem Gottesdienst über Bomhower der Bann ausgesprochen und, da er nach keiner 60

Absolution verlangte, auch der bürgerliche Berkehr mit ihm aufgeboben, solches auch der

Gemeinde zu Reval, wo einer seiner Bruder wohnte, zur Warnung mitgeteilt.

Unter hervorragender Mitwirfung Knopfens wurde nun für Riga burch ben 1527 aus Königsberg babin berufenen Dr. Johann Briesmann eine Agende ausgearbeitet und 5 1530 eingeführt. Mit Zugrundelegung ber Königsberger "Artitel ber Cerimonien bon 1525" haben die Berfaffer fich in ber Gottesbienftordnung wefentlich bem Gange von Luthers Formula missae angeschlossen, von der die rigasche Agende nur in wenigen Studen abweicht. Der Agende ift ein Gesangbuch in niederbeutscher Sprache beigefügt, welches 51 Lieber enthält, barunter 24 von Luther, wogu in ben folgenden Ausgaben 10 noch 10 Lieder bes Reformators hinzukamen. Auch von Knopken finden fich in der ersten Musgabe 5 Lieber, benen in ber folgenden 5 weitere von ihm verfaßte beigefügt wurden. Bas die Gemeindeorganisation anlangt, so hatte der Rat nach Loslösung der Ge-

meinde bom tatholischen Regimente die Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe in feine Sand genommen. Im Berein mit den Gilden wählte und berief er die Bastoren, sorgte auf 15 Grund einer Berordnung von 1527 für ihren Unterhalt, wie für die Erhaltung der Kirchen und Schulen. In dem Rat waren zwei Glieder insonderheit mit der Berwaltung der firchlichen Angelegenheiten betraut, welche unter Leitung des Bürgermeisters als "Superintendenten" seit 1532 eine Art Konsistorium bildeten. Waren diesem die Externa der Rirche befohlen, fo lag die Leitung ber innerfirchlichen Dinge in ben Sanden ber Saupt 20 paftoren, und givar wurde burch eine Berordnung bom 13. Dezember 1532 beftimmt, Knopfen und Tegetmeier follten wechselweise ein halbes Jahr ben Borfit in den Bersammlungen ber Baftoren führen. Dazu tam bann noch bie Aufficht über bie Brediger und die Bisitation ber Gemeinden. Mit diesen Befugniffen wurde dem oberften Bafter fpater auch ber Titel eines geiftlichen Superintenbenten beigelegt. Much bie Gemeinden 25 waren an der Berwaltung der kirchlichen Angelegenheiten nicht unbeteiligt. Sowohl bei ber Wahl ber Paftoren, als auch bei ber Berwaltung ber Rirchen- und Armenkaffen waren fie in ihren Altesten mit vertreten, und welch hervorragender Anteil ihnen an der Rirdenjucht eingeräumt war, geht aus dem angeführten Beispiel folder Buchtübung hervor. Me Andreas Knopken am 18. Februar 1539 starb, war das Werk der Reformation, zu besten 30 Begründung in Riga Gott ihn berusen, an diesem Ort vollständig durchgeführt. Es dauerte nicht lange, so war die Reformation auch in Livland soweit zur Herrschaft gelangt, daß im Landtagsabschied zu Wolmar 1554 die ungehinderte Predigt des Evangeliums im

gangen Lande als geltendes Recht proflamiert und die ausschließliche Anstellung von ebangelischen Bredigern zur allgemeinen Bestimmung erhoben werben fonnte. Sperichelmann.

Knox, John, gest. 1572. — Berte: The works of J. Knox, collected and edited by David Laing, Edinb. 1864, 6 Bbe. — Biographisches: Knox' eigene Angaben in set-ner History of the reformation in Scotland (Works Vol. 1 & 2). Thom. Mac Crie, life of J. Knox (New edit. containing numerous corrections and additions by A. Crichton, 40 Belfast 1874), beutsch, verfürzt, burch G. J. Bland 1817, P. Lorimer, J. Knox and the church of England, London 1875 (nach neu entbedten Quellen: vgl. die Anzeige, von G. Lechler, im Litterar. Centralblatt 1875 Rr. 48). Laing in den Works Vol. 1 & Vol. 6. 34. Brandes, John Knor, Elberfeld 1862.

Bon Knog' Herkunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505 in Gif-45 fordgate, einer Borstadt von Haddington (nicht im Dorf Gifford). Sein Bater, William, wohl ein fleiner Butsbefiger, ließ ihn die lateinische Schule in diefer Stadt besuchen und bann bie Universität Glasgow beziehen. Sier lehrte bamals ber hochangefebene Schola: ftifer John Mair ober Major. 1523 wurde biefer nach St. Andrews verfest und wahr scheinlich folgte ihm Knor bortbin, beweisen läßt sich bies jedoch nicht, Knor' Rame findet 50 fich nach 1522 überhaupt in keinem Universitätsregister. Borbildung für seine kunftige Bestimmung fonnte Anog wenig finden. Das Briechische war bamals in Schottland bei nahe ganz unbekannt, das Hebräische ganz; jenes lernte Knor später noch; als des he bräischen unkundig bekennt er sich noch im Jahre 1550. Andere, auf immer für ihn wichtige positive Wirkungen scheint dagegen der Unterricht John Mairs auf ihn geübt 55 ju haben. Diefer schloß fich in seinen firchlichen Grundfaten an die Richtung eines Gason und B. d'Ailli an; er stellte die in Konzilien vertretene allgemeine Rirche über den Bapft. Und hierzu gefellte fich bei ihm eine politische Anschauung, nach welcher bas Bell in seiner Gesamtheit über bem Monarchen steht, bieser von jenem seine Bollmacht erhält und vom Bolt, wenn er gegen bessen Interesse handelt, auch wieder abgesetzt, ja sogar 60 bon einem einzelnen Bertreter bes gefamten Bolfes ermorbet werben barf.

Ruoy 603

Die Angabe, daß Knor auch felbst, und zwar mit gutem Erfolg, Borlefungen zu halten begonnen habe, ift gang unbegrundet, er hat den dazu erforderlichen atademischen Grad fich nie erworben. Bobl aber empfing er im gewöhnlichen Alter die Briefterweihen und man vermutet, bag er nabe bei Sabbington, in Camuelston, die Stelle eines Raplans befleibete; jugleich biente er in ber Familie bes Lanbebelmanns Sugh Douglas of Long= 5 nibbry als Erzieber. In Protofollbudern von Sabbington erscheint er 1540-42 wieberbolt als Briefter; 1543 bat er fich unterzeichnet als sacri altaris minister, auctoritate apostolica notarius. Erst nach biefer Zeit erhalten wir bavon Runde, daß er mit bem römisch-katholischen Standpunkt gebrochen und ben Borkampfern ber Reformation fich jur Seite gestellt habe, obgleich ichon feit 1525 Schriften von Luther und Thnbale 10 in schottische Safen eingeführt worden waren und Batrid Samilton schon 1528 als Brebiger bes Evangeliums ben Martyrertob erlitten hatte. Auf Knor wirften in biefer Sinficht namentlich ber Prediger Thomas Guillaume (Gilham, William) und Georg Wifbart, bie bamals bebeutenbite reformatoriiche Perfonlichfeit Schottlands, ein. Knor ericheint, als biefer 1545 predigend in der Landschaft Lothian herumzog, unter seiner vertrautesten Um= 15 gebung; er pflegte ibm ein Schwert vorzutragen, um ihn vor Nachstellungen ju fcuten. Bifbart war, während Samilton in Deutschland ftubiert hatte, ein Schuler und Freund ber Schweiger, Die er 1540 befuchte, und ftand fpeziell mit Bullinger in Berkehr, überfeste auch die 1. helvetische Konfession. Dieselbe Richtung nahm Knor und fortan die gange schottische Reformation.

Benn Anor ber Reformator Schottlands genannt wird, fo fann bies ichon bem bisberigen gufolge nicht in bem Sinne geschehen, als ob er bas Wert ber Reformation auf Schottland übertragen batte; er gehorte nicht einmal unter bie erften, welche als Berfündiger ber neu bergeftellten evangelischen Lehre bort wirkten, und jum erften Ausstreuen einer neuen Saat und jum ersten Pflegen berfelben hatte er ohne Zweifel auch nicht bie 25 Begabung. Aber er war es, beffen Energie bas von andern begonnene Werk burchführen, beffen Feuereifer basselbe auch mit aller Rraft und Schärfe burchtämpfen sollte. Er hat dann auch bemfelben die eigentümliche Gestalt gegeben. Er hat in die schottische proteftantische Rirche bas sogenannte puritanische Element gebracht, barin freilich wohl einer allgemeineren natürlichen Disposition seines Boltes entsprechend, an welcher er selbst eben 30 auch teil hatte. Sein Gifer ift vor allem ein heiliger und unbeugfam ftrenger Gifer für Gottes Geset; von Schwärmerei und Phantasterei hat berselbe nichts in sich, vielmehr bringt er von Ansang an gerade auf Zucht und seste objektive Ordnung; das aber, was er als von Gott verordnet ober auch nur als vor Gott zulässig betrachtet, beschränkt er auf ben unmittelbaren Inhalt bes göttlichen Wortes, bas ihm auch im Reuen Bunde eben 36 wesentlich noch Geset ift; und two es Durchführung biefes einen bochften Willens gilt, ba allerdings muß jede andere Ordnung, die fich etwa auf burgerlichem Gebiete entgegenstellt, auch die Autorität ber höchsten burgerlichen Obrigfeiten, weichen; bas ju Gottes Gefet fich bekennende Bolf hat fraft eigenen Rechts ober vielmehr fraft eigener Pflicht im Notfall felber und gewaltsam die Durchführung zu übernehmen, und wo einem Gottesbolt 40 im ganzen gemeinsames handeln zu biesem Zwede nicht möglich ift, da tritt Zelvtenrecht ober vielmehr Zelotenpflicht auch für ben einzelnen ein. Wir fonnten biese Charafteristik feines Birtens ber Ausführung des einzelnen voranschicken; benn schon in seinem ersten Auftreten ift biefer gefamte Charafter feines Wirkens gu erfeben.

Die Gegner der Reformation hatten während der Minderjährigkeit der Königin Maria 45 Stuart unter der Regentschaft des Grasen Arran, nachdem dieser selbst erst mehr zur restormatorischen Bewegung und zu dem edangelischen König Englands, Sdward VI., sich hingeneigt hatte, dald wieder die Oberhand bekommen. Georg Wispart wurde am 1. März 1546 durch den mächtigen Kardinal Beatoun dingerichtet. Da siel vier Wochen nachher Beatoun in seinem sesten Schosse durch die Hand einiger kühnen Bers 60 ichwornen aus der Zahl des Adels. Bersönliche Rachsucht und Eiser um Rache sür Wissart hatten dabei zusammengewirkt. Die Berschwornenen behaupteten sich in St. Andrews, insem sogleich andere protestantisch gesinnte Gegner der Regentschaft um sie sich sammelten. Unter ihnen tritt auch Knor aus. Die dort versammelte Gemeinde berust ihn zum Prebigtamte; der Prediger John Rough gebietet, den Ruf der Gemeinde die göttlichen anzus 55 nehmen; durch solchen Ruf, nicht etwa durch bloßen subjektiven Trieb, erkennt sich Knor in ernster, gewissenhafter innerer Bewegung sür gebunden und jetzt tritt er als der erste in Schottland ossen und bestimmt mit der Predigt auf, daß der Papst der Antickrist sei; der römische Katholicismus ist ihm Götzendienst. Schon jetzt spricht er auch aus, daß der Gottesdienst bloß nach den Satungen der Schrift, ohne Abthun noch Dazuthun, geregelt so

604 Ruor

werben muffe. Dabei bat er bie an Beatoun verübte That schon burch sein Kommen nach St. Andrews gebilligt, fowie er nachher in feiner Geschichte ber Reformation burch ben gangen Ton, in welchem er fie ergablt, entschiedene Billigung berfelben ausspricht.

Aber bie Brotestanten in St. Andrews erlagen ju Ende Juli 1547 ber frangofischen 5 Silfe, die ber regierenden Partei gu teil murbe. Knog murbe als Gefangener, gegen bie Rapitulationsbedingungen, mit anderen in Retten auf einer französischen Galeere festgehalten. Er blieb unter Schmerzen und Rrantheit ftandhaft, fand auch Gelegenheit, bort ein Betenntnis feines Glaubens aufzuseten und an feine driftlichen Bruber in Schottland ge-

langen zu laffen.

Im Februar 1549 wurde er, wahrscheinlich burch Fürsprache Edwards VI. von England, befreit und sofort auch von ber englischen Regierung für ihr Wert ber Reformation in ihren Dienst genommen. Sie gab ihm bie Stelle eines Predigers im Nordosten bes Landes, zuerft für Berwid am Tweed, bann 1551 für Newcaftle am Tyna und zugleich für die Umgebung. Bon Newcastle aus hatte er auch wiederholt in London vor König 15 und Gebeimrat ju predigen. Er bezog einen Gebalt von £ 40 aus ber Staatsfaffe. Db er hiermit zu ben feche fogen. Kaplanen bes Konigs gehörte, von benen vier im Land herum predigen sollten, ist streitig; unter den zuerst (im Dezember 1551) dazu ernannten twar er, twie jest erwiesen ist, nicht. In Berwick sand er auch seine spätere Frau, die Tochter eines höheren Offiziers; die noch vorhandenen Briese von ihm an ihre Mutter, eine innig 20 religiöse und zur Schwermut geneigte Frau, zeugen am meisten unter bem, was er Schrift- liches hinterlassen hat, von der Tiefe und Wärme seines Gemüts.

Bei feiner geiftlichen Thätigkeit hielt er auch bier ftreng barauf, nichts, tvas ibm für Gögendienst galt, im Gottesbienst jugulaffen und auch in ben Augerlichkeiten möglichst ben Worten ber Schrift zu folgen. Er traf barin unter ben englischen Theologen mit John 25 Hooper gusammen, der im Mai 1549 aus Burich gurudgekehrt war. Go erlaubte er fich namentlich, die Kommunikanten beim Genuß bes Abendmahls fteben und nicht, wie bisber in England vorgeschrieben war, fnien ju laffen. Borzugeweise hierauf richtete fich überhaupt ber Streit unter ben beiben Sauptrichtungen innerhalb ber englischen Reformation. Knog vertrat seinen Standpunkt auch vor dem Geheimen Rat und König. Eranmer ent-30 gegnete, nach dem biblischen Borbild müßten ja die Kommunikanten vielmehr zu Tisch liegen. Das Knien wurde dann auch im revidierten Common Prayer Book 1552 beibehalten. Aber namentlich auf Knoz' Andringen geschah es, daß darin eine Deklaration beigesügt wurde des Inhalts: das Knien solle nur demütigen Dank für Christ Boblthaten, keineswegs aber Anbetung bes Brotes und Beines ober irgend einer realm 35 Gegenwart bes Fleisches und Blutes Christi barin ausbrücken, indem der natürliche Lib Chrifti vielmehr im himmel und nicht bier fei; eine Deklaration, die unter Elifabeth ge ftrichen wurde, aber feit 1662 wieder aufgenommen ift. Ferner wurde in den 42 (fpater 39) Glaubensartiteln, welche Knor mit zu begutachten hatte, ein Sat, der febr entschieden die Ubereinstimmung der vorgeschriebenen Ceremonien mit der evangelischen Freiheit und die 40 Ersprieglichkeit berfelben aussprach, schließlich weggelassen. Der mächtige Herzog von Northumberland beantragte, bem bisher fo felbftftanbig auftretenden Schotten felbft eine Stelle unter ben englischen Bischöfen, nämlich bas Bistum Rochester, zu übertragen. Anor aber lehnte bies ab und ebenso nachher eine ihm burch Cranmer angetragene Pfarftelle in London. Ohne Zweifel scheute er sich vor ben Berbindlichkeiten, die er damit über 45 nommen hätte, und namentlich vor einer solchen Zustimmung zur Spiftopalverfassung. Auch war ihm das gange Treiben der Großen des Reichs um den jungen wohlmeinenden König her verdächtig, wie er denn auch darüber ungescheut sich öffentlich äußerte. In betreff jenes Kniens erklärte er übrigens jetzt seinen Freunden, daß sie auf jene Dellaration hin der öffentlichen, von einer christlichen Obrigkeit erlassenen Ordnung sich nicht 50 mehr widerfegen follten. - Rach einer wiederholten, freundlich abgelaufenen Bernehmung bor bem Geheimen Rat im Fruhjar 1553 wurde er auch noch in ber Graffchaft Budingbam

als Prediger verwendet. Aber die Thronbesteigung der katholischen Maria tried ihn im Januar 1554 aus England weg nach Genf. Der Aufenthalt baselbst brachte ihn in vertrauten Umgang mit 55 Calvin; feine bogmatische Richtung erscheint nachher immer als calvinische: er hat die Brabestinationslehre spater in einer eigenen Schrift verteibigt. Dort erft bat er recht als

evangelischer Theologe studiert, bort auch erst noch Hebräisch gelernt.

3wijden ben Genfer Aufenthalt binein wurde er zu einer aus frangofischen und em lischen Flüchtlingen gemischten reformierten Gemeinde nach Frankfurt a. M. berufen. Er 60 traf bort im Robember 1554 die Engländer im Awiespalt über die Frage, wie weit ste Snor 605

eibehaltung ber anglikanischen Ceremonien forbern müßten. Unter Beirat von Calvin urbe eine Bereinbarung erreicht. Als aber Dr. Cox, Edwards VI. Lehrer, mit noch neren auch nach Frankfurt kam, drang dieser sogleich auf Wiederherstellung der Responzien, und da Knoy alle solche Gebräuche zwar nicht als widergöttlich, wohl aber als unprositable" beharrlich verwarf, denunzierten ihn jene Gegner beim Magristrat wegen ber 1554 von ihm veröffentlichten "Ermahnung" an die Engländer, worin er heftig der eine Verheiratung zwischen Kaiser Karls Sohn Philipp und Königin Maria sich auselassen und den Kaiser für einen "nicht geringeren Feind Christi, als einst Nero gewesen", klärt hatte. Knoy mußte darauf hin im März 1555 die Stadt räumen. Er ging wieder ach Genf mit einer Schar gleichgesinnter, die dort eine Ordnung nach ihren Grundsägen 10 h einrichteten. In Frankfurt ist so die Spaltung, die nachher in England selbst zwischen m Puritanismus und dem anglikanischen Kirchentum sich sessen, zum erstenmal som und unheilbar zum Ausbruch gekommen.

Mit Bezug auf Knog' bisherige wie auf seine spätere schottische Wirksamkeit kann soweit von ihm gesagt werden, was Carlyle (On Heroes, Hero-Worship etc.) in 15 iner eigentümlichen Beise so ausbrückt: er sei oberster Priester und Begründer des Glausms, der Schottlands, Neu-Englands und Oliver Cromwells Glaube geworden sei, näms

d des Puritanismus.

Die Regentschaft Schottlands war unterbeffen an bie Königin Mutter, Maria von uife, übertragen worden. Die Umstände waren aber für die Reformation, so sehr diese 20 indlich gegen fie gefinnt war, gunftiger geworden, zuerst weil die Regentin durch Rach= ht gegen ben protestantischen Abel ihre Stellung befestigen mußte, bann weil nunmehr r fatholischen, mit Spanien verbundeten englischen Ronigin gegenüber die frangofische bottifche Politit in folder Nachficht gegen die Reformierten eine Baffe fand. Da erschien n Herbst 1555 Knog wieder in Schottland. Er holte fich jest bie Gattin aus angesehenem 25 efclecht, ber er schon bei seinem früheren Aufenthalt in Berwick nabe getreten war, und im bann auch nach Sbinburg. Er forberte ba fogleich, baß die Protestanten von jeder igeren Gemeinschaft mit dem "Gögendienst", besonders ber Meffe, offen sich lossagten. delige schützten ihn wieder und er hielt ihnen Abendmahl in evangelischer Beise. Als otschafter Gottes wandte er sich offen, in würdigem, aber streng mahnenden Tone mit 30 nem Schreiben an die Regentin. Bor das geistliche Gericht nach Schindurg geladen, erstien er bort am Termin, aber mit einem Geleite, angesichts dessen der Gerichtshof die jache zu vertagen für gut hielt. Aber zu einem durchgreifenden Wirken und Kämpsen, as in seinem Sinne lag, und zu welchem sein bisheriges Wirken rasch hättte hintreiben uissen, sahen er und seine Freunde die Zeit doch noch nicht gekommen. Den äußersten 35 onflitt noch vermeidend und seine Rückkehr, sobald sie gefordert würde, zusagend, ging im Spatfommer 1556 noch einmal nach Benf, wo ihn jene Flüchtlingegemeinde gu rem Geistlichen erwählte; er predigte als solcher in der Rirche "temple de Notre ame la neuve", welche auf Calvins Betrieb bie Saupter ber Stadt einer englischen nd einer italienischen Gemeinde zugewiesen hatten. Mit Schottland blieb er in lebhafter 40 Berbindung, brach auch gleich auf die erste neue Einladung im Herbst 1557 wieder bahin uf, mußte jedoch in Dieppe wegen entgegengesett lautender Mitteilungen wieder umbren, worauf er ben schottischen Abeligen in einem Brief die Pflicht fraftigeren Aufetens einschärfte, bei bem fie auch etwaige schreckliche Unruhen nicht scheuen burften. Sabrend bes folgenden Jahres beschäftigte er sich bei einer von gelehrten Mitgliedern 45 iner Gemeinde unternommenen Bibelüberfetjung (Geneva Bible). In biefem Jahre eß er ferner eine seiner heftigsten Schriften ausgehen, den "Trompetenstoß wider das onströse Regiment der Weiber", zu welcher ihn die englische Maria veranlaßt hatte und e zugleich die schottische Königin treffen nußte; daß Weiber regieren, ist ihm gegen ottes Ordnung wegen ihrer Verpflichtung, dem Mann unterthan zu sein, ihrer natürs 50 hen Unvollsommenheiten, Schwächen und unvrdentlichen Begierden. Nachdem dann Maria ftorben war, veröffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine "turze Ermahnung an ngland" ju schleuniger Annahme bes unterbrückten Evangeliums. Über bie nötigen dlichen Reformen äußerte er fich im übrigen magvoll, forderte auch nicht etwa Abaffung, sondern nur beffere Einrichtung des Epistopats. Dabei stellte er aber ben 55 rundfat auf: Niemand follte vom Joch ber Kirchendisziplin befreit, niemandem ein Abeichen von Gottes Religion gestattet werben; wenn ein Fürst, Rönig ober Raiser barauf sgehe, die einmal eingeführte wahre Religion zu zerftören und Göpendienst aufzurichten, folle er nach Gottes Befehl zum Tod verurteilt werden.

In Schottland ichloffen nun bie protestantischen Abeligen, gang nach feinem Sinn, 60

606 Anor

am 3. Dez. 1557 ale "Gemeinde (Congregation) Chrifti" einen Bund, um mit ihrer Macht und ihrem Leben das Evangelium und die evangelische Kirche zu schützen. Die Regentin antwortete, indem sie unbedingt den römischen Gebräuchen treu zu bleiben gebot. Die Parteien standen, zum Bürgerfriege bereit, sich gegenüber. Am 5. Mai 1559 betrat 5 Knor den schottischen Boden wieder. Nach einer Predigt, die er in Perth gegen den Gögendienst hielt, brach dort ein wilder Sturm gegen heiligendilder und Klöster, gegen alle Stätten und Abbisder jenes Gögendienstes sos; derselbe verbreitete sich von jetzt an beinahe überall hin, wohin das reformatorische Wort drang; man kann nicht sagen, daß Knor dazu aufforderte, wohl aber, daß er auch das, was ein ihm selbst verächtlicher Pöbel 10 that, doch nicht ohne eine gewisse Freude als gerechtes göttliches Gericht betrachtete. Der Krieg mit der Regentin brach aus und die Gegner derselben schafften jetzt auf ihren Gebieten allen katholischen Gottesdienst ab. Für Knor war es eine Zeit der angestrengtesten vielseitigen Thätigkeit. Während ein Preis auf seinen Kopf gesetz ist, predigt er nicht bloß und reformiert, sondern auch in den äußeren Angelegenheiten des Kampfes spielt er 15 eine Hauptrolle. Er ist ein Hauptunterbändler awischen den Verbündeten und awischen Regentin antwortete, indem fie unbedingt den römischen Gebräuchen treu zu bleiben gebot. 15 eine Hauptrolle. Er ift ein Sauptunterhandler zwischen ben Berbundeten und zwischen Elifabeth von England, welche in ber mit Frankreich verbundenen Maria eine gemeinsame Feindin sehen mußten. Auch jest noch mahnt er die verbundeten Lords, nicht Fleisch für ibren Arm zu halten. Aber er fann wenigftens nicht umbin, bei fleischlichem Arm Gilfe zu suchen. Er muß sie suchen am Throne eines Weibes; die Entschuldigungen, welche 20 er jetzt wegen des "Trompetenstoßes" gegen Cecil ausspricht, sind zwar ohne alle unwurbige Schmeichelei, aber immerhin bemütigend; Elisabeth muß ihn zwar respektieren als wichtige Persönlichkeit, aber fie verhehlt ihren haß gegen ihn nicht, hat ihm auch nie eine Bredigt auf englischem Boden, ja in jenen Jahren noch nicht einmal das Betreten dieses Bodens erlaubt. Er muß es sich ferner gefallen lassen, daß bei den Gesuchen um die, die er für die Religion begehrt, nach dem Willen der Elisabeth gar nicht die Religion, sondern nur die von Frankreich drohende Gefahr erwähnt werde. Er kommt endlich in den Künsten der Klugheit und Schlauheit so weit, daß er einmal den Borschlag macht, Elisabeth, welche nicht offen Silfstruppen schiden wollte, moge folche anweisen, scheinbar eigenmächtig an bie Lords fich anguschließen, und bann jum Scheine fie für Rebellen er 30 flaren. — Mit Beiftimmung ber Prediger sprachen die Berbundeten über die Regentin endlich bie Absehung aus; Anog erhielt auch eine Stelle in ber provisorischen Regentschaft. Zum Siege jedoch kam es nur durch offene bewaffnete Hilfeleiftung von seite Englands. Die in Schottland stehenden Truppen Franz' II. von Frankreich, des Gemahls der Maria Stuart, zogen mit den englischen wieder ab. Die französischen Bevollmächtigten verstanden 35 fich bagu, daß die Reichsftande fofort berufen und ihnen auch die firchlichen Angelegenheiten zur Beratung vorgelegt werden sollen. Die Regentin war kurz zuvor gestorben. Maria Stuart und Franz verweigerten zwar die Unterzeichnung des (am 8. Juli 1560 geschlossenen) Bertrags; aber schon im Dezember verlor Maria ihren Gemahl durch den

Tod; fie mußte gewähren laffen. Das Barlament trat im August zusammen und nahm ein Glaubensbekenntnis an, das Knox und andere Geiftliche entworfen hatten, das indessen in dem Artikel von da Obrigkeit deutlich den Ginfluß einer vorsichtigeren Partei und wohl auch die Rücksicht auf bie ftreng monarchisch benfende Elisabeth ertennen läßt. Ein "Disziplinbuch" wurde von einer im Dezember veranftalteten Rirchenversammlung abgefaßt; es ftellte ben Bresbyteria 45 nismus feft, feste indeffen baneben über größere Begirte Superintendenten, welche besonders auch ben noch berrichenben Mangel an Geiftlichen für die einzelnen Gemeinden durch Serum reifen erftatten follten. Der gejamte fatholische Rultus wurde bom Barlament formlich verboten. Der Gottesbienft follte fünftig nach ber Ordnung jener Genfer Gemeinde ge halten werben, wahrend bisher burch die Lords ber Rongregation die Liturgie Cowards VI. 50 acceptiert war. Allen diesen Beschlüffen fehlte zwar noch die königliche Bestätigung. Aba die Reformation hatte wenigstens thatfächlich vollständig obgesiegt. Knor, ihrem fraftigsten und zugleich wachsamften Bortampfer, war das Predigtamt von St. Giles, ber großen

Barochialfirche für gang Ebinburg, zugeteilt worben; nicht minder als bisber für bie erfte Durchführung der Reformation tampfte er fortan für die Behauptung und volle Berwit

55 lichung berfelben.

Die Umftande waren für fein Wirfen gerade jest, als Maria ihren Gemahl und bie frangöfische Silfe verloren hatte, in gewiffem Ginne ichwieriger geworben. Jest follte a den Abel, beffen Waffen er für Chriftus in den Rampf gerufen, naber tennen lemen. Biele bewährten fich allerdings als redlich, wollten bann aber im Gifer gegen Die Musso rottung bes Götenbienstes nicht so weit geben als Anor, sondern wenigstens ber Königm **Rusg** 607

keffe gestatten. Andere aber, befriedigt damit, daß die französische Übermacht besiegt n war, fragten nach dem Bohle der Kirche wenig mehr und suchten nur selbst die nste derselben zu behalten. Auf alle übte Maria mit ihren persönlichen Reizen, gewandten, auch gefälligen Benehmen und den Genüssen und Lüsten ihres französisch Hofes große Anziehungstraft aus. Und dabei ließen sie es hingehen, daß über die streng rechtlich so gut wie gar nichts sesstellt war; denn die Königin verstand ie zu Bestätigung des protestantischen Kirchentums, sondern nur zum Bersprechen, in lesigion ohne den Beirat der Stände nichts zu ändern.

knog erscheint jetzt erst in seiner ganzen Größe: uneigennützig und unbestechlich im sate zu fast all den bisher mit ihm verbündeten Herren; nur desto sester bei ihrer 10 verlässigeit; der Königin gegenüber sowohl für Drohungen als für schmeichelndes genkommen, womit sie ihn auch einige Male beehrte, ganz unzugänglich. Aber er steilich auch wieder die ganze Herbheit seines Charakters und die schrosse Konsequenz

Grundfäte.

**Bas** Kirche und Religion betrifft, so forberte er schlechthin, daß die Messe, als ein 15 Bolk und Land entheiligender Greuel, auch aus dem königlichen Palast entfernt werde. ftand, besonders auch in persönlicher Berhandlung mit Maria 1561 und auf einer bly vor milber gestimmten Abeligen 1564, so streng als möglich auf der Berpflichbes Rolles, ben Götenbienft nicht zu bulben; bas Bolt fei, und fo namentlich in 1 Stude, für die Sunden eines Regenten, Die es julaffe, verantwortlich; er berief 20 B. auf die That Jehus im Alten Bunde; im Neuen Bunde muffe man bei Ro 13 m Gott verordneten Gewalten und die Trager diefer Gewalten unterscheiben, und reff ber ersten Christen bebenten, daß sie noch gar kein Bolt waren und, als ber t exmangelnd, auch den Beruf zu gewaltsamer Erhebung gegen den Gößendienst noch hatten. — Eine Berufung der Königin aufs eigene Gewissen ließ er so wenig gelten 25 iejenigen, welche umgekehrt einer Unterdrückung der Gewissensfreiheit durch einen ten felbst bas Bort reben; er sagte ju ihr: Gewiffen forbere Biffen, Belehrung, olde habe sie eben noch nie ernstlich am rechten Orte, in ber Schrift, gesucht. — Beile tauchte der Gedanke auf, Maria möchte einen ihr von Elisabeth befohlenen bi und mit diesem die anglikanische Kirchenform annehmen; aber Anog' Partei wurde 30 ch nur neu beunruhigt; gerade jett schlug Knog in einer Predigt nur desto heftiger treuze und Lichter" los. — Indes reizte Maria und ihr Anhang selber immer wieder und Doppelzungigkeit bei Bersprechungen, durch Bersuche, die Messe auch öffentlicht zu halten, durch Hossels zur Feier der Niederlage von französischen Protestanten. Das andere, was Knog in beständigem Kampfe mit Maria erhielt, war das leicht= 85 : Leben, bas am Hofe herriche und von ba aus im Land verbreitet werbe. Freunde tereffanten, reizenden, unglücklichen Maria pflegen sich darauf zu berufen, daß frane **Bildun**g den noch rohen Schotten wohl auch heilsam hätte sein mögen. Feinere ng war nun allerdings Knog' Sache nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er boch über Erzeffe zu flagen, bei welchen es gar nicht um Bilbung ober unschulbige 40 Muft, sondern um eine mit Robeit sich nunmehr verbindende Lüderlichkeit sich han-Sodann ärgerte ihn doppelt, wenn gerade 3. B. jene Nachrichten aus Frankreich änzen gefeiert wurden; er sagte da zu Maria: obgleich er das Tanzen in der Schrift be gepriefen und auch bei weltlichen Schriftstellern mehr als Gebarbe eines Ber-1, benn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet finde, so verdamme er es doch 45 schlechthin, falls einer nicht entweder seinen Hauptberuf darüber verfäume ober damit Freude am Miggeschick des Bolkes Gottes ausbrücke. Im ganzen hat Anox, wie er felbst sagt, die Konigin schon seit seiner ersten Zusam-

nft mit ihr als eine stolze, schlaue und gegen Gott und die Wahrheit verhärtete betrachtet. In seiner Resormationsgeschichte, die jedoch erst nach seinem Tod gedruckt so, ruft er über sie aus: "Herr, erlöse uns von der Thrannei dieser Hure!" Sein iches Gebet für sie sollte nur ein bedingungsweises sein: "erleuchte ihr Herz, wenn

n Bille ift".

Seine positive Thätigkeit widmete Knox rastlos dem Ausbau des kirchlich-religiösen bin der Gesamtkirche wie in seiner Einzelgemeinde, — dort durch Teilnahme an 56 krodinzialspnoden und Assemblies und durch Bistationsreisen im Austrag der letztes— hier besonders durch Predigen (zweimal jeden Sonntag und dreimal an Wochens. Beim Predigen pflegte er erst ruhig und gemäßigt zu sprechen, dann aber, wenn die Anwendung kam, mit gewaltiger Krast; in den Predigten und praktischen ben, die wir von ihm haben, zeigt er nicht Weichheit im Gefühl und Ausdruck, 60

608 Anor

wohl aber innere Barme, Rlarheit und Bestimmtheit, Sicherheit und Rraft. Die Geschichte der schottischen Reformation hat er seit 1559 während ober furz nach bem Berlauf ber Ereigniffe, baber mit Mangel an geordneter, burchfichtiger Zusammenfaffung sowie ohne Runft und Feinheit bes Ausbrucks und in einem meift von innerer Erregung gen= 5 genden, oft bitteren, mitunter höhnischen, ja fast schadenfrohen Tone, aber in sehr leben-biger, anschaulicher Ausführung, in einer natürlich frästigen, kernigen Sprache, mit offener, ja absichtlicher Hervorkehrung der Härten seines eigenen Auftretens niedergeschrieben; die Abfassung der bis 1564 reichenden vier ersten Bücher durch ihn ist genügend bezeugt; für das noch drei Jahre weiter reichende fünfte hatte er wenigstens reiche Aufzeichnungen 10 hinterlassen. Der übrige Inhalt seiner "Werke" besteht nur aus kleinen, durch die kirchlichen Vorkommnisse veranlaßten Schriften und Schriftstücken. — Auch außerhalb seines eigentlichen Amtes und Berufes genog Knog bei Soben und Niederen großes Ansehen. Sin und wieder follte er vermitteln gwifden foottifden Großen. Maria felbft erwies ibm einmal die Artigkeit, ihn um Silfe ju bitten für die Schlichtung von ebelichem Saber 16 Awifchen bem Grafen von Argyle und feiner Gemablin. - Der Kraft und Raftlofigfeit, mit welcher Knog wirfte, entsprach fein Körperbau feineswegs; feine Statur war flein, feine Konstitution schwach. Gein Beift alterte und ermübete nie, aber seine Leibesträfte wurden aufgezehrt. -Seine Frau ftarb 1560. 1564 heiratete er noch einmal, die Tochter eines

Schottischen Lords.

Besonders bewegt wurden für Knog wieder bie fieben letten Jahre feines Lebens. Als Maria ihren Better Darnley 1565 heiratete, migbilligte er dies ber Königin ins Ungeficht, weil Darnley für papiftisch galt, und mabnte bann auch Darnley bon ber Rangel aus. Bald aber erschien als Hauptstütze des Papismus vielmehr der Italiener Rizzo; die Abeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley am 9. März 1566 ermordeten, warfen 25 eben auch bies ihm vor. Und ba foll benn felbft Knog im Ginverständnis mit ben Berschworenen gewesen sein (vgl. besonders Tytler, History of Scotland, vol. VII). Der Sachverhalt ift biefer: Es findet fich in London unter ben Staatspapieren noch ein Brief bes Grafen von Bebford, Gouverneurs von Berwid, an Cecil vom 21. Marz, worin biefer auf einen, bie Namen ber geflüchteten Berichworenen enthaltenben Brief bes englischen 30 Agenten Randolf verweift, und angeheftet an Bedfords Brief eine nicht von Bedford, bod scheints von einem Gefretar besselben geschriebene Lifte, auf welcher neben ben anderen Berschworenen auch Anog und sein Ebinburger Amtsgenoffe Craig fteben; ferner bat, als Maria, um Strase zu verhängen, mit Truppen in Edinburg einrückte, Knox, der steilich auch ohne wirkliche Mitschuld an jener That sich als einen Hauptgegenstand ihres Zonns sansehen mußte, erst nach Kyle in Schottland, dann nach Berwick sich zurückgezogen; endlich nennt er beiläusig im ersten Buch seiner Resormationszeschichte den Rat, nach welchem Rizzio zu gerechter Strase gezogen worden sei, einen klugen. Allein man hat auch noch jenen Brief von Randolf selbst, der richtig viele Namen ansührt, aber den von Knox nicht; es eristiert noch eine, vom 27. März datierte, scheint von Randolfs eigener Harten und bewer Lieben und Krozia nicht neunt werden Werten und 40 bene Lifte, welche den Knor und Craig nicht nennt; zwei Mitverschworene, Morton und Ruthven, versichern in einer für Secil und Elisabeth bestimmten Rechtsertigungsschrift, daß keiner ber Brediger teilnahm; endlich ift Craig ruhig und unangefochten in Cbinburg ge blieben. Erwiesen ist hiernach Knog Teilnahme nicht. - Knog war, wie gesagt, nach Berwid gegangen und hielt fich einige Zeit auf englischem Gebiet auf, nahm bamals wohl 45 auch felbst ein von ihm berfagtes Schreiben ber Affembly an die englischen evangelischen Bifchofe und Paftoren mit, das für die bortigen puritanischen Gegner ber anglitanischen Rirchengebräuche Fürsprache einlegte, und benütte seinen Aufenthalt bort ohne Zweifel jum Berkehr mit diesen. Wohl erst als Maria nach Darnleps Ermordung mit Bothwell im Sommer 1567 flüchtig und dann gefangen genommen worden war, kehrte Knor nach 60 Edinburg zurück. Er predigte bei der Krönung des jungen Jakob VI., nachdem er gegen bie jubifche, unter bem Bapfttum migbrauchte Geremonie ber Galbung eine, jeboch vergeb liche Einsprache erhoben hatte. Er forberte die Sinrichtung ber Maria wegen Chebruch und Gattenmords. Rachdem fie in die Sande ber Elifabeth gefallen war, ichrieb er, ichon "mit einem Fuß im Grabe stehend", 1570 an Cecil: "wenn ihr nicht die Wurzel umbauet, werden die Zweige rasch und stärker wieder ausschlagen".

Der befinitive Sieg, b. h. die formliche gefetliche Anerkennung ber Reformation war damit eingetreten, daß Graf Murray, ber jum Regenten eingesette Baftardbruber ber Maria, in Gemeinschaft mit ben Stanben die Parlamentsbeschlüffe bon 1560 bestätigte; beharrliche Götzendiener wurden, wie Knog forderte, mit ber Tobesftrafe bedrobt. Doc 60 für Knor war Rube noch nicht gefommen. 1570 erschütterte ihn die Ermordung des Ro

t, bann ber Abfall feines Freundes Rirfaldy, ber 1546 guerft in Beatouns Schlog ngen war, zur Partei ber Maria. Unter folden Eindrücken traf ihn im Oftober ein Schlaganfall. Er fuhr fort, auf feiner Rangel in Sbinburg zu eifern, obgleich by bas Sbinburger Schloß inne hatte; ba aber fein Leben burch bie Gegner bebroht gestattete er ben Geinen, ihn nach St. Anbrews zu bringen. Roch zu Knors Lebzeiten erhob sich auch diejenige Frage, welche nachher zur zweiten be in ben Kampfen ber schottischen Kirche führte, — ob nämlich, wie es ber Bres-anismus forberte, wirklich bie Bischofswurde in Schottland nicht mehr bestehen solle. r waren die alten Bischofe noch im Befit ihrer Pfrunden geblieben; jest war burch btung bes bei Murrans Morb beteiligten Erzbifchofs von St. Andrews biefe Stelle 10 it. Die Frage war zugleich für die ständische Berfassung febr wichtig, in welcher die fe ein wefentliches Glied waren. Unter bem Abel wurde ber Bunfch gehegt, eine Bfrunde gwar wieber ju vergeben, aber mit vermindertem Einfommen, und ben nn hieraus einzuziehen; in solcher Weise wurde der Geistliche Douglas für St. Ansprasentiert. Der Regent, Graf Mar, tras 1572 mit den Superintendenten und 15 von ihm berusenen Geistlichen die Übereinkunft, jene Amter sollten während der erjährigkeit des Königs fortbestehen, jedoch als den Affemblies unterworfen. Knog ninder ftreng als bie fpateren schottischen Presbyterianer - fügte fich ben Umftanben; drantte fich barauf, vor Digbrauchen bei Bahl und Ginfegung zu warnen, wie er beshalb auch bei Douglas' Einsetzung jede Mitwirfung verfagte. 3m August 1572 konnte Knog nach Edinburg gurudkehren. Dort sprach er noch auf adricht von ber Bartholomausnacht bin über ben frangofischen Ronig einen folchen fluch aus, daß deffen Befandter gurnend Schottland verließ. Dort besuchte ihn auch Secile Botichafter Rilligreiv, welcher ben geheimen Borichlag mitbrachte, Maria folle chotten ausgeliefert und ihr von diefen der Prozeg gemacht werden. — Seinen Tod 25 fühlend, führte er am 9. Nov. felbst noch seinen Rachfolger bei seiner Gemeinde ein. inen letten Tagen und Stunden rief er Gott jum Zeugen an, daß er nur fürs gelium gewirft und auch in benen, gegen welche er "Gottes Gerichte donnerte", nicht erfonen, sondern bloß die Gunden gehaßt habe; er hinterließ seinen verschiedenen ben angelegentliche Ermahnungen; Lob, das ihm jemand spenden wollte, wies er so : das Fleisch sei von selbst schon überstolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das ja fühlte schon vorher in die himmlischen Freuden sich versetz; als seine letzte und ste Ansechtung bezeichnete er die, daß der Teufel ihn bereden wolle, er habe durch a treuen Dienst den Himmel verdient. Er starb am 24. November. Als treffendes is pflegen seine Landsleute bas Wort anzuführen, welches ber neu erwählte Regent 35 in an feinem Grabe fprach: "Sier liegt er, welcher nie bas Angeficht eines Menschen Julius Röftlin.

Innten, Matth. f. Gewiffener Bb VI G. 654.

toadjutor. — Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars II, lib. II, IV—LVII, LIX; Overberg, Diss. de electionibus coadjutorum episcopalium, Mona-40 Westphal. 1780; Köhler, Quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania, Mogunt. 1787; Das Recht zur Ausstellung eines Koadjutors mit der Nachfolge, München 1848, ; aussiührlichere Litteraturnachweise hindius, Shstem des kathol. Kirchenrechts, Bb II, 1878, S. 249 ff.; Kicher, Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Ausst., Leipzig 1886. S. 461 f.; erg, Kirchenrecht, 4. Ausst., Leipzig 1895, S. 172; Grunau, De coadjutoribus episco-45, Breslau 1894.

toabjutor (adjutor, cooperator) ist der Gehilse eines durch Krankheit, Alter, oder nderen bloß thatsächlichen Gründen an der Amtsverwaltung gehinderten Geistlichen. behilse wird entweder vorübergehend oder bleibend bestellt (coadjutor temporarius, tuus), und im letzteren Falle unter Umständen mit dem Necht der Nachfolge in 50 lmt des von ihm vertretenen Geistlichen.

Ein Pfarrer ober anderer Benefiziat, welcher durch ein derartiges anhaltendes Hindernis de clerico aegrotante vel debilitato, in Gregors IX. Sammlung lib. III, im Sextus III, 5, Conc. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer stande n Amt selbst zu verwalten, erhält von den geistlichen Oberen einen Koadjutor oder 55 ius, unter Anweisung eines Teils der Benefizialeinfünste zum Unterhalte. Der also e Koadjutor ist nur ein zeitweiliger, revocabler. Die Anstellung eines solchen eum uccedendi ist ausdrücklich durch das Concil. Tridentin. sess. XXV, cap. 7 is Enchtlopäble sür Theologie und Kirche. 3. A. X.

de reform. unterfagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quibuscunque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Daß indessen dadurch der Papst selbst nicht gehindert werde, hiervon Ausnahmen zu machen, ist von Benedikt XIV. de synodo dioecesana lib. XIII, cap. X, 5 § 27-29 bargethan worden (vgl. Ferraris bibliotheca canonica s. v. coadjutoria

nro. 4 sq.).

Regelmäßig indes benkt man bei bem Namen Roadjutor nur an den analogen Ge bilfen eines Bijchofs. Nach einem alten Ranon foll bei Lebzeiten eines Bijchofs fein Nachfolger für ihn gewählt werden (e. 5. 6. Can. VII, qu. I. [Cyprian a. 252], 10 c. 3. 4. Can. VIII, qu. I. [Conc. Antiochen. a. 341, c. 23]). 3m Fall feiner Amtshinderung sollten die benachbarten Bischöfe aushelsen, oder ein dispensator, intercessor, interventor acitiveise angenommen werben (c. 1 Can. VII, qu. I. [Gregor. I. a. 601], vgl. c. 13. 14. eod. [Derfelbe a. 599. 603]). Es geschah dies unter Bermittelung bes Provinzialkonzils, auch wohl dem Beirate des Papstes (c. 13. 14. cit. c. 17 eod. 15 [Zacharias ad Bonifacium a. 748], c. 5. 6. X. de clerico aegrotante [III. 6], [Innocent. III. a. 1204. Honorius III.]), welcher diese causa episcopalis, wie alle übrigen majores, unter ausschlicher Feststellung des Bersahrens und der Entscheidungsnormen sich förmlich reservierte (cap. un. de clerico aegrot. in VI. [III. 5]. Bonifac. VIII. a. 1298]). Da burch die Bestellung der Beibbischöfe dem Bedurfnisse bischöfticher 20 Unterstützung gewöhnlich abgeholfen wurde, so erfolgte die Annahme eines Koadjutors nur in besonders bringenden Fällen, und dies um so mehr, als in Deutschland sich aus politischen Gründen die Pragis geandert hatte und folde Gehilfen gewöhnlich mit ber Ausficht auf die Nachfolge im Bistum gewählt wurden. Das alte Prinzip: ne in una urbe duo sint episcopi (Conc. Nicaen. a. 325 c. 8) wurbe aber meniastens formell 25 nicht verlett, indem man ben Roadjutor, wie den Weihbischof, auf den Titel einer anderen Rirche fonsefrierte. Das tribentinische Kongil schreibt nunmehr sess. XXV. cap. 7 de reform, vor, bag nur bei Rathebralfirchen oder Rlöftern ben Bralaten ein Roadjutor bei gegeben werben foll, wenn bringende Notwendigkeit ober offenbarer Borteil es erheischen, daß aber ein folder nur bann mit dem Recht der Nachfolge gegeben werde, wenn jubor 30 bom römischen Bischofe beshalb eine forgfältige Untersuchung vorangegangen, auch in der Berson des Anzusetenden alle Eigenschaften, welche bei Bischöfen und Bralaten geforden werden, vorhanden find. Die Bestellung eines Roadjutors tann vom Bralaten felbst beantragt werden und erfolgt unter Buftimmung bes Rapitels. Diefes felbst bewirft bie Bestellung, wenn der Prälat gehindert ist, einen Antrag zu machen, oder wenn er sich weigert, dem Bedürsnisse nachzukommen, in welchem Falle die päpstliche Entscheidung eingeholt werden muß (c. un. de clerico aegrot. in VI). Über die Konkurrenz des Staates bei Roadjutorwahlen haben die verschiedenen Staatsgesetzgebungen verschiedene Anordnungen getroffen. S. barüber Sinfchius, II, 256 ff. Über die ihrer Zeit berühmte Mainga Roadjutormahl Dalberge f. Mejer, Bur rom. beutschen Frage 1, 110 ff.; über die Strie 40 tigkeiten bei Gelegenheit ber Ginsetzung bes Freiherrn b. Weffenberg jum Roadjutor bes Bischofs von Konstang s. die litterarischen Nachweisungen im Hermes, Leipzig 1820. Stück VI, S. 99—145; über die Koadjutorwahl des späteren Kardinals Geißel zu Koln (1841) f. Beld S. 76.

Der Coadjutor cum spe succedendi hat auf die Diöcese ein obligatorisches Recht 45 (jus ad rem), welches mit bem Abgange bes Roadjutus ohne weitere Abertragung jum dinglichen wird (jus in re), s. Ferraris a. a. D. Nr. 26 ff. Bis dies geschieht, hat a Anspruch auf eine congrua sustentatio, auf die Berwaltung der Diöcese, so weit dies nötig ift und durch eine besondere Instruktion festgestellt zu werben pflegt. Ausbrud lich ist aber burch die Kirchengesetze bie Beräußerung ber Guter ber Kirche unterfagt 50 (c. un. de clerico aegrot. in VI, c. 42 de electione in VI, I. 6 [Bonifa; VIII. a. 1299].

Roblenger Artifel von 1769 f. Bb V G. 343, 14.

Robold f. Feldgeifter Bb VI G. 1.

Rodde, Gisb. van der f. Rollegianten.

Rogel, Theodor Johannes Rubolf, geft. 1896. — Gottfried Rogel, R. &. Sein Berben und Birten, Berlin 3 Bbe (Bb 1, 1899. Bb 2 foll herbft 1901 ericheinen); 55

Rögel 611

Em. Frommel, Zur Erinnerung an R. K. im Daheim 1896, S. 698 ff. — Pfarrhaus 1896 und 1901. Ev. KZ 1896 Nr. 29. Halte was du haft XX, Nr. 1. Allg. Ev. luth. KZ 1897, Nr. 19. Christ. Welt 1897, S. 258 ff. (R. K. als Dichter). H. Hering, Lehrbuch der Homisteit S. 250.

Rubolf Rögel ift am 18. Februar 1829 als einziger Gohn bes Diakonus, späteren 6 Oberpfarrers und Superintenbenten Gottfried Rogel in Birnbaum (Brob. Pofen) geboren. Seine Boreltern find Thuringer; fein Großbater befaß ein Bauerngut. Auch feine Mutter, geb. Bartuich, war bie Tochter eines Bauern in ber Neumart. Der im evangelischen Befenntnis fest gegrundete, ichlichte und mannhafte Bater und besonders die geiftig bochbegabte Mutter haben einen tiefen und nachbaltigen Ginfluß auf die innere Entwickelung 10 bes Sohnes ausgeübt. Als Alumnus ber Latina in Salle, unter bem Reftor Edftein, erhielt R. seine Ghmnasialbildung. Schon von Anfang an zeigte sich die vom größten Fleiß getragene reiche Begabung, insbesondere auch in rednerischer, stilistischer und bichterijder Beziehung. Im herbst 1847 begann er nach einem borzuglichen Examen seine theologijden Studien in Salle. Bon großer Bedeutung wurde für ihn bas nabe Ber= 15 baltnis ju Tholud, beifen Amanuenfis er wurde, ben er auch fpater auf einer Reife nach Spanien begleitete. Er felbft bekennt: "Was mir nie verloren gegangen, find bie Ginbrude bon Tholude Umgang. Er war es, ber mir beigebracht hat, daß Gelbitbeherrichung noch feine Gelbftverleugnung ift" (vgl. auch bas treffliche Bebicht Rogels bei bem 50jahrigen Jubiläum Tholuds). Neben Tholud wirkte besonders Ahlfeld (f. d. A. Bo I S. 270 ff.) durch 20 seine Predigten auf ihn. Im Jahre 1850 ging er nach Berlin, wo Neander (an bessen Sarge er auch als Bertreter der Studenten sprach), Nitsich, Ranke, Stahl besonderen Einfluß auf ihn gewannen. Als Kandidat der Theologie trat er auf Tholucks Empfehlung als Lebrer in Die Blochmann-Bezzenbergeriche Erziehungsanftalt (Gomnafium), jest Bigtumfdes Gymnafium in Dresben ein (Michaelis 1852 bis Oftern 1854). Der Berfaffer 26 biefes 21.8 gebort zu ben Schulern, bie in biefer Beit von R. als Rlaffenlehrer in ber Quinta ben Unterricht in Religion, Latein und Deutsch genoffen haben, und fann bie bervorragende Lehrbegabung und den tiefgreifenden erzieherischen Ginfluß, den R. ausübte, bezeugen (f. Rögels Biographie S. 186 ff.). Unter feinen Kollegen an ber Schule waren Bilb. Herbst (ber nachmalige Rektor von Pforta), Alb. Rhobe (geft. als Ghmnafial 30 direftor in Bittenberg) und Otto Roquette, mit benen enge Freundschaft ihn verband. Insbesondere trat R. in naben Berkehr mit den Rünftlern Dresdens (Schnorr von Carolsfeld, Ernft Rietschel, Lubw. Richter), mahrend unter ben Geiftlichen Dresbens feiner war, ber ihn anzog. Um Ende des Jahres 1854 wurde er Pfarrverweser in Nakel. Gleichzeitig war ihm die Hilfspredigerstelle bei dem erkrankten Prediger der preußischen Ge- 35 sandtschaft in Rom angeboten worden. Er entschied sich aus Pflichtgesühl für die Stelle seiner Heimatprovinz, "die weniger Glanz und mehr Arbeit hatte". "Ich selbst" sich er) "will mich und werde mich verdichten, vertiesen, sammeln in Nakel. In Nom würde ich vielleicht verlieren, ein Diplomat und kein Theolog, ein Weltmann und kein Christ werben, was ja nach einer praftifchen Schule in Natel und anberswo nicht gu fürchten 40 ift. Rurg, Die sanguinische Bhantafie war für Rom, bas Gewiffen für Rakel." Am 15. August 1855 vermählte er sich mit Maria Müller, Tochter bes Salleschen Theo: logen Julius Müller. Bon 1857 bis 1863 wirfte er fobann in ber neu begrunbeten beutsch-ebangelischen Gemeinde im Saag, in welcher Stellung er auch einen großen Ginfluß auf Die hollanbifden driftlichen Kreife ausübte. Der Dichter ba Cofta, 45 ber getaufte Jude Cappadose, Groen van Prinfterer, Graf Bylandt und ber um seines evangelischen Bekenntniffes willen verfolgt gewesene Spanier Matamoros (f. d. A.) gehörten zu seinem nächsten Umgang, durch ben er viel Förberung gewann und vor allem auch in seiner Unionsgesinnung bestärkt wurde. Im Jahre 1862 wurde er auf Anregung auch geschaft wurde. des Oberhofpredigers Soffmann an den Dom ju Berlin als Hofprediger berufen, tonnte 50 aber tvegen eingetretener Erfrankung erst am 2. Abvent 1863 fein Amt antreten. In Berlin Berlin entfaltete er je mehr und mehr eine weit- und tiefgreifende Thätigkeit. Im Rultusministerium von Mittler tourbe ihm burch von Mühler bie Stelle eines vortragenben Rates übertragen, bie er auch unter bem Ministerium Falt bis ju seinem Eintritt in ben Oberfirchenrat, allerdings ohne thatfachliche Birffamteit, innegehabt hat. Rach Wilhelm hoffmanns Tode im Jahre 55 1873 (f. ben betreffenden von Rögel felbst verfaßten Artifel Bb VIII G. 227ff.) burbe er Oberhofprediger, Generalsuperintendent ber Kurmark und Ephorus bes Domtandidatenftiftes.

Rögels Bebeutung und ber Ginfluß, ben er ausübte, liegt vor allem in seiner Wirksfamkeit als Prediger und Kirchenpoliker. Als Prediger nimmt er eine ebenso hervorragende 60

612 Rögel

wie völlig eigenartige Stellung ein. Die Predigten find tertgemäß, tragen aber babei jugleich jedesmal ein geschloffenes funftvolles Gepräge. Der reiche Inhalt wird in fnapper, icharf zugespitzer, oft auch allzu pointierter Form geboten. Alles nebensächliche, nur malerische Beiwert ift ausgeschlossen. Die vielfachen Beispiele aus Geschichte und menschlichem Leben 5 twerben in furgester plaftischer Geftaltung lebensvoll bem Sorer vorgeführt. Die Prebigten tragen bas Gepräge eines mächtigen ethischen Ernstes, psychologischer Feinheit und erlesenen Geschmads. Niemals wird R. trivial, auch wenn er es liebt, in furzen Schlagwörtern, Wortspielen, Affonangen gu reben. Der Gebankenfortschritt erfolgt raich und energisch. Much wo er fpringend und frappierend erscheint, fehlt nie ber burchbachte Zusammenhang. Die 10 Cate find meift turz, fententios. Die afthetische und bichterische Begabung wird in be sonderer Weise in den Dienst der Predigt gestellt. "Die Feile der Durcharbeitung ift fo forgfam wie die eines Gebichts; man bermochte ohne den Rhothmus ober die Cupbonie zu beeinträchtigen, faum ein Wort zu versetzen. Alles ift gleich ben Facetten eines Ebelfteins geschliffen" (Hering a. a. D). Rögel sucht nach seiner besonderen Eigenart (f. u.) 15 niemals burch bialettische Entwidelung eines Gedankens ben Sorer von ber Richtigfeit seines Worts zu überzeugen, sondern burch die eindringliche positive Bezeugung Berg und Gewissen unmittelbar zu fassen, wobei auch die Einwirkung auf die Phantafie ihre große Bebeutung bekommt (vgl. seinen Bortrag: Über bie Phantasie als religiöses Organ). Trot bes Gebankenreichtums find bie Predigten Kögels wegen ber Prägnanz bes Aus-20 bruds furg. Charafteriftisch ift in formaler Beziehung ber furge Transitus vom Tert jum Thema, der in wenigen Satzen in schneller, aber zwingender Folgerichtigkeit bas Thema gewinnt. Meisterhaft sind auch die Schlüsse der Predigten, die oft den Höhepunkt bebeuten, niemals vorher fich vorbereiten, aber ftets innerlich und außerlich begrundet erscheinen. Diese Bredigtweise machte die genaue Borbereitung unbedingt nötig. Rögel 25 arbeitete jebe Bredigt mit ber peinlichsten Gorgfalt unter vielfachen Korrefturen bes Rongepts aus. Faft immer lag, wenn er die Rangel beftieg, schon die nachstfolgende Predigt für die Domfangel fertig in seinem Bult, bamit er nicht burch unvorhergesehene Amtsarbeiten an ber forgfältigen Ausarbeitung gebindert wurde. Ebenfo genau, wie fie gefdrieben war, wurde fie memoriert (vgl. ben für ihn bezeichnenden Ausspruch : "Wir Brediger haben 30 fo oft Gelegenheit, uns gründlich zu blamieren, daß es bes fünstlichen Mittels ber Richtvorbereitung nicht erft bedarf, um diefen Effett zu erzielen"). Der Bortrag ber Bre digt war musterhaft und burchaus bem Inhalt angepaßt, weihevoll, aber natürlich und fern bon jedwebem fünftlichen Rangelpathos; durch einen überaus fonoren Rlang ber Stimme und eine völlig bialettfreie Sprachweise wurde ber Gindrud gehoben. - Meisterhaft warm 35 bor allem auch die Gelegenheitsreben, unter benen die bei ben Feiern im foniglichen Saufe gehaltenen (3. B. bei ber golbenen Sochzeit bes Raiferpaares, bei ber Beerbigung Raifer Wilhelms, Raifer Friedrichs), besonders ju nennen find. Ebenso herborragend find die Beihereben g. B. bei ber Enthüllung bes Stein-Dentmals in Berlin, bei ber Grund steinlegung des Reichstagsgebäudes u. a. m.). Wie sehr die stilistische und rednerische Ge-40 ftaltung ber Bredigt nach Rogels gielbewußtem Streben für ihn mit bem Befen ber Bre bigt selbst verwachsen ist, geht aus folgendem Eintrag ins Tagebuch hervor: "Richt nur bie Urt des Rebens und Schreibens, sondern sogar der Charafter bes Redners und Schriftftellers felbst verändert fich mit der Gewohnheit, die Form ftreng oder läffig zu behandeln Der bestimmte Charafter wird furz und bundig barftellen, aber auch schon bas Ringen 45 nach bestimmter, genauer Form wird bas Wefen stählen und harten. - Die bloge Kurze ist nicht immer Schönheit, aber oft der Anfang dazu und zuweilen ihr unembetrlich" (Gottfr. Kögel a. a. D. S. 135 f.). Zahlreiche Predigtsammlungen von größerem und geringerem Umfang sind erschienen: Der 1. Brief Petri in 20 Predd. ausgelegt (m Sang gepredigt). Laffet euch versöhnen mit Gott, 3 Bbe. Pro domo. Kirchliche Gebent 50 blatter an die Kriegszeit. Das Baterunfer in Predigten ausgelegt. Aus bem Borhof ins Beiligtum (Bred. über bas AT), 2 Bbe. Der Brief an bie Romer in Prebb. ausgelest Die Gelighreifungen ber Bergpredigt. Wach auf bu Stadt Jerusalem! Der Brief bet Jatobus in Bredt. ausgelegt. Das Ev. Joh. in Bredt. und homilien ausgelegt. Belaut und Geleit zum Rirchenjahr (ein Jahrgg. Bredt.). Allerdings wird es gerade bei R. recht 55 beutlich, wie bei bem Redner die Bortrefflichkeit ber Leiftung feineswegs die Borbilblichfat bes Modells für andere mit einschließt, vielmehr durch den genauesten Zusammenhang ber Leiftung mit ber nur einmal vorhandenen Berfonlichkeit bedingt ift. - Mis Geelforger hat R. ebenfalls eine weitgreifende Wirksamkeit bethätigt, die allerdings einer naberen Date ftellung fich naturgemäß entzieht. — Als Generalfuperintenbent übte R. burch feine jum 60 Rirchenregiment besonders befähigte Berfonlichkeit einen großen Ginfluß auf Baftoren und

Stögel 613

Semeinden aus. Besonders auf den alle einzelnen Gemeinden einer Diöcese umfassenden Generalfirchendistationen, die zuerst in Schessen ins Leben traten, vor allem aber auch von Rögel in der Kurmark gepflegt wurden, und die in den preußischen Produzialkirchen jest überall in Ubung sind, entsaltete er dei außerordentlicher Arbeitskraft seine hervorzagenden Gaben. Er war auch ein Birtuos der kirchlichen Gesprächskunst, und verstand es wie wenige, die eminente katechetische Begadung auf die öffentliche Besprechung von Schriftzahschnitten mit erwachsenen, teilweise recht schwer zum Reden zu dringenden Gemeindezaliedern zu übertragen.

Rögels Dichtungen erwachsen auf bemselben Grunde der geistigen Anlage und des Pathos, aus dem seine Predigten geboren sind. Die Tiefe der Gedanken, die Prägnang 10 der Sprache, besonders die geseilte Form treten in besonderem Glanz uns entgegen. Man wird durch die Formvollendung mannigsach an Geibel erinnert, den K. als Dichter besonders hoch schäfte, dem er auch persönlich nahe trat (vgl. Kögels Aussätze über "Geibel, Der deutsche Reichsherold" im Daheim 1872, S. 228 ff. Seine Gedichte erschienen 1891,

in 2. Aufl. (nach feinem Tobe) 1900.

Der Ginflug, ben Rögel auf die innere und außere Entwidelung ber preußischen Landesfirche in den fiebziger Jahren ausgeübt hat, ift fein geringer. Rögels Auffaffung bom Befen ber Rirche und ihrer Berfaffung wird taum fcharf gu figieren fein. Brinzipiell, spstematisch bie Begriffe zu bestimmen und zu entwickeln war weber seine Reigung noch feine Gabe. 3hm wurde nach feiner vorherrichenden afthetischen Geftaltungsgabe jeber 20 Begriff mittelst ber bei ihm vorherrschenden Phantasie zu einem konfreten Bild, ja oft nur zu einem geistreichen, scharf pointierten Aperqu, das frappiert und interessiert, aber zur prinzipiellen Klärung nicht ausreicht. Auch seine Beurteilung historischer Thatsachen ist durch die eigene Phantasie unwillkurlich beeinflußt. Der unbefangene Sinn für historifche Entwidelung ging ihm ab. Um besten erkennt man seine pringipielle Auffaffung 26 bon ber Rirche und ihrer Berfaffung aus feinem Artifel über Stahl (2. Aufl. b. Wertes Bb XIV S. 587 ff.). Er erklärt fich entschieben gegen die unevangelische Auffaffung Stable bon ber Rirche als einer "Institution", die über ber Gemeinde steht, so bag Rirche und Gemeinde zwei berichiedene Größen werben, er erflart fich gegen jedes andere Berfaffungspringip, als bas bes allgemeinen Brieftertums. Doch reichen alle biefe Auseinander= 30 fegungen mit Stahl nicht aus, um bie pringipielle Auffaffung ju gewinnen. Rogel gestaltete fich felbst ein Bild ber Rirche, begw. ber preugischen Landesfirche, Die seinem 3beal entprach, und mit bem gangen Gewicht feiner energischen auf perfonliche Leitung angelegten Billenstraft suchte er bas Ziel, bas er sich gestedt hatte, zu erreichen. Zwei charafteristische Grundzüge treten uns in ihm entgegen. Der erste ist seine unbedingte Berfechtung ber 85 Union, wobei ber icharffte Gegenfat ju Stahl erscheint. Rogel vertritt bie ibeelle Einheit ber lutherischen und reformierten Kirche, darum auch ihre Einigung, indem er in beiden nicht entgegengesetzte Lehren, sondern verschiedene Lehrweisen sieht (a. a. D. S. 587 f.). Im wesentlichen stimmt sein Unionsbegriff mit dem von Julius Müller in seinem Buche: "Die Union und ihr göttliches Recht" entwickelten überein. Dadurch war sein Gegensat 40 ju ber tonfessionell-lutherischen Bartei in Breugen, Die eine felbstständige Gestaltung ber lutherifden Rirche in ber preugischen Lanbesfirche verlangte, bedingt, ein Gegensat, ber besonders bis 1873 in den Borbergrund trat. Der gweite Grundzug seiner firchlichen Siellung war ber scharfe Gegensat zu bem Protestantenverein. Ihm galt bas firchliche Bekenntnis, wie es sich insonderheit in bem apostolischen Glaubensbekenntnis figiert hatte, 45 als fefte, von bem Rirchenregiment ftreng zu wahrende Lehrnorm. Die Disziplinarunterfuchung gegen ben Brediger Choow, über ben im Jahre 1873 wegen Irrlehre bom Brandenburger Konfistorium die Suspenfion bom Amt ausgesprochen worden war, die sodann aber bom Oberfirchenrat nach einem Berweis wieder aufgehoben wurde, brachte Rogel in Gegenfat gu bem oberften Kirchenregiment. Diefer Gegensat wurde verschärft burch Rögels Gegner- 50 schaft zu den spnodalen Verfassungsplänen des Präsidenten des Oberkirchenrats Hermann. Rögel hatte auch in diesem Bunkte keine prinzipielle Auffassung. Die Verfassung galt ihm bloß als Mittel zum Zweck. Diesenige kirchliche Gemeindeverfassung erschien ihm als die beste, die ihm die Aufrechterhaltung der Lehrordnung sicherte. In Solland fah er "die demofratische Grundlage" ber Kirchenverfassung, nach ber ber Kirchenvorstand unmittelbar 55 aus Urwahlen bei allgemeinem gleichen Stimmrecht hervorging, nicht nur als ungefähr= lich, fondern fogar als nötig an, weil "bie Gemeinden beffer waren als ihre Borftanbe". In ber preußischen Landesfirche bagegen fah er alle Bestrebungen, die nicht für die Bahlen bie festen Normen zu einer von ihm erwünschten Bertretung barboten, für unannehmbar "Die Berfaffung gebort auch jum täglichen Brot und alle Egalifierungen find ex 60

614 Rögel

τοῦ πονηφοῦ b. h. nicht vom Übel, sondern vom Argen." Je länger Rögel, der nach seiner hervorragenden Begabung und Stellung für die Mitgliedschaft im Oberkirchenrat bestimmt erscheinen mußte, von ihm fern gehalten wurde, um so mehr mußte sich der Begenfat fteigern. Die Berhandlungen ber außerordentlichen Generalfpnobe 1875 brachten 5 ben entschiedenen Bruch mit bem Kirchenregiment. Bu ber Generalspnobalordnung, Die unter bem Ministerium Falk bieser Spnobe vorgelegt wurde, waren "Schlußbestimmungen" beigefügt, durch bie bie Busammensetzung ber Probingial= und Kreisspnoben, wie fie bisber in der Kirchengemeindes und Synodalordnung bestimmt war, dabin geändert wurde, daß nicht, wie bisher, die gleiche Bahl geiftlicher und weltlicher Mitglieder in die betreffenden 10 Synoben gewählt werben sollten. Bielmehr sollten hinfort noch eine gleiche Anzahl weltlicher Mitglieber bingutreten, bie aus ben Altesten und Gemeindevertretern bes Sunobalfreises und zwar nur von ben an Seelengahl ftarferen Gemeinden gewählt werden (bas sog. Intelligenzbritteil). Bei diesem Punkte spaltete sich die Unionspartei der Spnode. Während der eine Teil unter Kögels Führung mit der konfessionellen Rechten diese Anderung 15 bekämpfte und verwarf, stimmte der größte Teil der Spnode bei, weil Falk von der Annahme biefer Schlugbeftimmungen, die übrigens fpaterbin gerade gur Starfung des tonfervativen Elements in den Shnoden wirksam geworden sind, die Annahme der gesamten Berfassung von seiten der Regierung abhängig machte. Unter Kögels Führung, dem besonders Generalsuperintendent Schultze in Magdeburg zur Seite stand, bildete sich hierauf 20 bie Bartei ber positiven Union, die fortan zur ausschlaggebenden Bartei im firchlichen Leben und in ben Synoben wurde. Die Angriffe, Die auf ber Kreissynobe Berlin-Colln im Sabre 1877 gegen bas apostolische Symbolum und feinen liturgischen Gebrauch von feiten ber Bertreter bes Protestantenvereins erfolgten, steigerten bie Gegenfate. Die endliche Folge war, bag burch Raifer Wilhelm Rogel und zugleich Wilhelm Baur am 2. Januar 25 18798 ju Mitgliedern des Oberfirchenrats ernannt wurden. Präfident herrmann ichied bald barauf aus bem Dberfirchenrat aus. Daß auch ber Rudtritt Falts im Jahre 1879 wefent lich durch diese firchliche Entwickelung beeinflußt war, bezeugt Bismard's Wort (Gedanken und Erinnerungen, II, S. 131 f.): "Aus ben Borgangen, Die für feinen (Falts) Rudtritt entscheiden wurden, ist mir erinnerlich, daß es die Streitigkeiten mit dem Oberkrichenat 30 und den ihm nahe stehenden Geistlichen waren, welche den Bruch mit S. Majestät her beissührten." Im Jahre 1884 wurde Kögel Mitglied des neu errichteten Staatsrats.
Es ist natürlich, daß ein Mann, wie Kögel in dem Kamps der Parteien die berschiedenartigste Beurteilung gesunden hat. Es ist nicht die Aussabe dieses Artitels, eine Kritif der Wege und Ziele, die Kögel bezw. die vor allem von ihm geleitete Partei das kantilikan Landerskieden dieses der von ihm geleitete Partei das kantilikan Landerskieden dieses der von ihm geleitete Partei das kantilikan Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikan Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikan Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikans Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikans Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikans Luisen in der von ihm geleitete Partei das kantilikans Luisen in der von ihm geleiteten von ihm geleiteten von ihm geleiteten von ihm gesche der von ihm geleiteten von ihm gel 35 positiven Union in der preußischen Landestirche einschlug und energisch verfolgte, zu geben. Dagegen erachtet es ber Verfaffer als eine Pflicht, ben perfonlichen Charafter Rögels gegen Urteile zu vertreten, wie fie g. B. von Nippold (Abfeits vom Rulturfampf G. 13) u. a. gefällt worben find. Rögel war ein Dann tiefen Bewiffensernstes und ftrenger Babrbaftigfeit gegen fich felbst, ber in allem, was er erstrebte, nicht feine Berson und feine Ebre, fonbem 40 nur bie bon ihm vertretene Sache suchte. Gewiß hat er stets mit bem gangen Schwergewicht seiner Persönlichkeit alle Hindernisse zu beseitigen gesucht, weil er den Weg, den ar versolgte, für den einzig rechten angesehen hat. Dabei fehlten ihm nach seiner Eigenant oft das Berständnis für eine andere von ihm abweichende Ansicht, und die gerechte, un befangene Bürdigung der verschiedenen Wege, die bei gleicher wesentlicher Grundanschauung 45 möglich sind. Man hat ihm vielsach als Herrschlucht ausgelegt, was doch nur die unwillfürliche Wirkung seiner Persönlichkeit war, die sich unmittelbar autoritativ geltend machen mußte. Die Begleiterscheinungen der Herrschlucht, Neid und Eisersucht, waren ihm vollständig fern. Wie wenig er felbst das Abergewicht über andere Berfonlichkeiten ju Befriedigung des Ehrgeizes suchte, beweift sein inniges Berlangen nach mahrer forbember 50 Freundschaft (vgl. f. Biographie Bb 1 S. 48f.) und seine Treue in berselben. Die wir bige Krönung eines vielbetwegten, im innerften Kerne ftets ber Nachfolge Chrifti w gewandten Lebens waren die letten feche Jahre ber Bewährung im Stillehalten unter schwerem Rreug. Gin forperliches Siechtum, bas fich burch bie Uberanstrengung ber Arbeit lange vorbereitet hatte, notigte R. feine Umter niederzulegen. Nur noch einmal, als ba 55 lette Gottesbienft im alten Berliner Dom gehalten wurde, fonnte er wenigstens ben letten Segen am Altar über seine Gemeinde sprechen. Mit bewundernswerter friedes und freude voller Tapferkeit hat K. den Berfall der körperlichen Kräfte, die ihn vollständig auf die hingebende Pflege durch die Seinen, in besonderem Maße durch seine zweite Frau, Ima geb. von Bobelschwingh, verwies, ertragen. Jeber, ber bem Leidenden in jenen Jahren nabe 60 treten durfte, wird einen tiefen Eindruck fürs Leben von der Leidensfreudigkeit, dem

warmen liebevollen Herzen eines wahrhaften Christen mitgenommen haben. Seine geistigen Fähigkeiten sehren ihn aber auch in diesen Leibenszeiten in den Stand, sowohl seine Predigten über das Ev. Johannis abzuschließen, als auch sein leites Wert: "Deine Rechte sind mein Lied. Geschichten und Aussprüche zu den Psalmen" 1895 zu distieren. Nach seinem Tode erschienen auch 66 Andachten, die vom Herbst 1894 bis 12 Tage vor seinem 5 Tode allwöchentlich durch einen Domkandidaten, dem er sie distierte, vor ihm und den Mitgliedern des Domstifts vorgelesen wurden als ein Ersah sür die persönliche unmöglich gewordene Ansprache. Am 2. Juni 1896 schlug für den Dulder die Stunde der Erslösung von seinem Leiden durch einen sansten Tod.

Köhler, August, gest. 1897. — Litteratur: Geheimeat Prosessor Dr. Aug. Köhler, 10 im Korrespondenzblatt sür d. ev.-luth. Geistlichen in Bahern. XXII, Nr. 18, von B. Engelbardt; Rede gehalten bei der Beerdigung des Herrn Dr. phil. et theol. August Köhler u. s. w. von B. Caspart; Zum Gedächtnis unseres lieben D. August Köhler von D. Schmidt und A. Kahl (als Manustript gedruck); August Köhler, Netrolog in Ntz VIII S. 273—297 von E. Sellin.

August Köhler ist geboren zu Schmalenburg in der Meinpfalz am 8. Februar 1835 als Sohn eines Pfarrers Wilhelm Köhler, besuchte das Symnasium zu Zweibrücken und studierte darauf in Bonn, Erlangen und Utrecht Theologie. Im Jahre 1857 habilitierte er sich als Privatdozent an der Universität Erlangen, wo er 1862 außerordentlicher Prosessor sür alttestamentliche Exegese wurde, 1864 wurde er als ordentlicher Prosessor nach 20 Jena derusen, 1866 nach Bonn, 1868 nach Erlangen zurück als Nachfolger von Delitssch. Het er 29 Jahre gewirtt, 1884/85 war er Prorektor der Universität, 1894 wurde ihm der Titel eines Kgl. Geheimen Rates verliehen. Im Jahre 1896 begann er zu kränkeln, im Januar 1897 wurde die innerliche Erkrankung akut und am 17. Februar d. J. verschied er.

Röhler war einer der gelehrtesten, gründlichsten und besonnensten Forscher seines Jahrsbunderts auf dem Gebiete des alten Testaments. Sein Charisma war mehr das Nachsprüsen der Meinungen anderer, als das Bahnen neuer Wege für die Forschung. Seine theologische Nichtung war besonders beeinflußt von Delitzsch und Hofmann. Im Anschluß an sie trat er, wenn auch in wechselnder Form, zeitlebens energisch sür die Bedeutung der 30 alttestamentlichen Geschichte als einer die christliche Gemeinde vorbereitenden, auf sie weissiganden und ihr zur Lehre. Rucht und Bermadnung dienenden Keilsgeschichte ein.

sagenben und ihr zur Lehre, Zucht und Bermahnung dienenden Heilsgeschichte ein.
Sein erstes größeres Werk war ein exegetisches. Er lieserte einen Kommentar zu den Büchern der nachezilischen Propheten. 1860 erschien die erste Abteilung: Die Weissagung Haggais. Ihr folgte 1861 die zweite: Die Weissagung Sacharjas Kap. 1—8, 1863 die 25 dritte: Die Weissagung Sacharjas Kap. 9—14. Das Werk kam zum Abschlusse im

Jahre 1865 mit ber vierten Abteilung: Die Beissagung Maleachis.

"Mein Bestreben in diesem Kommentare," so sagt er in der Borrebe, "geht nicht sowohl dahin, neue Ansichten aufzusinden, als vielmehr dahin, die mir richtig erscheinenden, gleichviel ob alt oder neu, wohl zu begründen." Damit giebt er selbst richtig das Moment 40 an, durch das er drei Jahrzehnte lang den so großer Bedeutung für die alttestamentliche Bissenschaft werden sollte. Mit einer Gründlickeit sondergleichen werden hier die früher vorgetragenen Auslegungen geprüft und abgewogen, mit klarer Entschiedenheit dann die Entscheidung getrossen. In Bezug auf die Einseitungsfragen ist das Werk insolge der neueren historischen und litterarischen Forschungen, die ganz neue Probleme gezeitigt haben, 45 veraltet; die exegetische Behandlung aber kann noch jetzt nach 40 Jahren von keinem ohne Schaden übergangen werden und wird noch lange ihre Bedeutung behalten.

Das Berk rief lebhafte Angriffe hervor, vor allem, weil K. für die Authentie von Sach 9—14 eintrat. In den GgA, in der Protestantischen K3, der Schenkelschen alls gemeinen firchlichen Zeitschrift und vor allem in der ZwTh wurde K. in vielsach nicht 50 gerade vornehmer Weise bekämpft, doch mit größter Nuhe erwehrte er sich dieser Anseins

dungen.

Rachdem er sich vorübergehend mit einzelnen Fragen der alttestamentlichen Theologie litterarisch beschäftigt hatte, z. B. in seinem Bonner Antrittsprogramm: De pronunciatione ac vi sacrosancti tetragrammatis wir, in mehreren Artiseln der ZLHK, für 55 die er auch eistig Recensionen lieserte, wandte er sich dem Gebiete zu, auf dem seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung, sein eigentliches Lebenswerk entstand, der alttestamentzlichen Geschichte.

3m Jahre 1875 erschien ber erfte, im Jahre 1893 ber lette Teil von Röhlers Lehr-

616 Röhler

buch der Biblischen Geschichte Alten Testaments. In der Borrede heißt es: "Die Aufgabe, welche ich mir gestellt, geht dahin, eine innerlich zusammenhängende Darstellung der in dem alttestamentlichen Schriftganzen berichteten Geschichte der vordristlichen Gemeinde Gottes zu geben. — Ich glaube auch von prinzipiellen Gegnern meiner theologis schen Richtung wenigstens das Zugeständnis erwarten zu dürsen, daß ich, abgesehen von etwaigen Fehlgriffen im einzelnen, mich redlich bemüht habe, den im Alten Testamente berichteten Geschichtsverlauf, wie die Berfasser der alttestamentlichen Geschichtsbücher sich ihn dachten, zu erforschen und nachzuerzählen, zumal ich die historische Aufgabe durchweg zugleich als fritische gesaßt und auf eine über die Einsprache des wissenschaftlichen Geso wissens sich habe, der gewiß, daß Arbeit im

Dienste Bottes und im Dienste ber Wahrheit eins und basselbe ift."

Reine Geschichte des Bolkes Jörael wollte K. also liefern, nur das nacherzählen, was die alttestamentliche Gemeinde selbst über ihr Entstehen und ihre Geschichte erzählt, dies aber unserm Berständnis durch eine genaue Durchsorschung der alttestamentlichen Quellen, durch Zuhilsenahme des ganzen modernen wissenschaftlichen Apparates näher bringen. Eine besondere Schwierigkeit mußte sich der Bewältigung dieser Aufgabe entgegenstellen, es waren die verschiedenen disserierenden Berichte über einzelne Ereignisse und ganze Perioden der israelitischen Geschichte im alten Testamente selbst. Köhler giedt das Borhandensein solcher rüchaltlos zu. Im Pentateuch unterscheidet er die jahwistische und die elohistische Tuelle. Er erkennt an, daß nicht nur die Samuelise und Königsbücher sich nicht in allen Punkten mit den Büchern der Chronik harmonisieren lassen, sondern er sindet auch in jenen selbst wieder verschiedene Quellenschriften. Aber er hält es für unmöglich, ohne Zuhilsenahme subjektivewillkürlicher Hopothesen Entstehung, Zeitalter, Tendenz und historischen Wert dieser selzzussellen und auf diese Weise in jedem einzelnen Falle den realen That bestand zu ernieren. Daher verzichtet er ganz darauf. Er beschräntt seine Ausgade dahin, "aus dem Alten Testamente nur das zu entnehmen, was sich dei der alttestamentlichen Gemeinde auf Grund der mancherlei und verschiedenartigen Berichte schließ lich als die gemeingiltige Anschauung von dem Berlaufe ihrer Geschichte herausgebildet hat".

Dieser Aufgabe hat er sich meisterhaft erledigt. Wer jenes gewaltige, von bestimmten so religiösen Grundgedanken getragene und scharf pointierte Geschicksbild, wie es in der nacherilischen Gemeinde lebte und von dieser die christliche Gemeinde übernommen hat, kennen lernen und auf sich wirken lassen will, der wird kein besseres Hilfsmittel sinden als K.S. Reproduktion. Dazu enthalten die die Darstellung begründenden Fußnoten eine Fille wertvoller exegetischer Einzelerörterungen und historischer Untersuchungen. Es ist ein Berk,

35 bem auch ber Gegner die Achtung nicht verfagen fann.

Die zwanzig Jahre ber Fertigstellung besselben waren gerabe bie, die eine allmähliche Umwandlung der ganzen alttestamentlichen Wissenschaft herbeigeführt hatten. Die Steine des Orients hatten immer lauter wieder zu reden begonnen, die geschichtliche Methode hatte Riesenschrichte gemacht und wurde nun auch an den alttestamentlichen Quellen versucht. Man unternahm es, nach profangeschichtlichen Grundsähen die wirkliche israelis

tische Geschichte zu eruieren und barzustellen.

R. arbeitete mit seiner Zeit fort, obwohl dieselbe ganz neue Probleme stellte, obwohl die Ausgabe, die er sich einst geset hatte, geradezu allmählich alteriert wurde. Zett, wo neben dem alten Testamente immer neue Quellen sür die Geschichte Föraels auftauchten, burfte nicht mehr ignoriert werden, was diese sagten, wäre es untwissenschaftlich geweien, sich auf das zu beschränken, was die alttestamentliche Gemeinde selbst über ihre Geschichte gedacht hatte. K. nahm daher auch die neuen Probleme in Angriff und den Niederschlag dieser Lirbeit bemerkt man im 2. Bande, die Anmerkungen wachsen, der Tert wird geringer. Einen immer größeren Umsanz nimmt die Ausseinandersetung ein mit allen oneueren Bersuchen, insbesondere denen der Wellhausenschen Schule, das traditionelle Geschichtsbild zu zerstören. K.s Resultat läuft saft überall auf Absehung jener binaus, inwieweit mit Necht, ist hier nicht zu prüsen. Jedenfalls ist seine Methode eine streng wissenschaftliche, und gehören seine diesbezüglichen Untersuchungen und Exkurse zu dem Besten, was gegen die moderne kritische Schule geschrieben ist.

21 Aber noch in anderer Weise sollte sich bald zeigen, wie wenig K. gesonnen war, ner auftauchenden Broblemen aus dem Wege zu gehen. So steptisch er selbst den meisten neueren Aufstellungen über die alttestamentliche Litteratur und Geschichte gegenüberstand, so wenig hielt er doch die prinzipielle Stellung, die weite kirchliche Kreise diesen gegenüber einnahmen, für religiös oder wissenschaftlich berechtigt. Ja, er erblickte in dem staren 60 Kestbalten an der synagogal-kirchlichen Tradition geradezu eine Gesabr für die Kirche. Röhler 617

Er fuchte baber in einem Artifel ber Mt3 V S. 865 ff. "Bur Kritit bes A. Testamentes" den Betveis zu liefern, daß "die fritische Forschung über die Entstehung und ben Inhalt bes Alten Testamentes burch bie Autorität Jeju nicht nur nicht ausgeschloffen, sondern vielmehr zur Aufgabe gestellt fei, daß gerade die hiftorisch-fritische Untersuchung die Gemeinde Zefu davor behüte, foldes, was nur Gegenstand bes natürlichen Erkennens 5 fei, jum Gegenstande bes religiöfen Glaubens zu machen ober in ihrem Glauben mit ber

geschichtlichen Wirklichkeit in Konflitt gu geraten".

In feiner einfachen und flaren Urt ftellt er junachft zu bem 3wede fest, in welcher Weise Zesus das Alte Testament verwendet und verwertet hat, und folgert daraus, daß dies als die von Gott selbst seiner Gemeinde über die früheren Offenbarungen gegebene 10 Belehrung ober als fein Wort an feine Gemeinde zu betrachten fei. Darüber geben auch die Apostel nicht hinaus. Diefer Auffassung entspricht aber auch der Thatbestand im Alten Testamente. Soweit es sich um die menschlich vermittelte Seite der Entstehung ber altteftamentlichen Schriften handelt, erheben biefe nirgends ben Unfpruch, in anderer Beife entstanden ju fein, als dies bei andern Schriften der Fall ift. Insbesondere die alttefta= 15 mentlichen Geschichtsschreiber verraten nirgends bas Bewuftfein, bei ber Abfaffung ibrer Schriften nicht diefelbe Freiheit ober Gelbitftandigfeit bes Urteils und Willens wie andere Beichichtsichreiber genoffen gu haben. Speziell exemplifiziert er bas an bemjenigen altteftamentlichen Geschichtsftoff, für welchen bem Berichterftatter schriftliche Quellen nicht tonnen zur Berfügung gestanden haben, bem von Genefis 1-11. Sier kann auch ber 20 einfältige Laie erkennen, daß die alttestamentlichen Schriften in berfelben Weise entstanden find, wie die menschlichen Schriften überhaupt zu entstehen pflegen.

Wenn jene nun tropbem bon Jefus und ben Aposteln in Übereinstimmung mit ihren israelitischen Zeitgenoffen als bas Wort Gottes an feine Gemeinde und mithin als gottgesette betrachtet werben, so ist damit der driftlichen Gemeinde verbürgt, daß in ihnen 25 die getreueste Darstellung ber Thaten und Offenbarungen Gottes, fowie ber getreueste Ausbrud bes außeren und inneren Lebens Jeraels als bes Bolfes Gottes ju finden und daß aus ihnen die ficherfte Belehrung über Bottes Seilsplan, seine Anforderungen und Berbeigungen zu entnehmen fei. Desgleichen ift bamit garantiert, bag bie Entstehung und Bufammenfügung biefer Schriften ju einem Schriftgangen eine probibentielle Fügung 20 Bottes gewesen ift. Dagegen will und fann bas alte Testament schlechterbings nicht beswegen auch als eine gottgegebene Urfunde für die Erkenntnis der Dinge bes natürlichen Lebens wie 3. B. ber alteften Menichheitsgeschichte und ber israelitischen Bolfsgeschichte betrachtet werben, vielmehr nur als eine gottgegebene Urfunde für die Erfenntnis der bisherigen Offenbarungen Gottes, wie sie sich im Bewußtsein Jeraels als ber bisherigen Ge- 35 meinde Gottes reslektierten. Daher muß die alttestamentliche Wissenschaft unterscheiden lernen zwischen ber profangeschichtlichen Disziplin ber Geschichte Israels und ber theologisichen Disziplin ber Biblischen Geschichte bes Alten Testamentes.

Das find in Rurge bie Gebanken, die R. in bem genannten Artikel aussprach. Sie fanben gerade in ben Kreifen, bie er hatte aufflaren, belehren und berubigen wollen, leb- 40 haften Biberfpruch. Ginige ftreitbare Pfarrer begannen in Rirchenblättern und Brofcburen eine heftige Fehbe gegen ihn. Als Antwort auf biefe Angriffe ließ er in einer Broschure "Aber Berechtigung ber Rritit bes Alten Testaments" 1895, ben fruberen Artitel noch: mals abbruden, um ihn weiteren Kreisen zugänglich zu machen, und fügte ihm einen Anhang "Bur Berteibigung" bei, in bem er einige Ginwendungen feiner Gegner richtig 45 stellt und einige seiner Behauptungen schärfer begrundet. Bei jenen tabelt er vor allem ben Mangel an Mut und fittlicher Kraft, ber geschichtlichen Wahrheit ins Angeficht ju febn, besgleichen aber auch ben Rleinglauben gegenüber Jesu Wort, bag bas alte Testament Gottes Bort fei - trot aller Rritif. Gein eigenes Refultat lautet: "Die Ergebniffe einer irrenden Rritit werden nicht durch die Dogmatik, sondern nur durch eine schärfer ein= 50 bringende und richtige Kritif widerlegt. Daber nicht Berwerfung der Kritif, sondern Kritif wiber Kritif."

Da auch jest die Angriffe noch nicht ruhten, so suchte R. in einem weiteren Artikel ber M3 VII, S. 429 ff. "Die beilige Schrift als Gottes Wort" feine Auffaffung bon ber beiligen Schrift noch einmal bargulegen, zu rechtfertigen, vor allem bogmengeschichtlich 55 ju fundamentieren. Sier fpricht er es bireft aus, bag alle bis jest von ber Dogmatif auf die Frage: Inwiefern und wodurch ift die Beilige Schrift Gottes Wort? gegebenen Untworten haltlos feien. Die Argumentation findet biesmal fast ausschließlich in Bezug auf bas neue Testament statt. Die Rirche bat ben Ranon besselben gusammengeftellt, fie bat es aber gethan, weil fie in ben einzelnen Schriften Bottes Wort erfannte. 60 618 Röhler Röln

Sind aber diese nur insofern, als sie Heilsverkündigung sind, Borte Gottes an seine Gemeinde, so ist es unstatthaft, aus ihnen unter Berufung darauf, daß sie Gottes Bort seien, zweisellose Erkenntnis über Dinge des natürlichen Lebens entnehmen zu wollen.

Aus weiterem Kampfe wurde K. wenige Monate später abberufen. Seine lette Bublikation war der Artikel "Abraham" in dieser Encyklopädie, deren Mitarbeiter er auch schon bei der 2. Auflage gewesen war. Derselbe konnte den Gegnern noch handgreislich darthun, daß sie falsche Konsequenzen aus seinem prinzipiellen Standpunkte abgeleitet hatten, daß sein Wort von der ausbauenden und positiven Kritik kein leeres gewesen war.

Sicher find die Aufstellungen Röhlers in manchen Einzelheiten nicht einwandfrei, 10 handelt es fich boch auch um ein Broblem, bas in eine gange Reihe ber ichwierigsten theologischen Brobleme binübergreift und beffen Löfung noch Generationen in Atem halten wird. Aber ebenso gewiß ift, daß noch einmal die Zeit kommen wird, wo R. gefeiert werden wird als der Apostel einer neuen Zeit für seine Disziplin. Alle, die auf der einen Seite in ber Beschäftigung mit bem alten Testamente einen Bweig ber ehrlichen, 15 rudhaltlos nur die Wahrheit suchenden Wissenschaft sehn und auf der andern boch nicht jugeben wollen, daß biefelbe binabgezogen werbe in ben allgemeinen Strudel orientalifder Religions- und Litteraturgeschichte, die vielmehr ben Schriften und ber Weschichte bes alten Bundes eine gang spezifische Dignitat fur die driftliche Gemeinde zuerkennen und baber ihrer Disziplin zugleich auch den firchlichen, den theologischen Charafter gewahrt wiffen 20 wollen, fie alle werben in ber einen ober andern Weise immer wieder anknupfen muffen an R.s Diftinktion zwischen Geschichte bes Bolkes Jerael und Biblischer Geschichte bes alten Teftaments, zwijchen israelitisch-jübischer Religionsgeschichte und alttestamentlicher Theologie. Daburch wird mehr noch als durch die einzelnen wiffenschaftlichen Leiftungen sein Name in der Disziplin unvergeffen bleiben; er hat die eigentlichfte Erifteng und Lebens 25 frage derfelben aufgerollt und die Richtung gewiesen, in der ihre Lösung liegt.

In seinen Borlesungen war Röhler mehr gründlich als anregend, dennoch ist es ihm gelungen, sich einen großen Kreis dankbarer Schüler zu bilden, dazu wirkte vor allem die ganze tief fromme, sittlich-ernste und liedevolle Persönlichkeit mit. Seine einzigartige Charaftersestigkeit, Gewissenhaftigkeit und Treue machten ihn überhaupt zu einem der einfluße vereichsten, geachtetsten und zugleich beliedtesten Mitglieder des Lehrförpers der Erlanger

Universität.

An allem firchlichen Leben nahm er ben wärmsten Anteil und hatte besondere Gelegenheit, dies sein Interesse zu bethätigen als langjähriges Mitglied der bayerischen Generalspnode. Die Einführung der revidierten Lutherbibel in Baiern, für die er schon im
35 Jahre 1886 durch eine Schrift "Über Berichtigung der Lutherischen Bibelübersetzung" energisch eintrat, ist nicht zum mindesten ihm zu danken. Alle Zweige christlicher Liebesthätigkeit hatten an ihm den wärmsten Förderer und Berater, insbesondere die innere Mission und die Mission unter Jörael.

Köln, Erzbistum. — Urfundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, heraus 40 gegeben v. Th. J. Lacomblet 4 Bde, Düsselderf 1840—58; MG SS XIII S. 282 st., XVII S. 723 st. XXIV, S. 332 st.; Chron. reg. Colon. ed. Baih, Hannover 1880; Fontes rer. German. herausgeg. v. J. F. Böhmer, 2. Bd, Stuttg. 1845; Kraus, Die christlichen Inschisten der Rheinlande, 2 Tle, Freiburg 1890; Binterim und Wooren, Die Erzdiszese Köln. Reubearbeitet von A. Mooren, I, Düsselderf 1892; Gallia christ. 3. Bd S. 60; Boblech, Gescher Ed. Köln, Mainz 1879; Leh, Die Kölnische Kirchengeschichte im Anschlusse an die Geschichte der Köln. Bischöse und Erzdisch. Köln 1883; Kleinen, Die Einsührung des Christentums in Köln, 1889; Kettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. Bd, Göttingen 1846; Friedrich, Kirchengesch. Deutschlands, 2 Tle, Bamberg 1867 und 69; Haud, Kirchengesch. Deutschlands, 3 Tle, Leipzig 1887 st.

Gall. IV, 2) auf das linke Rheinufer verpflanzt. Ihren politischen Mittelpunkt hatte sie an dem Oppidum Ubiorum, das im Jahre 50 zu einer römischen Beteranenkolonie unter dem Namen Colonia Agrippina erhoben wurde (Tacit. Ann. XII, 27). Die Stadt blühte rasch auf, wurde die politische und militärische Hauptstadt der Provinz Unter 55 germanien und bald die volkreichste Stadt am Niederrhein. Das ist der Ursprung

von Röln.

Wann das Evangelium zuerst in Köln verkündigt wurde, ist eine Frage, die sich nicht beantworten läßt. Erst die mittelalterliche Sage führt den Ursprung der Kölner Gemeinde auf einen Schüler des Apostels Petrus, Maternus, zurück (s. die Kritik Rette bergs I, S. 79 ff.). Glaubwürdige Angaben sehlen. Wenn die Notiz des Frenäus über

Röln 619

Chriftengemeinden in ben germanischen Provingen (adv. om. haer. I, 10, 2) genau so genommen werben barf, wie fie lautet, bann ift es nicht unwahrscheinlich, bag die Rirche bon Roln nicht viel junger ift als die von Lyon, jedenfalls noch in bas zweite Jahrhundert binaufreicht. Denn bei germanischen Gemeinden spricht die erste Bermutung für Köln, ba je größer eine Stadt war, um so größer auch die Wahrscheinlichkeit ift, daß sie eine b Christengemeinde barg. Aber die Basis für diese Annahme ist sehr schmal. Sicheren Boben gewinnt man erft burch bie Rotigen über bie Teilnahme bes Bijchofs Maternus an ber Spnode von Arles bei Euseb. h. e. X, 5, 19 und Optat. de schism. Donat. I, 23 und durch die aus dem vierten Jahrhundert erhaltenen Inschriften, Kraus Dr. 283 ff. Die geringe Zahl der letzteren beweist zugleich, daß die Kölner Christengemeinde weit un= 10 bebeutenber war als die in bem benachbarten Trier. Damit stimmt überein, bag ein beidnischer Schriftsteller die driftliche Kirche in Köln im Jahre 355 als conventiculum bezeichnet, Ammian. Marcell. XV, 5, 31. Die Bijchofeliften von Köln führen nicht über Maternus, ben Teilnehmer an ber Synobe von Arles, zurud (vgl. MG SS XIII, 6. 282 ff.); benn indem ber angebliche Betrusschüler benfelben Ramen wie er erhalt, wird 15 ber Beweis geliefert, daß die Tradition von keinem Bischof vor Maternus wußte. Rach Maternus ift Cuphrates als Teilnehmer an ber Synobe von Sarbica gefichert, Athan. Hist. Arian. ad mon. 20 f.; Theod. h. e. II, 6 f.; aber bie Bischofsliften kennen ihn nicht: er wurde getilgt, ba eine Erfindung ber frantischen Zeit ihn zu einem Arianer stempelte, ben eine Synode zu Köln im Jahre 346 seines Amts entsetzte (die gefälschten 20 Atten bei Mansi II, S. 1371 ff., zur Kritik vgl. Rettberg I, S. 123 ff.). Bon den weiteren Namen, welche die Bischofslisten bis zum 8. Jahrhundert haben, lassen sich einige durch andere Erwähnungen als richtig nachweisen (Severin, Evergisil, Solatius, Kunibert). Aber bie Erwähnung bes B. Carentius, ben die Rataloge nicht fennen, bei Ben. Fort. Carm. III, 14, beweift, bag ihre Namenreibe nicht vollständig ift. Das gleiche ergiebt fich aus 26 ber Chronologie; benn bon 314-614 fennen bie Rataloge nur bier Ramen. Es läßt fich benn auch nicht beweisen, daß die Rölner Gemeinde ben Zusammenbruch ber römischen herrschaft und die frankische Eroberung überdauert hat. Aber unmöglich ist das nicht, und die Thatsache, daß es im Jahre 401 einen Kölner Bischof gab, Greg. Tur. de virt. Mart. I, 4, spricht sehr entschieden bafür; benn es ist viel wahrscheinlicher, daß damals so die alte Gemeinde noch beftand, als daß icon eine neue Gemeinde gegründet war. Beftand bie Rolner Gemeinde fort, fo war boch bie frankische Eroberung für ihre Zusammen= setzung von ber größten Bedeutung; jest wurde fie aus einer lateinischen zu einer beutschen Gemeinbe.

Daß die Kölner Bischöfe in der ersten fränklischen Zeit den Rang von Metropoliten hatten 85 oder beanspruchten, ist nicht unmöglich (j. KG. D.& I S. 127 Anm. 1). Aber die Metropolitanversassung verlor im fränklischen Reiche bald jede Bedeutung; die Kölner Bischöfe erzischeinen denn auch im achten Zahrhundert als einsache Bischöfe. Es war ein Gedanke des Bonisatius, Köln zum Sie des deutschen Erzbistums zu machen, s. Bd III S. 305, 34. Allein der Plan mislang; erst unter Karl d. Gr. führte die Erhebung Hildebolds zum 40 Erzbischof (um 795) zur Erhebung Kölns zur Metropole; ihr untergeordnet wurde das fränklische Bistum Lüttich, das friesische Utrecht und später die sächsischen Münster, Osnasbrück, Minden und Bremen. Die eigene Diöcese Kölns war sehr ausgedehnt; ihren Kern bildete das alte Ribuarierland auf beiden Rheinufern, dazu kam ein nicht unbedeutendes sächsisches Gebiet, das Süderland. Als Archibiakone fungierten der Dompropst, die Pröpste 45

von Bonn, Kanten und Goeft.

Die weltliche Macht der Erzbischöfe hat sich nach und nach entwickelt. Epochemachend für sie ist die Regierung Philipps v. Heinsberg 1168—1191. Denn nicht nur daß Phislipp die bisherigen Besitzungen durch Kauf, Tausch u. das. abzurunden wußte, er erhielt überdies nach dem Sturze Heinrichs d. L. das Herzogtum von Westfalen und Engern, 50 1180 Lacomblet I, S. 331 Nr. 473. Seitdem waren die Kölner Erzbischöfe die mächstigsten Fürsten im nordwestlichen Deutschland.

Die Bahl ber Klöster in ber Kölner Diöcese war sehr groß. Unter ben Reichsabteien

waren die wichtigsten das Kloster zu Werden an der Ruhr und das Damenstift zu Essen.

Bischofsliste: Maternus 313. Euphrates 342. Seberin 401. Evergisil. Carentius. 55

Solatius 614. Sunnoveus? Nemedius? Kunibert c. 630. Botad? Stephan? Aldwin?

Gijo? Anno I.? Faramund? Agilols? Reginfrid? Heginfrid? Heginf

geft. 999. Heribert 999—1021. Piligrim 1021—1036. Hermann II. 1036—1056. Anno II. 1056—1075. Hilbolf 1076—1078. Sigewin 1078—1089. Hermann III. 1089-1099. Friedrich I. 1100-1131. Brun II. 1131-1137. Hugo 1137. Arnold I. 1138-1151. Arnold II. 1151-1156. Friedrich II. 1156-1159. Reinald 5 bon Daffel 1159-1167. Philipp I. von Beinsberch 1168-1191. Brun III. von Berg 1191—1193. Abolf v. Berg 1193—1208. Brun IV. v. Sapn, Gegenbischof 1205 bis 1208. Dietrich v. Heimbach 1208—1212. Engelbert I. v. Berg 1216—1225. Heinrich I. v. Mulnarken 1225-1238. Ronrad v. Hochstaden 1238-1261. bert II. v. Falfenburg 1262-1274. Sigfrid v. Westerburg 1275-1297. Wichold 10 b. Holte 1297—1304. Heinrich II. v. Birneburg 1305—1332. Walram v. Jülich 1332-1349. Wilhelm v. Genney 1349-1362. Abolf v. b. Mart 1363-1364. Engelbert III. v. ber Mark 1364—1369. Friedrich III. v. Saarwerben 1370—1414. Ruprecht v. ber Pfalz 1463-1480. Dietrich v. Mörs 1414-1463. Philipp II. v. Daun-Oberftein 1508-1515. v. Seffen 1480-1508. Hermann V. 15 v. Wied 1516-1547. Saud.

König, Samuel (geft. 1750) und die Anfänge des Pietismus in Bern (17. und 18. Jahrh.). — Quellen: Relation der Hh. Committirten wegen des pietistischen Wesens 1699. — Apologie des Herrn Samuel Gildin, Philadelphia 1719. — Acta Pietistica, Handschrift, gesammelt von Dekan J. R. Gruner 1723, kopiert und vervollständigt durch Franz v. Battenwyl, Vivis. — Acta Pietistica, Sammlung sämmtlicher Altenstücke 1698—1700, Handschrift. — Histor. Memorial über die angebl. Pietisten in Bern, Pfr. Ulrich in Bürich an Dekan Strauß in Bern Pietistische Geschichten 1699, Handschrift. Alle diese Handschriften nebst anderen weniger wichtigen gehören der Berner Stadtbibliothet.

Litteratur: Trechsel, S. König und der Pietismus in Bern, Berner Taschenbuch 1852, 25 S. 104 ff.; Ritschl, Geschichte des Pietismus 406 ff.; Blösch, Geschichte der schweiz. reformieten Kirchen, 1899, Band II, 31; Hadorn, im Kirchenfreund 1899, S. 194 ff.; zum 10. Juni 1699 — idem: Kirchenfreund 1898: die oberländ. Brüder Nr. 16, 47, 18, 19, 21, 23, 24; Hagenbach, Kirchengeschichte des 17. und 18. Jahrh., I, 175 ff.; Kirchenblatt 1859, Nr. 16,

über Ronigs Befuch in Bafel.

Samuel König wurde 1670 in Gerzensee (Kanton Bern) geboren als Sohn des dortigen Pfarrers. Er besuchte die Schulen seiner Baterstadt, studierte in Bern und Zürich Theologie und wurde nach glänzend bestandenem Staatseramen in den bernischen Kirchendienst ausgenommen. Bevor er ein Amt annahm, machte er weite Reisen nach Holland, England und Deutschland. Es war damals vielsach Sitte, daß die schweiz, resormierten Theologie mit den holländischen Konsessionssenossen in persönliche Fühlung traten. Die Reise sollte in erster Linie der Bollendung seiner Studien dienen, besonders der Ausbildung in den orientalischen Sprachen, die er neben der Theologie eistig betrieben hatte. Sie hatte aber eine ungeahnte Wirkung, indem er in England mit den Schriften der Jane Leade bekannt wurde. Er wurde von diesen mystischen Gedanken so eingenommen, daß er nun 40 vor allem die Bekanntschaft mit den Philadelphiern erstrebte. So ist er zu Dr. Peterson gekommen, und der Umgang mit dem Ehepaar Petersen hat seine Entwickelung entschei

Dach Bern zurückgekehrt 1693 erhielt er die Stelle eines Oberspitalpredigers an der Kirche zum heil. Geist, die ihm so viel freie Zeit übrig ließ, daß er sich auf die akade45 mische Laufdahn vorbereiten und nach wenigen Jahren einige Privatissima mit den Stubenten abhalten konnte. Seine Predigten kanden Beisall und Zulauf, obwohl er, wie a später bekannte, nicht aus Überzeugung predigte. Er war eitel und ehrgeizig und steckte darnach, eine Rolle zu spielen. In dem einige Jahre vorher entbrannten Streit zwischen den orthodogen Geistlichen und dem jüngeren pietistischen Nachwuchs (Güldin, Chr. Lup u. a.) trat er zuerst mit Entschiedenheit auf die Seite der Orthodogen und bekämpte die Pietisen mit leidenschaftlicher Schärfe. Diese Stellungnahme des Mystikers und Shiliasten könig gegen die Pietisten darf nicht verwundern, denn der Chiliasmus bildete in den Anfängen der pietistischen Betwegung in Bern kein so hervortretendes Merkmal. Als er aber im persönlichen Umgang die Pietisten kennen lernte, und einsah, daß er ihnen Unrecht gethan habe, drach ber mit seinen bisherigen Freunden, sogar mit seinen angesehenen Berwandten, und tat

55 er mit seinen bisherigen Freunden, sogar mit seinen angesehenen Berwandten, und mit offen zur pietistischen Richtung über. Mit derselben Leidenschaftlichkeit und Maßlosigkeit, aber doch mit unverkennbarer Aufrichtigkeit, bekämpfte er nun das Spstem der staatskirchlichen Orthodoxie. Dieser Schritt rief eine ungeheure Bewegung hervor. Er bedeutete zunächst einen Sieg des Pietismus, an den sich verschiedene Erfolge in Wahlen und Berordnungen anschlossen, so daß es schien, die Regierung sei selbst geneigt, die von den Pietisten gesord

Rönig 621

berte Reformation burchzuführen. In Wirklichkeit hat König ber Bewegung boch eher geschabet als genütt. Er bat ben Ronflift geschärft und in seinem Gifer Manner angegriffen, wie den Theologie-Brofessor Rudolf, die mit Recht das größte Unsehen genossen. Auch hat König ben Chiliasmus und die Dhiftit Beterfens in die pietistische Bertundigung eingeführt und den Gegnern dadurch Anlaß gegeben, die Pietisten wegen Irrlehre vor das geistliche 5 Gericht zu ziehen. Während die Gegner bereits mit der Anklage drohten und die Regierung Berbacht ichopfte, fubr König unerschrocken mit seinen Angriffen gegen bas verwelt= lichte Kirchenweien fort und predigte offen bie Nabe bes tommenden Reiches (bas Millen= nium). So mußte es zur Krifis kommen. Im Jahre 1698 wurde das Prozestverfahren eingeleitet, und die Bestellung der Religionskommission aus ausgesprochenen Gegnern der 10 Bietiften zeigte beutlich, welche Stellung die Regierung jest einnehme und welches ber Ausgang bes Brozeffes fein wurde. Auch mabrend ber langwierigen Berbore (Berbit 98 bis Frühling 99) fonnte fich Rönig nicht mäßigen. Die Unflage gegen bie Bietiften (enthalten in einer ausführlichen Relation ber Religionstommission vom März 1699) machte folgende Bunkte geltend: Irrlehre (Chiliasmus, Hinneigung zum Luthertum, Abweichung 16 von der Gnadenlehre, perfonliche Freundschaft mit Jesus); Bergehen gegen die Kirchenordnung und Kirchenzucht (Konventifel, Berbreitung muftischer Bücher, Auflehnung gegen bie firchlichen Obern); Störung ber öffentlichen Rube (Umfturzbestrebungen, Berfehr mit ben Täufern, mit auswärtigen Bietisten, Zwist in den Familien 2c.). König und die Biestisten verteidigten sich mündlich und schriftlich (vol. die Quellenangaben am Ansang) und 20 ihre Kritik des orthodogen Systems machte sichtlich einen tiesen Eindruck. Im Berhör zeigs ten sich die angeklagten Beistlichen und Laien geistig den meisten ihrer Richter weit überlegen, und es ift wohl möglich, daß die Bewegung einen andern Ausgang genommen hatte, wenn nicht tiefe Abneigung gegen König die Richter befeelt hatte. Das Urteil ftand von vornsberein fest, aber ein Angriff Königs auf Rudolf, ben er während des Berhörs der Heterodogie 25 begichtigte, trug wesentlich ju seiner Berschärfung bei. Einige ber pietistischen Geiftlichen wurben in ihrem Birfen eingestellt ober auf Strafpfarreien geschieft, Samuel Gulbin abgesett, und als er fich nicht fügen wollte, verbannt, Ronig aus bem geiftlichen Stande ausgestoßen und verbannt. Der Ausgang bes Brogeffes war eine schwere Rieberlage für die Bietiften. Biele, namentlich Laien, wurden baburch ber Kirche entfremdet, tropbem fie ju zwangsweisem so Besuch aller Predigten, auch ber Wochenpredigten, verurteilt worden waren. Es bilbeten schut und verschiebene Kreise, beren geheimer Pietismus ein ausgesprochen antisirchliches Gepräge trug, und die später eine Beute ber Inspirierten und anderer Sektierer wurden. Es ist das Verdienst des jungen Samuel Lutz (Lucius), daß dieser Bruch mit der Kirche sich nur auf einen Teil der Pietisten beschränkte. Er, der mit Leib und Seele Pietist 185 war, und seiner Überzeugung wegen schon als Student während des Prozesses gemaßregelt wurde, suchte in ben Rig ju treten und die Glaubigen jum Berbleiben in ber Rirche gu bewegen. 3m 18. Jahrhundert hat die bernische Kirche von keinem so viel Segen em= bfangen, wie von Lucius. Bon ibm ift die Brüberichaft ber "Oberlandischen Brüber" ausgegangen, beren entschieden firchenfreundliche Gesinnung fich fpater bem bernifchen Bie- 40 tismus mitgeteilt hat. Rönig und Samuel Lut find innerhalb bes älteren bern. Bietismus gewiffermaßen Untipoben. Unrichtig ift Ritidls Auffaffung vom lutherifden Charafter biefer pietiftischen Frommigkeit und von der Entstehung der Bewegung durch deutsche Gend-Die Ahnlichfeit, Die vorhanden ift, rührt von der alteften symbolischen Schrift ber Berner Kirche, dem Synodus her, bas deutlich ben Charafter einer Unionsschrift (mit 45 ben Gubbeutichen) und feines Berfaffers (Capito) an fich tragt, und auf ben fich bie Bietiften zu berufen pflegten im Gegenfat gur II. helb. Ronf.

König wandte sich nun nach seiner Berbannung nach Deutschland und suchte bei Brof. H. hord. Heiser Bullucht, bessen antistrichliche Bestrebungen er mit Eiser unterstützte. Bon bier ebenfalls vertrieben, führte er ein unstätes Wanderleben im Nassausschen und 50 in Hessen, er flüchtete sich in das Aspl aller um der Religion willen Versolgten, in die Wetterau, und auf einem Umwege über Halle nach Niedertoteleben zum alten Petersen, wo sich auch andere aus Bern vertriebene Freunde besanden, u. a. Friedrich von Wattenwyl, dessen Sohn der vertraute Freund Zinzendorfs wurde. Endlich erhielt er 1711 eine Stelle als franz. Hosprediger des Grasen von Jendurg in Büdingen. Den Frieden fand er im 55 Eril nicht. Er litt an Heimweh und das erduldete Unrecht kränkte und verditterte ihn. Die Schriften aus dieser Periode verraten neben dieser persönlichen Verditterung eine Verzichärfung seiner Ansichten dis zum Separatismus, so daß ihn die Regierung, als er inzwischen einmal nach Vern zurückgekehrt war, abermals auswies. Nach und nach wurde er stiller, er beschränkte sich auf seine mathematischen und orientalischen Studien und zog 60

sich von der firchlichen Politif und der theologischen Polemif mehr zurück. Endlich im Jahr 1730 erhielt er Heimkehrerlaudnis, und die Regierung errichtete für den gebrochenen Mann eine außerordentliche Professur sür orientalische Sprachen und Mathematik. Hingegen blieb er aus dem Ministerium ausgestoßen. Seine neue Thätigkelt befriedigte ihn zwar nicht, er konnte auch keine Disziplin halten in seinen Kollegien. Der alten Reigung nicht widerstehend, hielt er im geheimen zu Stadt und Land Bersammlungen. Man warnte ihn, aber man unternahm nichts gegen ihn, der 60jährige war nicht mehr gefährlich. Rur aus Basel wurde er ausgewiesen, als er auch dort Versammlungen halten wollte. Sein Lebensabend war nicht ungetrübt. In Bern batte die Unzufriedenheit mit der absolutissschen Patrizierregierung in bürgerlichen Kreisen einen gefährlichen Sharakter angenommen; das Haupt einer Verschwörung, Samuel Henzi, wurde enthauptet, andere, darunter Königs beide Söhne, wurden verbannt. Im Alter von 80 Jahren sand er den ewigen Frieden am 31. Mai 1750.

Ein Berzeichnis von Königs Schriften, meist Traktate, Predigten, einzelne Disserta-15 tionen, eine Theologia mystica u. s. tv. sindet sich bei Leu, Eidgenöss. Lexikon A. 11, S. 159. Erwähnenswert ist sein Etymologicon helleno-hebraicum, Franks. 1722, ein Bersuch, das Griechische aus dem Semitischen abzuleiten, und charakteristisch für seine Geistesrichtung sein Theolog. Prognostikon vom Untergang des kürkischen Reichs, Büdingen 1717, dem

felbst sein Freund Sam. Lut keinen Geschmad abgewinnen konnte.

(Trechfel +) 28. Saborn.

Könige, Bücher der. — Litteratur: 1. Kommentare und Uebersetungen: Sebastian Schmidt, In l. Regg. annott. Argent. 1697; Calmet, Comm. literal sur tous les livres de l'ancien et du nouveau Testament, Par. 1724, T. II; Thenius, Die BB. d. Könige im Kurzgeschere exeget. H. 1873; Keil. D. BB. d. K. 1876 i. Keil-Delizsich'schen Comm. z. A. T. Böhr. Die BB. d. K. 1868 in Langes Theol. domil. Bibelwert; Klostermann, Die BB. Sam. u. d. K. im Kuzzgeschten Comm. zu den hl. Schriften Au. N. T. Svon Strad-Zödler 1887; Farrer, Thee dook of kings 1883s.; Lumby, The first (second) dook of che kings 1886. 87; Kitel, Die BB. d. K. (1900) im Handsommentar zum Alten Testament herausg. von Rowad und dazu Windler in der Orient. Litteraturzeitung 1901, Nr. 3 u. 4. Ferner zu ver 30 gleichen der der in der Orient. Litteraturzeitung 1901, Nr. 3 u. 4. Ferner zu ver 30 gleichen der kaupsich, Die hl. Schrift des ALS 1894 (1896); Clemen, Die Bunderbericht über Elia und Elisa, Grimma 1877. Zu 2 Kg 18—20: Weinhold, Die Jestaarzählungen 36—39. Göttingen 1897; Pailloux. Monographie du temple de Salomon, Kark, 1885. 2. Zu den litterarfritischen Fragen, außer den Berten über Einl. ins U.T. Kern, leber den Hauptgeschäftspunft d. BB. d. K. in Bengels Keuem Archiv II, 2, 466 fl.; Kittel, Geich. d. Heber den Hauptgeschäftspunft d. BB. d. K. in Bengels Keuem Archiv II, 2, 466 fl.; Kittel, Geich. d. Heber den Hauptgeschäftspunft d. BB. d. K. in Bengels Keuem Archiv II, 2, 466 fl.; Kittel, Geich. d. Heber den Hauptgeschäftspunft d. BB. d. K. in Bengels Keuem Archiv II, 2, 466 fl.; Kittel, Geich. d. Heber den Hauptgeschäftspunft d. BB. d. R. K. 1892, 1 fl. 3. Bur Tegytritit: Stade in Jak. 1883, 129 fl. 1884, 271 fl. 1885, 165 fl. 275 fl. 1886, 166 fl.; Klostermann a. a. D. XXVIff; 40 Silberstein Zum Buch der Könige, Berlin 1895; Berlinger, Die Keiden des Gregorius Abulfaraf. ... zum Buch der Könige, Berlin 1895; Berlinger, Die Keidinschen, Die Zeitrechnung d. B. K. in II. 267. 460 fl.; Klostermann a. a. D. 493 fl. u. Gesch. Die Zeitrechnung d. B. K. in

Unter obigem Titel sind uns in dem massoretischen Texte des ATs und in der deutschen Übersetzung Luthers zwei Bücher überliesert, die ursprünglich (Origenes dei Eusel. Hist. eccl. VI, 25 und Hist. eccl. VI, 25 und Hist. eccl. VI, 25 und Hist. eccl. VI, 26 und Hist. eccl. VI, 26 und Hist. eccl. VI, 27 und Hist. eccl. VI, 28 und Hist. eccl. VI

in die bebr. Bibelausgaben verpflangt. Bir vergegenwärtigen uns

1. ben Inhalt des Geschichtswerks. Es lassen sich in demselben drei Teile unterscheiden. Der erste enthält die Erzählung von Davids Lebensende und die Geschichte 60 Salomos I. 1 — K. 11 und zwar a) Salomos Thronbesteigung (K. 1); b) Davids lette Austräge an Salomo und seinen Tod (2, 1—12); c) Salomos erste Maßregeln (2, 18 1); d) den glänzenden Fortgang seiner Regierung (3, 1—9, 9), und zwar a) seine Bermähren.

lung, sein Gebet und Opfer zu Gibeon und seine Richterweisheit (K. 3);  $\beta$ ) seine Holten und Staatsbeamten, seine Macht, Pracht und Weisheit (4—5, 14);  $\gamma$ ) seine Bauten: den unter Hrams, des Königs von Thrus, Beihilse vollendeten Bau des Tempels und den seines Palastes; ferner die Tempelweihe (5, 15—9, 9); e) seine ausländischen Beziehungen, seinen großen Ruf und seine Einkünste, seine Versündigung durch Vielweiberei zund Abgötterei mit ihren Folgen, und seinen Tod (9, 10—11, 43). Der zweite Teil enthält die synchronistisch angelegte Geschichte der getrennten Neiche Jörael und Juda, und zwar 1. die Entstehung der Tennung und die seinhselige Stellung beider Neiche bis zu Ahabs Negierungsantritt (12, 1—16, 28); 2. die herrschaft des Haufs Ahab, das verzhängnisvolle Bündnis der beiden Königshäuser bis zur Ausrottung des Königs Joram 10 von Israel und Uhassa von Juda durch Jehu (I. 16, 29—II. 10, 36); 3. die Geschichte der särael (II. 11, 1—17, 41). Der dritte Teil umfaßt die Geschichte des Reiches Juda dis zum babylonischen Exil. Mit der günstigen Wendung, welche das Geschich des gescangenen Jechonja unter dem König Evilmerodach nahm, der ihn nach 37jährigem Ges 15 fängnis wieder zu königlichen Ehren erhob, schließt das Geschichtswert (II. 18, 1—K. 25).

2. Daß die beiden erften Kapitel bes erften Buches ber Könige zusammengehören und bie Erzählung von 2 Sa 9-20 fortseten, steht außer Frage. Als das große, von Gen Rap. 1 bis jum Schluß bes 2. Königsbuches laufende Geschichtswerk in seine Sauptabschnitte zerfallt wurde: Thora, Josua, Richter, Samuel, Könige: löste man biefes Stud bon fei- 20 nem Zusammenhang mit ber Quelle, welche im Samuelbuch hauptfachlich bas Leben Davids erzählt, und schlug es, weil ben Ubergang zur Geschichte Salomos bilbend, zum Königsbuch (vgl. Kittel, Die BB. d. K. X). Mit I. 3 beginnt eine andersartige Darftellung. Diefe registriert nun aber nicht etwa in Form einer Chronit die außeren Ereigniffe des Zeitraums, den fie umfaßt; bietet auch nicht das, was man eine politische Ge= 25 schichte nennt, sondern ift vielmehr bon einem religiofen Gesichtspunkt beherrscht, welcher aus der II. 17, 7 ff. eingeschalteten Bemerkung erhellt, der zufolge gezeigt werden foll, "wie bas Jerael beiber Reiche burch Berachtung bes göttlichen, von ben Bropheten getragenen Borts und besonders burch die Grundfunde des Gogendienstes von Stufe gu Stufe inneren und außeren Berberbens bis in den Abgrund bes Erils hinabsturgt, jedoch 30 Buba mit feinem Davidischen Königtum nicht ohne bie Hoffnung ber Wiebererhebung aus diesem Abgrund, wenn es solcher prophetischen Predigt der Geschichte seiner Bergangenheit nicht das Herz verschließt". Daß die dem Hause Davids gegebene Berheißung (I. 11, 31 ff. 36. 39) auch mit dem Berfall des Neiches nicht hinfällig geworden, zeigt jene den Schluß des Buches bilbende Erzählung von der Wiedereinsetzung Jechonjas in seine königlichen 25 Ehren: eine Bürgschaft dafür, daß Gott jene Verheißung seinem Bolke unverbrüchlich halten und erfüllen werbe. Schon in der glanzvollen Regierung Salomos lehrt bas Buch ben Reim ber zufünftigen Auflösung bes Reiches erkennen, wie aus ber Bemerkung I. 2, 2 (bgl. 11, 7-10) über ben von Salomo beschütten Söhendienst erhellt. Wie wichtig ber Darftellung letterer Umstand ift, ersieht man baraus, bag fie bei jebem Ronige Judas an- 40 merft, wie er fich zu biefem gesethibrigen Sobenbienst gestellt habe. Chenso zeigt fie überall im Prophetentum Die Die Beschichte Durchwaltende und gestaltende Gottesmacht auf. Je nach ber Stellung bes Bolfes und feiner Ronige ju bem gottlichen Worte zeigen fich die Borboten des Gerichts, verschwinden und kehren wieder, bis endlich die Katastrophe eintritt. Diefer Nachweis bes Gingreifens ber Propheten in Die Geschichte bes Reiches ift 45 bem Ronigsbuch charafteriftisch, wie benn überhaupt die Geschichte ber Prophetie in jener Beit in ihm zur Darstellung kommt. Es sind 19 prophetische Worte und Reden, die es enthält (I. 11, 29—39; 12, 22—24; 13, 1 f.; 14, 5—16; 16, 1—4; 20, 13 f. 22, 28; 20, 35 ff.; 21, 17—26; 22, 14 ff.; II. 3, 11 ff.; 9, 1—10; 9, 25 f.; 10, 30; 14, 25—27; 17, 13. 19. 20; 21, 10—15; 22, 14 ff.; 23, 27). Daß die Bearbeitung des von dem 50 Verf. aus den ihm vorliegenden Quellen ausgewählten Geschichtsstoffes in Anschauungsund Ausbrudsweise gleichmäßig burch bas Deuteronomium bestimmt, bas über jeben Rönig abgegebene Urteil an den Forderungen der deuteronomischen Thora orientiert ift, läßt fich nicht bestreiten; wohl aber, bag - jo 3. B. Wellhausen und Stabe - burch ben Ginflug ber, angeblich erft in ber Beit Josias aufgetauchten, beuteronomischen Thora eine Umbil- 55 bung bes Urteils ber Frommen über ben bisherigen Geschichtsverlauf erfolgt fei, die nun im Königsbuch ju Tage trete. Die bort fich findende Beurteilung bes voregilischen Geichichteverlaufs ftimmt (vgl. Röhler a. a. D. II', 524 Unm.) vielmehr überein mit beffen Beurteilung durch die voregilischen Propheten und somit durch die voregilischen Frommen. Man barf nur mit ber II. 17, 7-18; 21, 2-15; 22, 16. 17; 23, 26. 27; 24, 3 aus 60

gesprochenen Anficht, daß Israels Exilierung eine Strafe für feinen Abfall von Jahve, insonderheit seinen Gogendienst und seinen Bilderdienst sei, Stellen wie Jer 15, 4; Jef R. 1; Mi 6, 16; Hof 9, 3. 4; Am 5, 27 vergleichen, um sich babon zu überzeugen. Der bon bem Konigsbuch immer von neuem gerügte Sobendienst aber war feit bem Bestande s bes falomonischen Tempels je langer, besto mehr jum Bilderbienst und Gotenbienft geworden. Die Meinung Wellhaufens, bag ebenfo beutlich, wie der Einflug Des Deuteronomiums auf die Bearbeitung des Konigsbuchs, beffen Unbefanntichaft mit ben Forberungen bes "Briefterfober" fei; bag nirgend zwischen Brieftern und Lebiten ein Unterschied gemacht; die Borftellung eines vorfalomonischen Centralbeiligtums ausgeschloffen fei, fann 10 hier nicht eingehend geprüft werben. Indem ich auf die betreffenden Erörterungen in meiner Schrift: Heilige Schrift und Kritif (Erlangen und Leipzig 1897), sowie auf die Artt. Levi, Leviten, Levitenstädte; Prieftertum im AI.; Stiftshutte in Diefer Encyflopabie verweise, beschränke ich mich bier auf die Bemerkung, daß die Behauptung, die bebraifche Uberlieferung wiffe für bie Zeit ber Richter und erften Konige von einer mofaischen Stifts-15 hutte nichts, ebenso irrig ist, wie bie, daß bis zum Exil ein Unterschied zwischen Brieftern und Leviten nicht bestanden habe. Die für unglaubwürdig gehaltenen Angaben 1 Chr 16, 39; 21, 19; 2 Chr 1, 3 über die Aufftellung ber Stiftsbutte in Gibeon werden burch die Stelle 1 Rg 8, 4, beren unanfechtbares Zeugnis für bie Exiftenz einer Stiftshütte nicht nur, son-bern auch ihren Aufenthalt in Gibeon während ber ersten Zeit Salomos Wellhaufen freilich 20 kurzer Hand baburch beseitigt, daß er sie für eine Interpolation erklart, als richtig er-wiesen. Denn אהל בייל 1 Rg 8, 4 ift nicht bas von David für die Labe auf bem Zion, twohin er fie aus bem Saufe Dbed-Eboms hatte bringen laffen (2 Sa 6, 10), errichtete Belt (2 Sa 6, 17), das niemals jo bezeichnet und 2 Chr 1, 4 (vgl. mit B. 3) ausbrudlich Davon unterschieden wird, sonbern bie Stiftsbutte gu Gibeon, por ber Salomo 1 Rg 3, 4 25 geopfert. Und wenn Wellhaufen fagt, von ben Abaroniben fei im Königsbuch feine Rebe, fo ift auf Zadot zu verweisen, in bessen Besit infolge ber Absetzung Sbjathars durch Sa-lomo laut I. 2, 26 f. das Hohepriestertum überging, um dann bis zum Eril ausschließ-lich Erbbesitz der Linie Zadot-Cleasar zu sein. Freilich liest Wellhausen aus der nach der eben erwähnten Stelle burch Babot's Sobeprieftertum erfullten Beisfagung gegen Gli (1 Ca 30 2, 27 ff.) als aus einem vaticinium ex eventu heraus, daß Zadot weder dem Saufe noch bem Baterhaufe Elis angehörte, fein Abaronibe war, sondern daß mit ihm nach Be feitigung des abaronibischen Brieftergeschlechts ein nichtabaronibisches auffam; wenn er 1 Chr 5, 34; 6, 38 als Nachfomme Abarons ericheine, fo fei bies eine Fiftion, welche bie Legitimierung des Emportommlings bezwecke, des Anfangers "einer absolut neuen Linie", 35 mit welchem bas "alte mofaische Sacerbotium" abgebrochen habe. Allein 1, geht die Drohung in 1 Sa 2, 30 ff. (trop B. 31) augenscheinlich gegen bas Saus Glis (nicht gegen fein ganges sonstiges Baterhaus), wie fie fich benn auch laut 1 Rg 2, 27 an bem Saufe Elis erfüllt hat, fo daß man nur ju bem Schluffe berechtigt ift, daß Rabot nicht jum Saufe Elis gehörte; 2. ift Zadofs levitische Abkunft nicht blog in ber Chronik, sondern auch in 40 älteren Quellen (vgl. 2 Sa 15, 24) bezeugt und fteht zweifellos feft. Für die Behauptung daß am Nationalheiligtum auch Nichtaharoniben zur Briefterschaft gehörten, lassen sich keine Belege erbringen. Die Unterscheidung zwischen Brieftern und Leviten aber, welche in der voregilischen Zeit nicht bestanden haben soll, wofür man sich namentlich auch auf die deuteronomische Thora beruft, findet sich gerade in letzterer, deren bestimmenden Em-45 fluß auf die Anschauungen des Königsbuchs man betont. Wird doch — um jest nur bies hervorzuheben - Dt 18 zwischen Prieftern (B. 3) und Leviten (B. 6) beutlich unter schieben, erstere als Die bezeichnet im Gegensat von 797 B. 6. 3. Bas bas Zeitalter bes Berf. unferes tanonifden Ronigsbuches betrifft, fo ift p

3. Was das Zeitalter des Berf. unseres kanonischen Königsduches betrifft, so it was beachten, daß, während in einer Reihe von Stellen das Reich Juda und der Tempel als 50 bei der Abfassung des Buches noch bestehend vorauszesetzt werden (s. I. 8, 8; 9, 21; 12, 19; II. 10, 27; 13, 23), auch die Formel Abstrall auf die Formel Busannshang nitzends auf die Zeiten des Exils, sondern überall auf die noch bestehenden des Reiches Juda, meistens auf die höteren Zeiten desselben hinweist, an der Stelle II. 25, 27—30 die bereits erwähnte des Begnadigung Jojachins im 37. Jahre nach seiner Wegsübrung (561 v. Chr.) erzählt, die Geschichte also die in die Mitte des babylonischen Exils hinein sortgeführt wird. Hernach wird mit Thenius, Kuenen, Cornill, Kaussch, Kittel u. a. angenommen werden müssen, daß der ursprüngliche Versasser und zwar um 600 v. Chr. unter Jojasim, bei welchem 60 zum letztenmal die Schlußformel mit der Berufung auf das Buch der Chronis der Könige

Judas sich sindet, worauf ein Späterer das Buch ergänzte, überarbeitete und die in die Mitte des dabylonischen Exils hinein sortsührte. Daß eine zweite Redaktion zu statuieren ist, ersieht man recht deutlich aus der Stelle II. 17, 19—21 (vgl. Bleef-Wellhausen 262 f.), wo der ursprüngliche Berfasser Juda — im Gegensat zu Jörael — als noch nicht exiliert ansieht. B. 21 schließt sich dort unmittelbar an B. 18 an; die Berse 19—20 sind von dem Schlußredaktor eingelegt. Seine Hand ist aber auch sonst im Buche erkennbar an eingestreuten Bemerkungen, an übergängen und Verschmelzungen, an hindessungen auf erfüllte Weissgagungen u. a. Bon ihm stammt auch das synchronistische System d. h. die Wechselbeziehung der Regierungszahre der Königsreihen beider Reiche auf einander. Daß die Synchronismen nicht authentisch überliesert sein können, erhellt von vorneherein, da — 10 mit Rühl zu reden — weder die Könige von Jörael Beranlassung hatten, notieren zu lassen, welche Könige von Juda zu ihrer Zeit regierten, noch die von Juda, wer ihre Kollegen in Israel waren und vann diese wechselten. Sie sind erst in späterer Zeit und zwar dann, als "man auf einen beträchtlichen Teil der Königsgeschichte, bezw. auf ihren ganzen Berlauf zurücksehen konnte, aus den damals zu Gedote stehenden Daten 15 durch Rechnung erschlossen" und in das sür die Übersicht der einzelnen Königsregierungen

geschaffene Schema eingetragen worben.

4. Charafteristisch sind bem Königsbuch die burchgehenden Quellenverweisungen. Die Darstellung beruft sich für die Regierungsgeschichte Salomos I. 11, 41 auf ein הברי הקבים לשיכור (furz für הברי הקבים לשיכור שבטר); serner für die Geschichte der Könige 20 nach Salomo auf ein ס"ר ה" למלכי ישראל הוא פפר הברי הקבים לשילבי יהורה מו שום מו היים מו שום מו היים מו שום מו היים מו שום מ zwar finden fich 14 Berweisungen in der Geschichte der Könige Judas (die Berweisung fehlt nur bei Abasja, Amazja und Joahas), 17 in der Geschichte der Rönige Jeraels (bie Berweifung fehlt nur bei Joram). Man hat in diesen Werken die amtlichen Reichsjahrbucher ober bie bon ben Die Denkwürdigkeiten aufzu= 26 zeichnen hatten (1 Rg 4, 3; 2 Rg 18, 18. 37 u. ö.), angefertigten amtlichen Aufzeichnungen ber Thaten und Unternehmungen der Könige finden wollen. Aber wie läßt sich bei den Berhältnissen, wie sie im Nordreich lagen — man erinnere sich des dortigen beständigen Dynastienwechsels — an die Ansertigung solcher Annalen denken! Und was das Reich Juda betrifft, jo finden sich, worauf Rauhich (Abrif ber Geschichte bes alttestam. Schrift= 30 tums 63) aufmerksam macht, bei den Königen Notizen, die höchstwahrscheinlich bem citierten Quellenwerf entnommen find und die Unnahme ausschließen, daß jeweilen der Cobn bes betreffenden Rönigs für ihre Aufzeichnung in ben offiziellen Annalen Gorge getragen haben follte. Es tann fich nur um Berfe handeln, in welchen überfommener Stoff, ber gewiß auf alte Aufzeichnungen und amtliche Urfunden zurückgeht, bereits in freier Ueberarbeitung 35 borlag. Aus ihnen hat ber Berfaffer unferes kanonischen Königsbuchs bas statistische Ma= terial entnommen: bas Alter ber einzelnen Ronige bei ber Thronbesteigung, die Regierungsbauer, ben Ramen ber Mutter. Auf fie vertweift er für bas Gebiet ber politischen Befdichte, die für ihn nur insoweit in Frage tommt, als fie mit ber religiösen Entwidelung, bie er im Auge hat, in Busammenhang fteht und für bieselbe von Bedeutung ift. Ubri= 40 gens ift es fraglich, ob unfer Berf., wenn er balb auf "bie Denkwürdigkeiten ber Ronige von Juba", bald auf "die Denkwürdigkeiten der Könige von Jerael verweift", zwei verschiedene Werte im Muge bat; ob es fich nicht vielmehr um eine Sauptquelle handelt, die in zwei hauptabteilungen, die über die Könige von Juda und die über die Könige bon Jerael gerfiel. Die große Uhnlichfeit, welche bie einzelnen Abichnitte unter fich haben, 45 icheint für lettere Unnahme zu fprechen (vgl. Rolbete, Die altteft. Litteratur 51). Außer biefen "Dentwürdigfeiten" ftut fich aber die Darftellung unferes fanonischen Ronigsbuches noch auf andere Quellen. Denn die Elia: und Elifageschichten haben sicher keinen Beftandteil ber "Dentwürdigkeiten" gebilbet, sondern scheinen einer besonderen Schrift, einem prophetengeschichtlichen Werke entnommen ju sein. Elia tritt I. 17, 1, ohne vorher er= 50 wahnt zu sein, in die Geschichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwähntes Bezug genommen. Auch die Darftellung wird mit 17,1 eine andere. Und was die Erzählungen aus der Geschichte Elisas betrifft II. 4, 1 — 8, 15, so ist leicht ersichtlich, daß der Berf. fie fo, wie er fie anderweitig borfand, aufnahm, ba fie ben Busammenhang unterbrechen und alle in Sprache und Ton in gleicher Beife geschrieben find. Auf eine weitere Quelle 55 ftogen wir bei bem Stild II. 18, 13 - 20, 19, bas fich Jef 36-39 wieber findet. 3ch begrenze bas Stud in ber angegebenen Beife und laffe es nicht blog bis 19, 37 reichen. Denn daß R. 20, wie Rowad, ThStR 1881, 304 f.; Ruenen, Onderzoef' 417 u. a. wollen, erft von bem exilifden Rebattor unferes fanonifden Rönigsbuches geschrieben fei, läßt sich nicht mit triftigen Grunden erharten. Es ist auf den gleichen Berf., wie bas 60

Borhergehende zurückzuführen. Nur II. 18, 14—16 ift von anderstwoher genommen, wie schon daraus ersichtlich, daß der Rame Histias hier anders geschrieben ist, als in der Umgebung, nämlich wie B. 1. Der ursprüngliche Ort dieser Geschichten ist weder dei Zesaja noch in unserem Königsbuch. Am ansprechendsten ist die Bermutung Köhlers a. a. D. III, 5255¹, daß sie ursprünglich einer Schrift angehörten, welche das Eingreisen Zesajas in das Leben Histias darstellte, etwa einer Biographie Zesajas oder Histias. Abnlich Delitsch Jes. 368, nach welchem die Erzählung Zesas-39 "einer besonderen prophetischen Quelle" entstammt, "die mit anderen prophetengeschichtlichen Bestandteilen des Königsbuches nichts zu schaffen hat". Was dann weiter das Stück II. 24, 18—25, 30 betrifft, zu welchem Jer 52 eine sast wörtlich übereinstimmende Parallele liesert, so ist dasselbe nicht von Zeremia versast und der Sammlung seiner prophetischen Reden beigesügt und dann aus dieser in unser Königsbuch aufgenommen, sondern es hat in letzterem seine ursprüngliche Stelle, was schon daraus erhellt, daß die Manier der Erzählung — man vergleiche besonders die Einsührung Zedesias — ganz die des Königsbuches ist. Endlich wird noch des 18 Jusakes gedacht werden müssen, der söch aben Schuße des salomonischen Tempelweihgebetes in LXX sindet: oder löder aben pergantal der Bestlev the Schlied the Dark des schus werden der Grieche, vielleicht nur durch einen Lessescher, statt des seizen Wortes vor las. Hier nach wäre das VIII zes auch bier eitert.

5. Die geschichtliche Treue bes Königsbuchs ift, was die politischen Nachrichten betrifft, anerkannt. Bon ber Besprechung einzelner Fälle, wo man birefte ober indirefte Widersprüche, zweisachen Bericht über benfelben Gegenstand in verschiedener Beife u. bgl. hat finden wollen, an biefem Orte absehend wende ich mich ben Stiiden ju, die man als gang besonbers fagenhaft und mythisch bezeichnet hat: ben Berichten über bas Birten ber 25 Propheten, namentlich Elia's und Elifas, Die es enthält. Es muß allerdings eingeraumt werben, nicht nur, bag bie Erzählung über bas Leben und Birfen biefer Propheten fo reich an Wundern und zwar Wundern so außerorbentlicher Art ift, wie wir sie nur irgend aus ben Tagen Mofes ober Josuas berichtet finden, sondern auch, daß bas Bunderbare von dem Berichterstatter recht gefliffentlich hervorgehoben wird. Allein es ift zu beachten, 30 baß alles Wunderbare, was etwa auf dem Karmel geschah, als sich Elia mit den Baals prieftern in jenen Wettkampf bes Gebets zu Jahre und zu Baal begab und die unter-liegenden Priefter eigenhändig schlachtete, oder, was ihm begegnete, als er der raftlosen Berfolgung Jebels mübe, weit weg in die Wüste der Sinaihalbinsel flüchtete, wo er auf ber Stelle, two einft Doje geftanden, eines gleichen finnlich vermittelten Einbrucks von 35 bem ewigen Wefen Gottes gewürdigt wurde, wie ber Gefetgeber Braels, ober endlich, was fein Genoffe Elifa mit Augen schaute, als er wunderbarerweife ohne Tob aus bem irdischen Leben entnommen wurde -, daß all dies Bunderbare nicht außerordentlicher if als fein Berufewert, bas in ber Zeit gwischen Dofe und Chriftus nicht feinesgleichen bat Sandelte es fich boch um nichts geringeres für ihn, als ben Sauptteil bes israelitifden 40 Bolfes feinem beilsgeschichtlichen Beruf gu erhalten ober ihn für ben Dienst Jahres wieber gu gewinnen. Der verhängnisvollen Lage, in welcher bas nördliche Reich bamals fic befand, entsprach die grelle Wunderbarfeit bes Thuns und der Erlebniffe diefes Propheten, in beffen Berufswert bann fein Gefährte Glifa eintrat, basfelbe burch Thaten bes Gerichts, aber auch der Erlöfung zu Ende führend (vgl. v. Hofmann, Bibl. hermeneutit S. 44). 45 Bon diesem Gesichtspunkt aus betrachtet gewinnen die in dem Königsbuch von Elia und

Son diesem Gesichtspunkt aus betrachtet gewinnen die in dem Königsbuch von Elia und Elisa erzählten Wunder für den an Glaubwürdigkeit, welcher in der Geschichte Jeraks ein Innewirken des lebendigen Gottes zum Heil und zur Erlösung der Welt erkennt, das in der Erscheinung Jesu Christi sich vollendet hat. Bgl. die Artt. Elia und Elisa Bd V S. 289 und 303.

50 6. Schwierigkeiten verursacht die Zeitrechnung des Königsbuchs. Sehen wir auf die Angaben über die Regierungsdauer sowohl der israelitischen als der judäischen Könige, so fällt uns auf, daß immer nur ganze Jahre vorkommen. Dies kann nur in einer Abrundung der Zeitangaben begründet sein. Wie erfolgte dieselbe? Nach dem Thalmud (vol. Gemara babyl. tract. Town oc. 1 fol. 3 p. 1 ed. Amstel.: Non numerant in regibus nisi a Nisano si. e. regum annos nonnisi a Nisano numerant rechnete man die Jahre der Könige von Nisan zu Nisan, und zwar so, daß man den Bruchteil eines Jahres, während dessen Schiegen von dem ersten in seine Regierung sallenden Nisan regierte, als erstes, den von dem letzten 1. Nisan seiner Harischaft die zu seinem Tode verklossenen Jahresbruchteil als sestes Regierungsjahr zählte.

60 Diefe Rechnungsweise, Die fich schon im Reuen Testament 3. B. bei ber Angabe, bat

Sefus nach 3 Tagen ober am 3. Tage auferstanden, und auch bei Sosebus findet, alfo zweifellos altjubifch ift, begegnet auch in unferem Königsbuch, wie die Angabe über bie Dauer ber letten Belagerung Samarias II. 18, 9. 10 zeigt, wo die Dauer berfelben auf 3 Jahre angegeben und zugleich ausbrudlich bemertt ift, fie habe im 4. Jahre Sistias ober im 7. Jahre Hofeas begonnen und im 6. Jahre Sistias ober bem 9. Jahre Hofeas jur 6 Eroberung geführt. Aber wir ftogen im Ronigsbuch noch auf eine andere Beife der Abrundung. Benn 3. B. die Dauer ber herrschaft Davids in hebron 2 Sa 5, 4. 5 genau auf 71/2 Jahre berechnet, 1 Kg 2, 11 (1 Chr 29, 27) auf 7 Jahre abgerundet; oder wenn 1 Kg 14, 21 (2 Chr 12, 13) die Regierungsbauer Rehabeams, der doch einige Wochen vor Jerobeam den Thron bestieg, auf 17 Jahre angegeben, gleichwohl aber der Regierungsantritt seines wachfolgers Abia aus dem 18. Jahre Jerobeams datiert wird 1 Kg 15. 1 (2 Chr 13, 1): jo ift (vgl. Röbler a. a. D. S. 268) nach bem Grundfat verfahren, die Jahre eines Ronigs bom Tage feines Hegierungsantritts an bis jur Wieberfehr besfelben Tages im je folgenben Jahre ju gablen und ben nach ber letten Bieberkehr biefes Tages fich noch ergebenben Bruchteil eines Jahres, wenn biefer verhaltnismäßig gering, außer Unfat zu laffen, wenn 16 verhaltnismäßig groß, alfo über 1/2 Jahr betragend, ju einem vollen Jahre zu berechnen. Sind nun die überlieferten Angaben über die Regierungsjahre ber Konige balb in ber einen, bald in ber anderen Beife abgerundet, fo konnen fie für eine genaue Chronologie feine fichere Grundlage bieten. Dazu fommt bann noch die Möglichkeit, baß fich gerade in die Aberlieferung von Bablen leicht Fehler einschleichen fonnten. Und daß in ben 20 Angaben über die Regierungsjahre der Könige Fehler sein müssen, zeigt — von anderem zu schweigen — die Differenz, daß auf die Könige von Juda vom Tode Salomos bis zur Zerstörung Samarias 260 Jahre, für die von Jerael innerhalb des gleichen Zeitraums 241 Jahre entfallen. Bei solcher Sachlage verlieren selbstverständlich auch die synchronistischen Berechnungen ihre Zuverlässigsteit, welche, wie wir sahen, dem zweiten Redattor, 26 angeboren und aus ben bem Stoff ber Uberlieferung angehörenden Gummen ber Regierungejahre abgeleitet find. Gin Mittel, die in ben Angaben ber Regierungebauer ber Rönige stedenden Fehler zu erkennen und zu berichtigen, bietet anerkanntermaßen die monumental überlieferte affprifche Chronologie. Bon ben Berfuchen, Diefelbe gur Bergleichung mit ber biblifchen beranzuziehen, fei hier besonders des von Ramphausen gemachten gedacht, 30 beffen oben erwähnte Schrift eine ausführlich begrundete Zeitrechnung enthält, nach welcher es nur feche Anderungen ber israelitischen Regierungsjahre bedarf, um die Fehler gu befeitigen und die Rongrueng ber bl. Schrift und ber Monumente berguftellen. Ferner fei auf ben Art. Beitrechnung in biefer Enchflopabie 2 berwiefen.

7. Schließlich tommen ber Text unseres Königsbuchs und bie alten Abersetzungen in 35 Frage. Dag wir ben Urtert ber biblifchen Autoren nicht mehr befigen; bag unfer mafforetischer Text sich nicht mit bemselben beckt, ist eine bekannte Thatsache, an die aber ersinnert werden muß, da neuerdings wiederum Borstellungen auftauchen, wie die, denen gegenüber dereinst L. Cappellus erweisen mußte, daß weder die äußere Gestalt unseres hebraischen Textes unverandert geblieben, noch auch dem mafforetischen Texte überall ber 40 Borgug gutomme bor bem ben alten Ubersetzungen bes ATs gu Grunde liegenben bebräischen Terte. Wenn man fich neuerdings wieber auf bie minutiofe Sorgfalt beruft, mit welcher bie Mafforeten über bem Text und beffen Uberlieferungen wachten, fo ift baran gu erinnern, daß die altere Beit von der peinlichen Genauigkeit in Bezug auf die Uberlieferung und ber ftlavischen Treue bei Bervielfältigung der Terte weit entfernt war. Dies 46 beweifen die häufigen, auf bas Stärffte voneinander abweichenden Baralleltegte bes UTs, die man bei Feststellung des uns vorliegenden Textes nicht in Einklang brachte. Gerade unser Königsbuch liefert uns hierzu ein Beispiel in II. 18, 13-20, 19 = Jef 36-39. Die beiben Texte zeigen im einzelnen Abweichungen voneinander. Unter anderem begegnet bei Jes 15 mal scriptio plena statt desectiva, während im Königsbuch nur dreis 50 mal gegenüber der desectiva des Jes. Ferner ist bei Jes der Text öster abgekürzt, so- wohl in der Sache als im Ausdruck u. a. Zu Nandnotizen und Mossen, die durch Abs ichreiber in den Text gelangt find — und es betrifft dies besonders auch unfer Konigs-buch —, zu unabsichtlichen Fehlern, die auf ihre Rechnung kommen, gesellen sich absichtlice Anderungen und Eingriffe in den Konsonantentegt, wovon die judische Uberlieferung 66 eine Erinnerung bewahrt hat in ben sogenannten tiqqune soferim (vgl. über dieselben Bubl, Kanon und Tert des ATS S. 104 f.). Dazu tommt, daß die uns in dem maffor. Text vorliegende Textgestalt nicht weiter als bis in die ersten Jahrhunderte nach Chriftus der jetigen ziemlich abweichende existierte, nämlich die, welche der Ubersetzung der LXX 00

au Grunde liegt und an nicht wenigen Stellen bas Ursprüngliche bewahrt hat. An biefe llebersetung find wir auch junächst gewiesen, wenn es sich um die herstellung bes ursprünglichen Textes unseres Königsbuchs handelt. Indem ich von einer Beurteilung der beiden haupthandschriften ber LXX, ber vatikanischen (B) und alexandrinischen (A) an biesem 5 Orte absehe und nur barauf hinweise, daß bie lettere eine unserem bebräischen naber stehenden Text darbietet als die erstere, welche zahlreiche Abweichungen von demselben aufweist, eben deshalb aber die "größere Ursprünglichkeit" für sich in Anspruch nehmen dürfte (vgl. Silberftein a. a. D.), bemerke ich, was ben Charafter ber griechischen Übersetung unseres Königsbuchs im allgemeinen betrifft, daß dieselbe ihre Borlage mit möglichster Treue 10 wiederzugeben bestrebt ift, was daraus ersichtlich, daß ihr Berf. sich an das Wort, ja an den Buchstaben gebunden und häufig hebräische Worte, deren Sinn er nicht verstanden, durch griechische Buchstaben wiedergegeben hat. Wenn fich in ber Uberfetung verschiedene Unrichtigkeiten zeigen, fo tommt bies wohl auf Rechnung feiner nicht ausreichenben Renntnis bes hebräischen. Für ben fritischen Wert ber Ubersetzung von großer Wichtigkeit ift, was 15 Thenius nachgewiesen hat, daß ihrem Berf. einzelne ber Schriften, aus benen ber erfte Redaftor unferes Königsbuchs geschöpft bat, noch zugänglich gewesen sein muffen, was sich 3. B. baraus ichließen läßt, baß fich Abschnitte, Die offenbar Giner Quelle angehören, im maffor. Text aber getrennt find, im Griechischen bei einander finden, wie 3. B. Die ber Geschichte Elisas angehörigen Kapp. 20 u. 21. Ift nun aber auch die Bedeutung ber LXX 20 für das tegtfritische Bersahren hoch anzuschlagen, so darf sie doch auch nicht überschäft werden, was dann der Fall ist, wenn man die hebräische Vorlage des alexandrinischen Übersehers, die man aus dem als echt ermittelten griechischen Text gewonnen zu haben glaubt, für identisch mit dem Text des in Frage kommenden biblischen Buches selber hält und dort, wo sich Abweichungen des griechischen wom massoretischen sinden, in jedem Fall 25 ben ersteren bevorzugt. Dieses Berfahren beruht auf einer ungerechtfertigten Geringidatung bes maffor. Tertes, gang abgesehen bavon, bag man ju unterscheiben vergift gwischen ber bebräischen Borlage und bem in ber Uberfetung wirklich ausgebrückten Tert, eine Unter scheidung, welche gesordert werden muß, weil beide keineswegs sich immer beden. — Was die in den Hexapla des Origenes aufbewahrten Fragmente der Übersetzungen des 30 Aquila, Symmachus und Theodotion betrifft, fo ift die bes Erftgenannten eine ftreng wörtliche Reproduktion und Nachahmung ber paläftinensischen Tertgestalt, während bie des Symmachus, von Montfaucon clarissima et elegantissima omnium genannt, eine gleiche Beherrschung der hebräischen und griechischen Sprache zeigt, die des Theodotion aber als eine Art umfassender Recension der LXX zu betrachten ist, gegen welche übrigens vösters alle drei übereinstimmen, so daß es den Anschein gewinnt, als seien sie nach einem dem massoretischen sehr nahe stehenden Text gearbeitet. — Das Thargum zu den prophetae priores et posteriores, speziell ber unser Königsbuch betreffende Teil besselben, bietet wenig Ausbeute. Abgesehen bavon, daß es schwierige Lesarten zu umgeben such (vgl. I. 2, 5 u. 22), neigt es bereits mehr zur Paraphrafe und Auslegung (I. 5, 131.; 40 II. 4, 1 f.) und enthält auch eine ziemliche Anzahl willfürlicher Zufate. Bon folden, wie bon Abanderungen ift auch die fprische Ubersetzung, die Beschita, bei allem Anschluß an ben Tegt nicht frei (I. 2, 5; 14, 10; II. 19, 24). Uberall bort, wo fich ber bem Thargum ju Grunde liegende Text ficher erfennen lagt, ift berfelbe "als ber altefte Beuge fur ben altteftamentlichen Text auf feinem paläftinenfischen Mutterboben" anzusehen. Die Be 45 deutung ber lateinischen Ubersetzung des hieronymus (Bulgata), der im Jahre 390 mit der Ubertragung der Libri regum (Samuel und Rönige) begann, ift noch beute in fritischer Beziehung keinestwegs gering, da sie uns die Gestalt bes biblischen Grundterto ju Ende bes vierten Jahrhunderts zeigt. 8. Im Neuen Testament wird auf bas Königsbuch mehr ober weniger beutlich bar

8. Im Neuen Testament wird auf das Königsbuch mehr oder weniger deutlich das viesen z. B. Mt 12, 42. Le 11, 31 vgl. I. 10. Le 4, 25 f. vgl. I. 17; II. 5. AG 2, 29; 13, 36 vgl. I. 2, 10. AG 7, 47 vgl. I. 6. Ja 5, 17 f. vgl. 17, 1; 18, 42. Kö 11,2—1 (lépei h poagh) vgl. I. 19, 10. 18.

Königtum in Jörael. — Siehe die Litteratur zur Geschichte Jöraels Bo IX S. 4581. und zur biblischen Archäologie Bo I S. 776 und die Bibl. Handwörterbücher. z. B. den A. 55 "Königtum" von Diestel bei Riehm. — Bgl. auch Sam. Dettli, Das Königsideal des AI, Greisswald 1899; J. Smend, Alttest. Religionsgeschichte, 2 Aust. 1899.

Das Königtum ist in Israel jünger als das Bolkstum. Als dieses sich am Simi unter Moses Leitung bildete, da wurde kein Königtum errichtet, wie es das Beispid mancher stammberwandten Nachbarn nahegelegt hätte. Die schon vorhandene, durch Mose ugeordnete und sanktionierte Glieberung der Stämme und Geschlechter unter ihren Altesten" schien für den Zweck der Rechtspflege im Frieden und der Führung im Kriege genügen und der Zusammenschluß der Stämme durch die gemeinsame Unterordnung ter Jahvehs Oberleitung gesichert zu sein, welche in Mose selbst verkörpert war. Das excemden darüber, daß "Mose keine Staatsverfassung gegründet" habe (Batke, Alttest. derschoolse S. 212) und der daraus gezogene Schluß, die pentateuchische Seschgebung üsse viel später innerhalb eines schoon bestehenden Staates entstanden sein, geht von nem hier fremdartigen Staatsbegriffe aus und wird den danals bestehenden Berhältnissen dit gerecht, unter welchen der Schwerpunkt der Leistung Moses gar nicht auf dem Geste des heutigen Staats- und Berfassungsrechtes zu siegen brauchte. Das Band, welches so um Istaal geschlungen hat, war der Bund mit Jahveh, und dieser genügte, um alle echtsverhältnisse in prophetischer Autorität teils zu sichern, teils neuzugestalten. Dazu ar ein menschliches Königtum nicht erforderlich. Bielmehr sollte Jahveh, der Bundesgott löst, der König dieses Bolkstums sein. Nach Ex 19, 6 war das Bewußtsein vorhanden, is Jahveh die Stelle des Königs dei diesem Bolk vertrete, welches deshalb ein Königreich von is riestern, eine heilige Nation heißt, d. h. eine solche, deren Gliedern priesterliche Heiligkeit gen ist, weil Jahveh ihr König. Bgl. Ex 15, 18; Ri 8, 23. Jahveh war in der That x, welcher sein Bolk im Kriege ansührte (Ex 14, 14; 15, 3; vgl. die "Kriege Jahvehs" u 21, 14 und noch später 1 Sa 18, 17; 25, 28) und allein Gesche geben durste, in dessen

amen auch alles Bericht verwaltet wurde.

Aber allerdings erwies sich in Zeiten, wo kein thatkräftiger prophetisch inspirierter tann wie Mose ober Josua mehr an der Spitze bes Bolkes stand, das geistige Band cht ftart genug, um die jest über bas Land verbreiteten Stämme zusammenzuhalten und gemeinsamem Sandeln zu verbinden, zumal eben der Jahvehdienft unter ben berückenden influffen bes tanaanitischen Seibentums ftart in Berfall geriet. Am ehesten vermochte 25 och gemeinsame Not und Bedrudung die Stamme unter einem von Gott erwedten Beeier zu einigen. Aber ba folde nur ausnahmstweise aufstanden, empfand man im olfe immer mehr bas Bedürfnis nach einem ständigen Oberhaupte, und ber Gebanke g nabe, einen folden "Richter" zum Könige zu erheben. Gibeon (fiehe ben Artikel b VI S. 661) freilich lebnte bie ihm in aller Form angetragene erbliche Herrscher- 80 urbe ab, da folde gegen bas alleinige Herrichaftsrecht Jahvehs verftieße (Ri 8, 22 f.) ib fein entarteter Baftarbfohn Abimelech, ber banach griff, regierte über Gichem und mgebung (nach Ri 9, 22 fogar über Jerael) in fo abichredenber Beife, bag man auf ngere Beit binaus fein Berlangen mehr nach einem Könige trug. Erft als Samuel, ber wohhetische Bater bes Bolks, zu alt geworden war, um der großen Aufgabe zu genügen, und 35 ine Söhne, die ihn dabei unterstützten, zu Klagen Anlaß gaben, erwachte die Begierde ach einem eigentlichen König um so ungestümer, da der Druck der Philister um jene eit schwer auf dem Lande lastete. Unter diesen Umständen hat sich Samuel herbeis elassen, dem Bolke einen König zu salben. Nach Wellhausen, Brolegomena', S. 254 ff. are 1 Sa 9, 1—10, 16; K. 11 die alte Bersion, welche das Königtum als die höchste 40 egnung betrachtete und unbebenklich auf Samuel jurudführte; bagegen verbanke bie Eriblung R. 8, wonach Samuel fich erft gewaltig gegen seine Einführung fträubte und nen Abfall vom unsichtbaren König bes Bolfes barin fab, bis Gottes Stimme ihn nachben bieß, ber nacherilischen, theofratischen Unschauung ihren Ursprung, welcher bas Königim als eine Berschlechterung, ein Abfall von der reinen Gottesberrschaft erschien. Allein 45 af ber greise Samuel biesen Schritt erst nach längerem Wiberstreben that und nur burch nen bestimmten Gottesbefehl fich zu diefer Neuerung zu entschließen veranlagt wurde, mmt sicher nicht bloß auf Rechnung späterer Darstellung, sondern ist von vornherein ach der theokratischen Bergangenheit des Bolkes das einzig wahrscheinliche. Das Bolk atte bei dieser Bewegung heidnische Macht jum Mufter genommen; damit konnte fich ber 50 eher Gottes nicht befreunden, tvenn ibn nicht eine höhere Stimme zum Nachgeben bigte. Bollends abzuweisen ift die von bemfelben Gelehrten vorgetragene Behauptung, velche übrigens mit jener angeblich rudhaltlosen Sochschätzung bes Königtums bor bem ril fich fchlecht reimt), ber Abfall von Gibea So 10,9 gebe auf die Erhebung Sauls um Ronig, als ware nach ber Meinung biefes Propheten bas Königtum an sich ein 55 rundubel, während Hofea nur die "Rönigsmacherei" ohne Gott verwirft (So 8, 4; vgl. 0, 3; 13, 10 f.), aber bas Rönigtum von Gottes Gnaben febr wohl fennt und anerkennt 1, 2; 3, 4 f.). Betreffend bie Erhebung Sauls und die Berichte barüber fiebe unter amuel und Saul. Richt von ungefähr wurde ein Mann aus bem fleinsten Stamm ab Gefchlecht zum König erforen (1 Sa 9, 21). Damit beweift Jahveh, welchem bie 60

Bahl unbestritten guftand, seine Unabhängigkeit von irbischen Rudfichten. Zugleich wird ber Gemablte baburch gur Bescheibenheit gemabnt, ba er feine Burbe lediglich ber gottlichen Bahl, nicht seiner Machtstellung verbankt; auch war er so wohl weniger ber Gifersucht und dem Berdacht ausgesetzt, einseitig die Interessen seines Stammes zu fördern. Wehnlich trifft nachher bei Davids Salbung die Wahl den, der am wenigsten dafür in Betracht zu kommen schien 1 Sa 16, 7; vgl. 2 Sa 7, 8. 18; Ps 78, 70. Beidemal vollzog sich die Weihe zum königlichen Amt durch die symbolische Handlung der Salbung (1 Sa 10, 1; 16, 13). Diefer Brauch war bei ben Rachbarn Jeraels langit üblich, wie Ri 9, 8. 15 vorausgefest ift und einer ber Tell Amarna-Briefe (37) bestätigt (Bindler, Die 10 Thontafeln von Tell Amarna 1896, S. 99), in welchem ein Fürst von Nuhassi (im nördl, Sprien) ums Jahr 1400 an ben agyptischen Großfonig fcreibt, ein Borganger bes letteren habe feinen Großvater in Nuhassi als Ronig eingefest und ihm babei Del aufs Saupt gegoffen. Möglich ware, daß ber Gebrauch aus Agppten ftammte (Erman, Agppten I, 317). Jebenfalls hangt berfelbe mit bem uralten religiöfen Unfeben bes Konigtums 15 gufammen : es follte bem Empfanger ber Königsgewalt bamit eine höhere, göttliche Weihe verliehen werben. Bgl. sonft Rittel zu 1 Rg 1, 34. Wie aber ber Gott Jeraels über ben beidnischen Gottheiten unvergleichlich erhaben baftand, jo galt auch die Person bes "Gefalbten Jahvehs" für besonders heilig und unantastbar wie alles Jahveh Geweihte. Bgl. 1 Sa 24, 7; 26, 9; 2 Sa 19, 22. Das Dl ist dabei das Symbol des göttlichen 20 Geistes, der dem Herrscher mitgeteilt wird (vgl. die Wandelung Sauls und sein Ergriffenwerden vom Prophetengeiste 1 Sa 10,9f. und bei David 1 Sa 16,13) und die Quelle aller Regententugenden ist nach Jes 11,1ff. An David wurde die Salbung nach seiner wirklichen Erhebung auf ben Thron wiederholt, erft von den Altesten Judas (2 Sa 2, 4), bann von benen Braels (5, 3), wobei übrigens nicht ausgeschloffen ift, bag bie Galbung 25 durch priefterliche ober prophetische Sand geschah. Außerdem wird die königliche Salbung noch erwähnt bei Absalom 2 Sa 19, 11; bei Salomo 1 Rg 1, 39 (burch ben Soben priefter), bei Joas 2 Rg 11, 12 (ebenso); Joahas 2 Rg 23, 30 und im nördlichen Reiche bei bem burch bas Prophetenwort jum König erhobenen Jehu 2 Kg 9, 3. Da fonft nirgende bon ber Salbung eines Ronigs bei feinem Regierungsantritt bie Rebe ift, meinten bie Rabbinen, diese Ceremonie habe nur bei Begrundung einer neuen Dynastie ober bei Unregelmäßigkeiten in der Erbfolge ftattgefunden, was unbegründet und unwahricheinlich if Bgl. Edidard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674, p. 77; J. G. Carpzov, App. hist. erit. ant. sacr. p. 56. — Dort ift auch die Frage erörtert, ob bei der Salbung eines Königs priesterliches oder anderes DI vertvendet worden sei. Ersterer Ansicht sind Stellen wie 1 Kg 1, 39; Ps 89, 21 günstig. Das Szepta, welches der König als Symbol seiner Gewalt führte, ist aus dem Stade erwachsen, den schon seit uralter Zeit die Stammhäuptlinge als Zeichen ihrer Gewalt trugen und heist baber wie dieser und ber Stamm selber 220 ober 702 (Bf 110, 2). Der friegerische Saul scheint statt bessen die Lanze geführt zu haben 1 Sa 18, 10; 22, 6; 26, 7. Schon in 40 ber frühesten Zeit trug aber auch ber Ronig ein ihn auszeichnendes Diabem 2 Sa 1, 10; 2 Rg 11, 12; Bf 89, 40; 132, 18, das fich wohl mehr und mehr zu einem aus Gold und Gilber geflochtenen Kranze, einer eigentlichen Krone (Sach 6, 11) geftaltet hat. Auch hatte er seinen besonderen Thronsessel, ber mehr und mehr fünftlerisch ausgeschmudt wurde Bgl. Salomos Thron 1 Kg 10, 18 ff. Die Stellung bes Königs war von Anfang an nicht bie eines unumschränkten morgen

ländischen Alleinherrschers. Bon Samuel, dem Stifter des Königtums in Jerael, deist es 1 Sa 10, 25, er habe "das Recht des Königtums" vorgetragen und in ein Buch geschrieben, das er als göttlich gegebene Thora vor Jahveh niederlegte. Damit ist natürlich nicht die 8, 11 erwähnte Rechtsgewohnheit gemeint, die der Übung heidnischer Könige embod und dem Bolke zur Abschreckung von ihm war vorgehalten worden, sondern eine die Wilkfür des Königs einschränkende, seine Abhängigkeit von dem Herruhr nach der Art der Dt 17, 14—20 vorliegenden, wenn nicht diese selbsst von Samuel herruhr (Kleinert), indem sie nicht von Mose stammen kann, da sonst das Bolk gegen Gidens und Samuels Sträuben sich darauf hätte berufen können. Bgl. Kleinert, Das Deutenst nomium und der Deuteronomiker, 1872, S. 142 st. In dieser Urkunde wird besonder gefordert, das der König kein Ausländer, sondern ein Bolksgenosse sein soll, das er sich weder eine Menge Rosse noch viele Weiber halten dürse, wie es dei den Rösserlichbaben Dt 17, 16: der König soll dadurch sein Bolk nicht wieder nach Aegypten zurückbeingen, so sieht nicht danach aus, als ob die Ersahrungen der salomonischen Zeit hier vorschweben.

Aber auch aus der späteren Zeit ist kein Fall bekannt, daß etwa judäische Söldner gegen ägyptische Pferde wären ausgetauscht worden (Ewald, Riehm). Was den letzeren Punkt betrist, so sollte Fraels König nicht meinen, durch einen zahlreich besetzen Harem den Glanz seines Hofes und das Anschen seiner Herrschaft erhöhen zu müssen. In diesem Punkte dat allerdings Saldomo sich weit in die hier verdotene Bahn eingelassen. Siehe 1 Kg 11,3, 5 wo die erste Zahl immerhin verdorden scheint (700 statt 70? Klosternann); vgl. Kg. 6,8.

Dem Rehabeam werden 2 Ehr 11, 21 achtzehn Gemahlinnen zugeschrieben und die Mischna (Sanh. II, 4) beschränkt die erlaubte Zahl auf so viel; vgl. Schickard a. a. D. S. 173 st.

Der Harem des verstorbenen Königs wurde als Eigentum seines Nachsolgers betrachtet (2 Sa 12, 8). Die Besignahme davon war demnach so viel als der thatsächliche Eintritt 10 des Thronfolgers in die königlichen Rechte. Daraus ist der Nat Ahitophels 2 Sa 16, 21 (vgl. Bd IV S. 513, 50) zu verstehen, aber auch der Unwille Ischbaals über Abner 2 Sa 3, 7 und Salomos über Adonja 1 Kg 2, 13 st. — Der Gesalbte Jahvehs sollte sich bewust bleiben, dienendes Organ des Bundeszottes zu sein und nur als dessen Lehnertäger die Gewalt unezuhaben. Der König war wie seds andere Glied des Bolkes an 15 Jahvehs vorliegende Thora gedunden und der Lebendigen Thora, wie sie durch Prophetenmund erging, zu gehorchen verpslichtet. Schon Saul scheierte daran, daß er diese Schranke nicht auf die Dauer einhalten wollte. David dauf dus dem Gipfel seines Ruhmes und seiner Macht sich ihr gesügt und stellt so mit historischem Recht, nicht bloß nach der Idealsseung semeldet ist, den König nach dem Hersen Gottes dar. Auf diese Berpsliche 20 tung des Königs Jahveh gegenüber und die des Bolkes, das um Jahvehs willen ihm unterthan sein sollte, bezog sich auch der seierliche Bundesakt, der 2 Kg 11, 17 bei der Tbronbesteigung gemeldet ist, und ähnlich schon früher, ja regelmäßig vorsonnen mochte

(vgl. 2 Sa 5, 3).

Selbstverständlich lag bem Ronige im Rrieg ber Oberbefehl und im Frieden die 25 Rechtsprechung als oberften Gerichtsberrn ob. Dabei follte er, wie jeber Richter, ohne Unfeben ber Berfon urteilen und ber Gebruckten und Geringen fich bilfreich annehmen. Bgl. Bf 72, 1 ff.; Jef 11, 3 f. u. fonft. So boch ber Gefalbte Jahrehs in ben Augen bes Bolles stehen follte (Pr 24, 21), burfte er sich boch nicht hochmütig von ihm absichließen (Dt 17, 20), sondern sollte ben Hilfeluchenden freien Zugang gewähren und für 20 ibre Unliegen ein Berg haben. Gine Menschenvergötterung, wie fie mit morgenländischen Berrichern häufig getrieben, ja in Agppten und anderswo Spftem geworben ift, war bier ausgeschloffen. Dag ber Ronig Israels bem Gott biefes Bolfes verantwortlich fei, wurde ihm namentlich durch die Propheten, falls diese Sprecher Gottes ihre Bflicht thaten, stets in Erinnerung gebracht. Wie Jahveh seinen Gesalbten frei erkoren hatte, so konnte er 85 ihn auch verwerfen und einen andern wählen. Bgl. die Berwerfung Sauls und seines Haufes 1 Sa 13, 13 f.; 15, 23. 26 und die Demütigung des Haufes Davids 1 kg 11, 29 ff. Doch galt nach 2 Sa 7, 15 die Erwählung des letteren durch Jahveh für unwiderruflich und es konnte sich nur im einzelnen Fall darum handeln, welcher der Königssöhne die Erbichaft antreten follte, wozu gelegentlich die Bropheten ein Wort mitfprachen, wie Nathan 40 ju Gunften Salomos 1 Rg 1. Aberhaupt galt das Königtum zwar durchaus für erblich, aber es war nach ber geläufigen Rechtsanschauung nicht unstatthaft, daß von dem Erst: geburtsrecht dabei abgesehen und ein jungerer, als tüchtiger geltender Bring auf den Thron befördert wurde. So lang er lebte, hatte der regierende König selbst es in der Hand, einen Nachfolger zu bestimmen, wobei die verschiedenen Mütter der Brinzen natürlich von 45 nicht geringem Ginfluß waren; nach feinem Tobe fam es in zweifelhaften Fällen barauf an, wem die Großen am Sofe ihre Bunft guwandten; auch die Spigen ber Briefterschaft batten babei nicht felten eine gewichtige Stimme, und bie Gunft bes Bolfes fonnte ebenfalls ben Ausschlag geben. Die Mutter bes gefrönten Königs, קַּבְּירֶה genannt (arabifch sultana walida), nahm eine besonders ehrenvolle und einflugreiche Stellung ein, aus so welcher Ronig Ufa feine Mutter formlich absette, ba fie biefelbe migbrauchte 1 Rg 15, 13; 2 Chr 15, 16. Auch im nördlichen Reich fehlte es anfänglich bem Königtum nicht an prophetischer Sanktion 1 Kg 11, 29 ff., und auch späterhin bei Jehus Erhebung 2 Kg 9, 3. Allein im allgemeinen entschieden bort nur Gewalt und menschliche Gunft, ob ber recht= mäßige Erbe auf ben Thron fam, ober ein Emporfommling fich auf benfelben schwang, 55 und es galt babei, was ho 8,4 rügt: "Sie fetten Konige ein, boch gings nicht bon mir aus, machten Fürsten, ohne bag ich bavon wußte." Gleichwohl hat ber Gott ber Propheten fic nie feines herricherrechts über biefen Teil bes Bolles begeben, fonbern auch biefe Konige ofter gur Rebe gestellt und ihnen ben Berluft ihrer Macht und ben Fall ihres Saufes vorausgejagt. - 3m Rultus nahm ber Gefalbte Jahrehs naturgemäß eine ber= 60

vorragende Stelle ein als bas Saupt, in welchem bas Bolf auch vor Gott fich gujammenfaßte. Er bertritt basfelbe betend und opfernd bor Gott (2 Sa 6, 17 f.) und fegnet es im Namen Gottes (1 Rg 8, 14. 55). Doch ift bei seinem Opfern (s. auch 2 Sa 6, 13; 1 Rg 3, 4; 2 Chr 1, 6; 1 Rg 8, 62 ff.; 9, 25) die Bermittlung durch eigentliche Briefter 5 nicht ausgeschlossen, so daß man sagen könnte, der König habe in der früheren Zeit im Unterschied von ber fpateren alle priefterlichen Funttionen ausgeübt, ober fei zugleich oberfter Briefter gewesen. Es fteht nirgends, daß David oder Salomo die eigentliche Darbringung bes Opferblutes ober die Räucherung vollzogen habe, welche später bem Ufia als schweres Bergeben angerechnet wird 2 Chr 26, 16 ff. Der Aufzug Davids 2 Sa 6, 14 lagt eber 10 auf eine bienende Stellung bes Ronigs im Beiligtum ichließen. Schwanfungen in ber Auffaffung ber königlichen Befugniffe find ohne Zweifel borgekommen. Gzechiel bestimmt genau die kultischen Besugnisse des nasi, wie er den König bescheiden benennt; berfelbe soll wie von jeher seinen Shrenplat am Ausgang des Thores nach dem inneren Borhof vor dem Hauptaltar haben (46, 1f.) und dadurch als der vornehmfte der Nichtpriefter ge-15 fennzeichnet fein. Er foll für bie Beschaffung der gewöhnlichen und festlichen Opfer forgen (45, 17). Letteres wird in der Regel schon in vorezilischer Zeit zu einem großen Teil geschehen sein. Undererseits hatte der König von Anfang an den Kultus und seine Organe zu beaufsichtigen, er konnte Priefter eins und absetzen (1 Kg 2, 35). Daraus folgt aber keineswegs, daß er dabei nach reiner Willkur handeln durfte, wie es dem Jerobeam vor 20 geworfen wird, und nicht an bestimmte Familienrechte und Ordnungen gebunden war. Ebensowenig ift aus bem Umftand, daß die Spiten ber Priefterschaft unter ben Burben trägern bes königlichen Hofes aufgezählt find (2 Sa 8,17; 20, 25; 1 Chr 18, 16; 1 Rg 4, 4), ju schließen, bag bie oberften Priester lediglich als königliche Beamte gegolten

Umgeben war ber König von Ratgebern (יועצים) und Ministern (שבדים), welche gum Teil bem toniglichen Saufe entnommen waren, baber auch Fürften (Dow) beigen; bod jog er auch fonft beliebige Bertrauensmänner an ben Sof und in feinen perfonlichen Dienft, wo folche nicht felten ihren Ginfluß bazu migbrauchten, um ihrer Sippe recht viele einträgliche Beamtenstellen zuzuwenden (Jef 22, 23 ff.). Der Beamtenkörper war nicht 30 gesetzlich bestimmt, sondern erweiterte sich nach Bedurfnis und nach dem Mag der Mittel, über welche ein König verfügte. Unter David werben folgende hohe Beamte genannt 2 Sa 8, 16-18; 20, 23-26; 1 Chr 18, 15 ff.: 1. ber Beerführer; 2. ber Anführer ba Leibgarbe; 3. ber Chronift, welcher bie Reichschronif ju fubren hatte, wenn bas Bott nicht den vortragenden Rat bezeichnet, der dem König die Angelegenheiten in Erst innerung zu bringen hatte; 4. der Kanzler (TOD); 5. der Oberaufseher über die Front bienfte und Abgaben. Außerbem find in biefen Bergeichniffen bie Oberpriefter genamt und endlich beißt es noch von Davids Göhnen, fie feien כחבים gewesen (8, 18), was nicht basselbe bebeuten kann wie oben; auch waren fie schwerlich untergeordnete Briefter ober Saustaplane; 1 Rg 4,5 fügt erklärend zu biefem 770: Genoffe bes Ronigs (7007) 40 und 1 Chr 18, 17 fest ftatt bes Musbruds הראשנים כיד הבוכך. Demnad waren es Mo jutanten, die zunächst um die Person des Königs waren, wozu man die Bertrautesten, be fonders nahe Bermandte mablte. Ginen folden Ginn von 773 anzunehmen empfiehlt fich im Blid auf die Grundbedeutung bes Worts: dienstbereit bafteben. Bgl. 2 Sa 20, 26 und den Kamus zum arabischen kāhin. Siehe übrigens auch Klostermann zu 2 Sa 8, 18.
45 Unter Salomos Regierung erscheinen 1 Kg 4, 5 f. noch 1. ein über die zwölf Präsetten (Durch) gesetzter Oberpräsett; 2. ein Hausminister, der auch später (Jes 22, 15 ff.) an her vorragender Stelle vorkommt. Außer diesen Ministern gab es natürlich eine größere Zahl bon untergeordneten Sofbeamten und Rämmerlingen, die auch gelegentlich erwähnt werden;

so die Mundschenken 1 Kg 10, 5; der Garderobeausseher 2 Kg 10, 22; 22, 14. Die Sato rism, welche zuerst am Hose des Zehnstämmereichs 1 Kg 22, 9; 2 Kg 8, 6; 9, 32; dam
auch in Juda vorkommen: 2 Kg 23, 11; Jer 34, 19; 52, 25, sind nicht überall Eumuchen,
sondern der Ausdruck steht häusig sür Hösslung überhaupt; dagegen ist das 38, 7 ein (kuschischen Verschafter) Verschafter wich,
so sehr die Sache dem israelitischen Geset widersprach (Dt 23, 2), an den wenig theetoken die Sache dem israelitischen Geset widersprach (Dt 23, 2), an den wenig theetoken die Sache dem Israels und Judas sich mit der Zeit eingebürgert haben. Die Hämlinge
werden in der Regel Ausländer gewesen sein.

Was die Einkünfte des Königs anlangt, so waren dieselben nicht für alle Zeit gleiche mäßig geregelt. Schon Samuel sagt 1 Sa 8, 11 ff. voraus, der König werde sich nehmen, was er haben wolle, ohne natürlich solche Übergriffe zu billigen. Nur ruchlose Könige so haben sich, wie im Fall Nabots, über das Eigentumsrecht ihrer Unterthanen hinweggeset

nd auch in diesem Fall mußte wenigstens ein Schein des Rechtes gewahrt werden. Es Ibete sich aber mit der Zeit eine Art Gewohnheitsrecht. So scheint aus Am 7, 1 hersorzugehen, daß im nördlichen Neiche der erste Grasschnitt dem König für seine vielen tosse und Mäuler mußte abgeliesert werden, — eine drückend hohe Abgabe. Bon jeher ar es Sitte, dem König Geschenke zu bringen (1 Sa 10, 27; 16, 20 u. sonst), und wenn zies mit einiger Negelmäßigkeit geschah, so bildete sich eben eine Tributpslicht daraus. Interworsene Böller mußten selbstwerständlich Abgaben bringen 2 Sa 8, 2; ebenso solche, ie sich unter den Schuß des Königs stellten, oder sonst ihm huldigen wollten 2 Sa 8, 10; Kg 5, 1; 10, 25; 2 Chr 32, 23. Zu den Fronarbeiten zog Salomo namentlich die n Lande gebliedenen Kanaaniter herbei, aber auch eine bedeutende Zahl von Fracliten was 9, 20 f.; 2 Chr 2, 1. 16. 17; 1 Kg 5, 27 f. Bgl. Köhler, Gesch. II, 384 f. Außerzem hatten seine Unterthanen bedeutende Naturallieserungen zu leisten, während eigentsche Gelossteuen erst viel später aus Beranlassung der an fremde Monarchen zu entschenden Tribute vorsommen 2 Kg 15, 20; 23, 35. Bon der Kriegsbeute erhielt der die gedenschalls einen beträchtlichen Anteil. Bgl. 2 S 8, 11 sf.; 12, 30. Schon David 15 atte nach 1 Chr 27, 25—31 Schaßkammern und einträgliche Domänen mit Biedzucht nd Landwirtschaft, Weinz und Ölbau. — Über die Gräber und Bestattungsweise der diese des schieges der die Gräber und Bestattungsweise der diese der die Gräber und Bestattungsweise der diese der die Bestattungsweise der diese der diese

## Rönigliches Amt Chrifti f. Bb VIII G. 733, 30.

Kohlbrügge, Dr. Hermann Friedrich, geb. zu Amsterdam am 15. August 1803, est. zu Elberfeld am 5. März 1875; tiefsinniger reformierter Theologe von eigenartiger uffassung in der Heiligungslehre; Gründer der niederländisch-reformierten Gemeinde in Iberfeld.

Dr. Roblbrugge war geboren als Blied ber lutherifden Gemeinde ju Amfterdam, 25 er sog. "Herstelde Luthersche Kerk". In dem väterlichen Hause wurde er in dottessurcht erzogen, von einem gläubigen Pastor in der lutherischen Lehre und der Abeigung gegen die reformierten Dogmen befestigt. Der Knabe war für das Geschäft seines laters, Die Geifenfiederei, beftimmt, zeigte aber einen folden Gifer für geiftige Intereffen, aß ber Bater ibn bie lateinische Schule und später bas Athenaum besuchen ließ. Sier 30 warb er fich durch raftlofen Fleiß eine gründliche Renntnis der flaffischen und der oriendifden Sprachen, insbesondere bes Grundtegtes bes alten Teftaments; boch wurde auch ine Seele fo febr bon ber Philosophie ber Alten erfullt, bag er ben Bibelglauben bergaß ber "beidnischer Tugend und Weisheit, judischer Gottesbienftlichkeit und Gelbftgerechtigit". Die Erfrantung und ber Tob feines von ihm fehr geliebten Baters führten ihn 35 Bott und seinem Worte gurud; einige Zeit gog ihn noch ber Mpsticismus an; aber i er seine erste Predigt halten sollte, "gefiel es bem allmächtigen Gott, ihn durch seinen iligen Beift fraftig ju fich zu ziehen und feinen Sohn in ihm zu offenbaren". Er nahm un die Bibel wieder gur Sand und ber Mufticismus mußte ber gefunden Lehre weichen. urch ben Tod feines Baters war er zwar barauf angewiesen, fich die Mittel zur Fort= 40 Bung feiner Studien felbst zu verschaffen, aber er war nun auch ber Berpflichtungen egen bas Geschäft seines Baters enthoben und fonnte fich ungeteilt ben Studien widmen. ach Bollenbung berfelben legte er, immer noch voll Borurteil gegen die reformierte Lehre, ber lutherischen Gemeinde sein Glaubensbefenntnis ab, trat als Randibat in berselben n und wurde bald darauf jum Proponenten ober Hilfsprediger ernannt.

Bald gingen ihm über den wahren Zustand derselben die Augen auf. Bon Luthers ehre war wenig mehr vorhanden. So bildeten denn den Hauptinhalt seiner Borträge Igende Bunkte: die Grundverdorbenheit der menschlichen Natur; die Allmacht des hl. seistes; Bekehrung zu Gott; das Gesährliche einer toten Orthodogie; die Notwendigkeit se lebendigen Glaubens; die Wiedergeburt durch allmächtige Gnade; die Nechtsertigung 50 es Sünders vor Gott durch den Glauben allein; die alleingiltige Gerechtigkeit Christind die unwandelbare Treue Gottes. Die Predigten des jungen Proponenten sanden ielen Anklang, riesen aber auch, namentlich bei den Notabeln der Gemeinde, bittere Feindstaft wach. Einer der Predigter lieh dem unter ihnen aufgekommenen Nationalismus den kund und warnte sogar in einer Predigt vor der Lehre von dem sündlichen Verderben der nicht der allein errettenden Gnade als vor einer gesährlichen Schwärmerei. Da nun auch iele Gemeindeglieder an den Außerungen dieses Predigers Anstoß nahmen, so sah sich obslibrügge gemäß der Verpsslichtung bei seiner Berufung veranlaßt, eine Beschwerdschrift

gegen beffen Lehren bei bem Rollegium ber Reprafentanten einzureichen, welches über Reinheit ber Lehre und bes Lebens ber Beiftlichen zu wachen hatte. Das Rollegium aber erklärte nicht nur die Lehre jenes Predigers für "rechtsinnig", sondern erhob nun, als dieser die Gemeinde öffentlich vor "gewissen Schwarmgeistern" gewarnt, und Kohlbrügge sich mit kurzen würdigen Worten auf das Zeugnis der Schrift berusen hatte, seinerseits eine Anklage gegen letzteren. Es folgten nun langwierige Berhandlungen, welche damit endigten, daß dem Proponenten nur die Bahl zwischen Biberruf und Absehung gelaffen wurde. Die lettere erfolgte in fehr tumultuarischer Weife. Kohlbrugge fab fich aller Gubfiftenzmittel beraubt, wurde aber nicht allein machtig burch Bottes Bort geftarft, fonbern 10 auch drei Jahre lang burch die Unterstützungen unbefannter Freunde mit den nötigen Mitteln jum Unterhalt und jur Erlangung ber theologischen Doftorwürde verseben.

Diefe erwarb er in Utrecht, wohin er feinen Wohnfit verlegt hatte, durch eine Differtation über Bf 45, welchen er unmittelbar auf Chriftum und die Rirche beutete, inbem er ben Grundfat ber Auslegung ber prophetischen Schriften aus ben apostolischen 15 aufftellte. Diese Schrift erregte bei der Fafultat Unwillen und Wiberftand; indeffen tonnte

ihm die Promotion nicht verfagt werben.

Die barauf erfolgte Berheiratung mit einer Jungfrau aus feiner Gemeinde verschaffte ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er konnte sich nun ganz der Forschung in der Schrift hingeben. In dieser Zeit beschäftigte ihn namentlich der Abschnitt 20 Röm. K. 7 u. 8; er forschte nach den letzten Gründen des Heils, nach dem Berhältnis von Gesetz und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der Rechtfertigung bes Gunbers vor Gott. Er erwog alle Puntte, welche zwischen Augustin und Belagius, Luther und Erasmus, Calvin und Bigbius, Gomarus und ben Remonftranten verhandelt worben find. Da er ein warmer Freund feines Baterlandes und ber 25 Geschichte besselben war, fo beschäftigten ihn bie schweren Rampfe, welche am Anfange bes 17. Jahrhunderts um die Lehre von der Bradeftination geführt wurden, und bas gleichgeitige Studium ber Schriften Calvins überzeugte ihn, bag bie Ranones ber Dortrechter Shnobe schriftgemäß seien. Später sah er fich burch Olevians Schriften veranlaßt, auch bie lutherische Abendmablslehre gegen die reformierte aufzugeben.

Bene Beit ber ftillen Sammlung war für feine gange fpatere Entwidelung entscheibend. Die heftigen Rämpfe, die er um die Grundlehren der Reformation geführt hatte, gaben feinem Wefen und feiner Lehre jenen scharf ausgeprägten Charafter, wie er fpater gu Tage getreten ift. Gein ernfter, tiefer, tonsequenter Beift berfolgte Die ftreitigen Lebren in ihr Spigen, und fo wurde feine Bredigt ju einem ftetig wiederholten Zeugnis von ber "Cou-

35 veränetät Gottes" und der Rechtfertigung allein durch wahren Glauben. Er konnte nun seiner Überzeugung gemäß nicht mehr der lutherischen Kirche ange boren und wandte fich an die reformierte Rirche feines Landes mit der Bitte um Auf nahme in biefelbe. Aber biefe, welche bamals tief in ben Rationalismus verfunten war, fürchtete für ben firchlichen Frieden und legte ihm allerlei Schwierigkeiten in ben 284 40 Man verlangte bon feiner früheren Gemeinbe ein Sittenzeugnis; biefe tveigerte fich, ihm ein foldes auszustellen. Man verwies ihn von Amsterdam nach Utrecht: auch ba machte man ihm wegen bes mangelnben Zeugniffes Schwierigkeiten; mit Mube erlangte er es, daß sein Kind in der reformierten Kirche getauft wurde; wegen der Aufnahme verwies man ihn an die General-Synobe. Diefe verschärfte die Forberung eines Führungs-Atteftes; 45 Roblbrugge ging abermals feine Gemeinde um ein foldes an, und als es wieberum ber weigert wurde, erflärte die Provinzial-Rirchenbehörde von Nordholland, daß fie nicht in ber Lage fei zu erklaren, daß fie gegen bie Aufnahme bes Dr. Roblbrugge feine Schwierigfeiten fande. Rach vielen folgenden fruchtlofen Berhandlungen erkannte diefer endlich, das man entschlossen sei, ihm ben Eintritt in die reformierte Kirche zu verweigern.

Es läßt fich nicht verkennen, daß diese ungerechte Behandlung einen unauslöschlichen Eindruck in feiner Seele hinterlaffen bat und auf feine nachherige Stellung zu ber rheim ichen Provinzialfirche und insbesondere der reformierten Gemeinde in Elberfeld von ant

icheibenbem Ginfluß geworben ift.

Durch die ftattgehabten Rampfe leibend geworben, machte er im Sommer 1833 eine 56 Reise ben Rhein hinauf und fam auch infolge einer Ginlabung nach Elberfeld. In bem religios bewegten Bupperthale konnten feine energische Berfonlichkeit, seine bobe Begabung, bie Gigenartigfeit feines Lehrspftems, ber tiefe Ernft feiner Bredigt ihres Gindruds nicht berfehlen. Bichtige Fragen beschäftigten bamals die Gemüter ber Bupperthaler Chiffen Es war fast keine Erscheinung auf bem Gebiete bes firchlichen Lebens, welche nicht ihr 60 Bertreter unter ihnen gehabt hatte. Insbesondere aber hatte Gottfried Daniel Rrum macher, ber in Elberfelb bie Terfteegianische Mbftif mit bem altreformierten Befenntnis vertauscht batte, die Beilsbegierigen um die Lehre von ber freien Gnabe, bem Prieftertume Chrifti und ber Aneignung bes Seiles burch wahren Glauben zu bersammeln gewußt. Tag und Racht wurden von ben Erwedten die Fragen nach ber wahren Beiligung, ber Bebeutung bes Gefetes fur ben burch Glauben Gerechten, bem Abstand bes inneren Bu= 6 ftandes ber Gläubigen von ber vollkommenen Gerechtigkeit in Chrifto unter vielen Sorgen und Rampfen erwogen, und felbft die große Rlarbeit und Nüchternheit ber Predigten Rrummachers hatte noch nicht alle Rweifel gelöft. Als nun Roblbrugge, von einigen Freunden aufgefordert, in der ref. Gemeinde auf der Gemarke zu Barmen über Bf 45, 14—16 predigte, und sein Thema: "die Herrlichkeit der Gemeinde Christi bier und bort" gerade 10 bie Fragen traf, welche die Gemuter ber Glaubigen beschäftigten, fo rief er eine allgemeine Beivegung berbor. Er fchlug ben Grundton feiner gangen fpateren Berfundigung an: "Der Menich ift nichts, Gott ift alles. Der Menich an fich ift Reifch; fein Seil beruht allein in ber freien Gnabe Gottes in Chrifto Jefu." Roch ftarferen Musbrud fanben biefe Cate in einer Prebigt über Ro 7, 14. hierin ftellte er bas Thema: "ber burch is Chrifti Blut gerechtfertigte und geheiligte und bon allen Gunben abgewaschene Chrift in fich felbst". In ber Fassung biefes Themas prägt fich die in ber Predigt ftart berbortretende Einseitigkeit in der Darftellung der Beiligungslehre aus. Während nach ber Schrift und der Lehre des Heidelberger Katechismus der Gläubige überhaupt nicht mehr "in sich" sondern in Christus lebt, wird hier ein Gegensat dargestellt zwischen 20 dem thatsächlichen Zustand des Gläubigen und der Stellung, die er in Christo vor Gott hat; die Sünde, welche nach der evangelischen Lehre dem Wiedergeborenen wider feinen Billen antlebt, gehört auch nach ber Befehrung ju bem Buftanbe bes Menfchen "an sich": "Ich teile euch mit (sagt Baulus) nicht wie ich früher war, sondern wie ich bin in mir selbst: ich bin fleischlich". Spricht Kohlbrügge von dem Gesey, so hebt 25 er nur ben usus paedagogieus hervor, ber usus didactieus fehlt ganglich. Aller: bings hat Roblbrugge auf die im Jahre 1846 von dem Elberfelder reformierten Bresbyterium flar und bestimmt unter Sinweis auf Fr. 86 und 114 des Beidelb. Rat. an ihn gerichtete Frage, ob er bas Gnabenwert Gottes nicht nur in einer Beranberung ber Stellung bes Gunbers ju Gott, fondern auch in einer im Bergen bes Begnabigten borgebenben Ber = 30 anderung erfenne, bejabend geantwortet, allein feine gange fpatere Bredigtweife zeigt, daß bies eben nicht mehr als ein Zugeftandnis war, bem er weiter feine Folge gegeben bat. So tam es, daß nicht nur die Anhänger ber von einem heuchlerischen amerikanischen Prebiger Jörgens angeregten Buß- und Beiligungstreiberei, fonbern auch besonnene Chriften bie ernsteften Bebenten gegen bie neue Bredigtweise hatten, die, mochte man fie auch nach 85 ber guten Seite bin beuten, minbeftens fehr migverftandlich war. Es tam bingu, bag bie Scharfe, die er im perfonlichen Berfehr mit Amtsbrübern manchmal hervortreten ließ, bei einzelnen unter ihnen die anfängliche Borliebe in Difftimmung verwandelte und bag man boberen Ortes befürchtete, Roblbrugge werbe fich ber beabsichtigten Ginführung ber Union und Agende, wogegen fich in ber reformierten Gemeinde ju Elberfeld eine ftarte Oppo- 40 fition regte, widerseben. Go fam es, bag bas fast gelungene Bestreben seiner Freunde, ibm eine Anstellung in ber Rheinprobing zu verschaffen, gang furg bor bem angesetzten Kolloquium in Robleng vereitelt wurde und ein Reffript bes Minifteriums Altenftein bem Dr. Rohlbrügge die Kangeln ber Rheinproving verbot.

So kehrte er wieder nach seinem Baterlande zurück, blieb aber in beständiger Berbin- 45 dung mit den Freunden. Seine Gattin war gestorben; eine zweite Berheiratung mit einer Tochter aus einem altadeligen Geschlechte Gelderns gab seinen zwei Knaben eine Mutter und versetzte ihn in eine günstige äußere Lage. Eine Reihe von Jahren lebte er zu Utzrecht in großer Zurückgezogenheit, nur im Berkehr mit Freunden in Holland und Deutschsland, für die er sonntäglich in seinem Hause die Schrift auslegte und das siebente Kapitel 50 des Römerbrieses in aussührlicher Bearbeitung im Druck erscheinen ließ. Um diese Zeit

entstand auch die so vielfach angefochtete Auslegung von Dit 1.

Für die reformierte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jahre 1835 die Ereignisse ein, welche den späteren dauernden Ausenthalt Kohlbrügges und die Bildung der niederländischen resormierten Gemeinde daselbst vorbereiteten. Eine neue "Kirchenordnung für 56 Abeinland und Westfalen" sollte die alten, wohl auch veralteten, doch mit dem Leben der bergischen Gemeinden tief verwachsenen Institutionen ersetzen. Sie brachte statt der früher gedrücken, aber serien Kirche eine geschützte, aber unter Einwirkung des Staates sehende; statt der früheren permanenten, mit eigener Jurisdistion ausgestatteten Generalzihnode kirchliche Landtage mit vorübergehendem Bestehen und einem blosen Vorschlags- 60

rechte; ftatt bes früheren Spnobalmoberamens als bochfter Inftang ein königliches Konfistorium und einen bon ber Krone angestellten Generalsuperintenbenten mit weitgebenben Bollmachten; und endlich — was die reformierten Gemeinden am empfindlichsten berührte - ftatt bes einfachen reformierten Rultus, eine reich ausgestattete Liturgie mit Altar, 5 Lichtern, Krugifigen und einer egorciftisch flingenben Taufformel. Die Provingialfpnobe war fich der tiefgreifenden Anderungen wohl bewußt, gab auch ihren Besorgniffen Ausbrud, nahm aber doch am Ende die Rirchenordnung an und verfügte ben Gebrauch eines Auszuges ber Liturgie. Gine nicht geringe Garung war in ber reformierten Gemeinde gu Elberfeld mit ihrem scharf ausgeprägten reformierten Thpus entstanden; fie remonstrierte 10 und reichte bei der Staatsbehörde etliche Borbehalte ein, unter denen allein fie die neue Rirchenordnung annehmen könne. Als aber ein königlicher Kommiffar bie Brediger mit Absehung bedrohte, fügte fich die Gemeinde und nahm die reformierten Formulare ber Liturgie an, jedoch nur "insolveit es fich mit dem Wefen des herkommlichen reformierten Ritus vertrage."

Diefe Entidliegungen fanden bei einer Ungabl entidieben firchlicher und gum Teil febr einflugreicher Gemeindeglieder ben beftigften Widerspruch. Gie protestierten gegen bie Beschlüffe eines Borftandes, "ber bie Gemeinde verraten habe", traten aus ber Gemeinde aus, hielten fich von dem Gottesbienfte und den Saframenten fern, weil fie nicht mehr nach reformierter Ordnung verwaltet würden, und ließen weber ihre Rinder taufen noch 20 fie ben Katechumenen-Unterricht besuchen. Bergebens wurde versucht, den Riß zu beilen. Die durch eine Angahl Lutheraner verstärften Ronfonformiften beharrten bei ihrer Forde-

rung der Wiederherstellung der alten Ordnungen. Separatistische, ja sektiererische Iden tauchten bei ihnen auf; sie waren in Gesahr, geistlich zu verkümmern. Unter diesen Umständen kam im Jahre 1845 Dr. Kohlbrügge zum zweitenmale 25 twegen seiner Gesundheit an den Rhein, und nun richteten sich die Augen der Dissentierenben auf ihn. Obwohl er einen Ruf ber Separierten Hollands unter bem Borgeben, fie hatten fich eigenwillig von bem Leibe ber Rirche Jesu Chrifti auf Erben getrennt, abgelehnt hatte, fo hatte er boch - feltsamer Wiberspruch! - zugleich bie Opposition ber Elberfelber Separierten gegen die Landesfirche genahrt und folgte auch jest ihrem Hufe, 30 fie mit Gottes Wort ju bedienen. Er bemuhte fich indeffen, auf alle Beife ihre Bieber vereinigung mit ber Gemeinde ju bewerfftelligen, ließ fich als Glied ber reformierten Rirde au Elberfeld annehmen und es fanden fogar Berhandlungen statt, ihn unter die Babl ber Brediger an berfelben aufzunehmen. Da aber bas Bresbyterium ber reformierten Ge meinde verlangte, daß er bis ju erfolgter Regelung der Angelegenheit die fonntäglichen 35 Privatversammlungen in feinem Saufe einstellen ober boch nicht gur Zeit bes Gottesbienftes halten sollte, so zerschlugen sich die Berhandlungen und die Separierten konstituierten sich als Gemeinde unter dem Namen "Niederländisch-Resormierte", welche durch königliches Regierungspatent vom Jahre 1847 Anerkennung fand. Ein Presbyterium wurde gewählt, welches im Jahre 1848 Dr. Kohlbrügge zum Pastor ordinierte und seit 1849 wurde in 40 einer neu erbauten Rirche Gottesbienst gehalten. Um nicht ben Schein einer separierten Gemeinde anzunehmen, betrachtete sie sich als ein Glied ber nieberländischen Landesfirche und nahm die Confessio Belgica und die hollandische Form der (figenden) Rommunion, übrigens auch ben Beibelberger Ratechismus, bas Gefangbuch und im wefentlichen bie im 18. Jahrhundert aufgekommene Beife bes Gottesbienftes ber Elberfelber reformierten Be 45 meinde an, sowie auch beren Formulare jedoch mit Weglassung des Glaubensbekenntnisse bei ber Taufe.

Seitbem besteht diese Gemeinde in fester Geschloffenheit mit ftreng gehandhabten firch lichen Ordnungen, gesetlicher Rirchenzucht und trefflicher Fürforge für ihre Armen, aber auch in strenger Abgeschlossenheit gegen alle Regungen des driftlichen Lebens im Bupper 50 thale. Die Schriften Rohlbrugges bilden neben der Bibel fast die einzige geistliche Nahrung ber Gemeindeglieder, wie überhaupt bas innere Leben ber Gemeinde wie auch die Dent und Rebeweise ihrer Glieber burchaus bas Gepräge ber eigentumlichen Geiftesrichtung ihres Stifters trägt. Diefer waltete noch bis ju feinem am 5. Marg 1875 erfolgten Tobe unter ihr mit viel Weisheit, Liebe und feelforgerlicher Treue; von feiner Gemeinde oft 55 übermäßig verehrt, von feinen Gegnern viel verfannt, von wenigen recht verstanden, in innigem Berkehre mit einer Angahl von Schülern und Freunden in Solland, Deutschland und anderen Ländern.

Die Gigentumlichkeit Roblbrugges besteht weniger in einer eigentlichen Abweichung von der Lehre und den Bekenntnissen der reformierten Rirche als in einer einseitigen Aufso fassung gewiffer Lebrpunkte. Er bat bie Lebre von ber Freimacht Gottes, ber Gnaben wahl, ber Rechtfertigung burch ben Glauben, ber totalen Berberbnis ber menichlichen Natur, der Heilsgewißheit, der Zurechnung des Berdienstes Jesu Christi im Ganzen tief und schriftgemäß gelehrt; aber es ist richtig, daß seine Lehrweise wegen unvollstandiger Darstellung zu mannigsachen Misverständnissen Anlaß geben konnte. Die Ausbrude find in ben Bredigten aus früheren Jahren oft übertrieben; in bem Bestreben, bem im 6 Bupperthale start hervortretenben Pietismus bie Objektivität und Selbstherrlichkeit ber Bnabe entgegenzuseten, ftellte er zu wenig die "Erneuerung im Beifte bes Bemutes" in das Licht; in feiner Bolemit gegen falfche Beiligungsbestrebungen und die Gelbftgerechtigfeit trifft er manchmal auch bie "Luft an bem Gebote Gottes nach bem inwendigen Menichen", obwohl er burch mehrere treffliche Predigten über etliche Gebote sowie burch 10 feinen und feiner Gemeinde aufrichtigen Banbel bewiesen hat, daß er fern von fachlichem Antinomismus war. Um meiften ift bie als Manuffript gebruckte "Betrachtung über bas erfte Rapitel bes Evangeliums nach Matthäus" bom Jahre 1844 angefochten worden, worin er bas "Chriftus gefommen im Fleische" mit oft schwer verständlichen Ausbruden in einer Beije barlegt, bag ber Berbacht entstehen konnte, er habe eine fundhafte Anlage 16 der menichlichen Natur bes Erlofers lehren wollen. Wenn er fagt: "Fleisch vom Fleisch geboren ; nicht bon einer fleischlich reinen Geburt um Quafi-Erbfunde zu bededen, fondern Heisch, wie wir sind, nämlich "nicht Geist", sondern Gottes gang und gar entäußert, ent= ledigt, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, begriffen in eben derfelben Berdammung ober ewigem Tode und Fluche, worin wir von unferer Geburt, anheimgegeben bem, ber biefes 20 Tobes Gewalt hat, bas ift bem Teufel, wie wir von haus aus. Go ift er für uns geboren bon einem Beibe und in biefem unferm gangen Befen, mit allen menschlichen Affekten, Begierben und Bedürfniffen ""Gunbe"" für uns gemacht, war er hier in Gleichbeit von Gunde an unserer Statt" — so brangen allerdings biese Ausdrucke bie Dar-stellung Jesu als bes Gunders burch Stellvertretung in eine Gleichheit seiner Natur mit 26 ber bes Gunbers hinüber und laffen bermuten, bag Rohlbrugge beim Abfaffen berfelben nicht genug bor bem "ausgenommen die Gunde" erschroden ift. Doch febren biefe maglofen Ausbrude in feiner feiner Bredigten wieder und dieselben nehmen mit ben Jahren an Rlarheit und Schriftmäßigkeit bes Stiles gu.

Der Einfluß Kohlbrügges blieb durch seine Stellung äußerlich sichtbar auf seine Ge- 80 meinde und Schüler beschränkt. Doch sanden seine Predigten weit über die Grenzen derzielben hinaus Eingang. Die festen lixchlichen Formen, in denen sich das Leben seiner Gemeinde bewegte, bildeten ein heilsames Korrektiv gegen den stark hervortretenden Subziektivismus der Christen im Thal. Seine Predigten, von Gliedern anderer Gemeinden viel besucht, gaben den ernsteren Gemütern vielsache Anregung zu tieserem Schriftstudium 35 und Ausschlaß über die wichtigsten Fragen des Heils und traten allem Methodismus und geistlichen Berirrungen entschieden in den Beg. Es ist das Berdienst Kohlbrügges, daß die Lehre von der Rechtertigung durch den Glauben im Thale und weiterhin ganz und voll zu ihrem Rechte gekommen ist, sowie daß die Tiesen der alttestamentlichen Schriften der Gemeinde erschlossen worden sind. In dieser Hinsicht hat sein Wirken seine unleug- 40

baren Berbienfte, und wird von nachhaltigem Ginfluß fein.

Die Schriften Kohlbrügges sind hauptsächlich seine Bredigten, die meist von Freunden nachgeschrieben und von der niederländischen Gemeinde in Druck gegeben worden sind. Die meisten sind in deutscher, etliche in holländischer, französischer und englischer Spracke erschienen. Außer diesen sind neben der oben genannten Doktordissertation und einer Bers 45 teidigungsschrift zu nennen: "Das siebente Rapitel des Briefes Pauli an die Römer" in aussührlicher Umschreidung. — "Betrachtung über das erste Kapitel des Evangesiums nach Matthäus" (sehr selten). — "Das alte Testament nach seinem wahren Sinne gewürdigt aus den Schriften der Evangesisten und Apostel". — "Fragen und Antworten, erläuternde und besestigende über den Heidigen Erläuterung des Glaubensartikels: "Ich glaube in den heiligen Geist." — "Das Amt der Presebyter", fünf Betrachtungen nach 1 Petr 5, 1—4. "Das dritte Kapitel des 1. B. Mose" für die Gemeinde ausgelegt. — "Blicke in das 1. Kapitel des 1. B. Samuelis." — Aus der Sammlung seiner Predigten sind zu nennen: "Iwanzig Predigten" im Jahre 1846 gehalten, mit einer Biographie K.s. — 55 "Sieben Predigten über Sona." — "Per verheißen über den ersten Brief Petri." — "Sechs Predigten über Ghr. 11." — "Der verheißen über den ersten Brief Petri." — "Sechs Predigten über Joh. 3, 1—21 nebst einer Schlußpredigt über Köm. 8, 32." — "25 Predigten über AG K. 2—10." — "17 Passonspredigten." — "7 Osterpredigten." — "3 Himmelsahrtspredigten." — 60

"7 Pfingstpredigten." — "5 Weihnachtspredigten." — "Im Anfang war das Wort", 7 Predigten über Joh. 1, 1—18. — "Zacharias und Elisabeth", 5 Predigten über Lut. 1, 5—25 und 77 bis 79. — "Die Herrlichkeit des Eingebornen vom Bater." 14 Predigten.

5 Rohler, Christian und Hieronymus. Stifter der Brüggler Sette, Mitte des 18. Jahrhunderts. — Quellen: Die Kriminalatten im Berner Staatsarchiv. Das Chorgerichtsmanual von Thurnen (dasjenige von Rüeggisberg enthält nichts von Bedeutung). Hochobrigkeitliche Berwarnung vom 25. Januar 1753. Zehender, Kirchenhistorie der Berner Kirchen, Bd IV S. 165—178, Handschrift. Handschriftensammlung der Berner 10 Sabtbibl. XVI. 99, 4. Kyburg. Das entbedte Geheinnis der Bosheit in der Brügglersette

2 Teile, Zürich 1753, ein umfassendes und zuverlässiges Attenstüd.

Litteratur: Simler, Sammlung zur KG, I, S. 249; Meister, Helvetische Szenen der neueren Schwärmerei und Intoleranz, Zürich 1785, S. 161 ff.; Schlegel, KG des 18. Jahrhunderts II, 2, S. 1062 ff.; Tillier, Geschichte des eidgenössischen Freistaates Bern, V, 15 S. 410 f.; Hagenbach, KG des 18. und 19. Jahrhunderts; der Borlesungen über Wesen und Geschichte des evangelischen Protestantismus, V. Teil, S. 143 ff.; Blösch, Geschichte der schweiz. reform. Kirchen, II, 119; Hadorn, Die Inspirierten in der Schweiz. Theol. Beitzichrift a. d. Schweiz, 1900, Heft IV.

Bie in Deutschland so hat auch in ber Schweiz ber Pietismus einen enthufiaftischen 20 Doppelganger gehabt in einer ftreng firchenfeindlichen separatiftischen Bewegung, beren Anfänge bis in die Jahre 1690-1710 gurudgeben. Die Aften ber Religionsfommiffion ber Republik Bern, welcher die Untersuchung über das sog. "Bietistische Wesen" übertragen worden war, berichten von verschiedenen "Weibspersonen", welche Gesichte und Träume hatten und im Zustand der Entzückung und Inspiration als Prophetinnen weissagten. 25 Doch war es immerhin nur ein kleiner Kreis, welcher sich um diese Prophetinnen versammelte. Die mustischen und schwärmerischen Bücher, Die vom letten Jahrzehnt Des 17. Jahrhunderts an stark verbreitet wurden — es waren dies Bücher von Tauler, Böhme, Tennhard, Beigel, Beterfen, Jane Leade, Bourignon u. a. - trugen auch bagu bei, biefe Bewegung ju ftarten und bie Empfänglichkeit für folde enthufiaftische Religiofitat 30 ju erhöhen. Die eigentlichen Führer ber Bietiften in Bern, soweit sie dem geiftlichen Stande angehörten, die Pfarrer Samuel Gulbin, Schumacher, Dachs, Chriftoph Lut und Samuel König, thaten gwar ihr Möglichftes, die pietiftifche Bewegung in nüchternen Babnen au halten (vgl. den A. S. Rönig oben S. 620), aber einerfeits erwies fich fcon bei Rönig infolge bes Einfluffes von Beterfen bas diliaftische Intereffe als übermächtig, so bag ber 35 Enthusiasmus aus biefen apotalyptisch-diliaftischen Reigungen neue Rabrung empfing. Andererseits hat gerade die Sarte der Orthodogen und der Drud der von den orthodogen Beiftlichen beeinflußten Regierung, welche bie obgenannten Beiftlichen teils ihres Amtes entsette, teils bes Landes verwies, unter ben verfolgten und eingeschüchterten Bietiften bie Reigung jum Separatismus gesteigert und fie, ba fie ihrer geiftlichen Leiter beraubt 40 waren, ben inspirierten Propheten in die Arme getrieben, welche für ihre Berkundigung, bag die in der Offenbarung geweissagten Borzeichen des Endes und des Auftretens des Antichrifts eingetroffen seien, ein nur zu williges Dhr fanden. Wohl blieben einzelne Bietiften, wie ber eble Samuel Lut (genannt Lucius), Pfarrer in Dverbon, Amfoldingen und Diesbach, trot fortgesetten Rrantungen von seiten der firchlichen und staatlichen Be 45 hörden ber Rirche treu und verhinderten dadurch, daß die pietiftische Bewegung völlig in eine separatistische umschlug. Aber es blieben genügend Berbitterte und Unzufriebene in ben beutschen und welschen Landen ber Republik Bern zurud, um eigentliche, allerdings nicht organisierte Gemeindlein von Separierten ju bilben, bie bald von ben Taufern, bald bon ben beutschen Inspirierten, balb von unabhängigen Propheten aufgesucht und in ihren 50 separatistischen Grundsäten und apokalyptischen Erwartungen bestärkt wurden. Die wilden Berirrungen ber Brügglerfette und ein halbes Jahrhundert später ber Antonianer (vgl. d. A. Antonianer Bd I S. 601), sowie in unserem Jahrhundert die schweren Greuel in Rappersivel bei Marberg und in Wildenspuch (Kanton Zurich), die mit der Kreuzigung eines Madchens endigen, und die noch jest nicht völlig aufgeflarten Borgange Ban Bloten in Schaffbaufen find 55 nur bie bulkanischen Eruptionen eines unbeimlichen unterirbisch glübenden unterdriftlichen Enthufiasmus. Sie und da gelingt es, zwischen ben einzelnen Eruptionen, wie 3. B. im 18. Jahrhundert, die faufalen Mittelglieder ju entbeden, mandmal aber find es lebiglid parallele Erscheinungen, die von einander unabhängig auf abnliche Ursachen gurudguführen find. Go haben die "betenden Rinder" in Schlefien ihre Parallele in einer abnlichen 60 Betvegung im Dorfe und Umgebung von Rüeggisberg (Kanton Bern), ber Seimat der

Rohler 639

Gebrüder Rohler, und die "Ellersche Sekte", sowie die "Buttlarsche Motte" sind die trüben Borbilder der Brügglersekte.

Diefe Borgange und Bewegungen machen uns zu einem großen Teil die Entwickelung ber Gebrüber Robler verständlich. Sie waren am Anfang bes 18. Jahrhunderts geboren, Spriftian 1710, Hieronymus, genannt Muß, 1714, zu Brügglen bei Rüeggisberg. In 6 ihrer Beimat, in abgelegener, rauber und gebirgiger Begend trieben bie Separatisten ihr Befen. Doch befiten wir teine genaue Runde über ben Berkehr ber Rohler mit ihnen. Ein anderes bestimmendes Moment in ihrer inneren Entwidelung war die in ihrer Familie ausgeübte fogenannte "fympathische Runft". Die "Sympathie" ist ein nur schwer ausrottbares Erbe bes alten halb beibnischen tatholischen Aberglaubens, Die auf den Animis- 10 mus und Totemismus jurudjuführen ift. Alle biefe Urten von fempathischem Wahn, Beilungen von Menschen und Bieb durch Beschwörung und Erorcismus, Wahrsagen aus bem Glase (vgl. 1 Mos 44, 5), Totbeten, Verheren und Entheren kommen im Geheimen noch heute vor, namentlich im Bergland, und gewöhnlich wird die "Gabe" vom Later auf den Sohn übertragen. Der Vater Nohler lehrte die Knaben das Wahrsagen aus dem 15 Glase und verdiente damit viel Geld von Leuten, die über gestohlene oder verlorene Gegenftande etwas erfahren wollten. Zu diesen Faktoren kam nun ein britter, ein gewisser sug in ihrem Charakter, verbunden mit Schlauheit, Genußlucht und Hang zum Dugiggang. Co war die Pradisposition jur Rottenbildung gegeben. Eine richtige Schulbilbung hatten fie nicht erhalten, obichon es ihnen nicht an Gaben gefehlt hatte. Der 20 eine wurde Taglöhner, ber andere Wagner. Frühe verheiratet, zeichneten fie fich durch einen unordentlichen Lebenswandel aus. In der Mitte der vierziger Jahre 1745—1750 trat nun der Umschwung ein. Nicht so weit von Brügglen, im Schwarzwassergraben, erhielt ein gewiffer Sans Joff gewaltigen Zuzug als Seilkunftler und Prophet. Es war ein gang gemeiner Buftling und in seiner Umgebung tamen abnliche Dinge bor, aber 25 bie Leute ließen sich von seiner Schwarmerei verblenden. Die Regierung machte bem Univefen 1751 ein Ende. Joff wurde öffentlich gegeißelt, in der Rirche von Zimmerwald ausgeftellt" und schließlich auf ewig verbannt. Diese Lorgange bilben eine Parallele zur

"ausgestellt" und schließlich auf ewig verbannt. Diese Lorgänge bilden eine Parallele zur Brügglersette. Im Jahre 1745 entstand unter dem Einfluß des oben geschilderten separatistischen 30 Bietismus eine Bewegung unter der Jugend der dortigen Gegend. Die Kinder singen an 31 beten und machten sich an die Erwachsenen, um sie zu bekehren. Auch die Kinder

ber Gebrüber Robler waren barunter und von ihnen übertrug fich ber Enthufiasmus auf bie Eltern. Die Kohler hatten nun auch Bisionen und Träume, gerieten in Efstase und berkundeten den erstaunten Nachbarn, was sie als Offenbarung empfangen batten. Man 36 hat vielfach vermutet, es fei anfänglich nur Gelbsttäuschung, nicht aber absichtlicher Betrug im Spiele gewesen, aber ich glaube, man thut bamit biesen Menschen zu viel Ehre an. 3bre Etstafe ift, wie die Robeit ihrer Aussagen beweift, lediglich gut gespielte Komodie gewesen, eine Maste, berechnet jur Täuschung derer, die sich bon ihnen bethören ließen, und zwifchen ben Rohlern und einem Friedr. Rod besteht ein himmelweiter Unterschied. 40 Die Gebrüber Rohler haben einfach bie schwarmerischen und apotalyptischen Bucher fleißig benutzt, und was fie über bas bevorstebende Millennium über bie Wieberkunft und ben Antidrift sagten, ist aus dieser trüben Quelle geflossen. Originell war an ihnen, neben bem glübenden Haß gegen die Kirche, der sich bei allen diesen Separierten vorsindet, nur das, daß sie bald ansingen, sich als Infarnationen des dreieinigen Gottes auszugeben, 45 wobei ihnen ein übelbeleumdetes Weidsbild, Elisabeth Rißling, helsen mußte. Christian gab sich aus als den "Tempel des Vaters, Muß als den des Sohnes, und die Rißling als ben bes bl. Beiftes". Wie fie auf biefe 3bee gekommen find, und warum es ihnen nicht genügte, als Propheten durch Wahrsagung Geld zu verdienen, ist schwer zu sagen. **Es muß ihnen der Hochmut** und der beispiellose Erfolg an Glauben, den ihre Predigten 50 fanben, die Herrschaft über ihre Sinne und ihre Vernunft vollständig geraubt haben. Denn ite blieben nicht einmal in ihrem Celbstzeugnis tonsequent. Bald sind fie die zwei Zeugen ber Apotalopfe, die ihren Tod und ihre darauf folgende Auferstehung weissagen, bald Rechte Chrifti, und seine Stellvertreter, bald endlich Nachfolger auf dem Throne Gottes. So ift auch die Kifling nicht nur die Inkarnation des bl. Geistes, sie ist auch das apo= 55

Kalppiische Beib, das den Seiland gebären soll. Daneben betrieben sie ihre spmpathische Kunst weiter und beantworteten allerlei Anstwagen, so 3. B. über den gegenwärtigen Zustand der Abgeschiedenen. Sie konnten das mit Gewisheit sagen, da ja Christian im himmel verkehrte. "Es sei erst eine Stunde, daß er bei den 24 Altesten im himmel im Rate gesessen", und "Gott wisse nicht ein w 640 Rohler

Düpflein mehr als er" pflegte er ju fagen. Benn fie bann infolge biefes Biffens ben Hinterlassenen ben Bescheib geben mußten, ber Betreffende sei in der Hölle — was gewöhnlich der Fall war — so trösteten sie sie mit dem Bersprechen, sie "könnten sie losbeten". Auf diese Beise kam ein eigentlicher Ablashandel in Flor. Ihre Aussagen über 5 geistliche Dinge waren ungemein roh und massib, stellenweise, wie die Berhörakten des Chorgerichts zeigen, eigentlich obscon und gottesläfterlich. "Der liebe Gott fei wohl schon alt, und habe ihnen bas Regiment übergeben." Sieronymus predigte: "Dies alles habe er gewußt, ebe und bebor Gott gewesen; er verlange feinen anderen Gott, als ben, ber jest in ihm fei ; was wiber ben Sohn Gottes gefündigt werbe, fonne vergeben werben, 10 was aber wider fie und die Rigling geschehe, dafür sei feine Bergebung zu hoffen." 3bre Lehre, wenn man von einer folchen fprechen barf, ftellt eine Difchung von diliaftischer Schwarmerei, antifirchlichem Separatismus und gemeinem Antinomismus bar. Gie prebigten bie Nähe ber Barufie, so 3. B. auf Weihnachten 1745, und ba jur gleichen Zeit eine Rote am himmel erschien, wurde ihre Predigt von Bielen geglaubt. Das verschaffte 15 ihnen eine fast hypnotifierend wirkende Macht über die Gemüter ihrer Anhänger, die sich ihnen blind ergaben mit Leib, Gut und Seele. Eheweiber gaben sich ihnen preis, um die "gewöhnliche unheilige Che" durch den Umgang mit ihnen und die "Zeugung von Gottesfindern" heiligen zu lassen. Diese Greuel rechtsertigten sie durch die Lehre, daß den Gerechten und Wiedergeborenen kein Gesetz gegeben sei. Bas der Leib sündige, sei auf Recht 20 nung des von Natur verdorbenen Fleisches oder des Teufels zu setzen und gehe den in wendigen Menschen nichts an. "Gott werde wohl ihren Namen nicht wieder ausfragen aus bem Buch bes Lebens." Sabe man fich übrigens Chrifto übergeben, fo fei es an Chriftus, "bei ben Seinigen bie Natur zu bampfen ober aufzulaffen, im letteren Kalle ware es pure gesetliche und pharifaische Seuchelei, die bosen Begierben unter einem ehr 25 baren Leben ju verbergen". Sand in Sand gingen mit biefem Antinomismus Arbeitsichen und schwelgerisches Leben, als Begleiterscheinungen zu einer gesteigerten Erwartung ber naben Parusie schon aus 2 Th 3, 11 u. 12 bekannt. Als die Parusie auf den bestimmten Termin nicht eintraf, erklärten fie bies als eine Folge ihrer Bitte um Aufschub. Gegen die Kirche empfanden fie jenen unversöhnlichen Saß, der schon vorher die separierten Bie so tiften und nach ihnen die Antonianer ausgezeichnet hat. Nur auf Samuel Lucius in Amsoldingen gaben sie etwas, obschon bieser jede Gemeinschaft mit ihnen von der hand wies und sie ernstlich warnen ließ. Lucius hat auch vorhergesagt, daß nach seinem Tode feine Gemeinde (gemeint war Amfoldingen) von greulichen Menichen werde beimgefucht werben, eine Beisfagung, die burch bie Antonianer in Erfüllung ging. Endlich, nachdem 35 bas Unwesen 5 Jahre gedauert hatte und eine Unhängerin wegen Chebruch und Rindsmord hingerichtet werden mußte, als neben ben Roblern auch Sans Joff Bugug erhielt, schritt auf Unsuchen der Klasse Bern die Regierung ein. Die Brüder Rohler wurden 1750 auf 6 Jahre verbannt. Sie flüchteten sich nach Biel und in den Jura, kehrten aber öfters heimlich jurud und wiederholten ihre Prophezeiungen vom Ende ber Welt. "Best 40 seien die 41/2 Tage, da sie wie tot dagelegen, vorüber, und sie von den Toten auf erstanden, so daß der Anbruch des tausendjährigen Reiches erfolgt fei." Run ging die Regierung schärfer vor. Auf ihren Kopf wurde ein Preis von 100 Thalern gesetzt. Am 8. Oftober 1752 wurde hieronymus in ber Rabe von Biel verhaftet, und, nachdem er im Berhör und im Prozes bald frech geleugnet, bald sich auf bas in ihm wirksame Leben 45 Christi berusen hatte, als "Bersührer, Betrüger und abscheulicher Gotteslästerer" zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde am 16. Januar 1753 vollzogen und der Körper des Gehenkten verbrannt. Er ging stumpssinnig zum Tode, ohne wesentliche Spuren der Neue zu erzeigen. Christian wurde in Neuenburg gesangen gesetzt. Er fagte fich im Gefängnis von feinem Bruder und ber ebenfalls inhaftierten Rigling 50 los. Er ist nachher verschollen. Ein Anhänger in Biel, Joh. Sahli, wurde in contumaciam jum Tode verurteilt, 1753. Er flüchtete fich ins Bistum Bafel und trat in Bruntrut jum Ratholicismus über. Was ihre Unhanger anbetrifft, fo muß man ber Berechtigfeit halber zugeben, daß die meiften bon den efoterischen antinomistischen Lebren ber Gette feine Ahnung hatten. Andere erfannten ihren Irrtum und thaten Buge. Immerbin 55 hielten verhältnismäßig noch Biele an ihrem Glauben an den ungerecht getoteten Deffias fest und erwarteten seine balbige Wiederfunft. Roch zwei Jahre nach feinem Tobe außerte ein Bauer öffentlich im Wirtshaus : "Gott mußte nicht im himmel fein, wenn der Kohler nicht auch da wäre." Zur Gemeindes und Sektenbildung war es nirgends gekommen, aber noch längere Zeit fand man stille Anhänger der Kohler in den Ge 60 meinden Rüeggisberg, Wohlen und Neuenegg. Der Bulkan wurde wieder ruhig — bis

jur nächsten Eruption unter Antoni Unternährer, ber bie Reste ber Brugger Rotte fammelte. Saborn.

Asimeterien f. am Schluß biefes Banbes.

Rolarbafus f. Balentin und feine Schule.

Rolb, Franz, 1465—1535. — Quellen: L. Giffenlöffel, Franz R., ein Refor- 6 mator Bertheims, Rürnbergs und Berns, mit 15 Beilagen, Zell i. B. o. J.; Scheurer, Bernerisches Mausoleum, Bern 1745; Fischer, Reformation und Disputation in Bern, Bern 1828.

Der Reformator Fr. K. wurde nach allgemeiner Annahme 1465 geboren und zwar in bem damals vom Kloster St. Blasien im Schwarzwalbe abhängenden Dorfe Inglingen 10 bei Borrach. Erst 1491 wurde er im naben Bafel immatrifuliert, wo jur Beit ber humanismus bereits vorteilhaft vertreten war; 1497 empfing er die Magisterwurde und nahm gleich barauf eine Lehrerstelle an der Basler Martinsschule an, zog sich aber schon 1502 aus der Welt in die Einsamkeit eines — nicht genannten — Karthäuserklosters in Schwaben zurück. Durch ben Rat der Stadt Freiburg in der Schweiz erhielt er indessen 1504 einen Ruf als 15 Rantor und Prädikant und war dann, wohl von dort aus, auch während einiger Zeit in bem Bernisch-Freiburgischen Städtchen Murten thätig. 1507 wurde er in Freiburg Rettor ber Schulen. Allein nachdem er 1507 als Feldprediger mit Schweizer Soldnern' im Dienste bes Raifers Maximilian nach Italien gezogen, wurde er ein so heftiger Gegner ber herrschenden "Reisläuferei", daß er ben haß einflugreicher Manner erregte. Er ver= 20 ließ Freiburg im Februar 1509 und tam nun nach Bern. Hier wurde er Ruftos bes Bingenzenstifts und hatte als folder hauptsächlich die Aufgabe der Predigt im Münster. Er war ein strenger Sittenrichter und trat mit Erfolg gegen üble Gewohnheiten auf; aber sein Urteil über den Solddienst konnte auch in Bern nicht allen gefallen. Einen Ruf seiner Freunde nach Freidung zurück, 1512, lehnte er ab; aber kurze Zeit hernach 26 wandte er sich unwillig auch von Bern weg, um wieder ins Karthäuserkloster, diesmal in Rurnberg, ju gehen. Alle hier, von Lagarus Spengler und Andreas Dfiander beforbert, bie Reformationsbewegung Eingang fand, trat auch Kolb wieder hervor und begann ju predigen. Allein als rudfichtslofer Anhanger Luthers wurde er 1522 auf Antrieb des papftlichen Legaten verfolgt, mußte die Flucht ergreifen und fand nun, wie es scheint, auf 20 Luthers Empfehlung Aufnahme beim Grafen Georg II. von Wertheim, der ihn zum Brediger in Wertheim bestellte. In einem fehr bemerkenswerten Briefe vom 27. August 1524 berichtete er Luther über bie von ihm angeordneten Reformen des Gottesbienstes, indem er sich weitere Räte erbat. Doch schon hier zeigt er Neigung zu der Auffassung Zwinglis, mit dem er bald hernach in Zürich sich persönlich besprach. Um vollständigsten se erhelt die Eigentümlichkeit seines streng biblischen Standpunktes aus dem "Wertheimer Ratschlag", einem aussührlichen Bekenntnisse, welches er 1524 aus Anlaß einer Konferenz der frankschen Stande mustrage des Grasen versaste. Im solgenden Jahre schon verlor er aber, seiner Zwinglischen Lehre wegen, das Bertrauen seines Herrn und begab sich nach Rürnberg zuruck, wo unterdessen die Reformation zum vollen Siege gelangt war. 40 Allein die Umtriebe der Schwaringeister, Dent, Münzer u. f. w., die jetzt in Nürnberg erfcbienen, machten auch Rolb verdächtig ; er mußte ein Berhör bestehen über seinen Glauben, wurde zwar gerechtfertigt, fühlte sich aber dort nicht mehr wohl. Er wandte sich 1526 an 3wingli und tam im April 1527, zuerst ohne Anstellung, nach Bern als Gehilfe Berchthold Hallers. Erst im August wurde er dann als solcher gewählt und besolvet. 45 hier nahte eben die Entscheidung heran. Mit Haller hatte Kolb, von Zwingli beraten, ben hauptanteil an ber großen Disputation, vom Januar 1528, welche bem Evangelium in Bern ben Sieg verschaffte, und sein Berbienst wurde so fehr anerkannt, daß er sein Ansehen nicht mehr einbußte, obwohl er, der alte Dann, die Bolitik der Berner Regierung im Kriege gegen die katholischen Kantone mit unerhörter Bitterkeit zu tadeln wagte. 50 Er ist am 10. November 1535 gestorben, nachdem er kurz zuvor sein Umt abgegeben batte. Er war zweimal verheiratet, zuerst 1525 in Nürnberg mit Marg. Schmid, dann 1528 in Bern mit Apollonia Archer. Schriftliche Werke hat er, mit Ausnahme der oben genannten, nicht hinterlaffen. Ginige feiner Briefe find in ben Brieffammlungen Luthers und 3winglis erhalten. Blöjch †. 55

Rollatienbrüder f. Brüber bes gemeinfamen Lebens Bb III S. 472. Real -Gueptlopable für Theologie und Rirche. 8. N. x.

Rollegialismus, Rollegialfuftem, eine ber wichtigften Grundanschauungen über Rirchen-

verfaffung und Berhältnis ber Rirche gum Staate.

Die Weltanschauung des Mittelalters, welche alle Dinge und so auch das Verhältnis von Staat und Kirche vom religiös-theologischen Standpunkte aus zu betrachten ges wöhnt war, macht seit der Mitte des 17. Jahrhunderts einer Auffassungsweise Platz, welche alle Dinge auf ihren Ursprung und ihren Zusammenhang in der Natur zurüczzusübren und danach zu begreisen sucht. Staat und Kirche sind nicht mehr göttliche Einrichtungen und Stiftungen, sondern sie erklären sich als Schöpfungen des natürlichen, freien menschlichen Willens: Die Schule des Naturrechts tritt ihren Siegeszug an.

Das Naturrecht lehrt: Der Staat ist eine göttliche Stiftung und Anstalt, sondern eine

Das Naturrecht lehrt: Der Staat ist feine göttliche Stiftung und Anstalt, sondern eine Berdandseinheit, welche durch einen Gesellschaftsvertrag der freien Menschen (pactum unionis) begründet ist. In diesem Berdande ist die Obrigseit durch einen weiteren Bertrag ein pactum sudiectionis entstanden. Auch die Kirche ist seine göttliche Anstalt mehr, sondern ein durch einen Gesellschaftsvertrag entstandenes collegium im Staate. Mit diesen Lehren wird die mittelalterliche Idee von der Einheit von Staat und Kirche, von unum corpus christianum aufgegeben. Der Staat hat nicht mehr den Zweck zusammen mit der Kirche das Seelenheil der Menschen zu sördern, sondern Zweck des Staates ist die Wohlsaht der Unterthanen, der Staat ist sich selbst Zweck. "An die Stelle der Ehre Gottes als höchsten Staats oder Staatsvaison" (Macchiavelli, De principe, 1515; Rieser, Recht. Stellung der edung. Kirche Deutschlands, Leipzig 1893, S. 230). Die Staatsgewalt ist an keine Schranken gebunden; der Begriff der Souderänität wird ersunden (Bodinus, De republica, 1584). Weiter war die Borstellung, welche die dahin in der katholischen und evangelischen Kirche, wie im Staate geherrscht hatte, daß nur eine Kirche die Wahrheit besitze, und daß deshalb innerhald eines Staatsvesens immer nur eine Kirche derschrechte seinen, nicht mehr haltbar. Mehrere religiöse Bereine sinder einen einander Grund für eine verschiedene Behandlung seitens des Staats gegeben. Weiter. Wenn die Kirche ein einfacher Berein im Staate ist, so ist es eigentlich nur logisch, daß sie sich selbs vergiert und ihre Angelegenheiten selbst verwaltet, und daß der souderänen Staatsgewalt über diesen Berein wie über die anderen Bereine nur ein Recht der Aussischel

Diese Konsequengen sind aber von den Anhangern der naturrechtlichen Theorien nirgends in voller Scharfe gezogen, teilweise sogar völlig verkannt und ins Gegenteil ver-

febrt worden.

Es lassen sich innerhalb der naturrechtlichen Litteratur zwei Richtungen unterscheiden, die man herkömmlicherweise "Territorialspstem" und "Kollegialspstem" bezeichnet. Zum Berständnisse des letzteren Systems ist es unerläßlich, zunächst das erstere, das Territorialspstem hier einer kürzeren Darstellung zu unterziehen. Nach dem Territorialspstem salse bessen Werteter wir Hugo Grotius, Hobbes, Conring, Pusendorf, Thomasius, Hobbes, Conring, Pusendorf, Thomasius, Hobbes artige. Denn der Kirche selbst der Gegensat von Herscher und Beherrschten, alle Gliedartige. Denn der Kirche selbst der Gegensat von Herrscher und Beherrschten, alle Gliedartige. Denn der Kirche selbst der Gegensat von Herrscher und Beherrschten, alle Gliedastehen sich gleich, als Christen. Die Kirche ist ein collegium im Staate — und damit ist in der Zeit des Polizeistaates ihre volle Abhängigkeit dem Staate gegeben. Diese Rechte des Staates solgen aus dem Begriffe der Landeshoheit, und werden iura ciesa saara genannt. Die Nechte, welche der Landeshoheit, und werden iura ciesa saara genannt. Die Nechte, welche der Landeshoheit, und werden iura ciesa 1. "Episkopalspstem" Bb V S. 425), noch aus einer Einheit von Staat und Kirche (J. M. "Kirchenregiment" oben S. 466, 33) zu erklären, sondern sie sind ein Bestandteil seina Landeshoheit, seiner Staatsgewalt. In damit die "Kirche" im Staate ausgegangen, is osie ein Teil des Staates geworden, regiert von Staatsbehörden? Praktisch — siebeoretisch — nein.

Theoretisch wird die Joee von der Kirche als selbstständigem Verein aufrecht erhalten. Das ius eirea sacra des Staates soll sich nämlich nicht erstrecken auf die Religion, der Glauben der Genossen, auf die Interna der Gesellschaft. Darum sprechen die Berteta bieses Systems dem Vereine eine Vereinsgewalt zu. Aber, was ist das für eine höcht bescheidene Gewalt; wie geringstügig sind die Besugnisse, welche Pusendorf, Thomasus, J. Höhmer u. a. als Inhalt dieser Vereinsgewalt bezeichnen. Alle wirklich bedeut samen Verwaltungsbesugnisse werden durch das staatliche Aufsichts- und Bevormundungsrecht oksubert. Man vergleiche z. B. die Aufzählung der staatlichen Rechte bei J. H.

man wird zugeben muffen, bag Böbmer praftifc ber Staatsgewalt bas Rirchenregiment zuspricht, wenn er diese Magnahmen theoretisch auch als Ausflug des ius eirea saera, ber staatlichen Aufficht charafterifiert. Wenn auch ber Umfang ber Bereinsgewalt bei ben einzelnen Schriftstellern verschieden, bei ben einen größer, bei ben anderen geringer ift (vgl. die Darstellung bei Riefer a. a. D. S. 262 ff.), so gestehen boch alle bem Staate 6 das Necht zu, die Grenzen zu regulieren, festzustellen, was zu den Externa und was zu den Interna zu rechnen sei. Der Staat vermag also die Interna, das Geltungsgebiet ber Kollegialrechte, und damit die Bereinsgewalt nach Belieben zu reduzieren, ja schließlich völlig zu verflüchtigen. Darum ist die Bereinsgewalt nur scheinbar eine auf der freien Bereinigung basierende, selbstständige Gewalt, sie ist in Wahrheit eine Gewalt von Staates 10 Gnaden, und damit ist auch ein qualitativer Unterschied von dem sogleich zu nennenden Rollegialfpstem gegeben, und es besteht nicht blog eine quantitative Differenz, wie Riefer a. a. D.

S. 271 ausführt.

Erft bas Rollegialfostem giebt aus ben Grundlebren bes Naturrechts bie vollen Konlequengen : es raumt mit ben Salbbeiten und Unflarbeiten, welche im Territorialismus un= 16 ftreitig noch herrichen, auf, und ift beshalb als eine Beiterbilbung bes Territorialfuftems ju betrachten. Als erfter und hauptfächlichfter Bertreter besfelben gilt Chriftoph Matthaus Bfaff (1686-1760, Origines iuris ecclesiastici, Tübingen 1719. 1756. Afadem. Reden über das protest. Kirchenrecht, Tübingen 1742). Anhänger find Mosheim, G. L. Böhmer (banach auch bas Breuß. Allgem. Landr.), Gg. Wiefe, Schleiermacher, Buchta u. a. 20 Es gipfelt in folgenden Sätzen. Die Kirche als freie Gesellschaft hat nur zwei Stände, Lebrer und Buborer (nicht brei Stande, Bebr-, Lebr- und Rahrstand), und biefe Stande fteben gleichberechtigt neben einander, den Lehrern fteht feinerlei Herrschaftsgewalt über bie Buhörer zu. Go werden bie Rechte bes britten Standes noch ftarfer betont, als bies im Territorialspstem der Fall gewesen war. Als freie Bereine regieren sich die Kirchen 26 selbst (iura sacrorum collegialia), der Staat hat ihnen gegenüber nur dieselben Nechte, wie gegenüber ben übrigen im Staate bestehenden Besellschaften, nur das Recht ber Mufficht, die iura sacrorum majestatica. Und biefe letteren werben von ben Bertretern bes Rollegialfpitems auf wirkliche Auffichterechte beidrantt, jo bag ber Bereinsgewalt ber Charafter eines wirklichen Regiments gewahrt bleibt.

Wie finden fich nun die Anbanger biefes Spftems mit ben biftorifchen Thatfachen ab, wie erllären fie, bag thatfächlich boch auch die Bereinsgewalt von ber ftaatlichen Obrigfeit gehandhabt wird? Unter Berwendung echt naturrechtlicher Gedanken lehrt bier Bfaff und das ift ein wefentlicher Unterschied vom Territorialspftem - daß das collegium, namentlich, wenn es zu groß werde, um sich "collegialiter zu gouvernieren" seine 85 Kollegialrechte der Obrigseit "pacto vel tacito vel expresso" übertragen könne. Und diese Übertragung sei in Deutschland überall ersolgt. Die Rechte des Landesherrn über die Rirche find also nicht ibentisch mit staatlichen Rechten (fo bas Territorialspftem), sondern fie find die burch pactum übertragene Bereinsgewalt, und dieje lettere ift begrifflich wohl ju trennen bon ben bem Landesberrn zustehenden staatlichen Rechten ber Aufficht.

Wenn dieses Spftem auch an ben thatfachlichen Berhaltniffen junachft nichts ju andern vermochte, so hat es boch burch die noch scharfer, als im Territorialspftem burchgeführte Scheidung zwischen Kirche und Staat, Bereinsgewalt und Staatshoheit ber mobernen Auffaffung der Dinge und ber modernen Geftaltung der Kirchenberfaffung die Wege ge-

babnt und vorbereitet (f. b. A. Rirchenregiment oben G. 466).

Kollegianten (Rhhnsburger). — J. C. van Stee, De Rynsburger Collegianten, Haarlem 1895. — Ein vollständiges Berzeichnis der Litteratur bei J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Herv. Kerk der Nederlanden (Groningen 1893), S. 243.

Als ber remonstrantische Pfarrer zu Warmond, Chr. Sopingius, 1619 abgeseht wurde, ichlug ber Altefte, Gysbert van ber Robbe, feinen Gefinnungsgenoffen vor, ohne Geiftlichen 50 Bottesbienft ju halten. Seine Bruber Jan und Arie in Rhonsburg fchloffen fich ihm alsbalb an. Solche "exercitia" ober "Colloquia prophetica", von benen ber Name Kollegianten herrührt, waren in ben Tagen ber Reformation nichts ungewöhnliches; fie wurden auch in London, Burich und bei ben niederlandischen Gemeinden unterm Kreug gehalten. Die Gottesbienfte beftanben aus Gebet, Schriftlefung und einer ober mehreren 55 Uniprachen, die jeder, der fich bazu gerufen fühlte, in Anknupfung an ein Schriftwert zu halten pflegte; fie fanden erft monatlich, bann wochentlich ftatt. Als die vertriebenen remonstrantischen Bfarrer gurudfehrten und auch in Barmond predigen wollten, erflärte fich ban ber Robbe bagegen. Um bie Pfarrer los zu werben, verlegte man bie Berfamm=

lungen nach Ahhnsburg. Die Versuche von Paschier de Fyne (3. van Bloten, Paschier de Fyne, naar syn leven en schriften, s'Hertogenbosch 1853) und anderen Pfarrern, die einem Bruch zwischen Remonstranten und Kollegianten vorbeugen twollten, mißglücken. Die Kollegianten waren nicht gegen gleichgesinnte Geistliche, aber sie wollten die öffentlichen Gottesdienste behalten, während die Versammlungen der Remonstranten verboten waren. Die Pfarrer Dirk Kamphuhsen, Joh. Geesteranus und Joh. Montanus traten bald zu ihnen über; später schlossen sied viele andere angesehene Männer ihnen an, wie die Staatsmänner Koenraad van Beuningen und Adriaan Paats, und der Geschichtssichreiber Jan Wagenaar.

Das Rhynsburger Beispiel fand Nachahmung. In Leiden wurde schon früher ein soldes Kollegium eingerichtet, bald auch in Haarlem, Hoorn, Enkhuhzen und etlichen hölländischen Dörfern; selbst in Friesland und Groningen wurden sie im 17. Jahrhundert angetrossen. Die bedeutendsten Kollegien waren wohl die in Amsterdam und in Rotterdam. Jenes ging 1775 zu Grunde, letzteres hielt sich noch dis 1787. Die Abgeordneten der verschie denen Kollegien kamen jährlich in Rhynsburg zusammen; man seierte dabei das Abendmahl und tauste Erwachsene durch Untertauchen. Die Versammlungen waren der Vereinigungspunkt aller Anhänger gegenseitiger Duldung.

Der Aufenthalt Spinozas in Rhynsburg von 1661—1664 hatte zur Folge, daß Jan Bredenburg in Rotterdam und viele andere Kollegianten die Gedanken dieses Philosophen aufnahmen und den kirchlichen Offenbarungsglauben an Weisfagung und Wunder bestritten. So entstand in der Vereinigung eine Meinungsverschiedenheit und ein Streit, der bekannt ist unter dem Namen der Bredenburgschen Händel. In Rotterdam und Amsterdam kam es sogar zu einer Scheidung, und Jahre lang versammelten sich beide Parteien in Rhynsburg in getrennten Häusern, die es im Beginn des 18. Jahrhundens 25 zu einer Versöhnung kam.

Die Kollegianten nahmen in der Geschichte der niederländischen Kirche einen eigentümlichen Platz ein. Ihr oberster Grundsatz beruhte auf ihrer Auffassung der allgemeinen driftlichen Kirche. Sie waren hierin mit den Taufgesunten eins, bei denen sie sich nach der Auflösung der Gemeinden auch anschlossen.

Die Christenheit war nach ihrer Auffassung in tiesen Berfall geraten durch allerlei Sekten und Kirchengemeinschaften, die vorgaben die wahre Kirche zu sein. Sie warm deshalb antiklerikal, Gegner aller Bekenntnisse und symbolischen Bücher, sorderten Freiheit der Nede für Alle und gegenseitige Duldung. Sie wollten keine neue Kirche gründen und ließen zu ihren Versammlungen die Ehristen aller Bekenntnisse und Richtungen zu sein geichneten sich durch ihren Wohlthätigkeitssinn aus, den sie besonders in der Fürsoze für Arme und Waisen bewiesen. In Amsterdam stifteten sie ein Waisenhaus. Weltlichen Alemtern jagten sie nicht nach und verabscheuten den Krieg. Ihre Bedeutung liegt dam, daß sie den großen Grundsatz der Reformation: das Recht der Persönlichkeit in Sachen des Glaubens, gegenüber konstituierenden Kirchen, die dies Recht verkürzten, in Ehren gehalten baben.

Rollenbuich f. Collenbuich Bb IV G. 233.

Rollette f. Liturgie.

Rollifion der Pflichten. — Bgl. Erdmann, Ueber Roll. der Pflichten, Berlin 1853; Guft. Schulze, Ueber den Biderstreit der Pflichten, Salle 1878; Martenfen, Ethit I, § 139; 45 II, § 112; Frank, Sustem ber chriftl. Sittl., I, § 22, 7 ff.

Unter dem Thema der Kollision oder des Widerstreits der Pflichten wird herkommlich etwas weiteres verstanden und behandelt, als streng genommen unter den Begriff sallen würde, nämlich das Nebeneinander von sittlichen Anforderungen, die einander ausschließen, also in dem Subjekt, dessen Handeln sie in Anspruch nehmen, den Konslist des Widereinander hervorrusen; diese Reibung sittlicher Ansorderungen verschäftst sich, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Pflicht auftreten. Da die Wirklichkeit solche Konsliste zahlereich bietet, hat schon die antike Tragödie sich ihrer bemächtigt (Antigone, Orest). Und die stoische Ethik (die nicht, wie oft behauptet ist, den Pflichtbegriff als ethischen ausgebildet hat) hat sittliche Kollisionen in den Kreis ihrer Untersuchung gezogen, die dam 565 infolge der Einführung des Begriffs officium in die Moral durch Sieero unter den Gesichtspunkt von Pflichtenkollisionen traten. Indem unter dem Einfluß der Antike, spesiel

Siceros, in der Kirche eine Tugendlehre, gemischt mit Pflichtenlehre, die Grundform der Ethik wurde, wurde die Kollision der Pflichten ein Lieblingsthema derfelben. Und wo die Ethit wesentlich in Form einer Pflichtenlehre ausgebildet wurde, war die Frage unvermeidlich, wie dieses ungeordnete Nebeneinander bestehen könne, und was gelten solle, wenn die verschiedenen Anforderungen auf einander stießen. Die Berwirrung des Sprach- 5 gebrauchs, der unter dem gleichen Namen der Pflicht rechtliche und sittliche Ansorderungen verschiedener Art befaßte, wurde noch baburch gesteigert, daß die Unterscheidung von Bflichten gegen sich selbst, gegen ben Nächsten und gegen Gott den Anlaß bot, unter dem ersten Titel die Interessen des Eigennutzes und die Reigungen der selbstischen Triebe in Konflift mit ben Anforderungen bes fittlichen Bewußtfeins und ber Bflichtfreise zu bringen. 10 Namentlich die Beobachtung, daß bäufig nur Intereffe und Reigung gegen Gewiffen und Bflicht gestellt wurde, bag also bie angeblichen Bflichtenfollisionen baufig nur erfundene ober eingebildete waren, erzeugte in der neuzeit die Reigung, Pflichtenkollisionen in ihrer Realität zu leugnen. Ein offener und gefunder Ginn für die Wirklichkeit wird freilich taum leugnen fonnen, bag bie Bestreitung ber Birklichkeit eines Wiberftreits von Pflichten 16 fo unnatürlich und gegenftandelos viele Beispiele ber alteren Moral fein mochten), bem Formalismus angehört, der die Ausbildung einer wissenschaftlichen Ethik so schwer beein-trächtigt hat. Frank (System der Sittl. I, § 22, 7): "Nichts wäre thörichter als zu behaupten, daß solche Konflikte bloß subjektiv, auf dem Gebiet des menschlichen Verständniffes vorhanden seien." Aber Rollision von Pflichten ift ebenso unvereinbar mit dem 20 Intelleftualismus, ber fich bie ethischen Grundfate nach Art mathematischer ober logischer Babrbeiten vorstellt, ba absolute Bernunftwahrheiten einander nicht widersprechen können, wie mit bem Nomismus, ber bas Sittliche an einem Sittengefet mißt, bas angeblich eine in jebem fonfreten Kall beutlich vernehmbare Sprache rebet. Die Leugnung ber Bflichtentollifion beleuchtet aber auch die große Berworrenbeit, die in der Auffassung des Bflicht= 26 begriffs in ber Ethit berricht.

Seitbem nämlich burch Cicero bas Bort officium ju einem allgemeinen ethischen Begriff (in Bechselwirfung mit dem Begriff der Tugend) gestempelt war, konnte man in ber Anwendung des Pflichtbegriffs schwanten zwischen dem allgemeinen Gedanken ber ittl. Berpflichtung und ber einzelnen konfreten Sandlung. Diefer Unterschied wird be- 30 leuchtet burch Rant und Schleiermacher. Bei Rant verliert ber Pflichtbegriff ("bie Not vendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem Geset, den konfreten Inhalt, indem er sich inhaltlich in das Geset des freien Willens in sich, das Sollen des Pflichtsbetwußtseins, das sich an das Sittengesetz gebunden weiß, umsetzt. Daß hier von einem Widerstreit der Pflichten keine Nede sein kann, versteht sich von selber ("da 35 Pflicht und Verdindlichkeit überhaupt Begriffe sind, welche die objektive praktische Notwendigkeit gewiffer Sandlungen ausbruden und zwei einander entgegengesette Regeln nicht zugleich notwendig fein konnen", Metaphyfit ber Sitten. Werke von Sartenftein, 7. B., 5. 21); Rant erfennt nur eine Rollifion ber Berbindlichkeitsgrunde an, in ber ber ftarfere Berpflichtungsgrund ben Blat behalt. Bon einer entgegengesetten Auffaffung bes 40 Bflichtbegriffs tam Schleiermacher jur Leugnung ber R. b. Bfl. Da bie Bflichtenlehre "Darftellung bes ethischen Prozesses als Bewegung" ift (Phil. Ethik § 323), so ift die Pflicht, als Mittleres zwischen Tugend und Gut, im Grunde genommen die Handlung felbst (wenigitens als produzierende). Da nun aber nach Schl.s pantheiftischen Boraussehungen, nach benen Natur- und Sittengesets nicht wesentlich verschieden ift, jede Handlung in sich not- 45 wendig ift, muß er eine Kollission natürlich ablehnen. Nach Schl. kollidieren die sittlichen Sphären; und da man im bestimmten Fall nur in einer handeln kann, ist jede pflicht-mäßige Handlung die Auflösung eines Kollisionsfalls. § 327, 2: "Das höchste Gut ist die Totalität aller pflichtmäßigen Handlungen. Wären diese also in Widerstreit, so wären einzelne Teile des höchsten Guts mit einander in Widerstreit. Allso kann keine Kollision 50 zwischen Pflichten stattfinden." (Bgl. Bersuch über die wissenschaftliche Behandlung des Pflichtbegriffs. Werke zur Phil. 2. B.)

Rant und Schleiermacher haben bann auch bei solchen Ethikern Nachfolge gefunden, die ihre Boraussekungen nicht teilten: Reinhard, Baumgarten-Crusius, Daub, Marheineke, Rothe, Schwarz, Heppe, Luthardt u. a., wobei dann freilich bei manchen Ethikern wie 55 z. B. Reinhard und Luthardt merkwürdig ist, daß sie Anweisungen über die Lösung der Kollisionen gaben, deren Wirklichkeit sie geleugnet haben. Aber auch Schleiermacher, der in seiner theol. Ethik (S. 706) für die Fähigkeit, Kollisionen vorzubeugen, auf die Weissbeit verwies, "die das höchste Produkt der Besonnenheit ist", erkannte an, daß die anzustrebende Weisseit ein Unendliches ist, und daß die Besonnenheit nicht ist, wo nicht der so

driftliche Geist ift, "ber immer ein Geist der Wahrheit ist und der Liebe, und der allein im stande ist, auch in den Fällen, wo der einzelne durch die Berworrenheit der Gesantlage leidet", die angemessene Entscheidung zu treffen, gestand aber auch zu, daß jeder in schwierige Gewissenszustände kommt, "so lange nicht der sittliche Zustand überhaupt zu

5 feiner Bollenbung gelangt ift".

Inbem Reinhard (Spftem § 200) nur fubjeftiviftifche Brunde ber Rollifionefalle anerkennen will, findet er fie entweder im Berftande (Unflarheit) ober im Bergen (Reigung). Bu beiben (Neigung ober Interesse und Folgen ber conscientia perplexa) nimmt Luthardt (Romp. § 41) noch die Folgen früherer Berschuldung und die Berwickelungen mensch 10 licher Berhaltniffe burch bie Berrichaft ber Gunbe bingu. Mit biefem vierten Bunft ber läßt er aber offenbar den Boben bloß subjektiver Kollisionen und betritt bas Gebiet, auf bem Martenfen und Frank die Realität objektiver feststellen. Aber die Sache läßt fich nicht so abgrenzen, wie es bei Martensen (I, § 139) ben Anschein hat, als wenn Pflichten-kollisionen auf bem Boben ber Sünde unvermeiblich, aber burch ben Erlösungsbegriff 16 eigentlich ausgeschlossen seien; benn das Erlösungsleben entfaltet sich auf dem Boden des fündigen Rosmos und ift in den einzelnen Individuen nie ohne fartische Beimischung. Aber in der That ift eine Reihe von Rollisionen (wie die bei Orest durch die Pflicht der Blut rache erzeugte) für die driftliche Moral von vornherein binfällig. Daber ift die von Frank betonte Unterscheidung der Kollisionen (von Pflichten und Gütern) auf natürlich 20 fittlichem und berer auf driftlichem Gebiet von Bichtigkeit. Solche Rollifionen, wie bie fehr häufigen bei katholischen Staatsbeamten, die in die Lage kommen, zwischen ber Pflicht gegen ben Staat und ber gegen bie Rirche mablen zu muffen, icheiben baburch von ber evangelisch-biblischen Betrachtung aus.

Ganz unhaltbar ist die intellektualistische Borstellung, als wenn der Mensch sich in 25 jedem sittlichen Moment vor verschiedene sittliche Aufgaben gestellt sähe und unter diese eine ausdrückliche Ausscheidung zu vollziehen hätte (Nothe § 847: "Bahl unter den vielen sittlichen Aufgaben in jedem Augenblick"). Weder verläuft die Sittlichseit so restektiert, noch vollzieht sie sich so in Wechselwirkung mit äußeren Ansorderungen. Speziell nach der biblischevangelischen Lehre vom Glauben und besonders von der libertas christiana entsaltet sich das dristlich sittliche Leben von innen heraus aus dem Geist der Liebe. Aber allerdings kommen hinsichtlich der sittlichen Sphären, in die der Einzelne gestellt ist, auch die äußeren Ansorderungen in Betracht, die sein Handeln unter dem Gesichtspunkt konkreter sozialer Verpflichtungskraft in Anspruch nehmen. Es ist unrichtig, den Pslichtbegissals allgemeinen ethischen Begriff auf den Gesamtinhalt des Sittlichen zu beziehen; sonden bieser Begriff ist konkret und ist von der allgemeinen sittlichen Berpflichtung zu untescheiden. Wo Pslichten sind, sind Rechte; und von Rechte sind, sind Psslichten. Aber vom juridischen Begriff der Psslicht unterscheidet sich der ethische: dieser geht über jenen an Inhalt wie Umfang weit hinaus. Durch diese Begriffsbestimmung scheidet eine Reihe von Fällen, die unter der K. d. Pssl. in Betracht gezogen zu werden pssez, von

40 bornberein aus ber Frage aus.

1. Konflikte zwischen der Pflicht auf der einen, der Neigung, dem egoistischen Lebenstrieb, der sarkischen Nachwirkung des natürlichen Wesens auf der anderen Seite liegen außerhalb des in Nede stehenden Gesichtspunktes. Und gegenüber dem Druck traditioneller Anschauungen und dem Zwang konventioneller Borurteile, die sich in den Schein der Umsterlässischen und dem Zwang konventioneller Borurteile, die sich in den Schein der Umsterlässischen Unteilss und Sparakterbildung, der Unklarheiten und Haldheiten ausschließt, der weisen. Im übrigen ist die Sache nicht so leicht abgethan, wie wenn Daub dekretierte: "Neigung und Pflicht können nicht kollidieren; denn wenn die Pflicht ruft, muß die Neigung schweigen." Es giebt eben doch Fälle, in denen stündige Gewochnheiten sich in das Gewand einer objektiven Ansorderung der Berufspflicht hüllen. Das ist z. d. der Fall bei den unter uns sortwirkenden Chrvorstellungen. Wenn der christliche Offizier, dem nicht bloß das Gesey, sondern auch die Überzeugung den Zweikamps versagt, so zu dem selben genötigt wird, daß Verweigerung das Ausgeden der Verufssstellung sordert, so zu dem selben genötigt wird, daß Verweigerung das Ausgeden der Verufssstellung fordert, so zu dem steht, obgleich das Eingehen des Duells nur Pseudopflicht ist, doch eine wirkliche Pflichten kollision, da es als Berufspflicht verlangt wird.

Dazu kommt, daß Neigung und Selbstpflicht psychologisch häusig sehr schwer zu unterscheiden ist. Da die Berusswahl möglichst der Beranlagung entsprechen soll, entstehen schwere Kollisionen zwischen der Neigung, einen der Begabung entsprechenden Berus einzuschlagen, und der Familienpflicht (entweder in anbetracht der Armut oder der Stellung der Familie); und schon manches vielversprechende Menschenleben hat sich an dieser Kollision

gerrieben. Auch viele Cheschließungen ergeben nicht bloß Ronflitte, sondern wirkliche

2. Die konkrete Bflicht kann in Wiberstreit mit ber allgemeinen sittlichen Berpflichtung geraten. Sierbei bleiben die Reibungen innerhalb ber letteren außer Betracht, ba es nur Konflikte, aber nicht Kollisionen sind, 3. B. der innere Zwiespalt zwischen dem 5 Trieb der Barmherzigkeit, dem Bettler zu helfen, und dem Gewissenken, nicht durch un= bedachte Almosen das Lafter zu begünstigen. Aber in Betracht kommt jener Widerstreit nicht nur barum, weil bie meiften Ethifer ben Inhalt ber allgemeinen fittlichen Berpflichtung unter bem Begriff ber Pflicht ju behandeln gewohnt find, fondern besonders deshalb, weil schon bier wirkliche Kollisionen entstehen. 3. B. kann ber Staatsbeamte in Aus- 10 übung feiner Amtspflicht gur Ausführung von Magregeln genötigt fein, beren Ungerechtigfeit er erfennt und verwirft, und gur Unterlaffung von Sandlungen, die ibm feine fittliche leberzeugung als gerecht und geboten zeigt. Der Richter fann burch bie geltenben Gefetesbestimmungen gezwungen sein, freizusprechen, wo die flare Einsicht und bas fittl. Bewußtfein verurteilt, und zu verurteilen, wo Bernunft und Sittlichkeit freispricht : 3. B. fann er 15 in die Lage kommen, eine überliftete Familie dem schurksichen Wucherer ausliesern zu müssen, der mit dem Armel das Zuchthaus streift, aber ungreifden bleibt. Zahlreich sind serner die Fälle, in denen die konkreten Pflichten des Amts oder der Familie so in Anspruch nehmen, daß der Glaubenstried zur Bewährung der Nächstenliede dadurch beeinsträchtigt wird. Und die zuversichtliche Behauptung mancher Ethiker, daß alle Kollisionen 20 burch bas Erlöfungsbewußtsein ihre Löfung empfingen, wird alfo baburch beleuchtet, bag, während der Ungläubige gedankenlos in der Tretmuble der Gewohnheit weitergeht, ohne fich um die Aufgaben ber Rachstenliebe zu fummern, diese Rollifion für das Erlöfungsbewußtsein erft entsteht. In ber Mission follibiert ungablige Male bie Liebe gum Berrn mit ber Familienpflicht (Dit 10, 34-36).

3. Wiberftreit ber Pflichten im eigentlichen Sinne liegt ba bor, wo tonfrete Pflicht

gegen tontrete Pflicht fteht. Es tann alfo tollibieren Staatspflicht und Familienpflicht, Rirchenpflicht und Staatspflicht, Rirchenpflicht und Familienpflicht; ja die Pflichten einer Sphare tonnen untereinander follibieren : Rindespflicht und Gattenpflicht, Berufspflicht und Pflicht bes Gehorsams gegen die Beborbe, das Pflichtgefühl des Geiftlichen und die so Unterordnung unter das Kirchenregiment. Nur wer ben offenen Blid für die Wirklichkeit fich burch abstrafte Theorien hat verdunkeln laffen, kann meinen, alle biefe in das äußere und innere Leben tief eingreifenden Kollisionen in scheinbare oder vermeintliche oder verschuldete auflösen oder sie mangelhafter sittlicher Entwickelung zuschreiben zu können. Biel-mehr führt häufig sittliche Gesinnungslosigkeit an ben Kollisionen vorbei (wie 3. B. die 85 gefügigften Beamten vielen Borgesetten die genehmften find), während fittliche Überzeugung und Charafterfestigkeit fie erzeugt. Für die Oberflächlichkeit und Gewissenlosigkeit ist es leicht, teine Kollifionen ju empfinden, mahrend gerade der gewiffenhafte Charafter in fie hineingerät. Als Beamter 3. B. führt der schmiegsame Streber unbedenklich aus, was von ihm verlangt wird, während der selbstständige Chrift, der seine Berufspflicht als vor Gottes 40 Augen erfüllt, in die Lage kommen kann, als Organ für die Ausführung fittlich bedenklicher Magregeln zu verfagen. Schwerwiegende Rollifionen biefer Art fpotten bes Triumphs mancher Ethifer, einen Pflichtbegriff fonstruiert ju haben, nach bem Rollifionen nicht bortommen können. Die Wirklichkeit fügt fich nicht ben ausgeklügelten Begriffen. Ober wenn Pflichtenkollisionen gar nicht vorkommen können, wie will man dann alle die traurigen 45 Falle, in benen bas Gewiffen pflichttreuer Geiftlichen in Widerstreit mit einer bie Religionsfreiheit versagenden Staatsbehörde geriet, beurteilen? Wenn ber Eine "unterschrieb", um die Familie nicht dem Hunger und Frost anheimzuliefern, der Andere, um seine Ubergeugung nicht zu opfern, blutenden Bergens Kinder hungern und hinsterben sehen mußte ift es im einen wie im anderen Falle ohne Kollifion abgegangen? Und wenn bei ben ge= 50 steigerten Anforderungen an Arbeit und Lebenshaltung in der Gegenwart ein Familienbater fich ben gangen Tag ber Arbeit wibmen und barüber bie Erziehung feiner Rinber berfaumen muß, ift bas nicht gerabe für ben Gewiffenhaften eine innerlich mitnehmenbe Rollifion ? Und wenn ein Geiftlicher fich in eine große Gemeinde gestellt fieht, in ber ertenfiv und intenfiv tiefgreifende Seelforge notwendig ift, und boch ichon die Erledigung 65 ber außeren Berufsgeschäfte die Kräfte in Unspruch nimmt, wer erlebt bann die Rollifion: ber Trage und Oberflächliche? ober ber gereifte Chrift, ber ben Anforderungen an Beisbeit und Liebe, die nach manchen angeblich alle Kollisionen wenn nicht vermeiden, doch

lösen sollen, entspricht? Und gerade das lette Beispiel führt auf die Kollisson der Berufspflicht mit der Selbstpflicht: Selbstpflicht ist, die Arbeit nie so auszudehnen, daß man 60 bom Rapital ber Kraft gehrt; Die Erfüllung ber Berufspflicht ift aber vielfach für Die Arbeitsfraft erbrüdend. Bas foll geschehen? Soll die Berufspflicht nachläffig erfüllt ober die

Arbeitsfraft verzehrt werden?

Die Behauptung Daubs und Rothes, die Bibel wiffe nichts von Pflichtenfollisionen, 5 scheitert an den Beispielen Abrahams (Gen 22), Jephtas (Ri 11, 36), Davids (2 Sa 24, 12 ff.) u. f. w. Und wollte man sagen, diese gehörten der alttestamentlichen Stufe an (vgl. Le 20, 22), fo begegnen uns Rollifionen Dit 8, 22; 17, 24 ff. Wenn ber hen bei den Kollisionen zwischen Bekenntnistreue und Gehorsam gegen die Obrigkeit (Mt 10, 17s.; Jo 16, 2) die religiöse Kraft gesordert hat, die selbst im Martyrium die Religionsfreiheit 10 behauptet (UG 4, 19; 5, 29), so hat er doch vorausgesehen, daß nicht alle diese Krast finden würden (vgl. Lc 14, 18 st.). Und Baulus hat den Widerstreit zwischen der Beruss pflicht ber Bekampfung bes gefetlich-partifulariftischen Judentums und ber Liebe gu feinem

Bolf als schwere Rollision empfunden (Ro 9, 1 ff.). Bas nun bie Frage ber Lösung ber Rollision angeht, so ift aus ber alten Rafuistit bas 15 Borurteil überliefert, daß es in jedem Fall eine Lösung geben muffe. Abgesehen bon ber schiedenen Regeln, von benen die wichtigfte und richtigfte die ift, daß die Rechtspflicht ber Liebespflicht vorangehen muffe, erwartet man die Lösung oft von ber Durchbildung bes driftlichen Charafters. Diefe Anschauung konnte boch aber nur bann richtig fein, wenn die Kollisionen von innen heraus famen. Besteht ihre Eigentumlichkeit aber in bem 20 Druck äußerer Anforderungen auf das sittliche Bewußtsein, so können sie fich durch drift liche Charafterentwickelung gerade verschärfen (Mt 10, 34). Nur bas ist allerdings im Erlösungsbewußtsein ber Gotteskindschaft begründet, baß, ba die Erreichung des höchsten Guts von unserem Thun unabhängig ift, solche Kollisionen den Frieden und die Freude des Gnadenstandes (30 14, 47; 15, 11; 17, 13) nicht aufheben können. Diese innerliche Erhebung über die Kollisson muß in vielen Fällen, in denen der beste Wille und die beste Rraft widrigen Berbaltniffen gegenüber unwirffam bleibt, eine Lofung erseben. Benn 3. B. ein driftlicher Familienvater, um ber Pflicht ber Ernährung ber Familie ju ge nügen, sich gezwungen sieht, die Pflicht ber Kindererziehung zu vernachläffigen, so liegt boch in dem unausweichlichen Borangeben jener Pflicht vor dieser keine Lösung der Kolliso fion, fondern nur eine ichleichend geworbene bauernde Rollifion. Der Chrift fann bod eben die objektiven Faktoren nicht machen, sondern er regelt feine Begiehung ju ihnen. Darum erfolgt die Lösung der Rollision oft fo, daß undriftliche Berhaltniffe den Glaubigen abstoßen. Schon mancher Beamte und Geiftliche ist an der Kollision zwischen Ge wiffenspflicht und Gehorfamspflicht gescheitert. Wo Kollifionen nicht bireft jum Dade 35 rium führen, fonnen fie bod Schwierigfeiten verurfachen, die ber Glaubige in der Nachfolge bes Kreuzes Chrifti zu tragen hat. Andere Kollifionen, wie z. B. Die Erziehungspflicht und die Pflicht, die Selbstständigkeit der heranwachsenden Sohne in steigendem Mage an zuerkennen, werben burch bie Zeit gegenstandslos, ohne daß ihre schmerzlichen Spurm ausgelöscht würden. In vielen Fällen ferner, in denen das Subjekt unüberwindlichen 40 persönlichen und sachlichen Gegensätzen gegenübersteht (Familienzwiespalt, Gegensat zwischen firdlichen und ftaatlichen Intereffen), muffen Gewöhnung und Gelbstbergicht eine fachliche Lösung erseben. Der Mann 3. B., ber zwischen ben Gegensatz von Frau und Eltern geftellt ift, wird bei ber Unmöglichkeit ber Berjöhnung eigenwilliger, heterogener Naturen Die Beeinträchtigung ber Kindespflicht oft schwer empfinden. Aber Die Berletung ber ob 45 jeftiven Anforderungen ber Pflichtverhältniffe ift eben burchaus nicht mit Schuldgefühl ibentisch: man fann es schmerglich empfinden, jenen nicht böllig genügen zu können, und babei boch ein reines Gewiffen haben.

Soweit es eine wirkliche Löfung ber Pflichtenkollifionen giebt, kann biefe als eine per sönliche ober sachliche angesehen werden. Martensen bevorzugt die erstere, da "jeder da Fälle seine eigene Dialettit hat". Diese Begründung ist aber unrichtig. Allerdings bat jeder Fall ein individuelles und persönliches Moment. Dieses entzieht ihn aber teines wegs einer allgemeinen sittlichen Beurteilung, die ergeben kann, daß statt sittlicher Lösung eine Gewissenletzung oder gar ein unsittliches Ausweichen stattgefunden hat, oder daß die Lösung zwar subjektiv notwendig, aber objektiv falsch war. Wenn g. B. feinerzeit bes Trauformulars wegen wenige hannoversche Geiftliche aus bem Umt schieden, fo wird man biefe Lösung gwar als subjettiv notwendig und ehrenwert anerkennen (Frank : "Man fann gu feinem Beile irren und gu feinem Unbeile forrett fein"), aber fur objettib unrichtig erklären. Sachlich liegt die Löfung barin, daß die objektive konkrete Pflicht in der alle gemeinen fittlichen Berpflichtung die erfte Stelle einnimmt, foweit jene biefer nicht fo wider 60 fpricht, daß die Ausführung jener die fittliche Berfonlichfeit felbft in ibrem Befen beim

trächtigen würde, und daß innerhalb der konkreten Pflichten die objektiv rechtliche Ordnung der Pflicht der persönlichen Regelung derselben und die Berufspflicht als umfassende den partiellen Pflichten voran steht, wieder mit der Begrenzung dieser Regel, daß ihre Beobachtung nicht in Widerspruch mit dem Grundbestande der sittlichen Versönlichkeit gerät. Sind das die Regeln, wie sie sich aus den allgemeinen Prinzipien der Ethik erheben, die ist selbswerktändlich nicht zu vergessen, daß ihre Anwendung im einzelnen Fall wie die

aller ethischen Regeln durch "die individuelle Instana" bedingt ist.

Gegenüber der Neigung vieler Ethiker, die Kollisionen möglichst aus der Welt zu schaffen oder möglichst eilig zu ihrer Lösung zu kommen, ist daran zu erinnern, daß bei ihnen nicht bloß der persönliche, sondern auch der soziale Gesichtspunkt in Betracht 10 kommt. Offentliche Resormen und Fortschritte vollziehen sich vielsach gerade durch Psslichtenstollisionen hindurch. Wo die Gewissen schlenden, sehlen die Kollisionen; da gedeiht der Schlendrian. Aber wo lebendige Gewissen sie Psslichten nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch in ihrem Wesen erfassen und darum die Mängel ihrer Erfüllung ernstlich empsinden, da erwachsen aus den Psslichtenkollisionen die thatkräftigen Bestrebungen der Abhilse. 15 B. B. die oden berührte Psslichtenkollision des Geistlichen, der in einer übergroßen Gesmeinde nicht zu bewältigenden Ausgaden gegenübersteht, weist nicht bloß auf eine innere Edsung, sondern sordert die Bemühungen der Thatkraft heraus, auch wenn diese nicht zu einem völlig befriedigenden Ergebnis sühren sollten.

In allen solchen Kollisionen aber gilt für den gläubigen Christen nicht nur Lc 17,10,20 sondern auch 1 Jo 3, 19—21. Lemme.

**Rollyribianeriunen.** — Bgl. Epiphan. Panar. Haer. 78 cp. 23 und H. 79; Anaceph. 79. Die männliche Form xoddryddarod ist handschriftlich nur durch eine Stelle in Anaceph. 79 (im Aftusativ) beglaubigt. Thatsächlich handelt es sich nur um Frauen. Den Ramen hat E. selbst geprägt. — Chr. B. Frz. Walch, Entw. einer vollst. Historie der Kepe- 25 reien, 3, Lpz. 1766, S. 625—634.

Als Gegenfüßler zu den Antidikomarianiten (s. d. A. Bd I S. 584) führt Epipha= nius unter seinen Häresien eine Gruppe von Weibern auf, die, aus Thracien nach Arabien gekommen, einem eigentümlichen Marienkult gehuldigt haben sollen: sie opferten an gewissen Zagen auf den Ramen der Maria einen Brotkuchen (xoldrois; Diminutiv von xoldroa, 30 **Brobbrot**; vgl. LXX 2 Kg 6, 19. 13, 6. 8. 10; 3 Kg 14, 3), den sie auf einen xovoeseos ήτοι δίφρος τετράγωνος, also auf einen nach Art bes Bagenstuhls gestalteten Tisch, setzen, um ihn bann aufzuessen. Daß sie ihn auf "Bagen in seierlicher Prozession berumsubren" (so Herzog in der 2. Aufl. dieser Encytlopädie), beruht lediglich auf der bon Betavius beliebten, aber ungerechtfertigten Uberfegung bes nicht ficher zu beutenben 25 Bortes 200001005 durch currus. Weitere Nachrichten über diefe Kultsitte, die Spiphanius in längerer Aussührung als unweiblich und abgöttisch zu brandmarken sucht, besitzen wir nicht. An religionegeschichtlichen Unalogien mangelt es nicht, boch reichen fie ju ficherer Deutung nicht zu. Nach Jer 44, 19 (vgl. Rösch, Aftarte und Maria in Thetk 1888, 265 ff.) bereiteten die jüdischen Weiber in Agypten der Himmelekonigin Kuchen. Bei den 40 Thesmophorien in Athen spielte ceremonioses Geback seine Rolle, und Aristophanes (Thesm. 284 f.) gebenkt gerade einer Thracierin (f. o.), die für die beiden Göttinnen (Demeter und Athena) bestimmtes Gebad bei fich führt (f. A. Mommfen, Feste ber Stadt Athen im Altertum, Lp3. 1898, 318 f.). Dlöller (Kirchengesch. 1, 535) benkt an die ber heibnischen Dezemberseier angehörige Sitte der Beschenkung mit strenae (darunter auch 45 Badwert) und halt Migverstand einer Weihnachtssitte für möglich, welche aus dem Abendland gerade in dieser Zeit der Entstehung des Festes nach dem Often (über Thracien hinsuber) gewirkt hätte. In der That hat Epiphanius von den Kollyridianerinnen erst als Bischof, d. h. nach 367, gehört. Endlich ist darauf hinzuweisen, daß das Wort \*\*xollovoa (h. i. xolliga) im heutigen Griechenland für eine Art Brotkuchen ("Kranz") allgemein 50 gebrauchlich ift, und daß eine folche zokloroa noch beute auf gewiffen ionischen Inseln am Weibnachtsabend unter allerhand Ceremonien im Familienfreife geweiht und bann bergehrt wird. Ugl. B. Schmidt, Das Lolfsleben der Neugriechen und das hellenische Altertum 1, Lpz. 1871, 62 ff. Schmidt glaubt in der Sitte Refte eines alten hellenischen, urfprünglich ber Bestia geltenden Familienopfere feben zu burfen. G. Krüger.

Rol Ribre ( ( )). — Alls Ergänzung zu den Artikeln "Eid bei den Hebräern" (Bb V, 242 f.) u. "Gelübde im AT" (Bb VI 485 ff.) geben wir hier auch die wichtigste Litteratur über ben Judeneid. — Ahron ha-tohen aus Lünel (1. Biertel bes 14. Jahrh.), Sepher

Drchoth Chajjim, Florenz 1750 fol., Hilfhoth jom ha-Kippurim § 29. || J. A. Eisenmenger, Entdecktes Judenthum, Königsberg 1711, 4°, Teil II, Kap. 9 (K.-R. 489 ff.) || J. Chr. G. Bodenschaß, Kirchl. Verfassung ber heutigen Juden, Franks. u. Leipz. 1748, 4°, T. II, Kap. 5 (K.-R. 218. 369 ff.). || M. Khilipson, Ueber die Berbesserung des Judeneids, Renstrelig 1797 5 (264 S.). || J. Frankst. Die Eideskeistung der Juden, Dresden und Leipz. 1840 (170 S.; Litteraturangaben bes. 84f). || L. Junz, Die Borschriften über Eideskeistung der Juden, Berlin 1859 (auch in: Gesammelte Schriften, Berlin 1876, II, 241—264. Litteratur bes. 244f). || Leod. Löw, die Dispensation von Gelöbnissen (1866 verfast, in: Gesammelte Schriften III, 359—366, Szegedin 1893). — || Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nibre. Eine 10 Zeitfrage. Mainz 1863 (Abdrud aus "Der Jfraestit" Nr. 25). || Jos. Auch, Die Eingangsseier des Bersöhnungstages, Mainz 1863 (vom resormjübischen Standpunkte, sür Abschaffung des K.-R.). || Lehmann, Die Abschaffung des Kol Nibre und Herr Dr. Auch in Mainz. Ein Bort der Entgegnung. Mainz 1863 (vom streng orthodozen Standpunkte. Bgl. "Der Istassit" Nr. 38). — Erzeugnisse blieden Judenhasse sind dieher der nicht selbst forschenden, sondern zumeist aus Eisenmenger und Bodenschaffes sind die Bücher der nicht selbst forschenden, sondern zumeist aus Eisenmenger und Bodenschafz abschreibenden: Konstantin Kitter Cholewa de Kamistowski, Der Talmud in der Theorie und in der Praxis, Regensdurg 1866, S. 200 bis 221, und Aug. Rohling, Der Talmudjude, 6. Aust. Münster 1877, S. 80—85. || Ausschlächer Gesten mit Seischung eine Singstimme. Bressau, Hagnauer) und May Bruch (Das Kolnidre-Gebet mit Verschlichen). Eine interessant Neußengerung des Dichters Lenau über die Melodie ist mitgeteilt in "Der Fsaelit" (Mainz) 1864, Nr. 40, S. 538f. Die Melodie des Kol-Nidre war eine Liebsingsmelodie des General-Feldmarschalß Freiherrn v. Woltse, der sie sich gern von J. Joachim vorspielen ließ.

Der vor bem Anfang bes Berföhnungstages (10. Thifdri) in ben jubifchen Suna 25 gogen ftattfindende Abendgottesbienft wird (nachdem einige am Schluß biefes Artifels ju ertvähnende Worte gefagt find) bom Borbeter mit ber Formel Rol Ribre eröffnet, beren von ihm breimal mit ftets steigender Stimme vorgetragener und von der Gemeinde ebenfo oft leife nachgesprochener Wortlaut folgender ift: "Alle Gelübbe, Entfagungen, Bannungen, Koname und [andere] Beinamen [mit benen Gelübbe bezeichnet werben konnen] und Rin-30 nuse und Schwüre, welche wir geloben und schwören und bannen und auf unsere Seelen binden, bon diesem Berföhnungstage bis zu bem [nachften] Berföhnungstage, welcher ju unserem Wohl herankommt: fie alle bereuen wir; fie follen gelöft, erlaffen, aufgehoben, nichtig und vernichtet, ohne Kraft und ohne Geltung sein. Unsere Gelübbe seien keine Ge כל נדרי ואסרי וחרמי וקוננוי וכנויי וקנוסי "Iübbe, unb unfere Echwüre feine Echwüre." ושבוינות דנדרנא ודאישתבינגא ודאחרינונא ודאסרנא על נפשנא מיום כפורים זה עד יום 35 מפרים הבא עלינו לטובה כלהון איחרשנא בהון ,כלהון יהון שרן שביקין שביתין נפורים הבא עלינו לטובה כלהון איחרשנא בהון ,כלהון יהון שרן שביקין שביתין בטלין ומבשלין לא שרירין ולא קימין ,כדרנא לא נדרי ושבועתנא לא שבועות. Go ber Augsburger Machfor, 1536, beutscher Ritus; wortlich ebenjo in Beibenheims Felt täglichem Gebetbuch, neue Mufl., Robelheim 1872, Bb VI, G. 28, nur fteht in letterem 40 Norwed ftatt Nowed). Hierauf fagen Borbeter und Gemeinde gusammen Ru 15, 26: Und es wird vergeben werben ber gangen Gemeinde ber Kinder Jerael und bem Fremd ling, ber sich unter ihnen aufhält; benn es geschah bem gangen Bolfe aus Frrtum", und ber Borbeter fchlieft mit einem Danke (2000 genannt) bafür, baf Gott bie Betenben bis jett am Leben erhalten habe.

Dieses liturgische Stück ist zu vielen Anklagen gegen die Juden, besonders zu Bestreitungen der Glaubwürdigkeit des von Juden geleisteten Gides, benutzt worden. Die

gelangen wir zu einem richtigen Urteil?

 Rol Ribre 651

anberen geleiftet find, unlösbar, außer wenn bie beteiligte Perfon anwesend und einvertanden ist, s. Baraitha Nedarim 65<sup>a</sup> Ans.: Age Egert of Governor and Chajjim oriber die Kommentatoren 3. St.; Jakob ben Ascher († 1340) im Tur, Orach Chajjim 619; Joseph Karo († 1575) im Nitualkoder Schulchan Arukh, Joreh Deah 211, § 4; M. Gottlieb, Darkhe Roam, Kap. 83, § 7 und viele andere verglichen werden können. 5 Ber ein Gelübbe gelöft haben wollte, mußte einem Gelehrten ober brei Laien genaue Mitteilungen über bas Gelübbe wie über ben Grund bes Wunsches nach Auflösung machen und Reue zu erkennen geben (Bekhoroth 36 bf.; Schulchan Urukh, Joreh De ab 228 § 1; vgl. Eisenmenger II, 492 f. und Bobenschap II, 370 f.). "Seit dem 14. Jahrhundert haben Die Gelehrten fich ihres Borguges begeben und die Auflösung kann nur burch brei Indi- 10 viduen erfolgen" (Frankel 63).

Außerbem tonnte eine allgemeine Löfung bezüglich fünftiger Gelübbe stattfinden burch eine feierliche Erklärung am Neujahrstage (Nebarim 23h, Anf.): "Wer wünscht, daß feine Belübde bas ganze Jahr hindurch keine Geltung haben, trete am Jahresanfange hin und preche: ""Jedes Gelübbe, welches ich geloben werbe, sei nichtig."" Nur muß er zur Zeit 15 des Gelobens an diese Erklärung [nicht] benken." (Ob man sich an die Erklärung erinnern muffe ober nicht erinnern durfe, ift eine schon im Talmud a. a. D. und später noch mebrfach erörterte Streitfrage.) - Roch jest laffen fich viele beim Beginn des neuen Jahres ober zwifchen bem Neujahrstage und bem Berföhnungstage in ber Spnagoge burch

drei Männer ihre Gelübbe löfen, בדר החברת בדרים. In ber nachtalmubischen Zeit veränderte sich bieser Brauch dahin, daß die Erklärung abgegeben wurde 1. am Anfangsabend bes Berföhnungstages (weil bann die Gemeinde besonders zahlreich in der Synagoge erschien), 2. von der ganzen Gemeinde ("wir"), 3. mit Bezug auf die Bergangenheit, nicht auf die Zufunst (Amram: מיים הכפורים הזה הבא כלים . — Dies der Ursprung des Rol Nibre.

3m einzelnen ift folgendes gu bemerten: I. Bur Gefdichte ber Formel. Namentlich erwähnt wird Rol Nibre guerft in ber Zeit ber Geonim (bie Nachweise f. bei Abron ha-toben, Blatt 106a). Ratronai giebt an, Rol Ribre werde in feiner der beiden Afapa-tohen, Blatt 106... Natronai giebt an, Kol Nidre werde in keiner der beiden Akabemien (Sura und Pumbeditha) gesagt, der Gebrauch habe keinen Grund und keine Wirtung; ganz ähnlich Hai dar Nachschon. Amram (869/81 Gaon in Sura) kennt in seiner, so treilich mit jüngeren Zuthaten versehenen, Gedetsordnung (Seder Rab Amram Gaon, Warschau 1865, I, 47... I VIII VIII Kol Nidre als "von manchen" gesagt. Saadia Gaon († 942) folgert aus Nu 15, 26, daß die Formel sich nur auf Gesübbe der Gemeinde, nicht aber einzelner Personen beziehe. In der Folgezeit wurde dem Kol Nidre je länger desto mehr Anerkennung und Berdreitung. — Von späteren Bekämpfern so der Anwendung der Formel seien genannt: der Karäer Jehuda Hadssei, der 1148 in Konstantinopel den Sichtol ha-kopher (nach HL 1, 14) versaßte, Alphabet 140 (Eupatoria 1836 kol.); Fsaak den Scheicht, Rabbiner in Saragossa, häter in Afrika, † um 1406, Rechtsaukachten Nr. 394: Kasob Landau. 1480 st. in Ktalien. in der Aaur genannten Rechtsgutachten Nr. 394; Jakob Landau, 1480 ff. in Italien, in der Agur genannten Sammlung ritueller Bestimmungen; Mordechai ben Abraham Japhe, † um 1611, 40 Rabbiner in Polen und in Brag, im Lebusch; Jakob Chagis, † 1674 in Konstantinopel, n ben Halashoth getannoth II, Anfrage 219 (Benedig 1704). Die erste beutsche Rabinerversammlung in Braunschweig, 1844, erflärte, "daß bas Rol Nibre unwesentlich ift" ind "Die Mitglieber ber Berfammlung wollen babin wirken, daß basfelbe in ihrem Birungstreife ichon für den nächsten Berföhnungstag abgeschafft werde". Abschaffung fand 45 tatt 3. B. in Medlenburg-Schwerin im Mai 1844, in hannover Ende ber fechziger Jahre, pater in Magbeburg u. f. w. Un die Stelle feste man entweber ein beutsches Lieb (nur n Reformgemeinden) ober ein neues hebraifches Gebet. Auch gablreiche Spnagogen, Die m übrigen beim Althergebrachten geblieben find, haben folgendes Gebet, nachdem es einsmal eingeführt worden, beibehalten: אָבְּלִינְרָבִי בְּנֵרְ הַשְּׁבִי הַשְּׁבִי הַשְּׁבִי הַלְּיִהְ בְּלִינְרָם וְּבְּבְלִינִם אָלֵיהְ הַיִּשְׁבִי בַשְׁצֵּיִם ,לְשׁוּב אִלִיהְ בְּכָל־יְלְבָּבֶם וְבְּבְּלִינִםְשְׁם ,נִיִּיֹם בְּפּוּרִים זָה ,פּוּרִים זָה שר כרי כו בים יעלו ויבאר כרי בי תום בפררים הבא עלינו בים יעלו ויבאר כרי כי מי מות "Mile Gelübbe ber Rinber Jerael, burdy welche fie, ihre Mugen ju Dir, unfrem Berrn, erhebend, geloben ju Dir aus vollem Bergen und mit ganger Geele gurudgutehren, von diefem Berföhnungstage an bis gum nächsten und jum Beile fommenden - mogen ju Dir emporfteigen u. f. w." Dies Gebet wird 55 nach ber alten Melobie recitiert, welche überhaupt sehr wesentlich bazu beigetragen hat, ber formel Rol Nidre Ansehen zu verschaffen und bewahren. Die zahlreichen Abschaffungen imd außer durch die Erkenntnis der Unbedeutendheit der Formel in religiöser Sinficht ber-

anlagt worden namentlich durch die Schwierigkeit, die auf biese Formel fich stutenden Un-

griffe auf ben Wert ber von Juben geleifteten Gibe in allgemein verständlicher und gugleich überzeugender Beise zu widerlegen. Bgl. das Geständnis in der (Magdeburger) Fraelit. Wochenschrift 14. Mai 1885, Rr. 20: "Es ift für alle Bernünftigen und Denfenden wohl gar feine Frage, daß Undersgläubigen, vollends Abelwollenden gegenüber s diefe Formel viel Migguverstehendes hat und ohne Rommentar, die [lies: ber] ihre religionsgeschichtliche Bedeutung aufflart und erhellt, fast ju Digverständniffen beraus: fordert; daß sie auch des Trüben und Leides uns schon übergenug eingetragen hat."— Die weit überwiegende Mehrzahl der "orthodozen" Gemeinden aber nicht nur Deutsch-lands, sondern auch und noch mehr Österreich-Ungarns und anderer Länder hält an der 10 alten Formel fest. Diese ift unzweifelhaft eine "Einrichtung", bezw. ein Gebrauch ber Jubischen Religionsgesellschaft im Sinne bes § 166 bes Deutschen Strafgesethuches. Dafür zeugt auch die Erwähnung bes Rol Nibre in ben Leitfaben, welche bem frommen 3staeliten bas für sein religiöses Leben Anguwenbenbe bireft vorschreiben, 3. B. Abraham Dangig, Chajje Abam Kap. 144, § 20; Salomo Ganzfrieb, Dizzur schulchan 'aruth § 132, I is (3. Aust., Lemberg 1881); Jul. Desjauer, Die Ritual-Gesetz ber Israeliten, Ofen 1869, Kap. 53, S. 187f.; Manni Gottlieb, Town, Darthe Noam ober Pflichtenlehre, Hannover 1898, Rap. 244, 6.

Eine wichtige Anderung ber Formel geschah burch Raschis Schwiegersohn Meir ben Samuel: bisher war bie Löfung ber Belübbe bes vergangenen Jahres ausgesprochen worden, 20 er ließ die Gelübbe des eben begonnenen Jahres für ungiltig erklären. Sein Sohn Jakob ben Meïr, gewöhnlich Rabbenu Tham genannt († 1171) berichtet dies im Sepher hajaschar (Wien 1810, Bl. 17, Sp. 1, § 144) mit der Bemerkung, die disherige Fassung sif falsch, weil niemand sich selbst Gelübbe auflösen könne. (Die Anderung ist also nicht von Rabbenu Tham ausgegangen, obwohl das schon in der 1. Hälfte des 13. Jahrh. 25 don Jsak ben Moses in Dr Zarua, Shitomir 1862, S. 126 h, ferner von Ascher den Jechiel, † 1327, im Talmudsompendium Ascher und Nedarim 23 und von Jakob ben Ascher im Tur, Orach Chajsim 619, gesagt wird). — Diese Neuerung oder genauer, weim wir an Nedarim 23 denken, diese Riederberstellung des Urspringlichen wurde in weiten wir an Nebarim 236 benten, biese Wiederherstellung bes Ursprünglichen wurde in weiten Rreisen, besonders im deutschen Ritus, angenommen. Biele Machsorim blieben bei 30 3. B. Soncino 1485 (röm. Ritus), Amsterdam 1771 (sephard. Ritus); eine Machjor banbidrift (orient. Rit.) im Besit bes Grn. Dr. A. Berliner verbindet beibe Ausbruds

weisen: "bom vergangenen Berfohnungstage bis zu biefem und von biefem Berfohnungs-

tage bis jum fommenden."
II. Der Wortlaut ber Formel erscheint in Sandschriften wie in Ausgaben mit 35 manchen Barianten. Die wichtigste Berschiedenheit ist, daß die Gebetsordnung Amrans, der alte Machsor Soncino 1485 u. s. w. einen ganz hebräischen Text bieten. Die Zeitbestimmung, sowohl die auf die Bergangenheit als auch die auf die Zukunft bezügliche,

ift überall in hebräische Worte gefleibet.

III. Mögliche Bedenken. Da Kol Nidre eine ganz allgemeine Faffung hat, ift 40 es unleugbar, daß der, welcher der Abhängigkeit des Wortlauts von Ru 30, 3 und da genauen Bestimmungen über bie Unlösbarfeit anderen gegebener Zusagen untundig ift, bie Formel als eine Sandhabe betrachten tann, mittels welcher von übernommenen Berpflid tungen sich zu befreien möglich sei. Aus der Möglichkeit dieser offenbar irrigen Deutung hat ber Jubenhaß feit bem 13. Jahrhundert oft vorhandene Wirklichkeit berfelben gemacht 45 Dem gegenüber hat bas Jubentum ausbrüdliche und offizielle Erflärungen abgegeben. Da Krakauer Rabbiner Mojes Ifferles († 1572) schreibt in seinen von den oftländischen Judmals autoritativ anerkannten Zusätzen zum Schulchan Urukh, Joreh De'ah 211, § 1 (mit Berufung auf ben um 1440 wirkenden Jakob Beil), daß ungeachtet der allgemeinen 200 sagung seber nach Möglichkeit für jeden einzelnen Fall Lösung nachzusuchen habe. Austr 50 dem wird, obgleich aus bem oben (S. 651,1) Angeführten zur Genüge erhellt, bag bas Judentum anderen gemachte Bufagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, in faft allen neueren Machforim (nicht in den alten Ausgaben, 3. B. Soncino 1485, Augsburg 1536) bei Kol Nidre in einer Anmerkung nachdrücklich erklärt, daß dieses liturgische Stud nur auf Gelübbe fich beziehe und zwar nur auf folche, zu benen man fich felbft verbunden 55 habe, und burch welche die Intereffen anderer nicht berührt werden. Aus der Formel Rol Ribre fann baber fein Bebenfen gegen bie Glaubwürdigfeit bes von einem Juben ge leifteten Gibes hergenommen werben. Mit größerem Schein bes Rechtes ließen Bebenfen fich anknüpfen an die bojen von R. Afiba und R. Jochanan gegebenen Beifpiele (j. Bobenschatz II, 377 und an die Bemerkungen des Moses Fferles zu Schulchan Aruth, Jorch 20 De ab 232, § 14, vgl. Eisenmenger II, 510—512, Bodensch. II, 375—377). Indes uß man, was Moses Iss. betrifft, um gerecht zu sein, erwägen, in welchen Zwangslagen e Juben sich vielfach befanden (und in Rußland noch vielfach befinden).

S. 2. Strad.

25

## Rolping f. Junglingevereine Bb IX G. 601, 18.

Romander (Dorfmann), gest. 1557. — Litteratur: Zwinglii opera, Bb 7 u. 8; ir. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von B. Plattner in den Quellen zur Schweizer eschichte Bb 8 u. 9, Basel 1887 u. 90; Anhorn, Biedergeburt der Kirche in den I Pündten, rugg, 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur und Lindau 1772, b 1; J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bd 3; Truog, Geschichte der Resormation von 30 raubunden, Chur 1819; Kind, Die Resormation in den Bisthümern Chur u. Como, Chur 1885; Trechsel, Die protestantischen Antitrinitarier, Heidelb. 1844, Bd 2; F. Meier, Die evenemide in Locarno, Zürich 1836, 2 Bde; bei Goldasse, Alamann. rer. seript., Briefe Koanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Frankfurt 1606; H. G. Sulzeger, Geschichte der Resormation im Kanton Graubünden, Chur 1880; E. Blösch, Geschichte 25 schweizerisch-resormierten Kirchen 1. Bd, Bern 1898, S. 55 sf. 176 sf.

Johann Romander, der Reformator Graubündens, wahrscheinlich gebürtig aus Chur, ar schon in jungen Jahren mit Zwingli bekannt und diesem um seiner Zucht und seines leifes willen lieb geworden. Uber feine Jugenbichicfale konnte bis jest nichts Genaueres **18gemittelt** werben. Weiß man boch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein 40 Ingling mehr, im August 1524 nach Chur berufen wurde. Damals hatte die Umftaltung ber firchlichen Berhältnisse Rhatiens bas Stadium ber Borbereitung bereits erschritten. Nachdem es auch in biesem geographisch und politisch so eigentümlich ge-Ateten Lande unter der mit ihrem Klerus, deffen Lehren und Sitten unzufriedenen Be-Merung längere Zeit gegärt hatte, schritt endlich der "Bundestag", d. h. die Versamm= 45 ng der Abgeordneten aller drei Bunde, zu einer entschiedenden That. Am 4. April 1524 ließ diese oberste gesetzgebende Behörde den sogenannten "Artikelbrief", einen durchaus mitsverständlichen Verhaltungsbefehl für die Geistlichen des Landes, der Jahrhunderte ng in gesetlicher Geltung blieb. Die hauptbestimmungen besselben waren: es muß Pfarrer feine Pfrunde felbst verfeben; tein Pfarrer und fein Bitar darf angestellt 50 erben, ber nicht in dem Ruf eines geschickten und ehrbaren Mannes steht und das Bermen der Kirchgenossen besitt; bei Verlust seiner Pfrunde darf kein Pfarrer sterbende emeindeglieder vernachläffigen oder dieselben jur Abfaffung eines Testaments bemmen; Die geiftliche Gerichtsbarteit wird auf Chefachen und Rirchengüter beschränkt; 2 Berhandlungen vor den bischöflichen Gerichten sollen in beutscher Sprache geführt und 55 ven Taxen ermäßigt werden; die Uppellationen nach Rom sind nur noch einstweilen **Rattet.** 

Infolge dieses "Artikelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Salandronius, leander), ber humanistisch gebildete, mit Zwingli befreundete Schullehrer des Stiftes,

griffe auf den Wert der von Juden geleisteten Eide in allgemein verständlicher und zugleich überzeugender Weise zu widerlegen. Bgl. das Geständnis in der (Magdeburger) Jöraelit. Wochenschrift 14. Mai 1885, Nr. 20: "Es ist für alle Bernünftigen und Denfenden wohl gar keine Frage, daß Andersgläubigen, vollends Übelwollenden gegenüber diese Formel viel Mißzuverstehendes hat und ohne Kommentar, die [sies: der] ihre religionsgeschichtliche Bedeutung aufklärt und erhellt, sast zu Mißverständnissen hat."— Die weit überwiegende Mehrzahl der "orthodoren" Gemeinden aber nicht nur Deutschlands, sondern auch und noch mehr Österreich-Ungarns und anderer Länder hält an der alten Formel sest. Diese ist unzweiselhaft eine "Einrichtung", bezw. ein Gedrauch der Jüdischen Meligionsgesellschaft im Sinne des S 166 des Deutschen Serve der der Jewähnung des Kol Nidre in den Leitsäden, welche dem frommen Israesliten das sür sein religiöses Leben Anzuwendende dierst vorschreiben, z. B. Abraham Danzig, Chasse kür sein erlegiöses Leben Anzuwendende dierst vorschreiben, z. B. Abraham Danzig, Chasse kür sein erlegiöses Leben Anzuwendende dierst vorschreiben, z. B. Abraham Danzig, Chasse kür sein 1844, § 20; Salomo Ganzstried, Dizzur schulchan arusch § 132, 1

16 (3. Aust., Lemberg 1881); Jul. Dessauer, Die Ritual-Gesete der Israeliten, Den 1869, Rap. 53, S. 1875.; Manni Gottlieb, Die Der Darthe Noam oder Pflichtenlebre, Hannover 1898, Rap. 244, 6.

Eine wichtige Anderung der Formel geschah durch Raschis Schwiegersohn Merr den Samuel: disher war die Lösung der Gesübde des vergangenen Jahres ausgesprochen worden, er ließ die Gesübde des eben begonnenen Jahres für ungiltig erklären. Sein Sohn Jakob den Merr, gewöhnlich Rabbenu Tham genannt († 1171) derichtet dies im Sepher hajaschar (Wien 1810, V. L. 7, S. 1.44) mit der Bemerkung, die disherige Fassung sit salsch, weil niemand sich selbst Gesübde aussissen könne. (Die Anderung ist also nicht von Rabbenu Tham ausgegangen, odwohl das schon in der 1. Hälfte des 13. Jahr. 25 von Jsaak den Moses in Or Zarua, Shitomir 1862, S. 126 d, serner von Aschen Jechiel, † 1327, im Talmudkompendium Ascheri zu Nedarim 23 d und von Jakob den Ascher im Tur, Orach Chajjim 619, gesagt wird). — Diese Neuerung oder genauer, weim wir an Nedarim 23 d denken, diese Wiederherstellung des Ursprünglichen wurde in weiter Kreisen, besonders im deutschen Ritus, angenommen. Viele Machjorim blieden bei Tow. 3. B. Soncino 1485 (röm. Nitus), Amsterdam 1771 (sephard. Nitus); eine Machjordandschrift (orient. Nit.) im Besit des Hrn. Dr. A. Berliner verbindet beide Ausdrucks

tage bis zum kommenden."

II. Der Bortlaut ber Formel erscheint in Handschriften wie in Ausgaben mit 25 manchen Barianten. Die wichtigste Berschiedenheit ist, daß die Gebetsordnung Amrams, der alte Machsor Soncino 1485 u. s. w. einen ganz hebräischen Text bieten. Die Ziebeftimmung, sowohl die auf die Bergangenheit als auch die auf die Zukunst bezügliche,

weisen: "bom bergangenen Berfohnungstage bis ju biefem und bon diesem Berfohnungs

ift überall in hebraifche Borte gefleibet.

III. Mögliche Bedenken. Da Kol Ridre eine ganz allgemeine Fassung hat, ift 40 es unleugbar, daß der, welcher der Abhängigkeit des Wortlauts von Ru 30, 3 und da genauen Bestimmungen über die Unlösbarfeit anderen gegebener Zusagen untundig ift, die Formel als eine Sandhabe betrachten fann, mittels welcher von übernommenen Berpflich tungen fich zu befreien möglich fei. Aus ber Möglichkeit biefer offenbar irrigen Deutung hat ber Judenhaß seit bem 13. Jahrhundert oft vorhandene Wirklichfeit derfelben gemacht 45 Dem gegenüber bat bas Judentum ausbrückliche und offizielle Erklärungen abgegeben. Da Krafauer Rabbiner Mofes Ifferles († 1572) schreibt in seinen von den oftländischen Judan als autoritativ anerkannten Bufagen jum Schulchan Aruth, Joreh De ab 211, § 1 (mit Berufung auf ben um 1440 wirfenden Jafob Beil), daß ungeachtet ber allgemeinen 206 fagung jeber nach Möglichkeit für jeben einzelnen Fall Lösung nachzusuchen habe. Aufa-50 bem wird, obgleich aus bem oben (S. 651,1) Angeführten gur Genüge erhellt, bag bas Judentum anderen gemachte Zusagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, in in allen neueren Machsorim (nicht in den alten Ausgaben, 3. B. Soncino 1485, Augsburg 1536) bei Rol Nibre in einer Unmerfung nachbrudlich erflart, bag biefes liturgifche Stid nur auf Gelübbe sich beziehe und zwar nur auf solche, zu benen man sich selbst verbunden 55 habe, und durch welche die Interessen anderer nicht berührt werden. Aus der Formel Rol Nibre fann baber fein Bebenfen gegen die Glaubwürdigfeit bes von einem Juben go leifteten Gibes bergenommen werben. Dit größerem Schein bes Rechtes ließen Bebenfen fich anknupfen an die bojen von R. Atiba und R. Jochanan gegebenen Beispiele (. Bobon schat II, 377 und an die Bemerkungen des Moses Isserles zu Schulchan Uruth, Jord 60 De ab 232, § 14, vgl. Eifenmenger II, 510-512, Bodenich. II, 375-377). 3ndes

muß man, was Mofes Iff. betrifft, um gerecht ju fein, erwägen, in welchen 3wangslagen

bie Juben sich vielfach befanden (und in Rugland noch vielfach befinden).

IV. Manbelstamme Anficht. Auf Meir aus Rothenburg (2. halfte bes 13. Jahrhunderts) zurückgeführt wird und von Deutschland aus hat sich weit verbreitet der Gestrauch, vor Kol Nidre der Gemeinde zu gestatten, mit den "Übertretern wis des spragogalen Gottesdienstes, Berlin 1859, S. 96 f.: Bodenschap II, 217 f. übersetzt "Ebräern"!) Die "Uebers treter" find in Bann Gethane und durfen als folde fonst an öffentlichen Gottesdiensten keinen Zeil nehmen. Die am Berföhnungstage gegebene Erlaubnis foll jum Ausbrude bringen, daß an biefem Tage alle Joraeliten zusammengehören (Gottlieb, Darke Rofam Kap. 244, 10 § 5) und hat mit Rol Nibre keinen Zusammenhang. (Übrigens haben viele alte Machsorim ben ganzen Bassus nicht, z. B. Soncino 1485, Augsburg 1536). — Demnach und aus anderen Gründen ist die von L. J. Mandelstamm, Horae Talmudicae [Teil 4 von: Biblische und thalmubische Studien] Berlin [1860?], II, 6—16, aufgestellte Ansicht zurücks zuweisen, daß mit den "Ubertretern" Scheinchriften, Den, gemeint seien, welche "sich an 16 jenem Tage ängstlich an ihre Brüder [bie auch äußerlich beim Judentum gebliebenen] . . . brangen, um vor Gott und seinem Bolle feierlich zu erklaren, daß alles, was fie etwa ber Inquisition im Laufe des Jahres geloben, beschwören und versprechen sollten, nur als erbrest und erzwungen zu betrachten sei, daß sie im Herzen aber immer dieselben treuen Gläubigen geblieben seien und ewig bleiben werben, wie fie und ihre Eltern vorher ge- 20 wefen" (S. 12). Da der Zwang zur Abschwörung der väterlichen Religion gegenwärtig überall aufgehört habe, sei, meint M. weiter, die Abschaffung des Kol Nidre wünschenswert; nur ben herrlichen Gefang jenes Gebetes moge man erhalten (S. 14).

S. L. Strad.

25

## Rolping f. Bunglingevereine Bb IX G. 601, 18.

Komander (Dorfmann), gest. 1557. — Litteratur: Zwinglii opera, Bb 7 u. 8; Ust. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von B. Plattner in den Duellen zur Schweizer Geschichte Bb 8 u. 9, Basel 1887 u. 90; Anhorn, Biedergeburt der Kirche in den I Pünden, Brugg, 1681; de Porta, Historia reformationis eccles. Rhaetic., Chur und Lindau 1772, Bd 1; J. Hottinger, Helvet. Kirchengesch., Bd 3; Truog, Geschichte der Resormation von 30 Graubünden, Chur 1819; Kind, Die Resormation in den Bisthümern Chur u. Como, Chur 1858; Trechsel, Die protestantischen Antitrinitarier, Helbelb. 1844, Bd 2; F. Meier, Die eveneinde in Locarno, Zürich 1836, 2 Bde; bei Goldast, Alamann. rer. script., Briese Komanders an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Frantsurt 1606; H. G. Sulzberger, Geschichte der Resormation im Kanton Graubünden, Chur 1880; E. Blösch, Geschichte 85 der schweizerisch-resormierten Kirchen 1. Bd, Bern 1898, S. 55 ff. 176 ff.

Johann Komander, der Heformator Graubündens, wahrscheinlich gebürtig aus Chur, war schon in jungen Jahren mit Iwingli bekannt und diesem um seiner Zucht und seines Meißes willen lieb geworden. Uber seine Jugendschickale konnte bis jett nichts Genaueres ausgemittelt werden. Weiß man doch nicht einmal, wo er war, als er, offenbar kein so Aungling mehr, im August 1524 nach Chur berufen wurde. Damals hatte die Um= gestaltung ber firchlichen Berhältniffe Rhatiens das Stadium der Borbereitung bereits aberschritten. Nachdem es auch in diesem geographisch und politisch so eigentümlich gestalteten Lande unter ber mit ihrem Klerus, beffen Lehren und Sitten ungufriedenen Bevölkerung längere Zeit gegärt hatte, schritt endlich der "Bundestag", d. h. die Versamm= 45 lung der Abgeordneten aller drei Bünde, zu einer entscheidenden That. Um 4. April 1524 exließ diese oberste gesetzgebende Behörde den sogenannten "Artikelbrief", einen durchaus ummigverftandlichen Berhaltungsbefehl für die Geiftlichen des Landes, der Jahrhunderte lang in gefetlicher Geltung blieb. Die hauptbestimmungen besselben waren: es muß jeber Pfarrer seine Pfründe selbst versehen; kein Pfarrer und kein Vikar darf angestellt 50 werben, der nicht in dem Ruf eines geschickten und ehrbaren Mannes steht und das Bertrauen ber Kirchgenoffen besitt; bei Verlust seiner Pfründe darf kein Pfarrer sterbende Gemeinbeglieder vernachlässigen oder dieselben zur Abfassung eines Testaments be-kimmen; die geistliche Gerichtsbarkeit wird auf Chesachen und Rirchengüter beschränkt; bie Berhandlungen vor den bischoflichen Gerichten sollen in deutscher Sprache geführt und 55 beren Tagen ermäßigt werben; die Appellationen nach Rom sind nur noch einstweilen gestattet.

Infolge dieses "Artikelbrieses" wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Salandronius, Meander), der humanistisch gebildete, mit Zwingli befreundete Schullehrer des Stiftes,

fcon feit Jahren in einem die Reformation anbahnenden Sinne gewirft hatte, ber Inhaber ber erften ftabtifden Bfrunde ju St. Martin, ein alter Domberr Johann Choler, aufgeforbert, entweder das Amt selbst zu versehen oder zu resignieren. Als weder das eine noch das andere geschah, berief der Rat der Stadt den Johann Komander zum Pfarrer und gab 5 demselben von sich aus ein kleines Einkommen. In dieser Stellung wirkte Komander bis zu seinem Ende, die evangelische Lehre in Chur selbst mit unermüdlichem Eiser verfündigend und an der Förderung der Reformation in gang Bunden auf erfolgreichste Weise arbeitend. Um Anfang ftieß er auf heftigen Wiberftand, fo bag ihn bewaffnete Burger Bur Kirche und wieder heim begleiten mußten. Da nahm fich Zwingli seiner an. In 10 einem Schreiben vom Januar 1525 wünschte er, von Geburt ein Angehöriger bes Bistums Chur, seinen "Berwandten ben gemeinen brei Bunben in Rhatien" Glud, bag auch unter ihnen die evangelische Wahrheit steif und fest sich aufgethan und in dem wohlgelehrten Romanber einen fo trefflichen Berfechter erhalten habe, und ermahnte fie, benfelben fraftig gu beschirmen. Dies geschah benn auch, namentlich von Bürgermeister und Rat ber Stadt 15 Chur, allein die papstliche Bartei gewann noch im Laufe des Jahres 1525 zum Rampse gegen Komander die eigentümliche Bundesgenossenschaft der Wiedertäuser. Da eines der anabaptistischen Häupter, Georg Blaurock, aus Chur gebürtig war, so sand die von Zürich vertriebene Wiedertäusere in Bünden um so rascher Eingang, und Theod. Schlegel, ber fclaue Abt von St. Lugius in Chur, wußte bas febr gefchickt auszubeuten, indem a 20 einerseits insgeheim die Wiedertäufer begünstigte, andererseits zu Weihnachten 1525 Romander und bessen Freunde als die Urheber all bieser Reperei beim Bundestag anklagte. Romander wurde vorbeschieden. Ruhig und mutvoll verteidigte er sich und seine mit beschuldigten Kollegen, beren er mehr als vierzig zu nennen im stande war. Er ver langte, bag ihm Gelegenheit gegeben werbe, von ihrem Glauben aus ber beiligen Schrift 25 Rechenschaft abzulegen. Bu nicht geringem Schreden ber Gegner ging ber Bundestag fo fort auf diese Forderung ein, und es wurde auf den 7. Januar 1526 ein Religions gespräch nach Jlang anberaumt. Romander verfaßte hierfür in Anschluß an Zwinglis Thesen zur ersten Burcher Disputation folgende 18 Thesen: 1. die driftliche Kirche ift aus bem Borte Gottes geboren; in bemfelben foll fie bleiben und die Stimme eines anderen nicht 30 hören; - 2. die Rirche macht teine Gefete ohne Gottes Bort, fondern fie bort, was ihr Gemahl Chriftus Jefus gefest und geordnet bat; fonft ware fie geringer als bie jubifce Spnagoge; — 3. aus diesem folgt, daß die Ohrenbeichte und ihres gleichen, so man Rirchengebote nennt, nicht weiter binden, als sie im göttlichen Worte gegründet und geboten sind; — 4. alles, was von dem Fegeseuer bisher gelehrt worden, ist nicht von 35 Gott gesommen; — 5. die She und Speisen, die Gott geschaffen hat, verbieten, sind Gebote derer, die von dem Glauben abgefallen sind, und sind aus Eingebung der Teusel; - 6. welcher empfindet, daß er die Gabe ber Reinigkeit von Gott nicht habe, berielbe mag und foll fich verehelichen, weg Standes er immer fei; - 7. Bilder zur Berehrung machen, ift wiber Gottes Bort bes Reuen und Alten Testamentes; - 8. alle Meniden 40 gebote und Menschensatungen, die die Gewiffen fangen, find unnut, abzuthun und gang hinwegzunehmen; benn fie find ein vergeblicher Gottesbienft; - 9. Die Bifchofe follen felber predigen, nicht das weltliche Schwert führen, nicht große Güter befigen, sonden giemliche Nahrung haben und über die Schafe Chrifti mit bem Borte Bottes machen; -10. die sogenannten Geistlichen, weß Standes sie immer seien, sollen in zeitlichen Dingm 45 der weltlichen Gewalt unterthan sein; — 11. Christus Jesus ist ein einiger oberster Priester des Neuen Testaments, der ewig lebendig bleibt, darum er keines Entschens bedarf; — 12. dieser oberste Priester ist unser einziger Mittler zwischen Gott dem Bata und uns, seinen Gläubigen; deshalb alle anderen Mittler und Fürsprecher außer ihm ohne Brund der bl. Schrift aufgeworfen find; - 13. Diefer unfer oberfter Briefter bat ein einig so ewigwährend Opfer gethan; beshalb alle andere Gundopfer aufgehoben find, und nachdem biefes einmal geopfert worden, mag es um feiner Bolltommenbeit willen von feinem Meniden gewidert (wiederholt) werben; - 14. Die Meffe, worin man Chriftum Get bem Bater für Die Gunde ber Lebendigen und Toten aufgeopfert, ift ber bl. Schrift w wiber und eine Lafterung bes allerheiligften Leibens Chrifti; - 15. Die Deffe ift bem 55 beiligen Evangelium und bem gangen Neuen Testament unbekannt, aber burch bie Bar änderung der Danksagung (Eucharistie) in ein Opfer verwandelt worden; - 16. bas Chriftus wefentlich, wie er gur Rechten Gottes bes Baters fitt ober am Stamme be Rreuges hing, in bem Brote der Dantsagung fei, ift ein Frrtum und mag mit ber bl. Schrift nicht erwiesen werben; - 17. des herrn Abendmahl jum Gedachtnis und jur Dant 60 fagung bes Leibens Chrifti nach feiner Einsetzung, famt bem driftlichen Bann, ift him

Romander 655

genommen und bie erbichtete Opfermeffe an beffen Statt eingesett; - 18. welcher von ben Behenden Antwort haben will, dem wollen wir uns auch nicht widerseten. Gott sei Breis und Ehre in die Ewigkeit! Amen. Das Gespräch dauerte zwei Tage; doch gelangte bloß der erste Sat, über die Autorität der bl. Schrift, jur Berhandlung. Alles weitere wußte Abt Schlegel zu hintertreiben. Er setzte es auch durch, daß den Bürcher 5 Abgeordneten, Jafob Ammann und Sebastian Hofmeister, verboten wurde mitzureben. Einer derfelben, hofmeister, hat die Berhandlungen von Ilanz später veröffentlicht und darin der Schriftsenntnis Komanders ein schönes Denkmal gesetzt, abgedruckt in Füßlins Beiträgen zur Resormationsgeschichte I, S. 337—382. Im allgemeinen war der Ersolg des Gespräcks der Resormation gunstig, Komanders Ansehen war gestiegen und es hatten 10 fich auch fieben weitere Geiftliche Bunbens ihm angeschloffen. Allein unter bem Druck ber tatholischen Orte ber Gibgenoffenschaft und in ber Absicht, einige am Comerfee bon papftlich gefinnten Abeligen gefangen genommene angesehene evangelische Beltliner zu bereien, faßte bennoch ber Bundestag im Februar 1526 gu Chur ben Beichluß, Die freie Bredigt des göttlichen Wortes zwar auch fernerhin zu gestatten, im übrigen aber an den 15 disherigen gottesdienstlichen Gebräuchen festzuhalten. Bald nach Erlaß dieses Defrets wurden denn auch einzelne ebangelische Prediger des Landes verwiesen, weil sie Messe und Bilder nicht wieder einführen wollten. Dennoch wagte es Romander, seiner Gemeinde Ditern 1526 das heilige Abendmahl nach evangelischem Ritus auszuteilen, und schon und Pfingsten erlebte er die Freude, daß der Bundestag in Davos das verhaßte Dekret 20 vom Februar aushob und den Grundsatz ausstellte: Zedem soll es im Bereich der drei Bünde freistehen, sich zum römischen oder evangelischen Glauben zu bekennen und den felben feiner Aberzeugung gemäß auszuüben. Auf Grund ber fo proflamierten Glaubensreiheit wurde ferner ein zweiter, für die Evangelischen noch gunftigerer "Artikelbrief" erlaffen, 25. Juni 1526, worin ben Gemeinden bas Recht zuerfannt wurde, ibre Pfarrer felbst 25 ju wählen und fogar bem Domfapitel feine Batronatrechte eingeschränft wurden burch bie Bestimmung, es burfe basselbe bie betreffenben Pfarreien und Raplaneien nur mit Landesfindern besetzen. Reben vielen anderen Schmälerungen priefterlicher und flösterlicher Brivilegien enthielt diefer Artifelbrief auch die Bestimmung, bag hinfort tein Bischof mehr ohne Mitwirfung des Bundestages gewählt werden durfe. Darüber äußerst erbittert, 30 fnüpften der Bischof und der von all seinen Mönchen verlassene Abt Schlegel landesverräterische Berbindungen mit der Familie Medici an. Die Berschwörung wurde aber mitbedt, der Bifchof durfte nicht mehr zurudfehren, und Schlegel wurde nach furgem Prozeß m Januar 1529 enthauptet.

Die in solder Beise äußerlich sicher gestellte Reformation suchte Komander nun auch 85 nnerlich zu befestigen. Um einen evangelisch gesinnten Nachwuchs heranzubilden, bat er Zwingli um einen tüchtigen, sprachkundigen Gehilfen für Salzmann und erhielt einen olden in dem trefflichen Rikolaus Baling. Um auch das AT in der Grundsprache lesen u können und dadurch noch tüchtiger zu werden für evangelische Lehre und kirchliche Leitung, erlernte er noch jetzt die hebräische Sprache und studierte so sleißig, daß er sich 40 ein schweres Augenleiden jugog. An fortbauernden Wiberwärtigkeiten fehlte es nicht. Aus Komanders Korrespondenz mit Zwingli sehen wir, daß der bundnerische Resormator nit ber Wiebertauferei und mit bem Reislaufen viel gu schaffen hatte. In bem Gifer gegen bie fremben Kriegsbienste zeigte er sich als echter Schüler Zwinglis. Romander slieb überhaupt in steter Berbindung mit Zürich und that nichts, ohne den Rat der 45 vortigen Freunde eingeholt zu haben. Im Einverständnis mit Bullinger trat er 1536 vor den Bundestag mit der Bitte, der Kirche eine festere Organisation zu geben. Dies jeschah am 14. Januar 1537 burch die Errichtung der Stynode, welche in ihrer ursprüngsichen Beschaffenheit als Geistlichkeitsspnode noch heute besteht, jährlich in einem anderen Thale Bündens ihre mehrtägigen Sitzungen hält, die Kandidaten eraminiert und die 50 irchlichen Verhältnisse ordnet. Natürlich gab dieses Institut der evangelischen Kirche neue traft und dem Resormator neue Arbeit. Mit seinen beiden Kollegen von Chur, Blasius und Gallicius, hatte er die Borarbeiten und die Leitung ber Shnobe zu beforgen, und es ft als Arbeit Romanders namentlich ber bundnerische Ratechismus hervorzuheben. Doch atte er auch an dem Zustandesommen der confessio Rhaetica, die Gallicius abgefaßt, 55 inen wefentlichen Anteil. Bur Aufstellung biefer Bekenntnisschrift sah sich die rhätische Synobe namentlich burch die Unruhen veranlaßt, welche burch italienische Flüchtlinge md besonders durch Bergerio (f. den A.) angerichtet worden waren. So sehr sich komander über das Erwachen evangelischen Lebens in den italienischen Thälern Bunbens freute, fo febr beunruhigten ihn die antitrinitarischen Irrtumer, welche fich 60

babei regten. Und da er sich, im Gegensatzu Calvin, durchaus nicht mit der Bestrafung der Regerei durch Feuer und Schwert befreunden konnte, so war er froh, den einen der Haubtirlehrer, den Anabaptisten Tiziano, 1548 zum Widerruf bewegen zu können und den andern, den unruhigen Vergerio, einige Jahre darauf durch seinen Wegsgang nach Tübingen los zu werden. In den letzten Jahren seines Lebens arbeitete er namentlich an dem Gedeichen des 1539 gegründeten Ghunnasiums von Chur, das unter Johannes Bontisella und Simon Lemnius rasch aufblühte, und aus dem viele würdige Geistliche für das Bündnerland hervorgingen. Komanders letztes öffentliches Austreten war eine seurige Predigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und durch welche er es 10 verhütete, daß Bünden dem Papste zu schmählicher Huldigung eine Gesandtschaft schiege. Bu Ansang 1557 starb er.

Kommende. — Thomassini Vetus et nova ecclesiae disciplina P. II 1. III, c. 10—21; Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1323; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Aufl., Leipzig 1895, S. 325.

Rommende (Commenda) bebeutet die Berwaltung eines firchlichen Amtes und insbesondere auch der damit verbundenen zeitlichen Güter, welche jemandem übertragen ift, ohne daß er das Umt zu eigenem Rechte hat. Das Wort sommt von commendare, anvertrauen. Rach ber Regel bes kanonischen Rechts follten Kommenden nur in ber Art vorkommen, daß für ein Kirchenamt, bis es im Erledigungsfall wieder befett werben fann, 20 ober fo lang eine Berhinderung, wie z. B. Suspenfion des ordentlichen Inhabers, bauert, ein dazu taugliches Subjekt, welches etwa auch bereits ein anderes Rirchenamt zu eigenem Recht hat, als Berweser bestellt, und biesem zugleich die einstweilige Berwaltung, nicht aber ber Genuß ber zu bem Umt und ber bem Umt untergebenen Kirche ober Unstalt geborigen Guter anvertraut wurde. hierauf bezieht fich c. 3. C. 21. q. 1 (angeblich bon 25 Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (b. h. als witlicher Amtsinhaber, 3. B. Bijchof), aliam vero sub commendatione retinere debet (vgl. c. 54. § 5. X. de elect. [1, 6]). Ferner c. 15. de elect. in VI°. (1, 6) von Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecclesiam alicui, non constituto in aetate legitima et sacerdotio, commendare praesumat, nec tali 30 etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. Huiusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra semestris temporis spatium non durare, statuentes, quicquid secus de commendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum ipso iure (bei dieser Stelle entwickelt die Glosse die Rechtsverhältnisse jener eigentlichen Kommenden). 35 Es gab aber dieses Institut zu großen Mißbrauch Anlaß, indem sehr häusig, namentlich bon ben Avignonischen Bapften, die Ginfunfte von Rirchenpfrunden Berjonen, welchen biefe ordentlicherweise wegen des Berbots der Rumulierung von Kirchenamtern nicht berlieben werden konnten, unter der Form von Kommenden auf Lebenszeit und ohne die Pflicht personlicher Berwaltung des Amtes zugewendet wurden. Namentlich wurden auf diese 40 Beife oft Abteien Gatularflerifern als Rommenben verliehen. Ein merfwurbiges Cingeständnis der Ausbehnung und Schadlichfeit biefes Migbrauchs bat Clemens V. in einer Berfügung vom Sabr 1307 abgelegt, durch welche er, in schwerer Krankbeit von Gewiffensangft gedrängt, alle von ihm felbft erteilten Kommenden biefer Art widerrief (c. 2 Extr. comm. de praebend. [3, 2]). Sie famen aber später noch bor; selbst bas ti-45 bentinische Konzilium, welches das Berbot der Kumulierung von Benefizien ausbrudlich auf die (uneigentlichen) Rommenden erstreckte (Sessio XXIV, c. 17, de Reform), fand es unmöglich, die Aufhebung des Migbrauchs ber Rommendierung von Rloftern an Säfularflerifer völlig burchzuführen, und begnügte fich mit einschränkenden Bestimmungen (S. XXV, c. 21 de Regularib.). Auf ahnliche Weife hatten in ber farolingischen Bat 50 bie weltlichen Herrscher oft Rlöster und Rirchen samt ihren Gütern Laien fommendiert, um ihnen, borguglich gur Belohnung bon Rriegebienften, unter ber Form eines Schutberhall niffes ben Genuß biefer Guter zu berschaffen. Eine besondere Urt von (uneigentlichen) Kommenden bilben bie bei ben geiftlichen

Ritterorden vorsommenden, unter welchen ursprünglich Verwaltungen von Ordensgütan 55 verstanden wurden, die einzelnen Nittern (commendatores, Komthuren) gegen Barrechnung und mit bloßer Erlaudnis, standesmäßigen Unterhalt aus ihren Einfünsten plbeziehen, anvertraut waren, allmählich aber ganz die Natur von wahren Benefizien annahmen.

Bei den Protestanten sind Kommenden nie vorgekommen, man müßte denn, was der ungewöhnlich ist, mit J. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. F. 5. § 134) die Karrberwesungen darunter verstehen.

Rommunismus. — Litteratur: L. v. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus n heutigen Frankreich. 1848; ders., Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte er franz. Revol., 1850; G. Schönberg, Handbuch der polit. Oekonomie, 1885 f. — Handsötzerbuch der Staatswissenschaften von Conrad 2c. Art. Sozialismus und K. von Abler. Dort uch die Litt. bezüglich der Reueren Marx, Proudhon 2c. Desgl. die volkswirtschaftlichen erhöb. und Systeme von Roscher, Wagner, Warlo, J. Wolf, Cohen 2c.; Malon, Le sociasme intégral, 1893; E. de Laveleye, Le socialisme contemporain, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialisme contemporain, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialisme entemporain, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialisme contemporain, 1888; M. v. Nathussus, 10 die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage, auf Grund einer furzges. Volkswirtschaftl. u. eines Systems der driftl. Gesellschaftslehre, 1897; ders, Die driftl. soz. Ideen er Reformationszeit u. ihre Borgeschichte, 1897; Uhlborn, Die chriftl. Liebesthätigkeit 1—3; löhlmann, Gesch des antiten R. u. Sozialismus, 1893, II, 1901; Dümmler, Prolegomena zu klatons Staat, 1891; Hundeshagen. Der R. u. die asket. Sozialismus, 1895. — Litteratur er "Staatsromane" in Nathussus Kitarbeit 2c., S. 98 und im Art. v. Abler; Kautsty, lorgeschichte des Sozialismus, 1896; Haud, Der Kommunismus im driftlichen Gewande, 891; L. Feliz, Entwicklungsgeschichte des Eigentums unter kulturgesch. u. wirthschaftl. Geschschunken, 3 Bde, 1883—89.

1. Das Wesen. Der K. ist eine philosophische Theorie über die beste Verteilung es Bestiges unter den Menschen im Interesse der höchstmöglichen Sittlickseit und Humanität. Die Borstellung, der K. wolle teilen, um jedem Menschen einen gleichen Privatbesitz zu erschassen, ist eine ganz sinnlose, nur im Misderstand des Straßenpödels ausgekommen. Im ihre Ansichten von diesen rohen Misdeutungen zu schüßen, haben die wissenschen Bertreter der Sozialdemokratie das Wort Kollektivismus ersunden, welches besagt, as der K. das Privateigentum nicht etwa gleich verteilen, sondern grundsällich aussehen mid zu Kollektiveigentum umwandeln will. Wir können daher beide Worte völlig gleichebeutend gebrauchen. Nicht aber K. und Sozialismus, obgleich dies u. a. von Abler im jandwörterbuch der Staatswissenschaften behauptet wird. Man möge nur einmal verz so achen, z. B. in der Zusammensehung des Wortes Staatssozialismus das letzte Wort mit L. zu vertauschen. Sozialismus ist die allgemeine Anschauung, welche bei der Ordnung er Gesellschaft das Wohl des Ganzen vor die Freiheiten und Rechte der einzelnen stellt, sährend der ihm entgegengesetzt Individualismus das Ganze um des einzelnen swillen assen läßt. Her giebt es Anschauungen, welche mehr oder minder sozialissisch oder indie stelltschaft gestaltet sein können. Dagegen ist der K. ein bestimmtes System, das gar

ein Dehr ober Minder gestattet.

Man unterscheibet bas Eigentum banach, bag ein Teil ber Büter unmittelbar jum Berzehren und Genießen da ist, 3. B. alle Speisen, Früchte, Kleider u. s. w. An diesen battern ist selbstwerständlich tein Gemeinbesit möglich. Der andere Teil dient dazu, solche 40 bebrauchsguter herzustellen; dies ist das handwertzeug, die Maschinen, Ader, häuser u. f. w. idr beibe Arten des Eigentums nimmt man auch die Bezeichnungen Verbrauchstapital nd Produktivkapital; doch wird meistenteils das Wort Kapital allein schon für bie stere Art von Gutern gebraucht. Der R. will'nun, daß alles Rapital im Sinne von krobuktivkapital der ganzen Gesellschaft gemeinsam gehöre, so daß also niemand Acker, 45 ichner, Fabriken, Handeren Gesellschaft gemeinsam gehöre, so daß also niemand Acker, 45 ichner, Fabriken, Handeren Berdigen ur über daszenige könne, was von dem Ertrage der gemeinsamen Arbeit auf seinen Anteil um Berbrauch kommt. Schon seht gehören die Staatsdomänen, viele Forsten, Bergserke, Eisenbahnen mit den dazu gehörigen Gebäuden, Material, Grundstücken nicht nzelnen sondern dem Staate, und ihr Ertrags kommt dem Kanzen zu Gute, indem alle 50 interferenschliese intelse das Ertrags imm Staatszurenskungen deskungigen Staatszurenskungen deskungen deskunge itaatsangehörige infolge bes Ertrages jener Staatsunternehmungen bestoweniger Steuern tr bie Allgemeinheit zu gablen haben. Der R. will nun, daß es mit allen Privatnternehmungen fo werden foll. Alle Werkstätten, Fabriten, Wirtschaften, Berkehrsaftalten follen Gigentum ber Gefellichaft und alle Arbeiter in bemfelben Ungeftellte ber befellicaft fein. Bie jest schon ber Bostbote nicht für seine Bemühungen vom Bublitum 55 elohnt wird, wie auch 3. B. der Universitätsprofessor nicht auf eigenes Rifiko den wissenhaftlichen Unterricht betreibt, sondern in einem staatlichen Gebaude, auf Staatsgehalt anetwiesen, so foll nach bem R. auch ber Schuhmacher, der Müller u. f. w. zu einem Staatsngeftellten werben. Das Borbild bieten überall bie bereits vorhandenen Staatsromopole; man denke fich nur die Berhältnisse der Cigarrenfabrikation unter einem Tabaks- 60

monopol übertragen auf alle landwirtschaftliche Broduftion, alle Anfertigung von Rleibern,

Maschinen u. f. tv.

Die Sache an fich ift in abstracto burchaus vorstellbar, und ber R. betont, bag eine Reihe von Ubelftanden ber gegenwärtigen Wirtschaftsordnung damit beseitigt sein 5 wurden, hauptfächlich ber, daß eine bisher noch fehlende Regelung der Produktion eintreten fonnte, fo daß nicht mehr im Ronfurrengtampf aller gegen alle auf Borrat, fonbem nur nach Bedürfnis produziert wurde. Es wurde feine Aberproduktion, feine burch bie felbe bedingten wirtschaftlichen Rrijen und arbeitslosen Zeiten mehr vorkommen. Dadurch würden eine Unsumme von Leidenschaften, die aus der jetigen Produktionsweise entstünden, 10 einfach verschwinden: Reid, Ungufriedenheit, selbstfüchtige Bernichtung bes anderen u. bgl. Wie fann berartiges 3. B. unter ben Gifenbahnbeamten, den Forftbeamten auffommen, to jeber bem ihm bon oben angewiesenen Beruf nachgebt und bafür feinen gureichenben Sold erhalt. Ebenso wurde es mit ber gesamten Arbeiterschaft werden, die bann wußte, daß fie nicht zur Bereicherung einzelner, fondern zur Erhaltung bes Gangen mit all feinen 16 Bedürfnissen arbeite. Lon Lohnkampsen, Streikes 2c. würde dann keine Nede mehr sein. So dietet sich der K. als ein sittliches System an, das zur wahren Humanität unumgänglich sei. Jener unwürdige Unterschied von höchstem Luzus und tiefster Berarmung, der durch alle Ulmosen und dristliche Caritas nie zu erliche Kelden würde ganz von selbst verschwinden, indem jedem der ihm gebührende gleiche Lebensgenuß geöffnet sein 20 würde. Erforderlich zur Durchführung des R. als wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Spstems ist die einheitliche Leitung des gesamten gewerklichen Lebens durch eine Centralinftanz, die — bei der gegenwärtigen Entwickelung des Weltverkehrs — selbstverftändlich zu einer einheitlichen Leitung des wirtschaftlichen Lebens der ganzen Welt werden mußte: einheitliche Feststellung aller Bedürfnisse, Anweisung aller Arbeiten und Berteilung aller 25 Erträge nach einheitlichen Grundsätzen. An Stelle des Geldes treten Lohnkarten jum Eintausch aller Bedarfsartikel. Durch die Konzentration der Wirtschaft, Ausbedung der Zwergwirtschaften, wird alles viel mubelofer produziert, es bedarf barum geringener Arbeitszeit, jeder hat Zeit auch für geiftige Genuffe und eble Erholungen. Niemand braucht für die Zufunft zu forgen, das Sparen ift finnlos geworben, da für alle Lagen und 30 Unfälle burch bie Gefellschaft gesorgt wird, es giebt nichts mehr zu vererben, nichts für sich zu gewinnen ober zu verlieren. Die eine Quelle aller Leidenschaften und Berbrechen, ber Brivatbesis, ist abgeschafft, ber Egoismus hat keinen Gegenstand mehr, an bem er sich entfalten könnte, und muß darum verschwinden. Die ganze Menschheit lebt als eine gwie Familie in Friede und Freude miteinander. Mit der Ausbebung des Brivatbesitzes sällt 35 freilich nicht nur die Bererbung, sondern damit auch das Familienleben. Aber auch bie für macht ber R. fittliche Gründe geltend. Es wurde bem unnatürlichen Zwange, ber in ber jetigen Form ber Che liege, ein Ende gemacht und damit die andere Duelle von Gunden verftopft. Aufhören wurden die Geldheiraten, die Profitution und alles, was fonst noch ben Berkehr ber Geschlechter unter einander vergiftet. Es ift mit dem Bisherigen der R. charafterifiert nach dem Bilbe feiner gegenwärtigen

Erscheinung. Er bildet ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Spstem, das sich in den Dienst ber Sittlichkeit stellt, als ein Mittel zur höchsten Bollendung der Menschbeit. Aber freilich gehört zu biefer Bollendung auch ber hochstmögliche Gonug aller irdischen Guter. Das Sittlichkeitsziel ift ein burchaus irdisches, materialistisches. Eine total andere Form 45 bes K. ist barum biejenige, auf welche wir in der Geschichte stoßen, der askeische K. Hier ist es die Geringschätzung der irdischen Güter, die zu einer Entäußerung von allem Privatbesitz führt. Die verschiedenen Motive dieser beiden Arten des K. müssen sowohl für die Kritik als auch für die geschichtliche Betrachtung streng auseinandergehalten

2. Gefdicte. Bas für bem R. entsprechenbe Ginrichtungen in ber Urgeit be standen haben, darüber steht wenig fest. Die materialistische Geschichtsphilosophie neigt # romanhaften Schilberungen berfelben. Fest steht, baß je höhere Kulturzustände wir in ban Anfangsperioden finden, besto ausgebilbeter die Formen des Privateigentums find, ferner, daß auf manchen Gebieten ber Gemeinbesit einer Stadt- ober Dorfgemeinde fic 56 durch alle Zeiten erhalten hat. In flavischen Bölkern ist noch heute die Dorfflur Ge-meineigentum und wird der Acker wechselnd zur Benutzung gegeben. In germanischen ist schon früh die Ackerslur gleichmäßig verteilt. "Da ist wohl geteilt, wo alle gleich gute Toste (= Lose) erhalten haben", heißt es in einem alten Schleswigschen Recht (bei Hanssen, Agrarhistor. Abhandlungen II, 179 ff.). Dagegen sind Wälber (bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch Weideland) vielsach Gemeineigentum geblieben, die Erträge werben an die einzelnen verteilt (Allmende 2c.). — Der K. als Spstem trat zuerst in Griechenland auf als eine Reaktion gegen die durch den Individualismus heraufgeführte Zersplitterung der Gesellschaft. Nach Aristoteles hat zuerst Phaleas von Chalkedon den Gemeinbesitz, die Verstaatlichung aller Gewerbe (Ausübung durch Staatssklaven!) u. dgl. vorgeschlagen. Ühnlich Hippodamos von Milet. Am berühmtesten ist das kommunistische schstem des Plato im "Staat" geworden, von ihm selbst im Alter bearbeitet und gemildert in den "Gesehen". Schon von Aristophanes sind diese philosophischen Ideen, die meist Utopien waren, verspottet in seiner Satyre Ennlygischen Staatsgedanken erkannt und hielt das Sondereigentum sest, wollte aber doch eine möglichst gemeinnüßige Berwendung desselben 10 gesehlich sestlegen. Aehnliche Reaktionen gegen die Zerklüftung der Gesellschaft in Reich und Arm kommen im orientalischen Heidentum vor, und zwar immer auf dem Wege der Verzachtung des Reichtums und der Besitzlosigkeit, wodurch sie sich mit dem K. wenigstens

berühren. Bu nennen ift bas bubbbiftijche Monchtum.

Einen ganz neuen Weg zeigt das Christentum. Zwar ift auch ihm das irdische Gut 15 im Bergleich mit den ewigen Gütern absolut unwichtig (Mt 16, 26). Aber eben deshalb ift für ben Chriftenstand Armut und Reichtum gleichgiltig. Beibe wurden nur unter bem Gefichtspunkt ber barin liegenden fittlichen Gefahren angefeben. Die Entaugerung ber Guter ift eine innerliche (1 Ro 7, 29), fie als eine außerliche zu verlangen, ift gesetlich und darum Berleugnung des Evangeliums. Im Gegenteil ist Arbeit und zwar lohnende 20 Arbeit ein Grundgesetz für jeden Christen (2 Th 3, 10; Eph 4, 28), und Treue, d. h. richtige Berwendung des Privatbesites (Mammon) eine auch von Christus eingeschärfte Berpflichtung (Le 16, 11). Infolge dieser Anschauung vom irdischen Gut kann von bestepfindung (2e 16, 11). Insolge beset Anschulung vom tobigen Gut innt ob des steiligungs-lebens, auf dem Gebiet des Christentums keine Rede sein. Und die Auffassung der Zu= 26 stände der ersten Gemeinde in Jerusalem (AG 2—5) als K. ist nicht nur eine Ber-tennung jener Stelle, sondern eine Berkennung des Christentums (O. Holymann, RKG XIV, 3, S. 327). Die christliche Liedespflicht, den arbeiten zu helsen, kann zu allen Zeiten die Pflicht einschließen, die eigenen Jemowdilen zu versilbern, wenn nicht auf andere Beife geholfen werben fann. Es ift bie vollendete Gelbftlofigkeit, aber kein R. 30 (bie Litteratur jum R. ber apoft. Gemeinde f. in meiner Mitarbeit 2 G. 402 und Rofcher, Grundlagen ber Rat. Df. 20. Aufl. S. 199). Zwei Grunde wirften auf die Berichiebung biefes Standpunftes bin. Ginerfeits brang die heibnische Berachtung ber Materie als folder in die driftliche Gebankenwelt ein; der Gnostiker Karpokrates kam auf diesem Wege jur Berachtung des Gesetzes, als der Ordnung der materiellen Dinge, und trat für 85 Buter: und Weibergemeinschaft ein. Andererseits trat an die Stelle des Evangeliums bas Gesetz mit seiner Gerechtigkeit durch menschliche Leistungen, und als solche wurde bald der Berzicht auf den Privatbesitz angesehen. Unter dem Einfluß dieser Ideen hat sich K. im christlichen Getvande nach zwei ganz verschiedenen Seiten hin ausgebildet. Auf der einen im Mönchtum der rein asketische K. Kein Bruder des Ordens hat Privatbesitz, es ist 40 ibnen alles gemein. Aber bie wirkliche Weltabgezogenheit, welche bie ftrenge Bartei ber Franziskaner zur Forberung bes Berzichtes auf jeden Besit trieb, unterlag bem Belt-wesen, bas Besit auf Besith häufte, ber zwar nicht bem einzelnen, sondern bem Orben gebort und kommunistisch angesehen wurde. Allein ba biese Art bes R. gang erklusiv gegen alle anderen Menschen war, fo wurde er nur bas fromme Mittel gur Bereicherung 45 des Ordens und der Berweltlichung seiner Mitglieder. Die Ideen selbst, daß der K. eine stillich höhere Form des Eigentums sei, war der ganzen Kirche von der patristischen Zeit burch das Dil. geläufig. Und es war bies ein Erbstud aus ber heidnischen Philosophie bon Plato her. Auch dort schon war bei den Pythagoraern der hochste Grad mit Askese und Gemeinbesit verbunden. Ebenso war es bei ber jubischen Sette ber Effener. Inner- 50 halb ber Christenheit wurde die innere Freiheit vom Besitz, wie sie das NI fordert, schon tub veräußerlicht. Bei ben Kirchenvätern, auch ben besten, finden sich Außerungen von ihr misverständlichem Charafter (zusammengestellt bei Uhlhorn, 2. Aust. S. 121; Malon I, p. 96 ff.). Nach bem tanonischen Recht ift dulcissima rerum possessio communis (Endemann, Jahrbb. f. Nat.-Of. u. Stat. 1863; H. Conten, Geschichte der volkswirtschafts 55 liche Litteratur im MA.. 2. Aufl. 1872). In diesem Sinne ist die Lehre der Kirche durch das ganze MA. gehalten. So hatten es die firchlichen Stifter und Klöster leicht, das Bolt jur Abgabe bes Gigentums ju bewegen. Diefes Busammenftromen ber Guter in die "tote Sand" lag ichlieglich wie ein Allp auf bem wirtschaftlichen Leben besonders ber Stäbte.

Rach einer gang anderen Seite bin aber zeigte fich ber R. in ben Auffaffungen außerfirchlicher Kreise. Während in den Klöstern der K. wirklich von asketischer Weltverleugnung wenigftens ausgegangen war, verband fich in manchen Getten die Begehr lichkeit bes kleinen Mannes mit jenem als driftliches Gebot aufgefaßten Bergicht auf 5 Brivatbesig, ben man aber wesentlich von ben anderen, ben Reichen verlangte. Den ersten gewaltsamen Ausbruch berartiger Gesinnung zeigen die Cirkumcellionen in Afrika. (j. b. A. Donatismus Bb IV S. 793 und meine Universitätsschrift: Die afrik Circumcellionen bes 4. u. 5. Jahrh., Greifswald, 1900). Bon bonatistischen Asteten, Fanatikern für "reines" Christentum angeregt, zogen Böbelhaufen umber, Briefter ber Ratholiken erschlagend, alle 10 Schuldner befreiend, Die Reichen gu Rnechtesdienften gwingend. Ihre Unführer waren Die Führer ber Beiligen, Die im Namen Gottes bas Recht herftellten. Daß Die Bagauben in Gallien, die abnlich auftreten unter zwei "Raifern", ben driftlichen Urfprung, ben bie Sage ihnen guteilt, nicht gehabt haben, ift mit wiffenschaftlich gureichenben Brunden noch nicht widerlegt. — Die zahlreichen Seften des MA., welche darin sämtlich mit der Kirche 15 auf gleichem Boden stehen, daß sie das Christentum wesentlich als die lex christiana auffassen, rechnen fast alle das Gemeineigentum dazu. Im 11. Jahrhundert schon die Leute von Montesorte, die Apostolister in Perigueur zu Bernhards Zeit, Sagarelli, Dolcino, bie Ratharer und die frühern Balbenfer (ber Quellennachweis überall in ben driftl-fog. Ibeen der Ref. Zeit 2c., S. 18. 24 ff.). Ganz besonders wirften bis in das 16. Jahrs 20 hundert hinein die Ibeen des Apokalpptikers Joachim von Floris auf die Hochschung des K. in seiner asketischen Gestalt. Als nun die wirtschaftlichen Verschiedungen große Note über weite Rreise ber Armen in Stadt und Land brachten, als burch die allgemeine Steigerung bes Bedürfnislebens am Boben bes Bolfslebens eine Maffe armer Leute gurudblieb, beren Zustand viel greller als früher von bem ber Reichen abstach, als bie 25 von Unfang bes 14. Sahrhunderts an gewaltsamen Revolutionen entstanden, mischten fich mit ben fogialen Forberungen überall bie von ber offigiellen Rirche felbst bertretenen 3ben, daß das Chriftentum ben Gemeinbefit forbere. Diefe Gedanken, vom Bobel ju Gewalt aften benußt, fanden auch in der Litteratur ihre Bertretung. Jakob von Maerlant tritt schon im 13. Jahrhundert in seinem Sang "Wapene Marthr" unverhüllt für den K. ein. 30 Die Weissagung von Kaiser Friedrichs II. Wiederkehr, und hundert Jahr später die Reformatio Sigismundi sind Urkunden des K. Und so geht es durch dis zur Litteratur ber Suffiten und ber Bauernfriege in ber Reformationszeit (Litt. in: Chriftl.=fog. 3been ic., S. 79 ff.). In benfelben wurde die unnatürliche Berbindung des ursprünglich auf Bell entsagung beruhenden asketischen K. mit der irdischen Begehrlichkeit praktisch. Am grauch 25 haftesten in der Münsterschen Rotte. Aber auch in ihr noch sieht man an Männern wie Rottmann die Berzerrung ursprünglich christlicher Gedanken. Reine und edle Bilder des driftlichen R. zeigen fich in jenen Zeiten an einzelnen Erscheinungen bei ben bobmifden Brübern und ben Taufgefinnten. Eine andere Form gewann die Propaganda für den R. in den mit dem 16. Jahrh. auf 40 tauchenben fog. Staatsromanen; bes Thomas Morus Utopia fteht in erfter Reibe; babm gebort ferner Campanellas Connenftaat, Bacos Atlantis. Auch Joh. Bal. Andrea bat einen Beitrag zu biefer Litteratur geliefert. In romanhafter Form wurden bie naturrechtlich begründeten Borftellungen bon dem Glück, das mit der Aufhebung bes Privateigentums über die Menschheit fommen wurde, ausgeführt, mit driftlichen Gebanken mehr 45 ober weniger gefärbt. Aber die politische und wirtschaftliche Entwidelung der nachsten Sabr hunderte war nicht dazu geeignet, derartigen Gedanken weiter nachhängen zu laffen. Und an am Ende des 18. Jahrhunderts hatte die materialistische Philosophie eine folde Aus bildung erlangt, daß sie sich in die Praxis umzusehen versuchen konnte. Der erste Boräuser des modernen K. ist die Partei des Berges und das Manifeste des egaux in der 50 französischen Revolution. In den Konstitutionen von 1789 und 91 hatte es noch ge beigen : "die natürlichen und unverfürzbaren Rechte find die Gleichheit, die Freiheit, die perfonliche Sicherheit und bas Eigentum". Dagegen rief Marat aus: "Die Gleichheit ba Rechte führt zur Gleichheit ber Genuffe, und erft auf biefer Bafis fann ber Gedante jur Ruhe kommen". — Hier ift der R. jedes driftlichen oder sonst religionsphilosophischen 55 Gewandes entkleidet und er zeigt sich als konsequente Forderung des Materialismus: jeber hat einen Bauch und ber muß voll werben (Baboeuf). Der eigentliche Bater aber

des modernen K. ift Graf St. Simon, dessen geistige Größe von seinen Zeitgenoffen war nicht erkannt wurde, sich aber in den immensen Wirkungen zeigt, die sein Auftreten in der Arbeiterwelt gehabt hat. Nach verschiedenen Seiten wurden seine Zbeen fortgebildet von so Fourier, der Gesellschaftsabteilungen auf Grundlage des K. ersand, die er Phalensters nannte, — Enfantin, ber zur Gutergemeinschaft auch bie Weibergemeinschaft predigte, Cabet, ber in Amerika kommunistische Kolonien anlegte, bie sehr bald vertrachten, Prou-Bas bei St. Simon von Ibealismus und unklarer Religiosität getragen war — sein lettes Wert hieß: nouveau christianisme —, bas wurde später von Marg in ein kaltes logisches Spstem zu bringen gesucht, der aus dem Wesen des Kapitals die 5 Rotwendigkeit bes R. erweisen wollte. Aber ber Margismus ift nicht ein verbesserter, sondern ein verschlechterter St. Simonicher R. Die heutige raditale sozialistische Bartei ist burch Marr wiffenschaftlich begründet und vertritt ben reinen R. in philantropistischer Tendeng, wenn auch die Art der Begründung als wissenschaftlich unhaltbar jest mehr und mehr aufgegeben wird. Auch einen neuen Staatsroman hat biese Richtung hervorgebracht in 10 Bellamps Rüchlick aus bem Jahre 2000. Der menschenfreundliche ibeale Zug in diesem R, der sich schon bei St. Simons Zeitgenossen, dem Engländer Owen gezeigt hatte, hat eine Reihe bon Theologen mit unklaren driftlichen Borftellungen auf die Seite jener Partei getrieben, — also eine neue Bermischung chriftlich-asketischer Gebanken, erwachsen auf einem Risverständnis vom Wesen bes Evangeliums ("bas Christentum ift dazu da, um die Ar= 15 mut abzuschaffen", Raumann), mit ber materialistischen Begehrlichkeit ber Daffen. Bo aber je in ber Geschichte Weltsinn und Genugsucht sich des Mittels ber astetischen Berbrebung bes Christentums bedient hat, hat das immer zu ben gefährlichsten Bertwüftungen bes firchlichen und des Bolfslebens geführt (Circumcellionen, Klofterwefen, Wiedertäufer 2c.). Abnliche Begeisterung für christlichen K. in gleicher Unklarheit begegnen wir auf katho= 20 lischer Seite bei Lammenais und anderen Franzosen. — Nur verwandt mit dem K. und boch in wesentlichen Buntten von ihm geschieden ift die Bobenbesitreform bes Benry George (Litteratur f. Mitarbeit zc. S. 196 f.).

3. Kritik. Der R. ist ebensowohl eine volkswirtschaftliche als eine ethische Theorie. Es ist Sache der Bollswirtschaft, seine Durchführbarkeit im einzelnen zu beurteilen. Es 25 ift bereits auf ben großen Umfang hingetviesen, in welchem gesellschaftliches Eigentum (Staatsbefitz und Berwaltung) existiert. Auf welche Zweige biese Einrichtung anzuwenden, etwa noch weiter auszudehnen sei, ist Sache der geschichtlichen Entwidelung, zu verschiedenen Zeiten verschieden, ist also eine rein praktische Frage; deshalb wird der Versuch, wie ihn jüngst wieder A. Garelli (La proprieta sociale, 1898) gemacht hat, grundsählich so die Grenze zu ziehen, die zu welcher das Necht der Gesellschaft an den Gegenständen des Eigentums reicht, nie gelingen. Auch muß jeder Bersuch, durch bestimmte Einzeleinrich-tungen das Broblem des R. zu lösen (Oppenheimer, Die Siedelungsgenossenschaft. Berfuch einer positiven Uberwindung des R. aus Lösung des Genoffenschaftsproblems und ber Agrarfrage, 1896) migtrauisch machen. Der K. will gar nicht einzelne Berbesserungen. 35 Solde anzunehmen ift auch die gegenwärtige Gesellschaftsordnung fort und fort bereit. Statt bes Privatboten und bes Privatfuhrwertes haben wir die ftaatlichen Bertehrsanftalten, statt des häuslichen Privatunterrichts die Schule, statt des Privatlichtes in ber Laterne bie öffentliche ftabtische Beleuchtung u. f. w. Aber ber K. will grundsählich bas Institut bes Privateigentums abschaffen als bie Quelle aller Sünden und alles Uebels. 40 Bei biefen Ansprüchen muß er seine Durchführbarkeit nicht auf einzelnen Gebieten, sondern chen als Spftem nachweisen können. Aber es ist noch nie gelungen, Grundsate aufzustellen — und dies ist die erste wichtige praktische Frage — nach denen der Ertrag der Arbeit burch die Gesellschaft an die einzelnen zu verteilen sei. Nach Bedürfnis? — nach der Leistung? — und wie soll diese Leistung wieder bemessen werden? — nach der Zeit? — 45 nach Körper- oder Geisteskräften u. s. w.? Hier sieht man, daß der K. eine Theorie ist, bie bon ber Betrachtung ber Fabritverhältniffe ausgegangen ift, er tennt nur "Blufenarbeit" und schätzt banach alles andere ein. Diese mechanische Auffassung ber Arbeit ent= bricht einer mechanischen Auffassung ber menschlichen Natur. Und hieran scheitert ber R. als philosophische Theorie. Gelbst wenn die Utopie durchführbar wäre, daß eine Welt- 50 tommission die sämtlichen wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschheit jährlich feststellen und bie Broduttion einheitlich leiten könnte, nie würde die menschliche Natur mit ihrer Anlage per perfönlichen Freiheit sich die Fesseln gefallen lassen, durch welche einem jeden seine Arbeit jugeteilt werden mußte. Der R. verwandelt die Menscheit in eine Zwangsarbeitsanftalt, die ganze Welt in ein großes Warenhaus, in welchem auf Kommando 55 Stiefeln, Burfte, Symphonien, Eisenwaren, Gedichte u. f. w. je nach Bedarf angefertigt und nach ben dabei aufgewendeten Kräften belohnt werden, — wo keiner mehr auf agene Gebanken hin etwas unternehmen kann, sondern wo die Stellung bes Staatsbahn-faffners und des Cigarrenarbeiters im Staatsmonopol übertragen ift auf alle Produktion, auf die Müllabfuhr, das Philosophieren, das Unterrichten, Rleibermachen u. f. w.

selbst wenn z. B. ein Philosoph es sich einfallen lassen wollte, nach Erlebigung seiner gesellschaftlichen Dienststunden als Kellner, Waldwärter oder Bierfahrer noch zu philosophieren, so müßte das im Zukunftsstaat obenein verboten werden, da alle Probleme in dem System der kommunistischen Gesellschaftsordnung bereits gelöst sind, dies also durch

5 weitere Spekulation nur gefährbet würde.

Nur von bem Befen und ber Burbe ber menichlichen Berfonlichkeit aus fann ber R. wirksam bekampft werben. Die driftliche Ethik hat erftlich nachzuweisen, daß ber R. mit seinen Bersprechungen bie Gunbe und die fündliche Ratur nicht in Anrechnung bringt, also eine oberflächliche Psychologie hat, — hat aber weiter auf die von Gott gesehte 10 Verschiedenheit der Menschen (wie der Länder, so der Bölker) hinzuweisen, welche sie gegen-seitig auf einander anweist, die Kinder auf die Eltern, die Schwachen auf die Starken u. s. w. und darin ihnen ihren eigentümlich menschlichen Beruf giebt. Zur Stärfung in biesem Beruf hat jeder die Pflicht, sich aus der Natur den Ertrag seiner Arbeit anzueignen. Das Eigentum ist die über den Augenblick hinaus erweiterte Machtsphäre des Menschen (Felix). 15 In der driftlichen Ethik ift barum nicht ein Recht auf Brivateigentum zu erweisen; man tritt babei vom Boben ber driftlichen Sittlichkeit ab, benn ber Einwand eines driftlichen K. ift bann nicht zu widerlegen, daß ja die Liebe verlange, sich zu Gunften ber anderen dieses Rechtes zu begeben. Bielmehr ift es Pflicht, um des Ganzen willen sich burch Eigentum zu einem leiftungsfähigen Mitgliebe ber Gefellschaft zu machen; barin 20 liegen bann alle ethischen Motive für ben Gebrauch bes Eigentums. Mit biefer letteren Auffaffung ftimmen alle Stellen in ber bl. Schrift, bei benen bom Eigentum Die Rebe ift. Danach ift zu fagen, baß zu ben Grundordnungen bes menschlichen Gemeinschafts lebens das richtig angewandte Privateigentum gehört und damit ist der K. mit seiner Utopie beseitigt. — Die Lösung des Problems des K. liegt einzig und allein in der christlichen Liebe, welche den Verkehr der Menschen untereinander durchdringt und die Verkehrsformen und Sitten und Rechte nach ihrem Sinne gestaltet. — Der Wert bes R. in der Gegenwart besteht barin, bag er eine vielfach treffende Kritit geubt hat an ben Ausschweifungen ber individualistischen Wirtschaftslehre, und daß er die Kirche an Aufgaben erinnert bat, beren frühere Unterlassung ber Bartei des R. einen antireligiösen Charafter gegeben hat, ben fie fonft vielleicht nicht befommen batte. Niemals barf als berechtigter Rern bes R. bie Forderung gleicher irbischer Wohlfahrt und gleicher irbischer Genüffe gesehen werben, was auf die materialiftische Auffaffung gurudführen wurde. Condern es muß babei bleiben: Was bülfe es bem Menschen, wenn er die gange Welt gewönne und nahme Schaben an feiner Seele. Dt. v. Rathufine.

Ronferenz, evangelisch-firchliche. - Die zu Gifenach seit 1852 in ber Regel von 2 ju 2 Jahren furz nach Pfingsten tagende "beutsche evangelische Kirchenkonferenz" bildet gur Beit die einzige amtliche Berbindung zwischen den evangelischen Landesfirchen Deutsch lands, mahrend sonst die Rulturentwickelung und die politischen Greigniffe bes letten Jahr hunderts in Deutschland auch firchlich regen Berkehr und engeren Zusammenhang herbei-40 geführt haben, nicht allein durch die in zahlreichen Landeskirchen, besonders des Westens, eingeführte Union der protestantischen Konsessionen, durch die Bibelübersetzung und den Katechismus Luthers und den Schatz von Kirchenliedern, sondern auch durch die Liebes werke der äußeren und inneren Mission, durch die Gustab-Abolf-Stiftung, den Evange-lischen Bund und die deutsche Lutherstiftung, und nicht am wenigsten durch die über Lands 45 grengen binausreichende Gemeinschaft in ber theologischen Biffenschaft, ber firchlichen und erbaulichen Litteratur und Breffe, der firchlichen Kunft in Bauwerk, Bild und Ton. Solde lebendige Darstellung für die nicht erft zu suchende, sondern vorhandene Einheit der evan gelischen Kirche Deutschlands macht um so ftarker ben Wert eines Zusammenwirkens auch der Kirchenregierungen fühlbar, aber zugleich die Unzulänglichkeit der bisberigen Berbin-50 bung. Um empfindlichften wird ein festeres Band vermißt bei Wahrung ber protestant tischen Interessen gegenüber ber katholischen Rirche mit ihrer trot ber Glieberung in Bischofssprengel festen Geschloffenheit, bei Bertretung firchlicher Interessen gegenüber ber im beutschen Reiche geschaffenen Gemeinsamkeit bes Heeres, bes Berkehrs und bes Recht, sowie bei ben bem beutschen Protestantismus im Auslande erwachsenen Aufgaben fird 55 licher Fürsorge.

Bereits im Jahre 1846 hatte auf Anregung des Königs von Bürttemberg in Berlin unter dem Borsit des damaligen Universitätskurators von Bethmann-Holweg eine Konsterenz von Delegierten der deutschen Landeskirchen in mehrwöchentlicher Beratung Mittel und Wege besprochen, um an Stelle des mit der Auslösung des deutschen Reiches auch

äußerlich aufgehobenen und schon früher längst wirfungslos gewordenen Corpus Evangelicorum wieder einen Zusammenhang zwischen den Landeskirchen anzubahnen. Infolge der Unruhen des Jahres 1848 sand der Bersuch nicht den beabsichtigten Fortgang, wurde aber dei Anlaß der Kirchentage zu Stuttgart (1850) und zu Elberseld (1851) neu angeregt. Die Kirchenbehörden verständigten sich nunmehr über die im wesentlichen dis heute im Kraft gebliebene "Geschäftsordnung" sür eine periodisch wiederkehrende Konserenz von Abgeordneten derselben, "um auf Grundlage des Bekenntnisses wichtigere Fragen des kirchslichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und undeschädet der Selbstständigkeit jeder einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und die einheitliche

Entwidelung ihrer Buftanbe gu forbern".

Um 3. Juni 1852 trat die Konferenz zum erstenmal in Gifenach zusammen und übertrug die Leitung ihrer Beratungen dem Oberhosprediger von Grüneisen aus Stuttgart, welcher ihr Zustandefommen vorzugsweise betrieben hatte. Es waren 24 Rirchenregierungen, darunter fast alle ber größeren Gebiete, vertreten. Seitbem haben fich die Behörben famtlicher beutscher Landestirchen, wenn auch einige mit längerer ober fürzerer Unterbrechung 15 beteiligt. Auch der ebangel. Oberfirchenrat in Wien ift nach dem Ausscheiden Ofterreichs aus dem politischen Zusammenhang mit dem deutschen Reiche bei ber Kirchenkonfereng geblieben. Seit 1866 werben die mit Preugen vereinigten Gebiete Sannober, Schleswig-Solftein, Seffen und Raffau burch vom Rultusminifter bem Ronige vorgeschlagene Abgeordnete bertreten. Elfag-Lothringen beteiligt fich feit 1882. Bayern und Medlenburg-Schwerin, 20 welche sich infolge einer auf Zuziehung von Synodalbeputierten gerichteten Berhandlung (1875) zurückgezogen hatten, sind seit 1882, bezw. 1884 wieder beigetreten. Die Konfereng, welche etwa 8 Tage bauert, wird berkömmlich am Donnerstag ber Trinitatiswoche burch einen Gottesbienst in ber Kapelle ber Wartburg eröffnet. In der Lutherstube ba-felbst befand sich bisher ihr jest in das großherzogliche Schloß zu Eisenach verlegtes Archiv. 25 In diesem Schloß finden seit mehreren Jahrzehnten die nicht öffentlichen Beratungen statt. Rur die Protokolle werden durch das im Auftrag der Konserenz herausgegebene "Allgemeine Kirchenblatt" veröffentlicht. Die sächlichen Kosten sinden Deckung durch Beiträge der beteiligten Staaten und werden unter dieselben unter Berücksichtigung der Größe der Landesfirchen verteilt. Die Leitung ber Konfereng blieb bis 1868 bei D. von Grüneisen. so Ihm folgten 1870 Bischof Wilhelmi aus Wiesbaben, 1874 Abt D. Ernesti aus Wolfen-buttel, 1882 Oberhofprediger D. Roblichütter aus Dresden, 1890 Abt D. Sallentien aus Bolfenbuttel, 1898 Pralat D. von Burf aus Stuttgart, welcher bei feinem Gintritt in ben Rubeftand im Oftober 1900 bie Geschäfte in die Sand bes von ber Konferenz erwählten Bertreters, bes Birflichen Oberfonfiftorialrats D. Braun aus Berlin, legte.

Die "Geschäftsordnung" wies der Konferenz lediglich einen beratenden Charakter zu in der Richtung auf Verständigung über Grundsätze der Kirchenleitung. Die Konferenz hat aber mit der Zeit unter stillschweigender Billigung der Kirchenbehörden auch produktive Arbeiten, welche nur in fortlausender Thätigkeit erledigt werden konnten, durch Bestellung von Kommissionen aus ihrer Mitte in die Hand genommen. Mehr und mehr haben solche 40 ständige Arbeiten an Umfang und Bedeutung zugenommen, wie auch die Verständigung über Grundsätze sich immer mehr solchen Fragen zuwandte, welche durch den gesteigerten Verscher zwischen den Landeskirchen, durch die Entwickelung der neueren sozialen Zustände und durch die gemeindliche und spnodale Organisation der Kirchen veranlaßt waren.

Bezüglich des Gottesdienstes legte die Berschiedenheit des Bekenntnisses der Konferenz eine gewisse Jurüchkaltung auf. Die gleich 1852 veranlaßte Beratung über Redision der liturgischen Ordnungen ergab, daß zwar das Bedürfnis einer Ergänzung und
Umgestaltung der agendarischen Normen anerkannt, seine Bestiedigung aber in Nücksicht
auf den verschiedenen Bekenntnisstand in engere Kreise verwiesen wurde. Dagegen kam
später eine Reihe einzelner den Gottesdienst betreffender Fragen zur Erörterung, so die 50
Einsührung von Passionsgottesdiensten in der Fastenzeit (1855), die Wiederherstellung und
Belebung der kirchlichen Katechisation (1865), woran sich später (1888) die Besprechung
der Jugendgottesdienste, insbesondere der Kindergottesdienste mit dem Gruppensystem anichloß, die sirchliche Bestattung sämtlicher konsumerter Christen (1857), die Einweihung
evangelischer Kirchen (1863), die Beranstaltung von Bibelstunden (1872), die Berwertung 55
von Kirchenchören beim Gottesdienst (1884), die Taushandlung dei Kindern, welche nicht
mehr völlig ummindig sind (1888), das Offenhalten der Kirchen zu stiller Andacht (1892),
die Zweckmäßigteit von Abendsommunionen und ihr Maß (1896), die Beteiligung der
Kirche bei Feuerbestattung (1898), die Freigebung der Kirchensisse beim Hauptgottesdienst
(1898). Außerdem gehören hierher die Berhandlungen über das tempus clausum qua60

dragesimae (1857), die Bollziehung der Konfirmation in der Passionszeit (1859), die Anwendung der vollen neutestamentlichen Taufformel (1865), sowie über tägliche Lektionarien (1868). Schon 1861 wurden die dei dem Bau evangelischer Kirchen zur Erfüllung ihrer Bestimmung für den Gottesdienst zu beachtenden Regeln zusammengestellt; sie wurden 525 Jahre später (1896 und 1898) einer Redission unterzogen und als "Ratschläge" sür den Bau evangelischer Kirchen den beteiligten Behörden zur Berücksichtigung empfoblen.

Rächst dem Gottesdienst wandte die Konserenz der Ausbildung und Amtsführung der Geistlich en nachhaltiges Interesse zu. Auf die Borbereitung für das geistliche Amt bezogen sich die Berhandlungen über die Promotionsordnung der Geistlichen (1857 und 1859), 10 die Pfarrfolsoquien (1863), die Kandidatenprüfungen (1865), die Anstellung von auswärtigen Geistlichen in der Landeskirche (1868), die Abnahme der Theologiestudierenden (1874), die wechselseitige Anerkennung der Fähigkeitsatteste für das geistliche Amt (1882), die Bordereitung der Kandidaten sür Pfarramt und Schulinspektion (1886), die praktische Bordereitung auf das Pfarramt (1888). Die Ausübung des geistlichen Amtes betrafen die Serörterungen über die Aussischen Ludissung und Lebenswandel der Geistlichen (1852 und 1853), über das Beichtgebeimnis der Geistlichen (1857 und 1859), das Berfahren dei Bestung von geistlichen Stellen (1859), die Mitwirkung der Gemeinden dei Besehung der geistlichen Etellen (1855), den Wert und die zwecknäßige Einrichtung von Listationen (1890), die Fortbildung der im Amt stehenden Geistlichen (1896), die erziehliche Einschliche Einschlichen Stellen Etellen (1855), die Erziehliche Einschlichen Stellen Etellen (1855), die Erziehliche Einschlichen Stellen Etellen (1856), die erziehliche Einschlichen Etellen (1856), die Einschlichen Etellen (1856), die erziehliche Einschlichen Etellen (1856), die Einschlichen Ete

20 wirfung auf die konfirmierte Jugend (1896).

Die immer ftarter in ben Borbergrund ber firchlichen Intereffen tretenbe Ergangung ber firchlichen Berfaffung burch presbyteriale und fpnobale Ginrichtungen veranlagte ichon 1852 bie von bem Rirchenrechtelebrer Richter eingeleitete Erörterung ber Frage: Die läßt fich mit Beibehaltung bes Epiffopats bes evangelischen Landesberrn bie Bresby-25 terial= und Synobalverfaffung ber evangelischen Kirche am zwedmäßigsten einrichten? Der Grundfat fand Anerkennung, daß die Synoden nicht zur Schwächung, sondern zur Stärfung bes Rirchenregiments führen mußten. Weitere Berhandlungen betrafen die Organisation, Komposition und Aufgaben ber Begirts- und Diöcesanspnoden (1855), die Stellung bes Rirchenregiments zum Patronat (1861), die Organisation ber firchlichen Armenpflege (1865), so die Einführung synodaler Organe in die Landestirchen mit rein tonfiftorialer Berfaffung (1874), die firchliche Gemeindebesteuerung (1874), die Berwertung der presbyterialen und fynodalen Inftitutionen für Löfung ber sozialen Aufgaben (1878, 1880), die Beranziehung fynobaler Organe jur driftlichen Liebesthätigkeit (1894). Die gemeindliche Rirchengudt wurde 1857 unter Führung eines Referats von Ribid erörtert. Auf ben Schut ber find 35 lichen Ordnung bezogen fich die Erörterungen über die Behandlung ber Seften (1852 und 1855), die Abwehr von settiererischen und separatistischen Umtrieben (1884), die freie Evangelifationsthätigkeit (1896). Die Berwidlungen auf bem Bebiet ber gemifchten Chen und bennachst ber Abergang ber Cheschließung, sowie ber Beurkundung bes Personen-ftandes auf staatliche Organe griffen so tief in das tirchliche Interesse ein, bag bie Kon-40 ferenz über eine Reihe wichtiger Lebensfragen die Berftandigung unter ben Rirchenbehörden förderte. Hierhin gehören die Berhandlungen über ben Schutz ber ebangelischen Interessen in ben gemischten Eben gegenüber Rom (1853), die wiederholten und umfassenden Behandlungen über bas evangelische Cherecht und die für die firchliche Trauung maßgebenden Grundfate, über die Borbedingungen und hinderniffe der driftlichen She, sowie über ihr und der Trauung (1868), die Stellung der evangelischen Kirche zu der reichsgesehlichen Einsührung der Civilehe und der staatlichen Civilstandesregister (1875), die unentgeltsiche Darreichung von Tauf= und Trauscheinen (1880), die Mitteilung von Taufen und Trau ungen in fremden Barochien (1882, 1884), die Berbütung von Rollifionen bei Berfagung 50 bon Ronfirmation und Trauung (1886), den Ausweis über Kirchenzugehörigkeit (1896).

Die Beziehung der Kirche zur staatlich geleiteten Schule berührten die Verhandlungen über den Religionsunterricht auf den Ghunnasien (1868), die Einführung eine biblischen Lehrbuchs statt der Bollbibel im Religionsunterricht der niederen und höbern Schulen (1898), die Erteilung und Beaussichtigung des Religionsunterrichts an höbern

55 Lehranftalten (1900).

Allgemeine, das kirchliche Leben, insbesondere auch die christliche Liebesthätigkeit berührende Fragen wurden erörtert in den Verhandlungen über die Heilighaltung der Sonn= und Festtage (1855), die Versorgung der Auswanderer (1855, 1872 und 1894), den Stand der christlichen Erkenntnis in der deutschen edangelischen Kirche (1859), die Seelsorge unter den arbeitenden Auszuglern (1868), die christliche Liebesthätigkeit im Kriege

(1868 und 1870), die Förberung der äußeren und inneren Misson seitens des Kirchenregiments (1872), die Fürsorge für Strasgesangene (1890), die Fürsorge für entlassene Strasgesangene (1892), die Bekämpfung der Eidesnot (1892), die Seelsorge an den Geisteskranken (1894), die Förderung des Bibellesens in den Gemeinden (1900).

Borstehende Übersicht zeigt, wie die Verhandlungen der Konferenz sich auf zahlreiche burch die Zeitverhältnisse nahe gelegte schwierige Aufgaben der Kirchenleitung richteten. Ersfolg hatten die gesasten Beschlüsse nur als Anregungen und Anleitung für das Handeln des Kirchenregiments in den einzelnen Landeskirchen; die rechtsverbindliche Wirkung sehlt ihnen. Aber die Frucht der Verhandlungen bestand nicht allein im Antried zum gleichsmäßigen Handeln und Klärung verwickelter Fragen, sondern die vielstach von den hervorz 10 ragendsten Theologen und Juristen erstatteten Referate hatten den bleibenden Wert sachsverständiger Gutachten, und noch höheren Wert hatte der persönliche, über die amtlichen Berkandlungen hinausreichende Verkehr von an hervorragender Stelle im Kirchenregiment beteiligten Männern. Aus älterer Zeit seien genannt die Theologen: Ackermann, Bähr, Brückner, Doll, Dorner, Ernesti, Gerock, Grüneisen, Harles, Kliesoth, Kohlschütter, Liebs 15 ner, Niemann, Ritssch, Schwarz, Vilmar, Zimmermann, und die Juristen: Brühl, Dove, Hermes, v. Mühler, Mejer, Richter.

Auch blieb die Konserenz bei der Beratung über Vereinbarung von Grundschen nicht stehen, sondern wurde mit innerer Notwendigkeit zu produktiver Arbeit für gemeinsame Interessen des evangelischen Deutschlands hingeführt. Hierhin gehört schon die von 20 ihr ausgegangene Anregung (1859) zur Bildung von Vereinen für die Pflege religiöser Kunst, das bereits erwähnte Regulativ für den Bau evangelischer Kirchen (1861 und 1898), die Borschläge für Herstellung eines einheitlichen Kalenders für die deutschen Kirchen evangelischen Bekenntnisses (1868, 1870), die Ausstellung täglicher Lektionarien für den Gestrauch der Bibel in Haus und Kirche (1868).

Das Bedürfnis, das Ergebnis ihrer Berhandlungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, führte gleich zu Anfang zur Herausgabe des "Allgemeinen Kirchenblattes für das evangelische Deutschland", welches außer den Protokollen der Konferenz die von deutschen ebangelischen Kirchenbehörben erlassenen Gesetze und Verordnungen von allgemeinem Insteresse zusammenstellt. Es bildet, wenn auch nicht ganz lückenlos, die vollständigste Urs so kundensammlung für das neuere deutschsendigelische Kirchenrecht. Die von 5 zu 5 Jahren neu ausgearbeiteten Register erleichtern ben Gebrauch. Die Rebaktion hatte ihren Sit in Stuttgart; diefelbe übernahmen nacheinander Bralat von Moser, Archivrat Stälin, Professor Schott, Oberkonsistorialrat Merz, ben Berlag die Cottasche, seit 1880 die Gruningeriche Buchhandlung. Undere bedeutsame praktische Arbeiten wurden ursprünglich von 35 ber Ronferenz nur angeregt und, nachdem bie Ausführung in sachkundige Hände gelegt war, von ihr anerkannt und mit Empfehlung ausgestattet, so die Beranstaltung einer fort-Laufenben Statistif, die Einführung ober gleichmäßige Behandlung einiger kirchlicher Festtage, die Revision der Bibelübersetzung D. Luthers, die Sammlung und Redaktion eines Rernes beutscher Kirchenlieder und ihrer Melodien. Später hat die Konferenz einen Teil 40 biefer Arbeiten durch Rommiffionen aus ihrer Mitte felbst in die Hand genommen und neue Aufgaben, wie die herstellung eines Normaltertes für den kleinen Katechismus D. Lustbers, die Revision und Ergänzung der kirchlichen Berikopen, die Fürsorge für die ebangelische Diaspora des Auslandes, die Errichtung eines Instituts für driftliche Altertums-

wiffenschaft in Jerusalem hinzugesügt.
Ein Überblick über die Ergebnisse solcher Arbeit zeigt am deutlichsten, wie die Konsferenz über ihre ursprüngliche lediglich beratende Stellung hinausgewachsen ist, aber auch jetzt nur einen unzulänglichen Ersatz bildet für ein mit erweiterten Befugnissen ausgestatztetes Organ zur Pflege gemeinsamer Interessen und Ausgaben der deutschen Landeskirchen.

Im Jahre 1859 wurde in Eisenach über die Gewinnung einer kirchlichen Statistist 50 für das evangelische Deutschland verhandelt. Nach einem von Finanzrat Zeller in Stuttzart aufgestellten Plan wurde sie auf Grundlage der Volkszählung im Dezember 1861 für das Jahr 1862 in Angriff genommen. Zeller arbeitete nach dem aus den einzelnen Landeskirchen mit Ausnahme von Hamburg, Bremen und Roburg-Gotha ihm zugestellten Materiale 1864 ein die Diöcesen als Einheit behandelnde Zusammenstellung in 32 Ta= 55 bellen sür die einzelnen Landeskirchen, sowie eine Haubzusammenstellung und vergleichende Abersichten in 5 Tabellen aus. Die Arbeit erschien 1865 im Cottaschen Verlage unter dem Titel: "Zur kirchlichen Statistit des evangelischen Deutschlands im Jahre 1862". Das Bedürsnis einer periodischen Wiederholung solcher statistischer Ermittelungen, sowie die Fortschritte der statistischen Technik und die seit 1866 in Staat und Kirche eingetretenen 60

Beränderungen veranlagten 1870 neue Berbandlungen und ein Gutachten des statistischen Bureaus in Berlin über die zu erneuernde Aufnahme statistischer Ermittelungen. lich wurde genauere Feststellung des Einkommens der Kirche und geistlichen Stellen gewünscht. Aber erst 1878 beauftragte die Konferenz eine aus ihrer Mitte bestellte Komst mission mit der Aufstellung neuer Fragebogen. Auf Antrag dieser Kommission wurde 1880 beichloffen, Die Ermittelung ber firchlichen Bermögens- und Bfarreinkommensberhaltniffe bis auf weiteres zu unterlaffen, hingegen nach neuen Formularen I. ben Umfang und bie Einteilung der Rirchenfreise, II. die Außerungen bes firchlichen Lebens in benselben festzustellen und die Tabelle I. mit Rücksicht auf den Zustand am 1. Dezember 1880 10 (Tag ber Bolkszählung), die Tabelle II. zunächst für bas Jahr 1880 und fernerbin für jedes weitere Kalenderjahr unter Angabe der Zahlen für jeden einzelnen Kirchenkreis (Diöcefe) zur möglichst forretten Ausfüllung bringen zu laffen. Außerdem empfahl die Konfereng ben Rirchenbehörben fartographische Darftellung ber firchlichen Bezirte, ihrer Gliebe rung und ihrer Zuftande, nach einem bon ber Kommiffion entworfenen Blan. Rach biefen 15 Beschlüssen ist seither mit unerheblichen Anderungen teils jährlich, teils periodisch die kirch-liche Statistik des ebangelischen Deutschlands aufgestellt und veröffentlicht worden. Es hat sich bewährt, daß die Ermittelungen über die nur in langen Zeiträumen der Ber-änderung unterliegenden Einrichtungen getrennt sind von den Feststellungen, welche die Bewegung des kirchlichen Lebens betreffen.

Bereits 1852 und 1853 wurde die Behandlung einiger nur teilweise und ju ber-Schiebener Beit gefeierter firchlicher Fefte auf ber Ronferenz erörtert. Gie ftellte ben Grundfat feft, daß bas Berlegen von Feften und Gebenktagen auf Sonntage ober bereits übliche firchliche Festtage unangemeffen sei. Go fei bas Epiphanienfest am 6. Januar als Bochengottesbienst, junächst ohne Zwang ber Arbeitseinstellung, aufzunehmen, auch 25 sei die gottesbienstliche Feier des Gründonnerstags erwünscht. Ebenso wurde die Berlegung ber lotal üblichen Buß- und Bettage auf Wochentage befürwortet und erklärt, daß bie Behandlung bes Karfreitags als eines Buß- und Bettags nicht ftatthaft fei. Allgemeine Landesbußtage würden am richtigsten auf einen Freitag in den Fasten oder in die Ab-ventszeit verlegt. Für das Reformationsfest wurde der 31. Oktober empfohlen und eine 30 ernfte und würdige Feier jum Gedachtnis ber Berftorbenen befürwortet. Die einmalige Feier bes Augsburger Religionsfriedens wurde 1855, Die Gedachtnisseier des Todes Me lanchthons 1859, Die Gedachtnisseier ber Geburt Luthers 1882 angeregt. Aber Die Ginrichtung einer jährlichen Dantfeier im Blid auf bie baterlandischen Ereigniffe bon 1870/71 wurde 1872 verhandelt, nachdem ichon 1859 die Konferenz den Kirchenbehörden empfohlen 35 hatte, bag in allen beutschen Landesfirchen nach bem Borgang Babens in bas sonntägliche hauptgebet außer ber Fürbitte für bas engere Baterland auch eine folche für bas gesamte deutsche Baterland aufgenommen werbe. Noch bestimmter treten die vaterländischen Ge sichtspunkte berbor in ben Berhandlungen von 1878 und 1880 über ein gemeinsame Reformationsfest und über einen nationalen Bug- und Bettag. Für bas Reformationsfest 40 tourbe, fofern nicht ber 31. Oftober, auch wenn er auf einen Bochentag fällt, bereits em geführt fei, ber auf ben 30. Oftober folgende Sonntag anerkannt. Diefem Antrag ba Konferenz ift feither faft überall Folge gegeben worben. Größere Schwierigkeiten ftelltm fich ber Berftandigung über einen nationalen Buß- und Bettag entgegen. Gie beftanden nächst der Rücksicht auf Herkenbeigkeit, den staatlichen Schlag eingegen. Sie beständen nächst der Rücksicht auf Herkenbigkeit, den staatlichen Schutz auf einen anderen Tag pu übertragen, hauptsächlich darin, daß in Süddeutschland allgemein ein Sonntag als Bustag gefeiert wird und für einen Wochentag schon wegen der staatliche Schutz nicht erreichbar erschen. Trotzbem ging die Konserenz in der Sache vor, erkantet 1878 das Bedürsnis eines nationalen Buß- und Bettages an unter Sache 50 gebung bes Fortbestehens anderer territorialer Bußtage und schlug ben letten Freitag im Kirchenjahr für den gemeinsamen Bußtag vor. Jahre lang hat es gedauert, bis die Enticheidung der beteiligten Landeskirchen über den Anschluß erfolgte und namentlich bis

bie Übertragung bes ftaatlichen Schutes auf ben neuen Feiertag gefichert war. Die Ba handlungen im preußischen Landtag führten zu ber bon ber Konferenz gutgebeißenen get 55 ftellung, baß ftatt bes letten Freitags im Rirchenjahr ber Mittwoch vor bem letten Sonntag bes Rirchenjahres angenommen wurde. In Breugen tam es 1892 gur Ginführung, bie nordbeutschen und mittelbeutschen Landesfirchen find mit verschwindenden Ausnahmen ge folgt. Rur in Babern, Bürttemberg, Baben und Seffen tonnten bie Schwierigkeiten, einen Wochentag als Bußtag zu feiern, nicht überwunden werden.

Die Revision ber Bibelübersehung Luthers tam 1861 auf Anregung beution

Bibelgesellichaften zur Sprache nach Referaten von Nitsch und Sarleg. Rach gutachtlicher Außerung famtlicher Kirchenbehörden ergab die Berhandlung von 1863 eine erhebliche Berschiedenheit der Ansichten barüber, 1. ob lediglich die Gewinnung einheitlicher Textesgestalt auf Grund ber letten Arbeit Luthers bon 1545 ober zugleich ichonenbe Berichtigung bon beffen Aberfetung an einzelnen Stellen anguftreben fei, 2. ob folche Recenfion ober Res 5 vifion von ben Rirchenbehörben felbit in die Sand zu nehmen ober ber von Canfteinichen Bibelanftalt in Berbindung mit anderen Bibelgefellschaften zu überlaffen und feitens ber Beborben nur ju forbern fei. Die Mehrheit entschied fich bafür, für bie Gewinnung einbeitlicher Tegtesgestalt einen regipierten Tegt ber Cansteinschen Bibelanftalt unter Berudfichtigung ber Originalausgaben ber Lutherbibel zu Grunde zu legen, zugleich aber bie 10 Berichtigung folder Stellen, bei welchen die Theologie über ben abweichenden Sinn bes Grundtertes einig sei, nicht völlig auszuschließen. Infolgedessen wurden vorerst mit der Revision bes Neuen Testamentes von den Kirchenbehörden in Preußen, Württemberg, Sachsen und Hannover hervorragende Theologen beauftragt, welche wiederholt in Halle zu gemeinsamer Arbeit zusammentraten. Schon im Jahre 1867 konnte die Cansteinsche Bibel- 15 anftalt das revidierte Reue Testament probeweise veröffentlichen. Rach nochmaliger Erwägung ber bon Rirchenbehörben und einzelnen Sachberftanbigen eingegangenen Beurteilungen bes Entwurfes burch bie Rommiffion, erteilte bie Ronfereng 1868 ber Arbeit in ber Form ihre Billigung, baß fie bie Rirchenbehörben ersuchte, ben Bibelgefellschaften bie Berbreitung bes revidierten Tertes zu empfehlen. Die bankbare Aufnahme, welche bas 20 bon fast allen Bibelgesellschaften angenommene Reue Testament fand, ermuntert bie Ronferenz feit 1870 auch bie Revision bes Alten Testaments nach benfelben Grundfaten und auf abnlichem Wege anzuregen. Der Umfang und die Schwierigkeit biefer Arbeit waren größer; baber wurde die Bahl ber Mitarbeiter vermehrt und für die einzelnen Gruppen von Buchern Subtommissionen gebildet. Probeweise gab 1873 Professor Riehm bie Ge= 25 nesis, 1876 Pfarrer Schröber die Psalmen heraus. Die Konferenz erhielt bei jeder Zu= fammentunft Bericht bon bem Stand ber Arbeit und erfucht 1880 die Canfteinsche Bibelanstalt, den redidierten Text der ganzen Bibel durch Drucklegung der öffentlichen Beurteilung zu unterstellen. Im Jahre 1883 erschien die sogenannte "Probedibel". Die Konsernz bestellte zwei ihrer Mitglieder, an der auch das nochmals durchgesehene Neue so Testament umfassenden abschließenden Beratung der Kommission sich zu beteiligen, und so tam es im Jahre 1892 jur Bollenbung bes Werkes, bas freilich lebhaften Wiberspruch erfuhr sowohl berer, welche eine gründlichere Berichtigung ber Übersetzung forberten, als auch berer, welche namentlich bei ben ber Gemeinde besonders geläufigen Stellen noch größere Burudhaltung gewünscht hatten. Allerdings batte es fich als unerläßlich heraus- 15 gestellt, bei ber Revision bes alttestamentlichen Tertes über bas ursprünglich in Aussicht genommene Dag hinaus Berichtigungen eintreten ju laffen. Go ift benn unter Anregung und Leitung der Konfereng die "durchgesehene" Bibel feit Jahren im Gebrauch ber Rirche und schafft fich mehr und mehr auch ba Bahn, wo fie anfänglich abgelehnt wurde.

Mus bem reichen Lieberschat ber evangelischen Rirche eine Auswahl ber beften 40 Lieber in vorbildlichem Text als Grundlage ber verschiebenen Gesangbücher barzubieten, faßte die Konferenz gleich bei ihrer ersten Tagung in das Auge, überließ aber die Aus-führung anerkannten Hommologen. Der von Vilmar, Bahr, Wadernagel, Daniel und Gefffen bearbeiteten, 1853 von ber Konferenz gutgeheißenen und ben Kirchenbehörden als Grundlage neuer Gefangbücher ober als Teil bestehender Gefangbücher empfohlenen Samm= 45 lung ber "150 Kernlieder" ift zwar bie wohlverdiente Burdigung, teilweise auch die Berwertung nicht verfagt worden. Auch wird bas zu ber Sammlung gehörige, von Tucher, Faist und Bahn bearbeitete Choralbuch geschätt. Ja man kann von dem Erscheinen der Eisenacher Kernlieder die neuere Spoche in der Geschichte der deutschen Gesangbücher datieren. Allein als Gemeingut find die Eisenacher Kernlieder nicht in den Gebrauch der 50 beutschen Landesfirchen übergegangen, teils weil sich die Auswahl zu eng auf die älteren Berioben beschränkt hat, teils weil bie Rebaktion im einzelnen bas Beburfnis ber gottesbienstlichen Gemeinde ju febr gegen die Rudficht auf das Original gurudftellte. Daber wurde später die Sache von ber Ronfereng auf einer mehr prattischen Grundlage wieber aufgenommen und diesmal von ihr felbst ausgeführt. Die Errichtung des beutschen Reiches 55 legte es nahe, ber gefamten unter ben Fahnen ftebenben ebangelifchen Jugend ein Gefangund Gebetbuch in die Hand zu legen, welches das Beste aus den Zeugnissen des inneren Lebens der Kirche zusammenstellte. Das weit verbreitete preußische Militär-Kirchenbuch bedurfte ohnedies einer Umarbeitung. Auf Antrag des braunschweigischen Konsistoriums verschung. handelte die Konferenz 1878 über die Herstellung eines Militär-Kirchenbuches für den eban- 60

gelischen Teil bes beutschen Heeres. Trot ber bem Gelingen entgegenstehenden sachlichen und rechtlichen Schwierigkeiten erteilte die Konferenz einer aus ihrer Mitte bestellten Rommission von 5 Mitgliedern, welche mit der Befugnis der Kooptation ausgestattet wurde, den Austrag, den Entwurf eines Gesang- und Gebetbuches für den evangelischen Teil des deutschen Herres auf Grund des preußischen Militärkirchenbuches unter Berücksichtigung einiger von den Militärpfarrern Nogge und Frommel mitgeteilten Anderungsvorschläge, fowie ber 150 Rernlieder, ber in Gubbeutschland besonders gebrauchlichen Lieder und ber in bewährten Militarfirchenbuchern enthaltenen Gebete festzustellen. Der von ber Rommiffion ausgearbeitete und junächst als Manuffript gebruckte Entwurf wurde 1880 von 10 ber Ronferens unter bem Borbebalt einer nochmaligen Revision burch bie Rommiffion als bom firchlichen Gesichtspunfte für ben 2wed als geeignet erfannt und ben Rirchenbehörben gur Unterftugung ber Einführung empfohlen. Das Bräfibium wurde beauftragt, ben fertig gestellten Entwurf bem Raifer als bem oberften Rriegsberen gur weiteren Beranlaffung gu überreichen. Diefe Beschluffe wurden einstimmig gefaßt für ben Gebrauch im Kriege. Für 15 den Friedensgebrauch diffentierten die württembergischen Abgeordneten, weil ihre Kirchenbehörde den Gebrauch des mit dem Landesgefangbuch mehr übereinstimmenden dortigen Militärgesangbuchs in den Garnisonen den Borzug gab. Einstimmig aber empfahl die Konferenz, dahin zu wirken, daß bei vorkommender Revision der Landesgesangbücher auf die Aufnahme ber 150 Lieber bes Militärgefangbuches thunlichst in ber bier angenommenen 20 Faffung Bedacht genommen werbe. Den 150 Liebern find Gebete, Bibelfprüche und einige geiftliche Boltslieder beigefügt. Das Gefangbuch ift im Kriegsheer und in der Marine jur Einführung gelangt und auch bei ber herstellung neuer Gesangbucher in ber Auswahl und Fassung vielfach berücksichtigt worben. Es hat somit zu einer größeren Ge meinsamkeit im Gebrauch ber Rirchenlieber in Rirche, Schule und haus wefentlich bei

Im Anschluß an das Gesangbuch wurde weiter seit 1880 die Nevision der gangbarsten Melodien in Angriff genommen, dei denen die erheblichen Abweichungen sich noch empsindlicher fühlbar machten. Auch diese Arbeit wurde einer Kommission übertragen, welche unter Zuziehung von Sachverständigen vorerst das Material aus sämtlichen Landesso firchen sammelte, die ungemein große Fülle der Barianten sessischen nach Gruppen ordnete und dann einen Normaltert sür die Melodie zu gewinnen versuchte. Die Ausgleichung zwischen norddeutscher und süddeutscher Singweise, die Ausscheidung der Schleifnoten, das Finden des richtigen Maßes sür Herstellung der lebhasteren rhythmischen Bewegung der Melodie war eine schwierige Arbeit, welche die Kommission eine Neihe von Jahren beschäftigte. Sie schloß mit der Herausgabe eines von der Konferenz genehmigten Melodienduchs zu dem Militärgesangduch im Jahre 1890. Dasselbe wurde unter einigen Absünderungen, welche namentlich den Anhängern der polyrhythmischen Form weitere Zugeständnisse machten, in den Gebrauch der Militärgeneinden eingesührt und durch ein Choralbuch ergänzt. Auch diese Frucht der Konferenz hat aus Beseitigung von willstüre diese Verenwagen und größere Ubereinstimmung der Singweise gingstie gingtig einzerwirkt

40 lichen Neuerungen und größere Übereinstimmung der Singweise günstig eingewirkt.
Eine weitere Anregung (1890), in demselben Interesse melodienbuchlein zum Gebrauch für kirchliche Festwersammlungen herzustellen, wurde von der Konserenz abgelehnt und die Sache dem Berband der deutschen Kirchengesangvereine überlassen.

Schon im Jahre 1888 war die Konferenz der Befriedigung eines anderen den Gottesteinst betreffenden Bedürfnisses näher getreten. Die kirchlichen Perikopen waren in ihrer hergebrachten Auswahl und Gestalt nicht überall gleich, auch nicht ohne einige süblicher Lücken und Mängel. Neben den alten Berisopen waren teils sie ersetend, teils sie ergänzend in den einzelnen Landeskirchen eine dunte Külle von Texten und Lektionen sur die Sonn- und Festage des Kirchenjahres zur Einsührung gelangt, welche das in den Berisopen früher vorhandene Band zwischen den deutschen Kirchen noch mehr zu loden drohte. Die Konserenz beschloß eine Revisson der sirchlichen Berisopen anzubahnen, und beauftragte eine Kommission, die alten Perisopen schonend zu revidieren und unter Beachtung ihrer Bedeutung sür das Kirchenjahr sie durch eine zweite Neihe von Episteln und Evangelien und durch eine Reihe alttestamentlicher Abschnitte zu ergänzen, auch sur den gottesdienstlichen Gebrauch in der Passionszeit die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Ehrist aus dem Text der 4 Evangelien zusammenzustellen. Nach sjähriger Arbeit der Kommission, deren Ergebnisse bei zeder Tagung die Konserenz einzeln beschäsigten, gelangte das Perisopenbuch 1896 zum Abschluße, es wurde von der Konserenz genehmigt und in ihrem Austrag veröffentlicht. In den älteren Provinzen Preußens ist es nach den 60 Beschlüssen der Generalspnode von 1897 zur Einsührung gelangt. In den übrigen Landessen

firchen geht die Aneignung langfamer vor sich, weil in vielen derfelben neuere Systeme

von Berikopen turz vorher in gottesbienstlichen Gebrauch genommen waren. Die herstellung einer Normalform für den Text bes kleinen Katechismus D. Luthers, welcher in Rirche, Schule und Saus in mehr als 60 von einander abweichenden Ausgaben gebraucht wurde, nahm die Konferenz im Jahre 1880 in die Hand und über= 5 trug die Arbeit einer aus ihrer Mitte gebildeten Kommiffion. Diefelbe hat im Jahre 1884 bas Wert vollendet und einen Tegt bargeboten, welcher rasch in ben Schulen und bem firchlichen Unterricht Eingang fand.

Bereits in den Jahren 1855, 1857 und 1859 hat die Konferenz für die kirchliche Berforgung der im Auslande vorhandenen evangelischen Deutschen ihr 10 Anteresse bezeugt und einen engeren Unschluß der ausländischen Gemeinden an die Kirche ber Beimat angeregt. Der Erfolg beschränkte sich barauf, daß einzelne Kirchenregierungen, insbefondere der evangel. Oberkirchenrat in Berlin, durch Aussendung von Geistlichen, die später wieber im inländischen Kirchendienst Berwendung fanden, burch Unterstützung und Beratung, teilweise auch durch festeren Anschluß an die heimatliche Kirche den an sie ge- 15 richteten Antragen entsprachen. Im Jahre 1872 wurde biese an Umfang und Bedeutung immer mehr wachsende Aufgabe von neuem in der Konferenz angeregt. Dabei wurde anerkannt, daß überall, wo beutsche Kirchengemeinden, wie in Nordamerika und Australien, zu einer Kirchengemeinschaft mit selbstständiger Rirchengewalt gelangt seien, eine organische Berbindung einer beutschen Landestirche mit einzelnen Gemeinden des Auslandes unzu- 20 Aber für vereinzelte Gemeinden wurde der Anschluß an eine deutsche Landesfirche in Bezug auf Lehre, Rultus und Disziplin, sowie ihre Verforgung mit tuchtigen Beiftlichen und die Darreichung materieller Silfemittel als wünschenswert bezeichnet. Bu letterem 3wed wurde bie regelmäßige Ginfammlung einer Kollette, mindeftens alle zwei Jahre, empfohlen. Burde die Verwendung der so beschafften Mittel auch jeder einzelnen 26 Rirchenbehörde vorbehalten, so wurde doch der evangelische Oberkirchenrat in Berlin als Centralvermittlungöstelle für das gemeinsame Bert der in der Konferenz verbundenen Rirchenregierungen bezeichnet. Bunachst wurde biefe Anregung nicht weiter verfolgt. Erft im Jahre 1884 wurde ber Antrag auf eine alle 2 Jahre einzusammelnde Kirchenkollekte wiederholt und bezüglich ihrer Verwendung festgestellt, daß diesenigen Kirchenregierungen, so welche sich ausländischen Gemeinden angeschlossen haben, für diese die ihnen durch die Kollette zustließenden Mittel verwerten. Den übrigen Kirchenregierungen wurde nahe gelegt, von der Konferenz Borschläge über die Berwendung der Kollekte entgegenzunehmen. Im Jahre 1886 wurde eine Kommission bestellt mit der Ermächtigung, auf Befragen den Kirchenregierungen, welche angeschlossene Gemeinden nicht haben, Vorschläge über die Ber= 86 wendung der Kollette zu machen. Seitdem ift eine Diasporatommission der Konferenz in fortlaufenber Thatigkeit und mit jedem Jahre mehrt fich die Bahl ber Kirchengebiete, in welchen regelmäßige Rolletten für die Diaspora des Auslandes veranstaltet werben, beren Ertrag, fo weit nicht die Kirchenregierungen für mit ihnen in fester Berbindung stehende Gemeinden Berwendung haben, meist auf Borichläge der Kommission der Konferenz zur 40 Berteilung gelangt. Gegenwärtig find es nur noch wenige Landesfirchen, welche sich von ber Beteiligung an diesem gemeinsamen Werke zurüchalten. Aber bei solchem Fortschritt kommt auch immer stärker die Uberzeugung zum Ausbruck, daß die Lösung der durch die Erwerbung ber Rolonien und die Steigerung des deutschen Handelsverkehrs mit dem Auslande ins Große gewachsene Aufgabe noch in den Anfängen steht und eines mit Ini= 45 tiative und erweiterten Befugnissen ausgestatteten Organs bedarf.

Im Zusammenhang hiermit steht die im Jahre 1900 durch die Gisenacher Konferenz angebahnte Ginrichtung einer beutichen evangelischen Stiftung für Altertums wiffenschaft bes heiligen Landes, als eines gemeinsamen Werkes ber evangelischen Lanbestrichen Deutschlands. Der Vorstand wird aus drei von der Rirchenkonferen, aus ihrer 50 Mitte abgeordneten Mitgliedern, aus einem Abgeordneten des Kuratoriums der Jerusalem= ftiftung und aus einem vom Borftand bes beutschen Balaftinabereins abzuordnenden ebangelischen Mitglied dieses Bereins gebildet, ber Borfipende und fein Stellvertreter foll bon ber Konferenz gewählt werden. Die für die Eröffnung des Instituts in Jerusalem erforberlichen Mittel sind gesichert und die Errichtung der Stiftung darf balb erwartet 56 werben.

In ihrer letten Tagung hat sich die Konferenz auch mit der für Kirche, Schule und Bertehr jo wichtigen Frage ber Berlegung des Diterfestes auf einen festen Termin beschäftigt und unter ber Boraussetzung, daß eine folche Festlegung allgemein gefchebe, Die Festlegung Des Oftersonntage auf einen bestimmten Conntag am Ende Des 60 Mary ober am Anfang bes April für zwedmäßig erklart. Damit ift ein erfter Schritt gethan. Die erwünsichte Berwirflichung biefes Gebantens bangt von internationalen und

interfonfessionellen Bereinbarungen ab.

Die Arbeit ber Konfereng in ben legten 23 Jahren erweift, bag bas Beburfnis einer 5 festeren Berbindung zwischen ben beutschen Landestirchen für gemeinsame praktische Aufgaben stetig machft und daß die Befriedigung dieses Bedurfnisses unbeschadet ber Gelbst ständigkeit der einzelnen Landeskirchen in Bekenntnis und Kultusordnung, in Berfassung und Regiment möglich ift. Deshalb ift schon in der Tagung von 1898 die Bildung eines ständigen Ausschusses in Aussicht genommen worden, um die Durchführung der von 10 ber Konferenz in den bisherigen Tagungen gefaßten Beschlüsse zu fördern. Im Jahre 1900 bestellte die Konferenz eine ständige Kommission von 6 Mitgliedern unter dem Vorsit bes Borftandes, um die Konfereng in der ihr obliegenden Forderung einer einheitlichen Entwidelung ber Buftande in ben einzelnen Landesfirchen zu unterftugen. Die Rommiffion foll die Wirkung ber Konferenzbeschluffe weiter verfolgen und die Befugnis baben, biefer-15 halb mit ben Kirchenregierungen in Berbindung zu treten und über die von den Kirchenbehörben ihr zugegangenen Mitteilungen ber Konferenz zu berichten. Die Rommiffion bat fich unter bem Borfit bes ftellvertretenden Konferenzvorftandes Wirklicher Oberkonfiftorialtat D. Braun fonftituiert. Bon ihrer Thatigfeit und weiteren Entwidlung wird es abhangen, ob die Gifenacher Rirchenkonfereng die geeignete Grundlage bietet für die Wahrnehmung 20 und wirksame Geltendmachung gemeinsamer Interessen der deutschen Landeskirchen. Wie eine auch in der Tagung von 1900 zur Besprechung gelangte Eingabe des Gesamtvorstandes des edungelischen Bundes in Übereinstimmung mit zahlreichen Kundgebungen in kirchlichen Synoden und Bersammlungen es ausspricht, bedarf es nicht allein des Gebankenaustausches zwischen den Kirchenbehörden zur Förderung einer einheitlichen Entwide-25 lung ihrer Zustände, sondern um gemeinsames Handeln für über die Landesgrenzen hinausreichende Aufgaben im Inlande und Auslande und um Gewinnung eines bierzu befähigten und befugten Organes. Dies Bedürfnis hat fich in ben letten Jahren mit folder Dringlichkeit geltend gemacht, daß entweder die Rirchenkonfereng von den an ihr beteiligten Rirchenregierungen in ber Richtung umgestaltet werben muß, um die Fürsorge für die eban-30 gelischen Gemeinden im Auslande und in den beutschen Kolonien, die Wahrnehmung der ebangelisch-firchlichen Intereffen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften und ben Be hörden bes beutschen Reiches, die Förderung gemeinsamer firchlicher Aufgaben, welche ihrer Natur nach innerhalb ber einzelnen Landesfirchen nicht gelöft werben fonnen, felbfttbatig in die Sand zu nehmen, ober daß fie einer neuen zwischen ben Landesherren zu verein-35 barenben Ordnung Blat macht, nach welcher unbeschabet ber inneren Gelbftftanbigfeit ber Landesfirchen ein die Gemeinschaft ber Landesfirchen bertretenbes Organ für die Erfüllung bestimmt vorgezeichneter und begrenzter Aufgaben mit der erforderlichen Macht der Initiative und Exefutive ausgestattet wird. Rommissionen ber Kirchenkonfereng auf Grund ihrer bisberigen Beschäftsordnung find ben neu erwachsenen bedeutenden Aufgaben nicht 40 mehr gewachsen. Namentlich wird ein ju ftandiger und wirfungevoller Pflege ber ge meinsamen Intereffen berufenes Organ nicht aus Majoritätswahlen ber Rirchenkonferen hervorgeben durfen, fondern bon ben Rirchenbehörden unter gu vereinbarender Berudfich tigung ber Größe und ber Bedeutung ber einzelnen Landesfirchen zu bestellen fein. Für eine neben ber mit fortlaufenden Geschäften betrauten Inftang periodisch gusammentretende, 45 jur Beratung über grundfähliche Fragen berufene Berfammlung, wird auch die Singugiehung von Bertretern ber synodalen Rörperschaften neben Abgeordneten ber Kirchenbebörden vielfach gewünscht. So ift burch die neuere Entwickelung in Rirche, Staat und Reich die Rirchenkonferenz nach fast 50jähriger vielfach fruchtbarer und anregender Thätigkeit vor eine für bas gesamte evangelische Deutschland bedeutsame Wendung gestellt. v. b. Gols.

Konferenz, freie kirchlich-foziale. — Litteratur: Berhandlungen ber freien firchlichjogialen Ronfereng zu Raffel am 27. u. 28. April 1897, Berlin 1897; D. von Dergen, Landesfirden tum und fogiale Frage, Bortrag bei ber zweiten hauptversammlung gu Barmen am 9. und 10. Rovember 1897, Berlin 1897; Die britte hauptversammlung gu Berlin am 19. und 50. Abril 1898, Berlin 1898; Die vierte Hauptversammlung zu Berlin am 11. und 12. April 1899, Berlin 1899; Die vierte Hauptversammlung zu Berlin am 11. und 12. April 1899, Berlin 1899; Die jünfte Hauptversammlung zu Erfurt am 17. bis 20. April 1890, Berlin 1899; Die jünfte Hauptversammlung zu Erfurt am 17. bis 20. April 1900, Berlin 1900; Heift 1—22 ber freien kirchlich-sozialen Konserenz, Berlin 1899—1901 (teilweize identisch mit dem Protokol der 4. bis 6. Hauptversammlung sowie dem Bericht über den Frauenkursus); Deutsch-Evanse gelisches Jahrbuch für 1899, 1900 u. 1901, herausgeg. im Austrage der freien kirchlich-sozialen Konferenz vom Pfarrer Lic. Weber, jest verschmolzen mit der Neuen Christoterpe; Lic. Mumm, Kirchlich-joziale Chronit, Gütersloh 1901; Monatsblatt seit 1898: Blätter aus der Arbeit der freien firchlich-sozialen Konserenz, seit 1901 unter dem Titel: "Kirchlich-soziale Blätter" (Aust. 3700).

Nach bem Ausscheiben ber meisten sich zur kirchlichen Rechten rechnenben Mitglieber 6 aus bem evangelisch-sozialen Kongreß im Frühjahre 1896 war es für dieselben bringenb geworden, ein Organ zu schaffen, das auf weniger breiter Basis, doch in größerer Einheitlichkeit, die soziale Aufgabe der Kirche, ohne Parteipolitik zu treiben, in Angriff nahm.

Nachbem ber Gebanke eines Kirchentages ventiliert aber balb wieder aufgegeben war, trat in Raffel, wo ohnehin in einer Paftoralkonferenz ähnliche Gebanken laut geworben 10 waren, den 27. und 28. April 1897 die freie firchlich-foziale Konferenz zusammen; eine Feftpredigt bes Evangeliften Dammann aus Effen (jest Gifenach) leitete fie ein; bie Berangiebung berjenigen Rreife, die ber Evangelisations- und Gemeinschaftsbewegung auf firchlichem Boben angehören, tvar von Anfang an in Aussicht genommen. Um Begrüßungsabend, 27. April, entwidelte Sofprediger Stoder ben Grundgebanten ber neuen Bereinigung: 15 "Benn wir heute die Notwendigkeit der fozialen Arbeit betonen, treiben wir eine undankbare Arbeit. Aber wer einmal bas foziale Blut geleckt hat, ber kommt in feinem Leben nimmermehr davon los! Und wer ein rechter Chrift ift und weiß, was uns Gott an ber Reformation gegeben hat, der kommt nimmer wieder davon los, mit der deutschen Bolks-feele unabläffig um den Glauben zu ringen. Das aber wollen wir auf unserer kirchlich= 20 fogialen Ronfereng thun. - Auf unferem Programm fteht firchlich-fogial. Man hat uns beshalb fpottend zugerufen : erft driftlich-fozial, bann evangelijch-fozial ! Run firchlich-fozial ! Aber biefe Begriffe wollen boch alle bas eine fagen : bag für bas evangelische Chriftentum eine Notwendigfeit besteht, feine Lebensträfte auch ber fogialen Frage guguwenden, fonft rollt unfer Bolf in ben Abgrund. — Mit sozialen Dingen ift nicht zu scherzen. Da treffen 26 religiöse und sittliche Kräfte mit wirtschaftlichen Rotftanden zu einer ungeheueren explofiben Dacht zusammen. Wenn nicht bie rechten Seilmittel gefunden werben, fann felbst ein fo gewaltiges Reich, wie bas Deutsche, an ben sozialen Dingen in die größten Schwierigfeiten tommen . . . Wir wollen frei fein, unabhängig nach oben und unten. Wir wollen firchlich fein und die Kirche ber Reformation nicht fallen laffen — auch unfirch= 30 lichen Konventifeln gegenüber, die boch die großen Aufgaben ber Zeit nicht löfen können. Bir wollen fogial benfen, empfinden und handeln. - Bolfstum und Chriftentum muffen einander durchdringen. Das ist der Weg für eine glückliche beutsche Zukunft. Wir konnen nicht glauben, daß bas politische Deutschland in der Sozialdemokratie, das kirchliche im Unglauben untergeben foll. Wir glauben an eine beutsche Zufunft; alle, Die mit une 85 baran glauben, feien willfommen."

In der Hauptversammlung am folgenden Tage, die 400 Teilnehmer zählte, wurde ein Borstand von 11 Herren und zum Borsigenden Graf Solms-Laubach (gest. 1. September 1900) gewählt. Den ersten Bortrag hielt Hosprediger a. D. Stöcker über das Thema "Die gesährdete Lage der Resormationskirche in Deutschland auch auf sozialem 40 Gebiet". In knappem, bewegtem Bort legte hier Stöcker das Ziel seiner Kirchenpolitik dar. Dr. Dunder, damals Konsistorialrat in Dessau, erörterte die Berechtigung und die Schranken der sozialen Arbeit der Kirche; Bastor Lie. Weber brachte die Bildung von Arbeitskommissionen in Borschlag; zu den vieren, die er nannte, sind später noch drei

weitere hinzugetreten ; es find folgende :

1. Für das Gebiet des Bekenntnisses, des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik; Borfitzender: Hofprediger a. D. Stöcker-Berlin.

2. Ebangelisation und Gemeinschaftspflege; Borsitzenber: Bastor Dammann-Gisenach. 3. Die soziale Aufgabe; Borsitzenber: Oberlandesgerichtstat Dr. Dunder-Naumburg a. S.

4. Breffe, Runft und Litteratur; Borfitender: Bfarrer Lie. Beber=DR.=Gladbach.

5. Apologetit; Borfitsender: Oberlehrer Dr. Dennert-Godesberg.

6. Erziehung und Schule; Borfigende: a) Ghmnasialdirektor a. D. Dr. Lüttgert-Bielefeld, b) Lehrer a. D. Diehl-Frankfurt a. M.

7. Frauenfrage; Borsitzender: Pfarrer Burchardt-Berlin.
Schließlich wurde in Kassel die Konstituierung einer ständigen, jährlich zusammentretenden freien kirchlich-sozialen Konserenz als einer Arbeitsgemeinschaft beschlossen. Es war kein himmelstürmender Optimismus, der erste soziale Frühling der Jahre 1881—1890 war vorüber. Die ganze Verhandlung stand unter dem Eindruck des sozial-politischen

Rudichlags. Die Schwenfung bes preußischen Oberfirchenrats, die Behandlung, die Stöcker 60

mannigfach erfuhr, die politische Abgrenzung gegen Naumann wirkten nach. Doch waltete bas Bewußtsein vor, daß die Arbeit innerlich nötig sei und barum auf bas Wellenthal auch wieder der Wellenberg folgen werde. Zunächst freilich ging es gar langsam vorwärts. Obwohl nur ein Jahresbeitrag von 1 Mt. gefordert wurde, hatten sich bis zur 52. Hauptversammlung 10. November 1897 in Barmen noch nicht 100 Mitglieder gefunden. Sier wurde ein Generalfefretar, Ernft Bohme-Berlin, ernannt; einen zweiten bebeutsamen Schritt that die Konferenz am 1. Januar 1898 mit der Herausgabe der von dem unermüblichen Generalsefretar geleiteten Monatsblätter "Aus der Arbeit der freien firchlich-fogialen Konfereng". Die erfte, Rummer brachte die Arbeitsplane ber Rommiffionen. 10 Die 5. Rommiffion nahm unter Dr. Dennerts Leitung alsbald bie Berftellung eines Bolfsuniversallegitone in Angriff; 152 Mitarbeiter ftellten bis Berbft 1900 einen ftattlichen Band von 1300 Seiten mit vielen Beigaben ber, ber zu billigftem Breife bas erfte fleine driftliche Konversationslexifon barftellte.

Die britte Hauptversammlung zu Berlin am 19. und 20. April 1898 gehalten, be-

15 fcbloß folgende Richtlinien.

I. Betreffe ber Rirche. 1. Bir halten an ber Bolfefirche ber Reformation fest, seben aber ihren Bestand und ihre Wirtsamkeit an die gegenwärtigen Formen bes Staats- und Landesfirchentums nicht unbedingt gebunden.

2. Auch in der Bolfslirche muß die Leitung wie bas Leben barauf gerichtet fein, die

20 Rirche zu einer Berfammlung ber Gläubigen auszugestalten.

3. Dazu ist es unerläßlich, daß biblisch-gläubige Männer die Umter und das Regi-ment der Kirche sowie die theologischen Professuren inne haben. 4. Alles Wirken der Kirche muß die Bekehrung der Herzen, die Herausbildung driftlichentschiedener Berfonlichkeiten und die Belebung des evangelischen Chriftenvolkes jum Biel 25 haben.

II. Betreffe ber Gemeinschaften. 1. Bir feben in bem Gemeinschaftsleben, sonberlich unter ben borbandenen firchlichen Berbaltniffen, einen ber gewiesenen Bege, gläubige in ber Schrift gegrundete Perfonlichkeiten herangubilden, die in gegenseitiger Stärkung und Erbauung ihr Chriftentum vertiefen.

2. Ebenjo ift uns die Evangelisation eines ber unserer Rirche gegebenen Mittel, per fönlich-driftliches Leben zu weden und die evangelische beutsche Chriftenheit mit den Lebens-

fraften bes Evangeliums zu burchbringen.

3. Der freie Anschluß ber Gemeinschafts- und Evangelisationsbewegung an bie be stebenbe Rirche ift ein Segen für beibe und die Bedingung ihrer gesunden Entwidelung 35 und Erstarfung, um ben gemeinsamen Kampf gegen die antidriftlichen Machte ber Beit wirksam zu führen.

III. Betreffs bes Sozialen. 1. Unfer Berr Chriftus fpricht: Dich jammet bes Bolks. So follen auch seine Junger nicht nur an dem Bohl und Webe bes em

zelnen, sondern an bem Gefamtzuftanbe bes Bolfes teilnehmen.

2. Chriftus hat, ebenjo wie die Apostel, die Stellung bes Menschen gum irbifden

But als wichtig für die Entscheidung zum himmelreich anerkannt.

3. Das Coziale ift in unferen Tagen einerseits als hindernis des Glaubens für weite Schichten bes Bolfes, andererfeits als Bethätigung ber Bruberliebe und Gerechtig

feit für bie lebendigen Chriften, besonders zu berücksichtigen.

Uber Evangelisation und Generalspnobe handelten fritisch Baftor Dammann, Der mittelnd Baftor Burchardt. Professor D. v. Nathusius und Baftor Dr. Byneten icht berten bie soziale Arbeit als Seelsorge am Bolke. Am Abend bes ersten Tages grusten fich Ronferenz und ebang. Arbeiterverein zu Berlin; bie Konferenz hatte biefen anfango 1898 gegründet und unterftut ihn bis heute mannigfach.

Auf der 4. Hauptversammlung am 11. und 12. April 1899 wurde eine Berline firchlich-soziale Frauengruppe gegründet. Die Frauenfrage, über die D. v. Nathusund Stöcker referierten, stand im Mittelpunkt des Interesses; ein besonderer kirchlich-sozialer Frauenfurfus schloß sich vom 13. bis 15. April an. Außerdem wurden von Geminat oberlehrer Bochterle und Brof. Krieg Referate erstattet über die Bedeutung der Gemein

55 Schaftspflege für die Erbauung bes einzelnen und ber Gemeinde. Baftor Mabling fragte: Ift das Ziel, welches Wichern der Bollstirche stedte, erreicht? Seine Antwort wies be sonders auf die schon von Wichern gegeißelten Schaben ber innerlich unwahren Rom firmationspragis, an der unfere Bolksfirche frankt. Das Referat bildete zugleich die Aba leitung zur 5. Hauptversammlung vom 18. bis 20. April 1900 in Erfurt, auf ber Stöder

60 Wicherns Bahnen die Anderung biefer Konfirmationspragis forderte : "An Stelle M

Blaubensbekenntnisses und bes Gelübbes tritt die feierliche Mahnung zur Treue im Glauben und Leben. Das Gebet um ben heiligen Geist, Handauflegung und Segen, bleiben wie bisber. Der erste Empfang des heiligen Abendmahls wird ein freier, von ber Ronfirmation losgelöfter Alt berer, Die bas beilige Satrament begehren." Stoders ein= ftimmig angenommene Erfurter Thefen stehen seither im Mittelpunkt ber kirchlichen Dis- 6 tuffion; mehrere hefte ber freien firchlich-fozialen Konferenz suchen die Klärung ber Meinungen zu fördern; zwei Hefte, 103 Gutachten zu den Erfurter Thesen enthaltend, sind bereits erschienen. Außerdem bot in Erfurt Pastror Stockmayer biblische Ausführungen über Einzelschuld und Gesamtschuld, Einzelwirken und Gesamtwirken, Prof. Dr. Stammler und Oberlandesgerichtsrat Dr. Duncker entwickelten die sozialen Gedanken des dürgerlichen 10 Gesethuches, Frl. Dr. med. Tiburtius und Dr. med. Zacke sprachen über die Ausbildung der Arztin resp. der Arztgehilfin, Generalsekreter E. Böhner schiedlich-sozialen Frauengruppe unter den Gemarkeiterinnen Berlins, die 2. Oksehner 1900 zur Markstindung eines Kannerkarzins der Gemarksitzeinnen bei Arzeitsprache tober 1900 jur Begrundung eines Gewertvereins der heimarbeiterinnen für Konfektionsund Bafchebranchen führte; vgl. die Ausführungen bes Unterzeichneten in der "Sozialen 15 Praxis", X. Jahrgang, Rr. 18. Obwohl die Heimarbeiterinnen seither als unorganisierbar galten, gablt ber Berein boch nach halbjährlichem Bestehen schon 584 Mitglieder; Bereinsorgan : "Die Beimarbeiterin." Damit war auch die stete Rublung mit den aufblübenden driftlichen Gewerkschaften gegeben. Eine Bolksversammmlung der unmittelbar bevorftebenden Stuttgarter Tagung (28. bis 31. Mai 1901) gilt der beutschen Gewerkschafts- 20 bewegung. Im übrigen lauten die Themata ber Stuttgarter Tagung: Wie gewinnt die Evangelisation eine lebendigere Fühlung mit der Bolkskirche? Die Durchführung der neuen Gesetze über Zwangs ober Fürsorgeerziehung. Die Gemeinschaftsbetvegung eine Berwirklichung von Luthers Gedanken. Was ist zu thun, um das spnodale Leben volkstümlicher und zu einer Bertretung aller Schichten der Gemeinde zu gestalten? Die kirchen= 25 gesetzliche Durchsührung der Ersurter Thesen. Die Verbreitung billiger christlicher Bolksschriften. Der Kamps gegen den Hädelschen Monismus der Die Nutybarmachung der schieften Kommission für apologetische Vorträge. Kann ein Christ Sozialdemokrat, kann ein Sozialskamenter Christ kein? bemofrat Chrift fein? Offentliche Meinung und driftlicher Boltegeift. Die Stellung jum biblifchen Gottesglauben im Zeitungewefen ber Gegenwart. Die Notwendigkeit ber 30 Bittven- und Baisenversorgung mit besonderer Berücksichtigung ber Heimarbeit. — Die Ronferenz zählt anfangs Mai 1901: 1430 Mitglieder; erster Borfipender ift Oberlandesgerichtsrat Dr. Dunder in Naumburg a. S., zweiter Borsitsender Reichs- und Landtags-abgeordneter Henning in Berlin. Der Vorstand zählt 66 Mitglieder in allen Gegen-ben Deutschlands; Unterorganisation besteht bereits in Bayern, Hannover, Pommern, Rhein- 36 proving, Schlefien, Schleswig-Holftein und Württemberg. August 1901 gahlte Die Ronsereng 1610 Mitglieder.

Der Unterzeichnete, ber ber Konferenz seit 1. April 1900 als Generalsefretär dient, saßt als das Ziel, an dessen Erreichung die Konserenz mitarbeitet, ein Doppeltes auf. Im Bolksleben soll durch den Dienst des Christen in Gesetzebung, Berwaltung, Ge-40 werkschaft und Genossenschaft — nicht nur durch Armengroschen — die Feindschaft des wirtschaftlich Schwachen gegen die Kirche entwurzelt werden. In der Kirche sollen die Formen gesucht werden, die der prinzipiellen Krast des Evangeliums (1 Ko 3, 21. 22) in unserer Zeit Raum schaffen, alles moderne Leben heiligend zu durchdringen; es gilt die geistliche Individualität zu sestigen und im Kampf zu härten, das evangelische Gemeinde-45 leben durch das Zusammenwirten derer, die sich mit Ernst Christen nennen, zu erdauen, und die freie evangelische Volkstirche durch Hörderung sirchlicher Unabhängseit von den Schwantungen der inneren Politik zur Ersüllung ihrer Ausgabe an der deutschen Bolkssieele tüchtig zu machen.

## Roufeffionstunde f. Symbolit.

50

Roufessionswechsel. — Mejer, Kirchenrecht, 3. Aufl., Göttingen 1868, § 207; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1020 ff.; Friedberg, Kirchenrecht, 4. Aufl., Leipzig 1895, S. 240; A. B. Schmidt, Der Austritt aus ber Kirche, Leipzig 1893.

Ronfessionswechsel ist der Abertritt von einer christlichen Bekenntniskirche zur anderen. Den Ausdruck gleichbedeutend mit Religionswechsel zu gebrauchen, ist inkorrekt. Für Deutsch 55 land hat bisher twesentlich nur der Wechsel zwischen den protestantischen Konfessionen und der römisch-katholischen praktisches Interesse, es wird daher bloß von diesem hier zu bandeln sein.

Jeber Konfessionswechsel fett eine rechtlich zugelassene Mehrheit nebeneinander beftebenber Konfessionen boraus; wo nur eine Konfession anerkannt, bezw. gebulbet wirt, ba fann fein Wechsel ber Konfession stattfinden. Die vorreformatorische Zeit fannte ibn aus biefem Grunde nicht; vielmehr wurde bamals nicht blog feitens ber Rirche jebe 216-5 weichung von ihrem Bekenntnisse als Delikt aufgefaßt, sonach rechtlich nicht zugelassen, sondern ebendasselbe geschah auch staatlicherseits (siehe die AU. "Apostasie" Bd I S. 698, "Härefie" Bb. VII S. 319, "Schisma"). Erst als bie evangelisch gefinnten Landesherren und hierauf auch bas beutsche Reich (Augsburger Religionsfriede von 1555) bem vorreformatorifchen Reberrechte bie fernere Unerfennung berfagten, und fpater bas Reich (Beft-10 fälischer Friede von 1648) als allgemeine Ginrichtung vorschrieb, daß unter gewiffen Boraussehungen Broteftanten in fatholischen und Ratholifen in protestantischen Territorien ruhig und mit burgerlichen Rechten gebulbet werben mußten, konnten auch barüber fich Regeln bilben, wie bei bem Bechfel awischen beiben Konfessionen zu verfahren fei. Naber ausgestaltet find bie Regeln bann erft bei Entwidelung bes mobernen Tolerangpringipes, 15 nach welchem ber Staat in ben Rirchen blog mehr ober minder begunftigte Benoffen-

schaften erkennt und fie bemgemäß rechtlich behandelt (f. den A. "Tolerang"). 3war die römisch-katholische Rirche hat ihrerseits den vorreformatorischen Standpunkt

festgehalten. Indem sie nach wie vor annimmt, die einzige bestehende Kirche zu sein, und alle giltig Getauste als Mitglieder betrachtet, hat sie für den Gedanken des Konfessions-20 wechsels keinen Raum, sondern charakterisiert den Ubertritt zum Protestantismus als ein Berfallen in das Delikt der Regerei und des Schisma, ben Ubertritt vom Protestantismus als eine Rudkehr aus biefem Glaubensirrtum zur Erkenntnis der Wahrheit, bezw. als Unterwerfung unter bie biese Wahrheit handhabende firchliche Autorität. Go nimmt fie benjenigen, ber fich bon ihr zu einer anderen Rirche wendet, in die Bucht (Mediginalstrafe) 26 bes Bannes, in welcher nach ibrer Unnahme auch die geborenen Brotestanten find, und verlangt von bemjenigen, ber jum Ratholicismus übertritt, bag er nicht blog bas fatholijde Glaubensbefenntnis ablege, sonbern auch befenne, als Protestant in ber Gunbe ber Regerei gewesen zu fein, baburch bie Rirche beleidigt zu haben, nunmehr aber biefer Gunde reuig absagen, und die Strafe bes begangenen Delittes willig auf fich nehmen ju 30 wollen, indem man die Absolution davon erbitte. Wenn zuweilen bei diefer fog. Abiuratio haereseos Formeln angewendet worden find, die außerdem auch noch Verfluchungen, namentlich berer, burch bie man in den Irrtum verführt worden fei, enthalten, fo beruhen biefe nicht auf firchlicher Nötigung, sondern auf Zwedmäßigfinden der die Abschwörung entgegennehmenden Briefter. Belege und Litteratur f. bei Dejer § 207, Not. 8; Richter, 35 Dove, Rahl S. 1020.

Die evangelischen Rirchen halten ben Austritt aus ihrer Mitte für rechtlich volltommen möglich, aber allerdinge für eine Untreue; eine bestimmte Form für benfelben haben fie baber gleichfalls nicht. Cobald fie, fei es burch ausbrudliche Erflärung bes Mustretenben, fei es vermöge konfludenter Sandlungen besselben, wie 3. B. baß er am Abendmahl ber 40 anderen Konfession, oder bag er regelmäßig an ihrem Gottesdienste teilnimmt, seinen Austritt erkennen, behandeln fie ihn feelforgerisch nicht mehr als Mitglied; nur bag fie etwa noch über ben Abgefallenen beten. - Bon bemjenigen, ber zu ihnen aus eina fremben Konfession herübertritt, verlangen fie niemals etwas ber fatholischen Abjuration ähnliches, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehrauffaffung entsprechendes glaubwürdiges 45 Befenntnis, worauf fie ihn jum Abendmahl als bem signum communionis julaffen. Manche Landesfirchen machen diese Zulaffung, ähnlich wie katholischerseits die Absolution von der Häresie ein bischöflicher Reservatfall ist, so, aber doch nur im Interesse firchen regimentlicher Aufficht, von der Genehmigung des Superintendenten abhängig. 3m übrigen ist die Aufnahme ein pastoraler Aft. Un der Brüfung des Bekenntnisses werden bin und 50 wieder auch die Gemeindevorstände beteiligt. Bgl. Mejer a. a. D. Not. 10; Richter, Dove, Rabl S. 1024 Anm. 4; Sinidius, Die preugifden Kirchengefete Des Jahres 1878, S. 172 ff.

Die Regelung bes Nebeneinanders verschiedener Konfessionen, wie der Schutz ber Be wiffensfreiheit bes Einzelnen, ift bie Sache bes Staates; bemgemäß find Die Rechtsregen 55 auch über ben Konfessionswechsel staatliche. Das Berbot ber Prosellytenmacherei bedaute heutzutage nur, daß (Breuß. Allg. Landr., Teil 2, Tit. 11, § 43 f.) "eine Religions partei, die Mitglieder der anderen durch Zwang oder liftige Uberredungen" nicht jum Uebertritt verleiten, und bag "niemand unter bem Borwande bes Religionseifers ben Sausfrieden ftoren, ober Familienrechte franten" foll. (Sonftiges Bartifularrecht Deja 60 a. a. D. Rot. 4; Richter, Dove, Rahl S. 1021 Anm. 1); in Ofterreich war bis 1868

ben Protestanten überhaupt verboten, Ratholifen zu bekehren. Um ben Streit über bie Urteilsfähigfeit bes einzelnen Konvertiten thunlich auszuschließen, hat ber moberne Staat allenthalben ein bestimmtes Alter gesetzt, vor welchem eine solche niemals und nach welchem fie, falls nicht positive Gegengrunde vorliegen, immer als vorhanden angenommen wird, fog. Dietretionsjahr (f. b. A. Bb IV S. 708). Die Bedingungen ber Aufnahme ju 6 orbnen, überläßt er ben Kirchengenoffenschaften selbst; nur daß er etwa vorschreibt, niemanben aufzunehmen, ber aus ber Rirche, welche er verläßt, noch nicht ausgetreten fei. Allgemein hingegen ordnet er die Form diefes Austrittes, da ihm für seine staatliche Praxis daran liegen muß, mit Sicherheit zu erkennen, ob er jemanden noch, oder ob er ibn nicht mehr als Mitglied einer bestimmten firchlichen Genoffenschaft zu behandeln habe. 10 Früher wurde babei regelmäßig eine Erklärung bes Austretenden an ben bisberigen Geelforger und zuweilen ein Entlassungsschein besselben gefordert. Das österreichische intertonfessionelle Gefet vom 25. Mai 1868 und das preußische Gefet betr. den Austritt aus ber Rirche vom 14. Mai 1873 erforbern bloß noch eine Erklärung vor der Staatsbehörde, durch welche der Austritt hierauf an die betreffende Kirche angezeigt wird. Die 15 Ernftlichkeit bes Schrittes wird, nach preußischer Ordnung, durch zwei Magregeln gesichert. Einmal muß die Zuprotofollnahme der Austrittserklärung bei der kompetenten Behörde — bem Richter des Wohnortes — mindestens vier Wochen vorher beantragt sein, und schon von biefem Antrage wird ber Borstand ber Kirchengemeinde, welcher ber Antragsteller bis babin angeborte, benachrichtigt. Zweitens bleibt, bamit nicht eine erhöhte firchliche Gemeindelast 20 leichtsinnige Austritte veranlasse, ber Ausgetretene zu ben vermögensrechtlichen Leistungen, welche auf der Kirchengemeindeangehörigkeit beruhen, noch ein Jahr und zu Tragung außerordentlicher derartiger Baulasten noch zwei Jahre verpflichtet. Partifularrecht s. bei Rejer a. a. D. Rot. 6; Richter, Dove, Rahl S. 1022 Unm. 3; Hinschius S. 169 ff.

Richt uninteressant ist die Statistik der wirklich erfolgten Übertritte. 3ch gebe sie 25 nach ben ftatiftischen Mitteilungen ber Gifenacher Kirchenkonserenz für Deutschland und Ofterreich für die Jahre 1880—1899.

| Deutschland. |             |                                |              |             |                                   |                     |    |  |  |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----|--|--|
|              |             | Abertritte zum Protestant, von |              |             | Austritte aus bem Protestant. zum |                     |    |  |  |
|              | Judent.     | Ratholiz.                      | Sonst. K.Ger | n. Judent.  | Ratholiz.                         | Sonst. A.Gem.       | 80 |  |  |
| 1880         | 172         | 1658                           | 1082         | 19          | 330                               | 1676                |    |  |  |
| 1881         | 235         | 1598                           | 776          | 10          | 328                               | 1322                |    |  |  |
| 1882         | 193         | 1659                           | 853          | 17          | 313                               | 1315                |    |  |  |
| 1883         | 198         | 2180                           | 911          | 13          | 334                               | 1686                |    |  |  |
| 1884         | 208         | 2170                           | 1051         | 15          | <b>446</b>                        | 1629                | 35 |  |  |
| 1885         | 237         | 2289                           | 897          | 4           | 472                               | 1360                |    |  |  |
| 1886         | <b>243</b>  | 2491                           | 804          | 11          | 517                               | 1769                |    |  |  |
| 1887         | 325         | 2497                           | 825          | 11          | <b>46</b> 0                       | 2146                |    |  |  |
| 1888         | 457         | 2675                           | 921          | 11          | 487                               | 2155                |    |  |  |
| 1889         | <b>39</b> 6 | 3033                           | 885          | 13          | 571                               | 1877                | 40 |  |  |
| 1890         | 389         | 3105                           | 923          | 15          | 554                               | 3157                |    |  |  |
| 1891         | 447         | 3202                           | 762          | 7           | 442                               | 3981                |    |  |  |
| 1892         | 361         | 3342                           | 842          | 14          | 550                               | 3094                |    |  |  |
| 1893         | <b>5</b> 00 | 3532                           | 848          | 11          | 589                               | 2637                |    |  |  |
| 1894         | 391         | 3821                           | 1042         | 14          | 659                               | 2985                | 45 |  |  |
| 1895         | 489         | 3895                           | 984          | 15          | <b>588</b>                        | 2961                |    |  |  |
| 1896         | 465         | 4366                           | 957          | 21          | 664                               | $\boldsymbol{5629}$ |    |  |  |
| 1897         | 482         | <b>446</b> 9                   | 982          | 17          | 705                               | 3049                |    |  |  |
| 1898         | 478         | 5176                           | 904          | 18          | 699                               | 2814                |    |  |  |
| 1899         | 488         | <b>554</b> 9                   | 885          | 25          | 660                               | 2681                | 50 |  |  |
| Öfterreich.  |             |                                |              |             |                                   |                     |    |  |  |
|              |             | Übertritt                      | e zur        |             | Austritte aus der                 |                     |    |  |  |
|              | Aug         | sb. Konf.                      | Helv. Konf.  | Augsb. Konf |                                   | ionf.               |    |  |  |
| 1880         |             | <b>4</b> 07                    | 280          | 155         | 148                               |                     |    |  |  |
| 1881         |             | 415                            | 302          | 167         | 134                               |                     | 55 |  |  |
| 1882         |             | <b>459</b>                     | 358          | 217         | 193                               |                     |    |  |  |
| 1883         |             | 464                            | 389          | 201         | 191                               |                     |    |  |  |
| 1884         |             | 492                            | <b>33</b> 5  | 252         | 267                               |                     |    |  |  |
| 1885         |             | 477                            | 412          | 252         | 205                               |                     |    |  |  |
| 1886         |             | 643                            | 362          | 289         | 222                               |                     | 60 |  |  |

43\*

|    |      | Übertri      | tt zur | Austritt aus ber |            |  |
|----|------|--------------|--------|------------------|------------|--|
|    |      | Augsb. Konf. |        | Mugsb. Konf.     | Selv. Ronf |  |
|    | 1887 | 599          | 389    | 255              | 267        |  |
|    | 1888 | 510          | 401    | 298              | 248        |  |
| 5  | 1889 | 586          | 419    | 314              | 236        |  |
|    | 1890 | 620          | 379    | 302              | 210        |  |
|    | 1891 | 740          | 364    | 419              | 242        |  |
|    | 1892 | 597          | 424    | 377              | 219        |  |
|    | 1893 | 798          | 410    | 426              | 264        |  |
| 10 | 1894 | 755          | 424    | 406              | 273        |  |
|    | 1895 | 757          | 410    | 473              | 258        |  |
|    | 1896 | 947          | 464    | 495              | 273        |  |
|    | 1897 | 927          | 431    | 469              | 287        |  |
|    | 1898 | 1181         | 417    | 469              | 275        |  |
| 15 | 1899 | 5886         | 506    | 499              | 286        |  |

Ich bemerke, daß die Zahlen für Deutschland in allen Spalten hinter der Wirklicketeit etwas zurückleiben, da nicht alle Landeskirchen statistische Angaben geben, und daß die Angaben über die Austritte aus der evangelischen Kirche vermutlich etwas zu niedrig sind, da nicht alle Austritte zur amtlichen Kenntnis kommen. Trot dieser Ungenauigkeiten vesigt die Tabelle, daß die Häufigkeit des Konsessischsechsels im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte stetig zugenommen hat, und daß der Übertritt vom Katholicismus zum Protestantismus in stärkerer Progression gestiegen ist als der Übergang vom Protestantismus zum Katholicismus.

Konsirmation. — Litteratur: Zur Salbung und mittelalterlichen Konsirmation: 25 Bingham, Antiqu. Bb XII; Martene, De ritibus Bb I, c. 1; Kraus. Christl. Altert.: Salbung; Kirchenlex. Bb IV: Firmung. Zur protestantischen Konsirmation: B. Caspari, Die Konsirmation: Diehl, Zur Gesch. der Konsirm. Zur gegenwärtigen Bewegung: Hefte der freien kirchl.-soz. Konserenz, Heft 11—12, 15—16.

In biefem Artifel foll, um Abergriffe in andere Artifel zu vermeiben, die Konfirma-30 tion unter bem Gesichtspunkt ber firchlichen Sandlung betrachtet werden. Es handelt sich um einen firchlichen Aft, welcher bei ber griechisch-romischen Salfte ber Chriftenbeit als Saframent im vollsten Ginne gilt, bon ber protestantischen Salfte als Saframent ebenjo einmütig als scharf abgelehnt worden ift, während sich gerade bei biefer Salfte eine neue firchliche Sandlung gebildet hat, bie auffallenberweife ben Ramen bes verworfenen Safra-85 mentes trägt. Die Entwidelung zu einem felbftftändigen Saframent geht auf die Uberfchätzung zurud, welche ichon die alte Kirche zweien mit ber Taufe verbundenen Sand lungen, ber Salbung und ber Sandauflegung, angebeihen ließ, und nicht auf eine Einsetzung durch Jesus. Die Bersuche ber fatholischen Theologen, einen Schriftbeweis für biefe Einsetzung zu führen (3. B. Schang, Die Lehre von ben bl. Safr. § 23), beweifen 40 letteres jur Benuge. Bas aber die beiden genannten Sandlungen betrifft, fo fei binfichtlich ber Sandauflegung auf ben Artitel Bb V G. 389 verwiefen. Sinfichtlich ber Galbung sei bemerkt, daß fie an ben neutestamentlichen Aussagen und Berichten über die Taufe feinen Anhalt hat, und bag beren vollständiges Schweigen in biefem Falle es boch boch unwahrscheinlich macht, daß die Taufe schon damals mit ber Salbung verbunden war. Aba 45 die Salbung ift jedenfalls fruh zur Taufhandlung verwendet worden. Man wird taum fehlgreisen, wenn man sie als symbolische Darstellung ver Geistesmitteilung versteht (1 30 2, 20, 27); auch ist die Tause als Aft der Aufnahme in die königliche Priesterschaft (1 Pt 2, 9) in Anschlag zu bringen (Tertull. De bapt. c. 7: Egressi de lavaero perungimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua ungi oleo de cornu 50 in sacerdotio solebant, ex quo Aaron a Moyse unctus est, unde Christus dicitur a chrismate; eine ähnliche Deutung bei Chrill Hierof. Mpft. Rat. 3, c. 6). Dicke finnbildliche Handlung ift schon sehr bald als ein zweiter selbstständiger Teil neben die Taufe mit Wasser gestellt worden. Die Frage, ob Tertullian und Chprian von ber Salbung wirklich und zwar im Unterschiebe von ber Baffertaufe bie Mitteilung bes Geiftes 55 abhangig gemacht haben, ober ob fie die Salbung nur dazu benütt baben, um an fie bas gweite Stud ber Taufe: Die Beiftesmitteilung anzuschließen, also Die Frage, ob fie wirflich zwei selbstständige, wenn auch miteinander verbundene Sandlungen angenommen babm: die Taufe, welche die Bergebung ber Gunden, und die Salbung, welche den bl. Geift in besonderem Grade mitteilt, ober ob fie eine einheitliche Taufhandlung angenommen und

nun aus fatechetischem Intereffe bie Gunbenbergebung und bie Beiftesmitteilung berartig verteilt haben, bag die erstere burch die Baffertaufe, die zweite burch die Salbung gur Unschauung gebracht werden sollte, wird strittig bleiben, ba die genannten Kirchenlehrer fich wohl felbst die Frage nicht in biefer Scharfe vorgelegt haben, wie wir fie etwa formulieren wurden: 3wei Saframente nebeneinander, ober Gin Saframent mit zwei Teilen 5 und zwei Baben? Sie haben eben einen viel unbestimmteren Saframentsbegriff. Für unsere Zwecke genügt es aber, daß schon frühe die Salbung und die Geistesmitteilung in engste Beziehung zu einander gesetzt wurden, ohne daß zu voller Klarheit kommt, ob die Salbung symbolisch-darstellende Ceremonie oder sakramental mitteilende Handlung ist. Das gleiche Nebeneinander des Symbolischen und des Sakramentalen läßt sich auch bei 10 Cyrill Hieros. noch wahrnehmen (Myst. Kat. 3 c. 3: Die heilige Salbe ist nach der Anrufung nicht mehr eine gewöhnliche Salbe, sondern eine Gnabengabe Chrifti und bes hl. Geiftes, die durch die Gegenwart seiner Gottheit wirksam wird. Und mit dieser findet Die Salbung an ber Stirne und an beinen übrigen Sinnen in finnbilblicher Beife ftatt. Mit der fichtbaren Salbe wird somit ber Korper gefalbt, mit bem heiligen und lebendig- 15 machenden Beifte aber wird die Seele geheiligt). Aber feine Augerung ift doch ichon ein bedeutender Schritt zur Erhebung der Salbung jum felbstftandigen Saframent und bes Die jur materia terrestris. Die Anschauung Augustins (vgl. auch De Trin. L. XV c. 26 und Tract. 44 in Ev. Jo.) geht ebenfalls biesem Ziele zu. In einer Ofterpredigt an die Katechumenen (Serm. 227) führt er aus: Die Kommuniongemeinde ift Ein Brot, 20 Ein Leib. Das Brot besteht aus Weizenkörnern, die vorher voneinander getrennt waren. Um Ein Brot zu bilden, mußten die Rörner gemahlen und mit Baffer angefeuchtet werben. Das erstere geschab an ben Hörern jejunii humiliatione et exorcismi sacramento. Accessit baptismus et aqua; quasi conspersi estis, ut ad formam panis veni-retis. Aber ohne Feuer läßt sich kein Brot herstellen. Quid ergo significat ignis? 25 Hoc est Chrisma. Oleum enim ignis nostri spiritus sancti est sacramentum. Mit folden Uberschätzungen wurde ber Grund für Die confirmatio als selbstständiges Saframent gelegt.

Bermutlich hat auch das hierarchische Interesse zu der steigenden Erhöhung des Wertes der die Tause begleitenden Handlungen beigetragen. Schon Cyprian stellt es als eine so ständige Gepslogenheit hin, daß diejenigen, die in der Kirche getauft werden, vor die praepositi eeclesiae gedracht werden und durch "unser" Gebet und Handlusseng den hl. Geist erlangen und mit dem Kreuzeszeichen vollendet werden (consummentur, Ep. 73, c. 9; man beachte übrigens, daß Cyprian in diesem Sase die Salbung nicht erwähnt). Hierber gehört, daß Hierdennung erklärt (Contr. Lucis. N. 8—9), daß die Handlusseng zu dem Bischof zustehe. Hierden gehört weiter, daß Papst Silvester (314—335) einem Presbyter die Salbung zugesteht propter occasionem mortis, was also als Ausnahmsfall zu betrachten ist; serner daß Innocentius I. (401—407) erklärt: De consignandis infantibus manifestum est non ab alio quam ab episcopo sieri licere. Nam presbyteri, licet sint sacerdotes, pontificatus apicem non habent. Hierher gehört 40 auch die Bestimmung, daß die Herstellung des Salböls ein Reservatrecht der Bischof seit die Belege bei Bingham XII, c. 2, § 1). Da auch bei der Tause ein Salbast beibeskalten wurde, so betam man zwei Salbungen, wenigstens in der römischen, sür das Mittelsalter maßgebenden Prazis: eine bei der Tause und eine bei der confirmatio. Die letztere durfte nur vom Bischof vollzogen werden. Zu der Benennung voll. man Conc. Auras. 45 411 c. 1: In confirmatione sacerdos commoneditur etc.; Sacr. Gregor. Sabbato sancto: Pontisex exspectans, ut confirmet eos; Ord. Rom. VII § 12: Et dat orationem pontisex super eos, confirmans eos cum invocatione septisormis gratiae Spiritus sancti.

Da die selbstständige Handlung aber auch eine selbstständige Bedeutung haben mußte, 50 und die Tause nicht entwertet werden sollte (Tert. De dapt. c. 4: Supervenit statim spiritus de caelis et aquis superest sanctisicans de semetipso, et ita sanctisicatae vim sanctisicandi combidunt), so unterschied man eine doppelte Geistesmitteilung. Eine Predigt (BM VI, p. 649; sie stammt nach Bingham aus der Mitte des 5. Jahrh.) sagt darüber: In daptismo regeneramur ad vitam, post daptismum 55 consimmamur ad pugnam; in daptismo abluimur; post daptismum rodo-

Sinsichtlich des Unterschiedes zwischen der Salbung bei der Taufe und der bei der consignatio (= confirmatio) bestimmte Innocentius I. (401—417): Presbyteris, seu extra episcopum seu praesente episcopo baptizant, chrismate baptizatos ungere 60

licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex eodem oleo assignare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum. Bgl. 3fibor. Sifp. De offic. II, c. 24-26; Raban. De inst. I, c. 30; Rup. Tuit. De off. V, c. 16. Go bilbete fich die Formel, welche Taufe und Firmung bon-6 cinander abgrenate: In baptismo datur spiritus ad remissionem peccatorum, hic datur ad robur, vgl. gur mittelalterlichen Lehre von ber confirmatio Saud, Dogmengesch. B. II, Rap. II § 2. Die geschichtliche Entwidelung ber Firmung als Rultushandlung ift abgeschloffen in ber Bulle Eugens IV: Exultate. Die Salbung bat ber Sandauflegung den Rang abgelaufen, während Jiborus Sifp. noch ichrieb: Post bap-10 tismum per episcopos datur Spiritus sanctus cum manuum impositione, erflärt bie Bulle: Loco illius manus impositionis (MG 8) datur in Ecclesia confirmatio. Thre Materic ift chrisma confectum ex oleo et balsamo, ibre Form: Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in nomine P. et F. et Sp. s.; ihr ordinarius minister ist der Bischof, ihr effectus: quia in eo datur Spiritus s. 15 ad robur, ut Christianus audacter Christi confiteatur nomen. In fronte confirmandus inungitur. Die symbolische alapa wird in ber Bulle nicht erwähnt. In Birklichkeit ift fie viel alter als die Bulle; benn Durandus erklart fie in feinem Rationale VI, c. 83 (Ende bes 13. Jahrh.) in einer Beife, daß man noch froh fein muß, daß fic baraus nicht noch ein Saframent entwidelt bat; ber Bifchof thut ein Zweifaches: er falbt 20 den Konfirmanden und percutit eum in facie. Dieser Schlag foll auf diesen die Wirfung ausüben, bag er 1. ben Empfang bes Saframents feft im Gebachtnis bebalt, 2. ad robur, 3. ftellt er bie Sandauflegung ber Apostel bar, und 4. erfolgt er ad terrendum malignum spiritum, ut fugiat et ne redire audeat. Der römische Rate chismus beschränkt sich auf die Erklärung: ut meminerit se tamquam fortem athle-26 tam paratum esse oportere ad omnia adversa invicto animo pro Christi nomine ferenda.

Die morgenländische Kirche zählt die Salbung als selbstständiges Sakrament, lagt sie aber im unmittelbaren Unschluß an die Taufe durch den Priester vollziehen, mit den Worten: Sigel der Gabe des hl. Geistes, Amen.

Schon im Mittelalter wurde die confirmatio von den dissentierenden Parteien verworsen. Die oden ausgesprochene Ansicht, daß zu ihrer Erhebung zum selbstständigen Sakrament das Bestreben beigetragen habe, die Machtstellung der Bischöfe zu erhöhen, is schon von Wielis ausgesprochen worden (Trial. 294: Ut episcoporum solempnitas aut necessitas plus credatur). Die Böhmen schlösen sich dieser Opposition an und vollzogen an der confirmatio eine für die evangelische Konfirmation wichtige Umgestatung. Auch die getausten Kinder sollen gleich den im verständigen Alter Getausten des stätigt werden, sollen später ihren Glauben bekennen und das Bersprechen des Gehorsams abgeben (Mitteilung des H. Diakonus Müller zu Herrnhut, dei Caspari, Konfirmation, p. 168—171). Bei der katholischen Bewölkerung selbst scheint sich die confirmatio keina allgemeinen Beliebtheit erfreut zu haben. Der römische Katechismus fängt den Abschmit darüber mit den Worten an: Si in saeramento confirmationis explicando Pastorum diligentia requirenda umquam suit, nunc certe opus est illud quam maxime illustrare, cum in sancta Dei ecclesia hoe sacramentum a multis om-

nino praetermittatur, paucissimi vero sint, qui divinae gratiae fructum quem 45 debent ex eo capere studeant. Luther strich bereits 1520 (De capt. Bab.) die confirmatio aus der Zahl der Sakramente und ließ sich (Bred. vom ehel. Leben 1522) nur zu dem Zugeständnis herbei: Ich lasse zu, daß man sirmele, sosenne, daß man wise, daß Gott nicht davon gesagt hat, auch nichts darum wisse, und daß es erlogen sei, was die Bischöse darinnen vorgeben. Uber die zu seiner Zeit hervortretenden Versuche, eine so evangelische Konsirmation zu gründen (z. B. in der Kasselschen KO 1535), spricht er sich nicht aus. Sein Herz hing an einem Unterricht der Getausten im Katechismus zum Zwei

nicht aus. Sein Herz hing an einem Unterricht der Getauften im Katechismus zum Zwei eines würdigen Kommunionempfangs. Gleich ihm sprechen sich die andern Führer der evangelischen Bewegung scharf gegen die römische confirmatio aus.

Benn es nun boch zur Gründung einer evangelischen Konfirmationshandlung kam, 56 so lagen die Gründe tiefer als in dem Bunsche, ein evangelisches Seitenstüd zur römischen Firmung zu geben. Der Streit um die Kindertause, geführt gegen Schwenckseldt und die Wiedertäuser, empfahl es, zur Beruhigung der Gemeinden eine Handlung einzusühren, in welcher die Getausten ihren Glauben bekannten und sich zum Gehorsam gegen die kirche lichen Ordnungen verpflichteten. Das Borbild dazu gab die oben erwähnte Einrichtung so bei der Brüdergemeinde. Buter war damit bekannt, und die Anordnung einer solchen

Sandlung (querft in Strafburg und in Seffen) ift bauptfachlich auf ibn gurudguführen. Als Ceremonie bes Bollzugs bot fich die Sandauflegung bar, von ber Melandthon icon 1520 in bem Abschnitt seiner loci: de participatione mensae D. geurteilt hatte: Confirmationem opinor impositionem manuum. Auf diesem Wege führten die Verhand-lungen mit den römischen Theologen vorwärts: die Firmung sollte durch Unterricht und seine abschließende Handlung ersett werden. Damit war die Grundlage für die evange-lische Konstrmation gewonnen. Allein gerade diese ihre Entstehungsgeschichte, namentlich die an das Interim sich anschließenden Verhandlungen verschafften ihr den Widerspruch des Flacius Illyricus und feiner Anhänger. Die Folge bavon war, daß fie lange in manchen lutherifden Gebieten mit Diftrauen angesehen wurde und als öffentliche firchliche Sand= 10 lung nicht recht auffam. Daß biefe Bebiete auch ohne fie recht gut ausfamen, burfte unzweifelhaft fein. Man wird weiter auch bas Urteil abgeben burfen, bag bie Reformierten ibre Ginführung viel eifriger betrieben als bie Lutheraner. Calvin legte noch ben Sauptnachbrud auf ben Unterricht, ber Genfer Ratechismus ift zu biefem Zwed geschrieben, und auf bas abidliegende Eramen und Befenntnis (Instit. IV, c. 19, § 13). Syperius aber 15 giebt in feinen Elementa christianae religionis eine für ben Schuler bestimmte eingebende Darlegung ber Bedeutung und Wirfung der impositio manuum. In dieser Richtung ist sie in der englischen Spiffopalfirche ausgestaltet als ein feierlicher Konfirmationsatt, bei welcher ber Bischof bie Sandauflegung vornimmt.

Die Geschichte ber Einführung ber öffentlichen Konfirmation in Deutschland läßt sich 20 zur Zeit nicht schreiben, weil bas Material für die einzelnen Territorien noch gar nicht gesammelt, jum Teil auch nicht veröffentlicht ift. Gine berartige Geschichte ift auch tein vordringendes Bedürfnis, denn die befordernden Momente find ziemlich flar. Die pietistische Bewegung empfahl die Einführung der Konfirmation, weil fie in ihr ein Erwedungemittel fab; bas Umfichgreifen ber tatholifden Rirche, bas in ben übertritten pro- 25 testantischer Fürsten an ben Tag tam, legte es nabe, mittelft ber Konfirmation bie tonfeffionelle Zugehörigkeit ber Getauften festzulegen. Der Rationalismus folgte ben Bietiften infofern, als er auf bas Gemut ber Konfirmanben vor allem einzuwirken und barum ber Sandlung eine möglichst effektreiche Ausstattung zu geben suchte. Die sonderbaren Bu-thaten, die ihr heute noch an einigen Orten ankleben, kommen auf seine Rechnung, aber 20 wohl auch die Beliebtheit und Teilnahme, beren fich die Konfirmation bei ber unfirchlichen Bevolkerung ber Städte noch erfreut. Weiter muß man auch die firchenregimentlich= bureaufratifche Berbindung ber Ronfirmation mit ber Entlaffung aus ber Schule ober bem Abertritt in höhere Bildungsanstalten und die verbreitete Unficht, daß die Konfirmation ben Abergang in das gefellschaftliche Leben vermittle, in Anschlag bringen, um die heutige 35 Gestalt der Konfirmation und die damit verbundenen Mißstände zu begreifen.

Die Hauptschwierigkeit, mit der die Konfirmation belastet ist, ist die Thatsache, daß ihr die besondere Einsehung und Berheißung fehlt. Man hatte eine kirchliche Handlung angenommen, die sowohl zur Taufe als zur Kommunion und zum Unterricht in Beziehung ftand und überdies ihren Ramen von einem aufgegebenen Saframent hatte. Diefe Sand- 40 lung bot ben Theoretitern mehrere Gesichtspunkte, von benen aus sich eine Theorie der Konfirmation herstellen läßt, ohne daß man es zu einem theologischen, geschweige benn bekenntnismäßigen Konjenfus gebracht hatte (Caspari, Konf. Kap. 5 und 8; die Sefte ber freien firchl. fog. Ronf.). Der Bersuch neuerer Theologen, ihr einen mehr saframentalen Charafter zuzusprechen (3. B. von Bilmar gemacht, Theol. ber Thatf. p. 56 ff., Dogm. II 45 p. 227 ff.) ist vergeblich, weil das, was die alten Theologen gegen die römische Firmung eingewendet haben, auch gegen diesen Bersuch gilt. Die Konsirmation ist eine kirchlichpadagogische Einrichtung, notwendig geworden, wie ihre Geschichte zeigt, dadurch, daß die Tause der Neugeborenen seitgehalten, und eine Erkenntnis der Heilswahrheiten als unerlägliche Borbedingung des Kommunionempfanges erfannt wurde; darin ift die Notwendig- 50 feit eines firchlichen Unterrichtes und auch die Berechtigung eines Konfirmandenunterrichtes begründet, aber auch die Notwendigkeit eines Aftes, in dem die Zulaffung jum Abendmahl erflart wirb. Dieje Erflarung fann natürlich auch einem einzelnen gegeben werben, und in diefer Form ber Privatkonfirmation bat die Konfirmation bis in das 19. Jahrhundert berein in einzelnen Städten, wie Samburg und Murnberg, beftanden; aber an ihre Stelle 55 ift jest die allgemeine öffentliche Konfirmation getreten. Hofmanns Berlangen, diefe öffentliche Ronfirmation auf eine besondere, engere Gemeinde zu beschränten, die zur Kirchenleitung mehr herangezogen werben foll (3BR Bb 18), fonnte nicht burchbringen, weil er nur biefem Ausschnitt aus ber Gemeinde bas Rommunionrecht erteilt haben wollte. Aber Hofmann bleibt tropbem auf ber Bahn ber firchlichen Entwidelung insofern, als Konfirmation und so

Erteilung bes Rommunionrechtes verbunden bleiben. Diefe Berbindung wird aber aufgehoben burch ben in neuester Zeit gemachten Borichlag, Die Konfirmation bon Der Erteilung bes Kommunionrechtes loszulösen und lettere erst später, unter gewiffen Bebingungen eintreten zu lassen (Erfurter Thesen, Bortrag von Stöder und Gutachten, 5 Berlin 1900-1). Da die Bewegung erft angefangen hat, aber boch mächtig zu werben beginnt, fo feien folgende Buntte gusammengeftellt, welche von Anhangern und Gegnern beachtet werben muffen. 1. Die evangelische Konfirmation ist ihrer Geschichte und ihrem Bwed nach ungertrennlich mit ber Erteilung bes Kommunionrechtes verbunden. 2. Wird biefe Berbindung aufgehoben, bann ift die bestehende Konfirmation abgeschafft. 3. Das Kommunion-10 recht erforbert nur eine gläubige hinnahme und ein justimmenbes (wenn auch unbolltommenes) Berständnis der Heilswahrheiten, aber nicht eine allseitig entwickelte Erkenntnis und einen allseitig bewährten Glauben. 4. Für die Gründung einer neuen Konfirmation muß so-wohl ihre im Wesen der firchlichen Erziehung liegende Berechtigung als ihre (natürlich nur relative) Notwendigkeit nachgewiesen werden. Zu diesen prinzipiellen Sätzen kommen noch 15 folgende Erwägungen: 1. Die Schäden der heutigen Praxis liegen nicht sowohl in der Konfirmationshandlung, deren sachgemäßer Umgestaltung nichts im Wege steht, sondern in dem vorbereitenden Unterricht; da nuß die Resorm einsehen. 2. Die Mißstände, welche fich im Boltsleben an die alte Ronfirmation angehängt haben, aber burchaus nicht gleich= mäßig berrichen, bleiben natürlich auch an ber neuen hängen. 3. Ein unwürdiger Rom-20 muniongenuß läßt fich überhaupt burch feine firchliche Einrichtung verhüten; für einzelne Falle bietet auch die alte Pragis die nötige Sandhabe durch die Berweigerung ber Konfirmation; bann barf aber auch feine Nötigung jur Konfirmation stattfinden. 4. Gine pringipielle Scheidung ber Konfirmation von bem Kommunionrecht führt früher ober fpater, aber unaufhaltfam bagu, bag bie Alleinherrichaft, welche bie Rinbertaufe gur Beit im nor-25 malen firchlichen Leben bat, in Frage geftellt wird. Cafpari.

Rongregationalisten ober Independenten. — Bie umfangreich die Litteratur ift, geigt ber von 1546-1878 nicht weniger als 7250 Rummern gablende bibliographifche Unhang (S. 1—286) des Bd III, 423, 46 genannten monumentalen Buches von Henry Martyn Dexter (1821—† 1890; von 1851—1890 Chefredakteur des "Congregationalist"): The Con-30 gregationalism of the last three hundred years etc., New-Yort 1880. Zu ber altesten Litteratur gehören, wie bei Browne (vgl. Bb III. 423, 58 ff.), die Schriften, bezw. Tagebücker ber in der Ursprungszeit des Kongregationalismus eine Rolle spielenden Männer, die in 3iemlich großer Bahl erhalten sind, vgl. in dem Index of bibliographical collections bet Dexter © 289 ff. die Namen Ainsworth, Greenwood, Barrowe, Robinson, W. Bradford 35 (Dexter Nr. 6333: History of Plymouth Plantation ed. C. Deane, Boston 1856), J. Winthrop (Dexter Nr. 3857: History of New England from 1630 to 1649 ed. J. Savage, Boston 1853), E. Winslow u. a. — Die deutsche Litteratur über den Kongregationalismus (vgl. die betr. Abschnitte in E. F. Ständlin, Allg. Kirchengesch. von Großbritannien, 2 Bde, Göttingen 1819 und in H. Beingarten, Die Revolutionstirchen Englands, Leipzig 1868, 40 serner das sleißige, aber in der Aufsassung fundamental wichtiger Dinge gelegentlich sehlgreisende, von Neander bevorwortete Buch des damaligen cand. H. F. Uhden: Geschichte der Congregationalisten in Neu-England dis zu den Erweckungen ums Jahr 1740, Leipzig 1842) tann — das glit für den Stoff dieses A. zelbst von Weingarten — einen Bergleich mit der anglischen weisen wicht aushalten; die deutsche Beingarten — einen Bergleich mit der anglischen weisen wicht aushalten; die deutsche Rechteitung des Ruches von Beingarten englisch-ameritanischen nicht aushalten; die deutsche Bearbeitung bes Buches von Rob. Baird 45 (Religion in the United States of America. Or an account of the origin, progress, relations to the State, and present condition of the evangelical churches in the United States, Ebinburgh 1844) burch R. Brandes (Rirchengeschichte, firchliche Statiftif und religiofes Leben der Bereinigten Staaten von Rordamerita, I, Berlin 1844) ift, wie feine Borlage, veraltet. aber, wo neuere englisch-amerikanische Litteratur nicht zur Berfügung sieht, noch beute brauch-50 bar. — Bon der englisch-amerikanischen Litteratur nenne ich außer den schon Bb III, 423 angeführten Werken von Handury (bis 1560), Waddington und Dexter, von denen das legtere bas unumgangliche hauptwert gur Beschichte bes Kongregationalismus genannt merben nuß — es ist im folgenden A. gemeint, wo "Dexter" citiert wird —, folgende: Cotton Mather, Magnalia Christi Americana. Or the ecclesiastical history of New England from 55 its first planting in the year 1620 unto the year of our Lord 1698. In seven books, London 1702; G. Punchard, History of congregationalism, New-York n. Boston 1865—81; H. M. Dexter, Congregationalism: what it is, whence it is, how it works, Boston 1865; J. Stoughton (englisher Engregationalism: A. 2897). Church and State two hundred weeks are ton (englisher Rongregationalist, † 1897), Church and State two hundred years ago, a history of ecclesiastical affairs from 1660—63, London 1862; und Ecclesiastical History 60 of England (Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars, Commonwealth, Restoration (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Belling and Civil wars (Civil wars) 4 vols, London 1867—70; und Civi gion in England under Queen Anne and the Georges (1702-1800) 2 vols, Conbon 1873; und Religion in England from 1800-1880, 2 vols, London 1884; A. H. Ross († 1893), A pocket-manual of congregationalism, Chicago 1883; H. K. Carroll, The religious forces

of the United States (American church history series I), Rew-Yort 1893; W. Walker, The creeds and platforms of congregationalism, Rew-Yort 1893; W. Walker, A history of the congregational churches in the United States (American church history series III), Rew Yort 1894; W. Walker, Ten New-England-Leaders, Bojton 1901; Dictionary of national biography ed. by L. Stephen (vol. I—XXVI) und S. Lee (vol. XXII—LXIII), 5 biš jett 63 Bbc. London 1885—1900. — Daš Congregational Year-Book für England und Bales ericheint in London (Congregational Union of England and Wales, Memorial Hall, Farringdon Street, E. C.), ein Year-Book der ameritanijchen Kongregationalisten giebt daš Publishing-Committee of the national council beraus (Boston, Publishing Society).

Publishing-Committee of the national council heraus (Boston, Publishing Society).

1. "Kongregationalisten" — oder, wie man in England früher sagte, "Independen- 10 ten" — sind der Bedeutung und Geschichte des Wortes nach alle diesenigen sedangelischen] Spristen, welche a) in den einzelnen sofalen Gemeinden (congregations) der wirklich Gläubigen eines Ortes die dem NT entsprechende Form der Kirche sehen und daher dieden einzelnen solchen Kirche oder Gemeinde in Bezug auf ihr gesamtes sirchliches Leden, also nicht nur in Bezug auf die Bestellung der Pfarrer, sondern auch in Bezug 15 auf Kultus, Disziplin und Ledre, völlige Unabhängigseit (independency) gewahrt wissen wollen, also nicht nur jedes Staatsstirchentum verwerfen, sondern auch gesetzgebende und die einzelnen Gemeinden bevormundende, ja eventuell majorisierende Synoden edensy dersporreseiteren wie ein konssistoriales oder ein hierarchisches Kirchenregiment. — "Kongregationalisten" in diesem Sinne sind auch die Baptisten — vielleicht mit Ausnahme der so Original Freewill Baptists —, die Addentisten mit Ausnahme der Seventh-day Adventists, die Unitarier und die "Christians"; im besondern aber heisen Kongregationalisten (Congregationalists) die Mitglieder berjenigen geschichtlich aus dem calvinischen Brotestantismus hervorgewachsenen Gemeinden sund freien Gemeinder-Bereinigungen], welche ursprünglich und noch heute wesentlich — allein durch die Geltendmachung jenes 25 zwiefältigen kongregationalistischen Prinzips von andern calvinisch-reformierten Christen sich unterscheiden. Nur um diese "Kongregationalisten" im engern Sinne handelt es sich hier.

2. Fattifch independent und fattifch nur aus lebendigen Chriften gufammengefest waren in England, ber Beimat bes Rongregationalismus, in ber Beit ber fatholifden Maria und in den spätern Tagen hochfirchlich-bischöflicher Thrannei nicht wenige mehr 20 ober minder fich verbergende "puritanische" Konventifel; ebenso die wenigen im England bes 16. Jahrhunderts vorhandenen Anabaptiften und Familiften (vgl. Bb V, 754, 28 ff.). Allein wenn man ben, freilich mannigfaltig gebrauchten, Barteinamen ber "Buritaner" (vgl. den A.) vom 16. Jahrhundert aus versteht, also nicht alle Oppositionselemente ber Zeit Karls I. unter ihm zusammenfaßt — was nur verwirrend wirft und bem wiffenschaftlichen 85 Sprachgebrauch gegenwärtig nicht entspricht —, so muß man sagen, daß dies Independentbent-sein bei den Puritanern lediglich eine zufällige Folge des Berfolgungszustandes war, in dem sie sich befanden. Denn die Puritaner — und nicht nur die gemäßigten, die lediglich an den Resten des katholischen Kultus und katholischer Kirchensitte Anstoß nahmen, sondern auch die radikaleren, streng calvinistischen, wie Cartwright (vgl. Bd III, 733—35) 40 und feine gablreichen Gefinnungsgenoffen in Cambridge, - wunschten eine ihren Ibealen entsprechenbe Reform ber Rationalfirche und fühlten fich ale beren Glieber. Sunberte bon puritanisch Gefinnten standen noch im Anfang des 17. Jahrhunderts als Pfarrer im Dienft ber anglitanischen Staatsfirche, ohne die hoffnung auf eine weitere Durchführung ber Reformation in ihr aufgegeben ju haben, und in ben Beiten ber Beftminfter-Synobe 45 (1643-1648, bezw. 53; vgl. ben A.) ift bas 3beal ber Strengen unter ben eigentlichen Buritanern beutlich in Die Erscheinung getreten; Dies wars: eine presbyterianische Ron = formitat, eine Bereinigung mit ber schottisch-resormierten Kirche ju einer presbyterianiichen Nationalfirche. Die Anabaptisten [und Familisten] waren nicht nur aus Not "fongregationalistisch" gestimmt — ihre Stellung zur Kindertaufe schloß prinzipiellen Wider- 50 spruch gegen Staats- und National-Kirchentum in sich —; aber prinzipielle "Independenten" waren die Anabaptisten nicht. Sie haben vermutlich ihren Anteil an der Entstehung ber tongregationalistischen Gebanken gehabt, insofern Robert Browne Anregungen von ihnen empfing (vgl. Bb III, 425, 56 ff.), und die fpatern Baptiften find von fongregationalis ftischen Gemeinden ausgegangen (vgl. unten Nr. 4a und 5), doch haben die Kongregatio= 65 nalisten ibre besonderen, dem Anabaptismus und Baptismus gegenüber fie durchaus felbst= ftandig ftellenden Unfange. Der Rongregationalismus wurzelt in bem pringipiellen Separatismus Robert Brownes (vgl. ben A. Bo III, 423ff.) und hat nach Browne burch Greenwood und Barrow (vgl. Nr. 3 a), burch Uinsworth und Johnson (vgl. Nr. 3 b), burch John Robinson (vgl. Nr. 4a und namentlich 4b) und burch die Entwidelung ber 60 auf ibn gurudgebenden Gemeinden in England (vgl. Nr. 5) und Amerika (vgl. Nr. 6)

bie Ausgestaltung erhalten, aus ber sich die heutigen Berhältnisse ber Denomination (vgl. Rr. 7) erklären.

3 a. Nobert Browne, der erste klare Vertreter kongregationalistischer, und zwar de mostratischer Inatischer In

10 meinde in Norwich hat freilich Brownes Apostasse überdauert; auch in einigen andern Orten entstanden kleine Separatistengemeinden, — wir hören 1596, daß sie verfolgt worden sind (Walker, Creeds S. 29 Anm. 2 und S. 49). Bestand haben sie alle nicht gehabt, und Näheres wissen wir nur über diesenige, die für die weitere Geschichte bedeutsam geworden ist: die Londoner. Ob diese Londoner Kongregationalistengemeinde in irgend

15 welchem Zusammenhange stand mit der puritanischen Separatistenversammlung, die am 19. Juni 1567 gesprengt worden war (vgl. den A. Puritaner), ist trop Waddington (I, 742—45) mehr als fraglich (Dexter S. 633 und 114 f.). Ihr erstes sieden ist, daß John Greenwood (Dictionary XXIII, 84 a—85 a), der in London separatistischen Bersammlungen gepredigt hatte, im Serbst 1586 (Dexter S. 211, Ann. 26)

ratistischen Bersammlungen gepredigt hatte, im Herbst 1586 (Dexter S. 211, Anm. 26)
20 gesangen gesetht wurde, und daß sein Freund und Arbeitsgenosse Henry Barrow (oder Barrowe; Dictionary III, 297a—298b) bei einem Besuche des Gesangenen am 19. November 1586 gleichfalls im Gesängnis sestgehalten ward. John Greenwood war ein jüngerer Mann (in Cambridge immatrisuliert 1577/78), von dem wir nicht wissen, was ihn aus seinem klerikalen Amt in der Staatskirche auf separatistische Gedanken gebracht

25 hatte; Henry Barrow (in Cambridge immatrifuliert 1566) war ein Jurist aus vornehmer Familie, der nach sehr weltlichem Leben plötzlich ernst und — vielleicht durch Greenwoods Cinfluß — Separatist geworden war. Beide sind von ihrer erwähnten Inhastierung (1586) an dis zu ihrem gemeinsamen Tode durch Henserhand (6. April 1593) in Gefangenschaft geblieden — und zwar dis 1591 in strenger Haft; im Lauf des Jahres 1592

30 durfte Greenwood gelegentlich gegen Bürgschaft das Gefängnis verlassen —; bennoch haben sie in eben dieser Zeit für die Geschichte des Kongregationalismus eine Bedeutung gewonnen, die derjenigen Brownes mindestens gleichkommt. Sie haben nämlich — Barrow ist der geistige Urheber vor Greenwood — im Gesängnis und zum Teil unter erschwerendsten Umständen — benn gelegentlich ist ihr Manustript Blatt für Blatt aus dem

36 Gefängnis geschmuggelt, um durch Freunde in Holland zum Druck besördert zu werden — mindestens acht Kontrovers- und Verteidigungsschriften von zusammen über 900 Druckseiten versaßt (Dexter S. 233 ff.; Walker, History S. 44), unter denen "A true description out of the word of God of the visible church" (1589; Text bei Walker, Creeds S. 33—40) deshald die beachtenswerteste ist, weil sie die Ansicht der

Ker, Creeds S. 33—40) bespald die beachtenswerteste ist, weit sie de Ansch das Londoner Kreise wiedergeben wird, aus denen Barrow und Greenwood herkamen. Das Kirchenideal, das hier und in den andern Schriften der Gefangenen entwickelt wird, dech sich im wesentlichen mit dem Brownes; aber es ist weniger demotratisch. Auch hier werden die Beamten der Gemeinde — der Pastor (Seelsorger), der Lehrer, die Altesten, Diakonen, Helser (relievers) oder Wittven (vgl. Bd III, 426, 54 f.) — gewählt "dy the

45 holy and free election of the Lordes holie and free people (Walker, Creeds S. 35); aber über den Altesten, welche die Antissührung der andern Beamten zu über wachen haben, steht weder die Gemeinde, noch sonst jemand als eine höhere Instanz: die Altesten bilden mit den andern Beamten die leitende Oligarchie — a speaking aristogracy in the sace of a silent democracy, wie ein amerikanischer Konarceationalist

cracy in the face of a silent democracy, wie ein amerikanischer Kongregationalist (Samuel Stone, † 1663) zwei Menschenalter später sormulierte (Mather, Magnalia III, 118 § 9). Diese Form ber kongregationalistischen Kirchenversassiungsgedanken — Dezter nennt mit andern sie "Barrowism" und unterscheidet, wie wir gleich sehen werden, drei verschiedene Ausgestaltungen dieses Barrowismus — hat weit über 100 Jahre bei den

Rongregationaliften Englands und Amerikas geherricht.

3 b. Mit der Gemeinde, an und in der sie gearbeitet haben, sind Barrow und Green wood nicht viel glücklicher gewesen, als Browne. Die Gemeinde wuchs freilich zunächst u. a. schlossen ihr im Herbst 1592 zwei Männer sich an, die in der ältesten Geschicht des Kongregationalismus einen Namen haben: John Benry (1559— † 1593; Dietionary XLIV, 346 a—350 b), ein katholisch erzogener, dann zum strengen Puritanismus und schließlich zum Separatismus übergegangener Kleriker der anglikanischen Kirche, da

mehrere aweifellos auf ihn gurudgebenbe Traftate geschrieben hatte und sehr wahrscheinlich (neben Barrow u. a.) vornehmlich beteiligt gewesen war bei ber Bublitation ber scharf fatirifden pfeudonymen Bampblete bes "Martin Marprelate", die in ben Jahren 1588 und 89 bie englische Kirche bewegt hatten (Dexter S. 131-202; vgl. auch oben Bb III, 734, 58 ff.), und Francis Johnson (1562-1618; Dietionary XXX, 9a-11 b), gleich 5 Greenwood und Benry früher ein Geiftlicher ber Staatstirche und, gleichwie fie, in Cambridge gebildet. Die Gemeinde vermochte auch im September 1592 (Dexter S. 232 Unm. 71) fich ju fonftituieren, indem fie neben Altesten und Diakonen Johnson jum Baftor, Greenwood, beffen Gefangenichaft in eben biefer Zeit eine Milberung erfuhr (vgl. oben C. 682, 29), ju ihrem "Lehrer" mablte. Allein ichon am 5. Dezember besfelben Jahres 10 (Dexter S. 232) ward Greenwood wieder inhaftiert, und mit ihm Johnson; auch Benry und 56 andere Gemeindeglieder erlitten im März 1593 das gleiche Schickfal. Benry ward wenige Bochen nach Barrow und Greenwood hingerichtet (29. Mai 1593); die Mehrzahl ber einfachen Gemeindeglieder durfte im Sommer oder Herbst 1593 (Dexter S. 267) auswandern nach Holland. In Amsterdam fanden diese Erulanten eine Zuflucht. Schon 15 1593 oder 1594 gewann diese London-Amsterdamer Gemeinde ein Mitglied, das im stande war, die durch Greenwoods Tod erledigte "Lehrer"-Stelle in vorzüglicher Weise auszufüllen (seit 1594 oder 95): Henry Ainsworth (geb. 1570 oder 71 in Swanton bei Norwich, gest. 1622 oder 23; Dictionary I, 191a—194b), einen Mann, über dessen Underschen und Bildungsgang man sast nichts weiß; er scheint Autobidakt gewesen zu sein und ist 20 boch einer ber gelehrteften unter ben alteren Kongregationalisten gewesen, - er schrieb ein borgugliches Latein und war ein Renner bes Bebraifchen, wie wenige in feiner Zeit. Diefer Ainsworth wird ben Sauptanteil gehabt haben bei ber Abfaffung bes [barrowiftijchen] Befenntniffes, bas biefe teils, gefangen, in London, teils in Amsterdam weilende Gemeinde 1596 zu ihrer Rechtsertigung herausgab (A true confession of the faith . . . which 25 wee hir Maiesties Subjects, falsely called Brownists, doo hould etc., Text bei Walker, Creeds S. 49—74). — Frühjahr 1597 (Dexter S. 277) erhielt auch ber noch gefangene Londoner Teil der Gemeinde Freiheit. Johnson und drei andere dachten nun daran, nach Amerika überzusiedeln; aber nach mißglückter Seereise kamen auch sie im September 1597 nach Amsterdam, wo die übrigen schon ein Halbjahr früher sich einge 30 funden hatten. Die Gemeinde-Organisation ward nun vollständig: Johnson konnte sein Bastorat wieder übernehmen. Johnson und Ainsworth werden die Berfasser der serfolgslosen] Petition gewesen sein, welche die Gemeinde 1603 dem neuen Könige Jakob einreichte (fie findet fich in Johnsons und Minsworths Apologie or defence of such true Christians as are commonly, but unjustly called Brownists, Amiterdam 1604, 85 S. 32-35, vgl. Dexter S. 305 und Append. Rr. 264), sowie ber fie ergangenben biergebn Heads of differences between them and the Church of England (Dexter S. 307 f.; Walker, Creeds S. 77-80). Allein allerlei Zwiespalt ftorte ben Frieben ber Gemeinde, jumal feit John Smpth (vgl. Rr. 4a) 1606 mit feinen Separatiften nach Amsterdam gefommen war. Auch Johnson und Ainsworth gerieten aneinander, weil 40 Ainsworth ber Gemeinde neben ihren Beamten eine gewisse Bedeutung geben wollte (Dexter S. 325; vgl. 695 und XXXVII: Johnsonism or High-Church-Barrowism - lodging all power in the elders; Ainsworthism or Low-Church-Barrowism — lodging all power in the elders, Answordmation with the members); 1610 tam es zur Sezession Ainsworths. Etwa zwei Jahre später (ca. 1612) räumte 45 Johnson das Feld und zog nach Emden; doch ist er in Amsterdam, wohin er — man weiß nicht, wann und weshalb — zurückgekehrt war, im Januar 1618 gestorben (Dexter S. 340). Die Amsterdamer Gemeinde verlor derweil manche Glieder an den Presbyterianismus und hat Ainsworths Tob (1622 ober 1623, Dexter S. 343) nur in trummerhafter Gestalt um ca. 80 Jahre überlebt: ber Rest ward 1701 in die englisch-reformierte 50 (presbyterianische) Rirche Amfterbams aufgenommen.

4 a. Die erste kongregationalistische Gemeinde, die Bestand behalten hat, die Mutterzemeinde des englischen und amerikanischen Kongregationalismus, die Gemeinde von Gainszborough-Scroodh-Leiden, geht zurück auf einen der unbeständigsten unter diesen alten Separatisten, den schon Bd II, 386, 24 ff. genannten John Smyth oder Smith (immatriz 55 kuliert 1571, † 1612; Dictionary LIII, 68 b—70 a). Auch John Smyth war ein Schüler von Cambridge und dann Geistlicher der Staatskirche gewesen (in Lincoln; Dexter S. 311 f.). Wie er Separatist geworden ist, weiß man nicht. Seit ca. 1602 war er Pastor einer Separatistengemeinde in Gainsborough am Trent, etwa halbwegs zwischen Boston und Jork. Seine Gemeinde rekrutierte sich auch aus der Umgegend der Stadt, und dieser 60

länbliche Teil ver Gemeinde Gainsborough hatte sein Centrum in Scroody, wo Wissiam Brewster (ca. 1560—1644; Dictionary VI, 304 b—305 b), das weltlich angesehenste Glied der Gemeinde, damals Postmeister war. Zu diesen Separatisten in Scroody gesellte sich im Jahre 1604 der Mann, der vor allen disher genannten als der Vater des Kongregationalismus bezeichnet werden kann: John Robinson (1576?—† 1625; Dictionary XLIX, 18a—22b). Er stammte vielleicht aus Gainsborough (wo 1894 eine John-Rodinson-Memorial-Church gedaut worden ist; Bild im Congregational Year-Book 1895 nach S. 186), hatte seine Ausbildung in Cambridge erhalten und war zuletz Pfarrer der Staatssirche in Norwich oder dessen Nachbarschaft gewesen. Nicht lange 10 nach Rodinsons Anschluß teilte sich die Gemeinde Gainsborough-Scroody. Die Muttergemeinde Gainsborough wanderte dann 1606, dem Druck der Versogung weichend, aus nach Amsterdam und gründete hier eine zweite Separatistengemeinde neben der von Johnson und Ainsworth. Wie Smyth dann seit 1609 mit seiner Gemeinde unter mennonitische Einsstüße geriet, danach wegen weiteren Gesinnungswechsels von seinen Genossen Hollwys und Murton 1612 in London die erste Baptisten-Gemeinde (General Baptists) gründeten (vgl. Bb II, 286, 84): das ist hier nicht zu versolgen. Denn Smyths Gemeinde schied 1609 aus der Geschichte des Kongregationalismus aus. Smyth selbst starb Ende August 1612 in Amsterdam (gegen Bb II, 286, 83 nach der bei Dexter S. 321 erwähnten Bereitwisserkunde)

ab gräbnisurfunde).

4b. Die Stammgemeinde des Kongregationalismus ist der Teil der Gemeinde den Gainsborough-Scroody geworden, der zunächst in Scroody und Umgegend zurückgeblieben war. Im Jahre 1607 oder 1608 zog auch dieser Teil unter Führung Brewssters und seines Pastors Rodinson die Straße des Exils, und zwar zunächst auch nach Amsterdam.

25 Auf die Zeit des Jahres 1608, da hier in Amsterdam Johnson und Ainsworth, Brewster und Rodinson und mehrere andere bedeutende Männer der ältesten Zeit des Kongregationalismus vereinigt waren, sieht William Bradsord (1590—1647; Dictionary VI, 1612 die 164 a; Walker, Leaders S. 1—45), der schon als halbwachsener Bursche der Gemeinde in Scroody angehört hatte, noch sast vierzig Jahre später im fernen Amerika wie auf Tage hellen Sonmenscheins zurück. Doch die Wolken blieben nicht aus: nach Smyths Absall (1609; vol. Nr. 4a) zogen Rodinson und Brewster mit ihrer Scroody-Gemeinde, um nicht in den Streit zwischen Johnson und Ainsworth (vol. Nr. 3 b) der werden weiter wach Leitender Register der Register der Keitender der Keiten der Keitender der Keiten der Kei

Gemeinde, um nicht in den Streit zwischen Johnson und Ainsworth (vgl. Ar. 36) berwickelt zu werden, weiter nach Leiden; Robinson war der Pastor, Brewster der seitende Alteste der dortigen Gemeinde. Die Gemeinde ist zwar auch hier nicht geblieben: sie ist in den Jahren 1620—30 nach [New-Phymouth in Nordamerika ausgewandert. Aber schon vorher (1616) hat sie eine Tochtergemeinde in England entstehen sehen (vgl. Nr. 5). In der Leidener Gemeinde liegen daher die gemeinsamen Burzeln des englischen und amerikanischen Kongregationalismus. Hier in Leiden ist John Robinson, der die "Bilgerväter" nach Nordamerika abordnete, durch den Tod sestgehalten; in der Peterskirche zu 40 Leiden hat er am 4. März 1625 sein Grab erhalten (Dexter S. 391). Es ist dader

o Leiben hat er am 4. März 1625 sein Grab erhalten (Dexter S. 391). Es ist baher angemessen, die Auswanderung nach Plymouth noch hier im Zusammenhang mit der Leidener Gemeinde und der Bedeutung Robinsons zu besprechen. — Englisches Nationalgesühl war es, daß den Leidener Exulanten trot der Blüte ihrer Gemeinde — sie zählte 300 Kommunikanten (Dexter S. 389) — den Gedanken einer Auswanderung in das

45 englische Kolonialgebiet nahe legte. Die Birginia-Company war (schon 1617) geneigt, ihr Territorium ihnen zu öffnen; aber die Schwierigkeit war das Zugeständnis freier Religionsübung seitens der Krone. Dies zu erlangen, hat Robinson weitgehende und für seine Denkungsweise charakteristische Zugeständnisse gemacht: man war geneigt, die Bische, wenn auch nicht auf geistigem Gebiete, als die Repräsentanten des königlichen Aussiche

seven articles von 1617 bei Walker, Creeds S. 89 f.). Man erlangte aber mu nichtssagende allgemeine Bersprechungen. Dennoch fuhr ein Teil der Gemeinde — die Majorität blieb mit Robinson zunächst zurück — unter Bretssters Führung am 2. Juli 1630 (alter Stils: Mather Magnalia I 6.8.4) auf einem der amei gemieteten Schiffe.

Majorität blieb mit Robinson zunächst zurück — unter Brewsters Führung am 2. Juli 1620 (alten Stils; Mather, Magnalia I, 6 § 4) auf einem ber zwei gemieteten Schiste, ber "Speedwell", von Delfshaven (seit 1886 mit Rotterdam vereinigt) aus — zwnächst nach Southampton, wo das zweite der gemieteten Schiste, die "Mayslower", und eine nicht große Zahl englischer Gesinnungsgenossen sie erwartete. Am 5. (15.) August sichteten die Schisse die Anker. Aber die "Speedwell" erwies sich als see-untüchtig, debe Schisse mußten die Auswanderer Platz sinden mußten, am 6. (16.) September auss neue in See. Nicht

alle 102 Baffagiere ber "Maiblume" waren Separatisten, aber ihre große Mebrzahl; und bie meisten unter ihnen waren Glieber ber Leibener Gemeinde, so die beiben Diakonen Dr. med. Samuel Fuller und John Carver (1575?—† 1621; Dictionary IX, 236a bis 237 a), der erste Gouderneur drüben, sowie Eduard Winsslow (1595—1655; Dictionary LXII, 201 a—203 b), einer seiner Nachsolger; mehrere, wie Brewster und Bradsord batten schon der Gemeinde in Scroody angehört. Nach stürmischer Fahrt landete man am 9.(19.) November 1620 am Rap Cob — nördlich von bem Gebiete, über bas bie Birginia-Company verfügen konnte. Aber man hielt sich für hierher gewiesen, konstituierte fich als politische und religiöse Gemeinde (vgl. ben "Mayflower Compact" vom 11. November a. St. bei Walker, Creeds S. 92), wählte einen "Governor" (John Carver) 10 und fand auch nach vier Wochen bes Umschauens am 11. (21.) Dezember ben Blat ju einer Rieberlaffung ba, wo bann [New-Bhmouth entstand (an ber Maffachusetts-Bay, 59 Kilom. süböstlich von Boston). Zwar räumte der Tod im ersten Winter unter den Kolonisten furchtbar auf — Frühjahr 1621 waren von den 48 männlichen Einwanderern 28 geftorben, barunter auch Carver; Bradford wurde sein Nachfolger —; bennoch hielt 15 fich die Rolonie. Schon 1621 und 1623 tamen Nachschübe, ebenso 1629 und 1630. Freilich waren biefe neuen Ankömmlinge nur zu einem Teile Gefinnungsgenoffen aus Leiben; fo lange die Londoner Raufleute noch ihre Hand im Spiele hatten — 1626 wurden ihre Rechte für £ 1800 ihnen abgekauft —, gesellten manche zweiselhafte Elemente ben Kolonisten sich zu. Doch überwand man, vornehmlich bant Brewsters und Brabfords 20 Tüchtigkeit, diese Schwierigkeiten; die Leibener blieben die bestimmenden Personen, und mit bem letten nachschub aus Europa (1630) schien die Leibener Gemeinde, soweit fie noch reisefähig war, nach Blymouth verpflanzt. — John Robinson hat diese neue Heimat seiner Gemeinde nie gesehen — er starb 1625, bevor der Bunsch der Auswanderer, ihn brüben zu haben, sich erfüllt hatte —; aber sein Rame ist auch in Amerika einer ber 26 geachtetsten geworden (vgl. Mather I, 6 § 4 und Dexter S. 392—410), und sein Geist hat auch die Entwidelung drüben beeinflußt. Bas charafterisiert ihn? Derter (p. XXXVII: vgl. 397f., und 695) findet in dem "Robinsonism" einen "Broad-Church-Barrowism" und fagt von ihm, daß er dem Ainsworthism "the catholic recognition of other churches" hinzugefügt habe. Hält man neben biese kurzen Termini, die auch bei uns so bekannte "Farewell-Adress" Robinsons, d. h. die überaus weitherzige und sehr lesenswerte Abschiederebe an die aussegelnden Pilgerväter (beutsch bei Uhden S. 36 und 3. T. bei Beingarten S. 33; englisch 3. B. bei Mather, Magnalia I, 14 f.), so könnte Robinson als das Prototyp eines modernen weitherzigen, wenn nicht gar "liberalen" Kongregatio= nalisten erscheinen. Aber Dexter (S. 392—410) hat Recht, wenn er dies Bilb Robin= 85 sons auf Grund seiner Werke (vgl. Works of John Robinson ed. by R. Ashton, 3 vols, London 1851) als apotroph barthut. Robinson ift freilich nicht ber strenge, ja intolerante Separatift geblieben, als welchen ihn fein altesterhaltener, 1610 entstanbener Traftat (A justification of separatism from the Church of England, 484 S. 4°; Works II) barthut. Er ift in wachsendem Dage geneigt geworden, Nicht-Separatiften, 40 ja ganzen Kirchen gegenüber christlichsbrüderlich zu empfinden, ihnen die δεξιά κοινωνίας (the right hand of fellowship, Ga 2, 9) zu geben (vgl. bas Citat aus bem späten Treatise of the lawfulnes of hearing of the ministers in the Church of England bei Dexter S. 396, Works III, 377). Auch in Bezug auf die Kirchenverfaffung ift er "liberal" gewesen: sein Barrowismus nahert sich bem Brownismus (Dexter 43 S. 397 f.). Aber im Dogma ift Robinson ein überzeugter strenger Calvinist geblieben, wie noch einer seine letzten Schriften (A defence of the doctrine propounded by the synode at Dort, against John Murton, 1624, 204 ©. 4°, Works I, 261-471) beweift. Die bekannte Abschiedsrede hat zuerst 1646 in apologetischem Zusammenhange und z. T. in indirekter Rede und von sich aus zusammenkaffend, Edward Winslow mit- 50 geteilt; erft Mather (Magnalia I, 14) ober eine unbekannte Borlage, Die er benutte, hat Binslows referierende Fragmente in eine direkte und keine Luden mehr verratende Rebe Robinsons umgewandelt (vgl. Dexter S. 403).). Für Robinsons Denken darf deshalb ber Bortlaut ber Rebe nur fo weit als Material verwendet werden, als seine eigenen Schriften ihn beden. Aber für die weitere Entwickelung in England und Amerika, ja 56 noch für den heutigen Kongregationalismus ist ce bezeichnend, daß diese Abschiederede folde Berühmtheit erlangt hat.

5. Wie die Anfänge der amerikanischen Entwickelung, so haben auch die der englischen noch unter Robinsons Auspicien eingesetzt. Nicht an die kleinen ärmlichen und uneinigen Reste der Londoner Gemeinde (Dexter S. 634) knüpft diese Entwickelung an, sondern an so

eine Neugründung Henry Jacobs. Henry Jacob (1563—1624; Dictionary XXIX, 117a—118a), ein Kenter von Geburt, ber in Oxford gebildet war und zunächst bort Unstellung gefunden, bann eine Pfrunde in seiner Heimat erhalten hatte, war bier 1590 burch Berührung mit Johnson für die borbem von ihm betämpften separatiftischen Gedanten 5 gewonnen und nach Holland ausgewandert, wo er in Middelburg einige Jahre eine Erulantengemeinde pastoriert zu haben scheint. Im Jahre 1610 war er einige Monate in Leiden gewesen und hatte dort Robinsons Anschauungen kennen und teilen gelernt (Dexter E. 635). Die Gemeinde, die Jacob, nach England gurudtebrend, 1616 in Southwark (jest ein Stadtteil von London) begründete, barf beshalb in gewiffer Weife 10 als eine Tochtergemeinde der Leidener angesehen werden; Robinson tonnte daber 1624 in seinem Briefe an "bie Rirche Christi in London" (Works III, 381-85) Die Anfrage der alten Londoner Separatisten, "ob Mr. Jacobs Gemeinde eine rechte Kirche sei, oder nicht", afsirmativ beantworten (a. a. D. S. 384; Dexter S. 636). Die alten Londoner Separatisten werden sich nun mit Jacobs Gemeinde vereinigt haben. Jacob seselbst ist in eben diesem Jahre, nachdem er 1622 mit einigen seiner Kinder in Birginia gewesen war, in London gestorben (Dictionary XXXIX, 117 b); sein Nachfolger Lathrop vertauschte, als Bischof Laud von London (1628—33), der spätere Erzbischof von Canterbury (1633-45; vgl. d. A.), ihn und mehr als vierzig seiner Gemeinde glieder gesangen gesetzt hatte, bauernd Alt-England mit Neu-England. Doch hielt sich 20 die Gemeinde. Bielleicht (Dexter S. 648 Anm. 97) gab's in Southwart feit 1621 auch noch eine zweite; in Darmouth (in Norfolt) taucht 1629 eine Gemeinde auf, etwas später zeigen fich Gemeinde-Anfänge in Bales, Rent, Briftol und andrerorts (Dexter Doch felbst einschließlich ber "tongregationalistischen" Gemeinde ber General-Baptists, bie 1612 in London entstanden war (vgl. oben G. 684, 15) und berjenigen ber 25 Particular-Baptists, die 1633 aus der Londoner Kongregationalistengemeinde Jacobs fich herauslöfte, sowie ber wenigen Tochtergemeinden, welche diese beiden Arten baptiftischer Gemeinden zunächst anregten, war die Zahl der "Independenten" noch gering, als 1642 der Bürgerfrieg begann. Aber seit dieser Zeit wuchs sie (Dexter S. 649 st.). Noch in der Westminsterspnode saßen nur zehn die els snicht daptistisches Independenten. Sie waren die Anwälte völliger Religionsfreiheit und natürlich Gegner der presbyterianischen Konformität, welche bas Resultat ber Majoritätsbeschlüffe war (Dexter S. 652. 656 ff.; oben Bb IV, 337, 11 ff.). Und kaum war burch ben Anschluß an den schottischen Covenant im September 1643 (vgl. zu biefem allem ben A. Buritaner) bie neue Ronformitat an gebahnt, ba begann mit ber Siegeslaufbahn Cromwells "bes großen Independenten" (feit 35 1644; vgl. b. A. Cromwell Bb IV, 333—343), die gewaltige und wundersame, 3. T. auch wunderliche Zeit des independentistischen Enthusiasmus. Sie hier zu behandeln, fann nicht Aufgabe diefes A. fein (vgl. Bb IV, 337, 36ff., ben A. Buritaner und Beingarten S. 72 ff.); auch die Frage nach bem Zusammenhang ber revolutionaren Gebanten mit ben independentistischen (vgl. Bb IV, 340,1 ff.) und die der Schuld der Independenten 40 an der Hinrichtung des Königs (30. Jan. 1649) kann und muß hier unerörtert bleiben: die religiöfen Gemeinden ber Independenten als folche find nicht für die aus ben Beit verhältnissen geborne Bolitik verantwortlich zu machen, der ein Teil, ja gewiß die Mehr zahl ihrer Glieder zustimmte. Ebensowenig ist hier die Geschichte der sog, "independentistischen Sekten", d. h. der radikalen oder schwärmerischen religiösen Gruppen zu versolgen, die seit dem Siege Cromwells aus der gärenden Masse des "Independentismus" da Revolutionszeit sich ausschieden (vgl. die UA. Levellers, Ranters, Quäker). Denn bei allen "Beiligen" find's viel mehr anabaptiftische, als calvinisch-kongregationalistische Traditionen, die fich in ihren Gedanken auswirkten. Und die fog. Levellers, d. h. John Lilburne 1614?-1657; Dictionary XXXIII, 243a-250 b) und feine Gefinnungs 50 genoffen, haben gwar neben politifchebemofratischen 3been und im Bufammenhang mit ihnen die Forderung einer bölligen Trennung von Staat und Kirche vertreten, die icon früher genuinen Independenten als Ronfequeng fongregationaliftischen Denkens fich auf gedrängt hatte und gewiß auch bei Lilburne nicht außer Zusammenhang mit tongregationalistischen Traditionen ftand; allein bas Levellertum als Ganges gebort nicht ba 55 Geschichte bes Kongregationalismus an. Ja — und das muß hervorgehoben werden die Saltung der eigentlichen Rongregationaliften in der Beit der herrichaft Cromwells zeigt ein lehrreiches [auch in Amerika — vgl. Nr. 6 — hervortretendes] zu Levella-Ibealen nicht passendes Abweichen von den independentistischen Traditionen der Kampfes geit. Freilich war ber Kongregationalismus nicht Staatsreligion (vgl. 28 IV, 342,21 ff.) 60 Aber bie Kongregationalisten standen nun in firchenpolitischer Sinficht mindestens ebenfo

gunftig, wie bie Bresbyterianer. Ja, fie hatten mehr, als biefe, bie Gunft bes Lord-Broteftors; aus ihnen wählte er seine Kapitane (Walker, Creeds S. 343 Anm. 5). Es ift menichlich begreiflich, wenn auch zu fongregationaliftischen (feparatistischen) Ibealen nicht paffend, daß unter biefen Umftanden bervorragende Kongregationalisten Umter annahmen, die dem Organismus der alten, im Pringip negierten, aber faftisch trot aller 6 Modifitationen noch untlar weiter bestehenden Established Church angehörten (Dexter S. 660 f.). Dan freute fich in ben wachsenben Kongregationalistengemeinden ber Bunft ber Regierung; ihre Geiftlichen genoffen ein Ansehen, bas fie faum hatten abwehren tonnen, selbst wenn fie's gewollt hatten. Diese furze Zeit einer herrschaftsstellung bes Rongregationalismus in England ift nicht fpurlos vorübergegangen. Unter Gutheißung 10 bes Broteftors - bon wem bie erfte Unregung ausging, ift buntel (Walkers, Creeds S. 346) - und in mindeftens "halbamtlicher" Beife (a. a. D. 346 f.) ward in ben lesten Monaten Cromwells eine Synobe ber "pastours or messengers of the severall congregationall churches" vorbereitet und auf den 29. September 1658 nach dem Saboy-Balaft in London ausgeschrieben, die nach der Absicht der leitenden Männer unter 15 ben Rongregationalisten ein gemeinsames, freilich nicht als zwingendes Glaubensgesett gebachtes Befenntnis auffegen follte, bas ber Westminster-Confession ber Presbyterianer parallel ware. Cromwell ftarb (3. Cept. 1658), che bie Synobe zusammentrat. Die Synobe hat doch ihr Bert gethan. Etwa 200 Deputierte von 120 Gemeinden haben in 11 Tagen (amei Sonntage ausgeschloffen) bie sog. Savoy-declaration (Walker, Creeds 20 S. 354-408) gur Unnahme gebracht, Die nach einer langatmigen, wenn auch biftorijch nicht intereffelofen, Borrebe (354-367) ein mit ber Westminster-confession fast ibentisches Glaubensbefenntnis (G. 367-402; Balfer notiert Die Abweichungen bom Beftminfter-Befenntnis) und eine fongregationalistische Platform of policy, b. i. eine Art Rirdenordnung, bietet (S. 403-408). In Amerika hat diese Savoy-declaration große Be- 25 beutung bekommen (vgl. Nr. 6); in England war sie fast wirkungslos, weil schon 1660 bie Restauration ber Stuarts die Berbaltniffe völlig veranderte. Die neue Uniformitats= Afte bom 19. Mai 1662, die Forderung der bijchöflichen Ordination für alle Pfründennießer (auch 1662), die Konventikel-Akte von 1664, die jeden nicht anglikanischen öffent-lichen Gottesdienst verbot, und die sog. "Fünf-Meilen-Akte" vom 30. Oktober 1665, die im so Bannkreis von 5 Meilen von jeder Stadt allen Dissenter-Geistlichen den Aufenthalt verbot, wenn fie nicht ichwören wollten, eine Underung ber Staatstirche nicht ju versuchen : bas alles erneuerte ben Berfolgungszustand ber Nontonformisten. Daß biefer Berfolgungsguftand bie in gleicherweise bon ihm betroffenen Presbyterianer und Rongregationalisten einander näherte, ist begreiflich, wenn man bedenft, wie viel konservativer die lettern in 36 ber Beit bes Proteftorats geworden waren, und wie fern ben ersteren die Möglichfeit ber Erfüllung ihrer nationalen Rirchenverfaffungswünsche gerückt war. In Cumberland und Weftmoreland war es icon 1656 ju einer Einigung zwischen presbyterianischen und tongregationalistischen Gemeinden gefommen (vgl. die Ectracts from the agreement of 1656 bei Walker, Creeds S. 453 f.); und in Worcestershire (unter Führung 40 Barters, vgl. d. A. Bd II, 486—88) in Esser, Wiltshire, Yorkshire und anderen Gebieten famen abnlide Unionen zu ftande (Walker, Creeds S. 442; Ch. A. Briggs, American Presbyterianism, Edinburgh 1885, S. 77 f.). In ben siebziger Jahren wurden biefe Einigungsversuche wieder aufgenommen. Erneute Berfolgungen im Jahre 1682 führten ju ihrem Abbruch. Aber nach ber Revolution bon 1688 und ber fog. "Tolerang-Afte" 45 von 1689, welche ben Diffenters verflaufulierte Daseinsberechtigung gewährte (vgl. Bb I, 529, 55 ff.), wurden bie Berhandlungen von presbyterianischen und kongregationalistischen Beiftlichen in und um London wieder aufgenommen. Die Gubrer waren auf presbyterianischer Seite John Some, ber früher Kongregationalift gewesen war und bamals ber angesehenste Diffenterprediger war (1630-1705; Dictionary XXVIII 85 a-88b), auf 50 tongregationaliftifcher Matthew Mead ober Meade (1630?-1699; Dictionary XXXVII, 180 a-181b) und ber bamals als Gefchäftsträger ber Rolonie Maffachufetts in England weilende Umerifaner Increase Mather, ber Bater bes Berfassers ber "Magnalia" (1639-1723; Dictionary XXXVII, 27 b-28 b). Gine Borftufe ber Union war die Stiftung eines gemeinsamen Fonds ju Gunften armer Gemeinden und für bie Beranbilbung von Predigern (1. Juli 1690). 65 Dreiviertel Jahr fpater (6. April 1691) fam in London die Bereinigung ber Geiftlichen beiber Teile - Die Geiftlichen find in ber ganzen Bewegung die Sandelnden, nicht bie Bemeinden - ju stande (vgl. die Heads of agreement bei Walker, Creeds S. 455 bis 462), und bald fand fie auch in ber Nachbarichaft Wiederhall. Aber ichon im nächsten Sabre ging biefe Union im Gefolge einer theologischen Kontroverje in die Brüche (Walker, 60

Creeds S. 449); fie ware ein lediglich ephemeres Ereignis gewesen, hatten nicht die wejentlich tongregationalistischen Heads of agreement Anerkennung gefunden in Amerika, bessen damals bedeutenofter tongregationaliftischer Theologe, Increase Mather, an ihrer Abfaffung hervorragenden Anteil gehabt hatte (vgl. Nr. 6). In England ift die Geschichte der Kons gregationalisten in dem Jahrhundert nach dem Scheitern der Union mit den Breschterianern feine glanzende gewefen. Sie hatten Frieden; fie find auch nicht in dem Dage, wie die Presbyterianer, von der Aufflärung und der aus ihr gebornen arianifierenden (unitarischen) Strömung berührt worden; aber fie nahmen wenig zu, und auch ihr inneres Leben erschlaffte. Erst die methodistische Erweckung, die auf keinen Diffenterkreis so eingewirkt 10 hat, wie auf die Kongregationalisten, hat eine neue, an Erfolgen reiche Zeit eingeleitet. Die Kongregationalisten waren herborragend beteiligt bei der Begründung der ersten neuern Miffionegefellschaft, ber ursprünglich interbenominationellen, jest rein fongregationalistischen "Londoner Missionsgesellschaft" (1795); sie waren neben ben Methodisten die Haupt-förberer ber englischen Erweckung; ihre Gemeinde nahmen zu; und wie schon 1812 in 15 Schottland (Waddington IV, 233 f.) fo tam 1831 und 1832 in England eine Bereinigung ber kongregationaliftischen Gemeinden von England und Bales ju ftande (formeller Abichluß 8. Mai 1832). Diese Congregational Union of England and Wales but am 10. Mai 1833 eine privatim von George Redford (1785-1860; Dictionary XLVII, 377) ausgearbeitete Declaration angenommen, die furz die fongregationalistischen Principles 20 of religion und Principles of church-order and discipline entwidelt (Text bei Walker, Creeds S. 548-552), nicht, damit diese Deflaration als autoritatives Befenntnis gelte (bas widerspräche den kongregationalistischen Pringipien), wohl aber, um die kongregationalistischen Kirchen dadurch anderen gegenüber zu charakterisieren (vgl. Walker, Creeds S. 546). Diese Declaration wird noch jest in jedem Congregational Year Book 25 abgedruckt; aber einer der hervorragendsten Kongregationalisten im England des 19. Jahrbunderts, John Stoughton (1807—1897, Dictionary LIV, 439 a—440 b; vgl. oben dei der Litteratur), hat selbst geäußert, daß die Declaration, wenn sie nicht schon da ware, jest von der ingwischen febr gewachsenen Congregational Union schwerlich angenommen werben wurde, nicht weil bas Glaubensbefenntnis ber Declaration - es ift 30 nicht streng calvinisch, aber "evangelical" (b. i. etwa = "biblisch-positio") — jest von

ber Mehrzahl ber Kongregationalisten nicht mehr geteilt würde, wohl aber weil berartige Erklärungen der "dristlichen Freiheit" widersprächen (Schaff, Creeds of Christendom I, 834 f.).

6. Die amerikanische Geschichte des Kongregationalismus seit Robinson (vgl. Nr. 4b) ist noch reicher und bewegter, als die englische. Nur um eine ganz kurze Stizze kann es hier sich handeln. Ihr Hauptzweck ist, den Creeds and Platforms bei Walker ihre geschichtliche Stelle anzuweisen. — Die Gemeinde in Plhymouth hielt sich (vgl. oden S. 685,15); aber sie war zahlenmäßig so unbedeutend (1630 ca. 300 Mitglieder), daß sie sür Amerika wenig bedeutet haben würde, hätte sie nicht durch ihr Beispiel die Puritamer in ihre Bahnen gezogen, die seit 1628 durch den Druck der Regierung Karls I. und seines Nachsolgers zur Auswanderung aus England sich getrieben sahen. In der Zeit die 1640 sind etwa 10 000 Puritamer über den Dzean gekommen (Walker, History S. 97). Im J. 1629 entstand die Gemeinde Salem (nördlich vom späteren Boston), 1630 wurden die Gemeinden Dorchester, Charlestown-Boston und Watertown begründet, binnen zehn Jahren, einschließlich zweier Tochtergründungen von Plhymouth, in Summe 33. Von diese Gemeinden in Massachen feldischen vorden. — die einwandernden sertiamer, auf welche diese englischen Niederlassungen zurückzingen, waren, da sie kamen, nichts weniger als Separatissen; micht ihrer nationalen Kirche, sondern ihrer Berderdnis hatten sie entstlieden wollen. Dennoch sind die genannten ältesten Gemeinden in Massachets (mit Ausnahme zweier, deren Geistliche entschieden presödterianisch dachten, vgl. Walker, History S. 116 u. 155 f.) kongregationalistisch organissert worden: die E m eind en wählten ihr zweier, deren Geistliche entschieden presödterianisch dachten, vgl. Walker, History S. 116 u. 155 f.) kongregationalistisch organissert worden: die G m eind en wählten ihr zweier, deren Geistliche entschieden presödterianisch dachten, vgl. Walker, History S. 116 u. 155 f.) kongregationalistisch organissert worden: die G m eind en wählten ihr zweier, deren Geistliche entschieden presödterianisch dachten, vgl. Walker, History S. 116 u. 155 f.) kongregationalistisch organissert worden: die Gemeinden Ausglachen und

55 sie durch Handaussegung in ihr Amt ein; sie bestellten sich leitende Alteste (ruling elders), Lehrer und Diakonen; und innerhalb des kommunalen Ganzen sammelte sich um ein ze meinsames Bundeszelübbe (covenant) zumeist sehr allgemeiner Art (vgl. die Covenants der Gemeinde in Salem dei Walker, Creeds S. 116—118, den Covenant der Kinde von Charlestown-Boston ib. S. 131 und den aussührlicheren Creed-Covenant von Windesofor, Conn., ib. 154—156) die kleinere Zahl der eigentlichen Gemeindeglieder (Members).

Diefer Ubergang ber puritanischen Ginwanderer zu fongregationalistischen Grundfagen ift bas wichtigfte Ereignis ber Geschichte bes amerifanischen Rongregationalismus, ein Ereignis, ohne bas er gar nicht ware, ja eines ber wichtigften Greigniffe ber ameritanischen Geschichte überhaupt. Aber es ift zugleich ein Ereignis, bas geschichtlich noch nicht völlig aufgeklart ift, und schwerlich je im Detail wird aufgeklart werben können. Die Achtung s und ber Ginfluß, ben bie maggebenben Berfonlichkeiten in Plymouth - junachft ber ben Einwanderern nötige Dr. med. Fuller - in Salem, Bofton und Watertown fruh erlangten, ift gewiß ein Faktor der Entwickelung gewesen. Aber zwingender wird bie Macht der Berhältnisse gewirkt haben: bas Band mit der entfernten "Mutterkirche" war ein rein ibeales; Die primitiven Berbaltniffe ber neuen Rolonien forberten Gelbstregierung; 10 und ein firchlicher Busammenschluß ber gerstreuten Gingelgemeinden ware gunachst, wenn nicht ein Ding der Unmöglichfeit, fo boch febr schwierig gewesen. Das Recht der tongregationalistischen Behauptung, Die tongregationalistische Rirchenberfassung fei Die ber driftlichen Urzeit, - zugleich freilich auch bas geringe Gewicht biefer These - ist bier that fachlich illustriert worden: die Gemeinden ftanden binfichtlich ihrer inneren Organisation 15 und hinfichtlich ihres Berhältniffes zu einander in der neuen Belt ahnlich (freilich in mancher Hinsicht auch anders), wie die Gemeinden der apostolischen und frühen nachsapostolischen Zeit. — Doch hat das puritanische Element die religiösen Berhältnisse in Massachusetts und Connecticut (mit New-Haven) doch wesentlich anders gestaltet, als es ber separatistischen Bergangenheit ber Kongregationalisten von Plymouth entsprochen haben 20 wurde. Faftisch war ber calvinische Protestantismus in kongregationalistischer Ausprägung quasi Staatsreligion in ben Kolonien. Widerstrebende Elemente — so 1635 Roger Williams (1604?—83; Dictionary LXI, 445 a—450 b), 1637 und 38 die "Antinomians" der "Perfectism" predigenden Mrs. Hutchinson, Baptisten (1642 u. ö.; Walker, History S. 146) und Quaker (seit 1656 ib. 147; vgl. den Anti-Quaker 25 Article, ben man 1660/1 in Salem bem Covenant anbangte, bei Walker, Creeds 6. 118) - wurden teils burch die Gemeinden, teils burch die theofratisch mit ihr gusammen= gebende Obrigfeit ausgeschieben; bas politische Burgerrecht war bon ber Gemeindes mitgliedschaft abhängig; noch fpater, als andere Denominationen gebulbet wurden, mußten alle Burger die kongregationalistischen Kirchensteuern mit tragen, erst 1833 sind die staat= 30 lichen Kirchenlasten in Massachischen abgeschafft, und die Kongregationalisten vor dem Geset gestellt, wie alle anderen. Eine heilsamere Nachwirfung national-firchlicher Traditionen war bie Entwickelung der church-fellowship (Ga 2, 9; vgl. ob. S. 685,42), die trot der Selbste ständigkeit der Gemeinden einen Zusammenschluß derselben ermöglichte. Aus beidem ers flärt sich, daß "Synoden" oder "Councils" (darunter eine Gesamtsynode) auf amerikanische 35 kongregationalistischem Gebiete fast 200 Jahre früher gehalten sind, ehe in England die Congregational Union zu stande sam. Schon 1637 tagte die erste solcher Synoben (Walker, History S. 142). Thomas Hooser (1586?—1647; Dictionary XXVII, 295 a-296 b), neben John Cotton von Bofton (1585-1652; vgl. Walker, Leaders S. 46-94), Richard Mather von Dorchester (1596-1669; vgl. Walker, Leaders 40 S. 95-134), dem Bater von Increase Mather, und John Eliot (1604-1690; vgl. Walker, Leaders S. 135-171), bem Forberer ber Indianer-Miffion, ber bedeutenofte ber fongregationalistischen Theologen Amerikas im ersten Menschenalter ber Rolonien, spricht in seinem berühmten Survey of the summe of church-discipline 1548 (Extracts bei Walker, Creeds S. 143—148) bereits ausschlich von den Synoden: 45 fie follen Rat geben und ermahnen; aber ertommunizieren burfen fie nicht, obwohl fie einer Gemeinde the right hand of fellowship entziehen konnen - bas Erfommunifationerecht fteht bei ber Einzelgemeinde -; und zwingende Macht haben die Synodal= beschlüsse nicht. Faktisch ist freilich die in eben ber Zeit, ba Hoobers Survey erschien, noch tagende berühmteste Spnobe — und bis 1852 einzige Gesantspnobe — bes 50 altesten ameritanischen Kongregationalismus, die ihrerfeits felbst über die Autorität ber Spnode sich abnlich, ja noch minder kongregationalistisch ausgesprochen hat, die Spnode von Cambridge (1646-48), für Massachietts bis 1780, für Connecticut bis zur Saybrook-Synod bon 1708 bestimmend geblieben. Diese Synode von Cambridge acceptierte "der Substanz nach" (Preface, bei Walker, Creeds S. 195) das englische Bestminster= 55 Bekenntnis und eine von Richard Mather versaßte [barrowistische] Platform of churchdiscipline (Walker, Creeds S. 194-237). - Eine Angelegenheit, welche biefe Spnode gwar erörtert, aber nicht irgendwie entschieden hat, verdient besondere Erwähnung. Es ist die Frage des sog. Half-Way-Covenant (vgl. Walker, Creeds S. 238—287).
Es war ein kongregationalistischer Grundgebanke, daß die Gemeinde aus wahrhaft 60 Real-Guchtlopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

Gläubigen, Wiebergeborenen ("visible saints"), befteben muffe. Aber gerabe ber Umftand, daß diefer Bedante in ber erften Generation ber Unfiebler berwirflicht icheinen konnte, hatte in Zusammenhang mit ber theokratisch-kirchlichen Form ber ersten Gemeinden unter Ginwirkung von 1 Ro 7, 14 und von alttestamentlichen Gedanken zu der allgemeinen 5 Unnahme geführt, daß auch die Rinder diefer Gemeindeglieder mit in dem Bunde mit Bott (in the covenant) feien. Deshalb hatte man fie getauft. Die Schwierigkeiten, welche biefe Unnahme ben tongregationaliftischen Grundgebanten bereitete - Schwierigfeiten, bie bei bem Busammenfallen ber politischen und ber religiösen Gemeinde auch ihre politifche Bebeutung hatten -, mußten fpurbar werben, sobald biefe zweite Generation beran-10 wuche, und eine britte geboren ju werben begann. Was follte nun werben, ba bie Rinder ber Visible Saints ber erften Generation gwar brave Manner und Frauen geworden waren, die weder abtrunnig wurden, noch jur Exfommunifation Anlag gaben, aber 3. T. feine beutlichen Zeichen ihrer Wiedergeburt erfennen liegen? Waren fie noch im Covenant? Und follte man auch ihre Kinder taufen? Nationalfirchliche Erinnerungen 15 und Tendenzen konnten zur Bejahung dieser Fragen führen und haben schon vor der Spnode von Cambridge vereinzelt bahin geführt (Walker, Creeds S. 247 Unm. und Walker, History S. 157 ff.). Allein dies widersprach doch zu sehr allen kongregationalistischen Traditionen. Ober sollte man alle diese "unwiedergeborenen", aber redlichen Leute gar nicht zur Gemeinde rechnen? Allein sie bilbeten bei weitem die Majorität, und 20 nach ber lange ichon üblichen Bragis ber Taufe von Rindern gläubiger Eltern maren fie im Covenant. Man ichlug einen Mittelweg ein; ichon gur Beit ber Spnobe von Cambridge bachte die Majorität jo, wie 1657 eine Theologenkonferenz in Bojton (Walker, Creeds C. 288-300) und 1662 eine gleichfalls in Bofton versammelte Synobe ber Rirden bon Maffachufetts (ib. 301-39) entschied: man gestattete benjenigen, bie als Rinder um 25 ihrer Eltern willen als Members gegolten hatten, falls fie fittlich untabelig waren, bas öffentliche Befenntnis zum Covenant, auch wenn fie fich nicht offenbarlich als "Biebergeborne" erwiesen, taufte auch ihre Kinder, gleichwie man feinem Erwachsenen die Taufe wehrte, ber, fittlich unanstößig, willens war den Covenant auf sich zu nehmen (to own the covenant); aber man enthielt all diesen nicht wiedergeborenen Kirchengliedern die Teil-30 nahme am Abendmahl, also "the full communion", vor. Die Gegner dieser Praris nannten sie spottend die des "Half-Way-Covenant. Noch weiter als diese Half-Way-Covenant-Praris ging seit 1677 Salomon Stoddart (1643—1729), Pastor in Nordhampton, Conn.; er glaubte das Abendmahl allen geben zu dürsen, die irgendwie Rirchenglieder waren; und diefer Stoddardeanism ift feit 1706, ba Stoddards eigene 35 Rirche ibn guthieß, in manden Gemeinden Connecticuts und bes westlichen Massachuletts Brauch geworben, fo fehr Increase Mather, ber bedeutendste fongregationalistische Theologe biefer Zeit, ihn betämpfte. Daß ber Stodbardeanismus fich so ausbreiten tonnte, ift ein Beweis bafür, wie weit man schon fechzig Jahr nach den Anfängen von Rete-England von der "Beit der ersten Liebe" entfernt war. Furchtbare Indianerfriege mit so ihren schädlichen moralischen und ökonomischen Folgen waren bei diesem Berfall mit im Spiele. Man empfand ben Berfall: eine von Increase Mather angeregte "Resormschwe" in Boston (1679 und 80, Text bei Walker, Creeds S. 423—439) erörtette Beilmittel und acceptierte mit geringen Modifitationen das Bekenntnis ber Savoy-Deelaration (oben S. 687, 25). Dies Bekenntnis hat auch eine große Synobe zu Saybrool in 45 Connecticut (1708) acceptiert, eine Synobe, die gleichzeitig die englischen Heads of agreement (ob. S. 687, 58) sich aneignete und für engeren Zusammenschluß der Gemeinden burch Synoben fich verwendete (Walker, Creeds S. 463-523); ja das Befenntnis und die Rirdenordnung der Heads of agreement find noch lange offiziell anerfannte Bahrzeichen bes ameritanischen Kongregationalismus gewesen; - aber ben Berfall bat 50 weber die "Reformspnode", noch das Hinneigen Connecticuts zu presbyterianischen Iden aufgehalten. Die erfte Salfte bes 18. Jahrhunderts ift in Amerika, wie in England, eine Beit bes Absterbens inneren Lebens gewefen. Nur bas verdient hervorgeboben zu werben, daß in eben biefer Zeit John Wife, Baftor in Ipswich (Effer), Maff. (1652-1725, vgl. Dexter S. 494 ff.) im Gegenfat zu ben presbyterianischen Sympathien in Con-55 necticut die independentistischen Gedanken mit einer Energie hervorkehrte, die, damals unverstanden, ihn neben Nathanael Emmons (vgl. unten) zum Begründer des übat Barrow zu Browne zurückherenden, rein demokratischen modernen Kongregationalismus macht (vgl. Dexter, S. XXXVII u. 695). Seit ca. 1735 sette dann eine Erwedung ein. 3hr Führer war ber Dann, ben die ameritanischen Rongregationaliften als ibren co größten Theologen bezeichnen, Jonathan Edwards, ein Entel Stodbards (1693-1758;

val. ben A. Bb V, 171-175 und Walker, Leaders 215-263). Reben ihm find seine Freunde und Schüler Samuel Hopkins (1721—1803; vgl. den A. Bb VIII, 350—353 und Walker, Leaders S. 311—357) und Joseph Bellamy (1719—1790; vgl. Walker, History S. 286 ff.), sowie sein jüngerer Schüler Nathanael Emmons (1745 bis 1840; vgl. Walker, History S. 299 ff.) und andere Bb V, 174 f. erwähnte Theos logen zu nennen. Sie und ihre Gesinnungsgenossen haben die Half-Way-Covenant-Brazis allmählich — erst 1828 siel sie in Charlestown (Walker, Creeds S. 287) — zu Fall gebracht und einer "neuen Theologie" Eingang verschafft, die zwar im Gegensatzu den herrschend gewordenen arminianischen Gedanken calvinisch war, aber Modistationen am Calvinismus bornahm. Daß die Erwedung, die, bom Methodismus gefordert und an= 10 geregt, auch für die Arbeiten ber inneren und außeren Miffion fegensreich wurde - 1810 ift ber tongregationaliftische American Board of Commissioners for foreign missions begrundet -, nicht überall burchbrang, ift begreiflich: eine große Bahl von Gemeinden verbarrte in ben aufflärerischen Traditionen, und unter englischem Ginflug (Brieftlet, vgl. ben A.) find in ber Beit von 1790 bis ca. 1820 viele biefer Gemeinden "unitarijch" ib geworben (vgl. ben A. Unitarier); felbst die Stammgemeinde Plymouth und die altesten Gemeinden in Salem, Bofton, Dorchefter, Rogburd wurden burch diese "unitarische Geparation" (vgl. Walker, History S. 329 ff.) der Gemeinschaft der fongregationalistischen Rirchen entriffen, auch die schon 1637 begründete hohe Schule in Cambridge, die bis zur Gründung bes Yale-College (1701) allein, bann neben biefem bie Bilbungsstätte bes ton- 20 gregationalistischen Klerus gewesen war, ward 1805 unitarisch (jest ift fie "unsectarian") ;jum Erfat ward 1807 das Andover-Seminary gegründet. — Auch noch in anderer Beife brachte die Erwedung Berlufte. Die Erneuerung calviniftischer Traditionen naberte Rongregationalisten und Presbyterianer, und die Miffionsarbeit im Besten führte fie mannigfach jufammen; ba nun in Connecticut langft presbyterianische Sympathieen vorbanden 25 waren (vgl. oben), fo fam 1801 für bas Zusammenwirfen im Westen ein Plan of Union zwischen ben Rongregationalisten in Connecticut und ben Presbyterianern ju ftanbe (Walker, Creeds S. 524-541), ber in praxi ben Presbyterianern zu gute fam, ja auch im alten Bebiet bes Rongregationalismus manche Rirchen zu ihnen hinüberzog: in Summa follen über 2000 urspriinglich kongregationalistische Rirchen infolge bieser Union 20 presbyterianisch geworden sein (Walker, History S. 318). Erft 1852 wurde in Albany, Rew-York, auf einer ersten Gesamtspnobe der Kongregationalisten seit der Spnode von Cambridge der Plan of Union aufgegeben. Seit der Zeit erstarkte das denominationale Selbstbewußtsein der Kongregationalisten in Ost und West, und die Zahl der Gemeinden wuchs. Eine Folge dieser Erstartung war, daß es 1865 in Boston zu 25 einem Nationalkonzil der Kongregationalisten kam, dem nicht weniger als 502 Delegierte anwohnten. Dies Ronzil hat bas erfte gemeinsame Bekenntnis aller amerikanischen Kongregationalisten feit ben Beschluffen ber Synobe von Cambridge aufgesett : Die etwas rhetorifche, am 22. Juni 1865 am "Burial-Hill" in Plymouth — by the rock where the Pilgrims set foot upon these shores, upon the spot where they wor- 40 shipped God, and among the graves of the early generation — gegen zwei Stimmen angenommene Burial-Hill-Declaration (Text bei Walker, Creeds S. 562 bis 564) und brei furze Grundsate fongregationalistischer Rirchenordnung ausgesprochen (ib. 567 f.). Eine bauernde Inftitution wurde bas [breijahrige] Rationalfonzil burch ben Befclug des Nationalfonzils in Oberlin, Ohio, im November 1871 (vgl. die "Constitution" 45 mit ber angehängten jogenannten Oberlin-Declaration "on the unity of the church" bei Walker, Creeds S. 572-576). Seitbem hat dies Nationalfonzil als eine die Freiheit ber Einzelgemeinden respettierende Bertretung aller fongregationaliftifchen Rirchen der Bereinigten Staaten in Segen gewirft. Gein beachtenswerteftes Wert ift ein gemeinfames Befenntnis, beffen Abfaffung 1880 einem Komitee bon 25 Mitgliebern übertragen 50 wurde, in dem man für möglichst allseitige Bertretung ber verschiedenen Gegenden und Meinungen geforgt hatte. Dan wünschte nicht nur unbestimmte rhetorische Gabe, wie die Burial-Hill-Declaration fie bot, auch nicht nur ein Befenntnis ju Befenntniffen ber Borgeit, man wünschte vielmehr, bag in pragifen Ausbruden und in moberner Sprache bie Lehr-Anschauung ber Gegenwart zum Ausbruck komme. Daß bies am 19. Dezember 56 1883 publizierte "Bekenntnis von 1883", obwohl man es "the low-water mark of Congregational belief" genannt hat (Lyon, A study of the sects, 4. Aufl., Boston 1892, S. 114) so geworden ist, wie es lautet — es ist entschieden "evangelical", aber weder streng calvinisch, noch traditionalistisch eng, ein characteristisches Denkmal weitherziger amerifanischer Gläubigkeit -, ift beschämend für die alten Rirchen ber alten Welt. Daß Frei- 60

heit und Pietät gegenüber der Bergangenheit sich vertragen; daß das alte Evangelium auch ohne das Schulkleid der altbogmatischen Tradition "bekannt" werden kann; daß auch in der Gegenwart — freilich unter Boraussetzungen, die in unseren Landeskirchen nicht

borbanden find, - neue Bekenntniffe entfteben konnen: bier ift's bewiefen. 7. Die Eigenart bes Kongregationalismus ber Gegenwart bedarf nach allem Borigen nicht langer Behandlung. "Eine kongregationalistische Rirche" giebt es nicht. Weber ein Befenntnis noch eine Rirchenverfaffung ichließt bie einzelnen Bemeinden gufammen : daß formulierte Glaubensbefenntniffe als Einheitsband brauchbar feien, wird ausbrudlich negiert (English declaration von 1833 bei Walker, Creeds ©. 548, 5); auch bas Nationalfonzil 10 ber Amerifaner und die Bertretung ber Congregational Union of England and Wales ift fein reprafentierender Rirchenkörper, - bie Synoden beraten und verwalten gemeinsame Angelegenheiten, hüten sich aber, eine Instanz über den Gemeinden zu sein. Die Einzelgemeinden sind autonom. Ihr Kern sind die Members, die zu dem "Covenant" der Gemeinde — er kann verschieden sein in den verschiedenen Gemeinden — sich zu der stennen zugelassen sind. Und nur wirklich "Bekehrte" werden auf Borschlag einer Kommission durch Abstimmung der Members zugelassen und, wenn sie noch nicht getaust waren, getaust, ehe sie öffentlich dem Covenant beitreten. Knider von Members können getaust wurden und werden in der Veren eine der austauft. werben und werben in der Regel getauft (English declarat. von 1833 bei Walker, Creeds S. 550 Nr. XVIII; Creed von 1883 ib. 581 Nr. XI), find aber später 20 Members nur, wenn sie es förmlich werden. Um den Kern der Gemeinde sammelt sich (ähnlich wie 3. B. in den frangösischen Freikirchen der Schweiz die Gesamtgemeinde um die Membres inscrits) die "Society" derjenigen, die am Gottesdienste teilnehmen Beber bie Taufe, noch Buftimmung ju irgend einem Befenntnis wird von biefen Gliebern ber Society, die nicht im Covenant find, geforbert. Aber fie gehören doch in gewisser 26 Beife ber Lotalgemeinde an: fie tragen bei ju ihren Laften und wirken bei ber Bahl des Baftors mit den Members zufammen, indem sie deren Bahl bestätigen und den Gehalt des Gewählten fizieren. Ob die Getauften unter diesen nicht im Covenant besindlichen Gemeindegliedern zum Abendmahl zugelassen werden, weiß ich nicht; doch ist's anzunehmen, da bei den Kongregationalisten die Open Communion (vgl. Bb I, 68,20) 30 Sitte ist (English decl. von 1833, S. 552 Nr. XIII). Die Beamten der Einzelgemeinde sind ein Pastor (auch elder, ja gelegentlich auch dishop genannt) oder mehrere solche und Laien-Diakonen, die bei der Sakramentsverwaltung sungieren und bei der Liebesthätigkeit helfen. "Lehrer" neben den Paftor giebt es nicht mehr (Walker, History S. 226f.). Auch nicht mehr besondere "Alteste" unter den Members neben den 35 Bastoren (Walker, History S. 228). In England hat jede Gemeinde ihren "Sefretar". Die Geistlichen sind kaum irgendtwo sonst innerhalb der Christenheit so wenig "Kleriker", wie hier. Rur die Wahl ber Gemeinde, ber die Ordination burch nachbargeistliche folgt, macht fie für die Zeit ihres Dienstes zu Ministers ber Gemeinde. Die Prüfung ber Theologen feitens einer Minifter-Affogiation ober ein Zeugnis eines Sochiculprofesiors be 40 zeugt nur ihr Beeignet-fein; Die Bemeinden allein wahlen und find an teine Qualifitations forderungen gebunden. Zur Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten (Mission, Unterrick, Publikationen u. s. w.) treten Konserenzen größerer und kleinerer Kreise, bald nur von Geistlichen, bald auch von Laien zusammen. Aber die Gemeinden bleiben stets ihre eignen Herren. Nur "dy fellowship", d. h. durch das Band christlicher Gemeinschaft, sind die Gemeinden vereinigt; verziehenden Gemeinbegliedern giebt man einen sie legitimierenden Brief an die Gemeinde ihres neuen Wohnortes mit. Die "Richtung" ber Gemeinden weicht unter diesen Umftanden mannigfach von einander ab; unter allen englisch-ameritanischen Denominationen, die "evangelical" sind, d. h. Unitarier und Universalisten aus geschloffen, bietet die ber Kongregationalisten freier, wiffenschaftlicher Arbeit am meiften 50 Raum; babei aber ift es ein Borteil ber Leichtigkeit bes Uebergangs ju andern Denominationen, daß die gute Tradition bennoch eine Macht ift: auch "ber niedrigste Baffer

stand kongregationalistischen Glaubens" (vgl. Nr. 6 am Schluß) ist 3. 3. weit entsent bon der Seichtigkeit untirchlicher Auftlärung. — Genaue statistische Angaben für das ganze Gebiet des Kongregationalismus kann ich nur in Bezug auf die Gemeinden geben: 55 in Amerika gab es 1890 im ganzen 4868 Gemeinden (Carroll S. 124), in England, Schottland und Irland zählt das Jahrbuch für 1895 (S. 542 st.) 4814, in den britischen Kolonien und auf dem europäischen Festland 1072 (ib. S. 544); das sind zusammen 10754. Nach Analogie der amerikanischen Berhältnisse (512771 Kommunikanten auf 4868 Gemeinden — Caroll S. 124) wären in diesen 10754 Gemeinden über 1 Million Kommunikanten anzunehmen, und dieser Kommunikantenzahl entspräche (vgl. Carroll

S. XXXV) eine Bahl von 31/4 Millionen Rongregationaliften im weitern Sinne (Rinber und andere Richt-Kommunitanten eingerechnet). Die Kongregationalisten gehören also nicht zu den größeren edangelischen Kirchen, nur etwa 1/42 aller Evangelischen (vgl. Allg. Miss. Beitschr. XXI, 1894, S. 565) gehören zu ihnen. Aber eine der achtungswertesten Denominationen sind sie gewiß. Und wer weiß, ob nicht dereinst, wenn einnach die Landeskirchen 5 der alten Welt zusammendrechen, die kongregationalistische Kirchensorm auch dei uns ihre Zukunft hat? — Deutsche Kongregationalisten giebt's in Amerika erst seit 1854; 1899 zählte man der beutschen Gemeinden 140, ganze Gemeinden anderer Herkunst, selbst eine unab-hängige lutherische in Chicago, haben sich in den letzten Jahren in ihren Verband auf-nehmen lassen (Deutsch-amerikanische Zeitschr. f. Theol. und Kirche XIX, Warrenton, Mo., 10 1898-99, S. 409-11).

## Rongregationen, marianische f. Bb III S. 409, 7-440, 53.

Rongreß, Evangelifd: Cogialer. - Bgl. Die Berhandlungen [auch: Bericht über die Berhandlungen] des ... Evangelisch-sozialen Kongresses I—VII, Berlin 1890—1896, VIII—XII, Göttingen 1897—1901 und Mitteilungen d. Ev.-soz. Kongr., Berlin 1892—1901, 15 1.—10. Folge; auch M. A. Robbe, der Evangelisch-soziale Kongress und seine Gegner, zweite unveranderte Auflage, Bottingen 1897, fowie D. Rraft, Die Barmonie der fechs erften Evangelisch=fozialen Rongreffe, Salle 1896.

Das Wachsen ber Sozialbemokratie und ber Ruf ber Arbeiter nach Abhilfe für Abelftanbe, die fie beläftigten, führten fotvohl die Reichsregierung als auch die Regierungen 20 ber Einzelstaaten in den siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts zur Betrachtung sozialer Fragen. Die Organisation des neuen Deutschen Reiches, die bis dahin alle Gedanken, Blane und Beschluffe beberricht hatte, trat mehr in den hintergrund ober wurde in eine Organisation des fozialen Bejens verwandelt. Die Arbeiterversicherungsgefete (Kranten= 1883, Unfall= 1884 [Erweiterung beiber 1885. 1886. 1887], Invali= 25 bitats- und Altersversicherung 1889) hatten die Fürforge für die Arbeiter glänzend bargethan. Doch gelang es den Führern der Arbeiter die einmal geschene Scheidung zwischen den Bürgern als eine naturnotwendige, durch keine solche Gesetze auszuhebende, darzustellen. Die Frage entstand, ob man nicht durch Belehrung nicht nur der Arbeiter sondern auch der Gebildeten, die geschiedenen Bolksteile wieder zusammensühren könnte. 30 Am meisten wurde die Frage rege in religiösen Kreisen, die einerseits die liebende Einheit des gangen Boltes anftrebten, andererfeits aber ben Atheismus ber Arbeiterführer befämpfen wollten.

Abolf Stöcker, bamals Hofprediger, hatte Jahre lang barüber nachgebacht, wie eine allgemeine Bewegung zu biesem Zwecke veranstaltet werden könnte. Im Jahre 1889 85 vor Weihnachten, wandte er sich an Pfarrer Lic. Weber mit der Frage, ob man nicht einen driftlich-fozialen Kongreg berufen follte, und Weber entgegnete: Richt einen driftlich-, aber einem evangelisch-sozialen Kongreß. Zu Stöcker und Weber gesellten sich Geh.= Rat Prof. Abolf Wagner und ber Landtagsabgeordnete Dr. Kropatschef und eine Ginlabung zu einem ebangelisch-sozialen Rongreß in ber Bfingftwoche in Berlin, wurde, von 40 vielen Freunden befürwortet, ins Land geschickt. Ingtwischen erschienen die kaiserlichen Erlasse zum 4. Februar 1890 und regten die Stimmung der Versöhnlichkeit und der Hoffnung mächtig an. Die Einleitung zum ersten Kongreß bildete eine vertrauliche Besprechung am 27. Mai 1890, an der bezeichnenderweise sowohl Stöcker als auch Prof. Abolf Hoff Barnack teilnahmen und in der festgestellt wurde, daß alle evangelische Nichtungen 45 jum Mitthun aufgefordert werden follten. Die erste Sitzung wurde im Stadtmissionsbaus am 28. Mai 1890, gegen 9½ Uhr Borm., von Kfarrer Weber eröffnet. Wagner wurde zum Präsidenten gewählt, Gen.-Sup. Schulke aus Magdeburg und Kommerzien-rat Mehenthin aus Brandenburg zu Bize-Präsidenten. Ein Ausschuß trat auf Grund der Beichluffe bes Rongreffes, am 23. Oftober 1890 in Berlin jufammen und mablte ein so Ständiges Aftionstomitee jur unmittelbaren Leitung der Geschäfte. Der Borfitende, Landesotonomierat Robbe, ift noch heute in seinem verantwortungsvollen Umte, in dem er bie Jahre hindurch mit feltenem Geschid und Tatt es verstanden hat, dem Rongreg bie Wege zur Entfaltung einer ersprießlichen Thätigkeit zu weisen. Folgende Lifte ber Tagungen und ber behandelten Gegenstände bezeugt am flarften, wie viel ber Kongreß ge- 55 Leiftet hat.

I. Berlin: 27 .- 29. Mai 1890. - Prof. von Goben: Die Kirchengemeinde in ihrer Dialen Bebeutung; - Landtagsabgeordneter Dr. Kropatichef: Die Arbeiterschutgefets-

gebung; - Bfarrer von Bobelichwingh: Die Bohnungenot ber arbeitenben Rlaffe und ibre Abbilfe; - Bfarrer Lie. Beber: Die Evangelischen Arbeiterbereine, ihre Bebeutung und weitere Ausgestaltung; - Dr. Stegemann: Die gegenwärtigen Bestrebungen auf bem Bebiete ber Sozialpolitif; - Sofprediger Stoder: Unfere Stellung gur Sozialbemofratie. 5 II. Berlin: 28. u. 29. Mai 1891. — Prof. Herrmann: Religion und Cozialbemofratie; — Eisenbahndirektor Garbe: Die Erziehung der gewerblichen (männlichen Jugend); — Hofprediger Stöcker, Individualismus und Sozialismus; — Mädchenschullehrer Kamp: Die Erziehung der gewerblichen (weiblichen Jugend); — Landesökonomierat Nobbe: Zur ländlichen Arbeiterfrage; — Pfarrer Sulze: Die kirchliche und soziale Notwendigkeit 10 der Beseitigung aller Gebühren und Honorare für kirchliche Hondlungen. III. Berlin: 20. u. 21. April 1892. — Pfarrer Friedrich Naumann: Christentum und Familie; — kaisel. Reg.-Nat Wolff: Die erziehliche Bedeutung des neuen Arbeiterschutzgeseses. — Weber Neue Arbeit Neuen Post neue largeiten Megaren. Geh.-Rat Brof. Abolf Bagner, Das neue sozialbemofratische Brogramm; — Pfarrer Balber: Moberne Wirtschaftsgenoffenschaften. IV. Berlin: 1. u. 2. Juni 1893. -16 Prof. Raftan: Chriftentum und Wirtschaftsordnung: - Pfarrer Cronemeber: Seimat tolonien ; - hofpred. Braun: Die Unnaherung der Stande in ber Gegentwart ; - Stoder: tolonien; — Hofpred. Braun: Die Annäherung der Stände in der Gegenwart; — Stöder: Das Sonntagsgesetz und seine Konslikte im Bolksleben. V. Frankfurt a. M.: 16. u. 17. Mai 1874. — Prof. Cremer: Die soziale Frage und die Predigt; — Pfarrer Göhre und Prof. May Weber: Die deutschen Landarbeiter; — Landgerichtstat Kulemann: 20 Die Gewerkschäherung; — Prof. Avolk Harnack: Die evangelisch-soziale Aufgabe im Lichte der Geschichte. VI. Erfurt: 5. u. 6. Juni 1895. — Prof. Furrer: Die moderne Naturwissenschaft und die soziale Bewegung der Gegenwart; — Geh.-Meg.-Mat von Massow: Die sozialen Aufgaben des Staates als Arbeitgeber; — Frau Elisabeth Gnauck [-Kühne] und Hospred. Stöder: Die soziale Lage der Frauen. VII. Entt-25 gart: 28. und 29. Mai 1896. — Prosesson Geistlichen. ihr Recht und ihre Eirenzen. fogiale Wirffamfeit bes im Umte ftebenben Geiftlichen, ihr Recht und ihre Grengen; -Brof. Rathgen: Die foziale Bedeutung des Handels; - Prof. Sans Delbrud: Die Arbeitslofigfeit und bas Recht auf Arbeit. — Spezialtonferenz: Pfarrer Niemeber, Natio nale Wohnungsreform; — Frau Lippmann: Die Frau im Kommunalbienst; — Prof. 30 Rein, Die politischen Barteien und die Schule. VIII. Leipzig: 10. u. 11. Juni 1897. -Beh.-Rirchenr. Brof. S. S. Bendt: Das Eigentum nach driftlicher Beurteilung; - Prof. Olbenberg: Deutschland als Industriestaat; - Prof. Schmoller: Bas verstehen wir unter Olbenberg: Deutschland als Industriestaat; — Prof. Schmoller: Was verstehen wur und dem Mittelstand? Hat er im 19. Jahrhundert zus oder abgenommen? — Spez.-Konf.: Landgerichtstat Kulemann: Malthusianismus und Christentum; — Frau Dr. jur. Kempin: Verschlin: Landgerichtstat Kulemann: Malthusianismus und Christentum; — Frau Dr. jur. Kempin: Verschlin: Landgerichtsteitengen.

1X. Berlin: L. u. 3. Juni 1898. — Priv.-Doz. Lic. Lezius: Luthers Stellung zu den sozialen Fragen seiner Zeit; — Prof. Stieda: Geschichtliche, gegenwärtige und zukunstige Arbeiterorganisationen; — Pfarrer Dr. Rade: Die religiös-sittliche Gedankenwelt unsan Industriearbeiter. — Spez.-Konf.: Fräulein Marie Mellien: Die Mitarbeit der Fraum an der sittlich-gesährdeten und verwahrlosten Jugend. X. Kiel: 25. u. 26. Mai 1899.—
Prof. Kastan: Das Verhältnis der lutherischen Kirche zur sozialen Frage; — Fabrikan Geinr Freese: Das konstitutionelle Spitem im Fabrischeriebe: — Vrof. Baulsen: Mandenier Frage; Beinr. Freefe: Das konstitutionelle Spftem im Fabrikbetriebe; - Prof. Bauljen: Want lungen des Bildungsibeals in ihrem Zusammenhange mit der sozialen Entwickelung. - Spez.-Ronf.: Fraulein Dr. Windscheit: Die bisherigen Ergebniffe des Frauenftudiums in 45 Deutschland und seine voraussichtliche Entwickelung; — Pfarrer Rabler: Borschlage un Neubelebung ber Evangelisch-fozialen Konferenz in Schleswig - Holftein. XI. Karls ruhe: 7. u. 8. Juni 1900. — Prof. Baumgarten u. Prof. Tröltsch: Was muß geschehm, um unsere der Volksschule entwachsene männliche Jugend besser als bisder auf die ribgiösen, nationalen und wirtschaftlichen Aufgaben unseres Bolkslebens vorzubereiten?; — Pfarrer Dr. Ernst Lehmann u. Landesrat Dr. Liebrecht: Die moderne Wohnungsnot in Stadt und Land und ihre planmäßige Bekämpfung; — Prof. Rathgen, Dr. Lepsius (u. Geh.:Rat Prof. Wagner): Welche sittliche und soziale Aufgaben stellt die Entwidelung Deutschlands zur Weltmacht unserem Bolke? — Spez.-Konf.: Fr. Clara von Szczepansk. Die wirtschaftliche Fortbildung der Frau und die höhere Mädchenschule. XII Bram 55 schweig: 29. u. 30. Mai 1901. — Pfarrer Dörries: Erziehungspflicht der Kinder gemeinden gegenüber sozialen Mißständen; — Pfarrer Pfannkuche: Bildungsbedutnisse des deutschen Arbeiters und ihre Befriedigung; — Minister v. Berlepsch u. Prof. Delbuid: Soziale Entwickelungen im erften Jahrzehnt nach Aufhebung bes Sozialistengesebes. - Spez.-Kons.: Heinr. Sohnreb: Ueber ländliche Wohlfahrtspflege.

Mußer ben jährlichen Rongregverhandlungen und ber Beröffentlichung ber Mitte

lungen, bethätigte sich ber Kongreß burch eine Enquete über die Lage der ländlichen Arsbeiter (15000 Fragebogen im Frühjahr 1893 verschick; etwa 1000 Antworten aus allen Teilen des Neiches erhalten; bearbeitet durch Prof. Max Weber), und durch zwei volkswirtssichaftliche Kurse in Berlin (10.—20. Okt. 1893: 500 Hörer, und Herbst 1896: 110 Hörer). Der Einfluß des Kongresses wird erhöht durch organisierte Gruppen von Evangelische Sozialen in Baden, Schleswig-Holstein und Württemberg, die sich ihm angeschlossen.

Die Tagung in Erfurt im Jahre-1895 wurde burch bas erste öffentliche Auftreten einer Frau in solchen Berfammlungen ausgezeichnet, indem Frau Gnauck einen Bortrag über die soziale Lage der Frauen hielt, während Hofprediger Stöcker das Korreferat lieferte.

Die Stuttgarter Tagung eröffnete die einzige Krisis, die der Kongreß erlebt hat. 10 Mehrere Mitglieder haben das Gesühl gehabt, daß die Führung einer politischen Partei kaum mit der führenden Stellung in diesem parteilosen Kongreß vereindar war, und es wurde dem Herrn Hosprediger Stöcker nahegelegt, seinen Sit als zweiter Präsident zu räumen. Dabei wurde ihm gesagt: 1. sollte er seinen eigenen Nachsolger als zweiten Präsidenten bezeichnen; — und 2. sollte er im Aktions-Komitee verbleiben. Man betwies 16 ihm dadurch, daß sein Einfluß nicht verringert werden sollte, daß es nur gelte, die Form der politischen Parteinahme zu vermeiden. Zuerst schien Stöcker darauf eingehen zu wollen. Dann lehnte er furz ab und trat aus dem Kongreß heraus. Der weitere Aussichuß in seiner Situng in Stuttgart beruhigte sich dabei, und die Tagung war eine der glänzendsten, die der Kongreß erlebt hat.

Noch heute, wie am Anfange, besteht ber Kongreß aus Männern und Frauen von allen evangelischen Kreisen und von den verschiedensten politischen Ansichten. Dem Afions-Komitee gehören gegenwärtig Landesökonomierat Nobbe, Geh. Nat Prof. Wagner, Geh. Nat Prof. Gierke, Prof. Avol. Harnack, Prof. Kastan, Prof. Hans Delbrück, Prof. v. Soden, Pfarrer Dr. Kirmes, Frau Prof. Schmoller, Frau Broicher und Ref. an.

Cafpar Rene Gregory.

Ronfordanz. — Bgl. Bolfgang Frant (\* 1564, † 1628), Tractatus theologicus . . . de interpretatione sacr. scripturarum . . . Bittenberg 1708, S. 52—70, oder Bittbg. 1619, S. 64—86; — [Conrad Kircher, De concord. bibl. . . usu . . . Bittenberg 1622, ist eine polemische Schrift gegen die römische Kirche]; — Joh. Buxtors, Concordantiae bibliorum He-80 braicae . . . Basel 1632, Borwort; Andr. Glauch, De usu concordantiarum biblicarum . . . schediasma, Leipzig 1668; (4 Bl.), 64 S. (4 Bl.), 4°, 2. Ausgabe vermehrt (durch C. Judd?) 1682, 8°; Jacques Le Long, Bibliotheca sacra, Paris 1723, Bd 1, S. 454 a -459 b; Heinrich Ernü Bindseil. Concordantiarum Homericarum specimen cum prolegomenis in quiblus praesertim concordantiae biblicae recensentur earumque origo et progressus declarantur, 35 halle 1867; und besonders E. Mangenot in Bigouroux's Dictionnaire de la bible, Paris Bd 2, 1899, S. 892—905.

Jedes große Buch braucht eine alphabetische Liste des Inhalts. Die Bibellisten tragen den Namen Konfordanz, vielleicht wegen des Einklangs des einen Wortes, der überall hersvortritt, vielleicht auch weil der Hauptgrund für die Vergleichung der Stellen in alter Zeit 40 dem Versuch galt, sie miteinander in Einklang zu bringen. Jeht sindet man unter ansderem "Konfordanzen" zu den Werken Homers, Ciceros und Shakespeares, und zum Koran. Größtenteils richten sich die Konfordanzen nach den einzelnen Wörtern des Textes und fügen hinzu je nachdem die einsache Angabe der Stellen, in denen das Wort vorsommt, oder auch den Wortlaut der Stellen. Solche Konfordanzen nennt man Verbal-Konfors 45 danzen. Man unterscheidet von diesen die Real-Konfordanzen, die mehr die Gegenstände, weniger die Wörter ins Auge sassen, und die häusig eine kurze Erklärung des Gegenstandes hinzusehen. Wir werden uns hauptsächlich mit den Verbalkonfordanzen befassen.

Die ersten Konfordanzen scheinen die lateinischen gewesen zu sein, und von dem Burgunder Hugo von St. Caro (Hugo Carensis, auch Bohemus und Viennensis genannt), 50 dem ersten Kardinal unter den Dominikanern, ausgegangen zu sein. Man sabelt von fünsbundert Dominikanern, die er daran habe arbeiten lassen. Hugo vollendete sie etwa 1230 im Kloster von St. Jakob in Paris: concordantiae s. Jacobi, auch concordantiae breves, weil ohne Wortlaut. Hugo stard erst im Jahre 1263 oder 1264. Um das Jahr 1250 gingen drei Engländer in demselben Pariser Kloster voran, John aus 55 Darlington, Richard von Stavenesdy und Hugo aus Croyndon, und sügten den vollen Wortlaut hinzu: concordantiae s. Jacobi, oder Anglicanae, oder maximae wegen voller Angade des Wortlautes. Arlot (Arlotto) von Brato, ein Tuskaner, vom Jahre 1285 ab Minister-General der Franziskaner verbesserte Hugos Konfordanz. Konrad von Deutschland oder von Halberstadt, ein Dominikaner, der um das Jahr 1290 blühte, be- 60

arbeitete und verkürzte Hugos Werk, und fügte nach Sixtus Senensis die nicht beklinierbaren Worte hinzu (zu Hugo, Arlot und Konrad vgl. Sixtus Senensis, Bibliotheca sancta...a Joanne Hayo...illustrata, Lyon1593, S. 249. 250; S. 201; S. 220 [fälschlich auch 201 gebruckt]). Die Berbindung mit dem Basler Konzil im Jahre 1433. 5 1435—1440 bei zu erwartenden und stattsindenden Debatten mit den Böhmen über "nisi" (zo 6, 54) und mit den Griechen über "ex" und "per", soll besonders Johannes Stoisowis oder von Ragusa das Fehlen einer Konkordanz der Partikeln schwerzlich empfunden haben. Er ließ seinen schottsichen Kaplan Walter Jonau daran gehen. Jonau serzitet zuerst einen Band an mit den Partikeln nach den Vickern der Schrift geordnet. Er 10 arbeitete darüber saft drei Jahre und war beinahe sertig. Daraus schwert zusten andere das Werk zu Ende und diese haben wahrscheinlich die alphabetische Ordnung eingeführt. Johannes von Socubia oder Segovia, Archidiakonus von Villavicisa in der Diöcese von Oviedo schrieb das Vorwort dazu. Die concordantiae maiores werden nach einigen so bezeichnet, weil sie auch die nicht deklinierbaren Wörter enthalten, nach anderen, wie oden, 15 weil sie den vollen Wortlaut der Stellen und nicht nur die Angabe der Kapitel und Berse bringen.

Stellen. — Antonius Reuchlin aus Issen in Bürttemberg, Professor der hebräischen So Sprache in Straßburg, veröffentlichte in Basel 1556 eine Ausgabe, worin Rabbi Nathans Worterflärung lateinisch, aber sehr schlecht wiedergegeben wurde; Johannes Brenz schried ein Borwort dazu; wieder Basel 1569. Eine ähnliche lateinische Übersetzung hat Nicholas Fuller, † 1626, angesertigt, die in der Orforder Bobleh H. 2970 ungedruckt vorliegt (vgl. Le Long, S. 454 b, und Eduard Pocock, Comm. in prophetiam Joelis, Leipzig 1695,

25 Solg, S. 4545, und Souard Poetal, Comm. in prophetiam Idens, Setzig 1898, 25 Bl. 15 r). — Solomon Manbelkern sah auf der Münchener königlichen Bibliothet das Manuskript einer Konkordanz, die Elias Levita Bachur 1516—1521 schrieb: — 203; eine weitere von Elias revidierte und mit einer deutschen Übersetzung versehene Handschift ist in der Bariser Nationalbibliothek (vgl. Mandelkerns Borwort). — Konrad Kircher aus Augsburg, Pfarrer in Donauwörth, gab eine hebräische Konkordanz heraus; da er aba

Augsburg, Pfarrer in Donauwörth, gab eine hebrässche Konkordanz heraus; da er aber 40 den Wortlaut der Stellen nach dem griechischen Texte der LXX bot, so nannte er das Werk verkehrterweise: Concordantiae V. Ti. Graecae, Ebraeis vocibus respondentes, πολύχρηστοι . . ., Frankfurt 1607, 2 Bde (4 Bl.) 2271. 2310 Sp. (1), 290 S. 4. Der zweite Band giebt eine Liste der griechischen Wörter mit Hinweisung auf ihr Borfommen im ersten Bande und mit den Stellen aus den Apokryphen. Le Long erwähmt

45 S. 456 einen von Arnold Bootius besorgten handschriftlichen Auszug aus Kircher und bezeichnet ihn als "Bibl. Segueriana pag. 37", und eine handschriftliche griechisch-dänische Konfordanz zu den Apolityphen von Frants Michael Bogel. — Martin Trost dem beitete die chaldäsischen Abschnitte für sich: Concordantiae Chaldaicae et Syriacae ex Danielis et Esrae capitibus Chaldaice scriptis, Wittenderg 1617, 4°. — Marins

Danielis et Esrae capitibus Chaldaice scriptis, Wittenberg 1617, 4°. — Maries de Calasso, ein Franzissaner, † 1620, fertigte eine Ausgabe an, die in Rom 1621—1622 durch Michel Angelo von St. Romulus herausgegeben wurde: Concordantiae sacrorum bibliorum Hebraicorum...; das Werf wurde wieder herausgegeben, Köln 1646, London 1648, Rom 1657, und durch William Romaine, London 1747—1749, 4 Bd (15 Bl.), 1366, 1234, 1326, 852, 184 Sp. (43 Bl.) fol. — Johannes Burtorfs Kon-

55 fordanz wurde von seinem Sohn veröffentlicht: Concordantiae dibliorum Hebraicae, nova et artificiosa methodo dispositae in locis innumeris depravatis emendatae... Accesserunt novae concord. Chaldaicae... per Johannem Buxtorf fil. Basel 1632 (10 Bl.) und Bogen A—Yyyyy. Das Borwort ist zu vergleichen sin die früheren Kontordanzen. Buxtorf ließ die Bartifeln weg, vgl. Glauch, wie oben, S. 24. 60 Für Christoph Crinesius, † 1629, sinde ich dei Le Long die Rotiz: "Conc. Hebr.

Bittenberg 1627, 4°", Jöcher hat זכרון seu analysis Novi Ti per 27 tabulas. Db bas ein und basselbe Buch ift? — Andreas Sennert veröffentlichte in Wittenberg im Jahre 1653 gwölf Blatt als Brofpett für ein Buch, bas er gern berausgeben wollte, fande sich einer um die Kosten zu bestreiten: מראה מקום sive manuale con-cordantiarum Ebraeo-Biblicarum cl. J. Buxtorsii. Der Gelbstifter scheint ausgeblieben s zu sein. — Le Long erwähnt hier, was eine handschriftliche Konkordanz zu sein scheint: Jean Lanovius (de la Rouë?), Conc. Hebr. Lat. V. Ti.; der Bersasser war Franzis-kaner und das Buch in der Franziskaner-Bibliothek in Baris. — Christian Raue kurzte Burtorf: Concordantium Hebr. et Chald. J. Buxtorfii epitome ad instar lexici... Berlin und Frankf. 1677; (2087+[46] S.) 8°; Jöcher fagt, daß er eine handschriftliche 10 Konkordanz der hebräischen und chaldäischen Partikeln hinterließ. — Christian Nolde griff bier ein und beforgte bie Bartifeln: Concordantiae particularum Ebraeo-Chaldaicarum . . . Ropenhagen 1679, 4°; ich habe nur die Uberarbeitung Tompes gesehen: Nolde, Chr., Conc. partic. . . . S. Gottfr. Tympius summa cura recensuit . . . inseruit concordantias pronominum separatorum Ebr. et Chald, nunc primum 15 congestas a Simeone Benedicto Tympio, denique appendicis loco subiunxit lexica particularum Ebraicarum Joh. Michaelis [cum praefatione Aug. Pfeifferi; vgl. bierzu Bindfeil S. XXXV, Anm. 1] et Christiani Koerberi, Jena 1734; (9 Bl.) 984. 22. (2). 37. (3) S. 4°. — Aus Le Long führe ich William Robertson an: Thesaurus linguae sanctae seu concordantiale Lexicon Ebraeo-Latino-biblicum, una cum 20 concordantiis Hebraicis ... London 1680, 4°. — Le Long nennt auch Antonius Papmann, Concordantiae Hebraeo-sacrae iuxta seriem cuiusque constructionis syntacticae, ohne Ort, 1681, fol. Ob bas wirklich eine Konforbang ift? - John Tahlor veröffentlichte eine febr gute hebraifche Konfordang nach Art von Burtorf und ber eng-rum ss. V. Ti. concordantiae Hebr. atque Chald. . . . addito lexico linguae sacrae Hebr. et Chald. duplici, uno Neohebraice altero Latine scripto . . . 30 Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt, onomasticon sacrum, syllabus nominum propriorum Phoenicio-Punicorum . . . ed. stereot.; mit 8 Anhängen, Leipzig 1840; XII, 1428 S. fol. — Ausg. von B. Baer, Stettin 1847 und 1861. — G. B. Wigram, unterstützt unter anderem durch S. B. Tregelles und B. Davidson, veröffentlichte: The 35 Englishman's Hebrew and Chaldee concordance, London 1843, 3. Aufl. 1866. — Davidson von Joseph Sughes revidiert, London 1876. — M. Brann (f. furz nachher) und bie Berlagshandlung C. Calvary und Co. Berlin, besitzen Konzept und Reinschrift einer handschriftlichen Konfordang zu ben Bartiteln und Gigennamen, Die Morit Biortowsty etwa in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts machte. - 40 Strad erwähnt die Eigennamen-Ronfordangen von Gib. Brecher, Franffurt a. M. 1876, 4° und von L. M. Schuflowit, אצר השברה Bilna 1878, 278 S. 4°. Wir erreichen hiermit die Gegenwart. Im Jahre 1884 fündigte Solomon Mandelkern eine neue Konfordang an: Die neubearbeitete hebraifch = chalbaifche Bibel-Concordang . . . nebst Gutachten von Fachgelehrten, Leipzig 1884, 15 S. 4°; später wurde ein Gut= 45 achten S. L. Fleischers als Beiblatt hinzugefügt. Endlich erschien: Solomon Man= belfern, V. Ti. concordantiae Hebr. atque Chald. . . . [bazu hebräischer Titel], Leipzig 1896; XV, 1532 C. fol. in 2 Bbn. Rachher gab Manbeltern eine fleine Ausgabe ohne ben Wortlaut ber Stellen heraus, Leipzig ohne Jahr, VIII. (1). 1010. (1) S. 4º. Diefe Arbeit, lange vorbereitet, und mitten unter guten Gegern und Rorreftoren jeber so Art hergestellt, batte außerordentlich peinlich und genau sein follen, besonders in Anbetracht ber boben Berftellungstoften, die einen balbigen forrigierten Reubrud verbieten. Leiber ift bas nicht ber Fall. Es bleibt nur übrig, bag alle Fachgenoffen ihre Beitrage jur Korreftur fammeln, und bag ber Berleger ein Rachtragsheft berausgebe; am beften ware es freilich, wenn man die Durchficht bes Berfes unter viele verteilen fonnte, fo bag nichts unbemertt 55 bliebe. Bgl. Carl Siegfried, Stellenfehler in Manbelferns V. T. conc. Hebr. in 3wTh, Leipzig 1897, S. 465—467; — Rudolf Rittel, "Ein furzes Wort über die beiden Mandelkernschen Concordanzen", ZatW, Gießen 1898, S. 165—167, wobei Stade die Erklärung von Beit u. Komp. bringt, daß die Firma bereit ist einen Korrektur-Nachtrag berauszugeben; — B. Jacob, Georg Beer, G. Dalman, B. Stade, ZatW 1898, S. 348 60

bis 351; — H. L. Strack, ThL3 1898, Nr. 13, Sp. 358. 359; — [Mandelfern . . . "Pro domo", JatW 1899, S. 183—186]; A. Büchler, B. Jakob, K. Ludwig, E. König, A. von Gall, JatW 1899, S. 187—191. 350; — [J. J. Kahan, "Eine Erwiderung auf Dr. Mandelferns Pro domo, JatW 1899, S. 353—356; — Mandelfern, Facta losquuntur, JatW 1900, S. 173—176; — Kahan, "Jur Beleuchtung der Fakta Dr. M.s. JatW 1900, 338—344]; — M. Brann, "Ein Wort über die Mandelfernsche Konkordan", Monatsicher, Geich und Miss d. Sudent. 1898, S. 529—537; — Badt. Weiter bang", Monatsidr. f. Geich. und Wiff. b. Jubent. 1898, S. 529-537; - Babt, Weitere Berichtigungen zur Manbelf. Conc., Monatsichr. f. Geich. und Wiff. des Judent. 1899, S. 523. 524. Ohne Zweifel haben andere weitere Korretturen; ich weiß, daß Prof. 10 Rautich welche hat. Er äußerte ben Wunsch, baß jemand eine Konfordang ber Wörter nach bem Ende geordnet berftellte, bamit man bei Bruchftuden von Infdriften und Sandschriften raich fertig werbe.

II. Griech if de. Sirtus Senenfis ergablt, bag um bas Jahr 1300 Euthalius von Rhobes, ein Bafilianer-Monch, eine griechische Konfordanz der ganzen Bibel, nach bem 15 Beifpiel Sugos von St. Caro im Lateinischen machte. Diefe Konfordang foll bandschriftlich in Rom gesehen worden sein. Niemand weiß etwas bavon. — Ein anderer Grieche, Georg Sugdures, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Rom studierte und darauf in Konstantinopel lehrte, soll eine griechische Konstordanz der ganzen Bibel während dreißig Jahren bearbeitet haben, aber nicht veröffentlicht; vgl. Le Long, S. 456 a und Jöcher.

a) Zum griechischen AT. — Ueber Kircher s. oben. — Bis vor kurzem war das einzige Werk Abraham van der Trommens (\* 1633, Pfarrer in Haren, 1671 in Gro-

ningen, † 1719); Trommius, Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum . . . Leguntur hic praeterea voces Graecae pro Hebraicis redditae ab antiquis omnibus V. Ti. interpretibus . . . Aquila, Symmacho, Theo-25 dotione . . . Amsterdam und Utrecht 1718; (8 Bl.) 1008 S. (2 Bl.) 716. 134. 70. XXXVI S. fol. Um Schluß giebt er ein hebraifch-chaldaifches Wörterbuch, ein grie chifdes Borterbuch gur Segapla bes Origenes aus Montfaucon, bearbeitet von Lambet Bos, und eine von Lambert Bos besorgte Bergleichung ber Kapitel und Berfe in ba Sixtino-Batikanischen Ausgabe bes LXX-Textes mit benen in ber Frankfurter Ausgabe bom 30 Jahre 1597, die sowohl Kircher als auch Trommen benutzten. Trommen schrieb 1718 eine Epistola apologetica, 12 S. 4°, um sein Werf gegen Gagnier zu verteibigen, ba Rirchers Konfordanz lobte. Gine zweite Ausgabe von Trommen erschien Amsterdam 1742. — Bagster gab: A handy concordance of the Septuagint, London 1887, heraus.

— Jett haben wir als eine Frucht ber umfassenden Thätigkeit bes allzufrüh heimze 85 gangenen Edwin Satch ein neues Werf: Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A

concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the apocryphal books), Orford (1892) 1897, 1900, Bb 1 (A-I); VII. 696 S. Bb 2 (K-Ω); 1504 S. Anhang Seft 1: A concordance to the proper names occurring in the Septuagint; 162 S. fol.

b) Bum griechischen NI. - Sirtus Birten, \* 1501, 1536 Reftor ber Schule in Augeburg, † 1554, fertigte mit Silfe feiner Schüler eine Rontorbang jum RI an: Xystus Betulejus, Συμφωνία η σύλλεξις της διαθήκης της καινης. Ni. Ti. concordantiae Graecae . . . Basel, bei Johannes Oporinus, 1546, fol. — Henri Estienne vollendete die von seinem Bater Robert († 1559) angefangene Konfordanz: Concordan-45 tiae Graeco-Latinae testamenti novi, Baris 1594, fol. Er starb 1598 und eint vermehrte zweite Ausgabe erschien bei Baul Eftienne, Genf 1600; später bei Pierre und Jacques Chouet 1624; (4 Bl.) 1004 S. fol. — Erasmus Schmid, Professor bes Grie chischen und der Mathematik in Wittenberg, vollendete eine Konfordanz im Jahre 1636, starb aber im Jahre 1637; sein Buch erschien 1638: Ni. Ti. Jesu Christi Graeci hoe est originalis linguae TAMEION aliis concordantiae . . . Wittenberg 1638. — Ernft Salomon Coprian veröffentlichte Schmids Buch wieder: Ni. Ti. Graeci raueior. Gotha und Leipzig 1717, fol. Sier bringt Le Long, G. 456 b, François de la Roue's,

wie es scheint banbschriftlich gebliebene Schrift: Concordantiae Graecae et Latinge N. Ti. ad vulgatam editionem Latinam accommodatae; be la Rouë war Baulaner 65 und bas Buch war in ber Bibliothef ber Minimen in Baris. - Schmids Bert ift baufg in einer und ber andern Form wieder herausgegeben worden, jum Beispiel von 3. Williams, London 1767, 4°; - ohne Ramen, Glasgow 1819, 2 Bbe 8°; - von Billiam Greenfield, London 1830. Die bequemfte Tafchenausgabe ift bie von bem Londoner Berleger Bagita; mein Exemplar hat noch Schmids Namen auf bem Titelblatt, ber nunmehr fehlt - Das

60 Bert, bas die Gegenwart noch beherricht, ichulbet man bem großen Leipziger Buchbruda

Carl Christian Tauchnit (nicht zu verwechseln mit feinem Bruber Bernhard, ber die englifden Budlein berausgab), ber beim Abichlug ber von feinem Bater übernommenen Rontorbang pon Julius Fürft jum bebräischen MI, Rarl hermann Bruber bagu aufforberte, eine gum griechifden RI gu machen. Bruber ging barauf ein und beröffentlichte: Taμιείον τῶν τῆς καινῆς διαθήκης λεξέων sive concordantiae . . . Leipzig 1842; — 5 2. Stereotyp-Musg. 1853; - britte, vermehrt und verbeffert trop ber Stereotyp-Blatten, 1867, unter Berudfichtigung bon Ladmann und von Tifchenborfs fiebenter Ausgabe; unberanderter Reudrud 1880; - bierte bermehrte und berbefferte Musgabe, 1888, unter Berudfichtigung von Tregelles und Bestcott-hort. - Otto Schmoller veröffentlichte: Taμιείον της καινης διαθήκης έγχειοίδιον sive concordantiae Ni. Ti. Graeci colla-10 tae . . . London, auch Stuttgart 1869; 548 S. 12°. — Jener unermüblicher Bearbeiter bes NI, Baul Bilbelm Schmiebel, Brofeffor in Burich, bereitet jest unter Beibilfe einiger Schuler und Freunde eine neue Ausgabe bon Bruber bor, Die er hoffentlich unter feinem eigenen Ramen in die Belt ichiden wird. Bruber bat feine Arbeit redlich gethan; ber neuen Arbeit gehört der neue Name. — Wie für das UI, fo hat G. B. Wigram für das 15 RI actorat: The Englishman's Greek concordance of the N. T., London 1839, 8°, auch 1844 und fpater. - In Amerika ließ Sofea L. Saftings eine Konforbang burch Charles 3. Subjon berftellen, die bann von Egra Abbot revidiert wurde: A critical Greek and

English concordance of the N. T., Boston 1870, 3. Musg. 1875.

III. Lateinif de. - Die Ronfordangen ber Urtegte find felbstwerftanblich bie wich= 20 tigften. Doch find bie lateinischen Ronfordangen als bie erften (f. oben) besonders intereffant und fie liegen jett in sehr vollständiger Bearbeitung vor. Ich führe beshalb einige Sandidriften als Reizmittel für diejenigen an, die Zeit haben die Geschichte dieser Bücher zu erforschen, und begnüge mich sonst mit der Angabe von einigen alten und einigen neueren Ausgaben. Die Pariser Nationalbibliothek enthält in ihrem alten Bestande zehn Hand- 25 ichriften bon Konfordangen, alle im alten Ratalog mit bem 14. Jahrhundert batiert, ober bem Ende bes 14. Jahrhunderts. Dies find die MSS. Lat. 513. 514. 515. 516. 517 (Diefe fünf aus Colberts Bibliothef). 518. 519 (biefe Sf. gehörte früher ben Rarmelitern). 520. 601 (früher in den Sanden von Baluge: "in quinque libros distributae"). 602 (früher Telliers: "concordantia ordine alphabetico digesta". [603. 306 ideinen mir 30 taum Ronfordangen gu enthalten. - Die Stadtbibliothet in Borbeaux hat eine Bf. ber größeren Konfordangen: MS Nr. 15: 14. Jahrh., 34 x 23, Berg., 470 Bl., 3 Sp.: bibliorum concordantiae maiores. Der Anfang ift: "Cüilibet volenti requirere concordancias in hoc libro, unum est primo attendendum". Und es fchlieft: "Ge. XXX. b. sentiens lya quod parere desisset, Zelfam ancillam marito tra- 35 didit. Expliciunt magne concordantie." - Ebenjo icheint MS. 6 im Stift Beiligenfreuz (Meufloster) in Wien anzufangen und zu schließen. — Unsere Leipziger Universitätsbibliothet hat drei die berfelben Urt wie die in Bordeaux und Wien zu fein scheinen und

Ronrad von Deutschland zugeschrieben werden, MS. Lat. 99 vielleicht vom 14. Jahrh., MS. Lat. 100, etwa vom 15. Jahrh., und MS. Lat. 101 etwa vom 15. Jahrh.
Wenn wir uns zu den Drucken wenden, so soll die Konkordanz Konrads zuerst in Straßburg im Jahre 1470, unter dem Titel: "Frakris Conradi de Alemannia, ordinis praedicatorum, concordantiae bibliorum" erschienen sein. Die früheste Musgabe, die unsere Leipziger Universitätsbibliothet (Edd. vett. s. a. 44) bat, ift, nach Sain 5629, bon 3. Mentelin in Stragburg veröffentlicht worden; Sain fagt: "ca. 1475", 45 aber ber Rubrifator bes Banbes, ben wir haben, hat es ohne Zweifel genau gewußt und er ichreibt 1474. Bieber Bologna 1479. 1486. Bafel 1489 "studio Joan. Nivicellensis." - Die erfte Ausgabe ber Concordantiae Anglicanae foll in Nürnberg im Jahre 1485 ericienen fein, als Concordantiae magnae. Bieber 1487. - Sebaftian Brant gab Konrads Konfordanz, als Conc. S. Jacobi, und Johann von Segovias bei Froben 50 in Bafel im Jahre 1496 in zwei Teilen heraus. Froben wiederholte biefe Ausgabe im Sabre 1506 unter bem Titel: Concordantie maiores biblie tam dictionum declinabilium quam indeclinabilium de novo summa diligentia cum textu vise ac secundum veram ortographiam emendatissime excuse. Ein Bortwort von Conradus Leontorius Mulbrunnensis ift batiert 12. Mai 1506 "ex Artavalle ultra 55 Birsam Basileanam". Der Rolophon fagt, bag ber Drud geschah "opera et impensis Johannini Amerbachii, Petri de Langendorff, et Froben de Hammelburg iam denuo in urbe basileorum". Der erfte Teil enthält Bogen a-z, A-Z, Aa-Ff, fol. Der zweite Teil heißt born Concordantie partium sive dictionum indeclinabilium totius biblie und bas Borwort von Johannis von Secubia ergablt 60

etwas über die Entstehung der Borarbeiten zu diesem Buch, wenn auch ohne genau zu versahren. Eine weitere Ausschrift, über dem ersten Bort, sagt, daß Johannis von Secubia das Buch auf dem Konzil von Basel im Jahre 1430 herausgab; das kann nur als allgemeine Datierung des Konzils gelten, denn nach Johannis Borwort scheint das Buch ehes stens im Jahre 1440 fertig geworden zu sein. Dieser zweite Teil hat Bogen AA—PP, fol. Der Kolophon ist vom 13. März 1506. — Andere Ausgaben Basel 1516. 1521. 1523. 1525. 1526. Das zeigt, wie gut das Buch ging. Weiter Straßburg 1526 [studii J. Schottii], auch 1530; Evon 1526. 1528. Concordantiae maiores saerae dibliae, Lyon bei Sebast. Gryphe 1540, 4°, auch 1545, 4°. Besorgt von Johannes

10 Bafte aus Breifach in Bafel 1552, fol.

Hierauf erschien, Baris 1555, fol. Robert Estiennes verbesserte Konkordanz: Concordantiae bibliorum utriusque Testamenti, V. et Ni., novae et integrae. Quas revera maiores appellare possis. Eben wegen dieser Konkordanz teilte Estienne das NI in Berse ein. In Basel bei Joh. Hervage 1561 und wieder 1568 erschien eine von Hervages Bater vorbereitete Konkordanz. Jean Benoit besorgte eine Ausgabe (Paris?) 1562, fol., George Bullod (?) in Antwerpen 1572. Leiden 1586. 1603. 1615. Nach der Klementinischen Bulgata von 1592, Antwerpen 1599, 4°, Frankfurt am Main] dei Andreas Bechels Erben Claude Marne und Jean Aubry, 1600. Bieder 1618 [Hannover? sagt jemand]. Köln 1611, 4°. Genf 1611. Mit Anmerkungen von Franz Lukas aus Brügge (Lucas Brugensis), Antwerpen 1606. 1612. Benedig 1612. Orlsans 1612. Lyon 1612. 1615 (ob mit Leiden 1615 verwechselt?). Antwerpen und Benedig 1618, fol. (Mangenot schreibt Antwerpen 1617). Genf 1620, 4°. Genf und Frankfurt 1625, 4°. Kom 1627 von Gaspard de Jamora von der Gesellschaft Jesu. Baris 1635. 1638. 1646, 4°, Köln 1628 (1629?), 4°, 1661, fol., 1663, fol. Bamberg 1721 (?). Hubert Phalesius korrigierte im Jahre 1642 die Ausgabe des Franz Lukas vom Jahre 1617, und seine Ausgabe wurde in Lyon 1649. 1652. 1667. 1687 und 1700 herausgegeben, in Baris 1656, Köln 1684. Mainz 1649. Mainz 1649. Malog sont von Franz Benedig norden der Rosenschaften.

Die Benebiktinermönche in Bessobrunn veröffentlichten: Concordantiae nova methodo adornatae, Augsburg 1751, mit ganzen Bersen ober wenigstens Sätzen. F. J. Dutripons Vulgatae editionis bibliorum sacrorum concordantiae, vom Jahre 1838 in Paris, liegen wenigstens in einer siebenten Ausgabe (Paris 1880) Regensburg 1886 vor, 2 Bde, XXIV, 1484 S. fol. Tonini gab eine Revision berselben in Prado 1861 heraus. H. de Raze, Ed. de Lechaug und J. B. Flandrin (Jesuiten) veröffentlichten ein Concordantium s. s. manuale, Lyon 1852, 13. Ausg., Paris 1895, 8°. De Razes Beise, die Börter nach dem Casus ober nach dem Tempus zu ordnen, sindet man der Peultier, Étienne, Gantois, in ihrem Concordantiarum . . . thesaurus sin R. Connely, J. Knabenbauer, Fr. von Hummelauers Cursus sacr. script. Pars III. Textus V. Brüssel [1897], XV, 1238 (1) S. fol. Notieren wir noch kurz: B. P. Robert, Aurfodina sacra . . Turin 1873, 2 Bde; — M. Bechis, . . . Concord. . . . praeter alphabet. ordinem in grammaticalem redactae, Turin 1887, 2 Bde, 4°; — C. Legrand, Bruges 1889, 8°; — B. Cornaert, Concordantiae sür Prediger bei der Text

wahl, Baris und Brügge, 1892.

IV. Deutsche. Einige kleine nur eine Auswahl ber Schriftstellen gebende Arbeiten gingen hier voran, und zwar zuerst Johannes Schroeters Konkordanz des Newen Testa45 ments zu teutsch, Straßburg 1524, 8°, nach Luthers Übersetzung. Leonhard Brunner, Pfarrer in Worms, dehnte dies auf die ganze Bibel aus. Straßburg 1546. Michael Müling gab eine kleine Conkordanz-Bibel, Leipzig 1602, heraus, und schließlich Lucas Stöcke, H. Götlicher Schrift Schahkammer: oder Teutsche Biblische Concordanzen.
Herborn in der Grafschaft Nassan Capenelnbogen 1606, (6 BL) 729 S. 4°.

Gine große Arbeit lieserte erst der Nürnberger Buchdrucker Conrad Bawr, Agricola latinisiert, dessen Borwort vom 5. Juli 1609 datiert ist: Concordantiae bibliorum, d. i. bibl. Concordanty und Berzeichnuß der Fürnembsten Wörter . . . auf Mart. Luthers Ao. 1545 am letzten revidirte Bibel gerichtet, Franksurt am Main 1610. 1621. 1632. 1640. Er fügte eine Appendig im Jahre 1612 bei mit Ergänzungen. — Christian zeise, Pfarrer in Oeltsschau bei Leipzig, verbesserte Bawrs Werk, Franksurt am Main (1657 auf graviertem Borblatt) 1658. 1674. Im Jahre 1664 erschien ein Supplement in Quart. — Konkordanzen erwähnt Le Long von Johannes Fischer, Herborn 1610, 4°; — Johannes Faber, Ingolstadt, 1615; — Paul Orell, Franksurt 1627; — Daniel Fessel, Franksurt 1662; — Johannes Janus, Seripture oder Stella caelorum, Franksurt 60 1650, fol.; — Martin Gumbrecht, Dresden 1654.

Friedrich Lanckisch ein Leipziger Buchhändler, bereitete ein enormes Werk vor, starb aber im Jahre 1669, ehe er es zum Drucke bringen konnte. Der erste Band erschien in der vom Bersassen Form: Concordantiae dibliorum Germanico-Hebraico-Graecae, Leipzig, Bd 1, 1677; neue Ausgabe 1688; 3. Ausg. 1696; 4. Ausg. 1705; vermehrt von Christian Reineccius 1718, anderer Teil 1742. Jedem deutschen Worte bwurde das hebräische oder griechische Urwort beigegeben. Der zweite und der dritte gesichriebene Band wurden dann für den Druck verkürzt und wie solgt herausgegeben: Concordantiae dibliorum Hebraico- et Graeco-Germanicae, duadus partidus absolutae, quarum prior voces omnes Hebraicas et Chaldaicas V. Ti. posterior voces omnes Graecas [Ni. T., Apocr., et LXX interpp.] . . . cum significatibus 10 Germanicis e versione Lutheri ordine alphabet. recenset. Magni concordantiarum operis a F. Lanckisch conscripti epitome, 2 Teile, Leipzig und Frankfurt 1680; (8 Bl.), 768 S. 4°. Dies ist ein Hebraicae-Deutsches und ein Gr.-Lat.-Deutsches

Legiton ohne jebe Stellenangabe.

3m Jahre 1686 veröffentlichte Georg Michaelis Die: Rleine Concordant . . . Leipzig 15 1707, 8°; - erfter Theil . . . jum Sechsten mahl heraus gegeben. Underer Theil . . . jum Anderen mahl bermehret und berbeffert, Leipzig und Jena 1718, 80; - mit Borrebe von F. A. Hallbauer, Jena 1733, 8°; G. Michaelis vollständige Real und Berbal-Concorbang . . . bermehret von M. Adam Lebrecht Müller. Mit einer Borrede Joh. Georg Balche, Jena 1767, 2 Bbe, 8°. — Wohleingerichtete Anweisung zur Biblischen Concor= 20 bang, vermittelft einem Biblifchen Spruch Regifter . . . Lemgo (1720?) 1725; 125 S. 12°; — Biblisches Spruchregister . . . 5. Aufl., Lemgo 1736, 12°, (vermehrt) Basel 1746, 12°. — Avenarius, Biblisches Spruchregister, Gotha 1713. Niederwerfers Biblischer Kern und Stern ober Sand-Concordant, Leipzig 1814. - Johannes Ramprads aus Leisnig im Meignischen, fertigte ein Biblisches Sprachregifter an, bas mit einem Borworte bon 25 Siegfried Beder, Superint. in Leipzig, ju Dresben und Leipzig 1727 herausgegeben murbe, 2176 S. 12º. - Gottfried Buchner gab eine fleine Schrift heraus: Berbal-Sand-Concorbang, ober eregetisch-homiletisches Lexikon, Jena 1740, 8°, wovon die 3. verb. und vermehrte Auflage Jena 1756 (14, 1296 S. 8°) erschien, 4. Aufl. Jena 1765, 5. Aufl. 1776, 6. berm. und verb. Aufl. burch Heinrich Leonhard Heubner, Halle 1840, 8°, 14. Aufl. so 1873, 23. Aufl., Berlin 1899; mit einem Nachtrage von 12000 Bibelftellen von Lut 1873, 23. Aufl., Berlin 1899; mit einem Nachtrage von 12000 Bibelstellen von Lut und Riehm, Basel 1890; Philip Schaff gab eine Ausgabe von Büchner, Philadelphia 1871, heraus, in der A. Späth 8060 sehlende Stellen ergänzte. — Sein großes Werk gab Büchner im Jahre 1750 zum erstenmale heraus: G. Büchner, Bibl. Real- und Berbal-Concordanzien . . . Jena 1750, 2 Teile, 4°; 2. vermehrte Aufl. Jena 1757, 85 (8 Bl.) 1805 S. gr. 4°; 3. Aufl. 1765. — Jacob Christof Beck, Bollständiges Biblisches Wörterbuch, oder Real- und Verbal-Concordanz . . . Basel 1770; 766, 836 S. fol. — Gottfried Joachim Wichmann, Biblische Hand-Concordanz . . . Rebst Borrede von Christian Wilhelm Franz Walch, Dessau und Leipzig 1782, 4°; — 2. Rebst Borrede von Kindervater, 40 Leipzig 1796, 2 Teile, 4°; — neue underänderte Auflage mit Vorrede von Kindervater, 40 Leipzig 1806. 2 Teile, 4°; — Beinrich Schott. Biblische Handconcordanz . . Leivzig 1806. 2 Teile, 4°; — Beinrich Schott. Leipzig 1806, 2 Teile, 4º. - Beinrich Schott, Biblifche Handconcordang . . . Leipzig 1827, 4°. — Biblische hand-Concordang . . . 1841, 8°; — 2. fehr vermehrte Aufl. Leipzig 1847, 8° (hoffentlich habe ich recht, diese zwei Bande, wovon ich nur den ameiten "perfonlich" fenne, in biefes Berwandtichafteverhaltnis miteinander ju bringen). - Frang Julius Bernhard, Pfarrer zu Magdeborn bei Leipzig, Biblifche Concordang 45 ober breifaches Regifter über Spruche im Allgemeinen, über Tertftellen für besondere Falle, und über Sachen, Ramen und Borte ber bon Dr. Luther überfetten heiligen Schrift . . . Leipzig 1850. 1851, gr. 8°, in 2 Teilen; - 2. burchaus revidierte Auflage, Leipzig 1857; 7. Abdr. Dresden 1888. V. Englische: vgl. M. C. Hazard in Walfers Concordance. — Ohne Jahr aber 50

V. Englische: vgl. M. E. Hazard in Walters Concordance. — Dhne Jahr aber 50 vor 1540 erschien: The Concordance of the New Testament, anscheinend durch John Day unter Mithilse des Druckers Thomas Ghbson besorgt. — John Marbect veröffentslichte: A concordance für die ganze Bibel, London 1550, fol. — Walter Lynne gab eine Überschung von Conrad Pellicans Index librorum [Zürich 1537]: A briefe and a compendious table, in maner of a concordance, London 1550, heraus. — Robert 55 Herreh sertigte: Tvvo right prositable and fruitfull concordances . . . London 1578, an, in einem Hest von 162 S. 4° — Derselbe Drucker, Christopher Barker verzöffentlichte: A Concordance von J. W., London 1579. — Element Cotton brachte eine größere Arbeit zum Borschein, London (1618 st.?) 1625 aus dem Genser NX, 1627 zum UX, 1631 zur ganzen Bibel, fol. Hieraus zog John Downame eine kleine Ausgabe, auf 60

Bunfch Cottons, London 1635, 4° (1649?), auch 1689. — Richard Bernard machte einen: Thesaurus biblicus, London (?) 1644, 4° und Robert Widens: A compleat & perfeet concordance . . . Oxford 1647, 4°; - Oxford 1655, 12°. - Samuel Newman, ber nach New England etwa 1636 ober 1638 überfiebelte, gab: A large and complete 5 concordance in Anlehnung an Cotton, London 1643, 4°, heraus; 2. Aufl. 1650; — 3. Aufl. 1658 (die Apolrophen hierin); — dann 1662 nur mit Newmans Initialen S. N., und idlieglich als die Cambridge Concordance Cambridge 1720, ohne Newmans Namen. — Mulbing, London 1666, 8°. — Eine furze Konfordanz schrieb John Jackson (Cambridge) 1668, John Diven, London 1673 und Samuel Clark 1696. — 10 Erubens Concordance erschien im Jahre 1737 und hat bis heute in vielen Bearbeitungen und Berfürzungen (3. B. burch John Butterworth, Philadelphia 1867; John Brown, London 1816; C. S. Caren, London 1867; John Cadie mit Borwort von David King, New-Dorf 1850, mit Borwort von Joel Sawes, Sartford 1867; Cole; Sawfer; David King, Boston 1845; Alfred Jones, London etwa 1885; Smith; Youngman und Thomas 15 Taylor, Brooflyn 1809) bas Feld beherricht. - Robert Youngs Analytical Concordance, Edinburgh 1879, auch 1881, fügte die hebräischen und griechischen Urworte bei.

3. B. R. Walkers Comprehensive concordance . . . with an introduction by M. C. Hazard läßt Unwichtiges weg, und bietet doch 50000 Stellen mehr als Eruden, Bofton und Chicago 1894.

VI. Frangofische. - Nur protestantische. - Concordance de la bible, Benf 1566, fol.; Marc Bills, Concordances des Saintes Écritures, Baris 1840; — B. B. Madenfie, Concordance . . . für die Osterwaldsche Übersetung, Paris 1867, 8"; wieder 1874; — Dictionnaire des concordances des Saintes Écritures d'après

la version du Dr. Segond, Lausanne 1886, 8°.
VII. Hollandische. — Peder Janz Twisch, ein Mennonit, veröffentlichte eine Komfordanz zur vlämischen Luther-Bibel, Hoorn 1615, fol.; — auch Sebastian Dranck, Hand Iem 1618, und wieder 1648. - Jan Martin (von Dantige? aus Dangig?) fing eine blämische Konfordang an, und Abraham van der Trommen (f. oben) vollendete fie, vor seiner gried. Arbeit: Nederlandsche Concordantie des Bijbels, Groningen 1685 bis 30 1692, fol. 2 Bbe. Lecutvarben 1754, 3 Bbe fol. S. Belje, Kleyne concordantie, Gravenhag. 1704, 4°.

VIII. Danifche. - E. Ewald, Ropenhagen 1748. 1749, in brei Banden. -C. Levinsen, Verbal - Concordans eller Bibel-Ordbog til det Nye Testamente,

Ropenhagen 1856.

IX. Schwebische. -- Achan Rahamb überfette nach Le Long eine beutsche Row fordang, aus ber ber Buchstabe A in Stodholm, fol. etwa 1709 ericbien. - Loreng De lenius (Salenius?) Svensk-Hebraisk og Svensk-Grekisk concordans over G. og N. Test. 2 Teile in 3 Banben, Stodholm 1734. 1742, fol.

X. Sprifche. - Wir nennen bier noch Carl Schaafs Lexicon Syriacum con-40 cordantiale omnes Ni. Ti. Syriaci voces . . . complectens . . . Leiben 1709, 4. Realfonfordangen, f. besonders Mangenot. - Manche ber ichon a wähnten Berbalfonfordangen ift zu gleicher Zeit Realfonfordang. Gigentlich ift Die Berbal konkordang die beste Realkonkordang; fie redet turg und bundig im Schriftwort felbst. Die Realfonfordangen werden besonders auf bas Werf bes Untonius von Badua (1195 bis 45 1231) zurüdgeführt, beffen Concordantiae morales ss. bibliae in ber Leipziger Universitäts-Bibliothet, MS Lat. 102, Bl. 1-123 r (ob auch ein Bruchstud ML Lat. 543 [5]?) zu liegen scheinen. Häufig herausgegeben, wie Benedig 1575, Rom 1621, wieder 1623 (?), durch de la Haye Paris 1641, Köln 1647. Franz Lukas Wading (f. Mangenot) fügte dem Anton ein Predigt-Promptuarium eines irischen Mönches vom 13. Jahr 50 hundert (etwas Ahnliches Paris 1497 gebruckt). Diesem Werke Antons waren vicke Indices hinzuzusügen, wie Chuonrad Pellicans, Zürich 1537, — Peter Batiens im Andau), Frankfurt 1571, — Jan Harlens in der Antwerpener Polyglotte, Bb 8, Antwerpen 1572, — Anton Broistwy von Koninsteyn, Köln 1550, 8°, 2 Bde, Barl 1551 und 1554, — William Allot, Antwerpen 1581, 2. Auflage 1585; — Anton Balinghem, Douah 1621, Köln 1659, Trévour 1705, Lyon 1711, Eulard, Antwerpen 1625; — Philipp Paul Merz nach Allot, Augsburg 1731, 1738, 1751, 1762, 1763, 1764, 1764, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1765, 1791, Benedig 1758. 1818, Baris 1822. 1825. 1883; Johannes Jatob Obm, Biblifot Spruchconcordang . . . bon Chr. Liebegott Simon, Leipzig 1812, 2 Teile, 8°. - 3. Il Otto, Bibl. Spruchregifter . . . hreg. b. J. G. Rübner, Sulzbach 1823, 89. - C. G.

60 Saupt, Bibl. Real= und Berbal-Enchflopabie, Queblinburg 1823-1827, 3 Bbe, 80. -

3. G. Hauff, Bibl. Real- und Berbal-Concordanz, Stuttgart 1828—1834, 2 Bbe, Leg.-8". — Matalene, Paris 1837, wieder 1864; — A. J. James, Paris 1838; — Lueg, Biblische Realconcordanz, 2. Aufl. von Heim, Regensburg 1855, 8°; — C. Mazeron, Baris 1869. Cafpar Rene Gregory.

Ronfordate und Cirfumffriptionsbullen. - Cammlungen ber Ronfordate und Cirfum- 5 ftriptionsbullen: E. Mund, Bollftandige Cammlung aller (?) alteren und neueren Ronfordate, nebit einer Geichichte ihrer Entftehung und ihrer Schidfale, 1. Teil Ronfordate ber alteren Beit 522 S., 2. Teil Konfordate der neuern Beit 772 S., Leipzig 1830. 1831. - Vincentio Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter s. sedem et civilem potestatem variis formis initae ex collectione Romana (b. h. que dem Bullarium Romanum), Moguntiae 1870, 442 G.; 10 Gaspare de Luise, De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae tractationes etc., Reapet u. Paris 1877, S. 508 ff.; F. Walter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni, Bonn 1862, S. 187 ff.; Ph. Schneider, Die Partifulären Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Desterreich, Regensburg 1898, S. 1 ff. 46 ff. 110 ff. 145 ff. 154 ff. 166 ff. 169 ff.

Bufammenfaffende Darftellungen und großere Unterfuchungen über Bejen und Beichichte ber 15 Konfordate: Joh. Friedr. Schulte, Das fatholische Airchenrecht. 1. Il. Die Lehre von den Quellen des fathol. Kirchenrechts, Gießen 1860, § 81—93, S. 435—518; derf., Lehrbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 4. Aust., Gießen 1886, S. 62—69; E. Herrmann, Konfordate: Deutsches Staatswörterbuch von J. E. Bluntschli und K. Brater, 5. Bd, Stuttgart u. Leipzig 1860, S. 701—744; Th. Balve, Die Konfordate nach dem Grundsäßen des Kirchens, Staatss. 20 u. Volkertechts, Minchen 1863; 2 Aust. unter dem Titel: Kirche und Staat in ihren Berstinkarungen aus dem Krunds des Kirchensechts. einbarungen auf bem Grunde des Rirchenrechts, Staatsrechts und Bolferrechts, Regensburg 1881; B. Hint, De concordatis, dissertatio canonica, Lovanii 1879 (267 S.); B. Hinfchius, Konfordate: Rechtslezikon von Franz v. Holtzendorff, 2. Bd, Leipzig 1881, S. 503-506; derf., Algemeine Darstellung der Berhältnisse von Staat und Kirche: H. Marquardsen, 25 Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 1. Bd, Freiburg 1887, S. 270-279; Phil. Dergenröther, Konfordate: Weber u. Weltes Kirchenlegiton, 3. Bd 2. Aufl., Freib. i. Br. 1884, S. 816—839; A. L. Nichter-K. Dove-W. Kahl, Lehrbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 8. Aufl., Leipzig 1886, § 51 S. 139 s. 78 S. 260, § 88 S. 291 fs.; E. Friedberg, Lehrbuch des fatholischen und evangelischen Kirchenrechts, 4 Aufl., Leipzig 1895, § 48 so S. 130 fs. u. a.; G. Phillips, Kirchenrecht, 3. Bd, Regensburg 1850, § 153 S. 674 fs.; Fr. H. Bering, Lehrbuch der fatholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, 3. Aufl., Teipring, Lehrbuch der fatholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, 3. Aufl., Teipring, Lehrbuch der fatholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, 3. Aufl., Teipking, 2016 fs. 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Teipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Leipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 4. Aufl., Leipking, 2016 fs. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 2016 fs. R. R. R. Scherer, Sandhuch des Kirchenrechts, 2016 fs. R. R. R. Scherer, Sand Freiburg i. Br. 1893, § 62 S. 346 ff.; R. v. Scherer, Jandbuch des Kirchenrechtes, 1. Bb, Graz 1886, § 33 S. 152 ff.; A. v. Kirchenheim, Kirchenrecht für deutsche Theologen und Juristen (= Sammlung theologischer Lehrbücher IV), Bonn 1900, § 8 III.

Zur geschichtlichen Orientierung: H. Schmid, Geschichte des tatholischen Deutschlands von der Mitte des 18. Jahrhunderts dis in die Gegenwart, München 1874; Fr. Nippold, Hands buch der neuesten Kirchengeschichte 1. Bd, 3. Aust. Elberseld 1880; H. Brück, Geschichte der tathol. Kirche im 19. Jahrhundert, 4 Bde, Mainz 1887—1901 (röm. tath.); E. Friedberg, Die Kreusen zwischen Staat, und Eirche 3. Abe Töhivgen 1872

Grenzen zwischen Staat und Rirche, 3 Bbe, Tübingen 1872.

1. Begriff "Ronforbat". Das Wort concordare aliquid fommt icon bei ben Banbeftenjuristen (Papinian. in l. 11, § 11 D. Ad legem Jul. de adult. 48, 5) für "Etwas vereinbaren" vor; im 14. Jahrhundert wurde es für alle Arten von Berträgen gebraucht und wurde im 15. Jahrhundert (B. Hübler, Die Konstanzer Reformation und die Konkordate von 1418, Leipzig 1867, S. 164 Anm. 2) der Ausbruck für die 45 bon ber römischen Rurie bei Gelegenheit bes Rongils von Ronftang mit ben bamaligen Rongilonationen über provisorische Reformmagregeln getroffenen Bereinbarungen. Geit diefer Zeit hat fich ber Sprachgebrauch verengt und heutzutage versteht man in ber Regel barunter: "Bereinbarungen zwischen Staat und Rirche über Berhaltniffe ber letteren refp. über wechselweise Unsprüche ber geiftlichen und weltlichen Gewalt." Ausnahms = 50 weife begegnet freilich auch in anderen Anwendungen bas Wort noch fpater, 3. B. wird ein oftfriefischer Landesvergleich von 1599 fo genannt. Seitens ber Rirche - b. b. ber romifch-tatholischen, benn die evangelische fennt bis jest bergleichen Bereinbarungen nicht - tonnen Kontordate nicht allein vom Papfte, sondern innerhalb ihrer Kompeteng ebensowohl von den Bijdofen geschlossen werden; und es giebt eine nicht geringe Anzahl der 55 letteren Art vgl. Schulte, Rirchenrecht S. 503 f. und ergangend Fint a. a. D. § 1, Anm. 2. Gewöhnlich indes meint man mit dem Namen blog die papftlichen Bereinbarungen und über biefe wird auch hier nur die Rebe fein.

3bre Form ift heutzutage bie eines burch beiberfeitige Bevollmächtigte abgeschloffenen völkerrechtlichen Bertrages, beffen Inhalt alsbann, nach erfolgter beiberfeitiger Ratifikation, 60 bon jedem ber Abidliegenden befonders, bon bem Staate als Staatsgefet, bon ber Rirche als Rirchengeset publiziert wird. Db ber Bertrag als Konfordat ausdrücklich bezeichnet ift,

ober ob er, wie ber baberische von 1817, der niederländische von 1827, der württembergische von 1857 und der badische von 1859 "Konvention" genannt wird, begründet

feinen fachlichen Unterschieb.

Bei verschiedenen Konkordaten hat zu ben getroffenen Berabredungen gehört, daß ber 5 Bapft, fei es allen, fei es einigen ber im Gebiete bes fonfordierenden Staates gelegenen Bistumern eine veränderte Abgrengung gab. Dies ift bann burch eine bemgufolge erlaffene besondere Cirtumffriptions= b. i. Abgrengungsbulle geschehen; wie g. B. im Anschluß an bas frangösische Konforbat vom 15. Juli 1801 burd bie Bulle Qui Christi domini vices vom 29. November besfelben Jahres, im Anschluß an bas baberische bom 10 5. Kuni 1817 burch bie Bulle Dei ac Domini nostri Jesu Christi bom 1. April 1818. Es ift aber auch vorgekommen, bag ber mit Rom verhandelnde Staat - queift Breugen, fpater auch andere -, zwar die Bieberaufrichtung zerrutteter Diocefanberbaltniffe wünschte, aber ber Meinung war, ben Abschluß eines formellen Bertrages vermeiben ju follen, weil sonft Berhandlungspunkte nicht hatten unberührt bleiben können, von denen 15 borauszusehen war, daß man fich über fie nicht einigen werbe. Die Staatsregierung jog in folden Fällen vor, die Cirtumftriptionsbullen unmittelbar, mittelft diplomatischer Rote, zu erbitten, indem sie sich bereit erklärte, sie als Landesgeset zu publizieren, sofern sie den gewünschten Inhalt haben werbe. Hierauf ward dann dieser Inhalt, der gewöhnlich in Etwas über die sonst gewöhnlichen Kontenta der Cirkumskriptionsbullen hinausgeht, mittelft 20 weiteren Notenwechsels, etwa auch unter Zuhilfenahme perfönlicher Besprechungen ber Diplomaten, negociiert, und die selbst in ihrer Fassung noch von dem staatlichen Bevolk mächtigten überwachte Bulle bemgemäß erlaffen und bemnachft als Staatsgefet veröffent licht. Gie ift baber formell von einem Ronfordate ju unterscheiben; materiell aber bolu mentiert fie, gang wie biefes, eine gwifden Staat und Rirche erfolgte Bereinbarung, fo 25 bag es ein unverwerflicher Sprachgebrauch ift, auch bergleichen Girfumffriptionsbullen unter bie Konforbate zu begreifen. Man hat zwar einen innerlichen Unterschied barm finden wollen, daß fie pringipielle Buntte gu berühren vermeibet, aber auch ein Konfordut

tönnte dies thun und doch ein Konkordat bleiben.

2. Geschichte der Konkordate. Während ihrer mittelalterlichen Macht so entwickelung hat die katholische Kirche über ihr Verhältnis zur weltlichen Gewalt eine Theorie ausgebildet, welche für Konkordate nur sehr beschränkten Raum ließ. Dem die Kirchengewalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, steht nach derselben schlechthin über den vergänglichen, aus menschlicher Wilksur hervorgegangenen weltlichen Gewalten, die sie beaufsichtigt und beherrscht: das geistliche Schwert wird von der Kirche,

Gewalten, die sie beaufschigt und beherrscht: das gestiliche Schwert wird von der Kirch, so das welltsche für sie nach ihrem Besehle (ad nutum sacerdotis) gesührt. Die selche ständige Mitwirkung des Kaisers dabei, welche Bernhard von Clairvaux († 1153) noch statutat hat (et jussu imperatoris vgl. De Consideratione lib. IV cap. III, § 6, MSL 182 S. 775), gab anderthalb Jahrhunderte später (1302) Papst Bonisatius VIII. nicht

mehr zu, benn er ließ, indem er in der Bulle Unam sanctam (c. 1 de Major. et 40 Obed. in Extrav. comm.) Bernhards Ausspruch von den zwei Schwertern eitierte, die angeführten Borte weg. Die weltliche Obrigseit, sagt er, werde manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis verwaltet. Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati... Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet

verificater testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere nace 45 et judicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae: "Ecce constitui te hodie super gentes et regna" (Jer 1, 10) . . . Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit. Bei dieser Anschauung des Defretalenrechtes, nach melder die staatliche Adoptatie ledialich in der Diensthicht besteht, der Kirche eretuite

welcher die staatliche Advokatie lediglich in der Dienschstlicht besteht, der Kirche erekutive 50 Hilfe zu leisten, so oft sie es verlangt, konnte der Abschluß von Konkordaten nur den Zweck haben, die Formen der Bethätigung des Gehorsams der weltlichen Gewalt sest westenmen. Diesen Charakter tragen z. B. die den Lehnseiden, die von den katholischen Beschrechungen, die von verschieden Bersprechungen, die von verschiedenen Bertretern des deutschen Königtums am Anfang des

55 13. Jahrhunderts den Päpsten ihrer Zeit geleistet worden sind (vgl. Otto IV.: Juramentum prius Innocentio III. praestitum, 1198 Juni, Juli; Juramentum posterius, 1201 Juni 8; Promissio Romanae ecclesiae facta, 1209 März 22 abgedrudt: MG LL Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum tom. II, Hannover 1896, S. 20. 27. 36. — Rönig Philipp von Schwaben, 60 Promissio an Junocenz III., 1203 Mai: ib. S. 8. — Raiser Friedrich II., Promissio

Egrensis Romanae ecclesiae factae, 1213 Juli 12 ib. S. 57 ff.). In diesen und ahnlichen Bersprechen wird von seiten des Kaisers zugesagt, die geistlichen Wahlen kanonisch geschehen zu lassen, die Appellationen nach Rom nicht zu hindern, dem Spolienzechte zu entsagen, in geistliche Dinge sich nicht zu mischen (spiritualia vodis — relinquimus libere disponenda), zur Ausrottung der Ketzerei hingegen weltliche Histe zu leisten bund die Güter und Rechte der Kirche zu achten, zu schützen und zu erhalten. Die Form ist einseitige Jusage in einem besonderen Diplome, dem ein anderes Versprechen des Papstes nicht allemal korrespondiert und, auch wo dies der Fall ist, doch keine Einzäumung kirchelicher Rechte enthält; sowie auch die beiderseitigen Zusagen niemals voneinander abhängig gemacht werden. Es werden hier nicht gegenseitige Beziehungen von Staat und Kirche 10 rechtlich geordnet, sondern der Staat, soweit man von einem solchen damals reden kann,

erfennt die Unabhängigkeit ber Rirche und feine eigene Unterordnung an.

Als das älteste Konkordat gilt herkömmlich das den deutschen Investiturstreit absichließende sogen. Worm ser Konkordat vom 23. September 1122, abgedruckt: MG LL Sect. IV, Constitutiones imperatorum I, 159—161; danach E. Mirbt, Quellen zur 15 Geschichte des Papsttums 2c., 2. Aust. Fr. 1901, S. 115s.; Jasse Regesta pontisicum 2. Ed. Nr. 6986; Th. v. Sickel u. H. Breßlau, Die kaiserliche Aussertigung des Wormser Konkordats (mit einem Facsimile): Mitth. d. Instituts für österr. Gesch. Bd 6, 1885, 105—139; E. Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Konkordats, Göttingen 1898. Der Kaiser Heinrich V. entsagte hier der dießer von ihm geübten Invessitütur mit Ring und 20 Stad, räumte ein, daß in den Kirchen seines Reiches Wahl und Konsekration der Bischöfe frei sein sollten, versprach Rückgabe aller Kirchengüter und, sobald sie gesordert werde, sir die Kirche weltliche Hise. Der Papst Calixt II. andererseits gestand dem Kaiser zu, daß die deutschen Wahlen in seiner Gegenwart geschen sollen, der bereits Gewählte die Regalien vom Kaiser zu Lehn nehmen soll und zwar in Deutschland bevor er, in den übrigen Teilen 25 des Reiches, d. h. in Italien und in Burgund, nachdem er konsekret ist. Diese Absenachungen liegen in zwei Urkunden vor, dem Privilegium imperatoris und dem Privilegium pontisies, die aus einander nicht Bezug nehmen.

Abgesehen von dem Wormser Konkordat werden von Fink a. a. D. S, 3 ff. für das 12.—13. Jahrhundert noch solgende Bereindarungen als Konkordate in Anspruch 20 genommen: 1. der Vertrag Hadrians IV. mit König Wilhelm zu Benevent a. 1156;—2. der Vertrag Cölestins III. (1191—98) mit König Tancred;—3. Junocenz III. mit Königin Konstanze;—4. Clemens IV. mit Karl I. von Anjou 1265, sämtlich auf Sizilien sich beziehend—5. Gregor XI. mit Königin Cleonore von Arragonien 1372; 6. der durch Nikolaus IV. genehmigte Vergleich der Visikösengals mit König Dionysius, 25 karl Velen Sixkanlander und Wester VI. 2. Start Velen Sixkanlander.

Die deutsche Nation drang in Konstanz mit ihrem Verlangen, die Reformation der Kirche vor der Wahl eines neuen Papstes vorzunehmen, gegen die übrigen Nationen nicht durch, vielmehr stellte in der 40. Session (30. Oktober 1417) das Konzilium acht 55 zehn zu resormierende Punkte durch Generalbeschluß sest und wählte am 11. November 1417 den Kardinal Colonna zum Papst, Martin V. Für die Lösung der Haupt aufgabe des Konzils war damit aber wenig gewonnen. Die von dem neuen Papst dem Herfommen gemäß alsbald veröffentlichten Kanzleiregeln bedeuteten sogar einen Rückschritt, indem sie die Mißstände und römischen Übergriffe, deren Unhaltbarkeit die vorans 60

gegangenen Berhandlungen ber Synobe flar erwiefen hatten, auff neue fanktionierten (Sübler 6. 40). Auch die noch im November zusammentretende Reformfommission vermochte das Reformwerk nicht zu fördern. Ungesichts der Unmöglichkeit, eine allgemeine, einheitliche und gleichförmige Kirchenverbefferung berbeizuführen, war es baber ein wefentlicher Fortschritt, s als bie Aufgaben enger gefaßt wurden und fich ber Ausweg fand, burch Bartitulargefese für bie Kirchen ber einzelnen Länder bie gravierenbsten Rotstände zu beseitigen und boch zugleich der Individualität der verschiedenen Nationen Rechnung zu tragen. Den Anstof zu biefer Wendung gab die deutsche Nation durch ihre in den ersten Tagen des Jahres 1418 überreichte Denfschrift: Advisamenta nationis Germanicae super articulis 10 juxta decretum concilii reformandis, exhibenda domino papae sanctissimo (Hermann von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense concilium, Francofurti et Lipsiae 1700, tom. I 999—1011). Ahnliche Schritte thaten auch bie übrigen Rationen und veranlagten ben Papft, Ende Januar 1418 in einer ber Ordnung ber beutschen Abbifamenta folgenden, an famtliche Rationen gerichteten Unt 15 mort, Responsio d. p. Martini in generali concilio Constantiensi super reformatione capitulorum in eodem concilio per decretum statutorum per modum advisamenti data nationibus (von ber Harbt, tom. I S. 1021 f.), fid ju erflären. Er überging babei ben achten, bie Rurialbehörben betreffenben Artikel mit Stillschweigen, wies ben 13. Artikel, ber bas Recht bes Konzils jur Absehung eines 20 schlechten Bapstes hatte sigieren sollen, zurück (Non videtur, prout nec visum fuit in pluribus nationibus, eirea hoc aliquid novum statui vel decerni, v. d. Hart S. 1033) und sprach zu den übrigen Bunkten, wenn auch nicht ohne Emschränkungen und Modissistationen, seine Zustimmung aus. Als nun über diese päpsiliche Borlage die Nationen nicht einig werden konnten, erbot sich Martin V. zu Sepante 25 verträgen mit zeher einzelnen Nation; es wurden aus Grund der päpstlichen Borlage "Konfordate" abgeschlossen: mit ber beutschen, ber englischen, ber frangosischen, ber italie

nischen, und ber fpanischen Nation (Subler S. 45 f.).

Das deutsche Kontordat ist abgedruckt: v. d. Hart I, S. 1055 ff.; Mansi XXVII, 1189 ff.; Harduin VIII, 888 ff.; Münch I, 20 ff.; Lensant, Histoire du concile de 30 Constance, Amsterdam 1714, II, 108 ff.; Hübler S. 164—193 (S. 164 weitere Ausg.) Das frangofische Ronfordat ift abgebrudt: v. b. harbt IV, G. 1566ff. Manfi XXVII, 1184 ff.; Harbuin VIII, 883 ff.; Lenfant a. a. D. II, 436 f.; Hubla S. 194-206; biefe beiben beinahe gleichlautenden Konfordate wurden publigiert am 2. Mai 1418 (Bubler S. 59). - Das englifde Ronfordat (abgebrudt: Th. Rymer, 25. Hat 1418 (Subter S. 59). — Das en git ale kontentral (abgeliati. In. Rymer, 25 Foedera, conventiones etc. inter reges Angliae et alios quosvis. Ed. III b. Holmes, Hagae Comitis 1740, tom. IV pars 3 p. 108 ff.; Wilfins, Concilia magna Brittanniae et Hiberniae tom. III, London 1737, S. 391 ff.; Mann XXVII, 1193 ff.; Harbin VIII, 893 ff.; Lenfant a. D. II, 444 ff.; b. b. Harbin 1079 ff.; Hübler S. 207—215) ift batiert vom 21. Juli 1418. — Die bisher allgemein über 1079 ff.; Hibler Her Harbin 2016 ff. Ronfordat zugleich das der italienischen und der Schlers, daß das französische Ronfordat zugleich das der italienischen und der Schlers der Schlers daß das französische Ronfordat zugleich das der italienischen und der Schlers der S und ber fp an if den Ration gewesen fei, ift von A. Chrouft (Bu ben Ronftanger Konfordaten: Deutsche Zeitschr. f. Weschichtstwiff. IV, 1890, S. 1ff.) erschüttert worden. Denn es if ein besonderes spanisches Konfordat, datiert vom 13. Mai 1418 (abgebruckt: Tejada, Coleccion completa de concordatos españoles, Madrid 1862, p. 9 ff. vgl. 5. Finte, 45 Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswiff. 1890, S. 375. Über die allgemeinen Zeitverhältmise bgl. B. Fromme, Die spanische Nation und bas Konstanger Kongil, Münfter 1896) und wahrscheinlich auch ein italienisches Sonderkonfordat abgeschlossen worden.

bie Faffung bes gallifanischen Konforbats auch für biese beiben Konforbate maggeband gewefen.

Bas ben Inhalt ber Konfordate betrifft (Gubler S. 67 f.), fo beschrändt Rap. 1, bem Berlangen ber beutschen Denkschrift gemäß, die Zahl ber Rarbinale, und giebt Bestimmungen über ihre Qualitäten und die Art ihrer Ernennung; Rap. 2 beschränkt die papstlichen Reservate; Rap. 3 handelt von den sogenannten Unnaten (vgl Al. firchliche Abgaben, Bb I G. 94, 40 ff.) und Taren, nach Anleitung von Art. 3-5 55 der beutschen Denkschrift. Den Frangosen, welche Unnaten schon gar nicht mehr batten zahlen wollen, wird die Hälfte berselben auf fünf Jahre erlassen, im englischen Kontordate werden Reservationen und Annaten mit Stillschweigen übergangen. Rap. (beutsche Denkschrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Rlagsachen nach Rom ju gieban seien ober nicht. Rap. 5 schränkt bie Rommenben ein; Rap. 6 ordnet an, daß gegen

60 Simonie auf bem forum conscientiae eingeschritten werbe, womit der besonders gogen

ben römischen hof gerichteten 14. Forberung ber Deutschen in etwas genug gethan war. Rap. 7 bestimmt, daß Erkommunizierte bor ausbrücklicher Publikation bes Bannes nicht gemieben zu werden brauchen. Rap. 8 schränkt die kurialen Dispensationen ein. Rap. 9 handelt vom Einkommen der Rurie; Rap. 10 beschränkt für Deutschland die Erteilung von Indulgenzen und annulliert die seit Gregors XI. Tode (1378) erteilten; für 5 Frantreich wird über biefen Punkt nichts neues festgesett. Kap. 11 endlich charakterisiert für Deutschland und Frankreich dies alles als ein bloß auf fünf Jahre giltiges, beiden Teilen an ihren Rechten unpräjubizierliches Propisorium (omnia et singula durare et tolerari debeant usque ad quinquennium dumtaxat a dato praesentium numerandum); für Frankreich blieb außerdem noch die Genehmigung des Königs vorbehalten. Die eng= 10 lifthe Ubereinfunft war befinitiv (ad perpetuam rei memoriam).

Die Regeption bes romanischen Konfordats ift in Frankreich trop bes Wiberspruchs bes Barifer Barlaments nachweislich erfolgt (Gübler S. 281-313), während bie Geschichte biefer Abmachung in Spanien und Italien noch im Dunkeln liegt, ebenso wie die Geschichte bes englischen Konkorbats (Hübler S. 313—326 f.). — Das beutsche Konkorbat 15 trat sofort in Kraft und hat innerhalb der stipulierten Geltungsfrist in Geltung gestanden (Hubler S. 315—325). Da es aber ebenso wie das romanische bloß ein Brovisorium tonstituierte, so hat es teine dauernde Bedeutung erlangt, sondern nur die Grundlage weiterer Berhandlungen gebilbet. Den Anlaß dazu bot das Konzil von Bafel (f. d. A.

986 II S. 427 ff.).

Der große Rampf zwischen bem Baster Ronzil und Bapft Eugen IV. (1431—1447) hat Jahre hindurch die abendländische Christenheit in zwei Lager gespalten, ba die beiden mit einander ringenden Gewalten, Ronziliarismus und Papalismus, im Besit einer annähernd gleichen Machtstellung waren und die maßgebenden Länder, Frankreich und Deutschland, lange Zeit Neutralität beobachteten. Als biefe beiden Staaten ber 25 Reutralität entsagten und mit Eugen IV. sich verftändigten, war der Sieg des Papfttums über ben Konziliarismus entschieden (vgl. Karl Müller, Kirchengeschichte II, 1, Freiburg i. Br. 1891, § 182. 183; J. Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, 2. Bb, 3. Aufl., Freiburg i. Br. 1885, S. 723 ff.). König Karl VII. von Frankreich (1422—1461) entschied sich für diesen Papst, aber verstand es gleichzeitig, so bie ju Bafel bor 1438 beschloffenen Reformationebetrete mit ben burch bas frangofische Interesse gebotenen Underungen durch die sogenannte pragmatische Sanktion von Bourges am 7. Juli 1438 (Ordonnances des rois de France de la troisième race vol. XIII., ed. Vilevault et Bréquigny, Paris 1782, S. 267—291), seinem Lande zu sichern und dadurch die gassischnische Kirche zu begründen.

In Deutschland hatten die nach dem Tode des Kaisers Sigmund (9. Dezember 1437) in Frankfurt zur Wahl König Albrechts II. versammelten Kurfürsten am 18. März 1438 fich gegen Papft und Ronzil erklärt und ihre Neutralität verkündigt (bie Urkunde abgebrudt: B. Altmann, Die Bahl Albrechts II. zum römischen Könige |= Histor. Untersuchungen herausg. von J. Jastrow, H. 2], Berlin 1886, S. 88—91; A. Bachmann, 40 Die deutschen Könige und die kurfürstliche Neutralität [1438—1441]: Archiv f. öfterr. Gefdicte 75. Bb, Wien 1889, S. 21 ff.; W. Budert, Die kurfürstliche Neutralität mahrend bes Baster Konzile, Leipzig 1858). Um 26. März 1439 nahm ein nicht in Frankfurt, sondern wegen der vom Often herannahenden Best in Mainz abgehaltener Reichstag bie Basler Reformbekrete an, freilich mit einigen Abanderungen, und, wie in Bourges, 45 unter Ausschluß ber auf ben Streit mit Eugen IV. fich beziehenden Beschlüsse (Die Acceptationsurfunde abgebruckt: Steph. Alex. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici Germaniae, Francofurti et Lipsiae, t. VII 330—397; Münch a. a. D. 1, S. 42 ff.; Chr. Guil. Roch, Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Argentorati 1789, 4°, S. 105—171; vgl. A. Bachmann a. a. D. S. 51 f.). In Mainz wurden im ganzen 26 Defrete rezipiert: Aus der ersten Session das Defret über bie regelmäßige Wiederkehr öfumenischer Kongilien; aus sess. 12: über Wahlen gu Digmitaten; aus sess. 15: über Synodal= und Provinzialversammlungen; aus sess. 19: aber Ruden und Neophyten; ferner alle Defrete ber sess. 20 und 21: über die Rucht im Alexus, über den Berkehr mit Erkommunizierten, Suspendierten oder Interdizierten, über 56 Art und Form des Interdiktes, über Ordnung der Appellationen, über die Annaten, über ben Befitesicut einer Bfrunde, über officium divinum, Chordienst und sonstige gottesbienstliche Ordnungen, das Berbot des sogenannten pignorare cultum divinum, sowie ber Rapitelsitzungen zur Zeit der Messe und der Schauspiele in der Kirche; aus der 28. Situng die Borichriften über Zahl und Qualität der Kardinale, sowie die Bermei- 60

bung bon Bahlen, burch welche bie Rirche verwirrt werben fonnte, die Aufhebung ber Reservationen und einer bestimmten, ben Betweis babei betreffenden Clementine, ferner aus ber 30. Seffion über bas Abendmahl, aus ber 31. endlich über Rollationen, Qualifikation und Ordo der Priefter und nochmals über Appellationen. — Auch König Albrecht hat die 5 "Acceptation" gut geheißen (Bachmann S. 60). Noch in bemfelben Jahre that das Basler Konzil den letzten Schritt, entsetzte 25. Juli 1439 Eugen IV. seines Amtes und wählte am 5. November Felix V. zu seinem Nachfolger.
Auf die weitere Entwickelung der firchlichen Frage in Deutschland hat der plötliche

Tod König Albrechts am 27. Oktober 1439 einen großen Einfluß ausgeübt. Denn ihm 10 folgte am 2. Februar 1440 sein Better Friedrich III. (1440—1493) und bieser trat nach einigen Jahren gang auf die Seite Eugens IV. Im September 1445 erfolgten bie entscheibenden Abmachungen in Wien. Friedrich forderte für die doppelte Gehorfamserklarung, die er als Erbberr und Regent der öfterreichischen Territorien und jugleich als römischer König für bas beutsche Reich abzugeben hatte, große Abfindungen. Er erreichte 15 in ber That für eine Reihe von Bischofssigen seiner Erblande bas Nominationsrecht, bas Recht zur Bergebung gablreicher Benefizien und andere Konzessionen, bazu gegenüber ber Rirche bes Reiches wichtige Gerechtsame und bedeutende Gelbsummen (Badmann a. a. D.

S. 161 ff. 166 f. 174). Papft Eugen IV. fühlte fich nunmehr ftark genug, gegen seine bedeutenoften Gegner in 20 Deutschland aggressie vorzugehen. Durch die Bulle "Ad comprimendam quorundam" vom 29. Jan. 1446 (abgedr.: Publikationen aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven Bd XXXIV. J. Hansen, Westfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert, Leipzig 1888, Nr. 189, S. 177 ff.) entsetzte er die Erzbischöfe von Köln und Trier, Dietrich von Mörs und Jakob von Sirk, als Ketzer und Schismatiker ihres Amtes und besetzte ihre Stellen sofort auß 25 neue, indem er Köln an den Herzog Adolf von Cleve und Trier an den Bijdo Johann von Cambrah, den Bruder und Neffen Philipps von Burgund verlieh (bie Bullen: Bublifationen XXXIV, Nr. 190-201, S. 179 ff.; vgl. Bachmann a. a. D. Aber bie Angegriffenen fanden bei ihren Standesgenoffen Silfe. In Frankfurt trafen fich die Kurfürsten von Maing, Köln, Trier und der Bfalg und 30 fchloffen am 21. Marg 1446 einen Bertrag zur gemeinsamen Berteibigung ihrer Rechte, bem am 23. April bann auch Sachsen und Brandenburg beitraten. Die Rurfürsten richteten vier Forderungen an Bapft Eugen IV.: baß er die erwähnten Absegungen kaffiere; daß er den zu Konftanz und Basel ausgesprochenen epistopalistischen Grundsch ber Unterordnung bes Papftes unter bas Generaltongilium anerkenne; bag er ein foldes 35 jum 1. Mai 1447 in eine von fünf genannten beutschen Städten gur Entscheidung ber "des Bapsttums wegen" in der Kirche entstandenen Zwietracht beruse, und endlich die 311 Mains 1439 acceptierten Baseler Defrete in einer Bulle anerkenne und bestätige. Unter biefen Bedingungen boten fie ihm Gehorfam an; für ben Fall ihrer Ablehnung aber stellten fie Anschluß an bas Baster Kongil ober, wie man es in Rom verstand, an ben Gegen-40 papst Felig V. in Aussicht (vgl. ihre Erklärung in Johann Joachim Müller, Reichstagstheatrum von anno 1440—1493, Al. 1, Jena 1713, S. 278 ff.; W. F. de Gudenus, Codex diplomaticus anecdotorum, Francofurti et Lipsiae 1758 IV, 290-298; Bublikationen XXXIV, Nr. 205. 207, S. 198 ff.; Bachmann S. 171). König Frie brich III., um seine Bermittlung gebeten, entsprach ber Aufforderung insofern, als a 45 burch seinen Sefretar Aeneas Sylvius Piccolomini, ben er mit ben furfürftlichen Ge sandten nach Nom geben ließ, dem Papste bemerklich machte, daß die Restitution der abgesetzen Erzbischöse und die Anerkennung des Konstanzer Beschlusses über regelmäßige Wiederholung der Generalkonzilien (Deor. Frequens) zur Abwehr eines all gemeinen Abfalles der deutschen Rirche ju Felig V. nötig fein werde. Aber die wahrend 50 des Juli in Rom geführten Berhandlungen hatten kein positives Resultat und die Gefandten mußten sich am 23. mit dem Bescheid Eugens IV. begnügen, daß er einen für weitere Berhandlungen bevollmächtigten Gefandten auf ben bereits für ben September be felben Jahres einberufenen Reichstag entfenden werbe. Ein folder ericbien auch in Frankfurt. Bleichzeitig jedoch hatte bas Bafeler Ronzilium Legaten geschickt, und aufangs 55 batten biefe bas Ubergewicht, bis bie faiferlichen Gefandten, und namentlich Mencas Sylvius, es - nicht ohne Bestechung von Mainzer Raten (Bachmann a. a. D. S. 183) babin brachten, bag ber Entwurf einer Mobififation obiger vier Forberungen ju Broposition fam (bie sogenannten Concordata principum Francofordensia, ab

gebrudt: Stephan Alexander Burdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iuris 60 ecclesiastici Germaniae, Frantfurt 1776, t. IX, S. 70 ff.; über bas angeführte Baster Defret die Rebe ber bom Kongilium an ben Papft geschickten Gesandtschaft bom 14. Juli 1435 bei Mansi, XXX, 939). In ihm wurde nicht Raffation ber geichebenen Absehungen geforbert, fonbern blog Restitution ber Abgesetten, Die Berufung eines neuen Rongils, aber ohne bie ausbrudliche Bemertung, bag es entscheiben solle, und die Sanktion ber in Maing acceptierten Baster Defrete, aber mit ber bom 6 Bapfte jur Bedingung gemachten Rlaufel daß für die dem romifchen Stuhle badurch erwachsenen Berlufte die beutsche Nation ihm "eine Wiedererstattung thun solle", was übrigens in Bezug auf das Defret der 21. Session über die Annaten bereits zu Bafel felbst beschloffen gewesen war. Diefem Entwurfe nun trat die Majorität bes Reichstages bei und übersandte ihn (Weihnachten 1446) nach Rom; dem Friedenschluß stellten 10 fich freilich bier neue Schwierigkeiten in ben Weg (über die Ilohalität ber furialen Rreife bgl. Bachmann S. 191 ff.), aber Eugen IV. bat fie übermunden. Roch furz bor feinem am 23. Februar 1447 erfolgten Tobe bat er in ben fogenannten Fürftentonforbaten, bie Buniche ber beutschen Gurften befriedigt und baburch erreicht, daß biefe und bamit

bas Deutsche Reich sich ihm unterwarfen.

Es find vier Urfunden (gebrudt bei Rod), Sanctio pragm., p. 181 sqq.; Münd, Th. 1, S. 77ff.; F. Balter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni, Bonnae 1862, S. 100ff.; Rahnalbus, annales ecclesiastici a. 1447, Nr. 4 sq.): 1. Das Breve "Ad ea ex debito" bom 5. Februar 1447 an Rönig Friedrich 2c. (vgl. Hergenröther S. 733) verspricht, innerhalb bes Zeitraumes von gehn 20 Monaten ein neues allgemeines Rongil in einer beutschen Stadt (Konftang, Strafburg, Mainz, Borms oder Trier) zu berufen und innerhalb weiterer achtzehn Monate zu eröffnen. Zugleich erkennt er sieut eastera alia concilia, eatholieam militantem ecclesiam repraesentantia — das Basler Konzil wird nicht erwähnt — das Konstanzer Konzil und dessen Beschlüsse an, unter spezieller Hervorhebung des De-25 cretum Frequens, freilich mit bem Beisat: sicut et caeteri antecessores nostris, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus. - 2. Die Bulle "Ad tranquillitatem" bom 15. Febr. 1447 beschäftigt fich mit ben zu Mainz acceptierten Basler Defreten, hebt hervor, bag ihre Modifitation auch in Deutschland von manchen Seiten noch gewünsicht werbe, und bag auch über bie bem romischen Stuble gugesagte so Entschädigung (recompensatio) noch verhandelt und ein Legat gefandt werden folle, um unter Bermittlung König Friedrichs III. und ber Kurfürften von Maing und Brandenburg über beide Puntte definitiv abzuschließen (finaliter concordare). Bis dabin jeboch, daß bies geschehen, ober von bem zu berufenden Rongilium andere Bestimmung getroffen fein werbe, gestatte ber Bapst als Indulgenz (interim indulgentes), baß alle bie, so welche jene Defrete bereits angenommen haben ober fünftig annehmen wollen, diefelben beobachten. — In der 3. Bulle "Ad ea quae" vom 5. Februar 1447 verspricht Eugen IV. die Restitution der abgesetzten Erzbischöfe von Köln und Trier, sobald sie sich ihm unterworfen haben wurden. — Die Bulle "Inter caetera desideria" vom 7. Februar 1447 erkennt alle in der Zeit der sogen. Neutralität in der beutschen Kirche vollzogenen Ber= 40 änderungen an.

Große Zugeftändniffe glaubte Eugen IV. mit biefen Bewilligungen gemacht ju haben. Für ben Fall zu weit gegangen zu sein, traf er Fürforge burch Ausstellung einer fünften, geheim gehaltenen, Bulle "Decet Romani pontificis prudentiam" vom 8. Februar (abgebruat: Raynalbus, Annales Nr. 7 vgl. G. Boigt, Enea Silvio 45 de' Piccolomini 1. Bb, Berlin 1856, S. 393 f.), in ber er erklärt, daß er zwar, um Deutschland jur Unterwerfung unter bie Dbebieng ber römischen Rirche ju bringen, biefe Konzeffionen habe machen muffen, aber bann fortfährt, er habe bamit nichts fagen, bestätigen ober zugestehen wollen, quod esset contra sanctorum patrum doctrinam vel quod vergeret in praeiudicium huius sanctae apostolicae sedis. Nach Erlaß 50 biefer Bullen, welche mit bem namen der Fürstenkonkordate (concordata principum) bezeichnet zu werden pflegen, hat die Gesandschaft ihm noch Obedienz geleistet. Am 23. Februar 1447 starb Eugen IV. Zu seinem Nachfolger wurde Bapst Nitolaus V. gewählt. Dieser bestätigte sofort die Konstitutionen seines Borgängers (das Schreiben "Decet sedis apostolicae" d. d. 28. März 1447: Koch, Sanctio pragmatica, S. 197 sf.; 55 vgl. J. Chmel, Gesch. Kaiser Friedrichs IV. und seines Cohnes Maximilian I., 2. Bb, Hamburg 1843, S. 414.

Die von Rönig Friedrich III. auf den 13. Juli 1447 nach Afchaffenburg berufene Berfammlung beuticher Fürsten erkannte Nifolaus V. als Nachfolger Eugens IV. an und faßte ben Beidluß, daß über die beriprodene Entidädigung (provisio) auf bem nächsten Reichstage 60

bejdyloffen werben folle, si tempore medio cum legato non fuerit concordatum. Letteres jedoch trat ein. Die noch widerstrebenden Kurfürsten von Köln, von der Bfalg und von Trier leisteten nun Nifolaus V. Obedien; und Friedrich III. erließ am 21. August 1447 ein Ebift (abgebruckt: Müller, Reichtagstheatrum I, 356f.), bas bie Anerkennung 5 Nitolaus V. als bes rechtmäßigen Papftes verfügte (Bachmann a. a. D. S. 198 f.). Damit hatte biefer bas Wefentlichfte erreicht und auf ber Bafis biefer Rejultate war es für feinen Legaten, ben Karbinal Jos. be Carvajal, verhältnismäßig leicht, ein für ben Bapft gunftiges Gesamtergebnis zu erzielen. Es entstand zu Wien ein formlicher, zwischen bem Kaiser namens der beutschen Ration (pro natione Alamannica, Germanica) und dem Kardinallegaten 10 abgeschlossener Bertrag (Concordata) vom 17. Februar 1448, der unter dem Ramen bes Aschaffenburger Konfordates bekannt ist, richtiger aber als Biener Konfordat bezeichnet werden follte (abgebrudt: Burdtwein, Subsid. diplom. t. IX p. 78; Rod, Sanctio pragm. p. 201; Münch, II. I, S. 88 ff.; Mirbt, Quellen zur Geschichte bes Papstthums, Nr. 261, S. 165 ff.). Sein Inhalt bezieht sich bloß auf die oben an-15 geführte Konstitution Ad tranquillitatem vom 5. Februar 1447, Die übrigen Bullen ber Fürstenkontorbate berührt er unmittelbar nicht. Die Konzessionen ber genannten Konstitution werben, so lange nicht ein Generalkonzilium anders barüber bestimmen werbe, vollständig bis auf die beiben Punkte der Reservationen und Annaten, bestätigt; bie versprochene Entschädigung wird burch Bieberaufgabe ber zu Maing acceptierten 20 und von Eugen IV. provisorisch bestätigten Baster Defrete und beinahe wortliches Burudgehen auf bas zweite und britte Kapitel bes Konstanzer Konfordates von 1418, welche erft hierburch die Bedeutung eines Definitivums erhielten, erreicht. Die babei angenommenen Modifikationen der Bestimmungen von Konstanz beziehen sich teils auf diese Abstreifung ihres Charafters als Provisorium, teils find fie materieller Natur; unter ben 25 letteren ift die bedeutendste die Ginführung der fogenannten papftlichen Monate. (Siebe darüber die Artifel Abgaben, firchliche, Bd I, S. 92 f., menses papales, Reservationen.) Durch die Bulle "Ad sacram Petri Sedem" vom 19. März 1448 (Koch, Sanctio pragm. S. 235 ff.) hat Nikolaus V. den Wiener Bertrag als Kirchengeset publiziert (vgl. Chmd II 436 f.; Hefele VII, 840 ff.; L. Pastor, Geschichte der Bapfte seit dem Ausgang des Wittelalters, 1. Bb, Freiburg i. Br. 1886, S. 297 ff.).

Das Wiener Konkordat fand anfänglich bei verschiedenen Territorialherren Widespruch. Aber die geistlichen Kursürsten und der Erzbischof von Salzburg wurden durch
Konzession des Indultes, in den päpstlichen Monaten ihrerseits die Stellenbesetung
zu haben, der Kursürst von Brandenburg durch das Nominationsrecht für die Bistüma
35 Brandenburg, Lebus und Habelberg, andere Fürsten durch andere Bewilligungen getvonnen (Koch, Sanctio pragm. p. 42, 44; Münch, II. I, S. 141—200). Bald war das
Wiener Konkordat in dem Grade anerkannt, daß man die Kürstenkonkordate darüber sür

lange Zeit vergaß.

Dieselbe Entwidelung, welche fich bergeftalt in Deutschland von 1439-1448 voll 40 gegen hatte, bauerte in Frankreich, two fie, wie oben erwähnt ift, ichon 1438 auf bem Reichstage von Bourges begann, bis jum Jahre 1516. - Rom erfannte bie pragmatifde Sanftion niemals an, hat fie vielmehr wiederholt für nichtig erflärt: fo icon Eugen IV. 1439 bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an König Karl VII., 1459 in der Bersammlung, welche Papst Bius II. zu Mantua hielt (vgl. G. Boigt, Enea Silvio etc. III, S. 87) 45 und bie von ihm als allgemeiner Rongreg aller driftlichen Fürsten geplant gewesen war; 1471 burch eine Bulle Bapit Sigtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119) Rarl VII. (1422-1461) blieb jedoch fest und legte 3. B. gegen die Erklärung von 1459 im folgenden Jahre (1460) Appellationen an ein allgemeines Konzilium ein. Gein Nachfolger Ludwig XI. (1461—1483) hat freilich 1461 die pragmatische Sanktion aufgehoben (Rap 50 nalbus, Annales Baronii ad a. 1461 Nr. 118), jedoch, als er seine politischen Zwecke baburch nicht in gehofftem Maße geförbert fand, biesen Entschluß gegen ben Widerspruch bes Barlamentes nicht aufrecht erhalten; baraus ergab fich eine zwischen Anerkennung und Richtanerkennung ber pragmatischen Sanktion bin und ber schwankende Praxis. Auf bem in Reaftion gegen bas frangofifch-beutsche Unternehmen eines Generalkongils gu Bifa (Sot 55 1511) von Bapft Julius II. (1512) berufenen und von Leo X. fortgeführten Lateranfongil wurde in ber vierten Sigung (10. Dezember 1512) bie Sanktion von neuem für null und nichtig erflärt. Sierauf aber wurde von Papit Leo X. und Rönig Frang I. von Frankreich, nach einer am 11. Dezember 1515 stattgehabten persönlichen Berabrebung 311 Bologna und nach langen bis in den August 1516 fich hinziehenden Berhandlungen em 60 Kontorbat geichloffen (vgl. Hefele, VIII, S. 663 ff.), welches Franz am 18. August 1516

unterzeichnete, das Laterantonzil am 19. Dezember desselben Jahres annahm (Abschaffung ber Pragmatischen Sanktion durch die Bulle "Pastor aeternus", Hefele, VIII, S. 710 ff.) und ber König hierauf, gegen ben Widerspruch des Parlamentes und der Universität von Paris (vgl. Münch, II, S. 255 ff.; Hefele, VIII, S. 737 ff.) als Landesgesetz burchsette. Aeber seinen Inhalt genügt zu erwähnen, daß er im allgemeinen mit dem der deutschen 5 Konkordate von 1447 und 1448, einschließlich der nachgefolgten Konzessionen an die deutschen Lexitorialherren, identisch ist. Die Form ist die eines Vertrages (conventio, tractatus), ben ber Papst in eine Bulle faßte und das Konzilium alsdann sich als Beschluß aneignete. Seinem ganzen Wefen nach ist bies Konkordat, wenn auch im Anfange bes 16. Jahr= hunderts geschlossen, doch dem 15. Jahrhundert zugewendet und man wird sagen durfen, 10 jugehörig. Es ist gebruckt: Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, Baris 1673, t. V, p. 205—224; Münch, II. I, S. 219 ff.; Russi p. 20 ff.; Sarbuin, t. IX, 1867—1890. Über die Geschichte: Histoire contenant l'origine de la pragmatique sanction et des concordats in den Traités de droits et libertés de l'Eglise Gallicane, Paris 1731 fol., Tom. I, 15 **part**. 2, p. 28 sq.

Uber bas Konfordat Rifolaus' V. mit Savonen: Rirchenlerikon III, S. 834, I, 671 f. vgl. Hefele, VII, 846 ff.; G. Boigt, Enea Silvio I, S. 171 ff.; mit Alphons bon

Reapel: Raynald, Annales, 1451 nr. 10.

Aus dem 17. Jahrhundert teilt Russe p. 39 sq. aus dem "Corps universel 20 diplomatique du droit des gens etc. par M. L. Du Mont", Tom. V, part. II, Amsterdam 1728, p. 599 einen Bertrag zwischen Ferdinand II. und Urban VIII. aus bem Jahre 1630 mit, in welchem der Papst dem Kaiser als König von Böhmen alle kirchlichen Rechte an den in den vorausgegangenen "keterischen" Zeiten dort veräußerten und noch in Brivathänden befindlichen Kirchengütern cediert, gegen Ginräumung 25 einer an die Kirche zu zahlenden Abgabe vom Salze. — Uber das fpanische Kontordat bon 1640 f. u.

3m 18. Jahrhundert fommt es ju bem Abichluß zahlreicher Ronfordate infolge ber Ausbildung bes absoluten Staates und ber daraus für bas Berhältnis von Rirche und Staat fich ergebenden Beränderungen. Die Abmachungen verteilen fich folgendermaßen 80

auf die verschiedenen Länder.

Sarbinien: Die Berträge zwischen Bapst Benebikt XIII. und Bictor Amabeus, König von Sardinien, vom 24. März 1727 und vom 29. Mai 1727 (Ruffi **6.** 48 ff., 54 f.).

Die Berträge zwischen Papst Benedikt XIV. und König Karl Emanuel III. von 35

Sarbinien, vom Jahre 1741 (Russi S. 69 ff.); vom Jahre 1742 (Russi S. 98 ff.); vom Jahre 1750 (Russi S. 117 ff.); vom Jahre 1770 (Russi S. 182 ff.).
Sizilien: Konvention zwischen Bapst Benedikt XIV. und König Karl III. von Sizilien, vom Jahre 1741 (Russi S. 72 ff.; die Geheimartikel zu dieser Konvention, ebend. **5**. 377 ff.).

Mailand: Ronfordat zwischen Bapst Benedikt XIV. und der Raiserin Maria Theresia für das Herzogtum Mailand, vom Jahre 1757 (Russi S. 128 ff.); zwischen Papst Pius VI. und Kaiser Joseph II. als Herzog von Mailand und Mantua vom Jahre 1784 (Nuffi S. 138 f.).

Bolen: Conventio inita inter card. Paulutium sedis apostolicae nomine ac 45 regem Augustum et Polorum rempublicam 1736, confirmata a papa Clemente XII.

**(3804)** (5. 64 ff.).

Portugal: Konkordat zwischen Papst Bius VI. und Königin Maria von Portugal,

bom Jahre 1778 (Nussi S. 136 ff.).

Aber die spanisch en Konkordate des 19. Jahrhunderts f. u.

Die eigentliche Hochflut der Konkordate aber gehört dem 19. Jahrhundert an. An ber Spipe fteht bas frangofische von 1801, bas ebenso fehr wegen seiner Borgeschichte wie wegen seines Einflusses auf den Abschluß der Konkordate in Deutschland in den nächsten Decennien besonderes Interesse erregt.
Es war, wie die meisten seiner Nachfolger, durch die Zerstörungen hervorgerusen, 55

welche die frangösische Revolution von 1789 für die römisch-katholische Rirche im Gefolge gehabt hatte, und war bestimmt, sie thunlich zu überwinden. Nachbem die Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Paris 1845, erschienen waren, ist bas Material für die Geschichte dieses Konkordates in neuerer Zeit besonders durch Boulan de la so

Meurthe, Documents sur la négociation du Concordat et les autres rapports de la France avec le Saint-Siège en 1800 et 1801, 5 Bbe, Baris 1891-1899, ergangt worben. Dazu fommen bie Mémoires du Cardinal Consalvi etc., avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly, Baris 1864, 2 Bbe; Comte 5 b'Sauffonville, L'Eglise Romaine et le premier Empire 1800-1814, Baris 1868 ff., 5 Bbe; Mug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la République Française et de la République Cisalpine, etc., Paris 1869, 2 Bbe; D. Mejer, Jur Geschichte b. römischeutschen Frage, T. 1, 1871, S. 152—200. A. Debidour, Histoire des rapports de l'église et de l'état en France de 1789 à 1870, Paris 1898 (S. 183 Ann. 1. Die 10 Litteratur über bas Ronforbat); A. J. Nürnberger, Papfttum und Rirchenftaat. 1. Bom Tobe Pius' VI. bis zum Regierungsantritt Pius IX., Mainz 1897, S. 30 ff.; K. Sell, Die Entwickelung der kathol. Kirche im 19. Jahrh., S. 11 ff.; Fr. Nielsen, Gesch. d. Papstums im 19. Jahrh., deutsch von A. Michelsen, 1. Tl., 2 Aufl., Gotha 1880, S. 93 ff.; Fr. Nieppold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 1. Bd, § 39. — Am 25. Dezder. 1799 hatte 15 Napoleon das erste Konsulat definitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Pius VII. zum Bapfte gewählt, am 24. März als folder gefront und am 3. Juli konnte er in Rom einziehen, nachdem am 14. Juni die Schlacht von Marengo geschlagen war. Damals schon lief (19. Juni) Napoleon durch den Kardinal Martiniana, Bischof von Bercelli, dem Papste Unterhandlungen zur Herstellung des Kirchenwesens in Frankreich anbieten. Nachdem am 20 10. Juli Bius VII. eingehend geantwortet, begannen diese und wurden seit bem Robember 1800 in Paris zwischen bem Abgeordneten bes Papftes Monfignor Spina und bem Abbe Bernier geführt. Napoleon forberte Rebuttion ber Bistumer von 158 auf 60, Resignation aller noch vorhandenen frangösischen Bischöfe, Nominationsrecht ber Bischöfe für den ersten Konful, Besoldung des Klerus aus der Staatstaffe und ausbrückliche Ber 25 pflichtung zum Behorfam gegen die Staatsregierung, Berzicht auf bas verkaufte Rirden gut, Berzeihung für die Priester, welche sich während der Revolution verheiratet hatten, und Ubertragung der Polizei des Kultus an den Staatsrat. Spina hingegen verlangte, baß, unter Aufhebung aller widersprechenden Gefete, die katholische Religion p ber bes Staates erklärt und auf ihr Bekenntnis bie Konfuln verpflichtet würden. — Die Berhandlungen schritten langsam fort, und als Napoleon einen von Spina und Bernie gearbeiteten, von Tallebrand angenommenen Entwurf nach Rom gefandt hatte, bort aber wieder zeitraubenden Erörterungen unterworfen sah, verlangte er (13. Mai 1801) augen-blickliche unveränderte Annahme oder Abbruch der biplomatischen Beziehungen. Cacault, ber nicht lange vorher in Wiederaufnahme diplomatischer Berbindungen mit Rom borthin 35 geschickt worden war, wurde auch in der That abberufen. Auf seinen Rat aber ging gleichzeitig ber Staatsfefretar Confalvi felbft mit ben ausgebehnteften Bollmachten nad Baris, two er am 20. Juni ankam und nach einer schwierigen Berhandlung am 15. Juli 1801 mit den faiserlichen Rommissarien Bernier und Joseph Bonaparte das Ronfordat abschlof. welches bann auch, wiewohl nicht ohne Anstand, beiderseits ratifiziert wurde. In Rom 40 war es von einer Kongregation begutachtet und nur mit Mühe durchgebracht worden; und daß er, um die Einheit der Kirche zu erhalten, im Nachgeben das Außerste thue, fagt ber Bapst ausbrüdlich (apostolicam potestatem ad ea omnia proferre [duximus] quae extraordinariae temporum rationes atque bonum pacis et unitatis ecclesiae a nobis postulaverunt).

Das Konfordat ist in französischer Sprache versaßt, umfaßt 17 Artikel und führt die Überschrift: Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII. Es wird eingescitet durch die Erklärung: Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. — Sa sainteté reconnaît égalesoment que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république. Art 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France: son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le goute vernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Art. 2 verspride cine neue Cirlumsfription der Bistümer, Art. 3 verordnet die Abdantung der distrigen Bischossen Bischossen Bischossen in Art. 4—6 die fünftigen Bischossennnungen reguliert. De erste Ronsul erhält das Rominationsrecht, ihm haben auch die Bischosse vor Beginn ihre Thätigkeit den Eid der Treue zu leisten. Auch die übrigen Geistlichen (les ecclésiastiques du second ordre) haben diesen Eid abzulegen, aber vor den durch die Re

gierung hierzu bestimmten Behörben (Art. 7). Nachbem bas Ronfordat bann bie Formel bes Rirchengebetes firiert hat (Art. 8), stellt es eine neue, von ben Bischöfen burchzusübrenbe Barochialcirfumftription in Aussicht (Art. 9), fpricht aus, bag bie Anstellung ber Pfarrer den Bifchofen gufteben foll, aber nur auf folche Berfonen fallen burfe, die bon ber Regierung genehmigt find (Art. 10), und bag die Bifchofe Rapitel und Seminare errichten burfen, 5 aber keine Staatsbotation dafür erhalten (Art. 11), bagegen verlangen können, baß ihnen jämtliche nicht veräußerte Kirchen, soweit fie zum Gottesbienste nötig sind, ausgeliesert werden (Art. 12). Endlich entsagt die Kirche den Rechtsansprüchen an ihr während der Revolution verlauftes But (Art. 13), ber Staat aber verspricht ben Bischofen und Pfarrgeiftlichen ein auskömmliches Gehalt (Art. 14) und die Zulassung von Stiftungen zu 10 Gunften der Rirche (Art. 15). Zugleich werden dem ersten Konsul dieselben Rechte und Prärogativen zugestanden, welche die frühere Regierung bei dem apostolischen Studs genoffen batte, jedoch mit ber Ginschränfung, baß falls ein Afatholit bies Amt übernehmen follte, über biefe Rechte und über bas Recht ber Ernennung ber Bifchofe eine neue Berabredung getroffen werben muffe (Art. 16. 17). Am schwierigsten war die Ginigung 15 über bie erften Artifel, indem die Kirche nicht aufgeben wollte, daß der römische Ratholicismus in Frankreich Staatsreligion fei, ber Staat nicht aufgeben wollte, bag bie Rirche fich allen staatlichen Polizeivorschriften, nicht bloß ben allgemeinen, unterzuordnen habe. Endlich verglich man sich in obiger Art, in Bezug auf den zweiten Punkt aber erft, als ber Abschluß bereits im Moniteur angefündigt und nichtsbestoweniger durch Consalvis 20 standhafte Weigerung noch einmal in Frage gestellt war.

Die Ratifitation feitens bes Bapftes gefchah, wie bei ben früheren Konfordaten, in ber Form, bag er ben Bertrag feinem gangen Inhalte nach in lateinischer Sprache in Die Bulle "Ecclesia Christi" vom 13. August aufnahm und baburch seine Normen für Frankreich Rum Kirchengeset erhob. Zugleich hat er in bieser Bulle sein Versahren gerechtsertigt. 25 Rapoleon genehmigte in gewöhnlicher Form. Am 10. September 1801 (23. Fruetidor an IX) wurden zu Paris die Ratifikationen ausgewechselt, worauf die Publikation in Frankreich in folgender Gestalt geschah. Um 8. April 1802 erging ein Staatsgeset (loi relative à l'organisation du culte du 18. Germinal an X.), in welchem bas Ronforbat (nicht die papftliche Bulle) und zweierlei bazu gehörige "Organische Artifel" — bes so tatholischen und bes protestantischen Rultus - mit Gesetestraft gusammen promulgiert wurden. Diese organischen Artifel wollen eine Einführungsverordnung sein, geben aber babei von Grundsagen über ben Einfluß bes Staates auf firchliche Dinge aus, die von ber Rurie nicht anerkannt waren und so wenig anerkannt worden find, daß vielmehr bis heute an ihrer Entfernung gearbeitet wird. In einem zweiten Erlaffe von gleichem Datum wurden 35 bie Runtiaturfakultäten bes eben bamals in Paris accreditierten Kardinals Caprara anerkannt. Runmehr publizierte dieser Runtius (apostolico nomine publicamus) unter dem 9. April 1802 die Ratifitationsbulle bom 13. August, ein Breve bom 29. November 1801, durch welches er Macht erhielt, die neuen Bischöfe ju instituieren, die versprochene Cirfumstriptionsbulle für Franfreich "Qui Christi Dominis vices" fowie ein Indult für Reduftion 40 ber Festtage von gleichem Datum; und in ebensoviel Erlaffen (arretes) vom 19. April 1802 wurden regierungsseitig biefe Bublifationen und die Eintragung der betreffenden Berordnungen in die Gesetsammlung gutgeheißen (ordonne), jedoch "ohne Approbation ber ben gallifanischen Kirchenfreiheiten und Maximen wibersprechenden Formeln und Klaufeln". - Die gesamten Urfunden finden sich vollständig in J. Desenne Code general 45 français contenant les lois et actes du gouvernement, publiés depuis le 5. Mai 1789 jusqu'au 8. juillet 1815, Paris 1818 ff., Tom. 10, p. 438-493; nicht fo vollständig bei Münch, I. 2, S. 11—21, und bei Walter, Fontes juris ecclesiast., Bonn 1862, p. 187—203. Russi (S. 139 bis 142) hat bloß den Bertrag. Der Text des Kontordats vom 15. Juli 1801 auch: Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, 50 t. XI, 175 ff.; M. Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, Paris 1844, S. 221 ff.; H. Rremer-Auenrobe, Aftenstüde z. Gesch. b. Berhältnisse zwischen Stat und Kirche im 19. Jahrh. I (Staatsarchiv XXIII), Leipzig 1873, 1 ff.; A. Debibour, Histoire des rapports etc., S. 680 f.; in beutscher Überschung bei E. Dursh, Das Staatsfirdenrecht in Elfag-Lothringen, 1. Bb, Strafburg 1876, S. 36-40. - Aber Die 55 jegige Geltung bes Ronfordats in Elfaß : Lothringen: Ardiv für fatholifches Rirchenrecht Bb 24 S. 306. Erlaß ber beutschen Regierung vom 12. September 1870, vgl. ebend. Bb 45 S. 302.

Das Konfordat und die neue Cirfumfription wurden giltig innerhalb ber burch bie Friedensichluffe von Luneville und Amiens festgestellten Grenzen von Frankreich, also 60 auch für Belgien, das linke Mheinufer und die zu Frankreich gezogenen Teile der Schweiz

und Savobens.

Für bie italienische Republit folog Bius VII. mit Napoleon, als ihrem Prafibenten, ein burch ihren Minister bes Auswärtigen, Marescalchi, mit bem Karbinal Caprara 5 ju Baris verhandeltes besonderes Ronfordat bom 16. September 1803, das bom Staats rat zu Mailand am 27. September approbiert, vom Papfte am 29. Oftober, von Napoleon am 2. November besselben Jahres ratifiziert wurde. Es ift eine Umarbeitung bes frangösischen Konfordats, beffen 4., 6., 7., 10., 13. Artifel es wörtlich, andere in einer ber Rirche, die in Oberitalien weniger als in Frankreich gelitten hatte, etwas gunftigeren 10 Rebaktion enthält. Hier ift ber Ratholicismus wirklich für die Staatsreligion erklärt (art. 1 Religio catholica apostolica Romana esse pergit religio reipublicae), bie Cirfumffription, die im Bertrage felbst festgestellt wird, ist weniger von der alten abweichend, den Rapiteln z. wird eine Staatsbotation jugefichert. Auch enthält es Beftimmungen über Bunfte, Die in bem Ronfordate von 1801 nicht berührt und erft burch ben bamals schon ausgebrochenen Streit 15 über bie organischen Artifel angeregt waren : freier Berfehr ber Bifchofe mit bem Papste, ihre Freiheit in Erteilung ber Ordines, ihr Strafrecht über die Beiftlichkeit, ferner Die Ber waltung von Stiftungen, beren Fortbestehen, die Militärfreiheit bes Klerus, die Geltung ba fogenannten viva ecclesiae disciplina, die firchliche Cenfur, auch wird ausbrudlich garantiert, daß kein Geiftlicher zur Einsegnung von kirchlich verbotenen Shen gezwungen 20 werben könne. — Dies Konkordat findet sich Barberi t. XII, p. 59 ff.: italienisch bei Pistolesi, Vita di Pio VII, Roma 1824, Tom. I, p. 175—181, lateinisch bei Russ, p. 142—145. Über die Geschichte: Theiner, II 332 ff.; Mejer a. a. D. S. 196 f.; Rümberger I, S. 48; Nielsen 227 ff. — Es blieb giltig auch für das im Jahre 1805 errichtet Königreich Italien, das an die Stelle der italienischen Republik trat.

25 Außerdem sind solgende Konkordate mit italienischen Staaten im 19. Jahrhunden abgeschlossen worden: durch Bius VII. mit König Victor Emanuel I. von Sardinien kunch die Bulle "Beati Petrum apostolorum" vom 17. Juli 1817, Bullarium Rom. ed. Barberi XIV p. 344 f.; H. Reuchlin, Gesch. Italiens, 3. Bd, Leidzig 1859; Russ 155 ff.; — durch Gregor XVI. mit König Karl Albert von Sardinien vom 23. August 30 1836 und vom 27. März 1841, Russi S. 255 ff. und S. 266 ff.; — durch Pius VII. mit König Ferdinand von Reapel das Konkordat für das Königreich beider Sizilien, abgeschlossen 16. Februar 1818, durch die Bulle "In supremo apostolicae" vom 5. März und durch Gesetz vom 21. März 1818 publiziert, Bullarium Rom. XV p. 7. ff.; Nussi S. 178 ff.; — mit König Ferdinand II. von Neapel am 16. April 35 1834, Nussi S. 254 ff.; — durch Pius IX. mit Leopold II., Großberzog von Toskana

abgeschloffen 25. April 1851, beutsch : b. Rremer, Aftenstüde I, S. 334 ff., ital .: Ruff

S. 278ff.

Das sogenannte Konkordat von Fontainebleau oder zweite Konkordat Napoleons vom 25. Januar 1813, welches er persönlich mit dem Papste verham delte und abschloß, wider dessen Willen am 13. Februar als Reichsgeset publizierte und am 25. März sur Frankreich und das Königreich Italien mit den ersorderlichen Aussührungsverordnungen versah (Desenne, Code general a. a. D. p. 581. 583; Münch, Al. 2, S. 50 st.; v. Kremer, Uktenstücke I, H. 19 st.; Debidour, Histoire des rapports etc. S. 693 st.; deutsch, im Auszug: Durst 1, S. 55 st.), ist von Pius VII. als Konstonat niemals anerkannt, sondern stets nur sür einen Präliminartraktat erklärt, indes auch als solcher von ihm mittelst eines Handschen an Rapoleon und einer Erklärung an die damals bereits zu Fontainebleau wieder versammelten Kardinäle, am 24. März 1813 zurückgenommen worden. Der Inhalt bezieht sich weientlich auf die Konsstrmation der Bischöfe; einige Bestimmungen, welche geringe Konzessionen zu Gunsten der Kirche and halten, sind hinzugesügt. Der Vertrag ist zedoch niemals wirklich in Krast getreten, da die napoleonische Herrschaft aushörte. Bgl. Kard. B. Bacca, Hist. Denkwürdisseiten über Bapst Pius VII. vor und während seiner Gefangenhaltung. Aus dem Italienischen, Augsdurg 1831, Bd 3, S. 83—140; Haussondelse heutschen Frage I, S. 363.

Das Konkordat von 1817 zwischen Papst Bius VII. und König Ludwig XVII. von Frankreich hat niemals Gesetzeskraft erlangt. Nach der Restauration war der sucht worden, unter Aussehung des Konkordates von 1801 und der organischen Artikel, ein neus, der Kurie genehmeres Konkordat abzuschließen, und es hatten darüber zu Rom zwischen dem französischen Gesandten Grasen Blacas d'Aulps und dem Kardinalstaatssekretär Consalvi 60 längere Unterhandlungen stattgefunden. Das Ergebnis war der Bertrag vom 11. Juni 1817. ber an Stelle bes Konfordates von 1801 und der organischen Artikel das Konkordat von 1516 wiederherstellte, die durch die Bulle vom 29. Nov. 1801 aufgehobenen Bifchofesite zu repriftinieren, burch eine neue Cirkumskription mit den noch bestehenden auszugleichen und die einen wie die andern mit liegenden Grunden und Staatsrenten ju botieren versprach. Außerdem erklärte der König in Art. 10, im Einverständnis mit dem 5 Bapfte, alle in seiner Macht liegende Mittel anzuwenden: pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, A l'exécution des lois de Eglise. Da durch Aushebung der organischen Artikel zugleich die Protestanten ihren gesetlichen Schutz verloren, so war dieser Passus unverkennbar auch gegen biefe gerichtet. Die französische Regierung zu klug, um die Gefahren dieser Bereinbarung 10 zu verkennen, legte das Konkordat in einem abschwächenden und die Stellung des Staates wahrenden Gefehesvorschlag den Kammern vor. Niebuhr meldete am 3. Januar 1819 feiner Regierung, daß man an der Kurie hierüber bis jur Wut ungehalten gewesen fei, "baß es aber ben römischen Staatsmännern gefund sei zu erfahren, wie ihre antiprotestantischen Träume sich nicht realisieren". Es war in Art. 14 ber Konvention aus 15 gemacht, daß nach erfolgter Ratifikation ber Papft fie fofort bestätigen und durch eine andere Bulle eine neue Cirtumftription ber Bischofosprengel vollziehen werbe. Sierzu **Lam es** aber nicht, vielmehr wurde der Gesetzesvorschlag, als er innerhalb und außerhalb ber Rammern ben heftigsten Wiberspruch fand (Mejer a. a. D. Teil II, 1, S. 148), von ber Regierung zurückgezogen und nie wieder eingebracht. Noch heute gilt in Frankreich 20 bas Konfordat von 1801. Gedruckt ist das Konfordat von 1817 nebst erläuternden Aftenftuden bei Munch 2, S. 54; v. Kremer, Aftenstude I, S. 26 ff.; ber lateinische Text: Bullarium Rom XV p. 365 ff.; Nussi 153 ff.; Debidour, Histoire des rapports etc. **5.** 696 ff.

De ut fchland. — Zugleich mit dem letzterwähnten französischen Konkordate wurde 25 zu Rom der erste ähnliche Vertrag mit einer deutschen Regierung, der baherischen, absgeschlossen und damit, jedoch in etwas anderer Weise, weil die Präcedentien nicht ganz bieselben gewesen waren, auch hier derselbe Schritt gethan, welcher in Frankreich schon 1801 geschehen war.

Der durch die Fürstenkonkordate und vor allem das Wiener Konkordat begrün= 30 bete Zustand war in Deutschland durch die Reformation, den Augsburger Religionsfrieden bom Jahre 1555 und ben Denabruder Frieden vom Jahre 1648 zwar modifiziert, aber nicht umgestoßen worden. Erst als im Frieden von Luneville die Grundsate der Rebolution über Satularifierung bes Kirchenguts vom Deutschen Reiche adoptiert und im Reichs = beputationshauptschlusse vom 25. Febr. 1803 in Anwendung gebracht wurden, 35 zerfiel die alte tatholische Kirche Deutschlands. Der 62. Artikel dieses Reichsgesetzes stellte eine neue auf reichsgesetzliche Art zu treffende Einteilung und Einrichtung des durch die frangofifche Cirlumstriptionsbulle vom 29. November 1801 ohnehin schon geschmälerten und besorganifierten Gebietes ber beutschen Diocesen in Aussicht, für welche ber 35. Artitel eine "feste und bleibende Ausstattung ber Domfirchen" staatsseitig zusagte. Bis 40 babin follten "bie erz- und bischöflichen Diocefen in ihrem bisherigen Buftande verbleiben", bie erzbischöfliche Burbe von Mainz aber (Art. 25) auf die Rathebrale von Regensburg abertragen und als ihre Proving alles dasjenige betrachtet werden, was von den alten erzbischöflichen Sprengeln Mainz, Trier und Röln seit bem Luneviller Frieden beim Reiche geblieben war, famt dem baherischen Teile der Provinz Salzburg, also überhaupt das zu 45 Preußen und Ofterreich nicht gehörige fatholische Deutschland; denn diese beiden Staaten wurden eximiert und während für Ofterreich von alters her geforgt war, follten bie preußischen Diöcesen zunächst unter keinem Erzbischofe stehen. Diesen bas neue Erzbistum Regensburg angehenden Teil des Reichsbeputationshauptschlusses erkannte Papst Pius VII. burch Brebe vom 4. Februar 1805 (Münch 2, S. 212 ff.) an, indem er die Erhebung ber 50 Rathebralfirche von Regensburg zur Metropole verkündigte. Es geschah wesentlich zu Eunsten des unter seinem nachherigen Titel Fürst-Vrimas bekannten herrn von Dalberg (Mejer, Zursche, der römisch-veutschen Frage, Teil I [1871], S. 141—152.214 f.).

Buerst hatte Bius VII. die Mekonstruktion der römisch-katholischen Kirche in Deutschkand durch ein Reichskonkordat herbeisühren zu können gehofft (Mejer a. a.D. S. 201 f. 55 221.236 f. 329 f. 345) und dabei auf Napoleons Hilfe gerechnet. Als er sich hierin gekäuscht sah und andererseits der Presdurger Friede (26. Dezember 1805), der Abschluß des Abeindundes (Juli 1806) und die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Kaiser Franz II. (6. August 1806) die Aussicht auf Einigung mit dem Reiche als solchem verschloß, knüpste er durch einen außerordentlichen Nuntius, Kardinal della Genga, den so

nachherigen Papft Leo XII., Unterhandlungen mit mehreren beutschen Einzelstaaten an, um innerhalb ihrer Grengen die fatholische Rirchenverfaffung burch Partifular-Berträge ju reorganisieren. Bon Juli 1806 bis September 1807 unterhandelte er mit Babern (Mejer a. a. D. S. 242 f. 253 f. 316 f. 258. 320. 367. 375; b. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern bom Regierungsantritt des Kurfürsten Max Josephs IV. bis zur Erklärung von Tegernsee 1799—1821, München 1874, 112 f.), und als er hier zu keinem Resultat tam, bom 8. September 1807 bis Enbe Ottober mit Württemberg und Baben (Dejer a. a. D. S. 264. 272 f. 384), und wenigstens mit Burttemberg wurde ein Konfordat abgeschloffen worden sein, in welchem bem Könige bie Romination ber Bischöfe eingeräumt werben 10 follte, wenn nicht Napoleon Ende Oftober 1807 ben Abbruch ber Berbandlungen und bella Gengas Überfiedelung nach Paris verlangt hatte, um ein Gesamtkonkordat mit ben Rheinbundsstaaten unter seinen Augen verhandeln und abschließen zu laffen (Mejer a. a. D. S. 278 f., vgl. 233 f. 311. 315 f. 330 f. 370). Im Winter 1807—1808 wurde ber Plan auch verfolgt, man kam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe. Bielleicht ging 15 Napoleon schon bamals mit bem Gedanken um, ben er später burch ben Fürsten-Primas in beffen Schrift "Bon bem Frieden ber Rirde in ben Staaten ber Rheinischen Ronfobention" 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. D. S. 332. 343 f.) und burch welchen sein firchlicher Einfluß auf Deutschland allerdings am besten gesichert gewesen wäre, näm lich das französische Konfordat von 1801 auf die Meinbundstaaten auszudehnen (Mejer 20 a. a. D. 220. 236 f. 313. 331. 335. 347). Er selbst dehnte es auf die Niederlande, auf Cleve-Berg (Mejer a. a. D. 395 f.) und auf ben Teil von Nordbeutschland aus, ben a am 13. Dez. 1810 mit Frantreich vereinigte, und eröffnete babei die Ausficht, in Bremm und hamburg Bistumer ftiften ju wollen (a. a. D. 398). Diefe Beranberung ift aber firchlich nur de facto ausgeführt worben, ba fie bie papftliche Santtion wegen bes bamals 25 bereits eingetretenen Bruches zwischen Bius VII. und Napoleon nicht erhalten hat. Auch bie burch Dalberg ausgesprochene 3bee blieb unausgeführt und die fatholische Rinde in Deutschland befand fich im Sabre 1813 und 1815 noch in berfelben Lage, wie im

Sabre 1803. Nun waren neue Bischöfe nirgends, als etwa in Ofterreich, freiert worben und ber 30 alte Epiffopat war zusammengeschmolzen; zur Beit bes Wiener Kongreffes lebten feit 7. November 1814) nur noch fünf Inhaber beutscher Bischofssitze und vier von biefen waren mehr als siebenzigjährig. Es war, wie der nachherige Erzbischof von Köln, Graf Spiegel sagte, in der deutschen katholischen Kirche fast nichts mehr als die Glaubenslehre übrig : alles andere mußte "gleichsam von neuem aufgerichtet, wie aus Trummern bervot-85 gezogen und neu geordnet werden". Die Kurie nun beabsichtigte feine neue Ordnung, sondern möglichst bie Berftellung ber alten. Gie forberte Restitution bes status quo ante bellum, und für Deutschland insbesondere Berausgabe ber seit 1801 und 1803 verloren gegangenen firchlichen Guter und Ginfunfte, namentlich auch ber geiftlichen Fürstentuma, fowie auch Redintegration bes beiligen römischen Reiches beutscher Ration und feines ftaats-40 firchenrechtlichen Berhaltniffes ju ihr. Nur barin unterschieben fich ihre burch Confalti geltend gemachten Boftulate von benen der Abgeordneten beutscher Domfapitel, welche unter dem Namen von "Dratoren der deutschen Kirche" in Wien auftraten, daß bick eine absolute Wiederherstellung forderten, die Kurie aber zu einer Neuumgrenzung und dabei Neugestaltung der Bistumer bereit war. Als sie mit ihren Forderungen nicht durch 45 drang, reservierte sie sich durch seierliche Protestation des päpstlichen Legaten vom 14. Juli 1815 alle ihre Rechte, und Bius VII. hat in einer Allosution vom 4. September des selben Jahres diesen Schritt bestätigt. Zugleich sprach er die Hoffnung auf eine im w mifchen Ginne gebeihliche Unterhandlung mit bem beutschen Bunde aus, eine 3bee, Die man bann in Rom bis in bas Jahr 1816 festgehalten hat (Mejer a. a. D. G. 446f.;

50 II. 1, S. 25. 30. 35).

Indes schon im Februar bes genannten Jahres erklärte sich die Kurie bereit, mit Bahern doch auf Separatverhandlungen einzugehen. Die baherische Regierung hatte den Gedanken eines Sonderkonkordates schon seit dem Frieden von Luneville und dem ROSSCHUH von 1803 gehegt, war deswegen dem Reichskonkordate und auf dem Wiener Konteresse dem von Wessenders geplanten Bundeskonkordate entgegen gewesen. In diesem Interesse dem Sonderschaft der Bapte wiede aufgenommen und ihren Sesandten von Hössellen, einen ehedem liberalen Geistlichen, dem sie Bertrauen schenken zu können meinte, angewiesen, an der Hand eines schon im Sommer 1814 formulierten Konkordatsentwurses, der an die nicht zu stande gekommenen Verhands lungen von 1806, bei denen gleichsalls Häffelin thätig gewesen war, anknüpste und derm

gang territorialiftisches Gepräge festhielt, die Regotiation gu führen. Gemäß feiner Instruftion, die er im August 1816 erhalten hatte, entwarf Säffelin alsbald eine Bunktation, die Rurie aber antwortete mit einem von völlig entgegengefetten Gesichtspunkten aus gearbeiteten Gegenentwurfe, in welchem fie die absolute Couveranitat ber Rirche, ihr ausschließliches Recht, die Grengen ihres fo beberrichten Gebietes zu beftimmen und die unbedingte Pflicht 6 des Staates, ihr ebensoweit gehorsam zu sein, zum Ausdruck brachte. Wenn hinzugestigt war, dieser Inhalt solle als Staatsgeset publiziert werden, so war das keine Konzession, sondern nur die Forderung der formellsten Anerkennung durch den Staat. Häffelin ließ sich in längeren römischen Berhandlungen bestimmen, diesen Entwurf besürwortend nach München ju fenden (Dezember), mit dem Borgeben, im wesentlichen genehmige er die Bro- 10 positionen bes Staates. Die Antwort erfolgte im Februar 1817, nachbem im Januar ber Minifter Montgelas gefturgt und bas nach Fürft Wrebe benannte Minifterium an bie Stelle getreten war. Sie behauptete noch, wenigstens im allgemeinen, die bisherige staatliche Saltung. Als aber ber minbeftens febr ungeschieft operierenbe Gefandte im April einen neuen römischen Gegenentwurf befürwortete, ber, wenn auch in Einzelheiten teils 15 nachgiebiger, teils vorsichtiger, boch im wefentlichen bem Dezemberentwurfe gleichkam, ging man in München unter Führung bes Grafen Rechberg und v. Thurheim schon weiter in den Bugeständniffen als bisber; man war insbesondere gufrieden, daß in betreff ber Pris vilegien, die der römischen Kirche in Babern eingeräumt werden sollten, einfach auf das fanonische Recht Bezug genommen ward. Allerdings wollte man eine Reihe von Einzel= 20 beiten nicht einraumen, welche biervon die Ronfequeng waren, und in Bezug auf fie überfdritt Saffelin feine vom 10. Mai batierte Inftruftion positiv, als er bennoch am 5. Juni 1817 das Konfordat zu Rom wesentlich auf den römischen Grundlagen abschloß. Aber immerbin war es leineswegs ohne allen Grund, wenn er behauptete, er habe fich an die erteilten Beifungen gehalten; benn bei ihren Wibersprüchen fam es barauf an, auf welche Seite 25 er trat. In Munchen erkannte man erft jest, wohin man gelangt war. Den gangen Sommer burch wurde über bie Bedingungen, unter benen bie Ratififation erteilt werben fonne, verhandelt. Unfange ichien mehr und mehr bie Meinung siegen gu follen, man muffe ausdrudlich die staatlichen Majestätsrechte vorbehalten. Zulett fiegte aber die, auch von häffelin vertretene, Gegenmeinung des auswärtigen Ministers Grafen Rechberg, daß 30 bieser Borbehalt als selbstwerständlich zu behandeln sei und nur in einer Reihe von Spezialpunkten dem Staate günstigere Bestimmungen verlangt werden müßten. Formell überließ die Regierung immer noch Häffelin den Abschluß, der Sache nach führte sie diese letten Berhandlungen (seit September 1817) durch einen, ohne diplomatischen Charafter nach Rom geschickten, Bruder des Grafen Rechberg, der den alten Gesandten gegen den 35 Bersuch einer erneuten Überrumpelung auch glücklich schützte und den Endabschluß ansangs Oktober zu stande brachte; das Datum des Konkordates blied der 5. Juni. Am 24. Oktober ratibabierte König Mar, am 15. Rovember publigierte ber Bapft mittelft einer Allotution die Konfirmationsbulle. - Die Sprache ber "Ronvention" ist lateinisch, die Form ber oben berührten frangöfischen nachgebildet. Abbrude: Bullarium Rom. XIV p. 314 ff.; 40 Münch 2, G. 217 ff.; Ruffi p. 146 ff.; beutsch: b. Rremer, Aftenftude I, G. 30 ff.; Walter S. 204 ff.; G. Phillips, Kirchenrecht III, Anhang S. 5 ff.). — Der stillsichweigende Borbehalt bes Staates fand seinen Ausbruck, als, wie es ausgemacht worden war, bas Konfordat als Staatsgeset publiziert wurde. Dies geschah erft mit bem "Sbifte über bie außeren Rechtsverhaltniffe bes Ronigreichs in Beziehung auf Religion 45 und firchliche Gefellschaften (fogenanntes Religionsebift)" (Beilage 2 gu Tit. 4, § 9 ber Ber= faffungsurkunde) vom 26. Mai 1818, in welchem die Konkordatsbestimmungen nicht als für das Königreich, sondern bloß als für die Katholiken des Königsreichs und bloß hinfichtlich ber inneren Berhältniffe ihrer Kirchengemeinschaft giltig behandelt wurden. Diefe organischen Artifel tonnten ber Rurie nicht unerwartet sein, bennoch gab man fich ben so Unichein, bas zu meinen, und es entspann fich über fie ein bem frangösischen abnlicher, bis beute nicht geschlichteter Streit zwischen ber baberifchen Staatsregierung und bem papftlichen Sofe über bie eigentliche Bebeutung bes Ronfordates. Erft nach ber Zusicherung einer Deklaration des Religionsedifts burch König Maximilian Joseph von Bayern - fie erschien Tegernsee ben 15. Sept. 1821 (abgebrucht: Balter, Fontes S. 212 f.; v. Kremer, 55 Aftenftude I, S. 53 f.) - hat Bius VII. Die vom 1. April 1818 batierte Cirfumffriptionsbulle "Dei ac domini nostri Jesu Christi" (Bullarium Rom. ed. Barberi, t. XV p. 17ff.) am 8. Sept. 1821 publiziert. Durch Artifel 2 bes Konfordats hat die fatholische Rirche Baberns folgende Ordnung erhalten. Un der Spite fteben zwei Erzbistumer: Munchen-Freifing und Bamberg. Die Guffraganbistumer bes erfteren find: Baffau, Regensburg und 60

Muasburg: dem lenteren sine unterfiellt: Würzburg, Eichstätt und Speier. — Zür die Geschichte der Lawerrichen konfordarvernandlungen ist grundlegend die aus den Aften gearbeitete Zwrift Sieverers: unkerdem: I. Mejer a. a. I. II., I. 8.87ff.; Berzeichnis der Schriften über das konfordar: I. U. klaber. Staatsrecht, § 508; (C. Höfler), Konfordat und Konstitutions der Lawerichen in Bavern, Augsburg 1847; M. von Lerchenseld, Jur Geschichte des Lawerrichen konfordars. Kordingen 1882; Bering, Kirchenrecht § 19, IV S. 60 f.; H. Brück, kleichunge der Lawerrichen Lirche, II S. 12 ff.; M. v. Sepbel, Baherrisches Staatsrecht, Bb. Lerburg u. B. 1893; deri, Das Staatsrecht des Königreichs Bahern (= Handbuch des Lirchenselden Lirches Lerburg u. B. 1893; deri, Das Staatsrecht des Königreichs Bahern (= Handbuch des Lirches Lirc

In Dierrend Gieben Die alteren Buftande junadbit unverändert. Ebenfo im Ronig eine Gumen. Wit ben ubrigen - famtlich protestantischen - Staaten Deutschland nungen bie furie fonfordate ju ichliegen, um die ber katholiichen Kirche bafelbit teils au genatienden, mis wieder ju gewinnenden Rechte in einer ben Staat möglichft feft moeneen fearwerm faverzustellen. Es ift nicht richtig, was zuweilen behauptet worden n, ban in greibeite Bebenfen bagegen gebabt babe (Diejer a. a. C. 1, 266, 273; 2. Mt. 14. Auch bie ereiteintrichen Staaten beabsichtigten anfangs den Abschluß von "Nongannever regann im April 1817 burch ben Gefandten von Ompteba am Personal compagen you burnber in unterbandeln, ichon im Juli 1816 war als preußischer Gesanden in nie bei gerichen Bestimmung Riccupt nach Hom gegangen, wiewohl er bie nächsten via Jager wer bene bie weinen Instruktionen jum wirklichen Beginn ber Berhandlung blich And mich bie ibrigen Bundesstaaten, ale fie in ibrer Mebrbeit im Marg 1818 gu frimt nere Bereitigen gerammentraten, beabfichtigten mit Rom über ben bemnächftigen Ab weine men conferences in veranen. Spaterbin gab Preugen, noch ebe es seine Re . wanderen Begann, ben Bedanfen ames senferbates auf und verlangte bloß eine Cirlum-Bereinwickle, vorm gennover ibm friede. In beiden Fällen ging die römische Aufte you be form to immercate unarm it, jab aber nach; bagegen bat fie ben Staatm, vence Animatic Da Correctione Americantroping bilben, eine folche Bulle vielmehr fice reflig margone are mesternati

Britigen in name weiten Barern, ichen feit Sommer 1814 ben Gebanken eines Meinemenn mit Mem. Das bei ber Dewernamfation ber preußischen Diocesen unentbehilch geweine im Ange gefage. And bem Wiener Kongroffe maren bann harbenberg und hum beide bem verleiterteiten bedanfen bes Bundesfonkordates unter ber Bedingung nahr getreben bas iner bei ereinteriigen Airme ibre Berfaffung garantiert werbe. Nachba ig nitte ber miebet inweitende ihreit biefe Gebanken in ben hintergrund gebrangt, abe igen im Bur is i murbe Abrener von Bame aus vom Staatstangler benachrichtigt, a rolle, um ein Abfommen in negenieren, nach Rom geben. Im Ministerium bes Innen, ju meinem Samais Der Bultus jewerte, wurde bie Angelegenbeit burch Minifter von Congefmann verrening and baim bei Aleterenten für fatbelifde Rirdenfachen, Schmedbing, w im instructurated Miniferram, we Recours Infirmation formell festignstellen war, burch ben giren Gegenntar von Haumer vegroeitet. Gie machten ju bem von Niebuhr ju verham beinden "Benfordate" innen Entwurt, bei welchem vielfach ein Memoire benutt wirde, weiches Sumboldt, ber Bundestanstelandter, fich in Grantfurt von Weffenberg batte geben laffen. 3bre 3ber war goer, bag nur bas Materielle bes Abkommens in Rom festgestellt, a barm aber Bantt für Bantt burch ebenfoviele Staatsgefege ju giltigem Recht erhoben merten folle; bent mir innerbalb ber landrechtlichen Gefachtepunfte follte man vorgebni Echen berten Die geiden Mimiferien fich ju bem gemeinichaftlichen Berichte vereinigt, mit bem ber Emmeur an ben Staatsfangler geben follte, ale (3. November 1817) ein beim beres Auftwemmitterum von bem bes Innern abgezweigt und infolgebeffen Altenstein a 30 Schudmanne Stelle mit ber Sache betraut marb. - Richt lange vorber war bas neue frangefifche Montorbat befannt geworben, und eben als Altenftein fich über bie preußisch-römisch Brage ju erientieren angefangen batte, murbe auch bas baveriiche Konfordat in Deutschland befannt. Beide erregten Bedenken wiber bergleichen allgemeine Ubereinkommen und brachten Altenitein, der in weitlaufigen "Betrachtungen" vom 30. Mar; 1818 seinen Standpunk 55 entwidelte, - er wellte gwar vollige firchliche Befriedigung ber fatholischen Breugen, abs nicht durch eine relativ ielbititandige Rirche, jondern durch ben die Rirche absorbierenden Staat -, auf die an und fur fich gefunde 3bee, überhaupt fein Konfordat zu negogiierm, fondern nur eine die preufischen Bistumer neu umgrenzende Cirfumffriptionsbulle, Die w gleich über ibre Dotation, ihre Besethung und ihre Mapitel bas Nötige enthalten sollte Der Gebante, bag auch eine folche Bulle genüge, war in jener Zeit mehrfach, & B. in

bem erwähnten wessenbergischen Memoire, berührt worden und wurde eben damals (1817 bis 1818) von Rußland ausgeführt. Es ist indes nicht ersichtlich, inwieweit die eine oder die andere dieser Anregungen auf Altenstein gewirkt hat. Schmedding, dem ein Konztordat wesentlich lieber gewesen wäre, nußte sich sügen, das auswärtige Ministerium trat bei, und so beantragten am 5. Mai 1818 beide Ministerien beim Staatskanzler in ausz skührlichen Vorlagen die Verhandlung einer solchen Bulle; für den Fall, daß der päpstzliche Hos sos wünschte, daß ein Konkordat geschlossen werde, war die vorher entworsene Instruktion im wesentlichen beibehalten.

Der Staatstanzler harbenberg ließ bie Angelegenheit volle zwei Sabre lang in seinem Rabinette liegen, offenbar nicht aus Nachlässigkeit. Bei der ihm bekannt gewordenen 10 Stimmung sowohl ber altpreußischen Männer friedericianischer Schule, wie ber rheinischen Ultramontanen, die von dem römischen Abkommen beiderseits etwas anderes verlangten, als was zu leisten möglich war, bei dem Aufsehen, welches die ultramontan geratenen Kontorbate Frankreichs und Bayerns machten, und bem Widerstande, ben sie hervorriefen, bei ber Bedeutung, welche der unlängst ohne Erfolg beendeten Romreise Wessenbergs und 16 ibren Folgen vielfach beigelegt ward, bei dem Gewicht, das die wortführenden Liberalen bem Refultate der eben sich abschließenden Frankfurter Konferenz beilegten, und bei ihrer Hoffnung durch den weiteren Gang dieser Verhandlung das baperische Konkordat wieber umzusturzen und ein einheitliches beutsches anzubahnen, im Blid auf biese ganze Situation hatte Hardenberg guten Grund, ihre weitere Entwidelung und Klärung junächst 20 abzutvarten, um für die preußischerseits zu treffenden Entschließungen freie Sand zu behalten. Wie ungeduldig unterdes Niebuhr war, ist bekannt. Dennoch war seine Zeit in Rom auch für die Sache nicht verloren; benn durch seine Berichte ift die Regierung un**gleich** bester und vollständiger, als sie es vorher gewesen war, — freilich auch jest nicht ausreichend — orientiert worden. Eine Beränderung der Borlagen von 1818 ist indes 25 so wenig durch fie wie durch den Berlauf der vorhin berührten Borgange veranlaßt worben; am 23. Mai 1820 wurden jene Borlagen ganz, wie sie ehemals entworfen waren, unterzeichnet.

Niebuhr erhielt sie Mitte Juli 1820. Er faßte ihren Inhalt in eine Note an ben Rarbinalftaatsfetretar jufammen, in ber er ben Erlaß einer papftlichen Konftitution biefes 30 bestimmten Inhaltes erbat. Um 4. August hatte er seinen Borfchlag bereits munblich naber erörtert und war mit Consalvi im wesentlichen einig. Die offizielle Antwort, die indes erft nach Bernehmung verschiedener Gutachten und der Entscheidung des Papstes am 6. Oftober 1820 erfolgte, fagte die verlangte Bulle im allgemeinen ju, wollte aber einzelne Puntte berfelben anders gefaßt wiffen. Über biefe wurde nun, nach eingeholter 3n- 85 ftruktion, in weiteren Noten verhandelt. Den letten, aber bloß noch formellen Abschluß besorgte ber vom Kongresse von Laibach im Mary 1821 nach Rom gekommene Staatstangler Harbenberg (20. bis 25. März) perfönlich. Ende April und im Anfange bes Rai ward biese Bulle von einem damit beauftragten Geiftlichen, Monfign. Mazio, formuliert unter ftanbiger Beauffichtigung von feiten Niebuhre. Schlieflich gelangte fie jur 40 Abschrift an die Datarie und ging, mit den Anfangsworten De salute animarum, am 16. Juli 1821 sertig aus berselben hervor. Sie ergeht ad perpetuam rei memoriam, b. b. ohne bestimmte Abresse, und wurde in Preugen mittelft Rabinetsordre bom 23. August, traft welcher königlichen Bewilligung "biese Verfügungen als bindendes Statut der katho-lifchen Kirche des Staates von allen, die es angeht, zu beobachten find", jedoch mit Vor- 45 behalt aller Majestäterechte, nach ihrem wesentlichen Inhalte sanktioniert und burch Ginrudung in Die Gefetessammlung publiziert. Diocesaneinteilung Preugens: Erzbistum Köln mit ben Saffraganbistumern Trier, Münfter, Baberborn; — Erzbistum Bofen-Gnefen mit bem Bistum Culm (Sit: Belplin); — Die Bistumer von Breslau (Die auf öfterrei**dischem Gebiet** gelegenen Pfarreien verbleiben ihm; ihm sind außerdem unterworfen die von 50 bem apostolischen Bifariat der nordischen Missionen zu trennenden Pfarreien der Städte: **Berlin,** Botsbam, Spandau, Frankfurt a. D., Stettin und Stralfund, welche von dem Propft ju St. hebwig in Berlin als Delegaten bes Bischofs von Breslau verwaltet werden jollen) und Ermland exempt (apostolicae sedi immediate subjectae ecclesine). — Gebruckt ist sie: Bullarium Rom. XV p. 403 ff.; Münch 2, 250 ff., hier 55 auch die deutsche Ubersetzung: Aus der Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten Rr. 12, 1821; Russi p. 188 st.; v. Kremer, Attenstüde I, S. 163 sf.; Walter S. 239 ff. u. ö. — Uber die Geschichte der Berhandlung vgl. aus den Atten ge-arbeitete Darstellung von Mejer a. a. D. II, 2, S. 3—116. 265 sf. 300; III, 1, S. 88 bis 184; E. A. Th. Laspeyres, Geschichte und heutige Verfassung ber katholischen Kirche co

Preußens, 1. Teil, Halle 1840; A. Eichhorn, Ausführung der Bulle de salute animarum in den einzelnen Diöcesen des preußischen Staates: Ztschrift f. d. Geschichte Ermlands, V, 1870, S. 1—130; H. D. Treihschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 3. Bd 2. Aufl., Leipzig 1886, S. 198 ff.; Brück a. a. D. II, 39 ff.; Bering § 39, S. 160 ff.; 5 C. Mirbt, Die preußische Gesandtschaft am Hofe des Papstes, Leipzig 1899, S. 13 ff.

5 C. Mirbt, Die preußische Gesandtschaft am Hofe des Papstes, Leipzig 1899, S. 13 st.
Ha ann o v er. — Die Berhandlungen über das von Hannover beantragte Konkordat begannen mit Konferenzen eines Mitgliedes der Gesandtschaft und des päpstlichen Kommissan Monsign. Mazio, in denen die einzelnen Punkte der zu schließenden Konvention sestgegangene Monsign. Mazio, in denen die einzelnen Punkte der zu schließenden Konvention sestgegangene 10 Propositionen, welchen römischerseits mit speziellen Gegensorderungen geantwortet ward, wurden den Sommer 1817 hindurch sortgesetzt und liesen in eine Note Omptedas vom 28. Juni und eine unumwundene Antwort Consalvis vom 2. September (gedruckt bei Mejer a. a. D. Teil 2, S. 301 f.) aus, in welchen die Verschiedenheit der beiderseitigen Standpunkte stark hervortrat. Indes besand sich die Unterhandlung damit nur in den 16 ersten Stadien; denn nach Erreichung eines Resultates der Konserenzen sollte über dassselbe das Gutachten einer zu diesem Zwecke zu kreierenden Kardinalskongregation vernommen und dann erst die Sache dem Papste vorgelegt werden. Die Differenzen wurden nach Eingang neuer Instruktion sür die Gesandschaft zwar geringer, da aber das Geschäft doch im wesentlichen nicht vorwärts rücke, so nahmen endlich der Gesande und der Kardinalssoschen den Fortgang der Konserenz zu stören, die Sache insgeheim auch Ikresetz nach von der Kardinalssoschen den im Staatssekretariate entworsens Repiekt, das, don deren den Ompteda destiffunde ein im Staatssekretariate entworsens

20 staatssekretär, ohne den Fortgang der Konserenz zu stören, die Sache insgeheim auch ihrerseits in die Hand (August 1818) und es entstand ein im Staatssekretariate entworfens Projekt, das, von Herrn von Ompteda befürwortet, nach London abging (gedruckt a. a. D. S. 246 f. Note). Es wurde zwar nicht angenommen, aber bildete doch die Basis weitere Berhandlungen. Diese stocken noch wiederholt und standen, nachdem an Stelle des in Rom

25 verstorbenen v. Ompteda ein anderer Gesandter, v. Reden, eingetreten war, Mitte 1820 so, daß die hannoversche Regierung ihre Einwilligung zum Konfordate von der Einstemung vier bestimmter Bunkte — unbedingtes Rekusationsrecht der anzustellenden Klerika, Aufsicht über das Kirchengut, Beibehaltung gewisser Behörden und Abhängigkeit der recht lichen Geltung neuer Stiftungen von einer Regierungsbestätigung — abhängig mackte,

so die Kurie aber diese Einräumungen ebenso bestimmt verweigerte. Nach dem im Septemba 1820 ersolgten hannoverschen Ultimatum und der im März 1821 darauf erteilten Antwort, schien der Bruch unvermeidlich. Da ließ die hannoversche Regierung im März 1822, nachdem sie die preußische Berhandlung rasch beendet sah, durch ihren Gesandten erklären, daß se statt eines Konkordates, gleichfalls eine bloße Cirkumskriptionsbulle wünsche. So ungen

85 man hierauf einging, so glaubte Consalvi boch nachgeben zu müssen. Im Jahre 1822 und in den ersten Monaten 1823 wurde daher ein Konventionsprojekt ausgearbeitet, das, seitens der hannoverschen Regierung im wesenklichen angenommen, von Papst Pius VII. wenige Tage vor seinem Tode (20. August 1823) in einer vom 13. August 1823 datierten Note acceptiert wurde. Ansangs 1824 geschah hannoverscherseits die Natihabition und

40 bemzufolge warb, nach einem besfalls ergangenen Konsistorialbekrete, die Bulle Impensa Romanorum pontisioum am 26. März 1824 vom Papste erlassen, welche die Errichtung der Bistimer von Hilbesheim und von Osnabrück versügte. Sie ist gebruckt ba Münch, 2, 302 ff.; Nussi p. 222 ff.; Walter S. 265 f.; v. Kremer-Auenrode, Attenstücke zur Geschichte des Berhältnisses zwischen Staat und Kirche, Leipzig 1873 ff., 1. Bo

45 S. 77 ff. Ihre Form ist der preußischen ähnlich und ihre Bestätigung durch König Georg IV. und Publikation als hannoversches Landesgesetz geschah in der Gesetzsammlung am 20. Mai 1824. — Über die Geschichte der hannoverschen Berhandlung: Mejer a. a. D. II, 2, S. 117—164; S. 241—264, III, 1, S. 62—87; derselbe, Die Propaganda 20., II, S. 423 f.; Brück, Geschichte der katholischen Kirche, II S. 76 ff.; Bering § 40, I S. 193; dewerer, Die Sätularisation und Wiederherstellung des Stifts Dönabrück: Archiv f. kath

Rirchenrecht XXXIII S. 378 ff.

Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz. — Auf Anregung Württembergs traten am 24. März 1818 Abgeordnete von Württemberg, Baden, beiden Hessen Rassau, den sächsischen Herzoglümern, Mecklendurg-Schwerin, Oldenburg, Lübeck und Bremm 53 u Franksurt a. M. zusammen, um unter Borsit des württembergischen ehemaligen Kultusministers, nunmehrigen Bundestagsgesandten v. Wangenheim, über den Abschluß eines gemeinsamen Konkordats mit Rom zu beraten. Späterhin haben sich auch Franksurt, Liebe und Walbeck an den Beratungen und die beiden Hohenzollern an ihrem Resultate deteiligt. Den Anlaß zu diesen Konferenzen hatte eine von Österreich ausgegangene Mahnung 60 gegeben, die Zusagen des Reichsdeputationshauptschlusses (vgl. oben) auszusüberen. Man

ward in siebenzehn Sitzungen, bis zum 30. April, sowohl über den Inhalt des abzuschleßenden Bertrags, wie auch über die Form seiner Aussührung einig, indem man des schloß, — wie späterhin auch ausgeführt ward, — ein Staatsgesch über die Berhältnisse der katholischen Kirche dieser Territorien in Form einer "Deklaration" zu sormulieren, dem Papste vorzulegen und dabei die "Erwartung" auszusprechen, daß er es anerkennen, billigen und genehmigen werde. Auf diese Art sollte ihm alle Gelegenheit zu einer Geltendmachung kurialer Geschrichen, das man, falls es der Papst nicht unverändert annehme, auch ohne ihn landesgeschlich durchführen zu können meinter Nach eingeholter Instruction, die nur von beiden Hessen, Kassen, Bürttemberg und Frankfurt völlig zustimmend so aussiel, während die übrigen Teilnehmer der Beratung an den weiteren Schritten entweder nur bedingten Anteil nahmen oder sich allmählich zurückzogen, wurde im Juli 1818 die lateinisch abgesaßte Deklaration sestgestellt und gleichzeitig ein "Organisches Statut", im wesentlichen den französischen organischen Artikeln gleichend, sowie die Instruktion einer Gessandtschaft entworfen, welche mit der Deklaration nach Rom gehen sollte. In einem Berz 15 trage vom 7. Oktober 1818, an dem, außer den letztgenannten sechs Regierungen, unter Restriktionen auch die meisten anderen vorhin aufgesührten noch teilnahmen, vereinigte man

fich auf diefe Pringipien und Intentionen.

3m Februar 1819 gingen die herren von Turtheim und von Schmit-Grollenburg, ersterer Protestant, letterer Ratholik, als Gesandte ber vereinigten Staaten nach Rom, wübergaben am 23. März ihre Antrage, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erste Ronferenz barüber mit Confalbi. Diefer fchlug ihnen vor, die Angelegenheit burch tonfidentielle Noten und Besprechungen zu betreiben, die jedoch blog vorbereitend und für beide Teile ohne Berbindlichkeit fein follten, sprach fich felbst für die Form eines Kon= torbates aus, machte materielle Ausstellungen und behandelte bie Deflaration als bloges 25 Brojeft. Die Gesandtschaft lebnte gwar nicht jede Modifikation berselben - Die wenigftens b. Türtheim für notwendig hielt, während ber ehemals jum Priefter erzogene Berr b. Schmit-Grollenburg burch rudfichtslofes Borgeben imponieren ju tonnen meinte, aber boch alle Praliminarverbandlungen ab und verlangte eine Konferenz, die ihnen fogleich über die Stellung des Papstes Aufklärung verschaffen sollte. Infolge ihrer Berichte is erhielt sie dann die Instruktion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentische Erklärung zu deringen, aber nicht länger als fünf Monate darauf zu warten; erfolge sie früher, dann die Deklaration in allen wesentlichen Punkten für eine unabänderliche Magna Charta libertatis ecclesiae catholico-Romanae zu erklären, und nur auf gewissen bestimmten Buntten Redaftionsänderungen jugulaffen. Gine bloge Cirfumfriptionsbulle follte nicht 85 beantragt, indes auch nicht abgewiesen werden. — Die Gefandten waren, nach langem Warten, schon abzureisen im Begriff, als am 10. August 1819 Consalvi die unter dem Ramen ber Esposizione dei sentimenti di sua Santità (b. i. Darftellung ber Gefinnungen Gr. Beiligfeit über die Erflärung ber vereinten protestantischen Fürsten und Staaten bes beutschen Bunbes) befannte ausführliche Note an fie erließ (gebruckt in 40 deutscher Übersetzung bei Münch, 2, 378 ff.). In ihr werden die zu verlangenden Modi-fikationen der sog. Deklaration, durch welche fie allerdings zu etwas absolut anderem geworden ware, hervorgehoben und ichlieflich ber Borichlag gemacht, vorläufig die barin proponierte neue Cirfumffription, mittelft einer besfallfigen Bulle, allein in Bollgug gu feten, damit man "in gutem Einverständniffe" biefe Bistumer alsbann mit Sirten ber= 45 feben konne. Auf Diese Eventualität ging, da jene Modifikationen zu bewilligen wiber Die Instruktion getwesen ware, die Gesandtschaft ein, verlangte und erhielt näbere Auskunft über die Ratur einer Girfumftriptionsbulle und biejenigen Bunfte, die, um fie erlaffen gu fonnen, der romische Sof wiffen muffe, reifte von Rom anfangs Oft. 1819 ab und fand ihre Rommittenten fehr geneigt, auf die Idee der blogen Cirfumffription einzugehen, von der 50 es schien, daß fie, was man gewollt hatte, gewährte und zugleich für alle anderen Intentionen Raum ließ. Es wurden baber bie faftischen Notigen, beren bie Rurie gu beburfen erflart hatte, gesammelt und mit einer Rote, in ber bas eventuelle Anerbieten bes Bapftes acceptiert und einiges Speziellere bingugefügt ward, im Märg 1821 an Confalbi abgegeben. Man erwartete hierauf eine weitere Berhandlung über ben Inhalt ber zu to erlaffenden Ronftitution, und fab fich getäuscht, als ohne weiteres biefe felbft erschien : bie Bulle Provida sollersque bom 16. August 1821. Sie war von einer Note bes Kardinalftaatssefretars vom 20. August begleitet, in welcher er das minder Bünschenswerte und das Unzureichende der nun ergriffenen Maßregel ausdrückte und auf die notwendig bleis benben Ergänzungen hinwies.

Die Bulle "Provida sollersque" (Ruffi 209 ff.; b. Rremer, Aftenftude 1. Bb S. 92 ff.; Mejer III, S. 185 ff.) errichtete bie jesige oberrheinische Kirchenproving und bie fünf Bistumer: Freiburg i. Br. (für Baben), Rottenburg (für Württemberg), Mainz (für bas Großberzogtum Heffen), Limburg (für Raffau und Frankfurt), Fulda (für Kurbeffen) 5 unter Freiburg als Metropole. Die Kurie hatte fich zu diesem Schritt beinahe mehr als bereit finden lassen, weil sie bie teilsweis auch erreichte Absicht begte, bei dieser Gelegenheit die Bestimmungen bes westfälischen Friedens über Ausschluß ber bischöflichen Regierungsrechte von gewiffen protestantischen Landesteilen aufgehoben zu sehen. Denn die Bulle unter stellte ben Landesbistumern, welche fie einrichtet, nicht bloß bie Ratholiten, sondern famt-10 liche Chriften ber betreffenden Lande; fie follte außerbem, wie im Gingange ausbrudlich bemerkt wird, auch für bie mittel- und nordbeutschen Teilnehmer der Unterhandlungen, welche auf halbem Bege fteben geblieben waren, mitbeftimmt fein und es follte nur noch eine genauere Festsetzung über bie Diöcesen vorbehalten sein, zu benen die Territorien berfelben geschlagen wurden. Im übrigen spricht fie, neben der Cirfumstription, nur von der 15 Rapitelzusammensehung und Dotation ber fünf Rathebralen; ber Bischofs- und Domberm

wahlen hingegen erwähnt fie nicht.

In Frankfurt ward fie von ber Mitte Oktober 1821 bafelbit wieber gusammen getretenen Konferenz geprüft und annehmbar gefunden, was man Ende November bem römischen Sofe anzeigte. Alle Teile ber Detlaration von ehemals, die in der Bulle nicht 20 berührt waren, hatte man aber unterbes in das beabsichtigte organische Statut berübergenommen und mit demselben zu einer sogenannten "Kirchenpragmatit" verarbeitet, die
in allen beteiligten Staaten mit der Bulle zugleich publiziert werden sollte und daher, als fie bekannt ward, ben lebhaften Wiberspruch bes römischen Stubles berborrief. wurde fie in einem an ben Bertrag vom 7. Oftober 1818 fich anlehnenben neuen Staals-25 bertrag ber verbundenen Regierungen bom 8. Februar 1822 aufrecht erhalten (Mejer III, S. 227). Dagegen wurde eine Form ber Santtions- und Publifationsverordnungen für die Bulle beschloffen, burch bie folde in ihr enthaltene Wegenstände, die in ben bem romifchen Bote gemachten Unträgen nicht enthalten gewesen seien, als nicht genehmigt bezeichnet werden follten; und außerbem über die Einrichtung der vorzunehmenden Ernennungen und befor 30 beren Berpflichtungen ber neuen Bischöfe Abmachung getroffen. Am 6. Mai 1823 po ponierte man die bergeftalt nominierten Bischöfe dem Papste, der jedoch am 13. Juni 1823 die Bestätigung versagte, reelle Zurücknahme der Kirchenpragmatik verlangte und, infolge weiterer schriftlich geführter Verhandlungen, mittelst einer Note vom 16. Juni 1825 ein Altimatum erließ, welches zu Wiebereröffnung ber Frantfurter Ronferengen Jamum 35 1826) Unlaß gab. - Sier befchloß man (4. Auguft 1826) eine gemeinsame Rote, in ber bon ben im Ultimatum aufgestellten feche Buntten die erften bier unter ber Bedingung angenommen wurden, daß an die Bischöfe und Domkapitel ein Breve erlassen wurde, in welchem biete angewiesen würden, zu Bischösen und Domkapitularen personas minus gratas nicht pu mablen; rudfichtlich ber beiben letten Buntte bingegen wurden bie landesberrlichen Com 40 beranitätsrechte vorbehalten. Darauf erichien am 11. April 1827 Leos XII. Bulle Ad dominici gregis custodiam und traf in ben erften vier Artiteln, unter ber bon bar Regierungen verlangten Modifikation, über die Bischofs- und Kapitelwahlen Berordnung, schrieb aber in Art. 5 und 6 dem Ultimatum gemäß und ohne Rücksicht auf die Erwiderung der Regierungen vor, daß in jeder Diöcese ein den Tridentiner Schlüssen ant sprechendes Seminar bestehen, und daß die Ordinarien samt dem Erzbischofe, neben freiem Berkehr mit dem Papste, alle ihnen nach den jetzt geltenden Kirchengesetzen und da vigens ecclesiae disciplina gutommenden Jurisdiftionerechte besigen follten.

In ben landesgesehlichen Bestätigungen und Bublikakionen ber beiben Bullen, die nunmehr nach nochmaliger Beratung ber vereinten Staaten und einer am 8. Oftober 50 1827 abgeschlossenen Ergangung ihres Staatsvertrags von 1818 und 1822 erfolgten (m Naffau ben 9., in Baben ben 16., in Bürttemberg ben 24. Oftober 1827, in Rurbeffen ben 31. August, im Großbergogtum Beffen ben 16. Oftober 1829), wurde die Bulle Ad dominiei, jum Teil mit Sintweglaffung ber beiben letten Artitel, unter ausbrudliche Wahrung ber Soheiterechte u. bgl. mehr in die Landesgesetzgebungen aufgenommen. Auft 55 dem aber wurde in allen betreffenden Staaten eine gleichlautende Berordnung in betreff bes landesberrlichen Schutz- und Aufsichtsrechtes über "die katholische Kirche" am 30. 32nuar 1830 erlaffen, in der die ehemalige "Rirchenpragmatit" in allen wefenlichen Puntten wörtlich wiederholt war, so daß Papst Bius VIII., indem er den Erlaß als vertragswidig ansah, durch ein an sämtliche Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz gerichtetes Breve 60 bom 30. Juni 1830 bagegen protestierte, die Berordnung verwarf und die Bischöfe auf

forberte, das Recht der Kirche zu wahren. — Die Aftenstücke bei Münch, 2, 309—417; Russi p. 209 st. 239 st.; Walter S. 392 st.; Die Geschichte dieser Berhandlungen: Mejer a. a. D. II, 2, S. 165—240; III, 1, S. 7—61, 185—229; derselbe, Die Propaganda, ihre Prodinzen und ihr Recht, II, Göttingen 1853, S. 418 st.; J. Longner, Darstellung der Rechtsverhältnisse der Bischöse in der oberrheinischen Kirchenprodinz, Tübingen 1840; derselbe, Beiträge zur Gesch. der oberrheinischen Kirchenprodinz, ebend. 1863; H. Brück, Die oberrheinische Kirchenprodinz von ihrer Gründung dis zur Gegenwart, Mainz 1868; derselbe, Gesch. der kath. Kirche, II, 102 st.; H. Maas, Gesch. der kath. Kirche im Großeherzogtum Baden, Freiburg i. Br. 1891; E. Friedberg, Der Staat und die Bischosse wahlen in Deutschland, Leipzig 1874, II. 1, S. 125 st.; II. 2, 114 st.

tumffriptionsbullen zeigt, daß in letteren, die untereinander nicht wesentlich bifferieren, fein einziger Buntt enthalten ift, der in dem Kontorbate nicht gleichfalls berührt ware. Nur die Abgrengung ber einzelnen Diocesen und erzbischöflichen Provingen ift in jenen Bullen, beren Sauptinhalt fie bilbet, genauer als im Konfordate verzeichnet, bas, wie erwähnt, noch burch 15 eine besondere Girkumskriptionsbulle vervollständigt worden ift. Außerdem haben fie folgende Teile gemeinsam: a) bie Zusammensetzung der Domkapitel. Für Bayern, Preußen und die oberrheinische Kirchenproving wird, wovon in der hannoverschen Bulle nicht die Rebe ift, vorgesehen, daß ein Bonitenziar und ein Theolog im Kapitel sein follen. Daß die Rapitulare jum Chordienst verpflichtet und bem Bischofe a consiliis find, fagt bas 20 Kontorbat und die oberrheinische Bulle, — daß sie in den Grenzen des kanonischen Rechtes Statute machen burfen, biefe und die preußische allein. — Sodann ift gemeinsam die Bufage einer jedesmal genauer bestimmten Dotation ber Bischöfe und Rapitel, Die in Bavern, Sannover und der oberrheinischen Kirchenproving bonis fundisque stabilibus, in Sannober auch in Zehnten und Realzinsen, in der oberrheinischen Rirchenproving auch in andern 25 mittelft Spezialhopothet gesicherten Ginfunften, in Breugen überhaupt blog in Grundginfen, die auf Staatswaldungen radigiert feien, und nur eventuell in Grundeigentum besteben foll. Die freie Berwaltung ift den Bischöfen in Babern und der oberrheinischen Rirchenproving, die Erhaltung bes Bermögens ber einzelnen Rirchen in Babern, Breugen und Hannover ausdrücklich garantiert. Ferner daß jede Diöcese ihr dotiertes Seminar 30 haben und die geistliche Erziehung darin nach der Norm des Tribentinums geschehen soll, fagt bas Konkordat und alle Bullen; daß der Bischof es frei leite und verwalte, sagt, außer dem erstern, bloß die oberrheinische Bulle, in der eben dieser Artikel, wie wir gessehen haben, staatsseitig bestritten wurde. Die Stiftung eines Emeritens und Demeritens Mosters ift nur in Babern und Preußen vorgesehen. Nicht minder ift die Ernennung ber 35 Bijdofe und Domberren in bem Konforbate fowohl als in ben Bullen ausbrudlich festgestellt. Die Unnaten und die Rangleitagen find fur Breugen und Sannover firiert, für bie oberrheinische Brobing nicht erwähnt, und für Babern neu festaustellen versprochen. Bas die Rechte der Bischöfe betrifft, so find fie für Babern einzeln aufgezählt, während die preußische Bulle dem Epistopate allgemeiner omnia et singula jura, praeeminentiae, 40 praerogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis legitime competentes jufagt, und die oberrheinische Bulle, die, neben bem baberischen Konfordate, auch allein die Freiheit des Berkehrs mit Rom ausdrücklich garantiert, in dem oben erwähnten Art. 6 der Bulle Ad dominici die volle Epistopalgewalt juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm fidert. — Enblid werden 45 in allen Bullen, gleichmäßig mit bem Konforbate, geschäftliche Anordnungen über bie Ausführung getroffen.

Folgende Artikel hingegen sinden sich allein in dem Konkordate berührt: Zuerst beginnt das baherische Konkordat mit dem Sahe, daß die katholische Religion im Königzreiche in allen nach göttlichem und nach kanonischem Rechte ihr gebührenden Rechten und so Brarogativen werde geschützt werden, während in den verschieden gesaßten Eingängen der Bullen stets ausgedrückt ist, daß der Papst erhalten wolle, was unter den obwaltenden Umständen zu erhalten sei, und dadurch zu besonderen Konzessionen sich veranlaßt sehe. Sozdann wird der Unveräußerlichkeit und Unveränderlichkeit des Kirchengutes ausdrücklich gedacht, der Kirche die Schulaussicht sich ein morum doctrinae invigilare), sowie die Stiftung 55 und Dotation einiger Klöster sür Unterricht, Pfarraushilse und Krankenpslege, das päpsteliche Dispensationsrecht zur Benesizienkumulation und ein bestimmender Einsluß auf die Bückerpolizei zugesichert. Die Haupstache ist eine garantierende Aufzählung der dischössichen Rechte, zu denen auch das der freien Kollation (bei welcher erweisliches Patronat geschützt werden soll) gehört, und die damit verdundene ganz allgemeine Bersicherung (Art. 14) des so

46 \*

Schutzes und der Ehrfurcht für die Kirche und ihre Diener. Das heißt, es ist hier, im Zusammenhalt mit dem Ansangsartikel, das Verhältnis zwischen dem Staat und der Kirche als solcher sestgestellt und zwar in einer Weise, die den im Beginn dieser Erörterung dargestellten Anschauungen der Dekretalen, die noch heute die kurialen Anschauungen sind, wesentlich entspricht. Dabei ist, in vollkommener Konsequenz, weber ein königliches Placet, noch irgend ein Teil des Inspektionsrechtes anerkannt. Denn die Festskellung des von den Bisches zu leistenden Huldigungseides (Urt. 15), die ähnlich auch den protestantischen Staaten gegenüber durch Einzelverträge geschehen ist, enthält dergleichen nicht.

Durch diese Bergleichung wird also dassenige bestätigt, was über den Unterschied 10 zwischen den mit Preußen, Hannover und den Staaten der oberrheinischen Kirchenproving verbandelten Cirkumikriptionsbullen einerseits und den modernen Konkordaten andererseits

oben im Eingange bemerkt worben ift.

Diesenigen beutschen Regierungen, welche in Frankfurt mit beraten hatten, ohne durch die Cirkumskription der Bulle Provida sollersque zunächst ergriffen zu sein, schlossen sich später teilweise dem preußischen, teilweise dem oberrheinischen Döcesanderbande, Braunschweig aber dem hannoverschen, vermöge eines von der dortigen Regierung extrahierten päpstlichen Bredes von 1834, an. Über diese accedierenden Staaten vgl. Mejer, die Propaganda, A. 2, S. 500—504.

Bis zu ben politischen Bewegungen von 1848 blieb es hierauf bei ben bargestellten 20 Abkommen; obwohl bieselben, wie zum Teil oben erwähnt ist, zu mancherlei Streitigkeiten

Unlaß gaben.

Für die von den Jesuiten geleitete ultramontane Partei waren die Bewegungen ba Jahre 1848 und 1849 außerordentlich gunftig. Schon das war für fie ein Gewinn, das Die Staatsregierungen, gegen beren Rirchenhobeitsrechte fie gestritten batte, fich in Be 26 brangnis befanden und vielfach fich schwach barin zeigten. Ein größerer Borteil aber waren ihr die in Deutschland jest zu voller Entfaltung gelangenden tonstitutionellen Ber faffungspringipien. Der absolute Polizeiftaat hatte noch nicht gewußt, fich von ber Gefell-Schaft zu unterscheiben, hatte baber selbstständige foziale Interessen neben ben staatlichen nicht statuiert, auch nicht firchliche, war vielmehr in betreff ber Rirche territorialiftisch ge-30 tvefen. Der fonftitutionelle Staatsgebante bingegen erfennt bie Gelbitftanbigfeit jene Intereffen und die Freiheit der entsprechenden sozialen Bewegung, sonach auch die da römisch-katholischen Kirche an, indem er ihr zugleich nicht weniger als anderen gestattet, sich zu ihren Zwecken der Prefsfreiheit und des Bereinsrechtes zu bedienen, und ein Maß des Schutzes sur Berson und Sigentum hinzusügt, das nicht nur die Erwerbung großer ze pekuniärer Mittel sur jene Zwecke gestattet, sondern auch dem einzelnen, der für sie kamps, eine faft völlig gebedte Stellung gegen bie Staatsregierung einräumt. Sierzu tommt bie Wirfung bes in ben fonstitutionellen Berfaffungen angenommenen Reprafentatiospftemes. Denn basselbe verleiht, wie ben übrigen Intereffenverbanden, fo auch ber romisch-fatholifden Rirche bas Recht, bei ben Repräsentantenwahlen für Gemeinde, Kreis, Proving, Land, 40 Reich durch ihren sozialen Einfluß Bertreter ihrer genoffenschaftlichen Intereffen in die entsprechenden Bertretungen wählen zu lassen, und durch dieselben in einem Maße, in welchem ibre foziale Macht gum Ausbrud fommt, bestimmend einzuwirken, wie auf bas Selbstregiment ber partifularen Kreife, so auf die Gesamtleitung bes Staates. Die Einwirfung kann um fo erfolgreicher gehandhabt werden, je mehr die tirchliche Genofict-45 schaft in sich centralisiert und geschlossen ist Bedurfnis und Ubung der politischen Aknon konnten baher nicht anders, als auch innerhalb der Kirche je länger besto mehr die jesur tisch-kuriale Anschauung zu sördern, die diese geschlossene Centralisation von jeher für der Natur der Kirche entsprechend erklärt hatte. — Noch schneller aber als der zur Herrschaft gelangende Konstitutionalismus wirkte im Jahre 1848 das Autoritätsbedürfnis der Re 50 gierungen. Als fie ihr bisheriges Ansehen wanten fahen, während die katholijche Kinde ber Autorität anscheinend sicherer als vorher war, ließen fie sich zu bem grrtum verleiten, biefe Rirche werde, wenn man ihr bie verlangte Freiheit laffe, die Maffen auch ber faat lichen Autorität wieder unterwerfen helfen.

Dfterreich. — Der seit Fürst Kaunit überlieserte josephinische Territorialismus
55 wurde schon in der deutsch-österreichischen Berfassung vom 25. April 1848 und wiederholt
in der Gesamtversassung 4. März 1849 aufgegeben und in einem kaiserlichen Batente von
demselben Datum die soziale Freiheit der Kirche mit der aus den Frankfurter Grund
rechten stammenden damals üblichen Formel erklärt, daß die Kirche ihre Angelegenheiten
"selbstständig ordne und verwalte". Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben öster
so reichischer Bischöfe bekannt geworden, in welchen sie in dieser Richtung kirchliche Einzel-

forderungen formulieren. An der zu foldem Zwede gehaltenen Zusammenkunft der deutsichen Bischöfe in Würzburg (Oktober 1848, f. u.) beteiligten sie sich jedoch nicht, wurden aber dann von der Regierung selbst zu einer ähnlichen vom 31. April bis 7. Juni 1849 dauernden Zusammenkunft nach Wien berufen. Die dort aufgestellten ausstührlichen Desiberien wurden am 9. Juli vom Papfte bestätigt (bie Attenftude bei M. Brubl, Acta ec- 5 clesiastica, Maing 1853). Die Regierung antwortete burch bie Defrete vom 18. und 23. April 1850 und bas Patent vom 31. Dez. 1851 (Brühl a. a. D. und Walter, Fontes, p. 276 sq.), die aber nur gelten follten, bis burch eine gleichzeitig (April 1850) ins Auge gefaßte Kontordateunterhandlung mit Rom bas Berhaltnis zwijchen bem öfterreichischen Staate und ber romijd-tatholischen Rirche abidliegend werbe geordnet fein. Die Rego- 10 ciation, welche 1853 begann, ward in Bien papftlicherfeits burch einen babin gefenbeten Runtius, Biale Brela, ftaatlicherfeits burch einen öfterreichischen Erzbischof, Karbinal Rauscher, in Rom burch biefen und ben Rarbinal Santucci geführt. Sie begegnete bei ber bie Regierung beseelenden Gesinnung keinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und kam 18. August 1855 zu formellem Abschluß, worauf das Konkordat sowohl vom Papste durch die Bulle 15 Deus humane salutis auctor vom 3. Rov. 1855, wie durch kaiserliches Patent vom 5. November 1855 als Geset publiziert wurde (Text: Nussi S. 310 ff.; Walter, Fontes S. 280 ff., ber auch einige ber zugehörigen Aftenstücke mitteilt; bollständiger und mit ben Ausführungserlaffen in v. Moy und Berings Archiv für tathol. Kirchenrecht I, S. IVff.; XIV, S. 93 ff.; XVIII, S. 449 ff.; v. Kremer, Aftenstücke I, S. 214 ff.; Coll. La-20 censis t. V, p. 1321 ff. auch die geheimen Artikel). Das Konkordat beginnt mit wörtlich berfelben Zusicherung, mit welcher auch bas baverische anfängt, daß die katholische Religion in Ofterreich "alle Befugniffe und Brarogativen" haben folle, die ihr "nach ber Anordnung Bottes und ben tanonischen Ordnungen" gusteben; während die durch das Religionsedift in Babern hinzugefügte Limitation bier nicht hinzugefügt wurde. Überhaupt flingt bas 25 baverische Konfordat mehrsach an; aber bie nabere Vergleichung zeigt, wie viel gunftiger in Ofterreich die Kirche gestellt wird. In den Schlugartikeln (34. 35) werden famtliche bem Konfordate und ber "Lehre ber Rirche ober ihrer bom heiligen Stuhl gebilligten gegenwärtigen Pragis" widersprechende öfterreichische Staatsgesete aufgehoben; in den Artikeln 5 ff. 10 ff. wird der Kirche die Schule, die Überwachung der Litteratur, die Che überlassen, ihr 30 auch ausdrücklich, unter Aushebung des Placet und des Refurses, volle Freiheit ihrer Be= wegung zugesichert; so bag ihr dies Konfordat die von den Ultramontanen geforderte firch= lich-genoffenschaftliche Souveranität nebst ber Unterordnung bes Staates unter biefelbe in famtlichen wefentlichen Beziehungen einraumt. Litteratur über bas öfterreichische Konforbat berzeichnet: Archiv für tath. Rirchenrecht I, S. 180 ff. 218 ff. 365 ff.; VI, S. 176 ff. 190 ff.; 85 VIII, S. 292 ff.; (J. Feßler), Studien über d. öfterr. Konfordat, 2. Aufl., Wien 1856; Jacobson, Über das österr. Konfordat, Leipzig 1856; Wisemann, Vier Borträge über Konfordate, insbes. das österr. Konfordat. Aus dem Englischen, Köln 1858; (Ginzel), Rirchliche Zuftande Defterreichs unter ber Berrichaft bes Konforbats, Leipzig 1859; Fr. S. Bering, Rirdenrecht § 37 (S. 121: "bas Konforbat gewährte ber Rirche feine folche Gelbft- 40 ftandigfeit wie fie diefelbe auf Brund ber Berfaffungsurfunde hatte beanspruchen konnen"), Schulte, Rirchenrecht, 1, 459 und Lehrbuch bes Rirchenrechts, 4. Auflage, Gießen 1886, § 18 S. 56; außerbem Friedberg, Die Grengen gwifden Staat und Rirche, 1872, S. 403 ff.

Es war ein überaus großer Erfolg, einen Staat von der politischen Machtstellung, 45 wie Österreich sie seit dem Tage von Olmütz in Deutschland einnahm, sich in solchem Maße der Kirche hingeben zu sehen, und die kurialistisch-jesuitische Partei saste den Gezdanten, welchen damals am deutlichsten v. Ketteler (Recht und Rechtsschutz der katrie dienstyflichen Kirche in Deutschland, Mainz 1854) ausgesprochen hat, das alte der Kurie dienstyflichtige deutsche Reich in österreichischer Jand wieder auszurichten. Wie viel Österreich selbst hierfür und 50 vielleicht schon in dem Konkordate gethan hat, ist die jetzt nicht ausgestärt; jedensalls war es mit den Ultramontanen durch die gemeinsame Gegnerschaft gegen Preußen verbunden, hat sich als Schutzmacht der katholischen Kirche Deutschlands in den zum Konkordate gehörigen Aftenstücken ausdrücklich bekannt, und hat namentlich in Baden den Kampf unterstützt, welchen der Epissopat im genossenschaftlichen Interesse gegen den Staat seit 1850 55 in die Hand nahm.

Staat und Rirche in Deutschland und Ofterreich seit ber Mitte bes 19. Jahrhunderts. — Der beutsche Epistopat hatte, nachdem die Forderung der "Rirchenfreiheit" unter die sogenannten Boltsforderungen von 1848 vielsach eingereiht worden, die Franksurter Nationalversammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als 60 ben Staatsgesehen unterworsene Genossenschaften zu bezeichnen, sich im Oktober jenes Jahres in Würzburg zu gemeinsamen Berabrebungen versammelt. Hier hatte er zwar den Borschlag noch abgelehnt, alle der vollen genossenschaftlichen Selbstständigkeit seiner Kirche im Wege stehenden Staatsgesehe, mit denen er zeither mannigsach in Konflikt gewesen war, ohne weiteres als nichtige zu behandeln, aber er hatte sich zu dem Berlangen an die Staatsregierungen vereinigt, das nachber in einer Reihe von Denkschriften, die je von den einzelnen Landesepissopaten ausgingen, ausgesprochen wurde, daß diese die Unabhängigkeit der Kirchengenossensschaft anerkennen sollten. Unter dieser Kirchensteit wurde verstanden, daß die Kirche in allen Angelegenheiten, welche die Genossenschaft ihrerseits für Kirchensossen der erklären werde, keinerlei staatshoheitlicher Beschränkung oder Beaufsichtigung unterworfen sei. Die um jene Zeit vielbewegte Idee einer Trennung der Kirche vom Staat nach nordamerikanisch-belgischem Muster nahm der Epistopat hingegen nicht an, sonden wollte den Staat dei der, wie die Bischpie meinten, der Kirche jure divino geschuldeten Schutzpslicht sesthalten (Protokolle des Würzburger Tages in Mod und Verings Archiv schutzpslicht. Kirchenrecht XXI, 108 f. XXII, 214 f. 373 f. Über die Denkschriften Meier, Lehrb. des Kirchenrecht XXI, 108 f. in den Noten; Vering § 44, VI; J. Friedrich, Ignaz

bon Döllinger, 2. Bb, München 1899, G. 438 ff.). Als keine beutsche Regierung bem Berlangen dieser Denkschriften entsprach, ließen bie Leiter ber Betvegung zunächst in Baben, two eine Majorität katholischer Unter-20 thanen einem protestantischen Regentenhause gegenüberstand, ben Rampf beginnen. Gie behandelten in bem bortigen fog. Schulftreite Die ihnen wiberwärtigen Staatsgefete in ber That als mangels ftaatlicher Kompetenz nicht bindende, und riefen allmählich Zustände hervor, durch welche die benachbarten Regierungen von Hessen-Darmstadt und von Württemberg, und zulest auch die babische, sich babin brängen ließen, unter öfterreichischer 25 Handweisung die Abhilfe bei der Kirche felbst zu suchen. Mittelst desfallsiger konkordals artiger Konventionen erkannten sie, ähnlich wie es Osterreich gethan hatte, die Nichtschwebetenz des Staates auf dem Gebiete kirchenrechtlicher Gesetzebung insoweit an, als sie von der Kurie die Einrichtung der ihnen nötig scheinenden Ordnungen nachsuchten. Dagegen gewährleisteten sie die "Kirchenfreiheit". Bersprechungen, wie die der ersten 30 Artikel des daherischen und österreichischen Konkordates, konnten protestantische Regierungen zwar nicht erteilen, aber fie gelobten wenigstens die Bollentfaltung des bischöflichen Re gimentes nach kanonisch rechtlicher Bestimmung zu schützen, ohne Ausnahme ber Prote stanten, ohne ausbrückliche Reservierung von Sobeitsrechten über die Rirche. Das war genau genommen ebensoviel. Dag man auch in ber Fassung sich an bas öfterreichische 35 Konfordat anichloß, ift an nicht wenigen Stellen offenbar. - Die Konvention ber groß: herzoglich-heffischen Regierung war zuerft (23. August 1854, Text: A. Schmidt, Rirdenrechtsquellen bes Großbergogtums Seffen S. 57 ff.; Berings Archiv VI, S. 158ff.; Walter, Fontes, p. 359 ff.; Bering § 44, VII; Friedberg, ZRR VIII, S. 345ff.) mit dem Mainzer Bischofe von Ketteler geschlossen (D. Pfülf, Bischof von Ketteler 1. Bb, Mainz, 1899, S. 344 ff.) genügte aber ber Kurie nicht (Animadversiones etc. in Doves ZRR 8, 348 ff.) und erhielt (1856) die von ihr verlangten Zusätze. — Die württe mbergische Konvention wurde unter dem Ministerium Wächter = Rümelm unmittelbar mit der Kurie geschlossen, am 8. April 1857 (Russi S. 321 ff.; Walter p. 363 sq. Litteratur bei Schulte, Kirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26; Friedberg, 45 Grenzen zwischen Staat und Kirche, 1872, S. 440—471, two auch über die versucht ähnliche nassausige Konvention sich Nachweis findet, ferner L. Golther, Der Staat und die katholische Kirche im Königreich Bürttemberg, Stuttg. 1874; G. Rümelin, Bur katholischen Kirchenfrage: Reden und Auffäße, NF, Freiburg 1881; Kremer, Aftenstücke, 1. Bb, S. 286 ff.; Archiv für kathol. Kirchenrecht II, 688 ff.; III, S. 444 f. 577 ff.; IV, S. 307 ff.; V, S. 202; VI, S. 398 ff.; Fl. Rieß, Die württemb. Konvention, Freiburg 1858; L. Repscher, Das österr. und das württemb. Konkordat, 2. Aufl., Tüb. 1858). Die württembergische Konvention wurde vom Papste in der Bulle "Cum in sublimi" vom 22. Juni, vom König Wilhelm I. am 21. Dezember 1857 publiziert, jest allerdings unter Bahrung ber staatlichen Sobeitsrechte und unter Borbehalt ber Genehmigung ber Land 55 stände zu den Buntten, durch welche die Landesgesetzgebung modifiziert worden war. — Mit benfelben Rlaufeln wurde bie babifche Ronvention am 28. Juni 1859 abgeschloffen und vom Papste am 22. September 1859 durch die Bulle "Aeterni patris vicaria" (Aussi. 330 ff.; Walter S. 376 ff.; v. Kremer, Aktenstück, 1. Bd, S. 310 ff.; Haas, Geich

ber fath. Rirche im Großherzogtum Baben, S. 229 ff.; Archiv für fath. Rirchenrecht V.

publigiert. Bon ber Regierung wurde bie Konvention am 5. Dezember 1859 ber-

öffentlicht.

Allein in Baden, dann auch in Württemberg versagten die Stände ihre Zustimmung. Beide Regierungen sahen sich gezwungen, der Kurie zu erklären, daß sie nicht in der Lage seien, ihre Konventionen auszusühren, dieselben vielmehr fallen lassen müßten, worauf zuserst in Baden durch mehrere Gesetze vom 9. Oktober 1860, dann auch in Württemberg durch Gesetze vom 31. Dezember 1861, 23. und 30. Januar 1862 das Verhältnis der katholischen Kirchengenossenschaft im Staate einseitig geordnet worden ist (s. die oben angeführte Litteratur). Dasselbe ist dann später auch in Hessen-Darmstadt geschehen (Gesetze

entivurf vom 14. Nov. 1862: Archiv XVII, S. 157ff.).

Much Defterreich hatte balb erkannt, daß es die Zusagen seines Kontorbates nicht gu halten bermöge, und machte schon seit 1860, bezw. 1863 Bersuche, es modifiziert gu jeben. Dieselben waren jedoch vergeblich. Als daher burch den Ausgang zuerst bes Frank-furter Fürstentages von 1863, dann bes Krieges von 1866 die Blane Desterreichs in Bezug auf Deutschland befeitigt waren, und es fich ber Reorganisation feiner inneren Berhaltniffe 15 guwandte, erflärte es in bem britten ber Staatsgrundgesete bom 21. Dezember 1867 "über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger" § 15 — diesmal mit der Formel der ersten Lesung der Frankfurter Grundrechte von 1848, daß "jede gesehlich anerkannte Kirche und Religionsgefellichaft" zwar "ihre inneren Angelegenheiten felbiftfandig ordne und berwalte", aber "wie jebe Gefellicaft ben allgemeinen Staatsgefegen unterworfen" fei, und 20 ging bemgemäß einseitig bom Konforbate ab, junachft burch ein Chegefet, ein Gefet über die Schulen und ein Gefet über interfonfeffionelle Berhaltniffe, alle brei bom 25. Mai 1868, sowie einige spätere gesetzliche Erlasse (j. diese Gesetze in Doves ZRR 8, 139 ff., 342 ff., 495 ff., 9, 145 ff. 310 und ebenso im Archiv f. kath. RR. XIX, S. 459 ff.). Der Papst, welcher seit 1859 — der Wendepunkt liegt in denselben Tagen, in welchen er die 25 Konvention mit Baben ichloß - bie Staatsregierungen mehr und mehr ber firchlichen Souberanität abgeneigt fand, suchte bem daburch entgegenzuwirken, daß er biese Doktrin immer entschiedener und immer aussuchlicher aussprach. In die Reihe dieser Schritte gehört, daß er nicht nur durch ben Runtius Falcinelli in Wien sofort gegen diese Gesetz protestieren ließ (v. Kremer, Aftenstüde 1, S. 273 ff.), sondern selbst in der Allosution vom 22. Juni 1868 30 (Archib für tath. RR. XX, 170 ff.) die genannten öfterreichischen Berfaffungsgesetze als ohne besfallfige Kompetenz erlaffene und "verabscheuungswerte" (leges abominabiles) für null und nichtig erflärte. Den Schlug bilbete bas vatifanische Rongil, auf welchem er bom Spiftopat die Erklärung erreichte, daß papftliche über dogmata und mores ex cathedra erfolgte Lebrentscheibungen infallibel und daß bie Bischöfe nichts als papftliche 35 Bevollmächtigte feien; beibes erhob er hierauf in papftlichen Ronftitutionen zum Gefete (c. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). Hierdurch war der Kurialismus, der bis dabin nur die Doktrin einer Partei in der Kirche gewosen war, zur Kirchenlehre geworden, bie Reihe ber Meinungsäußerungen mittelalterlicher Bapfte über bas Berhaltnis zwischen Rirche und Staat, wenn nicht als Ex-Rathebra-Entscheidungen anerkannt, so boch in die 40 Stellung gebracht, jeden Augenblid als solche erklärt und benutzt werden zu können, endlich ber Spiftopat in bem Maße zu einem blogen Inftrument bes papftlichen Billens herab-gebrudt, daß die kirchliche Genoffenschaft als in wesentlichen Punkten fortentwickelt und verändert erschien.

Aus diesem ausdrücklich dabei in Bezug genommenen Grunde kündigte nunmehr die 45 öfterreichische Regierung durch Depesche des Ministers Graf v. Beust vom 30. Juli 1870 das Konkordat formell auf (Friedberg, Samml. der Aktenst. zum Batikan Konzil, S. 155, Anm. 185 und die betr. Urkunden, S. 626 f. 630 f.; deutsche Übers.: Archiv XXIV, S. 284 ff.), indem sie erklärte, daß es "hinfällig geworden sei und daß die kaiserliche Regierung es für aufgehoden" achte; ferner in der betressenden Depesche: daß sie sich ges zuwungen gesehen habe, "in ihre volle Aktionsfreiheit zurückzutreten, um gegen die eventuelle Einrichtung der Kirchengewalt, wie sie durch die Dekrete des vatikanischen Konzils konstruiert werde, gerüstet zu sein". — Was die Regierung hierauf in der von der dadischen und württembergischen schon früher eingeschlagenen Richtung Positives zu verordnen nötig gefunden hat, kann hier unerwähnt bleiben: das Konkordat von 1855 ist seit 1870 desi- 55

nitib beseitigt.

Spanien. — Über die mit Spanien abgeschlossenn Konkordate handelt zusammenfassend Hergenröther, Spaniens Berhandlungen mit dem römischen Stuhle: Archiv f. kathol. Kirchenrecht Bd X, 1863, S. 1—45, S. 185—214; Bd XI, 1864, S. 252—263, S. 367—401; Bd XII, 1864, S. 46—60, S. 385—430; Bd XIII, 1865, S. 91—106, 60 393-444; Bb XV, 1866, S. 170-215. Über die anonym erschienene Coleccion de los Concordatos y demas Convenios celebrados despues del Concilio Tridentino entre los Reyes de Espana y la Santa Sede, Mabrib 1848, vgl. cbenb.

Bb X S. 2. Die Bereinbarung Bapft Habrians VI. mit Raifer Rarl V. vom 6. September 1523 gewährte bem letteren ein beschränftes Prafentationsrecht für die erzbischöflichen und bischöflichen Kirchen bes Landes; burch die Abmachung mit Clemens VII. vom 14. Dezember 1529 erhält der König völlig freie Hand (vgl. Hergenröther, Archiv X, S. 16 f.). — Die Concordia Facheneti vom 8. Oftober 1640, genannt nach dem damaligen Nuntius in 10 Madrid, Cefare Facheneti, Erzbischof von Damiate, suchte den energischen Beschwerden, die Rönig Philipp IV. (1621-1665) in ber von ihm unterzeichneten Denkschrift vom 18. Dezember 1634 über die kirchlichen Mißstände des Landes, speziell über die Amtsführung des Runtius, ber Kurie vorgelegt hatte, gerecht zu werben (vgl. Hergenröther, Archiv X, S. 34ff.). — Als es am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts infolge der Stellungnahme 15 bes Papftes im spanischen Erbfolgefrieg zu einem vollständigen Bruch zwischen König Philipp V. (1700-1746) und Elemens XI. gekommen war, erwiesen sich die Schwierigkeiten, einen Ausgleich berbeizuführen, als außerorbentlich große. Das burch ben Nuntius Pompeius Albobrandi mit bem fpanischen Bremierminister Julius Alberoni am 17. Juni 1717 abgeschlossene Konfordat blieb trot beiberseitiger Ratifitation unausgeführt und fand in ber 20 Bulle Innocenz' XIII. "Apostolici ministerii" vom 13. März 1723 keinen genügenden Ersat, wenn dieselbe auch, durch königliches Dekret und Staatsgesetzgebung anerkannt und durch Benedikt XIII. erneuert, in Spanien den Konkordaten eingereiht wird. Der volle Friedensschluß mit Rom erfolgte erft burch bas Ronfordat vom 26. September 1737 (Hergenröther, Archiv, Bb X, S. 185 ff.; Text, beutsch und spanisch ebendas. S. 198—214), 25 bas "im ganzen bem römischen Stuble sehr gunftig war und nur zum Teil auf die Forberungen bes spanischen Hofes einging" (Hergenröther S. 193). — In starkem Gegensativagu steht bas zwischen Papst Benedikt XIV. und König Ferdinand VI. von Spanien am 11. Januar 1753 abgeschlossene Konkordat (Text: Nussi Jeterland I, 443 — vgl. Hergenröther, Archiv, Bb XI, S. 252 ff.; P. A. Kirsch, Das durch Bapst Benedikt XIV. im Jahre 1753 mit Spanien abgeschlossene Konkordat, Archiv Bb LXXX, 1900, S. 313 bis 322; ber Berfaffer stellt S. 320 "eine ausführliche Darftellung ber Berhandlungen, wie sie seit Beginn des Pontifikats Benedikt XIV. bis zum Abschlusse des Konkordats geführt wurden, auf Grund ber Nuntiaturberichte, Chiffren und einschlägiger Attenstüde" in Aussicht), bas einen erheblichen Berluft bes papstlichen Stuhles bezeichnete, indem ba 35 Papst gezwungen wurde, gegen eine Entschäbigung von 1 300 000 Scudi (ca. 61/2 Mill. Francs) ben königlichen Universalpatronat anzuerkennen und sich bamit zu begnügen, das ihm die Vergebung von 52 Pfründen zugestanden wurde. — Dieses Konkordat hatte Ge tung bis zu ben nach bem Tobe Ferbinands VII., 29. September 1833, ausbrechenden Rämpfen. 2118 jum Zwed ber Neuordnung der firchlichen Berhältniffe am 27. April 1845 40 eine Konvention abgeschloffen worden war, erreichte es die frangofische Diplomatie (Bergenröther, Archiv Bb XV, S. 174ff.), daß ihr die fonigliche Ratififation vorenthalten blieb. Bu einem positiven Ergebnis führten die Berhandlungen erst im Jahre 1851. Das Romfordat vom 16. März 1851 zwischen Pius IX. und Jabella II Königin von Spanien (Text: Acta Pii IX., Rom 1858, Pars I, p. 293—341; Russi p. 281—297; Archiv 45 VII, S. 376-390) umfaßt 46 Artifel. (Art. 1: Religio catholica apostolica Romana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola religio Hispanicae nationis, conservabitur semper in tota ditione catholicae maiestatis suae cum omnibus iuribus ac praerogativis, quibus potiri debet iuxta dei legem et canonicas sanctiones; art. 2. Consequenter institutio in universalibus, collegiis, 50 seminariis et scholis publicis ac privatis quibuscumque erit in omnibus conformis doctrinae eiusdem religionis catholicae; atque hunc in finem episcopi et ceteri praesules dioecesani, quorum munus est doctrinae fidei et morum ac religiosae iuvenum educationi invigilare, in huius muneris exercitio etiam circa scholas publicas nullatenus impedientur). Freilich wurde das gute Einver-55 nehmen zwischen Papstum und spanischem Königtum schon nach wenigen Jahren gestön es fam sogar im Rusammenhang mit der Revolution von 1854 zu einem Abbrud ber biplomatischen Beziehungen zwischen Rom und Madrid, - aber bereits am 25. Muguft 1859 wurde in Rom burch den Rardinal Antonelli und ben spanischen Botschafter eine

Übereinfunft geschlossen (Text: Archiv VII, S. 391-399; Ruffi 341-345), die die 60 Geltung bes Konfordats bon 1851 vorausset und es in Bezug auf die Dotation bes

Rultus und bes Klerus zu ergänzen sucht. Nachbem bie Kortes am 7. November 1859 ihre Zustimmung erteilt hatten, erfolgte burch bie Königin und den Bapst die Ratisitation am 7. und 24. November, und, mit dem Datum des 25. November 1859, die Publikation als Staatsgeset am 4. April 1860 (Huffer, Das spanische Konkorbat vom 16. Mary 1851 und die Uebereinkunft b. 25. November 1859; Archiv VII, S. 373; val. 5 Hergenröther, Archiv XV, S. 186—213).

Dit Bedro V., König von Portugal, schloß Bius IX. betreffend die Besetzung ber indischen Bistümer die Übereintunft von 1857, (Russi S. 318 sf. und die Geheimartikel ebend. S. 390 f.); sie wurde unter Leo XIII., durch das Konkordat vom 23. Juni 1886, Archiv Bd LVIII, S. 3 sf. ersett.

Centralam erika. — Die Regelung der kirchlichen Berhältnisse der Republiken Gentralamerikas nach ihrer Emanzipation von der spanischen Gerrschaft erfolgte seit der

Mitte des 19. Jahrhunderts durch Konkordate, nach dem Borbild des spanischen Konkordates von 1851 (vgl. Art. 1 und 2). Diese mit Centralamerika getroffenen Bereinsbarungen stimmen inhaltlich im wesentlichen überein (Fr. Sentis, Die Konkordate des 16 römischen Stuhles mit den Republiken Centralamerikas, Archiv XII, S. 225—234).

Das Kontordat mit der Republik Costarica, unter dem Präsidenten Mora abgeschlossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: Pii IX. Acta, Pars I, p. 449 ff.; Russi 5. 297—303), bestätigt burch Pius IX. ben 15. Mai 1853; — mit ber Republit Gua= tem ala unter bem General Carrera abgeschlossen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: 20 Pii IX. Acta I, p. 509-520; Ruffi S. 303-310), bestätigt burch Bius IX. ben Acta 1, p. 509—520; Nuss & 303—310), bestatigt burch Hus Ix. ben 3. Mugust 1853; — mit der Republik Nicaragua, abgeschlossen in Rom den 2. Nov. 1861 (Text: Nussi S. 361—367), bestätigt den 25. Mai 1862; — mit der Republik San Salvador, abgeschossen in Rom den 22. April 1862, bestätigt 1. Juni 1863 (Text: Archiv XII, S. 234—240; Nussi S. 367—372); — mit der Republik Hon 25. April 1862 (übereinstimmend mit dem Konkordat der Republik Guatamala, abgeschen von Artisel V; dieser der Russis S. 349).

Zwischen dem Präsischenten der Republik Hasit und Pius IX. wurde unter dem 28. März 1860 zu Rom ein Konkordat abgeschlossen, dessen Text dei Nussi S. 346 st.

Sübamerika. — Die Konvention zwischen Bius IX. und dem Bräsidenten der 80 Republik Benezuela vom 26. Juli 1862, dei Russi S. 356 ff.; — die Konvention zwischen Bius IX. und dem Präsidenten der Republik Ekuador vom 26. Sept. 1862, bei Ruffi S. 349 ff.; aufgehoben 1878, Archiv Bb XL, S. 321; -- bas unter Leo XIII. abgefcoloffene Kontorbat mit Columbia bom 31. Dezember 1887, Archiv Bb LXII, **6.** 113 f.

Außerbem sind noch mit folgenden Staaten Europas Konkordate abgeschlossen worden: Dit Raifer Nitolaus I. von Rugland traf Gregor XVI. für Die Ratholiten bes lateinischen Ritus die Konvention vom 3. August 1847, Text: Archiv VI, 170 ff.; Ruffi S. 273 ff.; vgl. Vering § 52, I. Sie wurde ebensowenig ausgesührt wie das Konkordat vom 23. Dezember 1882: Archiv Bb IL, S. 323 ff.; Bb L, S. 352 ff.; Bb LIII, 40 **6.** 144.

Das mit Montenegro den 18. Oktober 1886 abgefchlossene Konkordat: Archiv

Leos XII. Kontorbat mit Wilhelm I., König von Belgien, vom 18. Juni 1827. Lext: Ruffi S. 232 ff.; Münch II, S. 457 ff.; v. Kremer, Aktenstücke 1. Bb, S. 131 f.; t4 pur Geschichte: Münch S. 421 ff.; D. Mejer, Propaganda II, S. 80 f.; Vering § 45, S. 268 ff.

Abereinkunft Leos XII. vom 26. März 1828 über die Gründung des Bistums Bafel mit ben schweizerischen Kantonen Bern, Luzern, Solotburn, Zug; Text: Nuffi 5. 242 ff.; vgl. Bering § 46, S. 274; über bie Geschichte handelt unter Benutzung eines so reichen Aftenmateriale fr. Fleiner, Staat und Bischofewahl im Bistum Bafel, Leipzig 1897. Die amifchen Gregor XVI. und bem großen Rat bes Kantons St. Gallen über die Grunbung bes dortigen Bistums getroffene Bereinbarung ift datiert bom 7. November 1845; Text: Ruffi S. 269 ff.; vgl. C. Gareis und Ph. Zorn, Staat und Kirche in ber Schweiz, 2 Bbe, Zürich 1877. 1878.

3. Rechtliche Natur der Konkordate. — Lgl. die Litt. oben und außerdem: Snebler, De natura et iure concordatorum (Diss.), Vratislawiae 1863; Carmen, Ueber die rechtliche Ratur ber Konfordate, BRR II, 1862, S. 437—462; III, 1863, S. 267—290; B. Subler, Bur Revision der Lehre von der rechtlichen Ratur der Konfordate, ebendas. III, 5. 404—442; IV, 1884, S. 105—130; Aug. Bornagius, Ueber die rechtliche Ratur der 60 Kontordate, Leipz. 1870, Gefr. Preisschrift; Kreutwald, Kontordate, Staatslegifon der Görresgesellichaft 1. Bd, Freiburg i. Br. 1889, S. 1502-1510.

Erst nach dem bisherigen Überblicke siber die Entwickelung der Konkordate kann schließlich die Kontroverse über die rechtliche Natur der Konkordate in Betracht gezogen werden. Sie bezieht sich auf die den Cirkumskriptionsbullen zu Grunde liegenden konkordatestigen Konventionen und ebenso auf die außerdeutschen Konkordate mit; denn unzweiselhaft kommt ihnen derselbe rechtliche Charakter wie den deutschen Konkordaten zu. Dabei handelt es sich praktisch nur um die modernen derartigen Übereinkommen, welche in Bertragssorm, bezw. in der Form des konserklärenden Depeschenwechsels, einerseits von 10 einem Inhaber der Staatsgewalt, andererseits vom Papste geschlossen sind zurd die Frage ist, ob diese Übereinkommen mit der Form des Bertrages auch die rechtliche Bertragsnatur,

ober aber ob fie eine andere rechtliche Natur besitzen. a) Bertraget beorie. - Darüber berricht Einverständnis, daß jene Bertragenatur nicht die von privatrechtlichen Berträgen sei — was schon badurch ausgeschlossen ift, daß 15 die vertragschließenden Teile kein über ihnen beiben stehendes Gericht anerkennen —; vielmehr wird, wenn von rechtlicher Bertragsnatur Die Rebe ift, nur Die ber völlerrechtlichen Berträge gemeint. Zwar werben berartige Berträge an und für sich nur zwischen Staaten geschlossen, und die katholische Kirchengenossenschaft ist fein Staat. Aber immerbin ift sie eine staatsartig organisierte, burch Staatsgrengen nicht abgeschlossene, vielmehr mit ihrer 20 Organisation in jeben Gingelstaat hineinragenbe fogiale Macht, die über ihre fogialen Machtmittel ebenso unabhängig gebietet, wie ber Staat über seine staatlichen, auch - unter Auffündigung bes staatsbirgerlichen Gehorsams für ihre betreffenden Mitglieder — mit biefen ihren Machtmitteln einen sozialen Krieg gegen ben Staat zu führen nicht bloß vermag, sonbern wiederholt einen folden geführt hat. Ihre Regierung fteht babei als eine thatfachlich 25 gleichwertige Gewalthaberin ber Staatsregierung gegenüber. Unders wurde es fein, wenn bei folchen Gelegenheiten die letztere es bloß mit dem innerhalb des Staatsgebietes lebenden Teile der kirchlichen Genossenschaft zu thun hätte. Da ihr aber vielmehr allemal die gesamte, in Leitung sowohl wie in Mehrzahl ihrer Mitglieder außerstaatliche Genossenschaft gegenübersteht, so ist an jener Nebenordnung der beiden Gewalten kein Zweisel. Dem 30 gemäß ift die Anwendung, ober wenn man will, die Ausdehnung der Kategorie des völler-rechtlichen Bertrages auf das Konkordat, obwohl in demselben nicht Staat und Staat, fondern Staat und Gefellichaft kontrabieren, unbedenklich. Bielmehr teilen die Kontor bate, sobalb man fie überhaupt als Abereinkommen, die ihrer juriftischen Natur nach Bar träge barftellen, faßt, alle Charafterzüge ber völferrechtlichen Berträge, inebefondere auch 35 die bekannte rechtliche Unvollkommenheit, daß sie selbstverskändlich mit der Klausel redus sie stantibus geschlossen werden, sonach für jeden Teilnehmer das Recht des Rudtrittes, im Falle veränderter Umftande, refervieren, und biefes zwar eine verftartte moralifde Saftung jur Folge bat, aber feine vollkommen juriftische. Es bat fich oben gezeigt, bag von biefer natur ber Kontorbate Frankreich, Baben, Bürttemberg, Ofterreich Gebrauch ge-40 macht haben. Gbenfo lehren auch bie Schriftsteller ber römischkatholischen Kirche, von benen die Bertragsnatur der Konfordate vertreten wird (verzeichnet bei Fink, De con-cordatis etc.; Hübler, ZKR III, S. 429) ausnahmslos, der Bapft könne vom Konforbat zurücktreten, sobalb es, veränderten Umständen nach, ihm für das Wohl der Kirche notwendig erscheint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non 45 protestatur, sagt Fins 1. c. p. 157, der selbst ein Berteidiger der Kontralistheorie ist, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter aequales, ac proin non esse contractibus synallagmaticis in sensu regalistarum sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero Pontificem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a 50 concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi nequeat, Romano Pontifici etiam sine consensu gubernii a concordato recedendi esse potestatem.

Die Erfüllung dieses sonach im weiteren Sinne völkerrechtlich zu nennenden Bertrages liegt, wie sich gezeigt hat, darin, daß jeder der beiden kontrahierenden Teile im 55 dem Bertrage inhaltlich entsprechendes Gesetz — der Papst ein kirchliches, die Staatsgewalt ein Staatsgesetz — erlasse, und serner den beiderseits dadurch begründeten Zustand nicht verändere, ohne Einwilligung des andern Teils, beziehungsweise falls nicht durch veränderte Umstände die Beränderung ex clausula redus sie stantidus notwendig wird. Eine Anerkennung der päpstlicherseits in Anspruch genommenen Souveränität der Kacke 60 liegt in der Staatshandlung, welche einen solchen Bertrag abschließt, jedensalls nicht, well

biese Handlung sich genügend motiviert aus der Anerkennung der sozial freien Selbstebestimmung der Kirchengenossenschaft, wie das neuere staatliche Berfassungsrecht sie in versichiedenen Beziehungen auch sonst ausspricht. Andererseits ist für den Charakter der Konstordate die ehemalige papstliche Souveränität über den Kirchenstaat gleichgiltig; denn sie wurden und werden geschlossen mit dem Oberhaupte nicht irgend eines Staates, sondern ber katholisch-kirchlichen Genossenschaft.

Bon dieser hier in ihren Grundzügen, benn auf die Modifikationen kommt es nicht an, bargelegten sogenannten Bertragstheorie, welche noch immer die am meisten verbreitete ist, weichen zwei andere Theorien über die rechtliche Natur der Konkordate ab: die so-

genannte Privilegientheorie und die fogenannte legale.

b) Die Brivilegientheorie, beren Bertreter Subler a. a. D. G. 410ff. und Fint I. c. p. 157 sq. aufgablen, ergiebt fich aus ber Konsequeng bes im obigen wieberholt berührten Gebankens ber jest fogenannten firchlichen Couveranität, welcher gegenüber bem Staate in allen folchen Dingen bie lebigliche Pflicht bes Gehorfams und ber bienenden Hilfe obliege. In dem Konkordate, nimmt fie an, könne der Staat demgemäß nichts, 15 wozu er nicht auch ohne Bersprechen göttlich verpflichtet sei, geloben, und die Kirche erteile unter ber Form von Gegenzusagen sonach in ber That nur Privilegien (Indulte). Necessarium fuit, fagt fint l. c. p. 97, ut ecclesia, quo efficacius jura sua et libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis concessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo ecclesiae jam jure 20 naturali et divino debita praestarent. Jedes Kontordat zerfällt nach diefer Ansicht in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: staatsseitige Anerkennung ohnehin vorhandener Pflichten und firchliches im Intereffe ber Zwedmäßigkeit erfeiltes Indult, woraus folgt, bag bie beiben Elemente auch getrennt werben konnen, und ber Staat nach ettwaiger Burudnahme eines folden seiner Ratur nach wiberruslichen Indultes burch bas 25 Ronfordat ebenjo verpflichtet bleibt, wie vorher. Geit Beginn bes großen mobernen Aufichwunges ber tatholischen Rirche wurde bie bem mittelalterigen Stifteme Gregors VII. gleichalterige Privilegientheorie zuerst wieder in Erinnerung gebracht burch eine von J. A. M. Brühl 1853 aus dem Italienischen übersetzte anonyme Schrift: "Über den Charafter und die wesentlichen Eigenschaften der Konkordate", deren Berfasser nach Fink S. 155, 30 Not. 8 (er beruft sich dafür auf de la Fuente) der 1797 geborene Bischof von Sinigaglia Kardinal Cagiano de Agevedo ift. Ein zweiter Berteidiger war der Jesuit Camillo Tarquini (Acta sanctae sedis Bb VI, Rom 1872, S. 578 ff. und dessen Institutiones juris eccles. publ., Romae 1862, 4. Ausg. 1875), der bei Borbereitung des Baticanums Ronfultor der Rommission pro disciplina ecclesiastica war und 1874 furz nach seiner 35 Ernennung jum Karbinalate ftarb. Gin britter Berteibiger ift ein frangofischer Richter Mor. v. Bonald in einer zu Genf 1871 erschienenen Schrift: Deux questions sur le concordat de 1801. Er war baburd wichtiger als andere, die wir nicht nennen, bag Bapit Bius IX. in einem Breve vom 19. Juni 1872 (v. Mon und Bering, Archiv XXVII, S. 169 f.) ihn belobt hat, und dabei die Konfordate, paeta seu indulta, ausdrücklich nennt, 40 fonach Bonald beitritt. Dies Brebe fam ben beutschen Bischöfen ungelegen, Die soeben in dem Hirtenbriefe vom 30. Mai 1871 über die Infallibilität die Vertragstheorie als die der römischen Kurie vorgetragen und dabei sogar behauptet hatten, was auch nach der Vertragstheorie selbst nicht richtig ist, daß "der hl. Stuhl", wo er ein Konfordat geschlossen, "sich bes Rechtes begeben habe, ben mit einem solchen Bertrage geschaffenen Rechtszustand 45 einseitig zu andern". Nur daß dem Staate der einseitige Rücktritt nicht gestattet sei, hatte die Kurie immer vertreten und vertrat es auch in dem Augenblice Ofterreich gegenüber wieber. Da es aber nicht zeitgemäß war, ben Unterschied, welchen fie zwischen fich und bem Staate macht, beutlich werben zu lassen, so bemühte man fich fatholischerseits (vgl. Bering, Kirchenrecht § 62 S. 350 f.), das papstliche Breve umzudeuten und die Meinungs- 50 äußerungen von Tarquini, Bonald, de Angelis, Labis u. a. durch Interpretation zu modifizieren. Es ift auch richtig, daß die Grenzen der Bertrags- und der Brivilegientbeorie bei mehr als einem ihrer beiberseitigen Bertreter ineinanderfließen. Denn felbft bie Bertreter der Privilegientheorie erkennen an, daß ein Bertrag im Konkordate liege; nicht bloß formell, fonbern auch, fofern ber Staat barin berfpricht, auf ben betreffenben Buntten feine 55 Schuldigkeit zu thun, und die Rirche bies acceptiert, materiell; nur ftatuieren fie nicht, bag auch die Rirche verpflichtet werbe. Andererseits lehren ebenso die Männer der Bertragstheorie, daß die Rirche unter veranderten Umftanden durch den Konfordatevertrag nicht gebunden fei, und infoweit fie babei der ultramontanen Meinung find, daß ber Staat in firchlichen Dingen Unterthan ber Rirche und bag er beim Konforbate allerbings in ber 60

Lage gewesen sei, nur ohnehin schon geschuldete Dinge zu versprechen, erkennen nicht selten auch sie die gleiche Nichtgebundenheit für den Staat nicht an. In der angeführten Darftellung von Bering und in dem von ihm in Bezug genommenen, in seinem Archive XXXVIII, S. 56 ff. abgedruckten Brieswechsel zwischen den obengenannten vier Kanonisten

5 tritt dies Ineinander-Uebergeben ber beiden Theorien anschaulich berbor.

c) Die Legaltheorie. - Wenn bergestalt die Privilegientheorie ben vertrags mäßigen Charafter bes Konforbates hinter bem in feiner Folge erlaffenen privilegierenden Rirchengesete gurudtreten läßt, so läßt bie Legaltheorie ihn in gleicher Art gurudtreten hinter dem in seiner Folge erlaffenen Staatsgesethe. Richt baß sie nicht die Berabredungen 10 bes Konkordates als solche anerkennte; aber sie sieht darin nichts als rechtlich unverbind-liche Bordereitungsschritte, mittelst deren das Material zu jenem Staatsgesetz zusammen-gebracht, gesichtet, bezw. redigiert wird. Das rechtlich Bedeutsame hingegen sei ausschließ-lich das aus diesem Material mittelst einseitiger Staatshandlung hervorgegangene Geset des Staates; diese werde durch ein solches nicht mehr als durch jedes andere Staats 15 gefet gebunden, fonne es insbesondere, wie jeden Alt ber Staatsgefetgebung, burch einen neuen legislativen Aft einseitig andern. Diese Meinung ift in neuerer Beit zuerft, gelegentlich ber oben berührten württembergisch-babischen Kontorbatsftreitigkeiten, bon Sarwey in Doves Zeitschr. 2, 437 ff. und besonders 3, 267 ff. (1862/3) geltend gemacht und es find berfelben besonders B. Sinidius, Die Stellung ber beutschen Staatsregierungen gegenüber 20 ben Beschlüssen bes Batikan. Konziliums (1871) S. 76 ff. und Fr. Thubichum, Deutsches Rirchenrecht des 19. Jahrhunderts 1, 8ff. (1877) beigetreten. — Mit der alten territorialiftischen Anschauung, mit ber von Subler a. a. D. (S. 416 ff.) Diese Theorie identifiziert wird, hat fie zwar bas gemein, bag auch territorialiftifch bie Konfordate blog als rechtlich nicht relevierende Borbereitung ber Staatslegislation ericheinen; benn ba ber Terris 25 torialismus selbstständige soziale Interessen der Airche neben den staatlichen nicht anerkennt, vielmehr die Kirche selbst bloß als Funktion des Staates versteht, so ist jenes ausschließliche Gewichtlegen auf das Staatsgeseth hiervon die notwendige Folge. Die Legaltheorie kann also allerdings territorialistisch sein. Allein sie braucht es nicht. Denn es ist volkommen denkbar, daß auch eine selbstständige Freiheit der Gesellschaft überhaupt und der so katholischen Kirchengenossenschaft insbesondere in movernekonschaft überhaupt und der Sichnischen Kirchengenossenschaft insbesondere in movernekonschaft überhaupt und der Alleissenschaft werden bei der Alleissenschaft und der Vereihaufen und hohrenschaft überhaupt und der Alleissenschaft volleichen Vereihaufen und hohrenschaft volleiche Alleise volleichen Vereihaufen und hohrenschaft volleiche Alleissenschaft volleiche Vereihaufen und hohrenschaft volleiche Vereihaufen und hohrenschaft volleiche Vereihaufen und der Vereihaufen und bei der Vereihaufen und der Vereihaufen und der Vereihaufen volleiche Vereihaufen und der V biefer felbstständig und frei fich gestaltenden und bewegenden Benoffenschaft aber bennoch die Fähigfeit nicht eingeräumt werbe, ben Staat in quafi-vollferrechtlicher Weise ju verpflichten. Lediglich auf bem Dehr ober Minder beffen, was in diefer Richtung jugeftanden wird, nicht auf bem Gegensate von Territorialismus und Rollegialismus, beruht ber beutige 35 Unterschied awischen ber Bertragstheorie und ber legalen. Dejer + (Carl Mirbt).

Konfordienbuch ift bie Bezeichnung ber 1580 eingeführten Sammlung ber lutherifden Bekenntnisschriften; im übrigen f. Konfordienformel.

Ronfordienformel ist die letzte lutherische Bekenntnisschrift, die den Schluß des Konfordienbuches bildet. — Ausgaben des Konfordienbuchs s. bei Müller, Die symbolischen Bücher der evang. Luth. Kirche, deutsch und lateinisch, 4. Aust., Gütersloh 1876, Einteitung, S. 1 st. Litteratur: Leonh. Hutteri Concordia concors. Wittend. 1614 u. ö., die bedeutenbste Gegenschrift gegen Rud. Hospinian's Concordia ciscors, Tiguri 1607. Unter den Kommentaren aus der älteren Zeit: Leonh. Hutter Explic. libri chr. Concordiae, Wittend. 1608 u. ö.; Joh. Musaeus, Praelectiones in Epitomen F. C., Jenae 1701. Historia stute. Leonh. Lits. 1723, Tom III; Preger, Matthias Flacius Inc. 2 Bde, Erlangen 1859/61; A. Bed, Joh. Friedrich der Mittlere, 2 Bde, Weimar 1858; Calinich, Der Naumburger Fürstentag. Gotha 1870; A. Kludhohn, Friedrich der Fromme, Nördlingen 1877; F. D. Balthasar, Historie des Torgauer Buchs, Greiswald und Leipzig 1741 st.; Joh. Nic. Anton, Geschichte der E.-F., Leipzig 1779; G. J. Pland, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs, 2 Ausst., Leipzig 1791 st., 8 Bde; Heppe, Geschichte d. deutschen Protestantischen Lehrbegriffs, 2 Ausst., Leipzig 1791 st., 8 Bde; Heppe, Geschichte d. deutschen Protestantischen Lehrbegriffs, 2 Must., Leipzig 1791 st., 8 Bde; Heppe, Geschichte d. deutsche Buches, Marburg 1857; J. C. G. Johannsen, JhTh 17, 1 st. 20, 638 st. 23, 344 st. 31, 461 st., Leny, JhTh 18, 215 st.; Dasse, JhTh 28, 315 st.; The Bressel, AbTh 18, 215 st.; Gasse, Island, Bescher, Der Geschichte Leipzig 1858. Historisch-dogmanisch. Thomasius, Das Besenntnis der evang.-Iuth. Kirche in der Consequenzy seines Krinzsde, Nürnberg 1848; Dogmangeschichte II., 422—637. F. D. Krant, Die Theologie der C.-F., historisch-dogmanisch entwiedelt und beleuchtet, Erlangen 1859—1865, 4 Teile; K. Müller, Die Besenntnisse des Luthertums, PF db 63, 121 st.

(Möller, Lehrbuch der Kirchengeschichte Bb III\*), S. 261 ff.; G. Bolf, Bur Geschichte des deutschen Brotestantismus, 1555—59, Berlin 1888.

Zur Erlangung eines geschichtlichen Verftändnisses des KB. und der KF. bedarf es zunächst der Erkenntnis der geschichtlichen Lage des deutschen Brotestantismus nach Luthers Tode. Luther hat durch die Herstellung seines Begriffes von der Kirche den geschichtlichen 6 Rahmen für die reformatorischen Ideen geschaffen. Im Gegensatzum römischen Kirchen-begriff bestimmte er zunächst das Wesen der Kirche als die durch die Wortverkundigung und die Sakramentsspendung hergestellte und sich erhaltende Gemeinschaft der an Christus Bläubigen. Das war die unsichtbare "rechte Rirche". Indem nun aber diese Rirche eine empirische Größe wurde, bedurfte es empirischer Merkmale, um sie von der alten römischen 10 Rirche zu unterscheiben. Die "reine Lehre" b. h. die schriftgemäße Heilsverkundigung und bie rechte einsetzungsgemäße Bertvaltung ber Satramente resp. die richtige Lehre von ben Sakramenten waren diese Merkmale. Der Begriff ber "rechten Kirche" ist jest empirisch geworben und bezeichnet bas konfrete Gemeinwefen, in bem die reine Lehre berricht und baber bas Evangelium recht verkundigt wird. Hier fest Melanchthons Kirchenbegriff ein. 16 De vera doctrina consentientes sind die rechte sichtbare Kirche, in der Gott durch das Evangelium die ecclesia renatorum oder electorum erzeugt. An sich stimmt diese Auffaffung mit der Luthers genau überein. Eine Berschiebung wurde aber durch die schulmäßige und bottrinare Faffung bes Begriffes der reinen Lehre bebingt. Die reine Lehre ift die Lehre der drei altfirchlichen Symbole, der Augustana oder genauer Luthers und ber 20 Kirche und Schule von Wittenberg. Melanchthon hat die Autorität Luthers dogmatissiert und daher veräußerlicht: Lutherus veram et necessariam doctrinam patefecit. Freilich hat Melanchthon felbst bies Urteil im Sinn ber Schriftgemäßheit ber Lehre Luthers verstanden und andererseits auch das Betwußtsein von einer Abstufung der Lehrartikel nicht verleugnet. Aber die praktische Folge seines Kirchenbegriffes war doch für die Folgezeit 26 in bem Doppelten gegeben, ber schulmäßigen Faffung bes Evangeliums als ber Summe korrett gebildeter Glaubensartikel und der äußerlichen Autorität der Lebre Luthers. In biefer Richtung hat Melanchthon nicht nur auf seine direkten Unhänger, sondern fast noch ftarter auf seine späteren Begner, Die sog. Gnefiolutheraner, eingewirkt.

Nun wich aber Melanchthon selbst in der Zeit seiner selbstständigen Entwickelung — 30 und mit ihm seine Schule — von Luthers Lehre ab. Wir haben hier nicht zu denken an die Bergröberung, die er im allgemeinen mit Luthers Ideen vornahm, denn diese wurde nicht demerkt, sondern stillschweigend acceptiert. Wohl aber erkannte man leicht die Differenz in der Polemik wider die Stoica arayen oder mehr und eigentlich in der das mit zusammenhängenden Annahme der kacultas applicandi se ad gratiam in dem schnder und in der starken Betonung der Notwendigkeit guter Werke im Heilsstande. Um deutlichsten aber wurde die Differenz in der Abendmahlslehre. Der Kampf gegen die dorodarzesa und die leibliche Ubiquität Christi sührte zu der Abendmahlslehre, die im 10. Artikel der Consessio Augustana variata zum Ausdruck gelangte und mit der Lehre Butzers und Calvins übereinkam. Ze kraftvolker nun die Opposition Luthers gegen 40 Kwingli gewesen war, desto mehr war man bereit die Abendmahlslehre zur Centrallehre zu machen und jede Abweichung von Luthers Auffassung nach seinem Verständnis Zwinglis zu deuten und zu beurteilen. Dazu kam, daß der melanchthonische Kirchenbegriff selbst zu einer derartigen Beurteilung der Lehrbissferenzen aufforderte. Wie die Dinge lagen, konnten schwere Kämpse über diese Frage gar nicht ausbleiben, zumal in weiten Kreisen das 46 Bertrauen zu Melanchthon infolge seiner Stellungnahme zu dem Interim (s. unten) ge-

schwunden war.

Melanchthon hatte Luthers Lehre kanonisiert und er wich selbst von dieser Lehre ab. Das war das eine Motiv der Lehrstreitigkeiten. Andere wirkliche oder scheinbare Absweichungen von Luther (Osiander) wurden ebenso beurteilt. Das andere Motiv lag in Melanchs 60 thons Stellung zu dem Leipziger Interim von 1547. Hier war nicht nur die bischösliche Jurisdiktion samt einer großen Anzahl von römischen Ceremonien wieder angenommen worden, sondern auch die Rechtsertigungslehre hatte eine Form erhalten, die sie den Ratholiken wohl annehmber machte. Man versteht den Sturm der Entrüstung, der sich darob wider Melanchthon erhob. Gerade sein Kirchenbegriff war es, der das Feuer schutte. 55 Die Gnesiolutheraner (Amsdorf, Flacius 2c.) treten jest auf den Plan. Das tiesste Mißstrauen wider Melanchthon herrschte sortan in diesen Kreisen. Luther wider Melanchthon wurde die Devise. Man eiserte Luthers mächtigen Paradogien nach, man nahm sich seine Undeugsamkeit, Schrossheit und Großheit zum Vorbild, und man überbot Melanchthon in der abstrakten Schulmäßigkeit der heilsnotwendigen Lehre. Durch das Mißtrauen ward die so

60 weichen.

Aufmerksamkeit für jedes Lehrdetail geschärft, durch den — melanchthonischen — Kirchen-begriff schien dies Mißtrauen zur heiligen Pflicht zu werden. Es ift unbillig die Pietätlosigkeit und Streitsucht bieser Kreise zu verurteilen; sie dienten Gott und ber Kirche mit allem Ernst, wie sie es verstanden. Menschliches lief natürlich hüben wie drüben mit 5 unter. — Als bann die calvinische Abendmahlslehre ihre stille Bropaganda in Deutschland begann und später ber unehrliche und biplomatifierende "Arpptocalbinismus" ber Wittenberger Theologen offenbar wurde, ba wuchsen die Entrustung und ber haber in das Ungemeffene. Aber ber Ruf nach einer Bacifikation ber beutschen Kirche, ben man icon früh erhoben hatte, konnte weniger als früher überhört werben. Dan wollte naturgemäß

10 junächst diejenigen, die einen gemeinsamen Ursprung hatten, wieder vereinigen.

Wie es aber bei solchen schroffen Gegensätzen zu gehen pslegt, steigerte man sich auf beiben Seiten in das Extreme und Übertriebene. Das galt sowohl von den Gnesso-lutheranern als den Berehrern Melanchthons. So wurden die Gegensätze im Lauf der Zeit nur verschärft. Sie umspannten zwei große Gedankengruppen. Die reformatorische Grund15 lehre von dem Heil aus Gnaden durch den Glauben allein schien gefährdet zu sein durch ben Spnergismus der Melanchthonianer, sowie durch die einmal geschehene und nur stillschweigend zurückgenommene Anerkennung des Interims; und das schien eine Annäherung an römische Ideen nahezulegen und damit das Fundament der Reformation zu bedroben. Zum anderen aber meinte man durch die Abendmahlslehre dem Calvinismus preisgegeben 20 und hinter Luthers Bosition Zwingli gegenüber gurudgeschoben gu fein. In regem Bufammenhang hiemit ftanden die driftologischen Begenfate, benn mit Luthers Abendmable lehre wurden auch Sauptideen seiner Christologie, wie die durchgeführte Idiomenkommunikation, in Frage gestellt. Bu allebem gesellte fich, wie gesagt, immer wieder bas Interim, ju Melands thone Lebzeiten mit ber Forberung ausbrudlich feinen bamaligen Standpunft zu revocieren. 25 Dabei war man aber in beiden Lagern keineswegs gewillt die Autorität Luthers aufzugeben ober herabzusegen. In ber That ftand es so (wie bem Calinich in feiner Schrift über ben Naumburger Fürstentag VIII. u. a. Ausbruck gegeben), daß man in der weit-aus größten Mehrzahl der von der sächsischen Reformation kirchlich bestimmten Territorien "bon einem Melanchthonismus neben der Lehre Luthers erftlich überhaupt nichts wußte 30 und nachher nichts davon wissen wollte". Man war in die von der ursprünglichen Richtung diefer Reformation abweichende Babn bineingekommen in dem guten Glauben, noch in bem anfänglichen Beleife berfelben fich zu bewegen; Luthers Autorität ftand bier überall unangetaftet, und es bedurfte nur ber allmählich fich burchseben Erfenntnis, daß man fich in Spannung mit biefer Autorität befinde, um in die ursprüngliche Bahn wieder gurud 35 julenten. Aber eben die Übertreibungen und Schroffbeiten ber Flacianischen Bartei, in welcher biefe Erfenntnis guerft Ausbruck gefunden, machte ben Bollgug jenes Brogefic doppelt schwierig, ba es sich barum handelte, die sittlich gebotene Bietat gegen ben praeceptor Germaniae mit bem fittlich gebotenen Bekenntnis ber evangelischen Wahrheit ju vereinigen. Zubem fehlte es unter ben Lebenben an einer Perfonlichkeit, beren Autorität 40 allgemein anerkannt gewesen ware, und die produktive Periode des Reformationszeitalters, ber allein die Fähigkeit einer Bekenntnisbildung guftand, war im Begriffe vorüberzugeben. Dennoch brangte ber tiefempfundene Jammer ber Zerriffenheit, in welche zugleich menschlich unreine Leibenschaft der Streitenden, und zwar nachweisdar auf beiden Seiten, sich ein-mischte, zu dem Bersuche, zu dem trot anfänglichen Fehlschlagens und von allen Seiten 45 sich aufturmender Schwierigkeiten erneuerten Bersuche, ob es nicht möglich wäre, durch eine mit den ursprünglichen Prinzipien und Bekenntnissen der Reformation übereinstimmende Entscheidung der Lehrstreitigkeiten ber gerspaltenen Rirche ben ersehnten Frieden wieder ju gewähren. Richts wirft auf die verwickelte Sachlage, die man tennen und würdigen muß, um die Notwendigkeit und Schwierigkeit eines letten entscheidenden Bekenntniffes fowie 50 eines allgemein giltigen Corpus doctrinae zu verstehen, ein deutlicheres Licht als die Berhandlungen bes Naumburger Fürstentages von 1561, wo man angesichts ber tatbolijder feits erhobenen Unklage auf Abweichung von der urfprünglichen augsb. Konfession fich ju ber Stition berfelben vom Jahre 1531 mit bem ausdrucklichen Bemerken bekannte, man fei gar nicht gemeint, mit biefer Wieberholung und Substription ber obgemelbeten erften 55 abgedruckten Konfession von obberührter anderweit Anno 1540 übergebenen und ce flarten Konfession mit bem Wenigsten abzuweichen: biese sei bei Gelegenheit von Unter redungen und Disputationen mit den Gegnern in etlichen Artifeln besto ausführlichen berhalben gestellt worden, damit die göttliche Wahrheit desto mehr an den Tag komme u. s. w., und man fonne baber ebenso wenig bon biefer wie von ber erften Konfession ab

Es ift nicht bie Aufgabe biefes Artifels bie Lehrgegenfage im einzelnen barguftellen. Indem wir hinfichtlich bes Genaueren auf die Spezialartikel verweisen, sollen bier bie Streitigkeiten bloß namhaft gemacht werden. Es find folgende: bas Interim und bie Frage nach ben Abiaphora seit 1547, der majoristische Streit wider Majors und Menius' Behauptung, gute Werke seien zur Seligkeit nötig einerseits, Amsdorfs Meinung, sie seien zur Seligkeit schann der mit diesem Kampf eng zusammenhängende antinomistische Streit. Ferner die Abendmahlskämpse, zu denen Joachim Mestphal in Hamburg das Signal gab (1552); Brenz dersocht Luthers Lehre (Synobe zu Stuttgart 1559). Seit 1574 (Exegesis perspicua) war der Kryptocalbinismus der Wittenberger aufgedeckt. In dem spnergistischen Streit bekämpften Ums- 10 dorf und Flacius die melanchthonische These Pfeffingers, daß der Mensch in der Bekehrung fid nicht pure passive verhalte (1555); barob fiel Flacius im Rampf wider Strigel in Manichaismus (1560). Geit 1550 ichon wurde von beiben Geiten her bie von Dfiander vertretene und gleichfalls als lutherisch ausgegebene Rechtfertigungslehre befämpft. Seit Anfang ber fechsziger Jahre wurde auch die Chriftologie jum Gegenstand ber Rampfe 15 (Brenz und die Heibelberger, die Arpptocalvinisten mit der "Grundsest" und Chemnit, "De duadus naturis in Christo 1571), zur selben Zeit die Prädestination (Zanchi und Marbach in Straßburg 1561).

Es mag an diefen Angaben bier genügen. Im folgenden find die Bemühungen barguftellen, bie gur Konfordienformel und bem Konfordienbuch geführt haben. Der Gebante 20 an eine Berftanbigung zwischen ben streitenben Parteien ift febr fruh aufgetreten. Schon 1556 machte Flacius felbst babin zielende "Linde Borichlage". Gie famen barauf bin= aus, daß die Grundfage des Interims verworfen, Zwinglis, Dfianders und Majors Lebre berdammt werden muffe. Außerdem aber wurde verlangt, daß die Irrenden ihren Irrtum öffentlich zurücknehmen follten: "Und ift ohne Not deg viel Urfachen anzuzeigen. Ber- 25 ftanbige gottesfürchtige Leute, benen es mit ber Religion, Bflanzung und Erhaltung reiner Lehre ein Ernft ift, berfteben und wiffen wohl, daß man in Glaubensfachen anders fahren muß als in weltlichen Händeln, da man oft amnestiam macht, das ist irrige Sachen durch Bergessen auschebt, sahren läßt und nicht mehr eisert und daß durch keine anderen lindere Mittel ohne Nachteil in der Religion der Zwiespalt in den Kirchen kann gestillt 30 und aufgehoben werben." Melandthon erkannte zwar seine Schuld in Sachen des Interins an, entschuldigte aber sein Berhalten. Auch bei die eine Inderendzwischen der Verlandeling von Flexika unternommene Bersuch zwischen dieser und Welsondthon aus dermitteln isheiterte. Welsondthon bet debei als Redingungen biefem und Melanchthon ju bermitteln scheiterte. Melanchthon hat babei als Bedingungen hingeftellt eine Berftandigung und Bereinigung bezüglich bes ganzen corpus doctrinae, 35 und die Berpflichtung bom Streit über die Abiaphora dann abzusehen; die Einheit werde cine Cinheit bes Befenntniffes fein: et simus coniuncti ad defensionem verae doctrinae iuxta symbola et certam confessionem. Der Ausgang des Streites ift hiermit in fast prophetischer Weise vorausgesagt. Die Flacianer verblieben bei ber Forberung einer öffentlichen Erflärung bezüglich ber Abiaphora und ber Thefe Majors. Alls 40 Norm bes Ronfenfes führen fie neben ber Augustana und ihrer Apologie auch die Schmalfalbischen Artifel an. Diese waren von Belang, sofern fie die Abendmahlslehre Luthers ficher ftellten. Flacius hatte eine fchlaflofe Racht über bie Unbuffertigfeit Melanchthons, er meinte aber, ber Sund muffe fo lange bellen bis ber Dche aufwacht.

Das Schwergewicht biefer theologischen Differenzen wurde dem allgemeinen Bewußt= 45 fein besonders durch das Wormser Religionsgespräch von 1557 nahegerudt. Die bergoglich fächsischen Theologen b. h. die flacianische Bartei zog hier bas Recht ber philippiftischen Gegner sich auf die Augustana zu berufen, in Frage. Durch biesen Protest waren biese vom Augsburger Religionsfrieden bon 1555 ausgeschlossen gewesen. Jest erkannte man auch in politischen Rreifen bie weittragende Bebeutung bieses Gegensates. Die protestantischen 50 Fürsten machten ben Bersuch ben Frieden berzustellen burch ben Frankfurter Reces 1558 (CR IX, 489 ff.). Ein Gutachten Melanchthons fam babei zur Berwendung. Die "reine wahre Lebre" ftebt in ben brei Sauptspmbolis und ber Augsburgischen Kontession samt ibrer Apologie. Cowohl bezüglich bes neuen Gehorfams als auch bes Abendmahls wurden melandthonische Formeln gebraucht. Sinsichtlich "ftreitiger Opinionen" soll man sich 55 "sittiglich und gütiglich" von den Gelehrten unterweisen lassen, und zwar von den Konsistorien und Superintendenten, die hierzu die nötige Antweisung empfangen würden. Dazu tam die Ginführung einer Cenfur: teine "Schrift ober Libell in Religionsfachen" foll gedruckt werden, "welches zuvor durch die verordneten Befehlshaber nicht besichtiget und ber wahren Befenntnis unferes Glaubens gemäß befunden" fei. - Nachbem also bie ftreiten= 60 ben Parteien sich mit einander nicht hatten verständigen können, sollte nun durch Sensur und Konsistorium die Einigung erreicht werden. Die erfreuliche Kräftigkeit des Empsindens hinsichtlich der firchlichen Seldstschos erscheinen. Wigand meinte, daß man durch diese Methode von vornherein als aussichtslos erscheinen. Wigand meinte, daß man durch diese Maßregeln 5, dem hl. Geist das Maul habe binden" wollen; andere warnten doch in Lehrsachen "mit ihren Borschriften und Consistoriis" nicht zu tief in das Pfarramt einzugreisen. — Einen Augenblick aber tauchte nun wieder der Gedanke auf, die Einigung durch eine allgemeine evang. Synode herstellen zu lassen. Man ließ ihn fallen, denn man fürchtete von einer solchen Synode nur neue Streitigkeiten. Die Erbitterung würde nur wachsen, da doch keiner der Kursürsten Konstantin und keiner der Theologen Luther sei, wie Brenz sagte. Dem Frankfurter Receß trat aber die Weimarische Konstation entgegen, die den Philippismus

fräftig verdammte (1559). Der Fürstentag zu naumburg (1561) bestätigte ben Frankfurter Receß; aber zugleich wurde die gange Berwirrung offenbar. Trot bes Bunfches bes Herzogs Johann Friedrich von Sachsen wurden die schmalkalbischen Artikel nicht unter den Lehrnormen aufgeführt, und ein offenbar calvinisch gesinnter Mann wie Friedrich III. von der Pfalz führte das große Wort in der Bersammlung. Man versteht, daß Johann Friedrich und Ulrich von Medlenburg die Berfammlung verließen. Aber es ift auch verftandlich, daß jest, wo die evange lifchen Fürften einem ungweibeutigen Bekenntnis über bas Abendmabl beutlich aus bem 20 Bege gingen, bas Abendmahl felbst in die erste Linie ber Streitgegenstände rudte. Biele, bie für bie übrigen Gegenfage zwischen Gnefiolutheranern und Philippiften weniger Ber ftändnis gehabt hatten, stießen jest zu ersteren, indem sie Luthers Abendmahlslehre für gefährbet hielten. Endlich aber mußte es jest biefen Kreifen als bollig gewiß erscheinen, daß die Augustana für fich eine ausreichende Bekenntnisgrundlage nicht darbiete. Ein Kon-25 bent zu Lüneburg z. B. verlangte ein Corpus doctrinae, das außer der Augustana auch die Apologie, die schmalkaldischen Artikel, Luthers Ratechismus sowie feine übrigen Schriften in fich schließe; auch follten bie Dfiandriften, Majoriften, Saframentierer, Abiaphoriften und Synergisten ausbrücklich verdammt werden (1561). Es waren besonders die nieder fächsischen Städte, welche die lutherische Orthodoxie hochhielten, indem sie sie vor allem in 30 die rechte Abendmahlslehre verlegten. Diese neue Wendung der Dinge war von umso größerer Bedeutung, als um dieselbe Zeit Johann Friedrich sich entschloß, mit den radifalen Flacianern, Die burch Rirchengucht und Bann ihre Lehre gur Berrichaft zu bringen bemüht waren, zu brechen. Flacius und Wigand wurden abgesett und vertrieben (Ende 1561). Obwohl nun die flacianische Partei allmählich verfiel, bestanden boch ihre Forde 35 rungen — durch diese neue Wendung der Dinge — in weiten Kreisen Deutschlands fort, auch wenn man von ber Machtvollfommenbeit ber Baftoren in ber Lebre und Rirdengucht absehen gu follen meinte. Die gnefiolutherischen Ibeen hörten bamit auf Sache einer theologischen Bartei ju fein, fie wurden von weiten firchlichen Rreifen anerfannt. Underer feits traten auch die Reformierten immer beutlicher mit ihren Absichten hervor. Friedrich III. 40 war gang jum Calvinismus übergegangen (ber Beibelberger Katechismus 1563); auf bem Augsburger Reichstage 1566 wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob dies nicht eine Berletzung des Religionsfriedens involviere. Doch er berief sich auf das Bekenntnis des Naumburger Fürstentages. Weiter kam die melanchthonische Färdung dei der Kirche Kursachsens zum Ausdruck in dem Corpus doctrinae christianae (Leipzig 1560).

Dies Corpus (Philippicum ober Misnicum) enthält außer den drei altsichlichen Symbolen, die Consessio Augustana und die Apologie (beide in der Ausg. von 1542), die Consessio Saxonica, die Loci (Ausgabe von 1556), das Examen ordinandorum, die Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis, sowie die Refutatio Serveti und auch noch (in der lat. Ausg.) die Responsio de controversia Stancari. So Es waren also lauter Schriften Melanchthons. Ursprünglich war das Corpus nur ein Bridatunternehmen des Buchhändlers Bögelin in Leipzig, dann fand es sirchliche Sanktion nicht nur in Kursachsen, sondern auch in Hespen und Bommern, wobei Bommern freisch schon 1564 eine Anzahl lutherischer Schriften dem Corpus einsügte. Dem Borgang Kursachsens folgte dald eine Anzahl deutscher Landeskirchen. In den streng lutherischen Beändern und Städten nahm man außer der Augustana und Apologie nichts den Melanchthon auf, dassür wurden hier verschiedene Schriften Luthers — besonders die Katechismen und die schmalkaldischen Artikel — in die Corpora doctrinae eingesügt cim einzelnen den A. Corpus doctrinae, IV, 293 ff.). Durch diese Unternehmungen war ein Bunsch, der in den Kämpsen der Letzten Jahre ost ausgesprochen war, ansangs weise erfüllt. Man besaß selten Behrnormen. Es war nun die Ausgabe ein gemeinsams

Corpus doctrinae für die gange lutherijde Rirde Deutschlands bergustellen. Diese Aufgabe wurde durch das Konkordienbuch gelöst. Die Corpora doctrinae munden in dem

Aber bie alten Rampfe um bie philippiftischen Irrtumer tonnten burch biefe berichiebenen Befenntnissammlungen nicht zur Rube fommen. Die Forberung sowohl einer s Konfordienformel als eines Konfordienbuches empfing nur neue Nahrung. Bergog Johann Wilhelm von Sachsen hatte sich den Flacianern wieder genähert. Wigand, Rosinus und Ehr. Frenäus wurden zurückgerusen, Cölestin, Timoth. Kirchner und Heßhusen wurden in Jena angestellt; nur von Flacius sah man ab. Alsbald entbrannte wieder der heiße Streit mit den kurschssischen Theologen. Es waren die alten Streitpunkte. Ein Religionsgespräch zu Altendurg (Oktober 1568 bis Frühjahr 1569) sollte eine Verständigung herstellen. Diese Absicht wurde nicht erreicht. Nach Ansicht der Jenenser irrten die Wittenberger sollst in der Verletzeitzung erreicht. Nach Ansicht der Jenenser irrten Die Wittenberger felbft in ber Rechtfertigungslehre, indem fie lehren, daß wir imputatione et inchoatione zugleich, b. h. aus ber zugerechneten Gerechtigkeit Christi und unserem angesangenen Gehorsam, gerecht werben.

Das Streben nach Berständigung hat den Streit von Anfang an begleitet. Je mehr berselbe seinen verderblichen Folgen in der Kirche geltend machte, besto mehr mußte dies Streben machien. Beber bie Besprechungen ber nachstbeteiligten, noch bie landesfirchlichen Bemühungen haben Erfolg gehabt, wie wir gefehen haben. Go gab es nur ein Mittel ben Frieden berauftellen. Es mußte unter forgfältigfter Erwägung ber Begenfate eine 20 befriedigende Lösung gesucht werden. Rach Lage der Dinge konnte dies nur durch theologische Formeln geschehen und es fonnte nur auf dem Wege ber landesfirchlichen Unertennung zur Durchführung fommen. Gin neues Bekenntnis war eine geschichtliche Not= wendigfeit. Denn völlig fern lag den Theologen jener Tage der Gedanke, durch allgemeine, unbeftimmte, mehrbeutige Formeln die Streitenden mit einander ausfohnen ober wenigftens 25 bie außere Gintracht herstellen zu wollen. Auch wer gegenwärtig einen solchen Weg ber Ausgleichung für sittlich julaffig und fachlich jum Ziele führend anfieht, wird boch angesichts ber bamaligen Sachlage zugestehen muffen, bag berfelbe zu jener Zeit schlechthin ungangbar gewesen sein würde; es handelte fich bamals lediglich um die Alternative, entweder die Spaltung und Berwirrung bestehen zu lassen oder aber burch wirkliche, zwar 30 nicht theologische, aber bekenntnismäßige Entscheidung ber Lehrdifferengen fie zu schlichten. Damit verband fich aber natürlicherweise die Notwendigkeit durch ein gemeinsames Corpus

doctrinae die Bekenntnisgrundlage ficher zu ftellen.

Der erfte Berfuch, burch eine furze Lebrformel bie unter ben Theologen ber augsb. Konfession eingerissene Spaltung zu beseitigen, batiert vom Jahre 1567. Bur Entwerfung 36 einer solchen Formel wurde infolge einer auf jene Lehrbifferenzen bezüglichen Unterredung bes Landgrafen Wilhelm IV. von Seffen-Raffel und bes Berzogs Chriftoph von Württemberg im Juni 1567 von letterem der Tübinger Bropft und Kanzler Jakob Andreä be-auftragt (vgl. den A. Andreä Bd I S. 501 ff.). Die Bekenntnisformel, welche derselbe noch in demselben Jahre aufsetze, trug den Titel: "Bekenntnis und kurze Erklärung 40 etlicher zwiespaltiger Artikel, nach welcher eine driftliche Einigkeit in den Kirchen, der Mugsb. Ronfeffion zugethan, getroffen und bie argerliche langtvierige Spaltung hingelegt werben möchte." Entsprechend ihrem Anlag bezog fie fich, absichtlich von allen Berfonlichkeiten absehend, turg und rein sachlich gehalten, auf die fünf Artifel von ber Recht= fertigung bes Glaubens, von ben guten Berten, vom freien Billen, von ben Mittel= 45 bingen, von dem Abendmahl. Abgesehen von den oben erwähnten Lehrdifferenzen, welche gur Berftellung einer übereinstimmenden Lehrform hindrangten, war bier in bem erften Artifel auf den ofiandrifchen Streit Rudficht genommen, dem gegenüber es um fo leichter war, zu einem festen Ausbruck ber firchlichen Lehre zu gelangen, als in ber Beurteilung ber abweichenden Auffassung A. Dfianders die beiben fonst einander gegenüberstehenden Barteien 50 der Philippiften und der Lutheraner wesentlich einverstanden waren. Aber noch waren bie Berhaltniffe nicht bazu angethan, um eine Berftanbigung gelingen zu laffen. Auf ber einen Seite war es verhängnisvoll, baß ber Herzog Chriftoph, von welchem ber Gedanke des Konkordienwerkes zunächst ins Werk gesetzt worden war, am 28. Dezember 1568 starb und der Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel, auf welchen Andrea infolge bessen sich 55 angewiesen fab, ben nach Lage ber Dinge unausführbaren Gebanten faßte, Die beabsichtigte Einigung nicht bloß auf alle Elemente bes beutschen Protestantismus, sondern auch auf die reformierten Kirchengemeinschaften außerhalb Deutschlands auszudehnen. Auf ber anderen Seite war auf eine Ginigung fo lange nicht zu hoffen, als in Rurfachsen ber Bhilippismus in ungebrochener Geltung ftand und ihm gegenüber bie berzoglich fachfischen 60 Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

Theologen, wie dies eben damals bei dem Altenburger Kolloquium zu Tage trat, in unbeugsamer Weise, nicht ohne Verdrehung und Übertreibung, die lutherische Position versochten. War Andreä den Lutheranern darin zu Willen, daß er zu dem Artikel vom Abendmahl, dei welchem er in gemäßigter Weise dem lutherischen Lehrtypus Ausdruck gegeben, ohne des Zusammenhangs mit der Christologie zu gedenken, eine "Erklärung" hinzusügte, worin die Konsequenz dieser Lehre für die Verson Christi gezogen ward, so fand er damit, wie begreislich, dei den Philippisten den entschiedensten Widerspruch. Mißtrauen versolgte den Friedensvermittler von beiden einander schroff gegenüberstehenden Parteien, und der Landgraf von Hessen wurde dei seiner von Ansang an melandstochnischen Richtung ihm in dem Maße mehr entsremdet, als Andrea von seiner lutherischen Ueberzeugung namentlich auch in der christologischen Frage kein Hehl machte, hatte er doch selbst zu Maulbronn 1564 die Ubiquität energisch gegen die Pfälzer Theologen versochten. Der im Jahre 1567 gemachte erste Versuch des Kontordienwerkes erwies sich also

Der im Jahre 1567 gemachte erste Versuch des Konkordienwerkes erwies sich als zunächst als unaussührbar. Im Jahre 1569 reiste Andrea nach Sachsen, aber sowohl is die Jenenser als die Wittenberger wiesen ihn zurück. Auf einer neuen Reise 1570 gelang es ihm zwar auf dem Konvent zu Zerbst die anwesenden Theologen zur Anerkennung der ersten Ausgabe der Augustana sowie der Apologie, der schmalkaldischen Artikel und der Katechismen Luthers als der maßgebenden Lehrnormen zu bewegen; aber damit war um so weniger gewonnen, als die Wittenberger und Leipziger zu Zerbst das Corpus Philippieum sörmlich als ihre Lehrnorm bezeichneten. Als dann im Jahre 1571 der Wittenbergische Katechismus und die "Grundseste" erschienen, war zunächst jede Aussicht auf

eine Bereinigung geschwunden.

Mehr Aussicht auf Erfolg mußten bie Friedensbestrebungen bes Tübinger Kanglers gewinnen, als in den Jahren 1573 und 1574 die Barteiverhältnisse in Sachsen, welche 25 bis dahin am meisten dem Konfordienwerke entgegengestanden, sich wesentlich anderten. Die entschieden lutherische Bartei in dem berzoglichen Sachsen, Die in Jena ihren Mittelpuntt hatte, wurde gerfprengt, als nach bem Tobe bes Bergogs Johann Wilhelm ber Rutfürst August vormundschaftlich die Regierung ber thuringischen Fürstentumer übernahm und mit Gewalt die wittenbergische Lebrform in ihnen einführte (1573). Die philippiflise 30 Bartei in Kurfachsen, bisber geschützt von dem theologisch unverständigen Kurfürsten August, welcher trot seines Eifers gegen bie Flacianer niemals anders als "gut lutherisch" fein wollte und bisher keine Ahnung bavon gehabt hatte, bag die in seinem Lande berrichende philippiftische Lehrform von der lutherischen abweiche, wurde gestürzt, als die Philippisten, burch jenen momentanen Sieg breift gemacht, offener in ber Berfolgung ihrer Blane bor 35 gingen und die bisberige Täufdung bes Rurfürften über bie Abweidung ihrer Lehre von ber lutherischen nicht mehr aufrecht erhalten konnten (Exegesis perspieua, 1574). Nichts ift mehr geeignet, die innere biftorifche Notwendigfeit bes lutberifchen Befenntnisabidluffes ju erweisen, als gerade jene zeitweilige herrichaft bes Philippismus in Rurfachsen, Die, mit unter ber Firma des Luthertums möglich, in dem Momente gusammenbrach, als jener, julest 40 unehrlicherweise, festgehaltene Schein babinfant.

Bereits im Sahre 1573, ebe noch bie Rataftrophe in Rurfachfen eintrat, veröffentlichte Andrea, angereat burch eine vertrauensbolle Dedifation der institutio religionis christianae bes braunschweigischen Superintenbenten Rifolaus Selneder, welcher fich allmäblich von den melanchthonischen Lehrabweichungen jur lutherischen Position burcharbeitete, an ben 45 Bergog Ludwig von Burttemberg, "feche driftliche Bredigten von ben Spaltungen, fo fic zwischen ben Theologen Augsburgischer Konfession von anno 1548 bis auf bies 1578. Jahr nach und nach erhoben, wie sich ein einfältiger Pfartherr und gemeiner driftlicha Laie, so badurch möcht verärgert sein worden, aus seinem Ratechismo barein schicken soll" (Tübingen 1573, 4°). Gegenüber bem Berbacht und Unglimpf, der infolge seiner früheren 50 konziliatorischen Thätigkeit von seiten beiber ertremen Parteien auf ihn geworfen worden war, lag Andrea baran, in flarer und bestimmter Weise seine Stellung zu ben vorgefallenen Kontroversen zu präzisieren und insbesondere zu zeigen, daß er nicht gemeint sei, wie ihm von den Lutheranern vorgeworfen worden war, die "Korruptelen oder Berfälschung reiner Lebre in einem ober mehr Artifeln zu billigen und zu beschönen ober auch nur zu be-55 schmieren ober zu bemänteln". Satte er in seinem früheren, bem Inhalt nach wesenlich lutherischen "Befenntnis" ursprünglich bie Kontroverse von ber Berson Christi übergangen und die Gegenlehren nicht ausbrudlich verworfen, fo befeitigte er bier diefe Unftoge - a führt die Antithesen mit namentlicher Angabe ihrer Urheber an -, und fügte außerdem noch eine Reihe von Erörterungen bingu, welche bas Berbaltnis bes Gefetes gum Evan-60 gelium, die Nottvendigkeit ber Gesetspredigt bei ben Chriften und ben britten Brand

bes Gesehes betrafen. Die sechs Predigten handelten nämlich 1. von der Gerechtigkeit bes Glaubens und der wefentlichen einwohnenden Gerechtigfeit Gottes, 2. von der Notwendigfeit ber guten Werfe gur Geligfeit, 3. von ber Erbfunde, was fie fei, 4. vom freien Willen bes Menichen in göttlichen Sachen, 5. von Rirchen-Ceremonien, fo man Abiaphora nennet, 6. bom Gefet Gottes, ob man basfelbige auch bei ben Chriften predigen foll, 6 7. bom Unterschied bes Gesehes und Evangelii und was Evangelium eigentlich beiße und sei, 8. vom britten Brauch bes Gesetzes, ob er auch die Gläubigen angehe, 9. ob die guten Werke nötig oder frei seien und wie sie von den Gläubigen geschehen, 10. von der Berson und Majestät Christi und Mariä Sohn.

Die Predigtform, die Andrea mablte, zeigt, daß alle jene Kontroversen, seiner Anficht 10 nad, von bem gemeinen evangelijden Chriftenbetvuftfein aus, wie es in bem Ratedismus vorlag — also nicht mittelft wissenschaftlich theologischer Untersuchungen — für die Kirche ihre Lösung finden könnten und müßten. Und es zeigte nicht bloß seine gut lutherische Gefinnung, sondern auch seinen Scharfblick, wenn er die Wittenberger Theologen, um deren Zustimmung er fich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwar- 15 tung, daß Gott "gewiß noch ju feiner Beit ihrem herrn bem Rurfürften bie Augen öffnen und ihnen hernach durch diesen schon ein Ziel setzen werde". Es ift nicht zu verkennen, daß Andreas Plan hiermit eine neue Wendung annimmt. Der ursprüngliche Gebanke, Lutheraner und Philippiften mit einander auszuföhnen durch eine Rompromifformel, hatte fich angefichts ber Steigerung ber Gegenfage als utopifch erwiesen. Jest foll eine Formel 20 gefunden werden, die alle Lutheraner vereinigt und ein Kampfmittel wird gegen Philippiften und Calviniften. Die Eintrachtsformel empfängt eine polemische Tenbeng: Eintracht ber

Lutheraner unter sich, Gegensatz gegen die Philippisten. Die Aufnahme, welche die Predigten unter Bermittlung ber theologischen Fakultät in Tübingen, die Andrea darum gebeten, in Norddeutschland, dei Martin Chemnit in Braun= 25 schweig, bei Joachim Westphal in Hamburg, bei der theologischen Fakultät und deren Führer David Chyträus in Rostock fanden, war im allgemeinen keine ungünstige. Aber bei dem allenthalben bestehenden Mißtrauen, dem auch Andrea gerade als Urheber des Projettes nicht entging, fehlte viel baran, daß man sofort jene Predigten als Eintrachtsformel, wie Andrea wunichte, unterzeichnet hatte. Budem hatte Chemnit recht, wenn er 80 Undrea darauf aufmerksam machte, daß die Predigtform für den beregten Zwed eine ungeeignete fei, und daß das Kontordienwert mehr Aussicht auf Erfolg haben werde, wenn ber Inhalt ber Bredigten, unter Beihilfe auch anderer angesehener Theologen, in die Form

von Artifeln gebracht würde.

Andrea ging fofort auf biefen Gedanken ein und arbeitete die Predigten in die 35 schwäbische Konfordie um, welche nun, sowohl was die Bahl wie was die Form ber Artifel betrifft, mit ber nachmaligen Konfordienformel ichon eine größere Abnlichfeit aufzeigt. Sie handelt ber Reihe nach 1. von ber Erbfunde, 2. vom freien Billen, 3. von ber Gerechtigkeit bes Glaubens bor Gott, 4. von guten Werken, 5. bom Gefet und Evangelio, 6. vom britten Brauch des Gesetzes Gottes, 7. von Kirchengebräuchen, so man 40 Abiaphora nennt, 8. vom Abendmahl, 9. von der Person Christi, 10. von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes, 11. von den andern Rotten und Sesten, so sich niemals zur augsburgischen Konsession bekennet. Es waren demnach, verglichen mit den Predigten, ber achte, gehnte und elfte Artifel neu bingugefügt, letterer zu bem Zwede, bamit nicht bie Irriumer jener "Rotten und Geften" ftillschweigend ben Ebangelischen gugemeffen 45 Immer energischer und umfaffender wird ber Begensat zu der philippiftischen Richtung. Es konnte nicht anders geschehen, als daß baburch bas zu schaffende Bekenntnis einen immer mehr theologischen Charafter annahm.

Diefer neue Entwurf, von ben Theologen in Tubingen und ben Mitgliebern bes Konfistoriums in Stuttgart unterschrieben, wurde von Andrea im Marz bes Jahres 1574 50 an ben Bergog Julius von Braunschweig und an Chemnit mit ber Bitte überfandt, benselben streng zu prüfen und Unterhandlungen darüber mit ben niedersächsischen Rirchen einzuleiten. Diesmal nun kam dem Projekt die bereits erwähnte Ratastrophe in Kursadsen ju statten, wo nach ber Beröffentlichung ber Exegesis perspicua controversiae de coena sacra (von bem schlesischen Arzt Joachim Cureus verfaßt, in Witten- 55 berg, aber jur Abwendung alles Berdachtes auf frangofischem Bapier und mit frangofischen Lettern gebrudt, vgl. Gillet, Crato v. Crafftheim I, 439 ff.) ber lette Schein beseitigt warb, als fei die von den dortigen Theologen vertretene Lehre mit der lutherischen vereinbar. Um bie Kontinuität ber in ber evangelisch-lutherischen Kirche geltenben Lebre, in beren ursprunglichen Tenor man wieder einlenfte, gleich bon vornberein jum Ausbrud ju 60

bringen, hatte bereits Andrea den elf Artikeln der schwäbischen Konkordie einen Abschnitt "von einem gewissen und einhelligen gemeinen öffentlichen Corpore doctrinae" vorangeschickt, um so notwendiger, als in den einzelnen evangelischen Landeskirchen normgebende Lehrschriften zur Geltung gekommen waren, welche den Charakter der Abweichung den siener Kontinuität an sich trugen. Als normativ wurden daher unter Boranstellung der hl. Schrift als der einigen wahrhaftigen Richtschnur, nach der alle Altwäter und Lehre zu richten und zu urteilen seien, das apostolische, nicänische und athanasianische Symbol, die Augustana von 1530, die Apologie, die schwalksichen Artikel und die beiden Katechismen Luthers bezeichnet. Die Kritik und Umarbeitung aber, welche die schwäbische Konkordie unter der Führung von Chemnit in Nordbeutschland ersuhr und welche namentlich die Artikel vom freien Willen und vom Abendmahl betraf, ging in derselben Richtung noch konsequenter vor, und insbesondere gelang es, die Bedenken der Hamburger und Lüneburger Geistlichkeit, zumeist hinsichtlich der Lehre von der communicatio iciomatum, zu

befeitigen.

Andrea sprach sich nach Empfang der schwäbisch-sächsischen Ronfordie — auf Berlangen bes Rurfürften August, f. u. - babin aus, bag bie reine Lebre bes Wortes Gottes barinnen verfaffet, die Spaltungen in den ftreitigen Artikeln mit besonderem Meiß erklaret und was ber reinen Lehre zuwider ausgesett fei; er fonne mit Wahrheit bermelben, bag die schwäbischen Kirchen, so viel die substantiam und Lehre an ihr felbsten belanget, in 20 thesi und antithesi, durchaus mit benen sächsischen Kirchen, so sich zu dieser Schrift be kennen, einig. Was er daran, und zwar mit vollem Recht, auszuseten hatte, bezog sich meift auf die formellen Mängel der Schrift, den ungleichen Stil und die lästigen Wieder holungen infolge bes hineinarbeitens verschiedener Theologen, Die lateinischen Schultermini, die in ein Werk nicht pagten, welches ben Laien fowohl wie ben Gelehrten geftellt, Die 25 balb lobenden, bald abweisenden Anführungen von Stellen aus Melanchthons Schriften, die zu neuem Streite Beranlassung geben würden; endlich daß der Artikel vom Abendmahl zu weitläusig geworden sei, "sast alle Argumente des seligen Herrn Lutheri unnötigerweise ausgezählet und wiederholt" wären. Hinsichtlich Melanchthons waren die württembergischen Theologen ber Meinung, man erkenne zwar mit dankbarem Gemute an, bas 30 Melandthon mit seinen Schriften ben Rirchen Gottes böchlich und febr nüblich gebienet aber ba fie in Unbetracht feiner fpateren Abweichungen fehr ungleich, fo mußte man, wollte man etwa die früheren billigen, notwendig etliche feiner späteren umftogen, welches ibm au feiner Ehre gereichen und ju guter Richtigfeit in Diesem Werte wenig Dienstlich fein wurde. Daber fei es ratfamer, fich auf Anführungen aus Luthers Schriften gu beschränken, nicht 35 als wolle man biefe Schriften also fanonifieren, daß man fie ber beiligen göttlichen Schrift gleichachte; vielmehr da etwas in scriptis Lutheri, Philippi und andera Theologen gefunden, welches gedachter normae zuwider, foll billig foldes von niemand verteidigt werben.

Der Wunsch durch eine allerseits anerkannte Lehrformel die für die ebangelische Kirche so unheilvollen Kontroversen beseitigt zu sehen, wurde, nachdem inzwischen der Philippismus in Kursachsen gestürzt worden war, von dem Kursürsten August dasselhst um so lebhafter geteilt, se weniger ihm die letzten Ereignisse in seinem Lande zur Klarheit über die Sache verholsen hatten. Da er diesen Wunsch namentlich dei einer Begegnung mit dem Grafen Georg Ernst von Henneberg geäußert hatte, so veranlaßte dieser dem Henzog Ludwig von Württemberg sowie den Markgrasen Karl von Baden (im Rovember 1575) zu dem gemeinsamen Austrag an Lukas Osiander, württembergischen Hosprediger, Balthajar Bidembach, Propst zu Stuttgart, Abel Scherdinger, hennebergischen Hosprediger, neht mehreren badischen Theologen, zu einem Gutachten über die Frage, welchergestalt eine Schrift möchte zu verfertigen sein, dadurch ein Ansang zu rechter christlicher Konkordie zwischen den Kirchen augsburgischer Konsession gemacht werden möchte. Entsprechend diesem von den Fürsten approbierten Gutachten wurde von den beiden erstgenannten Ibeologen eine Formel aufgesetzt und nach gemeinsamer Prüfung mit einigen hennebergischen und badischen Theologen im Kloster Maulbronn am 19. Januar 1576 unterzeichnet. Diese Maulbronner Formel (erst neuerdings von Th. Pressel im Dressener Archiv

Diese Maulbronner Formel (erst neuerdings von Th. Pressel im Dresdener Archiv 55 wieder aussindig gemacht und in den Jahrbüchern für deutsche Theologie 1866, S. 640 st. veröffentlicht) entsprach inhaltlich der von der schwäbisch-sächsischen Konkordiensormel zu Grunde gelegten Lehrnorm, indem sie dieselben Symbole wie diese als maßgebend für die Entscheidung der kirchlichen Kontroversen bezeichnete. Im übrigen aber wich sie formell insofern davon ab, als sie die Ordnung der Artikel in der C. A. einhielt, mit Uber 60 gehung aller dersenigen, welche zwischen den Theologen augsburgischer Konsession nicht

streitig geworben. Sie handelt daher 1. von der Erbsünde, 2. von der Person Christi, 3. von der Rechtsertigung des Glaubens, 4. von Geset und Evangelio, 5. von guten Werken, 6. von Kirchengebräuchen, so man Adiaphora oder Mittelding nennt, 7. vom freien Willen, 8. vom dritten Brauch des Gesetzes Gottes. Diese Anordnung, sachlich wie man sieht weniger geeignet als die in der schwäbisch-sächsischen Formel, war doch in- 5 sosen zwedentsprechend, als damit der innere Zusammenhang der späteren Lehrentwickelung mit dem Grundbekenntnis der C. A., deren Aussage jedesmal vorangestellt und durch die oben erwähnten normangebenden Lehrschriften, unter Ansührung von Zeugnissen aus der Schrift und aus den Werten Luthers, erläutert ward, an den Tag trat. So war es dem Kursürsten August und anderen ihm ähnlichen, welche über die Kontinuität der luthe- 10 rischen Lehrentwickelung noch im Ungewissen weren, erleichtert, darüber zur Klarheit zu kommen.

Rurz zuwor, ehe die Maulbronner Schrift in die Hände des Rurfürsten August gelangte, war ibm auch bie schwäbisch-fachfische Kontordiensormel durch ben Herzog von Braunschweig übermittelt worden. Er erforderte infolgedessen ein Gutachten von Jakob 16 Andrea barüber, welchem von beiden Bekenntnisentwürfen der Borzug zu geben ware. Andrea, beffen Stellung zu der schwäbisch-sächsischen Formel bereits oben gemäß diesem Gutachten bargelegt wurde, gab aus den dort angeführten formellen Gründen der Maulbronner Formel den Borzug — der Substanz nach sei jene mit dieser durchaus einig; er-Marte sich aber auch damit einverstanden, wenn man sich an die schwäbisch-sächsische Formel 20 halten wolle. Es bedürfe nicht mehr viel Disputierens über die Lehre an ihr selbst, "welche biefe Jahre über also disputiert worden, daß man einander eigentlich wohl verstehet und nicht viel Migverftand mehr unterläuft". Der Kurfürst möchte einen Konvent angesehener, unverdächtiger Theologen veranlassen und zu diesem Zweck aus Nordbeutschland Chennitz und Chyträus beiziehen, welche in den dortigen Kirchen ein besonderes Ansehen 25 genössen. Diesem Plan stimmte August völlig zu, nicht ohne in der staatskirchlichen Anschauung versessig zu werden: "ob sich nun wohl jede Obrigkeit billig scheuen müsse, sich unter die verwirrten Gemüter der Theologen ju mengen, fo habe er boch, ba kein Papft unter ihnen fei, die Sorge, daß es immer folimmer mit ben handeln werden wirb, wenn nicht die Obrigkeit von allen Teilen darein griffe". Daher sollen die Theologen sich ver- 10 sammeln, um ein gemeinsames Corpus doctrinae herzustellen, "worauf bann dasselbige Buch ober Corpus doctrinae gedruckt und in jedes Herrn Lande seinen Geistlichen sich benselben gemäß zu erzeigen, aufgegeben würde". Zudem seinen "etliche zänkische Theologen wie Ilhricus u. a." mittlerweile gestorben, "die übrigen mit Disputieren und Zanken zum Teil dermaßen abgemattet", daß sie sich leichter würden "bescheiden lassen". Hierin kommt 85 eine richtige Beobachtung jum Ausbrud. Die alten Streiter waren vielfach vom Schauplat getreten, die perfonlichen Momente fielen fort, die jungere Generation hatte — sofern fie nicht die Schwenkung von Melanchthon zu Calvin vollzog — eine gewiffe einheitliche, lutherifd-melandthonische, Anschauung erworben. In diesem Sinne fielen die Berhandlungen ber turfürstlichen Theologen ju Lichtenberg (Februar 1576) aus. Durch ben Kon- 40 bent zu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Juni 1576) wurde die Sache erheblich gefordert. Abgesehen von den sächsischen Theologen, unter benen Nikolaus Selnecker eine hervorragende Stellung einnahm, wurden Andrea felbst, Chemnit und Chytraus und zwei furbrandenburgische Theologen, der Generalsuperintendent Andreas Musculus und der Profeffor Chriftof Körner von Frankfurt a. D. eingelaben. Ohne sonderliche Schwierigkeiten 46 gelang es die noch obwaltenden Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen. Während Andrea seinen Antrag, von der Maulbronner Formel auszugehen zurückzog und sich bereit erklärte bie schwäbisch-sächsische Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf der anderen Seite feinen formellen Bebenten gegen bie bisberige Beschaffenheit biefer Formel Gerechtigkeit wiberfahren, beseitigte die Anstöße und nahm, was der Maulbronner Schrift eigentumlich 50 war, in das neue Bekenntnis hinüber. Das Torgische Buch, welches die Frucht dieser Busammenkunft war, behielt die bisherige Anordnung der schwäbisch-sächsischen Formel bei, fagte aber hinter dem 8. Artikel (von der Person Christi) unter Berücksichung des von Apin in hamburg veranlagten Streites einen weiteren Artifel "von ber Söllenfahrt Chrifti" ein, so bag nun die Bekenntnisschrift aus 12 Artikeln bestand.

Mit der Herstellung des Torgischen Buchs war ein bedeutender Schritt zur Einigung gethan, und Kurfürst August ließ es sich sosort angelegen sein, das Wert seiner weiteren Bollendung entgegenzuführen. Auf seine Veranlassung wurden Abschriften der Formel an die meisten edangelischen Stände Deutschlands gesandt, mit der Bitte, von den dortigen Theologen dieselbe prüsen zu lassen und das Ergebnis dieser Prüsung nach Dresden mit- 60

guteilen. Die eingehenden Cenfuren, welche jum größeren Teile zustimmend fich äußerten, boten wiederum ein charafteristisches Spiegelbild ber firchlichen Lage bar. Die Unhalter Theologen erflärten bas gange Unternehmen ziemlich unverblümt für unnüt: wozu ein Befenntnis, bas minbeftens gehnmal ausführlicher ift, als alle altfirchlichen Befchluffe gu-5 fammen? Bor allem aber durfe man Luther und Melanchthon nicht auseinanderreigen. Aber es gab auf ber anderen Seite auch noch lutherische Eiferer, wie Tilemann Seshufius und Johann Wigand, jest in Breugen, benen es fchwer wurde, ihr anfängliches Diftrauen gegen bas Bermittlungswerf und beffen Saupturbeber Unbrea fahren ju laffen, und bie allen Ernstes die Namen der Häretiker, Melanchthon voran, in dem Buche angeführt 10 wissen wollten. Und noch gab es auf der anderen Seite Landeskirchen, wie 3. B. die pommerfche und die holfteinische, für welche die anderwarts aufgeflarte Sachlage über die in ber evangelischen Rirche eingetretene Spaltung ber Lehre nicht ebenfo zum Bewußtsein gekommen war und welche baber ihr Befremben barüber außerten, bag man nicht Melands thons Autorität neben jener Luthers in jener Schrift ausdrücklich anerkenne. Von Luthers 15 Autorität abzuweichen, kam ihnen babei jetzt wie früher gar nicht in den Sinn. Diefelben pommerschen Theologen, welche sich in solcher Weise Melanchthons annahmen, erklärten sich mit den Artikeln des Torgischen Buches über das Abendmahl und über die Berson Chrifti einverstanden; und biefelben holsteinischen Theologen, welche die Notwendigfeit eines neuen Bekenntniffes beanftanbeten (bie neuen Ronfessionen wurden bie alten 20 "auffressen und verlegen" und bas alte Gegant wieder aufrühren) und an der neuen Fassung ber Chriftologie Anstoß nahmen, sprachen sich bafür aus, bag alles, was in dem von ihnen beliebten Corpore doctrinae (einschließlich ber schmalkalbischen Artikel) fünftig in Disputation gezogen werben mochte, "nebft ber bl. Schrift aus Luthers Schriften entschieben

werben follte" Da hie und da, wie von dem Landgrafen Wilhelm von heffen und anderen, bie Ausführlichkeit bes Torgischen Buches gerügt worden war, so entschloß sich Andrea in Ubereinstimmung mit dem Rurfürsten August, einen Auszug (bie Epitome der RF.) aus dem Torgischen Buch herzustellen: "Rurzer summarischer Auszug der Artikel, so zwischen den Theologen augsburgischer Konfession viele Jahre streitig, zu Torgau durch die daselbst wersammelten und unterschriebenen Theologen im Monat Junio 1576 driftlich verglichen worden", in bessen furgen und präzisen Saten Andrea nicht bloß seine allmablich über ben Stoff gewonnene Deisterschaft, sondern biese auch in der Form bekundete. Freilich, ba ber Landgraf von Seffen, ber mit bem Rurfürften Friedrich III. von ber Pfalz, bem ent schiedensten Gegner des Torgischen Buches, in naher Beziehung ftand, ben wesentlichen 35 Inhalt biefer Formel - felbstverftändlich - bier wieder fand, fo fonnte die Epitome fein ungunftiges Urteil über jene Bekenntnisformel nicht andern. Nachbem bis Enbe Februar 1577 bie meiften ber erbetenen Cenfuren über bas Torgifche Buch in Dresben eingelaufen waren, traten im Auftrag bes Kurfürsten August gunächst am 1. Marg 1577 bie brei Theologen Jatob Undrea, Martin Chemnit und Nitolaus Gelneder in bem Alofter 40 Bergen bei Magbeburg zusammen, um sich über bie schließliche Redaktion bes Bekennt

niffes zu verständigen. Später wurden noch die furbrandenburgischen Theologen Andreas Musculus und Chriftof Körner, fowie von Roftod David Chytraus beigezogen. Da felbftverständlich nur diejenigen Censuren berücksichtigt werden konnten, welche sich nicht von vornherein ablehnend gegen das Projekt verhielten, da es sich demnach bloß noch um Be-45 seitigung einzelner Migverständnisse, um genauere, jede Zweideutigkeit ausschließende Fassung ber einzelnen Lehren handeln konnte, so kam man mit ber Redaktion ziemlich bald zu Ende und konnte bas nun zu stande gebrachte "Bergische Buch" am 28. Mai 1577 bem Rurfürsten vorlegen. Es ist biefes die Solida Declaratio ber Kontor bienformel, als beren Titel man biefen feststellte: "Allgemeine lautere, richtige und endliche Wiederbolung 50 und Erklärung etlicher Artikel augsburgischer Konfession, in welchen eine Zeit lang unter etlichen Theologen, berfelbigen zugethan, Streit vorgefallen, nach Anleitung Gottes Borts

und summarischem Inhalt unserer driftlichen Lehre beigelegt und verglichen." Daneben wurde auch ber Auszug Anbreas aus bem Torgifchen Buch (bie Epitome) forgfaltig bon

Artifel zu Artifel burchgegangen und approbiert.

Bon bem anfänglichen Gebanten, bas Bergische Buch einem Generaltonvent ba evangelischen Stände behufs seiner Bestätigung vorzulegen, fam man in Erwägung ba Gefahren, welche ein foldes Borgeben für bas soweit glüdlich vollbrachte Ginigungswert mit fich führen wurde, balb gurud. Bielmehr übernahmen es bie beiben Rurfurften bon Sadjen und Brandenburg, Exemplare bes Bergifden Buches junachft benjenigen Standen, 60 behufs ber Approbation und Unterzeichnung, jugufenden, beren Buftimmung zu bem Brojett

man als sicher ansehen durste: Daß das Bekenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willigkeit aufgenommen wurde, daß diesenigen Kirchen, welche eine andere Entwickelung des Bekenntnisprozesses gehabt und insbesondere an Melanchthons spätere Lehrweise zu dem Zwecke
sich angeschlossen hatte, um das Band mit der calvinisch-reformierten Kirche seitzuhalten, das
Bergische Bekenntnis von sich wiesen und dadurch noch mehr zu der reformierten Konsession
binübergedrängt wurden, ist so natürlich, daß man sich nur darüber verwundern müßte,
wenn es anders wäre. Die Bewegung hatte ja darauf hinausgesührt gegenüber den
melanchthonischen Abweichungen die genuin lutherische Lehre sessionen. Es war eine
Konsequenz des leitenden Kirchenbegrisses, daß nun auch sirchliche Scheidungen eintreten
mußten, wo man in der Lehre uneinig blieb. Auch das ist begreislich, daß die KF. 10
allen denen ein Stein des Anstoßes sein mußte, welche bei einmal vorhandenen Lehrdissernzen die Zudeckung und Indissernzierung derselben sür den richtigen Weg zur Hersissernzen die Zudeckung und Indissernzierung derselben sür den richtigen Weg zur Herstellung des firchlichen Friedens erachteten. Im übrigen mag hier bemerkt werden, daß
es doch auch vereinzelte Lutheraner gab, welche sich der Unterschrift des Bekenntnisses, weil
es ihnen nicht streng genug war, weigerten: die preußische Geistlichkeit, an ihrer Spitze is
der Bischof Wigand, unterzeichnete zwar nach einiger Deliberation, "obgleich die widrigen
Lehrer nicht, wie man es begehret hat, mit Namen benannt und widerleget sind", aber

Die Brofefforen ber Universität Königsberg unterzeichneten nicht.

Die Annahme ber RF. versuchte ber reformierte Pfalggraf Johann Casimir zu bintertreiben, indem er, auf Anregung ber englischen Ronigin, eine Bereinigung aller Reformierten 20 bagegen zu organifieren versuchte (1577 Konvent zu Frankfurt). Der Abgesandte ber Ronigin Elifabeth von England erhob an mehreren beutschen Bofen wiber bie bevorstebenbe Trennung ber ebangelischen Rirchen - um eine folche banbelte es fich in ber That energischen Wiberspruch. Nach Lage ber Dinge tonnte bas aber feinen Erfolg haben. Auch aus ber ju Frantfurt beschloffenen Berftellung eines gemeinschaftlichen reformierten Bekennt: 25 niffes - basfelbe follte gefliffentlich bie Einbeit ber Augustana und Selvetica berausstellen ift nichts geworben (an Stelle beffen trat Salnars Harmonia confessionum, 1581). -Dagegen berfuchte man lutherischerseits was irgend unter ben gegebenen Umftanben möglich war, um die noch schwankenden Reichsstände, wie den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, den Landgrafen Wilhelm von Hessen, den Fürsten Joachim Ernst von Anhalt nebst anderen 30 mit dem Konkordienwerk zu befreunden. Da eine Abänderung des Textes selbst schon aus dem Grunde nicht mehr thunlich war, weil das Bergische Buch bereits die Unterschriften einer großen Zahl evangelischer Landesfirchen trug, ba fichs überbem nicht mehr um eine Modifitation ber befenntnismäßigen Lehre, fondern nur um Beseitigung von Migverftandnissen und baraus hervorgegangenen Anstößen handeln konnte, so griff man nach Bor= 35 beratungen und Berhandlungen zu Langensalza, Zerbst und Schmalkalben (1578) zu bem Auskunstsmittel einer Präfation, welche, von Andrea entworfen, die erhobenen Bebenfen thunlichft berücksichtigte und endgiltig zu Bergen bei Magdeburg (Februar 1580) festgestellt wurde. Und in der That gelang es auf diesem Wege, den Rurfürsten Ludwig von der Pfalz für das Konkordienwerk vollständig zu gewinnen. Daß die Präfation von 40 benjenigen Reichsftanben, welche schon bem Bergischen Buche ablehnend ober feindlich gegenüberstanden, jurudgewiesen wurde, bedarf faum ber Bemertung.

Die Bublikation des Konkordienbuchs, dessen Druck bereits 1578 bgonnen hatte, sand am 25. Juni 1580, als am 50. Jahrestag der Übergade der augsburgischen Konsession, zu Dresden statt. Diese sowie die nächstsligenden Ausgaden enthielten vorerst nur den 45 beutschen Text. Die ersten Übersetzungen ins Lateinische von Lucas Osiander und Heerschungen ins Lateinische von Lucas Osiander und Heerschungen ins Konvent zu Quedlindurg unter Chemnitz sessenstellte lateinische Bearbeitung, welche 1584 unter amtlicher Autorität in Leipzig erschien, wurde fortan als der dem deutschen Original

entsprechenbe lateinische Text bes Bekenntnisses anerkannt.

Eine Reihe von Gegenschriften, welche sofort nach Berössentlichung des Konkordiensbuches aus den verschiedenen Lagern der Gegner, auch der römischen, erschienen und unter benen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürstlichen Pfalz dei Ahein, Reustadt a. d. H. 1581, der anhaltinischen Theologen Bedenken, Reustadt a. d. H. 1581, die Berantwortung der Prediger zu Bremen, daselbst 1581, und als wenigstens bemerkenswert des Flacianischen Hospredigers zu Meimar Christof Irenäus' Examen des Artikels von der Erbsünde genannt werden mögen, gaben den Lutheranern Anlaß zu Berteidigungen des Bekenntnisses, unter denen die im Jahre 1584 zu Dresden, auf Beranstaltung der drei Kurfürsten von Sachsen, von der Pfalz und von Brandenburg erschienene, insbesondere von den Theologen Timoth. Kirchner, Selnecker und Chemnitz bearbeitete Apologia oder so Berantwortung bes driftlichen Konfordienbuches bie bebeutenofte und jum Berftandnis ber

RF. förberlichfte ift.

Das Bekenntnis wurde gleich anfangs (1577 und 1578) von 3 Kurfürsten, 20 Fürsten, 24 Grasen, 4 Freiherren, 38 Reichsstädten und gegen 8000 im Lehrant Stehenden unterseichnet. Halls Platz Inveiden, Schleswig-Holstein, Dänemark, Frankfurt a. M., Danzig, Bremen, Speier, Worms, Nürnberg, Straßburg, die Stadt Magdeburg, Nordhausen lehnten die Unterschrift ab, Schlesien hat sich an den Verhandlungen nicht beteiligt. Über auch Henren die Unterschrift ab, Schlesien hat sich an den Verhandlungen nicht beteiligt. Aber auch Serzog Julius von Braunschweig versagte den Beitritt, freilich nur aus persönlicher Ammosität gegen Chemnik, der es scharf gerügt hatte, daß Julius seinen Sohn zum Bischof von Halberstadt mit allen römischen Ceremonien hatte weihen lassen. Einwedisch, darunter auch ursprünglich dissentierende Landeskirchen, wie die lauenburgische, schwedische, holsteinische, pommersche, straßburgische haben sich später angeschlossen. Ein vollständiges Verzeichnis der zustimmenden und dissentierenden sirchsichen Territorien hier zu geben, würde den Raum unverhältnismäßig in Anspruch nehmen; den Überblick darüber kann man sich ohnehin leicht anderwärts her, z. B. aus der Einseitung zu der jetzt wohl verbreitetsten Ausgabe der symb. BB. der luth. Kirche von Müller, verschaffen, der auch in der ersten Auslage sämtliche Unterschriften hat abdrucken lassen, der insormieren wollen. Der Anhang des Bekenntnisses Iwang angewendet worden sei, informieren wollen. Der Anhang des Bekenntnisses Iwang angewendet worden sei, informieren wollen. Der Anhang des Catalogus testimoniorum, Zeugnisse und Chemnitz herrührend, ist, wiewohl mehrsach mitabgedruckt, kein Bestandteil des Bekenntnisses.

abgedruckt, kein Bestandteil des Bekenntnisses.

Das Urteil über die KF. ist natürlich durch den dogmatischen Standpunkt des Beurteilers mitbedingt. Aber so disserent dieser sein mag, so wird man sich doch darüber alles gemein verständigen können, daß die KF. nicht das letzte Wort der religiösen Erkenntnis des Luthertums darstellt und darstellen kann, daß sie aber einer geschichtlich getwordenen Notwendigkeit entsprang und innerhalb dieser ihre Ausgabe besonnen und scharssinning gelöst hat. Wir haben gezeigt, wie die Entwickelung der Dinge mit innerer Notwendigkeit auf KB. und KF. hinaussührte. Die melanchthonischen Gedanken von der Kirche und der reinen Lehre haben die Lehrgegensätze, in dem Maße als sie sich vertiesten, auch mehr und mehr firchentrennend wirken lassen. Die ansängliche Tendenz auf eine Berständigung der beiden Barteien ließ sich weder auf dem Wege der persönlichen Ausseinandersetzung noch durch die Feststellungen der Bekenntnisgrundlage erreichen. Je mehr sich der Khilippismus dem Calvinismus annäherte und das Gnesioluthertum aus den Schranken einer Partei heraustrat, desto weniger war an eine Bereinigung zu denken. Andreä hat dies im rechten Moment erkannt. Die Konkordie unter den lutherisch Gesinnten und die Herstellung eines einheitlichen Corpus doctrinae war nur möglich, wenn man die extremen Philippisten sand den Calvinismus doctrinae war nur möglich, wenn man die extremen Philippisten sand den Calvinismus gegenüber des hauptet hat. Indem dies geschah, ist aber keineswegs der Melanchthonismus einsachen der Entwickelung gestrichen worden, sondern wie Melanchthonismus unflichten von der Lehre und Kirche maßgedend blieben, so sie den seiner Dogmatik auch in den einzelnen Feststellungen deutlich wahrzunehmen. Sieht man auf die Beschaffenheit der durch die KK. rediässierten Lehre werden werden beise missachen

KF. repräsentierten Lehre sowie auf den weiten Kreis, innerhald dessen diese maßgebend wurde, so wird man urteilen, daß nicht etwa eine theologische Partei ihre Anschaumgen der lutherischen Kirche aufgedrängt hat, sondern daß in der KF. die Keime eines wirklich vorhandenen Konsensus zur Entfaltung gelangt sind. Es war ein melanchthonisches Luthertum, das sie vertrat; in diesem Geist sind die einzelnen Entscheidungen erfolgt. Nicht nur die calvinisch-melanchthonische Abendmahlslehre, der Spnergismus und der Majoris-

mus sind verworsen, sondern auch die Extreme einzelner Gnesiolutheraner sind abgeschnitten worden (Flacius, Amsdorf, auch Osiander). Die KF. lehrte in Gemäßheit der Richtung, die sich allmählich unter den lutherischen Theologen herausgebildet hatte. Sie hat dader die lutherische Kirche zu pacificieren vermocht und hat auf lange hinaus der dogunatischen Arbeit die Richtung gewiesen. Beklagt man dem gegenüber den Ausschluß der "freieren" de Gedanken Melanchthons resp. der Abendmahlslehre Calvins, so muß man sich die histo-

56 Gebanken Melanchthons resp. der Abendmahlslehre Calvins, so muß man sich die historische Einsicht durch subjektive Neigungen nicht soweit trüben lassen, um zu verkennen, daß dies eben der Standpunkt der lutherischen Kirche jener Zeit war, und daß jede Einengung desselben den kirchen-zerreißenden Haber innerhalb ihrer selbst verewigt hätte. Dam kann sich dies an einem gut gemeinten Unternehmen wie dem des Calixt und an

60 ben synfretistischen Streitigkeiten beutlich machen.

Kann bemnach über ben hiftorischen relativen Wert bes Bekenntnisses kein 3weifel obwalten, so ist — genau genommen — damit auch die Frage nach seinem absoluten Wert beantwortet. Nicht das ist die Frage, ob man die religiöse Ersentnis des Besenntnisses für abschließend, ober ob man die in ihm angewandte theologische Methode für mustergiltig erachtet, sondern darum handelt es sich, ob man sich der ges 6 schichtlichen Kontinuität der Lehre der Bekenntnisse in der lutherischen Kirche und des inneren Rusammenhanges der religiösen Tendenzen des Bekenntnisses mit unserem Glauben bewußt zu werden vermag. Ist das der Fall, so wird sich das Urteil über den bleibenden Bert ber Betenntnisnorm auch für unsere Tage leicht ergeben. Jebenfalls giebt es keine verkehrtere Beurteilung der Sache, als die daß man von dem Standpunkt einer modernen 10 "Lehrunion" aus über dies Bekenntnis aburteilt und rein moderne Gesichtspunkte für die Beurteilung seiner Entstehung maßgebend sein läßt. Rach dem Borgang von Pland und Seppe sind berartige Entstellungen des Sachverhaltes leider auch heute noch nicht überswunden. Aber eine solche Beurteilung vertauscht die historische Betrachtungsweise mit der Bartei. Auch der Lutheraner, der das geschichtliche Recht der Union zu würdigen ver- 16 mag, muß fich nicht nur biefer Betrachtungsweise wiberfeten, sonbern barf auch aus feiner positiven Stellung zu dem letten Bekenntnis seiner Kirche kein hehl machen. Sieht man auch von der zeitgeschichtlich bedingten Einkleidung der Gedanken ab, giebt man die lehrs hafte Methode und die Verengung des Doktrinarismus preis, will man selbst vielfach lutherischer sein als die KF. es war, so kann man doch die religiösen Tendenzen, die ihre 20 Aufstellungen leiten, aufrichtig billigen. Und bas ist es schließlich, um was es sich bei bem Bekenntnis zu einem Bekenntnis handelt. Aber allerdings tann auch nicht geleugnet werben, daß die KF. durch ihre schulmäßige theologische Art viel zur Verknöcherung der lutherischen Theologie beigetragen hat und daß ihre praktische Geltung und Wirkung durch eben diese Art in den späteren Zeitaltern, die anderen theologischen Problemen nachgingen 25 und anderen Methoden folgten, gebrochen und eingeschränkt worden ist. Was zubor über ihre Bedeutung gesagt ist, ließe sich im einzelnen nur durch eine eingehende Analhse ihrer Lehre erweisen. Zu einer solchen ist hier nicht der Ort. Das Eingehendste darüber bot die Theologie der KF. des ersten der Verfasser dieses Artikels, im übrigen sehe man die Lehrbucher ber Dogmengeschichte und Symbolit. (F. Frant +) R. Seeberg. 80

Routubinat war bei ben Römern bie zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechtes auf die Dauer berechnete Geschlechtsverbindung, welche fich von der Ebe darin unterschied, baß sie nicht mit der affectio maritalis eingegangen war, also die Frau nicht dem Manne gleichstebende Lebensgenoffin wurde, vielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. Er ftand wohl faktisch, aber nicht rechtlich ber Che gleich. Eingegangen konnte er nur 85 werben mit einer Freigelaffenen ober Freigeborenen bom niedrigften Stande, während eine honesta femina allein durch ausbrudliche testatio zur Konkubine gemacht werden konnte und ohne eine solche die Berbindung als stuprum galt. In der faktischen Ahnlichkeit mit der She lag es, daß weder ein doppelter Konkubinat noch ein solcher während bestehender She möglich war, andererseits aber, daß die Fortdauer des Verhältnisses auf dem 40 sortgesetzten Willem beider Parteien beruhte, Digest. lib. XXV. tit. 7 de concubinis; Pauli recept. sentent. lib. II, tit. 20. Von rechtlicher Bedeutung war der Konkubinat insofern, als biejenigen, welche in einem solchen Berhaltnis lebten, nicht von den für die caelibes und die orbi burch die lex Julia de maritandis ordinibus (vom 3. 757 b. Stadt) und die lex Papia et Poppaea (vom J. 762) festgesetzen privatrechtlichen 45 und öffentlich rechtlichen Nachteilen betroffen wurden. Ursprünglich standen die im Kontubinat erzeugten Kinder ben unehelichen (spurii) gleich, in der späteren Kaiserzeit haben fie aber — schon seit Konstantin ist für sie bie Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich geworben — ein Recht auf Alimentation gegen den Bater und die legitimen Kinder des-felben, sowie in Ermangelung solcher und einer rechtmäßigen Chefrau auch ein Intestat= 50 erbrecht an feinem Nachlaß, zusammen auf ben sechsten Teil, an welchem jedoch ihre Mutter que einem Kopfteil partizipierte, erlangt, falls sie im Hause des natürlichen Baters aufserzogen waren; auch erhielten sie durch nachfolgende She des letztern mit ihrer Mutter die Rechte ehelicher Kinder (legitimatio per subsequens matrimonium), vgl. Justiniani Nov. XVIII. c. 5; LXXXIX. 8. c. 12, §§ 4. 6. c. 13. Erst im 9. Jahrhundert ist 56 der Kontubinat im oströmischen Reich durch Kaiser Leo den Philosophen, Nov. XCI, vers boten worden (B. Meyer, Der römische Konkubinat nach ben Rechtsquellen und ben Infcriften, Leipzig 1895).

Auch die germanischen Bölkerschaften kannten neben der Ehe ben Konkubinat als eine rechtmäßige Berbindung vornehmer Männer mit freien Frauen geringen Standes ober gar Unfreien, und wie bei den Fürsten in alterer Zeit die Bielweiberei nicht ausgeschloffen gewesen ift, so war auch die Haltung einer Konkubine neben ber rechten Chefrau nicht 5 unftatthaft; Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Aufl. 1899, 1, 606.

Bis jum 5. Jahrhundert ift firchlicherseits ber Bestand bes Konfubinats nicht angefochten worben, c. 4 Diet. XXXIV (c. 17. Tolet. I. v. 400): "Is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tamen, ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus", vgl. 10 c. 5 ibid. u. c. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Seit jener Zeit hat aber die Kirche ben Konkubinat gemigbilligt, indem fie auf die Ghe als die allein fittlich gerechtfertigte Geschlechtsverbindung hinwies, c. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, ohne allerdings ben Konfubinat bireft zu verbieten. Go blieb berfelbe junachst im romischen und in ben germanischen Reichen fortbestehen, und felbst bas Mainzer Nationalkongil von 15 851, c. 12. 15; M. G. Leges 1, 414. 415, hat nur in Wiederholung ber citierten Stellen Leos I. und des I. Toletaner Konzils das Halten einer Konkubine neben der rechtmäßigen Chefrau untersagt. Ja, abgesehen von den Berboten gegen Geistliche, welche zuwider ihrer Pflicht zum keuschen Leben und zuwider dem Cölibatsgeseh im Konkubinat lebten (f. den A. Cölibat Bo IV S. 204 u. Hinschung, Kirchenrecht, I, S. 131, 148 ff., 155 ff.), hat die kirchen 20 liche Gesetzgebung bis zum 16. Jahrhundert ben Konkubinat der Laien nicht geradezu mit Strafen bedroht. Dies erklärt sich wohl daraus, daß es bei dem kanonischen Grundfat ber Formlofigfeit ber Cheichliegung ichwer war, im einzelnen Falle awischen ber Che und bem Konfubinate ju unterscheiben und bag andererseits die Rirche alle nicht aus einer Che entsproffenen Kinder als illegitim behandelte, Tit. X. qui filii IV. 17. Dagu fam, 25 daß fich ingwischen für Männer bes hohen und niederen Abels, welche mit Frauen niederen Standes eine Che eingehen wollten, im germanischen Rechte an Stelle bes Konfubinats bie Ehe zur linfen Sand (matrimonium ad morganaticam ober lege Salica) entwidelt hatte, und diese, wenngleich auch Frau und Kinder weber in den Stand noch in die Familie des Baters eintraten, doch, was die Ausschließlichkeit und die Dauer des Ber-30 hältniffes betraf, ber rechten Che völlig gleichstand, lib. Feudor. II. 29 und 26. § 16; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, § 473; v. Schulte, Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte, 6. Aufl. 1893, § 168; Schröber, Die Rechtsgesch., 3. Aufl., Leipzig 1898, S. 302. Erst Leo X. hat auf dem Laterankonzil v. 1516 (s. c. 1 de concubinariis in VII) das Einschreiten mit kanonischen Zucht- und Strafmitteln gegen die Konkubinate der Laien ans geordnet und demnächst hat das Trientiner Konzil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. matrimonii, welches erft burch Ginführung einer besonderen Form ber Cheschließung eine fichere Unterscheidung bes Konfubinats und ber Che ermöglichte, jede andere Geschlechtsberbindung als die lettere nicht nur für ftrafbar erflärt, sondern auch bestimmt, daß nach fruchtles ergangener breimaliger Ermahnung gur Entlaffung ber Rontubine ber Bann über beibe 40 fculbige Teile ausgesprochen, sowie wenn nach Berlauf eines Jahres eine Trennung noch nicht erfolgt mare, ein Strafverfahren eingeleitet und Die Ronfubine nötigenfalls mit Bet hilfe bes weltlichen Arms ausgewiesen werben follte. Gleichzeitig verbot auch die beutiche Reichsgesetzung, Reichspolizei-Ordnung von 1530 tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV und von 1577 tit. XXVI ben Konfubinat, welcher sich nunmehr als die fortbauernde, st 45 es auf Lebenszeit, fei es auch nur auf langere Dauer eingegangene Geschlechtsberbindung ohne Bollziehung ber erforderlichen Cheichließungsform charafterifierte, und bedrobte ibn mit willfürlicher Strafe.

In der evangelischen Rirche ift die fittliche Berwerflichkeit des Konkubinates me aweiselhaft gewesen, ebensowenig, daß gegen ihn mit firchlichen Buchtmitteln eingeschritten

50 werden fann.

Die ichon namentlich in fpaterer Zeit in ben Lanbern bes gemeinen Strafrechts ber Gerichtsgebrauch vielfach von einer Bestrafung bes Konfubinates, falls nicht ein anderes Delift, wie g. B. Chebruch, Inceft, mit ihm fonfurrierte, abgesehen bat, jo haben auch bie beutschen Partifularstrafgesethucher biefes Jahrhunderts benfelben nicht mehr als frimmal-55 rechtlich ftrafbar behandelt (b. Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts, 14. Auflage, v. Mittermaier, Gießen 1847, §§ 457-458). Denfelben Standpunkt hat auch bas ich geltende Reichöftrafgesethuch eingenommen. Partifularrechtlich ist dagegen vielfach die Befugnis der Polizeibehörden anerkannt, das außereheliche Zusammenleben von Personan verschiedenen Geschlechts zu hindern und die Ausbebung desselben durch Erekutivstrafen w 60 bewirfen, meistens allerdings beschränft auf die Falle, bag badurch ein öffentliches Argemis

erregt wird, ober daß der Che der betreffenden Personen ein öffentliches trennendes Ches

verbot entgegensteht.

In civilrechtlicher Beziehung endlich hat der Konkubinat heute gar keine Bedeutung. Er gilt in keiner Hinsicht als ein Verhältnis, welches als solches civilrechtliche Wirkungen hervorbringt, vielmehr wird er nicht anders als jede außereheliche vorübergehende Ge- sichlechtsverbindung behandelt, insbesondere was die Ansprüche der Konkubinen aus der außerehelichen Schwängerung, die Alimentations- und Erbrechte der Kinder der Konkubine gegen den Zuhalter der letzteren anlangt. (B. hinschins +) Sehling.

Ronon, Bifchof von Tarfus f. Tritheiftifcher Streit.

**Ronon**, Papst, 686—687. — Liber pontif. ed. Mommsen I, S. 207 sf.; Jaffé I, 10 S. 243.

Rach dem Tode Johanns V. entstand über die Neuwahl ein Zwiespalt zwischen dem Klerus und der Miliz. Der Kandidat des ersteren war der Erzpriester Petrus, der der letteren der Briester Theodor. Um eine Einigung herbeizusühren, verzichtete der Klerus auf seinen Kandidaten und wählte den Priester Konon; nach einigen Tagen ent= 15 schloß sich auch die Miliz zur Anerkennung seiner Wahl, so daß Einstimmigkeit herbeigeführt wurde. Die Wahl war indes nicht glücklich. Denn Konon war ein kranker Mann. Er führte denn auch sein Amt nur 11 Monate lang. Da er am 22. September 687 bestattet wurde, so fällt seine Wahl in den Oktober 686, und da der Episkopat nach dem Tode Johanns 2 Monate und 18 Tage erledigt war, so ergiebt sich der 21. Oktober 686 20 als sein Konsekrationstag. Geleistet hat Konon nichts.

Rourad von Geluhausen, gest. 1390. — Rgl. die zu dem Art. "Heinrich v. Langenstein" Bb VII S. 604 citierte Litteratur, besonders Scheufigen, Kneer und Wend, von denen eine neue Beurteilung auch Konrads datiert. Dazu: Matrikel der Universität Heibelberg, I, 1884; Thorbede, Die älteste Zeit der Universität Heibelberg, 1886; L. Schmiß, Ein Brief 25 Konrads von Gelnhausen aus d. J. 1379 (an Philipp de Maizières in ROS IX, 1895; H. Langer, "Der kurze Brief des Konrad von Gelnhausen" in Hist. Bierteljahrssichr. III, 1900, S. 379–394.

"Conradus de Geilenhusen" aus einer urfundlich bezeugten Bürgerfamilie ber alten Raiferpfalz, ca. 1320 geb., begegnet uns zuerst 1344 als Mitglied der philosophischen 30 Fakultät ber Parifer Universität. Auf einer Urfunde aus bem folgenden Jahr (Munchen, St.-Arch.) wird er als Propst zu S. Mauritius bezeichnet. 1363 ift er Domherr im Stift U. L. Frauen zu ben Staffeln in Dlainz und zugleich Bropfteioffizial, später Dompropst zu Worms. In Bologna, wo er schon 1369 als Profurator ber beutschen Nation bezeugt ist, erwarb er sich den Doktor des kanonischen Rechts, ging darauf wieder nach 35 Baris, um bem theologischen Studium sich zu widmen, vollendete dieses aber nicht hier, sondern vielleicht in Brag. Bon 1:387 an finden wir ihn in Heidelberg als Doktor der Theologie, dann auch als Kanzler der Universität. Hier hat er sein Leben beschlossen; seine Buchersammlung, unter der auch vier theologische Schriften von seiner Hand ("sermones", "quaestiones", "circa sententias", "super librum Cantica Cant.") sich 40 befinden, ist der Grundstod der dortigen Universitätsbibliothek geworden. — Sein Ruhm ift bie epistola concordiae (Martène et Durand, Thesaurus nov. anec. II, 1200 bis 1226: tractatus de congregando concilio tempore schismatis), welche er im Rai 1380 ju Paris im Auftrag Karls V. von Frankreich verfaßte, nachbem er schon ein Sahr zubor in kurzerer Form Diesem benfelben Ratschlag erteilt hatte, nämlich zur Be- 45 rufung eines Generalkonzils ohne die Papfte mit andern Fürsten zusammenzuwirken. Er ift "ber erste, ber ben Konzilsgebanken sustematisch zur konziliaren Theorie entwickelt" [Aneer], aber boch nur fo, bag er bem Bapalfpftem eine Notstandstheorie jur Seite fest. Mit ausbrudlicher Berufung auf Thomas von Aquin (Kommentar zu Aristoteles' Ethif), aber in stillschweigender Anlehnung an Occam und Beiterentwickelung seiner Gebanken 50 hat er aus dem Aristotelischen Grundsatz der "Epikie" und aus der anerkannten Superio-rität der allgemeinen Kirche gefolgert, daß der Notstand des Schisma von dem Buchstaben bes Gesetzes bispensiere und den Zusammentritt eines Konzils ohne papstliche Berufung gestatte. Darüber ist er nicht hinausgegangen. Aber seine Schrift ist die Grundlage geworden, auf ber Heinrich von Langenstein und die Konzilstheologen jum Teil in wort- 55 licher Entlebnung weiterbauten.

Ronrad von Marburg, ber beutsche Regermeister, gest. 1233. — Quellen: Schriften von R. giebt es nicht; aber zwei Berichte über seine Schülerin hat er, um ihre Heiligsprechung zu erzielen, an Gregor IX. gelangen lassen, beren einer in Leo Mlatins' Symmicta (Col. 1653) p. 269—293 und bei Kuchenbecker, Anal. Hass. IX, & 107—147 abgebruct ist, während ber andere (schon früher erstattete?) von Henke (Kour. v. M., 1861) zuerst mitgeteilt worden ist (S. 53—59). An dem Berichte, welchen die Bischöfe von Mainz und Hilberden die Sischesem an Gregor IX. erstatteten und der irrtiimlich (vgl. Schumacher, Die Stedinger, 1865, S. 224 sp.) auf die Stedinger bezogen wurde, war K. beteiligt. Briefe Gregors IX. an ihn f. bei Raynald. ad a. 1232, 9 und 1233, 42; 48 sowie dei Mansi (XXIII, p. 323 sq.), vollständiger in Ripoll, Bullar. Ord. Praedic. I, p. 20—78, wozu Böhmer, Reg. Imp. 1198 bis 1254, S. 338 sp. und dösser, Minchen Luellennachrichten sinden sich teilweise da, wo über Elisabeth berichtet wird (f. d. U. Bd V., 309). Bgl. dazu noch: Chronicum des Albertus von Drübed ad a. 1233, MG SS XXIII; Annales Colon. maximi (Continuatio IV) ebd. XXII; Gesta Trevir. (Continuatio IV) ebd. XXIV; Annales Wormat. ebd. XVII; Chronic. Erphordiense dei Böhmer, Fontes II, S. XL und Regesten 1198—1254, S. LXXI; dazu: Byß. Dessisches der Schmer. Fontes II, S. 154—73; III, S. 72—88; Augumann, Siciliments (= Nachmahd) ad hist. Mag. Conradi Marp, Gießener Brogr. 1733; Zusti in Boelity, Jahrdb. d. Gesch dr. 1, 1829 (S. 555—588); Bintelmann, Friedrich II., S. 431 sp. Beelity, Jahrdb. d. Gesch re. I, 1829 (S. 555—588); Bintelmann, Friedrich II., S. 431 sp. Beelity, Jahrdb. d. Gesch re. I, 1829 (S. 555—588); Bintelmann, Friedrich II., S. 431 sp. Beenstellungen sp. hente, Kondo dan darburg, ebd. 1861, S. 36 sp. (sp. center para dittere handschriftlich vorhandene nicht zum Abschlüßen Standpuntt: Kaltner, K. v. M. und die Inquisition in Deutschland, Prag 1882, sowie der Art. in BB (in der 1. Auss. von Hösser, in der 2. Auss. dam 1883, spenichen Standpuntt: Kaltner, K. v. M. und die Inquisition in Deutschland (Dissertation, Bressaut 1871). Dazu die Bearbeitungen des Sebens der bl. Clisabeth (s. d. Nrt.): Raume

Mit bem Namen Konrad von Marburg verbinden sich zwei bebeutsame kirchengeschicht 35 liche Erinnerungen: er hat sich in seiner Stellung zur hl. Elisabeth als den Thous des Seelenführers bargestellt, welcher in einseitig ftrenger Astese bie Nachfolge Chrifti gur That werben und bas Seil gewinnen laffen mochte, und er ift zugleich bas Wertzeug gewefen, welches von Gregor IX. als geeignet angesehen wurde, die papstliche Inquisition neben bezw. an Stelle der bischöflichen in Deutschland einzuführen (vgl. Bb IX S. 155). Winkel-40 mann macht (Deutsche Rundschau 1881, XXVIII, S. 220) darauf aufmerksam, baß bod bei ibm beibes, die Ueberschätzung ber Asteje und die Regerverfolgung, aus ber nämlichen Quelle bervorgebe, Ausstrahlungen desfelben Grundgebantens feien, "nämlich der bedingungs lofen Unterordnung jeder individuellen Erifteng unter Die Gebote ber Rirche, welche ihren Mitgliedern nicht fo fehr Menschenliebe als Gelbstertötung, nicht fo fehr Glaubensinbrunft 45 als Rechtgläubigkeit als den sichersten Weg zur Seligkeit anpries und in unzähligen Beispielen vor Augen stellte". Konrads Persönlichkeit und sein Wirken — soweit wir beides fennen — versteht man nur auf dem Hintergrunde des gleichzeitigen großen und für die römische Kirche gefährlichen Abfalls von der unbedingten firchlichen Uniformität und der angeblichen alleinigen Berechtigung bes romifch-beftimmten Rirchentums, wie es feine Seele 50 erfüllte. Diesem Abfalle traten auch andere Pratorianer bes absoluten Papalismus mit ben gleichen bon jenem ihnen in bie Sand gebrudten Waffen entgegen. Daß aber bod noch ein Unterschied in ber Schätzung zwischen Konrad und ben lediglich blutdurftigen Beinigern etwa ber Albigenser besteht, berbankt er ber Thatsache, bag er fich jum Seelenführer ber gefeierten Beiligen qualifiziert und seine Stellung boch auch ab und zu benutt 65 hat, um jener die außersten Extravagangen zu untersagen. Indem wir bezüglich seiner Stellung ju Glifabeth und ber Ginwirfung auf biefe auf ben A. Glifabeth v. Thuringen Bb V S. 309 ff. vertweisen, verfolgen wir bier, soweit bies angangig, seine Lebensschichfale und insbesondere feine Wirksamfeit als Inquifitor.

Über seinem Leben bis zu bem Zeitpunkte, two Konrad in die Umgebung des Landsografen Ludwig IV. von Thüringen (1216—1227) eintrat, schwebt ein nicht mehr zu hebendes Dunkel. Wir kennen nicht sein Gedurtssahr — es siel in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Wir können nur aus dem Beinamen darauf schließen, daß er in Marburg oder genauer tvohl in der Rähe von Marburg geboren twar, vielleicht aus dort be-

gutertem Befdlechte (Sente, G. 8 und Anm. 4). Belder Art feine Beziehung gewefen, two er, der mehrfach "Magister" (ob wie gewöhnlich den akademischen Grad bezeichnend, ober in der Gedankenverbindung magister haereticorum — wozu Du Cange, Glossar. s. v. zu vergleichen — ift ungewiß) genannt wird, seine Studien gemacht, ob Konrad Orbensgeiftlicher, und bann wieder ob er Dominifaner (fo Trithemius im Chronicon Hirsaug., 5 S. 523; 525; 547 [1690]) oder Franziskaner vielleicht im "Dritten Orben" (dazu bgl. Hente, S. 43), oder endlich, ob er Weltgeiftlicher gewesen sei (dazu Estor bei Kuchensbecker I) — alles das ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Wahrscheinlich höchstens ist es, daß er in Straßburg 1212 bei der großen Reherverbrennung (vgl. Röhrich, Ref. Gesch. des Elfaß, 1830, I, S. 20; berf. in 3hTh 1846 S. 121 ff.; Hoensbroech a. a. D. S. 103) 10 mitgewirft babe, ba die älteren Berichte nichts babon wiffen und nur Trithemius in etwas unflarer Beife babon rebet (Sausrath läßt ihn beteiligt fein, Kl. Schr. 158 f.). Zweifellos dagegen ift seine Beteiligung an bem Regerprozesse gegen ben Propft Seinrich Minniten in Goslar, ber 1224 bom Bifchof Konrad bon Silbesheim jum Feuertobe gebracht wurde (vgl. bas Erfurter Chronic. Sampetr. bei Menden III, jowie MS SG. XVI ad a. 1220, 15 ben übrigen gleichzeitigen Nachrichten entgegen). Durch Innocenz III. (vgl. Chron. Sampetr. a. a. D. p. 242), bann wieder durch Honorius III. (vgl. Hausrath, Rl. Schr. S. 164) wurde Konrad jum Kreugprediger in Deutschland ernannt, ein Umt, das er mit Singabe und Befchid führte.

Wefentlich auf diese Jahre, welche er unter bem ihm sehr geneigten Ludwig IV. 3u- 20 brachte, scheint fich die gunftige Charafterifierung zu beziehen, wie der Thuringer Raplan Berthold fie in den Reinhardsbrunner Annalen giebt: ber Landgraf habe ihn bei ber Berleihung ber Pfrunden ftets zu Rate gezogen, benn "Magifter Konrad glangte bamals wie ein heller Stern in gang Deutschland; er war gelehrt, rein in Lebre und Leben, ein Giferer für ben Glauben, ein Befampfer ber fegerifden Bosheit; Reichtum ober Benefigien er= 25 strebte er nicht, gufrieben mit bem einfachen Kleibe eines bemütigen Klerifers war er ernst und fest in feinen Sitten, streng von Ansehen, gutig, bankbar und freundlich gegen bie Guten, gerecht im Gericht gegen die Schlechten und Ungläubigen . . . " (Henke S. 13 nach) Berthold in den Annal. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 191 f.). Dagegen steht nun wieder das Urteil Dietrichs von Apolda in der Lebensbeschreibung der hl. Elisabeth (f. v. 30 Bb V S. 309 f.), ber bon guten Seiten feines Charafters nichts weiß und nur ben Ein= brud empfangen hat: Erat — sieut omnes novimus — homo rigidus et austerus, unde a multis timebatur. Das ist gewiß eine zutreffende Charafteristik seines Austretens in der Stellung, wie sie ihm Gregor IX. anwies, welcher in dem Todesjahre Ludwigs IV. den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte.

Rach bem Wortlaute ber Bulle vom 17. Juni 1227 (bei Ripoll, Bullar. Ord. Praedie. I, p. 20) wurde ihm als papftlichem Inquifitor die übliche Bollmacht ver-lieben, und er hat sie alsbald reichlich ausgenutt. Aber in volle Aftion trat er erst nach bem Erlag ber Sauptbulle Gregors gegen die Regerei in Deutschland (bei Sartheim, Conc., III, 540) und an ihn selbst (bei Ruchenbeder, III, s. u.). Durch den Frieden von 40 San Germano mit Friedrich II., hatte sich Gregor die Aftion frei gemacht: ber Kaiser felbst bestätigte neue scharfe Regergesete im Marg 1232 in Ravenna — die nun einsetzende allgemeine Berfolgung begleitet ber Berfasser ber Kölner Unnalen mit ber lakonisch-ichauer= lichen Bemertung: "ba fing bas Feuer an Macht zu bekommen über bie Sterblichen" (Annal. Col. maximi, MG SS XVII, 843). Zunachst im Besten Deutschlands. Auch 45 wenn une die freilich nur fporadischen Ausfünfte aus zeitlich bem Beschehenen nabe fteben= den Berichten über Folter und Berbrennungen in Strafburg, Colmar, Trier u. f. tv. nicht zu Gebote ständen (vgl. Hausrath, Kl. Schr. 195), so würde das Breve Gregors IX. vom 11. Oktober 1231 an Konrad (bei Kuchenbecker, Analecta III, 73) genug besagen: Gott habe feine Gnabe an ihm reichlich bewiefen, nicht nur gablreiche Reger, sondern auch Sare- 50 fiarchen habe er schon ausgerottet. Um ungehinderter tampfen zu konnen, brauche er fich an das übliche Untersuchungsverfahren nicht zu binden (.. te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum); gegen receptatores, fautores et defensores bon Regern foll er nach Gutbunten, auch mit Interdift, vorgeben burfen. Andererfeits werben weitreichende Brivilegien (Ablaß) ben treuen helfern im Ungeben, Fangen und 55 Abstrafen ber Reger zugesagt. Reben Konrad traten andere, wie ber Dominikaner Tors (Dorso, Droso) mit dem einäugigen Taugenichts Johannes auf; ber "fannte die Reger am Beficht" - aber es genugte auch ichon die Denunciation Beliebiger; die Folter half bann ichon nach. Reuere fatholische Schriftfteller suchen im bireften Gegensage ju ben Quellen die Bahl ber Opfer Konrads als recht gering erscheinen zu laffen - die Angaben 60

ber Quellen sollen da auf "Gerücht" ober "Übertreibung" beruhen. So Pfülf S.J. in bem A. Konrad im Kath. Kirchenlegikon (2. Aufl. VII. Bb, S. 951): "Wo immer ein mal bestimmte Angaben sich finden, handelt es sich nur um ganz wenige, so 1232 in Erfurt um vier Hinrichtungen"; "boch mag (!) es wahr sein, wenn die Gesta Trevir. 5 sagen: putatur quod aliqui innocentes exusti fuerint". Diesen Eindruck zu erhalten, wird dann eine passende Quellenverwendung geübt: z. B. S. 952 wird der Bericht des Bischofs Siegfrieds III. von Mainz an Gregor IX. zwar eitiert — er bildet ja in ber That wohl bas wichtigste Aftenftud über R.s Thätigkeit, bas uns aufbewahrt ift (MG SS XXIII, 931) — was aber ba fteht, erfährt ber Lefer nicht. Und boch geht aus 10 dem Berichte hervor, daß K. (auf das Zeugnis einer gewissen Adelheid hin) cognatos et notos et affines . . fecit comburi. Und ein anderer, Amfried, gesteht da, daß er multos innocentes alios ad ignem, alios ad tonsuram . . coegerit, magistro Cunrado judicium fulminante. Der Bischof schilbert bann die maßlose Ausbehnung ber Inquisitionsthätigkeit eben burch R. Uhnlich wie mit dieser, so verfährt Pfülf auch 15 mit ber gweiten Sauptquelle, nämlich ben Annales Colon. max. (genauer: beren Continuatio IV, MG SS XVII, 836 ff.) ad a. 1233. Der Jesuit verkleinert überhaupt bie Bahlen ber Opfer in bem Mage wie einst Dobwell bie ber altdriftlichen Märtvrer, und weift bann schließlich zur Entlaftung R.s G. 932 barauf bin, bag sein ftrenges Borgehen "nicht geschehen ift aus Blutgier und Graufamkeit, sondern aus einem für beilig 20 gehaltenen Bflichtgefühl". Daß dann die Berantwortlichkeit für Gregor IX. und die römische Kirche in bemselben Grabe wächst wie bas Wertzeug R. entlastet wird, liegt auf ber Sand (vgl. Gregors Unordnungen 1227-1233 bei Hoensbroech, Papfttum I [1900], S. 636-637). Und in der That, von Gregor wurde R. ju immer weiter und tiefer greifender Thätigkeit aufgefordert — es sollte in Deutschland so werden wie in Sübfrankreich 25 (die betr. Bullen bei Frederica, Corpus Docc. Inquis. Neerland. I, 1889 n. 81 ff.). Bie man an die Ausführung der romischen Borschriften in Deutschland ging, das zeigen bie Alten einer freilich nicht datierten aber ber Zeit angehörenden Synobe (vgl. 3. f. d. Geid. b. Oberrh. 1852, S. 3). Un ber Spige ber Aftion fteht R.; er hat auch nebst ben Bischöfen von Mainz und Silbesheim ben Bericht an Gregor IX. erftattet, beffen phan-30 tafiereiche Schilderungen von dem froschartigen Damon ober Rater, den die Reger fuffen, um fich zu ihren Scheußlichkeiten vorzubereiten, lange Beit auf die ungludlichen Stedinger (f. b. A.) bezogen worden find, während Schumacher (Die Stedinger, 1865) nachweift, daß berselbe sich auch auf die rheinischen Berhältnisse bezieht. "Proh dolor!" ruft ber Bapst aus — jetzt sei der Augenblick da, einen Kreuzzug nach Art des albigensischen ein-35 zuleiten. Aber die Herren im Reich waren zu einer allgemeinen Aftion nicht zu bringen — da lud Konrad einen von ihnen, den Grafen von Sahn, als Ketzer felbst vor sein Tribunal, nachbem bereits die Grafen von henneberg und Solms, eine Grafin von Loos und andere fich auf bloge Denunciation bin schimpflicher Strafe hatten unterwerfen muffen. Der Graf von Sahn verantwortete fich auf einer Mainzer Synobe im Juli 1233 gwar 40 ohne Erfolg. Aber zur blutigen Entscheidung fühlte R. fich noch nicht ftark genug; a sammelt nun bas Kreugheer — als er ingwischen nach Marburg gurudkehren wollte, wurde er am 30. Juli 1233 nicht weit von da, am Löhnberg, von Rittern überfallen und mit mehreren feiner Begleiter totgefchlagen. Tors, ber fich in Rom frifchen Dut und Segen geholt hatte, feste bas Geschäft noch eine Zeit lang fort - bann ließ ibn ber 46 Rat von Friedberg faffen und aufhängen. Die Mörder Konrads, über beffen Tod Gre gor IX. ein heftiges Wehtlagen erhob, wurden mit ben ichwerften firchlichen Strafen belegt — aber die öffentliche Meinung war in Deutschland doch zu sehr durch R.s Borgehen erregt, als daß jene, trot der Statuten von Navenna, die entsprechende Abndung seitens des weltlichen Richters hätten erfahren dürfen. Man ahnte, von welchen furct baren Weiterungen sie das Land befreit hatten; denn obwohl noch Kreuzsahrer die the ringischen, hessischen, nassauschen und andere Striche heimsuchten und der Bluttag gegen die Stedinger der Bartholomäusnacht gleichgestellt werden kann, so ist doch mit K. Tode ber Mann babingegangen, ber die Gesamtattion batte organisieren und leiten tonnen. Daß Rom ihn nicht fanonissiert hat, ift ein Beweiß von Undant gegen einen Dann, ber 55 ihm alles, auch feinen Nachruhm, geopfert hat. Der neueste Geschichtschreiber bes beutiden Bolfes, E. Michael S.J., will freilich glauben machen, daß R. Die Erwartungen Des Bapftes insofern getäuscht habe, als er seine Borrechte als Inquisitor migbrauchte und ein rechts widriges Berfahren fich habe ju schulden fommen laffen — alles "getrieben von einem Ubereifer, welcher die Sache ber Rirche ju forbern glaubte". Um bies plaufibel ju machen, so also die Schuld auf ben Diener zu Schieben, ber unrichtig die Befehle feines Berrn, bes

Bapftes, ausgeführt habe, giebt Michael bei R. "Barte bes Charafters", "ben ein ausgesprochen fanatischer Bug entstellt hat", im Gegensate zu ben Schönfärbereien, bie bei Pfülf nachwirken, zu. Aber man halte sich boch an Bapft Gregors eigenes Urteil und die ganze Anschauungsweise der Zeit, die in seinen Maßnahmen einen unser Gefühl so schwer beleidigenden Ausdruck sindet. Wenn Kaltner S. 142 behauptet, daß Konrads Institutionsversahren "den Gesehen großenteils entsprach", welche Bäpste und Kaiser erlassen hatten, so wird das von Michael ohne Grund "entschieden in Abrede gestellt" (S. 332, A. 1). Denn Gregor selber hat es anerkannt in dem Rundschreiben vom 21. Oktober 1233, welches "einen Panegyricus auf Konrad enthält, der beinahe eine Kanonisation in Aussicht stellt" (Hausrath, Kl. Schr. S. 217), und worin dieser als ecclesiae para-10 nymphus, vir consummatae sidei, praeco sidei christianae gepriesen wird. Papst Gregor hatte biefem Bertzeuge die übrigens gelegentlich römischerseits (vgl. Martene und Durand, Thes. V, 1816 C) auch andern gegebene Bollmacht verlieben, auf bloge Denunciation bin ohne Untersuchung und Prozeg bas Urteil zu sprechen - te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum —; wenn nun K. davon ben Gebrauch gemacht hat, 15 welchen sein Auftraggeber ihm nahe legte und der lettere, wie der Panegyricus beweist, bamit zufrieden war — so fällt die Berantwortung nicht auf den Diener, sondern auf den Heren. Michael bringt nun allerdings eine angebliche Außerung Gregors bei, der gemäß dieser mit K.s Borgehen nicht zufrieden gewesen sein soll. Es handelt sich um eine Mitteilung in den Annales Wormatienses (bei Boos, Quellen z. Gesch. v. Worms 20 III, 169; auch MG SS XVII, 40): K. habe sich durch die Entlastungszeugen des Grafen von Sayn nicht von seinem Urteile abbringen laffen - ba habe ber Graf an Gregor appelliert. Der habe geantwortet: Miramur quod talia inaudita judicia tamdiu apud vos sustinuistis etc. Das ware ja vielleicht als eine Migbilligung bes Berfabrens (und nicht lediglich ber Graufamkeit) R.s ju verstehen. Aber wer berichtet bas? 25 wer hat bas aus Gregors Munde gehört? - benn eine schriftliche Augerung bes Papftes liegt nicht vor, und jedenfalls biege es die Tragweite folch einer allgemeinen Redetveife überspannen, wenn man baraus lefen wollte, Gregor habe hier prinzipiell burch bas Attribut "inaudita" bas eventuelle Borgeben eines papftlichen Inquifitors auf bloge Denunciation bin getabelt, ben er boch felbst unter Umftanben von ber Führung eines ordnungsmäßigen 30 Prozeffes entbunden hatte, wie dies auch Alexander IV. (Martene a. a. D.) fowie Gregor X. (ebb. 1820 A) gethan haben. Wenn endlich Michael S. 335 ben Schein erweden möchte, als sei Gregor über das Borgeben R.s durch Dorso und andere getäuscht worden (. . "man hatte bem Bapfte gefagt, daß R. nur folde bem Tobe geweiht habe, welche offenbar ber Sarefie überführt worden waren"), fo überfieht er bei der aus Robenberg, Epist. Saec. 35 XIII, I, 454, 21 angezogenen Stelle "patenter de provitate convictos solempni voluit interire tormento"; daß der Nachdruck auf patenter einerseits und solemni andererseits liegt und also die Stelle so zu verstehen ist: wer ordnungsmäßig übersührt ift, wird solemni tormento zu Tode gebracht, wer nicht patenter convictus est, wird ftill bei Geite geschafft.

Die landläufige Unficht, wonach baburch, bag Konrad ben Bogen überspannte, berfelbe brach und so die papstliche Anquisition in Deutschland überhaupt nicht babe weiter eingeführt werben konnen, ift zu berichtigen. Zwar ift auch noch Sinschius V, 454 ber Unficht, daß "Ronrads rudfichtslofes Borgeben und tumultuarische und parteifiche Suftig" eine fo ftarte Reaktion hervorgerufen habe, daß "erft im Laufe des 14. Jahrhunderts fich 45 bier einzelne papftliche Inquifitoren finden." Aber abgesehen davon, daß noch gewisser= maßen als Nachwehen bes burch Konrad entfesselten Sturmes 1234 und 1235 Reterverbrennungen (Funktionen papstlicher Inquisition) vorkommen, hat sich eine durch dieses Institut bethätigte Berfolgung in Desterreich in den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts zu ihrer Höhe erhoben (vgl. Reineri contra Wald. liber ed. Gretser, in der Max. 50 Bibl. vett. P. XXV, Lugd. 1677, p. 273 E, wonach der sog. Passauer Anonymus päpstlicher Inquisitor war; ferner: Haupt, Walbensertum und Inquis. [DIGN I, 1889, S. 286; 301 f.]). Im 14. Jahrhundert hat die päpstliche Inquisition wie überhaupt so auch für Deutschland "eine umfassende neue Organisation erlebt in den Jahren 1348, 1364 und 1372 burch Bapit Clemens VI., Urban V. und Gregor XI., und ber gefügige 55 Raifer (Rarl IV.) unterftutte um biefe Beit ihr Wirfen nach Kräften" (Banfen, Bauberwahn, S. 339), und in ben nachbarlandern Bohmen, Dabren, Bolen, Schlefien und Ungarn fällt gerade in die erste Sälfte bes 14. Jahrh. eine außerorbentliche Thätigkeit auf diesem Gebiete, von "einer Flut von papftlichen Bullen" unterftüt (vgl. Haupt, Deutscheinen. Walbenser, 3KG 1894 [XIV] S. 1). Beurath. Beurath. 60 Ronfetration f. Euchariftie Bb V G. 566, 8-16.

Roufens, Büricher f. Buricher Ronfens.

Ronfenfusformel f. Selbetifche Ronfenfusformel Bb VII G. 647-654.

Konsistorien, Konsistorialverfassung. — Die Litteratur über die Konsistorien sindet 5 sich in den Schristen über evangelische Kirchenverfassung und über landesherrliches Kirchenregiment überhaupt. Sine ältere Monographie ist Weber, De consistorio (1647). Der sogen. Konsistorialprozeh, d. i. das (sog. unbestimmt-) summarische Bersahren, welches bei den Konsistorien ehedem üblich war, ist wissenschaftlich behandelt von Ludovici (1713).

Konsistorium beißt in ber katholischen Kirche die vom Papite gehaltene Berfamm-10 lung bes Rarbinalsfollegiums, fowie bie follegiale Behörbe, welche bem Generalvifar, bem Gehilfen bes Bijchofs in ber Ausübung ber iura iurisdictionis, mit Konfultativ-Botum jur Seite gestellt ift. Un biefe lettere Bortbedeutung schließt sich bie in ber beutschen ebangelischen Rirche übliche an, um welche es sich im folgenden handelt. Sie 20 bes Bistums geiftliche Jurisdiction . . . burch ihr Berfolgen ber göttlichen Wahrheit . . . gefallen, daß zu Erhaltung ber . . . bekannten göttlichen Lehre auch driftlichen Geborfams, Bucht und gutter Sitten und Ehrbarfeit, anftatt jener Bifchofe und ihrer mifbrauchten Jurisdiftion und Obrigfeit, etliche Confiftorien . . . möchten aufgerichtet, und gelehrte, gottesfürchtige und fleißige Personen zu Berwaltung berselben . . . berordnet, 25 und ihnen vom Landesherrn, als ber Obrigfeit, Bewalt, Befehl und Commiffion gegeben werben, in den Sachen, darin die Rirche ein billig Auffehen haben foll, gutlich und rechtlich ju handeln, Ginsehen zu thun, ju bugen, ju strafen, und Anderes, bas die Rothbuft babei erfordern wurde, fürzuwenden." Die Stände baten, daß über ihren Antrag, neben bem Kangler Brud, auch Luther gehört werben möge. — Offenbar ftand jener Untrag im 30 Busammenhang mit einem um wenige Bochen alteren Schluß bes Schmalkalber Ronventes (A. Sm. tr. de pot. et primatu papae § 77, Rechenb. p. 354 sequent), der die Berpflichtung der Landesherrschaften betont hatte, "tvo die Bischöfe unrecht richten oder nachlässig sind", Kirchengerichte namentlich für Ehesachen herzustellen. Aber der Name ber Ronfistorien war in Schmalkalben noch nicht gebraucht.

Provisorische Einrichtungen, vermöge deren das Kirchenregiment in Iandeshertliche Hand genommen war, bestanden in den kursächsischen Landen damals schon volle zehn Jahre, hervorgegangen aus der Überzeugung, daß, wie man den Kirchenoberen nicht gehorchen dürse, wo sie richtige Wort- und Sakramentsverwaltung verbieten, so man die Pflicht und demgemäß die Besugnis habe, eine solche Verwaltung nach dem Maße seiner Araft zu erhalten, nicht bloß indem man das dassür bestimmte Stiftungsvermögen zusammenhielt, sondern auch indem man für richtig sehrende und sebende Pastoren landesherrlich sorgte (s. d. A. Kirchenregiment oben S. 469, 20sf.). Aus Erund solcher Gedanten hatte der Kursürst, von Luther wiederholt ausgesordert, sobald der speherische Reichsschluß von 1526 es ihm gestattete, das Land in vier Teile geteilt, von denen der obenerwähnte 45 "Kursteis" einer war, und in sehem derselben durch se eine aus Geistlichen und Richtgeistlichen zusammengesetzte Kommission im Jahre 1527 Kirchenvisitation halten lassen (vos. Sehling, Kirchendnungen 1, 33 ff.). Die Zusammensetzung aus Nichtzeisstlichen, als "die auf die Zehre und Berson verständig" seien, hatte Luther (Br. vom 22. Nov. 1526) vorgeschlagen; sie ergab sich aber oaus den versolgten Zwecken schon von selbst. Instruktionsmäßig hatte dann sede Kommission in dem Bezirfe je eines fürstlichen Amtes, in die ihre Visitationsssprengel zersielen, einen Bastor zum Superintendenten ernannt. Diese Superintendenten bildeten mit den

Amtleuten zusammen die erste Instanz der prodisorischen Kirchenregierung, u. a. auch in Shesachen; die Oberinstanz wurde in nicht ganz genauer Regulierung teils durch die Bisse tationskommissionen (und zwar sogar nach beendeter Bistation), teils durch die kandeskerrliche Kanzlei gebildet, welche, wo sie theologischer Sachverständiger bedurste, die Wittenberger Prosessionen heranzog. Das Examen der Priesteramtskandidaten war bei der dortigen

theologischen Fakultät (vgl. Sehling, Kirchenordnungen 1, S. 56). — Die schwache Seite dieser Einrichtungen, die sich namentlich in Betreff der Ehesachen fühlbar machte, war teils die Ungleichmäßigkeit, mit der die verschiedenen Superintendenten versuhren, teils ihr Mangel an Autorität. Denn die fürstlichen Amtleute und die städtischen und gutscherzlichen Beamten, durch welche ihre Entscheidungen erequiert, bezw. ihr Bersahren polizeilich unterstützt werden sollte, wirkten ihnen vielmehr, worüber vielsach geklagt wird, häusiger entgegen. Und daß weder die Bistatoren, noch der Hof ständige Behörden ersehen konnten, liegt auf der Hand. Aus den hierdurch entsprungenen Zuständen ging der Antrag des Ständeausschusses im Kurkreise hervor. Er intendierte vier Konsistorien: eines für jeden Bistationssprengel.

Bunächft wurde er ber Wittenberger theologischen und juriftischen Fakultät überwiesen, um ju erachten, wie er auszuführen fei. Dies Grachten wurde im Laufe bes Jahres 1538, im wefentlichen bon Jonas berfaßt, erftattet (gebr. bei Richter in Rebicher und Bilbas Beitschrift f. Deutsches Recht, 4, 62, und in seiner Gesch. ber evangel. Kirchenverfassung S. 82 f.), und erörtert das Bedürfnis nach Konsistorien, welches es vollständig anerkennt, 15 ferner die ihnen zuzuweisende Kompetenz, welche es auf "alle Falle und Rajus" ausgebebnt zu seben wunscht, "bie vor Alters zur jurisdictio ecclesiastica gebört baben", und endlich bie Erefutivmittel, mit benen fie ausgestattet werben muffen. Es fei notwendig, daß ber Landesberr ihnen eine in seinem Namen und Auftrage selbstftandig zu bandhabende Erefution übertrage, durch die fie von dem guten oder nicht guten Willen ber 20 sonftigen Beamten unabhangig werben ; als Erefutivmittel feien Bann (b. i. großer Bann, als weltliche Strafe gebacht, nach A. Sm. p. 3. a. 9), Leibesstrafe, Gelb und Gefängnis angemeffen. — Neben biefen brei Hauptpunkten bespricht bas Erachten an zweiter Stelle einige eventuelle ober fekundare Konfistorialgeschäfte, die Besoldung der Konsistorialen und ihre Beaufsichtigung. Es benkt dabei die Konsistorialen nicht als Mitglieder eines Kolles 25 giums, fonbern jedes ber bier Ronfistorien foll nach Art ber Ginrichtung ber bischöflichen Behörben in borreformatorischer Zeit besteben aus einem Ginzelrichter - "oberfter Juber", "Archibiakonus" — welcher bloß "Notarien ober Schreiber" neben fich hat. Allein biefer Einzelbeamte foll boch nichts fein, als ein landesberrlicher "Rommiffarius", fo ift fein ftandig gebrauchter Rame; und wenn man, wie 3. B. Jacobson in ber ersten Ausgabe 30 dieser Enchtlopabie es that, versucht hat, die altesten Ronfistorien als Behörden nicht ber Landesberren, ober, wie wir heute fagen, bes Staates, fonbern ber firchlichen Genoffenschaft aufzufaffen, ift bas mit ben Quellen nicht im Ginklange.

Allerdings lehrt Riefer, Nechtl. Sellung der eb. Kirche, S. 166 ff. ganz mit Necht, daß im Sinne der Zeitgenossen die Konsistorien, weil sie an die Stelle des bischöflichen Amtes 35 treten sollten, als Kirchenbehörden aufzusassen sind, aber er betont dabei nicht genügend, daß sie dies faktisch — vom modernen Gesichtswinkel aus beurteilt — nicht waren. In Wahrheit waren sie von Ansang an Behörden des Landesherrn; von ihm erhielten sie ihre Bollmachten, sein Wille rief sie ins Leben und gab ihnen Lebenskraft, wie dies auch gerade das Bedenken des Jonas unverhüllt zum Ausdrucke bringt. In der Theorie eristierte 40 noch kein landesherrliches Kirchenregiment, thatsächlich war es längst gegeben. Bgl. Sehling, Kirchengesetzgebung unter Morik von Sachsen, und Georg von Anhalt, Leipzig 1899 S. 10 ff. 84, und Kirchenordnungen, 1901, 1, 58. Gegen die eigenartigen Ausstellungen von Sohm, Kirchen. S. 617, der von diesem ersten Konsistorium das landesherrliche Kirchenregiment und das Eindringen des "dem Begrifse der Kirche widerstreitenden Kirchen- 45

rechts" batiert, hat Riefer a. a. D. G. 173 ff. mit Recht polemifiert.

Die Gebanken des Wittenberger Erachtens auszuführen, insbesondere die selbstständige Erekutive und namentlich den Bann zu bewilligen, trugen vielleicht schon Luther und Brück, denen das Obererachten reserviert war, jedenfalls aber der Kursürst Bedenken, und ansicheinend aus Brücks Initiative ging daher zunächst die bloße Probeeinrichtung eines Konsossischen und für den Kurkeis hervor, das zu Ansanz Februar 1539 in Wittenberg einsgesetzt wurde: mit beschränkterer Kompetenz, denn es war allein Shes und Disziplinargericht; mit andersartiger Verfassung, denn es bestand nicht aus einem Einzelrichter, sondern nach Weise der Bistations-Kommissionen aus einem durch zwei Theologen und zwei Juristen gebildeten Kollegium landesherrlicher "Kommissiarien", die man aus den 55 spüngeren Mitgliedern des akademischen Lehrerkollegiums nahm; endlich noch ohne die verslangte Erekutive und vorläusig auch ohne nähere Instruktion, die vielmehr erst nachsommen sollte. Statt ihrer hatte in schwierigen Fällen das Konsissorium Luthers "und der andern Theologen und Juristen" Rat zu gebrauchen. — In solcher Weise trat es in der That ins Leben. Hinschlich der Instruktion war es (Herbst 1540) angewiesen worden, mit 60

Brud zu verhandeln und bemnächst "bie Ordnung in Form zu bringen, wie fie von Une vollzogen, aufgerichtet und ausgeschrieben werden" moge. Die Arbeit ward Enbe 1542 fertig und ift unter dem Titel "Constitution und Artifel bes geistlichen Consistorii ju Wittenberg" ichon 1563 von Geo. Buchholber ebiert worben (Abbrud bei Sehling, Rirchen-5 ordnungen 1, 200 ff.). Much fie jedoch, welche die vom Kurfürsten beanstandeten Buntte als unentbehrliche verteidigte und festhielt, blieb bloger Entwurf, und fo lange Wittenberg der Erneftinischen Linie gehörte, hat das bortige Konfistorium eine formelle Konfistorialordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Entwurf ist eine Umarbeitung bes "Bebenkens" von 1538, sett nicht mehr vier, sondern bloß noch drei Konsistorien voraus, von benen 10 zwei verfaßt sein sollen wie das Wittenberger, eines nach den Planen des Bedenkens. Ihre Kompetenz soll die Aufrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Ceremonien im Lande überhaupt, die Aufsicht auch auf das Leben der Geiftlichen, den "Schutz und Schirm der Bastoren", die Sorge für Kirchenvermögen und Kirchenbaulast, die Berfolgung öffentlicher Sünder, bei welcher bas Kirchenzuchtsmoment und bas ber Polizeistrafe (fog. casus mixti) 15 ineinanderfließen und die Chefachen umfaffen, und gu ben Mitteln, mit benen einer folden Rompeteng genügt wird, follen regelmäßige bom Ronfifterium zu haltende Rirchenvifitationen gehören. Das Wittenberger Konfistorium felbst aber hatte eine fo ausgebehnte Kompeten; auch bamals noch nicht, sonbern verblieb bis gur Schlacht bei Muhlberg in feinen immerbin unbestimmten Brengen bon 1539. - Geine Geschichte ift mit Benutung weimarifder 20 Archivalien zum erstenmale eingehend erörtert worden von Mejer, in 3RR 13 (1876), S. 28-123, und in "Zum Rirchenr. bes Reformations-Jahrh." S. 1 ff.

Bas die Organisation der Kirche im Albertinischen Sachsen anlangt, so war die sogleich mit Einführung der Resormation unter Herzog Heinrich hervorgetretene Absicht, ein Konsistorium zu Leipzig zu errichten, nicht zur Berwirklichung gelangt (Sehling, Kirchenzordnungen 1, 94). Auch Herzog Morit verfolgte zunächst denselben Plan, ging dann aber dazu über, die bischössliche Berfassung zu restaurieren. Die Beratungen und Gutsachten über die einschlägigen Fragen sind von großem Interesse. In Merseburg nahm Fürst Georg von Anhalt als evangelischer Bischof die Leitung der Dinge in die Hand; ihm wurde ganz im katholischen Sinne eine kollegiale Behörde, Konsistorium, zur Seite gestellt. In Meißen, wo der Bischof dei der alten Lehre beharrte, konnte einstweilen nur das Konsistorium errichtet werden. 1548 erreichte die bischössliche Periode ihr Ende. Das Merseburger Konsistorium wurde 1550 nach Leipzig und das Meißener Konsistorium später nach Dresden verlegt. Hierüber, sowie über den Rechtscharakter dieser Behörden, und die sür diese Konsistorien bestellten Ordnungen voll. Sehling, Kirchengesetzgebung unter Morit

35 bon Sachsen, S. 13 ff., Rirchenordnungen 1, 96 ff.

Bas sonst aus dieser ersten Resormationszeit an Behördengestaltungen ähnlicher Art, wie die Konsistorien, namentlich in den Städten vorkommt, wiewohl ohne den Namen (Mejer, Die Grundlagen des lutherischen Kirchenregimentes, S. 133 f.), erweist sich die genauerer Betrachtung allemal als Stadtrat oder Deputation desselben, erweitert durch einen oder mehrere geistliche Sachsundige. Interessant ist auch aus dieser Zeit das auch unter dem Namen der Resormatio Wittendergensis bekannte, nicht selten misverstandene Gutachten Melanchtsons von 1545 (vgl. Sehling, Kirchenordnungen 1, 59). Am Reichstage wurde damals immer noch darüber unterhandelt, unter welchen Bedingungen die Evangelischen sich der römischen Kirche und ihren Bischösen wieder unterwerfen könnten, und dies ist die Frage, welche von Melanchthon erörtert wird, jene Unterwerfen könnten, und dies ist die Frage, welche von Melanchthon erörtert wird, jene Unterwerfung also deren Boraussetung. Traf sie zu, so behielten die Bischösen auch ihre alten Behörden. Aber Melanchthon führt aus, was man jedenfalls von den Bischösen fordern müsse, sie haltung ordentlicher "Kirchengerichte" für Berwaltung der Kirchenzucht und des Bannes, namentlich gegen öfsentliche Sünder; und da der Bannprozes nach Mt 18 geübt, also das die Ecclesiae dabei gehandhabt werden müsse, so dürfe derselbe nicht bloß in der Hand von Geistlichen, sondern auch der Laienstand müsse in jenen die Ecclesia in dem Kalle repräsentierenden Gerichten bertreten sein.

Nur neun Jahre später als diese "Reformation" ist bereits eine Theorie der Konsistersassung erschienen in dem Buche "Bon den Mitteln und Wegen, die rechte und wahre Religion, welche und Gott in diesen letzten und gefährlichen Zeiten wiederum geossendaret hat, zu befördern und zu erhalten" (1554), von Erasmus Sarcerius, damals Superintendenten der Grafschaft Mansseld, persönlichem Schüler der Reformationstheologen, und in der Praxis, die er bespricht, viel bewandert; denn sein Leichenprediger berichtet, er habe in nicht weniger als vierundzwanzig Grafschaften "Kirchenordnungen gestellt". Inso dem er (s. Mejer, Grundlagen, S. 124 f.) davon ausgeht, auf Grund der austodia pri-

oris tabulae besite bie Landesobrigfeit bas Rirchenregiment, erflärt er, fie sei bemgemäß auch Konfistorien zu errichten befugt, als wichtiges Mittel, pflichtmäßig für bie mabre Rirche ju forgen. Er faßt babei die Konsistorien als Rollegien auf, die aus geistlichen und nicht= geiftlichen landesherrlichen Beauftragten zusammengesett und beren Kompetenzbefugniffe fo bemessen sein, wie der Wittenberger Konstitutionsentwurf von 1542 sie bemist, nur vin- 5 diziert er ihnen auch das Examen, die Ordination und Berpflichtung der anzustellenden Geistlichen und — im Anschluß an das vorreformatorische kirchliche Personalforum — alle Rlagen gegen Geiftliche. — Den Bann zu handhaben weift er nicht ben Konfiftorien zu, aber ber Baftor foll benjelben nicht handhaben burfen, ohne bag in jebem Gingelfalle bas Konfistorium die Sache untersucht und genehmigt bat, wobei das die Ecclesiae dann als 10 ein "fage es ben Altesten und Borstebern ber Kirche" erflärt und bas Konsistorium als Rirchenrepräsentation in biefem Ginne genommen wird. - Die weltliche Erefutive fei bemfelben absolut unentbehrlich; boch moge, wenn betreffende Strafen gu erkennen find, Dies ben nichtgeiftlichen Beifigern allein übertragen werben. Um endlich bem üblichen Widerstreben der weltlichen Beamten gegen firchliche Ordnungen zu begegnen, empfiehlt 15 Sarcerius ben Landesherren, bag fie fich an ihrem Sofe fleine Obertonfistorien ju unmittelbarem Bortrage ber babin gelangenben, die Kirche betreffenden Angelegenheiten ein=

richten mögen.

Aus ber weiteren Geschichte ber Konfistorien (Mejer, Grundlagen, S. 144 f.), welche in die Partifularhistorie der einzelnen Landestirchen gehört und für Preußen z. B. vor= 20 trefflich dargestellt ift bei Jacobson, Preuß. Evang. Kirchenr. (S. 141 f.), für Sachsen von Müller, in Beitr. zur sächs. Kirchengesch. Bb 9 und 10 (Leipzig 1894 ff.) brauchen hier blog einzelne Momente hervorgegehoben zu werben. Rach fachfischem Mufter aus Geiftlichen und Nichtgeiftlichen tollegialiftisch tomponiert und mit Superintendenten als Unterbeamten (nur in febr fleinen Territorien pflegt ber Superintenbent felbst zugleich Mitglied 26 gu fein) verbreiteten fie fich in allen lutherischen Landesfirchen Deutschlands. Gie treten an Stelle ber urfprunglichen landesberrlichen Bifitationstommiffionen, und man fann fie als mindeftens mittelbar aus benfelben hervorgegangene Fortfetungen biefer älteften landesfirchlichen Regimentsbehörden bezeichnen. Als folche find fie auch nicht ledigliche Rach= bildungen des fächfischen Borganges, sondern ergaben sich aus der Handhabung der Idee 30 des landesherrlichen Kirchenregiments von selbst; denn um das letztere zu üben, bedurfte die Landesherrschaft der Beamten, und folde konnten, da es nicht bloß Schut des Kirchengutes und ber außeren firchlichen Ordnung, sondern an erster Stelle die Aufrechthaltung reiner Lehre und richtiger Saframentsverwaltung galt, nicht bloß Juriften oder Abministrativbeamte sein, sondern es mußte auch theologische Sachverständige darunter geben; 35 daber mit unbedeutenden Abweichungen die Berfassung der Ronfistorien immer dieselbe bleibt. Richt unerwähnt barf bleiben, daß die Errichtung ber Konfiftorien ju Zeiten auch ju bem 3wede erfolgte, die Lehrstreitigkeiten und die Ubergriffe ber Geiftlichen in ber Sandhabung der Kirchenzucht einzuschränfen. Aus biefem Grunde wurde g. B. 1561 bas Konfistorium gu Beimar ins Leben gerufen, vgl. Gehling, Rirchenordnungen 1, 65. Wenn die Konfiftorien 40 felbftftandig für fich allein bestehen, beißen fie formierte, wenn fie fich an weltliche Gerichte ober Berwaltungsbeborben in ber Art anschließen, daß diese nur ad hoe mit geiftlichen Mitgliedern bermehrt bas Konfiftorium ausmachen, fo beigen fie nichtformierte. In fleineren Territorien tam ehebem bergleichen häufig bor, und es hat bis in die fünfziger Jahre unferes Jahrhunderts felbst ein Forstamt gegeben, das solchergestalt zugleich Konsistorium 45 war. Die Konfistorien, die ber Landesherr felbst besetht, beißen immediate; diejenigen, welche von untergeordneten Obrigkeiten besetht werden und daher den landesherrlichen als ihren Oberbehörden unterstellt sind, heißen Mediatkonsistorien. In der Reformationszeit entstanden dergleichen Berhältnisse, wo landsässige Städte oder große Grundbesitzer mit relativer Selbstständigkeit Einzelrechte der Landeshoheit und so auch firchenregimentliche 50 innehatten; in neuerer Zeit find bei ben Mebiatifierungen von 1806 und 1815 bie mebiatifierten Ronfiftorien gelaffen worben. — Die konfiftoriale Rompetenz ift von Anfang an nicht allenthalben dieselbe. In nicht wenigen Ländern trat fie gang an Stelle ber bischöflichen, in anderen wurde fie, abnlich wie die des Wittenberger Konsistoriums von 1539, mehr beschränft, so bag bie Konfistorien balb nur firchliche Gerichte find - so 3. B. 55 ift das medlenburgische zu Rostod im wesentlichen niemals mehr gewesen -, bald auch bie abminiftrativen Rirchenregimentsgeschäfte, Die Sarcerius ihnen zubenft, übertragen erhalten haben. Im ersteren Falle find bergleichen Abministrativsachen bei ber landesberrlichen Kanzlei ober Geheimratsstube, und die nötige geistliche Sachkunde wird durch zusgezogene Hosprediger ober Superintendenten vertreten. Die den Konsistorien zu regelmäßiger 60

Handhabung überwiesenen Kirchenregimentsbefugnisse pflegt man jura vicaria, die dem Landesherrn zu persönlicher Entscheidung vorbehaltenen jura reservata zu nennen. Immer aber bleiben die Konsistorien landesherrliche Behörden: daß eine eventuell auch selbstständig handelnde Bertretung der Kirche in ihnen vorhanden sei, ist ein Gedanke, der erst in den Überspannungen der Idee des geistlichen Amtes, wie sie im 16. Jahrhundert hervortraten, entsprang. Er hatte seinen praktischen Anlaß in Bestimmungen des westsälischen Friedens (J. P. O. a. 5. § 31. a. 7. § 1), vermöge deren auch unter einem andersgläubigen Landesherrn konsessischen konstsischen Kriedens under den oben angesührten und an ähnlichen Außerungen über theoretischen Anhalt aber an den oben angesührten und an ähnlichen Außerungen über den Bannprozeß. Allein er ließ unbeachtet, daß in denselben westsälischen Friedensunterhandlungen das Kirchenregiment ausdrücklich als Teil der Landeshoheit charakterisert wurde, und daß bei jener Vorschrift des Friedens es sich um weiter nichts handelte, als um die Bestimmung, der Landesherr müsse derselichen Rechte durch Beamte der entsprechen

ben Konfession verwalten.

Nach bem Prinzipe ber landesberrlichen custodia prioris tabulae, bas bis weit in bas borige Jahrhundert in ber Regierungspragis herrschend blieb, standen bie Landes angeborigen unter ber firchenregimentlichen Spiftopie ber Landesberrichaft ohne Ausnahme: es war daher folgerichtig, daß sie insgesamt auch der landesherrlichen Behörde für Berwaltung dieser Spistopie unterstellt wurden. So haben mehrsach nicht bloß Protestanten, 20 die zur Landeskirche nicht gehörten, sondern auch Katholiken und sogar Juden unter den Konfistorien gestanden. Erft indem immer durchgreifender bas Toleransprinzip jur herrichaft tam und ben Gebanten ber genossenschaftlichen Unabhängigkeit ber Kirchen vom Staate gur Anerkennung brachte, wurde bergleichen befeitigt. Mobern ausgebilbet batte bis babin bas Konfistorium nicht bloß firchenregimentliche, sondern - weil man fie 25 bon folden nicht unterschied - auch firchenhoheitliche Funttionen gehabt, und es ift begreiflich, daß die anfänglichen Bertreter bes Tolerangpringipes, welche gleichfalls noch nicht gelernt hatten, beiberlei Thatigfeiten genugend voneinander ju unterscheiden, nun bagu gelangten, bem Kirchenregimente anfange überhaupt nur wefentlich firchenhobeitliche Aufgaben juguichreiben, wie 3. B. Thomafins thut, - bemgemäß auch in Reaftion gegen so die borhin berührte faliche Amtstheorie, ernitlich distutieren fonnten, ob nicht die Buziehung von Theologen zu den Konfistorien überstüffig sei: J. Höhmer, jus eccles. protest. lib. 1. tit. 28. § 30 sqq. Nicht minder hing hiermit zusammen, daß man gelegentlich Resormierte oder Katholiken an lutherischen Konsistorien angestellt hat. — Eine gefundere Entwidelung aus der Zeit des absoluten Polizeistaates war die, daß den Konstiftorien, ähnlich wie auch den tatholisch-bischöflichen Behörden, seit Mitte des 18. Jahrhunderts die civile und friminale Gerichtsbarfeit über firchliche Berfonen und Sachen mehr und mehr abgenommen und ben gewöhnlichen Berichten übertragen wurde (f. ben A. Berichtsbarfeit, Bb VI S. 585). Gelbft bie Jurisdittion in Chefachen nahm man ihnen gulett ab, fo daß fie, außer ihren administrativen Geschäften, bloß eine Disziplinarjutis 40 biftion über Amtsvergeben und bin und wieder eine mit ihrer firchlichen Auflichtsführung

testanten kommen die Nechte und Pflichten des Bischofs der Negel nach den Konsisteris zu", die dabei unter "Oberdirektion" der dazu verordneten Deputation des Staatsministeris kehen sollten. Es erkennt also diese Behörden noch als Handhaber der Kirchengewalt an. Wenn dem gegenüber in Ostpreußen schon 1797 und 1804, in den übrigen Teilen des Staates 1808 die Konsistorien ausgehoben und ihre Junktionen den Regierungskollegien übertragen wurden, so hing dies damit zusammen, daß man schon damals die evangelische Kirche als selbstständige Genossenschaft zu verfassen und den könsglichen Kirchenregiments dehörden bloß die Kirchenhoheit zu wahren beabsichtigte. Auch als 1815 (30. April) wieder neben den Regierungen Konsistorien eingerichtet wurden, sene "Oberdirektion" aber 1817 an ein besonderes Winisterium (der geistlichen Angelegenheiten) kam, blied diese Intention noch bestehen und erklärt z. B., daß nach der Dienstinsstruktion vom 23. Oktober 1817 die Konssistorien nicht bloß mit Evangelischen, sondern auch mit Katholisen besetzt sein und keligionsparteien verwalten sollen. Sie sind als Kirchenhoheitsbehörden gedacht. Erst als Friedrich Wilhelm III. seine Synodalgedanken endlich vor dem absoluten Territorialismus Alltensteins zurückzog, gestaltete er (Kadinetsordre vom 31. Dezember 1825) die Konssiste

Das Breuß. Allg. Landrecht II. 2 Tit. 11, § 143 f. fagt noch: "Bei ben Bro-

zusammenhängende Denungiationsbefugnis behielten.

rien zu rein "evangelisch-geiftlichen", b. i. bloß die Kirchengewalt verwaltenden Beborben 60 um und übertrug ihnen, unter fortbauernder Oberleitung bes Ministeriums ber geistlichen

Ungelegenheiten, welches bierfür eine besondere "Abteilung" hatte, die fog. Interna des ebangelischen Kirchenwesens, während die Berwaltung der sog. Externa und damit doch immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Kirchenregimentsverwaltung bei den Regierungen blieb. Durch Berordnung vom 27. Juni 1845 ist alsdann dies Berhältnis durch Friedrich Wilhelm IV. in etwas günstiger für die Konsistorien gestaltet worden. Auch sonst bat er die Konsistorien sestalten der die Sache

in Preugen und anderwärts wie fie war.

Erft bas Jahr 1848 vermittelte eine Fortentwickelung, indem es bei Durchbruch bes tonftitutionellen Staatsgedankens in Deutschland bas genoffenschaftliche Selbstregiment ber Rirchen wenigstens im Prinzipe zur Anerkennung brachte. Allerdings fehlten zur Aus- 10 führung dieser 3dee noch viele Boraussetzungen. Aber man that darin wenigstens einen erften Schritt, indem man bie bisberige Stellung der Staatsminifterien als Rirchenregi= mentsbehörben aufhob, fie vielmehr, wenn auch nicht fogleich mit genügender Korreftheit auf Berwaltung ber Rirchenhoheit beschränfte und für bie oberfte Sandhabung bes Rirchenregimentes jest besondere, bon jenen Staatsbehörden unabhängige Obertonsiftorien errichtete. 15 Denn allenthalben erhielten fie tonfiftoriale Berfassung, wenn als Name auch hin und wieder der des Oberkirchenrats vorgezogen ward. In Breugen geschah dieser Fortschritt nach Borbereitungen, Die icon bon 1848 batieren, mittelft foniglichen Erlaffes bom 29. Juni 1850, in den beiden Mecklenburg, Sachsen-Weimar und Oldenburg 1849 (modifiziert 1853), in Rassau 1850, in Waldeck und Anhalt 1853 (modifiziert 1865), in den beiden Schwarz- 20 burg 1858 und 1859, in Lippe-Detmold 1859, in Baden 1860, in hannober anfangs 1866 u. f. f. S. Die Rachweise bei Richter-Dove-Rahl, Rirchenrecht, § 152, Rote 4. In ben fleineren Staaten ift nicht allemal eine besondere Dberbehörde eingerichtet, sondern was bas Ministerium an firchenregimentlichen Rechten berwaltete, gelegentlich auch bem Ronfiftorium mit übertragen worben. (Bgl. bie Darftellung bei Friedberg, Berfaffungs-R. 25 ber eb. Lanbesfirchen 1888.)

Diejenige Form ber evangelischen Rirchenverfassung, berzufolge in bisher bargelegter Art das Rirchenregiment durch landesherrliche Konsistorien und Superintendenten verwaltet wird, heißt Konsistorialversassiung. Sie ist die Verfassungsform, welche der deutschen ebansgelischen Landeskirche, im alten Sinne dieses Wortes, entspricht. Bon ihr unterscheidet sich so einerseits die preschyterialsynodale, vermöge deren die Kirche sich als Verein duck Aussichtige — Synoden und Moderamina — selbst regiert (s. den A. Preschyterialversassiung), andererseits die heutzutage in Deutschland herrschende sog. gemische Form der Kirchendersassiung, welche beiderlei Versassiungsgedanken miteinander verbindet.

(Mejer +) Gehling. 35

Ronftantin b. Gr. und feine Gohne, romifche Raifer. - Quellen: Cod. Theod.; Cod. Justin. (Otto Seed. Die Zeitsolge ber Gesetze Konstantins in Zeitschr. f. Rechtsgesch., Rom. Abt. X, 1889, S. 1—44; 177—251); Corpus legum imper. Rom. coll. Danel, Leipzig 1857 p. 185 ff.: Corpus inscriptionum latin.; Münzen (Garrucci, Numismatica Constantiniana in Vetri ornati 1. A. Rom 1856; Storia della arte cristiana vol. VI; F. X. 40 Kraus in Real-Encyfl. d. driftl. Altertumer II, S. 432-443; besonders B. Madden, Christian emblems on the coins of Constantine I the Great, his family and his successors in The numismatic Chronicle. New series vol. XVII. XVIII, London 1877. 78, auch jeparat; Cohen, Méd. rom. VI); Eutrop., Aurel. Vict., Panegyrici, Liban., Julian.; Ammianus Marcell., Anonymus Valesii (Dhnesorge, Der Anonymus Balesti de Constantino, Kiel 1885), 45 Zosim. (B. Schmidt, De auctoritate et side historica Zosimi, vitam Constantini Magni narrantis, Halls 1865; Ranke, Beltgesch. IV, 2 S. 264 st.); die Kirchenschriftsteller, darunter Lactantine und besonders Eusebius: Hist. eccl., De laudidus Constantini, Vita Constantini La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. AND 1894, S. 369 ff.; 1896, S. 531 ff.; Mancini, so La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. 1894, S. 369 ff.; 1896, S. 531 ff.; Mancini, so La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. 1894, S. 92—228; Vict. Schulze, Quellenuntersuchungen zur Vita Constantini des Eusedinis ZKG XIV. 1893, S. 505—555; Otto Seed, Die Urkunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, S. 322—345). Byl. zum Ganzen D. Beter, Die geschichtliche Litteratur über die römische Kalserzeit dis Theosdinis I. und ihre Quellen, 2 Bde, Leipzig 1897. — Litteratur: J. C. F. Manso, Das 55 Leben Konstantin d. Gr., Breslau 1817; Hug, Denkschift zur Ehrenrettung K. (Zeitschr. f. d. Geistsch. d. Gr., 1826, S. 387 ff.); J. Burchzardt, Die Zeit K. d. Gr., 1. A., Basel 1853, 2. A. Leipzig 1880); Theod. Reim, Der Ueberritt K. d. Gr. zum Christentum, Zürich 1862; Theod. Zahn, K. d. Gr. und die Kirche, Hannover 1876 (auch im Stizzen aus dem Leben der so alten Kirche, Erlangen u. Leipzig 1894, S. 241 ff.); John Bordsworth, Constantine the Great and his sons (Smith u. Wace, Dict. of Christian biography, I, Leondon 1877 S. 623—654); Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodogie Kaiser K. d. Gr., München 1878 (Dis.); Theodor Brieger, K. d. Gr. als Religionspolitiker, Gotha 1880 (aus BKG Bd IV); Grisar, Die vorgeblichen Beweise gegen die Christlickeit K. d. Gr. (3fTc 1882. S. 585 sf.); Victor Duruh, La politique religieuse de Constantin (Revue archéol. XLIII 1882. S. 96 sf.); L. Jeep. 3 ur Geschichte K. d. Gr. (Histor. und philol. Aussätze E. Curtius gewidmet. Berlin 1884, S. 81 sf.); VIII 1886. S. 517.—542); H. Grieg, Die Herrschaufer Geschichten Gewidmet. Berlin 1884. S. 81 sf.); VIII 1886. S. 517.—542); H. Grieg, Die Herrschaufer des Christentums durch Koustantins Betehrung (Monatsschr. f. Gesch. d. Judent. 1886. S. 416 sf.); K. Görres, Die Verwandtenmorde K. d. Gr. (ZwTh XXX 1887, S. 343 sf.); dazu XXXIII 1890, S. 320 sf.); ders. Die Religions10 politif des Kaisers K. (ZwTh XXXI 1888, S. 72 sf.); ders. Beiträge zur Geschichte des konstantinischen Zeitalters (ebend. 1890, S. 206 sf.; 314 sf.); D. Seed, Die Berwandtenmorde K. d. Gr. (ebend. 1890, S. 63 ss.); ders. Die Verkernung K. d. Gr. (Deutsche Kundschau XVII 1891, S. 73 ss.); K. M. Flasch, D. Gr. als erster christlicher Kaiser, Bürzburg 1891; L. Seed, Die Ansänge 15 R. d. Gr. (Beitschr. K. & Geseh und das Christentum, Bürzburg 1891; D. Seed, Die Ansänge 15 R. d. Gr. (Beitschr. f. Geschichswissenschaft, VII 1892, S. 41 ss.); ders. Griechte über die Jugend K. (Griech, Studien, Hermann Lipsius dargebracht, Leipzig 1894, S. 88 ss.); F. X. Hund, K. d. Gr. und das Christentum (ThOL 1896, S. 428 ss.); Paulhs Real-Encystopäde der stassingen A. der und das Christentum (ThOL 1896, S. 428 ss.); Paulhs Real-Encystopäde der stassingen A. k. der, und das Christentum (ThOL 1896, S. 428 ss.); Paulhs Real-Encystopäde der stassingen A. k. der, und das Christentum (ThOL 1896, S. 428 ss.); Paulhs Real-Encystopäde der stassingen A. k. der, und das Christentum (ThOL 1896, S. 428 ss.); Paulhs Real-Encystopäde der stassingen A. k. der, des geschichte der römischen Lassore des komains, VII, 1885; Vi

I. Konstantin ber Grose 306—337. Das Berständnis der Ansänge Konstantins läßt sich nicht lösen von der Geschichte und Persönlichkeit seines Baters Konstantius. Flavius Valerius Konstantius (der Beiname Chlorus erst bei späteren byzantinischen Schriftsoftellern) gehört zu den Männern des 3. Jahrhunderts, welchen die militärische Lausbahn der Weg zu hoher politischer Stellung im Neiche wurde. Seine Hersunst brachte man mit Claudius Gothicus in Verdindung; ob mit Necht, ist ebenso unsicher wie die Boraussehung einer niederen Hersunst. Dem Gardepräsetten vermählte der Augustus des Westens, Maximianus seine Stieftochter Flavia Maximiana Theodora, nachdem er von seiner ersten Gattin Helena sich hatte scheiden müssen. Dann ersolgte 293 die Adoption und die Erhebung zum Cäsar und damit die Überweisung der gallischen, spanischen und britannischen Produzen. "Ein Mann von stiller Pflichttreue und geringem Ehrgeize", dewährte er sich in friedlicher Thätigkeit und in friegerischen Unternehmungen. Die Abdankung der beiden Augusti am 1. Mai 305 brachte ihm die kaiserliche Würde. Doch der reits im Juli 306 starb er, schon länger kränklich, nach einem Siege über die Victen und Scoten in Eboracum.

Die Frage, ob er Chrift war, läßt sich stellen. Die Taufe hat er allerbings nicht empfangen. Unbererfeits hielt er in ber biofletianischen Berfolgung seine ichutenbe Sand über die Chriften und beschränkte sich auf einen Scheingehorsam in der Form der Ber 45 störung gottesbienstlicher Häuser (Lactant. De mort. persec. 15, 7 — im folgenden citiert mit DM — und Euseb. HE VIII, 13, 13; append. § 4; VC I, 13; beider Berichte beden sich nicht ganz, schließen sich aber auch nicht aus). Der bestimmende Grund bieses Berhaltens fann nur in seiner religiösen Stellung gesucht werben. Bom Gotter-glauben hatte er sich gelöst und lebte in einem Monotheismus, bessen christlicher Inhalt 50 baburch bestätigt wird, bag er in feiner Umgebung nicht nur bem Christentum volle Freiheit gestattete, sondern auch in seinem Balafte driftlichen Gottesbienft halten ließ (Euseb. VC I, 13; 17; II, 49). Die Berichterstattung mag gefärbt haben, die Thatjachlichtet felbft bes Berichteten läßt fich mit Grund nicht bestreiten. Gine feiner Tochter aus aweiter Che führte ben driftlichen Namen Anaftafia. Konftantin und Gusebius ff. Die 55 gulett angeführten Stellen) feten ihn als einen Mann driftlicher Gefinnung vormus Benn die Brägungen feiner Mungen häufig gerade auf ben hertulesbienft fich bezieben, fo findet dies feine Erklärung in der Borliebe feines Aboptivbaters für den Rultus biefes heros, bon welchem berfelbe feine Abstammung und ben Ramen herculius fom vereinzelt auch Konstantius führt) herleitete. Uberhaupt aber durfen im gangen Berlaufe 00 bes 4. Jahrhunderts Münzbilder nach dieser Richtung hin nur mit Borsicht berwertet werden. Unter diesen Berhältnissen muß man mit der Möglichkeit rechnen, daß ein rascher Tod ihm die Erlangung der Taufe vereitelte. Ob etwa seine zweite Gattin ihn religiös beeinflußt hat, läßt sich vielleicht annehmen, da sie, wie aus einer bisher unsbeachtet gebliebenen Münze hervorgeht, jedenfalls Christin war. Diese zeigt nämlich auf dem Revers neben einem Bilde der Pietas ein Kreuz (The numismatic Chronicle. New Series vol. XVII, London 1877 Tas. 7 n. 12, dazu S. 265. Avers: Kopf der Kaiserin mit der Umschrift Fl. Max. Theodorae Aug.). Da diese Stücke jedoch erst baach 328 geprägt sind, so beweisen sie nicht sicher für ein christliches Bekenntnis vor 306, sind aber in jedem Falle beachtenswert, um so mehr, da auch Eusedies (VC I, 17) die

Raiferin in bas driftliche Bekenntnis Des Auguftus miteinschließt.

Flavius Balerius Ronftantinus ift am 27. Februar, wahrscheinlich 288 (vgl. CIL 12, p. 302; Seed S. 435 f.) ju Raiffus in Obermöfien (heute Rifch in Gerbien) geboren 10 und zwar aus ber Konfubinatsebe seines Baters, eines bamals noch jungen Offigiers, mit Flavia helena, einem Madchen aus niederem Stande (Ambrofius bezeichnet fie als stabularia, Gastwirtin). Diese eheliche Berbindung darf nicht nach dem modernen Sinne des Wortes Konkubinat verstanden und als "wilde Che" (Seech) charakterisiert werden. Denn nach Recht und Sitte damaliger Zeit ist der Konkubinat "eine monogamische, dauernde 16 Geschlechtsverbindung mit gesetzlich anerkanntem Namen, die aus der Reihe der strafrechtlich belangbaren und der anderen ehelichen Berhältniffe als nicht unehrenhafte herausgehoben, einen Erfat bieten foll für die mangelnde Befähigung des weiblichen Teils, ein justum matrimonium (im Sinne ber Augustischen Chegesethe) einzugeben" (Baul Meber, Der römische Konkubinat nach ben Rechtsquellen und ben Inschriften, Leipzig 1895, S. 89). 20 Diese niedere Form ehelicher Verbindung war im Römerreich weit verbreitet, besonders in der Armee, aber auch die Kaiser Bespasian, Antoninus Bius, Marc Aurel und Commodus (f. d. A. Bd IV S. 254, 1 ff.) verheirateten sich nach dem Tode ihrer standesgemäßen Frauen mit Konfubinen. Sowenig haftete einer Gattin biefer Art ein Makel an, daß fie ein Priefteramt im Raiferfultus erhalten tonnte (CIL XII, n. 3269). Daber 25 wechselt die Bezeichnung concubina mit conjux ab, auch bei helena (Anonym. Vales. I, 1; Eutrop. X, 2,2; CIL X, n. 1483 u. sonst). Diese war damals noch keine Christin (Euseb. VC III, 47). Wie schon erwähnt, wurde Konstantius später gezwungen, biese Che zu lösen, aber Helena verschwand nicht in Dunkelheit, sondern die Ehrerbietung und Liebe ihres einzigen Sohnes, ber ihr Statuen errichten, Munzen mit ihrem Bilbe 30 ichlagen ließ und Städte nach ihrem Namen nannte, zog fie nachher und hielt fie als Augusta in der Offentlichkeit (f. d. A. Bb VII S. 615, der fich durch das Ausgeführte in einigen Bunften forrigiert und ergangt).

Konstantin kam schon früh in die Umgebung und politische Schulung Diokletians, erlangte unter ihm den militärischen Rang eines tribunus ordinis primi und wurde 35 nach dessen Abdankung von Galerius, vielleicht als Geisel, im Osten und in seiner Nähe zurückgehalten, die ihn Konstantius sich zurückerdat, damit er ihm in seiner Kränklichkeit, eine Stütze sei. Galerius schien entschlossen, den klugen, wagemutigen Kaisersohn nicht aus der Hand zu geben, doch gelang diesem, in glücklicher Flucht sich frei zu machen und seinen Bater zu erreichen, als dieser gerade im Begriff war, nach Britannien überzusetzen 40 (DM; die Zweisel Seecks sind undegründet, vgl. Paneg. VII, 7). In Britannien wurde Konstantin Mithelser der Siege seines Baters, aber bald auch Zeuge seines Todes. Damit

beginnt die große öffentliche Geschichte seines Lebens.

Nach der diokletianischen Reichsordnung waren Konstantius im Westen und Galerius im Osten Augusti geworden. Für sie traten als Cäsaren ein Flavius Balerius Sederus 45 und Maximinus Daja. Nun ruft die Armee den jungen Konstantin zum Augustus aus. Zwar sand sich dieser in Berhandlungen mit Galerius bereit, mit dem Cäsarentitel sich zu begnügen, während Severus in die Stelle des Konstantius einrückte, aber die Erhebung Konstantins trieb Maxentius, den Sohn Maximians, dazu, mit Hilfe der Prätorianer und einer unzufriedenen Partei in Rom die gleiche oder eine höhere Würde gewaltsam an so sich zu reißen. Der Bater tritt auf seine Seite, Severus konmt im erfolglosen Kampse um, auch Galerius gerät der neuen Rebellion gegenüber in Bedrängnis. Bald jedoch trennt sich Maximianus von seinem Sohne und begiebt sich mit seiner Tochter Fausta nach Gallien zu Konstantin. Dieser dermählt sich auf Grund eines Berlöbnisses der Kinderzicher (das Gemälde in Aquileja Panegyr. VI, 6) mit ihr und nimmt zugleich den 55 Augustustitel an (Frühling 307). Ohne Kücksicht darauf wird auf Grund einer Konserenz mit Diokletian in Carnuntum (November 307) Balerius Licinianus Licinius zum Augustus ernannt. Bei einem zweiten Aufenthalte in Gallien (310) zettelt Maximianus ein Romplott gegen seinen Schwiegerschn an, wird aber in Massilia durch seine eigenen Truppen in Stich gelassen und in die Gewalt Konstantins gebracht, der ihm großmütig das Leben schen schen

Doch sein Haß verleitet ihn zu einem Mordanschlag gegen den Augustus, wobei er sich sogar der Histe seiner Tochter zu vergewissern suchte. Daraushin wird er zum Tode verurteilt, doch die Ausstührung der Strafe ihm selbst überlassen. Er erhängte sich (DM 30: datur ei potestas liberae mortis; Eused. HE VIII, 13, 15; VC I, 47; Eutrop. X, 3; 5 Aurel. Vict. 40). Diese Bernichtung eines für die Ruhe des Reiches gesährlichen, unverbesserlichen Mannes ist nicht nur nicht "Berwandtenmord", sondern vielmehr politisch und moralisch durchaus gerechtsertigt. So wie die Dinge lagen, "wird man es als eine Bslicht des Kaisers gegen sein Reich anerkennen, wenn er dem Rechte freien Lauf ließ und den Urheber künstiger Bürgerkriege aus dem Wege räumte" (Seeck, Gesch. d. Unterg. d. ant. 10 Welt. S. 107).

Im Mai des folgenden Jahres starb Galerius. Sosort kam es zu Mißhelligkeiten zwischen Maximinus Daja und Licinius über das Erbe. Indem nun jener Anschluß an Maxentius suchte, wurde Licinius auf die Seite Konstantins gedrängt. Die Berlobung der Schwester Konstantins mit Licinius fügte dem politischen Bündnis die Familiens verbindung hinzu. Maxentius drängte zuerst zu einem Kriege, den Konstantin notzgedrungen aufnahm. Der Berlauf desselben führte ihn zu offener Entscheidung für das Christentum. Daher sei hier die Frage nach der religiösen Stellung des Augustus dei Be-

ginn bes Feldzuges gestellt. Der heibnische Festrebner gelegentlich ber Bermählung Konstantins mit Fausta in 20 Trier 307 läßt zwar bas heibnische wenig hervortreten, sett aber sowohl bei Maximian wie bei Konstantin die heidnische Religion voraus (Paneg. VI c. 3: Konstantius ad deorum concilia translatus; c. 8. 12 u. sonst). Weit beutlicher redet die nach der Hinrichtung Maximians 310 in Trier am dies natalis der Stadt gehaltene Lobrede (Paneg. VII). Der Rhetor faßt fich mit Konstantin als Göttergläubigem zusammen 25 (c. 1); die glüdlichen Umftande ber herfunft jenes find ein hohes Gnadengeschent der unfterblichen Götter (c. 3); ber Bater ift aufgenommen in die Berfammlung ber Simmlischen, Jove ipso dexteram porrigente (c. 7). Konstantin hat den berühmten Apollotempel in Augustodunum (Autun) aufgesucht und den Gott mit reichen Gaben geehrt. Augustissima illa delubra tantis donariis honestasti, ut jam vetera non quaerant. 30 Jam omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster (c. 21; vgl. auch c. 22). Die Dankrebe endlich an Konstantin, gehalten 311 in Trier im Namen von Augustodunum (Paneg. VIII) hebt hervor in der Schilderung eines Einzugs Konstantins in die Stadt: omnium deorum nostrorum simulaera protulimus (c. 8). Wenn Teuffel (Geschichte der römischen Litteratur, 5. Aust. von Schwabe, 2. Bd, 85 Leipzig 1890, S. 987) urteilt: "Bom Chriftentum ist in allen Reden keine Spur, viel-mehr wird der alte Glaube mit einer gewissen Absichtlichkeit hervorgekehrt", so ist die erste Hälfte dieses Sates richtig, die andere in demselben Maße unrichtig. Die in dieser Beit in Konftantins Reichsteil geschlagenen Mungen fügen fich biefem Ergebnis an. Ein neues Moment führen die driftlichen Quellen ein. Lactantius DM 24,9 melbet tur 40 und ficher: suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam Christianos cultui ac Deo suo reddere. Haec fuit prima ejus sanctio sanctae religionis restitutae. Eusebius dagegen weiß über diesen Punkt nur: ζηλωτήν έαυτον τῆς πατοικῆς περί τὸν ἡμέτερον λόγον εὐσεβείας κατεστήσατο (ΗΕ VIII, 13, 14; bgl. append. § 5). Während alfo biefer nur ein Beharren in ber driftenfreundlichen 45 Religionspolitif des Baters ausspricht, sett jener eine bestimmte, darüber hinausgehende Berordnung Konstantins voraus. Ift er damit im Rechte, so kann es sich nur um die völlige Unterdrückung der in seinem Gebiete hier und da noch auflodernden Repressionen handeln (vgl. Bd IV S. 682, 11 f.), wozu eine Maßregel des Marentius (HE VIII, 14) eine Parallele bietet. Es wäre aber auch denkbar, daß Lactantius das Ende April 311 50 bon Galerius und seinen Mitregenten, also auch von Konstantin publizierte Toleranzebilt im Auge hatte und es dronologisch unrichtig ansette, soweit Konstantin babei in Betracht fommt. Doch ift bie Wahrscheinlichkeit bafür gering. nimmt man bingu, bag Gufebins VC I, 27 bie entschiedene und flare Zuwendung des Augustus jum Christentum erft bei Beginn bes italischen Feldzuges eintreten läßt, so wird man mit mehr als einer driften-55 freundlichen Gefinnung bei bem 24 jährigen Berricher mit Sicherheit nicht rechnen tonnen. Das schließt freilich nicht aus, bag die große religiofe Frage ber Beit ibn nicht auch innerlich beschäftigt, ja daß das Christentum angesangen habe, ihn in seinen Ginfluß ju gieben. Es weist sogar die psychologische Erwägung borthin, wenn man den weiterm

Gang seiner religiösen Entwickelung in Betracht gieht, sowie die ruchaltlose Durchführung ober Toleranz (vgl. Boissier a. a. D. I, S. 1 ff.) Doch sehlen klare Wege. Sie fehlen aba

auch benen, welche mit größerer oder geringerer Zuversicht Mithras oder Apollo in monotheistischer Verbreiterung zu seiner Spezialgottheit machen (Burchardt, Keim, Jahn und sast alle, die sonst diese Frage berühren). Die Münzen mit dem Sonnengott und der Inschrift Soli invicto comiti, auf die man sich hiersür vor allem beruft, sind nicht als religiöse Vetenntnisse des Augustus anzusehen, sondern nehmen, wie die Inschriften sessiehung zund Küchstellen, der die Armee, die noch lange vorwiegend, ja fast ausschließlich heidnisch war. Der Sol invictus ist der eigentliche Soldatengott; als solder mag er im religiösen Bewustsein Konstantins auch einen Platz gehabt haben, indes daß er sein Gott gewesen, ist nicht zu beweisen, um so weniger, da Herbust und Jupiter sast ebenso häusig auf seinen Münzen vorsommen. Wir müssen und zwiere sast ebenso häusig auf seinen Münzen vorsommen. Wir müssen und mit der Ersenntnis begnügen, daß so er von 306—311 christenfreundlich in Gesunung und That war, seine Religion dazgegen nach ihrem entscheidenden Inhalte nicht christlich, aber auch nicht underührt vom Christentume. Nichts jedoch läßt bei ihm den Monotheismus der philosophischen oder religiösen Aufstärung ersennen, den man ihm gern zuschreibt, und noch weniger freilich den "Landschrechtsaberglauben", wie man neuerdings seine Religion hat charaf 15

terifieren wollen.

Der Krieg gegen Magentius führte zu einem befinitiven Bruche mit biefer unsichern und unflaren Bofition. Die beiben Berichterftatter barüber ftimmen barin überein, bag ein wunderbarer göttlicher Eingriff dieses Ergebnis erzielt hat, entfernen sich aber in ber Schilderung bes Borganges wesentlich voneinander. Bunachst ordnen sie ihn an ber 20 schiedenen Bunkten bes Geschichtsverlaufs ein, ferner setzt er fich bei bem einen aus zwei Aften zusammen, bei bem anberen ift er ein einziges Geschebnis. Lactantius nämlich erzählt DM c. 44: Konstantin war bis nahe an die Stadt herangerudt und hatte am Bons Milvius eine Stellung eingenommen. Imminebat dies, quo Maxentius imperium ceperat, qui est a. d. sextum Kalendas Novembres et quinquennalia 25 terminabantur. Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum Dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Facit ut jussus est, et transversa X litera, summo capite circumflexo Christum in scutis notat. Quo signo armatus exercitus capit ferrum. Eusebius bagegen verlegt schon in feiner Kirchengeschichte (IX, 9, 2) die Abkehr Konstanting von ben beibnischen Gottheiten an so ben Beginn bes Feldzuges und weiß nur von einem Gebete, burch bas er fich ben Beiftand des Christengottes sicherte (θεὸν τὸν οὐράνιον, τόν τε τούτου λόγον, αὐτὸν δὴ τὸν πάντων σωτῆρα Ἰησοῦν Χοιστὸν σύμμαχον δι' εὐχῶν ἐπικαλεσάμενος). Seitbem jedoch hat der Raiser selbst ihn genauer informiert unter Hinzusügung eines Eides, und er entwirft daraufhin in VC I, 26-31 (vgl. auch De laud. Const. c. 6) ein auß 35 führliches Bilb ber Borgange. 3m Begriff, ben mit ungureichenben militarischen Mitteln geplanten, gefahrvollen Feldzug anzutreten, suchte er göttlichen Beiftand. Die geschichtliche Erfahrung, die Reflegion auf bas Regentenglud seines frommen, driftenfreundlichen Baters einerseits und auf ben schmählichen Untergang ber Chriftenverfolger andererseits wies ihn ju bem Chriftengotte (c. 27). Doch erft ein wunderbares Ereignis reift ibn aus feinen 40 bin- und berichwankenben Erwägungen beraus, ein Lichtfreuz am Simmel, als bie Sonne bie Mittagshöhe überschritten hatte (σταυρού τρόπαιον, έκ φωτός συνιστάμενον) und mit ihm die Inschrift verbunden rouro vina beste. hoe vinces. — Auch das heer ift Beuge (e. 28). Tropbem läßt ihn die Ungewißheit noch nicht; erft eine Erscheinung Christi mit diesem Beichen im Traum löft fie auf; er erhält ben Befehl, es nachzubilden und sich 46 desfelben im Rampfe mit ben Feinden zu bedienen (c. 29). Konstantin gehorchte und ließ am anderen Tage bas neue Felbzeichen, bas fogen. Labarum anfertigen (e 30 u. 31). Für die Befamtbeurteilung ift wichtig, das Zeugnis heidnischer Schriftfteller gleich angufügen. Der nichtrömische Rebner, ber nach ber Rüdfehr Konstantins anfang 313 in Trier ibn begrußte (Paneg. IX), weiß, bag nur mit Silfe einer bestimmten Gottheit ber Raifer so den Krieg siegreich durchgeführt hat. Der Rat ber beidnischen Götter, ber in ber Saruspicin sprach, war gegen das Unternehmen (contra haruspicum monita c. 2). Quisnam te deus, quae tam praesens hortata est majestas, ut . . . ipse per temet liberandae urbis tempus venisse sentires? Habes profecto aliquod cum illa mente divina, Constantine, secretum (c. 2). Die Gottheit hat ihm von vorne= 55 herein ben Sieg versprochen (c. 3: .. sed promissam divinitus petere victoriam). Mit ihr ift er zu Rate gegangen (c. 3: dic, quaeso, quid in consilio nisi divinum numen habuisti? c. 4: divino consilio), sie hat ihn geführt (c. 11: tu divino monitus instinctu). Nicht im "Götterfreise" (f. oben), sondern im "Simmel" und "über ben Geftirnen" wohnend wird jest Ronftantius erwähnt (c. 25) und ein die Rebe 60

abschließendes Gebet wendet sich an den summus rerum sator, der zwar nicht als Christengott beschrieben wird, aber biesen auch nicht ausschließt (c. 26: . . cujus tot nomina sunt, quot gentium linguas esse voluisti. Quem enim te ipse dici velis, scire non possumus). Eine ganz neue Einzelheit fügt in seiner Lobrede auf Konstantin v. J. 321 5 ber Rhetor Nazarius (Paneg. X) hinzu, indem er von Kriegsscharen, die man am himmel sah, berichtet: qui se divinitus missos prae se ferebant. In ganz Gallien rebe man von diesen auxiliatores. Man sah ihre Bassen bliven (c. 14). Die Vermutung Schillers (a. a. D.) S. 204): "Möglicherweise sind diese himmlischen Heerscharen Christen gewesen, welche in ihrer Rebeweise erklärten, Gott habe sie Konstantin zu Silfe gesandt 10 und ihre Heimat sei ber Himmel" burfte schwerlich jemanden befriedigen. Ubrigens bebt Nazarius auch fonft bas hilfreiche Walten Gottes im Leben Konftantins gern herbor (c. 7; c. 13: illa divinitas obsecundare coeptis tuis solita; c. 16: adesse tibi in omnibus summam illam majestatem, quae te circumplexa tueatur u. fonft). Enblich ift noch auf die vom heidnischen Senate gesetzte Inschrift des Konstantinsbogen hinzuweisen, 15 welche den Sieger feiert: quod instinctu divinitatis mentis magnitudine u. s. w. justis rempublicam ultus est armis (CIL VI, n. 1139; Inscriptiones lat. selectae ed. Dessau I p. 156 n. 694; die nach Borghesi von Burchardt S. 323. 448, früher auch von mir vertretene Meinung, daß die Worte eine Korrektur eines ursprüng-lichen nutu J(ovis) O(ptimi) M(aximi) seien, ist nicht aufrecht zu erhalten, vgl. de Rossi 20 Bullett. di archeol. crist. 1863, S. 58 ff., besonders aber Ferb. Biper, Theta 1875,

S. 61 ff.). Mus diesen Quellen läßt fich mit Gewißheit erschließen 1. daß die entscheidende Wendung Konftantins zum Chriftentum an ben Anfang bes Feldzuges, also Frühjahr 312, zu seten ist (gegen Lactantius und die römische Tradition, welche ichon frub gur Erbauung 25 eines Oratorium sanctae crucis auf bem Schlachtfeld und einer regelmäßigen Brozession borthin Beranlaffung gab, vgl. Lanciani, Pagan and Christian Rome, London 1892 S. 163 ff.); 2. daß diese Wendung nicht auf einem einzigen Erlebnis, ber Traumerscheinung beruht, fondern daß vorbereitende Erfahrungen mitgewirft haben (Eufebius, Nagarius). Bas die Art dieser letteren anbetrifft, so entfallen fie in bas große Gebiet bes Bahrzeichen-

30 glaubens, welchen Seiben und Chriften teilten, und haben auf heibnischem und driftlichem Boben genaue Parallelen (vgl. die Zusammenstellung von Zul. Cas. Bulenger, de sortibus, auguribus etc. in Graevius, Thesaurus antiquitt. Rom. V, p. 362 s. besonders p. 508 u. p. 492 ss.; die himmlischen Heere auch im konstantinischen Kriege VO II, 6; Carl Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters, Basel 1884, S. 132 s. 35 vgl. bes. S. 140 s. Und in der späteren althristslichen Litteratur spielen Omina eine große Rolle). Die eidliche Bezeugung Konstantins als eine Meineidsätüge einsach besseite zu schieden und Erstehniss um Witschule der Meineidsätüge einsach besseite zu schiede und Erstehniss um Witschule der Meineidsätüge einsach besseite zu schiede und Erstehniss um Witschule und Wärschung um werden ist die Ausschaft auch der

und Eusebius jum Mitschuldigen bes Marchens ju machen, ift feit Burdhardt üblich, aber bor einer objektiven Betrachtung nicht gerechtfertigt, wenn man auch zugeben muß, bas ber Berichterstatter in feiner rhetorifierenden Art die Thatfachen mit Reflerionen und Phan-

40 tafien umwunden hat. Dahin gehören die Ausmalung der Stimmung Konstantins, bie Beschreibung bes Labarum, bei welcher ihn die Form besselben in späterer Beit leitete, und die über dem Kreuze schwebende Inschrift, die er in Inschriften und Bildwerfen mit bem Monogramm verbunden fah und die ursprünglich ficherlich nichts anderes als die Interpretation bes Ginnes burch ben Anschauenben bezeichnen foll, alfo mit ber Simmels

45 erscheinung felber nichts zu thun hat. Die Bevorzugung best Lactantius in biefer Frage ist nicht begründet, denn er weiß auch nichts von den exercitus divinitus missi des Razarius, obwohl biefes Bunber in ore omnium Galliarum war, und fest die Traumerscheinung zeitlich falsch an. Möglicherweise war er aufgeklärt genug, die von ihm verschwiegenen Bunder zu bezweiseln; aber das würde nicht gegen die Thatsache sprechen, 50 daß Licht- und Wolkenbildungen sich so deuteten, wie Eusebius und Nazarius erzählen.

Dber folche Dinge waren ihm zu alltäglich, um in einem furgen Beschichteumriffe Blat beanspruchen zu burfen, wie ja auch fein Abendlander von ben Rachteulen erzählt, welche nach Rofimus (II, 16) am letten Schlachttage unbeilverfündend auf den Mauern Roms fich niederließen und Konftantin jum Angriff ermunterten.

Die religiös-psychologisch biese Wandlung sich vollzogen bat, insbesondere ob und in welchem Berhältniffe neben ben religiöfen Motiven politische Erwägungen gegangen find, entzieht fich ber zuverläffigen Beurteilung, weil wir über Konstantins bamalige religiek Berfaffung nichts Ausreichendes wiffen. Die üblichen Analysen haben baber nur einen fehr bedingten Wert, wo sie nicht gang ins Nebelhafte geben. Zweifelsohne aber wird die eo politische Seite überschätt, und wahrscheinlicher hat fie gar feine Rolle gespielt (f. unten)

Alsbald trat ber Raifer mit Geiftlichen in Berbindung und ließ fich burch fie über bas Chriftentum genauer belehren (VC I, 32); wir finden ben bebeutenden Sofius von Corduba in feiner Umgebung (HE X, 6, 2; f. Bd-VIII S. 377, 37), um langere Zeit eine hohe Bertrauensstellung bei ihm zu behaupten. In wunderbaren Siegen (Seeck S. 113 ff.) dringt die kleine Armee, die Schilde mit dem Monogramme Chrifti geschmuckt, 6 nach Rom vor, in fühnem Angriff überwältigt Konftantin am Bons Milvius ben Gegner, ber mit ber Schlacht auch bas Leben verliert (28. Oftober 312) und zieht, von der Be-völkerung umjubelt, in Rom ein, wo der Senat ihm einen Triumphbogen errichtet. Konftantin ließ an einem öffentlichen Plate feine Statue aufstellen, ein Kreug in ber Sand und mit einer Inschrift, welche den mit Hilse "dieses heilbringenden Zeichens" davon- 10 getragenen Sieg rühmt (HE IX, 9, 10; X, 4, 16; DLC 9, 8; VC I, 40 dazu Bict. Schulze ZKG VII S. 343 ff., bes. XIV S. 510 ff.). Das Monogramm Christi (s. d. U.), im Gebrauch ber Chriften vorber nicht nachweisbar, ber ichlichte, verftanbliche Ausbruck bes Namens Chrifti, ohne inneren und außeren Zusammenhang mit abnlichen ober gleichen vordriftlichen Zeichen, tritt, zuerst in der Form R auf (so Lactantius, wie Jeep nach= 15 gewiesen), woraus sich dann eine größere Mannigfaltigkeit entwickelt (Bict. Schulte IRS XIV, S. 523 f. und die Abbildung in Archaologie ber altebriftlichen Runft, München 1895, S. 265). 3m Labarum (labarum, λάβαρον, λάβωρον, λάβουρον, die Cthmo= logie ift gang unficher), ber toftbaren Kreugesfahne, beren Schaft bas von einem golbenen Kranze umschlossen Monogramm Christi krönt, gewinnt bas neue Zeichen eine glänzenbe 20 öffentliche Darstellung (Bict. Schulze ZKG XIV, S. 521 ff.; Smith u. Cheetham, Dict. of Christ. antiqu. Art. labarum II, S. 908 mit Abbildungen; auch F. X. Kraus, Real-Encoff. II, &. 259 ff.).

Nachbem Konstantin die Berhältnisse in Rom geordnet, begab er sich im Januar 313 nach Mailand, wo er mit Licinius zusammentras und ihm seine Schwester Konstantia ver 25 mählte. Zugleich einigten sie sich über einen religionspolitischen Erlaß, dessen Grundzüge in dem nikomedischen Liciniusrestript, dem fälschlich sogenannten Mailänder Scht (Eused. HE X, 5; DM 48) vorliegen und darin gipseln: ut nulli omnino facultatem adnegandam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederat, quam ipse sidi aptissimam esse sentiret, ut possit 30 nodis summa divinitas, cujus religioni liberis mentidus obsequimur, in omnibus solitum savorem suum benevolentiamque praestare (DM; über das Berzhältnis des griechischen und des lateinischen Textes s. Herm. Hülle, Die Toleranzerlasse hältnis des griechischen und des lateinischen Textes s. Herm. Hülle, Die Toleranzerlasse solltum favorem suum benevolentiamque praestare (DM; über das Berzhältnis des griechischen und des lateinischen Textes s. Herm. Hülle, Die Toleranzerlasse sam Jahre 313. Greiswalder Dissertaion, Berlin 1895, S. 80 sp.). Damit ist die noch einigermaßen verscheleierte Toleranz des 38 Galeriusedistes (s. Bd IV S. 682) voll entsaltet (über die neuerdings durch Seed 38 such 1891, S. 381 sp. angeregte und berneinte Frage, od überhaupt von einem Mailänder Edist die Rede sein könne, vgl. Görres Zwzh XXXV, 1892, S. 282 sp. und Hülle S. 96 sp.; letztere scheint mir im Rechte zu sein). Bevor Konstantin Italien verließ, empsing die dristlichen Briesterschaft von össentlichen Dienstleistungen besteite (Cod. Theod. XVI, 2, 1 verglichen mit Eused. HE X, 7). Bon Mailand begab er sich nach Gallien zurück, wo die unrubig gewordenen Germanen sein Eingreisen erbeischen.

Bald erfolgte im Often die Bernichtung des Maximinus Daja durch Licinius auf dem Campus Serenus in Thrazien (30. April 313) und die Proklamation eines neuen 45 Toleranzediktes mit besonderer Beziehung auf die durch Maximinus geschaffene kirchenspolitische Lage, der nikomedische Erlaß, am 13. Juni (über den Inhalt s. Bd IV S. 684). Der Besiegte endete durch Selbstmord. Das Reich hatte nunmehr zwei Herrscher. Aber der große Machtzuwachs steigerte die Insolenz und die Rivalität des nur aus äußerlichen Gründen mit dem Christentum rechnenden, religiös stets in heidnischer 50 Religion und Superstition verbliedenen Licinius in dem Grade, daß er den Mitaugustus direkt zum Kriege provoziert. In zwei, mit gewaltiger Krastanstrengung auf beiden Seiten geführten, durch eine täuschende Friedenszeit geschiedenen Feldzügen wurde Licinius am 18. September 323 (für 323 Mommsen im Hermes XXXII, S. 545, während Seeck, zuletzt ebend. XXXVI, S. 28 st., sür das Jahr 324 eintritt) in entscheidender Schlacht 55 bei Chrosopolis endgiltig überwunden und gezwungen, sich in die Hand des Seiegers zu geben, der ihm auf Fürsprache der Konstantia eidlich das Leben zusücherte und ihm Thessonie als ansehnlichen und ehrenvollen Wohnsit anwies.

In diesem großen Mingen war je länger besto mehr die Christenfrage wieder in den Bordergrund getreten. Uber Licinius hatte die heidnische Landsknechtsgläubigkeit in co

bemfelben Mage wieder Ginflug gewonnen, als Ronftantin offen und freigebig als Broteftor des Christentums hervortrat. Busehends wuchsen diesem auch im Often die Sompathien ju und wedten das Mistrauen bes Licinius (Euseb. VC I, 56). Balb fest fic dieses in bestimmte Magnahmen um. Er scheibet aus feiner Umgebung und ber Armee 5 die Christen aus (HE X, 8, 10; VC I, 52; 54), dulbet Repressionen bis zur Todessstrafe und Kirchenzerstörung (HE X, 8, 15; VC II, 2), erschwerte die Öffentlichkeit des firchlichen Lebens (VC I, 51; 53) und erregt auf mannigsache Weise sittlichen Anstoß, (HE X, 8, 13; VC I, 55). Die bestehenden Schutzebitte blieben allerdings offiziell in Kraft, wurden aber an gablreichen Buntten thatfächlich burchbrochen (3. Gorres, Die 10 Licinianische Christenverfolgung, Jena 1875; ders., Die angebliche Christlichkeit des Licinius 3wTh 1877; Erhsanthos Antoniades, Kaiser Licinius, München 1884; zum Politischen Seeck S. 151 ff.). Der Sieg Konstantins führte selbstverständlich zu einer Restitution der früheren Berhältnisse (HE X, 9, 7; VC II, 19—23; die Kaiserurkunde 24—42 — ἐπαρχεώταις Παλαιστίνης — halte ich für unecht, vgl. 3KG XIV, 1893, S. 527 ff.; anders 15 neuerdings Seech ebend. XVIII, 1897 S. 331 ff.; vgl. Cod. Theod. XIV, 14, 1—2).

Der entthronte Auguftus tonnte bie mit eidlicher Berpflichtung übernommene politifche Unthätigfeit nicht ertragen. Balb knupft er mit den Donaubarbaren beimliche Berbindungen an und bereitet einen neuen Aufruhr bor. Die erzurnten Goldaten verlangen baraufhin feine Sinrichtung. Ronftantin legt bie Angelegenheit bem Genate jur Ent-20 scheidung vor, und dieser erkannte auf Tod (325). Auch dieser Akt ist als "Berwandtenmord" gestempelt worden (Burchardt, Görres u. a.), mit unter dem Eindrucke der dem Kaiser abgeneigten heidnischen Berichterstatter (Zosim., Eutrop.), während im Gegenteil die Pflicht gegen den Staat und das öffentliche Bohl die Beseitigung eines Mannes forberte, der durch seinen Eidbruch die eidlichen Zusicherungen des Siegers aufgehoben hatte. 25 Eine Schonung wäre eine "gutherzige Thorheit" gewesen (Bict. Schulke ZKG 1886, S. 534ff., wo auch die Quellen gewertet sind; Seeck ZwTh 1890, S. 63 ff. und Unt. d. ant. 2B., C. 183). Den Baftard bes Getöteten, ben jungen Licinius ichonte Konstantin vorläufig, aber politisches Diftrauen, ju bem ber inzwischen gum Junglinge berangewachsene

Knabe vielleicht Urfache gab, führte 336 ju feiner Sinrichtung. Während dieser entscheidenden Ereignisse griff in der Kirche anläglich einer drifte-logischen Frage die Zwietracht in bedrohlicher Weise um sich (f. b. A. Arianimus Bb II Nachbem andere Wege, fie beizulegen, zu feinem Ziele geführt hatten, beschlof ber Raifer bie Berufung einer firchlichen Reichespnobe nach Nicaa, und eröffnete biefe in eigner Berson am 20. Mai 325 (f. b. A. Nicanisches Rongil). Doch führte auch biefe 35 nicht zu einem dauernden Frieden. Ebensowenig war es dem Kaiser beschieden, die Bei-legung der donatistischen Wirren, die 313 an ihn herantraten, zu erleben (f. Bb IV S. 791 ff.). Eine bedeutungsvolle Entscheidung war die Erhebung von Byzantion unter dem Ramen Κωνσταντινούπολις zur Reichshauptstadt (Nova Roma, Νέα Ρώμη), nachdem andere Pläte (Flios, Sardika, Chalkedon) wieder verworfen waren. In der 40 zweiten Hälfte b. J. 326 wurde der Grundstein zur westlichen Ningmauer gelegt, und am 11. Mai 330 bie neue Stadt feierlich eingeweiht (über bie bauliche Entwickelung vgl. bie trefflichen Untersuchungen von Al. van Millingen, Byzantine Constantinople, London 1899). Die Stadtgöttin bes alten Rom erhielt als Tyche mit leichter Berande rung bes Thous bier einen neuen Git und entsprechend bem priefterlichen Gebeimmamen 45 Flora für jenes wurde ber Name'Ardovoa ber neuen Gründung verlieben, die ein boberes Abbild ber Romulusftadt sein sollte (Cod. Theod. XIII, 5, 7: urbs, quam aeterno nomine jubente Deo donavimus; vgl. 30f. Strangoswii, Die Tyche von Ronstantinopel in Festschrift zum 42. Philologentage in Wien 1893). Bon bornberein icheint Bert barauf gelegt ju fein, ber gufunftereichen Stadt einen fpegififch driftlichen Charalter 23etr batauf getegt zu sein, der zutunspreichen Stadt einen spezifig derstüden Spanier 50 zu geben (über angebliche Tempelbauten voll. Lict. Schulze, ZKG VII, S. 352 ff.; über heidnische Riten bei der Einweihung ders., Unterg. d. griech.eröm. Heidentunk I, S. 55). Daher entstanden mit dem Neubau christliche Kirchen, darunter als die hervorragendste die Apostelstücke (τὸ τῶν ἀποστόλων μαρτύσιον), die der Kaiser mit besonderer Pracht außstattete und sich als Grabstätte bestimmte (VC IV, 58—60). Die spätere byzantisten diche Legende läßt ihn die Stadt der Theotosos weihen (so z. B. Gedrenus und Zonaras), was in der Thet ift diese kerneck in die Stolle als Schutneternin einzerricht wie sich der und in ber That ift biefe hernach in bie Stelle als Schuppatronin eingerucht, wie fich u. a. an ben Müngen erfeben läßt.

In diese Zeit fällt als ein bunfler Schatten bie Sinrichtung bes Crispus, bes älteften Cobnes bes Raifers, ben ihm um 304, alfo bor feiner Berebelichung mit Faufta, 60 die Konfubine Mamertina geboren batte. Unterrichtet von Lactantius, war er zu einem vielversprechenden Jünglinge herangewachsen und hatte sich in den Kämpsen mit Licinius als tüchtiger Heersührer bewährt. Die Katastrophe, in welcher er und die Kaiserin ansang 326 (Zum Datum Seec in Zeitschrift f. Rumismatik XXI, S. 27) untergingen, ist nicht ganz aufgehellt, in jedem Falle aber handelte es sich um erwiesenen oder angenommenen Ehebruch der Fausta mit ihrem Stießschne. Der Kaiser, in der Ehre seines Hauses tieß vers setzt, überhaupt überzeugt, daß die Fleischesssünden zu den schlimmsten gehören (Cod. Theod. IX, 38, 1; IX, 8, 1; IX, 9, 1; 24, 1 u. sonst, so daß er erst dier Jahre dorher von einer allgemeinen Amnestie ausdrücklich ausnahm venessicos, homicidas, aculteros (IX, 38, 1), geleitet serner durch das Alte Testament mit seiner Todesstrase für Ehebruch und Blutschande (3 Mose 20, 11, 14; 5 Mose 22; 27, 20) und auch durch das Neue 10 Testament irgendwie in diesem Sinne beraten (1 Ko 5, 5), derretert beiden den Tod. Daß politische Gründe dei Erispus mit hineinspielten, ist nicht erneisen und läßt sich nicht erweisen. Es ist bekannt, wie sehr an diesen Att die sittliche Entrüstung über den Charaster Ronstantins anknüpst. Richtig urteilt sedoch Seeck (ZwTh 1890, S. 73): "waren Erispus und Fausta schuldig, so trisst Konstantin kein Tadel; war eines don beiden verleumdet, 15 so datte er sich nur eine Übereilung vorzuwersen, die desto entschuldbarer war, se abschue-

licher ibm ber vermeintliche Fehltritt erschien" (Die Litteratur f. oben).

Seit ber Rieberwerfung bes Licinius wurde Konftantin nur burch unbebeutenbe Grengfriege, besonders mit ben Goten, in Unspruch genommen. Auch ber Aufstand bes Calocerus, bes Auffebers ber taiferlichen Ramelherben in Cypern, wurde mubelos unter= 20 brückt. Erst gegen Ende seines Lebens rückte gesahrbrohend die persische Macht unter Schapur II. auf römisches Gebiet vor. Der Kaiser rüstete eilig und war entschlossen, persönlich den Feldzug zu führen; da befiel ihn um die Osterzeit 337 ein Unwohlsein, aus dem fich rasch eine gefährliche Krankheit entwickelte. Die warmen Baber von heleno= polis erwiesen sich erfolglos; in der Gewißheit des nahen Endes begab er sich nach Achp= 25 rona, einer Borftabt bon Ritomedien, und that bor einer Berfammlung von Bifcofen seinen Entschluß fund, die Taufe zu empfangen, die er am liebsten in ben Fluten bes Fordans erhalten hatte. Er wurde burch Eusebius von Nitomedien getauft, empfing bas beilige Mabl, berichmabte in weißem Tauffleibe ben Burpur, nahm gefaßt und froblich auf feinem Lager Abichied von den weinenden Offigieren und ordnete feine letten Un= 30 gelegenheiten. Um die Mittagsftunde bes erften Pfingfttages (22. Mai) verschied er. Die Armee trug in feierlichem Buge ben Garg mit bem Leibe ihres Raifers und Gelbberen nach Ronftantinopel, wo unter großer Teilnahme die Beisetzung in der Apostelfirche ftattfand (VC IV, 61—71; ein Fragment des Sarkophags ist vielleicht erhalten vgl. J. Strzhgowski, Drient oder Rom, Leipzig 1901, S. 79, Fig. 36). Der Senat versetze, die Tradition 25
fortsührend, den Toten unter die Götter (Eutrop. X, 8; dazu Inschriften mit dem
Prädikat divus), und im Zusammenhange damit tauchen vereinzelt Pontifices Flaviales
auf, doch verschwindet der Kult bald wieder (Bict. Schulke ZKG VII, S. 366 ff.). Daneben kam zu längerer Dauer ein christisch abgetöntes Schattenbild der Apotheose auf, deren kant zu längerer Dauer ein christisch abgetöntes Schattenbild der Apotheose auf, deren kant zu längerer Dauer ein christisch des eines Schattenbild der Apotheose auf charafteristische Zeugniffe die Münzen mit ber Simmelfahrt Konstantins in Nachbilbung 40 ber himmelfahrt bes Glias find (Bict. Schulte, Der Unterg. bes griech. rom. Seibent., I, S. 66).

Der Name Ronftantins b. Gr. ift mit ber weltgeschichtlichen Überwindung bes griechischrömischen Seibentume burch bas Christentum nicht nur aufe engste verfnüpft, sonbern ber Träger besselben hat auch in biefer entscheidungsvollen Spanne die führende Rolle gespielt. 45 In ber ibm eigenen boben politischen Ginficht und in bewußtem Sanbeln bat er feine Religionspolitit dabin gerichtet, ben Ubergang aus ber alten in die neue Zeit ohne Erichütterung bes Reiches fich vollziehen zu laffen. Die Erfahrungen ber Chriftenverfolgungen bie er in ihrer letten schärfften Auswirtung miterlebt hatte, mußten über ben schlimmen Charafter brutalen Religionszwanges nirgends einen Zweifel laffen und verboten jebe 50 Anwendung auf das Heidentum, um so mehr da dieses im Reiche noch die ungeheure Majorität vorstellte. In der Armee, in der Beamtenschaft, in der Wissenschaft, in der ländlichen Bevölkerung gab es nur verschwindende christliche Minoritäten. Der ganze Apparat des antiten Rultus in feiner hundertfachen Berflechtung mit bem Leben und Die machtigen, in die bochften Kreise bineinreichenben, mit Befit und Rechten reich ausgestatteten 55 Brieftertumer ftanben noch ungebrochen. Auch ein leibenschaftlicherer Chrift, als Ronftantin war, mußte hier eine Schranke gegen gewaltsames Borgeben erkennen. War seine Religionspolitif auf bas Biel gestellt, innerhalb bes ftaatlichen Machtbereiches bie Belt bom Seibentum ju lofen und fie bem Chriftentume auszuliefern, fo fonnten Rlugheit und Gewiffenbaftigfeit nur eine Bolitif in Frage gieben, Die jebe Aufreigung bes religiöfen 60

Empfindens vorsichtig umging und mit gwar langwierigeren, aber um fo gefahrloferen und in ihrer Wirfung um fo fichereren Rleinigkeiten und Einzelheiten fich begnügte. Das ift in ber That bie Eigenart ber Religionspolitif Konstanting bem Seibentum gegenüber, und daß fie so war, ift ein Zeugnis seiner richtigen Beurteilung ber ftaatlichen und 5 religiöfen Situation. Aus ber langen Reibe ber in biefer Linie liegenden Magregeln (vgl. bas Nabere bei Bict. Schulte, Der Untergang bes griech.-rom. Beibentums, I, G. 28ff.)

feien die wichtigeren berausgehoben.

Ein faiferlicher Erlag an ben romifchen Stadtprafetten Maximus bom 1. Februar 319 (Cod. Theod. IX, 16, 1) und ein zweiter Ad populum vom 13. Mai desselben 10 Jahres (IX, 16, 2, vgl. auch XVI, 10, 1) untersagt die private Harufpicin unter Androhung des Feuertodes (vgl. 3 Mose 20, 6, 27). Dagegen bleibt die öffentliche Haruspiein noch frei, aber die Worte des zweiten Edikts: qui vero id vodis existimatis conducere, adite aras publicas etc. laffen über bie Meinung bes Kaifers binfichtlich berfelben keinen Zweifel. Nach Eusebius VC II, 45; IV, 25 und Sozomenos I, 8 15 ift einmal auch ein allgemeines Berbot der Divination erfolgt; die Möglichkeit besteht, boch fehlt die urfundliche Bezeugung (Bict. Schulte, Konftantin und die Saruspicin 386 VII, S. 518 ff.). Übrigens mußte, gang abgesehen babon, in bem Mage als in bie boben Beamtenftellen und Armeefommandos Chriften einrudten, die nach alter Ordnung geubte öffentliche, amtliche Befragung ber Zeichen feltener werben. Bielleicht um Diefelbe Beit 20 entzog ber Raifer ben Beiligtumern und ber religiöfen Berehrung fein Bilb (VC IV, 16; Sokr. I, 18), womit ein mit bem Staats- und Bolfsleben tief verwachsener, weitverbreiteter Rultus ausgeschieden wurde. Als baber bie Proving Umbria um die Er laubnis einfam, in Sispellum ber Gens Flavia einen Tempel zu errichten, gemahrt ber Kaiser die Bitte mit der Einschränfung: ne aedes (statt templum in der Petition) 25 nostro nomine dedicata cujusquam contagiose (ae) superstitionis fraudibus polluatur (Bict. Schulze, Die Inschrift von Hispellum KV VII, S. 360 ff.; die Inschrift fällt in die Jahre 326—337; der Text Dessau a. a. D. p. 158 n. 705). Am sichtbarsten trat die antise Religion mit den Tempeln und Opfern in die Öffentlickseit. Zahlreiche Tempel aber wurden damals aus finanziellen Gründen nicht nur ihrer Schäße 30 und ihres wertvollen Schmudes beraubt, sondern man schonte auch die Götterbilder nicht und icheute bor einer profenen Behandlung ber beiligen Statuen nicht gurud (Biet. Schulte, Unterg. b. heibent., S. 50 f.). Im Jahre 326 erfolgte bas Berbot, verfallene Tempel wieder aufzubauen (Cod. Theod. XV, 1, 3), auch die Aufrichtung neuer Götterbilder wurde verboten oder wenigstens erschwert (VC IV, 25; II, 45). Tempel mit anstößigem 85 Kultus werden zerstört oder geschlossen (Unterg. d. Heibent., S. 51; über die angebliche Restaurierung des Konkordiatempels in Rom, ZKG VII, S. 359 f.). Weit tiefer griff in das religiöse Leben des Heidentums die vor 321 erfolgte Untersagung des Hausopiers ein (Cod. Theod. XVI, 10, 1), benn bie sacra privata hatten für die volfstumliche Frommigkeit eine viel höhere Bebeutung als die sacra publica. Ja, gegen Ende ba Regierungszeit Konftantins muß ein allgemeines Opferverbot erfolgt fein, wie aus einem Editte des Konstantius 341 zu erschließen ist: Quicunque contra legem divi principis, parentis nostri, et hanc nostrae mausuetudinis ausus suerit, sacrificia celebrare u. s. w. (Cod. Theod. XVI, 10, 2; auch Eus. DL 2; 8; 9; VC II, 45; IV, 23; 25, vgl. Bict. Schulze, Der Staat und das Opferwesen, 3KG VIII, S. 527 s. Städte, die den antifen Rultus abwarfen, wurden belobt und geehrt, folche, die fich driftenfreundlich zeigten, in der faiferlichen Gunft gurudgefett (VC IV, 37; 38; III, 58; CIL III, 352 : Schreiben an ben Brafeftus Bratorio bes Oriente Ablavius). Auf ben burch bas gange Reich bin furfierenden Müngen verlieren fich die beidnisch religiösen Bilber. Konftantin hat als Auguftus bes Weftens brei Götter auf seinen Münzen prägen laffen, 50 Mars, ben genius populi Romani und Gol. Die beiden ersten find vor 317 ver schwunden, wahrscheinlich schon gleich nach ber Besiegung bes Maxentius. Länger be hauptete fich der Sonnengott, "aber wahrscheinlich auch nicht viel über das Jahr 315 binaus" (Schiller S. 207). Dafür traten entweder chriftliche oder neutrale beidnisse Embleme ein, wie Beata tranquillitas und Providentia Augustorum (Madden a. a. D.) Wie hoch indes diese und andere Thatsachen im einzelnen und in ihrer Zusamment fassung zu veranschlagen sein mögen, eine Entziehung ber durch die vorhergebenden Telerangebitte nach beiben Seiten bin gesicherten Religionsfreiheit hat nicht ftattgefunden. Bobl bebeuten biefe Dagnahmen eine immer weiter und tiefer greifende Abbrodelung

bon der Rultusfreiheit, jedoch eine ausbrudliche, gefetliche Entrechtung ber antifen Religion 60 als folder ift, entsprechend ber gangen Tenbeng ber konftantinischen Religionspolitik, w feiner Zeit ausgesprochen. Alles freilich wies und drängte sür jeden, der sehen konnte, darauf hin, aber die Illusion der Toleranz wurde recht und schlecht ausrechterhalten. Die Massen waren darüber um so eher zu täuschen, da die Regierung nicht daran dachte und nicht daran denken konnte, ihre Edikte überall und rücksichs durchzussühren. Ganze Gebiete sind gar nicht oder nur unwesentlich davon berührt worden. Noch hundert Jahre 6 nachber sah man sich zu ähnlichen Zugeständnissen genötigt. Die großen Priestertümer, die Tempel, die Götterbilder und ein guter Teil des Opserwesens waren die auf einige Ausnahmen noch da, und im Jahre 337 trug die griechischens waren die auf einige Ausnahmen noch da, und im Jahre 337 trug die griechischensische Welt noch dorzwaltend heidnisches Gepräge. Unter diesen Umständen erscheint die Ausrechterhaltung des Titels und der Würde des Pontiser Maximus durch Konstantin (die Inschriften CIL 10 VIII, 8412; V, 8011) als ein wertvolles Mittel, dem Staatsoberhaupte einen direkten Weg der Einwirkung auf den antiken Kultus offen zu halten, ein Weg, den auch die Nachfolger die Gratian nicht aufgegeben haben. Denn dem Pontiser Maximus steht unmittelbar die Aussich darin; hierfür pflegte schon längst der Promagister ein= 16

autreten.

Diefen Abzügen von bem Beibentume entsprach nach ber anderen Seite bin ein Rechtszuwachs ber Rirche (Seuffert a. a. D.). Bereits 313 erlangte biefe für ihre Klerifer Immunität, Befreiung von allen Personallasten (fiehe oben) und für sich und ihre einzelnen Gemeindebürger die Erbfähigfeit (Cod. Theod. XVI, 2, 4 a. 321). Den 20 Bifcofen wurde auf bem Bebiete bes Privatrechts eine Gerichtsbarteit gewährt, Die ein rechtsfräftiges Urteil begründen fonnte (f. b. A. Audientia episcopalis Bb II S. 217 ff.). Der Ginfluß bes Chriftentums auf bas Strafrecht tritt herbor im Berbot ber Brandmarfung auf die Stirn (Cod. Theod. IX, 40, 2 a. 315 mit ber Begründung: quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime 25 maculetur), ber Berurteilung zu blutigen Cirfusspielen (XV, 12, 1 a. 325) und ber Rreuzigungsstrase (Sozom. I, 8; Aur. Vict. Caes. 41). Im Familienrecht werden die barten Gesetze gegen She- und Kinderlosigseit — wahrscheinlich in Rücksicht auf die firchliche Bertschätzung des Sölibats — aufgehoben (Cod. Theod. VIII, 16, 1), die Kontubinatsehe wird zurückgedrängt (Bict. Schulke, Untergang des Heibentums, 30 S. 29 f., und Paul Meyer a. a. D. S. 128 ff.) und gegen die übliche Aussetzung, Berhsändung oder den Verkauf von Kindern schafe Bestimmungen getroffen (Cod. Theod. XI, 27, 1, nach Seech a. 331; XI, 27, 2). Wenn das Stavenrecht im allgemeinen in ben bestehenden humanen Formen belaffen wurde, so erhielt es boch eine nicht unwesentliche Erweiterung zu Gunften bes Chriftentums burch Ginführung ber 35 manumissio in ecclesia; ja fogar Klerifer wurden befugt, ihren Stlaven auch in unfeierlicher Form die Civitat ju verleihen (Bict. Schulte, Unterg. b. S. S. 43f.). "Chriftliche Weltanschauung und driftliche Gitte tommt in gablreichen Gesehen bes Strafrechts, bes Privatrechts und bes Prozegrechts jum Durchbruch" (Seuffert). Ein weites Entgegenfommen auf dem Wege der Gesetzgebung erwies Konstantin dadurch, daß er den Sonntag 40 in staatlichen Schutz nahm (Coch. Theod. II, 8, 1; Coch. Just. III, 12, 3; VC IV, 18—21, 23; DLC c. 9). "Es ist merkwürdig, wie früh Konstantin gerade den christlichen Feiertag in seiner Bedeutung sür die allgemeine Kultur und den Staat erkannt hat" (Zahn, Geschichte des Sonntags, Hannover 1876). Neben diesen gesetzlichen Reuordenungen geht ein eieriger Erweis persönlicher Gunstbezeugungen des Kaisers an die Kirchen Auf seine Anregung und unter seiner Ditwirkung erstehen zahlreiche stattliche Kirchen (Rikomedien, Antiochien, Konstantinopel, Jerusalem, Bethlehem, Mamre VC III, 4, 8; 50: καὶ τῶν λοιπῶν δ' ἐθνῶν τὰς μάλιστα κρατιστενούσας πόλεις τᾶς τῶν εὐκτηρίων φιλοκαλίαις ἐκπρέπειν ἐποιεῖτο, II, 46 und sonst; Betrusbasilika in Rom? Bgl. Bict. Schulze ZKG XIV S. 524 ff.). Mit den Bischöfen pflegt er engen Berkehr, 50 (VC I, 42; III, 15; 16 und fonft; es fonnen besonders hofius Eusebius von Cafarea und Eusebius von Nifomebien genannt werben), zeigt lebhaftes Interesse an firchlichen und theologischen Fragen (Brafibium in Nicaa), hat im Almosenspenden eine offene Sand (VC IV, 28 und sonst), sorgt für Herstellung von prächtigen Bibelegemplaren für Konstantinopel (IV, 36 f., vgl. den A. Bibeltegt des NT Bb II S. 731, 48; 740, 29). 55 Diesem perfonlichen Berhalten entsprach die driftliche Erziehung feiner Gohne (IV, 51 f.). Bei ber Feier ber Bicennalien (325) waren die Bischöfe bes nicanischen Konzils seine Gafte (III, 15 f.), und ein Bifchof, Eusebius bon Cafarea, hielt ben üblichen Baneghrifus, wie auch bei ber Feier ber Tricennalien (336, λόγος τριακονταετηρικός, de laudibus Constantini). Mus einer heibnischen Festlichkeit war eine driftliche geworben.

Die neue Lage fpiegelt fich in ben Müngen wieber. Schon balb, wahrscheinlich gleich nach bem Siege über Magentius, ericbeint bas Monogramm Chrifti auf ben Mungen. Schon vor 323 gefellt fich ihm bas Kreuz zu. Bu ber frühesten Gruppe gehört bas Münzbild, welches ben Helm bes Kaisers mit bem Monogramm Christi geziert zeigt (vgl. 5 VC I, 31 und Numismatic Chronicle 1877, Taf. 1, 1). 3m allgemeinen lägt fic ber Unterschied machen, bag anfangs bas driftliche Beichen frei im Felbe liegt, nicht jum eigentlichen Reversbilde gebort, bagegen später organisch mit ihm verbunden ift. Für lettere Rlaffe ift besonders charafteriftisch die mit dem Monogramm Christi gezeichnete Fahne. Nicht nur Münzen Konstantins, sondern auch des Licinius tragen diese driftlichen 10 Merkmale. Seit 323 wächst die Anzahl der Prägungen, nachdem um dieselbe Zeit die antifen Götterbilder von ben Mungen verschwunden find (B. Madden a. a. D.). Am beutlichsten prägt fich ber Umichwung ber Dinge in einer feltenen Munge aus, welche auf bem Abers bas lorbeerbefrangte Saupt bes Raifers und auf bem Revers bas Labarum zeigt, beffen Schaftspige eine fich windende Schlange burchbohrt (Numismatie Chronicle 1877, S. 271; Blätter für Müngfunde, Berlin 1863, Taf. VI, 6; F. X. Kraus, Real-Enchil. ber driftl. Altertumer, II, S. 734; VC III, 3, bier auch die Deutung, vgl. 3RG

XIV, S. 516 ff.).

Die Religionspolitif Konftantins ift in ihren Zielen flar und in ben großen Zugen ihres Berlaufs burchfichtig. Der Gedanke einer Parität beiber Religionen lag ihr fem 20 und mußte ihr fern liegen, weil die Boraussehung eines konfessionslofen Staates nicht bavon zu lösen war. Die 3bee jedoch eines tonfessionslosen Staates ift bem Altertume fremb. Es ftand aber außerhalb jeber Möglichkeit, bas Gemeinwefen mit bem fittlich religiöfen Inhalte zweier nicht nur verschiedener, sondern aufs schärfte fich ausschließender Religionen in irgend einer geschickten Berteilung zu erfüllen. Die diefer Beurteilung üblich 25 angehängte Einschränkung, daß seit der Niederwerfung des Licinius allerdings diese Parität zu Gunsten des Christentums sich gewandelt habe, macht einen Einschnitt, dessen Recht nicht nachweisdar ist. Denn was seit 323/24 in der Religionspolitif sich vollzieht, ist nur die vollere Berwirklichung von Gedanken und Thatfachen, die mit 312/13 anbeben; ber Unterschied ift nur ein quantitativer. Die Bermutung vollends, daß Konstantin eine 30 Gottheit und Religion gesucht und gefunden, welche über die geschichtlichen Religionen sich erhob und diesen ein Sammel- und Auflösungspunkt zu werden bestimmt war, und in den Dienft diefer Unionstendeng feine Religionspolitif geftellt habe (bef. Reim, aber auch Babn und Burcharbt), überichätt in Konftantin in bemfelben Mage ben Religionsphilosophen, wie fie in ihm ben Realpolitifer unterschätt. Richts ware seinem Berstandnis unverftand 85 licher getvefen lals folde Phantafien. Wo er bei Gufebius und fonft von ber einen Ro ligion und bem einen Gottesglauben fpricht, meint er bas biftorische Chriftentum, und es find nicht die Christen, sondern die Heiden, die er dorthin weist. So allein auch haben seine driftlichen und heidnischen Zeitgenossen ihn verstanden. Dort wie hier galt er als Reuerer und Berftorer ber alten Religion (Julian bei Ammian. Marcell. XXI, 10: 40 novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti). Nicht cinnal mit: "öffentlich Parität, im Geheimen Begunftigung ber neuen Religion" (Schiller) wird bie Situation richtig bezeichnet. Das Beibentum erfahrt nirgends eine Silfe, wohl aber das Christentum; wie jenes öffentlich verkurzt wird, so dieses öffentlich begunstigt. Die Unebenheiten der Lage, d. h. die Fortdauer des antiken Kultus innerhalb und außerhalb 45 bes Gefetes haben noch weit über Ronftanting Tobe hinaus fich erhalten in eine Beit hinein, wo bas Seibentum als foldes geachtet war. Man fann auch bie driftenfeind lichen Ebifte ber vorkonstantinischen Beit zum Bergleich anziehen, die generell gemeint waren, aber nur örtlich wirften. Den Zwang ber Religioneliberzeugung verwarf, wie erwähnt, ber Raifer mit Entschiedenheit. Die Entscheidung für bas Chriftentum follte frei

50 fein (VC II, 56; 60 und fonft). Die Auflösung ber einen Religion zu Gunften ber anderen lag auch im Intereffe ber Reichseinheit. Der Liciniusfrieg zeigte nochmals die großen politischen Gefahren eines zwiespältigen Bekenntnisses. Niemand konnte bürgen, daß solche Borgange sich nicht wieder holten. Daber findet in ber Religionspolitik Konstanting bie Berftorung bes Seibentums 55 ihre Ergänzung in ber Beseitigung aller sektiererischen Bildungen, welche die Einbeit der Kirche schwächten und ein religioses Sondertum herstellten. Das Berhalten bes Kaifers vor und während bes nicanischen Kongils und im Berlaufe bes arianischen Streites überbaupt, sowie sein scharfes Borgeben gegen Donatiften, Novatianer (f. die AU.) und andere Abplitterungen bom tatholischen Rirchenförper find bon bier aus in erfter Linie zu verfteben. 60 Die einheitliche Reichsfirche war ihm eine wertvolle, ja notwendige Stube ber Reichseinheit. Auch die harten Maßregeln gegen die Juden, vorzüglich das Berbot des Übertritts zu benselben (Cod. Theod. XVI, 8, 1, 5; 9, 2; VC IV, 27, vgl. Bogelstein und Rieger, Geschichte der Juden in Rom, I, Berlin 1896, S. 115 ff.) sind nicht nur

von religiösen und firchlichen, sondern auch von politischen Erwägungen diftiert.

Um diesen Wert der Kirche für das Staatswesen zu sichern, mußte die Herstellung 6 eines Rechtsverhältnisses, welches dem Staate einen maßgebenden Einsluß offen ließ, gesiecht werden. Ohnehin war der antike Staat gewohnt, das Religionswesen unter seiner Aufsicht und in Abhängigkeit von sich zu haben. Doch ist Konstantin nicht dazu gelangt, dieses Rechtsverhältnis zu schaffen. Der Übergangscharakter der Zeit und die Freiheitsgewöhnung der Kirche lassen dies erklärlich erscheinen. Indes ermöglichten ihm seine per 10 sonlichen Beziehungen zu den Organen der Kirche und die dankbare Stimmung dieser letztern Einwirkungen, welche Rechtsformen vorläusig nicht vermissen ließen. Ein einst an der Tasel vor Bischöfen gesprochenes Wort: διαείς μέν τῶν είσω τῆς ἐκκλησίας, ἐγω δὲ τῶν ἐκτὸς δπὸ δεοῦ καθεσταμένος ἐπίσκοπος ἄν είην (VC IV, 24), besagt mehr, als man damals verstand; in ihm lag nicht die Gegenwart, sondern das Programm der 15

Butunft beschloffen.

Die Frage ber Religionspolitif Konstantins läßt fich nicht trennen von ber anderen nach feinem perfonlichen Chriftentum. Diefe Seite feines Befens bat bei feinem vielleicht eine schärfere Beurteilung gefunden als bei Burchardt. Ein "mörderischer Egoist", war Konstantin weber religiös noch irreligiös, sondern wesentlich unreligiös (S. 347). "Wenn 20 er fich einen Augenblick auf fein wahres Glaubensbekenntnis befinnt, fo ift es ber Fatalismus." Bohl ließ er eine gewiffe Superstition ju Gunften Chrifti in fich auffommen, aber es fam ihm babei schließlich nur auf ben Erfolg an (G. 350). Die Religion biente ihm nur als Mittel zur Berwirklichung seiner ehrgeizigen politischen Blane; baber sein Spielen mit beiben Religionen. Die schlimmften Unthaten befleden fein Leben. "Die 26 driftliche Kirche hat an biefem furchtbaren, aber politisch großartigen Menschen nichts gu verlieren, sowie das Heidentum nichts an ihm zu gewinnen hatte" (S. 358). — Dieses Urteil herrscht mit größeren oder geringeren Abzügen heute noch vor. Durchzusühren ift es nur mit gewaltsamer Distreditierung ber Quellen. Denn wie immer in Diesen Sag (Bosimus) und Enthusiasmus (Eusebius) jum Ausbrud kommen und wie verschieden an 30 Wert und Art fie find, fie rechnen ausnahmslos mit ber religiöfen Wahrhaftigfeit bes Raifers. Der Bund mit bem Chriftentume, weit entfernt, politische Borteile gu gewähren, war politisch betrachtet eine Thorheit (Bict. Schulte, Unterg. b. S., I, S. 39 ff.; Seed S. 58 ff.; Boiffier S. 27 ff.). Nirgends ferner lagt fich ein innerer religiöfer Bufammenhang mit der heidnischen Religion erkennen, nicht einmal eine Zweideutigkeit. Das Urteil 35 eines hervorragenden Kenners des fonftantinischen Zeitalters: "Alle Außerungen seiner religiösen Gefinnung finden die Modernen zweideutig, weil sie fie zweideutig finden wollen" (Seed S. 471), ift leider berechtigt. Wie feine Kirchenpolitik flar ift, so hat er auch öffentlich über feine perfonliche Stellung jum Chriftentum feine Unflarbeit gelaffen. Wir burfen noch weiter geben und fagen, daß die neue Religion ihm auch innerlich eine Norm 40 und eine Macht war. Er hat fich als Raifer Gotte feinem Oberheren verpflichtet gefühlt und seinen Beruf als einen göttlichen Auftrag angesehen (VC I, 6; II, 23; 55; IV, 9 und fonft). Seine Religiofitat hat eine mpftifche Farbung (Das Gebetsleben VC IV, 22; II, 4 und fonft; Die eigenartigen Mebaillen mit bem in Andacht ju Gott emporgerichteten Haupte, vgl. Vict. Schultze ZRG XIV, S. 504 ff.; D. Seeck in Zeitschr. f. Numismatik 45 XXI, 1898, S. 17 ff. u. Taf. II, III, bazu VC IV, 15). Gern vertiefte er sich in die beilige Schrift (VC IV, 17 und sonst) und liebte es, seine religiösen Überzeugungen und Kenntnisse in mündlicher Rede vorzutragen (VC IV, 29; die Osterrede im Anhang ber VC). Seine Sittlichkeit war nicht geringer als bie beffere Durchschnittsfittlichkeit in ber Rirche jener Zeit. Wie er die Unsucht mit harten Strafen verfolgte (f. oben), so stellte 50 er in dieser Richtung an sich selbst die höchsten Anforderungen. Das Staatswohl hat mehr als einmal von ihm die Bollziehung tapitaler Strafen an Personen geforbert, die in ber Offentlichteit eine Rolle fpielten, gang abgefeben von ben fogenannten "Berwandtenmorben", von benen schon die Rede war. In einer unruhvollen Zeit, wo ein geschickter Usurpator leicht Anhang fand, mußten solche Exekutionen als politische Pflicht erscheinen. Wohl 56 tonnte er gelegentlich auffahren, boch waren Ebenmäßigkeit und Gute bis zur Bertrauensseligseit die hervorragenderen Eigenschaften seiner Seele. Ein großer Zug und eine krast-volle Entschlossenheit beherrschten ihn (Eutrop. X, 5: vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo simul praeparasset; Aurel. Vict. Caes. 40: a puero ingens potensque animus ardore imperitandi agitabatur). Ein tiesgewurzeltes Psticht= 60 Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. X.

gefühl gegen das Neich zeichnete ihn aus, und mehrmals widerstand er in der Zeit der Bielherrschaft zu Gunsten der Gesamtheit der verlockenden Gelegenheit, seine personlichen Interessen voranzustellen (Seech S. 71 ff.; S. 93 ff.; S. 157 ff.). Seine Bildung war mäßig, doch suchte er nachzuholen, was das Leben im Lager ihn versagt hatte (Anon. Val.: literis minus instructus; Eutrop. X, 7: civilibus artibus et studiis liberalibus deditus), versehrte gern mit Gelehrten, auch heidnischen Bekenntnisses (der Neuplatoniker Sopater) und förderte Wissenschaft und Kunst (über seine Bauthätigkeit Schiller S. 229 f.). Die gesetzgeberische Thätigkeit war unter ihm eine lebhaste, die Finanzwirtschaft nicht ohne Schuld der kaiserlichen Freigebigkeit mangelhaft (das Nähere über die Regie-

10 rung und Berwaltung Konstantins bei Schiller S. 220 ff.).

Ronstantin war von schöner Erscheinung (die Statuen und Münzen bei Bernoulli, Röm. Jonographie II, 1894, Taf. 50—52; Münztafel 8 n. 15—19; Uchatbüste bei Duruh S. 20) und legte Wert auf kaiserliches Auftreten (der Titel dominus auf Münzen und das Diadem, dazu Madden a. a. D. vol. XVIII S. 1 st.). Seinen Körper hatte er im Lager, Jagd und Spiel schon früh abgehärtet und für die Strapazen der Kriege, die er mit der Meisterschaft eines großen Feldherrn und als Liebling der Soldaten führte, gestählt. In seinen letzen Ledensjahren scheint indes seine körperliche und seine geistige Spannkraft abgenommen zu haben. Doch hielt er dis zu seinem Tode die Zügel der Regierung sest in der Kand. Die spätere Zeit hat sein Leden reich mit Legenden umweden; Rom nahm seine Tause sir sich in Anspruch und machte ihn zum Stister des Kirchenstaates. Sagen mannigkacher Art begleiten sein Leden (Heydenreich a. a. D.). Im Kanon der Heiligen hat er Eingang gesunden. Darin spricht sich die bewuste und die instinktive Anerkennung der gewaltigen Größe und Bedeutung dieses Mannes und seiner Regierung aus (Zonar. XIII, 11: 6 µèr τρισολβιος βασιλεύς). "Er wagte eine der kühnsten Sachen, die sich denken lassen, der welcher vielleicht schon mehr als ein Imperator zurückgeschaudert war: die Ablösung des Reiches von der alten Religion" (Burchardt S. 419).

II. Konstantins Söhne. In zäher Anhänglichkeit an die diokletianische Reichsordnung teilte Konstantin vor seinem Tode das Reich unter seine drei Söhne, denen 30 als vierter i. J. 335 sein Resse Delmatius zugeordnet wurde, um die Vierzahl zu erreichen. Doch wurde dieser letztere von den Soldaten, die nur die Konstantinssischne als Erben des Reiches haben wollten, nehst anderen Gliedern des konstantinischen Hauses ermordet; nur Julian und sein älterer Halbbruder Gallus blieden verschont. Um 9. September nahmen

bie Brüber bie Auguftuswürde an.

1. Konstantin II. (337—340). Flavius Claubius Konstantinus, geb. 317 in Arles (nach Seeck S. 476 f. aus einem Berhältnisse Konstantins mit einer Unbekannten?), erhielt als Neichsteil Spanien, die beiben Gallien und Britannien. Ein Länderstreit mit seinem jüngeren Bruder Konstants führte zum Kriege, in dessen Anstantin II. in einem Gesechte bei Aquileja mit Generälen seines Bruders das Leben verlor. Man warf seinem Leichnam in das Flüßehen Alsa (9. April 340). Athanasius stand während seiner Berbannung in freundschaftlichen Beziehungen zu ihm, der ihm auch bei seiner Kückehr ein empsehlendes Schreiben an die Alexandriner mitgab (Sokr II, 3, vgl. Athan. Apol. c. Arian. 87; nach Seech ZKVII, 45 eine Fälschung des Athanasius). Sicher ist, daß er in der arianischen Frage einen versöhnlichen Standpunkt einnahm (vgl. Bb II S. 22 f.; S. 22,38 ist 316 in 317 zu forrigieren). Seine Religionspolitik wird auf dem vom Bater vorgezeichneten Wege gehalten haben. Seine Münzen tragen heidnische (Mars, Sol, Jupiter, Jis, Anubis) und driftliche Zeichen (Madden a. a. D.; Cohen VI).

2. Konstantius II. (337—361). Flavius Julius Konstantius ist als Sohn der Fausta
50 7. August 317 geboren. Während der letzten Krankheit des Baters durch einen Persetfrieg im Osten gesesselt, kam er nur noch früh genug, um dessen Leiche nach Konstantinopel zu geleiten. Ihm siel als Reichsteil die östliche Diöcese (Agypten und Asien) zu.
Den Krieg zwischen den Brüdern erlebte er wiederum in einem persischen Feldzuge, ebenso
350 die Tötung des jüngsten Bruders Konstans durch den Usurpator Magnentius (s. unten).
55 Konstantius rüstete jetzt sosort zum Angriss, ernannte seinen dis dahin in halber Gesangenschacht bei Mursa in Pannonien am 28. September seinen Gegner. Bis zu Thränen
ergrissen, überschaute der Sieger das leichenbedeckte Schlachtseld und ordnete Begrähnis und
Pslege von Freund und Feind an (Zonaras XIII, 8, 17). Der flüchtige Tyrann tötete
60 sich selbst in Lyon, um der Auslieserung durch seine eigenen Soldaten zu entgehen

(August 353). In demselben Jahre vermählte sich Konstantius nach dem Tode seiner erften Battin, einer Tochter feines Dheims Julius Konftantius, mit Gufebia, ber Tochter eines Ronfule, die, burch Schönheit und Beift ausgezeichnet (Amm. Marcell. XXI, 6, 4), einen gewiffen Ginfluß auf ihn gewann. Gine britte Che folog er nach ihrem Tobe in Antiochien 360 mit Maxima Faustina. Auch die nächsten Jahre verblieb er im Westen, 6 vollauf in Anspruch genommen durch den wechselvollen, immer, neue Schwierigkeiten hervorrufenden Bang des arianischen Streites, daneben burch friegerische Unternehmungen gegen die Germanen und durch die Riederwerfung des Usurpators Claudius Silvanus in Gallien, aber auch durch Hochverratsprozesse, in denen das Mistrauen des Kaisers, nicht ohne Schuld seiner Umgebung, nicht immer den richtigen Weg sand. Auch Gallus 10 wurde, nicht sowohl aus politischen Gründen als zur Sühnung seiner Greuelthaten (Aur. Vict. Caes. 42, 12: ob saevitiam atque animum trucem, dazu Eutrop. Brev. X, 12: vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo jure imperare licuisset, Amm. Marcell. IV, 1) auf Befehl bes Raifers hingerichtet. Im Jahre 357 fab er jum erftenmal Rom, wo man ihm einen feierlichen Empfang bereitete (28. April), wofür er 16 Betveise seiner kaiserlichen Hulb gab. Im Sommer 359 kehrte er nach Konstantinopel jurild und begann gewaltige Ruftungen ju einem Feldjug gegen ben ted und fiegreich vorbringenden Berferkonig Schapur. Auf bem Marsche nach bem Often (Frühjahr 360) erhielt er im kappadozischen Casarea die Nachricht von der Erhebung Julians (s. d. A. Bb IX S. 609), dennoch unterbrach er in der größeren Sorge um das Reichswohl den Feldzug 20 nicht, sondern brachte ihn erst zu einem vorläusigen Abschluß und wandte sich dann gegen den Empörer. Doch auf der Heerstraße, die nach Tarsus sührt, in der cilicischen Stadt Mopsukrene verschied er am 3. November 361 in heftigem Fieder. Kurz vorher hatte ihn der Arianer Suzoios getauft. "Gleich einer Ceder neigte er sich zu seiner Zeit, siel auf sein Lager nieder, entschlief und ruhte in Frieden" (Ephräm IX h 1878, S. 353). 25 In der Apostellirche zu Konstantinopel wurde er beigeset; dem Leichenzuge voran schlästen Scauttes des Diedem in der Kond tragend (Cross ber neue Augustus, Julian, entblößten hauptes bas Diabem in ber hand tragend (Greg. Naz. Orat. II contra Jul. 17 MSG XXXV S. 685; Philost. VI, 6). Der Senat berfette ben Götterfeind unter bie Götter (Eutrop. Brev. X, 15). Die Mungbildniffe bei Madden vol. XVIII, Taf. 4; Cohen VI. Das Regiment bes Konstantius war von so außergewöhnlichen Schwierigkeiten bedruckt. Der kirchliche Zwiespalt lähmte die volle, eins beitliche Kraft. Die Sympathien des Kaisers lagen nach der arianischen Seite bin, und in diesem Umstande fußt die vorwaltend ungunstige Beurteilung der Kirchenschriftsteller, bie ihm weit weniger gerecht geworben sind als die Heiben (Hieron. adv. Lucif. c. 19 MSL XXIII, S. 175: bestia moritur, tranquillitas rediit; Hilar. contra Const. 85 c. 5 MSL X, S. 581: Constantius antichristus, S. 582: Christum confitetur, ut neget, c. 7 S. 583: religionem tollis u. s. Der Untergang serner der beiden Brüder, das Austreten von Usurpatoren und die wachsende Persegesahr im Osten stellten einer geordneten Regierung schwere Hindernisse in den Weg. Die weitgehende perfönliche Teilnahme des Raisers an den arianischen Kämpfen ift im letten Grunde nur verständlich w aus innerlichem religiösen Kontakt mit ber Kardinalfrage der Christenheit. Uberhaupt war ihm die Religion, die er bekannte, Besith sester, bewußter Uberzeugung. In ihr fand er das Fundament eines gebeihlichen Staatswesens (Cod. Theod. XVI, 2, 16 a. 361 ber Ausspruch: scientes, magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri), darauf gründete sich seine strenge Sitt= 45 lichkeit und seine Mäßigseit (Aur. Vict. Caes. 42, 23: cibi omnis, libidinis atque omnium cupidinum victor; auch Amm. Marcell. XXI, 16, 6). Seine Gesetzgebung zu Gunsten des Christentums und der Kirche bezieht sich hauptsächlich auf Erweiterung der Immunitäten der Geistlichkeit (Cod. Theod. XVI, 2, 8—11; 14, 15), darunter die wichtige Exemption der Bischöse aus dem weltlichen Gericht (XVI, 2, 12). Mädchenraub so und Entschrung einer gotzenetzen Jungfrau wurden den ihm unter Todesstrafe gestellt (IX, 24, 2 a. 349; 25, 1 a. 354), driftlichen Stlavinnen Schut vor Berkauf in Bor-belle gewährt (XV, 8, 1 a. 343). Wenn er hier jedoch an Broduktivität naturgemäß seinem Bater nachsteht, so überholt er ihn durch rücksichtslose Führung des Kampfes gegen bas Heibentum (Bict. Schulte, Unterg. d. H. 1. 8. 74 ff.), der bezeichnend mit den Worten 56 eingeleitet wird: cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania (Cod. Theod. XVI, 10, 2). Befohlen wurde die Schließung aller Tempel, das Opfer unter Todesstrafe gestellt (XVI, 10, 4; zur Datierung Biet. Schulze a. a. D. S. 75, Anm. 3; IX, 16, 6). Als Konstantius Rom besuchte (j. oben), besahl er bei aller sonstigen Toleranz ben religiofen Einrichtungen ber ehrwurdigen Stadt gegenüber bie Entfernung bes Altars 60

ber Bictoria aus ber Kurie bes Senats (Ambros. Ep. XVIII MSL XVI S. 971ff.). Die von wildem Fanatismus durchzogene Schrift des Firmicus Maternus de errore profanarum religionum (f. d. A.), die dieser an den Stusen des Thrones niederlegte, wußte, was sie wagen durste. Troßdem hat das Heidendum nicht nur als religiöser schlaube und priesterliche Institution weiter gelebt, sondern sein Bestand ist auch in der Form gewisser Einrichtungen in kaiserlichen Schutz genommen (Cod. Theod. IX, 17, 2; XII, 1, 46), wie auch Konstantius Titel und Würde des Pontifer Maximus beibehielt (z. B. CIL III, 3705, Dessau p. 164 n. 732). Die Lage ist also grundsätslich keine andere als zur Zeit Konstantins, nur ist das Heidentum in noch höherem Grade eingeschränkt und das Christentum entsprechend verstärkt worden. Berschäft hat sich auch die Haltung des Staates zum "sakrilegischen" Judentum. Das wichtigste ist hier das Berbot der Spegemeinschaft zwischen Christen und Juden; der jüdische Teil verfällt in diesem Falle der Todesstrafe (Cod. Theod. XIV, 8, 6 a. 339; vgl. Bogelstein und Rieger a. a. D. S. 118).

Ronstantius war der Lieblingssohn seines Baters (Sozom. II, 5), und in der That lebt ein gutes Stück der Persönlichkeit Konstantins d. Gr. in ihm fort. Bon Natur gleichmütig und wohltvollend (Eutrop. Brev. X, 15: vir egregiae tranquillitatis, placidus), fürsorglich für die Unterthanen, bestissen, treue Dienste zu lohnen, war er mißtrauisch in Beziehung auf Gessührdung seiner Herrschung kennte dann rücksichtslos durchgreisen (Eutrop. a. a. D.: 20 ad severitatem tamen propensior, si suspicio imperii moveretur), eine Neigung,

die seine Umgebung leider oft mißbrauchte (Amm. Marcell. XIV, 5). Daraus erklätt sich die Reihe blutiger Exekutionen, welche die Mitgenossen tadelnd verzeichnen, die aber zum Teil politisch notwendig gewesen sein mögen. Auf majestätisches Austreten legte er, wie der Bater, Wert; Hashen nach Bolksgunst verachtete er (Amm. Marcell. XXI, 16, 1). Doch verband sich mit dieser Selbstherrlichkeit ein hohes Pflichtgesühl. Im Dienste des Gemeinwohls nahm er die größten Entbehrungen willig auf sich, wie besonders seine Verserkriege

zeigen. Zum Schutze des Reiches schuf er eine tüchtige Armee, die er durch strenge Disziplin leistungsfähig erhielt. Die Justiz wurde durch ihn neugeordnet und in der Verwaltung wurden Resormen eingeführt. Der Kaiser versügte über eine gute Bildung und zeigte besosondere Neigung für die Ahetorik. Auch in seiner Bauthätigkeit war er der echte Sohn seines Vaters; Konstantinopel und Antiochien kam diese vor allem zu Gute. Unter den

seines Baters; Konstantinopel und Antiochien kam diese vor allem zu Gute. Unter den Neubauten befanden sich auch zahlreiche Kirchen. Dagegen war die Finanzverwaltung schlecht oder wenigstens die Finanzen befanden sich in einem schlechten Zustande. Die Freigebigkeit des Kaisers, seine Bertrauensseligkeit, die Kriege erschöpften den Staatsschatzungs ausst außerste. Das hin- und herfahren der Bischöse zu den Sproden mit der kaisers

aufs äußerste. Das hin- und herfahren der Bischöfe zu den Synoben mit der taiserlichen Bost löste den Organismus derselben sast auf (Amm. Marcell. XXI, 16, 18);
auch sonst werden die fortwährenden Berhandlungen und Synoben Staatsgelder in nicht
geringem Maße verschlungen haben. In der Gesamtbeurteilung des Kaisers werden seine
trefflichen Eigenschaften immer das Übergewicht über seine Fehler behalten. Ihm sehlte
40 vor allem der große Zug seines weitausschauenden Baters, andererseits ist er, weil von

bornherein in das Christentum hineingewachsen, eine konkretere, geschlossenere driftliche Bersonlichkeit als jener und stark theologisch interessiert.

3. Konstans (337—335). Fladius Julius Konstans, geb. um 323, beherrschte Afrika, die beiden Jtalien und Pannonien und nach dem Tode seines Bruders Konstantin II. (340) den ganzen Westen. Er bewies Kraft, Beweglichkeit und Pflichttreue in der Regierung des großen, im einzelnen ganz verschiedenartigen Reichsteils (Eutrop. X, 9: Constantis imperium strenuum aliquamdiu et justum fuit), und es gelang ihm, friedlick Zustände herbeizusühren (vgl. Lidan. Baoiluos dioso, III, S. 472 st. Reiske). Bewertt und getadelt wurde seine Borliebe für die Germanen. Kränklichkeit und schlechte so Umgedung schwächten später seine Energie und ließen einen bösen Erpressungsbetrieb aufkommen, der auch die hohen Staatsämter verkäuslich machte. Im Verhältnis zu den Frauen gleichgiltig, kam er in den Verdacht unsüttlichen Verkehren mit schönen germanischen Türauen gleichgiltig, kam er in den Verdacht unsüttlichen Verkehren. Im arianischen Strate trat er energisch sein der Schriftseller auf Klatsch beruhen. Im arianischen Strate trat er energisch für Athanasius und seine Partei ein (5. Bd II S. 23 st.), erwies in reichen Gaben und sonst sein Wohlwollen sür die Kirche (Optat. de sehism. III, 3; Athan. Apol. ad Const. 4, 7 MSG XXV, S. 600. 604; Hist. Arian. c. 44 ebend. S. 745), wie er überhaupt seine christliche Überzeugung ossen hervortreten ließ wie Münzen Madden a. a. D., Cohen VI). Sein kirchenpolitisches Handeln dem Heidentum

60 gegenüber geht mit Konstantius Sand in Sand. Im Januar 350 erhob sich ber Dber

fommandant der Jovianer und Herfulianer, der Germane Magnentius in Autun, nahm den Purpur und ließ den fliehenden Kaifer in dem Phrenäenstädtigen Helen durch nachgesandte Mörder in der Kirche niederstoßen. Die Usurpation war eine rein militärische, ihr Urheber bekannte sich zum Christentume, lies Münzen mit christlichen Symbolen schlagen (Cohen VI) und fand dei gallischen Bischöfen Unterstützung (vgl. Athan. Apol. ad 5 Const. 6—8 MSG XXV S. 601 st.); doch geboten ihm politische Rücksichten einige Zugeständnisse an das Heiden wie die Freigebung des Opfers wenigstens in der Nacht (Cod. Theod. XVI, 10, 5 a. 353). Im Herbst des solgenden Jahres brach in der siegreichen Schlacht dei Mursa dieses neue Kaisertum zusammen (s. oben) und Konstantius wurde damit Herr des ganzen Reiches. Den tüchtigsten der Brüder hatte das Geschick 10 für diese schulche duss der Geschlichte.

## Rouftantin Otonomus f. Ofonomus.

Konstantin I., Papst, 708—715. — Lib. pontif. ed. Mommsen I, S. 222 st.: Jaffé, Regesta, 2. Aust. I, S. 247; Paul. Diac. Histor. Langob. VI, 31. Das Schreiben 15 bes Patriarchen Johannes in Harduin, Acta conciliorum et epistol. decret., III, S. 1838 st.; Baronius, Annal. eccles. (Antw. 1611), VIII, S. 659 st.; Bower-Rambach, Unpart. Historie ber römischen Päpste, IV, S. 242 st.; Gregorovius, Geschicke ber Stadt Rom im MU., II, S. 227 st.; Reumont, Geschickte ber Stadt Rom, II, S. 97; Langen, Geschickte ber römischen Kirche von Leo I. bis Ritolaus I., Bonn 1885, S. 596 st.

Konstantinus, bon Geburt ein Sprer, folgte nach einer Sebisvakang bon einem von Ravenna, die von R. geforberten cautiones auszustellen. Aber ber Sag Justinians II. bereitete Ravenna eine furchtbare Ratastrophe und beseftigte baburch die Unterwerfung des Bistums unter Rom. Felig wurde geblendet und nach Pontus verbannt. Alls er nach 30 bem Sturge Juftinians nach Ravenna gurudfehrte, leiftete er bie bon Ronftantin geforberten Zusagen. Dem Bischofe Benebift bon Mailand gegenüber vertrat Konstantin bie Unabhängigkeit bes Bistums Pavia, jedoch nur, weil er felbst Unspruch auf Bavia erhob. Schwierig war die Stellung jum byzantinischen Sofe. Der Bewinn bon ber Unternehmung des Kaifers gegen Ravenna war dem Papfte zugefallen; allein nun forderte der 35 Kaifer ihn auf, in Konstantinopel zu erscheinen. Man findet nicht berichtet, zu welchem Broecke, wahrscheinlich wollte er ihn jur Annahme ber von Rom verworfenen Kanones ber trullanischen Shnode bewegen. Der Papst konnte nicht umbin, dem Kaiser zu gehorchen; er war gewandt genug, fich in Ronftantinopel feine Bloge ju geben und ben Standpuntt bes römischen Stuhles zu mahren. Dem Abendlande aber imponierten bie ihm in Ron- 40 ftantinopel wirklich ober angeblich erzeigten Ehren, von benen es allein erfuhr. Die Abwesenheit bes Papstes von Rom bauerte zwei Jahre; nachdem er am 5. Oktober 709 sich in Portus eingeschifft, hielt er am 24. Oktober 711 seinen Wiedereinzug in Rom.

Kurze Zeit darauf erfolgte die Ermordung Justinians und die Erhebung des Phislippikus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaiser war Monothelet und suchte den 45 Monotheletismus in der Kirche herrschend zu machen. Bei Konstantin sand er den entschiedensten Widerspruch, und der Papst konnte sich dabei auf das römische Bolk stügen, das sich offen gegen den keherischen Kaiser empörte. Es spricht für die Klugheit Konstantins, daß er nur dogmatische, nicht aber politische Opposition machte. Dadurch errang er sich eine Stellung über den Parteien. In dem Straßenkanpse zwischen der Fraktion des 50 disherigen Dux, Christophorus, und dem Anhang des zu seinem Nachsolger ernannten Petrus ließ er durch seinen Klerus die Kämpsenden trennen: so erschien der Papst als Schiedsrichter zwischen den hadernden Beamten des Kaisers. Aus der immerhin gefährslichen Lage rettete ihn und Rom der Sturz des Kaisers Philippikus. Sein Nachsolger Anastasius beeilte sich, ein rechtzläubiges Glaubensbekenntnis an den Papst zu senden; 55 nicht weniger rechtzläubig schrieb nun der Patriarch Johannes von Konstantinopel, den der Sturz des monotheletischen Kaisers zum Dyotheletismus bekehrt hatte, und der seinen dogmatischen Arrtum durch außergewöhnliche Hösslicheit den firchenpolitischen Ansprücken

Roms gegenüber vergeffen zu machen suchte. Nicht lange nach diesen Ereignissen ftarb Konstantin, 9. April 715; er wurde bei St. Beter beigesetzt. Hand.

Konstantin II., 767—768. — Liber pontif. Vita Steph. III, 2—24 ed. Duchesne, I, S. 468 st.: Aften d. Lateranspnode v. 769, Mansi XII, S. 717 s.; Codex Carolinus 98 s. S. 649; Jassé S. 283; Baronius IX, S. 286 st.: Bower V, S. 261 st.: Gregorovius II, S. 350 st.: Reumont II, S. 121; Barmann, Politif der Päpste I, S. 262 st.: Langen S. 686 st.: Duchesne in d. Revue d'histoire et de lit. relig. 1896, S. 245 st.: Hand, &G Deutschlands II, 2. Aust. S. 71.

Konstantin II. nahm ben römischen Stuhl ein von 767-768. Er war ber Bruber 10 eines gewissen Toto, der sich Dur von Nepi nannte. Durch ihn und seinen Anhang wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nach dem Tode Pauls I. zum Papste gewählt (28. Juni 767). Man nötigte den Bischof Georg von Palestrina, ihm die klerikalen Weihen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bischöfen von Porto und Albano fonfefriert. Er war nur ein Gefcopf feines ebrgeizigen Brubers, perfonlich, 15 wie es scheint, ebenso unfähig als mutlos. Sein Bersuch, einen Rüchalt an Pippin zu gewinnen, war vergeblich; Klerus und Bolf von Rom hatten seine Wahl zwar geschehen laffen, allein einen Unbang unter ihnen befag er nicht. Gein Sturg erfolgte beshalb, fobald fich nur eine Opposition erhob. Sie ging aus bon ben Beamten feines Borgangers; bem Primicerius Chriftophorus und feinem Cohne Gergius gelang es, Die Stadt ju ber-20 laffen, ohne Argtwohn zu erregen. Sie berficherten fich ber Unterftutung ber Lombarben; auch in der Stadt hatten fie Einverständniffe. 2018 fie am 28. Juli 768 die Stadt überfielen, bon ihren Gefinnungsgenoffen eingelaffen wurden, Toto im Rampf gefallen, fein Anhang zerstreut war, gab Konstantin seine Sache verloren: er suchte ben Schutz bes Alltars; im Oratorium bes hl. Cafarius nahmen ihn die Führer ber römischen Milis ge-25 fangen. Nachbem ber Versuch ber Lombarben, einen Mönch aus bem Aloster bes hl. Vitus, Namens Philipp, zur papstlichen Burde zu erheben, gescheitert, und unter dem Einflusse bes Christophorus von Klerus und Bolt von Rom Stephan III. (IV.) zum Papste ge wählt war, wurde über Konstantin bas Absetzungsurteil ausgesprochen, und er in bas Rloster Cella nova verwiesen. Wenige Tage barauf wurde er im Rloster überfallen und so graufam mighandelt. Der Geblendete lebte noch bis in das nächfte Jahr. Bergeblich fuchte er auf ber Synobe im April 769 feinen Frieden mit feinem nachfolger ju machen; man verdammte ihn von neuem; seitdem verschwindet er aus der Geschichte.

Kirchenbau. — Litteratur: 1. Gesamtbarstellungen in den allgemeinen Kunstgeschichten von Kugler, Schnase, Lübke, Springer. J. Kreuser, Der christl. Kirchenbau, 2 Bde, Bonn 1851; C. v. Lühow, Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst, Leipz. o. J. (1862); F. Kraus, Geschichte der christl. Kunst, 2 Bde, Freib. 1896—1900; vgl. auch A. Hauser, Smlehre der architekt. Formen des Mittelalters, Wien 1884; G. Ede, Die Schmackormen der Denkmalsbauten, 3 Bde, Berlin 1893—97; P. Otte, Urchäolog, Wörterbuch, 2. Ausl., Leipz. 1877. — 2. Alte Kirche. C. J. Bunsen, Die Basiliten des christl. Koms mit Alfas von Wättenschn und Knapp, München 1842; Chr. A. Zestermann, Die antiten und die christlichen Basiliten, Leipz. 1884; P. Messmer, leber den Ursprung, die Entwicklung und Bedeutung der Basiliten, Leipz. 1884; ders. in d. Zeitschrift f. der. Archäologie II, 1899; W. Weingärtner, Ursprung und Entwicklung des der Kirchenbauß, Leipz. 1858; D. Mothes, Die Basiliteniorm bei den Ehristen der ersten Jahrhunderte, Leipz. 1865; F. Keber, Ileber die Ursorm der römischen Basilita in d. Mt d. Centralkomm. 1869, II, S. 35; J. Kichter, Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude, Wien 1878; B. Schulke, Der Ursprung des christikas wirden gehör den Baudenkmälern und älteren Beschreibungen, Auskruhe 1858—63; F. Krauß, A. Basilita in d. Real-Encykl. der chrift. Ausschlangen, Karlsruhe 1858—63; F. Krauß, A. Basilita in d. Keal-Encykl. der chrift. Altertimer, L. Bd, Freiburg 1881; K. Adamy, Architekonik der altert. Zeitz, hannover 1884; M. Essenwein, Die Ausgänge der klasilischen Bautunk. Darmit. 1886; P. Holden, Kurchen nach der ist der Alter. Beitz, hannover 1884; M. Essenwein, Die Ausgänge der klasilischen Bautunk. Darmit. 1886; P. Holden, Kurchen nach der ist der Leipz. Ausgescher, Kunschlie, Etubien, Tübingen 1886; der L. Hodburd, Darmit. 1892—1901, nebst 601 Tasen Abbildungen; M. de Bogué, Syrie centrale. Archit civile et relig, du I. au VII. sidele, 2 Bde, Karis 1865—77; J. R. Rahn, Neber den Irsprung und die Entwicklung des dr. Central- und

des christlichen Mittelalters, Bonn 1854; H. Otte, Handbuch der kirchl. Kunstarcköologie des beutschen MU. 5. Aust. von E. Wernick, 2 Bde, Leipzig 1883 und 85; M. Dohme, Gesch. der deutschen Baukunst, Berlin 1885; E. Schäfer, Die mustergiltigen Kirchenbauten des MU in Deutschland, Berlin 1892; Dehio und v. Bezold, s. o.; F. K. Kraus, s. o.; F. Keller, Der Bauris von St. Gallen, herausgegeben und erläutert, Jürich o. J.; K. Dohme, Die Kirchen des Cistercienser, Darmstadt 1893; M. Dasat, Die Predigtsirche im MU, Berlin 1893; H. Dasat, Die Fredigtsirche im MU, Berlin 1893; H. Dasat, Opens Francigenum, Stuttg. 1878; G. v. Bezold, Die Entstehung und Ausbildung der got. Baukunst in Frankreich, Berlin 1891; Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française, 10 Bde, Karis 1867—68; D. Mothes, Die Baukunst des MU in Italien, Jena 1884; E. Enlart, Origines Françaises de l'architectur gothique en Italie, Baris 1894; B. Beingärtner, System des hristlichen Thrumbaus, Göttingen 1860; Unger, Bur Gesch. der Kirchthürme. Jhrbb. d. Bereins von AFr. im Rheinlande, Bd 29 1860, S. 21 st. — 4. Reuzeit. B. Laspehres, Die Kirchen der Kenaissance in Mittel-Italien, Berlin und Stuttg. 1882. Jur Baugeschichte der römischen Kirchen sinder sind viel Material bei U. 15 v. Reumont, Geschiche der Stadt Kom, 3. Bd, Berlin 1868—70. Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation die zur Gegenwart, herausgegeben von der Vereinigung Berliner Architekten, Berlin 1893; N. Müller, Ueber die deutschend, Kirchengebäude im Beitalter der Reformation, Leipzig 1895; D. Mothes, Handbuch des evang. Kirchengebäude im Beitalter der Reformation, Leipzig 1895; D. Mothes, Handbuch des evang. Kirchengebäude im Beitalter der Mesonassen. Die neuere tirchliche Baukunst in England, Berlin 1901.

Die sehr umfassende Sepziallitteratur kann hier nicht angeführt werden. Ich verweise

Die sehr umfassende Speziallitteratur kann hier nicht angeführt werden. Ich verweise auf die Angaben bei Dehio und v. Bezold. Eine schier unerschöpfliche Menge von Material liegt vor in den Inventaren der Bau- und Kunstdenkmäler, welche die deutschen Staaten und Provinzen, die österreichischen Länder, einige Schweizerkantone und Dänemark herausgeben.

1. Alte Kirche. Man hat wohl von chriftlicher Baukunst gesprochen. Aber in der 25 Berbindung der beiden Worte liegt derselbe logische Fehler, wie wenn man von dem christlichen Staate spricht. Denn so wenig dadurch, daß die Bürger eines Staats Christen sind, der Begriff des Staats geändert wird, so wenig wird das Wesen der Baukunst dadurch umgestaltet, daß sie einem christlichen oder einem nichtchristlichen Bolke dient. Nicht die Baukunst als solche ist durch das Christentum umgebildet worden, sondern eine 30 der Aufgaben, die sie zu lösen hatte, wurde geändert: sie hatte nicht mehr Tempel, sondern Kirchen zu schaffen. Die neue Aufgabe aber wurde zu einer der wichtigsten, die der Architektur überhaupt gesteckt waren; sür viele Jahrhunderte kann man noch mehr sagen: der Kirchendau bildete die einzige Aufgabe, bei der die Kunst des Bauens in Betracht kam.

Die erste Frage, die bier Untwort beischt, ift die: Wie ift biese Aufgabe erwachsen? Rraus 35 hat an die Spite seiner Untersuchung über die Entstehung ber Bafilita ben Sat geftellt: bie driftliche Gemeinde hatte von Anfang an eigene gottesbienftliche Räume (RE b. dr. A. I, S. 112; bgl. Lange S. 298). Er bentt babei nicht an eigens für ben Gottesbienft fonftruierte Raume, sondern an folche, die ausschließlich für den gottesdienstlichen 3wed beftimmt und beshalb nur den Chriften zugänglich waren. Aber auch in diefer Raber- 40 bestimmung ift fein Sat unhaltbar. Die alteften Rachrichten über Die gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften zeigen bie Gläubigen in ben Säufern einzelner Gemeinbeglieder versammelt. Dies gilt von Palaftina ebensowohl wie von dem Miffionsgebiet bes Apostel Baulus. Wird von Jerusalem erwähnt, daß sie das Brot nat' olnor brachen (218 2, 46), so von Troas, daß sie in einem insocior, einem Zimmer des Oberftocks, 45 versammelt waren (AG 20, 7). Den Korinther Gaius rühmt Baulus als Eéros olns the enulyoias (Ro 16, 23): man hat also anzunehmen, daß die Korinthischen Christen in seinem Hause sich versammelten, wenn sie er ennangia b. h. als Gemeindeversamm= lung zusammentraten (1 Ro 11, 18; vgl. 1 Ro 14, 23: ἐἀν συνέλθη ή ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ). Diese Bersammlungen aber waren zugänglich: Paulus setzt den Fall, 50 daß ein änioros h idiciens in den Kreis der Christen tritt (1 Ko 14, 24), und im Jakobusbrief ist mit bitterer Fronie geschildert, wie verschieden die etwa kommenden Neichen und Armen behandelt wurden (2, 2 f.). Fragt man nun, in welchem Teil des Hauses die Bersammlungen stattsanden, so ist selbstwerständlich, daß man aus dem Obergemach in Troas teine Regel zu machen berechtigt ist. Und es ist einseuchtend, daß bei dem Christen= 55 hause nicht an einen Balaft gedacht werben fann. Balafte waren im Altertum nicht häufiger als gegenwärtig, und Chriften, die Balafte befagen, waren in ber alteften driftlichen Beit wahrscheinlich überhaupt nicht zu finden: man tann nur an das bürgerliche Saus der griedifc-romifden Welt benten. Bergegenwärtigt man fich nun, bag bie Zimmer ber Alten weit fleiner waren als die der Gegenwart, so ergiebt sich, daß sie für die exxlyola 60 feinen Raum boten, fo bald bie Bahl ber Gemeinbeglieber auch nur ein paar Dugenbe betrug. Rur ber Sof bot genügend Raum für die Berfammlungen ber Gemeinde. Der

Einwand, Gottesbienst im Atrium sei unmöglich gewesen, da die Abendmahlsseier ben Bliden ber Profanen ängstlich entzogen worden sei, ist nicht stichhaltig, da die Arfandis-

giplin ein fpateres Produtt ift, f. Bb II G. 51f.

Der Gottesbienst im Hause entsprach durchaus dem Wesen des Christentums: die brüderliche Gemeinschaft, welche die Ehristen, sei es durch Rede, Gebet und Gesang, sei es durch das gemeinsame Mahl übten und pflegten, forderte geradezu das Christenhaus als Bersammlungsort. Nicht nur die Mittel, sondern besonders jegliches Motiv zur Einrichtung, geschweige denn Erdauung eigener gottesdienstlicher Käume sehlte der ältesten Christenheit. Die Gläubigen hatten nicht nur keine Tempel, sondern sie verwarfen den 10 Gedanken Tempel zu dauen als unsinnig (vgl z. B. Min. Fel. Octav. 10 den Bortwurf des Heiden und c. 32 die Erwiderung des Christen). Berständlich genug, da das Christentum keinen Kultus im Sinne des heidnischen oder jüdischen Kultus hatte: an Stelle der Kultushandlungen trat das sittliche Kandeln (f. Min. Fel. Octav. 32)

Kultushandlungen trat das sittliche Handeln (f. Min. Fel. Octav. 32). Bleichwohl ift es bazu gekommen, bag eigene gottesbienftliche Räume errichtet wurden, 15 und find biefe alsbald als Beiligtumer betrachtet worden. Um ben Umschwung zu betfteben, muß man versuchen, ben Zeitpunkt zu fixieren, in welchem nicht mehr bies ober jenes haus für die Berfammlungen benütt wurde, sondern diese einen eigens für fie beftimmten Raum hatten. Außer Streit fteht, bag bas in Alexandria ju Lebzeiten bes Drigenes der Fall war: er kannte τὸ χωρίον τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν πιστευόντων συν-20 ελεύσεως [περὶ εὐχ. 31, 5, S. 398 der Berliner Ausgabe). Noch weiter zurück führt die Bevbachtung des Sprachgebrauchs. Unter den griechischen Wörtern ist dassenige, das durch das Christentum den manchsachsten Bedeutungswechsel ersahren hat, das Wort & 2000 da. Nach der Bolksversammlung wurde die Bersammlung der Gläubigen und nach ihr die Glaubensgemeinde selbst, sei es als einzelne, sei es als Gesamtheit bezeichnet, nach der Gemeinde endlich auch ihr Versammlungshaus. Das ist der herrschende Sprackgebrauch im beginnenden 4. Jahrhundert; man findet ihn bei Eusebius: ihm bedeutet exxlyosa sowohl die Kirche als die Gemeinde, sowohl die Gemeindeversammlung als das gottesbienftliche Bebäube. Ebenfo bei feinem lateinischen Zeitgenoffen Lactang f. de mort. persec. 12, S. 186, Ausg. von Brandt und Laubmann. Aber wie weit läßt fich dieser 30 Sprachgebrauch jurudberfolgen? Die Antwort bieten ber Alexandriner Clemens, ber Afrikaner Tertullian und ber Römer Sippolytus, Manner die furz bor und furz nach bem Jahre 200 als Schriftsteller thatig waren. Der erstere führt Strom. VII, 5, G. 846 ed. Potter ben Gebanken aus, bas rechte Heiligtum Gottes fei nicht ein Tempel, fondern die Kirche. Sagt er in diesem Zusammenhang: οὐ γάο νῦν τὸν τόπον άλλά 35 τὸ ἄνθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ, so sieht man, daß ihm die Borstellung, ежил. bezeichne einen bestimmten Ort, gang geläufig war. Der zweite bemerkt in einer Bolemif gegen solche, bie es sir zulässig hielten, Götterbilder anzusertigen, de idol. S. 36: Ad hanc partem zelus sidei perorabit ingemens: Christianum ab idolis in ecclesiam venire, de adversaria officina in domum Deo venire. Die Paralleli-40 sierung von ecclesia und domus Dei zeigt, daß er im ersten wie im zweiten Satsglied an den gottesdienstlichen Raum denkt. Daß die Worte de adversaria officina in domum Dei venire "jedenfalls" fpatere Gloffe feien (Rietschel, Lehrbuch ber Litur gif I, S. 80), ift ein Ginfall von Rigaltius, ber baburch nicht gerabe feine Renntnis bes Tertullianischen Stils bewiesen hat. Ober find etwa auch Apol. 46: Quid simile 45 philosophus et christianus? Graeciae discipulus et coeli? famae negotiator et vitae? verborum et factorum operator? etc. der zweite, dritte, bierte Sat — und es geht noch mehr als zwei Zeilen lang so sort — "jedenfalls" spätere Glossen! Ubrigens ist das "jedenfalls" nicht Eigentum des Rigaltius, er sagt bescheiden Haec non videntur esse Tertulliani. Neben ecclesia hat Tertullian, wie die angeführte Stelle 50 zeigt, noch eine zweite Bezeichnung des gottesdienstlichen Raums: domus Dei. Die lettere fehrt bei hippolytus wieder, In Dan. I, 20 S. 32: Ηνίκα οἱ δύο λαοὶ συμφωνήσουσι διαφθείραι τινας των άγιων, παρατηρούνται ημέραν εύθη και έπεισελθόντες είς τὸν οίκον τοῦ θεοῦ προσευχομένων ἐκεῖ πάντων καὶ τὸν θεὸν ὑμνούντων ἐπιλαβόμενοι ἔλκουσί τινας κτλ. Und wenn, wie ich für richtig halte, die Ranones, die 55 seinen Namen tragen, wirklich auf ihn zurückzuführen sind, so war ihm auch das Wort έχχλησία als Bezeichnung des Versammlungsraumes der Christen geläufig, s. X, 60, Ill VI, 4, S. 76, XVII, 81, S. 85, bef. 88 f. S. 87: Neve omnino loquantur in ecclesia, quia est domus Dei. Non est locus confabulationis, sed locus orationis in timore. Etwas später tritt die britte Bezeichnung dominieum xuouxor so auf; sucrit, jo viel ich weiß, bei Epprian de op. et eleem. 15, S. 384 und in ber

vielleicht novatianischen Schrift de spectaculis 5, S. 8. Um viese Zeit scheint auch conventiculum schon üblich gewesen zu sein; vgl. Cypr. ep. 59, 14, S. 683 und de unit. eccl. 12, S. 220. Man fieht: Um bas Jahr 200 hatten bie Chriften bes Oftens wie bes Weftens, bes griechischen, wie bes lateinischen Sprachgebiets ficher zwei, vielleicht noch mehrere Bezeichnungen für ihre gottesbienftlichen Raume. Da nun unverfennbar bie 5 Bragung ber Ramen bas langere Borhandenfein ber Sache vorausfett, fo ergiebt fich, baß es in ben driftlichen Gemeinden bor bem Jahre 200 Räume gegeben bat, Die eigens für ben Gottesbienft beftimmt waren: aus bem Gottesbienft im Saufe war ber Gottesbienft in ber Rirche geworben. 3ch verstehe babei unter Rirche nicht: freistehenbe, öffentlich als Gemeinbeeigentum befannte Bethäufer innerhalb ber Stabte, wie Rraus befiniert, fon: 10 bern Orte, die bem profanen Gebrauch entzogen und ausschließlich für die Abhaltung bes Bottesbienftes bestimmt waren; als folche waren fie bann, wie die angeführte Stelle aus Sippolytus beweift, ben Beiben allerdings bekannt. Wie hatte man diese Bekanntschaft auch verhindern sollen? Db diese Raume im Gemeindeeigentum oder im Privateigentum einzelner Christen standen, das ist eine Frage, die meines Erachtens für den ganzen Zeit= 15 raum vom Jahr 200—300 nicht gleichmäßig beantwortet werden kann. Man mag die Möglichkeit von Gemeindeeigentum für die Zeit um 200 bestreiten, für die 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts steht die Thatsächlichkeit völlig sest. Denn im Edikt Konstantins und Licinius' pon 313 heißt es: Quoniam christiani non ea loca tantum, ad quae convenire consuerunt sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis 20 eorum i. e. ecclesiarum non hominum singulorum pertinentia, ea omnia . . christianis i. e. corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, de mort. pers. 48, S. 232. Bier ift unterschieden atrifden Chriftenbesit, ber im Gemeindeeigentum ftanb, ad ius corporis pertinens, und soldem ber im Bribateigentum stand, ad ius hominum singulorum pertinens. Auch letteren fonnte die Gemeinde benutt haben, nur 25 war er nicht ihr Eigentum. Man mochte eine Zeit lang sich auf diese Weise behelfen. Aber bas für die Gemeinde Wesentliche war dann nicht, daß der Raum sich im Privateigentum eines Chriften befand, sondern daß er von diesem der Disposition der Gesamtheit überlassen war, die ihn nun ausschließlich für ihre Zwecke benützte. Ein solches Berhältnis zeichnet die bekannte Stelle aus ben pfeudoclementinischen Rekognitionen X, 71, 30 5. 254 ed. Gersborf: Der Befiger überläßt feinen Saal ber Gemeinbe, und nun berfügt omnis populus über benfelben.

Bas lag nun zwischen bem Frühjahr 58, als Gajus gewohnt war, die forinthische Gemeinde in seinem Saufe zu beherbergen, und ber Beit um 200, two ein Chrift aus ber Berkstatt in die Kirche ober bas Gotteshaus geben konnte, alles in der Mitte! Die 35 Chriftenheit hatte aufgehört, ber enggeschlossene Bruderbund ju fein, ber fie ursprünglich war; fie hatte fich eine komplizierte Berfaffung gegeben, die zur Unterscheidung zwischen bem Klerus und ben Laien geführt hatte. Un ber Spite bes ersteren ftand ber Bifchof, ber als Bevollmächtigter Gottes und Chrifti die Gemeinde leitete und mit ihr handelte. Die Borftellungen von Brieftertum und Opfer hatten Beimatrecht in ber Rirche erhalten; 40 wie die Gemeinde, fo war auch ihr Gottesdienst umgebildet worden: aus der Berfamm= lung, in der jeder das Wort zu ergreifen berechtigt war, und für die es nur ein Gefet gab: πάντα εὐσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω (1 Ko 14, 40) waren Feiern ge-worden, in denen nur noch Bischof oder Presbyter das Wort führten und in denen priesterliche Rultusatte vollzogen wurden. Es ift flar, daß für diese Gottesbienfte ein Zimmer 45 ober bas Atrium irgend eines Chriftenhauses als Bersammlungeraum genau fo wenig paßte, fo febr fie ben Bersammlungen ber ursprünglichen Gemeinde entsprochen hatten. Dan fieht auch, es ift nicht zufällig, daß, nachdem faum die Umbildung ber Berfaffung und bes Gottesbienstes vollzogen war, eigene Gottesbäuser erwähnt werben, sonbern bie eine Entwidelung war burch die andere gefordert. Intereffant find von diefem Gefichtspunkte aus 50 bie Namen. Denn barin, bag ecclesia die gewöhnliche Bezeichnung wurde, lebt die alte Borftellung fort, bag ber Gottesbienft Gemeinbeberfammlung ift. Danach nannte man bas Saus; bemgemäß wählten bie Lateiner, fo weit fie nicht bas Fremdwort aufnahmen, bas Bort conventiculum, bas ichon nach gewöhnlichem Sprachgebrauch sowohl Berfammlung als Berfammlungsort bezeichnen fonnte. In ber Bezeichnung Gotteshaus ba= 55 gegen lebt der neue Gedanke. Wohl mag fie ursprünglich aus dem biblischen Sprachgebrauch aufgenommen worden fein: fie bedeutete tropdem das Abbiegen von der alten Richtung der Borftellungen, und sie hatte zur unausweichlichen Folge die Rezeption der Borftellung Tempel (biefe 3. B. bei Euseb. h. e. X, 4, 1 und 2, S. 450 mit ber echt beidnischen Wendung, daß die Rirche die irdische Wohnung Chrifti sei).

Erflart fich auf biefe Beife ber Ubergang bom Sausgottesbienft jum Rirchengottesbienft, fo ift die nächste Frage, die Antwort beischt, wie die alteften Kirchen gestaltet waren. Man konnte fie ablehnen; benn es giebt feine Uberlieferung, Die Die birefte Beant wortung möglich macht. Und welchen Wert hat es Bermutungen über eine vollständig 5 verschwundene Größe aufzustellen? Aber die Ablehnung ift unthunlich, weil mit jener Frage die andere über ben Ursprung ber firchlichen Bafilita gusammenbangt. Auf bem gangen Bebiete ber firchlichen Archaologie aber giebt es feine wichtigere Frage als bie lettere. Denn die Bafilita ift maßgebend für ben driftlichen Kirchenbau ber gangen Folgezeit bis auf die Gegenwart. Eine Borftellung bon bem Urfprung Diefer Bauform 10 muß man alfo zu gewinnen fuchen, wenn nicht der Ursprung des driftlichen Rirchen gebäudes überhaupt ein ungelöftes Rätfel bleiben foll.

Worin bas Wesentliche bes Bafilikenschemas besteht, barüber herrscht im großen und gangen Einverständnis. Es wird taum Wiberspruch finden, wenn ich fage: Die altfird liche Bafilita ift ein burch Säulenstellungen in brei, feltener fünf Schiffe geteilter Lang-15 raum mit überhöhtem, flachgebectem Mittelichiff und einer an ber einen Schmalfeite an-

gebrachten, gewöhnlich halbfreisförmigen, feltener quabratischen Rische.

Auf die Frage, wie die Architekten auf die Idee, einen solchen Raum für die gottes dienstlichen Webaude ber Chriften gu tonstruieren, famen, geben die befannten Sppothefen über ben Ursprung ber Bafilika Antwort. Man leitet sie ab aus ber forensischen Basi-20 lifa, ober ber fogenannten Privatbafilifa, aus bem römischen Saus ober ber cella eimiterialis, ober man betrachtet fie als eine aus dem Bedürfniffe bes Kultus erwachsene architektonische Neuschöpfung. Die dem Artikel eines Sammelwerks gesteckte Grenze läßt natürlich nicht zu, diese Theorien im einzelnen zu untersuchen. Aber jede Hypothese muß ihre Berechtigung dadurch ausweisen, daß sie auf zulässigen Boraussetzungen aufgebaut 25 ift. Ich kann mich deshalb begnügen, nach den Boraussetzungen der angeführten Theorien ju fragen und ihre Berechtigung ju prufen. Soren wir die Bertreter ber berichiebenen

Meinungen!

Bunfen S. 26: "Es war ein bochft gludlicher Gebanke ber Chriften, Die Gerichtsbafilifen, die größten ber öffentlichen Berfammlungsftatten, jum Dufter ihrer Rirchen ju 30 mahlen." Weingartner S. 35: "Wir glauben in diefen Raumen — ben Ooci, fogen. Brivatbafiliten - bie erften Pflangftätten bes Chriftentums zu erfennen, indem wir hoffen, fo ber driftlichen Kirche einen würdigeren und vernunftgemäßeren Ursprung ihren Saupt teilen nach gegeben zu haben als der war, welchen man ihm bis jest beigelegt hat." Debio SMA S. 321: "Wie ber chr. Rultus burch frühefte und langebauernde Gewöhnung mit 35 bem antifen Privathause verknüpft ift, so muß auch die bem driftlichen Rultgebäude ju Grunde liegende Bautrabition auf biefelbe Quelle gurudgeben." Rraus, RB I, S. 264: "Das Bolf verlangte gebeckte Hallen und die Kirche gewährte fie ihm . . . Wo eine Cella bestand . . . fand ber Architeft einen Teil seiner Aufgabe schon gelöst, er tonnte jenen apfibalen Abichluß nur fteben laffen und an ben quabratijden Borraum besfelben eine 40 gebeckte Berlängerung anbauen . Man griff zu ber breischiffigen Halle . . Und die driftliche Basilika stand fertig da." Zestermann S. 172: "Der driftliche Geist schufich für die Bedürfnisse seines Kultus, der als eine neue Erscheinung in die Welt eintrat,

eine neue entsprechenbe Stätte."

Bruft man bie Bramiffen ber bericbiebenen Meinungen, fo ergiebt fich fofort, bas 45 bie letteren fich in gwei Rlaffen icheiben. Auf ber einen Seite fteben bie Unfichten ben Beftermann, Bunjen, Rraus, auf der anderen die von Debio und Beingartner. Dort if die Boraussetung, die Bafilika fei die Erfindung eines Architekten, fei es eine Neufchöpfung. fei es eine Ubertragung, fei es eine Kombination, bier fie fei bas Bildungsproduft einer langeren Entwidelung: Die Chriften feierten Generationen lange ihre Gottesbienfte im 50 Atrium ober im Ofus; unter bem Banne ber burch bie liturgifche Ordnung gefchutten Gewohnheit hielten sie an der bisherigen Raumanordnung sest, auch als sie eigene Kirchen bauten. Nach Bunsen und Kraus, weniger bestimmt nach Zestermann, muß man sich den genialen Architekten, der der Christenheit ihre Kirche schuf, im beginnenden 4. Jahrbundent denken; das liegt bei Bunsen in der Hoppothese selbst. Denn wie hätten die Christen borber über die Mittel versügen sollen, um mit den sorensischen Basilisen zu wettersem! und das wird von Kraus direft ausgesprochen: "Die driftliche Bafilifa ftand fofort fertig ba. Die Gemeinschaft ber Chriften mußte in biefer gemiffermagen ploglich aus ber Erte gewachsenen Schöpfung bas willfommene Symbol bes Sieges über bie Macht bes Seiben tume erbliden", RG I, G. 265. Aber man braucht boch eigentlich nur biefe Worte in 60 wieberholen, um bie Unmöglichkeit ber burch fie ausgesprochenen Anschauung zu beweifen.

So konnte vielleicht eine Kirche entstehen; aber nimmermehr die im beginnenden 4. Jahrhundert überall herrschende Bausorm. Die sicherste Thatsache, die es in dieser ganzen Frage giedt, bleibt dabei außer Betracht: als unter Konstantin das Christentum zur Herrzichaft in der Welt kam, mußte die entsprechende Form für die christliche Kirche nicht mehr gesucht werden: sie war vorhanden und sie war in allen Teilen des römischen 5 Reichs in den wesentlichen Stücken gleich vorhanden. In dieser Thatsache liegt, wie mich dünkt, der Zwang, die im Beginn des 4. Jahrhunderts vorhandene Bausorm als das

Ergebnis einer langeren Entwidelung zu betrachten.

Das vorhin gewonnene Resultat, daß seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts besondere gottesdienstliche Räume eingerichtet oder hergestellt wurden, und die eben erwähnte 10 Thatsache, daß unter Konstantin die Basilika vorhanden war, geben die Grenzen dieser Entwickelungsepoche: sie fällt zwischen c. 180 und c. 300. Für die Entwickelung ist weiter in Betracht zu ziehen die bekannte Schilderung des Eusedius über die Friedenszeit seit Gallienus, h. e. VIII, 1, 5 S. 459: Mydauses en rose nalausis olvodouhuasur donoouwerot edoesas els nlatos and nasas ras noleus de Genedius diese des desuchung der Etelle ist zu erwägen, daß Eusedius diese Zeit wenigstens teilweise mit erlebt hat, und daß er ein Durchschnittsbild giebt: wenn man die Stelle benützt, so verallgemeinert man nicht den Bericht über eine Einzelthatsache, sondern man verwertet ein von einem sundigen Zeugen entworfenes Bild des allgemeinen Austands. Die von Eusedius dargebotene Borstellung ist nun: vor 260 durchweg kleine 20 Bethäuser, nooseverhous, seitdem weite Kirchen. Nun darf man freilich diese weiten Kirchen sich nicht nach dem Maß der römischen Bauten seit Konstantin vorstellen. Wir wisen, daß die Kirche in Nisomedien paucis horis dem Erdboden gleichgemacht werden konnte (De mort. pers. 12, S. 187), daß in Trier und in Aquileja wegen der Unzulänglichseit der Kirchen sich nich zahr 336 Reubauten vorgenommen werden mußten, 25 Athan. apol. ad Const. imp. 15 ed. Maur. t. I, 1, S. 241. Das sind Thatsachen, die zeigen, daß man vor und nach Konstantin die Größe nach einem anderen Maßstade beurteilte.

Wie hat man fich nun die Entwidelung, Die schließlich jur Basilika führte, vorzustellen? Auf diese Frage geben die Hopothesen von Weingärtner und Dehio Antwort. Gemeinsam ist ihnen, daß sie, ich möchte sagen, eine geradlinige Entwickelung annehmen; 30 die Reihe besteht nur aus zwei Gliebern: Dlus-Basilika, Atrium Basilika. Trop bieser formellen Übereinstimmung find beibe Sppothesen nicht gleichwertig. Die Weingartners führt zu der firchengeschichtlich unmöglichen Annahme, daß schon in der Frühzeit des Chriftentums die Babl ungewöhnlich reicher Chriften fo groß gewesen sei, bag bie Form eines feltenen Brunffals für die driftliche Rirche topifch werben fonnte. Ift bier die Bafis as für die Entwidelung zu ichmal, fo gilt biefer Ginwand nicht Dehio gegenüber. Bielmehr beruht die Starte seiner Sppothese gerade barin, bag er einen Ausgangspunkt nimmt, ber überall gegeben war. Meine Bebenten gegen fie geben benn auch bon einer gang anderen Seite aus. Alls Geschichtschreiber ber abendlandischen Rirchenbaufunft richtete Debio fein Augenmerk auf Rom und fragte, aus welchen in Rom und Italien nachweislichen Ele: 40 menten fich die Entstehung ber Bafilifa erfläre. Allein wer die Gesamtentwickelung ber Rirche in der vorkonstantinischen Zeit im Auge hat, wird diesen Ausgangspunkt schwerlich für berechtigt halten können. Denn in jeder Hinsicht ist die abendländische Kirche dieser Zeit von der morgenländischen abhängig: sie hat nicht nur ihre Theologie, sondern auch ihre Gemeindeverfassung, ihren Gottesdienst, selbst ihre Kirchensprache von dieser erhalten; 45 allein im Rirchenbau foll fich bas Berhältnis umfehren; bier foll bas Abendland produftiv fein, der Drient fich rezeptib verhalten. Ich glaube nicht, daß bas im mindeften wahricheinlich ift: es widerspräche der Tendenz der Gesamtentwickelung. Es gehört aber zu den Gesetzen des hiftorischen Werdens, daß die Einzelglieder einer Entwickelungsreihe sich nicht willfürlich in konträrer Richtung entfalten. Wenn ber Ruhm, Seimat ber Bafilika 50 ju fein, überhaupt erlangbar ware, fo wurde ber Besamtentwickelung ber Rirche nach Un= tiochia ober Alexandria, selbst Ephesus ober Smyrna viel mehr Anspruch auf ihn haben

Bu diesem Bedenken kommt ein zweites. Wenn die Errichtung gottesdienstlicher Räume gegen Ende des 2. Jahrhunderts einsetze, so ist man genötigt, sie als räums 55 lich beschränkt zu betrachten. Denn wenn es noch im 3. Jahrhundert im Orient christliche Gemeinden gab, die nicht einmal ein Dutzend wahlfähiger Männer zu ihren Mitzgliedern hatten (Ap. RO 16, TU II, 5, S. 7), so kann das Durchschnittsmaß der Ehristengemeinden am Ausgang des 2. Jahrhunderts nur ziemlich niedrig gewesen sein. Man brauchte nur kleine Kirchen. Auch in den Hauptsätten mit nachweislich großer 60

Chriftengahl aber war bas Beburfnis fein anderes; benn bie Zahlenangabe Optats von Mileve, de schism. Don. II, 4, für Rom zeigt, daß man bem Anwachsen ber Christengahl nicht burch Erweiterung bes Raums, sondern burch Bermehrung der Kirchen Genüge that. Denn daß hier "ohne Zweifel" nur cellae cimiteriales gemeint feien (Kraus, 5 RG I, S. 262), wird jeber bezweifeln, ber Optats Sat lieft: Non grex aut populus appelandi fuerant pauci, qui inter quadraginta et quod excurrit basilicas locum, ubi colligerent, non habebant. Der locus ubi colligunt ift genau bas gleiche wie im Chift bon 313 bie loca ad quae convenire consueverunt, cin conventiculum, b. h. eine Rirche. Uberdies bezeugt Eusebius, daß auch mit bem Mage ber Bauten feit 10 260 gemessen alles, was vorher vorhanden war, flein war (s. o.). Steht das fest, dann kann man aber, so viel ich sehe, der Annahme nicht ausweichen, daß zwischen dem Atrium und der Basilika ein Glied in der Mitte liegt. Die Entwickelungsreihe war länger und ber Entwidelungsgang war tomplizierter als Debio annimmt. Die Rotwendigfeit liegt barin, daß das Bafilikenschema bei der Anwendung auf kleine für 100 ober ein paar hundert 16 Personen bestimmte Räume versagt: ba bie Sobenausbehnung sich nicht über ein gewisses Maß reduzieren läßt — es läßt sich kein Glieb ausschalten —, so läßt sich auch bie Ausbehnung in Länge und Breite nicht allzusehr beschränken: eine Basilika für 100—200 Ber-

fonen ift unbaubar. Damit kommen wir zu ber vorhin aufgeworfenen Frage nach ber Geftalt ber alteften 20 driftlichen Gotteshäuser gurud. Gine Borichrift über ben Kirchenbau sindet fich zum erstenπαι in einer Fälschung bes 4. Jahrhunderts, dem 2. Buch der sogen. apostol. Konstitutionem c. 57,3: Και πρώτον μεν δ οίνος ἔστω ἐπιμήνης κατ' ἀνατολάς τετραμμένος, ἐξ ἐκατέρων τῶν μερῶν τὰ παστοφόρια πρὸς ἀνατολήν ὅστις ἔοικε νηί. Κείσθω δὲ μέσος ὁ τοῦ ἐπισκόπου θρόνος παρ' ἐκάτερα δὲ αὐτοῦ καθεζέσθω τὸ πρεσβυ25 τέριον. Die Borschrift zeigt, was im 4. Jahrhundert als vom liturgischen Standpunkte aus notwendige Anforderung an das Kirchengebäude betrachtet wurde. Es war seh wenig; denn es beschränkt sich auf die Markierung des Unterschieds zwischen Klerus und Reisen und der Sandparktellung des Mischens Beschränkt war send eine Kartensteinen des Unterschieds zwischen Kreinischen Reisen und der Sandparktellung des Mischens Por Bartons der Sandparktellung des Mischens Findlichen Entwischen Laien und ber Sonderstellung bes Bischofs. Der Berlauf ber firchlichen Entwickelung schließt nun wieder aus, daß die Anforderungen des 4. Jahrhunderts denen des 2. gegen-so über vermindert waren. Die Anordnungen der apostolischen Konstitutionen stellen also bas mögliche Maximum ber liturgischen Anforderungen ber Zeit kurz vor 200 bar. Man hat Grund anzunehmen, baß schon im Hausgottesbienst ber letten Zeit Bischof und Bresbyter einen ftanbigen, bor bem ber Laien ausgezeichneten Blat im Gottesbienft ein nahmen. Daran konnte bei ber Einrichtung eigener Kirchen nicht gerüttelt werben. Das 35 toar eine gegebene Große. Bohl aber war die Gestaltung bes Laienraums und bes Pres byteriums frei. Go lange ber erftere nur für eine beschränfte gabl von Gemeindegliebem bestimmt war, bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß er als oblonger Saal gestaltet wurde: benn die längliche Form erscheint nach ben apostol. Konstitutionen als ftationar. Die Geftaltung bes Presbyteriums tonnte auf verschiebene Beife versucht werben: 40 man konnte entweber einen Teil bes Saals an einer ber beiben Schmalfeiten abtrennen und bem Presbyterium zuweisen, fo bag bann bie Bant ber Presbyter an ber Schmalfeite entlang lief; ober man tonnte an ber einen Schmalfeite eine Rifche, fei ce eine runde oder eine oblonge, anbringen, in beren Grund fich bann ber Bischofsstuhl und ibm zur Seite die Banke für das Presbyterium befanden. Da berartige Anordnungen bes 45 Briefterraums fich in jungeren erhaltenen Monumenten finden - ich verweise für ben ersten Fall auf die Basilika in Hibra, CJL VIII, 1, S. 63 (die Reproduktion des Plans bei Kraus KG I, S. 274 ist unbrauchbar; es sind die sämtlichen Maße verändert); für den britten auf bie Rirchen in Henchir Titoubai, Mélang, d'arch. et d'histoire XIV 1891, S. 36 Fig. 10, H. el-Agreg S. 47 Fig. 11, Teniet el-Rebch S. 57 Fig. 15, H. Seffan 50 S. 60 Fig. 16, H. el-Beiba S. 65 Nr. 19 —, so hat die Annahme ein Recht, daß die Lösung wirklich auf so verschiedenen Wegen gesucht wurde. Daß schließlich die halbrunde Nische, die Apsis, zur typischen Form wurde, wird sich aus einem Zusammenwirten mehren Ursachen erklaren: in Betracht kommt sowohl der afthetische Wert dieses Bauglieds, als auch der Umstand, daß die Nische in der Baukunft der Raiserzeit eines der beliebteften, 55 ungablige Male angewandten Motive war, entscheidend war vielleicht ber aluftische Bewinn ber Bijchof sprach ja von seinem Stuble aus; vgl. Prudent. Peristeph. XI v. 2251. MSL 60, S. 554: Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal Tollitur, antistes praedicat unde Deum. Daß die scholae die Borbilder ber altesten deriftlichen Betfäle waren, Lange S. 296, ift mir beshalb unwahrscheinlich, weil ich bezweifele, ob

60 es berechtigt ift, von ber schola als einer eigenen und beftimmten Bauform ju reben.

Bollte man aber die Saalfirchen felbit als seholae bezeichnen, fo wurde gwar ihre Geftalt nicht widersprechen. Allein die Chriften des britten Jahrhunderts wollten babon nichts wiffen; fie unterschieden sehr bestimmt zwischen exxlysia und syolh oder bidaszaleior,

Hipp. Philos. IX, 12, S. 458.

Als Saalfirchen mit Apfis wird man fich bemnach bie überwiegende Angahl ber feit 6 260 abgebrochenen ober aufgegebenen Rirchen zu benfen haben. Erhalten ift von ihnen nichts. Aber Rirchen wie G. Balbina in Rom (Debio und von Bezold, Tafel 15 Nr. 11, 22 Nr. 1) und bie von Kraus AG I, S. 276 Fig. 215a zuerft publigierte Kirche von Sibra in Nordafrifa liefern ben Beweis, bag auch in ber Zeit ber Bafilita diefe Form ber Rirche nicht fofort verschwand. Inftrutiv ift besonders die lettere: ein quadratischer Saal von 10 febr mäßiger Ausbehnung, wenn bie Mage von Kraus richtig find, nur 6 m Seitenlänge, und mit verhaltnismäßig großem, halbrundem Priefterraum. Das war die Rirche für böchstens 100 Bersonen, die man als den Ausgangspunkt der Entwickelung postulieren muß. Daß die Häuser auf dem Triumphbogen von S. Maria Maggiore in Rom, Garrucci

T. 212, einschiffige Kirchen darstellen sollen, scheint mir sehr zweiselhaft. Der Übergang von der Saalkirche zur Basilika und damit die Entstehung der Basilika fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in die Jahrzehnte reger Bauthätigkeit zwischen 260 und 303. Das Motiv war Vergrößerung der Räume, die Aufgabe: diese zu erreichen ohne Störung des gegebenen Schemas: oblonges Gemeindehaus mit anschließender Rische für das Presbyterium. Auf dem einfachsten Weg, Bergrößerung des Saals, kam man 20 nicht weiter: man konnte der Länge nur in beschränktem Maße zusehen, da die Ausbehnung der Breite febr bald ihr Ziel erreichte. Sier bot fich nun der Ausweg, ben Raum gu teilen : baburch wurde aus bem Saal die mehrschiffige Salle. Es scheint, daß die herrichend geworbene Anordnung - Schiffe von ungleicher Breite und bas Mittelfchiff als Sauptraum - nicht fofort gefunden wurde; Die S. 780, 46 erwähnte Bafilifa in Sibra zeigt 25 die auffällige Anordnung, daß bas Mittelfdiff bon jedem ber Seitenschiffe an Ausbehnung übertroffen wird. Auch hier muß also eine Periode bes Tastens und Suchens nach ber beften Lösung angenommen werben. Aber nachbem einmal bie Teilung in Schiffe rezipiert war, war das Endergebnis, breites Mittelschiff mit schmalen Abseiten, nicht zu versehlen: äfthetische wie praktische Rücksichten brängten ihm zu. Und war erst das Mittelschiff als 30 Sauptraum tonftruiert, fo lag die Uberhöhung besfelben jum Zwede eigener Lichtzuführung in der Konfequenz der Anordnung. Unvermeidlich war fie überall da, wo die Kirche nicht freiftand, sondern wo an den Langseiten Anbauten sich fanden; bas war schwerlich eine Seltenheit; vgl. die Radrichten über Nitomedien De mort. persec. 12, S. 186, und Tyrus Eus. h. e. X, 4, 45, S. 464). Da die Herstellung mehrschiffiger Hallen und 35 die Überhöhung einzelner Raume jedem Architekten geläusig war, da überdies in den Tempelanlagen zu hierapolis und auf Samothrate (A. Conze, A. Hauser, D. Bennborf, Reue arch. Untersuchungen auf Samothrate, Wien 1880, S. 29 Fig. 6) verwandte Bauten icon vorhanden waren, fo hat es feine Schwierigfeit, fich vorzustellen, daß ber Ubergang bon ber Saalfirche jur Sallenfirche nicht von einem Buntte aus gefchah, fondern daß 40 man an verschiedenen Orten unabhängig voneinander die gleiche oder eine abnliche Lofung bes Problems fand. Sicher aber bedurfte es einiger Zeit, bis das im 4. Jahrhundert herrschende Schema als die beste Lösung erkannt war.

Die Bezeichnung ber Kirche als Basilika muß noch im 3. Jahrhundert aufgekommen sein. Denn im Anfang des 4. Jahrhunderts ist sie bekannter Sprachgebrauch, f. die Briefe 45 Konstantins an Makarius von Jerusalem bei Euseb. Vita Const. III, 31 f., S. 185 f., und III, 53, S. 212. Da die ursprüngliche Bedeutung des Namens Bafilifa, gedecties Rebenforum, längst abgeschliffen war, und der Sinn des Wortes nur mehr unserem "Halle" entsprach, f. Dehio SMA S. 311 f., fo hat die Abertragung auf die Kirche nichts Auffälliges.

Mit der Herrschaft Konstantins beginnt die Epoche der großen firchlichen Runst= und 50 Bruntbauten (vgl. Eus. X, 2, 1, S. 449, Sozom. I, 8, S. 39 ed. Huffey). Zum Teil durch die Fürsorge des Raifers, jum Teil durch die Thätigkeit der Bijchofe erfüllte fich zunächst ber Drient mit Brachtfirchen, etwas später folgte Rom und bas Abendland. Den Anfang macht die Kirche in Tyrus, beren Erbauung noch unter die Herrschaft bes Licinius über den Orient fällt (h. e. X, 4). Es folgen die konstantinischen Bauten zu 55 Jerusalem (Eus. Vita Const. III, 30 ff., S. 183 ff.), Bethlehem (ib. III, 41 ff., S. 197 ff.), Mamre (ib. III, 51 ff., S. 208 ff.), Ronftantinopel (ib. III, 48, S. 204), Nitomedien (ib. III, 50, S. 206), Heliopolis (ib. III, 58, S. 221), in Rom vielleicht St. Beter. Erhalten ift feine diefer Kirchen. Die ältesten erhaltenen Prachtbafiliken, S. Maria Maggiore in Rom und die ravennatischen Kirchen, gehören dem 5. und 6. Jahrhundert an.

Bei dieser Sachlage leuchtet die große Wichtigkeit der älteren Baubeschreibungen von selbst ein. An der Spike steht die zu ihrem Schaden sehr rhetorisch gehaltene Beschreibung der Kirche in Tyrus durch Eusedius. Nach derselben bildete die Gesantanlage einen durch eine Mauer umschlossenen Tempelbezirk, Equos. Er öffnete sich an der Ostsseite durch ein großes acoavolor, die äußere Borhalle. Dieselbe führte in einen quadratischen Hof, das aidquor, atrium, der auf den vier Seiten von Säulenhallen umzogen war. In der Mitte hatte er mehrere Brunnen. Bon der westlichen Halle aus vermittelten drei Thüren — die mittlere als Hauptthüre gebildet — den Zugang zur Kirche. Man betrat zunächst eine innere Borhalle, für welche der disher nicht befriedigend erklärte 10 Name Narther üblich geworden ist, von da das dreischiffige Gemeindehaus; im Grunde desselben besand sich die halbrunde Nische sür den Klerus, das bhua, tribunal, presbyterium, mit den Sigen für die acoedgoe, man kann nur verstehen Bischof und Presbyter, und den Bänken für die übrigen Kleriker, in der Mitte der durch hölzerne Schranken

gegen bas Gemeinbehaus abgeschloffene Altar. Das Bild, bas Eufebius giebt, ftimmt in ben wefentlichen Bugen mit ber abendlanbifchen und afrikanischen Basilika, wie sie bie erhaltenen Denkmäler kennen lehren, überein Aber die Denkmäler zeigen zugleich, daß es unzulässig ist, alles, was nach Eusedius in Ihrus vorhanden war, als überall vorhanden zu betrachten. Sagte Brockhaus in da zweiten Auflage dieses Werkes: Die Basilika erstreckt sich innerhalb des Tempelbezirks in 20 drei Hauptteilen, 1. dem Borhof, 2. durch die Borhalle mit ihm verbunden dem Schiff, 3. dem Altarraum, fo geben die Denkmäler hierzu kein Recht. Es ift nicht zu bezweifeln, daß es Basiliken ohne Atrium und ohne Narther gegeben hat. Aberhaupt war bie Be wegung innerhalb bes gegebenen Schemas freier, als die herfommlichen Schilberungen erfennen laffen. In Betracht kommt hier schon ber Umftand, daß es kein festes Berhalmis 25 für die Dimenfionen ber Schiffe gab. Bie groß die Unterschiebe waren, zeigen die Rinden in Ravenna. Die Breite des Mittelschiffs verhält sich zu der seinen Seitenschiffs in S. Apollinare nuovo wie 2,7:1, in S. Spirito wie 2,6:1, in S. Apollinare in Classe wie 2:1, in S. Agatha wie 1,8:1; etwas sester, aber immer noch schwankend genug ist das Berhältnis der Breite des Mittelschiffs zu seiner Länge, es beträgt in 30 S. Agatha 1:3,6, in S. Apollinare i. C. 1:3,5, in S. Apollinare n. 1:3,3, in S. Spirito 1:2,4. Daß aber diese Übereinstimmung nur zusällig ist, zeigt der Bergleich der Bergleic mit den römischen Kirchen. Dort ist das Verhältnis von Breite und Länge in S. Lorenzo f. I. M. 1:2, in S. Paul 1:3,8, in S. Maria magg. 1:4,4. Rur das Verhältnis von Breite und Höhe ist etwas konstanter; es schwankt zwischen 1:1,1 in S. Maria magg. 35 1:1,3 in S. Paul, 1:1,4 in S. Appollinare i. C. Sodann kommt in Betracht, daß es sür die Bedeckung der Schisse keine Regel gab: man wählte entweder die Flachdeck oder man ließ den Dachstuhl stei liegen, vgl. z. B. Eus. Vita Const. III, 32, S. 186. Wichtiger ift, bag eine Angahl von Sonderbildungen innerhalb bes Bafilitenschemas vor banben waren. 3ch febe bier ab bon ber edigen Bilbung bes Briefterraums, Die fich als 40 ftebengebliebener Reft einer alteren Entwidelungsftufe verfteben lagt, f. o., von bem gang vereinzelten Auftreten bes Pfeilers als ftugenben Glieds (G. Symphoroja Rom D. u. b. B., Tafel 17 Rr. 2) und bem ebenso bereinzelten Stützenwechsel (S. Maria in Cosmedin Rom ib. Tfl. 16 Nr. 9). Dagegen muß der Fortschritt von der breischiffigen zu der fünfichiffigen Unlage und die Einfügung bes Querschiffs erwähnt werben. Fünfschiffige Bauten waren die 45 römischen Hauptfirchen St. Beter und St. Paul, die zerstörte Basilika Ursiciana in Robenna u. a. Diese Anlage ist von Interesse, weil sie die seit 260 wirksame Tendenz auf Erweiterung des Raums in voller Stärke wirksam zeigt und zugleich beweist, daß fie nicht nur gur Steigerung ber Dage, sonbern auch gur Bilbung neuer Bauglieber führte. Darin wird bann auch die Lojung bes vielbesprochenen Ratfels bes Queridiff 50 liegen, bas fich bei ben römischen Sauptfirchen und sonst sporabisch findet. Will man biefes Bauglied verstehen, so muß man, wie mich bunkt, von der Frage ausgeben, zu welchem der beiden ursprünglichen Teile der Basilika — dem Gemeindehaus oder dem Priester raum - es bingutritt. Die Antwort liegt 1. in ber Stellung bes Altars: berfelbe rudt bon bem Rand ber Apfis an ben Rand bes Querschiffs. Da aber bie Stellung bes 55 Altars zwischen der Briefterschaft und den Laien feststand, so ergiebt fich die Zurechnung des Querschiffs zum Priesterraum : es erweitert benselben. Das wird 2. dadurch bestätigt, daß das Querschiff fich nur nach dem Mittelschiff durch den sogenannten Triumpbogen, eine wie es scheint moberne Bezeichnung, in boller Schiffbreite öffnet, gegen bie Seiten schiffe ift es geschlossen gebacht: hier wird die Band nur durch maßige Thuroffnungen 60 durchbrochen (St. Baul D. u. v. B. Tafel 17 Nr. 1, hendir Resdis, Melang. XIV

Rirchenban 783

S. 70, Fig. 23, die afrikanischen Ruinen scheinen mir überhaupt für die Frage der Entstehung des Querschisse sehr lehrreich). Auch hier fehlt es nicht ganz an Resten, welche Borstusen des sertigen Bauglieds zeigen; ich verweise auf S. Betronilla in Rom, wo ein Teil des Mittelschisse zum Priesterraum gezogen ist, Kraus, KG I, S. 314 Fig. 247. Das Querschisse mag konstruktive Vorteile gehabt und sich dadurch den römischen Architekten der großen Bauten empsohlen haben. Aber als Bauglied der Basilika ist es nur zu tadeln: es stellt einen ungefügen Raum dar, der die Betrekte Verdindung zwischen der Apsist und dem Gemeindehaus unterdricht; statt die Schisse zu schließen, schneidet es sie ab und vor allem, es zerstört die in der Basilika herrschende Längsrichtung; daß es im allgemeinen wenig Aufnahme sand, beruhte demnach auf einem ganz derechtigten Gesühl. Endlich ist so der Emporenbau zu erwähnen. Wie es schient, ist er zuerst im Orient in Übung geskommen (vogl. Vita Const. III, 37, S. 192; in einem Centralbau Greg. Naz. ort. 18, 39, s. u.); wahrscheinlich unter orientalischem Einfluß kam er nach Rom, wo er sich an einigen jüngeren Bauten, S. Lorenzo f. I. M., S. Agnese (D. u. v. B. Tasel 22 Nr. 4. 5. 6) sindet; zur Herrschaft ist er im Abendlande nicht gekommen.

Das Gefagte zeigt, daß die freie Bewegung der Gestaltungstraft der Architekten durch die Rezeption des Basilikenschemas für den Kirchenbau nicht ausgeschlossen war. Es ist trothem im römischen Reiche zu einer Fortbildung der Basilika nicht gekommen. Wie auf anderen Gebieten, so bemerkt man auch im Kirchenbau jenes trostlose Bersagen der Kraft, das sich begnügte, das einmal Gegebene zu wiederholen und stets schlechter zu wieder 20 holen. Auch prodinzielle Typen haben sich, wenn ich nicht irre, nicht gebildet: man kann weder von einer spezisisch griechischen, noch von einer spezisisch italienischen oder afrikanischen Basilika reden, wenn auch im letzteren Fall die Neigung zu eckiger Bildung des Briesterraums und zur Erweiterung desselben bemerkenswert ist. Eine Ausnahme machte nur das halbbardarische Sprien. Begründet war die Eigenart der sprischen Kirchen zu-25 nächst daburch, daß der Mangel an Holz die Baumeister nötigte, zum reinen Steindau überzugehen. Aber unter dem Zwang dieser Sachlage gelang es ihnen, Werte zu schaffen, denen das ganze übrige Neich an Eigenart nichts an die Seite zu stellen hatte, und in benen Brobleme gelöst wurden, die Jahrhunderte später das abendländische Mittelalter auf-

nahm und nicht selten in merkwürdiger Übereinstimmung löste.

Bill man die Basilika beurteilen, so hat die Geschichte des Kirchenbaues den Beweis geliefert, daß sie in seltenem Maße entwickelungsfähig gewesen ist. Unter allen Kunstschöpfungen der ausgehenden antiken Welt war sie diejenige, die die größte Zukunst hatte. Gedacht ist sie völlig in antiken Sinne. Das zeigt sich besonders in dem Raumgefühl, das für die Abmessung der Dimensionen maßgedend war. Das Verhältnis der Höhe zur so Breite und Länge spricht mit aller Bestimmtheit aus, daß man die Schönheit des Hauses in der breit hingelagerten Halle sande sie zeit, die sie schüff, eine Epoche der sinkenden Kunst war, verleugnet sie nirgends. Nur in den Säulenreihen, die die Schiffe trennen, ist das konstruktiv nötige Glied zugleich das schmückende Glied; im ganzen übrigen Bau herrscht das darste Unvermögen, die Konstruktion so zu gestalten, daß sie zugleich gefällt: 20 et giebt in der Geschichte der Baukunst kaum etwas tristeres als die slachen, durch twenige kleine Fenster durchschnittenen Backseinwände, welche auf allen Seiten die Basilika einschließen. Nur die reiche Dekoration täuscht über diesen Mangel hinweg. Aber die Dekoration wird nirgends von dem Baugedanken gesordert, sie ist willstürliche Zuthat, Hülle.

Die Basilika war die normale Bauform für die christliche Gemeindekirche. Allein bie Gemeindekirche war seit dem 4. Jahrhundert nicht mehr das einzige kirchliche Bauswerk, das man kannte. Zum Teil eigenartige kultische Zwecke, zum Teil firchlicher, zum Teil fürftlicher Brunk führten dazu, daß auch der Centralbau für kirchliche Bauwerke Berstendung fand: er wurde zur typischen Form für die Tauskirche, die Denkmalkirche und so

bie Grabtapelle.

Bas die erstere anlangt, so muß man sich erinnern, daß weitaus die meisten Taufen im 4. Jahrhundert Erwachsenentausen waren, daß sie durch Untertauchen vollzogen wurden, und daß infolge der Bestimmung weniger Taustermine im Lauf des Jahrs stets eine größere Anzahl von Katechumenen zugleich die Tause erhielt. Insolgedessen war für 55 den Bollzug der Taushandlung ein verhältnismäßig großer Tausbrunnen notwendig. Sollte dieser überdaut werden, so war sein naturgemäßer Plat in der Mitte des Gebäudes. Dieses konnte also nur ein Centralbau sein. Den Bau von Denkmalkirchen hat Konstantin mit der Kirche des hl. Grads in Jerusalem begonnen Eused. Vit. Const. III, 3, S. 182; Adamnan de locis sanct. 1, 2 CSEL Bd 39 S. 227 st.; auch der Bau von 60

eigenen Grabfirchen nahm in dieser Zeit seinen Ansang. Die Beziehung auf das Heiligtum, dem der Bau galt oder den Sarkophag, den er barg, wiesen hier ebenfalls auf die centrale Anlage. Diese aber sorderte die Ueberwölbung durch eine Kuppel. Dabei konnte die Anordnung des Grundrisses ebensowohl kreissörmig als vieleckig sein; der Bau konnte durch eine Anzahl von Nischen bereichert oder durch Hinzufügung eines Umganges erweitert werden. Bei dem allen hielt man sich gänzlich innerhald des vorhandenen Formenkreises. Durch die Zwecke der Kirche wurde hier nicht eine Bauform geschaffen, sondern es wurde den bereits vorhandenen eine neue Berwendung gegeben. Kaum kann man von einer neuen Form da reden, wo durch Berlängerung der Nischen aus der centralen die kreuzeis sormige Anlage wurde. Beispiele bieten das lateranensische und die beiden ravennatischen Baptisterien, die Grabkirchen der Galla Placidia und Theoderichs d. Gr. in Ravenna, endlich die Kirche S. Costanza in Rom (D. u. v. B. Tafel 1, 3, 7 u. 8).

Eine neue Aufgabe trat dagegen hervor, indem man es unternahm die centrale Anlage für die Gemeindefirche zu verwerten; benn nun fragte es sich, wie hier Priester= und

15 Gemeinderaum anzuordnen waren.

Centralbauten als Gemeindefirchen gab es im Drient schon seit ber Zeit Konstantins. Rach ber furgen Beschreibung bes Eusebius Vita. Const. III, 50 S. 207 war die bon bem Raifer in Antiochia erbaute Rirche ein achtediger wahrscheinlich von einer Ruppel überwölbter Raum mit Emporen. Ebenfalls im Achted war die bon bem Bater Gregors 20 bon Nazianz in seiner Bischofestadt erbaute Rirche fonstruiert, Greg. orat. 18, 39 MSG 35 S. 1037. Auch Gregor von Nyffa beschreibt eine analoge Anlage Epist. 25 MSG 46 S. 1093 ff. Aber bei feiner biefer Rirchen wiffen wir etwas über die Anordnung des Priefter raums. Jünger, erst ber zweiten Hälfte bes 5. Jahrhunderts angehörig, ist bie in mander Sinsicht rätselhafte Kirche S. Stefano rotondo auf dem Cälius (D. u. v. B. Tafel 11 25 Rr. 1 u. 2), die man ihren Magen nach nur für eine Gemeindefirche halten kann. Sie ift wohl der unschönste Centralbau, der je gebaut worden ist; an dieser formlosen flach abgeschnittenen Niesentrommel offenbart sich das Unvermögen, architektonisch zu gliedern, in der schlimmsten Weise. Interessant ist die Kirche nur deshalb, weil sie zeigt, daß das Broblem, das vorlag, von dem römischen Architekten überhaupt nicht erkannt wurde: a baute eine Gemeindefirche wie eine Denkmalfirche, ohne zu erwägen, daß ein Altar feine Reliquie ift, und bag bie Stellung in ber Mitte bes Raums - nur bort fann er bon Unfang an feine Stellung gehabt haben - für ihn bie benkbar ungunftigfte ift. Dagegen wurde es erfaßt, indem man versuchte, für den Altar in dem durch die vertifale Mittelage beherrichten Centralbau bie Stellung im perspektivischen Zielpunkt ju gewinnen, Die er in 35 der Bajilifa naturgemäß hatte. Man braucht die Aufgabe nur in diefer Beife au for mulieren, um zu beweisen, bag es fich babei um ein Biel, fo unerreichbar wie bie Quabratur bes Cirfels, handelte. Die Löfung war unmöglich, da ber Centralbau feinem Wefen nach einen perspektivischen Zielpunkt nicht hat. Tropbem ift man auf Diefem Bege zur herstellung einer Anzahl von Rirchen gekommen, mit beren Schönheit keine Bafilia 40 gu wetteifern auch nur entfernt im ftanbe ift: fie find bie hochsten Leistungen bes alten Rirchenbaues.

Hunderts, D. u. v. B. Tafel 4 u. 5. Allein je anziehender das mächtige von der lichten Kuppel überspannte Achteck mit seinem weiten Umgang, seinen graziösen Nischen und seinem kaptel überspannte Achteck mit seinem weiten Umgang, seinen graziösen Nischen und seinem dazierlichen Emporen ist, um so elementarer erscheint die gesundene Lösung. Sie besteht lediglich darin, daß die achte Nische beseitigt, der Umgang zerrissen und über ihn hinms eine verlängerte Apsis geschoben ist. Dadurch erhält die Kirche troß der centralen Anlage eine ausgesprochene Längsrichtung. Aber die sorgfältige und gesstwolle Durcharbeitung der Chorpartie kann doch darüber nicht täuschen, daß der Gewinn eines Altarraums durch die

50 Zerstörung der Harmonie der Anlage ertauft wurde.

Weit vollkommener ist die in der Kirche S. Sergius und Bachus (D. u. d. B. Tasel 4 Nr. 5 u. 6; Salzenberg Tasel 5) angebahnte, in der Sophienkirche zu Konstantinopel (geweiht 537) gesundene Lösung (ib. Tasel 6 u. 39 Nr. 14; Salzenberg Tasel 6—32). Ich wiederhole die anschauliche Beschreibung, die Cl. Brochaus in der zweiten 58 Auflage dieses Werkes von ihr gegeben hat: "Hier ist eine Rundkuppel von 104 Juk Durchmesser über quadratem Grundriß und nur vier Pseilern angelegt, die wegen diese Minimums von Stützslächen gleichsam in der Luft schwebt, und für die, um ihr die nötige Leichtigkeit zu geben, Ziegel gebrannt worden sein sollen, die fünsmal leichter waren als gewöhnliche. Um der Kuppel das geeignete Wiederlager zu schaffen, sind zwei riesige Go Halbkuppeln östlich und westlich gegen sie gelegt, zugleich den Pseilern selbst an der Außen

Rirchenban

785

wand Strebepfeiler gegenübergestellt, auf die die Last der Ruppel durch Gewölde überzgeleitet wurde. An der Ostseite fand der Bau seinen Abschluß in der innern halbrunden, außen polygonen Apsis, neben der zwei hohe Nischen als Rebenapsiden in die an die Hauptluppel gelehnte Halbruppel schneden, denen zwei gleiche an der westlichen Halbruppel entsprechen. An der Mauer der Kuppel öffnet sich, ebenso wie in den Nebenapsiden über den durch die Pseiler eingeengten Seitenschiffen das durch Säulenstellung ausgesüllte Oberzgeschoß sir die Frauen. Eine doppelte Bordalle sübertrossen Aumberdau, von dem Justinian das stolze Wort sprach: Ich habe die übertrossen Salomo, und dessen grandiose Berhältnisse, reiche Ausschmückung mit musivischem Schmucke, köstliche Geräte, den Glanz der Fenster, und das Meer der Lampen Paulus Silentiarius in einem schwülftigen 10 Gedicht beschreibt." Es ist klar, daß im Unterschied von S. Zitale in der Sophienkirche der im Osten befindliche Altarraum auf die geistreichste Wose wir Halbschuppeln bedette Nischen sich und siellich und westlich an den Mittelraum große mit Halbschuppeln bedette Nischen sich anlehnen, während die entsprechenden Käume nördlich und südlich sich geradzling gegen ihn abschließen. Aber indem dadurch in die Gesantanlage die Längsrichtung 15 eingeführt wird, ist das Wesen des Centralbaues aufgegeben: die Hangsrichtung 15 eingeführt wird, ist das Wesen des Centralbaues aufgegeben: die Hangan an aus sie

Benn trothem die Centralanlagen an ästhetischem Bert die Basiliken weit überstreffen, so ist der Grund leicht erkenndar. In der Basilika ist der Raum dem Zweck 20 vortrefslich angepaßt, aber er ist ungegliedert; in den Centralbauten dagegen giebt es keine ungegliederte Masse: hier zerlegt sich alles in stützende und tragende Glieder, die in unlöslicher Beziehung zu einander stehen, und die den Bau beleben, indem sie

ihn bilben.

Im orientalischen und dem von ihm abhängigen russischen Kirchenbau ist durch die 25 Sophienkirche die Herrschaft der Kuppelkirche begründet worden. Die Grundrischildung schloß sich aber nicht an die Sophienkirche an; man bevorzugte vielmehr die kreuzsörmige Anlage. Indem dann jeder Kreuzarm ebenso wie der Mittelraum durch eine eigene Kuppel überwölbt wurde, gelangte man zu einer Mehrzahl gleichartiger Käume nebenseinander und damit zur Auslösung bessen, worin der Hauptreiz der Sentralanlage besteht, 30

ber ftrengen Ginheitlichfeit ber Raumdisposition.

2. Das Mittelalter. In der Basilika übererbte die untergehende antike Welt den neuen und erneuerten Bölkern, die nun die Träger der Kulturentwickelung wurden, eine entwickelungsfähige, aber noch ziemlich unentwickelte Bausorm. Sie war die einzige, die auf das Mittelalter wirklich Einfluß geübt hat. Allerdings war man nicht blind für 36 den Reiz des Centralbaues. Es ist einer der vielen Beweise sur die in jeder Hinsch überzragende Geistesgröße Karls d. Gr., daß er S. Bitale zum Vordild sür die Palastkirche in Nachen (D. u. v. B. Tasel 40) machte: er hat mit klarem Blick die schönste Kirche des Abendlandes entdeckt. Später hat die Grabeskirche die Wallsahrer aus dem Westen begeistert; man hat sie da und dort nachgeahmt. Allein diese Kirchen blieben verschießlich die Basilika den Ausgangspunkt.

Bemerkenswert ist nun, wie die verschiedenen Nationen sich zu diesem Erbe aus der Bergangenheit stellten. In Rom sehlte es niemals ganz an Bauthätigkeit, und wenn diese auch vorwiegend restaurierend war, so war sie es doch nicht ausschließlich. Aber 45 600 Jahre nach Gregor d. Gr. hatte man noch nicht den Gedanken, daß man anders bauen könne, als in den Jahrhunderten vor ihm gedaut worden war. Die Neubauten des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, S. Maria in Traskevere und S. Lorenzo f. I. M. (neuer Teil D. u. v. B. Tasel 16 Nr. 4) wiederholen einsach das Schema der Basilika. Man erkennt, was das heißt, wenn man sich vergegenwärtigt, daß als Honorius III. den 50 Bau von S. Lorenzo begann, in Frankreich schon seit länger als einem halben Jahrzbundert gotische Kirchen gebaut wurden: Rom kommt für die Geschichte des mittelalterlichen

Rirchenbaues überhaupt nicht in Betracht.

Man kann nicht sagen, daß das übrige Italien ebenso unfruchtbar gewesen wäre. Schon die nördliche Nachbarlandschaft des Patrimoniums, Toskana, ist nicht arm an 55 mittelalterlichen Bauten, die jedermann bewundert. Sie stehen zum Teil ganz in der älteren Entwickelungsreihe. Denn so sehr z. B. S. Miniato dei Florenz, D. u. v. B. Tasel 69 u. 77 den Beschauer durch das Ebenmaß der Verhältnisse durch den Versuch die Massen zu beleben und durch den Reiz der Dekoration anzieht, so wenig kann man urteilen, daß neue konstruktive Gedanken hier vorlägen. Zum Teil führen sie darüber 60

hinaus. Das ist besonders der Fall bei dem toskanischen Sauptwerk, der Rathebrale von Bifa (D. u. v. B. Tafel 68-70). Sier ift nicht nur bas Bochfte geboten, was Tostana in ber Gestaltung großer Berbaltniffe und im Reichtum ber Deforation gu leiften bermochte, sondern bier geschieht auf Grund ber bafilifalen Anlage ein Schritt borwarts. 6 Sie wird erweitert zu einem ausgesprochen freugformigen Bau, und fie wird mit bem hauptglied ber centralen Anlage, ber Ruppel, verbunden. Go fehr man nun die mandfachen Schönheiten bes Doms von Pifa ruhmen mag, fo konnen fie boch nicht barüber hinwegtäuschen, daß die Berschmelzung des Widersprechenden hier noch weniger gelungen ift als in S. Bitale ober ber Hagia Sophia. Besonders zwischen der Kuppel und der 10 flachen Dede bes Mittelichiffes flafft ein unlöslicher Wiberspruch. Der Bijaner Dom entfaltet nicht die im Basilitenschema liegenden Möglichkeiten, sondern er flebt ber Basilita ein fremdes Element an. Energischer blidte man in Oberitalien borwarts. Denn bier wurde bie große Aufgabe ber Uberwölbung ber Basilika ins Auge gefaßt. Man kam nicht sofort zum Ziel. In ber Ambrosiuskirche zu Mailand (D. u. v. B. Tafel 158 u. 161) ift 15 die Durchführung ber Wölbung durch ben Bergicht auf birefte Belichtung bes Mittelfdiffes erkauft: trot ber füblichen Sonne leibet bie Rirche an unerfreulicher Lichtarmut. Erft in S. Michele in Bavia und im Dont zu Barma gelang es biefen Mangel zu überwinden (D. u. v. B. Tafel 156. 158. 161).

Doch knüpft sich der Fortschritt in der allseitigen Durchbildung des Basilikenschemas 20 nicht an die Bauten der Lombardei. Er vollzieht sich diesseits der Alpen. Hier wurde er von der fränkischen Zeit an nicht mehr unterbrochen: sein erstes Ergebnis war die sogen. romanische Basilika. Wir haben bei diesem zweiten wichtigen Kirchentypus zu verweilen. Der Name ist jung; er stammt nach Dehio und v. Bezold Bb I S. 150 Anm. 1 von A. de Caumont; nach Kraus KG II, 1, S. 100 von de Gerville. Niemand wird ihn für sachgemäß halten; allein sein Gebrauch ist dadurch geschützt, daß alle anderen vorgeschlagenen und von einzelnen eine Zeit lang gebrauchten Namen ihn dadurch noch

unterbieten, baß fie irreführend finb.

Die Entwidelung, Die wir hier zu verfolgen haben, liegt nicht fo völlig im Dunkel wie biejenige, beren Ergebnis die Bafilika war. Aber ber Schleier, mit bem alles 30 Werben fich verhüllt, ist boch auch bier vorhanden. Wir versuchen die bereinzelten Bunkte ju erfennen, Die aus bem Duntel ans Licht treten. Die ichwächste Bartie ber alten Bafilita war die Anordnung des Querschiffes; an diesem Buntte feste die Fortbildung ein. Schon bor Rarl b. Gr. find im frantischen Reich freugformige Bafiliten gebaut worben (Rirde in Rebais, Vita Agil. 15 ASB II, S. 308, in Jumièges, Vita Filib. 7, S. 786). 85 Die Rreuzgestalt wurde erreicht, indem das Mittelschiff über das Querschiff hinaus balangert wurde: fo ericbien die Rirche als ein auf die Erbe gelagertes Riefenfreug. Da man die Kreuggestalt betonte, so ist zu vermuten, daß man nicht aus afthetischen Erwagungen, sondern um der symbolischen Beziehung willen diese Form suchte. Der afthetische Gewinn war jedoch außerordentlich groß. Denn nun erst war das Querschiff dem Bau 40 eingefügt, und indem das Querschiff zum Gemeindehaus, der Raum zwischen Querschiff und Apfis jum Priefterchor gezogen wurde, war ber lettere fo erweitert, bag er in einem harmonischen Berhältnis zum Sanzen ber Rirche ftand. Bu weiteren Fortbildungen führte, wie es scheint, die Steigerung ber Reliquienberehrung. Man hatte schon früher ben Altar geme über einem Marthrergrab errichtet. Run begann man bie engen Grufte ber alteren Beit 45 gu Dratorien auszubauen (f. Dehio u. v. Bezold I G. 183 f. und bie von mir AG Deutschlands II S. 259 Unm. 6 aus litterarischen Quellen gesammelten Belege). Die Folge für die Rirche war die Erhöhung des Chors über die Bobenfläche ber Schiffe. Babe scheinlich bas gleiche Motiv führte zur Erbauung einer zweiten Apfis an ber westlichen Schmalseite der Kirche (ebenfalls schon vorkarolingisch, f. Debio u. v. Bezold I S. 169). 50 Sodann geschahen die ersten Schritte, um Kirche und Turm zu verbinden. Die altsirche liche Bafilifa fennt den Turmbau nicht. Rur in Sprien fommen turmartige Aufbauten in mehreren Fällen vor (de Vogue pl. 17. 66. 123 f. 132). Wie es scheint, ohne Zusammenbang mit dem Often, erscheinen im Übergang zum Mittelalter in Italien die altesten Turme, unschöne Bauten in der Form von Cylindern oder Parallelepipeden, die das Unvermögen des 55 Zeitalters, ein gegliedertes Bauwerf zu schaffen, beutlich zeigen (Debio u. v. Bezold Taf. 24 f.). Den Berfuch, sie mit ber Rirche zu verbinden, machte man nicht: man begnügte fich bie Türme in der Nähe der Basilika zu stellen. Im franklichen Reich ist der Turmbau mindestens gleichalterig wie in Italien, jedenfalls vorkarolingisch (s. Ven. Fort. Carm. III, 1 v. 31; Vita Anstr. 14 ASB II S. 940). Hier aber treten uns alsbald die 60 Berfuche entgegen, bas ungefüge Bauwert zu gliedern und in ein Berbaltnis zur Rinde

787

zu sehen: der erstere, indem der Turm mit einer schlanken Dachptramide gekrönt wurde (St. Wandrille, die Phramide war 35' hoch, Gesta abd. Font. 17 S. 55), der letztere, indem man ein Turmpaar symmetrisch zur Apsis anordnete (Bauriß von St. Gallen). Endlich wagte man auch die stühenden Glieder neu zu gestalten: man ersetzte die Säule durch den kräftigeren, tragsähigeren Pseiler (Einhards Bauten in Michelstadt u. Seligens stadt, D. u. d. B. Tasel 42 Nr. 5). Es ist möglich, daß die Schwierigkeit, Säulen zu beschaffen, den Anlaß hierzu gab; dei Einhards Bauten ist das freilich sehr unwahrscheinslich; denn das Mainthal und der Odenwald doten ihm geeignetes Material für Säulen in Fülle. Wie immer, so lag in der Aufnahme des Pseilers ein Gewinn. Die Bemüßung der Säule in der Basilika war von Ansang an eine Vergewaltigung dieses so seinsten Baugliedes der Antike. Denn sie war nicht gedacht als Stütze der hohen Mittelschiffmauern der christlichen Kirche. Ihre Gestalt und ihre Verwendung ergaben eine ungelöste Dissonanz. Die Baumeister des 4. und 5. Jahrhunderts haben sie nicht empfunden. Wer möchte sagen, ob Eindard sie füblte? Fedenfalls aber hat er sie beseitigt.

ichisfmauern der christlichen Kirche. Ihre Gestalt und ihre Verwendung ergaben eine ungelöste Dissonanz. Die Baumeister des 4. und 5. Jahrhunderts haben sie nicht empfunden. Wer möchte sagen, ob Einhard sie fühlte? Zedenfalls aber hat er sie beseitigt.
Man sieht, an den verschiedensten Punkten wirkte im fränksischen Keiche die Tendenz, 15 über das Bisherige hinauszukommen. An diesem Orte setze man hier ein, an jenem dort; wie weit man in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts gelangt war, zeigt der Bauris von St. Gallen. Das schließliche Gesamtergednis war die romanische Basilika, wie sie sein der Karolingerzeit in allen christlichen Ländern diesseits der Alpen herrschte. Dabei ist das eingetreten, was in der nachkonstantinischen Zeit fehlte: es kam in den 20 verschiedenen Ländern zu verschiedenartigen Bildungen, wie denn keine andere Bauform

eine abnliche Bariabilität zeigt, wie die romanische Bafilita.

Für die allgemeine Entwickelung kommen hauptfächlich Deutschland und Frankreich in Betracht. Wir vergegentwärtigen uns, soweit es bie Grenge gestattet, Die Diesem Artifel gestedt sein muß, die Hauptzüge der Entwickelung in beiben Landern. In Deutschland wurde 25 von der alten Basilika beibehalten: die Teilung des Gemeindehauses in drei Schiffe, die Uberhöhung und damit direkte Belichtung des Mittelschiffes, die flache Bedeckung der Schiffe, der Abschluß des Gesamtbaues in der Chornische. Neu war 1. die Borliebe für die kreuzförmige Anlage. Mit ihr hing die allmählich sich vollziehende Bildung eines festen Dages für die hauptteile ber Rirche zusammen: bas Querschiff wurde in gleicher 30 Breite wie das Mittelschiff gebildet; das Quadrat, das fich durch die Durchschneidung beider Schiffe ergab, die sogen. Bierung, wurde die Maßeinheit: es wurde je einmal wiederholt bei bem öftlichen, füblichen und nördlichen Kreugarm, mehreremal bei bem westlichen. Neu war 2. die Berbindung des Turmbaues mit der Kirche. Sie geschah in ber mandfaltigsten Beise, sei es so, daß ein Turm dem Mittelschiff vorgelegt wurde, sei 35 es so, daß ein Turmpaar ober zwei Turmpaare dasselbe flankierten, der Zwei war immer, ben Turm ober die Turme als integrierenden Bestandteil bes gangen Bauwerts erscheinen ju laffen. Reu war 3., daß man aufhörte lediglich auf die Innenwirfung bedacht ju fein: burch ben Faffaben- und ben Portalbau, burch Glieberung und Belebung ber Wandflachen erhielt auch bas Außere ber Kirche ben Charafter imponierender Schönheit. Reu 40 war 4. die nach und nach sich vollziehende Umbildung und Neubildung der Einzelglieder. Man hat die aus der Antike überkommenen Formen nicht verworfen; wie lange wurde das Akanthuskapitell nachgeahmt! aber daneben her geht die Ersindung eigener neuer Formen. Das Wesentliche dabei scheint mir, daß die Form mit dem verwendbaren Material und mit dem konstruktiven Zweck ins Gleichgewicht gesetzt wurde. Man kann 45 das romanische Würselkapitell dem zierlichen korinthischen Kapitell gegenüber roh sinden; aber wenn man fragt, welches bon beiben als Auflager für ben fraftigen Bogen, ber bie schwere Oberwand trägt, an seinem Plat ift, so wird niemand zweifeln, wie er zu antworten bat. Darin aber liegt ber bobere afthetische Wert bes ersteren an biesem Plate: benn es giebt feine zwedwidrige Schönheit, sondern alles Zwedwidrige ift unschön.

Neben diesen überall zu sindenden Zügen bemerkt man die größte Freiheit der Bewegung: besonders die Chorpartie wurde in der manchsaltigsten Weise bereichert: man brachte an der östlichen Seite der Kreuzarme Apsiden an, die den Seitenschiffen respondierten: sie waren als deren Abschluß gedacht, wie die Hauptapsis als Abschluß des Mittelschiffes; oder man führte auch die Seitenschiffe jenseits des Querschiffes fort und schloß sie erst shier mit einer Apsis, oder man ließ sie als Umgang die Hauptapsis umziehen und belebte den Umgang weiter durch radial gestellte Apsiden. Mit der halbrunden Nische wechselte die polygonale, auch der rechtwinkelige Abschluß kam wieder vor. Dieselbe Freiheit herrschte in Bezug auf die Wahl der Stützen: hier hielt man an der Säule als Träger der Mittelschiffwand sest, dort griff man zum Pseiler, oder man ließ Pseiler und Säule so

in regelmäßigem Bechsel auseinandersolgen. Bei der Gestaltung des Ausbaues bot die Anlage oder Bermeidung einer Empore die Möglickeit verschiedenartiger Bildungen.

Der Neiz ber romanischen Basiliken beruht nicht zum mindesten auf diesem schier unerschöpflichen Reichtum eigenartiger Gestaltungen. Kein Stil schließt das Schablonenhafte b so sehr aus wie dieser; man möchte sagen: jeder der baute, mußte eigenartig bauen. Und was von der Anlage gilt, gilt auch in Bezug auf die Bildung aller einzelnen Bauglieder, der konstruktiven sowohl, wie der dekorativen: nie konnte die künstlerische Phantasie sich freier bewegen. Auf diesem Wege gelangte man zur Herstellung von Kirchen, die an ästhetischem Werte die altehristlichen Basiliken übertreffen. Denn wer möchte zweiseln, daß so sein ges so gliederte Bauten wie die Abteikirche von Gernrode (D. u. v. B. Tasel 46 f. 64) oder St. Michael in Hom ebenso sehr überlegen sind, wie sie an prahlerischem Schmuck des Marmors und des Goldes hinter ihr zurücksehen?

Und boch war die flachgebeckte Bafilita nur eine Borftufe für eine bobere Form:

15 bie gewölbte Bafilifa.

Es war schwerlich das ästhetische Ungenügen an der durch die flache Decke scharf abgeschnittenen Halle, was zu diesem Fortschritte führte. Vielmehr drängte die Rücksicht auf die Feuersicherheit dazu, die flache Holzdeck durch das Steingetwölde zu ersetzen. Alle mittelalterlichen Geschichtswerke sind voll von Nachrichten über die immer wiederholten, verheerenden Brände der Hauptkirchen. Das Ziel wurde nur allmählich erreicht; nachdem sich die Kraft an der Überwöldung der Seitenschissfer erprobt und geübt hatte, wagte man zuerst am Dom zu Speier seit dem Jahr 1097 auch das weite Mittelschissf zu überwölden (D. u. v. B. Tasel 164, 171, 173). Der Meister des Baues ist vielleicht Bischof Ond von Bamberg (s. KG Deutschlands III S. 920 Ann. 2). Er oder seine technischen Katzeber wählten das Kreuzgewölde, d. h. diesenige Art des Gewöldes, welche durch die Durchschneidung zweier Tonnengewölde entsteht, und durch welche die Hauptlast des Gewöldes auf die vier dasselbe stügenden Pseiler übertragen wird. Dem Borgang von Speier solgte man alsbald in Mainz und Worms (D. u. v. B. a. a. a. D.), dei dem Bau der Abteistriche in Laach (D. u. v. B. Tasel 165, 171 u. 175) und anderwärts nach. In der gewöldten Basilika war dersenige Typus sür den Kirchendau geschaffen, der alle früheren Werte übertrast, und selbst kaum übertrossen sirch ende Reitgenossen haben seine Borzüge sosort erkannt; das ergiebt sich aus dem ungeteilten Lob, das dem Bau don Speier überall zu teil wurde (KG Deutschlands III, S. 921 f.).

Die Aufnahme des Gewölbebaues ermöglichte nun vollends eine streng symmetrische 25 Anordnung der Gesamtanlage. Nicht nur wurde die vorhin erwähnte Abmessung don Duer= und Mittelschiff überall Regel, sondern es wurden auch die Seitenschiffe in ein festes Verhältnis zum Mittelschiff gebracht: sie erhielten die halbe Breite des letzteren bei doppelter Zahl der Gewölbeselder. Das führte weiter zu der verschiedenen Ausgestaltung der Pfeiler als Haupt= und Nebempseiler, je nachdem sie die Mittel= und Seitenschiffgewölbe

40 ober nur bie letteren zu tragen batten.

Die großen romanischen Kirchen waren sämtlich Stifts- oder Klosterkirchen; sie dienten also nicht nur dem Gemeindegottesdienst, sondern auch den Ossisien der Kanoniker oder Mönche. Daraus erklärt sich der, der Anlage des Baues widersprechende, Abschuß des Chors dom Gemeindehaus durch hohe Steinschranken, den man in romanischen Kirchen nicht selten sindet: der Chorraum wurde sür den Stiftsgottesdienst abgeschieden; für den Gemeindegottesdienst wurde vor den Schranken ein eigener Altar, der sogen. Kreuzaltar errichtet. Da an den Schranken ein Pult zur Berlesung der Perikopen angebracht wurde, das lectorium, so bezeichnete man die Band selbst als Lectionar, germanissert als Lettner. Die Berbindung der Stifts- oder Klostergebäude mit der Kirche führte zur Ansolage der sogen. Kreuzgänge. Die Klostergebäude waren um ein Rechted angeordnet, dessen eine Langseite die Kirche bildete. Um den offenen Hof zogen sich breite nach dem Hofe zu sich öffnende Hallen: die Kreuzgänge.

Stellt man die romanische Basilika in ihrer vollen Durchbildung der altkirchlichen gegenüber, so ist die Berschiedenheit einleuchtend: dort herrschte die Längsrichtung ausstellt die haben der der Allar und den dahinter besindlichen Priesterraum richten. Hier ist die Herrschaft der Längsrichtung nicht ausgegeben, aber sie ist gemildert; denn die Anordnung aller Räume ist bedinzt durch das Prinzip der Gruppierung. Das Gemeindehaus ist nicht ein einheitlicher Raum wie das Mittelschiff der alten Basilika, sondern es ist durch eine Gruppe quadratische Felder gebildet: nicht in gerader Linie sondern in Schwingungen wird der Blid zum

Chore geleitet. Man kann sich keinen romanischen Dom benken, bessen Schisstwand von einer Prozession von Seiligen erfüllt wäre, die in ununterbrochener Reihe vom Eingang dis zum Chore sich folgen, wie in S. Apollinare nuovo. Ebenso gruppieren sich die Nebenapsiben um die Hauptapsis, die Seitenschiffe um das Mittelschiff, die beiden Chöre um das Gemeindehaus. Nicht minder herrscht im Außeren in jeder Hinsicht die Absücht zu gruppieren. Es ist klar, daß darauf der malerische Charakter der romanischen Basilika und ihre Uberlegenheit über die altsirchliche beruht. Denn nicht Einsörmigkeit sondern Rhythmus fordert die Kunst. Liegt schon hierin der Umschwung des Schönheitsgesühls, so zeigt sich derselbe noch deutlicher in der Berschiedenheit der Berhältnisgahlen für Breite und Höhe. Während vordem 1:1,4 schon eine ungewöhnliche Höhenentwickelung des weutete, ist sür die flachgedecke romanische Basilika das Berhältnis 1:1,9, Limburg a. d. Hardt, 1:2 St. Michael in Hildesheim, selbst 1:2,4 Kaulinzelle; in der gewöllsten Basilika steigert sich die Differenz noch weiter 1:2 Mainz, 1:2,3 Worms, 1:2,5 Speier.

Siebt man auf Frankreich, fo ift bas Bilb in vieler Sinficht ein anderes als in 15 Deutschland. An Stelle ber allmäblichen, um nicht zu fagen folgerichtigen Entwickelung Diesseits ber Bogefen bemerkt man jenseits einen fast verwirrenden Reichtum von Gestalten und Motiven. Im allgemeinen freilich führt ber Forschritt auch bort von ber flachgebedten zu ber gewölbten Rirche. Aber nicht nur ift ber Zeitpunft, in dem der Ubergang vollzogen wird, in den berschiedenen Landschaften Frankreichs verschieden — das war in Deutschland 20 nicht anders — sondern bor allem liegt der Endpunkt, zu dem die Bewegung führte, auf gang verschiedenen Seiten. Denn im Suden wurde, um die Überwölbung zu ermöglichen, die Bahn verlassen, die man seit dem dritten Jahrhundert eingehalten hatte: man versichtete auf das Basilikenschema und griff zu der einschiffigen Saaktirche zurück, indem man diese mit einem Tonnengewölbe überspannte (Kathedrale zu Orange, K. zu Reddes, D. u. 25 v. B. Tasel 93. 95. 99) und kam von da aus zu kreuzsörmigen Anlagen [Montmajour, Magelonne Tafel 93. 95. 97), ober man hielt gwar an ber breifchiffigen Unlage fest, fab aber von ber Uberhöhung bes Mittelichiffs ab und bilbete die Schiffe als annahernb gleichhobe mit Tonnengewölben geschloffene Sallen (Beifpiele St. Martin d'Ainan in Lyon, Carcassone ib. Tafel 117 u. 122); indem man anderwärts Emporen über den 80 Seitenschiffen andrachte, näherte man sich der Basilika wieder (S. Sernin in Toulouse, ib. Tafel 119, 130, 133; R. Dame bu Bort in Clermont ib. Tafel 130-132); enblich fehlt es nicht an Beispielen, daß man die bafilitale Anlage mit ber Überwölbung burch eine Halbtonne kombinierte (S. Trophime in Arles, ib. Tafel 134 f.). Neben dem Tonnengewölbe fand die Kuppel manchfach Berwendung, ohne daß man doch zu centralen 35 Anlagen überging: man überwölbte Langraume, indem man eine Reihe gleich großer Ruppeln

aufeinander folgen ließ (Cahors, Angouleme ib. Tafel 100. 101. 104. 106).

Dagegen hielt der Norden an der Basilika fest. Wie in Deutschland war die Überwölbung durch die Verstärkung der Stützen vordereitet: Die Säule wurde zu einem Rundpseiler umgebildet oder durch einen eckigen Pfeiler ersett. Das Ergebnis war in 40 sofern von dem deutschen abweichend, als in Frankreich zwar ebenfalls das Kreuzgewölbe vielsach Verwendung fand, aber doch nicht zu so ausschließlicher Herschaft kam wie in Deutschland. Besonders in Burgund benützte man auch sür die Wöldung der Basilika die Halbenne (zerstörte Kirche von Cluni, Parah le Monial, Autun, D. u. v. B. Tasel 120 s. 138 s.). Damit erreichte man diesenige Form der gewöldten Basilika, die dem 45 Geist der ursprünglichen Anlage am genauesten entsprach: das Tonnengewölde fügt sich der Herschaft der Längsrichtung völlig ein. Aber da im übrigen die Unlage ähnlich wie in Deutschland gruppiert war, so war das Resultat gleichwohl nicht ganz harmonisch.

Seit bem 12. Jahrhundert wurde die Herrschaft ber romanischen Basilika zuerst erichüttert, bann gebrochen durch das Aufkommen ber Gotik.

Auch mit diesem Namen ist niemand zufrieden. In der That ist er eine sinnlose Bezeichnung, ersunden von dem untwissenden Hochmut der Jtaliener. Aber seine Herrschaft ist geschützt durch seine allgemeine Rezeption und durch die Unmöglichkeit, einen andern Namen zu sinden, der alle befriedigt. Die Bezeichnungen als französischer oder deutscher Baustil waren Eintagsnamen, historisch bemerkenstwert, da in ihrem Gegensatz gegen den 55 Namen Gotif der vollständige Umschwung des Urteils sich fund gab.

Nichts ist eigentümlicher als der Ursprung der Gotik. Man kann sagen: Aus der alteristlichen Basilika mußte die romanische entstehen, das forderte die Entwickelungsfähigkeit und die Unvollkommenheit der ersteren. Aber niemand wird analog über die romanische und die gotische Kirche urteilen. Der Ursprung des gotischen Stils hat etwas 60

Willfürliches, wie er benn aus ber Löfung eines einzigen technischen Broblems: beste Bilbung bes Kreuggewölbes, erwachsen ift. Und boch muß er bem entsprochen haben, was bas Zeitalter unbewußt suchte. Wie ware er fonft fo raich gur Berrichaft in ber gangen abendländischen Belt und durch die Kreugfahrer auch in einem Teil des Drients gefommen?

Die Seimat ber Gotif find die nördlichen Probingen Frankreichs. Uber eine Reibe bon Borftufen führte ber Meifter bes Neubaues ber Abteifirche bon S. Denis unter Abt Suger 1140-1144 hinaus. Denn hier zuerft wurde ber Band jebe Bedeutung als tragendes Glied abgenommen und bas Gewölbe ausschließlich auf die burch Strebebogen geficherten Pfeiler geftütt: bie Dede bedarf ber tragenden Band nicht mehr, fie ift etwas 10 für sich; jener fällt, so weit sie überhaupt erhalten bleibt, nur noch die Aufgabe zu, ben Raum zu umschließen. Die technische Möglichkeit war durch die Ausführung des Gewölbes zwischen Kreuzrippen gegeben. Denn infolgebeffen wurde die gange Laft bes Gewölles auf bie vier ftutenben Buntte übergeleitet.

Darin aber besteht bas Wefen ber Gotif: burch bie Konftruftion ber Gewölbe 15 gwijden ben Rippen und die Sicherung ber Pfeiler burch bas Strebewerf macht fie die Dece unabbangig von ber Band, und indem fie fobann für bie Konftruftion bes Gewölbes ben Spitbogen bermenbet, macht fie bie Gewölbe unabhängig von ber quabratifden Grundsläche. Die freie Disposition über den Raum war gewonnen. Oder schien sie nur gewonnen? Denn von der Freiheit der Raumdisposition machte man kaum Gebrauch: 20 die Gotik blieb der romanischen Anordnung des Mittelschiffes mit zwei Seitenschiffen von je der halben Breite, nur daß die Jochzahl in Mittelschiff und Seitenschiffen nun die gleiche wurde; sie blieb auch dei der Bereicherung der Choranlage durch radial gestellte Kapellen; sie blieb ebenso dei der Überhöhung des Mittelschiffes, nur daß durch die Beseitigung der Emporen eine größere Höhenentwickelung der Seitenschiffe möglich gemacht wurde. Weber im Grundriß noch im Ausbau wurde also das disherige Schema beseitigt. Dagesen wurden also Kinzelslieder neu und übereinstimmend gestaltet vanden der Seitenschieden. Dagegen wurden alle Einzelglieber neu und übereinstimmend gestaltet: nachbem ber Spitbogen in der Gewölbebildung die Herrschaft erlangt hatte, wurde er maßgebend für alle burch Bögen überspannte Bauglieber: für Fenfter, Thuren, Arkaben. Auch bas Ornament wurde fast nur noch aus fich schneibenben Rreislinien tonstruiert, es erstarrte jum Das 30 werf. Durch bas Rippengewölbe wurde die Glieberung ber Bfeiler bedingt : jeder Bogen bes Gewölbes fette fich am Pfeiler in einem vorspringenden Gliede fort, bas ihm entfprach, ben fogen. Dienften, Die wie überschlanke Saulchen gestaltet ben Pfeiler als einen Säulenbufchel erscheinen ließen. Wie bas haus, so wurden auch die Turme aus Pfeilem fonstruiert. Fast völlig beseitigt wurden die Bande: ber Raum zwischen den Strebe-35 pfeilern wurde Fenster, die Band, an die sich die Bultbacher der Seitenschiffe anlehnen, Triforium; nur die Fenstersodel ber Geitenschiffe erinnerten baran, bag man ein Saus

nicht ganz ohne Wand bauen kann. Man hat wohl gesagt, in der Gotik werde das vertikale Prinzip bis zur äußersten Konsequenz durchgeführt (Brodhaus in der 2. Aufl. dieses Werkes). Aber dieser Sat ift 40 offenbar unrichtig. Denn die Teile der gotischen Kirche beziehen sich nicht auf eine Ber titalare; auch ber gotische Dom ift ein Langhausbau. Wie in ber romanischen Bafilita ift ber bie Rirche abschliegende Chor bas Sauptglied bes Baues, auf ihn werben burch bie in enger Reihe fich brangenden Urfaben ber Schiffe bie Blide ber Befchauer bingeführt. Infofern bezweifele ich, ob man es als Infonfequenz bezeichnen fann, daß im Faffadenbau 45 ber frangofischen Dome überall bie vertifalen Linien burch horingontal laufende Glieber ber stanzosigen Deite abetat die betriaten Enten beit gotingen auch eine Gils sind kein Burchbrochen werben. Diese vollkommensten Leistungen des gotischen Stils sind kein Widerspruch gegen das gotische Prinzip. Richtig ist nur, daß die stärkere Betonung da Höhenentwickelung, die sichen in der romanischen Spocke einsetzte, in der gotischen ihren Fortgang hat. Das zeigt besonders der Turmbau, das zeigen auch die Verhältniszahlen der Höhe und Breite des Mittelschisses: Paris N. Dame 1:2,8, Reims 1:3, Amiens

1:3,3, Beauvais 1:3,4, Köln 1:3,5. Fragt man, worin der Grund lag, daß die Gotik dem 12. und 13. Jahrbundert so vollständig Genüge that, so wird er zum Teil in dem eben berührten, der bisher unübertroffenen Höhenentwickelung, zu sinden sein: das Höckste erscheint als das Erhabenste. 55 Sobann tommt die Ruhnheit und die gewissermaßen logische Konsequenz ber Konstruction in Betracht; hierfür war bas Zeitalter Alberts b. Gr. und Thomas' v. Aquino empfang lich. Nicht minder wird ber fteigende Reichtum und die wachsende Reigung jum Lund gewirft haben; wenn Konrad von Hochstaden die Kirchen seiner Metropole mit Note Dame in Baris verglich, so konnten sie ihm nur schlicht ja armlich erscheinen. Fur die 00 Architeften wird ber technische Borgug bes gotischen Kreuggewölbes enticheibend geweim

sein. Mit einem Bort, der gotische Bau entsprach dem Schönheitsgefühl des Jahrhunderts ebensosehr, wie seiner Freude an Pracht und Luzus, und seiner Neigung alle Konsequenzen eines gegebenen Gedankens zu ziehen. Daraus erklärt sich seine rasche Rezeption; kirchliche Gründe können nicht mitgewirkt haben; denn für den kirchlichen Gebrauch bot

er nicht mehr als sein Vorganger.

Die Begeisterung, die der neue Stil erregte, bewies sich zunächst in Frankreich. Im gleichen Jahr mit der Kirche von St. Denis war der Neubau des Doms von Sens begonnen worden. Man ging sofort zum gotischen Stil über. Seit 1163 folgte der Neubau von Notre Dame in Paris, 1210 der des Doms zu Rheims, einige Jahre später der der Kathedrale von Amiens. In nicht ganz einem Jahrhundert wurden die voll- 10 kommensten Werke des neuen Stils (D. u. v. B. Tafel 146. 153. 362 f. 366. 375. 379. 384—386) in Angriff genommen und vollendet.

Bon Frankreich aus trat die Gotik ihren Siegesgang durch die Welt an. Bei den engen Beziehungen, die zwischen England und dem Westen von Frankreich in dieser Zeit bestanden, ist es verständlich, daß sie sosort jenseits des Kanals nachgeahmt wurde. 15 Indem sich mit ihr Elemente aus dem normannischen Stil verschmolzen, erhielt sie eine eigenartige und charaktervolle Ausbildung; gleichwohl ist der französischen Gotik die engslische nicht ebenbürtig: der Prunk vermag nicht die Schönheit und die Massenhaftigkeit

nicht die Eurhythmie zu ersegen.

In Deutschland war bie erfte Birfung bes Eindringens ber Gotif bie Entstehung 20 bes fogenannten Ubergangsftils: man nahm unter Beibehaltung ber bisherigen Gefamtanlage einzelne Elemente aus ber Gotif auf (Spigbogen, Rippengewölbe). Beifpiele bieten das Langhaus des Doms zu Bamberg (Debio Tafel 179. 184) und der Chor des Magdeburger Doms. Geit bem Beginn bes 13. Jahrhunderts ift ber Gieg ber Botif ent= schieden. Laffen die früheren Werke noch eine gewiffe Zurüchaltung ihren Konsequenzen 25 gegenüber nicht vertennen (St. Elifabeth in Marburg, Debio und von Begold Tafel 453. 471), so wurde diese Befangenheit rasch überwunden Im Rölner Dom (ib. Tafel 363. 463. 485) fcuf Deutschland seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts biejenige Rirche, ber minbestens ber Ruhm nicht versagt werben tann, bag in ihr die gotischen Pringipien in unvergleichlich folgerichtiger Weise burchgeführt find. Aber darin liegt zugleich, daß die so Entwidelung auf einen toten Strang geriet: niemand fonnte den Rolner Dom überbieten; also mußte man rudwarts. Denn bei bem erreichten Bunkt zu verharren, wie bie altdriftlichen Meister Jahrhunderte lang bei bem Basilitenschema verharrt waren, widersprach zu sehr ber raftlos borwartsbrangenben Gesamtentwickelung bes 14. und 15. Jahrhunderts, als daß es möglich gewesen ware. So fam es unter Beibehaltung 85 ber gotischen Formen im allgemeinen zu dem, was ich als das Abbröckeln der Gotik bezeichnen möchte: man bielt an ber Aberhöhung bes Mittelschiffes fest, aber verzichtete auf die Bilbung des Triforiums - und die Wand trat wieder in ihr Recht; man unterließ es, ben Fenftern bie Breite des Pfeilerabstandes ju geben — biefelbe Wirfung in erhöhtem Maß. Man fah ab von der mehrschiffigen Anlage und begnügte fich mit dem spiebogig 40 überwölbten ober wohl gar flach gebedten Saal, ober man verzichtete auf die Uberhöhung bes Mittelichiffes und fonftruierte bie Rirche als Sallenfirche - in beiben Fallen entftanden Räume, die gang ungotisch empfunden waren. Das gilt nicht nur bon bem flachgebedten Saal, fonbern auch von ber Sallenfirche: benn bei ihr fommt ber Sobe gegenüber die Gefamtbreite gur Geltung und fie verhalt fich g. B. in der Wiefenfirche 45 au Soest wie 1:1, die Breite bes Mittelschiffes gur Sohe wie 1:2,7. Gelbft die Gewölbebildung blieb von dieser Flucht der Gotifer aus der Gotif nicht unberührt: indem man die Zahl der Nippen stark vermehrte, wurden Gewölbe konstruiert, die in ihrer ästhetischen Wirkung von der des Kreuzgewölbes ebensoweit entsernt sind, als sie sich unmittelbar mit der des spishogigen Tonnengewölbes berühren (z. B. Paulinerkirche 50 in Leipzig).

Der Kunstwert ber Werke bieser gebrochenen Gotik ist sehr verschieden. Daß das Innere der Hallenkirche dem Raumgesühl der Gegenwart entspricht, zeigt das schier unseingeschränkte Lob, das es überall sindet. Um so schwächer ist vielsach das Außere; man muß Kirchen wie St. Thomas in Leipzig gesehen haben, um zu glauben, daß eine solche 55

Säglichkeit möglich ift.

Italien hat mit der Gotik stets nur gespielt. Bon Anfang an standen die italienischen Baumeister ihr anders gegenüber, als die der nordischen Länder. Den letzteren bot sie die lange gesuchte Lösung eines technischen Problems; in Italien fehlten die Borausseschungen, sie von dieser Seite zu betrachten. Sie wurde schier wie eine fremde Mode im- 60

portiert. Bermittler waren bie Bettelorben, für bie ja Baris von Anfang an ein wichtiger Centralpunft war. Die Architeften verhielten fich bem neuen Stil gegenüber nicht ablebnend; ihre Phantafie wurde burch bie neuen Formen ergriffen und angeregt. Aber bie Fähigkeit, Fremdes rein aufzunehmen, ift bei ben Stalienern ftets geringer gewefen, als bei ben not 5 bifchen Nationen; fo tam es, daß die Gotit, indem fie in Stalien Aufnahme fand, fo grundlich umgebildet wurde, daß zwischen ihr und ber nordischen Gotif wenig Abnlichleit blieb: man fonftruierte, wie im Norden, das Kreuggewölbe als Rippengewölbe; aber welche Bermandtschaft besteht zwischen ben vier weiten Gewölbejochen, Die bas Langhaus von Sta Maria bel fiore überspannen (D. u. v. B. Tafel 535 und 542-544) und ben feche 10 fcmalen Felbern, die bas um ein Drittel fürzere Langbaus des Kölner Doms bilben? Die Wirkung ift fo total verschieben, bag man taum von 3bentität bes Stils reben tann. Man vergrößerte auch in Italien bie Fenster; aber nirgends in bem Maße, daß ihre Ausbehnung zur Aufhebung ber Mauer führte. Die Beibehaltung ber Bandflächen fand ihre Erganzung in ber flachen Bilbung ber Pfeiler, und beibes lagt es nicht als barbarijd 15 empfinden, daß man Raume mit fpitbogigen Arkaben mit einer flachen Decke berfah (S. Croce in Floreng D. u. a. B. Tafel 534 und 551 f.). Um wichtigften ift, bag bie Italiener bem nordischen Raumgefühl keine Konzessionen machten: im Florentiner Dom ist bas Berhältnis ber Breite zur Höhe 1:2,5, in S. Maria novella 1:2,1, in S. Petronio zu Bologna 1:2,3: man ging über die Maße der romanischen Zeit nicht 20 binaus.

Anhangsweise mag eine Bemerkung über die sogenannte Drientierung der Rirchen gemacht werben. Die mittelalterlichen Rirchen haben regelmäßig ben Chor im Often. 3m ber alten Kirche befand fich bagegen ber Gingang an ber öftlichen, bie Apfis an ber westlichen Seite. Das bezeichnet Paulinus von Rola ep. 32, 13, S. 288 als usitatior 25 mos; bas war nach Eus. h. e. X, 4, 38, S. 462 bei ber Kirche in Thrus ber Fall, bas forbern die apostolischen Konstitutionen II, 57, 3, S. 66. Die Sache erklärt fich aus der allgemein herrschenden Sitte, fich beim Gebet nach Often zu richten, bgl. Tert. apol. 16, S. 91, Ausgabe von Obler, Clem. Aler. Strom. VII, 7, S. 186 f., Ausg. bon Botter. Die Sitte stammte aus bem Beibentum. Demgemäß waren die Tempel vrien-30 tiert und zwar fo, baß fich die Lage bes Tempels nach bem Sonnenaufgang am Festtag bes Gottes bestimmte, die Lage also nicht genau oft-westlich war. Die Chriften über nahmen die Sitte; maggebend für fie war ber Sonnenftand am Tage bes Beiligen. Die Umfehr ber Richtung im Mu erflart fich aus ber veränderten Stellung bes Priefters am Altar. Begrundet wurde die Orientierung aus ähnlichen Erwägungen, wie früher; 35 Honorius von Autun fagt: Ideo ecclesiae ad orientem vertuntur, ubi sol oritur, quia in eis sol iustitiae adoratur et in oriente paradisus, nostra patria, esse praedicatur, Gemm. an. I, 129 MSL 172 S. 586. Bgl. H. Otte in der Zeitschrift für driftl. Arch. und Kunst I, 32 f.; H. Nissen, Das Templum, Berlin 1869, S. 162 ff.; derselbe im Rhein. Museum für Phil., NF Bb 28, 1873, S. 513; 29 40 S. 369; 40, 1885, S. 38, 329, 480. Bericht über die Verhandlungen im Ver. sur Weich. und Altertumsfunde Frankfurts vom 10. März 1898, Frankf. Nachrichten Nr. 60,

3. Die Neuzeit. Seit dem Zusammenbruch der Herschaft der Gotik kennt die Baugeschichte eine so einheitliche Entwicklung nicht mehr, wie sie zur Basilika und von ihr zum romanischen und gotischen Dom führte. Man suchte seitdem die Lösung der Ausgabe des Kirchenbaues auf den mannissachsten Wegen. Der Tendenz, die die Kenaissane beherrschte, entsprach es durchaus, daß man vom gotischen und romanischen Stil zur alberristlichen Basilika zurücklenkte. Niemand aber wird darin ihr Verdienst suchen; dem Kirchen wie S. Lorenzo oder S. Spirito in Florenz, Laspehres Tafel 7 ff., sind vielleicht onicht ebenso frostig, wie die modernen Nachahmungen der Basilika in Potsdam und anderwärts; aber neue Wege haben sie nicht gezeigt. Dagegen besteht der große Gewinn, der die Renaissane dem abendländischen Kirchenbau gebracht hat, darin, daß sie die Central anlage für ihn gewissermaßen eroberte. Es dünkt mich der Hauptmangel in der Beurteilung des Kirchenbauss der Renaissane kraus II, 1, S. 179 f., daß diese Ibatssache — man kann bei einem so genauen Kenner Jtaliens nicht sagen — übersehen, aber nicht in Rechnung gesett worden ist.

Der Centralbau war die naturgemäße Form für die Denkmalkirche. Als ihr vollendesstes Muster wird man stets den Riesendau der Peterskirche bewundern, ein Werk von so unverwüstlicher Schönheit der Anlage, daß weder das störende Langhaus, noch die unersteur so liche Dekoration die überwältigende Bucht des Eindrucks ausheben und die Bewunderung

für die Größe des Burfs mindern kann. Noch wertvoller ist indes, daß die Künstler der Renaissance die Centralanlage auch bei Gemeindesirchen und bei kleineren Bauten anwandten. Es war eine der schwächsten Seiten der Gotik, daß sie unfähig war, ein Kunstwert in kleinen Dimensionen zu schaffen. Her wurde sie von den Meistern der Renaissance weit übertroffen: Bauten wie die Badia in Florenz (Laspepres Tafel 15), St. Giovanni belle Monache in Pistoja (ib. Tafel 18) und besonders die Madonna die S. Biagio in Montepulciano (ib. Tafel 32) haben den Beweis geführt, daß es möglich ist, auch bei Werken von mäßiger Ausdehnung die Größe der Linie zu bewahren.

Hier war ein neuer Ansat vorhanden; aber die weitere Entwickelung des Kirchenbaues war weder auf katholischer noch auf protestantischer Seite in jeder Hinsicht erfreulich. Seit- 10 dem im Gesolge der katholischen Restauration der Jesuitismus in der katholischen Kirche herrschend geworden ist, hat sie den Sinn für das Schlichte verloren; man hat den Eindruck, als glaubte der Katholicismus nur noch dann an sich selbst, wenn er prahlt. Das charakterisiert den Kirchendau: er strebt nach Brunk. Diese Tendenz herrscht nicht nur in den großen Domen und Wallsahrtskirchen, sondern überall, herunter dis zur Vorssirche; ib nur daß der Prunk je weiter herab um so mehr zum wertlosen Flitter wird. Die Entwickelung der Kunst in Barock und Rokoko kam dieser Neigung entgegen: so entstanden jene überladenen Prunkräume, die für den modernen Katholicismus so ungemein charakteristisch sind, und denen, mögen sie in Deutschland, Italien oder Frankreich stehen, stets das Gleiche sehlt: die stille Größe.

Auch auf den protestantischen Kirchendau haben die Stilwandlungen der modernen Bautunst natürlich eingewirft. Aber nicht darin liegt das, was ihn charafterisiert, sondern darin, daß ihm jede einheitliche Richtung abgeht. Es wurde in allen protestantischen Länzbern nicht wenig gedaut und man gestaltete die Kirchen in jeder möglichen Form: man daute mehrschiffige Hallen und einschiffige Säle: man gestaltete diese quadratisch oder zetechteckig, odal oder freisrund, ja man glaubte etwas besonderes gesunden zu haben, indem man zwei Hallen im rechten Winkel auseinander tressen ließ; man bedeckte die Kirchen wie früher mit Steingewölben, oder man wählte ein Holzgewölbe, oder noch lieber die flache Decke. In der mannigsaltigsten Weise wurden besonders auch die schier nirgends sehlenden Emporen behandelt, dals des bescheidene Gänge, dald als vornehme Logen. 30 Man stellte den Altar bald in den Chor, dald in die Kirche, hier an eine Langseite, dort an eine Schmalseite, wohl auch in die Mitte, ebenso die Kanzel bald zwischen die Bankereiben, bald hinter den Altar und dann wieder vor ihn.

In biefer Mannigfaltigkeit bes protestantischen Kirchenbaues hat fich ein Reichtum an Erfindungsgabe bewiesen, ber bem ber fatholischen Architetten ber nachreformatorischen 35 Zeit ohne Zweisel überlegen ist. Aber zur Herschaft ist keine Form gekommen. Denn so oft man auch das Urteil hören kann, in diesem oder jenem Bau sei der echteste und eigentlichste Typus der protestantischen Kirche gegeben, so zweiselt doch kein Vernünstiger daran, daß solche Urteile Sätze ohne Gehalt sind. Es giebt keinen Typus der protestantischen Kirche, so wenig es seit dem Beginn der Renaissance einen solchen der katholischen Kirche giebt. Und mir wenigsten sein des vergebliche Mühe, einen solchen ersinden zu wollen. Am unmöglichsten ift ber Bersuch, ihn von bogmatischen Gesichtspunkten aus zu konstruieren. Wer bem Archtitekten bie Aufgabe stedt, ben Grundsatz bes allgemeinen Brieftertums burch bie Geftaltung bes Raums auszusprechen (vgl. bas fogenannte Biesbadener Programm Rr. 2), handelt ebenso vernünftig, wie einer, ber von ihm verlangen 45 wollte, er solle den Begriff Kontrapunkt durch die Gestaltung eines Konzertsaals zur An= schauung bringen. Denn die Baufunft ift nicht bazu ba, bogmatische Gedanken ausgusprechen, sondern praftischen Bedürfniffen zu dienen: ber Zweckgebanke, nicht bie bogmatifche Borftellung beberricht fie. Daß zwedmäßige Rirchen unter Berwendung ber berschiebenen Baustile hergestellt werden konnen, zeigt die Erfahrung. Wie die Dinge liegen, 50 werben wir beshalb über einen weitgebenden Eflefticismus in Bezug bes Stils nicht hinaustommen. Sier entscheiben aber nicht firchliche Gebanten, sondern neben ber Rudficht auf die verfügbaren Geldmittel die auf die Umgebung der Kirche und den baulichen Charafter bes Ortes. So verfehlt es war, daß man seiner Zeit die Elisabethfirche in Rürnberg mit ihrem Säulenportifus und ihrer Ruppel zwischen den weißen Turm, das 56 Spittlerthor und bie Jatobsfirche fette, ebenfo verfehlt mare es gewesen, zwischen bem Berliner Schlog und bem neuen Dufeum einen Dom im Stil von Rotre Dame ju bauen. Wenn die deutschen Rirchenregierungen ben gotischen Stil bevorzugen, Gifenacher Regulativ Dr. 3, fo giebt es einen fachlichen Grund bierfur nicht. Dber follte jemand glauben, bag bie Paulefirche in London ein Berftog gegen bie "Burbe bes driftlichen 60

Kirchenbaues" sei? Ich fürchte, daß die Bevorzugung der Gotik einer der Gründe ist, weshalb viele moderne Kirchen so wenig Individualität haben. Ohne sie aber ist ein Kunstwerk von bleibendem Wert nicht benkbar. Hauft.

I. Namen. Unter Roimeterien (bie altdriftlichen Begrabnisftätten). -5 ben verschiedenen Bezeichnungen für die Plate, an benen die Chriften ber erften Jahrhunderte zur Grabestuhe bestattet wurden, steht an Häusigkeit und wohl auch an Alter κοιμητήριον und coemeterium mit den vulgären Nebenformen κυμητήριον, cymiterium, cimiterium, clymiterium u. bgl. voran. Zwar fehlt noch κοιμητήριον in ban LXX und im NI, wohl aber begegnet hier zounaodai im wörtlichen und übertragenen 10 Sinne. Im NI überwiegen fogar die Stellen, wo biefes vom Schlaf ber Toten ausgesagt wird. Bgl. Mt 27, 52; AG 7, 59; 13, 36; 1 Ko 7, 39; 15, 6. 18. 20. 51; 1 Th 4, 13 ff.; 2 Bt 3, 4; Mt 28, 13; Lc 22, 45; Joh 11, 11 f.; AG 12, 6; 1 Ko 11, 30. Während κοιμητήσιον bei den Griechen sehr selten erscheint — nach Athenaus nannten bie Rreter ein Bimmer jum Beherbergen bon Gaftfreunden zo-15 μητήριον; vgl. Henr. Stephanus, Thesaurus Graecae linguae s. v. κοιμητήριον - wird es bei ben Chriften und Juden häufig in der Bedeutung von Einzelund Familiengruft und Friedhof angetroffen, gleichviel ob diese an ober unter der Eddoberschaft angelegt sind. Als Belege sür κοιμητήριον = Einzels und Familiengrabseien erwähnt die christl. Inschriften Corp. Inscriptionum Graec. IV n. 9298. 9304 20 bis 9306. 9310—9316 u. s. w. W. A. Ramsah, The cities and dishoprics of Phrygia vol. I part. II (1897), p. 530. 539. 559 sq. 719 sq. 733; E. Bahet, De titulis Atticae christianis n. 2. 3. 4. 6. 7 u. f. w.; Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2517. Corpus Inscriptionum Latinarum XI n. 1700, und die jüdischen Inschriften Babet, l. c. n. 121. 122. In Phrygien erscheint neben zounthow und 25 noch weit häufiger wie bieses als Bezeichnung für das dristliche Familiengrab hocor. Bgl. Ramjan, I. e. p. 517-522. 524-526. 528-539. 560. 718. 730. 737. Much fonft fommt bicfes Bort vor. Bgl. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 1895, p. 259. Κοιμητήριον (coemeterium) = Friedhof fennt schon Tertullian, de anima c. 51. Beitere Beispiele f. be Roffi, Roma sott. I, p. 85 sq.; 211 sqq.; 30 Bullettino 1890, p. 58. RDS 1891, S. 5 ff. Den vielen Fällen, tvo κοιμητήριον und coemeterium mit ihren Nebenformen auf den Inschriften und in der Litteratur dar Chriften und Juden gefunden werden, fteht m. B. nur ein einziger gegenüber, wo beidnische Graber coemeteria genannt zu sein scheinen. Bgl. Corpus inscriptionum Lat. VIII n. 7543: coemeteria. memoriae gentis Lepidiorum etc. Aber gesett auch, biese Inschrift aus 86 Conftantine wurde von Seiden stammen und Seiden gewibmet sein, so wurde doch eine folche Ausnahme der Regel gegenüber, daß die Seiden für ihre Gräber in tausenden von Fällen andere Bezeichnungen wählten, nichts bebeuten. Daß aber wirklich ber Ausbrud Roimeterien als ein spezifisch driftlicher und jubischer galt und barum von beibnischa Seite als etwas Fremdartiges angesehen wurde, erhellt aus Ebiften römischer Raiser mit 40 ihren τὰ καλούμενα κοιμητήρια. Bgl. Eufebius, Hist. eccles. VII, c. 11. 13. 3n berfelben Bebeutung wie coemeterium verwendeten gelegentlich die lateinisch rebenden Chriften accubitorium, womit von Saufe aus ein Raum gum Speifen bezeichnet wurde. Bgl. Corpus inscript. Lat. VIII n. 9586; be Rojfi, Roma sott. I, p. 86. 106; III, p 427. Zeigen biese Borter, baß fie von dem driftlichen Glauben mit Gedanken 45 und Hoffnungen verknüpft wurden, die in bem Tod einen Schlaf und in ben Grabstatten eine Schlaffammer faben, fo geschah bies natürlich in einem höheren Sinne wie bei ben Beiben, bie wohl auch euphemiftisch ben Tob als Schlaf bezeichneten, babei aber ben ewigen Schlaf meinten. Zu somnus aeternus vgl. 3. B. die heidnische Inschrift Corpus inscriptionum Lat. X n. 6706.

Neben den erwähnten spezisisch dristlichen Ausdrücken für die Begräbnisstätten kennen Litteratur und Inschriften noch eine Reihe von Bezeichnungen indisserenter Natur. Indem ich an dieser Stelle die unwichtigeren beiseite lasse, nenne ich zunächst hypogadum und naráyator, womit die Lage der Gradstätte unter der Erdobersläche gekennzeichnet wird. Hypogadum (ypogdu) liest man auf einer Inschrift in einem der ältesten Teile der Domitillakatakombe zu Nom, wo es sich auf eine Familiengradkammer bezieht. Egl. de Rossi, Roma sott. I, p. 109. Karáyator bietet eine Inschrift undekannter Herbeiten dar. In der betr. unterirdischen Gruft standen zwei Sarkophage; über ihr lag ein Plat mit Säulenhallen und gärtnerischen Anlagen. Bgl. de Rossi, l. c. III, p. 432. Wie bie so wurde auch auf heidnischen Inschriften von dem an der Obersläche der Erde gelegenen

Teil ber unter bemselben gelegene einer Privatgrabanlage durch hypogasum unterschieben. Bgl. Corpus inscript. Lat. X n. 3037. In der modernen Terminologie werden Hypogasen nicht bloß kleinere, sondern auch größere Grabanlagen, Familiengrüste und Gemeindefriedhöse, genannt, sosene diese unter der Erdobersläche ausgehöhlt sind. — Ost sindet sich dei den Lateinern area. Auch den heidnischen Grabinschriften sind area und areola nicht fremd. Bgl. z. B. Corpus inscript. Lat. X n. 6706. 7307. Aber, soviel ich sehe, wird damit nur ein Teil von heidnischen Begräbnisanlagen bezeichnet, während in Nordafrisa die christlichen Friedhöse vielsach areae genannt wurden. Bgl. Tertullian, Ad Scapulam c. 3, wo neben areae sepulturarum auch bloß areae vorkommt, und Corpus inscriptionum Lat. VIII n. 9585, dazu de Rossii, Bull. 1864, p. 25 sqq. 10 Roma sott. I, p. 86 sq. Bis setzt ist area = Friedhos nur in Afrisa nachgewiesen. Jedoch hat man sich nach de Rossis Borgang daran gewöhnt, alle altehristlichen Gottesächer, unter sreiem Himmel angelegt, als areae zu bezeichnen. Merkwürdigerweise hat sich auch der Ausdruck darosuor in das Christentum himübergerettet. Bgl. Ramsay 1. c. p. 524. Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Österreich-Ungarn Jahrgang 8, 1884, 15 E. 223 sff.

Rünger wie die erwähnten Wörter ift Ratatombe, bem es aber tropbem gelungen ift, polistumlicher zu werben als jene. Seigen boch in ber Gegenwart nicht blog bie unterirbifden Grabanlagen ber alten Chriften, fondern vielfach auch biejenigen ber alten Juben und anderer Religionen und Bolfer Ratafomben. Go begegnet biefer Rame als Bezeichnung 20 ber Gräber, die die Ureinwohner ber fanarischen Infeln ausgehöhlt haben, und ber alten Steinbruche zu Baris, in benen bie auf ben bortigen Rirchhöfen ausgegrabenen Bebeine untergebracht find. In ber Litteratur wird Ratafombe erstmals in Berbindung mit bem nabe ber Via Appia vor Rom gelegenen Cirfus bes Marentius angetroffen, indem es von bem Erbauer beißt : fecit et circum in catecumbas. Bgl. Mommsen in den Ab- 25 bandlungen ber philol.-hift. Rlaffe ber Sachs. Befellschaft ber Wiffenschaften, 1. Bb. S. 648. Im Zusammenhang mit einem dristlichen Friedhof ist jedoch der Ausbruck nicht vor dem Chronographen vom Jahre 354 nachweisbar. Bgl. daselbst S. 631. Die hier in der depositio martirum vorliegende Angabe XIII. kl. Feb. Fabiani in Calisti et Sebastiani in Catacumbas zeigt, bag bie St. Gebaftians-Begrabnisftätte an ber appischen 30 Straße um die Mitte bes 4. Jahrhunderts die Bezeichnung in Catacumbas führte, wie etwa bes Coemeterium SS. Petri et Marcellini als ad duas lauros ober bes Coemeterium Pontiani als ad ursum pileatum Erwähnung geschieht. Diese Benennung blieb Jahrhunderte lang auf den altehriftlichen Gottesacker bei ber jegigen Sebaftiansfirche beschränkt. Soviel bekannt, ist Johannes Diakonus der früheste Zeuge für die Thatsache, 35 daß man auch andere driftliche Grabstätten und selbst solche außerhalb Roms catacumbae bieß. Bgl. Chronicon Episcoporum S. Neapolitanae Ecclesiae. Später wurde ber Rame, wie icon bemerft, noch mehr verallgemeinert. Go befannt aber heutzutage bas Wort ift, so wenig Sicheres weiß man über seine ursprüngliche Bedeutung. Um diese zu ergründen, sind namentlich von Marchi, Du Cange, de Rossi und de Waal 40 Bersuche gemacht worden. Bgl. die Nachweise bei Kraus, Roma sotteranea 2. Aufl. S. 120; B. Schulhe, Katakomben S. 39f. Am meisten Wahrscheinlichkeit hat aus ethmologischen und sachlichen Gründen die Bermutung de Baals, der sich auch Schulte anschließt, für sich. Danach wurde der Cirkus des Magentius und der Sebastiansfriedhof cataeumbas = κατά κύμβας bezw. κατά cumbas, "bei ber Schlucht" genannt, weil 45 in ihrer unmittelbaren Rahe bas Gelande famt ber Via Appia fich bermaßen fentt, daß man füglich noch jest von einer Schlucht sprechen fann. -Neuerdings ift hier und ba ber Berfuch gemacht worden, fo 3. B. von Rulatowell, RDS 1894, S. 49 Unm., einer allzu häufigen Berwendung ber Bezeichnung Ratafomben entgegenzuarbeiten. Der ruffifche Gelehrte unterscheibet gwischen Ratakomben und Grabkammern. Go richtig aber fein Bor- 50 geben betreffs der unterirbischen Begrabnisstätten in Kertsch auch ift, so ist es boch anderwarts felbst für den Fachgelehrten nicht immer möglich, haarscharf die Grenze zwischen Ratafomben und Grabkammern zu ziehen. Dazu kommt, daß die großen Kreise fich kaum baran gewöhnen burften, nur bie großen unter ber Erbe angelegten Roimeterien ber alten Chriftenheit Ratafomben zu benennen.

II. Geschichte ber Koimeterienforschung. — Da Rom unter allen Städten ber Welt die meisten Koimeterien besitzt und ein beträchtlicher Teil von ihnen verhältnismäßig frühe erschlossen wurde, so beschäftigte sich Jahrhunderte lang die gelehrte Forschung fast ausschließlich mit den altehr. Begräbnisstätten der etvigen Stadt. Erst im 18. Jahr-hundert tauchen gelegentlich einige außerrömische aus der Bergessenbeit auf. Größeres 60

Interesse für die Grabanlagen in geringerer und weiterer Entsernung von Rom weckte das 19. Jahrhundert, das zugleich auch den Höhepunkt in der stadtrömischen Katakombenforschung bezeichnet. Demgemäß kann man in der Geschichte der christlichen Koimeterien-Bissenschaft zwei große Zeitalter unterscheiden, das der stadtrömischen und der allgemeinen Forschung, jenes durch das 16.—18., dieses durch das 19. Jahrhundert begrenzt. Freisich dat die zweite Spoche noch nicht ihr Ende erreicht. — Zum folgenden vgl. de Ross, Roma sotteranea t. I p. 1 sqq.; Biper, Einseitung in die monumentale Theologie, 1867, S. 695 ff.; K. Kraus, Ueber Begriff, Umsang, Geschichte der christl. Archäologie,

Freiburg i. Br. 1879. 1. Bon der großen Welt des unterirdischen Rom waren im 14. Jahrhundert nur noch einige wenige Infeln bekannt, in der Sauptfache die Ratatomben S. Sebastiani und S. Pancratii. Erstere hatte eine hervorragende Stelle in den libri indulgentiarum und wurde barum viel von Bilgern aufgefucht. Im barauf folgenden Jahrhundert ertveiterte fich etwas die Kenntnis der Roma subterranea. Einzelne Bersonen und fleinere ober 15 größere Gesellschaften, namentlich Franziskaner, brangen in die Callistkatakombe ein, und ber Humanisk Bomponius Lätus, das Haupt ber römischen Akademie, und seine Genossen kamen bei ihren Ausflügen auch in biefes Sppogaum wie in basjenige bes Pratertatus und ber Heiligen Betrus und Marcellinus. Indeffen, abgesehen von einer durftigen Notig bei Blatina, hielten es biese Besucher nicht ber Muhe wert, in ihren Schriften auf die Kata-20 komben zurückzukommen. Ja, man wüßte kaum etwas von ihren Besuchen, hätten sie nicht ihre Namen da und dort auf die Wände der Hypogäen geschrieben. Bgl. dazu besonders de Rossi, Bullettino 1890 p. 81 sqq. und die dort mitgeteilte Litteraux. Während in der ganzen Renaissancezeit die die dahin bekannten Katakomben die Rolle des Afdenbrobels gespielt, wurde bas unterirbifche Rom mit einem Schlage popular, ein Um 25 schwung, über ben man sich um so mehr wundern muß, als er nur durch die Auffindung einer neuen Grabanlage an der Via Salaria am 31. Mai 1578 herbeigeführt wurde. Aber die an fich geringfügige Urfache hatte eine große Wirkung, fie machte Epoche. Dem bie Entbedung brachte nicht nur gang Rom auf die Beine, bas binauslief, um gu ichaum und zu ftaunen, sondern fie mahnte auch die Gelehrten an eine lang verfäumte Pflicht. 30 Bgl. Baronius, Annales eccl. ad ann. 130 § II. ROS 1888, S. 209 ff. fam ber in erster Linie Berufene, Cafar Baronius, ber Berfaffer ber Annales ecclesiastici, über ein allgemeines Intereffe nicht hinaus; und bas Gleiche gilt von ben geit genöffischen Stalienern. Go wurden benn brei Auslander, ber Spanier Alphons Ciac conio fowie die beiben Flamlander Philipp be Winghe und Jean l'heureur (Macarius) 35 die ersten Pfadsinder der Katakombenforschung. Ciacconio wendete seine besondere Aufmerksamkeit den Malereien in den Koimeterien der Jordani, der Priscilla, Novella, des Callist, der Domitilla u. s. w. zu, die er durch eine Anzahl von Zeichnern kopieren ließ. Aber diese waren der Aufgabe so wenig gewachsen, daß sie zum Teil anstatt getreuer Kopien Karifaturen lieferten. Bon ber Ungulänglichkeit namentlich ber Zeichnungen aus ber 40 Jordani-Ratatombe überzeugt, begann be Winghe fowohl neue Ropien herzustellen, als auch Material für beren Erklärung zu sammeln. Indessen wurde er mitten in der Arbeit 1592 von einem frühzeitigen Tode ereilt. Bgl. J. Wilhert, Die Katakombengemälbe und ihre alten Kopien, 1891. Der Erforschung ber alter. Bildwerke überhaupt widmete l'heureur 20 Jahre feines Lebens. Jeboch ftarb auch er, ohne bie Frucht feiner 45 Stubien in Drud gegeben ju baben. Erft 1856 veröffentlichte Garrucci bas Manuftript: Hagioglypta sive picturae et sculpturae sacrae antiquiores praesertim quae Romae reperiuntur explicatae a Joanne l'Heureux (Macario). Freund ber but Gelehrten war Antonio Bosio, in bem um 1576 auf ber Infel Malta ber Columbus ba Ratafomben geboren wurde. Schon als Knabe nach Rom gekommen, studierte er bier Litte 50 ratur, Philosophie und Jurisprubeng und wurde fobann neben feinem Dheim, ber Wefchaftsträger der Maltheserritter war, Sachwalter des gleichen Ordens. Wichtiger als dieser sein eigentlicher Beruf sollte freilich seine Nebenbeschäftigung werden. Bermutlich war es im Sabre 1593, als Bofio mit feinen Besuchen und Forschungen im unterirbifden Rom begann, die er ohne Unterbrechung bis zu feinem Tob 1629 mit staunenswertem Raf 55 und großem Erfolg fortfette. Bon ber richtigen Erfenntnis geleitet, bag bas Studium ber Koimeterien Sand in Sand geben muffe mit bem ber fie erläuternben Litteratur, burcharbeitete er die Aften ber Märthrer und Rongilien, die Kirchengeschichte, die Rirchen väter und firdlichen Schriftfteller u. f. tv. Aus ihnen entnahm er bie Fingerzeige jut Auffindung bon neuen Ratatomben und Material jur Bearbeitung ber fruber und ben

60 ibm felbst entbedten. Wenn es ihm babei nicht immer glückte, sich auf bem Wege ba

Roimeterien 797

Kritit zu balten, und wenn er namentlich in ber Wiebergabe feines Materials lange nicht das lette Ziel erreichte (vgl. Wilpert, a. a. D. S. 66 ff.), tropbem bleibt ihm der Ehrentitel, die wiffenschaftliche Ratakombenforschung namentlich burch die von ihm in Univendung gebrachte topographische Methode begründet zu haben und der größte Gelehrte auf biesem Gebiet bis zu de Rossi herab gewesen zu sein. Als Bosio ftarb, war noch nichts 5 bon seiner Lebensarbeit veröffentlicht; aber seine Schätze sollten nicht untergeben. Dafür sorgten in erster Linie ber Rarbinal Francesco Barberini und bie Malteserritter. Nachbem der Bater des Oratoriums, Giovanni Severano, die ihm notwendig scheinenden Ergänzungen, aber auch bedeutende Abstriche vorgenommen, gelangte 1632 das Werk an die Oeffentlichfeit: Roma Sotteranea opera postuma di Antonio Bosio Romano antiquario 10 ecclesiastico singolore de'suoi tempi. Compita, disposta, et accresciuta dal M. R. P. Giovanni Severani da S. Severino . . . Roma 1632. Bojio hatte bereits an eine lateinische Bearbeitung feines Bertes gebacht und auch bamit begonnen. Ohne biefe Borarbeit zu berücksichtigen, lieferte Baolo Aringhi eine lateinische Übertragung, bie leiber vielfach von ihrer Borlage abweicht: Roma Subterranea novissima in qua 15 post Antonium Bosium antesignanum, Jo: Severanum congreg. Oratorii presbyterum, Et celebres alios Scriptores antiqua Christianorum Et praecipue Martyrum Coemeteria, ... illustrantur ... opera et studio Pauli Aringhi Romani congreg. eiusdem presbyteri ... tom. I. II. Romae 1651. Es giebt wie bon Bosio eine verkurzte Ausgabe, so auch von Aringhi Nachdrucke, Auszüge und eine 20

beutsche Übersetung, die aber für wissenschaftliche Zwecke undrauchdar sind.
Hatte man erwarten sollen, daß der Stein, den Bosio ins Rollen gedracht, sich zu einer mächtigen Lawine entwickele, so zeigte die Zeit die zum Ansang des 18. Jahrsbunderts, daß dieser Heros eine einsame Größe war und blieb. In den nächsten Jahrzehnten nach Bosios Tod stehen die Katakomben unter dem Zeichen der Reliquiensuche. Die 25 Soffnung, in benfelben noch ungablige Martyrerrefte zu finden, lieg Private und religiofe Genoffenschaften von der Kurie fich die Erlaubnis zu Ausgrabungen verschaffen, die sie bann auch in ihrer Beise ausführten. Um biese und ben durch sie ber Katatombentwissenschaft jugefügten furchtbaren Schaden zu verstehen, braucht man nur de Roffis Rlagen und Unflagen über und wiber die Beranftalter ber Grabungen, die oberften firchlichen Inftangen so und die mußig zusehenden Gelehrten jener unheilvollen Beit nachzulesen. Bgl. Roma sott. I, p. 46 sqq. Burben bamals in Rom die Koimeterien nur als großes Reliquienschaus behandelt und mighandelt, fo wendeten fich mehrere Protestanten nicht nur gegen die Reliquiensucht, sondern ließen sich auch durch ihre Borniertheit bagu bin-reißen, die Katatomben selbst als beidnische Massengraber, für Ellaven und das niedere 85 Bolf bestimmt (puticuli), u. bgl., ju disfreditieren. Ginige englische Reisende haben das zweifelhafte Berdienst, mit dieser Ansicht von ben Koimeterien ben Reigen eröffnet ju haben. Bgl. G. Burnet, Some letters, containing an Account of what seem'd most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some Parts of Germany, etc. In the Years 1685, and 1686 (1708) p. 210 sqq.; Mar. Miffon, 40 Noueau voyage d'Italie, Fait en l'année 1688, II. partie (1691) p. 106 sqq. Wenn ihnen auch einige Deutsche mit ihren übrigens furzen akademischen Gelegenheitsichriften nachgetappt find, fo tann man biefe bis zu einem gewiffen Grabe bamit ent= iculbigen, bag fie nicht mit eigenen Augen bie Ratatomben gesehen batten. Bal. E. S. Cuprian, De ecclesia subterranea liber, Helmstadii 1699; Beter Born, Disser- 45 tatio Historico-Theologica de Catacombis seu cryptis sepulchralibus etc., Lipsiae 1703. Bon ben beiben Abhandlungen Fehmels, die be Roffi und Rraus unbefannt blieben, ift mir nur die eine zugänglich : De Catacumbis Romanis Dissertatio posterior partem criticam continens, sententiis Aringhii, Bosii, Mabillonii, Fabretti et Ciampini modeste opposita in Academia Lipsiensi ... proposita a 50 M. Amando Gotthold Fehmelio, Lipsiae 1713.

Das 18. Jahrhundert fah in der römischen Ratakombenforschung ein Epigonengeschlecht, nicht befähigt ober nicht gewillt, das Erbe eines Bosio nach allen Seiten zu mehren. 3war hatte Raffaele Fabretti durch sein Amt als Kuftos der Katakomben, auch wenn sich dieses nur zunächst auf die Reliquien bezog, Gelegenheit und, wie sein epigraphisches Haupt- 55 wert zeigt, bas Beug gehabt, um bie Lude, die ber Columbus ber Ratafomben gurudgelaffen, annähernd auszufüllen; aber er beschränfte fich auf turge Mitteilungen über bie Entbedung je eines Cometeriums an ber Via Latina und Labicana. Bgl. Raphaelis Fabretti Gasparis f. Urbinatis inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1699, p. 545 sqq. Weit 60

größere Materialien veröffentlichte Marc' Antonio Boldetti in seinen Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri, ed antichi cristiani di Roma . . . Libro I. II., Roma 1720, die fich auf eine mehr als breißigjährige Thätigkeit in ber gleichen Stellung, bie vordem Fabretti betleibet, ftupen. Indessen biese amtliche Birkjamkeit war so wenig 5 einwandsfrei, daß sie Wilhert "frommes Unwesen" nennt (vgl. RDS 1888 S. 9) und Marucchi von ihr als der eines "frommen Bandalen" fpricht (vgl. Guide des Catacombes Romaines p. 132); und fein Buch mußte schon barum in falsche Bahnen geraten, weil ibm als Saupt aufgabe eine apologetische bezw. polemische gestellt war, nämlich Mabillons de cultu sanctorum ignotorum sowie Burnet und Misson zu bekämpfen. Trothem hätte Bol10 betti ber Archäologie die wichtigsten Dienste leisten können, ware er bei seinen "Forschungen" mit Sorgfalt anstatt mit "gewohnter Nachlässigfeit" verfahren. Bgl. Bilpert, a. a. D. Wahrscheinlich wurde sich Giovanni Marangoni, der Boldetti ebenso wie der gleich ju nennende Belehrte in feiner amtlichen Thätigkeit unterftute, ben erften Plat unter ben Ratafombenforschern bes 18. Sahrhunderte erworben haben, hatte nicht eine Feuerebrunft 15 fast alle seine Kollektaneen vernichtet. Aus ben wenigen Trummern ging später feine wertvolle Monographie Acta S. Victorini illustrata, Romae 1740, herbor. Eine gleich tüchtige Spezialarbeit über bie Goldgläfer lieferte ichon vorher Filippo Buonarroti mit feinen Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure trovati ne' cimiteri di Roma, Firenze 1716. Weit weniger als ihr Nebentitel Roma 20 sotteranea erwarten läßt, bieten die Sculture e Pitture Sagre estratte da i cimiterj di Roma pubblicate dagli autori della Roma sotteranea ed ora nuovamente date in luce colle spiegazioni, tomo I. II. III., Roma 1737-1754, bar. 3hr llr heber, der Florentiner Giovanni Gaetano Bottari (1689—1775), der mit seiner Arbeit und beren Anlage bem besonderen Besehl des Papstes Clemens XII. entsprach, arbeitete, ab-25 gesehen von einem kurzen Anhang, nur mit dem Bilbermaterial Bosios, ohne jedoch auch bon diefem feine Texte ju entlebnen. Bielmehr fchrieb er ju ben Abbildungen Bofios eigene Erläuterungen, peinlich bemüht, bogmatischen und bogmengeschichtlichen Erörterungen aus bem Wege zu geben.

Bereits 1692 fanben auch bie Katakomben Neapels Beachtung in einem freilich um30 genügenden Bericht Carlo Celanos. Bgl. dessen Delle Notizie del Bello, dell' Antico
e del Curioso della città di Napoli Giornata settima. Jm 18. Jahrhundert folgten
ähnliche Arbeiten für Sicilien, Castellamare und Neapel. Bgl. Delle antiche Siracuse
vol. I, che contiene i due Libri della Siracusa illustrata da D. Giacomo Bonanni ecc., Palermo 1717. Octavius Cajetanus in Petr. Burmann, Thesaurus
santiquitatum et historiarum Siciliae Vol. II, Lugd. Bat. 1723, p. 122 sqq.
Pius-Thomas Milante, De Stadiis, Stadiana ecclesia et episcopis ejus, Napoli
1750. Alexius Aurelius Pellicia, De Coemeterio, sive Catacumba Neapolitana,
enthalten in dessen De christianae Ecclesiae, primae, mediae, et novissimae aetatis politia, tom. IV. Vercellis 1785, p. 1—183. Bal. auch tom. III, p. 321 sqq.

enthalten in bessen De christianae Ecclesiae, primae, mediae, et novissimae aetatis politia, tom. IV, Vercellis 1785, p. 1—183. Bgl. auch tom. III, p. 321 sqq.

2. Die weiten Kreise, die Winkelmanns Persönlichkeit und Wirssamkeit auf dem Gebiet der Archäologie und Kunstgeschichte zog, berührten nicht unmittelbar die Katafomben. Erst Seroux d'Agincourt, der seit den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts im Anschluß an Winkelmann die Geschichte der Kunst am Ende des christlichen Altertums und im MU erforschte, stellte in römischen und außerrömischen Koimeterien einstehenere Studien an, die in seiner Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au 5 des siècle jusqu'à son renouvellement au 15 des siècle, 6 voll., Paris 1809—1823, niedergelegt wurden. Die französische der Titalienischer und deutscher Bearbeitung, diese unter dem Titel: Sammlung von Denkmälern der Architektur, Sculptur und Malerei dorzugsweise in Italien vom d'Agincourt, nebst Einleitungen und erläuterndem Texte. Revidiert von A. Ferd. von Quast, 1840. Daß d'Agincourts Angaben und Abbildungen mit großer Borsicht auszunehmen sind, hat neuerdings Wilpert sür die Malereien nachgewiesen. Bgl. die Katatombengemälde u. s. w. S. 70 ff. Größeres Unheil und unermeßlichen Schaden richtete er abraband, um sie in Museen u. dyl. unterzubringen, in Wirslichkeit jedoch meistens in wert lose Mörtelteile zerstücklete. Odwohl weit weniger befannt als der französsische Gelehrt, erwarb sich doch weit größere Berdienste als er um die Katasombensorschung der italienische Mathematiker Giuseppe Settele, der schon vor seiner Ernennung zum Konservator der

60 Ratafomben genau Buch über bie Inschriftenfunde und bernach auch über bie fonftigen

Entbedungen in ben Roimeterien führte. Bgl. barüber wie über bie weiteren abnlichen Aufzeichnungen bis 1851 außer be Roffi, Roma sott. I, p. 64 noch ROS 1898 S. 333—360. 1899 S. 1-16. Babrend Settele mehr in ber Stille arbeitete, trat Bilhelm Röftell 1830 bor ein größeres Bublifum mit feinen "Roms Ratatomben und beren Alterthumer" enthalten in Blatner, Bunfen, Gerhard und Roftell, Befchreibung ber Stadt Rom 1830 5 bis 1842, 1. Bb S. 355-416. Es ift bies bie erfte größere Arbeit, bie auf Grund eigener Unichauung ein evangelischer und beutscher Gelehrter über bie Ratafomben lieferte, von de Roffi ebenfo gunftig beurteilt wie die neun Jahre fpater veröffentlichte tuchtige Monographie des evangelischen Gesandtschaftspredigers in Neapel, Chrift. Fr. Bellermann, Uber bie altesten driftlichen Begrabnisftatten und besonders die Ratafomben zu Reapel mit ihren 10 Bandgemälden, Hamburg 1839. Zwischen biese beiden Publikationen fallen die Schriften Ravul-Rochettes, Trois Mémoires sur les antiquités chrétiennes des catacombes, auerst in ben Mémoires de l'Acad. des Inser. et Belles lettres, Tome XIII, 1838, und sobann auch als Separatausgabe gebrudt, Discours sur l'origine, le développement et le caractère des types imitatifs qui constituent l'art du Christianisme, 15 Paris 1834, Tableau des Catacombes de Rome, 1837, worin ber Berfaffer ber gangen bisberigen Auffaffungsweise baburch ben Rrieg erflart, bag er im Unschluß an ben an sich richtigen Cat un art ne s'improvise pas eine vollfommene Abbangigfeit ber chriftlichen bon der heidnischen Kunft nach Form und Inhalt nachzuweisen fich bemüht. Diese revo-Intionare Tendeng machte begreiflicherweise Aufsehen, aber fie bermochte die besonnene For= 20 schung nicht aufzuhalten. Schon war ja damals de Rossi zum Jüngling herangewachsen, um bald darauf auch mit seiner Arbeit einzusetzen. Borerst stand allerdings noch sein archäologischer Lehrer, der Jesuitenpater Giuseppe Marchi, im Bordergrund, der als Nachfolger Setteles burch feine antliche Obliegenheit auf Die Roimeterien gang befonders bingewiesen war. Er wendete sein Hauptinteresse ber Katakombe ber St. Agnes bezw. bem 25 Coemeterium Ostrianum ju, wo unter feiner Leitung ausgedehnte Ausgrabungen beranftaltet wurden. Das Ergebnis berfelben, foweit die Architeftur in Betracht fommt, qu= fammen mit feinen Studien über bie bauliche Beschaffenheit anderer römischer Sppogaen leate Marchi in bem Berte Architettura della Roma sotteranea cristiana, 1844, nieber. An biefen Band follten fich einige weitere über die alteriftliche Architeftur an ber so Erboberfläche, die Malerei und Stulptur anschließen, für die ber Gesamttitel Monumenti delle arti cristiane primitive nella Metropoli del Cristianesimo gewählt war. Aber ber gelehrte Jefuit gab ichlieglich feinen Plan auf, veranlagt burch die ungunftige Lage feines Orbens in den Jahren 1848 und 1849, das Ericheinen von Berrets Les catacombes de Rome und mehr noch burch die Aberzeugung, zu der er sich allmählich 35 hindurchgerungen, daß der Roma sotteranea nur eine topographische Behandlungsweise fruchten könne. Freilich er selbst hielt sich für zu alt, mübe und schwach, um diese gewaltige Aufgabe lösen zu können; dagegen entsprach es seinen Bünschen, daß das Riesenwert den Händen seines Schülers und Freundes de Rossi anvertraut wurde.

Giobanni Battifta de Roffi ward am 23. Februar 1822 in Rom geboren. Im 40 Collegium Romanum vorgebilbet, bezog er bie Universität seiner Baterstadt, die alte Sapienza, um Jurisprubeng ju studieren. Große Begabung, gepaart mit eifernem Fleiße, zeichneten ben Gymnasiaften und Lyceiften aus, und fie bewirkten es auch, bag ber Stubent am Ende feiner Universitätsjahre 1843 unter außergewöhnlichen Ehren gum Doftor beiber Rechte promoviert wurde. Bereits bei bem Anaben zeigte fich eine ausgesprochene 45 Borliebe für bie Monumente ber Bergangenheit. Darum glaubte auch fein Bater bem erft Elfjährigen fein geeigneteres Geburtstagsangebinde als ein Exemplar von Bofios Roma sotteranea schenken zu follen. Die naturgemäß anfangs mehr allgemeinen Reigungen verbichteten fich infolge entsprechender Spezialstudien und bes personlichen Umgangs mit Marchi, ben be Roffi häufig in die Katatomben begleitete und bei seinen Forschungen 50 unterftütte, nach und nach zu bestimmten Zielen und Aufgaben. Unter diesen steht zeitlich voran der schon von dem Studenten ins Auge gefaßte Plan einer kritischen Sammlung und Bearbeitung der christlichen Inschriften Roms, der denn auch nach vielen mühseligen Borarbeiten im Jahre 1861 sich zu verwirklichen begann. Lgl. darüber und die sonstigen epigraphischen Werke be Roffis oben Bb IX C. 171. Nachbem er in ben Jahren 1849 55 bis 1854 ichon 35 Auffate und Abhandlungen meiftens über Themata aus der flaffischen und driftlichen Inschriftenkunde veröffentlicht hatte, lieferte er 1855 auch die erste glangende Brobe von seinem archäologischen Können burch die Monographie De christianis monumentis ἰχθύν exhibentibus, enthalten in J. B. Pitra, Spicilegium Solesmense tom. III, p. 545-577. Diefer ersten Brobe folgte bernach eine febr stattliche Reihe von 60

Büchern, Broschüren und Abhandlungen. Bgl. die Titel im Albo dei sottoscritti pel busto marmoreo del Comm. G. B. de Rossi etc., Roma 1892, p. 31 sqq.; de Rossi, Bullettino 1894 p. 130. Bas insbesondere seine Forschungen in den altdristlichen Koimeterien angeht, so wurde er in den Jahren 1849 bis 1851 mit der Leitung von Auss grabungen in den Katafomben des Prätertatus, fowie der Seiligen Betrus und Marcellinus betraut. Die Erfahrungen, Die De Rofft babei fammelte, führten dazu, daß Die Jahrhunderte alte Willfur bei den Ausgrabungen aufgegeben, eine besondere Commissione di sacra archeologia als Auffichtsbeborbe für bie Koimeterien eingesett und biefer jum Zwed von neuen Grabungen ein festes Jahreseinkommen von dem Papst überwiesen wurde. 10 Die ersten großartigen Entbedungen be Roffis fnupfen fich an bie Ratatombe bes Callift. 1849 fand er ein Bruchstud von der Grabschrift des Bischofs Cornelius in einem Wein: berg an ber Via Appia. Diefes benutte er als Wegtweifer jum Grab bes Bifchofs, und letteres binwiederum gufammen mit dem Studium der Bilgerbucher zeigten ibm Die Bfade zur Auffindung der fog. Bapstfrypta sowie der anderen Teile des Coemeterium Callisti. 15 Hielten manche de Rossis Vermutungen und Kombinationen, die er anläßlich der Ermittelung bes erwähnten Fragments und hernach aufstellte, für bloße Phantasterei und suchten sie beshalb Bius IX. gegen den trefflichen Gelehrten einzunehmen, so wurde er durch die überraschenden Ergebnisse der Ausgrabungen glänzend gerechtfertigt. Bon den zahlreichen späteren Entbedungen erregten größtes Muffeben Diejenigen in ben Ratafomben ber Domi-20 tilla und Priscilla, wo u. a. die Gräber der Flavier und der Acilii Glabriones jum Borschein kamen. In seiner Roma sotteranea wollte de Rossi alle altchristlichen Friedbofe Roms in topographischer Reibenfolge monographisch behandeln. Dabei sollten Litte ratur und Monumente, Geschichte und Archaologie Sand in Sand geben. Indeffen war es ihm leiber trop angestrengtester Arbeit und eines verhaltnismäßig langen Lebens nur 25 bergonnt, feine Absichten binfichtlich ber Ratatomben bes Callift und ber Generofa ber wirfliden zu fönnen in La Roma sotteranea cristiana Tomo I 1864, Tomo II 1867, Tomo III 1877. Eingeleitet wird ber erfte Band burd Prolegomena über bie Beichichte ber Ratakombenforschung und bas Cometerialwefen, die ebenfo grundlegend find als die Ausführungen über die Unlage, die Grabformen u. f. w. der altdriftlichen Friedhöfe im 3. Buch des 3. Bandes. so Angehängt ift bem 1. Band eine Analisi geologica ed architettonica und bem 3. Band eine Appendice architettonica e fisica von Midele Stefano de Roffi, der feinem großen Bruder als Architett und Naturwiffenschaftler gur Geite trat und fich besondere Berdienste burch die Herstellung der Plane für die Roma sotteranea erwarb. Hatte der schaffenofreudige Gelehrte, als er den ersten Band seines großen Werkes der Offentlichkeit übergab, und auch 85 noch hernach ber Hoffnung gelebt, außer ben driftlichen Kometerien in ber nachsten Umgebung Roms auch diejenigen in ber weiteren Umgebung, sowie die altjudischen Begrabnis ftatten bearbeiten zu konnen, fo fah er es fpater febr gerne, bag Enrico Stebenson bie Urbeit für die suburbicarischen und ber Schreiber Diefer Zeilen diejenige für Die jubifchen Friedhöfe übernahm. Indeffen, wenn es auch bem Deifter nicht gelang, feine Roma 40 sotteranea zu vollenden, fo konnte er doch einige Teile bes großen Gebäudes nabem unter Dach bringen und für die anderen wenigstens die Fundamente legen und wertvolles Baumaterial bereit stellen. In dieser Sinsicht kommt sowohl seine litterarische Hinterlassenischen Sinterlassenischen Bullettino in Betracht. Jene gelangte nach seinem Tode in die Batikanische Bibliothek, wo sie jeht als Cod. Vat. 10612—10643 ausbewahrt wird. Bgl. 45 Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 1899 p. 253-255. Dicces, unter bom Titel Bullettino di archeologia eristiana 1863 von de Rossi ins Leben gerusen, er schien anfangs monatlich, später vierteljährlich bis jum Tobe seines Herausgebers. Wie im Borwort bes ersten Jahrgangs bemerkt ift, war es bestimmt, ber driftlichen Archaologie, namentlich ber Katakombenforschung, und ber Epigraphik in und außerhalb ber ewigen 50 Stadt ju bienen, ein Brogramm, bas be Roffi bis in bie Beit binein, wo er infolge feiner letten Krantheit faum mehr bie Feber ju halten vermochte, gewiffenhaft burchführte. Dbwohl biefe Zeitschrift mit wenigen Ausnahmen lediglich Arbeiten von ihm enthält, war fie boch in ben Jahren 1863-1894 bas bebeutenbste Organ für bie gefamte driftliche Altertumsforschung. Denn faum ein Gebiet berfelben blieb be Roffi fremb. Bo er aber 55 auswärts nicht persönlich mit seinen Forschungen einsehen konnte, ba teilten ihm wenigftens Freunde und Fachgenoffen die neuen Funde mit, die er bann in feinem Bullettino bekannt gab und besprach. Freilich die wertvollsten unter allen den wertvollen Arbeiten, bie der große Gelehrte in dieser und anderen Zeitschriften sowie in besonderen Buden niebergelegt hat, find diejenigen über bie romifden Ratatomben, für beren Erforidung a 60 mehr geleistet hat als irgend jemand vor ihm, und schwerlich durfte ihn auf biesem Ge

biete in Zukunft jemand übertreffen ober auch nur einholen. Indem Marchis Lehrling und nachheriger Gehilfe mit flarem Blid bie Ungulänglichfeit ber Methobe feines Lebrmeisters erkannte und sich zu Bosio zurückwendete, lieserte er sein archäologisches Meisterstück. Wenn er aber weiterhin als Entbeder, Forscher und Schriftsteller selbst über den Columbus der Katakomben hinaustwuchs, so verhalsen ihm dazu nicht sowohl äußere glücksliche Umstände, wie z. B. die dankenswerte materielle Unterstützung seiner Bestrebungen durch Pius IX. und noch mehr durch Leo XIII., als seine außergetwöhnliche Begabung, bie mit ihrer fritischen Seite auch schwierigste Brobleme löste, sein unermudlicher Fleiß, mit bem er sich bem Unterzeichneten gegenüber gelegentlich einmal als "halben Deutschen" bezeichnete, während in Wirklichfeit ben bescheibenen Mann nur wenige Deutsche an Fleiß 10 übertroffen haben burften, und, burch fein Benie und feine Thatfraft bebingt, fein ftaunenswertes Biffen, das auch die flaffische Altertumswiffenschaft, die Geschichte u. f. w. um= spannte. Dant biefen Eigenschaften erwarb fich ber Gelehrte ichon bei Lebzeiten ein fast fanonisches Anseben und ben Chrentitel "Fürft ber driftlichen Archaologie", bem namentlich anläglich feines 60. und 70. Geburtstages Taufenbe von Berebrern, gefronte 15 Saupter, Freunde, Fachgenoffen u. f. w., buldigten. Indeffen nicht nur als Mann ber Wiffenschaft war er eine Größe ersten Ranges, sondern auch als Mensch. Um nur einige Buge aus diesem harmonischen Charafterbild zu nennen, so war es ausgezeichnet burch findliche Frommigkeit, lautere Gesinnung, bemutige Bescheidenheit und herzliche Freundlichfeit, die das Band zwischen ihm und seiner trefflichen Gemablin und Tochter zu einem 20 überaus innigen geftalteten, die aber auch Fremde ichon bei ber erften Begegnung zu feinen Berehrern und Freunden werden ließen. — Beitere Züge aus seinem persönlichen Leben f. in Baul Maria Baumgarten, Giovanni Battifta de Rossi, Köln 1892. Bon bem Berfasser biefer wohlgelungenen Stige wird auch eine Biographie bes Meifters erwartet. — Bur Bervollständigung der oben mitgeteilten Daten sei noch bemerkt, daß de Ross bald nach 25 feiner Doftorpromotion jum Scriptor ber batifanischen Bibliothef und später auch jum Bräfeft Des driftlichen Museums im Batifan ernannt wurde. Daneben war er zeitlebens als praftischer Jurift thätig. Er war Sachwalter frangösischer Bischöfe bei ber Kurie. Seine letten Lebensjahre trugen das Gepräge des Kreuzes. Im Oktober 1891 traf ihn ein Schlagfluß und lähmte seine rechte Seite; und damit begann ein langes Siechtum, von dem der 30 große Mann und Gelehrte am 20. September 1894 zu Castel Gandolfo bei Rom durch einen fanften Tob erlöft wurde.

Es verfteht fich von felbft, daß von einer Perfonlichkeit wie be Roffi nachhaltige Un= regungen ausgingen, und die nachhaltigften für bas Bebiet, bem er jum Rang einer Biffenichaft verholfen. Zunächst wurden seine Ratakombenforschungen in zusammenfaffender Dar- 35 stellung von Gelehrten des In- und Auslandes größeren Kreisen vermittelt, fo von Desbaffanns de Richemont, Les catacombes de Rome, Paris 1870, in beutscher Übersetung: Die neuesten Studien über die römischen Ratatomben. Bon Graf Desbaffanns de Richemont, Main; 1872; 3. Spencer Northcote und B.-R. Brownlow, Roma sotteranea, London 1878, II. ed. 1879; Baul Allard, Rome souterraine, Paris 1872, II. ed. 1874, 40 burch beren Beröffentlichungen auch in Frankreich bas zwar prächtig ausgestattete, aber in feinen Abbilbungen und in feinem Text, foweit biefer nicht von Le Blant und Renier stammt, völlig unguverläffige Bert von Louis Berret, Catacombes de Rome, vol. I-VI, Paris 1851—1855, an Boben berlor; Franz Kaver Kraus, Roma sotteranea, Freiburg i. B. 1873, 2. Aufl. 1879; Ferdinand Becker, Roms altdyr. Cometerien, Duffelborf 45 1874; Mariano Armellini, Le catacombe Romane, Roma 1880; id., Gli antichi Cimiteri cristiani di Roma e d'Italia, Roma 1893; Sorace Marucchi, Éléments d'Archéologie chrétienne, I Notions générales, II Les Catacombes Romaines, Paris Rome 1900. Unter biefen Berfen bieten befonders die von Kraus und Marucchi auch wertvolle eigene Studien dar. Indem ich von einer Aufgahlung der populären Schriften und 50 Brojduren in diefer Reihe absehe, erwähne ich weiter folche Gelehrten, die schon bei Lebzeiten de Roffis feine ben Ratafomben gewibmeten Arbeiten erganzten und nach feinem Sinicheiben mit ber Fortführung feiner Forschungen und bem Abichluß feiner großen Bublikationen betraut wurden. Das große Glud eines vieljährigen perfonlichen Umgangs mit bem Meifter durften fich erfreuen die in Rom anfässigen Italiener Giuseppe Gatti, Enrico Stevenson 55 (geft. 1898), Orazio Marucchi, Mariano Armellini (geft. 1896), Cofimo Stornaiolo, Pietro Croftaroja, Giujeppe Bonavenia und Robolfo Rangler, sowie die ebenfalls bort wohnenden Deutschen Anton de Baal und Joseph Bilpert, Die auch allesamt mit größeren oder fleineren wiffenschaftlichen Arbeiten Die Litteratur über die römischen Roimeterien bereichert haben. Die meiften biefer Arbeiten, fowie auch anderer Belehrten Beiträge gur romifden 60

und außerrömischen Koimeteriensorschung sind veröffentlicht in dem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana, bas 1895 an die Stelle von de Roffis Bullettino getreten ift, und in der von de Waal feit 1887 herausgegebenen archaologischen Abteilung ber Romischen Quartalschrift für driftliche Alterthumstunde und Rirchengeschichte. Gie werben 5 hernach unter III ebenso verzeichnet wie biejenigen, welche in Buchform erschienen find. Bie bereits oben IX. Bb S. 171 hervorgehoben, ift die Fortsetzung ber Inscriptiones christianae Urbis Romae in die hand bes treubewährten Amanuenfis de Roffis, Gatti, gelegt, während außer ihm Marucchi, Wilpert, Croftarofa und Rangler die Fortführung ber Roma sotteranea, beren 4. Band, Il eimitero di Domitilla sulla via Ardea-10 tina, bereits im Drud ift, übernommen haben. Unabhängig von der Roma sotteranea werben bemnächst erscheinen die Malereien ber römischen Ratatomben von Wilpert, ber fich icon feit Sabren als ber berborragenbfte Renner ber römischen Gemalbe ausgewiesen und sich die archäologische Wiffenschaft zu lebhaftem Dank verpflichtet hat, indem er fie bon den Trugbildern der alten Kopisten Ciacconios, Bosios u. f. w. befreite, völlig oder fast 15 völlig bergessene Originalbilder wieder ans Licht zog und diese sowie längst bekannte Gemälbe in zuverläffigen Reproduktionen ber Forschung erschloß. Ift seine erwartete große Beröffentlichung als die erste Abteilung eines Corpus monumentorum christianorum gebacht, fo foll ihr die Berausgabe und Bearbeitung aller altdriftlichen Sarfophagreliefs, darunter auch ber in ben Ratafomben gefundenen, womit ber Unterzeichnete von bem im 20 borigen Jahre in Rom abgehaltenen zweiten internationalen Kongreg für driftliche Archaologie betraut wurde, als zweiter Teil folgen.

Sowohl ben römischen, als auch ben süditalischen und sizilischen Katakomben wendete Bictor Schulze seine Studien zu, deren Ergebnisse, soweit jene in Betracht kommen, zum Teil einen weit schärferen Gegensatz zu de Rossis Forschungen bezeichnen, als die Resulztate, zu denen der französische evangelische Geistliche Théophile Roller in seinen mit vorzüglichem Bildermaterial ausgestatteten Les Catacombes de Rome, Paris 1879. 1881, gelangte. Während Schulzes Ausstellungen namentlich über den altschriftlichen Bilderkreis Beranlassung zu heftigen Auseinandersetzungen gaben, ersuhren seine Berdienste um die Erforschung der Koimeterien Neapels und Siziliens wohl von allen Seiten die verdiente 30 Anertennung. Bgl. Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel, Zena 1877; De Christianorum veterum redus sepulcralibus, Leipziger Habilitationsschrift, Gotha 1879; Archäologische Studien über altschriftliche Monumente, Wien 1880; Die Katakomben, Leipzig 1882; Archäologie der altschriftlichen Kunst, München 1895. Gegen Schulze schried und Katakomben Leipzig 1882.

Die in den beiden Jahrhunderten vorher, so lenkten auch im 19. und noch vor Schulze außer dem schon erwähnten Bellermann der Italiener ihr Augenmerk auf die Neapeler Katakomben. Bell. Giuseppe Sanchez, La Campania sotteranea, Napoli 1833; Andrea de Jorio, Guida per le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri, Napoli 1839; Giovanni Scherillo, Le Catacombe Napolitane, Napoli 1869; id., Esame speciale delle Catacombe a S. Gennaro dei Poveri, Napoli 1870; id., Archeologia sacra, Vol. I. Napoli, Torino 1875. Aus der allerneuesten Zeit ist diesen noch Ferd. Colonna anzureihen. Bel. Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto il 1897 etc., Napoli 1898; Nuovo Bullettino di arch. erist. 1899, 106 dis 108. 1900, 177—183. — In Sizilien, das von den christlichen Archäologen dis zu Schulze herad recht stiesmütterlich behandelt worden war, wurde neuerdings mit vid Energie und schönem Ersolg begonnen, das Bersäumte nachzuholen. Hier sind degli scavi di antichità und in der NOS verössentlicht sind (s. unten unter III, A, j); Joseph Führer, von dessen Sier und Gründlichteit die Forschungen zur Sieilis sotteranea, AMU I. Al. XX. Bb III. Abth., München 1897, rühmliches Zeugnis geden, und Bincenzo Strazzulla mit seiner Schrift Dei recenti scavi eseguiti nei cimiteri cristiani della Sicilia, enthalten im Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno XXI, Palermo 1896, p. 104—188. Anderes s. unten unter III, A, j. — Ben den wichtigeren Katasomben im übrigen Jtalien sanden im 19. Jahrbundert nur die jenigen von Chiusi größere Beachtung namentlich durch Giod. Battista Basquini, Breve

ragguaglio di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi detto Le Catacombe di S. Mustiola, Siena 1831; id., Relazione di un antico cimitero di cristiani in vicinanza della città di Chiusi etc., Montepulciano 1833; Domenico Bartolini, Le nuove catacombe di Chiusi etc., Atti della Pontificia 60 Accademia di archeologia t. XIII (1855), p. 1—60; Ecleftino Caveboni, Raggua-

Roimeterien 803

glio storico-archeologico di due antichi cimiteri cristiani della città di Chiusi, Modena 1853; Francesco Liverani, Le Catacombe e antichità cristiane di Chiusi, Siena 1872.

Das lebhafte Interesse, das sich im verslossenen Jahrhundert in steigendem Maße den Katakomben zuwendete, teilte sich auch der Erforschung der unter freiem Himmel gelegenen zweimeterien mit. Auch auf diesem Gediet war de Rossi der Wannerträger mit seinen Arbeiten über römische und außerrömische Begräbnisstätten an der Erdobersläche, verössentlicht hauptsächlich in der Roma sotteranea und im Bullettino. Durch ihn unmitteldar oder mitteldar beeinslußt wurden Edmond Le Blant, Franz Xaver Kraus, Emil Hühner und Eh. Bayet, die Hand in Hand mit der Sammlung der althristlichen Inschristen Frank- 10 reichs, der Rheinlande, Spaniens, Britanniens und Griechenlands auch die Gräber, aus denen dieselben stammen, mehr oder minder eingehend berückslichtigten. Diesen Gelehrten reihe ich an die Herausgeber des Corpus Inseriptionum Graecarum und Latinarum sowie Dario Bertolini, der den Friedhos von Julia Concordia behandelte, Francesco Bulió und seinen Nessen Luca Zelió, die Salona und seine Begrädnisstätten in ausgezeichneter is Weise bearbeiteten, und A. L. Delattre, St. Gsell, R. Cagnat, Ch. Bars u. a., die wie der Gesamtarchäologie und Epigraphik, so auch der dr. Grabtunde in Nordafrika eine neue große Welt erschlossen. Die Litt. s. unten unter III, A, h; B, b, c, g — k und oben IX. Bd S. 169 ff.

Gegenüber der Schaffensfreudigkeit, die besonders seit de Rossis Auftreten für das 20 Abendland verzeichnet werden muß, fällt die Rückftändigkeit der cometerialen Forschung im Orient doppelt auf. Wohl sehlt es namentlich in Reisewerken nicht völlig an Notizen über die in Asien, Agypten und in der Sprenaika vorhandenen oder vorhanden gewesenen Gradanlagen, ja einzelne Gelehrte, wie de Bogüs und Neroutsos-Bey, wendeten Rücke an, um die Begrädnisstätten in Sprien und Alexandrien der Archäologie zu erschließen, jedoch 25 selbst von ihnen kann man nicht behaupten, daß sie ihrer Aufgade gewachsen waren. Unter diesen Umständen ist es natürlich auch unmöglich, eine Darstellung der Geschichte der Koimesteriensorschung im Orient zu geben. Was aber an einzelnen Namen und Büchern in Betracht kommt, werde ich unten unter III mitteilen. Hossenlich ist die Zeit nicht mehr serne, wo ein oder einige Fachleute wie Joseph Strzygowski oder am Besten er selbst, nachdem er 20 die vielverkannte Kunst des Morgenlandes als Ganzes mit seinen epochemachenden Studien wieder zu Ehren gebracht, auch die empfindliche Lücke, die noch das Sondergebiet dieser

Runft, die altdriftlichen Koimeterien, aufweisen, voll und gang ausfüllen.

Da es nicht mehr im Nahmen meiner Aufgabe liegt, zu zeigen, in welcher Beise die Koimeteriensorschung die Archäologie, Kunstgeschichte sowie die allgemeine und die Kirchenseschichte in weiterer und näherer Bergangenheit befruchtete, so muß ich auch darauf verzichten, eine stattliche Anzahl von Gesehrten mit ihren steineren und größeren litterarischen Arbeiten, die hierber gehören, namhast zu machen. Für das Wichtigste kann übrigens auf F. X. Kraus, Ueber Begriff, Umsang, Geschichte der christlichen Archäologie; Biper, Einsleitung in die monumentale Theologie, verwiesen werden; einiges s. auch unten. Rur sitt sowier Werte möchte ich, weil sie die Koimeterien in veronders eingehender Weise berücksichtigen, eine Ausnahmestellung beanspruchen. Es sind dies die zwei serstalischen Nachschlagewerse von Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Nouv. Ed. 1877 und von Franz Laver Kraus, Real-Encyslopädie der christlichen Alterthümer, 1. und 2. Band, Freiburg i. B. 1882. 1886, sowie die zwei bisher umsangreichsten Darstellungen der Geschichte der chr. Kunst, Rassee Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, 1. Bd 1. Abtheil., Freiburg i. B. 1895. Die Beschaffenheit der einschlagigen Artisel in den beiden ersten Werfen ist eine sehr verschiedene: gute wechseln mit solchen, die mit Vorsicht aufzunehmen sind. In Garruccis weit angelegtem Werf ist wohl die disher größte Ausspeichrung von altzehrischen Monumenten erzielt; aber seine Abbildungen lassen eine treue Weiedergade verwissen und aus persönlichen Erstwede seine Ansichen der übrigens sehr gelehrte Jesuitenpater leider auch aus persönlichen Erstwede seines sollehnt. Ungleich besser seine Teile der Roma 55 sotteranea des Versassen

III. Berzeichnis ber Koimeterien in geographischer Reihenfolge. Seitbem Franz Kaver Kraus erstmals ben Bersuch gemacht, die Koimeterien in einem besonsberen Berzeichnis zusammenzustellen (vgl. Roma sott. 2. Aufl. S. 517—557; 600—613; Real-Enchklopädie II. Bd S. 110—136), ist diese so notwendige Aufgabe nicht wieder gelöst 60

worben. Indem ich im folgenden eine neue Lifte barbiete, lege ich bas hauptgewicht auf biejenigen Begräbnisftätten, Die burch Entbedungen in neuerer Zeit erschloffen find, wabrend ich Anlagen, beren Renntnis bisber lediglich burch litterarische Quellen bermittelt ift, nur ausnahmsweise berückfichtige. Bollständigkeit ist babei binfichtlich ber Ratakomben ange-5 ftrebt. Dagegen muß ich mich betreffs ber an ber Erboberfläche bergerichteten Grabftatten auf eine geeignete Auswahl beschränken. Denn wollte man auch hier alles verzeichnen, fo fo mare man genötigt, famtliche Plage namhaft ju machen, die burch Funde von Inschriften und von den Toten mitgegebenen Gegenständen u. dgl. fich als der. Gräber zu erkennen geben. Die gewählte geographische und topographische Anordnung bedarf keiner Rechtfertigung. 10 Daß sie mit Palästina und dem Orient beginnt, fordert schon die Rücksicht auf die Urgeschichte bes Chriftentums. Der Kurze halber erwähne ich nur die Orte und Ortlichkeiten, wo fich die Roimeterien finden, und, wo es thunlich erscheint, die Ramen, die biefe führen. Daneben wird bie wichtigfte Litteratur über bie betreffenden Unlagen notiert, abgefeben von ben Monographien in Buchern und Zeitschriften, besonders auch die Auffate und fürzeren Bemer-15 fungen in de Roffis Bullettino di archeologia cristiana (Bull.), im Nuovo Bullettino di archeologia cristiana (N.B.), in ber Römischen Quartalidrift für Christliche Alter thumskunde und für Kirchengeschichte (ROS), nach Bedarf auch Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cristiani di Roma (Bolb.) und bas Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) u. bgl. Mit Silfe biefer Ungaben findet 20 man auch jeweils leicht den Weg zu der älteren Litteratur, namentlich zu den Katakomben-werken von Bosio, Aringhi und Bottari sowie zu de Rossis Roma sotteranea und

Inscriptiones. Bgl. über dieselben oben unter II.

A. Begräbnisstätten unter der Erdobersläche (Katakomben).

a) Palästina. Unter allen Ortschaften des hl. Landes besitzt Jerusalem weitaus die meisen 26 alten Begräbnisstätten, von denen die große Mehrzahl für jüdisch gehalten wird, freisig, wie ich glaube, ohne zwingende Gründe. Außer den Grabanlagen in der Hauptstadt, die mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit den alten Ehristen zugesprochen werden müssen, sim zweisellos dristliche da und dort in den Prodinzen nachgewiesen worden, so in edduweimi, schess-afmr, kudus (Redes-Naphtali). Fast alle Reisewerke, die Balästina dehandeln, berückschein und die dortige Gradwelt. Borzüglich kommen aber in Betracht die nachfolgenden Bücher und Zeitschriften, in denen auch die ältere Litteratur zu sinden ist, Titus Tobler, Golgatha, St. Gallen und Bern 1851, S. 201 ff. u. ö.; ders. Zwa Bücher Topographie von Jerusalem und seinen Umgebungen, 2. Buch, Berlin 1854, S. 227 ff. u. ö.; Sepp, Jerusalem und das hl. Land, 1. Bd. 2. Ausst., Schafssausen 1873, 25 S. 273 ff. u. ö.; Garl Mommert, Golgotha und das hl. Grab zu Jerusalem, Leipzig. 1900; The Survey of Western Palestine. Vol. I sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 1881 sqq.; Palestine Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London 28 pro40 sesseurs de l'École pratique d'Études bibliques établie au convent dominicain Saint-Étienne de Jérusalem. 1° année sqq., Paris 1892 sqq.; Les Missions Catholiques t. XXI, Lyon 1889, p. 381 sqq.; Bull. 1890, 5—7; NOS 1890, 321 bis 330. Corpus inscript. Graec. IV n. 9138—9143 und die dort angef. Litt.

b) In Sprien sind neben kirchlichen und Profandauten auch zahlreiche alterisliche 45 Grabanlagen an und unter der Erdoberfläche zu Tage gefördert worden. Als Fundante nenne ich u. a. Häß, Dana, El-Barah, Serdjilla, Moudjeleia, Roueiha und Sidon. Byl. de Bogüe, Syrie centrale t. I, Paris 1865—1877, p. 103—119, t. II, pl. 70—97; Franz E. C. Dietrich, Zwei Sidonische Inschriften, Marburg 1855 S. 11 ff. Corpus in-

script. Graec. IV n. 9148. 9150 sqq. und die bort mitgeteilte Litt.

c) Mesopotamien: Wiranschehr (Kohrasar ober Koh Hisar, Constantina) kommt mit einer chr. Nekropole sub divo in Betracht. Bgl. The Journal of the Royal Geographical society of London vol. X, 1841, p. 522 sqq.; Humann und Buchstein, Resen in Kleinasien und Norbsprien, Berlin 1890, S. 405 f. — Ursa (Ebessa) und Dara (Anastasiopolis) haben unterirbische Koimeterien. Bgl. ZdmG 36. Bd, 1882, S. 142—167. 55 Eduard Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien, Leipzig 1883, S. 202 f. 396. Dazu über Dara auch gest. mündliche Mitteilung des H. Dr. Paul Rohrbach.

d) Rleinasien. Nach bem Borgang von älteren Gelehrten wurde in neuester Bei besonders von Franz Cumont und W. M. Ramsap den driftl. Inschriften Kleinasiens die verdiente Beachtung zu teil. Bgl. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire XV année 60 1895, Paris et Rome, p. 245 sqq.; Ramsap, Journal of Hellenie studies und

Roimeterien 805

The cities and bishoprics of Phrygia. Vol. I, P. I. II, Oxford 1895. 1897. Dagegen hat auffallenderweise das alter. Grabwesen Kleinasiens disher eine große Bernachlässigung ersahren. Nur ganz gelegentlich nehmen die Forschungsreisenden darauf Bezug. Rähere Angaben sinden sich unten unter IV, A, 3. — Wenn nach J. T. Wood, Discoveries at Ephesus, London 1877, p. 12 sq. und Kunst-Chronik, Beiblatt zur zustichrift für bildende Kunst, 13. Jahrg., 1878, S. 43 (J. P. Richter) es den Anschein hat, als besitze Ephesus ein chr. Hoppogäum, so ist dies nach G. Weber, Guide du voyageur à Ephèse, Smyrne 1891, p. 21 zu bezweiseln.

e) Nachdem in den Jahren 1859—1881 in der Krim bei Kertsch schon ungefähr 200 nichtchristliche Grabkammern entdeckt worden waren, kam dazu 1890 auch eine christ 10 liche vom Jahre 491. Bgl. ROS 1894, 49—87. 309—327. Die Abhandlung ist

porber in ruffifcher Sprache erschienen.

f) Ägypten. Hinterägypten fommen heidnische, jüdische und spristliche Katasomben in Betracht, wobei namentliche Erwähnung Alexandrien und Chat Ben auf der Strecke Alexandrien-Ramlen verdienen. Bgl. Richard Bocockes Beschreibung des Morgenlandes is und einiger anderer Länder, übersett durch Chr. E. von Windheim 1. Theil, Erlangen 1754, S. 15; H. E. Agnew, Remarks on some Remains of Ancient Greek Writings etc. in Archaeologia: or, miscellaneous tracts relating to antiquity. Published by the society of antiquaries of London. Vol. XXVIII, London 1840, p. 152—170; Kerdutsche Ben, Notice sur les souilles récentes exécutées à Alexandrie 1874—1875, Alexandrie 1875, p. 26 sqq. 48; id., L'ancienne Alexandrie, Paris 1888, p. 38 sqq. 53 sq. 61. Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq.; Sepp, a. a. D. 2. Bb S. 655 f.; The American Journal of archaeology and of the history of the fine arts 1887, Baltimore, p. 145 sq.; H. Thiersch, Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie. Nr. 3, 1900; Frankfurter Zeitung 25 1900 Nr. 344; Société archéologique d'Alexandrie. La catacombe nouvellement découverte de Kom el Chougafa. Les Bas-Reliefs de Kom el Chougafa (Munich 1901).

g) Die Chrenaita besitzt unterirbische Koimeterien sowohl bei der alten Hauptstadt, als auch an sonstigen Orten. Die hauptsächlichsten Angaben darüber verdankt man J. R. so Bacho, Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque etc., Paris 1827; R. Murdoch Smith und E. A. Borcher, History of the recent discoveries at

Cyrene, London 1864.

h) In Nordafrika sind disher nur unterirdische chr. Grabanlagen zu Tipasa in Numidien und zu Arch-Zara unserne der alten Hafenstadt Sullectum in der Prodinz Byzas zo cena nachgewiesen. Bgl. Revue Africaine XXVII° année, Alger 1883, p. 321—323. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientissques. Année 1886, Paris 1887, p. 216—218. Wenn Delattre ansangs auch dei Carthago ein chr. Hypogäum gesunden zu haben glaubte, so änderte später er seine Ansicht dahin, daß er die Anlage mit Recht sür eine jüdische Kat. hielt. Bgl. Les Missions Catho- 10 liques t. XV, Lyon etc. 1883, p. 178 sag, ma gud die sonstige Sitt graggesten ist

tome XIII, Paris 1889, p. 178 sqq., wo auch die sonstige Litt. angegeben ist.

i) Die griechischen Inseln haben, abgesehen von Melos, nicht viele Ausbeute sür das altchristliche Grabwesen gewinnen lassen, obwohl sie altchristliche Inschriften aufzuweisen haben. Bgl. oben Bb IX S. 170 J. 9f. Melanges d'Archéologie et d'Histoire, l. c. p. 272 sq. Erwähnenswert sind auf Eppern "einige alte christliche Gräber" bei Curium und Gräber aus byzantinischer Zeit bei Larnaka. Bgl. Louis Balma di Cesnola, Coprus, deutsch bearb. von Ludwig Stern, 1879, S. 254. 50. Besondere Beachzung verdient aber die chr. Kat. in der Schlucht Keima auf Melos. Bgl. Ludwig Roß, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres, J. Bd, Stuttgart und Tübingen 50 1845, S. 145—151; Bulletin de Correspondance Hellenique, 2. année, Paris 1878, p. 347—359 (Ch. Bayet). — Rhodus besitzt, wie mir Hiller von Gärtringen mitteilt, keine Katakomben. Danach ist Schulke, Katakomben S. 25 zu berichtigen.

j) Sizilien, Malta und Sardinien. Keine Provinz des römischen Neiches ist an größeren und kleineren unterirdischen Grabanlagen so reich wie Sizilien. Joseph Führer 55 allein konnte, abgesehen von den großen Koimeterien bei Syrakus, 1892 und 1894/95 mehr als 70 und 1899/1900 mehr als 150 solcher Begräbnisstätten, die entweder schon bekannt waren, oder aber von ihm, teilweise im Berein mit Baolo Orsi, erst entdeckt wurden, durchforschen. Freilich sind diese nicht allesamt christlichen Ursprungs. Hossentlich ist der verdiente Gelehrte in der Lage, den "Forschungen zur Sicilia sotteranea" sein 60

geplantes großes Werk über alle Koimeterien Siziliens balb folgen zu laffen. Die früber und neuerdings zugänglich gewordenen Grabstätten der Insel gleichen einer großen Kette, die sich den Kuftenstrichen entlang zieht, ohne daß jedoch ihre Glieder überall gleich zahlreich sind. Die meisten Koimeterien birgt der Often, die wenigsten der Norden. Es kommen 5 in Betracht eine oder mehrere Anlagen in oder bei den folgenden Städten und Ortschaften: 1. 3m Often: Lentini. Bgl. Fr. Saberio Caballari, Appendice della topografia archeologica di Siracusa (1891) p. 60; Führer, Forschungen S. 8. — Balle bel Molinello zwischen Augusta und Lumidoro. Bgl. Archivio storico Siciliano 1896, 184—187 (Strazzulla); Führer, a. a. D. S. 8. — Melilli. Bgl. Führer, a. a. D. S. 8. — Priolo. Bgl. Notizie degli scavi 1896, 252. 336. Führer a. a. D. S. 8. 10. — In und bei Spracus die Ratafomben ju G. Giovanni und in der Vigna Cassia begto, unter bem ebemaligen Rlofter S. Maria di Gesu fowie zahlreiche fleinere Sppogaen. Lgl. Bull. 1872, 81—83. 1875, 83 sq. 1879, 39 sq. 1881,118. 1894, 125; Schulte, Archäologische Studien S. 121—144; Archäologie S. 144f. Kraus, Real-Encyflopädie II. Bb, S. 134f., 15 wo auch die ältere Litteratur mitgeteilt wird; F. Saverio Cavallari und Abolfo Solm, Topografia archeologica di Siracusa, Palermo 1883, p. 35; 43; 362—367; Fr. Saverio Cavallari, l. c. p. 60 sq.; Bernhard Lupus, Die Stadt Spracus im Alterthum Straßburg 1887, S. 271. 275. 323—327; Jiboro Carini im Archivio storico Siciliano, anno I., Palermo 1873, p. 260—263. 506—523; id., Le catacombe 20 di S. Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sicilia artistica ed archeologica, anno III. fasc. VII e VIII, 1889); Pavlo Orfi in den Notizie degli scavi di antichità 1891, 395—404; 1893, 276—314; 1895, 215 sq.; 477—521; 1896, 334—356; 1899, 70; 1900, 209 (jüb. Hydogäen); derfelbe in der MOS 1895, 299 bis 308. 463-488; 1896, 1-59; 1897, 475-495 (jüb. Sppogäen); 1900, 187 25 bis 203; Bincenzo Etrazzulla, Studio critico sulle Iscrizioni Cristiane di Siracusa, Palermo 1895; berf., NOS 1897, 1—29; berf. in La Sicilia sacra Vol. II, Palermo 1900, p. 18-22. Joseph Führer, Gine wichtige Grabstätte ber Katakombe von S. Giovanni bei Sprakus, München 1896 und Nachtrag; berf., Forschungen (Tiel bon S. Giodanni bei Spratus, München 1896 und Nachrag; berl., Forldungen (Luc fiehe oben unter II.), wo hinfichtlich ber älteren Litteratur u. a. auch S. 59 f. einzus sehen ist. — Canicattini. Bgl. Notizie degli scavi 1895, 239 sq.; 1896, 253. Führer, Forschungen S. 8; 10. — S. Alfano. Bgl. Notizie degli scavi 1895, 239; Führer, a. a. D. S. 9 f. — Pantalica. Bgl. Bull. 1875, 82. — Palazzolo-Acreïde. Bgl. Gabriele Judica, Le antichità di Acre, Messina 1819, p. 19. 35 sq. u. ö.; Bellamann, Über die ältesten dr. Begrähnißstätten S. 106; Bull. 1875, 82; Schulze, Katasfonden S. 295—297; derselbe, Archäologie S. 144. — 2. Im Südosten der Inselhen sich die jest die größte Außbeute an unterridischen Koinereien gewinnen lassen. Da mehrere unter ihnen halb nach diesem halb nach iesem Machbarart von den Sanschen mehrere unter ihnen balb nach biefem, balb nach jenem Nachbarort von ben Foridem benannt werben, so empfiehlt es sich im Interesse ber Rurze, die in Frage fommenden Denannt werden, so empsiehlt es sich im Interesse der Kürze, die in Frage kommenden Orte zusammen aufzusühren, nämlich Noto, Maccari, Nosolini, Bachino, Spaccasomo, 40 Val d'Ispica, Granieri, Modica, Ragusa superiore, Chiaramonte «Gulsi, S. Croccamerina, Vgl. Bellermann, a. a. D. S. 105; Philosogus 32. Bb (1873) S. 490 st. 528; Cavallari, Appendice p. 60 sq. Filippo Pennavaria, Ricordi archeologici e paletnologici, memoria seconda, Palermo 1891, ö.; Notizie degli scavi 1893, 276; Schulze, Archivologic S. 144. 150; Archivio storico Siciliano 1896, p. 113. 180 sq.; Führer, Forschungen S. 9 f. — 3. Im Süben: Naro. Bgl. Bull. 1875, 83; Schulze, Ratasomben S. 294. — Nonna Ligora. Bgl. Schulze, a. a. D. — Girgent. Bgl. Julius Schubring, Historische Geographie von Afragas in Sicilien, Leipzig 1870; Bull. 1875, 83: Schulze, Ratasomben S. 291—293. poselbit noch preitere Litteraturanaden 1875, 83; Schulhe, Katakomben S. 291—293, woselbst noch weitere Litteraturangaben sind; Kraus, Real-Encyklopädie II. Bb, S. 134. — 4. Jm Südwesten bezw. Süben: In Selinunt wurde 1899/1900 von Führer eine Nekropole nachgewiesen. Bgl. auch Archivio storico Siciliano, nuova serie, anno VII, Palermo 1883, 126—135. Notizie degli scavi 1885, 288—298. — Mazjara. Bgl. Cavallari, l. c. p. 61. — Marjala Bgl. Armellini, Ggli antichi cimiteri di Roma e d'Italia, p. 733 sq. — 5. 3m Norben: Grazia di Carini. Bgl. Notizie degli scavi 1899, 362-367 (Salinas). 55 Balermo. Bgl. Schulge, Katatomben S. 298f.; Kraus, a. a. D., wo auch die frühere Litteratur zu vergleichen ift; Bincenzo bi Giovanni, La topografia antica di Palermo vol. II (1890) p. 133-169. Berhältnismäßig zahlreich find die Hupogaen auf der Insel Malta. Schon seit Jahr hunderten tennt man die Unlagen, benannt S. Paolo, S. Agata, S. Benera, S. Cataldo,

60 S. Maria bella Grotta, S. Maria bella Birtu, L'Abazia. Bgl. Gio. Francesco Abela,

Roimeterien 807

Della descrittione di Malta, Malta 1647, p. 36—55; Idem, ed. Giovannantonio Ciantar, Malta 1772, I, p. 166—200; Bold. p. 631—633; Onorato Bres, Malta illustrata, Roma 1816, p. 440—451; George Perch Badger, Description of Malta and Gozo, Malta 1838, p. 255—260; Gatt. Said, La grotta di S. Paolo, Malta 1863; A. A. Caruana, Recent discoveries at Notabile, Malta 1881, p. 18; id., 5 Report on the Phoenician and Roman antiquities in the group of the islands of Malta, Malta 1882, p. 104—112; Honor Institute Rom, Bol. 479—482 (Albert Rayr); Mittheilungen des Archäologischen Institute Rom, Bol. 13 (1898) S. 275—281 (Georg Studisauth). Dazu ift 1884 eine neue Kat. gefommen. Bgl. A. A. Caruana, el-Gherien tal-Liedru, Malta, A Hypogeum discovered in July, explored and 10 described in October, 1884 (Malta 1884). — Trox dieser großen Litteratur hat die wissenschaftliche Forschung für die Katatomben von Malta noch so ziemlich alles zu leisten. Zu den früher bekannten Hypogäen in Cagliari auf Sardinien ist 1892 ein weiteres ges

Ru den früher bekannten Hypogäen in Cagliari auf Sardinien ist 1892 ein weiteres gestunden worden. Bgl. Giuseppe Manno, Storia di Sardegna. Ed. 3, Milano 1835, p. 183 sqq. Notizie degli scavi 1892, 183—189. Bull. 1892, 130—144. 157; A. Mitius, 18 Jonas S. 28. 40. 44. Fälschlich gelten als dr. Katasomben je eine Anlage bei der alten Stadt Torres und dei Bonorva, von denen die zweite Catacombe di S. Andrea Adriu genannt wird. Bgl Bulletino archeologico Sardo Anno II, Caglari 1856,

p. 146 sq. 270 sq.

k) Unteritalien. 1. In Apulien: Kat. im Thal S. Sofia bei Canosa. Bgl. Bellermann, 20 Begrähnifstätten S. 114. Michele Ruggiero, Degli scavi di antichltà nelle province di Terraferma, Napoli 1888, p. 531 sq. CIL IX n. 410; p. 659 ad n. 410. — Außer bem schon seit 1853 bekannten jubischen Hoppogaum bei Benosa fand ich daselbst noch eine Anzahl von Katakomben. Db fie jubifch ober driftlich find, kann erft burch Ausgrabungen festgestellt werben. — 2. In Campanien: Eine frühmittelalterl. Rat. bei Sorrento. Bgl. 25 Bull. 1879, 37. — Roimeterien in und bei Caftellamare, bem alten Stabiae, von benen eines an der Erdoberfläche angelegt war. Bgl. Milante, De Stabiis (Titel f. oben unter II). Bellermann, a. a. D. S. 113 f. Bull. 1879, 36 sq.; 118—127; Kraus, Roma sott. 2. Aufl. S. 602 f.; B. Schulze, Ratat., S. 300. CIL X n. 8132 sqq.; Giuseppe Cosenza, Il cimitero e la capella stabiana di S. Biagio, 1898. — Rat. bes St. Sip- so polifius in Atripalda bei Avellino. Bgl. G. Galante, Il Cemetero di S. Ipolisto martire in Atripalda, Napoli 1893; CIL X n. 1188. 1191—1195. — Mehrere Hoppogäen, von denen jedoch keinestwegs feststeht, daß sie von Christen stammen, dei Prata unsern Avellino. Bgl. Gioacchino Taglialatela, Dell'antica dasilica e della catacomba di Prata im Archivio Storico per le province Napoletane Anno III, Na-35 poli 1878, p. 129—144; Bull. 1880, 86 sq.; B. Schulze, Katalomben S. 301—303.— Kat. zu Cimitile bei Nola. Ugl. Bellermann, a. a. D. S. 12; 114. Bull. 1876, 93; de Rossi, Roma sott. III, 533; CIL X n. 1338-1395. - Eine gange Reihe von Katakomben wurde zu verschiedenen Zeiten in Neapel aufgebedt, beren Bahl aber fich wegen Mangels genügender Nachrichten nicht genau feststellen läßt. Die wichtigsten sind die Katakomben 40 von S. Gennaro, S. Gaudioso und S. Severo. Bgl. außer den unter II aufgeführten Berlen Lorenzo Giustiniani, Memoria sullo scovrimento di un antico sepolereto Greco-Romano, II. ediz. Napoli 1814, p. 10 sqq. Goacchino Zaglialatela, Di un imagine di S. Protasio, Napoli 1874. Bull. 1865, 56; 62. 1867, 72-74. 1871, **37 sq.**; **155**—158. 1877, 154 sq. 1880, 89. 1881, 103; 110. 1883, 85 sq. 1887, 45 **122 sq.** — Rat. in Seffa. Bgl. N.B. 1897, 140 sq.

1) Mittelitalien: 1. Im Gebiet der Bestini: Kat. zu Bazzano. Bgl. Armellini, Ggli antichi cimiteri p. 692 sq. — Kat. bei Paganica. Bgl. Angelo Signorini, La diocesi di Aquila p. 288. — 2. In Sabina: Kat. bei S. Victorino unsern der Stadt Aquila. Bgl. J. Marangoni, Acta S. Victorini, Romae 1740, p. 32 sqq. Bold. p. 603. 50 Bellermann, a. a. D. S. 111. CIL IX n. 4320. — Kat. der Heiligen Anatolia und Bictoria dei Monte Leone, dem alten Trebula Mutuesca. Bgl. Bold. p. 576. Bull. 1880, 108. — 3. In Latium ausschließlich Rom: Wahrscheinlich war das Koim. in Anzio unter freiem Himmel angelegt. Bgl. Bull. 1869, 81 sq. — Zweiselhaft ist es, ob die christl. Gräber in dem alten Privernum Hypogäen waren. Bgl. Bull. 1878, 85—99. 55 CIL X n. 6460. — Das Gleiche gilt auch von dem coemeterium ad aquas altas

bei Subiaco. Bgl. Bull. 1881, 108 sq. —

4. In näherer und weiterer Entfernung von Rom. — Die Koimeterien in der Umsgebung Roms sind entweder solche, die den Christen der Stadt als Begräbnisplätze dienten, oder solche, die von den christl. Bewohnern der Städte, Dörfer und Einzelgehöfte in den so

Landbegirten benütt wurden. Jene liegen gwifchen bem 1. und 3. Meilenftein, von ber aurelianischen Mauer aus gerechnet, diese zwischen dem 3. und 30. Meilenstein etwa. Bum Unterschied von ben erfteren werben bie letteren als suburbicarische Roimeterien bezeichnet. Bgl. be Roffi, Roma sott. I Analisi geologica ed architettonica p. 42 sqq. 5 Bull. 1869, 65. 1873, 84. Die zur Stadt gehörigen Katakomben, von de Roffi, Roma sott. I p. 175—183; 207 tabellarisch geordnet, sind neuerdings von Crostarosa auf einer besonderen Karte eingezeichnet worben mit Angabe ihrer Entfernung von Rom. Bgl. N.B. 1900, 321-336 und tav. XI-XII. Darauf wird auch in bem folgenden Berzeichnis Bezug genommen, wo die jeweils in Klammern mitgeteilte Meterzahl bie Dage Croftarolas 10 wiedergiebt.

Bur Bestimmung ber Lage, bes Namens, bes Inhalts u. f. w. ber romischen Ratafomben ist von großem Wert — manche ber noch nicht wieder gefundenen Begrabnisftatten fennt man fogar nur aus biefen Quellen - eine Reihe bon litterarischen Dent mälern, hauptfächlich topographische Stadtbeschreibungen, Itinerarien (Bilgerbücher), Mar-15 thrologien, Ralendarien, der liber pontificalis, Berzeichniffe von Koimeterien u. bgl. Diese Denkmäler stammen in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus bem MA. Da fie fic in ihren Angaben nicht selten widersprechen, so ist bei ihrer Benützung Borsicht geboten. Bgl. die Zusammenstellung und Besprechung bei de Rossi, Roma sott. I, p. 111—183, dazu Ergänzungen im Bull. besonders 1897, 255—279, und in der ROS. Außerdem 20 kommen noch in Betracht: Kard. Mariano Kampolla del Tindaro, Di un catalogo cimiteriale Romano etc., Roma 1900; August Urbain, Ein Marthrologium der driftlichen Gemeinde zu Rom am Anfang des 5. Jahrhunderts, Leipzig 1901.

a) Die Katakomben in der unmittelbaren Umgebung Roms.

1. Un ber Via Appia: Das Coemeterium S. Callisti (1450 m), in bem eine Am-25 gabl von urfprünglich felbitftandigen Roimeterien gufammengeschloffen ift. Rach de Roffis Borgang werben unterschieden die Krypten ber St. Lucina, bas Koim. bes Calliftus im engeren Sinn, bas Roim. ber St. Soteris, bie regio Liberiana und ein Teil, ber noch näherer Untersuchung harrt, vielleicht bas Roim. bes St. Marfus ober ber St. Balbina. Aber biefe Benennungen ftogen angesichts ber Stinerarien auf Bebenken, benen bor furzem 80 auch Joseph Wilhert Ausbruck verlieh. Bgl. ADS 1901, 32 ff. Auf Grund zuverläffiger Bilgerangaben lagen bie Sypogaen ber Balbina, bes Sippolytus (arenarium) und ber Soteris weniger entfernt von Rom als die Calliftat. Gleich hinter ber Stelle, wo bie via Ardeatina von ber via Appia abzweigt, ift bas Com. ber Soteris und etwas weiter hinaus an der appischen Straße das Arenarium des Hippolytus und ungefähr an dem Plat, wo 86 jest bas Trappiftenklofter fteht, bas Com. ber Soteris zu vermuten. — Ueber die Calliftat. vgl. de Rossi, Roma sotteranea tom. I—III, dazu Ergänzungen im Bull., N.B. und in da ROS; Nortet, Les catacombes de S. Calixte, 1887; ZKG 1888, 1—66; Jos. Wilhert, Die Malereien der Sakramentskapellen in der Katakombe des hl. Calliftus, 1897; Beter Unt. Kirsch, Die hl. Cäcilia, 1901. — Das Coemeterium Praetextati (1600 m). Bgl. Bull 40 1863, 1-6; 16-22; 32; 42; 75; 90 sq. 1864, 60. 1865, 24; 36; 41; 97. 1866, 16; 36. 1867, 1; 3; 23; 81; 88. 1868, 91. 1870, 42-48; 61. 1871, 149sq. 1872, 31 sq.; 45—80; 134 sq. 1874, 35—37. 1875, 28; 64 sq. 1877, 23. 1878, 46 1882, 56; 128. 1884/5, 12 sq.; 98; 155 sq. N.B. 1895, 172—180. 1897, 142 sq. 1898, 56 sq.; 151 sq.; 154; 209—211; 231. RDS 1887, 148; 346—353. 1891, 45 193. 1892, 277. 1894, 113. 1896, 247 f. 1898, 284 f. 1900, 303. Mariano Armelini, Scoperta d'un graffito storico nel cemeterio di Pretestato sulla Via Appia, Roma 1874. — Das Coemeterium ad Catacumbas ober S. Sebastiani (2150 m). Bgl. Bull. 1863, 1. 1872, 47; 57; 99. 1877, 62; 141-147. 1878, 46; 58. 1880, 98. 1881, 18. 1882, 168. 1886, 12—14; 29—33. 1892, 30 sq.; 34 sq.; 38 sq. 1894, 53 sq.; 125; 50 147—150. RDS 1887, 266—271. 1888, 81; 84 f. 1892, 181—183; 275—309. 1894, 337—340. 1895, 111—117; 409—461. 1896, 238 f. 1897, 209 f. 1899, 328—330. 1900, 307 f.; 3RS 1885, 1 ff.; Bessarione Anno II, 1, Roma 1897 98, 317—330; Anton be Baal, Des Apostelfürften Betrus glorreiche Ruheftätte, 1871; berf., Die Apostelgruft ad Catacumbas an ber Via Appia, 1894; Drazio Marucchi, Di un ipogeo recentemente sco-55 perto nel cimitero di S. Sebastiano, 1878; id., Le memorie dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nella città di Roma con alcune notizie sul cimitero apostolico di Priscilla, 1894; id., Decrizione delle Catacombe di S. Sebastiano, 1895; 3. B. Lugari, Le catacombe ossia il sepolcro apostolico dell'Appia, 1888. — 2. Un ba Via Latina liegen mehrere Ratafomben, die aber noch wenig burchforscht find, so bat 60 man für ihre Kenntnis hauptfächlich auf Die Itinerarien und Die alten Katalombenwale

angewiesen ift. Bu erwähnen find bas Coem. SS. Gordiani et Epimachi (600 m), bas Coem. SS. Quarti et Quinti, bas Coem. SS. Simplicii et Serviliani, bas Coem. Tertullini, bas Coem. Aproniani ober S. Eugeniae (1350 m). Bgl. Bolb. p. 561; Them. Marucchi, Il cimitero d'Aproniano detto anche di S. Eugenia sulla Via Latina, 1840; Mariano Armellini, I cimiteri cristiani della Via Latina, 1874; 5 Bull. 1876, 153 sq. 1878, 46 sq. — 3. An der Via Ladicana: Das Coem. S. Castuli (1025 m). Bgl. Bull. 1864, 80. 1865, 9 sq. 1867, 30. — Das Coem. SS. Petri et Marcellini, auch genannt ad duas lauros, ad S. Helenam (Maujoleum der St. Helena) sub Augusta - in comitatu (3025 m). Bgl. Bull. 1864, 10; 82. 1877, 21. 1878, 46; 69—71; 149. 1879, 75—87. 1881, 164 sq. 1882, 83; 111—135; 137 biš 10 158. 1883, 79; 92. 1891, 23. N.B. 1896, 156. 1897, 117—125; 185. 1898 118—121; 137—193; 211. 1899, 90; 92; 99 sq. 1900, 68 sq.; 70 sq.; 73; 75 sq.; 78 sq.; 85—97. ROS 1887, 135; 138. 1888, 16., 1891, 195—197. 1892, 23; 183 f. 1896, 241 f.; 343; 346 f.; 349. 1898, 283 f. 1900, 219 f.; 303 f.; Jof. Bilpert, Gin Cotlus driftologischer Gemalbe aus ber Ratafombe ber 16 beil. Betrus und Marcellinus, 1891. — Die Ratafombe in ber vigna del Grande unfern bom bem Maufoleum ber St. Belena, beren driftlicher Urfprung aber zweifelhaft ift. Bgl. Giujeppe Marchi, Monumenti delle arti cristiane p. 46 sqq. N.B. 1898, 142 sq. - 4. Un ber Via Praenestina: Der Cimitero passata l'Acqua detta Bulicante. 261 Bolb. p. 567. — 5. An ber Via Tiburtina: Das Coem. S. Cyriacae ober 20 S. Laurentii (1150 m). Bgl. Bull. 1863, 73—80. 1864, 36; 41—46; 54 bis 56. 1867, 30; 83. 1869, 9; 36; 61. 1870, 13. 1876, 16—26; 145—149. 1877, 61 sq. 1881, 86—100. 1882, 10 sq.; 15; 20—22; 43—45; 47; 50. N.B. 1895, 74—105; 119; 165. 1897, 114; 116 sq.; 129 sq.; 185 sq. 1898, 151; 171. 1899, 208—215. 1900, 127—141; 168—170; 178. ₩DS 1891, 102. 1896, 85 bis 25 91. 1898, 286. 1900, 304. — Das Coem. S. Hippolyti (1300 m). Bgl. Bull. 1863, 2. 1866, 38; 97. 1879, 31. 1881, 26-55; 164. 1882, 9-76; 110; 113. 1883, 60-65; 99; 103 sq.; 107 sq.; 114. 1884/85, 13; 137. N. B. 1900, 77 sq. 死反 1897, 224-228. 1900, 304. - 6. Un ber via Nomentana: Zwei Sppogaen in ber villa Patrizi, bon benen bas eine bas Coemeterium Nicomedis (450 m) ift. so Bgl. Bull. 1864, 80; 95. 1865, 11; 24; 49—55; 95. 1867, 71. 1868, 32. N. B. 1900, 167. RDS 1892, 12 f. 1894, 94. - Bon ben älteren Ratafombenforschern wurden für ein und dieselbe Ratafombe gehalten bas Coem. S. Agnetis (2100 m) und bas Coem. Ostrianum (2300 m); erft be Roffi hat in ihnen zwei verschiedene Mnlagen erfannt. Daß zweite führt auch die Bezeichnungen Coem. majus, ad 35 Nymphas S. Petri. Bgl. Bull. 1864, 82. 1865, 10 sq.; 48. 1867, 37—40; 45. 1868, 91. 1869, 9; 95. 1871, 30—34; 150. 1872, 32—35. 1873, 135; 161 sq. 1874, 38 sq.; 125—128. 1875, 80—82. 1876, 150—153. 1877, 23; 29; 57 sq.; 60 sq.; 154. 1878, 51; 53 sq. 1879, 96; 148—155. 1880, 66—68; 93—95; 101; 103 sq. 1881, 81; 131. 1882, 52; 95 sq.; 98 sq.; 126. 1883, 161. 1884/85, 127 sq. 40 1886, 130. 1887, 130 sq. 1888/89, 75; 96; 130 sq. 1890, 15; 18. 1894, 99—102. N.B. 1896, 155 sq.; 188—190. 1898, 151. \mathbb{N}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\mathbb{S}\ma Mariano Armellini, Il Cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana, Roma 1880. Ratholif 1900 II, S. 299-317. - 7. Un ber Via Salaria nova; vgl. bazu ben Situationsplan Bull. 1894, tav. I. II: Das Coem. Maximi ad S. Felicitatem (750 m). Bal. Bull. 45 1863, 20sq.; 41-46. 1869, 19; 45. 1873, 6sq.; 9; 12. 1881, 17; 19. 1884/85, 149—184. 1886, 11 sq. 1887, 10. 1891, 59 sq. 1894, 8. N.B. 1898, 231. RDS 1888, 3; 207. 1900, 304. — Das Coem. Thrasonis ad S. Saturninum (1050 m). Damit stand wohl in Berbindung ein Arenar mit der noch nicht wieder gefundenen Arppta des St. Chrysanthus und St. Daria. Bgl. Bull. 1865, 41. 1868, 88. 1872, 159. 50 1873, 5—12; 41—76. 1877, 50. 1878, 46. 1882, 173. 1883, 72 sq. 1884/85, 133. 1887, 28. NOS 1888, 3—5. 1892, 28f. — Das Coem. Hilariae. Lgl. Bull. 1873, 10-12. RDS 1900, 304. - Das Coem. Jordanorum ad S. Alexandrum (1500 m). Bal. Bull. 1863, 20. 1869, 45. 1873, 5—21; 43—76. 1878, 46. 1880, 9. MDS 1888, 5-7; 212-217. 1900, 304. — Das Coem. Novellae (2400 m). Bgl. Bull. 55 1873, 7. 1877, 67 sq. 1800, 8. MDS 1888, 7. — Das Coem. S. Priscillae (2500 m). Bgl. Bull. 1863, 20. 1864, 9—13; 54; 73. 1865, 11; 25; 30 sq.; 36. 1867, 43; 45 sq. 1868, 65; 91; 94. 1869, 16; 56; 95. 1870, 24; 56 sq. 1873, 6—8; 14; 51; 54. 1876, 127. 1877, 23. 1878, 46. 1879, 150; 152; 155. 1880, 5-54. 1881, 15; 163 sq.; 1882, 93 sq.; 104 sq. 1883, 5 sq.; 11. 1884/85, 49; 54; 60

59-85; 155; 167. 1886, 34-165. 1887, 7-35; 48; 55; 109-117; 135. 1889/90, 7-57; 72; 75sq.; 78-83; 85sq.; 91; 96-100; 103-133. 1890, 12; 24; 60 bis 62; 68—80; 97—122; 140—146. 1891, 11 sq.; 19 sq.; 21 sq.; 26 sq.; 33—39. 1892, 23; 29 sq.; 32 sq.; 38; 57—129. 1894, 10; 57; 59—61; 119 sq. N.B. 1896, 5 153. ROS 1887, 24; 135; 138. 1888, 7—19; 88—92; 207—217. 1889, 143. 1891, 8f.; 86—88. 1892, 183. 1894, 121—130. 1896, 342. 1898, 42—54. 1900, 304. Joseph Wilpert, Fractio panis, Freiburg i. Br. 1895. Bessarione Anno I, Roma 1896/97, p. 230—233. — 8. Un ber Via Salaria vetus. Bgl. im allgemeinen Bull. 1894, 7 sqq. Situationsplan Bull. 1894 tav. I. II. Eine unbenannte Ra-10 talombe liegt in der Rähe von Al Leoneino (800 m.) Bgl. Bolbetti p. 575. Bull. 1894, 9 sq. — Das Coem. S. Pamphili (1275 m). Bgl. Bull. 1863, 45. 1865, 1 sq. 1894, 6 sqq. RDS 1887, 135. — Das Coem. S. Hermetis ober Basillae (1400 m). Bgl. Bull. 1863, 87. 1865, 2. 1869, 9. 1870, 59. 1873, 51. 133 sq. 1875, 29. 1877, 28; 73 sq. 1878, 46. 1880, 96. 1882, 125. 1888,89, 79 sq; 96. 1891, 13; 15 22. 1894, 5—35; 37 sq.; 64; 70—76; 106 sq.; 111—113; 115 sq.; 118 sq.; 122 sq. N.B. 1895, 11—16; 121 sq. 163; 165 sq. 1896, 99—114; 154; 157. 1897, 113 sq.; 116. 1898, 77—93; 151; 157. ROS 1894, 138—144. 1900, 305. Civiltà Cattolica 1891, 21. Marzo. Eine größere Monographie wird er wartet bon Giuseppe Bonavenia. - In ber Nabe ber hermed-Ratatombe liegt ein 20 fleines Cometerium ohne Namen. Bgl. Bull. 1894, 13 sq. - Das Coem. ad septem palumbas (columbas) ad caput S. Joannis in clivum Cucumeris. Bgl. Bull. 1865, 2. 1878, 46sq. 1883, 156sq. 1894, 10-13. - 9. Un ber Via Flaminia: Das Coem. S. Valentini (1500 m). Bgl. Bull. 1876, 68 sq. 1877, 58-60; 74-76. 1878, 59. 1888/89, 78; 84; 94 sq. 1890, 15 sq. N.B. 1897, 25 103 sq. 1898, 151. MOS 1887, 184. 1888, 299-302. 1889, 15-30; 114-133; 305-342. 1890, 149-152. 1892, 12; 20; 31 f. 1894, 16. 1898. 286. Drajio Marucchi, La cripta sepolcrale di S. Valentino sulla Via Flaminia, Roma 1878; id., Il cimitero e la basilica di S. Valentino, 1890. — 10. Un ber Via Cornelia: Das Cöm. bes Batikan. Bgl. Bull. 1864, 49 sq. 1870, 59. 1872, 19 sq. 1876, 86. 30 1881, 111. ROS 1887, 1—19. 1892, 283; 287. 3KG 1885, 1 ff. C. Erbes, Die Tobestage der Apostel Paulus und Petrus und ihre römischen Denkmäler, Leipz. 1899. — 11. An ber Via Aurelia find ebenfo wie an ber Via Latina die Roimeterien noch wenig burdforscht. Zu nennen sind: Das Coem. Octavillae ober S. Pancratii (570 bezw. 700 m). Bgl. Bull. 1881, 104. ROS 1898, 287 f. — Das Coem. SS. Processi et Martiniani 35 ober S. Agathae ad girulum (1250 m). Egl. Bull. 1881, 104-106. N.B. 1897, 139 sq. 1898, 231. ROS 1888, 15. 1897, 207-212. — Das Coem. ber beiben Felix (?) (1900 m). - Das Coem. S. Calepodii ober Callisti (2450 m.). Bgl. Bull. 1866, 93 sq.; 97. 1878, 46. 1881, 104—106.— 12. An ber Via Portuensis: Das Coem. Pontiani ad ursum pileatum (1050 m.). Bgl. Bull. 1867, 30; 76. 1869, 72. 1878, 46. 40 1880, 118. NOS 1896, 343; 379 f. — Das Coem. S. Felicis ober ad insalatos (ad infulatos). Bgl. Bull. 1878, 46. 1884/85, 155; 167. N.B. 1899, 77-79. -13. Un der via Ostiensis: Das Coem. Lucinae, in dem nach dem Zeugnis der apo-frophen Aften und der Marthrologien der Apostel Paulus beigesett wurde. Aller Babtscheinlichkeit nach war die ursprüngliche Begrädnisstätte nicht unter der Erdobersläche, som 45 dern an derselben angelegt; möglich ist es freilich, daß hier später auch ein Hypogäum hergestellt wurde. Bgl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 60—76. BKG 1885, ff. Hartmann Grisar, Le tombe apostoliche di Roma, 1892. C. Erdes (Titel s. verher - Das Coem. Commodillae ad S. Felicem et Adauctum (1300 m.) Bgl. Bull. 1877, 19. 1878, 46. 1884/85, 13. 1894, 36. N.B. 1897, 138 sq. 1898, 50 61—76. ROS 1889, 347. 1897, 209; 243—245. Hippol. Delehape, Les Saints du cimitère de Commodille, 1897; Analecta Bollandiana t. XVI, 17 sqq. - Die Gruft bes St. Timotheus (1500 m.). Bgl. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 61-76. — Die Rat. dr. St. Thecla (2350 m.). Bgl. ROS1889, 343-353. — Das Coem. S. Zenonis ad S. Anastasium ad aquas Salvias. Bgl. Bull. 1869, 88. 1871, 74. RDS 1888, 242. — 14. In 55 ber Via Ardeatina: Das Coem. Domitillae, Nerei et Achillei ad S. Petronillam (1400 m.). Diefe größte Ratafombenanlage Roms fest fich aus brei Hauptteilen 3 fammen. Der alteste besteht aus ber Partie, wo spater bie Bafilita ber Beiligen Nereus und Achilleus, auch St. Betronilla genannt, errichtet ward, bem Bestibulum ber Flavia und bem Cubiculum bes Umpliatus. Die beiden späteren find Regionen aus bem 60 3, und 4. Jahrhundert. In dem jüngsten der drei Teile wurden noch neuerdings einige Rob

Roimeterien 811

meterien vermutet, die in alten Quellen unabhängig von der Katakombe der Domitilla genannt werden. Aber dieser Bermutung trat kürzlich Joseph Wilpert (NDS 1901, 32 ff.) entzgegen, indem er im Anschluß an die alten Gewährsmänner den Koimeterien des Damasus und der Märthrer Marcus und Marcellianus ihre Stelle zwischen dem Hypogäum der Baldina (s. dorber unter 1) und der Domitillaka. anweist. Bgl. Bull. 1865, 11; 17—25; d. 33—47 u. d. 1866, 95. 1867, 44. 1868, 91, 1873, 160 sq. 1874, 5—35; 68—75; 122—125. 1875, 5—77. 1877, 50; 128—135. 1878, 46; 125—135. 1879, 5—20; 25; 91—95; 117; 141; 157—160; 165. 1880, 40; 69; 88; 97; 169—171. 1881, 57—74; 106; 115; 126; 163 sq. 1882, 98; 163 sq.; 170. 1883, 78. 1884/85, 13; 34; 41; 43; 91 sq.; 129 sq.; 135. 138 sq. 1886, 136; 152. 1887, 30—40; 45 sq.; 52—55; 10 135. 1888/89, 8 sq.; 18; 25; 74; 79 sq.; 146—153. 1894; 124. N.B. 1897, 125—129; 138; 185; 187—200. 1898, 27; 31—42; 151; 171; 232—237. 1899, 5—19; 21—41; 92 sq., 98 sq.; 279—282. 1900, 73; 80. NDS 1887, 20—40; 126—130. 1889, 290—292. 1894, 113 f. 1896, 346 f.; 349. 1897, 210. 1898, 280—283. 1900, 219. Tomo IV der Roma sotteranea ift dem Cometerium der 15 Domitilla gewidmet. Bgl. oden unter II. — Außer diesen Katakomben, an den Straßen des alten Rom gelegen, ift noch zu erwähnen eine 1898 am mons Janiculus in der Rähe der Kirche S. Onofrio entdekte ohne Namen. Bgl. N.B. 1898, 232. RDS 1898, 287.

Bährend die disher genannten römischen Anlagen doch wohl sämtlich die Groß 20 sirche zur Urheberin haben, müssen einige weitere wegen ihrer Malereien oder Insische zur Urheberin haben, müssen einige weitere wegen ihrer Malereien oder Insische zurückgesührt werden. An der Via Appia eine Grabsammer im Bereich des Coom. Praetextati gelegen. Bgl. Bottari, Sculture e pitture sagre t. III p. 219—236. Raffaele Garrucci, Tre sepoleri con pitture ed iscrizioni appartenenti alle superstizioni pagane del Bacco Sadazio, e del Persidico Mitra, Napoli 1852. De Rossi im Bullettino dell'instituto di corrispondenza archeologica 1853 p. 87—93. Melanges d'archéologie, d'histoire et de littérature vol. IV, Paris 1856, p. 1—54 (Garrucci); 129—132 (François Lenormant); 139—142 (Charles Lenormant). Schulze, Katasomben S. 42—45. — An der Via Latina eine Gruft. Bgl. 80 Bull. 1869, 30 sq. — An der Via Praenestina ein Ileines Hypogäum. Bgl. Bull. 1864, 51 sq. — An der Via Ardeatina bezw. delle sette chiese eine Grabzammer. Bgl. Giovanni Marangoni, Delle cose gentilesche e profane, Roma 1744,

p. 461 sq.

B) Die Ratakomben in der weiteren Umgebung Roms (juburbikarische). Bgl. im allgemeinen 25 Rraus, Real-Encyll. 2. Bb S. 114 ff. und Blan Bull. 1873 tav. VII.—1. An der Via Appia: Rehrere Hopogaen in ber Umgebung bes alten Bovillae. Bgl. Bull. 1869, 67; 79. 1873, 101. — Eher eine Kat. als Graber an der Erdoberfläche unterhalb Marino nach ber Via Appia zu bei ben alten Castrimoenium. Bgl. Bull. 1873, 100. — Die Kat. bei Albano. Bgl. Bold. p. 559—561. Bull. 1869, 65—78. 1873, 103. Franconi, La cata-40 comba e la basilica Constantiniana di Albano Laziale, Roma 1877. — Bielleicht ein Hypogäum in Ariccia. Bgl. Bull. 1869, 80 sq. 1873, 104 sq. — Die Kat. bei Nemi. Bgl. La Voce della Verità 1884 n. 44. — Die Rat. in Belletri. Bgl. Bull. 1873, 107; 115. — 2. An ber Via Latina: Die Kat. beim 5. Meilenstein. Bgl. Bull. 1876, 32-35; 117; 153 sq. 1878, 54 sq. 1879, 28. 1880, 34. — Die Kat. des St. Hilarius ad bivium 45 am 30. Meilenstein ber Via Latina und nahe ber Stelle, wo biefe mit ber Via Labicana sich vereinigt. Bgl. Bold. p. 566; de Rossi, Inscriptiones I, n. 147. Bull. 1873, 109 sq. — Grabanlagen im Gebiet des alten Tusculum. Bgl. Bull. 1872, 85—121; 145 sq.; 153—155.— 3. An der via Labicana: Das Coem. S. Zotici am 10. Meilen= ftein. Bgl. Bull. 1872, 146. 1873, 112—116.1875, 175. 1882, 125 sq. 1887, 21. Enrico so Stevenson, Il cimitero di Zotico al decimo miglio della Via Labicana, Modena 1876. — 4. An ber Via Praenestina: Die Kat. in Gabii. 2gl. Bull. 1873, 115.— Balestrina (Präneste) besitt altchr. Gräber an der Erdoberfläche. Bgl. Bull. 1883, 88 sq.; 112 sq. N.B. 1898, 43 sq.; 97 sq. 1899, 225-244. 1900, 68 sq. Scognamiglio, Della primitiva basilica del Martire S. Agapito, 1865; Orașio Marucchi, Guida 55 archeologica dell' antica Preneste, 1885; id., S. Agapito Prenestino, 1898. -5. An ber Via Tiburtina : Die Grabstätte ber St. Symphorofa, später mit einer Bafilita bersehen, am 9. Meilenstein. Bal. Bull. 1878, 75-81. Enrico Stevenson, Scoperta della basilica di S. Sinforosa al IX. miglio della via Tiburtina, Roma 1878. Studi e documenti di storia e diritto Anno I, 1880, p. 105—112. — 6. Un ber Via Nomen- 60

tana : Die Rat. bes St. Mexander am 7. Meilenstein. Bgl. B. Billaud-Beliffier, Pelerinage au sanctuaire du pape S. Alexandre I. er, Rome 1856. Bull. 1864, 50 sq. 1869, 9. 1873, 135. 1881, 132. — Die Katakombe der Heiligen Primus und Felicianus ad arcus Nomentanos am 14. oder 15. Meilenstein. Lgl. Bold. p. 569. Bull. 1880, 106. — Die Kata-5 kombe bes St. Restitutus am 16. Meilenstein. Bgl. Bolb. p. 570. Bull. 1880, 106 sq. — 7. Un ber Via Salaria: Die Ratakombe bes St. Anthimus am 23. Meilenstein ungefähr. Bgl. Bold. p. 575. Bull. 1880, 107. N.B. 1896, 160 sq. — Das Com. bes St. Getulius am 30. Meilenstein. Bgl. Bull. 1880, 108. - 8. Un ber Via Flaminia : Die Kat. beim 13. Meilenftein. Bgl. Bolb. p. 577. Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio t. V, 10 p. 458 n. 2. — Die Kat. bei Lucoferonia nahe bem 20. Meilenstein. Bgl. Bull. 1865, 24. 1874, 113. 1883, 119-123. CIL XI n. 4024-4027. - Die Kat. ber Theodora bei Rignano am 26. Meilenstein. In ber Rähe wurden 1880 neue unterirdische Gange ge-funden, die aber wahrscheinlich nicht zu dieser Kat. gehören. Bgl. Bold. p. 577. be Ross, Inser. I n. 55 u. ö. Bull. 1874, 113; 159. 1880, 69—71. 1881, 119 sq. 1883, 15 134—159. N.B. 1898, 43. CIL XI n. 4028—4075. — Die Kat. bei Nazzano. Bgl. Bull. 1874, 113; 159. 1883, 125—127. — 9) An der Via Cassia: Das Com. des Bischofs und Märthrers Alexander bei Baccano. Bgl. Bull. 1875, 142—152. — 10. An der Via Triumphalis auf dem Monte Mario eine namenlose Kat., früher fälschlich Coem. S. Lucinae seu S. Agathae genannt (4350 m.). Bgl. Bull. 1894, 20 133—146. — 11. An der Via Cornelia ist bisher, abgesehen von Bold. p. 538 sq., feine Rat. nachgewiesen, obwohl Märthreraften u. bgl. von bem Zeugentum und bem Begrabnis ber Heiligen Rufina und Secunda sowie der Heiligen Marius, Martha, Audifar und Abachum an dieser Straße berichten. — 12. An der Via Aurelia ist nur die Kat. in ber Nabe bes alten Lorium bekannt. Bgl. Bull. 1875, 105 sq. - 13. Un ber Via 25 Portuensis: Die Rat. ber Generosa ad sextum Philippi (6400 m.), bie unter allen fuburbicarischen Roimeterien bis jest am besten burchforscht ift. Bgl. be Rossi, Roma sotteranea t. III, p. 645 sqq. und Radyträge im Bull. N.B. 1900, 121-126. -In Porto find lediglich Grabftatten an ber Erdoberfläche jum Borfchein gekommen. Bgl. Bull. 1866, 44; 48. 1868, 33-44; 77-87. - 14. An der Via Ostiensis: Rat. (?) Dull. 1800, 44; 48. 1808, 35—44; 77—87. — 14. An der Via Ostiensis: Rat. (?)

30 des St. Chriacus am 7. Meilenstein. Bgl. Bull. 1869, 68 sq.; 72. — Die alte Hafenstadt

Dstie besitzt nur an der Erdobersläche angelegte Gräber. Bgl. Bull. 1864, 40. 1866,

44. — 15. An der Via Ardeatina: Rat. bei dem Kirchlein der Nunziatella beim

4. Meilenstein. Bgl. Bull. 1877, 136—141. 1879, 27. 1882, 159; 168—170. 1892,

28 sq. — In der nämlichen Gegend zwei weitere Kat. Bgl. Bosio, Roma sottera
35 nea p. 283. Bold. p. 552. — Die Kat. der St. Felicola am 7. Meilenstein. Bgl.

Bull. 1877, 140 sq.

5. In Etrurien: Die Rat. in Caere (Cervetri). Lgl. Bull. 1874, 84. — Die Rat. ber St. Sabinella in Nepi. Lgl. Bolb. p. 579—581. Bull. 1874, 113. NOS 1893, 84. — Die Rat. bei Sutri. Lgl. Bolb. p. 581. Bull. 1865, 28. — Mehrere Hypogäen bei Bolfena,

40 von benen das bekannteste ist die Kat. der St. Christina. Bgl. Bull. 1880, 71 sq.; 109—143. 1882, 75. 1887, 107. 1894, 120 sq. Notizie degli scavi di antichità 1880, 262—283. ROS 1888, 327—353. 1889, 73. Bullettino della Società stor. Volsiniese 1892, 97. CIL XI n. 2834—2896. — Die Kat. des St. Euthopius dei Societa. Bgl. Germano di S. Stanissao, Memorie storiche sopra S. Eutizio di Ferento ed il suo san-

45 tuario, Roma 1883; id., Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio di Ferento etc., Roma 1886. Bull. 1882, 160. — Die Kat. bei Bajjano. Bgl. Germano di S. Stanislav, Memorie etc. p. 139 sq. — Die Kat. in Sorrina Nova. Bgl. Francesco Drioli, Viterbo e il suo territorio, Roma 1849, p. 13; 34 sq. Bull. 1874, 85. — Die Kat., genannt grotta di Riello, bei Biterbo. Bgl. Drioli, 50 l. c. p. 32 sq. — Zwei Kat. bei Chiufi, St. Catharina und St. Muftiola. Bgl. die Mo-

50 l. c. p. 32 sq. — Zwei Kat. bei Chiufi, St. Catharina und St. Muftiola. Bgl. die Monographien oben unter II. Bull. 1865, 51; 56. 1876, 91 sq. CIL XI n. 2533—2582a.—Cöm. in Civitavecchia. Bgl. Bull. 1887, 104—107. CIL XI n. 3566—3571. — Rickleicht gab es in Corneto (Tarquinii) Hypogäen. Bgl. Bull. 1874, 81—118. — Die Kat. in Bulci. Bgl. Bullettino di corrispondenza archeologica 1835, 177—180. Bull. 55 1874, 84; 112—114. 1887, 107.

6. In Umbrien besitzt Narni wohl eine unterirdische Höhle, aber keine Kat. Bal. Bull. 1871, 83. Dagegen kann eine Krypta bei Otricoli als Hypogäum bezeichnet werden. Egl. Bold. p. 586—589. Bull. 1871, 83. Während de Nossi in den übrigen Teilen Umbriens keine Kat. kannte, ist neuerdings von Sordini das Borkommen von drei christlichen Hypogäen in der Nähe von Villa S. Faustino und Spoleto behauptet. Ugl. Conventus alter

813 Roimeterien

de archaeologia christiana Romae habendus, Commentarius authenticus, Ro-

mae 1900, p. 179.

m) In Oberitalien und in ben Ländern biesseits ber Alben und jenseits bes abriatischen Meeres fehlen größere unterirdische Roimeterien. Was hier begegnet, find einzelne Grabfammern. Hierher gehören einige Anlagen in Reims. Bgl. Le Blant, Inscriptions chrét. 5 de la Gaule t. I p. 448—450; de Rossi, Roma sott. I p. 100. Bull. 1874, 150. — Einige Gelasse in Trier. Bgl. J. v. Wilmowsky, Die römischen Moselvillen zwischen Trier und Nennig, Trier 1870, S. 2 ff.; Jahresbericht der Gesellschaft für nütliche Forschungen zu Trier von 1878 dis 1881, Trier 1882, S. 7 ff.; Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift f. Geschichte und Kunst, Jahrg. V, Trier 1886, Sp. 195 f.; Krauß, Roma 10 sott., 2. Aust., S. 611 f., wo noch weitere Litteratur. — Die Gruft des St. Maximinian dei Salzdurg. Bgl. Bull. 1881, 119. — Eine Grabsammer zu Fünstschen in Ungarn. Bgl. Josephi 1804 p. 25 sog. Wiitheilungen der Geschreiben werden der Verstellenweiten Ecclesiarum, Posonii 1804, p. 25 sqq. Mittheilungen der R. R. Central-Commission gur Erforidung und Erhaltung ber Baubenfmale (Emerich Bensylmann) 18. Jahrg., Wien 16 1873, S. 57-83. Bull. 1874, 150-152.

B. Begräbnisftätten an ber Erboberfläche.

In Balaftina, Sprien und Rleinafien find gablreiche dr. Grabanlagen auch unter

freiem Hinmel nachgewiesen. Angaben barüber sinden sich in der oben unter III, A, a, b und d sowie unten unter V, A, a, 3 verzeichneten Litteratur. Weiter sind zu erwähnen 20 a) Agypten, namentlich die Grabfelder von Achmim, Antinoe und bei Esneh. Bgl. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde, 32. Bd, Leipzig 1894, S. 52 ff. und die bort angeführte Litteratur. R. Forrer, Die Gräber- und Textilfunde von Achmim-Panopolis, Straßburg 1891; derf., Römische und Byzantinische Seidentextilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis, Strafburg i. E. 1891; berf., Die frühchriftlichen 25 Alterthumer aus bem Graberfelbe von Admim-Panopolis, Stragburg i. E. 1893; Annales du musée Guimet t. 26e, 3e partie, Paris 1897, p. 56-58. RDS 1898, 9-22.

Dazu über Esneh mundliche Mitteilungen bes herrn Lie. Dr. Rarl Schmibt.

b) Nordafrika, wo so viele Grabanlagen sub divo zu Tage geförbert wurden wie in keinem Land des Sübens. Um bekanntesten sind bis jest die Koimeterien von Kar- 20 thago, und unter biefen bas burch Delattre erforschte von Damous El-Rarita. Bgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon etc. 1881, p. 164—166. t. XIV, 1882, p. 117 bis 120. t. XV, 1883, p. 93—96. 106—108. 142 sq. 321—324. 334 sq. 343—345. 356 sq. 370 sq. 377—380; 393 sq. 403—406. 573—575. Bull. 1884/85, 44—53. Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques 35 Année 1886, Paris 1887, p. 220-237. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine, Constantine 1886/87 p. 37—38. 1888/89 p. 279—395. 1890/91 p. 185—202 u. s. w. — Daneben nenne ich die Friedhöfe zu Sfar in der Provinz Byzacena. Bgl. Bull. 1887, 125. Revue archéologique III° série t. X. (Juillet— Décembre 1887) p. 28-34. 180-194. - Lepti Minus, jest Lamta, in ber nämlichen 40 Broving. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires IIIe série t.XIII, Paris 1886, p. 14 sqq. CIL VIII n. 11118 sqq. und die bort gegebene Litt. - The beste, jest Tebessa. Bgl. Recueil des notices et memoires . . . de Constantine 1876/77 p. 356 sqq. CIL VIII n. 10641. 16656 sqq. — Maftar, jest Ruffach, in Numidien. Bgl. Bull. 1876, 60 sq. — Thabraca, jest Tabarca, in der gleichen Proving. Bgl. Bulletin 45 de la société nat. des antiquaires de France 1883, Paris, p. 241-243. Bulletin trimestriel des antiquités Africaines t. II, 1884, p. 128-130. t. III, 1885, p. 7-11. Revue de l'Afrique Française t. V, 1887 Paris, p. 400. Bull. 1887,

124 sq. — Cafarea in Mauretanien. Bgl. Bull. 1864, 28 sq. 1876, 64.
e) Griechenland. In Athen in verschiedenen Gegenden der Stadt und auch sonst 50 in Attifa sind Begräbnisplätze entbedt worden. Bgl. C. Bayet, De titulis Atticae christianis antiquissimis, Lut. Paris., p. 29 sqq. Im Interesse ber Bollständigkeit bemerke ich, daß Georgios Campatis 1884 bei Chalcis auf Euböa ein Hypogäum entbedte, bas erfte bis jest in Griechenland befannte. Indeffen ift es nicht ficher, ob es ber

altchr. Zeit angehört. Bgl. Nf3 III S. 903.

d) Sizilien. In der Nähe der Sppogaen find sehr häufig auch Graber unter freiem Simmel angelegt. Bgl. Führer, Forschungen u. f. w. S. 10 und die Nachweise S. 9f. Genauer burchforscht find die Anlagen bei Catania. Bgl. Bull. 1868, 75 sq. Ab. Holm, Das alte Catania, Lübed 1873, S. 25 f. Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 385 bis 390. RDS 1898, 288 f.

e) Unteritalien. Hier berdienen besondere Erwähnung die Koimeterien zu Tropea in Calabrien. Bgl. Bull. 1877, 85—95. 148. N.B. 1900, 271—273 — und bei der Kirche S. Prized zu Capua. Bgl. Bull. 1884/85, 105—125.

f) Mittelitalien. 1. Zahlreiche Grabstätten sub divo besitzt Rom an verschiedenen 5 Plägen, namentlich aber über ben Katakomben des St. Callistus, der St. Agnes u. f. w. Bgl. besonders de Rossi, Roma sott. I p. 93 sqq. III p. 393 sqq. Atti della Pontificia Accademia di Archeologia t. II (1825) p. 41—104.— 2. Über die Unlagen an ber Erdoberfläche in Oftia, Porto und sonstigen suburbicarischen Orten sowie in Latium f. oben III, A, 1. — 3. Umbrien. Die bortigen Grabstätten waren bauptfächlich an ber 10 Erdoberfläche angelegt, so in bezw. bei Terni. Bgl. Bull. 1871, 85-87. 94. 121. 1880, 58. MOS 1889, 25f. — Bindena. Bgl. Bull. 1871, 93. — Spoleto. Bgl. Bull. 1871, 88. 94—114. — 4. Tostana. Frühmittelalterlich find Gräber in Arezzo. Bgl. Bull. 1882, 87-89. - 5. Romagna. Ravenna befaß einen Begrabnisplat bei S. Apollis nare in classe. Bgl. Bull. 1879, 98-117.

g) Oberitalien. Rleinere und größere Friedhöfe find befannt u. a. in Bavia, Mai-land und Brescia. Die Litt. über fie findet man am vollständigsten im CIL V an ben entsprechenden Stellen. - Ein bedeutender Gottesader an ber Erboberfläche wurde 1873 in Julia Concordia bei Portogruaro entbedt. Bgl. Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica, Roma 1873 p. 58—63. 1874 p. 18—47. 1875 p. 104 20 bis 125. Archivio Veneto Anno III, Venezia 1873,p. 49—67. Anno IV, 1874, p. 276—300. Bull. 1873, 80—82. 1874, 133—144. 1879, 27—29. CIL V n. 8721-8781. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2324-2336.

h) Ofterreich-Ungarn. In Dalmatien fommen in Betracht: Die Nefropole ju Ga-Iona bei Spalato. Bgl. Mittheilungen ber R. A. Central-Commiffion gur Erforschung 25 und Erhaltung der Kunst- und hist. Denkmale, NF 4. Jahrg., Wien 1878, S. LXXXI f. Bull. 1878, 100—114. N.B. 1900, 275—283. ROS 1891, 10—27. 105—123. 266 bis 283. L. Jelić, Fr. Bulić u. S. Rutar, Guida di Spalato e Salona, Zara 1894, p. 234 sqq. u. ö. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 21-36. CIL III p. 304 sqq. 1505 sqq. Dazu Beröffentlichungen in vielen Jahrgängen bes Bullettino 30 di archeologia e storia Dalmata. — Friedhof zu Marufinac bei Spalato. Bgl. Ephemeris Salonitana etc. p. 11 sq. Jelić u. f. w., Guida etc. p. 258 sq. — In Slavonien: Die Nefropole von Mitrovica, einft Sirmium. Bgl. Bull. 1884/85, 141. 144-148. Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Ofterreich-Ungarn, 9. Jahrgang, Wien 1885 S. 138 f. Ephemeris Salonitana, l. c. p. 5-10, wo noch weitere Litt.

i) Ueber die Grabanlagen in Spanien vgl. Emil Subner, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berol. 1871. Ergänzungen bazu liefert berf., Inscriptiones Britanniae (f. bernach unter k); Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum,

Berol. 1900, wo auch die frühere Litt.

j) Uber die Begrähnisstätten in Frankreich und am Rhein, unter benen die zu Bienne 40 und Trier besondere Beachtung verdienen, vgl. Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1856. 1865. Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris 1892. F. A. Kraus, Die driftlichen Inschriften ber Mbeinlande, Freiburg i. B. 1890 ff. CIL XII. XIII. In diesen Werten finden fich die Nachweise über bie reiche Speziallitt.

k) Über bie Gräber in Großbritannien bgl. Emil Sübner, Inscriptiones Britan-

niae christianae, Berol. 1876 und die dort gegebene Litt. Uber die Begräbnisse in Kirchen und die Mausoleen s. die Litt. unten unter V. Wie bas vorstehende Berzeichnis erkennen läßt, ist bereits eine stattliche Angabl von

altdr. Roimeterien befannt. Aber es fehlen barin noch viele Orte, an benen bas Chriften 50 tum bereits bor bem nicanischen Rongil Tug gefaßt hat, um von ben späteren Sigen gang gu fcweigen. Bgl. über die bis 325 in Betracht tommenden Stabte Ut. Sarnad, SBI 1901 S. 826 ff.

IV. Allgemeines über bie driftliche Totenbestattung und die Roi-

1. Boraussetungen ber driftlichen Totenbestattung. - Jesu Begräbnis im Garten bes Joseph von Arimathia war ber Prototyp für die Bestattung seiner Jünger zu allen Zeiten und an allen Orten. Wie die Chriften ihren Beiland im Leben nachfolgen wollten, fo im Tod und in der Grabesruhe, um bereinft wie er auch aufzuerfteben. Dies gilt auch für das der. Altertum. Zwar läßt fich in der neutestamentlichen und ber baran so fich anichliegenben ältesten dr. Litteratur tein Berbot ber Leichenverbrennung nachweisen; aber gerade bieses Schweigen und die Thatsachen, daß auch hernach die kirchlichen Autoritäten es nicht häusig nötig hatten, die Christen vor der Verbrennung zu warnen, und
daß man noch nie in Koimeterien Spuren von Cremation und Aschenurnen fand (vgl.
dazu de Ross, Bull. 1881 p. 118), beweisen, wie von Ansang an die Sitte der Beerdigung gleich einem ungeschriebenen Geset von den Anhängern des chr. Glaubens bevbachtet wurde.

Bas urfprünglich nur eine burch bes Geren Begrabnis geheiligte Sitte war, wurde fpater mit Reflegionen verfnupft, die mehr oder minder die Auferstehung des Fleisches in Berbindung brachten mit ber Beerdigung bes Leibes. Go bemerkt Tertullian, de resurrectione carnis c. 63: Resurget igitur caro, et quidem omnis, et quidem ipsa, 10 et quidem integra. Daß es neben bem nordafrifanischen Theologen Leute im gewöhnlichen Bolle gab, die einer noch etwas bergröberten Unficht zuneigten und ihren Auferstehungsglauben burch bie Beerdigung bes Leibes gewährleistet faben, ift nicht undenfbar, obwohl die Chriften in Gubfranfreich die Meinung ber Beiben, fie konnten burch Berbrennung ber Leichen ber Marthrer und die Berftreuung ihrer Afche in ber Rhone die bon ihren Feinden erhoffte 16 Auferstehung vereiteln, gurudwiesen. Bgl. Eufebius, hist. ecol. V c. 2. Jebenfalls waren aber folche Unschauungen weber allgemeine, noch offiziell firchliche. Denn Minucius Felix verteidigt die Beerdigung gegenüber ber Leichenverbrennung nur als die alte und bessere Sitte: sed veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus. Bgl. Octavius c. 34, 11 (ed. Halm). In den Augen des Augustinus ist die Beerdigung 20 ber driftlichen Leichen etwas Gelbstverständliches; freilich ift er auch weit davon entfernt, Die Auferstehung von ber Bestattungsart abbängig zu machen. Bgl. de civitate Dei I c. 22 sq. de cura gerenda pro mortuis c. 3 u. ö. In berfelben Richtung wie bie beiben Abendlander bewegt fich Origenes. Bgl. contra Celsum V c. 23 sq. VIII c. 49 sq. de principiis II c. 10. Benn Augustinus in Borten wie Nec ideo tamen contemnenda et ab- 26 jicienda sunt corpora defunctorum (de cura gerenda etc. c. 3) bie richtige Mitte hält zwischen ber Überschätzung und Unterschätzung eines ehrlichen Begrabniffes, so erfährt man boch auch von übergeistlichen Leuten, die die Gorge für ein foldes als etwas Uberflüffiges betrachteten. Bgl. Lactantius, divinarum institutionum VI c. 12, 27.

Db und inwieweit Chriften der apostolischen Zeit in judischen und heidnischen Grab= 30 ftatten beerdigt wurden, fann bei dem Mangel an Nachrichten nicht entschieden werben. Dagegen war fpater eine ftrenge Absonderung ber Roimeterien von ben nichtder. Begrabnisftätten in Ubung. Kann man aus Tertullians Bort Licet convivere cum ethnicis, commori non licet (de idololatria c. 14) schon ahnen, daß er nicht blog ben Tod, sondern auch die Bestattung im Auge hat, so lassen seine Angaben über die chr. areae und areae 35 sepulturarum (vgl. oben unter I) keinen Zweisel, daß chr. und nichtchr. Begräbnispläße örtlich von einander getrennt waren. Auch die Art, wie heidnische Edikte von den 201untrygea sprechen (vgl. das.), gestatten, die Absonderung und Selbstständigkeit der chr. Grabs anlagen zu ertennen. Irrig ware es freilich, wollte man annehmen, die chr. und nichtchr. Begräbnisstätten hatten immer weit auseinander gelegen. In Rom wurden vielmehr bie 40 Kouneterien oft dicht neben heidnischen Gräbern hergestellt. Auch sonst, 3. B. in Antinoe und in Trier, macht fich bie Rabe beiber bemertbar. Bgl. Annales du musée Guimet t. 26°, 3° partie p. 57; b. Bilmoweth, Die romifchen Mofelvillen, 1870, S. 5. Offenbar fiel jedoch in alter Beit diese Rabe nicht fo fehr auf, weil die Grabbegirfe mit Mauern, Baunen u. dgl. eingefriedigt zu sein pflegten. Bgl. u. a. de Rossi, Roma sott. III p. 439; 45 Ramsan, The cities etc. vol. I part. II p. 717 (περίβολος). Das Mindestmaß der Entferung einer dr. Gruft von ihrer beibnifchen Umgebung burfte in einem fleinen Blat, ber jene umichloß, zu erkennen sein, wie ein folder z. B. erscheint bei Ramfan, 1. c. p. 550 sq.: ὁ περί αὐτην [= σορον] τόπος. Indessen nicht nur die räumliche Trennung der Roimeterien von den nichtchr. Gräbern ist zu betonen; es war auch verpönt, einzelne 50 chr. Leichen in heidnischen Gräbern beizuseten. So wird unter den verschiedenen Unthaten, die der spanische Bischof Martialis begangen, auch genannt filios in eodem collegio exterarum gentium more apud profana sepulcra depositos et alienigenis consepultos. Bgl. Cypriani epist. 67, 6. Umgefehrt wurden in den Koimeterien, soweit erfennbar, Leichen von Richtchriften, und selbst von naben Ungehörigen, nicht zugelaffen. 65 Dies beweisen einige frube Grabsteine aus Rom und Phrygien, in benen die Stifter ber Grufte die Benützung berfelben von ber Zugebörigkeit gur dr. Religion abbangig machen. Bgl. unten unter V, A, b, y, 1; Ramfay, l. e. p. 530. Weiter verlautet nichts, daß die Chriften, welche in Zeiten von Bestepidemien, wie bekannt, die Heiden pflegten und die beibnischen Toten bestatteten, diese etwa in ihren eigenen Koimeterien bei= 60

setzen. So bildet denn die Extlusivität der alten Christenheit in ihren Begräbnisstätten ein Gegenstück zu derjenigen in ihren Gottesdiensten, soweit es sich um die missa fidelium handelt. Ob freilich die strenge Absonderung der christlichen von den nichten. Leichen auch in allen Teilen des Orients die Regel ohne Ausnahme war, muß gegenwärtig noch als offene Frage behandelt werden. Für Kleinasien speziell, wo die Christen vielsach heidenische Gräber öffneten und für sich benützten, möchte ich diese Frage nicht ohne weiteres

bejaben. Bgl. unten unter V, A, a, 3. 2. Borbilder ber Roimeterien. — Go fehr alle firchlichen und theologischen Autoritäten bes chr. Altertums in ber Ablehnung ber Leichenverbrennung eines Sinnes waren, fo 10 tvenig machten sie auch nur den Bersuch, das dr. Grabwesen in einheitlicher Weise zu regeln, während einige jüdische Rabbinen ihren Religionsgenossen sogar Borschriften über bie Größe der Grabkammern, die Zahl der Leichenstellen u. dgl. gaben. Bgl. u. a. Joannis Nicolai Libri IV De sepulchris Hebraeorum, Lugd. Bat. 1706, p. 174 sqq. Damit blieb aber die Bahl der besonderen Grabanlagen und Formen dem Belieben der 15 einzelnen dr. Gemeinden und Gemeindegliedern anheimgegeben. Eröffnete fich für Dieje im Anschluß an die in der borchr. Zeit gebräuchlichen hauptbegräbnisweisen die zwiefache Möglichkeit, ihre Toten, in Grabern unter ober an ber Erboberfläche angelege, jur Rube zu betten, fo zeigt bas altdr. Grabwefen, baß thatsächlich von beiben Bestattungsarten Gebrauch gemacht wurde. Gewiß spielte bei der Wahl ber Beisetzungsform, ob in Gruften 20 unter bem Eroboben ober in folden auf bemfelben, die geologische Beschaffenheit ber berschiebenen Gegenden eine große Rolle, ob aber die einzige ober auch nur die wichtigfte, wie bieber allgemein angenommen zu werben scheint. Für manche Orte trifft es ungefahr au, daß unterirdifche Grufte aus bem borhandenen felfigen Geftein ausgehöhlt und Graber unter freiem himmel in ber felslosen sandigen Landidaft eingetieft wurden, freilich auch 26 nur ungefähr. Denn felbft in Rom und auf Gigilien, die bis jest die meiften und wichtigsten unterirbischen Begräbnisstätten aufzuweisen haben, fehlt es auch in ber bortonftantinischen Zeit nicht an Grabanlagen sub divo. Bgl. be Rossi, Roma sott. III p. 436 sq. 560 und oben unter III, B, d. Bollends begegnen in Sprien an den gleichen Orten und zu ben gleichen Beiten beibe Formen nebeneinander. Bgl. unten unter V, A, a, 2. 80 So mussen denn die wichtigsten äußeren Einflusse, unter denen das älteste der Gradwesen entstand, anderwärts als in der Bodenbeschaffenheit gesucht werden. Diese sind aber die nämlichen, die in der Behandlung der der Leichen vor ihrer Beisetzung durch Zudrücken der Augen, Baschen, Einkleiben u. bgl. sich äußern, nämlich von dem Judentum und ben Bölkern des Altertums ausgehende. Wenn die Kirche und ihre Bertreter keinerlei Bor-85 fchriften über bie Unlage und Geftaltung ber Koimeterien erteilten, jo war es ben Chriften un benommen, entweder neue Formen für ihre Grabanlagen und Graber zu erfinden, ober bereits borhandene fich anzueignen. Solche gab es aber auf bem großen Gebiet, wo in ben erften Jahrhunderten die Fahne des Evangeliums aufgepflanzt wurde, an allen Orten, nicht etwa bloß bei den Juden, sondern auch bei den heidnischen Bölfern. Zwar erlangte die Leichen-40 berbrennung feit bem Enbe ber römischen Republit unter ben Beiben eine immer weitere Berbreitung, aber auch im Abendland und felbst in ber Welthauptstadt ließ fich bie alte Sitte, die Leichen zu begraben, nicht völlig ausrotten. Hier kommen namentlich in Betracht aristokratische Geschlechter, wie die Cornelier, die zähe am Alten festbielten, und die misera plebs, arme Leute und Sklaven, beren Leichen nicht verbrannt, sondern in das 45 commune sepulcrum mit seinen cisternenartigen Gruben (puticuli) geworfen wurden. Bgl. Horaz, sat. I, 8, 10. Ueber die verschiedenen Bestattungssormen in der Antike vgl. J. Marquardt, Das Privatleben der Römer 1° S. 374 ff. Daß die ersten Christen sür ihre Koimeterien völlig neue Formen sich ausgedacht und verwendet haben sollten, erschent schon von vornherein recht unwahrscheinlich, da sie auch anfänglich, um auf einem bet-50 wandten Gebiete zu bleiben, als Erbauer von Häusern und sogar von Kirchen, teineswegs etwas ganz Neues hervorbrachten. Wenn fie aber an bereits Borhandenes auch auf dem Gebiet des Gradwesens sich anschlossen, so darf es weiter als fat selbstwerftanblich angesehen werben, daß sie nicht da und bort in ber weiten Welt nach geeigneten Muftern für ihre Roimeterien Umschau hielten, sondern diese in ihrer nachsten 55 Rabe, fo g. B. die Judenchriften Palaftinas bei ben bortigen Juden und die Beidenchriften Sigiliens bei ihren heibnischen Landsleuten, suchten. Indeffen kommen bier nicht blote Möglichkeiten in Betracht; vielmehr glaube ich auch, für diejenigen Orte und Gegenden, beren driftliche und nichtdriftliche Grabwelt burch die wiffenschaftliche Forschung bereits in genügender Weise erschloffen ift, nachweisen und für die übrigen, von denen dies noch nicht

60 gilt, wenigstens wahrscheinlich machen zu konnen, bag die alte Christenheit mit ben An-

Roimeterien 817

fängen ihres Grabtvesens an die Gepflogenheit ihrer jetveiligen Umgebung anknüpfte. Nach dieser richtete sie sich bei der Austvahl der Bestattungsart, ob an oder unter der Erdoberfläche, mit der Gestaltung ihrer Begräbnisanlagen und Grabsormen sowie vielsach auch mit

ibrer Grabausstattung und ihrem Grabschmud.

Um schnellsten vermag ich die Richtigkeit bes ersten Sates, bag bie Chriften bei 5 der Wahl zwischen bem Begrabnis unter ober an ber Erboberfläche bor allem bestimmt wurden durch die in ihrer Heimat herrschende Gewohnheit, darzuthun. Denn hier können einige charafteristische Beispiele genügen. Als erstes wähle ich eines, das zwar nur mittelbar die Bestattung angeht, aber wichtig ist, weil es zeigt, wie die Ehristen auch noch am Ende des Altertums und später an einer alten heidnischen Ubung 10 bebarrlich festhielten. Bon ben driftlichen Ropten wurden die Leichen mit Asphalt und fpater mit Natron nach wie vor mumifiziert, ein Brauch, ber wohl einem Mann wie Augustinus auffiel, ber aber weber von ihm, noch von anderen Rirchenschriftstellern beanstandet wurde. Bgl. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumstunde 32. Bb, 1894, S. 54. Nordafrita besitzt felfiges Gelände in Hulle und Fülle, so daß die Herstellung von 15 unterirdischen Begräbnisstätten nichts hinderte. Tropdem, und obschon die afrikanische Kirche mit der römischen in lebhaster Berbindung stand und afrikanische Christen in in Nom die Katakomben sahen, wurden Hypogäen in Nordafrika nur in geringer Zahl angelegt. In ber Regel wurden bier die Christen, entsprechend ber damals vorherrichenden beibnischen Sitte, an ber Erdoberfläche beerdigt. Bgl. oben unter III, A, h u. B, b. Wie in 20 Nordafrifa jo waren auch in Griechenland Die geologischen Borbedingungen für Die Musboblung von unterirdichen Gruften nicht ungunftig. Jedoch ift bisher weber in Athen, noch in Megara u. f. w. eine dr. Katatombe zum Borschein gekommen, wohl aber Graber, wie fie auch die griechische Untite tennt. Bgl. oben unter III, B, c. Bielleicht giebt eine Bergleichung bes Grabwefens in Etrurien und Umbrien noch mehr zu benfen. Jenes 26 besitzt bekanntlich unzählige Felsengräber und baneben zahlreiche dr. Hypogäen. Bgl. oben unter III, A, 1, 5. Dagegen fehlen in Umbrien, worauf icon be Rofft binwies (vgl. 3. B. Bull. 1871 p. 83), abgesehen von einer fleinen Anlage in bem lanbichaftlich nicht eigentlich ju biefer Probing geborigen Otricoli und brei erft neuerdings genannten Sppogaen, über die Sicheres aber noch nicht befannt ift (vgl. oben unter III, A, 1, 6), driftliche so Ratafomben, obwohl es felfiges Terrain besith, an Etrurien unmittelbar angrenzt und von Rom nicht weit entfernt ist, so baß die umbrischen Christen dort und hier unter-irdische Koimeterien kennen lernen konnten. Dieses Rätsel löst sich freilich, wenn man erfahrt, daß auch die heidnischen Umbrier unterirdische Grabanlagen, den etrurischen gleich, nicht hatten. Im Sinblid auf biefe Beispiele werben, nebenbei bemerkt, die auch unter 85 ben Forschern herrschenden übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen bezüglich der Ent= bedung neuer dr. Ratatomben febr berabzuminbern fein. Ohne Zweifel birgt die Erbe in ihrem Schof noch manche unterirbijde Roimeterien, aber man muß fie hauptfächlich bort fuchen, wo schon die vorcht. Zeit für ihre Toten Sppogaen angelegt hat. — Umständlicher ift es, bie zweite und dritte Behauptung zu beweisen, weil hier eine große Fülle von einzelnen Be- 40 grabnisanlagen, Architefturformen, Ausstattungs- und Schmuckgegenständen in Betracht fommt, die miteinander verglichen werden muffen. Wie es fich aus Raumrudficht empfiehlt, biefe Bergleichung gusammen mit ber bernach folgenden Besprechung der driftlichen Sepultralbenfmaler ju geben (vgl. unten unter V u. VI), fo gebietet allerdinge auch bort bie gleiche Rudficht, die herangezogenen nichtder. Begrabnisstätten vielfach mehr zu erwähnen als ju 45 ichildern und felbst hinfichtlich ber Koimeterien thunlichste Rurge anzuwenden. Go wolle es benn auch verstanden werden, wenn ich die meisten von den oben unter III verzeichneten Grabstätten unter V nur gruppenweise behandle. Darf hier gleich bas Ergebnis ber Unterfuchungen über bie Anlage, Bauart und Grabformen ber Koimeterien vorausgenommen werben, fo fteben an ber Spite ber Geschichte bes dr. Grabwefens Privatgrufte, Die im Gegenfat 50 ju ben späteren Gemeindefriedhöfen nur eine beschränfte Angabl von Leichen aufnahmen. Soweit Inschriften ober sonftige Nachrichten erfennen laffen, refrutierte fich biefer Rreis aus ben Ungehörigen einer Familie, beren Freunden u. bgl., wozu gewiß, entsprechend ber familia in ber römischen Raiserzeit, auch die dr. Freigelassenen und beren dr. Nachkommen gerechnet werden dürsen. Bgl. dazu unten unter V, A, b,  $\gamma$ , 1. Ob bereits in den 55 beiden ersten Jahrhunderten wie im klassischen Altertum und später wahrscheinlich auch innerhalb der chr. Gemeinden (vgl. de Rossi, Roma sott. III p. 37 sqq. Commentation) tiones philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705 sqq. Ramfan, The cities etc. vol. I part. II p. 549) einzelne Chriften zu Benoffenschaften ober Kollegien fich jufammenichloffen, um eine gemeinsame Begräbnisstätte für fich berftellen 60

zu lassen, kann nicht entschieben werben. Anlage, Architektur und Grabsormen jener frühesten Einzels und Familiengrüfte, wie man sie kurzweg bezeichnen darf, vorausgesetz, daß man dabei die Unterscheidung des römischen Rechts zwischen sepulera kamiliaria und herecitaria aus dem Spiel läßt (vgl. darüber Ferd. Wamser, De iure sepulorali Romanorum quid tituli doceant, Darmstadini 1887, Gießener philos. Doktordiss, p. 22 sq.), solgten, soweit erkennbar, nichten Vorbilden Vorbildern, und zwar in der Hauftache heidnischen mit Ausnahme von Palästina, für das jüdische Muster in Betracht kommen. Für Unterägypten muß die Frage noch offen gelassen werden, ob sich

tracht kommen. Für Unterägypten muß die Frage noch offen gelaffen werden, ob sich bie Christen mit ihren Hypogäen an die Juden oder Heiden anlehnten.

3. Werdegang der Koimeterien und Entstehung von Koimeterien-Thpen. — Wer das Befen bes Chriftentums und namentlich seine Genfforns- und Sauerteigsart kennt, wird nicht erwarten, daß seine Unhanger für alle Zeiten auf bem Buntt beharrten, wo fie begannen, mit ihren Roimeterien fich an bor- und außerchr. Mufter anzuschließen. Rein, wie je langer besto mehr bie dr. Schriftsteller als Sprachbildner von bem flaffischen und 15 nachflaffijden Latein und Griechisch fich entfernten, die dr. Architeften mit ber Geftaltung ber firchlichen Gebäude von ihren antifen Borlagen abrudten, und, damit ich an bas am nächsten Liegende erinnere, die Berfaffer ber Terte auf ben driftl. Grabidriften die inbifferente Ausbrudsweise, bie in bem beibnischen Formular nur bie anftogigen Wenbungen beseitigte, aufgaben, um fie burch eine spezifisch driftliche zu erfeten, fo mußten auch bie 20 Schöpfungen auf bem Gebiet bes dr. Grabwefens im Laufe ber Zeit in fteigenbem Dage ihr erftes Beprage verlieren und ein anderes felbstftanbigeres erhalten. Weiter wird man boraussegen durfen, bag, entsprechend bem Berlauf ber Rirchengeschichte, biefer Entwide lungsprozen rascher und nachhaltiger in der abendländischen Kirche als in der morgenländischen sich vollzog. Und in der That trifft auch diese Annahme zu. Um zunächt 25 mit dem Orient zu beginnen, so darf man gegenüber dem Anfangsstadium einen Fortschritt darin erblicken, daß z. B. das Schiebgrab je länger desto seltener und das Troggrad (Arcosolium) häusiger verwendet wurde. Wohl ist es disher noch nicht allgemein anerkannt, daß auch die Chriften, ebenfo wie die Juden in Jerufalem, fich jener Grabform bedienten, aber das Borhandensein von Schiebgräbern in den dr. Rataso komben zu Rom und Alexandrien entzieht allen Zweifeln und Bebenken ben Boben. Bal. unten unter V, A, a, 1 und 5; V, A, b, y, 1. Nur äußert fich in biesen insoferne ein richtiger Gedanke, als die Schiebgräber aus den dr. Hypogaen späterhin ganz versichwanden. Mit derartigen Gruften find die in Recessen aufgestellten Sarkophage in ober und unterirbischen Unlagen zu Balmpra verwandt. Bier werben fie noch um bie Mitte 35 bes 3. Jahrh. bei ben Seiben angetroffen, während fie bereits im 4. und 5. Jahrh. bei ben sprischen Christen fehlen. Bgl. unten unter V, A, a, 2. Indem ich der Kurze halber auf die Anführung von weiteren Beispielen verzichte, möchte ich bloß noch die begründete Hoffnung aus gesprochen haben, daß man im Gegensate zu ber beidnischen Bergangenheit und ber erften dr. Zeit für bie fpateren Sahrhunderte eine Fulle von neuen Knofpen und Bluten auch am Baum ber driftl. Sepulfralarchiteftur bes Orients entdeden wird, wenn biefer einmal ihr Strangowsfi erstanden ist. Freilich in der hauptsache, in der Ausgestaltung der Familien-gruft zum Gemeindefriedhof, fam der Orient im chr. Altertum über Anfage und Anfange nicht hinaus. Roch in den fpateren Jahrhunderten bildeten bier die Begrabnisstatten für Sippschaften u. bgl. die Regel, Diejenigen für Gemeinden die Ausnahme. Unter ben vielen 45 Infdriften aus Bhrhgien lagt fich, wenn ich recht febe, blog eine auf einen Gemeinde friedhof beziehen. Bgl. Ramfan, I. c. p. 730; de Roffi, Roma sott. I p. 107. Ginet großen Fortidritt konnte man allerdings auf ben erften Blid in ben großen Nefropolat in Sprien und gu Conftantina in Mesopotamien ertennen wollen. Denn an bem letteren Ort erscheinen hunderte von Grabftätten nabe beieinander, und die fie trennenden Gaffen 50 fonnten füglich als Gegenstücke zu ben Galerien ber Katatomben beispielsweise in Rom betrachtet werden. Bgl. unten unter V, A, a, 2. Indessen spricht bie Wibmungeinschuft an einer bieser Stätten, einem großen Grabhause, bas 356 bezw. 456 errichtet ward, as dráπavor των ξένων, nicht eben für einen Gemeindegottesader. Bgl. Humann und Buchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsprien S. 406. Noch mehr belehrt ein genaucres Zusehen, daß auch die Heiben des Ostens, denen doch der chr. Gemeindegedanke unbekannt war, große Totenstädte mit bicht aneinander grengenden Grabkammern hatten. Als Belege seien erwähnt außer ben sprischen Refropolen die von Khaneai und Myra in Lycien. Bgl. Eugen Petersen und Felix von Luschan, Reisen in Lytien, Milhas und Kibyratis, Wim 1889, S. 20 ff. 30 ff. Much ftellen bie ungefähr 200 am Mithribatesberge bei Ratio 60 ausgehöhlten beibnischen Spoggen noch feinen Gemeindefriedhof bar, obwohl fie nicht

819 Roimeterien

weit voneinander entfernt find. Bgl. oben unter III, A, e. Offenbar bulbigten die Chriften in ber Krim, in Rleinafien und Sprien auf bem Gebiet bes Grabmefens bem strengsten Partifularismus. Darauf deuten auch die vielen Bitten, Berwünschungen u. dgl. namentlich in Kleinasien hin, die Unberusene abhalten sollten, in den Familiensgrabstätten sich zur letzten Ruhe betten zu lassen. Bgl. hernach unter 6. Und diesen 5 Partifularismus scheinen einzelne Ehrsten aus jenen Gegennen selbst in der Frende nicht aufgegeben zu haben. Benigstens besitht Rom unter feinen nicht gerabe gablreichen ifolierten Familiengrabkammern eine, die de Ross mit Recht auf einen Orientalen zurückstührt. Bgl. Bull. 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen besweist die große chr. Katakombe von Cyrene, daß dort auf die Dauer das Sippenbegräbniss 10 fostem, das noch in einer Angahl von Gruften der Sprenaika deutlich zu erkennen ift, fich nicht erhielt. Das Gleiche mußte auch von Alexandrien ausgesagt werben, wenn bas von Bocode veröffentlichte Sppogaum von Chriften berrubrte, mabrend fich aus Guseb nichts Sicheres für die Frage, ob Brivat- ober Gemeindegrabstätten, gewinnen läßt. Bgl. unten unter V. A, a, 5 und 6. Eusebius, hist eccl. VII c. 11. Jebenfalls aber ber= 15 schwindet der oder jener größere Friedhof binter der Menge von Einzelgruften, fo daß es berechtigt erscheinen wird, wenn ich unter der vorhin gegebenen Charafteristik Asien, die Krim, Unterägypten und die Cyrenaika zu einer großen orientalischen Gruppe zussammenschließe. Selbstwerständlich machen sich zwischen den einzelnen Bertretern derselben je nach Ort und Zeit erhebliche Unterschiede in Anlage, Bauart und Grabsormen geltend, 20 von denen die wichtigsten unter V mitgeteilt werden.

Umgetehrt wie im Orient liegen die Dinge im Occibent. Auch er machte mit bem Familiengrab ben Anfang, und folche Grufte wurden hier auch noch während best gangen dr. Altertums bergestellt; aber die Bahl ber barin Beigesetten bebeutet wenig gegenüber ben bielen Millionen, die auf ben großen Gemeinbegottesädern bestattet wurden. Freilich 25 nicht alle Teile bes Abendlandes find an diesem Fortschritt vom Familiengrab zum Bemeindefriedhof, bem größten, ben bas altdr. Sepulfralmefen aufzuweisen bat, in gleichem Dage beteiligt, am wenigsten Sigilien, am meiften Rom. Dort haben Orfi und Führer eine einstweilen noch gar nicht genau giffermäßig zu bestimmende Angahl von fleinen und fleinsten Begrabnisftatten gefunden, bon benen gewiß noch febr viele auf bas Chriften- 30 tum entfallen werben, nachbem einmal die beidnischen und judischen endgiltig ausgeschieben find. hier bagegen fpielte ichon im 3. Jahrhundert ber Gemeindefriedhof bie Sauptrolle. Zwingen diese Hauptunterschiede, in der großen Gruppe der abendländischen Koimeterien mehrere Klassen zu unterscheiden, so erhebt sich sofort die Frage, welcher Klasse diesenigen Grabstätten zugewiesen werden sollen, die bis jett nur in der Einzahl oder in wenigen 35 Nummern eine Gegend oder eine Stadt vertreten und darum ein Abwägen nach einem Mehr oder Beniger bon Familien- oder Gemeindebegrabnisftatten unmöglich machen. Für biefe icheint mir ber Mafftab ber Architektur und Grabform ausreichend zu fein, um fie der einen ober anderen Seite zuzuweisen. Denn eine Bergleichung ber Roimeterien bes Occibents untereinander offenbart gablreiche Unterscheidungsmertmale. Bon biefen halte ich für bie 40 wichtigften, soferne die Ratakomben in Betracht kommen, große Abmeffungen für die Breite der Bange und Rammern, Bevorzugung bes Troggrabs (Arcofolium) und bes Gentgrabs auf Sigilien, Malta, Melos und in Unteritalien und weit geringere Musbehnung ber Breite von Gangen und Rammern fowie Borliebe für bas Nifchengrab (Loculus) in Mittel= italien, fpeziell in Rom. Dabei find allerdings die erften Anfange ber dr. Gepulfral: 45 architeftur in ber etwigen Stadt nicht miteingerechnet.

Es ift nicht zu verkennen, daß die römischen Ratatomben die bochfte Sobe bezeichnen, die das Grabwefen bes dir. Altertums erftiegen hat. Zwar weisen viele Koimeterien des Morgenlandes einen größern Reichtum an Ziergliedern namentlich in ihrem Fassabenbau, aber auch in ihrem Innenbau auf, und übertrifft Sizilien alle Länder bes Orients und Occidents durch die 50 Fulle feiner Grabformen, jedoch entfernten bie orientalischen und fizilischen Chriften fich bamit wie mit ber Ausbehnung ihrer Grufte nur verhaltnismäßig wenig von ihren vorchr. Borbilbern. Dagegen wuchs bas dr. Rom am meiften und ichnellsten über feine borche. Mufter und über die Infunabeln seiner eigenen Sepulfralanlagen hinaus, indem es durch seine Ratatombenbaumeister eine Ausbehnung und Größe erhielt, die fich mit ber Größe und Macht 55 ber römischen Rirche, bem Erzeugnis ber Weltbaumeister auf bem papftlichen Throne, einigermaßen vergleichen läßt. Freilich nicht ber ungeheure Umfang, ben die dr. Roma sotteranea allmählich erlangte, darf als die Hauptsache gelten, sondern die Triebfeder, die biefen verurfachte, die Bruderliebe und ber Gemeingeift. Man konnte bermuten, bag Erwägungen rein praktischer Ratur ober gar bie außere Not in erster Linie die gewaltige 60

Ausbehnung ber römischen Sppogaen bedingt hatten, ba ja boch die römische Gemeinde später größer war als ihre Schwestern im Often und Westen, und es barum immer schwerer wurde, Begräbniffe für ihre vielen Toten ju beschaffen. Solchen Bermutungen gegenüber mag barauf bingewiesen werben, bag gwar Millionen bon Beiben ichon bor ben Chriften außerhalb ber Stadt ihre Rubeftatten gefunden, bag aber zwischen beren Brabern, wie bie Denkmaler langs ber alten Stragen erfeben laffen, noch Plat für weitere Millionen borhanden war. Dazu gab es unter bem Erbboben Raum in Gulle und Fulle, fo baß die Chriften wie anfangs, so auch noch auf lange Zeit hinaus fleine Familien-grufte hatten aushöhlen können. Will es auch noch nicht gelingen, ben Schleier, ber über 10 der Urgeschichte der römischen Katakomben ausgebreitet ist, ganz zu lüften, so kann man doch sie schon in ihren allgemeinen Umrissen erkennen. In der vorchristl. Zeit kam es mehrfach vor, daß edle Menschenfreunde einzelnen Bersonen und ganzen Klaffen von folden, hauptfächlich unbemittelten, auf einem Grundstück Grabplate einräumten. In diese Rategorie gehört 3. B. die erwähnte Grabstätte für das arme Volk auf dem Esquilin. Bgl. 15 Zeitschrift ber Sabigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist. Abt., 1895, S. 207 f. (Th. Mommsen). Über die Form der puticuli vgl. u. a. de Rossi, Roma sott. III p. 408 sq. Darum ift es an fich nichts Unerhörtes, wenn auch Chriften berartige Stiftungen machten. Rur besteht zwischen biefen und jenen insoferne ein großer Unterschied, baß bei ben einen die Sumanität, bei ben anderen die brüderliche Liebe und ber Gemein-20 geift das treibende Motiv war. Am bekanntesten unter den Wohltbätern der ältesten römischen Chriftengemeinde ift die kaiserliche Bringessin Alavia Domitilla. Daß fie an ber Via Ardeatina ein Landgut besag, von bem fie Pargellen ju Grabzweden anderen Leuten überließ, ist durch inschriftliche Zeugnisse sicher gestellt. Bgl. de Ross, Roma sott. I p. 267; Bull. 1865 p. 23. Jedoch auch ihre Glaubensgenossen ersuhren ihre Liebe, wie vor 25 allem ber größte römische Gemeindefriedhof, die nach ihr benannte Ratakombe, welche auf ihrem praedium entstand und in der auch einige von ihren Berwandten ruhen, beweist. Bgl. hernach unter 8. Auf dieselbe Weise wie bei der Domitillakat. legte gewiß auch bie Bruderliebe anderer Chriften ben Grundstein ju fonftigen Katatomben. Daneben wird fich bie Bemeinde felbst nicht haben mußig finden laffen. Denn was Tertullian von feinen afri-30 fanischen Mitchristen rühmt, daß sie allmonatlich für die egeni alendi humandique u. f. w. eine Gabe barreichten, fann man auch von ber Gemeinde erwarten, die im 2. Jahrbundert aus der Ferne als προκαθημένη της άγάπης gerühmt wurde, und in der später St. Laurentius die Kirchengeräte zum Besten der Notleidenden verkaufte. Bgl. Tertullian, Apol. c. 39; 3gnatius, ep. ad Rom., Eingang; Ambrofius, de officiis II c. 28. -35 Als Stifter eines Gemeinbefriedhofs ift noch Guelpius zu Cafarea in Mauretanien gu nennen, ber freilich einer späteren Zeit angebort als Domitilla. Bgl. be Roffi, Bull. 1864

Nach ben verheißungsvollen Anfängen im 2. Jahrhundert beginnt mit dem 3. Jahrhundert in Rom die Hauptzeit für die unterirdischen Gemeindekoimeterien. Später als die 40 Hauptstadt gelangten die Provinzen zu solchen Anlagen. So entstand zu Syracus der Grundstock des Hypogäums der Vigna Cassia und von S. Maria di Gesu vielleicht noch im 3. Jahrhundert und der der Kat. von S. Giovanni frühestens 320, während die Ausgestaltung dieser Anfänge zu Gemeindegottesäckern aus noch späterer Zeit datiert. Byl. Führer, Forschungen zur Sicilia sotteranea S. 77. Auch mit der Kat. auf Melos, um 45 noch ein Beispiel zu nennen, darf man nicht über das 4. Jahrhundert hinaufgehen, seserne sie als Gemeindesriedhof in Betracht kommt. Byl. unten unter V, a, b,  $\beta$ , 3.

Hatte in ben römischen Koimeterien die neue Entwickelung zuerst eingesett, so hörte sie hier auch wieder am ehesten auf. Zwar entstanden im 4. Jahrbundert noch neue Katasomben, z. B. das Felix-Cömeterium an der Via Aurelia, aber ihre Zahl das und Ausdehnung ist unbedeutend. Dagegen wurde, was früher wohl auch, aber verhältnismäßig selten, vorgekommen war, daß Christen an der Erdoberstäche ihr Grad sich hatten bereiten lassen, seit der Friedenszeit der Kirche immer häusiger und seit dem Ansang des 5. Jahrhunderts die Regel. Man kann die stusenweise Zunahme dieser Beerdigungen an der Hand der datierten Inschriften veullich wahrnehmen. Danach wurden 55 von den Berstorbenen ein Drittel in den Jahren 338—360, die Hälfte 364—369, zwa Drittel 373—400 und die Gesamtheit seit der Mitte des 5. Jahrhunderts außerhald der Katasomben bestattet. Freilich bedeuten die Beerdigungen, die zwischen 410 und 454 in den Katasomben vorgenommen wurden, fast nichts. Bgl. de Ross, Roma sott. I p. 212 sqq. III p. 562 sqq. Um diesen auffallenden Bechsel zu erklären, wird gewöhnste lich auf das Mailänder Edit (313) und die dadurch veränderte Rechtslage der Kirche him

gewiesen. Bei biefer Auffaffung bleibt aber vieles unverftanblich, vornehmlich bie Thatfache, baß ichon bor bem Friedenspatent auch in Rom an der Erdoberfläche und noch lange nach bemfelben in ben bortigen Sppogaen beerbigt wurde, sowie bag anderwarts bon einem folden einschneibenben Umschwung in ber Bestattungsweise nach 313 nichts ju merken ist. So gewahrt man keine wesentlichen Beränderungen auf Sizilien, wo schon 5 vor Konstantin Gräber an der Erdobersläche entstanden waren. Bgl. Archivio storico Siciliano nuova serie, anno XXI p. 179. Auch im Orient, beispielsweise in Balaftina, werben Sppogaen noch in bem letten Jahrhundert bes dr. Altertums angetroffen. Bgl. de Rossi, Roma sott. I p. 89; unten unter V, A, a, 1. Ohne meine Meinung des nähern darzulegen und zu begründen, möchte ich nur furz bemerken, daß 10 der Grund für die Neuerung in Rom nicht in den rechtlichen Folgen des Mailänder Ebifts, sonbern in ben vielfach anders gearteten Unschauungen innerhalb ber jungen Reichsfirche gesucht werden muß. Daß in dem nämlichen 4. Jahrhundert das bisher üb-liche Christusbild der Kunst sich wandelte, ist oben IV. Bb S. 78 f. gezeigt worden. Was dort von dem jüngeren Christusideal bemerkt ward, daß die Zeit, die es schuf, sich 15 in ihm undewußt selbst erfaßte, kann auch füglich von der neuen Bestattungsweise gelten. Sie scheint mir nur ein einzelner Zug in dem Gesamtbild der Kirche zu sein, die nach den Berfolgungen sich dauernd auf Erden einrichtete. Daß Rom damit den Ansang machte und bereits Papst Silvester nicht mehr in den Katakomben, sondern über ihnen seine Rubestätte fand, ist offendar nicht zufällig. — Nachdem die röm. Hopogäen aufgehört 20 hatten, bem Begrabnisgwed zu bienen, ber allein ihre Entstehung veranlagt hatte, wurden fie jedoch teineswegs verlaffen, fondern erhielten nur eine andere Bestimmung. Gie blieben Ballfahrtsorte und Andachtsräume, wobei die Berehrung ber Märthrer und ihrer Gebeine im Mittelpunkt ftand. Bereits im 4. Jahrhundert nahm biefe Urt von Frommigkeit eine große Ausbehnung. Sie wurde baburch besonders geforbert, daß Papit Damafus be- 25 bedeutende Reftaurationen in ben verfallenen Gangen und Kammern vornahm und burch Anlage von neuen Zugängen, namentlich Treppen, sowie durch Errichtung von Denksteinen zu Ehren der Heilber die er selbst die Texte versaßte, während sie sein Steinmetz Furius Dionysius Philocalus einmeißelte, den Zutritt zu den unterirdischen Räumen und ihre Benützung erleichterte. Bgl. dazu auch oben IX. Bd S. 174, 49. In der Fürsorge für so die Katakomben, als Ziel von Walkakrern, folgte ihm auch eine Reihe von Päpsten des 5. und 6. Jahrhunderts. Bgl. näheres de Rossi, Roma sott. I p. 215 sqq. Freilich ward burch solche Bestrebungen bas ursprüngliche Aussehen zahlreicher Teile ber römischen Ratafomben febr verändert. Bilt dies ichon von ben Stellen, wo vorhandene Raume gu Rapellen erweitert und ausgestaltet wurden, so noch mehr von denen, in die förmliche 35 Kirchen (Basiliken) hineingebaut wurden. In die erste Reihe gehören u. a. die Anlagen der St. Emerantiana im Coemeterium Ostrianum, der St. Cäcilia in der Callistat., bes St. Balentinus an ber Via Flaminia, bes St. Felicissimus und St. Agapetus in ber Prätertatkat., in bie zweite u. a. bie Basiliken ber Heiligen Agnes, Lorenz vor ben Mauern und Nereus und Achilleus (Betronilla). Bgl. de Rossi, Roma sott. I 40 p. 210 sqq. Bull. 1878 p. 130. Auf die Instandhaltung und Biederherstellung solcher sirchlichen Stätten, selten aber auf die der Katasomben selbst, im 8. u. 9. Jahrsbundert nimmt das Papstbuch wiederholt Bezug. Bgl. NDS 1900, 301—308. Auch an anderen Orten Italiens wurden in der nachkonstantisischen Einkalt Katasomber in der nachkonstantisischen Einkalt Katasomber in der nachkonstantisischen Einkalt Katasomber in in Kapellen umgewandelt oder über einzelnen Grüften Kirchen errichtet. Erwähnt 45 seien die Basiliken des St. Januarius in Neapel und die sogen. Krypta des St. Marzianus in Spracus. Bgl. B. Schulke, Die Katatomben von S. Gennaro dei Poveri, S. 15 f.; Führer, Forschungen S. 13 f. Während in Rom im 5. Jahrhundert die chr. Hypogäen ihrem ursprünglichen Zweck zu dienen aufhörten, wurden solche auf Sizilien und wohl auch im gangen Orient, foweit biefer es mit unterirbifchen Begrabnisanlagen bielt, so bis jum Enbe bes dr. Altertums und an manchen Orten noch barüber binaus als Grufte benütt. Bgl. die Rachweise unten unter V. Gelbft in den von Rom nicht allzuweit entfernten Städten Castellamare und Sorrento hielt man noch in den ersten Jahr-hunderten des Mittelalters gabe an dem Katakombenbegräbnis fest. Bgl. Bull. 1879,

Die Begräbnisse unter der Erdobersläche und unter dem freien himmel waren die frühesten und verbreitetsten Bestattungsarten im chr. Altertum. Weiter kommen in Betracht Beisehungen in Mausoleen sowie in und bei kirchlichen Gebäuden. Wie vorhin bemerkt, entstanden in Rom und anderwärts in und über den Koimeterien Kirchengebäude, die bestimmt waren, die Grüste von Heiligen auszuzeichnen und diese größeren Scharen von Berehrern so

zugänglich zu machen. Der Bau folder Rirchen begann ichon balb nach bem Anfang ber Friedensara, ber bie Chriftenheit Ronftantin b. Gr. verdanfte. Diefer felbft fouf u. a. St. Peter und St. Paul bor ben Mauern in Rom. Auch in berartigen Kirchen und um sie herum wurden Grabstätten angelegt, sei es, daß Senkgräber in den Boden eingelassen, oder Sarkophage u. dgl. benutzt wurden. Wo man die Umgebung der Kirchen stir Grabzwecke heranzog, wurden nicht selten besondere Grabbauten errichtet, den man gerne Exedengestalt gab, so z. B. in Nordafrika und in Salona. Zum Ausdruck exedra vgl. de Rossi, koma sott. III p. 474, zur Sache unten unter V, B. Die wichtigsten Someterialkirchen Roma sind den Apostelssürsten gewidmeten, St. Lorenz und St. Agnes vor den Mauern und 10 St. Panfratius. In ihnen und in ihrer Nahe wurden bis tief ins 6. Jahrhundert binein ungahlige Chriften bestattet. So gingen benn im 4. und 5. Jahrhundert in Rom brei Arten von Gemeindefriedhöfen nebeneinander ber, die Katafomben, die freilich je langer besto mehr verlaffen wurden und die Gottesäder unter freiem Simmel fowie in und bei ben Cometerialfirden. - Satten bie Chriften in ben erften brei Jahrhunderten ben Beftimmungen 16 der römischen Gesetze gemäß ihre Toten vor der Stadt begraben, so wurde schon im 4. Jahrhundert der Bersuch gemacht, die alten Schranken zu durchbrechen, in Kon-stantinopel um 381. Daß die mittlerweile erfolgte Überführung der Gebeine von Aposteln und Marthrern in die bortigen Stadtfirchen und gewiß auch der Wunsch, in ihrer Nabe begraben zu werden, zu diesem Bersuch anspornte, besagt ein kaiserliches Berbot, das 20 Bestattungen innerhalb der Stadt strengstens untersagte. Bgl. Cod. Theod. IX, 17, 6. Wie die weltsliche Obrigseit so betrachtete Chrysostomus es als selbstwerständlich, das die Leichen vor der Stadt ihre Ruhestätte fänden. Bgl. in Matth. hom. 73, 3; expositio in psalmum 5, 5 (ed. Montsaucon). Freilich wurde er selbst 438 in einer Kirche zu Konstantinopel begraben (vgl. Sostrates, hist. eccl. VII c. 45), und 25 gleich ihm Fürsten und sonstige angesehene Personen in Wegen solche Bestattungen zuerst nur Ausnahmen, so wurden fie hernach die Regel; und unter bem Druck ber öffentlichen Meinung mußten die entgegenstehenden Gefetz eingeschränkt und später gang aufgehoben werben. Eine Einschränkung war es, wenn die maßgebenden Bersonliche feiten fürs erste Beerdigungen nur im Atrium und in der Umgebung der Stadtso firchen gestatteten, innerhalb ber Rirchenmauern jedoch verboten. Richt in allen Ge genden vollzog sich freilich diese Entwickelung im gleichen Schritt. Bgl. die Nachweise in Jos. Binghami Origines sive antiquitates ecclesiasticae vol. X, Halae 1729, p. 12 sqq. Was speziell Rom angeht, so wurden die dortigen dorstätischen Friedhöse noch im 6. Jahrhundert benützt, die Nekropole sub divo über der Callistat. 25 dis 550 ungefähr und darüber hinaus die Grabstätten in und bei den Cömeterialfirchen. Indessen der eine ab der Exaberhandert kennt auch Begräbnisplätze innerhalb der Stadtmauern, einen an der Erdoberstäche auf dem Esquilin und eine ganze Neihe in und bei den kädtischen Kirchen. Wenn de Rosse den Esquille und eine ganze Neihe in und bei den städtischen Kirchen. Wenn der Krobstan gefent son Grund für diese Verlegung in erster Linie in ben Ginfällen ber Oftgoten erkennt (vgl. Roma sott. III p. 557), fo mochte 40 ich glauben, daß sie weniger wirksam waren als die Motive, die in Konstantinopel ju Angriffen auf die alten gesetzlichen Bestimmungen führten. Wohl erfolgten die Trans lationen ber Leichen von Märthrern und Konfessoren aus ben vorstädtischen Roimeterien in die Stadtfirchen Roms in großem Stil erft im 8. und 9. Jahrhundert, aber ichon bor bem 6. Jahrhundert umschlossen auch städtische Gotteshäuser Heiligenreligien. Bgl. u. a. 45 de Rossi, Roma sott. I p. 219 sq. Ueber die Geschichte der römischen Koimeterien bis zum Ende des dr. Altertums dgl. ibid. p. 184 sqq. III p. 393 sqq. Da ber bermalige Stand ber Roimeterienforschung bem Urteil über die altebr. Grabfiaten

an der Erdoberfläche, abgesehen von Rom, noch große Zurückaltung auserlegt, so wage ich es nicht, diese ebenso wie die unterirdichen genau nach Klassen zu scheiben. In bessehen durfte die sür die letzteren gewonnene Einteilung im großen und ganzen auch auf jene ihre Anwendung sinden. Zweiseln kann man allerdings, ob die Sarkophage und Senkgräber in der Nähe von drei Basiliken zu Mout in Kleinasien nicht als zu einem oder mehreren Gemeindefriedhösen gehörig betrachtet werden müssen. Bgl. unten unter V, A, a, 3. Derselbe Zweisel erhebt sich hinsichtlich der dr. Nekropolen in Oberägnpten, wenn auch nicht in demselben Grade. Denn dort sind die Seiden ebenfalls nahe die einander bestattet. Bgl. unten unter V, B, a, 1 Mit Rücksicht darauf, daß in Athon Gräber und Gradinschriften in kleineren und größeren Gruppen an verschiedenen Orten gefunden sind, muß man annehmen, daß die Hauptstadt Griechenlands außer Familiengrüssen Gemeindesriedhöse besaß. Bielleicht geht sogar die Nennung der Kirche auf einer Inschieße darauf. Bgl. E. Bahet, De titulis Atticae ehristianis p. 29 sqq. Für Nordafrika seit

823

bie Existenz von Gottesäckern, für die Glieder eine firchlichen Gemeinde bestimmt, außer Zweisel. Bgl. oben unter III, B, d. Freilich läßt sich diese noch nicht ohne weiteres aus Tertullians Angaben über die areae und areae sepulturarum erweisen. Denn dieselben und ähnliche Ausdrücke brauchten auch die Heiben sür ihre von Familien und Genossenschaften angelegten und benüsten Begradnisstätten. Bgl. oben unter I. 5 Erst die Hinzunahme der Außerungen Tertullians über die Sorge der Gemeinde sür das Begrädnis der Armen (f. vorher) macht es mehr wie wahrscheinlich, daß die von ihm genannten areae Gemeindekoimeterien waren. Auch hat man kein Recht, die areae Maerobii Candidiani procuratoris, wo Chprian beigesetzt wurde, als einen damals bereits bestehenden Gemeindesviedhos in Anspruch zu nehmen. Bgl. Cypriani acta 10

procons. c. 5, opp. ed. Hartel III p. CXIII.

4. herstellung, Beaufsichtigung und Berwaltung ber Koimeterien. — Wenn man auch annehmen barf, bag in ben erften dr. Jahrhunderten die freie Liebesthätigkeit in ausgedehntem Maße wie ber Rotleidenden und Kranken, so auch der Toten sich annahm, so mußte doch die Bedürfnisfrage, die Schöpferin der kirchlichen Umter schon in der 15 apostolischen Beit, je langer besto mehr gur Bestellung von bestimmten Beamten für bie Totenbestattung brangen. Wann man bamit begann, ift unbefannt. Aber es hat ben Unschein, daß schon zur Zeit Cyprians besondere Bersonen aus der Gemeinde mit dem Begräbnis antlich betraut waren. Bgl. Cypriani epist. VIII, 3. XII, 1 (ed. Hartel). Am längsten konnte man eigentliche Totengräber an den Orten entbehren, wo Einzelgrüfte aus den Felsen 20 ausgehöhlt ober burch Mauerwerf hergestellt und Sentgraber in die Erbe eingetieft wurden. Denn biefe Arbeiten zu leiften waren gewöhnliche Steinhauer, Maurer u. bgl. im ftanbe. Dagegen erheischte Die Unlage von größeren Ratatomben Leute mit besonderer technischer Musruftung. Aus biefen Gründen ift es wohl auch mit zu erklaren, bag man aus ber bortonftantinischen Beit so gut wie nichts und in ber tonstantinischen und nachtonstantinischen 25 mehr aus bem Occibent wie aus bem Drient über bie Berfteller ber Roimeterien erfahrt. Aber felbst für die fpatere Zeit tommen fast nur Rom und Ronstantinopel in Betracht. Bal. darüber besonders de Rossi, Roma sott. I p. 197 sqq.; III p. 514 sqq.; Kraus, Real-Encyflopadie I. Bb, G. 537ff. Während die Gemeinde zu Rom um die Mitte bes 3. Jahrhunderts noch feine Totengraber in ben Reiben ihres Klerus befaß (vgl. Euseb, so hist. ecel. VI c. 43), ericheinen in bem nordafritanischen Cirta am Anfang ber Diofletianischen Berfolgung solche als Kleriker niederster Ordnung unter der Bezeichnung fossores. Bgl. S. Optati Afri de schismate Donatistarum libri VII, Lut. Paris. 1700, p. 262 sqq. Somit erfolgte ihre Aufnahme unter bie Geiftlichkeit in ber zweiten Hälfte bes 3. ober in den ersten Jahren bes 4. Jahrhunderts. Bon der Bermutung de Rossis, 85 daß zur Zeit des Bischofs Cornelius zu Rom die dortigen ostiarii zugleich die Leichenbestatter gewesen und barum nicht von biesem besonders erwähnt worden seien, wird man absehen muffen. Denn es ift nicht wohl bentbar, bag die Thurbuter an ben Rirchen auch bas arbeitsreiche und wegen ber weiten Entfernung ber Ratafomben von ber Stadt zeit= raubende Umt hätten mitversehen können. Begegnen die fossores in Ufrika auf ber 40 niedersten geistlichen Stufe, so werden sie sonst auch gelegentlich vor den ostiarii genannt. Hinschtlich ihres Amtstitels ist zu bemerken, daß der Ausdruck fossor zwar auch außer= halb des Christentums angetroffen wird, aber ebenso wie έπίσχοπος, πρεσβύτερος u. dgl. ju werten ift. Fossor und fossarius entspricht das Wort κοπιάτης, das im dr. Sprach= gebrauch etwas fpater Eingang fand als bie lateinischen Bezeichnungen. Dag es nur bon 45 zoniaodai herzuleiten ist, beweisen einige Inschriften, barunter eine bem Longinus gewidmete κοπιάσαντι is ταθτα τα χωρία. Bgl. de Rossi, l. c. III p. 534. Diese Inscript. Graec. IV n. 9546; de Rossi, l. c. p. 432, bezeichnen furz und bündig die Thätigkeit der Fossoren: sie stellten die Grüfte her und waren die τοποφύλακες ber Roimeterien. Daß in ben größeren Ratafomben nur mehrere folder Leute ber laufenden Ar= 50 beiten herr werben konnten, ist leicht zu begreifen. Indessen ist biese Mehrzahl auch durch Inschriften bezeugt. Im Gegensatz zu Le Blant, ber bie lapicidae, die herfteller namentlich ber Grabinschriften, mit ben Fofforen indentifiziert, halt be Roffi jene nur für die biefen beigeordneten Hilfsarbeiter. Wohl aber sieht er in ben fossores und caementarii die nämlichen Leute, weil ja bei ber Anlage ber Gräber an ber Erboberfläche, die bie letteren 55 nennen, bas Ausheben bes Bobens und bas Ausmauern ber Gräber Sand in Sand ging. Bgl. Bull. 1887 p. 73 sq. In die Thätigkeit der Fossoren lassen eine Angahl von Ratafombenbilbern, die fie mitten in der Arbeit ober mit ihren Wertzeugen barftellen, und noch mehr ihre Schöpfungen felbst einen genauen Einblid thun. Bornehmlich die Ratatombenbauten zeigen, bag fie mehr wie gewöhnliche Sandarbeiter waren, die nur Sauinftrumente 60

zu brauchen verstanden. Die gewaltigen Galeriennehe, in einem und mehr Stockwerken angeords net und die Einzelarchitettur ber großen Nefropolen laffen bie Fofforen füglich mit Urchitetten, vergleichen. In welcher Beise fie für ihre Leistungen entschädigt wurden, ift für die erste Zeit nicht zu entscheiben. Aber es kann wohl nicht zweiselhaft sein, daß fie für ihren Unterhalt 5 auf freiwillige Liebesgaben angewiesen waren. Später floß indeffen diese Quelle spärlicher, so daß ihre Lage eine ziemlich pretäre wurde. Bemerkt boch ber unbekannte Berfaffer ber Schrift de septem ordinibus ecclesiae: Eget . . . in sepultura fossarius, moriuntur fame, qui alios sepelire mandantur, poscunt misericordiam, qui misereri aliis sunt praecepti, und erhebt beshalb die Forderung, die Fossoren wie die sonftigen 10 Geiftlichen aus den Einfünften der Kirchenkasse (arca ecclesiae) zu befolden. Bgl. MPL t. 30 p. 154. Ob er bamit bei ben oberften Leitern bes firchlichen Finanzwesens, ben Bifcofen, burchgebrungen, fteht babin. Burben aber auch bie Fofforen aus ber Rirchenfasse unterstützt worden sein, so hätten sie immerhin daher nur einen Teil ihres Lebens-unterhaltes bezogen. Denn aus dem 4. und 5. Jahrhundert sind viele Inschriften er-16 halten, die beweisen, daß sie sich durch Berkauf von Gräbern nicht unerhebliche Summen verdienten. Bgl. hernach unter 5. Freilich gerade diese Urt scheint zu Unzuträglichkeiten geführt und schließlich auch den Untergang des Fossorentums mit herbeigesührt zu haben. Namentlich benützten sie die ihnen von den Kirchenoberen gewährte Freiheit dazu, um die vielkasselerten Großtellan in der Währe von Wärtergerristen um teures Geld zu der vielbegehrten Grabftellen in ber Rabe von Marthrergruften um teures Gelb gu ber-20 taufen. Mit Migbrauchen biefer ober abnlicher Art burfte auch bie Tilgung bes einen und anderen Namens bon ihnen auf Grabidriften (memoriae damnatio) in urfachlichem Zusammenhang stehen. Bgl. de Rossi, Bull. 1888/89 p. 140 sq. Nuovo Bull. di arch. crist. 1900 p. 136 sqq. Schon in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts erreichte in Rom das Fossorenwesen, wie es sich im Jahrhundert zuvor ausgebildet hatte, 25 sein Ende; wahrscheinlich wurde es als kirchliche Institution förmlich ausgehoben. — Auch Ronftantinopel besaß beamtete Totengraber, freilich außerhalb bes Klerus ftebenbe. Konstantin b. Gr. begründete biese Einrichtung, indem er der Kirche 950 lecticarii und decani zuwies. Raifer Anaftafius fügte noch weitere 150 bingu. Diefe Leute beforgten zwar die Begrabniffe umfonft, erhielten aber Steuerfreiheit und andere Bergunftigungen, so fo daß ihr Boften febr einkömmlich und darum felbft von reichen Raufleuten begehrt war. Bon Ambrofius erfährt man, daß in feiner Gemeinde bas Begrabniswefen in ber Hand von Klerifern lag, aber sonst keine näheren Angaben. Bgl. MPL 17 p. 745. Anzeichen, die auf Leichenbestatter gehen, glaubt Bercoutre bei Sfar in Nordafrika ge-

Michten, die die Englichente gehan, ginate gehan, ginate funden zu haben. Bel. Revue archéologique IIIe série t. X, p. 192.

Beiter zurück als unsere Nachrichten über die Fossoren reichen diesenigen über die Aussichtes und Berwaltungsbehörden der Koimeterien. Mit der Ausgestaltung der Privatgrüfte zu Gemeindesriedhösen gelangten diese ganz von selbst in die Einslußsphäre der Bischöse, die hier offenbar, um mit Chyprian zu reden, als Inhaber der diligentia und administratio religiosa in Betracht kommen. Bel. Chyprian, epist. 5, 1; 14, 2; 20, 1. Freisich der

religiosa in Betracht kommen. Bgl. Cyprian, epist. 5, 1; 14, 2; 20, 1. Freilich besteinen sie sich bei der Ausübung dieser beiden Seiten ihres Amtes geeigneter Hiskatte aus dem Kreise ihres Klerus. Darum ist es nicht auffällig, wenn seit dem 3. Jahrhundert als Aufsichts- und Berwaltungsbeamte der Gemeindegottesäder zu Rom Geistliche erscheinen. Und weiter kann es an sich nicht befremden, wenn der nachweisdar erste Borsteher eines Gemeindefriedhofs ein Mann war, der erst die Diakonenweihe besats Bgl. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche, 1. Bb (1890), S. 1075.

Als solcher wird Calliftus genannt, den Bischof Zephhrinus von Rom nach dem Tode seines Borgängers Bictor, somit 198 oder 199, els to zoumpthous zatéstyses. Byl. Philosophumena IX c. 12. Ungewiß bleibt, ob mit diesem Ausdruck alle damals schon vorhandenen oder in der Entstehung begriffenen Gottesäcker der römischen Callisti hieß. Dagegen betraf zweisellos die Maßregel des Bischofs Dionysius (259 die 268), die der liber pontificalis mit den Worten die presbyteris ecclesias decit et cymiteria beschreibt, alle Koimeterien Roms. Gemäß dieser Berteilung erhielten

die damals in Rom vorhandenen Titular- oder Pfarrfirchen bestimmte Begrädnis55 plätze, und wurden die Titularpriester der einzelnen städtischen Gotteshäuser wie diesen,
so auch den entsprechenden Koimeterien vorgeordnet. Später machte das Anwachsen der
röm. Gemeinde die Errichtung von neuen Kirchen nötig und damit auch die Neuanweisung
von Friedhösen. Dies gilt namentlich vom Ansang des 4. Jahrhunderts, wo Bischof Marcellus nach dem Papstbuch die Zahl der Titularfirchen und Friedhöse vermehrte. Blos
60 die Callistatakombe wurde nicht von der Anordnung des Dionysius betroffen; sie stand

Roimeterien 825

nach wie vor direkt unter dem Papst. Bon dem Verhältnis zwischen den Pfarrkirchen und den zugebörigen Gottesäckern geben manche Grabschriften Runde, die dald Gottesbäuser, dald Priester mit Namen nennen, letztere in Verdindung mit Graberwerbungen. In der Beaufsichtigung und Verwaltung der Koimeterien wurde die Priesterschaft der Pfarrkirchen durch Unterdeamte unterstützt. In Betracht kommen dabei seit dem Ende des 5. Jahrhunderts die praepositi und seit dem 6. Jahrhundert die mansionarii, jene an den wichtigeren Cömeterialkirchen, wie St. Peter, St. Paul und St. Lorenz, St. Panskratius u. s. w., diese an weniger bedeutenden Begrähnisplätzen angestellt. Auch das Coemeterium Callisti besaß einen praepositus, nur waren er und die praepositi von St. Peter, St. Paul und St. Lorenz nicht wie ihre übrigen Kollegen und die mansionarii den 10 Titularpriestern, sondern dem Papst unmittelbar unterstellt. Mehr s. de Rossi, Roma sott. III p. 514 sqq.

Wie sich die Beaufsichtigung und Berwaltung der Koimeterien außerhalb Roms entwickle, darüber sehlen Angaben. Allenfalls ist von Julia Concordia zu bemerken,
daß dort einige Besißer von Einzel- und Hamiliengrüften diese der Obhut von Körper- 15
schaften empfahlen. In einer Inschrift heißt es: arcam vetranibus cummendavi,
CIL V n. 8755, ein anderes Mal: sepulcrum meum commendo civi(tati) Con(cordiensium), r(everendo) clero, idid. n. 8747, weiter: [arca]m comendamus sancte
aecclesiae (c)ivitatis Conco(r)diensium, idid. n. 8740. Daß es den Besißern der in
Betracht sommenden Sarsophage hauptsächlich um den Grabschutz zu thun war, lehrt eine 20
vierte Inschrift: petimus omnem clerum et cuncta(m) fraternitatem, ut nullus
de genere nostro vel aliquis in hac sepultura ponatur, idid. n. 8738. Bgl.

auch hernach unter 6.

5. Beschaffung und Benützung ber Gräber. - 3m allgemeinen wurden die Grüfte im driftlichen Altertum in der gleichen Weise beschafft und bereit gestellt wie in der vor= 25 driftlichen Zeit, umfonft und gegen Bezahlung, bei Lebzeiten und bei Tobesfall. Unentgeltliche Grabstellen gewährten Erbschaft, Testament, Schenfung u. bgl., womit die Christen ihre Berwandten, Angehörigen, Freunde, Untergebenen u. s. w. bedachten. Dabei tritt aber die Unterscheidung des römischen Rechts zwischen Familien: und Erbgrab in den Hinterscheidung grund. Bgl. Gajus, Dig. 11, 7, 5: familiaria sepulcra dicuntur, quae quis sibi 30 familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. Beispiele von kostenlosen Gräbern sind überaus häusig, weshalb ich teine Belege aus Inschriften zu geben brauche. Saben folche Grufte viele Borlaufer im Beibentum, fo ift es neu, bag driftliche Gemeinden aus ihren Mitteln ben Urmen Rubeftätten auf ben Gemeindefirchhöfen bereiteten. Bgl. vorher unter 3. — Unter ben 35 bezahlten Grabern find junachft bie Einzel- und Familiengrufte ju nennen. Die meiften von diesen liegen die Besitzer und Stifter auf ihre Rosten neu herstellen. Selten wird die bafür aufgewendete Summe genannt. Bon zwei Begrabnisftatten in Sprien ift erwähnt, bag bie eine bom Jahre 342 15000 Denare und die andere bom Jahre 350 11000 Drachmen (?) kostete. Dabei bleibt freilich ungewiß, ob der Grund und Boden 40 miteingerechnet ist oder nicht. Bgl. Le Bas, Voyage archéologique en Grèce etc. n. 2036 sq. Wenn in Salona für einen heidnischen Sarkophag 15 solidi aufgewendet werden mußten, so burften bie bortigen Chriften fur die Berftellung ihrer Sarge ungefahr basselbe bezahlt haben. Bgl. CIL III n. 8742. Daneben werden namentlich im Orient auch Begräbnisftätten angetroffen, welche bie Chriften nur aufs neue benütten. Bgl. unten 45 unter V, A, a, 3. Daß fie immer auf rechtmäßige Beife in Befit ihrer fpateren Gigentumer tamen, muß um fo mehr bezweifelt werben, als auf vielen Grabichriften Chriften ibre Glaubensgenoffen bor einer unerlaubten Aneignung ihrer Grufte warnen. Bgl. bernach unter 6. Rur ba und bort wird erwähnt, daß ber lebergang einer Gruft ober eines Grabplates von dem alten auf den neuen Besitzer durch Erbschaft oder Rauf erfolgte. 50 Bgl. 3. B. Ramsah, l. c. vol. I part I p. 117 (έκ προγονεικής διαδοχής) part II p. 562 (ηγόρασεν άργον τόπον). — Weiter nahm auch in den Gemeindefriedhösen Rauf und Berfauf von Familiengruften und Einzelgrabern eine große Ausdehnung an. Indem zahlreiche Inschriften sich darauf beziehen, verzeichnen fie häufig die Räufer und Berkaufer, den Raufpreis, die Lage der Gräber, die beim Raufabschluß anwesenden Zeugen 55 u. bgl., fo bag fie manchmal mehr an einen Raufatt als an eine Grabschrift erinnern. Soweit fie ein Urteil gestatten, beginnt biefe Art von Grabbeschaffung im Abendland erft im 4. Jahrhundert. Unter den Ratakomben liefern die von Spracus und Rom das meifte Material für bie Renntnis bes Raufs und Berkaufs von Grüften. Dabei beschränken fich die spracusanischen Inschriften auf furze Angaben, meistens wählen sie nur avogasia 60

als Stichwort, 3. B.: 'Αφροδισίας και Εύφροσύνου άγορασία τόπος, Raibel, Inscriptiones Gr. Siciliae et Italiae n. 79; Αὐοηλίου ἀγορασία, Notizie degli scavi di antichità 1893 p. 279. Bgl. auth Raibel, l. c. n. 116. 153. 164. Notizie etc. l. c. p. 289. 291. 313. 1895 p. 485. 502. 505. Etwas ausführlicher lautet die Angabe: Birro [0] 5 ηγόρασεν τόπον από 'Asolov, Raibel, 1. c. n. 83. Auf einer Inschrift erscheint ber Räufer bes Grabes, bie Rauffumme und bie beim Rauf anwesenben Beugen : 'Ayopacia Φηλίκος είατροῦ όλοκ(οτίνου) ά, συνμαρτυροῦντος Πέτρου καὶ Μαρκιάνου καὶ Mediov, Notizie etc. 1895 p. 486. Zwar fehlt es auch in Rom nicht an Grabfdriften, auf benen die Grufteigentumer gang turg bemerten, daß fie ihren Befit tauflich 10 erworben, gewöhnlich durch comparare, emere oder facere ausgedrückt, aber in der Regel ist das hier übliche Formular länger als in Spracus. So wird auf der dis jest nachweisdar ältesten diesbezüglichen Inschrift von einem Grabkäufer gesagt: eumparavit [. . . ]onus se dibo [concedent]e papa Liberio, woraus hervorgeht, daß Bapst Liberius die käusliche Erwerbung eines Grabes in der Kat. der Cyriaka gestattete. Bgl. 15 be Roffi, Bull. 1876 p. 17. Auch noch fpater wird bie Erlaubnis von Bapften ju Graberwerbungen erwähnt, freilich handelt es fich babei um Begrabnisftatten in bestimmten Rirchen. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 553. Da die Fossoren seit den letten Jahrgehnten bes 4. Jahrhunderts und in ben 3 bis 4 erften Jahrgehnten bes 5. Jahrhunderts, vielleicht infolge ber bebenklichen Rolle, die fie bei ber Bahl bes Papftes Damajus ge-20 spielt hatten (l. c. p. 542), in ben römischen Koimeterien die tonangebenden Leute waren, fo werden fie in diefer Zeit als Berkäufer von Grabern in den Sypogaen, auf den Rirdhöfen unter freiem himmel und in Kirchen, ober als Raufzeugen häufig genannt, teils furz, teils in formlichen Kontraften. Um einige Beispiele anzuführen, fo erwähne ich gunächst zwei Inschriften aus der Lapidargalerie des Lateranmuseums in Rom, von denen 25 die eine einen Fossor als Bertaufer, die andere die Fossoren einer Rat. als Raufzeugen begeichnet: Herclanius et Claudia se vivus emerunt a Aurentino fossore, uno: Constantius et Sosanna se vivi locum sibi emerunt presentis omnis fossores. Offenbar nach einer handschriftlichen Aufzeichnung wurde die folgende Inschrift auf Stein übertragen: VII Calendas Febrarias ego Aur(elius) Constantius scripsi pro 30 Aur(elio) Biaturinu, eum vendidisse locum, quem emit Aur(elius) Lauren(tius). Bgl. be Roffi, Bull. 1874 p. 11. Ein nicht unwichtiger Fattor bei biefem Grabverfauf bildete ber Bunich ber nachkonstantinischen Christenheit, in nachster Rabe von Marthrem die lette Ruheftatte ju finden, ein Bunfch, von beffen Erfüllung eine Inschrift aus dem Sabre 382 bemerkt: [quod multi cupiu]n(t) et rari accipiun(t). Bgl. be Roffi, 35 Inscriptiones I n. 319. Soldem Berlangen trugen bie Fossoren baburch Rechnung, daß fie die begehrten Graber herstellten, freilich damit auch die erften Beranlaffer bes Berfalls ber Ratafomben wurden. Go ift es benn zu verstehen, wenn eine Inschrift won einem Räufer fagt: [lo]cum bisom[um e]mit at sancta Fel[icitatem], und wenn auf Grabschriften ber Callistfat. Grüfte ad sanctum Cornelium, ad Ippolytum u. f. w. 40 erwähnt werden. Bgl. de Rossi, Bull. 1884/85 p. 151. Roma sott. III p. 547. Daß die Fossoren sich mit der Berücksichtigung der Frömmigkeit ihrer Zeit nicht schlecht stellten, ist begreislich. Die ihnen gezahlten Summen betrachtet auch de Rossi als hohe; auf zwei Inschriften, worunter die eine aus dem Jahre 426, für einen locus bisomus 11/2 und 2 solidi, auf zwei anderen aber 1500 und 7000 folles. Bgl. Roma 45 sott. III p. 549 sqq. Db man aber wirklich an Steinmetversehen benten barf, um bie beiben zulett genannten Zahlen zu verstehen? — Es wurde schon angebeutet, daß die römischen Fossoren auch außerhalb ber Katakomben Grüfte verkauften. Diese Absat bauerte nach ihrem Berschwinden aus ben Nefropolen ohne Unterbrechung fort; ja die Nachfrage nach fäuflichen Grüften steigerte fich noch gegen das Ende des 50 driftlichen Altertums, weil man ichon bei Lebzeiten fich einen Rubeplat zu fichem bestrebt war. Jest wurden die Graberwerbungen mit dem praepositi, mansionarii und beren Borgesetten vereinbart und die Abmachungen mit ihnen vielfach auf ben Grabsteinen niedergeschrieben. Über die römischen Grabschriften, die auf Grabanjchaffungen Bezug nehmen, vgl. besonders Marchi, Monumenti delle arti erist. 55 p. 114 sqq.; de Nossi, Roma sott. I p. 213 sqq.; III p. 542 sqq., Inscriptiones I und Bull. öfters. — Auch außerhald Syracus' und der ewigen Stadt sind in Italian Beispiele von Gradkäusen nachweisdar, so in Corneto. Bgl. de Nossi, Bull. 1876 p. 102. Angesichts des Handels mit Gräbern in der nachkonstantinischen Kirche und der

bafür geforberten Preise, beren Sobe, wie es scheint, mehr als einmal bie Serstellungs 60 koften weit überstieg, kann man sich nicht genug wundern, daß bieser Unfug von ben

firchlichen Oberen gebuldet und mitgemacht wurde. Eine löbliche Ausnahme bezeichnet allerdings Gregor I., der von einer käuflichen Ablassung der Gräber nichts wissen wollte. Bgl. Opera t. II, Parisiis 1705, p. 897; 927. Aber nach seinem Tode lebte das alte Unwesen wieder von neuem auf. Bgl. de Ross, Roma sotteranea III p. 552 sq.

Um die Frage, wie die bei Lebzeiten und bei Todesfällen beschaften Gräber im christlichen Altertum sich zu einander verhalten, genau beantworten zu können, reichen die in Betracht kommenden Grabschriften nicht aus. Denn einmal bleibt ihre Jahl weit hinter der der Gräber zurück und weiter fällt das epigraphische Formular der verschiedenen Zeiten und Orte sehr ins Gewicht, das nicht gestattet, aus dem Fehlen einer Bemerkung über 10 die Erwerdung eines Grades zu Ledzeiten, wie se vivo keeit, se vivis kecerunt u. dgl., den Schluß zu ziehen, es sei erst nach dem Tode der bestatteten Berson beschafft worden. Doch glaube ich mich mit der Annahme nicht zu irren, daß die Famissengrüfte im Orient häusiger als die Gräber in den Gemeindekoimeterien im Occident von den darin Beizgesetzen schon der Ledzeiten bereitgestellt wurden, serner daß mehr Christen in der nach 15 konstantinischen als in der vorkonstantinischen Zeit sich eine Ruhestätte vor ihrem Tode erwarben.

Eine Stelle bei Tertullian, de anima c. 51, und bas Berbot einiger Rirchenberfammlungen, die Leichen dicht neben- ober aufeinander zu legen (vgl. Kraus, Real-Encyflopabie I. Bb S. 630), haben unter ben Archaologen bie Meinung auffommen laffen, im 20 Altertum habe jeber Chrift fein besonderes Grab erhalten, und fei eine Berührung ber Leichen untereinander strenge vermieben worben. Aber biefe Ansicht ift unhaltbar. Es ift namentlich Baolo Orfi zu banten, daß er bei feinen Ausgrabungen in ben Roimeterien Siziliens auch auf die Bahl ber jeweils in ben Gruften beigefesten Leichen geachtet und auf biefe Beife sichere Unhaltspuntte für bie Benützungsfrage ber Graber geliefert hat. 25 In den größeren Katakomben zu Spracus, S. Giovanni und Cassia, wurden oft in einem Grab zwei Leichen bestattet. Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 308; 311. 1895 p. 481; 483; 486 u. s. War es bei solchen Beerdigungen möglich, die Toten berart ju betten, daß fie neben einander ju liegen famen, ohne fich ju berühren, fo war dies bei brei und mehr Leichen, die in ein und bemfelben Grab Plat fanden, ausgeschloffen. 30 Und boch fand Orsi Grüfte mit 3 Leichen, l. c. 1895 p. 510, mit mindestens 4, l. c. p. 487, mit 6, l. c. p. 482, mit 8, l. c. p. 518 u. s. iv. In einem Fall füllten 6 Leichen eine Gruft, wobei je 3 nebeneinander lagen; aber die beiden Schichten trennte nichts voneinander, I. c. p. 519. In diesen Massengrabern wurden Erwachsene und Rinder häufig zusammen beerdigt. Doch gab es auch besondere Grufte für Rinder, I. c. 35 p. 484. Noch größer war die Anhäufung von Leichen in den fleineren Hppogaen bei Spracus. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq. Hier entbedte Orfi in einer Unlage mit 19 Grabern 94 und in einer anderen, nur aus einem Grab bestehend, sogar 18 Leichen. Bgl. l. c. p. 347 sq.; 353. Empfindet man bei folchen Maffengrabern nicht weniger Edel und Abscheu als bei den puticuli für die misera plebs auf dem Es 40 quilin (vgl. borber unter 2) und ben bis in bie neueste Zeit in Gubitalien üblichen cifternenartigen Grablochern, fo fann es wenigstens mit einiger Genugthuung erfüllen, daß biefe unwürdige Bestattungsweise ber vortonstantinischen Christenheit unbefannt war. Wurden boch die genannten Roimeterien noch in ben letten Jahrhunderten bes Altertums und in ben erften bes MU.s benütt. Dag fcon in früherer Zeit auch in ben Ratakomben von Reapel 45 mehr als 3 Leichen fich in ein und basselbe Grab teilen mußten, fteht feft. Bgl. B. Schulte, Die Ratatomben von San Gennaro G. 38. Bweifellos beugte man fich in Rom tiefer bor ber Majeftat bes Tobes als auf Sigilien. Ob aber bie bort bestatteten Chriften nicht auch gelegentlich in ihrer Grabrube gestört wurden und gegen ihren Willen bei Lebzeiten im Grabe anderen Plat machen mußten? Dieje Frage laffen u. a. biejenigen Grab: 50 fteine unmöglich verneinen, die früheren driftlichen Gruften entnommen und für neue verwendet wurden, wobei man die ursprünglichen Texte umbrehte, nach rudwärts tehrte ober ausmeißelte. In einem Falle läßt sich sogar nachweisen, daß eine Inscriptiones I einander sür brei verschiedene Gräber benützt wurde. Bgl. 3. B. de Rossi, Inscriptiones I n. 904; 937; 1100; 1123 u. s. w. Bull. 1863 p. 32; 84. Daß auch die Fossoren durch 55 die Anlage von Grabstellen in der Nähe der Märthrer älteren Grüften Schaden zusügten, ift nicht blog zu vermuten, fondern an manchen Stellen ber Ratatomben noch heute ju feben und erhellt mittelbar auch aus bem Dentstein, ben Bapft Damafus in ber Bapftfrypta errichtete, namentlich aus der Stelle: sed cineres timui sanctos vexare piorum. Bgl. be Rossi, Roma sott. III p. 214. Roch mehr Gräber wurden burch 60

bie Erbauung ber Cömeterialkirchen zu Grunde gerichtet. Bgl. vorher unter 3. Der christliche Orient scheint sich am frühesten und leichtesten über die von dem natürlichen Gesühl eingegebene Schranke, jede Leiche in einem besonderen Behältnis zu bestatten und sie in ihrer Grabesruhe nicht zu stören, hinweggesetzt zu haben. Denn in den dort häusig gebrauchten Sarkophagen konnten durch Sinkügung von Platten u. del. unmöglich immer so viele Abteilungen geschaffen werden, wie die darin beigesetzten Personen erheischten, deren Zahl, nach den zugehörigen Inschristen zu schließen, östers nicht ganz klein war. Jedenfalls aber begegnet man in der östlichen Hälste der Kirche schon im 3. Jahrhundert Maßnahmen gegen christliche Grabfrevler, Leute, die nicht nur 10 Grüfte erbrachen und auf die vorher beigesetzten Leichen andere legten, sondern auch vor Beraubung der Toten nicht zurückschrechten, worübere nähere Angaben im nächsten Ab-

schnitt folgen. 6. Grabschutz. — Noch verhältnismäßig wenig ist bisher die Gepflogenheit weiter Kreise im driftlichen Altertum beachtet worben, ihre Graber vor Berletungen zu ichuten. Da-15 mit folgten fie einerseits einem uralten Brauch und wurden andererseits bie Borläufer vieler Chriften im DiA. Die Berfluchung ber Grabfrevler ift schon in einer Inschrift bes Darius Spftaspis, bei ben alten Athiopiern u. f. w. nachweisbar. Bgl. Constantin Schlottmann, Die Inschrift Eschmunagars, Königs ber Sidonier, Halle 1868, S. 37f. Ebenso wurden die Grabverletzungen bereits in der vorchriftlichen Zeit mit Geldstrafen ge-20 ahndet. Bgl. Königsberger Studien 1. Heft, Königsberg i. Br. 1887, S. 83 ff. (Gustav Sirichfelb) und die dort S. 85 angeführte Litt. Ferd. Wamfer, 1. c. p. 4 sqq. Was man im Altertum unter Grabsevel verstand, darüber geben am ausstührlichsten die Grabschriften Auskunft, die im einzelnen nennen die Berletzung, Kauf und Berkauf, Berschenkung, Tei-lung, Berpfändung, Öffnung, Bestattung nicht Zugehöriger, Streitigmachung u. ä. der 25 Grüfte durch Underechtigte. Speziell die driftlichen Grabschriften warnen am meisten und nachdrücklichsten vor der Öffnung und Benützung der Gräber durch Undesugte d. h. solche, denen der Grusteigentümer nicht irgendwie das Recht zum Gebrauch seines Besitzes eingeräumt hat. Noch viel düsterer als das Bild, das die heidnischen Inschriften von Gradstevlern entrollen, ist das, was die gesetzlichen Bestimmungen u. dgl. der christlichen Kaiser 30 des 4. Jahrhunderts und manche Kirchenväter kennen lehren. Nach jenen wurden die Gräder in verschiedenster Weise geplundert und die Grabbenkmaler ihrer Saulen und Steine beraubt, um als Baumaterial verwendet ober aber zu Kalf gebrannt zu werden u. f. w. Bgl. Cod. Theodosianus IX, 17. Bon biefen verfaßte Gregor von Naziang mehr als 80 Epigramme gegen die Leichenräuber, die es namentlich auf die in den Grüften niedergelegten 35 Bertfachen abgesehen hatten, während Johannes Chrysoftomus in feinen Bredigten bas Musgraben und Erbrechen ber Garge fowie ben Raub ber ben Leichen mitgegebenen Wegen: stände fort und fort geißeln mußte. Bgl. Gregor v. Naz., carm. sectio II epigram. 31 sqq., MSG 38 p. 99 sqq. Chrhfoft., de fato oratio 4; de Anna sermo 5, 5; in epist. I. ad Corinth. hom. 35, 6; expos. in psal. 48, 11 (ed. Montfaucon) u. j. w. — 40 Bas die driftlichen Inschriften, die als Hauptquelle für den Schutz der Grüfte in Betracht kommen, betrifft, so kann dabei auffallen, daß sie vornehmlich Christen ins Gewissen reden wollen, wie aus ihren Hinweisen auf Gott, bas ewige Gericht u. bgl. erhellt, und daß sie oft sich sehr harter Berwünschungen und Berfluchungen bedienen. In allen größeren Ge bietsteilen der alten Kirche werden Inschriften angetroffen, die Grabfrevlern entweder mit 45 Gelbstrafen oder mit den göttlichen Strafen oder aber mit beiden zugleich drohen, nirgends aber so viele als in Phrygien und in ben angrenzenden Provingen Kleinafiens, sowie in Julia Concordia und Salona. Um biefe Saufigkeit zu begreifen, kann man an bie An der dortigen Koimeterien benken, von benen sicher die Grufte an den beiden letten Orten aus einzelnen freistehenden und barum verhältnismäßig schutlofen Sartophagen bestanden. 50 Freilich auch die Ratakomben auf Sigilien kennen folche Inschriften, und ben romifden Roineterien find Grabverlegungen nicht fremd (vgl. vorher unter 5), Beweis genug, daß nicht blog die Grabftätten sub divo in Gefahr ftanden, von Unberufenen angetaftet ober benütt zu werben. Das häufige Bortommen ift vielmehr in erfter Linie aus bem Brauch ber Borfahren ber Christen in Kleinasien und sonst, ihre Gräber zu schützen, in befriede 55 gender Weise zu erklären. Denn es ist gewiß nicht zufällig, daß die Form der driftlichen Warnungen und Drohungen vielsach mit den heidnischen sich berührt, und daß wie das driftliche, fo auch bas heibnische Phrygien an Grabschriften mit Strafbrobungen febr reich, während umgekehrt bas heibnische und bas alteste driftliche Rom an folden arm ift. Bal Hirschfelb, a. a. D. S. 103. Wamser, l. c. p. 33. Und dieser Zusammenhang leuchtet noch mehr 60 ein, wenn man auf die nachweisbar ersten Anfänge solcher Drohungen von Christen in Klem-

afien achtet, die, abgesehen von der Abercius-Inschrift, schon 216, 249, 253, 253/254, 256, 260/61 u. f. w. begegnen. Bgl. Ramfap, The cities etc. vol. I part II p. 720. 528. 560. 533. 560. 530. Um auch, so weit es an dieser Stelle möglich ist, auf ben Inhalt ber biesbezüglichen Inschriften einzugehen, so beschränken fich bie wenigsten auf eine einfache Warnung vor Grabverletung, wie eine von Spracus: undie Esovoidon allos, 6 Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 79. Häufiger wenden sie sich mit einer mehr ober minder bringlichen Bitte ober Beschwörung an die etwaigen Grabverftörer, 3. B.: Peto a bobis, fratres boni, per unum Deum, ne quis VII (?) titelom molestet post mortem meam, Nuovo Bull. di archeol. crist. 1895 p. 13; δοκοῦ σε (οδετδοκοῦσι) κατὰ τοῦ Θεοῦ παντοκράτορος μηδένα αὐτὰς [= 2 beigefeste Mädchen] 10 οχυλέ ποτε, Raibel, l. c. n. 187. Bgl. auch bie Beispiele CIL X n. 178. 179. 760. 1193. 4539. Das inschriftliche Formular im Orient verzichtet gewöhnlich auf die Ein-Heidung in Bitte und Beschwörung, um ben Grabfrebler unmittelbar auf die seiner barrenden Strafen, gottliche ober menichliche ober beibe gufammen, bingutweifen. Um fürzeften geschieht bies burch bie Worte: ἔσται (ἔστε, ἔστω) αὐτῷ (τῷ) ποὸς τὸν Θεόν, Ramsan, 15 l. c. p. 519 sq.; 522; 525 sq.; 528-530; 533; 535; 537 sq.; 540; 559 sq.; 565(?); 718; 733; 743. S. Berrot u. f. w., Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie t. I, Paris 1872, p. 90. Papers of the American School . . . at Athens Vol. III, Boston 1888, p. 219. Archäologisch-epigraph. Mittheilungen aus Ofterreich-Ungarn Jahrg. 8 S. 224. Corp. inscr. Graec. III n. 3980. Unitatt Ocor ift gele 20 gentlich \* [= Χοιστόν] gesett, Ramsat, l. c. p. 526, und vor Θεόν ποι ζώντα oder αθάνατον eingeschoben, Ramsat p. 518 sq. 521 sq. 530. 534. Auch wird das bloße τον Θεόν υπιτέρτες, so durch την χείζα, το μέγα όνομα, το μέγεθος τοῦ Θεοῦ, Ramfan, l. c. p. 536; 525; Papers of the American School . . at Athens Vol. II, Boston 1888, p. 153. Abnlid einfach lauten die Wendungen έχι προς τον Θεόν und 25 έχη δὲ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ ἀνύγων in Thracien und Galatien, Archaol.-epigr. Mittheil., a. a. D. S. 212; Jahrg. 7 S. 184, sowie τότε πρός Θεον δ λόγος und δώσει Θεοδ λόγον in den gleichen Provinzen, A. Dumont, Mélanges d' Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 337; Bulletin de Correspondance Héllenique 17° année, Paris 1893, p. 293. Spielen biese Inschriften nur auf bie Berantwortung bes Grab- 30 berlepers und bie feiner wartenden göttlichen Strafen an, fo erwähnen andere mehr ober weniger ausführlich das himmlische Gericht und verwünschen und verfluchen den Ubelthäter für Zeit und Ewigkeit. Als Proben erwähne ich: δώσι λόγον τῷ Θεῷ ἐν ἡμέρα ματ 3ett μης Επιμές επίσειτ. Με επίσει ετπαριε τη: δωσί λογον τω θεω εν ημέρα κρίσεως τοῦ κρίνοντος, Dumont, l. c. p. 395; ἔστε αὐτῷ πρὸς τὸν κρίτην Θεόν, Μαπήαη, l. c. p. 537; εἴη πρὸς τὴν ἐωνίαν κρίσεν ὁ ἀνύξας, Annali dell' Instituto 35 di corrispondenza archeologica vol. 33, Roma 1861, p. 181; κριτῆ τῷ ζῶντι λόγον ἔνδικον [ποιήσει?], Mittheilungen bes Archäol. Instituts, Athenishe Abth., 13. Βδ (1888) Ε. 250; τῆς τοῦ Θεοῦ ὀργῆς μεθέξεται, Ε. Βαηει, De titulis Atticae christ. p. 84; ἔχι δὲ πρὸς τὸ [φοβερον δίκ]ημα τοῦ [Θεοῦ ἐν] ἡμέρα κρίσεως, ibid. p.114; τὴ[ν] κρί[σιν ἐν τῷ τέ]λι τὴν φοβερ[ὰ]ν [τ]οῦ Θεοῦ [δεδιότες προσ]δοκῶντες 40 τὸ μέλ[λον], Corp. inser. Graec. IV n. 9298; λήψεται παρὰ τοῦ ἀθανάτου Θεοῦ το μάστενα κρίσνων Μαπίσι l. c. p. 520; ἔχικ ἐπικαρίσσος παρὰ Θεοῦ ἐς τὸν μάστενα κρίσνων Μαπίσι l. c. p. 520; ἔχικ ἐπικαρίσσος παρὰ Θεοῦ ἐς τὸν μάστενα κρίσνων Μαπίσι l. c. p. 520; ἔχικ ἐπικαρίσσος παρὰ Θεοῦ ἐς τὸν μάστενα κρίσνων Μαπίσι l. c. p. 520; ἔχικ ἐπικαρίσσος παρὰ Θεοῦ ἐς τὸν κρίστος παρὰ εξοῦς τὸν κρίστος κρισὶς ἐκ τὸν κρίστος κρισὶς ἐκ τὸν κρίστος παρὰ Θεοῦ ἐς τὸν κρίστος κρισὶς ἐκ τὸν κρίστος παρὰ ἐκ τὸν κρίστος κρισὶς ἐκ τὸν κρισὶς ἐκ τὸν κρισὶς κρισὶς ἐκ τὸν κρισὶς ἐ μάστειγα αλώνιον, Παπήαη, Ι. с. p. 520; ἔστε ἐπικατάρατος παρά Θεῷ ἰς τὸν έωναν, ibid. p. 559; έσται αὐτῷ πρὸς τὸν Θεὸν, μήτε γῆι, μήτε οὐρανὸς τὴν ψυγήν αὐτοῦ παραδέξεται, ibid. p. 557; λόγον δορη τῷ Θεῷ καὶ ἀνάθεμα ἤτω. Μαράν ἀθάν, Βαμετ, l. c. p. 115; τούτω μήτε γύη δοίη, μητ' οὐρανός εὐρὺς, μήτε 45 βυθός καρποὺ[ς], μήτε [χθ]ών [ἀγ]λαὰ δῶρα, Ramjan, l. c. p. 744. Bielfach noch harter und gelegentlich auch febr braftisch lauten die Berwünschungen und Berfluchungen auf abendlandischen Grabschriften, fo in Afre auf Sizilien: [T]ον δέ Θεόν σε, φίλε, μή μου σεύλης τὸν [β] $\delta[\vartheta]$ ρον, μή μοι δίξης φῶς. ["Α]ν δὲ ϑελήσης φ[ῶ]ς μοι δίξε, σοὶ τὸ φῶ[ς] δ Θεὸς χόλι[ο]ν δώση, Corp. inscr. Graec. IV n. 9473; in  $\Re m$ : 50 Εἴ τις τὰ ὀστᾶ μου σχυλεῖ, ἔσται αὐτῷ πρὸς τὴν ἐπερχομένην ὀργήν, ibid. n. 9802; in ©orrento: Et adiuro bos omnes pos [= post] me bentu[ros . . . ne h]unc tumulum violari permittas, et si[ . . .]n Christi ebeniat ei cot [= quod] est in psalmu CVIII, CIL X n. 761; in Rom: qui hunc locum biolaberit, abet parte cum Juda, Notizie degli scavi di antichità 1895, p. 203. Mehr Beispiele aus Italien, 55 Gallien u. f. w., barunter auch folche aus bem MU., f. u. a. Annalen bes Bereins für Naffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 14. Bb 1877 S. 169—174. R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio (genauer Titel oben unter II) p. 110 sq.; 271 sq.; CIL V n. 5415, XI n. 322; 325; 329. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule t. Ip. 37; 290 sqq. 3bm 36. Bb S. 164. Das Material im Corp. Inscr. Graec. ift 60

aufammengestellt von Julius Ritter, De compositione titulorum christ., Berolini 1877, p. 35 sqq. — Zusammen mit ber Androhung ber göttlichen Strafe und ihren Folgen wird auf einer Angabl von Grabschriften auch ben Grabverlegern die Zahlung einer Gelbstrafe in Aussicht gestellt, fo Ramjan, l. e. p. 525; 533; 536; 538; 717. Dabei 5 erkennt man p. 525 aus dem πάντων μείζον, zwischen den beiden Strafen eingesetzt, daß die göttliche als die Hauptsache galt. Bon diesen Inschriften stammt die p. 533 aus dem J. 253/254. Häusiger sind indessen die Beispiele, die lediglich mit Geldstrafen droben, wobei namentlich Julia Concordia und Salona samt Traù den Ausschlag geben, so Ramsay, l. c. p. 531; 539; 542; 720; 733. Mittheilungen des deutschen archäol. Instituts in 10 Athen 1881 S. 259; 1894 S. 57. CIL V n. 8721—8780 (mit wenigen Unterbrechungen). Raibel, l. c. n. 2324-2336. Ephemeris epigraphica vol. II n. 553. CIL III n. 2654; 2666; 2704; 6399; 9507 sq. (3. 378 u. 382); 9533; 9535; 9567 sq.; 9569; 9585; 9597; 9663; 9667 sq.; 9670—9672 u. ö. de Rojji, Bull. 1878 p. 106. Wenn im Drient bie Undrohung von Gelbstrafen auf ben driftlichen Grabfteinen feltener als ebedem 15 bei ben Beiben und feltener auch als bie Androhung der gottlichen Strafen gefunden wird, so darf man wohl ben Grund dafür in einer Inschrift von Eumenia erkennen, wo bon dem Grabverstörer gesagt wird: θήσει is το ταμείον προστείμου δην. φ' εί καταφορνήσει τούτου, έστε αὐτῷ πρὸς τὸν ζῶντα Θεόν, Ramfay, l. e. p. 521. Darnach scheint es in der erwähnten Stadt auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein, die 20 Strafgelder für Grabberletung auch thatfachlich von den Ubelthatern zu erlangen. Während bie entsprechenden heidnischen Grabschriften eine verhaltnismäßig große Angahl bon Empfängern der Gelddußen nennen (vgl. Hir det), a. a. D. S. 110 ff.), begegnen auf den aufgezählten driftlichen nur zweimal je zwei Empfangsberechtigte, nämlich der römische bezw. kaiserliche Fiskus und eine Stadt: δώσει τῷ ἐερῷ ταμείῳ, δώσει δηναρίων μυριάδες τριαχοσίας κὴ τῷ πόλει δηναρίων μυριάδες έκατόν, von denen also jener 500, diese 1662, solidi erhalten sollte; und der römische Fiskus sowie die Stadt Hieropolis: Ρωμαίων ταμείω θήσει δισχείλια χουσά και χοηστή πατοίδι Γεροπόλει χείλια χουσά. Bgl. Mittheil. des archaol. Institutes in Athen 1881 S. 259. Ramsan, l. c. p. 720. Sonft erscheint lediglich das rapieror, auch als legistator t. bezeichnet, Ram-30 fan, l. c. p. 521; 525; 533; 536; 538 sq.; 542; 717; 738. Mittheil. des archael. 3nftitute in Athen 1894 G. 57, ober die Bouly, Ramjay, I. c. p. 525; 531, und einmal οί αδελφοί [= bie chriftl. Gemeinde] auf einem Grabstein aus Heraclea in Thracien (1), be Rossi, Roma sott. I p. 107. In Julia Concordia wurden die Strafgelder zugewiesen fisco bezw. fisci viribus, εερφ (εερωτάτφ) ταμείφ in allen Fällen, abgesehen von 85 CIL V n. 8721; 8741, wo die res publica erscheint, und einigen Inschriften, die über-haupt keinen Empfänger bezeichnen. In Salona und Trau erhielt der kaiserliche Fiskus oder die dortige christliche Gemeinde, bezeichnet als ecclesia, sancta ecclesia und einmal als secclesia csatol., die Geldbußen, ausgenommen CIL III n. 9672, wo vielleicht dem Erben des betreffenden Grabeigentümers die Geldbuße zufallen sollte. Der Kürze halber 40 sehe ich von einer Aufzählung der Strafsummen ab. Nur das eine sei noch bemerkt, daß brei Denkmäler in Julia Concordia auch eine Leibesstrafe vorseben, bas Abhauen ber beiden Hände, als beren Aquivalent fie die Zahlung einer libra Gold bezw. von 2 Pfund Gold und 5 Pfund Silber nennen, CIL V n. 8761; 8762; 8768. Die im Boranftebenden erwähnten Grabschriften zeigen, wie bornehmlich bon privater Geite alle Un-45 ftrengungen gemacht wurden, um die Grabwelt zu schützen, eine Art Gelbsthilfe, über die man aus litterarischen Quellen fo wenig erfährt wie über die Mitarbeit, die die tommunalen und firchlichen Gemeinden leifteten. Faßt man die Waffen ins Auge, mit benom die Grabfrevler abgewehrt wurden, fo waren es in Julia Concordia und Salona wefentlich Gelbstrafen, im Orient Drohungen mit dem göttlichen Gericht und mit Geldbugen. Dabei 50 scheinen allerdings, wie wenigstens eine vorhin erwähnte Inschrift an die Sand giebt, an Orten wie Eumenia, die Geldstrasen nicht viel bedeutet zu haben. Mit den Privaten und Gemeinden vereinigten fich Staat und Kirche zum gemeinsamen Kampf gegen bas Unwesen. Die welt-lichen Herrscher setzten hohe Strafen auf Grabschändung, schlossen Grabverftörer von den üblichen Osterbegnadigungen aus und sprachen Frauen, beren Männer Grabfrevel begangen, 55 bas Recht zu, sich von diesen zu trennen. Bgl. Cod. Theodosianus IX, 17; 38, 7 u.8. III, 16, 1. Huch die Rirche ließ fich mit Ermahnungen und Strafen nicht mußig finden. Bgl. außer ben oben erwähnten Rirchenvätern 3. B. Bitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta t. I, Romae 1864, p. 597; 629. Freilich alle bide Mittel richteten fo wenig aus, daß die Grabverletungen das driftliche Altertum lange über 60 bauerten. Und baran tragen gewiß manche Berricher felbst bie Schuld. Denn wenn ein

Mann wie Theodorich d. Gr. vom Standpunkt der Staatsraison aus den Sat verkindigte metallorum quippe ambitus solatia sunt hominum und demgemäß anordnete, Gold und Silber aus den Gräbern wegzunehmen, so konnten die gewöhnlichen Leichenhyänen nur zu leicht glauben, Privatleuten sei ein gleiches Thun erlaubt. Egl. Cassiodor, Vario-

nur zu leicht glauben, Privatleuten sei ein gleiches Thun erlaubt. Bgl. Cassioben, Variorum liber IV, ep. 34. S. auch Marcian, Dig. XXXXVIII, 13, 4.
7. Beranstaltungen zum Gedächtnis der Toten in den Koimeterien. — Außer den Feierlichkeiten vor und bei dem Begrähnis der Christen kennt das Altertum eine Reihe von Beranstaltungen nach der erfolgten Beisetzung. Die Termine sur diese waren in den ersten Jahrhunderten noch schwankend. Auch ift aus den in Betracht kommenden Quellen nicht immer mit Sicherheit zu entnehmen, ob die Termine von dem Tod oder dem Begräbnis 10 an gerechnet wurden. Freilich erfolgte bie Bestattung oft am Sterbetage. Um frühesten wird eine alljährlich sich wiederholende Feier am Grabe des Bischofs Bolycarp erwähnt, die an dem Tag seines Martyriums (ημέρα γενέθλιος) stattfand. Bgl. Martyrium Polycarpi 18. Bur Beit Tertullians war es jebenfalls in Ufrita icon Sitte, Die Wieberfebr bes Sterbetags auch anderer Chriften (natalitia) feierlich zu begehen. Bgl. Tertullian, 15 de corona c. 3; de exhort. cast. c. 11; de monogamia c. 10: annuis diebus dormitionis; bazu Constit. apost. VIII c. 42. Cyprian, ep. 39, 3. Neben biefen jährslich wiederholten Totenfesten sind einmalige zu erwähnen, die am 3., 7., 9., 30. und 40. Tag nach bem Beimgange bezw. ber Beisetzung gehalten wurden. Der 3. Tag wird m. 2B. zuerst genannt in den um 160—170 entstandenen Johannesaften des Leucius. Bgl. Acta 20 apost. apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 186. Daneben wird er bezeugt von den apostolischen Ronstitutionen, Ambrofius und Evodius. Bgl. Constit. apost., 1. c. Ambrofius, de obitu Theodosii oratio 3, MSL 16 p. 1386. Augustin, epist. 158, MSL 33 p. 693 sqq. Daß man ben 7. Tag auszeichnete, geben u. a. Ambrofius, 1. c., und Augustin, Quaestionum in Heptateuchum lib. I quaest. 172, MSL 34 25 p. 596, an. Den 9. Tag fennen die apostolischen Konstitutionen, I. c. Der 30. und 40. Tag werden u. a. bei Ambrosius, 1. c., angetroffen, letterer auch in den apostolischen Konstitutionen, 1. c., und bei Sieronhmus in Berbindung mit ber Trauerzeit. Bgl. epist. 118 ad Julianum, MSL 22 p. 963. Wenn borbin bemerkt wurde, daß die Termine für die Totenfeiern im Altertum noch nicht überall die gleichen waren, so daß man bei= 30 spielsweise an einem Ort ben 30., an einem anderen Ort ben 40. Tag beging, so ift ber Grund hierfür hauptfächlich in ben berschiedenen Borbildern aus dem Judentum und ber Antike zu erkennen. Ohne an dieser Stelle diese Behauptung förmlich betweisen zu wollen, möchte ich nur bemerken, daß Ambrosius, l. c., die Feier des 30. Tages auf 5 Mos 34, 8 und die des 40. auf 1 Mos 50, 3, Hieronhmus, l. c., die des 7. Tages auf Sirach 22, 13 so bezieht. Daß der 9. Tag infolge heidnischen Einflusses bei den Christen Eingang fand, darüber läßt Augustin keinen Zweisel. Weil dieser Tag eines biblischen Borläusers entbehrte und an die heidnische Gewohnheit (novemdial) erinnerte, arbeitete er auf seine Abschaftung hin. Bgl. Quaestiones in Heptat. l. c. — Nicht alle die erwähnten Gewährssmönner hemerken, den die Kledischtnisseiner geholten werden. Die nan dem Marktwingen manner bemerfen, wo die Gedachtnisseiern gehalten wurden. Die von dem Martyrium 40 Polycarpi und Acta Joannis genannten fanben an ben Rubestätten ber Berftorbenen statt, während die apostolischen Konstitutionen solche in den Koimeterien und in den Kirchen vorsehen. Bertvoll ift es, daß Leucius auch den Bollgug eines folden Begängniffes fcilbert. Danach begab fich ber bamals in Ephefus weilende Johannes mit Andronicus und ben Chriften (of adelgoi) zu ber Gruft (urnua) ber verftorbenen Frau bes Andronicus, 45 Drusiana, um dort die Eucharistie zu seiern (ὅπως ἄρτον κλάσωμεν έκει). Johannes ging in die Grabkammer (vgl. dazu unten V, A, a, 3), betete dort, kam wieder heraus und teilte das Brot den Anwesenden aus. Bgl. Acta apost., l. e. und p. 193. Wenn hier nur das Brot erwähnt wird, so erklärt sich dies aus dem bekannten Standpunkt des Leucius. Wie die Chriften in Rleinafien, fo feierten auch die Chriften in Afrika bas Ge- 50 dächtnis ihrer Heimgegangenen durch das heilige Mahl, was die oblationes bei Tertullian an den erwähnten Stellen und noch deutlicher Chprian, epist. 1,2. 12,2. 39,3 erkennen laffen. Selbstverständlich war die Eucharistieseier auch bei diesen besonderen Gelegenheiten mit Gebet und Psalmengesang umrahmt. Leucius erwähnt nur das erste, die apostolisichen Konstitutionen, VI c. 30, beibe. Dadurch, daß das heilige Abendmahl, das Mahl 55 ber Gemeinschaft, durch das sich die Hinterbliebenen mit den Bollendeten vereinigten, in ihrer Trauer trofteten, jum feligen Sterben rufteten u. f. w., jum Rern= und Bergpunkt ber Totenfeiern gemacht wurde, erhielten biefe ein spezifisch driftliches Geprage. Da vornehmlich Leucius, aber auch Tertullian feine weitere Beranftaltung zur Erinnerung an bie Berftorbenen erwähnen, fo muß man annehmen, bag es in ihrem Kreife bei ber Feier ber 60

Euchariftie sein Bewenden hatte. Auch fpaterhin begegnet die Euchariftie in Berbindung mit ben Totenfeiern, aber umrankt von anderen Gebräuchen, fo daß fie wenigftens in ben großen Bolfstreifen an Bedeutung einbußen mußte. hier handelt es fich junächst um Dahlzeiten. Man wird sich nicht wundern, daß die beiden zuletzt genannten Autoren neben 5 ber Eucharistie nicht auch die Agape nennen, ba beibe ja schon gur Beit Justins boneinander geschieben waren. Wenn indeffen balb hernach bei ben Totenbegangniffen auch Mahlzeiten erwähnt werben, fo find bies nicht mehr bie alten Agapen, sonbern, um es modern auszudruden, Bred- ober Gelegenheitseffen. Daß dem fo ift, erfennt man schon an der Stellung, die sie einnehmen. haben sie doch in den Canones Hippolyti 10 nicht ihren Plat vor, sondern hinter der Eucharistie. Auch ist es bezeichnend, daß bier von araurhoeis die Rede ift. Bgl. S. Achelis, Die Canones Hippolyti S. 106. Unter diesen Umständen wäre angebracht, den Ausdruck Agapen aus der Koimeteriensprache ganz zu tilgen. Laut Angabe der Hippolytschen Canones wurden Totenmablzeiten zum Gedächtnis der Entschlafenen überhaupt begangen. Am bekanntesten 15 sind aber die Gelegenheitsessen an den Todestagen der Märthrer und Heiligen, weil ihrer von den Kirchenschriftstellern wegen der dabei vorgekommenen Ausschreitungen öfters gedacht wird. Unmäßigkeit und Böllerei und, durch beide veranlaßt, Thätlichkeiten waren bei solchen Beranlassungen namentlich im 4. und 5. Jahrhundert an der Tages-ordnung. Die heißblütigen Afrikaner thaten es nach dem Zeugnis Augustins allen anderen 20 zuvor, und, was schlimmer ist, ihnen war nach der Angabe Pseudo-Coprians das Gefühl für das Unwürdige ihres Gebahrens gang abhanden gefommen. Über die Ausschreitungen in Nordafrifa vgl. Mugustin, de moribus ecclesiae cathol. I c. 34, MSL 32 p. 1342; epist. 22, MSL 33 p. 91; in psalm. 59. enarratio 15, MSL 36 p. 723; sermo 252 c. 4, MSL 38 p. 1174; de civ. Dei VIII c. 27, MPL 41 p. 255; contra 25 Faustum XX c. 21, MSL 42 p. 385. Pseudo-Cyprian, de duplici martyrio c. 25, Cypriani opp. ed. Hartel III p. 236. Allein auch an anderen Orten machten sich bei folden Feiern Uppigkeit und Schwelgerei breit, u. a. in Mailand und Rom. Dort gedte man bis jum Abend an ben Marthrergrabern, und hier wurden jur Beit Augustins tagtäglich wüste Gelage in ber Petersfirche gehalten. Bgl. Ambrofius, de Elia et jejunio 80 c. 17, MSL 14 p. 754; Augustin, epist. 29, MSL 33 p. 119. 3m Orient wurde in Busammenkunften an ben Marthrergruften fogar gegen bas 6. Gebot gefündigt. Bgl. Chrogusammentunften an den Martyrergrusten sogar gegen das 6. Gebbt gesundigt. Sgt. Confostomus, laudatio s. martyris Juliani 4, Opp. ed. Montfaucon t. II p. 678 sq. Alehnliches muß in den spanischen Koimeterien schon am Anfang des 4. Jahrhunderts vorgetommen sein. Bgl. Concil. Eliberitanum can. 35, Mansi, Concil. collectio t. II p. 11. Es wird niemand behaupten wollen, daß derartige Feiern des Gedächtnisses der Märthyrer und anderer Berstorbenen mit den alten Agapen etwas zu thum hatten. In ihnen wirfte vielmehr ber Sauerteig ber heidnischen dies parentales und feralia fort. Bgl. über diese u. a. J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 32 S. 310 f. Freilich felbst gutgefinnte und ernfte Chriften wurden noch im Bann bes Seiben-40 tums gehalten. Hort man boch von Augustins frommer Mutter, daß fie, wie fie es in ihrer Beimat zu thun gewohnt war, auch in Mailand zu ben Grabern ber Beiligen Deblbrei, Brot und ungemischten Bein brachte, aber bamit auf Beranlaffung bes Umbrofius abgewiesen warb, ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima. Bgl. Augustin, consess. 45 VI c. 2, MSL 32 p. 719 sq. Was der Mailänder Bischof dabei im Sinne hatte, ist flar. Er wollte der Böllerei gewisser Berehrer der Heiligen wehren, aber auch verbindern, daß den Heiligen gleich den heidnischen Manen Speise und Trank zur Bewirtung gespendet werde. Daß aber thatsächlich nicht nur den Heiligen, sondern auch anderen Toten von Christen sogar noch später Mahlzeiten vorgesetzt wurden, darüber lassen u. a. Augustin und bas Konzil von Tours vom Jahre 567 keinen Zweisel. Ersterer wußte von vielen, qui luxorisissime super mortuos bibant et epulas cadaveribus exhibentes super sepultos seipsos sepeliant, wie er fid auch barüber wunderte, cur apud quosdam infideles hodie tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defunctorum cibos et vina conferant. Egl. de moribus eccl. cathol., l. c.; sermo 90, 2, 55 MSL 39 p. 2101, bazu sermo 91, 3, MSL 39 p. 2102. Letteres wendet fich gegen Christen, qui in festivitate cathedrae domni Petri apostoli cibos mortuis offerunt. Bgl. Concil. Turonense II can. 22, Manfi, Conc. coll. t. IX p. 803. Speziell bie beibnischen Tranfopfer, die auf die Graber ber Beiligen gegoffen wurden, be 3cugt Baulinus von Rola: Simplicitas pietate cadit, male credula sanctos Per-60 fusis halante mero gaudere sepulcris. Egl. de Felice natalitium carm. IX v. 566 sq.,

MSL 61 p. 661. Über bie heibnischen profusiones und Totenmahlzeiten vgl. u. a. Marquardt, a. a. D. S. 312 f. Bährend Männer wie Ambrosius, Augustinus und Baulinus bon Rola bie aus Speife und Trant bestebenben Totenopfer rudhaltlos berurteilten, hört man nichts bavon, daß fie ober andere spatere Autoritäten auch die fonftigen Beftanbteile bes antifen Totenfultus, Die im Chriftentum Gingang fanben, von ben Lichtern 6 abgeseben, beanstandet batten. Sier find junachit bie Darbringungen von Baljam und anberen Boblgeruchen zu nennen, Die, soweit fie fluffig waren, vielfach auf und in die Graber felbft geträufelt wurden. Baulinus von Rola und Brudentius bejangen fie und ihren foftlichen Duft. Bgl. Baul., de S. Felice natal. carm. VI v. 38 sq., MSL 61 p. 491. Brub., cathem. hymn. X v. 171 sq., MSL 59 p. 888; peristeph. XI v. 193 sq., MSL 60 p. 551. 10 Wenn an ber letten Stelle von ben Besuchern ber Gruft bes Sippolytus bemerkt wird: oscula perspicuo figunt impressa metallo, balsama defundunt (diffundunt), fo hatte babei ber Dichter offenbar eine Borrichtung an dem Grabe vor Augen, abnlich ber vor einiger Zeit von Orsi in den spracusanischen Katakomben entdeckten. Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 292 sqq. ROS 1894 S. 156 f., wo auch Abbildung. Das des treffende Grad ist mit einer horizontal gelegten Steinplatte abgedeckt, die an der Kopfstelle der darunter beigesetzten Leiche der runde Öffnungen neben einander ausweist. Diese messen oben im Durchmeffer 0,07 m, verengen fich aber in der Art eines Trichters nach unten. Eines bon ben brei Löchern befaß noch bei ber Auffindung feinen ursprünglichen Ginfat, ein in der Mitte vertieftes Sieb aus Kupfer. Solche Borrichtungen ermöglichten es, mit 20 Balfam u. dgl. und, wo dies üblich war, mit Wein die Leichen zu benehen. Gleichfalls mit drei Offnungen, einer runden und zwei rechteckigen, ist die Platte bersehen, die Grifar in der confessio zu S. Paolo f. l. m. fand. Bgl. ROS 1892, 122; 127 f.; Taf. 8. Daß ber, wie mir icheint, altefte runde Ginichnitt von Saufe aus mit einem Dedel ausgestattet war, fieht man an ben erhaltenen Spuren. Natürlich brangt fich auch 25 bier bie Bermutung auf, bag burch bie Deffnungen Fluffigkeiten in bie Gruft binabgelangten. Freilich gerade in der Baulsfirche erfüllte einer der Ginschnitte mit bem barunter liegenden Schacht ficher im Mu. noch einen anderen Zwedt. Darin bing mahrend bes Jahres das Weihrauchfaß, das am Feste des Apostels Paulus von den Bapften beraufgeholt und gebraucht wurde. Diese Thatsache und die andere, daß schon im Altertum die 80 Bilger mit Rauchsässern einherzogen und an den Gräbern der Heiligen Weihrauch anzunbeten (vgl. RDS, a. a. D. S. 129 ff.), machen es ziemlich gewiß, baß man mit ber Herstellung berartiger Offnungen auch bem Brauch bes Incensierens Rechnung trug, ben bie Sbriften von ihren Borläufern taum fpater übernommen haben durften als die Ubung, fluffige Bohlgeruche auszugießen. Bgl. auch unten unter VI, A, b, 1, sowie über die Berwendung von 85 Beibrauch in ber Untife Urnobius, adv. nat. VII c. 20, und die von Galben u. bgl. Marquardt, a. a. D. C. 312. Bum Aufguß von Boblgerüchen dienten wohl auch die in ben Roimeterien häufig eingemauerten Blatten in der Nahe der Graber. Bgl. de Roffi, Roma sott. III p. 505. Eine im Altertum weit verbreitete Sitte war, die Graber mit Blumen und Kranzen zu gieren, wobei Rojen und Beilchen bevorzugt waren. Je nach bem Belieben ber Angehörigen 40 ober nach ben lettwilligen Berfügungen ber Berftorbenen, die manchmal für biefen 3weck befondere Summen ftifteten, erhielten die Grufte mehr ober weniger häufig folden Schmud, am häufigsten aber an bem in Italien im Mai oder Juni begangenen Rosenfest (rosalia). Bgl. u. a. Sitzungsberichte ber philos-hist. Classe der Kaif. Atademie der Wiffenschaften 60. Bb, Wien 1869, S. 351 ff.; de Rossi, Roma sott. III p. 476; Alterthümer von 45 Bergamon Bb VIII, 2, 1895, S. 265 f.; Marquardt, a. a. D. S. 311 f. und die an diesen Stellen angeführte Litteratur. Indem die Christen auch hier in die Fußtapsen der Antise traten, legten sie dann und wann auf den Gräbern ihrer Lieben und der Märtherer loje Blumen ober Kranze nieber, wobei fie mit Borliebe ebenfalls Rofen und Beilchen mählten. Bgl. Ambrofius, de obitu Valentiniani consolatio 56, MSL 16 p. 1376. 50 Sieronymus, epist. 66, MSL 22 p. 642; Brudentius, cathemer. hymn. X v. 169 sq., MSL 59 p. 888, auch Kraus, Real-Encyflopabie I Bb S. 169 f. Diefer Brauch war jeboch gur Zeit bes Minucius Felig entweder noch gar nicht, ober noch nicht in allen Teilen ber Kirche üblich. Bgl. Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Gelegentlich des Rosenfestes mögen mit der Schmüdung der Gräber auch Mahlzeiten und Austeilung von Rosen unter 55 die Unwesenden verbunden gewesen sein, wie dies bei den Richtchriften geschah. Der driftliche Drient hielt besonders zähe an dem δοδισμός fest. Im griechischen Kalender trifft man ihn an verschiedenen Stellen. Bgl. Alterthümer von Pergamon, a. a. D., dazu de Rossi, Roma sott. III p. 504 sq. Bielleicht ist es aber noch bemerkenstwerter, daß der Besitzer eines Grabes in Kleinasien der alljährlichen Wiederholung des δοδισμός 60 Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. X.

solche Wichtigkeit beimaß, daß er ben Unterlassern mit berselben göttlichen Strafe brobte, die sonst den Grabfrevlern in Aussicht gestellt wurde. Bgl. Ramsab, l. c. p. 562: [έἀν δὲ μὴ ἐθέλωσιν] δοδίσαι κατά ἔτος, [ἔσ]ται αὐτοῖς πρό[ς τὴ]ν δικαιοσύ[νην] τοῦ Θεοῦ. Echließlich ift in bieser Reihe das Anzünden von Lichtern zum Gedächt 5 nis ber Toten zu erwähnen. Uber die entsprechende antife Gepflogenheit vgl. Marquarbt, a. a. D., S. 312. Minucius Felig weiß von einem Gebrauch ber Lichter im driftlichen Sepulfralmefen noch fo wenig, daß er ben Oftavius feinem heibnischen Begner gegenüber bie Berwunderung aussprechen läßt: quemadmodum tribuatis exanimi aut sentienti facem. Bgl. Octavius c. 38, 3 (ed. Halm). Lactantius lebnic 10 augenscheinlich mit der Darbringung und Berwendung von candelae, cerae und lumina im Rultus Beleuchtungsgegenstände bei ben Leichenbegangniffen und an ben Grabern ber Christen gleichfalls ab. Bgl. divin. instit. VI c. 2, MSL 6 p. 637 sqq. Die Synode von Elvira vollends verbot bas Anzünden von Kerzen in ben Koimeterien bei lichtem Tage unter schwerer Strafe und mit ber merkwürdigen Begrundung: inquietandi enim spiri-15 tus sanctorum non sunt. Bgl. Concil. Eliberitanum can. 34, Manfi, Conc. coll. t. II p. 11. Aber gerade biefes Berbot zeigt, daß fpateftens zu Anfang bes 4. Jahrh. in Spanien Lichter an ben driftlichen Gruften gebraucht wurden, eine Sitte, die in anderen Gegenden wenigstens seit bem genannten Jahrhundert so wenig beanstandet wurde wie die Sitte, die Leichen mit Faceln, Lampen oder Wachsterzen zu ihrer Ruheftätte zu geleiten. Bgl. u. a. Chry-20 sostomus, in epist. ad Hebr. hom. IV, 5, Opp. ed. Montfaucon t. 12 p. 46. Gregor v. Rysia, de vita Macr., MSG 46 p. 993. Sieronymus, epist. 108, MSL 22 p. 904. Zahlreiche Belege für die Berwendung von Leuchtförpern an ben Grabern liefern die altebriftlichen Monumente. Benn auch zweifellos ein Teil ber in ben Ratafomben gefundenen Ollampden, bie in fleinen Rifchen, auf Konfolen aufgestellt und mit Mörtel an ben Grabern befestigt 25 waren, bagu bienten, um bie bunfeln Gange und Kammern zu erhellen, so barf man mit ber gleichen Sicherheit einen anderen Teil auf die Beranstaltungen von Totenfeiern gurudführen. Bgl. unten unter VI. Auf biese spielen indireft auch die Leuchter und Kerzen auf Runftund inschriftlichen Denkmälern an. Bgl. u. a. be Rossi, Roma sott. III p. 506 sq. Bull. 1887 p. 122 sqq. Bilpert in ber Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 47. 30 Seutzutage mag man fich an ber Poefie, die über dem Duft ber Narde, der Farbenglut ber Blumen und bem Lichtschein ber Lampen bei ben Gebentfeiern ausgegoffen war, und an den mancherlei sinnigen Deutungen, die die altdriftlichen Schriftsteller diesen Gebräuchen angebeihen ließen, ergößen; aber man darf auch den Schaden nicht vergessen, der bem Chriftentum burch die Berübernahme folder Beranftaltungen aus ber Untife erwuchs. Denn einmal verbarg fich unter ihnen nur zu leicht der Ernst des Todes, weiter trat hinter ihnen die Hauptsache der Totenfeier, die Eucharistie, zuruck, und ferner schmuggelten fich mit ihnen, auch wo fie harmlofer natur waren, Aberglauben und Schlimmeres bei vielen Chriften ein.

Um nunmehr auch die Ortlichkeiten der Koimeterien, wo die Beranstaltungen jum 40 Gebächtnis ber Berstorbenen gehalten wurden, zu betrachten, so fanden die Darbringungen von Bohlgerüchen aller Urt, von Blumen, Lichtern, und, two bies üblich war, von Speife und Trant an ben Grabern felbft ftatt. Db bies auch von ber Feier ber Guchariftie und Totenmablzeit gilt? Mit ber Beantwortung Diefer Frage begegnet man mehr Schwierig feiten, als man benfen follte. Denn die Roimeterien, bon benen man bor allem Austunft 45 erwartet, geben diese vornehmlich für die vorkonstantinische Zeit weder in dem wünschens werten Mage, noch mit ber erforberlichen Sicherheit, fein Bunber barum, bag auch be Roffi in diefem Stud fogar bezüglich ber romifchen Ratatomben hauptfachlich auf Bermutungen und Wahrscheinlichkeiten fich beschränken mußte. Nach ben erwähnten Johannesaften fpielte fich die Eucharistiefeier teils in, teils bor einer Grabkammer ab. Freilich barf man auf 50 biefe Zweiteilung nicht zu großes Gewicht legen, ba ja Drufiana, zu beren Andenten bie Feier ursprünglich bestimmt gewesen, schon vor bem Beginn der heiligen Sandlung aus ibra Gruft auferstanden war. Weil in der sonst ausführlichen Erzählung des Leucius ein Alan nicht erwähnt wird, fo burfte ein folder nicht vorhanden gewesen fein. Wenn aber auch bier, obwohl die Euchariftie infolge der Wiedererweckung der Berftorbenen fein Toten-55 begängnis mehr war, ber erste Teil ber Handlung im Innern ber Grabfammer vor fich ging, fo barf man wohl ben Schlug magen, bag ber Ort für bie wirklichen Bebentfeien, auch die mit Mahlzeiten verbundenen, in nächfter Rabe ber Beigesetten zu suchen ift Diesem Schluß legen die Denkmäler nichts in den Weg. Im Orient, der wie schon bemerkt (wgl. borber unter 3, auch bernach unter V, A, a), in der Hauptsache bei dem Spilem 60 ber Einzel- und Familiengrüfte fteben blieb, tonnten folde Begangniffe, an benen bod nur

eine fleinere Babl von Angehörigen und Freunden der Berftorbenen beteiligt war, entweder in ben Grabkammern an und unter ber Erdoberfläche, oder, two fie einen Borraum, eine Borhalle, einen Dberbau (solarium, eubiculum superius) u. bgl. besaßen, in biesen gehalten werben. Bgl. über die verschiedenen Bestandteile der Koimeterien im Morgenland unten unter V, A, a. Ja, vielleicht veranlagte fogar bie Rudficht auf Die Totenfeierlichkeiten Die orientalischen 5 Chriften, daß fie gleich ihren Borfahren ju ben Grabraumen häufig noch andere Gelaffe bingufügten. Lediglich auf diese Rudficht mochte ich aber die Banke gurudführen, die man in den Grabstätten des Orients öftere längs der Bande antrifft. Denn einmal haben fie mit Bantgrabern nichts zu thun, weiter find fie viel zu plump, um als architettonische Bierglieber, etwa Godel, gelten ju fonnen, bor allem aber finden fich viele Wegenftude 10 zu ihnen in nichtdriftlichen Grabanlagen sowie in manchen driftlichen Katakomben bes Abendlandes, über beren Zwed m. M. ein Zweifel nicht obwalten kann. Ob auch die Gedenkfeiern für die unter freiem Himmel in Senkgräbern, Sarkophagen u. dgl. beigesetzten Chriften an beren Gruften felbst stattfanden, muß ich dabin gestellt sein lassen. Allerdings ift es benkbar, daß bort im Bedarfsfalle Banke und Tische aufgestellt wurden, wie solche 15 auch für die größeren Katakomben bes Occidents anzunehmen sind, ober daß die Betei= ligten fich auf der Erbe niederließen. Damit aber diefe Bermutung mehr wie ein bloger Gin= fall bes Augenblicks erscheint, erinnere ich an die mancherlei Nachrichten, wonach driftliche Bottesbienfte im Freien begangen murben, und an bie im Altertum berbreitete Sitte, auf bem Rasen ausgestreckt zu speisen. Bgl. z. B. Eusebius, vita Constantini I c. 53. 20 Marquarbt, a. a. D. S. 309. Wenn Chriften in Kleinafien soweit in ber Nachbilbung heibnischer Begräbnisstätten gingen, daß sie auch den Bouis sich aneigneten, so diente biefer gewiß nicht jum blogen Schmud, fonbern wurde bei ben driftl. Totenfeiern in abn-

licher Beije verwendet wie bei ber heidnischen. Bgl. bagu unten unter V, A, a, 3.

Aber man wird gut thun, nicht nur etwa in biefen wenigen Fällen mit Einflüffen ber 25 Antite auf die Ortlichkeiten, wo die Gebenkfeiern gehalten wurden, und beren Ausstattungsgegenstände ju rechnen, eine Betrachtungsweise, für die de Roffi hinfichtlich ber römischen Roimeterien wertvolle Richtlinien gegeben hat. Bgl. Roma sott. III p. 473 sqq. Bur Ermittelung der Stätten für die Feier der Totenmahlzeiten geht er von den heidnischerömischen Grabanlagen mit ihren exedrae, scholae, triclinia, trichilae, pergulae, solaria und cu- so bicula superiora aus. Gleiche ober ähnliche Bauten errichteten die Christen der Welthauptstadt ichon in der bortonftantinischen Ara über ben Ratafomben und benüten fie nach be Rofft für ihre Gebächtnismable, mabrend fie die Euchariftie in ben Sppogaen feierten. Allein bei diefer Theje geht es ohne große Schwierigkeiten nicht ab. Um nur die Saupt= fachen zu nennen, fo ift schon bie architektonische Inftang, auf die fich be Roffi beruft, 35 nicht beweisfraftig. Er vergleicht bie Ratatomben und bie nach feiner Unficht jum Speifen berwenbeten Raume über biefen mit ben cubicula inferiora und superiora beibnijder Begräbnisftätten. Aber eine untere und obere Kammer befaß nur ein verhältnismäßig fleiner Teil ber antiken Sepulfralanlagen. Go fehlte ein unteres Belag in bem auch bon be Roffi öfters besprochenen Gruftbau, beffen Teile in bem Testament feines Stifters bis 40 ins Detail geschildert werden. Bgl. Bull. 1863 p. 95. 1864 p. 25 sqq. Roma sott. III p. 473 sq. Beiter muß es Bebenken erregen, wenn be Roffi aus ber Totenfeier zwei an verschiedenen Orten vollzogene Sandlungen macht. Betont er boch felbst, daß in ber Antite bas Opfer und Mahl zum Andenken an die Berftorbenen ein Ganzes bilbeten. Durchschlagend scheint aber zu sein, daß weder patristische, noch epigraphische Quellen 45 für de Rossis Aufstellung ins Feld geführt werden können. Im Gegenteil, die Canones Hippolyti begegnen ausdrücklich etwaigen Versuchen, Abendmahl und Totenmahlzeit an zwei berichiebenen Tagen zu begeben. Indem fie auf biefe Weife bie zeitliche Zusammengeborigfeit beiber betonen, burften fie auch ihre Abhaltung an zwei verschiebenen Orten ausichließen. Bgl. H. Achelis, Die Canones Hippolyti S. 106: Si fit avaurnous 50 (fiunt ἀναμνήσεις) pro iis, qui defuncti sunt, primum, antequam consideant, mysteria sumant; neque tamen die prima. Außerbem sei bemerft, bag bie bon be Roffi angegogenen Bauten über ben Katatomben, bie er für bie Abhaltung ber Mahlgeiten in Unfpruch nimmt, nicht bem Berfammlungswert, fondern bem Grabgwed, wie die barin gefundenen Grüfte zeigen, ihren Ursprung verdanken, also auch nicht ohne 55 weiteres von ben Angehörigen der in den Sppogaen Beigesetten benützt werden konnten. 3m Gegensatz zu bem großen Deifter möchte ich barum glauben, bag es die Regel war, auch in ben römischen Roimeterien Begangniffe jum Andenken ber Entschlafenen, Guchariftie und Mabl, jeweils da zu feiern, wo der Betreffende, bem die Beranftaltung galt, rubte. Selbstverständlich erfährt mit biefer Meinung be Roffis Borgeben, die Borbilber für die 60

altdriftlichen Grabbauten an ber Erboberfläche in ber Untite ju fuchen, feinerlei Einschränfung. Könnte mir aber eingewendet werben, daß Essen und Trinken sich boch wohl schwerlich mit ber Burbe und bem Ernft ber Ratafomben vertragen hatten, fo brauchte ich nur noch einmal auf die wuften Szenen zu verweifen, die fich an und über ben Martyrer-5 grabern und felbst in ber Peterstirche zu Rom abspielten. - Für die Benützung ber romischen Katatomben bei Totenfeiern gewinnt man aus beren Architektur manche Anhaltspunkte. Bunachst nenne ich einen Raum von über 8 m Breite und über 4 m Tiefe vor bem Besti-bulum der Flavier in der Domitillakatakombe, der an seinen drei erhaltenen Seiten ringsum mit Steinbanken ausgestattet ist. Bgl. be Rossi, Bull. 1865 p. 96 sq. Weit kleiner als er 10 sind einige ungefähr Rechtede bedecende Gelasse im Coemeterium Ostrianum, Die an ihren Banben aus bem natürlichen Geftein berausgearbeitete Bante und feffelahnliche Gingelfite aufweisen. In einem unter biefen Gemachern, beinahe 3 m breit, aber etwas weniger tief, erheben sich rechts und links vom Gingange je ein Einzelsitz und an den übrigen drei Seiten Bante. In einem anderen, bas etwas über 2 m Breite und Tiefe mißt, giebt fich 15 eine Bank an ber rechten, linken und hinteren Wand entlang, wird aber an ber letten burch einen in ber Mitte ftebenben Steinfeffel unterbrochen. Ein brittes Gelag befigt nur einen folden Geffel an ber hinteren linten Ede, ein viertes und funftes je awei berartige Site, einmal an ben binteren Eden, bas andere Mal an ber borberen linfen und an ber hinteren rechten Ede aufgestellt. Bgl. Marchi, Monumenti delle arti crist. 20 tav. 17. 25. 28. 35-37. Auch in ben Grabfammern der Hypogaen zu Alexandrien und Spracus u. f. w. fehlt es nicht an Steinbanten. Bgl. unten unter V, A, a, 5 und b, B, 1. Benn ich solche Gelaffe und Sitvorrichtungen mit ber Feier von Eucharistie und Dablgeit jum Gebächtnis ber Seimgegangenen in Berbindung bringe, so tann ich mich u. a. auf die unverkennbare bauliche Berwandtschaft zwischen ihnen und entsprechenden 25 Räumen in antiken Grabanlagen und Wohnhäusern berufen. Zunächst verdient es Beachtung, daß die borbin erwähnten Katafombengemächer mit ihren quadratischen, oblongen, runden und halbrunden Grundriffen Borläufer in beidnischen Grabstätten und Saufern haben. Anftatt vieler Beispile nenne ich nur die von de Rossi angezogenen, die triclinia bestv. scholae des C. Edulejus Gennarus, des collegium Silvani und des Unbefannten, 30 beffen schon zu gebenken war. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 475 und die dort ans geführte Litteratur Bull. 1863 p. 95. Bon biefen befaß ficher die britte Unlage, gleich manchen anberen antifen Grabbauten, awei subsellia ad duo latera ex lapide transmarino, benen die Steinbanke im Coemeterium Ostrianum entsprechen. Reichen in einer Rammer Diefer Ratatombe (Marchi, 1. c. tav. 17) Die linke und rechte Bank nicht 35 bis zur Thur heran, fondern machen zwei Einzelfiten mit Rudlehnen Blat, fo barf man in ben letteren die aus der römischen Sitte genugsam bekannten Ehrenplätze in dextro et sinistro cornu erkennen. Bgl. Marquardt, a. a. D. S. 308. Als bevorzugten Sit giebt fich auch ber Geffel gu erfennen, ber in einem anderen Gelag ber gleichen Ratatombe (Marchi, 1. c. p. 35-37) bie Mitte awischen ben Banten bezeichnet: er weift auf ben 40 Chrenplat am lectus medius im rom. Speifegimmer gurud. Bgl. Marquardt, a. a. D. S. 304. Nabe liegt es ferner, in ber gleichen Beife bie abnlichen isolierten Site in ben fonftigen Rammern zu erflären. Bermutlich wurden fie von Fall zu Fall mit Solzbanten oder leeti um: geben, die jur getröhnlichen Ausstattung ber rom. Triclinien gehörten und die in großer Babl auch für bie Roimeterien vorausgesett werben muffen. Denn es liegt auf ber Sand, bag bie 45 tvenigen in ben Ratafomben jum Boridein gefommenen Sigvorrichtungen nicht entfernt genugt haben fonnen. Darum brangt fich aber die Unnahme formlich auf, daß jeweils die Bebrauchsgegenstände für die Totenfeiern in die Koimeterien verbracht wurden. In der Zwischenzeit mögen namentlich Banke, Stühle, Tische u. a., wie bei heidnischen Anlagen, von ben Grabwächtern (custodes monumenti), Fossoren u. f. w., von benen jene sicher, diese mabre 50 scheinlich in der Rähe der Grüfte wohnten (vgl. de Rossi, Bull. 1865 p. 96 sq. Roma sott. III p. 462) aufbewahrt worden sein. Nur wenn man mit beweglichen und nicht besonders wiberftandsfähigen Inventarftuden rechnet, finden die auffallenden Thatfachen ihre Erflarung, bag in ben allermeiften Sypogaen überhaupt feine Site und in allen Ratafomben, auch im Coemeterium Ostrianum, feine Tische ober etwa tischförmigen Altare aus ber vorlon-55 stantinischen Zeit entbedt worden find. Schließlich stehen meiner Meinung, bag in ben römischen Ratakomben außer ber Eucharistie bas Totenmahl gehalten wurde, auch bie räumlichen Berhältniffe ber Sppogaen nicht entgegen. In Betracht tommen babei in erfter Linie die Grabkammern. Sie find gwar in Rom nicht fo ausgebehnt wie beifpielsweise in Sizilien und Subitalien (vgl. unten unter V), jedoch find auch die fleinen noch fo groß, daß fie 60 etwa 9 Berjonen, die Rahl, die nach rom. Mahlfitte als normal galt, und die auch bei ben

Avimeterien 837

von ben Familienangebörigen und Freunden gefeierten Totenbegängniffen als Regel gelten barf, faffen konnten. Dagegen muß allerbings zugestanden werten, daß selbst die weitesten Gemacher in ben rom. Ratatomben nicht ausreichten, um an einer einzigen Stelle große Scharen von Feiernden gelegentlich der Gedachtnistage von Martyrern zu vereinigen. Wollte aber jemand diesen Umstand benühen, um daraus auch die Unmöglickeit oder Un= 5 wahrscheinlichkeit ber privaten Totenmabler zu folgern, so mußte er de Rossis These ebenfalls ablebnen. Denn auch für große Eucharistiefeiern genügte fein Einzelraum in ben romischen Sypogaen, und ebensowenig reichte eine einzelne bauliche Anlage über benselben für eine große tafelnde Berfammlung aus. In welcher Beise man sich bei ben Begangniffen, an benen fich viele Leute beteiligten, ben ortlichen Berbaltniffen ber Ratakomben 10 anpafte, kann höchstens vermutet werben. Daß aber in der That die Engraumigkeit der romischen Roimeterien ben Martyrerfeierlichfeiten binberlich war, beweisen am besten bie großen Kirchen über ben heiligengrabern, mit beren Erbauung schon in ber ersten Friedenszeit unter Konstantin b. Gr. begonnen wurde. In ihnen konnten sich nunmehr bunderte und tausende von Christen versammeln. Wenn indessen auch in den Kirchen Rablzeiten 15 gehalten und nicht diese und die Ortlichkeiten, wo sie stattsanden, sondern nur die Dis bräuche, die man damit trieb, von Männern wie Augustin beanstandet wurden, so darf ich baraus ein weiteres Argument für meine vorige Bebauptung entnehmen.

Mit biefen Darlegungen babe ich schon Stellung genommen zu bem Bersuch Marchis, bie genannten mit Banten und Einzelsten ausgestatteten Gemacher bes Coemeterium 20 Ostrianum zu erklaren. In einer Kammer erkennt er einen Raum für die Unterweifung weiblicher Katechumenen. Diese saßen auf den Bänken längs der Wand, der Katechet auf bem einen Seffel und ein aus Anstandsgründen anwesender alterer Geiftlicher auf dem anderen. Eine zweite Rammer war bem Unterricht ber mannlichen Ratechumenen gewidmet; hier war nur ein Seffel für den Lehrer nötig. Bgl. Marchi, l. c. p. 130 sqq.; 26 tav. 17. Mehrere andere Rammern verdanken der Beichte ihren Ursprung. Die barin befindlichen Sessel, in zwei Kammern je zwei, dienten als Beichtstüble (tribunale della penitenza). Bgl. 1. c. bes. p. 189 sq.; tav. 25. 28. Fünf weitere Gemächer, von denen je drei und zwei zusammenbangen, haben als Kirche zu gelten. Auf dem Sit in ber Mitte des einen der fünf Gelasse thronte der Bischof, und zu seinen Seiten saß auf so den Banken der Klerus. Bgl. 1. c. p. 182 sqq. tav. 35—37. Um, soweit es an dieser Stelle möglich ist, den Bersuch Marchis zu beleuchten, so besitzt das von ihm sogenannte weibliche Ratechumenenzimmer nur Sitbante von jufammen 5m ungefahr Lange, gewiß ju tvenig, als daß man bei ber Größe ber römischen Gemeinde im 3. Jahrh., von ber bie Ratatomben selbst Zeugnis geben, an einen Ratechumenenraum auch nur benten könnte. 36 Außerbem weiß man von folden besonderen Baulichkeiten in Rom und von ber Antweienbeit von Anstandspersonen bei ber religiösen Unterweisung ber Frauen schlechterbings nichts. Buflammern und Beichtstühle fteben im Widerspruch mit ber alten Bufpragis, ganz abgesehen davon, daß es trivial genannt werden darf, wenn Marchi für zwei kleine Kammern je zwei Beichtstühle statuiert. Man muß sich wundern, wie der Lehrer de Rossis 40 auf folde Ungeheuerlichkeiten verfiel; aber man tann ibn verfteben, wenn man feine Boraussetzungen prüft. Den Weg zu seinen Katechumenenstuben zeigte ihm vornehmlich der Mangel in ben betreffenden Belaffen an Grabformen, die er allenfalls für die Eucharistieseier in Anspruch nehmen konnte, und den zu den Beichtkammern- und Stüblen seine Überzeugung, baß in ben Ratakomben alle sieben Sakramente verwaltet worden seien. Bgl. l. c. p. 131. 190. 45 Solche Boraussetungen werfen auch auf die von Marchi sogenannte Kirche ihre Schatten. Zwei aneinander stoßende Rammern von zusammen 4,4 m Länge und 2 m Breite betrachtet er als Frauenabteilung, zwei andere ebenfalls miteinander verbundene von zusfammen 4,7 m Länge und 2,3 m Breite als Männerabteilung des Schiffs und ein Gemach bavor von 2 m Lange und Breite als Chor (presbyterium). Wie mir scheint, genügen so schon biefe Magangaben, um die völlige Haltlosigkeit von Marchis Annahme zu erkennen. Wenigstens ift keine Möglichkeit zu seben, wie bier auch nur ein geringer Bruchteil ber römischen Christenheit gegen Ende bes 3. Jahrhunderts, wo nach de Rossi die angebliche Rirche ihre jetige Gestalt erhielt (vgl. Roma sott. III p. 487 sq.), sich jum Gemeindes gottesdienst hatte versammeln und ihr Klerus auf ben vorhandenen Sitzen von nicht ganz 55 5 m Gefamtlänge hatte Blat finden können. Nicht als letten Grund gegen Marchis Aufftellungen überhaupt, sondern nur an dieser Stelle erwähne ich noch, daß die nach ihm für tuchliche Zwede bergeftellten Räume an ihren Wänden mit Gräbern ausgeftattet und daß mit ber Herstellung ber Rammern die Sigborrichtungen aus dem Tufffelsen berausgearbeitet find. Bermag man sich aber wirklich mit ben Sesseln und Banten nicht zurecht zu w

finden, fo bemerke ich, bag es bem Forscher nicht entgeben kann, wie trot ber naben baulichen Berwandtschaft ber römischen Katafomben untereinander boch jede ihre besonberen architektonischen Eigentümlichkeiten besitzt. Hierher gehören auch bie massiven Sitze bes Coemeterium Ostrianum. Dieses umschließt übrigens auch Malereien, Die bisber 5 fonft nirgends in römischen Roimeterien angetroffen wurden, die Magier bor Berobes, und awar fogar in brei Exemplaren. - Wenn für die vorkonstantinische Zeit festgehalten werden muß, daß bie Ratakomben und ihre Räume lediglich bem Begrabniszweck und ben bamit zusammenhängenden Beranftaltungen zum Andenken ber Beimgegangenen dienten, während bie Gottesbienfte ber Gemeinden anfangs in Zimmern und Galen, fpater in Rirchen inner-10 halb ber Stäbte gehalten wurben, fo find bie Falle, wo bie Chriften gottesbienstliche Berfammlungen in ben Sypogaen hielten, lediglich als Ausnahmen zu werten. Diefe murben burch besonders ungunftige außere Berbaltniffe, namentlich die Berfolgungen, veranlagt. In folden Zeiten waren die Chriften in Alexandrien froh, wenn fie auf bem freien Welb, in Ginöben, auf Schiffen, in Ställen und Befängniffen jum Bottesbienft fich bereinigen 15 fonnten. Bgl. Euseb, hist. ecel. VII e. 22. Daß unter abnlichen Umftanden an anderen Orten Chriften auch in ben Ratafomben gusammen famen, fann nicht bezweifelt werden und wird auch gelegentlich berichtet. Dabei benötigte man an sich freilich

weber Altar, noch Bischofscathebra ober Ambon wie später in ben Kirchen, wohl aber konnten bie vorhandenen Ausstattungsgegenstände ber Koimeterien, die sonst nur bei 20 Totenfeiern Berwendung fanden, gebraucht werden. 8. Die Roimeterien, bas römische Gesetz und Recht. — Durch die herstellung von Begräbnisstätten kamen die Chriften in Beziehungen zum römischen Gesetz und Recht, besonders jum Grabrecht. Bgl. über bas Grabrecht Ferdinand Bamfer, De iure sepulcrali Romanorum (genauer Titel vorher unter 2) und die hier p. 2 angeführte 25 frühere Litteratur, sowie ben grundlegenden Auffat von Theod. Mommsen, Zum römischen Grabrecht, Zeitschrift ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 16. Bb, Romanist. Abtheilung, 1895, S. 203 ff. Bon ben aus biefem Berbaltnis für bas Chriftentum fich er gebenben Folgen erwähne ich bier nur bie wichtigften. Wenn bie Awölftafeln für Rom berboten: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito, ein Berbot, das 30 auch in ben Provingen, so in der lex coloniae Genetivae, begegnet (vgl. Cicero, de legibus II, 23, 58; Ephemeris epigraphica III p. 94), fo galt bies auch ben Chriften. Und es darf angenommen werben, daß sie in der vorkonstantinischen Zeit wenigstens die gesetzliche Schranke nicht durchbrachen. Jedensalls ist es bezeichnend, daß man die großen Koimeterien Roms allesamt vor der Stadt anlegte. Im Jahre 362 wurden nachweisbar 35 chr. Leichen im Junern der ewigen Stadt beigesetzt, die Märthrer Johannes und Baulus Lyl. de Rossi, Bull. 1887 p. 39. Germano di S. Stanislav, La casa Celimontana dei ss. martiri Giovanni e Paolo, Roma 1894, p. 288 u. ö. Bielleicht lag die noch nicht wieder gefundene dr. Grabfammer in ber Rabe ber Scipionengraber ebenfalls innerhalb der damaligen Stadtmauern. Bgl. de Rossi, Roma sott. I p. 89 sq. Bull. 40 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen sind die Nachrichten über Beisebungen bon einigen Marthrern in ber Stadt mahrend ber Berfolgungszeit unficher. Bgl. be Roffi, Roma sott., analisi geologica ed. architettonica p. 43 sq. Much in Neurom hielt bas Berbot ber Zwölftafeln feinen Gingug und wurde im Jahre 381 aufs neue eingeschärft. Bgl. borber unter 3. Schon zu Lebzeiten bes Asteten Antonius festen 45 indeffen aghptische Chriften bas Berbot bintan, indem fie, anftatt bie Leichen von Marthrern und anderen Chriften zu begraben, diefelben in ihren Saufern aufbewahrten. Diefe Unfitte wurde gwar von Antonius befampft, aber er hatte wenig Erfolg. Bgl. Athanafius, vita S. Antonii 90 sq. MSG 26 p. 968 sq. Auch noch später behielten die Kopton viele Monate lang die Toten in ihren Behausungen. Bgl. Zeitschrift für ägypt. Spracke 50 und Alterthumskunde 32. Bd S. 56. Daß im 5. und 6. Jahrhundert das Verbot, innerhalb ber Städte zu begraben, immer weniger beachtet wurde, ift vorher unter 3 bemerkt. Die Bahrnehmung, daß die Roimeterien feineswegs an abgelegenen und verstedten Ort lichfeiten, fonbern an berfehrsreichen Stragen und oft in nachfter Rabe bon beibnifden und jubifden Begrabnisftatten hergestellt wurden, zeigt, daß ihre Urheber mit bem Edus 55 rechneten, ben bie Graber als loca religiosa genoffen. Bgl. über ben Begriff bes locus religiosus Bamfer, l. c. p. 3 sq. und über ben Umfang ber religio bes Grabes auch Mommsen, a. a. D. S. 204 f. — Da in bem älteren römischen Grabrecht die Zugehörigfeit zu einer bestimmten Religion feine Rolle fpielte, fo bag man es als konfessionell in bifferent bezeichnen barf, die Chriften bagegen Andersgläubigen, auch wenn fie jur gleichen 60 Familie geborten, ihre Koimeterien verschloffen (vgl. vorher unter 1), fo konnte man meinen,

baß es in biefem Stud zu Schwierigkeiten hatte tommen muffen. Inbeffen auch bier waren die Chriften im ftande mit bem vorhandenen Grabrecht auszukommen. "Die Beschränfung der Grabgemeinschaft auf Glaubensgenoffen fonnte thatfachlich in der Form ftattfinden, bag die Inhaber bes Bobenrechts an ber Grabftatte, mochten bies einzelne Berfonen ober Genoffenschaften fein, von ihrem Ausschluftrecht in biefem Sinn Gebrauch 5 machten." Bgl. Mommsen, a. a. D. S. 219.

Mit biefem Sat habe ich bereits eine biel erörterte Frage, bie nach ben Eigentumern ber Roimeterien, gestreift. Soweit es fich um die dr. Anlagen ber alleralteften Beit und bie Richt-Gemeindefriedhofe ber fpateren handelt, ift fie nicht fchwer zu beantworten. Entipredend ber Berftellung biefer Begrabnisftätten burch einzelne Berfonen waren folde auch 10 bie Eigentumer, gleichviel ob bie Brufte bon ben Stiftern als Familien- ober Erbbegrabniffe im römischen Ginn (vgl. bagu borber unter 2) gebacht waren. Einzelpersonen kommen weiter in Betracht, wo etwa Chriften in ihren eigenen Roimeterien bem einen ober anderen Glaubensgenoffen einen Blat einräumten. Auf biefem Bege murben bie Begabten Gigentumer ber Grabftelle, während bas Bobenrecht an ben Roimeterien ben Gebern verblieb. 15 Eine weitere bem römischen Grabrecht geläusige Form war, daß Besitzer von Grundstücken einzelnen Bersonen Gelände zur Herstellung von Grüften überließen. Damit ging das Sigentumsrecht von jenen auf diese über. Prinzipiell lagen die Berhältnisse nicht anders, wenn etwa wohlhabende und wohlthätige Christen nicht nur einzelnen Brüdern und Schwestern, sondern einer Kategorie von Personen, Mitgliedern einer Genossen 20 schaft oder eines Kollegiums, Grund und Boden zur Anlage eines Begräbnisplates gewährten. Denn auch in diesem Falle wurde der Empfänger Eigentümer. Allerdings find berartige Bereinigungen innerhalb ber Chriftengemeinden ber allerälteften Zeit nicht ficher nachweisbar. Dag bei ber Ausgestaltung ber Privatbegrabnisftätte jum Gemeinde friedhof Geschenke oder Legate von Grundstuden eine Rolle spielten, zeigt beispielsweise 25 die romifche Domitillakatakombe. Bgl. vorher unter 3. Allein es ift nicht bekannt, wer etwa offiziell Eigentumer bes von ber flavischen Pringeffin überlaffenen Grabgelandes wurde. Man bentt natürlich zunächst an bie dr. Gemeinde, und biese Unnahme kann an fich für die vortrajanische Beit, wo das Chriftentum, als eine Art judische Gette, vom romischen Staat noch nicht eigentlich verfolgt wurde, festgehalten werben. Denn wenn die judischen so Thyasoi staatlich anerkannt waren (vgl. Josephus, antiq. XIV, 10, 8) und die Juden in Rom und sonst spnagogale Begräbnispläte hatten, so durfte auch eine christliche Gemeinde, ein Teil der angeblichen Ab- und Spielart des Judentums, als Eigentümerin einer Grabftatte staatlicherseits taum angesochten worden sein. Wie dem aber auch sei, jedenfalls besaßen dr. Gemeinden schon in der Zeit von Commodus dis Decius Eigentum, wie aus 35 der Litteratur mehrfach zu ersehen ist. Ich brauche zum Beleg nur an den Streit zwischen der römischen Gemeinde und den popinarii unter Alexander Severus zu erinnern, wobei es fich um ein jener gehöriges Grundstück handelte. Bgl. Lampridius, vita Alex. Severi c. 49. Was infonderheit die Friedhöfe angeht, fo lagt fich die Beftellung Des Calliftus jum Borfteber eines ober mehrerer römischen Roimeterien nur versteben, wenn bie bortige 40 Gemeinde beffen ober beren Besitzerin war. Dagegen lagt bas Berbot bes Balerian, Die jog. Koimeterien zu betreten, nichts für die Frage nach den Eigentümern der Gemeinde-friedhöfe gewinnen. Bgl. Euseb hist, eocl. VII c. 11. Und das gleiche gilt m. E. bon ber Gegenmagregel, die Euseb mit ben Worten schilbert: και άλλη δέ του αὐτου διάταξις φέρεται, ην πρὸς ετέρους επισκόπους πεποίηται, τὰ τῶν καλουμένων 45 κοιμητηρίων ἀπολαμβάνειν ἐπιτρέπων χωρία. Bgl. l. e. VII c. 13. Cyprian, acta proconsularia c. 1 (ed. Hartel). Denn wollte man auch von dem bedenklichen φέρεται abjehen, so würde immer noch der Annahme von Gemeindegottesädern der Umstand entgegenstehen, daß κοιμητήρια auch die Privatgrüfte hießen und diese sicher im Orient bie Mehrzahl bilbeten. Bgl. oben unter I und borber unter 3. Mit einer Deutlichfeit, 50 bie nichts ju wunschen läßt, erwähnt bas bekannte Ebift bes Konstantin und Licinius bie Kirchen als Eigentümerinnen von Immobilien und anderen Dingen mit den Worten: ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Bgl. Lactantius, de mortibus persec. c. 48; Euseb, hist. eccl. X c. 5. Freilich mit ben Zeugniffen über ben Befitftanb ber Gemeinden fteht bie Thatfache in feltsamem Kon- 56 traft, daß diefe, weil zu einer religio illicita gehörig, gar nicht von Rechts wegen Eigentum, auch nicht die Koimeterien besithen konnten. Um ben Widerspruch zu beseitigen, nahm be Rossi an, die Christengemeinden seien nicht als solche, sondern als collegia kunera-ticia Eigentümerinnen der Friedhöfe gewesen, seien in dieser Eigenschaft den Behörden gegenüber getreten und von diesen behandelt worden. Bgl. Roma sott. I p. 101—108. 60

Bull. 1864 p. 25-32, 1865 p. 89-99 u. ö. Mit biefer feiner Aufstellung bezog fich ber Gelehrte auf eine Klasse ber vielen Bereinigungen, Genossenschaften u. bgl. in ber römischen Antike, beren genauere Kenntnis hauptsächlich Mommsen zu verbanken ift. Bgl. über biefelben Th. Mommfen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiliae 1843; 5 berf., Staatsrecht 1 ° S. 341 ff. 2 ° S. 886 f. 3 S. 1180 f. 1235; Marquarbt, Röm. Staatsverwaltung 3° S. 134 ff.; de Rossi in den Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705-711; Ignaz v. Lystowski, Die collegia tenuiorum ber Römer, Berlin 1888 (Berl. jurift. Doktorbiff.); Traugott Schieß, Die rom. collegia funeraticia, München 1888 und die an diefen Orten angef. Litt. Unter ber übrigens 10 mobernen Bezeichnung collegia funeraticia werben folde Bereinigungen zusammengefaßt, die für die Bestattung ihrer Mitglieder Sorge trugen. Auf Inschriften erscheinen fie fehr baufig als collegium, cultores, sodales u. bgl. Wenn neben diesen Ausdrücken noch oft der Name einer Gottheit, z. B. cultores Jovis, erscheint, so ist das mehr Titel, nicht etwa Anzeichen, daß sie sich die Berehrung von Gottheiten zur Hauptausgabe gestellt hätten.

15 Vielmehr war die Sorge für die Bestattung entweder einer der Zwede oder der Hauptzuger sprech sollegien der Genossen harvalungen vergleichbar, das zweite von den Kollegien der Staven und Freigelassen verzehner der Krauer werden der Verzen von der Krauer werden der Verzen von der Verzen der Verzen von der Verzen bornehmer Saufer. Freie, Freigelaffene, Stlaven, auch Frauen waren Mitglieder berartiger Bereinigungen, bie zu geschäftlichen und geselligen Bersammlungen gusammentamen und 20 ihre Berwaltungs- und Kassenbeamte u. del. besaßen. Ihre Bedürfnisse, namentlich die Kosten für die Bestattung, bestritten die Kollegien aus den Eintrittsgebühren und den laufenden Beiträgen ihrer Mitglieder, aus Schenkungen, Legaten u. ä. Anfangs nur auf Rom beschränkt, breiteten fie fich seit Septimius Severus, ber die Errichtung von collegia tenuiorum, womit die collegia funeraticia gemeint find, auch für die Provinzen ge-25 stattete, mehr und mehr aus. Bgl. Marcian, Dig. XLVII, 22, 1. Zur Begründung seiner Ansicht verweist be Rossi in erster Linie auf die aus der soeben erwähnten Digestenftelle und sonft bekannte Ubung ber Rollegien, allmonatlich die stips zu bezahlen, einerstrua die je nach Wollen und Können barreichten, andererseits. Eine weitere Parallele 30 gwijden beibnischen Kollegien und dr. Gemeinden findet er in einer dr. Inschrift aus Nordafrika mit ihren Ausbrücken cultor verbi und ecclesia fratrum. Gewiß ift de Rossis These geistreich, und ebenso gewiß scheint es zu sein, daß man mit dem Faktor eines genoffenschaftlichen Zusammenschluffes in ber alten Chriftenbeit jest mehr rechnen muß, als früher üblich war, aber bie von ihm beigebrachten Grunde find nicht ausreichend, um 85 völlig überzeugen zu können. So ist es benn auch nicht zu verwundern, daß er Opposisition ersahren hat, besonders von Bictor Schultze und L. Duchesne. Bgl. Schultze, de rebus sepulcralibus (Titel s. oben unter II) p. 4—13; Ratasomben S. 28; Duchesne, Les origines chrétiennes, deux cahiers lithographies, Paris s. d., c. XXIII § IV (wie es scheint, nicht im Buchhandel erschienen; angeführt von Marucchi, Elements d'Archéologie chrétienne I p. 123. Jener saßt seine Erörterungen dahin zusammen, daß bei de Rossis These dem Staat ein juristischer Selbstwiderspruch imputiert werde. Dieser legt ben Finger auf die vorhin genannte Stelle Tertullians und Chprian, epist. 47, 6 (ed. Hartel) und damit auf die Unthunlichkeit, heidnischen Kollegien dr. Gemeinben an die Seite zu ftellen, ferner auf die Schwierigkeiten, auf die bie heibnischen Beborben 45 fotvie bie großen Gemeinden, als collegia funeraticia, und die Bifchofe, als beren Borsteher, hatten stoßen muffen, um zu dem Schluß zu gelangen, baß die Gemeinden als folche in den ruhigen Zeiten nach dem Tode des Marcus Aurelius unter Dulbung ober felbit Anerkennung bes Staates Immobilien erworben und befeffen hatten. Done in eine Besprechung bes Für und Wiber einzutreten, möchte ich glauben, bag wie andere Liegen-50 schaften, so auch die Gemeindefriedhöfe im 3. Jahrhundert und am Anfang des 4. nicht de jure, fondern de facto Eigentum ber Gemeinden waren und borgeschobene Gingelpersonen in ben entsprechenben Rollen als Besitzer figurierten Damit steht bas genannte Ebikt bes Konstantin und Licinius keineswegs im Wiberspruch, wenn es nicht etwa auf die bisherigen angeblichen Eigentümer bes Rirchenguts, sondern auf die thatsächlichen 55 Bezug nimmt. Brauchte boch jest ber wirkliche Cachverhalt nicht mehr bemantelt gu werben.

V. Anlage, Architeftur und Grabformen ber Roimeterien. .

Obwohl ohne Frage für eine beschreibende Darstellung der Koimeterien die nach geographischen Gesichtspunkten sich richtende Behandlung des Stoffs die allein richtige ist, so 60 kann sie doch im Folgenden aus Raumrücksichten nur für die Grabstätten unter der Erde

oberfläche burchgeführt werben. Bei ben übrigen muß es bei sachlichen Gruppen sein Bewenden haben.

A. Die unterirbischen Begrabnisftatten.

a) Drientalifche Gruppe (Afien, bie Krim, Unterägypten und bie Chrenaifa). — 1. Paläftina (vgl. oben unter III, A, a) ift reich an Feljengrabern, die mehr ober minder an das Erbbegrabnis 6 Abrahams erinnern. Bgl. 1 Moj. 23 u. 25, 9 f. Freilich find fie noch in zu wenig genügender Weise auf ihre Hertunft und ihr Alter untersucht, als bag man im einzelnen mit Sicherheit jubische und driftliche unterscheiden konnte. Bur Anlage von Grabern wurden natürliche ober burch Beseitigung von Boschungen fünstlich bergestellte stelle Felstwande benützt. Waren solche nicht ober schwer zu beschaffen, wurde aus der Oberfläche eines geeigneten felfigen 10 Terrains ein Schacht ausgeschnitten und zu beffen Sohle entweder eine Steintreppe ober eine Leiter binabgeführt. Bon ben freiliegenden Abbangen ober von einer Band ber Schachte aus begann in horizontaler Richtung bie Berftellung ber Grabraume und Stellen, je nach ihrer Ausbehnung Gingels und Familiengrufte, jene für ein bis zwei Leichen, biefe für eine größere Angabl bestimmt. Beibe Arten erbielten meistens einen mit und ohne Bortal aus- 15 gestatteten vieredigen Borraum, von bem aus eine Thur ben Grabraum ber Einzelgrufte, eine oder mehrere Thuren ben Grabraum ober bie Grabraume ber Familienanlagen erichloffen. Die in der Regel nicht hoben und breiten Thuröffnungen verbedte eine Art Steinpropfen ober eine in ihren Angeln brebbare Steinthur. Um ein Abrutiden bes Thurverschluffes zu verhindern, wurde ein Stein, manchmal in Form einer Walze, quer vorgelegt. Bgl. 20 3. B. 3bBB 1878 S. 11 f. 14. 1890 S. 177. Wie die Borraume, so wurden auch die 3. B. Jokk 1878 S. 11 f. 14. 1890 S. 177. Wie die Lorraume, zu warden auch ein Grabraume in ihrem Grundrif in der Regel rechtwinkelig gestaltet, kleiner in Einzelgrüften, größer in Familiengrüften. Freilich nicht sowohl in der Ausdehnung, als in der Zahl und Beschaffenheit der Grabstellen kommt der Haubtunterschied zwischen beiden Formen zum Ausdrud. In den Einzelgrüften meißelte man aus dem Gestein freistebende Bänke 25. Mande oder die Wände ein, häufig in der aus ober tiefte eine ober zwei Rifden in bie Band ober bie Bande ein, haufig in ber Form einer Bank mit einem barüber fich wolbenben Bogen. Auf je eine folche Bank wurde eine Leiche ohne Sarg, nur in Tucher gehüllt, gebettet, ober, genauer gesagt, auf: gelegt. Eine Abart und zugleich Beiterbilbung bes auch ber phonizischen Architeftur eigen= tümlichen Bant- ober Aufleggrabs ift bas Troggrab, bem Arcofolium ber römischen Kata- so tomben entsprechend und in ber Weise bergestellt, daß aus ber Bant ein mulben- ober fargformiger Soblraum berausgearbeitet wurde, in ben man bie Leiche bineinlegte. Gingelgrufte mit Bant- ober Aufleggrabern und mit Trog- ober Ginleggrabern baben nach Tobler, Mommert u. a. als altjubisch zu gelten. Eine folche war wahrscheinlich auch bas Grab, in bem Jefus ruhte. Dagegen weisen biese Gelehrten bie Entstehung ber Einzels 35 grufte mit Sentgrabern, bie in bem Fußboben ber Grabraume eingetieft find, ber driftlichen Zeit zu. Db biefe Unnahme haltbar ift, muß ich wegen Mangels von Autopfie dahin gestellt laffen. Bu den bekanntesten Einzelgrüften auf dem Boden Palästinas ge-hören das fog. Grab Abjaloms, des Zacharias und eine Anzahl von Anlagen auf der Subfeite ber Sinnom-Schlucht. - Bas bie Grabformen in ben Familiengruften angeht, 40 fo teilen biefe mit ben Einzelgrüften bas Bant- und Troggrab und in fpaterer Beit auch bas Gentgrab, aber ihnen eignet eine Besonderheit, die in ben ursprünglichen Familiengruften taum begegnet, bas fehr gablreich vertretene Schiebgrab. In ben Wänden ber Rammern, an benen man häufig aus ben Felfen gearbeitete Bante entlang jog, wurden in geringeren ober größeren Abständen bom Außboden und voneinander rechtedige oder quadratische 45 Stollen eingetrieben, und ihre Sobe, Breite und Tiefe fo abgemeffen, daß eine Leiche ber Lange nach bineingeschoben werben fonnte. Daß biese Form unter ben Juben besonbers beliebt war, erhellt ichon baraus, bag fie allein von bem Difchna-Traftat Baba-bathra VI, 8 erwähnt wird. Indem dieser für die 3779, die Grabhöhle, eine Breite von vier Ellen und eine Länge von sedes Ellen vorschreibt, ordnet er zugleich die Herrichtung von so acht an ben Banben an, von benen je brei an ben beiben Langseiten und zwei an ber ber Thur gegenüber liegenden Schmalfeite Blat finden follen. Beispiele von Fami-liengruften mit Schiebgrabern find in großer Zahl in Palaftina erhalten. Um nur einige zu nennen, jo gehören in diese Klasse bie jog. Richter- und Königsgraber, in benen indeffen auch Bantgraber bortommen, fowie Anlagen am Berge bes bofen Rates, bei ard so ed-dschize, ed-duweimi, kudus u. f. w. Unter biefen Gruften erinnern am meiften bie bon ed-duweimi und eine am Berge bes bojen Rates an bie Borfdrift bes erwähnten Mijchna-Traftats. In ber erften find an ben Banben bes 2,9 m langen, 2,85 m breiten und 1,7-1,82 m boben Grabraums links, rechts und hinten je brei Schiebgraber eingelaffen, beren Tiefe 1,97 m beträgt; nur die brei Graber an ber Rudfeite find tiefer, 60

und zwar die beiden I. und r. 2,18 m und das mittlere 2,42 m. Ebenso sind in der zweiten, abgesehen von der Thürseite, in den Wänden je drei Schiebgräber eingetieft. Vgl. 3dPV 1878 S. 11 f. 1889 S. 25. In vielen Fällen ist die Zahl der Grabstellen jedoch eine ungleiche. In einer Grabhöhle zu kudus öffnen sich an den Langseiten je bier und an den Schmalseiten je eines und zwei. In sur-däher sindet sich eine teilweise aufgemauerte Gruft, deren seitlichen Wände mit je acht Schiebgräbern, und zwar je vier übereinander, und deren vordere und hintere Wand mit je zwei solchen Gräbern besetz sind. Außerdem liegen hinter diesen Gräbern auf der rechten und hinteren Seite noch Troggräber. Bgl. ZdPV 1878 S. 13 ff. 1889 S. 31. Unter den sog. Richtergräbern ist eine Anlage darum besonders demerkenstvert, weil ihr Grabraum nur an der linken Seite mit Schiebgräbern außgestattet ist, während die rechte und hintere Seite den Zugang zu je einem weiteren Grabraum öffnet. Anderwärts ermangelt die entsprechende Kammer sogar jeglicher Gräber und erhält damit eine ähnliche Aufgabe wie die eigentlichen Vorzäume. Als Beleg erwähne ich ein Felsengrab in ard ed-dsehlze dei Ferusalem. Her sollten. Her sollten kammer haben Schiebgräber. Überdies erschließt in dem rechts gelegenen Gelaß eine Thür mit einem dahinter liegenden Gang den Zutritt zu einem weiteren Grabraum mit zwei einem bahinter liegenden Gang den Zutritt zu einem weiteren Grabraum mit zwei

mit einem bahinter liegenden Gang den Zutritt zu einem weiteren Grabraum mit zwei Bankgräbern. Bgl. Dit u. Nachrichten des bPB 1898 S. 39 ff. Bantgrabern. Egl. Mit il. Nachrichten des dies 1898 S. 39 pl.

20 Wie erwähnt, sind die Grüfte in Palästina noch lange nicht genau genug darauf hin geprüft, inwieweit die einzelnen Anlagen Christen zu Urhebern haben. Insebesondere wünschte man aber zu wissen, ob neben christlichen Zeichen, Bildern und Inschriften gewisse Architekturformen als Kennzeichen für die Cristliche Herkunft in Anspruch genommen werden dürfen. Soweit es sich um die Schiebgräber handelt, gilt als Axiom, daß ihre Hersteller lediglich Juden waren, und, wo sie sich in lokaler Berbindung mit zweisellos christlichen Gräbern sinden, wird gewöhnlich angenommen, daß Christen sie nur auss neue benutzt hätten. Ob solche Annahmen aber mehr als Axiome sind? Diefe Frage mochte ich auf Grund von Grabanlagen in Alexandrien, Rom und fonft verneinen (f. unten). Sinfichtlich ber Gent- und Troggräber fann ein Zweifel nicht besteben, 30 baß fie auch von ben Chriften Balaftinas angewendet wurden. Eine intereffante Grabftatte mit Senkgrabern birgt ber Olberg in Jerusalem. Daß fie driftlich ift, will Schid baran erfennen, daß die einzelnen Leichenftellen nur burch gang bunne 3wischenwande voneinander getrennt find. Buverläffiger als biefes Rennzeichen burften aber bie Rreuze und Terte auf den gefundenen Inschriften fein. Die Sentgraber find in der Beife an-85 geordnet, daß mehrere von ihnen ben Fußboden einer Grabfammer bededen. In ben meisten Kammern erscheinen brei bis vier, in einer sogar zehn Graber. Nötigt schon bas Borkommen bes Kreuzes mit ber Datierung biefer Kammern und Senkgraber tief in bie nachkonftantinische Zeit herabzugeben, fo auch die Gejamtarchiteftur. Denn die Bereinigung gablreicher Rammern mit mehr als 60 Gentgrabern und die Berbindung von Rammern 40 durch eine "Gasse" find Merkmale, die dem alten Bild der Einzel- und Familiengrüfte Palästinas fremd sind. Bgl. die Beschreibung und den Plan ZopB 1889 S. 195 ff. und Tasel V. Jedenfalls möchte ich das Hypogäum auf dem Ölberg als Ausnahme von ber Regel werten, Ausnahme auch in ben fpatesten Jahrhunderten bes driftl. Altertums Ist boch anderwärts in Balästina noch im 5. und 6. Jahrhundert der Charafter der 45 Einzel- und Familienbegräbnisstätte gewahrt. Als Beispiele erwähne ich einige driftliche Grabfammern in schefa-'amr aus bem 5. ober 6. Jahrh. Die bortigen Felfengrufte feben fich jusammen aus einem Borraum und bem eigentlichen Grabraum, beibe verbunden durch eine Thur mit Steinverschluß. Das Grabgelaß ift nur mit je brei Troggrabem ausgestattet. Gliebern fich biefe Felsengrufte in Bezug auf ihre Architektur unschwer in 50 die Reihe von vielen anderen auf palaftinensischem Boben ein, fo auch nach Seiten ihres Schmucks. In einer Gruft ift ber Borraum mit Stulpturen bebeckt, in einer anderen ber Grabraum, bessen mittleres Troggrab überdies noch von zwei Säulen, auf einem hoben Postament stehend, flankiert wird. Dargestellt sind in dem Borraum Sonnen, Granatzweige mit Früchten und Bogeln, Beinftode, auch ein Rreuz mit A und Q zwijden 55 zwei Bögeln u. f. w., in dem Grabraum Weinstöde, Bögel, Rosetten, Kreuze u. f. w. Bgl. 3bBB 1889 S. 27 ff.; de Rossi, Bull. 1890 p. 5 sqq. und die an beiden Orten gegebenen weiteren Litteraturnachweise. Wenn ich den Schmuck dieser christlichen Grüfte mit bemjenigen auch bon zweifellos jubifden gufammenhalte, fo gilt bies felbstverftanblich nicht von dem Inhalt der Darftellungen. In den judischen Anlagen überwiegen vielmehr die 60 architektonischen Zierglieder, Gesimse, Pilaster, Säulchen, Blattwerk u. bgl., während Symbole, wie der siebenarmige Leuchter und das Horn, seltener verwendet sind. — Da die Troggräber nicht nur im Orient, sondern auch im Occident eine große Rolle spielen, so sei noch auf eine Besonderheit hingewiesen, die in einer Anlage bei haifā nachgewiesen ist. Im Gegensatz zu den sonstigen Einleggräbern, die mit einer ihrer Langseiten auf die Kammerzwände ausstellt zu den sierer Länge nach von einem Bogen überspannt werden, grenzen hier bie Troggräber mit einer ihrer Schmalseiten an die Wände an. Ferner treten sie paarzweise geordnet auf, wobei sie nur ein schmaler Schlitz von ungefähr 0,2 m trennt, und wird je ein Paar von ihnen der Breite nach durch einen darüber sich wölbenden halbetreissörmigen Bogen zusammengeschlossen. Leider ist die jetzt nichts Genaues über die Entsstehungszeit dieser Anlage, dei der der Borraum durch einen offenen Hof nach Art eines 10 Atriums vertreten wird, ermittelt worden. Bgl. ZdPB 1890 S. 175 sff. u. Tasel 3.

2. Sprien und Mesopotamien. Bgl. oben unter III, A, b u. c. Wie Sprien eine Fulle von altdr. Kirchenbauten barbietet, so auch eine erhebliche Zahl von Koimeterien. Je nachbem biefe an ober unter ber Erboberfläche bergeftellt find, zerfallen fie in zwei Sauptflaffen. Man könnte füglich auch noch eine britte Klaffe unterscheiben. Denn manche Un= 15 lagen fteden unten im Felsenboden und find oben aufgemauert. Um bier gleich bie gangen ober halben Freibauten zu besprechen, fo find ihre Mauern aus Steinquabern gufammengefügt. 3br Grundrig ift gewöhnlich quadratisch ober rechtedig, ihr Aufbau in einem ober zwei Geschoffen angeordnet. Ihre Bedachung bilbet bald ein Sattelbach, bald eine Ruppel ober eine Byramibe. Gelten erscheinen bie Bauglieber schmudlos. Bielmehr bienen meiftens 20 Lifenen, Bilafter, Salbfäulen, Gefimfe u. bgl. jur Glieberung ber Flächen, und find bie Thuren mit ichonen Bortalen umrabmt und die fteinernen Thurflugel mit Reliefichmud bebedt. Ab und zu befiten biefe Bauten auch noch Borplate mit Arfaben, fo bag ihr Außeres an griech. Tempel erinnert. Im Innern, beffen Decke eingewölbt ift ober aus wagrecht ge-legten Steinplatten fich zusammenset, fteben Sarkophage entweber frei ober in Nischen mit 25 hemichklischem Abschluß, oder aber diese Nischen selbst sind berrch Errichtung von Wänden zu Särgen ausgestaltet. Die Zahl der Grabstellen ist überall gering. Auch in einem doppelgeschossigen Bau zu Häß zählt man nur acht. Häusig erscheinen solche Grabstäuser in Gruppen, so daß man von Nekropolen reden kann. So originell indessen diese Bauten, die im 4.—6. Jahrhundert entstanden sind, auf den ersten Blick scheinen zu mögen, so sind selbst die mehrgeschossigen unter ihnen nicht Ersindungen der Architekten, sondern lebnen sich an ältere Borbilder an. Für die Bauten mit mehr als einem Geschoß bienten offenbar die Grabturme jener Gegenden als Modell, wenn sie auch nicht bis ins Detail fopiert wurden. Denn beispielsweise gwischen einem ber befanntesten Turme in Balmyra, noch im 1. driftl. Jahrhundert entstanden (vgl. de Bogue I p. 73 sq.), und 35 ben dr. Grabanlagen besteht insofern ein Unterschieb, als jener in feinem Innern nicht mit arcofolartigen Nifden und Troggrabern, sondern mit Recessen ausgestattet ift. Diese find gerade so breit, tief und hoch, daß in sie eine Anzahl von Särgen, einer über dem andern, hineingeschoben werden konnte. Die nämliche Grabsorm ist neuerdings auch in einer großen unterirdischen Anlage zu Balmyra nachgewiesen, in der 280 Leichen bezw. 40 Särge geborgen werden konnten. Freilich auch diese Gruft ist nichtchristlich, aber sie ist jünger als der genannte Turm. Sie entstand im Jahre 259 etwa. Bgl. Jose Straßgowski, Orient oder Rom, Leipzig 1901, S. 11 sf. — Außer aufgemauerten Grabhäusern stellten die Christen Syriens an der Erdobersläche auch Troggräder (Arcosolien) her, die sie einzeln in Felsenwänden eintiesten. Unter solchen Anlagen ist diesenige von Weschoun des tanders interestant weil die Erobstelsen an den Seiten eines Hoses, der an ein Atrium fonders intereffant, weil die Grabftellen an den Seiten eines Sofes, ber an ein Atrium erinnert, ausgehöhlt wurden. Weiter benutte man sub divo stehende Sartophage jur Beisebung bon Leichen. Auch mit biefen beiben Gruftformen waren bie Beiben in jenen Gegenden vorangegangen. Uber freiliegende Troggaber an Berglehnen vgl. Puchftein und humann, Reisen in Kleinafien und Nordsprien G. 400.

Die Grüfte unter der Erdoberfläche sind entweder von oben oder von der Seite in dem felsigen Gestein eingelassen. Im ersten Fall bedeckt den Abstieg ein Stein in der Form eines Sarkophagdeckels, hie und da auch ein Überbau, der aus Säulen dessteht (tegurium; vgl. dazu de Rossi, Roma sott. III p. 437 sq.), oder aber mit seinen Mauern oder seinem Dach eine Rammer bildet. Im zweiten Fall erreicht man den Gin- 55 gang, eine gewöhnlich hübsch posilierte oder sonst geschmückte Thür, entweder unmittelbar, oder man durchschreitet erst noch einen besonderen Vorplatz, der manchmal mit Säulen ausgestattet ist und auf diese Weise einen Portikus formiert. Je nach Bedürsnis und den Wünschen der Besitzer und Baumeister wurde hinter der Thür eine Treppe oder ein kleiner Borraum vorgesehen. Zumeist schein man die Grabhöhle als ein einziges Gelaß gestaltet so

gu haben. Ihr Grundriß unterscheibet sich nicht wesentlich von bem ber gangen ober halben Freibauten, obwohl man in ihnen seltener Sarkophage findet. Gewöhnlich sind an den Seiten der rechteckigen Räume Troggräber mit Bogenwölbung eingehauen, bie zu zweien, je eines links und rechts, zu breien, je eines links, rechts und bem Eingang 5 gegenüber, u. s. w. angetroffen werben. In ber Regel sind die Grabstellen so angeordnet, bag die barin gebetteten Leichen längs der angrenzenden Kammerwände ruhten. Doch begegnet auch bas Spftem, bas bei haifa ju erwähnen war. Bgl. borber unter 1. Bemerkenswert ist das Bortommen von Troggräbern für Kinder, die 3. B. auch für Melos und die jüdischen Katakomben zu Benosa zu verzeichnen sind, und die Erweiterung ber 10 Einleggraber an der unteren Bartie ihrer Rudfeite, die fo häufig in Rom angetroffen wird. Bgl. unten unter V, A, b, \beta, 3 und \gamma 1. Der Berschluß ber Troge wurde in ber Regel nicht burch einfache Platten, sondern durch schwere Steine bewirft, Die bie Form von dachförmigen Sarkophagdedeln ausweisen. Was die Zahl der Leichenbetten in einer und berfelben Rammer betrifft, fo beträgt fie in den bon be Bogue beröffent-15 lichten Anlagen höchstens sechst. Wenn eine in Sidon 1854 aufgedeckte unterirdische Kammer von 30 Fuß Länge und 12 Fuß Breite von Hause aus wirklich eine Grabstätte war, so fügt sie sich in den Rahmen der bisher betrachteten Anlagen nur dann ein, falls man annimmt, ihre freistehenden Sarkophage seien verschwunden. Denn Grabnischen oder Särge wurden hier nicht gefunden. Bgl. Dietrich, a. a. D. Abgesehen von 20 biefer Gruft, barf für die unterirbifden fprifden Koimeterien, Die, soweit die erhaltenen Inschriften an die Sand geben, hauptfächlich aus bem 5. Jahrhundert datieren, festgehalten werben, bag in ihnen ber Sarg und bas Troggrab die Regel bilben. Schieb-, Bant- und Senfgraber sowie Nischen mit geradlinigem Abschluß zur Aufnahme von Sarkophagen, welch lettere Form in heibnischen Unlagen Spriens begegnet, fehlen. Die geringe Bahl von 25 Leichenstellen beweift, daß die sprischen Grüfte nur für einen kleineren Kreis, Familien u. dgl., bestimmt waren. Mit dieser Beschränkung folgten die dortigen Christen ihren beidnischen Borfahren, aber nicht bloß mit dieser allein, sondern auch mit der räumlichen Disposition ihrer Koimeterien, wie ein Bergleich zwischen heidnischen und driftlichen Anlagen ergiebt. Bgl. das Material bei de Bogue. Nur bevorzugten die Christen unter den verschiedenen 80 Grabtypen bas Arcofolium.

Die Roimeterien in Mesopotamien scheinen in ber hauptsache benen in Centralfprien au entsprechen. Es giebt auch hier ganz und halb freistehende Bauten an der Erdober-fläche, sowie unterirbische Grüfte im Felsgestein. Eine bedeutende Totenstadt besitzt das im nördlichen Mesopotamien gelegene Conftantina außerhalb seiner Mauern. Diefelbe be-85 fteht aus etwa 20 Reihen von Grabgebäuben, die ihrerseits wieder aus je rund 100 Rummern fich jufammenfegen, fo bag insgefamt ungefähr 2000 Grufte in Betracht tommen. Die meiften bon ihnen ragen nur in ihren oberen Teilen aus bem Erbboben berbor. Als Bauftein ift Bafalt verwendet. Reben eingeschoffigen Bauten tommen auch mehrgeschoffige bor. Für einen breigeschoffigen mertt Buchftein an, bag fein oberftes Stochwert aus Gips 40 gebaut war. Ein Grabhaus fallt burch feine Ausbehnung auf. Es mißt 30 Schritt Lange und 15 Schritt Breite und war laut Inschrift für bie Fremben errichtet. Die Grabftellen entsprechen in ihrer Form benen in ben Felsengrabern von Doliche und Berre, Die ihrerfeits wieder an die centralfprischen Leichenbetten erinnern. Auch ihre Anordnung und Zahl ift keine andere wie die in Mittelsprien bemerkte. In dem erwähnten turmartigen Ge-45 bäude standen je 3 Särge in den beiden unteren Stockwerken. Eine bekannt gewordene Inschrift läßt ersehen, daß die Nekropole von Constantina im 5. bezw. 6. Jahrhundert benützt wurde. - Die unterirdischen Roimeterien Mesopotamiens werden vielfach in Berbindung mit alten Steinbruden angetroffen. Offenbar waren manche bon ihnen geraumiger als ihre Gegenstücke in Sprien. Wenigstens fah Rohrbach in Dara einen Saal, 50 ber so ausgebehnt war wie eine kleine Dorffirche. Allerdings fehlt es auch nicht an kleineren Grabftätten. Go fand Cachau bei Urfa in zwei Anlagen nur je 3 Grabftellen, in einer anderen 3 Leichenbetten für Erwachsene und eines für ein Rind, in einer weiteren eine Sauptkammer mit 5 Blagen und eine Seitenkammer mit 2 Blagen. Bei einer Gruft ift ersichtlich, daß fie aus dem Jahre 805 stammt. Derfelbe Gelehrte rühmt den reichen 55 Relieffdmud einzelner Grufte zu Dara. Nach ber Angabe Robrbachs fpielt bas Troggrab in Dara eine wichtige Rolle.

3. Kleinasien. Bgl. oben unter III, A, d. Wenn man das Ergebnis der Beobachtungen, die zwei hervorragende Kenner Phrhysiens hinsichtlich der dortigen Koimeterien noch in allerneuester Beit gemacht, liest, so könnte man, wie bisher in der christlichen Archäologie üblich, so and so in Rukunst versucht sein, auf eine zusammensassende Besprechung nicht nur der phrhysischen,

fonbern aller fleinafiatischen driftlichen Begrabnisftatten gang ju verzichten. Denn bas Geftandnis F. von Rebers, bag er in ben von ihm betretenen Grottengrabern nicht bie geringfte driftliche Spur aus ber Entstehungszeit gefunden, und bas Wort Ramfabs: Hereafter, in the course of excavation, discoveries may, perhaps, be made of specially Chr. cemeteries; but none are now known, eröffnen naturgemäß 5 noch geringere Aussichten für die minder bedeutenden Produzen Aleinasiens. Bgl. v. Reber, Die phrhgischen Felsendenkmäler, aus den AMA III. Cl. XXI. Bd. 3. Abthl., München 1897, S. 69; Ramsan, The cities etc. vol. I part II p. 489. Indessen zwingt die Existenz zahlreicher christlicher Gemeinden in Aleinasien während der apostolischen schen Zeit und hernach (vgl. Harnack, SBA XXXVII, 1901, S. 827 f. 834 ff.) bazu, 10 in diesem Land auch viele Koimeterien vorauszusehen, und damit wenigstens zu einem Berfuch, einiges zu ermitteln. Um befannteften find bis jest bie driftlichen Begrabnisftatten ber zwei am weitesten nach Guboften gelegenen Brobingen gaurien und Gilicien, von benen jene bas Glud hatte, burch L. Duchesne bereift zu werben. Rabe bei bem alten Seleucia, jest Seleffeh, find in ungleicher Entfernung voneinander gahlreiche burch 15 Thuren jugangliche vieredige Rammern aus weichem Kalfftein ausgeböhlt. Gie enthalten brei bis zehn Grabstellen, die an Arcosolien erinnern, aber im Gegensatz zu diesen mehr aus ber Band hervortreten. In Berbindung mit ihnen fteben bunne Scheidemande, Die oberhalb bes Fußbobens aus bem Felsen gearbeitet find. Manchmal trifft man zwei Grabstellen, eine hinter ber andern, an. Unter bem freien Simmel find gleichfalls aus bem natürlichen Ge- 20 ftein biele einzelne Graber hergestellt, Arcosolien und Sartophage, welch lettere oft nur noch burch ihren Boben mit bem Felfen verbunden find, mahrend ihre Wande völlig frei fteben. Felsenkammern und isolierte Arcofolien fommen auch bei bem Dorf Libas vor. Zwei von jenen ahneln in ihrem Fassabenbau einem templum in antis. Biele isolierte Sarge umgeben brei Basilifen in Mout, dem alten Claudiopolis, und außerdem Sent- 25 graber, die mit einer wagrecht gelegten Steinplatte abgedeckt sind. Diese Form fand Dudesne in ben von ihm bereiften Gebieten nur in Mout, Bgl. Bulletin de Correspondance Hellénique, 4º année 1880, p. 195 sqq. Bictor Langlois, Inscriptions Grecques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie, Paris 1854, p. 50 sqq., id., Voyage dans la Cilicie etc., Paris 1861, p. 188 sq. Bon ber 30 Grabthür einer Felsengruft stammt die Inscriptionum Graec. IV n. 9259 aus dem J. 461, gesunden zu Aladja auf dem Taurus, einer Ortschaft, wo es don ähnlichen Anlagen wimmelt. Bgl. Revue archéologique 4º année, Paris 1847, p. 175. — Aus Cilicien kommen in Betracht Corpkos, setzt Chorigos, Elacussa und Anazarbe. Die letzte Stadt besitzt eine große Nekropole aus dem späteren christlichen stalltertum, in der Rammern und Särge, beide aus dem gewachsenen Felsen gewonnen, dertreten sind. Egl. L'Athenaeum Français 2° année, Paris 1853, p. 1186 sq. Dasselbe gilt von Elacussa. Egl. idid. 1° année, Paris 1852, p. 318. Darf man aus der Zahl der Inschriften auf die der vorhandenen Gräber schließen, so würden unter den cilicischen Kommercien diesenigen von Corpkos die bedeutendsten sein. Egl. L'Athe- 40 naeum Français 1e année p. 317. Langlois, Inscriptions etc. p. 39 sqq.; id., Voyage etc. p. 206 sqq. Corp. Inscr. Graec. IV n. 9163 sqq. The Journal of Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238. Grabfammern find, jum Teil in mehreren Reihen übereinander, in den Felsen getrieben. Man betritt fie burch vieredige Offnungen, Die mit Platten verschloffen waren. Gie alle waren für Familien ober fleine 45 Gemeinschaften berechnet. Gine Reibe von Sügeln in einer Ausbehnung von mehreren Rilometern bebeden freistehende große Sarfophage mit fattelbachförmigen und afroteriengeschmudten Dedeln. Die gange Nefropole, in beren Mitte eine Rirche fich erhebt, gehört bem ausgehenden dristlichen Altertum an. — In Pisibien weisen sich durch Kreuze als dristlich aus Grabkammern zu Termessos. Daß in einem der Felsgelasse ein Arcosolium so ausgehöhlt war, wird ausdrücklich bezeugt. Bgl. Lanckoroniski, Städte Pamphyliens und Pisibiens, 2. Bd, Wien u. s. w. 1892, S. 35. 223. Da Armenien bei Arabissos, jeht Parpuz, driftliche Felsengraber besitt, so ift es nicht ausgeschlossen, bag auch bie Provinz, bie zwischen bieser und Pisitien und Jaurien liegt, Kappabocien, solche aufzuweisen hat. Wenigstens fah Ernest Chantre in Azou-guzel Grotten, Die er mit ben Anlagen zu Dana in 55 Sprien vergleicht. Freilich enthalten die armenischen Hppogäen Bankgräber, die sprischen Troggräber. Bgl. Papers of the American School . . . at Athens Vol. 2, 1888, p. 289; Chantre, Mission en Cappadoce 1893—1894, Paris 1898, p. 121—123.— Db die driftlichen Grabgrotten fich nur auf die genannten Teile Rleinafiens beschränken ober auch sonst noch begegnen, muß vorerst babin gestellt bleiben. Freilich möchte ich ver= 60

muten, daß in der Hauptsache auch von ihnen gilt, was schon von den vorchriftlichen Felsengräbern bekannt ist, daß diese vornehmlich in Phrygien und in den östlichen Küstenländern des Mittelmeeres zu Hause sind. Bgl. Otto Benndorf und George Niemann, Meisen in Lykien und Karien, Wien 1884, S. 96. Jedenfalls aber ist es schon jett insteressant zu bemerken, daß gerade die Syrien benachbarten kleinasiatischen Gediete Typen ausweisen, die auch jenem eigentümlich sind, einzelne Felsengrüfte für eine kleinere Anzahl von Leichen bestimmt. Und nicht minder wichtig ist die Wahrnehmung, daß derartige Hypogäen in Gegenden Kleinasiens angetroffen werden, in denen auch heidnische Familienbegräbnisstätten in größerer oder kleinerer Jahl ausgefunden sind, und daß diese, soweit

10 fie ber fpateren Zeit angehören, mit jenen in der Architeftur fich berühren. Wie mir scheint, hat man neben bem Mangel an Interesse für die Koimeterien Kleinasiens gerade in ber engen Berwandtichaft awischen biefen und ben bortigen beibnischen Sepulfralanlagen die Saupturfache zu erkennen, weshalb bisher nur eine fo geringe Ungabl von driftlichen Begrabnisftatten in jenen wichtigen Urfigen bes Chriftentums nachgewiesen ift. Um aber 15 auch diese Meinung zu begründen, möchte ich besonders auf Phrygien hinweisen. Bunachft laffen bie vielen driftlichen Inschriften, Die Ramfan aus Diefer Proving veröffentlicht bat, feinen Zweifel auftommen, daß die driftlichen Phrygier ebenfo wie ihre beibnischen Borfabren Grabanlagen von geringem Umfang berzustellen pflegten. Manchmal waren biefe nur für zwei Chegatten berechnet, vgl. z. B. Ramfan, l. c. vol. I part II p. 519 n. 359. In ber Regel 20 nennen aber die Grabidriften mehr Berfonen, fo die beiden Chegatten und einen Bertwandten, Ramfay p. 560 n. 451, die Chegatten und ihre Rinder ober die Chegatten, ihre Rinder, bes Mannes Eltern, Bruber und Schwägerin und beren Rinber, Ramfab p. 519 n. 358; p. 518 n. 356. Much außerhalb bes engften Familienfreises ftebende Bersonen find Teils haber ber Gruft, so neben einem Mann und seinem Bater fein Obeim, der Bischof, Ramfab 25 p. 521 n. 362. Daneben finden sich Fälle, wo der Eigentümer des Grabes sich vor behält, noch weiteren Leuten als ben in der Inschrift genannten einen Plat in seinem Eigentum zu gewähren, z. B. Ramsah p. 519 n. 357. Weiter geben die Grabschriften wertvolle Fingerzeige zur Ermittelung der Form mancher phrygischer Begräbnisstätten. Freilich aus Bezeichnungen wie σημα, μνημα, μνημείον, μεμόριον, τύμβος, τάφος 30 dien u. bgl., die in Phrygien und in sonstigen Gegenden angetroffen werden, lagt fic nicht viel entnehmen. Dagegen ift hocov geeignet, eine genauere Borftellung ju ber mitteln, und namentlich ba, wo neben ihm noch ein anderer Bestandteil der Gruft genannt wird. In Berbindung mit driftlichen Grabanlagen erscheint hocov da und dort auf driftlichen Inschriften, am häufigsten freilich in Phrygien. Bgl. oben unter I und Ramfan p. 517 sq. 35 Man wird zugeben muffen, bag Beroa an fich berichiebene Arten bon fleineren Grabanlagen heißen konnen, unter- und oberirdische. Go wird beispielsweise eine in ben gelfen gehauene Gruft bei Corptos auf der zugehörigen Inschrift hobeior genannt. Bgl. The Journal of Hellenic studies vol. XII, London 1891, p. 238; über die griechische heidnischen Heroa vgl. 28. H. Roscher, Lexifon der griech. u. rom. Mythologie I, Sp. 2493ff. 40 Indeffen zwei driftliche Inschriften aus Phrygien erwähnen neben bem focor auch ben bazugehörigen βωμός, was schon um des Wortes willen Beachtung verdient. Denn da mit bezeichnen die christlichen Schriftsteller in der Regel einen heidnischen Altar, während fie für ben driftlichen Altar andere Ausbrude wählen. Bgl. oben Bb I S. 392. Ramio p. 519 n. 357: Αὐο. ᾿Αγαπ[ωμ]ενὸς . . . κατεσκε[ύα]σεν τὸ ἡρῷον καὶ τ[ὸν] ἐτ΄ 45 αὐτῷ βωμὸν κτλ. unb p. 525 n. 369: [τὸ ἡρῷον καὶ τ]ὸν ἐπ' αὐτοῦ βωμὸν κα τεσκεύασεν Αύρ. Ζωτικός κτλ. Erscheint hier das Heroon unten und der Altar oben, lo wird man awijchen beiben ein bauliches Zwijchenglied zu benten baben, bas jenem als Dede und diesem als Boben biente. Dabei fommt eber als eine Felsengruft ein Freibau in Betracht. Wie berfelbe im einzelnen gestaltet war, lagt fich natürlich aus ben furgen Um 50 gaben ber Inschriften nicht entnehmen. Aber es fteht nichts ber Unnahme entgegen, fcn Grund= und Aufriß habe im wefentlichen Anlagen wie bem Beroon ju Garabidit in Lycien entsprochen, bas fich zusammenset aus einem tryptaartigen Unterbau, in bem bie

Leichen beigesett wurden, und einen tempelförmigen Oberbau, beide getrennt voneinanda burch ein Tonnengewölbe. Bgl. Eugen Petersen und Felix von Luschan, Reisen in Losien, wilden in Kibyratis, Wien 1889, S. 151 ff. Daß indessen bieser Vergleich nicht au gewagt ist, läßt eine Inschrift aus Ephesus ersehen, die an der Thür eines aus Quadessteinen erbauten Grabgebäudes eingemeißelt ist und die dasselbe zweimal als hogger de zeichnet. Bgl. Corpus inscript. Grave. IV n. 9275. Wohl kann man darüber im Zweisel sein, ob der untere oder obere Teil der Legende älter ist und ob auch der untar 60 Teil, der aussagt: rovro rd hogger zad rd Exixelueror sankagier karer.

einem Chriften berrührt; aber felbst wenn man ben beibnischen Ursprung bes unteren Teils gugeben konnte, jo bliebe boch noch die Thatfache bestehen, daß ein ober mehrere Christen ben Grabbau mit seinem solarium sich angeeignet und benütt haben. Bas biefes felbst betrifft, fo wird feiner oft in der Litteratur und auf Inschriften gedacht. Danach ift es bei Begrähnisstätten ber obere, gewöhnlich bebectte Raum, wo die Berwandten und Freunde 6 ber Beigesesten ober bie Mitglieder einer Genoffenschaft fich versammelten, um burch Opfer, Mahl u. bgl. bas Andenfen ihrer Angehörigen zu begehen. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 474 sq., auch Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis t. VI p. 281. Wie immer aber die Heroa, welche die beiden phrhaischen Inschriften im Auge haben, gestaltet gewesen sein mögen, die Nennung des Altars neben dem Heroon genügt, um zu 10 erkennen, daß die dortigen Christen kein Bedenken trugen, ihre Graditätten spezifisch heidnischen Borlagen nachzubilden. Auf Grund bieses Ergebnisses muß jedenfalls ein Teil ber in Phrygien und wohl auch fonft hergestellten Grabanlagen mit Altaren für das Chriftentum reflamiert werben. Welche Denkmäler babei in Betracht tommen, hat die archäologische Forschung bei inschriftlosen Anlagen namentlich burch stillstische Untersuchungen ber Archi- 15 teftur zu ermitteln. — Während zweimal in Phrygien Heroon und Altar als Beftandteile bon Koimeterien erwähnt werden, gebenkt eine Inschrift aus Hodjalar eines Altars, eines darunter befindlichen Leichenbehältnisses und einer Einfriedigung. Bgl. Ramfap p. 717 n. 651: Αὐρήλιοι Γάϊος καὶ Μηνόφιλος . . . τὸν βωμὸν καὶ τὴν κατ' αὐτοῦ σορὸν σὺν τῷ περιβόλω κοινῶς κατεσκεύασαν κτλ. Much hier fann man an einen Freibau benfen, 20 beffen Erdgeschoß einen Sartophag umichloß, und in beffen Obergeschoß ein Altar ftand, während die Gefamtanlage eingeschloffen war mit einem Gebege, etwa einem Zaun ober wahrscheinlicher einem Steingitter ober einer Mauer. Soll ich auch für biefe Grabftatte etwas Unaloges aus ber beidnischen Sepulfralarchiteftur Aleinafiens beibringen, fo fann auf bas erwähnte heroon von Sarabidit, in beffen Unterbau ein Sartophag fich befand, 25 und auf ein hervon zu Myra verwiesen werden, bas, wie es ben Anschein hat, umgeben war "bon mauerumschloffenem Gartchen". Bgl. Petersen und von Luschan, a. a. D. S. 35 f. Derartige Einfriedigungen begegnen übrigens auch im Abendland namentlich bei Grabanlagen an ber Erboberfläche. Bgl. be Roffi, Roma sotteranea III p. 439. Uber ben Abichluß der heidnischen Beroabezirke vgl. Roscher, a. a. D. Sp. 2494 f. - Ein wertvolles 30 Gegenstüd zu bem vorbin erwähnten Seroon in Ephesus erwähnen die Acta Joannis für die gleiche Stadt, wertvoll besonders barum, weil man erkennt, wie um 160-170 eine driftliche Grabstätte baselbst beschaffen war. Diese bestand aus einer offenbar nicht gang Heinen Grabkammer, urqua und urqueior genannt, die eine verschließbare Thure, Voga und elodos bezeichnet, hatte, und einem Grab, ragos, im Innern. Bgl. Acta aposto- 35 lorum apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 185 sqq.

Allerdings vermögen die Resultate, aus Inschriften gewonnen, dem Christentum in Rleinasien nur zu einem Teil seines Besitsstandes an Begrädnisstätten zu verhelsen. Andere Teile kann ihm aber eine gründlichere archäologische Forschungsweise, als sie dieher üblich war, verschaffen. Dabei denke ich zunächst wieder an Phrygien, und zwar diesmal an 20 seine Felsengräber. Nachdem man sich schon daran gewöhnt hatte, diese Grüfte möglichst hoch zu datieren, unternahm es süngst A. Körte, zu zeigen, daß alle disher dem 5 und 4. Jahrzbundert v. Chr. zugewiesenen Anlagen Erzeugnisse der römischen Kaiserzeit seien. Bgl. u. a. Mittheilungen des Archäologischen Instituts, Athenische Abtheilung, Bd XXIII, Athen 1898, S. 146 sff. Er begründet seine Ansicht in erster Linie durch den Hinweis auf die Form 45 der Gradstellen, die in den angeblich vorchristlichen Felsengräbern die gleiche ist wie die Der Arcosolien in den christlichen Katasomben. Und in der That ist die Übereinstimmung frappant. Aber gerade diese enge Berwandtschaft drügt mich zu der Bermutung, daß die und sene seine Felsengrüft auf Christen zurückgeht. De aber dieser Bermutung nicht die den erwähnten Wahrnenhmungen von Rebers im Wege stehen? Ich sollaube, diese Frage verneinen zu dürsen mit dem Hinveis auf die dristlichen Inschristen Phrygiens, die, wie die dristlichen Inschristen im Orient überhaupt, sehr arm an driftlichen Zeichen und Bildern sind. Rausand, l. e. p. 489 sq. Melanges d'archéologie et

d'histoire XVe année, 1895, p. 250 sq.

Zu großer Bedeutung gelangten im christlichen Grabwesen Kleinasiens die Sarkophage, 55 die entweder im Innern von Grüften, wie z. B. in dem erwähnten Heroon zu Ephesus, oder unter freiem Himmel aufgestellt oder aber aus dem felsigen Gestein der Landschaft herausgearbeitet wurden, also teils beweglich, teils undeweglich waren. Mit dieser Borliebe für die Sargbestattung traten die kleinasiatischen Christen in die Fußtapsen ihrer heidnischen Boreltern, die beispielsweise in Lycien viele Sarkophage hinterlassen. Eine Anzahl 60

bon driftlichen Steinfärgen aus verschiedenen Provinzen Rleinafiens berzeichnet bas Corpus inscriptionum Graecarum, Die sich noch leicht mit Hilfe von späteren Beröffentlichungen besonders in Zeitschriften vermehren ließe. Bemerkenstwert ift, daß die Chriften die von ihnen benütten Sartophage häufig nicht felbst herstellten, sondern beide nische Särge öffneten und aufs neue in Gebrauch nahmen. Der Ausbruck dafür ift avaveovodat. Diefe Unfitte war besonders in Myfien und Bithynien verbreitet, fie läßt fich aber auch im Sellespont, in Phrygien und fonft nachweifen. Bal. Mittbeilungen bes archäologischen Instituts, Athenische Abtheilung, 1881, S. 125 f. Papers of the American School . . . at Athens Vol. 1, 1882—83, p. 82 sq. SBA XXXV, 1888, 10 S. 878 ff. Ramfap, l. c. p. 550. Freilich waren die Chriften auch in diesem Stück die Schüler ber Beiben. Bgl. ein Beispiel Mittheilungen bes archaol. Instituts a. a. D. S. 126f. Soweit bie zu Gebote stehenden Abbildungen und Beschreibungen erkennen laffen, weicht die Form der driftlichen Sartophage von berjenigen der heidnischen faum ab. Auf einer Plinthe, einem Unterbau ober bem blogen Erbboben erhob fich ber eigentliche Sarg, 15 in großen Dimensionen gehalten, ber mit einem Dedel geschlossen wurde. Für biefen wählte man häufig die Form eines doppelfeitigen Daches mit Afroterien. - Daß die fleinafiatischen Chriften auch an ber Erboberfläche, wenn die felfigen Bobenverhaltniffe es gestatteten, Arcosolien anlegten, möchte ich vermuten, zumal bies auch von seiten ber Heiben in den driftlichen Jahrhunderten geschah. Eine Arcosolanlage aus dem Jahre 269 nach Ehr. f. 20 Petersen und v. Luschan, a. a. D. S. 167 f. Ebenso burfen wohl auch Sentgraber sub divo für verschiedene Gegenden ber Halbinfel vorausgesetzt werden. In den sudwestlichen Teilen bemertte allerdings Duchesne nur folche in Mout. Dagegen find beibnifche ander warts bezeugt. Bgl. Landoronski, a. a. D., 1. Bb. S. 74. 94. — Noch liegt über ber driftlichen Grabwelt Rleinafiens ein ziemliches Dunkel. Aber es fann ichon jest faum 25 gweifelhaft fein, daß auch in ihr ber "Sellenismus in driftlichem Gewande in weitem Umfange weiter lebte". Bgl. Philologus 1894 G. 346.

4. Die Krim. Bgl. oben unter III, A, e. Dank der vorzüglichen Monographie Kulakowskys über die driftliche Grabkammer von Kertsch vermag man sich von ihr eine deutliche Bortstellung zu machen. In einer Tiese von 8 m unter dem jetzigen Straßenniveau aus einer so selken Zehmmasse ausgehöhlt, besteht dieses Hypogäum nur aus einem Gelaß, dessen Grundriß trapezsörmig ist. Seine längste Seite mißt 2,4 m, seine Höhe am Eingang 1,4 m und hinten 1,75 m. Links, rechts und rückwärts ist in der oberen Hölfte der Wand und deren Breite sast aussillend je ein Grad eingesügt, das als Nischengrad bezeichnet werden muß, obwohl es von den Loculi in den römischen und sonstigen Katasomben dadurch abstoeicht, daß es oben einen leicht gerundeten Abschluß hat. Den Zugang zu der Kammer erschließt eine ungesähr 1 m hohe Thür, die etwas höher liegt wie sie, weshalb die Anlage von einigen Stusen zwischen deiden nötig wurde, und vor der Thür ein im Duerschnitt sast rechteckiger Schacht, der von der Erdobersläche senkten hinabgesührt ist. Bis jetzt hat man, so viel ich weiß, keine weiteren driftlichen Grabkammern am Mithridates40 berge gesunden; aber auch das einzige Exemplar genügt, um zu erkennen, daß die Christen in der Krim um 491 einheimische Grabanlagen nachbildeten. Denn es unterscheidet sich nach Kulakowsky in seiner Größe und Einrichtung nicht wesentlich von den früher de

fannt geworbenen beibnischen Sypogaen.

5. Agypten. Bgl. oben unter III, A, f. In keinem Verhältnis zu der Bedeutung Unter ägyptens in der alten Kirche stehen die disher dort bekannt gewordenen christlichen Hoppogäen, oder genauer, die Rachrichten über dieselben. Zwar hat es auch in diesem Land an Funden nicht gesehlt, aber sie sind in früherer Zeit nur ganz gelegentlich beachtet worden. So ist man denn leider bei der Frage nach den altdristlichen Grabanlagen Unterägyptens in der Hauptschafte auf Alexandrien angewiesen und auch hier mehr auf stizzenhafte Bemerkungen wie auf sachmännische und abschließende Untersuchungen. Unter den im 19. Jahrhundert zugänglich gewordenen Katakomben ist am bekanntesten die 1858 entbeckte. Bgl. Neroutsos-Bey, Notice p. 26 sqq.; Alexandrie p. 38 sqq.; de Noss, Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26 sq. 1881, 116 sq. Sie siegt im Südwesten der alten Stadt in der Nähe des Serapeums, umgeben von vielen anderen Stadhöhlen, die wie sie in selssign Terrain eingelassen sind. Von Süden aus sührt eine Terepe in einen Vorraum, ein sast quadratisches Rechted, mit einer im Westen sind auschlischen dem der des Rechteds eine Wasserles eingetieft ist. Von dem Vorraum zweigen zwei Grabkammern ab, im Osten ein langgestrecktes Rechted, im Norden ein 60 Quadrat. In der ersten, mit einem Tonnengewölbe oben abschließend, bemerkt man 32

Schiebgraber, an ben beiben Seiten je 14 und im Sintergrund 4, und gwar fo auf gwei Reihen übereinander verteilt, daß eine Reihe an ben Geiten je 14 und im Sintergrund je 2 Stellen gablt, Die etwas bober als breit find. Die andere Grabfammer umichließt an ihrer linken, rechten und Rudfeite je ein Troggrab mit einem unter bem Nibeau bes Fußbodens ausgehöhlten Senkgrab. Uber ben Trogen ift eine Nische eingehauen, 5 unten an ben Schmalfeiten ber Graber gerablinig und an ber Dede als flacher Bogen formiert. Diefe Bariante von Nischenbildung wird gelegentlich auch in Balaftina, Sigilien und Unteritalien angetroffen. Bgl. Mittheilungen und Nachrichten bes deutschen Balaftina-Bereins 1898 S. 40 Abb. 4; unten unter V, A, b,  $\beta$ , 1 und 4. Daß unsere Ratatombe von Christen gebraucht wurde, ist durch die erhaltenen Malereien und Inschrif- 10 ten ficher gestellt, die freilich junger find als die Anlage felbst. Wenn B. Schulte bie Schiebgraber benütt, um die fie bergende Rammer als eine jubifche auszuscheiben, fo tann ich ihm babei nicht folgen. Denn einmal ftebt biese mit bem Borraum in unmittelbarer Berbindung, weiter tommen auch in ben driftlichen Ratatomben auf Sigilien und gu Rom Schiebgräber vor (vgl. unten unter V, A, b,  $\beta$ , 1 und  $\gamma$ , 1), vor allem aber gehen die 15 Beobachtungen des besten Kenners der Hypogaen Alexandriens, Néroutsos, dahin, daß die driftlichen, jubifden und beidnischen Ratafomben fich in Bezug auf ihre Architektur nicht unterscheiben. Bgl. Notice p. 48. Da aber gerade bie Schiebgraber unter ben bisber in Allegandrien beobachteten Grabformen bie Sauptrolle fpielen, fo barf man an ihrem Borfommen in driftlichen Anlagen nicht nur feinen Anstoß nehmen, sondern sogar annehmen, 20 daß eine Angabl von Gruften, die folde Graber enthalten, aber fich nicht durch Infdriften u. bgl. als driftliche ausweisen, von Chriften bergestellt ift. Ubrigens erfahren die Beobachtungen bes zulest genannten Gelehrten burch Funde aus bem Jahre 1899 eine willtommene Bestätigung und Bereicherung. Diese, durch S. Thiersch wissenschaftlich aus-gebeutet, werfen erheblichen Ruten auch für eine genauere Kenntnis der chriftlichen 25 Ratafomben ab und laffen barum viele alte Berlufte auf driftlichem Gebiete einigermaßen berichmergen. Egl. Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie No. 3 (1900). Es handelt fich babei um zwei nabe bei einander gelegene nichtdriftliche Grufte in Gabbari (Mexandrien), für bas ichon Réroutios Ratafomben bezeugt. Egl. Alexandrie p. 61. Die eine gegen Mitte ber romischen Raiserzeit entstandene Anlage fest fich gusammen aus so einer Treppe und zwei unmittelbar aneinander ftogenden beinabe quadratifchen Rammern, ungefahr 16 und 13 qm groß. In bem erften Gelaß, beffen Dede aus der festen Erd-maffe herausgeschnitten wurde, finden sich Grabstellen in Form von Schiebgrabern nur auf ber linken und rechten Seite, je feche, in zwei Reihen angeordnet, fo daß auf jede Reihe brei Graber entfallen. Im zweiten Gelaß, beffen oberer Abschluß aus einem gemauerten 35 Tonnengewölbe besteht, waren, ebenfalls auf zwei Geschosse verteilt, von Hause aus links und rechts je vier und an ber Sinterfeite feche Schiebgraber angebracht. Spater tamen auf ber Rudfeite noch einige weitere berartige Leichenstellen bingu. Der Blan ber anderen Katakombe ift dreiteilig. Bon einer Treppe gelangt man in eine 4,5 m lange und breite Grabkammer und von biefer in eine zweite etwas kleinere, die felbst ben 40 Bugang zu einer britten noch fleineren in ihrem Grundriß trapezförmigen erschließt. Alle brei Räume liegen in ber gleichen Achse. Die Grabformen in ihnen unterscheiben fich nicht wesentlich bon benjenigen in ber ersterwähnten Ratafombe. Denn auch bier trifft man Schiebgraber an, einige an ihrer Seite behufs Aufnahme von mehreren Leichen erweitert, Die fast alle in gwei Reiben angeordnet find. Rur an einer Stelle 45 ericheint anftatt eines Schiebgrabs ein ber Lange nach auf bie benachbarte Band aufftogendes. Insgesamt werben 41 Graber gezählt. Jedoch ift ber Rahmen des Bildes ein weit reicherer als in bem driftlichen Sppogaum. In ben beiben großen Rammern find nämlich zwischen ben Schiebgrabern und auch an ben übrigen Banben Bilafter, an einer Seite bes größten Belaffes fogar bier Säulen bergeftellt, über benen fich 50 flache Ruppeln als Deden erheben. Db ber in ber Mitte ber größten Kammer erhaltene Felstern Dedentrager war ober eine andere Bestimmung hatte, lagt fich nicht entscheiben. Doch halte ich im Sinblid auf Anlagen in ber Chrenaika und auf Sizilien Die erfte Annahme für die wahrscheinlichere. Weil über die Ausstattung der früher in Alexandrien aufgedeckten Sppogaen taum etwas befannt wurde, fo ift es um fo verdienstvoller, bag Thiersch in ben 55 jungst gefundenen ein genaues Inventar aufgenommen hat. Danach waren in den allermeiften Schiebgrabern mehrere Leichen beigesett. Die Ginbettung erfolgte gewöhnlich in ber Beife, daß zuerst bie Fuße ber Toten in die Stollen bineingeschoben wurden. Rach ber Beisetzung ichlog man die Graber vorne mit Platten ober Mauerwerk. In einem Falle enthielt ein Grab einen Holzsarg und in mehreren Bleifarge für Rinder. Außerbem 60

wurde eine Kinderleiche unter der Höhlung einer gespaltenen Amphora, eine andere Heinere im Innern einer folden gefunden. Un Beigaben ber Toten famen jum Borfchein Glasgefäße, Schuffeln, Napfe, Platten und ahnliche Gefäße, Lampen, Altarchen aus Thon u. f. w. Bemerkenswert ift, daß eine ber Kammern zwei Wafferbehälter im Fuß-5 boben befigt, abnlich ber Rufe in ber driftlichen Katafombe. Wie bier und in ber Architeftur überhaupt eine Parallele besteht zwischen dem driftlichen und den beidnischen Sppogaen, so wird man auch voraussetzen durfen, daß ben driftlichen Leichen abnliche Begenstände beigegeben waren wie ben beibnischen, und dies um fo mehr, als in ben zweifellos driftlichen Ratakomben ungählige Stude von Glas- und Thongerät u. bgl. nachge-10 wiesen find. Bgl. unten unter VI. - Außer ber feit 1858 befannten driftlichen Ratakombe zu Alexandrien gebenkt Neroutsos noch eingehender einer anderen von ihm für driftlich gehaltenen, die 1876 entbeckt wurde. Egl. Alexandrie p. 53 sq. Den Borraum vergleicht er einer griechischen ober romischen aedicula. Freilich tragen bie Pfeiler nicht Kapitelle mit Afanthusblättern, sondern mit Lotosblumen. Un biesen aus dem Felsen 15 ausgehöhlten Teil schließt sich eine ebenso hergestellte oblonge Grabkammer an, links, rechts und hinten mit drei Reihen von Schiebgräbern übereinander, zusammen 54, aus-gestattet. — Die bisher erwähnten Koimeterien Alexandriens sind als Familiengrüste gu betrachten. Daß eine ber beiben beibnischen Anlagen mehreren Generationen gebient, weist Thiersch an ber Sand ber Um= und Anbauten und ber verschiedenen Berputsschichten 20 nach. Ein gleiches barf auf Grund mehrerer folder Schichten von bem im Jahre 1858 entbedten driftlichen Sypogaum bestimmt angenommen werben. Db es aber bei bem Familiengruftspftem, mit dem die Heiden und Juden in Alexandrien den Anfang ge-macht, bei den Chriften stets geblieben ist? Eine Bergleichung der Katalomben in biefer Stadt mit benen in ber Cyrenaifa fpricht nicht für bie Bejahung biefer Frage; 25 und fie mußte völlig verneint werben, wenn man eine Anlage, die ichon ber Reisenbe Bocode tury beschrieb, für driftlich halten burfte. Bgl. Bocodes Beschreibung u. f. w. S. 15 und Taf. V, A und B. Hier schließen fich an einen breiten Flur links und rechts je brei und hinten eine Kammer an. Jedes dieser Gemächer ist auf seinen beiben Langfeiten mit 24 und an seiner hinterseite mit 9 in brei Neihen übereinander eingetieften 30 Schiebgrabern besetzt. Dazu kommen noch an der Rückseite jeder Kammer zwei An-hängsel, die von den letzten Schiebgrabern an den Langseiten abzweigen und über beren Bebeutung ich bank ber unzulänglichen Zeichnung Bocockes nur eine Bermutung aussprechen tann. Bielleicht find fie als feitliche Erweiterungen ber Schiebgraber ju betrachten, jo bas mehr Leichen in ben betreffenben Stollen Blat finden tonnten, Gegenstude gu ben jungft 35 bon Thierich nachgewiesenen Formen. Wenn man auch von biesen Anflickeln absieht, fo bleiben boch noch 399 Grabstellen übrig, eine zu große Bahl, als daß man bas ganze Cometerium für eine bloge Familiengruft halten fonnte. 6. Die Cyrenaifa. Bgl. oben unter III, A, g. Die Cyrenaifa und voran ihre alte Sauptftadt befigen Felfengrufte, barunter auch driftliche, in Sulle und Fulle. Leider find 40 fie bisher weber vollständig, noch in völlig zuverlässiger Weise zugänglich gemacht, weshalb auf abschließende Urteile verzichtet werden muß. Soweit die Veröffentlichungen von Bacho sowie von Smith und Borcher erkennen laffen, find bie meisten Grabanlagen von Cyrene in ben fteil abfallenben Felsabhängen in ber Nähe ber alten Stadt ausgehöhlt.

Nur bei einigen wird ausbrudlich ber driftliche Ursprung auf Grund von Bilbern, Som-45 bolen und Inschriften angegeben; doch ift zu vermuten, daß damit ihre gabl nicht erschöpft ift. Betrachtet man die Grabstätten ohne Rücksicht auf ihre Herfunft, so find die darin rubenden Leichen beigefett in beweglichen und unbeweglichen fteinernen Gargen, Trog- und Gentgrabem und Bandnifden ohne Troge (Loculi) fowie in einer Art von Schiebgrabern. Bas junadft die lette Form angeht, jo find häufig, abnlich wie in ber erwähnten nichtdriftlichen Ratasombe 50 gu Balmpra (vgl. borber unter 2), in den Felsen lange, schmale Recesse eingeschnitten, worin die Toten, burch horizontal gelegte Platten voneinander getrennt, etagenweise unter gebracht waren. Entweber zeigt ber Queridnitt folder Graber an ben Seiten eine gerabt Linie ober eine Abtreppung, wobei bie unteren Graber schmaler find als die oberen. Db baneben Cyrene auch wirkliche Schiebgraber befigt, laffen bie zu Gebote ftebenben Notion 55 und Zeichnungen nicht ficher entscheiben. Ginen hohen Grad fünftlerischen Beschmads offen baren namentlich die Troggräber, die bald mit einer ihrer Langseiten, bald mit einer ihrer Schmalfeiten auf die bor ihnen liegende Wand aufftogen, und beren Nischen oben entweber geradlinig oder hemichtlijch abschließen. In den Fällen, wo ein bogenformiger Ab schluß gewählt ift, erinnert seine Linienführung an der Rückseite häufig an die Gewölbe in 60 ben Apfiben ber altdriftlichen Rirchen. Dit Diefen teilt er auch manchmal Die Gigentum

lichleit, daß er bemalt ift. Sonft vertritt nicht felten die Stelle ber Malerei eine große Mufchel in Relief. Der Mannigfaltigkeit ber Grabformen ju Chrene entspricht auch große Abwechslung in den Anlagen, welche die Graber umichliegen. Die erwähnten Recesse trifft man in langen Reihen dicht nebeneinander an. Die Trennung zwisichen ihnen ist an der Front durch Pilaster, Halbsäulen und dergleichen markiert; 5 aber zugleich dienen die oft darüber angebrachten Gesimse und andere ähnliche Horizontals glieder bazu, um die einzelnen Grufte zu einem architeftonischen Ganzen gusammengufaffen. Eine ahnliche Behandlung ber Stirnfeite weift ein Teil ber Anlagen auf, die fleine rechtedige Rammern mit berichiedenen Grabformen enthalten. Rur find hier gewöhnlich bie Pilafter zu Pfeilern und die Salbfäulen zu Säulen ausgebildet und biefe so aufgestellt, 10 daß zwischen ihnen und dem Eingang zur Grabkammer ein Vorraum entsteht. Erinnern folche Beispiele am meisten an sprische, so andere, bei benen eine rechtedige Kammer als Borraum bient, an einfache palästinensische. Bgl. vorher unter 1 und 2. — Um aus dem Material, was Bado, Smith und Border barbieten, einige zweifellos driftliche Grabftatten berausaugreifen, erwähne ich junächst die bon bem ersten auf pl. 55 und bon bei beiben anderen auf 16 pl. 17 und 31 veröffentlichte Rammer. Sie ift fast quabratisch, rund 360 englische Quabratfuß groß und hat eine flache Dede. Un ben Banben find links und rechts je gwei und binten brei Troggräber eingelaffen, bon benen bie an ben Seiten und bas mittelfte an der Rudwand über bem Trog ben erwähnten apsisartigen Abichluß zeigen, während bie beiben übrigen unter einer oben gerablinig gestalteten Rifche liegen. In einer 20 ber Nischen ift hinten noch ein Loculus eingetieft, wie solche in Italien so häufig begegnen. Außerdem birgt die Rammer links an der Thurfeite einen aus dem natürlichen Stein ausgehöhlten Sarg, beffen Sohle im Gegensatz zu dem ihm benachbarten Trog recht tief eingehauen ist. In den zu Cyrene beobachteten Hypogaen wurde mehrsach eine Neihe von Kammern zu einem Ganzen zusammengeschlossen, so daß dadurch Raum für mehr als eine 25 Familie entstand. In einem Falle wird man sogar mit ziemlicher Bestimmtheit einen christlichen Gemeindefriedhof erkennen durfen. Bgl. den Grundriß bei Pacho pl. 61. Die betreffende Anlage ift über 46 m tief und am Eingang 10 m breit. Die Breite nimmt allerdings nach hinten stetig ab, fo daß am außersten Ende nur noch 1,6 m in Betracht tommen. Den Mittelpunkt bilbet ein weiter faalartiger Raum, beffen Dede in ber Rabe so ber breitesten Stelle, beinahe 10 m, von einem aus bem Feljen gearbeiteten Pfeiler geftust wird. Andere ähnliche Räume von geringerer Ausbehnung schließen sich an ihn an. Um biefe Gelaffe gruppieren fich gablreiche Grabkammern und einzelne Graber. Jene, beren Grundriß überall ein Rechted beschreibt, während bie Größe ihrer Bobenfläche zwischen 1,5 und über 40 qm schwankt, öffnen sich nach ber Dlitte zu entweber in ihrer ganzen 35 Breite oder durch Thuren. Diese und die in ben Kammern hergestellten Grabstellen führen in buntem Wechsel schier die ganze Musterkarte von Formen, die vorhin zu erwähnen waren, vor Augen. Allenfalls kann man angesichts der Abbildung zweiseln, ob ein Teil derlänglichen Gräber nicht als wirkliche Schiebgräber anzusehen ist. Wie es aber auch damit stehen mag, das bunte Bielerlei in der Bildung der Gräber zeigt, daß die 60 Christen von Chrene mit demselben in die Fußtapsen ihrer nichtdristlichen Borgänger traten. Rur in der Gestaltung der Familiengruft jum Gemeindegottesacker wuchsen sie über diese hinaus. — Außer in der Hauptstadt der Cyrenaika sind auch an anderen Orten driftliche Felsengrüfte nachgewiesen. Zwei solche, die Pacho auf pl. 11 abbilbet, bestehen aus einem Borraum und drei Grabgelaffen, allesamt rechteckig. Wenn schon bier die 45 Größe bes Borraums bie ber Grabkammern übertrifft, so noch mehr in einer Unlage ju Maffathit, wo ber Borfaal mit feinen zwei machtigen Saulen rund 40 qm und Die einzige Grabfammer, Die nur brei Graber enthalt, nicht gang 8 gm groß ift. Bgl. Pacho pl. 13.

b) Occidentalische Gruppe.

a) Nordafrika. Bgl. oben unter III, A, h. Wenn auch die gewöhnliche Angabe, Nordsafrika babe keine unterirdischen Koimeterien besessen, salsch ist, so bedeuten allerdings die dis seht dort bekannt gewordenen Hoppogäen nicht viel gegenüber der Unzahl von christlichen Gradstätten sub divo sowie in und dei Gebäuden. Soviel ich sehe, sind nur an zwei Stellen der. Begrädnisstätten unter der Erde nachgewiesen. In Tipasa handelt es sich um etwa 10 nahe dei se einander gelegene Rammern, die aus dem Felsgestein des Vorgedirges ausgehöhlt sind. Zu einer dieser Rammern, die B. Gavault ausgegraben hat, und der nach seiner Mitteilung die übrigen in ihrer Anlage und Bauart entsprechen, sührt ein kleiner Vorplat und ein enger Eingang. Der Gradraum, in seinem Grundriß ein Trapez von 3 m Breite und 2,8 m Tiese, umschließt an seiner linken, rechten und hinteren Wand je ein Troggrad (Arcosolium) und am Boden so

3 Sentgraber, von benen eines ber Richtung ber Querachse und zwei berjenigen ber Langsachse ber Kammer folgen. Lettere, an ihrer Offnung nur 0,9 m lang, setzen sich in ber Tiefe unter bem Trog des an der Rückseite gelegenen Arcosols fort. Wie zwei Reste an bie Sand geben, waren die Graber mit wagrecht gelegten Deckeln geschloffen. Gines 5 dieser Fragmente ift mit einem Mosaikmuster überkleibet. Malereien, Ornamente und Figuren, gierten auch die Kammer und Graber an Deden und Banben. Der Entbeder vergleicht die Anlage mit manchen Kammern in den römischen Katatomben. Indeffen liegt es weit naber, fie mit Gruften im Drient und auf Sigilien gufammenguhalten. Denn isolierte Grabkammern in größerer Bahl nabe bei einander find den romischen Roimeterien 10 fremd. Auch vermißt man in Rom eine folche Ausnützung bes Fußbodens, wie fie bas Sppogaum in Tipafa zeigt. — Gehr wertvoll ware es, genaue Nachrichten über die Ratatombe in Ard-Bara ju erhalten, die 1885 entbedt wurde. Denn hier bleibt jur Beit noch manches auffällig, vor allen, daß in bem Sppogaum 5 beidnische Inschriften und nur eine driftliche gefunden wurden. Dazu ift ber Kronzeuge für ben driftl. Ursprung ber Ratafombe, 15 R, noch jur Salfte gerftort. Der bei ber Auffindung zugängliche Teil ber Anlage erinnert in seiner Form an eine Ellipse, die rudwarts mit einer Art Apfis abschließt. Bier pa-rallele Gange, von benen der längste 80 m mißt, durchschneiden das Ganze der Länge nach. Mit ihnen freuzen sich andere quer laufende. In den Wänden dieser Galerien sinden sich Nischengräber (Loculi), die Ziegelplatten schlossen. Die Anlage soll angeblich im gleichen Niveau sich noch weiter ausdehnen; auch soll außer dem einen Stockwerf noch ein zweites tieser gelegenes vorhanden sein. Natürlich läßt sich auf Grund dieser durftigen und jedenfalls einstweilen mit Vorsicht aufzunehmenden Angaden nichts über die etwaige Abhängigkeit bes Sppogaums von in- ober ausländischen Muftern aussagen. -Nachdem in Nordafrika in kurzer Zeit verhältnismäßig viele nichtdriftliche unterirdische 25 Grabanlagen aufgebeckt wurden, ift es leicht möglich, daß sich zu ihnen in der Zukunft auch noch manche driftliche gesellen.

B) Sizilien, Malta, Melos und Unteritalien.

1. Um die Roimeterien Sigiliens (vgl. oben unter III, A, j), die an Babl die Grabanlagen aller Provingen bes römischen Reichs und mit ihren vielen Einzelformen selbst bie 30 Ratatomben Roms übertreffen, ju begreifen, muß man bas bor- und außerchriftliche Grabwefen ber Infel vergleichend heranziehen. Diefes felbst erschließt fich aber erst bem Berftandnis, falls man auf die reiche Geschichte und namentlich die Rulturgeschichte des Landes achtet. Gunftige Lage, treffliche Buchten und Safen, fowie Fruchtbarteit bes Bobens machten Sigilien im Altertum zu einem wichtigen Angiehungspunkt für Die Bolfer bes 35 mittelländischen Meeres, von denen die Sikeler und Sikaner, die Phönizier, Griechen, Karthager und Römer der Reihe nach auf der Insel herrschten. Zog mit den zeweiligen Herrschern die ihnen eigentümliche Kultur auf Sizilien ein, so war doch keines der zur politischen Ueberlegenheit gelangten Bölker kräftig genug, um allen bisherigen Berhalb nissen ein völlig neues Gepräge geben zu können. Um wiberstandsfähigsten war bas 40 Innere ber Insel. Indessen auch an der Kuste erwies sich die ältere Kultur vielfach stärker als ihre jungeren Rivalinnen, fo daß biefe entweder vor ihr halt machen oder aber mit Rompromiffen fich gufrieben geben mußten. Ginen bebeutsamen Grabmeffer bafur, inwie weit die im Altertum auf der Insel herrschenden Bolfer wirklich herren der Berhaltniffe waren, liefert bie bortige Grabwelt. Gie zeigt beifpielsweife, bag es ber fonft tief 45 gebenden griechisch-römischen Rultur feineswegs überall gelang, Die uralte fifelische Begrabnisart zu verdrängen, sondern daß diefe fogar noch in die dr. Beit hineindauerte. Satten die bor driftl. Bewohner Siziliens für bie Beerdigung ihrer Toten gahlreiche Gruft- und Grabtypm angetvendet, originale und gemischte, jene den Stempel einzigen Bolkes, diese den mehrerer Bölker tragend, so war es für die älteste dristliche Bevölkerung der Insel das 50 am nächsten liegende, die vorhandenen Typen zu übernehmen, um sie entweder zu kopieren oder um- und auszugestalten. Daß man diese beiden Wege gangdar fand und aus betrat, beweisen die dristlichen Grabanlagen. Dabei entsernte man sich in Spracus mit ber Berftellung von großangelegten und an Einzelformen reichen Ratatomben am weiteften bon ben Borbilbern aus ber bordriftlichen Zeit. Weil auch in ben driftlichen Jahrhum 55 berten Sizilien viele Fäben mit bem Ausland, namentlich mit Aleinafien, Sprim, Aegypten, Norbafrika und Rom, verbanden (vgl. RDS. 1897 S. 15 ff.), wäre es möglich, das neben ben bordriftlichen inländischen ausländische driftliche Architekturformen in ben Rob meterien ber Infel Eingang fanden. Indeffen wird man gut thun, ju biefer Frage eft Stellung zu nehmen, wenn bas in Betracht tommenbe Material einmal vollständig ber 60 liegt. Nur hinfichtlich ber römischen Ratatomben möchte ich schon jest feststellen, bag se

bie alteste sepulkrale Architektur in Sizilien schwerlich beeinflußten. Denn wenn auch beispielsweise eine Anlage bei der Porta Ossuna zu Balermo an die römischen erinnert, so sind boch die Breite der Gange, das numerische Berhaltnis zwischen Trog- und Nischengräbern und die Zahl der neben- bezw. hintereinander angeordneten Troggräber an beiden Orten recht verschieden. Ein Aehnliches gilt auch von der Nekropole Cassia bei s

Spracus.

Soll bie Abbangigkeit ber driftlichen Begrabnisftatten Sigiliens bon ben bordriftlichen an einigen Beispielen gezeigt werben, fo fei zuerst auf viele Anlagen in ber Rabe von Spracus, Balazzolo, S. Alfano und Canicattini bingewiesen. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq. ; Führer, a. a. D. S. 7. 10. Hier find bon ber Erboberflache aus in to bem felfigen Terrain rechtedige und in Breite und Sobe wenigftens bei Spracus felten einen halben Meter übersteigende Schachte eingeschnitten, Die mit schweren Biegelpatten geschlossen waren. Je eine solche Offnung mundet auf einen Hohlraum, der mehr oder minder an das Innere eines runden Bienenkorbes oder einer Glode erinnert. Deshalb werden benn auch Anlagen bieser Art a campana bezeichnet. Die für die 16 Gattung derakteristische Grabsorm ist das Senkgrab. Bald trifft man Leichenstellen an, die alle der gleichen Richtung solgen, bald auch längse und querziehende nebeneinander. Stets aber trennt sie nur eine schmale Zwischenwand. Ihre Zahl in einem und demselben Hypogäum schwankt bei Spracus zwischen 2 und 35. Nach erfolgter Beisehung der Leichen wurden sie mit Ziegelplatten abgedeckt, die ihrerseits wieder als Bett 20 für andere Leichen und häufig genug für fehr viele bienten. Ofters wurden außer den Grabstellen im Fußboden noch weitere in den Wänden, Arcosol- und Nischengraber, eingetrieben. Dagegen find die Fälle seltener, wo ber Sohlraum folder Anlagen, beren Sentgraber bodftens 2 m unter bem Erbboben liegen, ju einer Galerie erweitert, ober two unter ber glodenförmigen Gruft noch eine zweite ausgehöhlt wurde. Die aus berartigen Unlagen bei 25 Spracus befannt geworbenen Begenftanbe laffen erfennen, bag bie Glodengrufte ins 4. Jahrhundert gurudreichen, aber noch im 9. Jahrhundert benutt wurden. Der Abstieg biefer Roimeterien erinnert an fprifche Grufte und bas Gentgrab an die Ratatombe auf bem Olberg zu Jerusalem. Bgl. oben unter V, A, a, 1 und 2. Aber sie gehen nicht darauf zurück, sondern auf altsitelische Muster, die ihrerseits z. B. in Etrurien Parallelen haben. so Bgl. Germano di S. Stanislav, Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio di Ferento, 1886, p. 75 sq. Außer in Familiengrüften werden Glodengräber auch in größeren Friedhöfen der Insel, die sonst hauptsächlich mit Trog-und Nischengräbern ausgestattet sind, angetroffen. Bgl. 3. B. Notizie degli seavi 1895 p. 518. 520. — Weit größere Verbreitung als die altsikelische erlangte unter den Christen der Insel 85 eine jungere Form, beren Mertmal bas Troggrab (Arcosolium) bilbet, gleichviel ob es ifoliert ober an ben Banben bon vieredigen Rammern in einem ober mehreren Exemplaren angeordnet erscheint. Bgl. bazu Lupus, a. a. D. S. 319 ff. Diese Grabform, in vordriftlicher Zeit aufgetommen, wurde noch baufig von ben Seiben ber driftlichen Jahrhunderte angewendet, fo 3. B. in einem Sppogaum zwijden ben Kirchen dei Niccolini 40 und Madonna della Grotta bei Marfala (nach Führer). Ihrer bedienten fich auch bie Juden Siziliens bei der Herstellung ihrer unterirdischen Begräbnispläte mit besonderer Borliebe. Bgl. ROS 1900 S. 190 ff. Nach Führers und Orsis Beobachtungen find übrigens die entsprechenden heidnischen und judischen Unlagen in Bauart und Grabformen bon den driftl. nicht zu unterscheiben. Indem die Chriften Sigiliens von ihren beibnifchen Borfahren bas 45 Troggrab übernahmen, ftatteten fie bamit aber nicht bloß, wie die Seiden und Juden, ihre Einzel- und Familienbegräbnisstätten, sonbern auch ihre großen Gemeindefriedhöfe aus. Ja, in biesen begegnet keine Form häufiger als bie arcosolförmige. Bon einer Fortsetzung ber Untersuchung über die Abhängigkeit ber Roimeterien Trinafrias von alteren Borbilbern muß ich an biefer Stelle ebenfo abfeben, wie bon einer Einzelbeschreibung ber gablreichen so driftlichen Unlagen und ihrer Zusammenftellung nach zeitlichen und örtlichen Gesichtspunkten. Hebrigens werden auch abschliegende Urteile erft nach ber Beröffentlichung von Führers Sicilia sotteranea gefällt werben fonnen.

Um aber wenigstens eine ungefähre Borstellung von den Hauptformen der unterirdischen Koimeterien der Insel zu geben, hebe ich zunächst hervor, daß die geologische Be- 56
schaffenheit der Insel die Aushöhlung von heidnischen, jüdischen und christlichen Grüften
in hohem Maße begünstigte. In Betracht kommen Kalkstein und Tuff, letzterer auf Sizilien in der Regel widerstandssähiger als die tuka granulare in der Umgebung Roms.
Unter den Koimeterien nehmen, vom Standpunkt der Entwickelungsgeschichte aus betrachtet,
die Familiengrabkammern die unterste Stufe ein. Die einsachsten umschließen ein quadra- 60

tifches rechtediges ober trapegformiges Gelag mit Grabern an ben Banben. Nicht immer find folde an allen thurfreien Stellen eingelaffen, fonbern mandmal bleibt auch die bem Thur gegenüberliegenbe Band leer. Die verwendeten Grabformen find meiftenteils Eingang und Nischengraber. Gine weitere Rlaffe von Familienbegrabnisftätten weift 5 manderlei Erweiterungen im Grundriffe auf. Die schlichte Grabkammer wandelte fich ju einem faals ober hallenartigen Raum, bon bem an ben Seiten Receffe und recegartige Gelaffe abgezweigt wurden. Die baburch an den Banden und am Boden gewonnenen Flächen berfah man mit Grabern ber mannigfachsten Art. Rur bei Girgenti hat Führer fleinere Grabanlagen entbeden können, beren Rern auf alte Felsen-Cifternen 10 gurudgehen. Diese Sohlraume, bie an bas Innere einer Glode ober eines umgeftulpten Blumentopses erinnern, gelegentlich auch einen viereckigen Grundriß haben und oben in einem runden oder oblongen Luft= und Lichtgaden münden, wurden für den Begräbniszweck durch seitlich eingeschnittene Thüren zugänglich gemacht und an ihren Wänden mit Nischengräbern (Loculi) und anderen Grabsormen, gewöhnlich aber nur in 15 einer Reihe angeordnet, fowie mit Recessen, für Wandgraber und Sartophage bestimmt, ausgestattet. Wie die aus Cifternen gewonnenen Anlagen sich auf die Umgebung von Girgenti befdranten, fo bie Graber mit Balbadinen und Salbbalbadinen auf bas öftliche Sigilien und bie Infel Malta. Bei folden Bilbungen find gu unterscheiben große Sarge, an Ort und Stelle aus bem natürlichen Geftein gemeißelt und je nach Bebarf und Belieben in 20 einem ober mehreren Exemplaren hergestellt, und baneben bezw. barüber, ebenfalls aus ber natürlichen Felsmaffe gewonnen, Pfeiler mit einem Uberbau in der Art eines Traghimmels oder eines Altar-Ciboriums. Stehen folche Graber auf allen vier Seiten frei, fo konnen sie füglich als Baldachinbauten bezeichnet werden. Wird dagegen der Überbau an einer ober an zwei Seiten nicht von Pfeilern getragen, sondern lehnt er sich an eine oder zwei Wände an, so darf man sie Halbaldachindauten benennen. Die Verbindung zwischen den Pfeilern oder Wänden und dem Aberdau ähnelt bald einem Architrad, bald einer Archivolte. Bo bie Bogenform gewählt wurde, füllte man ben freien Raum, unter ihr und awischen ben Pfeilern, bezw. zwischen ben Pfeilern und Banben gelegen, gerne mit einem Steingitter aus, eine Buthat, die an ähnliche Borrichtungen mancher Ciborien erinnern fann. 30 Unftatt ber Steinplatten mit ihrer manchmal funftvoll burchbrochenen Arbeit erscheinen auch Bandungen, mit einfachen fenfterartigen Offnungen verfeben. Ebenfalls auf Die oftlichen Teile Sigiliens beschränft fich bie Berwendung von touliffenartigen Banben, von Führer turzweg als Faffabenwände bezeichnet, die nicht fowohl einem fonftruttiven, als einem beforativen 3wed bienen. Gie erheben fich balb vor einzelnen Grabern, balb 35 bor einer Angahl von neben einander gelegenen Grabern, und find mit Thuren und Fenstern ausgestattet. Gelegentlich wurden sie auch mit größeren Öffnungen in der Art von Pfeilern mit darüber sich wölbenden Bogen versehen. Biele Beispiele von Baldachin- und Halbbaldachingräbern sowie von Fassadenwänden s. bei Führer, a. a. D. S. 8 ff. Mit ber Beschreibung ber sepufralen Sonberarchiteftur in Mittel- und Oftfigilien babe ich jum Teil icon bie fleinen Begrabnisanlagen verlaffen und Gigentumlichfeiten auch

S. 8 ff.

Mit der Beschreibung der sepukralen Sonderarchitektur in Mittel= und Ostsizisisen habe ich zum Teil schon die kleinen Begrähnisanlagen verlassen und Sigentümlichkeiten auch der umfangreichen berührt. Der Hauptunterschied zwischen beiden wird an der kleineren oder größeren Anzahl von Gängen und Kammern und wohl auch an der geringeren oder größeren Geräumigkeit dieser Bauglieder erkannt. Ze nachdem in Katakomben mehr Gänge oder mehr Kammern hergerichtet wurden, ergeben sich charakteristische Eigentümlichkeiten im Grund- und Aufriß. Um auch hier einige Belege zu geben, so herrschen in dem schon genannten Hypogäum zu Palermo dreite Galerien vor, wenn es auch am Grabkammern nicht ganz sehlt. Umgekehrt überwiegen in den Katakomben von Grazia di Carini große Kammern oder Säle, gewöhnlich rechteckig geformt. Vgl. Notizie degli scavi 1899, p. 362 sqq. In den Koimeterien Cassia und von S. Maria di Gesü dei Syracus sinden sich mehr Korridore als Kammern. Auch für die Rekropole zu S. Giovanni dei Syracus sist dasselbe Berhältnis zu notieren; aber die vorhandenen gewaltigen Felsensäle bedecken große Flächen. Die Zahl der Gänge und Kammern richtete sich nach dem Belieben und den Bedürfnissen ihrer Heiher der Hand den Beleiben und hen Bedürfnissen, die eine oder mehrere Hauptstraßen und, mit ihnen sich freuzend oder neben ihnen herlaufend, eine Neihe von Seiten= und Rebenwegen unterscheiden. Durchschnittlich sind die Gänge sehr breit gehalten, weit breiter als in Rom. Im Hauptstrang zu S. Giovanni beträgt die Breite sogar 2,3—4,9 m neben einer Höhe den 2,1—3,5 m. Bgl. Führer, Forschungen S. 16. Aber selbst in der ausnahmstweise ange frammigen Katakombe Cassia migt der Hauptstorridor noch 1—1,3 m Breite und 1,7 des

3,5 m Sobe. Bal. bafelbit S. 42. Gine Mittelftellung atwifden Gangen und Rammern nehmen in ber Sepulfralarditeftur bie Recesse ein, bie fo breit und breiter wie bie Rorribore, aber fürzer als fie find. Diefe Raume begegnen häufig in Sizilien. Außer anberen Brabstellen enthalten fie besonders oft Sartophage, wobei Dieje manchmal terraffenformig angeordnet find. Bgl. Führer, a. a. D. S. 18; 20f. u. f. w. Wo Grabfammern in ben s größeren Sppogaen vorkommen, pflegen sie mit Galerien in Berbindung zu stehen. Ihr Grundriß beschreibt in der Regel ein Quadrat, Rechteck, Trapez oder einen Kreis. In ben Saupttatatomben von Spracus wurden freisformige Anlagen bevorzugt. Die mehr oder minder rechtectigen Rammern sind oben geradlinig oder in der Beise eines Gewölbes, die runden oft mit einer Ruppel in Form einer Halbkugel, einer Glocke oder einer Birne 10 abgeschlossen. Dazu kommt im Scheitel der Decke ein Lustz und Lichtgaden. Die Ausbehnung ber Rammern ift eine wechselnbe. Go werben ju G. Biovanni bei Spracus vieredige Rammern von nur 2 m in ber Lange und Breite, aber auch Rundfale von 7, 8 und 9 m im Durchmeffer angetroffen. Bgl. Führer, a. a. D. G. 18 ff. In einem Falle läuft an ber Wand eines Rundbaues eine bankartige Erhöhung entlang, die mit 15 Grabern befett ift. Bgl. baselbst S. 19. Indeffen begegnen auch aus bem Felsen geschnittene Sitbante ohne Graber. Bgl. Dafelbft S. 52. Die Ratatomben Frangapani bei Girgenti und zu S. Giovanni und Caffia bei Spracus befiten Rotunden mit Grabern, bie bon Saufe aus Baffer- und Borratscifternen waren. Bgl. bafelbft S. 25; 50 f. 56. Da bant ben großen Breiteberhaltniffen ber unterirbischen Koimeterien ein Ginfturg ber Decken 20 nicht ausgeschloffen war, so beugte man biefer Gefahr burch aus bem felsigen Geftein gearbeitete Stütpfeiler, gelegentlich auch burch Säulen vor. Bgl. baselbst S. 7 ff. 52. Um ben duntelen und dumpfen Gängen und Kammern Licht und Luft zuzuführen, wurben an geeigneten Stellen in ben Deden luminaria angebracht, ab und ju unter Bertvendung der Schachte antiker Cifternen, Brunnen und Wasserleitungen. In ihrem Quer= 25 schnitt weisen die Luminarien das Viered, das Trapez, den Kreis und die Ellipse auf. Bgl. baselbst S. 23f.; 43; 47 ff.; 51; 53; 56. Da und bort wurden die Ratasomben mit befonderen Borhallen und Atrienvon verschiedener Ausbehnung ausgestattet. Einer der größten unter diefen Räumen, in ber Ratatombe Caffia, mißt am Boben nabezu 11 m Länge und nabezu 7 m Breite. In seiner Rabe fand man ein Felsengemach, in dem Führer Die so Bobnung eines Grabwächters vermutet. Auch die Borräume wurden nach und nach mit Grabern belegt. Bgl. bafelbft S. 45 f. 48. 52 f. Die Korribore und Kammern ber unter ber Erbe hergerichteten Anlagen liegen teils auf bemfelben, teils auf ungleichem Niveau, fo daß auf diese Beise mehrere Stodwerte unterschieden werden können.

Roch größer als ber Formenreichtum im Grund= und Aufriß ber fizilischen Rata= 35 fomben ift berjenige ihrer Grabertypen. Abgesehen von ben schon genannten örtlich beschränkten Arten kommen in Betracht vor allem Troggräber der verschiedensten Form, auch hie und da in zwei Etagen angelegt. Bgl. Führer, a. a. D. S. 17. 21. Der über ber sarkophagartigen Höhlung, da und dort τόπος genannte (vgl. Notizie degli seavi 1895 p. 491), herausgearbeitete Raum hat die Gestalt entweder eines Halb- 40 freises oder eines Rechtecks, eines Trapezes oder aber eines Rechtecks mit einem niedrigeren oder höheren Bogen darüber. Die letzte Form erinnert an einzelne Arcofolien in Palästina, Alexandrien und Neapel. Bgl. oben unter V, A, a, 1 und 5 und hernach unter 4. Berhaltnismäßig felten begegnen Graber, Die nur für eine einzige Leiche bestimmt waren. In ber Regel wurden mehrere, ab und ju 15 und mehr Troge, 45 einer hinter bem anderen, unter bem nämlichen tonnenformig ober anders gehaltenen Gewölbe bereinigt. Die fo entstandenen Grabftollen formieren balb eine gerabe, balb eine fchiefe ober Rurvenlinie. Gehr häufig erfuhr bie Bahl ber Leichenftellen in ben Stollen badurch eine Bermehrung, daß am Ropf= ober Fugende ber Troggraber noch eine ober mehrere Grabstellen ber gleichen Art ober Rischengraber (Loculi) eingetieft wurden. so Bgl. Führer, a. a. D. S. 27; 43; 49. Im allgemeinen find jedoch die Nischengraber auf Sizilien weit spärlicher vertreten wie die Troggraber. Wo sie freilich in Anlagen häufiger vorkommen, bergen auffallenderweise einzelne Korridore fast lediglich solche für Kinderleichen. Bgl. daselbst S. 26. Treten viele Nischengräber an einer Stelle auf, so sinden sie sich manchmal in 9—10 Reihen übereinander angeordnet. Bgl. daselbst S. 55. Soviel ich 55 sebe, spielt die Abart des Nischengrabes, bei der der Boden ahnlich vertieft ist wie im Troggrab, der sepolero a mensa, auf Sizilien eine sehr geringe Rolle. Dasselbe gilt auch von dem Schiebgrab. Bgl. S. 43. 52. Dagegen ist für die Insel die Borliebe für Sarkophage, die entweder aus dem natürlichen Gestein ausgehöhlt, aufgemauert oder aber, aus besierem Material, wie 3. B. Marmor, gefertigt, in die Spoogaen gebracht wurden, 60

sowie für Graber, die im Fußboden ber Bange, Recesse und Rammern eingelaffen wurden, bezeichnend. Bgl. bafelbst G. 18 ff. 27 f. 75. Darum möchte ich aber im Gegensat zu Führer in ben Genkgrabern nicht eine Art Notbehelf, sondern eines der besonderen Merkmale ber fizilischen Roimeterien erkennen, und bies um so mehr, als auch in ben Ratafomben 5 von Benofa und auf Melos der Fußboden für Gradzwecke planmäßig ausgenützt ift. Bgl. hernach unter 3. Die erwähnten Grabformen erscheinen nicht etwa in allen Hppogäen der Insel in demselben Zahlenverhaltnis, vielmehr machen fich große Unterschiede bemerkbar, die in erster Linie aus der Berschiedenheit der Zeit, des Ortes und der gewählten Borbilder, in zweiter aus den Terrainverhaltnissen zu erklaren sein durften.

Den Gipfelpunkt ber fizilischen Sepulfralarchiteftur bilbet bie Ratafombe gu G. Giovanni bei Spracus, die mit ihrer Weiträumigkeit und Ausnützung bes felfigen Bobens für Bange, Rammern und Graber felbft ihre ftabtromifchen Schwestern übertrifft. Ein Blid auf ben Grundplan zeigt, daß die Schöpfer ber Unlage die technischen, befonders bie tonftruktiven Schwierigkeiten fo fehr bemeifterten, bag fie bie Steinmaffen in Soblraume

15 förmlich auflösten. 2. Die Infel Malta. Bgl. oben unter III, A, j, bazu A. A. Caruana, Ancient pagan tombs and christian cemeteries in the islands of Malta explored and surveyed from the year 1881 to the year 1897, Malta 1898 (mir nicht zugänglich); Albert Mapr in der NOS 1901, 217—243. Danach ist die Schlußbemerkung oben 20 unter III, A, j richtig zu stellen. — An verschiedenen Orten der Insel höhlten Heiben und Christen aus weichem Kalkstein Grüfte aus. Die meisten Koimeterien liegen allerbings bor ber alten Sauptstadt in ber Rabe von punischen Grabern. Wo felfige Abbange

ju haben waren, wurden die Ratatombenbauten bon ber Seite, in ber flachen Landschaft von der Erdoberfläche aus in Angriff genommen. Im ersten Falle benütte man natür-25 liche ober fünstliche Terrassen, um zu ebener Erde ober über einigen Treppenstufen einen Eingang einzutiefen, im zweiten wurde aus bem felfigen Terrain ein mehr ober minder tiefer Schacht - beispielsweise beim Sppogaum tal-Liebru 1 m und bei ber Ratalombe

Abbatia-tad-Debr 4 m tief - ausgehoben und in einer feiner Bande eine Thur bergeftellt, gu ber man auf einer Treppenanlage ober einer Leiter hinabstieg. hinter ber Thuröffnung, 30 die nicht felten einen oben rundbogigen Rahmen erhielt, wurden die Gruftraume, Korri-

ber incht selten einen oben rundbogigen Rahmen erzielt, wurden die Grustraume, Kortsbore und Kammern, hergerichtet. Manchmal schob man zwischen der Thür und diesen Räumen noch eine kurze Galerie als Vorplat ein. Bgl. Jean Houel, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Lipari et de Malte, Paris 1787, t. IV pl. 263 fig. 3—5. Ein Teil der Koimeterien umschließt lediglich Galerien, der andere lediglich Vanmern und der dritte beibe. In den allermeisten Hypogäen sind die Gänge nicht bloß klein an Zahl, sondern auch an Ausdehnung. Ihre Höhe erreicht gewöhnlich die Größe eines Mannes. Wenn ein Korribor in der Katakombe tal-Liebru 2,7 m hoch ist, so erklärt sich dies aus der später erfolgten Tieferlegung des Fußbodens. Bgl. Caruana, al-Cherion tal-Liebru al IV. Die Breite der Galerien schwankt zwischen 0.65 und el-Gherien tal-Liebru pl. IV. Die Breite ber Galerien ichwantt gwischen 0,65 und

40 1,5 m ungefähr und ihre Lange gwifden 3 und 7 m. Die Kammern bebeten ein Duabrat, Rechted ober einen halbfreis. Da und bort wurde auch an die Schmalfeiten von Rechteden ein Halbfreis angegliebert. In diesen Gemachern benützte man wie in ber Cyrenaita und auf Sizilien manchmal Pfeiler als Decenftuten, wodurch die Raume bas Gepräge von fleinen Sallen erhielten, fo in ben Katafomben G. Paolo und Abbatia-

45 tab-Depr. — Unter ben Grabformen verdient besondere Beachtung eine bisher nur auf Malta nachgewiesene, die man füglich als Bachofengrab bezeichnen fann. In größerer ober geringerer Entfernung vom Fugboben find in ben Galerien- und Rammerwanden Nijden eingelaffen, bie, Fensterrahmen ähnlich, unten, links und rechts gerade Gewände bestien, während sie oben geradlinig, bogenformig ober mit einer Muschel abschließen. Die Muschel

50 form haben fie mit Arcofolien in ber Chrenaita gemein. Bgl. oben unter V, A, a, 6. Auf die Rifden wurde große Sorgfalt verwendet. Denn, abgesehen von Borrichtungen für den Berschluß, erhielten sie manchmal an ihren vorderen Ginfaffungen noch Bilafter mit Ranneluren und Rapitellen und auf ihren Mufdeln Studbetleibung und Bemalung Un ber Rudfeite biefer nicht tiefen Ginarbeitungen öffnet fich ein rechtediger Ginfchnitt

55 und babinter fast immer eine Langfeite bes eigentlichen in ber Regel für gtwei, feltena für einen und brei Tote bestimmten Leichenbettes. Soviel ich febe, ftogt nur gang gelegent lich eine Rifche auf eine Schmalfeite bes Grabraumes auf, fo im Supogaum tal-Liebte. eine Bariante, bie an die Schiebgraber erinnert. Bgl. Caruana, I. c. pl. III n. 17. Der Grundriß der bachofenartigen Höhlung ift rechtedig, keilförmig, b. b. an der Kopffeit 60 breiter als an ber Fußseite, bagu oft oben und unten abgerundet, außerbem aber auch

Roimeterien 857

elliptisch gestaltet. Bassen sich viele Gräber mit ihren Grundrissen der Gestalt der Leichen an, so auch mit ihren Aufrissen. In der Regel erhebt sich zu Häupten ein Bänken mit halbrunden oder runden Einschnitten als Unterlage für die Köpse. Ferner sind an der hinteren Längswand ost mehrere kleine Rischen zur Aufnahme von Lampen und anderen Gesähen ausgehöhlt. Weitaus in den meisten Fällen sind die Backosengräber in 5

einer Reibe angeordnet.

Awei Reiben übereinander begegnen in der Katalombe tal-Liebru. Manchmal ist auch ein solches Grab an der Seite eines freistehenden und oben mit einem Baldachin betronten oblongen Felsblodes eingerieft. Es liegt auf der hand, daß das eigenartige Bacofengrab nicht den Christen seinen Ursprung verdankt, sondern, wie auch Albert Rapr richtig ge- 10 sehen, die Beiterbildung einer von der phonizischen Bevölkerung Maltas gebrauchten Form ift. — In einer Anzahl von Gruften wird lediglich bas Bactofengrab angetroffen, in einer anderen neben ibm noch weitere Arten. Namentlich befiten aber die wichtigsten Roimeterien, wie S. Paolo, S. Agata und Abbatia, Formen, die ichon für Sizilien zu erwähnen waren. Am häusigsten sind unter biesen die Troggräber, oft in mehreren Rum: 16 mern hintereinander angeordnet und unter Hohltaumen von halbrunder, trapezförmiger und rechtediger Gestalt gelegen. Weiter kommen in Betracht Baldachin- und Halbbaldadingraber sowie Sent: und Rischengraber. Die letteren, verhaltnismäßig selten, wurden mit Borliebe zur Bestattung von Kindern verwendet. Bgl. die Abbildung von verschies benen Grabformen in ber Paulus-Ratatombe Caruana, l. c. pl. VII. Auch in folden 20 Leichenbetten findet fich oft als Ropfunterlage eine Erhöhung mit Einschnitten. — In der Hauptsache bürften die Koimeterien auf Malta dem 4. und 5. Jahrhundert angehören. Die meisten von ihnen sind freilich klein und mussen darum als Begräbnisstätten für Familien u. bgl. gelten. Auf der Malta benachbarten Insel Gozzo kennt man bis jest mer eine Ratakombe.

3. Die Infel Melos und Apulien. Bgl. oben unter III, A, i und k. Bei bem Dorfe Tropiti, umgeben ringsum von beidnischen Gruften, liegt eine ficher ichon im 4. Sabrhundert benutzte dr. Netropole, von Hause aus fünf selbstständige Hypogaen, von denen vier späterhin miteinander verbunden wurden. Wahrscheinlich birgt das benachbarte Terrain aber noch weitere Roimeterien. Drei von den fünf Anlagen find durch Inschriften und so Symbole als driftlich sichergestellt. Die älteste liegt in der Mitte. Sie besteht aus einer Hauptstraße und mehreren Seitenstraßen. Bon jener, 21,6 m lang, zweigen nach hinten zwei Rebenwege von 12,55 m und 13 m Länge ab und, wo diese zusammentressen, ein Gang von 4,75 m Länge, sowie nach links eine 9,5 m lange Seitengalerie, auf die eine andere von 14,1 m Lange giemlich im rechten Bintel aufftogt. Die von biefer Ratatombe 36 linter Sand gelegene fest fich jusammen aus einer 12,2 m langen Sauptgalerie, an beren Ende nach links ein 3,1 m langer Bang und hinter biefem noch ein weiterer von 18 m Länge folgt. Die Anlage rechts von der ursprünglichen besitzt zwei 16,5 und 26,6 m lange Korribore, die so aneinander grenzen, daß fie einen ftumpfen Winkel bilden. Die Breite der Gänge zeigt erhebliche Unterschiede. Sie schwantt zwischen rund 1 und 5 m. 40 Bezeichnend ift, daß die ältesten Teile, die Hauptgalerien, die größte Breite haben, und bies tropbem, daß das Tuffmaterial, in dem die Katakomben hergestellt sind, sehr bröckelig ift. Die höbe der Gange bewegt sich zwischen 1,4 und 2,3 m. In ihren Wänden sind Troggräber mit halbfreisförmigem Bogen, ab und zu auch in zwei Reihen übereinander angeordnet und für Kinderleichen bestimmt, eingelassen. Nur ausnahmsweise sinden sich 45 Rischengraber (Loculi). Dazu tommen am Boben in allen Gängen Sentgraber, Die öfters paarweise eingeschnitten sind und in den meisten Fällen mit ihrer Längsachse der Richtung ber Galerien sich anschließen. Die Häusigkeit bieser Gräber und ihre im ganzen sorgfälltige Ausführung neben ber nicht bedeutenden Höbe der Korridore lassen es nicht aweifelhaft erscheinen, daß sie für die Katakomben auf Melos ebenso typisch sind wie die 50 Arcosolien und die Weiträumigkeit der Gänge. Denn unschwer hätte man doch die Galerien, wie dies 3. B. in Rom geschah, erhöhen können, um an den so gewonnenen Wandflächen neue Gräber anzubringen, anstatt Leichenstellen am Boben auszuhöhlen. Werben in den brei erwähnten zweifellos driftlichen Sppogaen Kammern völlig vermißt, so bieten die beiben übrigen wahrscheinlich chriftlichen solche bar. Das eine besteht sogar nur aus einer Rammer 55 mit drei Troggräbern und das andere aus einem Gang mit einer angrenzenden Rammer, welche beibe lediglich Arcosolien umschließen. Im ganzen zählte Bavet in ben fünf Hoppo-gaen 150 Troggräber und 66 Sentgräber, in benen eine und mehrere Personen beigesetzt waren. Ift die erwähnte isolierte Grabkammer wirklich driftlichen Ursprungs, so veranschaulicht sie zusammen mit den vier größeren Ratakomben in trefflicher Beise bie Entwicke w

lungsgeschichte bes dr. Grabwefens auf Melos. Diefes begann banach mit ber einfachen Familien-Grabkammer, ausgeftattet mit Troggrabern, ber gleichen Form, bie für die Infel in vielen beibnischen Beispielen nachgewiesen ift. Bal. Brotesch von Often, Denfrourbigfeiten aus bem Drient, 2. Bb, Stuttg. 1836, S. 204ff.; Expédition scientifique de 5 Morée IIIº vol., Paris 1838, pl. 28. Allgemeine Litteraturzeitung bom J. 1838, 5. Bb. Intelligenzblätter S. 326. Das Geprage von Familiengruften tragen auch noch die drei zweifellos driftlichen Roimeterien in ihren urfprünglichen Bestandteilen; aber ber Bedanke ber Sippe wurde weiterhin burchbrochen von bem Gemeinde-Gedanken, und zwar spätestens, als vier von ben Unlagen zu einem Friedhof vereinigt wurden. 10 Freilich darf man dabei mit Rücksicht auf die verhältnismäßig geringe Zahl von Grab-

ftellen nur an ein Dorf ober eine fleinere Stadt benten.

Obwohl Melos und Apulien ein weiter Weg trennt, fenne ich boch feine Ratakomben, bie baulich einander fo nabe fteben wie die foeben beschriebenen und die Sppogaen in Benofa, von benen bas bisher ausgegrabene und von mir genau untersuchte Juden ju 15 Urhebern hat. Denn auch bier find Gange von über 2 m Breite trot bes fehr brodeligen Tuffs angelegt, überwiegen wenigstens in der Sauptstraße die Arcosolien und ift der Fußboben ber Rorribore mit Genkgrabern bebeckt. Ebenfo fehlen bier wie in ben atveifellos dr. Roimeterien bei Tropiti Rammern. Der hauptunterschied zwischen diesen Anlagen bezieht fich nur auf die Form des Troggrabs, bas auf Melos einfach, in Benofa aber 20 auch mehrfach, an einer Stelle elffach, in ber Art wie in fizilischen Ratakomben vertreten ift. Bgl. vorläufig G. J. Ascoli, Iscrizioni inedite o mal note, Greche, Latine, Ebraiche, di antichi sepolcri Giudaici del Napolitano, Torino e Roma 1880, tav. I. Dit biefer Eigentumlichfeit in feiner Architeftur fchlägt bas jubifche Sppogaum

in Benofa gewiffermaßen die Brude von Melos nach Sizilien und Unteritalien. 4. Neapel. Bgl. oben unter III, A, k, 2. Unter ben dr. Katakomben Campaniens find die wichtigsten die von Neapel und unter diesen selbst diesenigen von S. Gennaro dei Poveri. Denn sie übertreffen ihre bisher bort bekannt gewordenen Schwestern nicht nur an Ausdehnung, sondern auch an Alter. Reichen sie doch in ihren Ansängen wahrschein-lich noch ins 1. Jahrhundert zurück. Dank diesen ihren Borzügen vermitteln sie aber 30 ein zutreffenderes Bild von der dem Borort Unteritaliens eigentümlichen Sepulkralarchiteftur wie bie jungeren, bei benen wegen ihrer verhaltnismäßig fpaten Entstehungs zeit von vornherein die Möglichkeit offen zu halten ift, daß auswärtige Mufter fie beeinflußt haben. Im Norben Neapels bicht bei bem später erbauten Hopital S. Gennaro dei Poveri sind mehrere Hypogäen nach Art von Stollen in einem Tuffftein-85 Sügel eingelaffen. Bgl. bie Blane bei Bellermann und Bictor Schulte. Man gablt gegenwärtig vier Katakomben; aber ich vermute, daß ihre Zahl ursprünglich größer war. Denn manche Anzeichen sprechen bafür, daß im Lauf der Zeit Anlagen, die von Hause aus selbstständig waren, zu einem Ganzen vereinigt wurden. Allen vier Roime terien find fehr weite hallenartige Räume vorgelagert, zu benen Gegenstücke an ber 40 gleichen Stelle in folder Bahl und Ausbehnung sonft nirgends bisber nachgewiesen wurden. Leiber hat man ihre Eingangspforten längst zerftort. Die Ratatombe, die als alteste gilt, erschließt ein im Grundriß trapezförmiger Saal, bessen Breite nach innen so zunimmt, daß sie an den weitesten Stellen über 10 m beträgt, und bessen Tiefe sogar bieses größte Breitemaß noch etwas überfteigt. Mit biefem großen Felsgemach fteht I. und r. je ein 45 etwas fleineres in Berbindung, von benen bas r. hand später zu einer Rirche um- und ausgebaut wurde. Un ber Rudfeite bes großen Saales liegen die beiben Eingange ju ben zwei parallel laufenden etwa 90 m langen Hauptstraßen ber Ratafombe. Als die wichtigfte und alteste giebt sich die linke ichon barum ju erkennen, weil fie die Fortsetung ju ber hauptachse bes Saales bilbet und mit ihrer zwischen 3 und 5 m schwankenben 50 Breite die rechts befindliche ums Doppelte übertrifft. Daß fie freilich bas Erzeugnis ber schiedener Zeiten ift, laffen manche Eigentumlichkeiten erkennen. Go bemerkt man gleich 8 m ungefähr hinter ihrem Unfang eine Abnahme ber Breite und noch mehr ber Sobe, Be weis genug, daß fie an diefer Stelle ursprünglich endigte. Beiter nach binten find gwifden den beiden hauptstraßen viele Berbindungswege hergestellt, von benen die meisten größere 55 Breite als Tiefe haben und überdies, weil nabe einander gerückt, die Tuffmassen in ihre

Mitte in lauter Pfeiler auflösen. Dazu gesellen fich I. von bem breiteren und r. von dem schmäleren Sauptforribor Kammern sowie fürzere und längere Galerien, welch lettere gum Teil wieder die Ausgangspunkte für weitere Rammern und Gänge bilden. 3m Gefamt rahmen der Anlage bedeuten jedoch die abgezweigten Galerien nach Zahl und Länge wenig 60 jebenfalls unenblich viel tweniger als die feitlichen Wege in ben romifchen Roimeterien. - Links

Roimeterien 859

bon bem Eingang zu der ersten Ratakombe folgt in geringer Entfernung die Borhalle zur zweiten, leiber an ihrer Borberseite ebensowenig erhalten wie die zugehörige Thur. Sier fest fich ber Raum aus zwei Teilen zusammen, einem tiefer und einem bober gelegenen, welche zwei mächtige aus bem Tuff ausgemeißelte Pfeiler sowie eine Treppenanlage zwischen biefen begte. strifden biefen und ben Manben bes Raums miteinanber verbinden. Beibe Teile 6 aufammen bebeden eine etwas fleinere Alache wie ber Sauptfaal bes ersten Sphogaums. Bon ber Rudfeite bes hallenartigen Gelaffes betritt man zwei furze ichmale Korribore, bie auf die Sauptpartie ber Ratafombe munben. Diefe, in ihrer gangen Ausbehnung uns gefähr so lang wie die Sauptstraßen des ersten Sppogaums, besteht aus einem Gang, bessen Breite zwischen 9 und 12 m schwantt, und bessen Dede mit Rudficht auf diese weite 10 Spannung von mehreren aus dem Tuff getwonnenen Trägern gestützt wird, sowie aus Rammern, Recessen und Galerien, die ihn umfäumen. Bei den Nebengalerien fällt es auf, daß sie in geringer Zahl vertreten, dazu kurz und, verglichen mit dem Hauptgang, auch enge gehalten sind. Nur hinten biegt eine etwas längere und breitere Gasse ab, die ihrerseits wieder nach I. eine und nach r. zwei Seitengänge entsendet. — Weit unbedeu= 15 tender als die beiden ersten Katakomben sind die zwei übrigen. Zwar weisen auch sie am Eingang Räume auf, von denen der eine durchschnittlich 7 m breit und der andere nahezu ebenfo breit ift, aber ihre gange Tiefe beträgt nur rund 14 m. Ungefähr in ber halben Tiefe ber borne etwas breiter gehaltenen britten Unlage erheben fich zwei maffige Bfeiler als Dedentrager, burd bie von bem rechtedigen Borberraum ber trapegformige Sinterraum 20 gefchieden wird. In ber vierten Ratafombe, bicht bei ber britten, aber etwas höber als fie gelegen, ichließen fich an ben im Grundrig ungefähr quabratifche Eingangspartie zwei furge parallele Rorribore an.

Für die Hypogäen von S. Gennaro kommen drei Grabarten in Betracht, das Trog-, Nijchen- und Senkgrab. Über dem Trog wöldt sich gewöhnlich ein halbkreissörmiger oder 25 nahezu hemichklischer Bogen, wobei die Hinterwand entweder eine gerade oder gebogene Linie bildet. Nur in der Rähe der Borhalle der ersten Katakombe sindet sich eine Spielart, die auch sonst sich auch sonst seinen war. Bgl. oden unter V, A, a, 5. Hier ist über dem Trog zuerst eine Nische mit senkrechten Seitenwänden und sodann darüber ein flacher Bogen ausgehauen. In den meisten Fällen liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indessen wird zu in der Borhalle des zweiten Hypogäums und sonst eine Anzahl von Grüften wird so in der Borhalle des zweiten Hypogäums und sonst eine Anzahl von Grüften mit drei Trögen, einer hinter dem anderen ausgehöhlt, angetrossen. Sanz vereinzelt kommen noch mehr der in Rom üblichen Gepflogenheit, aber derseingen auf Melos und Sizilien (vgl. oben unter V, A, d, b, b, 1 und 3) entsprechend, sind aund zu die Troggräber in zwei Reihen 35 übereinander an den Wänden eingelassen. Das Troggrab herrscht in den Sälen und Kammern sowie in dem Alssenzaber, aber ihre oft unregelmäßige Unordnung, die sie wie eingezwängt erschenen läßt, und ihre häufig flüchtige Ausstührung bekunden eine spätere Entsstehungszeit. Faßt man freilich das numerische Berhältnis zwischen Trog- und Nischen- 40 gräbern in allen Teilen der Katakomben ins Auge, so ergiebt sich ein Mehr zu Gunsten

er letteren.

Einige Bemerkungen erheischt noch das Verhältnis der Katakomben von S. Genzaro zu einander sowie die Stellung der Borhallen innerhalb der Anlagen. Sowiel ich sehe, wird seit Bellermann allgemein das zweite Hopogäum als ein zweites Stockwerk 45 des ersten und das vierte als ein zweites Stockwerk des dritten angesehen. Aber bei dieser Auffassung bleibt manches rätselhaft. Zunächst vermag ich nicht einzusehen, weshalb man die dritte Kat. durch Horrichtung einer neuen Etage vergrößert haben sollte, nachdem man sie selbst nur 14 m tief in den Felsen eingetrieden hatte. Bedursten die Benützer dieses Hopogäums mehr Naum, so brauchten sie dasselbe nur an seiner Nückseite zu vertiesen. So Indessen zugegeben, die betressenden Ehristen unnötige Mühe und Kosten auswenden wollen oder hätten wegen der Besitzverhältnisse nicht weiter in die Tiese gehen können, so erziebt doch auch der örtliche Besund keine Anhaltspunkte sür einen ursprünglichen Zusammenschluß der beiden Kosmeterien. Haben sie aber als selbstständige Ganze zu gelten, so macht es ihre geringe Ausbehnung mehr als wahrscheinlich, daß sie nicht Eigen stum der großen chr. Gemeinde von Neapel, sondern von Privaten, Familien u. dgl., waren. Für diese meine Meinung spricht auch die Wahrnehmung, daß die hinteren Partien der beiden Grüste in ihrer Architektur eine bedeutende Abnahme des technischen Bermögens und des Schönheitsgefühls verraten, eine Wahrnehmung, welche die in längeren zeitlichen Zwischenräumen erfolgte Benützung der Hydogäen etwa durch Famis 60

lien erklärbar macht. Ein Ahnliches wie für die beiben kleinen Roimeterien gilt für bie großen. Auch hier muffen mehrere felbstftandige Anlagen unterschieden werden. In Rom zwang oft die Überfüllung der Gange, Rammern und Graber eines Stockwerfs und Die durch die Besitzverhältnisse der Grundstücke über ben Katakomben gebotene Rücksicht, unter 5 bem erften Stodwerk ein zweites auszuhöhlen. Bon einer folden Rotlage ift jedoch in ber bon mir an erfter Stelle besprochenen Rat. nichts zu merten. 3m Gegenteil, bier bergichtete man sogar auf die Möglichkeit, die älteren nicht hoben Korridore zu vertiefen, um an ben neugewonnenen Wänden weitere Grabftellen einzulaffen, und die jungften Galerien in der I. Seite durch Nebenwege miteinander zu verbinden, um so einen großen Bezirf 10 von ungefähr 50 m Länge und 20 m Breite sich dienstbar zu machen. Aber auch den Fall gefett, aus jett nicht mehr erkennbaren Grunden batten bie Befiter ober Serfteller ber ersten Katakombe, bevor fie diese noch völlig ausgebaut, ein neues Stockwerk gewunscht, so mußte man nach Analogie anderer Anlagen erwarten, daß dieses nicht über, sondern unter der ersten Etage Platz gefunden hätte. Indessen, wenn man auch darüber, als eine Ausnahme von der Regel, hinwegsehen wollte, wären noch keineswegs alle Schwierigkeiten gehoben. Besonders müßte es auffällig bleiben, daß man hier, wo es sich lediglich um die Gewinnung eines neuen Stockwerfs handelte, eine ganz neue Borhalle, und dazu eine mit ungleichem Fußboden, hergestellt hätte. Diese und andere Rätsel verschwinden bei der Boraussetzung, daß die erste und zweite Katasombe als zwei selbstiständige Teile gedacht und 20 ausgeführt waren. — Schon eingangs habe ich bemerkt, daß bie Borhallen von S. Bennaro wegen ihrer Ausbehnung und Zahl einzigartig genannt werben muffen. Sier sei weiter hinzugefügt, daß man ihre Größe und Zahl kaum begreifen kann, wenn man sie nur als Eingangsräume gelten läßt. Namentlich ift nicht zu verstehen, weshalb das erfte Sppogaum mehrere folde Eingangsfale benötigt haben follte. Diefe Unftande werben bei 25 ber Unnahme gehoben, daß die angeblichen Borhallen von haufe aus ifolierte Grabtammern waren. Für ben mittleren Saal ber ersten Ratafombe hat bereits B. Schulge nachgewiesen, daß er und ein Stud bes baran anschließenben größeren hauptganges jusammengehören. Aber ich möchte noch weiter geben mit ber Bermutung, daß biefer Saal anfangs für sich allein bestand und erft etwas später eine Erweiterung an feiner Rucheite 30 erfuhr. Hierzu veranlaßt mich besonders der Kontrast zwischen der Größe und dem Frestenschmuck des Saales und seiner sonstigen Leere sowie der gewaltige Unterschied zwischen dem Saale und der ersten Erweiterung hinsichtlich der Ausdehnung. Sollten in dem großen Gemach nicht ursprünglich auch Sarkophage gestanden haben wie in dem ungefähr gleichzeitigen Bestibulum der Flavier in der Domitillakatakombe? Allerdings müßten sie frei zeitigen Nicht in Nischen sich erhoben haben, wozu es indessen an Parallelen z. B. Sprien, Sizilien und Rom nicht sehlt. Bgl. oben unter V, A, a, 3; b,  $\beta$ , 1 und hernach unter  $\gamma$ , 1. De Rossi, Bull. 1880, 36sq. 39. 48. Will diese Vermutung naturgemäß, weil beutuntage Nelte dem Garkophagen nicht wehr in dem Genach anzutrossen sind wer weil heutzutage Reste bon Sartophagen nicht mehr in bem Gemach anzutreffen find, nur als Bermutung gewertet werben, fo wird gegen die Annahme, auch ber fpater zur Rirche 40 umgewandelte große Raum rechts von der erften Ratatombe fei eine Grabfammer geweien, faum etwas eingewendet werden können. Denn er umschließt noch jett Graber. Eine ur fprünglich felbstständiges Grabgemach erkenne ich weiterbin in der Borhalle ber zweiten Ratatombe, beffen Entwidelungsgeschichte eine abnliche gewesen zu sein scheint wie bie bes Hauptsals im ersten Hypogäum. Denn auch hier wurde an der Mückeite des Raumes 45 ein kurzer Korridor eingefügt. Daß die Halle selbst aber für Gradzwecke bestimmt war, zeigen die in doppelter Reihe an den Wänden angeordneten Troggräber. Mit der Annahme, daß die Borräume von S. Gennaro von Saufe aus Grabkammern waren, laft fich Neapel in den Rahmen des Bildes von der Entwickelungsgeschichte des Grabwefens im Abendland unschwer einfügen: aus der Familienbegrabnisftatte wuchs der Gemeindefriedhof 50 heraus. Indessen kam es nicht überall und immer dazu, wie die vielen kleinen Koime-terien auf Sizilien und nach m. M. auch die zwei kleinen Hppogäen von S. Gennard beweifen. Mit Recht hat B. Schulte gegenüber Scherillo und Bellermann den chriftl. Ursprung

Mit Necht hat V. Schultse gegenüber Scherillo und Bellermann den chriftl. Ursprung aller Teile der Katasomben von S. Gennaro verteidigt. Was dei dem letzteren besonders Segenstand des Anstoßes war, die großartige Anlage, ist freilich so wenig ureigene Erfindung neapeler Christen, wie die Herstellung von unterirbischen Grüften im Tufffelsen Früher und neuerdings sind manche heidnische Hydogäen in Neapel entdeckt worden. Byldie Zusammenstellung dei Ferdinando Colonna, Scoperte di antichità in Napoli etc., Napoli 1898. Bon den hier veröffentlichten Funden greise ich nur die p. 166 sq. 179 sq., von Michele Ruggiero, Degli scavi di antichità nelle province di Terraferma,

861

Napoli 1888, p. 10 sqq., und G. M. Galante, Atti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti vol. 17 parte I n. 3, Napoli 1896, besprochenen beraus. Sie tonnen mit ben Galen von G. Bennaro in mehr als einer Sinficht gufammengehalten werben, fo wegen ihrer Ausbehnung, beispielsweise in einer Grabfammer 6,9 m Lange und 3,85 m Breite, sobann wegen ihrer Bemalung, weiter aber auch wegen ihrer Gruppierung. 5 Sind boch mehrere faalartige Rammern fo bicht nebeneinander ausgehöhlt, bag fie nur burch Scheibemanbe voneinander getrennt werben, eine Eigentumlichteit, die unmittelbar an die drei Sale an der Spige ber ersten driftl. Katafombe von S. Gennaro erinnert.

Auf die Berwandtschaft zwischen heidnischen und chriftlichen Hypogäen in Neapel wies gelegentlich auch Schulze hin. Bgl. Katakomben S. 307. — Außer den ältesten chriftl. 10 Hypogäen Campaniens erwähne ich noch ein jüngeres zu
5. Castellamare. Bgl. oben unter III, A, k. 2. Die nach St. Blasius benannte Katakombe in Castellamare besitzt hinter einem quadratischen Eingangsraum eine nabezu 20 m lange und burchschnittlich 3 m breite hauptstraße mit Arcosolien. Bon ihr zweigen links brei Seitenwege ab. An ihrem Ende ift ein saalartiges Gelaß geschaffen, bas ben 15 Musgangspunkt von Galerien bilbet. Die Weiträumigkeit ber bis jest ausgegrabenen Teile bes Sppogaums lagt einen Bergleich mit ben Roimeterien von E. Gennaro und barum auch die Annahme feiner Gerstellung burch Christen zu, während nichts für die Meinung Milantes, ber in ber Anlage einen beibnischen Tempel erfennen wollte, fpricht. Gigentumlich find die in Rammern zu Caftellamare und Sorrento hergestellten Leichen= 20 ftellen. Gie wurden in mehreren Reihen übereinander fo angeordnet, bag fie Bienenwaben ahneln, eine Form, die in ben alteren Ratafomben fehlt. Db fie freilich erft von ben Chriften in Caftellamare und Sorrento erfunden ift, vermag ich nicht zu fagen.

y) Mittelitalien.

1. Rom. Bgl. oben unter III, A, 1, 4. Trot ber ungeheuren Ausbehnung 25 ber driftlichen Roma sotteranea liegt boch namentlich bank ber nicht genug zu rühmenden Forscherthätigkeit de Rossis und seines Bruders Michele Stefano das Bild von ihren Anfängen und ihrem Wachstum, von ihrer Anlage und Architektur u. s. w. so erkenndar vor Augen wie nur bei wenigen anderen Katakomben außerhalb Roms. Die Entstehungsgeschichte ber gewaltigen Nefropolen vor den Thoren ber 30 Stadt Rom ift, soweit die altesten Roimeterien in Betracht tommen, feine andere als bei ben frühesten driftlichen Begrabnisstätten überhaupt. Gie hebt mit ber Familiengruft an. 3m 1. und 2. Jahrhundert, aber auch noch später legten in größerer ober geringerer Entfernung bon ben Stadtmauern einzelne Chriften für fich und andere ihnen nahe stehende Bersonen Begräbnisstätten an. Dies beweisen mehrere Inschriften und 35 die noch vorhandenen Grüfte selbst. Hatten die heidnischen Nömer laut Inschriften in unzähligen Fällen für sich, ihre Angehörigen, ihre Freigelassenen und deren Nachstommen Grabanlagen herrichten lassen, so besagen zwei Inschriften, von denen die erste mehr wie wahrscheinlich, die andere sicher schriftlich ist, daß der Eigentümer einer Besgrädnisstätte diese bestimmte auch sür seine Freigelassenen und deren Nachsommen, soweit 40 grädnisstätte diese bestimmte auch sür seine Freigelassenen und deren Nachsommen, soweit 40 grädnisstätte diese Bestimmte auch sür seiner Verligigen gehörten schärten sieherts libertehuszuge posterisque gegrum at soll refie zu seiner Religion gehörten (libertis libertabusque posterisque eorum at [fo!] religionem pertinentes meam), und daß M. Antonius Restitutus fecit ypogeu [sv!] sibi et suis fidentibus in Domino. Bgl. de Nossi, Bull. 1865 p. 54. Roma sott. I p. 109. CIL VI n. 10412. Durch ihre Anlage und Architektur u. s. w. geben sich als Familienbegräbnisstätten zu erkennen u. a. die Krypten der St. Lucina in der Callist 45 fatafombe, bei benen auch die Dage bes zugehörigen Grundstude ebenso wie bei ben benach= barten beidnischen Brivatgräbern bestimmt werden fönnen, nämlich 100 römische Fuß an der Borderseite (in fronte) und 230 in der Tiefe (in agro), die sog. spelunca magna in ber Bratertatfat., bas Bestibulum ber Flavier in ber Domitillafat. und die Gruft der Acilii Glabriones in der Briscillafat., allejamt Anlagen, die im 1. ober 2. Jahrh. 50 entstanden find. Bon jungeren Begrabnisplaten, Die wegen ihrer geringen Ausbehnung nur bon einer Familie ober bgl. benutt worden fein konnten, ift eine aus brei Troggrabern (Arcosolien) bestehende Grabkammer in der Nahe der Scipionengraber bereits erwähnt worden. Ugl. oben unter IV, 7. Erheben diese monumentalen Zeugen über allen Zweifel, daß die Christen auch in Rom mit den Anfängen ihres Grabwesens nichts 55 Neues schufen, so ist boch damit noch nicht ohne weiters entschieden, daß sie die Muster für die Gestaltung ihrer ersten Koimeterien von ihren heidnischen Mitbürgern entlehnten. Denn in Rom gab es befanntlich auch viele Juden, und in der bortigen altesten dr. Gemeinde mußte man Judenchriften voraussehen, selbst wenn der Römerbrief und die hebr. Grabidrift eines Schephael in ber Calliftat. (vgl. be Roffi, Roma sott. III p. 386) 60

nicht vorhanden waren. Sauptfächlich fällt aber in die Wagichale, daß die römische Judenschaft ebenfalls ihre Toten in Ratafomben beisette, und dies offenbar, weil fie ja in großer Rahl bereits vor Chrifti Geburt in der Welthauptstadt vertreten war, schon vor den Christen. Leiber ist bas älteste jübische Hypogäum am Collerosato, bas wahrscheinlich noch aus 5 bem 1. chr. Jahrh. stammte, vielleicht auch noch älter war und bas wegen bieses seines Alters für die Aufhellung ber Unfange bes dr. Grabwefens von außerorbentlichem Bert ware, wieder verschollen, ehe es genau burchforscht war. Bgl. Bosio, Roma sotteranea p. 141 sqq. Go ift man benn auf die jungeren judischen Sppogaen, will man Bergleiche anstellen, angewiesen, auf je eines in ber vigna Randanini und in ber vigna Cimarra, 10 bie feit 1862 und 1867 befannt find, und eines, bas ich im Jahre 1885 an ber via Appia Pignatelli entdedte. Bgl. barüber vorläufig Raffaele Garrucci, Cimitero degli antichi

Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862; id., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150—192. be Roffi, Bull. 1867 p. 3. 16. Mittheilungen bes Archäologischen Instituts, Röm. Abth. 15 Bb I, 1886, S. 49-56. Müffen hier wenigstens einige von den Inkunabeln der driftlichen Sepulkralanlagen Roms furz besprochen und auf ihre Abhängigkeit von nichtdriftlichen Borbilbern geprüft werben, so wähle ich als die charafteriftischften die beiben vorbin an letter Stelle erwähnten aus. Bgl. de Roffi, Bull. 1865 p. 36 sqq. 1886 p. 136 sqq. 1888/9 p. 16 sqq. 20 103 sqq. Diese fallen in mehr als einer Beziehung aus bem Rahmen ber späteren römischen Katakombenarchitektur heraus. Zunächst ist auf ihre für römische Berhaltniffe bebeutende Beiträumigkeit hinzuweisen. Die Begrabnisstätte der Aeilii Glabriones um schließt neben 2 m breiten Galerien jogar ben größten Grabraum, ber bisher in ben römifchen Ratafomben angetroffen wurde. Denn er mißt 8 m Länge und 4 m Breite. 25 Weiter find an ben Banben in ben beiben Sppogaen breite Nifchen eingelaffen, Die bis auf ben Fußboden herabreichen und in benen ursprünglich Sarfophage ftanben. Soweit Refte bon folden erhalten find, erfennt man, bag fie aus Stein ausgehauen und mit nicht fpegififch driftlichen Darftellungen an ihren Mußenseiten geschmudt waren. Steinfartophage mit Bilbwert indifferenter Natur waren offenbar auch an den Banden zwischen ben 80 Nischen aufgestellt, und bies namentlich im Bestibulum ber Flavier in ber Domitillakata-kombe. Darauf weisen viele Fragmentenfunde hin. Außerdem kam hier eine Angabl von den sonst in den chr. Hppogäen spärlich vertretenen Thonsärgen zum Borschein, die, zum Teil zwei übereinander, im Fußboden eingelassen waren. Bgl. de Ross, Roma sott. III p. 395 sq. Mit der Berwendung von Sarkophagen berühren sich die in Rede 35 ftebenben Anlagen auch mit anderen alteften Teilen ber römischen Ratafomben. Deshalb barf man ben Sarg als bie bei ben romischen Chriften zuerft gebrauchliche Grabform be zeichnen. Bgl. be Roffi, Roma sott. I p. 343. III p. 440 sqq. Bull. 1879 p. 158. 1880 p. 36 sq. 39. 48. 1884/5 p. 70. 1888/9 p. 9 sq. 72. Mit biefer Art von Leichensbett waren ben Christen bie Heiben vorangegangen, wie die Grabstätten beispielsweise an 40 ber Via Latina ersehen lassen. Bgl. be Rossi, Bull. 1865 p. 37. Freilich werben auch in ben jüngeren jübischen Katakomben einzelne Sarkophage angetrossen. Bgl. Garrucci, Cimitero p. 12. Legt man jedoch auf den Nischenbau in Domitilla und Briscilla Gewicht, fo tenne ich teine Gegenstude bazu in judischen, wohl aber in heidnischen Sppogaen. Dabei kommen weniger bie Scipionengraber in Betracht als biejenigen ber Nasonen. Denn 45 bort sind die Nischen für die Sarkophage unregelmäßig und mehr höhlenartig, hier dagegen regelmäßig gestaltet. Außerdem war die Nasonengruft ausgemalt. Bgl. Pietro Santi Bartosi und Gio. Pietro Bellori, Le pitture antiche del sepolero de Nasonii, Roma 1680, tav. II sqq. Wenn die Weite der Räume, die Nischenbauten mit ihren Sarkophagen und die Malereien in folden Unlagen ben Schluß taum aufzuhalten vermögen, daß fie die Mufter für 50 die ähnlichen Bildungen in den beiben genannten driftlichen Familiengruften abgegeben haben, fo find auch die Borbilber für die nischenlosen altesten chr. Grabfammern und ihre Ausstattung mit Sarkophagen und Malereien in beidnischen Brivatgruften Roms und nicht in ben bortigen jubischen Sppogaen zu suchen. Berichtet boch Bosio ausbrud-

lich von ber altesten judischen Katakombe, daß er in ihr, tropdem sie einen ziemlichen 55 Umfang hatte, nur zwei und dazu ganz kleine Grabkammern gefunden habe. Weiter

hebt er hervor, daß er barin feine Spur von Marmor, somit auch feine von Marmor fartophagen, und von Malereien angetroffen habe. Bgl. Roma sotteranea p. 143. So muß man benn annehmen, bag bie früheften Unfange bes driftlichen Grabwefens in Rom außerhalb der Einflußsphäre der judischen Sepulfralarchitektur entstanden find. 311 60 beffen barf man boch nicht alle und jebe jubifche Einwirfung auf die erfte Bhafe ber Ent

863

widelungsgeschichte bes dr. Ratakombenbaus ableugnen wollen. 3ch benke babei an einige Grufte, ju benen Barallelen m. 2B. bisber nicht in beibnischen Gruften Rome bemertt wurden. Das erfte liegt in einer furgen Galerie binter ber erwähnten Nijchenanlage ber Domi= tillatatatombe und besteht aus einer 4 qm großen, aber niedrigen Rammer, Die zur Rechten nur ein Troggrab mit einer Bant bavor befitt. Mertwürdiger noch als bie Form bes 5 Inneren ift die des Zugangs, ber aus einer über dem Fußboben gelegenen engen Offnung besteht. Erinnert jene am meisten an palaftinensische (vgl. oben unter V, A, a, 1), so biefe an paläftinenfifche Sypogaen und bie Schiebgraber in ber jubifchen Randanini-Rat. Bgl. be Roffi, Bull. 1865 p. 38 sq. Mit ben letteren auf völlig gleiche Stufe gu ftellen ift ein weiteres Grab in dem Erbbegrädnis der Acilii Glabriones, das wie sie der Länge 10 nach in dem Felsen eingehauen ist. Bgl. de Noss, Bull. 1888/89 p. 107. Als drittes Beispiel kann eine Kammer in der Agneskatakombe genannt werden, die nur ein einziges Troggrab, und zwar an der Rückseite, darbietet und deren Zugang mittels eines großen Steins verschlossen war. Bgl. Armellini, Cimitero di S. Agnese p. 87 sqq. Nichts bedeuten sür die Entschung der Angelong der Abhängigkeit der frühesten von ihr die Entschung der Armellini, Campananden Kenkender ein die Entschung der Konstantin der Kons Roimeterien bie in ihnen am häufigsten vortommenden Grabformen, bas Nischen- und Troggrab (Arcofolium). Denn diefe begegnen in beibnischen und judischen Sppogaen Roms und Latiums. Bgl. de Rossi, Roma sott. I p. 87 sq. Bosio, Roma sott. p. 142 sq. Jebenfalls wurden aber beide Formen nicht erst von den Christen ersunden, sondern eristierten schon in ber borchr. Zeit. Bgl. Garrucci, Cimitero p. 13 sq. be Rossi, Roma 20 sott. I. c. Bull. 1874 p. 117. Damit wird auch die in neuester Zeit noch manchmal geaußerte Meinung, die Arcofolien feien eine Rachbildung ber hemichtlisch überwölbten Co-

Roimeterien

lumbariennischen, binfällig.

Mit ber Erweiterung ber Familiengrufte gu Gemeinbefriebhöfen (vgl. oben unter IV, 3) erhielt das Bild der dr. Roma sotteranea in Anlage, Architeftur und Grabformen sein 25 charafteristisches Aussehen, scheinbar ein Labhrinth ober gar einen Wirrwar barftellend, aber bei näherem Zusehen viel durchsichtiger, einsacher und einheitlicher gehalten als bei manchen größeren außerrömischen Hypogäen. Da die Umgebung der ewigen Stadt in der Hauptsache aus niedrigen Hügeln und ebenen Flächen besteht, so wurde der Katastombenbau gewöhnlich nicht von der Seite des Terrains, sondern von der Obersläche aus so in Angriff genommen. Man tiefte gegebenensals in schräger Nichtung einen Schacht in dem Boben ein und versah ihn mit Treppenstusen, die gewöhnlich mit Ziegel- ober Marmor-platten abgedeckt wurden. Nachdem der Abstieg die entsprechende Tiese erhalten, durchichnittlich 6 m, erfolgte in wagrechter Richtung bie Gerftellung einer Sauptstraße und, mit ihr ungefähr parallel, bon Rebenftragen, bie untereinander burch quer laufenbe Gange 36 verbunden wurden. Auf diese Weise entstand ein formliches Net. Gewöhnlich bilden die einzelnen Straßen ober Gänge ziemlich gerade, selten gebogene Linien. Wie in dieser Form nicht etwa das Ergebnis des Zusalls, sondern architektonischer Erwägungen von seiten der Erbauer vorliegt, für die die Praxis immer mehr Lehrmeisterin werden mußte, fo berraten auch die fpigen und ftumpfen Winkel, die für die Berbindungen ber längs und 40 quer laufenden Galerieen getwählt wurden, die Absichten der Erbauer. Sie wollten damit dem ganzen Gesüge größere Saltbarkeit verleihen. Die Gänge schließen oben ganz oder beinahe geradlinig, im flachen Bogen, gelegentlich auch sattelbachförmig ab. Ihre Breite überfteigt in der Zeit der Gemeindefriedhöfe nur selten 0,8 m. Heutzutage werden die Galerien gewöhnlich eunieuli genannt, eine Bezeichnung, die nicht durch Inschriften bezeugt 45 ist. Dagegen erscheint auf solchen erypta, was in erster Linie auf die Gänge und erst in zweiter auf die Grabfammern zu beziehen ift. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 424 sq. An den Banden, seltener am Fußboden, erhielten die Leichenstellen ihren Plat. Je nach Bedarf wurden außerdem an den Seiten der Gänge, am Ende dieser, auch an ben Kreuzungspunkten zweier Galerien Thureingange mit geradem ober curviertem 50 Abschluß eingehauen und bahinter eine ober mehrere Kammern (cubicula) hergestellt. Der Grundriß berfelben ift in ben meiften Fällen ein Trapez, bas aber von einem Quadrat ober Rechted nur wenig sich unterscheibet, seltener ein Polygon, Kreis oder Halbstreis. Die Decke ist in den diereckigen Cubicula in der Regel gerade oder kast gerade, nach Art einer slachen Tonne (a dotte) oder eines Kreuzgewöldes, in polygonalen und runden Kammern nach 55 Art einer Ruppel gestaltet. Bgl. des. die Beispiele dei Marchi, Monumenti delle arti cristiane und de Rossi, Roma sott. Im Gegensat zu den ältesten Teilen der römischen Katakomben besitzen die jüngeren gewöhnlich nur Kammern von geringer Ausdehnung. Manche sind sind sind eine kind gegenstlich auch ein drittes derentlich auch ein drittes berarichtet. Sine solche Denwelkammer heißt ein noch ein zweites, gelegentlich auch ein brittes bergerichtet. Gine folche Doppelfammer beißt 60

auf einer Inschrift cubiculum duplex. Bgl. be Rossi III p. 44 sqq. 425. — Die in Rom verwendeten Grabformen find im wefentlichen dieselben, die für Neapel zu er-wähnen waren, abgesehen von dem Troggrab mit geradliniger Nijche. Freilich ist das numerische Berhältnis an beiden Orten ein verschiebenes. In Rom überwiegen die Nischensgräber nicht nur im allgemeinen, sondern auch in den älteren Teilen der Katakomben. In der ersten Zeit sind die Nischen breit, hoch und ties, später der Größe und Form der darin bestatteten Leichen möglichst angepaßt, so daß sehr häusig der Blaß für Kopf und Rumpf höher und breiter ist als der für die Füße. Durch Bertiefung der Nischen wurde Raum für mehrere Tote geschaffen. Inschristen gedenken solcher Formen mit den Ausdrücken locus, locus dissonus u. i. m. Dagesen ist ihren die moderne Bereichung 10 Ausbrücken loeus, loeus bisomus u. f. w. Dagegen ift ihnen die moderne Bezeichnung loculus für das Nischengrab fremd. Bgl. u. a. de Rossi, Roma sott. III p. 411 sqq. Bull. 1884/85 p. 151. Die Troggräber find gewöhnlich mit einem gang ober nabezu hemichclischen Bogen überdacht. Galt es, zwei Leichen in einer solchen Gruft beizuseten, so wurde an ber Rückseite des Trogs noch ein Hohlraum nach Art eines Nischengrabes 16 herausgearbeitet, ober ber Bogen mehr in die Tiefe geführt und unter ihm ein zweiter Trog ausgehöhlt. Auch schnitt man Loculi, namentlich für Kinder, in der Lünette des Bogens und in diesem selbst ein. Dagegen kam es in Rom nicht zu Ausgestaltungen der Troggräber, die für Sizilien und Unteritalien zu erwähnen waren, 10 und mehr Leichenftellen hintereinander unter einem und bemfelben Tonnengewölbe. Das Troggrab ift be-20 fonders gablreich in ben Cubicula vertreten. Diefe Lage und ber Umftand, bag feine Berftellung größere Mühe und Roften verurfachte als bie bes Nijchengrabes, laffen ertennen, bag es in ber Regel die Gruft für die Angesehenen und Bohlhabenden innerhalb ber Gemeinde war. Der Rame für bas Troggrab mit halbfreisformiger Dede findet fich wiederholt auf Infdriften, arcosolium, arcusolium, arcisolius u. bgl. Bgl. be Roffi, 26 Roma sott. III p. 419 sq. Konstruktiv betrachtet, steht in ber Mitte zwischen bem Loculus und Arcofolium der sog. loculus a mensa. Mit diesem teilt er die Form des Leichenbetts und ben borizontalen Berschluß (mensa), mit jenem die Form ber über bem Totenlager ausgehauenen rechtedigen Nische. Da die alte Bezeichnung für biese auch in Sizilien nachgewiesene Mischform (vgl. oben unter V, A, b,  $\beta$ , 1) nicht bekannt ist, 30 so hat de Rossi dassüt den erwähnten Ausdruck vorgeschlagen. Bgl. l. c. p. 418 sq. Weiter ist als Grabart das Senkgrab zu erwähnen, das jedoch in den römischen Hypogäen seltener angetrossen wird als in Süditalien und auf Sizilien. Dazu dürften die meisten berartigen Graber in Rom ju einer Zeit entstanden sein, wo die Bande ber Galerien und Kammern bereits mit Leichenstellen sehr besetzt waren. Der Berschluß ber 85 Senfgraber wurde burch horizontal gelegte ober burch in ber Urt eines doppeljeitigen Daches geftellte Platten bewirft. Gelftverftandlich befagen die romijden Ratafomben auch Sartophage, in der Regel aus Marmor, selten auch aus Travertin u. dgl. gefertigt. Thonsarge trifft man, wie ichon erwähnt, nur gelegentlich. Gie ftammen aus ber alleralteften Beit ber Roimeterien. Aufgestellt wurden bie Steinfärge in ben späteren Jahrhunderten meiftens in 40 ben Cubicula und Galerien, wohl auch an ben Seiten von Treppen. Bgl. die eingebenben Erörterungen be Roffis, ber auch bie auf ben Sarfophagen bargeftellten Gegenftanbe bespricht, Roma sott. III p. 440 sqq. — Um ben dunkeln Gangen und Kammern Luft und Licht zuzuführen, verband man ihre Deden mit der Erdoberfläche durch Schachte, auf Inschriften luminaria genannt. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 422 sqq. Unten 45 im Querschnitt rechtedig, rund und dgl. gehalten, verjüngen sie sich nach oben, so daß sie an Trichter erinnern. Bgl. die Beispiele bei Marchi, I. c. und de Ross, Roma sott. Nicht zu verwechseln mit diesen Lust- und Lichtgaden sind die den Einfassungen von Brunnen abnlichen Schachte, Die, wie entsprechende Borrichtungen ertennen laffen, von ben Fofforen jum Auf- und Absteigen benütt, und burch welche bie in ben Sppogaen überfluffig 50 geworbenen Erd- und Schuttmaffen an die Oberfläche geschafft wurben. - Baren Die fürs Erfte bergeftellten Bandflächen einer Ratatombe mit Grabern völlig bebedt, fo beschafften die Fossoren badurch neuen Raum, daß sie durch Ausheben des Tufffelsens die Sohle ber Gange und Rammern tiefer legten. Damit wurde an ben Seiten Plat jur Anlage von neuen Grüften gewonnen. Freilich konnte biefes Berfahren nicht ins Unend 55 liche fortgesett werben. Denn mit ber Bertiefung ber Gange und Kammern wuchs auch die Gefahr bes Busammenbruchs der Wande und des Absturges ber Dede. Go half man fich mit ber Schaffung eines neuen Stockwerks. Bu biefem 3wed wurde ein neuer Schacht mit Treppenftufen ausgehauen, gelegentlich auch eine Galerie in schräger Linie nach unten geführt und in entsprechender Tiefe die Aushöhlung von Haupt- und Nebenwegen und 60 Kammern und Gräbern ins Werk gesetzt. Dieser Prozes konnte noch mehrmals wiederRoimeterien 865a

bolt werben. Auf biefe Weise entstanden in der Callist- und Domitillakatakombe nach und nach fünf Anlagen auf verschiedenem Niveau, von benen die unterfte in jenem Sppogaum mit ihrem Fußboben mehr als 25 m unter ber Erboberfläche liegt. In ber Regel wurden allerbings nur zwei bis brei Stockwerke hergestellt. — Dit ber voranstehenden beschreibenden Darstellung der dr. Roma sotteranea sind nur die allgemeinen Züge des 5 Bilbes gezeichnet. Außer biefen gewahrt ein scharfes Auge in jeder Ratafombe noch charafteristische Eigentümlichkeiten in Hulle und Fülle. Denn, genau betrachtet, ist kein römisches Hopogaum einem anderen völlig gleich, selbst wo es sich um gleichzeitige Schöpfungen handelt. Um wenigstens einige Andeutungen zu geben, bemerke ich, daß das Coemeterium Thrasonis an ber Via Salaria an Grabfammern febr arm ift, während 10 umgefehrt das fleine Sppogaum ber Thecla an der Via Ostiensis viele Cubicula besitt, bagu bon einer Ausbehnung, die für römische Berhaltniffe ungewöhnlich ift. Bgl RDS 1889 C. 252. Meiftens ichließen bie Deden ber Galerien gerab- ober bogenlinig ab, bagegen in ber Katatombe bes Betrus und Marcellinus fattelbachformig. Bielleicht am meisten weicht von dem römischen Durchschnittsbild das Coemeterium Ostrianum ab. 15 Sier allein begegnen maffibe Bante und Geffel. Bgl. oben unter IV, 7. Sier finden fich weiter Troggraber mit ungewöhnlich hoben rechtedigen Rifden und terraffenformig angeorbnete Grüfte u. s. w. Bgl. Marchi, 1. c. t. 28. 25. Zu den beiden zuleht genannten Formen vgl. die Gegenstücke in Palästina und Sizilien, Mt. und Nachrichten des DPB 1898 S. 40 Abb. 4. Führer, Forschungen S. 21.

Ein flüchtiger Blick auf die Anlage, Architektur und Grabsormen der röm. Katakomben einerseits und den Grund- und Aufriß der dortigen antiken Steinbrüche andererseits ge-

nügt, um zu erfennen, wie völlig verfehlt bie noch im vorigen Jahrhundert verbreitete Ansicht war, daß die Christen zu Rom ihre Koimeterien in den nicht mehr benützten Steinbrüchen angelegt hätten. Denn beide verhalten sich zu einander wie etwa das 25 Röhrennet einer Wasserleitung zu Maulwurfsgängen. In den Katakomben waltete die Hand technisch geschulter Fossoren, um Kunstwerke zu bereiten, in den Steinbrüchen die Fauft gewöhnlicher Arbeiter, um bem Felsen möglichst viele Baufteine abzugewinnen. Auf eine weitere Widerlegung ber alten Annahme sich heutzutage einlassen, hieße offene Thüren einrennen. Seinen Todesstoß erhielt das Jahrhunderte lang herrschende Borurteil 30 durch die genauen Untersuchungen, die Marchi und die Gebrüder de Rossi binsichtlich der für die rom. Ratafomben gewählten Felfenart anstellten. Dabei ergab fich, bag bie Schöpfer ber Hppogäen von der tusa litosde, dem harten vulkanischen Erzeugnis, aus dem die Steine für Bauzwecke genommen wurden, ganz absahen und in der Regel die weichere tusa granulare, und in einigen wenigen Fällen, wie bei den Katakomben St. Priscilla 25 und St. Hernes, das noch weichere Gebilde, aus dem die pozzolana (Mörtelerde) gewonnen wurde, wählten. — Bon ber ungeheuren Ausdehnung ber altder. Totenstädte Roms geben die Berechnungen Michele Stefano be Roffis und Marchis einen ungefähren Begriff. Jener schätzte die Lange ber Katakombengange, in einer Linie aneinander gereiht, auf 876, dieser sogar auf 1200 Kilometer. Die Zahl der darin beerdigten Bersonen 40 wird auf 31/2-6 Millionen veranschlagt. Leiber bat man früher die Katakombenitatistif arg bernachläffigt, woraus fich bie großen Schwanfungen auch in biefen Schätzungen erflären. Ein gelungener Bersuch zur Gewinnung sicherer Zahlen liegt in Armellinis Il cimitero di S. Agnese vor, wonach biese Katakombe einen Flächenraum von 16,475 qm einnimmt und 5753 Graber, barunter 1569 für Rinder, umichließt. Bgl. 45 p. 360.

2. Die weitere Umgebung von Rom und Etrurien. Bgl. oben unter III, A, I, 4, B und 5. Bon den Chriftengemeinden in den Dörfern und fleinen Städten um Rom und in Etrurien wird man nicht erwarten wollen, daß sie so ausgedehnte Katakomben wie die Welthauptstadt besaßen. Dagegen berechtigen die nicht zu großen Entfernungen 50 zwischen der ewigen Stadt und den etrurischen Bezirken zu der Erwartung, daß die dortigen Sppogaen ben römischen ahnlicher find als etwa ben fizilischen. Und in der That trifft biefes zu. Bie die stadtrömischen, jo find auch die suburbicarischen und etrurischen unterirdifchen Begrabnisftatten Galerien und Rammern, befett mit Trog-, Nifchen- und Gentgräbern und Sarkophagen. Das am meiften in die Augen fallende Unterscheidungsmerkmal 55 zwischen ben beiben Gruppen besteht im Berichluß ber Leichenstellen. Außerbem besitt allerbings jedes ber außerrömischen Roimeterien noch feine besonderen Gigentumlichkeiten, die hauptfächlich das Zahlenverhältnis zwischen Korridoren und Cubicula und zwischen den einzelnen Grabformen betreffen. Um mit ber furgen Beschreibung eines im Bergen von Etrurien gelegenen Sypogaums ju beginnen, fo ift bie nachweislich im 4. u. 5. Jahrhundert 60

benütte Begrabnisstätte ber St. Chriftina ju Bolfena im Tufffelsen angelegt. 3hr Rern wurde schon im Altertum infolge eines Rirchenbaues über bem Grab ber genannten Seiligen zerftört. Da aber ber Fußboden biefes Gebäudes oberhalb ber Sohle ber Rata= fombe hergestellt ward, so läßt sich ber Grundplan der abgetragenen Teile noch einigers maßen erkennen. Hinter der Apsis der Kirche liegt der Hauptgang des Hypogäums, der nach und nach eine Sohe von 7 m und an Leichenstellen 11 Reihen Loculi übereinander erhielt. Ursprünglich 1,5-2 m breit, wurde später sein Jugboden behufs Gewinnung neuer Wandflächen für Gräber ausgehoben. Dabei entfernte man sich freilich von ber anfänglichen Breite fo febr, bag fur ben neuen Boben an manchen Stellen nur 0,5 m 10 übrig blieb. Bon bem Hauptforribor find links und rechts Nebengange abgezweigt, die felbst wieder ben Zugang zu Rammern erschließen. Während an ber rechten Geite ber Rirche ebenfalls Gange ausgehöhlt find, liegen an ber linken brei miteinander verbundene Rammern. Die erfte befitt an ben Wänden brei Arcofolien und am Fugboden eine größere Bahl Sentgraber. Bon ben beiben übrigen enthalt die eine feine Graber, Die andere nur Sent-15 graber. Stevenson fand unter ben gablreichen Rischengrabern ber Ratafombe fein mit Steinplatten geschloffenes. Freilich ware es möglich, daß die eine und andere im Schutt und sonst zum Borschein gekommene Inschrifttafel aus Marmor ursprünglich als Berschlußmittel von Nischen diente. Um so häufiger wurden jedoch in den Loculiöffnungen meist ganz mit Mörtel überkleidete Ziegelplatten gefunden. Sie trugen auch die entweder aufgemalten oder eingerigten oder aber auf besonderen kleinen Steintafeln eingegrabenen Grabschriften. Die nach ben Seiligen Muftiola und Ratharina benannten Ratatomben von Chiufi find mäßig groß. In ihrer Architeftur ericheinen gerade und gebogene fcmale Galerien, bie langs und quer ziehen und an ihren Schnittpunkten öfters fpige und ftumpfe, als rechte Winkel bilben. Im Mittelpunkt beiber liegt ein fpater ju gottesbienftlichen 3tweden 26 hergerichteter Raum und baneben im Sypogaum ber Muftiola noch eine große rechtedige Grabkammer mit halbfreisförmigem Abichluß an ber Rucheite. Im Gegensat zu Bolfena und bei Soriano gewahrt man in Chiufi viele Leichenstellen mit Bogenwölbung und von großen Dimensionen, so daß in einem Grabe mehrere Leichen untergebracht werden konnten, während die Loculi seltener sind. In einigen Korridoren ist der Fußboden mit Senksogräbern bebeckt. Als Berschlußmaterial herrscht Ziegel und Kalkmörtel vor. Die Grabschriften auf Stein wurden mit Mörtel oder Haken an den Gräbern befestigt, die aufs gemalten und eingeritten auf bem Stud felbft angebracht. - Die Ratatombe bes St. Guthchius liegt in einiger Entfernung von Soriano neben einer etrustischen Nefropole und ift gleich dieser im Tufffelsen eingelaffen. Sie bestand ursprünglich nur aus Galerien und 86 Grabkammern, erlitt aber nach bem Jahre 359 basselbe Miggeschick wie ihre Schwester ju Bolfena. Die wichtigften Gange und Cubicula wurden befeitigt, um einem faalartigen Raum gu Ehren bes Euthchius Plat zu machen. Bon biefer Neuanlage aus höhlten bie frateren Benuter bes Spoggaums in fuboftlicher Richtung eine rund 15 qm große Grabfammer und in nordweftlicher eine ungefahr 11 m lange und breite Grabfammer aus, bon welch letterer 40 tweiterbin ein nordöftlich gerichtetes 11 m langes und 2,2 m breites Grabgelaß abgegweigt warb. Außer biefen Gemächern find gegenwärtig noch hinter bem Kirchenraum zwei schmale Korribore, von benen ber längste ungefähr 16 m mißt, und zwischen beiben eine 6 m lange Quergalerie erhalten. Das Sppogaum in feinem jetigen Buftand enthalt nur einige wenige Arcosolien, barunter ein an seiner Rückseite apsisähnlich geschlossenes.
45 Diesen waren jedenfalls schon ursprünglich die Rischengraber an Zahl weit überlegen, die in 3 bis 5 Reihen übereinander teils aus bem Tuff gemeißelt, teils aus Mauerwerf ber-gestellt und an ihren Öffnungen häufiger mit Ziegelplatten als mit aufgemauerten Wänden geschlossen wurden. Wo man Platten verwendete, überzog man fie wie die angrenzenden Tuffpartien mit einer Mörtelschicht. In verschiedenen Teilen der Ratakombe kamen am Fuß-50 boben Genkgraber jum Boricein, barunter auch breite für mehr als eine Leiche berechnete. Die schmalen bedeckten die Gersteller mit Ziegelplatten und Erbe barüber, die breiten mit einer Schicht von Kalf und fleinen Steinen. Im allgemeinen erhielten biefe Graber nur eine folde Tiefe, baß bie Leichen barin Raum batten. Blog an einer Stelle wurde ein tiefer Grabichacht ausgehoben. Außerbem bienten einige Garge aus gebranntem Thon als Leichen-55 behalter. Giner von biefen fteht an einer Band, ein anderer ift im Fugboden vor einem gemauerten Senfgrab, das vielleicht ursprünglich ebenfalls einen Thonfarg umichloß, ein= gelaffen. Beachtung verbient bas Gehaufe, bas über ben beiben legten fich erhebt, ein rechtediger Bau von nahezu 2,5 m Breite, 3 m Tiefe und 2 m Sobe, ber mit feiner balb-runden Offnung und seinem Sattelbach einem Hause abnelt. M. W. steht dieser bemalte 60 Überbau, ber erst in ber nachkonstantinischen Zeit entstand, in der Ratakombenarchitektur einzig

ba. Noch eine zweite Seltenheit besitht die Katakombe in der schon erwähnten verhältnismäßig späten Grabkammer, in ber trot ihrer Lange bon 11 m und Breite bon 2,2 m nur ein einziges Brab, ein in der Mitte des Raumes ftebender großer Beperinfartophag, vorgesehen ift. - Man muß es B. Germano ju Dank wiffen, daß er bei feiner Besprechung des Sppogaums auch bie von ihm burchforschten etrustischen Grufte jum Bergleich berangezogen 5 hat. Rach seinem Urteil unterschied fich jenes in seiner ursprünglichen Gestalt nicht viel von biefen. Und in ber That werben in ben benachbarten Refropolen viele Loculi und Sarge aus Terracotta und Stein angetroffen, die ben entsprechenden Grabformen in St. Euthchius gleichen ober wenigstens sehr ähnlich sind. Dazu kommen die Grabverschlüsse, mit Stud überzogene Ziegelplatten und Mauerwerk, sowie die mit dem Pinsel auf- 10 gemalten ober mit spiten Gegenständen eingeritten Inschriften. Leider zog nicht auch B. Germano den infolge dieser Berwandtschaft zwischen den heidnischen Hypogaen und bem driftlichen fich geradezu aufdrängenden Schluß, daß in der Ratafombe bei Soriano eine Beiterbildung der alten etruskischen Begrähnisstätten jener Gegend erkannt werden muß. Bu dem nämlichen Resultat gelange ich bezüglich der Koimeterien zu Bolsena und 15 Chiust. Die Annahme einer allenfalls in Frage kommenden Abhängigkeit dieser Katakomben bon ben römischen wird ichon barum fehr zweifelhaft, weil ihre Erbauer bant ber größeren Entfernung mehr noch als ihre Rollegen bei Soriano ber Einflußsphäre Roms entrudt waren. Sie wird aber völlig hinfällig, wenn man wahrnimmt, daß in bem Bild ber etrurischen Roimeterien eine Reihe von darafteristischen Bugen erscheint, die in Rom gang 20 feblen ober boch felten find. Dabin geboren in erfter Linie ber Grabverschluß mit berputten Biegelplatten und Mauern sowie die herstellung von aufgemalten und eingeritten Inschriften auf dem Mörtel der Dechplatten und, wo Stein als Unterlage für die Grabschriften gewählt wurde, von fleinen Tafeln. Da auch in Rom bas Berhältnis von Loculi und Arcosolien je nach Zeit und Ort schwankt, so lege ich barauf kein Gewicht. 25 Bohl aber ift es bemerkenswert, daß biefe beiden Grabformen in Etrurien vielfach ein anderes Aussehen haben als in ber ewigen Stadt. 3. B. weicht ein Teil der Gräber zu Chiusi so sehr von den römischen ab, daß F. A. Kraus den christlichen Ursprung der beiden dortigen Hypogaen in Zweifel zog. Auch sind die Senkgräber in den etrurischen Koimesterien häusiger als in den römischen. Umgekehrt aber trifft man die besonderen Gigens 30 tümlichkeiten in ber driftlichen Grabwelt Etruriens in ben bortigen heibnischen Refropolen in der Hauptsache wieder, obwohl zwischen ihnen viele Jahrhunderte liegen. Indem ich auf die von P. Germano beigebrachten Parallelen verweise, beschränke ich mich darauf, sie burch einige Belege aus George Dennis, The cities and cemeteries of Etruria, revis. ed., London 1878, zu erganzen. Es find nachgewiesen Nischengräber u. a. in Cività 85 Caftellana, vol. I p. 93, Nifchengraber mit Falgen für bie Berfchlufplatten bei Sovana, II p. 13, arcofolartige Graber baselbst, Graber am Boden u. a. zu Caftel b'Affo, I p. 181, Sarge aus gebranntem Thon u. a. zu Toscanella, I p. 484, und aufgemalte und ein-geripte Inschriften u. a. zu Gervetri, I p. 244. Wenn in den Katakomben zu Chiusi mehr Arcofolien und in ber bei Soriano mehr Loculi ausgehöhlt find, fo fann bies nicht 40 auffallen. Denn auch in ben etrustischen Gräbern verursachten die verschiedenen Ortlichfeiten und Zeiten gewaltige Unterschiede. Bgl. 3. B. Dennis, 1. c. I p. 179. Dagegen ware es unbegreiflich, wenn die zwischen den alten Etrustern und den Chriften liegenden Jahrhunderte teinerlei Fortschritt in der Grabarchitektur herbeigeführt hätten. Und wirklich läßt sich ein folder erkennen. Satten 3. B. jene ihren unterirdischen Begräbnisstätten hauptfachlich bie 45 Beftalt von Rammern verliehen, fo verwendeten diese noch die alte Form, aber baneben häufiger Galerien.

Die Einflüsse ber altetruskischen Grabwelt reichten bis nahe an die Thore Roms heran. Namentlich gilt dies von den suburdicarischen Bezirken auf der rechten Userseite des Tiber. Um nur zwei Katakomben zu erwähnen, so teilen die der Theodora in Rigs 50 nano und am 20. Meilenstein der via Flaminia mit den vordin genannten den aus Mauerwert ausgeführten und mittelst Mörtel überkleideten Grabverschluß, auf dem die Inschriften entweder eingerigt oder, auf kleinen Marmorplatten eingemeißelt, befestigt wurden. Bgl. darüber und über andere ähnliche Anlagen de Rossi, Bull. 1874 p. 112 sqq. Daß diese Erscheinung nicht etwa in der Armlichkeit der Landbevölkerung ihre Erklärung sindet, lehrt 55 das Hydogäum des Zotikus, das mit der Berwendung kostdarer Steinsorten hinter seinen stadtrömischen Genossen kaum zurückland und wohl auch durch diese beeinschußt wurde. Bgl. Stevenson, Il eimitero di Zotico p. 22. Etwaigen Bersuchen gegenüber, die römische Katakombenarchitektur zum Ausgangspunkt für die Gestaltung der Koimeterien in den Prodinzen zu machen, muß jedensalls das Berhalten der Katakombendaumeister und 60

bas eigenartige epigraphische Formular in nächster Nähe von Rom (vgl. Notizie degli scavi 1880 p. 282) zu ber größten Borficht mahnen.

8) Die Länder biesseits ber Alpen und jenseits bes abriatischen Meeres.

Trop ber bedeutenden Entfernungen voneinander tragen boch bie Sppogaen in Gallien, s an der Mofel, in Ungarn und Dalmatien in der hauptfache basselbe Geprage. Sie find ifolierte aus Mauerwerk bergestellte und eingewölbte Grabkammern von mäßigem Umfang. Bgl. oben unter III, A, m.

1. Reims. Da bie im Sabre 1738 bei ber Martinsfirche ju Reims aufgebedte Grabkammer schon am Ansang des 19. Jahrhunderts wieder zerstört ward, so ist, abgesehen 10 von ihren Malereien, wenig über sie bekannt. Sie war 15 1/2 Fuß lang, 8 Fuß breit und 10 1/2 Fuß hoch und hatte am Fußboden ein Senkgrab. In der Nähe der Kammer waren viele Gräber mit sattelbachsörmigen Deckeln angelegt. Über eine zweite ähnliche

Rammer in Reims vgl. be Roffi, Roma sott. I p. 100.

2. Trier. Mehrere Sppogaen famen im 19. Jahrhundert auf dem Rirchhof von 15 St. Matthias bei Trier ans Licht. Uber zwei besitht man nur einige wenige Rotigen. Danach war bas erfte aus Ziegelfteinen über einem Quabrat erbaut und enthielt feine Graber. Das zweite foll ungefähr 9-10 Fuß lang, 8 Fuß breit und 10 Fuß hoch aus Sandfteinquabern aufgeführt gewesen fein und in brei Rifden ebenfo viele Garge umichloffen haben. Bei ber herstellung eines britten wurden ju einer bereits vorhandenen Dauer 20 brei weitere 3 Tug bide Banbe und ein Tonnengewölbe aus rotem Sandftein bingugefügt, wobei man für die Länge 12 und für die Breite 14 Fuß wählte. Die hier Bestatteten ruhten in fünf Steinfärgen, wovon drei für Erwachsene der Breiterichtung und zwei darüber gestellte für Rinder der Längsrichtung ber Rammer folgten. Gine vierte Unlage, ungefähr 22 Fuß lang und 11 Fuß breit, schloß gleichfalls ein Tonnengewölbe. Gie barg einen 25 großen Steinfarfophag in ihrer Mitte und je brei fleinere Steinfarge an ihren Langfeiten. Ein Rechted von 5,33 m Lange und 3,7 m Breite ftellt eine mit einem Tonnengewölbe überspannte fünfte Rammer bar, die man 1886 fand.

3. Fünffirchen. In dem Sügel, auf dem der Dom zu Fünffirchen fich erhebt, wurde 1780 eine Grabanlage entbedt. Sie besteht aus einem rechtedigen Borraum, einer ob-30 longen Grabkammer, im Lichten 10 Fuß 2 Boll lang, 8 Fuß 11 Boll breit und 7 Fuß hoch, sowie einem kleinen hinterraum von der Form eines Kreissegments. Aus Ziegelstein, mit etwas Bruchstein untermischt, find bie Umfaffungsmauern ber Anlage, bas Tonnengewölbe und die vier jur Berftarfung ber Banbe bestimmten Strebepfeiler an ben Augen-feiten aufgeführt. Das Gleiche gilt von ber Bant, die fich an ber Rudfeite bes mittleren Raumes sentlang zieht. Bei der Auffindung der Gruft waren die Leichenbetten bereits verschwunden. Daß es Sarkophage waren, ist an sich wahrscheinlich und kann, nachdem in nächster Nähe der Anlage solche zum Borschein gekommen, kaum noch bezweiselt werden. Die Bestimmung des apsisartigen Andaues an der Rückseite ist nicht ganz klar. Henszlmann erkennt darin einen Luftzug (spiraculum). Außer Sarkophagen wurden in der Umgedung des 40 Sppogaums auch aus Biegeln gebilbete und boppelfeitig (a capanna) abgebedte Graber ausgegraben.

4. Salona. Rleiner als die genannten find die Rammern in Manastirine, welche mitten unter anderen Gräbern liegen. Bgl. unten unter V, B, a, β, 2. Die rechtectigen Gehäuse und die Gewölbe barüber bestehen aus Mauerwerk. Jene sind mit vieredigen 45 Offnungen verfeben, die nach erfolgter Bestattung mit Steinplatten geschloffen wurden. Beachtung verbient eine Grabfammer wegen ihrer brei Abteilungen, die man baburch bewirfte, daß man in horizontaler Richtung und in entsprechenden Abständen große Marmorplatten einfügte, eine Form, die an die Schachtgraber erinnert. Bgl. Jelie, Bulie und

Rutar, Guida p. 236. 242; unten unter V, B, b, 1.

B. Die oberirbischen Begräbnisstätten.

Aber bas für Sprien, Mesopotamien und Kleinasien in Betracht kommende Material

bgl. oben unter V, A, a, 2 und 3.

a) Anlage und Bauart. - a) Koimeterien unter bem freien Simmel. Rleinere und größere Grundstüde, an ihrer Oberfläche mit Grabern befest, tennt bas dr. Altertum in 55 großer Bahl. Die einfachste Form biefer Gottesäder stellen bie in Oberägupten entbedten bar, die freilich jum Teil schon aus bem frühen DA. stammen. Um den Ackerboben seinem Rabrawed nicht au entgieben und die Grufte vor überschwemmungen au bewahren, legten die bortigen Chriften gleich ihren Borfahren ihre Begräbnisstätten am Rande ber Bufte, b. h. in ben an Steingeröll reichen Streden gwischen ben Fruchtgefilden und bem 60 Gebirge, an. Gine abnliche Rudficht bestimmte fie auch, ihre Koimeterien zu centralifieren, fo

daß nicht alle Dörfer, sondern nur die größeren Städte Friedhöfe besagen, in benen die Toten aus dem weiten Umfreis bestattet wurden. Hierher gehören u. a. die Grabfelber von Achmim-Panopolis, Antinoë und nördlich von Esneh. Bgl. oben unter III, B, a. Um hier gleich auch ber Grabformen auf diesen Leichenfeldern zu gedenken, so handelt es sich um oblonge Gruben von weniger als 1 m bis 1,5 m Tiefe. Während die 5 Chriften nur felten Solgfärge verwendeten, befestigten fie gewöhnlich ihre mittelft 218= phalt ober natron mumifigierten Toten auf einem Spfomorenbrett mit Banbern und umwidelten beibe noch mit einer größeren Binbenschicht, um fie fclieglich in die Erbe gu fenken. In der Refropole von Achmim wurden die Gruben nur gelegentlich mit Platten ausgefüttert und bedeckt, wie dies oft in Antinoë geschah, wo überdies durch Anhäufung 10 von Erbe, Geröll und Ziegelplatten auch förmliche Grabhügel entstanden. Auf bem Friedhof nördlich von Esneh betteten die Christen ihre Leichen in die Sentgräber, nachdem fie biefelben zuerft in große Rruge eingefargt hatten. Bgl. über biefe Urt von Gargen bernach unter b, 2. — Da Zeit und Menschenhande um die Wette an der Zerstörung der ober-irdischen Begräbnisplätze gearbeitet, so ist es von großem Wert, daß im Jahre 1873 zu 15 Julia Concordia bei Portogruaro ein Friedhof aus dem 4. und 5. Jahrhundert zu Tage geforbert werden konnte, ber in Anlage und Grabformen ein getreues Bilb bon bielen anderen gleichzeitigen, aber jett verschollenen ober zerstörten Koimeterien namentlich in Norditalien liefert. Bgl. oben unter III, B, g. Mehrere hundert Sarkophage aus iftrischem Kalfstein, in größerer ober geringerer Entfernung voneinander aufgestellt, erhoben 20 fich entweber unmittelbar ober auf machtigen Blintben über bem Erbboben. Die meiften von ihnen folgten mit ihrer Längsachse ber Richtung von Often nach Westen. Die machtigen Totengehäuse von rechtedigem Grundrig, aus einem Steinblod berausgearbeitet und an ihren Flachen, abgesehen bon ben Inschriften, meiftens tahl, schloß ein schwerer monolither dachförmiger Deckel mit Afroterien. Wie die zwischen den Sargen gefundenen Reste er= 25 tennen ließen, war das Grabfeld mit Bäumen bepflanzt. — Abnlich wie die Begräbnisstätte zu Julia Concordia waren die von Arles, Bienne und Trier angelegt. In Arles kamen nach und nach dis fünf Reihen schwerer Steinsärge übereinander zu stehen, unten heidnische, oben christliche, die nur eine dickere oder dünnere Erdschicht trennte. Die Form dieser Sarkophage war in heidnischer und christlicher Zeit wesentlich dieselbe: ein großes 30 Steingehäuse und darüber ein Deckel mit Akroterien. Egl. Edmond Le Blant, Etude sur les sarcophages chrét. antiques de la ville d'Arles, Paris 1878, p. 45 sq. unb pl. 28. In Bienne ward 1853 ein Friedhof sub divo entbedt, auf dem eine von Martin von Tours getaufte Föbula rubte. Danach läßt fich bas Alter ber ganzen Anlage beftimmen. Die fast allesamt orientierten Graber waren entweber aus Trummerftuden, In- 35 schriften, Platten, Ziegeln u. bgl. kastenartig aufgebaut ober aus großen Blöden herausgemeißelt. Bgl. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule t. II p. 51 sqq. A. Allmer und Alfred de Terrebasse, Inscriptions . . . de Vienne II partie I, 1875, p. 21 sqq. Atlas pl. 45 bis, 5. Über einen anderen ähnlichen Begräbnisplatz zu Bienne vgl. Bulletin de la société imp. des antiquaires de France 1860, Paris, p. 158 sqq. 40 — Trier besaß vor seinen Thoren des antiquaires de France 1800, Faris, p. 188 sqq. 4.

— Trier besaß vor seinen Thoren drei große Koimeterien, zwei auf der Nordseite bei den späteren Kirchen St. Kaulinus und St. Maximinus und einen auf der Südseite bei der späteren Kirche St. Matthias, ehemals St. Eucharius genannt, deren Anfänge noch in die vorkonstantinische Zeit zurückreichen. Inner= und außerhalb der Paulinuskirche tourben zu verschiedenen Beiten Gräber aufgedeckt, Särge aus Stein, entweder isoliert oder in 45 Gewölben, oft in 3 bis 4 Reihen übereinander, ausgestellt, und Gruben, an ihren Seiten wit Meuersteinen oder dieselle kakteilnet und mit Meuersteinen oder dieselle und Sander mit Mauersteinen ober Ziegeln bekleibet und mit Blatten aus Ziegel-, Kalk- und Sand-stein abgebeckt. Das Antlit ber Toten war gegen Sonnenaufgang gerichtet. Bgl. Ph. Schmidt, Die Kirche bes h. Paulinus bei Trier, Trier 1853, S. 75 f. 424 ff. In feiner Anlage und feinen Grabformen entsprach biesem Begrabnisplat berjenige von St. 50 Matthias (St. Eucharius). Denn auch hier wurden bie Leichen in großen Steinfartophagen niedergelegt. In einem Exemplar fanden fich die Schabel von vier Bersonen. Bum Teil in Partien von drei und vier Nummern angeordnet, wobei der Zwischenraum zwischen ben einzelnen Gruppen zwei bis drei Fuß betrug, ftanden die Särge in brei bis fünf Schichten übereinander. In ber unterften Schicht entbedte man auch Grabftellen, Die aus 55 großen Ziegel- und Steinplatten zusammengefügt waren, in der oberften eine nach Art eines Sarkophages aufgemauerte Gruft. Außerdem waren zwischen den Särgen Grabkammern errichtet. Bgl. oben unter V, A, b, d, 2. J. Steininger, Geschichte der Trevirer 1. Bb, Trier 1845, S. 281 ff. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande VII S. 80 ff. XII S. 71 ff. v. Wilmowsky, Die römischen Moselvillen u. s. w., Trier 60

1870, S. 2 ff. Jahresbericht ber Gefellschaft für nüpliche Forschungen ju Trier von 1878 bis 1881, Trier 1882, S. 7 ff. Ph. Diel, Die St. Matthias-Kirche bei Trier, Trier 1881, S. 63 ff. Bemerkenstwert ist, daß sowohl in Trier, als in Frankreich die untersten Teile ber altdristlichen Friedhöfe viele heidnische Sartophage und Inschriften enthielten. Da die 5 große Zahl nicht eben mit der Wahrscheinlichkeit rechnen läßt, daß diese von den heidnischen Grabstätten in die driftlichen Friedhöfe geschafft und bloß aufs neue benützt wurden, so muß man glauben, daß die Chriften in Gallien und am Rhein vielfach die beibnifchen Begräbnisplate beibehielten, wie es auch ihre Glaubensgenoffen beifpielstweife in Athen thaten. Bgl. C. Babet, De titulis Atticae christ. p. 31. - Bu einer gewiffen Berühmt-10 heit gelangten schon während ber Christenverfolgungen die areae in Nordafrika. Bgl. oben unter I u. IV, 3. Gine Reihe berartiger oberirdischer Koimeterien machten besonders französische Gelehrten im verflossenen Jahrhundert zugänglich. Wahrscheinlich von Christen stammte eine rechtedige area von 60 m Länge und 50 m Breite, die bei Lambaefis entdedt ward. In dem mit einer ungefähr 0,5 m dicken Mauer eingefaßten Friedhof lagen die Gräber 15 einzeln und in Gruppen. Eine von diesen enthielt 80 Rummern, die aus Werksteinen gebilbet und im Boden in brei Reihen langs und quer unmittelbar übereinander eingelaffen waren. Während die Graber aus Bruchftein in ihrem Querfchnitt bas Rechted zeigen, weisen solche aus Ziegelsteinen öfters bas Dreieck auf. Auch die Ziegelgrüfte waren zum Teil in brei Etagen angeordnet. Bgl. Annuaire . . . de Constantine 1858/9, Paris 1860, p. 216 sq. Wie es icheint, besaß bie genannte area lediglich im Erbboben eingefentte Graber. Unberwarts erhoben fich neben und zwischen folden sepultrale Freibauten. So fand man auf einer 30 m langen und 15 m breiten mauerumschloffenen Begrabnisftatte ju Cafarea (Cherchel) in Mauretanien zwei fleine eingewölbte Gebaube, in benen Lavigerie u. a. die auf zwei bekannten Inschriften erwähnten cella und accubitorium 25 wieder erfennen wollte. Bgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon etc. 1881, p. 165. Toulotte, Géographie de l'Afrique chrétienne, Maurétanies, p. 26 (mir nicht zugänglich); citiert nach St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 399 sq.); de Rossi, Bull. 1878 p. 73 sq. Daß es sich hier um einen Begräbnisplat handelt, erhellt aus den zahlreichen Gräbern innerhalb der Anlage. Dagegen bleibt es 30 zweiselhaft, ob die fast winzigen Bauten — der größte mißt nur 2 m an jeder Seite — die inschriftlich bezeugten Denkmäler sind. Diesem Zweisel giebt jetzt auch St. Gsell Ausbruck. Bgl. 1. c. Zwei bedeutende Nekropolen unter freiem Himmel mit Grabsormen der verschiedensten Art, darunter auch freiliegende Mausoleen, schufen die Christen in Tipasa vor der östlichen und westlichen Stadtmauer. Im Mittelpunkt der einen erhob sich die 35 über der Gruft der Märthrerin Salsa errichtete Basilika. Auf beiden Koimeterien wurden verschiedene Mauerzüge ausgegraben, die innerhalb der Gesamtanlagen fleinere Bezirke einfriedigten. Bgl. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie, Paris 1893, p. 4 sqq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome XIV. année, 1894 p. 406 und hernach unter β, 2. Wie der Gottesacker bei dem seiligtum der Salfa, so hatten seit der Friedenszeit viele Koimeterien sub divo in Afrika, Italien und sonst ihre Stelle in der Umgedung den Kirchen, sei es, daß auf borhandenen Begräbnisstätten Cömeterialtirchen errichtet, sei es, daß im Anschluß an schon bestehende Kirchengebäude Friedhöse hergestellt wurden. Bgl. Näheres hernach unter  $\beta$ , 2. Unter den bedeutenden Grabselbern, die keine größere Kirche umgaben, ist das über der 45 römischen Callifttatatombe am befanntesten. Anlagen wie zu Tipafa entsprechend, ftanben hier sepulfrale Freibauten inmitten von anderen Gruften, bornehmlich Gent- und Schachtgräbern, Sarkophagen und Arcosolien. Bgl. hernach unter  $\beta$ , 1 und b, 1 und 3 sowie die aussührliche Darstellung von de Rossi, Roma sott. III p. 397 sqq. Eine Mauer friedigte die area ein. Bgl. de Rossi, l. c. p. 401. Abnliche Abschlüße begegnen nicht 50 nur in ben erwähnten Koimeterien, sondern auch in der Antike. Bgl. 3. B. CIL X n. 3037. Les Missions catholiques l. c.

B) Roimeterien in und bei Gebäuben. — 1. Gruftbauten (mausolea, memoriae u f. m.). Aus der Antife fand das Wort mausoleum, womit zuerst das großartige Grabmal des Mausoleus zu Haliarnassus dezeichnet wurde, in der dristlichen Litteratur Eingang. Bgl. 55 z. B. Tertullian, de resurr. carnis c. 27. Während man heutzutage nur größere Grüfte Mausoleen zu nennen pflegt, führen im Altertum auch gewöhnliche Gräber diese Bezeichnung. Bgl. u. a. CIL VIII n. 1523. 2451. 2841. 9109. 9189. 9293. 9888. In der gleichen Bedeutung begegnet dei Heiden und Christen memoria, das freilich auch im Sinn von Gradschrift angetroffen wird. Bgl. Kraus, Real-Enchklopädie 2. Bd S. 391. 60 Um hier nur einen Schriftsteller anzuziehen, so verwendete Augustin öfters diesen Ausdruck

in Berbindung mit Märthrer- und Seiligengrabern und Brachtgruften reicher Leute. In Betracht kommen u. a. die memoriae des Chprian, der Heiligen in Mailand und des Stephanus cinerfeits und marmoratae aurataeque memoriae, memoria marmorata et exsculpta andererfeits. Bgl. confess. 4 c. 8, MSL 32 p. 713. epist. 78, MSL 33 p. 269. de civ. Dei XXII c. 8, MSL 41 p. 766. enarr. in psal. 33, 26, MSL 5 36 p. 322. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Erhellt aus biefen Angaben, bag bie Alten Grufte verschiedener Art mausolea und memoriae hießen, so hat man sich neuer-bings baran gewöhnt, die frei vom Erdboden sich erhebenden und dem Begräbnisztweck bienenden Gebäude damit zu bezeichnen. Die meisten altchr. Sepulfralbauten find leiber zu Grund gegangen oder verschollen. Am schlimmsten haben die Zeit und die zerstörungs= 10 süchtigen Menschen den minder widerstandssähigen kleinen Anlagen mitgespielt. Da nicht Gemeinden für Gemeinden, sondern einzelne Bersonen für sich und andere Bersonen, soweit erkennbar, berartige Gebäude herstellen ließen, so waren biese offenbar in den Gegenben besonders gablreich, wo man es mit Begräbnisstätten, für einen engeren Rreis, Familie u. bgl., bestimmt, hielt und bie Borfahren ber Chriften fich ber gleichen ober einer ahn- 15 lichen Gruftform bedient hatten. Bermutlich befaß Kleinafien nicht weniger sepulfrale Freibauten wie Sprien und Mesopotamien, die bisber eine größere Ausbeute haben gewinnen laffen. Inbeffen auch ben Lanbern mit Gemeinbekoimeterien waren folde Gebaube nicht fremb. Schon im voraus feien einige Maufoleen in Gallien genannt. Bgl. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en Gaule etc., Paris 1890, p. 31. Über das in Betracht 20 fommende Material und die antiken Borbilder vgl. bes. J. Rudolf Rahn, Über den Ursprung und die Entwickelung des christlichen Centrals und Kuppelbaus, Leipzig 1866. G. Dehio und G. von Bezold, Die firchliche Baukunst des Albendlandes. 1. Stutts gart 1884. Handbuch der Architektur 2. II., 3. Bb, 1. Hälfte: Die altchriftliche und byzantinische Baukunst, 2. Aufl., von Heinrich Holkinger, Stuttgart 1899. Betrachtet 25 man die oberirdischen Gruftbauten im Rahmen ihrer Umgebung, so erscheint ein Teil in: mitten bon Grabern unter freiem Simmel, beispielsweise einige Unlagen auf bem Grabfeld von S. Callifto in Rom, ein anderer Teil in der Umgebung von Cometerial- und Gemeinbekirchen ober an biefe angebaut, beispielsweise bie Freibauten bei St. Galfa in Tipafa und zwei Maufoleen neben ber alten Betersfirche in Rom, und ein tweiterer Teil so ifoliert, beispielsweise bas Grabmal ber Galla Blacibia und bes Theoborich in Rabenna. Nachbem oben unter V, A, a, 2 und 3 bereits die hierhergehörigen ganzen und halben Freibauten in Sprien, Mesopotamien und Kleinasien Berückstigung gesunden, erwähne ich hier noch Bertreter biefer Klaffe aus anderen Gegenden.

Longitudinalbauten. Die Säufigkeit der gang oder nahezu rechtwinkligen Grabkam= 85 mern unter der Erdoberfläche läßt schon im voraus annehmen, daß auch viele ober= irbische Grabbauten über Rechtecken sich erhoben. Und wirklich bildeten solche Anlagen in Sprien und Mesopotamien die Regel. Daß aber auch andere Gegenden zu dieser Klasse zahlreiche Vertreter stellten, lassen die Malereien und Skulpturen mit der Darstellung der Erweckung des Lazarus erkennen, auf denen sast immer ein oblonges hauss oder tempelartiges Grabgebäude erscheint. Bgl. die Abbildungen dei Garrucci, Storia della arte erist. vol. II sqq. Aus dem Abendland nenne ich als Beispiele ein turmartiges Gebäude von 3,09 und 2,8 m Länge über der Callistatsombe zu Rom, ein Abrildes einschriftliche einschriftliche ein Ann, ein ähnliches eingewölbtes zu Tropea, zwei aneinander stoßende 58 und 10,4 qm große an ber Seite einer Bafilika ju Morfott und etwa 30 freiliegende quabratifche und recht= 45 edige ju Tipaja in Nordafrifa. Die Maufoleen an bem letten Ort, aus Bruch- ober Fullsteinen erbaut und mit einem Gewölbe ober vielleicht auch einem Dach abgeschlossen, waren verschieden groß, so 5,5 m × 4,45 m, aber auch 13 m × 13 m. Die barin gefundenen Sartophage standen teils auf, teils in dem Fugboden. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 467 sq. Bull. 1877 p. 85 sqq. Recueil des notices et mémoires . . . de Con- 50 stantine 33° vol., Constantine 1900, p. 403. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie p. 48. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 401. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 409. Da und bort gab man aber auch rechtedigen Grundriffen an ihrer Rückseite noch eine halbkreis-förmige Ausbiegung, wie eine Reihe von Grüften auf dem Friedhof von Manastirine zu 55 Salona zeigt. Zwei unter ihnen gleichen kleinen einschiffigen Basiliken. Denn an Rechtede bon über 9 und 10 m lichter Breite und nahezu 7 m lichter Tiefe find hemichklische Apsiden bon 6 und 7,5 m lichter Breite angefügt. Während bier bie Conchen etwas einspringen, find fie bei vier weiteren Anlagen mit ben seitlichen Wänden organisch verbunden. Die größte von diefen Rammern ift im Innern 7 m breit und 11 m tief, die fleinfte, beren Banbe 60

vorne etwas einwärts ziehen, so baß ihr Grundplan einem Huseisen ähnelt, im Innern vorne 4,7 m breit und 5 m tief. Alle sechs Bauten, im 4. Jahrhundert und vorher entstanden, bargen Leichen von Märtyrern und anderen Christen in Sarkophagen und Senkgräbern. Bgl. Jelie, Bulie und Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 240 sqq. 5 Gegenstücke zu den erwähnten Mausoleen gab es auch anderwärts. So besaß Tipasa auf seinem östlichen Friedhof eine einschiffige 9,5 m lange und 4,9 m breite Basilika mit einspringender Apsis und Ancona einen Grabbau von huseisenssiem Grundriß. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire etc. l. c. p. 402. de Rossi, Bull. 1879

p. 128sqq. Centralbauten. Bon alters ber wurden die sepulfralen Freibauten gerne als Rotunden gestaltet. Diese Form vererbte sich auch auf die Christen. Zwei große runde Maufoleen erhoben fich neben ber alten Betersfirche ju Rom, St. Betronilla und St. Andreas. Ihre Mauerringe waren fo aufgeführt, daß fie im Innern von je 8 rechtwinkeligen Rifchen gur Aufnahme von Sarfophagen unterbrochen wurden. Bgl. Debio und v. Bezold Tafel 18. 15 Bahrscheinlich verdankt auch die Kirche St. Georg zu Salonik dem Begräbniszweck ihre Entstehung. Darauf beuten die acht rechtedigen bis auf den Fußboden herabreichenden und tonnenförmig eingewölbten Nijchen in ber 8 m ftarfen Stodmauer, Die oben mit einer Ruppel abschließt. Bgl. Charles Tegier und R. Popplewell Bullan, L'architecture byzantine ou recueil de monuments des premiers temps du christianisme en 20 Orient, Londres 1864, pl. 28 sqq. Ein rhythmischer Wechsel von rechtwinkeligen und hemicyklischen Nischen ist für das Mausoleum der Helena an der Via Labicana vor Rom charakteristisch. Egl. Luigi Canina, Ricerche sull' architettura più propria dei temps cristiani ed. II., Roma 1846 tav. 96. Baulich verwandt mit diesen Rotunben ift eine mit 14 arcofolartigen Rifchen ausgestattete auf bem westlichen Friedhof 25 zu Tipafa in Mgier. Ihre Maueröffnungen umschloffen je einen Sarkophag und ihr übriger Raum 28 weitere. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires III e série t. 2, Paris 1875, p. 401 sq. St. Sjell, Recherches archéologiques en Algérie p. 8. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome 14. année. 1894 p. 404 sqq. Gfell, Les monuments ansotiques de l'Algérie t. II p. 410. Zu ben ungeglieberten Centralbauten gehört ferner das Grabmal des Theodorich ju Ravenna, das in feinem Grundrig außen ein Zehned, innen im Erbgeschoß ein gleichseitiges Rreug und im oberen Stodwert einen Rreis beschreibt. Den aus mächtigen Steinquabern aufgeführten Bau bebedt eine aus einem Monolith ausgehöhlte Ruppel. Bgl. Dehio-v. Bezold Taf. 3 Fig. 9 und 10. Ein geglieberter Rundbau 35 ift S. Costanza an der Via Nomentana bei Rom, wo in Sartophagen eine Tochter und eine Schwester Konstantins d. Gr. und Helena, die Gemahlin Julian Apostatas, ruhten. Wie bei den einfachen Rotunden, so steht auch hier die innen mit rechtwinkeligen und halb-runden Nischen von verschiedener Größe ausgestattete Umfassungsmauer auf einer Kreislinie. Aber biefes Gehäuse umschließt außerbem noch einen Ring von 12 gekuppelten soulenpaaren, auf benen sich Gebälkstude, Archivolten, ein Tambour und schließlich eine Kuppel erheben. Bgl. Dehio-v. Bezold Taf. 8 Fig. 1 und 2. — Nachdem man schon früher zu einsachen vierectigen Grüften rechtwinkelige und halbrunde Anbauten hinzugefügt und damit freugformige Grundriffe erzielt hatte, wurde diefe Plandisposition auch da und bort von Chriften übernommen und weiter ausgebilbet. Der hauptvertreter biefer Klaffe 45 war bas Maufoleum ber erften driftlichen Raifer, in welchem auch fpater Chryfoftomus seine Ruheftätte fand, die Apostelfirche ju Konstantinopel. Leiber ift von der Architeftur dieses Prachtbaues taum mehr befannt, als bag er die Gestalt eines griechischen Rreuges batte. Bgl. die Zusammenstellung der einschlägigen Litteratur im Codex Theodosianuscum commentariis Jacobi Gothofredi etc. t. III, Lipsiae 1738, p. 163 sq., auch oben unter IV, 3 50 und die Rekonstruktion von Hübsch, Die altehr. Kirchen u. s. w., Carlsruhe 1862, Pl. 32 Fig. 5 bis 7. Aus einem Quabrat und vier baran fich anschließenden Rechteden, von benen bas am Eingang länger als die brei übrigen ift, sett sich der Grundplan der Gruft der Galla Placidia in Ravenna zusammen. Während die vier Kreuzflügel je ein Tonnengewölbe überspannt, erhebt fich über ber Bierung ein vierseitiger Mauerkörper mit einer Sange-55 kuppel. Noch jest stehen in dem Gebäude mehrere von den ursprünglichen großen Sarkophagen. Bgl. Dehio-v. Bezold Taf. 12 Fig. 4 und 5. Wahrscheinlich schon vor Konstantin d. Gr. Regierungszeit entstanden auf dem oberirdischen Grabfeld von S. Gallisto bei Rom die beiden Maufoleen, die fpater ben Ramen ber Seiligen Sirtus und Soteris

erhielten. Nach und nach durch manche Restaurationen hindurchgegangen, besaßen biese 60 bon Hause aus an drei Seiten eines Quadrats ebensobiele halbrunde Erweiterungen,

während die vierte Seite, der Eingang, nach Art ähnlicher antiker Anlagen ent-weder ganz frei blieb oder höchstens mit Säulen und Gitterwerk ausgefüllt war. Die Mittelraume ber beiben Grufte fchloffen Ruppeln und ihre apfibalen Urme Salbfuppeln ab. Bgl. de Rossi, Roma sotteranea III p. 466 sqq. Gleiche und ähn-liche Sepulfralbauten sind in Nordasrika nachgewiesen. In Sidi-Mohammed-el-Gebloui s dient jest ein freistehendes Mausoleum als muhammedanisches Heiligtum, das aus einem ungefahr 25 qm großen quabratischen Mittelgelaß und brei links, rechts und binten fich anschließenden halbtreisförmigen Nebenräumen besteht. Den Zugang vermittelt eine breite Deffnung an der Borderseite. Die Deden der Anlage sind eingewölbt. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires III e série t. XIII, 1887, 10 p. 34 sqq. Steht ber driftliche Urfprung biefes Maufoleums nicht gang außer Frage, so ift sicher von Christen ein anderes hergestellt, das sich an das 45 m breite hemichklische Atrium der Bajilita von Damous-el-Karita zu Karthago anlehnt. Hinter ber 2,4 m weiten Thur liegt bas Grabgebäude mit bemfelben Grundplan wie an bem vorbin genannten Ort. Der Durchmeffer der Apfiden beträgt 4,7 m. Bon der ursprünglichen Bolbung der Concha an der Rück- 15 seite giebt ein großes Trümmerstück mit Mosaikresten Zeugnis. Bgl. Bulletin archeologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 224 sqq. Mit diesem großen Mausoleum hinter dem Atrium liegt in derselben Achse ein in einiger Entsernung vom Chor ber Rirche errichtetes fleineres. Auch bier gruppieren fich um ein Rechted brei Apfiben; freilich ift biejenige im hintergrund ausgebehnter als ihre Schwestern an ben Seiten. Im 20 5. Jahrhundert entstand ein ahnlicher Sepulfralbau bicht neben einer breischiffigen Bafilita ju Thebeste (Tebessa). Der Planbisposition ber erwähnten Unlagen entsprechen bier ein Quadrat im Mittelpunkt und brei Salbkreise an ber linken, rechten und Sinterseite. Augerbem erscheint aber im Borbergrund noch ein Rechted, bas ebenso breit und mehr als halb so tief ift wie die Apfiben. Auffallender ift es jedoch, daß biefe nicht im Augenbau als 25 Salbfreife hervortreten. Bielmehr find bor ihnen, entsprechend ber Chorbildung vieler Kirchen in Nordafrika und Syrien, gerade Mauern aufgeführt, die an ihren Eden und somit zwischen den Conchen vier weitere Belaffe umschließen. Bon diefen bedecken die beiben vorberen Rechtede und die beiben hinteren Quabrate mit oblongen Erweiterungen an den vier Seiten. Der quadratische Mittelraum trug wahrscheinlich ein Klostergewölbe, so die Apsiden sicher Halbupeln. Der dadurch bewirkte Deckabschluß war mit Mosaik, der Fußboden mit Marmor belegt. Rechts neben dem Centralbau und von ihm allein erreichbar liegen schlieglich hintereinander ein fleineres und ein größeres rechtediges Belag, bon benen bas zweite mehrere Gräber mit Mosaitbedeln zu Tage fördern ließ. Bgl. Albert Ballu, Le monastere Byzantin de Tébessa, Paris 1897, p. 27 sqq. Über andere cellae tri- 35 chorae in Algier vgl. St. Gjell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p 152. Auf einen ähnlichen nicht mehr erhaltenen sepulfralen Centralbau nimmt bie Inschrift auf dem Sarkophag des Catervius in Tolentino Bezug, wenn sie von einem panteum cum tricoro spricht. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 472. — Beiter habe ich noch derjenigen Freibauten zu gebenken, die exedrae genannt zu werden pflegen, gewiffermaßen 40 isolierte Apsiden. Bier berartige Anlagen erhoben sich Seite an Seite mit ben erwähnten memoriae zu Salona. Die fleinste mißt 4, die größte 7 m Weite. Bgl. Jelic u. f. w., l. e.

In unzähligen Fällen legte die Antike mehrgeschossige Grabbauten an, um in den oberen Stockwerken entweder Leichen beizuseten oder geeignete Räume für die Totenseiern zu gewinnen. So werden in Sprien Mausoleen mit zwei und Grabtürme mit vier und 45 mehr Etagen angetrossen. Bgl. oben unter V, A, a, 2. Römische Inschristen erwähnen ein eudieulum superiorem ad confrequentandam memoriam quiescentium und einen locum aediculae cum pergula et solarium tectum iunetum, in quo populus collegii epuletur. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 474 sq. Daß die Christen in Sprien und Mesopotamien ebensalls mehrstödige Sepulkralbauten errichteten und ein 50 von Christen benützes Heroon zu Ephesus über seiner Arabkammer ein solarium besaß, ist bereits oben unter V, A, a, 2 u. 3 bemerkt worden. Auch zu Tipasa konnte St. Gsell an einem dem Begräbniszweck dienenden Gebäude Spuren von einem Obergeschoß erkennen. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 404. Solche Anlagen und die vorhin genannten zweigeschossigen Mausoleen der Helena und des Theos 55 dorich erheben über allen Zweisel, daß auch andere abendländische nur in Trümmern erzhaltene Gruftgebäude von Haus aus neben einem unteren ein oberes Stockwerk sür Bes

gräbnisse ober Totenseiern besassen. Mit den bisher namhaft gemachten Typen von sepulfralen Freibauten ist das in Betracht kommende Material noch nicht erschöpft. Da nur die wenigsten altchristlichen 60

60 bort angeführte Litteratur.

Grufte und Graber Inichriften, Symbole und Bilber befagen, fo muß angenommen werden, daß eine größere Zahl von inschrift- und bilderlosen Mausoleen, die nur wegen ihrer architektonischen Berwandtschaft mit vor- und außerchriftlichen Bauten als heidnisch gelten, driftliche Schöpfungen find. Für eine folche Annahme fpricht nicht bloß 5 die allgemeine Wahrnehmung, daß die Christen für ihre Koimeterien vorhandene Muster benützten, sondern auch manches direkte Anzeichen. Z. B. ist ein doppelgeschoffiges Grabgebäude südöstlich von Aumale in Algier einem antiken Mausoleum zum Verwechseln ähnlich, odwohl es wahrscheinlich erst aus dem 5. Jahrhundert stammt. Vgl. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p.83 und die dort angesührte Litteratur. 10 Daneben muß freilich auch mit ber Möglichkeit gerechnet werben, daß die Chriften ba und bort vorhandene heidnische Gruftbauten sich aneigneten. So kamen in einem nahezu qua-bratischen Gruftbau bei bem nordafrikanischen Cherchel an den Wänden Nischen, worin anderwarts Afchenurnen zu fteben pflegten, und am Boben ein zweifellos driftlicher Sartophag jum Borschein. Mit Rudficht auf die Nischen wurde die Anlage bis jest als 15 heidnisch betrachtet; aber es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß ihr Urbeber ein beidnisches Borbild kopierte. Bgl. St. Gfell, 1. c. p. 63. Ubrigens giebt es auch in beidnischen Mausoleen Nischen, die lediglich beforativ find. Bgl. 3. B. Archives des missions seientif. et littéraires IIIe série t. 13, 1887, p. 134. Meine Bermutung gewinnt indeffen noch mehr an Bebeutung angefichts einer fingulären Rlaffe von Maufoleen in Algier, Die man wohl 20 schwerlich auf Christen zurückführen würde, stünden ihnen nicht einwandsfreie Zeugnisse zur Seite. Gemeint sind die 13 sog. Djedar in der Provinz Oran, die sich auf zwei Gruppen von 3 und 10 Exemplaren verteilen, von denen jedoch die meisten noch einer genauen Untersuchung harren. Alle bedecken ein Quadrat oder Rechteck. Auf ungefähr 1,5—3 m hoben Unterbauten aus Quadersteinen erheben fich über ben Gruftraumen phramidale Unhäufungen von Bruch= und Riefelsteinen, die stufenweise mit Werksteinen bezw. Platten abgebeckt sind. Die Größenverhältnisse bieser Freibauten schwanken. Der bedeutendste mißt 48 m Länge, 45 m Breite und ungefähr 40 m Sobe. In den untersuchten führt ein mit Treppen ausgestatteter schmaler Gang von einer Plattform zu der Grabanlage hinab, die sich aus Korridoren und schmalen Kammern zusammensetzt. In zwei Fällen kommt die 30 Plandisposition ber Gruftraume einem H, in einem britten bem Det bes Mublespielbretts nabe. Die Zugänge, Galerien und Cubicula find aus Werksteinen aufgeführt. Die erftgenannten Daufoleen ichliegen 2-2,5 m über bem Gugboben mit fteinernen Balfenbeden ab; in bem britten wechseln gewölbte fattelbachförmige und wagrechte Deden miteinander. Da keine Steinsarkophage angetroffen wurden, so dürften die Leichen in Holgfärgen beis gesetgt gewesen sein. Die Diedar wurden wahrscheinlich im 6. und 7. Jahrhundert errichtet. Zwei von ihnen entstanden sicher nach 466 und 480, wie zwei darin als Baumaterial verwendete datierte Inschriften beweisen. Daß sie von Christen stammen, ist durch die aufgesundenen Sinnbilder und Malereien sichergestellt. Bermutlich waren ihre Erbauer eingeborene Fürsten, die mit diesen ihren großartigen Monumenten nicht an römische und byzantinische, sondern an uralte heimische Borbilder anknüpften. Auch einige Centralbauten in Algier find teilweife folden Borlagen nachgebilbet, fo ein zwischen bem 4. und 6. Jahr= hundert entstandenes Maufoleum bei Menerville im weftlichen Rabylien. Gein Brundplan zeigt einen außeren und inneren Mauerring, die außen achtedig, innen rund, mehr als 1 m bid und burch einen über 1 m breiten Umgang voneinander getrennt find. Um 45 ben äußeren Ring gieht fich eine zweiftufige Treppenanlage entlang, die fich an der Borberfeite bes Gebäudes zu einer Plattform erweitert. Die acht je 4,3 m breiten Geiten bes Mugenbaues find ziemlich reich burch Salbfäulen, blinde Thuren u. f. w. gegliebert. Auch ber runde mit einer Ruppel eingewölbte 3,75 m breite und 3,65 m hobe Mittelraum, bas eigent= liche Grabgemach, bietet Abwechslung bar. Pilafter, bie ben Eden bes Octogons ent-50 sprechend eingesetzt, mit Basen und Kapitellen ausgestattet und burch flache Bogen miteinander verbunden sind, flankieren flache Nischen. Ein ungefähr in der Mitte der Platt-form angelegter 0,95 m breiter unterirdischer Gang mit zwei Schiebthuren führt durch die beiben Mauerringe hindurch in ben Grabraum, ber leiber schon bor feiner Wiederentbedung im Jahre 1896 ausgeraubt war. Ein wahrscheinlich biefem gleiches ober abnliches Maufo-55 leum bei Ammi Mouffa in der Proving Dran ift noch nicht wiffenschaftlich erforscht. Um die Eigenart biefer Anlagen ju erflaren, erinnert St. Gfell mit Recht an die primitiven afritanischen Tumuli und alteren einheimischen Bauten einerseits und bie bom Norben und Often bereindringenden Rultureinfluffe anderfeits, die bier in der Architeftur einen Kompromife folloffen. Bgl. Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 412 sqq. und bie

2. Cometerial- und Gemeindefirchen. Alls feit ber Friedenszeit ber Rirche bie Errichtung bon Rirchen über und bei ben Grabern bon Beiligen im großen Stile betrieben wurde (vgl. oben unter IV, 3), ging die Anlage von Koimeterien inner: und außerhalb biefer Gebaube bamit Sand in Sand. Dag babei nicht bie iconen Raume und bubiche Umgebung ber Cometerialfirchen Die Chriften anlockten, fondern bas heiße Berlangen, im 5 Tobe ben bort rubenben Beiligen möglichft nabe ju fein und ihrer Fürbitte teilhaftig gu werben, bafür laffen fich aus ber Litteratur und ben Inschriften viele Beweise entnehmen. 3ch begnüge mich hier nur, Augustin und Maximus von Turin anzuziehen. Jener wurde durch eine Anfrage des Paulinus von Rola, ob es jemanden nach seinem Tode nüte, daß sein Leichnam bei dem Grab eines Heiligen begraben werde, veranlaßt, sein Bücklein de 10 cura pro mortuis gerenda zu schreiben, an dessen Schluß er seine Ansicht in den Worten zusammensaßte: Quod vero quisque apud memorias martyrum sepelitur, hoc tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam martyrum patrocinio affectus pro illo supplicationis augeatur. Bgl. I. c. c. 18, MSL 40 p. 610. Bahrend ber afrikanische Rirchenbater mit seiner Meinung über bie 15 volkstümliche Unichauungsweife fich erhebt, fpiegelt diefe die Augerung bes italienischen wieber: Cum sanctis ergo martyribus quiescentes evadamus (evadimus) inferni tenebras eorum propriis meritis, attamen consocii sanctitate. Egl. hom. 81, MSL 57 p. 428 sq. Ubrigens erbellt aus Augustins genannter Schrift auch, baß felbst ferne Bohnende ihre Toten in die Märthrer: und Konfessorenheiligtumer brachten. Bgl. 20 1. c. c. 1, MSL 40 p. 591 sq. Wo Cometerialfirchen, über und bei ben bor ben Städten und Dörfern gelegenen Seiligengrabern erbaut, bem Begrabniszweck bienftbar gemacht wurden, fonnten die Suter ber Gefete bies nicht beanftanden. Waren boch nur Beftattungen im Bereich ber bewohnten Ortschaften verpont. Und in ber That hort man nichts bavon, daß die weltlichen Behörden die Beerdigungen in den vor den Thoren gelegenen 25 firchlichen Gebäuden irgendwie gehindert hatten. Höchstens behielten sich später die Papste das Recht vor, über die Grabplate in einigen romischen Cometerialfirchen selbst zu berfügen. Bgl. oben unter IV, 5. Die Schwierigkeiten begannen erft, als man Seiligenleiber in bie Städte überführte, um fie in ben bereits vorhandenen ober aber ju biefem Zwed erbauten Kirchen beiguseben, und einzelne Leute, voran die ersten driftlichen Raifer und ibre 30 Familie mit ber Errichtung eines Maufoleums in Konstantinopel (vgl. borber unter 1), eine Ausnahmestellung beanspruchten. Freilich war bas Borgeben Konstantins und seiner Sohne an fich nicht unerhort, ba auch in Altrom trot ber Zwölftafeln ichon feit alten Zeiten gewissen bevorzugten Bersonen Grüfte innerhalb ber Stadtmauern gewährt wurden. Bgl. Marquarbt, Römische Staatsverwaltung III 2 S. 309. Wohl aber mußten die Re= 85 liquientranslationen und die Fürftenbegräbniffe in ben Boltstreifen ber Annahme Borfdub leiften, die alten gefetlichen Berbote feien außer Rraft gefett, und ber die Beitfrömmigfeit beherrichende Bunich, in ber Rabe von Seiligen beerdigt ju werben, viele Chriften anspornen, sich die gleiche Wohlthat wie ihre Herrscher zu verschaffen. Daß frühzeitig in Konstantinopel der Bersuch gemacht ward, innerhalb der Stadt und namentlich an den 40 Orten, wo Apostel und Märthrer ruhten, Grabstätten herzustellen, ist bezeichnend. Denn hier ftand die faiferliche Gruft, die Apostelfirche, mit ben Reliquien bes St. Unbreas und anderer Beiligen. Umgefehrt befaß die junge Stadt aber nicht wie Rom bor ihren Mauern Ratafomben und Cometerialfirchen mit Marthrer- und Ronfefforenleibern in Sulle und Fulle. Es wurde bereits erwähnt, daß im Jahre 381 die Raifer ber Neuerungsfucht in Ronftan- 45 tinopel energisch entgegentraten. Bgl. oben unter IV, 3. Leiber entgieht es fich unserer Renntnis, ob biefer Schritt ben gewünschten Erfolg batte. Reinesfalls fann er aber von besonderer Tragweite gewesen fein, wie die Bestattung des Chrysoftomus in der Apostelfirche (vgl. oben unter IV, 3) und noch mehr bie vielen Begrähniffe ber folgenden Jahrhunderte nicht blog innerhalb der Mauern anderer Ortschaften, sondern auch in und bei 50 ben für ben Gemeinbegottesbienft bestimmten Gebäuben beweisen. Allerbings barf man dabei nicht übersehen, daß nicht überall die den Kirchenbeerdigungen entgegenstehenden gesetlichen Schwierigkeiten mit ber gleichen Leichtigkeit und Schnelligkeit überwunden wurden. Um juganglichsten waren bie Gotteshäuser im Drient, in Italien und Nordafrika. Go begrub Gregor von Nyssa seine Eltern und seine Schwester Makrina in einer kappadocischen 55 Kirche. Bgl. Gregor v. Nyssa, de vita S. Macr., MSG 46 p. 993. Auch der 373 verftorbene Sprer Ephräm fürchtete, unter bem Altar einer Kirche bestattet zu werben, und beschwor barum seine Umgebung, ihn sonstwo zu beerbigen. Bgl. Opera omnia Graece, Syriace, Latine t. II, Romae 1743, p. 233. In den Augen des Ambrofius galt es als felbstverständlich, daß die Bischöfe an der Stelle, wo sie das hl. Mahl feierten, ihre Rubes 60

ftätte fanben. Demgemäß beftimmte er icon bei Lebzeiten feine Gruft unter bem Altar und neben ben Martyrern Gervafius und Protafius in ber von ihm erbauten Rirche S. Ambrogio. Bgl. epist. 22, 13, MSL 16 p. 1023. Gregor ber Gr. ergählt, baß ein Bifchof von Brescia gegen Bezahlung die Beerdigung eines leichtfertigen Patricius in ber 10 rini, I papiri diplomatici, Roma 1805, p. 283. Anderwarts wurden gelegentlich noch später ausbrücklich Beerdigungen in gewissen Rirchen unterfagt, fo von bem Erbauer ber basilica sanctorum angelorum zu Berugia, woraus freilich erhellt, wie üblich mittler-weile die Kirchenbestattungen geworden waren. Bgl. Bermiglioli, Antiche iscrizioni Perugine ed. II. vol. II, Perugia 1834, p. 583. Bon ben Beerbigungen in ben Stadt-15 firchen ju Rom geben feit bem 5. Jahrhundert viele Inschriften, von benen in Nordafrifa feit berfelben Beit Inschriften und die mabrend ber letten Jahrzehnte in gottesbienftlichen Gebäuden aufgefundenen ichier ungahligen Graber, weiter aber bas berebte Schweigen ber römischen und nordafrikanischen Kongilien und Synoden bezüglich bes Berbotes bon Kirchenbestattungen Runde. Wie sonst, so scheinen auch in Nordafrika zuerst hobe Kleriker in ben 20 innerhalb ber Stadtmauern gelegenen Rirchen ihre lette Ruheftätte gefunden zu haben, beifpielsweise im 3. 475 ber Bischof Reparatus in einer ber Chornische gegenüber erbauten Apfis ber Basilika zu Castellum Tingitanum (Orleansville) und im J. 495 ein anderer Bischof in der Concha der Kirche zu Mouzataville. Bgl. CIL VIII n. 9709. 9286. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 240. 235. Allerdings sette sich ber neue Brauch noch nicht im 5. Jahrhundert an allen Orten Nordafrikas burch. Wird boch von bem 533 berftorbenen Fulgentius von Ruspe berichtet, daß man ihn als erften in ber Stadtfirche seines Sterbeortes beisette, ubi nullum mortuum, neque sacerdotem, neque laicum sepeliri consuetudo sinebat antiqua. Bgl. vita Fulgentii 65, MSL 65 p. 150. Um fprobesten berhielten fich Spanien und Gallien gegenüber ben Beftat-30 tungen innerhalb ber Kirchengebäube. Dort beichlof noch im Jahre 563 bas Concilium Bracarense II.: Ut corpora defunctorum nullo modo in basilica sanctorum sepeliantur (se pellantur!); sed si necesse est, deforis circa murum basilicae, usque adeo non abhorret. Lgl. Manfi, concil. coll. t. IX p. 779. Ein ähnliches Berbot erließ ein Konzil von Nantes: Ut in ecclesia nullatenus sepeliantur vita 35 functi, sed in atrio aut in porticu aut extra ecclesiam. Egl. Labbe, Concil. t. IX p. 70. Indessen redeten in diesen Beschlüssen nur die kirchlichen Oberen, während die Laienfrömmigkeit die papiernen Mauern, mit denen jene die Gotteshäuser vor Eindringlingen schützten, vielsach längst schon gestürmt hatte. Berichtet doch Gregor von Tours von manchen Beisetzungen in Kirchen, 3. B. in der Kirche des St. Vincentius zu Paris 40 und in der dasiliea urdis Mettensis. Bgl. hist. Franc. VIII c. 10. 21, MSL 71 p. 454. 463. Sanbelt es fich in biefen beiben Fallen um Mitglieber bes Serricberbaufes, fo zeigt die Magregel bes Konzils von Tribur im Jahr 895, wonach die Graber ber von altersber (antiquitus) in ben Rirchen Bestatteten mit einem neuen Fußboben bebeckt werben und, falls foldes wegen ber Menge ber Leichen fchwer fei, Die Altare aus ben betreffenben 45 Gotteshäufern entfernt und biefe fernerhin als Friedhöfe behandelt werden follten, bag bereits Jahrhunderte borber auch die gewöhnlichen Leute im Frankenreich mit ihrem Drang, bei ben Beiligen ihre Ruheftätten ju suchen, nicht hatten gurudgehalten werben fonnen. Bgl. Manfi, l. c. t. XVIII p. 141. Nachdem bie Gemeindefirchen zu Roimeterien geworben, war es fein weiter Schritt mehr, auch in ben Baptisterien Beerbigungen vorzu-50 nehmen. Daß er thatfächlich an bem einen und anderen Ort gethan wurde, läßt ber 14. Kanon des Concilium Autisiodorense vom Jahre 578 erfennen: Non licet in baptisterio corpora sepeliri. Bgl. Manfi, 1. c. t. IX p. 913.

Cömeterialfüchen gab es in den verschiedensten Gegenden der alten Kirche, wie litterarische und monumentale Zeugnisse beweisen. Eine große Anzahl erhob sich vor den Thoren Roms, auf die besonders die Itinerarien und das Papstbuch mit seinen Nachrichten über die Instandhaltung und Wiederherstellung von Cömeterialsüchen Bezug nehmen. Bgl. NOS 1900 S. 301 ff., auch de Nossi, Bull. 1874 p. 130 und die dort angeführte Litteratur. Leider kennt man viele kleine Gebäude dieser Art, nachdem sie im NA und später entweder zerstört oder vergessen wurden, gegenwärtig nur noch dem Namen nach, wie sie großen, wie St. Peter, St. Paul f. 1. m., durch Umbauten ein so völlig verz

Roimeterien 871a

ändertes Aussehen erhalten haben, daß heutzutage nicht mehr viel an ihre ehemalige Bestimmung erinnert. Da die Cometerialfirchen nicht nur im allgemeinen ben Rult ber Beiligen an ihren Grabstätten ermöglichen und erleichtern, sondern diese auch sichtbar und berührbar machen follten, so war damit das Bauprogramm von selbst gegeben. Gelöst wurde es in den meisten Fällen dadurch, daß man den Altar der neuen Kirchen über dem 5 entsprechenden verehrten Grab aufstellen konnte, so in den erwähnten Bafiliken der Apostel= fürsten, in St. Salsa zu Tipasa in Mauretanien und in der basilica maior zu Salona. Bal. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie, Paris 1893, p. 27 sqq.; Jelic, Bulic, Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 251 sq. Freilich wurde keinestwegs immer das Heiligengrab in die Apsis, sondern vielsach in das Schiff bezw. Mittel= 10 schiff der Cometerialkirchen gesaßt. Dies gilt vornehmlich von Nordafrika. Bgl. Gsell, l. c. Basiliken wie bei der Generosa-Katakombe, St. Petronilla (Nereus und Achilleus), St. Sym= phorosa vor Rom und St. Felix ju Rola wurden unmittelbar vor den Grüften der Beiligen, benen fie galten, erbaut und mit diesen durch Offnungen in ober neben der Apsis in Berbindung gesetzt. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 544. 651 sqq., Bull. 1874 15 tav. III—V; E. Stevenjon, Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878. Zeitschrift für Bilbende Kunst 20. Jahrg., 1885, S. 136 ff. Bei St. Balentin an der Via Flaminia vor Rom begnügte man sich, mehr als 20 m von dem Eingang zu der Katalombe entfernt eine Basilika zu errichten. Bgl. ROS 1889 S. 332 f. War die tonstantinische und nachkonstantinische Christenheit, wo sie Cometerialkirchen errichtete, ängstlich 20 bemüht, die Märthrer- und Konfessorengrüfte nicht zu verrücken (vgl. u. a. de Rossi, Bull. 1878 p. 128 sqq.), so trug sie boch kein Bebenken, mit ihren Neuanlagen ben Heiligen zulieb tausenbe von anderen Grabstellen zu vernichten und ben darin Bestatteten bie Grabesruhe zu rauben, ein seltsamer Wiberspruch, ber freilich auch in einem kaiserlichen Gesetztaß vom Jahre 386 anzutreffen ift. Denn hier wird einerseits verboten: Huma- 26 tum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo Martyrem distrahat, nemo mercetur, und andererseits gestattet: Habeant vero in potestate, si quolibet in loco Sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione, quod Martyrium vocandum sit, addant quod voluerint fabricarum. 2gl. Cod. Theodos. IX, 17, 7. Lehrreiche Beispiele von solchen Zerstörungen liegen u. a. in den erwähnten Kirchen St. Be- 20 tronilla bei Rom, erbaut zwischen 391 und 395, ber basilica maior zu Salona, im 5. Jahrhundert entstanden, sowie St. Christina zu Bolsena vor. Bal. oben unter V, A, b, y, 2. Schaben wurde auch den Gemeindekirchen, als man in ihnen Koimeterien einrichtete, zugefügt. Indessen betraf bieser nur die Gebäude und ihren Schmuck. So wurden namentlich in Nordafrika schöne Mosaiksußböben behufs Gewinnung von Grabstellen ausgerissen. Bgl. 35 3. B. St. Gfell, Recherches archéologiques en Algérie p. 22. B. Gavault, Étude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 1897, p. 17. 42. 69 sq. Freilich bieten solche Beschädigungen heutzutage manchmal der Forschung wertwolle Handhaben dar, um den Ubergang von der Gemeindekirche zum Gemeindefriedhof zu erkennen. Auf eine Beschreibung der Architektur der Cometerialkirchen und der schillosen als Koimeterien 40 berwendeten Gemeindefirchen fann naturgemäß an biefer Stelle nicht eingegangen werben. Bgl. barüber befonders die vorhin unter  $\beta$ , 1 genannten Werke von Dehio : b. Bezold, Rahn und Holzinger, sowie St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II, öfters, und oben unter "Kirchenbau".

Dank ben einschneibenden Veränderungen, durch welche die allermeisten gegenwärtig 45 noch bestehenden altchr. Cömeterial= und Gemeindekirchen hindurchgegangen sind, nimmt man am besten zu den Ruinen seine Zuslucht, will man eine genauere Borstellung von den Kirchen-Begrädnisstätten erhalten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ist die von Delattre entdeckte und durchsorschte in und bei der Kirche von Damous-el-Karita zu Karthago, die vielleicht einst den Zeuginnen Perpetua und Felicitas geweiht war, zweisellos 50 die bedeutendste. Wurden doch hier im Kirchenraum und Atrium sowie in der nächsten Umgedung mehr als 14000 Inschriften und Inschriftensragmente zu Tage gesördert. Die Toten, denen sie galten, sowie diezeingen, die keine Grabschriften besgeseht. Auserdem fand man auch derartige Grüfte, die an ihren Wänden mit Mauerwerk, häusig noch mit Fliesen siderkleidet, ausgestüttert waren, und Sarkophage. Die in der Mehrzahl von Südosten nach Nordwesten orientierten Senkgräber in der Basilika lagen ungefähr 1 m unter dem Fußdoden. In ihren schlosser ein Earthagischen Christen ihre Toten entweder uns mittelbar oder in Krug- und Holossen die Karthagischen Christen ihre Toten entweder uns mittelbar oder in Krug- und Holossen der Kirche eine Linie bildeten. Agl. oben unter III, B, b, 60

basu Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 39 sq. La Tunisie t. I, Paris, Nancy 1896, p. 363 sqq. Nach bem hauptstädtischen Kirchenfriedhof nenne ich einen in der Brobing Mauretanien, zu Tipasa, ber mir barum besonderer Beachtung wert icheint, weil St. Gfell die Graber in ber Rirche 5 ziffermäßig festgestellt hat. Nach seiner Angabe fand der genannte Gelehrte in der Bafilika ber St. Salsa 50 Steinsarkophage für Erwachsene und Kinder, 5 Gräber, in benen die Leichen auf einer Schicht von Ziegelplatten lagen und die satteldachförmig angeordnete Blatten aus dem gleichen Material bedeckten, und 2 Krugsärge für Kinder. Alle diese Leichenstellen folgten der Richtung von Often nach Westen, so daß die Füße der Bestatteten 10 nach Morgen gewendet waren, mit Ausnahme von zweien, die füd-nördliche Orientierung erkennen ließen. Die Kirche erhob fich inmitten eines großen Friedhofs sub divo mit einer Ungahl von Steinsarkophagen, oft in mehreren Reihen übereinander und ab und zu für zwei Leichen bestimmt, bagu meiftens ebenfo orientiert wie bie Graber im Innern bes Gotteshauses, ferner mit aus Mauerwerf gebilbeten Senkgräbern und sepulfralen Frei-15 bauten. Bgl. St. Gsell, Recherches archéol. en Algérie p. 48 sqq. Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 323 sqq. und vorber unter β, 1. Babricheinlich am Ende des 4. ober am Anfang bes 5. Jahrh. errichtete Bischof Alexander auf bem westlichen Friedhof zu Tipasa eine breischiffige Basilika über ber Gruft ber justi priores, wie eine Mosak-inschrift besagt. Da ber Erbauer mit ber Umgebung zu rechnen hatte, wählte er für seine 20 Schöpfung einen einem Trapez ähnelnben unregelmäßigen Grundriß von 22,8 m Länge und 16,68 bezw. 14,25 m Breite. Spater wurde an der Weftfeite diefer Bafilita noch ein besonderer apsisartiger Gruftraum hinzugefügt und durch eine Thur vom Hauptgebäude aus zugänglich gemacht. In beiben Teilen ber Anlage fand man eine größere Anzahl von Gräbern. Bgl. Gsell, Les monuments etc. t. II p. 333 sqq. und die dort angeführte 25 Litteratur. Indem ich für die sonstigen algerischen Kirchen mit Grüften auf die Angaben von Gsell, 1. c. p. 412, verweise, erwähne ich nur noch die Basilika zu Matisou, weil sie in der Zeit der byzantinischen Herrschaft an ihrer Westseite einen halbkreissförmigen Unbau erhielt, in bem Leichen beigesett wurden. Bgl. Bulletin archeol. du comité des travaux hist. et scientif. Année 1900 p. 139 sq. Bon ben großen Cometerial: so firchen ju Rom gab bis bor furgem bie Bafilifa St. Betronilla (Nereus und Adilleus) die ursprüngliche Einrichtung am besten zu erkennen. Ihr Boben war mit Senk- und Schachtgräbern und Sarkophagen förmlich übersät. Bgl. de Rossi, Bull. 1874 tav. III—V. 1875 p. 5 sqq. 1878 p. 125 sqq. u. ö. In und bei ber basilica maior zu Salona ruhten bie Toten in Steinsartophagen, in einfachen und aufgemauerten Senkgrabern mit 25 geraden und satteldachsörmigen Deckeln sowie in Grabkammern. Bgl. Jelié, Bulié, Rutar, l. e. p. 234 und oben unter V, A, b, d, 4. Da, abgesehen von Nordafrika, nicht mehr viele Cometerial- und Gemeindekirchen den ursprünglichen Zustand ihrer Grabanlagen erseben laffen, so ift es von Wert, daß litterarische und inschriftliche Nachrichten das unvollständige Bild ergänzen. Um hier nur einiges anzuführen, so ersährt man, daß Casarius 40 von Arles in einer von ihm erbauten Kirche monobiles (immobiles?) areas corporibus humandis aptissimas de saxis ingentibus noviter fecit incidi, quas per omne pavimentum basilicae constipatis sterni fecit ordinibus. Bgl. Caesarii Arel. vita I c. 5, MSL 67 p. 1022. In der fünfschiffigen Basilika des St. Felix zu Rola wurden bie seitlichen Außenmauern von vier Eingängen zu ebensovielen kapellenähnlichen Anbauten 45 unterbrochen, die jum Teil als Gruftraume verwendet wurden. Bgl. Zeitschrift fur Bilbenbe Runft 20. Jahrg., 1885, S. 136. Die Rirche St. Paul f. I. m. ju Rom, Die feit bem 4. Jahrhundert viele Tote aufnahm, umgab ein Begrabnisplat mit bilbergeschmudten Gäulenhallen. Diefe Unlage wurde am Ende bes 6. ober am Anfang bes 7. 3abrh. erneuert. Bgl. be Roffi, Roma sott. III p. 463 sq. 548. Die Cometerialfirche St. Bal-50 bina vor Rom besaß eine teglata, unter ber Tote bestattet wurden. Bgl. be Roffi, I. c. p. 437 sq. Bornehmlich die Graberwerbungen brachten es mit sich (vgl. oben unter IV, 5) daß, wie in dem letzten Falle, so auch in manchen anderen die Lage der Grufte auf ben zugehörigen Inschriften genau verzeichnet wurde. So erhielt ein Biftor im J. 404 sein Grab in basilica sancto[rum] Nasari et Naboris secundu areu iuxta [f]ene-55 stra. Bgl. de Rossi, Inscriptiones I n. 534. In der Baulstirche f. l. m. wurden bestattet im J. 452 und in einem nicht weiter bekannten Jahre eine Leiche in contra columna VII und eine andere in parte mulier [um columna pri?]ma. Bgl. ibid. n. 754. 1201. Auf ein Grab vor ber Petersfirche ju Rom nimmt Bezug die Inschrift: ad sanctum Petrum apostolum ante regi (scil. porta) in porticu columna e secunda, quomodo intramus sinistra parte virorum. Bgl. Bojio, Roma sott.

p. 107. Erwähnen diese Grabschriften die Säulen in und vor den Kirchen, in deren Nähe die Gräber hergestellt waren, so wurde auch da und dort auf den Säulen selbst ein entsprechender Bermerk angebracht. Byl. die Beispiele de Ross, Roma sott. III p. 548. — Daß das Berbot des Concilium Autisiodorense, in den Baptisterien zu begraben, nicht ganz überslüssig war, lassen beispielsweise Grabsunde in und bei der Tauss fapelle von Damous-el-Karita zu Karthago erkennen. Byl. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 322. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 25. vol., Constantine 1889, p. 286 sq. 295. 303. 308. 310. 313. 318. 352. 363.

367 sq. u. ö. b) Grabformen. — 1. Senkgraber und verwandte Bildungen. Unter ben an ber 10 Erboberfläche verwendeten Grabformen waren die Sentgraber im driftlichen Altertum die gablreichften. Bei ber primitivften Art begnügte man fich, im Querschnitt ungefähr recht= edige und ber Größe ber Leichen entsprechende Gruben aus bem Erbreich ober Felsenboben auszuheben. Entsprach biese Form ber heutzutage vorherrschenben, so waren boch folde Graber im Altertum, falls fie nur eine Leiche aufnahmen, gewöhnlich weniger tief 15 als gegenwärtig. Mit ber Bahl ber Leichen wuchs ihre Tiefe und Breite, wie beispielsweise ein Grab etwa aus dem 5. Jahrhundert in der Nähe von Spracus zeigt, in dem 18 Leichen gefunden wurden. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 353 n. 30. Mit Rückficht auf bas häufige Borfommen ber einfachen Gentgraber in ber vorchriftlichen und driftlichen Zeit brauche ich außer ben unter V, B, a, a gegebenen Belegen keine weiteren an= 20 zuführen. Auch der römischen Sepulkralarchitektur waren sie nicht fremd. Ugl. de Rossi, Roma sott. III p. 398. Ebenso werden sie in der Litteratur erwähnt, z. B. von Sieronhmus, vita S. Pauli c. 16, MSL 23 p. 27 sq. Offenbar war es auch ein Senkgrab, in dem unter dem Rasen der ermordete Sohn Chilpericks zeitweise ruhte, nachdem er querft unter ber Dachtraufe eines fleinen Beiligtums begraben worden, und ebe er 25 später eine entsprechende Gruft in der St. Bincentiustirche zu Baris erhielt. Bgl. Gregor v. Tours, hist. Franc. VIII c. 10, MSL 71 p. 454. Herner weift das Leichenbett bes St. Saturninus sub vili caespite auf ein Senkgrab hin. Bgl. de Rossi, Bull. 1878 p. 128. - Säufig wurden die einfachen Ginschnitte im Erdboben an ihren Geiten noch mit aufrecht stehenden Stein- und Ziegelplatten ober mit Mauerwerk aus Bruch-, Ziegel- 30 und Füllsteinen ausgefüttert, so bag fie Gargen abnelten, wie häufig in Nordafrita. Bgl. 3. B. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Hier verkleidete man im 5. Jahrh. da und bort die ausgemauerten Gräber an ihren Wänden noch mit fleinen vieredigen Thonfliesen, in die Ornamente und Figuren eingepreßt waren. Bgl. La Blanchère = P. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 208 sqq. Die Verwendung 35 von Mauerwerf ermöglichte weiterhin aber auch die Ausgestaltung des einfachen Sentsgrabes zum Grabschacht, der einer größeren Anzahl von Toten Raum gewährte, eine Form, welche die Christen von der Antike übernahmen. Bgl. über diese heidnischen Vorbilder Pollier und S. Reinach, La neoropole de Myrina, Paris 1887, p. 61. de Rossi, Roma sott. I p. 93 sq. III p. 395 sq. Gsell, 1. c. p. 42. Am besten sind bischer die 40 christlichen Grabschachte in Rom durch de Rossi erforsche namentlich die in der oberirdischen Pokranske von S. Gelliste sowie im Inneren und in der Umgehung der Gömeterielkirchen Nefropole von S. Callifto sowie im Innern und in ber Umgebung ber Cometerialfirchen St. Lorenz und St. Paul f. l. m. Bgl. l. c. I p. 94. III p. 396. 402 sqq. An bem erft erwähnten Ort wurden durch Aushebung bes Bobens große Gruben hergerichtet und in diefen der Länge und Breite nach Mauern errichtet, wobei man die Abstände zwischen 45 ben langs laufenden Mauerzügen nach ber Breite und die Entfernungen zwischen ben querlaufenden Bügen nach ber Länge ber barin Beftatteten bemaß. material wurden Tuffftein, Ziegel, Marmor fowie Dide Schichten Mortel benütt. In ben so gestalteten rechtedigen Schachten, auf Inschriften formae genannt, sette man bie Leichen etagenweise bei. Die erste Leiche erhielt ihren Blat auf ber Soble ber Gruft, 50 worauf über ihr eine ober mehrere horizontal gelegte Marmors ober Ziegelplatten eingefügt wurden, die der zweiten Leiche als Lager bienten. Diefes Berfahren, Blatten einzuseten, wiederholte fich nach jedem Begräbnis. Nur vertraten ba und dort die magrechten Zwijchen= glieder fatteldachförmig gestellte Biegelplatten, sowie neben und über ihnen noch Mauerwerf (massa). Gelten erhielten bie in ben formae gelegenen Graber an ihren Wanden 55 eine besondere Berkleidung mit Marmorplatten. Nur einmal ift Granitinkrustation nach= gewiesen. Bu ben Ausnahmen find weiter biejenigen Schachte gu rechnen, die an ihren Wänden Nischengräber erhielten oder in die Steinsarkophage eingesenkt wurden. Die formae über ber Calliftat. erreichen häufig eine folche Tiefe, daß 10 und mehr Leichen darin bestattet werben konnten. Die burchichnittliche Bahl betrug 8 bis 9. Die Abteile, in benen 60

die Toten ruhten, heißen auf römischen Inschriften loci; 2, 3 und 4 Abteile übereinander werden als locus bisomus, trisomus, quadrisomus bezeichnet. Das nämliche Spftem von Grabschachten kennt man aus Ostia, Porto und Tropea in Calabrien. Un dem letzten Ort waren formae und gewöhnliche Sentgraber in und bei einem turmartigen Gebaube 5 hergestellt. Bgl. de Rossi, Bull. 1877 p. 85 sqq. Auch Begräbnisstätten in Nordafrika und Athen gehören hierher. Dort lagen die Leichenstellen beispielstweise zu Mrikeb-Talha in zwei, zu Cherchel in drei, zu Karthago in mehreren und zu Thabraca in 7—9, hier in brei Reihen übereinander. Dazwischen wurden zu Athen Krugfarge mit Kinderleichen gefunden. Bgl. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 19. vol., Con-10 stantine 1879, p. 345, oben unter V, B, a, a. Bulletin archéologique du comité des travaux etc. Année 1886 p. 227. Année 1892 p. 195. La Blanchère, Tombes en mosaïque de Thabraca, Paris 1897 (Bibliothèque d'archéologie Africaine fasc. I) p. 4. C. Bayet, De titulis Atticae christianis p. 30 sq. ilber bie Krugfärge bgl. hernach unter b. Geben bie Schachtgraber in die Tiefe, fo andere Sentgraber 15 in die Breite, 3. B. einige Exemplare auf dem Grabfeld von S. Callifto, die 1,5 m breit find. In solchen Grüften wurden mehrere Leichen nebeneinander bestattet, sei es, daß man sie einsach Seite an Seite legte, sei es, daß man durch Einfügung von senkrecht gestellten Platten, gewöhnlich aus Marmor, für jeden Toten ein besonderes Behältnis herrichtete, weshalb derartige Gräber je nach ihrer Ausdehnung locus discandens, tercandens 20 heißen. Über die Etymologie von discandens u. s. w. vgl. de Rossi, Roma sott. III p. 416 sqq. Die Stelle ber vertifalen Blatten vertraten in einer Anlage aus nachfonftantinischer Zeit bei Catania bunne Wande aus Mauerwert, die in einer und mehreren Reihen übereinander angeordnet waren. In einem Fall wurden auf der Sohle einer Grube drei Bwijdenwände errichtet, und, nachdem bie gwifden ihnen liegenden Grabstellen benütt 25 und mit wagrecht gelegten Platten abgebedt waren, auf Diefen brei weitere Banbe erbaut, beren Platten hintwiederum die Unterlage von bier weiteren Zwischenwänden abgaben. So gewann man in brei Etagen 13 Grabstellen von rund 0,8 m Breite und 0,8-0,9 Höhe. Die Dechplatten bestanden meistens aus Lava. Bgl. Notizie degli scavi 1893 p. 385 sqq. NOS 1898 S. 288 f. — Neben ben in ihrem Querschnitt rechtectigen 30 Senkgrabern find für Nordafrika noch im Felsen eingehauene zu verzeichnen, die an ihren Seiten sich mehr ober weniger ber Körperform ber Leichen anschlossen und gewöhnlich nur mit einer einzigen Platte bebeckt wurden. Bald waren sie bloß an der Kopfseite, bald an dieser und der Fußseite abgerundet. Außerdem hatten sie oft zu Häupten größere Breite als zu Füßen. Diese Art übernahmen die afrikanischen Christen von ihren Borfahren. Bgl. 35 Bulletin archéol, du comité des travaux etc. Année 1888, Paris 1888, p. 107. Carton, Découvertes épigr. et archéol. faites en Tunisie, Paris 1895, p. 383 sq. Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 144 sq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome XIV. année. 1894 p. 392. Bierre Gavault, Étude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 40 1897, p. 111. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 402. In Tipasa und Tenes kamen Senkgräber jum Borschein, die an ihrer Öffnung 1,2—2 m Länge und 0,45—0,60 m Breite messen, sich aber unten verlängern und verbreitern. Entweber lagen die Leichen in ben seitlichen Ausbiegungen ober in besonderen aus bem Boden ausgehobenen und nach erfolgter Bestattung mit Platten geschlossenen vblongen Gruben.

45 Bgl. Melanges d'archéologie etc. l. c. p. 393. Mit diesen glockenförmigen Gräbern berührt sich eine auf Sizilien weit verbreitete Gruftgattung aufs engste. Bgl. oben unter V, A, b,  $\beta$ , 1. Nur enthalten die Bertreter der letzteren noch ost, ebenso wie manche gewöhnliche fizilische Sentgraber, an ihren Banben Trog- und Nischengraber. Bgl. Notizie degli scavi 1896 p. 346 n. 14. p. 349 n. 20; 21. p. 352 n. 26. Die afrifanischen 50 und fizilischen Glodengrüfte entstanden in Anlehnung an alte einheimische Borbilder. Bgl. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 41; oben unter V, A, b, B, 1. Senfgraber mit Arcofolien an ihren Langfeiten find in Sprien nachgewiesen, barunter eines vom Jahre 369. Bgl. de Bogüé, Syrie centrale t. I p. 119. Der Berichluß ber Sentgraber, Brabichachte und Glodengraber wurde in berichiebener

Der Verschluß der Senkgräber, Grabschachte und Glockengräber wurde in verschiedener 55 Weise bewirkt. In den Nekropolen von Oberägspten gewöhnlich, aber auch sonst wurde die aus den Senkgräbern ausgehobene Erde auf die Leichen geschüttet. Bgl. unter V, B, a, a. Underwärts legte man eine oder einige Platten quer über die Grüfte oder in Falze, die am oberen Rand der aus dem Fels herausgeschnittenen und ausgemauerten Gräber hergestellt waren. Derartige Verschlüsse sind sehr häufig in den Koimeterien unter dem 60 freien himmel und in Gebäuden, weshalb ich nur Beispiele anzusühren brauche, die das

für die Platten verwendete Material erkennen laffen. Mit Marmorplatten wurden häufig die Senkgraber und Grabschachte zu Rom bebedt, so außer in S. Callisto in ber Bafilika ber Petronilla. Bgl. de Rossi, Bull. 1874 p. 11. 1875 p. 50 sq. In Nordafrika, wo in der Friedenszeit anstatt kleiner Platten große Tafeln gebräuchlich wurden, verwendete man für diesen Zweck auch einheimische Steinarten (Saoûan und Kadel). Bgl. 6 Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques tenu à Paris, II. section, Paris 1891, p. 156. In Tropea und Spracus begnügte man sich mit Ziegelplatten. Bgl. de Rossi, Bull. 1877 p. 87 sq. Notizie degli scavi 1896 p. 335. Während in den meisten Fällen die horizontalen Berschlußplatten so über den Senkgrabern eingefügt wurden, daß fie mit dem angrenzenden Boden unge- 10 fahr in die gleiche Linie ju liegen tamen, gewahrt man da und bort in Nordafrika zwischen ben aus Stein oder Ziegel bestehenden Dechplatten solcher Graber und bem Fugboden einen mehr ober minder großen Abstand. Er wurde aber burch eine Schuttung aus Beton und Füllsteinen und eine barauf gelegte zweite Platte ausgeglichen. Bgl. Archives des missions scientifiques et littéraires IIIe série t. 13 p. 13 sqq. 15 Bulletin archéol, du comité des travaux etc. Année 1892 p. 196. Derartige obere Grabbeckel, aber auch die nur in der Einzahl vorhandenen wurden aus Stein oder Mosaik hergestellt. Dieses in Verbindung mit im Freien oder in Gebäuden angeslegten Gräbern ist dis jetzt nur in Nordafrika, Spanien und Palästina beobachtet worden. Meistens erscheinen auf den vorwiegend aus dem 5. Jahrhundert stammenden musse vischen Platten Grabschriften teils allein, teils neben den Bildern der Verstorbenen, Ors namenten und Sinnbilbern u. bgl. Manchmal fehlen auch die Inschriften, und wird nur Bildwerf angetroffen. Seltener find die Falle, wo Steinplatten mit Inschriften in die Mofaitflachen eingesett erscheinen. Graber und Sartophage mit Mofaitbechlatten wurden haupt= fächlich an ben folgenden Orten entbedt: In ber provincia proconsularis ju Kar= 25 thago. Bgl. CIL VIII n. 13418; 13462; 13543; 13751; 13786; 13813; 14129; 14144; 14168; 14171; 14175; 14184 sq.; 14214; 14222; 14227; 14229; 14235; 14251. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine 25. vol., Constan-14251. Recueil des nouces et memoires . . . de Constantine 25. Vol., Constantine 1889, p. 284. 292 sq. 304 sq. 348. 350. 352. 27. vol., Const. 1893, p. 25 sq. 28. 36. 40. 52. Delattre, Musée Lavigerie de S. Louis III, Paris 1899, p. 25—27. 30 Utica. Bgl. CIL VIII n. 14326. Feriana (Telepte). Bgl. CIL VIII n. 11269. La Blandère-B. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui, Paris 1897, p. 14 n. 28. 5a-brumentum (Souffe). Bgl. CIL VIII n. 11149. Beni-Haffen. Bgl. ibid. n. 11134. R. Cagnat, Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie III. fasc., Paris 1886, p. 17 sqq. Lepti minus (Lamta). Bgl. CIL VIII n. 11117-11121; 11123 sq.; 35 11126-11131. Archives des missions scientifiques etc. l. c. p. 5. 15 sqq. La Blanchère-B. Gaudler, l. c. p. 15 sq. n. 38—38. Sfar (Taparura). Bgl. CIL VIII n. 11077 sq.; 11084 sq. Revue archéologique III e série t. 10, 1887, p. 181 sqq. La Blanchère-Gaudler, l. c. p. 14 sq. n. 29-32. Bulletin archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1900 p. 150 sqq. In Rumidien zu Thabraca 40 (Tabarca). Bgl. Comptes rendus de l'Académie des inscriptiones et belles lettres IV. série t. 18, Paris 1890, p. 129. 330 sq. La Blanchère, Tombes en mosaïque de Thabraca etc. und die dort p. 4 angeführte Litteratur. CIL VIII n. 17385 sq.; 17388—17390. La Blanchère-Gauckler, l. c. p. 16 sqq. n. 39—96. Theveste (Tebessa). Bgl. CIL VIII n. 2009—2013. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tebéssa 45 p. 27 sqq. Constantina. Bgl. CIL VIII p. 620 n. e. In Mauretanien 3u Sitissi (Setis). Bgl. Comptes rendus de l'Académie d'Hippone 1888 p. LXIX. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine vol. 26., Constant. 1892, p. 357 sqq. Bulletin archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1892 p. 123 sqq. Musguniae (Matifou). Bgl. l. c. Année 1900 p. 143 sqq. Sertei. Bgl. l. c. Année 50 1888 p. 428 sq. 434 sqq. Tipaja. Bgl. CIL VIII n. 9313. 9314 a. St. Gjell, Recherches archéologiques en Algérie p. 52 sqq. Bulletin archéologique du comité etc. Année 1892 p. 478 sqq. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome 14. année. 1894, p. 397 sq.; bafelbit auch mujivijde Dedplatten in unterirdischen Grüften. Bgl. oben unter V, A, b, a. Orleansville. Bgl. 55 CIL VIII n. 9709; 9713. Ténès. Bgl. ibid. n. 9693 sq. Über die Grabmosaiten in Afrika überhaupt vgl. Revue de l'Afrique Française t. V, 1887, p. 398 sqq. In Spanien. Bgl. Hübner, Inscriptionum Hispaniae christ. supplementum p. 83. In Jerufalem. Bgl. 3bBB 1889 S. 194f.

Nach den Platten find als Berschlußmittel der im Boden eingelassenen Gräber schwere 00 Real-Encyttopädie für Theologie und Kirche. 8. A. x. 55 b

Steine zu nennen. Die ichon erwähnte fprische Gruft vom Jahre 369 bebedte ein sattelbachförmig augerichteter Monolith und Afroterien, eine Form, die überaus häufig für Sartophagdedel gewählt wurde. Bgl. de Bogüe, Syrie centrale I p. 119 und hernach unter 2. Anftatt des Prismas erscheint über Sarkophagen und im Boden eingeschnittenen Gräbern in Nordafrika 5 eine Plinthe, die nach Länge und Breite über die Graboffnung hinausreicht, und barauf liegend ein halber Cylinder, beide gewöhnlich aus Mauerwert hergestellt. Diese der orien-talischen, 3. B. der paläftinensischen, Grabarchiftur geläufige Bedachungsform entlehnten Die afrikanischen Christen von den Buniern. Manchmal wurden die Außenflächen solcher Überbauten mit Mosaik bekleidet. Bgl. St. Gsell, Recherches archeologiques en Algerie 10 p. 48 sq. id., Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 404. 406. Mélanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année, 1894 p. 399 sq. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 108. Compte rendu du congrès . . . des Catholiques l. c. p. 154. Archives des missions scientif. et littér. III e série t. XIII, 1887, p. 46. 97. Recherche des antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 144. Buncift 15 war ber halbe Chlinder maffiv. Aber da und bort, beifpielsweise gu Tipaja, wurde er auch als Hohlraum gebilbet, fo bag baburch eine kleine Rammer entstand. In biefem Falle führte man an ben Schmalfeiten ber Brufte eine bemichtlifch abgeschloffene Dauer auf und wölbte barüber eine Tonne. Solche Kammern zu Tipasa messen an ihrem Boden 3—4 m Länge und 2,5—3,5 m Breite neben einer Höhe von 2—2,5 m. Ein kleine Thür 20 an einer ber Schmalseiten ermöglichte den Zutritt. Bgl. Melanges etc. l. c. p. 400 sq. Ebenfalls in Anlehnung an ältere Borlagen wurde gelegentlich anstatt eines massiven halben Cylinders ein Barallelepipedon gewählt. Ein berartiges Berschlußstück zu Thabraca ist mit Mosaif überzogen. Bgl. La Blanchere-P. Gauckler, Catalogue du musée Alaoui p. 16 n. 39. - In ben berichiebenften Gegenden wurden fattelbachförmig geftellte Biegel-25 platten (a capanna) mit und ohne Mauerwert barüber als Deden von Senfgrabern und Grabschachten verwendet, 3. B. in Rom, vgl. u. a. de Rossi, Bull. 1874 p. 27, in Etrurien, val. Germano di S. Stanislao, Memorie archeologiche et critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio p. 345, in Athen, vgl. C. Bapet, De titulis Atticae christ. p. 30, in Nordafrifa, vgl. Revue archéologique III e serie t. 10, 1887, p. 180; 30 Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403; oben unter V, B, a, β, 2, in Salona, vgl. daselbst, in Mitrovica, vgl. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 5 sqq. Die gleiche Anordnung von Ziegeln diente in Nordafrika auch als Schusbad für barunter liegende Krugjärge. Bgl. Revue archéologique, l. c. p. 31 sq. 186. 188 sqq. Dieser dachförmige Grabberschluß ist vordristlich. Bgl. 3. B. Recherche des ss antiquités dans le nord de l'Afrique p. 142 sq. Et. Gfell, Les monuments an-

tiques etc. t. II p. 41 sq.
2. Sarkophage und Särge. Die Bezeichnung Sarkophag (vagzógayos 2600s) brachten die Alten in Berbindung mit einer bei Affos in Rleinafien beimischen Steinart, bie in furger Zeit die Fleischteile der Leichen verzehrte. Bgl. Plinius, nat. hist. 36 c. 17 40 sect. 27. Inbeffen wurde ichon in ber Untite bas Wort auf Garge aus anderem Geftein übertragen. Ausbruck und Sache übernahmen die Chriften, Die auf Inschriften und in ber Litteratur baneben noch andere Bezeichnungen, area, πυελός, σορός u. f. w., anwendeten. Bal. dazu de Roffi, Rom. sott. III p. 354. Wie kaum anders zu erwarten, kamen als Material auch für die driftlichen Sarkophage in erfter Linie die Steinarten der betreffen-45 ben Gegenden in Betracht, 3. B. Marmor, Travertin und feltener Beperin in Italien, Rabel in Nordafrika, Ralkstein in Julia Concordia, Sandstein an ber Mofel. Bgl. u. a. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 25 vol., Constantine 1889, p. 308. 316. 354. 356. 383, vorher unter V, B, a, a. Jahresbericht ber Gefellschaft für nützliche Forschungen zu Trier von 1878—1881, Trier 1882, S. 12. Am häufigsten 50 wurde für die gewöhnlichen Sartophage Ralfftein gewählt. Nordafrika allein ift an ber ungeheuren Zahl mit tausenden beteiligt. Bgl. 3. B. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Franç. de Rome XIV. année, 1894 p. 397. Für Särge mit Reliefschmud war jedoch der poröse und vielsach mit sleinen Löchern durchsetze Kalsstein ungeeignet. Darum wurden folche Sarfophage meiftens aus Marmor gemeißelt. Mur 55 gelegentlich berücksichtigten die Christen die härtesten Steinsorten, wie Porphyr für einen Sartophag, der ursprünglich im Mausoleum der Costanza bei Rom ftand, und roten ägyptischen Granit für bas Leichenbett ber Raiserin Maria. Bgl. Garrucci, Storia della arte crist. vol. V tav. 305. be Roffi, Bull. 1863 p. 53. Selten find bisber aud Sarge aus gebranntem Thon nachgewiesen worben. Bgl. oben unter V, A, b, y, 1 u. 2. -

60 Unter ben für bie fteinernen Sargforper gewählten Formen war bie einfachfte bas Barallelepis

pedon mit einer oben eingehauenen Bertiefung, bem Leichenbett. Dabei folgten bie Innenwände in ihrer Richtung meiftens ben außeren, abgesehen von ben Eden, bie häufig abgeschrägt ober abgerundet wurden. Aber in vielen Fällen schlossen die Stein-meten ben Hohlraum am Kopfende auch hemichklisch ab, sei es, baß sie an die entsprechende Schmalseite einen kleineren halbtreis nur anfügten, sei es, daß sie den halbkreis eben s so breit als die angrenzende Schmalseite gestalteten. Diese Linienführung wird häufig in Nordafrika angetroffen. Sie wurde hier beeinflußt durch ältere punische Muster, die thunlichst die Form der Leichen berücksichtigen. Bgl. u. a. Archives des missions scientif. et litt. III e série t. 13, 1887, p. 124. St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 42. In Afrika und sonst rundete man außer dem Kopsende 10 oft das Fußende ab. Bgl. 3. B. Archives des missions scientif. etc. 1. c. Die Beborzugung bemichklischer Abschluffe machte fich weiter auch an ben Augenseiten ber Sartophage geltend. Die Nordafrikaner begnügten fich vielfach bamit, nur ben Ropfteil halbrund zu formieren. Dagegen erfuhren beispielsweise in Rom Kops- und Fußpartie die gleiche Behandlung. Bgl. Archives des missions etc. l. c. p. 33. Recherche des 15 antiquités dans le nord de l'Afrique, Paris 1890, p. 157 sq. St. Gsell, Recherches archéol. en Algérie p. 50. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. R. Cagnat, Musée de Lambèse, Paris 1895, p. 80. de Ross. Bull. 1874 tav. III. Während in den disper erwähnten Fällen die Außenwände stets vertifal gehalten sind, sinder man auch Sarlophagförper mit schiefen Wandungen, gleichviel do ihre Schaassen 20 geradlinig ober hemichflisch endigen. Bgl. 3. B. Garrucci, I. c. tav. 295, 2. 338, 1. 339, 6 sq. 388. Le Blant, Les sarcophages chrét. de la Gaule pl. 38 sq. Bon fingularen Bilbungen nenne ich einige bei Trier gefundene Kinderfärge. Bei dem einen wurde aus der geraben Fläche eines halben Chlinders eine halbtreisförmige Söhlung, bei einem weiteren aus einem rechtedigen Steinblod eine Bertiefung berausgearbeitet, Die an ihren Banben 25 ber barin beigesetzten Leiche sich anschließt. Bgl. Jahresbericht ber Gesellschaft für nützliche Forschungen u. s. w. a. a. D. S. 14. 29. Gegenstücke zu bem letzten Exemplar sind unter ben phonizischen Bolferschaften nachgewiesen. Bgl. 3. B. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 42. Je nach ber Größe und Bahl ber beigesetzen Leichen wechselte die Ausbehnung ber Sarfophage. Die Särge für Kinder find barum verhältnis- 20 mäßig selten, weil biese vielfach in ben Sarfophagen für Erwachsene mit untergebracht wurden. Fanden in einem und demselben Steingehäuse mehrere Tote Plats, so wurden da und dort Platten als Zwischenwände eingefügt. Die Nordafrikaner stellten auch Doppelssarkophage her, indem sie aus einem breiten Felsblock zwei Leichenstellen ausschnitten. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. p. 397. Gsell, Les monuments 35 antiques de l'Algérie t. II p. 403. Um ein Auflager für die Köpfe ber Leichen zu erhalten, ließ man häufig an der oberen Schmalseite der Sarkophage im Stein eine bankartige Erhöhung fteben. Auch wurde oft eine Offnung im Boben ber Garge bergeftellt, burch welche die bei der Zersetzung der Leichen entstandenen Flüssigkeiten abflossen. Biele Bariationen weisen die Sartophagbedel auf, die entweber auf die Behalter aufgelegt 40 ober in fie mittelft Jugen eingefügt und häufig noch mit ihnen durch Metallflammern berbunden wurden. In Betracht kommen brei Sauptformen, die Platte, bas Brisma und ber halbe Cylinder, und daneben manche Spielarten, die freilich weniger durch die perfönliche Liebhaberei, als durch die örtlichen Traditionen veranlaßt find. In Rom waltete die Steinplatte vor, die bald ganz flach war, bald an der Borderseite in einer horinzontalen Leiste endigte. 45 Die Nordafrikaner ersetzten östers die Steinplatte durch Mosaik. Bgl. vorher unter 1. Ab und zu erhielten die Platten eine Schräge, so daß sie Bultdächern glichen. Bgl. u. a. Le Blant, l. c. pl. 37. Sehr verbreitet war unter den Bölfern des Altertums und herznach unter den Christen die prismatische oder prismaähnliche Form, so in Sprien, Kleinzassen, Dalmatien, Norditalien, Gallien, in den Rheinlanden und in Afrika. Bgl. oden 50 unter V, A, a, 2 u. 3. B, a, a. Melanges d'archéologie et d'histoire l. c. Die Langseiten solcher Deckel erhielten manchmal leistenartige Ränder und ihre Ecken sehr häusig Akroterien, gelegentlich auch Masken, die Köpfe des Sol und der Luna u. s. w. Lgl. die Reistiele kei Gerracci d. a. vol. V. Sie des Akroterienweits dans autsten Dach enter die Beispiele bei Garrucci, l. c. vol. V. Ist das Afroterienmotiv vom antiken Dach entslehnt, so werden an den Sarkophagdeckeln noch mehr Zierstücke angetroffen, die zeigen, 55 bag bie Steinmegen und Bilbhauer für ihre Arbeiten bie Sausbacher unmittelbar oder mittelbar als Borbilder benütten. 3. B. finden fich auf einer Anzahl von Deckeln imbrices und tegulae und sogar auch Masten und Löwenföpfe als Wafferspeier. Bgl. Garrucci, l. c. tav. 327, 1. 347, 1 u. 2. 389, 1. Mélanges d'archéologie et d'histoire l. c. Rimmt man bazu, bag auch bie Sargforper mit ffulpierten Saulen, Balbfaulen, Bilaftern und 60

Thuren ausgestattet find, fo fann man nicht zweifeln, bag viele driftliche Sartophage gleich gablreichen beibnischen Gegen= und Abbilber von Saufern fein follten. Ginen drift= lichen Sartophag mit Thuren f. 3. B. Garrucci, 1. c. tav. 299. Auf manchen Trierer Sargbedeln ift bas Sattelbach burch einen breiseitigen Abschluß mit und ohne Afroterien 5 erfett. Bal. Jahresbericht ber Gesellschaft für nütliche Forschungen a. a. D. Taf. II Fig. 4. Die in ihrem Durchschnitt halbfreis- und bogenformigen Sartophagverschluffe weisen auf altorientalifde, namentlich phonigifde und palaftinenfifde, Borbilber gurud, und es ift bezeichnend, daß folche hauptfächlich in Ravenna und Nordafrika gefunden wurden. Bgl. Garrucci, l. c. tav. 311, 1. 336, 4. 337, 1—3. 344, 1 (mit Afroterien). 345. 346, 2 sqq. 10 349, 1 sqq. 356. 389, 2—4. 390, 2—4. 391, 2 sq. 392. Revue archéologique IIIª série t. 10, 1887, p. 186. St. Gjell, Recherches archéol. en Algérie p. 48. 50. id., Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403; baselbst p. 40 über die gleiche Form aus vorchristlicher Zeit. — Die meisten altehristlichen Sarkophage entbehrten an ben Außenseiten ihres Rorpers und Dedels eines besonderen Schmudes. Dies gilt 15 bon der großen Masse im Orient, in Portogruaro, Salona, Gallien, am Rhein und an der Mosel sowie in Nordafrika. Wo man aber die Särge verzierte, geschah es fast immer mit Relief. Höchstens führte die Vorliebe der nordafrikanischen Christen für die mufivifche Runft bazu, bag fie ba und bort ben Sargtaften- und Dedel mit Mofait befleibeten. Derartige Sarfophagförper find nachgewiesen in Thabraca und Tipafa. Bal. 20 Bulletin archéol. du comité des travaux hist. et scientif. Année 1892 p. 196. Mélanges d'archéologie et d'histoire 1. c. p. 398 sq. Über bie Grabbedel mit Mojait bgl. vorher unter 1. Die einfachsten Reliefs bestehen aus bicht nebeneinander vertital eingeschnittenen gerablinigen ober wellenformigen Kanneluren, ferner aus Bilaftern und Salbfäulen mit und ohne Architrave, Archivolten, Giebeln und Baumen. Gine bobere 25 Stufe bezeichnen die Sartophage, auf benen Rannelurenfelber fowie Salbpfeiler, Salb= fäulen und Bäume nur als Rahmen für figurliche Darftellungen bienen, und auf benen figürliche Kompositionen in ununterbrochener Reihenfolge die Flächen füllen. Bornehmlich in Rom sind die Bildselder mit und ohne Rahmen auch in zwei Reihen übereinander angeordnet. Die Aufstellung der Sarkophage brachte es mit sich, daß selten ihre Rückseite 30 Relief erhielt. Oft genug beschränkte sich dieser Schmuck sogar lediglich auf die Border feite. Wo baran auch bie Schmalfeiten teil nahmen, wurden bafür meiftens flach ausgearbeitete Darstellungen gewählt. Die Sarkophagbeckel versah man in der hauptsache nur mit Reliefs ornamentaler und symbolischer Urt, u. a. mit Ziegeln, stilissierten Blättern und Ranten, geometrischen Muftern, Monogrammen und Rreugen. Bon biefer Regel 85 machen nur die leiftenartigen Streifen an ber Borberfeite, die Schmalfeiten ber Deckel und die Afroterien eine Ausnahme, die öfter auch figurlichen Schmuck erhielten. Da an biefer Stelle nicht auf ben Inhalt ber Sartophagreliefs eingegangen werben fann, so sei wenigstens auf die Hauptwerke mit Abbildungen verwiesen: Garrucci, Storia della arte cristiana vol. V. Le Blant, Étude sur les sarcophages chrétiens antiques 40 de la ville d'Arles, Paris 1878. id., Les sarcophages chrétiens de la Gaule,

Die im driftlichen Altertum verwendeten Holzfärge wurden teils in Steinsarkophage eingeschlossen, teils in die Erde gesenkt. Wegen des vergänglichen Materials ist freilich nicht mehr viel von ihnen erhalten. Ein Sarg aus Eypressenholz kam in dem Marmorsfarkophag der St. Cäcilia zum Borschein. Bgl. de Ross, Roma sott. II p. 124. Beter Anton Kirsch, Die hl. Cäcilia S. 66 f. Särge aus Sichens und Föhrenholz sand Gsell in einigen Steinsarkophagen zu Tipasa in Numidien. Bgl. Recherches archéologiques en Algérie p. 50. In einem aus Stein hergestellten und mit einer Mosaisplatte bedeckten Grade wurde ein Holzsarg mit der Leiche eines Knaben zu Theveste (Tebessa) gefunden. Bgl. Albert Ballu, Le monastère Byzantin de Tedessa p. 27. Auch in Karthago wurden solche Särge gebraucht. Bgl. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 40. Sine oblonge Kiste mit geraden Wänden und slachem Deckel aus Cedenholz, die aber reich mit Golds und Silberblechen geziert war, umschloß die Gedein des St. Paulinus in Trier. Dieser Beschälter wurde später einem großen Sandsteinsarsophag einverleidt. Bgl. Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande 1. II. S. 96 st. In einer capsa lignea bestattete man die St. Radegundis zu Erde; ihr Grad wird als sossa bezeichnet. Bgl. Gregor von Tours, De gloria consess. c. 106, MSL 71 p. 906. Auch von St. Saturninus von Toulouse wird berichtet, daß er in einem Holzsfarg sud vill caespite rubte. Bgl. Kruis, die meinen,

Marfeille und Clermont nachgewiesen. Bal. Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule etc., Paris 1890, p. 31. — Wie das klassische, so kennt auch das driftliche Altertum Bleissärge, und es kann nicht bezweiselt werden, daß dieses mit dem Gebrauch solcher Leichenbehältnisse jenem folgte. Bielleicht noch dem 3. Jahrhundert gehören zwei in Bhönizien gefundene Exemplare an, deren Form an lange Kiften erinnert, und die an ihren Wänden 6 und an ihrem Deckel flachen Reliefschmuck tragen. Bgl. de Ross, Bull. 1873 p. 77 sqq. Nichtdristliche Bleisärge von der gleichen Form und Flächenbehandlung sind in Sidon ans Licht gekommen. Bgl. G. Berrot und Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité t. III p. 177. Während über den ursprünglichen Standort dieser beiden Särge nichts bekannt ist, weiß man von anderen, daß sie ihre Stelle im Innern von ober: 10 irdischen Grüften und Steinsarkophagen hatten. Zwei Bleisarge für Kinder wurden unter Mosaikplatten zu Thabraca (Tabarca) in Numidien gefunden. Bgl. La Blanchere-P. Gauckler, Catalogue du musée Alaoui p. 124 n. 5 sq. Ein Bleisarg kam in einem gemauerten Grab zu Modena, ein anderer in einem Marmorfartophag zu Trier und zu Dellys in Nordafrita, mehrere ju Arles ans Licht. Bgl. G. Doublet, Musée d'Alger, Paris 1890, 16 p. 45. de Rossi, Bull. 1866 p. 76; 1871 p. 87. Roma sott. I p. 95. Weitere Beispiele j. de Rossi, Roma sott. II p. 63; Bull. 1873 p. 77 sq. Gewiß nur ganz selten wurden Christen wie Konstantin b. Gr. in einen golbenen Sarg gelegt. Bgl. Cufebins, vita Constantini IV. c. 66, MSG 20 p. 1221. — Sehr fremdartig berühren heutzutage die schon genannten Krugsärge. Wurden die Holz- und Metallsärge wohl immer für den 20 Gradzweck besonders hergestellt, so hat es den Anschein, als ob die großen und mehr langen als breiten Thongesäße, besonders die sog. Amphoren, in denen man sonst Wasser, Wein u. dgl. aufzubewahren pflegte, bei Bedarf unmittelbar zum Einsargen von Toten benützt wurden. Für Kinderleichen genügte ein solcher Behälter. Kleine Kinder wurden durch die breite Öffnung in den Krug hineingeschoben und dieser mit einer Art Pfropsen 25 perschlossen. Bei größeren Liebern was ein and dieser mit einer Art Pfropsen 25 perschlossen. verschloffen. Bei größeren Rindern spaltete man ein entsprechendes Gefäß der Breite nach, legte die Leiche hinein, bedeckte die Schnittstelle mit Erde, Steinen und Scherben und füllte die Offnung mit einer Masse aus Cement und kleinen Thonstücken aus. Da für Erwachsene auch die längsten Amphoren nicht Raum genug barboten, so wurde zwischen ber oberen und unteren Salfte eines Rruges noch eine entsprechende Babl von chlindrisch ju- 30 geschnittenen Studen aus anderen Thongefäßen eingeschoben. An den Stellen, wo biefe Teile aneinander grenzten, und an der oberen Offnung wurde der Berschluß in der so-eben erwähnten Weise bewerkstelligt. Bgl. die Beschreibung und Abbildungen von Krugfärgen aus der Begräbnisstätte von Sfar (Taparura) Revue archeologique III o serie t. X, 1887, p. 28 sqq. 186 sqq. Bulletin archéol. du comité des travaux etc. 85 Année 1900 p. 153. An manchen Orten richtete man auch Amphoren durch Längsspaltung für den Begräbniszweck her, so in Salona. Bgl. Zelić, Bulić und Rutar, Guida etc. p. 240. Außer in den Netropolen zu Sfar, Salona, nörblich von Esneh und zu Athen (vgl. oben unter V, B, a, a und b, 1) sind Krugsärge nachgewiesen in den Koimeterien zu Karthago, Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93. Bulletin 40 archéologique du comité des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 227. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 39. La Blanchère-A. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui p. 246 n. 340 sq.; zu Leuti minus (Lamta), Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 15 sqq.; zu Koudiat-el-Guellale und Et-Toual in Algier, Recueil des notices et 45 mémoires ... de Constantine, 22. vol., Constantine 1883, p. 410 sq. 25. vol., Constantine 1888, p. 270 sq.; zu Tipaja, St. Gjell, Recherches archéologiques en Algérie p. 50, und Marfeille, Le Blant, L'épigraphie chrét. en Gaule p. 31 sq. In Nordafrika lagen die in Krügen eingesargten Leichen auch in mehreren Reihen übereinander aufgeschichtet, so in einer Kirche zu St-Toual in neun Reihen. Bgl. Recueil des notices 50 et mémoires . . . de Constantine 22. vol., Constantine 1883, p. 409 sqq. Die Bestattung in Krügen ist nicht erst von den Christen ersunden, sondern war lange vor ihnen bei den Heiden geiden in Ubung, besonders bei den Puniern. Wahrscheinlich und sicher heidnische Rrugfärge wurden gefunden u. a. in Nordafrika zu Karthago, Revue archéologique III e série t. 13, Paris 1889, p. 165 sq.; zu Habrumentum (Souffe), La Blanchère 55 B. Gaudler, l. c. p. 223 sq.; zu Sullectum (Salatka), Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 26. vol., Constantine 1892, p. 286 sq.; zu Zarzie, Bulletin archéologique du comité de travaux etc. Année 1887 p. 449; ju Bulla Regia, Revue archéologique III e série t. XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéologique du comité etc. Année 1890 p. 180 sq.; au Bistra u. f. w., Bulletin de la so

société d'anthropologie de Paris IV. série t. XI, Paris 1888, p. 720 sqq., und fonst in Nordastita, St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 43 sq.; auf Sarbinien, Notizie degli scavi di antichità 1881 p. 30. 1892 p. 216; 3u Neapel ibid. 1892 p. 99; 3u Navenna, ibid. 1889 p. 394 sq.; in der Provence und Ligurien, 5 Bullettino di paletnologia Italiana serie II t. 1, Anno 11, Parma 1885, p. 109 sq.; in Alexandrien, oben unter V, A, a, 5. In Nordastis benüßten die Christen Krugsärge mindestens noch am Ende des Altertums. Denn in einer Begrädnisstätte in Lepti minus wurden solche oberhalb von Mosaikgrädern aus dem 5. Jahrhundert ausgegraden. Bgl.

Archives des missions scientifiques etc., III° serie t. 13 p. 17.

3. Trog\*, Nijchen\* und Glocengräber. Da die Borfahren der Christen vornehmlich von dem Troggrab auch in oberirbischen Begrädnissstätten Gedrauch gemacht und die Christen selbst in ihren Katasomben Trog\* und Nijchengräber in zahllosen Rummern herzesestellt hatten, kann es nicht auffallen, daß diese Formen auch in den oberirdischen Koimeterien Eingang fanden. Über das Borsommen von Troggräbern in Grabkammern und an freißlegenden Felswänden in Sprien ist bereits berichtet worden. Ugl. oben unter V, A, a, 2.

Auch in Sizilien wurden in steil abfallenden Berglehnen und in Wänden von Steinbrüchen Bogengräber eingetiest, beispielsweise bei Canicattini. Bgl. Notizie degli seavi 1895 p. 239. Ferner waren einige Arcososien und Loculi aus Mauerwerf aufgesührt auf dem Friedhof über der Callistatasombe. Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 420.

20 436. Bull. 1881 p. 156. Schließlich sind sür Sizilien und Nordastisa mehr oder minder glocenssörung gestaltete Grüste zu berzeichnen. Bei Canicattini und S. Alsano wurden sie in vielen Reihen im freiliegenden Felsen eingearbeitet. Bgl. Führer, Forschungen S. 10. In Nordassiska dem in freiliegenden Felsen eingearbeitet. Bgl. Führer, Forschungen S. 10. In Nordassiska dem in der des eigentliche Grabhöhle eingehauen. Die gewöhnlich gerundete Decke in dieser sentgräber. Nachdem die Leichen beigefett waren, derschloß man die Nijchenösstung mit einer Blatte. Zur Anlage von solchen Gräbern benügten die Christen in Tipasa wie einem felsigen Erdoberstäche Felswände. Gelegentlich hoben sie Ausgehen nichen gewöhnlich freiliegende Felswände. Gelegentlich hoben sie aber auch aus der ebenen selssigen Erdoberstäche Reine Gruben aus, um an der Seite einer solchen Rische und Stabhöhle einzulassen. Bgl. Melanges d'archéologie et d'histoire etc. XIV. année. 1894 p. 393 sqq. Über ein den Glocengräbern ähnliches heidnisches Grab zu Tipasa vgl. dasselbst p. 379.

VI. Ausstattung und Schmud ber Roimeterien.

Der Mannigfaltigfeit, die in Anlage, Bauart und Grabformen ber Koimeterien zu Tage 35 tritt, entspricht ein großer Reichtum an Ausstattungs- und Schmudgegenständen, weit binausgehend über bas, was man von neuzeitlichen Friedhöfen und Grüften erwartet. Biele von Diefen Dingen find burch ben Grabatved und bie Ortlichkeiten unmittelbar ober mittelbar veranlagt und erscheinen barum beutzutage mehr ober minder selbstverständlich, so die Mittel gur Ertötung ber Berwejungemiasmen, Die Grabidriften, ber malerifche und Stulpturichmud 40 ber Leichenstellen und Gruftraume, die Lampen, welche bie buntelen Ratatomben erbellten, u. bgl. Biele andere aber muffen fremdartig berühren, voran bas hausgerät als Ausstattung ber Graber. Freilich, genau genommen, tann auch ein Teil jener auf ben erften Blid felbstwerständlichen Gegenstände auffallen. Inschriften gehören ja nicht notwendigerweise zu einer Begräbnisstätte. Vollends aber waren Malereien mit Darstellungen von mensch-45 lichen Figuren in und an den Grabkammern und Stellen dem bordriftlichen Judentum ebenso fremd, wie entsprechend geschmuckte Sarkophagreliefs. Wenn die Christen ihren Toten Grabschriften widmeten, so folgten sie damit einem Brauch der alten Kulturvölker überhaupt, und wenn sie sich in der erwähnten Weise der Malerei und Bilbhauerei bebienten, fo traten fie in die Sufftapfen beibnischer Bolfer, insbesondere ber bamals 50 im Borbergrund stehenden Griechen und Römer. Im Anschluß an die vorchristliche Ge-pflogenheit kamen sie aber auch weiter bazu, ihre Toten unter Beigabe der verschiedensten Gegenstände zu bestatten. Denn ber Borgang ber Untite mit ihren Inschriften, ihrem Grabschmud und ihrer Grabausstattung schließt von vornherein die Möglichkeit aus, daß erst die Chriften mit diesen Dingen den Anfang gemacht hätten. Ob jedoch die drist-55 lichen Grufte unter dem gleichen Gesichtspunkt ausgestattet und geschmudt wurden wie die nichtdriftlichen? Hinsichtlich ber Bölker des Altertums gilt als unbestrittene Thatsache, daß fie das Grab als ein haus betrachteten und bem entsprechend einrichteten und zierten. Mandmal erhielt sogar die Grabstätte die ausgesprochene Form eines Sauses mit Atrium, Triclinien u. s. w. Bgl. Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., S. 365 f. 60 Biel häufiger find aber die Fälle, wo auf Inschriften und in der Litteratur eine Be-

grabnisftatte ober ein einzelnes Grab Haus, etviges Saus u. bgl. genannt wird, fo CIL V n. 121, 123, 195, 262, 1260. VIII n. 5158, 5749, 8186, 8430, 9870, 9911. 9929 u. f. w. Raibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 1464. Mebr Beispiele f. in den Indices zum lateinischen und griechischen Corpus Inscriptionum. Tibull, Eleg. III, 2, 22; Petronius, sat. 71. Ob auch die Christen da und bort 6 ihren Grabanlagen ben Grundrig eines Saufes gaben, ift mir unbefannt. Feft fteht aber, daß sie gleich den Seiden ihre sepulfralen Freibauten und Sarfophage sehr oft hausähnlich bilbeten, daß die sprischen Christen ihre Arcosolien und Senfgraber mit sattelbachförmigen Deckeln schlossen und in der Katakombe des Eutychius dei Soriano ein Gruftüberbau die Gestalt eines Hauses erhielt. Bgl. oben unter V, A, a, 2 und 10 b, γ, 2. B, a, β, 1 und b, 2. Außerdem werden auf Inschriften isolierte Häuser angetrossen, die man unschwer als Sinnbilder von Gräbern deuten kann. Bgl. Kraus, Real-Enchslopädie 1. Bd S. 652 f. Noch bemerkenswerter ist, daß auf den Inschriften und in ber Litteratur bes driftlichen Altertums ber Grabftatten und Gingelgraber als Säufer, ewiger Säufer u. bgl. vielfach Erwähnung geschieht. Die einfache domus 15 findet fich u. a. auf einem Grabftein aus der Begrabnisftatte der Cyriaca in Rom: domus Amorati, auf einem folden aus Albano: ancilla dei, que de sua omnia possedit domum ista, Bolbetti, Osservazioni p. 463. Gaetano Marini, Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani, Roma 1785, p. 189; olzos alórios u. a. auf Grabschriften in Griechenland und Thracien, C. Bapet, De titulis Atticae christ. 20 p. 115. A. Dumont, Melanges d'Archéologie et d'Épigraphie, Paris 1892, p. 337 n. 46; domus aeterna und ähnliche Ausbrücke auf Inscription in Rom, R. Fabretti, Inscriptionum antiquarum . . . explicatio p. 113 sq. de Ross, Roma sott. III p. 455 sqq. 523; domus perpetua und domus aeternalis auf Grab-schriften in Mailand, CIL V n. 6256. 6274; domus aeterna auf dem angeblichen 25 Cartophag des Kaisers Valentinian in Aquileja, ibid. n. 1721; domus eternalis, serner mensa, haec est, aeterna domus et perpetua, weiter mensa etern(a) ... he est d(o)m(u)s eterna auf nordafrikanischen Grabschriften, CIL VIII n. 9869. 10927. 10930; domus aeterna ober aeternalis vielleicht auf einer Grabschrift aus Bolsena, Notizie degli scavi 1880 p. 271; "Saus ber Ewigkeit" auf einer fprischen Grabschrift, so 36. Bb, 1882, S. 160. Bon ben Rirchenbatern feien Chryfoftomus und Augustin genannt. Jener benütt bie Auslegung bon Bfalm 48, um bie Unfinnigfeit ber Meinung, Die Graber feien etwige Saufer, und ben bei Grabanlagen entfalteten Lurus ju brandmarten. Diefer bemertt zu bem nämlichen Bfalm: Iam quia ista structa sunt sepulcra, domus sunt sepulcra, unb: domus, in quibus quasi in aeternum mane- 35 bunt, id est, sepulcra. Bgl. Chth., expos. in psal. 48, 6, opp. ed Montfaucon t. V p. 213. Aug., enarr. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Man erfennt unschwer, daß die beiden Kirchenväter nicht sowohl den Ausdruck "Haus", als "etvig" bemängelten. Solche Beanstandungen mögen auch der Grund gewesen sein, weshalb Kaiser Konstantus bon ben Gräbern bemerkte: domus (ut ita dixerim) defunctorum, und auf einer 40 Grabschrift aus Catania zu olzos alcorios noch er Rw hinzugefügt wurde. Bgl. Cod. Theodos. IX, 17, 4. Notizie degli scavi 1893 p. 389. Gewiß wäre es versehlt, wenn jemand aus den Ausbrücken "ewig" u. d. Inschriften schriften schließen würde, die Christen, welche diese gebraucht, hätten von der Auserstehung nichts gewußt oder hätten sich gar in Widerspruch zu dem Auserstehungsglauben setzen wollen. Vielmehr muß man 45 in solden und ähnlichen Bezeichnungen, wie 3. B. somnus aeternalis (vgl. u. a. Boldetti, l. e.), einen Ausslug berselben durch die alte Gewohnheit bedingten Gedankenlofigfeit erfennen, die fich auch in Dis manibus auf driftlichen Grabfteinen fundgiebt. Bgl. Buftav Greeven, Die Siglen DM auf altdriftlichen Grabschriften und ihre Bebeutung, Rhendt 1897, Erlanger philoj. Dottorbiff. Freilich, auch die Bebeutungelofigfeit der Bufate jugegeben, so die Bezeichnung der Grabstätte ober bes Einzelgrabes als Saus ift boch fein gang leeres Bort. Dies beweist sein Borkommen auf Inschriften, Die ben verschiedensten Gegenden der alten Belt angehören, und vielleicht noch mehr die zulet angeführten Zeugnisse aus der Litteratur und die Grabschrift aus Catania, die um den Ausbruck nicht herumzukommen vermögen, sowie bie erwähnte Sausform vieler driftlicher Maufoleen und Sartophage. Bergleicht man biefe 55 Erscheinung in Wort und Bild mit der entsprechenden auf vor= und außerchriftlichem Gebiet und halt damit die Thatfache gusammen, daß Ausstattung und Schmud ber Grabwelt bei den alten Bölfern durch die Borftellung vom Grab als einem Sause verursacht wurde, jo tann man ber Schluffolgerung nicht ausweichen, bag wenigstens die breiten Schichten bes altdriftlichen Bolfs ebenfalls bie Grufte als Saufer betrachteten, einrichteten und ichmudten. 60

Mur bei einer folden Auffaffungeweise verlieren bie ungabligen Totenbeigaben, sonderlich bie Sausgerätschaften, bas Rätselhafte und Unftößige. Un fich unnötig, ja wiberfinnig, offenbaren sie ben Ginfluß und die Macht des usus tyrannus, von dem auch die mittelalterliche Christenheit sich völlig frei zu machen noch nicht im stande war. Wenn ich oben unter IV, 2 5 die Behauptung aufgestellt habe, daß die alten Christen sich "vielfach" mit ihrer Grab-ausstattung und ihrem Grabschmud nach der Gepflogenheit ihrer jeweiligen Umgebung richteten, so foll bamit gesagt sein, baß fie nicht ganz bie gleichen Gegenstände wie biese wählten. Bestand ein erheblicher Teil ber heibnischen Grabeinrichtung aus Götterbildern und Opferapparatstüden (vgl. Marquardt, a. a. D. S. 367), fo fanden diefe begreiflicher= 10 tveife in ben Koimeterien feine Berücksichtigung, abgesehen etwa von ben Bouol, Borrichtungen jum Ginguß von Balfam u. a. in bie Graber u. bgl. Bgl. oben unter IV, 7. V, A, a, 3 u. b, β, 1. Wo aber wirklich Götterbildniffe an Schmudgegenständen, auf Lampen u. f. tv., 3. B. ein Helios auf einer Fibula ober eine Benus aus einer Thonlampe (vgl. Jahres-bericht ber Gesellschaft für nütliche Forschungen zu Trier von 1878—1881 S. 14. de Rossi, 15 Roma sott. III p. 616) in driftlichen Gräbern gefunden wurden, darf man überzeugt sein, daß sie nicht Idole der Berstorbenen oder ihrer Hinterbliebenen waren. Ferner änderten sich in den Koimeterien die Borwürfe für den bildlichen Schmuck je länger besto mehr, nachbem bie Chriften allerbings in ber erften Zeit vielfach bie gleichen beforativen Motive wie die Beiden verwendet hatten.

Soll nunmehr noch ein überblid über bie einzelnen Ausstattunges und Schmudgegenstände in ben Roimeterien folgen, fo halte ich es für bas Angemeffenste, Die in Betracht fommenden Rlaffen in der Reihenfolge aufzuführen, in der fie gewöhnlich Anwendung ge-

A) Gräber. a) Innenraum. a) Leiche. - 1. Totengewänder. Was auch immer 25 für eine Grabform gur Beftattung gewählt wurde, fo war man barauf bebacht, bie Leichen befleibet einzubetten. Gelbft bie in Alexandrien an ber Beft Berftorbenen erhielten würdige Totenkleiber. Bgl. Guseb, hist. eccl. VII. c. 22. Bei Armen ließ sich bie Liebe Reicher willig finden, ihnen ein entsprechendes Gewand zu schenken. Bgl. Hieronymus, epist. 108, 5, MSL 22 p. 881. Am häufigsten scheint Leinwand für Totenkleider geso wählt worden zu sein; wenigstens wird sie öfters erwähnt, so Hieronymus, epist. 1, 12, MSL 22, 330. Prudentius, Cathemerinon X v. 49 sq., MSL 59 p. 880. Beliebt war die weiße Farbe. Bgl. z. B. Euseb, hist. eccl. III c. 16. Neben einsachen Stoffen sanden auch kostdare Berwendung, Seide, Purpur und Goldbrokat. Purpurgewänder trug beispielsweise die Leiche Konstantins. Bgl. Euseb, Vita Constantini IV c. 66, 86 MSG 20 p. 1221. Gegen goldburchwirfte Totenkleider wendeten fich u. a. Umbrofius, Chryfoftomus und hieronymus, von benen ber erfte und lette auch die feibenen verwarf. Bgl. Ambrosius, de Nabuthe c. 1, 3, MSL 14 p. 767. Chrys., de Anna sermo 5, 5, opp. ed. Montfaucon t. IV p. 746. Hier., Vita S. Pauli 17, MSL 23 p. 28 sq. Freilich fruchtete ihre Bolemis wenig. Denn später mußten sogar Kirchenversammlungen 40 gegen ben mit ben Totenfleibern getriebenen Lugus einschreiten, fo bas Concilium Autisiodorense bom Jahre 578, bas berbot: nec velo vel pallis corpora eorum (mortuorum) involvi, Mansi, conc. coll. t. IX p. 913. In bemselben Jahrhundert berichtet Gregor von Tours, daß eine Berwandte des Königs Childebert cum grandibus ornamentis et multo auro beigesetzt, aber bald darauf dieser Rostbarkeiten beraubt wurde.

45 Bgl. Hist. Franc. VIII c. 21, MSL 71 p. 463. Die Angaben in der Litteratur sind durch viele Junde belegt. Z. B. kam Leinwand in der Callistkatasombe zu Rom und in Nordafrika, Seide in einem Grad zu Spracus, Seidenstoff mit Goldfäben in einem Sarg zu Trier zum Borschein. Bgl. de Nossi, Roma sott. II p. 125. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Notizie degli scavi 1893 p. 280.

50 Jahresbericht der Gesellschaft sür nützliche Forschungen zu Trier a. a. D. S. 14. In einigen beit Albano ausgegrabenen Sartophagen sah ver Mossiker sellschaft sur war des Wit schwerzen Goldbartwändern helleidet sand war Roma sott. l. c. Bull. 1873 p. 96. Dit schweren Goldgewändern betleibet, fand man 1544 bie Leiche ber Gemahlin bes Raifers Honorius, Maria. Bgl. be Roffi, Bull. 1863 p. 53. Anderes f. Boldetti, Osservazioni p. 229 sqq. Die größte Ausbeute an Toten-56 fleidern haben die Netropolen in Oberägypten gewinnen lassen. In Admin wurden die Berstorbenen mit ihren besten Kleidungsstücken bestattet, meistens Tunika und Pallium, Socken, Sandalen, Schuhen, gelegentlich auch Stiefel, dazu bei Männern mützenartige Kopsbededungen und bei Frauen Schleier. In der Regel sind die ägyptischen Gewänder aus Leinwand hergestellt, selten aus reiner Wolle und Seide. Dagegen fertigte man aus diesen Stoffen häusig die Zierstücke, Streisen, Borden u. dgl., welche auf die linnenen Kleider Roimeterien 877a

aufgenäht wurden. Bgl. viele Beispiele in den Bublikationen von Forrer, erwähnt oben unter III, B, a. - 2. Schmudfachen. Während Gregor von Ruffa berichtet, bag feiner Schwester Matrina, ebe man fie beerbigte, Ring- und Bruftschmud abgestreift wurde, zeigen die Grabfunde, daß bies keineswegs allgemein geschah. Bgl. de vita S. Macrinae, MSG 46 p. 889 sq. Im Gegenteil, die Fülle entsprechender Fundgegenstände läßt er- bkennen, daß viele im Tode noch mehr, als im Leben geschmückt wurden. Zu erwähnen sind Fingerringe, Ohrringe, Arm- und Fußspangen, Halsgeschmeibe, Haarkamme, Haarnadeln und Pseile, Fibeln u. dgl., aus verschiedenem Material hergestellt und oft mit driftlichen Sinnbildern, wie dem Monogramm Chrifti, dem guten hirten, ber Taube, dem Fifch und Kreuz u. s. w., geziert. Fast überall sind derartige Schmucksachen bekannt geworden, 10 von denen eine Anzahl Boldetti, Osservazioni, de Rossi, Roma sott. III p. 580 sqq. und Forrer, a. a. D., verössentlicht und besprochen haben. Daß Fürsten mit ihrem Diadem beigesett wurden, erfährt man 3. B. aus Euseb, vita Constantini IV c. 66, MSG 20 p. 1221. — 3. Amulette. Mit den Schmucksachen sind oft zum Berwechseln ähnlich die Amulette. Denn ein Teil von ihnen wurde als Ringe, Armbänder und um den Hals 15

gehängt getragen. Bgl. über sie oben Bb I S. 467 ff.

\$\beta\$) Leichenbett. Wie oben unter V, A, b, \$\beta\$, 2 und \$\gamma\$ 1. B, b, 2 bemerkt wurde, formten die Katakombengräber die Leichenstellen und die Steinmeten die Sarfophage an ihrem Boden oft so, daß die Köpfe der darin Bestatteten höher zu liegen kamen als ihre Füße. In solchen Fällen war eine besondere Borrichtung zur 20 Stütze der Köpfe nicht nötig. Jedoch wurden außer diesen natürlichen auch künstliche Kopfunterlagen hergestellt. Die primitivste Art bildeten ein oder mehrere Steine. In Oberägppten tamen in ben Grabern bon Reichen Kiffen aus Leber und mit Werg ausgestopft zum Borschein, die mit ihrer burchbrochenen Arbeit und Bergolbung ben Namen von Prachtstuden verbienen. Bgl. Forrer, Die Graber= und Textilfunde S. 14. 25 Dem gleichen Zwed bienten in Nordafrika Thongefäße. Bgl. u. a. Archives des missions scientifiques et littéraires III e serie t. 13 p. 18. 26 und zu wurden in die Gräber besondere Unterlagen für die gangen Leichen eingefügt, in Nordafrika eine Betonschicht, hier und anderwärts einfache Ziegelplatten, in Catania fiebartig burchlöcherte Biegelplatten auf niedrigen Füßen, Britschen abnlich. Bgl. Archives des missions etc. 80 l. c. p. 15 fig. 18. Notizie degli scavi 1893 p. 386 und oben unter V, B, b,  $\beta$ ,  $\beta$ . Aus hygienischen Gründen belegte man häusig das Leichenbett mit ungelöschtem Kalk, der in größeren oder kleineren Massen auch über die Leiche gestreut wurde. Spuren von dieser Uebung find in den römischen Katakomben und sonft, so in Nordafrika, anzutreffen. Bgl. Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 24. vol., Constantine 1888, 85 p. 40. St. Gscll, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 403. Mit der Berwendung von Kalf in den Gräbern war die Antike vorangegangen. Bgl. 3. B. Gscll, l. c. p. 40. Anderwärts legte man die Toten auf Lorbeerblätter. Bgl. Gregor von

Tours, de gloria confess. c. 84, MSL 71 p. 892.

7) Leichenbeigaben. — 1. Tücher und Gefäße mit wohlriechenden Flüssigkeiten. 40 Bahrend die Chriften ber erften Jahrhunderte im Leben ben Gebrauch von wohlriechenden Dien und Baffern im allgemeinen verschmähten, wendeten fie diefe und ahnliche Spezereien in reichem Mage ben Toten zu. Bgl. Minucius Felix, Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Tertullian, de idol. c. 11. Apolog. c. 42. Clemens von Alegandrien, paedag. 2, 8, MSG 8 p. 465 sqq. Zunächst wurden die Leichen vor ihrer Einkleidung gesalbt, mit 45 wohlriechenden Wassern benetzt oder auch mit Hilfe berartiger Flüssigkeiten u. dgl. formlich einbalfamiert. Darauf nehmen beispielsweise Brudentius, Cathemerinon X v. 51 sq., MSL 59 p. 880, Bapft Gregor I., Super cant. cant. expos. c. 1, 33, MSL 79 p. 493, welche Myrrhen als Erhaltungsmittel ber Leichen nennen, und Gregor bon Tours, de gloria confess. c. 106, MSL 71 p. 906 Bezug. Nach ben Funden zu schließen, 50 fand in Rom eine eigentliche Einbalsamierung verhältnismäßig selten statt. Wo man sie vornahm, wurde mit entsprechenden Spezereien getränftes Linnenzeug in die Bauchhöhle der Toten eingelegt. Bgl. Kraus, Real-Enchslopädie Bb II S. 878. Noch ungewöhnlicher war, abgesehen von Ügypten, die Mumisizierung. In den römischen Katakomben handelt es sich nur um wenige sichere Beispiele. Bgl. de Rossi, Roma sott. II p. 125. 55 295 sq. Über Ügypten vgl. oben unter IV, 2; V, B, a, a. In der Regel wurden mit Bohlgerüchen beseuchtete Tücher über die Leichen, namentlich deren Köpse, aussechweitet und mit Rarksweigen gestüllte Gefähe der harksweigen vollen den gebreitet und mit Barfumerien gefüllte Gefage ber berichiebenften Form neben ben Toten aufgestellt. Da sich bie fluffigen Effenzen naturgemäß in turger Zeit verfluchtigen mußten, so ift es heutzutage unmöglich, die in den Roimeterien ju Tage gekommenen 60

Gefäße sicher barauf zu bestimmen, ob sie von Saufe aus Wohlgeruche enthielten. Doch barf festgehalten werben, bag viele ber aufgefundenen thonernen und noch mehr gläfernen Bafen, Flaschen, Blatten u. bgl. buftenbe Baffer und Dle bargen. Jebenfalls war auch ein Teil ber fog. Blutglafer einft mit fluffigen Boblgeruchen und wahrscheinlich ein s anderer mit Bein gefüllt. Denn, wenn gelegentlich ber Totenfeierlichkeiten nach ber Beerbigung ben Seiligen und anderen Berftorbenen Speife und Trank borgefest wurden (vgl. oben unter IV, 7), so geschah dieses zweifelsohne erst recht bei den Beisetzungen und gewiß nicht zum erstenmal in den Tagen der Monica. Dazu kommt noch eine weitere bereits oft betonte Möglichkeit, bag berartige Gefäße bie Elemente bes beiligen 10 Mahls ober wenigstens Abendmahlswein enthielten, im Anschluß an den auf dem dritten karthagischen Konzil (vgl. Mansi, concil. coll. t. III p. 881) und später öfters verurteilten Migbrauch, bie Toten an ber Euchariftie teil nehmen zu laffen. Wenn nachweisbar zuerft die vorerwähnte Rirchenversammlung Schritte gegen die Totenkommunion unternahm, fo ift damit noch nicht gesagt, daß die Unfitte nicht bereits früher vorhanden war. Bgl. 15 darüber wie über die Blutgläfer oben III. Bb S. 266 ff. — 2. Haus- und Ruchengerät und Sandwertszeug (Gebrauchsgegenstände). Die Bahl ber in biefe Rlaffe gehörigen Dinge ift Legion, und ihrer Saufigfeit entspricht die Mannigfaltigfeit ber Bestimmung, Die fie in Saus und Sof ber alten Chriften hatten, ber Formgebung und bes Materials. Bobnund Speifegimmer, Ruche und Reller find bertreten burch Kruge, Gimer, Flaschen, Platten, 20 Schalen, Becher u. bgl., meiftens aus gebranntem Thon, aber auch aus Glas und toftbarerem Material gefertigt, burch Meffer, Gabeln, Löffel u. bgl., Schürhaten und anderes Gerät, bas zu Berd und Dfen gehörte. Wenn nur fleinere Tifche und Raften gefunden wurden, fo ift der Grund bafur in den Größenberhaltniffen ber Graber zu erfennen, in benen lebiglich Sachen von mäßigem Umfang Blatz finden konnten. Sehr zahlreich find die 25 Beleuchtungsgegenstände, besonders die Thonlampen, bei denen an sich ein Zweisel möglich ist, ob sie den Gräbern als Ausstattungsstücke einverleibt, oder aber in denselben angezundet wurden. Bahricheinlich fand ein Teil als Totenbeigaben, ein anderer als Leuchtförper Berwendung. Ihr bloger Ausstattungszweck ist ba gewiß, wo zerbrochene Exemplare ben Leichen beigefügt wurden. Bgl. z. B. ROS 1895 S. 481. Dieser Fall ist um so be-30 merkenswerter, als die zerbrochene Thonlampe in der Rabe des Ropfes der Leiche ftand, somit an ber Stelle, an welcher febr oft auch Lampen in beibnischen Grabern angetroffen wurden. Bal. beispielsweise Recueil des notices et mémoires . . . de Constantine 29. vol., Constantine 1895, p. 577. In vielen Fundgegenständen spiegelt sich Handel und Wandel ber Chriften wieder. Dahin gehören u. a. Spinngeräte, Schreibtafeln, Tinten-35 faffer, Griffel, Gewichtstüde, Sammer, Meißel, Birtel, Saden, Nagel, Inftrumente verschiedener Art. Kurglich fand Gapet in einem Grab zu Antinoë fogar ein Holzkaftehen mit bem ganzen Handwertzeug, was in bamaliger Zeit eine Näherin nötig hatte. — 3. Lugusgegenftande und Spielfachen. Eine Erganzung zu den ben Toten angestedten und angehängten Schmudfachen bilben die ihnen sonst noch mitgegebenen. In dem Sarkophag der 40 Kaiferin Maria waren über 150 Ringe und Geschmeibestücke aus Gold und Ebelfteinen in einer kostbaren Kaffette eingeschlossen. Daselbst ftand ein zweites Behältnis aus Silber voll von Gefäßen aus Gold, Kriftall und anderen Steinarten. Bgl. de Roffi, Bull. 1863 p. 53 sq. Ahnliche Schmuck- und Toilettekastehen, wertvolle Glas- und Alabaftergefäße und Buchfen, die fonft in ben Frauengemachern gur Aufbewahrung von 45 Bohlgeruchen, Galben und anderem bienten, Spiegel, Ramme und berwandte Gerate, felbst auch Beruden, Nippsachen aus verschiebenem Metall, Mosait, Glas, Email, Elfenbein, Schildplatt, Berlmutter, famen aber auch in und an Ratakombengrabern jum Boridein. Unter ben Gläfern verbienen wegen ihrer bilbliden Darftellungen bie Golbgläfer besondere Erwähnung. Bgl. Hermann Bopel, Die altdriftlichen Goldgläfer, 1899 und 50 die dort angeführte ältere Litteratur. Wenn für die Frauen und Mädchen das Grab bis zu einem gewissen Grade zum Frauengemach eingerichtet wurde, so kann es nicht wundernehmen, daß Eltern ihren frühe dahingegangenen Lieblingen auch die Rleinigkeiten, mit benen sie gespielt und die sie in der Schule benützt, folgen ließen, z. B. Puppen, Figürchen von Menschen und Tieren, kleine Lampen und Schüsseln u. dgl., Sparbüchsen, Buchstaben aus Elfenbein, die beim Unterricht gebraucht wurden. Aber auch Dinge, mit denen große Leute spielten, wurden den Gräbern einverleibt, Spieltafeln, Würfel u. dgl. Anhangsweise erwähne ich hier noch die verschiedenen Marken (tesserae), z. B. solche, die Stlaven und Tieren im Leben als Erfennungszeichen angehängt waren. - 4. Geldftücke. Häufig wurden in den Gräbern Gelbftücke entdeckt. Indem ich mich der Kurze so halber auf neuere Funde beschränke, hebe ich hervor, daß in Grüften bei Spracus einmal

eine Münze Konstantin b. Gr. in der Hand der Leiche, mehrere Male Münzen, darunter eine des Konstantius, auf der Brust der Toten lagen. Bgl. Notizie degli seavi 1896 p. 346. 353. RDS 1895 S. 480. In der gleichen Gruppe von Grüften entdeckte Orsi eine größere Anzahl Münzen aus der Zeit Maximians (292—311) dis herunter zu Michael II. und Theophilus (820—829). Bgl. Notizie, l. c. p. 337. Selbst Kinders gräber enthielten Münzen. Bgl. z. B. Notizie degli scavi 1895 p. 484. Les Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93 (Spracus und Karthago). Da die heidnische Sitte, die Toten mit einem Fährgeld für den Charon zu versehen, bei den Christen in Griechensland und sonst auch noch in der Gegenwart angetrossen wird, so kann kein Zweisel bes stehen, daß wenigstens ein Teil der Geldbeigaben in den altchristlichen Gräbern unter 10 dem gleichen Gesichtspunkt zu werten ist. Bgl. Curt Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864, S. 117 f. Bernhard Schmidt, Das Bolksleben der Neugriechen

1. Theil, Leipzig 1871, S. 237ff.

b) Außenseite. — 1. Borrichtungen für ben Gebrauch von Bohlgerüchen und Lichtern. Nach erfolgter Beisetzung ber Leichen wurden häufig in ben noch naffen Mörtel, mit bem 15 man foeben die Berichlufplatten ber Loculi und Arcofolien u. bgl. in ben Sppogaen gang ober wenigftens an ben Ranbern überzogen hatte, fleinere Befage, besonders glaferne, gelegentlich auch Muscheln eingebrückt. Außerbem ließ man auch in fleinen nabe ben Grabern ausgehöhlten und mit Mörtel nahezu völlig wieder ausgefüllten Offnungen folche Behalter ein. Diese hatten die gleiche Aufgabe wie ein Teil der im Innern aufgestellten Bafen, 20 Schalen u. bgl. In fie goß man Bohlgeruche ein, und zwar offenbar nicht bloß am Begrabnistage, sondern auch noch nachher. Gine öftere Wiederholung läßt beispielsweise bas Grab einer 452 verftorbenen Beregrina in ber Rat. bon G. Giovanni bei Spracus beutlich erkennen. Sier tamen mehrere Glafer nacheinander ju Schaben, erhielten aber immer wieder Erfatz. Auf bemfelben Grab fand fich auch ein mit Roblen und Reften von 25 Beihrauchkörnern gefülltes Räuchergefäß aus Thon. Bgl. Führer, Forschungen S. 174 f. Ebenso wurde in der gleichen Katakombe die bereits oben unter IV, 7 erwähnte Platte mit Deffnung und Sieb entbeckt, durch die Flüffigkeiten in das Grabinnere gelangten. In ber nämlichen Weise wie die Gefäße für die aromatischen Wasser und Dle betteten die Totengraber ober die Angeborigen ber Berftorbenen oft in bem noch nicht getrodneten Mortel so Lampen aus gebranntem Thon ein, die hauptfächlich an ben Begräbnis- und Gebächtnistagen angezündet wurden. Bgl. oben unter IV, 7. Auch richtete man zur Aufftellung von Lampen in ben angrenzenden Wänden halbfreisförmige Nischen ber. Gine folche mit ber zugehörigen Lampe ist in dem Hypogäum zu Bolsena nur durch Malerei angedeutet. Lgl. Notizie degli scavi 1880 p. 275. Wie man in den oberirdischen Grabanlagen jeweils 35 die Behälter für Wohlgerüche und die Lampen anbrachte, ift im allgemeinen nicht mehr zu erkennen. Wahrscheinlich wurden fie auf ben Grabern ober in beren Nabe aufgestellt und aufgehängt. Tragbare Leuchter aus Terracotta für Kerzen kamen in großer Zahl zu Theveste (Tebessa) in Rumidien zum Borschein. Bgl. Recueil des notices et memoires ... de Constantine 23. vol., Const. 1885, p. 141. Eine große Rolle spielten 40 seit der nachkonstantinischen Zeit die an den Heiligengrüften angezundeten Lichter. Bgl. 3. B. Gregor, de gloria confess. c. 61, MSL 71 p. 872. Ignatius, vita Tarasii 12, MSG 98 p. 1421. Dem DI ber hier brennenden Lampen wurde vielfach Wundertraft zugeschrieben, wie auch aus der Lebensbeschreibung des Tarasius erhellt, und darum wurde es öfters von Bilgern in Fläschchen mit nach Sause genommen. Unter biefen fleinen Gefäßen 45 find besonders häufig die mit dem Bilde des St. Menas. Bgl. die Beispiele de Rossi, Roma sott. III p. 505 sq. Über die Leuchter vgl. im allgemeinen Kraus, Realench-flopädie Bd II S. 295. — 2. Merk- und Erkennungszeichen. Da viele von den vorhin unter a, 2-4 namhaft gemachten Dingen auch an ber Außenseite von Ratakombengräbern im Mörtel eingebrückt wurden, so fragt es sich, ob biese wie jene als Totenbeigaben 50 zu werten sind. Bei einem Teil und besonders bei größeren und wertvolleren Stücken liegt nichts im Wege, diese Frage zu bejahen, während sie bei einem anderen verneint werben muß. Die Thatfache, daß die meiften Leichenstellen in ben Sppogaen eine Inschrift nicht besagen, wohl hauptfächlich infolge ber Mittellofigkeit ber Berftorbenen und ihrer hinterbliebenen, die nicht in ber Lage waren, die am häufigsten verwendeten Marmor= 65 und Steinplatten zu beschaffen, und ber Umftand, bag es auf die Dauer nicht leicht war, unter ben taufenden und abertaufenden von Grabern in ben großen Ratafombenanlagen ein bestimmtes mit Sicherheit wieber zu erkennen, machen es ohne weiteres erflarlich, daß man einen Erfat für die Grabschriften suchte und fand. Als folche Surrogate tommen in Betracht Buchftaben, Biffern und bal., bie in ben Stud über ober an 60

ben Berfchlugplatten eingegraben und eingeritt, ferner allerlei Kleinigkeiten, bie in ben feuchten Mortel eingebrückt wurden. Dabei berwendete man u. a. Ringe aus Knochen und anderem Material, Knöpfe, Gläser, Glasstücke, einzelne Mosaikvürfel, Knochen, Zähne von Tieren, Austernschalen, Mujcheln, Münzen, Fruchtkerne, z. B. von Pfirsichen, Blätter 5 von Bäumen und sonstigen Pflanzen. — Da es unmöglich ift, die ungeheure Menge von Gegenständen, die im Borangehenden unter A, a, a, 2 — b, 2 summarisch aufgezählt sind, mit Beispielen zu belegen, so erwähne ich noch die wichtigsten Werke, die Besprechungen und Abbildungen von solchen barbieten. Berschiedene Gegenden behandeln: Bolbetti, Osservazioni (Titel oben unter II). Filippo Buonarroti, Osservazioni 10 (Titel bajelbst); id., Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi, Raoul-Rochette, Trois mémoires (Titel oben unter II), Troisième mémoire sur les antiquités chrétiennes des catacombes. Garrucci, Storia della arte cristiana, hauptfächlich vol. VI. de Roffi, Bull. und Nuovo Bullettino (Titel oben unter II), ROS. Für einzelne Gebiete kommen in Betracht, und zwar für Paläftina u. a. 15 36PB 1889 C. 29. 199; für Agypten Forrer (Titel oben unter III, B, a); für Attika Bayet, De titulis Atticae christ. p. 30 sqq.; für Nordafrika u. a. La Blandère-P. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui, Paris 1897; Delattre, Musée Lavigerie III, Paris 1899, und speziell für Algier St. Gfell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 401 sq.; für Sigilien Orfi in ben Notizie degli scavi und in ber ROS t. II p. 401 sq.; für Sizilien Orsi in den Notizie degli scavi und in der NOS 20 (nähere Angaben oben unter III, A, j). Führer, Forschungen S. 171 ff.; für Rom de Rossi, Roma sott., des. III p. 570 sqq. Armellini, Cimitero di S. Agnese (Titel oben unter III, A, 1, 4, a, 6) p. 350 sqq.; für Etrurien Notizie degli scavi 1880 p. 267 sqq. Germano di S. Stanislav, Memorie archeologiche (Titel oben unter III, A, 1, 5) p. 346 sqq.; für Dalmatien des. Felic, Bulic und Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 150 sqq.; für Gallien Le Blant (Titel oben unter III, B, j); für die Rheinlande Kraus, Inscriften (Titel oben unter III, B, j); für Trier Jahresbericht der Gesellschaft für nütsliche Forschungen zu Trier 1878—1881 S. 27 ff. Dazu über Lampen Kraus, Real-Enchylopädie II. Bd S. 267 ff. Wie dies siehersicht erfennen läßt, liegen noch für manche Teile der alten Welt keine Beodachtungen über die Totenbeigaben u. des auch die für Strien Eleinatien und die Kreenzika Est kann aber kaum atweiselhaft iein das auch 30 fo für Sprien, Rleinafien und bie Cyrenaifa. Es fann aber taum zweifelhaft fein, bag auch bort wie den heidnischen, so auch den driftlichen Toten allerlei Gegenstände in und an das Grab folgten. Wenn man die bisher genauer burchforschten Roimeterien auf die Toten= beigaben hin miteinander vergleicht, fo findet man allerdings, daß gange Klaffen bon Gegenständen an manchen Orten völlig fehlen. Beifpielsweise fand Karl Schmidt bei ben von 85 ihm in Oberägppten angestellten Ausgrabungen feine Mungen. Ob bort bie Charon-Borftellung etwa unbefannt war? Noch auffälliger ift es, daß in Nordafrika an dem einen Ort die Rrugfärge Beigaben enthielten, an bem anderen aber bermiffen liegen. Das erfte gilt 3. B. von Funden in einer 30 Rilometer von Lioua entfernten Rirche, bas zweite von folden bei Sfar. Bgl. Recueil des notices et mémoires ... de Constantine vol. 22, 40 Constantine 1883, p. 411 sq. Revue archéologique III e série t. X p. 24. Unter den Provinzen Nordafrikas hat Algier bisher an Totenbeigaben eine geringe Ausbeute gewinnen lassen. Bgl. Gsell, Les monuments antiques etc. t. II p. 401. Dieser Unterschied scheint mir nicht in bem Reichtum ober in der Armut der Bevölkerung, sondern in dem örtlichen Herkommen begründet zu sein. Auch in der Antike waren die Totenbeigaben 45 nach den Zeiten und Gegenden verschieden. Bgl. Marquadt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., S. 367. — 3. Inschriften. Mit der Herkellung von Grabschriften setzen die Ehriften eine Sitte ber alten Rulturvölfer fort. Abgesehen bon ben Familiengruften, an ober über beren Eingang oft bie Namen ber barin Rubenben ober ber Eigentümer ber= zeichnet waren, erhielten die Grabschriften an und in den Gräbern der Berftorbenen ober 50 boch wenigstens in beren nächsten Rabe ihren Plat. Bei ben Loculi in ben Sppogaen benütte man meistens bie Berschlufplatten, bei ben Arcosolien bie Dechplatten, Die angrengenben Banbe ober besondere Tafeln, bei ben Gentgrabern bie Berichlugplatten ober in ber Nabe aufgestellte Steine, im Drient oft Stelen, Cippen und Saulen, bei ben Sarkophagen die Außenseiten am Sargkörper oder am Dedel zur Anbringung von Inschriften. 55 Freilich hat diese Regel gablreiche Ausnahmen, verursacht durch örtliche Gepflogenheiten und perfonliche Liebhabereien. Unter diesen muß biejenige am meiften auffallen, welche bie Terte im Innern ber Graber anbrachte, so bag fie für bie Borübergebenden gar nicht

sichtbar waren. In der Nefropole von Antinoë entbeckte Karl Schmidt eine Anzahl von Grabsteinen, die bereits von Hause aus mit der Schrift nach unten am Fußende und in 60 ziemlicher Tiefe der Gräber niedergelegt waren. Bgl. Aegyptiaca, Festschrift für Georg

Roimeterien 877e

Ebers, Leipzig 1898, S. 101. Trier, Met und Briord bestigen Inschriften, die unter den Leichen und an der Innenseite von Sarkophagdedeln entdedt wurden. Bgl. Le Blant, Manuel d'epigraphie chrétienne, Paris 1869, p. 201. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XII, 1848, S. 72. 75. Wahrscheinlich lagen auch in den einzelnen Abteilungen der Schachtgräber zu S. Callisto dei Rom die zugehörigen Inderfischen Bgl. de Rossi, Roma sott. III p. 406. Über die Unterlagen für die Grabschriften in Nordafrika vgl. u. a. Compte rendu du congrès scientissque international des catholiques tenu à Paris II. section, Paris 1891, p. 156 sq. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 404 sqq. Die Buchstaben und Zahlzeichen der Inschriften wurden mit dem Meißel u. dgl. eingegraben, mit spisen 10 Gegenständen eingerigt, mit dem Pinsel u. ä. ausgemalt oder aus Mosaissteinchen zussammengeset. Indem ich sür alles Weitere auf meine Aussührungen oden Bd IX S. 167 st. berweise, demerke ich nur noch, daß in den Grabschsschen unmittelbarsten und kräftigsten Denken und Fühlen, Glauben und Kossen u. s. w. der alten Christenheit, besonders aber ihre Gedanken über Tod, Grab und Auserstehung offendar werden. — 4. Malereien. Bgl. 18 A. "Malerei".

B. Rammern und Gange. — 1. Bante, Stuble und Tische für die Totenseiern. 3m Busammenhang mit meinen Erörterungen über Cucharistie und Mahlzeit zum Gedachtnis ber Beimgegangenen habe ich bereits ber Bante in ben Koimeterien und besonders ber Steinbante und Sige im Coemeterium Ostrianum gedacht, die m. M. die Christen für diese 20 Feiern herstellten. Bgl. oben unter IV, 7. Mußte dort aber hervorgehoben werden, daß in den römischen Ratakomben noch keine Tische u. dgl., an denen die Teilnehmer an den Totenbegängniffen fagen, jum Borfchein tamen, und beshalb mit hölzernem Mobiliar gegerechnet werben, so haben sich in nordafrikanischen Begräbnisstätten mehrere Tische aus bauerhaftem Material erhalten. Un die Oftwand eines rechtedigen Grabgebäudes ju Tipafa 26 lehnt fich eine Seite einer trapezformigen aus Mauerwert hergestellten und mit Mortel verputten Erhöhung von 3,6 m Länge und 2,85 m Breite an. Daß diese nur als Tisch gebeutet werden tann, beweift ein faft hemichklischer Einschnitt an ihrer Nordseite und bie Behandlung ihrer Oberfläche, die in der Mitte 0,73 m über den Fußboden liegt, sich aber nach den Seiten zu senkt. Bgl. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie so t. II p. 332 sq. Die aus dem Altertum so bekannte Sigmagestalt liegt einem Tisch in der Grustikapelle des Bischofs Alexander in Tipasa zu Grund, der ebenfalls ausgemauert, verputzt und an seinen Seiten weniger hoch ist als in der Mitte. Als Maße kommen in Betracht 3,35 m Durchmeffer und 0,7 m höchste Höhe. Später arbeitete man in den Tisch ein Kindergrab hinein. Bgl. Gsell, l. c. p. 336 sq. und die p. 333 sq. an= 85 geführte Litteratur. Noch ein dritter Tisch sand sich am gleichen Ort in der oben unter V, B, a,  $\beta$ , 1 genannten Rotunde, wo über einem Sarlophag eine Platte aus Beton hergestellt war. Bgl. Gsell, l. c. p. 410. Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß diese Tische nur einer kleineren Zahl von Feiernden Platz gewährten. Freilich gerade biese geringe Ausbehnung fpricht für meine oben aufgestellten Behauptungen über Die Totenfeiern w und ben Zweck ber Bank- und anderen Sitvorrichtungen in den Koimeterien. — 2. Die Half, und, wo feine Brunnen vorhanden waren, das zur Mörtelbereitung notwendige Waffer in die Koimeterien geschafft werden mußten. Bon den Gefäßen, die zu diesem 3wed verwendet wurden, hat sich manches in den Galerien und Cubicula der Hopogaen 46 erhalten. In Betracht kommen hauptsächlich große Thonkrüge, in benen Wasser und Kalk herbeigeholt und Mörtel ausbewahrt, wohl auch bereitet wurde, wie die eingetrockneten Reste ersehen lassen. Auch kleinere irdene Gesäße mit Kalk- und Mörtelrinden gelangten in den Katakomben zum Borichein, die entweder von den Fossoren als Maurerkübel, ober aber, soweit fie nur Kalf enthielten, aus hygienischen Grunden gur Ertötung ber Miasmen so benützt wurden. Bgl. u. a. Notizie degli scavi 1895 p. 478. Mit Recht erkennt de Rossi in einem Teil ber in ben Katafomben entbeckten Umphoren die Gefäße wieder, in benen der für die Toten- und Märtyrerfeiern (vgl. oben unter IV, 7) gebrauchte Wein u. dgl., sowie das für die Lampen nötige DI herbeigebracht und aufbewahrt wurden. Bgl. Roma sott. III p. 605 sq. — 3. Borrichtungen für die Beleuchtung. Die oben unter V, A 55 mehrfach erwähnten Luft- und Lichtgaben der Sypogaen führten nur den unmittelbar darunter befindlichen Partien hinreichendes Licht zu. Schon die angrenzenden Teile lagen im Halbdunkel, die weiter entfernten aber in solcher Finsternis, daß hieronhmus bei seinen Besuchen der römischen Katakomben an Bf 55 (54), 16 und Bergil, Aen. II, 755 erinnert wurde. Bgl. comm. in Ezech. XII c. 40, MSL 25 p. 375. Auch Prudentius gedenkt 60

ber Dunkelheit ber unterirbischen Räume. Bgl. peristeph. XI v. 160 sqq., MSL 60 p. 547 sq. Dem Mangel an natürlichem Licht wurde durch künstliches, besonders Fackelund Öllicht, abgeholsen. Waren die zum Gedächtnis der Verstorbenen angezündeten Lampen (vgl. oben unter IV, 7 und vorher unter VI, A, b, 1) in der Regel in unmittelbarer Umsgedung von deren Gräbern angedracht, so erhielten die eigentlichen Beleuchtungsgegenstände gewöhnlich an den Wänden der Gänge und Rammern, gelegentlich auch über den Thüren der letzteren ihren Platz. Behufs Aufstellung von Lampen tieste man kleine halbkreisstringe Nischen oder mauerte Platten aus Marmor, Ziegel u. dgl. in den Wänden ein. Bgl. z. B. de Ross, Roma sott. III p. 610. Freilich mit Hilfe der da und dort ansogebrachten vereinzelten Thonlämpchen wurde keine große Helligkeit erzielt. Dazu bedurfte man Standleuchter, Honlämpchen wurde keine Flammen. Bgl. Führer, Forschungen S. 178. Kraus, Real-Enchklopädie II. Bd. S. 295. — 4. Malersicher Schmuck. Wie häusig die Arcosolosen an ihrer Wöldungen und Lunetten mit Walersichen ausgeziert und sie häusig die Arcosolosen an ihrer Möldungen und Lunetten mit Walersien ausgeziert und sie deterien, als die Cubicula der Hoppogäen. Ohne Iweisel waren auch die oberirdischen Grabbauten in sehr viel mehr Fällen ausgemalt, als heutzutage die dürftigen Reste ahnen lassen. Bgl. d. A. "Malerei".

Reste ahnen lassen. Bgl. d. "Malerei".

Nach trag. Außer den III, A, h und V, A, b, a erwähnten dristlichen Hopogäen sind in Nordastrifa noch einige weitere kleine Anlagen nachgewiesen zu Tenes, vgl. Heinrich Freiherr von Malgan, Drei Jahre im Nordwesten von Afrika 1. Bd, Leidzig 1863, S. 233. St. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 408; zu Kherbet Bou Addoussen, vgl. Gsell, l. c. p. 183 sq.; und zu Benian, vgl. St. Gsell, Fouilles de Benian (Publications de l'association historique pour l'étude de l'Afrique du nord I), Paris 1899, p. 20 sqq., und vielleicht bei Khenchela vgl. Recueil de notices et mémoires . . . de Constantine, vol. 32, Const. 1898, p. 362 sqq. — Zu III, B, a und V, B,  $\beta$ , 1: B. de Bod, Matériaux pour servir à l'archéologie de l'Égypte chrétienne. Text, Planches. St. Pétersbourg 1901.

# Inhaltsübersicht über den Artikel Koimeterien.

| _            |                                                                          |                                         |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|              | Ramen                                                                    | . 7                                     |  |  |  |
| Π.           | Gefchichte ber Koimeteriensorschung                                      | . 7                                     |  |  |  |
| II.          | Bergeichnis ber Koimeterien in geographifcher Reibenfolge                | . 8                                     |  |  |  |
|              | A. Begrabnisftatten unter ber Erboberflache (Ratafomben)                 |                                         |  |  |  |
|              | B. Begrabnisftatten an der Erboberflache                                 |                                         |  |  |  |
| V.           | Allgemeines über die driftliche Totenbestattung und die Roimeterien      | . 8                                     |  |  |  |
|              | 1. Boraussepungen der driftlichen Totenbestattung                        |                                         |  |  |  |
|              | 2. Borbilder der Koimeterien                                             | . 8                                     |  |  |  |
|              | 3. Berbegang ber Koimeterien und Entstehung ber Roimeterien: Eppen       | . š                                     |  |  |  |
|              | 4. herftellung, Beauffichtigung und Berwaltung ber Roimeterien           | Ř                                       |  |  |  |
|              | 5. Beichaffung und Benügung ber Graber                                   |                                         |  |  |  |
|              | 6. Grabschup                                                             | . ğ                                     |  |  |  |
|              | 7. Beranftaltungen jum Gebachtnis ber Toten in den Koimeterien           | . ŭ                                     |  |  |  |
|              | 8. Die Koimeterien, das römische Gejes und Recht                         | . 0                                     |  |  |  |
| <b>V</b> . ' | Anlage, Architektur und Grabformen                                       | . 0                                     |  |  |  |
|              | A. Die unterirbischen Begräbnisstätten                                   | . 0                                     |  |  |  |
|              |                                                                          |                                         |  |  |  |
|              | a) Crientalische Gruppe (Afien, die Krim, Unterägypten und die Cyrenata) |                                         |  |  |  |
|              | b) Eccibentalische Gruppe                                                |                                         |  |  |  |
|              | a) Rordafrita                                                            | . 8                                     |  |  |  |
|              | β) Sizilien, Malta, Relos und Unteritalien                               | 8                                       |  |  |  |
|              | 7) Mittelitalien                                                         |                                         |  |  |  |
|              | d) Die Lander biesfeits ber Alpen und jenseits bes adriatifchen Meeres . | 8                                       |  |  |  |
|              | B. Die oberirdifchen Begrabnisstätten                                    | 8                                       |  |  |  |
|              | a) Anlage und Bauart                                                     | 8                                       |  |  |  |
|              |                                                                          | 86                                      |  |  |  |
|              | b) Grabformen                                                            | 888                                     |  |  |  |
| I.           | b) Grabformen                                                            | 888                                     |  |  |  |
|              | b) Grabsormen                                                            | 88                                      |  |  |  |
|              | Musstattung und Schmud der Koimeterien                                   | 88                                      |  |  |  |
|              | Musstattung und Schmud der Koimeterien                                   | 888888888888888888888888888888888888888 |  |  |  |
|              | Ausstattung und Schmuck der Koimeterien                                  | 3888888                                 |  |  |  |

## Derzeichnis

### ber im Behnten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                                                  | Berfaffer :         | Scite : |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ranonen- und Defre                                        | talensammlungen     |         | Ratechismen Luthers Ferdinand Cohrs 130                                       |
|                                                           | (Bafferschleben +)  |         | Ratechismen und Ratechismusunterricht                                         |
|                                                           | v. Schulte          | 1       | Ferdinand Cobrs 133                                                           |
| Ranonifer f. Rapitel.                                     |                     |         | Ratechismus, Beibelberg. Lauterburg . 164                                     |
| Ranonisation                                              | (S. F. Jacobson +)  |         | Ratechumenat Rerbinand Cobrs 173                                              |
|                                                           | Bonweisch           |         | Ratechumenat Ferdinand Cohrs 173<br>Katerkamp Aus der 1. Auft. 179            |
| Ranonifdes Recht f.                                       |                     |         | Ratharer f. Reu-Manichaer.                                                    |
| Ranonifches Rechtsbu                                      |                     |         | Ratharina, b. Märtyrerin Bodler 180                                           |
| seattottifuges steaftson                                  | v. Schulte          | 18      | Ratharina v. Bologna Bödler 182                                               |
| Rant, Imman. f. L                                         | 0. Swalle           | 10      |                                                                               |
|                                                           | 50 VIII 9. 017,88   | •       | Ratharina Emmerich zu Dülmen, f. b. Al.                                       |
| bis 619, so.                                              | CC (1)              | 00      | Stigmatisation.                                                               |
| Rany, Raspar<br>Kanzel                                    | war. wener          | . 22    | Ratharina aus Florenz Bodler 183                                              |
| Ranzel                                                    | Bicior Schulge .    | 25      | Ratharina von Genua Bodler 184                                                |
| Kanzlei, papstliche, f.                                   |                     |         | Ratharina v. Schweben Bodler 18:                                              |
| Rapelle f. Rirchenbar                                     | 1                   |         | Ratharina von Siena Zödler 186                                                |
| Rapernaum                                                 | Guthe               | . 27    | Ratharinus, Ambrof. Benrath 190                                               |
| Rapff                                                     | Burt                | 30      | Katholikenversammlungen f. Ultramon=                                          |
| Raphthor                                                  | Guthe               | . 33    | tanismus.                                                                     |
| Rapette J. Retegenoal<br>Rapernaum<br>Raphihor<br>Rapitel | (B. Sinfcius +)     | ,       | Ratholicismus f. Protestantismus und                                          |
| •                                                         | Baud                | 35      | Katholicismus.                                                                |
| Rapitonen f. Rastol                                       | nifen.              |         | Ratholifche Briefe f. Bb IX G. 776,20                                         |
| Ravitularien                                              | Sienfried Rietichel | 43      | bis 778, so.                                                                  |
| Rapitularien<br>Raplan<br>Rapland                         | (Racobion t) Meier  | † 46    | Court Sealer 10                                                               |
| Panlanh                                                   | 973 Chit            | 48      | Rayfer A. Erichfon 19                                                         |
| Rappeler Friede f. S                                      | lminali             | 10      | Reble Haud 19                                                                 |
| Pohisinar                                                 | on Boost +) Disting | 50      | Rayser A. Erichson . 19.<br>Reble Haud 19.<br>Kedermann E. F. Karl Müller 198 |
| Rapuziner<br>Karāer                                       | a ophical           | 54      | Redar f. Bb I S. 765, 21.                                                     |
| Marking! ( Quais                                          | B. Ryssel           | . 54    |                                                                               |
| Rardinal f. Kurie.                                        | 01 T/ @ E/E . #     |         | Redorlaomor f. Bb IX S. 461, 24.                                              |
| Rardinaltugenden f.                                       | 200 V 9. 343, 84 η. |         | Reil, R. Aug. Gottfr. Bolbem. Schmidt † 19                                    |
| und S. 546, 17.                                           | ~                   | =0      | Reil, Karl Friedrich Pastor Reil 19                                           |
| Rarg<br>Karlemisch<br>Rarlstadt                           | Theodor Rolde       | 70      | Reim 5. Ziegler 198<br>Reimann Georg Muller 200                               |
| Rartemija                                                 | Alfred Jeremias .   | . 72    | Reimann Georg Muller 200                                                      |
| Rarlitadt                                                 | Dr. herm. Barge     | 73      | Relch f. Bb VI S. 412, 22-413, 27.                                            |
| Katthavi, Joyannes                                        | s. Draconites Bd V  |         | Relchentziehung f. Meffe.                                                     |
| €. 12 ff.                                                 |                     |         | Reller G. Boffert 203                                                         |
| Rarmel                                                    | Guthe               |         | Rellner, Eduard f. Lutheraner, separierte.                                    |
| Rarmeliter                                                | Bödler              | 84      | Relter f. Weinbau.                                                            |
| Rarolinische Bücher                                       | (Wagenmann †)       |         | Reltische Kirche S. Zimmer 20-<br>Remoich Bolf Baubiffin . 24:                |
|                                                           | Haud                | . 88    |                                                                               |
| Rarpotrates                                               | G. Krüger           |         | Rempten Abtei f. Magnus.                                                      |
| Rartanos Joannifios                                       | Bb. Mener           | . 99    | Renisiter f. Raleb Bb IX S. 713.                                              |
| Karthäufer<br>Karthago<br>Kaffia<br>Kafualien             | Rödler              | 100     | Reniter f. Rain Bb IX G. 698.                                                 |
| Parthago                                                  | E. Sennede          | 105     | Renicott f. Bb II S. 727,21.                                                  |
| Raifia                                                    | S Prijger           | 112     | Renofis Loofs 240                                                             |
| Pajualien                                                 | Lic Sommer          | 112     | Rerdon f. Bd III S. 776, so.                                                  |
| Raftenstreit f. Missic                                    | n protestantisma    | 112     | Reri und Retib f. 28 II S. 720, 4.                                            |
| Galuittit                                                 | Gioffort            | 116     | Rerinth s. 280 III S. 777, 6.                                                 |
| Kafuiftit<br>Katafalt                                     | 6 Mary 4            | 121     |                                                                               |
| Matakamban I Main                                         | atomiou             | 121     | Revo E. Steinmeher . 26:                                                      |
| Ratatomben f. Roim                                        |                     | 101     | Rerzenweiße f. 28 II S. 589, 12 - 590, 1.                                     |
| matemele, matement                                        | engen Cacille       | 121     | Resselfang f. Bb VII S. 34,7.                                                 |

## Nachträge und Berichtigungen.

#### 3. Banb.

Die bier in Aussicht gestellte Biographie ift inzwischen erschienen in E. Egli, ©. 185 R. 54. Analecta reformatoria, Burich 1901 unter bem Titel "B. Leben und Schriften". S. 1—144 mit 2 Tafeln.

### 8. Band.

S. 287 8 39 füge bei: Der Schmerz bes Baters über feine Konversion spiegelt fich wieber in ben brei plattbeutschen Briefen bes Pater Holst, Die Ferdinand Bagner in ber Bibliothet Barberini in Rom fand und in ber Festichrift bes hanfischen Geschichtsvereins (Göttingen 1900, S. 13 ff) herausgab. S. 763 3. 27 lies Bb LXXX ftatt Bb LXX.

#### 9. Baud.

S. 548 3. 6 lies Gregor XI. ftatt Gregor IX.

" 571,6 statt 570,6. " 583,12 " 582,12. 584 , 45

#### 10. Band.

S. 11 3. 9 füge vor Ramalbulenfermond ein: als.

" 12 " 8 lies Baucapalea ftatt Baucopalea.

54 ", 13 1622 statt 1722.

56 "15 "1522 statt 1722.
56 "41 füge bei: Ueber die karäischen Handschriften der Berliner Bibliothel vgl. Sam. Poznanskis Anzeige von Steinschneibers Berliner Katalog II. in der "Ronatsessichtift für Gesch. u. Wiss. des Judentums" XLII, 188—190. Ueber einen Teil der Handschriften des Britischen Ruseums sind wir jetzt, soweit sie Bibelezegese betressen, durch den unlängst erschienenen Katalog von Margoliouth Bd I unterrichtet; vgl. die Anzeige dieses Katalogs in der Kevue des Studes juives XLI, 305 st. von Sam. Poznanski.

, 57 , 11 füge bei: Aus Anans Gefehbuch hat Harkavy im Orient 6 Blatt gefunden. Excerpte aus biefem Ueberrefte und aus wörtlichen Citaten bei karaifchen Autoren hat er bereits an verschiedenen Stellen mitgeteilt; fo im Magagin für b. Biff. b. Jud. XX (1893), in seiner hebräischen Abhandlung über die judischen Setten ים בישראל אלקורות הכתות בישראל אד. 9 und in ber ruff.-jüb. Wonatë-

57 , 29

jüge bei: Die Schrift Saadjas "Buch ber Prüfung" richtet sich kaum gegen Salmon; s. Sam. Poznanski in Jewish Quaterly Review X, 245. süge bei: Neuerdings hat Sam. Poznanski ein Stüd aus "Salmon b. Jeruchams Rommentar zu Ps. 102, 14" als Anhang II zu seinem Aussachen "Die Berechnung bes Erlösungsjahres bei Saadja" (Miscellen über Saadja III.) in der "Monatsschrift für Gesch. u. Wiss. des Judentums" XLIV, 1—49 veröffentlicht. Bemerkt sei noch, daß Salmon nicht der erste Karker war, der gegen Saadja ausgetreten ist. den geden Sandja ausgetreten ist. den geden Sandja ausgetreten jet noch, das Salmon nicht der erste karaer war, der gegen Saudja ausgenteien ist; denn schon vor ihm hat z. B. Ben Zuta gegen ihn noch zu seinen Lebzeiten polemisiert; vgl. Sam. Poznansti, Miscellen über Saadja II. "Saadja und Ben Zuta", ebenda XLI, 203—212. süge bei: David ben Abraham al Fäsi muß doch im 10. Jahrhundert gelebt haben, da er bereits von Abulgaraf Hardnert wird; s. Bachers Abhandlung über diesen in der Revue des Etudes Juives XXX, 252 sq. siica hai. Dar Narkaster das Ruches über Etyteine mar Rahbanite und mit

58 , 18 füge bei: Der Berfaffer bes Buches über Ebelfteine mar Rabbanite und mit Jatob b. Ruben nicht zu verwechseln; f. Steinschneiber, Die hebr. Ueberfegungen G. 957.

S. 58 3. 20 fuge bei: Die Muszuge aus Rirfijani bei Birfchfeld find bem Kitab al-'anwar

= II, Rap. 16) entnommen.

" 59 " 3 fuge bei: Ueber Jefdua ben Behuda f. jest Schreiner, Studien über Jefdua ben Behuda, Beilage gum Jahresbericht ber Lehranftalt für die Biff. bes Judent. in Berlin 1900.

59 , 15 füge bei: Die in ber Ausgabe fehlenden Stude aus Alphab. 98-100 gegen bas Chriftentum hat Bacher in Jewish Quaterly Review VIII, 431 ff. veröffentlicht.

Ueber die Grammatik und Hermencutik Hadassis handelt derselbe sehr eingehend in der "Monatsschrift 2c." XL, 14 ff.
" 59 " 50 füge bei: Das אררת אלירה von Baschjazi erschien zuerst Konstantinopel 1531, bann Goslow 1835. Das diesen Titel sührende Buch in der Barschauer Bibelausgabe ברכרת בדרכרת ift ein Kommentar zum Bentateuche von dem Rabbaniten

Elia aus Wilna (1720—1797). " 60 " 59 füge bei: Ueber die Entstehung bes Karaismus handelt hartavy in Grab' "Geschichte 2c." 3 Bb 5, ausführlicher in der genannten ruffischen Zeitschrift

Woschod 1897.

" 61 " 1 füge bei: Betreffs des Berhaltniffes der Karaer zu den Sadducaern zeigen die neuen Mitteilungen aus Kirtisani u. a , daß Geigers Ansicht im großen und ganzen annehmbar ist. Die alteren Karaer besagen Schriften, die nach Sadok benannt waren, und fprachen vom Sadducaismus mit Achtung. Bgl. den S. 58 3. 26 citierten Auffaß Pognanstis über Jatob b. Ephraim, S. 5 Anm. 4.

61 , 16 lies: Abraham ben David ftatt David ben Abraham.

61 "46 lies: Abraham den Davis statt Dabis den Abraham.
61 "46 lies: Anan hat schwerlich einen Kommentar zum Bentatench versaßt. Der erste, der darüber berichtete, ist Lupka, aber ohne Beseg.
61 "51 süge bei: Daß R. Mocha und R. Mose "die Ersinder" des tiberianischen Punktationssystems seien, ist eine Ersindung Firkowitsch'.
62 "2 süge bei: Judgan ist schwerlich mit Jehuda ha-Parsi identisch. Ueber den ersteren haben wir jetzt bessere Nachrichten bei Kirkisani.
62 "37 süge bei: Nisse Noach hat, wie von Frankl nachgewiesen worden ist, viel später gesebt: im 12. oder 13. Jahrhundert.
63 süge bei: Das Natum 885 als Abehuntsische Salmans ist eine Salkstung Sirkomitsch'.

6 füge bei: Das Datum 885 als Geburtsjahr Calmons ift eine Galfdung Firfowitid'; 63 " er murbe frühestens ca. 915-920 geboren; f. Jewish Quaterly Review VIII, 689. 63 "21 füge bei: Sahl ben Magliah hat nach Bognansti später als Jephet gelebt. Bon

feinem Rommentar jum Deuteronomium find Fragmente in Betersburg vorhanden

(i. AUXB I, 157), ebenso von seinem Aux III III.

63 "32 füge bei: Von Zephet sind Kommentare zu der ganzen Bibel vorhanden, besonders im British Museum; s. Revue des Études juives XLI, 306.

63 "44 füge bei: Jakob Tamâni (d. h. aus Taman in der Krim) gehört nicht ins 10., sondern ins 13. Jahrhundert; ebenso Jakob ben Ruben. Bgl. Harkand, Altsjüdische Denkmäler aus der Krim, S. 62. 258.

64 , 31 füge bei: Db Rirtifani aus Dirgifa in Defopotamien war, ift noch febr zweifelhaft (vgl. Jakût 4, 65 mit Sujûti S. 216); also war er vielleicht aus Qar-gasan (Jakût 4, 64), so bag ber Name Qarqasani zu lesen ware.

66 , 13 Uron ben Jojephe litterarische Thatigteit fallt in die Jahre 1270-1300; geboren war er aber ichon vor 1270.

" 152 " 52 lies Schellenbauer ftatt Schellenhauer.

" 198 " 32 Reims (ebenfo mein) philosophijder Lehrer Reiff war nicht Begelianer, fondern ber erfte, ber bamals, mahrend Baur, Beller und Schwegler das fast alle philosophischen Ropse in Tübingen beherrschende Segeltum vertraten, mit scharfer, selbstiftandiger Kritit gegen dieses vorging und hierdurch sehr um uns sich verdient machte. Richtig ist er eingereiht in der Geschichte der Philosophie von Erdmann und in der neuesten von Faldenberg. Keims Leiter in den orientalifden Studien neben Ewald hieß nicht Beinrich Meier fondern Ernft 3. Röftlin. Meier.

" 227 " 39 lies 642 ft. 462.
" 374 " 35 lies 1895 ftatt 1897.
" 375 " 43 füge bei: 1901 zu Kassel über "Die Bedeutung des Wechselgesangs im evangelischen Gottesbienste". (Dr. J. Smend-Straßburg.)

" 376 " 18 füge bei: Auf bem Rirchengesangvereinstage ju Raffel 1901 legte D. Sallwachs die Borstandschaft nieder und trat Ministerialrat Ewald aus dem Borstand aus. An die Stelle von D. Hallwachs rücke D. Köstlin, als dessen Bertreter wird D. Flöring-Darmstadt, in den Borstand werden ferner D. J. Smend, Prosessor an der Universität Strafburg, und Superintendent 2B. Relle in Samm gewählt. D. Sallwachs wird zum Chrenvorfigenden bes Bereins ernannt.

" 394 " 33 ff. füge bei: Das Wort "Rirchenjahr" findet fich ichon im Jahre 1659 bei Chriftian Brehme. Diefer bichtete jum 25. Conntage nach Trinitatis, ben 20. Nov. 1659, ein Lied unter der Ueberschrift: "Zum Ausgange des Kirchenjahres zu singen" mit dem Ansang: "Das Kirchen-Jahr ist auch vorbehl herr Gott nun sey gepreiset." Diese Lied ist zuerst gebruckt, wie mir Herr Archivar Dr. Georg Beutel in Dresden freundlichst mitgeteilt hat, im 3. Bande von Brehmes "Christlichen Unterredungen", Dresden 1659 u. 1660. Ueber Christian Brehme vgl. G. Beutel in den "Dresdner Geschichtsblättern" 1900, S. 270 sf.; serner Roch, Geschichte des Lirchenlieds, 3. Aust., Bd 3, S. 104; über sein genanntes Lied auch Fischer, Kirchenliederlezikon, 1. Bd, S. 92, wo die Angabe über den ersten Drud dieses Liedes unrichtig ist, — in Corimbos Hirtenlust (vgl. auch Begel und Grischow Kirchner) besindet es sich nicht.

S. 397 3. 2 füge bei: Wie mir herr Prosessor. D. Eb. Restle mitteilt, wird das Epiphaniasiest in Württemberg immer am 6. Januar geseiert, auch wenn dieser ein Werttaa ist. 20. Rov. 1659, ein Lied unter der Ueberfchrift: "Bum Musgange bes Rirchen-

Bertrag ist.

" 397 " 49 süge bei: Derselbe macht darauf ausmerksam, daß der von uns allgemein Missericordias domini genannte Sonntag nach seinem Introltus Missericordia domini heißen mußte; woher ber unrichtige name ftammt, vermag auch ich nicht gu Bertheau. jagen.
399 " 61 lies (Moll) statt Ders.
417 " 9 lies Bb II S. 638—639 statt 6389.

" 534 " 39 " Stade statt Strade.
" 540 " 5 " huās statt hās.
" 601 " 40 " Blankenselbs statt Blankenburgs.

"611 "46 f. sind die Worte und der — (f. d. A.) zu streichen.

611 "49 lied Im Anfang des Jahres 1863 statt Im Jahre 1862.

611 "50 " des Kultusministers von Mühler statt des Oberhospredigers Hoffmann.

614 "25 " 1878 statt 1879.



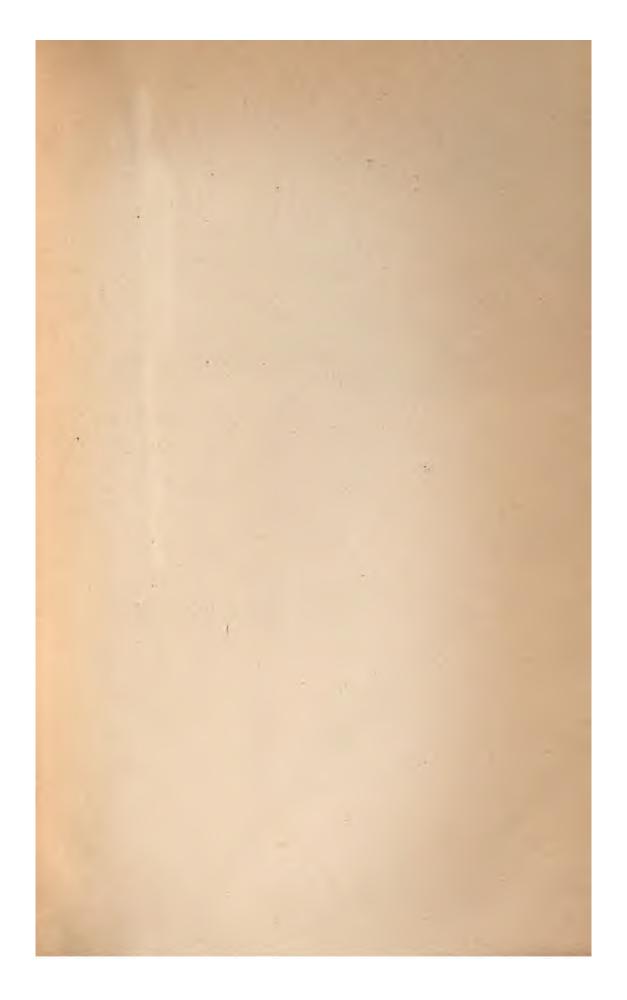



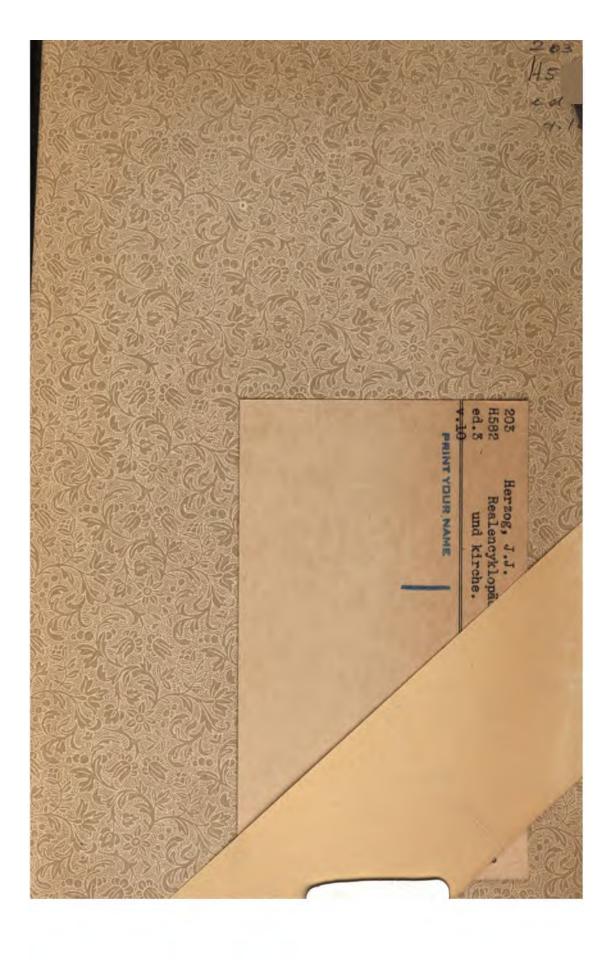



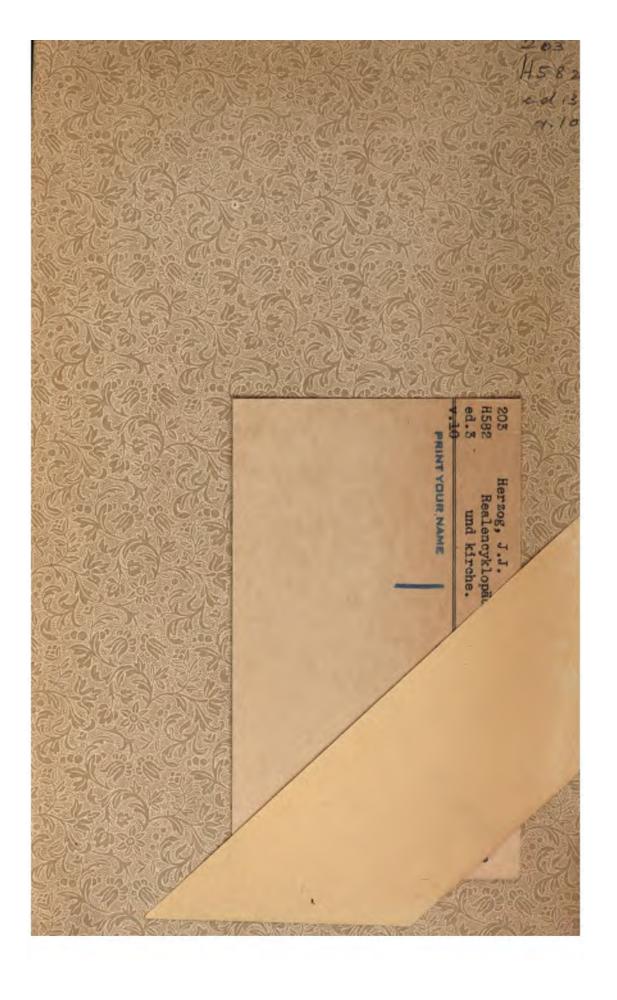

